



From the Library of Calvin Ellis M.D. 1884.

No.
BOSTON
MEDICAL LIBRARY
ASSOCIATION,
19 BOYLSTON PLACE.

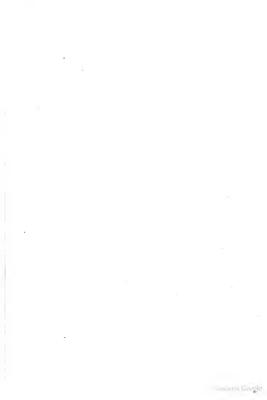

In Ellis

# **JAHRESBERICHT**

CREE DIE

# EISTUNGEN UND FORTSCHRITTE

IN DER

# GESAMMTEN MEDICIN.

UNTER MITWIRKUNG ZAHLREICHER GELEHRTEN
BERAUSGEGEBEN

YON

RUD. VIRCHOW UND AUG. HIRSCH.

UNTER SPECIAL-REDACTION

VON

AUG. HIRSCH.

XIII. JAHRGANG.

BERICHT FÜR DAS JAHR 1878, ERSTER BAND.

BERLIN, 1879.

VERLAG VON AUGUST HIRSCHWALD. N.W. UNTER DEN LINDEN No. 69.

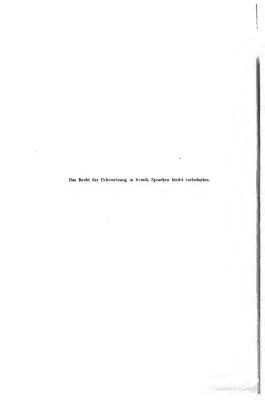

# Inhalt des ersten Bandes.

| Anatomic and Inystologica                                                       | H. Arthropoden 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescriptive Anatomie, bearbeitet von Prof. Dr. Rüdin-                           | J. Vertebraten 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ger in München 1-24                                                             | Entwickelungsgeschichte, bearbeitet von Prof. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I. Lehrbücher und Bilderwerke 1                                                 | Waldeyer in Strassburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II. Anatomische Technik 1                                                       | I. Generationslehre, Samen, Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III. Allgemeines 2                                                              | II. Ontogenie 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV. Osteologie und Meehanik 3                                                   | A. Allgemeines, Keimblätter, Eihäute . 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V. Myologie 10                                                                  | B. Specialle Ontogenie der Vertebraten . 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI. Angiologie                                                                  | C. Ontogenie der Evertebraten 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VII. Neurologie 16                                                              | III. Phylogenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIII. Splanehnologie 20                                                         | III. Thylogenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IX. Sinnesorgane                                                                | Physiologische Chemie, bearbeitet von Prof. Dr. E. Sal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| X. Topographische Anatomie 24                                                   | kowsky in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Histologie, bearbeitet von Prof. Dr. Waldeyer in                                | I. Lehrbücher, Allgemeines 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strassburg                                                                      | II. Ueber einige Bestandtheile der Luft, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I. Lehrbücher, Allgemeines, Untersuchungs-                                      | Nahrungsmittel und des Körpers 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| methoden 25                                                                     | III. Blut, seröse Transsudate, Lymphe, Eiter 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A. Lehrbücher, Zeitschriften, Allgemei-                                         | IV. Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nes 25                                                                          | V. Gewebe und Organe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B. Microscop und Zubehör 26                                                     | VI. Verdauung und verdauende Seercte 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. Hülfsvorrichtungen, Zeichnen, Messen,                                        | VII. Harn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Photographiren, Probcobjecte 26                                                 | VIII. Stoffwechsel und Respiration 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D. Untersuehungsverfahren, Härten, Fär-                                         | Physiologie. Zweiter Theil. Physiologie des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ben, Einbetten etc 27                                                           | Kreislaufs und des Nervensystems, bearbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| II. Elementare Gewebsbestandtheile, Zellen-                                     | von Prof. Dr. v. Wittieh in Königsberg . 175-194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| leben, Regeneration 29                                                          | I. Physiologie des Kreislaufs; scine Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III. Epithelien                                                                 | hängigkeit von Nerven 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IV. Bindesubstanzen, elastisches Gewebe, En-                                    | II. Periphere Nerven und Sinnesempfindungen 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dothelien                                                                       | III. Physiologie der nervösen Centralorgane . 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. Knorpel, Knochen, Ossificationsprocess . 35                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI. Blut, Lymphe, Chylus, Gefässe, Gefäss-                                      | Physiologie. Erster Theil. Allgemeine Physio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| drüsen, scröse Räume 37                                                         | logie, allgemeine Muskel- und Nerven-Physio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VII. Muskelgewebe 40                                                            | logie, Physiologie der Sinne, Stimme und Sprache,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VIII. Nervengewebe 41                                                           | thierische Wärme, Athmung, bearbeitet von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IX. Integumentbildungen 52                                                      | Dr. Rosenthal in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X. Digestionsorgane, Zähne, Drüsen im All-                                      | I. Allgemeine Physiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gemeinen                                                                        | II. Athmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XI. Respirationsorgane                                                          | IV. Physiologie der Sinne, Stimme und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XII. Harn- und Geschlechtsorgane 56                                             | Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIII. Sinnesorgane                                                              | V. Allgemeine Muskel- und Nerven-Physio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A. Sehorgan                                                                     | logie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B. Gehörorgan 63                                                                | logio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. Geruehs-, Geschmacks- und Tastor-                                            | the decrease of the same of th |
| gan. Sinnesorgane im Allgemeinen . 65                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XIV. Vergleichende Anatomie, Anatomie und<br>Histologie einzelner Thierarten 66 | Allgemeine Medicin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A. Lehrbücher, Allgemeines 66                                                   | Angemente meutem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. Protisten, Protozoen 67                                                      | Allgemeine Pathologie, bearbeitet von Prof. Dr. Aeker-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C. Vermes, Bryozoa, Rotifera, Gephyrea,                                         | mann in Halle 195-225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peripatidae, Enteropneusta 68                                                   | I. Lchrbücher, Allgemeines 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D. Coelenteraten                                                                | II. Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E. Echinodermen 70                                                              | III. Regressive Veränderungen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F. Mollusken 70                                                                 | IV. Entzündung, Eiterung 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Pa

V. Fieber, Eigenwärme .

| VI. Infection, Tuberculose, Staubinhalation . 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Krankheiten, bearbeitet von Prof. Dr. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Circulation, Hydrops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hirsch in Berlin 298-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THE DECEMBER OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| viii. Respiration, Sputum, Tyrosin 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. Medicinische Geographie und Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IX. Nervensystem 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Zur alleemeinen medicinischen Georgea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X. Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a bir and Destination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IX. Nervensystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zur allgemeinen medicinischen Geographie und Statistik     Zur speeiellen medieinischen Geographie und Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| At. Hall the manorgane, Crame, name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. Zur speeiellen medieinischen Geographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| concremente         218           XII. Trans- und Exsudate         223           XIII. Perspiration         224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XII. Trans- und Exsudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. Zur geographischen Pathologie IV. Klimatische Kuren und Kurorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YIII Pareniestion 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tra. Sous geographischen Fathologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VIV Vd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. Klimstische Kuren und Kurorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XIV. Verdauung 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XV. Galle, Gallensteino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol> <li>Allgemeine medicinische Geographie und</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| athologische Angtomie, Teratologie und Onkologie, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ashoitst you Prof. De. I. Geth in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I Furana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| athologische Anutonie, Teratologie und Onkologie, be-<br>arbeitet von Prof. Dr. J. Orth in Göttingen<br>225-278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europa     Frankreich     Niederlande     Deutschland     Oesterreich     Oesterreich     Sandiagriech L Eulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 220-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a. Frankreien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A. Pathologische Anatomie 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b. Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I. Allgemeine Werke und Abhandlungen , 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c. Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 Allementaine nathologische Anatomie 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. Ocetomich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THE COURT OF THE PROPERTY AND THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O N I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Speciette pathologische Anatomie 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Circulationsorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f. Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resnirationsorvane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Asien a. Kleinasien b. Indien c. Cochinchina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dissetianosamone 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Widowin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digostonorgane 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Kichasiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Orogentuatorgano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D. Indich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Knochen (Knorpel, Gelenke) 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c. Cochinchina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A. Pathologische Anatomie 223—2133 I. Allgemeine Werke und Abbandung 225 I. Allgemeine Werke und Abbandung 225 III. Allgemeine publospische Anatomie 225 III. Spezielle pathologische Anatomie 225 Circulationergane 229 Respirationergane 220 III. Spezielle pathologische Anatomie 225 Keightstonergane 227 Ingestitutiong 242 Knochen (Knorpel, Gelenke) 243 Muskeln 243 Muskeln 243 Muskeln 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d. Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hant 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a Octoberian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c. Ostsibirien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nervensystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B. Teratologie und Foetalkrankheiten 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a. Egypten<br>b. Algier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I. Alloemeines, Doppolmissbildungen 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h Alguer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II Vant 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III. RODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T. Auctiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III. Circulationsorgane 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IV. Urogenitalorganc 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b. Südamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V. Digestionsorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. Australien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI Extramitaten (Knochen Muskeln Amsorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III Geographicaka Pathologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Padashunain) 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV Klimaticaka Konon and Variation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O A Little and A L | 5. Augrika 5. Augrika 6. Nordamerika 7. Nordamerika 7. Nordamerika 7. Australien 11. Geographische Pathologie 1V. Klimatische Kuren und Kurorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. Olikologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B. Endemische Krankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fibrome 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. Kronf and Crotinismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Myxome, Chondrome, Osteome 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Aussatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myxome, Chondrome, Osteome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Aussatz 3. Morbus Dithmarrious                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rocchen (Beneral, Graciesta) 243 Markalon. 243 Markalon. 240 Markalon. 240 Markalon. 240 Mercrossystem 241 L. Microstoff | 2. Aussatz 3. Morbus Dithmarsicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Myxome, Chondrome, Osteome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Aussatz<br>3. Morbus Dithmarsicus<br>4. Pellagra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sarcome 271<br>Strumen, Cysten 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Aussatz 3. Morbus Dithmarsicus 4. Pellagra 5. Aerodynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sarcome 271<br>Strumen, Cysten 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Aussatz 3. Morbus Dithmarsicus 4. Pellagra 5. Acrodynie 6. Endemische Schlafsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Myzome Chondrome, Osteome         269           Myome         271           Saccome         271           Strumen, Cysten         275           Carcinome         276           Tuherculose         277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D. Fadomische Kranheiten  1. Krof und Oreitnismus  3. Morley Dithustrieus  4. Pellugr  5. Acodynie  5. Endemische Schlafsucht  7. Beri-leri  1. Beri-leri  1 |
| Sarcome         271           Strumen, Cysten         275           Carcinome         275           Tuberculose         277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Aussalz 3. Morbus Dithmarsieus 4. Pellugra 5. Acrodynie 6. Endemische Schlafsucht 7. Beri-Beri 8. Piedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sarcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. Piedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sarcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. Piedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sarcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. Piedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saconne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. Piedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saconne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geschichte der Hedicin und der Krankheiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Selig mann in Wien 344—<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saconne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geschichte der Hedicin und der Krankheiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Selig mann in Wien 344—<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saconne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcone . 271 Strumen, Cysten . 375 Strumen, Cysten . 375 Tabecalone . 276 Tabecalone . 276 Taperalone . 276 Taperalone . 276 Taperalone . 276 Taperalone . 277 Aligeneins . 277 Aligeneins . 277 Aligeneins . 277 Aligeneins . 278 Annual man, Anthiphysics . 279 Annual man, Anthiphysics . 279 Annual man, Anthiphysics . 279 Annual man, Anthiphysics . 270 Annual man, Anthiphysics . 270 Annual man, Anthiphysics . 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcome . #11 Stramen, Cyslen . #20 Stramen, Cyslen . #20 Stramen . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Anhibranitz . #20 Transfasion . Intravenice Michinge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarcone 771 Strennts, Cycles 771 Strennts, Cycles 771 Strennts, Cycles 771 Igenter Harege, Ameliest von Prof. Dr. Euten- Burg, in Greitwald 772 Aligensial 772 Aligensial 772 Aligensial 772 Aligensial 772 And Francisco 172 Architecture 17 | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sariome 771 Strands, Cyten 771 Strands, Cyten 771 Interculous  | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seschichte der Medicia und der Krankbeiten, bearbeitet,<br>von Prof. Dr. Romeo Seitje mann in Wien 344——<br>Biographie, Zeitschriften, Bibliographie, Lehr-<br>burher<br>Allgemeines, Unterricht, Unterrichtsanstal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Achte der Steinberg der Krahberg bertreitet wer Per Dr. Bemes St. im nan in Win. 344 – Bergert, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bergert, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bergert, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bellegrafte, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bellegrafte, Zeitschniste, Bellegrafte, Meisen- Alterthem Angreitehe Meisen- Jagan- Angreitehe Meisen- Beinische grechtlich römische und Brautinische Molten- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Bentreiter der Geschliche und Sich- Bellegrafte der Geschliche und Bellegrafte und Be |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Achte der Steinberg der Krahberg bertreitet wer Per Dr. Bemes St. im nan in Win. 344 – Bergert, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bergert, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bergert, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bellegrafte, Zeitschniste, Bellegrafte, Leit- Bellegrafte, Zeitschniste, Bellegrafte, Meisen- Alterthem Angreitehe Meisen- Jagan- Angreitehe Meisen- Beinische grechtlich römische und Brautinische Molten- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Arabitethe Meisen- Bentreiter der Geschliche und Sich- Bellegrafte der Geschliche und Bellegrafte und Be |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A bereichte der Render der Kraabsters, bestreitet wer Verfüge Gesens Strift Bann in Wingstift Bereichte der Bereichte der Bereichte der Bereichte Bereicht Zeiterheiten Bellegerabe, Leiterberfen Bellegerabe, Leiterberfen Bellegerabe, Leiterberfen Bellegerabe, Leiterberfen Bellegerabe, Leiterberfen Leiter |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andreas Andreas der Kraakhora, bestreitet wer Nett Der Benes Stiffennan in Winn, 344 – Bergrabe der Beiter der Stiffennan in Winn, 344 – Bergrabe, Zeitschnfenn, follstegenble, Leiter Beiter Allemeines, Unterricht, Unterrichtsunstations, der Stiffennan Angeralische Medicin Angeralische Medicin Infallen Kellein Beiter der Stiffennan der |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andreas Andreas der Kraakhora, bestreitet wer Nett Der Benes Stiffennan in Winn, 344 – Bergrabe der Beiter der Stiffennan in Winn, 344 – Bergrabe, Zeitschnfenn, follstegenble, Leiter Beiter Allemeines, Unterricht, Unterrichtsunstations, der Stiffennan Angeralische Medicin Angeralische Medicin Infallen Kellein Beiter der Stiffennan der |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geschiebe et Beiteln auf der Knabbeiten, bertreitet, von Prof. Dr. Bomen Stillemann im Wien, 344— Biegeraghe, Zeitschriften, Beitlegeraghe, Leit- Beitlegeraghe, Zeitschriften, Beitlegeraghe, Leit- Beitlegeraghe, Leitschriften, Beitlegeraghe, Leitschriften, January auf der Stadt der Sta |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acceptate of the Caracheter Secretaries on Port Der Benee Seit ein nam in Winn 344—Beneer Seit ein seit ein der Seit der S |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acceptate of the Caracheter Secretaries on Port Der Benee Seit ein nam in Winn 344—Beneer Seit ein seit ein der Seit der S |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Georkiebe der Beiteln auf der Kraubleiten, berrbeitet, von Prof. Dr. Bennen Stellemann im Wien 344 – Biergrahe, Zeitschriften, Bellengrahe, Leit- Biergrahe, Zeitschriften, Bellengrahe, Leit- Beiteller, Aussteller, Laterrichtsanstal- Beiteller, Stand Aberthum Algania Alterhum Algania Alterhum Algania Beiteller, Medien Infelleche, Medien Byzantinsche Medien Arghenbeite Medien Arghenbeite Medien Arghenbeite Medien Byzantinsche Medien Arghenbeite Medien Arghenbeite Medien Beiteller, Medien Arghenbeite Medien Arghenbeite Medien Beiteller, Medien Beite |
| Sariome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acceptate the Resident of the  |
| Sariome 771 Strands, Cyten 771 Strands, Cyten 771 Interculous  | Georkiebe der Renkheiten, berhrützt von Pret Dr. Bemes Stiffennan im Wien 344 – Biergrahe, Zeitschriften, Bielbiergrahe, Leitz- Biergrahe, Zeitschriften, Bielbiergrahe, Leitz- Bielbiergen, Unzerücht, Laterrichtsanstalten bei der Standten d |

| Geschichte der pathologischen Ana-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tomie und der Pathologie 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geschichte der Zoologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschichte der Botanik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschiehte der Materia medica, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pharmacie und der Nahrungsmittel 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geschichte der Ohrenheilkunde 375<br>Geschichte der Augenheilkunde 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschichte der Geburtsbulle 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geschichte der Teratologie 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geschichte der Syphilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschichte der Hautkrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geschichte der Gehirn- und Nerven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| krankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschiehte der gerichtlichen Medicin 379<br>Geschiehte der Hygiene 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschichte der Impfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschichte der Todtenbestattung 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschichte der Spitäler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschichte der Thierarzneikunde 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nittellehre, öffentliche Medicin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and Terthelesis hambeitet von Drof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e und Teilkelegie, bearbeitet von Prof.<br>for Husemann in Göttingen . 381-446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| inzelne Arzneimittel und Gifte 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| inzerne Arzneimitter und tritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . Pharmakologie und Toxikologie der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . Pharmakologie und Toxikologie der<br>unorganischen Stoffe und ihrer Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De la companie de la |
| inbeine Arzieimiteu und Totikologie der<br>unorganischen Stoffe und ihrer Ver-<br>bindungen 382<br>I. Sauerstoff 382<br>2. Schwefel 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bindungen         382           1. Sauerstoff         382           2. Schwefel         382           3. Jed         382           4. Brom         383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saverator   Save  |
| Superstoff   Section   S  |
| September   Sept  |
| bibliogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delifungen   SSZ   L. Sauerstoff   SSZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| buttingen 382  1. Salerstoff 383  2. Schwefel 383  2. Schwefel 383  3. Schwefel 383  5. Ber 384  5. Ber 384  6. Stickstoff 383  7. Phosphor 386  8. Aren 387  9. Antimora 385  9. Antimora 385  11. Platin 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| buttingen 382  1. Salerstoff 385  2. Schwiefel 385  2. Schwiefel 385  3. Ber 384  5. Ber 384  5. Bler 384  5. Stickstoff 385  7. Phosphor 386  7. Phosphor 386  7. Area 387  9. Antinen 385  9. Antinen 385  10. Wismuth 385  12. Silber 389  12. Silber 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| beleinfert SS  L. Surrised SS  L. Surrised SS  3. Jeffert SS  4. From SS  5. Lifet SS  6. Lifet |
| Machine   Section   Sect  |
| 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machine   Section   Sect  |
| Selection   Sele  |
| Machine   Section   Sect  |
| Selection   Sele  |
| Selection   Sele  |
| Machine   Section   Sect  |
| Section   Sect  |
| Selection   Sele  |
| 1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machine   Section   Sect  |
| Selverior   Selv  |
| Selection   Sele  |

|                                                                                                     |        |            |            |       |             |        |     | Sali                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------|-------------|--------|-----|----------------------------------|
|                                                                                                     |        |            |            |       |             |        |     | 40.                              |
| 10. Carbotsaure                                                                                     | _      | -          | -          | -     | -           | -      |     | 40                               |
| <ol> <li>Salievisaure</li> <li>Nitrobenzin</li> </ol>                                               |        | ÷          | ٠          | •     | •           | •      |     | 41                               |
| <ol><li>Nitrobenzin</li></ol>                                                                       | -      | _          | -          | -     | -           | _      |     |                                  |
| 14. Trimethyla-                                                                                     | min    | •          | +          | -     | -           | -      |     | 41                               |
| <ol> <li>Pfianzenstoffe u</li> </ol>                                                                | nd d   | નદસ        | Ц          | )en   | 52          | 0_     |     | 41                               |
| I. Fungi                                                                                            |        |            |            |       | ٠           |        |     | 41<br>41<br>41                   |
| 2. Gramineae                                                                                        |        | Ξ          | -          | Ξ     | Ξ           | -      |     | 41                               |
| <ol><li>Liliaceae .</li></ol>                                                                       |        | _          |            |       |             | _      |     | 41                               |
| 2. Gramineae<br>3. Liliaceae<br>4. Coniferae                                                        |        | _          |            |       |             | _      |     | 41                               |
| <ol><li>Cupuliferae</li></ol>                                                                       |        |            |            |       |             |        |     | 41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41 |
| <ol><li>Salicineae</li></ol>                                                                        |        |            | π          | Ξ     | 7           |        |     | 41                               |
| 7. Urticeae .                                                                                       |        |            |            |       |             |        |     | 41                               |
| 8. Piperacae                                                                                        |        |            | ÷          |       |             |        |     | 41                               |
| 9. Laurineae                                                                                        |        | Ξ          | 7          | 7     | Ξ           |        | Ξ   | 41                               |
| <ol><li>Styraceae</li></ol>                                                                         |        |            |            |       |             |        |     | 41                               |
| 10. Styraceae<br>11. Solaneae<br>12. Serophulari<br>13. Labiatae<br>14. Loganiaeca<br>15. Apocyneae |        |            |            |       |             |        |     | 41<br>41<br>42<br>42<br>42       |
| <ol><li>Scrophulari</li></ol>                                                                       | neae   |            |            |       |             |        |     | 41                               |
| 13. Labiatae .                                                                                      |        | ÷          | Ť          | _     |             | -      |     | 41                               |
| <ol> <li>Loganiaecae</li> </ol>                                                                     |        |            | π          | 7     |             |        | π   | 42                               |
| 15. Anneyneae                                                                                       |        |            |            |       |             |        |     | 42                               |
| <ol> <li>Apocyneae</li> <li>Aselepiades</li> <li>Synanthero</li> <li>Rubiaceae</li> </ol>           |        | ÷          | ÷          | ÷     | ÷           | ÷      | ÷   | 42                               |
| 17. Synanthers                                                                                      | 20     | ÷          | ÷          | ÷     | •           | -      |     | 49                               |
| 18. Rubinceae                                                                                       |        | _          | ÷          | ÷     | •           | _      | -   | 42                               |
| 19. Umbellifera                                                                                     |        | _          | _          | •     | •           | -      | •   | 43                               |
| 20. Ranuncular                                                                                      | 020    |            |            | _     | _           |        |     | 42<br>42<br>42<br>42<br>42       |
| 21. Papaveracei                                                                                     |        | _          | _          | _     | _           | _      | _   | 42                               |
| 22. Cruciferae                                                                                      | ю.     | •          | •          | ÷     | ÷           | ÷      | ÷   | 43                               |
| 23. Droseraceae                                                                                     | _      | _          | _          | _     | _           | _      | _   | 43                               |
| 94 Genomedia                                                                                        | -      | _          | _          | _     | _           | _      | _   | 43                               |
| 24. Gynocardia<br>25. Cucurbitace                                                                   | (Caso  | •          | ÷          | ÷     | ۰           | •      | ÷   | 43                               |
| 26. Sileneae                                                                                        | ac .   | _          | _          | _     | _           | _      | _   | 43                               |
| 47 Totalondone                                                                                      | _      | _          | -          | -     | -           | _      | _   | 40                               |
| 27. Jugianicse                                                                                      |        | ٠          | ٠          | ۰     | ۰           | ٠      | ٠   | 43<br>43                         |
| 28. Euphorhiae<br>29. Rutaceae                                                                      | cae.   | •          | •          | •     | •           | •      | •   | 40                               |
| 30. Lythraricae                                                                                     | _      | -          | -          | -     | -           | -      | -   | 43<br>43<br>43                   |
| 31. Myrthaceae                                                                                      |        | -          | ٠          | •     | •           | -      | •   | 40                               |
| 32. Leguminosa                                                                                      | •      | ÷          | ٠          | -     | ÷           | _      | -   | 43                               |
| 33. Aurantiaco                                                                                      |        | •          | •          | ٠     | •           | ٠      | ٠   | 43                               |
| c. Thierstoffe und                                                                                  | 3      | ٠.         | *          |       |             | _      | -   | 70                               |
| 1. Mollusken                                                                                        | gere   |            | ACL        | 171   |             | -      | -   | 43                               |
| 1. Mollusken                                                                                        | _      | _          | -          | -     | -           | _      | -   |                                  |
| 2. Insecten .                                                                                       | -      | ٠          | -          | •     | -           |        | ٠   | 43<br>43                         |
| 3. Fische                                                                                           | -      | _          | -          | -     | -           | _      | -   | 44                               |
| <ol> <li>Säugethiere</li> </ol>                                                                     |        |            |            |       | ٠           |        |     | 44                               |
| Allgemeine pharm                                                                                    | acolo  | gise       | he         | ur    | d           | tex    | j-  |                                  |
| eologische Studien                                                                                  |        |            |            |       |             |        | Ξ   | 44                               |
|                                                                                                     |        | _          | ٠.         |       |             |        |     |                                  |
| aple, bearbeitet von                                                                                | Prot.  | Di         | <u>: \</u> | Κ.    | Бī          | D.     | IB. |                                  |
| erg                                                                                                 |        | -          | ٠          | ٠     | ÷           | 444    |     | 45                               |
| Allgemeine Arbei                                                                                    | ten,   | r          | 18         | 010   | gus         | ebc    | 5,  |                                  |
| Methoden                                                                                            |        | -          | -          | ÷     | -           | -      | -   | 44                               |
| Metalloseopie,                                                                                      | letall | oth        | era        | pie   | :           |        | ٠   | 44                               |
| Electrotherapie der<br>krankheiten                                                                  | Nen    | en-        | u          | βđ    | Μu          | 3kc    | Ŀ   |                                  |
| krankheiten                                                                                         | -      | -          | ÷          | -     | -           | ÷      | ٠   | 45                               |
| Electrotherapie der                                                                                 | übrış  | (en        | Or         | gai   | ıe,         | Ga     | 1-  |                                  |
| vaucehirurgie                                                                                       |        |            | ٠,         | ٠     |             | -      | 4   | 45                               |
| Ricetrotherapeutise                                                                                 |        |            |            |       |             | ٠      | ٠   | 45                               |
| and bound that man                                                                                  |        |            |            |       | -           |        |     |                                  |
| Omerker voi                                                                                         | 7D-1   | III        | -          | ecii. | _           | 45.    | -   | 47                               |
| nen in Ocyanausen                                                                                   | Amel   | aBC.       | ٠.         |       | ÷           | 400    | Ξ   | 21                               |
| spie, bearheitet von<br>ann in Oeynhausen<br>men- und Badeeure<br>medicinische Hydrol               | n, fi  | atu<br>Sh- |            | ANC   | 1000        | 7.     | ۴   |                                  |
| ften                                                                                                | ogte   | une        | TÜ         | up    | ι,          | z,e:   | -   |                                  |
| Natural console (1)                                                                                 | 4      | -          | •          | ÷     | ÷           | 4      | ÷   | 45                               |
| Naturwissenschaftli<br>Hydrologie (Physi<br>Geognosie, Geogra<br>Aualysen einzels                   | L T    | -          | -11        | ***   | ᄴ           | INC    | 100 |                                  |
| Contrologie (Physi                                                                                  | , T    | veli       | 411        | ,     | <u>. 11</u> | offil) | ď,  |                                  |
| Applican cincel                                                                                     | page 6 | -          | -          | •     | ٠           | •      | ٠   | 20                               |
| I. An CO, arme                                                                                      | Pi-    | 451        | er.        |       | ٠           | ٠      | ٠   | 45                               |
| i. AH CU, arme                                                                                      | n a556 | Γ          |            |       |             |        | ٠   | 4.3                              |

|                                                                                                                                                                                                                  | Selte             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| b. Erdige Eisensäuerlinge                                                                                                                                                                                        | 463               |
| B. Bruge Bisensaueringe     Muriatisch-alkalische Sauerlinge     B. Theoretische Balneologie und Hydroposie C. Geschichto der Balneologie, Nationale                                                             | 463               |
| C Goschichte der Balneologie Nationale                                                                                                                                                                           | 100               |
| Entwickelung, Statistik                                                                                                                                                                                          | 468               |
| Entwickelung, Statistik D. Balneotherapie im engeren Sinne                                                                                                                                                       | 469               |
| a. Kur mit gemeinem Wasser (Dampf-,<br>türkische Bäder)                                                                                                                                                          |                   |
| b. Kur mit Mineralwasser (inel. See-                                                                                                                                                                             | 469               |
| wasser)                                                                                                                                                                                                          | 469               |
| c. Kur mit künstlichen Bädern und                                                                                                                                                                                | 100               |
| Brunnen, Hauskuren (Molke, Ku-                                                                                                                                                                                   |                   |
| mys etc.)                                                                                                                                                                                                        | 473               |
| E. Kurorte                                                                                                                                                                                                       | 473               |
| lebtsarsnelkunde, bearbeitet von Prof. Dr. Liman                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 491               |
| Das Gesammtgebiet der gerichtlichen Me-<br>dein umfassende Werke     Monographien und Journalsufsätze     A. Untersuchungen an Lebenden     A. Untersuchungen an Lebenden     Streitige geschlechtliche Verhalt- |                   |
| diein umfassende Werke                                                                                                                                                                                           | 474               |
| II. Monographien und Journalaufsätze                                                                                                                                                                             | 2/2               |
| 1. Allgemeines                                                                                                                                                                                                   | 474               |
| 2. Streitige geschlechtliche Verhält-                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 475               |
| 3. Streitige Körperverletzungen an                                                                                                                                                                               |                   |
| Lebenden 4. Streitige geistige Zustände                                                                                                                                                                          | 476               |
|                                                                                                                                                                                                                  | ***               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 481               |
| Allgemeines     Gewaltsame Todesarten und Kin-                                                                                                                                                                   | 481               |
| 2. Gewaltsame Todesarten und Kin-                                                                                                                                                                                | 482               |
| C. Kunstfehler                                                                                                                                                                                                   | 490               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 400               |
| kitspolitel und Zoonosen, bearbeitet von Prof. Dr.                                                                                                                                                               |                   |
| krzeczka in Berlin                                                                                                                                                                                               | 541               |
| Sanitātspolizei                                                                                                                                                                                                  | 492               |
| A. Allgemeines B. Specielles 1. Neugeborne 2. Wohnstätten und deren Complexe                                                                                                                                     | 492<br>492<br>492 |
| B. Specialies                                                                                                                                                                                                    | 492               |
| Neugeborne     Wohnstätten und deren Complexe                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 493               |
| 3. Desinfection                                                                                                                                                                                                  | 503               |
| 5. Wasser                                                                                                                                                                                                        | 507               |
| 6. Nahrungunittel                                                                                                                                                                                                | 510               |
| 7. Austeckende Krankheiten                                                                                                                                                                                       | 518               |
| <ol> <li>Hygiene der versehiedenen Beschäf-</li> </ol>                                                                                                                                                           |                   |
| tigungen und Gewerbe                                                                                                                                                                                             | 521<br>526        |
| 10. Geführdung der Gesundheit durch                                                                                                                                                                              |                   |
| <ol> <li>Gefährdung der Gesundheit durch<br/>besondere Schädliehkeiten</li> </ol>                                                                                                                                | 532<br>533<br>534 |
| 11. Tod, Scheintod, Wiederbelebung .                                                                                                                                                                             | 533               |
| Zoonesen                                                                                                                                                                                                         | 534               |
| L. Hundswuth                                                                                                                                                                                                     | 534               |
| II. Milzbrand III. Rotz                                                                                                                                                                                          | 539<br>540        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| tair-Sanitätswesen, Auszug aus dem Jahresbericht                                                                                                                                                                 |                   |
| tair-Sanltliswesen, Auszug aus dem Jahresbericht<br>ür 1878 von W. Roth, Generalarzt I. Cl. 2u<br>Dresden                                                                                                        | -599              |
| residen                                                                                                                                                                                                          |                   |
| I. Geschichtliches                                                                                                                                                                                               | 541               |
| II. Organisation                                                                                                                                                                                                 | 541<br>541<br>541 |
| B. Specielles                                                                                                                                                                                                    | 541               |
| 1. Deutschland                                                                                                                                                                                                   | 541               |
| 2. Oesterreich<br>3. Frankreich                                                                                                                                                                                  | 541<br>542        |
| 4. England                                                                                                                                                                                                       | 342               |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 5. Italien                                                                                                                                                                                                       | 542<br>542        |
| 5. Italien<br>6. Niederlande                                                                                                                                                                                     | 542<br>542        |
| 5. Italien<br>6. Niederlande                                                                                                                                                                                     | 542<br>542<br>542 |
| 5. Italien                                                                                                                                                                                                       | 542<br>542        |

٧ı

| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h) Norwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e) Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 Janes                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III. Förderung der wissenschaftlichen Thatig-                                                                                                                                                                                                                                                          |
| keit im Sanitätsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol> <li>Besondere wissenschaftliche Insti-<br/>tutionen. Ausbildung des Sanitäts-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          |
| tutionen Anchildung des Sanitäte-                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tutionen. Ausbritung des Santiats                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| personals                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Militararztliche Arbeiten in wissen-                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schaftlichen Versammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Preisaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Journalistik und Bücherkunde                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. Aligemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B. Specielles                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. Hygienische Topographie                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Unterkunft der Truppen !                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a) Casernen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b) Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| of Ingel                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e) Invalidenhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d) Gefängnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Verpflegung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Bekleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Beseitigung der Abfälle und Des-                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| infection                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| infection                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Hygiene des Dienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol> <li>Gesundheitsberichte über beson-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dere militärische Unternehmungen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und über dieselben 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B Specialles                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B. Specielles                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ol> <li>Dentsch-französischer Krieg 1870</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bis 1871 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Occupation von Bosnien                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. Occupation von Donnen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Englisch-afghanischer Krieg 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Occupation von Cypern 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Z. Versehiedenes                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V. Rekrutirung und Invalidisirung 5                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. Rekrutirung und Invalidisirung         5           VI. Armeekrankheiten         5           A. Allgemeines         5           B. Specielles         5                                                                                                                                              |
| Vl. Armeekrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. Allgemeines 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. Specielles 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Typhus 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Febris recurrens                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Rohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Ruhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Gelenkrheumatismus 5. Gelbes Fieber 5                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Gelbes Fieber                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Soorbut.         5           7. Geschlochtskrankheiten         5           8. Pocken         5           9. Augenkrankheiten         5           10. Herz- und Giefaskrankheiten         5           11. Krankheiten der Respirationsorgane         5           12. Simulitze Krankheiten         5 |
| 7. Geschlechtskrankheiten 5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Pocken                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Augenkrankheiten 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Augenkrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Herz- und Gefässkrankheiten 5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ol> <li>Krankheiten der Respirationsorgane 5</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Simulirte Krankheiten 5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 Wunden durch Kriegerstfan und                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ihre Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Besondere durch den Dienst er-                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| zeugte Krankheiten 5<br>15. Vergiftungen 5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15. Vergiftungen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VII. Militärkrankenpflege 5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. Allgemeines 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. Specielles                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Die Hülfe in ihren verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stadien                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Hospitäler, Zelte und Baracken . 3:                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| VIII. Statistik                               | . 593  | ш    |
|-----------------------------------------------|--------|------|
| IX. Marine-Sanitätswesen                      | . 596  |      |
| X. Verschiedenes                              | 598    |      |
|                                               |        |      |
| lerkrankhelten, bearbeitet von Prof. Dr. Boll |        |      |
| ger in München 5                              | 59—626 | Ш.   |
| Allgemeine Schriften und thierarztliche Je    | ur-    |      |
| pale                                          | . 599  |      |
| I. Thierseuchen und ansteckende Kra           | nks    |      |
| beiten                                        | . 600  | IV.  |
| I. Allgemeines                                |        | IV.  |
| 2. Rinderpest                                 | 200    |      |
| 3. Milzbrand                                  | 601    |      |
| 4. Rauschbrand (Emphysema in                  | . 001  |      |
| <ol> <li>sausenbrand (Emphysema in</li> </ol> | 603    |      |
| tiosum)                                       |        |      |
| 5. Lungenseuche                               | 605    |      |
| 6. Pocken                                     | 605    |      |
| 7. Rotz                                       | 606    |      |
| 8. Wuth                                       | 607    |      |
| 9. Maul- und Klauenseuche                     | 608    |      |
| 10. Verschiedene Infectionskrank              | hei-   |      |
| ten (Schankerseuche, Stoma                    |        | V.   |
| contagiosa der Pferde, amerik                 |        | VI.  |
| sehe Seuchen, Diphtherie, Typ                 |        | VШ   |
| His month in main at a                        | 608    | •111 |
|                                               |        |      |

| II. Chraniche, constitutionalei, Kraukheitee, El.  1. Tabercalase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 2. Leukkinie. 612 3. Robekinie. 612 111. Diririche und pflamitiche Parasiten und 12. Theritche und pflamitiche Parasiten und 12. Theritche Parasiten. 614 2. Pflamitiche Parasiten. 614 3. Pflamitiche Parasiten. 614 5. Pflamitiche Parasiten. 614 5. Kambbeiten der Nervenyrtene und der Stimmergene (20) 2. Armabieten der Degelmengene (22) 4. Kambbeiten der Degelmengene (22) 5. Kambbeiten der Degelmengene (22) 6. Kambbeiten der Degelmengene (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. Chronische constitutionelle Krankheiten       | 610   |
| B. Beshitis and Automatains 611     Therricke up of plautiche Paratten und     Tansiten knach beiten 611     Therricke branchin 611     Therricke branching 611     Therricke      |                                                   |       |
| B. Beshitis and Automatains 611     Therricke up of plautiche Paratten und     Tansiten knach beiten 611     Therricke branchin 611     Therricke branching 611     Therricke      | 2. Leukämie                                       | 612   |
| Parasitentranshinten 611 1. Thirreshe Parasiten 611 1. Thirreshe Parasiten 611 1V. Spendische Brasiten 611 1V. Spendische Brasiten 611 1V. Spendische Brasiten 611 1V. Spendische Brasiten 611 1V. Spendische Merken 611 1V. Spendische Merken 611 1V. Spendische Merken 611 1V. Spendische Merken 611 1V. Spendische 611 1V. | 3. Rachitis und Osteomalacie                      | 612   |
| 1. Therische Parasiten 6115 2. Plantische Parasiten 6115 1V. Spordische innere und ässaste Krashbeiten 615 1. Krashbeiten des Nervensystems 502 2. Krashbeiten der Respirationsergane 621 2. Krashbeiten der Respirationsergane 621 2. Krashbeiten der Diegelinschapen 621 2. Krashbeiten der Biegelinschapen 621 2. Krashbeiten der Biege |                                                   |       |
| Plantliche Parasiten.      Spordische innere und änssere Kranklaten.     Spordische innere und alssere Kranklaten.     Spordische Spordisc      |                                                   |       |
| IV. Spordische innere und äussere Krankheiten  I. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesergene und Nervensystems und der Sinnesergene in der |                                                   |       |
| heiten 820  I. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesseyrane 202 Krankheiten der Greuntschaften der Sinnesseyrane 621  S. Krankheiten der Greuntschaften der Greuntschaften der Greuntschaften der Greuntschaften der Greuntschaften der Geschlechtsorgane 623  Krankheiten der Geschlechtsorgane 623  Krankheiten der Geschlechtsorgane 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Pflanzliche Parasiten                          | 618   |
| Knahkniten des Nervenystems und der Sinnesorgane . 620     Knahkniten der Respirationsorgane . 622     Knahkniten der Gespirationsorgane . 622     Knahkniten der Grenaltionsorgane . 622     Knahkniten der Digestionsorgane . 622     Knahkniten der Barnorgane . 623     Knahkniten der Geschlechtsorgane . 625     Knahkniten der Geschlechtsorgane . 625     Knahkniten der Bewerungsorgane . 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |       |
| und der Sinnesorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | heiten                                            |       |
| Krankheiten der Respirationsorgane 621     Krankheiten der Cruolationsorgane 622     Krankheiten der Digestionsorgane 622     Krankheiten der Harnorgane 623     Krankheiten der Geschlechtsorgane 623     Krankheiten der Bewegungsorgane 623     Krankheiten der Bewegungsorgane 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol> <li>Krankheiten des Nervensystems</li> </ol> |       |
| <ol> <li>Krankheiten der Circulationsorgane 622</li> <li>Krankbeiten der Digestionsorgane 622</li> <li>Krankheiten der Harnorgane . 623</li> <li>Krankheiten der Geschlechtsorgane 625</li> <li>Krankheiten der Bewegungsorgane 625</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und der Sinnesorgane                              | 620   |
| 4. Krankbeiten der Digestionsorgane 622<br>5. Krankbeiten der Harnorgane . 623<br>6. Krankbeiten der Geschlechtsorgane 623<br>7. Krankbeiten der Bewegungsorgane 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Krankheiten der Respirationsorgane             | 621   |
| <ol> <li>Krankheiten der Harnorgane 623</li> <li>Krankheiten der Geschlechtsorgane 623</li> <li>Krankheiten der Bewegungsorgane 625</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Krankheiten der Circulationsorgane             | 622   |
| <ol> <li>Krankheiten der Gesehlechtsorgane 623</li> <li>Krankheiten der Bewegungsorgane 625</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Krankbeiten der Digestionsorgane               | 622   |
| <ol> <li>Krankheiten der Bewegungsorgane 625</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. Krankbeiten der Harnorgane                     |       |
| <ol> <li>Krankheiten der Bewegungsorgane 625</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. Krankheiten der Geschlechtsorgane              | 623   |
| Wankhaiten den Haut 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. Krankheiten der Bewegungsorgane                | 625   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Krankheiten der Haut                           | 625   |
| Y. Vergiftungen 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |       |

### ERSTE ABTHEILUNG.

# Anatomie und Physiologie.

## Descriptive Anatomie

bearbeitet von

Prof. Dr. RÜDINGER in München.

#### ----

I. Lehrhücher and Bilderwerke. 1) Hyrt1, Jos., Lehrbueb d. Anatomie d. Mensehen. Anfl. 8. Wien. — 2) Hoffmunn, Carl Ernst Emil,
 Lehrbueh der Anatomie d. Menschen. In 2 Bdn. 2. umgearb. u. verm. Aufl. der Bearbeitg. v. Quain's elements of anatomy. 2 Bd. 1. Ahth. Gefässlehre. Mit 186 (eingedr.) Holzsehn. gr. 8. Erlangen. — 3) Nuhn, A., Lehrbueh der vergleichenden Anatomie. 2. Thl. Animale Organe und Apparate des Thierkörpers. Mit 335 Holzschn. gr. 8. Heidelberg. — 4) Richurdson, B. W., Health and life, 2, ed. 8, London, - 5) Sap-B. W., Health ann like 2. ed. 8. London. — 3) sappoy, Pb. C., Traité d'anatomé descriptire, avec figures interc. dans le texte. 3. éd.; revue et améliorée. Tome VI, 1. et 2. parties. 1 fascicule. Splanchologie. 8. — 6) Health, C., Practical anatony. A manual of dissections. 4. ed. With 16 coloured plates and 264 engravings on wood. 8. London. — f) God lee, R. J., Atlas of Human Acatomy. With Coloured Plates. Part I. Imp. 4. London. — 8) Gray, H., Anatomy: Descriptive and Snrgical. 8. edit. with an Introduction on General-Anatomic and Development. By T. tion on General-Anatomic and Development. By 1. Holmes. 8. London. — 9) Mirynt, St. G., Lessons on Elementary Anatomy. New ed. 12. London. — 9a) Ellis, G. V., Demonstrations of Anatomy. 8. ed. Illustrated by 248 Engravings on Wood. 8. London. - 10) Ledwich, Th. E. and Ed., The Practical and descriptive Anatomy of the human Body. 3. ed., revised and enlarged by Edward Ledwich. 8. Fannin (Duhlin) London. - 10a) Cuyer, Ed. et G. A. Kuhff, Le corps humain, structure et fonctions, formes extérieures, régions anatomiques, situation, rapports et usages des appareils et organes qui concurent au méca-nisme de la vic. Démontrés à l'aide de planches co-loriées, deconpées et superposées dessins d'aprés nature par Ed. Cuyer. Texte par Kuhff. Livr. 1, nv. 3 pl. 4. Paris.

#### II. Anatomische Techuik.

 Se hottelius, Max, Nenn ehromolith. Sectionstafeln mit erlünterndem Text. gr. 4. Wiesbaden. — Jahresbericht der genammten Medicio. 1878. Ed. I. 12) Weleker, H., Zwei Hilfamittel hei Demonstration des Gehirns und des Herzens. Virchow's Archiv Bd. 74. — 13) Panseh, A., Kalte Injection mit Kleisternes. Archiv f. Anatomic u. Entwickelungsgeschiebte. Jahrg. 1877. Heft.

Welcker (12) heschreibt die Ausgüsse der Hirn- and Herzhählen, welche derselhe als Hilfsmittel bei der Demonstration dieser Hohlränme empfiehlt. Die durch die Injection vom Infundibulum des Hirns ans gewonnence Ventrikelmodelle werden durch Draht mit einander verbunden. Alle die an die Hirnhöhlen angrenzenden Gehilde zeigen sich an dem Ausguss in umgekchrter Form wieder, so der Thalumus opticus, das Corpus striatum, Fornix, Commissuren n. A. Der Aquaeduetus Sylvii und die Rantengrube können mit ansgegossen werden. Die Ansgüsse herichtigen anch die Angabe, dass das Corpus strintum und der Thnlamus optic, nur im Seitenventrikel liegen, indem diese beiden Grosshirnganglien auch die lateralen Wände des dritten Ventrikels bilden, eine Bemerknng des Antors, welche mit den Ergehnissen der macround microscopischen Durchschnitte vollständig übereinstimmt. Auch kann man nach W. nicht direct aus einem Foramen Monroi in das undere gelangen,

Die Untersuchung des rechtes Vorhofes von der unteren Höhren aus mittekt Zeigefinger-Palpation, welche Welcker im Ahnunge beschritht, ist gewiss für Gerunnung klaser Vorstellungen über die Topographis der einzelnen Gehilde im rechten Herzen wertvoril, allein dieselbe steht dech sicherlie weit hister der Demonstration dieser Gehilde nn in Alcohol oder Chumaiure erhärteten und ann durch Pensterschulte geöffneten Herzen, ganz ubgewehen von gefrerenen and erhärten. Durchschildten Dernachenlite

1 1 1 5 11000

Pansch (13) empfiehlt eine kalte Injection mit Kleistermasse, welche man durch Verreibung feinen Mehles mit einem gelösten oder doch fein gepulverten Farbstoffe und der nöthigen Menge Wasser zu einer gleichmässigen dicklichen Flüssigkeit herstellt. Weder Erwärmung der Masse noch Erwärmung der zu injicirenden Körpertliele ist bei ihrem Gebrauch erforderlich und schon hierdurch dürfte diese Injectionsmasse sich empfehlen. P. berechnet die Auslagen für die Injection einer ganzen Leiche auf 0,65 Mrk., eine Summe, welche weit unter der für eine Wachsinjection steht. Die Masse bleibt geschneidig und gestattet auch die Herstellung getrockneter Präparate. Das Eintreiben derselben in die feinsten Arterien ist leicht.

## III. Allgemeines.

14) Delaunay, M., La Diffentiation suivant les sexes. Gazette des hôpitaux. No. 137. — 15) Mer kel, Fr., Die Anatomie zu Rostock. Vorlesung, gehalten am 4. November. — 16) Kollmann, J., Die Aufgaben des anatomischen Unterrichtes. Eine Rede, gehalten beim Antritt des Lehramtes zu Basel am 10. Mai. — 17) Aeby, Ch., Ueber das Verhältniss der Mikrocephalie zum Atavismus. Vortrag, gehalten auf der 51. Vers. der D. Naturf. u. Aerzte in Cassel. Stuttgart. — 18) Langer, Carl, Leibesform und Gewandung. Ein anatom. Excurs. Mit 43 Holzschnitten. Wien. — 19) Joseph, G., Bemerkungen über Mikrocephalie. Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur. Sitzung vom 29. Oct. 1877. — 19a) Rau, Der Nachfolger des Onondaga-Riesen. Archiv f. Anthropologie. Bd. X. Heft Bd. X.

Bei den niederen Thierklassen sind nach Delaunay (14) die beiden Geschlechter gleich, ja das
weibliche kann sogar überwiegen, wie z. B. bei den Termiten, der Cochenille etc. Je höher hinauf wir gehen,
desto grösser und bedeutender werden die Unterschiede
zu Gunsten des männlichen Geschlechts. Je höher ein
Thier steht, je weiter es in seiner Entwicklung fortgeschritten ist, desto mehr Unterschiede zeigen die
beiden Geschlechter. Dies erreicht beim Menschen seinen Gipfelpunkt. Das männliche Blut ist reicher an
rothen Blutkörperchen; der Mann absorbirt mehr Sauerstoff und Nahrung und scheidet mehr Kohlensäure und
Harnstoff aus; seine Temperatur ist höher, sein Gehirn
schwerer, seine Muskeln stärker entwickelt etc.

Bei den niedern Menschenracen existirt zwischen beiden Geschlechtern beinahe kein Unterschied, bisweilen überwiegt sogar das weibliche. So ist bei den prähistorischen Menschenracen die Schädelcapacität von Mann und Weib fast gleich. Der Unterschied steigt aber immer mehr zu Gunsten des Mannes. Bei der Cromagnon-Race beträgt er 100 Ccm., bei den heutigen Franzosen 150 (Broca). Auch bei den heute lebenden Völkern finden wir Gleichheit bei den niedern. wachsende Unterschiede bei civilisirten Racen. So unterscheidet sich der Europäer viel mehr von der Europäerin, als der Neger von der Negerin. Bei den Buschmännern finden wir gleichen Wuchs, beim Europäer beträgt der mittlere Unterschied 12 Ctm. zu Gunsten des Mannes. Die Schädelcapacität zeigt zu Gunsten des Mannes einen Unterschied von 37 Ccm. beim Australier, von 59 beim Chinesen, von 73 b Neger, vom 149 beim Eskime, von 203 beim Engi der. Was das Gehirnvolum betrifft, so nähert i sogar eine erhebliche Anzahl von Pariser Weibel hirnen mehr dem Gehirn des Gorilla als einem gut i wickelten Männergehirn. Der Unterschied des II gewichtes ist ebenfalls bedeutend.

Während der Jugend und im Alter ist der Un schied nicht so bedeutend als auf der höchsten E wickelungsstufe. Ein Knabe ist bei der Geburt 1 Ctm. grösser als ein Mädchen. Ein Greis jed verliert mehr an Körpergrösse als eine Greisin. männliche Hirngewicht übertrifft das weibliche 7 pCt. zwischen 20 und 30 Jahren, um 11 pCt. z schen 30 und 40, geht zwischen 40 und 50 wie auf 10 und zwischen 50 und 60 auf 8 pCt. herun Diese anatomischen Verschiedenheiten bedingen intellectuellen Unterschiede. Die Kinder spielen einander, das reifere Alter trennt sie geistig, und Greisenalter nähert sie wieder einander. In Bezug Körperbeschaffenheit ist die Verschiedenheit der Sta bewohner grösser als bei den Landleuten, bei den F chen stärker wie bei den Armen. Gewisse Organe v Systeme des vegetativen Lebens sind bei dem W stärker entwickelt (Niere, Fettbildung), und umgeke sind beim Mann die animalen Organe stärker e wickelt (Muskeln, Gehirn). Was die Gehirnfunct betrifft, so beobachtet man in gemischten Schuldass die Mädchen vom 12. Jahr an den Knaben nie mehr folgen können. Die ursprüngliche Gleichheit « primitiven Racen sucht sich mit dem Fortschritt in e Civilisation immer mehr zu differenziren. Das Uebwiegen des männlichen Geschlechts bei den am höt sten entwickelten Individuen ist wirklich durch Entwicklung bedingt. . Noch mehr: dieses Ueberwieg wird durch die Functionirung noch vermehrt und eigentlich bedingt durch die Ernährung. Wir seh deshalb, wie gewisse Krankheiten, welche das wei liche Geschlecht öfter heimsuchen, als das männlich meist aus Entwicklungshemmungen oder Ernährung störungen resultiren.

Merkel's (15) Vorlesung über die Anatomie: Rostock enthält eine Angabe über die Zeit, in die ersten anatomischen Untersuchungen an der Leic des Menschen vorgenommen wurden. Aus derselb geht hervor, dass schon vor der Reformation in kat ter Nachtzeit und in verschlossenem Illaus die Zergliederung der menschlichen Leichen ausgefüt worden ist. Wie damals die Zergliederen und Zuhör gegen die Angriffe von Seite der fanatischen unwisse den Einwohner durch Rathsverordnungen geschützt wieden mussten, so scheinen auch noch im neunzehnt Jahrhundert Reichs-Verordnungen nothwendig zu weden, welche die Vivisectoren vor ungerechtfertigte Verdächtigungen schützen.

Aus Aeby's (17) Vortrag über die Microcepha lie sollen hier nur die wenigen Schlusssätze angefüh werden. Sie suchen mit wenigen Worten die Micro cephalie als eine pathologische Entartung zu chara terisiren und enthalten zugleich ein Bekenntniss b züglich der Stellung, welche Aeby der Descendenzlehre gegenüber einnimmt.

"Innere und äussere Gründe haben uns dahin geführt, in der Microcephalie nicht eine Acusserung des Atavismus, sondern eine Folge krankhafter Entartung zu sehen. Die Microcephalen weisen somit auch nicht auf den Meilenstein zurück, an dem der Mensch in grauer Vorzeit vorbeigegangen. Die Kluft zwischen Mensch und Thier vermag durch sie weder überbrückt noch auch nur verengt zu werden. Diese besteht nach wie vor, und wer sich nicht dem Beweise logischer Schlnssfolgerung, sondern nur der Macht wirklicher Thatsachen für die Herkunft des Menschen beugen will, der mag vor der Hand sein Haupt noch getrost zur Ruhe legen und sich durch die Hoffnung einwiegen lassen, dass es vielleicht nicht so bald gelingen werde, derartige That-sachen beizubringen. Der wissenschaftliche Forscher besitzt diese Freiheit nicht. Ihm bleibt schon jetzt keine andere Wahl, als entweder auf die letzten Consequenzen logischen Denkens zu verzichten oder aber die Continuität der Menschen- und Thierwelt anzunehmen und damit auch anzuerkennen, dass zu irgend einer Zeit und an irgend einem Orte Zwischenformeu bestanden haben müssen. Sollte ihm aber versagt sein, diese seine Ueberzeugung frei und unumwunden zu bekennen? Sollte ihm der Zwang auferlegt werden, damit als mit dem Mysterium einer neuen Priesterelasse hintanzuhalten, bis die Pforten des Tempels durch Thatsachen gesprengt werden? Nimmermehr! Die Wissenschaft, soll sie anders diesen Namen verdienen, duldet keinen polizeilichen Zwang. Was geforscht, was gedacht werden darf, muss auch gelehrt werden dürsen. Erst draussen im Kampfo um's Dasein bewährt sich des Ge-dankens innerer Werth. Wenn uns etwas mit diesem herben, unerbittlichen Kampfe versöhnen kann, so ist es die Ueberzeugung, dass jeweilen die besten Arten des Sieges theilhaft worden. Sollte nicht die Zuversicht noch weitaus tröstlicher sein, dass auch im Reiche der Geister das Gute, das Wahre triumphiren müsse? Für den ethischen Menschen ist ja der Kampf um's Dasein nicht mehr ein Kampf um materielle Güter und äussere Vortheile, sondern ein Kampf um innere Läuterung, ein Kampf um Erkenntniss und Wahrheit. In diesem Kampfe ist ein Jeder willkommen. Und wer, dem die Waffe gegeben, möchte säumen, daran Theil zu nehmen, kommen doch die Früchte des Sieges allen in gleichem Masse zu Gute, den Besiegten wie den Siegern.

Langer's (18) interessante populäre Abhandlung über Lei besform und Gewandung, welche veranlasst wurde durch eine Aufforderung der niederösterr. Handels- und Gewerbekammer, beabsichtigt für den Gewerbsmann, insbesondere den Kleidermacher, ein kurzgefasstes Lehr- und Lesebuch zu sein, welches über das Wichtigste vom Baue und Leben des menschlichen Körpers belehren soll. Dass der Gewerbsmann bei Ausführung von Kleidungsstücken von Seite der Wissenschaft zweckentsprechend belehrt werden kann, haben schon Sömmering, Herm. Meyer, Humphry u. A. bewiesen. Diese Autoron habon sehr werthvolle Aufsätze über Schnürbrüste und Fussbekleidung geschrieben, die meiner Meinung nach nicht ohne Wirkung geblieben sind. Auch dieser Arbeit Langer's muss man eine grosse Verbreitung im Interesse von Herstellung einer rationellen Körperbedeckung wünschen.

In der Sitzung der medic. Section der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur am 29. October 1877 demonstrirte Neumann eine 15jührige Microcephalin. Gustav Joseph (19) knüpft hieran Mittheilungen und Resultate eigener Untersuchungen. Nach einer Beschreibung des vorliegenden Falles und eines von Mitteldorpf beobachteten, einen 22 jährigen Bauernsohn betreffend, giebt er den Sectionsbefund von Kopf und Hals des letzteren an. Auffallend war besonders die Enge des Canalis caroticus, dem entsprechend auch die Carotis interna sehr dünn war; auch die Art. chorioideae, corporis callosi und fossae Sylvii sind sämmtlich von geringerem, als normalen Caliber. Aus der folgenden Beschreibung der Gehirnobersläche soll hier die abnorme Kleinheit des Grosshirnes und die sparsame Versorgung desselben mit arteriellem Blute, und zwar nicht aus dem Stromgebiete der Carotides internae, sondern der Vertebrales mittelst der erweiterten Communicantes posteriores angeführt werden; der Collateralkreislauf durch letztere war keineswegs ausreichend. Die Anlage zur Microcephalie ist in die frühe Zeit des Entwickelungslebens zurückzuführen (in diesem Falle), in welcher 1) eine bedeutende Blntarmnth im Hirn sich geltend macht, 2) der Gefässapparat noch wenig entwickelt, 3) das Lagerungsverhältniss der beiden Stromgebiete noch nicht das definitive geworden ist. Seine Ansicht findet Joseph auch durch das Beispiel eines microcephalischen Foetus aus dem 3. Monate bestätigt; in letzterem Falle war zwar nicht, wie im anderen, die Glandula thyreoidea, wohl aber die Thymusdrüse enorm vergrössert. Es liegt also eine Ablenkung des Blutstromes vom Kopf nach den Blutdrüsen zu vor; wahrscheinlich steht diese Ablenkung zur Verengerung der Carotis interna in Beziehung.

Rau (19a) in Washington hat das Erzeugniss der amerikanischen Industrie, den Nachfolger des On ondaga-Riesen, besprochen, diese 600 Pfund schwere, 7 Fuss 5 Zoll grosse Figur mit einem Kopfumfang von 28 Zoll, einer Nase von 38 Zoll un einem stumpfen Schwanz von 3 Zoll Länge. Die grossen Zehen sind in Form von Daumen vorhanden, und das ganze Machwerk ist das Resultat amerikanischen Humbugs.

## IV. Osteologie und Mechanik.

20) Aeby, Ch., Beiträge zur Ostcologie des Gorilla. Morphologisches Jahrbuch Band IV. Heft 2. - 21) Schwalbe, Ueber den Gudden'schen Markirversuch und seine Bedeutung für die Lehre vom Knochenwachsthume. Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwiss. Sitzung vom 10. Mai. — 22) Quatrefages, Craniologie de la race Papoua. Compt. rend. LXXXVII. No. 26. — 23) Cope, E. D., On the Brain of Coryphodon. Ried before the American Philosophical Society 16. März 1877. - 24) Schiffner, C. Th., Ueber die Architectur des Schädelgrundes in der Norm und bei der Assimilation des Atlas-Archiv für path. A. Bd. 24. - 25) Le Bon, Recherches experimentales sur les variations de volume du crâne ct sur les applications de sa methodo graphique. -26) Dorselbe, Recherches experimentales sur l'inégalité des régions corréspondentes du cranc. Comptes rend. T. LXXXVI. No. 10. — 26a) Albrecht, P., Ueber das zwischen dem Basi-occipitalo und dem Basipost-sphenoid liegende Basi-oticum. Centralblatt f. d. med. Wissensch., 17. August. No. 33. — 27) Derselbe, Ueber einen Processus odontoideus des Atlas bei den urodelen Amphibien. Ebendas. 10. August. No. 32. - 28) Thering, H. v., Ueber den Begriff der

Segmente bel Wirbelthieren und Wirbellosen, nebst Bemerkungen über die Wirbelsäule des Menschen. Ebendas. No. 9. — 29) Welcker, H., Ueber Bau und Entwickelung der Wirbelsäule. Vortrag, gehalten in der Sitzung der naturf. Gesellsch. den 26. October. — 30) Fritsch, H., Das Racenbecken und seine Messung. Mittheilung des Vereins für Erdkunde. - 31) Reschreiter, C., Zur Morphologie des Sinus maxillaris. Mit zwei Tafeln. Stuttgart. - 32) Mikulicz, J., Uebcr individuelle Formdifferenzen am Femur und an der Tibia des Menschen. Archiv für Anat, u. Entwickelungsgeseh. Heft 4. 5. - 33) Roberts, J. B., The unequal length of normal limbs shown by mensurement of the bones. Medical Times 3. August. - 34) Gruber, W., Anatomische Notizen. No. I .- VIII. chow's Archiv Bd. 72. Heft 4. - 35) Kapff, H., Ueber einen Processus supracondyloideus humeri. Medicin. Correspondenzblatt des Würtemberg, ärztlichen Vereins. 12. November. - 36) Rauber, Elasticität und Festigkeit der Knochen. Centralbl. für die med. W. No. 14. - 37) Bardeleben, Gesetzmässigkeit des Knochenbaues und ihre allgemeine Bedeutung. Jena. - 38) Buchner, H., Zur Frage über den Zusammenhalt des Archiv für Anat. u. Entwickelungsgesch. Hüftgelenks. Heft II. und III. — 39) Albert, E., Zur Mechanik des Hüftgelenks. Oesterr. med. Jahrbücher. Heft 4. — 40) Meyer, H., Der Mechanismus der Symphysis sacro-iliaea. Archiv für Anat. u. Entwickelungsgesch. Heft I. — 41) Aeby, Ch., Der Mechanismus der Symphysis sacro-iliaea. Ebendas. Heft 2 und 3. — 42) Girin, Étude rationnelle et expérimentale sur le rôle de la pression atmosphérique dans le mécauisme de l'articulation coxo-fémorale. Av. 2 pl. 8. Paris. — 42a) Gruber, W., Anat. Notizen. Virehow's Archiv Bd. 73. — 42 b) Mojsisovics, A. v., Uebcr accessorische Fortsätze am Schädel der Leporiden. Sitzungsberiehte der k. k. Akad, der Wiss. Band. 76. vemberheft.

A e by (20) liefert Beiträge zur Osteologie des Gorilla. Es ist gewiss endlich an der Zeit, dass man die vergleichenden Untersuchungen an den menschenähnlichen Affen genauer analysirt, als dies bisher geschehen ist, und nicht nur in allgemeinen Unsissen, sondern mit besonderer Fragestellung die einzelnen Systeme und Organe in Angriff nimmt. Sind auch in dieser Hinsicht schon viele werthvolle vergleichend-automische Arbeiten über die Anthropoiden geliefert worden, so ist es doch erfreulich, wenn bei vorhandenem Material noch specielle Fragen beantwortet werden. In dieser Hinsicht liefert A eby vergleichende Beiträge über die Wirbelsäule und die Extremitäten, besonders über die Mechanik der Gelenke der letzteren.

Ueber die Form der Wirbelkörper stellte A. Messungen an und fand, dass, während beim Menschen die keilförmige Verjüngung vom 5.—21. reicht, beim Gorilla dieselbe vom 6.—24. herabgeht, also hier bis zum unteren Ende der Lende, und sie beweist, dass nur eine nach vorn concave Krümmung der Wirbelsäule bis zur untersten Greuze der Lumbalgegend vorhanden ist, und es fehlt daher dem Gorilla die für den Menschen so charakteristische, nach vorn convexe Lendenkrümmung vollständig, ein Ergebniss, welches mit einer Angabe Owen's übereinstimmt. Huxley dagegen beschrieb sehr bestimmt die menschenähnliche Krümmung an der Wirbelsäule des Gorilla. Auch die Wirbelläch eher sind beim Gorilla ver-

schieden von ienen des Menschen. An anderen Affen hat A. die Lendenkrümmung geprüft und gefunden, dass dieselbe der menschlichen noch näher steht, als die des Gorilla. Sehr interessant sind die Bemerkungen Aeby's bei dem Vergleich zwischen der Vorderund der Hinterextremität der Affen. Ist die Hinterextremität der Affen eine Hand, wie es von mehreren Antoren ihrer physiologischen Bestimmung wegen angenommen wird, oder bleibt dieselbe, trotzdem sie als Greifapparat verwendet wird, ein Fuss? Man würde sich bezüglich dieser Controverse vielleicht besser verstehen und leichter verständigen, wenn man die Namen "Hand und Fuss" ganz bei Seite liesse und nur Bau und Mechanik der Extremitäten in vergleichende Betrachtung zöge. Der Typus der Bewegung, sagt A., ist bei der Hand und dem Fusse derselbe. nur ihr Maass zu Ungunsten des Fusses ein verschiedenes. Wird der Grad der Bewegung beim Affenfasse gesteigert, so nähert er sich in seiner Leistungsfähigkeit der Hand, aber sein Grundtypus ist nach wie vor derselbe. Bezüglich dieser Auffassung steht Referent auch auf Seite Aeby's.

Für die obcre Extremität giebt Aeby eine Anzahl Differenzen bezüglich der Länge der einzelnen Theilstücke zu einander und der Lage der Gelenkachsen an. und es zeigen sich bezüglich der Knochen und Gelenke grosse verwandtschaftliche Beziehungen; anders dagegen an der unteren Extremität, bei der ein gänzlicher Maugel einer Längsdrehung beim Gorilla auffällt. Kopf und Knieachse liegen in derselben Ebene. Das Schicnbein beim Gorilla ist gedreht, doch entgegengesetzt wie beim Menschen. Der Winkel des Schenkelhalses und der Diaphyse misst 1240, beim Menschen im Mittel 135°, folglich geringe Unterschiede. Der Oberschenkel ist nur wenig bei diesen Affen gedreht. Die Drehachse des Knies liegt beim Gorilla genau senkrecht zur Längsachse des Oberschenkels. Die Drehachse des Sprunggelenkes ist sehr schräg gestellt, sie liegt nach aussen 150 über der Querachse des Unterschenkels. Während der Schultergelenkkopf beim Menschen ein Kugelsegment darstellt, ist derselbe beim Gorilla ein quer gestelltes Cycloid mit einer verticalen Krümmung von 27,5° und einer horizontalen von 300 Radius. Der Gorilla scheint seinen Oberarm vorwiegend um eine transversale Achse zu bewegen.

Bei der Gelenkverbindung des Talus fällt nach Aeby die Hauptarticulation in das hintere Talocalcanealgelenk, ein eigeuthümliches Gelenk, dessen Achse vom hinteren Ende des Sustentaculum tali schräg nach rück- und auswärts abfällt. Von hier aus wird die typische Bewegung geregelt, und wir treffen in der Hand nichts, was dieser Einrichtung auch nur entfernt gleich käme. Der Hinterfuss des Gorilla übernimmt sie gleich demjenigen aller anderen Affen vollständig und in solcher Trene. dass nicht nur über die anatomische, sondern auch über die physiologische Gleichwerthigkeit gar kein Zweifel obwalten kann. Der ganze Unterschied besteht nur darin, dass beim Affen die Beweglichkeit grösser ist, als beim erwach-

seneu Manschen. Nieht der Affenfuss, sondern der des Menschen ist der gemeinsamen Urform untren geworden, indem dieser durch Anpassang an besondere Verhältnisse änsserlich nene Gestaltung angenommen hat.

An dem Mittelfansgeleuk der grossen Zehe erkennt A. sa der Gelenkfläche ein Cycloid mit senkrecht gestellter Längssehse. Die Wölhung von rechts nach links ist immer steller, als von oben nach anten. Die Krümmangs-Halhmesser hetrsgen durchschaltlich 20 und 30 Mm.

Das Mittelfussgelenk der grossen Zehe des Menschen ist nur das verflachte und deshalb weniger hewegliche der Affen. Der Mittelfussknochen der grossen Zehe ist anch beim Menschen torsionsfähig.

Schwalhe (21) prüfte den Gudden'schen Markirversuch und seine Bedentung für die Lehre vom Knoehenwachsthum. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die von ihm am Parietale und an der Tibia des Kaninehens beobachteten geringen Distanz-Zunahmen Gndden'scher Bohrlöcher entweder so gering sind, dass sie auf Messungsfehlern beruhen können. oder sieh in der sehon in seiner Arbeit über Ernährungscanäle mitgetheilten Weise erklären. Auf keinen Fall ist man berechtigt, aus ihnen einen neuen Beweis für das Vorkommen eines interstitiellen Knochenwachsthums zu entnehmen. Um es noch einmal kurz zusammenzufassen, so erklären sich jene Resultate einmal aus den bei der Messung des Ahstandes von Löchern unvermeidlichen Fehlern, zweitens aus den während des periostalen Wachsthums nothwendig eintretenden Verschiehungen der ausseren Mündnng 'der Bobrlöcher nach dem Nahtrande zu, sodann drittens darsus, dass an den Schädeln neugehorener Kaninchen wegen der relativ starken Wölhung Zirkelmessungen nicht statthaft sind, da sie zu geringe Werthe ergeben. Es bleiht also auch für die Knochen des Schädeldachs beim appositionellen Wachsthum.

Quatrefages (22) gieht Beiträge zur Craniolegie der Papuas. Die Stümme in Polynesien, ihr messien, im indischen Archipel und Madagascar sind schu unterwucht und hehandelt, es hleiht noch Neuidenoinen, welches M. Ha my einer gründlichen Bearbritung nnterwarf. 420 Schädel, theilsreiner, theils gemischer Race, deinen him bei seinen Unterswuchungen.

Der Papua-Schädel hat einen horizontalen Durehmesser von nur 71,22 und nuterscheidet sieh dadurch wesentlich vom Tasmanier, bei dem dieser Durchmesser 77,37 beträgt. M. Barnard Davis nennt den Schädel hypoistenocephal wegen seiner grossen Höhe: M. Ha my hat diesen Begriff wesentlich heschränkt auf die Fälle, in denen die Höhe den grössten transversalen Durchmesser überschreitet. Der Typus soleher Schädel ist der eines Maser von Port-Dorei, an dem der horizontale Index 71,55 beträgt, der verticale 105,51; an diesem werden auch die Unterschiede vom Negritoschädel näher suspeführt; als Typus für letzteren gilt einer aus Rawark. Die Hauptunterscheidungsmerkmale zeigt der Gesichtsschädel, der beim Manne und Weibe näher beschrieben wird. Hamy hat den Papuastamm von Insel zu lasel verfolgt, auch auf Neu-Gninea, und gieht Quatrefages hier die wichtigsten der erhaltenen Resultate wieder. Zunächst den Ursprung der grossen PapuaRace anlangend, hat er gefunden, dass ein Stamm in Nen-Gninea, die sogenanten Wandamnen, die wahren Papuas sind; letztere sind also keine eigentliehe Race, sondern nur ein Stamm. Auch bei den Negritos fin-den sieh jedoch Papna-Schädel — die Negrito-Papuas, welche his zur Insel Toud im Meerhusen von Torres zu verfolgen sind. Der Unterschied zwischen Melanesier und Polynesier wird nnn näher ansgeführt und das Verhreitungsgehiet des polynesischen Elementes behandelt. Das Datum der polynesischen Auswanderung in's melanesische Gehiet fällt auf das Jahr 1730; die Auswanderer kamen nach Ouvea, einer der Walis-Inseln; von da an mischte sieh ihr Blnt der Bevölkerung henachbarter Inseln bei his an die Nordküste von Neu-Gninea. 3 Schädel von Ouvea zeigen sieh darch ihre Charaktere als reine Papuas, wie durch Zahlen nach-gewiesen wird. Was die Insel Viti anlangt, so zeigen einige Schädel von dorther polynesische Charaktere, andere sind reine Papnas. Anch die Stämme Neu-Guineas, die weitere Aushreitung der Papua-Race durch Auswanderung werden näher beschriehen und die aufgestellten Sätze durch Anführung der Charaktere an einer Anzahl Sehädel aus dieser Gegend bewiesen. Anch das Neger-Element in Neu-Secland ist von den Papuas abzuleiten, ein Schädel von dorther zeigt bei einem horizontalen Index von 63.54 einen vertiealen von 113,11. Diese Verbreitung der Papuas stammt nieht nur von Auswanderung, sondern ist aneh durch die Sclaverci hedingt, doch waren lange vor der Ankunft der Enropäer Papua-Elemente am östlichen Ende von Polynesien, wie ein Gräberschädel von der Insel Paques bezeugt.

Cope (23) beschreibt einen Ansguss des Schädels von Coryphodon elephantopus.

An der Form fallt vor Allem auf: 1) Die geringe Grösse des Kleinhirnes, 2) die bedentende Grösse der Region der Corpora quadrigemina, 3) die Kleinheit der Hemisphären, 4) die enorme Grösse der Lohi olfactorii. Die Hemisphären sind ein wenig kleiner, als hei Uin-tatherium mirahile, eine bestimmte Andeutung der Fossa Sylvii findet sieh nieht. Der Stiel der Lohi olfactorii ist am Durchschnitt oval und ist horizontal nach vorwärts geriehtet in einer Entfernung ungefähr halh se gross, als die Länge der Hemisphären. Im Profil gleicht das Gehirn dem der Eidechse, nur ist bei letzterer das Kleinhirn mehr erhaben; die Ausdehnung des Mittelhirnes nach abwärts und vorwärts ist heiden gemeinsam. Die oheren Portionen des Mittelhirnes entspreehen an Aussehen und relativer Grösse dem von Amiva: es sind dies die Vierhügel oder vielleieht speeiell das hintere Paar derselhen. Am nachsten dem Gehirn von Amhlypoda steht das von Arctoeyon primacyus, heschrieben von Gervais; von den Mammalien späterer Zeit hieten einige der ausgestorbenen sildamerikanischen Edentaten die grösste Achnlichkeit, hesonders, was das kleine Cerebellum und die seitliehe Ausdehnung der vorderen Region desselhen hetriffi. Cope halt es für nothwendig, eine eigene Unterclasse aufzustellen für Amplypoda und Creodonta, mit demselben Rechte, wie man die Gruppen Gyreneephala, Lissencephala uud Lyencephala aufgestellt hat. Diese Unterelasse mag Protencephala heissen mit folgender Definition: Die Gehirnhemisphären sind klein, schmal, lassen nicht nur das Kleinhirn, sondern auch das Mittelhirn hinten frei und ziehen sieh nach vorn in sehr grosse Lohi olfactorii zusammen; das Mittelhirn ist sehr gross, das Cerehellum klein. Diese Unterclasse steht über Lyeneophalus, sie enthält 2 Ordnungen: Amhlypeda und Bunotheria. 2 Tafeln mit 5 Figuren erläutern den Text.

Schiffner (24) hat bei seinen Untersuchungen über "Die Architectur des Schädelgrundes in der Norm und hei Assimilation des Atlas" folgende Resultate gewonnen:

Die Proc. condyloidei des Os occipitis sind den Massae laterales des Atlas analog; heide sind homoleg den Seitentheilen der ührigen Rumpfwirhelkerper. Die Assimilation des Atlas ist das Ergehniss einer während der Entwiekelung ablaufenden ehronischen Ernährungsstörung. An den Knoeben des Schädelgewölbes hat die Zusammendrängung der Knecbenlamellen auf zwei Tafeln, zwischen welchen eine von zahlreichen Bluträumen durensetzte schwammige Substanz eingelagert ist, eine bedeutende meehanische Wirkung. Druck und Zng äussern sieh an den von der neutralen Zene am weitesten abstehenden Substanzbezirken bei Bierungen am wenigsten. Die Tabula externa ist blutreicher und besteht aus regelmässiger verlanfenden Lamellensystemen. Das Gewicht des Schädelgewölbes mit Inhalt und Bedeckung und der gelenkpressenden Muskelkraft wird auf die Condylen des Hinterhanptsbeines in 3 Richtungen übertragen: durch den Körper dieses Knechens, durch den Prec. jugularis und die hintere Umwandung des Feramen eccipitale magnum mit der Schappe. Der Proc. jugularis ist ein einem Proc. transversus analeger Kneehentheil. Auch die Spongiosa des Sehädelgrundes zeigt eine hestimmte Architectur; man kann wesentlieh wagerechte und senkrechte Balken unterscheiden; erstere entstehen durch spitzwinklige Loslösung aus den beiden compacten Rindenschiehten, letztere wieder aus ersteren. Die Condylen des Os occipitis zeigen ausserdem schief einlaufende Balkenzüge vom Proc. jugularis und dem Areus occipitalis; die senkrechten hahen radiäre Anordnang. Es entspricht somit die Anordnung der Spengiosa am Schädelgrunde der an den Rumpfwirbeln. - 2 Tafeln mit 15 Figuren liegen bei.

Larray (25) berichtet über Untersuchangen von Le Bon über die Variationen des Schädel-Volumens und über die Anwendung einer graphischen Methode zur Löung verschiedener auftropologiener Probleme. Die Schlüsse hasiren anf einer grossen Zahl von Messungen an Lehenden und an Schädela des anthropologischen Museums, welche Brotn zur Verfürume gestellt hatte.

fügung gestellt hatte. 1) Der Grad der Intelligenz hat einen hestimmten Zusammen hang mit der Form, Structur und dem Volnmen des Gehirns; der letzte Pankt ist der wichtigste. Die grössten Gehirne gebören den gehildetsten Racen an, und in diesen wieder den intelligentesten Individuen. 2) Wenn man sich, wie gewöhnlich geschieht, damit begnügt, die Mittel von den Schädeln jeder Race zu nehmen und diese Mittel mit einander zu vergleichen, so erhält man Zahlen, die nur wenig differiren. Aher wenn man mit diesen, nach wachsenden Volumen gruppirten Schädeln Curven construirt, sein Angenmerk darauf richtend, wie viel Individuen einer gegehenen Race ein bestimmtes Gehirnvolumen hesitzen, so sieht man, dass die böher stehende Race mehr volnminöse Gehirne hat, als die tiefer stehende, und dass daranf ihre Superiorität sich gründet. Einige Zahlen heweisen diesen Satz. 3) Das Gehirngewicht von 100 Parisern der Jetztzeit schwankt zwischen 1000 und 1700 Grm. 4) Die so beträchtlichen Differenzen im Gehirngewicht. und Schädelvolumen derselhen Race variiren sehr von einer Race zur anderen, und zwar sind sie um so grösser, nnf je höherem Cultnrgrade die Race steht, wie an Beispielen und Zahlen auseinandergesetzt wird. 5) Der Einfluss der Gestalt auf das Gehirnvolumen ist sehr gering. 6) Bei gleicher Gestalt ist das männliche Gehirn sehwerer und wischt 7) diese Geschlech
differenn nit der liche der Circitation. 8) Bei der
alferen nit der liche der Circitation. 8) Bei der
selbes Schädelumfange kann der Cublinhaht verschiden sein; wichte testerer un I Cum, so entsyrie
dies einer Vermehrung des Volumens um 100 Ccgleiche der Vermehrung des Volumens um 100 Ccvergiebendes Steudium der Curven setzimmten Zusaummenhang mit dem Grabe der Intelligenz. 10) Di
vergiebendes Steudium der Curven seigt, dass eine
Schädelumfange von 52 Cum, ein Cublikhaht v
1550 Cem, und ein wahrscheinliches Gebrüngeneiv
von 1230 Grm. entspricht. 11) Es besteht eine U
gleichheit zwischen des beiden Hälten des Cranium
welche sich bald zu Gmatsen der rechten, bald d
links Seite kundigiebt.

Die Sätze sind grösstentheils weiter ausgefüh und durch Beispiele erläutert.

Le Bon (26) hat Untersuchungen angestellt ühr Die Ungleichheit der correspondirenden R gionen des Schädels. Da man am Gehirne selb. das Volumen verschiedener Partien beider Hemisphi ren anf ihro Differenz nur schwer untersuchen kan wurden die Messungen an Schädeln vorgenomme welche von M. Broca aus dem anthrepologischen Me senm znr Verfügung gestellt wurden. Bichat's A sicht, dass Fehler in der Symmetrie dieser Organe ni aus Fehlern bei der Untersnehung sich ergäben, d Annabme Fleury's, der ein Vortreten der linke Hemisphäre wegen der dort herrschenden stärkere Circulation zn beobachten glaubte, hahen sich als w nig begründet erwiesen. Bon's Messungen an 28 Schädeln haben ergeben, dass in 125 Fällen die recht Schädelhälfte prädeminirt, in 111 Fällen die linke, i den übrigen 51 compensirten sich verschiedene Ut gleichbeiten auf heiden Seiten, so dass der Durchme ser (eine verticale Linie von der Protuberantin occip talis externa verlängert zur medianen Sutur des Naset beines) gleich gross war. Die Meinnng, dass die Ur gleichheit der Entwickelung homologer Partien de Schädels zu Gnnsten der linken Seite sich öfter be intelligenten Individuen findet, konnte nuch nach Mes sung von mehr als 200 Köpfen lehender Persone night als absolut sicherer Satz aufgestellt werden, den die Schwierigkeiten bei derlei Mossnngen sind zu gross

Albrecht (26a) berichtet in einem zweiten Au satz über folgende Knochen, welche die Basis kind licher Schädel hilden:

1) Das Basi-cecipitate zwiechen den Exocoripitali 27 das Basi-cienn zwiechen den Olica, 23 des Bas post-uphenoid zwiechen den Alispheneiden, 24 das Bas post-uphenoid zwiechen den Alispheneiden, 26 des Base-chmoid. Das Basi-ceticum kann einerreits, wie des bid een Saugentheren gewöhnlich geschicht, mie dem Basi-occipitate, andererreits aber statt mit der Basi-occipitate den Basi-occipitate per den Basi-occipitate in den Basi-occipitate leidig liebe auf die Verhindung der Exocoripitate leidig liebe auf die Verhindung der Exocoripitate beschricht ist die dar die Verhindung der Exocoripitate beschricht ist.

Derselbe (27) studirte den Processus odontoidens des Atlas hei den nrodelen Amphihien und zwar findet man um Atlas des Axolotl an der dem Schädel zugewendeten Seite desselben jederseits auf dem Wirhelkörper eine grosse concave Gelenkfläche, zur Articulation mit dem Cendylus des Exocépitale. Diese beiden Gebenfälichen und er ermiellen Seite des Siredon-Atlas sind durch einen Processus odenteid eine gettenen. Dieser Zahnfortaat des Atlas bei Siredon rerbält sich zum Atlas in ganz Sheileber Weise, wie sich bei Beptlien, Vegeln und Sängebliren der Zahn zum Epistrophens verbält, nur sind die sämmtlichen Verhältnisse bei Siredon und des übrigen urodelen Amphilalen nu einem Wirbel bäher gerückt, als bei Sauropsiden und Sängeltheren. Bei Siredon trents sich das Basi-socipitale von den beiden Er-oscipitalia, nu nich ninger dem Atlas auszehlissen, so dass der Zahn des Atlas bei des Urodelen durch das Basi-socipitale dagstellt wird.

Thering (28) stellte in einer vorlänfigen Mittheilung über den Begriff der Segmente der Wirbels à u le eine grüssere Arheit in Aussicht, die jetzt schon erschienen ist. Da der Raum für das anatomische Referat sebr beschränkt ist, so können hier nnr wenige Angaben nus dieser fleissigen Arbeit gemacht werden. Ihering verwerthet für die Homologie der Wirbelsegmente die Spinalnerven in ähnlicher Weise, wie Gegenbaur die Hirnnerven für die Feststellung der verschiedenen Schädelwirbel gebrancht hnt. In allen Wirbelahtbeilungen können Einschaltungen und Ausschaltungen vorkommen und wenn z. B. erstere dicht vor dem Kreuzbeine Platz greifen, so ist nicht nur ein Wirbel mehr, sondern anch ein in den Plexus snemlis eingehendes Nervenpaar mehr eingeschaltet, Während Gegenbanr nur für das Krenzbein die Existenz von printären Sacralwirbeln glaubte nachweisen zu können, suchte Rosenherg zu zeigen, dass auch Verschiehungen des Beckengürtels an der Wirbelsänle vorkommen, und diese Angahen wurden von Claus bestätigt. Da nun Ibering die vergleichende Osteologie für die Feststellung der bomologen Segmente an der Wirbelsäule nicht entscheidend zu sein schien, so hat derselbe die Beziehungen des peripheren Nervensystems znm Sacrum und in der grossen Arbeit znr ganzen Wirbelsänle geprüft and hiebei werthvolle Anhaltspankte für Erledigung der Controversen beigebracht.

Auf Grund nesserr Untersuchangen lengnet Welcher (29) die stricte Hanologie gleichan-meritter Wirbel, sowie die Aufwärtsschiehung des Beckengistes und stellt in Abrede, dass ein Wirdenherer Wettenbergeben der Hennerheite, dass ein Dersalwirdel, Limbaris, in zweiter Unwanding Szeralis, wirdel, Limbaris, in zweiter Unwanding Szeralis, wirden uns in Hering als intercelaktion und Erasilation und Production und

 Beginnt das Sacrnm mit dem 29. Wirbel (14 Fälle), so besetzen 14 bis 16 Rippenpaare den 11. bis 24. resp. 25. und 26. Wirbel, so dass 10 Wirbel als "Halswirbel" frei bleiben. Alsdann gewinnt auch der 10. Wirbel ansehnliche Hulsrippen, ja er besetzt sich in der Regel mit fichten Rippen, so dass 15—16 Rippenpaare und nur 9 Halswirbel vorliegen. Hulsrippen am 9. Wirbel sind uuf dieser Stufe entweder zur nicht vorhanden oder sie sind sehr klein.

2) Beginnt das Sacrum mit dem 28. Wirbel (21 Fälle), so besetzen 14—15 Rippenpaare den 10.—23. resp. 24. Wirbel, so dass 9 Halswirbel übrig bleiben, deren nennter bereits sebr häusig mit ansehn-

lichen Rippenrudimenten nnsgestattet ist.

3) Beginnt das Sacrum mit dem 27. Wirbel (5 Fälle), so heetzen 14 Rippenpaare den 10. bis 23. Wirbel, in hänfig werden die Halsrippen des 9. Wirbels zu fichten Rippen, so dass nur 8 Halswirbei ührig bleiben. Dies in der Regel bel Br. torquatus nud in einem Fälle bei Cueulliger.

Fritsoh (30) berichtet über das "Racenbecken and seine Messung." Der Verf. kommt, nach einigen einleitenden Worten über die Wichtigkeit der Knochenmessungen überhaupt, zu dem Schlusse, dass die Messnng des Beckens für die Lösung anthropologischer Fragen gernde so wichtig, wenn nicht wichtiger, als die Schädelmessung sei, und zwar zieht er die Messung des Beckens am Lebenden weitaus vor. entgegen seiner früheren Ansicht, Die gebnrtshüflichen Mnasse des Beckens scheinen ihm für nnthropologische Zwecke kaum genügend, und er schlägt deshalb eine Reihe von neuen Maassen vor. Sodnan führt er kurz die hisherige Literatur über die Racenhecken auf, and stellt nun unter den bisher heschriebenen Racenbecken Vergleichungen an, soweit das mitunter sehr spärliche Material es gestnttet. Unter den sich ergebenden Resultaten sei nur das folgende als das wichtigste hervorgehoben: Je niederer ein Volk steht, desto mebr verwischen sich die Geschlechtsunterschiede am Becken, and amgekehrt. Die Geschlechtsdifferenzen sind am dentlichsten beim enropäischen Becken nnsgeprägt.

Die Untersnchungen, welche Reschreiter (31) üher die Anatomie und Entwickelung des Sinns maxillnris des Menschen ausführte, ergaben eine Reihe von sehr werthvollen Resultaten. Die erste Anlage desselhen findet sich, wie er an einer grossen Reihe von Oberkiefern aus den ersten

Monaten des fötalen Lebens, sewie an Frentalschnitten durch Fötusköpse nachweist, nicht in dem Knooben, sondern in den knorpeligen Seitenplatten der Nase, in welchen der Sinus als eine längsevale Spalte ansgehöhlt ist. Gegen diese erheben sich dann vom Kiefer her eine mediale und laterale Scheidewand im dritten bis vierten fötalen Monate; diese beiden Begrenzungswände schliessen sieh nach vorne im siehenten Menate, die aussere Wand biegt sich üher den Sinus und wird dadurch auch zur oberen, die hintere bildet sieh durch Begegnung der lateralen mit der medialen am spätesten. Der Höhendurehmesser kann nur zunehmen mit dem Erheben des Bodens der Orbita über die Alveolen, der Breiten- und Tiefendurchmosser nur durch Resorption der amgebenden spongiösen Knochensubstanz, und mit ihr beginnt in den ersten Jahren der Kindheit die zweite Periode des Wachsthums für den Sinus maxilla-

Alle die erwähnten Verhältnisse sind von Monat

zu Monat ausgeführt, durch Zahlen und Messungen er-

gänzt und durch eine Tafel mit einer schönen Britwickelungsreihe (nach photographischen Abhildungen) erfäulert. Auch das weitere Wachsthum in den ersten 15 Lebensjahren, der Einfauss der zweiten Dentition etc. haben genanere Behandlung erfahren und ist besonders die einschlägige Literatur genau und vollständig gesammelt.

Im zweiten Theile seiner Abhandlung hefasst sieh Reschreiter mit der Anatomie des Sinus maxillaris, seiner Ausdehnung, Gestalt, seinen Wänden etc., sämmtliche beobachtete Varietäten sind angeführt.

Die Grüssendurchensener sind durch eine grause Unternehungsreibe Ettgestellt und wurde die Bilbe durchs einstellte ASS Ctm., die Breite 2,45 Ctm., die Tried 3,35 Ctm. gründen. Die Toporganise findet in zahl reichen Hernantak, Prouden bei der Steinbertreibereiber der der Steinbertreibereiber der männliche und seinblieden Greichtsschädels findet Reschreitert durch Cornsissangsant der penunatischen Höllen und seinblieden gestellt der der Steinbertreibereiber der männlichen Greichtsschädel der der Asschädelt, aus beim wähllechen nicht vorkomat. Genaus Mesungen führen dies interessante Thätsache anker aus Eine kurze ophysiologische bletrachtung schlieste die Arbeit, welche also mit ernebignische Greichtschaft ganze der physiologische Betrachtung uns verführt.

Mikulica (23) hat eingehende Untersuchungen über die individueller Form differenzen am Fremer und an der Tibis des Mensehen ausgeführt mit Berüskichtigung der Statik des Kniegelenks. Dass eich am Femur und der Tibis gewisse Formeignetballeichtein anderwissen lassen, welche mit den nerchanische Leistungen dieser Knochen im neutwonferstehende Annahme und für die einzelnen Knochen und Gleinke der nutwere Extremitik sind schon viele dieskertigliche Beweise beighende tworden.

 Ertemidis genomone. Die Differen zwieches beiden Oberschneidunden war im bishten Falls 11/2, Zoll. ab obens die beider Thier, die grösste Differenz beider Ertemidiste war "ij. Zoll. in vier Fällen war die grösser Engel nickrestes. Roberts glankt, dass die erwähnen Verhältens wegen ihrer Weichigkeit bei Bebandlung von Fracturen die Aufmerkannkeit aller Churrgen verdienen er giekt jedoch zu, dass die Messangen immer grosse Schwierigkeiten hilten wegen der verschiedenen Länge der Trochanteren, des mehr oder weniger starken Prominirens des Condylus internus etc.

Graber (34) lieferte neue Notizen.

L. Zu den in der Satura synamosa anftretenden Knochen. Unter 4000 Schädden seigten ein Paar handert derarkige Schaltknochen, woraus Vertschliesst, dasse vien \*\*, "net Gesammtabal aller Schächliesst, dasse vien \*\*, "net Gesammtabal aller Schäin juner Sutur behaftet seien". Die Zahl dieser Osswermana varinte von 1-10. Auch ihre Größen ist sehr wechselnd und beschreibt Verf. ausführlich der von 5.7 rens. 6.5 und 12 Cin. erreichte.

II. Zweigetheilte Temporalschuppe — Sqama temporalis bipartita — innerhalb 24 Jahren der zweite derartige Fall des Verf.; ausserdem wurde nur von J. Fr. Meckel 1812 ein solcher beschrieben.

Ill. Zum Verkommen der heiden den Processus styliedes des Metaerapiel Ill. ersetzenden Arten des supernamerären nomien Ossieulum earpi. Die mirard diese Sisiedlum, wonach eulum earpi. Die mirard diese Sisiedlum, wonach Metaerapiel entwickelt bat, ist vom Verf. unter 1921 Binden bis jetzt 12 Mal angetoffen werden; die andere Art. wohei es sich um ein aus der Epiphyse des forstaktarigen Anlange eines durch Lettieren anomät forstaktarigen Anlange eines durch Lettieren anomät numeritreo Ossieulum earpi landoli, dagegen unter 1555 Binden erst zere Mal.

IV. Das anehylosiric Ossiculnas intermetatareum dersale articulare — Graber — alscin von Cuneiforme I. in das Spalium intermetatarseum d. bevrorsichender michtiger starken Fertsatie des Cuneiforme I. anchylosires Ossiculum müste in Hindernise bei der Exarticulatin des Metatarus vom Tarses abgeben. Ist dem 10, 20 kann die Kuntinio des möglichen Antierum dieser Art von der Kuntinio des möglichen Antierum dieser Art von ausbeimend nicht gene gleichzlitig sein. — Bis jett der Mal 10 wer Pre-Doskalette worden.

V. Ein haekenförmiges Fortsätzehen üher und vor dem Intraorbitalloche. "Einungewöhnlieher Processus muschlaris, welcher dem M. levatonlahii superioris zum Ursprunge gedient haben musste."

Kapff (38) stellt den von ihm beobachteten Fall eines Processans supracondyloidens humeri, mit einer durch das läg, intermusealare gebildeten Brücke and dem weit hinasfriechenden Ursprung des Nues, pronater teres, an die Seite des Canalis supracondyloidens unsacher Singstelliers. Wie sehne früher von verschiedeten Autoren angegeben, ging in dem vortregender Palls anweld die Arteria und Vens harverliegender Palls anweld die Arteria und Vens harund der Schneihriche hindurch, und Referent kann die Angabe, dass bei dieser Form des Rücksellages die Art, brachialis gewöhnlich Varieitiere (übeb Theilung) zieße, auf Grund von zwie Fingeraten betätigen.

Ueber die Elasticität und Festigkelt der Knochen bringt Rauber (36) eine vorläufige Mittheilung. Indem er auf seine "demnächst erscheinende ausführliche Schrift" verweist, giebt er kurz einige Grundgedanken der Arbeit und den Plan, ausser der rückwirkenden Festigkeit auch die Schieb- und Torsionsfestigkeit, endlich die absolute Festigkeit zu bestimmen. Statt hieranf bezüglicher Zahlen, folgen nur specifische Gewichtsbestimmungen an menschlichen und thierischen Knochen, an compacter wie spongiöser Substanz, welche doch über die beregten Verhältnisse zunächst gar keinen Anfschluss geben können. Es folgen Bemerknagen über den mechanischen Werth der feineren histologischen Einrichtung der Compacta, unter welchen die Auffassung der Baversischen Lamellensysteme als "Hohisaulen" neu sein dürfte.

Bardeleben (37) bespricht den technologischen Werth, welchen der typische Ban der Snbstantia spongiosa für die Widerstandsfähigkeit der Knochen hat. Er folgt hiebei den Ansichten des Züricher Mathematikers Culmann, welcher fand, dass die Auordnung der Knochenbälkchen am oberen Femurende übereinstimmt mit den Druck- und Zugeurven eines Hebekrahns. In Bezng auf die Bedeutung dieser Curven mnss auf die Lehrbücher der graphischen Statik verwiesen werden; doch giebt auch B. eine kurze Definition dieser Curven, als jener Richtungen, in welchen die inneren Kräfte des Körpers den äusseren als Druck oder Zug wirkenden Einflüssen den grössten Widerstand entgegenseizen. Er findet am oberen Ende des Femnrs den "Knochen ans Druck- und Zugeurven anfrebaut". Es werden die Knochenbälkehen des Fersenbeines als "Dachstuhlconstruction", die Wirbelsaule theils als Fachwerk, theils als Bogonconstruction in Anspruch genommen. Interessant ist die für die Zugfestigkeit des Knochens gefundene Zahl (270 Centner auf den Quadratzoll), welche ihn zwischen Guss- und Schmiedeeisen rangirt und durch welche er alle Holzarten übertrifft.

Es ist bier nicht der Ort, in die philosophischen Betrachtungen einzugelen, welche B. daran knüpft. Wenn aber die Form und der typische Bau der Knochen im Allgemeinen aufgefasst wird als die Resultirende aus der gesetzunfässigen Wechselwirkung der gegebenen Kräfte auf das gegebene Material, so wird wohl Jedermann beistimmen.

Buchner (38) sucht in einer kurzen Notiz seine Auschanngen über den Zusammehalt des Hüft-gelenks mit den von A. E. Fick ausgedichten in Urbervienstimmung zu bringen. Dies dürfte nicht sehwer fallen, weil der Unterschied zwisches den Resultaten beider Arbeiten kein principieller ist. Da. in allen normalen Fillen\* beim "hängenden Bein des Lebenden" der Zusammenhalt im Hängende dregestellt wird durch das Gleichgewicht von 4 Kräften (Drunk im Innern des Gelenkes, Sasserer Indifactor, Schwere des Beines und Muskeltung), welche paarwisse innander entgegengestut sind, so biebt es schliesslich nur Anflasungssache, wie man sich diese sehliesslich nur Anflasungssache, wie man sich diese Paur geroffent denkt.

Als Portestrang and Schlaus seiner Studien über das Hürtgelen Aredt Albert (39) in Capitel III.
"Bänderwickelunge" einer Auffassung der Kapsel als Ganzes das Wort um findet, dass sich dieselbe blis Streckung und Ponation in Sinne einer rechtsläufigm Schrache, bei Bengung und Supination im Sinne einer linksläufigm om Kopf und Hals des Penur windet. So wirkt sie bald in der einen, bald in der anderen Richtung hemmend. Hiebeil findet eine gleisbeninige Torquirrang des Liegamentum teres tatet.

In Capitel IV. Anordnung der Musiktiräftet saucht er die specifische Writangsweise der einzolnen Hildigelenksmuskeln dadurch zu eruiren. dass er jese Gelenkstellung unsbedt, bei weherder der betrachtet Musikel passir gespannt i.s., and anniman, dass in der Function der Musikel beruht. In Beng auf die hemmende Writaung gewisser Höftmuskeln verweist er auf Capitel II. und findet schliessich bei den kurzen Hildi-musikche einem kindichen Paserung, wie bei den Kapselfasern.

Meyer (40) machte schon nuf der 50, Naturforscherversammlung in München Mittheilungen über den Mechanismus der Symphysis sacro-iliaca. Da die in dem Kreuzbein wirkende Aeusserung der Schwere in der Ebene der Symphysis sacro-iliaca beider Seiten parallel wirkt, so muss eine Verschiebung zwischen den Verbindungsflächen des Kreuz- und Hüftbeines stattfinden, und daher wird die Function dieser Verbindung der Function eines Gelenkes genähert, M. schliesst sich bei der Analyse dieser Knochenverbindung der Auffassung Barkow's an, welcher die vordere oder Gelenkabtheilung derselben Hemidiarthrosis şacro-iliaca und die hintere Bandabtheilung die Symphysis sacro-iliaca bezeichnete. Es sind die drei oberen Kreuzbeinwirbel, welche die Superficies auricularis tragen, und sie sind als die Rippenrudimente zu bezeichnen, welche sich nur an diesen drei Wirbeln vorfinden. Von den Erhöhungen und Vertiefungen, welche in bestimmter typischer Form an den Contactflächen vorhanden sind, stellen die beiderseitigen Flächen des ersten Kreuzbeinwirbels an ihren kreisbogenförmigen Rinnen (in den Holzschnitten mit b' bezeichnet) in ihrem nach oben divergenten Verlanf eine doppelte Schraube mit entgegengesetztem Verlanfe der Windungen dar, in der Weise etwa, wie man dies an kleinen Apparaten findet, welche zum Ausweiten von Hüten bestimmt sind. Durch die daraus resultirende Bewegung müssen die Hemmungsflächen am dritten Kreuzbeinwirbel sich bilden und bei dem Druck auf das Krenzbein denn Einwirkungen auf die Ligamenta vaga und die Schamfuge derart stattfinden, dass die drei Knochen eine möglichst feste Stellung zu einander erfahren. Den Schluss der Bewegungen des Kreuzbeines in der Symphysis sacroiliaca bildet demnach Hemmung durch flächenhaften Widerstand des unteren Theiles der Superficies nuric. und durch Einklemmung des Kreuzbeines mittelst der durch die Ligamenta vaga berausgezogenen flüftbeine

an dem oberen hinteren und dem unteren Theile der Superficies auricularis.

Aeby (41) weist in einer Notiz darauf hin, dass or schon Mitheilungen in seiner Anatomie über den Mechanismus der Articulatio sacro-iliaca gemacht und dieselbe als ein Charnier mit querliegender Achse anfgefasst habe, schliesse also physiologisch den hinteren Rippengelenken sich an, denen es morphologisch nahe verwandt sei. Aeby machte ganz genaue Angaben über die Formeigenthümlichkeiten der beiden mit einander sich vereinigenden Gelenkflächen

Gruber (42a) berichtet:

Ueber ein Multangulum minus mit oinem den mangelnden Processus styloidos des Metaearpale III. substituirenden, fortsatzartigen Anhaugo (4. Fall).

Hernienartige Aussackung der Capsula humero-scapularis von enormer Grösse im Bereiche des Trigonum subscapulare. — Diese Aussackung war mit einer klaren wässerigen Flüssigkeit prall angefüllt, an ihren Wänden verdickt, wie ein Hygrom, und konnte nichts anderes sein, denn eine Aussackung der Synovialhaut der Capsula humero-scapularis. Hätte — was nicht bekannt ist — diese Geschrulst, welche auch im Leben durch die Fovea allelaris durchzufühlen gewesen sein muss, Beschwerden verursacht, dann hätte die Lage der Art. subscapularis auf ihr vielleicht eine Alsehe Diagnose veranlassen können — darin liegt nach Verfasser der Werth der Kenntniss dieses Falles.

Ueber eine seltene hernienartige Aussackung der Synovialhaut der Kniegelenkskapsel in das untere Dreieck der Fossa poplitea. — Hier sah man, im Gegensatze zu obigem Falle, die Communication zwischen Kniegelenkshöhlo und dieser Aussackung — 5 Ctm. lang und 13 Mm. weit — direct vermittelt durch einen kurzen, 2 Mm. dieken Stiel, welcher ein feines Canälehen enthielt.

v. Mojsisovies (42b) beschreibt am Schädel der Leporiden accessorische Fortsätze und zwar an der Keilbeinregion und an der Bulla tympanica.

Die erstgenannten sind die bedentendsten und fanden sieh an 15 Sehädeln (11 Lepus eunieulus domesticus, 2 Lepus timidus, 1 Lepus variabilis, 1 Lepus cuniculus ferus) nur in 4 Fällen verkiimmert. Sie erheben sich zumeist unmittelbar vor dem Foramen sphenoidale anterius oder seitlich von der Lamina lateralis processus pterygoideï, mit breiter Basis beginnend, als paarige Knoehenzacken, einem Griffelfortsatz manchmal ähnlich; sie sind vielleicht nur verknöcherte Ursprungssehnen der hier inserirenden Muskeln. An der Bulla tympanica sind die Fortsätze an der Wurzel seitlich comprimirt, sehärfen sieh dann drehrund zu und endigen in einer sehr feinen Spitze. Mitunter stehen sie in grösserer Anzahl 3, 4-5 in einer Reihe neben einander, wie eingerammte Pallisaden, oder es ragt ein einzelner, und dann häufig bis 1½ Mm, dieker Fort-satz nahe der Symphysis spheno-occipitalis hervor. Auch diese Bildungen scheinen hauptsächlich durch Ossification verschiedener Ursprungssehnen zu entstehen. 1 Tafel mit 5 Figuren zeigt solehe Fortsätze der Sehädelbasis bei Lepus timidus, Lepus cuniculus domesticus und ferus.

[Voss, J., Kranier for Aegypten. Norsk Magaz. f. Laegevid. 3 Rokk. 8 Br. Forh. p. 150.

Verf. erhielt zur anatomischen Sammlung 6 Schädel von Aegypten, angeblich 2 von Negern, 2 von Berbern, 1 von einem Fellah und Kopt. Sie wa-

ren alle ungomein sehön präparirt. Die 2 Negerschädel verhielten sich wesentlich übereinstimmend mit den Negerschädeln, welche im Museum bisher vorhari-den waren und sind dolichoeephalisch und prognathisch. Die 2 Berberschädel zeigten wesentlich dasselbe Verhalten; nach Mittheilung des Dr. Abr. Fenger, durch dessen Hülfe die Schädel erhalten waren, rührten sie von dunkelbraunen Arabern mit kaukasischen Zügen her. Der Fellahschädel ähnelt einem Aegypterschädel, wie solche von Dr. Morton in Menz's Katalog beschrieben sind, ist doch etwas grösser: er hat dieselbe niedero Parictalregion mit prominirendem Hinterkopfe, und der ganzo Schädel ist dünn und zart. Vielleicht rührt die hohe Stellug der Ohren auf ägyptischen Zeiehnungen von Aegyptern von der niederen Parietalregion her? Der koptische Schädel ist, verglichen mit dem Fellahsehädel, sehr eigenthümlich: delichocephalisch und orthognathisch mit gewölbter Stirn und Scheitel, sehr gross und dickwandig. Verf. spricht sich deshalb gegen Retzius' Meinung, dass Kopt und Altägypter synonym seien, entsehieden aus, und ist geneigt sieh der Anschauung Morton's anzuschliessen, dass die Kopten eine sehr gemischte Race sind.

Ditlersen (Kopenhagen).]

### V. Myologie.

43) Weleker, H., Die Einwanderung der Bicepssehne in das Schultergelenk. - 44) Jessel, Ein besonderer Fall von Musculus sternalis. Archiv für Anat. und Entwegseh., Heft 4 u. 5. — 45) Ruge, G., Entwiekelungsvorgänge an der Museulatur des mensehlichen Fusses. Morphol. Jahrbuch. Vierter Band. Supplementheft. - 46) Derselbe, Untersuehung über die Extensorengruppe am Unterschenkel und Fusse der Säugethiere. Ebendas. - 47) Derselbe, Zur vergleichenden Anatomie der tiefen Muskeln in der Fusssohle. Ebendas, Heft 4. - 48) Bardcleben, Ueber Fascien und Faseienspanner. Sitzungsberiehte der Jenaischen Gesellschaft der Medicin, 29. November. - 49) Fick, A. E. u. Weber E., Anatomisch-mechanische Studien über die Schultermuskeln. Verhandlungen der Würzburger physik.-mcd. Gesellschaft XI. - 50) Gruber, W., Ueber den normalen Museulus peroneo-tibialis bei den Hunden. Archiv für Anatomie und Entwickelungsgesch. Heft 6. - 51) Derselbe, Ueber den Verschluss des oberen Winkels des Spatium interossum eruris. Ebendas. — 52) Dorselbe, Anatomische Notizen. Virchow's Archiv. Bd. 73.

Welcker (43) liefert den Nachweis, dass beim Tapir und Pferde die Sehne des langen Bicepskopfes nicht innerhalb der Synovialkapsel des Schultergelenkes, sondern ausserhalb derselben angebracht sci. Beim Maulwurf steht die Bicepssehne nicht einmal in Beziehung zur Capsula fibrosa und noch weiter entfernt sieh die Sehne von dem Gelenk bei Echidna, W. prüfte nun die Bicepssehne in ihrer Beziehung zur Kapsel sowohl bei verschiedenen Thieren. als auch ontwickelungsgeschichtlich und findet von der einfachen Anlagerung aussen an der Kapsel bis zum freien Durchgang derselben durch die Synovialhöhle allmälige Uebergänge, indem sich die Sehne immer mehr einsenkt und eine mesenteriumähnliche Verlängerung der Synovialmembran bildet. Auch findet man bei manchen Thieren die Bicepssehne in einen Recessus eingelagert, welcher dadurch entsteht, dass die in das Gelenk einwandernde Sehne ihren Sehleimbeutel mit einstülpt, und so ist der Recessus ein Product des von der Bicepssehne eingeschleppten und

mit der Synovialmembran verschmolzenen ehomaligen Schleimbentels. Ferner ergänzt W, seine früheren Mittheilungen über das Lig. interarticulare humeri und über die Bildungsart des Lig, teres femoris. Auch das letztere entsteht durch Einwanderung von aussen in die Synovialkapsel.

Jessel (44) fand bei einem kräftigen Steinhaner einen angewöhnlich starken Maso, sternalis,

Derselbe bildete zu beiden Seiten des Brustbeins einen deutlieb vorspringenden länglichen Wulst, der beiderseits in die Pars sternalis des Kopfnickers sich Die beiden Muskeln entsprangen in der Höhe der 6. Rippe von der Scheide des Rectus abdominis, we eine Inscriptio tendines verhanden ist. Eine zweite Inscriptio tendinea befindet sich in der Höhe der S. Rippe. Der Ursprung des Muskels auf der Rectusscheide ist auf beiden Seiten fast gleieh breit und stark. Es stellt somit diese Muskelvarietät eine Fortsetzung des Rectus abdominus am Thorax dar. Jossel reiht den von Bardoleben aufgestellten vier Variotaten diese beschriebene als fünfte an.

Ruge (45) studirte die Entwickelungsvorgänge an den Museuli interossei pedis, an den kleinen Muskeln der Grosszehe und an dem Extensor digiti brevis.

Mit den sieben Museuli interessei vereinigt Ruge bezüglich der Entstehungsweise den M. flexor digiti minimi. Bezüglich des Zweiköpfigseins der Muse, interossei dorsales findet R., dass sieh ein solches in früheren Entwickelnngsperioden nicht vorfindet, sondern erst nach und nach hildet und zwar zuerst am M. i. d. H., dann am III. and endlich am IV. und L. wobei auch mannigfache Varietäten vorkommen. Der Flexor brevis digiti minimi liegt Anfangs zur Seite des fünften Mittelfussknoehens and rückt erst später zur Aussenfläche und zum Dorsum hinauf. Mit ihm hängen schräg verlaufende Muskelfasern zusammen, welche wahrscheinlieh den Opponens digiti minimi repräsentiren und dieser scheint sieh aus dem Flexor brevis berauszuhilden. Die Opponensbildungen des Menschen hat R. auch zweimal an der vierten Zeho beobachtet.

Der quere Kopf des Muse, addnetor hallneis steht ursprünglich mit seinen Urspruugsfasern in nächster Berührung mit dem schrägen Kopfe; er hreitet sieh allmälig mit seinen Fasern gogen den lateralen Fussrand aus und wandert an demselben distalwärts bis zu den Kapseln der Metatarsophalangealgelenke. In späteren Jahren nimmt er an Mächtigkeit ah und kommt zuweilen ganz zum Sehwnnde. Das Uebergreifen des schiefen Kopfes des Adductor hallueis auf die zweite Zebe ist als ein erst in späteren Zeiten erworhener Zustand zu betrachten. Ursprünglich erscheinen der schräge Addnetor und der laterale Flexorkopf der grossen Zehe getrennt, um sieh später mit einander zu vereinigen. Bezüglich der Innervation der Muse, interessei gieht Rnge zu, dass zwei Bahnen für dieselben vorhanden sind; die plantare und dorsale Bahn. Die letztere stellt die Endausbreitung des N. peroneus profundus dar, die Nervi interessei des Referenten, welche in ihrem wesentlichen Verhalten von Ruge bestätigt werden. Die Arbeit von Rauber über dieses Thema hat R. übersehen.

Ruge halt die Nervi interessei für rudimentare Gebilde, welche vom lateralen zum medialen Raude zum Schwunde kommen. Derselbe (46) veröffentlichte Untersuchungen über

die Extensorengrappe am Unterschenkel und Fasse der Sängethiere, die er an einem ziemlich reichez Material ausführte. Die Resultate, die er erhiolt, sind folgende:

Für die aplacentalen Säugethiere fand sieh, dass der Tih. ant. des Ornitherh. und der mediale Theil des Ext. hall. long, nicht den gleiehbenannten Gebilden der Marsopialien homolog sind. Der Peron, brev. ist beim Schnabelthier nur durch einen lateralen Sehnenzipfel des Ext. brev. dig. V. dargestellt, bei den Bentelthieren dagegen ein kräftiger, selbständiger Muskel. Für die Erscheinung, dass bei den Monotremen der ganze Ext. hrev, digit, vom Untersehonkel, bei den Bentelthieren zum Theil vom Fussrücken entspringt, findet der Verf. die Erklärung in einer Wanderung vom Untersehenkel auf den Fussrücken. Den Weg derselben zeigt der

diese Muskeln innervirende N. per. prof. Für die Nagethiere fand sieh, dass der N. peron. superf. entweder den ganzen Fussrlieken, oder nur das Spatium interphal. III. oder II. versorgt. Der N. peron. prof. versorgt den medialen Fussrand nebst dem Spat. I., oder letzteres allein, oder er ist verkümmert; der N. per. prof. access. versorgt das Spat. interphal. III. und

IV., oder er ist ganz zurückgetreten. Von den Muskeln fand sieh der Ursprung des Ext.

digit. comm. long, ziemlich übereinstimmend vom Cond. later, femoris, manchmal auch zugleich vom Condyl. lat. tibiac. Der Ext. hall. long. entspringt, wenn selbständig vorhanden, von der medialen Kante der Fibula. Der Theil des Ext. digit. brev., welcher bei den Nagern auf dem Fussrücken liegt, besteht aus Bäuchen für die 3 medialen Zehen.

Bei den Carnivoren fand er Folgendes: Der Ursprung des Peron. long, unterliegt grossem Wechsel, vom Ext. hrev. digit. comm. hat sich am Untersehenkel nur der Bauch für die fünfte Zehe erhalten. Der Ext. digit, comm. long. entspringt vom Condyl. later. fem. Der Ext. hall. long, entspringt von der medialen Kante der Fihnla. Der N. peron, superf. verläuft in der Regel zwischen den oberflächlichen und tiefen Muskeln der Peroneusgruppe, der N. prof. ist stets vorhanden und dringt regelmässig zwischen Ext. hall. long. und Tib. ant. ein.

An der Hautinnervation des Fusses, speciell der Zehen betheiligen sieh: a) N. peron. superf., b) N. peron. prof., e) N. prof. access., d) N. eutan. fibul. und e) N. saphenus.

Ueber Edentaten und Insectivoren bat Verf. keine eigenen Untersuchungen angestellt. Bei den Prosimiae fand sieh der Peron. long, wie bei den platyrrhinen Affen weit distalwärts gewandert, der Ext. digit. Iong. mitunter zweiköpfig.

Affen. Der Ursprung des Peron, longns ziemlich gleiehmässig, zweiköpfig; Peron. hrev. und Ext. brev. dig. V. hilden die tiefe Schieht der Peroneusgruppe; letzterer Muskel ist sehr variabel. Der Ext. dig, comm. long, ist bei allen Affen sehr übereinstimmend, ebenso der Ext. hall. long. Der Ext. dig. I .- IV. brev. stimmt in seinem Verhalten mit dem des Mensehen überein, nur beim Orang bestehen Sonderverhältnisse.

Mit Ausnahme des Orang betheiligen sieh an der Versorgung der Haut des Fussrückens der N. peron, superf. and prof. Je nachdem ein Nerv vorwiegt, ent-stehen zwei Typen: Platyrrhinen and Catarrhineu, wobei anzunehmen, dass die Zustände bei den Catarrh. aus denen der l'latvrrh, hervorgegangen sind. Beim Orang sind die Verhältnisse sehr einfach, in-

dem von einer Betheiligung des N. peron. prof. an der Ilautinnervation der Zehenränder nichts wahrznnehmen ist, und auch in den Metatarsalräumen sieh keine Nerven auffinden liessen. Der mächtige N. superf. ver ästelt sich in 4 Stämmen über den ganzen Rücken und versieht den lateralen, der N. saphenus den medialen

Derselbe (47) giebt einen Beitrag "zur vergleichenden Anatomie der tiefen Muskeln in der Fusssohlo". Besonders sucht er zwei Fragen zn beantworten: Erstlich genauere Bestimmung des Land window dnrch hänfige Verwachsung vermischten Grenzgebietes zwischen Flexor brevis hallue. lateral. und dem Caput obliq. des Adductor hall. Zweitens: Untersuchungen über die wahre Natur des Add. hallucis.

Als Anhaltspunkt und Leitfaden bei seiner Untersuchung dient ihm der N. tihialis und seine plantaren Aeste, die sich bei allen Säugern überans gleich verhalten. Diejenigen Muskeln, welche der N. plaut. intern. innervirt, werden als Abductor und Flex. brev. hall. bezeichnet. Zu der Gruppe des Contrahentes werden alle Muskeln gerechnet, welche oberhalb des Ram. prof. des N. plant. ext. und seiner Aeste liegen; zu den Interossei diejenigen, üher welche der tiefe Ast hin-läuft. An der Hand dieser Gesichtspankte führt der Verf. seine Untersuchungen durch. Eine sichere Unterseheidung bezüglich der ersten Frage findet er in der Innervation: Die Muskelfasern, die vom Plant. int. versorgt werden, gehören dem Flexor brev, and die vom Ram, prof. des Plant, ext. versorgten dem Add, hall. an. Bezüglich der zweiten Frage findet der Verf. eine sehr weit gehende Reduction der Mm, contrahentes bei den Anthropoiden und noch mehr beim Menschen. Hier durchläuft der Add. hall, beim Fötus alle bei den Affen sich findenden Entwieklungsformen, breitet sich fächerförmig und schliesslich in zwei Portionen zerfallend aus, wovon das Cap. transv. sich beim Erwachsenen allmälig wieder zurückbildet, welche Erscheinungen der Verf. aus der ausschliesslichen Verwendung zur plantigraden Locomotion herleitet.

Da die Fascien. Aponeurosen und Membranen keine vollkommen elastischen Gebilde sind, so muss der Dehnungsrückstand, welcher nach joder stärkeren Inanspruchnahme restirt and sich erst allmälig wieder ausgleicht, corrigirt werden durch Muskelspannung. In der That findet Bardeleben (48) nach eingehenden anatomischen Untersuchungen, dass "alle Fascien mit Muskeln direct oder indirect in Verbindung stehen und durch dieselben gespannt werden". Indem er diese bisher vernachlässigte Thatsache einer aufmerksamen Prüfung empfiehlt, entwickelt er in Kürze noch folgende Satze: Die Stärke einer Fascie ist der Summe der Muskelinsertionen direct proportional. Die Richtung der Fasern in den Faseien stimmt überein mit den hier in Betracht kommenden Zug- und Druckcurven. Die Fascie wird von einem unterliegenden Muskel quer gedehnt, von dem "Fascienspanner" längs gedehnt. Die gespannte Fascie beeinflusst die Bewegung der Gelenke nnd des Blutes,

In der zweiten Hälfte hiere Studie über die Schultermuskeln geben Fick und Weber (49), anschliessend an das Versuchsusterial des ereiter Theils, noch einige Tablein über die Verkrung der einzelnen Mustlein, wenn der Himmeru Drehungen um Jedo der der ätzen außurt, so ausgebeig als die Einzieltung des Gelenkes es erhalbt, über die Lage des Hadere in der Schule der der der der der der der den Einzerheit werden der gressen und kleinsen Einze des Muskels; endlich über die Verkrünungen der zweigelneitigen Wuskeln. Bieges und lauger Trieeps, bei Bewegungen im Elibogengelenk und im Hadu-Ulnargelenk).

Auf Grundlage dieses reichhaltigen Versuchsmaterials gehen sie nun ein auf die Besprechung der einzelnen Muskeln, wobei namentlich die zweigelenkigen Maskin eine einsphande Behandlung erfahren und gezeigt wird, das sie fluskeln im flischenhaft ausgebritteten Unsprung, wie Infraspinatus und Delteideus, gip ansch der Ausgangstellung mit hiere verschiedenen Abtheitungen hald gleiche, bald entgegegestette Drehungsmonente für eine bestimmte Are bestizen. Es kann daher das, "was die Anatomie als einen Muskel zu bezeichen und demgemfas mit einen indrifuhellen Namen zu bedenken pfdegt, im physiologischen Sinne nicht als Einheit betrachtet werden.

Gruber (51) liefert eine sehr detailirte Beschreibung des Verschlusses des oberen Winkels des Spatium interosseum cruris und des Loches zum Durchtritt der Vasa tibialia antica.

Der Versehlass des Zerischenknehenzumes wird nach G. remittelt: Durch das Lie jiertenseum, eines Streifen der hinteru Flüche der Thia neben deren der Greis interson eilewitst und der mitteren Partie der Creis interson eilewitst und der mitteren Partie der Lagnina profunda der Fascia soralis. Die Lücke zum Durchrittt der Vras tähäla antien int Binglichdersiedig oder elliptisch ober oval geforent, sie wurd von der Pithala und Thia betyernt. Dann wird nebetin besonderes Loch für die Vass tibhäla anties — Foramen anterios canalis eruro-popilet — heckrieben.

Derselbe (52) berichtet: Ueber einen Fall ein seitigen Vorkommens zweier dem Musculus om ohyoideus substituirender Musculi eleidohyoidet.

Bebachtungen über den Mangel des Vusseuules oneh yeidens. Den freuem Bebachtungen über den Mangel des Omohyoidens in 7 siehern Fällen und der Verleiten der Verleiten der Verleiten des an 4 Leinen in 6 Fällen gemachte Bebachtungen gegemberstellen. Nach Verf. tritt dieser Mangel gleich haufg bederreite wie einseitig, geleich häufig rechts und links auf, ein aufällender Erstutzu der Menten der Bebachtungen über dem Mangel des Musseulu-Bebachtungen über dem Mangel des Musseulu-

quadratus femoris. Auch hier verzeichnet Verf. seine die Untersuchungen aller ührigen Anatomen der Welt weit ihntertefienden Resultate. Und zwar fehlt dieser Muskel, im Gegensatze zum Omohyoideus, vorwiegend nur auf der linken Seite. Einen Nusseulus obturator internus bieeps.

Ueber eine mit der Bursa mueosa iuterna musculi obturatoris interni communicirende Bursa mueosa musculi semimembranosi von enormer Grösso bei anomalem Verhalten der Ursprungssehne des Museulus semimembranosus.

Aussackung der Bursa mucosa genu infracondyloidea inferna von enormer Grösse. Ueber den Schnenhogen des Musculus soleus

Urber den Schnenhogen des Museulus soleus und seine ungewöhlichen Spanmuskelt. Nach Verf. zeigt der fragiehe Schnenbogen zwei Formeu, welche beide gleich läufig vorkommen und deshalb gleich berücksichtigungswerth sind: bei der erstea Form weist der Schnenbogen ein Fibular- und Thisiben auf und bildet das Segment eines eiligtissehe horn auf und bildet das Segment eines eiligtissehe kips bei der zweiten Form hat er ein Fibular- und hedrahrhorn und bildet einen elliptischen Ring; als webliche Spannmuskeln dieses Schnenbogens dieter Auseulus peroneo-tibialis als Tensor und der herist tensor singularis; der Letztere wurde bis jetzt

a Mal beobachtet.

Sydrage über den Musculus peroneo-tibiais bass Muskel hat Verf. beim Menschen 128 mal we 860 Extremitäten vorgefunden, also in den Feikhisse ron 1:5, 718; er ist demnach kein selwer. Inskel und hat die Bedeutung einer "Thierbiltur, nachtem ihn Verf. bei den Canina und neuerian sach schon bei den Quadrumana als constant webanach anchgewiesen hat.

Room Musculus praeclavicularis subcutacus. Perselbe ist ein Spanner der Haut in der Stattmegien und wurde zum ersten Male beobachtet; aut linge beträgt 16. die grösste Breite 2,6 Ctm.; we liede bis zu 4 Mm.

NE DRES DIS ZU & MINI

Einen Nachtrag zum Vorkommen des Musculus gerdavicularis anticus digastricus. (2.

Ene Musculus extensor digitorum comnas manus anomalus mit 5 Sehnen zu Enfingern. (5. Fall, eigene Beobachtung.)

Bellund, Gustaf, Muskelanomalien. Upsala Extenings Förbandlingen. XIII. 1877.

hef. beschreibt einige Muskelvarietäten, welche alnie des verflossenen Jahres auf der Upsala-Anametgefunden wurden; sie sind folgende:

Teherzähliger Muskel au der Vordernder Blase und Vorsteherdrüse. Dieser
bed unde zwei Mal gesehen; es ist ein vierseitiger,
zur dimer, paariger Muskel, von parallelen, querzuche Fisern gebildet. Er entspringt in der Mites auf der Vorderseite der Vorsteherdrüse und
zuber liegenden Theile der vorderen Blasenwand,
zuper nach aussen und inserirt sieh am Arcus tenzen heide pelvis. An der Ursprungsstelle mischen
zie Fisern mit den glatten Fasern des M. detruzuze. Die Breite des Muskels ist e. 1,5 Ctm., die
Zursehen 2 und 3 Ctm. Er liegt auf dem Lig.
Prostalieum; eine diehte Schieht glatter Fasern,
se beils unter, theils vor dem untersten Rand unzustels liegt, ist identisch mit Theilen des M.

1 Varietaten des M. palmaris longus. Von wa wie bekannt, immer stark variirenden Muskel West Verf. folgende Abweichungen: 1) Der Musweig, sowohl am Ursprung, als an der Insertion Armeines Mannes); die Insertionssehne ist eigentmispaltig, mit einem radialen und einem ulna-Their ersterer bis zur Fascia palmaris, letzterer bis arpi vol. comm. 2) Der Muskel doppelt (beide Der rechte accessorische Muskel sehnig vom Radius gemeinsam mit dem rainprunge des M. flexor dig. sublim.: der linke mittelst einer langen schmalen Sehne von der ligentas ulnae. Beide liegen tiefer als die normalen LAL - Der rechte Arm eines Mannes zeigte fast Abnormität des Muskels als der eben genannte der Frau.

I. M. (lexor carpi radialis profundus; diedus wird einem überzähligen, auf dem rechten
I mer männlichen Leiche gefundenen Muskel erka er utspringt vom Corpus radii, vom unteren
lad der Insertion des M. pronator teres bis zum
ka nyleideus. Die andere plattgedrückte Schne

läuft in demselben Fache des Lig. carpi vol. propr. und derselben Synovialscheide, wie die Sehne des normalen M. flexor carpi radial.; sie befestigt sich an der Basis

des zweiten Metaearpalknoehens.

1V. Varietäten der Muskeln im Hypothenar (gefunden an demselben linken Arme, welcher die oben beschriebene Varietät des M. palmaris darbot): Statt der normalen vier Muskeln bestand der Hypothenar aus neun Muskeln. M. palmaris brevis war der einzige uugefähr normale. Die drei übrigen zeigten folgende Abweichungen: 1) M. abductor dig. min. hatte zwei Ursprungsköpschen und vier Insertionsbäuche; der eine entspringt von der ulnaren Sehne des abnormen M. palmaris longus (s. oben), der andere vom Erbsenknochen, Lig. piso-metacarpale und piso-hamat. Die vier Bäuche entstehen durch Theilung des zweiten Kopfes; der erste inserirt sich am Capit. oss. metacarp. V., der zweite (welcher die Sehne des ersten Kopfes aufnimmt) an der Ulnarseite der Basis der ersten Phalange, der dritte an der Ulnarseite des Capitulum des fünften Metacarpalknochens, der vierte endlich an der Radialseite desselben Capitulum. 2) M. opponens dig. min. entsprang mit zwei getrennten Schiehten von den normalen Stellen, und von der oberflächlichen Schieht entwickelte sich ein platter Bauch, welcher sieh am Capitulum des Metacarpalknochens ulnarwärts vom vierten Bauche des Abduetor inserirte. 3) M. flexor brevis dig. min. wurde von zwei Bäuchen vertreten, der eine vom Abductor, der andere vom Opponens.

V. Varietäten des M. plantaris (rechtes Bein eine Mannes). Der Muskel war zweiköpfig. Der normale Kopf entsprang gemeinsam mit der Schue des lateralen Kopfes des M. gastroenenius unmittelbar über Condyl. lateral. femoris; die gemeinsame Sehne enthält einen Sesamknoehen. Der accessorische Kopf entsprang über dem Ursprung des M. gastroenemii.—Ausschliessicher Ursprung des Muskels an der Khie-

kapsel ist mehrmals beobachtet.

'VI. M. popliteus minor ist der Name eines überzähligen von Calori beschriebenen Muskels. Verf. fand ihn beiderseits bei einer männlichen Leiche; er entsprang gemeinsam mit und über M. plantaris vom Cond. lateral. femoris und inserirt sich theils an der Hinterseite des Condyl. int. tib., theils am Ligament. und an der Kniekapsel.

VII. M. gastroenemius mit drei Köpfen, von welchen der accessorische seinen Ursprung von der Mitte des Planum popliteum femoris nahm.

Ditlevsen (Kopenhagen).]

## VI. Angiologie.

53) Langer, C., Ueber die Blutgefässe im Augeniden Medieinische Jahrbücher, 164t III. — 54) Fuchs,
Die Lymphgefässe der Lider. Centralbl. für die med.
W. 13. Juli. — 55) Derselbe, Ueber das Chalazion
und über einige seltene Lidgeschwälste, Archiv für
Ophthalmologic. Bd. 24. Abth. 2. — 56) Derselbe,
Zur Anatomie der Blut- und Lymphgefässe der Augenlider. Ebendas. Abth. 3. — 57) Schwalbe, Ueber
Wachsthumsverschiebungen und ihren Einfluss auf die
Gestaltung des Arteriensystems. Jenaer Zeitschrift für
Naturw. XII. — 58) Bardeleben, Ueber den Bau
der Arterienwand. Sitzungsberichte der Jenaer Gesellsehaft für Mediein u. Naturw. 10. Mai. — 59) Roux,
Ueber die Verzweigungen der Blutgefässe. Jenaer Keiselt, Neue Anomalie der Carotis externa und der
Maxillaris interna. Archiv f. Anat. und Entwickelungsgesch. Heft 6. — 61) Gruber, W., Anatomische Notien. Vierbew's Archiv fa. Anat. und Entwickelungs-

Da die grösseren Arterien und Venen an den Augenlidern in den vortarsalen Schichten liegen, so suchte Langer (53) die Frage zu beantworten, auf welchem Wege die Conjunctivagefässe nach rückwärts gelangen. Bezüglich der Vertheilung der Blutzefässe im Lide giebt L. folgendes Schema:

Die Aestehen des unteren, eonstanter ausgebildeten Arcus tarseus, welcher gerade den unteren Rand des Tarsus entlang verläuft, zerfallen in zwei Serien. Die Zweigehen der einen versorgen direct die prätarsalen Gebilde, Muskeln, Haut und Cilien und mit besonderen, prätarsal aufsteigenden Röhrehen vielleieht alle im dichten Theile des Tarsus eingebetteten Drüsen. Die Zweige der zweiten Serie gehen alsbald, also fast horizontal unter dem Rande des Tarsus hinweg nach innen, von denen die einen absteigend die Conjunctiva bis zur Lidkante, aber auch die dahinter befindlichen untersten Absehnitte der Tarsaldrüsen mit Blut verschen; die anderen in aufsteigender Richtung ihrer Aestehen in die subeoniunetivale Lage am Tarsus eintreten, doeh nur im Bereiehe einer schmälern, dem unteren Tarsusrande nahen Zone und ohne daselbst den Drüsen eigene besondere Zweigehen zuzusenden.

Die vom Areus tarseus superior oder, wenn ein soleher nieht ausgebildet ist, die von den anderweitig in das Bild eintretenden Gefässen abkommenden ansehulieheren Zweigehen begeben sieh zu der Conjunctiva und zwar über den oberen Tarsalrand und gehen, an der Innenseite des Tarsus absteigend, den unteren entgegen; gleiehfalls wieder nur, um sich in der Conjunetiva zu vertheilen, ohne entspreehende Gefässehen an die Drüse abzugeben. Alle die subeonjunetivalen Gefässe, Arterien- und Venenzweige treten mit ihren Naehbarn medial und lateralwärts wiederholt durch Anastomosen in Verbindung, so dass sowohl ein arte-rielles präcapillares, als auch ein venöses postcapillares Netz daselbst zur Entwickelung gelangt. Der Tarsus würde somit die conjunctivalen von den Drüsengefässen und den Gefässen aller vortarsalen Gebilde völlig absondern, wenn nicht, doch aber nur vereinzelte Röhrchen, welche den Tarsus durchsetzen, einigermassen eine Verbindung zwischen beiden herstellen würden, eine Verbindung, welche, wie gesagt, nur die Bedeutung von Anastomosen für sieh in Anspruch nehmen kann.

Was nun das genauere Verhalten der Arterien im Lide anlangt, so giebt L. weiter an:

Bevor die Arterien in ihre Endzweige zerfallen, gehen sie im subconjunctivalen Gewebe zahlreiche Auastomosen ein, bilden somit einen Endplexus, wie dies auch in anderen membranösen Gebilden, z. B. in der Dura mater der Fall ist, und geben dann erst die Endarterien ab. Diese lösen sich nur nach und nach, nämlich durch allmälige Abgabe von Zweigehen und dem entsprechende Verjüngung ihres Calibers, in dem eonjunctivalen Netze auf. - Die Venenwurzeln aber sind kurze, dicke Röhrchen, welche sieh durch rasches Zusammentreten der benachbarten Elemente des Netzes formen, so dass jede Venenwurzel das Centrum bildet eines kleines Bezirkes des Capillarnetzes. Vereinzelt injicirte Venenwurzeln stellen daher mit ihren in das Netz übergehenden Ausläufern geradezu Sternchen dar, welche offenbar auch in vivo, gelegentlich eintretender Stauungen in den Venen, sich innerhalb der anseheinend diffus gefärbten Umgebung bemerkbar maehen könnten.

Fuchs (54) Indet am oberen Augenlide des Menschen zwei Netze von Lymphgefässen: das eine liegt unter der Bindehaut, das andere an der Vorderseite des Tarsus. Das erstere, oder das subconjunctivale, ist das dichtere, seine Gefässe sind klappenles und so angeordnet, dass die gröberen Gefässe oberflächlich, die teineren in der Tiefe liegen und von diesen kommen capillare Zweige von den Meibom'schen Drüsen. Das Lymphgefässnetz an der Vorderseite des Tarsus ist weniger dicht, seine Gefässe haben Klappen. Es entwickelt sich am Rande des Tarsus aus dem subconjunctivalen Netze und ansstemosirt mit diesem noch durch die Zweige, welche auch von deu Meibom'schen Drüsen stammen. Nebst diesen Lymphgefüssen existiren im Augenlid auch noch mit Endothel ausgekleidete Lymphräume, welche sich von deu Gefissen aus füllen lassen. Sie liegen im Tarsus zwischen den Meibom'schen Drüsen. Im unteren Augenlide sollen die den Tarsus perforirenden Lymphgefüsse fehlen.

Derselbe (55) berührt gelegentlich einer ausführlichen Erörterung der dem Chalazion zu Grunde liegenden pathologisch-anatomischen Veränderungen des Tarsus auch den physiologischen Bau der Meibom'schen Drüsen. - Die Frage nach der Existenz einer Membrana propria der Acini der Gland. Meimbom, erledigt Fuchs in bejahendem Sinne. -Das unmittelbar an die Tunica propr. angrenzende Bindegewebe unterscheidet sich nach Fuchs von dem übrigen Tarsalgewebe dadurch, dass es lockerer und zellenreicher ist, als dieses. - Diese sogenannte "periacinose Zone" weist einen grossen Reichthum von Capillaren auf. - Letztere im Verein mit den zwischen den Bindegewebsfasern und den Zellen befindlichen breiten Zwischenräumen, "die im Leben höchst wahrscheinlich für die Circulation der Gewebsflüssigkeit bestimmt sind", geben jener Zone das lichte Aussehen und lockere Gefüge, "welches lebhaft gegen das weiter nach aussen folgende dichte, gefässund zellen-arme Gewebe des eigentlichen Tarsus contrastirt". - Die Membr. propr. sowohl, wie die periacinöse Gewebsschicht sind in der Regel deutlicher ausgeprägt an den unteren (dem Lidrande zugekehrten) Partien der Drüsen, als an den oberen Acinis. -Die Structur des Acinus selbst anlangend, so stellt derselbe einen soliden Zellenkolben dar, bei dem die äusserste, in der Regel einfache Zellenlage sich von den gegen das Centrum gelegenen vor allem dadurch unterscheidet, dass sie vollkommen fettfrei sind, während der Gehalt an grösseren und kleineren Fetttropfen gegen die Mitte des Acinus immer mehr zunimmt, so dass an den innersten Zellen auch der Kern in der Fettbildung untergegangen ist.

Nach den Untersuchungen Desselben (56) ist die Verbreitung der Gefässe der Lider folgende:

Die an dem oberen Lide sieh verbreitende A. palpebr. med. super. theilt sieh in einen obern und untern Ast (obere und untere Randarterie), die sowohl mit einander anastomosiren, als auch mit der A. palp. sup. later. und dem Endaste der A. zygomatieo-orbitalis.

Die obere Rand-Arterie, an dem obern Tarsalrande zwischen Levator und seiner Fascie gelegen sehiekt: 1) spärliche Zweige nach aufwärts, 2) nach abwärts ebenfalls einige dünne Aestehen, die mit Zweigen der unteren Randarterie und der sogen. obern Hautarterie auf der Vorderfläche des Tarsus ein Anastomesen-Netz bilden, das das Haupfquellgebiet für de Capillarent der Meibom'sehen Drüsen darstellt. 3) nach rückwärts als wichtigste Ausläufer; die A. perforantiek wirds als wichtigste Ausläufer; die A. perforan-

tes super., die die Levntor-Sehne durchbobrend in der Conjunctiva gegen den antern Tarsus-Rand binabziebes, um sieh dort mit den gleichnamigen Zweigen der nuteren Rand-Arterie zu vereinigen. - Letztere, stärber, als die obere, gieht ausser den schen genannten anastomot. Aesten noch folgende ah: 1) nach unten, zur Ernährung des Cilienbedens, an welcher ansserdem soch die nnteren Hantarterien des Lides participiren. - 2) Die Arterien des Unterlides ahmen im Grossen und Ganzen die Anordnung des obern Lides nich. - Die der nntern Randarterie des obern Lides entspreehende Art, tars, inf. gieht Acste nb: 1) nach unten für die Meihom'schen Drüsen; 2) nach oben, die wiederum zerfallen; in horizontal-verlaufendo, anfsteigende, tiefere und für die Bindehaut bestimmte Zweigehen (letztere den A. perf. inf. des Oberlides analog). - Das venöse Blnt des Oberlides verlässt dasselbe durch die Hautvenen des Lides vermittelst der Muskeläste der Ven. ophth. snp. Die Hantvenen ethnea nebst den aus der Haut und dem M. orbienl. herkommenden Gefässchen folgende Aeste anf:

I) Die segen, oberen Hantvenen, von der Verdemiel des Taxus und dem Melbomieche Driben berkommend. 2) Die mittleren Hautvenen, die den Zammenduns antentlen von Veren, die z. Th. von Zammenduns antentlen von Veren, die z. Th. von Zammenduns antentlen von den Zammenduns antentlen von der richte Anstonnender von den lettgesander Voren en richte Anstonnender von den lettgesander Voren der nichte von der verben der von der verben der von der verben der von der verben der verben der von der verben der ve

0.1

Schwalbe (37) berichtet über Wachsthumserschlebungen und hirne Birlinas auf die Gritaling des Arteriensystems, im Auschlass so de Arterien Gufsserzeseigungen von Roazsen der Schwalber und der Schwalber und der hie Estebung aus bydredynamischen Kräften nicht niglich ist, und supponit ein andere Entstehngsunsche, die er Wachsthumsverschiebung nennt. Er einst 2 Haupfülle von Wachsthumsverschiebung and 1) bus Eigenwachsthum der Arterien kann zu verwichten zu der der Entwicklung an verschieben. Simmaterien wachsen im Verhältniss zu der sie nagreissen Tellen in langsame oder rachet.

le beiden Fällen müssen Verschiebungen der åeste einer Arterie zu ihrem Stamme stattfinden, wodurch eventnell ihre Rücklänfigkeit erklärt wird, wie z. B. bei der A. thyrcoidea super., der A. reenrr. tibialis, für welch' letzteren Fall er auch die Richtigkeit dieser Thatsache durch Untersuchung eines Fötus darthut. Als Entstehungsursache für die Rückläufigbeit der Aa, recurr, ulnares und radiales spricht der Verf. die preprünglich rechtwinklige Lage zwischen Ober- und Vorderarm an; durch den plötzlichen Uebergang in die gestreckte Lage nach der Gebnrt wird die Rücklänfigkeit der genannten Arterien bediegt. Die grösstentheils rückläufige Bewegung der ietercostal- and Lambalarterien wird darch Wachsthumsverschiebung der Aorta desc. auf der Wirbel-Siele erklärt

Bardeleben (58) fand, dass in allen grösse-

ren und mittleren Arterien neben einer Ringmuskellage eine innere Längemuskelechicht, eingeschlossen zwischen zwei elastischen Lamellen, vorhanden ist. Die Muskelfasern liegen in einfachen oder mehrfachen Reiben. Die Wandnne der Arterie ist nicht ihrem Caliber und nicht der Dicke der Wand adaquat gebaut, sondern die Stärke der Ring- und Längsmuskeln und der übrigen Elemente ist abhängig von verschiedenen Factoren. Druck von anssen (Lnftdruck oder Druck von Seite der Nachbarschaft), Bewegungen der Gelenke, die elastische Nachwirkung, verschiedenartige Wirknag der Schwerkraft anf den Bintdruck sind mitbestimmend für die Stärke der Arterienwand, wesentlich für den Grad der Ansbildung ihrer Musculatur. B. machte an verschiedenen Schlagadern genane Messnngen üher die Dicke der Wand nnd der Muskeln und gibt die Differenzen in Zahlen an.

Ronx (59) hat die Verzweigungen der Blutgefässe nach einer von ihm angegebenen Corrosionsmethode studirt. Was er gefunden hat, ist Folgendes: I. Die Axe des Ursprungstheils jedes Arterienastes liegt in einer Ehene, welche durch die Axe des Stammgefässes und den Mittelpunkt der Ursprungsfläche des Astes bestimmt ist - Stammaxenradialebene. II. Bei der Ahgabe eines Astes, dessen Durchmesser im Lichten 2/4 des Stammdnrchmessers überschreitet, zeigt sich der Stamm von seiner ursprünglichen Richtung innerhalh der Stammaxenradialehene abgelenkt und zwar nach der entgegengesetzten Seite und ist etets geringer als die Abweichung des Astes von der nrsprünglichen Stammesrichtung. Mutatis mntandis gelten sammtliche Regeln, die für die Arterien gefunden sind, auch für die Venen. III. Die Grösse der Ablenkung wächst mit der relativen Stärke des Astes, und mit der absoluten Grösse der Abweichung des Astes vom Stamm. IV. Bei constantem Verhältniss der Stärke von Ast und abgelenktem Stamm wächst die Ablenkungsgrösse des Stammes annähernd proportional der Ablenkung des Astes. V. Bei constantem Astwinkel und gleichmässigem Wachsthamsverhältniss des Quotienten aus der Stärke des Astes dividirt durch die Stärke des Stammes während eines Wachsthums dieser Qnotienten von 0,4-1 findet das zugehörige Wachstbum der Ablenkung des Stammes von 0° bis zur Grösse des Astwinkels, ähnlich der Abnahme einer Cotangente von 06-90° anfangs sehr rasch, dann immer langsamer statt. VI. Die Aeste der Aorta, A. brach. femor. und der Herzarterien, welche dnroh ihre Schwäche keine Ablenkung des Stammes bewirken, entspringen meist unter grossen, über 70° betragenden Winkeln, und amgekehrt. VII. Der Ursprang der Aeste der Arterien erfolgt banfig nicht in der Richtung, welche der nächste Weg znm Verbreitungsbezirk sein würde. VIII. Die Blutgefässäste entspringen nicht mit cylindrischer, sondern conischer, je nach Stärke und Winkelgrösse verschiedener Gestalt. IX. Der Ursprung eines Astes erfolgt im Verhältniss zn seiner Stärke ans einem nm so grössern Theil der Breite des Stammquerschnittes, ie schwächer der Ast im Verhältniss zum Stamm ist. X. Die Gestalt des Astursprungs ist

in ihrem en face-Bild unabhängig von der Grösse des Astwinkels. Der Abstand des Profilminimum wächst mit der Grösse des Astwinkels. Bei gleichem Astursprungswinkel wächst der Abstand des Profilminimum mit der absoluten Weite des Astes.

Die Erklärung der diese Regeln bedingenden Ursachen findet Verf. in: 1) den ursprünglichen vererbten Bildungsmodis, bedingt durch die Wachsthumsgesetze und die specifische Function der Organe, 2) den äusseren umgestaltenden Einwirkungen auf die einzelnen Organe und den ganzen Organismus, 3) in den hydraulischen Kräften der in den Gefässen bewegten Flüssigkeit.

Jessel's (60) Carotis-Varietät scheint bis jetzt noch nicht beobachtet worden zu sein. Dieselbe besteht in einer Theilung der Carotis externa und Wiedervereinigung hinter dem Processus condyloideus des Unterkiefers. Dieser Circulus carotidis externae wurde in Strassburg zwei Mal beobachtet, ein Fall von Jcssel und ein zweiter von Waldeyer.

## Gruber (61) berichtet:

I. Ueber eine für die operative Chirurgie berücksichtigungswerthe Anomalie der Arteria lingualis. In diesem Falle ist die rechte Arteria lingualis durch ihren Ursprung, gemeinschaftlich mit der Maxillaris externa von einem abnorm langen Truncus communis, durch vier von einander scharf geschiedene Portionen, durch das ungewöhnliche Verhal-ten der ersten Portion, durch die Kürze der zweiten und dritten Portion, namentlich aber durch die hohe, in enormer Distanz von dem Cornu majus des Os hyoideum und völlig im Trigonum hyo-maxillare befindliche Lage der ganz oben hinter dem Hyoglossus versteckten zweiten Portion - ganz abnorm. Die vier Portionen ihres Verlauses sind: eine Portio deseendens. P. horizontalis inferior posterior, P. ascendens und P. horizontalis superior anterior, wodurch diese Arterie während ihres - um 2,7-1,5 Ctm. kürzeren (als normal) Verlaufes drei, fast rechtwinklige Flexuren bildet.

ll. Ursprung der Arteria vertebralis dextra von der Subclavia knapp neben der Carotis, mit Kreuzung der Thyreoidea inferior von vorn während ihres Verlaufes.

III. Zweiwurzelige Arteria vertebralis dextra bei Ursprung der accessorischen Wurzel von einem vom Anfange der Subelavia entstandenen Truncus thyreo-vertebralis (und mit Vorkommen einer Arteria thyreoidea ima). (Neue Varictät.)

IV. Hohe Theilung der Arteria poplitea in die A. tibialis postiea und in den Truncus communis für die A. peronea und die A. tibialis antica, mit Endigung der A. tibialis postica als A. plantaris interna und der A. peronea als A. plantaris externa. (Neu.) V. Beide Venae faciales anteriores als

Aeste einer abnorm starken Vena superficia-

lis colli anterior dextra. (Neu.)

## VII. Neurologie.

62) Brain, A journal of Neurology. Part. I. Published quarterly. 8. London. — 62) Alavoine, J., Tableaux d'anatomie. Le système nerveux. I. Nerss rachidiens. II. Nerfs crànicus et système nerveux périphérique. 4. Paris. — 64) Richet, Ch., Structure des circonvolutions cérébrales. gr. 8. Paris. — 63) I hering, H. v., Das periphere Nervensystem der Wir-belthiere. Mit 5 Tafeln und 36 Holzschnitten. gr. 4. Leipzig. - 66) Bischoff, Th. v., Das Gorilla-Gehirn

und die untere oder dritte Stirnwindung. Morphologisches Jahrbuch. Bd. 4. Supplementheft. — 67) Heschl. R. L., Ueber die vordere Schläfenwindung des menschl. Grosshirns, Wien. - 68) Pansch, Einige Bemerkungen über den Gorilla und sein Gehirn. Abhandlungen des Naturw. Vereins zu Hamburg. - 69) Rüdinger, N., Die Unterschiede der Grosshirnwindungen nach dem Geschlecht bei Zwillingen. Mit 2 Tafeln. Beiträge zur Anthropologie u. Urgeschiehte Bayerns. Bd. II. Heft 3. 70). Broca, P., Nomenclature cérébrale. Revue d'Anthropologie. P. 2. — 71) Giacomini, C., Guido allo studio delle eirconvoluzioni cerebrali dell' uomo. Mit 12 Holzschnitten. - 72) Derselbe, Nuovo processo per la conservazione del cervello. 8. - 73) Gosselin (Oré), Nouveau procédé pour l'application de la galvanoplastie à la conservation des centres nerveux. Compt. rend. 87. No. 20. — 74) Laura, Giovanni Batista, Sull origine reale dei Nervi spinali. Turino. - 75) Berger, E., Ueber ein eigenthümliches Rückenmarksband einiger Reptilien und Amphibien. Wiener sitzungsberichte LXXVII. Abth. III. — 76) Baum-garten, Paul, Zur sog. Semidecussation der Opticus-fasern. Centralblatt für die med. Wissensch. 3. Aug. No. 31. - 77) Kreidmann, A., Anatomische Untersuchungen über den Nerv. depressor beim Menschen u. Hunde. Archiv für Anat. u. Entwickelungsgeschichte. Heft 4 und 5. — 78) Rosenthal, Leopold, Ueber Nervenanastomosen im Bereiche des Sinus cavernosus. Wiener Sitzungsberichte LXXVII. Abth. III. - 79) Schwalbe, Ueber die morph. Bedeutung des Ganglien eiliare. Sitzungsberichte der Jenaer Gesellsch. 15. November. - So) Vulpian, Expériences ayant pour but de determiner la véritable origine de la corde du tympan. Compt. rend. LXXXVI. No. 17. - Hall, M., Ucber den Nervus accessorius Willisii. Archiv für Anat. u. Entwickelungsgesch. von His u. Braune. Hft. 6.

Bischoff (66) beschreibt wiederholt das Gorilla-Gchirn und die untere dritte Stirnwindung mit Berücksichtigung eines Gehirnes, welches von Broca als das eines Gorillas besprochen wurde. Das Hirn, welches Broca durch Negre erhielt, hat nach B. alle Charaktere eines Chimpansehirns, und es wird daraus auch verständlich, warum B. dieses Hirn, d. h. sein vermeintliches Gorillaobject, seiner Bildung nach in die dritte Reihe der Anthropoiden stellt. Der Windungsreichthum des Scheitellappens am Hamburger Gorillahirn ist wesentlich verschieden von jenem des Pariser Objectes. Die laterale, d. h. die dritte Stirnwindung, findet Broca bei den Anthropoiden ansehnlich ausgebildet, obschon er in der Beschreibung mit Bischoff übereinstimmt, dieser aber nur ein Rudiment einer Windung in der vorderen Abtheilung der Fossa Sylvii als dritte (laterale) Stirnwindung anerkennt. Obschon Bisch of! mit Broca bezüglich der Interpretation des Parisei Hirnes einverstanden ist, bezweifelt er die Parallele desselben mit dem Hamburger Hirn,

Heschl (67) beschreibt speciell die vordere quere Schläfenwindung, welche als constant vorkommender Randwulst von der Fossa Sylvii ausgeht, gegen den Schläfenlappen nach hinten und aussen zieht, um an dem Gyrus primus s. anterior des Lobus temporalis auszulaufen, Auch Referent hat diese Windung bei seinen Hirnstudien berücksichtigt und ihr constantes Vorkommen schon im vorigen Bericht hervorgehoben. Was ihr histologisches Verhalter unct, so sagt H. Folgendes: Die Richtung der Jim der weisse Substanz entspricht fast einer zu des vereig gebogenes Linie, die von den hendels bet gezogen wird, voors nich von Strecke un Sorde stilltich Bindel abliese, die, aus wesigen unbiden, um in die Rindesunbatanz einuntreken, das nicht dies als unfarenksan auf ein Unterschiede der Winden an den beiden Hemisphiren und bei der Winden an den beiden Hemisphiren und bei der bilden der bei den beiden Hemisphiren und bei der bilden gescheltern, und was hie erstes Anften bei Potus anlangt, so findet er dieselbe seben hänge des finden Monats.

Pausch (68) findet das Gorillabirn vorn viel beiter und stumpfer, als das des Chimpansen. Bei esteren ragt es mit den Schläfenlappen bei weitem selt so tief binab und erlangt durch diese beiden Breithamlichkeiten mehr Aehnlichkeit mit dem Mensteatira, als das Hirn des Chimpanse. Die drei sessa Gorillabirne, welche Pansch zu untersuchen Gelegenheit hatte, haben ergehen, dass die reichere Juchung des Scheitellappens ein typischer Verrag des Gorillahirns ist; denn die drei Hirne nices in dieser Hinsicht eine vollständige Uehereinsimtag. Die Windungen des Occipitallappens, die ifespalte und die Uebergangswindungen variiren an den drei Objecten nach Form und Zahl, und es ist that sache um so interessanter, als sie beweist, ass such bei den Anthropoidenhirnen die individueles Verschiedenheiten sich ebenso, wie am Menschenlim, geltend machen. Es konnte dieser Satz auch xion bei einer Vergleichung des ersten Hamburger Smilahirus mit dem Pariser, welches Brooa beschrieten hat, festgestellt werden. Bezüglich der lateralen Sumwinding, welche v. Bischoff als Rudiment in er Fossa Sylvii erkannt hat, verbarrt Pansch auf siner früheren Angabe.

Rüdinger (69) bespricht in einem weiteren Beizig mehrere Zwillingsbirne, welche er zu gewinin Gelegenbeit fand. Aus der Analyse der Windungen 14 vier Zwillingen gleichen und einem verschiedenen exhlechtes gebt nach R. auch wieder hervor, dass, ren man von einzelnen unwesentlichen Differenzen n der Anordnung der Windungen sämmtlicher Zwillephime absieht, hei näherer Prüfung derselben zupgeten werden muss, dass die Hirne der Mulattenmllinge, welche verschiedenen Geschlechtes sind, vit jete in dem ersten Hefte abgebildeten, eine grössere Verschiedenbeit zeigen, als alle die ührigen, velche von dem Foetns gleichen Geseblechtes entnomnet sind. Zeigen sich anch einzelne Unterschiede, so strichen dieselben doch nicht einen so boben Grad, vie bei den heiden Zwillingshirnen, von welchen das the mannlichen, das andere weiblichen Geschlechtes var. Auf Grund des Studinms dieser Zwillingsbirne theint der Sebluss berechtigt zu sein, dass die indivitsellen Differenzen an den Grossbirnwindungen geringer sind, als die Unterschiede, welche durch das Geschlecht an ibnen bervorgerufen werden, und die-Riben erscheinen um so auffallender, je weiter die Windangen in ibrer Entwickelung fortgeschritten sind.

Broca (70) hebt in dem Eingang seines Aufsatzes mit Recht bervor, dass die Hauptschwierigkeiten für das Studium des Hirns mit bedingt werden durch Bezeichnungen der einzelnen Theile, welche ieder Antor nach Belieben wählt. Jede neue Nomenclatur ist weder ein Gewinn für die Sache, noch geeignet, der weiteren Verbreitung des Neugewonnenen förderlich zu sein. Lange bat es gewährt, bis man sieb in Deutschland über die Metbode der Schädelmessungen geeinigt hat (wenn von einer Einigung in dieser Hinsicht zur Zeit schon gesprochen werden darf), aber noch länger wird es währen, bis man sich über eine einbeitliche Nomenclatur bezüglich der Hirnwindungen verständigen wird. Während der Eine sich beim Studium der Grossbirnwindungen in erster Reihe an die Knochen hält, glaubt der Andere zunächst von den Windungszügen ausgeben zu müssen. Die Eintheilung des Grossbirns in Hemisphère, Lobes, Circonvolntions bebält B. bei, nur hat er die Benennung Lobnle nicht gebraucht, führt aber das Wort Etage wieder ein, so eine Etage supérieur als oberes Gebiet und eine Etage inferieur als unteres Orbitalgebiet am Stirnlappen resp. den drei Stirnwindungen. Für die Klappdeckeln führt er zwei Namen ein: ein Opercule de l'insula und ein Opercule occipital. Die Unterabtbeilungen der Windungen hehalten den gebräucblichen Namen "Plis" bei, mit der Unterscheidung zwischen Plis de comminication und Plis de complication. Bei den Plis de communication unterscheidet B. a. Plis de passage zwischen Windungen verschiedener Lappen und b. Plis d'anastomose zwischen den Circonvolutions desselben Lappens. Alle können sie in der Tiefe oder an der Oberfläche austreten. Für jede Windung nimmt B. einen Anfang (Ursprung) - Origine - und ein Ende - Terminaison - an. Die Stirnwindungen baben ibren Ursprung an den Rolando'schen Windungen und diese an dem medialen Rande der Hemisphäre.

Ganz willkürlich wird der Ursprung der Occipitalwindungen an der Spitze des Hinterbauptlappens angenommen, während dieselben doch von der Windung ansgehen, welche die Fissura occipitalis externa, das Analogon der Affenspalte, begrenzt. Die Furohungen bat B. mit dem Namen Anfractnosités belegt; die Grenzen der Lappen werden als Scissures und die der einzelnen Windungen Sillons bezeichnet. Die vordere Centralwindung nennt B. Circonv, prérolandique und die hintere postrolandique. Alle einzelnen Benennnngen der Windungen oder auch anderer Theile können hier nicht wiedergegeben werden, nnr verdient noch der eine Punkt besondere Erwähnung, nämlich die Bezeichnungen der Abbildungen. So sollen alle Scissnres mit grossen Buchstaben und die einzelnen Sillons und Circonvolutions mit dem Anfangshucbstaben des betreffenden Lappens bezeichnet werden, und zwar der grosse Buchstabe für die Windungen und der kleine für die Furchen, F.P. ohne Zahl heisst: Circonvolution prérolandique etc. Den Gebranch von Farben für die einzelnen Hirnahtheilungen empfiehlt B. nur für Hirnahgüsse und gewiss sind dieselben hier für den ersten Unterricht anschätzbar.

Giacomini (71) hespricht eine Conservirungsmethodo des Gchirns, welche darin besteht, dass das Ilirn zunächst in Chlorzink oder doppelt ehromsaurem Kali gehärtet wird. Am hesten erseheint die Injection des Chlorzinkes durch die Carotiden, wonach das Hirn einige Tage im Schädel zu erhalten ist. Herausgenommen aus der Schädelhöhle, sehwimmt das Hirn, und man lässt dasselbe immer noch in einer gesättigten Chlorzinklösung, zieht nach 48 Stunden die Häute ah und entfernt es erst aus der zuletzt erwähnten Plüssigkeit, wenn sein specifisches Gewicht so hedeutend geworden ist, dass es antersinkt, bringt es dann in Alcool del commercio und sorgt gegen die Ahplattung der Windnngen auf dem Boden oder an den Wanden des Gefässes. Hat das Gehirn 10-12 Tage in dreimal gewechseltem Alcohol zugehracht, dann wird es in Glycerin gelegt, in welchem es keine weiteren Veränderungen in Form, Consistenz und Farbe erfährt. Nimmt man nach 20-30 Tagen das Hirn aus dem Glycerin, lässt es etwas trocknen and bestreicht seine Oberfläche mit einem Firniss von Gnmmi elasticum oder Hausenhlase, welche letztere mit Alcohol etwas verdünnt ist, so hat man ein Praparat, welches mehrere Jahre hindurch verwendbar ist. Dies letztere Verfahren, d. h. das Befirnissen, wiederholt man mehrere Male. So behandelte Hirne sollen ganz besonders für den Unterricht geeignet sein und selhst mikroskopische Schnitte

Derselhe (72) geht speciell auf die topographischen Beziehungen der Oeutralfurche um zeSchädehöhle und zu den centralen Theilen des Gehirns ein. Der Autor weist hiebeit ande nach, kan diese Gentalfurche schon vor Roland von Vicq d'Azyr im Jahre 1785 gekannt war, indem dieser eine "Circunvolutions moyennes" als constante schiefe Farche auf der Aussenziels der Grosshirnbemalphire berchrieben hat. Um die Lage der Gentralfurche am Kopfe zu hestimmen, verfahre (I. in feitender Weise):

Er sucht den grösene Querdurchnesser über der Ohrmuchel oder and en Scheitelbeitern auf und von Ohrmuchel oder and en Scheitelbeitern auf und von Ohrmuchel oder an den Scheitelbeitern auf und von geführt, weicher die Pfelinalts senkrecht schneidet. In oder Begenhälter, rechts and links, wählt man die Hitts, und hier wird der Begen von der Centralierebe vermags odi gegennte Furbe auf die Schleitelbeiten und den Scheitel des Roptes aufzuseichnes. Eine beidere Scheitelbeiter under der der der Scheitelbeiten Scheitelbeiter under der Scheitelbeiter under der der den Leine ausen am Kopfe ernnt G. Liene Richelden, den Links zu Pferienegreichtigungen Sittes necht Gr. des Geschliebeiter under der der der der der der der der der den Links zu Pferienegreichtigungen Sittes necht Gedere Links zu Pferienegreichtigungen Sittes necht Gedere Links zu Pferienegreichtigungen Sittes necht Ge-

Gosselin (73) herichtet über ein neues Verfahren, welches M. Oré angegehen hat, die Galvanoplastik zur Conservirung der nervösen Centren anzuwenden.

Dasselbo besteht darin, dass man einen Brei vor Guttapercha in einer tiefen Schissela anmacht und das in bekannter Weise priparitie und erhärtete Gehirr actwoef in siener Tobalifak, der in einzelmen Steleen in deuselben legt, worauf es sich von alles schiste damit der Lad gehärtet hat, theilt man das Gehörn in Geriffen der Schisselben legt, worauf es sich von alles schien damit der Lad gehärtet hat, theilt man das Gehörn in Geriffen unt der Lad gehärtet hat, theilt man das Gehörn in Geriffen unt der Gehörnsunktan erin macht, mas erfallt so eine Masse, welche die Sausere Gestaft des Organes prejessentert. Die Oberfläche dieses Modells wird mit Blei übernogen,

dann in's Bad gesetzt. Nach 3 oder 4 Tagen erhält man ein hohles Stück, das die trene Reproduction dessen ist, das zum Verfahren gedient hat.

Laura (74) hat hei seinen Untersnchungen überden wahren Ursprung der Rückenmarksnerven und einiger Gehirnnerven folgende Resultate erhalten:

Berüglioh des Rückenmarks: Ein Theil der Zellen der Columna vesicularis anter, sendet ihre Arenepilaedferdskitz zur Bildung der Radix anterior, ein anderer Theil (der innere) zur vorderen Commissur. Die grossen Zellen der Columna veseienl. posterior senden ihre Areneylinderfordsätze in den Scitenstrang.

den het Artendynkoerforksatze in den Seitenbrind.

Geden Naciess an in, des senden het Perstatten nuch richtwärte und innen som hiuteren Theil der Raphe, deignagen den Nucl. aus. ettern, am Dodde des Verlerbrindsser?. Dieser Kern ist wahrecheinlich ein soeses. Kern
den N. accessorien. Die auch einsammen liegenden
den N. accessorien. Die ander besämmen liegenden
ein N. accessorien. Die ander besämmen liegenden
ein N. accessorien ist wahrecheinlich ein soeses. Kern
den N. accessorien. Die ander besämmen liegenden
ein N. accessorien ist wahrecheinlich ein soeses. Kern
den N. accessorien ist wahrecheinlich ein soeses. Kern
den N. accessorien ist wahreche nicht aus der
ein Verleitung der Verleitungen absenden und nachen der Seine state fertilenten
der Probephamafortalite verhanden sind, missen als
werden.

Die Zellen des Hypoglessuskerns gehen ihre Axencylinderfortsatze theilweise zur Bildung der Hypoglossuswurzel ah. Die Fasern, welche von der Raphe und von innen zur Hypoglossuswurzel zu gelangen scheinen, gehen in vielen Fallen von Zellen aus, welche zwischen Raphe und Wurzel gelagert sind. Die Zellen, welche sich als ein Kern im Laufe der Hypoglossuswurzel and vor dem Korn des Nerven eingelagert finden, senden nnr znm kleinsten Theil ihre Axencylinderfortsätze zur Wursel, sondern meist nach aussen und rückwarts. Die Zellen des Nuclens ambiguus Krause senden ihre Axenevlinderfortsätze nach hinten and innen zum Nacl. pneumospinalis, dort hildet sich aus ihnen ein Bündel, das sich vorn and innen umwendet und schliesslich das Randfaserhündel hildet, welches man vor dem Hypoglessuskern antrifft. Zn diesem Bündel gelangen auch Fasern des Norvus vagus. Es ist wahrscheinlich, dass der Nucl. nmbig. ein accessor. Kern des Hypoglossus und der sogen. Nucl. anter. ein motorischer Kern des N. pnenmogastricus (vagus) ist. Die Zellen, welche wir im Laufe der Vaguswurzel finden, geben nieht den Ursprung ab für die Fasern dieses Nerven, sondern ihre Axeneylinderfortsätze gelangen mehr nach

vorn and verlieren sich in die Bündel des Seitenstrangs. Berger (75) fand bei einigen Schlangen (Tropidenetus natrix und Coluber Aesculapii), Sauriern (Lacerta, Anguis frugilis etc.) and geschwänzten Amphibien (Triton cristatus, Salamandra maculata) ein eigenthümliches Rückenmarkshand. Es liegt zwischen Pla mater und dem Rückenmarke, ist linsenförmig, mit vorderer und hinterer Kante und husserer and innerer convexer Fläche. Von der Innenseite der Pia mater lösen sich vorn und rückwärts je eine Lamelle ah, die sich an die entsprechenden Kanten obigen Gehildes befestigen. Histologisch hesteht es aus einem System dicht aneinander geordneter wellenförmiger, ungemein feiner Fasern; in Barytwasser zerfällt es in angemein feine Fihrillen; es ist als fihröses Gewebe zu bezeichnen. Während es im oberen Theile des Rückenmarkes an der Seitenfläche, mehr nach vorn als hinten, jedoch in einer Ehene mit dem Centraleanal, liegt, kommt es im weiteren Verlanfe mehr nach vorne zu liegen; in demselben Maasse,

wie das Rückenmark, nimmt es nuch unten an Dicke ab auf ebenso auch das awtschei hum und den Steitenstrage liegende Bisdegewebhlager; nach obes geht es durch das Forman oscipitales maguum, verilsats hier seine Flascheide und befestigt sich an der Purz isturals ossis oscipitis. An Fischen und Süngern wur das Band nicht zu finden. Es hat webl den Zweck, das Rückenmark von localen Zerrungen zu schätisch, es findet sich anch nur bei soloches Thieren, deren Wirbelsäufe uflerteren Beugungen ausgestett ist.

Banugarten (76) hatto Gelegenbeit, einem Fall wo seenndiere Degeneration der Opticusiasser nach Bucketion des rechlen Bulhus zu nutersachen, und glanht mit Beteinmübelt behochtet zu haben, dass die gran degeneiriene Fasern des Opticus, von wickem das Auge sieben Jahre Führe getrent worden war, sich mehrens Hillimeter weit in die heiden Tractus hinein Grotzetten, eine Thatanche, welche E. als Beweis für die Semidecussation der Opticusfasern ansacht. Die ergerienteilbeit nuter-auchangsmenlate, welche Ginde un dieser Hinsieht Meiter Anfantz sicht erwähnt, oberhom dieselben auch für die Semidecussation sprechen.

Kridmann (77) untersachte wiederholt das Kridmann (77) untersachte wiederholt das

Verhalten des Nerv. depressor (cordis) nicht nur bein Hunde, soudern auch heim Menschen, und fand, dass, wenu man die Scheide des Vagus wegpräparirt, derselbe als ein Nerv aus mehreren Aesten zusammeugesetzt erscheine, eine Thutsache, welche schon lange beschrieben und abgehildet ist. Oh die vou K. dargestellten Nervenzweige beim Meuschen und Hunde analeg sind jenem N. depressor cordis, welcher von Ludwig und Cyon durch das Experiment als solcher erkannt wurde, muss fraglich bleiben, weil die Wirkuog derselben nuf das Herz nicht experimentell geprüft wurde. "Aus dem inneren (?) Aste des Vagus entspringt der N. larvngeus anperior: dieser gieht einen bald feineren, hold stärkeren Nerven nach unten ab, der auf seinem Wege ein verschieden startes Zweigeben aus dem Vagus aufnimmt, um nach einen isolirten Verlaufe von 2-3 Ctm. (wo?) mit den juneren (?) Aste des Vagus zu verschmelzen." (Diese Beschreihnug ist nicht gunz klar. Kann nicht ebense gut in der Auastomose zwischen dem Laryngeas superior und inferior der N. depressor cordis eingeschlossen sein? Ref.)

Rosenthal (78) hat die Nervenanastomosen im Sinus cavernosus untersucht und hierhei die ron Frühwal d angegebene Methode verfolgt.

Ven äusseren und inneren earotischen Theile des Sympathens gehen Fassern zum Abdacens, im theils würer begleitend, theils von ihm zum Ostulomoterus prinder, alle Fasser, die von Öspatzhien ausgehen, prinder, die Ventral und der Verlagen und der Verlagen der sperfer, maß findet sich ein ganzes Ganglion. Die Fassern zum erzeite Affregieninssate verhaufen theils direct aus dem Ganglion executionn auch gussen, theils sichen is wherig über ein Abdaceas hin. Die Ausstenson is wherig über ein Abdaceas hin. Die Ausstenson Gauseri ut selten. Die Ausstensone des Trigenitus and den Ostulomoterius ist constanting das Bändel im and den Ostulomoterius ist constanting das Bändel im stark, kurs und querventunfend, wurch hibber mist übersehen, nur von Longet ersächt als regelmäsigus Vorkomminis. Asch mit dem Abducus anastoment eontaal der ents Frigennisaust keine Buritti in die Orteal der ents Frigennisaust keine Buritti in die OrMassien in der Stark und die Stark un

Schwalbe (79) fastt auf Grund vergischendandensierbes Rusilen das Ganglion eilitare uicht als dem Sympathions, nondern dem Oculomotorius zugebriegen Konton auf und minit, es sei dasselbe ebrano, wir das Ganglion geniculi des Facilisti den Spinaltgraußen gleichnavetten. Auch das Verhandensein unipolarer Ganglienzellen im Chiarhauten spricht genglien. Die Prage über die sonisher Patern in der Oculomotoriushahn will Sch. demnischst beautwetten.

Vulplan (80) veröffentlicht die Resultate seiner experimentellen Untersuchungen über den wahren Ursprung der Chorda tympnni. Nach den früheren Angaben scheint die Chordn auf den Geschmack, auf die Głaudnia submaxillaris einen Einfluss, keinen dagegen auf die Zungenmuskeln zu hahen; vom N. facinlis unterscheidet sich der Nerv nicht nur functionell, sondern anch histologisch durch seine Fihrillen. Ueber den Ursprung herrschen zwei Hypothesen: Einige meinen, die Chorda komme aus der Portio intermedia Wrishergii oder vom Glossopharyngens, Andere, vom Trigeminus und zwar vom Ramus snpramaxilluris. Vnlpiau hnt nach Ausscheidung des Ganglion sphenopalatinnm keine Faser der Chorda degenerirt gefunden, auch den Petrosus superficialis major fand er, ühereinstimmend mit Prevost, nicht alterirt. Auch uach Durchschneidung des Facialis, sowohl hei seinem Eiutritt in den Meatus anditorius internus, we die Porlio intermedia mit getroffen wurde, als an seinem wahren Ursprunge am Boden der Rantengruhe zeigte die nach 20 Tageu microscopisch untersnehte Chorda sehr wenig Veränderung; bemerkensworth ist, dass hei ersterem Experimente die Fasern, die zum Hammermuskel gehen, gesund blieben und auch der Petrosus superficinlis major noch gesunde Fibrillen onthielt. Die Chorda scheint also weder aus dem Facialis, noch aus der Portio intermedin zu entspringen. Die Durchschneidung des Trigeminus innerhalh der Schädelhöhle ist mit grossen Schwierigkeiten verhanden; meist warde entweder der Facialis mit verletzt, oder die Thiere starhen hald nach der Operation; waren Trigeminus und Facialis nngeschnitten, so zeigte sich die Chorda mehr oder weniger degenerirt; hei der Durchschneidnng des Trigeminus allein waren die Resultate verschieden, wahrscheinlich, weil ein grösserer oder kleinerer Theil unverletzt blieh. Ein Fall scheint heweisend, we der ganze Trigeminus hei unverletztem Faoialis durchschnitten war und die Chorda nls vollständig degenerirt befunden wurde. Die Chorda scheint also vom Trigeminus zu entspringen.

Nach lloll's (81) Untersuchungen stellt die ohere Portion des N. accessorius Willisii, welche ans der Medulla oblongata kommt, dessen Ramus internus, die untere Portion, welche vom Rückenmark ausgeht, dessen Ramus externus dar, und es ist somit der elfte Ilirnnerv ans zwei heterogenca Nerven zusammengeeelzt, welche nur scheinhar zu einem Stamme vereinigt sind; denn der Ursprung sowohl, als anch die peripherische Verbreitung veransehaulichen deutlich die Duplicität desselhen. Was das Verbalten des Beinerv zu den Halsnerven anlangt, so ergab sich, dass der erste Rückenmarksnerv und der Accessorius in keinerlei anastomotischer Verhindung stehen und das so räthselbafte Feblen der hinteren Wurzel des N. cervic. 1 eine Täuschung sei. Die letztere läuft häufig in der Bahn des N. accessorius. Wahre Anastomose zwischen Beinerv and erstem Halsnerven findet nach Holl nie statt. Ganglien an den Kreuzungs- oder Verhindungsstellen existiren nicht.

Der vom verlängerten Mark entspringende Abechnitt des Accessorius ist nach H. reiner Gebirnnerv, der andere Rückenmarksnerv. (Dass diese Auffassung eine sehr schematische ist, liegt nahe; denn wo hört das Rückenmark auf und we fängt das verlängerte Mark an. Weder morphologisch noch physiologisch sind am centralen Nervensystem lineare Grenzen zu ziehen.) Interessant ist die schon von Claude Bernard erkannte Thatsache, welche anch von Holl bestätigt wurde, dass nämlich der vom Rückenmark kommende Zng des Accessorius nicht mit dem Vagus sich verhindet, sondern nur die von der Medulla oblongata kommenden Wurzeln, Fasst man den elften Hirnnery nach der Anschauung Holl's auf, so versteht man auch, dass der äussere Ast bei Thieren feblen kann, nie aber der innere Ast, der Medullarabschnitt. Im ersteren Fall sind die peripherischen Gehilde nicht verhanden, welche beim Menschen von der Spinalportion innervirt werden.

[Chutziński, F., Vergleichande Anatonis der Grosshrivnidungen. 95. 8. mit IX lithog: Tafein. Denkebt. der Gesellschaft für enache Wissenschaften in Leiner Statischer Statischer

### VIII. Splanehnologie.

82) His, W., Ucher Präparate rum Sitas visserum unt besonderen Bemerkungen über die Form und Lage der Leber, des Paukrass, der Nicrea und Nebennieren, Les Leitstelkelungsgesch v. His u. Branne. — 39 Gegenhaur, C., Die Gannenfalten des Menschen. Merschol Jahrhebe. Bel. W. Hert S. — 34) Achty. Ch. Die Gannenfalten des Menschen. Merschelt des Productient des Brandslaumen und den Hamende der Geschlicht des Productients des Productions der Geschlicht des Productients des Productient

hofer, Pr., Ueber die Tonsitten und Baras pharynge. Kaisert, Andemie der Wissensch. in Weine. Stituen, der mathematisch-nature. Classe. 17. Oct. — 86; Derselbe, Ueber die Tonsitien und Barna pharynge. Aus dem 78. Bande der K. K. Akadensie der Wissenschaft, Arbeit auf der Stituen der Stituen der Wissenschaft, Arbeit auf der Stituen der Stituen der Stituen der Anhalmeten Eingabarten. Graz. — 80; Graß bei W. Akadensche Neitzen. Wiebewähreit, Bd. 75. Heft 3.

His (82) hat plastische Prfiparate über den Sitas viscerum ausführen lassen, und bei deren Besprechung knupft er Bemerkungen über die Lage der Leber, des Pancreas, der Nieren und Nehennieren, sowie der weihliehen Beckenorgane an. Bezüglich der Topographie der Leher heht H. hervor, dass dieses herausgenommene Organ auf einer festen Unterlage seine Form wesentlich ändere und daher die Fläcben, Ränder und Furchen eine andere Form und Riebtung zelgen, als in Situ. Bei der Topographie der Leber müssen nach H. zwei Dinge unterschieden werden, nämlich die Consistenz der Substanz, also Biegsamkeit and Weichheit des Lebermateriales und die Bildsamkeit der Leberform auf dem Wege der Entwickelnng. Ueber die Topographie der Flächen und Ränder der Leber sowohl, als auch der ührigen Organe des Rumpfes wurden sehr klare Anschauungen an den gefrorenen Durchschnitten gewonnen, und an diesen konnten auch alle die feinen Impressionen, welche die Nachburorgane an der Leber hervorrufen, heebachtet werden.

His macht gewiss mit Recht daranf anfmerksam, dass im lehenden Körper die Leber sich den wechselnden Wölbungen des Zwerchfells und den variirenden Füllungen von Magen, Dnodenum und Colon innerhalb gewisser Grenzen accommodirt; allein anch nater der Voraussetzung, dass das lebende Gewehe weicher, als das todte sei, ist iene Grenze nicht hreit gesteckt und iede Formveränderung wird von einer abgeänderten Vertheilung des Blutes begleitet sein müssen. Die trophisebe Umbildbarkeit der Leber wird von H. als bedentend bezeichnet; denn, wie bekannt, wachst die Leber im Verlaufe ihrer Entwickelung nach den Richtungen des geringsten Widerstandes und sie verkummert allenthalhen, we sie continuirlich gedrückt wird. Am Pancreas findet His eine vordere, hintere und untere Fläche, und zwar ist die prismatische Gestalt der Bauchspeicheldrüse schon beim Foetus ausgesprochen. Die Milz besitzt eine Superficies gastrica, renalis und phrenica. An der Niere erwähnt Hie die Impressio muscularis vom M. quadratus lumborum; eine Impresssie gastrica an der linken Niere vom Magengrund; die schiefe Stellung des Nierenlängsdurchmessere neben der Wirhelsäule hat Referent specicll auf Taf. IV. seiner topographischen Anatomie, von welcher His chensowenig, als von andern topographisch-anatomischen Angaben des Referenten Notiz genommen hat, abgebildet. Anch die Unterschiede in der Form und Ansdehnung der heiden Nebennieren, welche Hie sowohl am Foetus, als auch am Erwachsenen genau geprüft hat, finden sich in der Tafel XII. bei einem Neugeborenen in der topographischen Anatomie des Referenten herücksichtigt. Bezüglich der Stellung,

Silver der Detriene

a. h. der Topographie des Eiersteckes macht H. folgende Angaben: Derselbe liegt an der seitlichen Beckenmad an und zeigt eine vorwiegend sa gittale Stellong, wie dies Sohultze angab; jedoch findet H. nicht den Längs-, sondern den Breitendurchmesser sagittal gestellt; den Längsdurchmesser dagegen vertical. Ebenso wird der Eierstock an einem in Alcohol erhärteten Präparat Braune is gefunden. Der hintere Rand ist hier der freie, der vordere der befestigte und man erhält den Eindruck, dass das Organ an seine Gefässe und an das Lie. infundibluo-nelvicum aufgehängt sei.

Gegenbaur (83) studirte die Gaumenfalten des Menschen, welchen man bisher nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Dieselben werden von G. bezüglich ihres entwickelungsgeschichtlichen und bleibenden Verhaltens geprüft, und es hat sich hierbei ergeben, dass sie bis zur Geburt zahlreiche Modificationen erfahren. Während die hinteren Gaumenfalten. welche in früheren Entwicklungsstadien aufgetreten waren, wieder schwinden, werden die vorderen zu drei Paaren bleibenden Falten ausgebildet, welche in nach vorn convexen Bogen gegen die Medianlinie ziehen und hier sich fast erreichen. Der Gaumen des Neugeborenen hat noch eine sehr bemerkenswerthe Faltung und dieselbe erhält sich etwas abgeschwächt durch das ganze Kindesalter hindurch. Im fortschreitenden Alter findet eine weitere Reduction dieser Falten statt, allein sie erhalten sich doch noch als schwache, bogenförmige Schleimhautwülste, und nur zuweilen scheinen sie im hohen Alter gänzlich zu verstreichen. Da die Gaumenfalten fast bei allen Abtheilungen der Sängethiere vorkommen, ihre physiologische Bedeutung aber nicht klar ist, so seheinen sie dem Organismus ishärente Bildungen vorzustellen, in denen der morphologische Werth den physiologischen überwiegt, indem sich in ihnen nur phylogenetische Beziehungen aussprechen.

Aeby (84) goss ein leicht schmelzbares Metall in die Luftwege vom Kehlkopfe aus und fand hierbei geringe Steilheit nicht im rechten, sondern im Gcgentheil im linken Bronchus; die daherige Störung der bilateralen Symmetrie ist oft eine sehr auffällige. Femer hat sich bei diesen Untersuchungen noch ergeben, dass der rechte Bronchus dem linken nicht homoleg ist. Diesem entspricht vielmehr der rechtseitige Bronchialstamm bis zur Abgangsstelle des Astes für den mittleren Lungenlappen. Der obere Lappen der rechten Lunge ist nach Aeby morphologisch dem oberen Lappen der linken Lunge nicht gleichwerthig, sondem er stellt eine Bildung dar, die nur der rechten Lunge allein zukommt; denn homolog dem linken oberen Lappen ist der rechte mittlere Lappen, und ebenso entsprechen einander die beiderseitigen unteren Lappen. Die rechte Lunge enthält ein der linken vollkommen fremdes Element. Dieser Tage beobachtete der Referent beim Neugeborenen eine Lunge, welche eine vollkommene bilaterale Symmetrie darbot; denn auf beiden Seiten waren gleich grosse und gleich geformte Lappen. Auch die linke Lunge hatte einen dritten mittleren keilförmigen Lappen.

Ganghofer (85) beschreibt die Tonsilla und Bursa pharyngea.

Die Bursa pharyngea ist ein eonstant vorkommendes Gebilde, welches durch Einziehung der Sehleimhaut zu Stande kömmt, ähnlich wie die Recessus pharyngis laterales, und G. hält daher auch den Namen Recessus pharyngis medius für zweckmässiger, als den vorhin gebrauchten. Die von den älteren Autoren vertreten Ansieht, wonach die Bursa pharyngea aus dem embryonalen Hypophysengang hervorgehen soll, erscheint durchaus unbegründet.

Derselbe (86) hat in Toldt's anat. Institut weitere Untersuchungen über die Tonsilla und Bursa pharyngea angestellt.

Nach eingehender Behandlung der einschlägigen Literatur besehreibt er die Tonsille macroseopisch, besonders auf die Längsfurchung derselben Bezug nehmend. Die Bursa pharyngca ist eine mehr oder minder tiefe Einziehung der Sehleimhaut des Rachendaches. die sich in ihrer ersten Anlage bei 3 monatl. Foeten als steeknadelkopfgrosses Grübehen zeigt, und in ihrer Weiterentwicklung vom Wachsthum der adenoiden Sub-stanz und von der Massenzunahme des paarigen Muse. long. capit. bedingt ist. Die pathologischen Fälle mit Cystenbildung sind wohl von den normalen zu unterscheiden. Die mediane Scheidewand der Bursa kommt in den meisten Fällen vor. Um das histologische Verhalten der Tonsille und das Verhältniss der Bursa zur Umgebung studiren zu können, wurden viele Sagittalsehnitte durch das Rachendach ausgeführt; diese zeigen folgende Schichten: Epithel, verschieden je nach der Localitat, adenoides Gewebe der Membrana propria, Submucosa und Fibrocartilago basilaris. Eine Ausstülpung des Recessus pharyngis medius gegen das Hinterhauptbein war nieht wahrzunehmen. und adenoides Gewebe wurden in verschiedenen Entwicklungsstadien untersucht und sind die gewonnenen Resultate näher ausgeführt. Vom Türkensattel zur oberen Rachenwand verläuft ein bindegewebiger Strang, der jedoch mit dem embryonalen Hypophysisgang Nichts zu sehaffen hat. - 1 Tafel mit 6 Abbildungen zeigt Sagittalsehnitte durch die Tonsilla pharyngea, durch das obere Rachendach, und durch die obere Pharynxwand mit der darüber liegenden Schädelbasis.

Durch Zufall erhielt v. Mojsisovics (87) Eingeweidepartien eines im Herbste 1877 verstorbenen, etwa 2½ Jahre alten, männlichen afrikanischen Elephanten zur Untersuchung; er bespricht in der vorliegenden Abhandlung folgendeanatomische Details:

I. Den sogenanten Pharyngealsack - .. Pharyngeal ponch", Watson -, welcher sieh nach diesem Forscher unmittelbar hinter der engen Schlundkopföffnung als geräumiger, eine beträchtliche Menge Flüssigkeit fassender Sack beim indisehen Elephanten vorfindet - konnte Verf. beim jungen afrikanischen Eleohanten nicht vorfinden, dagegen zwei seitlich vom Introitus ad laryngem gelegene Divertikel, welche obwohl so beiläufig sehon lange bekannt, neuerdings in Vergessenheit gerathen zu sein seheinen - und welche dem gleichen Zwecke dienen mögen, wie der Pharyngealsaek (der seinerseits nach Eröffnung der oberen Pharynxwand und nach Durchsehneidung des weichen Gaumens beim jungen afrikanischen Elephanten nur als leicht zu übersehende seichte Grube sich darstellt), nämlich dem Zwecke, das aus dem Magen freiwillig erbrochene Wasser bei Hebung des weichen Gaumens aufzunehmen, von wo dasselbe dann mit eingeführtem Rüssel gleiehsam ausgepumpt wird. diese Weise erklärt sieh anatomisch die wiederholt beobachtete Thatsache, dass der Elephant mittelst seines Riissels Wasser aus dem Maule hole, um sich zu bespritzen; - nachdem Watson gezeigt hat, dass der Elephant durch den in's Maul gesteckten Rüssel einen Reiz am weichen Gaumen errege, der eine "regurgitation of water from the stomach" zur Folge hat — ähnlich dem physiologischen Acte des Wiederkäuens. - Doch hat das vom Elephanten ausgespritzte Wasser ausser dem oben angegebenen Weg noch einen zweiten zu seiner Verfügung: dieser Weg führt - nach Watson - begünstigt durch die Einrichtung des weichen Gaumens beim Elephanten, welchen dieser Forscher als ein beinahe vollständiges Muskeldiaphragma be-sehreibt, durch dessen centrale Oeffnung der obere Theil des Larynx emporragt - direct in den hinteren Naseneingang — der herabgedrückte weiehe Gaumen verhindert dabei den Wassereintritt in den Mund und bei gleichzeitiger Mitwirkung des Diaphragmas und der Bauchpresse wird durch eine kräftige Exspiration das Wasser durch den Rüssel herausgespritzt. innero oder untere der zwei oben erwähnten, vom Verf. beschriebenen und abgebildeten Divertikel entsprieht der Lago nach am ehesten dem Sinus pyriformis beim Mensehen, ist etwas über 2 Ctm. tief und 6 Ctm. lang; das äussero oder obere Divertikel wird fast nur vom M. palato-pharyngeus gebildet und ist 7-8 Ctm. lang.

II. Bemerkungen zum Bau der Bronehien. Die Bronehien des Elephanten verlieren früher ihre Norprelige Stütze als die der meisten übrigen Säugethiere; aufgesehnitten zeigen sie an ihrer Innenfläch hohe, breite, parallele, wohl entwickelte Längeleisten. Die Zahl der höchst unvollkommen entwickelten Bronehialknorpel scheint recht different zu sein; Watson zählt für den rechten Bronehus acht, für den linken sechs Ringe; Verf. fand dagegen in ersterem vier, in letzterem aber nur drei übernau redimentäre Knorpel-

spangen.

III. Pancreas und Duetus hepato-pancreatieus. - Der Ductus hepaticus formirt sich nach vorhergehender Vereinigung einer beträchtliehen Zahl (9 bis 11) kleiner Sammelröhren, aus zwei weiten Gallengängen und erweitert sich etwa in seiner Mitte zu einer eiförmigen Anschwellung, welche Verf. — ebenso wie Mayer — als Ersatz für die dem Elephanten sonst fehlende eigentliche Gallenblase ansicht, und deren grösster Umfang 8-9 Ctm. beträgt bei einer Länge von 7 Ctm. - Das Panereas selbst besteht nach Verf. aus zwei Lappen, deren Parenehym weder auffallend derb, noch locker zu nennen ist, von vielmehr "normaler" Consistenz und rothbräunlicher Färbung. Von beiden Lappen kann man den einen als unteren, den anderen als oberen bezeichnen. Beide Lappen erseheinen durch zwei Querbrücken mit einander verbunden. - Schlitzt man den Duetus panercatieus vor seiner Einmündungsstelle in den Duodenalsack (siehe d. Original) auf und verfolgt ihn weiter in's Panereasgewebe, so gelangt man vorerst in eine eiförmige Erweiterung des unteren Panereaslappens, in welche zwei verschieden grosso panereatische Gange einmunden.

IV. Ueber den männliehen Urogenitalapparat des afrikanisehen Elephanten. Die Nicren hatten im vorliegenden Falle eine Länge von 20 und eine grösste Breite von 12-14 Ctm.; wie beim ndichene Elephanten Watson's war auch hier der convexo laterale Rand wohl abgerundet und ansehnlich hoeh; das obere Ende der Nicre war eher etwas zugespitzt, während das untere dieker und rundlicher er-

schien.

Die Länge der aufgeschlitzten Harnblase betrug

20, ihre grösste Breite etwa 12 Ctm.

In der Mitte des durch einen eigenen Sphineter verschliessbaren Orificiums der Ausführungsgänge der Prostata ragt ein etwa 5 Mm. langes, an der Basis etwa 2 Mm. breites conisches Zäpichen vor, welches an der Spitze die Mündung des winzigen Sinus pocularis enthält. Seitlich von demselben münden die Ductus ejaculatorii. An den lateralen Rändern des Schnepfenspofes zählte Verf. ausser je einem grösseren leicht

sondirbaren Duetus prostatieus, links vier, rechts drei selbst für Schweineborsten nicht mehr permeable prostatische Gänge. — Die Pars membranacea der Urethra misst 9 Ctm. in der Länge und 3½ in der Breite. Unter ihrer Schleimhaut ließt zunächst Watson's Cellular erectil tissuo" — als Anfangstheil des Corpus cavernosum urethrae — und darunter findet sich eine aus queren und gegen den prostatischen Theil zu etwas schiefen Fasern gebildete Muskeltage, deren Dieke am Boden der Pars membranacea 7 Mm. erreicht, seitlich und oben nur 2—3 Mm. Die Mündung der Cowperschen Drisen, zwei an der Zahl, liegen in der Medianfurche des Bulbustheiles.

Glandulae prostaticae finden sich nach der übereinstimmenden Angabo aller Autoren vier—jederseits zwei — vor. Verf. kann die Richtigkeit dieser Thatsache nicht bezweifeln, muss jedoch betonen, dass in dem von ihm untersuchten Falle jederseits nur eine äusserlich wenigstens ungetheilte ovale relativ kleine Prostata vorhanden war. Dieser Mangel ciner äusserlichen Trennung der Vorsteherdrüse hing vielleicht mit der Jugend des untersuchten Thieres zusammen.

Die Glandulae Cowperi sind als ciförmig zu bezeichnen und werden von einem sehen von Cuvier erwähnten und von Watson genauer beschriebenen M. eompressor glandulae Cowperi vollständig umhüllt; entfernt man denselben, so zeigt sieh die durchaus glatte Oberfläche der Drüsen.

Gruber (88) beschreibt einen Fall von rechtsseitiger Cryptorchie mit Lagerung des Testikels und seiner Anhänge zwischen den, die vordere Wand des Canalis inquinalis bilden den Muskelschichten. (Neue Varietät.) Der im Herabsteigen gehinderte Testikel mit der Epididymis der rechten Seite war in diesem Falle völlig gesund, zwar weniger voluminös, als dieselben Theile der linken Seite, aber immer noch von einer beträchtlichen Grösse. Die Behinderung im Herabsteigen aus der Regio inguinalis in das Scrotum war durch die ausserordentliche Enge des Annulus externus canalis inguinalis selbst und allein, und nicht blos durch dessen äusseren Pfeiler, wie z. B. Delassauve sah, bedingt. Das Auffallendste im vorliegenden Falle ist jedenfalls die Lagerung des rechten Hodens und seiner Anhänge ausserhalb des Canalis inguinalis.

#### IX. Sinnesorgane.

89) Krehbiel, G., Die Musenlatur der Thränenwege und der Augenlider mit specieller Berücksichtigung der Thränenleitung. Mit 2 Tafeln. Stuttgart.—
90) Doran, Alban H. G., On the comparative Anatomy of the auditory essieles of the mammalia. Proc.
of the R. See. Vol. XXV.—91) Krause, Die Glandula tympanica des Mensehen. Centralbiatt für die
med. Wissenseh. No. 41.—92) Henson, Bemerkungen
gegen die Cupula terminalis. Arehiv für Anat. und
Entwickelungsgeschichte v. His und Braune.—93)
Retzius, G., Zur Kennthiss von dem membranösen
Gehörlabyrinth bei den Knorpelfischen. Ebendaselbst.
Heft 2 und 3.

Krehbiel (89) studirte mit Berücksichtigung des Thränenahlusses das Verhalten der Muskeln am Thränenack, den Thränencanälchen und an den Lidrändern.

Die maeroscopisch-mieroscopischen Untersuchungen ergaben, dass der Horner'sche Muskel mit zwei Portionen eder Schenkeln entspringt. Der vordere und nach innen gelegene Sehenkel entsteht von der Crista lacrymalis, der hintere äussere aber hinter dieser.

Den Untersuchungen gemäss ist der Horner'sche Muskel als ein selbständiger Muskel antrufassen. Seine Aufgabe besteht in der joweiligen Compression der Thrisenenanälehen und der im Tarsus befindlichen Enden der Melbom'schen Drüsen. Mit der Entleernng des Thränensackes bat der Musen! Horner'i

sichts an thun

Der Thränensack ist an seiner lateralen Wand zum grösten Theile mit einer Aponeurose bedeckt, an weicher Fasern der Palpebralmskeln ihren Ursprung nebmen, und nur diese Fasern erweitern bei ihrer Contractios den Thränensack

Bei jedem Lidschlag, beziehungsweise Lidschluss

siał na swei Monenie gegeben, crstens Erweiterung den Trianensackes durch die an demselben eingeringeden Nukelfasern, und zweitens Compression, d. b. Enterrang der Trianensachiehen. Die Enterrang der Frührenensachten. Die Enterrang der Prop Trianensachensach geschieht durch den atmosphismen gegen der Schrieben der Schriebe

Beim Oeffnen der Lider verhalten sich die Canälchen gans wie Capillarröhreben, d. h. die Thränenfasitkeit, welche nach dem Gesetze der Schwere das Betreben hat, sich an den tiefaten Punkten der Lidspalte auzusammeln, wird von diesen aufgesaugt. Die Capillarthätigkeit der Thränencanälchen weist

De vapillarinatykeit der Infrancenankenen weist ärerbhiel durch folgendes Experiment nach Tränfelt nan sich einen Tropfen gefärbete, indifferenter Flüssigtit (von welcher Mnein nicht gefärbt wird) in den hieraken Angenwinkel und verhindert durch Willensräft den Lidschlag, so nimmt man wahr, dass sehr bald die gefärhte Thänenflüssigkeit durch die Canilehen Anfanhen finder.

Der Verf. nimmt in seiner Arbeit anch Bezug anf die zur Compression des Bulhus in Beziehung stehenden Muskelpartien der Augenlider.

Doran (30) lisforte sins vergleichende Zusammenmellung der Gohörknöbeltchen der höheren Wirbelthiere und vergleicht dieselben mit jenen des Werschen. Am meisten verwandt mit den menschlichte Gehörknöchelchen sind die von Troglodytes und Sinis. Während der Hammer von Tingier grosses Abslichteit hat mit dem des Menschen, stehen Ambos und Steighugle Gromflut viet ütert. Bei Sinis ist nur der Hammerkopf mit seiner Gehenflüche sehr verwandt mit den extrepredomed Partine beim Menschen.

Kranse (91) gieht Mittheitungen üher die "Glandula tympanica" des Menschen.

Der N. tympanicus zeigt, nachdem er ans dem Gaaglion petrosum in den Canal eingefreten ist, eine Itens spindelförmige Anschwellung von etwa 4 Mm. Längs, welche sehr gefässreich ist und dreiseitig pyrametenförmige oder sternförmige Perithebsellen zeigt mit

Kernen von 0,004 Mm. Grösse. Der Bau erinnert an die Glandula interearotica und wäre Pankenkiemendrüse zu nennen, während die letztere dann die Carotiskiemendrüse vorstellt. Die Gefässe sind: Der Ramulus tympanicus der Pharyngea ascendens, ein Ast aus der Art. stylomastoidea, welcher die Chorda hegleitet, ein Ast aus der Maxillaris interna aus der Meningea media und einige feine Zweige ans der Carotis interna. Der Ramulns tympanicus der Art. pharyngea nebst der Glandula tympanica stellt das Involutionsproduct eines grösseren Kiemenarterien-Astes dar, die Glandula repräsentirt ausserdem ein im Canalicus tympanicus eingesehlossenes Rudiment der ersten Kiemenspalte oder der späteren Paukenhöhlenschleimhaut. Der N. tympanicus ist an dieser Stelle frei von gangliöser Ansehwellung, doch lagern sieh seitlich in kugeligen Gruppen einige wenige Ganglienzellen an ihn an. Die Zellen haben 0,033 mm. Länge und 0,025 mm. Breite. Von denselben sind wohl ebenso grosse, aber mannigfaltig geformte, spindelförmige, gelbpigmentirte Zellen zu nnterscheiden, die zu den Zellen der Adventitia zu gehören seheinen. Auswendig wird die Glandula tympanica mit dem Nerven vom Periost umschlossen.

Hensen (92) hat in den letten Jahren eine Anmah lunge Fische and die Härchen der Crista acustica mutersucht und fänd die Haare sehr lang, aber nichts von der Ougsla ternnialis, weitele neuert von Lang heschrieben worden ist. Referent sagt in Stricker's Handhen der Gewerheiter Seite 997: "Ich glanbe worderhand in Inn (dem Hingel, der schieben ist) die mit elemander verklebten Hiehaars an erkennen". Hensen 'n Bennetungen gelten zwen um Gobium, welchen derselbe lehend beschet hat. Die Verklehung der Hörhare hat H. auch gewehen, er bewerstell jeden die Eristonz einer Grundsnhätans, welche um die Haare herum die Ougslaterminalis blüden sell.

Retzins (93) findet, dass keine so wesentlichen Unterschiede, wie sie Hasse dargestellt hat, zwischen den membranösen Lahyrinthen des Rochens nnd des Haies vorhanden sind, sondern, dass sie im Gegentheil in den meisten Beziehungen bedentend einander ähneln; dass aber die Charaktere, durch welche sie sich vom Lahvrinth der Knochenfische unterscheiden, grösstentheils beiden gemeinsam sind, und dass also, so weit man ans diesen Untersnehungen heurtheilen kann, das membranöse Lahyrinth der Plagiestomen gewisse Charaktere besitzt, welche dasselbe von dem der Knochenfische unterscheiden. Hasse gab an, dass den Plaziostomen die von Retzius beschriebene Nervenendstelle fehle; nnn hat R. nachgewiesen, dass dieselhe heim Rochen und Haie ebensowohl wie bei den Knochenfischen vorhanden ist. Hiermit fällt die Unterhrechung der morphologischen Entwickelungsreihe weg und R. glaubt Recht zu behalten mit der Annahme, dass diese Nervenendstelle ein Homologon der Schnecke des Ohres darstelle, welche bei den höheren Thieren den Namen Pars basilaris erhalten hat. Bezüglich der eingehenden Beschreibung der einzelnen Theile des Lahyrinthes der Ilaie und Rochen muss auf das Original verwiesen werden. Auch dem Ductus endolymphaticus wird ein hesonderes Interesse geschenkt.

#### X. Topographische Anatomie.

94) Rādinger, Topographies-beihrurgische Anatomie des Menschen I.V. Abbelung mit 10 Tafelt (85 Figuren.). Die Beteknegened und die untere Estremist. Stattgart. (Schause des Werken.) — 90) Her ker, W. Stattgart. (Schause des Werken.) — 90) Her ker, W. borg. Atlas. Erste Hälfer. Vom Kopf ist um Zwerzheft. Inf. I.—XXVIII. Fel. Berin. — 96) Bart (8), Quelques mets saue is topographis des organes thoracques et Trages etc. — 97) Bart delbern. Demande Lander (1998) and Statter (1998) and St

Baréty (96) schreilt "Einige Worte über Topographie und Umrisse der Brasteingeweide zum Stadium hiere Erknaukagen" seit einiger Tafeln. Der Herr Verfasser hat die Brasteingeweide in ihrer Lage und ihren Verhältlichs zu einander genne studirt und hat in den vorliegenden Zeilen seite Erfahrungen korz zusammegssettlt und ihren Gebranch für das klinische Studium derch die beigegebenen Umrisstafeln wessettlich erfolichtet.

Bardeleben (37) hat sich das Vestlesst erweben, für die topographisch-aussinsbeb Sammlung in Jens eine Anzahl von Durchschnitzen durch ganze Körpertbeile aussichtigen. Dass Anstonen gegenwärtig nech deseriptive und topographische Anzannie lehren ohn Durchschnitzt enden gefrenen Schrepthäles, versteht dejenige nicht, welcher den eminente Werth deresiben für den Unterricht kummen gelernt hat. Ein topographisch-anatomischer Unterricht ohn die Demonstration solcher Durchschnitzt hann den Studifunden zur ein halbes anatomisches Wissen gebon.

Wisson gobon.

Garson (38) hat noter der Leitung von Brauns die Diriccation der Harnhlans und des Peritonem bei Ausschlang des Rettum missilie und die Steinen wie der Ausschlang des Rettum missilierung die Greiche Entfereung des Orificiam arsthans einserung won einer durch die Lüngsachte der Symphyse gelegten Frontaleben einemlich gleich beleit, mag die Diskostiko der Einsel gestellt der Symphyse aus der Beise gestellt der Beise gester der Gester d

Mittel aus allen 13 Fällen hetrug 29, 769, nahezu 3 Ctm. - 2) Die Höhe der Blasenlage. nämlich die directe Entfernung des Orificium urethrae internum von der Coningata vera oder der Eingangsebene des Beckens, zeigte sehr heträchtliche Sohwankungen. Am höchsten stand die Blase bei sehr starker Ausdehnung des Mastdnrms durch den Colpensynter, Das Orificium urethrae internum war in einem Falle nur 15 Mm. von der Eingangsohene des Beckens entfernt. Der tiefste Stand, 72 Mm. unter dieser Ebene, fand sich bei leerem Mastdarme. -3) Die Erhehung des Bauchfelles über die Symphyse kann also durch Ausdehnung des Mastdarmes allein schon erreicht werden. Während diese Entfernung bei leerem Mastdarme und leerer Blase nur wenige Millimeter heträgt, hetrug sie in einem Falle 40 Mm. und in einem anderen 9,70 Mm., wo hei leerem Mastdarme eine stark gefüllte Blase vorlag. Mnn muss also sagen, dass die Vorhereitung zum hohen Steinschnitt oder zur Blasenpunction über der Symphyse ehen so gut erreicht werden kann durch Anfüllung der Blase als durch Ausdehnung des Mastdarmes, dass dagegen in dem Fall, we eine Anfüllung der Blase unthunlich ist, schon die starke Ausdehnung des Mastdarmes ausreicht, um die Blase oberhalh der Symphyse für eine Operation zugänglich zu machen. - 4) Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Erhebung des Douglassohen Raumes durch die Mastdarmausdehnung. Während die Tjefe derselben, nämlich die Entfernung von der Beckenelngangsebene, bis 84 Mm, hetragen kann. hei leerem Mastdarme, wurde sie in einem Falle verringert durch die starke Ausdehnung des Mastdarms mittelst des Colpeurynters. - 5) Die Dislocation der Harnblase bei Ausdehnung des Reetum mittelst eines Colpeurynters kommt nicht dadurch zu Stande, dass das Peritoneum erhoben wird, sondern durch die Debnung der llarnröhre in ihrer Pars prostatica und membranacea. Die Purs prostatien ist etwa um das Doppelto verlängert unter gleichzeitiger Verfinchung der Drüse. die Pars membranneen etwas weniger. Es ist also die Harnröhre in ihrer Länge und Krümmung variahel und ansser andereu Beziehungen auch abhängig von den verschiedenen Füllungsgraden des Rectum. - 6) Die Tiefe des Douglas'schen Raumes oder die Länge des hauchfellfreien Mastdarmstückes differirt nieht nur bei verschiedenen Individuen, sondern nuch bei demsethen Individuum, je nachdem der Mastdarm gefüllt oder leer ist.

## Histologie

hearbeitet von

Prof. Dr. WALDEYER in Strassburg.\*)

# Lehrbücher, Allgemeines, Untersuchungsverfahren. A. Lehrbücher, Zeitschriften, Allgemeines.

 Cadiat, Leçons d'anatomie générale professées à la Fac. de Méd. de Paris.
 Partie. Embryogénie. Paris 4, 310 pp. 1877/78. — 2) Duval, M. et Lere-beullet, L., Manuel dn microscope dans ses applicatons au diagnostie et à la elinique. 2 éd. Paris. 1871. — 3) Duval, M., Préeis de Technique miero-scopique et histologique ou Introduction pratique à l'Anatome générale, Paris. 8. - 4) Exner, S., Leitfaden bei der microse opischen Untersnehung thierischer Gowebe. 2. verhesserte Auflage. Leipzig. — 5) Frey, H. Grundzüge der Histologie. 2. Anflage mit 213 Holzschnitten. Leipzig. — 6) Derselhe, Traité d'histo-legie et d'histochémie. Trad. par Spillmann, 2 édit. franc. - 7) Hartley, G. and Brown, G. T., Histolegical demonstrations. 2 ed. London. 1876. - 8) van Henrek, Le mieroscope, sa construction, son maniement et son application à l'anatomie végétale et anx Diatomées, S. Bruxelles. — 9) Lankes ter, E. R., Dissures, c. Bruxeles. — 9 Labrester, E. R., Half-bour with the microscope, 14 edit. London, 12. 15 pp. — 10) Martin, J. H., Mannal of microscopic neusting, 2 edit. London. 8, 216 pp. — 11) Orth. J. Curus der normalen Histologic zur Einführung in en Gebraueh des Microscopes, sowie in das practische Stedium der Gewebelchre. Mit 100 Holzschnitten. Ber-En. — 12) Pelletan, J., Manuel d'histologie normale.
Paris. I fasciente. — 13) Dersethe, Le microscope Paris. I fasciente. — 13) DOTSGLIBE, LO BIETVONDO. See caplid et sea applications. gr. S. 700 pp. Paris. W. Ranvier, L., Traité technique d'histologie. 5. fas-récule. Paris. S. (Enthalt die lymphyeffasse und cimen Theil des Nervensystems.) — 15) Ross, A., The Microscope. New Nork. - 16) Ratherford, W., Outlines of practical histology. 2 cd. London. 1876. — 17)
Stein, S. Th., Das Licht im Dienste wissenschaftlicher
Ferschung mittelst photographischer Darstellung. Leipng. 1876. — 18) Yogel, J., Das Microscop. 2. And. Berlin, 1877. - 18) Wenzel, E., Atlas der Gewebeichre des Mensehen und der höheren Thiere. 2. Hft. Dresden. - 19) Witkowski, G., Structure et fonctions du corps humain. gr. 8. avec 410 gravures sur bois et atlas gr. 8. de 3 pl. à découpures superposées. Paris. - 20) Journal de Mierographie. Revue mensuelle

des travaus français et dirangères par J. Pelletan, (in Jaine 1871 Agonem. Der Jahrgung 1878 enhâlit. Balblani, ther l'archeosynemais med "in cellule ensans 1871. De Underneubanger non Ronget und Glascio über d. elekt. Organ. Stephenson, Versache über Abr Theorie. Überber Lippahbrens von Anache über Abre Theorie. Überber Lippahbrens von der Vogetreina von Tafani. Über Rödertliere med Infausrens von Pelletan. Banvier, über die Tochnit des Goldverfahrens. Brigidi und Tafani, Über Gruppen der Komprehleten. Lieset, über die Tochnit des Goldverfahrens. Brigidi und Tafani, Über Gruppen der Komprehleten. Clascio, Über die Papagiensunge. Tab hirle v. Über Maskelnervensdigngen, Ausserdem den Reibe technischen Notien, Bernachtlich die Tolles vielen und die neue Del-Immersien von Zeiss hervorgebolen werden. — 21) Zeitscheff für Miercosopie, Organ der Geselbschaft für Miercosopie in Berlin. J. Adhappage. (Enhälte ene Röche, mansehr von Kaiser, Grönland, A. Münster, A. Hanpt, S. Tt. Stein u. A.)

Ditlevsen, J. G., Grundtrok af Mennerket Histologie, end Bemorkningen end Forholdem hos Hoiweldigmie. Med e. 300 Alb. o Texteu Kjöhenhavn. I. Hieft. (Grunddige der Histologie des Menschen, nehst Bemerkungen über die Verbättnisse bei den Wirhelthieren. Mit ca. 300 Abbild. im Texte. Kopenhagen. I. Lieferung.) Die erste Lieferung der vorliegenden Arbeiten est.

Die erste Lieferung der verliegenden Arbeiten einbild als, Einlicht end Be mer kungen in einem seine Abschnitte eine kunz Gebersicht der Seh un anseine Zülbersich eine kunz Gebersicht der Seh un anseine Zülbersich eine kunz Gebersicht der Seh un anseine Zülbersich seine Zustätzung der Sehn anseine Zustätzung der Sehn anseine Zustätzung der Sehn an der Zeilen werden degegen ber nur gan kurz aus führt der Sehn zur der Zeilen werden degegen ber nur gan kurz aus führt der Sehn zur der Zeilen werden degegen ber nur gan kurz aus führt der Sehnforung in einem anderen Züssammen der zu den zu der zu den der zu den zu den zu den zu der zu den zu der zu den zu der zu den zu den zu der zu den zu der zu den zu

hange nothwendig macht. Dagegen wird die Frage über das Verbalten des Protoplasma zu den Zellen, d. h., ob sein Anstreton im Organismus nothweudig an die Zellenform gehunden ist oder nieht, sowie die Frage über die Bedentung der Umbildungen oder Metamorphosen desselben diseutirt. - Der zweite Absehnitt der einleiten-den Bemerkungen bespricht zuerst die Anfgahe der Histologie und giebt domnächst einige kurze Erinne-rungsworte aus der Entwickelungsgeschichte über die Bildung und erste Entstehung der Fruehtanlage der Wirbelthiere; darauf werden die histologischen Sonderungen der Fruchtanlage und die Frage über das Vorkommen von specifischen Gewebekeimen hehandelt. Sehliesslich giebt der Verf. eine kurze Uebersicht der histologischen Systeme von Biehat und Schwann und endlich eine Darlegung derjenigen Eintheilung der Gewebe, welcho der folgenden Beschreibung dorselbeu zu Grunde gelegt ist, nämlich wie folgt: A. Die epithelialen Gewebe, welche wieder in drei Gruppen zer-fallen: a) Die Epithelien des Ekto- und Entoderms, h) die des Mednilarblattes und c) die des Mesoderms. B. Die Bindesnbstanzen, nnd zwar; a) das Knorpelgowebe, h) das Bindegewobe and e) das Knochengewehe. C. Die Muskelgewebe. D. Die Nervengewebe.

Nach dieser Bialeitung werden im 1. Bnobe die opitheilalen Geweb gembleicht. Daranfa. (A. Cap. 1) gibbl der Vert. eine allgemeine Darlegung des Inhalts dieser Geweberigken, wie üben angedeutet. Hier well nur eine Geweberigken der Schaffen der Schaffen

diese echten Epithelien gestellt.

Der mielste Abschnitt (6) des ersten Buches besprickt die Epit hei in des Kkro- und En toder m.s. Durch diesen Abschnitt enthält die erste lieferung den Anfang des Cap. II, welche ersten den Bau des Ekto- und Entoderms schildert und darauf die allgemeinen Züge der epithelialen Zellen des angschilden Körpers entwickett, die in der nächsten Lieferung fortgestett werden. Dittersen (Kopenhagen.)

#### B. Microscop und Zubehör.

1) Abhe, Ueber Stephenson's System der homogenen Immersion bei Microscop-Objectiven. Sitznngsb. der Jenaischen Gesellseh. f. Med. u. Naturw. 10. Jan. 1879. Separatabdruck. — 2) Bauwens, L. M., Le Vernier appliqué au tube on corps dn microscope. Bull, Soc. Belge de Microsc. 1877/78. p. CIX. (Nichts Nenes.) - 3) Dallinger, W. H., The new oil immersion object-glass constructed by Carl Zeiss of Jona. Nature. Vol. 18. No. 446. - 4) Fayel, Mon microscope photographique. Caen. — 5) Henrek, H. v., Le nou-vel Objectiv <sup>1</sup>/<sub>8</sub> à immersion dans l'essence de cèdre de M. C. Zeiss. Bull. Soc. Belge de Mierosc. 1877/78. p. CXCVII. (Besprieht kurz die Theorie und die Anwendung der Abbe-Zeiss'schen Oelimmersions-Systeme.) - 6) Hilgendorf, R., Ucber pedale Einstellung bei Präparirmieroscopen. Sitzungsb. der Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin. S. 187. — 7) Hitchcock, Highangled or low-angled glasses in microscopy, which are the best? American Journ, of microscopy, 1877, May. - 8) Krieger, R., Eine Mothode, aus microscopischen Querschnitten eine Ansieht des untersuchten Gegenstandes zu construiren. Zool. Anzeiger No. 16. (Im Original einzusehen.) — 9) Lighton, Wm., A new device for dark-field illnmination. The american mierose, quart. Journ. Vol. I. p. 42. - 10) Malassez, L., Corrections des déformations produits par les chambres elaires de Milne Edwards et de Nachet. Journal de physiologie uormale et pathologique. p. 405. v. a. Gaz. mdd. No. 25. — 11) Derret be, Note sur he mésure des grouissments microscopiques (Ind.), 79. — 11. Derret be, Sur la mésure des grossissments microscopiques (Lancite méd. de Pars. No. 5. (Dic. Acceptance Cascale méd. de Pars. No. 5. (Dic. Acceptance Cascale méd. de Pars. No. 5. (Dic. Acceptance Cascale Marchael March

Das Pinnelp der Im mexicon in stättet brechtdem Plünighierte, all Wasser, weithet sich der Rechaug des Crowngtasen nähern, sogen, bemegene
Immersion – schon von Amiei (Anicial) und Spencer (Glyserin) venucht, sit in nenerer Zeit von Stephenson wieder angeregt und von Abbe und C.
Zeits mit gewöhnter Meisierschaft ausgeführt werden.
Abbe (1) seigt, das für den Brechungserponnelse
der zu wählenden Plüssigheit anch ein günstiges
Maximam existirt, der des Crownglasse; Sie phen nos
wies vornehnlich auf den Vertheil einer damit zu errichehende Vergrösserung des Offenngswirkels his.

reichenden Vergrösserung des Oeffungswinkels hin.
Abbe fand das aus der Pährk von Schimmel u.
Comp., in Leipzig and New-York bezogene Ce dernholzel (Breebungsiedes bei mittlerer Temperature zu
1.51) als die brauebbarste Plänsigkeit. Zeits is hat
bis jetz! Sygwiese zu v., und v., geonstruirt, welches
Leitzere auch Ref. zu untersuchen Gelegenheit hatte.
Bettere auch Ref. zu untersuchen Gelegenheit hatte.
Gegen von Horzeit, W. Illis, Schetze und Woodward, dessen mit der Och-Immersion gefertigte Pholeographies von Amphijeura pellendla Ref. ebenfalls
einselne konnte) lauten sehr günstig und kann Ref.
sieh densollen wohl anschliessere.

#### C. Hülfsvorrichtungen, Zeichnen, Messen, Photographiren, Probeobjecte.

1) Abbe, E., Ueber micrometrische Messung mittelst optischer Bilder. Sitzungsber. d. Jenaischen Gesellsch. f. Med. und Naturwissensch. XI. S. Fehr. Jena 1879. (Erörtert von allgemeinem theoretischen Standpunkte aus die Principien, auf denen die micrometrische Messnng mittelst optischer Bilder beruht; muss im Originale eingesehen werden.) - 2) Bitot, Appareil pour pratiquer méthodiquement les coupes sur le cerveau à l'état frais et conserver les piéces ainsi ohtenues. Le Bordeaux médical. 7 année. No. 12. 19 Mars. p. 89. (Es handelt sich nm die Gewinnung diekerer, gleich-müssiger Schnitte; die dünnsten haben immer noch eine Stärke von 5 Millimeter. Ohne die beigegebene Abhildung ist in Kürze keine verständliche Beschreihnng zn geben.) - 3) Dersotbe, Essai de stasimétrie ou de mesure de la consistance des corps organiques mous. Arch. de physiologie norm, et pathologique, No. 2, p. 164. - 4) Davies, Th., The preparation and mounting of microscopic objects, 2 edit, New-

York. 1876. — 5) Draper, J., On the projection of microscope Photographs. American Journ. of Sc. and Arts. 3 Ser. Vol. 15. — 6) Fritsch, Vergleichende Uebersicht der augenblicklich im Gebrauch befindlichen Microtome nebst Demonstration eines vom Vortragenden angegebenen Microtoms. Arch. für Anatomic und Physiol. Physiolog. Abth. S. 570. — 7) Dersolbe, Ueber Abbe's Beleuchtungsapparat. Ebendas. S. 542. (Kurze, genaue Darlegung der Principien und der praktischen Verwendung des Apparates.) - 8) Griffini, L., Di una camera umida per la coltivazione dei mierofiti, Economia rurale di Torino, fascicoli del 10 e 25 Agosto 1874. (Dem Ref. erst nachträglich zugekommen; im Originale einzuschen.) - 9) Gulliver, G., American photographs of blood-discs. Monthly microsc. Journal. Vol. XVI. p. 45. - 10) Hamilton, A new method of preparing large sections of the nervous centres for microscopic, investigation. Journ, of anatomy and physiology XII. p. 254. (Verf. empfiehlt in Verbesserung seiner früheren Vorsehläge die Härtung grösserer Querabschnitte des Hirns in einer Mischung von Müllerscher Flüssigkeit 3 Theile und Alkohol 1 Theil [3 bis 4 Wochen]. Wesentlich ist die Aufbewahrung im Kal-ten — im Sommer muss das Gefäss in Eis gestellt werden. Später legt man die Stueke in eine wässrige Lösung von Ammonium bichromicum 1:400 Wasser, und von Woche zu Woehe steigend 1:100 bis 1:50. Dann werden sie für's Schueiden aufbewahrt in einer Mischung von Chloralhydrat mit Wasser [12 Gran Chloralhydrat auf die Unzel. Das Schneiden selbst ge-schieht im Rutherford'sehen Gefriermierotom; vorher muss aber in Wasser das Chromsalz ausgelaugt werden und müssen dann die Stücke für 48 Stunden in eine concentrirte Lösung von feinem Zueker [2 Zucker auf 1 Wasser] eingelegt werden. Es bilden sich dann keine störenden Eiskrystalle. Verf. verspricht noch weitere Mittheilungen über die spätere Behandlung der Sehnitte.) — 11) Hitchcock, R., A standard micrometer. The american quart micr. Journ. Vol. I. p. 47. — 12) Derselbe, Angular aperture defined. Ibid. p. 50. — 13) Holle, Ein neuer microscopischer Zeichenapparat. Göttinger Nachrichten, 1876. No. 1. - 14) Klebs, E., Eine Schneidemaschine zur Ansertigung microscopischer Praparate nebst Bemerkungen über microscopisches Schneiden. Archiv für experimentelle Pathologie VI. S. 205. 1876. — 15) Koch, G. v., Ueber die Herstellung dünner Schliffe von solchen Objecten, welche aus Theilen von sehr verschiedener Consistenz zusammengesetzt sind. Zool. Anz. No. 2. (Muss im Original eingesehen werden; das Wesentliehe ist eine Tränkung der Stücke mit Copallak.) — 16) Kurz, Edgar, Man-tegazza's Globulimeter. Berliner klin. Woehenschrift. No. 14. (Empfehlung des bekannten, schon 1865 veröffentlichten Instrumentes.) - 17) Marsh, S., Section cutting, a practical guide to the Preparation and Moun-ting of Sections for the Microscope etc. London. — 18) Minot, Ch. Sedg., The sledge microtome. Ameri-can naturalist. XI. 1877. — 19) Piana, G. P., Il microtomo del professoro Ereolani. Arch, per le sc. med. Vol. I. 1877. p. 454. (S. Ber. f. 1876.) — 20) Reichenbach, H., Ueber einige Verbesserungen am Rivet-Leiser'schen Microtom. Archiv für microsc. Anatomie Bd. XV. S. 134. (R. empfiehlt einige am Leiser'schen Microtom angebrachte Aenderungen, die ein Hinab-gleiten des Messers verhindern und die Stellung des Objects in seiner Klemme beliebig zu ändern erlauben; derartige verbesserte Instrumente liefert Mechaniker Frank, Leipzig, Schrötergässehen 6.) - 21) Schenk, S. L., Eine einfache Vorrichtung, das künstliche Licht bei mieroscopischen Beobachtungen ohne Störung zu verwenden. Revue für Thierheilkunde und Thierzucht. (Verf. empfiehlt, bei den Untersuehungen unter künstliehem Licht ein cobaltblaues Glas auf dem Beleuchtungsspiegel des Microscopes anzubringen, das Sehfeld erscheint dann wie mit hellem Tageslicht beleuchtet.)

- 22) Seiler, C., Microphotographs in histology, normal and pathological. London. - 23) Smith, R. Shingleton, New method of section cutting after freezing by means of ether spray. The Lancet. April 27. p. 605. (Dr. Pritchard's Gefrier-Microtom wird mit Aether-Spray verbunden. In einem 3 Zoll langen hölzernen Hohlcylinder wird ein kleinerer solider Kupfereylinder besestigt, der etwas über das Niveau des Holzcylinders vorragt. Das zu schneidende Gewebsstück wird mit etwas Gummi auf den Kupfercylinder befestigt und gleichzeitig mit dem Rasirmesser dem Spray ausgesetzt. Kleinere Stücke sind auf diese Weise in wenigen Secunden zum Gefrieren zu bringen, und man kann jeden Augenblick, wenn sie aufzuthauen beginnen, sie wieder gefrieren lassen. Wegen der leiehten Entzündbarkeit des Aethers ist Vorsieht bei Lampenlicht nöthig. Verf. gebraucht wasserfreien Methyl-Aether yon 0.717 spez. Gewicht.) — 24) Vignal, Sur un microtome congelant par la vaporisation d'ammoniaque. Journ. de l'anat. et de la physiol. par Robin. 1876. p. 425. — 25) Wedl, C., Ueber eine Verbesserung des Objectträgers für Eleetrisirung microseopischer Ob-Virchow's Arch, f. pathol. Anat. 74. Bd. S. 142. (Muss im Original nachgesehen werden: Verbesserung des von S. Plössl seinen Mieroseopen beigegebenen Electricitätsentladers.) - 26) Woodward, J. J., Sur la lumière électrique et la lumière au magnésium appliquées à la photomicrographie. Bull. de la Soc. Belge de Microse. 1877/78. p. LXI.

Die genauere Beschreibung des Bitot'schen Apparates, des Stasimeters (3) muss an der Hand der beigegebenen Abbildung im Originale eingesehen werden. Hier sei nur erwähnt, dass Verf. mit Hülfe desselben festgestellt hat, dass die Consistenz des Glaskörpers keine gleichmässige ist, sondern von der Peripherie zum Centrum abnimmt.

### D. Untersuchungsverfahren, Härten, Färben, Einbetten etc.

1) Altmann, R., Ueber Corrosion in der Histologie. Centralblatt f. d. med. Wissenseh. No. 14. — 2) Baudelot, E., Note sur un procédé relatif à la dissection du système nerveux chez les poissons. Revue des sc. natur. Décbr. 1877. - 3) Broesicke, G., Die Ueberosmiumsäure in Verbindung mit Oxalsäure als mieroscopisches Färbemittel. Centralbl. für die med. Wissensch. No. 46. — 4) Duchamp, G., Note sur l'application du Picrocarminate d'Ammoniaque à l'étude anatomique des Helminthes. Rev. des Sc. natur. T. VII. Juin p. 42. — 5) Flemming, W., Bemerkung zur Injectionsteehnik bei Wirbellosen. Archiv f. mier. Anatomie Bd. XV. S. 252. (F. empfiehlt, frische Muscheln gefrieren zu lassen, sie sterben bald ab, werden in lauwarmem Wasser aufgethaut und können injieirt werden. ohne dass die Gewebe bedeutende Veränderungen erlitten haben.) — 6) Flesch, M., Die Anwendung von Gemischen der Chromsäure und Osmiumsäure zur Untersuchung des Gehörorgans kleinerer Thiere. Ebendas. XVI. S. 300. (Verf. empfiehlt eine Mischung von Osmiumsäure 0,10, Chromsäure 0,25, Destillirtes Wasser: 100. Die Objecte, frisch eingelegt, bleiben 24-36 Stunden darin; zur etwaigen späteren Entkalkung dient - pCt. Chromsäure; Gutes Auswässern, dann Einlegen in Spiritus. Ausser für das Gehörorgan besonders noch für das Studium des Ossificationsprocesses geeignet.) - 7) Golgi, C., Di una nuova reazione apparentemente nera delle cellule nervose cerebrali ottenuta col bicloruro di mercurio. Nota di tecnica microscopica. Arch. per le scienze mediche. Vol. III. No. 11. 1879. (Für den nächsten Bericht.) - 8) Lang, A., Ueber

Conservation der Planarien. Zool. Anzeiger. No. 1. (Das nachfolgende Recept dürfte vielleicht anch für andere zarte Ohjeete verwerthbar sein: Aq. dest. 100, Chlornatrium 6-10, Acid. acet. glac. 5-8, Quecksilberehlorid 3-12, Alaun 0,50. § Stunde Einwirkung, dann 70 pCt., dann 90 pCt, Alcohol. -- Die histologischen Details conserviren sieh gut.) - 9) Mnyer, P., Die Verwendbarkeit der Coobenille in der mieroscopischen Technik. Zool. Anzeiger. (Pulverisirte Coehenille mehrere Tage in 70 proc. Alcohol - 1 Grm. Cochenille auf 8-10 Ccm. Die dunkelrothe Flüssigkeit filtrirt. Die zu tingirenden Gegenstände müssen säurefrei sein und werden am besten noch einige Zeit vorher in 70 proc. Alcohol cingelegt. Kleine Objecte [lufusorien etc.] werden binnen wenigen Minuten, grössere [Cruster, grosse Anneliden, junge Cephalopoden] hinnen einigen Tagen durchtingirt. Dann gründliches, Tage bis Wochen langes Ausziehen des überschüssigen Farbstoffes in 70 proc. Alcohol. Einschluss in Harzen. Das Verfahren gieht brillante Kernfärbung aber in dem Farhentone des Hamatoxylins.) - 10) Merhel, F., Double staining with a single fluid. Monthly microse, Journ. Nov. and Dec. 1877. — 11) Miller, N., Staining fluids for microscopie work. The New-York med. Record. No. 5. p. 97. - 12) Obersteiner, H., Technische Notiz. Arch. für mier, Anat. XV. S. 136. -13) Oré, Nouveau procédé de dureissement et de conscrvation du cervean. Le Bordeaux médical. No. 1. (Die Hirnhäute werden sorgfältig entfernt, das Hirn 2-3 Tage in 90 proc. Alcohol erhärtet, dann werden Baumwolkenstückehen bis in die Tiefe der Sulei eingeführt and dann das Hirn weiter his zu 14 Tagen in Alcohol cingelegt. Dann wird es in Leinwand, die mit Alcohol bescuchtet war, eingehüllt und darin mit nmgelegten Kautsebnkstreifen befestigt und hei 45-50\* getrocknet. Nach etwa 16 Stunden ist das Hirn hinreiebend bart, kann nnn entweder mit einem Kautschukfirniss versehen werden, oder man kann später zu polirende Metallniedersehläge darauf fixiren, und so sehr dauerhafte und vortheilhaft sich präsentirende Präparate erhalten. Auch dickere Schnitte [für macroscopische Untersnehung] lassen sieh davon nehmen.) -14) Paulier, Armand B., Nouvelle méthode pour pré-parer la moëlle épinière. Bullet. de l'Acad. de Médecine. No. 43. p. 1071. - 15) Banvier, L., De la méthode de l'or et de la terminaison des nerfs dans les museles lisses. Compt. rend. T. LXXXVI. No. 18. (S. Bericht über das Nervensystem.) — 16) Schie-fordocker, P., Kleinere histologische Mittheilungen. Archiv für microscop. Anatomic. Bd. XV. S. 30. -17) Solenka, E., Hühncreiweiss als Einbettungsmasse. Zool. Anzeiger. No. 7. (1st hereits schon vor Jahren von E. Neumann, Königsberg i. Pr., für den Glaskörper ompfohlen worden, vgl. Virchow's Archiv f. pathol. Anat. 23. Bd. 1862, Ref.). - 18) Tafani, A., Nuova metodo per colorire i preparati microscopici mediante una soluziono piero-anilinica. Lo Sperimentale. Gennajo, (Verf. empfiehlt zur Erzielung einer sehönen Grünfärhung 100 Ccm. einer eoneentrirten Lösung von Pikrin-sänre mit 4-5 Ccm. saturirter Lösung von in Wasser löslichem Anilin zu misehen. Diese Mischnng färbt hinnen wenigen Minuten mit einem schönen Grun.) -19) Wedl, C., Ueber Orscille als Tinetionsmittel für Gewebe. Arch. f. pathol. Anat. von Virchow, 74, Bd. S. 143. (Einfaches oder dreifaches sog. französisches Orseilleextract wird, nachdem durch gelindes Erwärmer. im Sandbad der Ammoniak-Ueberschuss entfernt ist, cinem Gemenge von 20 Cem. absol. Alkehol, 5 Cem. concentr. Essigsäure von 1,070 spco. Gew. und 40 Cem. dest. Wasser zugesetzt, bis saturiter orthe Farhang (rubinroth) entsteht. Ein bis 2 mal filtrirt. Die Flüssigkeit färht rasch besonders Zellprotoplasma und Intercollularsubstangen. Einschlass in Levulose. Letztere ist von Dr. Schorm, chemischen Fnbrikanten in Wien, Hundsthurmerstrasse 113, gut zu beziehen.) - 20) Weigert, C., Bismarekhrann als Färbemittel. Arebiv f micr. Anntomie, Bd. XV. S. 258. (Bismarekhrann wire in destillirtem Wasser gekocht, wodurch man eine eon eentrirte Lösnag erhalt; die Lösung muss von Zeit zu Zel filtrirt werden. Schnitte aus Chromsäurepräparaten ode aus in Alkohol gehärteten Objecten färhen sich fas augenblieklich; man wäseht in absolutem Alkohol auund kann in Balsam oder in Glycerin einschliessen Die Zellkerne werden braun, das Protoplasma färht siel nicht. Den Farhstoff stellt die Berliner Actiengesell schaft für Anilinfarbenfabrication her.) — Vergt. aucl II. 7 u. 8. Flemming, Kernfärbungen. VI. 1. Bag neris, Färbung elast. Fasern mit Eosin. VI. 1, Abb VI. 32. Patrigeon et Meunier. VI. 6. Blake, Ein wirkung von sehwefelsauerm Thorium anf Blutkörper VIII. 58. Banvier, Goldmethode. VIII. 59. Ranvier Diverse Technicismen zur Untersuchung des Nerven-nnd Muskelsystems. XIII, A. 35. v. Thanhoffer Eosinfarhung. XIII, C. 11. Löwe, Microtom.

Altmann (1) injicite entwolrd die Holhräumder Köppers (Bluz- und Lymphwege) mit Olivnnol)
oder imprägnirte die Gewebe mit ciner Nischung
von Olivnol), akther und absoluten Alkhoch i
härtete dann Alles is Alcohel und maceritet im Eade Jarche. Es gelang ihm auf diese Weie Corrozionapräparate zu erhalten, welebe z. B. die Lymphcapillaratent der Reitna und Chociolae darstellen; egewann die Alegiass der Safflicken der Corneas u. A
Seine corrollarian Ingeleinungsplanate zeigen eine dugeden der Scheiden und Scheiden der Scheiden
zeigen zu der Scheiden und die die Scheiden verfalte zu gelang ihm in der Prosch
hant Bletzoplätzen, Lymphscapillare und die dies
beiden verkindenden Wege durch Injection der Aort
zu fellen und durch Corrosion isolite darzustellen.

Brossicks (D) empfehlt, kleine Gwebsteilde ein Stunde in 1 per. Omnium lösnag und dam für 2 Stunden in eine kaltgesättigte Osalakurelösun (I. 15) zur beinges Embrossich Gwebe differn und versigen Tropfen Osalakurelösungen Gwebe sell auch ein Genisch von der Osakäure zu weigen Tropfen Osalamisloung, erne aus Erkaltungen und Stunden der Stund

Miller (11) giebt 1) ein Recept für eine gut-Carminsolution nach Prof. J. W. S. Arnold an university medical college New-York: Carmin , No. 40' wird in einer saturirten Borax-Lösung gelöst bis zu Sättigung, so dass noch ein ungelöster Carminres bleiht. Nach 24 Stunden wird die klar abgesetzte Flüs sigkeit decantirt, und zu der decantirten klaren Mass 2 Unzen Alkohol und 1 Drachme kaustischer Natron lösung zugefügt. Nan kann damit tingiren. Oder abeman Esst den Alkohol fort und dampft die abdecar tirte Carminlösung ein zur Trockne. Das so erhalten rothe Pulver kann helichig lange nufbewahrt werder Um dann eine Färheflüssigkeit horzustellen, werde 15 Gran des Pulvers in einer Unze Wasser gelöst un dazu 1 Drachme Alkohol gegeben. 2) Für Hämatoxyli empfichlt Miller Folgendes; Zu einer Pinte Wasse füge man eine Unze Hämatoxylin-Extract in Pulverform lasse es hei öfterem Umrühren 24 Stunden stehen, dan wird Alaun im Ueberschuss zugefügt und filtrirt. Nu abgedampft wie verhin. Das erhaltene Pulver dier zum Färben. 3-10 Gran davon auf eine Unze Wasse geben rasch färbendo Flüssigkeiten, denen man zu grösseren Haltbarkeit 1 Drachme Alkohol auf die Unze Wasser zufügen kann. 3) Ein gutes Pikrocarmin stellt Verf. einfach durch Mischung einer gesättigten Phynosaugelösung (1 Theil) mit 2 Theilen der 15 gräni-

gen Borax-Carminlösung her.

Beim Färben mit Carmin gilt Folgendes: Nach dem Färben Auswaschen in Alkohol, dann kurzes Einlegen in eine gesättigte alkoholische Lösung von Oxalsäure zum Fixren, Auswaschen in Alkohol, dann Nelkenöl, Dammarjack. Will man in Glycerin eingen, so wascho man die Oxalsäure mit Wasser aus. Für Ilämatoxylintientienen empfichlt Miller das Auswaschen in Wasser, Einbringen in Alkohol, Nelkenöl, Dammarlack, Alle tefasse müssen rein sein, Säuren dürfen nicht in Verbindung mit den Schnitten kommen. Die Pikrocarmintientien erfordert etwa 24 Stunden, dann rasches Wassehen, zuerst in Wasser und dann in Alkohol. Dann Nelkendlett. Destillirtes Wasser für die Flüssigkeiten zu verwenden, ist unnötlig.

Obersteiner (12) färbt mit sehr gutem Erfolge in Carmiol Soung unter Einwirkung war mer Wasserdämpfe. Sein Verfahren ist folgendes: "Ueber ein nur weing gefülltes Wasserbad mit grosser Oeffnung wird ein brahnetz gelegt, auf welches, sobald das Wasser zu kechen beginnt, die Schnitte in einem die Carminisung enthaltenden Uhrsehälchen gestellt und der Einwirkung der warmen Dämpfe ausgesetzt werden. Nach Verlauf von 2--5 Minuten sind die Schnitte vollständig glätht. Sie werden alsdann 2 mal in destillirtem Wassera ausgewaschen."

Enträssern und Aufhellen wie gewöhnlich. Vorzügliebe Resultate lieserten Schnitte der nervösen Centralorrane.

Paulier (14) bringt das frische Rückenmark in eine Mischung von 50 Theilen Wasser auf 1 Theil doppeltchromsaures Kali und 2 Theile schwefelsaures Kupferoxyd (8-10 Tage). Dabei nimmt das Mark eine hinreichend harte und zugleich elastische Consistenz an, die es für eine maeroscopische Präparation sehr geeignet macht. Um die gelbe Färbung fortzuschaffen, wird das Mark alsdann noch auf 2-3 Tage in eine 1 proc. Salzsäuremischung gebracht (1 Salzsaure auf 100 Wasser) und dann für einen Tag in eine Mischung von 1 Chloral auf 100 Wasser, letzteres, um die seifige Consistenz. welche die Salzsäure dem Mark giebt, wieder zu beseitigen. Von Vortheil ist für die leichte Trennung der einzelnen Stränge noch das mehrstündige Einlegen in eine Mischung von gleichen Theilen Glycerin und Wasser. Die dabei auftretende grünliche Färbung kann leicht durch Einlegen in reines Wasser wieder getilgt werden. Für mensehliches Rückenmark hat sieh dieses Verfahren noch nicht so gut bewährt, wie bei Thieren (man bekommt selten das mensehliehe Mark hinroichend frisch. Ref.). -Uebrigens soll dieses Verfahren nur die macroscopische Behandlung des Markes erleichtern.

Schiefferdecker (16) empfieht eine etwas unsiaddiebe Doppelfärbung in Eosin und blauen Anilinfarben (Dahlia, Methylviolett, Amilingrün). Ersters wird in Alkohol gelöst, von letzterem braueht man lyctige wäserige Lösungen. In Eosin wird der Schnitt länger Zeit (1/2 bis 2 Stunden) eingelegt, in Wasser augswaschen, in die andere Lösung einige Minuten gebracht, wieder ausgewaschen, entwässert, wobel Vorsieht etforderlich ist, da der Alkohol beide Farben extrabirt und in Nelkenöl angeschen.

Für Haut, Ossification, Centralnervensystem, Drüsen, Blutgefässdrüsen ist die Methode zu empfehlen.

Für die nervösen Centralorgano wendet Schiefferdecker statt der Henle'ssehen Palladium-Carmintinetion (s. Vorrede zu Henle's Nervenlehre) eine Doppelfarbung in Palladium und einer kalt gesätitigten Lösung von pierocarminsaurem Natron an. Der Schnitt kommt auf 1—2 Minuten in die Palladiumchloridlösung (1: 300 bis 1: 600 H<sub>2</sub>O), dann auf 8—10 Minuten in die Lösung von pierinsaurem Natron. Die Präparate dunkeln leieht nach.

Ganglienzellen werden auf folgende Weise isolitt: Kleine Stücke frisehen Rückenmarkes werden in Ranvier's Alcohol 2—3 Tage macerirt, ein Stückehen der grauen Substanz im Reagenzglase in Wasser geschüttelt, darauf wird Glyoerin und einige Tropfen der Lösung von pierocarminsaurem Natron zugesetzt. Nach 3 Tagen giest man einen Theil der Plüssigkeit ab, giesst den Rest mit dem Bodensatz in ein Uhrschälehen und findet in diesem eine Masse schön isoliter, gefärbter Ganglienzellen, die man lange conserviren kann.

# II. Elementare Gewebsbestandtheile, Zellenleben, Regeneration.

 Altmann, R., Ueber die Veränderungen des serösen Epithels am blosgelegten Frosehmesenterium. Arch. f. microse. Anat. XVI. S. 111. - 2) Auerbach. Ueber die streifige Spindelfigur bei der Vermehrung, uener die streinge Spinderigur bei der Vermerrung-resp. Theilung der Zeilkerne. Ber. der Minchener Naturf.-Vers. 1877. — 3) Brandt, Microchemische Untersuchungen. Arch. für Anat und Physiol. Physio-logische Abtheil. S. 563. (Verf. zeigt, dass die ihm zugänglichen Cytoden in 10 pCt. Kochsalzlösung löslich waren, also kein Nuelein enthalten konnten, da dieses in der erwähnten Lösung sieh als unangreifbar erweist. Ausserdem hat er es wahrscheinlich gemacht, dass in der Leibessubstanz der Infusorien, Amöben etc. ein der Cellulose ähnliches Kohlehydrat existirt.) -4) Burg, J., Beitrag zur miero-ehemisehen Analyse. Veränderungen einiger Gewebe und Secrete durch Magensaft. Dissert, Greiswald, 1876. (Unter A. Budge's Leitung entstanden.) — 5) Cornu, M., Sur le cheminement du plasma au travers des membranes vivantes non perforées. Compt. rend. T. 84. 1877. - 6) Dippel, L., Die neuere Theorie über die feinere Structur der Zellhülle, betrachtet an der Hand der Thatsachen. 13 Tafeln gr. 4. Frankfurt a. M. - 7) Flemming, W. Beiträge zur Kenntniss der Zelle und ihrer Lebenserseheinungen. Arch. für mierose. Anat. XVI. S. 302. - 8) Derselbe, Zur Kenntniss der Zelle und ihrer Theilungs-Erscheinungen. Schriften des naturwissensch. Vereins in Kiel. 1. Aug. — 9) Kent, W. Sav., The origin and distribution of organic colour. Nature. Vol. S. 523. — 10) Klein, E., Observations on the Structure of Cells and Nuclei. Quart. Journ. of mier. Vol. XVIII. New Ser. S. 315. - 11) Kollmann, J., Ueber Zellen- und Intercellularsubstanz. Sitzungsber. der Münehener morphol.-physiol. Gesellsch. 6. Febr. - 12) Mole se hott, Jacob, Sull'acqua contenuta nei tessuti cornei. Archivio per le seienze mediehe Vol. III fase. 1. (Verf. theilt eine Reihe von Untersuchungen über den Wassergehalt thierischer Gewebe mit, besonders über den der Haare; bei dem vorwiegend physiologisehen Interesse der Arbeit muss Ref. auf den betreffenden Bericht verweisen.) - 13) Moriggia, A., Effetti di alcuni liquidi specialmente acidi e salini sopra i moti dei filamenti spermatici, dell' epitelio vibratile, delle Opaline e del Cuore, nonchè degli acidi sulla tenacità dei nervi. Accademia dei Lineci 1877. (Kurz referirt in "Archivio per le seienze med. 1878, S. 394, von Bizzozero; von mehr physiologischem Interesse.) 14) Nathusius-Königsborn, Untersuehungen über nieht eelluläre Organismen, namentlieh Crustaeeen-Panzer, Mollusken, Schalen und Eihüllen. Berlin, 1877. 4. 144 SS. 16 Taff. - 15) Peremesehko, Ueber die

Theilung der Zellen. Centralbl. f. die med. Wissenseh. No. 30, - 16) Robin, Ch., Remarques sur la genèse des éléments anatomiques ou théorie cellulaire. Journ. de l'anat, et de la physiol. No. 4. (Allgemeine Betrachtungen über Zellen- und Gewebsgenese; Ref. verweist auf das Original.) - 17) Romiti, G., Il concetto della vita. Discorso inaugurale per la riapertura degli studi nella R. università di Siena. Siena, 8. 43 SS. — 18) Schleicher, W., Ueber den Theilungs-process der Knorpelzellen. Centralbl. f. die med. process der Knorpelzellen. Centralbl. f. die med. Wissenseh. No. 23. — 19) Derselbe, Die Knorpelzellentheilung, ein Beitrag zur Lehre von der Theilung der Gewebezellen. Arch. f. microsc. Anatomie. XVI. S. 248. — 20) Derselbe, Du mode de division des cellules cartilagineuses. Bull. de la soc. de méd. de Gand. Julilet. 331. — 21) Sea man, The microscopical examination of fibres. The american quart. micr. Journ. Vol. I. p. 32. (Untersuchung von Fasern verschiedenster Art.) — 22) Strasburger, E., Ueber Zellbildung und Zelltheilung. 2 te vermehrte und verbesserte Aufl. nebst Unters. über die Befruchtung. Jena, 1876. — 23) Derselbe, Ueber Befruchtung und Zelltheilung. Mit 9 lithogr. Tafeln. Jena. — 24) Thiem, C., Beitrag zur miero-chemischen Analyse. Untersuchungen über die Löslichkeit des Bindegewebes dnrch verschiedene chemische Mittel. Dissert. Greifswald, 1876. (Unter A. Budge's Leitung.) — 25) Unger, L., Ueber amöboide Kernbewegungen in normalen und entzündeten Geweben. (Aus dem Institute f. allgem. und experimentelle Pathologie in Wien.) Oestreichische med. Jahrbb. Heft 3. - 26) Valentin, G., Zur höheren Gewebelehre I. Archiv f. micr. Anatomie. Bd. XV. S. 97. (1st im Original zu vergleichen, da ein kurzer Auszug nicht gut gegeben werden kann.) — 27) Vogelpoel, P. G. J., Over kern-en celdeeling, Dissert, Loiden. — Vgl. auch: V, 6, Buseh, Specificität der Zellen. — VII, 5, Flemming, Zusammenhang zwischen Bindegewebszellen und glatten Muskelfasern. - VII, 7 u. 8, Hooltzke und Kraske, Regeneration der Muskeln. - VIII, 30, Giuliani, Regeneration von Eidechsensehwänzen. - VIII, 40, Korybutt-Daszkiewicz, Regeneration der Nerven. · VIII, 47, Siegm. Mayer, Nervenregeneration. -VIII, 59, Ranvier, Nervenregeneration. - Entw. I, 15, Brandt, Zellenbegriff, Bedeutung des Keimbläschens.

Nach Altmann's Untersuchungen (1) bilden sich am blossgelegten Froschmesenterium Zellen vom Charakter der Eiterkörperchen durch Abschnürung von Sprossen von den vorhandenen Endothelzelen. Entweder schwellen dabei die letzteren vorher zu trüben Körpern an, oder aber es wachsen homogen aussehende Sprossen aus den Zellen hervor, die später verschmelzen und am oberen Ende wieder eine getrübt erscheinende Sprosses eich ablösen lassen.

Von allen bisher über die Phänomene der Kernund Zelltheilung und des feineren Baues dieser Gebilde erschienenen Arbeiten ist die Plemming'sche Schrift (7) die umfassendste; wir geben den Iuhalt derselben mit der Fassung der vorläufigen Mittheilung (8) wieder;

Die Angaben über die Beschaffenheit des Kerns, die Verf. an anderem Orte (Arch. f. mier. Anat., Bd. 13, p. 693) gemacht hat, kann er nach vielfacher Prüfung lebender Objecte, namentlich von Salamandra maculats und deren Larve, und nach genauerem Studium der Reagentienwirkungen, in allen wesentlichen Stücken aufrecht halten. Der ruhende lebende Zeilkern besteht darnach bei den Objecten, die bisher untersucht wurden, 1) aus einer Wandschicht (Kernmembran), 2) aus

einer durch das Innere vertheilten Substanz (Kerngerüst, intranucleares Nctzwerk), die in unregelmässigverästelten Strängen angeordnet ist; ausnahmsweisekommen regelmässigere, radiäre Anordnungen der Strängezur Beobachtung (Einer); 3) aus den Kernkörperchen, Nucleolen, die meistens in den diekeren Strängen des Netzwerks lagern, und 4) aus einer blassenSubstanz, die den übrigen Binnenraum ausfüllt und
keine Structur erkennen lässt (Zwischensubstanz oder
Kernsaft).

Die Netzstränge und die Membran sind stärker tiegierar wie die Zwischensubstanz, diese ist es aber eberfalls, so lange der Kern ruht. Die Netzstränge zeigen zahlreiche Vordiekungen von unregelmässiger Form. Die Kernköprerchen sind nicht, wie es Klein (Quart. journ. of mier, seienee, Juli 1878, s. diesen Ber.) vermuthet, identisch mit solchen Verdickungen, sondern kleiner wie sie und stellen einen besonderen Bestandtheil des Kerns dar.

Die ruhenden lebenden Kerne sind bei vielen Zellensondern nicht regelmässig rund oder elliptisch eontournt, sondern die Contoure vielfach eingebuchtet. (Epithelzellen, Bindegewebszellen.)

Die mehrfach beschriebenen "hellen Höfe" am Kernkörperehen sind in den meisten Fällen — nicht in allen — blosse Randreflexe.

Alle Reagentien verändern Einiges, manche Vieles an diesen Verhältnissen. Namentlich die ehromsauren u. a. Salze zeigen meistens versehärfte dünnbalkige Netze im Kern, die von den praeexistirenden nur als Schrumpfungsproduete abzuleiten sind. Diese Bilder (s. die früheren Angaben 1. c.) hat Verf. früher für autrugetreuer gehalten, als sie es sind; sie sind kürlich auch von Klein (l. c.) auf Grund der Behandlung mit einfachem ehromsauren Ammonium sehr genau und treu beschrieben worden. Verf. möchte aber den von Klein gebrauchten Ausdruck "intranuclear fibriis" nicht acceptiern, da es sich dabei ja um einen geschrumpften Zustand des lebenden Kernnetzes handelt, das diesen Bildern keineswegs ganz gleicht.

Den Angaben Frommann's, Heitzmann's, Eimer's und Klein's, welche Zusammenhänge der intranuelearen Netzwerke durch die Kernmembran hindurch mit Structuren im Plasma behanpten, tritt Verf. nicht entgegen, ist aber bisher nicht im Stande, sie zu bestätigen.

Für die riehtige Beurtheilung von Structurverhältnissen des Kerns ist nach den Erfahrungen des Verf, die Vergleichung des bleenden Zustandes unbedingt nothwendig. Der Begriff "indifferente Reagentien" sollte am besten überhaupt, jedenfalls aber für solehe Fragen, abgeschafft werden.

Die Substanz der lebenden Knorpelzelle bei Amphibien zeigt folgenden Bau:

Um den Kern her, der ein diehtes Reticulum mit Verdickungen führt, geben in einer uuregelmässig concentrischen Anordnung Fasorn durch den Zellenleib, mehr einen Filz wie ein Netzwerk darstellend. In der Peripherie wird dieses Faserwerk lockerer. Die Fett-körnehen, die der Zellenleib enthält, sind dort, wo sie nicht zwischen den Fasern festgedräng tiegen, namenlich in den peripheren Gegenden der Zelle, in deutlicher Molecularbewegung. Die Substanz zwischen den Fäden wird also einen ganz oder nahezu flüssigen Aggregatzustand haben. Diese Structur wird durch die meisten Reagentien unkenntlich gemacht.

Die Erscheinungen der Zelltheilung untersuchte verf. in diesem und dem vorigen Sommer an der Harnblase, besonders aber an der Larve von Salamandra u. a. Larven: an Epithelzellen der Oberhaut und der Kiemenplatten, Knorpel-Bindesubstanz-Endothel- und Blutzellen. Die Ergebnisse lassen sieht in Vielem mit denen vereinbaren, welche über Theilung von Gewebezel len Bütsehli, Strasburger, Mayzel, Eberth und kürzlich Schleicher (s. d. Ber.) mitgetheilt baben. Da die Objecte erlaubten, sehr zahlreiche Zellentheilungen direct und von Anfang zu Ende zu beobachten, und klare seharf gefärbte Präparate in beliebiger Auswahl zu vergleichen, so hat sich auch manches Neue ergeben, besonders eine genanere Unterscheidung der Phasen und ihrer Reihenfolge, als sie in der erwähnten Lite-

ratur getroffen wird.

1) Phase: Eine vollständige Auflösung des Kerns vor der Theilung oder auch nur ein Homogen-werden desselben muss Verf. für seine Objecte in Abrede nehmen. Es tritt vielmehr, meist unter einiger Vergrösserung des Kerns, eine Metamorphose desselben ein, der Art, dass die tingirbare Substanz sich von der untingirbaren sondert in Form eines dichten Gerüstes, dessen anfangs feine Bälkehen mehr und mehr gewundenen Verlauf annehmen. Dies Gerüst entsteht zwar, wie Verf. annimmt, im Anschluss an das Gerüst des ruhenden Kernes, ist aber von grösserer Masse, da es auch noch den tingirbaren Stoff aus der Zwischensnbstanz und die Kernkörperchen in sich aufnimmt; diese letzteren verschwinden schon in diesem Stadium. Auch die Kernmembran wird in das Gerüst einbezogen. Was von Zwischensubstanz bleibt, wird untingirbar. Von einem Anfangsstadium, in welchen im Kern gleichmässig vertheilte discrete Körner aufträten (s. die eit. Angaben Anderer) findet man bei Salamandra nichts, sondern von Anfang an zusammenhängende Gerüste. Vielleicht haben jene Angaben ihren Grund in der Kleinheit der untersuchten Kerne. 2) Indem die Fäden sich verdicken und zugleich verkürzen, entsteht aus dem dichtgewundenen ein immer loser gewundener Korb von äusserst zierlicher regelmässiger Anordnung, und noch ziemlich von der Grösse des alten Kerns. 3) Die peripheren Fadenschlingen dieses Korbes reissen durch, so dass die Enden frei werden und die Figur eines Sterns oder Schlangensterns auftritt. In diesem Stadium trennt sich jeder Faden der Länge nach in zwei parallele Fäden. So entstehen feinstrahlige Sterne. 4) Der Stern zieht sich mehrmals abweehselnd zu einer abgeflachten Form in die Aequatorialebene zusammen und dehnt sich wieder nach den Polen aus. (Bewegungen der ganzen Masse von einem Pol zum andern [Schleicher] kommen hier nicht vor.) Endlich bleibt er in der ersteren Lage kurz in Ruhe; dann 5) weichen seine Ele-mente zu der Kernspindel auseinander, die ganz der von Mayzel für Triton gegebenen Beschreibung entspricht. Mayzel hat auch richtig vermuthet, obwohl er den ersten Theil des Vorgangs nicht direct verfolgte, dass die Spindelbildung auf das Kern- und Knäuelstadium folgt. 6) Die Theilung der Kernspindel erfolgt ohne Ausziehung dünner Verbindungsfäden; die Theilang der Zelle ohne Ausbildung einer Zellplatte (in Strasburger's Sinne). Die neuen Kerne entstehen je einer aus der vollen Hälfte der Spindel. Es bleibt nichts übrig. 7) In den getrennten Kernhälften klappen die peripheren Bälkehen auseinander, so dass wieder jede nahezu die Form eines flachgedrückten Sterns bekommt. 8) Diese Masse verschmilzt, zuerst an der Polseite, unter Verkürznng der Strahlen. Es bildet sieh aber keine ganz homogene Masse, sondern 9) die Substanz differenzirt sieh sofort in der Art, dass sie sich wieder zum regelmässigen Gerüst ordnet, das anfangs eng und grobbalkig ist, dann dünnbalkig wird.

Es erfolgt also bei der Ausbildnng des neuen Kerns eine Repetition der Anfangsphasen der Theilung in umgekehrter Reihenfolge.

Ansserdem finden sich folgende Erscheinungen als besonders bemerkenswerth:

Die Fett- und Pigmentkörner im Plasma der Zelle liegen sehon von der Phase 1) und 2) an den Polen zu zwei Gruppen angehäuft, die zwar nur selten deutliche strahlige Anordnung erkennen lassen, die man aber als Homologa der Radiensysteme in den Eizellen betrachten muss. Von der Phase 3 ab giebt es eine deutliehe lichte Zone zwischen Kernfignr und Zellplama. Verf. kann dieselbe aber, in Uebereinstimmung mit Strasbnrger, nicht znm Kern rechnen.

Nach diesen Ergebnissen ist eine Karyolyse im wirklichen Sinne des Wortes bei den untersuchten Objecten ausgesehlossen; in diesem Sinne würden die Befunde eine Bestätigung der Angaben von Strasburger und Bütschli liefern, wenn diese einer solchen noch bedürften. Verf. muss sich aber Anerbach (Centralbl. f. d. med. Wiss. 1876 No. 1) dahin anschliessen, dass von einer directen Kerntheilung im alten Sinne auch nicht mehr geredet werden sollte; denn was sich theilt, sich nicht, der Kern", sondern eine Metamorphose desselben. Jedenfalls aber bleibt hier die tingtibare Snbstanz des alten Kerns ihrer Masse nach ganz oder nahezu unverändert und geht insgesammt in die neuen Kerne auf.

Die allgemeine Anfassung der Kerntheilung, welche Staburger auf p. 272 ff. 1. c. darlegt, lässt sieh in der dort gegebenen Form mit dem hier Mitgetheilten nicht vereinigen. Denn hier giebt es weder ein homogenes Anfangsstadium, noch in den folgenden Phasen eine Ansammlung von activem Kernstoff an den Polen und Abstossung von anderem nach dem Centrum; und dennoch stellen hier auch die Anfangsstadien eine

regelmässige Kette dar.

Ein ausnahmsweises Fehlen der Kornplatte bei Salamandra oder Triton kann nicht constituirt werden, weil nach dem ganzen weiteren Verlauf offenbar die Gesammtmasse des Korbes, des Sterns, des comprimitren Sterns mit demjenigen Gebilde gleichwerthig ist, welches Strasburger nach seinen Objecten Kernplatte genannt hat

Es ergiebt sich also auch, dass die anfüngliche Differenzirung des Kerninhalts in feine Längsfäden (Kernspindel) und die nachträgliche Verdickung dieser Fäden in der Mitte (Kernplatte) kein principiell nöthiger Vorgang bei einer Zelltheilung ist.

Die Urodelen, welche den Anuren in der Histologie den Rang abzulaufen seheinen, haben auch E. Klein (10) das Material zu eingehenden Untersuchungen über fibrilläre Netzwerke im Kern und auch im Protoplasma der verschiedensten Zellen geliefert. Intranucleare Netzwerke derselben Art, wie sie uns durch die Arbeiten Frommann's, Flemming's, Eberth's, Peremeschko's u. A. geschildert worden sind, fand Verf, in folgenden Objecten: (Triton cristatus nach Behandlung mit einfach chromsaurem Amoniak) Epithelien des Magens, Drüsenzellen des Magens, Endothelien der Bauchhöhle, Bindegewebszellen (fixe), Leucocyten, glatten Muskelfasern, Kernen der Nevenfasern. — Die Kernkörperchen möchte Klein einfach auf Verdickungen dieses Netzwerkes oder auf Knotenpunkte oder Schrumpfungen desselben zurückführen: wenigstens sagt er das bezüglich der Epithelzellen des Magens und erinnert an ähnliche Beobachtungen von Langhans u. A.

Besonders bemerkenswerth sind die Angaben des Verf. über fibrilläre Netzwerke im Protoplasma derselben oben genannten Zellen. Die betreffenden Fäden hängen mit dem intranucleären Netzwerk zusammen, wie letzteres auch in Verbindung mit der Kernmembran steht. Die Cilien der Oesophagusepithelien stehen ebenfalls in Connex mit dem intracellulären Reticulum.

An den Endothelien des Mesenteriums, wie an

den fixen Bindegewebszellen unterscheidet Verf. eine hyaline Grundsubstanz (Grundplatte. Klein) und ein darin eingebettetes Netzwerk, das "intracelluläre Netzwerk". Er tritt dabei den Angaben von Tournoux entgegen (S. Ber. f. 1874; Journ. de l'anat. et de la physiol. Jan. et Févr. 1874), welcher die Endothelzellen der Autoren je aus zwei zelligen Elementen znsammengesetzt sein lässt, einer oberflächlich gelegenen, bald kernhaltigen bald kernlosen, hyalinen Zelle und einer darunter befindlichen granulirten, kernhaltigen Zelle.

Uober die Textur der glatten Muskelfasern finden wir eine Reihe neuer Angaben (Verf. untersuchte die im Mesenterium von Triton vorhandenen glatten Muskelfasern). Abgesehen vom Kern mit seinem Netzwerk sieht man an demselben eine periphere Scheidensubstanz mit feiner Querstreifung (annular hickenings) und ein axiales Bündel von Längsfibrillen, welches mit dem intranucleären Netzwerk in Verbindung steht. Die Enden der glatten Muskelfasern sah Verf. in mehreren Fällen in Fortsätze von fixen Bindegewebskörperchen übergehen.

Für die Bindegewebskörperchen will Verf. nur eine geringe Zahl von anastomosirenden Fortsätzen zulassen. Auch an den Kernen der Blutgefässwandungen, sowie an denen der Schwann'schen Scheide sah Klein das intranucleäre Netzwerk; für die letzteren constatire er überdies, dass die Fibrillen des Netzwerkes über den Kern hinausgehen und den Axencylinder scheidenartig umwickeln; er meint, dass auf diese Fibrillen vielleicht der mehrfach, zuerst von Kühne, behauptete Zusammenhang zwischen Bindegewebszellen und feinen Nervenfasern (Cornea) zurückzuführen sei.

Peremeschko (15) hat unabhängig von Schleicher (s. folg. Nummer) an Epithelzellen, sternförmigen Bindegewebszellen, Endothelzellen und farblosen Blutkörperchen von Tritonenlarven dieselben Erfahrungen über die Phänomene der Kern- und Zelltheilung machen können, wie dieser an Knorpelzellen; die Differenzen betreffen nur unwesentliche Punkte.

Die im Laboratorium von Prof. van Bambeke in Gent angestellten Untersuchungen Schleicher's (18—20) haben zu dem interessanten Ergebnisse geführt, 1) dass in den Knorpelzellenkernen, sowie im Zellprotoplasma dieselben fadenartigen Bildungen, Stäbchen und Körner vorkommen, welche in anderen Kernen seit einiger Zeit bekannt geworden sind, und dass 2) Bewegungen dieser Fäden, Stäbchen und der Kernmasse überhaupt bei der Theilung eine bedeutende Rolle spielen.

Dass die Kernfäden vollkommene Netze bilden, stellt Verf. in Abrede; vielfach finde man auch Kerne in Zellen, die sich nicht gerade zur Theilung anschicken, ohne dergleichen Bildungen; dagegen nimmt er mit den neueren Autoren an, dass die Kernmasse sich aus zweierlei verschiedenen Substanzen, der Kernsubstanz und dem Kernsafte, zusammensetze. Da die Veränderungen, welche der Kern vor, während und nach der Theilung erleidet, mit Bewegungen seiner Substanz verbunden sind, so fasst Schleicher all diese Vorgänge mit dem Ausdrucke "Karyokinesis uzusammen.

Wenn der Kern zur Karyokinesis sich anschickt so zerfällt zunächst seine Membran in Stücke und di-Sonderung zwischen den festeren Bestandtheilen welche als die genannten Fäden, Stäbchen und Körne sichtbar werden, schreitet vor, dabei zeigen dies Stücke verschiedene Bewegungen, Contractionen, Lo comotionen. Die Membranstücke gesellen sich des übrigen Fäden, Stäbchen etc. hinzu. — Weiterhin ordnen sich nun diese Gebilde zu bestimmten, ab e stets wechselnden Figuren (man vgl. die Abbil dungen) und der ganze Kern schwimmt langsam durch das Protoplasma hin, jedoch tritt dieses nicht aus nahmslos ein, wie Verf. in seiner vorläufigen Mitthei lung behauptet hatte. Dieser ganze Process dauer ungefähr 2 Stunden. Gleichzeitig stellen sich abe auch Bewegungen an den im Protoplasma vorhandene: Fäden ein, und Verf. glaubt sich überzeugt zu haben dass ein Theil dieser Fäden mit der Kernmasse verschmelzen kann.

Die eigentliche Theilung vollzieht sich sehr rasch und man ninmt an günstigen Präparaten wahr, dasunmittelbar vor dem Theilungsacte die Stäbchen de karyokinetischen Masse sich nahezu parallel legen, einelliptische Figur bildend, und dann diese elliptische Stäbchenmasse in 2 Hälften auseinanderweicht, wobe sich feine Fäden zwischen den Hälften ausziehen. Di-Formen der Kernhälften sind aber keineswegs constant

Nun folgt schnell das Stadium der Wiederver schmelzung der Stübchen jeder Kernhälfte zu eine verschieden gestalteten dunklen Masse, diese zerfäll dann wieder in verschieden geformte Stücke, von dene ein Theil sich zur Membran des neuen Theilungskerne verbindet, und so wird wieder ein Kern hergestellt wie er vor Beginn der Karyokinesis war, nur das jetzt 2 solcher Kerne in einem Protoplasmakörper lie gen, der aber unterdessen sich auch zu theilen be gonnen hat. Für diesen Abschnitt des Theilungsactebildet sich zuerst eine den Zellkörper durchsetzend Scheide wand zwischen den beiden jungen Kernen welche später in 2 Blätter sich spaltet; die Scheide wand selbst setzt sich aus Fädchen und Stäbchen zu sammen, die im Protoplasma entstehen.

Bezäglich weiterer Details und der theoretischer Betrachtungen des Verfassers muss auf das Origina verwiesen werden. Hier sei nur noch im historischer Interesse nach einer dem Ref. zugegangenen brief lichen Mitheilung Schleicher's hinzugefügt, das Letzterer seine Angabe, die er an die Spitze seine Abhandlung im Archiv für nieroscopische Anatomi gestellt hat, dahin lautend, dass Mayzel die Prioritä bezüglich dos Nachweises des Modus der Knorpelzellen theilung gebühre, zurücknimmt. Durch eine ihm zu gegangene Uebersetzung des russischen Originales de Mayzel'schen Arbeit von Dr. Schnitschewsky lies sich ersehen, dass Mayzel Vorgänge, wie Schleiche sie als "Karyokinesis" beschreibt, nicht gekannt hat sie wenigstens nicht beschrieben hat. Der betreffend

Passus in dem Mayzol'schen Werke lautet nach Schleicher's Mitheilung vom 29. December 1878 folgendermassen: "Was andere Gewebe der Säugethiere betrift, so habe ich im Fussgelenke des Kalbes einige Bilder unter den Knorpelzellen gefunden, die mich zu dem Schlusse berechtigten, dass auch hier Kerntheilung nach der oben beschriebenen Weise erfolgt. Nach Färbung der Schnitte mit Eosin und nach Zusatz von 1 pCt. Essigsäure habe ich einige Zellen gesehen, deren Kern sich in Form von gebogenen faserigen Bündeln mit Verdickungen an ihren Enden zu erkennen gab".

Un ger (25) beobachtete in Fortsetzung der Untersuchungen S. Strickers am öbeide Kern bewegungen am folgenden Objecten: Epithelien der Nickhaut, der Hornhaut, des Magens, Darns, der Harmblase, Zunge und Mundhählenschleimhaut (des Menschen), der quergestreiften und glatten Muskelfasern und der Spinalgnien (Frössche). Durch entzündungserregende Reize wurden diesse Bewegungen verstärkt und in alten Kernen wieder angefacht.

[Mayzel, W. Ueber die Regeneration der Epithelien und die Zelltheitung. I. Theil 127 SS. (Arbeiten aus den Laboratorien der medicin. Facultät der Univers. in Warschau. Heft 4. März.) (Russisch.)

Im vorliegenden ersten Theile seiner ausführlichen Arbeit über die Regeneration der Epithelien und die Zelltheilung (worüber Näheres nach dem Erscheinen der ganzen Arbeit im nächsten Jahre referirt werden soll), liefert Mayzel eine detaillirte Beschreibung seiner an zahlreichen Objecten angestellten Untersuchungen, welche ihn zu dem Resultate führten, dass das Epithel nur aus dem präexistirenden Epithel entstehen kann. - Es dienten als Untersuchungsobject (im lebenden Zustande sowie nach Behandlung mit verschiedenen Reagentien); die Hornhaut der Frösche, Tritonen, Eidechsen, Vögel (Huhn, Sperling, Eule), und Säugethiere (Kaninchen, Katze, Hund, Meerschweinchen); die Nasen- und Wangenhaut der letzteren; die Zunge, Schwimmhaut und Rückenhaut des Frosches (letztere nach Excision von kleinen Hautstückchen); die Gaumenschleimhaut des Frosches (zum Studium der Entstehung der Flimmerhaare); endlich die Hauttransplantation und die Ueberhäutung der Geschwüre beim Menschen. (S. diese Berichte 1874. I. S. 33.) - In Bezug auf detaillirte Fragen über Zellvermehrung und Kernbildung (am Rande des Epitheldefectes) differiren die Beobachtungen M.'s in manchen Punkten von entsprechenden Angaben von W. Krause und Klebs.

Der zweite Abschnitt ("Ueber Zelltheilung") umfasst die Beschreibung der Kerntheilungsbilder in den Ei-, Embryonal- und Gewebezellen beim Menschen, allen Wirbelthierclassen, den Insecten und Infusorien, und zwar nach eigenen Beobachtungen am lebenden Objecte, sowie auch an mit verschiedenen Reagentien bergestellten Präparaten.

W. Majzel (Warschau).]

### III. Epithellen.

 Kling, O., Muskelepithelien bei Anthozoën. Vorläufige Mittheilung. Morphol. Jahrbuch Bd. IV. S. 327. Jahresbericht der gesammien Medicin. 1878. Bd. L. (K. fand, dass die Darmepithelien direct mit den Ringmuskelfasern des Darms zusammenhängen. Verf. stellt eine ausführliehe Mittheilung darüber in Aussicht.) — 2) Renaut, J., Note sur le tissu adamantin de l'ectoderne. Soc. de Biologie 4. Mai, Gaz. méd. de Paris No. 20, p. 245. (Aus dem Umstande, den Verf. entdeckt haben will, dass die Zellen des Schmelzepithels eine feine Streifung zeigen, und dass sie, wie bereits bekannt, eine Cuticula haben, dass ferner dieselben Verhältnisse beim äuseren Epithel des Amphioxus gesehen werden, glaubt Verfasser sich berechtigt, einen neuen Typus des Epithelgewebes aufstellen zu können, den er "Type adamantin de l'ectoderme" nennt.)

### IV. Bindesubstanzen, elastisches Gewebe, Endothelien.

1) Bagneris, Sur la tinction des fibres élastiques par l'Eosine. Revue méd. de l'Est. VII, 1877. Avril. 2) Gerlach, L., Ueber die Anlage und die Ent-wicklung des clastischen Gewebes. Morphologisches Jahrbuch Bd. IV. Suppl. S. 87. — 3) Kollmann. J.. Ucber den Bau der Sehne. Münchener Sitzungsbericht. 6, März. - 4) Löwe, L., zur Kenntniss des Bindegewebes. §. 2. Zur Histologie und Histiogenese des Fettgewebes. Archiv für Anatomie und Physiologie. Anat. Abth. S. 108. - 5) Derselbc, §. 3. Das interparenchymatöse Bindegewebe und die Gewebslacune. Ebendas, S. 141. - 6) Mays, K., Ueber den Bau der Sehnen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Saftbahnen. Arch, f. pathol. Anat. v. Virchow. 75. Band. 1879. (S. den nächsten Bericht.) — 7) Paladino, G., Intorno la tessitura dei Tendini composti dei mammiferi e sopra alcune particolarità di struttura dei vasi dei tendini stessi. Giornale internazionale delle Scienze mediche Nuova Scric Anno I. Napoli. - 8) Pfeuffer, Ph., Die elastische Faser des Ligamentum nuchae unter der Pepsin- und Trypsineinwirkung. Arch. f. microsc. Anat. XVI. S. 17. — Vgl. auch V.17. Schaefer, Elast. Fasern der Knochen. VI. 38. Renaut, Bildung des Fettgewebes. VII. 5. Flemming, Zusammenhang zwischen Bindegewebszellen und glatten Muskelfasern.

Gerlach (2) giebt an, im Goldchloridkalium ein Mittel gefunden zu haben, das die elastische Substanz im Netzknorpel anders färbt als Zellenund Grundsubstanz, und demgemäss die Genese der elastischen Fasern zu verfolgen erlaubt. Es färben sich nämlich nach 9-10 stündiger Einwirkung einer 1/100 proc. Lösung von Goldchloridkalium in II2O einzelne Partien an der Peripherie der Knorpelzellen schiefergrau, und sitzen der Zelle wie eine Haube auf; diese überzieht die ganze Zelle, oder bleibt auf einen Pol beschränkt. Immer aber schiebt sie Körnchenreihen nach allen Richtungen hin in die Grundsubstanz hinein, ohne dass Verf, angeben könnte, wie die Körnchenreihen sich verlängern. Sie sind aber die Anlagen der elastischen Fasern; dieselben entstehen durch Umwandlung des Zellprotoplasma, keineswegs in der Grundsubstanz des Knorpels, (Da Verf, aber angiebt, dass die fertige elastische Substanz "sich meistentheils überhaupt nicht, oder dunkelviolet färbt", woher zieht er den Schluss, dass das grau gefärbte elastische Substanz ist? Unvollkommen reducirtes Gold sieht auch im hyalinen Knorpel grau aus, ohne dass an elastisches Gewebe zu denken wäre. Ref.)

Löwe (4, 5) unterscheidet bei der Bildung des Fettgewebes primäre, secundäre und tertiäre Fettläppchen; die primären bestehen nur aus Bildnngszellen des Fettgewebes, gewöhnliche Bindegewebszellen gehen in das Innere der primären Läppchen nicht mehr hinein, sondern liegen nur zwischen denselben; eine Summe primärer Läppehen bildet ein secundäres, niehrere secundare einen tertiaren Lappen. Diese stellen (beim Kaninchen) im subcutanen Gewebe grüssere von einander isolirte Bildungen dar, die nach den beetimmiten Plätzen, die sie einnehmen, benannt werden: Nackenlappen, Schenkellappen etc. (Fettorgan, Teldt). Solcho grössere Lappen köunen wieder nnter Umständen zu grösseren Massen vereinigt werden. Ausserdem bezeichnet Verf. mit dem Namen: intrapareucbymatëses Bindegewebe dasienige gewöhnliche Bindegewebe, welches zwischen den wesentlichen Gewebsconstituentien - hier zwischen den primären Fettläppehen - gelegen ist und unterscheidet es von dem "interparenchymatosen Bindegewebe", welches die weiteren Abtheilungen einscheidet. Diese Eintheilung eel für alle Organe wichtig.

Die Fettbildungszellen sind nach Verf. von ihrem ersten Auftreten an besondere Zellenformen, welche sich durch folgende Charactere von den gewöhnlichen Bindegewebszellen unterscheiden: 1) sind sie Rundzellen, ohne Ausläufer, 2) baben sie einen kleineren, nicht immer deutlichen Kern, ohne besenders auffallende Kernmembran, 3) liegen sie immer dicht aneinander, 4) ist ihr Protoplasma dnnkler, mit vielen stark lichtbrechenden Partikelchen, Pettplasmatröpschen, Verf., versehen. Dass unter Umetänden auch einmal eine gewehnliche platte Bindegewebszelle Fetttröpfeben aufnebmen könne, will L. nicht bestreiten, hält jedoch solche Verkommnisse für Ansnahmen, z. B. bei der Mästung, eder für pathelegischer Natur. Ein Theil der vom Ref. segenannten Plasmazellen sind nach Verf. Fettbildungszellen. Letztere gehen wahrscheinlich aus Wanderzellen herver. Die Fettplasmatröpfeben sind selbst noch nicht Fett, sendern nur die Vorlänfer desselben; sie werden erst zu definitivem Fett, indem sie confluiren und dabei gleichzeitig eine chemischo Umwandlung in ihnen sich vollzieht, die zu einer Gelbfärbung der Fettzelle führt; Verf. hält es wenigstens für wahrscheiulich, dass die Gelbfärbung des Fettes anf einer chemischen Umänderung der fettbildenden Substanz beruht; die Färbung beginnt stets an der äusseren, der Cutis zugewendeten Fläche der sceundären Fettläppeben. Bemerkenswerth ist anch das Verhalten des Zellprotoplasmas während der Ansbildung des Fetttropfens in den Zellen. Es sendert sich nämlich in 2 Theile, einen mehr festen grannlirten, welcher an der Peripherie der Zelle bleibt und den Kern einechliesst, und einen inneren, mehr flüssigen, se dass der Fetttropfen wie ven zwei concentriecheu Schalen umgeben ist. Die Fettzellenmembran ist wahrsebeinlich nichts Anderes, als die Kittsubstanz zwischen den Fettzellen.

Die Bildung des Fettes in den Knochenmarkzellen geschieht auf andere Weise; "hier werden", sagt Verf. in seinem Résume, p. 137., "grosse, meist noch nngefürbte Plasmatrepfen von auseen mittelet der Gefasse hineintransportirt, sodann wahrscheinlich mechnisch durch die Gefaswände geqnetecht, endlich v Wanderzellen aufgefressen, ein Vergang, der obern wie die Befunde ven Perls an der Phesphorleber f die Richtigkeit der alten Infültrationstheorie für ge wisse Lecalitäten spricht.

wisse Localitäten spricht," Unter "Gewebslacunen" versteht Verf. (5) gro sere, bereits mit freiem Ange sichtbare Lücken un Spalten, welche bei der weiteren Entwickelung d embryonaleu Bindegewebes in der Grundsnbstanz d letzteren austreten und dieselbe mitsammt den in i gleichzeitig differenzirten Fibrillen bindegewebiger ur elastischer Natnr in einzelne Lamellen zerlegen; von des Verf. frühere Angaben, e. Ber. f. 1874. Die L.: cunen entstehen durch Verflüssigung der Grunsubstanz, während andererseits dieselbe, sagt Ver p. 142, "durch fibrilläre und elastische Metamorpho: einen höheren Härtegrad erreichen kann". Lacune wie Fibrillen und elastische Substanzen sind als Grandsubstanzbildangen. Verf. identificirt seine La cunen mit den Gewebsspalten Schwalbe's, Key' and Retzius', Flemming's and Kollmann's un verwahrt sich gegen eine Identificirung derselben m den v. Recklingbausen'schen Saftcanälchen, welch in der Substanz der Bindegewebsmembranen, Fäde und Balken liegen nnd nur microscepisch mit Hüll der Silbermetbode (? Ref.) demenstrirbar seien.

der Silbermethode (? Ref.) demensitribar seinn. Verf. hält seine Gewebalcauen für wandungsloss nit den Lymphgrässen communicierende Räume, di nur selten einen zeiligen Belleg hälten; niebtdevelt weniger hält er sie für hennelog mit den seriesen Höllen, die sich in dersehelbe Weise entwickleiten und zie hen, die sich in dersehelbe Weise entwickleiten und zie unternchieden; wis sich der letztere in den seriese Kämmen entwicklick, darüber gejangt Verf. zu keinen abschliessender Ergebnisse. Das von ihm frieher, Hor für 1374, beschriebene Schenduchh hält Verf. zeg gemüber den Zweifeln Ranvier's und Key Retzier's fest.

Nur die Ranvier'schen platten Bindegewebs zellen lässt Verf. von den typischen Zellen des ur sprünglichen embryenalen Schleingewebes abstammon die Plasmazellen des Ref., Fett., Figment- und Rund zellen kommen wahrscheinlich von Wanderkörperchen her.

Paladino (I) gibt eine eingebende vergiebende Benchreibung der Schnen der Sängelbiere; er un terncheidet 2 Typen: einfache und zusammengestette Zu den einfachen rechnet er und is aus Bindegerebbetehenden Schnen, die rusammengesetten enkalter nehrere Gesehe, Bindegesehe, hajnen und Faselangen. Die Arterine der Schnen zeigen unberre ligen einstehe Bennen, leisten laten in entgegengestette Beitaug als die zahrieben einsteinen Fasem die Media; auch deutliche Lingmunsteln kommen vor.

Pfeuffer's Ergebnisse (8) lassen annehmen, dass in den dicken elastischen Fasern des Nackenbandes zweierlei Bestandtheile vorhanden sind; eine in Gallerte nmwandlungsfähige, durch die Verdaung extrahirbare Substanz, und eine andere, welche sulbsi

must boogle

der Pessinoxalsäurolösung längere Zeit widersteht, das "Elastin"; wahrscheinlich sind beiderlei Substanzen innig mit einander vermengt. Die Pepsinoxalsäure-lösung bildet ein gutes Unterscheidungsmerkmal zwischen Bindegewebe und elastischem Gewebe, indem das erstere alsbald in soleher Lösung schwindet, letzteres sich längere Zeit hält. Das Nackenband vom Ochsen enthält meist Fasern von 9—10  $\mu$  Breite, das des Kalbes von 2.7—3.6  $\mu$ .

# V. Knorpel, Knochen, Ossificationsprocess.

 Arnold, J., Die Abseheidung des indigsehwefel-sauren Natrons im Knorpelgewebe. Arch. für pathol. Anatomie. 73. - 2) Bidder, A., Zur Frage über die Herkunft des sogen, inneren Callus. Centralblatt für neraunt des sogen, inneren Canus, centralblat für Chirurgie, No. 42. 1876. — 3) Bizzozero, G., Geschichtliches über die Kenntniss des Knochenmarkes. Uesterreich, med. Jahrb. Hit. 2, S. 291. — 4) Budge, A., Weitere Mittheilung über die Saftbahnen im hyalinen Knorpel, Arch, f. mier, Anat. 16. S. 1. - 5) Busch, F., Ueber den mieroscopischen Befund einer aus dem Centrum tendineum stammenden Knochenplatte. Arch. für Physiologie von E. du Bois-Reymond. handlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin. No. 16. 1877/78.) (Die fragliehe Knochenplatte zeigte dasselbe Verhalten, wie es Lessing für die verknö-cherten Vogelsehnen behauptet hat, d. h., sie erwies sich als reines petrificirtes Bindegewebe.) - 6) Derselbe, Die Osteoblastentheorie auf normalem und pathologischem Gebiete. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. X. S. 59. - 7) Clementi, G., La seoverta delle fibre della Sharpey rivendicata all' Italia. Atti dell' Accademia Gioenia di Se. natur di Catania. Ser. III. Vol. 10. 1876. (1814 beschrieb hereits der Italiener Troja die Sharpey'schen Fasern.) - 8) Colomiatti, J. V., Contribuzione allo studio delle articolazione. Giornale delle R. Accademia di medicina di Torino. 1876. No. 1 e 2. - 9) Ereolani, G. B., Sul processo formativo del Callo ossco nelle diverse fratture delle ossa dell' uomo e degli animali. Memorie dell' Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Tom. IX. Ser. III. (S. den Ber. f. allgemeine Pathologie oder Chirurgie.) 10) Flesch, M., Ueber das Sehwanz-Ende der Wirbelsäule. Berichte der physikal, med. Gesellsehaft zu Würzburg. 1. Juni. (Verf. theilt die interessante Thatsache mit, dass das Schwanzende der Wirbelsäule von Stredon der Chorda entbehrt, wohl aber deutliche Wirbelabgliederung zeigt; er erinnert an die Verhältnase bei Fischen [Kölliker für Polypterus], wo eben-falls die Chorda nicht bis ans Ende reicht. Der Werth des Vorhandenseins der Chorda für die Beurtheilung, ob etwas ein Wirbelhomologon sei oder nieht, wird durch derartige Erfahrungen zweifelhaft.) - 11) Derselbe, Ueber die Ernährungswege und Resorptionsvorgange im Hyalinknorpel. Würzburger Verhandl. N. F. X. 1877. — Ila) Derselbe, Ueber ein Versilberungs-bild des Ilyalinknorpels. Bericht über die Münchener Naturf.-Versammlung. 1877. S. 231. — 12) Humphry, The growths of bone from the articular cartilages.

Journ of anatomy and physiology. Vol. XIII. P. 1.

p. 86. (Spricht sich gegen Ogston's Ansichten, s. d. Ber., aus.) - 13) Maas, H., Die Deutung des Gudden'schen Markirversuches am Kaninehensehädel. Arch, 1. klin. Chirurgie von v. Langenbeck. XXIII. Heft 2. (Maas giebt zwar zu, dass die Bohrlöcher an den Schädeln junger Kaninchen auseinander weiehen, doeb könne daraus kein Schluss für interstitielles Wachsthum gezogen werden. Die Löcher werden nämlich durch hineinwachsende Gefässe ausgefüllt und diese nehmen später denselben schiefen Verlauf, wie in den Canales nutritii. Die Erklärung, welche Schwalbe [Ber. für

1877] von dieser Erscheinung zu Gunsten des appositionnellen Waehsthums gegeben hat, gilt daher auch hier. Vgl. die Angaben von Schwalbe, s. dies. Ber.) - 14) Ogston, A., On the growth and maintenance of the articular ends of adult bones. Journ. of anatomy and physiology. Vol. XII. p. 503. (Verf. hat durch eine Reihe neuer Untersuehungen seine früheren hereits pro 1875 S. 41 referirten Resultate vollauf be-stätigt gefunden. Die gegenwärtige Abhandlung giebt eine speeielle Untersuchung der einzelnen Knochen des menschliehen Skeletes auf denjenigen Antheil ihrer Substanz, der auf die fortdauernde Ossification vom Gelenkknorpel her fällt. Verf. unterwirft bei dieser Gelegenheit auch die bisherigen Angaben über die Architectur der Spongiosa einer Kritik. Ohne die bei-gegebenen Abbildungen ist ein kurzes Referat nicht verständlich und wird deshalb auf das Original verwiesen.) - 15) Renaut, J., Sur les groupes isogéniwheeth, 5 diements cellulaires du cartiage. Compt. rend. LXXXVII. No. 1. p. 37.—16) Sachs, Ueber das gelbe Knochemark und die Markhaut. Verhandlungen der Berliner physiologischen Gesellschaft. 14. Juni. Arch. f. Anat. und Physiologisch Abth. S. 340. (Verf. theilt mit, dass das Fett des Femur [Rind] erst bei 38-40° C. sehmelze, während die abwärts vom Kniegelenk liegenden Knochen ein sehon bei 20° C. flüssiges Markfett enthalten. Auch tritt Verf. wieder für die Existenz einer "Markhaut" [Endosteum] ein.) - 17) Schaefer, E. A., Notes on the structure and Development of osseous tissue. Quart. Journ. of microsc. Sc. New Scr. Vol. XVIII. p. 132.— 18) Schwalbe, G., Knorpelregeneration und Knorpelwachs-thum. Sitzungsber. der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwiss. 28. Juni. - 19) Derselbe, Ueber den Gudden'schen Markirversueh und seine Bedeutung für die Lehre vom Knoehenwachsthum. Ebendas. 10. Mai. Jena, 1879. XXV. (Wiederholung der bereits früher von Gudden und Verf., s. Ber. f. 1876, ange-stellten Versuche; Verf. beharrt bei seiner früheren Auffassung gegen Gudden und Wolff, s. No. 22 d. Ber.) — 20) Stadelmann, E., Die Histologie des "Pseudoknorpels" in der Achillesschne des Frosches und dessen Veränderungen bei entzündlicher Reizung. Inaug.-Dissert. Königsherg i. Pr. 8. - 21) Tizzoni, G., Sulla istologia normale e patologica della cartilagini ialine. Arch. per le seienzo med. II. 1877. – 22) Wolff, J., Ueber deu Markirversuch am Kaninchen-schädel. Arch. f. Anatomio und Physiologie, physiol. Abth. S. 620. (W. fand, dass am Kaninehenschädel die Bohrlöcher auseinanderrücken - wie Gudden - und tritt deshalb für ein expansives Wachsthum der Knochen aufs Neue ein. Uebrigens nimmt Verf, seine frühere Ansieht, dass der Knochen aussehliesslich durch Expansion wachse, ausdrücklich zurück.) - Vgl. auch IV. 2. Gerlach, Knorpel.

Bezüglich der Wege, welche das dem Körper einverleibte indigschwefelsaure Natron im Knorpel einschlägt, spricht sich J. Arnold (1) in nachstehenden Worten aus:

Das durch die Gefässe des Perichondrium und des Markes zugeführte Material dringt in der Intercellularsubstanz innerhalb feiner, zwischen den Fibrillen, Fibrillenbündeln und Fibrillennetzen gelegenen Spalten vor, welche wir als "interfibrilläre" bezeichnen wollen. Von diesen aus gelangt der Ernährungssaft durch feine, in der Knorpelkapsel radiär verlaufende — intracapsuläre — Spalten in den von dieser umsehlossenen pericellulären Raum. Es ist sonit die Knorpelzelle von einer, wenn auch sehr dünnen Schichte des Ernährungsmaterials umgeben.

Durch Anwendung starker Chronas farel eisengen unter dem Kiercsope – das Detall des Verfahrens ist im Öriginale einzusehen – gelang es 
A. Bedge (4), die Saftennälsehen des Knorpelsim Zusammenbange mit ibren die Zellen bergenden Saftli üben nu isolieren. Die Caakkehe ultden dichte Netze, die für jeder Zellen-Ternierism als
eine lessonder Ortype erkennber sind, jedech mit
ein besonder Ortype erkennber sind, jedech mit
vorf. mehbe eine rigenbinnlich modificitier Partie der
Grundsbetzen, zinlinde, wie für Kenochen- und Zahacnaklehen, nis die Wandschicht der Knorpelennischen
nnehmen.

Busch (3) untermobt den Werth der sog: metaplastischen und der steteblastischen Knochenbildungstheorie unter Berdeksichtigung alber tillen der Schauser und der Schauser und der Enstlätz, dass die Osteblastathkorie vollkommen sarriche, um alle die verschiedene Ossistationen nerklitent, während das nachgewiestenemassen für die Osteblasten als specifisch differensierte Zellen, die nicht ohne Weiteres von gewöhnlichen Bindegewöbtellen der igreden anderen Zellen entstet werden können, und seich ins im Einselnen den Nochweit zu führen, von vorhandenen oberbakten abgelicht werden können.

Besonders gut hei Rochen, aber anch bei höheren Vertebraten kann man nach Renaut (15) die Bildung regulärer Knorpelzellengruppen heim Wachsthum des Knorpels wahrnehmen, indem die von einer Zelle abstammenden Tochterzellen in hesonders geformten Gruppen auch hei weiterer Theilung zusammen liegen bleiben. Von dem Momente ab, wo nun bei den Rochen Gefässe in den Knorpel einspriessen, die seine Umwandlung in ein knochenäbnliches Gewebe einleiten, stellen sich alle Knochenzellen senkrecht zur Gefässaxe. Verf. hringt damit das sogen. "Sich Richten" der Knorpelzellen höherer Vertebraten an der Ossificationsgrenze in Bez'ehung, indem er darnuf hinweist, dass nm diejenigen Gefässe, welche nicht der Ossification dienen, herum ein solches "Richten" nicht stattfinde,

Die Angaben von Schäfer (17) über den lameilsen Bau des Knochengewbes bieten nichts Nenes gegenüber den einsphenden Untersnehungen v. Ehners (a. Bar. f. 1874 u. 1875), die Schäfer Knochengeweben mit dem Ihne des Cerneligeweben inteln um (1941 die ber Benerkung des Rei im Mand-buche für Augenheiltunde von Graefe und Saemisch 1874 und im Ber f. 1874 p. 48.

Benglieh der elastischen Fasern des Knochens heilt Schäfer ein Verfahren mit, mittelst dessen sie leicht von den bindegwebigen Sharpey behen Fasern untersehieden werden können. Das entlatike Knochengwebe wird sorgfältig von aller Säure befreit und mit einer Lösung von Magenta in öllyerein und Wasser tingirt unter dem aufgekitteten Deckglass: die elastischen Fasern treten dann mit tießem Both bervor.

Verf. bestätigt die Angabe Ranvier's, dass die Sharpey'schen Fasern sich niemals in den Haversschen Lamellensystemen finden, vermag dagegen die Bedeuinig, welche Ranvier'der von ihm sog, "encoche dossification" zuschreitt — s. Ranvier's "traife technique" — nicht ahnnerkennen, obwohl er di Kristen der "Enoche" bestätigt. Das Gewebe de Enocode enthält keine Spor von Knorpetzellen umsetzt sieb seharf gegen das Knorpelgewebe ab, moskann es daber nicht, wie Ranvier es that, vom Knorpel ableiten.

Wenn Verf, bei seiner Besehreibung des sog, mem branosen und periostealen Ossificationsprocesses, die ig-Uebrigen nichts Neues gieht, die Grundlagen der Kno chenfibrillen (osteogenie fibres, wie er sie nennt) schar von den periostealen Bindegewebsfibrillen trennt, inden er S. 141 sagt (zur Erklärung einer Figur No. 5 pl. VII) Here the fibres spread out in all directions in the osteoblastic tissue; they are totally distinct from the connective tissue fibres of the periostenm, which occur chiefly near the outer surface of that membrane so kann Ref. dem niebt beipflichten, sondern muss be seinen bereits 1865 publicirten Angaben, s. Arch. fü mikrosk. Anat. I. S. 371, verbarren. Wie die Knochen fibrillen sieh zn Lamellen zusammenlagern und so die lamellöse Structur des Knochengewebes entsteht, such Verf. zn erklären; eine wirkliche Erklärung des Um standes der Lamellenbildung dürfte aber damit doch

niebt gegeben sein. Sharpey selbst bespricht in einem briefliehen Zusatze zu der Arbeit Schäfer's die Angabe Clementi's welche auch in Toldts Lehrbuch der Histologie über gangen ist, dass zweien italienischen Forschern Gagliardi und Troja, die Ehre der Entdeckung de von Kölliker sog. Sharpey'schen Fasern gebühre Gagliardi hat sicherlich die "perforating fihres" nich gekannt; dass Troja 1814 dieselben gekannt habe giebt Sharpey bereitwillig zu. Dass aber der allver-ehrte Nestor der britischen Anatomen seine Entdeckun; völlig nnabhängig gemacht hat, davon wird gewis-Jeder überzeugt sein, sowie davon, dass diese Bildunger Sharpey's Namen mit Recht tragen, da er ihnen zuerst das Bürgerrecht in der Histologie gab. Wir werder es auch Niemandem verargen, wenn er es vorzieht lieber "Paeini'sche", als "Vater'sche" Körperehen zu sagen Nur dagegen mochte Ref. protestiren, wenn Schafe meint, die von Sharpey sogenannton: "reticulating fibres" seien auf dem Continent nicht bekannt; "ignored without exception" sind sie nicht. Obne auf die grundliebe Arbeit v. Ebners über dieses Thema noch einmal zurückkommen zu wollen, ist oinfach auf Köllikers Gewebelehre zu verweisen, welche wohl das verbreitetste Lehrbneb des Continentes ist; hier findet man z. B. 4. Aufl. 1863, p. 224 225 alles, was man wünschen kann. In mehreren neneren Compendien feblt allerdings eine genanere Besprechnng des so leiebt zu constatirenden und wichtigen Factums der mit so grosser Regelmässigkeit anftretenden abwechselnd körnigen und

geitreitter Lameltenziehung.
Schwalhe (18) and an Kaninchenohren, denen
Substanzdefeste mit dem Locheisen beigebracht worden wuren, dass sind die Koropelsubstannt theilweise regenerirt, nicht aber vom alten Knorpel,
sondern vom Perichondrium ans, weiches sich in den
Sabstanzdeiet hineinschieht, (Vgl. die Erfahrungen
Payrund's, Berücht i 1877.) Weierbeit neinstatiert
Verf., dass bei mehreren Locheisendefesten an Ohren
hann der Ohren des Enfermangen vom Mitte an Nitte
der Defects siets dieselben blieben, während die Enfermangen vom des Enfermangen vom den En

Das appositionelle Wachsthum des Knorpels, hebt Verf. weiter hervor, sei indessen keineswegs ausschliesslich vorbanden, vielmehr müsse z. B. für die embryonalen Skeletknorpel auch ein interstitielles Wachsthum angen nommen werden (Zunabme der Intercellularusubara und Vermebrung der in sie eingebetteten Knorpelzellen). — Gelegentlich bemerkt Verf., dass das Gewebe der Enceche d'ossification Ranviers nichts anderes, als der Rest der ursprünglichen, vor dem Auftreten der Knochenkruste überall vorhandenen Perichendrium-Knorpel-Verbindung sei; irrthümlich sei deshalb Ranviers Meinung, dass hier von Seiten des Knorpels neu-Periostabstanz gebildet werde, gerade das Umgekehrte sei der Fall.

[Heiberg, H. Norsk Magazin f. Laegevid. 3 Reihe. 8 Bd. Forbandl. p. 156.

Veranlasst durch eine Mittheilung von Schönberg über ein anchylotisches, schräg verengtes Becken, hebt der Verf. das allgemeine physiologische Interesse dieses Falles hinsichtlich der Frage über das Knochen wachsthum hervor:

Am Hüftbein vertritt die Fibrocartilago saeroiliaca und der dreiästige Epipbysenknorpel der sieh im Acetabulum berübrenden Ossa ilium, Os pubis und Os ischii den Epiphysenknorpel der Röhrenknoehen. gesichts des herrsehenden Streites über das Waehstbum der Knochen durch Apposition oder durch interstitielle Gewebsbildung, ist im vorliegenden Falle die Frage daher die, ob die Ala oss. ilium und Ala oss. saeri auf die eine oder die andere Weise gebildet ist? Im besprochenen Beeken war nun die Entwickelung der Knochen bedeutend retardirt, indem sowohl Ala oss. ilium als Ala ossis saeri stark verkürzt waren und die Schrögheit dadurch hervorgebraeht war. Die Pat. hatte im 10. bis 11. Lebensjabre an einer Krankheit des Ilio-Saeral-Gelenkes gelitten, nach welcher noch jetzt eine Hautnarbe deutlich war, während die ganze Fibrocartilago zerstört war und eine ossöse Anchylose der Knoehen sich fand. Jede Knochenbildung von dieser Quelle ist also seit damals sistirt, und Os ilium, welches eigentlieb sowobl aus Fibrocartil. sacro-iliaca als vom Epiphysenknorpel des Acetabulum wachsen sollte, hat nur die letzte Quelle des Waebsthum übrig gehabt und ist deshalb in der Entwickelung zurückgeblieben, eben so wie Ala oss, saeri derselben Verspätung ausgesetzt worden ist, vorausgesetzt, dass das knochenwachsthum vom Epiphysenknorpel ausgeht. Schönberg's Beeken ist sozusagen ein patbologisches Experiment in dieser Beziehung; zwar schliesst es keineswegs die Annahme eines geringen interstitiellen Wachstbums aus, denn die Ala oss. ilium ist grösset als bei einem 10-11jährigen Kinde, aber doch zeigt die feblerhafte Entwickelung des Beekens unwiderleglieh, dass die Fibrocartil. saero-iliaca die grösste Bedeutung für die Entwickelung des Ala oss. ilium und saeri bat. Ditlevsen (Kopenbagen).]

# VI. Blut, Lymphe, Chylus, Gefässe, Gefässdrüsen, Seröse Räume.

1) Abbe, E., Ueber Blutkörperzählung. Sitzungsber. der Jenaisshen Gesellsch. für Med. und Naturw. Sitzung vom 29. November. Jena, 1879, S. XCVIII. (Verf. beschreibt einen nach Angaben von R. Thoma in Biedelberg von Zeiss gefertigten neuen Apparat un Blutkörperchenzählung; derselbe hat einige Modificationen and em Malassez-schen Mélangeur, benutzt die Hayem'sche Kammer und die von Gowers auf dem Boden der Kammer eingeschnittens Gittettheilung. Verf. untersuebt weiter nach den Principien der Wahrscheinlichkeitsrehnung, welehe Fehler die Zählmethode an sich, d. b. abgesehen von Fehlern im Apparat und blossen Irrthümern beim Zählen, gewärtigen lässt.) — 2) PArcy Power, On the Endotbelium of the Body-

Cavity and Blood-Vessels of the Common Earthworm, as demonstrated by Silver Staining. Quart. Journ. micr. Sc. New Ser. vol. XVIII. p. 158. (Verf. theilt im Anseblusse an E. R. Lankester's Notiz, s. d. Boricht, mit, dasss er durch Silberimprägnation die schon von Claparède gesehene Epithelial- oder vielmehr Endothelialbekleidung der Leibesböhle des Regenwurms sehr deutlieh maehen kann. Auch lassen sieh endo-theliale Zellenauskleidungen der Blutgefässe von ganz äbnlichem Verhalten wie bei Vertebraten demonstriren: sie sind an versehiedenen Gefässen verschieden, wahrseheinlieb müssen also Arterien und Venen unterschieden werden. Die grösseren Gefässe zeigen eine bindegewebige Adventitia, eine Museularis fand Verf. nieht.) — 3) Arnstein, C., Zur Kenntniss der quergestreiften Museulatur in den Lungenvenen. Med. Centralbl. No. 39, 1877. — 4) Bardeleben, K., Ueber den Bau der Arterienwand. Sitzungsber. der Jenaiseben Gesellsch, f. Mediein und Naturwissensch. Sitzung vom 10. Mai 1878. Jena, 1879. XXXV. - 5) Bizzozero, G., e, Salvioli, G., Studi sulla struttura e sui linfatiei delle Sierose umane. Parte II: Sulla strut-tura e sui linfatiei della Pleura. Archivio per le Scienze med. II. p. 248. (S. den Beriebt für 1877. S. 35 u. 37.) - 6) Blake, Action of sulphate of Thorium on the blood corpuseles. American. journ. of microscopy, May 1876. (Niebts wesentlich Neues.) - 7) Bugnion, E., Note sur les globules sanguins du Mermis aquatilis Duj. suivie de quelques remarques sur la structure anatomique de cette espèce. Actes Soc. Helvet. 60 Sess. Bex. p. 247.—8) Burger, D., Ueber das sog. Bauel-gefäss der Lepidopteren nebst einigen Beobachtungen liber das sympathische Nervensystem dieser Insecten-Niederl. Arcb. f. Zool. 1876. III. - 9) ordnung. Niederl. Arch. f. Zool. 1876. III. — 9) Cadiat, Le système veineux: Considérations nouvelles sur la texture des veines et sur l'endocarde; déductions pathologiques. Gaz. méd. de Paris. No. 10. 1877. — 10) Claus, C., Ueber Herz und Gefässsystem der Hyperiden. Zool. Anzeiger. 12. S. 269. — 11) Creighton, C., A theory of the bomology of the suprarenals based on observations. Journal of anatomy and physiology. Vol. XIII. Octob. p. 51. (C. bespriebt in ausführlicherer Form seine Ansicht, dass zwisehen den Nebennieren und Ovarien Homologien beständen [vgl. Ber. für 1877. S. 35]. Er führt den Vergleich weiter aus, parallelisirt die Rindensubstanz der Nebennieren den eigenthümlieben mit eylindrisehen Zellen ausgestatteten Resten obsolet gewordener Graaf'seher Follikel und die Marksubstanz den eorpora lutea so wie den "Kornzellen" von His, Zellen des Keimlagers von Born, im Ovarium. Verf. geht dabei auch genauer auf den Bau der betreffenden Theile ein.) — 12) Dezsö, Béla, Ueber das Rückengefäss der Insecten. Az Erd Muzeum-Egylet Evkönyvei. Klausenburg, 1877. (Verf. hat dem magyariseben Texte einen kurzen Auszug in deutseher Spraebe nachfolgen lassen; Ref. entnimmt daraus, dass Verf. mit Entschiedenheit die einzelnen Abtheilungen des Rückengefässes als ebeuso viele "Segmentherzen" ansiebt. Ferner sprieht er die Ansieht aus, dass phylogenetisch die beiden Seitengefässstämme der Annulaten den 2 seitlichen Haupttracheenstämmen entsprächen ) 13) Derselbe, Ueber das Herz des Flusskrebses und des Hummers, Zool. Anz. No. 6. — 14) Derselbe, Ueber den Zusammenhang der Kreislaufs- und respiratorisehen Organe bei den Arthropoden. Ebendas. No. 12. onsein organication and the same of the sa Ewart, J. Cossar, On valvular structures in the umbilical arteries. Journ. of anatomy and physiology. Vol. XII. P. II. p. 229. (Bestätigt die Angaben von Hyrtl und P. Berger bezüglich des Vorkommens von klappenäbuliehen Falten in den Artt. umbilicales. S. Ber. f. 1872, S. 75.) - 18) Derselbe, On vaseular 38

peribranchial spaces in the Lamprey. Ibid. p. 232. (Beschreiht eine Reihe von Lymphräumen, welche auch mit den Venen communiciren; die grössten liegen jederseits nehen den Kicmensäeken; sie communiciren mit den inneren Jugularvenen.) - 19) Flomming, W., Ueher die Blutzellen der Acephalen und Bemerkungen über deren Bluthahn. Archiv f. mier, Anatomie, Bd. XV. S. 243. (Genaue Beschreibung der Blutzellen, ihres Verhaltens innerhalb und ausserhalb des Organisso wie gegenüber versehiedenen Reagentien.) -20) Gulliver, Structure of the red blood-corpusedo of origara. Monthly mier. Journ. June. p. 296. 1877.

- 21) Derselbe, Measurements of the red blood-corpusedo of origara Monthly mier. Journ. June. p. 296. 1877. canus) and Beluga leucas. Ann. mag. nat. hist. (5). Vol. 2. p. 172. - 22) Hayem, G., Des caractères anatomiques du sang chez les nouveau-nes pendant les premiers jours de la vie. Compt. rend. T. 84. 1877. - 23) Dersolbe, Note sur les caractères et l'évolution des hématoblastes chez les ovipares. Soc. de Biologio 24. Novbr. 1877. Gaz. méd. de Paris. No. 2 et 4. — 24) Derselhe, Quelques considérations nouvelles relatives aux éléments du sang. Soe. de Biologic. 9. Févr. 1878. Ihid. No. 10. p. 121. - 25) Derselhe, Sur la formation des globules rouges dans les cellules vasoformatives. Soc. de Biol. 8, Juin. 1bid. No. 27. p. 330. - 26) Derselbe, Sur l'évolution des globules rouges dans lo sang des animaux supérieurs (vertéhrés vivipares). Compt. rend. LXXXV. No. 27. p. 1285. — 27) Derselbe, Sur le sang du chat nen-vean-né. Gaz. méd. de Paris No. 21. p. 257. — 28) Lankester, E. Ray, The red vascular fluid of the Earthworm a corpusculated fluid. Quart. Journ. micr. Sc. New Sci. No. 69. January. p. 68. (Verf. hatto früher, wio auch Andere, das Vorkommen körnerlieher zellenähnlicher Elemente in der Blutflüssigkeit des Regenwurms geläugnet; er eorrigirt jetzt diesen Irrthum und heschreiht eine grosse Menge spindelförmiger mit Kern-körperehen versehener Kerne in der Blutflüssigkeit, die er von den Endothelzeilen der Gefässe ableitet.) -29) Derselbe, The vascular system of Branchiobdella and the blood-corpuseles of the earthworm. Journ. of anatomy and physiology. Vol. XII. P. IV. p. 591. (Bemerkungen zu Rolleston's Aufsatz, s. diesen Ber.) — 30) Derselbo, On the hearts of Ceratodus, Protop-terus and Chimaera. Proc. Zool. Soc. P. III. p. 634. - 31) Malassez, Sur le nombre des globules blanes de sang à l'état de santé. Gaz. méd. de Paris. No. 25. de sang a l'etat de sante. Gaz. med. de l'aris. No. 25, 1876. — 32) Patrigeon et Mennier, Etude sur la numération des globules rouges et blancs du sang. Arch, génér. de Méd. 1877. Août. (Ucbersicht der hisher geühten Methoden.) — 33) Peremesehko, P., Zum Bau der Blutgefässe. Zool. Anzeiger No. 3. (Die von Ranvier für die Gefässe der rothen Kaninchenmuskeln besehriebenen Erweiterungen finden sich auch an den Gefässen des Nackenhandes.) - 34) Pouchet, G., Sur les leucocytes et la régénération des hématies. Gas. méd. de Paris. No. 3. p. 33. — 35) Derselhe, Do l'origino des hématics. Ihid. No. 11. p. 135. — 36) Derselbo, Note sur l'évolution des éléments du sang des ovipares. Ibid. No. 26. p. 316. - 37) Derselbe, Note sur la circulation choriale des Rongeurs. Ihid. No. 17. p. 208. — 38) Renaut, J., Note sur Ibid. Ao. 17. p. 200. — 38) Robbaut, J., Joore sur les réseaux raueulaires imbibiornes du tisna connectif lacho. Ibid. No. 42. p. 515. — 39) Derselbe, Note sur l'anatonie générale de l'endariere. Ibid. No. 19. p. 229. — 40) Relselon, G., The blood corpuseles of the Annelies. Journ. of anatomy and physiology. Vol. XII. P. III. p. 401. (Hamptsichlich polemisch eggen E. Ray La neester, s. dissen Bereicht) — 41) Salvioli, G., Sulla struttura e sui linfatici del Cuore. Archivio per lo Scienzo med, dir. per Bizzozero. IL No. 3. p. 379. - 42) Schöbl, Ueber eine eigenthümliebe Schleifenbildung der Blutgefässo im Gehirn und Rückeumark der Saurier. Archiv f. mier. Anatomie.

Bd. XV. S. 60. - 43) Derselbe, Ucber divertikel. hildende Capillaren in der Rachenschleimhaot nachter Amphibien nehst einer Mittheilung über die Resultate einer nenen Injectionsmothode. Sitzungsber, der königt. höhmischen Gesellsch, der Wissenschaften zu Prag, 25. Januar. (Verf. beschreibt zahlreiche kleise diver-tikelartige Ansätze an den Capillaren der Gaumen-Ocsophagus- und Kiefersehleimhaut verschiedener nackter Amphibien, die in nenerer Zeit auch von Langer gefunden wurden. - Ranvier besehreibt Achnliches von den Capillaren der Muskeln, Ref., Zeiss von denen der Schilddrüse, s. Ber. f. 1875 u. 1877. — Sehöbl fand bei anderen Amphibien an der Stelle dieser Divertikel Wundernetze, und vermuthet deshalb. dass dieselben Analoga von Wundernetzen bilden. Ref. hatte Gelegenheit sieh an Schöbl's eigenen Praparaten von diesen Divertikoln so wio von der Vortrefflichkeit seiner Injectionen zu überzeugen, die in der That das erfüllen, was Verf. von ihnen rühmt; sein Verfahren hat Verf. noch nicht mitgetheilt.) - 44) Stowell, On the structure of blood corpuscles. The american quart micr. Journ. Vol. 1. p. 46. (Vertheidigt we-der die Kerne der Sängethierblutkörperchen.) — 45) Trinchese, S., Intorno alla struttura reticolaro dei corpusculi rossi del sanguo della Torpedine e della corpusculi fossi unt sanguo unia iorposime e unia midolla dei nervi della Rana. Rendie Accal. Se di Bologna. 1877—78. — 46) Trois, E. F., Nuori fatti riguardanti la storia del sistemo linfatico dei Teleoste, Atti d. R. Istit. Venet. T. 4, Disp. 4, p. 579. — 47) Dersolbe, Contribuzione allo studio del sistema linfatico dei Teleostei. P. I. Riecrehe sul sistema lin-fatico del Lophius piscatorius. Ibid. Disp. 5. p. 765. — 48) Watney, H., Noto on the minuto anatomy of the Thymus. Proc. royal Soc. vol. 27, p. 369, - 49) Willis, R., On the sudoriparous lymphatic glandular systems. S. London. — Vgl. auch: V. I. J. Arnold.
Saftbahnen im Knorpel. — V. 4. A. Budge, dasselb.
— V. Hu. 11a. Flesch, dasselbe. — VIII. 7. Bergor, Ganglionzellen im Herzen dos Fluskrebses. — VIII. 8. Bevan Lewis, Lymphgefasse des Gehirus. — VIII. 8. Peran Lewis Lymphge VIII. 78. Vignal, Ganglien des Fischherzens. - Xl. 9. v. Wittieh, Beziehungen der Lange nalvoolen zum Lymphsystem. - XII. 7. Lymphgefässe der Milehdrüse (Creighton). — XIII. A. 12. Fuehs, Lymphgefasse der Augenlider. — XIII. A. 15. Hoisrath, Lymphwego des Bulhus oculi. - XIII. A. 23. Löwe, Lymphraum im Glaskörper. — XIV. F. 7. Frédérieq, Blut und Gefässo der Cophalopoden. — Ent wie kolung. gesch. H. B. 31. W. Krause, Glandula tympanica.

Bardeleben (4) bespricht vorzugsweise die Längsmusculntur der Arterien und giebt auch eine genauere bistorische Uebersicht übor die früheren Angahen betreffend diese Musculatur. Ein regelmässiges Vorkommen in allen grösseren und mittlerea Arterien ist eine "innere Längsmuskelzone", bestehend ans zwei elastischen Membranen (his 4 oder 5) und dazwischen liegenden Längsmuskeln. Dann fiaden sich solche auch in der Media zwischen den Ringmuskeln und in der Adventitia. Dabei kommen aber sowohl in dieser als auch in anderer Beziehung grosse individuelle Verschiedenheiten in den einzelnen Gefassprovinzen vor, wie Verf. es sehon für die Venen gezeigt hat. Bezüglich der hier mitgetheilten Einzelnheiten sei auf das Original verwiesen. Bemerkt sei, dass z. B. in der Subclavia die Längsmuskelmasse erheblich stärker ist, als die der Ringmuskeln. Als allgemeine Ergebnisse seiner Untersuchungen führt B. an, dass es anzulāssig soi, die Arterica bezüglich ihres Baues nach dem Caliber zu classifieiren uud dass die

Aufstellung eines musculösen und elastischen Typus (Ranvier) auch nicht angängig sei.

Hayem (22-27), dessen Angaben über die Blutbildung bei Erwachsenen wir bereits im vorigen Jahre ersähnen mussten, bringt wiederum eine Reihe neuer Mittheilungen. In der ersten schildert er genauer die von ihm sog. "Hämatohlasten" der oviparen Vertebra-ten, inshesondere vom Frosch (s. Ber. f. 1877. p. 38). Sie naterscheiden sich von weissen gewöhnlichen Blut-körperehen: 1) Durch ihre grosse Neigung in Haufen zusammenzukleben und zu zerfallen. 2) Durch den stets einfachen Kern mit einfachem Kernkörper. 3) Durch ihre Bewegungslosigkeit in Jodserum, worin die gewöhnlichen Leucocy ten ihre amöhoiden Bewegungen hewahren. 4) Nach mehrtägiger Aufhewahrung in Jodserum entwickeln sieh glänzende fettähnliche Körperehen in ihnen so wie Vacuolen, wie sie nicht bei den Lencocyten, nohl aber hei den rothen Blutkörperchen hoobachtet werden. 5) Gegen Jodlösung und Eesin verhalten sie sich wie die rothen Blutkörperchen; sie zeigen üherbaupt dieselbe leichte Veränderliehkeit gegen diverse Reagention, wie die rothen Blntkörperchen

Weiterhin fand nun Verf. hei den viviparen Vertebraten so wie auch beim Menschen zwischen den bekannten Elementen des Blutes ausser seinen "glohnles nains\*, s. den Bericht für 1877 S. 38, noch Gebilde, welche er als noch jüngere Vorstufen der rothen Blutkörper ansieht. Er beschreiht dieselben als kleine velgestaltige ungefärhte kernlose Körperehen von 1,5 µ bu 3 a Grösse und nennt dieselben chenfalls Hamatoblasten. (Bekanntlich sind solche Gehilde seit Zimmermann von fast allen Antoren, die Blnt nntersucht haben, gosehen worden und haben sich den verschredensten Deutungen aussetzen müssen. Ref. Vgl. weiter unten Ponchet No. 34 ff.) Die Hämatoblasten der Saugethiere zeigen in vielen Punkten dieselben Eigenthümlichkeiten wie die der oviparen Vertehraten: Verhalten gegen Farbstoffe, leichtes Zusammenhallen, leichte Zerstörbarkeit u. a. Kinzelne dieser kleinen Körper führen bereits Hämoglohin, nad es werden so Urbergangsformen zu den rothen Blutkörperchen hergestellt. Viele derselben zeigen deutlich schon eine Scheihenform

In pathelogischen Zuständen, z. B. bei der Anacmie, indet man abweichende Formen, z. B. grössere noch ungefärhte Hämatohlasten, Hämatohlasten mit spitzen Fortsätzen u. A.

Die Untersuchung der Hämatohlasten geschieht sweckmässig hei niederer Temperatur (1-1,5°), da sie then night so leight zerfallen, im eigenen Serum oder a gutem Jodserum. Was ihre Entwickelning bei Sängetheren anlangt, so fand Hayem bei neugehorenen Theren, dass sie sieh in dem Protoplasma der cellules vastormatives Ranvier (Hacmatchlasten Wissotzky's, s. Ber. für 1876) hilden. Verf. hediente sich bei diesen Untersuchungen eines ähnlichen Verfahrens wie Wissotzky. Natürlich ist damit nicht ihr einziger Bildungsmodus angegeben; vgl. weiter naten Pouchet,

No. 34 ff. Bei dieser Gelegenheit untersuchte Vers, auch das Blut neugeborener Thiere (Katzen) auf die verhreitete Augabe bin, dass sieh darin ungefärhte, den rothen sonst gleiche Körperchen fänden, so wie kernhaltige rothe Bintkörperchen (Leber und Milzhlut). Letztere wurden nun niemals gefunden, wohl aber nehen den gewöhnlichen rothen und weissen Blutkörperchen eine Menge von Hämatohlasten mit den angegehenen Characteren, and von 2 µ his 4,6 µ Darchmesser, also viel kleiner als die kleinsten Leucoeyten.

Pouchet (34-37) hat seine Untersuchungen über die Bluthildung bei Erwachsenen fortgesetzt (vgl. Ber. f. 1877 S. 38) und auf die höheren Wirbelthiere ausgedehnt. Die hei Haifischen gewonnenen Resultate konnte er auch für Batrachier bestätigen und findet Achnliches auch bei Säugern, wenn anch mit gewissen Modificationen, die seine Erfahrungen mit denen Hayem's, s. diesen und den vorjährigen Bericht, in Einklang bringen.

In der Lymphe der Cisterna chyli und des Ductus thoraciens von Hunden findet Verf. 1) Sogenannte typische Leucocyten von θμ Grösse mit runden Kernen, welche fast das ganze Körperchen einnehmen, mit einem kleinen granulationsfreien Protoplasmahof und einem einzigen central gelegenen Kernkörperchen. Der Kern färht sich lehhaft in Carmin und Hämatoxylin, er quillt binnen 48 Stunden in einem vom Verf. gehrauehten (nieht näher präeisirten) Picrocarmin stark auf. Einzelne dieser Leucocyten hahen auch grössere Dimensionen und zeigen grosse Kornkörperehen; Verf. meint, dass diese grösseren Formen einer Theilung entgegen gingen. In der Cisterua Pecqueti vom Kaninehen zeigten sieh ausser den typischen Leucocyten noch 2 andere Formen: 1) grössere Formen mit eingeschnürten Kernen, 2) kleinere ohne Nucleolus,

Bei einem Triton, dem dnrch Ahtragen des Schwanzes ein Blutverlust heigehracht war, faud Verf. nach Monatsfrist: 1) Typische Leucocyten, ganz von der Form, wie sie hei den Selachiern von ihm besehrieben wurden mit runden Kernen (s. Ber. f. 1877). 2) Leucoeyten von einer der typischen ganz gleichen Form aber mit stumpfen Fortsätzen an beiden Polen, welche Hämoglohin führten, und ovalen Kernen. Diese Formen sind identisch mit denjenigen, welche Hayem, s. Ber. f. 1877, als Hämatoblasten der oviparen Vertehraten besehrichen hat; sie zeigen auch Vermehrung der nucleoli und angedentete Segmentation des Kernes. Später zeigten sich hei demselhen Thiere 3) Zellformen mit eifermig gewordenem vergrössertem granulirtem Kern und sehmaler hämoglohinführender Randzone von Protoplasma. Der Keru dieser Zellen färht sich weniger leicht in Carmin und Hämatoxylin. 4) Ausgebildete Blutkörperchen: Die Kerne sind verkleinert und granulirt wie bei der Form 3, färhen sich nicht mehr und schwellen in Pierocarmin nicht mehr auf, während die Kerne der Formen 1-3 so wohl in destillirtem Wasser, als auch in Pierocarmin stark quellen. Von der so zu sagen indifferenten Form 1, den typischen Leucocyten, können aber auch die definitiven Leucocyten (Leucocytes confirmés, Verf.) ausgehen, in diesem Falle vermehren sich die nuelcoli und die Kernfurchen treten auf, aber gleichzeitig nimmt die Protoplasmamasse zu und wird in Wasser löslich; sie nimmt kein Hämoglohin auf. Pouchet leitet also bei den Vertebrateu mit kernführenden Blutkörperchen (Haie und Tritonen wurden speciall untersucht, s. Ber. f. 1877. und Vorstehendes) die farbigen Blutkörper direct von den "typischen Leucocyteu" ah, die er auch als einen Bestandtheil der Milz nachwies, s. Ber. f. 1877

Was die kernlosen Blutkörper der höheren Vertehraten anlangt, so führt er dieselben zunächst auf die kleinen "Hämatehlasten" Hayems zurück, s. No. 22 dieses Beriehts, welche er als identisch mit den hekannten Elementarkörperehen Zimmermanu's ansicht. Diese selhst möchte er als ahgeschnürte frei gewordene Stücke von Leucocyten anschen und versucht das dadurch zu erhärten, dass einmal diese Elementarkörperehen dieselben Reactionen gegen diverse Reagentien und Farhstoffe zeigen, wie das l'rotoplasma der Leucocyten und dass man von den Leucoeyten, während sie sich im kreisenden Blute hefinden, sich kleine Stücke ahschnüren sieht. Letzteres schliesst Pouchet aus Folgendem: Wenn er bei Kaninchen eine Vene des Mesenteriums unter dem Mieroscope leicht comprimirte, so konnte er es dahin bringen, dass fast nur klares Serum mit wenig Körperchen darin eireulirte. Die dabei hefindlichen Leueocyten hefteten sieh bald an die Gefässwand an und man sah dann eine Menge Elementarkörperehen um dieselhen sieh ansammeln, freilich ohne ihre Ahstammung direct verfolgen zn können. Wenn sieb die kleinen Hämatohlasten Hayom's zn rothen Körperchen unwandeln, so achmen sie, ausser dass sio sieh vergrössen, zu einer bestimmten Zeit eise ovoide Form an. Man hat diese Form bekanntlich dauernd bei den Tylopoden und auch bie und da bei Mensebeu beobachtet.

Demgemäss darf man die rothen Blutkörper der Säuger und die der oviparen Vertebraten nicht als complet homolog ansehen; die letzteren sind umgewandelte Lencocyten, die ersteren modificirte Sprossea von solcbea. - Nalassez stimmt ia einer bei Gelegenheit des Ponchet'schen Vortrages, s. Gaz. méd. No. 3, gehaltenen Discussion, Pouchet bei. — Bezüglich der ersten Blutbildung bei Kaninchen theilt Letzterer ferner noch einige Beobachtungen mit, die aber, wenigstens in der dem Ref. bis jetzt zugekommenen kurzen Mittheilung (Gaz. méd. de Paris, No. 17), keine klare Anschauung geben. Es heisst - Ref. zieht vor die eigenen Worte der genannten Mittheilung zu geben: Les premières hématies embryonnaires nuclèes des mammifères naissent dans l'aire vasculaire. (War längst bekannt, Ref.). Sur l'embryon de lapin da dixième ou du donzième jour environ, le feuillet vasculaire appliqué contre le chorion est minco et il semble que les hématies se forment sur place par segmentation d'une substauce amorphe interposée aux noyaux, en même temps que cette substance prend les caractères de couleurs et de transparence propres aux hématies." Was Verf. hicr eigentlich gesehen hat, bleiht in dieser Fassung unverständlich; das "il semble" zeigt auch, dass er sieh selher üher diese ersten Stadion nicht klar geworden ist. Von den Wissotzky'seben Angaben, so wie überhanpt denen anderer Forscher ist keine Bedo. Bestimmter lauten da dio oben referirten Mittheilungon Hayem's. Für spätere Stadien gibt Pouchet Folgendes: Auch bei Embryonen von 17 Mm. Länge (Kaninchen) sollen alle rothen Blntkörperchen noch in der Dottersackwand (région extraallantoidienne du chorion) cutstchea, im Embryoleihe selbst soll noch keine Neubildung von rothen Blutkörpern stattfinden. In der hei den Nagern bekanntlich in ausgedehnter Weise erhaltenen und am Kreislauf betheiligten Dottersackwand sieht man wohlausgebildete Gefässe mit Endothelbekleiduag; diese tragen an ihrer Innenfläche voa Strecke zu Strecke kleine Haufen von Kernen ohne Kernkörperchen "et on ne distingue pas davastago le corps cellalaire." "Il est impossible, fabrt Verf. fort, de ne point y voir des éléments ea prolifération et certainement à se déiacher". - "Cos amas sont des amas de leueocytes en prolifération qui tombeat sans doute dans le sang". Also werden frischweg diese Kerne, an denen man weder Kernkörperchea noch Zellprotoplasma sieht, für Lencoeyten erklärt. Da nun ausserdem keine Elementar-körper Zimmermann (Hämatohlasten Hayem) vorhanden sind, wohl aber kernhaltige rothe Blutkörper, so leitet Verf. in diesem Stadium, die rothen Blutkörper von diesen "Leucocyten" ah. Von welchen Elementen der Gefässwand sich diese aber entwickeln, wird wiederum nicht gesagt.

Renau (78) beschreitt ausführlich im embryenalen Unterhatzell gewebe, massenlich das weisch später Fett entwickelt, verkommende dickte, ficherbrimzin gangeordnet Capilla raretze, deme, ausser gewähnlichen platten Zellen, protopisamareiche sog, Fertübstellen anleigen (Pitsamareilen, Ref.). Er nennt diese Netze "réseaur vasculaires limbiformes". Die pertibelialer Zellen entwickeln sich später na Fettzellen und ist somit der Platz. wo ein Fettlippethen sich entwickeln sollt. sohn verher darch eine eigenthuuliche Geffssentwickelung bestimmt. Die Geffansseibte entstellen aus "cellules vasoferantiers" (Ranschlet eine Selle entwickeln sonzeite in der vier). Ueherhaupt ist die ganze Mittheilung Renaut's nichts Anderes als eine Uehertragung dessen, was Ranvier im grossen Netze gefunden hat (s. Ber. f. 1875), auf das Unterhautzellgewebe.

In oiner zweiten Abhasdlung (39) bemerkt Ronaszi, dass die grossen stemformigen Zeilen der Artericainitima, welche beworders von Langhana beschreiben runden, dieselb Läng zettreftung seigen, welche geschen der der der der der der der der der fässensuscharie beschriches hat; er michte daher diese Zeilea, welche er anch nur an den grössener Arterica ("les artieres destinies ä. la distribution din sang") für pluidt analogues à des cellules centracities",

Salvioli (41) injinierte die Lymphgefasse des Peris, Nys- und Endocardinum mit lödichem Berinerklam — din Verlähen ist nicht genauer ausgegebe. Im Endocardinum, und zwar in dessen tirdigendem flasse mit einem sehr uurspelmässig gestalleten Nutture, weeks sich auch nich Nitral- und Tricupidaltipfel verfalgen lässt (Belagie gestalleten Nutwerk, welches sich auch nich Nitral- und Tricupidaltipfel verfalgen lässt (Belagie fC). Dieses Nuteckter Lymphgefässe sieht mit einem zweiten, zwiicher dem Mastelbinden des Myocardinums gelegenen Nutcetter Lymphgefässe sieht mit einem zweiten knitral diese ergissens auch entweder in das Lymphgefässert des Pericardinums oder direct in die grössenes Lymphgefässatimme, welche die Geronargiesse begleiten.

#### VII. Muskelgewebe.

1) Abbate, V., Sulle ramificazioni ed anastomosi di alcune fibre moscolari nei muscoli sflaterici, nei muscoli a ventaglio ed ia quelli a movimento rapido in aleuni mammiferi. Osservatore medico di Palermo. 1876. — 2) Bardelehen, K., Ueber Fascien und Fasoienspanner. Sitzungsber. der Jenaischea Gesellsch- Med. u. Naturwissensch. 29. Nov. 1878. Jena, 1879. S. XCIV. (Verf. fand glatte Muskeln in don oberflächliehen Fascien namentlich des Rumpfes. [Die Tunica dartos ware somit nur ein besoaders ausgebildeter Fall vom Vorkommon glatter Muskeln in der Fascia superficialis. Ref.] Verf. sondert die tiefen Fasciea von den "llautfascien", letztere sind viclloicht als eine rückgobildete Hautmusculatur, erstere, die "Skeletfascien", z. Th. als rückgebildete Skeletmusculatur aufzufassen-Den weiteren Inhalt siehe im Bericht für descriptive Anatomie.) - 3) Coutance, A., De l'énergie et de la structure musculaire chez les Mollusques acéphales-Paris. 8. — 4) Engelmann, Th. W., Nouvelles re-chorches sur les phénomènes microscopiques de la coutraction musculaire. Archiv. Néerland. des Sc. exact et natur. T. 13. p. 437. - 5) Flemming, W., Ceber Formen und Bedeutuag der organischen Muskelzellen. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Supplement. — 6) Froriep, A., Ueber das Sarkolemm und die Muskelkerne. Arch. f. Anatomie und Physiologie. Anat. Ahth. -7) Hoeltzke, H., Ueber partielle Augenmuskel-Ab-

schnürung. Marbnrger Inauguraldissertation. 27. Juli. (Verfasser besprieht in der unter Lieberkühn's und Wagner's Leitung entstandenen Arbeit auch die Muskelregeneration: seine Sehlusssätze lauten: 1. Die neuen Muskeln stehen bei der Regeneration nach Trauma mit den alten in Zusammenhang.

2. Der Aufbau der neuen Muskeln geschicht nach dem Typus der embryonalen Entwickelung.) — 8) Kraske, P., Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der quergestreiften Muskeln. Habilitationsschrift. Halle a. S. 4. 2 Taf. (Dem Ref. für den Berieht nieht zugetheilt; hier soll also nur kurz bemerkt werden 1. Dass Verf. die jungen Muskelfasern aussehliesslich von den alten Muskelelementen ableitet. 2. Dass die wesentlichen Phasen des Regenerationsprocesses sind: Vermehrung der Kerne, Gruppirung des veränderten Protoplasmas der eontrac-tilen Substanz um dieselben als Umhüllung, Abspal-tung der so entstandenen "Muskelzellen" von der Substanz der Faser. Auswachsen der einzelnen Muskelzellen je zu einer jungen quergestreiften Muskelfaser; ein Zusammenwachsen mehrerer Muskelzellen zu einer Muskelfaser findet nicht statt. 3. Dass die sogen, bandförmigen Elemente, kernreichen Platten, Muskelknospen der Autoren, nieht Entwickelungsformen junger, sondern Theile alter Fasern sind.) - 9) Nasse, O., Zur microscopischen Untersuchung des quergestreiften Muskels. Arch. f. die gesammte Physiologie von Pflüger. S. 282. XVII. Bd. — 10) Romanes, G. J., Preliminary Observations on the locomotor System of Medusac. Proc. Royal Soc. Vol. XXIV. p. 143 and XXV. p. 464. 1877. - 11) Derselbe, Further observations on the Locomotor System of Medusae. London Philos. Transact.

Vgl. auch III. 1, Kling, Muskelepithelien der Anthozeen. – VIII. 12, Chun, Muskeln der Rippenquallen. – VIII. 59, Ranvier, Bau quergestreifter Muskelfasern. - XIV. F. 11, v. Ihering, Muskeln der Mollusken.

Die bereits früher von Flemming (5) selbst an den Lymphgefässen, aber auch von Beale, Klebs, J. Arnold u. A. beschriebenen verästigten Muskelzellen werden vom Verf. in der Salamanderharnblase einer genaueren Untersuchung unterzogen. Hier finden sich nämlich Formen, welche durch Form, Verhalten gegen Reagentien, theilweisen Uebergang ihrer Ausläufer in die Auslänfernetze der Bindegewebszellen einerseits und Anlehnung an Muskelbündel andererseits sich als "Uebergangszellen" zwischen veritabela glatten Muskelfasern und Bindegewebszellen erweisen; jedenfalls ist es unmöglich, von diesen Zellen mit Bestimmtheit auszusagen, ob sie Muskelzellen oder Bindegewebszellen seien. Ref., dem durch die Freundlichkeit des Verf.'s einige ausgezeichnete Präparate dieser Zellen zu Gebote standen, kann dieser Auffassung vollkommen beipflichten.

Froriep (6) hat den Weg der histochomischen Forschung betreten, um die alte Frage nach der Bedeutung des Sarkolemmas, ob Bindegewebsbildung oder Zellmembran zu lösen. Die Trypsinbehandlung, so wie die Behandlung mit verdünnter Salicylsänrentscheiden für die bindegewebige Natur des Sarkolemmas, indem dasselbe nebst dem Perimysium sich im Trypsin erhält, sich dagegen wie letzteres in der Säure löst. — Weiterhin bespricht Verf. die bekannte Anhäufung von kernhaltigem Protoplasma am Sehnenende der Muskell und spricht sich dahin aus, "dass et das Protoplasua des ursprünglichen Muskellemen-

tes sei, welches seine muskelbildende Function an den Enden des Primitivschlauches durch lebhafte Kernproduction bekundet und dass es andererseits Bindegewebszellen der Sehne sind, welche sich in der Umgebung des Primitivbündelendes anhäufen". (Etwaige Bezielungen zum Kervensystem, auf welche Golgi's Angaben hinzuweisen scheinen, s. diesen Bericht, erwähnt Verf. nicht. Ref.)

Nasse (9) empfiehlt, die Untersuchung frisch aufgespannter und gedehnter Muskeln in Salicylsäure (die Concentration ist nicht ausdrücklich angegeben) vorzunehmen. Die Fibrillen werden schön isolirt (das Sarkolemma soll nicht gelöst werden, vol. die gegentheiligen Angaben von Froriep, s. dsn. Bericht). Verf. findet den feineren Bau der Muskelfaser wie Engelmann, s. Ber. f. 1873. Eingehend beschreibt er die Bilder an den Contractionsstellen und erläutert seine Beschreibung durch einen Holzschnitt; wir müssen dieserhalb auf die Original-Abhandlung verweisen. Als Kernpunkt seiner Beschreibung tritt hervor, dass, wenn man ein Muskelelement von Mittelscheibe zu Mittelseheibe rechnet, sieh, so weit die microscopischen Bilder es deuten lassen, die grösste Menge der Eiweisskörper (nicht identisch mit anisotroper Substanz!) in der Mitte eines solchen Muskelelementes aufhäuft.

### VIII. Nervengewebe.

1) Amidon, R. W., Note on the structure and arrangement of the medullated nerve fibres in the Ganglia of the posterior roots of spinal nerves. Chieago Journ. of nervous and mental disease. New Ser. I. p. 391. 1876. - 2) Arndt, R., Ueber einige hemerkenswerthe Verschiedenheiten im Hirnbau des Menschen. Arch. f. pathol. Anat. von Virchow, 72. Bd. S. 37. — 3) Babuchin, Beobachtungen und Versuche am Zitterwelse und Mormyrus des Nils. Arch. f. Anat. und Physiologie. Physiol. Abth. 1877. S. 250. (Die sog. "Kerne" der elektrischen Platten erweisen sieh nach Babuchin als Sternzellen [Goldehlorid, Osmium] mit sehr feinen haarförmigen Protoplasmafortsätzen [behaarte Zellen, Verf.]. Ausserdem zeigen sich noch Cytoden ähnlieher Form und Protoplasmafäden, welche weder mit den behaarten Zellen noch mit den behaarten Cytoden zusammenzuhängen schienen. - Bei den pseudoelektrisehen Organen von Mormyrus entspreehen die einzelnen Platten genetisch einem ganzen Bündel Muskelfasern, nieht einer einzigen Faser, wie Verf. früher, s. Ber. f. 1874, für die Zitterrochen, erwies.) - 4) Bellonei, G., Rieerehe sul sistema nervoso centrale della Squilla mantis. Rendie Accad. d. Se. d. Bologna. 1877—78. p. 88. — 5) Berger, E., Ueber ein eigen-thümliches Rückenmarksband einiger Reptillen und Amphibien. Wiener akad. Sitzungsber, III. Abth. Februar. (Verf. [physiol. Laboratorium der Wiener Universität] weist nach, dass bei einer grossen Anzahl von Reptilien, aber auch bei Triton eristatus, Salamandra und Siredon, läugs des Seitenstranges des Rückenmarkes, unterhalb der Pia, ein fibröses Band sieh befindet, welches wohl eine besondere Schutzvorrichtung Hades (Action 1) Gerselbe, Untersuchungen über den Bau des Gehirus und der Retina der Arthropoden. Arb. aus dem zool. Inst. in Wien. 2 Hft. S. 173. — 7) Derselbe, Ueber das Vorkommen von Ganglienzellen im Herzen des Flusskrebses. Wiener akad. Sitzungsber. 1877. - 8) Bevan, Lewis, The relationships of the nerve cells of the Cortex to the lymphatic system of the brain. Proceed. Royal Soc. No. 182, 1877, - 9) Bimar, A., Structure des ganglions nerveux, anatomic et physiologie. Thèse pour l'aggregation. Paris 8. 72 pp. — 10) Broadbent, W. H., On the Theorie of the Construction of the nervous System. Brit. med. Journ. March. 25. — 11) Cadiat, Note sur la strueture des nerfs obez Invertéhrés. Compt. rend. LXXXVI. No. 22. p. 1421. (Niehts Neues; nur spricht in einer Anmerkung Verf. von grossen, weit von ein-andor stehenden Zellen, nnter dem Eetederm von Bryozoen golegen; diese Zellen sollen durch lange kernführende Faserhündel mit einander verknünft sein, und es gehen von diesem Zellon- und Faserplexus Faden die Tentakeln entlang und zum M. retractor. Er orklärt diese Bildnagen für nervöse.) - 12) Chun, C., Das Nervensystem and die Muskalatar der Rippenquallen. Habilitationssehr. Frankf. a. M. S. 40. (Senekenbergische Hannitationssenf, Franti. a. R. S. 40. (Scheckenbergissen Gesellsch.) — 13) Claus, Zur Lehre von den Pyramidenbahren. Allgem. Zeitsehr, f. Psychiatrie XXXIV. S. 452. — 14) Cohnheim, J., Zur Gesehichte der motorischen Nervenendigung, Vire how's Arch. für pathol. Anat. 74. Bd. S. 141. (Riebtigstellung einer geschichtliehen Notiz Ranvier's in dessen Leçons sur le systeme nerveux, s. diesen Bericht.) - 15) Colasanti, Untersnehungen über die Durchschneidung des N. olfactorius bei Fröschen. Reichort's und du Bois-Roymond's Arch. 1875. S. 469; s. a. Atti della R. Accad. dei Lincei. Ser. 1L 2. - 16) Couty, L., Les terminaisons des nerfs dans la peau. Thèse d'aggrégat. Paris. - 17) Coyne, P., Sur les terminaisons des nerfs dans les glandes sudoripares de la patte du chat. Compt. rend. LXXXVI. No. 20. p. 1276. (C. fand zahlreiche marklose Nervenfasern an die Sehweissdrüsenknänol der Katzenpfote herantreten, konnte dieselben aber nar bis zur Membran der Drüsenschläuche ver-folgen, wo sie sich verloren. Dann sehien es ihm "als oh andere" marklose stärkere Fasern mit Ganglienzellen ähnlichen Körpern in Verhindung ständen, die der Drüsenmembran von aussen anfliegen.) - 18) Dietl, Untersuchungen über die Organisation des Gehirns wirbelloser Thiere. I. n. H. Abth. Wiener akad, Sitzungsber, LXXVII, I. Abth. S. 481 u. 584. (D. beschreiht in vorliegender Mittheilung an der Hand zahlreicher Ahbildungen die Gehirne von Eledone moschata and Sepiola, ferner von Tethys fimbria sowie diverser Kruster: Maja, Squilla, Eryphia u. a. Ref. verweist bezüglich der erhaltenen Resultate auf das Original) — 19) Dogiel, A., Zur Kenntniss der Nerven der Ureteren-Arch. f. mikr. Anatomie B.I. XV. S. 64. - s. a. Pamietnik tow. lekarsk Warsz, III. (Nieht nnr am unteren, sondern auch am oberen Theile der Ureteren, einige Ctm. vom Hilus entfernt, finden sich in der Adventitia Gruppen von Ganglienzellen, die mit Nerven in Verbindung stehen. D. schreiht ihnen Einfluss auf die Bewegungen des Ureters zu, und glauht die Unhaltbarkeit der Engelmann'sehen Theorie von den poristaltischen Bewegungen durch seine Befunde erwiesen zu hahen.) - 20) Daval, M., Recherches sur l'origine réelle des nerfs eraniens. Suite 4 et 5. Journ. de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux. T. XIV. p. 1 et 451. - Ehlers, E., Die Epiphyse am Gehirn der Plagio-stomen. Zeitsehr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. (Verf. giebt eine genaue anatomische Beschreihung des Homolorons der Zirhel hei den Plagiostomen; dieselbe geht in Gestalt eines langen weissliehen Fadens von der Deeke des Mittelhirns aus nach vorn, wo sie in ein im Schädeldache gelegenes Endstück (cranieller Theil) endet. Daran schliesst sich eine vergleichend anatomische Betrachtung der Zirbel. Die Commissura mollis deutet Verf, als denfenigen Theil der ursprünglichen Hirndecke, welcher durch die Zirholentwickelung von der hinteren Commissur getrennt wurde. Er spricht sich gegen die von Miklucho-Maelay gegebene Deutung des Fischhirns aus.) - 22) Engelmann, Th. W., Zur Theorie der Peristaltik. Archiv f. mier, Anatomi-Bd. XV. S. 255. (Gegenüber Dogiel [s. diesen Be richt] macht Engelmann geltend, dass D. den Urete des Kaninchens, an dem Engelmann seine beweiser den Versuche angestellt hat, gar nicht auf Ganglies zellen untersucht hat und dass, auch wenn dort ein zelne Ganglienzellen zuweilen gefunden werden, durch aus nicht gefolgert werden knnn, dass diesen ein Eifluss auf die peristaltischen Bewegungen zukomme.) -23) Ewald und Kühne, W., Ueber einen neuen B standtheil des Nervensystemes. Verhandlungen d naturhisterisch-medicin. Vereins zu Heidelberg. Ner Folge. Bd. I. Hft. 5. 1876. (War dem Ref. im vorige und vorvorigen Jahre leider nicht zugekommen; i der histologischen Wiehtigkeit der Sache soll, obeleie ein kurzer Auszug im Beriehte für physiologische Chem pro 1877 gegeben ist, hier nachgetragen werden, da Verff. mittelst der von ihnen eingeführten Methode d Trypsin-Verdauung nachweisen: 1) Dass die Sehwan sehe Scheide wahrseheinlich bindegewebiger Natur is dieselbe löst sieh in Trypsin. 2) Dass, abgesehen vo Mark, zwischen Sehwann seher Scheide und Axenerli der ein eigenthümlich verästigtes Gerüstwerk mit do pelten Contouren zurückhleiht, welches sieh auch b Trypsin-Verdauung erhält. Verff. deuten es als e intramvelinisches Gerüst einer eigenthümlieben Hor substanz (Neurokeratin), welches zwischen zwei Sche den, der änsseren and inneren Hornscheide ausgespan ist; die innere Hornscheide ist gleich der Axencybade scheide, die äussere liegt der Sehw. Scheide an. Andie Nenroglia besitzt ein Gerüst aus Neurokerati eine "Hornspongiosa", welche Thatsache für ihre A stammung aus dem Epiblasten sprieht.) - 24) Flec sig, P., Mittheilung über die Capsula interna. Ber. Münchener Naturf.-Vers. 1877. S. 226. - 25) Fo J. A., Leçons sur les centres nerveux. 4. Paris. - 5 Fritseh, G., Ueher das Nervensystem von Eledon Sitzgsh. d. Gesellsch. naturf. Freunde. S. 7. - 1 Derselbe, Untersnehungen über den seineren Ban o Fischgehirns mit besonderer Berücksichtigung der b mologien bei anderen Wirhelthierklassen. Berlin. 94 5 und Anhang, 13 lith, Tafeln und 16 Holzschnitte. 28) Flogel, J. H. L., Ueber den einheitlichen Bau e Gehirns in den verschiedenen Inseeten-Ordnungen. Zu sehr, f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 557. (Verf. sto-in der sehr hemerkenswerthen Arbeit nach seinen a Insecten-Ordnungen umfassenden Untersuchungen d gemeinsamen Bauplan des Gehirns der Hexapoden f und bespricht die einzelnen Varianten bei den versch denen Ordnungen.) - 29) le Gempt, D., Ein Beitt zur Lehre von den Nervenendigungen im Bindegewe Dissert. inaug. Kiel, 1877. 4. (Schnennerven.) - : Giuliani, M., Sulla struttura del midollo spinale sulla riproduzione della coda della Lacerta vindis. I eerehe fatte nel Laboratorio di anatomia normale de R. università die Roma pubhl. dal Pr. Todaro. V IL Fasc. 1. p. 145. — 31) Goette, A., Ueber e Spinalnerven der Neunaugen. Zool. Anzeiger No. (Die sensiblen Nervenwurzeln der Neunaugen entspr pen in der Mitte zwischen zwei motorischen Wurzaus der Oberseite des Rückenmarkes, treten ausserb der Dura in ein Ganglion ein, und vereinigen sich da mit der nächst hinteren motorischen Wurzel.) -Golgi, C., Interno alla distribuzione e terminazione nervi nei tendini dell' uomo e di altri vertebrati. G zetta med italiana-Lombardia No. 23. p. 221. -Derselhe, Della terminazione dei nervi nei tendin di un nuovo apparato nervoso terminale musco tendinco. Atti della Società Italiana di scio naturali. Vol. XXI. Milano, 1879. - 34) Gowe W. B., Ucher den sogen. Facialis-Ahducenske Centralhlatt für die medie. Wissensch. No. 23. 35) Hennig, Die Einschnürungen und Unterbrech gen der Markscheide. Dissertat, inaugur, Königsbe Pr. 1877. (Erklärt die "indentations" von Schm

für Kunstproducte.) - 36) Hertwig, O., und Hertwig. R., Das Nervensystem und die Sinnesorgane der Medusen. Monographiseh dargestellt. Mit 10 lith. Tafeln. lnip. 4. Leipzig. S. a. im Auszuge: Jenaische Zeitschrift XI. Neue Folge. IV. 3. - 37) Hineks, Thomas, Note on the Movements of the Vibraeula in Caberca Borvi, and on the Supposed common Nervous System in the Polyzoa. Quart. Journ. mier. Se. New Ser. No. 69. p. 7. (January.) (Verf. macht darauf aufmerksam, dass die bei Caberea Boryi stark entwickelten Vibracula immer gemeinsam thätig sind, so dass hierdurch die von Fritz Müller ausgesprochene Ansicht eines sogen. Colonial-Nervensystems gestützt erscheint.) - 38) Jewell, J. S., On the Structure and function of the Ganglions of the posterior roots of the spinal nerves etc. Chicago Journ. of nervous and men-tal Disease. IV. N. Ser. 1877. — 39) Krieger, R., Leber das eentrale Nervensystem des Flusskrebses. Zool. Anzeiger. No. 15. (Histologisch meist wie Dietl, nur spricht sich Verf. gegen präformirte Fibrillen aus; ausserdem morphologische Beschreibung der Ganglienlager.) - 40) Korybutt-Daszkiewicz, W., Ueber die Degeneration und Regeneration der markhaltigen Nerven nach traumatischen Läsionen. Inauguraldissert. Strassburg. S. 38 SS. 1 Taf. - 41) Krueg, J., Ueber die Furchung der Grosshirnrinde der Ungulaten. Zeitschrift für wissensch. Zool. XXXI. S. 297. (Enthält auch Angaben über die Entwickelung der Furchen an was der Chatognathen. Monatsber. der Berliner Akademie. S. 189. (Verf. erweitert die Krohn'sche Beschreibung des Nervensystems von Sagitta durch den Nachweis eines vollständigen Schlundringes. Kurz, ehe die Schlundeommissuren ihre ventralen Ganglien erreichen, entsendet jede ferner nach innen einen Nerven ru einem kleinen runden Ganglion (Buccalganglion, Verf.), welches dem Schlunde hart anliegt und nach hinten einen Nerven in die Darmwand sehickt. Durch diese Befunde wird die bisherige Stellung der Sagitta bei den Würmern zweifelhaft; vielmehr nähert sieh dies Genus mehr gewissen Molluskenformen.) - 42a) Lannegrace. P., Terminaisons nerveuses dans les muscles de la langue et dans sa membrane muqueuse. 8. Paris. — 43) Laura, G. B., Nuove rieerehe sull' origine reale dei nervi cerebrali (Glossofaringeo, acustico, facciale, abducente e trigemino. Atti della Reale Accademia delle Seienze di Torino. Vol. XIV. - 14) Derselbe, Sull' origine reale dei nervi spinali e di qualche nervo cerebrale (ipoglosso, accessorio del Willis, pneumogastrico. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino Serie II. T. XXXI. XI. Tav. - 45) Löwe, L., Ueber das Verhältniss des Pedun-culus cerebelli zum Ilirnstamm. Arch. f. Psychiatrio VI. S. 619. 1877. - 46) Mc Intosh, W. C., On the arrangement and relations of the great nerve-eords in the Marine Annelids. Proc. Roy. Soc. Edinb. 1876/77. p. 372. — 47) Mayer, Sigmund, Ueber Degenerationsund Regenerationsvorgänge im normalen peripherischen Nerven. Wiener akad. Sitzungsber. math. natw. Classe LXXVII. Abth. III. S. 80. - 48) Derselbe, Nachträgliche Bemerkungen zu meinem Aufsatze: Ueber Degenerations- und Regenerations-Vorgänge etc. Prager med. Wochenschr. - 49) Morochewetz, L. v., Notiz über die Wirkung des Silbernitrats auf die Nerven-faser. Unters. aus dem Heidelberger physiol. Institut. II. S. 249. (Verf. nimmt keinen continuirlichen peratialen Raum, sondern einzeln stehende, wie übereinandergelegte Ringe sich ausnehmende Kreiscanäle um die Axencylinder an; zuweilen ninsehliessen sie jedoch continuirlich die Axenfaser auf längere Streeken.) -50) Panceri, P., Intorno alla sede del movimento luminoso nelle Campanularie. Rendie. della Reale Accad. delle se, fisiche e matem, di Napoli, 1876. Settembre, - 51) Peschel, M., 60 Ganglien in dem Nerven-system des Kaninehen-Auges. Deutsche Zeitschr. für

prakt. Medicin. No. 44. - (Verf. fand etwa 60 kleine distincte Ganglien an den Ciliarnerven des Kaninchens; sie liegen daselbst in 2 Gruppen, und zwar eirea 36 zwischen Ganglion eiliare und Bulbus und etwa 20 zwisehen Ganglion eiliare und dem Beginne des Ram. I. Trigemini. Die meisten bestehen nur aus wenigen Zellen, einzelne nähern sieh aber in ihrer Grösse dem Ganglion eiliare, zum Theil sind sie sogar grösser, als dieses. Die Ganglien der zweiten Gruppe gehören einem höchst complicirten Plexus von Nervenfasern an, welche dem Trigeminus und Sympathicus zufallen. Eine detaillirte Beschreibung soll folgen.) - 52) Pick, A., Znr Histologie der Clarke'sehen Säulen im menschliehen Rückenmarke. Centralbl. f. die med. Wissensch. No. 2. -53) Pierret, Sur les relations existants entre le volume des cellules motrices ou sensitives des centres nerveux et la longueur du trajet qu'ont à parcourir les incitations qui en émanent ou les impressions qui s'y rendent. Compt. rend. No. 22. (Die längsten Nervenfasern führen zu den grössten centralen Ganglienzellen.) — 54) Derselbe, Recherches sur la structure de la moelle épinière, du bulbe et de la protubérance. Bull. de la Soc. anatom. p. 550. 1876. - 54a) Derselbe, Des origines centrales du nerf auditif. Ibid. p. 553. -54b) Derselbe, Etude sur le noyau d'origine du nerf hypoglosse. Ibid. p. 556. - 55) Derselbe, Symptomes auditifs du tabes. Revue mensuelle, Févr. 1877. (Behandelt auch die Ursprungskerne des N. acusticus; die Originalabhandlung war dem Ref. nicht zugängig.) 56) Purser, J. M., On the anatomy and Physiology of the White Tracts of the Spinal Cord. The Dublin. Journ of medical Science. May 1. (Klare übersiehtliche Zusammenstellung.) — 57) Rabl-Rückhard, Ueber Isolirung des Axencylinders auf weite Strecken. Sitzungsber, der Gesellsch, naturforschender Freunde zu Berlin. 16. Juli. (Ueberosmiumsäure von 1-0.5 pCt. 72 Stunden angewendet bei Rückenmark von Fischen.) - 58) Ranvier, L., De la methode de l'or et de la - 50) Kanvier, L., De la methode de for et de la terminaison des nerfs dans le musele lisse. Compt. rend. Aead. des Sc. T. 86. No. 18. 6. Mai, p. 1142. V. a. Les Mondes, T. 46. No. 3. p. 130 et Revuo scientif. No. 46. p. 1099. — 59) Derselbe, Leçons sur l'histologie du système nerveux. Paris, 2 Tomi. I. 352 pp. et IV. pl. II. 380 pp. et VIII. pl. 8. — 60) Reichenheim, M., Sopra il midollo spinale ed il lobe elettriee della Torpedine. Atti della R. Aecad. dei Lineei III. 1. 1876. 1877. Roma 1877. (S. Ber. f. 1877.) — 61) Rohon, J. V., Ueber den Ursprung des Ner-vus vagus bei Selachiera mit Berücksichtigung der Lobi electrici von Torpedo. Arbeiten des zool. Institutes zu Wien. Hft. 1. — 62) Ross, J., The strueture and function of the nervous system. Med. Tim. and Gaz. 1877. No. 1426. (Nichts Neues.) - 63) Rossi, A., Intorno alle terminazione dei Nervi nella pelle delle ali dei Pipistrelli. Rendiconti d. Accad. Sc. di Bologna, 1877-78. - 64) Rumpf, Th., Zur Histologie der Nervenfaser und des Axeneylinders. Untersuchungen des physiologischen Institutes der Universität Heidelberg. Bd. II, Hft. 2. — 65) Sachs, C., Beobachtungen und Versnehe am südamerikanisch. Zitteraale (Gymnotus electricus). Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 66. -66) Sanders, A., Contributions to the anatomy of the central nervous system in Vertebrate animals. P. I. Iehthyopsida. Sect. I. Pisces. Subs. I. Teleostei. Proc. Royal Soc. Vol. 27. p. 415. — 67) Schaefer, E. A., Observations on the nervous system of Aurelia aurita. London. Philos. transact. P. II. - 68) Schnopfhagen, Fr., Beiträge zur Anatomie des Sehhügels und dessen nächster Umgebung. Wien. akad. Sitzgsber. LXXVI. Abth. III. 1877. — 69) Schultze, Hans, Axencylinder und Ganglieuzelle. Mikroskopische Studien über die Structur der Nervenfaser und Nervenzelle bei Wirbelthieren. Archiv f. Anatomie und Physiologie von His, Braune und Du Bois-Reymond. S. 259. - 69a) Derselbe, Die fibrilläre Structur der Nerven-

elemente bei den Wirbellosen. Arch. f. micr. Anatomie. XVI. S. 57. — 70) Sileanu, St. S., De pesci elettrici e pseudo-elettrici. Dissert. Napoli. 1876. 4. 108 pp. 1 Tav. — 71) Solger, B., Chiasma nervi optici von Engraulis. Sitzgsber. der naturf. Ges. zu Halle. 10, Febr. 1877. — 72) Stefani, A., e Weiss, G., Ricerehe anatomiche intorno al cerveletto di colombi sani ed operati nel canali semicircolari. Mem. d. Accad. med. chir. di Ferrara. Nov. 1877. — 73) Tartuferi, F., Le eminenze bigemine anteriori ed il tratto ottico della Talpa europea. Seconda communicazione preventiva. Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale. (Laboratorium von Prof. Magni in Pologna.) – 74) Tizzoni, G., Zur Pathologie des Nervengewebes. Centralbl. f. d. med. Wissenschaften No. 13. - 75) Derselbe, Sulla patologia del tessuto nervoso. Osservazioni ed esperimenti sulla istologia normale e patologica della fibra nervosa. Torino. 8. 64 pp. 1 Taf. (Vgl. d. Bericht über allgem. Pathologie; Verf. sieht den Hauptfactor bei der Zerstörung der Markscheide und auch z. Th. des Axencylinders in ein-gewanderten Zellen, welche nicht bloss von der Schnittfläche des Nerven aus, sondern wahrseheinlich auch "per diapedesin" und vielleieht auch noch durch Oeffnungen der Schwann'schen Seheide in das Innere der Nervenfaser eindringen. [Vgl. die Angaben von Kory-butt-Daszkiewicz. s. diesen Ber.]. Bestätigt das intramyeline Gerüstwerk Kühne's, hält dagegen Ranvier's renflements bieoniques nicht für normale Bildungen; bezüglich des feineren Baues des Axencylinders tritt er für dessen fibrilläre Textur ein.) — 76) Tsehiriew, S., Sur les terminaisons nerveuses dans les museles stries. Compt. rend. LXXXVII. No. 17. 77) Viault, Fr., Recherches histologiques sur la structure des centres nerveux des Plagiostomes. Arch. de Zool expérimentale de Lacaze-Duthiers. T. V. 1876. 78) Vignal, Note sur le système ganglionnaire du coeur des poissons osseux. Soc. de Biologie v. Gaz. méd. de Paris. No. 45. p. 558. (Nach V.'s Untersuehungen finden sich beim Fisehherzen kleine Gruppen von Ganglienzellen unregelmässig an der ganzen Oberfläche des Ventrikels zerstreut, während bekanntlich das sog. Bidder'sche Ganglion beim Frosche aus 2-3 Ganglienzellengruppen an der Kammerbasis besteht. Ein grösseres einfaches Ganglion findet sich ferner beim Fische an der Grenze zwischen Vorhof und Kammer, möglichst nahe am Vorhof; der Sinus enthält keine Ganglienzellen. Mit diesen anatomischen Daten stehen die Stannius'sehen Versuehe am Fischherzen, die entsprechend zu modifieiren sind, im Einklange.) -79) Wernicke, Beiträge zur Anatomie des Gehirns. Arch. für Anatomie und Physiologie. Physiol. Abth. S. 591. (Schliesst sieh der Ansicht von Burdach, Gratiolet und Meynert an, dass Fasern der vorderen Commissur bis in den Hinterhauptslappen verlaufen; ausserdem besehreibt er ein Faserbündel, welches den Pli eourbé (2. Sehläfenwindung) mit dem Gyrus fusiformis verbindet.) — 80) Zincone, A., Nota sopra alcune particolarità di struttura del midolle spinale del Bue. Gazzetta Veterinaria, 1876. f. 2. (Beschreibt besondere Züge markhaltiger Nervenfasern in der grauen Substanz) - Vgl. auch: VI. 45. Trinchese, Froschnerven. - IX. 15. Todaro, Hautnerven der Reptilien. - IX. 11. Ribbert, Hautnerven der Säugethiere. -XI. 8. Stirling, Lungennerven. - XIII. A. 2. Arnstein, Nerven der Iris. - XIII. A. 3. Baumgarten, stein, Nerven der Iris. — Alli. A. D. Baumgarten, Semideussahion d. N. optieus. — XIII. A. 10. Formad, Irisnerven. — XIII. A. 11. Franck, N. sympathieus captitis. — XIII. A. 16. Gowers, Schnervenkreuzung. — XIII. A. 26. Nicati, Dasselbe. — XIII. A. 33. J. Stilling, Schnervenkreuzung. — XIII. A. 30. Woinow, Schnervenkreuzung. — XIII. C. 1. Bonnet, Nervon der Hasphälke. — Entwickle, II. R. 31 Nerven der Haarbälge. - Entwicklg. II. B. 31. W. Krause, N. tympanicus.

Arndt (2) bespricht die verschiedene histologische Differenzirung, bezw. Ausbildung, welche sowhl die Kervenfasern als die Ganglienkörper gesunder Menschen zeigen können. Er meint u. A. dass dünnere Axencylinder weniger leistungsfähig seier als stärkere, dass häufige Kerne an denselben auf einer mehr embryonal gebliebenen Zustand zurückweisen dass auch das Verhalten der Markscheide beträchtliche Verschiedenheiten aufweise; ein nur wenig glänzendes wie staubig aussehendes Mark sei die unvollkommener Bildung. Ganglienzelle: müssten bei voller Ausbildung das bekannte fibrilläre Aussehen haben. — Verferkent jedoch weder im Axencylinder noch in der Ganglienzellen səlbstständige präformirte Fibrillen an

Auf die Masse der grauen, normal gebildetet Hirnsubstanz, die sich besonders im Windungsreich thum ausdrückt, führt Verf. die Quantität der psy chischen Leistungen zurück; die Begriffe: "geistreich" "geistesarm" resultiren aus dem Massenverhältniss de grauen Substanz; die Qualität der Seelenthätigkei dagego, die Verstandesarbeit, ist bedingt durch di anatomische Differenzirung und Ausbildung der Elementarbestandtheile des Centralorgans.

Im Verfolg seiner Untersuchungen über den Ur sprung der Hirnnerven (s. Ber. f. 1876 u. 1877 schildert Duval (20) zunächst noch einmal an Längs schnitten den Ursprung des N. facialis und des Tri geminus. Wir haben dem im vorjährigen Berich bereits Mitgetheilten nur hinzuzufügen, dass Duva streng den motorischen Kern des Trigeminus (noya masticateur) von den übrigen Quintuskernen sonder sowie auch vom Facialiskern, dass er aber für de Facialis zwei Kerne zulässt, einen, der ihm und der Abducens gemeinsam sei, und einen zweiten, de Nucleus proprins (VII.), den Meynert und Stied schon richtig erkannt haben. (Bekanntlich ist i neuerer Zeit der Nucleus proprius als der einzige Fa cialiskern angenommen worden und ist der sog. No cleus communis allein dem Abducens zugeschrieben s. Gowers im Berliner med. Centralbl. u. W. Kraus Allg. Anatomie.) Duval, ohne dieser Angaben z erwähnen, bleibt bei seiner früheren Meinung steher Er theilt ausserdem die Untersuchung einer Medull oblongata mit, die von einem Falle von sog. Paralysie labio-laryngée (Duchenne) herrührte und deren Re sultat für seine Auffassung, sowie für die Trennun des Facialiskerns vom Noyau masticateur des Trige minus, welche man früher confundirt hatte, sprich Bei der genannten Lähmungsform zeigen sich nämlic die oberen Facialisäste intact, die unteren allein sine nebst der Zunge, gelähmt. Es fand sich nur ein complete Degeneration des Nucleus proprius faciali sowie des Hypoglossuskernes; der Nucleus commun war intact.

Bezüglich des Ursprungs des N. trochlearis, de den Gegenstand seiner zweiten Abhandlung bilde bestätigt Verf. lediglich die Angaben von Meyner Stieda, Merkel, W. Krause u. A.; mit W. Kraus tritt er für eine vollständige Krenzung der Tro chlearisfasern im Velum med. anter. ein. Interessant sind seine Bemerkungen über das Verhalten des Trochlearis bei verschiedenen Thieren. Die beigegebenen Abbildungen sind, ebenso wie die früheren, sehr intenetis

Das Werk von G. Fritsch (27) über das Fischgehirn, dessen Inhalt in manchen Punkten nach früheren vorläufigen Mittheilungen bereits in diesen Berichten Berücksichtigung gefunden hat (vgl. Ber. f. 1875, S. 61), darf wohl als die eingehendste Darstellung bezeichnet werden, welche das Fischgehirn bis jetzt gefunden hat. Sie gewinnt besonderen Werth vorzüglich durch zwei Punkte, einmal durch die vortrefflich durchgeführte Combination der morphologischentwickelungsgeschichtlichen und histologischen Untersuchung, dann durch die eingehende Discussion der llomologien bei anderen Wirbelthierklassen. Mit dem Hinweis auf den Bericht für 1875 (l. c.) geben wir hier eine Aufzählung der vom Verf. neu hingestellten Facta und neuen Auffassungen unter Anlehnung an seine eigenen Worte im Schlusscapitel des Werkes.

Den beiden ersten Abtheilungen des Fischgehirns. die bisher vielfach als Vorder- und Hinterlappen des Grosshirns aufgefasst worden sind, giebt F. eine neue Deutung, indem er sie für die getrennt bestehen bleibenden embryonalen Hirnabschnitte des primären und secundaren Vorderhirns erklärt. Stammhirn (primäres Vorderhirn) und Stirnhirn (secundares Vorderhirn) würden hier also getrennt bleiben. Das freibleibende primäre Vorderhirn (Lobi optici autt.) nimmt nicht den Charakter eines Zwischenhirns höherer Thiere an, sondern eines unvollkommenen Grosshirns: es bildet Kindenschichten, die sich nach hinten und unten in das Gebiet des zweiten Hirnbläschens hinüberziehen und oben die dem Mittelhirn allgemein zukommenden Organe überwölben. Eine stärkere Wucherung einzelner Theile, welche sonst zur Sonderung von Hirnmantel und Stammlappen führt, tritt nicht ein, und so repräsentirt die Rinde im oberen Theil diejenige Region, von welcher die Mantelbildung der höheren Thiere ausgeht, seitlich diejenige der Insel und länft in gleichmässigem Bogen ohne weitere Ausbuchtung nach rückwärts, um sich, wie zu einem (nicht ausgebildeten) Cornu Ammonis einzurollen. Der Begriff "Zwischenhirn" als des zwischen den Grosshirnhemisphären zurückbleibenden Restes vom ersten Hirnbläschen passt also für diesen Theil des Fischgehirns in definitiver Ausbildung keineswegs, er bleibt primäres Vorderhirn und enthält hauptsächlich die Organe des sog. Stammlappens der Säugethiere, d. h. des von den Lappen des Hirnmantels umwucherten centralen Grosshirns. Verf. will daher den Namen "Stammhirn- dafür festhalten. Es scheint Verf. mit Rücksicht auf dieses Verhalten der sog. Lobi optici des Fischhirns, dass man die Bedeutung des primären llimbläschens für das ausgebildete Organ unterschätzt habe und dass die vicariirende Ausbildung der beiden Abschnitte (des primären und secundären Vorderhimbläschens) der wesentlichste Grund für die wechselnde Gehirnformation in den verschiedenen Wirbel-

Gegen das secundare Vorderhirn (Stirnhirn Verf.) grenzt sich das Stammhirn durch einen tiefen Spalt ab, dessen Lage bei höheren Thieren die in der Tiefe der Sylvi'schen Furche sich bildende Abgrenzung gegen die Reil'sche Insel zu kennzeichnen scheint. Im Inneren hängt ein mittlerer Hohlraum (Ventriculus tertius) durch eine verengerte Stelle jederseits mit lateralen Ausbuchtungen, analog, wenn nicht homolog den Ventriculi laterales, zusammen. Findet sich eine ausgedehntere Fortsetzung des Hohlraumes in das secupdare Vorderhirn, die einfach oder doppelt auftreten kann (Selachier), so ist diese als Cornu ant. ventr. lat, mit dem Ventr. lobi olfactorii aufzufassen. Das Mittelhirn (Vierhügel) ist oben meist gänzlich durch die Stammhirnrinde überwölbt, von hinten her theilweise durch die sehr stark entwickelte Valvula cerebelli. Die Vierhügelganglien sind nahezu lateral angeordnet, so dass man ein hinteres äusseres und ein vorderes inneres Paar unterscheiden kann. In den sogenannten Lobi optici sind demnach Mittelhirn- und Zwischenhirngebiete höherer Vertebraten vertreten, deren Grenzen Verf. annähernd bestimmt hat. Das Hinterhirn fasst Fr. mit der Majorität der Autoren (gegen Miclucho-Maclay) als Cerebellum auf. Es entspricht in dem mittleren vorragenden Theile dem Wurm höherer Thiere, die seitlichen Anhänge (wenn vorhanden - Fimbriae Lobi nervi Trigemini - den Hemisphären-Anlagen. Die Lobi nervi vagi des Nachhirns zeigen mannichfache Abanderungen, die mediane Abtheilung der Vaguskerne ist wahrscheinlich dem electrischen Lappen homolog.

Als wichtiges allgemeines Ergebniss betont Verf. ferner die Nothwendigkeit der Unterscheidungen der Nervenfasern nach Kaliber und Habitus. Die Verbreitung der starken kräftig imbibirten Axencylinder reicht im Fischgehirn nicht über das Zwischenhirngebiet hinaus, sie fehlen durchaus in den sogen. "Hemisphären". Die breitesten Fasern kommen den motorischen Wurzeln zu, diejenigen der sensiblen sind feiner und dichter gestellt. Unerklärlich sind die breiten Fasern des Acnsticus. Commissurenfasern, Associationsfasern und Fasern des Projectionssystemes I. Ordnung (Meynert) sind von den Nervenwurzeln leicht zu nnterscheiden, sie sind schmal, dicht gelagert und schwach imbibirbar. Denselben Charakter zeigt ein grosser Theil der aus dem Stamme durch die Commissura ansulata (Pous Varoli) anfsteigenden Fasern (zu denen auch die sog. directen Fasern der Hirnrinde gehören); diese haben wahrscheinlich eine Umlagerung in gangliösen Centren bereits erfahren. Eine principielle Unterscheidung von Stammganglien, gangliösen Centren der Medulla oblong. und der Medulla spinalis erscheint Verf. nnthunlich, ebenso die Aufstellung eines Projectionssystemes II. Ordnung im Sinne Meynert's (vgl. die gleichen Angaben Flechsig's und Forel's).

Breite Axencylinder erscheinen als Projections-

system 3. Ordnang, also in den peripheren Nerven und deren Wurzeln; wo solche Axencylinder tiefer in das Centralorgan hineinreichen, sind sie mit grosser Wahrscheinlichkeit als directe Fortsetzungen von Nervenwurzeln zu betrachten, wo sie die Raphe passiren, als deren Kreuzungen. Bei hipolaren Ganglienzellen erscheint der centrale Fortsatz schwächer als der periphere; wahrscheinlich gilt Aehnliches auch für die multipolaren Zellen. Sonach könnte man als allgemeines Gesetz onnehmen, dass die breiten Fasern ohne Vermittelung von Ganglienzellen als Nervenwurzeln in die Centralorgane eintreten und hier in sehr verschiedener Höhe - die höchsten erst ohen in den Gunglien des Zwischenhirns - die nächste Verhindung mit Ganglienzellen eingeheu; auch die gekreuzten Fasern- könnten sich dem gleichen Gesetz unterwerfen. - Das allgemeinste Princip der motorischen Nerven hinsichtlich ihres centralen Ursprunges ist das der unvollständigen Krenzung, der grössere Fasertheil hleiht angekreuzt. Der Trochlearis erscheint complet gekreuzt, der Abducens ganz ungekreuzt. Bei den sensihlen Nerven lassen sich die Verhältnisse der Kreuzung schwerer feststellen, doch scheint auch hier theilweise Kreuzung die Regel.

Verf, beschreiht ferner genan die im Fischgehirn vorkommenden bestimmt verlaufenden Züge gelntinöser Suhstanz: dieselben stehen hei Fischen mit der Zirbel in unmittelbarer Verbindung. Auch hei den höheren Wirbelthieren und dem Menschen finden sich Andeutungen solcher Züge. - Als specielle nene Thatsachen sind ferner anguführen: 1) Der Nachweis der Zngehörigkeit des Tectum opticum zum Zwischeuhirn; 2) der Nucleus corticalis, eine Zellengruppe an der Basis desselhen; 3) die Beziehung des als Corpus genicolntum externum gedeuteten Organes zom Tractus opticus; 4) der Nachweis hestimmter Vierhügelganglien; 5) die centrale Endigung hestimmter Theile des Tractus opticus in diesen Ganglien; 6) die Verfolgung aus den Lohi inferiores, welche Verf, als Homologa der Corpora candicantia anzusehen geneigt ist, aufsteigender Faserzüge in den Ursprung des sog. Torus longitudinalis; 7) der Nachweis des abweichenden Verlaufes der vorderen Ahtheilung der Hauptcommissur von der hinteren, wodurch iene den Character eines Theiles der Commissura anterior, diese einer Commissura posterior annimmt; 8) die Aufdeckung einer Kreuzung von Olfactorinsfasern in der Commissura interlohnlaris, ferner des Verlaufes der äusseren Riechnervenwurzel durch die Hemisphäre, ferner einer grossen, vermnthlich der Linsenkernschlinge entsprechenden Kreuzung hreiten Axencylinder zwischen drittem Ventrikel und Substantia perforata posterior.

In einem Anhange sneht Verft, der betsüglich der Vergleichung von Vertebraten und Evertebraten als verhindendes Nittelgüted, fähnlich wie Semper und Dohrn, die Arthropoden und die Anneilden nursieht, den Schlundring der Vertebraten zu bestimmen. Die gelatinisses Zügie der Fischhirms langer in ähnlicher Weise wie die Faserzüge eines Arthropodengehirns, sie könen möglicherweite nach dem Prinzie des Faunkionswrchaels (Da kra) verlastens Nerrenbahann danzilus war hai dan Alman de Verlabriann in Osspitagn-worhanden, so månn dieser tellericht steiner Weg mit der Hypophysis (dielek durch die Hausengelek, 17), deligt der Soktanlar perfection meinter greichte in der Registration og der Soktanlar gerfection meinte der Registration og der Soktanlar gerfection meinte der Registration der Re

Giuliani (30) bringt aus Todaro's Institut en gute Beschreihung des Rückenmarkes und der Reproduction des Schwanzes von Lacerta viridis. Aus dem ersten Theile der Arheit beben un hervor, dass sich in der grauen Suhstanz vier benedere kleine Längshündel markhaltiger Nerverlaen befinden, von welchen die heiden oheren (dorsies his jetzt noch hei keinem underen Wirhelthiem teschrieben zu sein scheinen. (Die heiden unteren bat Zincone, s. diesen Bericht, heim Ochsen erwähnt, Die Nervenzellen theilt Verf. in 3 Grappen: Vorierhorngruppe, Hinterhorngruppe und Commissurenzelles. sowohl die Ausläufer der Vorderhorn- als auch der Hinterhornzellen sah er in Nervenwurzelfasem übergehen. Bezüglich der histologischen Vorgänge bei der Regeneration des Schwanzes welle man das Original

einsehen. Golgi (32, 33) giebt in vorläufiger Mittheiluze die Resultate seiner nuf den Menschen und zahlreicht Wirhelthiere ausgedehnten Untersuchungen über die Endigungsweise der Sehnen-Nerven, Zunichs constatirt er die Häufigkeit solcher Endigungen an fas allen Muskeln, nomentlieh auch vom Menschen, Se dann unterscheidet er zwei Typen, von denen der em mehr oberflächlich gelegene und zerstrente Gebite umfasst, die den Endkolhen der Conjunctiva und lienen Pacini'schen Körperchen gleichen. (Solche Bidungen sind la übrigens längs der Muskeln im intermusculären Bindegewehe etc. bekannt.) Der zweite Typus entspricht offenhar den von Rollett und Sachs (s. den vorigen Bericht) beschriebenen Körpercher. Golgi findet dieselben stets an der Grenze zwischen Muskel- und Sehnensuhstanz; sie stehen sowohl ass dem Sarcolemma, als auch mit der Schnensubstanz n Verhindung (Verf. nennt sie deshalh "Organi nerrosi terminali muscolo-tendinei"), und zeigen sich als spildelförmige, kloine Granulationen' führende Körper, wesentlich aus kernhaltigem, fibrillärem Bindegewebe zusammengesetzt. Die Nerven treten nach wiederholle Theilung in dieselben ein, verlieren ihre Markscheile und endigen in einem feinfaserigen, terminalen Metwerk in den Körperchen (Goldchloridpraparate).

Gowers (34) untersuchte eine Medulla obleugata bei vollständiger Entartung heider XX. abducentes; nervi faciales ganz normal. Gleiebzeitig zeitten sich heide sogen, Facialis-Abducenskerne durchans entartet, ihre Ganglienzellen meist ganz geschrunden, oder doch verkleinert und ohne Portsätze. Darch den entarteten Kern zogen indessen viele normale, dem Facialis angehörige Fasern. Verf. meint nach diesem Befunde, dass der fragliche Kern ansschliessifich dem Abducens angehöre.

Die Brüder Hertwig (36) hahen hei den Craspedoten einen doppelten Nervenring als Centralorgan des Nervensystems nachgewiesen; der nach oben gelegene stärkere Ring besteht aus feineren Fasern, die von Strecke zu Strecke kleine Ansehwellungen aufweisen und aus vereinzelten bipolaren Nervenzellen; der untere Ring hält stärkere Fasern und zahlreichere Zellen, beide Ringe sind durch Fasern verhunden, welche durch die sie trennende Stütz-Lamelle des Velum hindurchtreten. Im Ectoderm finden sich besondere Sinneszellen mit einer kleinen Cilie und einer hasalen Verlängerung, welche zu den Ringfasern hinzieht und sich in die Fihrillen desselhen verfolgen lässt. Ein Netzwerk von multipolaren Ganglienzellen mit ihren Ausläufern, welche wiederum mit dem unteren Nervenringe sich verhinden, bildet nach den Verff. das periphere Nervensystem, Solohe Ganglienzellen liegen zwischen dem äusseren Epithel und den Ringnuskelzellen der Scheihe, ferner in den Tentakeln, febler aber im Velum.

Gazz anders verhält sich das Nervensystem der Acraspeda. Wir finden hier, hanvtsächlich bei Nausitheë and Pelagia, als Centralorgan gewöhnlich acht sogen. Sinneskörper: diese bestehen aus ectodermalen Sinneszellen, welche Łasalwarts in Nervonfaden übergehen und aus einem länglichen, mit Ectoderm ausgekleideten Hohlkörper, der mit dem Lumen des Gastrovascularapparates communicirt. Die Sinneszellen und deren ein Fasergewirr an ihrer Basis bildende Auslänfer repräsentiren allem das Nervensystem, welthes hier also noch einen primitiveren Zustand zeigt, als bei den Craspedota. Vgl. die ähnlich lautenden Angaben Schaefer's, s. diesen Bericht. Ganglienzellen gewöhnlicher Art, wie sie hei den Craspedoten verkommen, wurden hei den Acraspeden vermisst. (Claus: Ucher Quallen und Polypen der Adria, s. Ber. f. 1877, will solche indensen gefunden haben.)

Bil den Craspedoten zeigen die Thaumanniaden (higende Form von Gehörergane» offene Sileke, dem Orfinningen nach abwärts gerichtet sind. Das obere Epithel des Velum bedeckt sie an ihrer convene Fliche, das natere gebt in die Höhlung ein, einzelne sinter Zellen zeigen sich mit Concretionen gefült, ander zeigen hauförnige Fortiskter (Hörharer) und siehen durch Erasen mit dem unterne Nerreuringe in Verbadung. Bei Auquorea und anderen Genera finden sich grechtenen Sileke.

Die Aeginiden hahen Hörorgane, die aus modifitiert Brutskeln herrorgegangen seheinen. Die einfichsten hierher gebörigen Formen stellen Kolben mit voldermaler Axe und ertodermalen Belage vor, die terminalen Zellen der Axe führen Concremente, einige der etodermalen Zellen Hörhaare; bei einigen Formes sild die Gehörkölben in eine Art Becher eingeschlossen, bei den höchstentwickelten, wie Geryonia, in einer vollständigen Blase.

Haeckel und Eimer hahen schon den Zntritt der Nerven beschriehen; sie enden nach den Untersnchungen der Verff, in den Haarzellen.

Bei den Ocellatac zeigt sich anch ein Schorgan in primitiver Gestalt: nn der Basis der Tentakeln (Oceania) finden sich Felder von Sinneszeiten, die mit Pigmentzellen hekleidet sind; hierzu kommt bei den mehr estwickelten Formen (Lizzia) eine linsenförmige Verdickung der Onticula.

Die Geberognan der Arzaspeda ähneln denen der Trachymedtenen. Nauslübei, Auratiis und Churpyleazeigen auch Seborgane von ähnlichem Habitax, wie die der Geullsten. Als Tasktorg an e deuten Verf. (hauptsischlich bei den Trachymendien) Epithzeilen, weide mit längeren und steiferen Haarren oder Borsten verseben sind; sie inflend sich an dem Teutakein. Für weiteres Detail muss Ref. auf die sehr eingebende Originalab handling verweisen.

Koryhntt-Danzkiewicz (40) zeigt, Im Gegennatz zu Ranvier, dass auch im peripherischen Stück durchschnittener Nerven eine selhstatändige Regeneration erfolgt, die von den Resten der Axencylinder ansgeht. Die regenerirten Fasern wachsen einerseits peripherwärts zu den Endorganen, andererseits centralwärts zum Rückenmark. Die Degeneration im centralen Stück geht nur bis zur nächsten oder zu der darauf folgenden Einschnürung, die hier regenerirten Fasern wachsen peripherwarts zu den Endorganen oder vereinigen sich mit den jungen peripheren Fasern. Im Uehrigen stimmt Verf. meist mit Ranvier's Darstelling. Er fand noch, dass Lymphzellen durch die Schnürringe einwandern und von diesen einzewanderten Zellen zum Theil die Zerstörung des Markes ausgeht; ein anderer Theil des Markes dringt in Form feinster Tropfchen durch die Schwann'sche Scheide nach aussen. Die Nenmann'schen Angahen vermag Verf. nicht zu bestätigen. In einer Anmerkung erwähnt er einer von Ihm wiederholt beobachteten Theilnng der Kerne der rothen Froschhlutkörperchen.

Lanra (43, 44) gieht in der Fortsetzung seiner Untersuchungen über den Uraprung der Hirnnerven (vgl. Ber. f. 1877) folgende Daten: 1) Bezüglich des Glossophnryngens fand er keine Verbindung mit dem Nucleus der Antoren noch mit dem sog. vorderen motorischen Kern der gemischten Nerven; indessen konnte er den Uebergang von Fasern ans dem "Fascicolo solitario" znr Wnrzel des Glossopharyngeus nachweisen. 2) Ala "Nucleus raphes" bezeichnet L. einen grossen, längs der Raphe in der Ebene des Ursprungs der Hirnnerven gelegenen Herd von Ganglienzellen, welche nach allen Seiten Anslänfer senden. 3) Die kleinen Zellen des Acusticuskernes haben mit dem N. acusticus keinen Zusammenhang, wohl aber die Zellen grösseren und mittleren Calihers. Im Verlanf der hinteren Acusticuswurzel sind grosse Nervenzellen zu finden, deren Fortsätze, nach innen gewendet, sich dieser Warzel zugesellen. Der sog. äussere

Acusticuskern giebt keine Fasern zur vorderen Wurzel. wenigstens nicht zu der derselben Seite; seine Fasern ziehen nach vorn und innen und konnten nicht weiter verfolgt werden. Bezüglich des vorderen Acusticuskernes, der kleinen, in der vorderen VIII. Wurzel zerstreuten Zellen erzielte Verf. nur negative Resultate. 4) Ausser vom gewöhnlichen Facialiskern erhält der N. facialis noch Zuzug von Zellen, welche längs seiner unteren Wurzel gelegen sind und (in einem Falle) auch von grossen multipolaren Zellen, die sich zwischen Facialiskern und Raphe finden. Vom Abducenskern gehen keine Fasern zum Facialis; den Abducenskern fand Verf. in Uebereinstimmung mit den früheren Angaben. Im Verlauf der Abducenswurzeln finden sich sehr grosse multipolare Zellen, deren Ausläufer nach median- und rückwärts sich wenden, aber nicht mit der Wurzel in Verbindung stehen. 5) Bezüglich des motorischen Quintuskernes vermochte L. den directen Uebergang von Fortsätzen in Quintusfasern zu erkennen. Auch von grossen, in der Medulla oblongata zerstreuten Zellen sah er Fortsätze zur Trigeminuswurzel ziehen, konnte dagegen einen Zusammenhang mit den Zellen der Substantia gelatinosa nicht constatiren. 6) Im ganzen Bereich der Medulla oblongata findet Verf. sehr grosse zerstreute multipolare Zellen, deren Fortsätze er nach rück- und medianwärts gegen den Boden des 4. Ventrikels, einmal in entgegengesetzter Richtung, verlaufen sah; einen Zusammenhang dieser Zellen mit Hirnnerven vermochte er nicht zu consta-

Der Inhalt der zweiten grösseren Abhandlung Laura's ist bereits im vorjährigen Bericht mitgetheilt

Schon 1873 und 1876 (Wien. Stzgsb. Anzeiger, No. VIII .- X.) und im Arch. f. Psychiatrie, Bd. VI., hat Sigmund Mayer (47) darauf hingewiesen, dass regelmässig in normalen Froschnerven Fasern vom Charakter degenerirender Nervenfasern vorkommen. Diese sicherlich höchst wichtige Angabe hat bisher kaum Beachtung gefunden und sieht Verf. sich daher veranlasst, noch einmal in extenso darauf zurückzukommen. Er findet solche Fasern bei Fröschen, Ratten, Kaninchen fast regelmässig in verschiedenen, besonders Rückenhautnerven vom Frosch und Ischiadicus von Mus decumanus und Lepus cunic. unter Verhältnissen, welche jeden Gedanken an irgend eine pathologische Veränderung ausschliessen. Von besonderer Wichtigkeit ist, dass er auch neuerdings diverse Formen von Nervenfasern aufgefunden hat, die sich kaum anders als in der Regeneration begriffene Fasern deuten lassen. - Verf. zieht daraus den Schluss, dass die peripheren Nerven physiologische Degenerationsund Regenerationsvorgänge aufweisen, dass also deren Fasern keine perenuirende, sondern an mehr oder weniger ausgedehnten Strecken ihres Verlaufes eine cyklische Lebensdauer haben. - In der zweiten citirten Abhandlung (48) macht Verf. dagegen darauf aufmerksam, dass bei den Ratten die so zahlreich in den Muskeln vorhandenen Miescher'schen Schläuche die Ursache jener Nervendegeneration sein könnten; in 2

Fällen vermisste er bei ganz von Schläuchen freien Ratten die Degeneration; es würden also möglicherweise degenernte Muskelfasern die Ursache der degenerirten Nervenfasern sein.

Pick (52) beschreibt an den Zellen der Clarke-schen Säulen aus dem obersten Lendenmarke eines ½, jährigen Kindes je einen nach innen gewendeten Fortsatz vom Character eines Achsencylinderfortsatzes, der in das Flechsig'sche horizontale Kleinirnbündel eintrat. Er tritt also für W. Krause gegen Gerlach ein, welcher bekanntlich Nervenfortsätze an den Zellen der Clarke'schen Säulen läugnete. Die vielfach vermuthete Verbindung der directen Kleinirnseitenstrangbahn mit den Säulen wäre somit begründet und eine Erklärung für diejenigen Fälle gefunden, in denen bei Degenerationen der genannten Bahn auch die Zellen der Columnae vesiculares erkankt angetroffen wurden.

Ranvier (58) beschreibt die Endigungsweise der glatten Muskelnerven der Art, dass sich nach wiederholten Theilungen feine marklose Fasern an die Muskelzellen anlegen und mit ihnen verschmelzen, oft mit einer kleinen Verbreiterung. Eine sehr werthrolle technische Bereicherung giebt Verf, für die Untersuchung mit Gold: man soll die Gewebe vorhee einige Minuten in frisch ausgepressten filtrirten Citronensaft legen und dann die Behandlung mit Goldchloridlösung, 1/2-1 pCt. folgen lassen. Die Reduction ist weit sicherer; sie vollendet sich in 3-4 Tagen.

In seiner sehr ausführlich gehaltenen Darstellung der Histologie des Nervensystems behandel Ranvier (59) in 2 starken Bänden nur die Structuder peripheren Nervenfaser, deren Verhalten nach Durchschneidungen und bei der Regeneration, ihrendigungsweise in dem electrischen Organe von Torpedo marmorata und in den quergestreiften Muskelm Indem wir auf die Berichte für 1871, S. 22, 1872 S. 28, 1875, S. 65 und 1876 S. 48 u. 49 verweisen, in denen bereits nach früheren Publicationen de Vert's, über eine Anzahl der im vorliegenden Werkmitgetheilten neuen Funde referirt ist, haben wir hie nur noch Folgendes nachzutragen:

I. Bau der peripheren markhaltigen Nervenfaser:

Von einer Coagulation des Nervenmarkes bei Be rührung desselben mit Wasser, etc., welche Anschauun; zuerst Henle vertreten hat, könne, meint Verf., kein Rede sein; das Mark quelle vielmehr in derartigen Flüssigkeiten auf; die doppelten Contouren zeigen be reits die Nervenfasern lebender Thiere. (Verf. empfieh l die Untersuchung lebender Nervenfasern in der Frosch lunge mit Holmgrens Apparat.) S. Mayer's Am nahme, dass die mit Protoplasma umgebenen Kerne a der Innenfläche der Sehwann'schen Scheide Ganglien zellen gleich zu achten seien, wird zurückgewiesen. — In der Nähe der Schnürringe ist die Schwann sch Scheide etwas ausgebaucht und mit kleinen blindsack i gen recessus, die mit Mark gefüllt sind, versehen. Ar Sehnürringe selbst ist die Scheide unterbrochen unsind daselbst je 2 Ranvier'sche Nervensegmente durc eine Kittsubstanz mitsammen verlöthet.

Von der Schwann'schen Seheide, die Verf. als homolog einer Zellmembran auffasst, muss unterschieden werden die nach aussen davon liegende Henle

sche Scheide, wie Ranvier die zuerst von Henle, Allows Anat., beschriebene, um selhst sehr kleine, nur ans 2-3 Nervenfasern bestehende Nerven gelagerte Scheide nennt. Dieselbe besteht aus einer homogenen Kembran mit vereinzelten zarten Bindegewebsfihrillen. Aussen liegen der Membran zerstreute platte hindegeschige Zellen auf, nach innen, dem Nervenbündel zu, ist sie von einem Endothel bedeckt, dem ein unmittelhar dem Bündel aufliegendes Endethel entspricht. Die Henle'sche Scheide umschliesst also einen Lymphranm. Bei den successiven Theilungen der Nerven theilt sich die Henle'sche Scheide, deren Endothel zuerst von Hoyer und Wiensky, vgl. übrigens den Bericht f. 1871, gesehen wurde, und begleitet selbst die einzelnen Nervenprimitivfasern mancher Organe, E. B. die der electrischen Organe, noch auf grössere Strecken. Bezüglich der weiteren Angaben über das Bindegewebe, die Scheiden, Blut- und Lymphgefässe der Nerven vgl. man die Berichte f. 1871 und 1372.

Die znerst von Zawerthal, Schmidt (New-Orleans) and Lanterman beschrichenen "Markeinschnitte" (Indeutations Schmidt), wodurch das Mark jedes Ranvier'schen Segmentes abermals in einzelne Stücke, "Faserglieder" Lanterman, zerlegt wird, erkennt Ranvier als nermale Bildungen an; er lässt dieselben be-dingt sein durch lamellenartige zum Axencylinder hinstrebende Fertsätze des Protoplasma's, welche von dem Protoplasma ausgehen, das den Kern jedes Ranvior'schen Segmentes umgieht. Diesem Protoplasma schreiht Kanvier eine viel grössere Bedeutung und Ausdehnung 12, als man bislang angenemmen hatte. Dasselhe soll sich nämlich vom Kerne eines jeden Segmentes aus an der ganzen Innenfläche der Sehwann'schen Scheide des betreffenden Segmentes in oiner dünnen Mantelschicht herumzichen, an beiden jedes Segment begrensenden Schnürringen soll es sich nach einwarts zum Azeneylinder umsehlagen and um den letzteren eine besondere ringförmige Scheide hilden, die bekannte von Manthner zuerst nachgewiesene Axenevlinderscheide welche Ranvier vollauf anerkennt, als "Mauthner" sobe Scheide" bezeichnet und auf dieses Protoplasma zurückführt. Aber auch zwischen je zwei Schnürringen treten blattförmige Fortsätze des Protoplasmas in die Markmasse ein, indem sie dieselbe mehr oder minder vollständig und regelmässig in die Lanterman'schen Faserglieder zerlegen; von der Anheftung dieser Protoplasmafertsåtze an die Axencylinderscheide rührt das uregelmässig gezackte Aussehen der Axeneylinder her, welches Knhnt beschrieben hat. Man vgl. mit dieser Schilderung die im Thatsächlichen übereinstimmenden friberen Angaben von Ewald und Kühne, s. Ber. f. 1877, phys. Chemic, und diesen Bericht; Ranvier hat de wichtige Arheit dieser Autoren ganz ühersehen. ist jedes Ranvier'sche Segment kommt nur ein Kern, éaseibe stellt also, sum Theil wenigstens, das embryo-genetische Element der Nervenfaser dar. Wenn, wie neutrdings von Toel (Fische) und Lanterman (übrige Vertebraten) mehrere Kerne für ein Segment beschriebes sind, so beruht das entweder auf einem Irrthum, eder daranf, dass man die Kerne der Henle'schen Scheide mitgerechnet hat. Die letztere erhält sich (sicher bei Torpedo und andern Selachiern) vielfach auf den einzelnen Nervenfasern, wahrscheinlich auch bei den Knochenfischen. An [der |Innenfläche der Schwann'schen Scheide liegt aber nuch hier stets nur ein Kern. Segmentkern, Ref.). Die "renflements biconiques" des Verfs. an den Schnürringen sind nichts anderes als die um Axencylinder umgeschlagenen miteinander ver-

lichten Protoplasmablitter jo zweier benachbarier Semente.
Nach diesen Befunden führt Verf. den Vergleich jebs Nerensegmentes (des Ranvier'seben Segmentes, www.mane.wohl passend nennen könnte, Ref.) mit diere Fettuelle durch, in der das Mark dem Fette entpricht, shen dass natürlich eine chemische Identität

beider Substanzen dabei angenommen wird. Durch diese "Nyclimellue" wären dann die Anencylinder wie eine Schnur durch eine Reihe von Perlen gesteckt, dabei aber die einzelnen "Perlen", d. h. die Ranyvirschen Segmente, mit einander durch eine Kittunkstanz verlöthet, die Löthstelle entspräche den Schultrringen.

Für den Axeneylinder, den Verf. somit als ein durchaus selbstständiges Element der Nervenfasern ansieht und als continuitiehen Ganglienzellenausläufer in seiner ganzen Läuge auffasst, bestätigt Verf. die von Max Schultze und Ref. vertretene Annahme einer fibrillären Textur. Ein periazialer Raum (Klebs) existiri nicht.

Die Rema & 'scheer Faserm anlangend, so schildert sie Ranvier an Kaesfrömig verflängerier Potophasmansssen, deren Kerns an die Peripherie gereicht und Belle differentiert haben. Sehr hennerkensserft ist die Angabe, dass diese Fasern bereits, während sie noch in Ebudehts zusammelingen, marchald deer Biedel vielende geschen werden. (Vic.) keiner die Angabe, dass diese Fasern bereits, während sie noch in Ebudehts zusammelingen, marchald deer Biedel vielende konstellen siehe das das die entgewahrt geschieden gewähnliche Nerrentissen angeschen werden. (Vic.) kinrte die Anzurentischen und anisaaten Nerven im Sinne Bichat's nimmel Ranvier, nicht an Ranvier nicht an Ra

Sehr eingehend werden II) die nach traumatischen Läsionen auftretenden Degenerations- und Regenerations-Verhältnisse besprochen. Die wesentlichsten Ergehnisse sind folgende: Nach der Durchschueidung degeneriren die Nervenfasern im peripherischen Stücke ganz, und zwar im Wesentlichen in Folge einer mit Kernvermehrung verhandenen Wuchorung des Protoplasmas der Ranvier'schen Segmente, Erinnern wir uns an die blattförmigen Fortsetzungen des Pretoplasmas zwischen die Lanterman'schen Faserglieder hinein, so ist leicht begreiflich, wie in Folge einer solchen Wucherung das Mark in einzelne Stücke zerfällt, die immer kleiner und kleiner werden, und dabei sich auch chemisch verändern, wahrscheinlich in Folge eines Verlustes ihres Fettgehaltes. Sie, die Markpartikel, erscheinen dann in OsO4 nicht mehr so stark gesehwärzt, wie gewöhnlich. Auch der Axencylinder wird dabei in Fragmente zerlegt, die später vollständig resorbirt werden. Nur die mit gewucherten kernhaltigem Protoplasma und Myelinfragmenten gefüllten Schwann'sehen Scheiden bleiben zurück. An dem peripherischen Stücke muss noch das zunächst der Sehnittfläche benachbarte augeschwollene Ende (bourgeon périphérique) unterschieden werden; hier finden sich nohen den vorhin beschriebenen Veränderungen vollständig (durch Ausfliessen des Markes) leer gewordene Scheiden, ausgetretene rothe und farblose Blutkörperchen, welche durch beiderlei Elemente in die Sehwann'sehen Scheiden hineingerathen können, sowie entzündlich geschwellte fixe Bindegewehszellen; diese, so wie die Lymphkörperehen können Myelintropfen aufnehmen. Die Kernwucherung in den Ranvier'schen Segmenten dauert bis zum 10. Tage; von da ab bis zum 62. Tage, wo die Regenerations-vorgänge sehon siehtbar werden, herrscht eine Art

Am centralen Nerreastücke beschnäuken sich der Venisderungsan und enseg, deuergeen eentralt der Venisderungsan und enseg, deuergeen eentralt Schnitzende. Schnitzende Schnitze

einmad his zu diesem Ringe, in der Nehrmald der Fälle his dahn, besweiten aber auch derützer hinaus in das Indiante Segment linierin. Stets aber negt seits in diesem ersten inktil angerhalitenen Segment ein geringen wer ersten nicht angerhalitenen Segment ein geringen versenlichste Untersehled zeitsichen dem entralen und perspieren Stilche bernit kater darin, dass auch in den von den Verlinderungen ergriffenen Parien des ontzaten Siedes der Ausreptinder inktil zu Grunde gehon. Die Stilche dem Schaft uns mittelbat beracht und den Schaft uns der Schaft und dem Schaft uns der Schaft und dem Schaft uns der Schaft und den Schaft uns der Schaft uns der Schaft und dem Schaft uns der Schaft und dem Schaft uns der Schaft und der Schaft uns der Schaft und der Schaft uns der Schaft uns der Schaft uns der Schaft und der Schaft uns der Schaft uns der Schaft und der Schaft uns der Schaft und der Schaft uns der Schaft und der Schaft und der Schaft uns der Schaft uns der Schaft und der Schaft und

sogar vergrössern und deutlich fibrillär erscheinen. Die Regeneration geht nun in der Weise ver sich, dass von den centralen Axeneylinderenden aus, aber auch seitlich höher ohen von den/Axenevlindern neue Axeneylinder vorsprossen, welche sieh mit Mark und Schwann'schen Scheiden umgeben und se als junge, aber vollständige Nervenfasern innerhalh der alten Schwann'schen Seheiden des centralen Endes weiter wachsen, dahei theilen sie sieh derart, dass meistens aus einer alten Faser mehrere junge hervorgehen. Uebrigens sieht man auch vielfach nakte Axencylinder in den alten Schwann'sehen Scheiden vorwachsen. Weiterhin gelangen die jungen Nervenfasern in das junge Nervenhindegewebe zwischen beiden Schnittenden: sie durchwachsen dasselhe, dabei oft einander durchkreuzend und vielfach ühereinandergelagert, immer aher in kleine Bündel abgetheilt, die sieh von einer Henle'schen Scheide oder einer aus wenigen Lamellen bestehenden Seheide nmgehen zeigen. Wenn auch der frühere Nerv ein einhündeliger war, wie z. B. der Vagus, se ist das Narbenstück des regenerirten Nerven stets vielhündlig and erklärt sich das daraus, dass, wie ehen erwähnt, bei der Regeneration aus einem alten Axencylinder immer mehrere junge vorspriessen, die dann zu einem Bündel vereinigt bleiben. Die lamellösen Scheiden hilden sich wahrseheinlich von den Lymphkörperehen und jungen Bindegewehskörperehen aus.

Vom Narbenstücko ans wachsen dann die jungen Nervenfasern, bez. Atencylinder, weiter in das periphere Stüek hinein, dessen Bahn bis zu den Endorganen sie folgen; dabei kommen sie theils zwisehen die alten Schwann/schen Scheiden zu liegen, theils wachsen sie in dieselben hinein.

Im Wesentliehen kommt also Verf. zn dem früher hereits von Waller angegehenen Resultate. S. w. n. Korvbutt-Daszkiewicz.

Fin Einzelheiten sei noch bemerkt, dass Verf. eingehend eine Reihe von Ahweichungen schildert, die er als "hiszure Formen" bezeichnet, und dass er die ven-Sigmund Mayer bei der Regeneration von Nerven angenommenen nen auftretenden Gangliensellen nicht anerkennt.

Dem kurzen Beriehte, welehem wir für 1876 nach früheren Puhlicationen Ranvier's üher den Ban der electrischen Organe gegehen haben, ist hier III) noch folgendes heizufügen: Jede electrische Platte hesteht ans folgenden Stücken:

Auf diese Kervenausbreitung folgt dann die sehon von Remak geschene Lage der "Stäbehen", "eils électriques" wie Ranvier sie nennt, deren Enden die Boll'scho "Punctirung" bedingen. Diese "eils sich riques" stellen offenbar die letzten Enden der electrischen Kerven dar, denn sie gehen sämmtlich rechtriktlig und dorsalwärts ven der namifierten Endausbreitungen der Axenevlinder ab. Die Stäbehen ragen in eine dritte fein grannlirte aber flüssige Schicht hinein, der sie dadnrch auch ein regelmässig punetirtes Anssehen gehen, daranf folgt eine diekere Lage mehr flüssigen Gewehes mit gröberen Granulationen nud grösseren Kernen, an die sieh endlich dorsalwärts ahschliessend eine homogene Lamelie anlegt, auf welcher noch einzelne feine Bindegewebsfihritten ruhen. Ranvier fasst zusammen die Arborisation der Nerven nebst den electrischen Cilien als erste eder ventrale Sehicht, dann die mehr flüssigen Schichten mit feineren und gröheren Granulationen, in welche die "cils électriques" frei flottirend hincinragen, als eine 2. i ntermediare Schicht, auf die dann als dritte Schich ! die dersale Lamelle folgt. Sämmtliche dorsalen Lamellen eines Prismas vereinigen sich miteinander in der lamellös geschichteten Aussenwand des Prismas, während wiedernm die ventralen Lamellen untereinander dareh die Nerven in Verhindung gesetzt werden. Verf. grundet auf diese anatomische Disposition eine Theorie der Wirknigsweise des electrischen Organes von Torpedo, worüber man jedoch das Original consnitiren möge.

IV) Die Muskelnervenendigungen anlangend. so beschränkt sich Verf. in vorliogendem Werke auf die quergestreiften Muskelfasern; seine Resultate stimmen am meisten mit den Angaben Kühne's und besonders mit den neueren Untersuchungen E. Fischer's überein. Nur zeigen seine Präparate der Verzweigungen des Axenevlinders nicht die Unregelmässigkeiten im Kaliber, wie sie Fischer zeiehnet, da Verf. eine vervollkommnete Methode anwandte, s. w. unten. Nich die Schwann'sche Scheide geht in das Sarkolemma über sondern, wie Trinchese gezeigt hat, die Henle'sch-Scheide. Das Gerlach'sche intravaginale Nervennet. dentet er, wie Biedermann, (Ber. I. 1877), als Pro-topiasmanetz des Muskels. In der Endplatte sin-dreierlei Kerne zu unterscheiden (am besten an Mus-keln der Natter): Die auf der Platte gelegenen kleineren Kerne der Henle'schen Scheide, die an den Ner venverzweignagen liegenden länglichen Kerne und erad lich die grossen runden Kerne der körnigen Substan der Endplatte selbst. Diese Substanz ist aber nich nervös, sondern dient nur als Grundsubstanz, Hülle Widerlager für die Nervenverzweigung, ist auch fast mi in Form einer continuirlichen Platte vorhanden, som dern verzweigt sieh in Begleitung der Nerven nocweiter auf der Muskelsubstanz. Extreme in der Forszeigen die Eideehsen (reinste Plattenform) und di Früsche (Kühne) (stärkste Verzweigung). Eine De sondere "Plattensohle", Kühne, ist nicht zu unter scheiden, anch eine regelmässige Punctirung (Boll fehlt. Ein Vergleich mit der electrischen Platte is nicht zulässig; Unterschiede ergehen sich mehrer-e-Fehlen von Elementen, die den eils électriques zu vez gleichen waren, die Nervenzweige der Endplatte sira sehwäeher liehtbrechend als die körnige Grundsuhstars (nmgekehrt bei den electrischen Organen). Anastomose fehlen bei den Mnskelnerven. - Deren letzte Endve z zweigung liegt überall unterhalb des Sarkolemman (Kühne, Ref., dessen Arbeit dem Verf. ührigens ux bekannt gehlieben zu sein scheint).

Beim Frosch fehlt fast ganz die körnige Grundsu b stanz; die Kühne'schen Körperehen sind nur Kernesonst bestätigt Verf. durchaus die Kühne'schen Aragaben.

Für seine Untersuchungen bediente sich R. besorders der interstitiellen Injection einer Omnimilations von 1:100—1:200 beim lebenden eder frisch getödigten Thiere. Selbsterentsädigie hande dabei die Unte is nachung diene Jeglieben Zunsatz nicht vermachlässignach und die Jeglieben Zunsatz nicht vermachlässignach verschaften der Verschaften der Verschaften und nach Verf. benannte Bann ist in Zeibe Alkobol empfolier auch vorsichtigen Zernupfen der Nerven in einer Piercauch vorsichtigen Zernupfen der Nerven in einer Pierccuministung 1:100, gibt nach 24stündiger Einwig

kung der letzteren ein gutes Bild. Die Schwann'sehen Seheiden erscheinen gut nach Behandlang mit destillirtem Wasser an den Enden der Fasern, nachdem das Mark ausgeflossen ist. - Die Flimmerbewegung sah Verf. mehrere Tage lang in einer Lösnng von Seosalz von 1 : 200 activ bleiben - Für das Studium der quergestreiften Muskeln wird der Oesophagus von Blatta crientalis empfohlen nach Injection einer 1:100 Osmiumlösnng in das Abdemen des lebenden Thieres; später noch Hämatoxylinfarhung. - Für Muskelnervenenden mache man eine Injection von 1:100 Os O4 zwisehen die Oberschenkelmuskeln einer gewöhnliehen Eidechse, zerzupfe schnell darauf die Muskeln in gröhere Bündel, oder zerlege sie besser der Länge nach mit scharfer Scheere, hringe dann die Bündel in Gold-chleridlösung von 1:1000 nnd lasse sie darin 12 Stunden lang im Dunkeln, dann Isoliren einzelner Fasern in Wasser. Für Untersuchung frischer Endplatten empfiehlt sieh ein Zusatz (nnter dem Deekglas) von Ranvier'sehem Alkohel, der in 24 Stunden die nervöse Endverzweigung sehr klar hervortreten lässt.

In Fortsetung seiner im vorigen Jahre referrient Arbeit über das Selnaherhrim gelik Rohon (61) eine detaillitere Darstellung der Ursprungsweise des N. v gga. S. eines Erfahrungen stimmen mit den Anschnungen Gegenhaur's (Ber. f. 1872) im Wessellichsten überzie "Der Lebus Vagi entspricht einer Summer von Nerrenkerman, demgenuties sind unch die darzus extpringenden Nerrenstränge einzidnen hürdernam setzt gegennen den Nerrenstränge einzidnen hürden auch der der Complex der hünsern Vaguwurzele Gegenbar's anch ein gemische Stepten von hünderen und vorderen Warzeln, entspricht demanch mehr zum Theil den hürderen Signalwurzels den hitteren, zum Theil den volerene Sjönalwurzeln den hitteren, zum Theil den volerene Sjönalwurzeln den hitteren, zum Theil den volerene Sjönalwurzeln.

Verf. fund ansserdem den früher von ihm übersehenen Acusticuskern nuf, welcher zwischen Quintus- und Vagusgebiet eingeschaltet ist.

Die Lahi electriei (Terpado) bönnen, meint Verf, den Lohi ragi nicht honologisitu werden, vielneht kommen die vorderen Vagaswurzeln nas dem Bedengran des Ventrieulu quartras, die hintere nas besonderen kleinzeiligen Kernen, die linteral vom austreienden electrischen Perren gelegen sied. In diesen heiden Pankten bestätigt Verf. die Angelen von G. Fritach, a Siesen Bericht. Die bei eisertiei sied bläueral symmetrisch entwickelt (gegen Reichenhein's neuerste Anfassung).

Rumpf (64) geht zunächt genaner auf die von Kühne und Ewald zuerst nachgewiesenen Hornscheiden des Nerven ein und heht hervor, dass dieselben, wie schen Kühne und Ewnld angahen, ansser der Hornsubstanz, noch verdanliche Eiweissstoffe führen; erst das, was nach Entfettnng des Mnrkes und nach der Pepsin-Trypsin-Verdaunng zurückhleiht, ist das Neurokeratin. Die äussere Hornscheide (Kühne, Ewald) ist am Schnörringe nur eingeknickt, nicht unterbrochen; bei Behandlung mit Wasser strömt das Mark anch am Schnürringe aus (gegen Ranvier, s. diesen Bericht); auch die Zwischenmarkscheiden Knhut, s. den vorigen Bericht) unterbrechen das Mark nicht vollständig. Bei dem Ansströmen des Markes spielen Quellungen des Axencylinders eine grosse Rolle, indem sie als treihende Kraft wirken. Die Lanterman'schen Faserglieder führt er auf die Zwischenmarkscheiden zurück; die von Mc Carthy und Luntermann beschriehenen Stäbchen sind Kunstproducte. Indem wir hier die Einzelbeiten der weiter folgen-

den chemischen Untersuchung des Ausneffinders übergelen, helne wir berort, dass der Amengilmein im Millon's Reagens sich fürft und in Kochsalzionng, sowie in der eigenen Lymphe des betreffenden Geschöpfes sich leicht löst. Verf. konnte so neubweisen, das die Birliffes Ferting, die lateinschen Kraute Hauvier's u. A. nicht dem Ausseylinder, sondern wahrzeinklich seiner Scheide nugelören, der, sondern wahrzeinklich seiner Scheide nugelören, die tenfenden Bilder zeigen sich noch nah Lözung über Ausseylinders.

Sachs (65) heschreiht nn dem bisher beknnnten electrischen Organe von Gymnotus die electrischen Platten als bestehend 1) ans einem nervösen sog. Pseudonetze, wie bei Torpedo, 2) nus einer hellen homogenen, im frischen Zustande nicht granulirten Platte nach der Kopfseite bin gelegen, 3) den Papillen, in denen Verf, ächte sternförmige Zellen fand. Die Punctirung Boll's sah er nicht. Ausserdem fand Verf. ein bisher unbekanntes ne ues e lectrisch e s Organ, welches sich durch die ganze Länge des Thieres zwischen Musculatur und altem Organ erstreckt und aus "Kästchen" von Schleimgewebe besteht, denen eine electrische Platte mit enormen Papillen unliegt; an der Grenze des neuen Organes sieht mnn Papillen mit Querstreifen am Axentheil und Doppelbrechung; die electrischen Platten sind sonst nur einfach brechend. Im Rückenmarke findet sich ein langgestreckter electrischer Kern mit 50-70 grossen Ganglienzellen auf dem Onerschnitte. Bezüglich der physjologischen Versnehe s. den betreffenden Bericht.

Nach Schäfer (67) findet sieh bei Aurelia aurit ein reite natsieteller aukunbrichlarer Areram in eine Austieckler aukunbrichlarer Areram gemeinen der Schaffer uns der Schaffer der Schaffe

kommt, war nicht vorbanden. Die eigenthümlichen Sinnesorgane (Lithoeysten) von Anrelia beschreiht Verf, als sackförmige Gehilde, welche unter der Umbrella am Rando derselben gelegen sind und mit dem einen Ende offen in den Gastrovascularapparat münden. Sie sind innen von einem modifieirten entodermalen Epithel ausgekleidet, aussen vem Betoderm üherzogen; zwischen Betoderm und Entoderm liegt etwas Gallertmasse (Mesederm? Verf.). Sowehl an der oheren Schirmffäehe wie an der unteren befindet sieh in der Nachbarschaft der Lithocysten eine grubenförmige Verticfung des Ectoderms, Fovea nervosa superior et inferior, Verf. Das Epithel dieser beiden Gruhen, ferner gewisse Stellen des ectodermalen Ucherzuges des Lithoeysten, dann der grösste Theil des Entoderms in letzteren zeigt sieh aus langen cylindrischen Zelleu gehildet, welche einen zierliehen Geisselfaden tragen und am basalen Ende in feine verzweigte varieöse Fertsätze ühergehen. Letztere hilden an der Basis der Zellen ein reiches Flechtwerk, dessen Zusammenhang mit bestimmt als solchen erkeunharen Nervenfasern und Ganglienzellen jedoch nieht nachzuweisen war. Die Gewebsmässe an der Basis dieser "Neuroepithelien" wie Verf. sie nennt, zeigte sich ausserdem fein granulirt und glieh so mit der darin verzweigten fibrillären Masse der Neuroglia der grauen Hirnsubstanz der Vertebraten.

Sehnopfhagen (68) formulirt die Resultate seiner unter Meynert's Leitung angestellten Untersuchungen in nachstehenden Worten: 1) Dem inneren (unteren) Sehhügelstiele Meynert's liegen nach aussen Bündel an, welche aus der inneren Kapsel in den ventralen (oberen) Kern des Sehhügels ziehen, und dabei in einem nach aussen offenen Bogen mit ihrer Convexität die Bundel des inneren Stieles von Meynert tangiren. 2) Am hinteren Rande des genannten inneren Sehhügelstieles verlausen zum Triehter absteigende Bündel gerade über dem Durchschnitt des absteigenden Gewölbsehenkels, welche aus dem von Forel mit H. 2 bezeichneten Reste der Haubenbündel kommen. 3) Die besehriebenen Bündel lassen sieh nach unten in Querschnitte des hinteren Längsbündels verfolgen, welche nach dem Auftreten des rothen Kernes der Haube diesen dorsal und medial deeken. 4) Hinter den Corpora mammillaria besteht in der Haubenregion eine Kreuzung, an welcher das hintere Längsbündel und Theile der Hirnschenkelschlinge betheiligt sind. 5) Die Laminae medullares des Sehhügels sind aus der radiären Richtung der Einstrahlung aus dem Grosshirn in die sagittale Richtung der Haubenfasern umbeugende Markbildungen.

Hans Schultze (69) formulirt die Ergebnisse seiner Untersuehungen selbst in folgenden Worten: Mit den versehiedensten Reagentien lässt sieh sowohl der Axeneylinder der markhaltigen Nervenfaser wie auch in einigen Fällen der Ganglienzellkörper der Wirbelthiere in Fibrillen zerlegen. Diese "Primitivfibrillen" entspreehen daher höchst wahrscheinlich einem im Leben vorhandenen präformirten Strneturelemente. Andeutungsweise hat Verf. die fibrilläre Struetur auch an der lebenden Faser gesehen. In gleicher Weise fand Verf. (69a) auch für die Wirbellosen (Gasteropoden, Museheln und Würmer) die Fibrille als letztes Structurelement bestätigt; zwischen den Fibrillen befindet sieh eine während des Lebens zähflüssige Substanz, welche durch Reagentien zu den sog. interfibrillären Körnern gerinnt. Den von Hermann, s. Ber. f. 1875 nachgewiesenen abgefächerten Bau der Evertebrateunerven (bei Hirudo) fand Verf. auch bei den Stämmen und Commissuren der Gasteropoden und Elatobranehiaten; eine Ausnahme seheinen die sympathischen Nerven der Gasteropoden zu machen. Somit besitzen die genannten Geschöpfe keine seharf definirbare Nervenfasern im Sinne der markhaltigen Fasern der Vertebraten, doch kann man in jedem abgefächerten Fibrillenbündel das Acquivalent einer Nervenfaser erblieken. - Die centralen Zellenfortsätze gehen nicht direct in die Nervensasern über: diese entspringen vielmehr erst aus der körnig-fibrillären netzförmig verzweigten Centralsubstanz, in welche die Zellenfortsätze sich auflösen. Bei den Elatobrauchiaten sind zwischen Zellenfortsätze und eentrales Fadennetzwerk noch kleine multipolare Ganglienzellen eingeschoben. Bei Gasteropoden sind intereellulare Commissuren häufig. Bei den Elatobranehiaten beschreibt Verf. in den Nervenstämmen und Fasern eine interfibrilläre wie intercellulare in Osmium sieh schwärzende myelinähnliche Substanz; die Ganglienzellen dieser Thiere und die der Würmer sowie die sympathischen Zellen der Gasteropoden haben eine auf den Fortsatz übergehende structuriose Membran.

Dem Beriehte über die erste vorläufige Mittheilung Tartuferi's, s. 1877. S. 58, fügen wir aus der diesjährigen Mittheilung (73) über die Vierhügel und den Tractus opticus des Maulwurfs noch Folgendes hinzu: 1) Es findet sich eine in der Medianlinie vertical abwärts zum Aquaeduct absteigende dünne bindegewebige Stützlamelle zwischen den beiden oberflächlichen grauen Schichten der vorderen Vierhügel (Laminetta connetiva di sostegno). 2) Von der tiefen Markschicht (Strato bianco-einereo profondo d. Verf.'s) geht ein System radialer Fasern aus. 3) An der Oberfläche der grauen Rindenzone (Cappa einerea Verf.) verlaufen äusserst feine Fasern. 4) Eine ansehnliche Masse grauer Substanz liegt in scharf abgegrenzter Form zwischen der Cappa einera (nach oben) und der tiefen Marksubstanz (Strato-bianco-cincreo prof.) nach unten; von hier aus entspringen zahlreiche in der Richtung von vorn nach hinten verlaufende Fasern. 5) Ausser den beiden sehr kleinen Nervi optici findet sich ein Chiasma und auch ein Traetus optieus; man kann von letzteren aus Züge zum vorderen Vierhügel verfolgen. Beim Maulwurf finden sich dieselben Selrichten des vorderen Vierhügels wie bei den Säugethieren und beim Menschen (dieselben sind bereits im Ber. f. 1877. S. 58 nach den Angaben T.'s aufgezählt) und tritt Verf. den Angaben Forel's, dass man drei verschiedene Typen (Mensch, niedere Säuger mit entwiekeltem Sehorgan und Talpa) im Bau des vorderen Vierhügels zu unterscheiden habe, entgegen. - Mit einem rudimentären Sehorgan (Talpa) fällt anatomisch zusammen eine geringe Ausbildung der Corpora geniculata; dieselben sind dann vom Thalamus nur wenig unterschieden.

Wir erfahren aus den in Ranvier's Laboratorium ansetellten Untersuchungen von Tschiric w (76), dass die in den quergestreiten Muskeln sich verästeindern marklosen Nervenfasern entweder den Gefässen zukommen, oder sich in den Aponeurosen verbreiten; hier sollen sie enden wie die Hornhautnerven. (Eine genauere Angabe über die Endigung wäre wohl erwünscht gewesen, da man bekanntlieh über die Endigung der Hornhautnerven selbst nicht im Reinen ist.) Ausserdem fand Verf. bei Schildkräten, Tritonen, Salamandra, Laeerta und bei der Natter eine Zwischeuform von motorisehen Endigungen, welche von der bei den Frösehen sich vorfindenden Form zu der einer gewöhnlichen Endplatte überleitet. Aus markhaltigen Fasern entspringen marklose, welche als solche längere Strecken bis zur Endigung verlaufen können; ihre Endverzweigung ähnelt der bei Frösehen, ist aber von granulitrer Substanz umgeben. Von solchen Endigungen kommen immer mehrere auf eine Muskelfaser, während die gewöhnlichen Endplatten sich stets nur in der Einzahl finden

### IX. Integumentbildungen.

1) Boccardi, G. ed Arena, A., Contribuzione all'istologia e fisiologia dello stelo dei peli umani. Rendiconti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli. Fasc. 6. Giugno 1877. (Nach Boccardi und Arena ist die Dieke der Rindenschicht proportional der Stärke der Haare, am stärksten stel sie bei dunklen Haaren. Verff. unterscheiden ein gelöstes und ein körniges Pigment, letzteres entsteh durch Verdunstung des gelösten, und ist daher an der Peripherie der Haare am reichlichsten vorhanden; ausserdem überwiegt es in dunklen Haaren, währendhelle vorwiegend gelöstes Pigment enthalten, letzteres fehlt aber in ergnuten Haaren gänzlich. Um die Marksubstanz sahen Verff. einen feinen Contour, vermochter aber nicht zu entscheiden, ob der selbe auf eine besch

sit auf eine geringere Pigmentbildung zurück [? Ref.].) -2) Braun, M., Zur Bedeutung der Cuticularborsten den Haftlappen der Geckotiden. Arbeiten aus dem tel.zoot. Inst. zu Würzburg, herausgegeben von C. Semper. Bd. IV. S. 231. (Die Cutieularborsten sind im Entwickelungsweise nach "Häutungshärchen" Since Cartier's, s. dessen Arbeit ebdas, Bd. I.) — 9 Cottle, E. W., The hair in health and disease. Leaden, 1877. 149 p. - 4) Hertwig, O., Ueber das Bauskelet von Lepidosteus und Polyptorus, Sitzungsber, der Jenaischen Gesellsch. f. Med. und Naturw. Sug. v. 26. Juli 1878. Jena, 1879. S. LXXX. - 5) Horst, R., Die Lumbrieidenhypodermis. Tijdseh. Nederl. Dierk. Vereen. D. 4. Aflev. 1. p. 56. - 6) Lataste, Note sur les canaux prétendus aérifères qui e veient dans les écailles ossifiées des Seincoidiens. az med. de Paris. 47 année. 1876. - 7) Leydig, F. die Hautdecke und Schale der Gastropoden. Arch. fir Naturgeschichte von Troschel, 42. Jahrg. — 8) Lidth de Jeude und Engelmann, Th. W., Zur Anaweie und Physiologie der Spinndrüsen der Seiden-nape. Zool. Anzeiger No. 5. — 9) Rathouis, Oberrations anatomiques sur certaines glandes cutanées exectoires chez les Tortues fluviatiles de Chine. Compt. ned. T. Sc. — 10) Remy, Ch., Recherches histolo-ciques sur l'anatomie normale de la peau de l'homme. These inaug. de Paris. - v. a. Journ. de l'anatomie d de la physiol. p. 352 (extrait). (Dem Ref. nur im lange bekannt geworden; neue Thatsachen scheinen rent beschrieben zu sein; beachtenswerth ist, dass die Ersnehungen des Verf. über die Entwickelung der Erdemis, Cutis, Haare, Nägel, Schweiss- und Talgeisen an menschlichen Embryonen angestellt sind.) -11) Ribbert, H., Beiträge zur Anatomie der Hautdeke bei Säugethieren. Arch. f. Naturgesch. 44. Jahrg. S 321. — 12) Simon, A., das Hautskelet der arthro-garischen Arachniden. Salzburg. 8. Gymnasialpro-ramm. — 13) Solger, B., Schweissdrüsenlager beim Rch. Zoel. Anzeiger No. 8. - 14) Studer, Th., leber die Bildung der Federn bei dem Goldhaarpinrein und Megapodius. Aetes Soc. Helvet. 60 Sess. En. p. 240. — 15) Todaro, Fr., Sulla struttura in-tima della pelle de' rettili. Ricerche fatte nel laboratrio di anatomia normale pubbl. dal Fr. Todaro. Vol. H. Fasc. 1. p. 87. — 16) Tullberg, T., Ueber den Brssus von Mytilus edulis. Nova aeta Soc. Upsal. Vol. jibil. 1877. - 17) ? Note sur l'épithelium des glandes aderipares. Gaz. méd. de Paris. No. 24. (Der Namo is Verfs. war aus dem dem Ref. zugekommenen Auschnitte nicht zu ersehen. - Verf. fand die Epithelien ESchweissdrüsen bei Pferden, die geruht hatten, hell, uch starker Schweissseeretion dagegen dunkelkörnig; esso zeigen sie beim Menschen, die in der Agone achlich geschwitzt haben, dieselben Veränderungen, we die Zellen der Submaxillardrüse nach protrahirter Brung der Chorda tympani.) - Vgl. auch: VI. 49. Willis, Schweissdrüsen. — VIII. 16. Couty, Hautberren. — VIII. 17. Coyne, Schweissdrüsennerven. — VIII. 63. Rossi, Hautnerven von Fledermäusen. MII. C. 1. Bonnet, Nerven der Haarbälge. - XIII. C. 4 Ciniselli, Haut der Fische. — XIII. C. 6. Hesse, Entenschnabel. — XIII. C. 10. Löwe, Tasthaare. — MV. F. 10. v. Ihering, Haut der Mollusken.

Nach Todaro (15) muss an der Epidermis der Reptilien, wie bei allen Vetebraten, unterschieden werden ein Stratum mucosum (Rete Malpighii) und ein Stratum corneum. Das Rete hat eine tiefste Schicht cylindrischer Zellen, die übrigen sind Stachelzellen. Zwischen Rete und Stratum corneum findet sich noch eine Schicht protoplasmareicher Zellen (Cellele glandulari Verf.) und eine Schicht körniger Zeliag, dann folgt eine Schicht locker geschichteter ver-

hornter Zellen (Parte rilassata) dann eine compacte Schicht Hornzellen, der endlich als äusserste Lage die "skulpturirte" Schicht, das sog. Oberhäutchen ausliegt, welches aber keine ächte Cuticula darstellt, sondern aus Zellen besteht, welche miteinander zu einer homogen aussehenden Masse verschmolzen sind. Bezüglich der Details, namentlich der Skulpturen. muss auf das Original verwiesen werden.

Weiterhin beschreibt Verf. genan die von Leydig entdeckten Sinnesorgane der Haut und giebt an, dass die zutretenden Nerven direct mit den Sinneszellen dieser Organe, die wahrscheinlich Tastorgane darstellen, in Verbindung treten.

Die Schilderung des Corium, sowie die eingehende Darstellung des Häntungsprocesses, wolle man im Original vergleichen.

### X. Digestionsorgane, Zahne, Drüsen im Allgemeinen.

1) Aeby, Chr., Die Architectur unvollkommen getheilter Zahnwurzeln. Archiv für mier. Anatomie. Bd. XV. S. 360. - 2) Derselbe, Das histologische Verhalten fossilen Knochen- und Zahngewebes. Ebdas, S. 371. — 3) Baume, R., Pigmentirung des Zahnbeins und der anderen Zahnsubstanzen. Deutsche Vierteljahrssehr. f. Zahnheilk., herausg. von Baume. XVI. 1876. — 4) Bermann, J., Ueber tubulöse Drüsen in den Speicheldrüsen. Centralbl. f. d. med. Wissensch. - 5) Derselbe, Weitere Mittheilungen über tubulöse Drüsen in den Speicheldrüsen. Sitzungsberiehte der physikal. med. Gesellschaft zu Würzburg. Sitzung vom 15. Juni. — 6) Derselbe, Ueber die Zusammensetzung der Glandula submaxillaris aus verschiedenen Drüsenformen und deren functionelle Strueturveränderungen. Mit 2 Tff. Würzburg. 4. - 7) Blanchard, R., Mittheilungen über den Bau und die Entwickelung der sogenannten fingerförmigen Drüse bei den Knorpelfischen. S. Mittheilungen aus dem embryologischen Institute der Universität in Wien. 1. Bd. 3. Hft., herausgegeben von S. Sehenk. — S) Derselbe, Recherches sur la structure et le développement de la glande superanale (digitiforme) des poissons cartilagineux. Journ. de l'anat. et de la physiol. No. 6. p. 442. (Verf. möchte die in den Endabschnitt des Darmes mündende Drüse als "superanale Drüse" bezeichnen; sie gehört seinen Untersuchungen nach zu den tubulösen Drüsen und entwickelt sieh als eine röhrenförmige Abzweigung aus dem oberen linken Umfange des Darmes: bei der weiteren Entwickelung der einzelnen Drüsensehläuche kommt das Entgegenwachsen von Elementen des mittleren und inneren Keimblattes [s. Boll's Wachthumsgesetz] zur Geltung.) - 9) Boedecker, C. F. W., The distribution of living matter in human dentine, cement and enamel. Dental Cosmos. (B. behauptet, dass auch die feinsten Verzweigungen der Zahneanälchen mit protoplasmatischer Substanz, welche im Zusammenhange mit den Tomes'sehen Fasern und durch diese mit den Elfenbeinzellen stehe, ausgefüllt seien. Dasselbe nimmt er für das Cement an; das protoplasmatische Netzwerk des letzteren stehe einerseits mit dem des Dentins, andererseits mit dem des Periodontiums in continuirlieher Verbindung. Auch im Schmelz nimmt Verf. ein solches protoplasmatisches Netzwerk an, welches wieder mit den Ausläufern der Zahnfasern und einem Epithelium auf der Oberfläche des Zahnes zusammenhänge.) - 10) Cadiat, Sur la structure du foie des invertébrés. Gaz. méd. de Paris, No. 22. — 11) Ciaccio, G. V., Nota preventiva sulla interna struttura della lingua de papagalli. Rendic. Accad. Sc. di Bologna. 1877-78. p. 157. - 12) Cha-

tin, J., Sur une forme rare de l'organe hépatique chez les vers. Compt. rend. T. S6. p. 974. — 13) Forel, A., Ueber den Kaumagen der Ameisen. Aerztl. Intelligenzblatt. München, No. 10. - 14) Hoffmann, Fr., Die Follikel des Dünndarms beim Menschen. Inauguraldiss. München. (Aus Kollmann's Laboratorium.) — 15) Lorent, H., Ueber den Mitteldarm von Cobitis fossilis. Archiv f. micr. Anatomie. Bd. XV. S. 429. oosnis. Richiv I. Mid. Anatomic Dd. Av. 3. 423.

- 16) Mazzotti, L., Delle nuove formazione epiteliali dei condotti biliferi. Bologna. 8. 41 pp. (Von mehr pathologisch-anatomischem Interresse: Verf. fand Adenome und Careinome, welcho von einer Wucherung des Epithels der kleinen Gallengänge ausgegangen waren; auch bei secundären Leberkrebsen kommen dergleichen Wucherungen vor. In den neugebildeten Bindegewebsmassen bei ehronischer interstitieller Hepatitis finden sich neugebildete kleine Gallengänge, desgleichen bei syphilitischen Leberentzündungen, auch nach Verstopfungen und Unterbindungen der grösseren Gallenwege.) 17) Metschnikoff, E., Ueber die Verdauungsorgane einiger Süsswasserturbellarien. Zool. Anzeiger No. 17. - 18) Motta-Maja, Cl., et Renaut, J., Note sur la structure et la signification morphologique des glandes structure et la Signification morphrograph and structure et la Signification stomacales de la cistude d'Europe. Arch. de physiol. norm. et pathol. No. 1. (Ranvier's Institut.) — 19) Nussbaum, M., Ueber den Bau und die Thätigkeit der Drüsen. II. Mitthlg. Arch. f. mier. Anat. Bd. XV. (Erhält Grützner's Einwänden gegenüber seine Angabe aufrecht, dass die fermentbildenden Zellen der Drüsen durch ihre Reaction gegenüber der Osmiumsäure kenntlich seien. Sie sollen sich in Osminm sehwarz färben, wie das auch Lösungen thun, die noch wirksames Ferment enthalten; Drüsen aus denen kein Ferment sieh extrahiren lässt, zeigen keine in Osmium sich schwärzende Zellen.) - 20) Pestalozzi, E., Beitrag zur Kenntniss des Verdauungscanales von Siredon piseiformis. Verhandl. d. physik. med. Gesellsch. zu Würzburg. XII. S. 83. - 21) Plateau, F., Sur les phénomènes de la digestion et sur la structure de l'appareil digestif chez les Phalangides. Compt. rend. 1877. T. 84. — v. a. Bull. de l'Acad. royale de Belgique 2 Sér. 1. 44. 1877. — et 2 Sér. T. 42. 1876 (appareil digestif des Myriapodes de Belgique). — 22) Pod wisotzky, V., Anatomische Untersuchungen über die Zungendrüsen des Mensehen und der Säugethiere. Dorpater Inauguraldissert. 144 SS. 2 Taf. — 23) Sahlertz, J., Notiz über retardirte Milchzähne. Zool. Anzeiger. No. 15. (Bestehen bleibende Milehzähne von Hunden.) — 24) Sertoli, E., e Negrini, Fr., Contribuzioni all'anatomia della mucosa gastrica. Archivio di Medicina ve-terinaria. Fasc. 3. (Genaue Beschreibung der Drüsen des Pferdemagens; Sehleim- und Pepsindrüsen sind scharf getrennt; nur an den Grenzgebieten finden sich vereinzelte helle mit Cylinderepithel ausgekleidete Sehleimdrüsen zwischen den Pepsindrüsen.) — 25) Siegmund, L., Vergleichung des menschliehen Gebisses mit dem Thiergebisse. Dentsche Viorteljahrsschr. für Zahnheilkunde, herausg. von Bau me. XVI. 1876.

26) Simroth, H., Ueber den Darmkanal der Larro von Osmoderma eremita mit seinen Anhängen. Giebel's Zeitschr. f. d. gesammten Naturw. (Tritt wieder für die Deutung der Malpighi'schen Gefässe als leberartiger Organe ein.) — 27) Tauber, Existence de l'émail sur les dents de lait du Tatusia peba. Journ. de Zool. par Gervais. 1877. p. 133. — 28) Reinhardt, J., A propos des observations de M. Tauber sur la présence de l'émail sur le dents du Tatusia peba. Ibid. - 29) Tomes, Ch., On the development and succession of the poison-fangs of Snakes. London. Philos. transact. Vol. 166. P. II. 1877. — 30) Derselbe, On the hinged Tecth of the Common Pike. Quart. Journ. mier. Sc. January. p. 1. New Ser. No. 69. (Verf. giebt eine makroskopische und mikroskopische Schilderung der beweglichen Zähne, welche am Vomer und Palatinum des Hechts von ihm nachgewiesen sind. Sie besitzen

im Gegensatze zu den festen Hechtszähnen eine weiche Pulpe und sind durch ein fibröses Gewebe mit ihrer Unterlage in Verbindung.) — 31) Derselbe, Manual of dental anatomy, human and comparative. London, of dental anatomy, human and comparative. London, 1876. — 32) Wendt, Zur Frage über den Ursprung der Gallenwege. (Aus dem physiol. Institute zu Jena.) Centralbl. f. d. med. Wissenseh. Mo. 15. (W. injicirte Heidenhain'sche Indigcarminlösung direct in die Vena portae oder in eine Mesenterialvene; dabei füllten sich die perivasculären Lymphscheiden, aber auch die capillären zwischen den Leberzellen gelegenen Gallenwege, wie durch nachherigo Injection der letzteren vom Duetus eholedoehus aus bewiesen wurde. - Diese Erfahrungen W.'s sind nicht neu, insofern bereits Peszke in Heidenhain's Institut gezeigt hat, s. Ber. f. 1874, dass nach Einverleibung von Indigcarmin die capillären Gallenwege sich füllen.) - 33) Zeller, A., Die Abseheidung des indigschwefelsauren Natrons in den Drüsen. Arch. f. pathol. Anat. von Virehow. 73, Bd. S. 257. Aus dem Heidelberger pathol. Instituto. (Das indigsehwefelsaure Natron scheidet sich zwischen den Drüsenepithelien, besonders an deren Basis, ab [Hautdrüsen, Intermaxillardrüse und Pankreas des Frosches]; es hängt diese Abseheidung mit der in den interalveolären Saftlücken zusammen. Die bekannten, zuerst von Giannuzzi erwähnten Intercellulargänge der Drüsenepithelien "dürften somit die Bahnen darstellen, in welchen den Zellen das für ihren Stoffweehsel nöthige Ernährungsmaterial zugeführt wird", wie auch Kühne und Lea sie aufgezugeführt wird", wie auch Kuhne und Les sie ausge-fasst haben. Verhöld. In auturh. med. Vereines in Hei-delberg 1877: "Ueber die Absonderung des Pankreas".) — Vgl. auch: III. 2. Renaut, Schmelzepithet. — VIII. 42a. Lannegrace, Zungennerven.— XIII. C. 61. Löwe, Mundhöhle des Kaninchens nebst Bemerkungen über Drüsenstructur im Allgemeinen. - XIV. J. 28. Gegenbaur, Vorderdarm der Wirbelthiere.

Nach A e by (1, 2) lassen sich 3 Stufen einer unvollkommenen Theilung von Zahnwurzeln statuiren:
es zerfällt a) die Pulpahölle in mehrere Canäle, b) jede
Abtheilung derselben bekommt einen eigenen Mantel
von Schmelz, c) jeder "Dentinkern" erhält einen
eigenen Ueberzug von Cement, womit dann die Wurzel vollkommen gespalten ist. Es beruht nun diese
Theilung des Schmelzes "auf einer Wanderung und damit verbundener Umordnung eines Theiles der Odontoblasten", die von der Anordnung der Gefässe der
Pulpa beeinflusst wird. Die Einzelheiten dieses Abhängigkeitsverhällnisses zwischen Gefässen und Odontoblasten müssen noch näher untersucht werden.

Die Untersuchung fossilen Knochenzahngewebes lieferte den Beweis, dass die Hohlräume desselben sich nur unter bestimmten Verhältnissen mit erdigen Massen gefüllt haben; in den meisten Fällen verhalten sich die Canäle des fossilen Knochen- und Zahngewebes gerade so wie die des macerirten, sie sind mit Luft gefüllt. Sind die Canäle angefüllt, so ist die Füllungsmasse immer von der petrificirenden Substanz verschieden.

Bermann (4, 5, 6) giebt an, dass boim erwachsenen Kaninchen eine ziemlich grosse, besondere tubulöse Drüse in der Substanz der Submaxillaris den grösseren Speichelgängen anliegend (und auch in der Lacrymalis) eingeschlossen sei; beim neugeborenen Kaninchen ist sie sehr klein und liegt im Ililus der Subnaxillaris. Diese Drüse findet sich auch beim Menachen, der Piedermans, Meerschweinche, Hund, Katte, Puchs. Ausserdem zeigt die Subnatz der Suhmatilharis noch zwei versehiedene Piesenaritien, eine rein acindee, von dem bekannten Base arinder Schleimdrüsen, und eine andere vom Sase einer zusammengesetzt sehlanchförnigen Drüse mit viel ahrlreiberen und Kleinerun Läppehen, niedrigen cubischen Drüssnepithel und angestrichtlem Epithel der Aussiftungsgänge.

Cadiat (10) fand nach Extraction des grünen Farbstoffes der Hundeplacenta mit Alkohol and Chloroform (nach dem Rathschlage von Würtz), dass derselbe Gallenfarbstoffreaction gicht; dasselbe Resultat fand er bei dem Farhstoffe der sog. Leber der Mollushen, dem der Malpighischen Röhren der Arthropoden, der verzweigten Schläuche der Holothurien (Verf. giebt in der kurzen vortiegenden Notiz niehts Näheres darüber an, oh er die sogen. "Wasserlungen" oder die Cuvier-schen Organe meint) und hei gewissen Zellen des Darmes von Synaseidien. Auch glauht er den braun ge-ferbtes Zellen, die sieh hei Bryezoen im Magenepithel finden, gallenabsondernde Eigenschaften zusehreihen zu dürfen. (Diese Angaben erscheinen auffallend gegenüber denen anderer Forscher; so versiehert z. B. noch 1877 Hoppe-Seyler [Pflüger's Arch. 14. Bd. S. 399], dass überhaupt das Vorkommen von Gallenfarbstoffen und Gallensäuren bei irgend einem wirhellosen Thiere noch aicht nachgewiesen sei, und dass er hei mehreren Arten via Cephalopoden, Weinbergsehneeken, Krebsen, Regenwirmer und auch heim Amphioxus vergeblieh darauf untersucht habe.)

Aus der Dissertation Fr. Hoffmann's (14) helten sir Folgaeds hervor: I) Die Sitzie der Dünndernwand des gesunden (hingerichteten) p. Battistells, dessen Felliel Gegenstand der Untermuchung in der Geschlich Gegenstand der Untermuchung der Geschlich Geschlich Geschlich der Geschlich Gesc

Enicges den Angahen von Leydig fand Loravit(3) auch den Mitteldarm von Cohitis fors, na Egithel hekleidet. Dasselbe "erweist sich als ein szeichletes Cylinderspithel, dergestalt, dass die lanzm. mit Idenförmigen unteren Enden versebouen Zelho nerflächlicher gelegen nicht, auch naten folgen nier undliche Zellen, ganz zu oberst liegt eine contentiebe Scheite, eine den bei der Scheine in Epident der Scheiner zugen his unter den platter Zellenben der Scheiner zugen his unter der platter Zellenten der Scheiner zugen his unter der platten Zellen der Ceptilaren zugen his unter der platten Zellen der Scheiner zugen der Mittel Den ganze Aufrikang der Effekt ein der Scheiner der Scheiner Jungs; deshalt und weil der Nitteldarm inmer ber angetoffen wird, schreit. Verf. denselhen lediglich registratien wird, schreit. Verf. denselhen lediglich

Bei Cistudo enropaea bestehen nach Motta Maja und Renaut (18) die Magendrüseu, shgozhen von den sog "Magengrübehen", aus zwei räumlich gesonderten Partien, aus einem tuhulösen Mittelstücke, welches nur Hanptzellen (Heidenhain) trägt und ashlreichen kleinen aeinet-bublären drüssigen Anhangsstücken, welche sieh um diesem Mittelluhus gruppren, sieh in denselben öffnen und aussehlienslich mit Belegzeilen (Heiden hain) ausgekleidet sind. Wir hitten also bier die morphologyeche Sonderun, der hitten also bier die morphologyeche Sonderun, der gendrüsen untersehiodenen Zeilenarten zu einem Matimum entwickelt.

Peataloxzi (20) heschreiht in seiner unter Köllick's leitung gefertigen Arbeit zuerst die Intermariliar- und die Schnauzendrüsen des Atolott, bespricht dann eingehender die Homologien dermogene der Mundhöhle einerseits mit den Seitenorganen und andererseits mit den Gehmacksorganen anderer Species; hierhei aceeptirt er die Ansichten Ley dig's, wonach alle diese Organe von einander ableithar sind.

wonach ailt diese Urgane von einnader ableithar sind. Der Geosphagus seret ein hobes Primmerepitkel. Der Geosphagus seret ein hobes Primmerepitkel. stätigt dafür die von Bir der mann (Bert. 1875, S. 39 gewonnenen Anschaungen, nur meint er ausser dem Bir der mann 'neben Hropfe noch eine feine den Pringselnen zu haben. Gegen die neueren Angeben von Bir der mann 'spehe Ansieht.

Aus der mit einer amfassenden historischen Einleitung versehenen, im nnatomischen Institute zu Dorpat entstandenen Arheit Podwisotzky's (22) heben wir Folgendes hervor: Verf. hestätigt die namentlich seit v. Ebner's Untersuchungen, s. Ber. für 1873, acceptirte Unterscheidung von zweierlei Drüsenarten der Zunge, der sog. Sehleimdrüsen und der serosen Drüsen. Die ersten liegen vorzugsweise an der Zungenwurzel, sind verästelte tuhulöse Drüsen mit hellen, durchsichtigen Epithelzellen und wandständigen Kernen, und verhältnissmässig dicker Membrana propria. Sie sind Schleimdrüsen. Verf. nennt sie Weber'sche Drüsen. Die andere Art, Ebner'sche Drüsen des Verf.'s, sind aeinöse Drüsen. Ihre Epithelzellen sind grohkörnig, undurchsichtig, mit centralen Kernen. Sie sind Speicheldrüsen, - Eine Drüse der Zungenspitze kommt auch heim Schafe vor, aber als reine Schleimdrüse. Die sogen, Nuhn's ehe Drüse des Mensehen ist eine gemischte Drüse, eine Schleim-Speicheldrüse. - In den Anilinfarhen entdeekte Verf. ein gutes Reactiv zur Unterscheidung von Schleins- und Speicheldrüsen, indem die Sehleimdrüsenzellen die Farhe des Tinctionsmittels nanehmen, bei den Speicheldrüsen dagegen die Farbe verändert wird. Auch die Eisenoxydulsalze konnen zu einer ähnlichen Unterscheidung dienen. Für die Eosintinetion empfiehlt Verf. die Lösung des Eosins in Kreosot.

#### XI. Respirationsorgane.

1) Jobert, Reebershes pour servir à l'histoire de in respiration toche se poissons. Ann. Se. unit. Zool. In respiration che et al. and the service se se les castes et al. and the service se se consideration de et al. and the service se se consideration de la crima crustaces Burschyuro-libid. 1876. 4. Ser. — 39 Pala men. J. A., Zur Martin, 1876. 4. Ser. — 39 Pala men. J. A., Zur Martin, 1876. 4. Ser. — 39 Pala men. J. A., Zur Martin, 1876. 4. Ser. — 49 Rahl, 1. C. Buenerkungen über den Bau der Napidentienen. Jenaische Zeitscher, für Med. und Nativon. On Birgna latte. 2611scher, 1874. Zoli, M.N. S. 255. (Tritt für die Richtigkeit der Auffassung Geoffrov St. Hilaire's ein, dass der dorsale Ahsehnitt der Kiemen-höhle von B. latro als Lunge anzusehen sei.) — 6) Sluiter, C. P., Bijdrage tot den houw der kieuwen van Lamellibranchiaten. Diss. Leiden. S. 1 Taf. — 7) Stieda, L., Einiges über Bau und Entwickelung der Säugethierlungen. Zeitsehr, für wissensch. Zool. XXX. Suppl. S. 107. (Verf. stimmt hezüglich des Baues der fertigen Lungen den Angaben von F. E. Schulze [Stricker's Handhuch der Gewebelehre] bei, glanbt aher mit Henle die Bezeichnung "infundihula" unterdrücken zu sollen, da die Alveolengange nicht mit besonderen trichterförmig erweiterten Enden ausgestattet sind. Was die embryonale Entwickelung anlangt, so hestätigt er gegen Küttner, der in den emhryonalen Alveolen noch eylindrisches Epithel finden wollte, die Angahon Kölliker's. An den kolbenformigen Bronchialenden fand er bereits bei 12 Ctm. langen Schafembryonen glatte Muskelfasern.) - 8) Stirling, Wm., Nervous apparatus of the Lung. British med. Journ. Vol. II. 1876. — 9) v. Wittieh, W., Ueber die Beziehungen der Lungenalveolen zum Lymphsystem. Mitth. aus dem Königsberger physiol. Laboratorium S. I. — Vgl. auch: Vl. 3, Arustein, Lun-genvenen. Vl. 5, Salvioli. Pleura. XIII, C. 11, Löwe, Nasenhöhle des Kaminehens. — XIII, C. 13, Remy, Nasenhöhlenschleimhaut. - XIV, J. 12, Cusset, Kiemenapparat der Wirhelthiere. - XIV, J. 27, Gegenbaur, Kiemen von Alausa.

#### XII. Harn- und Geschlechtsorgane.

1) Afanassiew, B., Untersuehungen über die sternförmigen Zellen der Hodencanälehen und anderer Drüsen, Archiv f. mier. Anatomie. Bd. XV. S. 200. - 2) Andres, A., Ueber den weihliehen Geschlechtsapparat des Echinorhynchus Gigas. Morphologisches Jahrhuch. Bd. IV. S. 584. - 3) Beigel, H. Znr Naturgeschichte des Corpus luteum. Arch. f. Gynäkologie. XIII. (Nichts Wesentlich Neues.) — 4) Bedriaga, J. v., Vorläufigo Bemerkungen über das Begattungs-organ der Tritonen. Arch. f. Naturg. 44. Jahrg. S. 122. 5) Braun, M., Ueber äussere Hülfsorgane bei der Begattung von Triton viridescens Raf. Zool. Anz. No. 6. — 6) Brock, J., Ueber den Eierstock der Knochen-fische. Sitzungsb. der physik. med. Societät zu Erlan-9. Hft. 1877. (S. vgl. Anatomie der Vertebraten, d. Ber.) - 7) Creighton, Ch., Contributions to the physiology and pathology of the breast and its lymphatic glands. London. 8 200 pp. (Verf. giebt eine ausführliche Darstellung der Anatomie, Histologio und Entwickelungsgesehichte der Milehdrüse auch mit vergleichend anatomischen Studien; die wesentlichsten neuen Resultate sind bereits im Berieht f. 1875 S. 81 und 1876 S. 117 mitgetheilt worden.) - 8) Gervais, P., De la structure des coquilles calcaires des ocufs et des caractères que l'on peut en tirer. Compt. rend. 1877. T. 84. - 9) Grieshaeh, H. A., Ueber den Bau des Bojanus'schen Organs der Teichmuschel. Archiv f. Naturgesch. 43 Bd. S. 63. — 10) Grohhen, C., Beitrage zur Kenntniss der mannl. Gesehleehtsorgane der Dekapoden nehst vergleichenden Bemerkungen über die der übrigen Thoraeostraken. Arb. des 2001. Institutes der Wiener Univ. Wien. - [1] Jacobson, A. (St. Petersburg). Zur rathologischen Bistologie der traumatischen Hodenentanndung. Arch. f. pathol. Anat. von Virchow, 75. Band. (Enthält auch Bemerkungen üher den normalen Bau des Hodens: Zwischengewebe und Samencanälehen; auf der Aussenfläche der letzteren heschreiht Verf. protoplasmatische Elemente, welche iu die umgebenden Lymphräume hincinragen u. A.) — 12) Ihering, H. v., Ueber den Geschlechtsapparat von Suecinea. Jahrb. d. deutseh malakozool. Ges. IV. Jahrg. S. 136. - 13) Kisch, E. H., Die Veränderungen des Graafsehen Follikels nach Anfhören der Sexualthätigkeit. Arch. f. Gynakologie. XII. S. 418. (Fottige Degeneration des Follikelepithels mit conscoutiver totaler Atrophie desselhen, Faltungen der Tunica propria mit Obsoleseenz der Follikelhöhle, welcho mit neugehildeten Bindegewehe ausgefüllt wird. Bezüglich einiger practisch-med. Bemerkungen vgl. d. Original.) - 14) Löwe, L., Ueber die sogenannte ungestielte oder Morgagni'sche Hydatide. Arch. f. mier. Anat. XVI. S. 15. (Bestätigt die Auffassung des Ref., dass dieselben ein Homologon des abdominalen Tubenendes darstelle.) - 15) Petri, K. R., Die Copulations-Organe der Plagiostomen. Zeitschr. f. wiss. Zool, XXX. S. 288. (Verf. sagt S. 326; Das Hintergliedmassenskelott sammt den wesentlichen Theilen des Pterygopodium stellt ein Metapterygium mit gegliedertem Stamme und lateralem Radienhesatze dar. Der Stamm, ans vier durch transversale Gliederang entstandenen Gliedern bestehend, entsprieht den biserialen Urflossenstamme, wie er noch bei Ceratodus persistirt, trägt jedoch bloss lateral an seinen vorderen Gliedern Radien, welche zum Theil rückgebildet sind. Zuweilen finden sieh Andeutungen auch eines medialen Radienbesatzes. Das terminale Stammglied [Rochen] oder das vorletzte Glied desselben [Haie] hat sieh zu oder das vorietzie unea ussetuen plante, Pinard, Note einem langen Stabe differenzirt.) — 16) Pinard, Note einem langen Stabe dinerenzirt.) — 10) Pinard, Note pour servir à Phistoire des glandes aréolaires. Bull, de la soc. anat. 1877. p. 459. (Accessorische Milch-drüsen im Warzenhofe.) — 17) Schmid, H., Zur Lehre von der Milelasceretion. Würzburg 1877. Dis ert. 18) Sertoli, E., Sulla struttura dei canalicoli seminiferi dei Testicoli studiata in rapporto allo sviluppo dei nemaspermi. Archivo per le scienze med, per Bizzozero. Vol. Il. p. 107. (Nach den vorlänfigen Mittheilungen des Verf.'s und einer ausführlicheren monographischen Bearbeitung bereits im Jahre 1877 referirt, s. Ber. f. 1877. S. 63. Abth. I.) — 19) Sinéty, de, Sur le développement et l'histologie comparéo de la mamello. Gaz. méd. de Paris. 1877. - 20) Syrski, S., Ergebnisse von Untersnehungen der Geschlechtsorgane von Knochenfischen. Kosmos. I. Lemberg. 1876. (Polnisch, eitirt nach dem Referate Hoyer's im Schwalhe-Hoff. mann'sehen Jahresberiebt f. 1876. S. 340. Verf. stellt sich in Widerspruch mit den Angaben des Ref., Brock 's und Kolessnikoff's; mieroscopisch und descriptiv-anatomische Darstellung.) - 21) Taschenberg, L. O., Ueher die Geschlechtsorgane eetoparasitischer mariner Trematoden. Zool. Anzeiger. No. 8. — 22) Turner, The oviduets of the Greenland shark (Laemargus borealis). Journ. of anat. and physiol. Vol. XII. p. III, p. 604. — 23) Vogt, C., Ueher die Fortpflanzungsorgane einiger ectoparasitischer mariner Trematoden. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 306. (In dem sog. Keimstocke gelangen die Eier bei den versehiedonen Arten zu verschiedener Ausbildung. Bei einigert Genera, Phyllonella z. B., hildet sich darin nur Keimbläschen und Keimfleck, Dotter, Membran etc. kommt erst in dem von P. J. van Beneden sog. Oo ty p hinzu, in welchem sich auch der Samen beimischt. Besonderes Gewicht legt Verf. auf die von ihm als "Schlucköffnung" hezeichnete Bildung, d. h. die Orffnung des Keimganges in das Ootyp, dieselhe zeigt ausser der Flimmerbewegung noch lehhafte Znsammenziehungen, wodurch die Eier und der übrige Inhalt des Ootyp in starke Bewegungen gerathen. Die Hodenhläsehen munden entweder direct oder durch besondere Gänge in das Ootyp, ausserdem aber auch in die äusseren Copulationsorgane, so dass innere Autofocundation stattfinden kann, aber auch eine wechselseitige Befruchtung. Uoher anderes Detail der ausserordentlich mantung. Comer america devant der ausserorteenteen manischialtig geformten Sexualorgane s. d. Original.)—24) Wassiliew, E., Ucher die Niere des Flusskrebes, Zool. Anzeiger. No. 10. (Aus Frof. Ganin's Laboratorium.)—25) Watson, M., On the male genera. tive organs of Chlamydophorus truncatus and Dasypus sezeinetus. Proc. zool. Soc. p. 673. - 26) Derselbe, On the male generative organs of Hyaena crocuta. Ibid. p. 416. — 27) White, F. B., On the male genital armature in the European Rhopalocera. Journ. Linn. Soc. 1877. XIII. p. 195. — 28) Wyder, Th., Beirge zur normalen und pathologischen Histologie der menschlichen Uterusschleimhaut. Inaug. Diss. Strassurg (vorgelegt der medic. Facultät 1877. — 29) Zincone, A., Studio sugli organi genitali maschili del Pagarus Prideauxii. Napoli. 1877. 18 pp. (Gütr nach P. Maver's Bericht in Schwalbe-Hofmann's Jahresber. pro 1877. p. 160.) — Vgl. auch Vl. 11. Creighton, Oranum. XIV. H. 19. Joly, Ephemerinen. XIV. H. 38. Schindler, Harmorgane der Insecten. Entw. I. 15. Brandt, Weibl. Geschlechtsorgane der Insecten. I. 31. Kolessnikow, Eierstöcke der Amphibien und Knochnsche. III. 10. Ovarium von Negerinen (Güsemini).

Auf der inneren, dem Epithel zugekehrten Fläche der Tunica propria der Samencanälehen fand Manassiew (1) sternförmige, anastomosirende Zellen, wie sie auch in acinösen Drüsen vorkommen. Dieselben bilden um den Inhalt der Samencanälehen ein durchbrochenes Rohr, eine "Membrana propria reticulata, sind aber bindegewebiger Natur und stehen zur Spermatogenese in keiner Beziehung. Sertoli hat sie als "Cellule germinative" beschrieben; mit den Mertel'schen Stützzellen oder dem "Keimnetz" v. Ebner's sind sie nicht identisch.

Wyder (28), dessen Untersuchungen im Strassburger pathologischen Institut angestellt wurden, bestätigt zunächst die Angaben Farre's von dem Ruhezustande des kindlichen Uterus bis zur Pubertätsperiode, indem sich das Organ nicht an den Wachsthumsvorgängen der übrigen Organe betheiligt. Es wurden über 30 Fälle untersucht, die Länge des Organs schwankte zwischen 2,5-3,5 Ctm., iedoch nicht so, dass die grösseren Längen auf die höheren Jahre fielen. Dementsprechend zeigten auch die Verhältnisse der Schleimhaut, namentlich ihre Dicke und das Vorkommen von Drüsen in derselben, keine regelmassig fortschreitende Entwickelung, sondern nur individuelle Schwankungen. Beispielsweise fanden sich in einzelnen Fällen noch bei achtjährigen Kindern gar keine Drüsen, in der Mehrzahl der Fälle, und zwar bereits bei Neugeborenen, sind solche vorhanden. Auch im Cervix fehlen in einzelnen Fällen die Drüsen, sonst sind sie fast ausnahmslos in Form von Schleimerypten, sehr selten von tubulösen Drüsen, zu finden. Papillen kommen nicht allein der entwickelten Uterinschleimhaut zu, sie finden sich auch in der Mueosa uteri der Kinder, und zwar, entgegen den Angaben von Lindgren und Henle, auch an solchen Stellen des Cervix, welche Cylinder-, bezw. Flimmerepithel tragen. Die Flimmerung fehlt im kindlichen Uterus, sie sei, meint Verf., höchst wahrscheinlich ein Charakteristicum der bevorstehenden Pubertät und dürfte deshalb auch wohl eine grössere Rolle für die Befruchtung spielen, als man es neuerdings (Lott) angenommen hat. Noch sei bemerkt, dass Verf. die Fäden des Netzwerkes zwischen den Interglandularzellen als Ausläufer dieser Zellen ansieht.

[Brandt, A., Vergleichende Untersuehung über die Eiröhre und das Ei der Insecten. (Separat-Abdruck aus den "Nachrichten der Kaiserlichen Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaft, Anthropologie und Ethnographie". Bd. XXIII. Moskau 1876. (Russisch.)

Die Ergebnisse der Untersuchungen des Verfassers sind folgende:

Die Wände der Eiröhren der Insecten bestehen aus structurloser Membrana propria, welche noch mit Peritoneum überzogen ist; zuweilen ist das Letztere nicht zu bemerken. Bei vollständiger Entwickelung besteht es aus Fettgewebe - Theil des Fettkörpers, Muskelgewebe -, aus einem Theil des allgemeinen Netzes der Zwischenmuskeln und zuweilen auch aus faserigem Bindegewebe. - An der vollständig typischen Eiröhre der Inseeten bemerkt man folgende Theile: einen axigen Faden, eine axige Kammer, die Eiröhre selbst und einen kurzen Ausführungsgang. -Von diesen Theilen sollen: Ausführungsgang und axige Kammer primäre und Haupttheile, der axige Faden soll die spätere Verlängerung der axigen Kammer, die Eiröhre selbst der zwischen hinein gesetzte Theil sein, welcher sieh entwickelt und wächst nach allmäliger Absonderung der Eier. - Die axige Kammer ist der wesentliehste Theil der Eiröhre; sie ist der drüsige Follikel der verzweigten Drüse, welche sehon den gan-zen Eierstoek darstellt. In der axigen Kammer befinden sich runde, helle Elemente, mit amoeboiden Kernen, welche Elemente durch eine sehr sehwache Spur von Intercellularsubstanz verbunden sind. Es ist fehlerhaft, diese Kammern mit den gereihten Dotterkammern, welche Reihe bei vielen Insecten durch Eier interpunetirt ist, zu identifieiren. — Der axige Faden - der Fortsatz der axigen Kammer - stellt verschicdene Entwickelungsstadien dar. Bald geht er ohne Grenze allmälig in die Axenkammer über und enthält ähnliche Elemente, wie die letztere, bald umgekehrt wird er scharf von ihr abgegrenzt; er ist dabei fein und enthält eine helle Grundsubstanz mit vereinzelten Elementen oder ohne solche, oder er ist zuletzt so fein, dass er ausschliesslich aus Membrana propria ohne Inhalt besteht. Nicht selten fehlen die Axenfäden. Die Axenfäden anastomosiren unter einander und wandeln dadureh den Eierstoek in eine netzförmige Drüse Physiologisch haben sie am meisten Bedeutung als Ligamente; zuweilen ist es möglich, dass sich in ihnen Keime der Eier entwickeln. — Die Elemente der Axenkammer sind Abkömmlinge der Embryonalzellen; diese Elemente vermehren sich durch Theilung und gehen in dreierlei Elemente über: unmittelbar in Epithelialzellen, dann in Keimbläsehen der Eier durch allmälige Einschichtung der Zwischensubstanz (Dotter) und endlieh in die sogenannten Kerne der dotterbildenden Elemente. - Die Eier und die nach Abstammung mit ihnen identischen dotterbildenden Elemente sind in der Art ihres Wachsthums versehieden. Die ersteren wachsen vorzugsweise durch Vergrösserung der Dottermasse, die letzteren durch Vergrösserung der Keimbläschen. Die Zerstörung des Keimbläschens bildet kein eharacteristisches Zeiehen für die dotterbildenden Elemente, weil bei ihnen der Keimfleck noch lange wächst und sich bewegt. Bei einigen Insecten nehmen die Elemente der Axenkammer den Character dotterbildender Elemente an; in Folge dessen ist die Abtrennung der neuen Keimeier kaum verständlich. -Die Dotterausführungsgänge sind niehts Anderes, als Fortsätze des Dotters, welche das Ei mit der Zwisehensubstanz verbinden; sie befinden sich zwisehen den nebeneinander liegenden dotterbildenden Elementen, oder unmittelbar neben den Körpern dieser Elemente, welche der Zwischensubstanz homolog sind. - Mit Ausnahme der Insecten, welche dotterbildende Elemente nicht besitzen, geschieht das Wachsthum des Dotters auf Kosten der Theilchen, welche von den Epithelzellen sieh abtrennen, ebenso wahrscheinlich endosmotisch aus dem Blut, und endlich zuweilen aus den Wandzellen. — Bei den bekannten Insecten wird bei Abtrennung des reifein Eise ein Theil der dasselbe ungebenden Membraus
propria nicht abgerissen, sondern bleibt unverletzt,
zieht sich aber zusammen und faltet sich. — Die Entwickelung des Insectenembryos fängt mit der Vermehrung des Keimbläschens an; viele der Abkömmlinge
des ersteren sehwimmen an die Oberfäche des Dotters
hinauf und bilden dort die Zellen des Blastoderm. —
Es findet bei den Insecten auch eine Dottersegmentation statt, welche meistens unregelmässig, seltener regelmässig gesehieht. Die Segmentation fängt an entweder zu gleicher Zeit mit der Vermehrung des Keimbläschens, ausnahmsweise auch vor der Vermehrung desselben, oder nach Bildung des Blastoderms. Bei einigen Insecten findet eine Segmentation nicht statt.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Segmentation und die Vermehrung des Keimbläschens zwei verschiedene, theilweise von einander unabhängige Proeesse sind. - Die Zellen, aus welchen der Embryo und diejenigen, aus welchen die Gesehlechtsdrüsen entwickelt werden, sind den Keimbläschen ähnlich und sind durch eine Zwisehensubstanz von einander getrennt. - Aus verschiedenen l'unkten geht hervor. dass nicht das ganze Ei der Insecten die morphologische Bedeutung der Zelle hat, sondern nur das Keimbläsehen allein, da der Dotter nichts weiteres ist, als cine Einschichtung der Intercellularsubstanz. Physiologisch dient der Dotter als Nahrungsmaterial für die embryonalen Zellen und für den Embryo selbst. -Das vorstehend Ausgesproehene wäre vielleicht für die Thiere allgemein anwendbar, wodurch dann die Lehre über die Morphologio des Eies vereinfacht und zusammengefasst werden könnte. - Das Verschwinden des Keimbläschens, welches so oft vor der Segmentation bemerkbar ist, ist nur ein scheinbares, und erklärt sieh durch eine amoeboide Abweiehung des Keimbläsehens von seiner runden und scharf eontourirten Form. Man kann sich vorstellen, dass bei dem Segmentationsprocesse eine allmälige Auflösung und Absorption der Dotterkugeln und eine Blosslegung der Abkömmlinge des Keimbläschens (d. h. der embryonalen Zellen) vor sieh geht. Uebrigens ist es möglich, dass in den Thierkörpern Gewebe aus Elementen sich befinden. welche letztere den Segmentationskugeln, d. h. den sogenannten seeundären Zellen homolog sind. - Es ist möglich, dass die Geschlechtsdrüsen der Insecten sieh aus Hervorragungen oder Auswüchsen des Rectums bilden; die Eiröhren und Saamenfollikel sind ihrer Entstehung nach Fortsätze und Hervorragungen des vor-deren und verdiekten Endes des Geschlechtsganges. Die Entwickelung der Eierstöcke und des Saamenbildungsorgans geschieht nach dem allgemeinen Modus der Entwickelung der Drüsen. - Die Eiröhren der Insecten entsprechen phylogenetisch den Hervorragungen des Eierstockes anderer gegliederter Thiere. Cocus, und theilweise eigebärende Aphiden stellen eine normale Rückkehr zu dem primären Typus des Eierstocks der Stamminseeten dar. — Die Elemente der saamenbildenden Organe der Inseeten, welche Elemente gewölnlich als Mutterzellen betrachtet werden, können nicht wohl jedes einzelne aus einfachen Zellen entstehen. Eher sind sie ein Zersetzungsproduct der Follikelgrundsubstanz mit den in sie hineingestreuten Zellen, eine Zersetzung, welcho auf den Klümpchen (deren eine geringe Menge) vor sich geht. Die Saamenfäden der Insecten sind wahrscheinlich die Zellen, welche der primären Eizelle — Keimbläschen — homolog sind. — Bei den männlichen Larven der bekannten Perliden existiren Ureierstöcke, welche mit dem Saamensäekchen auf ein und demselben Gango sitzen. - Dieses Factum, in Verbindung mit den Beobachtungen der teratologisehen Fälle des Hermaphroditismus bei den Insecten sowie bei den Kröten spreehen nieht für die bekannte Theorie der Eutstehung der männliehen und weibliehen Geschlechtsorgane aller Thiere aus verschiedenen

Quellen: der ersto Ursprung der Geschlechtsorgane ist allgemein der gleiche. — Alle Bestandtheile, sowohl des Eies als der Zelle, sind contractii — mit Ausnahme der Iläute. Brandt (Moskau).]

### XIII. Sinnesorgane.

# A. Sehorgan.

1) Angelucci, A., Histiologische Untersuchungen über das retinale Pigmentepithel der Wirbelthiere. Arch, f. Anat. und Physiol. Physiol. Abth. S. 353. - 2) Arnstein und Meyer, Andreas, Die Nervenendigungen in der Iris. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 7. — 3) Baumgarten, P., Zur sogenannten Semideeussation der Opticusfasern. — 3a) Cadiat, O., Du cristallin, anatomie et développement, usages et régénération. Thèse d'aggrégation. Paris, 1876. — 4) Capraniea, St., I cristalli della corioidea nei pesci. Atti Accad. dei Lincei. Vol.H. p. 185. - 5) Chatin, J., Des relations qui existent entre les bâtonnets des Arthropodes et les éléments optiques des certaines vers. Compt. rend. T. S3. 1876. - 6) Derselbe, Recherehes pour servir à l'histoire du batonnet optique chez les Crustaces et les Vers. Ann. Sc. nat. Zool 6 Ser. T. 5 et 7. - 7) Ciaccio, G. V., Sull'origine e struttura dell' umor vitreo specialmente negli embri-oni delle due primi classi de' Vertebrati. Rendie. Accad. Sc. di Bologna. 1877-78. p 172. — 8) Derselbe Sull' interna tessitura dell' occhio delle Sfingi. Ibid p. 170. — 9) Emery, Sui riflessi iridescenti della cornea die alcuni pesci ossei. Rendic. R. Accad. d. sc matem. e fisiehe di Torino. Agosto, 1876. - 10) For mad, Henry F., The distribution of Nerves in the Iris Inaugural Prize Essay presented to the medical Faculty of the University of Pennsylvania. Abstract in "Ame rican Journ. of med. Science. January. p. 93. - 11 Franck, Fr., Sur le dédoublement du sympathique cervical et sur la dissociation des filets iridodilatateurs au-dessus du ganglion convical supérieur. Comprend. LXXXVII. No. 9. p. 175. v. a. Gaz. méd. d Paris No. 25. p. 378. — 12) Fuchs, E., Die Lymph gefässe der Lider. Centralbl. f. die med. Wissensch No. 28. - 13) Gerlach, J., Ueber die Beziehunge. des eiliaren Ursprungs der Iris zu dem Brücke'sche Muskel. Sitzungsber. der physicalisch-medic. Societa Fathologischer Beweis einer unvollständigen Kreuzum der Schnerven beim Menschen. Centralbl. f. d. nied Wissenseh. No. 31. - 15) Heisrath, F., Ueber de Zusammenhang der vorderen Augenkammer mit de vorderen Ciliarvenen. Archiv f. mier. Anatomie. Be XV. S. 209. (II. bestätigt nach vielfachen Injectione. an todtem und lebendem Material die Angabe von Schwalbe [Archiv f. mier, Anatomie, Bd. VI], das der humor aquens aus der vorderen Kammer durch di Ciliarvenen abfliesst. Er wendete die verschiedenste Flüssigkeiten, auch Blut an, und erhielt, bei Ar wendung weiter gläserner Canülen, eonstant gleich Resultate.) — 16) Henle, J., Zur Anatomie de Crystalllinse. Abhandlungen der Königl. Gesellschader Wissenstalten zu Göttingen. 23. Band. –
17) Hensen, V., Ueber Schpirpur bei Mollusken.
Zool. Anzeiger No. 2. (Peeten Jacobaeus hat was seherinlieh Schpurpur; Verf. corrigirt einige Irrthims, seiner früheren Darstellung. Zeitschr. f. wiss. Zoo.
XV.) — 18) Hoffmann, C. K., Zur Anatomie der Rational III. Echer den Ban der Reitin wie der W. Zeitschen. Retina, III. Ueber den Bau der Retina bei den Vögeln Niederl, Arch, f. Zool. Bd. 3, p. 217. — 19) Imre J., Ein Beitrag zur Kenntniss vom Zusammenhange die Linsenkapsel mit der Hyaloidea. Klinische Monats f. Augenhlkde. 1876. S. 184. — 20) Kuhnt, Zur Achitectonik der Retina. Beilageheft zu den klin. Mc natsbl. f. Augenblkde, 15. Jahrg. 1877. S. 72. - 2 1

Leber, Th., Ucher die intercellnlaren Lücken des vorderen Hornhaut-Epithels im normalen und patholog. Zustande. Arch. f. Ophthalm, XXIV. S. 252. f. Ophthalmologie.) - 22) Loewe, L., u. Kries, N., Besträge zur Anatomie des Auges. Arch. f. microscop. Anatomie. Bd. XV. S. 542. - 23) Löwe, L., Ueber die Existenz eines lymphatischen Hohlraumes im hinteren Drittel des Glaskörpers. Centralhl. f. die med. Wissensch. Berlin. No. 9. - 24) Lowne, B. Th., On the modifications of the simple and compound eyes of insects. Proc. Royal Sec. Vol. 27, p. 261, - 25) Mazzoni, G., Studi sul tapeto dell' occhio nei Mammiferi. Atti Accad. dei Lincei. Vol. II, p. 185. - 26) Nicati, Prenve expérimentale du croisement incomplet des fibres nervenses dans le chiasma des perfs ontiques. Section longitudinale et médiane du chiasma non suivio de récité. Compt. rend. T. LXXXVI. No. 23. p. 1471. (Wibrend Brown-Sequard u. A. gefunden hahen, dass nach longitudinalen Durchschneidungen des Chiasma bei Kaninehen Blindheit eintritt, fand Nicati dies für Katzen nicht bestätigt. Er operirte hei jungen Thieren nettelst eines besonderen Messers von der Mundhöhle aus. Nach dieser Erfahrung darf man hei Katzen keine complete Schnervenkreuzung annehmen, und da die anatemische Disposition des Chiasmas beim Menschen der bei der Katze sehr ähnlich ist, dürfte, meint Verf., es auch hier sich ähnlich verhalten.) - 27) Poticehin, Ueber die Zellen des Glaskörpers. Virchow's Arch. f. pathel Anat. Bd. 72. S. 157. (S. den vorjähr. Ber.). 26 Ponchet, G., et Johert, Contribution à l'histoire de la vision chez les eirrhipèdes. Journ. de l'anat. et de la physiol. par Robin. T. XII. p. 575, 1876. - 29) Richiardi, Sulle ghiandole di Meihomio, Atti R. Accad. de Lucci. 1877. - 29a) Ritter, K., Zur Histologie der Linse. 6) Ueher die Radiärfaserschicht der Vogelluse. Arch. f. Ophthalmologie 24, Bd. 2. Abth. -30) Schmidt, O., Die Form der Krystallkegel im Arthropodenauge. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. I. (Verf. macht daranf aufmerksam, dass die Krystallkegel verschiedener Krustaceen, z. B. Phronima. Honarus u. a., keineswegs die regelmässige oonische Form besitzen, die man ihnen gewähnlich zuschreibt; gl. die Abbildungen von Max Schultze z.B. Sehon allein daraus folge die Unznlässigkeit der von Gottsche usi Maz Schultze festgehaltenen Theorie, dass das Facettenange einer Anzahl von Einzelaugen gleich zu stien sei; indessen könne damit auch die Allgemeingiltzkeit der Theorie Joh. Müller's vom musivischen Schen, die nenerdings wieder von Grenacher and Exper vertheidigt worden ist, nicht bestehen.) - 31) Schöbl, J., Ueher die Blutgefässe des Auges der Ce-philipoden. Arch. f. mier. Anat. Bd. XV. S. 215. — M Steisser, Ant., Ucher die Rückhildung von Schspace bei den Arachniden. Morpholog. Jahrbuch. BL IV. S. 279. - 33) Stilling, J., Ueber eine nene Unprungsstelle des Sehnerven. Centralbl. f. d. med Wissensch. No. 22. - 34) Tafani, A., Nuovi studi sulla tessitura intima della retina dagli necelli. 22. p. Firenze, 1877. - 35) Thanhoffer, C., Ueber di Entzändung, nehst einigen Bemerkungen über die Structur der Hornhaut und über Ecsin-Reaction. Berl. med. Centralbl. 1877. No. 49. - 36) Tourneux, F., Contribution à l'étude du Tapis chez les Mammifères Jurn. de l'anatomie et de la physiologie. No. 3. T. XIV. p. 339. (Ausser einer genauen Schilderung des Verlaufes der von Max Schultze in den frisirenden Zeller [Iridocyten] besehrichenen Nadeln, des Verhaltens der Capillaren zu diesen Zellen, und einigen Bemertungen über die Entwickelung des Tapetum cellulosam uni fibrosum, nichts Neues; die Arbeiten von Sattler mi Hoffmann, s. den Berieht für 1876, hat Verf. storit.) - 37) Waldeyer, W., Anatomie des Pau-pitres et de la Conjonetive. Traité complet d'ophthalmologie par L. de Weeker et Ed. Landolt. T. I. 1. Paris 1879. (Neue Bearbeitung der betreffenden

Abhandlung im Handhuche der Augenbeilkunde von Ginzele und Sennisch (18erstell von Dr. Gauran der Rouen). — SS) Warl om en 1. Le musch dillärer. Ann. 189 Wei in v. 1904 Mer 1

Unter der Leitung Boll's hat Angelucci (I) eine sehr eingehende Untersuchung über das retinale Pigmentepithel der Wirbelthiere angestellt. Er nnterscheidet an den Zellen die pigmentfreie, kerntragende "Protoplasmakuppe" von der darunter liegenden "Pigmentbasis" nud deren stets haarformigen (nie membranösen, gegen Hannover und Morano) Fortsätzen. In der Protoplasmakuppefinden sich an allen stäbehen-, resp. sehrothzeigenden Partien der Netzhant die Oeltropfen, sowie eigenthümliche, den Aleurenkörnchen der Botaniker ähnliche Körnchen; diese liegen mehr in den ohersten Theilen der Protoplasmakuppe, während die Oeltropfen die tieferen Partien einnehmen. Die "alenronoiden" Körner, wie Verf. sie nennt, lösen sich, wie die echten Alenronkörner, in verdünntem caustischen Kali ohne Bückstand, schwärzen sich aber in Osmium und verändern sich in Aether, so dass sie fetthaltig erscheinen. Beim Ochsen zeigen sich noch hesondere hrännliche Körner. Aus dem constanten Verhältniss zum Sehroth vermuthet Verf., dass diese sämmilichen Tropfen und körnigen Bildungen eine Art Ernährungsmaterial für die Stäbchen darstellten, welches anter Anderem zur Regeneration des Sehroths in Beziehung stohe.

Hervorzuheben ist besonders der Nachweis einer Cuticularmembran auf der freien Fläche des Pigmentepithels, welche mit Fortsätzen zwischen die einzelnen Protoplasmaknppen eindringt. Verf, nennt sie mit Boll "Lamina reticularis retinae" und homologisirt sie mit der Lamina reticularis des Corti'schen Organes, sowie dessen Zellen mit dem Pigmentepithel, Die Formen des letzteren wechseln: schlanke, hohe, sehr regelmässige Zellkörper zeigt die Region des deutlichsten Sehens, breiter und niedriger werden die Zellen zum Aequator hin, kleiner and niedriger zagleich erscheinen sie an der Ora serrata; in diesem Theile der Retina verläuft anch ihre Axe schief und stellen die Zellkörper schiefwinklige Prismen dar. Das Kaninchen zeigt zweierlei Zellformen, grosse mit zwei Kernen und kleine einkernige; beide sind so zu einandergestellt, dass niemals eine Art in Gruppen zusammensteht, sondern jede grosse Zelle an einige kleine grenzt und umgekehrt.

Nach Belichtung der Retina mit weissem oder musivischen Licht erstreckt sich die Pigmentirung an den musivischen Elementen der Netzhaut viel weiter herab, als nach der Einwirkung der Dunkelheit und nach der Elnwirkung rothen Lichtes; ob hier eine Verlängerund der Fäden oder eine Wanderung der Pigmentkörper in den ruhig bleibenden Fäden vorliegt, konnte mit Bestimmtheit nicht entschieden werden. — Die von Morano früher angegebenen Stomata fand Verf, nicht,

Arnatein and Andreas Neyer (2) beshriben in der Iris albinoticaber Kaninchen I) ein metorische Endortz im Sphirotor pupillas, 2) ein vass-modrisches Endortz im Sphirotor pupillas, 2) ein vass-modrisches Endortz im Sphirotor pupillas, 2) ein vass-modrisches Endortz im Sphirotor pupillas, 2) ein vass-modrische Endortz im Sphirotoria in I and 2 enden die Nerven in derselben Weiss, wie es Lowit und Gascheidlen (E. Ber. 1, 1877) hes-schieben haben. 3) ein verderes subendubeilates sentible Endorts aus sehr freien machhose Fädern von Artschein von A

Baungarten (3) besterült einen mierosopiech gena mierosther Fall, bid eine ihen der Orf Jahren gena mierosther Fall, bid eine ihen der Orf Jahren erfolgter Eastirpation einen Bulbns, in beiden Traetus marktios geworden Fasern ziglen, einer eit gelten der State in der State in der State eine Verlage und der State in der State in der State Traetus symmetrische Hemispie vorhanden war. Der Renest gelter ibrenach us degeingen diembigen, deren Benest gelter ibrenach us degeingen diembigen, deren und dürfte diese vielkeh verüllirte Frage nach diesen und Nearlt (26) Benabetangen wohl entschiefen zein.

Formad (10) beschreiht die Vertheilung der Irisnerven folgendermassen: Man theile die Iris vom Ciliar- zum Pupillarrande in vier gleiehe Theile (Zonen), so findet sich in jeder Zone ein aus ringförmig verlaufenden und mit einander verfloehtenen markhaltigen Fasern gehildeter Plexns; der stärkste dieser Plexus, welcher in den bisherigen Beschreibungen, vielleicht mit Ausnahme von de Ruiter, übersohen worden sein soll, liegt dicht am Ciliarrande; in der 4. Zone liegen zwei Plexus, der eine dicht am Pupillarrande. Die Nerven treten mit schmalen Bündeln vom Ciliarmuskel her ein. Aus den Plexus gehen üherall feine Fasern hervor, welche in ein die ganze Iris durchsetzendes terminales Netzwerk übergeben. Ueber das Verhältniss der Nervenfasern zu den Muskeln sagt Verf, nichts. Ganglienzellen fand er ebenso wenig wie Pause, dessen Abhandlung (s. Ber. f. 1877) er noch nieht gokannt hat.

Gerlach (13) beschreiht an der Solero-Cornealgrenze ein im meridionalen Durchschnitt dreiseitig prismatisches Band elastischer Fasern, welche zum grössten Theil selbst meridional verlaufen, ein kleiner Theil (vom mod innen) verläßn flagnatorial. Die derei Filioben dieses Prissus schauen, die ein nach vom, die andere nach hinten, die dritte nach innen, zur Schaush im. Das Band liegt wesseultbeit noch im Gehiet der Sielera. Die vordere Pfläche ist bei über dem Canalis Schlemmi hinnes mit der Scher innig verwachten, von der hinteren innig verwachten, von der hinteren Pfläche, und zwar deren hinteren zwei Drittel, welche der Clänsheil der ist, von verderen Drittel, welche der Clänsheil der ist, von verderen Drittel, welche nach zu der Schen übergeben. Die der Schen übergeben, das die in die Dezemetische Menbau übergeben. Das besprechen Band ist nicht über all gleich stark angehölet, was wehl den Grund kliden dürft, dass se bislang überschen wurde,

Die eingehende Untersnehung Honlo's (16) über den Bau der Krystalllinse zerfällt in einen embryologischen, histologischen und vergleichen den Theil. Verf. bestätigt zunächst Kosster's Angabe, dass bei Hühnerembryonen sowohl die vordere als die hintere Wand der Linsenhlase aus mehreren Zellenlagen bestehe; der Binnenraum sei ganz frei von körperlichen Elementen (mit Babuehin, Lieberkühn und Kessler). Bei ziemlich reifen Kaninchenembryonen bestand die hintere Wand aus einer Schicht junger Linsenfasern, die vordere aus einer Schieht Zellen. beim Menschen und Fischen vermochte Verf. den Uebergang der Epithelzellen in die Fasern nachzuweisen. Au flachen Linsen (Menseh, Affen u. A.) trifft die Uebergangszone mit dem Acquator zusammen, an kngliges oder an Linsen mit Ringwulst (Vögel, Reptilien) falls er mehr in die hintere Liusenhälfte. Auf Durchsehnitten. welche der Axe parallel laufen, erscheint das Uebergangsgebiet wirbelförmig. Andeutungen von Theilungsvorgängen an den Epithelzellen wurden nicht beobachtet, ebensowenig die von v. Becker behauptete Anhäufung kleinerer Zellen an der Grenze des Enitheliums Doch will Verf. gegen die fast allgemein acceptirte Art des Linsenwachsthums nicht opponiren und weist Ritter's Annahme eines ceutralen Wachsthums zurück; die Froschlinse enthält im Centrum keine kernhaltigen Fasern. - Die Kügelchen, welche sich in der Lücke der Linsenblase und zwischen Linsensubstanz und hinterer Kapselwand finden, sind Zersetzungsproducte.

In der embryonaten Lines sind ferrer nich zu bemerken: 1) Feine Canliden, die auf Acquaternalzebnitten pauk (Granig ersbeitents, sie werden sjäter durch
oder auser grösere Pettinfgeben in den einstraten Pssern; sie bedungen die Tröbung den Kernes embrysmaker Linest. Völlig unzudigslicht belteiten nich die
fassen. 2. B. der Ucherpang der gaus glatten Rundenfassen. 3. B. der Ucherpang der gaus glatten Rundenfassen in die zaskligen Fornen, webeler nobwendig bei
masschen Lineste einstrein nuss, denn die Rundenfassern
alleren Längen sich häufig gezahlt erneheinen.

Berüglich der histologischen Verhättisse ertlatt nundest Verf de Angeben von Queentrefung und Berlitter Lüngstreitung etz Lune, werde des auf-L. 1876 für Irritümer. — Die Fasern selbst haben zureine menbenartige Ausensehleit, jedoch kenne flüsigen, sostern under Setzeben hallst, klauen daher sigen, sostern under Setzeben hallst, klauen daher gest, sostern und setzeben hallst, klauen daher fehlen in den eeutzien Fasern, müssen daher späker, de diese Naeme dis sätzeten sind, sebwaden, vazolenähnliche Bildungen reprisentiern viellzieht die Setzlen sähnliche Dildungen reprisentiern viellzieht die Setzlen schmiltig, deutst diesebbe jedens die Gerinnungspreducte: bezüglich der Detailbesehreibung der Kerne ist das Original einzusehen. Der Sehwerpunet der Henleschen Darstellung liegt in der Aufdeckung der verschiedenen Formen und Fortsatzbildungen der Linsenfasern, wovon bereits im Ber, f. 1875 nach einer kürzeren Mittheilung des Verfassers einiges angegeben worden ist. Man muss in der Linse unterscheiden: 1) Ganz glatte Fasern (Linse von Petromyzon fluviahlis durchweg; oberflächliche Schicht der übrigen Vertebraten). 2) Glatte Fasern mit Fortsätzen (mittlere Linsenlagen und an anderen Stellen). 3) Fasern mit ineinandergreifenden Zacken zackte Linsenfasern, mittlere Schicht der Säugethierlinse). 4) Fasern mit ineinandergreifenden Zähnen (Gezähnelte Linsenfasern, Knochenfische mit Ausnahme von Anguilla und Silurus). Die gezaek-ten Fasern bilden auf dem Quersehnitt abgeplattete, sechsseitige Prismen, der vorspringende Kantenwinkel beider Schmalseiten ist seharf, daher nennt Verf. diese Fasern auch scharfrandige Fasern: die scharfen Kanten sind mit ineinander greifenden Zacken verschiedener Form besetzt. Fortsätze dagegen, wie sie an den Fasern unter No. 2 vorkommen, s. w. u. fehlen diesen gezaekten Fasern. Die gezähnelten Fasern finden sich bei der Mehrzahl der Knochenfische; dieselben sind stumpfrandig, und von diesen stumpfen Seitenrändern springen kleine gestielte Knöpfehen vor, welche bei den benachbarten Fasern ineinander greifen. For tsätze fehlen auch hier. Zwischenformen bilden die auf dem Querschnitte vierseitig erscheinenden Fasern der Frosehlinse; dieselben gehören zwar unter die Categorie der seehsseitig prismatischen, der hantenwinkel der beiden Sehmalseiten hat aber fast 180°, so dass diese Fasern Uebergangsformen zu den abgeplattet vierseitigen Fasern der Knochenfische darstellen. Diese Kante der Froschlinsenfasern ist mit feinen diehten Querleistehen besetzt. Bei einzelnen Knochenfischen kommen excessiv platte Fasern vor, so dass die Schmalseiten fast linear erseheinen. Die Fasern des Ringwulstes der Sauropsidenlinsen zeigen auf dem Querschnitte keine vorherrschenden Dimensionen, und sind ohne jegliehe Fortsätze und Uneben-heiten; sie haben jedoch Neigung zu varieösen Auftreibungen. Ihre Kerne sind kugelig.

Die diversen Fortsätze der unter No. 2 aufgeführten glatten Fasern kommen meist in den mittleren und inneren Schiehten aller Vertebraten vor; sie sind von platter, lappiger, haarförmiger, kegelförmiger, oder stiftformiger Gestalt und springen in die Zwischenräume der Fasern vor. Offenbar sind sie den Fortsätzen der Raff- und Stachelzellen homolog: bezüglich ihres Ver-haltens zu einander kann Verf. der Ansicht Bizzozero's, die Letzterer über die Riffzellen geäussert hat, nicht zustimmen, die gelappten Fortsätze versehmelzen übrigens hier und da miteinander; sie gehen von den seitlichen scharfen Kanten der Fasern aus, während die spitzen, kegel- und haarförmigen Fortsätze die stumpfen Kanten besetzen, beiderlei Fortsätze können an derselben Faser vorkommen. Von den vier stumpfen Kanten einer Säugethierlinsenfaser sind fast immer nur zwei, und zwar meistens zwei einander diagonal gegenüber-stehende, mit Fortsätzen besetzt. Verf. besehreibt ferner wellenförmige Kräuselungen, Riffe, welche einzelne Fasern spiralig umziehen und seiehte Aushöhlungen der Fasern (Puter, Huhn).

Die zackigen Fasern, welche besonders den mittleren Schichten der Säugethierlinse zukommen, haben oft sehr sonderbare Contouren, z. B. flambergartige Formen (Ratte); auch einseitig gezackte kommen vor.

Was den Zusammen hang der Fasern anlangt, so bimmt in den tieferen Linsenschichten die Zahl der Fasern ab, ebens own Aequator nach den Polen hin. Die Faserenden verhalten sieh sehr wechselnd; bei den Fücken verlieren sie sich fein zugespitzt in einer homogenen Masse, bei den Säugern zeigen sie die verschiedensten, nur aus dem Princip der Ausfüllung des gegebenen Raumes erklätbaren Formen. — Für die verschiedenen Farben- und chemischen Unterschiede, welche einzelne Abschnitte der Linse, z. B. Peripherie und Centrum, aufweisen, liessen sieh bestimmte Formenwechsel in den anatomischen Elementen nicht finden. — Bei Säugern und beim Menschen schiebt sieh zwisehen Peripherie und Centrum ein Lager ganz platter, bandartiger Fasern ein.

Der Ring wulst der Sauropsiden dient dazu, den äquatorialen Linsendurchmesser zu erhöhen; nur bei den Schlangen (Krokodile konnte Verf. nicht frisch untersuchen) wird dadurch die Linse in der Augenachse verlängert. Beziglich der mehr flüssigen homogenen Substanz zwischen eigentlicher Linse und Ringwalst, alnn zwischen Kapsel und Ringwalst am Aequaton, stimmt Verf. für deren normales Vorkommen, vermagledoch den physiologischen Folgerungen Ritter?s, s. Ber. f. 1877, nicht beizutreten. Affen und Mensehen haben die platteste Linse. Beziglich der zahlreichen Detailangaben — Henle untersuchte die Linsen von mehr als 120 Species alter Vertebratenelassen — muss auf das Original verwiesen werden.

Löwe und Kries (22) behandeln verschiedene Puncte der Anatomie des Kaninchenauges, so das Verhältniss von Glaskörper und Retina einerseits, von Glaskörper und Linsenkapsel andererseits, die Anatomie der Choroidea und ihr Verhältniss zur Cornea und Iris, sowie die Beziehungen des Ciliarkörpers zur Linse. (Vgl. auch No. 23.)

Löwe (23) beschreibt als normales Vorkommniss und unter dem Namen "hintere Glaskörperhöhle" oder "dritte Augenkammer" im hinteren Drittel des Glaskörpers einen mit lymphatischer Flüssigkeit gefüllten Spalt zwischen der Limitans hyaloidea und der übrigen Glaskörpermasse. Dieser Raum communieirt mit kleinen Flüssigkeitsansammlungen zwischen den Fächern, die ungefähr nach Art der Fächer einer Apfelsine das Corpus vitreum durchsetzen.

Man muss diesen Spalt wohl unterscheiden von anderen Spalträumen, welche im Laufe der Entwickelung am hinteren Umfange des Glaskörpers auftreten und zum Theil wieder schwinden. Anfangs befindet sich zwischen Corpus vitreum und Retina bei Embryonen ein Spaltraum, der in den ersten Lebensjahren vollständig schwindet; es verwächst nämlich später der Glaskörper mit der Retina. Dann tritt ein neuer Spalt in der hinteren peripheren Zone des Glaskörpers auf, wodurch letztere vom Glaskörper getrennt und als Limitans interna der Retina zugetheilt wird. Dieser neue Spalt wird zum bleibenden Spalt zwischen Glaskörper und Retina; er erstreekt sich nur bis zum Zonulatheile des Glaskörpers, daher bleibt dieser während des ganzen Lebens mit der Retina verwachsen. Die hintere Glaskörperhöhle stellt nun noch einen auderen, von den beiden vorigen verschiedenen Spalt dar, der sich erst mehrere Jahre später ausbildet. Verf. führt darauf gewisse entoptische Erscheinungen und -- bei pathologischer Erweiterung -- die "hintere Glaskörperablösung" zurück.

Ritter (29) giebt eine sehr eingehende Schilderung der Radiärfaserschicht der Vogellinse. Zunächst zeigt Verf. den Uebergang der Zellen des Kapselepithels in die Radiärfasern, welche hinter dem Aequalor verkürzt werden, sodann den Uebergang der letzteren in die äusseren coneentrisehen Fasern. Der äussere Theil der ausgebildeten Radiärfnsern erscheint vielfnch verbreitert, stärker grannlirt und mit Zacken besetzt: Verf. bezieht dieses zackige Aussehen auf einen Rareficationsprocess. Innerhalb des inneren, oft mit einer Anschwellung endigenden Theiles findet R. bei Gänsen und Drosseln einen glänzenden, spiralig gewundenen Körper von versehiedener Länge. Andere Fasern hei der Gans erscheinen quergestreift; diese führen keinen Spiratkörper, Constant findet man im äusseren l'aserende Kerne von längtich abgeplatteter Form: Membranen der Fusern fehlen dagegen. Verf. vermuthet, dass die Radiärfasern bei der Accomodationsbewegung eine wichtige Rolle spielen.

Kiner auf prachtvallen lajsedionen beruhenden detaillierien Beschreibung der Blutgefüsse des Cephalopodenauges schleit Schähl (31) eine Uterreicht des anzonischen Baues einem Gebläder verma, die die bischer geltende Deutung der einstehen Tehlei völlig ündern und eine vollstän dig Homologirung des Cephalopodenauges and des Wirbethlieranges erlandt. Soine ieden zicht durch Abbildungen übstritten Besultate über den Bau des gazune Auges (die Abbildungen über den Gefässenstunf sind prachtvoll) hant Schöbl in 8

Punchen mammen:

1) Die Hensen "she Augenkagnet oder Seiern der Cephalopoden ist ein Homslegen der Fascia Tenori medst Goügnetzte. 3) Die Hensen shebt Cerenn sit medst Goügnetzte. 3) Die Hensen shebt Cerenn sit eine Gestellen der Gestellen stellen stelle

Der detaillirt geschilderte Gefässverlanf kann ohne Abbildungen nicht übersichtlich wiedergegeben werden, wir müssen daher auf das Originnl verweisen. Nach Stilling (33) entspringt ein beträcht-

licher Theil der Opticusfasern aus einem hesonderen grossen, im Faus des Grosshimschenkels gelegenen Kerne, der auf Schnitten erreicht wird, wen von der Substantin signs siehten under zu sehen ist. Der Kern ist von mandelörmiger Gestalt (X. ausgelaistornis, Verf.) und stellt wahrenbeinlich ein reflectorische Erregungen vermittelndes Ganglion dar.

[Ditlevsen, J. G., Fortsath Bidrag til Bewarelsen af Spörgmennlet em Föhmawenns Endelsen. Hornlundens Neron. Nerd. med. Arkiv. X. No. 7.

In mehreren Arbeiten, welohe in demselben Archiv veröffentlicht sind, hat der Verfasser zu zeigen versucht, dass die nervösen Aeste und Netze, welche hisher im Cernea-Epithel, nach Goddehandlung desselben, beobachtet sind, nicht als endgiltig constatirt betrachtet werden können. Verf. hat in dieser Bezielung von Allen an das Wechsterbelle und Unstehenden in der Wirkung dieses Reagens Gewicht gelegt, un und ass Fachen, dass hieber Niemand durch aus Methoden diese Nerren beobachtet hat, und endlit an die von ihm geführte Beweissführung für den mit gelichte Beweissführung für der mit gelichte Beweissführung für den mannten Nerren im Egitlette Beweissführung für gerann frissbero han nannten Nerren im Egitlettellung der genanten fissberon im Egitlettellung der genanten fissberon im Egitlettellung der gann frissbero han.

In obengenannter letzter Arheit lenkt der Ver weiter die Ausmerksamkeit nuf die Unmöglichkeit de Isolation der genannten Nerven, welche er oft ve gebens versncht hat, während es ihm ein Leiehtes wa andere Nervenfasern in Epithelien zu isoliren, z. B. d in der Epidermis des Frosches. Endlich beschreibt de Verf. die Ergebnisse einer Untersnchung der Hornhau der Ente, welche bewiesen, dass die perforirende Nerven dieser Membran in hesonderen Terminalzelle welche zwischen den Basalzellen des Cornea-Epithe liegen, ihr Ende finden; diese Terminalzellen sir entweder einzeln oder hündelweise vorhanden; s ähneln den nmliegenden Basalzellen sehr, sind ab etwas grösser und haben einen eigenthümlichen Glnn Die Verbindung der Nerven mit den Zellen liess sie unmittelbar wabrnehmen, hesonders auf Hornhäute welche nach ca. 24stündigem Anfenthalt in 1 procetiger Schwefelsänre in Müller'scher Flüssigkeit gohärt wurden. Auch an Kaninchenaugen beobachtete Ver dasselbe Verhalten, doch nieht so dentlich, Golpräparate von der Hornhaut der Ente zeigten dasselb aber die Terminalzetlen waren tief purpurschwarz un daher das im Uebrigen ebenfalls ziemlich dunkele Eg thel lange nicht so deutlich, so dass die rechte De tung solchen Praparats nieht möglich ist, bevor mi das früher besehriebene Verhalten kennt.

#### Ditlersen (Kopenhagen).

Kndyi, H. (Krakau), Ucher das Maulwurfsaug Mit 2 lithogr. Tafeln. Deukschriften der matherna naturwissensch. Classe der Krakauer Akademie der Wisenschaften. Bd. IV.

Ueber diesen Gegenstand liegen ausser älteren dibestigen Anforderungen nicht mehr entsprechendt Arbeiten (von Swammerdam, Carus, Trevirr nus. Koch u. And.) nur vereinnzele Angaben von welche hanpstichlich mur die histologische Structt manncher Bestandheile diesen Gegensterffen. Es in almilich die Netzhaut des Manlwarfes von Ma Schultze und von Leydig, von Letteren überdi, auch das Linsengewebe und gewisse in der Umgebur des Mushwurfenges hefindliche Diresen untersneht von den. Die verliegende Arbeit befasts sich mit dem Sei organe des Mushwurfens des Gamen mob berweckt (ab Verstündniss seiner Eigenshämlichkeiten in vergle ebend-anstantischer Hinsielt zu fürferen.

Das Mauhwurfsauge ist kein Rudiment, sondorein wodel entwicktels Seborgan, seine Kleinhelt, sowider in hohem Grude myopische Bau (die Schweite Deträgt nach approximativen auf Grund der Gestalt under Dimensionen seines merdionalen Haupischnitteausgeführten Berechnungen kaum mehr als i Ctmr excheinen als Folgen der Anpassang an die unterji-

dische Lebensweise des Thieres in seinen engen und denklen Gängen. Ans der Kleinheit des Bulhns erkläeen sich die Ahweichungen seines Baues, sowie der Structur seiner Bestandtheile dem Auge der ührigen Säsgethiere gegenüher: die totale Vascularisation der Hornhaut, indem gleichsam die Randgefässe bei Kleinbeit dersathen his zu ihrem Centrum sich hinziehen: die Chorioidea besteht nur aus einer einfachen Gefässlage, innerhalh deren in der Acquatorialgegend unter den Capillaren die Wirbelvenen sich hervorheben. Vom Corpus ciliare hesteht nnr insoferne eine Andeutung, als in der betreffenden Gegend der mittleren Augenhaut die capillaren Maschen in meridionaler Richtung in die Länge gezogen sind. Danehen besteht eine Andeutang eines Ciliarmuskels. Die reich vasenlarisirte Mizhaut erscheiut relativ dick, indem sie alle Schichten wohlentwickelt zeigt. Ihre Stähchenschichte entbilt bloss eine Art von Elementen, welche sehr knrz sied und ihrer Form nach die Mitte zwischen Stähchen usd Zapfen hulten, (Nach M. Schultze fehlen die Zapfen auch anderen im Dunklen lebenden Säugethiema.) la der Linse wiegen zellige Elemente vor (berrits van Lev dig constatirt), indem für die Entwickelung langer Fasern kein Ranm gegehen erscheint: dieselbe besteht hauptsächlich aus unipolaren-concentrisch angeordneten Faserzellen, von welchen die fortsatzlesen ein vorderes Kapselepithel hildenden Zellen m unterscheiden sind.

Die Adnexa oculi sind chenso gut entwickelt, nur entsprechend klein. Der den Sehnerven amgehende trichterförmige Muskel besteht aus zwei Lagen, von denen die aussere den geraden Muskeln, die innore von ersterer eingeschlossen dem M. retractor hulhi entspricht. Beide Lider enthalten je eine gelbliche hohrenformige mit wenigstens zwei Ansführungsgängen versehene Drüse, welche ihrer Lage und Structur nach für eine Meihom'sche zu halten ist (Leydig erklärte sie als Harder'sche). In den Bindehautsack mündet der Ausführungsgang der länglichen in der Furche zwischen dem Schläfenmuskel und den Rüsselmuskeln linter dem Auge gelegenen Thränondrüse. Ehenso wohl ist der Thränenableitungsapparat ausgebildet und besteht aus den Leiden Thränenröhrchen, aus einem Thränensacke und einem Thränennasengango,

Octtinger (Krakau). ]

#### B. Gehörorgan.

1) Claus, C., Leber den acnstischen Apparat im Gehörorgan der Heteropoden. Arch. f. mier. Anatomie. Bd. XV. S. 341. (Claus hält alle seine früheren Angaben [Arch. f. mior. Anat. Bd. XII] über das Gehörorgan von Pterotrachea aufreeht, nnd herichtigt sammtliche von J. Ranke [Zeitschr. f. wissensch. Zool Bd. XXV. Suppl.] gemachte, entgegengesetzte Angahen.) - 2) Gellé, L'orcille moyenne dans la série des vertébrés, Gaz, méd, de Paris, 1877, No. 27, - 3) Hensen, V., Bemerkungen gegen die Cupula terminalis. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 486. (Verf. erklärt, dass nach seinen Untersuchungen an lebenden Fischen es wurden versehiedene Species, namentlich Gohiusarten, untersueht - von einer Cupula terminalis nichts zu schen sei.) - 4) Moldonhauer, W., Vergleichende Histologie des Trommelfells. Arch. f. Ohrenhüde. XIII. S. 113. — 5) Nuel, J. P., Recherches microscopiques sur l'anatomie du Limaçon des mammifères. Mémoires conronnés et Mém, des Savants étrangers publiés par l'Academie royale des Sciences, des lettres et des beauxarts de Belgique. Tome 52. 4. 84 pp. 4 Pl. (Présenté le 3 mars 1877.) - 6) Rahl-Rückhard, Ueber die Hörbaare von Asellus aquaticus. Sitzungsher, der Gesellsch. naturf. Frennde zu Berlin. 16. Juli. (Die Haare an den Antennen gerathen durch die leiseste Erschütterung in passive Bewegungen; Verf. möchte sie für Orientirungsorgane der Tastempfindung halten.) -7) Ravogli, A., Riccrehe istologiche sulla membrana dell timpano nello stato sano e morboso. Archivio per le sc. mediche. L. 1876. - 8) Retzius, G., Zur Kenntniss von dem membranösen Gehörlahyrinth bei den Knorpelfisehon. Arch. f. Anat. und Physiol. von His, Branne und Du Bois-Reymond. Anat. Ahth. S. 83.

Die Corti'schen Zellen, von denen Verfasser, ehenso wie von den Deiters'schen, eine sehr genane und in vielen Puncien neue Beschreihung gieht, sind cylindrisch, membranlos, mit stark grannlirtem Protoplasma; ihre runden Kerne liegen alle in gleicher Höhe; basalwärts lanfen sie in einen langen, in stampfem Winkel vom Zellkörper ahgehenden Faden aus, der mit leicht verhreitertem Ende der Memhrana haslaris aufsitzt, sich dort in drei Fäden theilt, welche, jeder für sich, mit einer Faser der Memhrana hasilaris verschmelzen. Niemals aber steht eine Faser der Membrana hasilaris mit 2 Corti'schen Zellen zngleich in Verhindnng. Andererseits durfte es nur sehr wenige Fasern der Membrana hasilaris geben, welche etwa mit keiner Corti'schen Zelle in Verhindung ständen. Die Fortsätze oben an den äusseren und inneren Haarzellen (Ref.) hahen nicht Haar-, sondern Stiihchenform (gegen Gottstein und Ref.).

Die Deiters'schen Zellen bestehen aus 2 Abschnitten, dem Cylinderstücke und dem Kegelstücke; das letztere, früher allgemein als fadenförmiger Fortsatz beschrieben, ist eine deutlich kegelförmige Verlängerung des Zellkörpers und adhärirt fest an der Membrana reticularis; es erscheint fibrillär und weicht sowohl in radiärer, wie in spiraler Richtung von den benachbarten Corti'schen Zellen ab. Die cylindrischen Basalstücke enthalten nur wenig Protoplasma um einen runden Kern; sämmtliche Kerne liegen in gleicher Höhe. Was die Verbindungen dieser Zellen (Cortischen und Deiters'schen) unter sich anlangt, so sind 1) sämmtliche Corti'sche Zellen einer Spiralreihe mit einander verschmolzen, es existirt aber keine Verbindung zwischen den Zellen der verschiedenen Reihen. 2) Die Deiters'schen Zellen sind sowohl radial wie spiral sämmtlich unter einander verschmolzen, und zwar mit ihren Cylinderstücken, so dass diese, von sehr regelmässiger sechseckiger Gestalt, ein continuirliches Mosaikbild auf der Membrana basilaris abgeben. 3) Auch mit den benachbarten Corti'schen Zellen gehen ungefähr in der Höhe, wo der Basalfortsatz der letzteren dem Zellkörper inserirt, die Deiters'schen Zellen Verbindungen ein, doch legt Verf. hierauf weniger Gewicht, als es Gottstein und Ref. gethan hatten. - Wenn man aber liest, dass der Basalfortsatz einer jeden Corti'schen Zelle in das Cylinderstück einer Deiters'schen Zelle eindringen soll, so dass auf einem Flächenbilde stets dieser Basalfortsatz in der Mitte eines der sechseckigen Füsse der Deiters'schen Zellen erscheint, so weiss man nicht, wie eine innigere Verbindung gedacht werden mag und scheinen demnach sicherlich Gottstein und Ref. in ihrer Beschreibung nicht übertrieben zu haben.

Die zwischen den Deiters'schen Zellen befindliche Kittsubstanz erscheint sehr fest, so dass sie sich an den Ecken zwischen den Zellen wie besondere, von der Membrana basilaris zur reticularis aufstrebende Fäden ausnimmt, dabei ist die Aussenschicht der Zellen zwischen diesen Kittsubstanzstüben erhärtet, und, da das Protoplasma sehr reducirt erscheint, so gleicht das Ensemble der Deiters'schen Zellen einem Complex von bienenwabenähnlichen Hohlkörpern, die nicht gut von einander isolirbar sind.

Da die Kegelstücke der Deiters'schen Zellen oben untereinander nicht verbunden sind und auch von den Corti'schen Zellen in doppeltem Sinne abweichen, so entsteht in der oberen Region dieses Bezirkes, unterhalb der Membrana reticularis, ein System von Lücken und Spalten, welche untereinander und mit dem Cortischen Tunnel communiciren und während des Lebens wahrscheinlich mit lymphatischer Flüssigkeit gefüllt sind.

Bezüglich der vom Ref. u. A. in den besprochenen Zellen angegebenen centralen Fäden äussert Verf. sich nicht bestimmt; die Kerne und Protoplasmamassen dicht unterhalb der Köpfe der Pfeiler (Gottstein, Ref.) fand er nicht. Die Corti'sche Membran beschreibt er wie Böttcher (abgesehen von der irrthümlichen Auffassung des Letzteren bezüglich ihres Verhältnisses zu den Hörstäbchen); er theilt die Auffassung de Ref., dass sie ein Dämpfungsapparat sein möge. Auc bestätigt er die von Deiters und Ref. beschriebene feinen, nicht varicösen Spiralfasern zwischen den acu stischen Endzellen, welche er ebenfalls nicht für ner vös ansieht; daneben findet er jedoch, conform seine früheren Beschreibung, auch noch zahlreiche echte va ricose spirale Nervenfasern sowohl im Corti'sche Tunnel, als auch zwischen den Corti'schen und Dei ters'schen Zellen. Beim Hunde sind diese spirale Fasern im Corti'schen Tunnel der oberen Windung so gar markhaltig und muss bei solchen Präparaten jede Zweisel an ihrer Existenz schwinden. Diese spirale Fasern im Tunnel biegen übrigens nach längerem ode kürzerem spiralen Verlaufe in die radiäre Richtun über, treten zwischen den äusseren Pfeilern aus, ver laufen aber zwischen den Corti'schen und Deiters'sche Zellen wieder spiral, selbst beim Kaninchen und Meer schweinchen, die im Tunnel selbst nur radiäre Nerven fasern haben. Bezüglich der Endigungen der Hönerven haben die Untersuchungen des Verf.'s kein glücklichen Resultate ergeben; er fand weder die At gaben des Ref. u. A., noch Böttcher's über die Er digungen an den inneren und äusseren Haarzellei noch über die acustische Körnerschicht bestätigt, giel aber auch keinerlei eigene positive Daten.

Er empfiehlt für die Nerven kurze Behandlur (einige Minuten) in ½ procent. Goldchlorid-, dann 1-2 proc. Osmiumlösung.

Bei den Stützzellen Hensen's findet Verf. ein ähnliche reguläre Anordnung, wie bei den Cortischu und Deiters'schen Zellen; nach aussen von den äuss ren Pfeilern verläuft spiral und tympanalwärts e Lymphgefäss.

Retzius (8) liefert eine eingehende Schilderui der morphologischen Verhältnisse des Knorpelfisc labyrinthes mit besonderer Berücksichtigung d Unterschiede, welche dasselbe gegenüber dem Tele stierlabyrinthe darbietet. Diese Unterschiede sind b Rochen folgende: 1) Der frontale Bogengang bild einen in sich selbst zurücklaufenden Cirkelgang, d nur durch eine besondere schmale Röhre mit dem Sa culus communicirt. 2) Der sagittale und horizonts Bogengang münden nicht in den Recessus utricu sondern in den Utriculus selbst. 3) Der Utricul steht nur durch einen schmalen Gang mit dem Rece sus utriculi in Verbindung. 4) Der Utriculus comm nicirt mit dem Sacculus nur durch Vermittelung d Recessus utriculi, indem von letzterem aus eine kleit dem Canalis communicans der Knochenfische homolo Oeffnung in den Sacculus führt. 5) Die vom Verf. Knochenfischen als Pars basilaris cochleae al geführte Nervenendstelle fehlt auch den Rochen nic (gegen Hasse), aber sie besteht nur aus einer ein: gen Papille und liegt bier an der Innenfläche der St culuswand. 6) Der Ductus endolymphaticus (Hass entsteht aus dem Sacculus allein (gegen Hasse) u mündet, wie Weber und Breschet richtig anges ben haben, durch Vermittelung eines weiteren Er stückes (Saccus endo-lymphaticus Hasse) frei

der Hautoherfläche, so dass also der Binnenranm des Labyrinthhläschens hier seine emhryonale Communication mit den äusseren Medien bewahrt, was Hasse bekanntlich in Abrede gestellt hatte, (Ref. kann sich in dieser Beziehnng für verschiedene Plagiostomenarten, die er zu untersuchen Gelegenheit hatte, mit Retzins völlig einverstanden erklären.) Ahweichend von Hasse's grundlegender Darstellung findet Retzins weiterhin, dass das Labyrinth der Haie denen der Rochen sehr nahe eteht und eich von dem Teleestierlahvrinth fast darch dieselben Punkte unterscheidet, welche ohen angeführt wurden. Nur ist als Differenz eine weite dire ote Verbindung des Utriculus mit dem Sacculus hervorzuheben. In einzelnen Punkten nimmt das Lahvrinth der Haie eine vermittelade Stellung zwischen dem Rochen- und Knochenfischlabyrinthe ein. Werth legt Verf, besonders anf den Nachweis einer Nervenendstelle bei Haien und Rochen, die er seiner "Pars hasilaris cochleae" bei Knochenfischen für homolog erachtet, indem damit, seiner Auffassung nach, das Homologon der Pars basilaris der Schnecke anch bei den Plagiostomen gefunden wäre. Hasse stimmt bekanntlich mit dieser Destung nicht üherein. Retzins stellt weitere Untersuchungen gerade üher diesen Punkt, sowie über die histologischen Verhältnisse des Plagiostomenlahyrinths in Aussicht.

#### C. Geruchs- Geschmacks- und Tastorgan. Sinnesorgane im Allgemeinen.

1) Bonnet, R., Studien über die Innervation der Haarbalge der Hausthiere. Morphologisches Jahrhneh B4. IV. S. 329. - 2) Berté, F., Contribuzione all' aratomia ed alla fisiologia delle antenne degli Afanit-ten. Ricerche fatte nel laboratorio di anatomia normale di Roma pubbl. dal Fr. Todare. Vol. II. F. 1, p. 77. Roma. (Beschreiht das von Landois entdeckte sogenannte Gehörorgan des Flohes am Endgliede der Antenne; letzterer schreiht er mit Dnges, gegen Landeis, der 4 Segemente angenommen hatte, nur 3 Segemente zu. Der zutretende Nerv endet in einem Gangion an der Spitze des Endgliedes.) - 3) Chatin, J., Membelogie générale des organes des sens. Revue scentif. No. 30. — 4) Ciniselli, Siro, Indagini anatmo-microscopiche snll' organo del tatto. Annali uniersali di medicina e chirurgia. Vol. 241. Agosto. 1877. (Aus Prof. Oe h1's Laboratorinm; Verf. beschreiht den feineren Bau der Lippenhant von Karpfen und Schleihen [Cyprinus carpio and Tinca]; die Hautnerven sollen sich mit den eylindrischen Zellen verbinden, welche die tichte Schieht der Epidermis ausmachen, und ansserdem noch mit Ganglienzellen in Connex treten, welche an der Basis der Papillen gelegen sind.) - 5) Graber, V., Ueber neue otocystenartige Sinnesorgane der of, v., Ueber new oudpystenstruge different part of the control flasten. Arth. f. microscop. Anatomic. XVI. S. 36.

— 6) Hesse, Fr., Ueber die Tastkageln des Entenschabelts. Arch. f. Anatomie nur Physiologie. Anatomie be Abtheil. S. 288. — 7) Joseph. G., Ueber die Tastkageln des Grand Sitz und Ban der Geruchsorgane bei den Insecten, Ber. d. Münchener naturf. Vers. 1877. S. 174 und 227 iei. a. Muncaener naturi. vers. 1871. S. 174 und 227. (Geschmacksorgane der Insecten.) — 3. Korotneff, Å de, Organes de sens des Actinies. Arch. de Zool. par Leazer. Duthiers. T. V. p. 203. — 9) Leydig, Yr., Ueber die Geschmacksbecher der höberen und niederen Wirbelthiere. Sitzgsber. des naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande und Westfalens. 33. Jahrg. 1877. - 10) Löwe, L., Bemerkungen zur Anatomie der Tasthaare. Arch. f. mier. Anatomie. Bd. XV. S. 4. (Bringt im Wesentliehen bereits bekannte Thatsachen.) - 11) Derselbe. Beiträge zur Anatomie der Nase und Mundhöhle. Berlin. gr. 4. 21 S. 7 Taf. in Licht-druck. — 12) Merkel, F., Die Tastzellen der Ente. Arch. f. mier. Anatomie. Bd. XV. S. 415. — 13) Remy, Ch., La membrane muqueuse des fosses nasales. Paris. 100 pp. 2 Pl. (Niehts wesentlieh Neues.) - 14) Simroth, Ueber die Sinneswerkzenge unserer einheimischen Weichthiere. Zeitschr. f. wissenseh. Zool. 26. Bd. 1876. 15) Derselbe, Entwickelung der Sinnesorgane im Thierreich. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. von Giebel. Bd. — 16) Solger, B., Ueber die Seitenorgane der Fische. Leopoldina. Heft XIV. S. 74. — 17) Zincone, A., osservazioni anatomicho su di alcune appendiei tattili dei pesci. Rendie. d. R. Accad. d. sc. fis. e matem. di Napoli. Sett. 1876. — Vgl. auch VIII, 36, O. u. R. Hertwig, Sinnesorgane der Medusen. VIII, 42, a. Lannegrace, Enden der Zungennerven. VIII, 67, Sehaefer, Sinnesorgane von Aurelia aurita. — IX, 15, Todaro, Hautsinnesorgane der Reptilien. — IX, 11, Bihhert, Nervenenden in der Säugethierhaut. -XIII, C. II, Borté, Gehörorgan des Flohes. — XIII, C. 5. Graher, Gehörorgane der Insecten. Entwickelungsgeseh. H, B. 31, W. Krause, Glandula tympanica.

Die Untersuchungen Bonnat's (1) ergelen, was die Nervenendigungen an den Haarhälgen anheinfit, folgende Resultate. Die Art der Nerverweitung ist verschieden, ja nachden der Haarhalg sohwellkörperlors, oder schwellkörperhaltig ist (Tasthara entor). Die schwellkörperhaltig heitst (Tasthara entor). Die schwellkörperhosen Haarhälge heisten siene nervösen, immer an derselben Stelle hendelichen Terminalsparat. Derselbe esteht, 3) aus markhaltigen Fasern, die Schlingen oder Cirkettouren met den Haarhalg külnen, b) aus derem naribosen Ausläufern. Letztere hilden einen der Gissenstandern. Letztere hilden einen der Gissenstalle der Ande ein Harret verhalten der Ande einstare verhalten; auf dieser ligt, aussen ein circulär verlaufender Ring von Narvunfesern auf.

mente, ein ähnliches blasenartiges Gebilde. Vgl. die Arbeit von Berté, s. diesen Ber. No. 2.

Hesse (6) liefert eine sehr genaue Beschreibung der von Grandry entdeekten Nervenendkörper des Entensehnabels. Er schlägt für dieselben den Namen "Tastkugeln" vor. Die grossen Zellen, aus douen sie bestehen, nennt er Deekzellen; ihr Protoplasma zeigt hie und da eine eigenthümliche Streifung ; zwisehen ie zwei Deckzellen liegt die Ranvier'sche Scheibe; das Ganze ist vou einer gesehlossenen Kapsel umgeben, welche zwischen ie zwei Deckzellen mit einer ringförmigen Leiste eindringt, die sieh dicht nm die Scheibe legt ("Platten- oder Scheibenring", Hesse), Der Nerv verschmilzt mit der Scheibe; zu jeder Tastkugel tritt nnr ein Nerv, dessen Henle'sche Scheide mit der Kapsel verschmilzt; über das Ende der Schwann'schen Seheide kam Verf. zn keinem bestimmten Resultate. Die innere Fläehe ist, wie Ranvier richtig bemerkt, mit Endothel ausgekleidet; da, wo der Nerv zwischen zwei Deckzellen tritt, befindet sich ein kleiner Lymphranm.

Die Scheibe besteht ans 2 danklen Platten, zwischen denen eine granulirte Substanz sich befindet, welche Grannla von Ranvier, jedoch nach Verf. mit Unrecht, für die Querschnitte von Axenfibrillen erklärt worden sind.

Als "kleine Tastkugeln" beschreibt Verf. kleinere Zellenbaufen, die öfters neben den ansgebildeten Formen vorkommen; man siebt zwischen diesen Zellen mitunter Tastscheiben; auch Nerven treten hinzn.

Verf. stellt die Vermuthung auf, dass die Deckrellen aus dem Epithel sie entwirkeln möckten. Scheibe und Deckrellen weichen der Tryppiaverlaume; der Scheibernig blacht, was für seine bindegeweibe; Natur spricht. Nach Durchschneidungen der betreffünden Quintussite schwindel die Takkeicheibe, und er folgt splater eine Atrophie der Deckrellen. Einzelne Trattsughn sieht man jeden nach nach 6 Werben gut Trattsughn sieht man jeden nach nach 6 Werben gut rattsughn sieht man jeden nach nach 6 Werben gut neutren. Verf. ertirett nach eingehender die physiologiche Bedeurung der fragieben Gebilde, und gelangt zu dem Ergebnisse, dass dieselben in der That Tatostgane darstellen.

Löwe (11) giebt eine sehr detaillirte Schilderung der Nasen- und Mundhöhle vom Kaninchen, basirt auf einer Reihe successiver Querschnitte. Wir heben daraus Folgendes hervor:

Den von A. Heidenhain angegebeuen Unterschied zwiseben sog. serösen Drüsen und Schleimdrüsen in der Nase acceptirt Verf. 1m Cayum Highmori weist er (am nateren inneren Winkel) eine grössers acinöse Drüse nach mit zwei Lappen, deren einer sich znr Basis der unteren Muschel erstreckt: basale Nasendrüse (Verf.). Eine andere Drüse ähnlicher Art liegt nach anssen vom N. mentalis: Gl. mandibularis superficialis (Verf.). Was den feineren Bat der acinösen Drüsen anlangt, so wird die Existenz der sog. "Halbmende" als besonderer Bildungen aner kannt, centroacinare Zellen wurden dagegen nicht ge funden. Ausserdem bestätigt L. noch die Endigung der Nerven in "Tastzellen" (Merkel), cylindrischer Zellen, welche an der Spitze gewisser Mundhöhlenpa pillen gelegen sind.

Im Eingang der Arbeit wird eine gename Schilder rang des Utlerstendungsverfahrens gegeben, nebst bei merkungen über ein verbessertes Nierotom des Verl Besonders werden schwere Messer emfohlen. Die ein gehenden descriptiven und topographisch-natomische Schilderungen des Nasen- und Nundrammes vom Nanischen sind im Original einzusehen. Wenn Verf ein vom ihm wiederbott rhinosospiehe onstättirt sieter (obersie). Nasemmenchel vom Menschen als etwas Neue hinstellt, som auf darzu erinners sien, dass diese bild dung, die sog. Coneba Santoriniana, niebt zu den sel tenne Verkumminsen zehört.

Tatkirprerben des Schabelwarus, dess in de Tatkirprerben des Schabels des Csbrism Tatkirprerben des Schabels des Csbrism waged der Ner mit einer plattenförmigen Verbreit rung zwischen weis andsossender "Cellen endige, his Norkel (12) seine Ansickt aufrecht, dass der Ner demonch ind ist Zellen eintreck as Zellpretolgsbrish hängt nach ihm mit der plattenförmigen Verbreiterun des Ausschildent russamen. Beweisend für die Ansicht ist der Unstand, dass sinzelne Tastreller vorksommen, and Har vier mitsten inmer wenigten Wissen dessen plattenförmige Verbreiterung, disput klüszen dessen plattenförmige Verbreiterung, disput scattliff (d. d. vor. Ber. S. 71) sohlten sollen.

#### XIV. Vergleichende Anatomie, Anatomie und Histologi einzelner Thierarten.

# A. Lehrbücher, Allgemeines.

1) Gegenbaur, C., Elements of comparative and the result of the property of the service and a prefere written by E. Ray Lankster. London. — 2) Detection of the granding der regleichenden Anatomie. 2. And Leiping. — 3) Hurley, Th. H., Grundzöge der Amtomie der wirbellesen Thiere. Anter. deutsche Ausgat von J. W. Spongel. 179 Hollschn. Leiping. — 4) Ma

calister, A., Zoology of the Vertebrate animals. London. 18°. 140 pp. — 5) Derselbe, Zoology of the Inertebrate animals. Ibid. — 6) Rolleston, G., Three anatomical notes and two anatomical Queries. The Journ. of anat. and physiol. Vol. XIII. P. 1. p. 115. 6/bic Oefinung des Bojanus'schen Organes in den Pericardialsack entspricht der birnförmigen Blasc der Nacktiemet. — Der Schädel des Hasen unterscheidet sich von dem des Kaninchens durch die geringere Entwickelung des Maxillo-turbinale beim Hasen. Anfrage wegen der Venae cavae und Clavicula von Coelogenys, Hydrocherus und Dolichotis.

### B. Protisten, Protozoen.

1) Brandt, K., Ueber die Axenfäden der Heliozoen und die Rewegungen von Actinosphaerium. Sitzgsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, 15. Oct. -2) Broeck, van den, Préparation des Polycystines. Bull. Soc. Belge de Microsc. 1877/78. - 3) Bütschli. 0. Beiträge zur Kenntniss der Flagellaten und einiger verwandter Organismen. Zeitschr, f. wiss. Zool. XXX. S. 205. (Verf. beschreibt eine grosse Reihe von Flagellaten sowie eine neue grosse Amöbe aus dem Darm von Blatta orientalis [Amoeba Blattae]. Letztere zeichnet sich, wie auch die früher bereits [Senekenbergische Ges.] beschriebene Amoeba princeps, durch zahlreiche an einem Ende zugespitzte mit einer doppelten Hülle verschene Kerne aus; auch erscheint ihr Protoplasma (aserig.) - 4) Carter, H. J., Description of Bdelloidina aggregata, a new Genus and Species of arenaccous foraminifera. Ann. Mag. nat. hist. Ser. 4. Vol. 19. p. 201.

- 5) Dersel be, On the Locality of Carpentaria balaniformis etc. Ibid. p. 209.

- 6) Derselbe, On the branched form of the apertural prolongation from the summit of Carpenteria montilocularis. Ibid. Vol. 20. p. 68. — 7) Derselbe, On a melobesian form of Foramini-fera etc. Ibid. p. 172. — 8) Derselbe, Description of a new Species of Foraminifera. Ibid. p. 470. — 9) Cienkowski, Zur Morphologic der Bacterien. Mém. de l'acad, impér, de St. Pétersbourg, Vol. XXV. (Verf. führt die Bacterien auf Algen zurück, vor allem auf Cladothrix diehotoma, von der wahrscheinlich die Zoogloeaformen von Bacterium termo und lineola ihren Ursprung genommen haben. Die Mieroeoceen wiederum geben durch wiederholte Theilungen aus den Baeterien hervor.) - 10) Dowdeswell, G. F., Note on Atmospheric Baeteria. Quart. Journ. mier. Sc. New Ser. No. 69. p. 82. (Nichts Neues.) — 11) Ewart, Cossar, On the Life-history of Bacillus Anthracis. Ibid. Vol. XVIII. p. 161. - 12) Derselbe u. Geddes, Patrick, Un the Life-history of Spirillum. Proceedings of the royal Soc. No. 188. (Spirillenformen von braunlicher Farbe aus einem Aquarium vom University College London.) -- 13) Derselbe, The Life-history of Bacterium termo and Micrococcus. Ibid. (Ref. verweist auf das Original.) - 14) Fouquet, D., Note sur une espèce d'infusoires parasitaires des poissons d'eau douce. Arch. de zoolog. par Lacaze-Duthiers. T. V. 1877. — 15) Fraip on t. J., Recherches sur les Acinétiniens de de la cote d'Ostende. Bull. de l'Acad. royale de Bel-gique. 2me série T. XLIV. No. 12. 1877. et T. XLV. No. 3 et 4. (Ausgedehnte gründliche Untersuchungen unter Leitung E. van Beneden's angestellt, anatomischer Bau und Entwickelungsgeschichte sind vorzugsweise berücksichtigt, eine Reihe neuer Arten werden beschrieben. — 16) Fromentel, E. de, Etudes sur les Microzoaires ou Infusoires proprement dits. 30 Pl. Paris. 1877. - 17) Gabriel, B., Ueber einige Umbildungen der Pseudonavicellen. Jahresber. d. Gesellsch. f. vaterl. Cnltur in Schlesien. — 18) Gruber, A., Die Haftorgane der Stentoren. Zool. Anz. No. 17. — 19) Hahn, O., Giebt es ein Eozoon canadense? Mit 1 Taf. Württemb, naturw. Jahreshefte. 34. Jahrgang. S. 155.

(Spricht sich gegen die organische Natur aus.) - 20) Haeckel, E., Bathybius und die Moneren. Kosmos I. S. 293. 1877. (Vertheidigung seines Bathybius.) — 21) Derselbe, Das Protistenreich. Leipzig. (Populäre Uebersicht.) — 22) Hertwig, R., Ueber Leptodiseus medusoides, eine neue den Noetiluken verwandte Flagellate. Jen. Zeitschr. f. Mcd. u. Naturw. XI. S. 307. 1877. — 23) Derselbe, Ueber die Organisation der Radiolarien. Sitzungsb. d. Jon. Ges. f. Med. u. Naturw. 24. Mai. Jena 1879. LI. — 24) Derselbe, Studien über Rhizopoden. Jenaische Zeitschr. XI. S. 324. — 25) Joseph, G., Ueber Grotten-Infusorien. Sitzungsb. der Schles. Ges. f. vaterl. Cultur, 13. Nov. (Nach des Verf.'s seit fast 20 Jahren fortgesetzten Untersuchungen sind von mehr als der Hälfte der bekannten Infusoriengruppen Vertreter in den Krainer Grotten vorhanden; Verf. beschreibt eingehender die Theilungsvorgänge, sowie die Zusammengehörigkeit der Gattungen Gymnodinium und Peridinium.) — 26) Leidy, J., Amoeba proteus. Amerie, natur. Vol. 12. p. 235. — 27) Derselbe, Remarks on Arcella. Proc. Acad. Nat. Sc. of Philadelphia. 1876. p. 54. - 28) Derselbe, On the relation of Amoeba quadrilineata and A. verrucosa. Ann. mag. nat. hist. 5 Ser. Vol. 2. p. 271. — 29) Maggi, L., Contribuzioni alla morfologia delle Amphizonelle. Rend. R. istituto Lombardo X. p. 315. 1877. - 30) Derselbe, Sull' existenza dei Moneri in Italia. Ibid. p. 360. — 31) Derselbe, Sulla natura morfologica dei Distigma. Ibid. p. 261. — 32) Derselbe, Intorno al incistamento del Proteo di Guanzati (Amphileptus moniliger). Ibid. p. 227. - 33) Maupas, A., Sur l'organisation et le passage à l'état mobile de la Podophrya fixa. Arch. de Zool. par Lacaze-Duthiers. T. V. p. 401. 1877. — 34) Mereschkowsky, C. v., Studion über Protozoen des nördlichen Russland. Arch. f. mier. Anat. XVI. S. 153. (Besehreibung zahlreicher neuer Arten.) - 35) Mivart, St. George, Notes touching recent Researches on the Radiolaria. Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. 14. No. 74. - 36) Murray, J., Preliminary Report on Specimens of the Sea-bottom obtained in the Soundings, Dredgings and Trawlings of H. M. S. "Challenger". Proc. Royal Soc. Vol. XXIV. 1877. — 37) Derselbe, Preliminary report on some Surface Organisms and their Relation to Ocean Deposits. Ibid. p. 552. (Gegen Bathybius.) - 38) Parker, W. K., and Jones, D. R., On Ovulites margaritula. Ann. Mag. nat. hist. Ser. 4. Vol. 20. 1877. — 39) Rees, J. van, Bydrage tot de Biologie der Infusoria. Onderzoekingen gedan in het physiol. Laboratorium der Utreeht'sehen Hoogeschool. 3 R. IV. Aflev. II. p. 205. 1877. — 40) Sehneider, A., Beiträge zur Kenntniss der Protozoen, Zeitschr. f. wiss, Zool. XXX. Suppl. S. 446. (Entwickelung von Actinosphaerium und Miliola, Bemerkungen über Trichosphaerium und Chlamydomonas.) -41) Derselbe, Sur les Rhizopodes terrestres. Revue scient. No. 44. - 42) Derselbe, Sur la Trichodonopsis paradoxa Clap. Compt. rend. T. LXXXVII. No. 15. p. 537. (Giebt einige Ergänzungen zu der Beschreibung dieses Infusoriums von Stein und Claparède.) - 43) Smith, H. L., Description of new species of diatoms. The american quarterly microscopical Journ. Vol. I. p. 12. (Homococladia capitata, Meridion intermedium, Navicula parvula Nitszehia Kittoni, Raphoneis australis, Rhizotolenia Eriensis, Cestodiscus Baileyi, Amphora mueronata, Actinocyclus Niagarae nn. sp. sp.) — 44) Sorokin, Ueber Gloidium quadrifidum, eine neue Gattung aus der Protistengruppe. Morph. Jahrb. 4. S. 399. (Kernlos.) — 44a) Sterki, V., Beiträge zur Morphologie der Oxytrichinen. Zeitsehr. f. wiss. Zool. XXXI. p. 29. (Beschreibung einer ganzen Reihe neuer Species und Genera dieser Infusorienabtheilung, anatomische Angaben namentlich über das Wimperkleid u. A. Bemerkingsworth ist die Schilderung der sog. Theilung; dieselbe ist keine Theilung im strengen Wortsinne, sondern entspricht mehr einer Knospung.) - 45) Stein, F., Der Organismus der Infasissenklüres III. Abb.
I. Bäller, (Phaglathea und Geiseinfusseren), Leipzig,
— 46) Vignal, W., Becherches Infasissensus Injagnontiques (Nothea milaria Settary), Jeanne des productions of the second section of the second section of the landitud.) — 47) Walliele, G. C., On the fundamental error of constituting Greenia the type of fermatical— — 48) Derzel be, On Raperini stabilis etc. Isbd. p. 501. — 49) Derzel be, On Bergerini stabilis etc. Isbd. p. 501. — 49) Derzel be, Oberzulions on the Coccuphers, mildern. Ann. mag. sat. Inkv. 1877. p. 40. — Vgl. audic Entriel-Compagneth. I.—10. 47. Bactricine der

Aus der hühschen Arbeit von Vignal (46) heben wir hier hervor, dass Verf. die Noctiluken bestehen lässt nus einer Hülle, einem flüssigen lymphatischen Inhalt und einer darin suspendirten amöbeiden kernhaltigen Protoplasmamasse, welche in einen centralen Theil und in ein unter der Hülle gelegenes oberflächliches protoplasmatisches Netzwerk zerfällt; beide Theile hängen unter sich zusammen. Dazu kommen noch als accessorische Stücke 1) die contractilen Blasen (sog. Mägen), 2) die verschiedenen in der protoplasmatischen Masse suspendirten Granuln, 3) das Flagellum, 4) eine Oeffnung in der Cuticula, welche zur centralen Protoplasmamasse führt. Verf, leugnet also die von Huxley beschriebene zweite Oeffnung, den Huxley'schen Znhn, die Krohn'sche Cilie, die Quatrefages'sche Hernie (diese ist eine accidentelle Ausstülpung der protoplasmatischen Masse bei kranken Thieren) and das von Carus und Engelmann beschriehene Epithelium.

Die Mägen sind nur temperäre Bildungen, Hehlränme im Protoplasma, welche sich um die eingeführten Fremdkörper naturgemäss bilden und nach deren Verdauung oder Elimination wieder schwinden. Am Flagellum unterscheidet Vignal eine Hülle, einen nn der einen Fläche gelegenen quergestreiften und einen an der anderen Fläche befindlichen granulirten Inhalt. Die Querstreifen entsprechen, meint Verf., den dicken contractilen Querscheiben quergestreifter Muskeln; Analoga der dünnen Querseheiben fand er uicht: die grannlirte Masse sei wahrscheinlich elastischer Natur. Von dem centralen Protoplasma gebt ein Fnden zur ersten basalen Querscheibe des Flngellnm. Verf. hält, gestützt auf Experimente mit Curara und Strychniu, diesen Faden für eine nervose Bildung.

### C. Vermes, Bryozoa, Rotifera, Gephyrea, Peripatidne, Enteropneusta.

1) Balbinni, G., Observations zur le Notesmalte des Vancheries. Ann. des se, nat. Zoel. 6. Sér. 7. 7. -2) Braum, N. Zeel neue Bachwirzer. Arbeite -2, Braum, N. Zeel neue Bachwirzer. Arbeite von C. Senpte. IV. Bd. S. 227. (Jan Rhimbakus granulatus; die Geo Farm skellt ein neues Geuus darz, Polypocophalus, 19cc. radiotas, Verf., die andere benent Verf. nicht, da him zur ein einige intakte. Bzeuplär werke, '-) Silvan, C. Uchee der frachise, The Hift-history of Filiaria Bacrenfil, au explained by the Hift-history of Filiaria Bacrenfil, au explained by

the discoveries of Wucherer, Lewis, Baneroft, Manson, Sonsino and myzelf. Journ Linn 2001. Sec. Vol. 14. p. 356. — 5) Ehlers, Hyophorella cr-pansa, ein Beitrag zur Kenntniss der minirenden Bryszoen. Ahh. der K. Gesellseh. d. Wissensch. zu Göttingen. Bd. 21, 1876. - 6) Eisig, H., Der Nebendarm der Capitelliden und seine Homologa. Zool, Anzeiger No. 7. (Verf. sieht in der sog. "bandelette" von Bonellia, Lacaze-Dutbiers, dem gewundenen Organe Hoffmann's bei den Echinodermen und in dem sog. "Axenstrange des Darmeanales" der Teleostier, Selachier und Batrachier [Götte, Scmper] ein Homologon des Neheudarmes der Capitelliden; ez würde zomit ein nenes Bindeglied zwischen allen diesen Grup-pen hergestellt.) — 7) Derselbe, Berichtigung. Ebdas, (Die von Langerhans [s. d. vor. Ber.] beschriebene Acieularia Virehowii ist synonym mit N. Wagner's Sagitella des schwarzen Moeres.) - 8) Derselbe. Die Segmentalorgane der Capitelliden. Mitth. aus der 2001. Station zn Nespel. Heft 1. S. 91. (Verf. sucht, na-mentlich gegen Fürhriuger's [s. d. Bericht] Zweifel, den Nachweis zu führen, dass eine Homologie zwischen den Segmentalorganen der Anneliden und dem Nierensysteme der Vertebraten im Sinne Semper's und Balfour's besteht.) — 9) Galeh, O., Observations et expériences sur les migrations du Filaria rytipleu-ritis. Compt. rend. T. 87. p. 75. - 10) Garrod, A. H., On the Tacnia of the Rhinoceros of the Sunderhunds. Plagiotaeuia gigantea Pet. Proc. Zool. Soc. London 1877. - 11) Ginrd, A., Sur les Orthonectida. classe nouvelle d'animaux parasites des Echinodernes et des Turhellariés. Compt. rend. 1877. T. 85. p. 812. — 12) Derselhe, Description d'un Némertien grant de la côte occidentale de France (Avcoardia Prei). 1bid. T. S7. p. 72. — 13) Derzelbe, Sur les "Wartelia", genre nouveau d'Annilides considérés à tort comme des embryons de Térehelles. Ihid. T, 86. p. 1147. - 14) Graff, L., Kurze Beriehte üher fortgesetzte 14) Graff, L., Kurze Berehle uner fortgesetze Turbellairentudien. Zeitschr. für wiss. Zool. XXX. Supplement. (Das wichtigste Ergehniss ist der Nach-weit eines Ceelom's bei den darmführenden Rhabd-ceelen.) — 15) Hallez, P., Contributions a Phistoire des Turbellaries. Ball. scientif. depart du Nord 2 Ser. p. 193, 196, 250. (Anatomie und Entwickelung. — 16) Derselbe, Considerations sur la determina tions des plans de segmentation dans l'embryogénic di Leptoplana tremellaris. Ihid. p. 264. — 17) Horst R., Ueber eine Periebaeta von Java. Niederl. Arch. Zool. Bd. 4. p. 103. - 18) Hutton, F. W., Furthe notes on the structure of Peripatns Novae Zelandia Ann. mag. nat. hist. 5 Ser. Vol. 1. - 18) Joliet L., Contributions a l'histoire naturelle des Bryozoaire des côtes de France. Arch. de zoologie par Lacaze Duthiers. T. 6. p. 193. — 20) Joseph, G., Uche die in den Gewässern der Krainer Tropfsteinhöhlen ein heimischen Räderthiere. Sitzungsber, der Schlesische Gesellsch. f. vaterl. Cultur, 30, October. (Beschreit einige neue Arten mit entwiekelnngzgeschichtlichen un anat. Daten.) - 21) Kennel, J. v., Beiträge zu Konntniss der Nemertineu. Arbeiten aus dom 200 zoot. Institute zu Würzhurg, herausg. von C. Sempe IV. S. 305. (Wesentlich über die von Scmper : den Nemertinen gestellten Malacohdellen und Geonmertes palacensis Semper. Anatomie und Histologie mertes paiscensis Semper. Anatomie und histologie — 22) Derselbe, Bemerkungen über einheimisch Landplanarien. Zool. Anzeiger No. 2. (Anatomisch und histologische Angaben.) — 23) Kerbert, C., Zu Trematodenkenutniss. Bhdas. No. 12. (Neue Ar Distoma Westermanni aus den Lungen des König tigers; anatomische Besehreibung.) - 24) Linston O. v., Neue Beobachtungen an Helmiuthen. Arch. Naturgesch. 44. Jahrg. S. 218. — 25) Lorenz, I Ueher die Organisation der Gattungen Axine und M crocotyle. Mitth, aus dem zool, Inst. zu Wien, 3, li S. 405. - 26) Me Iutosh, W. C., Beiträge zur An

tomie der Magelona. Zeitschr. f; wiss. Zool, XXXI. S. 401. - 27) Masse, E. et Poncquier, P., Le Tacnia accuse et ses migrations. Acad. dos Se. et Lettres de Montpellier. Mem. de la Section de Med. T. V. Fase. 1. - 28) Minet, Ch. S., On Distomam crassicolle.

Nen. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 3. P. 1. 
29) Moniez, R., Contribution à l'étude anatomique et mbryogénique des Taenias. Bull. scientif. départ. du Nord. 2, Ser. 1 An. p. 230. — 30) Derselhe, Sur les Cysticerques. Ibid. Novhr. p. 284. — 31) Moselev. H. N., Description of a new species of Land-Plaparian from the hot-houses at Kew Gardens. Ann. mag. rath hist Ser. Vol. 1.— 32) Parona, C., e Grossi, R. bi una nnova specie di Dochmins (D. Balsami) Redic di Reale Istit. Lomb. Vol. X. p. 190.— 33) Da Plessis, G., notice anatomique des Platyelminthes. Bull, Sec. Vand. Vol. XV. No. 79. - 34) Peirier, J. Sur l'appareil exeréteur du Selénophorus megalecephaiss. Compt. rend. T. 87. - 35) Repiachoff, W., Zur Kenntniss der Bryozoen. Zool, Anzeiger. No. 10. -36) Sslensky, Etudes sur les Bryozoaires entoproctes. Ann. Sc. nat. Zool. T. V. 1877. - 37) Schmidt, O., Benerkungen zu den Arbeiten über Lozosoma. Zeitsehr. f. wiss. Zool. XXXI. S. 68. (Verf. giebt zu, wie er lereits frühor, Handh. d. vergl. Anat. 7. Auft. und in Brehm's Thierleben, 2. Aufl., gethan, dass Nitsche im Beeht ist, Lozosoma zu Pedicellina zu stellen, und dass seme (0. Schmidt's) Angabe, s. Ber. f. 1875, die Enospenentwickelnng bei diesem Thiere sei eine Bientwetelung, irrthümlich ist. Dagegen weist er nach, tus Hats che k's Vermuthung, das Ectoderm des Muttertheres gebe durchaus nicht die Gesammt-Anlage der Kosse her, vollkommen richtig ist. Eine Besprechung der bisber heschriebenen Arten ist beigegeben.) - 38) Selenka, E., Das Männehen der Benellia. Zoel. Anmiger No. 6. (Gieht eine genauere anatomische Beschreibung.) - 39) Turnbull, Fr., On the anatomy and habits of Nereis virens. Transact. Connecticut Acad. Vol. III. p. 265. — 40) Ulieny, J., Helminthologische Beiträge, Arch. f. Naturgeseb. 44. Jahrg. — 41) Vejdovsky, Fr., Beiträge zur Kenntniss der Tomopteriden. Zeitschr. f. wissensch. Zool. XXXI. S. 81. — 42) Derselbe, Ueher Eibildnng und die Männeben von Bo-zellia viridis. Ebendas. XXX. S. 487. (Die Eihildung abelt der bei Pisoicola von H. Lndwig hesebriebenen; de Manneben, als parasitisch im reifen Weibehen in der Mündung des Eileiters sitzende Geschöpfe von Kovalersky entdeckt, warden vom Verf. bei jungen nuentwickelten Weibehen im Oesophagus gefunden.) -(5) Vogt. C., Sur le Lozosome des Phascolosomes. inh de Zool, par Lacaze-Duthiers. T. VI. 1877. — Vol auch VI. 2, 28, 29, 40, d'Arcy Power, Lanlester, Rolleston, Blut des Regenwurmes und von Buachiobdella. VI. 7. Bugnion, Mermis aquatilis. VIII. 37. Hineks, Colonialnervensystem der Bryomen. VIII. 42. Langerhans, Nerven der Chätognathen. VIII. 46. Me Intosh, Annelidennerven. VIII, 11. Cadiat, Nerven der Bryozoen. - IX. 5. Horst, Lumbrieinenhypodermis. - X. 12. Chatin, Leber der Würmer. X. 17. Metsebnikoff, Verdauungsorgane von Süsswaserturhellarien. - XII. 23. C. Vogt, Geschlechts-organe von Trematoden. - XII. 21. Taschenberg, Baselbe. — XII. 2. Andres, weihl. Geschlechts-apparat von Echinorrhynchus. Entwickel.-Gesch. IL C. 31. Hoffmann, Malacobdella, 11. C. 57 und 58. Whitman, Clepsine. - III. 9. Fürhringer, Segmenultegane der Anneliden. - III. 20. Semper, Dasselhe.

#### D. Coelenteraten.

 Allman, Geo J., Report on the Hydroida collected during the exploration of the Gulf stream by L.F. de Pourtalès assistant united States coast survey.

Memoirs of the Museum of comparative Zoology at Harvard College Vol. V. No. 2, 34 Pl. Cambridge, 1877, 4. (Systematik.) — 2) Böhm, R., Helgolander Leptomedusen. Jen. Zeitsehr, für Naturwissensch, XII, S. 68. (Sehr eingehende Untersnehungen über die Anatomie, Histologie, Entwickelung und Phylogenie der Medusen. so wie Besohreihung einer Anzahl Helgoländer Speeies.) — 3) Bewerbank, J. S., A monograph of the Sili-ceofibrous Sponges. P. VI. Proceed. Zool. Soc. Lendon. 1876. — 4) Derselbe, Contributions to a general history of the Spongiadae. VIII. 1bid. p. 768. - 5) Bnekers, P. G., Bijdragen tot de Kennis der Anatomie van Cestum Veneris. Dissert. 8. - 6) Cartor, H. J., Position of the Sponge-spienle in the Spongida. Ann. mag. nat. hist. 5. Ser. Vol. I. — 7) Chun, C., Die Greifzellen der Rippenquallen. Zool. Anzeiger No. 3. - 8) Clans, C., Ueher Halistemma Tergestinum n. sp. nebst Bemerkungen über den feineren Bau der Physophoriden. Arbeiten aus dem Zool. Inst. zu Wien. 1 11ft. I. Wien. — 9) Derselbe, Untersnehungen über Charybdea marsnpialis. Arbeiten ans dem zool. Inst. der Wiener Universität. 2. Hft. Wien. — 10) Derselbe, Ueber Tetrapleron (Tetrapletia) volitans. Arch. f. mier. Anatomio Bd. XV. S. 349. (Genane Beschreibung einer sehr seltenen wohl zu den Hydroidmedusen zu stellenden Coelenteratenform; ein Auszug lässt sieh ohne Abhildungen nicht wohl gehen.) - 10a) Hacekel, E., Leber das System der Medusen. Sitzungsber, der Gesellsehaft f. Med. nnd Naturw. in Jona. Sitzung vom 26. Juli 1878. Jena 1879. S. LXXVIII. — 11) Derselbe, Ueber die Organisation und Classification der Anthomedasen Ehendas, S. CV. - 12) Hartmann, R., Zur Anatomie des Cladonema radiatum. Sitzungsber, d. Ges. naturf. Freunde. Berlin. (Musculatur.) - Heider, A., Sagartia troglodytes Gosse. Wiener acad. Stgsb. 75. Band. I. Abth. — 14) Hineks, Th., Contributions to the history of the Hydroida. Ann. Mag. nat. hist. (4 Ser.) Vol. XX. p. 148. 1877. — 15) Joseph, G., Ucher Resultate der in Sylt angestellten Untersnebungen von Rhizostoma Cuvieri. Jahresb, der Schles, Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Breslau. - 16) Keller, C., Ueber den Bau von Reniera semi-tnbulosa O. S. Zeitschrift für wissensch. Zool. XXX. S. 563. (Verf. erkennt das Schulze'sehe Epitbel für Halisarka nnnmehr an, konnte auch bei Reniera u. a. epitholiale Silberzeichnungen finden, will aber doch das Epithel vor einer siebern embryogenetisehen Begründung nicht allgemein zugeben; hei Reniera, Spongilla, Tethya u. a. fand er Zellen, welehe eine hlaue Jod-reaction gaben, nnd deren Inhalt, wie Verf. meint, Amylum in gelöster Form enthielt.) - 17) Kent, W. Saville, Professor Hacekels Group of the Physemaria. Ann. Mag. nat. hist. (4 Ser.) Vol. XX. p. 448. 1877. (V. Ser.) Vol. I. — 18) Klunzinger, C. B., Die Korallenthiere des rothen Moeres. I., Die Aleyonarien und Malacodermen. Berlin, 1877. - 19) v. Koch, G., Anatomie v. Isis Neopolitana sp. n. Morpholog. Jahr-bneh S. 112. — 20) Derselhe, Bemerkungen über Synonymie von Isis elongata Eysa, Isis Neopolitana m. Ehendas, Bd. IV. S. 126. - 21) Derselbe, Mittheilungen üher Coelentraten, zur Phylogenie der Anti-patharix. Bbendas. Suppl. S. 74. — 22) Derselbe, Das Skelet der Aleyonarien. Ebendas. S. 447. — 23) Derselbe, Mittheilungen über Gorgonia verrucosa. Ebendas, S. 269. — 24) Korotneff, A., Histologische Notizen üher die Myriothela. Zool. Anzeiger No. 16. - 25) Derselhe, Histologie de l'Hydre et de la Lucernaire. Archives de Zoologio expérimentale par Lacaze-Duthiers. 1876. T. V. p. 203. — 26) Derselhe, Sur la reproduction de l'Hydre, Compt. rend, LXXXVII. No. 11. p. 412. - 27) Meresckkowsky, C., Studies on the Hydroids. Ann. mag. nat. hist. 5 Ser. Vol. I. — 28) Derseihe, On Wagnerella, a new genus of sponge nearly allied to the Physemaria of Ernst Hacekel.

lbid. — 29) Moseloy, Il. N., On the structure of the stylasteridae, a family of the hydroid stony coralis. London Philos. Transact. P. II. p. 425. (Eingehende histologisch-anatomische und systematische Darstellung.) — 30) Schuffner, O., Beschreibung einiger neuer Kalkschwämme. Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturw. XI. S. 403. 1877. — 31) Taschenberg, O., Anatomic, Histiologie und Systematik der Calicozoa. Giebels Zeitschr. f. die gesammten Naturwissensch. Bd. 49. 1877. (Lucernarien.) — Vergl. auch Ill. I, Kling, Muskelepithelien der Anthozoen. VIII. 12, Chun, Nerven der Rippenquallen. VIII. 50, Panoeri, Leuchten der Campanularien. VIII. 50, Schaefer, Nervensystem von Aurelia aurita. XIII. C. S., Korotneff, Sinnesorgane der Actinien. — Entw.-Gesch. II. C. 43—48. F. E. Sohulze, Schwämme.

Korotneff (25, 26) widerspricht bezüglich der Eibildung der Hydra den bekannten Angaben Kleinenberg's, s. Ber. f. 1872. Er bestätigt freilich die von Letzterem beschriebenen Anhäufungen ectodermaler Zellen, aus denen die Eier sich hervorbilden; während aber Kleinenberg die Eier aus der Vergrösserung je einer Zelle in diesen Haufen hervorgehen lässt, wobei andere als Nährzellen aufgebraucht werden, vollzieht sich nach Korotneff Folgendes: Eine der Zellen des Haufens vergrössert sieh, ihr Kern wird zum Keimbläsehen, dann trennen sich die peripheren Zellen des Haufens ab und bilden eine einsehichtige Zellenlage, während die eentralen Zellen mit der grösseren (Ei-)Zelle zu einem Plasmodium zusammenfliessen, in welchem man nun zahlreiche Kerne sieht. Das Keimbläschen sehwindet darauf (conform mit den Angaben Kleinenberg's), während die übrigen Kerne des Plasmodiums nebst ihren Kernkörperchen sich etwas vergrössern und in fettige glänzende Körper umwandeln. Es sind das Kleinenberg's "Pseudozellen". Die peripheren Zellen der vorhin genannten Zellen-Anhäufung füllen sich mit Körnchen einer chitinartigen Substanz und bilden später die Eihülle. Korotneff meint, dass Kleinenberg diese peripheren Zellen als die "Keimhaut" und die centralen Zellen des Zellenhaufens als "Furchungszellen" genommen habe, kurz, das Ei mit einem Embryo verwechselt habe. Auch hat nach Korotneff's Untersuchungen, s. im Archiv von Lacaze-Duthiers, Hydra ein Epithel; er bezeichnet dasselbe aber als ein "épithélium museulaire".

### E. Echinodermen.

1) Agassiz, A. Observations sur les Echinides vivipares provenant des îles Kerguelen. Ann, Sc. nat. Zool. Ser. VI. T. V. 1877. — 2) Carpenter, P. Herbert, On the oral and apical Systems of the Echinoderms. Quart, Journ. mier. Se. New Ser. Vol. VVIII. p. 351. (H. Carpenter vergleicht bei den verschiedenen Ordnungen der Echinodermen die beiden Systems on Platten, welche sohon in einer frühen Larrenperiode am ovalen und am apicalen Pole auftreten. Ohne die begleitenden Figuren ist eine kurze verständliche Inhalts-Angabe kaum zu machen. Es sei nur noch erwähnt, dass seine Auffassung der Echinodermengruppo der bekannten Haoekel'sehen Theorie nicht günstig ist.) — 3) Ludwig, H., Zur Kenntniss der Gattung Brisinga. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXXI. S. 216.

- 4) Derselbe, Beiträge zur Anatomie der Ophiuren Ebendas, S. 346. - 5) Derselbe, Ueber die Genital Organe der Asterina gibbosa. Ebendas. S. 395. (Verf weist unter anderem bei sämmtlichen von ihm unter suchten Asteriden und Ophiuriden distincte Genital öffnungen nach, die in einer von den übrigen Asterider abweichenden Weise, bei Asterina gibbosa [Asteriscu verrueulatus M. Tr.] ventral münden. Wie Verf. mit theilt, hat bereits Gaseo dies letztere Verhalten con statirt.) - 6) Derselbe, Trichaster elegans. Ebendas S. 59. (Eine neue Euryalide aus der Bucht von Ben galon mit Madreporenplatte und Pedicellarien, welch letzteren Bildungen bisher bei den Euryaliden vermiss worden waren.) - 7) Derselbe, Die Bursae der Ophiuren worten waren. — 1) Dersei de, Die Bursae der Unituren und deren Homologon bei den Pentremiten. Göttinge Nachr. No. 6. — 8) Derselbe, Ueber beweglich Schalenplatten bei den Echinoideen. Zeitsehr. f. wiss Zool. 29. Bd. 1877. — 9) Derselbe, Ueber den Nebendarm der Echinoideen. Göttinger Nachricht. 1877. No. 24. — 10) Sladen, P., On Astrophiura, an Echi noderm-form intermediate between Ophiurioidea and Asteroidea. Proc. Roy. Soc. Vol. 27. No. 188. p. 456
— 11) Stewart, Ch., On certain organs of Cidaridae
The Zoologist. Vol. II. No. 13. (Pedicellarien, Ge
schlechtsorgane, Kiemen etc.) — 12) Studer, Th. Ueber Eehinodermen aus dem antaretischen Meer und zwei neue Seeigel von den Papua-Inseln, gesammelt au der Reise S. M. S. Gazelle um die Erde. Monatsber der Berliner Akad. 1876. S. 452.—13) Troschel Rhabdoeidaris reens. n. sp. Arch. f. Naturgeschichte 43. Bd. S. 127 u. 260. 1877.—Vgl. auch Entw. Gesch. III. 12. Haeckel, Kometenform der Seesterne

### F. Mollusken.

1) Bergh, R., Untersuehung der Chromodoris ele gans und villafranca. Pfeiffer's Malakozool. Blätter 25. Bd. S. 1. — 2) Derselbe, Kritische Untersuch un der Ehrenberg'schen Doriden. Jahrb. der deutsche malakozool. Ges. IV. 1877.— 3) Derselbe, Ueber da Geschlecht Asteronotus Ehrbg. Ebendas. S. 161, -4) Derselbe, Beiträge zur Kenntniss der Aeolidiader Verhal. der zool.-bot. Gesellsch. in Wien. 1876. S. 738

- 5) Binney, W. G., The terrestrial air-breathin Mollusks of the united States and the adjacent terr tories of North-Amerika. Bull. of the Museum of Com parative Zool. at Harvard College, Cambridge Mass July. Vol. IV. V. (Eingehende anatomisebe un systematische Monographie nebst Atlas.) — 6) Car rière, J., Ueber den Fuss der Muscheln. Zool. An: No. 3. (Der sog. "Wassercanal" führt in eine Drüse. No. 3. (Der sog. "Massettatial lattice of the physiologic du Poulpe. Bulletins de l'acad. royale de Bel giquo. 2me série. T. XLVI. No. 11. (Wesentlieb physiologischen Inhaltes; Verf. giebt auch einige Notize über die Histologie des Blutes und die Anatomie de Circulationsorganc.) - 8) Ihering, H. v., Beiträge zu Kenntniss der Anatomie v. Chiton. Morphol. Jahrbuch Bd. IV. S. 126. - 9) Derselbe, Bemerkungen übe Neomenia und über die Amphineuren im Allgemeiner Ebendas, S. 147. - 10) Derselbe, Ueber die Hauf drüsen und "Hautporen" der Gastropoden. Zool. An: ottstein in Anthopres ur Ostavlopuen. 2001. Am. No. 12. — 11) Derselbe, Ueber Anomia, nebst 18: merkungen zur vergleichenden Anatomie der Musculatubei den Muscheln. Zeitschen, f. wiss. Zool. XXX. Supp S. 13. — 12) Klemen siewicz, R., Beiträge zur Kenniss des Farbenwechsels der Cephalopoden. Wiene akad. Sigsber. LXXVIII. III. Abth. (Verf. weist nach dass der Pigmentkörper der Chromatophoren von eine aus kernhaltigen Zellen bestehenden eompleten Hüll - nicht bloss von einem Zellenkranze, Boll - ein geschlossen ist. Auch die Radiärfasern nehmen an de Bildung dieser Fasern Theil. Letztere sind contract til und bewirken die Expansion der Chromatophore Die Chromatophere liegt in einem selbstständigen, einer Saftläcke entsprechenden Hohlraume.) - 13) Pfeffer. 6., Anatom. Untersuchung des Parmarion Kersten Mart. Jahrh. der deutsch. malakozool, Geseh. IV. 1877. - 14) Derselbe, Anatom. Untersuchnng der Achatinella vulpina. Ehendas. S. 330. - 15) Derselhe, Beiträge zur Naturgeschiehte der Lungenschnecken. 1 Die Zonitiden. Diss. inang. Berlin. 1877. — 16) Sahatier, A., Anatomie de la moule commune. Ann. Sc. sat. Zool. T. V. 1877. - 17) Temple-Prime, Notes on the anatomy of Corhieuladae (Mollusca) and a translation from the Danish of an article on the anatomy of Cyclas (Sphaerium) by Jacobson. Bull. of the Museum of Comparative Zoology at many and bridge. Cambridge. July. — 18) Trinchese, S., Anabridge. July. — 18) Trinchese, S., Anabridge. Cambridge. Mem. briggs. Cambridge, July. — 18) Trinchese, S., Ana-toma e fisiologia della Spurilla neapolitana. Mem. Acad. Se di Bologna. Ser. III. T. IX. — 19) Der-sethe, Anatomia della Calipbylla mediterranea. Ihid. Ser. III. T. VII. 1876. — 20) Derselbe, Anatomia della Hermaca dendritica. Ibid. 1877. p. 449. — 21) Wiegmann, Fr., Bemerkungen sur Anatomie der Clausilien. Jahrb. d. deutseh. malakozool, Gesellsch, 5. Jahrg. 157. — 22) Derselbe, Beiträge zur Anatomie der Mollusken. Ebendas. IV. 1877. S. 195. — Vgl. auch: Vi. 19. Flemming, Blut der Acephalen. VII. 3, 10, 11. Constance u. Romanes, Muskeln der Mollusken. VIII. 18. Diet.1, Nerrensystem. VIII. 26. Fritseh, Nerrensystem von Eledone. IX. 7. Ley dig, Haut und Schale der Gastropoden. IX. 16. Tullberg, Byssus wn Hyllus edulis. XI. 4. Rabl., Najadonkieme. XI. 6. Sultze dasselbe. XII. 3. 18. Sluiter, dasselbe. XII. 12. v. 1hering, Generationsorrane von Succinea, XII, 9, Grieshach, Bojanns' Organ der Teichmuschel. XIII. A. 17. Hensen, Schorgan der Mollusken. XIII. A. 31. Sehöhl, Cephalopolenauge. XIII. B. 1. Claus, Gehörorgan der Heteropoden. XIII. C. 14. Simroth, Sinnesorgane der Mollusten. XIV A. 6. Rolleston, Bojanus' Organ.

#### G. Tunicaten.

 Hartmann, R., Ueber den Bau der Ascidia mentula. Sitzungsber, der Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin. 1877. S. 208.—2) Derselbe, Ueber Appendrularien. Ebendas. 1878.

### H. Arthropoden.

 Brady, G., Stewardson, A monograph of the free and semiparasitic Copepoda of the British Islands. Vol. 1. London. Ray Soc. 8\*. — 2) Breitenbach, W., Untersuchungen an Schmetterlingsrüsseln. Archiv f. merose. Anatomic. Bd. XV. S. S. (Die Beobachtung, das an der Spitze der Rüssel gewisser Lepidopteren ahnartige Bildungen sich finden, welche im Stande sad, sehr resistente Fruchtschalen zu durchhohren, veranlasste Breitenhach zu untersuehen, oh nieht denrtige Einrichtungen aus einfachen Haaren entstanden sein könnten. Er weist nun eine continuirliche Rubenfolge von einfachen Haaren zu sägeartig wirkenden Gebilden nach, und sucht dieselhe durch Anpassung an erklären.) — 3) Buckton, G. B. Monograph of the British Aphides. Vol. I. London. Ray Society. 1876. — 4) Carlet, G., Mémoire sur l'appareil musi-ral de la Cigale. Ann. So. nat. Zool. 1877. V. Sér. — 5) Cavanna, G., Studj e ricerehe sui Pienegonidi. L. Anatomia e biologia, Firenze, 1877. - 6) Croneberg, A., Ueber den Bau der Hydrachniden. Zool. Anz. No. 14. — 7) Dewitz, H., Ueber die Bildung der Brustgliedmassen bei den Ameisen. Sitzgsb. der Ges. naturi. Freunde in Berlin, S. 122. - 8) Dohrn, A., Neue Untersuchungen über Pycnogoniden. Mittheilungen aus der gool. Station zu Neapel. Hft. I. S. 28. (Vertheidigt seine früheren Angaben, namentlich über die Stellung der Pyenogoniden, gegen Semper; bestä-

tigt die interessante Entdeckung Cavanna's, dass die Männehen die Eiersäcke tragen, beschreibt genauer die Hoden n. A., worüber man das Original vergleichen wolle.) — 9) Emery, C., Saggio di un ordinamento naturale dei Mirmecidei e considerazioni sulla filogenesi delle Formiehe. Bullet. Soc. Entomol. Ital. 1877. p. 67. - 10) Faxon, Walter, On the presence of Demodex folliculorum in the skin of the ox. Bull. of the Musenm of compar. Zoology at Harvard Coll. Cambridge Mass. Nay. — 11) Forel, A., der Giftapparat und die Analdrüsen der Ameisen. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 28. - 12) Fraisse, P., Die Gattung Cryptoniscus Fr. Müller, Arbeiten aus dem zool. zoot. Institute zu Würzhnrg, heransgeg. von C. Semper. Bd. IV. S. 239. (Anatomie, Entwickelungsgeschichte and Systematik der Isopoden-Gattung Cryptoniscus. Zugleich wird ein neuer Peltogaster: P. Rodriguezii und eine nene Sacculina, S. neglecta, beschrichen.) — 13) Derselbe, Entoniscus Cavolinii n. sp., nebst Bemerkungen über die Umwaudlung und Systematik der Bopyriden. Ebendas. S. 382. - 14) Gamroth, A., Beitrag zur Kenntniss der Naturgeschiehte der Caprellen. Zeitschr, f. wiss. Zool. XXXI. S. 101. (Anatomie, Histologie, knrze Bemerkungen über die Eientwickelung.) - 15) Gruber, A., Ueher 2 Süsswasser-Calaniden. Leipzig. Inaugur.-Dissert. (Spermatophoren.) - 16) Haller, G., Kleine Bruehstücke zur vergleiehenden Anatomie der Arthropoden. Arch. f. Naturgeschichte. 44. Jahrg. S. 91. — 17) Derselbe, Weitere Beiträge 44. Jahrg, S. 91. — II) Defselbe, wellow buttage zur Kenntuiss der Dermaleichen Koch<sup>8</sup>. Zeislehr. I. wiss. Zool. XXX. S. 511. (Systematit, Lebensweie, Anahomie verschiedener Genera.) — 18. Hyatt, J. D., The sting of the honey Bec. The american quarterly microse. John. Vol. 1. No. 1. — 19) Joly, N., Etude sur l'appareil reproducteur des Epphemérines. Compt rend. 1876. p. 890. 11. — 20) Σρημαμετικές. Compt rend. 15(8. p. 809. 11. — 20) Derselbe et à l'antomie des Ephémérines. Revue Sc. nat. 1876. V. p. 26. — 21) Kramer, P., Beitriage zur Naturgeschiehte der Miben. Arch. f. Naturgeschiehte. 42. Ed. 1876. S. 28, S. 46, S. 183 (Bdeliiden), S. 197 (Parkettel). 1877. 42. Bl. S. 56 (Naght-Lillich). P. Charlestein. 1877. 43. Bl. S. 56 (Naght-Lillich). (Dendroptus), 1877. 43. Bd. S. 55 (Nachträgliche Bemerkungen), 43. Bd. 1877. (Systematik, nebst anatom. Bemerkungen), S. 248 (zwei Milben des Maulwurfs.) — 22) Krocker, P., Ueber den Bienenrüssel. Bienen-zeitung von Schmid. 34. Jahrg. S. 42. — 23) Lobert, H., Bau und Leben der Spinnen. Berlin. S. a. neue Denkschr. der allgem, schweizer, Ges. für die ge-sammte Naturwiss. Bd. 27. — 24) Lang, A., Vorläufige Mittheilung üher die Bildung des Stiels bei Lepas anatifera. Mitth. der naturf. Ges. in Bern v. Jahre 1877. — 25) Leydig, F., Ueber Amphipoden und Isopeden, anatom. und zool. Bemerkungen. Zeit-schr. f. wissensch. Zool. XXX. Suppl. S. 225. (Die anatomischen Bemerkungen beziehen sieh auf den Bau der Antennen, Augen, der Sehalendrüse, das Ver-dauungssystem, das Kreislaufsystem hauptsächlich von Gammarus, ferner auf Antennen, Augen, Haut, Kiemenund Kiemendecken von Asollus, Porcellio u. a. 1sopoden.) — 26) Liehtenstein, J., Sur les Aphides, Ann. see. entom. Belg. T. 21. — 27) Derselhe, Hi-stoire du Phylloxera précédée de considérations générales sur les pucerons et suivie de la liste des auteurs qui se sont occupées de la question Phylloxera. Nontpellier. - 28) Mac Lood, J., Recherches sur l'appareil venimenx des Myriapodes chilopodes. Description des véritables glandes vénénifiques. Bull. Acad. Belg. 2 Sér. T. 44. — 29) Mayr, G., Ueber Dr. Emery's Gruppi-rung der Myrmiciden. Sitzgsher. d. zool. botan. Gos. in Wien. 1877. 27. Bd. - 30) Megnin, P., Monographie de la tribu des Sarcoptides Psoriques etc. Revue et Magasin de Zool. 1877. p. 46. seqq. - 31) Derselbe, Mémoires sur les métamorphoses des Acariens en général et en partieulier sur celles des Trombidions. Ann. Sc. nat. Zool. 1876. Sér. IV. - 32) - Gongle Minot, Ch. Sedg., A lesson in comparative histology. Americ. naturalist. Vol. XII. p. 339. (Ueber Ortho-pteren.) — 33) Moniez, R., Un diptère parasite du Crapaud (Lucilia bufonivora n. sp.) Bullet. scient. depart. du Nord. 1876. p. 25, p. 171, 249 et 1877 p. 67. (Parasitische Fliegenlarven in Kröten.) — 34) Müller, Fritz, Ueber Numenia Acontius. (Besprechung der Gesehlechtsdifferenzen, deren Entstehung, der verschiedenen Färbung ctc.) — 35) Derselbe, Die Duft-schuppen der Schmetterlinge. Kosmos. — 36) Muhr, J., Ucber die Mundtheile der Orthoptera. Ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie. 8 Taf. Prag. 1877. Dissert. inaug. - 37) Packard, A. S., A monograph of the Geometrid Moths or Phalaenidae of the United States. Report of the U. S. geological survey of the territorics. 1876. X. — 38) Schindler, E., Beiträge zur Kenntniss der Malpighischen Gefässe d. Insecten. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. S. 587. (Nach dem Baue, dem Nachweise specifischer Harnsubstanzen, dem Fehlen von sicheren Befunden, die auf Gallenabsonderung deuten, hält Vf. die Malpighischen Gefässe der Insecten für Harnorgane; vgl. die Angaben von Simroth und Cadiat, s. dies. Ber.) Schmiedeknecht, O., Monographie der in Thüringen vorkommenden Arten der Hymenopteren-Gattung Bombus, mit einer allgemeinen Einleitung in dieses Genus. Jenaische Zeitschr. f. Med. und Naturw. XII. (Lebensweise, anatomische Beschreibung, Tabelle zum Bestimmen, Systematik.) — 40) Schneider, R., Die Schuppen an den verschiedenen Flügel- und Körper-theilen der Lepidopteren. Zeitsehr. f. Naturw. von Giebel. Bd. 51. S. 1. — 41) Scudder, S. II., Sexual dimorphism in butterflies. Ann. magaz. nat. histor. 5 Ser. Vol. 1. p. 184. — 42) Spangenberg, Fr., Bemerkungen zur Anatomie der Limnadia Hermanni Brongn. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 474. — 43) Stecker, A., Anatomisches und Histologisches über Gibocellum, eine neue Arachnide. Arch. f. Naturgesch. 1876. 42. Band. — 44) Studer, Th., Beiträge zur Naturgeschichte wirbelloser Thiere von Kerguelensland. Ebendas. p. 102. (Cladoceren, Cyclopiden, Brada mammillata [Anatomic etc.].) - 45) Targioni-Tozzetti, A., Sommario di nuove osservazione sulla Fillossera del Leccio e della Querce (Phylloxera florentina, Phylloxera Signoreti). Bullet. Soc. Entom. Ital. 1877. p. 236. — 46) Derselbe, Mixolecanium Kibarae Beccari. Ibid. anno IX. (Anatomic.) — 47) Voges, E., Beiträge zur Kenntniss der Iuliden. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXXI. S. 127. (Schr eingehende Untersuchungen, besonders über den Stigmenapparat, Drüsen der foram. repugnatoria und den Copulationsapparat, dessen Bau systematisch verwerthet wird. Eine ganze Reihe neuer Arten aus dem Göttinger Museum, namentlich den Gattungen Spirostreptus und Spirobolus angchörig.) — 48) Vogt, C., Recherches côtières. Mém. de l'Institut national genevois. Genève, 1877. XIII. (Hauptsächlich Lernäopodiden.) — 49) Weis mann, A., Ucber Duftschuppen. Zool. Anzeiger No. 5. (Verf. weist nach, dass die Bildungszellen der Schmetterlingsflügel sich erhalten und als verästigte sternförmige Zellen durch Tinction nachzuweisen sind; diese müssen also wohl als Erzeuger der duftenden Substanzen der Schmetterlingsflügel [Fritz Müller] angesehen werden.) — 50) Derselbe, Ueber die Schmnekfarben der Daphnoiden. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 123. (Verf. begründet in einer sehr interessanten Untersuchung den Satz, dass die Färbungen, die bei einzelnen Daphnoiden anftreten, "Schmuckfarben" sind, die bei der sexualen Auswahl in Betracht kommen und vererbt worden sind, so dass aus secundaren Sexualcharacteren allgemeine Artcharactere wurden. Verhältnisse erläutern die Darwin'sche Ansicht von dem Ursprunge der Schmetterlingsfärbungen.) - 51) Wilde, K. F., Untersuchungen über den Kaumagen der Orthopteren. Arch. f. Naturgeschichte 1877. Bd. 43. - Vgl. auch: VI. 8. Burger, Lepidopteren. - VI. 10.

Claus, Hyperiden (Amphipoda). - Vl. 12, 13, 14 Deszö, Kreislaufsorgane der Arthropoden. - VIII. 4 Bellonci, 6, Berger, 18, Dietl, 28, Flögel, 35 Krieger, Nervensystem der Arthropoden. — IX. 8 Lidth de Jeude u. Engelmann, Spindrüsen de Seidenraupen. — IX. 12, Simon, Hautskelet der Arach niden. - X. 13. Forel, Kaumagen der Ameisen. -X. 21. Platcau, Verdauungstractus von Arthropoden — X. 26. Simroth, Darmanal von Colcopteren. — XI. 2. Jobert, Respiration der Brachyuren. — XI. 3 Palmén, Tracheen. — XI. 5. Semper, Lunge vo. Birgus latro. — XII. 29. Zincone, Geschlechtsorgan von Pagurus. — XII. 27. White, Männl. Geschlechtsorgane von Schmetterlingen. — XII. 24. Wassiliew Niere von Astacus. — XII. 10. Grobben, Männl. Ge schlechtsorgane der Dekapoden. — XIII. A. 5 n. 6. Ch a tin, Schorgan der Crustaceen. - XIII. A. 8. Ciaccio Augen der Sphinges. — XIII. A. 24. Lowne, Insecten augen. — XIII. A. 28. Pouchet, Cirrhipoden-Schorgas -XIII. A. 30. O. Schmidt, Crystallkegel des Arthro poden-Auges. — XIII. A. 32. Stecker, Ange de Arachniden. — XIII. B. 6. Rabl-Rückhard, Hör haare von Asellus aquaticus. — XIII. C. 2. Berté Sinnesorgan in den Autennen des Flohes. - XIII. C. 5 Graber, Otocystenähnliche Sinnesorgane der Insecten

— XIII. C. 7. Joseph, Geschmacks- und Geruchsor
gane der Insecten. — Entwickl. I. 15. und His XII. Brandt, Weibl. Geschlechtsorgane der Insecten. -1. 24. Gruber, Eibildung der Copepoden. — II. C. 19 Giard, Isopoden. — II. C. 26. Hock, Pyknogoniden — II. C. 49. Smith, Hippa talpoidea (Crustacea).

### J. Vertebraten.

1) Acby, Chr., Beiträge zur Osteologie des Gorilla Morpholog. Jahrbuch. Bd. IV. S. 288. — 2) Albrecht P., Der Processus odontoides atlantis bei den urodele Amphibien. Centralbl. für die med. Wissensch. No. 3 und 39. — 3) Alix, E., Sur la myologie du Rhyn chotus rufescens. Journ. de Zool. par Gervais. V 1876. — 4) Derselbe, Sur les caractères anatomique de l'Aye-aye (Chiromys). Compt. rend. T. 87. p. 219. -5) Baraldi, G., Omologia fra gli organi accesson della respirazione dei pesci e gli organi accessori dell udito degli altri Vertebrati. Atti della società toscan di sc. nat. Vol. III. fasc. I. Pisa, 1877. — 6) Brocchi Recherches sur l'ostéologie d'un Batracien anure prove nant du Brésil (Hemiphractus). Ann. Sc. nat. Zool (Ser. 6.) T. V. — 7) Brock, J., Beiträge zur Aug tomie und Histologie der Knochenfische. Morphologi sches Jahrbuch. Bd. IV. S. 505. — 8) Cope, E. D., Th homology of the chevron bones. Amer. naturalist Vol. 12. p. 319. — 9) Cunningham, D. J., The in trinsic muscles of the mammalian foot. The Journ. o anat. and physiol. Vol. XIII. P. I. p. 1. - 10) Der selbe, The nerves of the Fore-limb of the Thylacinus Ibid. Vol. XII. P. III. p. 427. - 11) Derselbe, The in trinsic muscles of the Hand of the Thylacine and Phascogale. Ibid. p. 434. — 12) Cusset, J., Etud sur l'appareil branchial des vertébrés. Journal de Zool par Gervais, VI. 1877. — 15) Doran, A. H. G., O. the comparative anatomy of the auditory ossicles of the mammalia. Proc. Royal Soc. Vol. XXV. No. 172 the mammalia. Proc. Royal Soc. Vol. AAV. 124
1876.—16) Flower, W. H., On the Skull of a Rhi
noccros. Proc. Zool. Soc. P. III. p. 634.—17) Gar
rod, A. II., On some point in the visceral anatomy of
the Rhinoccros of the Sunderbunds (Rhinoccros son
daicus). Ibid. London, 1877.—18) Derselbe, Noteon the anatomy of passerine Birds. P. IV. Ibid. p. 143. -19) Derselbe, Notes on the anatomy of the Chinese Water-Deer (Hydropotes inermis). Ibid. London. 1877. -20) Derselbe, On the anatomy of the Maleo (Mega cephalon maleo). Ibid. 1878. P. III. p. 629. — 21 Derselbe, Note on points in the anatomy of Levail

lants Darter (Plotus Levaillantii). Ibid. p. 679. - 22) Dersel be, On the Trachea of Tantalus loculator and of Vanellus cayennensis. Ibid. p. 625. - 23) Derselbe, Notes on visceral anatomy of Lycaon pietus and of Nyetcreutes procyonides. Ibid. P. II. p. 373. -24) Derselbe, On the brain of the Sumatran Rhino-ceros. Transact. Zool. Soc. London. Vol. X. p. 411. — 25) Derselbe, Notes on the anatomy of Tolypeutes trieinctus with remarks on other Armadillos, Proc. Zool. Society. p. 222. - 26) Gasco, Fr., La Balaena (Macleagius) australiensis du Musée de Paris, comparée à la Balaena biscayensis de l'Université de Naples. Compt. rend. LXXXVII. No. 11. - 27) Gegenbanr, C., Ueber das Kopfskelet von Alepocephalus restratus Risso nebst Bemerkungen über das Kiemenorgan von Alausa vulgaris. Morphologisches Jahrbuch. Bd. IV. Supplement. S. 1. - 28) Derselbe, Bemerkungen über den Vorderdarm niederer Wirbelthiere. Ebendas. S. 314. — 29) Gervais, P., et Alix, E., Ostéologie et myclogie des manchots ou Sphéniseidès. Journ. de Zool par Gervais. - 30) Giebel, C. G., Ueber Schädel und Gebiss der Otterngattung Pterura. Zeitschr. f. die gesammte Naturw. von Giebel. 51. Bd. S. 373. — 31) Hasse, C., Die fossilen Wirbel. Morphologisches Jahrbuch. Bd. IV. S. 214. (Cestracionten) u. S. 480. (Reptilien). - 32) Derselbe, Ucher die Verwandtschaftsverhältnisse der Gattung Selache. Ebendas. Suppl. S. 43. - 33) Derselbe, Das natürliche System der Elasmobranchier auf Grundlage des Baues und der Entwickelung der Wirbelsäule. Zool. Anz. No. 7. 8. -34) Huxley, T. H., Contributions to Morphology. No. 1. On Ceratodus Forsteri with observations on the Classification of Fishes. Proc. Zool. Soc. London. 1876. Wichtig für vergleichende Anatomie, namentlich des Skeletsystems.) - 35) Lavocat, Nouvelles recherches sur les museles de la Giraffe. I. Toulouse, Mém. Acad. Scienc. 7. Ser. T. 20. - 36) Miall and Greenwood, F., The anatomy of the Indian Elephant. Journ. of anatomy and physiol. Vol. XII. P. II. seqq. (Myologie). — 37) Miall, L. C., Studies in Comparative anatomy I. The Skull of the Crocodile. London S. — 38) Mivart, St. Geo., On the axial skeleton of the Pelcea-Transact. Zool. Soc. London. Vol. X. p. 315. - 39) Derselbe, Notes on the fins of Elasmobranehs with considerations on the nature and homologies of Vertebrate limbs. Proc. Zool. Soc. - 40) Moneks, S. P., The columella and stapes in some northamerican Turtles. Proc. american Philos. Soc. Vol. 17. p. 335. - 41) Münter, J., Ueber 2 im 19. Jahrhunderte in Greifswald zur Section gelangte männliche Individuen von Balaenoptera Sibbaldii v. Ben. 2 Taf. Mitth. des naturw. Vereines von Neu-Vorpommern. 9. Jahrg. S. 1. (Inatomie.) — 42) Murie, J., Remarks on the skull of the Echidna from Queensland. Jour. Linn. Zool. Soc. Vol. XIV. p. 411. - 43) Nathusius, W. v. (Königsborn), Abgrenzung der Ordnung der Oseinen von den Clamatoren, Scansoren und Columbinen durch die Structur der Eischalen. Zeitschr. f. w. Zool. XXX. Suppl. S. 69. — 44) Parker, W. K., On the structure and development of the skull of the common snake (Tropidonotus natrix). Proc. Royal Soc. Vol. 27, p. 13. -45) Derselbe, On the structure and development of the skull in Sharks and Skates. Transact. Zool. Soc. London. Vol. X. P. 4. p. 189. - 46) Derselbe, On the stucture and development of the skull in the Batrachia. London. Philos. Transact. Vol. 166. P. II. 1877. — 47) Parker, W. K. and Bettany, G. T., The morphology of the skull. London. 1877. 8. — 48) Perepelkin, K., Sur la structure de la notocorde de la lamproie (Petromyzon fluviat.). Communication préalable. Bull. de la Soc. impér. des Natural. Moscou. 1. p. 107. — 49) Peters, W., Ueber Epigoniehthys cubellus, eine neue Gattung und Art der Leptocardii. Monatsber, der Berliner Akademie, Juni, 1876, — 50) Derselbe, Ueber das Brustbein des Hippopotamus

(Choeronsis) liberiensis, Ebendas, Juni, S. 445, - 51) Pouchet, G., Mémoires sur le grand Fourmilier. Paris. 1876-78. 4. - 52) Renaut, J. et Duchamp, G., Sur l'organe appelé corde dorsale chez l'Amphioxus lanceolatus. Compt. rend. T. 86. p. 898. - 53) Ryder, J. A., On the from of the stapes in Dipodomys. Americ. Naturalist. Vol. 12. p. 125. — 54) Schneider, Anton, Ueber den Bau des Amphioxus lanceolatus. Sitzgsber. d. Oberhess. Ges. f. Natur- und Heilk. — museles found in the Greenland Right-Whale. of anat. and physiol. Vol. XII. P. II. p. 217. —
56) Watson, M. and Young, A., Ou the anatomy of the Elk (Alees malchis) Journal Linn.
Zoolog, Society. Vol. XIV. No. 76. p. 371. — 57) Wiedersheim, R., Ueber Labyrinthodon Ruetimeyeri. Ein Beitrag zur Anatomie des Gesammtskelets und des Gehirns der triarsischen Labyrinthodonten. Morphol. Jahrb. Bd. IV. S. 660. - 58) Derselbe, Nachträgliche Bemerkungen zu seiner Arbeit über das Kopfskelet der Urodelen. Ebendas. S. 320. Vgl. auch: III. 2. Renaut, Epithel des Amphioxus. V. 10. Flesch, Schwanzende der Wirbelsäule von Siredon etc. VI. 18. Ewart, Lymphgefässe der Neunaugen. VI. 21. Gulliver, Blut von Manatus und Beluga. VI. 42. Schöbl, Blutgefässe des Centralnervensystems der Saurier. 43. Derselbe, Rachenschleimhaut der Amphi-VI. 46. Trois, Lymphgefässe der Teleostier. VIII. 5. Berger, Rückenmarksband bei Reptilien und Amphibien. VIII. 21. Ehlers, Epiphyse des Plagiostomen-Gehirns. VIII. 30. Giuliani, Rückenmark von Lacerta. VIII. 31. Götte, Rückenmark der Neunaugen. VIII. 41. Gehirn der Ungulaten. VIII. 61. Rohon, Sela-VIII. 73. Tartuferi, Gehirn von Talpa. VIII. 77. Viault, Plagiostomenhirn. VIII. 78. Vignal, Fischherz VIII. 80. Zincone, Rückenmark v. Rind. IX. 2. Braun, Haut der Geckotiden. IX. 4. O. Hertwig, Hautskelet von Lepidosteus und Polypterus. IX. 6. Lataste, Schuppen der Seincoiden. IX. 9. Ra-thouis, Hautdrüsen von Schildkröten. IX. 11. Ribbert, Hautdecke der Säugethiere. IX. 13. Solger, Schweissdrüsen vom Reh. IX. 14. Studer, Federn vom Pinguin etc. IX. 15. Todaro, Reptilienhaut. X. 7. Blanchard, fingerförmige Drüse der Knorpelfische. X.11. Papagcienzunge (Ciaccio.) X.18. Motta Maja, Magendrüsen von Schildkröten. X.20. Pestalozzi. Verdauungstractus von Siredon. X. 27, 28, 29, 30. Zähne diverser Vertebraten. XI. 1. Jobert, Respirationsorgane der Fische. XII. 25. 26. Watson, Männliche Geschlechtsorgane von Chlamydophorus, Dasypus und Hyaena. XII. 22. Turner, Oviduet von Laemargus borealis. XII. 20. Syrski, Geschlechtsorgane der Knochenfische. XII. 15. Petri, Copulationsorgane der Plagiostomen. XII. 4 u. 5. Bedriaga u. Braun, Begattungsorgane der Tritonen. XIII. A. 4. Capranica, Linse und Chorioidea der Fische. XIII. A. 9. Emery, Cornea von Knochenfischen. XIII. A. 18. Hoffmann, Vogelretina. XIII. A. 25. Mazzoni, Tapetum der Säuger. XIII. A. 16 u. 29. Linse der Vertebraten. XIII. A. 34. Tafani, Vogelretina. XIII. A. 36. Tourneux, Tapetum der Säuger. XIII. B. 8. Retzius, Gehörorgan der Knorpelfische. XIII. C. 6. Hesse, Entenschnabel. XIII. C. 16, 17. Solger, Zincone, Sinnesorgane der Fische. XIV. A. 6. Rolleston, Unterschied zwischen Hasen- und Kaninchen-schädel. Entwickel. I. 31. Kolessnikow, Eierstöcke der Amphibien und Knochenfische. III. 7. v. Ebner, Triton mit bleibenden Kiemen. III. 21. Thacher, Fischflossen.

Nach Albrocht's (2) Untersuchungen muss der sog. Proc. odontoides atlantis der Urodelen als ein gegen die Exoccipitalia abgesetztes Basioccipitale aufgefasst werden; er bildet einen Abschnitt des Parachordalkneppis and ossificit vom Alás aus. Der occipital Abachnit des Parasphenoids sollt wahrscheinlich eine flypapophysonbitdung dar. — Mit dissers Auffassung diriert ide Angabe vom Parker, London Phil. Transact. P. 2. 1877. Demusfolge würde der Fortatat aus einem Besonderen hinteren Faracherdalknorpt bervorgeben, selbstätnödig ossificieren, dann mit einer Sebelsö, welches, selbstätnödig verkinderen, dan nut die Chorda berungelit, und schliesslich mit dem att, einen selbstätnödigen Wirbel; bis der Saurepsich att, einen selbstätnödigen Wirbel; bis der Saurepsich att, einen selbstätnödigen Wirbel; bis der Saurepsich einbezegen vorden. Albrecht spricht sich (No. 39) gegen diese Auffassung aus.

Ans der, nuf Untersnchung vieler Teleostierarten beruhenden Schilderung der morphologischen und histologischen Verhältnisse der Geschlechtsorgnue der Fische, die Brock (7) gegeben hat, beben wir Folgendes heraus:

 Männliche Generationsorgane. Der nureife lleden zeigt einen neinösen Bau, der geschlechtsreife Hoden lässt zwei Typen unterscheiden.
 A. Radiärer Typns; Parallele, von der Tunien albuginen zum Illius verlaufende, am blinden Ende oft

gahlig getheilte Schläuche münden im Hilus in das Vas deferens (Acanthopteri).

B. Lacunñrer Typns; die Schläuche des Hoden

anastemosiren se zahlreich, dass ein complicirtes Cnnalsystem entsteht (Cyprinoiden).

In beiden Typen fahlt den Hodencmälchen sowchl Tunica propria, als nuch Interstitielles Gewebe; die Epithelschläuche liegen zwischen Scheidewänden, die von der Albuginea zum Vas deferens verlaufen, während die Albuginea das Vas deferens überzieht, das Innere derselben in Fächer nbtheilen.

Durch Auspinseln des Epithels konnte Verf. dieses Frahwerk dos Hoden darstellen. Das Epithel ist bei umreifen Hoden mehrschichtig; die Zellen bahen einen gressen Kern und einen dünnen Protoplasmammtel. Die Veränderungen derselben bei der Spermatogonese hat Verf. nicht gennnor untersucht.

Die Grenze zwischen Hoden und Vas deferens (dessen Wände jn eine directe Pertsetzung des Hedengerüstes sind) bezoichnet das Anftreten eines einschichtigen Plattenepithels, Den anatomischen Bau der Ovarien schildert Verf. genau und stellt die einzelnen Typen in einer Tabelle zusammen. Ueber ihr histelogisches Verhalten mach: er folgende Angaben:

Die Wand des Ovariums ist eine Musenlaris mit spärlichen Bindegwebe und elastischen Pasern; ause sen wird sie überkleidet vom Epithel des Bauchfells (das Bindegwebe desselben geht unterenbar in das zwischen den Musikeln liegende auf). Die innere Öterfläche überzheit auf den Eiterstecknistellen das Keinfläche überzheit auf den Eiterstecknistellen das Keinfläche überzheit den Schreibergeben der Schreibergeben hert, (Ze gild dieses nur für die Eiterstöcke mit sein lich gelegenem Orarialexanlig bei desen mit eentrales. Orarialexanl führe sich hur nicht führmerdes Epithel;

Am reifen Ei unterzeheidet Verf. als constant zw die Zona radianis; eine Eussern Lamelle derselbes (Kölliker) ist nicht ganz besländig. Eins Dotzehur fand Verf. nie. Das Folliselepithel schiptt Forstäre durch die Canisle der Zona radiats bindurch; dieselbe bedingen eine Streifung der hemogenen Randschalt of gen haufs (Gonodschicht. Hills.). Eine Einwachzung der Folliselepithelien in das Ei kommt bestimm nicht vor.

Zu jeder Zeit besitrt den Ei ein Fellikelepitelt. Die Zellen desselben sind bei jungen Etern platt, vr-den aber später enbisch ned sind dann anch im Profisiethbar. Wie das Follikelepitel entsteht, konnte Verf., nicht bestimmt entscheiden, er ist aber geneigt, das zelbe van Keinspiltel abzuleiren, und konnte den bestimmte Nachweis führen, dass die Eier aus dem Keinspiltel sich entwickeln, wie das für die Ammitent gelit.

Hasse (31) gibt eine Schilderung des Baues der Wirbel von Cestraeien Philipp i und geht genas auf das Verhalte der skeletigenen Schicht, und der und des Verhalten Gescheidenstellung im Fertigen Zestande weitiger Abhaltsponkte is momphologische Hissieht bietet, als ihre Entwischetze innerhalb einer indifferenten Belegenheit der Chorda. Fertigen der Schieder der Schied

# Entwickelungsgeschichte

bearbeitet von

Prof. Dr. WALDEYER in Strassburg.

#### 1. Generationslehre, Samen, Et.

1) Gunning, Sur l'anaérobiose des micro-organismes. Compt. rend. LXXXVII. No. 1. p. 31. — 2)
Pasteur, Remarques sur cette note. Ibid. p. 33.
(Gunning bestreitet, dass es anaërobiotische Microorganismen gabe. Er konnte nachweisen, dass bei den baherigen Versuchsweisen stets noch ein geringer Sauerstoffsrest vorhanden war. Im Uebrigen stimmt er Pasteur hezüglich der Niehtexistenz einer Archebiosis rs. - Letzterer glanht ein Verfahren gefunden zu laten, durch welches er in der That allen Sauerstoff entfernen kann und tritt für das Vorhandensein angerobiotischer Lebewesen ein.) — 3) Derselbe, Sur la théorie de la fermentation. Ibid. p. 125. — 8a) Berthelet, Repense à la Communication de M. Pasteur. Red. p. 128. — 4) Derselhe, Nouvelle Communication as sujet des Notes sur la fermentation alcoolique, treuvées dans les papiers de Cl. Bernard. Ibid. p. 185. - 5) Derselbe, Observation à la suite de la Comnunication de M. Pasteur. Ibid. p. 188. - 6) Pasteur, L. Esamen eritique d'un écrit posthume de Claude Bernard sur la fermentation alecolique. Ibid. p. 814. 7) Berthelot, Observations sur la note de M.
 Pastenr, relative à la fermentation alecolique. Ibid. No. 25. p. 949. (Die Nummern 3-7 enthalten meist penieliche Bemerkungen über ein nachgelassenes unvollendetes Manuscript Claude Bernard's, in welchem weezeless Manuscript Chause Dernard's, in weiterem et die Pasten'schen Angaben über Ansferbiese und Alcoholgahrung in Frage stellt.) — 8) Chiene, J. and Ewart, J. Cossar, Do Bacteria or their Germs tent in the Organs of Healthy living animals? John. of saat and physiology. Vol. XII. P. 8. p. 448. (Wenn such Bacterien im Darmtractus gesunder Individuen mehlieh verkommen, so fehlen sie doch in anderen Organen gesnnder Kaninchen; Verff. widerspreehen also 6m bekannten Angaben Tiegel's, welche Burdon Sanderson 1874 bestätigte; sie experimentirten nach Lister's antiseptischem Verfahren.) - 9) Béchamp, A., et Enstache, G., Sur la cause de l'altération spontanée des ocufs. Réponse à une réclamation de M. U. Gayon. Compt. 1 end. T. LXXXV. No. 27. p. 1290. (In Original oinzuschen; im Wesentliehen Polemik.) 10) Lister, The nature of fermentation. Quart.
 Journ. micr. Se. Vol. XVIII. p. 177. — 11) Balfour, F. M., On the Phenomena accompanying the Maturation and Impregnation of the Ovum. Quart, Journ. microsc. Sc. April, 1879. Vol. XVIII. New Ser. p. 109. (Treffliche kritische Zusammenstellung der neneren Untersuchungen von Hertwig, Fol, Bütsehli n. A. über die Erscheinungen bei der Reifung und Befruehtung des thierischen Eies. Zum Sehluss sind die Hauptergebnisse in einigen kurzen Sätzen ühersiehtlich zusammengefasst. Die Arbeit B.'s erseheint als eine Fortsetzeeg des Anfsatzes von J. Priestley im 16. Bande

des Quarterly Journal, citirt, S. 23, im Berieht für 1876.) - 12) Derselbe, On the structure and development of the vertebrate Ovary. Ibid. p. 383. - 13) de Bary, A., Ueber apogame Farne und die Erseheinungen der Apogamie im Allgemeinen. Botanische Zeitung, 1878. (Verf. bezeichnet mit dem Ausdrucke "Apogamie" oder "Zengungsverlust" den Verinst der sexuellen Zeugung, welche dann dnrch einen anderen Reproductionsprocess ersetzt wird. Sie tritt im Pfianzenreich, wie Verf. im Einzelnen nachweist, bei Speeies versehiedener Familien oder bei Speciesgruppen anf, besonders die Farne liefern Beispiele. Verf. weist sehon daranf hin, dass ein soleher Verlust sexueller Zeugung aneh im Thierreiche vorkommen könne, ohgleich Beispiele nicht bekannt sind. Ref. wollte nicht versänmen, bei der generellen Wichtigkeit der Sache auch an diesem Orte auf die Arbeit de B.'s aufmerksam zu machen.) - 14) Bischoff, Th. L. W., Ueber die Zeiehen der Reife der Sängethier-Eier, Arch, f. Anat. u. Physiel. Anat. Ahth. S. 43. (Kritisch-historische Bemerkungen zu der Mit-theilung von S. L. Schenk, Ueber künstliche Befruchtnng von Kaninchen- und Meersehweinehen-Riern s. Ber. f. 1877. Von allen Zeiehen der Reife des Säugethier-Eies, die B. in seinen bekannten Werken ausführlich diseutirt hat, hält er anch bente nach ernenten Untersuchungen für das sicherste: die Umwandlung der Zellen des Disens in spindelförmige Körper, wodnreh der Disous ein ganz eigenthümlich strahliges Ansehen erhält, die Zellen wie anfgequollen erscheinen und der Disens eine gallertartige Beschaffenheit annimmt.) - 15) Brandt, A., Ueber das Ei und seine Bildnigsstätte. Ein vergleiebend-morphologischer Versueb mit Zugrundelegung des Insecten-Eies. Leipzig. gr. 8, 200 SS. 4 Taf.

— 16) Derselbe, Ueber den rudimentären Hermaphroditismus bei Perliden. Zool. Anz. No. 17. (S. No. 15.) - 17) Chiara, D., Spontaneous evolution eaught in Aet through eorpsy congelatien. London. — 18) Ciamician, J., Zur Frage über die Eutstehung der Geschlechtsstoffe bei den Hydroiden. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. S. 501. (Bei Tuhularia entwickeln sieh Eier wie Samen aus dem Ectoderm, bei Eudendrium die Eier aus dem Eetoderm, die Spermatozoei aus dem Entoderm; demgemäss können die Befunde v. Beneden's bei Hydractinia keine allgemeine Geltung beanspruchen. Die von van Beneden bei Hydraetinia als Hodonanlage gedeutete Ectodermeinstülpung in den weiblieben Gonophoren sieht Verf. als pung in den weibischen den gebruchen beine junge Medusen-Anlage an, die zu einer medusoiden Keimtasche verkümmere.) — 19) Dohrn, Ueber die das Geschlecht hedingenden Ursachen. Vortrag im ärzti. Verein zn Marburg, Sitznng vom 5. Dec. 1877. Berl. klin. Wochensehr. No. 43. (Zusammenstellung; Verf. spricht sieb für die von Mayrhofer vertretene Verf. spricht sien für die von mayrnote. Ansieht aus, dass das Geschlecht im Augenblicke der

Befruchtung bestimmt werde.) - 20) Duval, M., Sur los spermatohlastes et leur corpuscule céphalique. Société de Biologie. 19. Oct. Gaz. méd. de Paris. No. 47. (Nichts wesentlich Neues; Verf. stimmt im Wesentlichen mit v. la Valotte und Balhiani überein und betont, dass die fadenförmigen Sprossen der Spermatohlasten, aus welchen Sprossen sich die Samenfäden entwickelten, eehte Zellen seien, da sie [die Spressen] Korne enthiclten. Aber diese Kerne entwickelten sieh nicht zu den Köpfen der Samenfäden, diese entständen vielmehr aus einem nehen dem Kerne gelegenen besonderen Körperchen, Corpuscule eéphalique Balhiani's - vgl. auch die Angahen von Langerhans bezüglich der Samenfaden-Entwickelung bei Amphioxus, Ber. f. 1876, Ref.) - 21) Fol, H., Reponse à quelques ohicctions formulées centre mes idées sor la pénétration du zoosperme. Arch. de zool, expér. par Lacaze-Duthiers. T. 6. p. 180, - 22) Frommann, Ueber die Structur der Dotterhaut des Hühnereies. Sitzungsber, der Jenaisehen Gesellseb. für Med. nnd Naturwiss. Sitzg. vom Novhr. Jena 1879. S. LXXXVI. — 22a) Galeh, De l'oeuf dans la série animale. Paris. - 23) Girard, M., Snr les pontes des Abeilles. Compt. rend. T. 87. p. 755. (Gegen Perez, s. diesen Ber.) - 24) Gruher, A., Die Bildung der Eiersäckehen hei den Cope-poden. Zool. Anzeiger. No. 11. (Berichtigung einer früheren irrthümlichen Angabe.) - 25) Hacekel, E., Gesammelte populäre Vorträge aus dem Gehiete der Entwickelungslehre. 1. Heft. Bonn. 8. 181 SS. — 26) Derselbe, Die beutige Entwickelungsichre im Verhältnisse zur Gesammtwissenschaft. Vortrag auf der Münchener Naturf.-Vers. 3. Abdruck. Stuttgart. 8. 24 SS. - 27) Hertwig, O., Nouvelles contributions à la connaissance de la formation, de la fécondation et du fractionnement de l'ocuf des animauz. Arch. de zool, ezpérim. par Lacaze-Duthiers. T. 6. p. 171. — 28) Derselhe, Beiträge zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Theilung des thierischen Eies. 3. Theil. Morphologisches Jahrbuch. Bd. IV. S. 156. 177. — 29) Thering, H. v., Befruchtung and Furchung des thierischen Eies und Zelltheilung nach dem gegenwärtigen Stand der Wissensehaft dargestellt. Vorträge für Thierärzte. I. Serie. Heft 4. Leipzig. 56 SS. (Sehr gute Zusammenstellung der neueren Forsehungen auf diesem Gehiote nebst kritischen Bemerkungen.) - 30) Keller, C., Ueber Spermahildung bei Spongilla. Zool. Anzeiger. No. 14. (Samenfäden sind sehr schön [in Follikel eingeschlossen] bei den kleinen Ezemplaren zu beobachten, welche sich auf Phryganeengehäusen im Mai und Juni ansiedeln.) — 31) Kolessnikow, N., Ucber die Eientwicklung bei Batrachiern und Knochen-Archiv f. mier. Anatomic. Bd. XV. S. 382. - 32) Kupffer, C. und Benceke, B., Der Vorgang der Befruchtung am Ei der Nennaugen beobachtet. Gratulationsschr. an Theodor Schwann. Königsberg. gr. 4. 33) Lankester, E. Ray, Perigenesis and Pangenesis. Haeckel's new Theoric of Horedity. Nature, XIV, 1876. -34) Derselbe, Motility of the Spermatozoa of Limu-lus. Quart. Jonen. micr. Sc. Vol. XVIII. New. Ser. (Die Spermatozoen von Limulus haben einen eitronenförmigen Kopf und langen zarten Schwanzfaden; sie hewegen sich, frisch untersucht, lehhaft, unterscheiden sich also in manchen Dingen von denen der Crustaeren. -- Verf. möchte die Poecilopoden den Arachni-den als eine Unterahtheilung unter der Bezeichnung: "Branchiopulmonata" anreihen. -- Man vergleiche die Untersuchungen von Barrois über die Embryologie der Araneen, s. diesen Bericht. Ref.) - 35) Löwe, L., Ueber Befruchtung. Vortrag. Berliner klin. Wochenschrift No. 34. (Zusammenstellung.) - 36) Mac Crady, J., A provisional theory of Generation. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. XIX. P. H. - 37) Moniez, R., Sur les spermatozoides des Cestodes. Compt. rend. T. LXXXVII. p. 112. - 38) Morriggia, A., Sulla fecondazione artificiale negli animali. Atti Reale Accad.

dei Lincei, Ser. H. Vol. H. 1876, - 39) Münter, J. Ucber einen bei Clupea Harengus L. vorgekommenen Pall von Hermaphroditismus. Mitth des naturw, Ver-eins von Neu-Vorpommern. 9, Jahrg. S. 108. — 40; Nusshaum, M, Ucher die Differenzirung der Geschlochter, Silzungsber, der Niederrheinischen Gesellsch, in Bonn. Med, Section. 22. Juli. — 41) Perez, J. Sur la ponlo de l'Abeille reine et la théorie de Dzierzon, Compt. rend. LXXXVII. No. 11. p. 409. (Unter 300 Drohnen, die von einer durch ein Männehen frarzösischer Raco befruchteten italienischen Bienenkönigen abstammten, fand Perez 161 reine Italiener, 66 Mischlingsformen und 83 Franzosen, Er glaubt daraus schliessen zu können, dass die allgemein accepturte Dzierzon'sche Theorie, wonach die Drohnen aus unhefrachteten Eiern hervergingen, nicht haltbar sei; es hätten ja sonst, da der Einfluss des Männehens wegficle, alle Drohnen italienischer Race sein müssen.) -42) Pfeffer, G., Beiträge zur Kenntniss des Hermaphroditismus und der Spermatophoren bei nephroaphrountismus und der Spiennaupnoren der nephro-pneusten (Sastropeden, Arch. f. Natnrgesch, 44 Jahr. S. 420. — 43) Sanson, A., Parthénogénèse chez is-Aheilles. Compt. rend. T. 87. p. 659. (Gegen Perez, s. diesen Bericht No. 41.) — 44) Selenka, E., Zedegische Studien I. Befruchtung des Eies von Toupneustes variegatns. Ein Beitrag zur Lehre von der Befrachtung und Eifurchung. Leipzig, 4. 3 Taf. (Vgl. den Bericht f. 1877, nach der vorläuf. Mittheilung.) — 45) Slavjausky, Du développement et de la matura tion des vésicules de Graaf pendant la grossesse. Annales de Gynécologie. Févr. (Nach S's. Untersuchusgen findet man im Ovarium Schwangerer 1) Follikel in verschiedenen Entwickelungsstufen und abortiv zu Grunde gegangene Follikel; 2) vollkommen reife Follikel nnr ausnahmsweise; 3) gelhe Körper, welche erst während der Schwangerschaft gehildet sind. 4) Slavjansky meint, dass die Schlüsse, welche man auf eine Ueberwanderung des Eies aus dem Sitze des gelben Körpers gezogen hat, noch sehr unsieher wären.) -46) Stossich, M., La teoria della vesica germinativa Boll, Soc. Adriat. Scienze nat. Trieste. Vol. IV. No. I. p. 83. — 47) Tyndall, J., La génération spontance. Revue scientif. No. 51. p. 1197. - 48) Vaillant, L., Sur l'ocuf d'un poisson du groupe des Squales, Stegostoma tigrinum Broussonnet. Compt. rend. T. LXXXVI. p. 1279. (Verf. bestimmte eine hisher unbekannte Selachier-Eiferm, hei Neu-Caledonien gefnnden, als zu Stegostoma tigrinum gehörig.) - 49) la Valette, St. Georg-Ueber die Genese der Samenkörper. Fünfte Mittheilung: die Spermatogonese bei den Säugethieren und dem Menschen. Archiv f. mier. Anatomic. Bd. XV. S. 261. - 50) Derselbe, De spermatosomatum evolutione in Plagiostomis. Bonnae. MDCCCLXXVIII. 4. 10 pp. 1 Tah. Progr. academicum. - 51) Woed-Mason, J., Hermaphroditism in the Parasitic Isopoda. Further remarks on Mr. Bullar's paper's on the above subject. Ann. dowski, Eihildang von Boncllia. - XIV. D. 26. Korotneff, Eshildung hei Hydra. - XIV. H. 12, 13, 15 - XIV. J. 43, Nathusius, Eischalen. - Entwickl. Il. A. Minet, Befruchtungserscheinungen. — 11. C. 57. 58. Whitman, Eibildung von Clepsine. - III. 5. Dall. Sperma von Mollusken. - Ill. 6. Darwin, Befruchtung von Pflanzen.

Die, wie alle Balfour'schen Arbeiten, klar und testimmt geschrichenen Untersuchungen über die Entwickelnung der Eier und der Eierstöcke der Wirbelthiere (12) stimmen in den Hauptpuncten mit den Angaben des Ref, überein. Die Resultate sind vom Verf. selbst in folgender Weise knrz formulirt worden:

- I. Eierstock und Ei der Selachier. 1) Der embryonale Selachier-Eierstock stellt eine im Querschnitte dreieckige Leiste dar, bestehend aus einem Stroma und bedeckendem Epithel; eine besondere Verdickung des letzteren an der lateralen Seite bildet das Keimepithel. Das Stroma sondert sich später in eine äussere (periphere) Gefässzone und in eine ceutrale Masse Jurphatischen Gewebes, welches die Hauptmasse des Ovariums bildet.
- 2) Während anfangs das Keimepithel vom Stroma durch eine Membran scharf geschieden ist, wuchert später die vasculäre Partie des letzteren in das Keimepithel vor und scheidet so einzelne Primordialeier und Epithelzellengruppen (p. 388) ab. Schliesslich bilden die vorgewucherten Stromafortsätze nnter der oberflächlichsten Epithelschicht, indem sie sich verbinden, eine Art Membran, welche eben von der oberflächlichsten Epithelschicht, die Verf. als ein "Psendo-pithel" bezeichnet, bedeckt wird. Einzelne dieser Epithelzellen gehen mit faserigen Fortsätzen in die Membran über. Uebrigens steht (vgl. p. 388) das Pseudoepithelium direct an vielen Stellen mit den uutstiegenden Epithelzellengruppen in Verbindung.
- 3) Üeber die Bildung der Primordialeier haben wir bereits in diesem Bericht (Ontog. II. B.) Einzelnes angegeben; hier wollen wir nur hervorheben, dass Balfour sie in dieser neueren Arbeit als modificirte Keimepithelzellen ansieht (p. 384 heisst es: "My own results agree with these of previous investigators, in attributing to the germinal epithelium the origin of both of the follicularepithelium and ova"). Auch sei bemerkt, dass Balfour hier die Angaben von H. Lud wig, Schultz und Semper im Auge hat, mit denen er vorzüglich in der Deutung des unterhalb der eben erwähnten Membran gelegenen Gewebes, welches er ja zum grössten Theil als epithelial ansieht, differirt.
- 4) Die definitiven Eier entwickeln sich aus den Primordialeiern auf zweifache Weise: a) entweder geben die Ureier, welche von Anfang an isolirt bleiben oder sogenaunte "Ei-Nester" bilden können, direct durch einfaches Wachsthum, neben einer bläschenförmigen Veränderung des Kernes, in die definiliven Eier über, oder b) die Eier eines Nestes verschmelzen zu einer diffusen kernhaltigen Protoplasmamasse, in der einige Kerne mit gewissen Protoplasmamassen zu Grande gehen, gewissermassen als Nahrungsmaterial für das Uebrige dienen; andere Kerne aber sich zu klaren Bläschen entwickeln, wieder mit einer distincten Protoplasmazone sich umgeben und so die definitiven Eier herstellen. In den klaren Keimbläschen beobachtet man von Anfang an einen sich tiefer färbenden granulirten Fleck, der reticulirt erscheint und Nucleoli an den Knotenpuncten des Netzworkes zeigt.
- 5) Das Follikelepithel stammt direct vom Keimepithel ab; anfangs platt, werden seine Zellen später gründrisch und liegen in mehreren Schichten; eigenhämliche flaschenförmige Zellen finden sich darunter,

die vielleicht zur Ernährung des Eies in besonderer Beziehung stehen. Später erleiden sämmtliche Zellen retrograde Metamorphosen.

- 6) Das Selachierei zeigt in früheren Entwickelungsperioden zwei Membranen, beide werden vom Dotter aus gebildet. Die innere ist die Zona radiata, die äussere eine dünne sog. M. vitellina. Sie schwinden später beide, werden wenigstens ansichtbar (when the egg [in Scyllium and Pristiarus] is laid, no trace of any membrane is visible).
- 7) Vom Baue des Eidotters mit seinem protoplasmatischen Netzwerke ist schon früher (1874) und in diesem Berichte (Ontog. II. B.) referirt worden. Die Dotterkugeln lässt Verf. wie Gegenbaur (und Ref.) durch Auswachsen aus den primitiven kleinen Granulis entstehen und erwähnt mehrerer noch schwer zu deutender Bildungen im Dotter. In jüngeren Keimbläschen ist das Netzwerk deutlich zu sehen; später weniger gut. Die Zahl der Kernkörper nimmt mit den Alter zn.

Ganz genau so verläuft auch nach den Schilderungen des Verf. der Entwickelungsgang des Ovariums und der Eier bei Säugethieren (hier wurden hauptsächlich Kaninchenembryonen untersucht); auch hier kommt wohl eine Verschmelzung von 2-3 Ureiern vor, ans der so hergestellten Masse geht dann entweder ein einziges oder wieder mehrere definitive Eier hervor (vgl. die Angaben von Götte, Ber. f. 1876, der diese Verschmelzung zugleich mit einer Verschmelzung der Kerne für die Batrachier als die Regel hinstellt. Ref.). Die Angaben von Foulis und Kölliker bezüglich des Follikelepithels kann Balfour nicht bestätigen, stellt sich vielmehr auf Seite des Ref. - Ref. will hier gelegentlich mittheilen, dass er selbst gleich nach dem Bekanntwerden der Arbeiten von Kölliker und Foulis im Vereine mit Dr. Sackheim aus Wilna eine ernente, sehr eingehende Untersuchung über die Eibildung bei Säugern, namentlich Hunden, Rindern, Katzen und Mäusen, angestellt hat; die Resultate haben die frühere Auffassung des Ref. nur bestätigt. Leider hat eine andauernde Krankheit Dr. Sackheim's die Publication der Arbeit, zu der die Tafeln fertig vorliegen, bis jetzt verzögert. Die weitere Fortsetzung dieser Untersnchungen hat jüngst Dr. Kolessnikow (für Fische und Batrachier) im Archiv für microscopische Anatomie gegeben - s. diesen Ber. -.

Balfonr kommt, S. 398 und 431, zu dem Satze, dass die Ureier eigentlich noch keine Eier seien (they are not to be regarded as ova but merely as embryonic sexual cells). Das will nach dem Erachten des Ref. nicht viel bedeuten, denn streng genommen sind die Keimepithelzellen auch "Embryonic sexual cells" und wenn, wie Balfour es ja selbst schildert, Ureier zu definitiven Eiern ohne weitere Veränderungen, als die blasenähnliche Umbildung des Kernes, oder das Granulirtwerden des Protoplasma's auswachsen können, so sind Ureier eben Eier jüngeren Stadiums. Dass Ureierähnliche Zellen als Mutterzellen von Sannenfäden fungiren, würde am besten den Balfour'schen Satz

stätzen, leider ist das aber noch nicht bewiesen, dass diese Samenmutterzellea ia derselben Weise vom Keimepithel abstammen, wie die Ureier.

van Beneden hat bei Sängelshieren vielkernige Massen beschrieben, aus denen er Eier abhleit; er verglicht dieselben mit den vielkernigen Keinlagers mancher Evretheirent (Nemadode). B. und Ball-four michte dem beistimmen. Verf. bespricht noch eingebacher die diversen Einsenhanen und tritt der siegebacher die diversen Einsenhanen und tritt der Verallgenciherung der Ansichten Klein\* g. (n. dies. Bert; von der Umelbeständligheit der Faren and dem Zusammenhängen eines Kern- and Protoplasmanets-werkes, wentziesen, war die Eine hettiff, eatzemen.

Den wesenlichen Inhalt der ausführlichen Schrift Ern at's 1(5) haben wir bernis ande der vorlänischen Mitthelining den Verf. 'ein Berichte für 1875, S. 163 wiedergegeben. Er gijsfelt in dem Satze, dass das wiedergegeben. Er gijsfelt in dem Satze, dass den Ernstellen schriften der Schriften der Schriften der Zeller nyptisenstire, dass dasselhe auch ver oder bei der Furchung nicht schrifte, wie neuerlings fatz allgenie hehauptet wird, sonderen durch Theilung direct in die jungen Ernhyonatzellen diespelbe. Wie Verf. sich die Angaben bestiglich des Schrindens des Keinhäuberhau erklitzt, itt auch einer anderverlien Arbeit desselben hereits in Berichte für 1877, S. 84 mitgeeistellt in Glegenden Satzen.

"Das Keimhläschen an eich ist die primäre Eizelle. jeder Dotter eine secuadare Umlagerung. Das Keimbläschea gieht, indem es sich dareh Theilung vermehrt, dea primaren Emhryoaslzellen den Ursprang; der Dotter braucht an dieser Theilnng aicht mit Nothweadigkeit zu participiren (Trematoden, gewisse Crustaceea and lasecten), that er dies aher, so hahen wir eine Eifurchung vor nns. Letz'ere hetrifft entweder die ganze Dottermasse (totale Dotterfurchnag; Säagethiere, Cacullanus), oder nur einen Theil derselben (particle Dotterfurchang: Vögel, Cephalopodea). Die Furchung ist hald regular, hald irregular (gewisse Insectea und Crustaceen), mit verschiedenen Uebergängen uad Abstufuagen (Gasteropeden); nnr ganz aasnahmsweise eilt sie der Theilang des Keimhläschene vorans (Clothilla), ia der Regel aber bleiht sie eatweder zeitlich hiater ihr zurück (Dotterhallung der Arthropoden), oder geht mit ihr geaaner Haad in Hand (Wirhelthiere, Ascaris). Bei vorhandener, die Theilang des Keimhläschens hegleitender Dotterfurchung dürsten freie, primăre Emhryonalzellea dadurch za Staade kommea, dass Keimhläschen-Descendenten entweder direct aus dea zagehörigen Furchungskugela hervorgnellen, oder aber diese letzteren als Nahrungsmaterial resorbiren. Wenn Verf. von "primären" Zellen spricht, so

muss hemerkt werden, dass er zweierlei Zellformen unterscheidet: Cellulae eimplices s. primariae, s. Cyta nad Cellulae compositae, s. secuadariae, seu Metacyta; das Kähere darüber wolle man im Original, S. 170, nacheehen.

Verf, stützt seine Aasieht einmal aaf sehr eiagehende eigene Untersuchungen, namentlich an Insecten, und aaf eine aasführliche Besprechung der einsehlägigen Literatur. Ueber den Baa des Insectea-Orariums, seine Entwickelung, die Eatwickelang der Sexualdrüsen, die Keimhautbildung werden eine grosse Aarahl aeuer Detailangahen gemacht, welche aber im Original vezdichea werden müssen. S. a. unter "Geschlechtsorgane".

Hervogrbabes soll soch werden, dass Verf. bei Besprechang des von ihm sadeketen Bernaphrodities Besprechang des von ihm sadeketen Bernaphrodities mas der Petiden, s. Ber. f. 1875, and die Discussies der hermaphroditischen Anlages diehenhappt nibbe eisgebt. Nach seinen Untersuchangen, verlebe auch bei Kröten angestellt werden, ist die Aaanknee einer vesprünglichen hermaphroditischen Anlage als Regi-(Ref.) nicht halthar; vielmehr Stumt er deson bei welche eich fär eise ursprüngliche indüfferate Anlage mit Illemologie von Ein und Stumen ausgegenochen halte-

Hertwig (28) gisht eine genaus Darstellung der Vorgiäage, die bis zar Befraschtung am Ei vor Asteracaathion eintretea, und führt den Neiweis, dass bei Coelaeteratea, Würmern. anderen Auweis, dass bei Coelaeteratea, Würmern. anderen Beiselben vorgiäage eich abspielen. Wir geben hiebalb nur eine Analyse seiner auf Asteracanthion sich besiebanden Anaghen.

Das Ovarialei liegt in einer feinstreißig erscheisesden Gallerthäle, die von platten Zellen hedeckt, der Charles der Einer zu der Greichten der Schaften der Veberrest der feinstreißen Zoae, zaräck. Das Anfangcentral gelegaen Keimblischen (30 n.) zeigt einfachen Keimfleck und protoplasmatischer Fadenaetz; vor der Reife rückt es his an die Oberfälische der Eise.

Der Keimfleck (15 m.) besteht aus 2 Substanzca. die sich gegen Reagentien und Farhstoff (Ac., Osmium, Carmin) different verhalten; er eathält einige Vacnolen.

Zur Zeit der Reife sehwindet, wenn man das Ei im der werwasser hringt, das Keimhläschen. An seimem der Oberfläche des Eis zagewandten, (dem oberen; Pole löst die Substanz des Keimhläschens sich zaerst, und das Eiprotoplassen dringt scheinbar wie ein Knopf in das Keimhläschen ein.

Nach 15—20 Minates sehrampft der Keinmfleck; in dem Protoplasmahöcker am oheren Pole des Keimhläschens catsieht gleichzeitig die Figur eines Doppelsterns. Derselbe waadert an die Peripherie des Dotters und lagert sich 30, "dass seine Längsavo in die Richtung eines Eiradias fällt".

Wie die Bohandlung mit 2 pCt. Ac crweist, ließe innerhal des Doppelsterns ein fasteriges Gehülde (Richtungsspindel Bütschli). Nan beginnt die Anstrehnan der Richtungsköprer; im erste befindet sich die periphore litälfte der Strahlenfigur; aus der centralen, im Ei verbliehenen, wird wieder ein Doppelstern, dessen periphere Hälfte als zweiter Richtungskörper ausgestossen wird.

Es bleibt also die centrale Hälfte des zweiten Doppelsterns im Ei; eie wandelt sich zum Eikern un. Hin Centrum des Sterns tritt darch Zussammenfliessen kleinere eine grössere Vacnole auf, die mehrere Körner einschliesst. Während die Strahlang im Protoplasma um diese Vacuole undenlitcher wird, rückt sie dem Mittelpunkte des Eies zu, und stellt nach einiger Umwandlung den Eikern dar.

In Folge der Befruchtung, die in der Regel durch das Eindringen eines Samenfadens geschieht, zieht sich der Dotter von der Eihülle zurück. Dann tritt um den Kopf des eindringenden Samenfadens eine strahlenformige Figur auf, die von der Peripherie zum Centrum des Eies wandert, und dort mit dem Eikern verschmilzt. Der erste Furchungskern entsteht also durch Copulation zweier Zeillkerne.

Nach Kolessnikow's (31) Untersuchungen bestehen die Geschlechtsdrüsen der Larven von Anuren aus einem gefässhaltigen, bindegewebigen Stroma, das von einer mehrschichtigen Lage von Keimepithel bedeckt wird. In diesem finden sich grössere Zellen, die Verf. mit Waldeyer als Primordialeier deutet. Nachdem die hiuteren Extremitäten der Larven sich zeigen, beginnt die Durchwachsung von Stroma und Epithel; dabei gelangen Bindegewebszüge auf die Oberfläche des Keimepithels, und bilden einen Endethelüberzug über das Ovarium. Einzelne Keimenithelinseln bleiben aber stets unbedeckt. In Folge der Durchwachsung von Epithel and Bindegewebe bilden sich die Follikel des Ovariums in der Weise, wie Waldever für die Amnioten nachgewiesen hat. Das Follikelepithel betheiligt sich an der Bildang des Nahrungsdetters. Die Dotterhaut des Knochenfischeies ist ebenfalls eine cuticulare Bildung, ausgehend vom Follikelepithel; der Modus der Eibildung im Ganzen ist bei den Knochenfischen genau wie bei den Batrachiern.

Nach Untersuchungen an verschiedenen Taenien, haupisächlich Taenia cucumerina, lässt Moniez (37) die Zellen der Hodenfollikel (primäre Mutterzellen) zanächst durch Sprossung junge Elemente liefern, die sich nosettenförnig um die Mutterzelle gruppiren; aber aus diesen "Rosettenzellen" werden noch nicht die Spermatozoen, wie Salensky es für Amphilina behauptet hat, sondern dieselben lösen sich ab und werden wahrscheinlich wieder Mutterzellen (secundäre Mutterzellen Ref.). Die primären Mutterzellen, nach Abgabe der Rosettenzellen, fahren aber fort, endogen Zellen zu produciren und liefern dann auch Samenfaden, doch lässt uns Verf. über deren Entstehungsmodus noch im Dunklen.

Nussbaum (40) äussert sich über die Entwickelungsverhältnisse von Ei und Samen folgendermassen:

- Hoden und Eierstock gehen aus derselben Anlage, einer beschränkten Anzahl von Geschlechtszellen, durch einen complicirten Theilungsprocess hervor.
- 2) Das Follikelepithel des Eies und die Zellen der (v. la Valette) sog. Follikelhaut entstehen durch Abspaltung vom Urei resp. der Ursamenzelle.
- 3) Heden und Eierstock sind insoweit von einander verschieden, als beim Hoden viele Bildungszellen (Spermatogonien, v. la Valette) in einer gemeinschaftlichen bindegewebigen Hülle, Ampulle, Hoden-anälchen vereinigt bleiben; beim Eierstock dagegen jede Geschlechtszelle (Ei) mit ihrem Follikelepithel

durch eine bindegewebige Hülle (Follikelbaut) von den benachbarten getrennt wird.

- 4) Das El vergrössert sich durch Wachsthum; es spricht Vieles dafür, dass auch die Follikelepithelzellen hierbei betheiligt sind (Waldeyor). Die Spermatogonie theilt sich und preducirt bei diesem Theilungsprocess ausser den die Samenkörper liefernden auch die zur Cystenmembran zusammentretenden Zellen (r. la Valette).
- 5) Homolog sind demgemäss Ei und Spermatogenie (v. la Valette); Follikelepithel und die Follikelhaut. Besondere Bildungen sind für das Ei die Felikelhaut; für die Spermatocyste die Cystemmembran; wobei jedoch nicht unerwähnt bleiben soll, dass auch die durch v. la Valette nachgewiesene Cystemmembran nach diesem Autor dieselbe Art der Entstehung hat, als die Follikelhaut der Spermatogonie und das Follikelepithel des Eies.

Giebt man dem 3. Satze eine andere Fassung, so wird man sagen können: die Disserzirung der Geschlechter tritt mit dem Moment ein, wo die Geschlechtszellen, jede von ihrer epithelialen Hülle umkleidet, zu vielen vereint in einer gemeinschaftlichen bindegewebigen Kapsel liegen. Der Hoden entsteht durch Gruppirung der einzelnen Elemente (Spermatogonie mit Follikelhaut) an der Wand der bindegewebigen Kapsel — Bildang der Ampullen und der gewundenen Hodencanäle —; die Ausführungsgänge nehmen von der Urniere ihren Ursprung (Waldeyer, Goette, Semper, Braun).

Der Eierstock bildet sich durch Abschnürung (Pflüger) jedes einzelnen Eienmentes (Ei mit Follikelepithel), indem durch Wucherung der bindegeweißen Kapsel die Follikelhaut des Eies gebildet wird. Dass in der Natur übersall auf einen weiblichen Keim viele männliche kommen, wird histologisch erlättert durch das Eigenwachsthum der weiblichen Geschlechtszelle und die Theilung der männlichen, die bis zu einem gewissen Stadium beide gleich gewessen waren.

Die ausführlichen, reichlich mit Abbildungen ausgestatteten Untersuchungen ven v. La Valette St. George (49) über die Samenbildung bei den Säugern bringen, abgesehen von der ausführlich besprochenen einschlägigen Litteratur, eine genaue Untersuchung der Reagenswirkungen und sind schon aus diesem Grunde geeignet, manche Irrthüme früherer Autoren zu berichtigen. Verf. untersuchte den Inhalt der Samencanälchen in frischen Zustande unter Zusatz von Humor aqueus desselben Thieres, sowie nach 2 bis 3 stündiger Erhärtung in 0,1 pCt. Osmiumsäure oder 2-3 tägiger Einwirkung einer 5 pCt. Lösung ven molybdaensaurem Ammeniak. Zur Härtung empfiehlt Verf. den absoluten Alkohol; die Schnitte werden in Haemotoxylin gefärbt und in verdünntem Glycerin angesehen. Untersucht wurden: Stier, Widder, Hengst, Kaninchen, Meerschweinchen (bei diesem muss man dem frischen Präparate ganz verdünnte Ac zusetzen), Haus- und Wanderratte, Maus, Igel, Hund, Mensch. Bei allen Objecten ergab sich Folgendes: Die Wand des Samencanälchens besteht aus einer structurlosen

Membrana propria (die auf Silberbehandlung Endothelzeichnung, aber keine Kerne aufweist) und ihr aufgelagerten kernhaltigen Fasern. Nach innen von der Wand findet sich das Keimlager, welches aus kleineren Follikelzellen und grösseren Spermatogonien besteht, die derartig angeordnet sind, dass jede Spermatogonie von einem Kranz von Follikelzellen umgeben wird.

Aus dem Saft frischer Samencanälchen lassen sich nun isoliren:

 Kerne, in regelmässigen Abständen eingelagert in granulirte Substanz, sowie kernige Protoplasmastücke.

2) Mit diesen durch Uebergangsstusen verbundene Zellen mit grossen, granulirtem Kern, der oft mehrfach vorhanden ist; die mehrkernigen Zellen erinnern an "Riesenzellen". Verf. nennt letztere "Samenknospen" oder "Spermatogemmen".

"Auf dieses Stadium folgt ein weiteres, in welchem die Zellkerne die bekannten Erscheinungen darbieten, welche ihren Uebergang in den Kopf des Samenkörpers bekunden, Verdickung der einen Hälfte des Kerns und Auftreten eines kleinen Knöpfchens am oberen Ende. Die Fäden treten dabei, zu einem Büschel vereinigt, aus dem Zellhaufen hervor. . . . Im folgenden Stadium finden wir die Köpfe der Samenkörper, ebenso die Fäden entwickelt und nur noch Protoplasmareste im Bereich des Mittelstücks anhängend, aus welchen die vollendeten Samenkörper — Spermatosomata — hervorgehen,"

Das Keimlager liegt, wie erwähnt, zunächst der Wand; nach Innen zu liegen die Spermatogemmen und zwar ragen die am weitesten entwickelten Formen am weitesten in das Lumen hinein.

Demgemäss entwickelt Verf. folgendes Gesetz der Spermatogenese:

"Der Binnenraum der zur Bereitung der Samenelemente bestimmten männlichen Geschlechtsdrüse enthält zwei Arten von Zellen, wovon die eine - jungen Eizellen durchweg ähnlich - als Ursamenzellen oder Spermatogonien dazu bestimmt sind, sich zu vermehren, in gleicher Weise durch Theilung, sowie durch Umbildung ihrer Abkömmlinge, der Spermatocyten (mehrere Spermatocyten setzen eine Spermatogemme zusammen, Ref.), die Samenkörperchen -Spermatosomen - zu entwickeln. Sie produciren einen Zellenhaufen, der entweder durch Aneianderlagerung der peripherischen Zellen eine besondere Hülle enthält, - Keimkugeln, Samenkugeln, Spermatocysten (Insecten, Amphibien) oder bleiben hüllenlos, Samenknospen, Spermatogemmen, bei geringerer oder stärkerer Abgrenzung des zu den Zellen gehörigen Protoplasma. In manchen Fällen erhält sich eine aus der Theilung hervorgehende Zelle oder deren Kern im Fusse der Spermatogemme. Form und Grösee der Samenknospen resultirt aus dem Entwicklungszustande ihres Inhalts und den Drucke, welchen sie von ihrem nachbarlichen Nachwuchse zu erleiden haben. Die zweite Art von Zellen, welche ich Follikelzellen nenne, sind unter sich verbunden

zu einem Gewebe, welches sowohl die Spermatogonien einbettet, als auch die Spermatogemmen durch Zwischenwachsen mehr oder weniger unhüllt und befestigt." — Für die Plagiostomen kam Verf. (50) zu wesentlich denselben Resultaten, die ja mit den Beobachtungen Semper's im Thatsächlichen vielfach stimmen, aber einer anderen Deutung unterliegen müssen.

## II. Ontogenie.

### A. Allgemeines, Keimblätter, Eihäute.

 Ahlfeld, Fr., Beschreibung eines sehr kleiner meschlichen Eies. Arch. f. Gyukkologie. XIII. 2 (Letzte Menstruation am 11. Mai, die am 10.-11. Jun erwartete blieb aus., am 25. Juni Abgang des Eies von etwa Erbsengrösse; Fötus nicht nachweisbar. Aeussere Epithelhülle mit Zotten; die kleinsten bestehen nu aus dem Epithel; innere zarte Bindegewebsmembran mit merkwürdig geschlängelten, gebogenen Zellen, die selbe geht in die Axe der grösseren Zotten ein. Decidua vera, reflexa und serotina deutlich. Verf. besprich dic Fälle von Breus und Beigel-Löwe.) - 2) Der selbe, Zur Frage über den Uebergang geformter Ele mente von Mutter auf Kind. Centralblatt für Gynä kologie. 1877. — 3) Beigel, H., Der drittkleinste bis her bekannte menschliehe Embryo. Arch. f. Gynäkolo gie. XIII. Hft. 3. (Der Embryo mass 4 Mm. im läng sten Durchmesser; die Eihäute waren wohl crhalten die Abbildung ist wenig zu verwerthen, und es bleib fraglich, ob die Bezeiehnungen des Verfs. richtig sind Ref. kann Letzterem nur Recht geben, wenn er die von Reichert, Löwe, ihm selbst und Breus beschrie benen Embryonen als abnorm entwickelte ansieht.) 4) Beigel, H., und Löwe, L., Beschreibung eine menschlichen Eichens aus der zweiten bis dritten Woch der Schwangerschaft. Ebendas. XII. S. 421. (S. de: vor. Ber.) - 5) Beneden, L. van, Contribution l'histoire du développement embryonnaire des Télé ostieus. Bullet. de l'Acad. de Belgique. 2. Sér. T. 44 1877. No. 12. - 6) Derselbe, A contribution to th history of the embryonie development of the Teleostearns Quart. Journ. of mierosc. Sc. p. 41. — 7) Cadiat L'allantoide. Gaz. méd. de Paris. 4. Sér. T. VI. No. 8 1877. — 8) Colasanti, G., Ueber die Lebensdaue der Keimscheibe. Arch. f. Anatomie und Physio.] Physiol. Abh. 1877. S. 479. (Bis zum Alter von 1! Tagen nach dem Legen bleibt die Hühnerkeimscheib normal entwickelungsfähig, bis zu 28 Tagen zeigen et w die Hälfte noch normale Entwickelung, später nur aus nahmsweise, nach dem 40. Tage hört die Entwickelungs fähigkeit auf; letztere nimmt also nieht plötzlich, son dern allmählich ab. Niedere Temperaturen sind von günstigem Einfluss.) - 9) Derselbe, La durata dell vitalità della macula germinativa. Atti Acc. dei Lincei Vol. I. p. 418. - 10) Creighton, Ch., On the for mation of the placenta in the guinea-Pig. Journ. o anatomy and physiol. Vol. XII. p. 534.—11) Dares C., Recherches sur la suspension des phénomènes d la vie dans l'embryon de la poule. Compt. rend LXXXVI. No. 11. p. 723. — 12) Derselbe, Nouvel e recherches sur la suspension des phénomènes de la vi dans l'embryon de la poule. Ibid. LXXXVII. No. 26 p. 1045. — 13) Dastre, Recherches sur l'allantoid et le chorion de quelques mammifères. Ann. Sc. n. (6. Sér.) Zool. T. 3, — 14) Disse, J., Die Entwicke lung des mittleren Keimblatts im Hühnerei. Arch i f. mier. Anatomie. Bd. XV. S. 67. — 15) Ewart, J Cossar, The fecundity and placentation of the Shangla River deer, Hydropetes mermis. Journ. of anatomy a a physiol. Vol. XII. P. II. p. 225. (Ruminantia; zeichr e sich aus durch seine grosse Fruchtbarkeit -- bis zu Jungen-und durch die geringe Zahl der Cotyledoner

ähnlich wie beim Reh.) - 16) Galton, J. C., Recent observations upon the placentation of the Sloths. The nature. Vol. 18. p. 686. — 17) Garrod, A. II., and Turner, W., On the gravid uterus and placenta of Hyomoschus aquatieus. Proc. Zool. Soc. p. 682. — 18) Hallez, P., Considérations au sujet de la segmentation des oeufs. Bull. scientif. departemental du Nord. 2. Sér. 1 Année. p. 227. - 19) Harting, P., Het Ei en de placenta von Halicore Dugong, met een overzicht van de placentaforming bij Zoogdieren van verschillende orden. Dissert. Utreeht. 8. 2. Taf. — 20) Hennig, C., Ueber die Kapseln in den Eihüllen von Sus scrofa. Sitzgsb. d. naturf. Ges. in Leipzig. 1877. S. 82. - 21) His, W., Untersuchungen über die Bildung des Knochenfischembryo (Salmen). Archiv f. Anatomie und Physiologie. p. 180. — 22) Hotz, Anna, Ueber das Epithel des Amnion. Berner Inaugural-Dissertation. 8. 27 SS. (Aus dem Institute von Prof. Langhans.) -23) Joly, N., Etudes sur le placenta de l'Ayë (Bra-dypus tridactylus L.). Place que cet animal doit occuper dans la série des Mammifères. Compt. rend. T. LXXXVII. No. 7. p. 283. (Die Placenta von Bra-dypus tridactylus ist ähnlich der Placenta der Lemuriden [glockenförmige Placenta Alph. Milne Edwards]. Da nun auch die Form des Uterus [birnförmig] so wie die Lebensweise dieselbe ist, so, meint Verf., müsse Bradypus zu den Lemuriden und nicht zu den Edentaten gestellt werden. - Die bis jetzt vorgebrachten Argumente erscheinen wohl ein wenig sehwach, wie überhaupt die Verwerthung der Placentarformen als Unterscheidungsmerkmal kaum brauchbar ist; vgl. hierzu die trefflichen Arbeiten Turners - Ber. f. 1874 bis 77 — welche Verf. nicht gekannt zu haben scheint. Ref.) — 24) Kupffer, C., Ueber Laichen und Entwickelung des Ostsechäringes. Jahresbericht der Commission zur wissenschaftliehen Untersuchung der Meere. Berlin. S. 214. — 25) Kupffer, C., und Benecke, B., Die ersten Entwickelungs-Vorgänge am Ei der Reptilien. Königsberg, Preussen. gr. 8. — 26) Laborde, Sur quelques points de physiologie chez l'embryon, et en particulier sur la physiologie du coeur au moment de sa formation. Buil. de l'acad. de Méd. No. 46. (Yerf. legt Gewicht darauf, dass die Pulsation des ganz jungen embryonalen Herzens am venösen Theile zuerst beginne. Im Uebrigen Nichts Neues.) 27) Lang, Arnold, Die Dotterfurchung von Balanus. Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch. XII. Heft 4. (Scheidung der Maltsmasse des Eies in eine grosse, Fettkörner haltende und in eine feinkörnige, welche der fetthaltigen kappenartig aufsitzt. Trennung beider Partien, die grossere repräsentirt die Entoderm-, die kleinere die Ectodermkugel, letztere theilt sich rasch, Amphigastrula per epiboliam, Schluss des Blastoporus, dann erst Theilung der Ectodermkugel. Andeutung der 3 Naupliussegmente etc. Die Fortsetzung seiner Untersuchungen gibt Verf. in den "Mittheilungen der aargauisehen naturforschenden Gesellschaft.") -27a) Lankester, E. R., Notes on Embryologie and Classification. London. — 27b) Linstow, O. v., Kurz-gefasste Uebersieht der Entwickelungsgeschichte des Menschen und der Thiere. Hameln. gr. 8. — 28) Löwe, L., In Sachen der Eihäute jüngster menschlicher Eier. Arch. f. Gynäkologie, XIV. Hft. 2. (Polenik gegen Ahlfeld's Angriffe, ebendas XIII. Hft. 2, bezüglich der Mittheilung Löwe's und Beigel's im Arch. f. Gynäk. Bd. XII. s. Ber. f. 1877.) — 29) Miand ot, Ch. S., Account of the recent investigations of embryologists of the formation of the germinal layers and the phenomena of impregnation among animals.

Proceed. Bost. Soc. nat. hist. Vol. XIX. T. II. (Rereat). — 30) Moquin-Tandon, Recherches sur les remières phases du développement des Batraciens noures. Ann. Sc. nat. Zool. (Sér. 6). T. III. — 31) Rabl, Ueber die Entwickelung des mittleren Keimblattes. Ber. d. Münehner naturf. Vers. 1877. S. 232.

- 32) Schenk, S. L., Die Keimblattlehre. Allgem. Wiener med, Zeitung No. 10. segg. (Uebersichtliche Zusammenstellung der Entwickelung unserer Kenntnisse von den Keimblättern und der Rolle, welche die letzteren bei der Entwickelung der einzelnen Organe spielen.) — 33) Smyly, Josiah, The fonctions of the Organs of the Foctus in Utero. The Dublin Journ. of med. Science. Sept. p. 197. (Auszug aus einer neueren Publication Gusserow's im Arch. f. Gynäkolog. 13. Bd. Hft. 1.) - 34) Turner, Note on the foetal membranes of the raindeer, Rangifer tarandus. Journ. of anatomy and physiol. Vol. XII. P. III. p. 601. — 35) Derselbe, The placenta of the Hog-Deer (Cervus porcinus). Ibid. Vol. XIII. P. I. p. 94. - 36) Derselbe. On the placentation of the Apes with a comparison of the structure of their Placenta with that of the human female. London. Philosoph. Transact. P. II. p. 523. -37) Derselbe, The Placentation of the Apes, with a comparison of the structure of their placenta with that of the human placenta. Journ. of anatomy and physiol. Vol. XII. P. III. p. 495. (Auszug). — 38) Yung, E., Sur l'influence des différentes couleurs du spectre sur le développement des animaux. Comptes rend. T. 87. (Aus dem Laboratorium für vergleichende Anatomie in Genf.) - 39) Zuntz, N., Ueber die Quelle und die Bedeutung des Fruchtwassers. Arch. f. Physiologie von Pflüger XVI. p. 548. (Zuntz inji-eirte trächtigen Kaninchen Indigearmin in die Jugularvenen, die Thiere starben nach etwa 1 Stunde. Das Indigcarmin ist dann im Fruchtwasser deutlich nachweisbar, so wie im Magen des Fötus, während es in dessen Leber und Nieren fehlt. In einem Falle gelang es den Fötus vorher in utero zu tödten, ohne dass sich Blut dem Fruchtwasser zumischte; die dann vorgenommene Injection des Mutterthieres hatte denselben Erfolg. Somit ist direct bewiesen, dass die Quelle des Fruchtwassers in den mütterlichen Gefässen zu suehen ist und fungirt dasselbe für den Fötus auch als Nahrungsmaterial.) - Vgl. auch: Histologie VI. 17. Ewart, Nabelgefässe. Entwickl. H. B. 4. Balfour, Keimblätter, Furchung etc. der Selachier.

van Beneden (5, 6) untersuchte 1874 in Villafranca die Eier eines nicht näher zu bestimmenden Teleostiers. Die von ihm beobachteten Thatsachen stimmen am meisten mit den von Lereboullet, Kupffer, Klein und van Bambeke angegebenen überein, er giebt aber eine etwas abweichende Deutung in Bezug auf die Ansichten dieser Forseher; sie differit völlig von der Auffassung, welche jüngst Haeckel, s. Ber. f. 1876, von der Keimblattbildung der Teleostier gegeben hat.

Das Knochenfischei trennt sich nach E. van Beneden im Beginne der Entwickelung in 2 Zellen, welche man dem Globe ectodermique und entodermique des Säugethiereies (s. Ber. f. 1875) vergleichen kann. Die eine (kleinere) Zelle bildet den sog. Keim, die andere (grössere) entspricht der Dotterkugel, die aber von einer dünnen Keimschicht, dem sog. Stratum intermedium (van Bambeke) unterhalb des Keimes umgeben ist; man kann diese Lage als das Protoplasma der zweiten Zelle betrachten. Am Rande des Keimes ist das Strat, interm. verdickt (Randwulst, bourrelet peripherique van Bambeke). Beim weiteren Fortschreiten der Furchung zerfällt zunächst der "Keim" in kleinere Segmente, aus denen sich später die "Keimscheibe" als Anlage des Ectoderms zusammensetzt. Dann entstehen auf endogenem Wege aus dem

Protoplasma der zweiten Furchungszelle, d. h. aus dem Stratum intermedium, weitere Zellen, welche zur Bildung des "Entoderms" führen. (Hier wäre wohl der Name "untere Keimschicht" (Götte) besser am Platze.) Dann wird das Entoderm sammt der Dotterkugel auf epibolischem Wege vom Ectoderm umwachsen. Die Furchung des Knochenfischeies ist also keine discoidale (Häckel), sondern eine inäquale, und es bildet sich keine Discogastrula, sondern eine epibolische Gastrula. - Zwischen Ectoderm und Entoderm (van Beneden) entsteht dann die Furchungshöhle, das Blastocoelom v. Beneden; das primare Entoderm (die untere Keimschicht) theilt sich weiterhin in Mesoderm und (secundares) Entoderm. Das Mesoderm liefert Blut- und Bindesubstanzen; die Parablastlehre im Sinne von His weist Verf. zurück. Nach dieser Darstellung käme die Entwickelung der Keimblätter beim Knochenfische der bei den Säugethieren, wie sie van Beneden dargestellt hat, s. Bericht für 1875, sehr nahe.

Creighton (10) führt in seiner Arbeit über die Meersch weinchen-Placenta den vom Ref. beroits vor Jahren ausgesprochenen Satz (Arch. f. mier. Anat. 1874), dass die Deciduazellen zu dem sogen. perivasculären Gewebe gehören, des Genaueren aus; or vergleicht denn auch das Placentargewebe mit den bereits vom Ref. hierher gezogenen Bildungen des Corpus luteum, der Nebennieren u. A. Auf Ercolani's vortreffliche Untersuchungen, der behrfalls auf die nahen Beziehungen der Deciduazellen zu den Blutgefässen aufmerksam gemacht hat, geht Verf. ebenfalls in einer ausführlichen Besprechung ein.

Wenn Ref. dio etwas schwer verständliche Beschreibung des Verf.'s richtig aufgefasst hat, so unterscheidet er vier verschiedene Stadien resp. Typen der mütterlichen Placentarbildung. Das erste Stadium beginnt bereits an bestimmten Stellen im Uterus, bevor noch die Eier sich dort fixirt haben; es greift dort eine subepitheliale Wucherung bindegewebiger Zellen Platz, durch welche die Uterinwandungen beträchtlich verdickt und die Uterindrüsen zum Theil verengert und obliterirt werden. Die grösseren Blutgefässe sind mit eigenthümlichen Scheiden einer protoplasmaähnlichen Masse umgeben, in der zahlreiche Kerne liegen. Aehnliche Scheiden beschreibt Verf, auch an den Ovarialgefässen einer älteren Frau. Die Capillaren in diesem Placentarbezirk erscheinen lang und weit, das ganze Gewebe giebt das Bild eines Granulationsgewebes. In einem zweiten Stadium erscheinen die Zellen des genannten subepithelialen Gewebes grösser, viel protoplasmareicher; sie zeigen sich ietzt ganz den Capillaren entlang geordnet, wie eine Scheide derselben, ähnlich, wie das von der sog. Zwischensubstanz des Hodens bekannt ist. Zwischen diesen, mit solchen Zellenscheiden vorsehenen Capillaren treten Spalten auf, von denen Verf. sagt p. 545: ,,They may compared to the plasmatic canals without definitive walls, that form in granulation tissue".

Es folgt nun drittens die Bildung der scheibenförmigen eigentlichen Placenta in der Weise, dass die geschilderten perivasculären Deciduazellen zum Theil sich zu vasoformativen Zellen im Sinne Ranvier's umbilden, und aus ihnen "blutführende Räume" hervorgehen. Die Zellen werden nämlich hohl, ihre Kerne theilen sich und lagern sich mehr in den Wandschichten, sie treten miteinander in Verbindung, sowie mit den vorhandenen Capillaren, und es entsteht auf diese Weise ein Netzwerk von Hohlcanälen mit dicker, protoplasmatischer, kernhaltiger Wand, denen eine Endethelauskleidung fehlt. Der Rest der Deciduazellen wandelt sich in dieser definitiven Placenta in eine Art Detritusmasse um, welche eine gewisse Menge schleimiger Flüssigkeit enthält. Von dieser Schleimmasse gerathen zahlreiche Tropfen in die eben beschriebenen blutführenden Hohlgänge hinein, wo sie sich mit den mütterlichen Blute mischen. Vergl. die genaue Beschreibung S. 579. Die mütterliche Placenta ist also nach Verf, auch ein secernirendes Organ. scheint, nimmt Verf, auch an, dass bei diesem gefässbildenden Processe in der Placenta zugleich Blutkorperchen neu entstehen, denn er sagt p. 581: "Their nuclei are driven to one side, and their cell substance becomes broken up into a yellowish mass, which appears to form a cluster of red blood-corpuscles".

Als viertes Stadium wird dann die von Ercolani zuerst geschilderte sog, secundare Portion der Placents beschrieben, welche schliesslich noch hinter der Scheibenplacenta des Meerschweinchens entsteht. lani verglich diesen Theil bekanntlich mit einem kleinen Cotyledo einer Wiederkänerplacenta (vgl. auch die Bemerkungen de Sinéty's, Ber. f. 1877). Er besteht aus zottenförmigen Bildungen seitens der Placenta materna, zwischen welche, in eine gelatinöse Masse eingebettet, fötale Blutgefässschlingen hineinragen; er bildet sich erst aus, wenn der Fötus bereits etwa zolllang ist. Creighton möchte diesen Theil, der die nächsten und directesten Beziehungen zwischen mütterlichem und fötalem Blute vermittelt, eher einem Stück der Gürtelplacenta einer Katze gleichstellen. Die mütterlichen Gefässe entwickeln sich hier aus grossen Riesenzellen. Das Nähere wolle man im Original einsehen,

Bezüglich der Verbindungsweise zwischen Mutter und Frucht folgt Verf. im Wesentlichen den Angaben Bischoff's und E. A. Schaefer's (s. Ber. f. 1876).

Dareste (11, 12) constatirte die merkwürdige Thatsache, dass bei Hühnerembryonen vom dritten Tage der Bebrütung nach Entfernung der Eier aus der Brütmaschine der Herzschlag, wenn auch nach und nach verlangsamt, einige Tage fortdauern kann. Im Monat März z. B., bei 8—10° Lufttemperatur, zwischen 24—48 Stunden, im August, bei 20° Luftemperatur, 6 Tage. Harvey hat bekanntlich schon Achnliches beobachtet, jedoch nicht für eine so lange Zeitdauer. Während das Herz noch schlägt, bört jedoch die Circulation bereits auf, und zwar viel früher, als der Stillstand des Herzens eintritt. Eine Weiterentwickelung des Embryo hört mit dem Stillstande der Circulation auf. Wird nun ein solches Ei mit stehender Circulation, selbst wenn die Herzschläge bereits

aufgebert haben, — im Winter z. B. nach 2 Tagen, jedet oicht zu lange nachher, — wieder in den Breitofen zwisekgebracht, so beginnt der Herschlag aufs

Yest, die Circulation stellt sich wieder her und der
Entyre entwickelt sich, in manchen Fällen bis zum

kasschlüßen, weiter.

Wie Gestle und Källlise, beschreit Disse (14) en Kein des nu hertietes Eins als eine zweischieße, Freisförnige Plate, deren untere, stücker schidt auf der Peiphere einen dieden Ring, den "Lachruitt," blidet. In Polge der Behrüfung verschiet sich ein genomer Thild der Randvultstellen in somiptates Richtung; dadurch eintsteht in der unter Keinschlecht ein au zu aufür Verleitung, der Frinzistreter. Zusenst im Bereiche des Frinzistreterik zu der der Schieden der Schieden der Schieden der Schieden der Schieden der Schieden der Prinzistreterik auf Pephalentun einer Aufzur einsteht im Sphilatenen der Frinzistreten, und, sowiet diese reicht, verwichst des der Keinschlist unt dem mittleren.

Eioe genanere Untersuchung des Nahrungsdetters ergiebt, dass die Elemente des weissen Detters bestämdig sich zu gelbem Dotter verwandeln; derartige Umwedlungsstadien sind die zwischen den Keimhlättern und in der Keimhöhle öfters angetreffenen und vereibließ zedentelen Körner-kureln.

Carakteristisch ist das Verhalten des Nahrungsdeitung gene nichtende Reagenting ingeischen (Chronsien ond deren Salze, Osminus) bringen den grössten inter der Salze, Osminus) bringen den grössten den feinkörnigen Inhalt zu einer schaf begrenzten kon feinkörnigen Inhalt zu einer schaf begrenzten köne gehärteten Eine. Deshalh hält Verf. den Belod der Keinhöhle für ein Kunsprodect, nach siner Ansicht befindet sieh unter dem Keine ein verdäuster Dutze, der benedens reich au Übergangsfuntsa zwischen weissen und gelbem Dutter sit; die Zurzeitung dieses Etzieren durch die Erkhärten häldet der Keinhöhlenboden, und die Höhle entscht durch Arbauern der Deterfüssirjeckt.

His (21) hat nach ähnlicher Methode, wie die im vonzen Jahre (S. 88) referirte für den Hühnerkeim argivendete, den Lachskeim untersucht and gieht danit zugleich die Fortsetzung der im Jahre 1875 begrouenen Arbeiten über die Entwickelung der Knochenfischemhryonen, s. Ber. für 1875. S. 137. Das wichtigste aus zahlreichen Volumsbestimmungen des Keimes resultirende Ergebniss formulirt Verf. S. 209 mit nachstehenden Worten: "Während der ganzen Formungsperiode, d. h. vom Schluss der Fnrchaogszeit bis znr vollendeten Anfreihung des Embryc, bleiht das Volum des Keimes dasselbe. Die Bildung des Embryo ans dem Seim bernht in der Umlagerung eines Materiales, welches zum Beginn der Formungsperiode in Gestalt eines flachen Klumpens vollständig beisammen war. Es stimmt dieses überraschende Ergebniss mit den Erfahrungen des Verfassers am Hühnerkeim, s. Ber. f. 1877, and nithigt ihn zugleich zu einer Modification seiner früherea Ausichten, s. Monographie der Entwickelung des Hilhachens and "Unsere Kürperform". (Ber. f. 1875.) Mehr als es hisher geschehen, missen, Flichenwachsthum" and "Massewrachsthum" anseinander gehalten werden. Bei den Knuchenfischenhyrene der antersuthen Periode bestimmte das als blesse Massenunlagerung sich kundgebende Flichenwachsthum auschliessich die enhryenale Formang. "Die dünnsten Stellen sind diejengen raesbetuer Flichenwachsthums; es überholt der Aussenheist't (des Keimes) in der Hinseite den schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben des Entyrenleit des Atlangegend, und letztere ist der im Flächenwachsthum an meisten zurückhlebende Tfeit des Keimes (früher, Entwickelung des Hilhaehens, hate Verf. des Ungelechte behauptek).

Zur Eklürung der Matriahundsgerung, die seit. C. Vog'ts berühnten Wreich für die Knechenfischen brynen ausser Zweifel stand, sind Zellthe iln ngsvorgänge (mannellich durch Givit) und Zellnehwegung (sehen durch C. Vog't) in Anspreuh genommen worden. Verf. dentt mehr an lesteren, nicht aber an Massenauwsanderungen, sondern an Vregingen mehr localizitet Characters, beitebend, mehr Verf., in dem Bestreben der Zellen in grösstundgüchster Anschlaung sit vielleicht von einem Respiration aber duff misst der Zellen ahzuleiten. (Vgl. die Angaben Kanvier's, Traitst technique p. 163.)

Die Widersprüche, welche Kupffer in seinem Werke über die Entwickelung des Ostseehäringes (citirt in diesem Ber, dem Ref. nicht zugegangen) gegen His' bisherige Darstellung vom Flächenwachsthum des Fischkeimes erhoben hat, weist Verf. zurück.

His kommt anserdem zu dem heachtenswerthen Ergehnisse, dass (S. 200) "heim Lachskeime ein Theil von der Anlage des mittleren Keimhlaties von der Schicht abstammt, welche früher als Eetoderm sich abgegrennt hatte". Den Verzagen bei der Schliessung des Medallarrohres schildert er in Uehreeinstimmung mit Romiti, Götte und Calb erla.

Hotz (22) findet das Epithelium des reifen Amnion an der freien Fläche fast üherall als ein cylindrisches. Nnr in den jüngsten Stodien ist ein Pflasterepithel vorhanden, welches sieh später nur am freien Eipol und insulär auch auf dem placentaren Amnien erhält. Jede Zelle hat die Form einer Säule mit kleinerem oheren kerntragenden Stück, das den Säulenknopf darstellt; das untere Stück, dem Schafte vergleichbar, ist cannelirt, wednrch die senkreehte Streifung der Zellen, sowie die im Flächenbilde erscheinenden Intercellnlaren kleinen Vaeuclen hedingt werden, dieselben öffnen sieh jedoch nicht nach anssen, sondern werden durch die Säulenköpfe üherhrückt. Eine Kittsubstanz ist nicht vorhanden, - Die sogen. Epithelhlasen hält Verf. für degenerirte Kerne. Die von Winkler beschriebenen als Kunstproducte gedeuteten Einziehungen entsprechen kleinen zum hindegewebigen Substrat verdringenden Epithelzapfen. Die Nabelsehnnr zeigt ein geschichtetes 4-5 Lagen umfassendes Epithel zackiger Plattenzellen; die Carunkeln

fasst H. mit Kehrer als eine Wucherung des normalen Epithels auf.

Kupffer und Beuecke (2b) stellten ihre Untersuchungen ab it Embryonen von Lacerta agilt and Emps enropaen. Die ersten Entwicklungsvorginge, Prachung, Bildeng der Keinhaut, eines Randsannet, Umwachsung der Detters durch die Kennhaut. Bildeng einer Beitspeußieche (Colidado) kennhaut. Bildeng einer Beitspeußieche (Colidado) laufen ab wie bei den Vegeln. Anfangs ist der Emhyonatschild gewellich von der Üntigen Keinhaut nur durch die grössere Höhe seiner Ectodermusellen unterschieden.

Sehr wichtig ist die Angabe, dass an dem schmaleren (hinteren) Ende der Embryonalaulage eine Einstülpung in der Richtung von hinten nach vorn und ventralwärts auftritt, wodurch ein vorn bliud endender Sack entsteht, der uach hinten, am analeu Ende des Embryo, ansmündet: diese Oeffuung entspricht einem Blastoperus (Gastrulamund, Verff.). Die nächste Umgebung der Oeffnung verdickt sich erheblich, und es entsteht hinter dem Blastoporus eine in 2 seitliche Hörner auslaufende halbmoudförmige Bildung, welche sich vom Dotter abheht. Der Sack selbst liegt später an der ventralen Fläche des Hinterdarmes, mit dessen Bildung er, wie die Verff, bestimmt versichern, iedech nichts zu thuu hat. Die Verff, halten ihn für die Anlage der Allantois; eine Communicatiou mit dem Hinterdarme, die sich uachträglich herstellen müsste, ist aher uooh nicht von ihnen nachgewieseu worden, (Balfonr iu einer kurzeu Besprechung der Kupffer-Beuecke'schen Arbeit, Quart. Journ. micr. Sc., stimmt dieser Deutuug zu, eriunert mit Recht an Gasser's Befunde hei Vogelembryonen, sowie an seine eigenen Angahen über das postanale Ende des Darmes bei Selachier-Embryouen, s. dieseu uud den vor. Bericht. feruer an Kupffer's hekanute eigene frühere Angaben fiber eine allantoisähnliche blasenartige Bildnug am hintereu Ende der Knochenfisch-Embryonen.)

Die Medullarfalten um kreisen hinten deu Blastoporus (vgl. die ähnlichen Angahen Balfonr's für Selachier), und mau dürfte, wie Balfour iu seiner ehen angezogeueu Besprechuug mit Recht bemerkt, erwarten, dass hier am Blastoporus eine Communication des Sackes mit dem Neuralcanal stattfiude; die Verff. gehen hieranf judesseu uicht näher ein; uur führen sie S. 7. an, dass es ein Stadium gäbe, wo mau die Oeffnung am Boden des hiuteren Eudes der Medullarfurche sehe, wie am Ei der Batrachier den Rusconischen After. Mit Schluss des Medullarrohres schliesst sich auch die Oeffnung des Allantoissackes. Anfangs ist das Blastoderm nnr 2schichtig, die untere Lage entspricht dem Hypohlasteu uud entsteht wahrscheinlich, wie das homologe Blatt der Teleostier, durch freie Zellenhildung au der Oberfläche des Dotters. Der Mesohlast entsteht in vier gesonderten Massen am Rande der Invaginationsöffnung, von der dortigen Ectodermverdickung aus; 2 dieser Mesohlastanlageu erstrecken sich lateralwärts in die erwähnte halhmondförmige Verdickung binein, die dritte, mach vorn und median

verwachsend, legt sich später au den Epiblasten au (Arenplatte des Mesoderm, Verff.), die vierte ungeie die Allautoisaniege. Der Darm eutsteht, wie bei de Vögelu, durch eine vordere, hintere und zwei seitlich Einfaltungen, beziehungsweise Abschnürungen de Darmdrüssenblattes vom Dottersacke.

Beim Sperling und Huhn fauden die Verff. auch Art Hahlmond oder Sichel am binteren Ende de Primitivstreifeus und händig eine ruudliche oder spalt förmige Einsenkung, in welche die Primitivfarche ein mündet; an Längsschnitten liess sich eine Einstül pungshöhle "hefriedigeud", Verff., nachweisen.

Turner (36) untersuchte die Placenten w Macacus cynomolgus, Cercocehus fuliginosus und Cyno cephalus mormon, und gieht eine besouders ansführ liche Beschreihung der Macacus-Placenta, welche i sitn doppelt luficirt wurde. Verf. schickt eige Schil derung des schwangeren Uterus und desseu Anhing voraus: wir hebeu daraus hier nur hervor, dass ei Roseumüller'sches Organ im Lig. latum nicht gefun deu wurde, dass ein deutlicher Cervicalcaual mit des hekannten glasigeu Schleimpfropfe, sowie ein Os uter internum vorhanden waren, aber eine Nabelblase un eiu Allantoisrest fehlten; die Schwangerschaft wa ihrem Ende nahe. Macacus und Cercocehns baben ein zweilappige Placenta, hei Cynocephalus lst sie eit fach and scheiheuförmig, die Lappeu waren wieder ähulich wie bei der menschlichen Placenta, in Cotyle douen getheilt. Die Zahl der Lappen bedingt keine Unterschied zwischen Affeu der alten und neuen Wel-An den ansserplaceutaren Bezirken war das Chorio leicht von der Decidua vera abzulösen, etwas feste war es allerdings im Fundus uteri. Es zeigte sic mit verschiedenartig verlaufenden Leisten verseher welche in entsprechende Furchen der Decidua eingre fen. Allerorten war in deu ausserplacentaren Bezirke das Uterinepithel auf der Decidua vera erhalten; inntereu Uterlnsegmeut als cylindrische, mit einzelne kurzeu Flimmercilien verseheue Zellen, im Fundus a ahgeplattete Elemeute. Münduugeu von Uteriudrüse fauden sich in der Vera ulcht vor, hier und da st Verf. einige gewundene Schläuche, spricht sich jeder etwas unhestimmt üher diesen Punct ans.

Unterhalh des Epitheliums besteht die Vera zweinsterhalb des Epitheliums hesteht die Vera zweinsten Schick in hie pithelialen Gewebe es finden sich als Bestandtbeite desselben gross pret plasmarische Zellen verschiedener Form, vielkrmig Protoplasmanssen, späriche Budel finfillieren Blied gewebes, Blütgefässe und einzelue grössere, jedes peithelfries Kanne, die möglicherwisse dilatiret Unter dräsen, deren Epithel verleren gegaugen war, da stallte

Auf das subepitheliale Gewebe, welches den chatteristischen Bestandthell der Vera hildet, folgreine Muscularis mucosae, eine helle hiudegewebig Suhmucosa und zwei Muskelschichten. Ob das Chrionepithel hier erhalten sei, wird nicht erwähnt; d Zeichnungeu lassen es nicht erkeuueu.

Die älteren Beobachter, wie Breschet und Owehaben hei Affen eine Reflexa heschrieben, Turus vermisst sie; indessen ist die Reflexa doch keine ausschliesslich menschliehe Eigenthümlichkeit, da sie z.B. bei Cheloepus Hoffmanni nach Verf. vorkommt,

Die Placenta lässt auf Durchschnitten leicht den fitalen Theil vom maternen unterscheiden; letzterer perfallt wieder in eine compacte und eine spongiöse Schicht, diese liegt der Uteruswand an.

Am Chorion wird das fibröse Grundgewebe mit suggestrenten, in Gruppen angeordneten intrachorialen Zellen von dem seg. snbcherialen Gewebe unterschieden. Das fihröse Grundgewebe setzt eich in die Zotten fort, an den feinsten Zotten sind jedoch Fibrillen nicht mehr deutlich zu nnterscheiden. Das Cherion führt, wie beim Menschen, nach Verf. ein eigenes Capillarnetz, deseen Aeste von den kleineren Zweigen der Umhilicalgefässe abgeheu.

Das subchoriale Gewebe ist wehl identisch mit dem. was Winkler als "Schlussplatte" beschrieben hat; es besteht ans 4-10 Lagen grosser, kernhaltirer Zellen; die oberflächliehen erscheinen mehr abgeplattet, die tiefen mehr spindelförmig. Das subchonicidale Gewebe begleitet sämmtliche von der Unterfliche ahgehenden Zotten, sich mit deren weiterer Veristelung immer mehr verdünnend, so dass auf den Entrerweigungen der Zetten nur noch eine einfache Law kernhaltiger, etwas abgeplatteter, rechtwinkliger Zelles zu finden ist (Zottenepithel).

Die Placenta materna (serotina) geht an den Rindern direct in die Decidua über und ihr schwamniger Bau setzt sieh noch eine Strecke weit in die Vera fort. Die beiden Portionen der Materna lassen sich leicht von einander lösen, die dünnere, sog. oo mpaste Schicht zeigt an ihrer fötalen Fläche eine Reihe higeliger Versprünge, welche aus denselben Elementea bestehen, wie die oberflächliche Lage der anhehorialen Schicht; an der Basis der Hügel treten feinere Biodegewebsfasern hinzu. Die Zotten des Chorion streben auf diese Vorsprünge zu und tauchen mit ihren Stimmen tief, bis zu deren Basis in die Zellenmasse denelben ein, so dass eich die zelligen subcherialen Ederzüge der Zottenstämme mit den Zellen der Seroinversprünge vereinigen und auf diese Weise ein Maschenwerk entsteht, welches oben vom Chorion, untes von der Serotina compacta begrenzt ist und dessen Balken die mit den Decidnahngeln vereinigten Zottenstämme hilden. Von den Stämmen gehen die Verzweigungen der Zotten ab nud füllen die Raume dieses Waschenwerkes aus; während sie die Substanz der Serotinahügel darchsetzen, tragen sie noch deren Zelbebekleidung, die sich aber in den Maschenräumen rasch bis auf die erwähnte einschichtige Lage verliert.

Die grossen Lacanen der epougiösen Placentarschicht enthalten bei Macacus kein Blut; ihre Innenfliche ist mit platten Zellen "epithelähnlich" ausgekleidet, ihre Wandungen bestehen aus dem gewöhnlichen Deciduagewebe und führen ein gut entwickeltes Netz nutritiver Capillaren. Die Lacunen sind wahrscheinlich als Reste dilatirter Uterindrüsen zn deuten.

Danebeu eind die nteroplacentaren Gefässe 10 unterscheiden. Beide, arterielle wie venöse, durcheetzen die spougiöse Schicht and dringen in die Compaota eiu, die Arterien von eugem Caliber und gewunden (vgl. die Beschreibung in der Nachschrift), die Venen weiter. Die Arterien öffnen sieh beim Verlassen der Compacta direct in die intervillösen Räume der Placenta, welche auch mit schiefgestellten, eine Art Klappenvorrichtung repräsentirenden Oeffnungen in die Venen münden. Die Venen selbst laufen grosse Strecken weit parallel der Oberfläche in der Compacta; nach Eröffunng derselben sieht man die erwähnten schiefen Oeffnungen und kann bei leichtem Drack die Injectionsmasse durch diese Stomata in die Veneu hineinpressen. Wie weit noch etwa ein Endothel von den grösseren Gefässen aus sich in die fötale Placenta zur Auskleidung der intervillösen Räume fortsetzt, eutscheidet Verf, nicht. Jedenfalls neigt er mehr dahin, völlig wandungslese intervillöse Räume als die placentare intermediäre Blutbahn zwischen Arterien und Venen anzunehmen.

Wichtig ist die Deutung des aubchorialen Gewebes. Dasselbe kann von den Seretiuszellen abetammen (Ercolani, Winkler); es könute ein Product des Chorionepithels sein, aber auch, wenigstene zum Theil, von den nach aussen gewucherten intrachorlalen Zellen abgeleitet werden (Laughans). Turner spricht sich nicht entschieden aus; er neigt dahin, die tiefere Lage (am Chorion) von den intrachorialen Zellen, die oberflächliche von den Zellen der Serotina abzuleiten. Für den Menschen, wo sich nur eine einfache Lage subcherialer Zellen in den späteren Monaten findet, denkt er nur an Serotinazellen. Dae Chorienepithel lässt er in Uebereiustimmung mit Langhane (s. Ber. f. 1877) beim Menschen zu Grunde gehen. Wie echen erwähnt, bildet er es auch im ausserplacentaren Bereiche bei Macacus nicht ab. Die Zellen, welche die Zotten an der Uebergangsstelle in die Decidnafortsätze umgehen, sollen mutterlichen Ursprunges sein.

Demnach wäre auch der einfache zellige Ueherzug der Endzotten, das 1842 zuerst von Dalrymple beschriebene "Zottenepithel", (s. vorhin) kein fötalee Product, kein Chorionepithel, sondern eine mütterliche Bildung. Woher diese Zellen nun aber in letzter Instanz abstammen, muss ebenfalls noch entschieden werden, denn sie können wieder entweder vom Uterusepithel oder aus den suhepithelialen Zellen des Uterus, dem Grandgewebe der Decidua, abgeleitet werden. Was Verf. darüber, S. 554, sagt, ist etwas unhestimmt formulirt, doch glanbt Ref. aus folgeudem Satze, S. 557, schliessen zu müssen, dass Verf. an die Herkunft vom Uterusepithel denkt: "Should, as is most probable, the cellular covering of the villi be derived from the Decidua, then in the human placenta and in the Macacus, as in the other placental mammals, a layer of cells, derived from .the epithelium" (Die Auszeichnung dieser Worte im Druck rührt vom Ref. her.) of the uterine mucous membrane, would be interposed between the maternal blood and the capillary terminations of the foetal veesels."

Die extravillösen Capillaren im Chorion hat Tur-

ner hereits früher auch vom Menschen heschrieben; sie geheu aher nicht üher den Placentarbereich hinnns. Die enbehoriale Zellenschicht fand Turner, wie

Gesch, 2. Anfl. I. Ahth.).

Die enbehoriale Zellenschicht fand Turner, wie Winkler, im ganzen Pincentarbezirk, nicht hloss in den Randzonen, wie Kölliker annimmt (s. Entw.-

Bemerkenswerth ist endlich, dass Turner gegenüher den Angnben Friedländer'e n. A. in den nicht mit Blut gefüllten grossen sinnösen Ränmen der Decidan und namentlich der Purs epongiosa der Plucenta kein sicheres Epithel nachweisen konnte.

Ans der Vergleichung der Affre- mit der (moschanPlacenta gab herre, dass belie sich in illen wesstlichen Dingen völlig gleichen; die Hauptunterschiede sind in Blegender Punkten gegeber: 1) Dus Epithel der Vern kleikt beim Anschen nirgende nuveränder erhalten. 2) Die grossen Räume des spongissen maternen Theiles der Nenschenplacenta enthalten größentheits Birt und sind als dialität eckplitten, nicht als veränderte Dräsen anfrufassen, die beim Menschen jedenfalls, meist Verf, selten eind, wirbend sie hei Macacus kein Birt führen und wahrscheinlich Drüsenränne sind.

Yung (38) fand, dass Embryonen von Rana, Sülmo md Lymnens sich am schneißten in violettem und hlauem Lichte entwickelten; dann folgen gelbes und weisses Licht. Aufbreahrung in Dankeln sidrt die Entwickelnung nicht, verzügert sie aber etwas (videnpricht dem Resultaten von Higginholten und Mus Donnell). Schädlich wirden rochsa und grünne Licht ein. Proceduren unterliegen orbeit und dem Schädlich wirden rochsa und grünne Licht ein. Proceduren unterliegen Die Sterhlichkeit erscheint grüner bei farbiger Belenchtung, als beim weissen Lichte

Majasl, W., Ucher die Yorgine bei der Segnetentalien der Siev sen Wirmern (Neustoden) und Schenentalien der Siev sen Wirmern (Neustoden) und Schenen. Medien, Zeitung (fazetta lekarisa) 1879. Ne. 4. Januar, Mitgetheit in der hiolegischen Sittung d. Warschauer ärtl. Gesellschaft am 26. November 1878. Pelnisch.)— 20 Derseich w. Über die Verderderungen des befrushten der ärtlichen Gesellschaft in Warschau. Heit III. S. 993. (Pelnisch.)—

Entgegen den Angahen von Auerbach über die "Karyolyse" und von Alex. Braudt u. A. über die "amoeboide Kerntheilung", gelang es Majzel (1) nach langen Bemühungen, auch in den Eieru von Accuris nigrovenosu and Strongylus nurionlaris die typische facerlge Kernepindel mit Kernplatte uud faserigen Radieu um die Spindelpole aufznfinden. - Von deu heiden angeführlen schwierigen Ohjecten erwiesen eich die im frischen Zustande weniger durchsichtigen Eier von Strongylns auricul, geeigneter zur Untersnehung, Die Eier müssen isolirt während einer Stunde der Einwirknng 1-2 pCt, Essigsinre (mit oder ehne Saffraninfärhnng) unterworfen werden, woranf sehr verdüntes Glycerin zugesetzt wird. Die Bilder gewinnen erst mit der Zeit an Klarheit, indem das dnrch Verdünnung allmälig eich coudensirende Glyceriu etnirkere Aufhellung herbeiführt. Die typischen Kerntheilungsbilder beobachtele M. am ungefurchten, sowie am in 2-16 Segmente getheilten Ei. Der Ansstessung der Richtungskörper scheint die Bildung einer kleinen (Richtungs-) Spindel vornnzugeben.

In den in zwel Segmeute gefurchteu Eiern von Limax variegatue, welche in der ohen angegebeuen Weise hehandelt uud nnchher dnrch Druck zum Platzen gehracht worden wareu, stellte sich die sehr grosse und leicht zu isolirende Spindel als aus uogemein zahlreichen, sehr dicht gelagerten glatten Faserchen zusammengesetzt dar. Die stark lichthrechende Kernplatte hestand ans ungleich grossen Körnern, die eich wegen der Dichte der Fasern uur sehr echwer als Verdickungen derselhen erkennen liessen. Eheuso sind die eonnenförmigen Figuren an den Pelen der Keimspindel nus äusserst zahlreichen, glatten und semit den Spindelfasern gnnz ähnlichen Fäserchee zusammengesetzt, hestehen also nicht ans in Reihen ungeordneten Kernchen: letztere füllen zwar die Zwischenrnume zwischen den Fasern nus, lassen sich aber dnrch Druck nuf das Deckgläschen leicht heranspres-Die nus 10-15 kleinen, hellen, ovalen and rnndlichen kernähnlichen Gehilden bestehenden "Kernhanfen erschelnen hei der Isolation wie von einer gemeinschnftlieheu Memhran umgeben. Die kleineu Furchungskugeln zeigen eineu ausgesprochen reticnlirteu Ban des Protoplaemas. Sehr deutliche, wiewohl ungemein viel kleinere Kerntheilnneshilder hieten die Ektedermzelleu des in toto untersnehten sowie zerzupften Eichens derselhen Schnecke. Die scharf contourirten rundlichen helleu Kerne enthalten 1 bis 2 eehr grosse glänzende Kernkörperchen, welche in einem nähern Verhältniss znr ebenfalls stark glänzenden Kernplatte zu steheu scheineu; Uehergangsfermen der Kernkörperchen zu deu Gehilden der Kernplatte hat M. night unfanfinden vermocht. Um die Spindelpole machte sich in dieseu kleinen (Ektoderm-) Zellen eine dentliche radiäre Anordnung der Protoplasmakernchen hemerkhar. Die viel grösseren Entodermzellen mit netzartigem wie vacnelisirtem Protoplasma zeigten keine in Theilnng hegriffene Kerne.

In einer anhangsweisen beigefügten kurzen Krüßer Angahen von Peremeschke iber die Zeiltbeilung bei der Tritonenlarve, e. dies. Ber., lengnet M. in Uebereinstimmung mit Flemming und Schleicher die Verdickungen der Kernfäden und ihre Theilung so denselben.

Bei Gelegenheit eines in der hiologischen Situm; der Warschauer fürtlichen Geselbschat gehnlitzen Vortrages über die Veränderungen des befruchteten kleirfecken Eins and die Zelltheitung rheilte Majzie (2) weiten vier Objecte mit, an welchen er typische Kerntheltungsklitel erafgefunden hat, mänlich: 1 Däs Epithel der nerminen Rattenbornhaut, 2) das normale und sich regeneriende Epithel ein Hernbaut der Serbols, 3) das Haut- und Darmpithel der Froschlarten. 4) die Blausdermzellen des füldenheises. — Das Kall hich rem ieum, welches eich als unzwechnässig zur Untersenbung der Kornthelinner in Geweben der eiwachsenen Thiere erwies, zeigte sich geeignet für embryonale Zellen des Hühnchens.

W. Majsel (Warschau).]

## B. Specielle Ontogenie der Vertebraten.

1) Agassiz, Alexander, On the young stages of osseous fishes. II. Development of the Flounders. Proceedings of the american Academy of arts and Sciences. Vol. XIV. 8 Pl. (Entwickelung der definitiven Flossenform, der Chromatophoren, der Augenstellung, nebst Bemerkungt in the Henry Bemerkungt in Henry Bennerkungt in Henry Bennerkungt in Henry Henr New Ser. VI. (Unter dem Text steht; Vol. XIV, auf dem Separatabdrucke, welchen Ref. der Freundlichkeit des Verfs. verdankt, Vol. XIII.) — 3) Ayres, W. C., Beiträge zur Entwickelung der Hornhaut und der vor-deren Kammer. Archiv f. Augenheilkunde von Knapp VIII. (Aus dem pathologisch-anatomischen Institute zu Heidelberg. Verf. kommt zu deuselben Resultaten wie Zernoff, Lieberkühn, J. Arnold und W. Müller und spricht sich gegen Kessler's neuere Angaben, s. dsn. Bericht, aus.) — 4) Balfour, F. M., A Monograph of the Development of Elasmobranch Fishes. London, 8. 20 Tafeln. — 5) Balfour, F. M., and Sedgwick, A., On the Existence of a rudimentary Head-Kidney in the Embryo-Chiek. Proceedings Royal See, No. 188. — 6) Beigel, H., Zur Entwickelungs-geschiehte des Wolffschen Körpers beim Mensehen. Centralbl. für d. med. Wissensch. No. 27. - 7) Bernays A., Die Entwicklungsgeschiehte des Kniegelenks des Mensehen, mit Bemerkungen über die Gelenke im Allgemeinen. Morphologisch. Jahrbuch Bd. IV, S. 403. sangue e dei vasi. Atti Soc. Tosc. Pisa. Vol. III. p. 228. — 9) Bufalini, G., Sulla struttura del midollo spinale nel feto. Lo sperimentale Settembre p. 229. (B. giebt die weiteren Befunde seiner Untersuchungen über das fötale Rückenmark, vgl. Ber. f. 1877 S. 97. Die Ergebnisse bringen nur bereits Bekanntes über das erste Auftreten der weissen und grauen Substanz, sowie über den Centralkanal, deren wesentliehste histologische Elemente Verf. gegen Ende des ersten Drittels des fötalen Lebens sämmtlich bereits entwickelt had.) — 10) Cadiat, Sur l'époque de formation du cloaque chez l'embryon du poulet. Compt. rend. LXXVI. No. 13. p. 836. (C. weist nach, dass die Entstehung der Aftereinstülpung fast gleichzeitig mit der Allantoisbildung vor sieh geht, noch bevor die Müller'schen Gänge und die Wolff'sehen Körper gebildet sind; nur die Wolff'schen Gänge sind bereits vorhanden.) — 11) Derselbe, Sur le développement de la portion céphalo-thoracique de l'embryon des Vertébrés. Ibid. T. LXXXVII. p. 77. - 12) Derselbe, Du développement de la portion céphalo-thoracique de l'embryon, de la formation du diaphragma, des plèvres, du péricarde, du pharynx et de l'oesophage. Journ. de l'anat. et de la physiol. p. 630. - 12a) Falkson, R., Beitrag zur Entwickelungsgeschiehte der Zahnanlagen und der Kiefereysten. Inaug.-Diss. Königsberg Pr. – 13) Fürbringer, M., Zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Excretionsorgane der Vertebraten. Morphologisches Jahrbuch Band IV. -14) Derselbe, Zur Entwickelung der Amphibienniere. Heidelberg, 1877. 4. 124 SS. 3 Taf. — 15) Gasser, Der Primitivstreif bei Vogel-Embryonen. Cassel, 1879. 4. 88 SS. 10 Taf. (Sehriften der Gesollsehaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften in Mar-burg. Bd. 11. 1 Supplementheft.) — 16) Derselbe, Ueber das obere Ende des Wolff'sehen Ganges und die

primäre Urnieren-Anlage. Sitzungsber. der Gesellsch. zur Beförd, der gesammt. Naturwissonsch. zu Marburg. Novemb. — 17) Goette, A., Beiträge zur Entwick-lungsgeschichte der Wirbelthiere. III. Ueber die Entwieklung des Centralnervensystems der Teleostier. IV. Ueber die Sinnesplatte der Teleostier. V. Ueber die Entwicklung der Wirbelsäule bei Teleostiern und Amphibien. Archiv f. mierose. Anatomie Bd. XV, S. 139. - 18) Derselbe, Beiträge zur vergleichenden Morphologie des Skeletsystems der Wirbelthiere. II. Die Wirbelsäule und ihre Anhänge. A. Wirbelsäule der Cyclostomen. B. Wirbelsäule der Ganoiden. C. Wir-belsäule der Plagiostomen. D. Wirbelsäule der Chi-maeren. Ebendas, S. 315, 442. — 19) Derselbe, Beiträge zur vergleichenden Morphologie des Skeletsystems der Wirbelthiere. Die Wirbelsäule und ihre Anhänge. V. Die Teleostier. Ebendas. Bd. XVI. S. 117. - 20) Derselbe, Zur Morphologie des Wirbelsystems I. Zool. Anz. No. 1 u. 2. (Wirbelsäule der Cyclostomen, Störe, Plagiostomen, Teleostier.) — 21) Derselbe. Zur Entwickelungsgeschichte des Gliedmassenskeletes. Ebendas, No. 11 und 14. (S. den nächsten Bericht.) -22) Derselbe, Ueber Entwickelung und Regeneration der Extremiläten bei Amphibien. Tagblatt der Mün-chener Naturt-Versammlung. München, 1877. S. 172. (S. No. 21.) — 23) Derselbe, Zur Entwickelungsge-schichte der Teleostierkiene. Zool. Anzeiger No. 3. (Bei jungen Cobitis finden sieh lange fadenförmige Anhänge, primäre Kiemenfäden. Verf. erinnert an die ähnlichen Bildungen der Selaehierembryonen.) — 24) Gruber, J., Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des Steigbügels und des ovalen Fensters. Monatssehr. für Ohrenheilk, etc. (G. bestätigt die bereits von W. K. Parker [s. Ber. f. 1873 S. 98, 99], den Verf. nicht erwähnt, hervorgehobene Thatsache, dass der Steigbügel sieh mit der Labyrinthkapsel aus einer und derselben Anlage entwickele - vgl. hierzu übrigens die Bemerkungen Kölliker's in dessen Lehrbuch, s. diesen Bericht. — Dio "Nische" des ovalen Fensters, welche eine Art Vorhof zu dieser Oeffnung bildet fand Verf. bereits sehr früh angelegt und stellt sie eine selbstständige von der Entwickelung des Stapes und des Foramen ovale unabhängige Bildung vor.) — 25) Derselbe, Zur Entwickelungsgeschichte des Hörorganes der Säugethiere und des Mensehen. Ebendas. 5. (s. No. 24.) — 26) Günther, Ueber das Gubernachlum Hunteri. Deutsche Zeitschr. f. Thiermediein und vgl. Pathologie. Bd. 1. S. 273. — 27) Humphry, G., On the development of Limbs. Nature. Vol. 18. p. 427. - 28) Derselbe, On the growth of the jaws. Journ. of anat. and physiol. XII. p. 288.—29] Köl-liker, A. v., Entwickelungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. II Thl. Specielle Entwicke-lungsgeschichte. Leipzig, 1879. 8. Bgn. 26-65 bis Schluss des Werkes. (1878 ausgegeben.) - 30) Korybett-Daszkiewicz, Ucber die Entwickelung der Nerven aus Plasmazellen beim Frsoch. Archiv f. mier. Anatomie. Bd. XV. S. 1. (Zwischen den überwinternden Fasern peripherischer Nerven finden sieh Plasmazellen; unter Theilung der Kerne wachsen dieselben zu Protoplasmasträngen aus, welche parallel den Nerven-fasern verlaufen. Bald tritt in dem Protoplasma lineare Längsstreifung auf; die Streifen sind die neugebildeten Axeneylinder. Dieselben, anfänglich nackt, bekommen Schwann'sche Scheide und Markscheide; wie das ge-schieht, giebt Verf. nicht genauer an. Es kommt übrigens auch Neubildung von Axeneylindern aus persistirenden Nervenfasern vor. - Zur Lösung dieser Frage sind genauere Untersuchungen nothwendig. Ref.) — 31) Krause, W., Die Glandula tympanica des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 41. — 32) Loewe, L., Die Histogenese der Retina nebst vergleiehenden Bemerkungen über die Histogenese des Centralnervensystems. Archiv f. mier. Anatomie. Bd. XV. S. 596. - 33) Derselbe, Ueber Entstehung des knorp-

ligen und knöchernen Labvrinths. Ber. der Nüneh. Natuf.-Vers. 1877. S. 343. - 34) Marshall, A. Milnes, The development of the Cranial Nerves in the Chick. Quart. Journ. micr. Se. January. p. 10. (New Ser. No. 69.) — 35) Masquelin, H., Recberches sur le développement du maxillaire inférieur de l'homme. (Aus dem Laboratorium von Prof. Swaen, Lüttich.) Aus dem Laboratorium vol Fro. Swach, Lutterb.) Builet, de l'Acad. royale de Belgique. 2 me série. T. XLV. No. 4. — 36) Nagel, W., Die Entwickelung der Extremitäten der Säugethiere. Marburger laugu-raldissertation. 8. 42 SS. 1. Taf. (Aus dem anatomischen Institute zu Marburg.) - 37) Nussbanm, Moritz, Ueber die Entwickelung der Niere der Wirbelthiere. Niederrh. Gesellsch. für Natur- und Heilkunde in Bonn. Sitzung vom 20. Mai. Berliner klin. Wochenschr. No. 44. - 38) Pouchet, G., Du développement du squelette des poissons osseux. Journ. de l'anatomie et de la physiologie. T. XIV. p. 35. (Fortsetzung einer Arbeit, deren vorläufige Mittheilung bereits am 1. Febr. IS73 in der Société de Biologie gegeben wurde, und deren ausführliche Publication im Journ. de l'anat. et de la physiol. f. 1875 begonnen hat. Verf. gibt hier in einer Anmerkung znnächst den Text seiner vorläufigen Mittheilung wieder und bezeichnet die Differenzen, welche zwischen ihm und Parker: On the structure and the Development of the skull in the Salmon, Lon-don philosoph. Transact. IS74 hestchen. Der vorliegende Abschnitt completirt 1) die Entwickelung der Wirbelsänle und giht 2) die Entwickelung des Schädels, die der Z\u00e4hne, 4) die der Hautplatten und Schnppen,
 die der Flossen. Der Schluss der Arbeit wird erst später erscheinen.) - 39) Derselhe, Snr le déve-lonnement des organes génito-urinaires. Ann. de gynécologie. T. IV. 1876. (Zusammenstellung.) - 40)
Pritehard, U., The development of the organ of
Corti. Journ. of anatomy and physiol. Vol. XIII. P. I. (Für den nächsten Bericht.) - 41) Reiobert, C. B., Ueber das vordere Ende der Cherda dorsnalis bei frühzeitigen Haifisch-Embryonen, Acanthias vulgaris. Abhandlungen der Kgl. Acad. der Wissenschaften zu Berlin. 1877. (Gelesen 19. März 1877.) — 42) Rihemont, A., Recherches sur l'anatomie topographique du Foetus. Fol. 30 pl. Paris. — 43) Ricchi, T., Rapida rivista d'Embriologia specialmente umana con un cenno particolare alle prime fasi genetiche dell' occhio. Il Baccoglitore med. 20.—30. Aprile. p. 313. (Zusammenstellung.) — 44) B om ances, Geo, J., Evo-lution of Nerves and Nervosystems. Proced. Royal Instit. Vol. VIII. P. IV. No. 67. p. 427. - 45) Salensky, W., Ueber die Entwickelung von Acipenser Ruthenus. Ahhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellsehaft in Kasan, 1878. (s. No. 46.) — 46) Derselbe, Zur Embryologie der Ganoiden. Zool. Anzeiger No. 11. 12. 13. — 47) Schenk, S. L. und Birdsall, W. R., Ueber die Lehre von der Entwickelung der Ganglien des Sympathieus. Mitthellungen aus dem embryolo-gischen Institute der K. K. Universität in Wien von S. L. Schenk. Hft. III. S. 213. — 43. Sehmidt, U.D., The development of the nervous tissue of the buman embryo. Journ. of Nervous and mental Disease. July, 1877. (Man findet, sagt Verf., als erste Anlage der Centralorgane eine zähe, mit rundlichen Granulationen dicht durchsetzto Masse, und darin Kerne. Indem nun die Granula sieh um die einzelnen Kerne gruppiren, entstehen die Nervenzellen; die Entwickelung der peripheren Nervenzellen erfolgt auf dem glei-chen Wege. Wenn die Körner sich der Länge nach an einander reihen, so hilden sich die Azeneylinder, die Scheiden um dieselben [Sebwann'sehe Scheide z. B.] entsteben durch eine Verdichtung der die Körner verkittenden Masse; die peripheren Nervenfasern sind früher entwickelt als die centralen. Die Untersuchungen wurden an menschlichen Embryonen angestellt.) - 49) Schuster, H., Zur Entwickelungsgeschiehte des Hüft- und Kniegelenkes. Mittheilungen aus dem embryologischen Institute in Wien, von S. L. Schei Ifft. III. S. 199. — 50) Strassor, H., Zur Entwick lung des Knorpelskeletes hei Tritonen. Zool. Anzeig (Verf. wendet sich z. Th. gegen die Angaben Götte s. Münchener Naturf.-Vers., amtl. Ber. 1877, No. 22. d. B S. 87, denen zufolge das Extremitätenskelet durch Auswasen und Verzweigung eines einfachen Knorpelstabes u secnndärer Längsgliederung entstehen soll. Das continn liche Auswachsen eines ganzen Knorpelbaumes komniebt vor, doch könne auch die Selbständigkeit d ersten knorpligen Anlage für jeden Skeletabschn nicht behanptet werden; anch die aufänglich isol entstehenden Knorpel eonfluiren fast ausnahmslos, das emisterioren anorpei connuiren nast ausnähmisios, dal tritt an diesen Verbindingsstellen secundär wieder ei Gelenkspaltenbildung ein; eine solche Spaltbildu mitten im Knorpel von Triton sei ganz gewöhnlich) 51) Studer, Th, Beiträge anr Entwickelungsgeschied der Feder. Zeitschn f. wissensch. Zool. XXX. S. 42 (Behandelt einige besondere Befiederungen: Pingui Megapodius, Dromaens Novae Hollandiae.) — 52) U bantschitsch, V., Beobachtungen über die Bildur des Hammer-Ambos-Gelenkes. Mittheilungen ans de embryologischen Institute der Wiener Universität vo S. L. Schenk. Hft. III. S. 229. (U. bestätigt die älte: Lebre [Rathke, Valentin], dass die Anlage für de Hammer und den Ambos eine anfangs gemeinsame, zu sammenhängende sei, in der sieh erst später die G-lenkspalte entwickele. Verf. weist auf den Befun Hyrtl's bin, dass bei Dasyprocta Aguti Hammer un Amhos versehmelzen sind; hier würde also der u sprüngliche Zustand persistiren.) — 53) Zuckerkand Zur Anatomie und Entwickelungsgeschiehte der Nase zom nanzomie nau z. filwickelungsgeschichte der Nasc Elmhoidalregion. Oesterreichische med. Jahrbb. Ht.: — Ygl. auch: Histol. V. 10. Flesch. Beziebung de Chorda zur Wirbelsäne. — VI. 23—27 und 34—3! Hayem et Pouchet, Entwickelung des Blutes.— VIII. 41. Fötales Hirn der Ungulaten.— IXI. 10. Reusy Entwickelung der menschlichen Hant. — XII. 28 WYder. Entziekelpng der Ungredefinen. — VII. 28 Entwickelung der mensenlichen Hahl. – All. 29 Wyder, Entwickelung der Uterindrüsen. – XII. 20 Creigblon, Entwickelung der Milchdrüse. – XIII. 20 Creigblon, Entwickelung der Milchdrüse. – XIV. J. 2 Entwickelung des Allas (Albrecht). – XIV. J. 44 – 47 Parker, Schädelentwickelung. – XIV. J. 48 u. 52 Parker, Schädelentwickelung. – XIV. J. 48 u. 52 Chorda dors. von Petromyzon und Amphiozus. - Entwickl.-Gesch. III. 3. Burton, Foetus von Manatus und Cetaceen.

Agasii (2) giebt nns eine Untersuchung des inseseren Formentwickelung von Lepid oat sten Sunseren Formentwickelung von Lepid oat sten haben sehr grosse Duternicke nn Zeigen vor Ericwickelung der Schuppen eine stadte Pigmentirus; Das Hauptreunlat der Verf. ist, dass sich Lepidosten par Schuppen eine Stadt eine Stadt eine Schuppen un nammer Hossen. der Plausenstrahlen, so wie in einigen anderen Punkten an die Teleptier anachtien; während er in der Bildung der Brautsdessen und der Klumenapparate den Stadteiren aller steht.

Bal'nor's ausführliche Monographie über die Entwickelung der Stlacheir (4) liegt annumkvollendet vor. Wir stehen nicht an, sie als eine der gediegensten Arbeiten auf dem so stark angehauter Példe der Embryologie zu bereichnen. Klacheit und grägnante Kürze der Darstellung, strumpe Kritik in niemals vereitzender Porm, offenen Eingestindniss früberer Irribniene, und vor Allen eine gut durchgeführte geschichte anderer Forenen zeichnen das werthvolfe Werk sehr vorbeihaft aus. Wir reproduciren unter Hinweis auf unsern Bericht von Jahre 1874, 1875, 1876 und 1877 das in der gegenwärtigen Arbeit vorliegende Neue:

Das erste Capitel schildert das reife Eierstocks-Ki. Verf. betont hier, wie hereits früher (Ber. 1874). das keine strenge Grenze zwischen dem eigentlichen "Kein", "Germinal dise" Verf., und dem sog. Dotter bestehe; der Keim enthalte vorwiegend Protoplasma und sehr wenig andere Elemente, der Dotter führe nur eine geringe Menge Protoplasma in Gestalt netzförmig verweigter, mit dem Keime zusammenhängender Fäden (Protoplasmafäden), man könne ihn aber ebenfalls als eine Keimsubstanz hetrachten, deren Protoplasma durch Anfnabme einer Menge Nahrungselemeute (Dotterkugeln) zu einer solchen netzförmigen Masse auseinander gedringt sei. Damit muss, wie Verf. auch hervorhebt, der Unterschied zwischen holoblastischen und merohlastischen Eiern fallen. Damit wird ferner auch die secundare (Ref.) Zellbildnng im Nahrungsdotter in beinedigender Weise erklärt, indem hier die Zellen sieh sicht aus Nahrungsdotter, sondern langsam ans den neusbrmigen Protoplasmamassen nachträglich hilden, mebdem der rein protoplasmatische Keim sich zuerst (primar) und rasch gefurcht hat. Die Kerne dieser secundar entstehenden Zellen lässt Verf. nunmehr sanntlich frei sieh hilden (vgl. Ber. 1874)

Reziglich des Keimhläschens sei bemerkt, dass Verf dasselbe 2 Mal beim reifen unbefruchteten Ei von Eija btits ansfand; dasselhe lag ganz an der Ober-Liebe, seine Membran war nach oben hin verdiekt, zum Detter hin verdünnt, gefallett, hier war auch der Inhalt

Ditter hin verdünnt, gefaltet; des Bläschens mehr angehäuft.

Sine Ansicht von dem Schiekaule des Keimbläsdens überhaupt bei den Etern sämmtlicher Thierey mönnt Verf dahlin, dass der Keim hläs eh en. 16 hat i in über Züllem an sterie il heim Er verhelbis, wenn andmorbit verde und sich mit dem Dotter mische. Nur der Reinban werde ausgestossen, entweder fotal bei der Reinban werde ausgestossen, entweder fotal bei der Reinban werde ausgestossen, entweder bei den ab ober am kinnen der hande der der der der der den höhren Etern Fornell gelt ab de das Keinbläsdes jedenfalls zu Grunde, meist vor der Furchung, om nigne Fallen aber erst nach denreiben.

Hervorzuhehen ist noch, dass Verf. den Keim (Gernical disc) nnbefruchtster Eier stets grösser findet, als dasjenige Stück des Eies, welches der Furchung un-

Die im 2. Capitel besehriebene Furch ungs-Freided rechnet Verf. vom erstem Auftreden zweirenbrinklig sieh kreusender Furchungslinien his zum Gebienen der vom him sog. Em bry on als ein wei ellung Gebirge-weelling Verf.). Letziere herniht auf einer Sternet Ansammlung von Zellen an einem Ende der stellten Ansammlung von Zellen ist die erste Spydie sätzer Ansammlung von Zellen ist die erste Spydie sätzer Ansammlung von Zellen ist die erste Spydies erzaltehen Embryo.

Gemäss der Auffassung vom Bane des Eies, wie sie webm besprochen wurde, muss man mit Verf. beim Furchungsacte zweierlei Vorgänge unterscheiden: a) die Segmentation im engeren Sinne, d. i. die Furchung des (detterfreien) Keimes (Germinal dise), h) die Zellhildung m Dotter aus dem dort vorhandenen netzförmig verweigten protoplasmatischen Materiale. Ad a) bemerkt Verf., dass zuerst 2 rechtwinklig sieh kreuzende verticale Furchen auftreten, wie hei allen ührigen Eiern, dann noch einige andere, die aber sämmtlich nicht durch die ganze Tiefe des Keimes hindurchgreifen. Spater erst tritt eine Herizontalfurche auf (beim Presch tricheint sie sehon als die 3. Furche), welche die Furchungszellen von ihrer Unterlage gleichsam ablöst; sie whrestet aher sehr langsam vor. Durch weitere Theilung der so gewonnenen ersten Furehungszellen vernehrt sieh nun die Zahl der jungen Zellen immer nebr; sie erhält aber auch einen Zuwachs durch den sub lit. b) sochen erwähnten Process, dem der Zellenbildung im Dotter. Uns den bereits gefurchten Keim herum hefindet sich stets eine Zone feinkörnigen Dotters, in diesem treten freie Kerne auf, welche sieh alsbald mit Protoplasma umgeben; sie beziehen dasselhe, wie Verf. meint, aus dem schon ötters erwähnten mit dem Keime zusammenhängenden Protoplasmanetz, welches den Nahrungsdotter durchzieht. Diese so mit freier Kernbildung entstandenen Zellen gesellen sieh den Furchungszellen hinzu. (Wir kommen später darauf zurück und wollen diese später hinzutretenden Elemente mit Rücksieht auf ihre Entstehung im Dotter, um eine kurze Bezeichnung dafür zu haben "leeithogene" Zellen nennen, Ref.) Durch diesen vom Ref. vorgeschlagenen Namen soll aber keineswegs gesagt sein, dass dieselben direct aus den Nahrungselementen des Dotters hervorgingen, was ja auch Balfour nieht annimmt. Uehrigens sprieht sieh Letzterer doeh dahin aus, dass das protoplasmatische Netzwerk auf Kosten des Nahrungsdotters wachse, das heisst, dass Nahrungsdotterclemente sieh in Protoplasma nmwandelten, aus diesem dann wieder Kerne und Zellen entstünden. Vgl. S. 15 nnd die Anmerkung zu S. 89. In dieser Anmerkung bespricht Verf. anch die ähnlichen Angaben von Klein und van Bamheke, s. Ber. f. 1876, denen man die neueren Mittheilungen von Kidd und E. van Beneden, s. Ber. f. 1877, hinzufügen könnte. Verf. hebt hier auch die Unterschiede hervor, welche zwischen Klein und van Bambeke und seiner Auffassung bestehen. Beide fassen nämlich die suhgerminale Zone feinkörnigen Materiales, in welcher die freien Kerne und die lecithogenen Zellen sich bilden, als zum Keime gehörig und als protoplasmatisches Material auf - Parablast, Klein - während Verf. es zum Nahrungsdotter reehnet. Die lecithogenen Zellen selhst vergleicht Balfour stricte

mit den sog. Dotterzellen der Amphihien. Nach Bildung einer gewissen Menge von Zellen auf diesen heiden Wegen sieht man die erste Spur des Epiblasten auftreten als eine oberflächlichste Lage kurzeylindrischer Zellen mit relativ grossen Kernen. Der Rest der Furchungszellen liegt als ein untergeordneter Haufen grösserer Zellen unter dem Epihlasten. In diesem Stadium dauert die Kern- und Zellhildung im Dotter noch fort. In einem folgenden Stadium werden auch die unteren Zellen (Zellen der unteren Keimschicht, Ref.) in Folge weiterer Theilung kleiner, die Keimscheihe erscheint scharf begrenzt, die freie Kernhildung im Dotter dauert fort, die Bildung vollstän-diger Zellen daselbst hört auf. Dann erscheint die Embryonalansehwellung an einer Stelle in der Nahe des Keimscheihenrandes, damit beschliesst Verf. das Furchungsstadium. Von Einzelnheiten aus der Furchungsperiodo seien noch nachstehende hervorzuheben: Eine Fnrehungshöhle tritt erst später auf, wenn bereits die Emhryonalanlage ersehienen ist, dieselbe sehwindet sehr bald wieder. Die von Sehenk bei Raja quadrimaculata beschriebene Spalte zwischen oberer und unterer Keimsehicht möchte Vers. für ein

Kunstproduet erklären.

Mit Leydig findet er hei Soyllium und Pristiurus
nach der Befruchtung keine Eimembran mehr (gegen
Sehenk hei Raja quadrimase.)

In den entaß Furchungszellen vermechte Vert keine Kerne zu sehen, später treten diesellen deutlich auf und haben eine lappige Form. Berüglich der Thenislung, der Kerne Sah ent Kernfaßten und Kernplatten ihne sowier endäre Anerdnung des Protopharmak an beiden Kernplaten in mehreren Furchungszellen fausdern sich 2 Kernplaten in mehreren Furchungszellen fausdern sich 2 (leeithogene Kerne, Bed.) sah er sich theilen, dabei bieh das ungegebende Protopharma ohne Veränderung,

also übte die Kerntheilung hier keinen Einfluss auf das benachharte Protoplasma aus. Bezüglich der Bildung der Keimblätter, der Bildung der Chorda, der Communication zwischen Neural- und Darmeanal, der ersten Bildung des Embryo kann Ref. auf seinen ausführliehen Berieht von 1874 verweisen. Nur einzelnes ist hier zu modi-

1) Die Zellen, welche später den Boden der Keim-höhle darstellen, bilden sieh theilweise durch Einwachsen von den Seiten her, theilweise stammen sie von leeithogenen Zellen ab. Verf. hatte 1874 diesen

Punkt unentschieden gelassen. 2) Der primitive Darmeanal ist niehts anderes als die Spalte, welche zwisehen dem verdiekten hinteren Rande der Embryonalanlage, wo der Epiblast in die untere Keimschieht continuirlieh übergeht (embryonic rim, Verf.) und dem Dotter besteht; diese Spalte ist oben begrenzt durch die untersten Zellen der unteren Keimsehieht (Hypoblastenlage), unten direct vom Dotter, hinten mündet sie einmal anfangs frei nach aussen und geht auch, nach aufwärts umgekrümmt, continuirlich in den Neuralcanal über. Die freie Mündung nach aussen setzt Verf. homolog dem Blastoporus (Ruseonischem After) der Amphibien und des Amphioxus. Später wird dieser Blastoporus durch überwachsenden Epiblast und Hypoblast geschlossen; auch der Mesoblast nimmt weiterhin am Versehlusse Theil; dabei bleibt aber die Communication zwischen Darm- und Nervenrohr bestehen. Die bauehständige Wand des primären Darmeanals bildet sich wahrscheinlich aus leeithogenen Zellen. Hier soll auch der sehr beachtenswerthen Bemerkungen des Vert's über den Primitivstreifen gedacht werden. B. bemerkt mit Recht, dass der Uebergang des Neuraleanals in den Darmcanal sieh bei allen denjenigen Wirbelthieren finde, deren Embryonen an der Peripherie der Keimhaut entstehen, und sieht hierin einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen den Amnioten und den Iehthyopsida. Eine Vermittelnng zwischen diesen Differenzen beider grosser Thierabtheilungen sei nur möglich, wenn man sich vorstelle, beim Vogel z. B. habe eine Abkürzung des Processes, durch welchen der Embryo in die Mitte der Keimhaut gelangt, stattgefunden; die Marke dieses Weges, den der Embryo von der lehthyopsiden-Position zu der der Amnioten zurückzulegen hatte, sei in den "Primitivstreifen" gegeben. Die Ränder der Keimhaut der Amnioten verwuchsen früher, um den betreffenden Embryonen ihre eentrale Keimscheibenstellung zu geben. Damit stimme das Vorhandensein einer Primitivrinne und die Verwachsung des Epiblasten mit dem Mesoblasten im Bereiehe des Primitivstreifens. Letzterer sei demnach gewissermassen ein "Ahnen-Organ".

Wenn der Dotter die Keimhaut umwächst - es geschieht das auf eine etwas vom gewöhnliehen Verhalten abweichende Weise, vgl. die genauen Schilderungen und Abbildungen des Verf's. - so bleibt schliesslich eine immer kleiner werdende unbedeekte Dotterstelle übrig, diese vergleicht Verf. mit dem Blastoporus Lankester's, während die vorhin erwähnte primäre Oeffnung des Nahrungscanals dem Ruseonischen After der Amphibien gleichwerthig ist. (Die Gastrula-Oeffnung des Amphioxus entspricht beiden Dingen, sowohl dem Blastoporus Lankester's als auch dem Ruseonischen After.) Bei den Selachiern sind 2 Oeffnungen, die einander nicht entsprechen, zu unterscheiden. Der Blastoporus ändert bei dem Umwachsen des Dotters seine Stellung; Verf. meint aus dem vorkommenden Positionswechsel erklären zu können, weshalb bei einigen Ab-theilungen der Blastoporus zur Analöffnung, bei an-

dern zur Mundöffnung werde.

In Cap. IV. giebt Balfour eine sehr dankenswerthe genaue Beschreibung der successiven Formen, welche der Selachier-Embryo während der ersten Entwickelungsstufen annimmt; dieselhen sind jedoch ohne beigegebene Abbildungen nur sehwierig in Kürze zu schildern, Ref. verweist deshalb auf das Original.

In Cap. V. werden die weiteren Veränderungen des Epiblasten (aus der aufangs einsehichtigen

Lage bildet sieh eine mehrschiehtige, jedoch mit kur zeren Zellen, in den peripheren Theilen der Keim scheibe bleibt eine einfache Lage platter Zellen) und die erste Bildung des Centralnervensystems be sprochen. Bezüglich dieser ist zu notiren, dass de erste Schluss des Centralnervenrohres am hinteren Kör perende stattfindet, was den Salachiern eigenthümliel ist. Eine weitere Eigenthümlichkeit liegt darin, das die Gehirnanlage, welche anfangs, wie bei den Störes und Amphibien, eine rundliche Scheibe (cephalie plate darstellt, zunächst beiderseits nach abwärts siel um krümmt, als wenn sie bauchwärts sieh zu einem Roh vereinigen wollte, und erst später von der erreichte unteren Stelle wieder nach aufwärts wächst, um sie dorsalwärts zu schliessen. Bezüglich der ersten Bildun des Mesoblasten, der Urwirbel und der Seiten platten, der serösen Körperhöhle, des Ab sehlusses der Darmhöhle und der Chorda vgl man den Bericht für 1874. Nur sei hier erwähnt, das Verf. bezüglich der gemeinsamen primären Anlage de Mesoblasten mit dem Hypoblasten (gleich unterer Keim schicht Götte's) auf die Beobachtungen Kowalevsky und Metschnikoff's bei Sagitta (neuerdings aus Amphioxus) und bei Echinodermen hinweist, bei welche Geschöpfen die Mesoblasthöhle (gleich Leibeshöhle) au divertikelartigen Ausstülpungen der Darmhöhle hervot geht. Bei höheren Thieren vollziehe sieh die Trennun der unteren Keimsellicht (Verf. nennt dieselbe wen passend immer "Hypoblast") in Mesoblast und Hype blast bereits früher, bevor noch die betreffenden Cav täten gebildet seien — daher ihre getrennte Entstehur — bei den genannten niederen Thieren erst späte nachdem bereits eine Darmhöhle entstanden sei, a deren Dependenz dann die Leibeshöhle auftritt.

Aus Cap. VI. ist vor allem die weitere Veränderung der Epidermis hervorzuheben. Die untere Lage liefe das Rete Malpighii, das Centralnervensystem, die Lin und die übrigen Sinnesepithelien. Verf. nimmt d innerste Lage des Centralnervenrohres (Epithel d Centraleanales) als Homologon der Hornschieht de Epidermis. Die ursprüngliche einfache Schichtung d Epiblasten hält Verf. für den primären Zustand, a welchem sieh die doppelschiehtige Anlage bei den At-phibien und Knoehenfischen erst hervorgebildet hab Wichtig sind die Angaben über die Bildung d (paarigen) Extremitäten und der unpaare Flossen.

Die unpaaren Flossen entstehen unter der Fot einer continuirlichen Epidermisfalte, die aber nur a einer Schieht eylindrischer Zellen zusammengesetzt i: und vom oberen (dorsalen) Ende des Schwanzes t zum Anus reicht; später erstreckt sieh diese Anla als einfache Epidermisverdickung bis zur Gegend d Herzens, dann theilt sieh auch die Flossenanlage 2 Zellenlager, jedes Lager führt aber cylindrische Zelle

Genau ebenso als continuirliche Epidermisverdickun wie die vordere Anlage der unpaaren Flosse, erschei zu beiden Seiten die erste Spur der paarigen Flosse Bald indessen zeiehnet sieh je eine vordere und ei hintere Partie (eigentlieh Extremitäten-Anlage) dur eine besondere Epidermisverdickung aus - Verf. erinne an die homologe Epidermisverdiekung bei Vögeln ut Säugern. Die vordere Anlage (Brustflosse) eilt in d Entwickelung etwas mehr voran, der Verbindungsstn zwischen beiden Anlagen schwindet bald. Später bild die epidermoidale Extremitäten-Anlage eine Falte, welche Mesoblastzellen hincinwachsen. Demna wären die beiden Extremitäten zum The Reste einer continuirlichen Seitenflosse. Damit ist natürlich für die morphologische Stellui

des Extremitätenskeletes nichts präjudieirt; können hier sehr wohl, wenigstens, was den Extrem tätengürtel betrifft, die Hypothesen Dohrn's und G genbaur's zu Recht bestehen. Das distale Extren tätenskelet ist Verf. - mit Rücksicht auf die Angab Günther's über Ceratodus (Phil. Transact. 1871) — geneigt aus primären Flossenstrahlen abzulciten.

"In der Schwanzegion zeigt die Epidermis später drei Schichten, und ruht auf einer Basalmembran, welche B. ebenfalls zur Epidermis zählt. Von dieser Basalschicht aus entwischt sich der sogen. Schmelz der Placoidschuppen, also nicht aus den eylindrischen Zellen der tiefsten Epidermislage. Im Uebrigen stimmt Verf. mit O. Hertwig überein.

Die Seitenlinie entsteht als eine Verdickung der hieferen eylindrischen Epidermiszellenlage. Dass der N. lateralis, wie Götte und Semper meinen, auch aus dieser Anlage entstehe, kann Verf. nicht zugeben; er entstehe durch Hervorwachsen aus dem Vagusstamme.

Bezüglich der Bildung der definitiven Wirbel

sei hier Folgendes hervorgehoben:

Die erste Anlage derselben entsteht durch Wucherung eines Restes von Zellen der inneren Wand jedes Urwirbels, anfangs gleicht also die definitive Wirbelgliederung genau der Gliederung der Urwirbel. Die spätere verschiedene Segmentirung beider, so dass ein definitives Wirheleentrum einem intermusculären Septum entspricht, ist einfach darauf zurückzuführen, dass die aus den Urwirbeln stammenden Muskelanlagen sich zu bewegen anfangen. Die aus dem anfänglich urwirbelmässig segmentirten Zustande in eine continuirliche Masse übergegangene definitive Wirbelsäule segmentirt sich damit auf's Neue, aber so, dass jede Muskelanlage gleichzeitig 2 Wirbel angreift. (Die definitive Gliederung der Wirbelsäule beruht somit zum Theile auf einer physiologischen Grundlage. Ref.)

Im Uebrigen bestätigt Verf. für die Bildung der Wirbelsäule im Ganzen die Angaben von Gegenbaur. Cartier und Götte (Letzteren bezüglich der Selbstständigkeit der hämalen Bögen). Es folgt also: 1) auf das nach den Urwirbeln segmentirte erste Stadium ein zweites, wo jegliehe Segmentation verwischt ist und wo die Wirbelsäule eine continuirliche dunne Bindegewebssehichte um die Chorda, bezw. deren Scheide, darstellt; 2) dann, während dieses noch unsegmentirten Zustandes, das Auftreten von 4 seitlichen Vorsprüngen (in Form continuirlieher Leisten), 2 neuralen und 2 hämalen. Es sind dieses die Anlagen der Bögen. Dann tritt 3) die Anlage der Wirbeleentrumpartie deutlicher in die Erseheinung (durch stärkero Färbung und Bildung einer dünnen Membran [Elastica externa]) zwischen Centrum und Bogenanlagen. 4) Folgt die Trennung der früher continuirlichen Bogenanlagen von tinander und erstes Auftreten der definitiven Segmentation. Gleichzeitig sondert sich die Neuralbogenanlage in tine obere Partie (definitiver Neuralbogen) und eine untere, welche später (nach Schwund der Elastica externa) sieh dem Centrum zugesellt. 5) Gleicherweise terbleibt von den Hämalbögen eine Sehicht am Centrum, und es wachsen von den Anlagen der Hämalbögen die Rippen aus. Die Selbstständigkeit der späteren Hämalbögen und der Rippen ergiebt sich aber daraus, dass in der Schwanzregion an mehreren Wirbelcentren gleichzeitig hämale Bögen und Rippen vorhanden sind. 6) Die Centrumanlage scheidet sich in drei Sehiehten: a. zu ausserst die Elastica externa mit einer darunter liegenden Schieht hyalinen Knorpels; b. eine Schieht verkalkten Knorpels; c. Faserknorpel; dann folgt die Chorda mit ihrer Seheide. - Verf. erwähnt nieht, dass die Chorda selbst irgend eine Umwandlung in Knorpelsubstanz zeige.

Bezüglich der Entstehung der Muskeln darf ebenfalls auf den Berieht für 1874 verwiesen werden. Herrorgebeben sei, dass Verf. die seharfe Trennung von Muskelanlage und Bindegewebsanlage betont, wenngleich er sieh üher die Abstammung des letzteren nieht deutlich ausspricht. Auch die Museulatur der Extremiäten, wie Kleinen berg (mündliche Mitthellung au Verf.) auch bei Lacertaembryonen fand, ist von den Urwirbeln, bezw. vou den ans letzteren stammenden Muskelplatten, abzuleiten.

Auch für die Geschlechtsorgane darf Ref. im Wesentliehen auf den Ber. f. 1874 S. 145. Thl. I. und 1875 Thl. I. S. 119-1192 inel. sieh beziehen. Folgenen ur ist hier nachzutragen: Die ersten Primordialeier erkennt man als rundliehe grössere Zellen in der Gegend zwischen der Oeffnung des Segmentalganges und dem Ende des Dünndarmes, hauptsächlich finden sie sich zwischen den Epithelzellen des Mesentralüberzuges, einzelne auch nach aussen vom Segmentalgange im parietalen Epithel. Verf. will nicht bestimmt entscheiden, ob sie umgewandelte Epithelzellen sind, sie könnten auch eingewanderte Ebenente sein. Man findet später viele Dotterkörnehen in den Primordialeiern, die im weiteren Verlaufe wieder sehwinden.

An jedem Segmentalrohr, aus denen sieh die Niere entwickelt, unterscheidet Balfour vier Abschnitte: 1) Den Abdominaltrichter, mit einem engen Gange. 2) Eine blasenförmige Erweiterung, in welche dieser der Blase ausgehend. 4) Ein erweitertes, vom gewundenen Canale ausgehendes Endstück, welches in den Hauptsegmentalgang-später in die zum Wolffschen Gange werdende Abtheilung desselben - mindet. Verf. constatirt nun weiter, dass a) je ein Malpighisches Körperchen aus dem sub 2 genannten blasenartigen Theile sich entwiekelt (primäres Malpighisehes Körperchen), b) dass cbenfalls von der blasenartigen Erweiterung ans ein neuer Gang nach vorwärts wächst, zu dem vorhergehenden Segmentalrohre hin, dort in eine neue Blase (secundares Malpighisches Körperchen) übergeht, welches Körperehen dann in das Endstück dieses Segmentalrohres mündet. Sonach bekommt jedes Segmentalrohr 2 Malpighische Körperchen.

Für die Entwickelung der Spinal-Nerven ist auf den Berieht für 1875, S. 155, zu verweisen; hier ist nachzutragen, dass Verf. auch die sympathischen Nerven aus derselben Anlage sieh entwickeln lässt, indem er sie in Form von Auswüchsen aus den spinalen Nerven sieh zuerst bilden sah; an diesen Auswüchsen treten Ganglien auf, welche dorsalwärts neben den Cardinalvenen liegen. Sonach hat, p. 173, jeder Spinalnerv zwei Wurzeln, ein Gangliou und drei Aeste, einen ramus dorsalis, ventralis und intestinalis, s. sympathicus.

Ueber die Entwickelung des Gehirnes erfahren wir Folgendes: Dasselbe erscheint zuerst als eine einfache Erweiterung des Rückenmarkes von etwa 1/3 der Körperlänge; dann tritt die bekannte Theilung in Vorderhirn, Mittelhirn und Hinterhirn auf, dann eine Abwärtsbeugung des Vorderhirnes um eine durch das Mittelhirn gehende Axe, dann (bei Seyllium) die Theilung des Hinterhirns in Cerebellum-Anlage und Medulla oblongata. Der hintere, der Medulla oblongata angehörige Ventrikelraum bekommt eine Uhrglasförmige Gestalt; seine Decke weicht von der Mittellinie an auseinander, die auch hier, wie beim Riickenmarke, von der dorsalen Mittellinic entspringenden Nerven rücken dabei auf die Seite, die Lücke wird durch neue Zellen ausgefüllt. Das Vorderhirn zerfällt (durch einen vom Dorsum ausgehenden Einfaltungsprocess) in das Hemisphärenbläschen und in das Thalameneephalon; das Hemisphärenbläschen schiebt sieh später gegen das Thalamencephalon wieder zurück und zugleich nach aufwärts, so dass letzteres - namentlich in seiner dersalen Partie - von vorn nach hinten comprimirt erscheint. Vom Zwischenhirn gehen aus: 1) Die Augenblasen, 2) die glandula pinealis als langer hohler Körper, welcher nach vorn und oben bis dicht unter die Schädelbasis vorwächst. - Die Grenze zwischen Hemisphärenbläschen und Zwischenhirn liegt unmittelbar vor der gland. pin. 3) Die Thalami optici als Verdickungen der Seitenwand des Zwischenhirnbläsehens mit einer

früh auftretenden Commissur, der Commissura postorior.

4) Das Infundibulum unmittelbar oberhalb der Hypephysen-Anlage. — Bezüglich dieser lettzeren spricht sich Verf. in demselben Sinne wie Götte und Mihalkevies aus. — Später bildet sich das Chiasma als eine einfache Kreuzung der betreffenden Nervenfasern.

im Hemisphärenblächen beginnt eine mediane, vertratisert zusert sichtbare Einseluntung, welche sich reitster zusert sichtbare Einseluntung, welche sich hildet, hinter derselben sehen die ab getrunten bei der Abtheitungen in eenluntiritekter Verhindung; sie senben vom auf den bedon Leit oblatenti aus, von reitsterführen der Schaffer und der Schaffer und von der Schaffer und der Schaffer und der verse ein (estrablet) Bildetenmarks-Nerv. — Das Mittel-Michaels-Maciel Schaffer und der Schaffer und Michaels-Maciel Schaffer und der Schaffer und Michaels-Maciel Schaffer und der Schaffer und aus, ebens pegen Wilder's Dastellung der Rätwickten, des Bildes dieberten (a. Anexel-Journ of Schaffer ung des Bildes dieberten (a. Anexel-Journ of Schaffer

Für die Sinnesergane, die Entwickelung des Mundes und die der glandula pituitaria ergaben sieh keine bemerkenswerthen Abweiehungen von dem bei anderen Thieren bekannt Gewerdenen.

Die Bergmeister'sehe Endeekung eines Processus falciformis bei den Selachiern wird bestätigt; von Bergmeister weicht Verf. aber darin ab, dass er sewehl die Linsenkapsel als auch die Membrana hymloidea für Epblastbildungen erklärt. Beide Membranen sollen bereits sichtbar sein, bever noch irgend eine Mesebastpartei in das Innere des Bulbus hineigelangt.

Ven den Hirnnerven erscheinen zuerst der VII. und der V., und zwar genau, wie die hinteren Wurzeln der Spinalnerven, als Auswüchse der dersalen Mittelpartie des Gehirns. Der VIII. Nerv hat dieselbe Wurzel mit dem VII. Hinter der Ohranlage sicht man dann noch eine Anzahl Wurzeln für den Vagus und Glossopharyngeus anftreten, die untereinander, wie die Spinalnerven mittelst einer Längscommissur zusammenhängen, jedoch nicht mit dem VII. Nerven. Verf. fand bis jetzt keine Spar eines Hirnnerven, der wie eine vordere Wurzel entstanden wäre; er schliesst deshalh: "that primitively the eraniospinal nerves of Vertebrates were Nerves of mixed function with one root only, and that root a dorsal on, and that the present anterior or ventral root is a secondary acquisition". Der V. hat anfangs auch nur eine Wurzel, welche später sich in 2 spaltet, und 2 Acste, den ramus ophth, profundus des erwachsenen Thieres und den ramus maxillaris inferier (mandibularis internus), ven dem sieh erst später der rant maxill, superier abzweigt. Der VII. und VIII. Nerv hahen anfangs nur eine gemeinsame Anlage; die Abspaltung und Verbindung des VIII. mit der Ohranlage erfolgt erst später. Der VII. Nerv zerfällt in 3 Aeste: den ersten erklärt B., seinem emhryonalen Verhalten gemäss, für den ramus ophth, superficialis, den man bisher dem Trigeminus zugeschrieben hatte. (Uebrigens entspringt dieser Nerv bei orwachsenen Thiereu auch nicht mit den ührigen Quintusästen zusammen. Der 2., mit dem Hyoidhogen verlaufend, bildet den N. palatinus [llomelogon des N. petrosus superf. major.] Der dritte ist der Ram. mandibularis, entsprechend dem N. spi-racularis des erwachsenen Thieres (homolog der Chorda tympani). Das System des Vago-Glossopharyngeus wird mit fünf durch zwei Längseommissuren verhundenen Wurzeln angelegt. Die ohere Cemmissur entspricht der der dersalen Spinalnerven und geht auch in diese über; sie sehwindet später; die untere, erst nachträglich erscheineude, wird zum ramus intestinalis Vagi, von welchem dann der Ramus lateralis entspringt. Vom Hirn ausgehende Wurzelfaden des Vago-Glessepharyngeus zahlt man bis 12; ihre Zahl ist nicht bestimmt, so dass man eine Anzahl Vagus-Wurzeln als verloren gegangen ansehen kann. Die vorderste Wurzel entspricht dem Glossepharyngeus. — Zwischen Vagus und Sympathieus finden sieh noch eine Anzahl vorderer Warzeln (Ilypoglossus, Gegenhaur, Stannius), Balfour, betrachtet sie als verdere Wurzeln von Spinalnerven, deren hintere verloren gingen.

Im Anschlusse hieran bespricht Verf, die von ihm zuerst nachgewiesene Fortsetzung der serösen Känperhähle in den Kopftheil des Embryo. Ste verbalt sich ganz wie im Rumpfe. Anfaugs einen einfachen Hohlraum darstellend, theilt sie sieh später mit dem Auftreten der Kiemenspalten in: 1) eine Cavitas prae-hyemandihularis, 2) Cav. hyeidea (im Hyoidbogen), 3) in eine Höhle hinter der ersten Kiemenspalte gelegen. Die erste Abtheilung spaltet sich wieder in einen vorderen und hinteren Abschnitt, der verdere dicht am Auge, der hintere im Mandibnlarhogen. Die 3. Cavität theilt sieh in separate Höhlen für jeden Kiemenhogen. Die Wandungselemente der Höhlen werden zu den Kopf- und Kiemenmuskeln. Vem Bindegewebe des Kopfes meint Verf., dass es erst spientstehe, and zwar: "probably budded of from the wall of the head-cavities" (p. 209). — Eine besondere Seg mentatien des Mesoblasten im Kopfe vermisst B., hring aber die Abtheilungen der serösen Kopfhöhle mit eine Segmentation in Beziehung.

Die hakenförmige Umhiegung der Chorda im Kopfe welche später schwindet, ist unahhängig von der Kopf beuge.

Es bestehen 5 Kiencuspalten und das Rodime einer sechtoria, sie ondsieben durch Auswechen die Hypoblasten (Kepidarmepitheh); der Espikast hieb dache passir, so dass die äussere Begrennung der 1934 ten hypoblastischer Natur ist. Hierven stammen aus die äusseren Kiemen ab, deeb wird nicht sich entschieden, ob deren Bpithel hypoblastischer oder qi bhatischer Natur ist. Der Gegenstand hat seins Wittigkeit bestüglich der Hemelegie zwischen Hant-Darmkingen.

Ani Grund des Verbaltens der Kopineren, der Alschnitte der serösen Kopifichie und der Kiemenbegnimat Verf. acht Segmente des Kopfesan hindi diesen seien währscheinlich noch mehrere urspänglie vorhanden gewesen. Besenderen Gewicht legt B. hie bei auf das Verhalten der Kopfichie; die Neren e wachsener Thiere allein können für diese Frage net als Leiter diemen.

Aus der Entwickelung des Darmeanales sind nach stehende Punkte hervorzuheben:

1) Die Strecke des Verdauungsrohres vom Mage his zur Regio branchialis (oberhalh des Herzens) vei liert für eine gewisse Zeit ihr anfängliches Lumen, b kemmt es aber später wieder. Wann? hat B. nich näher festgestellt. Die Dentung dieses Verhaltens bleit vorerst fraglich. 2) An der Stelle des späteren Ant sendet der Darmeanal einen papillenähnlichen Au-wnehs zum Epiblasten bin; das dabinter gelegen, ne-immer mit dem Neuraleanale communicirende Stü-bezeichnet Verf. als den postanalen Darmatschnitt. Der hinterste Theil desselhen wird blas aufgetrieben and geht mit 2 Hörnern in die Schwan auschwellung ein. Er wächst noch mit dem Schwan zusammen in die Länge (1/2 der Gesammtlänge de Embryo). Später geht sowohl die neurale Commun eation, als auch der gauze postanale Theil verlore Gegenüher der definitiven Analöffnung wird das Dari rohr zur Cloake erweitert; in diese, alse in einen hyp blastischen Raum, öffnen sich dann die Segmentalgung Der Anus kommt zu Stande wie bei den höberen Vert braton. Neben demselben finden sieh noch zwei er blastische Einsenkungen, die aber nieht durchbroch-(Abdominalpori). 3) Ueber die Entstehung der Schil drüse wird nichts wesentlich Nenes gemeldet; die E tholzellen enthalten ven Anfang an viel Pigment. Wichtig ist, dass Verf. (gegen Schonk) die epithelial

(parenchymatösen) Bestandtheile der Leber und des Parkreas aus einer directen Fortentwickelung des Darnepitheliums ableitet — wie Ref. es ebenfalls bei alles eeinen Untersuchungen sitets gefunden hat. — Anfangs zeigen sieh beide Organe als kleine Hohlausstölpungen des Darmepithels, die Leber als ventrale, das Pankreas als dorsale Ausstülpung. Später vereinigen sich die hohlen Lebergänge netzförring das Lumen sehwindet niemals ganz. Von einer ähnlichen netzförmigen Verästelung der Vena umbiliealis geht ein zweiten Maschenwerk aus, welches sich mit dem epitheliach durchlicht. Die Blutgefässe haben stets besondere Wandungen (gegen Götte). Das vordere Ende der primären Leberausstülpung wird Gallenblase. Den no Götte entdeckten Axenstrang des Darmeanales bestätigt Verf., lässt ihn aber, wie Semper, später ganz sehwinden.

Hinschtlich des Gefässsystems ist zunächst herverruheben, dass bei den Selachiern keine doppelte
Herz-Anlage existirt — für die höberen Vertebraten
nimmt Balfour eine solehe an und stimmt hierbei
mit Götte überein, der auch nur bei den Amnioten
(Vögeln und Säugern) eine doppelte Endocardialnalage
onstatirte, nicht aber bei den Batrachiern. — Bei den
Selachiern entsteht das Herz erst, wenn das visserale
Blatt der Seitenplatte jederseits bis zur Vereinigung
in der Mittellinie des Sehlundes vorgewachsen ist, während es schon vor dieser medianen Vereinigung bei den
bäheren Vertrebraten angelegt wird. Hiermit hänge
wahrscheinlich das wechselnde Vorkommen einer einfabben oder doppelten Herz-Anlage zusammen,

Wenn sich bei der primitiven Herzraumbildung wie Verf. nach neueren Untersuehungen beim Hühnehen constatirt (Anm. zu S. 230) - die bekannte Spalte zwischen Hypoblast und visceraler Mesoblastplatte bildet, so bleibt dabei stets eine dünne Mesoblastschicht auf dem Hypoblasten liegen. Streng genommen handelt es sich also bei der Bildung des primitiven Herzmames um eine Spaltbildung im visceralen Mesoblasten. Die genannte dünne Schieht (a) hängt nun durch Protoplasmafortsätze mit dem sieh ventralwärts abspalten-den Mesoblasttheile zusammen. Weiterhin löst sieh von letzterem noehmals eine Zellsehieht (b) ab, welche durch die Protoplasmafortsätze mit der Sehieht (a) im Communication bleibt. Zwischen a und b befindet sieh also die primitive Herzhöhle; a + b selbst bilden das llerzendothel; die Protoplasmafortsätze sehwinden später. Die Museulatur stammt von dem übrigen visceralen Mesoblasten ab.

Von dem Venensystem entsteht zuerst eine einehen unter dem Darme gelegene primitive Vene (Yena sjanchnica). Aus ihr geht die Caudal-Vene hervor. Die Venne cardinales sind spätere Bildungen. Sie fehlen beim Amphioxus, sind also wohl keine Erbstücke. Die Caudal-Vene ist aber ein primäres, und zwar subnitestinal gelegenes Gefäss. Sonach würden also die Einablögen, bei Persistenz des Darmes in der von hänen eingenommeinen Region, ebenso, wie die Rippen, den Darm einschliessen. Dezüglich des Näheren sowie betreß des Dotterkreislaufes vgl. man das Original.

Verf. unterscheidet eine Glandula interrenalis treische beiden Nieren gelegen) von den Glandulae aprarenales. Die Gl. interrenalis reicht nach von über die vordere Gland. suprarenalis hinaus. Die Gland. aprarenales sind segmentweise angeordnet und stehen im Zusammenhange mit den sympathischen Ganglien. Ob ihre zelligen Elemente sich aber aus Ganglienzellen selbst, oder nur aus der gleichen Anlage, wie diese, cutwickeln, will Verf. nieht mit Sicherheit entscheiden, Die Glandula interrenalis ist rein mesoblastischen Ursprupres

Balfour und Sedgwick (5) beschreiben am oberen Ende des Müller'schen Ganges beim Hühnchen zu Anfang seiner Entwickelung mehrere abdominelle Oeffnungen und dazwischen verdickte Partien desselben, in welche von den Oeffnungen aus ein kleines Lumen sich fortsetzt; diese verdickten Partien springen nach dem Wolffschen Gange hin vor, wie auf Durchschnitten zu sehen ist. Wie Verff. meinen und Ref. wohl zugeben möchte, ist die Fig. 51 seiner (des Letzteren) Abhandlung über den Eierstock solch' einer Partie des Müller'schen Ganges entnommen.

Alle diese Erscheinungen schwinden später wieder. Die Verff. glauben diese Bildungen als das Rudiment einer "Vorniere" deuten zu sollen. Weitere Mittheilungen werden folgen. — S. w. u. Gasser. —

Beigel (6) machte den interessanten Fund, dass sich bei weiblichen menschlichen Früchten bis fast zur Geburt ein Rest des Wolff'schen Ganges in der Uteruswand erhält, der bis zum Epoophoron verfolgt werden kann. Dass sich ein Rest des Wolff'schen Körpers noch bei neugeborenen Mädchen findet (Parcophoron), ja noch während der ersten Lebensjahre, hat Ref. schon früher gezeigt, die Reste des Wolff'schen Ganges in der Uterinwand, die bis in die Scheide hineingehen (Beigel), waren jedoch bisher unbekannt. Ref. hat Gelegenheit gehabt, sich an Beigel's Präparaten von der Richtigkeit der Thatsache zu überzeugen.

Aus Bernays' (7) gründlicher Darstellung der Entwickelung des Kniegelenkes heben wir folgende, in allgemeiner Hinsicht wichtige Ergebnisse hervor: "Die specifische Krümmung der Gelenkenden der später ein Gelenk zusammensetzenden Knorpel legt sich ontogenetisch vor der Bildung einer Gelenkhöhle an, zu einer Zeit, wo in Bezug auf Bewegung der Skelettheile, functionsfähige Muskeln noch nicht ausgebildet sind, also unabhängig von jeder Muskelwirkung. Die Gelenkhöhle und sämmtliche Hülfsapparate des Kniegelenkes treten fast gleichzeitig und zwar ziemlich spät auf. . . . . Die Gelenkhöhle entwickelt sich aus dem Indifferenzstadium zwischen den knorpeligen Flächen zweier Skelettheile, indem sowohl das die beiden Skeletenden verbindende indifferente Gewebe, als auch die beiden chondrogenen Schichten derselben sich successive in Knorpel umwandeln." Aus demselben indifferenten Gewebe gehen Gelenkbänder und Kapseln hervor. "Die Synovialmenibran der Gelenke ist von entwickelungsgeschichtlichem Standpuncte ein rein bindegewebiges Gebilde, dessen innere Fläche von keiner Epithelialbildung überkleidet wird." Es ist deshalb die Synovialhöhle durchaus nicht mit einer serösen Höhle zu vergleichen, da diese letzteren stets mit Epithel ausgekleidet sind, dessen Zellen erst später sich abplatten.

Brand (7a) stellt die Resultate seiner im Würzburger anatomischen Institute unter Kölliker's Leitung angestellten Untersuchungen folgendermassen zusammen:

Während ansänglich der embryonale Darm vollständig altet Wandungen besitzt und mit mehrsehiehtigem
Cylinderepithel ausgekleidet ist, beginnt zu einer gewissen Zeit die ganze Innenwand von Magen und Darm
sieh mit Zöttchen zu bedeeken, deren Waschsthum im
Magen um ca. 1 Monat cher beginnt, als im übrigen

Darm (beim Menschen im 2. Monat), wobei hier wieder in der Pylorusgegend die Entwickelung eher vor sieh geht.

Das Epithel wird auf den Zotten einsehiehtig, während es anfänglieh auf der übrigen Fläche noch mehrsehiehtig bleibt, dann aber beim späteren Wachsthum und grösserer Ausdehnung der waehsenden Fläche auch

hier einsehiehtig wird.

In der nun folgenden Periode sind die einzelnen Darmabsehnitte einander ziemlich ähnlich, das heisst alle gleichmässig mit Zotten besetzt, und unterseheiden sieh hauptsächlieh nur durch die Form, Höhe und Anzahl der Zotten. Im Magen sind disselben in der Gegend des Pylorus viel höher und regelmässiger, als in den übrigen Theilen. Auch im Duodenum stehen die Zotten viel diehter, als im übrigen Dünudarın, wo sieh dieselben durch grosse Verschiedenheit in der Höhe und Form auszeiehnen. Im Diekdarm und Reetum stehen die Zotten wieder regelmässiger und haben alle ziemlich gleiche Höhe und regelmässige Form.

Von ietzt an beginnt die eigentliehe Drüsenbildung (beim Mensehen im 3. Monat), im Magen und Rectum durch Bildung einer Art Maschenwerks, indem sich Scheidewände zwisehen den einzelnen Papillen und vom Grund aus heranbilden, wodurch allmälig aus den Falten des Darmdrüsenblattes zwischen den Papillen Drüsen formirt werden. Im Dünndarm geschieht die Drüsen-bildung auf ähnliche Art durch Verdiekung der Zotten von der Basis aus und Bildung von Scheidewänden; doeh sehreiten diese Veränderungen nur bis zu einer gewissen Höhe vorwärts, um dann im Niveau der spä-teren Sehleimhautoberfläche stehen zu bleiben. Im 6. Monat ist beim Menschen die Drüsenbildung überall vollendet.

Wenn es auch bei der Bildung der Drüsen des Magens und Diekdarms den Ansehein hat, als ob das Keimgewebe des mittleren Keimblattes das alleinige formbildende Element wäre, so seheint doeh das Epithel nicht ganz ohne Antheil an der Gestaltung der Drüsen zu sein und wenn auch sein Antheil bei der Bildung der Magen-Diekdarm- und Lieberkühn'sehen Drüsen auf einfache Vermehrung der Zellen, also Lieferung des Materials zu beruhen seheint, so ist doeh besonders bei der Bildung der Brunner'sehen Drüsen ein activer Antheil des Darmdrüsenblatts kaum zu leugnen, da hier aus einfachen Sehläuchen, die den Lieberkühn'sehen Drüsen ganz ähnlich sind, seitliche Fortsätze entspringen, die von Anfang an hohl sind und die späteren Drüsenaeini vorstellen. Ebenso sind hier die seitlichen Fortsätze bei den Drüsen des Pro cessus vermiformis zu erwähnen, die vielleieht für die spätere Drüsenbildung von Bedeutung sind.

Natürlich hat auch hier das Bindegewebe des mittleren Keimblattes einen wesentliehen Antheil und ist z. B. bei den Brunner'sehen Drüsen die Absehnürung und Formgestaltung der Drüsenacini seine Aufgabe, so dass im Wesentliehen ein gemeinsehaftliehes Zusammenwirken beider Factoren, des Darmdrüsenblattes und mittleren Keimblattes bei der Entwickelung und Ge-

staltung der Darmdrüsen stattfindet.

Cadiat (11, 12) fasst die Bildung des Kopfes, llalses und der Brust bei Wirbelthierembryonen als eine Art "Sprossung" aus der sog. Kopfanschwellung - er nennt das "Capuchon cephalique" - auf. Der Verlauf der Pleuro-peritonealspalte ist stets durch die Insertionslinie des Amnios äusserlich angezeigt. Die Bildung eines abgesehlossenen Pericardialranmes vollzieht sieh beim Hühnchen bereits am zweiten Tage. Freier Pleuraraum findet sich zuerst sowohl bei Säugethieren als bei Hühnerembryonen um die hinteren l'artien der Lungen, voru sind die letzteren zuerst angewachsen. Beim Vogel bleibt er auf der embryonalen Stufe zurück. - Folgen noch Bemerkungen über den Abschluss der Pleurahöhlen das Zwerchfell, Kiemenspalten und Mundbucht, Die ausführliehe Abhandlung ist mit zahlreichen instructiven Abbildungen ausgestattet; ohne diese ist eine kurze und zugleich verständliche Wiedergabe anmöglich.

Als Excretionsorgane der Amphibien sind nach Fürbringer's (13, 14) schönen Untersuchungen zu betrachten: a) die Vorniere mit ihrem in die Cloake einmündenden Ausführungsgang, dem Vornierengang, b) der Glomerulus der Vorniere, c) die Urniere, Vorniere und Vornierengang entstehen aus einer rinnenförmigen Einstülpung des parietalen Bautfellepithels; das vorderste Ende bildet sich zur röhngen Vorniere um, während der übrige Theil zu deren Ausführungsgang wird. Der Glomerulus der Vorniere entsteht, in gleicher Höhe mit ihr, in der Radix mesenterii, und wird vom visceralen Bauchfell überzegen. Wenn die Vorniere fertig ausgebildet ist, entsteht an der medialen Seite des Vornierenganges, 6 Myocommata hinter der Vorniere, die Urniere, in Form solider, vom Peritonealepithel ausgehender, segmental angeordneter Stränge (Urnierenstränge), die sich von Epithel abschnüren, hohl werden (Urnierenbläschen; und zu Sförmig gekrümmten Canälen auswachsen (Urnierencanälehen), deren lateraler Schenkel sich in den Vornierengang öffnet, während am medialen sich ein Glomerulus nebst seiner Kapsel ausbildet. Durch einen hohlen Spross tritt jedes Urniereneanälehen in Verbindung mit dem Bauchfellsack (Peritonealcanal). Det Vornierengang wird so zum primären Urnierengang. Im hinteren Abschnitt der Urniere bilden sich uach diesen primären (ventralen) Urniereneanälchen noch seeundare und tertiare dorsale aus; sie munden in die lateralen Sehenkel der primären Canalchen, welche dadurch zu Sammelröhren werden.

Durch Absehnürung von der ventralen Fläche des primären Urnierenganges bildet sich ein solider, nach hinten zu sich verlängernder, von vorn nach hinten hin hohl werdender, mit der Bauehhöhle am oberen Ende communicirender Strang aus, der Müller'sche Gang: hat dieser sieh abgesehnürt, so wird der Rest des primären Urnierenganges zum secundären Urnierengang, der seinen Charakter als Ausführungsgang der Urniere beibehält; bei den Männehen einzelner Urodelen sammelt sieh das Seeret des hinteren Abschnittes der Urniere in "secundare Harnleiter". verlängerte Sammelröhren, die erst nach längeren Verlauf in den secundären Urnierengang einmunden.

Der secundäre Urnierengang bleibt demnach constant nur mit dem vorderen Urnierentheil, dem Gent talabsehnitt der Urniere, in Verbindung; dieser tritt in Beziehung zum Hoden, und der secundäre Urnierengang wird dann zum Vas deferens.

Der Müller'sche Gang wird zum Eileiter; Eileiter und Samenleiter entstehen also durch Spaltung des primären Urnierenganges, der anfangs Vornierengang war. Die Beziehungen des Exerctionsapparates der Amphibien zum Genitalsystem sind secundärer

Bei den Cyclostomen persistiren Aussührungsang der Vorniere und Urniere, während die Vorniere vorlümmert; der Geschlechtsapparat tritt in keine Beniebung zum Excretionsapparat. Bei den Tellecutiern gramstätt die Vorniere als Kopfniere, ihr Aussührungsgang wird aum primären Urnierengang, die Urniere bleitt med wird Banch- und Caudalinere.

Bei den Plagiostomen kommt keine Vorniere zur Eutwickelung, sondern nur der Vornierengang und die Umiere. Diese heiden Abschnitte derselben trennen sich scharf von einander: der vordere wird zur Levdig'schen Drüse, der hintere fungirt als Niere, Der Vernierengang, der bei allen Anamnia dieselben Beziehungen zur Urniere eingeht, sondert sich hier zuerst in deu Müller'sohen Gang und secnndären Urnierengang, indem er sich der Länge nach spaltet. Bei den Anamuia war die Matrix des Müller'schen Ganges und des Urnierenganges ein und dasselbe Gehilde, der Vornierengang; bei den Amnioten entstehen heide Gänge getrennt. Der znerst anftretende Wolffsche Gang kennzeichnet sich dadurch, dass er mit der Urniere in Verbindung tritt, als secnndärer Urnierengang; 30 langs die Urniere noch nicht gebildet ist, muss er demach "secundärer Vornierengang" heissen. Die Emiere bildet sich, wie überall, ans soliden Sprossen des Peritonealepithels; man kann den vorderen Ahschnitt wegen abweichenden Verhaltens seiner Canälchen als Genitalabschnitt bezeichnen; und dieser bleibt, wihrend der secretorische Ahschnitt (Urnierentbeil) sich zurückhildet. "Als Ersatz für die vergängliche Umiere entwickelt sich die bleibende Niere höchst wahrscheinlich durch Vereinigung zweier Anlagen, von deneu die eine (System des Ureters und der Sammelnibren) aus dem Ende des Urnierenganges sich ausstälpt, die andere (System der gewundenen Canälchen and Henle'schen Schleifen) sich selbstständig in dem dersal von der Urniere gelegenen Stroma entwickelt, ster mit Wahrscheinlichkeit, wie die Urnierencanälchen, vom Peritonealepithel ableitbar ist." Die Benebungen der Geschlechtsorgane zum Excretionssystem sind aber anch bei den Amnioten secundärer

Das bedeutungsvolle Werk Gasser's (15) über des Primitifvstreifen boi Vogelembryonen bigt nannehr vollendet vor; die wichtigsten Ergehtinse drauss ind hereits im vorfdrigen Berfehte S. 101. nach des Verf. eigener Formalirung mitgebelt worden, wornd wir hier mit dem Bemerken rewisse, dass Gasser in der ausführlichen Arbeit instendere noch näher auf die Blüdung des Mesoderen steht und die vergleichend embryologische Bedeutung sieher wichtigen Endekeung, der Ommuni-attion des Neural-nud Darmrohres bei Vogel-mbryonen, gebührend herrorbath. Der Primitir-sinifia erscheint damit nun auch unserem Verständtien niche greichen.

Natur.

Als I. Stadinm der Urogenitalanlage des Vogels hann man nach Gasser (16) dasjenige bezeichnen, in dem ein noch mehr oder weniger solidor Wolff'scher Gang vorhanden ist, weleher nntor dem Ectoderm und über den von Spalten durchsetzten Mittelplatten gelegen ist.

In Il. Stad i un tritt eine nähere Verhindung des oberen Endes des Wolffelben Ganges mit den Nittelplaten ein. Es ist zu benerken, dass hier die Nittelplaten ein. Es ist zu benerken, dass hier die Nittelten der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von Abschnitzten beseichen, deren der eine Spale zu Fortectung der Pleuroperitonselbiblie entbält. — Die Spalen reichen nicht his in die Anlange des Wolffschen Gang der Mittelplaten mit dem Wolfschen Gang den der Mittelplaten mit dem Wolfschen Gang sebent unter bederseitiger Beteiligung stattsünden. Man kann diese Saldum die der prinaren Urzie-

III. Stadium. Die primären Urnierenstränge (Mittiplatten) lösen sich von der Preuroperionsahöäle. Damit hört auch die Verhindung der Mittelplattenspalten mit der Pieuroperionealböhlo and. Zugleich tritt eine innigere Verhindung derselben mit dem Wolffschen Gange ein und zwar lagern sich von der medialventralen Seite die Mittelplatten unter oft deutlich strangförmiger Verhindung an den Gang an.

Nur im Betrich des oberna Thailes des Wolfwhen Ganges finden sich in den hesprechener Weise die primièrer Urricerenstränge. Je weiter nan an dem Gange nach unter kounst, um so unvollkennment sich Gange nach unter kounst, um so unvollkennment sich mit Spallet zu sehen. Noch weiter nach naten scheinen dieselben ganz zu felben. Nur der obern Theil preimer Urricerensträngen mit Spallet zu sehen. Noch weiter nach naten scheinen dieselben ganz zu felben. Nur der obern Theil preimer Urricerensträngen angeletz zu sein, unch unter Aucht derselbe frei zwiechen dem Gang und der Aukhördung der Pleuropertiossublahe im Mesodern Aukhördung der Pleuropertiossublahe im Mesodern

weiter. — um bignelen Zeit waselen eind die griman Grinnersstänge nu Glesserinis und den Vehrecanklien des Wolff-ehen Ganges um. Die Aushöhung
der letzteren sehent einen selbstädige nu sein, ohne
ganz anspechlossen werden könnte. Dass die folleren
klitchpitsqualen direct zur Leitzung der Querranklie
den Wolffschen Ganges würden, inst sich nicht augen
dimentir bezeinhen. Se existieren indesse anfängelich
in voller Deutsichkeit. Der Zugung zu denselben von
trichheferfeniger zu sein, zo klein die Trichker and

Während der Zeit der Leslösung der primären Urnierenstränge von der Pleuroperitonealhöhle, setzt sieh derselbe Vorgang, der zu ihrer Bildung führte, noch etwas kopfwärts vom Wolff'schen Gange fort mit dem Unterschiede, dass hier die Ausstülpung der Pleuroperitonealhöhle eine theilweis viel deutlichere ist. Zugleich scheinen die obersten der angelegten primären Urnierenstränge sieh nicht nur von der Pleuroperitonealhöhle nicht loszulösen, sondern vermittelst ihrer Spalten in nech weit deutlichere Communication mit ioner zu treten. Ferner ist das oberste Ende des Wolff'schen Ganges anf der einen Seite der vorliegenden Praparate gans rudimentar entwickelt, erstreckt sich weiter kopfwärts als auf der andorn Seite. der medialen Seite her entwickelt sieh nehen und üher jener Ausstülpung der Pleuroperitonealhöhle, kopfwärts vom Wolff'sehen Gang ein Gehilde, welches dem Glomerulus der Amphihienvorniere ganz ähnlich sicht. Diese znletzt beschriebenen Erscheinungen hilden in ihrer Gesammtheit, wenn man die weitere Entwickelung des Urogenitalsystems vergleicht, eine rudimentüre Organanlage. Und versueht man eine Deutung derselhen auf Grand der von Fürhringer, s. diesen Ben Be-Google rieht, gegebenen Darstellung des Urogenitalsystems der Amphibien, so könnte man den unvollkommen entwickelten oberen Theil des Woll'schen Ganges mitsammt den obersten mit der Pleuroperitonealhöhle in Verbindung bleibenden Mittelplatten sowie die kopfwärts davon auftretenden Anlagen als Vorniere auffassen und den weiter abwärts liegenden Theil des Wolffschen Ganges und der primären Urnierenstränge als erste Anlage der Urniere und des seeundären Urnierenganges. —

Wenn man berücksichtigt, dass der Müller'sche Gangbeim Vogel am oberen Ende des Wolff'schen Körpers zunächst in Form einer Ausstülpung der Pleuroperitonealhöhle entsteht, also in derselben Gegend, in der sich in der vorher beschriebenen Zeit solche Ausstülpungen zur Vorniere befinden, so liegt der Gedanke nahe, beide miteinander in gewissen Zusammenhang zu bringen. Die hier bestehende Lücke ist indessen bis jetzt durch die Untersuchungen nicht ausgefüllt. Es wäre möglich, dass die hier mitgetheilten Beobachtungen in Verbindung gebracht werden könnten mit den on Balfour, s. diesen Bericht, veröffentlichten, und beide die Kopfniere des Vogels in verschiedenen Stadien kennen lehrten.

Auch weist Verf. darauf hin, dass sieh in seiner Abhandlung über die Entwickelung der Allantois, s. Ber. f. 1874, Erscheinungen vielleicht ähnlicher Art angesihrt sinden. —

Goette (17) stellt, einer Reihe von missverständlichen Auffassungen Calberla's gegenüber, seine zum Theil früher schon publicirten Beobachtungen über die Genese des Centralnervensystems der Teleostier fest und erläutert sie durch eine Reihe vortrefflicher Abbildungen. Es entsteht das Contralnervensystem der Teleostier aus einer schildförmigen Verdiekung des oberen Keimblattes, der Axenplatte. Dieselbe "zieht sich von beiden Seiten her zu einem medianen, nach unten vorragenden Kiel zusammen, indem die in der Medianebene gegen einander gestauten beiderseitigen Zellmassen nach unten ausweichen und die Axenplatte so gewissermassen eine geschlossene Falte bildet, was auch durch eine vergängliche oberflächliche Furche angedeutet wird". Darauf schnürt der Kiel sieh vom oberen Keimblatt ab und wird zu einer hohlen Röhre, die dem geschlossenen Medullarrohr der Amnioten entspricht; die offene Medullarfurche der letzteren ist bei den Teleostiern anscheinend solide geworden, dadurch, dass beide Ränder derselben sich aneinander legen und die Furche zum Verschwinden bringen.

Am selben Orte giebt Goette ausführlichere Beebachtungen über die von ihm als Sinnesplatte bezeichnete Anlage der höheren Sinnesapparate, welche bei den Teleostiern klarer zu erkennen ist, als bei den Amphibien; bei den höheren Vertebraten lässt sich eine deutlich erkennbare Sinnesplatte nicht nachweisen.

Die Sinnesplatte geht, wie das Centralnervensystem, aus der Axenplatte hervor. Diese zerfällt in einen medianen Kiel und in paarige Seitentheile; im Bereich des Rumpfes ziehen sich die Seitentheile in den Kiel hinein und werden mit diesem zum Rückenmark, während im Kopftheil die medialen Hälften derselben von der Hirnanlage gesondert bleiben und die Sinnesplatte darstellen.

"Im hinteren Abschnitte des Kopfes schnürt sich die Sinnesplatte jederseits vom Hirn und von der Oberhaut völlig ab und bildet das Gehörbläschen; davor wird sie auf eine gewisse Strecke wieder spurlos in das Gehirn aufgenommen; in der vorderen Kopfhälfte reicht sie bei zunehmender Mächtigkeit am Hirn tiefer hinab, und indem sie sich von der Oberhaut völlig löst, schnürt sie sich vom Hirn nur bis zu ihrem vorderen Ende ab, welches den Zusammenhang mit ersterem dauernd erhält, - daraus wird die horizontal liegende Augenblase mit ihrem vorderen Stiel. dem Sehnerv. Vor dem Auge trennt sich die Sinnesplatte wieder vollständig vom vorderen Hirnende ab, um neben demselben in voller Continuität mit der Oberhaut zu bleiben und so die Anlage der Nasengrube zu bilden." (Da zwischen den Anlagen der Sinnesorgane die Sinnesplatte entweder spurlos mit der Hirnanlage oder mit der Oberhaut verschmilzt, also nur da deutlich ist, wo ein Sinnesorgan entsteht, erscheint die Auffassung der Sinnesorgananlagen als Theile einer continuirlichen Platte einigermassen willkürlich. Thatsäehlich sind die Anlagen der 3 höheren Sinne vollkommen getrennt; von einer verbindenden Platte kann keine Rede sein, da selbe zwischen Ohr und Auge ein Theil des Hirns, zwischen Auge und Nasengrube ein Theil der Oberhaut sein soll. Ref.)

Die Wirbelsäule der Teleostier sowohl als der Amphibien differenzirt sich erst aus dem Mesoblasten, wenn dieser sich völlig vom Darmblatt getrennt hat. Deshalb ist es eine irrthümliche Auffassung Calberla's, die Chorda hier, wie bei den Selachiern, als zum Darmblatt gehörig zu betrachten. (Eigentlich ist aber der Unterschied in der Chordabildung zwischen Selachiern einerseits, Teleostern und Amphibien anderenseits ein unwesenlicher; es sind ja Mesoblast und Hypoblast Spaltungs producte ein und derselben Anlage und bei beider werden die axialen Zellen dieser gemeinsamen Anlag zur Chorda. Ref.)

Die von allen früheren Autoren angenommene ske lctogene Schicht, welche die in ihrer Scheidsteckende Chorda umhüllen und obere und unter Fortsätze abgeben soll, deren erstere das Rückenmarks rohr einschliessen, während letztere einen Canal für di grossen Stammgefässe bilden: diese Schieht, in de durch Differenzirung die oberen und unteren Wirbe bögen entstehen sollen, löst Goette (18) zunächst be den Cyclostomen in 3 ganz verschiedene Gewebzüg auf, die unmöglich als Theile einer und derselben Al lage aufgefasst werden können. Das Rückenmarks rohr zunächst ist eine vollständig geschlossene Röhr deren ventrale Fläche mit der Chordaseheide verwachse ist. Beide auf diese Weise verbundenen Cylinder stecke in einem, auf dem Querschnitt elliptischen, von gros maschigen Bindegewebe ausgefüllten Raume, der vo einer sehnigen Haut, entstehend durch Vereinigung d oberen und unteren "mcdianen, intermusculären Sehner platte" begrenzt wird. Diese "Sehnenhaut" verwäch nun mit einem Theile der Seitenfläche des Rückenroh und ventralwärts mit der Seitenfläche der Chordascheide indem sie an den übrigen Stellen von beiden Gebilde absteht, zerfällt der ursprünglich beide Cylinder ur gebende Raum in 6 völlig getrennte Abtheilunge der dorsale unpaare ist der "Dachraum", der ventra anpiare hinten Caudalcanal (vorn Bauchhöhle). Ferner Nichen dersal zwischen Rückenrohr und Chorda die ihren Seitenräume, ventral beiderseits des Caudal-

mis die unteren Seitenräume.

Shnenhaut, Rücken marksrohr und das in Elinmen liegende Bindegewebe sieht Goette als sterente Theile an, dass man sie unmöglich unter 3 Namen "Skeletogene Schieht" zusammenfassen isse: auch ist es nach ihm nicht der Fall, dass die herligen oberen Bögen der Cyclostomen überall innerbid dieser Schichte sieh bilden. Im hinteren Körperassinitte sitzen die Bögen intersegmental (denn in sagehörige Nerv durchbohrt den Bogen) der Chorhecheide im oberen Seitenrande auf, "krümmen sich han aufwärts um die Aussenseite der dura mater (so mut Goette die Aussenschicht des Rückenmarkrohres), whi sie deren Verbindung mit der Sehnenhaut unterbrehen, und verlaufen dann an der Innenseite der Etteren im Dachraum, ohne dessen obere Kante und the dort beginnenden Flossenknorpel zu erreichen oder sit mit den gegenüberliegenden Bögen zu verbinden". in Bereich der Kiemen hingegen liegen die knorpligen deren Bögen der Sehnenhaut äusserlich auf; ihre lata ragen zwischen die Stammmusculatur frei hinein. De von Goette angeführten Gründe gegen die skelesque Schicht sind noch nicht beweisend genug; eine Enlegewebsmasse um die Chorda ist jedenfalls bei den Gebetemen vorhanden, und dass innerhalb derselben merwachsenen Thier besondere Lagen sich unrechiden lassen, kann nicht Wunder nehmen. Auch mich Goette's Abbildungen, die Sehnenhaut is veiger deutlich zu sein, wo die knorpligen Bögen ation; das spricht für ein vieariiren des Verhal-A ma Knorpel und Bindegewebe in der "periehorda-Bindegewebsmasse", und berechtigt wohl, dieselbe inkletegene Schicht" aufzufassen. Untersuchungen a jusgen Thieren resp. Embryonen hat Goette nicht unstellt; auch aus diesem Grunde ist die Frage, "ob stietogene Schicht oder nicht", noch eine offene.

Die Wirkelsäule des Störs (andere Ganoiden hat Erft nicht untersucht) besteht aus der ungegliederten Jedu und oberen und unteren knorpligen Bögen. Redenschicht der Chorda ist aus epithelartigen Bedenschicht der Chorda ist aus epithelartigen Bedenschiene gesetzt, die Ase nimmt ein kernhaltiges, pres Hahlfaume umsehliessendes Fachwerk ein, das dient aus der embryonalen, zelligen Chorda entsteht, les in den meisten Zellen Vacuolen auftreten, sich wissen, und das Zellprotoplasma zu Strängen umsäul, die streckenweise die Zellkerne noch erkenuen zen, und in ihrer Gesammtheit ein Fachwerk bilden. Achtrascheide besteht aus 2 Schiehten, wie Leytzuh Gegen baur angaben.

Die oberen Bögen sitzen in segmentaler Anordnung Gerdrakscheide auf, alternirend mit dem gleichfalls Argun Interealarknorpeln. Ueber dem Rückenwitzungen den Bögen zusammen, aber ihre obersten sich divergiren dann wieder, so dass zwischen ihnen Emme bleibt, in der ein elastisches Band ruht.

De Bornfortsätze schliessen diese Rinne von oben der siehen je zwei Dornfortsätzen wird der Schluss zut eine Sehnenhaut hergestellt. Diese selbst entselbst grau der Schnenhaut der Cyclostomen (dass der deshalb "ausserhalb des Skelctsystems stehe",

nicht daraus. Ref.).

Die Bornfortsätze sind übrigens, wegen ihrer Lage wirhalb des Längsbandes, nieht mit den Dornfortsätzen, sondern mit den Flossenträgern der Haie argleichen; den Dornfortsätzen entprechen die deze, dirergirenden Bogenenden. Wo die dorsale micht zur Ausbildung kommt, wandeln sieh die bestätiger zu Knoehenschildern um. Dieser Umstand richt für eine Verwandschaft der Störe zu den Crossoffigium den fossilen Coelocanthini.

Die unteren Bögen nebst den unteren Intercalarlabresbericht der gesammten Medicin. 1878. Bd. 1. stücken verhalten sich im Allgemeinen wie die oberen; im Rumpftheile sind ihre freien Enden abgegliedert, und stellen die "Rippen" vor.

Die Chorda der Plagiostomen besitzt eine innere, schwächere, und eine stärkere äussere Scheide, welcher die oberen und unteren Bögen direct aufsitzen. In derselben bilden sich die Wirbelkörper. Vertebral nämlich bildet die äussere Chordascheide Verdiekungen, die die Chorda einschnüren; jeder Vertebralring besteht aus einer Aussenzone (hyaliner Knorpel), die am stärksten entwickelt ist; die Mittelzone ist, faserige, nicht verkalkte Grundsubstanz\*, die In nenzone stellt eine Uebergangsform von Bindegewebe zu Knorpel dar.

Die Intervertebralringe bestehen aus weichem, aus Faserzellen gebildeten Gewebe. Nun verdickt sieh der Vertebralring beständig und sehnürt die Chorda immer mehr ein. Seine Mitelzone verknöchert; während in der Aussen- und Innenzone noch Knorpel persistirt. Auf diese Weise entsteht ein Ring um die Chorda, der die Form eines hohlen Doppelkegels hat; das ist die Anlage des Wirbelkörpers.

Die anstossenden Doppelkegel werden durch die faserig bleibenden Intervertebralringe verbunden, wobei die äusseren Schiehten den Character eines Interverte-

bralligaments annehmen.

Der so entstandene "primäre Wirbel" wird dadurch zum seeundären, dass die Basen der oberen und unteren Bögen mit ihm verschmelzen, und um den Wirbelkörper herumreiehend, sich mit einander verbinden.

Die oberen und unteren Bögen sollen nun nicht als Differenzirungen einer skeletogenen Schicht entstehen, sondern von Anfang an getrennt im interstitiellen, die Chorda umgebenden Bildungsgewebe.

Die Rippen der Plagiostomen sind abgegliederte Seitenfortsätze der unteren Bögen, die zwischen die obere und untere Stammunskelhälfte hineinwachsen. Verf. hält sie demnach den Rippen der Amnioten für homotyp.

Aehnlich wie bei den Plagiostomen entsteht nach Goette (19) bei dem Teleostiern die Chorda aus Zellen, in denen sich Vacuolen bilden. Die peripheren Schiehten des Protoplasmas benachbarter Zellen bleiben erhalten und versehmelzen zu Strängen, die das Centrum der Chorda durchsetzen und in Maschen abtheilen. Einzelne Zellkerne fanden sich in diesen Protoplasmasträngen. Die meisten liegen in dieser peripherischen protoplasmatischen Rindenschichte der Chorda, mit der die Stränge zusammenhängen. Auf dieser Rindenschicht liegt eine dünne Cuticula, die mit dem weiteren Wachsthum der Chorda an Dicke zunimmt. Derselben liegt aussen eine einfache Sehicht platter Zellen auf, welche der Elastica externa Kölliker's entspricht, während die Cuticula seine Faserschieht ist. Eine Elastica interna konnte Verf. nicht wahrnehmen.

In der zelligen äusseren Chordascheide (Elastica ext. Kölliker's) beginnt von den Basen der unteren Bogen ausgehend und nach oben hin die Chorda umwachsend, die Verknöcherung. Dadureh entstehen Knochenringe, die in der äusseren Chordascheide liegen und nach vorn und hinten in die Intervertebralligamente übergehen.

Der Knochenring bildet mit den aufsitzenden Bogenbasen und dem eingeschlossenen in der Faserschicht steckenden Chordarest den primären Wirbelkörper. Das denselben umgebende Bindegewebe verknöchert unter Bildung concentrischer Lamellen ganz oder theilweise und vergrössert den Wirbelbogen, wobei auch die Bogenbasen in denselben eingelagert werden (secundärer Wirbelkörper).

Die paarigen oberen Bögen entstehen knorpelig, nur das obere Ende verknöchert oft direct; öfters verschmelzen die oberen Enden beider Bögen zu einem Dornfortsatz, Von vorn her werden knorpelige Intercalaria zwischen die Bogenenden eingeschoben, die sich der unteren Fläche der Bogen anlegen.

Die unteren Bögen entstehen ebenfalls knorpelig; in der hinteren Schwanzgegend unpaar, werden sie nach vorn zu paarig, wobei die Anfangs kurzen Basalstücke durch einen langen Dornfortsatz verbunden werden. Weiter vorn wird letzterer kürzer.

Bei Esox gliedern sich die unteren Bögen in Basalstücke und Pleuralbögen (Rippen); bei Anguilla entstehen beide Theile getrennt von einander in einer gemeinsamen, weich bleibenden Anlage. Aehnlich ist es bei Salmoniden, wo das Basalstück durch ein Ligament mit den Pleuralbogen verbunden erscheint.

Aus dem nunmehr fertig vorliegenden zweiten Theile des ausgezeichneten Kölliker'schen Werkes (29) entnehmen wir, in gedrängter Uebersicht und im Anschluss an den Bericht für 1876, Nachstehendes:

A. Entwickelung des Contral-Nervensystems. Verf. acceptirt die Bezeichnung von v. Mihalkovics' secundares Vorderhirn" für den nach Abgliederung des Thalamencephalon übrigbleibenden Rest der primären Vorderhirnblase, meint aber, dass dasselbe nicht in toto als Neubildung aus der letzteren heraus anzusehen sei (v. Mihalkovics), sondern auch noch Elcmente des primären Vorderhirns enthalte. - Dass das Hinterhirn sich früher theile, als das primäre Vorderhirn (v. Mihalkovics), sei nicht die Regel. - Bei Säugern lässt - im Gegensatze zu den Vögeln - die Hirnanlage ihre Gliederung schon lange vor dem Schluss zum Rohre erkennen. Vgl. auch Bischoff bei Hunden. - Auch die Augenblasen sind anfänglich an der oberen Seite offen.

Bezüglich der Eiklärung der Hirnkrümmungen legt Verf. viel Gewicht — wohl mit vollem Recht, Ref. — auf die Verhältnisse der Hirnhautfortsätze (mittlerer Schädelbalken, Rathke, und hinterer Schädelbalken, Kölliker). - Bezüglich der ersten Entwickelungsvorgänge an den Hemisphärenbläschen des Grosshirns stimmt Kölliker im Wesentlichen mit den Angaben von Mihalkovics (s. den vor. Bericht) überein. - Die primitive Falx spaltet sich an der Decke des III. Ventr. in 2 Blätter, welche rechts und links den Thalamus umgreifen und mit den seitlichen Theilen des mittleren Schädelbalkens sich verbinden, so dass dadurch der obere Theil des Zwischenhirns ganz von den Hemisphärenblasen geschieden wird.

Als "Grundplatte" der Trichterregion des Zwischenhirns wird der vordere Schluss derselben bezeichnet; die Grundplatte geht in die Lamina terminalis über. — Auch beim crwachsenen Menschen finden sich noch Reste des Hohlraumes der Hypophysenblase. — Kölliker spricht sich günstig über eine Hypothese Dohrn's, (der Ursprung der Wirbelthiere) aus, welcher Anklänge an den Schlundring der Arthropoden in der eigenthümlichen Bildung der Hypophysis sieht; Kölliker bringt aber hiermit noch die Bildung der Zirbel in Verbindung, eine Idee, der auch Ref. seit den Untersuchungen von Götte, Lieberkühn und Mihalkovics in seinen embryologischen Vorlesungen Ausdruck gegeben hat. Vgl. auch Fritsch, Histol. VIII. dies. Bei Im Uebrigen stimmt bezüglich des Zwischenhirns, de Mittelhirns, der Hypophysis und der Zirbel Kölliker' Darstellung mit den neueren Angaben der genannte Autoren und W. Müller's überein; Verf. erganzt in dessen diese Angaben sehr häufig durch specielle Be trachtung menschlicher Embryonen in werthvoller Weise

Bezüglich der Verhältnisse des Ventr. IV. sei hie die Mittheilung registrirt, dass die Recessus laterale (Reichert) sich bereits sehr früh zeigen; der dung Ueberzug des einwärts vordringenden Plexus chorioider ist aber noch mehrschichtig, und ergiebt sich als Forl setzung der Gesammtwand des Ventrikels, nicht blos des Epithels. Aus der Membrana obturatoria ventricu quarti, wie Verf. sehr zweckmässig - s. die erste Auf scines Werkes - die ursprüngliche Decke des IV. Ver trikels benannt hat, gchen hervor: Tela chorioidea in und Adergeflecht des 4. Ventrikels (aus dem dünnste mittleren Theile) - aus den Randtheilen: die vorder Lamelle des Adergeflechtes oder Kollmann's Gyrus chi roideus anterior und das Velum medullare inf. De Kollmann'sche Gyrus chorioideus entwickelt sich spät zum Nodulus, der Flocke, dem Flockenstiel und de Velum med. anterius; aus den an die Medulla oblonga anstossenden Theilen: der Obex und die Ligula. A unrichtig muss Ref. es bezeichnen, wenn Kölliker d später auftretenden Oeffnungen: Foramen Magendii ur die Aperturae laterales der seitlichen Recessus, Axe Key u. Retzius — Foramina Bochdalekii, R als nicht normale Bildungen bezeichnet. Zahlreich Untersuchungen an menschlichen Gehirnen aus de verschiedensten Lebensaltern nach Injectionen des Su arachnoidalraumes vom Rückenmarkscanale aus, weld Ref. im Vereine mit Dr. Fr. Fischer, s. des Letten Inauguraldissertation, Strassburg, 1879, vorgenomm hat, zeigten stets, wie Axel Key und G. Retzi gefunden haben, die Himventrikel gefüllt und konn man immer direct den Weg der Injectionsmasse dur

die genannten Oeffnungen nachweisen. Genauere Angaben als bisher vorlagen, giebt Ve von der speciellen Entwickelung des Kleinhirns; sie l stätigen die Richtigkeit der von Henle gegeben anatomischen Beschreibung der Furchen und Windu gen desselben. S. 547 stellt K. seine Ergebnisse fi gendermassen zusammen: 1) Die Windungen und Fi chen entstehen zuerst am Vermis und schreiten v hier aus auf die Hemisphären über. 2) Die Windung der oberen Seite gehen denen der unteren voran. Hauptlappen lassen sich unterscheiden: 1) Oberwur manupappen lassen sion untersonetuen: 1) Oberwut 2) Laminae transversales (Fol. cacuminis u. Tuber v vulae), 3) Pyramis, 4) Uvula, 5) Nodulus, 6) Lot quadrangularis, 7) Lob posterior Hen le (Semiluna superior et inf. cum graciii), 8) Lobus inferior, 9) T. issule, 10) Flocke sammt den Vela med, posterior, secundăre Lappen ergeben sich: 1) Der vordere A chabit de Lappen ergeben sich: 1) Der vordere A chabit des Lappen ergeben sich: 10 Der vordere A chabit des Lappen ergeben sich: 10 Der vordere A chabit des Lappen ergeben sich vordere A chabit des Lappen ergeben sic schnitt des Lobus quadrangularis (Lobus lunatus anter Kölliker), 2) der hintere Abschnitt desselben lun. post. K.), 3) Lob. semil. sup. et inf., 4) Lingu 5) Lobus centralis, 6) die Verbindungen des Lunat anterior = Monticulus, 7) die des Lunatus post. Declive.

Bezüglich der Entwickelung der Grosshirnhemisph ren verändert K. gegen seine frühere, im Wesentlich mit Schmidt übereinstimmende Darstellung nur wen Er präcisirt genauer den Begriff der "Querspalte ( Grosshirns", insofern dieselbe, sowie ihre Communication mit dem Ventr. III. erst nach Wegnahme des P chor. lat. und tert. auftrete, und lässt nunmehr d fornix zum grössten Theile aus der "Schlussplatte" ( Grosshirns hervorgehen. Ueber die Commissura a drückt er sich weniger bestimmt aus, wie in der fi heren Auflage. Für die Entstehung der Hirnwindung betont Verf., dass man dabei mehr an Vorgänge inneren Entwickelung und des Wachsthums der e zeines Hirntheile, als an äussere mechanische Ursachen und die Gefässentwickelnng zu denken hahe. Die Entwickelnng der Hirnsiehel und der Hirnhäute

beschreiht Verf. im Wesentliehen wie Mihalkovies. -Kurs sind nur die Bemerkungen über die Histogenese des Gehirns. S. 581 stellt Kölliker seine Resultate über die Entwiekelnng der Hirnwände des Kaninehens rusammen wie folgt: 1) Die Wand aller Hirnabtheilungen hesteht ursprünglich aus gleichartigen und radiär gestellten Zellen. 2) In zweiter Linie entsteht in dieser Wand eine Scheidung in 2 Lagen, von denen die änssere die Anlage der grauen Snbstanz enthält, 3) Die weisse Substanz erscheint z. Th. als oberflächlicher Beleg, z. Th. im Innern der Hirnwand und besteht ursprünglich überall aus feinsten kernlosen Fäserchen, weshalb auch hier, wie beim Rückenmarke, anznnehmen ist, dass dieselbe ursprünglich einzig und allein aus Ausläufern der Nervenzellen besteht. 4) In der Wand der Hemisphären differenziren sich beim Auftreten der grauen Suhstanz drei Lagen, eine mittlere zellenreiche und eine aussere und innere zellenarme. In die innere zellenarme wächst die Hirnstiel- und Balkenfasernng ein und wird dieselbe so zur weissen Substanz der Hemisphären und zum Ependym der Hirnhöhlen, während die aussere zellenarme Lage unter Entwickelung eines schwachen Faserbeleges zu den äusseren Theilen der graven Rinde, die mittlere Lage zur Hauptmasse der

grauen Substanz sich gestaltet.
Die Gefässe lässt Verf. sämmtlich von aussen hinunwichsen, mit denselben auch Bindesubstanzzellen, doch will er nicht hehaupteu, dass sämmtliehe Zellen der weissen Substanz (Verf. sprieht hier nur von "Zellen", nicht von "Bindesnbstanzzellen") von aussen eingewandert seien. Für das Rückenmark sei dagegen, s. 5. 599, anzunehmen, dass alle Bindesuhstanzzellen von ausen mit den Gefässen eingeschleppt seien. Zu den Angaben von Flechsig, s. Ber. f. 1877, bemerkt K., dass zwei scheinbar versehiedene Vorgunge bei der Entwickelung der Nervenbahnen zu beobachten seien, inden bestimmte Bahnen auf gressen Strecken gleichzeitig erscheinen z. B. Vorder- und Hinterstränge des Bückenmarks, andere von bestimmten Puncten aus in pissere Entfernungen weiterwachsen (Faserung des Talamus und des Corpus striatum). Es lassen sieh jedoch diese Angaben mit den Flechsig'schen wohl vereinen. Für die Bildung der Markseheiden hält Verf. an seiner früheren Angabe fest, dass dieselbe ohne directe Betheiligung besonderer Zellen oder Körnchen aus dem

Blatplasma als eine Absonderung erfolge. Für das Rückenmark betont K. zunächst, dass dasselbe auch als schon gesehlossenes Rohr weiter tach hinten in die Länge wachse. - Die histologische Entwickelning desselhen hat Verf. neuerdings beim Kasinchen untersucht und theilt die diesbezüglichen Erührungen S. 595 seqq. mit. Hinsichtlich der Entwickelang der peripheren Norven fand Kölliker, besonders bei Hühneremhryonen, die Angaben von Balfour, Bensen und A. Milnes Marshall bestätigt. (S. Ber. f. 1876 u. 1877.) Bei Säugern und beim Hühnthen liegen aber die motorischen und sensihlen Wnrseln in einer Höhe (nicht alternirend). Für den Trigeminns sah Verf. anch beim Kaninchen (9. Tag) den Unprung des Ganglion Gasseri direct aus der Hirndecke, ebenso mit Wahrscheinliehkeit die Anlage eines Ganglion acusticum, hinter diesem constatirte man nich eine Anlage, die wahrscheinlich dem 9. und 10. l'aare zusammen angehörte, Der Oculomotorius tritt est am 12. Tage auf, und zwar in halber Höhe der Seitentheile in der Grenze zwischen Mittel- und Zwischenhirn; er besteht wie der Trochlearis, der bei cuem 14 tägigen Embryo mehr dorsalwarts hinter dem Mittelhira gefunden wurde, anfangs nur aus feinsten Atencylindern. Vers. neigt mit Balfour der An-sahme zu, dass auch die übrigen peripheren Gangien der cerehrospinalen Nerven und des Sympathicus

sich in directem Zusammenhange mit den Stammganginen, und nieht aus dem mittleren Keimblatte, entwickelten. Der Hensen sehn Theorie über die Entwickelung der peripheren Nerven tritt Kölliker entgegen. — Die Sehwann sehen Scheiden werden als bindegweitige Bildungen (Endothelsbeheiden) aufgefasst.

B. Ratwickelung des Schorganes. Nach einer klaren Eröfterung der Vorgänge, welche zur Entwickelung der socundären Augenblase führen, deren Hohlum Verf. als.; "Höhl des Augapfels" beseichnet, spricht Kölliker henglich der formungestaltenden Kräte sich ahän aus, dass dieseben im Wesendlichen, wir dem Gelter, im Weschelmung der Fermbestungt und der Schaffen der Schaffen

Die Linnenbildung wird in Uebereinstimmung mit Mihalkovich beschrieben, der zusert das gemeinsame derzelben bei den versehiedenen Thierklasten her Hernschicht besteht, dieselbe nicht an der Rüntlipung sich betheiligt, also keine offene Linnengrahe vorhanch ut; nur bei dünner Hornschicht Veget, Sänger) kvi es presigt bat, niemals an der Bildung der Linsenfassern Theil.

Mit Kessler (gegen Lieberkühn und Mihnlko-vies) wird behaupiet, dass auch beim Hühnehen der N. optieus dicht am Bulbus eine rinnenförmige Einstülpung zeige. Dass der Glaskörper aus einer mesodermalen Einstülpung entstehe und auch durchaus als ein besonders modificirtes Mesodermgewebe später zu betrachten sei, hält Kölliker gegen Kessler fest, der einen grossen Theil der späteren Glaskörpermasse bekanntlieh als reines Transsudat ansieht. Ehenso lässt er beim Säugethier (wie Mihalkovics, Lieherkühn, Arnold und W. Müller) zugleich mit der Linsenbildung eine Mesodermschicht in die Höhle des Augapfels gelangen, der, ausser dem Glaskörper noch die Tunica vaseulosa lentis ihr Dasein verdankt; Verf. giebt dazu eine ganze Reihe nener Abbildungen. Demgemäss enthält auch die Membrana pupillaris eine eigene dünne Mesodermlage und geht nicht aussehliesslieh aus den Gefässen und dem Irisendothel bervor, wie Kessler will. Die Glaskörpergefässe und ihr Verhalten zur Retina bringt Verf., S. 662, in Beziehung zn der dünnen mit reich entwickelten Capillaren versehenen Gefassmembran, welche das ganze centrale Nervensystem von Säugethier- und Vögelembryonen anfangs bedeckt. Kessler sei im Recht, wenn er behanptet, dass eine besondere Membrana capsularis nicht existire, vielmehr die hintern, der Linsenkapsel anliegenden Gefässe einfach von Glaskörpersuhstanz getragen würden, doeb lässt sich dabei eine Tunica vasculosa lentis als eine Anfangs die ganze Linse einhüllende continuirliche gefässhaltige Schicht wenigstens für die

erste Anlege derselben festbalten. Bestiglich der verschiedene stucturfosen und elastischen Häufe des Bulbust, Limitaas primities, retime, Limetaape, Laan, ekks petu und nat, eersten, Limitaaben, Limitaaben, Limitaaben, etwat en elektricken der verschieden hat K. nur kurse und t. Th. noch unbestimmte Angaben. Für die Zomala bestütigt er Lieberte hin "a Mittheliump. Die Limitaas primitiva retinaen, wie Verf. das aufen Häufenben matst. velekes schon, wie Verf. das aufen Häufenben matst. velekes schon sehr felbe weische füll gegren und Bedias erzeibeits mit Kersler zur Nethbaut.

Kessler's sogen. Cormea propria hält Kölliker für eine mesodermale Bildung; beim Kaninehen fehlt eine entsprechende homogene Schicht; sehon vom erstem Momente ihres Auftretens an besteht die Hornhaut bei Sängethieren und Vögeln aus Zellen und Zwischenanbstanz. Für die Iris findet Verf. Kessler's Darstellung bestätigt. — Das Chroidealpigment tritt überall

im Inneren der Zeile auf (contra Arnold and Würzburg).

Die Nervenfasern im Augenbläsenstiel entwickeln sich in der Weise, wie His es dargestellt hat, d. h. distalwärts vom Thalamennephalou auswachsend, ohne Betheiligung der Elemente des Stieles selbst; letatere bilden rielmehr nur eine Art Stützsubstanz (Neurospongium, W. Müller). Später gesellen sich mesoblastien Elemente häute. Die neueron Angaben Berg meister sich

s. diesen Ber, weist K. zurück. Die Trennung der Cornealantage in eine entane und selerale (Langerhans, Manz, Ref.) nimmt Verf. nn, möchte jedoch einen dritten ehorioidealen Abschnitt (Manz, Lorent, Ref.) nicht acceptiren.

Ohne die Bornschen Angaben über die Entstehung der Tafranen zur bei niederen Weretharte bestreite der Tafranen zur bei niederen Weretharte bestreite Gertaffen zu der Stehen zur derteite Monate ab zu sehen, die Träfaren-zeilleben, Anthang etwas weiter als der Gang, entspränen zu der Stehen zur der Stehen zu der Stehen zur der Stehen zur der Stehen zur der Stehen zur der Stehen zu der Ste

C. Vom Gehörorgnn ist hervorznheben: 1) Die continuirliche Entstehung des knorpeligen Felsenbeines mit der übrigen knorpeligen Schädelbasis. 2) Die periostale Ossification auch an der innenfläche des Felsenbeinknorpels, welche dem häntigen Labyrinthe znge-wendet ist. 3) Das primitive Ohrbläschen enthehrt Anfangs einer mesodermalen Umhüllung. 4) Die Abbildung einer Cupula terminalis vom Schafembryo (man vgl. die neueren negativen Angaben Hensen's). 5) Die Membrana tectorin ist nach Verf. eine weiche Cuticularbildung. 6) Die Schilderung der ausseren Ohrmuschel bei menschlichen und Kaninchen-Emhryonen; sie entwickelt sich daselhst aus 3 primitiven Wülsten. 7) Die Annahme einer partiellen Betheiligung der ersten Kiemenspalte an der Bildung des Mittelohres (gegen Urbantschitsch); pharyngeale Tubenmundung und innere Mündung der ersten Kiemenspalte entsprechen einander (gegen Moldenhauer). Im Uebrigen lehnt sich des Verf.'s Darstellung an seine früheren Angaben 1. Aufl. and Handbuch der Gewebelehre, sowie an die neueren Darstellungen von Bötteher und Moldenhauer an; sie fusst jedoch nuf eingehenden neueren eigenen Untersuchungen an Kaninchen-Embryonen. D. Bezüglich des Geruehsorganes sind keine wesentlichen neueren Angaben hier mitzutheilen.

weistnichten fleisteren Augslach nurf mitstatischen, der Jausseren Haut jehrt Verf. eine detailurie Schülderung von der Oberhaut menschlicher Babtyrosen aus verschiedenen Lebensomaten und legt besonderen Gewicht auf die verschiedene Male sich wiederholende Abechupung der Fischen Oberhaut, wiede er mit der Bildeun pung der Fischen Oberhaut, wiede ern mit der Bildeun sehrolfen Gegensalt, wie ihm Kertbert, a. Ber., L1876, in seiner "Epitrichslicheit" zu den Bürger Bejdermäschlen zu seiner "Epitrichslicheit" zu den Bürger Bejdermäschlen zu den Aberbachten und Begenstein Verf. ein bedaue der Epitremszellen und homolog den Membranze propriese der Blaudrichen.

Beziglich des Nagels bleiht Verf. den Angaben Unaufs gegenüber, s. Ber. f. 1875, bei seiner führeren Darstellung. Die Haarbildung, speciell die Entstehung des Blaares selbst schildert Verf. jetzt, abweichend von der früheren Darstellung, nach den Angaben von Simon, d. h. die Anlago des Haares fällt unt der der inneren Wurzelscheide zusammen, und zuerst wird die Haarwurzel angelegt, die in kleiner Kegel and der Papille liegt. Dieser Kegel sondert sich nan in Itaund innere Warreischelde. — Die Papillen entstehe aber später als die ersten Epidermiseinsenkungen. Di Beethaard Una is um Schulthause O't t'el verkenber der abgebeiten der Schulten der Abgebeiten der der abgebeiten Haare nach zu. Beim Haurechts Ablatt. Nachstehenden für seiher! Die Bildung ein wärte. 20 Das Bielen der allen Papille beim Menschen und vielen Thieren. 3D Die Bildung den zuc Hauren nach dem Molus des alten in dem erwähnte der Zaphen abgebeiten und berausgeseichen.

er Zapfen abgehoben und herausgeschoben. Bezüglich der Entwickelung der Haut- und Milch

drüsen liegen nene Angaben nicht vor. F. Entwickelnng des Skeletes. Die (unhaltbare Ref.) Ansicht, dass die Chorda zum Knorpelgeweb gehöre, giebt Verf. auch heute noch nicht anf; er be schreibt Uebergänge von Chordagewebe in hyaline Knorpel auch bei Vögeln (Hühnehen, Bussard) unfindet Chordareste hier noch bei ziemlich entwickelter Thieren. Von Säugethieren theilt Verf. bezüglich de späteren Verhaltens der Chorda eine grosse Reihe vo spattern vernatiens der Undruk eine grosse neine vo Beobachtungen mit, deren Detail im Originale einige sehen werden miss: hier sei nur hervorgehoben, das bei Säugern, entgegen Dursy's nud Heiberg's Ar nahme, ein guter Theil des Chordagewebes in den so Gallertkernen auch in der nachembryonalen Period Ueber das Verhalten der menschliche sich erhält. Ueber das Verhalten der menschliche Wirbelsänle in frühen Stadien erhalten wir einige Ar gaben, die indessen von den bei anderen Säugern be kannten nicht ahweichen. Die zelligen Elemente de häutigen definitiven Wirbelsäule leitet Verf. von de Urwirheln ab, welche er die Chorda umwachsen läss Die spätere Gliederung der Wirbelsänle ist er geneig mit paarigen Arterien (Aa. intervertebrales Köll.), d an der ganzen embryonalen Wirbelsäule entlang vokommen, in Zusammenhang zu bringen; ihre metarnrale Succession wird aber in letzter Instanz wieder vo den Urwirbeln bedingt. - Den mittleren Schäde ! balken Rathke's bezeichnet K. jetzt als "vordere Schädelbalken" oder die "primitive Sattellehne", A "hinteren Schädelbalken" beschreiht er eine kleimer ebenso gegen das Hirn anwachernde Mesodermanlagwelche sich zwischen Cerebellnm und Mednila oblor gata von vorn her einsenkt (vgl. schon die erste Auf der Entwickelungsgeschiehte). Knorpelige seitlich Sehädelbalken finden sich bei Sängern nicht vo sondern nur ein continnirlicher Basilarknorpel; auc bestreitet Verf. die paarigen Knorpelstreifen W. Kitch e Parker's und Callender's in der Basis des Sphe no ethmoidal theiles des Schädels (Trabeculae eranii). W diese aber auch vorkommen (niedere Vertebraten) kör nen sie doch nicht etwa als vorderstes Visceralbogen paar gedeutet werden (Huxley, Parker), ebenso won i als obere Bogen (Götte). Das Septum narium bei Säu gern ist (contra Dursy) stets einfach angelegt. Dur s verwechselte die seitlichen Nasenknorpel mit der Septum. Ueber das Verhalten der Chorda im Schäde finden sich eine Reihe detaillirter Angaben, s. S. 44 bis 449, in denen Verf. den Hauptsachen nach die An gaben von v. Mihnlkovies zu bestätigen vermocht-Die Verknöcherung der einzelnen Schädelstücke gieb zu wenigen nenen Mittheilungen Anlass. Ver nur zu wenigen nenen Mittheilungen Anlass. bestreitet die 8 von G. Hartmann angenommenen O:

 sphenoidales, maxillares und frontales, 6) Theile der Muscheln vor der Ossification derselhen, 7) die Cartil. Meckelii z. Thl., 8) ein Theil des zweiten knorpeligen Kiemenbogens, der zum Lig. stylo-hyoideum sieh gestaltet. An der Wirbeltheorie des Schädels hält Verf. unter gerechter Würdigung der Angaben Huxley's und Gegenbaur's fest.

Im Ånschlusse an die neueren Untersuchungen O. Hertwig's diseutirt Kölliker, welcher hekanntlich als einer der Ersten hier genauer vorgegangen ist, auch noch den verschiedenen Ossificationsmodus der Schädelknochen und gelangt S. 464.65 zu folgenden

ätzen:

1) Die Unterschiede der primären oder primordialen und der Deek- oder Belegknochen (seeundären) Knochen sind vom morphologischen Gesichtspunete aus seharf und durchgreifend. Die ersteren sind Verknöeherungen des (knorpeligen) Primordialskeletes, die letzteren ausserhalb dieses Skeletes gebildet und mit Wahrscheinlichkeit alle Haut- oder Schleimhautossificationen. 2) Die Deckknochen sind nie knorpelig vorgebildet, die primordialen Knochen dagegen ohne Ausnahme als Knorpel präformirt. 3) Die Art und Weise der Bildung des Knoehengewebes ist bei beiderlei Knoehen gleich. 4) Das primordiale Skelet verknöehert bei den niederen Wirbelthieren zum Theil nur periehondral, dann perichondral und en doch ondral und bei den Saugern zum Theil ehenso, zum Theil in erster Linie endochondral. — Die Ausdrücke: perichondrale Knochen und Deckknochen sind nicht gleichbedeutend.

Für die Entwickelung des Meekel'schen Knorpels citti Köllik er nach neueren, in seinem Lahoratorium vorgenommenen Untersuchungen Baumüller's nachsiehende Frgebnisse (S. 473): 1) Das hinterste Ende St. Knorpels wird zum Hammer, doch entsteht der Prec. folianus unabhängig, und zwar wie ein Decknehen nicht knorpelig vorgebildet. 2) Das nachfolgende distale Stück, etwa bis zur Mitte des Proc. alzel mandib. reichend, wird nach vorausgegangener Verkalkung resorbirt. 3) Das vorderste Stück (mit Ausahme des der Resorption anheimfallenden distalen fürste) seisfiert und wird als oberfächliche Knochenschicht dem Unterkiefer einverleibt. (Schwein, Schaf) — Ein weiteres Detail findet sich in der Anmerkung

S. 480.

Das Os intermaxillare verknöchert, wie Verf. Dursy bestätigt, selbstständig, verschmilzt aber sehon früh mit dem Oherkiefer. Für den anfangs einheitlichen Knorpelstab des sog. 2. Kiemenbogens führt Verf. den Namen: "Reichert'scher Knorpel" ein. Ob der Steigbügel bez. Columella, wie neuerdings für die meisten Vertebraten behauptet wird, direct vom Labyrinthknor-pel abstamme (Semmer, Wiedersheim, Parker, Gruber), scheint Verf. noch nicht sieher ausgemacht. Er selbst konnte bei Säugern keinen Anhaltspunkt dafür finden und erwähnt der versehiedenen vergleichendembryologischen Befunde, die dagegen sprechen. Auch macht er darauf aufmerksam, dass der Reichert'sche Knorpel dieht hinter der Steigbügel-Ambosverbindung vorbeizieht und einen dem Lahyrinthknorpel unmittelhar anliegenden stumpf-eonischen Fortsatz zeigt. Den liammer stellt Verf. = Os articulare, den Proc. folianus = Angulare, die Maxilla inf. = Dentale, den Amhos = Quadratum.

Ueber die Betheiligung der Muskelplatte bei der Kitte mitäten bild ung spricht K. sich nicht ganz entschieden aus. Das Skelet entsteht hier beim Menschen wie beim Kaninchen als eine anlangs zusammenhängende Blastenmasse, in der, distalwärte fortschreitend, sich knerpel um Knorpel durch die auftretenden Gelenkanlen differenzirt, so dass jeder Knorpel zwar sofort selbstständig sich anlegt, jedoch von vorn herein durch die gleichzeitigen Gelenkanlagen mit den Aschbarn verburden ist. Die Gelenkbildung schildert Verf. wie Benke und Reyher. — Bezüglich des Contrale carpi bestätigt er die Angaben von Henke, Reyher und Rosenberg. Im Uebrigen ist aus der eingehenden Schilderung nichts Neues hier mitzutheilen.

G. Darmsystem. Kölliker tritt für eine von allen 3 Kiemenhogen (hauptsächlich aher vom ersten) ausgehende unpaare Anlage der Zunge ein. - Die Pharynxtonsille ist bei reifen menschlichen Embryonen in der Regel schon gut entwickelt. — Bei Kaninchen-Embryonen zeigte, S. 829, die vordere Wand der Hypophysentasche ein viel dünneres Epithel als die hintere; auch fand Verf. bei Kaninchen die von Seessel, s. Ber. f. 1877, heim Hühnchen beschriebene "hintere Nebentasche", deren Deutung als Anlage der Pharynxtonsille er jedoch nicht zustimmt. - Wiehtig ist der Fund eines langen postanalen Darmstückes hei ganz jungen Kaninchenembryonen, welches mit seinem hinteren Ende ganz nahe an das ebenfalls bis zum Ende des Schwanzes reichende Medullarrohr heranrückt. Mit dem 11. Tage tritt aber hier sehon eine Verkümmerung des postanalen Darmabschnittes ein. (Nach E. Klein, s. Ber. f. 1872, S. 23, scheint sieh die caudale Fortsetzung des Medullarrohres viel länger zu erhalten, Ref.) - Kölliker vermuthet mit Recht in diesem Befunde eine Anlehnung an das Verhalten niederer Vertehraten, wo hekanntlich während eines guten Theils der embryonalen Periode Enddarm und Neuraleanal am Schwanzende communiciren. Eine genauere Beschreihung der Afterbildung beim Kaninchen, sowie der Bildung des Dammes und der Anlage der Harnblase und des Sinus urogenitalis aus dem ursprüngliehen Urachus giebt Verf. S. 848/49.

Es folgt dann eine Schilderung der histogenetischen Verhältnisse, wobei Verl. besonders auf die öftere Aenderung des Epithels aufmerksam macht. Beispielsweise finden wir im Oesophagus der Reihe nach abwechseln: 1) einfaches Pflasterepithel, 2) einfaches Cylinderepithel, 3) mehrschichtiges Cylinderepithel, 4) mehrschichtiges Flimmerepithel (E. Neum ann), 5) geschichtetes Pflasterepithel. — Die Lehre Schenk's, dass die sog. Darmesprachten unt das Endottel der Eingeweideserosa lie-flasten der Schenk's des die Schenkel der die Schenkel der die Schenkel des die Sche

fere, wird bestritten.

Die Anlage des Auerhach'sehen Plexus erkannte K. als eine eigenthümliche Schieht hei menschlichen Embryonen sehon im 3. his 4. Monat. — Auch hier, wie überall, giebt Verf. besonders eingehende Schilderungen von den Entwickelungszuständen des menschliehen

Darmsystemes.

Ueber die Bildungsweise der Luftwege ist Neues nieht anzuführen. Zu hemerken ist dagegen, dass K. eine genaue Schilderung der Entwickelung der Thyreoidea hei Säugethieremhryonen giebt - meist Uebereinstimmung mit dem von Hühnehen bekannten - und die Thymus ihrer Ahstammung nach für ein epitheliales Organ erklärt. Dieselbe soll - zwingende Beweise werden freilieh noch vermisst - aus einer der Kiemenspalten, wahrscheinlich der 2., oder aus mehreren derselben, derart sieh hilden, dass dieselben aussen und innen sieh sehliessen, während in der Mitte ein Lumen bleibt; so entsteht also aus der Spalte ein hohler geschlossener Schlauch, der eine dieke Epithelwand besitzt und später Sprossen treiht: Anlage der Thymus, Später (zwischen dem 20. his 23. Tage, hei Kaninchen) vollzieht sieh eine Umwandlung derart, dass die Zellen kleiner werden und Bindesubstanz mit Gefässen zwischen dieselben hineinwächst. Vers. erinnert hezüglich einer solehen Umgestaltung eines ursprünglich epithelialen Organes an die Hypophysis und die Zirhel. In Verhindung mit diesen Angahen erwähnt Verf. noch einiger eigenthümlicher embryonaler Bildungen, die er vorläufig als "räthselhafte Halsdrüsen des Kaninchens" bezeichnet: 1) ein kleines paariges Thymusähnliches Organ bei zwei Embryonen vom 15. Tage und vom 16., 17. Tage zwisehen Trachea und Oesophagus medianwärts von der Schilddrüse: Nebenthymus, Verf.; 2) ein ähnliches Gebilde dieht am

vordersten Arcus aortae. -- Die eingehenden Untersuchungen von Afanassieff über die Bildungsgeschichte und den Ban der Thymus, s. Ber. f. 1877, S. 36, hat Verf., obgleich er sie citirt, wie Ref. scheint, zu wenig berücksichtigt. - Bezüglich der Entwickelung der Leher fand K. hei Kaninchen, dass die erste Anlage ein nnpaarer kleiner vom Duodennm ausgebender Blindsack ist, von dem ans der linke Leberlappen sich ahleitet; der rechte Lappen entwickelt sich aus einem später vom Anfange der primären Anlage (primitiver Lebergang) auswachsenden 2. Hohlgange. Daneben beschreiht Verf. noch den sog. "Leher-wnlst", eine mächtige Entwickelnng der Darmfaserplatte, welche das Bindegewebe und znm Theil die Gefässanlagen der Leber enthält, und welche unterhalh der primitiven Lehergänge selbstständig sich entwickelt. - Daneben erwähnt Verf. der ven ihm so bezeichneten "Dottergangszotten", wie es seheint, blossen epi-thelialen zottenförmigen Wncherungen, welche in den Anfang des Dotterganges hineinragen, aber mit der Leberentwickelnng Nichts zu thun haben. Die epithelialen Zellen der Leber entwickeln sich continuirlich von der ersten Anlage aus.

wie die Leber, so erscheint auch das Pancreas bei Kaninchen am 10. Tage, und zwar als einfache Aushnehtung der dersalen Dnedenalwand; die weitere Entwickelung geschicht nach dem Schema einer continnirileben Hohlsprossenbildung (centra Schenk). — Bestelisie der Wils Hesen beier neuer Angeben zur

Bestiglied der Mis liegen keine neuen Angeleen vor.

H. Aus dem Capitel über das Gefässsystem haben wir nur mitzuteiten, dass bereits am 10--11. Trage der gasse primitive Aertestaman bez zu zeiner Arge der gasse primitive Aertestaman bez zu zeiner Mankeleicht besitzt. Verf. erinnert an das Vorton-men ven quergestreiten engferingen Maukeln am Coussarderiesus von Schaeblern, Ganeiden und Chimaren. Bei der Bespretung der Sypnabluden gedt Verf. Bei der Bespretung der Sypnabluden gedt Verf. bei der Bespretung der Sypnabluden gedt Verf. der über der Bespretung der Sypnabluden gedt Verf. der über der Bespretung der Sypnabluden gedt Verf. der über Auffassung.

J. Für die ente Anlage der Urnieren verweien wir auf den von Perf. v. Mish Lisseine abgefasste wir auf den von Perf. v. Wish Lisseine abgefasste wir auf den von der Bericht für 1876. Die bleibenden Nieren führt Verf. mit Kapffer auf eine Buhausstühung des Wöffscheine Wester und der Schaffer der Steite dergeinigen, welche, wir 70 ist und Bef., eine continnicitied Genes aller ophtienlischen Theil der Niere annehmen; die Details anlagend, so allen Sticken bestätigt (Kanischeh). Die Endstütze, aus denen die Harneanallapsehn sieh entwickeln (Pesudo-glemeni), Celber 2), nennt Verf. Nierenkonper, die Gefäsständel entwickeln sieh unabhängig von den opfigenenil, Celber 2), nennt Verf. Nierenkonper, die Gefäsständel entwickeln sieh unabhängig von den opfigenenil, Celber 2), nennt Verf. Nierenkonper, die Gefäsständel entwickeln and werder von der Nierenkonper.

Für die Nehennieren kommt K. zn wesentlich denselben Ergebnissen wie v. Brunn, s. Ber. f. 1871. Er fand ansserdem bei Kaninchen, dass anfangs die unteren Enden beider Nehennieren in ein Organ verschmolzen sind.

Für die Geseblechtsdrüsen tritt Verf. in den Hauptpuncten den Angaben Bernhaupt's. Egil's und des für bei, bedeut derr, dass das Keimepitzlei lonaleriebt siche, wie Ref. des hingstellt hat, und hält anch für die Bildung des Graffischen Fellische an einem felhrecht Angaben fets, ber. f. 1874. Eine zu einer Mehren Angaben fets, ber. f. 1874. Eine zu einer Mehren Angaben fets, ber. f. 1874. Eine zu einer Mehren angaben fets, ber. f. 1874. Eine zu einer Mehren des die Berne des die Berne zu einer der Berne der die Berne der die Berne zu erwendelte, bei Kanischen und Klindsemhyr von den gertheinalen Betaufbellen der Miggleichen Körgengerbeitnische Betaufbellen der Miggleichen Körgengerbeitnische Betaufbellen der Miggleichen Körgenchend von Braun's gleichautenden Angaben für die Repillien keine Einwanderung von Keinepithelelementen in die Samencanälchen-Anlagen Sollten solche sich auch bei eingebenderen Untersachangen für die höheren Vertehraten nicht nachweiser lassen, dann hliebe für diese sicherlich dech der Faiwickelmagsmodius in seinen Grundzügen an Recht bestehen, den Ref. seiner Zeit für die beiderlei Geschlechts drüssen angeszeltlt hat,

We die Millervehen Glage anlangt, so bestig Küllter des Angehen von Born has yn if die slith, chen, von Sgil für das Käninchen, nur fauf eiten von Sgil für das Käninchen, nur fauf eisen hande von Sgil für das Käninchen, bereiten all fauf ist, pie ein Pausken verhalten, herrite an II. zu oll 8 pie Beim männlichen Käninchen sehvinden dieselben gast en zu Uterus mannellung dieser Thereit, in welchs er aus für der schriftlichen von Schriftlichen und der Menschen eintwicht hilber des Sgil der der Verleitungen unteren Endes die hilber des den vereinigten unteren Endes die hilber des den vereinigten unteren Endes die Die Verbriedung weitelen Hefett und Nebenbeie

Die Verbindung zwissehen Heden und Nebenhoder leitet sich durch die Vereinigung eines Theiles der Canälchen des Wolffschen Körpers mit den Sammeanälchen beim Menschen im 3. Monate ein.

Die kleine spindelfermige Anschwellung von 4 Mm Länge und 1 Mm. Dicke, welche der N. tympanicu im Canaliculus tymp. zeigt, nachdem er das Ganglio petrosnm verlassen hat, hat nach W. Kranse (31 einen ähnlichen Bau, wie die Glandnla intercarotics Verf. schlägt deshalb vor, sie "Glandula tympa nica " (branchialis) "Paukenkiemendrüse" zn benen nen. Den Zusatz "hranchialis" wählt er deshalb, we sie einen verkümmerten Rest fetaler grösserer arterie ler, der ersten Kiemenspalte angehöriger Ausbreitur gen nebst einem Rudimente des Ueberzuges diese Kiemenspalte darstellt. Der Ramulus tympanicus de A. pharyngea ascendens and pharyngebasilaris neb der Gland, tympanica ist das Involntiensprednet eine grösseren Kiemenarterienastes, der ursprünglich di erste Kiemenspalte versergt and Anastomosen eingel mit der Stylomasteidea (Ramplus cherdae tympani mit dem Ram, tymp, der A. maxillaris int., Ramt lns netrosus der Meningen media. Aestchen der Can tis int. u. A.

Anch stellt bei 6 monatlichen Embryenen der C naliculus tympanic, noch einen Halboanal dar, in de sich eine Schleimhautfalte hineinsenkt,

In der Pankendrüse liegen einige früher abg zweigte Fäden des N. tympaniens und vereinzel Gangtienzellen.

Die Carotisdrüse bildet ein ähnliches fetales Res organ und kann nach Verf. "Glandula intercaroti branchialis" eder "Carotiskiemendrüse" benan werden.

Löwe (32), entscheidet sich ranichat in den sil meines Ergebnissen seiner Unterzueung über de Histogenese der Neithaut des Kanin ehens dähl eine Stehen der Stehen der Stehen der Stehen Contrabertrausprissen, sowie die Körnenscheidete vor der Gebilden netwiedelungsgeschichtlich als nie vor Gebilden abereichnen seiner Weiterbat vor Gehrers und denen der Reiten derekunflicher. In Schiebte des litten missen unterzeichetes zurein 19 sebzb, die sich im ganzen Custabnervensystem typie Gebirraus missen unterzeiche zureich zu der Gebirraus der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen Gebirraus der Stehen der Einzelnes anlangend, so sehildert Verf. ausführlich den morphologisch dem Verhornungsprocesse vergleichbaren Klärungsprocess der Bildungszellen der Stäbeheuund Zapfeuaussenglieder, der homolog ist der Umwandlueg eines Theiles der Begrenzungszellen des Centralcanales im Rückenmarke zu homogenen schüppehenähnlichen und hornfädenähuliehen Bildungen. - Er eimmt mit W. Krause in der Kaninchenretina Zapfen an, deren Innenglieder aus je 2 mit einauder verschmelzenden Zellen hervorgehen, während die Stäbcheninnenglieder in der Regel aus 3 Bildungszilee sich zusammensetzen. Die Oeltropfen sind der Fettbildung in den Talgdrüsenzellen zu parallelisiren, ta auch diese nicht von der Malpighischen Schieht, sendern aus dem Stratum lueidum hervorgeheu. Bis rur Geburt hängen Stäbcheu nud Zapfen eontinuirlieh m pageu Augenumfange zusammen; Verf. meiut, dass de nit der ersten Belichtung eintreteude Bewegung der Pertsätze der Pigmentzelleu die einzelneu Elemente ren einander seheide. (Vgl. Boll uud Angelueei im Arch. f. Physiol. s. dau. Ber.) Die Faserkörbe der lenenglieder entstehen dabei aus der ursprünglieh vor-

handenen Kittsubstanz Bei der Entwickelung der äussereu Körner tritt eine bemerkenswerthe Vergrösserung der Kerne eiu. la der juneren Körnerschieht beim Kaninchen lässt sich eine besondere Spongiohlasteulage (W. Müller) nicht nachweiseu. Die Moleeularstrata der Hirnriude so wie die der Retina entwiekeln sich durch einen circuartizen Degenerationsprocess aus ihren Bildungszellen, welebe sieh bei juugen Thiereu z. B. in der Burniude nach Maceration in Osmiumsäure (1:1000) soch nachweisen lassen. Es treten in dem Protoplasmalebe der Zellen allerseiuste Bläscheu einer hellen ölartigen Flüssigkeit auf, welche denselben gewissermassen n einzelue granula auseinaudersprengen. Beim Ka-nechen erfolgt die Bildung des Molecularstratums in Lagen. Die Ganglienzellen der Retina sind anfangs slac Verbindung mit dem Gehirn; ihre Axeuoylinderfortsätze treten zunächst an deu in der Nähe der papilla optica gelegeuen Blemeuten auf, nud setzen sieh nit den Sehnervenfasern in Verhindung; Die Hypothese des Vrf's, darüber, wie das geschieht, möge man im Originale einsehen. - Alle Optieusfasern endigen iu Ganglienzellen.

Sie schwiede spiker am Mittalhirn. Eines der wichtigten Besullate ist, dass der N. Olatoorius, den man friber als eine Hohlansstülpung der Vorderbirnbisse augeseben abste (Rena 14), auch als ein solider Auswuche dieser Leiste am Vorderbirnerscheitst, sich also ganz wie einer der ürlegen Hirmonientstan, welche sich bierans für die Thereit der Schädels erzeiten.

Schadels ergelen.

Für den N., opticus hat Verf, leine neuen Angaben. Des Olfactorius michte er von der Neuralieiste des Mittelines ableites, er sich hier un die 23. Stande eine Ausmalieiste des Mittelines ableites, er sich hier un die 23. Stande eine Ausmalieiste ableite von der Schadels der Verfreichte der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichten eine Schadels der Schadels von der die der Verfreichten der Verfreichten der Schadels von der Verfreichten der Schadels von der Verfreichte der Verfreichte der Verfreichten der Verfreichte der Verfreichte der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichte der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichte der Verfreichten der Verfreichten der Verfreichte d

Ueher die erste Entwickelung des Trochlearis gewann Verf, keinen Aufschluss.

Der Onintus erscheint ebenfalls als Auswuchs: der Nenralleiste, aber als eine einfache Wurzel, welche sich in die beiden Maxillaräste theilt, die in der bekannten Relatiou zu der hetreffenden Visceralspalte (Mundspalte) stehen. Der Oherkieferfortsatz ware somit ein besonderer Visceralhogen und nicht eiu Fortsatz des Mandihularbogens. (Vgl. hierzu Dursy, Entw. d. Kopfes; Ref. hat das auch uiemals anders aufgefasst.) Der Ramus ophthalmicus kann daher den beiden anderen Aesten nicht homolog sein und keinen Segmentalnerveu repräseutiren, zumal er den dritten Hirnnerven, den Verf., wie bemerkt, für einen echten Segmentnerven hält, kreuzt. Marshall hält ihn für den Ramus dorsalis des Quintus und stimmt hier mit Gegenhaur und Balfonr, die auf andereu Wegen zu demselbeu Ergebniss gekommen waren, aherein. Da am Hinterhirn und Rückenwark die zwischen deu Nervenursprüngen befindlichen Theile der Neuralleiste eine Zeit lang persistiren, so glaubt Verf, hiervon die Commissuren zwischen den einzelnen Hirnuerveu ahleiten zu können, nud betrachtet weiter den Ramus ophthalmicus Trigemini als eine solche persistent bleihende Commissur zwischen dem Quintus, Oculomotorius and Olfactorius.

 Weise dadurch, dass die Nerven ihre ursprüngliche Verbindung aufgeben und weiter ventralwärts eine neue Verbindung mit dem Centralorgan eingehen.

Auch beschreibt er am Hinterhirn eine Anzahl von Auswüchsen an der Ventralseite, die er für motorische Vaguswurzeln erklärt.

Masquelin's (35) Untersuehungen ergaben 1) dass der Meekel'sehe Knorpel beim Menschen zum grössten Theile resorbirt wird, sonat aber sowohl durch sein Periehondrium als aueh durch indirecte Verknöcherung eines kleinen Stüekes an der Bildung des Unterkiefers Theil nimmt. Die grösste Masse des Unterkiefers verknöchert, wie die platten Schädelknochen, aus bindegewebigem Blastem. Knorpelkerne fand Verf. a) am proc. condyloideus, b) am Proc. eronoideus, der erstere verknöchert zum kleineren Theile indirect, zum grösseren direct, ein Stück wird resorbirt. Der Knorpel am Proc. coronoideus verknöchert direct. e) Faserknorpel, direct verknöchert, fand sich am Alveolarrande oben, d) ein Knorpel an der Symphyse zeigte sich ohne Beziehung zur Ossification des Unterkiefers.

Die Angabe Sehenk's, dass bei den Extremitier zuerst die distalen Stücke angelegt würden, ist nach Nagel (36) unrichtig. Aus den fünf Strahlen des Extremitätenendes bilden sich sämmtliche Weichteile der Finger mit Ausnahme der epidermoidalen. Die v. Baer'sche Beobachtung, dass sämmtliche Fingerglieder durch die Hautanlage anfangs wie durch eine Schwimmhaut verbunden seien, bestätigt Verf. für den Mensehen. Bei Talpa werden die Mittel- und Endhalnar erst im hervorwachsenden Finger angelegt. Ein Centrale carpi (Henke-Reyher) konnte Verf. beim Mensehen nieht nachweisen. Mit Schuster, s. dsn. Ber., gibt Verf. an, dass die Zwischenzonen sich auch an der Bildung der Zwischenbänder und Gelenkknorpel betheiligen.

Verf. gibt ferner einige Beobachtungen über die Entwickelung der Muskeln, Sehnen und Nägel, über welche man das Original vergleichen möge.

Wir geben die Untersuchungen Nussbaum's (37) nach dem Sitzungsprotocolle der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde wieder:

Bei Forellenembryonen enden die Wolffsehen Gänge blind am hinteren Leibesende, das sie erst später, zu einer blasenartigen Anschwellung vereinigt, durehbreehen. Das Lumen dieser Exeretionsorgane ist vor der Bildung des Glomerulus sehon mit Crystallen harnsaurer Salze angefüllt, so dass auch dureh die Entwickelungsgesehichte höherer Thiere, wie dureh das bei niederen Thieren bekannte Verhalten der Niere erhärtet wird, dass der Glomerulus eine secundäre Bildung und die eigentliehe Drüsenthätigkeit an die Zellen sieh knüpft.

Die Bildung des Glomerulus anlangend, fand sich als erst beobachtetes Stadium ein grosser einfacher Sack, mit Blutkörperehen gefüllt, und durch einen engen Hals mit der Aorta zusammenhängend, auf der Aussenfläche von niedrigen eubischen Epithelien überkleidet, die eontinuirlich in das Epithel des vorderen gewundenen Absehnittes des Wolff'sehen Ganges übergingen. Weitere Untersuehungen müssen lehren, ob diese Anlage des Glomerulus durch actives Wachsthum des Wolff'sehen Ganges in die Aorta hinein oder durch primäre Wueherung der Aortenwand entsteht. Jedenfalls ist so viel aus dem vorliegenden Material mit Sicherheit zu schliessen, dass das bipolare Wundernetz des Glomerulus durch Wucherung seiner Aussenwand zu Stande kommt, indem die zuerst genau kreisförmige Begrenzung des sackartigen Glomerulus ohne wesent-liche Vergrösserung seines Volums immer buekeliger wird. In Uebereinstimmung damit bildet der epitheliale Ueberzug des fertigen Glomerulus keinen einfachen, glatt begrenzten Sack, sondern die einzelnen Capill ren sind jede für sich vom Epithel der Bowmann'sche Capsel überzogen. Dies liess sich mit Bestimmthe an den Glomerulis von Petromyzon marinus, Pen fluviatilis, Raja elavata, Galeus canis, Rana esculent Pelobates fuseus und anderen Batraehiern nachweise.

Das Epithel im gewundenen vorderen Abschnitt d. Wolffschen Ganges wimpert von einer gewissen Ze an, indem die Cilien aus den zuerst nackten Zelle hervorsprossen. Die bleibende Niere entsteht am hin teren Leibesende durch Sprossenbildung des Wolffsche Gances.

Ganges.

Bei den Batrachiern ist, wie durch die Untes suchungen Goette's und Fürbringer's bekant geworden, der Glomerulus nicht in den Anfangsthe des Wolffsehen Ganges (Vorniere) eingelagert. Hie fungirt die ganze Bauehhöhle gleichsam als Bowannrische Capsel und ihr Inhalt wird durch drei wim perade Trichter (Rana fusca) in die Vorniere beförder Die Zellen dieser Trichter sind von sohwarzem körnigen Pigment ganz erfüllt, und nur an glücklich zet zupften Zellen bekommt man den grossen homogene Kern zu sehen. Die Cilien dieser Zellen sind sehr lan und schlagen gegen den breiten Abschnitt des Vornierencanales, der später als die Trichter ebenfall einen Wimperbesatz seiner Zellen zeigt; hier sind die Cilien kurz; die Zellen gleichen denen im sog. 2. Abschnitte der Harnenaäle in der bleibenden Batrachier niere. Diese entsteht durch Wucherungen vom Peritoneum her, die, zu Schläuchen formirt, mit dem Wolfschen Gange sich verbinden (Goette, Fürbringer) Die Entwickelung beginnt bei Rana fusca am hintere Leibesende und sehreitet von da nach vorn vor.

Versuehe über die Seeretion der Vorniere sehluger fehl, doch gelang es, die Gallenapillaren in der sie entwickelnden Leber und weiterhin die Gallenblase mit indigschwefelsaurem Natron erfüllt zu sehen, wenn der jungen Quappen von Rana fusca dieses Pigment ge Os einverleibt worden war. Der Ductus choledochu filmmert bei Larven und erwachsenen Frösehen; nur sind beim fertigen Thier Gruppen von Schleimzeller unter die Plimmerzellen gemischt; ähnlich wie es at vielen anderen Orten beobachtet wird.

Nach Reichert (41) verläuft bei Acanthiasembryonen die Chorda bis zur "Stirnwand", d. h. bis zu der dem Tuberculum ephippii des menschlichen Schädels homologen Stelle. Verf. versteht unter "Stirnwand" das vordere Schlusstück des gebeugten Abschnittes der Hirnschale. Die Chorda ist also in der ganzen Basis cranii vertreten. Die Chorda nimmt an der Kopfbeuge Theil (die bekannte vordere Umkrümmung des oberen Chordaendes an der Sattellehne ist ein Ueberrest des verkümmerten gebeugten Abschnittes des Chorda). Bei der Kopfbeuge entfernen sich die vorher in Contact liegenden gebeugten Theile der Schädelbasis von einander, die Lücke wird von einem Fortsatze der dorsalen Wand der Chordascheide ausgefüllt (Proc. sellae turcicae Vf.). Die Chordascheide liefert auch das Bildungsmaterial für das Basi- und Praesphenoideum. Die sogen. "Nackenbeuge" ist eine vorübergehende Bildung, während Verf. jetzt für alle Wirbelthierklassen, mit Ausnahme der Leptocardier -Cyclostomen bleiben in suspenso -, eine Kopfbeuge annimmt. Die Lamina perpendicularis, der Vomer und die knorpelige Nasenscheidewand, sowie die oberen Zwischenkiefer lässt R., im Anschluss an die Bas. cranii" hervorwachsen. Verf. scheidet streng die beiden Visceralbogen (Mandibular- und Hyoidbogen) von

den folgenden (Anfangs 3, später 5 Stück) nach Form, Stelleeg und Bedentung. Der Hammer entspricht genetisch dem Articulare; beide sollen sich anf dem Meckel'schen Knorpel hilden; ferner entstehen aus dem ersten Bogen (Proximalstück) Amhos und als Deckbaschen das Os tympanicum, bei den niederen Vertebraten das Kiefersuspensorinm, Tympanicum und das Praeoperculum (Teleostier). Stapes (und Columella) entstehen ans dem Proximalstücke des 2. Bogens, ferner aus demselben der Zungenapparat sammt Operculum, Praeoperculum und Interoperculum der Fische, Verf. vertritt noch die Abkunft des Mittelohrennales von der Oeffnung zwischen den heiden ersten Bögen; die Lecke swischen dem sweiten und den folgenden Bigen wird sur Kiemenspalte der Teleostier, Verf. tritt eetschieden für die Benennung der beiden ersten Bigen als "Visceralbögen" ein, welchen Namen er js zuerst dafür proponirt hat. Die ührigen, mehr caedslwärts gelegenen Bögen sind bei allen Wirbelthieren ursprünglich die eigentlichen Aorten bögen: aus ihnen hilden sich hei Fischen und Amphihien die Kienen. Den Ausdruck "Kiemenbogen" will Verf. aber sus Gründen, welche im Original einzusehen sind. auch für diese Bögen (eigentliche "Aortenhögen" Verf.) vernieden wissen. Die Rathke'sche Schädelhn!kenichre ist zu verwerfen. Die skelethildende Schicht der entrogalen Hirnschale besitzt nirgends eine Lücke. weder für einen Durchtritt der Mundschleimhant, noch fur dee Rachenfortsatz der Epidermis (Dohrn. Rauher). Verf. hespricht noch die Anordnung der Gefisse am Dottersneke, worüber man das Original vergleichen wolle.

Die skeletogene Schicht, welche die Cherda umbüllt, entsteht aus den Segmentplatten. Die Chordascheide und wahrscheinlich von der skeletogenen Schicht gebildet. Aus letzterer entstehen obere nnd untere Wirbeltogen and Lig. long. superius. Das Lig. long. inf. entwickelt sieh aus dem Götte schen Asenstrange des Darmblattes (subnotochordal rod Balfonr), also aus den Hypeblasten. - Die Dornfortsätze scheinen unabhingig von den oberen Bögen sn enstehen. Die Bogenbildung ist durch die Lagebeziehungen der Chorda zu den Muskelplatten und zur skeletogenen Schicht hedingt. Die Spinalnerven bilden sich aus dem mittleren Kemblatte. Der Sehädel bildet sich aus unabhängig ton einander entstehenden Knerpelstücken, die später terwachsen. Es finden sich 2 Paar "Kopfhöhlen" (head cavities Balfeur). Als Schädelknorpel werden aufrefuhrt: 1) Der Basilarknorpel, eine Fortsetzung der Wirbelsäule. 2) Die Gehörkapseln. 3) Die Traheculae cranii. 4) 2 Paar erbitale Knorpel. 5) 2 Paar ethnoidale Knorpel; diese hilden die Gernehskapsel. lus dem ersten Kiemenbogen stammen: Palatoquadratknorpal, Unterkiefer, Lahaikterpel und M. masster. Aus den preitein Hymandhularu, und Zungenknorpel; die übrgen bielben wies Kienenbagen. Bestiglich des seellen Renaltat eine Beitenenbagen. Bestiglich des seellen Renaltat eine Ball farz. Xm der hister Cherchdührende Schädelabschnitt sit der Wirbelsäule homodynam mit 7 Mehament, der vordere (Proenzimur Auf vorden der Verbereit und und olfstedriss haben auch einem Amrechenden (Proenzimur auf olfstedriss haben auch einem Amrechenden (Proenzimur einem Auffahren der Schädels seigen alch ausser den Kimmehoge sehon die vertrebraien Begenanlagen, ersters können daher nicht lieberbrächen Begenanlagen, ersters können daher nicht lieber Verf. Bomologe der Urwirbel.

Nach Schuster's (49) Unterachungen ist die sogen. Zwischennone' der endspraalen Gelouke das Material, aus welchem sich 1) die "Accessionen" zur Genfiguratien der primären Gelenkenden, 2) der heihende Knorpeliberrag und 3) der intrastriculite Bandapparat des Hüft- und Kniegdenkes entwickelt; dagegen sind der Limbus cartifignieues der Hüftplanne, sowie die Gertilagioss falcatae des Kniegdenkes secundare, enpsulite ahlagen.

Zuckerkand (53) beschreibt 1) einen Fall von Mangel der wahren Nasenmuschel mit Verkummerung des Siehbeinlahyrinthes (der Fall glich ganz dem von Hyrtl besehriebenen). 2) Fälle von Fehlen der Joch brücken mit ahnermer Theilung des Keilbeines and totalem oder partiellem Mangel der Nasenbeine, 3) Eine Anzahl Varianten der Thränen beine, darunter 10 Fälle von Ossicula lacrymalin seenndaria. Unter den 18 Fällen ven Defect der Nasenbeine finden sich 7 mit theils vollständigem Mangel theils sehr rudimentärer Anlage der Nasenbeine. Der Ausfall wird entweder nicht (knechern) substituirt, oder die Pars nasalis ossis frontis schickt einen zwiseben die Oberkieferbeine sieh hineinerstreckenden Fortsatz aus. Beim Mangel der Nasenknorpel findet sich an deren Stelle der Primordialknorpel (Grundknorpel, Verf.) erhalten, derselbe hat sich mit dem Wachsthume der Nasenregion ebenfalls vergrössert; in drei Fällen fand sich sogar ein grosses, stark vorspringendes, aber schmales Nasengerüst. Von rudimentärer und keilfor-miger Bildung eines oder beider Nasenbeine führt Z. 11 an. Das abnorme Os nasale steht dabei in keiner Verbindung mit dem Stirpbeine. Das Nasengerüst ist kurz, aber gut hervortretend, und dadnreh von den durch Virchew (über einige Merkmale niederer Menschenracen am Schädel) beschriebenen Fällen mit tief gesatteltem Nasendache verschieden.

Im Ansehlusse hieran bespricht Verf. das Verhalten des Grandknorpels der Nasenbeine nach der Geburt in seiner weiterne Entwickelung. zur zeit der Gehnrt hilden beide Grundknorpel 2 in der Mittellinie aneinander liegende Schienen, welche durch eine tiefe Furche von einander getrennt sind, in der Tiefe

der Furche gehen sie in das knorplige Septum narium über. Zwischen den knorpligen Flügeln der Crista galli und den oben auseinanderweiehenden an diese Flügel anstossenden Enden der Grundknorpel kommt es zur Bildung einer rautenförmigen Grube, welche durch einen gefässreichen Fortsatz der Dura mater ausgefüllt ist. Auch zwischen den knöchernen hier anliegenden Stücken des Stirnbeins und der Nasenbeine bleibt bei Neugeborenen hier ein entspreehender Defect, den Verf. als Fonticulus nasofrontalis bezeichnet.

Die Grundknorpel der Nasenbeine gehen unten in das persistirende knorplige Nasengerüst über, nach den Seiten hängt damit ein olivenförmiges Knorpelstück zusammen, auf dem die lateralen Theile der Nasenbeino ruhen, und welches seinerseits wieder mit der dünnen Knorpelplatte unter dem Nasenfortsatze des Oberkiefers sieh verbindet. Der Zusammenhang aller dieser Nasensiebbeinknorpel wird erst im weiteren Laufe der Entwiekelung durch eine allmälige, etwa bis zum 6. Lebensjahre zu verfolgende Resorption einzelner Knorpeltheile aufgehoben. Die Grundknorpel erhalten sieh in kleinen Resten der Regel nach immer noch bei Erwachsenen und erseheinen hier als flügelförmige Fortsätze des Septum narium cartilagineum. Uebrigens kommen hier zahlreiehe Varianten vor, die mit der grösseren oder geringeren Verknöeherung des Septum narium zusammen-hängen, es können sich hierbei einzelne kleine Knöchelehen entwickeln, die Verf. als Ossa subnasalia bezeichnet. Das Detail ist im Original einzusehen. Der erwähnte bindegewebige Fortsatz der Dura stellt eine Art Epiphysenbindegewebe für das Wachsthum der Crista galli dar. In vielen Fällen hat die Crista nach vorn ein Grübehen, welches zum Sinus frontalis gehört, aber auch ohne solches bildet die Crista ein Versehlussmittel der Stirnbeinhöhlen. Im 5. Lebensjahre sind noch Knorpelreste an der Crista zu finden.

An der untern Keilbeinfläche finden sieh zur Zeit der Geburt zu beiden Seiten des Rostrum Knorpel-lamellen, welehe vorn in die noch knorpligen Theile des Siebbeins übergehen, sie sind von diehtem Binde-gewebe gedeckt, und in letzterem entwickeln sieh die Ossicula Bertini, wie Verf., eine Angabe Virchow's bestätigend, hervorhebt. Letztere zeigen ebenfalls Varianten (2-3 Stücke statt eines), oder accessorische Knöehelchen finden sieh gelegentlich noch im Bindegewebe in der Furche zwischen Proc. pteryg, Körper des Keilbeins und Proc. sphenoid, des Gaumenbeins; Verf. nennt sie Ossa subsphenoidalia. Verf. beschreibt ferner noch Varianten der Siebbeinzellen und eine kleine durch Knorpel ausgefüllte Fontanelle der inneren Orbitalwand bei Neugeborenen.

[Heiberg, Jacob, Om Hirnströflen hos Nyfödte og dens Forhold til Chorda dorsalis. Nord. Magazin forhogevidenskelsen, 3. Rokke. Bd. 8. p. 293-302.

Betressend die Bildung der Gelenke zwischen den Wirbelkörpern ist die Deutung Luschka's, nach weleher eine ampulläre Erweiterung der Chorda mittelst Erweichung unmittelbar die intervertebrale Pulpa bildet, die zur Zeit vorherrsehende, und die zahlreichen Nachuntersuchungen haben keine wesentliche Aenderung dieser Deutung herbeigeführt. - Zur Prüfung dieser Verhältnisse untersuchte der Verf. zahlreiche mensehliehe Früchte von 7-21 Ctm. Länge nebst einigen Neugeborenen; die Methode war Entkalkung und Erhärtung, mit nachfolgendem Schnitt in versehiedenen Richtungen.

Sa sittalschnitte der Wirbel Neugeborener zeigten biconeave Knorpelstiicke zwischen den verhältnissmässig grossen Knochenkernen in den einander be-

nachbarten Wirbeln. In der Mitte der Knorpelscheib ist der Discus schon deutlich als eine horizontal Platte, bestehend aus länglichen, dicht gelagerte Zellen in einer dort hyalinen, hier mehr gestreifte Zwischensubstanz. Ueberdies enthält der Discus au verschiedenen Stellen einen verschieden geformte Hohlraum; die Hohlräume der auf einander folgende Schnitte entsprechen sich nieht immer. Im frische Diseus war keine Spur von Hohlräumen zu entdecker Der Diseus wird daher vom Verf. für ein Knorpelstüc erklärt, dessen Grundsubstanz sich in verschiedener Grade der Entwickelung befindet.

Die Untersuchung von foetalen Wirbelsäulen ergal dass die letzten ampullären Reste der Chorda schwir den, ehe die Pulpa sieh zeigt.

Bei Neugeborenen zeigte die Untersuehung über dies ein bisher nicht hinlänglich gewürdigtes Verha ten: Genau in der Mitte jedes Wirbelkörpers liegt ei Knorpel; dieser "Mittelbalken" entwickelt sich bei jür geren Früehten nach aussen um die interampulläre Reste der Chorda. Er geht mitten durch den Knocher kern, wird aber erstens im Discus und zweitens in de Mitte des Knochenkernes jedes Wirbels unterbrocher Er ossifieirt nach der Geburt, aber, wie es seheint, au eine besondere Weise, welche zu fortgesetzten Unter suchungen auffordert.

Als Hauptergebniss der Untersuchung bestreite der Verf. daher die bisher angenommene Deutung dass die Chorda an der intervertebralen Pulpa theil nimmt. Ditlevsen (Kopenhagen).

# C. Ontogenie der Evertebraten.

 Barrois, J., L'embryogénie du genre Pédalioi Revue seientif. 1877. No. 13. — 2) Derselbe, D développement des Bryczoaires Chilostomes. Comprend. LXXXVII. No. 13. p. 463. — 3) Derselbe Mémoire sur l'Embryologie des Némertes. Ann. S nat. zool. 6. Ser. T. 6. 1877. — 4) Derselbe Recherches sur le développement des Araignées. (Communication préliminaire). Journ. de l'anatomie et d'a physiologie. T. XIV. No. 4. — 5) Bate. C. Spence On the Development of the Crustacean Embryo etc Proc. Roy. Soc. London. 1876. Vol. 24. p. 375. 6) Derselbe, On the Nauplius stage of Prawns. Ann mag. nat. hist. 5 Ser. Vol. 2. — 7) Bobretzky, N Ueber die Bildung des Blastoderms und der Keim blätter bei den Inseeten. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX S. 195. — S) Braun, M. Ueber die postembryonal Entwickelung unserer Süsswassermuscheln. Ber. d phys. med. Gesellsch. in Würzburg. Maiheft. — 1! Derselbe, Zoologischer Garten. Juniheft. — 1! Derselbe, Postembryonale Entwickelung von An donta. Zool. Anzeiger. 1. (Verf. verfolgto experimente die parasitisch an Fischen lebenden Anodontaembrionen in ihrer Entwickelung.) — 11) Bullar, J. F. On the development of the parasitie Isopoda. Proroyal Soc. Vol. 27. No. 187. — 12) Calori, Luig Sur la génération vivipare du Cloediptera (tradu de l'Italien et annoté par E. Joly). Bullet, de la Soi d'étude des seienc. nat. de Nîmes. — 13) Dewitz, E Beiträge zur postembryonalen Gliedmaassenbildung bi den Insecten. Zeitschr. f. w. Zool. XXX. Suppl. S. 7 - Derselbe, Nachtrag zu: Beiträge zur postembry nalen Gliedmaassenbildung etc. Ebendas, XXXI. S. 2 - 15) Duchamp, Expériences sur les conditions développement des Ligules. Ann. Se. nat. zool. 6 st

T. 7. - 16) Gabriel, Mittheilungen über die Entwickelungsgeschichte der Gregarinen. Jahresber. der Schles. Gesellsch. f. vaterländische Cultur. 1877. 54.
Jahrs. S. 45. — 17) Ganin, M., Zur Entwickelung
der Spongilla fluviatilis. Zool. Anzeiger No. 9. — 18) Giard, A., On the Nauplius and Pupa Stage of Ann. mag. nat. hist. 5 Ser. Vol. 2. p. 52. — 19) Derselbe, Sur les Isopodes parasites du genre Entoniscus. Ibid. No. 7. p. 299. — 20) Götte, A., Zur Entwickelungsgeschichte der See-planarien. Zool. Anzeiger. No. 4. (Anfangs 4 gleiche Furchungszellen, dann 4 grössere Entoderm-, 4 kleinere Ketodermzellen, epibolische Gastrula. Flimmerlarve. die einem Pilidium auffallend ähnlich ist. Möglicherweise ist die Entwickelung der Nemertinen auf diejenige der Dendrocoelen zurückzuführen.) - 21) Graber, V., Vorläufige Ergebnisse einer grössern Arbeit über vergleichende Embryologie der Insecten. Archiv f. micr. Anatomie. Bd. XV. S. 630. - 22) Haeckel, E., Ueber den Generationswechsel der Echinodermen. Sitzungsber. der Jen. Geschlschaft f. Mcdicin u. Naturwissensch. S. VI. Jena 1879. - 23) Hallez, P., Sur le développement de l'Anguillula aceti Ehrb. Revue des Sc. natur. T. V. p. 454. 1877. - 24) Hatschek, B., Studien über Entwickelungsgeschichte der Anneliden. Mittheilungen aus dem zool. Instit. zu Wien. 3. Hft. S. 277. - 25) Herold, Untersuchungen über die Bildungsgeschichte der wirbellosen Thiere im Ei. (Neu herausgegeben; erscheint in Lieferungen.) — 26) Hock, P., Zur Entwickelungsgeschichte der Entomostraten. I. Embryologie von Balanus. Niederl. Arch. f. Zool. 1876. III. II. Embryologie der freilebenden Copepoden. Ebendas. IV. 1877. S. 55. S. auch Zeitschr. copepouell. Elbendas. IV. 1877. S. 35. S. auch Zeitscht. f wiss. Zool. 30. Bd. Ber. f. 1877. S. 77. — 27) Derselbe, Ueber Pyknogoniden. Niederl. Arch. f. Zool. III. 1876. S. 235. — 28) Derselbe, Zur Entwickelungsgeschichte der Entomostraken. Ebendas. IV. S. 55. -29) Hoffmann, C. K., Beiträge zur Kenntniss der Nemertinen. I. Zur Entwickelungsgeschichte von Tetrastemma varicolor. Oersted. Ebendas. Bd. III. S. 205. 1876. — 30) Derselbe, Zur Entwickelungsgeschichte der Clepsinen. Ebendas. IV. S. 31. — 31) Derselbe, Zur Anatomie und Ontogenie von Malacobdella. Ebendas. S. 1. - 32) Kent, W. Sav., Notes on the Embryologie of Sponges. Ann. mag. nat. hist. 5. Ser. Vol. 2.

33) Kleinenberg, N., Sullo sviluppo del Lumbricus trapezoides. Napoli. 8. - 34) Leuckart, R., Archigetes Sieboldi, eine geschlichtsreife Cestodenamme, mit Bemerkungen über die Entwickelungsgeschichte der Bandwürmer. (Verf. weist nach, dass eine in Sacnuris mulorum schmarotzende Cestodenamme, die Ratzel bereits als Caryophyllaeus appendiculatus beschrieben hat, in der Ammenform völlig geschlechtsreif wird und in diesem Stadium auch ihr Leben abschliesst.) - 35) Lichtenstein, Métamorphose et sexués du Puccron du Peuplier, Pemphigus spirothecae. Compt. rend. T. LXXXVI. p. 1278. (Im Original einzusehen.) — 36) Derselbe, Considérations nouvelles sur la génération des pucerons (Homoptères monoiques). Paris. -37) Manson, P. On the development of Filaria sanguinis hominis and on the Mosquito considered as a Nurse. Journ. of the London Linn. Zool. Sc. Vol. XIV. p. 304. (Die Muskitos sind die Zwischenwirthe.) — 38) Mereschkowsky, M. C., On the mode of development of the tentacles in the genus Hydra. Ann. mag. nat. hist. 5. Scr. Vol. 2. p. 251. — 39) Repiachoff, Ueber die ersten embryonalen Entwickelungsvorgange bei Tendra zostericola. Zeitschl. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 411. (Auf eine einschichtige Keim-blase [Blastula] folgt eine im Wesentlichen durch Epibolie entstandene Gastrulaform. Der Urmund schliesst sich später wieder,. — 40) Robin, Ch., Sur la repro-duction gemmipare et fissipare des Noctiluques. (Noctiluca miliaris Suriray.) Compt. rend. LXXXVI. p. 1482. - 41) Derselbe, Recherches sur la reproduction

gemmipare et fissipare des Noctiluques. Journ, de l'anat. de la physiol. No. 5. p. 563. - 42) Salensky, W., Ueber die Entwickelung der Hoden und über den Generationswechsel der Salpen. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 275. (Die solitären Salpen sind geschlechtslos, die Kettensalpen sind geschlechtlich, die Fortpflanzung der Salpen stellt also einen typischen Generationswechsel dar. Die Hoden bilden sich aus einem am hinteren Ende des Körpers entstehenden Zellenhaufen, der ohne Zusammenhang mit dem Elanoblasten ist.) - 43) Schierholz, C., Zur Entwickelungsgeschichte der Teich- und Flussmuschel. Ebendas. XXXI. S. 482. — 44) Schiödte, Sur la propagation et les métamorphoses des Crustacés suceurs de la famille des Cymothoadiens. Compt. rend. XXXXII. p. 52. — 45) Schulze, F. E., Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung der Spongien. 4, Mittheilung. Die Familie der Aplysinidae. Zeitschrift f. wissensch. Zool. XXX. S. 379. (Hervorzuheben ist: 1) der Nachweis dreier Gewebslagen: Ectoderm, Mesoderm und Entoderm; allerdings vermochte Verf. bei der vorliegenden Species dieselben nicht auf entsprechende Keimblätter zurückzuführen. 2) Der Nachweis von fadenförmigen mit Kopf versehenen Spermatozoen und Eiern, welche beide sich aus eigenthümlichen Wanderzellen des Mesoderms entwickeln sollen. 3) Der Nachweis eines Hermaphroditismus bei Aplysilla n. g. Verf. Die "Faserzellen" will Verf. nicht als "Muskelfasern" bezeichnet wissen ungeachtet ihrer Contractilität; cr empfiehlt mit Haeckel nur diejenigen Zellen als Muskelzellen zu bezeichnen, welche mit motorischen Nerven versehen sind.) — 46) Derselbe, Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung der Spongien. V. Die Metamorphose von Sycandra raphanus. Ebendas. XXXI. S. 262. — 47) Derselbe, Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung der Spongien. II. Die Gattung Halisarca. Ebendas. 28. Bd. S. 1. 1877. — 48) Derselbe, III. Die Eatwickelung der Chondrosiden. Ebendas. 29. Bd. S. 87. 1877. - 49) Smith, S. J., The early stages of Hippa talpoidea, with a note on the structure of the mandibles and maxillac in Hippa and Rennipes. Transact Connect. Acad. Vol. 3, 1877. — 50) Stecker, A., Entwickelung des Chthonius-Eies im Mutterleibe und die Bildung des Blastoderms. Sitzungsb. der Königl. böhm. Ges. d. Wissensch. 1876. 3 Hft. — 51) Stossich, M., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Chätopoden. Wien. acd. Sitzsb. 77. Bd. Abth. 1. S. 533. — 52) Todaro, Fr., Sopra lo sviluppo e l'anatomia delle Salpe. Ricerche fatte nel Laboratorio die anatomia normale della R. università di Roma. pubbl. dal Fr. Todaro. Vol. II. Fasc. 1. Roma. 4. (S. d. Bericht f. 1875; das Werk Todaro's über die Salpen war bereits früher, 1875, in den Atti della R. Accademia dei Lincei, T. 2º Scr. IIa, erschienen). - 53) Villot, A., Sur une nouvelle forme larvaire des Cestoides. Compt. rend. 1877. T. 84. - 54) Derselbe, Sur les migrations et les métamorphoses des Ténias des Musaraignes. Ibid. T. 85. No. 21. 1877. — 55) Derselbe, On the migrations and metamorphoses of the tapeworms of the Shrews. Ann. mag. nat.-hist. 56) Vogt, C., La provenance des entozoaires de l'homme et leur évolution. Conférence faite au congrès international des sc. méd. à Genève le 15. Sept, 1877. Genève. 8. 56 pp. (Zusammenstellung der neueren Forschungsresultate; Verf. giebt an, dass Bothriocephalus in letzter Zeit in Genf viel seltener geworden sei, dagegen Taenia mediocanellata häufiger.) 57) Whitman, C. O., Ueber die Embryologie von Clepsine. Zool. Anzeiger. No. 1. - 58) Derselbe, The Embryology of Clepsine. Quart. Journ. micr. Sc. July. Vol. XVIII. New. Ser. p. 216. - 59) Willemoes-Suhm, R. von, Preliminary remarks on the Development of some pelagic Decapods. Ann. mag. nat. hist. 1876. p. 162. — 60) Wood-Mason, J., On the final stage in the development of the organs of flight in the homomorphic linects. 1bdi 1877, p. 389—61 Derzelbe, On the development of the automorphic linects in the preclineor Mantidas. Ind. 1877, p. 290—190. neter. Fraijont), 16 (Fromentel), 17 (Gabriel, Puedoniciellen), 24, 25, 23, 23, 34, 29, 40, 41, 444, 45. XIV. C. 3, 91, 91, 91, 92, 30, 35, 86, 37, 40, 41, 27—22, 24, XIV. B. 2. XIV. E. 2.

Wir begnügen uns hier, ans der Mittheilnug von Barrois (2) über die Entwickelung der chilostomen Bryozoen die Schlusssätze mit den eigenen Worten des Verf.'s wiederzugeben: "Le développement des Chilostomes est en somme "méroblastique"; l'exoderme donne naissance à tous les organes, et joue ici le rôle d'un véritable blastoderme; des vrais feuillets internes n'ont qu'un rôle éphémère et ne jouent que le rôle de vitellus nutritif. 2) La fixation se fait tonjour par le pôle oral, et le fait fondamental consiste dans un retournement de la couronne ciliaire, qui, d'abord incurvée en forme de manteau vers le pôle aboral (comme chez les Cyclostomes) s'iufléchit ensuite vers le pôle oral. 3) La conronne coustitue un organe provisoire essentiellement larvaire; c'est d'elle que dérive l'épaisse masse graissense si souvent déorite dans la métamorphose. 4) Les faces orale et aborale paraissent avoir chacune nn rôle bien défini de la plus haute importance dans l'embryogénie: la face aborale représente la loge. (Der Sack, welcher durch Einstülpung des ovalen Theiles [Polypid-Anlage] gebildet wird) - la face orale semble être destinée à jouer un grand rôle dans la formation du contenu de la loge; partout nous la voyons pénétrer à l'intérienr, en tout ou en partie, pour fournir les radiments qui jouent un rôle encore à préciser dans la formation des organes de l'adulte.

Ans der interessanten vorlänfigen Mittheilung von Barrois über die Entwickelung der Araneen (4) heben wir hier besonders 3 Puncte hervor. 1) Das Auftreten eines bis ietzt nicht hinreichend gewürdigten und beschriebenen Stadiums zwischen dem Stadium des sogen, "Embryonalstreifens" und dem der jungen, im Ei eingerollten Spinne. Verf. bezeichnet dieses Stadium als "Stade limuloide", indem während desselben der junge Spinnenkörper anffallend an die Leibesform der Xiphosnren erinnert; namentlich soll Hemiaspis limnloides eine frappante Aebnlichkeit darbieten. 2) In diesem Stadium repräsentirt der den Dotter nmfassende Tbeil des Emhryo einen "echten Dettersack" in allen Stücken dem der Fische ähnlich. 3) Das innere Keimblatt entsteht erst ganz spät aus dem Dotter, nachdem bereits die junge Spinnenform ausgehildet ist; im Dotter zeigen sich dann zuerst Kerne mit granulirter Masse, welche sich als Protoplasmakörper um die einzelnen Kerne gruppirt. Verf. erinnert an ähnliche Beobachtungen von Bobretzky an Palaemon und Oniscus und meint mit Letzterem, dass die Dettermasse sich zweimal activ zeige, einmal bei der Bildnng des Ecto- und Mesoderms, dann bei der so spät nachher erst anstretenden

Bildnig des Entoderms; eine Einwauderung der Entodermalihn aus dem fillen gehildeten Blatsderm in den Dotter zur Bildning des Entoderms weist Barrols zurück. — Ref. möchte hier durchaus beistimmen und an die eigentbillniche Bildning der Entoderms bei den Fischen erinnern, s. das Referat über Balfour's Arbeit; bei der Spinnen wäre dann und as Zeitinterrall zurüchen der primitren und secundären Forchung (Rief.)

sehr gross. Die bemerkenswerthen Angaben Bobretzky's (7) über die Bildnng der Kelmblätter bei den Insecten besagen zunächst, dass 1) vor dem Anstreten des Blastoderms im Dotter Vermehrung von geformten Elementen stattfindet, welche aus Protoplasma mit Kern bestehen und den morphologischen Wertb einer echten Zelle haben, dass 2) ein Theil solcher Elemente allmälig ans dem Dotter an die Eieroberfläche heraustritt und das Blastoderm darstellt; eine besondere Blastemschicht ist an desseu Bildung nicht betheiligt, dass 3) ein anderer Theil dieser Zellen anch nach Bildnng des Blastoderms im Dotter stecken bleibt und später das Zerfallen des letzteren in die sogen. "Dotterschollen" oder "Ballen" veranlasst, welche als echte Zellen zu betrachten sind. Den Angaben A. Brandt's, s. d. Ber., dass das Keimbläschen eine vollkommene Zelle sei, und dass die Fnrchungszellen von demselben abstammten, tritt Verf. entgegen.

Den Furehningsprocess der Insecten betrachtet er als eine besondere Modification einer "tötalen Furchang", nicht als eine superficielle im Sinne fläc kel"s. Das Blastoderm stellt in seiner ersten Anlage das Coderm dar, das Entodern wird von den sog, Dotterschollen repräsentirt, das Mesodern leitet er vom Ectoderm als "das "Det "Stellen" in Stellen schaften.

Nach Ganin's Untersachungen (17) stimmt die Keimbattbildung bei Spon gill an och viel meht mit denen der höheren Thiere überein, als es nach Schalte's Angaben, e. d. Ber, sein würde. Spongilla soll nämlich ein deutliches Wesodern zeitgen, wetches von dem primäree Endetern sich abspatte. Verf. theilt die Spongen nach herr Entwickbung in Zprosse Glasson, oderh, bei denen wir eine Blattstill Zprosse Glasson, oderh, bei denen wir eine Blattstill Spranfen ach und solche, bei denen auf die Morula eine Planogatzuch am Delamination der Krimbikter folgt, Kieselschwämme: Spongilla, Esperia, Reniers etc.

Graber's (21) Angaben über Furchung, Keinblattilding und Verhalten der Empkroanhüllen bei den Insecten entsehmen wir Folgendes: Aus dem Keinblischen des Efr sehen zweiteit Arter nor Zeilen herrer, die primären inneren und die primären äusseren Keinnellen. Letterte hilden die stele insolichtige Keinshaut, erstere bleiben im Detter und durchwandern ihr, es nichert ich näue die Furchang den insectaneis der totalen. Aus der Keinsbaut (Bustisphart) hildes im men Blitt derseben (Endedern i. w. S.) liefert das Nesodern und Endedern. Aus dem inneren Blatz wanders und Gegend des den inneren Blatz wanders und Gegend des Limsteilens aus Zellen in den Dotter ein (seenndäre mere Keimzellen), dieselben werden wahrscheinlich am Darmdrüsenepithel.

Bezüglich der oehr interessanten Angahen über Blung der dorsalen und ventralen Keimfalten, sowie ist Hillen des Embryo müssen wir auf das Original servicen.

Eilbard Schulze (45. 46. 47. 48) ergänzt xxx früheren Mittheilungen üher die Entwickelung ir Schwamme, e. Ber. f. 1875 und diesen Bericht, irch Beobachtungen über die Festeetzung der Flimsearce von Sycandra rapbanus und deren weitere bunorphosen. Aus Mangel an Raum müssen wir and verzichten, anf diese Verbältnisse hler näher mgeben, wollen jedoch die Uehersicht der gesanten Ontogenie von Sycandra, welche Verf. giebt weiche nus für die allgemeine Anatomie und impenese anseerst wichtig erscheint, reproduciren. Als Hauptergehniss seiner Beohachtungen eiebt in den Nachweis der Thatsache an, dass der Körper is Spongien eich ebeneo wie derienige aller übrigen Massen aus zwei differenten Zellenlagen, de Keim blättern anlegt. Dieselben entstehen ans n polar gegenüberstehenden Tbellen einer einschichgen Zellenblase, Blastula, and bilden, indem sich a eine Keimhlatt gegen das andere einstülpt und uter Verengerung der Invaginationsöffnung an dessen meseite dicht anlegt, eine zweihlättrige sackformige are, eine wahre Gastrula, deren inneres Blett, inderm, zu dem Epithellager wird, welches die erdraden Binnenränme des fertigen Sobwammes ausinist, deren äusseres Blatt, Ectoderm, wahrscheind die ganze übrige Gewehsmasse des Schwammköras bildet. Die Entodermzellen der Blastnia sind hell, hadrisch, geisseltragend, die Entodermzellen dieser em breit, dunkelkörnig, geissellos (hei den ührigen hiergruppen verbalten eich die Zellen bekanntlich wist umgekebrt); die Figuration der hei der Furbing eotstebenden Elemente kann daher für ihre piters Bestimmung nicht entscheidend sein. An der Ensteux eines distincten, ans gesonderten Zellen bewonden Plattenepithellagers hält Verf. gegenüber im Zweifeln Keller's s. diesen Ber., fest. Die unter isser Lage gelegene Hanptmasse, das Gerüst des Schwammkörpers (skeletbildende Schicht), ist nuch leff kein Syncytinm, sondern eine Bindesuh-Manz mit discreten, in einer nichtprotoplasma-

ichen Grundsubetanz gelegenen Zellen.

Verf. fragt nnn weiter: Soll diese Substanz, welche ans dem Ectoderm der Larve entsteht, in welcher sich die Skelettheile, die Genltalzellen und contractile Faserzellen aushilden, Mesoderm und die äussere Plattenepitheldecke Ectoderm genannt werden? Die Antwort hängt davon ab, oh man als besonderes Keimhlatt anch eine Gewebsschicht bezeichnen will, die erst eeonndar, nach Aushildung von Geweben und Organen entsteht, oder nur eine solche Zellenlage, die schon ganz früh, vor Ausbildung von Gewehen, am Keime erscheint. Letztere Characteristik eines Keimblattes will Verf. (mit Recht, Ref.) vorziehen, und man könne deshalh von einem "Mesoderm" hei den Spongien nicht sprechen. Sie verbalten sich bier ähnlich wie die Medusen, deren mittlere Gallertschicht auch erst eecundar ausgebildet wird. Die Spongien gehören daher unter die Dihlasteria; Verf. möchte die äussere Lage als "secnndäres Ectoderm" bezeichnen, nnd schlägt weiter vor, die drei Gewehslager der Spongien: secundaree Ectoderm, skeletbildende Schicht und Kragenzellenlager als "Schichten" zn hezeichnen. Die Spongien wären demnach zweiblättrige, aber dreischinhtige Wesen, - Vielleicht eind diese Schichten pbylogenetische Vorlänfer der secundären Keimhlätter der höheren Thiere.

Die aus dem Lennkart'schen Institute in Leipzig hervorgegangene werthvolle Dissertation von Whitman (57, 58) giebt eine sehr ausführliche Entwickelangsgeschichte des Genus Clepeine (antersucht wurden 4 Species). Wir geben hier aus Mengel an Ranm and Zeit nar eine kurze Inhalts-Angabe. Verf. bespricht zuerst die Entwickelung und den Ban der Rier; er neigt dazn, als erstes Stadinm der Eihildnng ein diffuses Protoplasma mit darin suspendirten Kernen anznnehmen; erst später würden bestimmte Zellengrenzen elchthar (mit Levdig gegen Lenokart'e frühere Angabe). Dieses kernhaltige Protoplasma bildet die "Rhachis" ähnlich wie bei den Nematoden. Clepsine stimmt überhaupt in der Eihildung mehr mit den Nematoden als mit den Trematoden. Die Dotterkugeln lässt Verf., ähnlich wie Ref. für die Vertehraten, einfach dnrch Anwachsen ans den kleinen Dottergrannla her-

vorgehen. Weiterhin werden genan die "präliminaren Entwickelnngsvorgänge" (Ref.) beschrieben. Bildnng eines Doppelsternes (Archiamphiaster, Verf.) aus dem Keimbläschen; dieser Doppelstern nähert sich dem einen Eipole, welcher später der orale Pol des Emhryo wird; gegenüber liegt der aborale Pol; die durch beide Pole gezogene Linie hildet die Axe des späteren Emhryo. Verf, heobachtete dann den Austritt zweier Richtungskörperchen, die er vom Archiamphiaster ahleitet, der Rest desselhen wird zum "Pronncleus femininns". Mit ihm vereinigen sich in der schon oft, znerst hei Nematoden von Anerbach, geschilderten Weise ein zweiter ähnlicher Körper, "Pronnciens masculinus", über dessen Herknuft Verf. jedoch nicht in's Klare kam.

Nen sind die Angaben Whitman's über die sogenannten "Polringe". Sowohl am oralen als (später) am aboralen Pole erscheinen nämlich dunkle ringförmige Depressionen und in diesen Depressionen eine klare flüssige Substanz, welche beide Epipole einnimmt. Weiterhin treten pseudopodienähnliche Fortsätze an der äquatorialen Seite der Ringe auf, welche später schwinden. Die Ringe gestalten sich nun zu Scheiben um, welche in die centrale Masse des Eies hineinsinken und sich dort (wahrscheinlich) an der Kernbildung betheiligen. - Es folgt dann die Entstehung des zweiten Amphiaster (Primary cleavage amphiaster) und unmittelbar nachher beginnen beide Eipole in entgegengesetzter Richtung auseinander zu rücken; die Entfernung derselben von einander erreicht ihr Maximum im Augenblicke der ersten Furchung; ist diese geschehen, so rücken beide Pole in umgekehrter Richtung wieder einander näher.

Weiterhin folgt die Furchung, im Ganzen den inäqualen Typus innehaltend. Zuerst erscheinen 2 rechtwinklig sich kreuzende meridionale Furchen, welche das Ei in 4 ungleich grosse Segmente, die primären Blastomeren, zerlegen; a, b, c und x. Von diesen 4 Segmenten spaltet sich am oralen Pole je ein kleines Stück, in Summa also 4 kleine Stücke, ab, die erste Anlage des Ectoderms (Ectoblasten). Der Rest des Segmentes x theilt sich in 3 Stücke, 2 davon bilden die gesammte Anlage des Mesoderms (Mesoblasten), das dritte umfasst die Anlage des Nervensystems, es theilt sich weiter in 10 Stücke, Verf. nennt diese Theilstücke "Neuroblasten". Gleichzeitig kommen nun von den Segmenten a, b, c neue Ectoblasten hinzu, auch 2 Neuroblasten gehen zu den Ectoblasten über, während die 8 restirenden Neuroblasten sich zu 2 symmetrischen Gruppen am hinteren Rande der Keimscheibe ordnen; unter diese beiden Gruppen treten rechts und links je eines der beiden Mesoblasten; jede Gruppe besteht also aus 5 Stücken (Zellen), von den 4 Neuroblasten, eines Mesoblast ist. Die beiden anfangs fünfzelligen Gruppen stellen die Anlagen der Keimstreifen dar, die Zahl der Zellen in ihnen vermehren sich alsbald. Die Keimstreifen erscheinen als die verdickten Seitenränder der ectodermalen Keimscheibe, welche in epibolischer Weise den Rest der Furchungszellen zu umwachsen beginnt. Jeder Keimstreifen besteht (später) aus 4 parallelen Reihen neuroblastischer Zellen, unter denen grössere mesodermatische Zellen gelegen sind. Gleichzeitig findet eine Art Invagination des Furchungskörpers (c) statt, dessen Masse nach der dorsalen Seite hin gedrängt wird, so dass er später dorsalwärts eine breite und ventralwärts eine schmale Fläche hat (umgekehrt war es vorher). Ferner rücken die Kerne der Stück a, b und c aus der Mitte der zugehörigen Protoplasmasse an deren Oberfläche und theilen sich hier wiederholt, umgeben sich später mit Protoplasma und bilden die erste Anlage des Entoderms.

Beide Keimstreifen vereinigen sich am späteren Kopfende (gehen hier, wie die Medullarfalten bei Wirbelthierembryonen, in einander bogenförmig über). Indem nun dieser Vereinigungspunkt vorwärts wächst (man vergleiche die von His "Unsere Körperform" ge-

gebenen Figuren vom Fischembryo) legen sich von beiden Seiten immer weitere Theile der Keimstreifen aneinander, zwischen ihnen bleibt eine feine Rinne. die Primitivrinne. So entsteht die Rauber'sche "Neurulaform" des Clepsinenembryo. Die Vereinigung beider Keimstreifen bis zum analen Ende hin ist ungefähr bis zum Ausschlüpfen des Embryo beendet. Dann folgt die Segmentirung des Körpers in 33 Stücke (Somatomeren); wir zählen ebenso viel Ganglienpaare als Somatomeren. Die Reste der primären "Blas tomeren" (a, b, c) so wie der Neuroblasten und Mesoblasten verlieren dann ihren Zellencharacten und bilden eine gemeinsame Dottermasse. Die Ganglienpaare stammen ausschliesslich von den Neuroblastenzellen ab., doch konnte Verf. den Ursprung der Hirnganglien nicht sicher nachweisen.

Mund- und Pharynxraum entstehen als ectodermale Einstülpungen, die Mundeinstülpung erschein im Anfang als continuirliche Fortsetzung der Primitiv rinne und liegt ziemlich genau im Centrum der 4 er sten Ectoblasten. Unter den neuralen Zellen der Keim streifen liegen jederseits 2 Reihen grosser Mesoderm zellen, die beiden medialen Reihen erscheinen in Ver bindung mit den 16 Paaren bleibender Segmentalor gane, wie? ist Verf. nicht gelungen aufzuklären; letz tere sind ebenfalls mesodermalen Ursprunges. Di beiden äusseren Reihen sind vielleicht das Bildungs material für die männlichen Geschlechtsorgane. Fü die übrigen Details verweist Ref. auf das Original unbemerkt nur noch, dass Verf., namentlich mit Berück sichtigung der Rauber'schen Neurula-Theorie, vergl Ber. f. 1876, eine eingehende Vergleichung mit de Bildungsweise der Wirbethierembryonen anstellt.

# III. Phylogenie.

1) du Bois-Reymond, E., Darwin versus Galian Rede. Berlin 1876, - 2) Brauer, Fr., Betrachtunge über die Verwandlung der Insecten im Sinne der Descer denztheorie. Verhandl. d. zool.-bot. Gesellseh. in Wier — 3) Burton, W., On a foetal Manatee and Cetacear with Remarks upon the affinites and ancestry of the Sirenia, Amer. Journ. Sc. and Arts. 3 Ser. Vol. 10 1876. — 4) Claus, C.. Untersuchungen zur genealog sehen Grundlage des Crustaceensystems. Ein Beitra on the extrusion of the seminal products in Limpet with some Remarks on the Phylogeny of Dokogloss: Proc. Philadelph. Acad. of natur. Sc. 1876. p. 239. -6) Darwin, Ch., The effects of cross and self fertil sation in the vegetable Kingdom. London, 1876. -7) Ebner, V. v., Ueber einen Triton eristatus Lau mit bleibenden Kiemen. Mittheilungen des naturwis sensehaftlichen Vereines in Graz. Jahrgang 1877. (Genau Beschreibung nebst Erwägungen über den zoologische Werth eines solchen Falles; die frühere Literatur eber falls besprochen.) — 8) Flower, On the Relation exstinct to existing Mammalia. Nature. Vol. XIII. 187 p. 296 seqq. and Vol. XIV. p. 11. — 9) Fürbringe M., Ueber die Homologie der sog. Segmentalorgane d Anneliden u. Vertebraten. Morpholog. Jahrbuch. B IV. S. 663. (Polemik gegen Semper.) - 10) Giaco mini, Annotazioni sopra l'anatomia del negro. Torin 8. Separatabdruck; Communicazione fatta alla Reale A eademia di Medicina di Torino. 2. agosto. - 11) Giar A., Sur l'importance des caractères larvaires pour

phylogénie chez les Insectes. Revue scientif. 1877. p. 302. - 12) Haeckel, E., Die Kometenform der Seesterne und der Generationswechsel der Echinodermen. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX. Suppl. S. 424. (Verf. bcgründet seine Ansicht, dass die Seesterne Thierstöcke seien, ursprünglich aus fünf oder mehr gegliederten Personen zusammengesetzt, die von ausgestorbenen Würmern abstammen, durch eine Betrachtung der sogenannten "Kometenformen" [Reproduction eines ganzen Seesternes aus einem spontan abgelösten Arme.] -13) Derselbe, Ueber die Individualität des Thierkörpers. Jen. Zeitschr. f. Naturwissensch. XII., S. 1. (Im Original einzuschen.) — 14) Huxley, Th. H., Lectures on the evidence as to the origin of existing vertebrate animals. Nature, Vol. XIII. p. 388 seqq. Vol. XIV. p. 33. 1876. — 15) Joly, Les formes transitionnelles des espèces. Revue scient. No. 41. — 16) Derselbe, De l'espèce organique considerée au point de vue de la taxonomie. Ibid. No. 38. - 17) Owen, Rich., On the influence of the advent of a higher form of life in modifying the structure of an older and lower form. Proc. Geolog. Soc. 1878. v. a. Ann. nat. histor. 5. Ser. Vol. 2. -18) Reichenau, W. v., Das Thierreich vom Gesichtspunkte der Anpassungsähnlichkeit. Kosmos. S. 133. -19) Seidlitz, G., Beiträge zur Descendenztheorie. Leipzig, 1876. — 20) Semper, C., Sind die Segmental-ergane der Anneliden homolog mit (!) denen der Wirbelthiere? Eine Erwiderung an Herrn Dr. Fürbringer. Morphol, Jahrb. Bd. IV. S. 322. — 21) Thacher, J. K. manual, Janru. Dol. IV. S. 322. — 21) Thacher, J. K., Median and paired fin's, a contribution to the history of Vertebrate limbs. 12 Pl. Transact. Connect. Acad. Vol. III. p. 281. und Vol. IV. p. 233. (ventral fins of Ganoids). (Phylogenetische Darstellung). — 22) Trémaux, P., Origine des espèces et de l'homme. Paris. 12. 144 pp. - 23) Wallace, A. R., Opening address on the British Association. 1. On some relations of living things to their environment. 2. Rise and progress of modern views as the the antiquity and origin of man. Nature, Vol. XIV. p. 403. - 24) Derselbe, The geographical distribution of animals, with a study of the living and exstinct faunas, as elucidating the past changes of the Earths surface. London. 1876. 2 Vol. Deutsch von A. B. Meyer, Dresden, 1876. - 25) Weismann, A., Studien zur Descendenztheorie, II. Ueber die letzten Ursachen zur Entstehung der Transmutationen. Leinzig, 1876. - 26) Wiedersheim, R., Die neusten palaiontologischen Funde im Lichte der Descendenztheorie. Vortrag. Freiburg im Br. 20 SS. — 27) Zacharias, Otto, Ueber den Ursprung der ersten Wirbelthiere. Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 4. (Theoretische Betrachtungen, die im Original eingesehen werden müssen.) - 28) Zilliken, E., Ueber Mantegazza's Neogenesis und seine Ansichten über die geschlecht-lichen Formunterschiede der Thiere. Kosmos. II. Jahrg. — Vgl. auch: VIII. 26. Fritsch, Verwandtschaftsbe-ziehungen zwischen Vertebraten und Evertebraten, Schlundring der Vertebraten. - XIII. C. 15. Simroth, Sinnesorgane. - XIV. C. 6. 8. Eisig, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Anneliden und Vertebraten. -XIV. D. 2. Böhm, Phylogenie der Meduscn. - XIV. D. 10, 11, Haeckel, Phylogenie der Medusen. - XIV. D. 17. Sav. Kent, Physemarien Haeckel's. - XIV. 21. v. Koch, Phylogenie der Antipatharia. — XIV. H. 9. Emery, Ameisen. — XIV. H. 29. Mayr, Dasselbe. — XIV. H. 50. Weismann, Saxuelle Wahl der Daph-niden. — XIV. J. 31. 32. Hasse, Selachier. — Entwickelungsgesch. I. 34. E. R. Lankester, Stellung der Poecilopoden im System. — II. A. 27a. Derselbe, Classification des Thierreichs.

Giacomini (10) fand bei 2 Abyssinierinnen, Mutter von 25 und Tochter von 2 Jahren, in der Plica semilunaris einen relativ starken Knorpel entwickelt, den er auch beim Orang, Cercopithecus und Cynocephalus antraf. Beim weissen Menschen findet sich dieser Knorpel, und zwar von geringer Entwickelung, etwa in 1 auf 85 Fällen. In dem Ovarium des Abyssinierkindes sah Verf. grosse Follikel mit gut ausgebildetem Ei und bestätigt damit die Angaben Ref., de Sinéty, Slavjansky u. A.; auch er ist der Ansicht, dass diese Follikel einer regressiven Metamorphose unterliegen.

# Physiologische Chemie

bearbeitet von

Prof. Dr. E. SALKOWSKI in Berlin.

# I. Lehrbücher, Allgemeines.

1) Hofmann, Karl B., Lehrbuch der Zoochemie. Wien. — 2) Engel, R., Nouveaux éléments de chimie médicale et de chimie biologique avec les applications à l'Dygène etc. Paris. — 3) Baumann, E., Ucber de synthetischen Processe im Thierkörper. Berlin. — 4) Mialhe, Recherches sur la digestion, l'assimilation et l'oxydation organique ou vitale. Paris. — 5) Lippmann, E. v., Der Zucker, seine Derivate und sein Nachweis. Wien. — 6) Guckeisen, A., Die neuesten Ernährungsgesette nach v. Pettenkofer und Voit.

Köln. — 6) Kossel, A., Ucber die ehemischen Wirkungen der Diffusion. Zeitschr. f. phys. Chemie. II. S. 158. — 7) Pflüger, W., Ueber eine neue Methode der organischen Elementaranalyse stickstoffhaltiger Körper. Pflüger's Archiv. XVIII. S. 117. — 8) Forster, Thierische Ernährungsgesetze. Hand wörterb. d. Chem. von Liebig und Fehling. Bd. III. S. 44.

Kossel (6) hat Untersuchungen über die chemischen Wirkungen der Diffusion angestellt. Graham, Maly u. A. haben bereits beobachtet, dass durch Diffusion chemische Zarsettungen herbeigeführt werden können. Vorgünge, die offenhar von grosser physiologischer Bedeutung sind. Schr wesentlich betweitigt ist bei diesen Zersetungen das Lösungsmiltel, das Wasser, indem es oft sehon für sich Spaltung Salze in Stare und Base, namentlich in verdünnten Lösungen, herbeiführt.

Dieses ist z. B. für eine Lösung von Eisenehlorid von Wiedemann durch Messung des Magnetismus nachgewiesen. K. nnterwarf daraufbin eine Lösung von käufliehem erystallisirteu Eisenehlerid der Dialyse. In der That erfolgte eine Zersetzung desselhen derart, dass mehr Salzsänre als Eisenoxyd diffundirte. Die ursprüngliehe Lösung euthielt 34,29 Eisen und 65,71 Chlor; die Aussenflüssigkeit nach 97 Stunden 16,4 Eiser und 83,6 Chlor, dagegen die Iuuenflüssigkeit nach 217 Stunden 74,1 Eisen und 25,9 Chlor. Ein ahnliebes Stunden 14,1 assess that the ein Versneb mit Chlormagnesium, nur diffundirt hier die Base sehneller wie die Säure. dritter Versuch warde mit Brechweinstein angestellt. Das Kalium trat schneller in die Aussenflüssigkeit über, wie das Antimon. Iu der Idee, dass die Atomgewichte bei dieser Zersetzung eine Rolle spielen möchten, unterwarf Verf. Jodlithium der Dialysc, eine Verhindung, deren Constituenten ein sehr verschieden grosses Atomgewicht haben (Lithium 7, Jod 127). Das Salz wurde aber überhaupt nieht zersetzt.

K. wandte sieh nunmehr zu dialytischen Versuchen mit physielogisch wiehtigen Verhindnugen. Eine Lösung von Pepton-Chlorealeium wurde mit Alcohol ge-fällt. Die Alcoholfällung enthielt 4,7 pCt. Cl nud 4,8 pCt. Ca; dieselhe Lösnug 48 Stunden der Diffusion nuterworfen: die Alcoholfällung enthielt 0,38 pCt. Cl und 2,5 pCt. Ca. Ebenso ergab sich auch für die sehr sehwer lösliche Verbindung von Syntoniu mit Quecksilberehlorid eine Zersetzung, indem das Wasser derselbeu allmälig Salzsäure und Queeksilherehlorid eutzieht. - Im Blutserum muss man eine Verbiudnng von Eiweiss mit kohlensaurem Natrou anuehmen. Dass verdünntes Serum durch Dialyse des kohlensanren Na-tron berauht werden kann, haben Seh midt und Aronstein sehon gezeigt, doeh blieb dabei zweifelhaft, oh nieht aneh eine dem kehlensauren Natron aequivalente Menge Eiweiss in das Diffusat übergehe. Verf. nnterwarf daher Pferdehlutserum der Dialyse durch Pergameutpapier and bestimmte im Diffusat die Menge des Eiweiss und der Kohlensäure. Es fand sieh in einem Fall (Stägige Daner der Diffusion) 0,064 Eiweiss und 0,202 CO11 in einem anderen 0,112 Eiweiss und 0,433 CO., Daraus geht hervor, dass die Menge des Eiweiss der des kohlensanren Natron bei Weitem nieht acquivalent ist, somit auch die Verhindung des Alhnmins mit kohlensanrem Natron durch Dialyse zerlegt wird.

Die Methode von Pflüger (7) beruht unf die Verbrennung der Snbstauz im Vacuum. Die gebildete Kohlensänre und das Stickstoffgas wird gemessen, das Wasser durch Chlorcalcium und Schwefelsäure absorbirt und gewogen. Eine Operation liefert also die vollständige Aualyse der Substanz. Als oxydirendes Agens benutzt Verf. ein Gemisch von feiugepulvertem Kupferoxyd and Kalinmhichromat. Die mit der Snbstanz sorgfältig gemischte Oxydationsmischung wird nicht direct in das Verbreunungsrohr geschüttet, soudern in eiue 20 Ctm. lange Röhre, welche mit einem Asbestpfropf geschlossen, mit einem Platiuhlech umwickelt und nun in das Verbreunungsohr eingeschoben wird, Diese Anordung hat den Zweck, die directe Berührung des Verbrennungsrohrs mit dem geschmolzenen Gemisch zu verhindern, das sich uach 

#### II. Ueber einige Bestandtheile der Luft, der Nahrungmittel und des Körpers.

1) Sehöne, Edm., Ueber das atmosphärische Wasserstoffsuperoxyd. Ber. d. deutsch. ehem. Ges. XI. S 482, 561, 680, 874, 1028, 1464. — 2) Hesse, Zur Bestimming der Kohlensanre in der Luft. Zeitschr. f. Biol. XIII. S. 395. — 3) Derselbe, Nachtrag zur Bestimming etc. Ebendas. XIV. S. 29. - 4) Schiff, Hugo, Conservirung von Trinkwasser. Ber. d. dentsch chem. Ges. Xl. S. 1529. - 5) Snyders, A. J. C., Die ehemische Wirkung von Wasser und Salzlösungen auf Zink. Ebendas. S. 936. — 6) Laptschinsky, M. Ueber die Eigenschaften des dialysirten Hühnereiweiss. Wien, acad. Sitzungsber. LXXVI. Ahth. III. S. 65. -7) Heynsins, A., Sur l'alhumine du Sérum et de l'Oenf et sur ses combinaisons. Arch. Neerl. des Sciences nat XIII. p. 257. - 8) Béchamp, J., et Baltus, E., Etnde sur les modifications apportées par l'organisme animale aux diverses substances albuminoides injectées dans les vaisseans. Compt. rend. LXXXVI. No. 23 —

9) Béchamp, J., Des albumines de l'hydrocèle et de la feuction de la tunique vaginale dans l'état morbide. Ibid. LXXXVII. No. 2. - 10) Mörner, K. A., Studies über das Alkalialbuminat nnd das Syntonin. Pflüger's Arch. XVII. S. 468. — 11) Salomou, G., Bildong von Xanthinkörpern aus Eiweiss. Ber. d. deutsch. chem Ges. XI. S. 575. — 12) Löw, O, Ueber die Oxydation des Eiweiss durch den Sanerstoff der Luft. Zeitschr. f. Biol. XIV. S. 294. - 13) Neueki, M., Ueber die Zersetzung des Eiweisses durch sehmelzendes Kali. Journ f. pr. Chem. N. F. XVII. S. 97. — 14) Liehermann. L., Ueber die hei der Einwirkung von Barynmoxydhydrat anf Eiweisskörper anftretenden Gase. Wiener acad. Sitzungsber. 11. Ahth. S. 80. - 15) Herth, R., acon. oraungspor, 11. Ann. 5. co. — 13) Herth, K. Ucher die chemische Natur des Peptons und sein Verbältniss zum Eiweiss. Zeitsehr. 1. physlol. Chem. I. S. 277. — 16) Adam kiewiez, A., Üeher die Natur des Peptons. Virchow's Arch. Bd. 71. S. 431. — 17) Henuinger, A., De la nature et de role physiologique des peptones. 8. Paris. - 18) Derselbe, Rocherches sur les peptones. Comp. rend. T. 86. No. 22 u. 23.

— 19) He'meister, F., Ueber die Rückhildung von Eiweiss ans Pepton. Prag. med. Wochenschr. No. 27.
und Zeitsehr. f. physiol. Chem. 11. S. 206. — 20) Morochowetz, L., Zur Histochemie des Bindegewebes. Verhandl, des naturhist, med. Vereins zu Heidelberg Bd. I. Heft 5. — 21) Derselbe, Ueber die Identität des Nucleins, Mueins und der Amyloidsubstanz. Petersb med. Woohensehr. No. 10. — 22) Ewald, A., und Kähne, W., Ueber einen nenen Bestandtheil des Ner-vensystems. Verh. d. naturhist. med. Vereins an Heidelberg. Bd. L. Heft 5. - 23) Gäthgens, Znr Kenntniss der Zersetzungsproduete des Leims. Zeitsehr. £ physiol. Chem. 1. S. 300. — 24) Barth, N., Zur Kenntniss des Invertins. Ber. d. deutsch. ebem. Ges. XI. S. 474. -25) Douath, Ed., Bemerkungen zu N. Barth's Ab

handlung. Ebendas. S. 1089. (D. ist der Ansieht, dass seine [D.'s] früheren Angaben über das Invertin nicht 50 wesentlich von denen Barth's abweichen, wie dieser darstellt.) — 26) Baswitz, M., Zur Kenntniss der Diastase. Ebendas. S. 1443. — 27) Neneki, M. v., Vortheilhafte Darstellung des Skatol's. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 47. — 28) Weyl, Th., Ueber eine neue Reaction auf Kreatinin und Kreatin. Ber. der deutsch. chem. Ges. S. 2175. — 29) Floyd, F. P., Chemical character of the pigment of the negro skin. Maly's Jahresber. f. 1877. p. 84. - 30) Hodgkinson, W., and Sorby, H., Pigmentum nigrum the blac colouring matter contained in hair and feathers. Ibid. p. 54. - 31) Prat, C., Memoire sur la matière colorante rose par lo dédoublement des tissus de l'organisme etc. Gaz. med. do Paris. No. 4. - 32) Fudakowski, II., Zur Characteristik der beiden näheren Milchzuckerabkömmlinge. Ber. d. deutsch. ehem. Ges. XI. S. 1069. - 33) Redewald, H., und Tollens, B., Ueber das Reductionsverhältniss des Milehzuekers zu alealischer Kupferlösung. Ebendas. S. 2076. — 34) Vintschgau, M. v., und Dietl, M. J., Weitere Mittheilungen über die Einwirkung von Kalilösungen auf Glycogen. Pflüger's Arch. XVII. S. 154. - 35) Sehreiner, Ph., Ueber eine neue organische Basis in thierischen Organismen. Ann. d. Chem. u. Ph. Bd. 194. S. 68. - 36) Ledderhose, G., Ueber Chitin und seine Spaltungsproducte. Zeitschrift f. physiol. Chem. II. S. 213. — 37) Baumann, E. Ueber die Aetherschwefelsäuren der Phenole. Eben-Jas. S. 335. — 38) Hofmeister, Fr., Ueber die chemische Structur des Collagens. Ebendas. S. 300. — 39) Munk, J., Ueber die Einwirkung des Wassers und ihre Beziehung zu den fermeutativen Spaltungen. Ebend, S. 357. - 40) Mac Leod, Cristaux de Phosphate ammoniaco-magnesien sur les replies péritoneanx d'un Python. Extrait du Bull, de la société de méd. de Gand. — 41) Krukenberg, C., Mangan ohne nach-weisbare Mengen von Eisen in den Concretionen aus dem Bojanus'schen Organ von Pinna squammosa. Gm. Unters. d. Heidelb. physiol. Inst. II. Heft 3. - 42) Jaffe, M., Weitere Mittheilungen über die Ornithursaure. Ber. d. deutsch. chem. Ges. XI. S. 406. — 43) Liebermann, C., Ueber die Färbungen der Vogeleischalen. Ebendas. S. 606. - 44) Seligsohn, M., Ucber Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf Harnsäure, sowio von Ozon auf Coffein. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 21 u. 22. (S. constatirte eine energische Einwirkung des käufliehen Wasserstoffsuperoxyd auf Harnsäure. Dio Producte sollen noch untersneht werden, desgleichen eine Einwirkung von Ozon auf Coffein.) - 45) Rubner, M., Notiz über ein mit Koehsalz imprägnirtes Muskelfleisch. Zeitsehr. f. Biol. XIII. S. 513. — 46) Schulze, E., u. Barbieri, J., Asparaginsäure und Tyrosin aus Eurbiskeimlingen. Ber. d. deutsch. chem. Ges. XI. S. 710. - 47) Dieselben, Leuein aus Kürbiskeimlingen. Ebendas, S. 1233. (Die Mengen dieser Substanzen waren nur gering, doch ist ihre Constatirung von Bedeutung für den Vorgang des Keimens. Ref.) — 48) Méhu, Une methode d'extraction des pigments d'origine animale Bull. de l'Acad. de Sc. No. 26. - 49) Wein, E., Ueber die fetten Säuren der Butter. Maly's Jahresber. Thiereh. f. 1877. S. 41. - 50) Benecke, Ueber das Vorkommen einer der Cholalsäuro ähnliehen Säure im Pflanzenreich. Vorl. Mitth. Marburg. Sitzungsber. No. 2. - 51) Settegast, H., und Ritthausen, H., Ueber den Stickstoffgehalt der Pflanzen - Eiweisskörper nach den Methoden von Dumas und Will-Varrentrapp. Pflüger's Arch. XVI. S. 293, - 52) Ritthausen, H., Ueber den Stiekstoffgehalt u. s. w. Ebendas. XVIII. S. 236. - 53) Derselbe, Ueber die Zusammensetzung der Proteinsubstanz der Bertholletia-(Para-)Nüsse. Ebendas. XVI. 8.301. - 54) Derselbe, Ueber die Eiweisskörper der Ricinussamen, der Proteinkörner, sowie der Krystalloide dieser Samen. Ebendas. XIX. S. 15. - 55) Herter, E., Ueber die Einwirkung sehmelzenden Kalis auf Gly-

eerin. Ber. d. deutsch. chem. Ges. XI. S. 1167. -56) Bayer, A., Synthese des Isatins und Indigoblaus. 50) Bay et , A., Synthese des Isadins und Indigonales. Ebendas. S. 1228. — 57) Sachsse, R., Ueber dis Stärkeformel und über Stärkebestimmungen. Maly's Jahresber. f. 1877. S. 60. — 58) Schulze, E., Ueber die Bildung von sehwefelsauren Salzen bei der Eiweisszersetzung in Keimpflanzen. Ber. d. deutseh, ehem. Ges. XI. S. 1234. - 59) Griessmayer, V., Bestimmung des Glycerins und Hopfenharzes im Bier. Ebendas, S. 292. — 60) Miller, W. v., Ein neuer Indicator in der Alcalimetrie. Ebendas. S. 460. (Das von Witt entdeckte Tropaolin, das in alkalischer Lösung gelb, in saurer gelbroth aussicht. Kohlensäure soll nicht darauf einwirken. Ref.) — 61) Vogel, H. W., Ucber die Nachweisung von Kohlenoxydgas. Ebendas. S. 235. — 62) Kolbe, H., Ist anhaltender Genuss kleiner Mengen Salicylsäure der Gesundheit nachtheilig? Journ. f. pr. Chem. N. F. XVII. S. 347. - 63) Hoppe-Seyler, F., Ueber 64) Stolnikoff, J., Ueber die Wirkung der Fäulniss auf Leueinsäure. Ebendas. I. S. 345. — 65) Weyl, Th., Fäulniss von Fibrin, Amyloid und Leim. Ebendas. I. S. 339. — 66) Hoppe-Seyler, F., Antwort auf erneute Angriffe des Herrn M. Traube. Ber. d. deutsch. chem. G. XI. S. 62. (Hoppe-Seyler weist auf die Versehiedenheit seiner Gährungstheorie und der von Traube hin. Ref.) - 67) Fitz, Alb., Ueber Schizomyceten-Gährungen III. Ebendas. S. 42. — 68) Derselbe, Ueber Spaltpilzgährungen. IV. Ebendas. S. 1890. - 69) Catillon, A., Sur les propriétés physiologiques et therapeutiques de la glycerino. Gaz. méd. de Paris. No. 4. — 70) Gunning, J. W., Experimentaluntersuchung über Anaerobioso bei den Fäulnissbacterien. Journ. f. pr. Chemie. N. F. XVII. S. 266. - 71) Nencki, M., Ueber den chemischen Mechanismus der Fäulniss. Ebendas. S. 105. — 72) Wälchli, G., Ueber die Fäulniss von Elastin und Muein. Ebendas. S. 71. - 73) Odermatt, W., Zur Kenntniss der Phenolbildung bei der Fäulniss der Eiweisskörper. Ebendas. XVIII. S. 249. — 74) Berthelot, Observations sur la noto de M. Pasteur, relative à la fermentation alcoolique. Compt. rend. Bd. 87. No. 25. - 75) Richet, Ch., De la fermentation lactique du sucre de lait. Ibid. No. 8. - 76) Schlösing, Th. et Muntz, A., Recherches sur la nitrification par les fernnents organisés. Ibid. No. 14. — 77) Musculus, F. und Gruber, D., Ein Beitrag zur Chemie der Stärke. Zeitsehr. f. physiol. Chem. II. S. 177. — 78) Böhm, B. u. Hoffmann, T. A., Beiträge zur Kenntniss des Glycogens und seine Derivate. Arch. f. exp. Pathol. X. S. 12. — 79) Stolnikoff, J., Ueber die Wirkung der Galle auf die Fäulniss von Fibrin und Fett. Zeitschr. f. physiol. Chemie. I. S. 343. — 80) Grete, F. A., Ucber die Bestimmung der stickstoffhaltigen organischen Substanzen. Beriehte d. deutsch. ehem. G. XI. S. 1558. - 81) Bayer, H., Ueber die Gallensäuren der menschlichen Galle. Zeitschr. f. phys. Chemic. II. S. 358. — 82) Huber, K., Noch einmal die Chareot'sehen Crystalle. Arch. der Heilk. Bd. 19. S. 510. - 83) Worm-Müller und Hagen, J., Ueber angebliehe Verbindungen des Traubenzuckers mit Kupferoxydhydrat. Pflüger's Arch. XVII. S. 568. - 84) Dieselben, Ueber Verbindung von Traubenzueker mit Kupferoxyd und Kali. Ebendas. S. 601. - 85) Dieselben, Nachschrift etc. Ebendas. XVIII. S. 25. -86) Hofmeister, F., Ueber ein Verfahren zur völligen Abscheidung des Eiweisses aus thierischen Flüssigkeiten. Zeitsehr. f. physiol. Chem. II. S. 288. - 87) Naegeli, C. und Low, O., Ueber die ehemische Zusammensetzung der Hefe. Annal. d. Chem. et Pharm. Bd. 193. S. 322. - 88) Tappeiner, H., Ueber die Einwirkung von saurem ehromsaurem Kali und Schwefelsäure auf Cholsäure. Ebendas. Bd. 194. S. 211. — 89) Krause, H., Ueber Darstellung von Xanthinkör-pern aus Eiweiss. Dissert. Berlin. Schöne hat (1) umfangreiche Beobachtungen über das Vorkommen von Wasserstoffsuperoxyd in den atmosphärischen Niederschlägen 
angestellt. Im Ganzen sind im Laufe eines Jahres 
215 Mal Regen und Hagel, 172 Mal Schnee und Graupeln untersucht. Unter den 387 Proben war bei 93 
(7 Regenproben und 86 Schneeproben) kein Wasserstoffsuperoxyd nachzuweisen oder nur eine minimale 
Spur. Ausführliche Tabellen euthalten die nach colorimetrischer Methode ausgeführten Bestimmungen nebst 
meteorologischen Angaben. — Der Gehalt der Luft 
am Wasserstoffsuperoxyd wurde durch Herstellung von 
künstlichem Thau untersucht. In schlecht gelüfteten 
Wohnräumen fand sich kein Wasserstoffsuperoxyd. 
Vgl. das Original.

Hesse hat (2) das Pettenkofer'sche Verfahren zur Bestimmung der Kohlensäure der Luft vereinfacht, indem er erheblich kleinere Luftmenge anwendet und titrirt, ohne das Absetzen des kohlensauren Baryt abzuwarten.

Ein Kolben von 500 Cube. Inhalt wird mit der zu untersuchenden Luft durch Ansaugen gefüllt, 10 Cem. Barytwasser hinzugesetzt, mit einer Kautschukkappe geschlossen, alsdann einige Minuten geschlütelt und die Kautschukkappe mit einem doppelt durchbohrten Kautschukkstöpsel vertauseht. In die eine Böhrung wird ein Bürette mit verdünnter Oxalsäurelösung (0,28536 Grm. im Liter; 1 Cem. = 0,1 Milligr. CO<sub>2</sub>) eingesetzt und tirtrit, bis die vorher mit Rosoiskure gefärbte Flüssigkeit sich vollständig entfärbt. Vergleichende Bestimmungen mit der ursprünglichen Pettenkoferschen Methode zeigten die Brauchbarkeit dieser Modification, die sich durch schnelle Ausführbarkeit empfieht.

Im Verlanf seiner Untersuchungen hat sich derselbe (3) veranlasst gesehen, sein Verfahren zu modificiren, da es sich für Kohlensäurewerthe von mehr als 3 p. Mll. nicht genau genug erwies. Es gestaltet sich jetzt folgendermassen:

Die Flasehe wird in dem betreffenden Raum mit Luft gefüllt und mit einer Gummikappe versehlossen, die einen Schlitz zur Aufnahme der Fipettenspitze enthält; über diese wird eine 2. undurehhohrte Kappe gelegt und die Flasehe wömöglich in eine Kühlere und kohlensäureisrmere Luft gebracht, die obere Kappe entfernt, die Pipette in den Sehlitz eingesetzt und die Kappe gleiehzeitig noch durchstochen und zwar zweekmässig mit der Canüle einer Injectionsspritze, damit die Luft entweichen kann. Das Volumen des zugesetzten Barytwassers wird von dem Inhalte der Flasehe abgezogen. Die angewendete Oxalsäurelösung enthält 0,5727 Grm. im Liter; 10 Ccm. entsprechen 2 Milligr. CO<sub>2</sub>; das Barytwasser ist so eingeriehtet, dass 10 Ccm. 20 bis 25 Ccm. dieser Oxalsäurelösung neutralisiren. Die Oxalsäurelösung seheint durch Zugabe eines Stückes Kampher an Haltbarkeit zu gewinnen.

Nach Versuchen von Schiff (4) ist Salicylsäure zur Conservirung von Trinkwasser gut geeignet. Brunnenwasser von Florenz, dass sich durch hohen Gehalt an Gyps und organischer Substanz auszeichnet und im Sommer leicht unter Schwefelwasserstoffentwickelung in Fäulniss übergeht, hielt sich, in einer Flasche mit etwa 3 p. M. Salicylsäure versetzt, 3 Jahre trinkbar. Beiläufig bemerkt Sch. noch, dass Seewasser mit 1 pCt. Schwefelkohlenstoff eine gute Conservirungsflüssigkeit für Thierpräparate darstellt.

Die umfangreichen Versuche von Snyders (5 über die Einwirkung von Wasser auf Zink kön non hier nur kurz berührt werden. Hartes Wasse wirkt nicht auf Zink, weiches Wasser löst umsomehr je mehr die Chloride, Sulfate und Nitrate desselbei über die Carbonate und Phosphate überwiegen.

Laptschinsky (6) hat zur Entscheidung de Differenzen in den Angaben über die Eigenschaften des dialysirten Eiweiss im Brücke'sche Laboratorium Untersuchungen über diesen Gegenstan angestellt unter Verwendung von Pergamentpapie (eine sehr dünne Sorte deutschen Papiers) und Hülmer eiweiss. L. zog Pergamentpapier dem von Schmid angewendeten geleimten De la Rue'schen Papier vor weil es nicht so viel Eiweiss durchlässt. Dem Eiweis wurde seine native Reaction gelassen. Die Resultat der Untersuchungen sind folgende:

 Die Reaction der dialysirten Eiweisslösung wa gewöhnlich neutral, nur ausnahmsweise sauer. 1 führt die saure Reaction auf die Bildung von Milch säure aus dem im nativen Eiweiss enthaltenen Zucke zurück. - 2) Die genügend dialysirte Eiweisslösun giebt beim Kochen, wenn sie neutral reagirt, kein flockige Gerinnung mehr, sondern nur eine mehr ode weniger deutliche Trübung resp. Opalescenz. Diese hat auch Al. Schmidt beobachtet, erklärt jedoc diese Veränderang des Eiweiss als verschieden vo einer wirklichen Coagulation. L. weist darauf him dass eine flockige Gerinnung überhaupt nicht bei neu traler Reaction der Eiweisslösung eintritt, sondern nu bei schwach saurer, während eine stärker saure Reac tion wiederum das Auftreten derselben verhindert. ärmer die Lösung an Salzen und je dünner sie is desto enger sind die Grenzen, innerhalb deren sich de Säurezusatz halten muss, um noch Gerinnungen he beizuführen. Auch eine genuine Eiweisslösung giel nach stärkerer Verdünnung beim Kochen nur noch Oplescenz. Einen principiellen Unterschied zwische Trübung und Gerinnung vermag L. nicht anzuerker nen. - 3) Auch das Verhalten der dialysirten Lösur bei Alcoholzusatz (Trübung, keine Gerinnung) ist nic allein auf die Armuth an Salzen, sondern auch a die starke Verdünnung des dialysirten Eiweiss zurüch zuführen. - 4) L. fand in seinem Eiweiss stets Asch und zwar 0,94 bis 1,31 pCt. - 5) Huizinga ha bemerkt, dass das dialysirte Eiweiss süss schmecke Verf. bestätigt diese Beobachtung und fügt hinz dass sich auch in diesem Eiweiss noch Traubenzuck nachweisen lasse, will jedoch nicht entscheiden, der süsse Geschmack von diesem Zuckergehalt abhäng Es ist jedenfalls bemerkenswerth, dass der Zucker b der Dialyse so energisch zurückgehalten wird.

Bechamp und Baltus (8) haben Versuche übdas Verhalten von Eiweiss nach directer Eir führung in die Blutbahn angestellt. I. Nac Einspritzung von 18 Grm. Albumen (blanc d'oeuf) die Venen beim Hunde erschienen in einem Versuc 10 Grm., in einem zweiten 10,255 Albumin. Despecifische Rotationsvermögen des eingeführten Eiweisbetrug 41,42%, das des ausgeschiedenen 41,5 res

39.5°. (Ueber die Methoden ist niehts angegeben: wie bei Einspritzung von 18 Grm. Blanc d'oenf 10 Grm, Albumin im Harn erschienen, ist nicht verständhch, es müsste denn nus der erhaltenen Menge Albumin die Menge des Albumen zurückberechnet sein. Ref.) Auch die Nefrozymase des Albumens (das diastatische Fement, Ref.) erschien in einem Falle wieder. In 4 Versuchen wurden je 90 Grm. Rinderblutsorum inficirt, der Harn onthielt kein Eiweiss. Il. Versuche mit isolirten, aschefreien Eiweisskörpern. 1) Die nus dem Hühnereiweiss dargestellten Eiweisskörper erschienen zum Theil im Harn wieder, ihr Drehungsvermoren war vermindert (hetreffs der Einzelheiten vel. das Original). 2) Die Eiweisskörper des Serum gingen nicht in den Harn über. 3) Nuch Injection von 8 Grm. aschefreier (? Ref.) Gelatine in 100 Ccm. Wasser von 39 0 gelöst, fand sich kein Leim im Harn. Die Injectionen bewirken Symptome von Seiten des Verdanungstractus und der Niere (keine näheren Angaben. Ref.). 4) In der Kälte lösliche Gelatine (9 Grm.) führte den Tod herbei vor einer Hnrnent-

leerung. Böchamp untersneht (9) die Eiweisskörper der llydroce len flüssigkeit. Dieselbe wurde mit den dreifnehen Volumen 90 procentigen Alcohol versetzt, der Niederschlag auf einem Filter gesammelt, mit Alcohol gewaschen, abgepresst. Mit Wasser übergossen geht er zum grossen Theil in Lösung. Die Lösung zeigt die gewöhnlichen Eiweissreactionen, iedoch teträgt die specifische Linksdrehung dieses Eiweiss constant 70,18-73,3 °, während die des Serumalbumin nach Verf. 60 0 ist. Verdünnte Lösungen dieses Albumins (1 pCt) coaguliren beim Erhitzen für sich nicht, wohl nber beim Zusatz von Salzen. Die Elementarzusammensetzung stimmt mit dem des Serumalbumin überein. Ausser diesem Albumin enthält die Hydrocelenflüssigkeit noch in wechselnder Menge ein in Wasser nach Behandlung mit Alcohol unlösliches, das sich in Essigsäure löst. Die specifische Drebung in dieser Lösung bestimmt, wurde zn 89,39 and 74,1 gefunden. Die erkrankte Tunica vaginalis hat also nach Béchamp die Eigenschaft, das Serumallomin in undere Modificationen überzuführen.

You der umfassenden, unter Ilnumnrstens Leitung ausgeführten Untersuchung Mörner's (10)können bier nur die Hanptresnitate berichtet werden:

1. Al ha l ia h um in a t, durch Behandeln von Hübnerreichs mit Actalan, Edlem mit Stadissen, Auszaachen,
reichs mit Actalan, Edlem mit Stadissen, Auszaachen,
reichs mit Ausbrechte und der Stadissen dargestellt, reagrit, auf ferscheis Lerensjeltz gehrnelt, erscheisden sauer und treitht bein
fermben mit kohlensamen Kalt, Bayr, Strontian,
berühne mit kohlensamen Kalt, Bayr, Strontian,
berühne mit kohlensamen Kalt, Bayr, Strontian,
stendamman in kalt abselut untfalleb, Koolesalstendamman kannaturvindungen. Im Wasser ist
da Athalashuminart nicht abselut untfalleb, Koolesalskemiant in migleichst wenig Na, Oly, oder Na Hö
de kommen der Strontier der Strontier der Strontier der
der bei Strontier der Strontier der Strontier der
der bei Frühre der Hotel von der Strontier der
der bei Frühre der Strontier der Strontier der
der bei Frühre der Strontier der Strontier der
der bei Frühre der Strontier der Strontier der
der der Strontier der Strontier der
der der Strontier der Strontier der
der der der Strontier der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der der der
der der der der der der der der der der
de

Salzsäure oder Oxalsäure wird die Lösnng gefällt, durch Essigsäure uur, wenn man mehr als die zur Nentralisirung des Alkalis uöthige Menge zusetzt. Enthält die Lösung gleichzeitig nontrales phosphorsaures Natron (Na, 11 PO<sub>4</sub>), so hewirkt Säurezusatz erst dann einen Niederschlag, wenn die Flüssigkeit sauer reagirt, nlies noutrale Phosphat in saures (Na H. PO.) übergeführt ist. Lösungen von Alkalialbuminat iu nentralem Phosphat werden durch Zusatz von saurem Phosphat gefailt, jedoch erst, wenn auf je 1 Mol. des orsterem 35-45 Mol. des sanren Phosphates kommen. Lösnugen des Alkaliathuminates in Salzsänre von 0,1 pCt. gehen beim Erwärmen nicht in Syntoninlösungen über. diese Lösuugen werden durch Neutralsalze leicht geffillt, durch Dialyse weit loichter, wie die entsprechende Lösung in Soda, schwierig durch Aleohol. Beim Kochen tritt keine Coagulation ein, wohl aber heim Erhitzen über 100°.

über 100.º

2. Das übnoreiweissayntonin. Zur DantelDas übnoreiweissayntonin. Zur DantelDas wurde neutralistrice disauges Häntereiseis mit
begewaht neutralistrice disauges Häntereiseis mit
dem Wasserhaf 3 his 18 Stunden digerirt. Die saare
Johns auf dem Wasserhaf 3 his 18 Stunden digerirt. Die saare
Johns mit kohlensarten Annen gefällt. — Der gul ziegewarbens Niederschap regirt, auf fehlung
gewarbens Niederschap regirt, auf fonehtes Lommapapier gefrückt, sauer, obleich etwa sehwicher, als
des Alksilabsmitant. In Alfalt ibn sie des dystonie
Gewarbens Niederschap regirt, auf sie das Syntonie
Alfalt mit der Stunden der Stunden der Stunden

Opatiesen, in neutralem Phosphat sehr wenig, etwa
mit beim Erstennen. — Dein Verreiben mit kohlensaurem fallt und Wasser gelt das Syntonin nicht in
sehrert, Essigkare noch belwerer.

Die mit möglichst wenig Soda bereitete Lösnng reagirt alkalisch, gerinnt weder beim Koohen noch beim Erhitzen üher 100°, wird gefällt durch Zusatz von Neutralsalzen, auch Chlorammonium, Einleiten von CO2, Zusatz von Salzsäure, Oxalsäure, Essigsäure noch bes alkalischer Reaction. Durch Dialyse entsteht leichter eine Ausscheidung, wie beim Alkalialhuminat und eheuso durch Atcoholzusatz. Enthätt die Lösung gleichzcitig Natriumphosphat (Na, H PO,), so tritt hei Salzsaurezusatz Fällung ein, bevor alles neutrale Phosphat vorschwunden ist: in der Regel enthält die Flüssigkeit beim Eintritt der Fällung auf 1 Mol. neutrales Phos-phat 5 Mol. saures (Na H<sub>2</sub> PO<sub>4</sub>). — Durch Erhitzen seiuer sehwach alkalischen Lösung (in Na. CO. odor Na HO) wird das Syutonin leicht verändert, so dass seine Löslichkeit mehr und mehr mit der des Alkalialhuminates übereinstimmt. Das einmal so veränderte Syntonin kann durch 0,1 petige Salzsäure nicht wieder in typisches Syntonin übergeführt werden. Die Lösung des Syntoniu in Salzsänre von 0,1 pCt, wird durch anhaltendes Erwärmen nicht verändert, sie gerinnt nicht beim Kochen, dagegen heim Erhitzen über 100°, wird durch Neutralsalze sehr leicht ausgefällt, durch Metallsalze obenso wenig, wie die Lösung des Alkalialhuminates in Salzsaure.

verindert.

4. Das Fibrinsyntonin durch Auflösen von Fibrin in starker Salzsänre, Fällen dieser Lösnng durch Wasser etc. dargestellt. Die mit möglichst wenig Soda be-

reisten Lüsungen dieses Synhonins reagiren alkalisch, werden durch Salzwäure bei noch bestehender alkalischer Reaction gefällt; bei Gegenwart von neutraken Martiumphosphate neitsteht die Seitersfällung, hero esämmlichen neutrale Salz in saures übergegangen ist. — Die alkalische Lösung wird durch onnentiriter Kochsalischer Salzwäugen wird durch onnentiriter Kochsalischer Lösung wird durch onnentiriter Kochsalischer Salzwäugen der Salzwäug

Salomon hat (11) and Grund seiner Beobachtungen über die postmortale Hypoxanthinhildung im Blut und in den Geweben den Versuch angestellt, dnrch die Pankreasverdauung aus Eiweiss Hypoxanthin darzustellen und in der That dabei Hypoxanthin erhalten. Sorgfältig gewaschenes Fihrin wird mit zerriebener und mehrmals mit Alcohol extrahirter Pancreassubstanz in schwach alkalischer Flüssigkeit 24 Stunden hei Brüttemperatur digerirt, aufgekocht, filtrirt, eingedampft und mit Alcohol extra-, hirt. Der alcoholische Auszug wird verdunstet, mit Wasser aufgenommen, mit Ammoniak versetzt, von etwa entstehendem Phosphatniederschlag abfiltrirt und mit Silberlösung versetzt. Es entsteht ein grauweisser Niederschlag, welcher Im Wesentlichen aus Hypoxanthinsilher besteht. Ausser dem Hypoxanthin scheint sich auch Xanthin zu bilden. In den späteren Stadien der Pancreasverdauung fehlt das Hypoxanthin. Auch bei einfacher Fänlniss ohne Panoreas hildet sich Hypoxanthin, jedoch nur in geringer Menge,

Löw hat (12) Versuche über die Oxydation des Eiweisses durch den Sauerstoff der Luft

angestellt.

Verf. benutzte hierzn, nachdem Versuche mit Metalloxyden, Pyrogallussäure und Rolizoble kein bestimmtes
Kupfer und Attanamoniak, welchen an der Luft erergieb Sauerstoff anzieht und ihn auf das Elweis überreigte d. Oran. Abhanin wurden in den Attanamoniak,
gelöst und mit Kupferdrehspähnen im Bernhimmeg gewaren. Kach d. Wechen war in der Pilissigkeit iste
Kreiss machr nachweiher. Ah Product der Orydation
regrab sich Otsäskare (B.S. pt. V.), Schweizhskure und
schaffen. Pepton, Lonein, Tyresin, Harnsäure, Xanthin and Harstoff wurden vergelich gesucht.

Beim Schmelzen von Eiweiss mit Kali tritt nach älteren Beohachtungen von Bopp ein nach Faeces riechender Körper auf, den Kühne und nach ihm Engler und Janecke untersucht haben. Die letzteren nannten diese in vielen Eigenschaften mit dem Indol übereinstimmende Substanz Pseudoindol. Nencki hat (13) die Versuche wiederholt und gefunden, dass das Pseudoindol kein einheitlicher Körper, sondern ein Gemisch von Indol und Skatol ist, welche sich leicht durch ihre verschiedene Löslichkeit trennen lassen. Das Skatol ist schwerer löslich, wie das Indol. Es zeigt nicht die Rothfärbung mit rauchender Salpetersäure; auf Znsatz solcher zu Skatollösung entsteht vielmehr eine weissliche Färbung. Von flüchtigen Producten entsteht ausser Indol und Skatol noch Pyrrhol. Zur näheren Untersuchung der nicht flüchtigen, in der Schmelze enthaltenen Producte wurden 50 Grm. känfliches Eiweiss mit 500 Grm, Aetzkali im Glaskolhen mit Kühler mehrere Tage im Oelbad zwischen 260 bis 290° erhitzt, his kein Indol oder Skatol mehüberging. Das wässrige Destillat gab mit heisser wässriger Pikrinsäure gefällt 1.2 Grm. trockenen krystallinischen Niederschlag ans der Pikrinsänreverbindung des Indol and Skatol hestehend, Hieraus wurde 0,048 Skatol gewonnen, der Rest bestand aus Indol. Die Schmelze wurde in Wasser gelöst und mit verdünnter Schwefelsänre destillirt, Im Destillat fand sich Phenol und zwar im Ganzen 0.043 Grm, und flüchtige fette Säuren, hauptsächlich Buttersäure = 35,7 pCt. des Eiweiss. In dem nicht flüchtigen Antheil der Schmelze wurde Lencin und Pepton gefanden, dagegen kein Tyrosin. Das Tyrosin war vielmehr vollständig rersetzt unter Ahspaltung von Phenol. Auch bei lange fortgesetzter Fänlniss hat Verf. regelmässig heohachtet, dass mit dem Auftreten des Phenol das Tyrosin verschwindet. Die Producte der Kalischmelze stimmen also mit denen der forigesetzten Pankreasverdaunng überein.

Liebermann hat sich (14) die Frage vorgelegt, ob bei der Einwirkung von Barythydrat auf Eiweiss vielleicht ein Theil des Stickstoffs gasförmig austritt. Die hierzu gewählte Versuchsanordnung war folgende:

constitution of the state of th

Herth (15) schlug znr Darstellung von Pepon folgendes Verfahren ein:

ton folgendes Verfahren ein:
Das auf? Britist enrichene Eiweiss von 30--06
gelsteinen Bern nur halfernung der Salas 24--03 Stun
heisen Mern auf halfernung der Salas 24--03 Stun
heisen Wasser ertraheit und herstan mit 4 Lier Phosphorikure von 0,65 pC. und 40 Cem. klarer Pepain
lösung bei 40 nagesettt. in etwa Stunden war des
herstanden von 0,65 pC. und 40 Cem. klarer Pepain
lösung bei 40 nagesettt. in etwa Bleiseng bei 40 nagesett.
mit friebe gefällten kohlensaume Bleisory gelocht hab die Rosstion violationig neutral und der Phosphorhab der Rosstion violationig neutral und der Phosphorhab der Salas der S

Verf., erreichte durch dieses Verfahren eine vollstündige Entferung des Syntonin, ohne dahei, wie sonst geschieht, Sahre hineinznbringen. In den alexoblischen Anzstigen find sich, nachdem das darin enthaltene Pepton beseitigt war, nur eine ganz minimalen Menge amorpher Masse; das Bleiphorphak urs vollommen weiss, eine Abspaltung ron Schwefel aus deur Erwiess also ausgeschlessen. Das Umwandlungsproduct des Eiweisses befand sich also vollständig im Alcoholniederschlag. — Die Lösung desselben zeigte
keine Eiweissreaction, ausgenommen indessen Tribung
durch bas, Bleineetat und Niederschlag durch Essigsäure und Ferrocyankalium. In 2 Fällen konnten diese
Reactionen durch erneute Behandlung der Peptonlösung
mit Säure und Pepsin beseitigt werden, Verf. betrachtet
darnach dieselben als auf Verunreinigungen mit Eiweiss
beruhend.

So dargestelltes Pepton ist rein weiss, leicht löslich in Wasser, fällbar durch Alcohol, Sublimat, Bleiessig + Ammoniak, nicht fällbar durch Kochen, Metallsalze, Säure, auch nicht durch Neutralsalze + Essigsaure. Von der von Adamkiewicz beschriebenen Schmelzbarkeit des Peptons vermochte sich Verf. nicht zu überzeugen. Die Analysen dieses Pentons ergaben im Mittel 52.53 C, 7,04 H, 16,72 N, also Uebereinstimmung mit Eiweiss. Um nachzuweisen. dass es sich bei diesem Präparat um eine einheitliche Substanz, ein chemisches Individuum handelt, wandte Verf. fractionirte Fällungen mit Alcohol und mit Bleiacetat + NH3 an. Die verschiedenen 4 Alcoholfractionen zeigten durchaus dieselbe Zusammensetzung. Dagegen war dieses nicht der Fall bei dem durch Bleiacetat + Ammon gefällten und durch Schwefelwasserstoff isolirten Pepton. Dieses zeigte Abweichungen in der Zusammensetzung von der des durch Alcohol gefällten Pepton, sowie der einzelnen Fractionen unter sich. Verf. ist indessen der Ansicht, dass das Reagens Zersetzungen bewirkt haben könne, wofür auch das veränderte Aussehen des so erhaltenen Pepton spricht. - Was den Unterschied des Peptons vom Eiweiss betrifft, so legt Verf. besonderes Gewicht auf die grosse Löslichkeit in Wasser und die Nichtfällbarkeit durch die Fällungsmittel für Eiweiss. chemischer Beziehung ist die Peptonisirung am ehesten aufzufassen als Lösung einer Polymerisation, etwa wie der Uebergang vom Paraldehyd (CH2O), in Aldehyd CH,O beim Erhitzen mit Wasser. Bezüglich des Vergleiches mit Arbeiten früherer Autoren im Einzelnen s. d. Orig., es sei hier nur bemerkt, dass Verf. das Verfahren von Möhlenfeld verwirft wegen der möglichen Oxydation durch das angewendete Silberoxyd.

Adamkiewicz (16) hält dem gegenüber daran fest, dass auch reines Pepton durch Essigsäure + Ferrocyankalium, Salpetersäure und Essigsäure + Kochsalz gefällt wird. Der letztere Niederschlag löst sich beim Erwärmen vollständig auf, um beim Erkalten wieder zu erscheinen, kann also nicht auf Eiweiss beruhen; auch die Salpetersäurefällung verhält sich ebenso. Absichtlich mit sehr geringen Mengen Eiweiss versetztes Pepton verhielt sich ganz anders, es entstand bein Kochen mit Essigsäure und Kochsalz ein bleibender Niederschlag. Festes Pepton löst sich am leichtesten in Wasser von 60-70°, in kaltem, sowie in kochendem schwieriger. -- Was die "Schmelzbarkeit" des Peptons betrifft, so sei dieser Ausdruck nicht im streng physikalischen Sinne gebraucht, sondern drücke nur die äussere Aehnlichkeit aus. Im Uebrigen sei auf das Original verwiesen.

Henninger (18) ging bei der Darstellung des Peptons von einem möglichst aschefreien Material - Fibrin, Albumin, Casein - aus (über die Darstellung desselben vgl. das Original, Ref.), bewirkte die Verdauung durch Schwefelsäure von 3 p. M. SO, H., unter Zusatz von Pepsin und entfernte die Schwefelsäure durch Baryt. Die filtrirte und bis zur Syrupsconsistenz eingedampfte Lösung wurde zuerst mit wenig Alcohol versetzt, wobei sie sich in 2 Schichten trennte. Die untere, zähe, stellt eine unreine, hauptsächlich viel Farbstoff enthaltende Lösung von Penton dar und wurde nicht benutzt: die obere wurde vollends mit Alcohol gefällt, dieses Verfahren dann mehrmals wiederholt, mit Aether gewaschen, dann wiederum in Wasser gelöst, um noch eine kleine Menge eiweissartiger Substanz zu entfernen und wiederum durch Alcohol gefällt. Das so dargestellte Fibrinpenton enthielt nur 0.31 pCt, Asche, das Albuminpepton 0.54 pCt.. das Caseinpepton 1,15 pCt. Die Znsammensetzung nach Abzug der Asche war:

C. H. N. Fibrinpepton 51,43 7,05 16,66, Albuminpepton 52,28 7,03 16,38, Caseinpepton 52,13 6,98 16,16.

Die Reactionen aller stimmen überein, auch die Zusammensetzung ist fast dieselbe, doch bestehen Unterschiede bezüglich der Linksdrehung zwischen den verschiedenen Peptonen (am stärksten dreht das Caseinpepton, am schwächsten das Albuminpepton). Eine leichte Reaction der Peptone mit Essigsäure und Ferrocyankalium erklärt Verf. für Verunreinigung; sie fehlte in manchen Fällen. Von der Vorstellung ausgehend, dass das Pepton ein Hydrat des Eiweiss sei, eine Anschauung, die sich bei der Grösse des Eiweissmoleculs aus Differenzen in der Zusammensetzung bei der Analyse weder ableiten noch widerlegen lässt, versuchte Verf. durch Einwirkung von Essigsäureanhydrid Eiweiss daraus darzustellen, und gelangte in der That zu einem Körper, welcher einige Reactionen des Syntonins zeigte.

Hofmeister (19) hat gefunden, dass Leim (Gelatine) durch anhaltendes Trocknen bei 1300 vollständig in eine Substanz übergeht, welche alle chemischen Eigenschaften des Collagens besitzt. Diese Beobachtung bewog ihn, einen analogen Versuch mit Pepton anzustellen. Wird trockenes Fibrinpepton einige Stunden auf 140 oder kürzere Zeit auf 160-170° erhitzt, so geht es unter Bräunung und Ammoniakentwickelung zum Theil in eiweissähnliche Substanzen über. Beim Digeriren mit Wasser bleibt ein flockiger Rückstand, welcher die Reactionen des frisch gefällten Proteins zeigt. Er löst sich in sehr verdünntem kohlensauren Natron auf, ist fällbar durch Salpetersäure, Ferrocyankalium und Essigsäure u. s. w. Sowohl die sauere wie die alkalische Lösung wird durch concentrirte Kochsalzlösung gefällt. - Die beim Behandeln des erhitzten Pepton mit Wasser erhaltene Lösung giebt Reactionen, die auf die Anwesenheit einer globulinartigen Substanz binweisen.

Morochowetz 20) hat im Laboratorium von Kühne die chemische Natur der Cornea untersucht. Dieselbe besteht danach zum grössten Theil aus leimgebenden Gewebe und liefert beim Kochen das gewöhnliche Glutin. Behandelt man die Hornhaut mit Kalk oder Barytwasser und neutralisirt den Auszug mit Essigsäure, so erhält man eine mit dem sog. Chondrin übereinstimmende Substanz, welche wie Muein schwefelfrei ist (abweichend war nur der Mangel des Gelatinirungsvermögens) und wie dieses beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure einen Kupferexyd verdünnenden Körper liefert. Verf. findet nun beim Vergleich der Eigenschaften des Chondrin und Mucin dieselben so wenig von einander abweichend, dass er die Reactionen auf dieselbe Substanz bezieht. Verf. untersuchte nun weiterhin die chondringebenden Gewebe (Trachealknorpel, Rippenknorpel) und fand, dass aus allen diesen Geweben sich durch Kalk-oder Barytwasser, durch Kochsalz von 10 pCt, oder durch ganz sehwaches Natronwasser eine Substanz ausziehen lässt, welche in allen Beziehungen mit Mucin übereinstimmt und auch, wie dieses, Tyrosin liefert. Die so gereinigten Knerpel lieserten beim Kochen mit Wasser eine gelatinirende Lösung, die aus nichts Anderem wie reinem Glutin bestand. Die Grundsubstanz des Hyalinknorpel besteht semit aus einem Gemisch von collagenem und mucingebenden Gewebe, das sog. Chondrin ist nichts als ein Gemisch von Glutin, Mucin und Salzen.

Derselbe (21) fand im Muciu regelmässig Phosphor, abgesehen von dem Gehalt der Asche an Phosphaten; so enthielt Mucin ans Sehnen 2,45 pCt. Phosphor. Das Verhalten des Mucin zu Reagentien findet Verf. mit dem des Nuclein's übereinstimmend; beide liefern auch, mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, einen Kupferoxyd reducirenden Körper. Verf. schlägt vor, beide Substanzen Nuclein zu nennen, von dem man übrigens, dem wechselnden Phosphorgehalt entsprechend, verschiedene Arten annehmen müsse. Auch Amyloidsubstanz findet Verf. in seinem Verhalten mit Nuclein vollständig übereinstimmend und gleichfalls phosphorhaltig, 3,1 pCt. Die amyloide Substanz euthält nach Verf. keinen Schwefel, ebensowenig wie Mucin und Nuclein. Die Jedreaction erklärt M. für nicht characteristisch für Amyloid. Schliesslich macht Verf. noch einige Bemerkungen über den gemischten Mundspeichel und den Chordaspeichel; beide enthalten nach ihm kein Mucin.

In Bezug auf das im vorigen Jahresber, erwähnte Neurokeratin von Ewald und Kühne (22) sei hier noch die Methode zur Darstellung grösserer Mengen nachgetragen.

Rinderhirn wird mit Wasser gewasehen, mit Alcohol und Aether ersehöpft, alsdam fein gepulvert und durch's llaarsieb geschüttet. Das mehlartige Pulver wird mit Alcohol ausgekoeht zur Entfernung von Cerebrin, alsdann mit Wasser gekocht, abgepresst und hintereinander der Pepsinverdauung und der Trypsinverdauung in sehwach salieylsaurer und in alkalischer Lösung unterworfen. Die mit allen diesen Mitteln ersehöpfte Substanz wird mit Essigsäure vom Alkali befreit und endlich noch mit Alcohol und Aether behandelt. Das Neurokeratin ähnelt am meisten dem Keratin, unter-

seheidet sieh jedoch von diesem namentlich durc grosse Resistenz gegen heisse starke Kalilauge und Eis essig bei 150°. Koeht man 1 Th. Neurokeratin mi 10 Th. verdünnter Schwefelsure (1 Th. S0, II, au 1,5 H,0), so bleibt etwa ½ ungelöst, während Hordabei fast ganz zergeht. Das Gelöste liefert, wie beir Horn beträchtlich mehr Tyrosin und weniger Leucir wie Eiweissstoffe. Redueirende Substanzen treten be der Spaltung nicht auf: Das Neurokeratin enthält Stick stoff und 2,97 pCt. Schwefel.

Gaethgens hat (23) die Zersetzungsproducte des Leims untersucht.

Gelatine wurde mit 2 Th. Schwefelsäure und 8 Th Wasser im Kolben mit Rückflusskühler zum Sieden er hitzt und 6 bis 12 Stunden im Sieden erhalten. Di Sehwefelsäure wurde durch Kalkzusatz neutralisirt, de gelöst bleibende Kalk durch Oxalsäure entfernt, de Ueberschuss dieser durch Kochen mit kohlensaurer Blei abgesehieden und das gelöste Blei durch Schwefel wasserstoff entfernt, eingedampft. Aus dieser Flüssig keit konnte zunächst Asparaginsäure abgesehieden wei den in geringer Menge (etwa 2 Grm. aus 3 Kile Leim) mit Wahrscheinlichkeit auch Glutaminsäure, ferner ei Körper von der Zusammensetzung C11 H22 N2 O6 in Fort durchscheinender glänzender, meist rhombischer Tafelt sehr leicht löslich in Wasser. Bei der grossen Neigun der Amidosäuren, zusammen zu krystallisiren, hielt ( es für wahrscheinlich, dass sieh zur Bildung diese Körpers gleiche Volumen von C3 H7 NO2 (Alanin) C4 H NO2 (Amidobuttersäure) und C4 H7 NO2 verbunden haber Diese Vermuthung wird dadurch wahrseheinlich, das auch Körper erhalten wurden, die wenigstens annähern die Zusammensetzung des Alanin und der Amidobutten säure zeigten. Ucber die Trennung dieser Substanzei vergl. d. Orig.

Barth hat (24) auf Veranlassung des Ref. da Rohrzucker invertirende Ferment der Hef dargestellt und analysirt. B. ging bei der Darstellun von der Angabe des Ref. aus. dass lufttreckene Hei sich auf über 1000 erhitzen lässt, ohne dass das Fer ment dadurch geschädigt wird. So getrocknetes Hefe pulver wurde mit kaltem Wasser ausgezogen und di filtrirte Lösung durch Alkohol gefällt, der Niederschla nach dem Auswaschen mit Alkohol wiederum in Wasse gelöst, filtrirt und gefällt etc. Verf. erhielt so ei staubtrockenes, fast völlig weisses Pulver, das sieh mi grosser Leichtigkeit in Wasser löst, weder Eiweis noch Pepton enthält und Rohrzucker energisch inver tirt. Es stimmt mit den Eiweisskörpern insefern über ein, als es wie diese N und S-haltig ist, doch ist di quantitative Zusammensetzung eine ganz andere. Au aschefreie Substanz berechnet wurde folgende Zusam mensetzung gefunden: C43.9 II 8.4 N 6.0 SO.6 041,17, während das Fibrin nach Maly C52,5 H6,98 N17,54 pCt. enthält. Ebenso sind seine Eiger schaften von denen des Eiweiss abweichend. Durc Kochen mit verdünnter Schwefelsäure kounte kei Leucin erhalten werden. Stets enthielt das Präpara eine reichliche Menge 12,22 pCt. Asche aus Kalium-Calcium- und Magnesiumphosphat bestehend. Ei nicht hinlänglich entwässertes Präparat, das unter de Luftpumpe hornartig und unwirksam geworden was zeigte fast dieselbe Zusammensetzung- - Ueber di Wirksamkeit des Invertins hat Verf. eine Reihe vo Versuchen angestellt: nach denselben vermag 1 Mill grm. 760 Mmgrm. Invertzucker zu bilden; es is ausserdem der Einfluss der Zeit, der Concentration der Zeckerlösung und der Menge des Fermentes im Verisitusse zu der des Zuckers festgestellt. (Ref. fand das ne B. dargestellte Präparat nach einjäbriger Aufbemärung noch sebr wirksam.)

Bas witz bat (26) gefunden, dass die Wirkung Fr Diaatses auf Aujina durch köhelnsürse bescheinigt wird in derselben Weise, wie die des Inreinins nach Nasse. Auch ist die bei Zutritt von källensäure gehildete Zuchermenge grösser, wie bei kachtaus derselben; in beiden Fillen irtit meisten zuch 2°, bis 4 Stunden auch bei Urberrelaus von stütte die Matting ein. Die Köhelnste der können der Zucherbüllung ein. Die Köhelnste können Mengen Milchaßure heben die Wirkung der Kohlensture auf.

Nencki (27) liess ein Gemisch von 2330 Grm. frischem Pancreas, 500 Grm. Muskelfleisch und Lir. Wasser fast 5 Monate bei gewöhnlicher Zimmertemperatur (3.5 his 27.5°) faulen und erhielt eurch Destillation. Ueberführung in die Pikrinsäureperbindung 0,31 Grm. reines Skatel. Die Analyse desselben führte zu der Formel CallaN, doch bleibt die manere Feststelling verbehalten. Indel fand sich uri nicht spurenweise. Phenol entbielt die Flüssigim Ganzon 0,285 Grm.; ausserdem wurde eine supportinge Saure gefunden. Leucin und Tyrosin var nicht vorhanden. Der characteristische Skatolgruch wurde erst im 4. Monat der Fänlniss bemerklar: ein Gemisch gleicher Theile Fleisch und Panmas, das 3 Monate gefault hatte, enthielt kein Skatol. Verf. macht auf die auffallende Erscheinung anfmerkum. dass eine Substanz, die im menschliehen Dickdarm bei Brüttemperatur in knrzer Zeit gebildet wird, asserbalb des Darmes erst nach 5 Monaten und nur bei niedriger Temperatur entsteht.

#### Weyl (28) beschreibt eine neue Reaction auf freatinin:

Die Haut von Negern giebt nach Floyd (29) zieh dem Waschen mit Wasser, Aleohol und Aether 24 pct. Asehe, fast das Doppelte von dem Asehengeahe ist Weissen. Der Eisengehalt der Asebe (228 pct.) at nach Floyd ebenfalls fast doppelt so gross, als bei Weissen. F. schliest daraus, dass das Pigunent eisenlating sei und hält seine Entstehung aus Blutfarbotoff fir wahrseheinlich.

Weisse Haare und Federn lösen sich nach Hodgkinsnn und Sorby (30) vollständig in verdünnter Sehwefsbäure zu einer farhlosen Flüssigkeit, sehwarze und dunkelhranne liefern dagegen eine braune oder rothe Lösung und hinterlassen einen sehwarzen ausprehen Riebstand, unföllich in Altalien nund Sünren, ausser in concentrirter Salpstersäure. Das sebwarzen Fyignent ist S. frei und hat bei versebiedenen Corvus-Arten die Zusammensetung  $C_{\rm trait}$  Heyn  $N_{\rm trait}$   $N_{\rm trait}$ 

Fudakowski (32) hat sich überzongt, dass mur das eine der beiden beim Behandeln von Milchnacker mitSäuren erhaltenen Spaltan g sproducte, "Late olge lucos», mit Tambenmetere identisch ist Das zweite Syaltungsproduct, die Galactose", hat geinfehälts die Pormet Chif<sub>1</sub>Q<sub>1</sub>Q<sub>1</sub> and leiert bei Oyntagierhälds der Jener Chif<sub>2</sub>Q<sub>2</sub> and leiert bei Oyntapick. Beide Derivaze liefern Verbindungen mit Chlornatirum. Bei Behandlung von Schleim und Arzhin mit Magensaft wurde Zuckerbildung constatirt. (Vgl. im Uerbigen das Original.)

Rodewald und Tollens haben (33) untersucht, wie viel Kupferoxyd von Milchzucker zn Oxydul reducirt wird,

Sie fanden, dass das Verhältniss kein constantes ist. sondern von versebiedenen Factoren beeinflusst wird namentlieb von der Verdüunung der Lösungen und dem Uebersehuss der Fehling'sehen Lösung. Bei einem hestimmten gleichhleihenden goringen Ueherschuss der letzteren redneirte 1 Mol. Milchaneker zwischen 7,34 und 7,45 At. Kupferoxyd, in einer anderen Versuchsreihe zwischen 7,45 und 7,57 und zwar mehr bei grösserem Wasserzusatz. War der Uebersebuss an Fehlingscher Lösning sehr gering, so wurde weniger Kupfer-oxyd reducirt, nämlich zwischen 7,23 und 7,35 Atom. Für eine genaue Bestimmung halten die Verff. es für erforderlich, zuerst den Milehzuckergehalt annäbernd durch Titriren, alsdann gewichtsanalytisch, indem man dabei soviel Fehling'sche Lösung anwendet, dass auf 1 Grm. Milchzucker 100 Ccm. Fehling'sche Lösung kommen. Der Milchzucker redueirt unter dieseu Verhältnissen 7,47 At. Kupferoxyd.

Anch in der Källe wirkt Kalilauge, wie Vintschgan und Dietl (34) gefunden haben, allmälig auf Glycegen ein, die Opalescenz verschwindet, die Flüssigkeit wird hellgelb nud vollständig durchsiehtig.

Zur genaueren Untersuehung der dabei stattfinden-den Veränderungen liessen die Verff. drei Glycogenlösungen von 1/2 bis 3/4 pCt. Glycogongehalt und einem Gehalt an Kalibydrat von 1/2, 1 und 1,87 pCt. 11 Monate lang bei gewöhnlicher Temperatur stehen und bestimmten alsdann den Glycogengehalt. Derselbe zeigte eine erhebliehe Ahnabme und zwar betrug dieselhe zwischen 17,6 und 24,8 pCt. des ursprünglichen Gehaltes. Dieselben Veränderungen liessen sieh auch in kürzerer Zeit - 11 Tagen - herbeiführen, wenn die Temperatur am Tage 50-60° betrug. - Es fragte sieh nun, ob das aus der Lösung wiedererhaltene Glyeogen noch unverändert sei. Eine Reihe von Eigenschaften stimmt überein: die Jodreaction - das Verhalten zu Kali und schwefelsaurem Kupferoxyd - der Uebergang in Zneker heim Erwärmen mit Salzsäure - die mangeinde Fähigkeit zur Diffusion durch Pergamentpapier; in einer Reihe anderer Punkte zeigen sieh dagegen Unterschiede: 1) es wird ans der wässerigen Losung durch Alcohol vollständig erst gefällt bei einem Gehalt der Flüssigkeit an Alcohol von 81 pCt. (Glycogen bei 63 pCt.), es fällt sehr feinpnlyerig aus und wird beim Trocknen gummiartig. 2) Es löst sich etwas in Alkohol, 3) die Lösung ist niebt opalisirend, sondern wasserklar, trotzdem ist es nicht eigentlich gelöst; entwirt man mittelst einer Linse ein Bündel Sonnenstrahlen in die Lösung und untersucht man dasselbe mittelst eines Nicol'schen Prismas, so zeigt sich das von innen her reflectire Licht polarisirt. 4) Es ist rechtsdrehend, die specifische Drehung beträgt 195°. Sie stimmt überein mit der Drehung des nach den Algaben Kühne's und Masse's durcht Einwirkung von Süure auf Glycogen erhaltenen Glycogen-Dextrin und dem von Boek und Hofmann nach Einspirtzung von Glycogen in die Venen erhaltenen Glycogen-Dextrin. — Verff. nennen das Product die Einwirkung von Kali auf Glycogen & Glycogen-Dextrin.

Schreiner hat (35) die sogen. Charcot'schen Crystalle aus menschlichem Sperma isolirt. Dasselbe wurde zur Coagulation des Eiweisses mit Alcohol gekocht, nach dem Erkalten und mehrstündigem Stehen abfiltrirt und der Inhalt des Filters bei 1000 getrocknet. Die trockene Substanz wurde fein zerrieben und mit warmem Wasser unter Zusatz von eini-Tropfen Ammoniak extrahirt; es gingen dabei von den eiweissartigen Verbindungen des Spermas nur Spuren in Lösung. Beim Verdampfen des ammoniakalischen Auszuges wurden die characteristischen Crystalle erhalten. Ihre Menge betrug bei einem quantitativen Versuch 5,2 pCt. des Trockengewichtes des Spermas. In ähnlicher Weise gelang die Isolirung resp. Reinigung bei Crystallen, die sich an der Oberfläche einer Kalbsleber. eines Kalbsherzens und einiger Stierhoden abgeschieden hatten. Die weitere Untersuchung der Crystalle ergab, dass sie das phosphorsaure Salz einer neuen Base darstellen. In den Crystallen selbst wurde 3 Mol. Crystallwasser; Phosphor und Stickstoff in dem Atomverkältniss 1 : 3 gefunden. Zur Isolirung der Base selbst wurden die Crystalle mit Aetzbaryt in berechneter Menge behandelt: beim Verdampfen des Filtrates auf dem Wasserbade wurde ein ungefärbter, geruchloser, zäher Syrup erhalten, der beim Erkalten nur am Rande, we die Schicht weniger dick war, wavellitartig krystallisirte, an der Luft unter Aufnahme von Wasser und Kohlensäure bald dünnflüssig wurde. Die Lösung reagirte stark alkalisch. Bringt man zu der syrupösen Masse etwas Phosphorsäure oder phosphorsaures Ammoniak, so scheidet sich sofort das phosphorsaure Salz in den characteristischen Crystallen aus. Die wässerige Lösung der Base zeigt im Allgemeinen Alkaloidreactionen und wird auch von Phosphorwolframsäure gefällt. Diese Fällbarkeit wurde in der Folge zur Isolirung der Base aus verschiedenen Organen des Thierkörpers, sowie aus leukämischem Blute benutzt. -Zur Analyse diente das salzsaure Salz; es zeigte die Formel Callan, HCl. Auch die Verbindung mit Goldchlorid ist analysirt. Die Isolirung der Crystalle gelang auch bei Sputum, das sich durch einen eigenthümlichen Spermageruch auszeichnete.

Ledderhose beschreibt (37) die Spaltungsproducte des Chitins.

Chitin löst sich in concentrirter Salzsäure in der Kätte darblos auf: eine Spattung findet dabei nicht statt; das Chitin fällt vielmeltr bei Wasserzusatz unverändert in Form von Flocken aus. Erhitzt man die salzsaure Lösung, so tritt nach einiger Zeit Schwarzfärbung ein unter Spattung des Chitins, die man in etwa I Stunde

als beendet anschen kann. Dampft man jetzt auf de Wasserbad ein, so krystallisirt salzsaures Glycosami COH (CHOH) .. CH2, NH2 + HCl in grossen Mengen au das durch Umkrystallisiren leicht gereinigt werden kan: Die Menge des Glycosamins kann auf 70-75 pCt, de Chitins veranschlagt werden. Von sonstigen Spaltungproducten ist nur Essigsäure und Spurch anderer flück tigen Säuren nachweisbar. Chlorammonium enthie die salzsaure Lösung nicht, es scheint also der ge sammte Stickstoff die Form des Glycosamin anzunehmei Auch in concentrirter Schwefelsäure löst sich da Chitin zunächst farblos: die Lösung färbt sich abe schon in der Kälte schwarz und zeigt einen stechende Geruch nach Essigsäure. Berthelot hat an der dure Behandlung mit Schwefelsäure erhaltenen Lösung Re duction von Kupferoxyd und Gährung durch Hefe unte Bildung von Kohlensäure und Alcohol beobachtet. Ver gelang der Nachweis der Alcoholgährung nicht. Re duction war immer, in cinem darauf untersuchten Fal auch Rechtsdrehung vorhanden. Beim Schmelzen de Chitins mit Aetzkali bildet sich unter Entwickelun von H und NII<sub>3</sub> reichlich Essigsäure und danebe: Butteressigsäure.

Auf Grund zahlreicher von ihm ausgeführter Ana York gelangt Verf. für das Chitin zu der Forme C<sub>12</sub> Li<sub>2</sub> S, O<sub>10</sub>. Bei der Spaltung nimmt 1 Mol. Chitin 3 Mol. Wasser auf und zerfällt in 2 Mol. Glycosamiund 3 Mol. Essigsäure.

Glycosamin + Essigsüre C<sub>13</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>10</sub> + 3 H<sub>2</sub>O = 2 (C<sub>2</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>3</sub>) + 3 (C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Ausser dem salzsauren Glycosamin konnte noch das salpetersaure und schwefelsaure, sowie die freie Basdargestellt werden. Alle Verbindungen reduciren und sind rechtsdrehend, dagegen nicht gährungsfähig.

Baumann macht (37) ausführlichere Mittheilungen über die bereits früher erwähnten Aetherschwefelsäuren der Phenole:

1) Phonolschwefelsäure C<sub>6</sub> H<sub>3</sub> O — SO<sub>2</sub> OH. Zur synthetischen Darstellung wurden 100 Th. Phend mit 60 Th. Kalibydrat und 125 Th. Kaliburdar 18—10 Stunden gelinde erwärmt, das entstandene ätherschwefelsaure Salz durch Alcohol ausgezogen. Dasselle krystallisirt aus heissem Alcohol in gläuzenden Blättchen die sich fettig anfühlen. Beim Aufbewahren zeresträses sich zuweilen allmälig in Phenol und saures schwefelsaures Kali. Dieselbe Zersetzung erleidet es durch Säure, dagegen erwise es sich gegen Alkalien, sowie gegen die Fäulniss sehr resistent. — Im zugeschmolzenen Rohr trocken erhitzt, geht es durch moleculare Umlagerung in paraphenolsulösaures Kali über. Die freie Phenolschwefelsäure hält sich nur kurze Zeit, auch das Natriumsalz ist sehr zersetzlich.

2) Kresolschwefelsäure C<sub>6</sub> II<sub>4</sub> CII<sub>3</sub> OSO<sub>2</sub> OH. Das Kaliumsalz kommt neben dein vorigen im Pferdeharn vor, die synthetisehe Darstellung ist der der vorigen Säure gleich. Aus dem künstlichen Kresol erhält man vorzugsweise die Paraverbindung.

3) Aethersehwefelsäuren der Dioxyhenzole. Dioxyhenzole bilden je 2 Aethersäuren, je nachdem nun in einer oder beiden Ull-Gruppen der Wasserstoff durch die Gruppe SO<sub>2</sub>H ersetzt ist. Es werden die betrefenden Verbindungen des Resorein und Breuzzatechin beschrieben, deren Darstellung und Eigenschaften im Allgemeinen der Phenolsehwefelsäure aualog sind. Vom Hydrochinon wurde nur die monätherschwefelsaure Verbindung erhalten.

4) Pyrogallolmonätherschwefelsäure in analoger Weise durch Digestion von Kalihydrat, Pyrogallussäure und Kaliumpyrosulphat, Ausziehen mit absolutem Alcohol, Fällen der alcoholischen Lösung mit Acther erhalten.

 Actherschwefelsäure der Oxybenzoësäure. Die Darstellung gelingt im Allgemeinen durch dieselbe Reaction; das Salieylsäure-äthersehwefelsaure Kali wird durch Säure überaus leicht zerlegt, selbst durch Essigsäre und auch durch sauer reagirenden Harn bei 40°; allmälig. Verf. wiederholte daraufhin den früher mit negativem Erfolg angestellten Thierversuch mit Salieylsäure unter Bedingungen, bei denen eine nachträgliche Zersetung der Verbindung ausgeschlossen war, also am Kaninchen mit alkalischen Harn — indessen surde auch jetzt keine Aethersäure gebildet. — Die betreffenden Verbindungen der Metaoxybenzoösäure und Araoxybenzoösäure entstehen in aualoger Weise und finden sich im Harn nach Eingeben der in Rede stehenden Säuren. Unterwirft man Gallussäure der Reaction mit pyroschwefelsaurem Kali, so bildet sich zunächst las Kaliumsalz einer Monäthersehwefelsäure.

Hofmeister hat (38) Untersuchungen über Colagen und Leim angestellt.

I. Die Leimpeptone. Es ist lange bekannt, dass der Knochenleim (Glutin) bei langem Kochen der Löjung, beim Behandeln mit Magensaft, bei der Pancreasverdauung und der Fäulniss die Fähigkeit verliert, eine Gallerte zu bilden. Die dabei entstehenden Substanzen sind vielfach Leimpeptone genannt worden, jedoch noeh nieht näher nntersucht. Verf. erhitzte zur Darstellung die Lösung von 200 Grm. Gelatine in 20 Liter Wasser 30 Stunden lang zum Sieden, engte die Flüssigkeit auf ein Drittel ein und entfernte eine geringe Menge eiweissartiger Materien durch Kochen mit Bleioxyd unter Zusatz von etwas essigsaurem Blei. Das gelöste Blci wurde durch Schwefelwasserstoff entfernt. die Lösung durch Kochen mit kohlensaurem Baryt neutralisirt und mit einer eoneentrirten Lösung von Platinchlorid gefällt; es entsteht eine starke Trübung, die sich bald in Form von Tröpfehen absetzt; beim Durcharbeiten mit Wasser wird der Niedersehlag fest. Es ist die Platinverbindung des einen Spaltungsproductes, das Verf. Semiglutin nennt. Die vom Platinniederschlage abfiltrirte Flüssigkeit gibt bei Zusatz von Alcohol noch erhebliche Mengen desselben Niederschlagrs. Das 2. Spaltungsproduet wird aus der von dem Niederschlage getrennten aleoholhaltigen Flüssigkeit durch Zusatz einer salzsauren Lösung von wolframsaurem Vatron gefällt, der Niederschlag mit verdünnter Schwetelsäure gewaschen (da er in Wasser etwas löslich ist), and mit frischgefälltem kohlensauren Bleioxyd gekocht Die Lösung enthält das zweite Spaltungsproduct das Hemicollin" in Verbindung mit einer geringen Menge Bleioxyd.

a) Das Semiglutin, aus dem Platinniederschlag lurch Schwefelwasserstoff und Eindampfen des Filtrates whalten, giebt in seinen Lösungen Niederschläge mit Metallsalzen, mit Brom, Pikrinsäure, Gerbsäure, Jodquecksilberkalium, Phosphorwolframsäure (Alkaloidvactionen), ferner die Reactionen der Amidosäuren. Mit salpetersäure und Natronlauge tritt schwache Gelbfärbung, mit dem Millon'sehen Reagens schwache Rosaarbung ein: die Adamkiewicz'sche Reaction mit Eisessig ind Schwefelsäure, sowie die Pettenkofer'sehe Gallenaurereaction fallen negativ aus. Die Analyse der Platin- und Kupferverbindungen führten zu der Formel 35 H 85 N17 O22. Platinverbindungen beschreibt Verf. zwei, Tamlich C<sub>32</sub>H<sub>81</sub> N<sub>17</sub>O<sub>22</sub>Pt und (C<sub>33</sub>H<sub>81</sub>N<sub>17</sub>O<sub>22</sub>)<sub>5</sub>H<sub>4</sub>Pt<sub>4</sub>. Die Tupferverbindung hat die Formel: C<sub>33</sub> H<sub>83</sub> N<sub>17</sub> O<sub>22</sub> Cu. Das Semiglutin stellt demnach eine zweibasische Saure dar und steht nach seinen Reactionen einerseits len Amidosäuren, andererseits den organisehen Basen nahe, von den Eiweisspeptonen unterscheidet es sich furch die auffallend schwächere Intensität seiner Farbenreactionen.

b) Das Hemicollin unterscheidet sieh in seinem Verhalten zu Reagentien nur wenig vom Semiglutin; die Analyse der Knpferverbindung ergab folgende Pormel: C<sub>17</sub> H<sub>8</sub> N<sub>1</sub>, O<sub>19</sub> Cu, doch stellt Verf. dieselbe nur vorläufig auf. Beide Substanzen liefern beim anhaltenden Kochen mit Salzsäure und Zinnehlorür (Methode von Hlasiwetz und Habermann) Leuein und Tyrosin.

II. Das Collagen. Leimgebende Substanz und Leim gelten nach älteren Versuehen allgemein als isomer. Verf. hat nun zunächst beobachtet, dass Leim beim anhaltenden Erhitzen auf 130° in eine Substanz übergeht, welche in allen bekannten Punkten das Verhalten des Collagens zeigt. Dieselbe wird durch 2 stündiges Erhitzen mit Wasser in zugesehmolzenem Rohr bei 120° wieder in gelatinirenden Leim zurückverwandelt. Der Leim verliert bei seinem Uebergang in Collagen 0,75 pCt. an Gewicht (Wasser), somit ware das letztere als das Anhydrid des Leims zu betrachten. Beim Uebergang des Leims in Leimpepton wurden 2,22 pCt. Wasser chemiseh gebunden. In 2 Versuehen wurde mit Hilfe der Platinfällung die beim Koehen des Leims entstehende Quantität Semiglutin bestimmt: sie ergab 48,88 resp. 49,84 pCt. des angewendeten Leims; bei dem unvermeidlichen Verluste also mindestens die Hälfte. Die Spaltung des Collagens würde somit nach folgender Gleichung verlaufen:

Collagen

Collagen

Semiglutin Hemicollin

S

Mnnk hat (39) mit Rücksicht auf die zahlreichen Analogien zwischen den Spaltungsvorgängen im Körper und den Einwirkungen verdünnter Säure nnd überhitzten Wassers das Verhalten einer Reihe von Nahrungsstoffen resp. im Organismus vorkommenden Substanzen beim 5-6 stündigen Erhitzen mit Wasser im zugeschmolzenen Rohr näher untersucht.

1) Traubenzucker verträgt eine Temperatur von 170-180 °. Bis auf 200 ° erhitzt, reducirt die Lösung zwar noch stark, ist aber nicht mehr gährungs-Bestimmt characterisirte Spaltungsproducte konnten in diesem Fall nicht nachgewiesen werden. Ameisensäure fand sich nicht, Brenzeatechin mit Wahrscheinlichkeit, indessen gelang die Reindarstellung nicht. - Amylum geht schon unter 140 o in Dextrin (Erythrodextrin) über; darüber hinaus erhitzt, liefert es Zucker, bei 160 0 ist kaum noch Dextrin neben dem Zucker nachweisbar. - Glycogen liefert gleichfalls zuerst einen dextrinartigen Körper, alsdann Traubenzucker. Das Reductionsvermögen desselben nimmt beim Kochen mit Säure nicht zu, es handelt sich also um Traubenzucker. - 2) Milchzucker ging beim Erhitzen auf 1700 in einen direct gährungsfähigen Zneker über; darüber hinans erhitzt, waren die Producte sehr ähnlich denen des Traubenzuckers. Verdünnte Säure bewirkt bei 40%, auch bei gleichzeitiger Anwesenheit von Pepsin und lange fortgesetzter Digestion diese Spaltung nicht. - 3) Der Uebergang des Rohrzuckers in Invertzucker ist bekannt. 4) Pflanzengummi licfert einen stark reducirenden, aber nicht gährungsfähigen Körper beim Erhitzen der Lösung auf 170°, ebenso auch bei Einwirkung von Säure. Brenzcatechin war nicht nachweisbar. -5) Salicin wird bei 150-160 gespalten; ein Theil des Saligenin geht in Saliretin über - umsomehr, je länger man erhitzt oder je höher die Temperatur. Auch Amygdalin wird gespalten, jedoch konnte nur Bittermandeld und Zucker, die Blausäure dagegen nicht machgewiesen werden, sie wird offnant zerettt. — 6) llippursäure wird bei 170—180° in flüpcooll und Benneisäure gegepatten; nicht erf. 170° kommt die Spaltung nicht merklich zu Stande. — 6) Taurocholsäure wird hekanntlich durch Starne und Altalien sehr leicht zerlegt, die Glycocholskiure sehr riels obwierierer. bis 180° kommt die Zerlegung durch Wasser noch nicht zu Stande, sondern erst hei 200—210° wird sei in Glycocoll und Dyskyin gespatten.

Mac Leod (40) herichtet das Vorkommen von Tripelphosphatkrystallen auf den Peritonealfalten eines in Alcohol aufbewahrten, aus Java stammenden Python retienlatus.

Krnkenberg berichtet (41) üher das Vorkommen von Mangan in den Concretionen aus dem Bojanns'schen Organ von Pinnasquamesa Gm.

Die durch Auspinseln und Schlemmen leicht darstellbaren Genereinen hinterlasse beim Gillbaren inröllsiche Asebe, welche indessen nicht Eisen, sondern Bangan entbält, ausserdem sienlich viel Magnein, sohl Bangan entbält, ausserdem sienlich viel Magnein, sohl und Stutzen ertweistelt sind Aumonah. Von Sissen und Autre entweistelt sind Aumonah. Von Sissen und Auspiele von der die Studie von der die Verlagen erteinen bei Pinna neblis hat Schlossberger die halt an Eisen angegeben, über die Art des Nachweise jeden nichts geaugt. Das isolirte Vorkommen von Mangan üben Eisen ist jedenfalls sehr bemerkenswerth

Jaffe macht (42) weitere Mittheilungen über die Ornithursäure (s. den Ber, für 1877). Ornithursaurer Kalk wurde durch Erhitzen der gemischten Lösungen von ornithnrsanrem Ammoniak and Chlorcalcium in krystallinischer Form erhalten. Die Zusammensetzung des in kalten Wasser schwerlöslichen. in Alcohol und Aether unlöslichen Salzes ist (C10 II10 N. O. ). Ca. Ornitbursaurer Barvt ist in Wasser und Alcohol äusserst leicht löslich, in Aether unlöslich. J. hat früher gezeigt, dass die Ornitbursähre ans der Vereinigung von 2 Mol. Benzoësänre mit 1 Mol. einer Base von der Zusammensetzung Ca H12 N2 O2 nnter Austritt von 2 Mol. Wasser entsteht. J. nennt diese Base jetzt Ornithin: sie ist wahrscheinlich Diamidovaleriansäure. Löst man die Ornitbnrsänre nur in heisser Salzsäure auf, statt längere Zeit zu kochen, so erhält man ein Zwischenproduct, das Monohenzoylprnithin, welches mit Säuren sehr leichtlösliche Salze bildet.

Liebermann hat (43) die Färbungen der Eischalen bei einer gessen Anzah Viegel natersucht. Aus den grün und häus gefürbten Eiern behoumt nan sehr sehben und verättlissensäusig stattgefürbte Jebengen, wem nan die Schalen mit Sabsaure betupft und dam mit Arbebei absynit. Diese
streie begründ und dam mit Arbebei absynit. Diese
stielen Spetzaleigenschaften, nämlich zwei Streifen,
deren Lage der des Hammeghein wahr fählich ist. In
dereilben sehwach samen oder alkalischen Lönung
sind vier schafte und ein verwarsbener Streifen,
dere har der der der der der der der
har. Der Farbstoff characterieit sich durch die Gmelinische Eseation als Gallenfarbstoft und

Ruhner gieht (45) eine Notiz über ein mit Kochsalzimprägnirtes Muskelfleiseb von Eckhar in Munchen. Das Phiche wird in grossen Stuke, unt 25 ppus. Re-bestaldissung, in der ze 24 Stunde unter staten Druck verweilt, imprägnist und das gegründert. Es veröndert daharbe sien absorben Aussen Aussen Aussen aus wenig und ist sehr halthar. Der Koebstalge glant des Pielsches betrug bei einer Analyse 22. pCL, bei siner zweiten 15.0 pCL. Der Vorzuge darft, des Pielsches betrug bei diener Analyse 22. darft, dass in den Kreiten der Studie Studie Stud

Die von Mébu (48) angewendete Methode zu Darstellnng der Farbstoffe aus gefärbte thierischen Flüssigkeiten besteht im Wesen liehen in Sättigung derselben mit sobwefelsaure: Ammoniak.

Wein fand (42) bei einer ausführlichen Unter sachung der Butter von den eigenülchen fettes Sieren ausser den gewähnlich angegebenen (Palmits süure, Oelsäuren and Stessrinssärn) noch Arachit süure, Oelsäure hand Stessrinssärn) noch Arachit säure Cg, Hg, Og, und Myristinssäure Cg, Hg, Die Trennung geschah nach der Heintzeben Method der fractioniten Efallung mit essigsaurer Magseit Von flüchtigen fetten Säuren wurde Battersäure, Ctprosäure, Carriskäre und Caprinsäure nachgewiere

Benecke bat schon früher angegeben, dass da folkenterin fast überall wie in thierischen auch i flanzlichen Gewehen von einem Körper hegieitet ist welcher die Pettenkofer'sche Gallensäurerraation giebt; es ist ihm jetzt (50) gelungen, diese Sut stanz zu isoliren. Die Methode war in Kürze folgende

Der alcoholische Anszug von vorher in Wasser auf geweichten und feinzerschnittenen Erbsen (20 Pfd wurde ahdestillirt und die rückständige trübe, hraup gelhliche, wässrige Lösung mit Aether ausgesehüttel his dieser nichts mehr anfnahm. Dabei bildete sie zwischen dem Aether und der wässrigen Flüssigkei eine fleckige Masse, welche den fraglichen Körper en schliesst. Dieselbe wurde in verdünnter Kalilauge gelee und die alkalische Lösung wiederholt und stark mi Aether geschüttelt, welcher dann tagelang auf de Flüssigkeit stehen blieb. Es fielen dabei allmälig seb feine, asbestartige glänzende Crystalle aus, welch weiterhin gereinigt wurden. Dieselben gaben sehr schö die modificirte Neukomm'sche Gallensaurereaction un stellen das Kalisalz einer den thierischen Gallensäure sehr ähnlichen Säure dar, die Verf. Phytocholsaur nennt. Die Analyse der Suhstanz ist von E. Ludwi ausgeführt. Sie ergah 57,72 pCt. C - 7,71 pCt. H -1,83 pCt. Kalium. Stickstoff war nur in Spuren dam enthalten.

Sette gast und Ritthausen schliessen sich (51 nach einer grossen Zahl von Stickstoffhestimmun gen nach Dumas und mit Natronkalk an Conglut as Lupinen, Legumin aus Bohnen, Brbsen und Hafer, Gleecassir und Gliadin aus Weienstleber und Maistra den Angaben von Seegen und Nowak an, dass strebrennung mit Natronkalt zu niedrige Werthe 55 ergebe. Auf Grund dieser und früherer von R. ausgührter Analysen werden Anniberungsformeln für der erstellt und Verwiesen seit.

Die Werthe, die Settegast nach der Methode von bunas gefunden bat, sind ungewöhnlich hoch. Ritt-1948en (52) ist nun anf eine bei diesen Analysen bersebene Fehlerquelle aufmerksam geworden, wiche in der zur Reduction des Stickovyd angewendern Kupferspirale liegt.

Presibe hált nämlich anch der Reduction in Wasserredtrom bartindick Wasserstoff zursich, welcher dam job er Analysu, wenn das Nujfer sum Gibben kommt, armeitat, siehe dem Stekkath demoketat und dav einer Pelher, indem er vor Beginn der Analyse die systempriale im Bohr zum Gibben erheitst und so lang, ob darcheitett, bis das fins vollständigt von Kallange aberbart wird. Des or haltbener Azhen sind etwas Ligger, Jedech in den mestem Eisten höher wie nach erziehen Zahlen si. ein offig. 

erziehen Zahlen s. im Orig.

Ritthausen hat (53) die Zusammensetzung der Proteinsubstanz der Bertholletia-(Para)-Misse untersucht.

Die Darstellung der Substanz gesehah nach den auch sest vom Verf. angewendeten Methoden: Ausziehen der rier gepulverten und entsetteten Nüsse mit dünner Eablesung (1 Grm. Kalihydrat im Liter), Fällung mit begsäure. Auswaschen des Niederschlages mit Wasser ad Alcohol und vollständige Entfettung durch Acther. is wurden auf diesem Wege eirea 30 pCt. der gepul--run Substanz an Eiweiss gewonnen. Die Analysen eraben für die aschefreie Substanz im Mittel C 52.29-H 24-N 18,09-0 21,06-S 1,32. Diese Zusammen-Trung stimmt fast genau mit der überein, welche sten der gepulverten Nüsse mit Kochsalzlösung eralten; nur im S-Gehalt und dementsprechend auch = 0 - Gehalt finden sich Differenzen. Es geht also arans hervor, dass die von Weyl verworfene Methode T Darstellung einen Körper von gleieher Zusammen-"ung liefert. Auch die von Sachsse angegehene ualyse stimmt nahe mit dieser überein, sie stimmt ... h mit der Ritthausens, während Weyl erhehlich zer Schwefel angieht, nämlich nur 0,55 pCt.

Derselho (54) fasst die Resultate seiner umfangnichen Untersuchung üher die Eiweisskörper itr Rich ussamen am Schluss der Abhandlung in nie Reihe von Sätzen zusammen, denen sich Ref. ansällesst:

i) De Proteinkörner und Crystalloide der Reinuszen enthalten unser Etwissörgern andern N-halze Verbrichungen, Icichi Bisich in Wasser and Salzesternehmungen, Icichi Bisich in Wasser and Salzeder der Salzen und Salzen und Salzen und der Salzen und Crystalloirdan und Kerteinkörper und er as schennt, nicht erystalloirdan? 2) Da alle Lizigen von Crystalloirdan und Abscelciung der Krigen von Crystalloirdan. 2) Da alle Lizigen von Crystalloirdan und Sakerbeitung er Salzen und Salzen und Salzen und der Salzen Etwissen und Salzen und Sal umsomehr, je reicher die Suhstanz an freien isolirten Crystalloiden ist. 4) Aus wässriger Lösung wird durch Kohlensäure ein Theil der Eiweisskörper gefällt, ein anderer bleibt in Lösung. Der ausgefällte Theil nähert sich in seiner Zusammensetzung der von Weyl aus Paranüssen durch Ausziehen mit Na Cl-Lösung erhaltenen Substanz. 5) Na Cl-Lösung löst gleichfalls hedeutende Mengen von Eiweisskörpern und zwar umsomehr, je reicher die Masse an Crystalloiden ist. 6) Wasser und Kohlensäure fällen aus dieser Lösung einen Theil aus, ein anderer bleibt in Lösung. 7) Der gefällte Proteinkörper unterscheidet sich bezüglich seiner Elementarzusammensetzung von deu aus Paranüssen dargestellten. Auch die Zusammensetzung der einzelnen Präparate ist etwas verschieden, je nach dem Reich-thum der angewendeten Substanz an Crystalloidsubstanz. 8) Andere Salze, wie KCl, NH4Cl, CaCl, wirken wie Kochsalz. 9) Schr verdünnte Säuren lösen gleichfalls Proteinsubstanzen, dieselben fallen jedoch beim Einleiten von CO. nicht aus. 10) Wasser mit 1 Grm. KHO im Liter löst fast die gesammte Menge der Eiweisskörper, sowie die Extractionsrückstände von der Behandlung mit Wasser, Salzen, Säuren. 11) Die mittelst Kaliwasser gelösten und durch Säure gefällten Suhstanzen haben eine nahezu übereinstimmende Zusammensetzung: C 51,66, H 6,97, N 18,15, S 0,93, O 22,29 pCt. 12) Die bei der directen Behandlung des Crystalloidmehls mit Kaliwasser enthält grössere oder geringere Mengen der auch in Wasser, Salzen und augesäuertem Wasser löslichen Eiweisskörper. 13) Dio Zusammensetzung des in den Proteinkörnern und Crystalloiden der Ricinussamen vorwaltenden Eiweisskörpers steht dem Conglutin aus gelhen Lupineu am uächsten, jedoch enthalten dieselhen auch C-reichere und N-ärmere Eiweisskörper; ferner wurden auch in Weingeist leicht lösliche und aus dieser Lösung durch absoluten Alcohol fällbare Proteinstoffe (Glutenide) nachgewiesen. gleichen dem Mucedin und Glutenfihrin. (Ueber die Darstellung dieser Suhstanzen vgl. das Original.) Diese verschiedenen Proteinsuhstanzen sind den Conglutinartigen namentlich dann in grösserer Menge heigemischt, wenn die Extraction mit Salzen oder Sauren bewirkt war. Im Uchrigen muss auf das Original verwiesen werden.

Herter (55) erhisit beim Schmelzen von tijyerin mit Kalihydrat ausser den schon bekanaten Producten (Ameisenskure und Essigsäure) noch eine Illüchtige fette Säure, wahrscheinlich Buttersäure und eine uicht flüchtige Säure, welche sich als Gähraugsmilebsäuer erwies. Die Entstehung derselben aus Glycerin läst sieh durch eine einfache Gleichung darstellen:

C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> + KHO = C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>KO<sub>3</sub> + H<sub>3</sub>O + II<sub>3</sub>. Die Buttersäure entsteht wahrscheinlich seeundär aus der Milebsäure, welche nach Hoppe-Seylor heim Erhitzen mit Alkalien Buttersäure giebt.

Bayer ist es gelungen (56), I satin Kinstlich darzustellen. Da derselbe friber gefunden hat, daes sich ans Isatin Indigohlaus erhalten lässt, so ist damit die synthelische Dasrtellung des Indigohlause enddeckt. B. erhielt Isatin durch Oxydation von Amidoxindolmittels Eissenkorlei, Kupferdolreif oder auch salpetriger Saure, das Antidoxindol aus dem Nitroxindol durch Reduction.

Sachsae (57) schliesst aus seinen Versuchen, bei denne nien abgewegene Menge trockner Stärke durch Kochen mit verdünden Sänen in Zucker übergeführt und diese alsdann bestimmt wurde, dass der Stärke die von Nägeli vorgeschlagene Formel 6 ( $C_kH_{10}O_2$ ) +  $H_0$ 0 zukommt. Rechnet man nach der

Formel  $C_0 \, ll_{10} \, O_3$ , so ergiebt sich immer ein Deficit an Zucker ven 1 bis 2 pCt,

Schulze hat (58) hei in Verbindung mit Barbieri ausgrühren Feruschen über die Vorgänge in heim onden Pffanzen gefunden, dass dabei eine dem zerfallenden Effestes entsprechende Menge Schwereibärne entitunden ist. Dieses Verhältniss geit jedoch nur für die späteren Badein der Keitungs in den fehmen für die späteren Badein der Keitungs in den feh-Eireiszerfall. Offenbar zerfallt das Efreiss meret dench Fermentation unter Bildung einer schwefchalttigen Atomgruppe (Pepton? Ref.), die allmälig zu Schwefehzere segtidt wird.

Vegel (61) hat die Luft in Schulzimmern mit Ofenheizung und Luftheizung auf Kehlenoxyd untersucht und sie frei davon gefunden. Es zeigte sich nun allerdings, dass bei Gegenwart von Sauerstoff erst ein Gehalt ven 2.5 p. M. an Kehlenoxyd durch verdünntes Blat nachweishar ist; die Reaction ist empfindlicher bei Gegenwart indifferenter Gase, welche nicht auf das Hämaglohin einwirken, doch gelang es Verf. nicht, ein einfaches Verfahren ausfindig zu machen, um den Sanerstoff der Luft zn eliminiren. Verf. ist indessen der Ansicht, dass das Verfuhren aoch hei einer Empfindlichkeit auf 2,5 p. M. eine vellständig ausreichende Genanigkeit hesitzt, da nicht anzunehmen sei, dass das Kohlenoxyd auf das lebende Blut wirkt, wenn es auf das verdünnte Blut ausserhalh des Kerpers nicht mehr einwirkt. Eine Luft von 2,5 p. M. Kohlenoxyd sei darnach als ungiftig zu betrachten.

Kolbe thelit (62) mit, dass er seit 2 Jahren fast ausschleisslich salicyjtirten Wei und Bletrtinke und ausschleisslich salicyjtirten Wei und Bletrinke und ausserdem seit 9 Monsten täglich I Grm. Salicylsiere in Trinksvesser zu sich enhem, lektrese in Porm von Salicyl-Kehlensäurewasser. Die Kehlensäurewasser. Die Kehlensäure verständet den Gescheit den Geschemack der Salicyfasier vollständig, Verf. hat känne übeten Polgen daven verspört, im Gegentheil hat sich die Neigung zu Mageneaturg fügerzicht versen. Der Hann wurde öfters auf Eiweiss antersacht and feit davon gefunden.

Hoppe-Seyler benutzte (63) als Ferment hei Gährungsversnehen fanlendes Fihriu, dessen Producte dementsprechend zunächst festgestellt werden mussten. Aus fettfreiem Fihrin entwickelt sich nur CO2, kein H2, trotzdem kann das fauleude Fibriu Reductionen ausführen. So wurde schwefelsaurer Kalk. lange Zeit (21/2 Jahre) mit faulendem Fibrin in zugeschmolzenem Glasrehr aufbewahrt, in kohleusauren übergeführt unter reichlicher Bildung von Schwefelwasserstoff. Die Flüssigkeit enthält sehr reichlich Indol und ausserdem Leucin. - Verf. theilt eine Reihe ven Zersetzungen unter dem Einfluss fauleuden Fihrins unter Luftahschluss mit. 1) Glyexal wurde zum Theil zersetzt und zwar in Glycolsäure übergeführt nach der Gleichung 2 (C, H,O,) + H,O + CaCO, = (C2H3O3)Ca + CO2. 2) Glyoxylsaurer Kalk lieferte Glycolsäure und wenig Oxalsäure. 3) Glycolsaurer Kalk ging vellständig in kohlensanren Kalk, Kohlensäure und Grubengas über. Ausserdem fand sich in dem Gas constant eine kleine Menge Wassersteff, -Der Precess verläuft wahrscheinlich se, dass ein The des glycelsauren Kalkes in essigsauren Kalk, kohle sauren Kalk, CO2 und ll, zerfällt, ein anderer dur den entwickelten H., zu essigsaurem Salz reducirt wi und dieses endlich zn Cll, und CO, zerfällt. 4) Fleise milchsaurer Kalk geht unter Entwickelung ven O und 11, in essigsanren und buttersauren Kalk übe 5) Glycerinsaurer Kalk lieferte ziemlich reinen essi, sauren Kalk, neben kleinen Mengen von Buttersäur Kehlensäure und Hg. 6) Aus weinsaurem Kalk en standen die Kalksalze der Kohlensäure, Butteressig saure. Bernsteinsaure - letzteres in geringer Meng ausserdem freie Kehlensäure; aus citrenensaure essigsaurer and buttersaurer Kalk. 7) Asparag ging unter Wasseraufnahme in Asparaginsäure üb und diese wurde zu Bernsteinsäure und Ammoniak r ducirt.

Guert. wet is n Twiste der Abhandlung being t.v.

une unes Bedig für die von hie soch rüber is

tonde Ashalichkeit der Wirkung der Astrahi

Lien mit degeigede der Fänniss, die sich bish
besonders auf die Bildung von Mitchaisure aus Zeit
stätzte. Verf. seiget jest, dass beim Erkitzen ein

Genischer von Nateunkalt mit milchannenn Si
stätzte. Verf. seiget jest, dass beim Erkitzen ein

Genischer von Nateunkalt mit milchannenn Si
stätze, haben den wirch, Ergeigen von Bötte

sänze gehöldet wird auchen beherer Feitskuren, auf

darch ein organisches Frument im zerückader Bildun

an Betternäuer aus Milchaürer auf chemischen Weig

glünungen.

III. Ueher den bei der Fäulniss entstehende activen Wasserstoff. - Die bei der Fäulniss stat findenden Reductionen zeigen, dass der entwickelt Wasserstoff activer ist. Activer Wasserstoff, in demse ben Sinne, wie Ozon activer Sanerstoff ist, ist scho mehrfach beohachtet worden. So zeigt der bei de Electrolyse entwickelte Wasserstoff die Eigenschaf Silber aus der Lesung in metallischer Form abzusche den. Noch weit energischer wirkt das nach der En deckung von Graham's mit Wasserstoff beladen Palladium. Dasselhe scheidet ans Kupfervitriollesun metallisches Knpfer ans, reducirt Indigolesung u. s. w Diese Wirkungen hat der Wasserstoff jedech nar is Moment des Austritts aus der Verbindung, der au dem Palladium allmälig entwickelte Wassersteff ba die Eigenschaft nicht. Das mit Wasserstoff beladen Palladium vermag auch freien indifferenten Sauerstei nnter Bildong von Wasser zu redneiren und wird s die Ursache kräftiger Oxydationen.

IV. Bringt man ufmitch mit Wassersteft belieft nes Palladiumbliech mit einer Jodaliumbaliech Amylumlösung unter freim Zatritt von Left zusamen, so färht sich die Pisszigheit in wenigen Musetei tiefblan. Aus Benzel bildet sich unter deusziben Vehältnissen Phenel. Der Wasserstoff des Palladiumvermag also kräugie Oydadisonen auszefahren, mies er den Sauersteff der Left activ macht. Dieser Ver aug sit nicht woll anders aufmitssen, als, dass der active Wasserstoff sich aus dem Mol. O<sub>2</sub> ein O aneignet unter Bildung von Wasser und das andere in Freibeit setzt, also activ macht.

V. Die gleichzeitig in faulenden Flüssigkeiten stattfindenden Reductionen und Oxydationen lassen sich nur durch die Annahme erklären, dass auch der dabei entwickelte Wasserstoff activ ist. Der bei der Fäulniss entwickelte Wasserstoff wirkt nun seinerseits auf den atmosphärischen Sauerstoff ein, in derselben Weise, wie der Wasserstoff des Palladiumbleches. Diese Wirkung kann natürlich nur an der Oberfläche stattfinden und soweit der Sauerstoff hinein diffundirt, in der Tiefe der Flüssigkeit dagegen bewirkt der Wasserstoff Reductionen. Ganz ebenso ist die Einwirkung des mit Wasserstoff beladenen Palladiumblechs auf Indigolösung: Dieselbe wird in den tieferen Schichten entfärbt durch Reduction des Indigoblau zu Indigoweiss, an der Oberfläche färbt sie sich gelb unter Oxydation des Indigo, die mittleren Schichten bleiben unverändert. Eine weitere Complication entsteht bei Fäulnissgemischen durch die Entwickelung der verschiedenen Organismen, welche verschiedene Wirkungen ausüben können, sowie durch die weitere fermentative Umwandlung oder Oxydation der ursprünglichen Spaltungsproducte. Schliesslich weist Verf. auf die grossen Analogien zwischen den Lebenserscheinungen der höheren Organismen und der Fäulniss hin.

Stolnikoff untersucht (64) die Wirkung der Fäulniss auf Leucinsäure.

10 Grm. leucinsaurer Kalk mit Wasser und 50 Grm. gehaltem Fibrin 2 Monate hindurch im Kolben digeritt lieferte ein Gasgemisch von CO<sub>2</sub>, N, CH<sub>4</sub> und H. Das Gas wurde in einzelnen Portionen aufgefangen, die trete Portion zeigte die Zusammensetzung 84,78 CO<sub>2</sub>, 10,01 N, 4,29 CH<sub>4</sub>, 0,92 pCt. H. Der Kolbeninhalt enhielt nur wenig unzersetzte Leucinsäure, im Uebrige Capronsäure, Buttersäure, Essigsäure. Die der Milchsäure homologe Leucinsäure wird also gleichfalls durch die Fäulniss gespatten. Die Entwickelung von CH<sub>4</sub> zeigt eine Abweichung von den Milchsäuregährung, die noch näher zu untersuehen ist.

Fibrin lieferte Woyl (65) bei der Fäulniss geringe Mengen von Phonol und Indol. Aus Leberamploid, das zuerst an der Luft gefault, dann 5 Monate unter Aether mit Wasser in Berührung gewesen war, wurden dieselben Körper, aber in bedeutend genigerer Menge erhalten. Ausserdem ging in dasibestillat ein Körper über, der die Lieben'sche Jodoformreaction zeigte. Aus Leim bildete sich unter gleichen Bedingungen weder Phenol, noch Indol.

Fitz hat (67) seine interessanten Untersuchungen über Schizomycetengährungen fortgesetzt und giebt zunächst einige Nachträge zu seiner Mittheilung II., die hier nur ganz kurz angeführt werden bünnen. 1) Bei der Gährung des Glycerins tritt neben Eutersäure auch etwas Essigsäure au. 2) Die Glyeringährung zeigt mitunter Störungen (Auftreten von H.S. Fäulnissgeruch), denen durch ein möglichst reises Material zur Aussaat vorgebeugt wird. 3) Die bei der Mannitgährung austretende Säure ist Buttersäure mit einer kleinen Beimengung von Capronsäure und Essigsäure; von nicht füchtigen Säuren wurde Bern-

steinsäure und gewöhnliche Milchsäure gefunden. 4) Stärkemehl lieferte 35 pCt. Buttersäure, 9 pCt. Essigsäure und eine geringe Meuge Bernsteinsäure, aus 500 Grm. Stärke wurde 0.71 Bernsteinsäure erhalten. 5) Inulin vergährt ebenso leicht wie Stärke: es wurde die Bildung von Aethylalcohol und flüchtiger Säure constatirt. 6) Milchzucker wird durch Pilze der Gattungen Sacharomyces und Mucor nicht in Gährung versetzt, wohl aber von Schizomyceten. Von den Gährungsproducten wurde Aethylalcohol constatirt, 7) Aus Dulcit wurde wenig Alcohol, viel Buttersäure, eine Spur Bernsteinsäure (?) erhalten. 8) Quercit lieferte gleichfalls wenig Alcohol, viel Normalbuttersäure als einziges Gährungsproduct. 9) 20 Grm. Erythrit lieferten 1,2 Grm. Alcohol, 2,6 Kalksalz der flüchtigen Säure und eine Spur nicht flüchtiger. 10) Glycolsaurer Kalk konnte nicht in Gährung versetzt werden. 11) Nebenher stellte F. noch fest, dass aus einem Gemenge von Essigsäure, Buttersäure und Capronsäure in Wasser zuerst Capronsäure, dann Buttersäure und zuletzt Essigsäure übergeht.

Es ist F. fernerhin gelungen, 2 Formen von Bacillus zu unterscheiden, von denen die eine der Cohnsche Bacillus subtilis, Glycerin unter Bildung von Aethylalcohol, der andere, der sich durch grössere Breite und Länge unterscheidet, unter Bildung von Butylalcohol zersetzt. Beide Formen erhielt F. aus Heuinfusen; kocht man nämlich Heumassen etwa 5 Minuten lang, so wird die Butvlform getödtet und es entwickelt sich in der gekochten Flüssigkeit nur die Aethylform. In der ungekochten Flüssigkeit enthält man ein Gemisch oder im günstigsten Fall nur die Butylform. - Verf. beschreibt die Methode der Darstellung von Buttersäure aus Stärkemehl durch Gährung, die durch Bacillus subtilis bewirkt wird. Die Buttersäure entsteht dabei wahrscheinlich direct aus der Stärke und nicht durch die Milchsäure hindurch. wenigstens äussert Bacillus subtilis auf milchsauren Kalk keine Einwirkung. Verf. hat weiterhin die Pilze des blauen Eiters gezüchtet; am besten gelang der Versuch mit milchsaurem Kalk und Salzen als Nährlösung. Der Farbstoff hat Aehnlichkeit mit Lakmus. Auch dieser Spaltpilz versetzt Glycerin in Gährung und zwar tritt dabei Bernsteinsäure auf.

Waelchli hat (72) die Fäulniss von Elastin und Mucin untersucht.

I. Elastin mit Wasser und zerhacktem Pankrens übergossen, löst sich nur langsam auf. Von 100 Grm. Elastin waren nach 15 Tagen noch 7 Grm. ungelöst. In der Plüssigkeit, die nach dem von Nen eki eingesehlagenen Wege untersucht wurde, fand sich 1,74 Grm. Ammoniak, 3,15 Grm. Valeriansäure, 9,4 Glycocoll + Leucin, ausserdem Kohlensäure und peptonartige Substanzen. Die Bildung von Glycocoll weist auf die Verwandtschaft des Elastin mit dem Leucin hin.

II. Mucin aus Schnecken dargestellt, lieferte bei der Fäulniss unter Zusatz von Pankreassubstauz Indol, Phenol, sowie das eigenthümlich widrig riechcade gelbe Oel, das Brieger in Hundefäces, sowie in pathologischen, fauligen Flüssigkeiten fand, ferner Ammonisk und Buttersäure. Aus 223 Grm. lufttrocknem Mucin = 163 Grm. trocken wurde 3,4 NH,, sowie 12,3 Grm. Buttersäure erhalten. Ausserdem enthält die Flüssig-

keit nech die merst von Richwald bei Säurebehandlung des Mucin gefundene zuckerartige Suhstanz. Die weitere Untersuchung desselben wurde durch einen Unfalt vereitelt, es kounte nur festgestellt werden, dass die Substanz kehlensaures (hippfer, sown kohlensauren Baryt zersetzte, anscheinend amerphe, durch Alcohel fallbare Salze bildend.

Nencki erörtert (71) den chemischen Mechanismus der Fäulniss. Die Spaltungen, welche Säuren und Alkalien, sowie die Fermente bewirken, erfolgen fast alle unter Mitwirkung von Wassor durch Hydratatien. Für die Mitwirkung des Wassers sind zwei Möglichkeiten denkbar, entweder zerfällt es geradeauf in Wassersteff und Sauerstoff oder in Wasserstoff and Hydroxyl H, 0 = H + HO, Verf. ist der Ansicht, dass in allen Hydratationsvorgängen wahrscheinlich nur der 2. Fall stattfindet und dass auch die Oxydationen und Reductionen, wie sie bei der Fäulniss eder beim Schmelzen organischer Verhindungen mit Kalihydrat auftreten, sich sehr einfach durch die Annahme erklären lassen, dass dabei das Wasser in H und HO, resp. das Kalihydrat in H und KO zerfalle. Verf. erläutert diese Anschauung an einer Reihe von Beispielen. Wird z. B. Acetamid mit verdüunter Kalilauge gekecht, so entsteht essigsaures Kali und Ammoniak, indem der Wasserstoff des Kalihydrat an die Amidogruppe des Acetamid herantritt und der KO-Rest mit dem Acetyl sich zu essigsaurem Kali vereinigt nach der Gleichung

 $C_{g}H_{g}O_{g}-NH_{g}+\frac{H}{K}=NH_{g}+C_{g}H_{g}O-OK$ 

Dass auch durch die ungeformten Fermente Wasser so leicht und bei verhältnissmässig niedriger Temperatur in Wasserstoff und Hydroxyl zerfallen soll, ist keine unwahrscheinliche Annahme. Verf. einnert daran, dass Rohrzucker schon beim Erwärmen mit Wasser allein in Dextrose und Levnlose übergeht, alse (nach Ausicht vou N.) Wasser in Wasserstoff und Hydroxyl spaltet. Die Zersetzung des Eiweiss durch die Fäulniscenzanismen ist der durch schmelzendes Kali vollständig unaleg; hier wie dort treten gleichzeitig Reductions- und Oxydatiousproducte auf und zwar bei der Bacterienfäulniss anch ohne Mitwirkung von atmosphärischem Sauerstoff. Alle diese Erscheinungen erklären sich durch die Aunahme, dass die Bacterien Wasser in H und OH spalten; so wird es verständlich, wie gleichzeitig Rednetionen und Oxydationen vor sich gehen können. Eine gleiche Rolle nimmt N. für die Spaltpilze bei der Milchsäuregährung an, sich darauf stützend, dass Zucker mit Alkalien behandelt Milchsäure giebt. Im Uebrigen muss auf das Orig, verwiesen werden, da die speciellen Ausführungen sich im Auszug nicht wiedergeben lassen.

Als Material zur Untersuchung der Frage, eb eine Entwickel ung von Bucterien und Fämlisse ohne Zutritt von Sanerstoff möglich ist, diente in den Versuchen von dun ning (70) Harn, lätze Hefesblochung, Fleischablochung, frisches Fleisch mit Wasser, Fragmente von hartgebechtem Eiveris mit Wasser, getrockuete ungekochte grüne Erbsen mit Wasser, allen diesen Materialien macht sich der Eintritt der Fäuluiss sofert durch Triibuug, Aenderung der Farle der Consistenz u. s. w. bewerkbar. Wurden dies Substanzen mit einem Trepfen Faulflüssigkeit impräg nirt, in Glasrehren gebracht, dieselben vollständievacuirt und alsdaun zugeschmolzen, se trat Fäulnis nicht auf, ansgenommen bei Verwendung von Erbsen eine Abweichung, die Verf. damit erklärt, dass die ge runzelte Schaale derselben beim Anfang des Versucheine ziemliche Menge Luft enthalte, die schwerlic ganz fortgeschafft werden könne. Wurden die Suh stanzen mit möglichst wenig Luft eingeschlessen, s war die Fäulniss sehr gering, nahm iedech sofort 2 beim Oeffnen der Röhren. In vorher mit Wasserstei oder Stickstoff gefüllten und alsdann zugeschmelzen Röhreu trat Fäuluiss ebensowenig ein. - Die oft aus gesproeliene Behauptung, dass lebende Organisme grosse Mengen organischer Substanz bei Luftaussehlus ju derselben Weise zersetzen, wie bei Luftzutritt, trif also jedenfalls für die Päulnissprocesse nicht zu, wen der Luftausschluss durch hermetische Schliessung de Apparate bewirkt wird. Dieselbe kann aber nach G. kan irgend welche in Betracht kommende unbekannte Ne beuwirkungen haben, ausser der Entziehung von Sauer stoff, wiewohl Verf. zugesteht, dass solche Nebenwi kungen sich nicht vollständig ausschliesen lassen.

Richet (75) hat bebachtet, dass Milch miggen Trypfen Salss'aure oder Schwefelsin reinigen Trypfen Salss'aure oder Schwefelsin venstett (sowiel, dass der Gehalt an Siare, auf Milchauder), beträgen richt in anzur Galt rang übergeht, der Milchauder vielunder gann mir minder blett. Wenn man dageen satti Salziens sauren Mageensth hinnaustet, entwicht sieht die Wildmansgeharen, das sowie Mangensthet, auf der Salzienstehung der Verfalzien der Galthrung ist ver schieden, sondern auch die Neunge der gebildeten Milc siere, die bis der Verfalzien der Galthrung ist ver schieden, sondern auch die Neunge der gebildeten Milc siere, die bis der Verfalzien der Galthrung ist ver

Berthelet (49 leitet durch eine Traubit zur kerfelsung den Stron von 6-a Buncsischen Einen menten unter Amendung von Cylindern von Philistehamm als Beteroden. Der Strons knutze unter stehamm als Beteroden. Der Strons knutze unter Secunde gewechselt werden, sodass jeder Pal in sehne ter Polge hald positiv, hald negativ war. Eine En wickelung von Gas findet unter dassen Umständern mit statt. Za litelet sich dabei eine wird geringe Mach durch welche B. zu diesem Versuch geführt war ych das örigient.

Hühnereiweiss, künstliches Blateiweiss, Mabs fleisch, Blattifbrin lies Od er mat, in seinen Versenk (73) mit grösseren oder geringeren Zasatz ron Pa Freas drüss eines Rindes und Wasser bei Bruttemper tur digeriren, ebense Pankreas für sich; die Met des Indol's und Phonol's wurde bestimmt. Die Vsache unfassten verseindene Zeitzune, nämlich! 19 bis 28 Tage. Die Bestimmungen des Indels und 19 nols resechal Gelendermassen.

Die Faulflüssigkeit nach Zusatz von Essigsäure d stillirt, das Destillat alkalisirt und mit Aether geschütelt, der indel und Phenol aufnimmt. Der nach de

Abdestilliren des Aethers bleibende Rückstand wurde mit Kalilauge destillirt; Indol geht dabei über, Phenol bleibt als Phenolkalium zurück. Beim Destilliren mit Saure geht es alsdann über, das Indol wurde durch rauchende Salpetersäure gefällt, Phenol als Tribrom-phenol bestimmt. Die grösste Menge Phenol lieferte Bluteiweiss, nämlich 0,347 pCt. (immer bezogen auf treckenes Eiweiss) und zwar nach 19 Tagen; am 7. Tage wurde aus der gleichen Mischung nur 0.0064 pCt. erhalten. Die grösste Menge Indol, nämlich 0,175 pCt. heferte ein Gemisch aus gleichen Theilen Fibrin und Pankreas nach 10 tägiger Fäulniss. Die Menge des Phenols wurde um so grösser gefunden, je länger die Fäulniss dauerte (nämlich im Maximum 28 Tage), das Indol nahm dagegen anfangs zu, dann wieder ab. Dieses Verhältniss lässt daran denken, dass vielleieht das Phenol seeundar aus dem Indol hervorgehe unter Aufnahme von Wasser und Abspaltung von CO2, NH3 und II<sub>2</sub>. Es wurden daher 0,25 Grm. Indol mit 10 Grm. Rinderpankreas digerirt. Die Fäulniss stellte sich erst spät ein. Der Indolgerueh war nach 7 Tagen versehwunden. Indol nur noch in Spurcn nachweisbar, Phenol fand sich nicht. Das Indol wirkte antiseptisch; erst in dem Maasse, als es sieh verflüchtigte, stellte sich allmälig Fäulniss ein.

Schlösing und Müntz haben früher gezeigt. dass die Bildung von Salpetersäure aus stickstoffhaltigen organischen Substanzen bei Gegenwart von Kalk stets von dem Leben von Organismen abhängt. Sie haben jetzt versucht (76), ob die Pilze, welche sonst vorzugsweise Oxydationen vermitteln. nämlich die Schimmelpilze und Mycoderma. vielleicht auch diese Oxydation zu Salpetersaure vermitteln. Es wurde Penicillium glaucum, Aspergillus nigr., Mucor mucedo und racemosus, Mycoderma vini und Mycoderma aceti angewendet. Es hat sich gozeigt, dass dieses nicht der Fall ist, dass diese Pilzsamen vielmehr im Gegentheil Salpetersäure. die ihnen zur Verfügung steht, zuerst in organische Substanz, dann mehr oder weniger in freien Stickstoff überführen. Dieses letztere Phänomen ist oft begleitet von einer Production von Ammoniak. Wenn der Stickstoff in dem Medium, in dom die Entwickelung stattfindet, in beiden Formen existirt, als Salpetersäure und als Ammoniak, wird das Letztere in grösserer Menge aufgenommen. Die Fähigkeit der Salpeterbildung kommt also nur ganz bestimmten Pilzen zu.

Musculus und Gruber haben (77) die Producte der Einwirkung von Diastase und von vordünnter Schwefelsäure auf Amylum untersucht. Sie beschreiben:

1) Lösliche Stärke. Unlöslich in kaltem Wasser, beslich in warmem von 50—60°; färbt sieh in wässeriger Lösung mit Jod weinroth, in trockenem Zustande blau. Rechtsdrehend und zwar 218°. Reductionsvermögen (R-V) 6 d. h. 100 Grm. reduciren soviel Fehlingsche Lösung wie 6 Grm. Traubenzucker.

2) Erythrodextrin Brücke's; in kaltem Wasser bedich, färbt sich mit Jod roth. Die Reindarstellung gelang bis jetzt nicht. Lösliche Stärke und Erythrodextrin werden durch Diastase leicht weiter verändert. 3) Achroodextrin ar färbt sich mit Jod nicht.

Drehungsvermögen + 210°. R.-V. = 12. Diastase wirkt sehwieriger auf dasselbe ein, als auf das vorige. 4) Achroodextrin β. Drehungsvermögen +

190°. R.-V. = 12. Diastase wirkt nicht ein, wohl aber verdünnte Schwefelsäure.

5) Achroodextrin y. Drehungsvermögen + 150°. R.-V. = 28. Im Uebrigen wie ß.
6) Maltose (C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>O<sub>11</sub> + H<sub>2</sub>O). Drehungsvermögen + 150°. R.-V. = 66; ist der aleoholischen Gäh-

6) Mattose (C<sub>12</sub>H<sub>21</sub>O<sub>11</sub> + H<sub>2</sub>O<sub>1</sub>). Drchungsvermö-6n + 150 °. R.-V. = 66; ist der aleoholischen Gährung fähig, wird durch Diastase nieht angegriffen, durch verdünnte Sehwefelsäure in Traubenzucker übergeführt. 7) Traubenzucker C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O. Drchungsver-

mögen + 56. R.-V. = 100.

Die Trennung der Zwischenproducte gesehah im Wesentliehen durch fractionirte Fällung mit Aleohol und Aether. Im Uebrigen muss bezüglich der Untersuehungsmethoden auf das Original verwissen werden. Die Verfigben nach ihren Untersuehungen der Stärke die Formel n (C<sub>1</sub>H<sub>2</sub>0<sub>10</sub>), wobei n unbekannt, jedenfalls aber nicht geringer, wie 5 oder 6 ist. Unter dem Einfluss von Diastase oder verdünnter Säure erleidet die Stärke unter Wasseraufnahme eine mehrfache Spaltung; bei jeder Spaltung tritt neben Maltose Dextrin auf.

Böhm und Hoffmann haben sich bemüht (78) schärfere Kriterien für die Unterscheidung einander nahestehender Glycogenderivate zu finden. Die Elementaranalysen geben sehr nahe aneinander liegende Zahlen für die verschiedenen Modificationen, aus welchen die Verff. die Formel 11 ( $G_{\rm H}_{10} o_{\rm S}$ ) + H<sub>3</sub>O ableiten. Dagegen lässt sich nach den Verff. die verschiedene Opalescenz der Lösungen zur Unterscheidung benutzen.

Üm ein bestimmtes Maass dafür zu erhalten, setzen die Verff. 2 procentige Lösung des Kohlehydrats vor die eine Hälfte des Spaltes und ermitteln nun, mu wieviel die andere freie Hälfte des Spaltes verengert werden muss, damit die Liehtintensität dieselbe wird. Sie erhalten so folgende Zahlen, welehe die Verengerung des Spaltes in Procenten der ursprünglichen Weite ausgrücke: Leberglycogen \$7, Xanthoglycogen \$8, Achrooglycogen 48, Muskelglycogen 9, Glycogendextrin 9, Achroodextrin 0. In ähnlicher Weise wurde auch die Intensität der Jodreaction festgestellt. Sie ist am grössten beim Muskelglycogen, dann Leberglycogen, Xanthoglycogen, Achrooglycogen, Achroodextrin.

Stolnikoff (79) theilt Versuche über die Wirkung der Galle auf die Fäulniss von Fibrin und Fett mit. Es wurden folgende Gemenge in Kolben gebracht: 1) Galle und Wasser, 2) Fibrin. Galle und Wasser, 3) Fibrin, Fett und Wasser, 4) Fibrin, Fett, Galle und Wasser. Alle Gemische enthielten ausserdem kohlensauren Kalk zur Neutralisirung der sich bildenden Säuren. Die Kolben wurden im Halse zu einem Rohr ausgezogen und umgebogen. Dasselbe mündete unter Quecksilber zum Auffangen der Gase. Die Gemische blieben 2 Sommermonate stehen und faulten alle. Die Gasentwickelung war am reichlichsten bei 3, fehlte bei 1. Das Gas bestand aus rückständigem Stickstoff und Kohlensäure neben kleinen Mengen brennbarer Gase. Bei der Untorsuchung des Kolbeninhalts zeigte sich die Gallensäure in Glycocoll, Taurin und Cholalsäure gespalten, die Fette grösstentheils in die Kaliumverbindung der fetten Säuren übergeführt. Die Zersetzungsproducte des Fibrins wurden nicht untersucht. - Die Galle vermag also die Fäulniss nicht zu verhindern, und die bekannte Erscheinung, dass beim Ausschluss der Galle vom Darmcanal die Entleerungen besonders vorgeschrittene Zersetzung zeigen, muss demnach andere Gründe haben; sie beruht vielleicht auf dem Fortfall der begünstigenden Wirkung der Galle auf die Resorp-

Grate schlägt vor (80), Wolle, llorn und ähnliche stietschlänkligs Substanzen zum Zweck in
Stietskoffhestimmung in concentrieter Schwefelsäure zu jösen. Ueberschläsigs Schwefelsäure
durch den Natronkalt gebunden, Man umgeht sonicht allien die sehr zeitraubende und mütsbang von
leich allein die sehr zeitraubende und mütsbang
kleinerung, sondern die Zahlen für den Stickstoff
fallen auch richtiger (föher) aus

II. B. a. v c (\*1.) hat und Annegang Hu pp c-Sey let's ban hei den Sectionen gewonnener Galle die Chotalsan re dargestellt und thrilt versäufig mit, dass die Analysen zu der Formel C., Hg., O, führen. Darnach ist diese Cholaisäure von der aus Rindegelle erhaltenen wessellich verschieden. Durch starkes Erheiten der Cholaisäure gelang es, 2 verschiedene Dyalysine darzustellen.

Huber (82) hat die Charcot'schen Crystalle noch wiederholt im Knochenmark bei perniciöser Anmie, Rachitis, Phosphorvergiftung, in normalem Pancreasgewehe, und im Sputum eines Falles von Asthma bronchiale gefunden und hält daran fest, dass sie aus Trossin hestbhen.

Ref. hat früher angegeben, dass der Tranbenzucker mit Kupferoxydhydrat eine in Wasser unlösliche Verhindung hilde, welche auf I Mol. Tranbenzucker 5 Mol. Kupferoxydhydrat enthält, die beiden Bestandtheile also in demselben Verhältniss, in welchem Traubeuzneker Kupferoxyd zu Oxydni reducirt, Worm, Müller and Hagen (83) haben diese Angaben geprüft und kamen zn dem Schluss, dass es sich uicht um chemische Verhindung, soudern nur um Kupferoxydhydrat handele, das mechanisch Zucker zurückhält. Die Gründe für diese Anschauung sind folgende: 1) Wenn man znr Darstellung der von Ref. angegeheuen Verhindung 1 Mol. Traubenzucker, 5 Mol. schwefelsanres Kupferoxyd und 10 Mol, Natronhydrat in wässerigen Lösnagen mischt, so ist das Filtrat nicht frei von Zucker, wie man nach den angegebenen Verhältnissen erwarten sollte; es enthält vielmehr Zucker in wechselnder Monge his zu 10 pCt. des angewendeten. Wäscht man den Niederschlag ans, 3 bis 4 Tage lang, so geht fortdauernd Zncker in das Filtrat üher, sodass im Ganzen in Filtrat und Waschwasser etwa 25 pCt. des angewendeten Zuckers übergehen, während 75 pCt. im Niederschlag bleihen. -2) Die stark mit Wasser gewaschenen Niederschläge zeigen keine hestimmte Znsammensetzung, kein bestimmtes Molekülverhältniss zwischen Kupfer und Die Zusammensetzung ein und desselben Niederschlages ist, wenn man Proben davon an verschiedenen Stellen entnimmt, wechselnd. - 3) Nimmt man anf I Mol. Zucker mehr als 3 Mol. Kupfer -10 bis 30 Mol. -, so wird trotzdem nicht aller Zucker gefällt. (Ref. findet diese Gründe nicht zwingend and hehält sich vor, darauf zurückzukommen. Dass das Wasser der Verbindung Zucker entzieht, hat nicht das geringste Auffallende, und dass eine directe Analyse des Niederschlages zu nichts führen kann -

er zersetzt sich nämlich ziemlich schnell unter gwilicher resp. geiblicher Verfärhung und Bildang wa Kupferoxydul —-, hat Ref. schon in seiner ersten Mhandlung angegeben.)

Die Angaben von Hoppe-Seyler, dass eine misserige Traubenzuckerlösung Kupferoxydhydrat außekonnten die Verf. nicht bestätigen.

Die zweite Ahhandlung (84) zerfällt in drei Ab-

schuitte: I. Ueher die Fähigkeit des Trauhenzuckers. Knpferoxydhydrat in alkalischer Flüssighen zu löseu. Man nimmt in der Regel an, dass im Traubenzucker bei hinreichendem Gehalt der Plüssigkeit an Alkali im Stande sei, so viel Kupferoxydhylm zn lösen, als er reducirt, d. h. 1 Mol. Traubenzacie 5 Mol. Kupferoxydhydrat. Mit dieser Annahme sub nur eine Angabe von Reichardt in Widersprein Die Verff, zeigen durch eine Reihe von Mischungsensuchen, hei denen die Verhältnisse von Zucker, Kupin und Natroulauge wechselten, dass diese Aunahme torichtig ist, dass I Mol. Zucker vielmehr im Maximus 3,5 Mol. Kupferoxydhydrat löst und zwar bei Gegeswart von 13-33 Mol. freiem Kalihydrat, nnd dieseauch nur dann, wenn man zu der Zuckerlösung mest die Kupferlösung hinzufügt und dann erst Alkali. Vefährt man umgekehrt, so ist das Maximum, das 1 %

Zucker löst, nur 2,5 Mol. Kupferoxydhydrat. 2) Darstelling von in Wasser löslichea Fra hindungen des Trauhenzuckers mit Kupleroxyd und Kali. Eine wässerige Lösnng von l Gra. Trauhenzucker und 3 Grm. Kalihydrat wurde allmite mit Knpfersulfat versetzt, bis ein Theil des Kupleroxydhydrat ungelöst blieb. Die blane Lösung gab u Alcohol getrooft einen blauen Niederschlag, der mit Alcohol gewaschen wurde. Abgesehen von beigemischtem schwefelsaurem Kali enthielt der Niederschlat Zucker, Kupfer and Kali iu dem atomistischen Verhältniss von 1:1,24:1,1, ist also, da die Meage de Zuckers in Folge von unvermeidlicher Zersetzung lerit etwas zu niedrig gefunden wird, eine Verbindung von 1 At. Zncker, 1 At. Kupferexydhydrat und 1 At. Kit. Bei Anwendung von essigsanrem Kupfer an Stelle von schwefelsaurem wurde eine Verhindung von anderet Zusammensetzung erhalten mit 2 Kupfer.

3) Vernoche, im Wasser un 16 al 1 che Verleitzer von Trundsmocher int Kai und Knyferovyd utdraw von Trundsmocher int Kai und Knyferovyd utdraw von Knyferovyd utdraw von Knyferovyd utdraw von Knyferovyd von Knyfero

In der Nachschrift (85) berichten die Verff., das Clans vor einigen Jahren vorläufig angegeben batdass I Mol. Zucker 3 Mol. Kupferoxyd zu lösen termag, dass aber für die Aufnahme eines jeden Molekilis des letzteren die Gegenwart einer ganz bestimmten Menge freien Alkalis nothwendig sei.

Das gewöhnlich zur Entfernung des Eiweisses geübte Verfahren des Aufkochens unter vorsichtigem Saurezusatz giebt zwar bei guter Ausführung klare Filtrate, dieselben enthalten aber immer noch Spuren von Eiweiss. Um diese zu beseitigen, empfiehlt Hofmeister (86) das Filtrat mit Bleioxydhydrat zu versetzen, einige Minuten im Kochen zu erhalten und zu filtriren. Die erhaltene Flüssigkeit wird durch Einleiten von Schwefelwasserstoff vom gelösten Blei, durch Aufkochen von überschüssigen: Schwefelwasserstoff befreit und erweist sich nun auch den empfindlichsten Reagentien gegenüber als eiweissfrei. Enthält die ursprüngliche Lösung viel schwefelsaure oder phosphorsaure Salze, so setzt man zweckmässig vor dem Kechen einige Tropfen Bleizuckerlösung hinzu. Das Bleioxyd macht nämlich aus den Sulfaten und Phosphaten Alkalien frei, welche einen Theil des Eiweisses in Lösung erhalten können. Statt des Bleioxyd kann man auch käufliches Zinkoxyd, sowie frisch gefälltes kohlensaures Bleioxyd oder Zinkoxyd anwenden. Das Verfahren beruht auf der Bildung von unlöslichen Metallalbuminaten (wie auch bei der ähnlichen, von Abeles empfohlenen Anwendung von Chlorzink, Ref.). Ueber die Feinheit der zum Nachweis von Eiweissspuren angewendeten Reactionen hat Verf. besondere Versuche angestellt mit verdünntem, von Paraglobulin befreiten Serum- und Hühneralbumin. Die empfindlichsten Reactionen gaben die sog. Alkaloidreagentien (Phosphorwolframsäure, Jodquecksilberkalium etc.). Dieselben fällen gleichzeitig Pepton. welches durch Essigsäure und Ferrocyankalium nicht gefällt wird. Verf. hat nun seine Methode bei einer Reihe von thierischen Flüssigkeiten angewendet und gleichzeitig untersucht, ob nach völliger Entfernung das Eiweiss nachweisbar war. Die Resultate sind folgende: 1) Ascitesflüssigkeit. Nach dem Kochen unter Säurezusatz Eiweissreaction im Filtrat, die nach dem Kochen mit Bleioxyd verschwindet. Kein Pepton. 2) Blut: kein Eiweiss, kein Pepton. 3) Milch wird durch die erwähnte Behandlung gleichfalls eiweissfrei; handelt es sich um frische Milch, so ist auch kein Pepton im Filtrat nachweisbar, wohl aber bei saurer. 4) Hühnereiweiss verhält sich wie Ascitesflüssigkeit, 5) Eiter enthält Pepton. Die allgemein als charakteristisch für Pepton angesehene Biuretreaction mit Natonlauge und Kupfer kommt nach Verff, auch dem Eiweiss zu.

Nägeli und Löw haben (87) Untersuchungen über die chemische Zusammens etzung der Hefe angestellt: 1) An verdünnten Alcohol giebt Hefe einen Eiweisskörper ab, der in seinen Eigenschaften dem Glutencasein Kitthausen's nahokommt und sich durch die Leichtigkeit der Abspaltung von Schwefeldurch die Leichtigkeit der Abspaltung von Schwefeldwasserstoff durch verdünnte Kalifösung schon in der Kälte auszeichnet; ausserdem wurden in diesem Auszuge noch Pepton (etwa 2 pCt.), Bernsteinsäure, Leucien, Traubenzucker und Glycerin gefunden. 2) Im Aetherauszuge fanden die Verff. nur Cholesterin, kein

Lecithin. 3) Der Fettgehalt der Hefe ergab sich weit höher, als nach der gebräuchlichen Methode der Aetherextraction, wenn die Hefe vorher mit concentrirter Salzsäure behandelt wurde; es wurde so 4,6 pCt. flüssige Fettsäure erhalten, was etwa 5,29 pCt. Fett entspricht. 4) Das Invertin Barth's erklärt L. für stark durch Pflanzenschleim verunreinigt, daher stamme der niedrige Stickstoffgehalt. Nuclein vermochte L. nicht zu finden. 5) Bei langem Kochen von Hefe mit Wasser ging in dieses ausser Pepton eine schleimartige Substanz über. Dieselbe ist rechtsdrehend (780), löst sich leicht in heissem Wasser, schwierig in kaltem, reducirt Fehling'sche Lösung nicht und wird von Säuren nur langsam in Zucker umgewandelt. Die Formel ist wahrscheinlich C, H, O, O, oder C, H, O, T. 6) Die Cellulose der sprossenden Hefe unterscheidet sich von der gewöhnlichen durch die Unlöslichkeit in Kupfcroxydammoniak. Es ergiebt sich etwa folgende Durchschnittszusammensetzung der Hefe in 100 Th. Cellulose mit Pflanzenschleim 37 Th., Albumin 36 Th., glutencaseinartiges Albumin 9 Th., Peptone 2 Th., Fett 5, Asche 7, Extractivstoffe 4.

Die Cholsäure liefert nach den Untersuchungen von Tappeiner (88) bei der Behandlung mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure: Cholesterinsäure  $C_{12}H_{16}O_7$ , Stearinsäure, Laurinsäure und Cholansäure  $C_{2n}H_{18}O_6$ . Die Cholesterinsäure entsteht gleich am Anfang der Oxydation und scheidet sich direct oder nach einiger Concentration aus dem Oxydationsgemisch ab. Die Säure ist dreibasisch, die Salze mit Ausnahme des Silbersalzes C12H15O7 Ag amorph. Beim Erhitzen über 100° wird die Säure zersetzt, sie gibt Kohlensäure ab und geht allmälig in Brenzcholesterinsäure über C11 H16O2, welche der ersteren beigemischt, wenn auch nur in sehr geringen Quantitäten, die Eigenschaften derselben sehr verändert. Ausser der Stearinsäure und Leucinsäure entstehen noch andere Fettsäuren mit hohem Moleculargewicht; bei der Schwierigkeit, dieselben zu trennen, gelang jedoch die Isolirung einzelner Säuren nicht. - Die Cholansäure, die sich in grösserer Menge nur bei längere Zeit fortgesetzter Oxydation bildet, krystallisirt in Nadelbüscheln, ist sehr schwer löslich in kaltem Wasser, etwas mehr in heissem: löslich in Alcohol und Aether. Die alcoholische Lösung zeigt rechtsseitige Polarisation und zwar beträgt die spec. Drehung 53°. Die Säure gibt die Pettenkofersche Gallensäurereaction nicht mehr. Das Natronsalz in Quantität von 1 Grm. Hunden von 5-8 Kilo Körpergewicht in die Vena jugularis eingespritzt, wirkt nicht giftig. Verf. beschreibt eine Reihe von Salzen und den Aethyläther der Cholansäure.

Krause hat (89) im Anschluss an die Arbeiten G. Salomon's und unter Leitung desselben die Bildung von Xanthinkörpern aus Eiweiss weiter verfolgt.

I. Fibrin, mit Wasser übergossen und bei gewöhleher Temperatur sich selbst überlassen, liefert bei der Fäulniss nach 8 Tagen, 4, 6 und mehr Woelen kein Hypoxanthin. Es ist vielmehr Digestion bei Blutwärme erforderlich: lässt man das Fibrin 2 Tage mit Wasser stehen, so ist in der abgegossenen Pilüssigkeit ziemlich riehlich Hypoxanthin enthalten, nach 5 Tagen weniger, nach 6 Tagen Spuren, nach 10 Tagen nichts mehr. Setzt man von vornherein etwas Faulfüssigkeit zu, so verläuft der ganze Process schneller, die Hypoxanthin-bildung tritt früher ein und hört früher auf.

II. Digerirt man Fibrin mit reichlichen Mengen sehr verdünnter Salzsäure (2 p.M. HCl) bei 40°, so ist in der Pilasigkeit, vom Ende des 2. Tages ab, Hypotanthin anchewiesin; es hätt sich jedenfalls his zum Ende des 4. Tages. Unternetht man die Lösung nach ein stringenter Beweis dafür, dass das Hypotanthin ein stringenter Beweis dafür, dass das Hypotanthin im ein stringenter Beweis dafür, dass das Hypotanthin im ein stringenter Jeweis dafür, dass das Hypotanthin im ein stringenter Beweis dafür, die hij der hij der est bei der Digestion allmälig bildet. 3 Pd. fenchtes Filmin gab nach im Gauzen 4 fürgiger Digestion 0,141 Grm. satgeberauers Hypotanthiniller.

111. Der Zusatz von Pepsin zur Verdannngssalzsäure befördert die Hypoxanthinbildung nicht, die Ausbente ist sogar geringer, vernnthlich wegen der Anwesenheit

von viel Pepton.

Versuche mit concentrirter Salzsäure, sowie mit Actzalcalien sind noch nicht zum Abschluss gelaugt.

[1] Mörner, K. M. H. Malailabuminatels formings-med alkainia ploater och koppan, Upsala likker-förenings fich. Bd. XIII. p. 24. — 29 Glas, Sigrid, Krailiterholrid skom reagens på gepteita libid Al XII. — 3) Panum, P. L., Studier sere däring og Pornfidnelse. H. Bethoder og Apparater. Kordiskt med die Arliv. Bd. X. No. 4. — 4) Pederren, Ramans, Indersigstler eres die hattere, den hast landfyldete erevtisiae. Meddeleker fin Carlaberg-Laboratoriet. Khlva.

Wenn man nach Mörner (1) Alkalialhuminat, bereitet durch Mischung von 0,5 Grm. Kalihydrat mit dem Eiweiss aus einem Ei, zusammen mit Calcium-, Baryum-, Strontinm- oder Magnesium-Carbonat in Wasser sufschlemmt, so wird es unter Entwickelung ven CO<sub>4</sub> gelöst. Die auf diese Weise mit Kalk erhaltenen Lösungen sind gelblich. Beim Koehen ceagnliren sie nicht, werden aber bei stärkerer Concentration milchig. Beim Ahdampfen setzen sie auf der Oberfläche eine Hant ab, wie Nilch. Beim Erhitzen über 100°C, in zugeschmolzenen Röhren ceaguliren sie, es ist aber die Temperatur, bei welcher die Coogulation erfolgt von der Concentration abhängig; jo mehr Wasser der Lösung zu-gesetzt wird, deste höhere Temperatur ist dazu erforderlich. Durch Dialyse dieser Lösungen erfolgt keine Fällung. Durch Spiritus können die Lösungen, ebgleich etwas schwierig, gefällt werden; leichter werden sie durch eine Mischung von Spiritus und Aether gefällt, wobei Alkalialhuminat in Verbindung mit Kalk niedergesehlagen wird. Hinreichend verdünnte Lösungen können durch CO, gefällt werden, besonders bei gleiehzeitigem Erwärmen auf 25 - 30° C., und hierbei bleibt Calciumbicarbonat in Lösung, während kalkfreies Albaminat gefällt wird. Kalkalbuminatlösungen werden durch die meisten neutralen Salze leicht gefällt, durch Salmiak jedech nur unbedeutend und langsam. Die durch Ca CO, hergestellten Lösungen des Alkalialbuminats werden darch Ca Cl, in geringer Menge gefällt und der Niederschlag löst sich im Ueberschuss des Fillungsmittels, wenn dieses unmittelbar nach erfolgter Fällung zugesetzt wird.

M. suchte nun durch quantitative Bestimmungen zu entscheiden ob das Alkalialbuminat sich in constanten Mengenverhältnissen mit Basen verbindet und ob diese Mengenverhältnisse den Acquivalentzahlen der verschiedenen angewandten Basen entsprechen.

denen angewandten Basen entsprechen.
Die genaueren Details der angestellten Versuchsreihen siehe im Original. Vergl. übrigens anch die
eben aub No. 10 referirte Arbeit des Verf.

Glas (2) fand, dass es bei Anwendung von Quecksilberehlorid als Reagens auf Eiweis nothwendig ist, die Mengenverhältnisse wohl zu berücksichtigen. Am zwechmässigsten ist es dee Eiweisslösung zuerat so viel Salzsäure zuzusetzen, dass sie daven etwa 2 pCt, enthält, dann 3-4 pCt. NaCl uud endlich 1 pCt. Quecksilberehlorid. Eine Säarzmenge von 0,1-0,2 pCt. wirkt ungünstiger als eine grössere oder geringere Menge. Ohue Säureranstz (in neutralen Lösungen) is die Wirkung des Zusatners von NaCl gara nansiehr bald ist sie günstig, bald schlidich. Je mehr Kock all hinzupesteit wird, deste größerser Wengen des silherehlorids sind zur Yällung nölhig, und bei ein geine Legenge zu den Ellengen geine Jesten der Sieher des gegen gestellt wird der Sieher Legenge ein. Jest onenen Ellenge eine Legenge eine Legenge eine Des Gesteller und der Siehe geieben Umständen vom Queskulberehlorid geführe und der Siehe und

Panum (3) hat, mit Rücksicht auf die hohe Be deutung der Untersnehungen über den Antheil de microscopischen Organismen an der Gährung nnd de Fäulniss, hier versucht eine auf seine eigenen Erfah rungen gestützte systematische Anleitung zu Unter suchungen über Fäulniss und Gährung de vem ärztlichen Standpunkte ans wichtigsten Plüssig keiten und lesten organischen Geweben zu geben, um er verbindet hiermit Mittheilungen über die von ihr geprüften und bewährt gefundenen, gressentheils von ihm selbst ersonnenen Methoden und construirte Apparate für dergleichen Untersuchungen. Im erste Abschnitt behandelt er znerst die zur Verhinderung und Verbeugung der Infection von aussen ber bei de Einsammlung und Aufbewahrung fester und flüssige Substanzen geeigneten Methoden a) für Versuehe, welch von dem ursprünglichen und unverändertem Zustand der betreffenden Suhstanzen ausgehen, b) für Versuchs reihen, bei welchen die aufzubewahrenden und zu unter snehenden Snbstanzen durch eine vorhergehende Be handlung (namentlich durch Erhitzen) zuerst von de möglicher Weise ursprünglich in ihnen vorhaadene lebendigen microscopischen Organismen befreit werde sollen, bever sie anfhewahrt werden, e) für doppelt vergleiehende Versuchsreihen, bei welchen man einer seits den Zutritt der in der umgebenden Luft enthal tenen Keime möglichst begünstigt und anderseits den selben möglichst (wenn auch nicht ganz vollkomme und sicher) verhindert und d) für Controlversuche, be welchen man den durch gründliche Tödtung aller i der ursprünglichen Substanz etwa enthaltenen Keim und Organismen und zugleich durch vollkommene un absolute Verhinderung einer Infection von aussen bei eine vellkommene Sterilisation zu bewirken sucht. -Im 2. Abschnitt werden die Apparate bespreehen, durc welche man die Verhältnisse während der Aufhewah rung variiren kann. Unter diesen Apparaten wird unte anderen ein thermostatischer Apparat empfohlen, de Verf. sowohl in seinem eigenen als im Carlsberg-Labo raterium einrichten liess. Durch denselhen wird e möglich, Woehen und Monate lang eine eonstante Tem peratur (zwischen etwa 2° C. und 40° C.) zu erbalte und die Wirkung der verschiedenen gleichzeitig in de verschiedenen kleinen Kammern oder Ränmen verhau denen Temperaturgrade auf die betreffenden im Uebri gen ganz gleichmässig behandelten Substanzen zu ver gleichen. Die kälteste Kammer ist eine Art Eisschrank die wärmste Kammer wird durch eine selbstregulirend Gasflamme auf der höchsten gewünschten Temperatu erhalten. Zwischen diesen beiden Raumen ist ein Reihe von Kammern so angebracht, dass die Tempera turansgleichung (zwischen der hoben Temperatur de warmsten Kammer und der niedrigen Temperatur de kättesten Raumes) wesentlich durch dieselben und durc ihre Scheidewände hindnreh erfolgen muss, indem de ganze Apparat von schlechten Wärmeleitern so umgeb: ist, dass wesentlich nur dieser Weg für die Temperatur ausgleichung vorhanden ist, und so dass der Einfüs der äusseren Temperatur möglichst ausgeschlossen is Jede Kammer repräsentirt demnach gleichsam ein be stimmtes Klima, welches während der ganzen Versuchs dauer gloichmässig erhalten werden kann. Bezüglic der nüheren Beschreibung muss auf die Abbildung un auf die Originalabhandlung verwiesen werden. It 3. Abschnitt giebt der Verf. verschiedene Rathschläg für microscepische Untersuchungen über die Organismer

estwickeln können und hespricht die von ihm für diese Untersuehungen geprüften und hewährt gefundenen Instromente, Apparate und Methoden. Der 4. Absehnitt bandelt über generelle Methoden für die chemische Uniersuchung der in Rede stehenden Suhstanzen berüglich ihrer Veränderungen durch Fäulniss und Gährant and enthält die Heschreihung einiger für diese Zecke empfohlenen Methoden und Apparate. Bezügleh des Details muss auf die Originalabhaudlung verresen werden, da ein kurzer Auszug nieht möglich ist, Zar Bestimmung der Schnelligkeit der Vermehrung der Hefezellen der Unterhefe in nicht mit Bipfen versetzter Bierwürze unter versehiedenen Vorbilmissen und namentlich bei versehiedener Temperatur bediente Pedersen (4) sieb auf Panum's Rath des Apparats und der Methode, welche von Hayem zur Zihlung der Blutkörperohen eingeführt worden ist, und des von Panum für Versuche üher Gährung und Fäulniss angegebeneu Thermostaten. Die zur Verdoppelung der ursprüngliehen Anzahl der in der Flüssigkeit vorbandenen Hefezellen nöthige Zeit betrug einer einfachen Rechnang zufolge bei 4° C. 20 Stunden, hei 13.5° C 10,5 Stunden, bei 23° C. 6,5 Stunden, hei 28° C. 5,8 Stunden, bei 34 °C. uber 9.6 Stunden, und bei 38 °C trat gar keine Vermebrung ein. In der Bierwürze, welche durch die während 24 Stunden fortgesetzte Vegetation und Vermehrung der Hefezellen verändert worien war (also während des 2. Tages der ununterhrochen ferigesetzten Beohachtung der Hefezellen in derselbeu Bervärze) wurde die zur Verdoppelung der zu Anfang des 2 Tages vorhandenen Anzahl der Hefezellen nöthigo Zeit bei 4 º C. (chenso wie am I. Tage) zu 20 Stunden, bei 13,5° C. aber zu 16,7 Stunden und bei 23° C. sogar zu 65,5 Stunden hereehuet. Als die Gährung 8 Tage lang fortgesetzt worden war, hatten sieb die Hofezellen bei 13,5° C. und hei 23° C. gemau gleich stark vernehrt, und ihre Anzahl war in beiden Fällen etwa 20 Mal grösser als zu Aufang des Versuehs. Ganz gleiche Resultate wurden bezüglieh der Vermebrung der Hefesellen in einer mit der gleiehen Menge Wasser verdannten Bierwürze erhalten.

selehe sich in gäbrenden und faulenden Substanzen

## P. L. Panum (Kopenhagen).

Fudakowski, H., Ueber deu Einfluss einiger Agentien auf die Fermentation. Pamietnik Tow. lekars. warst. Heft L.

En ist dies eigentülle nien Arheit L. Wolhorg's, sier velebe P. berrichtet. W. verdauts Pihrin mitklei einer mit Glyoerin estrahirten Mageausehleimhaut, aufen er dem Erintele 0.39 Det. Ill Zusetzte und heskelteten nun, imviefern der Zusatz gewisser Stoffe er Verdauung behindere. Er fandt i) Dass die gahekt verdauung behindere. Er fandt i) Dass die gahsich von der Säure des zugesetzten Stoffes abhängt. Jet Wirkung nach reihen sieh die Stoffe wie folgt: Jet Wirkung nach reihen sieh die Stoffe wie folgt:

Entwässertes (gegfühtes) Glaubersalz 59,5 pCt.

| Chlorkalium      |  |   |   |   |   | 24,0 |   |
|------------------|--|---|---|---|---|------|---|
| Chihsalpeter     |  |   |   |   |   | 15,1 |   |
| Kaliumsulphat    |  |   |   |   |   | 14.8 |   |
| Ammoniumsulphat  |  |   |   |   |   | 14.4 |   |
| Kochsalz         |  |   |   |   |   | 11.7 | - |
| Salpeter         |  | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 10.8 |   |
| Ammoniumuitrat . |  |   |   |   |   | 4.3  | - |
| Salmiak          |  |   |   |   |   |      |   |
|                  |  |   |   |   |   |      |   |

Die belgesetzten Zablen geben das Verbältniss, um writel weniger verdaut wurde, als ohne Zusatz. 3) kleine Bengen Ammoniumsalze wirken enorgischer, sils der bei Koder Na-salzten der Pall ist. 4 Unter den Sauren at die Schwefelsäure die wirksamsto. 5) bei mehr als 6 Grm. Zusatz (zu welcher Meege Verdauungsflüssigbeit war bei allen diesen Salzeu die Wirking eine Schwefelsten der Grm. Salmisk besebleunigte die Verdausug, Entwisserte Salse wirken viel eurgischer, als hies Fyrsplätussers wich bernuht, so für I dem, Glaubersalz in Verbältinser von 22:154 pCt., bei für I dem, Glaubersalz in Verbältinser von 22:154 pCt., bei dem Verbältinser von 25:154 pCt., be

### III. Blut, serose Transsudate, Lymphe, Eiter.

1) Vierordt, K., Physiologisebe Speetralanalysen IX. Die Sauerstoffzehrung der lebenden Gewebe. Zeitschrift f. Biol. XIV. S. 412. - 2) Lesser, L. v., Ucher die Vertheilung der rothen Blutscheihen im Blutstrom. Arch. f. Auat. und Physiol. Physiol. Ahth. S. 41. -3) Quineke, H., Eiu Apparatzur Blutfarhstoffhestimmung, Haemoehromometer, Berl, klin, Woehensehrift No. 32. 4) Wiskemann, M., Zur Untersnehung des Haemoglohingehaltes des menseblieben Blutes. Ebendas. No. 22. — 5) Nasse, H., Untersuchungen über den Austritt und Eintritt von Stoffen (Transsudation und Diffusion) durch die Wand der Haargefüsse. Pflüger's Arch. XVI. S. 604. - 6) Vierordt, C. H., die Gerinnungszeit des Blutes in gesunden und kranken Zuständen. Arch. der Heilk. XIX. S. 193. - 7) Hayen, G., Sur la formation de la fibrine du sang, étudiée au microscope. Compt. rend. Bd. 86. No. 1. - 8) Alber-Ueber die Wirkung des Pepsins auf das lehonde Blut. Centralhl. f. d. med. W. No. 36. - 9) Lopine, R., Note sur la détermination de l'afcalinité du sang ebez l'homme. Gaz. méd. do Paris No. 11. - IO) Bert, P., Sur l'état dans lequel se trouve l'acide carbonique du sang et des tissus. Compt. rend. Bd. 87. p. 628. — 11) Böhm, R. und Hofmann, B., Ueber die Einwirkung von desibrinirtem Blut auf Glyeogenlösungen. Arch. f. exp. Pathol. X. S. 1. — 12) Gscheidlen, R., Einfache Metbode Blutkrystalle zu erzeugen, Pflüger's Arch, XVI, S. 421, - 13) Hoppe-Seylor, F., Weitere Mittbeilungen über die Eigenschafteu des Blutfarbstoffs. Zeitschr. f. physiol. Chemie. II. S. 418. -- I4) Hüfner, G., Ueber die Quantität Sauerstoff, welche 1 Grm. Haemoglobin zu binden vermag-Ehendas, I. S. 317 und 386. - 15) Kaufmanu, C., Ucher die Zersetzung des Blutes durch Sacillus subti-lis. Journ, f. pr. Chemie. N. F. XVII. S. 71. — 16) Gréhant, Absorption par l'organisme vivant de l'oxyde de carhone introduit en faihles proportions dans l'at-mosphère. Compt. rend. Bd. 86. No. 14 und 87. No. 5. - 17) Quinquaud, Methode de dosage des matières azotées qui existent dans le sang. Gaz. méd. de Paris. No. 50. - 18) Frédérique, L. Sur l'hémoeyanine, substance nouvelle du sang de Toulpe (Octopus vulgaris). Compt. rend. Bd. 87. No. 25. - 19) Lewin, Ueber die Umsetzung des Natriumsulfantimoniat im Thierkörper und eine Elementarwirkung von Schwofelwasserstoff auf das Ichende Blut. Arch. f. Anat. und Physiol, Physiol. Ahth. II. S. 343. - 20) Mroezkowski, Ueher den Phosphorsäuregehalt im Sehafs-, Kalhs- und Hundeblutserum. Centralhl. f. d. med. W. No. 20. - 21) Hammarsten, Olof, Sur la présence de pigment hiliaire dans le serum du sang. Resumé de l'artiele inséré pag. 50 du vol. XIV d'Upsala Läk. Förhandl. - 22) Derselhe, Ueber das Paraglohulin. I. Pflüger's Areb. XVII, S. 413. und XVIII. S. 38. -23) Frédérique, L., Recherches sur la constitution du plasme sanguin. Gand. S. - 24) Salomon, G., Ueber die Verbreitung und Eutstehung von Hypoxauthin und Milehsaure im thierischen Organismus. Zeitschrift I. physiol. Chemie. II. S. 66. — 29) Derzel be, Ueber das Vorkommen von Givçone im Eiter. Arch. I. Anat. n. Physiol. Phys. Abht. I. S. 259. — 29) Frédérique, I., Sur Grennaistien et la physiojoge du poujes. Ball. de l'Acad. royale de Belge. II. Raibe. Bél XLVI. No. II. — 29) Trainpy, D. and Luchsinger, E. No. II. — 29 Trainpy, D. and Luchsinger, E. Raibe. Bél Service de l'Arch. N. S. II. — 29 Natalaser, Sur les fonctions de la rate. Gas. méd. de Paris. No. 26. — 29 Ranke, Joh., Das Blut. Eine physiologiche Struce (del Naturirific Bel. 29) Marchet.

Richtet man ein Spectroscop à vision directe auf die Bengeseite des dritten Fingergliedes, der von der Sonne oder bellem zerstrentem Tageslicht beleuchtet ist, so sieht man nach Vierordt (1) die beiden Absorptionsstreifen des Oxyhaemoglobin. Umschnürt man alsdann das erste Fingerglied durch ein einige Millimeter breites, weiches Kautschuckband, so verschwinden die Absorptionsstreifen, indem das Oxyhaemoglobin reducirt wird (Lösungen von Oxyhaemoglobin, die nur eben noch erkennbare Streifen geben, lassen, wie Hoppe-Seyler gezeigt, keine Absorptionsstreifen mehr erkennen, wenn man das Oxybaemoglobin reducirt. Ref.) Löst man das nmschnürende Band, so stellen sich die Streifen des Oxybaemoglobin wieder ein. Die Zeit, welche bis znm Verschwinden der Oxyhaemoglobinstreifen vergeht, ist wechselnd und bildet einen Massstab für die Sauerstoffzebrung der Gewebe. Verf, hat eine grosse Reihe von Beobachtungen, hanptsächlich an sich selbst angestellt, deren wesentlichste Ergebnisse etwa folgende

sind: Die Grösse der Sauerstoffzebrung bietet im rubigen normalen Leben Unterschiede von ungefähr dem dreifachen. Unmittelbar nach dem Verlassen des Bettes ist der Vorgang am langsamsten, im Mittel 4 Min. 45 Scc. Beim Waschen und Ankleiden nabm die Zehrung etwas zn: 3 Min. 42 Sec.; weit rascher aber in der nächsten halben Stunde: 2 Min. 35 Sec. Von da an blieben sich die Werthe ziemlich gleich. Die Zehrung steigt nach der Mittagsmablzeit: 2 Min, 10 Sec. und eine Stunde später ist das Maximum erreicht: 1 Mia. 24 Sec. Nun tritt eine Abnabme ein, so dass in den späteren Abendstunden der Vormittagswerth von 2 Min. 20 Sec. wieder erreicht wird. Die Schnelligkeit des Sauerstoffverbranches steigt beim Sprecben und Muskelanstrengungen, sie sinkt bei forcirten tiefen und häufigen Athemzügen, durch welche dem Blut und den Goweben vorübergehond mehr Sauerstoff zugeführt wird. Wiederholt wurde bei gestörtem Allgemeinbefinden eine schnellere Sauerstoffzebrung beobachtet. Bei jungen Individuen verlänft die Sauerstoffzebrung schneller; bei einem Knaben von 23. Jahren in 50 bis 60 Seconden. Im Uebrigon vergl. das Original.

Lesser (2) fasst die Resultate seiner Untersuchungen über den Haemoglobingehalt des Blutes in einer Reihe von Sätzen zusammen, denen sich Ref. anschliesst.

 Verf, fand die von ihm vervollkommnete directe colorimetrische Methodo (vgl. hierüber das Original)

der Haemoglobinbestimmnng ebenso genan, wie andere, sie hat dabei den Vorzug der schnellen und leichten Ausführbarkeit. 2) Der Haemoglobingehalt des Blutes ist in der Aorta und ihren Zweigen, sowie in den grossen Extremitätenvenen und der Pfortader zu gleicher Zeit und unter gleichen Bedingungen derselbe. 3) Geschwindigkeitsänderungen des Blustromes sind obne Einfluss auf den Haemoglobingebalt: er ist in dem strömenden Blute der Arterien derselbe, wie in einem durch eine Ligatur abgesperrten Arterienstnmpf, 4) Verblutnng, andauerndes Fesseln der Thiere, Durchschneidung des Halsmarkes, temporarer Verschluss der Pfortader vermindern den ffaemoglobingehalt gleichzeitig mit der Spannung im arteriellen System. Gefässkrämpfe, Reizungen des Rückenmarkes and Auspressungen von Gefässgebieten, in denen die Circulation zeitweise unterbrochea war, erhöben mit der Gefässspannung auch den Haomoglobingehalt. 5) Blutentziebungen, die eine gewisse Grösse nicht überschreiten, vermindern den Hämoglobingehalt nicht, steigern ibn selbst vorübergebend; hat aber der Blatverlust die Grenze erreicht, bei welcher die entleerte Meage mugefähr die Hälfte des Quantums beträgt, welches bei tödtlicher Verblutung überhaupt gewomen werden kann, so mindert sich der Haemoglobingehalt plötzlich, wie der Blutdruck, um bei weiteret Blutentziehung stetig bis auf einen mit der Erhaltung des Lebens unverträglichen Grad zu sinken, 6: Bei andauernder Fesselung der Thiere in horizontaler Rückenlage verharrt der Haemoglobingehalt auf der Norm oder zeigt vorübergehende Schwankungen; die Abnabme kann einen Grad erreichen, der sonst nur nach grösseren Bintverinsten eintritt. 7) Nach Durchschneidung des Rückenmarkes sinkt der Haemoglobingehalt einige Zeit hindurch, nm dann plötzlich stärker abzanehmen. 8) Nach Unterbindung der Pfortader vollzieht sich die Abnalune der Haemoglobinmenge im Aortonsystem verschieden rasch, je nach der Zahl und Grösse der Collateralbahnen, welche dem Pfortade:blut einen Ausweg nach dem System der Venae cavae gestatten. Grosse kräftige Hunde vertragen den Pfortaderverschluss, solbst bei mehrmaliger Wiederholung am besten. 9) Die temporäre Unterbrechung des Kreislaufs in den unteren Extremitäten durch Zuschnürung der Aorta subrenalis wirkt nnr dann auf den Haemoglobingebalt des arteriellen Blutes vermiudernd ein. wenn entweder reflectorische Erregung der Gefassnerven stattfanden oder wenn man gleichzeitig durch Zubinden und Aufbinden der Pfortader Kreis laufstörungen in anderen Gebieten bewirkt hatte.

Quinoke hat (3) für klinischo Zwocke eines Apparat construirt, welcher eine schnelle Bestim mung des Ilaemoglobingebaltes auf colorimetri schem Wege gestattet.

Derselbe besteht im Wesentlieben aus 20 nebet cinander gereihten dünnen Röhren, welche an beide Enden zugesohmoizen und mit Lösungen von sog. Fi erocarmin in versehiedenen Concentrationsgraden gefäll sind. Zur Bestimmung des Haemoglobingschaltes genälg ein Tropfen Blut, der mit etwas Liquor Ammon. cav stie, verdinnt wird. Die Farbenintensität wird dure

- Lanagle

Vrgloich festgestellt. Die genanere Technik siebe im degnal. An Genauigkeit kann sich die Methode nadzieh nicht mit der Vierorditsehen Methode der quanzueren Spectrafanatyze messen, sie hat aber den punn Vorzug der Einfachbeit und schnellen Ausführmeith. A. führt einige mit dem Apparat ausgeführte zienakungen des Haemoglobingehaltes bei Erkrannen sind.

Bei Verdünnung des Blates mit Wasser quellen die Blutkörperchen anf, bei Znsatz von Kochsik schrumpfen sie. Diese Thatsachen sind allgemein bekannt, dagegen nicht die Gesetze, nach welchen dese Vorgänge eintreten. Nasse hat (5) die Wirbing des Wasserznsatzes genauer nntersucht und tennt zu folgenden Resultaten: 1) Ein Theil des agesetzten Wassers, und zwar zwischen 13,2 und 19.8 pCt. bei sehr (nm das 50 fache) wechselndem Wasserzusatz, dringt in die Blutkörperchen ein; 2) die drisse der Aufnahme wächst in einer nur um ein Geringes stärker ansteigenden Proportion, wie die Menge ies Zusatzes; 3) bei verschiedenem Blut vermehrt sich zit der Grösse des Gehaltes an Cruor bei gleich gasser Verdünnung die Totalmenge Wasser, welche as Serum an den Crnor abgiebt; 4) bei der Aufnahme Wasser geben die Blutkörperchen Kochsalz, wahrchinlich auch andere Salze ab, und zwar umsomehr, atehr Wasser aufgenommen wird. Bezüglich der Methoin der Untersnehung und der Ableitung der Sätze as den Versuchsergebnissen vgl. das Original, ebenso ach in den folgenden Abschnitten - Il. Die Wirkung is Kochsalzes fasst N. folgendermassen zusambea: 1) Die Vermebrung des Kochsalzes im Bint berekt eine Verminderung des Wassergehaltes der Binttieperchen; 2) die Grösse der Verminderung ist bei enselben Blut abhängig von der Menge des Zusatzes ad bei gleich em Zusatz zu verschiedenem Blut steigt he Verdünnung des Blutwassers mit der Menge des mors; 3) nur bei ganz geringen Salzmengen ist der Vasseraustritt ans den Blutkörperchen proportional -z Salzzusatz, bei stärkerem Zusatz nimmt der \*asseranstritt nicht entsprechend ab, erreicht viel-: shr allmälig ein Maximum; 4) Kochsalz dringt dabei icht in die Blutkörperchen ein, im Gegontheil verbren dieselben wahrscheinlich noch an Kochsalz. -II. Beim anhaltenden Einleiten von CO2 in ein Gemisch an Cruor und Sernm vermehrt sich das spec. Gewicht be Serum und sein Gohalt an festen Bostandtheilen. od zwar umsomehr, je grösser die Menge der Blutterperchen und je mehr CO2 aufgenommen ist. Das Seam verliert mit dem Wasser auch Kochsalz.

Die von C. Vierordt (6) angewendete Methode zur Ernittelnng der Gerinnungszeit des Blutes in grundem und krankem Zustande war folgende:

Durch Einstich mit der Nadel oder Lanzette in die Abgereinigt hant wird ein Tropfen Blut von mässiorkritisse gewonnen: ein in denselben hineingehaltenes 
Galtarnhr von 1 Mm. Durchmessen immt denselben 
Galtarnhr von 1 Mm. Durchmessen immt denselben 
Frances Pferdebaar, welches beim Gerinnen den Blüsse 
aus Gerinnen eingeschlossen wird. Zieht man an 
fenselben, so zeigt es sich mit anhaltenden Gerinnat 
bedeckt, so lange die Gerinnung vor sich gelt, 
sich bei der den der der der der 

keit der den der der der 

keit der der der 

keit der

dagegen ist das Stück desselben, welches nach beendigter Gorinnung bervorgezogen wird, frei von anhaftenden Gerinnsten. Dieser Zeitpunkt wird notirt, ebenso der Moment der Entleerung des Bluttropfen. Die zwisehenliegende Zeit nennt Verf. die Gerinnungszeit (üher Einzelheiten vergl. das Original. Ref.).

Nach 262 Einzelbeobachtungen des Verf. an sich selbst betrug die mittlere Gerinnungszeit 9,28 Minuten, in naher Uebereinstimmung mit H. Nasse, der 10 Minuten angiebt. Eine Verzögerung wurde nach Weingenuss beobachtet. - Venöses Blut, aus dem Pinger nach Umschnürung gewonnen, gerinnt weit schneller. Die Differenz znm arteriellen Blut beträgt durchschnittlich 3 Minuten. Ebenso findet eine successive Beschlennigung beim verblatenden Thiere statt and beim hungernden. Die zablreichen Boobachtungen an Kranken ergaben im Allgemeinen, dass chronische Ernährungsstörungen mit beschlennigter Blutgorinnung einhergehen, so Lungenphthise. Scorbut, lienale Anamie. Mit Verbesserung der Ernährung ver-Inngsamt sich oft die Gerinnung, so in der Recouvalescenz von croupöser Puenmonie. Eine Reihe anderer Beobachtnugen weicht allerdings von dieser Regel ab, so wurde in der Reconvalescenz vom Typhus eino Verlangsamung der Gerinnung nicht beobachtet und ebensowenig bei der Besserung der Ernährung in einem Falle von Gastroectasie.

with a last of the desired property of the pro

Lépine (9) beschreibt die von ihm gebrauchte Versuchsanordnung zur Bestimmung der Alcalesconz des Blutes beim Menschen.

Er entnimmt das Bitt aus der Doraslevite eines Füngers nache aus Augel, nachdem vorher das Bitt durch eine Kautschukkinde möglichst nach der Spitto gedrängt ist. Die Tropfen fallen in eine gesätigte Lieanng von Narten suffurie, welche die Gerinung verhindert. Nachdem die Quantität den Bittes censessur – 2 'en, niechen in der Rezel aus – wird die Altituter. Vom Zeit zu Zeit verft den Bezellem mitselbe tinter. Vom Zeit zu Zeit verft den Bezellem mitselst eines sohr engefielleten Lasemaspapiers gepfürft, das mit concertifier Kechstallfösung leicht angefeurheit ist.

Bert untersucht (10) die Frage, ob das Blut ausser der an Alkali gebundenen Kohlensäure noch freie onthält, auf folgendem Wege:

Eine Quantität Blut wird mittelst der Queeksilberpumpe engast und die Co, in dem Gas beschmit (1). Das eutgaste Blut wird alsdam mit eurem Urberschuss retuer Co, geschitette und aufs Neue entgast. Die nun gefundene Co, (B) besteht aus 2 Antheiden, nämtich der einkarb physikalisch absorbitren und der chemisch gebundenen. Zieht man den Werth für die Physikalisch absorbitre Co, ab (indem ma) mit einifacile Absorption durch das Blut der des Wassers gleichsetzb, so resultirt die ehmisch gebundene CO<sub>2</sub>-lst dieser Werth nun grösser als der oben für das genuine Blut gefundene A, so folgt darus, dass das Blut nur chemisch gebundene Kohlensäure enthält und keine physikalisch absorbirte, und die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen besagt, wieviel CO<sub>2</sub> dem Blut noch fehlt, um es als chemisch ganz gesättigte Lösung ansehen zu können.

Auf diesem Wege fand B., dass dem arteriellen Blut noch 15 bis 57 Volumprocente zur völligen chemischen Sättigung fehlen und auch dem venösen immer noch 15 bis 49. Dasselbe gilt auch für die Gewebe, 100 Grm. Muskeln eines eben getödteten Thieres enthalten nur 13 bis 19 Ccm. CO2, also noch viel weniger, als arterielles Blut, während sie 3 bis 4 Mal so viel chemisch binden könnten. Untersucht man dagegen Blut und Gewebe bei langsamer Vergiftung mit CO2, so findet man, dass die Vergiftungssymptome in dem Augenblick eintreten, in dem das Blut chemisch mit CO2 gesättigt ist, und dass in dem Moment, in dem der Tod eintritt, dieselbe Sättigung auch durch die Gewebe erreicht ist. (Dass das Blut nnr chemisch gebundene Kohlensäure enthalten kann, scheint dem Ref. schon aus der ausnahmslos alkalischen Reaction desselben zu folgen.)

Böhm und Hoffmann (11) haben früher gefunden, dass nach Einspritzung von in Wasser
gelöstem Glycogen in die Venen, im Harn, sowie
im Blut neben Traubenzucker ein dem Achroodextrin
Brücke's ähnliches Kohlehydrataufritt. Sie vermutheten, dass sich dasselbe schon im Blut bilden
möchten und fanden in der That, dass sich bei Digestion von Blut mit Glycogen nicht nur Traubenzucker (Tiegel) bildet, sondern auch ein Kohlehydrat,
das indessen nicht dasselbe ist, wie das oben erwähnte, vielmehr dem ursprünglichen Glycogen näher
steht "Achrooglycogen". Es stimmt mit ihm
überein in der spec. Drehung  $\alpha_1 = 226$ °, unterscheidet sich aber durch den Mangel der Jodreaction.

Zur Darstellung wurden 2 Grm. Glycogen, 50-100 Wasser, 70-100 Grm. defibrinirtes Blut 1 Stunde bei 40° digerirt, alsdann eoagulirt. Die Filtrate eingeengt, durch Fällung mit Brücke'seher Lösung gereinigt, fil-Bei Zusatz von Alcohol zum Filtrat fällt es als blendendweisse, wachsartige zähe Masse aus; es wurde durch Kneten unter Alcohol gereinigt. Nimmt man zur Lösung des Glycogens bei dem obigen Versuch statt Wasser Kochsalzlösung von 3/4 pCt., so entsteht ein noch weniger vem Glycogen abweichender Körper, der sich mit Jodlösung gelb färbt, Xanthoglycogen. Zuckerbildung findet dabei nicht statt. - Weiterhin stellten sich die Verst. die Aufgabe, zu ermitteln, in welchen Mengenverhältnissen bei der Digestion mit Blut Zueker auftritt. Bezüglich der Einzelheiten muss auf das Orig. verwiesen werden; als Resultat stellen die Verff. den Satz auf: Während die Umwandlung des Glycogens in Achrooglycogen eine vollständige ist und sich in verhältnissmässig kurzer Zeit vollzieht, erreicht die Zuckerbildung erst innerhalb einer Stunde ihr Maximum, welches gegen 30 pCt. der dem Glycogen entsprechend Zuckermenge beträgt. Grössere Menge Blut oder längere Digestion ändert dieses Resultat nicht,

Gscheidlen beschreibt (12) eine einfache Methode zur Darstellung von Bluterystallen.

Defibrinirtes Blut wird mit wenig Luft in Glasröhren

oder Kölbehen eingesehlossen und längere Zeit im Brätoder aufbewahrt. Breitet man dann eine grössere Menge
solehen eingesehlossenen Blutes auf einer Glasplatte
aus, so scheiden sich Bluterystalle von enormer Länge
aus, bei Anwendung von Hundeblut bis zu 3,5 Chu
Länge. Zur Bildung der Crystalle ist der Zutrit von
Sauerstoff nothwendig, sie bestehen aus Oxyhaemoglobin,
man erhält sie nieht allein aus dem Blut des Hundes
und Meersebweinehens, sondern auch vom Schaf, Rind,
Schwein, Kaninehen, Gans. Schliesset man beim Auffaugen des Blutes den Zutritt der Luft aus, so zeigt
das Blut, wie lange man es auch im Brütofen digerrt
haben mag, keine besondere Neigung zu crystallisiten,
ebensowenig zeigt es Fäulnisserseheinungen. Verf. ist
daanch der Ansieht, dass durch die Fäulniss unbekannte, im Blut enthaltene Substanzen zerstört werden,
welche die Crystallisation des Oxyhaemoglobins hemmen.

Hoppe-Seyler macht (13) weitere Mittheilungen über die Eigenschaften des Blutfarbstoffes.

- 6. Das Oxyhaemoglobin des Pferdeblutes crystallisirt bekanntlich sehr leicht und lässt sich auch unter 0 gnt unerystallisiren. Verf. erhielt mehrmals macroscopische, bis über 5 Mm. lange und 1 Mm. dicke Prismen, in anderen Fällen hellrothe microscopische Crystalle. Vermuthlich unterscheiden sich die Crystalle durch ihren Wassergehalt. Mehrmals umerystallisirtes und dann bis 0 gunter der Luftpumpe getrochnetes Oxyhaemoglobin aus Pferdeblut hatte nach Analysen von Kossel folgende mittlere Zusammensetzung: C 54.87 II 6,97 N 17.31 S 0,65 Fe 0,47.
- 7. Die Zusammensetzung des Methaemoglobin und seine Umwandlung zu Oxyhaemoglobin. - Die chemische Natur des Methaemoglobin ist noch nicht sicher festgestellt, doch ist dasselbe in neuester Zeit von verschiedenen Seiten als Hyperoxyd des Haemeglobin bezeichnet worden. Dass diese Ausicht nicht richtig ist, geht mit grosser Wahrscheinlichkeit schon daraus hervor, dass beim Auspumpen von Oxyhaemoglobinlösungen sich neben Haemoglobin auch Methaemoglobin bildet, mit voller Sicherheit aber aus dem Verhalten von Oxyhaemoglobinlösung zu Palladiumwasserstoff. - Bringt man in eine verdünnte Oxyhaemoglobinlösung, welche eine Flasche vollständig erfüllt, ein stark mit Wasserstoff beladenes Palladiumblech, so bildet sich sehr schnell Methaemoglobin. Hier kann von einer Oxydation natürlich nicht die Rede sein. Es bleibt nun noch die Möglichkeit, dass das Methaemoglobin ein Gemenge von Haematin und einem löslichen Eiweissstoff ist. Die Spectralerscheinungen stimmen in der That mit denen saurer Haematinlösungen ziemlich überein, allein es unterscheide sich von diesem doch durch die leichte Rückverwand lung in crystallisirendes Oxyhaemoglobin. Diese er folgt z. B. durch Fäulniss unter Luftabschluss und nachträglichem Luftzutritt zu dem gebildeten Haemo globin und ebenso auch durch Reductionsmittel, wie Schwefelammonium, während Haematinlösung auch bei Gegenwart von Albuminstoffen, welche die Reduc tion sehr befördern, nicht Haemoglobin geben, sondert Haemochromogen.

Die Angaben früherer Autoren über die Quantitä Sauerstoff, welche 1 Grm. Haemoglobin zu bin den vermag, schwanken zwischen 0,4 und 1,28 Ccm.

während der aus der Zusammensetzung des Oxyhacmoglobin berechnete Werth 1,27 sein würde. Hüfner (14) benutzte zu seinen Versuchen frisches defibrinirtes Hundeblut, das auf das 4 fache verdünnt und heftig nuit Luft geschüttelt wurde. Zur Austreibung des ab-sorbirten Sauerstoffs diente Kohlenoxyd und die Anwendung des Vacuums gleichzeitig mit Hülfe eines im Original beschriebenen besonders construirten Glasapparates. Den Gehalt des verdünnten Blutes an Haemoglobin stellte Verf. durch Bestimmung der Absorption dieser Lösung mittelst des Vierordt'schen Spectralapparates und zwar für die Region des 2. Oxyhaemoglobinstreifens fest. Um hieraus den Oxyhaemoglobingehalt ableiten zu können, musste Verf. vorher den Extinctionscoefficienten des Haemoglobins crmitteln. Dieses geschah an feuchtem, 2 Mal umerystallisirten Oxyhaemoglobin unter gleichzeitigen Bestimmungen des Wassergehaltes dieser feuchten Masse über Schwefelsäure bei oder unter 0° und Reduction der Werthe auf trocknes Haemoglobin. Es ergab sich auf diesem Wege, dass 1 Grm. Haemoglobin im Mittel von 10 Versuchen 1,1004 Cem, Saucrstoff bei 0° und 1 Meter Druck absorbirt. Diese Zahl war indessen unter der Voraussetzung berechnet, dass die Absorption des Sauerstoffs für Serum genau dieselbe sei, wie für Wasser und es galt nun ihre Riehtigkeit zu prüfen. Dieses geschah wiederum durch 10 Versuchsreihen an Serum aus Hundeblut, das etwas über das 4 fache bis zum spec. Gcw. 1,014 verdünnt war. Es zeigte sich indessen, dass mit Luft geschütteltes Serum nicht so viel Sauerstoff aufnimmt, wie Wasser, nämlich im Mittel 0,2984 Vol. pCt. Die auf das Haemoglobin zu beziehende O-Menge fällt demnach etwas grösser aus und berechnet sieh zu 1,16 Ccm. für 1 Grm. Haemoglobin. Diese Zahl weicht sehr wenig von der von Dybkowski erhaltenen ab, entfernt sieh dagegen von der theoretisch erforderten (1.27). Verf. geht nun auf eine Untersuchung der Ursachen der ungenügenden Uebereinstimmung ein. Zunächst ist dabei zu erwägen, dass alle Bestimmungen auf Haemoglobin basirt sind, das bei 0° getrocknet ist; solches enthält aber nach Hoppe-Seyler noch 3-4 pCt. Crystallwasser; berücksichtigt man dieses, so erhöht sich der Werth auf 1,21. — Ferner ist von Bunsen hervorgehoben, dass zum Austreiben von Sauerstoff heftiges Kechen erforderlich ist, sowie, dass geringe Mengen anwesender organischer Substanz die erhaltene O-Menge Verf. evacuirte mit Luft gesättigtes Wasser bei gewöhnlicher Temperatur resp. 40°; das so erhaltene Gasgemenge bestand im Mittel aus 31,66 pCt. 0 und 68,34 pCt. N, während die Zusammensetzung des von Bunsen durch heftiges Auskochen erhaltenen Gases 34,91 pCt. O und 65,09 pCt. N ist. Man wird aus allen diesen Gründen den Sauerstoffgehalt zu niedrig anden müssen. Ist der Werth einmal vollständig festgestellt, so wird in Zukunft die Bestimmung des Oxyhaemoglobin mittelst des Vierordt'schen Apparates die mühsamen directen Sauerstoff bestimmungen im Blut entbehrlich machen.

Nach den Versuchen von Béchamp und Tiegel muss man annehmen, dass die Gewebe des Körpers und namentlich die Leber und das Pankreas mit Organismen oder Keimen derselben durchsetzt sind, welebe wahrscheinlich vom Darmenanle abstammen. Kaufmann legte sich (15) die Frage vor, warum diese Organismen nicht während des Lebens zur Entwickelung und Thätigkeit kommen. Von dem Gemanismus den durch Ozon hervorgebrachten gleichen und dass die Blutkörperchen vielleicht die Ozonisirung bewirken, prüfte nun Verf., wie sich die Fäulnissorganismen, verhalten, wenn man durch eine Mischung

derselben mit Blut anhaltend Sauerstoff hindurchleitet. Zu den Versuchen diente die feuchte Kammer von Recklinghausen. Das Gemisch bestand aus frischem defibrinirtem Blut und etwas Pancreasfäulnissmischung oder faulendem Blut, die hauptsächlich Bacillus subtilis enthielten. Regelmässig trat nach 12 bis längstens 24 Stunden langem Durchleiten von Sauerstoff vollständiger Stillstand in den Bewegungen der Bacillen ein, während diese allein, ohne Blutkörperchen, nach den Angaben von Grossmann und Mayerhausen, welche Verf. bestätigen konnte, von Sauerstoff nicht angegriffen werden, wohl aber von Ozon, - Im Anschluss daran hat Verf. Versuche über die Producte der Fäulniss der Blutkörperchen resp. des Blutes unter Zusatz von Pancreassubstanz und ohne diesen angestellt. Als Producte der Fäulniss ergab sich wenig Phenol, kein Indol, reichliche Menge von Leucin und Tyrosin, Pepton, flüchtige fette Säure und Ammoniak, Das Haemoglobin wurde reducirt und blieb alsdann grösstentheils unverändert, nur eine geringe Quantität wurde gespalten und Haematin abgeschieden. Die Arbeit ist unter Leitung von Nencki ausgeführt.

Gréhant hat (16) an Hunden Untersuchungen darüber angestellt, in wie weit Kohlenoxydgas beim Einathmen sehr schwach kohlenoxydhaltiger Luft in das Blut aufgenommen wird.

Das Gemisch von Luft und Kohlenoxyd, dessen Zusammensetzung bekannt war, befand sich in einem Gummisack, welcher mittelst Schlauch und Gummikappe mit den Athemorganen des Thieres communicirte. Unmittelbar vor dem Beginn des Versuchs wurden aus der Vena jugularis etwa 30 Ccm. Blut entnommen, kräftig mit Sauerstoff geschüttelt und dann der Gehalt an gebundenem Sauerstoff durch Auspumpen und Gasanalyse festgestellt. Eine halbe Stunde nach dem Einathmen des Gasgemisches wurde wiederum eine Blutentzichung gemacht und mit dieser Blutprobe ebenso verfahren. Diese zweite Blutprobe gibt einen geringeren Werth für den absorbirten Sauerstoff. Die Differenz betrachtet Verf. als den Gehalt des Blutes an Kohlenoxyd. Endlieh wurde noch das nach dem Versuch restirende Gasgemisch in dem Ballon analysirt und die Abnahme des Kohlenoxyds in demselben festgestellt. In einem Versuch enthielt die Luft nur 1/779 Kohlenoxyd. Vor dem Einathmen dieser Mischung absorbirte das Blut im Ganzen 28,3 Vol.-procente Sauerstoff, nach dem Einathmen nur 14,9 Cem. Sauerstoff, enthielt also 13,4 Vol-proc. Kohlenoxyd. — In einem 2. Versuch wurde aus einem 1 p. M. enthaltenden Gasgemisch noch Kohlenoxyd ins Blut aufgenommen.

Bei seinen späteren Versuehen hat Verf, den Apparat abgeändert derart, dass unter Anwendung von Ventilen die Expirationsluft in die Aussenluft gelangte, das zu athmende Gasgemisch somit eine constante Zusammensetzung bewahrte; die Untersuchungsmethoden waren dieselben. Es kam Luft von 10, 5, 4, 2, 1, ½, und ½, p. M. Gehalt an Kohlenoxyd in Anwendung. Bei Anwendung der beiden ersten Gemische starbeu Hunde in 28 resp. 52 Minuten; die folgenden Gemische tödten die Thiere nicht, doch liess sich auch bei dem schwächsten Gemisch nach 1 Stunde lauger Einathmung noch Kohlenoxyd im Blut nachwisen.

Von Frédérique liegt (18) eine interessante Mittheilung über das Blut der Polypen vor. Das Blut enthält nach ihm eine ungefärbte albuminoide Substanz, die mit Sauerstoff eine wenig beständige Verbindung bildet; dieselbe ist von gesättigt blauer

Farbe. Im Vacuum, in Berührung mit den lehenden Gewehen und bei Aufbewahrung in einem geschlossenen Gefäss zersetzt sich die Verbiadung uater Abgabe voa Sauerstoff und wird wieder forblos. Diese Substanz "Haemocyanin" spielt hei der Respiratioa der Polypen dieselbe Rolle, wie das Haemoglobin der Wirbelthiere. Sie nimmt Sauerstoff auf und überträgt ihn an die Gewebe. Das flaemocyanin scheint die einzige albumiuoide Substanz im Blut der Polypen zu sein. Erhitzt man das mit Kochsalzlösung versetzte Blut im Wasserhade, so tritt hei 68-690 die Bildnng eines bläuliches Gerinnsels ein, das Filtrut bleibt heim Kochen klar. Dasselbe ergiebt die Fällung mit Alcohol. - Unterwirft man das Blut der Dialyse uad entferat auf diesem Wege die löslichea Salze und die anderea diffusibelen Suhstanzen, filtrirt und dampft bei niedriger Temperatur ein, so erhält man eine Gelatineartige Substauz von blauer Farhe. Ausser durch Erhitzen und Alcoholzusatz wird das Ilaemocyanin auch durch Mineralsäuren, Metallsalze etc. gegefällt. Beim Erhitzen verbreitet es dea Geruch nach verbranntem Horn und hinterlässt einen an Kupfer reichen Rückstand. Das Kupfer scheint darin in demselben Zustande zu sein, wie das Eisen im Haemoglobin. Versetzt maa das Haemocyanin mit Salpetersäure, so ist das eatstaadeue Coagulnm kupferfrei, das Filtrat dagegen reich an Kupfer.

Lewin fand (29), dass das Natrium sulfaatimoniat (Schlippe'sches Salz), das nach Rammelsherg schon von Kohlensänre nater Schwefelwasserstoffeutwicklnag zersetzt wird, diese Umsetzung aach im Thierkörper erfährt. Nach Injection von 0.1-0.4 Grm, des Salzes subcutan oder in die Venea, enthält die Exspirationsluft bald Schwefelwasserstoff. Das Blut zeigt einen characteristisch zwischen C und D liegenden Absorptioasstreifen, welcher ausserhalb des Körpers beim Versetzen von Blat mit Schwefelwasserstoff bald auftritt, bei Schwefelwasserstoffvergiftung jedoch bisher vergehlich im Blute gesucht ist. Dieser Streifen tritt jedoch nur bei Injection des Salzes in die Blutgefässe oder unter die Haut ein, nie bei Injection in dea Magen. Der soast bei Schwefelwasserstoffvergiftung vorhaudene Streifen des reducirten Haemoglobia ist in dem Blut der aa der Vergiftung mit Schlippe'schem Salz zu Grunde geheadea Thiere uicht nachweisbar. Der Schwefelwasserstoff wirkt also anders ein, als wenn er fertig gebildet dem Körper zugeführt wird.

Mroczkowski (20) bestimmte des Gehalt des Serum am Na, HPO<sub>4</sub>, wofür bisher nur eine vorwurfsfreie Bestimmung von Serteli vortleigt. Für das Serum des Sebaldutes ergan sieh in 100Cem. 0.0092 rep. 0.0064 Na, HPO<sub>4</sub> für Kalebaltsterum 0,018 Na, HPO<sub>4</sub>, für das Serum des Hundeblutes 0,0083 Na, HPO<sub>4</sub>.

Hammarsten (21) erkannte Bilirubin als normaleu Bestandtbeil des Pferdehlutes. Der Nachweis geschah folgendermassen:

Das Serum wurde mit Essigsäure angesäuert, alsdann noch soviel Essigsäure binzugefügt, dass der Gehalt as freier Slare ungefabr 0.25 pCt. betrug: und mit den 10 his 15 fachen Vol. Wasser verdiumt. Der Niederschieg von Paraglebulis wurde abhlitzir, mit Alcohol gewaschen, an der Luit getroeknet, dann mit Chloroform extrahirt. Der Chloroform-Ausung hintertiess beim Verdunsten Billreibn in Krystalten mit allen liess beim Verdunsten Billreibn in Krystalten mit allen Lang der Niedweis 17 Machaltan. In 30 Fallen gelang der Niedweis 17 Machaltan. Billreibn. enschen blat und Rinderblut enthielt kein Billreibn.

Hammarsten (22) hat früher gefunden, dass reine Lösuagea von Fibrinogen, die durchaus frei sind von Paraglobulia, bei Einwirkung des Schmidt'schen Fibriusermontes gerinnen Dass die Lösungen des Fibrinogen in der That fre von Paraglobulin sind, bat Verf. daraus geschlossen dass Kochsalz aus denselben alles Eiweiss ausfällt währead Paraglohulin und auch mit demselben ver unreinigte Lösungen von Fibrinogen durch Eintrages von Kochsalz stets nur unvollständig gefällt werden Die Uuvollstäadigkeit der Fällung des Paraglohulis darch Kochsalz erkannte Verf, daran, dass das Filtra von der Kochsalzfällung heim Erhitzen eine Eiweiss gerinnung giebt. Natürlich ist dieses Verhalten nu dana für die behauptete Eigenschaft des Paraglobuli: heweisend, weun dasselbe völlig frei ist von Serum albamin. Spuren von begleitendem Serumalbumi: würden dieselben Erscheinnagen machen, auch wendass Paraglohulin nicht die Eigenschaft hätte, durch Kochsalzlösung uavollständig gefällt zu werden.

Um zn zeigen, dass nach Ausfällung von Paragle bulin dureb Kochsalz in Substanz das Filtrat noch Pa ragiobulin enthalte, concentrirte Verf. dasselhe im Va euum mõgliehst. Nachdem eine reichliebe Aussehe dung von Kochsalzkrystallen stattgefunden hatte, wurd wiederum filtrirt und diese Flüssigkeit der Dialyse un terworfen. Es sehied sieb dabei im Dialysator nac 12-24 Stunden Paraglohulin aus. - Ein einfache Mittel, um das Freisein einer Paraglobulinlösung vo Serumeiweiss aachzuweisen, besteht in der Anwendun von Magnesiumsulfat, welches Paraglohulin vollständi fällt, uicht aber das Serumeiweiss. Es lässt sieh als zeigen, dass eine vollständig von Serumeiweiss freie Pa raglobulinlösung durch Kochsalz nicht gefällt wird. -Auch aus Scrum ist eine vollständige Ausfällung de Paraglohulin dureb Eintragen voa Kochsalz nicht z erreichen. Sättigt man dasselbe mit Kochsalz, filtrir engt im Vacuum ein und anterwirft dann die vom aukrystallisirten Kochsalz ahfiltrirte Flüssigkeit der De lyse, so scheidet sich immer ein feinflockiger Niede schlag von Paraglohulin aus. Die Menge des so erha tenen Niedersehlages betrug aus 100 Cem. Pferde- od-Riaderhlutserum zwischen 0,260 und 0,479 Grm. Auc bei höheren, als Zimmertemperatur ist eine vollständig Ausfällung nicht zu erreicben im Widerspruch mit An gaben voa Al. Schmidt, ia Uchereinstimmung de gegen mit früberen Angahen von Heynsius.

geen mit fluberen Angahen von Heynaulugeen mit fluberen Angahen von Heynaulupart Ausnehelung un Pangleichten aus Strum gbräusblichen Meihoden über. Durch starks Verfülmigen der Verfülminund anhaltenten Struiten von Verf. bei verschidas Panglobalia gefüllt; die vom Verf. bei verschisinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 100 Cem. Pferdelphis
sinde 10:20 his 0,683 Grm. in 10:20 his 0,683

Niederschlag von Paraglobulin gibt. Noch bedeutender war derselbe, als das Paraglobulin aus dem stark verdünnten Serum durch verschieden variirten Essigsäuremsatz ausgefällt wurde. Auch die von A. Schmidt rorreschlagene Dialyse, mittelst deren Verf. noch höhere Zahlen erhielt, als dieser, genügte nicht vollkommen; anch hier enthielt das Filtrat nach Abscheidung des Paraglobulins noch erhebliche Mengen davon, erkennbar an der Fällung durch Magnesiumsulfat. Die vom Verf. nach einer grossen Zahl von Einzelbestimmungen erhaltenen Mittelwerthe für das Verfahren der Dialyse sind: 0.933 für Pferdeblutserum, 1.365 für Rinderblutserum, 1,0905 für Hundeblutserum, 0,920 für Kaninchenblutserum, 1,000 für Mensehenblutserum. Dagegen gelingt es durch Eintragen von fein gepulvertem Magnesiumsnlfat alles Paraglobulin zu fällen. Verf. verfahrt hierbei in folgender Weise: 5 Cem. klares Serum werden mit dem 5 fachen Vol. gesättigter Lösung von Magnesiumsulfat verdünnt und darauf mit Magnesiumsulfat im Uebersehuss versetzt, wiederholt umgerührt. Nach 24 Standen wird durch ein aschefreies Filter filtrirt, mit Magnesiumsulfat-Lösnng so lange gewasehen. bis das Filtrat beim Koehen uuter Essigsäurezusatz sich nicht mehr trübt, also alles lösliche Eiweiss entfernt ist; alsdann der Niedersehlag im Filter bei 110° getrocknet; hierdurch wird das Paraglobulin so unlöslich, das es sieh jetzt mit siedendheissem Wasser aus-waschen lässt. Dieses geschieht so lange, bis das Waschwasser keine Sehwefelsäurereaetion mehr gibt, sehliessheh wird das Paraglobulin mit warmem Alcohol und Aether extrahirt. Die Asche wird bestimmt und in Abrug gebracht. Die so erhaltenen Werthe sind ganz über Erwarten hoch. Im Mittel von 10 an Pferdeblutserum nach dieser Methode angestellten Bestimmungen betrug die Menge des Paraglobulins 4.565 Grm. für 100 Cube. Serum. Fast alle diese Bestimmungen stimmen unter einander sehr gut überein. Verf. hat gleichzeitig in dem Serum die Menge der festen Substanz und den Gesammteiweissgehalt bestimmt. Die Differenz zwischen diesen beiden Werthen gibt das Leeithin. Fett. Salze etc.; die Differenz zwischen Gesammteiweiss und Paraglobulin den Gehalt an Serumeiweiss. Im Mittel der erwähnten 10 Analysen ergab sieh Troekenrückstand 8,597 Grm., Gesammteiweiss 7,257 und zwar 4,565 Paraglobulin, 2.677 Serumeiweiss, 1.34 Leeithin, Fett, Salze, Diese auffallend hohen Zahlen für das Paraglobulin führen naturgemäss zu der Frage, ob das Serumeiweiss nicht vielleicht auch durch Magnesiumsulfat z. Th. gefällt wird. Verf. führt eine Reihe von Versuehen und Erwägungen ein, welche dieser Annahme widerspreehen; entscheidend ist dafür folgende Versuchsanordnung: Das Filtrat vom Paraglobulin wurde durch Dialyse vom Magnesiumsulfat befreit und im Vacuum oder bei 30 bis 40° stark eingeengt. Eine so dargestellte 11 proc. Lösung von Serumalbumin wird durch Eintragen von Magnesiumsulfat nicht gefällt, auch nicht nach Zusatz von Alkalicarbonat oder Phosphat und Chlorealeium. -Die directe Bestimmung des Serumalbumins in den Filtraten vom Paraglobulin gibt mit der berechneten Menge schr nahe übereinstimmende Werthe. - Bei verschiedenen Blutarten ist das Verhältniss zwischen Paraglobulin und Serumalbumin sehr wechselnd. Ausser den 10 Analysen an Pferdeblutserum hat Verf. noch 6 gleiche an Menschenblut, 5 an Rinderblut und 4 an Kaninchenblut ausgeführt. Im Mittel wurden folgende Zahlen erhalten:

|                    | Feste Stoffe. | Gesammt-<br>eiweiss. | Globulin. | Serum-<br>albumin. | Lecithin, Fett,<br>Salze etc. | Paraglobulin :<br>Serumalbumin<br>= 1 : |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Pferdeblntserum    | 8.597         | 7,257                | 4,565     | 2,677              | 1,340                         | 0,591                                   |
| Rinderblutserum    | 8,965         | 7,499                | 4,169     | 3,330              | 1,466                         | 0,842                                   |
| Wenschenblutserum  | 9,208         | 7,620                | 3,103     | 4,516              | 1,588                         | 1,511                                   |
| Kaninchenblutserum | 7,525         | 6,225                | 1,788     | 4,436              | 1,299                         | 2,5                                     |

Verf. geht alsdann noch näher auf die Frage ein, ob das, was durch Magnesiumsulfat ausgefällt wird, nur aus Globulin besteht und gelangt zu dem Resultat, dass dieses in der That der Fall sei (vgl. das Original). Das nach der gewöhnlichen Methode dargestellte Serumalbumin ist darnach zum grossen Theil Paraglobulin. Läsungen von Paraglobulin in mögliehst wenig Alkali werden, wie H. gefunden hat, durch Zusatz kleiner Mengen von Kochsalzlösung gefällt. Sehon bei einem Gehalt der Flüssigkeit von 0,072 pCt. an Na Cl entsteht ein reiehlicher Niederschlag, den ein grösserer Kochsalzzusatz wieder zum Versehwinden bringt und ebenso ein erneuter Zusatz von Wasser. Die-ses, bisher unbekannte Verhalten des Paraglobulins ist von Wichtigkeit für Versuche, bei denen kochsalzhaltige Fibrinogenlösungen mit Paraglobulinlösungen vermischt werden. Setzt man zu der Lösung noch mehr Koehsalz, so kann der Gehalt der Flüssigkeit dann bis zu 20 pCt. steigen, ohne dass aufs Neue ein Niedersehlag entsteht, doch hängt die Fällbarkeit von versehiedenen Umständen ab, namentlich der Concentration und der Reinheit der Paraglobulinlösung. Es kommt mitunter vor, dass das Paraglobulin sich bei der Darstellung selbst sehon etwas verändert und dann leichter fällbar wird. Verf. nennt das schwerer fällbare Paraglobulin das "typische". Diese Verschiedenheit prägt sieh auch in dem Verhalten gegen verdunte Kochsalzlösung aus. Das Paraglobulin, das nicht so oft gereinigt ist, löst sieh leichter in Kochsalzlösung auf, wie das besser gereinigte. Verf. bezieht die geringere Löslichkeit desselben nicht allein auf chemische Veränderungen, sondern auch auf die allmälige Fortschaffung von besonderen "Paraglobulinlösenden" Stoffen durch die fortgesetzte Reinigung. Die Anwesenheit solcher Substanzen im Serum ist auch der Grund, warum die Ausfällung des Paraglobulins durch Kohlensänre, verdünnte Essigsäure oder Dialyse aus dem Serum so unvollständig ist. Die Menge dieser paraglobulinlösenden Stoffe im Serum ist vielleicht weehselnd und so die Unterschiede in den Mengen des aus dem Serum erhaltenen Paraglobnlin erklärlich. Angabe von Al. Sehmidt, dass das Paraglobulin durch wiederholtes Lösen in verdünnter Koehsalzlösung und Ausfällung durch concentrirte allmälig seine Löslichkeit in verdünnter Koehsalzlösung einbüsse, konnte Verf, nicht bestätigen, dagegen erlangte die Lösung allerdings eine Eigenschaft, welche sonst dem Paraglobulin nieht zukommt, sie wurde nämlich völlig fällbar durch Eintragen von gepulvertem Kochsalz. modificirte Paraglobulin hat keine fibrinoplastischen Eigenschaften. Es eoagulirt in der Lösung ebenso wie das typische, im Allgemeinen bei 75°, dech kann die Gerinnungstemperatur auch bis 68° herabgehen und andererseits bis 78°, ja 80° steigen. Der Gehalt der Lösung an Paraglobulin, an Koehsalz und die Sehnelligkeit des Erwärmens sind von Einfluss darauf (vgl. das Orig.). Eine kurz dauernde Erwärmung auf 58 bis 59° verträgt das Paraglobulin ohne wesentliche Aenderung seiner Eigensehaften; man kann es daher auch aus kurze Zeit auf 59° erwärmten Serum darstellen

Das Fibrinferment wird dnrch die Erwärmung zerstört, das so dargestellte Paraglobulin ist also frei von Fibrinferment, welches sonst dem typischen Paraglobulin an-haftet. Verf. geht nun auf die bisher nicht direct untersuchte Frage ein, ob die fibrinogenen Flüssigkeiten Al. Sehmidt's (Hydrocelenflüssigkeit ete.) in der That gar kein Paraglobulin enthalten. Verf. bestimmte einerscits die Mengo des aus demselben durch Zusatz von Fibrinferment und in Wasser feinvertheiltem Globulin erhaltenen Fibrirs, andererseits die Menge des Globulins und zwar durch Dialyse und Fällung mit Magnosiumsulfat. Im Mittel betrug in 16 untersnehten Flüssigkeiten die Menge des Fibrins 0,062 pCt., die Menge des Globulins durch Dialyse 0,666 pCt., durch Fällung mit Magnesinmsulfat 1,268 pCt. Wenn nun auch uach Verf. die erhaltene Fibrinmenge nur die Hälfte der wirklich vorhandenen repräsentirt, so enthalten dech alle diese spentan und auch auf Zusatz von Fibrinferment nicht gerinnenden Flüssigkeiten eine ansehnliehe Menge reines Globulin. Ven den bisher bekannten Globulinen gerinnen zwei - das Fibrinogen und das Myosin bei niedrigen Temperaturen, nämlich ersteres bei 52:-55, letzteres bei 55-60°; dlo beiden anderen erst bei höheren, nämlich Vitellin bei 75° (Weyl), Paraglobulin durchschnittlich bei 75°. Um diesen Punkt festzustellen, wählte Verf. solche Flüssigkeiten, welche mit Ferment und Paraglobulin möglichst wenig Fibrin lieferten. Solche fast fibrinogenfreie Flüssigkeiten gaben dem Verf. oft sehr bedeutende Globulinmengen. z. B. 6,4 pCt. Gesammteiweiss, 2,42 pCt. Globuliu durch Magnesiumsulfat gefällt, 3,98 pCt. Serumalbumin. Aus solehen Flüssigkeiten wurde das Globulin durch Neutralisiren, starkes Verdünnen und Einleiten von CO. gefällt etc. Die Lösung zeigte sehon bei 50-55° eine geringe, wahrscheinlich von Veruureinigung mit Fibrinogen ahhängige Opalescenz, trübte sieh stricte bei 67-70°, gerann bei 72-76°. Danach kann dieses Globulin nur das gewöhnliche Paraglebulin (Sernmglebulin nach Weyl) sein. Dieses Paraglobulin ist nun, wie aus dem Verhalten der Hydroeelenflüssigkeit selbst eigentlich schon hervorgeht, mit Bezug auf die Faserstoffgerinnung völlig unwirksam. Verf. kehrt damit zu der Anschauung Brücke's zurück, dass die fibrinoplastische Wirkung nieht dem Paraglobulin an sieh zukommt, sondern von demsolben anhängenden Verun-reinigungen herrührt. Diese Verunreinigung besteht wahrscheinlich in dem Fibrinferment. Für diese Anschauung spricht vor Allem, dass auch diese, mit dem Sehmidt'sehen Fibrinferment allein nicht gerinnenden Hydrocelenflüssigkeiten eine reichliche Gerinnung gebenwenn sie mit einer von Verf. nach einer neuen Methode dargestellten, weit kräftiger wirkenden und dabei absolut paragiobulinfreien Fermentlösung versetzt wurden.

Bengilth der Kritik der Versuche von A. Schmidt bieder die filtenjoustehe Wirksaudt des Paraglebolins aus Hühnereiweis sei auf das Orig, verreisen. — Der Rest der Abandlung beschäufigt sich mit dem Nachweis, dass die von Seb middt gemachte Annahmoeiner leichterna Austilharbeit des Paraglebulins aus dem Plasma, als aus dem Soram durch Neutriakulze ung der von Hammarsten früher beuutsten Birbmengenfoungen mit Paraglebulin resultiren würde) nicht begründet ist.

Von Frédérique (23) liegt eine Monographie Bier das Blutplasma ror. Cap. I. Historische Einleitung. Cap. II. Die Eiweisssubstanzen des Plasmas. Verhrachte om Stück der Jugularene eines Pferdes, mit Plasma von Pferdeblut gefüllt, in einen dinnavandigen Glasspinder, der in ein mit Wasser gefülltes Becherghas tauchte. Das Wasser wurde allmälg erwärent. Sobald die Erwärmung auf 56° stieg, wurde das Plasma trübe und coagulirie sledar aus der Vene ausgegossen nicht mehr; die Erwarmus konnte bis 55.5 ° gehen, ohne dass die Coagulation fähigkeit aufhörte. Das bis zu diesem Punkt erwärm Plasma gerann beim Ausgiessen fast momentan. -Das Blutserum enthält von diesem bei 56° gerinne den Eiweisskörper keine Spur, derselbe verschwind also bei der Gerinnung. Durch Sättigung des Plasm mit Kochsalz wird dieser Eiweisskörper ausgefällt, gebört alse zu den Globulinen; mit concentrirter Koe salzlösung ausgewaschen, abgepresst und mit Wass übergossen, löst sich der Niederschlag vermöge d ibm anhaftenden Salzgehaltes auf. Die Lösung trü sich beim Erhitzen bis 56 0, sie gerinnt anderersei allmälig von selbst. Das Filtrat von dem bei 5t ausgeschiedenen Coagulum enthält noch fibrinopl stische Substanzen: erhitzt man es weiter, so tr eine neue Coagulation erst bei 750 ein.

Die bei 56 ° coagulirende Substanz stimmt in all Eigenschaften mit der fihrinogenen Substanz von Ale Schmidt überein. Der Congulationspunkt ist nic immer genau derselbe; er schwankt vielmehr bei de Blut verschiedener Pferde von 55 bis 57°; er em drigt sich etwas durch Zusatz von Salzen: ein Gemis von Plasma mit dem halben Volumen einer Losa von Magnesiumsulfat coagulirt bei etwa 54°; til man in eine solebe Lösung Kochsalz his nahezu i Sättigung ein, so bleibt eine kleine Menge fibrinoger Substanz in Lösung. Der Salzgehalt hat zur Folg dass die Flüssigkeit sehon bei 28° trübe wird. Bisweilen tritt beim Erwärmen des Plasmas Fibr gerinnung ein, che eine Coagulation der fibrineger Substanz erfolgt. Die beiden Vorgange sind al leicht zu unterscheiden: bei der Fibringerinnung w die Flüssigkeit in ihrer ganzen Masse gelatines u schliesslich fest, bei der Gerinnung der fibringer Substanz dagegen trübt sich die Flüssigkeit und scheidet sieh ein flockiges Gerinnsel nus, das sich nichts von jedem anderen coagulirten Eiweiss unt scheidet. Verf. bült es für ganz uustatthaft, auch bei 56 auftretenden Gerinnsch für Fibrin zu erklär

wie es Hammarsten that,

· Die Gerinnung der fibrinogenen Substanz bei 5 lässt sich auch bei vieleu anderen Blutarten nachu sen: man mischt sie zu dem Zweck mit dem hall Volumen einer concentrirten Lösnng von Magnesit sulfat und lässt die Blutkörperchen sich absetzen, Die Eigensebaft der fibrinogenen Substanz, bei 5 zu coaguliren, ermöglicht nach Verf. eine gesonde Bestimmung derselben im Plusma. Man erwärmt Grm, vorher bei 0 0 filtrirtes Plasma durch Eintaue in warmes Wasser von 60°; es ist dabei vortheil und bisweilen unerlässlich, dem Plasum Magnesie sulfat hinzuzusetzen, damit die Bestimmung m durch die eintretendo Fihringerinnung vereitelt w Der entstandene Niedersehlag wird mit 1, proc. Ke salzlösung, dann mit Wasser und heissem Alcohol waseben, getrocknet, gewogen, verascht, die Aschi Abzug gebracht. Verf. erhielt so in einem 0.4229 pCt, fibrinogene Substanz. Dasselbe Pla-

heferle pur 0,375 Fibrin. F. schliesst daraus, dass ki der spontanen Gerinnung ein Theil der fibrinogesubstanz nicht in das Fibrin eingeht. - Bei anderen verdünnten Plasma machte Verf. drei rellelbestimmungen und erhielt 0,2878, 0,295 bis 267 pCt. fibrinogene Substanz. Aus demselben Jasma wurde das Plasmin Denis' durch Kochsalz milt etc., dann wiederum gelöst, und die fibrinogene Schetanz durch Erhitzen bei 60 abgeschieden; im filtrat wurde das noch vorhandene Eiweiss durch Jochen gefällt. Es ergeben sich so 0,241 Fibrinand 0,122 Paraglobulin = 0,363 pCt. Plasmin. Cap. III. Die Coagulation des Plasmin. bedachtete gelegentlich, dass die Lösung des nach Denis' Angabe dargestellten Plasmins die spontane beinnung weit weniger gut zeigte, wenn das zur Darwellung dienende Blut unmittelbar in die Lösung von lignesiumsulfat hineingeflossen war, besser dagegen, test dazwischen eine wenn auch nur geringe Zeit westrichen war. An solchen langsam gerinnenden lasigen konnte sich Verf. von der Wirksamkeit der Schmidt'schen Fibrinfermentlösung überzeugen. Die d einigen Tropfen der Fermentlösung versetzten beben gerannen weit schneller, wie die ohne diesen latz gelassenen. Die Reaction der Flüssigkeit änsich übrigens bei der spontanen Gerinnung nicht. - h der Jugularvene des Pferdes aufbewahrtes Blut ik sich bekanntlich sehr lange flüssig, die Blutkörgenten senken sich dabei und man kann durch eine unter einen oberen nur Plasma enthaltenden Abchitt des Gefässes abschnüren. Häufig kommt es demant nicht zum Gerinnen dieses Plasmas; es neinet vielmehr allmälig ein; doch ist es hierzu nothundig, dass die Vene der freien Luft ausgesetzt ist, unit die Flüssigkeit sich durch Verdunsten concenkann und dass die Temperatur nicht zu hoch s. Bringt man die mit Blut gefüllte Vene in eine Imperatur von 40 bis 50 °, so tritt in einigen Stunin Gerinnung ein. - Die Ursache für die Aufhebung ss. die starke Verzögerung der Gerinnung innerhalb Tene liegt nicht in irgend einem von der Venennad ausgehenden Einfluss, sondern in dem Mangel dibrinferment. Verf. brachte durch eine in die Vene meschnittene Oeffnung Blutserum hinzu - es trat wald Gerinnung ein. Ebenso gerannen Mischungen Ilasmin und Fibrinferment, die Verf. in die vorher Blut befreite Vene einbrachte. Der Einfluss von hadkorpern auf die Gerinnselbildung auch innerhalb it Gefasse des lebenden Thieres ist bekannt.

IV. Einfluss der Gase auf die Coagulation. Ein gerint bekanntlich bei Abschluss der Luft ebenso ib bi freiem Zutritt der Luft; am Plasma resp. kochalbaltigen Lösungen von Plasmin konnte Verf. conaltrea, dass sie in einer Wasserstoffatmosphäre, wie im Vacuum ebenso gut gerinnen, wie au der im ten Einfluss von Gasen auf die Gerinnung ist wie Einfluss von Gasen auf die Gerinnung ist wie Einfluss von Gasen bei der Gerinnung ist wie Einfluss von Gasen bei der Gerinnung zusehrieben wird, hat indessen den Verf. veranlasst, is Bindang der Kohlensäure im Blut zu untersuchen.

Im Mittel von 8 Bestimmungen (eine stark abweichende Analyse ist dabei nicht berücksichtigt) gaben 100 Ccm. Blut vom Pferd (Erstickungsblut) 46,55 Ccm. Kohlensäure, Serum desselben Blutes 55,04 Ccm. Die Differenz betrug 8,49 Ccm. Wenn man annimmt, dass das Blut zu einem Drittel aus Blutkörperchen und zu zwei Dritteln aus Plasma besteht, so enthält demnach ein Volumen Serum 0.55 Vol. CO2, ein Volumen Blutkörperchen 0,29 Vol. CO2, jedenfalls sind also die Blutkörperchen nicht CO2 frei, wie in der Regel angenommen wird. Die Differenz wird nicht merklich grösser, wenn man durch Blut resp. Serum einen Strom von CO, einige Zeit hindurch leitet. So gaben in einem Fall 100 Ccm. Blut 146,2 CO2, 100 Ccm. Serum 153 CO2; in einem anderen Falle 100 Ccm. Blut 222 Ccm. CO2, 100 Ccm. Serum 232 Ccm. Mit Hülfe der Aufbewahrung des Blutes in einer Vene bestimmte Verf. auch den CO2-Gehalt des Plasma. Das ganze Blut enthielt 41,7 Vol.-pCt. CO2, das blutkörperchenfreie Plasma 40,25 Vol.-pCt., die untere an Blutkörperchen sehr reiche Schicht 38,1 Vol.-pCt. Dass der CO2-Gehalt des aufbewahrten Blutes im Ganzen geringer war, wie der des frischen, liegt an der Verdunstung der CO2 durch die Gefässwand. Indem Verf. die Vene durch einen Glasapparat ersetzte, konnte er diesen Fehler vermeiden. 100 Vol. Plasma gaben in diesem Fall 71,4 Vol. CO2, 100 Vol. Blutkörperchenlirei mit wenig Plasma 49,6 Vol. CO2.

Salomon (24) wurde durch seine früheren Untersuchungen über Loukämie zu einer genaueren Erforschung der physiologischen und pathologischen Verhältnisse geführt, welche zunächst nur den Zweck hatte, festzustellen, inwieweit die für die Leukämie angegebenen Befunde in der That für diese charakteristisch seien.

I. Knochenmark und drüsige Organe. In 7 Fällen wurden grössere Mengen von Knochenmark auf Hypoxanthin untersucht, in allen fand sich Hypoxanthin, einnal auch Milchsäure, in zwei anderen Fällen nicht. In Leber und Milz bei Leukänie kounte es jedesmal constatirt werden, ebenso im Paucreas des Rindes. In den Muskeln eines eben amputirten Beines wurde es vergeblich gesucht; Verf. hebt hervor, dass hier die Untersuchung an dem ganz frischen Object vorgenommen wurde. (Aus Muskeln menschlicher Leichen hat Ref. früher in der That eine ansehnliche Menge Hypoxanthin erhalten.)

II. Hypoxanthin und Mitchsäure im Blut. Im Leichenblut von Menschen und Hunden fand sich regelmässig Hypoxanthin bei den verschiedensten Affectionen (im Ganzen 35 Fälle vom Menschen). Das Hypoxanthin im Blut ist also nicht specifisch für die Leukämie. Auf 10.000 Blut ergab sich 0,14 bis 0.75 Grm. Die höchsten Zahlen betreffen allerdings Fälle von Leukämie. Dem gegenüber konnte in 21 Fällen vom Aderlass- oder Schröpfkopfblut nur 4 Mal eine sehr geringe Menge Hypoxanthin nachgewiesen werden, und bei 7 weiteren Paralleleverschen, in denen bei demselbel individum Blut während des Lebens und nach dem Tode auf Hypoxanthin unter-

sucht wurde, war der Erfolg regelmässig positiv im Leicheublut, negativ im Aderlassbut. Wiederholbt Versuche an 7 Hunden bestätigten dieses Verhältniss, das Hypoxanthin ist also ein postmortales Product. resp. wenn es im lebenden Blut circulirt, wird es fortdauernd durch Oxydation zerstört und es häuft sich nur dann an, wenn die Oxydation erlischt.

Die einfache Fäulniss des Blutes ausserhalb des Körpers liefert kein Hypoxanthin oder nur Spuren. Für die Milchsäure gilt im Allgemeinen dasselbe, wie für das Hypoxanthin, jedoch sind die Resultate nicht so constant und auch die Parallelversuche an Hunden fielen nicht in dem Sinne der Vermehrung nach dem Tode aus. Die gleichzeitig ausgeführten Untersuchungen des Blutes auf Harnsäure hatten ein wechselndes Resultat, ohne dass sich Gesetzmässigkeiten daraus ableiten liessen. In Transsudaten wurde 4 Mal Hypoxanthin constatirt, in Exsudaten 2 Mal unter 4 Pällen.

III. Die Abstammung der Xanthinkörper vom Eiweiss. Die beobachtete Gesetzmässigkeit in dem Auftreten des Hypoxanthins führte den Verf. zu dem Versuch, ob bei der Verdanung von Fibrin und Eiweiss, zunächst durch Pancreas, Xanthinkörper auftreten. Das fein geriebene Pancreas wurde zu dem Zweck wiederholt mit Alcohol extrahirt und gut abgepresst: es enthielt alsdann weder direct, noch nach 48 stündiger Digestion mit schwach alkalischer Flüssigkeit Nauthinkörper. Aus Fibrin konnte weder durch Maceration, noch durch Auskochen mit Wasser eine durch ammoniakalische Silberlösung fällbare Substanz erhalten werden. Wurde nun das Fibrin mit dem Pancreaspräparat 24 Stunden bei 35-400 digerirt, so enthielt die Flüssigkeit nach dieser Zeit eine ansehnliche Quantität Hypoxanthin. In späteren Stadien der Verdauung faud sich das Hypoxanthin nicht mehr. Es entsteht übrigens auch ohne Pancreassubstanz bei der Fäulniss, jedoch nur in friihen Stadien derselben.

Schliesslich erinnert Verf. daran, dass Schützenberger bei der spontanen Zersetzung der Hefe neben vielen anderen Producten auch Hypoxanthin gefunden hat. — Die Untersuchungsmethoden des Blutes etc. des Verf.'s schliessen sich den früher vom Ref. bei leukämischem Blut angewendeten an.

Salomon hat (25) Glycogen nicht allein im Eiter, sondern anch im eitrigen und schleimig-eitrigen Sputum gefunden. Zur Aufsuchung desselben wurden die Sputa mit Natronlange gekocht und dann nach dem Brücke'schen Verfahren weiter bearbeitet. Das Glycogen hält sich in dem Sputum lange, dasselbe wurde ohne Cautelen 24 Stunden lang gesammett.

Die Abhandlung von Frédérique (26) über die Organisation und Physiologie der Polypen behandelt in 7 Capiteln: das Blut, die Circulation, Excretion, Respiration, die "chromatische Function", Digestion und Nervensystem und Muskeln. Es können an dieser Stelle nur die chemischen Abschnitte berücksichtigt werden.

Durch Ausehneiden der grossen Kopfarterie erhält man etwa <sup>1</sup> 20 des Körpergewichtes an Blut. Das Blut stellt eine blaue, leicht alkalische Flüssigkeit dar, die mieroscopisch untersucht eine grosse Zahl ungefärbt mehr oder weniger rundlicher, granulirter Butkörpe chen darbietet. Dieselben enthalten einen unregmässigen, sehr grossen Kern. Das Blut bildet bald e bläuliches Gerinusel in geringer Menge, welches west lich aus mit einander verklebten Blutkörperchen i steht und mit der Fibringerinnung nieht direct w gliehen werden kann. In 100 Theilen enthält das ist

2,33 lösliche Salze 0,684 unlösliche Salze 3,014 Salze,

10,675 org. Substanz, 13,689 feste Substanz und

13,689 feste Substanz m 86,311 Wasser.

Die organischen Substanzen bestehen grösstenthe aus Albumiu. 100 Thl. Blut geben 8,9 durch Alcot coagulirbare Substanz.

Die blaue Farbe des Blutes beruht auf der Gegwart einer dem Haemoglobin ähnlichen kupferhaltig.
Substanz, dem Haemoglanin. Dieses bildet den einzig
Eïweisskörper, welcher im Blut enthalten ist, wie Venach der Methode der successiven Gerinnung festgeste
hat. Auch Globnline sind in dem Blut nicht enthalten
Im Uebrigen ist über das Haemogyanin bereits bericht
s.§. II.: es ist hier noch uachzutragen, dass Verf, das dHaematin entsprechende kupferhaltige Spaltungsprod
in Verbindung mit Salzsäure als ungefärbte krystal
nische Nadeln, in Verbindung mit Salpetersäure
prismatische Krystalle erhalten hat. — In den im Iis
zu betrachtenden Exercten fand Verf. Guanin (
Xanthin), dagegen weder Harnsäure noch Harnsteff.

Luchsinger (27) hatte früher schon. geleger lich seiner Versuche über Schweisssecretion beobacht dass der von Katzen an den Pfoten secernirte Schwei nicht sauer, sondern alkalisch reagire und je diese Erscheinung im Verein mit Trümpy weiter v folgt. Da die Hant an dieser Stelle nur Schwei drüsen und keine Talgdrüsen enthält, vermuthe die Verff., dass der Schweiss an sich ganz allgem alkalische Reaction habe, und die sauere Reaction davon herrühre, dass sich dem Schweiss unverme lich das, freie fette Säuren enthaltende Secret Talgdrüsen beimische. Diese Vermuthung bestäti sich in der That anch beim Menschen. Wurde Hant sorgfältig gereinigt und nun die Schweissse tion durch subcutane Injection von 0,01 Pilott muriat, oder durch heisse Bäder angeregt, so reag der Schweiss in den meisten Fällen gleich aufa alkalisch, in der Minderzahl der Fälle anfangs san ansnahmslos aber alkalisch, wenn die Secretion ein Zeit gedauert hatte. Allerdings reagirt auch die \ manus sauer, trotzdem hier die eigentlichen Ti drüsen fehlen, doch wird auch hier bei Anregung Secretion alkalischer Schweiss abgesondert. Schweissdrüsen scheinen hier also gleichzeitig Function von Talgdrüsen zu haben (ein Analo

Malassez hat (28) an Hundeu, denen En Zeit vorher die Milz exstirpirt war, Beobachtur über die Zahl der Blutkörporchen und den halt des Blutes an Haemoglobin augestellt. Zahl der Blutkörperchen nimmt danach in den et Tagen nach der Exstirpation ab, ist jedoch nach ei

dazu sind die Ohrenschmalzdrüsen, wie die Verif.

merken). Diese, wesentlich auf degenerative Vorgå

beruhende Function tritt natürlich zurück bei Ein

tung einer ergiebigen Schweisssecretion.

Smit eben biber als normal. Auch der Hammoglobinchli sintt und erhebt sich erst nach rielen Monaten ide frährer Bohe. Die Blutkbrprechen vorarmon sau in Hammoglobin. Nach starken Blutverbusten zur für Zahl dem Hutschprechen geleichfalls ab, pald damit jedoch der Ilneunoglobingehalt, so dass or irammog der Blutkörperchen an Ilaomoglobin zit entritt.

[Flammarsten, O., Om ägghvitekropparne i blodrien. Epsal läkareförenings förhandlinger. Bd. XIII. 282—29 Derselbe, Analyser af hydrocelevätskor. hl XIV. p. 33.—3) Derselbe, Om förekomsten egalfaginne i hlodsernm. Ibid. p. 50.

tiet (1) meint durch Amwendung von 1820, eine Jehr gimden zu haben, um die Menge on Farabeit mit Binterum geint wur die her zu bestimmen, bei mit Binterum geint wird, die der die Steinen mit die sicht gießt wird, so dass neben dem durch 18, ausgefüllten Globalin höhelten zur noch gant den die der die Steinen der die Steine der Methode die der insmisse weit der die Steine der Methode die der insmisse weit der die Steine der Methode die bei geniabbandung und und weise der Methode die bei geniabbandung und und weise die Heiten der Fareibein in Hönger's Archiv. Bei AVII. p. 447. unt gestellen Ausgaben mittelien:

| in les<br>Frank                 | Feste Stoffe | a Totaleiweisa | Globulin. | Serum-<br>Albumin. | Lecithin, Fet<br>Salze m. m. | Paraglobin<br>Serum-<br>Albumin, |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ektist-                         | 8.597        | 7,257          | 4,565     | 2,677              | 1,340                        | 0,591                            |
|                                 | 8,965        | 7,499          | 4,169     | 3,329              | 1,416                        | 0,842                            |
| leschen-<br>Natierum<br>izmehen | 9,207        | 7,6199         | 3,103     | 4,516              | 1,587                        | 1,511                            |
|                                 | 7,525        | 6,225          | 1,788     | 4,436              | 1,299                        | 2,5                              |

Smarh würde die Menge des Paraglobins im Serum die dig grösser sein, als man hisber angeaommen hat dir relatives Verhältniss würde in verschiedenen Fantn sehr grosse Verschiedenheiten darhieten.

4.(2) hat im Ganzen 95 verschiedene Proben elfstroeten flüssigkeit, welde ihm anf seinen Fud van Aerzten zugeschicht wurden, natersucht, zit issa hat er 32 Proben quantitätir bestimmt. Im wählte er immer solele, welche nicht congulitätigen Stehen keine erfat abetten. Die Resultate seiner Analysen hat die Tabellen mitgetbellt, von welchen die erste 15, 4.1 Fälle undasst. In diesen Tabellen warde.

ah haAlter der Kranken, das Alter der Hydrocelenerhvolst, die Zuhl der vorhergegangenen Punctionen die seit der letzten Punction verlaufene Zeit anmette. Folgende Bestimmungen beziehen sich immer —100 Cm. Hydrocelenflüssigkoit.

li Die Menge des auf gewönliche Weise bestimmten Diesen Bendnums betrug in den 15 in Tab. I. ver-Edesten Fällen im Mittel 6,758 pCt (Max. 10,288 pCt., Min. 4.63 pCt.), in den 17 Fällen der Tab. II. im Mittel 6.115 pCt. (das. 8.505 pCt.), Min. 3.25 pCt.). Die Nerge des festen Rückstanders stand in keiner bestimmten Beziehung zum Alter der Gesebruikt. Dass dieselbe durch Resorption concentrieter werden kann, geht freilich darraus herver, dass die Concentration in eniger Ballen rückster der Stander der Stander der Stander der Stander Generativation der Hydroceinenflüssirkeit ansucüble. In Concentration der Hydroceinenflüssirkeit ansucüber.

2) Die Tekkinenge der Erreissvöffe (behis nach der Methode von Schmidt um Pris – derer Fällung mit Alcobel, s. Pflüger's Arch. Bd., XIII. — theils richteit der Goden der Schmidt und Pris Pris Pris Pris Friedrich et Goden der Schmidt und der Schmidten der eingedampften Filtrats durch Tannin, indem Gä pCt. dieses Niedersbeliges — in Übberrinstimmung mit dirtgensöhn — als Seweiss berechnet zu dem durch Kochen ausgewähren Färeise hannsdafft wurde) Sexkochen ausgewähren Färeise hannsdafft wurde) Sex-(Max. 867 pCt., Min. 3.58 pCt.), in den 17 Fällen der Tah. II. in Mittl. 4346 pCt. (Max. 3.777 pCt., Min. 2.781 pct.)

2.03 pCt).

3) Die Globulinstoffe wurden in den 15 Fällen der Tab. I. durch Dislyse im Mittel zu 0,622 pCt. (Mac. 2055 pCt., Min. 0,232 pCt.), in den 17 Fällen der der Tab. II. aber durch Fällung mit sehwelebauer Amgansia (s. Häuger's Arch. Bd. XVII. p. 447 mil Mittel Auf die leitzgenanten Bestimmungen legt II. weit nehr Gewicht als auf die ersteren.

4) Das Serumalbumin, fast immer als Differens zwischen der totalen Eiweissmenge und der Globulinmenge bestimmt, betrug in den 15 Fällen der Tab. I. im Mittel 4,881 pCt. (Max. 8,005, Mis. 3,56 pCt.), in den 17 Fällen der Tab. II. im Mittel 3,594 pCt.),

(Max. 5,487, Min. 1,495 pCt.)

5) Das Maximum des Fihrins suchte H. annähernd durch steigenden Zusatz von Serum (oder Paraglobiu) und Kochsalz zu bestimmen, indem diejenigen Fälle notirt und hestimmt wurden, welche das günstigste Resultat, d. h. am meisten Fibrin lieferten. In den 15 Fällen der 1. Tah. betrug dasselbe im Mittel 0,077 pCt. (Max. 0,14, Min. 0,0 pCt.), in den 17 Fällen der 2. Tabim Mittel 0,059 pCi. (Max. 0,08, Min. 0,0 pCt.). Es wurden, wie bereits ohen bemerkt, nur solche Fälle in Betracht gezogen, hei welchen keine spontane Congulation eingetreten war oder eintrat. Es wurde aber spontane Coagulation schr viel hänfiger in den Hydrocelenflüssigkeiten, welche von Kindern herrührten, beobachtot, als in denjenigen, welche von Erwachsenen erhalten waren. Bei Kindern trat in der Regel spontane Coagu-lation ein. Bei Erwachsenen blieb sie oft auch in solehen Fällen aus, wo nur 1-2 Monate seit der letzten Punction verstrichen waren. II. ist geneigt anzunehmen, dass dieses damit zusammenhängt, dass die Hydrocelenflüssigkeit der Kinder in der Regel viele weisse Blutkörperchen enthält.

6) Die Summa von Fett, Leeithin, Cholesterin ete, wurde als Differenz der Somme der Eiweissstoffe und des festen Riekstandes berechnet und selbige betrug in den 15 Fällen der Tab. I. im Mittel 0,299 pCt. (Max. 0,5175, Min. 0,080 pCt.), in den 17 Fällen der Tab. II. im Mittel 0,402 pCt. (Max. 0,562, Min. 0,298 pCt.).

7) Die Menge der löslichen Salze wurde durch Dialisom int Eindamplen und Glüben der diffundriten Substanz bestimmt. Sie betreg in den 15 Fällen der Tab. I. im Mittel 0,372 pct. (Max. 0,981, Min. 0,922 pct.), in den 17 Fällen der Tab. II. im Mittel 0,860 pct. (Max.

9,884, Min. 0,848 pCt.).
S) Die Koehaalzmenge betrug in den 15 F\u00e4llen der Tab. I. im Mittel 0,638 pCt. (Max. 0,698, Min. 0,614 pCt.), in den 17 F\u00e4llen der Tab. II. im Mittel 0,619 pCt. (Max. 0,635, Min. 0,612 pCt.)

9) Die Menge der unlöstiehen Salzo betrug in den 15 Fällen der Tab. I. im Mittel 0,062 pCt. (Max. 0,093, Min. 0,040 pCt.), in den 17 der Tab. II. im Mittel 0,066 pCt. (Max. 0,080, Min. 0,055 pCt.).

10) Der Grad der Alcalescenz durch Titriern mit einer Normalsäure als kautisches Natron berechnet, betrug in den 15 Fällen der Tab. 1. im Mittel 0,108 pCt. (Max. 0,127. Min. 0,092 pCt.), in den 17 Fällen der Tab. II. im Mittel 0,109 pCt. (Max. 0,118, Min. 0,093 pCt.).

Die grosse Übereinstiamung der letzternanten Verhältnisse (der Salzmenen and der Alealescezt), wetche die versheidere gesternen der Alealescezt), werden die versheidere gesternen der Salzmen der darumf im, dass diese Flüssigkeiten wesentlich als Viltrate ans dem Binte aufzuhssen sind. Die Verschieders helten, welche die Swiesenstoff aufrieten, weisen darauf dieselben aussilen. Dieses wird besonders einleuchten, wenn man

11) die Mengenrechtitisse zwischen Paragichin and Serumalbunin berdeischießt, in den 17 in Tah. If, vernichseten Fällen war dieser Verhältniss im Mittel vernichseten Fällen war dieser Verhältniss im Mittel es in Blut im Mittel = 1;1,24 M. I. ist genegie diese Verschiedenheiten auf Rechnung der weisen Blutkörgrechen zu sesten, durch deren Zefall Paragichis entsteht und deren Menge in den Bydrocelentlässigkeiten entsteht und deren Menge in den Bydrocelentlässigkeiten in Anzienflässigkeiten einen grossen Reichthum an Paragiohn in selchen Fällen bestachtete, wenn dieselben an weisen Butkräperben benoeders rich wasen.

H. (3) fand, dass die schöne hernstein- oder goldgelbe Farbe, welche das Pferdeibntserum (anch bei gesunden Thieren) oft darbietet, nicht (wie wahrscheinlich off im Menscheinblaut) von dem mit dem Fankstoft des gelben Bühnereidotters übereinstimmenden Latein (Hoppe-Seyler), sondernvon Bilitrabins aus Pferdebliniserum werfährt II. folgendermassen:

Es wird das nicht vorher verdünnte Serum mit Essigsäure nentralisirt und daranf noeb mit so viel Essigsäure versetzt, dass es etwa 0,25 pCt. freic Sänre enthält. Das nach 24 stündigem Stehen abgesetzte gelbgefärbte Paraglebnlin wird nach Abgiessen der darüber stehenden klaren Plüssigkeit unf einem Filter gesammelt und mit starkem Alcohol behandelt, wodnreb es so spröde wird, dass es leicht vom Filter entfernt und getrecknet werden kann. Der getrocknete und fein ge-pulverte Niederschlag wird mit Chloroform ansgekocht. Der Rückstand, welcher beim freiwilligen Verdampfen des Chleroiorms (im Uhrschälehen an der Luft) zurückbleibt, wird mit Alcehol behandelt. Derselbe wird dadurch znerst gelh gefärbt und nimmt dann an der Luft eine grüne Farbo an. Der mit Alcohol behandelte Rückstand, welcher wesentlich aus Bilirubin besteht, kann durch noehmalige Lösung in Chloroform und durch Verdampfen desselben rein und in crystallisirtem Zn-stande gewonnen werden. H. hat davon nach und nach so grosse Mengen dargestellt, dass er die Identität mit dem Bilirubin nusser Zweifel stellen konnte. Znm Unterschiede von Lutein war es so gut wie nulöslich in Alcohol und in Acther; es konnte ferner durch Schütteln mit einer Lösung von Alkali in Wasser ans der Lösning in Chloroferm in die alkalische wässrige Lösung übergeführt werden; es zeigte auch nieht die für das Lntein characteristischen Absorptionsstreifen; es gab endlich die typische Gmelin'sche Reaction and zeigte das characteristische Verhalten des in Chleroferm gelösten Bilirubins zum Brem. Unter 20 Blutproben von Pferden, welche beim Pferdesehlächter als gesande Thiere geschlachtet worden waren, wurde das Bilirubin nnr in 3 Fällen vermisst und es konnte bisweilen schon in 10 Ccm. Scrum nachgewiesen werdee. H. fand

es meh im Serum von Aderlasshint gesunder Pferde aber nicht im Sernm des Bintes vom Menschen ode von anderen Thieren.

P. L. Pasum (Kopenhagen).]

#### IV. Milch.

Perater, J., Ueber die Aussiltung der Mieim Darnkannle des Saglings. Mith der Geselleb. Merph. in München.
 Sitzg. v. 6. März. — 2) Adam. A., Neurean precéde jour Hauslys od lait, domme rapidement le beurre, la bletose et la cassine sur segul et même chantillon. Compt. rend. T. 87. N. — 3) Boussing and It, Sur la composition din lait d'Indre de la rache. Bild. No. 1, — 4) Hoppec-Seiler, F., Bestimmung der Albaminstoffe in der kleinleh. Zeitschr. f. Dysiol. Chemie 1. S. 847.

Forster macht (1) eine Mittheilung über d Ausnützung der Milch im Darmcanale de Säuglings. Das zn den Untersnchungen verweedet Kind genoss vom 4. Lebensmonat an täglich etw 1100-1200 Ccm. einer Mischang von 4 Theile Knhmilch und 1 Theil dünnen Reiswasser und nah dabei etwa um 150 Grm, in jeder Woche an Kerpe gewicht zu. An 11 anfeinanderfolgenden Tage wurde die Ein- und Auslnhr genau hestimmt. D: Kind verzehrte in dieser Zeit 13,4 Liter der Mischen also pre Tag 1218 Ccm. Milch mit 136,8 Gra Trockensnbstanz, Im Koth fand sich pro Tag 8,67 Gra Trockensnbstanz. Im Darm des Säuglings wird als die Trockensuhstanz der eingenommenen Milch his a 6,35 pCt, ausgenützt, fast um das Doppelte besse wie (nach früheren Versnehen) heim Erwachsene Dech ist die Ausnntzung immer noch schlechter w beim Fleisch. Der Bestandtheil, welcher hesonde schlecht aufgenommen wird, ist das Fett. Währer der Milchkoth keine Spnr von Eiweiss und Zucker er hält, hesteht er zn 30-40 pCt. aus Fett und fett Sauren and 34 pCt. Asche. Von der Asche beste fast ein Drittel, nämlich 11 pCt., ans Calcinm. E Asche hraust mit Säuren stark auf. Ein grosser Thdes entleerten Kothes besteht alse aus Seifen, namer lich Erdseifen. - Ven den in 11 Tagen mit der Mil aufgenommenen 87.8 Grm. Asche finden sieh im Ko 32.1 Grm.; von 13,56 Grm. eingeführtem Calcie 10,34 Grm. Man kënnte denken, dass die aus d Nahrung anfgenommene Aschenmenge zu gering : und namentlich die Kalkmenge zu gering für das Ke chenwachsthum; dem widerspricht aber die Erfahrung Es bleibt immerhin anch eine ansehnliche Menge Ka im Körper zurück. Von den täglich anfgenommen 1,25 Grm. Calcium erschienen im Koth 0,92 Grm im llarn sind wohl nicht mehr wie höchstens 30 Mm eethalten (so hoch wurde die Ausscheidung bei ein-21/2 Jahre alten Kinde gefunden), also bleiben 0.3 Gr Calcinm p. d. zurück oder in der Woche 2,1 Gr Dieses reicht für eine Knochennenhildung von 19 Gr oder etwa 1 Kgr. im Jahr.

10 Ccm. Mileh werden nach Adam (2) mit 10 Cc Alcohol (von 75 pCt.), der "sps. seiner Volumens Acnatron enthält (? Rei!) und 12 Ccm. Aether in ein Sehriedertriehter geschüttelt. Das Fett geht in die äu rische Lüsnng über und bleibt beim Verdansten d giben zurück; vom Gewicht des Rückstandes ist 1 Centi
zum abnutehen, entsprechend einer kleinen Menge

"Little lackeaséeuse". Die wässerige Lösung wird

ze Batimung von Casein und Zucker auf 100 Cem
eritent und mit 10 Tropfen Essigsäure versetzt: das

zen scheidet sich grobflockig aus und wird auf einem

pengene Filter abfiltrirt, gewasehen und durch Ab
penze zeischen Filtrirpapier möglichst von Wasser

von Das Trocknen soll dann nur noch einige Mi
radauern. Der Zucker wird im Filtrat vom Casein

zen Analyse ist nach Verf. in 1½ Stunden aus
lehat.

Der "Kubhaum" Galactodendron utile s. Brosima glactodendron giebt bei Einschnitten in den Stamm der mikhartige Flüssigkeit. Dieselbe enthält nach brassingault (3) in 100 Theilen: 35,2 Wachs und vercharbe fett, 2,8 Zucker und leicht in Zucker überjardes Gummi, 1,7 Casein und Albumin, 0,5 Salze jäsäke, Kalk und Magnesiumphosphat), 1,8 unbenack Substang, 58,0 Wassen, 58,0 Wa

Hoppe-Seyler (4) macht darauf aufmerksam, as zan nachdem Lubavin gozeigt hat, dass das itsela Nuclein enthalte und weiterhin festgezeit ist dass dieses nicht resorbirt wird, das Nuclein wer Analyse der Mich zum Zweck der Werthbe-annang mit berücksichtigen müsse. Da eine directe kemmung bisher nicht gut ausführbar, könne man krhältene Casein unter Zusatz von Baryumnitratrashen und die dabei entstandene Phosphorsäurowämen. Sie giebt einen Anhalt für die Menge des keins.

# V. Gewebe und Organe.

Bert, P., De l'action de l'oxygène sur les éléanatomiques. Compt. rend. Bd. 86. No. 8, -Pflüger, E., Zur Kenntniss der Gase der Organe. finer's Arch. XVIII. S. 381. - 3) Stintzing, R., suchungen über die Mechanik der physiologischen Mensiorebildung. Ebendas, S. 388. - 4) Bert, P., a formation de l'aeidelactique et de la formation rible de l'alcool par les cellules animales mainteas dans un état ancrobique. Gaz. méd. de Paris. \$ 40. - 5) Picard, P., Recherches sur l'uréo des \$25. Compt. rend. Bd. \$7. No. 15. - 6) Derth. Recherches sur l'urée. bid. No. 25. - 7) Suanberg, C. Fr. W., Ueber die Enzymbildung in a Geweben und Gefässen der Evertebraten. Unters. dem physiol. Institut zu Heidelberg. II. S. 338. -56km, R. und Hofmann, F. A., Beiträge zur hithis des Kohlchydratstoffweehsels. Arch. f. exp. 4 VIII. S. 271. — 9) Aeby, C., Ueber den ehe-Lathen Aufbau der Knochen. Centralbl. f. d. med. Wiss. 10 - 10) Bert, P., Action de l'oxyde de carbone muscle. Gaz. méd. de Paris. No. 40. - 11) filme, W., Zur Geschichte des Hämoglobins der Mus-Untersuch. aus d. physiol. Inst. zu Heidelberg. Lades des organes et de la rate en particulière. T. rend. Bd. 87. No. 17. - 13) Geoghegan, E. Leber die anorganischen Gehirnsalze nebst einer binning des Nucleins im Gehirn. Zeitschrift f. The Chem. L. S. 330. - 14) Chodin, A., Ueber demische Reaction der Netzhaut und des Sehnerven. Firstigsber. — 15) Kühne, W., Ueber die Farb-der Vogelretina. Centralbl. f. med. Wiss. No. 1. 16 Mays, K., Ueber das braune Pigment des Auges. Extrach aus dem physiol. Inst. zu Heidelberg. II. 34. - 17) de Jonge, D., Ueber das Seeret der Artusen der Vögel und sein Verhältniss zu den fetthaltigen Hautsecreten der Säugethiere, insbesondere der Mich. Zeitschr. f. physiol. Chemie, II. S. 156.—18) Derselbe, Nachtrag. Ebd. S. 287.—19) Cazeneuve, P. et Livon, Ch., Souvelles recherches sur la physiologie de l'épithelium vesical. Compt. rend. Bd. 87. No. 12.—20) Gamgee, A., The formation of Ureaby the Liver. The Brit. med. Journ. S. 731.—21) Picard, P., La foie n'est pas le seul lieu producteure de l'urée. Gaz. méd. de Paris. No. 30.—22) Pribram, Ueber Wasserstoffentwickelnng in der Leber und eine Methode der Darstellung von Gährungsbuttersäure. Wiener Sitzungsber. II. Abth. No. 16.—23) Meyer, J. Beitrag zur Lehre von der Glycogenbildung in der Leber. Pflüger's Arch. XVII. S. 165.—24) Luchsinger, B., Notizen zur Physiologie des Glycogens. Pflüger's Arch. XVIII. S. 472.—25) Kühne, W. u. Ayres, Ueber liehtbeständige Farben der Netzhaut. Heidelberger physiol. Unter. I. Hft. 4.

Bert hat früher gezeigt, dass die schädliche Wirkung von comprimitter Luft auf die in der Luft lebenden Wirbelthiere sich bei einer Compression von 5—6 Atmosphären zu zeigen beginnt. B. weist nun darauf hin (1), dass bei diesem Druck das Haemoglobin vollständig mit Sauerstoff gesättigt sei und der Sauerstoff anfange sich in dem Plasma physikalisch zu lösen. Wenn der Aufenthalt in derartig comprimitter Luft längere Zeit dauert, löst sich der Sauerstoff auch in den plasmatischen Flüssigkeiten auf und die Gewebselemente, die Zellen kommen in directen Contact mit Sauerstoff. Die Folge davon ist die Verminderung der Oxydationsvorgänge und Sinken der Körpertemperatur. B. ist der Ansicht, dass der directe Contact mit Sauerstoff die Zellen tödtet.

Um eine Vorstellung von der in den Geweben befindlichen CO2 zu gewinnen, brachte Pflüger (2) zuerst Schnecken in starke Kalilauge, liess sie bei Zimmertemperatur stehen, bis vollständige Lösung eingetreten war und bestimmte alsdann die in der Lauge enthaltene CO2. Die Schnecke lieferte so in einem Versuch 405 Vol. pCt. CO2, in einem zweiten 260 Vol. pCt. (bci 00 und 760 Mm, Druck). 100 Grm. fein zerkleinerte Schnecken lieferten beim Evacuiren unter Phosphorsäurezusatz 529 Ccm. CO2, in einem vierten Versuch 160 Ccm. durch Anspumpen bei 830 ohne Säure, 100 Ccm. bei Säurezusatz. Dazu kommt noch die bei 00 entwichene, in Kalilange aufgefangeno CO<sub>2</sub> = 96 Ccm., also im Ganzen 356 Ccm. Durch Kochen von Schnecken mit verdünnter Schwefelsäure wurde die an Basen gebundenc CO, bestimmt. 100 Grm. enthalten 112 Ccm., als neutrales Salz gerechnet, 224 bei Annahme von saurem Salz. - Froschmuskeln lieferten 67,3 Vol. pCt. CO.

Stintzing (3) hat unter Leitung von Pflüger diese Frage weiter verfolgt. St. wählte hierzu Muskeln, als Organe, die einen energischen Stoffwechsel haben und stets in ausreichender Menge zu beschaffen sind. Dieselben wurden Kaninchen entnommen, die durch Durchschneidung des Halses getödtet wurden. Die CO<sub>2</sub> wurde durch Eintragen der fein zerkleinerten Muskeln in siedendes Wasser und längeres Kochen ausgetrieben und in Kalilauge aufgefangen. Der hierzu dienende Apparat muss im Orig. eingesehen werden. Die Gewichtszunahme des Kaliapparates ergab die

Menge der CO<sub>2</sub>. In einer Reibe von Versuchen wurde zur Controle die absorbirte CO<sub>2</sub> nachträglich noch durch Auspumpen bestimmt: es regab sich eine völlig ausreichende Uebereinstimmung. Die ganze Untersuchung zerfällt in 4 Abschaitte:

A. Der unveränderte Muskel, d. b. keiner der Einwirkungen unterworfen, wie B, C und D. 5 Versuche an frischen, unmittelbar dem Thiere entnemmenen Muskeln ergaben im Mittel 105 Vol. pCt. CO., Die Einzelwertbe schwanken sehr erheblich; zum Theil liegt dies an Unvollkommenheiten der Methode, zum Theil wohl auch an individuellen Verhältnissen. das Thier vor Entnahme der Muskeln einen Tag lang bei 150 liegen gelassen wurde, betrug die erbaltene CO. 115.4 Vol. pCt. Der Versuch an den frisch verwendeten Muskeln desselben Thieres hatte 168 Vol. pCt. ergeben. In 2 Versuchen wurde das Kaninchen in eine Kältemischung gelegt und die Muskeln in gefrorecem Zustande entnommen. Sie gaben 75,8 und 72.4 Vol. pCt. Im Mittel betrug der CO2-Gehalt der Muskeln der Categorie A 99,2 Vol. pCt.

B. Mit Stare behandlets Wasteln. Der Mustelbrei wird in der Kittle 10 Minuten bis einige Stunden mit Photphorsfure von 0,25 pCt. digerirt, dann mit kaltem Waster gewaschen und ausgedrickt. Im Mittel aus 3 Versueben betrug der CO<sub>2</sub> deibalt so behandet ter Muskein 74,4 Vol. pCt. Die Hamptmasse der CO<sub>2</sub> ist also nicht an Bissen gebunden und überhaupt uicht palformirt, sondern entsteht erst während des Kochens durch Spattung.

C. Im Brutofen digeritte Muskeln. Wenn die CO<sub>2</sub> in Muskel durch Dissociation entsteht, so muss sich die Zersetzung auch durch längere Digestion bei 40 bis 50° erreichen lassen; so behandelte, dann ausgewaschene Muskeln geben einen CO<sub>2</sub>-Gehalt von 31.3 und 26,9 Vol. pCt., also sehr viel weniger, wie normal.

D. Die CO<sub>2</sub> tetanisirten Muskeln. Iu 4 Versuchen wurden die Thiere vor der Entnahme der Mnskeln anhaltend tetanisirt. Der CO<sub>2</sub>-Gehalt der Muskeln betrug im Mittel 33 Vol. pCt. Der Muskel verbraucht also bei der Arbeit die durch Dissociation CO<sub>2</sub>-liefernde Substanz.

Im Anschluss daran wandte Verf, dieselbe Methode auch beim Blnt an. Durch 5<sup>1</sup>, stündiges Kochen erhielt er 59 Vol. pCt. CO<sub>2</sub>, dnrch Phosphorsäurezusatz war keine Kohlensäure weiter zu erhaltsn.

Ausgebend von der Thatsache, dass Frichte in comprimieren Sauersford der Kollenkauer außerwahrt, Alcoho bilden, legte sich Bert (4) die Frage vor, ob gieben nicht auch bei thiereisen Geweben statien, der der Schreiber und der Schreiber und der Vertragen von ennychnitere Sauerstoff, 8 Aufmanderen, Kollendaufer und Stiebervahn aberten Monate aufberahrt. Dieselben rochen nach dieser Zeit sauer in Felge reichlichen Gehaltes an Essignären. Alcohol konnte mit Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Dasselbe gilt für die Leber curraiterier, Ingagem erstickter Hunde.

Zur Betimmung des Harnstoffs entnimmt Picard (5) einem eben getödteten, seit 24 Stunden nüchternen Hunde je 50 Grm. Muskeln, Gehirn, Le ber und erhitzt die zerkleinerten Gewebe mit cooceo trirter Lösung von schwefelsaurem Natron. Nach den Erhitzen wird das Gewicht auf 120 Grm. gebracht Das Filtrat giebt mit nnterbromigsanrem Natron ode Millon'schen Reagens regelmässig Entwickelung vo Stickstoff. Berechnet man aus der Menge desselbe die in 1000 Grm. der Gewebe enthaltenen Harnstoff menge, so erhält man: für die Muskeln 2,47 Grm. Gehirn 1,1 Grm., Leber 0,48 Grm. Dieselben Be stimmungen an einem lliogerichteten ergaben: Muskel 2.6. Gehirn 1.05. Leber 0.40 Grm. Bei einem i voller Verdauung befindlichen Hunde sind die Zahle für Muskeln und Gehirn fast dieselben, für die Lebe dagegen erheblich höber, nämlich 1,2 und 1,36 Gra Zusammenkehalten mit der früher vom Verf. feste stellten Thatsache, dass der Harnstoffgebalt des Blute (auf demselben Wege bestimmt) beim hungerode Hunde nur 0,3-0,45 p. M. beträgt, bei dem in volle Verdauung befindlichen dagegen 1,0 bis 1,18 p. M beweisen diese Ergebnisse nach der Ansicht des Verl dass der Harnstoff bei der Verdanung sich in de Maskeln, dem Gebirn und der Leber bildet, währer des Hnngers ausschliesslich im Gehirn und Muskel - Der Nachweis, dass die Gewebe ausser Harnsto noch andere Substanzen enthalten, welche durch m terbromigsaures Natron zersetzt, wurde, wie Ver meint, diesen Betrachtnugen wenig au Bedeutung oel men. Verf. theilt übrigens mit, dass es ihm geglüc sei. Harnsteff aus Muskeln auszuziehen, was bish nicht gelungen war.

In Forsetzung seiner Versnehe nach der früher Methode berichtet Picard (6) ferner: 1) Der Hars stoffgehalt der Niere beträgt bei lebhafter Secretie 3.3 p. M., bei stockender Secretion vor dem To-1,5 p.M. 2) Die Flüssigkeit des Ductus thoracic enthielt während der Verdauung von Fleisch 1,2 p. 3 von Brod 0,3 p.M. 3) Der Harnstoffgehalt der Mu keln von Kaninchen betrug in einem Falle 3,0, einem anderen 3,1 p.M.; der Harnstoffgehalt der I her 0,3 resp. 0,5 p.M. 4) Nach Durchschneidu der Nerven, welche die A. hepatica umgeben, war d llarnstoffgehalt im Allgemeinen etwas geringer. w normal: 0,7, 0,9, 0,7, 1,1 p.M. Diabetes trat na dieser Operation nicht auf. Die Durchschneidung d Ischiadicus setzte den llarnstoffgehalt der von ihm ve sorgten Muskeln etwas herab.

Kruken berg fasst (7) die Resultate seiner Utersuchungen über die Enzymbildung in den G weben und Gefässen der Evertebraten in eit Reibe von Sitzen ausammen, denen sich Reit, schliesst; 1) Selbat bei aber wenig organisirten Wei (Witempreten und Proiferen) finden sich verdumer Enzyme, eine functionelle Beleutung derselben sich in den der Sitzen von der Witemern und Archropoten sehr das letztete constanter zu sein, als jenes. 3) Bei Coelenteraten finden sich keine Enzyme. 4) Die V dauungeworginge der unternethet Anzelien sind 4.

vollkommener, als die mancher Echinodermen und nähern sich mehr den Verhältnissen bei den Acalephen. 5) Die Enzymbildung ist bei vielen Echinodermen nicht vollständig localisirt: es ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass bei ihnen die resorbirten Stoffe auch ausserhalb des Darms enzymatisch verändert werden. 6) Die Tiedemann'schen Körperchen von Astropecten aurantiacus sind enzymbildende Organe. 7) Die Asteridenlebern sind vollkommen analog den lebern der Arthropoden und Mollusken. 8) Bei Würmern. Arthropoden und Mollusken ist die Production eiweissverdauender Enzyme vollständiger, als bei den Coelenteraten und Echinodermen localisirt und der Darmverdauung dienstbar gemacht, 9) Das tryptische Ferment der Würmer (Isotrypsin) unterscheidet sich von dem Trypsin der Vertebraten, Athropoden und Mollusken. 10) Bei keinem Wirbellosen ist ein dem Magen der Vertebraten functionell vergleichbarer Darmabschnitt nachgewiesen; was man bisher so genannt hat, sind kropfartige Erweiterungen des Darms.

Böhm und Hoffmann haben (8) umfassende Untersuchungen über den Kohlehydratstoffwechsel angestellt.

l. Der Kohlehydratbestand des Körpers der Katze. Als glycogen-resp. zuckerhaltig erwiesen sich bei ausschliesslich mit Fleisch gefütterten katzen nur Blut, Leber, Muskeln, nur auf diese ist daher Rücksicht genommen; die anderen Organe enthielten zu geringfügige Mengen, wenn nicht Glycogen injieit worden war. In diesem Falle mussten auch die Nieren untersucht werden. Bezüglich der angewendeten Methoden, welche sich im Allgemeinen den bekannten anschliessen, kann auf das Original verwiesen werden.

Der Zuckergehalt des Blutes ergab im Durchschnitt von 26 Bestimmungen zu 0,15 pct. 3 tägiges Hungern übt keinen merklichen Einfluss 3 tägigen Hungerns aut der Zuckermenge. dagegen ist der Einfluss 8 tägigen Hungerns auverkennbar; das Blut mehrerer verhungerter Katzen war regelmässig zuckerfrei. In einzelnen Fällen konnte die Untersuchung des Blutes nicht sofort vorgenommen werden. Dies bedingt jedoch keinen Fehler, wie Cl. Bernard angiebt; die Verf. überzeugten sich vielmehr, dass eine schnelle Abnahme des Zuckers nicht stattfindet.

Der Zuckergehalt der Leber betrug durchschnittlich 0,5—0,6 Grm. pro Kilo Körpergewicht. Die Constanz dieser Zahl legt, da die Untersuchungen alle möglichst gleich ausgeführt wurden, die Vermuthung nahe, dass der Zuckergehalt lediglich einer postmortalen Umsetzung von Glycogen seinen Ursprung verdanke. In der That konnten sich die Verfl. überzeugen, dass der Glycogengehalt der Leber nach dem Tode von Stunde zu Stunde ab- und der Zuckergehalt zunimmt, und sie konnten auch die directe Proportionalität durch Zahlen erweisen. Sehr bemerkenswerth ist dabei, dass die Menge des in der Leber sich bildenden Zuckers nur von der Zeit ablängig ist, unabhängig dagegen von der Menge des Glycogens. In einer glycogenreichen Leber bildet sich in derselben

Zeiteinheit nicht mehr Zucker, wie in einer glycogenarmen: aus letzteren verschwindet das Glycogen häufig vollständig. Der Glycogengehalt der sofort untersuchten Leber unterliegt ganz ausserordentlichen Schwankungen, deren Ursachen sich noch nicht feststellen liessen. Er betrug nach 18 Bestimmungen im Maximum 21.70 Grm., im Minimum 1.0 Grm., oder 1.4 bis 10,9 pCt. des Gewichtes der frischen Leber. Die glycogenreichen Lebern zeichnen sich regelmässig durch ein sehr grosses Gewicht aus, sodass sie 1/19, ja selbst 1/16 des Körpergewichts betragen; beträgt das Gewicht weniger als 1/2g des Körpergewichts, so enthält die Leber sehr wenig Kohlehydrate. Thiere, die nach einigen Hungertagen reichlich mit Fleisch gefüttert werden, die also reichlich ansetzen, enthalten sehr viel Glycogen in der Leber (bis zu 10 pCt. Kohlehydrate): sobald die Thiere aber anfangen Fett anzusetzen, verschwindet das Glycogen (die Untersuchung der Organe ist stets an nüchternen Katzen angestellt), Hieraus würde sich eine doppelte Art der Aufspeicherung stickstofffreier Substanz bei ausschliesslicher Fleischfütterung ergeben: eine mehr vorübergehende in Form von Glycogen und eine bleibende beständigere als Fett. - Der Gesammtbestand an Kohlehydraten ergiebt sich bei mit Fleisch gefütterten Katzen zu 1.5-8.5 Grm. pro Kilo Körpergewicht.

II. Der Fesselungsdiabetes der Katze. Wenn man eine Katze auf das Operationsbrett fesselt und tracheotomirt, so tritt regelmässig nach etwa einer halben Stunde eine reichliche, mehrere Stunden andauernde Zuckerausscheidung durch den Harn ein. Der Fesselungsdiabetes ist nach mehr als 100 Versuchen, welche die Verff. angestellt haben, eine constante Erscheinung. - Um die Dauer desselben und die Menge des ausgeschiedenen Zuckers zu ermitteln. führten die Verff, einen Catheter durch die von aussen her in der Pars membranacea eröffnete Harnröhre und spülten die Blase so lange mit Wasser aus, als dieses noch Spuren von Zucker enthielt. Der Diabetes dauerte im Maximum 13 Stunden. Die grösste Zuckerausscheidung betrug 7.6 Grm., die geringste 0,2 Grm. Auch Katzen, die 3, 7 und 8 Tage absolut gehungert hatten, zeigten diesen Diabetes, wiewohl dann nur geringe Zuckerniengen. Der Bestand des Körpers an Kohlehydraten nimmt bei diesem Diabetes nicht merklich ab. Unmittelbar nach Ablauf des Diabetes getödtete und untersuchte Thiere zeigten noch 2 bis 2,8 Grm. Kohlehydrat (als Zucker berechnet) pro Kgr. Körpergewicht.

Der Eingriff, welcher in diesem Falle die Ursache des Diabetes bildet, ist ein ziemlich complicitert. Die Verff. untersuchen 3 Momente: 1) Die beim Aufbinden und Tracheotomiren unvermeidliche Abkühlung, 2) die Reizung sensibler Nerven durch das Festschnüren etc., 3) die durch die Fesselung und veränderte Lage bedingten Circulat'onsstörungen. — Die Abkühlung erwies sich als irrelevant; nur bei sehr energischer Abkühlung durch Eiswasser trat mitunter Zucker auf. Dagegen bewirkte Durchschneidung des Ischiadicus Diabetes, wiewohl nicht ganz constant. Eine isolite

Erzeugung von Circulationsstörungen ist nicht gut möglich ohne gleichzeitige sensible Reizung.

Röhrenknochen fand Aeby (9):

Als mittlere procentische Zusammensetzung der

Das specifische Gewicht der menschlichen Knochen beträgt 1.936, das der Rinderknochen 2.064. Diese Unterschiede sind constant und finden sich auch noch in prähistorischen Knochen. Die Knochen des Menschen haben die Eigenthümlichkeit, dass sie in ihren Schiehten an verschiedener Zusammensetzung wechseln. Diese Verhältnisse sind besonders bemerkbar bel Pfahlbautenknochen, indem sich auf Querschnitten ein System dunkelgefärbter, ringförmiger Zonen von der helleren Grundmasse abhebt. Dieser Unterschied ist auf Verschiedenheiten in der Zusammensetzung zurückznführen.

Bert hat (10) den Einfluss des Kohlenoxyd auf die Erregbarkeit der Muskeln untersucht. In reinem Kohlenoxydgas aufgehängte Freschschenkel bewahrten ihre Erregbarkeit ebenso lange, wie in Luft;

wenn man aber Kohlenoxyd von mehreren Atmosphären Druck anwendet, geht die Erregharkeit bald verloren. Die Versuche wurden in verschiedener Weise angestellt: in einer Reihe warden 2 Gasgemische A and B hergestellt, beide von 5 Atmosphären Druck. A bestand zu 💃 aus Kohlenoxyd. B zu 🎏 aus Kohlenoxyd zu 😘 aus electrolytischem Wasserstoff. Nach 44 Stunden waren die in A aufgehängten Proschschenkel unerreg-bar geworden, bei B die Erregharkeit beeintrüchtigt, aber nicht erlosehen.

Gegenüber den Zweifeln an dem Bestehen von Unterschieden in der Färbung der Muskeln während des Lebens, welche von verschiedenen Seiten ausgesprochen sind, weist Kühne (11) wiederholt darauf hin, dass nur aus den während des Lebens roth aussehenden Muskeln auch nach der Ausspritzung der Gefässe mit verdünnter Kochsalzlösung hämoglobinhaltige Extracte erhalten werden können. Der Einwand, dass die Ausspritzungen mit Salzlösung etwa ein Austreten von Blutfarbstoff ans den Gefässen verursachen könne, ist nicht stichhaltig, da dieser Vorgang nur bei concentrirten Kochsalzlösungen stattfindet, nicht aber bei 1/2-3/4 pCt. Na Cl enthaltenden. Auch ohne Ausspritzung mit Salzlösung lässt sich damit aus den zerhackten und abgespülten rothen Muskeln ein Spectrum des Blntfarbstoffes erhalten, wenn man sie auf eine mattschwarze Fläche aushreitet und in einem sonst verdunkelten Zimmer ein Bündel von Sonnenstrahlen darauf fallen lässt. Entwirft man alsdann mit Hilfe einer Linse ein reelles verkleinertes Bild davon vor dem Spalt des Spectralapparates, so erhält man das Haemoglobinspectrum so, nls ob eine Lösung des Blutfarbstoffs von dem Spalt stände. Die ungefärbten Muskeln geben nichts derart.

Geoghegan ging (13) bei der Untersuchung der anorganischen Gehirnsalze daranf aus, das Lecithin aus dem Gehirn vor der Veraschung möglichst zu entfernen.

Zu dem Zweek wurde menschliebes Gehirn zuerst

mit kaltem Alcohol behandelt und der beim Verdansten dieses Auszugs bleibende Rückstand mit Acther ausgezogen, alsdann das Gehirn selhst mit Aether erschopft. Die ätherischen Auszüge wurden nicht mit zur Aschenanalyse genommen. Nach der Aetherbehandlung wurde das Gebirn noch mit heissem Alcohol und alsdann mit Wasser heiss digerirt. Der erste, durch Aether von Lecithin befreite, sowie das 2. Alcoholextract und das Wasserextract dienten mit zur Aschenanalyse. Die bei dieser Behandlung zurückbleibende Gehirnmasse wurdmit kohlensaurem Baryt innig gemischt, verascht. Es wurden so im Ganzen 4 Analysen ausgeführt: alle zeigten das Gemeinschaftliehe, dass die Asche CO, enthielt. Da Mittelwerthe nicht angegeben sind, theilt Ref. eine der Analysen (III.) mit. 500 Grm. Gehirn lieferten Cl 0,660, PO<sub>4</sub> 1,008, CO<sub>2</sub> 0,274, SO<sub>4</sub> 0,068, Fe (PO<sub>4</sub>), 0,049, Ca 0,007, Mg 0,030, K 0,889, Na 0,557. Auffällig sind die grossen Differenzen in der Menge der Asche. 600 Grm. Gehirn lieferten 3,775 Asche; 500 Grm. 1,473 - 3,542 - 2,672. - Aus 1000 Grm. Gehirn erhielt Verf. im Mittel von 4 Bestimmnngen 1,4 Grm. Nuclein.

Chodin hat (14) die chemische Reactionder Netzhant und des Sehnerven mittelst der Liehreich'schen Thonplättchen untersucht. Die Reaction der Netzhaut war in der Regel saner, nur nach schr langem verhergehenden Aufenthalt im Dunkeln neutral oder selbst alkalisch. Eine bestimmte Relation zum Sehpurpur liess sich aber nicht erkennen; auch Netzhäute mit Sehpurpur zeigten oft saure Reaction. Lässt man die Netzhant gegen Vertrocknung geschützt licgen, so nimmt sie bald neutrale resp. alkalische Reaction an; lässt man dann aher die Netzhaut eintrocknen und weicht sie mit etwas Wasser auf, so reagirt das Wasser sauer. Der frische Querschnitt des Opticus reagirt immer saner. Die sanre Reaction scheint von Milchsäure abzuhängen. In Betreff zahlreicher Details vergl, das Original.

Mays hat (16) das branne Pigment des

Zur Darstellung desselben wurden die Augen von einigen hundert Hühnern, die vorher zu einem andern Zweck mit Alcohol und Acther erschöpft waren, mit Wasser gekocht, dann der Panereasverdauung unterworfen und durch Gaze gegossen, welche die noch nagelösten oder unlöslichen gröberen Theilo zurückhielt. Ans dem Filtrat schlug sich allmälig das branne Pigment nieder, das durch Aufrühren mit Wasser u. s. w. gereinigt wurde. Das Pigment ist gegen chemische Agentien sehr resistent, es löst sich jedoch sehr leicht in verdünnten Alkalien, wenn es vorber längere Zeit der Einwirkung verdünnter Salpetersäure ausgesetzt war: ebenso wirkt auch Sonnenlieht. Aus solchen, unter Einfluss des Lichtes gebildeten alkalischen Lösungen fällen Säuren einen brannen, sehr zarten, flockigen Auch die Einwirkung des Sauerstoffs Niederschlag. befördert das Zustandekommen der Lösung in Alkalien Das Lieht bleicht allmälig den braunen Farhstoff und es konnte festgestellt werden, dass der Farbstoff aus Enlenangen empfindlicher ist, wie der aus Hübner- und Froschaugen. Die Bleichung hängt von der Gegenward des Sauerstoffs ah. Schliesst man diesen aus, so hleiht die Bleiehung vollständig aus, sie heruht somit auf Oxydation. Dementspreehend tritt bei energischem Darehleiten von Ozon darch die alkalische Lösung auch im Dunkeln sehon Bleichung ein. Im Anschluss daran hat Verf, auch den rothen und gelben Farbstoff der Hühnerrotina vorlänfig natersneht und gefunden, dass ps Jonge (17 u. 18) hatte etwa 100 Grm. Secret iz Bürzeldrüse — Glandulh uropygii — von Gänsen 22 wilden Enten zur Verfügung. Die Untersuchung end als Bestandtheile desselhen: Casein, Albumin, end hashenhaltigen, in Wasser, Alcohol und Aether misiehen Körper (Kuelein), einen phosphorhaltigen, sicher lößlichen verseifbaren Körper (Leeithin), Fette ab ziederen und höheren fetten Säuren und einen dem heisterin ähnlichen Körper, den Verf. als Cetylziehel erkannte. Ausserdem fanden sich Spuren von Schn. sowie — wahrscheinlich — freie fette Säuren. Te unorganischen Bestandtheilen wurde Kalium, Nama, Calcium, Magnesium und Chlor nachgewiesen; leter und Harnstoff fand sich nicht.

Cazeneuve und Livon (19) haben Versuche iber die Permea bilität der Blase angestellt, inden sie die abgebundene und von aussen abgespülte Base in destillirtes Wasser legten und dasselbe von Let m Zeit mit unterbromigsaurem Natron auf Gehalt a Harnstoff untersuchten. Entnimmt man die Blase and frisch getödteten Hunde, so ist erst nach 3 bis 4 Stunden Harnstoff im Wasser nachweisbar, dagegen schon nach 10 bis 15 Minuten, wenn die Blase den by vorher exstirpirt war. Unter Zugrundelegung ints Verfahrens sind eine grosse Reihe von Versuchen agestellt, von denen die Verff. nur einige Daten mitmen. Die Verletzung der Blasenschleimhaut mit-23 einer stumpfen Sonde begünstigt die Dialyse des ansteffs. Die Undurchgängigkeit der Blase ist also, te schon Küss gezeigt, eine Function des Blasenwhel. Temperaturerhöhung oder Erniedrigung vertitet diese Function. Sie ist ausgesprochener bei the Thiere in voller Verdauung, wie bei einem hunanden und ist bei letzteren nach dem Tode weniger resstent. Verletzungen der Niere, Piqure, halbseitige ad rollständige Durchschneidung des Rückenmarkes muträchtigt die Function des Epithelium.

Gamgee hat (20) die Frage nach der Bildung in Harnstoffs in der Leber wieder aufgenommen, Laad in der Leber siets etwas mehr Harnstoff, wie arteriellen Blut, ferner im Blut der Lebervenen was mehr, wie in dem der Carotis. Beim Durchword defibrinirten Blut durch die Leber eines brütetödteten Hundes wusch das Blut etwas Harnda aus der Leber aus. G. spricht sich dahin aus, as man, auch wenn sich in der Leber viel Harnstoff he, bei der grossen Löslichkeit desselben nicht mehr as sparen davon in der Leber erwarten könne.

Ass einer Mittheilung von Picard (21) fiber die 3rnstoffbildung in den Organen ist besonders Prozuheben, dass Frösche nach Exstirpation der 3-ber fortfahren, Harnstoff auszuscheiden.

Pribram (22) giebt eine kurze Mittheilung über Lersetzung der Leber nach dem Tode. Es Sti in derselben Buttersäuregährung statt, welche die Gegenwart von Glycogen und ein in der Leber dandenes, noch nicht isolirtes Ferment geknüpft ist. Switch Chloroform-Narcose wird das Ferment nicht städt, die Buttersäuregährung aber trotzdem vollschig bintangehalten. Durch Kochen wird die Wirkwische des Fermentes total vernichtet. Dieselbe Butsäuregährung findet statt im Dünndarm und in den

Nieren, dagegen nicht in Gehirn, Muskel, Milz, Blut. Anknüpfend hieran empfiehlt P. zur Darstellung von Buttersäure, Stärkemehl bei 35—40° mit Wasser und Leberstückehen zu digeriren.

Meyer stellte sich die Aufgabe (23), den Einfluss von Rückenmarksdurchtrennungen auf Glycogenbildung und Zuckerausscheidung zu prüfen. Zu dem Zweck wurde zunächst in einer Normalreihe 8 Kaninchen nach 4- bis 5tägigem Hunger 40 Ccm. einer 10procentigen Traubenzuckerlösung in die Vena jugul. injicirt, die Thiere nach ungefähr 4 Stunden getödtet und der Glycogengehalt der Leber, sowie der Zuckergehalt des Harns und Blutes bestimmt. Durchschnittlich fand sich in der Leber 0,7 bis 0,8 Grm. Glycogen (Minimum 0,535, Maximum 1,058), im Harn zwischen 0,81 und 1,84 Grm. Zucker und im Blut etwa 0,25 pCt. Zucker. Alle diese Werthe erreichen, zusammenaddirt, doch bei Weitem nicht die eingespritzte Menge. Verf. schliesst daraus, dass, da Ludwig und Scheremetjewsky die Unverbrennlichkeit des Zuckers nachgewiesen haben, sich Zucker oder Glycogen in anderen Organen anhäufen müsse.

Nach Durchschneidung des Rückenmarks zwischen 5. und 6. Halswirbel in 8 Versuchen betrug der Glycogengehalt der Leber durchschnittlich nur 0.15 bis 0,2 (nur einmal 0,458), der Zuckergehalt des Harns zwischen 0,4 und 0,5 Grm., der Zuckergehalt des Blutes zeigte keine erhebliche Abweichung von der Norm. Das Deficit gegenüber der eingeführten Zuckermenge ist also ein noch weit grösseres. Wesentlich anders war das Resultat der Durchschneidung zwischen dem letzten Hals- und ersten Brustwirbel; hier war der Glycogengehalt der Leber durchschnittlich 0,861 Grm., also selbst noch etwas höher, wie in der Norm, der Zuckergehalt des Harns und Blutes etwa derselbe, wie bei der höheren Durchschneidung, Wurde die Durchschneidung noch tiefer gemacht, zwischen 2. und 3. Brustwirbel, so war die Glycogenmenge der Leber nur 0,3 bis 0,4 Grm., die Zuckermenge im Harn etwa dieselbe, wie in den früheren Versuchsreihen, die des Blutes noch geringer 0,15 bis 0,2 Grm. Alle Versuchsreihen sind an je 8 Thieren ausgeführt, die Tabellen geben die Zahlenwerthe für die Leber, Harn und Blut für alle 32 Versuchsthiere. Es sei noch bemerkt, dass durch künstliche Erwärmung für die Erhaltung der Körpertemperatur gesorgt wurde.

Luchsinger giebt (24) Notizen zur Physiologie des Glycogens.

1. Zur Bedeutung des Muskelglycogens, —
Weiss hatte in dem grossen Brustmuskel des Huhns
noch Glycogen gefunden zu einer Zeit, wo die Leber
schon völlig Glycogenfrei war. Diese Thatsache stimmt
mit der Anschauung überein, dass das Glycogen einen
wesentlichen Bestandtheil des Muskels darstelle und
mit seiner Function zusammenhänge. Im Widerspruch
damit aber hat Luchsinger sehr häufig in den noch
vollkommen gut zuckenden Muskeln von Hungerthieren,
selbst im Herzmuskel keine Spur von Glycogen mehr
gefunden zu einer Zeit, wo die Leber noch deutliche

Mengen enthielt. Trotzdem ist die Beobachtung von Weiss richtig, nur beschränkt sie sich, wie Verf. gefunden hat, auf die Pectoralmuskeln. So wurden bei einem Hahn nach 4 tägigem Hunger in diesem noch 0,34 Grm. Glycogen gefunden, in Herz- und Schenkelmuskeln dagegen niehts, in der Leber Spuren und ähnlich in anderen Fällen. Verf. schliesst, dass das Glycogen hier nieht nieht die Quelle der Muskelkraft sein könne.

2. Zur Glycogenbildung in der Leber. L. fand bei Hungerkaninchen mitunter noch Glycogen in der Leber, so in einem Fall nach 9 Tagen noch 0,08 Grm. Bei Versuchen, in denen es sich darum handelt, festzustellen, ob eine eingeführte Substanz Glycogenbildung zur Folge habe, sei es daher nothwendig, bei demselben Versnehsthier vorher ein Stück der Leber abzubinden und das Freisein von Glycogen nachzuweisen. Verf. beschreibt einen so ansgeführten Versuch. 10 Minuten nach der Exstirpation des Lappens wurden 5 Grm. Zucker resp. Glycerin und 20 Ccm. Wasser in den Magen gebracht. Nach einer Stunde fand sich Glycogen in der Leber, bei den Zuekerkaninchen auch einigemal im Herzen, nie in den Skeletmuskeln. Die Einführung von 5 bis 10 Grm. Glycol (Aethylenalcohol) hatte keine Glycogenbildung zur Folge.

Kühne (11 und 25) gelang es, im Gegensatz zu Capranica aus der Retina von Hihnern 3 Farbstoffe zu isoliren: Chlorophan, Xanthophan und Rhodophan, welche sich durch ihre Farbe, spectroscopisches Verhalten, das genau beschrieben wird, und Verhalten gegen Lösungsmittel von einander scharf unterseheiden.

Zur Darstellung der Farbstoffe wurden jedesmal etwa 100 Hühnerretinen mit Alcohol und Achter extrahirt und das nach dem Verdunsten des Lösungsmittels zurückbleibende Fett verseift. Die mennigrothe Seife gab an Petroleumäther einen gelöptünen, an Aether einen orangefarbenen und dann an Terpentinöl einen rothen Farbstoff ab. Dureh Wiederholung des Verfahrens wurden die Farbstoffe gereinigt, doeh gelang es nieht, sie ganz frei von Seifen darzustellen. K. beschreibt gleichzeitig die Speetra des Eidetterfarbstoffs, des Luteins aus den Corpora lutea und des gelben Fettes aus der Froschreitina (Lipochrin) in verschiedenen Lösungsmitteln.

# VI. Verdauung und verdauende Secrete.

1) Mering und Museulus, Ueber die Einwirkung von Speichel und Pankreasferment auf Glycegen und Stärke. Zeitschr. f. physiol. Chemie. I. S. 395. — 2) Magnier de la Souree, Note sur un calenl salivaire etc. Revue mensuelle etc. No. 4. — 3) Astaschewsky, P., Reaction des Parotisspeichels beim gesunden Menschen. Centralbl. f. d. med. Wiss, No. 15. — 4) Blyth, W., The prison of the Cobra di Capello. Maly's Jahresber. f. 1877. p. 258. — 5) Solera, L., Di una particulare reazione della saliva. Ibid. p. 256. — 6) Richet, Ch., Snr l'acide du sue gastrique. Compt. rend. Bd. 86. No. 10. — 7) Derselbe, Des propriétés chimiques et physiologiques du sue gastrique chez l'homme et les animaux. Journ. de l'anat. et de la physiol. No. 2. — 3) Soxhlet, F., Die Darstellung hattbarer Labflüssigkeit. Maly's Jahresber. f. 1877. S. 183. — 9) Putzeys, De l'influence de l'iodure et du bremure de petassium sur la digestion stomacale.

Ibid. p. 279. — 10) Heidenhain, R., Ueber die Pepsinbildung in den Pylorusdrüsen. Pflüger's Archiv. XVIII. S. 169. — 11) Tatarinoff, P., Zur Kenntniss der Glutinverdauung. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1877. No. 16. — 12) Krukenberg, C. Fr. W., Versuche zur vergleiehenden Physiologie der Verdauung mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse bei den Fischen. Unters. des physiol. Inst. zu Heidelberg, I. S. 327.— 13) Derselbe, Vergleichend-physiologische Beiträge zur Kenntniss der Verdauungsvorgänge. Ebendas. Bd. ll. S. A. — 14) Derselbe, Zur Verdauung bei den Krebsen. Ebendas. Bd. II. S. 261. — 15) Derselbe, Ueber ein peptiselies Ferment im Plasmodium der Myxomyeeten und im Eidotter vom Huhn. Ebendas, S. 273. - 16) Derselbe, Nachtrag zu den Untersuchungen über die Ernährungsvorgänge bei Coelenteraten und Echinodermen. Ebendas. S. 366. — 17) Fréderique, L.. Sur la digestion des albuminoides chez quelques invertébrés. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2. Reihe. Niverceres. Bull. de l'Acad. 70, de Beigique. 2. Reine XLVI. No. 8. — 18) Maslof, A., Zur Dünndarderdauung. Unters. des physiol. Institut zu Heidelberg. II. S. 290. — 19) Ewald, A., Einfluss der Mitz auf die Pankreasverdauung. Archiv f. Physiol. II. S. 537. — 20) Bittmann, C., Analyse eines Gallensteins. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 18. — 21) Bufalini, G., Dell' Azione della bile sul Glicogeno epatico. Le Sperimentale. Novbr. — 22) Rutherford, Vignal and Dodds, The biliary secretion of the dog. Brit med. Journ. 861 u. 909. (Enthält Versuche über Calabar, Atropin, Menispermin, Baptisin.) - 23) Sehmidt Mühlheim, A., Gelangt das verdaute Eiweiss durch den Brustgang in das Blut? Arch. f. Anat. u. Physiol Physiol. Abth. I. S. 549. — 24) Leven, Physiologic de l'intestin. Gaz. méd. de Paris. No. 25. — 25 Wildt, E., Entgegnung auf die Wilkens'sche Kritil etc. Zeitsehr. f. Biol. XIV. S. 415. - 26) Tappei ner, H., Ueber die Aufsaugung der gallensauren Alka lien im Dünndarm. Wiener Sitzungsbericht. III. Abth April-Heft. — 27) Perl, L. Ueber die Resorption de Kalksalze. Virehow's Arch. Bd. 74. — 28) Mialhe, Re cherches sur la digestion, l'assimilation et l'oxydation organique ou vitale. 8. Paris.

v. Mering und Musculus (1) theilen vorläufi mit, dass Speichel sowohl Amylum wie Glycogen i Dextrin und Maltose umwandelt, Traubenzueker dab nicht entsteht. Pankreasferment wandelt Stärk und Glycogen in Dextrin, Maltose und Trauber zueker um.

Magnier de la Source beschreibt (2) eine Speichelstein.

Ein 48 jähriger gesunder Mann entleerte von Zei zu Zeit Speichelsteine durch den Duetus stenonianus Der vom Verf. untersuchte Stein bildete eine weisslich homogene Masse ohne Kern, leicht und porös, von far eylindrischer Form und 0,361 Grm. Gewicht. Er en hielt in 100 Thln. 3,33 Wasser, 20,95 organische Sul stauz, 75,06 anorganische, und zwar 72,5 phosphorsat ren Kalk, 2,56 phosphorsaure Alkalien, Spuren ve phosphorsaurer Magnesia.

Astaschewsky (3) sammelte den Parotis speichel beim Menschen (16 gesunde Individued durch Einführung von Glasröhrchen in den Ausfülrungsgang, indem die Secretion durch Kauen trocken Speisen oder durch Aether etc. angeregt wurde. Egesammelter frischer Parotisspeichel ist, abgeseht von den ersten (trüben) Tropfen, dünnflüssig ur durchsichtig wie Wasser; die Reaction ist nicht, wman früher annahm, alkalisch, sondern neutral od schwach sauer. Lässt man den Parotisspeichel off-

slehen, so wird er allmälig trüb und alkalisch resp. neutral.

Nach Blyth (4) kann man bei der Cehra di Capello durch Druck auf die Parotiden das giftige Secret entleeren, welches eine syrupöse schleimige Flissigkeit von hernsteingelher Farhe darstellt.

Få reggirt sehvach sauer, enthålt 33 pCt. faste Betauthellei, darunter 1,4—1,5 Asche, meistens aus Si Cl besthend. Erhitung auf 100° zersfört das diri nicht, im Gegenstelli hålts est die nach dem Kochen lags Zeit unnersette. Die totsiebe Wirkung beruht auf der Anwesschäft der Chan-Steure, welche zu etwa dem Schlimation bei 20° oder, durch Dalyze erytailieit erhalten verden kann. Verdünnet Kallinge, sysis sehwach alkalische Lösung von übermangunsnuren hält aussetzt die Sahstaun.

Der Speichel, sowie die einzelnen Drüsensserens sichen sich nach Solera (5) beit Zusatz von Jodsänze braun nuter Ausscheidung von Jod. Die Auweschneits ster freiem Jod lässt sich leicht durch Zusatz von Särktenehl nuchweisen: es tritt absdann Blanfachung ein. Diese Reaction bernth auf dem Gehelt des Speizieht san Rhodankelium, auf welches Jodsäure ein sehr rendedliches Reacens ist!

Die Untersuchungen von Richet (6) heziehen sich auf den Magensaft von Haifischen und anderen fleischfressenden Fischen.

Derselbe stellt nicht eine Flüssigkeit dar, sondern ene schleimige, eohärente, kaum mit Wasser mischbare Nasse, die mieroscopisch aus einer amorphen Substanz mit eingestreuten Epithelialzellen besteht. Mit einer grösseren Quantität Wasser behandelt, löst sich die Masse auf und lässt sieh filtriren. Dieser Magensaft enthält mehr freie Saure, wie der der Saegethiere, nämlich als HCl ausgedrückt 10, ja selbst 15 p. M Die ie dem Magensaft entheltenen Basen reichen nicht hn, um die Salzsäure zu sättigen, gerade so wie dieses C. Schmidt vom Magensaft des Hundes nachgewiesen hat, die Salzsünre ist indessen doch nicht vollständig frei. Mischt man nämlich Salzsäure mit einem essigsauren Salz, so setzt sie nach Berthelot eine liquitalente Menge Essigsanre in Freiheit. Das ist mit dem Nageesaft nieht der Fall, es wird zwar Essigsäure frei, aber nieht die der Salzsäure aquivalente Menge. der Ansicht, dass die Bindung der Salzsäure im Magenuft eine ähnliche sei, wie in den sauren Salzen, welche nan erhält, wenn man Glycocoll, Leucin oder Alanin nit Salasaure behandelt. Auch das Chlorhydrat des Leucie setzt nicht eine dem Salzsänregehalt entsprechende Menge Essigsäure aus essigsaurem Natron in Freiheit. Andererseits zeigt auch der salzsanre Auszng des Labnagens vom Kalb dieselhe Eigenthümlichkeit: er setzt nieht mehr so viel Essigsäure aus essigsaurem Natron in Freiheit, wie die Salzsäure vor ihrer Behandlung mit der Magenschleimhaut. Behandelt man diesen Auszug zur Entfernung der Salzsäure mit kohlensaurem Siberoxyd alsdann mit Schwefelwasserstoff zur Entfernung des überschüssigen Silbers, und endlieh, nach dem Eindampfen, mit siedendem Alcohol, so erhält man anschn-iche Mengen von Leuein und Tyrosin, welche Verf. als ie frischer Magenschleimhaut praformirt ansieht. Die Salzsaure des Magensaftes sei also an diese Amidosinre gebunden.

Die umfangreiche Abhandlung desselben Autors 7) bildet zum Theil eine Zusammenstellung der früher vom Verf. auf diesem Gebiet publieirten Arheiten, über welche sehon früher herichtet ist. Es möge hier nur eine kurze Uehersicht des Inhaltes Platz finden.

Capitel I behandelt die morphologischen und histologischen Verhältnisse der Magenschleimhaut beim Menschen, Vertehraten und Avertebraten.

Capitel II hesprieht die ehemisehe Constitution des Magensaftes, zunächst die Natur der Säure. Die Resultate, zu denen Verf. (unter Benutzung der von Berthelot angegehenen Methode der Ermittelung des Theilungsceefficienten beim Schütteln der Flüssigkeit mit Aether) gelangt, sind folgende: 1) Der frische und reine Magensaft enthält eine in Aether unlösliche Säure und Spuren einer löslichen, 2) beim Stehen des Magensaftes ausserhalh des Körpers findet eine Art Fermentation statt (mehr oder weniger analog der Faulniss) nnd die Menge der organischen Säure nimmt zu; 3) diese organische Säure scheint Fleischmilchsäure zu scin. - Verf. hestätigt durch eine Analyse mensehlichen Magensaftes (aus einer Magenfistel erhalten), dass auch hei diesem die freie Saure wesentlieh Salzsaure ist; die Salzsaure ist mehr als ansreiehend, die gefundenen Basen zu neutralisiren. Der Umstand, dass der Magensaft nicht dieselhe Wirkungen zeigt, wie olne Salzsäure von gleichem Gehalt (sie löst oxalsauren Kalk nicht, wirkt sehwächer invertirend auf Rohrzucker), führt Verf. daranf zurück, dass die Säure an Leuein gehanden ist. Aus 8 Kalhsmagen erhielt Verf. ungefähr 5 Grm. Leuein. Ausführlich hat Verf. den Magensaft der Fische untersucht; hesonders ahweichend von dem der Sängethiere ist der hohe Gehalt an Salzsäure; er beträgt 10-15 Grm. im Liter.

Capitel III. Ueher den Magensaft im Gemisch mit Nahrungsmitteln und die Einwirkung des Magensaftes auf diese. - Die Versuehe über den Einfluss verschiedener Nahrungsmittel auf die Aeidität des Magensaftes (an dem früher erwähnten Fall von Magenfistel angestellt) führten zu folgenden Resultaten: 1) Im Mittel ist die Aeidität des reinen Magensaftes, ausgedrückt als Salzsäure, 1,3 im Liter; 2) die Aeidität des mit Nahrungsmitteln gemischten Magensaftes ist im Mittel 1.7Grm. im Liter and neigt zn einer leichten Vermehrung gegen das Ende der Verdauung; 3) Alkohol und Wein vermehren, Rohrzneker vermindert die Acidität; 4) nach Injection saurer oder alkalischer Flüssigkeiten streht der Magensaft, die normale mittlere Acidität wieder anzunehmen. Für die Natur der Saure in dem mit Speisen gemisehten Magensaft gilt das früher von reinem Magensaft Gesagte. Beim Stehen des mit Nahrungsmitteln gemischten Magensaftes bei 42° nimmt die Aeidität zu, und zwar vermehrt sich die Menge der in Aether lösliehen Saure. Läset man Mileh für sich stehen, so übersehreitet die Aeidität der Flüssigkeit nicht 15 p. M. (Milchsäure), mischt man sie dagegen mit Magensaft, so gelangt man his zu einem Gehalt von 33, ja selhst 40 Grm. in 1000. Der Magenseft ist also, schliesst Verf., besonders geeignet zur Entwickelung der Milchsäure und Buttersäuregährung, um so mehr, je weniger sauer er anfäuglich reagirt. Dieser Vorgang findet nicht mehr statt, wenn man das beim Zusatz des Magensaftes zur Miloh ausfallende Casein abfiltrirt. - Die Resistenz des Magensaftes gegeu Fäulniss führt Verf. auf seine Aeidität zurück, folgenden Erörterungen dieses Capitels über die Einwirkung des Magensaftes auf die Nahrungsstoffe, über die Natur des Peptons enthalten keine eigene Unter-

1V. Ueber die Secretion des Mageusaftes. — Vert, eleitet durch den wässrigen Auszung der Magensehleinhaut einen Sauerstoffstom, constant nahm dabei die Acidität erheiblich zu, beispielsweise um 18.–3.2.–2.6. p. M.; die Säure ist in Aether unlösifeh, wahresbeinlich Saizsäure. Verf. weist darauf hiu, dass die kleinen Mengen Gas, welche sieh im Magen finden, regelmässig enig Sauerstoff enthalten, und ist der Ansieht, dass

die Salzsäure des Magensaftes überhanpt unter dem Einfluss des Blutsauerstoffs durch einen freilieh noch ganz unbekannten Vorgang entstehe. Ein Anhang enthält die Beschreihung des Falles von Magenfistel, au dem die Versnehe angestellt sind, sowie eine Bestimmung des Gehaltes des Magensaftes an Ammoniaksalzen. Verf. fand 0,17 NH<sub>3</sub> in 1000 Th. Magensaft.

Soxhlet (8) empfiehlt zur Darstellung wirk-samer und haltharer Lahflüssigkeit den getrocknoteu Kälbermagen mit 5 petiger Kochsalzlösung zu extrahiren und dem Auszug 0,3 pCt. Thymol oder 4 pCt. Alcohol oder am besten 4 pCt. Borsäure hinzuznfügen. Zusätze von Salieylsäure, Benzoesäure oder xanthogensaurem Kali eignen sieh zu diesem Zweck nicht, da sie das Lahferment bereits nach kurzer Zeit fast vollständig unwirksam machen.

Brom- und Jodkalium stören, wie Pntzevs (9) gefunden hat, die Magenverdanung. Wendet man statt Salzsäure in dem Verdaunngsgemisch Bromwasserstoffsänre oder Jodwasserstoffsäure an, so löst die Mischang Fibrin unter Peptonbildung auf, doch wirken sie schwächer. (Die von P. angewendeten Concentrationen sind sehr hohe. Ref.)

Heidenhain untersneht (10) die Pensinhildung in den Pylorusdrüsen. Bekanntlich ist es Klemensiewicz gelungen, die Pars pylorica heim Hande nach der Methode von Thirv derart zu isoliren. dass sie einen nach aussen mündenden Blindsack darstellt, ohne dass die Continuität des Magens mit dem Darm aufhört. K. konnte feststellen, dass dieser Blindsack ein zähes alkalisches Secret absondert, welches, mit Salzsäure versetzt. Fihrin energisch auflöst, also Pensin enthält. Gegen diesen Versuch, welcher die Secretion von Pepsin in den Pylorusdrüsen heweist, könnte noch einzewendet werden, dass das Pensin nicht secernirt sei, sondern nur an dem die Pylornsschleimhant üherziehenden Schleim hafte, dieser aber von früher her mit Pepsin durchtränkt sei. Dieser Einwand kann nicht mehr gemacht werden, wenn es gelingt, die Thiere längere Zeit am Leben zu erhalten (die von K. operirten Thiere überlehten die 72. Stunde nicht). Dies ist nun lie iden hain in der That gelnngen: einer der Hunde war 12 Tage, ein anderer 21 Tage in der Beohachtung. Während der ganzen Zeit wurde ein zäher, alkalischer, glasheller Schleim in geringer Menge entleert, welcher, mit Salzsänre von 0.1 pCt. versetzt, Fihrin sehr energisch verdaut und Mileh znr Gerinnung bringt, also sowohl Pepsin als auch Lahferment enthält. Damit ist die Frage üher die Pepsinhildung in den Pylorusdrüsen als endgültig im Sinne von Heidenhain, Grützner n. A. entschieden anzusehen.

Tatarinoff hestätigt (11) ältere Angahen, dass Gelatine beim Digeriren mit Magensaft ihr Gélatinirungsvermögen einhüsst und leicht löslich in kaltem Wasser wird. Er findet fernerhin, dass diese Umwandlung auch heim Erhitzen des Glutins mit Wasser im zngeschmolzenen Rohr hei 120 ° oder beim Kochen mit verdönnten Säuren und Alkalien und bei der Fäulniss stattfindet. Das Leimpepton entsteht also unter denselben Bedingungen, wie das Eiweisspepton. Das Leimpepton zeigt saure Eigenschaften, zorlegt kohlensanre Salze und gieht Verbii dungen mit alkalischen Erden. Krukenherg hat (13) ausführliche Untersuchus

gen über die Verdanungsvorgänge hei nie deren Thieren angestetlt.

I. Cephalopoden und Pulmonaten. Bei S piola Rondeletii, Sopia officinalis und elegans, Eledor moschata fand K. im Digestionstructus einen braun gelben, mehr oder weniger alkalischen Saft, der ei kräftiges diastatisches Ferment enthält und Fibrin ve daute. Diese Fermeute stammen aus der Leber; d Glycerinextracte wirken diastatisch und in alkalische neutraler und saurer Lösung eiweisslösend. Ganz die selhen Enzyme fanden sich im Lebersecret, resp. Lebe extract hei Arion rufus und ater, bei Limax einerceale and agrestis. Diese Fermente sind weder unter eine der noch mit den Fermenten der höheren Wirhelthie zu identifieiren, sie weichen von diesen sowohl hinsich lieh ihres Verhaltens zu Säureu, als auch hinsichtlie ihrer Producte ah; es muss in dieser Beziehung auf de Original verwiesen werden.

II. Ucher die Verdanung einiger Articulate 1) Astacus fluviatilis. Das Astacusichersecret entha mindestens drei Enzyme, ein diastatisches, ein pept sches und ein tryptisches, nach Hoppe-Seyler auein fettzersetzendes. Auch diese Euzyme stimmen i ihrem Verhalten nicht ganz mit den entsprechende der Säugethiere üherein. Leuein und Tyresin konnte unter den Producten der Einwirkung des tryptische Permentes nicht constatirt werden, dagegen wurde di Bromwasserreaction (Violetfärhung) erhalten.

2) Periplaneta (Blatta) orientalis. Die Speicheldri sen von Blatta enthalten ein diastatisches Ferment, di gegen kein eiweissverdauendes, in Uebereinstimmar mit den Angahen von Jonsset. In den Magen e giesst sich das Seeret der Leberschlänche, welches e weissverdanende Fermente enthält und zwar sowol peptische, wie tryptische, doch findet im Magen selb nur eine geringe Einwirkung statt, hauptsächlich woh weil der Inhalt den Magen sehr sehnell verlässt.

3) Bei Hydrophilus picens sind die seerctorischen Appe rate in der Wand des Mitteldarms zerstrent, in keine Bezirke hahen sich einzelne dieser Drüsen vorwiegen entwickelt. Das Secret der Mitteldarmdrüsen von un zweifethaft alkalischer Beschaffenheit, ist sehr reich Diastase. Nehen tryptischem enthält es ein peptische Enzym, welches in seiner Lösung gekochtes, wie unge koehtes Fihrin verdaut und mit alkalischer Flüssigke längere Zeit hei 38° digerirt, zersetzt wird. Die gelbe Malpighi'sehen Gefässe sind frei von hei der Verdau ung wirksamen Enzymen.

III. Die Verdannngssecrete und deren Bildungsstät bei Lumbrieus terrestris. Der Anfangstheil de Verdanungstractus his zum 10. oder 12. Segment i vollkommen frei von Enzymen, auch in dem sog. Kas magen exisirt nichts davon. Der alkalisch resgirent Darminhalt enthält neben Diastase ein kräftig wirker des peptisches, sowie tryptisches Ferment, von welchletzteres allein zur Wirkung kommt. Dasselbe wir durch Saure, wie alle tryptischen Enzyme allmälig 10 stört. Es verdaut rohes, sowie gekochtes Fihrin unte Bildung von Poptonen und des Körpers, der d Bromwasser-Reaction bedingt. Starke Oxalsaure Foun (I-2 pCt.) verlangsamt die Wirkung des peptische Fermentes sehr, ahweichend von dem gewöhnliche

IV. Das Vorkommen des diastatischen Enzymes i den Drüsen des Verdauungsappares einiger Süsswasser fische. - K. weist darauf hin, dass die sog. Leher de Fische die Functionen von zwei Organen vereitrig nämlich die der Leher und des Pankreas und dah-Hepatopankreas genannt werden muss.

Eine angefügte Tafel gieht eine Darstellung der Ab

serphienserscheinungen der Rindergalle, sowie ihres alcoblischen Auszuges, ferner der aleoholischen Leberausliet ven Eledone moschata, Helix pomatia, Limnaeus ganalis und Mytilus edulis.

Perselbe Antor (14) hat früher gefunden, dass & Leber des Flusskrebses sowohl peptisches & auch tryptisches Ferment enthält.

Digerit man den Leberauszug bei alkalischer Reacsa, sei wird das peptische Ferment zerstört, umgekehrt
ki surer das tryptische. Es hat sieh nun gezeigt,
sa bei vielen anderen Arthopoden nur eines der Ferzete vorkommt. So enthält die Leber von Eriphia
spierons und Squilla manitis kein peptisches Ferment,
sodem nur tryptisches, bei Homarus vulgaris (Humme) tritt dagegen das tryptische Ferment schr zurück.
Int bat eine grosse Anzahl von Arthropoden nach
deser Richtung hin untersucht unter Anwendung von
Soldisung und verschiedenen Säuren und stellt die
seglatat labellarisch zusammen (vgt. das Original).

Weiterhin (15) hat sich Krukenberg mit der Fage beschäftigt, ob auch im Plasmodinm der Nynomyceten und im Eidotter vom Huhn Ferkente enthalten seien.

Eine Quantität des gelben rahmartigen Plasmodium Ch Aethalium septieum wurde 2-3 Tage mit Glycerin atrahirt; das Filtrat zeigte keine Wirkung auf Amym, and verdaute weder mit Wasser noch mit 2 proratiger Sodalösung versetzt, Fibrin. Dagegen löste agsauerten Lösung, das Plasmodium enthält somit Pepsin oder richtiger peptisches Ferment, das wie das Geschopepsin durch Oxalsäure zerstört wird, jedoch vat langsamer, als dieses. Auch mit verdünnter Salzwere lässt sieh das Ferment ausziehen, jedoch ist die fantität desselben wegen des Gehaltes des Plasmodium a kohlensaurem Kalk sehwer zu bemessen. Das Plaszidium zeigt übrigens alkalische oder neutrale Reacin, eine physiologische Function des Fermentes ist as nicht ersiehtlich. Ebenso fand sich auch im Eidater des Huhns, wenn derselbe frisch oder nach der lehandlung mit Alcohol und Aether mit Glycerin exwhirt wurde, ein in saurer Lösung wirksames, also eptisches Ferment, das vielleicht echtes Pepsin ist.

In Uebereinstimmung mit früheren Angaben, zisch ohne Kenntniss derselben, constatirte Krutenberg (16), dass in dem sog. coelenterischen Raum va Actinien und Medusen Verdauungszigzänge nicht stattfinden.

Eingebrachte Fibrinflocken wurden ohne Verändenig wieder ansgestossen. Dagegen versehwanden Fikräßen durch die Leibessubstanz des Thieres hinurbgezogen vollständig im Laufe von 8—14 Stunden. Be den Glycerinauszügen der Thiere fand sich ein in 
sure Lösung wirkendes, peptisches Ferment, dagegen 
int typtisches, Eine Verdauung im Darm existir bei 
keleinteraten also nicht, dieselben sind auf die 
Franchte ihres Blutes" angewiesen, der Darm dient 
der Resorption.

Auch Frédérique hat sich (17) mit den Verlaungsvorgängen der verschiedenen Klassen der
larertebraten beschäftigt.

Verf. stellte entweder Auszüge aus den Verdauungseisen her oder, wenn dieses wegen Kleinheit der Orzue nicht ausführbar war, aus den ganzen Thieren. Jeselben wurden zu dem Zweck mit Alcohol und über ettrahirt und das an der Luft getroeknete Puler mit Wasser und verdünnter Säure oder, wenn es eh um die Aufstehung von Trypsin handelte, mit Albäistem Wasser (25 Ccm. coneentr. Sodalösung auf

1 Liter Wasser) ausgezogen. Nur in einzelnen Fällen, so bei den Sehneeken war es möglich, das natürliche Verdauungsseeret selbst zu sammeln. 1) Die Auszüge von Regenwürmern enthalten tryptisches und diastatisches Ferment, dagegen kein peptisches. Gallensäure wurde in dem alcoholischen Auszug (von 200 Grm. Regenwürmer) vergeblich gesucht, Cholesterin gefunden. Das gleiche Resultat ergab sich für Nereis pelagica und 3) Blutegel.
 In der Taenie des Hundes (Taenia serrata) wurden keinerlei Fermente gefunden; der wässerige Auszug derselben zeigte eine opalisirende Besehaffenheit, die an Glycogen denken liess: in der That gelang die Glyeogenreaction und Umwandlung in Zueker durch Speichel. Die Ascariden des Hundes zeigten sich widerstandsfähig gegen Pankreas-Auszug, wenn sie intaet waren, dagegen wurden sie, vorher zerkleinert, bis auf das änssere Integument gelöst. 5) In den Verdauungseanal der Schneeken (Arion rufus) münden die Speieheldrüsen und die sogen. Leber. An dem Auszug der ersteren konnte keinerlei verdauende Wirkung wahrgenommen werden. Das Seeret der sogen. Leber erhält man beim Anschneiden des Verdauungscanals. Das Secret, sowie der Auszug der Leber ist ohne Einwirkung auf die Stärke, verdaut dagegen Fibrin in alkaliseher Flüssigkeit, nicht in saurer. Da die sogen Leber keine Gallenbestandtheile enthält, dagegen die Wirkung des Pancreas zeigt, so ware sic wohl richtiger als Pancreas zu bezeichnen. Bezüglich der Resultate bei Mollusken. Actinien und Schwämmen sei auf das Original verwiesen.

Masloff hat (18) Untersnehungen über die Dünndarmverdauung theils mit der durch Abschaben erhaltenen Schleimhaut des Dünndarmes, theils mit dem Seeret von nach der Thiry'schen Methode isolirten Darmstücken angestellt. Die Schleimhaut wurde zur Herstellung der Verdanungsflüssigkeit in verschiedener Weise bearbeitet, bald direct infundirt, bald nach vorgängiger Behandlung mit Alcohol und Aether. Die Auszüge wurden mit Wasser unter Zusatz von Thymol, Salicylsäure, Alkali oder Säuren gemacht. Die Schleimhautinfusion, sowie das Secret der Thirv'sehen Fisteln führt Stärke in Zueker über, namentlich bei alkalischer Reaction, und löst rohes Fibrin bei sanrer Reaction auf, dagegen weder rohes noch gekoehtes Fleisch, noch auch gekochtes Albumin. Verdauung des Fibrins ist, verglichen mit der Magen - und Pancreasverdauung, ausserordentlich schwach. - Aus den Thiry'sehen Fisteln floss Darmseeret nur bei mechanischer Reizung aus, resp. wenn der Hund in der Verdauung begriffen war. Eine sehr energisehe Wirkung äusserte die Reizung mit dem inducirten Strom, welche zur Erzielung grösserer Mengen Darmsaft in der Regel angewendet wurde. Nach Einspritzung von 0,01 Pilocarpin. muriatie. in eine Hantvene nahm die Secretion ausserordentlich zu. Das Secret war indessen dünnflüssig und hatte nicht mehr den Charakter von Darmsaft.

Nach Schiff verliert das Pancreas nach Entfernung der Milz das Vermögen, Eiweisskörper zu verdauen. Zur Prüfung dieser Angabe exstirpirte Ewald (19) einem Hunde die Miz und legte 6 Tage später eine Pancreassistel an. Das Thier war in der Verdauung, und es wurde in 3 Stunden etwas über 20 Cem. Saft gesammelt von dünnflüssiger Beschaffenheit und sehwach alkalischer Reaction. Der Saft verdaute Fibrin und geronnenes Hühnereiweiss, führte Amylum in Dextrin und Zucker über und emulgirte Fett, hatte also alle Eigenschaften des normalen Pankreassecretes. Die Milz ist danach ohne Einfluss auf das Pankreas.

Die von Bittmann (20) nach den gebräuehlichen Methoden ausgeführte Analyse eines Gallensteins von 0,9682 Grm. Gewicht ergab 79,88 pct. Cholesterin, 0,8 Fett, 7,41 Wasser; 3,23 mineralische Substanzen (phosphorsaure Ammonmagnesia), 5,28 gallensaure Salze 2,67 Schleim und etwas Farbstoff.

Schmidt-Mülheim legt sich die Frage vor (23), ob das verdaute Eiweiss durch den Brustgang in das Blut gelangt. Zur Beantwortung derselben unterband Verf. bei Hunden, die weder narcotisirt noch curarisirt wurden, die Vena jugularis ext., interna, axillaris und anonyma, Ductus thoracicus dexter et sin, und verhinderte so das Einströmen von Chylus in das Blut vollständig. Die Operation wird bei antiseptischer Behandlung gut vertragen, noch am 6. bis 7. Tage nach derselben erschienen die Thiere vollständig wohl. Bald nach der Unterbindung schwollen die grossen Lymphstränge, namentlich der Ductus thoracicus und das Receptaculum chyli zu dicken Strängen an. Diese Stauungen führen zu Infiltrationen des perivasculären Gewebes, weiterhin zur Infiltration des Bindegewebes zwischen Bauchmuskeln und unter den Fascien des Oberschenkels. Es handelt sich hierbei nicht um Zerreissungen des Ductus thoracicus, sondern um Wanderung des Gefässinhaltes durch die Wand. P. m. liess sich ein Austreten von Berlinerblau nach mehrstündigem Verweilen desselben unter einem Druck von 40-50 Mm. Quecksilber aus dem Ductus thoracicus nicht nachweisen. Auch in der Banchhöhle und Brusthöhle sammelt sich Chylus an, der an der Luft gerinnt, die Mesenterialdrüsen und l'ancreas sind zuweilen völlig von infiltrirtem Bindegewebe bedeckt. Wurden nun die Hunde mit vollständigem Verschluss des Ductus mit eiweisshaltiger Nahrung gefüttert - getrocknetes Fibrin, Caseiu, frisches Muskelfleisch - so verschwand ein mehr oder weniger grosser Theil desselben aus dem Darm, und es wurde eine dem entsprechende Harnstoffmenge entleert. Verf. theilt 7 Einzelversuche mit.

Am günstigsten gestalten sieh die Verhättnisse beim Pferdefleisch, weil dieses am leichtesten verdaut wird. — So frass der Hınd in Versuch I 4 Stunden nach der Operation 250 Grm., und am folgenden Tage 425 Grm. mageres Pferdefleisch. Am 3. Tage wurde der Hund getötlet. Der Darminhalt des getötleten Thieres wog troeken 11,553 Grm., darin [,018 N entsprechend 30 Grm. Pleisch. Der Hund hatte somit 645 Grm. Fleisch verdaut und resorbirt, die im Harn entleerte N-Menge betrug am Tage vor der Operation 1,68 Grm., an den beiden folgenden Tagen 23,14 Grm., am nächsten Tage 3,31 Grm. (645 Grm. Fleisch enthalten 21,93 Grm. N, Ref.), also vollständige Resorption.

Die Verdauungsproducte gelangen also auch bei Verschluss des Ductns thoracicus vollständig zur Resorption.

Die Frage, ob die Gallensäuren vom Darm in's Blut zurückkehren, und in welcher Form, ist bekanntlich noch controvers. Tappeiner (26) hat die Lösung derselben auf dem bisher nicht betretenen directen Wege versucht, durch Einführung der Lösungen von bekanntem Gehalt in abgebundene Darmschlingen und Bestimmung der rückständigen Menge, nachdem die Schlinge mehrere Stunden in der Bauchhöhle verweilt hatte.

Es wurde also bei einem grossen Hunde die Bauchhöhle geöffnet, ein Stück Darm von meistens 30 Ctm. Länge, in manchen Fällen kürzer, in vielen auch länger, abgebunden, ohne den Darm aus der Bauchhöhle hervorzuziehen, und nunmehr die Lösung mittelst Einstichcanüle injicirt. Das injicirte Volumen schwankte bei Lösungen von mehr als 0,5 pCt. Gehalt an gallensauren Salzen zwisehen 30 und 50 Ccm. Bei Anwendung schwächerer Lösungen blieb die Darmschlinge während des ganzen Versuches mittelst eines engen Kautschukschlauches mit dem die Lösung enthaltenden Gefäss in Verbindung, so dass 200-300 Cem. Flüssig-keit injieirt wurden. Es wurde sowohl cholsaures Natron, als auch glycocholsaures und taurocholsaures Natron (Hundegalle) angewendet. Der Gehalt der Lösung wurde für die beiden ersten Lösungen durch Abdampfen und Wiegen des Trockenrückstandes, resp. durch Untersuehung im Soleil-Ventzke'schen Polarisationsapparat, beim taurocholsauren Natron durch Bestimmung des Schwefelgehaltes festgestellt. Controlversuche, bei denen die Lösungen in abgebundene Darmschlingen eben getödteter Hunde gebracht wurden, erwiesen die Methoden als hinreichend genau.

Es ergab sich nun ein sehr complicirtes Verhalten, je nach dem gewählten Abschnitt des Darmes und der gewählten Lösung. Im Duodenum wird überhaupt nichts aufgenommen. als Wasser; im Jejunum glycocholsaures Natron sehr leicht, die beiden anderen Gallensäuren dagegen nicht; im lleum werden alle 3 Salze resorbirt (Ref. findet Versuche mit cholsaurem Natron am Ileum nicht angeführt).

Der Grund für die mangelude Resorption in den oberen Abschnitte des Darmes ist nicht, wie man geneigt sein könnte auzunehmen, eine Ausfällung der Gallensäure, die übrigens auch nur für die Glycocholsäure und Cholsäure in Betracht käme, nicht aber für Taurocholsäure, da diese in Wasser löslich ist; auch eine Spaltung der gepaarten Gallensäure ist auszu schliessen, denn bei Anwendung von taurocholsauren Natron findet Verf. den ganzen Schwefelgehalt wieder wenn die Taurocholsäure gespalten würde, so müsst Taurin resorbirt werden. Dass dieses als solches ein gebracht vom Darm resorbirt wird, zeigt Verf. durch be sondere Versuche, es geht auch aus früheren Versuche des Ref. hervor. Eine Aenderung der Resorptionsfähig keit der Darmwand durch den operativen Eingriff is auszuschliessen, weil bei einem analogen Versuch m Milch das Fett resorbirt wird, es bleibt also nichts an deres übrig, wie diese Eigenthümlichkeit der verschie denen Darmabschnitte als physiologische anzuseher Die Resorption im Darm erfolgt nicht nach physical schen Gesetzen, die Darmschleimhaut trifft vielinel eine Auswahl; eine Eigenschaft, die jedenfalls an d Epithelzellen des Darms geknüpft, wenn auch ih Ursache zunächst ganz dunkel ist. Das cholsaure Na tron bewirkt Hyperämie der Schleimhaut und Tran sudation in die Darmhöhle; das Transsudat ist o blutig gefärbt; gleiches bewirkt auch das glycholsau Natron im Duodenum, dagegen nicht in den andere Alschallten des Darmes. Das taurscholsnare Natron hat diese Effect überhanpt nicht. – Dass die Gsille die Rieserption der Pette befordert, imm nils festscheid augesthen werden. Die Ussache dieser Erneisnung han wehl aur eine rein physikalische sein; minmt mac die Durchtrichnung der Darmwand als Uracche as. 30 kann diese uur eine ganz oberflächliche sein, das taurecholsaren Natron im Dodorman und dejosm die Resorption des Fettes befördet, selbst aber der Resorption des Fettes befördet, selbst aber der Resorption changen.

Die Versuche von Perl (27) über die Resorption der Kalksalze sind an einem 22 Kilo schweron Hund mit Chlorealcium angestollt.

Bei der ersteu Vorsuehsreiho erhiolt der Hund 150 Grm. Brod, 50 Grm. Speck und 50 Grm. condensirte Milch nebst 300 Cem. destillirtes Wasser p. d. Die Kalkausseheidung betrug an 5 Normaltagen 0,135 Grm., an 5 folgenden unter Einfluss der Kalkfüttorung stehenden 0,325 Grm. als Aetzkalk berechnet. Es kommen somit 0,190 Grm. Kalk anf Rechnung des eingefilhrien Chlorealcium. Dn 7,19 Grm. CaCl<sub>2</sub> gegehen waren, entsprecbend 3,627 Grm. Kalk, so sind nur 5.2 pCt. des eingeführten Kalkes resorbirt und durch den Harn ausgeschieden. - In einem auffallenden Widerspruch mit der geringen Kalkausscheidung stand die erhebliche Vermehrung der Chloride. Es ergiebt sich rinlich eine Mehrausscholdung von 6,14 Gr. Chlor gegenüber der Normalperiode, Dieses auffallendo Ergehmss war die Hauptveranlassung zu oinom zweiten Versuch an domselben Hnnde bei N-Gleiehgewicht. Es solite durch diesen Versuch gleichzeitig festgestellt werden, dass die Kalkmenge, welche nach dem ersten Versuch als nicht resorbirt erscheint, sieh in der That in den Faeces wiederfindet. Das N-Gleichgewicht wurde darch Fütterung mit 450 Grm. Fleisch, 70 Grm. Speek und 300 Wasser sehr bald erroicht. Die Versuchsreihe unfasst 3 Perioden, die erste und zweite von 4, die dnite von 2 Tagen Dauer. In der 2. Periode wurde 7,19 Grm. CaCl, in Wasser gelöst mit dem Futter gegeben. In Harn und Faeces wurde Kalk, Chlor und de Alkalien bestimmt. Nur ein sehr kleiner Theil des engregebenen Kalks, etwa 1 34 wurde durch den Harn susgeschieden, fast die ganze Menge bis auf ein kleises Deficit fand sich in den Excrementen und zwar rım grössten Theil sicherlich als kohlensaurer; sowohl die Ascho der Faces, als auch diese selbst, bransten bem Uebergiessen mit Säuren. Sämmtliches Chlor des sageführten Chlorcalcium fand sich im Harn vor, in den Facces nur eine versehwindend kleine Menge. Die Ausscheidung der Alkalien im Harn zeigt zwar eine rigerung, jedoch bei Woitem nicht entsprechend der Olervermehrung.

Es ergicht sich somit die höchst auffaltende Thaiseich, dass die Salzsiure des Chlorecium zur grössen Theil im Harn ersobeint, der Kult in den Fastes. Der Urasbe diesers Erzeheiung ist darin zu suchon, das sich das Chlorealeium mit den alkalischen Seertvie de Demors at Roblesauserne kalt und Chlorastrium unsett. Da der Vorrath des Hundekörpers an Alkalion grug ist, so mass, entsprechend der Sexternlairung des Michael im Darm. an einer andem Solie des Körbalteit und der Sexternlairung des Michaels im Darm. an einer andem Solie des Körbalteit der Schreiber und der Sexternlairung des Michaels dem Schreiber, und wahrzeheineln entstliet der abch Anwendung von Chlorealeium entiteerte Harn, etwas wie nach Zufahr von Silmen (Walter) mehr Gekosten uns abc. Zufahr von Silmen (Walter) mehr Gekosten uns abc. Zufahr von Silmen (Walter) mehr Gekosten uns abc. Zufahr von Silmen (Walter) mehr den den Normaltagen weit nach Kult ausgeführt, ab

er mit der Nahrung eingenommen hat. Ansgeschieden wurde p. d. 0.3575 Grm. Kalis, anlegenommen in 450 Grm. Pieisch dagegen nur 0.1215 Grm. Bei längerer ausschliestlicher Füturung mit Flischen und Speels nicht zurar die Källenusschriedung noch welter, doch übertrifft, sie immer noch die Einnahme, ein Festem, auf das auch Forster seinem andern im Volt schen Ladron-toriam ansgeführten 308 Tagennfassenden Fütterungsversich nicht der erziges zeigte.

[Astanewski, P., Die Restino des Parolisspicheis beim geumden Monschen Modyryan No. 10, (Verf. findet, dass venn auch der Parolidenspitchel nach kurzem Schen rottes Lackwappier Distu; er frisch blanes röthet, und hält den normalen Parolidenspieled für auser und awar um som hont; jo spärleber er secentiet wird. Am meisten auser indet hin Verf. in den ersten zuer Sänzehe nach der Kahlindi, in verlen den ersten zuer Sänzehe nach der Kahlindi, in versein soll. Die sauer Beaction schröcht der Verf. einer führtigen Säuer (Marsbecheinlich Oog) im).

Gettlager (Krakau).

 Hammarsten, O., Nyare nnderrökningar angående magsaften. (Defersigt.). Upsala läkareförenings förh. Bd. XIII. p. 628. (Reforat über die neueren Untersuehungen anderer Verfasser über den Magensaft.)

— 2) Derselbe, Ett bidrag till kännedom om menniskans galla. Ibid. Bd. XIII. p. 574.

Hammarsten (2) fing bei einem durch das Beil hingeriehteten erwachsenen Manno die ganz frische Mensebengalle in dem mehrfachen Volum Alcoholanf. Bilirubin und Urobilin konnteu in derselben mit Sieherheit nachgewiesen worden. Nach Entfernnng des Mucins (durch den Alcohol) entstand durch sehr verdünnte Säure ein reiehlicher Niedersehlag von Glycocholsäure. Vorausgesetzt dass die Gallensäuren vollständig an Natrium gehunden waren, enthielt die drei Mal umerystaltisirte Galle 13.1 pCt. Natrinmtanrocholat und 86,9 pCt. Natriumglycocholat. Die untersuchte Galle konnte (im Widerspruch mit den gewöhnlichen Angaben für Menschengalle) mit Leichtigkeit in grossen Crystallen erbalten werden und diese waren wie gowöhnlich in grosse kuglige Ballon oder Rosetten gruppirt. Aus dem isolirten Glycoeholat konnte die freie Saure leicht iu Crystallen dargestellt werden. Interessant war das Ver-halten des Glycocholats zu Ba Cl<sub>2</sub>, indem es dadurch bei der Zimmertemperatur gefällt wurde. Das Präcipitat war in Alcohol beim Erwärmen löslich und konnto daraus als zähe, harzähnliehe, nieht erystallisirbare Masse gefällt werden. In der Lösung in heissem Wasser bildeten sich beim Ahkühlen bald kleine Ballen, welcho bei mieroscopischer Untersnehung aus kloinen, schr langgestreckten, rhombischen Blättern bestanden, deren Winkel oft so abgerundet waren, dass die Crystalle spulförmig erschiehen. Sie unterschied sieh von Sehweinegalle dadurch, dass Glauhersalz keine Ausscheidung von Hyoglyeoeholat howirkte. Durch das Verhalten zum Barytsalz schoint sie von gewöhnlichem Glycocholat unterschieden zu sein und der Verf. halt es daher nicht für unmöglich, dass die Mensehengallo specifiseho, noch nicht bekannte Gallensänren enthält.

P. L. Panum (Kopenhagen).

 Bnfalini, G., Dell' azione della bile sul glicegeno opatice. Lo Sperimontale. Novembre. — 2) Albertoni, Pietro, Bicerche sperimentali eseguito nel laboratorio fisiologico della R. università di Siena. Anno 1877. Ibid. Luglio. — 3) Derselhe, Aziono della pancrentina sul sangue. Ibid. Giugno.

Die aus der Gallenblase eben getödteter Thiere entleerte Galle hat nach Bufalini (1) im Contact mit glycogenen Substanzen (bei einer Temperatur von 40°C.) die Eigenschaft, dieselben nach einer gewissen Zeit in Zucker zu verwandeln. Fünfzigmal trat dies nach einer Stunde ein, fünfzigmal nach 2 Stunden, die übrigen Male nach 21/2-3 Stunden. - Auch durch Thierkoltle von Schleim befreite Galle behält, mit etwas Essigsäure angesänert, diese Eigenschaft, doch ist hierzu jetzt eine etwas längere Zeit von Nöthen und oft kommt die Umwandlung nur unvollkommen zu Stande. - Ein Theil des sacharificirenden Fermentes wird nämlich in dem niedergerissenen Schleim zurückbehalten. Faulende Galle verliert die sacharificirende Eigenschaft. Gekochte und crystallisirte Galle (Gallensäuren) haben ihr zuckerbildendes Ferment verloren.

Bei seinen Untersuchungen über die verdauenden Kräfte des Pankreas während des fötalen Lebens kam Albertoni (2) zu folgenden Resultaten: Die Fähigkeit, Eiweiss-Substanzen zu verdauen, erlangt das Pankreas gegen Anfang des letzten Drittels des intrauterinen Lebens. Beim Kalbsfötus fehlt der Drüse diese Eigenschaft noch im vierten Monat, beim Schwein in der zehnten Woche. Dagegen wurden durch Pankreasinfuse der letztgenannten Thierspeciesfötus von der zwölften Woche ab bis zum Ende hin in allen Fällen (einen ausgenommen) bedeutende Quantitäten von Fibrin verflüssigt, wie dasselbe durch das Infus von Pankreas erwachsener Thiere bewirkt wird. Demnach kommen die verdauenden Kräfte des Pankreas beim Fötus später zur Erscheinung, als die des Magens.

Wird Blut (3) bei der Entleerung aus den Gefässen eines lebenden Thieres in eine Lösung von Pankreatin (von Körpertemperatur) gethan, so gerinnt es nicht. In den Kreislauf des Thieres injicirt verhindert oder hemmt das Pankreatin die Gerinnungsfähigkeit des bald nachher entleerten Blutes; die Fibrinmenge aus dem Blute eines Thieres, dem eine hinreichende Quantität Pankreatin injicirt war, ist um 2/3 geringer, als die vor der Einführung des Pankreas erhaltene. Der erste und nie ausbleibende Erfolg der Einführung des in Rede stehenden Stoffes in die Blutbahn ist eine erhebliche Zerstörung (wahre, innerhalb der Gefässe stattfindende Verdauung) der weissen Blutkörperchen. -- Dadurch wird zu gleicher Zeit die Fibrinbildung vermindert; alle erhaltenen Erfolge sind, wie Controlversuche lehrten, ganz eigenthümliche Wirkungen des Ferments und nicht des zu seiner Lösung verwandten Glycerins, da dieses die oben beschriebenen Einwirkungen auf das Fibrin und die weissen Blutkörperchen nicht zeigt (Injectionen von 10 bis 12 Ccm.). - Alkalien (kohlensaures, schweselsaures Natron, Chlornatrium) verlangsamen in einer Quantität von 10-12 Grm. in die Blutbahn injicirt die Gerinnungsfähigkeit des nach der Injection entleerten Blutes nicht. - Die Stickstoffausfuhr ist nach Pankreatininjection nicht besonders vermehrt.

Bernhardt (Berlin).]

## VII. Harn.

1) Hüfner, G., Ueber die Harnstoffbestimmung Hülfe von unterbromigsaurem Natron. Zeitschrift physiol Chemic. I. S. 350. - 2) Feder, L., Ueber Ausscheidung des Salmiaks im Harn des Hundes. Zu schrift f. Biol. XIV. S. 161. — 3) Salkowski, I Weitere Beiträge zur Theorie der Harnstoffbildun Zeitschr. f. physiol. Chem. I. S. 374. - 4) Munk, Ueber das Verhalten des Salmiak im Organisma Ebendas. II. S. 29. - 5) Hallervorden, E., Uell das Verhalten des Ammoniak im Organismus und sei Beziehung zur Harnstoffbildung. Arch. f. exp. Path X. S. 125. - 6) Cazeneuve et Livon, Recherch expérimentales sur la fermentation ammoniacale l'urine. Revue mensuelle etc. No. 3. - 7) Schr der, W., Ueber die Verwandlung des Ammoniaks Harnsäure im Organismus des Huhns. Zeitschr. f. ph siol. Chem. I. S. 228. - S) Salkowski, E., Uth das Vorkommen von Allantoin und Hippursäure Hundeharn. Ber. der deutsch. chem. G. XI. S. 50 - 9) Preusse, C., Ueber das angebliche Verkomme von Brenzeatechin in Pflanzen. Zeitschr. f. physic Chem. H. S. 324. - 10) Derselbe, Ueber die En stehung des Brenzeatechin im Thierkörper. Ebenda S. 329. - 11) Derselbe, Ueber das Vorkommen is merer Kresolschweselsäuren im Pserdeharn. Ebenda S. 355. - 12) Edlefsen, Ueber das Verhältniss d Phosphorsäure zum Stickstoff im Urin. Centralbl. f. W. No. 29. - 13) Benech, Sur l'action prole gée des acides énergiques sur les matières colorant des urines. Gaz. med. de Paris. No. 10. (B. beschrei verschiedene Farbenerscheinungen, welche beim Behr deln von Harn mit Schwefelsäure auftreten und Verhalten der entstehenden Farbstoffe zu Lösungsm teln.) - 14) Nussbaum, M., Fortgesetzte Unt suchungen über die Secretion der Niere. Pflüger's An XVII. S. 580. - 15) Valentin, G., Einiges über d Brechungseoefficienten des Harns unter verschieder Verhältnissen. Ebendas. XVII. S. 255. -- 16) 01 M. W., Ein Nierenstein aus Indigo, mitgetheilt von Semon. Berl. klin. Wochenschr. No. 25, - 17) Leul W., Ueber die Ausscheidung von Eiweiss im Harn gesunden Mensehen. Virchow's Arch. Bd. 72. S. 1-— 18) Kaltenbach, P., Kurze Mittheilung über La tosurie der Wöchnerinnen. Zeitsehr. f. physiol. Che II. S. 360. - 19) Salkowski, E., Ueber den Einfl der Verschliessung des Darmeanals auf die Bildung Carbolsaure im Körper. Virehow's Arch. LXXIII. 20) Brieger, L., Ueber Phenol-Ausscheidung Krankheiten. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 30. 21) Salkowski, E., Ueber die pathologische Pher Ansscheidung. Ebendas. No. 31. — 22) Nencki. Erwiderung in Betreff der pathologischen Phenol-A scheidung. Ebendas. No. 34. — 23) Salkowski. Nochmals die pathologische Phenol-Ausscheidung. Et das. No. 42. - 24) Brieger, L., Ueber Phenol-A scheidung bei Krankheiten und nach Tyrosingebrau Zeitschr. f. physiol. Chem. II. S. 241. - 25) Taut E., Das Verhalten der aromatischen Verbindungen thierischen Organismus etc. Habilitationsschrift. J. 1878 und Zeitschr. f. physiol. Chem. H. S. 366. 26) Schaffer, Fr., Ueber die Ausscheidung des Thierkörper zugeführten Phenols. Journ. f. pr. Cb N. F. Bd. 18. S. 282. — 27) Ludwig, E., Ueber Ausscheidung und den Nachweis der Carbolsänre Harn. Wiener med. Wochenschr. No. 2. (Eine sammenstellung.) - 28) Worm-Müller, Ucber Empfindlichkeit der essigsauren und ameisensat Kupfersalze als Reagentien auf Traubenzucker. Pflüs Arch. XVI. S. 551. - 29) Derselbe. Ueber das halten des normalen Harns zu essigsaurem und se felsaurem Kupferoxyd und zum Barfoedschen Reas Ebendas, S. 562. - 30) Worm-Müller und Ha

J., Die Titrirung des Traubenzuckers im menschliehen Harn ned in thierischen Ftüssigkeiten überhaupt. Ehendas. S. 567. - 31) Jaffé, M., Zur Kenntniss der synhetischen Vorgänge im Thierkörper. Zeitschr. f. phy-nelog. Chem. H. S. 47. — 32) Neneki, M., Die Oxy-dation des Acetophenon im Thierkörper. Journ. f. reset. Chem. N. F. Bd. 18, S. 288. - 33) Salkowski, E. Ceber die Zusammensetzung des Eisenniederschlages aus meeschtichem Harn. Pflüger's Arch. XVI. S. 306, 34) Fürhringer, P., Queeksitbernachweis im Harn mittelst Messingwolle. Berl. klin. Woehensehr. No. 23. Ausscheidung des Eisens. Zeitschr. f. physiol. Chem Il. S. 191. — 36) Personne, Recherches sur la quiseine élimieée par les urines. Bull. de l'acad. de méd. No. 35. - 37) Disqué, L., Ueber Urobilin. Zeitschr. f. physiol. Chem. H. S. 259. - 38) Bertram, J., Eeber die Ausscheidung der Phosphorsanre bei den tflaepenfressern. Zeitschr. f. Biotog. XtV. S. 335. -39) Ralfe, C. H., Observations in urinary pathology and therapenties. L Effect of hicarbonats of potash on the acidity of nrine. Lancet. No. 19.—40) Munk, J., l'eber die Eigenschaften des Harns nach innerlichem Gebraueh von Rheum und Santonin. Virchow's Arch. Bd. 72. S. 136.

Hüfner hat (1) seine Methode der Hnrnstoffbestimmung mit Hülfe von unterbromigsaurem Natron aufs Neue untersucht.

leise wässige Lönnegen von Harstoff liefern mit der geannten Beagens siete ist wein jit Aus Defeit liet sich durch Auwendung dünner Harstoffförung unt sitt genausst. Abreiten auf 19C. redueten, Jedech aus der genausst. Abreiten auf 19C. redueten, Jedech Annah von Boobschtungsruthen empirisch festunstellen, went N eine noch ungehrandte Lösung von unterhonigsauren Natren aus einer bekannten Benge Harrtung auch für 16 m. harstoff 334/3–354.47 am da 1921 auch 1921 auch für 1921 abreiten 1921

Feder kommt nochmals (2) nuf die Ansscheidung des Salmiaks im Harn des Hundes zurück. Der Huod, welcher zum ersten Versuch diente, von 39 Kg. Körpergewicht, erhielt täglich 500 Grm. Fleisch und 120 Grm. Speck; an 7 anfeinanderfolgenden Tagen m der Nahrung je 5.0, also im Ganzen 35 Grm. Salmiak mit 11,1 Grm. NH2. Die Mehransscheidung von Nil., über die normale, betrug an den Versuchstagen selbst 8,677 Grm., an den 4 folgenden 2.028. in Ganzen 10,705 Grm. oder 96,7 pCt, des eingeführten, - In den Paeces fand Verf, durch Bestimmen nach der Schlösing'schen Methode ein Plus von 0,26 Grm. = 2,3 pCt., es ist also s\u00e4mmtliches eingef\u00fchrte Ammeniak wiedergefunden. Gegen diese Berechnung lässt sich nun einwenden und ist vom Ref. früher eingewendet worden, dass die hei der Salmiakfüttering eintretende Steigerung des Eiweisszerfolles nicht allein eine Vermehrung des Harnstoffs, sondern auch des Ammoniaks znr Folge haben müsse, man also nicht herechtigt sei, der in der Normalperiode vor der Salniakfätterung hestehenden NH3 - Ausscheidung auch für die Salmiakfütterung Geltung zuzuschreihen. Ref. bat diesen Einwand zunächst für Hungerversuche gemacht, bei denen die eiweisszerfall-steigernde Wirkung

besonders hervortritt. Verf. geht anf diesen Einwand nuch für die vorliegende im N-Gleichgewicht angestellte Versuchsreibe ein, du die Liebig'sche Titrirung nus den Futterungstagen eine erhehliche Steigerung der Harnstoffausscheidung ergah. Die Harnstoffausscheidung stieg nämlich von 36,8-36,2-38,3 Grm. nuf 45.9. -48.3 -48.3 -51.5 etc. Diese Znhlen hedürfen allerdings einer Correctur wegen des erhöhten Gehnltes des Harns an Ammoniaksalzen, Verf. rechnet sie auf Grund der früher von ihm festgestellten Thatsache nm, dass 10 Mg. NH, 2,6 Ccm. der gewöhnlichon Quecksilberlösung in Anspruch nehmen und gelangt so zu den corrigirten Zuhlen 43,4-45,4-44,3 -47,7-47,9-51,3 etc. Setzt man die normale Ausscheidung = 100, so beträgt im Mittel die Harnstoffsteigerung 11 Tage hindurch je 22 pCt. (Verf. berechnet 21 pCt., jedoch enthält die Tabelle einen Irrthum: für den 11. Versuchstag ist die Procentzahl nicht 28,3, sondern 38,3 pCt, Ref.),

In der That hatte nun auch eine Hungerreihe den von dem Ref. vorausgesagten Erfolg. Die Harnstoffausscheidung stieg bei derselben allmälig von etwa 14 Grm, auf 22, die NII.-Ausscheidung von 0.5-0.6 bis auf otwa 1 Grm. p. d. (Maximum sogar 1,440). -Verf, ist iedoch der Ansicht, dass die Verhältnisse des Hungerversuches auf den Salkmiakversuch keine Anwendung finden dürften und stützt sich dabei auf folgende Gründe: 1) trete eine solche Steigerung der Ammoniakausscheidung hei durch Kochsalz hewirkter Vermehrung des Eiweisszerfalles nicht ein, im Gegentheil in dem vorliegenden Versuche sogar eine Verminderung. (In den vom Verf. als Beleg angeführten Versuchen kann Ref. eine Steigerung der Harnstoffnusscheidung nicht erkennen.) 2) hahe Walter in seinen Versuchen hei Injectionen grösserer Wassermengen in den Magen, die nuch Ausicht des Verf's, eine Steigerung des Eiweissgehaltes bewirkt hütten, keine vermehrte NII,-Ausscheidung beohachtet.

Sebra auffällige Verhältnisse findet Vorf. für die Chlormasscheidung Verf. bereichen, dass von dem mit den Salmink eingeführten 23,24 Grm. Chlor nur 16,52 Grm. zur Ausscheidung gehangt sei. Für die normale Ausscheidung legt Verf. eine Mittehalb uns 2 Chlorchestimmungen zu Grunde, die eine vor Deginn der Salminkfütterung (9.07 Grm. Chlor, die ausscheidung legt verf. eine Mittehalb uns 2 Chlorchestimmungen zu Grunde, 9.07 Grm. Chlor, die ausscheidung zu Grunde. — 0,644 Grn. der Berechnung zu Grunde. — Die Essens enthielten nur sie Plus von (9.644 Gln., den 2018 zu Plus von (9.644 Gln., der 1918 zu von (9.644 Gln., den 2018 zu Plus von (9.644 Gln.

Sehr temerkenmerth sind auch die Verhältnisse der Kaliausschelung. Dieselbe steigt anfangs unter dem Einflusse des Steiniak über die normafe Ausscheidung einste dem Einflusse des Steiniak über die normafe Narm, so dass im Ganzen die Kaliausscheidung nicht höber ist, wie normal. Verf. sehliest aus der Incongruenz der Chlornonscheidung mit der Ammoniakausscheidung — und aus der anfänglichen Steigerung der Kaliausscheidung wie sehen und ein frühern Verenden, dass der

Salmiak sich im Körper des Hundes zersetzt und nicht als soleber austirtt, aber als Ammoniakusir. Immer senten des Ammoniak eine Zeitlang im Körper des Hundesaufgespeichert und nar langsam amageschierten, Verf. hat noch 2 Vernachserühen mit Kochsalzituterung anggührt, eine im Ilmagerustand, die andere his Stückstöfiglichgewiebt, um die Analopie in dem Verhalten des Kochsalm um Salmiak zur zeigen. Es zeigen schlieden werde, am 5. Tage wares zeigen. Es zeigen schlieden werde, am 5. Tage wares 14,13 p.C. dere selben wiedererschienen. In dem Versuche hei N-Gleichgewicht wurde das Ghlor zur schoellen unsten selber unter den Kochsalz selb unter des Kochsalz selb unter den Schlieden ware, am 5. Tage wares schelleden surges schlieden, immerhin aber dauerte es 3 his 4 Tage, che alles grütturch Glorb wiedererschienen war.

Verf. geht alsdann zu einer kritischen Besprechung der vom Ref. am Kaninchen mit Salmink angestellten Versuche über. (Die Ausstellungen des Verf.'s an der Wahl des Kaninchen als Versnehsthier berühren die Versuche des Ref. nicht, da Ref. die Pflanzenfresser im vollen Bewusstsein ibrer zu Stoffwechselversuchen ungünstigen Eigenschaften, gewählt hnt.) Ref. batte sich für den Nachweis der Harnstoffbildnng aus Salmiak bei Kaninchen hauptsächlich daranf gestützt. dass in der Salmiakperiode das Verhältniss zwischen Schwefel und Stickstoff im Harn ein anderes ist, wie in der Normalperiode. F. meint nun, dass die Aenderung dieses Verbältnisses auch durch die Vermehrung des Eiweisszerfalles in der Salmiakperiode herbeigefübrt sein könne. (Dass dieser Einflass mitgewirkt habe, ist kaum zn bestreiten, er reicht indessen sicher nicht aus, um die erhaltenen Differenzen zu erklären: ausserdem sied bei der Salmiakfütterung nur sehr geringe Mengen NII, in den Harn übergegangen. Ref.)

Die von Schmiedeberg gemachte Beobachtung, dass der Harn von Carnivoren bei Fütterung mit essigsaurem Ammoniak keine alkalische Reaction annimmt. cin Verhalten, das Sch. auf die Umwandlung von NII., in Harnstoff bezieht, sucht Verf. durch die allmälige Resorption des Ammoniaksalzes zu erklären. Verf. citirt die Versnehe von Lohrer (Dorpater Dissertat.) mit citronensaurem Ammoniak, bei welchen das Ammoniak, bis auf eine kleine Menge, vollständig, wenngleich sehr allmälig, im Harn erschien. (Der nicht wiedererscheinende Antheil ist übrigens gar nicht so gering; in der 2. Versnehsreihe von Lohrer erscheint von 2,987 Grm. NII, 2.097 wieder, es fehlen also 0,890 Grm. Lohrer hatte aus seinen Versuchen auch nichts weiter geschlossen, als dass das Ammoniak sehr allmälig ausgeschieden wird, Ref.) - Die Ammoniakbestimmungen im Harn sind durch Fällung mit Platinchlorid ausgeführt, da Verf. die Schlösing'sche Methode nicht sicher genng fand.

Ref. hat früher ausgeführt, dass der directe Ubergrang vom kohlensautem Ammoniak in Harnstoff bewissen ist, wenn es gelingt einem Thiere soriel Ammoniaksalz einzufübren, dass die davon abstammende Harnstoffmenge grösser ist. als die vorher angeschiedene Wenge, die Harnstoffausscheidung sich also mehr als verdoppelt. Ref. theilit jetzt (3) einen dabin zielenden Versuch mit essigsanrem Ammenial und Acetamid mit, welcher jedoch insofern kein Resultat hatte, als dus eingeführte Ammoniaksalz nich in ausreichender Monge zur Resorption gelangte. E. zeigte sieh dabei ausserdem, dass nur ein sehr gerin ringer Theil des Acetamid unverändert ausgeschiede wird (beim Hund nach Schultzen und Nencki di ganze Menge) und dass beim essigsanren Ammonia auch ein Theil der Essigsäure im Harn wiedererschein - Da nach den Versuchen von Ref. und J. Mun auch bei Hnnden der Gehalt des Harns an Ammon salzen ausserordentlich sinkt, wenn man für die En leerung alkalischen Harns sorgt, so lag es nahe. um gekehrt zu prüfen, ob vielleicht bei Kaniochen di Umwandlung des eingeführten Salmiaks weniger voll ständig erfolgt, wenn man ibnen gleichzeitig no Sänre eingiebt. Es zeigte sich indessen, dass auch bgleichzeitiger Einführung von Säure und Ammonial salz das Ammoniak nicht in grösserer Menge im Ha erscheint, sondern in Harnstoff übergeht.

Mnnk und Ref. haben früher in einer, gemei schaftlich ausgeführten, Arbeit gezeigt, dass bei Iluden der Gebalt des llarus an Ammonsalzen aussero dentlich sinkt, wenn man durch Zugabe pflanzenszur Salze zur Nahrung den Harn alkalisch macht. Hie nach, sowie nach der von Schmiedeberg und Wa ter gemachten Beobachtung, dass die Saureo au somit auch die, hei der Spaltung des Salmiaks i Körper entstehende, Salzsäure dem Organismus Ar moniak entziehen, liess sich erwarten, dass auch l Hunden ein weit grösserer Antheil des zugeführt Salminks, wie sonst, in Harnstoff übergeh werde, wenn man dafür sorgt, dass der Harn, v beim Pflanzenfresser alkalische Beschaffenhe zeigt, J. Munk hat (5) 2 längere Versnehsreihen ül diese Frage bei einem Hunde von etwa 19 Kilo K pergewicht, beide im Stickstoffgleichgewicht a geführt.

Die erste Versuchsreihe nmfasst 5 Perioden v resp. 4, 3, 3, 2 und 2 Tagen Dauer. Per. I ist N malperiode; in Per. H (3 Tage) erhielt der Hnnd Tag 10 Grm. essigsaures Natron und 6 Grm. Salm (am ersten Tage nur 4 Grm.). Per. HI Normalperio Per. IV (2 Tage) nur essigsaures Natron (10 Gi pro die), endlich Per. V wiederum Normalperiode. allen Tagen wurde der N-Gehalt des Harns nach Se gen. Gehalt an Ammoniaksalz nach Schlösing der N-Gehalt der Faeces bestimmt, an den Tageu alkalischen Harns die Alkalescenz desselben fest stellt. Die Abgrenzung der auf die einzelnen Perioentfallenden Paeces wurde durch dem Hunde bei brachte Korkstückehen bewirkt. Das Resultat der b suchsreihe ist folgendes. Im Ganzen wurden in Per 16 Grm. Salmiak mit 4,195 N eingeführt. Bezl man selbst den ganzen Mehrgehalt der Faeces au innerhalb dieser Periode im Vergleich zu den ande auf nicht resorbirten Salmink, so sind doch 12.68 G Salmiak zur Resorption gelangt, entsprechend 3.325 Im Harn fand sich an den Salmiaktagen ein Plus 1.485 N in Form von Ammonsalz, es sind so 1.844 N oder 55.4 pCt, des resorbirten Salmiak nicht als solcher ausgeschieden, sondern offenbar in Harnstoff übergegangen. - Bezüglich der einzelnen Versuchszahlen, sowie der genaneren Berechnung, bei der die nachträgliche Ausscheidung von Ammoniak mit berücksichtigt ist, vgl. das Orig. - Ganz dasselbe Resultat hatte die 2. Versuchsreihe, bei welcher die Anordnung etwas anders war. Es wurde nämlich 8 Tage hintereinander je 10 Grm. Natron acet. gereicht, so dass der Harn fortdauernd alkalisch blieb; am 4. and 5. Tage ausserdem noch 4 resp. 6 Grm. Salmiak. Wie beim ersten Versuch wurde das essigsaure Natron in 2 Dosen gegeben und auch die Nahrung, 400 Grm. Fleisch und 60 Grm. Speck, in 2 Rationen getheilt, weil bei der schnellen Ausscheidung des kohlensauren Alkali sich nur auf diesem Wege eine dauernd alkalische Beschaffenheit des Harns erzielen lässt. Auch in dieser Versuchsreihe fanden sich 53 pCt. des resobirten Salmiaks nicht wieder. - Gleichzeitig enthalten die Versuchsreihen einen neuen Beleg dafür, dass die alkalische Beschaffenheit des Harns stets mit einer bedeutenden Verminderung der normalen Ammonsalze verbunden ist. Während im sauren Hundeharn bei Fleischfütterung sich das N des NH4-Salzes zum Gesammt-N verhält wie 1:19,2, sank der Werth im alkalischen Harn auf 1:50.

Die von Schmiedeberg bereits erwähnte Arbeit von Hallervorden über das Verhalten des Ammoniaks im Organismus und seine Beziehung zur Harnstoffbildung liegt (5) in ausführlicher Form vor. Schmiedeberg und Walter haben nachgewiesen, dass unorganische Säuren beim Fleischfresser eine vermehrte Ammoniakausscheidung im Harn zur Folge haben. Man kann die normal hohe Ammomakausscheidung der Carnivoren als eine durch die constante Säurezufuhr in der Nahrung veranlasste Aeusserung der neutralisirenden Function ansfassen, da die Fleischnahrung unzweifelhaft eine "saure" ist, sowohl wegen ihrer Armuth an Salzen organischer Säuren, als wegen der im Körper aus ihr gebildeten Säure. Um eine Vorstellung über die Mengen der Säuren aus Fleisch zu gewinnen, kochte Verf. eine abgewogene Menge Fleisch mit Natronlauge von bekanntein Gehalt and fand, dass dieselbe für 100 Grm. Fleisch 0,1116 Schweselsäure entspricht. Dasselbe zeigen auch die Aschenanalysen. Die Abhängigkeit der NH -- Ausscheidung von der Acidität der Nahrung zeigt sich in entgegengesetzter Richtung, wenn man statt Säuren fixe Alkalien zuführt: die Ammoniakausscheidung sinkt dieselbe Thatsache haben auch die Versuche von Ref. und Munk ergeben, s. oben).

Bei Einführung von Salniak wird, wenn der Ammoniakantheil des Salzes in Harnstoff übergeht, Salzsüure frei. Diese ist beim Kaninchen nicht störend, der Uebergang von Ammoniak in Harnstoff also durch Salmiakfütterung nachweisbar; beim Hunde dagegen bewirkt die frei werdende Salzsäure ihrerseits eine termehrte Ammoniakausscheidung. Dieses ist der Grund, warum die Versuche des Ref. an Kaninchon ein unzweiselblaftes, an Hunden dagegen nur ein unsicheres Resultat ergeben haben, während Feder aus seinen Versuchen sogar ein völlig negatives Resultat ableitet.

Diesen Schwierigkeiten entging Verf. durch die Anwendung von kohlensaurem Ammoniak. Die Versuche sind an einem Hunde von 11 Kilo Körpergewicht bei Fleischfütterung (500 Grm.) angestellt; die Versuchsreihe umfasst im Ganzen 48 Tage. Der Harn wurde vom 16. bis 48. Tage fast täglich nntersucht. Die 16 ersten Tage sind Normaltage; am 17, erhielt der Hund 4.9 Grm. crystallisirtes kohlensaures Natron. Die NH -- Ausscheidung sank darnach von 0.509 auf 0,324 Grm. Am 26. Tage erhielt er 1,51 Grm. NII. in Form von kohlensaurem Ammoniak. Die Ammoniakausscheidung durch den Harn änderte sich nicht, ebenso nur ganz unerheblich durch 1,435 NH, am 29. Tage. Am 33, und 34, Tage erhielt der Hund 5.92 NII. = 4.875 N. Die Ammoniakausscheidung änderte sich nicht wesentlich, die Harnstoffausscheidung stieg dagegen von 27,7 Grm. p. d. auf im Mittel 46.2 Grm. In den beiden Hauptperioden sind eingeführt 11,04 NH2=9,37 N. Dem steht eine Steigerung der N-Ausfuhr in Form von Harnstoff von 8,05 N gegenüber. Das Desicit beträgt 14 pCt. Es ist damit der sichere Nachweis geliefert, dass auch beim Carnivoren Ammoniak in Harnstoff übergeht. Auch unter normalen Verhältnissen muss im Organismus reichlich Ammoniak entstehen, das zu seinem grössten Theil nicht ausgeschieden wird, sondern als Harnstoff erscheint; ein Theil wird von der im Körper gebildeten resp. ihm zugeführten Säure als Neutralisationsmittel mitgerissen. Zur Bestimmung des Ammoniaks bedient sich Verf. der Schmiedeberg'schen Methode, welche sich nach zahlreichen Controlversuchen ausserordentlich genau erwies. Die Ammoniakbestimmungen sind ohne Ausnahme doppelt gemacht; diese Parallelbestimmungen zeigen sehr nahe Uebereinstimmung; als Tagesmittel ergab sich für die Fütterung mit 500 Grm. Fleich 0,526 Grm. NH3. Anch für menschlichen Harn erwies sich die Methode gut anwendbar, selbst bei geringem Eiweissgehalt. Die Harnstoffbestimmungen sind nach Bunsen gemacht. In Bezug auf zahlreiche Einzelheiten muss auf das Original verwiesen werden.

Cazeneuve und Livon haben sich (6)im weiteren Verfolg ihrer Untersuchungen die Frage vorgelegt, ob die ammoniakalische Harngährung vielleicht ohne Mitwirkung der Torulaceen Pasteur's zu Stande komme bei Affectionen des Rückenmarkes oder bei Beimischungen von Blut oder Eiter zum Harn. Die Verff. durchschnitten zu dem Zweck das Rückenmark bei Hunden in verschiedener Höhe, nahmen die Blase einige Stunden nach dem Tode heraus und liessen sie nach Verschluss der Harnröhre durch eine Ligatur liegen. In allen Fällen war der Harn auch nach mehreren Tagen noch durchaus ohne Zeichen der Zersetzung, wiewohl alkalisch. Blutgehalt des Harns bewirkten die Verff. durch directe Quetschung der Nieren nach Eröffnung der Bauchhöhle; einen intensiven Blasencatarrh mit reichlicher eiteriger Beimischang durch Injection von gepulverten Canthariden in den Magen oder subcutane Injection der Tinctur. In allen Fällen erwies sich der Urin von saurer Reaction und unzersetzt. Die Verff. schliessen mit Pasteur die Möglichkeit, dass unter pathologischen Verhältnissen eine Zersetzung des Harnstoffs ohne Mitwirkung der Torulaceen verkommen könne, nicht vollständig aus, sind aber nach ihren Versuchen der Ansicht, dass es jedenfalls sehr schwierig sei, die Bedingungen dafür experimentell zu realisiren, da ja selbst hei dem alkalischen Harn, der hei Verletzungen des Rückenmarks entleert wurde, eine ammoniakalische Gährung nicht zu constatiren war, so sehr die Alkalescenz den Eintritt derselben hefördert. Es sei noch hervorgehoben, dass nach der Ansicht der Verff, zur Production der ammoniakalischen Harngährung die von Pasteur und Tieghem beschriehene Torulacee nothwendig ist, die Vihrienen und Bacterien ohne Einfluss sind.

Nach Knieriem geben Ammonashte bei Hühnerm nicht in Härnstiere über, sondern werden unverändert wieder ausgeschieben, inachdem Schmiede her gemotere hatte dass hei Hroden kohlensauren Amtheut dass hei Hroden kohlensauren Amtheut dass hei Hroden kohlensauren Amtheut der Schriften bei Eingehen von Chlerenmanelinn auf der Schränere abst. In der Schräne an der Schränere dahl zuräckspführt hatte, lag es nabe, dieselbe Erklärung anch für das Huhn amunehmen. Schröder (7) sellte darum hin Versuche mit kohlensauren Ammoniak an, das, in feines Papier eingewickel, dem Greicht darund an, zu sehen, de ingegedenes kohlensaures Ammon eine vernehrte Ammon-Anssehiedung zur Folge hat.

Schold og gar Følge hist.

Ein links uvers mit 45 Gren Gerst, 10 Gren Erkest.

Ein links uvers mit 45 Gren Gerst, 10 Gren Erkest.

Ein links uvers mit 45 Gren Gerst, 10 Gren Erkest.

Ein links uvers mit 10 Gren Erkest.

Ein Bestimmt. An 5. Tage bekan des Thire 0,9881 Mil, als anderfuhlikoblensaures Salz. Die Ammon-Ausscheidung an 4 Stematlagen betrug in 8 Mittel 0,1079 p. 4, darnach 95.9 p.Ct. den NII, nicht siederreichienen. In der folgender Vernachszehe wurde Hanssaure. Ammoniak und Gesammtschwefell bestimmt (besüglich der Methoder utg. das Original). Im Mittel werte an 6 Normal werden und Gren von der Schweissen der Verlicht und Schweissen 10 Gren von 10 Gren 10 Gren 10 Gren 10 Gren von 10 Gren 10 Gren 10 Gren von 10 Gren 10 Gren

Ref. hat heehachtet (8), dass der crystallinisch erstarte Rückstand von eingedampftem Hundeharn sich mitunter nicht wieder vollständig in kaltem Wasser löst. Durch Abschlämmen und zweimaliges Uncerystallisten ass beissen Wasser konnte die unfölleb Schahnn villig rein erhalten werdes und erwies sich als Allantoin. Von 9 Handen zeigten 2 Allantoingehalt im Harn. Die Hunde waren ausschlienslich mit Fleisch and Speed gefüttert. Die Neung des so erhaltenen Allantoin betrag 0.2 bit 0.28 Gra. an Tage. Gefössere Mangen Allantoin warden füber bereit von Fereich und 51 kädeler in Hänsteller Sötzung der Rospiration. Die Angabechen füber herste von Allantoinen Die Angabechen für hier die Bildinge von Allantoin Die Angabechen für der Berick von Allantoin der Schalten der Berick und der Harn diesen Hunde an der Sichtlitterungstagen allantoinfreit ware. Einige der allantoinfreite Hündeharne enklitet veil Harnsöser.

Die Angaben verschiedener Antoreu nher das Vorkommen von Brenzcatechin in Pflanzentheilen haben ein hesonderes Interesse gewonnen, seitdem dasselhe wiederholt in menschlichem Harne gefunden ist, und Banmann gezeigt hat, dass es einen constanten Bestaudtheil des Pferdeharns hildet. Bei der Untersuchung von Ohstsaft und Trauhensaft hatte unn Baumanu eine Suhstanz gefunden, welche in der Reaction mit Eisenchlorid ein dem Brenzcatechira ahnliches Verhalten zeigte, jedoch aus der neutralen Lösung heim Schütteln mit Aether nicht in diesen über-Preusse hat (9) unter Benutzung dieser Beohachtung die Angahen üher das Verkommen von Brenzcatechin in den Blättern des wilden Weines und in verschiedenen Kinosorten geprüft, nachdem er sich vorher üherzeugt, dass Brenzcatechin auch bei stark alkalischer Reaction der Lösung in Aether übergeht. wenn man die Lösung damit schüttelt; diejenige Substanz dagegen, welche vor Allem mit Brenzcatechin verwechselt werden kann, die Protocatechusäure, nicht. Der wässerige Auszng der Blätter von wildem Wein (Ampelopsis hederacea) wurde alkalisch gemacht und mit Aether geschüttelt, in den Anszng ging kein Brenzcatechin üher. Ebenso war das Resultat negativ hei Untersuchung von Kino und herhstlich gefärbten

Blättern. Der Harn des mit Fleisch gefütterten Hundes ist frei von Breuzcatechiu (Baumann), ehenso anch nach Prousse (10) der Harn von Kaninchen, die mit Milch gefüttert werden. Das Breuzcatechin entsight somit weder ans Eiweiss noch aus Kohlehvdrat; in der pflanzlichen Nahrung ist es praformirt gleichfalls nicht vorhanden, doch enthält dieselbe Substanzen, von denen ein Uehergang in Brenzcatechiu leicht denkhar ist, vor Allem die Protocatechusäure. Verf. stellte daranf hin zunächst einen Versuch an, ob durch Pancreasverdauung aus Protocatechusäure sich Brenzcatechin hildet. Dieses ist In der That der Fall: I Grm. Protocatechusäure in Natron gelöst. 5 Liter Wasser, 20 Grm. Panoreas wurden unter Zusatz von etwas kohlensaurem Kalk digerirt; uach 9 Tagen fand sich keine Protocatechusänre mehr, wohl aber Brenzeatechin. Ebense hildete sich dasselbe in dem Auszug der Blätter des wilden Weines. - Nach dem Eingehen von 8 Grm. Protocatechusänre in 2 Tageu

salah der Bann eines Hunden 1) zuwerknichte Sänze, damb in Verbindung mit Schweidelsüure als geschreifeldure. 30 Berunzatechin in Form von Jonather State in Perfung auf eine Olycochteledung der Sturn file Ingestiv aus. Ebenos entzach der verber herunzetschließte Harn eines 
inzierte dasselbe nach dem Engeglein des Wisseknachtstates wird also in der That in Tüberlige nach Erd in Kohlensüure und Brenzeatechin 
zu geste.

Iresse (II) hat den von Staedeler aus dem kathune dargestellte und von ihm Taurpiskure bekune, spieter dann von Baumann als Kresol erkure Kieper niher untersucht und festgestellt, dass zeite der flänpissache nach aus Parakresol, zum kenn aus Orthokresol besteht und Metakresol in zur nihlt. Das Vorkommen aller 3 Kresole macht, arudrecheilich, dass ihre Entstehung in einer zu beiteigen Zum Tyrosis resp. Euwiss seht.

Ellefsen (13) theilt vorlänfig die Resultate ansseiner Beehachtungen über Phosphorsäure und wisteffausscheidung mit. Bei gesunden Mende filt das Maximum der Phosphorsänreansscheimuf die Zeit von 12 bis 6 Uhr Nachmittags, das hem saf dieselbe Zeit Vormittags. Dagegen fällt shinum der N-Ausscheidung auf die Zeit von 12 Uhr Vormittags, eine etwas geringere Menge Zin Nachmittag und die geringste auf die Nacht. mo egiebt sich natürlich ein wechselnder Werth be relative Phosphorsaureausscheidung in Ueber-Smang mit Zülzer. Die hohe Harustoffansscheian Vormittag erktärt Verf. durch die Zurückhalw m Harnstoff in der Nacht in Folge geringer imeretion. - Bei den durch Krankheiten herbeizien hanitionszuständen beim Menschen fand tirchweg einen niedrigen relativen Werth der mbesing. Die Untersuchungen an Kranken haben a led for Erkenntniss zweier Factoren geführt. 1274 auf das Verhalten der Phosphorsäure und Harn-"lascheidung von wesentlichem Einfluss sind. Der war Factoren ist die Grösse der Harnansscheidung. Einstoffmenge steigt bis zu einem gewissen Grade 20 Haramenge, während die Phosphorsänre keine ich keine erhebliche Steigerung erfährt. Auch bisuden hat die Vermehrung der Diurese hauptin eine Steigerung der Harnstoffausscheidung Fig. uur eine geringe der Phosphorsäure-Aus-

Sissbaum (14) gelangte bei seinen Untersuchnn-Bär die Secretion der Niere zu dem Resultat, er ist Gisseruli nur dazu dieuen, die Wassermenge Sintes reastant zu erhalten, mit der secretorischen Thätigkeit der Niere aber nichts zu thun haben. Wie in allen anderen Dreisen werden die specifischen Serechbestandtheile auch in der Niere von den Drüsenzeilen, den Zellen der Hamenaühlen ausgeschieden. Der Glomerulus birgt grosse Gefahren für den Iranken Organismus in sich. Der Tacher wird bei Anhäufung in Blut ansschliestlich vom Glomerulus durchgelassen; ebenso die Eiveisskörper des Bluten, wenn in Folge einer Ernährungsstörung die Geflüsswandungen verändert wurden.

Semon beschreibt eineu von Ord (16) anfgefundenen Nierenstein aus Indigo.

Der Stein Insel sich in stiert, durch ein weiches Randzellenarzen nerstürfer und schliemlicht natur Ferstöpfung des Uretzes zu einer Cyste degenenrien Niere. Er hatte die trössen unt ungefähre Gutalt eines Mart-er hatte den Stein der St

Loube andersache (17) 154 Morgenariae, welche von 119 gesanden Individence, Soldaten, stammten und fand in 6 derselben Sparen von Elveiss (Tvilmag beim Kochen, die auch nach Zusatr von Salpetersäuse persistiri). Der nach dem Marach oder mentstündigem Estereine entlereit falm war öfters i weisbaltig, nämlich ersten in den erwähnten 6 Fälien jedesmal, aussenden aber noch in 18 Fälten von 148. In 2 Fälten, in desen die Tvibung beim Kochen 148. in 2 Fälten, in desen die Tvibung beim Kochen stimmt und ergap sicht zu 0.068 erg. 0,037 für. Cermelemente fanden sich nicht in dem eiweisbaltigen Harne.

Kaltenbach (18) bestätigt die Angaben Hofmeister's über das Vorkommen von Milohrucker im Harn der Wöchnerlnnen: es gelang aus dem Zucker durch Salpetersäure Schleimsäure, sowie durch Kochen mit verdümnter Schwefelsäure einen gährungsfähigen Zucker zu erhalten.

Ref. ging bei seinen Untersuchungen über die Bildung der Carbolsänre im Körper (19) vou der Thatsache aus, dass der Harn bei Ilens reichlich Phenol enthält und unternahm daraufhin zunächst Unterbindungen des Dünndarmes bei Hunden. Der Harn derselben, vorher untersneht, enthielt ziemlich reichlich Indican, dagegen kein Phenol; nach der Operation, welche von Hunden gut überstanden wird, trat regelmässig Phenol, in verhältnissmässig nicht unbeträchtlicher Menge, im Harn auf. Dasselhe wurde im Destillat des Harns durch Bromwasser gefällt und als Tribromphenol gewogen. Im Maximum wurde ans dem Harn eines Hundes von 17,6 Kilo Gew. auf 24 Stnnden berechnet, 0.0693 Phenol erhalten. Anch dieses Phenol ist in dem Harn nicht als solches enthalten, sondern, ebense wie im Pferdeharn und nach dem Einnehmen von Phenol nach Baumann, an Schwefelsäure gebunden, als Phenolschwefelsäure. Dies geht aus dem Verhältniss der präformirten Schwefelsäure im Harn zur gebundenen, durch Salzsäure abspaltbaren, hervor. Die Menge der letzteren verhielt sich in den Tagen nach der Darmunterbindung zur ersteren wie 1:2,6-1,8-3,27-1,56-1,92. und dieses Verhältniss änderte sich sofort, sobald das Phenol im Harn wieder verschwand. Es sank in Versuch I. auf 1:8,37, in Versuch II. auf 1:30, in Versuch IV. auf 1:11,5. - Die Menge der gebundenen Schwefelsäure ist grösser, wie es dem ausgeschiedenen Phenol entspricht; nach der Berechnung des Ref. kann auch das Indican diesen Ueberschuss nicht vollständig binden, der Harn muss somit noch andere Schwefelsäure bindende Substanzen enthalten, doch gelang die Darstellung derselben nicht. Gelegentlich wurde dabei ein verhältnissmässig grosse Quantität Hippursäure erhalten. Es lag nahe, anzunehmen, dass die Darmunterbindung auch auf die Menge der Hippursäure von Einfluss sei, um so mehr, als nach der bisherigen Angabe der Hundeharn sehr arm daran ist, doch gelang es bei direct darauf gerichteten Versuchen nicht, diesen Zusammenhang nachzuweisen. Im Maximum wurde aus 300 Ccm. Hungerharn vom spec. Gew. 1055 0.24 Grm. Hippursäure erhalten. - Das Auftreten des Phenols nach der Darmunterbindung erklärt sich leicht, nachdem Baumann gefunden hat, dass dasselbe bei der Pancreasverdauung aus Eiweiss entsteht. Die Verhältnisse sind vollständig analog der Indolbildung und Indicanvermehrung bei Ileus nach Jaffe. Bei der Stagnation des Darminhaltes bildet sich Phenol als spätes Product der Pancreasverdauung in reichlicherer Menge und wird reichlicher ausgeschieden. - Mitunter hat die Darmunterbindung keinen Erfolg, doch erklärt sich dieses Factum leicht durch ungenügende Anfüllung des Darmes vor Beginn des Versuches, zu hohe Unterbindung, starkes Erbrechen, durch das direct Phenol und Eiweiss entfernt wird, und zu schnelle Herstellung der Durchgängigkeit des Darmes. - Dagegen scheinen diese Momente nicht auszureichen, um zu erklären, dass in 2 Fällen bei gleichzeitig bestehender Gallenfistel die Darmunterbindung keinen Erfolg hatte und zwar bei solchen Hunden, die früher nach Darmunterbindung Phenol ausgeschieden hatten. - Bei Kaninchen, die isolirt in Käfigen gehalten werden, ist der Harn bei Fütterung mit Hafer und Kartoffeln fast ausnahmslos frei yon Phenol oder sehr arm daran. Unterbindet man den Dünndarm oder besser noch den Dickdarm dicht am Coecum, so tritt Phenol im Harn auf in wechselnder, mitunter ansehnlicher Menge. Eine Vermehrung des Indicans findet dabei nicht statt. - Fütterung mit Fleisch und Serumeiweiss hatte zweifelhafte Resultate. - Bemerkenswerth ist, dass die mit Fleisch gefütterten Kaninchen starben; im Harn derselben fand sich etwas unterschweflige Säure.

Die weiteren Harnuntersuchungen in Krankheiten ergaben, dass Phenolgehalt und Indicaugehalt nicht nothwendig zusammenfällt — Indicanreiche Harne enthielten zwar stets viel Phenol, aber nicht umgekehrt — und dass sich die vermehrte Phenolausscheidung nicht immor auf Stagnation des Darminhalte zurückführen lässt. So wurde namentlich in einen Fall von Magenectasie reichliche Mengen Phenol aus geschieden. Das vom Hunde ausgeschiedene Pheno scheint ziemlich rein zu sein, beim Menschen und Ka ninchen ist es wahrscheinlich stark kresolhaltig. Brieger hat (24) eine grosse Reihe von Bestim

mungen über den Phenolgehalt des Harns be Krankheiten ausgeführt. Der Harn wurde stets m so viel concentrirter Schwefelsäure versetzt, dass eine 5 proc. Lösung von Schwefelsäure darstellte, als dann destillirt und das Phenol im Destillat in der be kannten Weise durch Fällung mit Brom und Wägun als Tribromphenol bestimmt. Die kleinsten Werth erhielt B. bei anämischen und cachectischen Iudiv duen in Fällen von perniciöser Anämie, acuter Anämi post partum, Scorbut, Scrophulose mit Drüsentumert am Halse und amyloider Degeneration der Leber, Ga lenblasenkrebs mit secundärem Lebercarcinom. D Mittelzahl betrug in diesen Fällen, abgesehen von de nur spurenweisen Vorkommen, 0.0048 Phenol in 5 Stunden. Auch in Fällen von chronischem Mage catarrh und Ulcus ventriculi war die Phenolausschdung gering; schon viel höher und auch höher a normal bei zwei Fällen von Carcinoma ventriculi. Mehr normale Zahlenwerthe ergaben sich bei Phthi pulmonum. Weitere zahlreiche Bestimmungen si ausgeführt bei Spondylitis, Erythema exsudativu Varicellen, Morbilli, Herzkrankheiten, Typhus, Chole nostras, Perityphlitis, Icterus, betreffs deren auf Original verwiesen werden muss. Sehr hoch fand in Uebereinstimmung mit früheren Angaben des H die Ausscheidung bei Peritonitis acuta, ebenso au wiewohl nicht so hoch, bei traumatischem Tetan dagegen nicht bei rheumatischem. Ein besonde Interesse beauspruchen die Infectionskrankheiten t septischen Zustände. Ein Kranker mit stinkende eiterigem Empyem schied im Maximum 0,6309 Phe aus; der Phenolgehalt verminderte sich bedeutend der Verbesserung der Eiterung, schliesslich bis auf normale Menge. Ebenso war das Phenol vermehrt einem Fall von Puerperalfieber mit eiterigen Exsu ten etc. und einem Fall von phlegmonösem Absc mit Perforation und Entleerung stinkenden Eiters. Eiter selbst enthielt Phenol in reichlicher Menge, gegen fehlte dasselbe bei einem Fall von Lungeng grän. - Langdauernde Obstipation, pathologisch durch Opiate herbeigeführt, bewirkte eine unerhebl Phenolvermehrung und auch nicht constant. entscheiden, ob die vermehrte Phenolausscheidung weiterer Zersetzung des Tyrosins im Darm herrü stellte Verf. Fütterungsversuche mit Tyrosin an. N. dem einige Tage lang die präformirte und gebun-Schweselsäure, sowie das Phenol im Harn besti war, erhielten die betreffenden Patienten 10-20 ( Tyrosin an einem Tage, das gut vertragen wurde. zeigte sich danach eine sehr beträchtliche Vermehl des Phenols bis zu 0,1576 Grm. p. d. und dei bundenen Schwefelsäure. Die Menge der letzt war erheblich grösser, als dem ausgeschiedenen Ph entsprach, der Harn muss somit noch andere schwefelsürrebindende Körper enthalten. Verf. vermuthet, dass an der Schwefelsänrebindung ein blauer Farbstoff betheiligt sein könnte, der dem bei der Bestimmung der Schwefelsäure erhaltenen schwefelsauren Bart anhaftete und beins Waschen desselben mit Alcohol in Lösung ging. Besondere Substanzen ans dem Tyrsinharn zu isoliren gelang nicht.

Das Phenol geht nach den Untersuchungen von Baumann bekanntlich als Phenolätherschwefelsäure (Ref. schliesst sich dieser Nomenclatur von Nencki an) in den Harn über, jedoch ist nicht festgestellt, ob sämmtliches Phenol wiedererscheint. Tauber (25) hat die vom Ref. auf Grund seiner Erfahrungen bei Darmunterbindung ausgesprochene Vermuthung, dass ein Theil desselben im Körper verschwinde, durch mehrere Versuchsreihen mit wechselnden Gaben Phenol geprüft. Die Versuche wurden an Hunden bei Fütterung mit Fleisch und Speck angestellt, nachdem festgestellt war, dass Harn und Faeces bei dieser Fütterung kein Phenol resp. Phenolätherschwefelsäure enthalten. Regelmässig wurde nach dem Eingeben von Phenol dieses sowohl im Harn, wie in den Faeces bestimmt. Die Menge des verschwundenen, wahrscheinlich oxydirten Phenols wechselt nach der Menge des eingegebenen. Von 0,06 Grm. des eingegebenen Phenols waren im Harn nur Spuren nachweisbar, eine solche Quantität Phenol kann also auch im Organismus entstehen, ohne dass der Harn dieses Factum anzeigt. Von 0.12 Grm. verschwanden 68,7 pCt., also mehr als die Hälfte; von 0,24 Grm. 53,8 pCt.; von 0,36 Grm. 55,2 pCt.; von 0,48 Grm. 45,1 pCt; jede dieser Zahlen bildet das Mittel von mehreren Fütterungstagen. Bei der Dosis 0,48 Grm. verschwanden also 0.222 Grm.; trotzdem wurde von 0,24 Grm. noch fast die Hälfte ausgeschieden. Das N-Gleichgewicht. in dem sich der Hund befand, wurde durch das Phenol nicht geändert, dasselbe bewirkt also keinen vermehrten Eiweisszerfall. - Die im Harn bei Phenolfütterung ausgeschiedene Oxalsänremenge ist gering: eine Bildung dieser aus dem Phenol, wie ausserhalb des Körpers durch Kaliumpermanganat also nicht nachtaweisen. - Verf. stellte fernerhin noch eine Versuchsreihe darüber an, ob das Phenol bei seiner antiseptischen Wirkung etwa eine Verminderung erfährt. Dieses ist nicht der Fall, wenigstens wurde bei Zusatz von Phenol zum Harn nach 10 bis 12 Tagen die ganze Menge desselben wiedergefunden.

Dieselbe Frage hat auch, unabhängig von T., Schaffer (26) behandelt. Es sind zwei Versuchsrihen an einem Hund von 20 Kilo angestellt, die Methoden sind dieselben, wie bei T. In der ersten Versuchsreihe wurde 0,3023 Grm. Phenol beigebracht: im Harn fand sich 0,1884 Grm. wieder, also 62,35 pct. In dem zweiten Versneh von 0,1511 Grm. 62,19 pct. In dem zweiten Versuchsreihe wurde auch die durch den Harn ausgeschiedene Oxalsäure bestimmt. Dieselbe betrug 0,0367—0,0252—0,034—0,0188 Grm. an den einzelnen aufeinanderfolgenden Tagen. Die bervorgehobene Ziffer ist die des Phenoltages. Eine

Vermehrung der Oxalsäurescheidung findet also nicht statt, eine Oxydation des Phenols also nicht sicher nachweisbar. Man musste unter diesen Verhältnissen daran denken, dass aus dem Phenol noch eine andere aromatische Substanz hervorgeht. Da nun nach den Untersuchungen von Baumann und Herter eine grosse Anzahl von aromatischen Substanzen, dem Organismus einverleibt, in Form von Schwefelsäureverbindungen ausgeschieden werden, so untersuchte Verf., ob die ausgeschiedene gepaarte Schwefelsänre nnr dem Phenol entspricht, oder ob ein Plus davon vorhauden ist. Die Untersuchung geschah nach der von Baumann angegebenen Methode. In beiden Versuchsreihen ergab sich nach Abzug der normalen gepaarten Schwefelsäure erheblich mehr, als dem Phenol entspricht. In der ersten Versuchsreihe erfordert das Phenol 0,0791 SO4II2, gefunden wurde dagegen 0,1939 SO, II, als gepaarte Säure; im zweiten Versuch durch das Phenol erfordert gebundene Schwefelsäure 0,0977, gefunden 0,1688 Grm. (Dasselbe hat anch Ref. bei der Phenolausscheidung in Folge von Darmverschluss gefunden.) Aus dem Phenol müssen somit noch andere der aromatischen Reihe angehörige Substanzen hervorgehen; die Darstellung derselben gelang nicht.

Worm-Müller und J. Hagen besprechen (30) die Titrirnng des Traubenzuckers im menschlichen Harne und in thierischen Flüssigkeiten überhaupt.

Die Titrirung des Zuckers im Harn mit Fehling'scher Lösung leidet bekanntlich an den Uebelstand, dass sich bei geringem Zuckergehalt das gebildete Kupferoxydul nicht absetzt und dadurch die ganze Bestimmung ver-eitelt wird. Ausserdem ergibt die Methode, wo sie überhaupt ausführbar ist, stets etwas höhere Werthe etwa um 0,3-0,4 pCt. - wie die Circularpolarisation. Die Verf. hielten es daher zunächst für sehr wiehtig, die Fehling'sche Methode durch eine andere Reductionsmethode zu controliren und prüften in dieser Beziehung die von Liebig und Knapp angegebene Lösung von Cyanquecksilber (10 Grm. Cyanquecksilber und 100 Ccm. Natronlauge vom sp. G. 1,145 auf 1 Liter), welche beim Kochen mit Traubenzuekerlösung unter Ausscheidung von metallischem Queeksilber zersetzt wird. Einige Schwierigkeiten macht bei dieser Methode die sog. Endreaction. Die Verff. geben hierfür sehr genaue Vorschriften (vgl. das Original) und finden die Knapp'sche Methode auch im Harn schr gut ausführbar.

Die Verff. legen sich danach 4 Fragen zur Beantwortung vor.

I. Geben die beiden Methoden (Fehling und Knapp) gleiche Werthe für den Zuckergehalt?

Auf Grund von 26 Doppelbestimmungen nach beiden Methoden im diabetischen Harn wird diese Frage bejahend beantwortet in Uebercinstimmung mit Pillitz, welcher sich in demselben Sinne ausgesprochen hat, abweichend von Hoppe-Seyler, der die Methode von Knapp für weit weniger genau erklärt, wie die Fehling'sche.

II. Lässt sich die Knapp'sche Methode noch anwenden, wo die Fehling'sche zu keinem Resultat führt?

Die Ausführung der Titrirung nach Fehling erreicht nach den Versuchen der Verff. ihr Ende bei einem Zuckergehalt von ctwa 0,7 pCt. Die Titrirung nach Knapp war dagegen selbst dann noch ausführbar,

wenn der Zuekergehalt nur 0,1 pCt. betrug. So geringe Zuckergehalte können freilich ganz oder zum grössten Theil seheinbare sein. Jeder Harn enthält redueirende Substanzen in grösserer und geringerer Menge, welche auf die Fehling'sehe und auf die Knapp'sche Lösung gerade so einwirken, wie Zueker. In den von den Verff. untersuchten Harnen war der Zuckergehalt vorher durch eine Modification der Trommer'schen Probe (die sie aber leider nicht beschreiben. Ref.) qualitativ nachgewiesen Es erwies sich als unmöglich, bei diesen Harnen klare, von suspendirtem Kupferoxydul freie Filtrate zu erhalten (Verff. verwerfen mit Recht die einfache Beobachtung der Entfärbung der blauen Lösung), dagegen war die Knapp'sche Methode sehr gut ausführbar. Auch die vorgängige Fällung mit neutralem oder bas. Bleiaeetat gab kein besseres Resultat.

III. Welche der beiden Methoden ist vorzuziehen? Die Knapp'sche Methode ist in allen Fällen anwendbar, die Fehling'sehe nur in einer beschränkten Zahl von Fällen, die Knapp'sehe Lösung ist leicht und schnell darstellbar, sie hält sich beim Aufbewahren ganz unverändert und endlich ist die Bestimmung selbst schneller ausführbar, als die Fehling'sche. Alles dieses sprieht für die Knapp'sche Methode. Natürlich ergiebt auch diese Methode nicht eigentlich den Zuekergehalt, sondern die Menge der reducirenden Substanzen. ebenso wie die Fehling'sehe.

IV. Die Titrirung bei gleiehzeitigem Eiweissgehalt. Die gewöhnliche Angabe geht dahin, dass man das Eiweiss vorher aus dem Harn entfernen müsse. Verff. konnten sich auch überzeugen, dass das Eiweiss das Absetzen des Queeksilbers ersehwert und die Ausfällung des Kupferoxydul verhindert, indem dieses theils in Lösung theils fein suspendirt bleibt. Diese Einwirkung ist jedoch bei geringem Eiweissgehalt bis zu 0,2 pCt. nieht merklich; bis zu diesem Gehalt kann man somit den Zueker ohne vorgängige Entfernung des Eiweiss bestimmen. Eine Reihe von Doppelbestimmungen mit und ohne vorgängige Entfernung des Eiweiss zeigen die Zulässigkeit dieses Verfahrens.

Die Versf. erörtern im Ansehluss daran, in wieweit man überhaupt bereehtigt sei, Reductionsvermögen und Zuekergehalt zu identifieiren. In zuekerfreien Harnen findet man durch Titrirung 0,087-0,37 pCt. seheinbaren Zuckers, Werthe, die sieh natürlich bei allen diabetisehen Harnen zu dem wirkliek vorhandenen Zueker addiren. Die Verff. weisen mit Reeht darauf hin, dass die zahlreiehen Blutuntersuchungen etc. aus neuerer Zeit fast alle an diesem Fehler laboriren, der dadurch nicht tangirt wird, ob man die Bestimmung des Kupferoxydul noch etwas genauer macht (Pavy) oder nieht, während ältere Forscher, wie Lehmann, sieh von die-sem Fehler frei gehalten haben, indem sie den Zucker aus der aleoholischen Lösung durch Kali ausfällten. Aus Muskeln, Gehirn und Lungen erhielt M. Auszüge, welche reichlich reducirten, aber keinen Zucker enthielten.

Lösungen von essigsaurem Kupfer werden, wie Worm-Müller(28, 29) findet, vom Traubenzucker in der Kälte langsamer, schneller beim Erwärmen reducirt; für den Harn ist dieses Reagens indessen unbrauchbar, da auch normaler Harn essigsaures Kupfer allmälig reducirt. Ameisensaures Kupfer wird überhaupt nicht reducirt. Das Barfoed'sche Reagens eine Lösung von essigsaurem Kupfer mit etwas freier Essigsäure - ist weniger empfindlich, wie die neutrale Lösung, wird ausserdem aber gleichfalls von normalem Harn reducirt. Selbst schwefelsaures Kupfer in geringer Menge zu normalem Harn zugesetzt, zeigte nach 13 stündigem Stehen bei 160 Spuren von Reduction.

Bei Fütterung von Hunden mit Orthonitro-

toluol erhielt Jaffe (31) im Harn das Oxydations product desselben, nämlich Orthonitrobenzoë. säure, welche also keine Verbindung mit Glycocol eingeht, ausserdem aber in grösserer Menge eine Substanz von der Zusammensetzung C14H19 N3O10 + 21/2 H<sub>2</sub>O.

Dieselbe schied sich allmälig aus, als der einge dampfte alcoholische Auszug des Harns mit Schwefel säure angesäuert und mit Aether geschüttelt wurde sie geht also nieht in den Aether über. Durch Aus wasehen mit Wasser und Umcrystallisiren aus heissen Alcohol gereinigt, bildet sie seidenglänzende, zi Büscheln vereinigte Nadeln, äusserst leicht löslich in Wasser, schwer in Alcohol, unlöslich in Aether. Di Lösung zeigt starke linksseitige Polarisation und redu eirt alealische Kupferoxydlösung in der Wärme, ebens Wismuth und Silberlösung, ist aber nicht gährungs fähig. - Beim Koehen der wässerigen Lösung m kohlensaurem Baryt wurde das Barytsalz einer Saul crhalten, die sieh von der obigen durch ein Minus vo CON, H., d. h. von Harnstoff unterscheidet, der auc leicht darstellbar war. Die Säure, welcher Vf. de Namen Uronitrotoluolsäure giebt, hat also die Zusamme setzung C13 H15 NO9: aus dem Ba-salz durch Ausfalle des Baryt's mit Schwefelsäure und vorsiehtiges Ei dampsen dargestellt, bildet sie eine weisse, strahli; erystallinische, asbestähnliche Masse, äusserst zersies lieh in Wasser und Alcohol. - Bezüglich der Const tution war es von vornherein sehr wahrseheinlich, da eine glucosidartige Substanz, hervorgegangen aus Nitr benzoësäure und Zucker unter Austritt von Wasser vo läge: die Formel entspricht dieser Annahme.

C<sub>13</sub> H<sub>15</sub> NO + H<sub>2</sub>O = C<sub>7</sub> H<sub>5</sub> NO<sub>4</sub> + Uronitrotoluolsäure. Nitrobenzoësäure. CaHinOa Zueker.

Die Spaltungsversuche führten indessen zu eine anderen Resultat. - Beim Kochen mit verdünnt Schwefelsäure (1:5) oder beim Erhitzen mit verdün ter Säure im zugeschmolzenen Rohr tritt Spaltung ei Aether extrahirt beim Schütteln aus der wässerig Flüssigkeit Nitrobenzylaleohol. C, H, NO2. Dass in That diese Verbindung vorliegt, beweisst ausser d Analyse die Oxydation zu Nitrobenzoësäure mit chroi saurem Kali und Schwefelsäure und das Verhalten be Kochen mit wässeriger Kalilauge. Es bildet sieh dal Orthonitrotoluol und Azoxybenzoësäure. - Zur 1so rung des zuekerartigen Paarlings wurde die rücksti dige sehwefelsaure Lösung nach dem Schütteln p Aether vorsiehtig mit Barytwasser neutralisirt und ( Filtrat mit Bleiessig gefällt, der Bleiniederschlag dur H2S zerlegt und das Filtrat verdunstet. Es result schliesslich ein mehr oder weniger gefärbter sauer n girender Syrup, aus dem bisher analysirbare Verb dungen nieht dargestellt werden konnten. Die Uro trotoluolsäure ist also wahrscheinlich eine ätherart Verbindung von Nitrobenzylaleohol mit einer hypot tischen Säure von der Zusammensetzung C. II. O7, man als Oxydationsproduct des Zuekers auffassen könt Schliesslich erinnert Verf. daran, dass die Uronitre luolsäure nicht isolirt dasteht, sondern bereits and linksdrehende und reducirende Substanzen bekannt si so vor Allem die von Mering und Musculus ( deckte Urochloralsäure, ferner die von Wiedema nach Fütterung mit Campher beobachtete reducire Säure. Was die reducirenden Eigenschaften des He bei Nitrobenzolvergiftung betrifft (Ewald, Merit so ist Verf. der Ansieht, dass sie vielleicht durch unreinigung des Nitrotoluol bedingt sei. - Das Or nitrotoluol ist giftig, doeh tritt bei Hunden allmälig wöhnung daran ein.

Nach Versuchen von Neneki (32) wird Ace phenon im Thierkörper nicht, wie N. erwartete, Benzoylcarbonsäure (C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> CO. COOH) sondern zu toësanre, Kohlensäure und Wasser oxydirt, nach der Gleichung

 $C_a H_a$  CO.  $CH_a + 40 = C_a H_a COO11 + CO_a + H_a O_a$ Aus dem Harn eines Huudes, der 2 Grm, Aeetophenon erhalten hatte, konnte über 1 Grm. Hippur-

saure dargestellt werden.

Ref. hat (33), veranlasst durch die Angahe Thudichum's, dass der Niederschlug, den Eisenchlorid in von Phosphorsäure befreitem Harn berverbringt, sehr reich an organischer Suhstanz und namentlich an Kryptopbansänre sei, seine frühere Untersuching dieses Niederschlages wieder aufgenommes. Im Gegensatz zu Th. fand Ref. nur sehr wenig organische Suhstanz in dem Niederschlage; im Uehrigen bestätigte die Untersuchung nur die früheren Resultate des Ref. Etwas genaner verfolgt hat Ref. bei dieser Gelegenheit die Rothfürhung, welche die Destillate aus (mit Weinshure) angesäuertem Ilnra mit reiner Salpetersänre zeigen. Dieser Körper ist nicht Indol, dem die Rothfärhung tritt mit reiner Salpetersäure auf, während heim Indol salpetrige Säure erforderlich ist; er scheint durch eine spaltende Wirkung der Säure zu entstehen, denn er findet sich nicht im Destillnte alkalischen Harns und er ist weder hasischen, noch sanen Characters, da er weder durch Säuren noch duch Basen znrückgehnlten wird.

Das von Fürhringer (34) angegehene Verfahren sum Quecksilbernachweis im llarn lehnt sich an das Ludwig sche an, hat vor diesem jedoch nach Verf. eine Reihe von Vorzägen. Der von L. angewendete Zinkstauh reisst eine verhältnissmässig grosse Meage organischer Substanz mit, welche beim auchfolgenden Erhitzen verbrennt unter Bildung von Wasser, der Wasserdampf führt nber die kleinen Meagen von Quecksilber leicht mit und der Nachweis misslingt. Verf. nimmt an Stelle des Zinkstauhes "Messingwolle" (dieselhe hesteht aus einem Gewirr bandartiger feiner Messingfäden von geringer Dicke) und verfährt folgendermassen.

500 bis 1000 Ccm. Harn werden auf 60 bis 80° C. crearmt, angesäuert, 1/4 bis 1/2 Grm. möglichst aufgefaerter Messingwolle eingotragen und 5 bis 10 Minuten m Berührung damit gelassen, dann der Harn abgegosund die zurückbleibendo Mossingwolle mit heissem Wasser, schliesslich mit Alcohol und Aether gewaschen, direh diese Bebandlung werden die anhaftenden organuchen Substanzen möglichst vollständig ontfernt. Alsdan bringt man die zwischen Fliesspapier abgetrocknete Messingwolle in ein auf einer Seite capillar ausguagenes Röhrehen von 0,6 bis 0,8 Ctm. Durchmesser 103 schwerschmelzbarem Glaso und zieht nun auch die andere Seite capillar aus. Beim Erbitzen der Messing-selle bilden sich in beiden Capillaren Quecksilber-nage. Eine Reihe von genaueren Vorschritten bei der Ausführung dieses Verfahrens, das nach den Versuchen ies Verf. mit dem Ludwig seben gleiche Empfindlichleit bei grösserer Einfachheit hat, siehe im Original.

Hamhurger hat (35) die Anfanhme und Ansscheidung des Eisens untersucht. Die Angaben der Autoren über die Resorption von Eisenpräparaten and die Ausscheidung von Eisen durch den Harn sind \*hwankend, jedenfalls lässt sich nicht in allen Fällen tach dem Gebrauch von Eisenpräparaten im Harn direct, ohne vorgängige Veraschung. Eisen nuchweisen, nur diese Prohe aher ist - als qualitative heweisend, dn die Harnasche auch normaler Weise stets Eisen enthält, während sich direct z. B. durch Zusatz von Schwefelammonium im normalen Harn Eisen nicht nachweisen lässt, H. hat, durch diese Sachlage veranlasst, Versuche an einem Hunde angestellt bei Fleischfütterung. Der Hund war dnranf dressirt, den Harn in ein untergehnltenes Gefäss zu entleeren. In der ersten Versnehsreihe nahm der IInnd nn 13 Tagen 3600 Grm. Fleisch auf mit 180 Mgrm. Eisen; er schied während dieser Zeit dnrch Harn und Faeces nns 176.5 Mgrm., also fast chensoviel, wie er einnahm. An den 13 folgenden Tagen erhielt er 3900 Grm. Fleisch mit 195 Mgrm. Eisen und ansserdem 441 Mgrm. Eisen in Form von schwefelsanrem Eisenoxydul (in Gelatinekapseln), im Ganzen nlso 636 Mgrm. Die gesammte Ausscheidung durch den Hnrn nnd Faeces hetrng 608,4 Mgrm., es fehlen also 27,6 Mgrm, Eisen. Der hei weitem grösste Theil des Eisens erschien in den Faeces; die ganze Mehrnusscheidung durch den Harn betrag nur 12 Mgrm.

In der 2. Versuchsreiho erhielt der Hund pro Tag 500 Grm. Fleisch, an 6 Versuchstagen also 3000 Grm. mit 150,0 Eisen, er schied ans 165,96 Mgrm. In der Eisenperiode nahm er mit dem Fleisch auf 350 Mgrm., erbielt ausserdem 448 Mgrm, in Form von Eisensulfat, im Ganzen also 794,8 Mgrm. und schied während der Zeit nus 772,66 Mgrm., es fehlen somit 22 Mgrm. Durch den Harn ist davon wiederum nnr sehr wenig ausgeschieden. - Das Plus an Eisen im Harn war auffallenderweise nicht durch Eisenreagentien (Schwefelnmmoninm) nachweisbar, wie es bei den Mengenverhältnissen zu erwarten stand; mnn mnss daher nanehmen, dass das resorbirte Eisen nicht nls solches, sondern als eisenhultiger organischer Körper ansgeschieden wird. Immer ist die Ausscheidung durch den Harn gering und es wird wahrscheinlich das Eisen zum Theil auf der Darmohorfläche ausgeschieden, wofür auch die Innge Mehrausscheidung spricht. Die angewendeten Methoden sind ansführlich beschrieben und vorwurfsfrei.

Nach Kerner crscheint eingenommenes Chinin als Dioxychinin (Dibydroxylchinin), nach Gnyochin als Chinidin im Harn. Die Angabe G.'s erklärt sieh nach Personne (36) aus dessen Verfahren, hei welchem Chinin leicht in Chinidin ühergebt. P. schlug zur Isolirung der Basen im Harn folgenden Weg ein:

Der Harn wird direct mit Tanninlösung gefällt, der Niederschlag ausgewaschen, abgepresst, mit Aetzkalk gemischt, das Pulver auf dem Wasserbad getrocknet, alsdann mit Sand gemiseht und mit Chloroform ausgezogen bis dieses niehts mehr aufnimmt. Nach dem Verdnnsten des Chloroforms bleibt Chinin mit harzigen Substanzen verunreinigt, zurück. Zur Reinigung wird es mit verdünnter Schwofelsäure behandelt, welche das Harz ungelöst lässt. Verf. hat auf diesem Wege nicht weniger, wie 24 Grm. Alcaloid aus Harn dargestellt. Dasselbe ist mit dem Chinin in seinen Löslichkeitsverbältnissen, Salzen, Rotationsvermögen u. s. w. identisch; das Chinin wird also bei seinem Durchgang durch den das Chinin wird also bei seinem Durengang unwu um. Körper niebt in Chinidin übergeführt. Die Menge des wiedererhaltenen Chinin ist jedoch gering. Nach einem von Ivon ausgeführten Versuch wurden von 2 Grm. eingegebenen Chininsulfat nur 0,319 Chininsulfat wiedererhalten. Die Ausseheidung erstreckte sieh über
Brage. Das Chinin wird also zum grossen Theil weiter
verändert: als Zerestzungsproduct desselben hetrachtet
P. die harzigen Substanzen, welche bei dem Verfahren
als in Säuren unlöstlich zurückbleiben und die den, aus
der Chinarinde erhaltenen ganz ähnlich sind.

Disqué (37) konnte sich nicht überzeugen, dass das nach Maly durch Behandeln von Bilirubin mit Natriummamalgam dargestellte Hydrobilirubin ein einheitlicher Körper ist; durch weitere Reduction desselben erhielt D. eine farblose Substanz, die keinen Absorptionsstreifen mehr zeigt und beim Behandeln mit Chloroform unter Sauerstoffaufnahme in Urobilin übergeht. Die Anwesenheit von Säure scheint diese Rückbildung zu begünstigen. Ein in der Reaction diesem farblosen Product entsprechender Körper findet sich in normalem Harn und ist offenbar ideutisch mit dem Chromogen Jaffe's. Aus demselben bildet sich beim Behandeln des Bleiniederschlages mit Alcohol und Salzsäure Urobilin. In frischem normalem Harn konnte Verf. Urobilin spectroscopisch nicht nachweisen, dasselbe fand sich nur mitunter bei längerem Stehen. Pathologische Harne enthielten oft Urobilin, namentlich wenn die entleerte Menge sehr gering war, also bei Stauung im Venensystem, dagegen nicht direct abhängig von Fieber. Neben dem Urobilin fand sich auch hier noch Chromogen.

Bertram (38) behandelt die Verhältnisse der Phosphorsäureausscheidung bei den Pflanzenfressern. Während bei den Carnivoren mehr als 90 pCt. der eingeführten Phosphorsäure im Harn wiedererscheint, enthält der Harn der Pflanzenfresser eine sehr geringe, ja oft verschwindende Mengen davon und die Hauptmasse derselben findet sich in den Excrementen. Dieses Verhalten hängt von der Nahrung ab: bei reiner Pflanzenkost wird der Haru des Menschen dem der Pflanzenfresser gleich, und umgekehrt zeigt der Harn der Herbivoren sauere Reaction und reichen Gehalt an Phosphorsäure bei der Ernährung mit Milch. Liebig erklärte den Mangel an Phosphorsäure durch die alkalische Reaction des Harns, welche eine Lösung des phosphorsauren Kalks unmöglich erscheinen lässt. (Es liegt auf der Hand, dass diese Erklärung nicht ausreicht: einmal könnte ja der Harn bei gänzlichem Mangel an Kalk phosphorsaure Alkalien enthalten, andererseits wird im alkalischen Kaninchenharn thatsächlich nicht selten Kalk und Magnesiumphosphat in ungelöster Form ausgeschieden und daneben noch phosphorsaure Alkalien. Ref.) B. beobachtete nun bei zwei mit eiweissreicher Nahrung ernährten Ziegenböcken hohen Gehalt an Phosphorsäure — 0,22 resp. 1,36 Grm. P2O5 p. d. — bei fortdauernd alkalischer Reaction. Einer der beiden Harne enthielt ein Sediment von phosphorsaurem Ammonmagnesia. vermuthete als Grund dieser Erscheinung den Gehalt des zur Fütterung benutzten Klebers an phosphorsaurem Kali (PO4 K2 H) und stellte Versuche darüber an, wie sich die Phosphorsäureausscheidung bei Hinzufügung dieses Salzes zum gewöhnlichen Futter gestaltet. Jeder Versuch zerfällt in zwei Abtheilungen:

eine siebentägige Vorfütterung und die eigentliche sie bentägige Versuchsreihe. In den Einnahmen: Het und Wasser, sowie in den Ausgaben: Harn und Kott wurde Stickstoff, Phosphorsäure, Kalk und Magnesi, bestimmt. Ref. muss darauf verzichten, die einzelnet Versuche anzuführen: es orgab sich in der That ein Zunahme der Phosphorsäure im Harn, anfangs nu gering, allmälig aber erheblich ansteigend von 0,07-Grm. P<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in der ersten Versuchswoche, bis zu 0,74:Grm. in der vierten. Das Maximum wurde am letzte Tage dieser Periode erreicht, nämlich 0,998 Grm. indessen erschien doch der überwiegende Theil de gofütterten Phosphorsäure im Koth. Kalk fehlte fas vollständig im Harn, auch die Magnesia war sehr ver mindert, jedoch immer noch erheblich.

Dieses Zusammentressen von Phosphorsäurevermetrung und Fehlen des Kalks im Harn brachte B. at die Vermuthung eines ursächlichen Zusammenhange beider Erscheinungen. Ein darauf gerichteter Versuchestätigte dieselbe in der That vollkommen. In dissem Versuch wurde je 18 Stunden vor dem phosphosauren Kali 10,0 Grm. kohlensaurer Kalk p. d. greicht. Die Phosphorsäures sank dabei von 0,9 (s. oben) auf 0,069, die Kalkausscheidung im Hanahm nur wenig zu; als darauf aufs Neue nur phephorsaures Kali gereicht, der Kalk dagegen fortgelass wurde, stieg auch die Phosphorsäureausscheidun, der grosse Kalküberschuss im Futter der Herbivorbedingt die Abwesenheit der Phosphorsäure im Hadieser Thiere. "

Weiterhin legte sich Verf. die Frage vor, wie sie die Ausscheidung der Phosphorsäure und des Kal beim Menschen gestaltet, wenn man der Nahrus pflanzensaure Salze hinzusetzt. Verf. hat diese Ve suche an sich angestellt; auch hier sind die Einnahm und Ausgaben analysirt, N, P,O,, Kalk und Mage sia bestimmt. In einer dreitägigen Normalperio wurde im Harn ausgeschieden 10,757 P2O5, 0,50 Kalk, 0,805 Magnesia, in der dreitägigen Versucl periode bei derselben Nahrung +40 Grm. citrone saures Kali p. d.: 10,253 P,O,, 0,285 Kalk, 0,80 Magnesia. Es findet sich also eine geringe Verm derung der Phosphorsäure, eine erhebliche des Kallin den Fäces ist eine entsprechende Zunahme zu co statiren. In einer dritten Periode wurden ausserd noch 10 Grm. kohlensaurer Kalk p. d. genomm der Harn enthielt 8,461 P2Ox, 0,895 Kalk, 0,9 Magnesia. Die Zugabe von Kalk bewirkte also e weitere Verminderung der Phosphorsäure im Ha dagegen eine erhebliche Zunahme des Kalks. Endl wurden noch an einem Tage 40 Grm, citronensau Kali und 13,08 Grm. essigsaurer Kalk genomm Die Phosphorsäure fiel auf 1,939 Grm. pro Tag, am nächsten Normaltage auf 3,630 zu steigen.

Ralfe theilt (39) Beobachtungen mit über Einfluss der doppeltkohlensauren Alkal auf die Reaction des Harns. Benecke Parkes haben bereits angegeben, dass die Acid des Harns bei Gebrauch von Natron resp. Kali bi bonieum nicht abnimmt, sondern sogar zunimmt. V. hat darüber Versuche an sich selbst angestellt. Er nahm 2 Drachmen = 7.5 Grm. Kali bicarbonicum n. d. (eine Hälfte um 12 Uhr Mittags - eine Stunde vor dem Mittagessen, die andere um 8 Uhr Abends - eine Stunde vor dem Abendessen) und bestimmte die Acidität des Harns an diesem Tage, sowie an den nächstfolgenden. Regelmässig ergab sich eine Abnahme derselben. An 6 Normaltagen betrug die Acidität im Mittel 2,4 Grm. (auf Oxalsäure bezogen ? Ref.), an 3 Kalitagen nur 1,06 Grm. Die Acidität an dem Tage nach den Versuchstagen war indessen regelmässig höher, als an dem Tage vor dem Einnehmen des Kali bicarbonicum. - In einer zweiten Versuchsreihe entleerte Verf. nach dem Einnehmen des Salzes den Harn von Stunde zu Stunde: nur die ersten Harnportionen waren alkalisch, die folgenden wieder sauer. Eine dritte Versuchsreihe entspricht der ersten, nur mit dem Unterschied, dass das Kali bicarb, nicht vor dem Essen genommen wurde, sondern eine Stunde nach demselben. Der Harn der Versuchstage war neutral resp. alkalisch; ebenso reagirten in einer vierten Versuchsreihe, bei der gleichfalls das Kali bicarb. nach dem Essen genommen, sämmtliche von Stunde zu Stunde aufgefangenen Harnentleerungen alkalisch. Die verschiedene Wirkung erklärt R. folgendermassen: wenn das Salz ohne Veränderung resorbirt wird, so setzt es sich im Blut mit dem vorhandenen neutralen phosphorsauren Natron zu saurem phosphorsaurem Natron und neutralem kohlensaurem Kali um. Das saure phosphorsaure Natron gehe in den Harn über und vermehre die Acidität. Wird das Salz nach dem Essen genommen, so wird es durch die Salzsäure des Magensaftes zerlegt, die Kohlensäure entweicht, während die Base zurückbleibt.

Munk (40) hat die Eigenschaften des Harns nach innerlichem Gebrauch von Rheum und Santonin untersucht. In beiden Fällen hat der Harn eine grünliche Färbung und wird durch Alkalien roth gefärbt, eine Unterscheidung ist trotzdem möglich: 1) Kohlensaure Alkalien erzeugen im Rheumharn sofort Rothfarbung, im Santoninharn nur langsam und allmalig; 2) die Färbung des Rheumharns durch Alkalien ist beständig, die des Santoninharns verschwindet in 24-48 Stunden (nur wenn Aetznatron angewendet war, hält sich die Färbung etwas länger); 3) der durch Alkalien rothgefärbte Rheumharn wird durch Digeriren mit Zinkstaub, also durch ein reducirendes Mittel, entfärbt, der Santoninharn nicht; 4) fällt man den Rheumharn mit Barytwasser oder Kalkmilch im Ueberschuss and filtrirt, so haftet die rothe Farbe am Niederschlag, das Filtrat erscheint ungefärbt, umgekehrt bleibt beim Santoninharn das Pigment in Lösung, man erhält einen ungefärbten Niederschlag und ein rothgefärbtes Filtrat. Es ist demnach sogar möglich, die gleichzeitige Einführung von Rheum und Santonin aus dem Verhalten des Harns zu erkennen.

Christiani (41) theilt Versuche über das Verhalten von Phenol, Indol und Benzol im Thierhörper mit. I. Verhalten der genannten Substanzen im Organismus der Vögel, Der Harn der Hühner ent-

hält bei vegetabilischer Nahrung kein Phenol und nur Spuren gepaarter Schwefelsäuren, nachweisbare Mengen Phenol aber bei ausschliesslicher Fütterung mit Fleisch. Nach Vergiftung mit Phenol trat im Harn reichlich Phenolschwefelsäure auf. Ebenso wurde deutliche Indicanreaction erhalten nach 0.07 Grm, mit Brod verfüttertem Indol, und Benzol bildet, wie bei Säugethieren. Phenol. Diese synthetischen Vorgänge und die Oxydation des Benzols zu Phenol verlaufen also, wie bei Säugethieren. II. Verhalten bei Fröschen. Der Haru derselben enthält Spuren gepaarter Schwefelsäure. Setzt man Frösche in phenolhaltiges Wasser, so treten Vergiftungserscheinungen ein; das freie Phenol verschwindet aus demselben, es tritt dafür Phenolschwefelsäure auf. Die Daten betreffs der toxischen Dosen siehe im Original. Das Indol verhält sich ganz ebense, wie das Phenol. Dagegen konnte bei Benzolvergiftung derFrösche eine Phenolbildung nicht constatirt werden. - Bei einem Kaninchen wurde nach dem Eingeben von Phenolschweselsäure eine Mehransscheidung von gepaarter Schwefelsäure beobachtet, die 72 pCt. des eingegebenen phenolschweselsauren Salzes entspricht. - Dieses selbst wird also nicht erheblich im Körper angegriffen. - Indel in einer Concentration von 1:1000 verzögerte die alcoholische Gährung.

[Poniklo, St., Zeitweiliges Erscheinen von Zucker im Harne bei einem Gesunden, nach jedesmaligem Genuss von Fruchteis. Præglad lekarski No. 28. (Bei einem völlig gesunden Manue trat innerhalb 2—3 Stunden nach dem Genusse von Fruchteis Zucker im Harne und zwar in der Menge von 1,5, 1,8 bis 2 pCt. auf. Der Versuch wurde 3 mal wiederholt. Vor dem Genusse war der Harn zuckerfrei, nach dem Fruchteise ersehien jedesmal dieser abnorme Bestandtheil, um bald wieder zu verschwinden.)

## VIII. Stoffwechsel und Respiration.

1) Voit, C., Ueber die Wirkung der umgebenden Luft auf die Zersetzungen im Organismus der Warm-blüter. Zeitsehr. f. Biel. Bd. 14. S. 59. — 2) Carl Theodor, Herzog in Bayern, Ueber den Einfluss der Temperatur der umgebenden Luft auf die Kohlensäureausscheidung und die Sauerstoffaufnahme bei einer Katze. Ebendas. S. 51. - 3) Pflüger, E., Ueber Wärme und Oxydation der lebendigen Materie. ger's Arch. Bd. 18. S. 247. - 4) Leyden, E. und Frankel, A., Ueber die Grösse der Kohlensäureausscheidung im Fieber. Centralbl. f. d. med. W. No. 39, - 5) Möller, K., Kohlensäureausscheidung des Menschen bei verkleinerter Lungenebersläche. Zeitsehr. f. Biel. Bd. 14. S. 542. — 6) Fubini, L., Ueber den Einfluss des Liehtes auf die Kohlensäureausscheidung bei den Batrachiern nach Wegnahme der Lunge. Molesehott's Unters. z. Naturl. XII. S. 100. - 7) Fubini, S. und Ronchi, S., Ueber die Perspiration der Kohlensäure beim Menschen. Ebendas. XII. S. 1. — 8) Fried-länder, C. und Herter, E., Ueber die Wirkung der Kehlensäure auf den thierischen Organismus. Zeitschr. f. physiol. Chem. II. S. 99. - 9) Casse, De l'absorption de certains gaz dans l'économie animale et de leur élimination. La Presse méd. Belge. No. 39. 40. 41. — 10) Bauer, Ueber die Eiweisszersetzung bei Phosphorvergiftung. Zeitsehr. f. Biol. Bd. 14. S. 526. - 11) Eichhorst, H., Ueber den Einfluss des behinderten Lungengaswechsels beim Mensehen auf den Stiekstoffgehalt des Harns. Virchow's Arch. Bd. 74. S. 201. —

12) Forster, J., Ueber den vermeintlichen Einfluss der Muskelthätigkeit auf den Eiweisszerfall im Körper. Vortrag etc., Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. S. 302.
— 13) Adamkiewicz, A., Ueber Pepton. Berl. klin. Wochenschr. No. 2. (A. empfiehlt Peptonpräparate, 50 hoste some pro Tag, zur künstlichen Ernährung) — 14) Pacquelin et Joly, Du röle physiologique des hypophosphites. Compt. rend. Bd. 86. No. 29. — 15) Stein heil, E., Zusammensetzung der Nahrung von vier Bergleuten in der Grube Silberau bei Ems. f. Biolog. Bd. 13. S. 416. - 16) Camerer, W. und Hartmann, O., der Stoffwechsel eines Kindes im ersten Lebensjahre. Ebendas. S. 383. — 17) Liebig, H. v., Fettbildung aus Kohlehydraten. Berl. klin. Wochenschr. No. 31. — 18) Munk, J., Ist Glycerin ein Nahrungsstoff? Arch. f. Anat. und Physiol. Physiol. Abthl. S. 565. - 19) Böhm, R. und Hoffmann, F. A., Beiträge zur Kenntniss des Kohlehydratstoffwechsels. und 4. Abhandlung: Ueber den Verbrauch des thie-rischen Organismus und den Einfluss von Wärme-entziehung. Arch. für exp. Pathol. VIII. S. 375. — 20) Yung, E., De l'influence de différents coulcurs du spectre sur le développement des animaux. Compt. rend. Bd. 87. No. 25. — 21) Christiani, A. und Baumann, E., Ueber den Ort der Bildung der Phenolschwefelsäure im Thierkörper. Zeitsehr, f. physiol. Chem. II. S. 350. — 22) Voit, C., Ueber das Verhalten der Kalkschaalen der Hühnereier bei der Bebrütung. Zeitschr. f. Biolog. XIII. S. 518.

Abschnitt 1 der Abhandlung von Voit (1) enthält eine ausführliche Uebersicht der Literatur. Aus dem Abschnitt 2 "Betrachtung der Versuche an der Katze" sei hier hervorgehoben, dass, wie Verf. bemerkt, die Steigerung der CO<sub>2</sub>-Ausscheid ung annähernd den von Colasanti aus seinen Versuchen abgeleiteten Werth erreicht. C. berechnet vom Meerschweinchen, dass ein Sinken der Umgebungstemperatur um 30,2°0 eine Verdoppelung der CO<sub>2</sub>-Ausscheidung bewirken müsse. Bei der Katze war dies annähernd der Fall.

- 3) Versuche an Menschen bei Kälte und Wärme mit Ausschluss der willkürlichen Bewegungen. - Die Versuchsperson - der Diener des Münchener physiologischen Institutes - 71 Kgrm. schwer, nahm 7 Uhr Abends die letzte Mahlzeit ein. Der Versuch begann 11 Uhr Vormittags und dauerte genau 6 Stunden. Muskelbewegungen wurden vermieden. Die Temperatur der Kammer des Pettenkoferschen Apparates variirte bei den angestellten 9 Versuchen von 4,4-30,0°C. Die Ergebnisse sind beim Menschen etwas andere als bei der « Katze. Die CO2-Ausscheidung nimmt in der Kälte gegenüber der bei 14-15°C. deutlich zu. betrug bei 14,3 °C. 155,1 Grm., bei 9,0 ° 192,0, bei 6,5 ° 206,0, bei 4,4 ° 210,7 Grm. Dagegen tritt bei einer Steigerung der Aussentemperatur über die gewöhnliche nicht eine allmälige Abnahme, sondern ebenfalls eine, wenn auch geringe Zunahme ein, und zwar um etwa 10 pCt. bei einer Temperaturdifferenz von 15,7 °C. - Muskelbewegungen sind als Ursache der CO2-Vermehrung ausgeschlossen, nur bei dem Versuch bei 4,40 zitterte die Versuchsperson vor Frost. (Ob die Körpertemperatur während der Versuche constant war, ist nicht erwähnt. Ref.)
  - 4) Bedingen ausgiebigere Athembewegungen durch grössere Sauerstoffzufuhr eine

erhöhte Verbrennung im Körper und ist de Sauerstoff die nächste Ursache des Stoffzer falles. — In Uebereinstimmung mit Pflüger wir die Frage verneint, in Betreff der Ausführungen vg das Original.

- 5) Einfluss der Athembewegungen at die Kohlensäure - Ausscheidung. Dieser Al schnitt ist hauptsächlich der Discussion der Versuch von Lossen gewidmet, welche Pflüger für nicht b weisend erklärt hat. V. weist P.'s Einwürfe zurüs und theilt 2 neue von Feder mit der Lossen'sche Anordnung angestellte Versuchsreihen mit, jede zu Perioden von je 1/2 stündiger Dauer. In der erste Versuchsreihe betrug die Zahl der Athemzüge in Pe I 4 in der Minute, in Per. II 30 bei sehr flache Athmung, in Per. III 4 bei tieferer Athmung. Die au geschiedene CO2 betrug in Per. I 10, 23 und 8,4 Grm. in je 15 Minuten, in II 5,97 und 6,60 Grm., Per. III 7,83 und 11,85 Grm. Trotz der Vermehrung der Athemfrequenz also eine Abnahme der CO2-Meng Die 2. Versuchsreihe ist ähnlich. V. hält also d Lossen'schen Versuche nach wie vor für beweisen die Ursache für die CO2-Vermehrung ist die vermehr Thätigkeit der Athemmuskeln bei forcirt tiefer lass ration.
- 6) Die Kälte bringt die Vermehrung d Kohlensäurebildung nicht ausschliesslie durch die intensiveren Athembe wegungen ut nicht durch die Herabsetzung der Eigenwärn des Thieres hervor. - Die grösste durch willkürlic Aenderungen des Athemrhythmus erreichbare Zunahl der CO, betrug bei Lossen 23 pCt.; die Steigeru bei Kälteeinwirkung ist aber grösser, sie betrug be Menschen bei einer Temperaturdifferenz von 100 pCt. Ausserdem ist eine erhebliche Aenderung d Athemrhythmus in der Kälte nicht zu bemerken, folgli kann die CO2-Vermehrung in der Kälte nicht von d Athembewegungen abhängen. Dass die Kälte an si die Zersetzungen in den Geweben nicht befördert, ge aus den unter Pflüger's Leitung von H. Schulz Fröschen angestellten Versuchen, sowie aus dem V halten der Winterschläfer hervor.
- 7) Versuche am Murmelthier im Winteschlaf. Durch Regnault und Reiset sowie Valetin ist festgestellt, dass der Gaswechsel schlafen Murmelthiere ein ausserordentlich geringer ist, dim tiefsten Schlaf nur 44 pCt. des aufgenommenen in der CO<sub>2</sub> wieder erscheint und gleichzeitig trotz wiständigem Hunger eine Zunahme des Körpergewich stättfindet. V. hat 2 Respirationsversuche an ein Murmelthier angestellt.

Beim ersten Versuch von 48 Stunden Dauer befasich das Thier schlasend. 1 Kgrm Thier gab in eistunde 0,172 H<sub>2</sub>O 0,145 CO<sub>2</sub>; nahm O auf 0,3 Grm. Vom aufgenommenen O erschienen also 1 33 pCt. wieder; der zweite Versuch dauerte 75 Studen 11 Minuten. Das Thier befand sich in schlastrukenem Zustand. 1 Kgrm. gab in einer Stund. 0,203 H<sub>2</sub>O, 0,474 CO<sub>2</sub>, nahm 0,411 O auf, es schienen also 77 pCt. des O wieder. Das Thier wur

sidam an 13. März getödet umd das Gewicht der grope betimmt. In Proceedin des Köpfergewichtes sierg der Darmenan 2,8, Hant mit Basren 16,7, sierbe 8,8, Masch 234, Fettgewehe 30,3, Leber 12. Die Fettnenge ist danneh eine ganz etorne, sonde ach Ther schon den grösster Fille die Winschäftet hinter sich hatte. Der IJ, G-Gehalt von beite Raicht und Blut war etwas geriger, als der smaler käninchen, wie sehon A ohy angegeben hat, to beläh der Leber au Glycogen 2,27 (Cs., der 45% gCs., also nichtl zieferiger wire normal. Der hatte der der der der der der der der der sich gegen siegt, dass dasselbe auch him Bunge erzengt, jedoch im wachen Zustand fort ollst wirder zenfotte wird.

s, Sauerstoffaufrahme beim schlafenden fürschen. Pettenkofer und Volt haben in ihren eine Viruschen am Beunchen, in denen eine Thinip in Tag- und Nachpriede statische, hebaustlich so wir erhebliche Differen in der O-Aufnahme und "Allehbe gründen, derart, dass sie annehmen sonne, dass im Schlaf eine anschniche Aufspeichen grun O attiliche, in der apfleten Versuchen ernen ist sich auffallender Weiss weit geringere Untertien in Ausgegebert, der der der Schraften wilderproches der in entderst, dass die Schramten im Wasserphal des Bettenges micht überall mignet berücksichtigt sind. Die ersten hohen Werzeld wassen unterfalle.

9. Ursachen der Verschiedenheiten in ten Verhältuiss des aufgeuommeueu zu dem 1 der Kohlensäure ausgeschiedenen Sauerneff. - Es ist klar, dass dieses Verhältniss, reiches Verf. mit Pflüger als "respiratorischer votiest" bezeichnet, wechseln muss je uach der Zuunpersetzung des Materials, welches oxydirt wird, .Fenn nur Eiweiss bis zu den letzten Ausscheidungsreducten verhrenut, so stellt sich jene Verhältnisszahl, nd Abrechnung des Stickstoffs als Harustoff zn 83 was, für Fett rechuet sie sich zu 73, für die Kohlepirate zu 100." Bei reiner Fleischfütterung haben fittenhofer und Voit in der That früher den jutienten zu 82 gefunden. Ans dieser Betrachtung with sich der Wechsel des Quotienten unter verschieernährungsverhältnissen (vgl. hierüber das one). Ist der Quotient wesentlich niedriger, als 73, \* st Sauerstoff in irgend einer Form im Körper aufrepeichert worden. Eine solche Aufspeicherung finbe makeifelbaft im Winterschlaf statt; V. ist geneigt, in Anhäufung von Glycogen damit in Beziehung zu bragen. - Im tiefen Schlaf ist eine Ahnahme des vistienten zu erwarten; die hisherigen Versuche V.'s inten diesen Erfolg nicht gehaht, vor Allem, weil es best gelingt, ein Thier für längere Zeit in ruhigen Still in versetzen. Bei einem Hunde im Chloralschlaf 3 4 Stouden 25 Miunten Dauer) war sogar der

 Weitere Ursache der Steigerung der Og-Bildung in der Kälte, Anschluss an die

justient ahnorm hoch == 110.

Erklärung Pflüger's und seiner Schüler. -V. ist mit Pflüger der Ansicht, dass sensihle Eindrücke von dem wichtigsten Einfluss sind auf die COa-Bildnug nud führt hierauf auch die Wirkung der Kälte zurück. Er herichtet üher einen Versuch an einem Mann (28 Jahre alt, 65.5 Kilo Gewicht) mit Paralyse der unteren Extremitäten in Folge von Fractur der Wirhelsäule in der Höhe des 8. Brustwirhels. Der Versuch dauerte 4 Stunden, die Temperatur der Kammer des Respirationsapparates war 22°. Der Kranke schied 83.21 CO, aus, also in 12 Stunden 250 Grm. Ein gesunder Mann schied nach früher Untersuchung hei Ruhe und Hunger 403 Grm. aus, in 12 Nachtstunden 314 Grm. Es zeigt sich also eine erhebliche Verminderung des Umsatzes in Folge der Lähmung der Muskelu und der Anästhesie der Haut,

11. Kohlensäureansscheidung und Sauerstoffaufnahme sind kein genaues Maass des Stoffwechsels. 100 Grm, Eiweiss haben nach Ahzng des Stickstoffs in Form von Harnstoff zur vollständigen Verhreunung 150 Grm, Sauerstoff nöthig und liefern dabei 210 Grm. CO., 100 Grm Fett brauchen 288 O und liefern 281 CO., 100 Grm. Traubenzucker erfordern 170 O und liefern 147 CO., - Da nun diese 3 Stoffe nicht immer in gleichen Verhältnissen in demselhen Organismus verhrennen, sondern unter verschiedenen Umständen die verschiedenartigsten Mengen derselben, so kann die Sauerstoffaufnshme kein getreues Maass für den Stoffwechsel sein; sie ist es nur dann, wenn sich unter einem experimentell bewirkten Einfluss pur die Zersetzung eines Stoffes äudert, z. B. nur die des Fettes und nicht des Eiweiss. An einer Reiho von Beispielen werden diese Sätze erläutert.

12. Auf reflectorischem Wege wird der Pettumsatz erhöht. Wie V. früher gezeigt hat, nimmt die Eiweisszersetzung bei anstrengender Arheit nicht zu, wohl aber die Zersetzung von Fett. Au einem Rubetage wurde in den 12 Tagstunden 116 Grm. Fett zersetzt, in den 12 Nachtstunden 94 Grm. An einem Arheitstage dagegen in der ersten Periode 312 Grm., in der zweiten 70. (In der Nacht des Arheitstages ist die Fettzersetzung deshalh geringer, weil der Schlaf tiefer ist. In ähulicher Weise wird nach den Untersuchnugen von Bauer nud Boeck durch Morphium der Verhrauch von Eiweiss kaum herabgesetzt, sehr weseutlich dagegen die Ausscheidung der CO., also der Verhrauch von stickstofffreieu Suhstanzen,) V. hat Versuche darüber angestellt, wie die Eiweisszersetzung sich bei der Curarevergiftung verhält, bei der die CO2-Ausscheidung auf ein Minimum herabgesetzt ist. Einem hungernden Hund mit constanter Harnstoffausscheidung wurde soviel Curare eingespritzt, dass er sich einen grossen Theil des Tages, 9 Stunden, unter der Wirkung befand unter Sistirung der spontanen Athmnug. An diesem Tage wurden 22,2 Grm, Harnstoff entleert, an den beiden vorhergehenden Tagen 16,7 resp. 16,1 Grm. - Danach wird es schou wahrscheinlich, dass auch die durch Kälte, Hautreize, Licht hervorgerufene Steigerung der CO2-Ausscheidung auf

einen vermehrtes Zerfell silchstofffreier Substans berüht and nicht von Elweiss, Für die Kältewirkung liegen bestimmte Angaben von Senater vor. S. fand beim Hunde eine gleiche mittlere Hanstoffausscheidung 20,6 bis 21,2 Gm. bei Temperaturdifferenzen von — 1,5 bis + 19 °°. Nur wenn die Einwirkung der Sasseren Wärme zu einer Seigerung der Körper-Eurwess tatt; oh debei gleichenig istleksfürfeis Sobsstanzen in vermehrter Menge verbraucht werden, istschwer zu sagen, jedech speechen die von Litten unter diesen Verhältnissen beobeichten Verfeitungen gegen eine solche Annahme.

13. Stoffverbranch in warmen und kalten Klimaten. Ref. verweits bezüglich dieses Abnobinten auf das Original, es ein hier nur erwähnt, dass V. den Einfuss des Klimas auf den Soffrebrach in Allgeneisen für nicht sehr erheblich hilt, die Bewöhren ein der sein der sein der sein der Sowial durch entgrechende Beleichung ver uner wärmerer Gegenden. Die Anghen über die enorme Pettnahmung der Bewohner artickeher Zuene sei viellen. Wertrieben resp. unzurerlissig.

Dis Versuchs von Herzog Carl Theodor (2) über den Eiufluss der Temperatur der umgebanden Luft anf die Kohlensänre-Ansscheidung nut die Sacersichfanfahme wurden under Leitung von Voit an einer Katte in der Absicht angestellt, die Verinderungen der OQ-Ansscheidung unter Verhältnissen kennen zu lernen, bei denen eine Annderung der Körpertemperatur des Vernechtuteres in Polge der Schwankungen der Anssendemperatur zu ehr einfritt. Verf. bedienes die des leinen Wickehen Respirationsapparates; zur Erziedung hüberer Temperatur wurde das ganzo Zimmer, in den sich der Apparat befran, darik geheit — im anderen Pall bei offenen Fenster gezarbeitet oder der Apparat her Feng.

Die ausgewachsene Katze von 2,5 Kilo Gewieht erhielt vom 14,-30. December täglich 100 Grm. Fleisch und 10 Grm. Schmalz; da sie dabei an Gewicht etwas ahnahm, so wurde am 31. December die tägliche Ration auf 120 Fleisch und 15 Grm. Schmalz erhöht, und so bis 2nm 14. Juni 1875 festgehalten. Hierbei ergah sieb zunächst das interessante Factum, dass diese Nahrung für die Wintermonate eben ausreichte, um den Bedari zu decken. Das Körpergewicht hlieb, sobald sich das Thier mit dieser Nahrung in Gleichgewiebt gesetzt hatte, constant mit geringen Schwankungen. In den Sommermonaten stieg das Gewieht ansehnlieh bis zu 3047 Grm. am 14. Juni. Damit ist wohl zum ersten Mal exact nachgewiesen, dass im Sommer weniger Nahrung erforderlich ist, wie im Winter. - Während dieser Zeit vom 13. Januar bis 14. Juni wurden 22 Respirationsversuehe von je 5-6 Stunden Dauer angestellt. Regelmässig begann der Vorsuch 17 Stunden nach der Anfnahme der Tagesration. Die Aussentemperatur sehwankte von - 5,5 °C his + 30,8 °C, also in erheblicher Breite. Die CO<sub>3</sub>-Ausseheidung sehwankte zwischen 20,54 Grm. in 6 Stunden bei — 4,7° C his 10,87 Grm. in derselben Zeit bei + 29,6°. Werden die erhaltenen Werthe nach der Aussentemperatur geordnet, so steigen sie unzweifelhaft an mit sinkender Aussentemperatur; kleine Ahweichungen in dem Parallelismas beider erklären sich leicht, wenn man in Betracht zieht, dass die Katze sich

Pflüger veröffentlicht (3) eine nmfangreiche Al haudlung "nber Wärme und Oxyda tien der le bei digen Materie. - Das allgemeinste Priucip alle Lebensprocesse beruht in der continuirlichen Zei setzung lebender Snbstanzen und continuirlicher Wie derbildnng. Bei der Zersetzung im Thierkörper bilde eich aus Eiweiss. Fett nud Kohlehydraten überall CO. H2O und amidartige Körper. Diese Zersetznng erfols fast ausschliesslich in den Geweben, nicht in der Blubahn. Die Bildung von CO, und H.O beruht auf Oxy dationeprocessen, jedoch handelt es sich uach Pfli ger nicht um eine directe Oxydation, sondern vielmel um eine sog. innere Oxydation, d. h. nm Anfnabn von Sanerstoff in die organische Substanz, Bildun sauerstoffreicher Verbindnngen, welche in Folge au: serer Anstösse zerfallen. Es würde sich also um Ve bindungen haudeln, iu denen die Gleichgewichtslag der Atome, wie in den explosiveu Snbstanzen eine sel labile iet und speciell "die Bahn des zur inueren Oxdation bestimmten echwiugenden Sauerstoffatoms liegt, dass eine geriuge Verschiebung desselben genüg um es in die Activitätssphäre des Kohlenstoffs führen und damit Zersetzung der Verbindung und Bi dung von CO2 herbeizuführen." Die Bildung der CC ist danach ein Dissociationsphaenomeu.

Die Thatsachen, welche P. zn diesen Anschauung führen - betreffs deren weiterer Ausführung auf de Original verwiesen werden muss - eind hauptsäch lich folgende: 1) bei einer unter 0° liegenden Tempe ratur kommt alle Zersetzung der thierischen Mater und auch jede Lebensthätigkeit zum Stillstane jedoch hört die Lebeusfähigkeit damit uicht au Steigerung der Temperatur ruft vielmehr das Lebe zurück. 2) Die Einwirkung des Lichtes, meehanische Stoss, ein electrischer Schlag bewirken Lichtempfin dnng, Schallempfindung, Muskelznckung, also plot: liche Steigerungen der Zersetzung lebender Substan. gerade so, wie sie explosive Körper zur Zersetzun bringen. Vou diesen Vorgängen kann die Anschauuns welche die Lebenserscheinungen mit fäuluissartige Vorgängen parallelisirt, keine Rechenschaft geben : ei Lichtstrahl, ein mechanischer Stoss, ein electrische Schlag sind ohne Einfluss anf fermentative Process sie vermögen keine plötzlichen Steigeraugen derselbe hervorzubringen. Da mechanischer Stoss etc. dense ben Effect hat, wie die Warme, so wirkt diese wesen lich uicht unter Vermittelnng eines Fermentes, son dern durch Erzengung von Atomumlagerungen is Molecül. Wenn dieser Satz richtig ist, eo muss di CO2-Bildung im lebenden Thier mit seiner Eigenten peratur steigen, mit Erniedrigung derselben fallen; wir wissen nan, dass die Og-Bildung bei Abnahme der Aussentemperatur steigt. Diese Thotsaches steht in einem gewissen Widerspruch mit den Pflüger schen Asschanungen. Die Experimentalnntersuchung bat die Bestietzung dieser Schwierigkeit zum Gegenstande.

1. Es wurde zuerst an Kaninchen erperimentir, ich denne der Einfuss der Mascallatr durch Curaro-streifung ansgeseblossen war. Das Thier war in ein Sei versenkt, dessen Temperatur die forfidanerend gemessese Körpertemperatur beeinflusste. Der Apparat wird erron Röhrig und Zuntz ongewendete, der tras medificit noch sehon zu den früheren Versachen von Fieller und Oertmann gedient hatte.

in Mittel aus zahirelehen Versuchsrehlen betrug bei einer mittleren Korpertempertur von 39,0° die Oxloshabe par Kilo Thier und Stunde 436,2° Cen., de Ox-Abgabe 35.6; 9 Cen. Normale Thirer ergaben such der Versuchen von Finkler und Oertmonn-O-Atmahme 637 Cem., COy. Abgabe 570,41 Cem., la der Outare-Vergiftung nimmt also der O-Ferbranch um 35,2 pCt., die CO<sub>2</sub>-Auscheideng um 37,4 pCt. ab. Der respiratorische Quoisite aug um 37,4 pCt. ab. Der respiratorische Quoisite

 $\frac{c0_2}{0}$  wird dadurch nicht merklich gemindert. Er betrug

beingmalen Thieren 0.84, bei curarisirten 0.82. - Bei erbihter Körpertemperatur steigt die O-Aufnabmo und die CO3 Abgabe. Sie betrug bei 41,0° C. 523,8 Ccm. 0 and 520,1 Ccm. CO2. Die Sauerstoffaufnahme warhst also für 10 C. um 10 pCt., die CO2-Abgabe dagegeo nm 22,9 pCt., weshalb anch der respiratonsche Quotient nahezu 1 wird (0,99). Bei Abnahme der Körpertemperatur sinkt die O-Aufnabme für jeden 6rad nm 5.2 pCt, die COo-Abgabe für jeden Grad um 1.9 pCt. - O-Verbrauch und CO2-Abgabe wachsen also mit Steigerung der Körpertemperatur, jedoch nicht proportional mit derselben, sondern oberhalb der Normaltemperatur mit enorm beschlennigter Geschwindigbeit Das Abhängigkeitsverhältniss wird also durch eine Curve dargestellt, welche der Abscisse ihre Conwitat zukehrt und im Bereich der Fiebertemperatur sich mit ausserordentlicher Steilheit erhebt,

II. Wiewohl die Guarcervauche den Beweis für der Thorie erbrach haben, dass nach Ausschlissung der Elmritung des centralen Kerrensystems auf die Machatz keinerlich gare einer die Temperatur des Körpernaren regulirenden Thätigkeit bemerkt wird, da die Ottabionen mit der Temperatur steiger und fallen, helte Ottabionen und erfort Franzenten von der Schaffen der Schaffen

Die Durchschneidung des Rückenmarks setzt die 1-Aufnahme um 37,1 pCt., die CO<sub>2</sub>-Abgabe um

29,92 pCh. herab. Bei Sleigerung der Körpertemperratur nahmen beide zu nud zwar bedingt die Steigerung der O-Anfanhune für 1° C. 6.1 pCh., die Steigerung der CO<sub>2</sub>-Apabe 8.3 pCh. Dass die Werthe geringer sind, wie bei der Curarevergiftung, leitet P. von der Verlangsamung der Circulation und der Johnahme des Blüdruckes ab, worauf die hänfig eintretende Dyspunce binweist.

III. Es folgen nunmehr Versnehe am normalen, nnversebrten Thier. Auch bei diesem mnss eine Steigerung der Oxydation durch Warmeznfuhr eintreten. wenn dieselbe so bedentend ist, dass die Regulationsvorrichtungen zur Ausgleichung dieses Ueberschnsses nicht mehr ausreichen, sondern eine Steigerung der Eigentemperatur eintritt. Dieses ergab sieh in der That aus zahlreichen Versnehsreihen. Für Thiere mit normaler Temperatur wurde gefunden: O-Anfnahme 676.9 Ccm. per 1 Kilo in 1 Stunde. (Finkler and Oertmann hatten 673,21 Ccm. gefunden, also fast genan ebensoviel.) CO2-Abgabe 641,3 Ccm., respiratorischer Quotient 0,95. Bei Steigerung der Körpertemperatur stieg die O-Aufnahme und CO2-Abgabe, Die erstere für je 10 C. um 5,7 pCt., die CO2-Abgabe um 6.8 pCt.

Anf der anderen Seite muss auch eine energische Abkühlung ein Sinken der Körpertemperatur und in Folge dessen Sinken von O-Anfnahme and CO4-Abgabe zur Folge haben. Es ergab sich nun, dass bei normalen Thieren eine Abkühlung um 8 bis 100 nicht allein nicht im Stande ist, die Oxydationsprocesse herabzndrücken, sondern sie im Gegentheil über die normale Höhe treibt. Sinkt die Temperatur des Thieres aber nnter nngefähr 28 bis 26°, so vermag die Innervation die Wirkung der Kälte nicht mehr zn compensiren, die Abnahme der Oxydationsprocesse durch die Abkühlnng des Körpers tritt dentlich hervor. Anch bei den warmblütigen wächst also die Energie der Oxydationsprocesse proportional der Temperatur der Organe. Betreffs der an interessanten Einzelheiten reichen Erörterungen über die paradoxe Thatsache, dass die chemischen Vorgänge im Körper der höheren Thiere nm so energischer werden, je kälter die nmgebende Luft ist, die Kälte also wie ein Reiz wirkt, muss auf das Orig. verwiesen werden.

Le y den und Frân ke labem (4) Untersuchungen über die Grösse der Cog-2 unsscheidung im Fle ber an hungereiden Handen angestellt und theilen vorläufig die Resultate mit. Es sind im Ganzen 7 Versuchreichen an je 8—12 Hungertagen angeführt. Da die Cog-Ausscheidung an den patieren Hungertagen erheblich sinkt, so musste zunfeht die Normalhungereurer feutgestellt werden. Sett man die innerbalb 6 Vernuchsstunden am 3. Hungertoge ausgeschiedem Kollenkäure = 100, so beitrug dieselbe:

4. Tag: 6. Tag: 8. Tag: 10. Tag: 72,36. Dagegen in einem Fieberversuch 2. Hungeriag: 4. Tag: 6. Tag: 7. Tag:

100 99,14 156,13 152,0. Am 5, Tage Vormittag war zur Erzeugung von Fieber Eiter eigespritzt. Die Steigerung der Kohlensäureausscheidung war constant, die Höhe derselben wechselnd. Die Versuche sind mittelst eines Pettenkofer'schen Respirationsapparates ausgeführt.

Möller hat (5) mittelst des Pettenkofer'schen Apparates die Kohlensäureausscheidung bei 3 Gesunden und 7 Kranken bestimmt: 2 litten an pleuritischem Exsudat, einer an Emphysem, einer an in der Heilung befindlichem pleuritischem Exsudat, drei an Lungenschwindsucht. Die Versuchspersonen brachten gleichmässig die Zeit von 12 Uhr Mittag bis 6 Uhr Abends, mit Leeture beschäftigt, in ruhiger Lage im Apparat zu. Berechnet man die ausgeschiedene Kohlensäuremenge auf 1 Kilo Körpergewicht (eine Reduction, die natürlich, wie Verf. bemerkt, nicht ganz streng richtig ist, am wenigsten bei abgemagerten Kranken), so ergeben sich nur geringe Abweichungen von der Norm. Die Gesunden schieden pro Stunde und Kgrm. 0,133, 0,171, 0,173 Grm. CO. aus. Dagegen wurde gefunden bei Lungenphthise 0,148, 0,167, 0,151 Grm., bei Emphysem 0,123 Grm., bei heilender Pleuritis 0,169, bei Pleuritis 0,145, 0,131 Grm. Besonderen Werth legt Verf. auf einen Fall von Pleuritis, den er nach vollständiger Heilung aufs Neue untersuchen konnte. Die Werthe für den gesunden und kranken Zustand, die in den oben angeführten Zahlen mit enthalten sind, sind fast genau dieselben, nämlich 0,133 resp. 0,131 Grm. Verf. schliesst aus den Versuchen, dass die Kohlensäureausscheidung sich bei Verkleinerung der Lungenoberfläche nicht ändert. (Ref. hält diesen Schluss nicht für so sicher, am wenigsten für den Fall von Lungenemphysem,) Es müssen also compensatorische Einrichtungen vorhanden sein, Verf. weist namentlich auf die schnellere Circulation und die eompensatorische Erweiterung der Blutbahn in der gesunden Lunge hin. M. berichtet alsdann noch einige früher im Voit'schen Laboratorium an Thieren ausgeführte Versuche. Nach Durchschneidung der Vagi bei Kaninchen fand Bethke, sowie Rauber die Kohlensäureausscheidung in den ersten Stunden nicht geändert; erst wenn das Lungengewebe selbst afficirt ist, vermindert sich auch die Kohlensäureausscheidung. -Rauber hat seinen Kaninchen Pneumothorax gemacht und die Kohlensäureausscheidung in 3 Fällen vor und nach der Operation bestimmt. Verträgt das Thier die Operation, so verändert sieh die CO2-Ausscheidung nur wenig, sie sinkt dagegen erheblich, wenn Dyspnoe und Erstickung eintritt.

Fubini hat (6) den Einfluss des Lichtes auf die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung bei den Batrachiern nach Wegnahme der Lunge untersucht.

Die Exstirpation der Lungen wurde vom Munde her ausgeführt, indem dieselben nach einander mittelst einer in die Rima glottidis eingeführten Pineette mit dienen Enden hervorgezogen wurden. Die Prösche überlebten diese Operation in der warmen Jahreszeit ohne Nahrungsaufnahme über 3½ nonate. Die Versuchsanordunug war eine ganz ähnliche, wie die vom Verf. und Ronehi zur Untersuchung der Perspiration des Vorderarmes angewendete. Bei der Beliehtung wurde nur diffuses Tageslicht angewandt, directes Sonnenlicht vermieden. Die erhaltenen Werthe sind in einer Reibe von Tabellen zusammengestellt. Im Mittel scheiden 100 Grm. Froseh in 24 Stunden im unversehrten Zustaden 0,632 Grm. Co. aus; Frösehe ohne Lungen bei bladen 0,569 Grm., im Dunkeln 0,424 Grm. Nach der Eastirpation der Lungen dauern die Schlingbewegungen der während die Athembewegungen der Nase und des Rumpfes aufgehoben erscheinen.

Die Versuche von Fubini und Ronchi (7) über Perspiration der Kohlensäure beim Menschen wurden aussehliessich am Vorderarm (und Hand) angestellt, welcher sich in einem nach vorn verjüngter gläsernen Cylinder befand. Der Abschluss oberhalt des Ellbogens wurde durch Gummiringe bewirkt, Durch den Apparat wurde ein kohlensäurefreier Luftstrom mittelst eines Aspirators hindurchgesaugt; zwischen dem Aspirator und den Cylinder war ein Liebig'schei Kaliapparat und eine Röhre mit festem Kalihydrat eingeschaltet. Die Gewichtszunahme derselben ergab die Menge der producirten CO2. Die Mittelwerthe der vot dieser Hautoberfläche nach dem Essen ausgeschiedenei CO2 betrugen bei 16-20 °C. im Cylinder 0,241 Grm in 24 Stunden, bei 20-24 0,3215 Grm, bei 24-30 0,6188 Grm.; im nüchternen Zustand sind die Werthetwas geringer nämlich resp. 0,1918-0,3093 bi 0,5987. - Bei animalischer Kost wird weniger CO ausgeschieden, wie bei vegetabilischer und zwar it Verhältniss wie 100:116. Ebenso ist die im Dunkle ausgeschiedene CO2-Menge etwas geringer, wie be Beleuchtung des Arms und zwar im Verhältniss vo 100:113. — Die gesammte Körperoberfläche de Versuchsindividuums - R. - ergab sich durch d recte Messung zu 1.6 Quadratmeter. Die Obersläch des Vorderarms + Hand verhält sieh zur ganzen Kö. peroberfläche wie 1:16. Legt man diese Zahl, sow eine mittlere CO2-Ausscheidung durch den Vorderan von 0.425 Grm. in 24 Stunden zu Grunde, so beträs die CO,-Ausscheidung durch die ganze Körperobe fläche 6,8 Grm. - R. ist 27 Jahre alt, Körpergewich 50 Kgrm., Körperhöhe 1,62 Mtr.

Friedländer und Herter (8) benutzten zu ihre Untersuchungen über die Wirkung der Kohler säure auf den thierischen Organismus, grös tentheils Kaninchen.

Die Versuchsanordnung war eine doppelte: die Thie befanden sieh entweder in einer Glocke, oder athmete das zu prüfende Gasgemisch durch eine Trachealcanü ein (resp. es wurde ihnen durch diese eingeblasei Die Gloeke stand luftdicht auf einer dicken Glasplatt in einer Bohrung derselben war ein Glasrohr zum Zweder Zuleitung des zu athmenden Gases eingekittet. D Hals der Glocke hatte 2 Tubulaturen: die eine dien zum Austritt des Gasstromes, die andere enthält eine bis zur Mitte der Gloeke herabreichenden Gummisehlauc mit der Quecksilberpumpe konnten jederzeit Luftprob-aus der Glocke zum Zweck der Analyse entnommwerden, auf welche besonders Gewicht gelegt wurd da die bisher vorliegenden Versuche diesen Punkt ve nachlässigen. Bei Beginn des Versuches athmeten d Thiere atmosphärische Luft, welche durch einen rasch Strom des Gasgemisches verdrängt wurde. Der CC Gehalt des Gasgemisches wechselte von 11-65 pC der O-Gehalt sank in der Regel nicht unter den d atmosphärischen Luft. In einer anderen Versuchsrei enthielt die Gloeke bei Beginn des Versuches rein Sauerstoff, sie wurde alsdann abgesehlossen bis auf ein durch ein Wasserventil mit der Luft communicirende Ordnung zur Erhaltung des atmosphärischen Druckes; die Vergiftung geschah also in diesem Falle durch die von den Thieren selbst producirte Kohlensäure.

Die Wirkungen der Kohlensäure gestalten sich ueschieden, je nach der Grösse der Dosis. Bei geringerem Gehalt der Einathmnngsluft an CO2 - his zu 20 pCt. - treten nur Reizungserscheinungen ein: Beschlenuigung der Athmung, Steigerung des Blutdruckes; eine giftige Wirkung ist bei einstündiger Einathmung nicht zu constatiren. Lässt man die Thiere daregen Gasgemische von etwas höherem Kohlensäuregehalt (etwa 30 pCt.) einathmen, eo gesellen sich zu diesen Reizungserscheinungen nach kurzer Zeit Depressionszustände: die Athmung wird langsamer und schwächer, die Athempausen wachsen und die Ausgiebigkeit der einzelnen Athemzüge nimmt ah; der Blutdruck sinkt allmälig, die willkürlichen und Reflexbewegungen werden schwächer und hören schliesslich anf. die Körpertemperatur einkt und die Thiere gehen allmälig - im Lanfe einiger Standen - zu Grunde. - Bei maximalen CO, - Dosen ist die Dauer der Reiungserscheinungen auf wenige Miunten beschränkt; die Depressionserscheinungen treten sehr früh ein, die willkürlichen und Reflexhewegungen hören schou innerhalb einer Minnte anf, der Tod erfolgt unter zunehnender Lähmung der Athmungs- und Herzthätigkeit oft scheu iunerhalh einer halben Stunde. Die Erregbarkeit der motorischen Nerven und Muskelu ist nicht berabgesetzt, die Kohlensänre wirkt somit zunächst auf die Centraltheile des Nervensystems. Was den Mechanismus der CO.-Vergiftnng hetrifft, so scheint die CO. eine directe schüdliche Einwirkung auf den Stoffwechsel zu haben. Schon Raoult hat, wie die Verff, anführen. eine erhehliche Herahsetzung der O-Aufnahme bei Kaninchen gefinnden, die CO2-reiche Luft einathmeteu. Die Verff. erhielten hei höheren CO2 - Gemischen noch schlagendere Resultate. So enthielt in einem mit dem Tode endigenden Versnche von 25 Minnten Dauer

Es war also in diesem Versuche und ebenso noch in einem zweiten die Sanerstoffaufnahme unmittelhar vor dem Tode fast verschwindend; sie ist aber anch schon in einem weit früheren Stadium sehr erhehlich berabgesetzt, hauptsächlich dadnrch, dass das Volnmen der in der Zeiteinheit geathmeten Luft ausserordentlich abnimmt, in späteren Stadien der Vergiftung etwa his a des normalen und noch weniger, wie die Verff. durch besondere Versuche feststellten. Durch eine hohe CO. - Spannung wird semit der O-Verhrauch und die CO.-Bildung in den Geweben des Körpers in hohem Grade verringert. - Wegen zahlreicher Einzelheiten nuss auf das Original verwiesen werden, es möge hier par noch eine Bemerkung Platz finden, welche sich auf den auch von P. Bert gemachten Vorschlag bezieht, die CO., als Anästheticum heim Menschen zu beantzen. Die Verff. erklären sich gegen diese Auweudang: man ware von vornherein genöthigt, wollte man nicht enorme Gasmengen brauchen, die CO<sub>2</sub> in starker Coucentration, etwa 50 pCt., anzuweuden. Bei diesen Dosen tritt aber die Herabsetzung des Blutdruckes und der Athmung so schnell ein, dass ihre Anwendung nicht ohne grosse Gefahr sein dürfte.

Casee theilt (9) Versuche über das Verhalten von in die Venen eingespritzten Gneen mit. Er hediente sich hierzu eines im Orig, abgebildeten einfachen Apparatee, welcher gestattet, die Menge des Gases zn bestimmen und den Druck, unter dem dasselhe hei der Einspritzung steht. Es wurde mit 4 Gasen experimentirt; 1) Saueretoff kann in beträchtlichen Quantitäten eingeführt werden, ohne dass die geringsten Störungen erfolgen; wahrscheinlich wird der Sauerstoff von den Blutkörperchen unfgenommen. Innerhalh 22 Minuteu wurden 500 Com. Sauerstoff injioirt, doch deckt diese Quantität natürlich lange nicht das Bedürfniss an Sanerstoff. Liess der Verf, die Hnnde dabei Stickstoff statt Luft athmeu, so trat bald Ersticking ein. 2) Sticke toff wird in weit geringeren Quantitäten vertragen; es treten beträchtliche Ciculationsstörungen ein; im Ganzen konnten bei einem Hunde von 5 Kilo 119 Ccm. Stickstoff ungefähr in einer halhen Stunde eingeführt werden, ohne dass er dahei zu Grunde giug. 3) Kohlensäure, 320 Ccm. konuten 16 Miunten ohne Schaden eingeführt werden. 4) Schwefelwasserstoff wirkte in Quautitäten von 20 Ccm. in 25 Minnten eingeführt deletär. Im Uehri-

gen vgl. das Original. Bauer erwidert (10) anf die von F. A. Falk gegen seine (B.'s) Versuche über die Phosphorvergiftung gemachten Eiuwendungen (s. deu Ber. f. 1877). Gegen die von Bauer festgestellte fettige Degeneration der Organe hei Phosphorvergiftung hat F. eingewendet, dass dieselbe schon vorher hestanden hahen könne, B. weist nun darauf hin, dass, wenn dieses der Fall ware, die im Verlaufe der Vergiftung eingetretene Steigerung der Harnstoffausscheidung unverständlich ware; wenn die Steigerung derselhen bei den Versnchen B.'s mit Phosphor eine normale, der sog. prämortalen Harnstoffsteigerung angehörige Erscheinung war, so konnten die Gewehe nach dem Tode kein Fett mehr enthalten, während sie thatsächlich damit überfüllt waren, Damit würden die Einweudungen von F. hinfällig. Weiterhin zeigt B., dass die Versuchsauwendung von F., hei welcher die Vergiftung sehr schnell - in 24 Stunden - ahläuft, kein Bild von der Eiweisszersetzung bei dieser Vergiftung gehen kann. B. hat sich durch erneute Versnche von der Richtigkeit seiner früheren Angahe, dass der Phosphor einen vermehrten Eiweisszerfall bewirkt, nherzeugt. Bei einem von L. Lewin angestellten Versuch etieg die Harnstoffansscheidung eines hungernden Hundes von 15,5 resp. 14,1 Grm. an den heiden Tagen vor der Vergiftung auf 15.6, 20,5, 19.5 Grm., nach der Darreichung von 0,031, 0,047, 0,063 Grm. Phosphor an drei auf einanderfolgenden Tagen. lu einem 2, vom Verf. selbst angestellten Versuch musste der Hund 9 Tage hungern, bekam dann 13 Tage reichliches gemischtes Fritter und musste nun wiederum 9 Tage hungern. Am 5. Tage der zweiten Heibe bekam er 0,005, am 6. Tage 0,010, am 7. Tage 0,015 Phospher. An allsen Tagen ist der Harner oder bestimant. Die Unterschiede dieser beiden 9 tägigen Reiben mit der dient; so betrug die Harnstoffauschidung am 8. Tage der ersten Reibe 23,3 Grm., am 8. Tage der weiten Reibe 23,3 Grm., am 8. Tage der weiten Reibe 42,8 Grm., am 8. Eiweisszerfalls and die fettige Degenernion sind somit umweitelhaft Polgen der Phosphorvergiftung.

Eichhorst hat (11) bei einer Reihe croupkranker and hochgradig dyspaoetischer Kinder Untersachangen des Harns, sowie des Blutes auf Harnstoff angestellt, und zwar wurden dazu die hei der Tracheotomie entfallenden kleinen Quantitäten Blut von 10-20 Ccm. zn dieser Untersnchung verwendet. Während des dyspnoetischen Zustandes waren die Harnsecrete minimal oder ganz feblend, mit dem nach der Beseitigung der Dyspnoe mehr oder weniger reichlieb entleerten Harn wurden dagegen erhehliche Mengen Harnstoff entleert. Gleichzeitig mit dem Harnstoff stieg auch die Phosphorsäure, dagegen blieb die Kochsalzausseheidung ziemlich unverändert, sodass die Harnstoffsteigerung nnzweifelhaft anf Zerfall von Körpereiweiss hezogen werden muss. Insoweit stimmen also die Resultate E.'s mit denen von Frankel aus seinen Versnchen abgeleiteten überein. E. ist dagegen abwelchend von F. der Ansicht, dass das späte Anstreten der Harnstoffvermehrung nach dem dyspnoetischen Stadium nicht daranf bezogen werden könne, dass die Urinsecretion in diesem Stadinm stockt. Ware diese Anschanung richtig, so müsse sich der zurückgehaltene Harnstoff im Blut angehäuft finden. E. konnte nnn in den Blulproben keinen Harnstoff finden, er ist also, wie früher, der Ansicht, dass die vermehrte Harnstoffhildnng anf die Periode nach der Dyspnoe zu beziehen sei. (Dem Ref. scheint das Wesentlichere, in welcher Periode das Absterben von Körpereiweiss stattfindet; oh dabei schon in der Periode der Dyspnos die Productien von Harnstoff erfolgt oder erst in der Nachperiode, ist eine seenndäre Frage. Der Kern der Frankelschen Anschanung, nämlieh: das Absterben von lebendem Körpereiweiss als Folge des Sanerstoffmangels wird durch die Arbeiten von E. nieht herührt.) Die Resultate der Harnuntersuehungen sind in ausführlichen Tabellen niedergelegt.

Aus den von Forster (12) zn München gehaltenen Vortrage über den vermeintlichen Einfluss der Muskelthätigkeit anf den Eiweisszerfall im Thierkörper sei hier nur die Kritik der von Flint und Pavy an den Schnelllänfer Weston (s. Jahresber. f. 1876) angestellten Versuche, sowie der Versuch von Wolff am Pferde hervorgehohen. Was die ersteren Versnehe betrifft, so heht F. herver, dass dieselben nicht heweiskräftig sind, weil die Zufuhr keine gleichmässige war. (F. sagt, wie Ref. a. a. O., dass bei der Versnehsanordnung aneh ohne Arbeitsleistung die Stickstoffansscheidung dieselbe Höhe gehabt baben würde. Ref. bat indessen in seinem Bericht bemerkt. dass die Stickstoffansscheidung in der Arbeitsperiode ahsolut höher war, tretz geringer Nahrungsanfnahme, wie in der vorhergehenden Ruheperiode, und daraus

geschlessen, dats die Arbeitsleitung alberlings eine gerings Steigerung des Eiweiszestfalles zur Folge gegerings Steigerung des Eiweiszestfalles zur Folge gehabering von Geschlessen Eiweise in Polge der friebthabering von Geschlessen Eiweise in Polge der friebthabering von Geschlessen Eiweise in Polge der friebtgeren versichtalt, dass die Nanasscheinig bei späricherung.
Zufahr von Eiweise höher werden kann, wie bei vorausgehonder wist eriebtlicher an 4 Tagen, nannentlich
belm Menschen.) — Was die Versnehe von Wolff anbetrifft, so handelt es sich um fetzerm Pfreche, bedenen der geringe Vorraht an Fest durch die Arbeit
balt verbranche war und nunnehr, wis steis im fetarrane Körper, ein vermehrter Zerfall von Eiweise
seinten.

Steinheil hat (15) die Zusammensetzung der Nahrung von vier Bergleuten in der Grube Silheran bei Rms untersucht.

under July mits states states. The state of the states and states states and states and states are states as a state of the states and states are states as a state of the states are stated as a state of the states are states are states as a state of the states are states are states are states as a state of the states are states are states as a state of the states are states are states as a state of the states are states are states are states are states as a state of the states are states a

Camerer und Hartmann (16) baben umfang riche Beobachtungen üher die Ernährung eine Kindes im ersten Lebnenjahre angestellt. Ibbetreffende Kind erheite his zum 163. Lebnatage m Mottermileh, his zum 182. Muttermileh und Kahmilch dann his zum 243. Tage un eries. Bei un geine de 9 Monateg eine es zu gemischler Kott über, Dasselh war vorübergehend krank, das Genauere hierüber sieh im Original.

1) Die Geriebtsunahme des Kindes betrug in deersten 25 Tagen 31,3 Grm. por Tag; an den folgende-20 Tagen 27,5 Grm.; am 52 bis 70. Lebenstage 21, Grm.; am 73. bis 94. 18,5 Grm. Der Werth sank sallmälig his auf 9,3 Grm. in der Periodo — 290. h 366. Tage. Die möglichen Fehler dieser Wägunges sind ausführlich gewirdigt. 2) Das Gewicht der 24 stündigen Nahrung und de-

2) Das Gewicht der Zistündigen Nahrung und de Ausseheitung (Harr, Faeees, Perprintien) wurde a. 43 Vernsehatgen ermittelt. Die Besultate sind tabel larsieh dargestellt. Der Stoßverbedt des Kindes in de ersten Lebenstagen darstenisti sich durch die im gemignede Nahrung, Abanham des Kirperpreichten gemiden. Die in 24 Stunden aufgenommene Niche bi rung am. 1. Tags 10 Graz, im 2. 915, no 28, 924. am 4. 337, am 18. 534; am 161. 766; endlich ar 599, 1963 Graz.

3) Analysea. An fünf Tagen der Ernährung m Muttermitch, nämlich am 130. his 135., und an 3 Tage der Ernährung mit Kubmitch, am 204. his 206. Tage wurden Hara und Facces gesammelt und analysir cheaso die Milch. Es muss in dieser Bezichung ar das Orig, verwiesen werden, obenso in Betreff der Tibellen, wielche die Beobachtung zusammenfassen.

G. Liehig hespricht (17) die Frage über di Bildung von Fett aus Eiweiss auf Grand der Ver sache von Lawes und Gilbert und kommt zu der Resultat, dass in den Mästungsversachen weit meh Fett prodocirt ist, als sich aus dem aufgenommene Fett und Eiweiss ableiten lässt. Es muss somit auch aus den Kohlehydraten Fett gebildet sein.

Wank (18) hat die Frage untersocht, ed 613;erin als Nakratoff nammehen sie in Die Verundussordeung war bigende. Ein linnd von 20 Kin, der
sied big Hützerung mit Fleiche und Sposi im Sticktied big Hützerung mit Fleiche und Sposi im Sticksied big Hützerung der Sposi im Stickmitter Flass von mehreren Tagen ebesowiel Rehrmitter, als einen nodorischen Nikhratoff, webber auch
sieder Flass von mehreren Tagen ebestwiel Rehrmitter, als einen nodorischen Nikhratoff, webber auch
sieder Flasse von Mehreren Tagen ebestwiel Rehrmitter, der Sposition werden der
reiter von der Sposition werden der
reiter in der Stickreiter von der Sposition werden der
reiter von der der
reiter von der

durch den Harn im Koth
Per. I. n. III. 12,98 Grm. + 0,33 = 13,31 Grm.
Per. IV. 12,88 - + 0,58 = 13,46 Per. IV. 12,13 - + 0,36 = 12,49 Daraus orgicht sich, dass die Darreichung von

Bahrusker die N.-Ausscheidung verringert has, wenn seuh entsprechend der kleisen Dasis un enbedeutend, die Glycznin dagegen nicht. Das Glycznin vermag kinke Erparnisis an Köpereiweise zu bewirken, ich als nicht als Nährstoff zu betrachten. Grössere Gaben we Rohruncker an grössere von Glycznin hitten den Gornchied schäffer hervoriteten lassen. Verf. war aber geschigt, ich and die angegebene Neueg Glycrin zu beschränken, well grössere dünne Kohlentrender vertreiten. Ein Harn fan sich werde Glyrender vertreiten. Ein Harn fan sich werde Glyternstatte Glyczni, was gelichfalls zelcht mit Harn nachwisker.

Die Versuche von Böhm und Hoffmann (19) hadeln über den Verbranch der Kohlehydrate im thierischen Organismus unter dem Einliuss von Wärmeentziehung.

Auch diese Versuche sind, wie die früheren, ausschliesslich an Katzen angestellt: Dieselhen wurden auf dem Operationshrett gefesselt, tracheotomirt, and rum Zweck des Harnaufsammelns in der früher angegetenen Weise operirt. Die Temperatur wurde his um spontan eintretenden Tode hechachtet, der in 24 bis 36 Stunden erfolgte. Der Temperaturahfall erfolgt in 3 ziemlich stark abgegrenzten Perioden. In der ersten fällt die Temperatur innerhalb 1 his 3 Standen um 1 his 3 °, dann hält sie sich ziemlich stationär, resp. fällt sehr langsam ab, endlich folgt die 3. Penode des "terminalen Temperaturahfalles": die Temperatur sinkt rasch and ununterbrochen bis zum Tode, der im aussersten Falle hei 25 °C. erfolgt. Ohne Tracheotomie bleihen die Thiere mehrere Tage am Leben und stellen sich allmälig auf eine suhnormale Temperatur ein, mit ähnlichen positiven und negativen Tagesschwankungen, wie ein normales Thier. - Der Harn der anf diese Weise verendeten Thiere enthielt an Anfang Zucker, der in einigen Standen verschwand, die Organe sind frei von jeder Spur von Kohlehydraten. Da die nach Ahlauf des Fesselungsdiabetes untersnohten Thiere keine wesentliche Verminderung ihres Vorrathes an Kohlehydraten zeigen, der Hungerznstand erst nach 14 Tagen au einem vollständigen Verschwinden derselben führt, so muss man nothwendig annehmen, dass die Versuchsanordnung einen vermehrten Verhrauch von Kohlehydraten zur Folge hat, Vollständig aufgebraucht finden sich dieselben ausschliesslich hei den spontan verendeten Thieren, während die im terminalen Temperaturahfall getödteten noch Gehalt an Kohlehydraten aufweisen. Es fragte sich nun, welches Moment der gewählten Versuchsanordnung den Verbrauch von Kohlehydraten verursacht. Der Zuckerverlust durch den Harn kommt als zn gering nicht in Betracht, anoh die Schmerzen und die psychische Alteration können die Ursache nicht sein, denn ebenso anfgebundene, aber nicht tracheotomirte Thiere enthalten in Ihren Organen nach 24 his 36 Stunden noch reichliche Mengen Kohlehydraten, es bleiht somit nur die Abkühlnng selhst ührig. Cl. Bernard hat bereits bechachtet, dass langsame Todesarten, wie Ueberfirnissen, Eintanchen in Eiswasser oder unter Quecksilber das Glycogen in der Leber sum Verschwinden bringen. Die Verff. konnten durch seitweises Eintauchen in Eiswasser die Kohlehydrate gleichfalls zum Verschwinden bringen; der Erfolg war zwar nicht so constant, allein bei der Ungleichmässigkeit dieser Form der Ahkühlnng darf dies nicht Wunder nehmen. Es ist zum vollständigen Verschwinden der Kohlehydrate erforderlich. dass das Thier langsam and stetig abgekühlt wird; sinkt dagegen in Folge sehr energischer Wärmeentziehung die Körpertemperatur unter 33°, so tritt dieser Effect night ein. - Ausgehend davon, dass die Kohlehydrate sich hei den gefesselt zu Grunde gehenden Thieren völlig verschwunden zeigen, versuchten die Verff., oh man durch Injection von Kohlehydraten den Temperaturabfall aufhalten und den Eintritt des Todes aufschiehen könne. Es zeigte sich indessen hald, dass Injection von Kohlehydraten auf den Temperaturahfall und den Zeitpunkt des Todes ohne Einfluss ist und dass anch die injicirten Kohlehydrate znm grössten Theil verhraucht werden, während ein Theil im Harn erscheint. Die Injection der Tranhenzucker- oder Glycogenlösung geschah direct in die Vena jugularis, natürlich immer erst nach Ablanf des Fesselungsdiahetes. Die Versuche zeigten bald ein völliges Verschwinden der Kohlehydrate, hald Verhleiben eines Restes im Körper. Es ergab sich weiter, dass das letztere dann stattfand, wenn die Körpertemperatur vor der Injection schon unter 33° gesunken war, während sich nichts mehr von Kohlehydraten fand, wenn die Körpertemperatur his höchstens 34° in ane gesunken war. Bei rechtzeitiger, d. h. nicht au später Injection werden sehr beträchtliche Mengen Kohlehydrate in relativ kurzer Zeit aufgezehrt. So verschwanden von 7.54 Grm. Trauhenzucker 5.34 in nur 9 Stunden etc. Bel einer allmäligen stetigen Abkühlung scheint sonach der Verhranch der Kohlehydrate anfangs erheblich gesteigert zu werden und erst dann abzunehmen. wenn die Körpertemperatur des Thieres unter 32 his 33° gesunken ist. Dieses Verhalten würde, wie Verff.

bemerken, in Uebereinstimmnng steben mit den Angaben der meisten Antoren über den Einfinss der Wärmeentziehung anf den Stoffwechsel, In Betreff der Erörterungen über die Temperaturcnrven hei den Fesselungs- und Badeversuchen vergl. das Orig.

Ucber den Einfluss des centralen Nervensystems anf den Verbrauch der Kohlehydrate. - Nach Durchsehneidung des Rückenmarks bei traebeotomirten und gefesselten Thieren trat gleichfalls Zucker im Harn anf, der nach einiger Zeit wieder verschwand, die Untersnebung der Organe ergab regelmässig noch erhebliche Mengen von Koblebydraten. Die Durchschneidung des Rückenmarks führten die Verf. mittelst eines besonders construirten sichelförmigen Messers intrameningealaus; sie vermieden so die sonst mit der Verletzung des venösen Sinns der Dura mater verbundene Bintung. Die Durchschneidung mnss unterbalb des Ursprungs der 5. Cervicalwurzel vorgenommen werden; ein noeb höherer Schnitt tödtet fast stets dnrcbPbrenicusläbmnng. Die Tbiere küblen nach der Rückenmarksdnrehschneidung noch stärker ab, wie nach Tracheotomie and Pesselung allein, der Tod erfolgt erst, wenn die Temperatur anf 19 bis 20 ° C. gesnnken ist. Die nach dem Tode noch gefundene Kohlehydratmenge istrecht beträchtlich: 7.36-10.36 -4,18-6,55-9,34 Grm. - Nach den früheren Versuchen liess sich daran denken, dass das Verbleiben von Kohlehydraten im Körper von der zn starken und plötzlichen Abkühlnng abbängt, allein dem ist nicht so: Tbiere, welche die nächsten 12 Stunden nach der Dnrcbschneidung in Watte eingewickelt waren, so dass die Körpertemperatur nicht sank und dann erst sich selbst überlassen wurden, zeigten trotzdem noch einen erheblieben Bestand von Kohlehydraten im Körper, nicht geringer wie ganz normale Thiere. Es liegt nnn nahe, diesen Befnnd so zu erklären, dass mit der Durchtrennung des Rückenmarks der regulirende Binfluss der Centralorgane auf die Körpertemperatur in Wegfall kommt nnd in Folge dessen die, dnrch das Fesseln bedingte Abkühlnng, keine compensirende Erböhung der Wärmeproduction zur Folge hat, somit der Stoffwechsel und Verbranch von Kohlehydraten anch nicht, wie bei der einfachen Fesselung, ansteigt.

Es liegt demnach selbst die Möglichkeit vor, dass bei dem Thier mit dnrcbtreuntem Rückenmark noeb eine Anhänfung von Koblebydraten zu Stande kommt. Die Verff. stellten einen Versneb in dieser Richtung an. Bel 2 kräftigen Katzen wurde nach 8 tägigem absolnten Hungern das Rückenmark durchsehnitten, die eine A dann sofort getödtet, die andere B am Leben gelassen, aufgebinden und nach 12 Stinden getödtet. A enthielt in Blnt und Leber 0,44 Grm. Zncker = 0.16 pro 1 Kilo Thier, B 0.655 = 0.26 pro Kilo, also in der Tbat ein Plns. Ansserdem enthlelt nur die Leber von B Glycogen, die von A nicht. Die Thatsache, dass der Harn nach der Rückenmarksdurchsehneidung nur eine Zeit lang Zneker entbielt und derselbe wieder vollständig verschwindet, legt den Gedanken nahe, dass der abnorm bobe Znekergehalt in diesen Fällen - 0.42-0.55-0.45-0.390.48 pCt. - eine Leiebenerscheinung sei, bediogt dnrch den Uebertritt des Znekers aus der Leber in die Lebervene und in das rechte Herz, aus welchen es zur Untersuchung entnommen wurde. In der That enthielt das während des Lebens aus der Carotis entnommene Blut weit weniger Zucker, nämlich nur 0,20-0,21 pCt. - Eine Vergleichung des Glycogengehaltes der Muskeln mit dem Gesammtglycogengehalt ergiebt, dass der erste in der Regel (bei normalen Tbieren) weniger als die Hälfte des gesammten beträgt; noch mehr tritt der Glycogengebalt der Muskeln in den Fesselungsversueben znrück. Bel den Rückenmarksdurchschneidungen ergiebt sich gerade das Gegentheil: der Glycogengebalt der Muskeln ist grösser, wie der der Leber; dieser in dem Falle völliger Durchschneidung == 0. Der Muskelglycogengehalt nimmt sogar absolut zn: er betrug normal durchschnittlich 0.25 pCt., nach Rückenmarksdurchschneidungen 0.4 pCt. Die Verff. sind der Ansicht, dass das Glycogen der Muskeln nicht an Ort and Stelle entstebt, sondern von der Leber durch das Blut zugeführt und dort um so rascher verbraucht wird, ie lebhafter die Stoffwechselvergänge, So würde sieh erklären, warum nach Durchsebneidung des Rückenmarks das Glycogen in den Muskeln liegen bleibt, nämlich weil der Anstoss zn einer lebbafteren Zersetzung als Consequenz der Abkühlung bei Tbicren mit darchschnittenem Rückenmark fehlt. - Es würde sich, wie die Verff. bemerken, also anch auf diesem Wege die Bedeutung der willkürlichen Muskeln für die Wärmeregulation ergeben.

was never parties of the done it is that is done in the state of the list in the control of the list is the state of the list in the control of the list in the li

Christiani und Banmann haben (21) Versuche über den Ort der Bildung der Phenolschwefelsäure im Thierkörper angestellt.

Nach der Vergitung mit Phenol entheit das Bits constant Phenoldsweislaure ei Bitsch beim Erklies mit Salisäure Phenol und Öshweislaure, derem Nacy son standen sich in einem Vernach 00008 p.C. Phenol sehweislaure. Nach der Unterhindung der Ureten findet eine Anhauft jur Bilt nicht 10008 p.C. Phenoloshve folksure. Nach der Unterhindung der Ureten findet eine Anhauftung im Bilt nicht satt der pC.C. obligate. Nieren Dieselben lieferten 0,0338 Gra. Phenoloshve folksure. Auch nach Unterhindung der Niermarterion Nieren. Dieselben lieferten 0,0338 Gra. Phenoloshve folksure. Auch nach Unterhindung der Niermarterion State (1998) p. 1998 p.

Die Anschanung, dass das Ei ohne Sehale nicht genügend Kalk zur Entwickelung des Hühnchens entbalte, und während der Bebrütung eine Auflösung der Kalkschale durch die freie Phosphorsäure des Eies stattfinde, hat keine ausreichende experimentelle Unterlage. Die Versuche von Voit (22) haben diese Voraussetzung nicht bestätigt.

Im Durchschnitt von 12 resp. 9 Versuchen betrug das Gewicht der Schale im trocknen Zustande bei unbebrüteten Eigern 4,375 Grm., bei bebrüteten 4,475 Grm. Die Plusdifferenz rührt nur davon her, dass die unbebrüteten Eier zufällig im Ganzen etwas leichter waren. Berechnet man das Schalengewicht nach dem Totalgewicht der Eier, so hätte dasselbe bei den bebrüteten Eiern 4,512 wiegen müssen, die Differenz von 0,037 fällt in die Pehlergrenzen. Der Kalkgehalt der Schalensehe betrug: bebrütet: 52,45 pCt., unbebrütet: 52,46 pCt. Eine Aufnahme von Kalk aus der Schale findet also alcht statt. Es gehört vielmehr zur Entwicklung des lübnehens nur ausserordentlich wenig Kalk und

Asche überhaupt. Im Mittel von 12 Bestimmungen enthält ein Hühnerei in Dotter und Albumin an Asche 0,0032 Eisen, 0,0347 Kalk, 0,0085 Magnesia, 0,2109 Phosphorsäure. Im Mittel von 8 Bestimmungen ent-hielten die Hühnerembryonen am 19. Tage der Bebrütung 0,0024 Eisen, 0,0234 Kalk, 0,2375 Phosphorsäure. (Für die Kalkbestimmung, die verloren ging, ist die Analyse eines entwickelten Hühncrembryo substituirt.) Zur Entwicklung des Hühnebens reichen also 35 Mgrm. Kalk vollständig aus. Eine Neutralisirung der im Dotter namentlich in Form von Lecithin reichlich enthaltenen Phosphorsäure durch den Kalk der Schale ist deshalb nicht erforderlich, weil ein Theil der Phosphorsäure sich nach der Bebrütung wiederum als Lecithin im Nervensystem gebunden findet, andererseits das Albumin so viet freies Alkali enthält, dass die übrig bleibende Phosphorsäure davon unter Bildung alkalisch reagirender Salze mit 2 Aeq. Base gebunden wird.

# Physiologie.

# ZWEITER THEIL.\*)

# Physiologie des Kreislaufs und des Nervensystems

bearbeitet von

Prof. Dr. v. WITTICH in Königsberg \*\*).

# I. Physiologie des Kreislaufs; seine Abhängigkeit von Nerven.

I) Bouillaud, Remarques sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil de la circulation sanguine, et sur l'enregistrement de ses mouvements. Bull. de l'académie de Méd. No. 31. p. 798. — 2) Stiénon, Die Betheiligung der einzelhen Stoffe des Serums an der Erzeugung des Herzschlages. Arch. f. Anat. und Physiol. S. 628. — 2a) Derselbe. Journal de Médecine. Bruxelles. Nov. — 3) Kronecker, Ueber Speisung des Froschherzens. Arch. f. Anat. und Physiol. S. 521. — 4) Gaule, Die Leistungen des entbluteten Froschherzens. Ebendas. S. 291. — 5) Munk, H., Zur Mchanik der Herzthätigkeit. Ebendas. S. 569. — 6) Derselbe, Ueber den experimentellen Nachweis der centralen Natur der sympathischen Ganglien. Ebendas. S. 533. — 7) Marchand, R., Der Verlauf der Reizentralen Natur der sympathischen Ganglien. Ebendas. S. 533. — 7) Marchand, R., Der Verlauf der Reizentralen Natur der sympathischen Ganglien. Ebendas. S. 533. — 7) Marchand, R., Der Verlauf der Reizentralen Natur der sympathischen Gase. Physiologie. Ed. XVII. S. 137. — 8) Franck, François, Sur les effets cardiaques et respiratoires des irritations de certains nerfs sensibles du oceur, et zur les effets cardiaques produits par l'irritation des nerfs sensibles du coeur, et zur les effets cardiaques produits par l'irritation des nerfs sensibles du compt. rend. T. 87. No. 23. —

9) Waller, Die Spannung in den Vorhöfen des Herens während der Reizung des Halsmarkes. Arch. für Anat. u. Phys. S. 525. — 10) Baxt, Die Verkürzung der Systolenzeit durch den N. accelerans cordis. Ebensenseit durch den N. accelerans cordis. Ebensenseit durch den N. accelerans cordis. Ebensenseit der Greichte der Wagner, Untersuchungen über die Ursprünge und die Function der Beschleunigenden Herzareven. Oesterr. med. Jahrbuch Heft 3. S. 363. Sitzungsber. d. Wien. Acad. Bd. 77. Abth. Hl. S. 103. — 12) Schiff, Ueber den Ursprung der erregenden Herzareven. Arch. f. d. ges. Physiol. AVIII. S. 172. — 13) Bardeleben, Carl, Ueber Venen-Elasticität. Jen. Zeitschr. für Naturwiss. XII. S. 21. — 14) Küttner, Beitrag zur Kenntniss der Kreislaufverhältnisse der Säugethierlungen. Arch. für pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 73. S. 476. — 15) Woodbury, Pond's american Sphygmograph. The med. and surgical Reporter. Vol. 38. No. 25. — 16) v. Basch, Ueber Regulirung der Blutspannung und Blutvertheilung. Anzeiger d. Ges. d. Acrate in Wien. No. 24. S. 125. (Nichts Neues.) — 17) v. Kries. Ueber die Bestimmung des Mitteldruckes durch das Quecksilbermanometer. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 419. — 18) Roy u. Brown, Graham, Ueber eine neue Mehode, den Blutdruck in den kleinsten Arterien, Venen und

\*\*) Bei der Ausarbeitung des Berichtes wurde Ref. von Herrn Dr. Langendorff unterstützt.

<sup>\*)</sup> Durch die verspätete Einsendung des Referates über den ersten Theil der Physiologie ist die Redaction genöthigt, den zweiten Theil vorweg zum Abdruck bringen zu lassen.

in den Capitlaren zu messen. Ebendas. S. 153. - 19) Derselhe. Ebendas. S. 160. - 20) Goltz u. Gaule, Ueber die Druekverhältnisse im Innern des Herzens. Arch. f. d. ces. Physiol. Bd. 17. S. 100. - 21) Funke u. Latschenherger, Uober die Ursachen der respiratorisehen Blutdrueksehwankungen im Aortensystem. Ebendas, S. 547. - 22) Zuntz, Beiträge zur Kenntniss der Einwirkungen der Athmung anf den Kreislauf, Ebendas. S. 374. - 23) Luciani, Delle oscillazioni della pressione intratboracice e intraabdominale. Archiv. per le seience mediehe. II. No. 3. - 24) Mosso, Sul polso negativo e sui rapporti delle respiraziono abdominale e toracica nell' uomo. Ihid. If. Fase. 4. — 25) Franck, François, Sur l'indépendance relative des circulations périphériques. Gaz. méd. de Paris. No. 48. p. 593. — 26) Vulpian, Sur quelques phé-nomènes d'action vasemetrice etc. Compt. rend. Vol. 87. No. 11. - 27) Kowalevski u. Nawrocki, Sensible Nerven der Muskeln. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 9. - 28) Morat n. Dastre. Gaz. méd. de Paris No. 10. No. 17. Compt. rend. No. 21 u. No. 23. — 29) Stricker, Entgegnung auf die Mittheilungen des Hrn. Vulpian "über die Gefässnerven in den sensiblen Rückenmarkswurzeln\*. Oest. med. Jahrb. H. 3. S. 409. - 30) Jolyet, Note sur l'existence, dans le nerf maxillaire supérieur, de filets vaso-dilatateurs etc. Gaz. méd. de Paris. No. 46. p. 565. — 31) Mayer, S., Ueher die Erscheinungen im Kreislaufapparate nach zeitweitiger Versebliessung der Aorta. Sitzungsber. d. Wien. Acad. No. S. S. 52. — 32) Derselbe, Besultate meiner fortgesetzten Untersuchungen über die Hemmnng und Wiederherstellung des Blutstroms im Kopfe. Pawlow, Experimenteller Beitrag zum Nachweis des Aecommodationsmechanismas der Blutgefässe. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 16. S. 266. - 34) Zybulski, Ueber den Einfinss der Körperstellung auf den Bintdruck und den Pals. St. Petersbarger med. Wochensebr. No. 11. - 35) Ott, Rapidity of eirenlation on the arteries. Philadelph. med. times. June 8.

Der in der Académie de Médecine gehaltene Vortrag Bouillaud's (1) über den Circulations-Apparat enthält zumeist historische Bemerkungen. Zu erwähnen ist, dass B. an seiner Ansicht von der Activität der Herzdiastole (esthält.

In Weiterführung der Versuche vom Meranovicz üher die den Herzschlag beeinfinssenden Bestandtheile des Blutes gelangt Stienon (2) zu folgenden Resultaten:

Auch Kronecker hat, zusammen mit McGuire (3) nene Versnche über die Speisung des Froschherzens angestellt.

Kaninehenblut mit 0,6 pCt, Na Cl-Lösung war im Verhältniss von 1:6 wirksamer, wie im Verhältniss von 1:10. Zur maximalen Erbolung war später eine Miscbaug von 1-2 mitdig. Sätzler oneenkriit oder rün Blitätungen senn neginetig. Am hetten ser rein Blitätungen senn neginetig. Am hetten ser rein Kaninchenerum, ihnließ Schaferum; dech ist die An interferen mit Kaninchenhults sehr schädlich; eden lackräntenes Blitt. O- oder CO-Ghald beeningsen; dierchelende Eigenenhalt des Blitste nicht. Dageges selber, oben sehon geringe Kohlensäure-Mengen den Hernschli merklich. Griessers Widerstände im Manometer hun dern obenfalls die Hernfahigkeit, dech ist ein gestos Graf der Ausdechung der Hernsach (fünstig.

Gaule (4) stellte ähnliche Versnebe am Frosch herzen mit NaCl-Lösungen an, denen statt Na<sub>2</sub>CO Natronhydrat zugesetzt war.

Ausserodentlieb wirkann erwies sieb eine Shili sang, die 5 Mgrm. 100 enthicht. Die Wirkung be ginnt bei einer Goneentralen von 0,5 Mgrm. auf 10/ Innerhalb dieser Gornann sid ein Blieb der Gonzutungen und der Schalber und der Schalber und die Herr ausser dem Allali zu seiner Thätigkeit noch is deere Stoffer: es schligt auch auf Sonten eines nie seintst enthaltenen Vorranbes von Spanniraften. Wit rend deskaht nacht eine alkalische burchpülungen der licht zu einer Grenen, wo keine Durchpülungen der hilbt.

Dureb Zufubr gewisser Snhstanzen kann man da Herz mit Spannkräften speisen. Am wirksamsten e wies sieh neutrale Peptonlösung.

Die des Alleil bei der Thäligkeit verbrucht ein neigt des hie der Durchpüling beträchlich Abnehmet Akalesen der Lesung. Ein Theil des verhausch Aklal wird an eine in der Hite flüchtige Sauc, sha scheinlich Kohlensäre, gebunden, die sieb voluentres bestimmen lässt. Diese Bestimmung verererbt 6: seiner Berechung des mechanischen Aequivalents de gehilden Kohlensäre.

Mechanische Reinung des Froschhertes übrt dert, wo Ganglien sich beinder, nicht eine ein fache Pulsation, sondern eine Reibe von Pulsaru bei. So constaitt nach (5): Ventrieleganglin in der Mitte des oberen Ventrielenades, Verhologanglin auf Schiedenades, Verhologanglin auf er Schiedenades, Bullstagunglien in der satien auf Schiedenades, Bullstagunglien in der satien Baltite des Bullsta. — An jeden Herztbeite tett aus mich Baltitenag seiner Ganglien noch ein studie bit werden der Schiedenades und Schiedenag seiner Ganglien noch ein studie bit Weg für die von verschiedenat Thellen des liene angebende Erregung fest.

Derselhe (6) sucht die centrale Natur de Herzganglien durch die Anlegung einer Anzahl u Schnitten durch das Proschberz (s. Orig.) zu erweise

Marchand (7) hat nach derselhen Methode n früher den Verlauf der Reizwelle des Herzveitrikels bei directer Reizung desselben, den Einfluder Erregung vom Vorbofe aus untersucht. findet, dass die Reizwelle im Ventrikel erst gerauf.

Zeit nach der Reizung beginnt, dass sie erst zu dem Artium abheren, dann zu den enfertenteren Per ten der Kammer gelangt, also hinabsteigt; und ds der Verland der Welle gan dersalbst ist, wie bei direct Reizung. Aus der starken Verzögerung der Welle mass Extirpstancen und Reizungsverschen schlesst 1 dass die Erregung, um von den Verhöfen zum Vest keit zu gelangen, durch die an der Grunze bederflet absehnitte gelegnen Ganglien hindurchgeben mit und dass die hier eine geranne Cati treweit. Der

Lit ibertrifft die gewöhntliche Reflexzeit nm das

Sad Franck (8) errangt inn reinsende Flüssigde f. 8. concestirier Chlendhyrdatisong), ins with Hert injerier — diastolischen, ins linke bet phende — systolischen Stillstand. Die Diasimistel durch redectorische Vaguareiung, der geliebe Stillstand durch directe Reingen des Herrmish. Bei Frösohen und Schildritzen kommt um biener m Sande. Ebenso wie den Hertstillstand im ans bei Singethieren auf shallichen Weg Södrung der Albanung berrechtingen. bei lingestion von sunsien Flüssigkriten ins rechte Hert steht die Athnogfill oder wird verlangstand.

Bei electrischer Reizung des Halsmarkes shvillt der linke Vorhof stark an und stellt seine bluttonen ein. Waller (9) untersucht, wodurch dieer Erfolg, der dem einer Compression der Aortenwarsi schrähnlich sieht, bewirkt wird. In heiden Fällen ngi ein in das Atrium eingebnndenes Manometer einen med veg 20-30 Mm. Hg. Der Vorhof steht hei is Bilsmarkreizung also in Folge von Bintanstaunng al. Sein Druck stammt vor allem aus den Lungenma. Der Vorgang ist folgender: die Ahflusswege is intenstroms werden verengt, die Spannung der ist wichst. Zugleich liefern die Lungenvenen mehr Mr. Von einer bestimmten Grenze der Drucksteigeus in der Aorta an vermag der Ventrikel sich nicht ser vollständig zu entleeren, und damit muss die mong im Vorhofe zunehmen.

In Ausknuft über den Zustand der Lungengefisse zivod der Halsmarkreizung zu erhalten, führt W. rikaktig in den rechten Vorhof ein Manometer ein, lie seigt bei der Tetanisirung der Druck nur sehr ubkentend. In der Lungenarterienhahn entwickelt zit alse kiel Hindemiss für den Blutstrom.

Bart (10) untersuchte die Art des Einflusses, den = 5. accelerans anf das Herz übt.

in auf das freigelegte Herz eines Hundes gehrachbleben verzeiehnet auf einem rotirenden Cylinder is teticalen Antheil der Herzbewggungen. Die so mittene Curven stimmen mit den von Marey und durean auf andere Weise erhaltenen überein.

keite B. den N. accelerans, so zeigte sieh die Sylichaer dentlich verkürzt. Doeh seheint diese Verfeug sieht vollkommen der Beschlennigung der Hagsige zu entsprechen: bei steigenden Reizen langt de Syndeverkürzung früher auf einem Maximum an, ve der Schlagschneile.

De Art und Weise, wie die Verkürzung der Systole 2 Stade kommt, seheint nach B. anf einen directen kaftas des N. accelerans auf die Mechanik des Herzmitts erklärt werden zu müssen.

Stricker und Wagner (11) gesangen in ihren immednagen über den Ursprang und die Funcna der beschlennigenden Herzneren zu spelen Erghnissen: Dieselben verlassen das Köckenmät nicht den deren Brusteren. Von ihnen treien einricht Sami communicantes in den Brustgreas-Weig in diesem rieben sie nach anfeitzt und danch üseglien stellatum in die Asa Vieussenii. Noch «6. Brustanglien lassen sich die beschleningenden Fasers nachweisen; von dort nach aufwärte ninmt hier Zahlt zu. Anch inder Medula obloogata sind Beschlennigungsfasers nachweisher; diese beschreiben also Schleifen not steigen im Rickenmark hinuter im Sympathicus wieder beranf. Die beschleunigenden Herraeren haben eines natürlichen von Rückenmark unterhaltenen Tenus. Die beschleunigenden und die bemmenden Herraeren interferiren im Leben; ist wir ken als Antagonisten und halten sich zuweihen das Gleichgewicht. Nach Durchschnidung beider lisst sich ihre Interferenz auch durch Inductionsströme nachweisen.

Diesen Schlüssen Stricker's gegmüber bebarts
Schliff (12) and seiner alten. Anzich, dass der N. v.
g ns der einzige Vermitteler aller von den Centruthbilen ausgehende Herzbeschle unzigun geiPulsverlangsamung nach Durchschneidung der Anses
Pulsverlangsamung nach Durchschneidung der Anses
Veinssenii sahe ein. De Veranche mit directe
Rückenmarkretiung sind nicht beweisend, weil St.
unstetassen hater, den vage heldereits volltät nich ge(d. h. im Piex. gangließernie) zu durchschneiden.
Det Marteniung aus. De Verunden som Brestyngesthiesu wedanken ühren Erfolg vielleicht paradoen

Schiff bringt weitere nene Versuche bei znm Beweise der Thatsache, dass accelerirende Fasern im Vagusstamme verlaufen. Hat man nämlich den Vagus durchschnitten, so degeneriren binnen einigen Tagen die Hemmungsfasern vollständig, während die accelerirenden oft noch erregbar geblieben sind. Dasselhe ist der Pall, wenn man bei Fröschen das Blut durch NaCl-Lösung ersetzt. Die Reizung des Vagnsstammes gieht keine viel geringere Vermehrung der Pulsfrequenz, als die des sog. Accelerator von Cyon und Schmiedeherg. Beiden ist auch gemeinsam die oft grosse Latenzzeit und die Nachwirkung der Erregung (Moleschott, Sehmiedeherg). Längere Zeit nach der vollständigen Vagusdnrchschneidung sind die aoceleratorischen Fasern zuweilen erhalten, znweilen degenerirt. Ist das erstere der Fall und durchschneidet man gleichzeitig noch die Ansa Vieussenii, so hleiht die beschleunigende Wirkung der nach einiger Zeit vorgenommenen Vagusreizung nicht aus.

Aus alledem ergieht sich, dass die sog. Acceleratoren des Herzschlages nichts anderes sind, als die dem Herzschlag beihätigenden Fasern des Vago-Accessorius.

In dem ersten Anhang seiner Arbeit weist S. an einer schematischen Vorrichtung nach, dass allerdings bei den Stricker'schen Versuchen electrotonische Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen sind.

Bei Kaninchen hatte Schiff auch nach vollständiger Darchschreidung der Vagi noch Pulkbeschleunigung durch Reizung des Ilalamerkes erhalten. Er schiebt diesen Erfelg aber auf Stromschiefen, die zu den viellreicht Accessoriusfasern führenden Kerri vertebrales gelangt sein konnten. In der Plant blieb er völlig aus, wenn Vagi und Accessorii vorhen zus der Schädelbilde ausgerissen worden waren. Schliesslich giebt Schiff ein Verzeichniss aller derjenigen Thiere, bei donen bis jetzt durch Reizung des Vagus oder seiner Aeste Vermehrung der Herzpulse hervorgeruson werden konnte.

Bardeleben (13) hat Braune's Versuche über Venen-Elasticität weiter fortgeführt.

Seine Versuche an menschlichen Venen lehren, dass von einer gewissen Belastung an bis zu dem Augenblicke, wo die Vene nicht mehr oder nur sehr langsam auf ihre ursprüngliche Länge zurückgeht (d. h. bis zu etwa d—50 pCt. Ausdehnung), die Dehnung den Quadratwurzeln der Lasten proportional ist. Bei stärkerer Belastung geht die Dehnungseurve in eine fast gerade Linie über.

Die Elastieität der Venen ist geringer, wie die der Muskeln, Nerven etc., ihre Dehnbarkeit grösser. Im Körper sind die Venen bei jeder Stellung (auch bei gebeugten Gelenken) dauernd gespannt; ausgesehnitten verkürzen sie sich beträchtlich.

Küttner führt (14) durch Injection gefärbter Massen den Nachweis, dass die einzelnen Zweige der Pulmonal- und Bronchialarterjo unter einander in vielfacher Verbindung stehen (gegen Cohnheim und Litten). Im zweiten Theile seiner Arbeit sucht er auch auf experimentellem Wege diesen Beweis anzutreten.

Bei Thieren, denen der Hauptstamm der Art. pulmonalis unterbunden worden war, kamen nach kurzer Zeit starke Blutüberfüllungen, selbst hämorrhagische Infareirungen in der Lunge zu Stande. Aehnliebes war nach Unterbindungen der Vena pulmonalis der Fall; hier kam sogar trotz derselben Abfluss des Blutes zu Stande. Infundirto K. nach der Unterbindung der Arterie Anilinblau in den Kreislauf (eentrales Ende der Art. femoralis, Vena jugularis), so fand sich die betreffende Lunge weit weniger gefärbt, als die gesunde; immerhin aber fanden sich in ihren Gefässen Farbstoffpartikel, und diese konnten nur durch die Bronchialarterien hineingelangt sein. Auch die Schleimhaut der Bronehien auf der unterbundenen Seite war weit weniger gefärbt als die der anderen. Alle diese Erfahrungen sind denen, die Cohnheim und Litten mitgetheilt haben, entgegengesetzt. Da übrigens das Anilinblau innerhalb der Blutbahn zu Abscheidungen führt, die sogar grössere Gefässe zu verlegen im Stande sind, hält K. diesen Farbstoff zur Prüfung der vorliegenden Frage für wenig geeignet. Vortheilhafter findet er eine erwärmte Aufsehwemmung von feinstem englisehen Zinnober in 0,75 pCt. Na Cl-Lösung. Es gelang bei Zuhilfenahme künstlicher Athmung bis zu 950 Cem. dieser Flüssigkeit in die Jugalarvene zu injieiren. Nach S-9stündiger Infusion fand sieh Zinnober in der unterbundenen Art. pulmonalis, in den Capillaren der Alveolen, in den Lungenvenen vor; beide Lungen waren gleich gefärbt.

Es darf somit keinem Zweifel mehr unterliegen, dass bei versehlossener Pulmonalarterie den Lungen durch die Arteria bronchialis Blut zugeführt wird.

Pond's (15) american Sphygmograph (von Frank Wood bury beschrieben, wohl hauptsächlich um ihm die Priorität zu retten), unterscheidet sich von dem Marcy's, dass bei ihm die Pulsschläge nicht direct auf den Schreibhebel, sondern mittelst eines mit Wasser gefüllten, mit einer Cautchouk-Membranl geschlossenen Cylinders auf einen Glasschwimmer übertragen werden. Die genauere Beschreibung siehe in der Mittheilung im Philad. medical and surgieal Reporter. Vorfasser giebt zwar an, dass das Iustrument manche Vortheile bietet, doch sind dieselben vor dem Marcy'schen Sphygmographen nicht ersichtlich.

Zur Bestimmung des mittleren Blutdruckes b dient man sich bekanntlich statt des gewöhnliche Manometers auch eines compensirten (Poise uill-Setsehen ow), welches durch Einschaltung einer Verei gerung zwischen Arterie und Manometer von Druck schwankungen unabhängig gemacht ist. v. Krie (17) stellt eine vergleichende Untersuchung über d Brauelbarkeit beider Manometerformen an.

Für die Messung des arteriellen Blutdruckes b stätigt er die Angabe von Setsehenow, Aass hiere wesentlieher Unterschied zwischen den Aussagen beid Manometer nicht besteht. Ein solcher existirt aber b der Messung des Mittelfuckes in elastischen Schläuche Hier kann bei Ansetzung eines frei en Manometers die Strömungsvorgang beeinträchtigt und der mittlere Druel werth ganz unrichtig angegeben worden. Das erste ist bei compensirten Manometern nicht der Fall, un die richtige Angabe des Mitteldruckes ist sehr wah scheinlich, wenn nur die Compensation eine vollstät dige ist. Prüft man das freie und das compensirt Manometer unter dem abwechselnden Einflusse zweit werschiedener unveränderlicher Drucke, so giebt aue unter diesen Verhältnissen das erstere nicht vollkom mene correcte Resultate, während beim letzteren sehb bei unvollkommener Compensation die Abweichungs sehr gering sind.

Der Widerstand (Capillarrohr) wird am besten diel an der Arteriencanüle eingeschaltet.

Unter Kronecker's Leitung haben Roy un Graham Brown (18) einen kleinen Apparat co struirt, der nach der von v. Kries zuerst verwendete Methode die Messung des Blutdruckes in klei nen Gefässen gestattet. Das Verfahren beruht at der Belastung eines unter dem Mieroscop beobachtete durchsichtigen Theiles (Froschschwimmhaut etc.) dure einen manometrisch controlirbaren Druck.

Die Circulation in der Schwimmhaut stockte be 100—150 Mm. Wasserdruck, und zwar zuerst in Capii laren und Venen; bei höherem Druck (200—250 Mm auch in den Arterien.

Roy (19) theilt mit, dass er einen Tonographe construirt habe, der zur Messung der Spannung i Frosehherzen dient. Ueber die Einzelheiten vergl. di Original.

Von der Ueberzeugung ausgehend, dass ein ir das Herz eingeführtes Manometer den sehnelle Druck seh wan kung en desselben nicht folgen kant und deshalb weder den systolischen noch den diastt lischen Druck richtig angiebt, schalteten Goltz un Gaule (20) zwischen Herzeatheter und Manomete ein Kegelventil ein, welches das diastolische At sinken der durch die Systole gehobenen Masse verhinderte. Jede folgende Systole hebt das Quecksilber hicher, bis schliesslich der Maximaldruck erreicht wird der dem wahren Systoledruck entspricht.

Auf diese Weise fanden die Verst., dass de Druck in der linken Kammer den gleichzeitige Aortendruck um eine Kleinigkeit übertrisst. Der Druc in der rechten Kammer verhielt sieh zu dom in de linken im Durchsehnitt von einigen unter einande allerdings abweichenden Versuchsresultaten wie 5:2

Diente die Vorrichtung so als Maximummanometer so konnte sie durch Umdrehung des Ventils als Mini mummanometer zur Angabe des geringsten Drucke im Herzen verwendet werden. Dieser liegt weit unte dem niedrigsten Drucke, den das gewöhnliche Mano meter anzeigt. In einem Versuche war er == - 52 Mm. Hg im linken Herzen; im rechten Ventrikel ergab ein anderer Versuch - 17,2 Mm., im rechten Vorhof -11.2 Mm. Es findet also eine intensive Ansaugung durch die Diastole statt.

Dieselbe ist vollkommen unabhängig von dem durch die Athmung erzeugten negativen Drucke im Thorax. Sie betrug nach Eröffnung der Brusthöhle und Einleitung künstlicher Athmung in 6 Versuchen - 320 bis - 100 Mm. Wasser.

Auch an ausgeschnittenen Säugethierherzen gelang der Nachweis der Saugwirkung.

Dass das Herz somit nicht bloss als Druckpumpe, sondern auch als Saugpumpe wirkt, kommt besonders dem Lungenkreislauf zu Gute.

Funke und Latschenberger (21) suchen die Anwendbarkeit ihrer Theorie der respiratorischen Blutdruckschwankungen auch für die natürliche Athmung zu erweisen. Sie experimentirten an den ausgeschnittenen und künstlich durchbluteten Brustorganen von Kaninchen, wobei, wie sie hervorheben, Anfang und Ende der Strombahn mit der künstlichen Pleurahöhle in Communication traten.

Das Resultat war das von ihnen erwartete: bei jeder Inspiration trat in Folge der Auspressung des Blotes aus den verengten Lungencapillaren Beschleunigung des Blutstromes ein, die beim Verharren in aufgeblasenem Zustande in Folge der bleibenden Circulationsbeschränkung in Retardation des Stromes überging. Während der Exspiration ontstand Blutretention in den erweiterten Capillaren, und dadurch rerminderter Abfluss, bei bleibendem Collaps dagegen Vermehrung der Stromgeschwindigkeit.

Auch Zuntz (22) hat den Einfluss der Athnung auf den Kreislauf untersucht. Die Versuche von Funke und Latschenberger hält er für lie natürliche Athmung für nicht beweisend. Vielnehr meinte er, dass bei der Inspiration die geringe uerschnittsverkleinerung der Lungengefässe übercomensirt werde durch die elastische Ausdehnung der Jefässwandungen, dass somit eine Auspressung von Blat nach dem linken Vorhof durch die normale Inspiration nicht in merklichem Maasse eintreten könne. Eine weit grössere Bedeutung sohreibt Z. dem intrathoracischen Drucke zu. Wie Einbrodt vergrösserte er diese Druckschwankungen durch Athmung in verdünnter und verdichteter Luft. Die Versuchsthiere athmeten durch Müller'sche Ventile, durch deren Einstellung Inspiration oder Exspiration beliebig erschwert werden konnten.

Bei Ausathmung durch grosse Hindernisse steigt der Blutdruck im Beginne der Exspiration schnell zum Maximum, fällt schon während des Endes derselben erheblich, bleibt schliesslich fast constant, um mit dem Beginne der Inspiration weiter zu fallen, gegen Ende derselben wieder anzusteigen. Der Mitteldruck bleibt dabei unter dem Normalniveau. Achnlich ist das Verhalten bei Inspiration aus verdünnter Luft. Hier steigt der Mitteldruck.

Wurde bei Anwendung des Waldenburg'schen Ap-

parates verdichtete Luft eingeathmet, atmosphärische exspirirt, so stieg erst der Blutdruck ein wenig, um dann erheblich zu sinken. Später eintretende Schwankungen sind nicht von der Athemmechanik, sondern von dyspnoischen Reizungen des Gefässcentrums etc. abhängig. Bei Exspiration in verdünnte Luft stieg der Blutdruck, allein nicht sehr erheblich. Die reichlichere Versorgung der Medulla oblongata mit O wirkt der Steigerung des Druckes entgegen.

Z. meint, dass sich von einem einheitlichen Princip die Druckschwankungen bei der Athmung nicht ableiten lassen; man muss berücksichtigen; die inspiratorische Steigerung der Pulsfrequenz und ihr exspiratorisches Sinken; den Capacitätswechsel der Lungengefässe; den auf der Wand der Aorta lastenden intrathoracischen Druck; den intraabdominalen Druck; die Aspiration des venösen Blutes nach dem Thorax: die vasomotorischen Einflüsse seitens des Centralorgans.

Im zweiten Theil seiner Arbeit bespricht Z. den Einfluss, den Aenderungen des Gasgehaltes des Blutes auf den Blutdruck üben. Er geht aus einerseits von der Thatsache, dass die dyspnoische Drucksteigerung sehr verschiedene Werthe haben kann, andererseits von der von Heidenhain und Grützner gefundenen Erweiterung der Haut- und Muskelgefässe bei der Erstickung.

Er findet, dass an dem unter NaCl freigelegten Darme bei der Erstickung die Gefässe sich stark verengen. Da aber die Blutfülle des Darmes je nach dem Verdauungszustande des Thieres wechselt, muss der absolute Effect einer solchen Verengerung dieses Stromgebietes ein individuell verschiedener sein. An den Hautgefässen (Kaninchenohr) sieht Z. bei der Erstickung Verengung, wenn die Gefässe vorher weit, Erweiterung, wenn sie vorher eng waren.

Bei "localer Dyspnoe" (Absperrung der arteriellen Zufuhr nach Latschenberger und Deahna, oder Verhinderung des venösen Abflusses) verengern sich die entfernten Gefässe, während sich die des dyspnoischen Theiles dilatiren.

Z. sieht in allen diesen Erscheinungen den Ausdruck einer respiratorischen Regulation: Sämmtliche im Zustande der Dyspnoe befindlichen Organe lassen zum Centralorgan Erregungen gelangen, die auf locale Erweiterung und gleichzeitige Drucksteigerung durch Gefässcontractionen in anderen Provinzen hinzielen. Meistens überwiegt die verengernde Tendenz, so dass der Blutdruck steigt.

Nach Luciani (23) ist der Einfluss der Athembewegungen auf den Blutdruck verschieden je nach dem Rhythmus und Typus der Athmung. Uebersteigt deren Frequenz die des Pulses, so ist gar kein Einfluss vorhanden (Einbrodt). Die Einwirkung auf den Blutdruck beginnt, wenn die Athmungsfrequenz der Pulsfrequenz annähernd gleich wird. Bei mittlerem und normalem Verhältniss beider steigt der Druck bei jeder Exspiration, sinkt bei jeder Inspiration. Sollen die arteriellen Athmungsschwankungen übereinstimmen mit denen in den grossen Venen, so ist ein die Athmung vertiefender Grad von Dyspnoe nöthig:

die activen Exspirationen comprimiren dann die Arterien des Abdomens und steigern den Druck. Eine solche Activität der Exspirationen besteht bei Hunden gewöhnlich; ihm gegenüber ist hinsichtlich des Arteriendruckes die exspiratorische Vermehrung des intrathoracischen Druckes ohne Bedeutung.

Sinki die Respirationsfrequenz und wird die Athmung tiefer, so erhebt sich der Blutdruck in der ersten Zeit der Exspiration, sinkt während dieser Phase ab, sinkt weiter während des ersten Theiles der Inspiration, um in zweiten Theile derselben wieder zu steigen: das Maximum des Druckes fällt in den Beginn der Exspiration, das Minimum in den Beginn der Juspiration. Einbrodt hat fälschlich diese Form des Druckes als normal angenommen; und in der Erklärung des Phänomens hat er den intraabdominalen Druck vernachlässigt.

L. hält die exspiratorische Drucksteigerung für bedingt durch die Bauchpresse; das Nachlassen derselben hat inspiratorische Druckerniedrigung zur Folge; diese wird aber bald durch das tiefe Herabtreten des Zwerchfelles wieder vernichtet.

Schaltet man ein Lovén'sches Ventil ein, durch welches man beliebig die Exspiration oder die Inspiration erschweren kann, so ändert sich bei behinderter Exspiration der Druck nur so weit, dass die exspiratorische Elevation stärker ausfällt; bei behinderter Inspiration aber fehlt die inspiratorische Drucksenkung gänzlich. Sind die N. phrenici durchschnitten, so verharrt der Druck während der ganzen Dauer der Inspiration auf seinem niedrigen Stande. Die "chemische" Theorie der respiratorischen Blutdruckschwankungen (Traube, Schiff) weist L. zurück mit dem Hinweis auf die von diesen Autoren angewendete künstliche Athaung. Am Schlusse unterzieht L. die Funke-Latschenberger'sche Theorie einer eingehenden Besprechung.

In einem weiteren Theil seiner Arbeit hat L. die bei Registrirung des intraabdominalen und intrathoraoischen Druckes sich bemerklich machenden Pulsschwankungen untersucht. Bei Aufzeichnung des intraabdominalen Druckes fanden sie sich nur dann, wenn der Puls langsam und kräftig ist, oder wenn der Blutdruck im Abdomen durch Halsmarkdurchschneidung gesunken ist, oder wenn man den intraabdominalen Druck durch Auflegen von Gewichten vermehrt.

Die cardiothoracischen Bewegungen (cardiopneumatischen Bewegungen, Landois) erklärt L. durch den Wechsel der Blutmenge im Thorax in den verschiedenen Perioden der Herzaction, also durch die Volumschwankungen des Herzens und der Thoraxgefässe.

Schliesslich unterzieht L. die oft auftretenden Pulsationen der V. cava einer Besprechung.

Auch Mosso (24) hat die cardiopneu matische Bewegung untersucht. Er registrirt sie vom Nasenlowegaus eau bei offener Stimmritze. Sie kommt zu Stande: 1) durch den Herzstoss, dessen Erhebung der Brustwand eine Inspirationsbewegung erzeugt, und 2) dadurch, dass das bei der Systole mit grosser Geschwindigkeit aus dem Thorax austretende Blut einen leerer Raum hinterlässt, der die äussere Luft nach der Lunge zu aspirirt. Der cardiopneumatische Puls ist also ein negativer.

Bei geschlossener Glottis komme durch die Wir kung des Mund-, Nasen- und Rachenhölhenpulses ein leichte Erspiration zu Stande. Das ist ein positive Puls. Er kommt um 0,01 Sec. später, der negativ dagegen um etwa 0,08 Soc. früher zu Stande, als de Carotispuls, der selbst wieder 0,1 Sec. nach Begint des Herzstosses folgt.

Die durch den Austritt des systolisch beschleunigten Blutstromes aus dem Thorax in diesem er zeugte Aspiration ist auch die Ursache der epigastrischen Pulsationen, die gerade das umgekehrte Bild de Vorderarmpulses sind. Auch die systolische Einziehung des Thorax, die nach M. auch bei Gesunden sich fin den, verdanke diesem Moniente ihre Entstehung; end lich kommt der fälschlich für anacrot gehaltene Jugu larpuls durch die systolische Ansaugung des zur Brust höhle laufenden Venenblutes zu Stande.

Wenn Franck (25) in den peripheren Stung einer Arterie ein Manometer einführte, so sah er hie Schwankungen des Blutdruckes, die mit dene des allgemeinen Druckes, gemessen im centralen End einer anderen Arterie, durchaus nicht übereinstimmter Mass er den peripheren Druck gleichzeitig in der Cart ist und Vertebralis, so zeigte dieser oft entgegengsetzt Schwankungen. Diese Schwankungen bleiben besteher wenn ein Theil der zugehörigen Gefässerven vernicht wird (2. B. nach Ausreissung des obersten Cervial ganglions); sie sind sicher unabhängig von der centra len Innervation und berühen wahrscheinlich auf Caliben schwankungen, die von peripheren vasomotorische Centren der kleinen Gefässe ausgehen.

Die nach Durchschneidung eines N. ischia dicus oder N. brachialis bei der Katze folgend Hyperämie des betreffenden Gliedes macht nach ein: gen Tagen einer intensiven Blässe Platz. Nach Vul pian (26) rührt die erstere her von der Lähmung va somotorischer Nerven, die letztere von einer tonische constrictiven Thätigkeit vasomotorischer Ganglien de Peripherie. Da sie nur die Hautgefässe betrifft, kan die Temperatur des operirten Gliedes die des en sprechenden gesunden übersteigen. Reizt man al Tage der Durchschneidung den peripheren Ischiadicu stumpf, so entsteht eine geringe Gefässverengung, de bald wieder Erweiterung der Hautgefässe folgt. li Stadium der Hautblässe kann man durch leichtes Re ben eine Röthung der Haut hervorrufen.

Reizt man das periphere Ende eines durchschnittnen Ischiadicus, nachdem man durch Pilocarpin Schweissecretion erzeugt hat, so sistirt die Absonderung -wahrscheinlich in Folge der Gefässverengerung. Curr
risirung bewirkt Röthung der Zehen; diese ist inter
siver, wenn man kurz zuvor den Ischiadicus durch
schnitten hat. Ist aber die Durchschneidung bereit
mehrere Tage vorangegangen, so tritt statt desse
complete Anämie des Gliedes ein. Auch Pilocarpi
bewirkt Hautröthung, und die nach Ischiadicusdurch

schneidung entstaudene Hyperämie wird durch Pilecarpin stärker. Eine bestimmte Beziehung zwischen Congestion und Schweisssecretion fludet nicht statt.

Kowalowski und Nawrocki (27) vermochten durch earliptelle Reizung von Muskelnerven (fjrpedpasus, Facialis, Phreudeus etc.) Stelgerung et Bludruckes zu bewirken. Die bei Reizung et ablien also sensible Paxern. Die bei Reizung der Hypedposus auftreisten personsische Wirkung itt sicht immer geringer, wie die durch Lingealisbiung n nersiehende. Nur wird das Pruckmaximum schafter ersicht, wie bei dieser, und as tritt leichter Ermößene ein.

Nach Morat nud Dastre (28) siud die bisherigen Beweise für die Esistenz gefässerweiteruder Faern nebeuden gefässverengenden in den Extremitätenserren uicht zureichend.

Se esperimenturien an den Na plantares den Pferdes, Betta a. w. und massen den Druck in der estsynshehm den den Nachen den Nachendelung er den State der State den State den State den speken den Druck in der Atterfe sinken, den in der Vorse steigen. Beitaten sie den Merv electrisch (auf vor steigen. Beitaten sie den Merv electrisch (auf den ibedecloussehligen), so trat stets Drucksteigerung den ibedecloussehligen), so trat stets Drucksteigerung der Atterie, Vermiederung in der Verwe ein geleich er pille, ob der Nerv sochen oder einige Zeit verber son da Ausredung und kärterer Ströme of Erwisterung.

Die Versniche beweisen ulso die ansschliessliche Eisten constrictorischer Fasern. Dieselben Resultate erhielten M. und D. am Ilalssymputhicus. Bemerkensverh ist, dass hier die der durch Reitung bewirtten Verserung folgende Erweiterung der Arterie grüsser war, als die durch einfuche Durchschneidung hervorzeharbei Dilatation.

Stricker (29) vertheidigt seine Behauptung, dass 10 den hintern Rückenmurkswurzeln vasodilutatorische Fasorn verluufen unfs Neue gegen die 2018 nicht heweiskräftigen Versuchen hergeleiteten Einrendungen von Cosay und Vulpian.

Julyet (30) sah bei Reizung des centralen Stumpfes an. Kervico-auriculaire aut. reflectorische flefisserweiterung am Ohre derselbes Seite. Ebensentang gleiobestigte Gefässtikatation (Röbtung, Ervirnung) an der Nassenshleimhaut, der Lippe etc. Zugleich erweiters isch die Pupile und der Balbas sog wis in die Orbits zurück. Die andere Seite nahm uur sehr geringen Masses and er Gefässerweiterung Theil.

S. Mayer (31) beobachtet den Blutdruck nach hier Unter hind nag der Archt (hinter dem Abher unter Sucharia sinistra). Dauerte die Abliemman weiger als 8 Nimeten, ohe lanet Lönnig der Willen der Druck wenig unter die Norm. und stieg weiger als 8 Nimeten, ohe lanet Lönnig der Willen der Druck wenig unter die Norm. und stieg wirden der Schweiser der Abhard ein Schweiser der Schwei

Dauert die Compression 8-16 Miu., so fiel der Druck nach derselben auf deu "puralytischen Stand" (wie nach Haismarkdarchschwiedung). Dann stieg er schröft und betrichtlich na, sank aber wieder rasch, um dann wieder laugsum das Normalnivasu zu erreichen. Es sind also hier 4 Studien zu unterscheiden. Stad. 1 und 3 (paralytischer Stand) rühren her von annimischer Lähmung der Leitungsbahnen der Gelässnereren; Studien 2 ist nicht von centralen Nevernapparatun abhängig (auch bei durchschnittenen Halsamark und durchschnittenen Splanchnich wird des bebachtelt).

Hat dis Compression über 20 Min. gedauert, so sinkt der Drank und der Onframge hald unter den paralytinchen Stand, hald noch weit tiefer, und das Thies sinkt. Es handelt sich hir nichtt un eine primise Heralthauung, sondern am allgemeine Gefüssikhnung das Bist lebet nicht zum Herzen zurücht, sondern bleibt in den peripheren, besouders in den abboninghen Ge-Giessen. Bei stundenlanger Duzer der Compression dauern Herzsehlag und Athunung, freilich sehr verlangsamt, ebenso die brügen Hirrfucctionen fort.

Derselbe (32) hat weitere Untersuchungen angestellt über die Folgen der Gehiruanamie. Comprimirte er die Kopfgefässe bei Kaninchen ca. 10 Min. lang his zur vollständigen Ausschaltung der Gehirnfunctionen, so zeigten sich hei Lösung der Compression eigenthümliche hin- und herwogende Bewegungen der Kopfmusculatar (postunämische Bewegungen). man einen N. facialis vorher durchschnitten, so traten diese Bewegungen an der gelühmten Seite früher und stärker auf, als an der anderen. Durch Injection von Curare und durch den aufsteigenden Strom werden sie schuell gehemmt. Sie erlöschen ferner bei neuerlicher Abklemmung der Gefässe. Sie gehen wuhrscheinlich von den letzten Nervenendigungen aus, und nnterscheiden sich dadurch von deu ihnen sehr ähulichen Lähmungsescillationen Schiff's. Ihre Duuer beträgt bis zu 10 Minuten. - Bei der completen Anämie des Kopfes erlischt die Reizbarkeit des N. facialis faradischen Strömen gegenüher in 15-30 Minuten; die directe Erregbarkeit der Muskeln dauert etwas länger.

Die Pupille wird weit (Kussmuul), doch nach 10-12 Minuten geht die Erweiterung wieder zurück. Die Function des Athemceutrums und des vaso-

Die Function des Athemeeutrums und des vasoconstricterischen Ceutrums erlöschen wührend der Anämie am spätesten, und kehren uach Freigebung des des Blutstromes am frühesten wieder. Das Athmungscentrum verträgt die Auämie sehr lange (bis zu 1. g. Stunde), ohne dauernd gelähmt zu werden.

HatdieCompression 10—15 Nin, gedauert, so macht das Thier keine willkürlichen Bewegungen mehr und keinen Versuch, seine normule Körperhaltung einzunehmen. Ummittelhar nach dem Aufhören der Gehirhtütigkeit in Polige der Anämie sind die Reilerkewegungen kräftig, später werden sie sebwächer, wahrscheinlich in Folge des paralytischen Blutdruckes.

Bei der Verdauung sinkt nach Pawlow (33) tock der Erweiterung der intestinalen Gefisse der Blutdruck gar uicht oder aur wenig. Das bat, wie die Beobachtung am Kaninchenber und die Messung des Blutdruckes bei Freilegung und dadurch herbeigeführter Beizung der Eingeweide lehrt, seinen Grund in der reflectorischen Verengerung der Hautgefässe.

Priming In Luciopia

Zybulski (34) hat den Einfluss der Körperstellung auf Blutdruck und Puls untersucht. Verticale Lage mit dem Kopfe nach unten verlangsamt den Puls, erhöht den Blutdruck, vermehrt die Respirationsfrequenz; bei längerem Verharrea in derselben Lage treten die umgekehrten Erscheinungen ein. Von vernherein sinkt der Druck und steigt die Pulsfrequenz bei verticaler Haltung mit dem Kopfe nach oben. Der Einfluss auf das Herz rührt her von dem durch die wechselnde Blutfülle des Gehirns vermehrten oder verringerten Vagustonus.

Ott (35) bespricht die Methoden, die zur Messung der Stromgeschwindigkeit des Blutes in Anwendung gebracht werden, ohne Neues und Eignes zu bringen.

[1] Skórczewski, B., Ueber das Verhalten der Arterien und Venen unter Einwirkung eines Co<sub>2</sub>-Stromes, (Polnissh.) Sitzungsberichte und Abhandlungen der Krak. Academie der Wissensch. — 2) Aristów, M., Ueber den Einfluss plötzlicher Temperaturänderungen auf das Herz und den Einfluss der Temperatur überhaupf, welohe Herzstillstand bewirkt. Medycyna, No.41,42.

Zur Erforschung, wie sich der Breitendurchmesser der Blutgefässe unter der Einwirkung von CO<sub>2</sub>-Gas verhalte, stellte Skórczewski (1) zwei Reihen von Versuchen an: an Ohren von nichtcurarisirten Kaninchen und an Zungen von curarisirten Fröschen.

Unter Beobachtung der nothwendigen Cautelen wurde unter dem Microscope die Breite der Arterien und Venen, durch 10 Minuten, sowohl vor Einwirkung der CO2, als auch unter Einwirkung eines dünnen CO2-Stromes auf dieselben und endlich noch nach Beseitigung desselben micrometrisch bestimmt. Als Resultat wird angegeben: 1) Unter Einwirkung der CO2 erfolgte eine Zunahme des Breitendurchmessers der Arterien bei Kaninehen im Durchsehnitte um 24,6 pCt., bei Fröschen um 18.2 pCt.; die Venen verengten sieh bei Kaninehen durchschnittlieh um 17,4 pCt., bei Frösehen um 10,2 pCt. 2) Diese Erseheinung hielt längere Zeit uach Beseitigung der CO2 in derselben Intensität an. 3) Das Procentverhältniss der Arterienerweiterung zur Venenverengerung war sowohl während der Einwirkung der CO<sub>2</sub>, als auch einige Zeit nach derselben, bèi verschiedenen Individuen verschieden; ein constanter Zusammenhang konnte zwisehen diesen Erseheinungen nicht aufgefunden werden. 4) Die natürliche Breite des Gefässes war von keinem Einflusse auf sein Verhalten unter der Einwirkung der CO2; doch war bei dünneren Gefässen der Unterschied etwas grösser. 5) Unter Einwirkung des CO.-Stromes waren die Durchmesserschwankungen grösser: was in jenen Versuehen am deutlichsten hervortrat, in welchen vor Anwendung der CO, keine solchen Schwankungen beobachtet wurden, die aber sofort bei Einwirkung des CO2-Stromes zur Erscheinung kamen. In jenen Fällen, in welchen sie schon früher vorhanden waren, wurden sie durch Einfluss der CO2 häufiger und intensiver. 6) Zuweilen trat unter Einwirkung der CO2 eine augenbliekliche Verengerung der Arterien und Erweiterung der Venen ein, es stellte sieh jedoch alsbald die entgegengesetzte Erscheinung ein. 7) Nach sehr kurzer Einwirkung der CO2 verhielten sieh die Durehmesser- und Sehwankungsunterschiede chenso, wie bei längerer; bei sehr langer wurde zwar ein anderes Bild gewonnen, aber es sind noch weitere Versuehe erforderlich, um hierüber etwas Gewisses mittheilen zu können. 8) Die mit atmosphärischer Luft, mit H und H.S angestellten Controlversuche bestätigten durch ihr negatives Resultat, dass die erwähnten Erscheinungen nur durch die CO<sub>2</sub> bedingt waren. Um die Ursache dieser Einwirkung zu ermitteln, untersuehte Verf. die Circulations-Geschwiudigkei und fand dieselbe unter dem Einflusse der CO, con stant gesteigert. — Er glaubt daher zur Erklärung de Arterien-Erweiterung die Vermittelung der vasomotor schen Nerven heranziehen zu müssen; die Erweiterun der Venen tritt weniger in Erscheinung, entweder au dem Grunde, weil sich die benachbarten Gebilde star contrahiren, oder weil die Venen durch die gesteiger Herzaction schneller sich entleeren, oder aus beide Ursachen zugleich.

Aristów (2) legte vorerst ausgeschnittene Frosch herzen bald in eine in einem Eisstücke gemacht Höhlung, bald in cin Uhrglas, welches auf einem Dre fusse in Wasser von verschiedener Temperatur sich be fand und fand in Uebereinstimmung mit früheren Foi schern (Cyon, Luciani), dass erhöhte Temperatu den Herzschlag besehleunigt, erniedrigte verzögert kommt es im letzteren Falle zum Stillstande, so höi der Ventrikel früher zu schlagen auf, als die Vorhöfe doch bewirkt die Temperaturänderung oft auch das ent gegengesetzte Verhalten. Ein durch Abkühlung zun Stillstande gebrachtes Herz ist leichter wieder zur Sehlagen zu bringen, als wenn der Stillstand durci Wärme veranlasst wurde. Das durch Erkältung zu Ruhe gebrachte Herz verbleibt in Diastole, das dure Erwärmung beruhigte in Systole. Die Frage, ob hie die primäre Einwirkung auf die Hemmungsnerven, ode die Bewegungsnerven des Herzens und das Herzfleise selbst stattfindet, sucht der Verf. durch Versuche z lösen. Da nun Reizung des erwärmten Herzens Teta nus hervorruft, so schliesst der Verf. daraus auf eine paretischen Zustand der Hemmungsnerven. dass das erwärmte Herz in Diastole stillsteht, würd auch auf Lähmung der excitomotorischen Nerven sowi des Herzsleisches zu schliessen sein. Da aber Reizun eines erwärmten Herzens die Herzschläge beschleunig und bei längerer Dauer Tetanus bewirkt, so glaub Verf. im Einklange mit Schelske, dass die Wärm direct auf die excitomotorischen Centren wirkt. Seh hohe Wärmegrade (65° C.) bewirken Wärmestarre de Herzmuskels. Auch die Reizung des erkälteten Herzen beschleunigt den Herzschlag - auch hier sind also di Hemmungsnerven paretisch. Schnelle Abkühlung de erwärmten Herzens bewirkt anfangs Beschleunigung sehnelle Erwärmung des abgekühlten Herzens Verlang samung des Herzschlages; am wirksamsten ist der Uebei gang von 0° zu 40° C. und umgekehrt. Auch hie setzt der Verf. eine unmittelbare Einwirkung auf di excitomotorischen Nervencentren und das Herzfleise Oettinger (Krakau).] selbst vorans.

### II. Periphere Nerven und Sinnesempfindungen.

1) v. Fleischl, Ueber willkürliche Bewegung Wiener med. Blätter No. 39. — 2) Franck, François De la duréc des actions nerveuses. Gaz. hébdonad No. 49. — 3) Chauveau, Procédés et appareils pou l'étude de la vitesse de propagation des incitation dans les différentes catégories des nerfs moteurs che Mammières. Compt. rend. Bd. 87. No. 3, 46. Gaz. hébdomad. No. 33. — 4) A dam kiewiez Die Secretion des Schweisses, eine bilateral-symmetrisch Nervenfunction. Berlin. — 5) Nawrocki, Zur Innet vation der Schweissefskrisen. Centralbl. f. d. med. Wis no. 1, 2, 40. — 6) Luchsinger, Schweisnerven de Vorderpfote der Katze. Ebendas. No. 3. S. 34. md Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. XVI. S. 54. — 7) Vulpian, Recherches expérimentales sur lefters nerveuses sudorales du chat. Compt. rend. T 87. No. 8. — 8) Derselbe. Bid. T. 86. No. 20. un Sur l'action du système nerveux sur les glandes sudde ripares. Gaz. médicale de Paris. No. 25. p. 275. — 9) Derselbe. Compt. rend. T. 86. No. 21. — 10 Derselbe. Ibid. No. 23. — 11) Luchsinger, bid.

Erregbarkeit der Schweissdrüsen als Function ihrer Temperatur. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. XVIII. S. 478. - 12) Derselbe, Zum Verlauf der Schweissnerven der Katze. Ebendas. S. 483. - 13) Pnelma und Luchsinger, Zum Verlanf der Gefässnerven im Ischndiens der Katze. Ebendas. S. 489. - 14) Heideshain, Ueber secretorische und trophische Drüsenperca. Ebendas. Bd. XVII. S. 1. - 15) Jacnicke, Intersuchungen über die Glandula parotis. Ebendas. S.183. - 16) Pawlow, Ueber reflectorische Hemmang der Speichelabsonderung. Ebendas. Bd. XVI. S. 272. - 17) Vulpian, Comparaison entre les glandes sali-taires et les glandes sudoripares etc. Compt. rend. T. 87. No. 9. - 18) Steiner, Ueber Functionen des N. varus. Arch. f. Anat. u. Phys. S. 577. - 19) Langenderff und Zander, Krämpfe durch Vagusreizung. (cotrabl. f. d. med. Wiss. No. 4. - 20) Burkart, Studien über die automatische Thätiekeit des Athen centrums und über die Beziehungen desselben zum N. tacus und anderen Athemnerven. Arch. f. d. ges. Phys. Bi. XVI. S. 427. - 21) Rosenbaeb, O., Notis über den Einfinss der Vagnsreizung auf die Athmung. Ebendas, S. 502. — 22) Langenderff, Der Einfluss ies N. vagus und der sensiblen Nerven auf die Athunng. Mittheil, a. d. Königsberger phys. Laboratorium S. 33 23) Derselbe, Studien zur Physiologie des Herz-rsgus. Ebendas. S. 68. — 24) Eokbard, Herzensanrelegenheiten. Beiträge zur Anatomie und Physiologie, Bi, VIII. S. 175. - 25) Eichhorst, Die tropbischen Beriebungen der Nervi vagi zum Herzmuskel. Berlin, 1879. - 26) Pieniączek, Untersuchungen über die Enpliedlichkeit der Larynxschleimhant. Oest. med. Jahrb, Heft 4. - 27) Fuchs, Ueber die Warmeempfindung der Hornbaut, Ebendas. - 28) Burkhardt, G., Urber Sebnenreffexe. Fostschrift dem Andenken an Albrecht v. Haller dargebracht. S. 5. - 29) Katyschew, Ueber die electrische Erregung der sympathischen Fasern und üher den Einfluss eleotrischer Ströme auf die Pupille beim Menseben. Arch. f. Psychiatric. Bd. 8. S. 624. — 30) Franck, François, Recherches matemiques et expérimentales sur le nerf vertébral. Gar. méd. de Paris. No. 19. - 31) Vulpian, Expénence démoutrante que les fibres nerveuses, dont l'excitation provoque la dilatation de la pupille, ne proviennent par toutes dn cordon cervical du grand sympathique. Compt rend. T. 86. No. 23. - 32) Simon, lieber die Gestalt der Weber'schen Empfindnngskreise. Arch. f. Anat. u. Phys. S. 161. — 33) Cyon, Les etganes périphériques du sens de l'espace. Compt. rend. T. 85. No. 27. — 34) Strieker, Untersuchungen über das Ortsbewusstsein und dessen Beziehungen zur Saumverstellung. Sitzgsber. d. Wiener Akademie. 1877. B4.76. S. 283. - 35) Moreau, Influence du système terrenx sur les phénomènes de l'absorption. Compt, read. Bd. 87. No. 14.

Chauveau (3) hat nuch bekannten Methoden unter Anwendung der "unipolaren" Reisung die Fortpflauzungsgeschwindigkeit der Erregung im motorischen Sängethierneren untersucht.

Die Versuebe wurden am Pferde und Esel angestellt, bei denen der sehr lange N. reeurrens oder N. facialis III Gebote stand. Die Fortpfianzungsgesebwindigkeit ergab sieb hier

im Mittel zu 65 Mtr. p. Sec. Beim Frosche fand sie Ch. nur zu 21 Mtr. Sie ist in den mehr centralwärts gelegenen Theilen tines Nerven grösser, wie in den peripheren; nach dem Tode kehrt sieb dieses Verhalten um.

Die Fertleitungsgeschwindigkeit in den Nerven, die nu den unwillkürlichen aber quergestreiften Oesophagusausskeln der Halsgegend geben (Vague), zu den Entereuchung die Methode etwas modificiert werden musste, was nur 8 Mtr. D. Seo.

Adamkiewicz (4) bat den Einfluss des Nervensystems and die Schweisssecretion einer Untersuchung unterzogen. Er constatirt zunächst die Thatsache, dass die Schweissabsonderung ein beständiger Begleiter der Muskelthätigkeit ist. Die Secrelion tritt an dem thätig gewordenen Gliede ein: bei electrischer Reizung des N. tibialis schwitzt die Fusssoble, bei Reizung des Facialis das Gesicht n. s. w. Von der Aenderung des Blutstromes bei der Thätigkeit der Muskeln ist diese Schweissabsonderung nicht abhängig: sie tritt anch nach Unterbrechung der Circulation ein, und zwar nicht später als sonst. Auch directe Reizung des Muskels erweckt die Secretion. and ebenso rufen willk ürliche Bewegungen dieselbe in dem betreffenden Gebiete berver. A. betrachtet diese mit der Muskeltbätigkeit coincidirende Schweissabsonderung als eine Mitbewegung.

Reflectorisch kann die Schweissscreisien durch electrische Bautreitung herrorgerunfe werden, doch irradiirt dieser Reflexvorgang bis auf entfernte Pratien und tritt nie andern als dappelsestig auf; die Schweissserertien erfolgt beim Menschen stets bilate auf symmetrische. Ein kräftiger Reflereris ist auch die Wärme (vermittleist behöher Metallgesfässe auf die Haut-palpieitr) als wirtungsjesdangenerwiesische die Küte.

Das Eintreten des "Angstschweisses", also die Schweisssecretion in Folge von Vorstellungen unterziebt A. ebenfalls einer experimentellen Untersuchung. Bei Versuchen an jungen Kalzen kommt A. zu fol-

Bei Versnehen an jungen Katzen kommt Λ. zu folgenden Ergehnissen:

Mechanische oder electrische Beizung des N. ischisdious etc. heritt Schweissocretion am zugehörigen Gliede. Dieselbe tritt auch nach Unterbindung der Arterien und beim todten Thiere ein, ist also unabblängig von der Circulation. Am getödteten Thiere erliehet die Beitzahricht der zesteroiseben Nerwe später als die der motorischen. Die Anlage zu bilateraler Secretion ist bei Katzen nur andetungsveise vorhanden.

Nich Abrrensung des Lendenmarkes vom Brustmark lässt abs neha afrefletorischen Wege Sebwessen, mark lässt abs neha afrefletorischen Wege Sebwessen, der Pfelen schwilzen sieht, wenn mas ein eben gefölfeten Kitzuben hälber, dies mit ans der Lendennung der Sebwessen der Sebwessen der Sebwessen, der Sebwessen der Sebwessen kann die der und dasst das Mark electrisch einzt. – to wirdt es sich wahnebenisch, dass die seerstorischen Fazerin mit den dem abs das Gebiet der Crotter im Bickennung der sach das Gebiet der Crotter im Bickennung der sich der Sebwessenstern in den naber erhalten Gebiet der Sebwessenstern in den naber erhalten der sebwessenstern

Ein Sammelort für sämmtliche Secretionsfasorn ist das verlängerte Mark; reinto A. dasselbe electrisch, so schwitzten alle vier Pfoton, auch dann noch, wenn man vorher das Rückenmark in der oberen Lendengegend durchtrennt hat.

Anch Nawrocki (5) gelangt durch Durchschneidungs- und Reizungsversuche bei jungen Katzen zu der Ucherzeugung, dass das gemeinschaftliche Schweisscentrum für Vorder- und Hinterpiöten in der Med. obl. liegt; dass ferner die Schweissfassern für die Vorderpfoten das Rückenmark am 4. Brustwirbel verlassen, hieranf im Bruststrang nach dem Ganglion stellatum zu verlaufen, dann in den Plex. brachial. übertreten, und sehlbessieh hald im Medianus allein, bald im Medianus und Uharis verlaufen. Die Schweissfassern für die Hinterpfote verlassen das Rückenmark zwisehen Brust- und Leudenmark und verlaufen durch den Bauchsympathieus zum N. ischiadicus.

Die Schweissfasern der Vorderpfoten stammen nach Luchsinger (6) wie jene der Hinterp foten aus dem Rückenmark; sie verlaufen getrennt von motorischen und sensibeln Fasern des Beins durch die Bahnen des Sympathicus. Durchschneidet man den Grenzstrang unter dem Ganglion stellatum, so schwitzt die Vorderpfote nicht, weder bei Hitze noch Dyspnoe, während Reizung jenes lehhaften Schweiss hervorruft. Vom Ganglion stellatum aus gehen die Schweissfasern zum Plexus brachialis, für die ulnare Seite in den N. ulnaris, für die radiale in den M. medianus. In seiner zweiten Abhandlung (ebendas. S. 152) hätt Luchsinger seine früheren Angaben über die Existenz spinaler Centren für die Schweissfasern in allen Puneten, der Behauptung Nawrocki's gegenüher, der nur ein gemeinsames Schweisscentrum in der Medulla oblougata statuirt, aufrecht, und verwahrt sieh gegen die von Nawrocki gänzlich entstellte Darstellung seiner Angaben über die Wirkung des Pilocarpin.

#### Vulpian (7) macht mehrfache Mittheilungen an die Akademie über Schweiss-Secretion.

Luchsinger hatte angegeben, dass bei Katen, denn man einige Tage zuror den Kieshidies durchschnitten hat, locale lejection von Filozopiu keine Schweis-Secretion mehr bewirtt. Vert bestägt diese Angelse, findet aber, dass Durchechneidung des Baschinsten Kinnes somt liebt dismutike im Sypaphiuse enhalten sein. Achalich verhält es sich mit der Schweisnerrun der vorderen Etzimmitt. Mach Durchschneidung des Syngathens ham such auf melesten-Serreion erzielte werden.

Sererion erriell werden.

Zu demanden eine Merkente Beitrerschaft an gerighere
Bernerschaft gerigheren bei der geright im geright gebruicht gerighten geright gebruicht gerighten geright gebruicht gerighten gerighten

Durch Beisrennebe an den Wurzela der Im haren und asseralen Nerven erkannt Vulpjan weiter (9), dass die bei der Katen im Sympathiematsume entmenten und besorden der Staten im Sympathiematsume entmenten und besorden durch den "in den In ande atten und der Staten durch den "in den in ande staten nen und besorden durch den "in den in der bereitreten; dass ferner der N. sichiafeien sausser den vom Banchympathiese zu film beitregertetene Passera dem Richtemarkte erhält, die durch den 7. Lemhalund den b. Sarnheren austraten, in der gleicheitrigen Intervation durch spisale und sympathiese Paster mit den Spielederfan.

In Berug and die zu den vorderen Extremitäten gehenden Schweisnerven bestätigt V. (10) zwar die Angahen Luchsinger's und Nawrocki's über den Verlauf im Brastsympathieus, findet aber, dass auch hier ein Theil mit den Wurzeln des Brachsipleus direct austritt. Reizung dieser Wurzeln, besonders des 6. Cervicalneren, rief Schweis-Secretion hervor; auch war nach Duschsehneidung des Brustsym pathieus unterhalb das Gangl. stellat. noch schwach Schweiss-Secretion durch Reizung sensibler Nerven zusrielen.

Derselbe (12) bätt gegenüber der Annabe Vul pinn't und Adamitericis, dass die Schreissters pinn't und Adamitericis, dass die Schreissters flassen des Niedsdeines augsbirne, an seiner frührer Anschauung fest. Doch gielt er zu, dass auch in der Bückennartwaumen Schweissneren enthalten sei können. Die Einsten von Hem mungsneren stell L. in Abzede, ade im Sympatisies verlaufende G flassnerven zur Erklärung der von Verf. beobachtot Hemmangswirtung ausreichen.

Luchsinger und Paclina (13) untersuchten, ur die Frage uns technédien, ob die Gräsfasfasern der Hinterghös bei der Katze alle ihren Unweg durch de der Katze alle ihren Unweg durch de der N. Ichhäldens, auf der anderen der Sympholicu durchschaitten war. War die Zahl der damit durch schnittenen Gläsmerren bederselts gleich, so musst auch die Blutfülle nach der Durchschneidung and bei nicht der Pall. In der Kälte war die Fibet mit durch schnittenen X. ischiedeus röber als die andere; be der Erzikrungs (aber sich das Verhälteis un. Er der Erzikrungs (abert sich das Verhälteis un. Er sonders es entstammen solch auch den eigenen Wut zein des Isselheitens selbst.

Heidenhain (14) hatte früher beobachtet, das Steigerung der Reizung der Chorda tympani in de Submaxillardrüse die Absonderung der festen Be standtheile in höherem Masse steigert, als die de Wassers, dass besonders aber die der organische Bestandtheile vermehrt wird. Schon damals hatte esieh dafür ausgesprochen, dass es zwei Arten von Ab sonderungsfasern gebe, die einen für Absonderung die Wassers, die anderen für Absonderung der organische Secretbestandtheile, Die Existenz dieser zwei Arte: von Secretionsnerven, die er secretorische und tro phische Drüsenfasern nennt, wird durch neue Beob achtungen mit Sieherheit bewiesen. Die Ergebniss seiner neuen Versuche sind folgende: Bei steigende Reizstärke wächst zugleich mit der Absonderungs geschwindigkeit der Procentgehalt des Secrets an Sal zen, und zwar unabhängig von dem Ermüdungszu stande der Drüse. Der Gehalt an organischen Bestand theilen wächst zwar ebenfalls, sogar gewöhnlich stärke wie der an anerganischen; doch wird diese Steigerung durch Ermüdung der Drüse gehemmt, so zwar, dass bei geringen Ermüdungsgraden der organische Gehal langsamer steigt wie der anorganische, bei starker Er müdung der erstere sogar trotz Steigerung der Strom stärke sinkt. Bei nicht ermudeter Druse hinterläss jede starke Reizung eine Nachwirkung, welche die selbe zur Ahgabe organischer Substanz an das be schwächerer Reizung langsamer fliessende Secret geneigter macht.

Zunächst muss somit constatirt werden, dass, wishrend eine unabinderliche Gestumässigheit besteht zwischen der Absonderungsgeschwindigkeit des Wassers und der Salze, eine Solche nicht besteht zwischen der ersteren und den der organischen Stoffe. Daraus felgt, dass die Absonderung des Wassers und der Salze einerseits, andererseits die der organischen Bestandtbeild von verschiedenen Bedingungse abhängig sein mässen.

Aehaliche Verhältnisse gelten für die Parotis des Hundes. Diese Drüse steht nuter der Herrschaft des N. Jacobsonii (Ausreissung des Glossopharvngeus, Durchschneidung des N. Jacobs, vernichtet alle reflectorischen Einflüsse auf die Secretion; Reizung dieses Nerven im Cavum tympani steigert die Secretion). Bei seiner Tetanisirung kann der Absenderungsdruck bis auf 118 Mm. Hg. steigen. Sendert die Parotis stetig ab, so sinkt der Gehalt des Secretes au festen Bestandtheilen, und zwar mehr an organischen, wie an nnorganischen. Auch bei ihr ist der Procentgehalt an festen Stoffen bei Reizung ihres Nerven der Reizstärke proportional. Für das Verhältniss organischer und auorganischer Bestandtheile gelten ähnliche Bediugungen wie hei der Suhmaxillaris: das ermüdete Organ concentrirt sein Secret nur au Salzeu, nicht aber an orcanischen Stoffen.

Von einer secretionschefendernden Einwitzung des Sym pathiens auf die Paratiseereiten konnte sich Sym pathiens auf die Paratiseereiten konnte sich gleich führere Autoren auch H. fast nie überzugen; den noch besteht ein sohr vessetübere Einfluss dieses Nerven auf die Secretion. Reint man ihn nämlich gleichzeitig mit dem N. Jacheband, so wird der Gehalt des Secretes an organischen Bestandthollen hochgrafig vermehrt. Dieses Einfluss beruht nicht auf etw Frankt und der Secretes mit seigen. Veilender seithalt der Sympathiens, stephischer Deisenflessen (hab die Paratist; "secreterische" Pasern fehlen ihm beim Hunde gönnlich.

Eine feruere Versuchsreihe war der Kaninehenparotis gewidmet. Diese steht unter dem Einflusse der Chorda tympani und des Sympathicus. Zam Behafe der Reizung der cerebralen Absonderungsnerven wurde entweder die Med. ohl. gereizt, oder Pilocarpin in ijeirt. Das unter diesen Verhältnissen erhaltene Secret unterscheidet sich sehr wesentlich ven dem sympathischen: das letztere übertrifft in Bezug auf feste Bestandtheile das cerebrale hedeutend, uud zwar alleiu durch Mehrgehalt an organischen Stoffen; sein Salzgehalt ist, und zwar in Folge der geringen Absonderungsgeschwindigkeit, geriuger wie beim cerebralen Speichel. Anch der Gehalt an Ferment ist im sympathischen Secret erhehlich höher. Der Sympathicus muss somit eine grössere Menge "trophischer" Drüsenfasern besitzen, als der cerehrale Absonderungsuerv. Das wird besouders bekräftigt durch den microscepischen Befund an der Drüse.

Dieselbe gehört zu den sog. "serösen" Drüsen.

Wird sie durch Errsgung ihres creviralen Sercetionsneren zu profuser Absonderun (21—14 Cem. Speitchel) versalisset, so inedert sich das Bild nicht. Ital sie daggene unter Einwirkung der Sympathiquersinnen 2—3 Cem. Speichel abgesondert, so ist ihr Aussehen völlig verändert, die Zellen sind getrüht, geschrunght, der Kern, der zachig war, rund, das Protoplasma fürlbar. Die Wassenbonderung ist has ohne Einfülsse auf das Bild der Drüsse um so mehr aber die Bildung der spedischen Sercerbestandführe.

Anch die Hundeparolis ändert aich nnter dem Einflusse längerer Sympathicusreizung ; aber auch nach mehrständiger rhythmischer Reizung des N. Jacobsonii ist ihr Aussehen ein anderes geworden, zum Zeichen dafür, dass dieser der trophischen Fassen nicht gänzlich estübert.

Was nun die Wirkung der secreterischen Drüseufasern aulangt, so weist H. zunächst die Theorie veu Giannuzzi zurück, nach welcher die Capillardrucksteigerung hei Chordareizung die Wasserfiltration vermehren soll. Anch die physicalische Theorie Heting's, nach welcher bei Nerveureizung in den Drüsenzellen ein Colloidstoff von hohem Quellungsvermögen, das Mncin, entstehen und begierig Wasser anziehen soll, reicht nicht zu. Nimmt man an, dass das gesammte Protoplasma eine solche quellhare Substanz sei, dass es schon während der Ruhe Wasser aufnimmt uud uuter heher Spanuung festhält, so kann man sich vorstellen, dass dieser Spannung in der Ruke ven Seiten der Protoplasma-Greuzschicht ein Widerstand geboten wird, dass dieser aber anfgehoben wird durch Reizung der secretorischen Nerven, und dass jetzt das Wasser in das Lumen des Acinus diffundirt. Freilich halt anch diese Theorie nicht allen Anforderungen Staud.

osruligies Stead.

Die Eliwritung der trophischen Drüsenfasern änneset sich darin, dass unter finem Endusse in den Drüsenstellen lösliche organische Substannen entstehen, weide in das durch die secreterischen Fasern gelderte Secret übergelen. Während der Rüsen der Bilden geines Verrahes von Absondenangmaterial (weiches den nech nicht der specifische Drüsenbestandtheil ist, sondern nur eine Vorstelle) bei der Thätigkeit nimmt das Preloplanne der Dies und der Bilden im den der Bilden sie und der Bilden im der der Bilden sie und der Bilden sie und der Bilden sie und der Bilden sie und der Bilden der Bilden im der der Bilden sie und der Bilden sie und der Bilden der Bilden sie und der Bilden der Bilden im der der Bilden sie und der Bilden sie und der Bilden der Bilden sie und der Bilden de

 Hunden die Submaxillarisabsonderung durch Sympathicusreizung gehemmt werden kann, bestätigt J. auch für die Parotis; doch ist der Sympathicus kein Hemmungsnerv für die Secretion, sondern der Erfolg ist dem gleichzeitig mitgereizten N. ragus zu verdanken. Reizung dieses Nerven beim Kaninchen hemmt die Secretion ebenfalls; doch auch er hat nur vasomotorische Beziehungen zur Absonderung: seine Reizung wirkt gefässerweiternd. Beim Schafe hat der Kohlensäuregehalt des Blutes keinen Einfluss auf die Absonderung der Parotis.

Bernard hatte angegeben, dass sensible Reizung die Speichelsecretion befördert, die Pancreasabsonderung hemmt. Nach Pawlow (16) ist das erstere nicht immer der Fall. Vielmehr kann die spontane oder künstlich gesteigerte Speichelsecretion ebenfalls gehemmt werden durch stärkere electrische Reizung des Ischiadicus, durch Eröffnung der Bauchhöhle und Herausziehen einer Darmschlinge.

Zum Schlusse theilt P. mit, dass durch geringe Gaben von Curare die Speichelsecretion gefördert, durch grössere gehemmt wird.

Wenn Vulpian (17) die cerebralen und die sympathischen Secretionsnerven einer Submaxillardrüse einzeln oder gleichzeitig durchschnitten hatte, konnte er eine Woche nachher durch Pilocarpininjection die Speichelabsonderung dieser Drüse noch steigern. V. möchte dieses von dem der Schweissdrüsen abweichende Verhalten auf die Anwesenheit zahlreicher Ganglienzellen in den Speicheldrüsen beziehen, welche wahrscheinlich die Degeneration der Secretionsfasern verhüten.

Steiner (18) hat gefunden, dass man bei Kaninchen den N. vagus in einen (sensiblen) Lungenantheil und einen (motorischen) Herzantheil zerlegen kann. Es benutzt diese Methode zur Untersuchung der Ursachen des Todes nach Vagussection.

Nach Durchschneidung der Nn. recurrentes starben hungernde Kaninchen nach 5-11 Tagen an Inanition. Die Lungenveränderung ist gering. Verabreicht man Die Lungenveränderung ist gering. Verabreicht man Futter, so treten dieselben Erscheinungen auf. Hat man dabei auch den Oesophagus unterbunden, so tritt der Tod schon nach 34-36 Stunden ein und die Lungen sind weit stärker verändert. Durchschneidet man den motorischen Theil des Vagus, so stirbt ein Theil der Thiere, ein anderer bleibt leben. In beiden finden sich Lungenveränderungen. Aus diesen Versuchen folgt, dass Eintritt von Mundflüssigkeit in die Lungen zur Entzündung führt, und dass deren Intensität und Geschwindigkeit des Eintrittes der Menge von Mundflüssig-keit proportional ist, welche in die Lunge gelangen kann. Durchschneidung der sensiblen Vagi führt niemals zu Lungenveränderungen; hat man dabei die Stimmbandfasern mit durchsehnitten, so tritt der Tod und die Veränderung der Lungen wie nach totaler Vagusdurchsehneidung ein. Dasselbe ist der Fall, wenn man mit der Durchschneidung des sensiblen Vagus die der Recurrenten combinirt. Zum Eintritt der characteristischen Vasguspneumonie ist somit Eindringen von Mundflüssigkeit und sensible Vaguslähmung nothwendig. Die Lähmung des Herzvagus ist für das Leben und für die Lungen vollständig gleichgültig.

Langendorff und Zander (19) finden, dass man durch Chloralhydratnarcose den hemmenden Einfluss des Vagus auf das Herz beträchtlich verstärken kann.

Bei starken Dosen dauert die Herzpause bei peri berer Vagusreizung zuweilen eine Minute lang. Gieb man weniger (etwa 0,5 Grm. für ein mittelgrosses Kaninehen), so wird der Stillstand ebenfalls, wonn auch nicht so bedeutend, verlängert. Hier sieht man 10 bi 15 Secunden nach Beginn der Diastole einen epilepti sehen Anfall einteten: es entsteht das vollständig Bild der Verblutungskrämpfe, offenbar in Folge de Anämie der Centralorgane. Bei starker Vergitun bleibt der Anfall wegen Erregbarkeitsherabsetzung aus Es fehlen in solchen Fällen auch die Krämpfe beschneller Verblutung und bei Abklemmung der Kopfarterien.

Im Gegensatze zu der Rosenthal'schen Hypothes von der Entstehung der Athembewegunge stellt Burkart (20) im Anschluss an einen Gedanke von Pflüger folgende Sätze auf: Die Ganglienzelle des Athemcentrums produciren bei Sauerstoffmangel i sich einen leicht oxydablen Stoff. Bei einer gewisse Anhäufung wirkt dieser als Reiz für die ihn erzeugen den Zellen. Der Sauerstoff des Blutes tritt seine Production und Anhäufung hindernd entgegen. -Die Beobachtung Rosenbach's, dass Kaninche nach starken Blutentziehungen leichter und andauern der durch Lufteinblasungen apnoisch gemacht werde können, als vorher, bestätigt B. zwar im Wesentlichen doch sah er gewöhnlich die Apnoedauer nicht so be deutend wachsen wie R. und er fand, dass nur bal nach dem Aderlass die Erleichterung der Apnoe vo handen ist, dass letztere später aber schwerer ode gar nicht mehr zu erzielen ist.

Auf Grund neuer Versuche hält ferner B. sein frühere Behauptung, dass bei centripetaler Reizun des Vagusstammes unterhalb des Laryngeusabgange oft exspiratorischer Stillstand eintrete, aufrech Unter welchen Bedingungen das geschieht, vermag I nicht genauer festzustellen. Bei tiefer Morphin- un Chloralnarcose lässt sich nur inspiratorischen Stillstan erzielen; bei nicht oder schwach betäubten Thiere tritt aber die Wirkung der exspiratorischen Faser hervor, wenn der Nerv durch fortgesetzte Reizung od anderweitig gelitten hat. Die Stärke der Ströme hatt wechselnden Einfluss. An der exspiratorischen Wirl samkeit der Reizung des N. laryngeus superior scheir sebbt tiefste Narcose nichts zu ändern.

Burkart hatte friher im Anschlusse an Roser bach's Athmungs-Hypothese die im Vagusstamm verlaufenden in- und exspiratorischen Fasern als G fässverengerer und -erweiterer der Med. obl. bezeichne In Folge neuer Versuche au Fröschen nimmt er numehr von dieser Deutung Abstand. Bei Fröschen g lang es noch nach sehr bedeutenden Blutverlusten, sogar nach Ersetzung des Blutes durch NaCl - Lösun die inspiratorische Wirksamkeit des Vagusstammes erweisen.

Die Wirkung der inspiratorischen Fasern des Vagauf die Ganglienzellen des Noeud vital ist also ei directe; durch ihre Erregung wird die Production of hypothetischen athmungserregenden Substanz geste gert; durch die Erregung exspiratorischer Fasern wird

Auf Grund nener, auf Heidenhain's Veranissung angestellter Versnehe nimmt Rosenhach (21) sue frühere Angabe, dass centripetale Reizung its Vagus stets exspiratorischen Stillstand der

kimung herbeiführe, zurück. Langendorff (22) hat ebenfalls den Einflass ier Vagus reizung anf die Athmung untersucht. Er findet, dass bei Kaninchen electrische Reizung des centralen Vagusstumpfes bei Durchschneidung anch des anderen Vagus die Athmnng entweder beschlennigt und Inspirationsstillstand herbeiführt, oder die Athenne verlangsamt and exspiratorischen Stillstand bewirkt. Ob der eine oder der andere Erfolg eintritt, hingt ah von dem Erregungszustande des Nerven und von der Intensität des Reizes: ist der Nerv ermüdet, eder wendet man starke Ströme an (bei sorgfältliger Vermeidning von Stromschleifen zum Larvingeus siperior), so tritt der hemmende Effect ein. Gleichgiltig st für den Erfolg die Lagerung der Electroden oder he mehrere Tage voranfgegargene Durchschneidung les an reizonden Nerven; ohne Einfluss ist es nuch, n welcher Respirationsphase der Reiz einhricht.

Reivung mit sehr langsam folgenden Inductionseitligen ist ohne Erfolgt vermehrt nam fine Frequence, s ist der Erfolg gleich dem tetanisiender Ströme. Betanische Reimung Schnitt, Lighaut, Fentanneute) verlangs am til de Athung. Dasselbe git für thersiehe Reizung. Am schligendsten wird die Eitstem erpintorischer Vografischen hewiesen durch chemische Eitzung. besonders mit Glyerin. Die Athunung kum ich Armendung desselben auf mehr als <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Minute zum Ollkände gebrecht werden.

Eine präformirte Differenz in der Wirkungsweise der Eiden Vagt existirt nicht: besondern ist nicht der fake Vagus von dem rechten in Bezng anf seine respimorischen Wirkungen bevorzugt (Arloing-Tripier).

Schliesalich stell L. I. s.t. dass die verlangsamende sub beschleunigsode Wirkung der Vuguerstung nicht stellen Nerven specifisch zukonnende Eigenthintheit ist, sondern dass durch Einige vieler, wahsteinlich aller sensiblen Nerven gram dieselben, freite meist sehwicheren Wirkungen mit die Albumung mellt werden komen. Die Bedingungen dir des Eizut der beschleunigenden oder verlangunsenden Wirlung sind im Ganzen dieselben wie bei den N. vagaltag sind im Ganzen dieselben wie bei den N. vagal-

Derzelhe (23) hat anch Verandes am Herzszuga sgemacht. Die Behauptung von Arleing und Tripiere, dasse in Berng nof die herzhemmende Fancund errechte Vaguus überviege, wird zuräckgewissen. De Präpronderunz betrifft sehr oft anch den link en Vagus, manchmil sind beide Vagi von gleicher Wicknaheit. Die Differenzen in der regulatorischen Kanfl wirder Nerven sind auf Erregherischswhankungen, at verschiedene Widerstandfähigteit gegen schälliche Enfäuse bei der Priprantien etc. no berieben.

Ferner macht L. nnfmerksam nuf den Stillstand fer Athmung, den mnn durch periphere Vagusreizung kerbeiführen kann. Hat man nämlich das Herz zu einem länger danernden Stillstande gebracht, so steht nach 
10-20 Sex. nobei di Athumun, Direct Sillstand kann 
den des Herzens überdinsten. Mit der von S. Naye 
beobachteten, dem Wiederheigen der Herspinsationen 
folgen den Apnos hat er nichte zu thun. Er bernit 
termuthlich auf der durch den Herstillstand hedingten 
Annine des verlingerten Markes, welches durch die 
tiefe Chieralnarcose, in der der Versuch angestellt wird, 
ohnehn berteil gesehwächt ist.

In seiner "Herrensungelegenheiten" belitelen Abhandlung wendet sich Schard (24) zunächst gegen die Verande von Trocha noff und Pnellun, denen anfolge bis Sügendieren der durch einseitige Vagusrei zung ersohöpfte Bemungsappant des Herans auch auf Reizung des underen August nicht mehr reagiren sell. E.'s Versuche sind an Prächen ausgeführt; Er prolongirte die einseitige Reizung so lange, his tuts successiver Beitrereitzkung das Hert wieder zu schlagen beginnt. Auch dann soch liess sich durch softer einstetzende Reizung des anderen Vagus Herrstüttsand erziehet.

Ongenüber der Angabe von Boriso witsch, dass bir Frischen von Angust un der Vagus ohne Einfluss anf das Hern sei, hemerkt E., dass es ihm zu jeder Jahresseit gelengen sei, durch einseitige oder doppelseitige Reinneg des Vagus Herastillstand herbeitstrüknen; dass ferner sich diese Wirking als von Ernifirungs- und Temperaturrechiltnissen durchaus unahhängig erwissen habe.

Schliestlich sucht E. bei Fröschen festustellen, von welchen Thielie des Centralmerensystems aus Verlangsamung oder Stillstond des Herzschlages er zielt werden könne. Er verwendet dinbei nur mechanische Reiten, alls wirkam erreisen sich ilt Geogend von Ilulismerke (I. Hähnerv) his zu den Schlüsgeln; doch war die Reitung der vernichdenen Thielie von ungleicher Wirksamkeit: am wirksamsten war neben der des vertilagerettn Martes die der Schlügelt.

Bei Kaninchen sah E. Pulsverlangsamung nnd Blutdrackerhötung, wenn er das Grossbirm mit Strömen reizte, die stärker waren, nis die zur Hervorbringung einfacher gekreuzter Gliederhewegungen nothwendigen. Auch bei ourarisirten Thieren gelang der Vermach.

wendigen. Auch bei ourarisirten Thieren gelang der Versuch. Eichhorst (25) will den Nachweis führen, dass hei Vögeln und unter gewissen Bedingungen anch

bei Säugethieren der Tod nach Vagnsdurch-

schneidung nicht durch die Vaguspneumonie, sondern durch Herzparalyse - in Polge der Lähmung trophischer llerzmuskelfasern - eintritt. Znnächst operirt er an Vögeln (zumeist Tanben, Raben etc.). Nach doppelseitiger Durchschneidung der Vagi treten hier folgende Erscheinungen anf: Die Athmung wird verlangsamt and vertieft, die Pulsfrequenz angemein vermehrt; oft treten ansfallende hänsige Schlnekhewegungen ein. Die Absonderung der Mundflüssigkeit ist gesteigert. Störungen der Verdaunng oder Ernährung sind night vorbanden; die Thiere fressen reichlich. schlucken die Nahrung gut hinunter. Anch einseitige Vagusdarchschneidang (besonders die des rechten) kann gleiche Folgen haben. - Alle pathologischen Erscheinungen schwinden häufig schon in der zweiten Hälfte des ersten Tages, fast stets am zweiten, Die Thiere erscheinen völlig manter; anffallend ist nar die häufige Umwandlung des systolischen Herztones in ein dumpfes Geränsch. Trotzdem sterben die Thiere gewöhnlich am Ende der ersten Woche, nur selten unter dyspnoischen Erscheinungen.

Bei der Section zeigen sich die Lungen völlig gesund, ferner ist kein einziges Symptom von Inanition zu finden; nnr der Herzmuskel ist verändert: zuweilen sohon macroscopisch, mit Sieberheit aber stets unter dem Microscop nachweishar ist eine Verfettung der Muskelfasern. Diese Herzverfettung ist keine Folge der Dyspnoe (denn nach Voit bleiht nach Vagnsdurchschueidung O-Aufnahme und Kohlensänreausscheidung nnverändert); sie ist anch nicht eine Folge der vermehrten Herzaction; denn erstens ist diese vorübergehend, und zweitens konnte E., wenn er die Pulsfrequenz durch 10 tägige Darreichung von Atropin dauernd steigerte, niemals fettige Entartnng des Herzmaskels nachweisen. Es bleiht somit nur noch die Annahmo übrig, dass im Vagus trophische Fasern für den Herzmaskel verlaufen, deren Lähmung dessen Ernährung beeinträchtigt.

Kaninchen sterken nach Vagusdurchschneidung gewöhllich den "Langentad", und warr sehr schneil. Nan findet dam die Langen bechgradig verändert, des Herr intect. Prologiert nam in Haben durch Einbinden einer Trachselsenüle, so sind nach erfolgten Trode die Langeverinderungen gering; dauggen ist deutliche Herzerfeitung vorhanden, sie sind den, Herzich einer Herzerfeitung vorhanden, sie sind den, Herzich geröffen Dem Accessaries schnisten nach da Kaninchen die Auxreisung desselben viele Tage virtugen.

Bei Ilmoden sind die Veränderungen des Herzus nicht so ausgesprechen, mag man die Thiere au der Paennonie zu Grunde gelben lassen, oder durch Trachestonien vor den schoellen "Langensiede" bewähren. Die Zahl der intacten Muskelfastem im Herzen übstrifft hier die der verfatteten bedeuten. Nichtsdesteweniger meint E. anch hier Herzählnung als Ursache des Tudes ausben zu dürfen, das Herz wirf discotionsunfallig, noch bevor die morphologischen Veränderungen einen hoben Grad erreicht haben.

Nach den Versnehen von Pieniączek (26) ist

die Kohlkopfschleimhaut empfindlich für Temperaturunterschiede (kalte und erwärmte Sonde), für sehmerzhafte Reize, bei abgestumpfter Empfindlichken, für feinere Tasteindrücke.

Nach den Versuchen von Fuchs (27), der die nach mit dem erwärmten oder abgekührten Knopfe einer Sonde berührte, ist dieselbe, obwohl gefässlos, einer specifischen Warmeempfindung fähig, welche durch den N. trieseminus vermittelt wird.

Burkhardt (28) versucht die Frage, ob das sog, Kniephänomen (Sehnenreflex) ein wirklicher Reflex sei oder nicht, durch Zeitmessungsversuche zu entscheiden.

Er findet mittelst eines graphischen Verfahrens wewohl beim Menschen als beim Kaninchen die vom Nomente der Beizung bis zur Bewegung erfrissende Zeit hedeutend kleiner, wie die zum Zustandekommen eines Hantrefleres nothwendige. Die erstere beträgt den 3. bis 5. Theil der letzteren.

Die Schnenrefeue hieben bestehen nach Durchschneidung der Rückenmankswurzeh, nach Zerstfeung des Lendenmarkes und nach Zerschneidung den N. erstellung aus Randen den der eine Verlauge zu Standen den die dem Stenkunken sollten der Naukels osstrahlern sieh bei den Versuchen nur sehr nachestender fürber, als die oberen. Es sehein ist hur die bederte der Rücken als die here. Es sehein ist hur die der nicht im Räckennark, sondern etwa im Plexus (f) oder in den Spinnigangielen zu Stande käme.

Nach einer Erösterung üher Lagerung der Electroden bei Galtvanistrung des maenlichen Halssynpathicus berichtet Katyschew (29) üher eine von
ihm gemachte Boubehung an dem diesen NervaGaltzaisschie des Sympathicus im oberen diesen ServaGaltzaisschie des Sympathicus im oberen diesen Servakart Fazzikaisten dieser Gegend gefolgt von Papillerverongerung und Verfärbung der fris. Es müssersomit in der Nibb der Carolis Nerven verhallen, die
einen der souat beobachteten Sympathicuswirtung ent
gegengestetten Einfans aus die Iris haben.

In Jahra 1874 hate Valpina (31) angegeben dasa Beiang sensibler Nerren noch nach Extirpatio der Ganglion certicals primma die Fupilit der verletz ter Seine reflectorisch erweitert. Er figt jetzt hirazu dasa sech anch Esstraphiot des erseinen Thorazuga and dass sech anch Esstraphioto des erseinen Thorazuga erst der erstellt der erstellt der erstellt die verobereiten Bruttganglions bei Katte und Hinol die vr festorische Nytria sie siettitt. Er meist, dass auc direct vom Gebirn aus (violeicht im Trigeninas) E.

Simon (32) findet, dass die Empfindungskreis, fat am ganzen Körper nicht Kreise, sondern Ellipse darstellen, deren förssendurchmesser der grössten Hauspannung entspricht. Nur wo Spannungsdifferenzenicht stattfinden, ist der Empfindungskreis ein wirlicher Kreis.

Cyce (33) giebt in einem Memoir an die Akadenie eice Zusemmenstellung seiner Ansichten über die Bedentung der halhzirkelförmigen Cauale: 1) sie sied die peripheren Organe des Raumsinnes; de Erregung jedes einzelnen entspricht einer der drei rismlichen Dimensionen; 2) mit Hilfe dieser durch sie berirktee Empfludungen hildet sieh in unserem Senserium die Vorstellung eines ideellen Ranmes, in welche sole geserer Empfindungen eingetragen werden; 3) die Constatirung eines speciellen Organs für den Raumsinn preinfacht gar sehr die Discussion zwischen Empiristen and Nativisten, indem sie eine neutrale Basis schafft; 4) die periphere Erregung erfolgt wahrscheinlich durch die Otolithen, die durch jede active oder passive Kopfberegueg in Schwingung versetzt, die peripheren Endee treffen; 5) hiernach ist das 8. Nervenpaar: Gehirs- ued Ranmnery; 6) das Centralorgan disponirt über die Form and den Grad der Bewegung des Kopfes und der aederen Musculatur; 7) die Störungen nach Verlettang der halhzirkelförmigen Canale sind zurückzuführen a. auf einen Gesichtssohwindel. h. auf falsche Kenetniss von der Haltung unseres Körpers, c. auf eine Ugordnung in der Disposition über unsere Muskelkräfte.

Stricker's (34) Discussion über das Ortshewasstsein und dessen Beziehungen zu der Raumverstellung gestattet uicht wehl einen den Gaug jeger verständlich machenden Auszug. Die Hanntergenisse stellt Verf, seiner Besprechung voraus, ihre Serrindneg muss daher im Original nachgelesen weron. Jene lauten: 1) an jede psychische Function louisft sich das Bewusstsein des Ortes, an welchem ie aesgelöst wird. 2) An jede Empfindung knupft sich das Bewusstsein zweier Orte, eines im Centrum, ies audern in der Peripherie, sie zeiehnet sich hierjurch von den Erinnerungshilderu ans, 3) Weder das usprüngliche Bewusstsein eines Ortes überhaupt, noch ias ze zweien, welche sich an eine Empfindung knüha, involviren uothwendig eine ursprüngliche Raumtorstellung. Die Raumempfindung ist also nicht uothreedig in einer Ortsempfindung enthalten.

Wen Moran (33) an einem Finche einen mit apfüllten dinnen Ghabalius no berüngt, dass en dan grüllten dinnen Ghabalius no berüngt, dass en dan die Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Sterre durch Aber pläten der in der inhabet das Greicht der Thieres durch Aber pläten der in der inhabet das Greicht der Thieres durch Belatina, so wich Karcas sind diese regulstrichten und unter die der Sterre die diese von einer Englischung, die des Thier und Karcas sind diese regulstrichten Verzigeg betrachten der Art. Onsichen sententiers verbradenden Nevendenden Auftrag der Sterre der Greichte der Sterre der Greichte der Art. Onsichen sententiers verbradenden Nevendenden der Art. Onsichen der Sterre der Greichte der G

[1) Nawrocki, F., Weitere Forschungen über den infutus der Nerven and die Schreiss-Georetion. Medy-7th No. 39. — 2) Kowalewski, M. und Nawrocki, Y. Eder die sensitiren Nerven der Muskeln. bid. 56. C. (An ältere eigene, sowie an Asp's Versuebskufüpfend, wonach Reitung des entralen Stumpfen ist derekebnittenen N., phren ie us reflectorisch ebenso, tou auch im geringeren Grade, wie die Beitung sennibler Nerven, Erböhung des Blutdrucks bewirkt, prüften die Verfi. und ruzer mit gleichem Erfolge auf dieses Verhalten: den N. hypoglossus, den N. facialis an dreite Stellten, sowie den N. ischildures da, wo über der Hülte ein Ast nach rückwirts Buft. Die Verff. halten die hervenfasern, von weleben aus hierbei die Reflexuirkung ausgelöst wird, für sensitive Muskelnerven, ohne jedoch hierfür einem Grund autrugeben.)

Nach Nawrocki (1) verlassen die schweissaussebeidendon Nerven für die vorderen Extremitäten (bei Katzen) das Rückenmark mit der vorderen Wurzel des 4. Brustnerven, für die hinteren Extremitäten mit dem 13. Brust- nud dem 1. und 2. Lendennerven und verlaufen ansschliesslich (im Gegensatze zu den Ansichten von Adamkie wies und Vulpian) mit dem Sympathieus, denn die Reigung des 4. Brustnerven ruft keine Schweiss-Secretion mehr herver, wenn man vorher die Pars thoracica u. sympathici eberhalb des 4. Brustwirbels durehsehneidet, oder das Ganglion stellatum s. thoracieum primum ausgesehnitten hat, ebenso für die hinteren Extremitäten nach Durchschueidung der Pars abdominalis N. sympathici. Hat man ein Ganglion stellatum ausgeschnitten und reist nach 3-4 Tager den N. ulnaris oder medianus derselben Seite, so ruft dies keine Schweiss-Secretion mehr hervor, zum Beweise, dass alle Secretionsperven degenerirt sind, ebensowenig sehwitzt diese Extremität in einem stark geheizten Zimmer, selbst danu nieht, wenn sehen Dyspnoo eintritt. Durch Reizung des centralen Endes des Ischiadious kann man im Reflexwege Schweiss-Secretion an allen Extremitateu, mit Ausnahme der operirten, hervorrufen - dies gelingt nicht mehr, wenn man das Rückenmark in der Höbe des 1. Brustwirbels dnrchschnitten hat; uur muss man uach letsterer Operation etwa 15 Minuten warten und die Extremitäten ahtroekuen, da die Durchschneidung des Rückenmarkes selbst Schweiss-Secretion bedingt

Endlish hält der Verf. an seiner Ansicht fest, dass alle Nerven, welche die Schweis-Serection herverufen, ein geneinsames Cestrum in der Medulla oblongstahaben, wiewohl er Luchsinger mynicht, dass es aunahmawisen nach Durchscheidung des Klückenmarken standamswisen nach Durchscheidung des Klückenmarken lingt, tein geringe Schweissanscheidung herverungen, wenn man die Thiere dem Erufelungstode nabe hringt.

#### III. Physiologie der nervösen Centralorgane.

1) Caldwell, John J., Involuntary action of the nervous system. Bond before the american dental concerned systems are suppressed by the systems of the systems of the success of the systems of the syste

linken Hemisphäre.) - 13) Brown-Séquard, Doctrines relatives aux principales actions des centres nerveux. Gaz. hébdomad. No. 51. - 14) Luciani e Tamburini, Sulle funzioni del cervello. - 15) Tarchanoff, Etude sur les centres psychomoteurs des animaux nouveau-nés etc. Gaz. médic. de Paris. No. 28. - 16) Lussana, Delle funzione dei lobi arteriosi del cervello umano etc. Gaz. med. italiana-lombardia. No. 51. — 17) Féré, Note sur les cervaux d'amputés. Gaz. méd. de Paris. No. 3. - 18) Morelli, Casi patologica attimenti alla controversa esistenza dei centri motori della sostanza corticalo del cervello. Lo Sperimentale. Giugno. p. 573. — 19) Huguenin, Ein Beitrag zur Physiologie der Grosshirnrindo. Correspondenzblatt f. Schweizer Aerzte. No. 22. - 20) Obersteiner, Die motorischen Leistungen der Grosshirnrinde. Oesterr. med. Jahrb. Heft 2. — 21) Rosenthal, M., Beiträge zur Kenntniss der motorischen Rindencentren des Mensehen. Auzeiger d. Ges. d. Aerzte in Wien. No. 27. - 22) Balighian, Beiträge zur Lehre von der Kreuzung der motorischen Innervationswege im Cerebrospinalsystem. Eckhardt's Beitr. zur Anat. u. Physiol. VIII. Bd. S. 193. - 23) Küssner, Ueber vasomotorische Centren in der Gross-hirnrinde des Kaninehens. Arch. f. Psychiatrie. Bd. XIII. S. 432. - 24) Pierret, Sur les rélations existant entre le volume des cellules motrices ou sensitives des centres nerveux et la longueur du trajet qu'ont à parcou-rir etc. Compt. rend. Bd. S6. No. 22. — 25) Jacobi, Mary Putnam, Sphygmographic experiments upon a human brain. Americ. Journ. of medie. sc. July. p. 103. - 26) Luchsinger, Zur Kenntniss der Functionen des Rückenmarks. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. XVI. S. 510. — 27) Tiegel, Vom Rückenmark der Schlangen und der Aalo. Ebendas. Bd. XVII. S. 594. — 28) Dalton, John, On the physiology of the spinal cord. The Boston med. and surg. Journal. Vol. 98. No. 12. - 29) Weiss, N., Zur Lehre von den Reflexen im Rückenmarke. Oesterr. med. Jahrb. Heft 4. - 30) Kesteven, The structure and functions of the olivary bodies. Bartholom, Hosp. Rep. XIII. p. 59. - 31) Purser, On the antomy and physiology of the white traits of the spinal cord. The Doublin Journ. of med. sc. June 1. - 32) Laborde, Recherches expérim. sur quelques points de la physiologie du bulbe rachidien. Gaz. méd. de Paris. No. 5.

Marchand (3) unterwarf gewisse Nervencentren verschiedenartigen Reizungen.

Die ersten Versuche wurden an den Ventrikelganglien des Froschherzens angestellt. Dieselben sind zugänglich für mechanische Reize (es entstehen Pulsreihen); ebenso rufen ehemische Reize Reihen von Pulsationen hervor; auch Ammoniak ist schr wirksam. Auf die ganglienlose Herzspitze sind diese Reize ohne oder von geringem Einfluss. Erregend wirken ferner auf die Ganglien, nicht aber auf die Spitze, starke und plötzliche Temperatursteigerungen. Auch auf einmalige Reizung durch einen inductionsschlag von genügender Stärke erfolgen mehrere (gruppen förmige) Contractionen. Die einzelnen Pulse innerhalb einer Gruppe haben das Ansehen einer "Troppe". Die Gesammtintensität der Erregung wächst mit der Stärke des Reizes.

Reizte M. das Rückenmark von Fröschen mit einzelnen Inductionsschlägen, so sah er Tetanus der Muskeln. Diesen kann man nur auf die centralen Apparate des Markes beziehen, weil motorische Nerven Inductionsschläge nur mit einfachen Zuckungen der zugehörigen Muskeln beantworten.

Rumpf (4) untersucht den Einfluss, den die Verbindung des Nerven mit dem Gentralorganauf die Erregbarkeit des ersteren übt. Beim Froschpräparate, das durch den Ischiadicus im Zusammenhang mit dem Rückenmark und Gehirn bleibt ist eine Oeffnungszuckung (bei aufsteigendem Strome weit schwerer zu erzielen, wie beim isoliten Nerrmus kelpriparate. Bald nach der Schliessung tritt selbs bei Einschaltung aller Widerstände in die Neben schliessung bei Anwendung eines Daniells keine Oeff nungszuckung ein; sondern der Strom muss eine zeit lang geschlossen gewesen sein. Durch 15—30 minnt tenlanges Auflegen einer Kältemischung auf die Wir belsäule tritt die Oeffnungszuckung noch später auf Durchtrennung sämmtlicher hinterer Wurzeln änder den Effect nicht.

Auch beim Menschen zeigt sieh bei peripherer Lähnungen eine Steigerung der Erregbarkeit für di-Anodenöffnung, was offenbar auch auf einen depres sorischen Einfluss des Centralorgans zu beziehen ist

Die weiteren Angaben sind mehr von pathologi schem Interesse.

Dönhoff (7) schliesst aus Versuchen an neugt borenen Hühnern, dass die Raumvorstellunge an geboren sind; angeboren ist auch der Typus de Nestes: dem Thiere schwebt die Form desselben vor wie dem Baumeister der Bauriss. Dagegen sind Zweck vorstellungen den Thieren nicht angeboren, die an scheinend zweckbewusst ausgeübten instinctiven Hand lungen werden durch angeborene Triebe veranlassi die auch dann wirksam sind, wenn mit der Handlun ein bestimmter Zweck nicht erfüllt wird. Bei eint Henne, die, nachdem sie zwei Tage gebrütet hatte, z brüten aufhörte, entwickelten sich sämmtliche Triebder Bruthflege.

Die denen des Mensehen ähnlichen Affecte de Thiere entstehen nicht durch den der sinnlichen Vor stellung sich anschliessenden Gedanken, sondern blos durch die sinnliche Vorstellung. Die Behauptung Cu vier's und J. Müller's, dass den Instincthandlunger Reihen von angeborenen Vorstellungen zu Grunde lie gen, ist unwahrscheinlich.

Preyer (8) hat neue Untersuchungen angestell über den hypnotischen Zustand (Cataplexie). Zo Herbeiführung eines solchen bei Thieren hält P. zweie lei für nöthig: don festen Willen des Experimentator das Thier zu bändigen, und schnelles Ergreifen un Festhalten ohne mehr Bewegungen und Berührunge als erforderlich sind, um das Entkommen zu verhüte Bei kleineren Thieren ist das sicherste Mittel schnell Ergreifung mit einer Zange, bei grösseren Umlege eines Gurtes — also tactile Reize; chemische, acust sche, thermische sind ohne Wirkung. Bei neugebor nen Thieren fehlt die Neigung zur Cataplexie; sie be ginnt erst mehrere Tage nach der Geburt. Störer sind starke Sinneseindrücke, fördernd Ruhe. Aus geköpfte Thiere können cataplegisch werden.

Bei Warmblütern dauert die absolute cataplegiscl Ruhe höchstens ½ Stunde; die Hommung der Fluch bewegungen kann dagegen über 1½ Stunden hinai verlängert worden. Bei Fröschen tritt nach lang augedehnter Ruhe ein pathologischer Zustand ein, dvom Schlaße verschieden ist durch die ungemeine B flexdepression, und der tödtlich enden kann.

Während des cataplogisehen Zustandes sinkt hei Warmblütern die Respirationsfrequenz oft, bei Fröschen in der Regel. Doch kommt bei ersteren auch enorme Beschlennigung vor; hei Hühnern ist Dyspnoe vorhanden. Die Pulszahl nimmt bei Früsehen ah, bei Warmblütern ist sie bald gross, bald gering.

Die Blatfülle im Kopfe nimmt ah; die Darmperistaltik ist gesteigert; die Thiere zeigen häufige und reiehliche Kothentleerungen. Ahert kommt bei trächtigen Thieren während der Cataplexie nicht vor. Die

Eigenwärme sinkt.

Dem Wesen nach halt P. die Cataplexie nicht für einen hypnotischen Zustand, sondern eine Art von Reflexhemmung, bedingt durch die plötzliehe starke sensible Erregung beim Ergreifen und Festhalten. Das Willenseentrum wird durch die letztern wie die Reflexcentra gelähmt, so dass ausser Reflexdepression auch Ahulie eintritt. (Die Existenz von Reflexhemmnngscentren erkennt P. an.)

Guérin (9) glauht nachweisen zu können, dass mit den Fortschritten der Intelligens und der Civilisation die Schädeleapacität des Menschen zugenommen hat. Es geht dies hervor aus den Messungen alter Schädel, wie aus der Vergleiehung der Schädel verschiedener gegenwärtig lebender Volker und versehiedener Bevölkerungselassen. Das Schädelwachsthum ist

die Folge der snuehmenden Intelligenz.

Munk hatte gezeigt, dass, wenn man heim Hunde eine bestimmte Stelle des hinteren Theiles der Grosshirnrinde exstirpirt, das Thier nuf dem Ange des entgegengesetzten Seite "seelenhlind" wird, d. h. die optischen Erinnerungshilder verliert. Allmälig sammelt der Hund wieder neue Erfahrungen, und die Seelenhlindheit geht zurück. In seinen neuen Untersuchungen (10) gelangt M. zu der Ucherzengung, dass dieselbe Stelle zugleich als der dem Orte des deutlichsten Sehens in der Netzhaut entsprechende Theil der Hirnrinde anzusehen lst, dass seine Exstirpution für diese Stelle der Retina "Rindenhlindheit" setzt. Die übrigen Stellen der Retina projieiren sich in der Rinde in der Umgebung der genannten Stelle. Exstirpationen in dieser Umgehung hewirken partielle Defecte im Gesiehtsfeld. Bei sehr ausgedehnten Exstirpationen dieser "Sehsphäre" werden die Thiere auf dem entgegengesetzten Auge völlig hlind. Eine Restitution findet dann höchstens nur in sehr unvollkommener Weise statt. Am besten kommt die völlige und dauernde Blindheit zu Stande, wenn durch Meningitis die ganze Rinde des Hinterhanptlappens vernichtet ist.

Beim Affen ist die Sehsphäre dle Occipitalrinde (gegen Ferrier). Exstirpirt man sie, so wird das Thier rindenhlind für die der Verletzung gleichseiti-

gen Halften beider Retinae; es wird hemiopiech. Aehnliches, wie für die Sehsphäre, gilt auch für "Hörsphäre" des Hundes. Ihr Sitz ist der

Schläfenlappen.

Den parietalen, die Hitzig'sehen Centren enthaltenden Theil der Rinde hatte früher M. mit Hitzig als motorische Zone hezeichnet. Seinen jetzigen Erfahrungen nach muss er sie die "Fühlsphäre" nennon. Sie ist der Sitz des Gefühlssinnes in allgemeinster Bedentung. Exstirpation derselben habe zur Folge den Verlust der Berührungs- und Druekvoretellungen, der Lagevorstellungen für das hetreffende Glied, der Bewegungsvorstellungen, der Tastvorstellungen, Die Fühlsphäre zerfällt in eine Anzahl von Regionen, deren jede zu einem hesonderen Theile der entgegengesetzten Körperhälfte (Vorderpfote, Hinterheine n. s. w.) in Beziehung steht, Kleine Exstirpationen in ihrem Bereiche bewirken "Seelenlähmung", die durch Wiedergewinnung nepen Vorstellungsmateriales zprückgehen kann. Die völlige Zerstörung der Fühlsphäre bewirkt dagegen dauernde "Rindenlähmung,"

Die Hitzig'schen "Centra" sind also keine psychomotorische Centren, sondern der Sitz von Gefühlswahrnehmungen und Vorstellungen; und nur die Bewegnngsvorstellungen in der Fühlsphäre eind die Ursachen der willkürlichen Bewegungen.

Die Fühlsphäre ist nieht auf die Parietalrinde heschränkt, sondern sie umfasst nuch noch die Rinde des

Stirnlappene.

In weiterer Fortsetzung seiner Verenehe (11) ist es Munk geglückt, die Fühlephäre beim Hunde und heim Affen in eichen distincte Regionen zu zergliedern. Vor der Sehsphäre liegt die Augenregion (beim Affen Gyr. angularis); Exstirpation derselben bewirkt nehen mannigfachen Gefühlsstörungen Unvollkommenheit der Augenbewegungen, oft Ptosis, Thrånen etc. Vor der Hörsphäre liegt, die Ohrregion. Nach Exstirpation der Kopfregion entsteht Seelenlähmung der entgegengesetzten Zungenhälfte. Wird die Naokenregion entfernt, so wendet das Thier den Kopf nach der Seite der Verletzung und macht oft eigenthümliche, nicht mit Zwangshewegungen zu verwechselnde Drehhewegungen. Die Rnmpfregion nimmt den Stirnlappen ein (Störung der Bewegungen der Wirbelsäule).

M. ist auf diese Weiee zu einer genanen Topographie der ganzen Grosshirnrinde gelangt; nur der Gyrus fornicatus und ein Theil an der nnteren Hemisphärenfläche haben eich his jetzt der Untersuchung entzogen. Von letzterer meint M., dass sie die Riechund Schmeeksphäre enthalte.

Brown-Séquard (13) entwickelt in seiner Antrittsrede am Collège de France ein Programm für seine Vorlesungen über die nervösen Centralorgane. das sieh zu den gegenwärtig allgemein geltenden Anschauungen in scharfen Gegensatz stellt. Eine Localisation der Hirnfunctionen existirt nicht; jede Hemisphäre versorgt beide Seiten; die Kreuzung der Leitungsbahn ist nicht nothwendig u. s. w.

An einer Reihe von pathologischen Fällen wird die Unmögliehkeit demonstrirt, aus bestimmten Lühmungserseheinungen auf die Erkrankung bestimmter Hirn-

theile su schliessen.

Luciani und Tamhurini (14) huhen eine ausführtiebe Experimental-Untersuchung über die Grosshirnfunction en angestellt. Die wesentlichsten Resnltate ihrer Versnche sind folgende: Es finden Schwankungen etatt in der Lage der motorischen Rindencentren. Für die hintere Extremität existiren so gut wie für die vordere zwei gesonderte Centren für antagonistische Bewegungen. Eine complete functionelle Symmetrie

beider Hemisphären (Ferrier) einistit sieht; im Gegentheil findet sieh zureilen eine von der anntomischen Asymmetrie nanhänging functionelle. Gegenühre der von Ilitzig gemachten Angebe, dass beim Affen die motorische Zone eich auf die anfitziegede Prostativindung benkränkt, hestiktigen L. mod T. die Beebandtungen von Ferrier, der anch den Gyrus pariet, assend., den Gyr. angularis, und andere Tbeile erregbar fand.

Eine spileplogene Zose in Sinne von Alberton i existis nicht; doch ist, wis sehen andere Antenn angeben, die Retung irgend eines der motorischen Rindencentren im Staden, spileptische Anfallen auszulien, die gewöhnlich mit Krämpfen derjenigen Mankgruppe beginnen, die der gereitzen Rindenparkei entsprechen. Am reithauten zeigen sich is dieser Beriebung beim menkeln und der Mandihals. Im allgemeinen ist die Erreghardeit verschiedener Centren sine sehr verschiedene.

Gegen Bochefontaire beweisen Verff., dass Reinung der Darn nater allein (bei Ausschluss von Mitreizung der Rinde) niemals ähnliche Bewegungen erzeugt, wie Erregung der Rindescoatren; gegen Schiff, dass es sich nicht um Reinung sensreicher Gebiete und von diesen ausgebende Reflexe handeln lann.

An mabrinchen an Hunden augustillus Exstipublicaterruchen un Wixaner Klundsheite enklären I.
und T. die dansch unftratende Erschrinungen für
paretierbe. Die anscheinend tatsicherbe Stütungen
lassen sich mit Alberton i deuten durch die Ammahne,
dans die reruchlessen Muslegruppen siene Ettemitist
in nagieicher Weise von der Lähmung betroffen werden
sind. Die Parese ist vorliebergeben im Ettemitist
in der Operation sitzer erien, als namittelbar
nachber; sie kan anna chanftende, wen man, ches die
Rinde an verletzen, die motorische Zose einfach freigelegt und electriche greeit hat. Extirpation motorisch un wirksamer Theile der Rinde stört niemals in
geringsten der Nothlität.

Beim Affen sind, entsprechend seiner böheren Stellung in der Thierreihe, die paralytischen Erscheinungen noch anegesprochener; während sie bei Hunden in wenigen Tagen merklich ahnehmen, vermindern sie sich heim Affeu weit langsamer.

Was die Dentung der functionellen Restitution betrifft, so sprechen sich L. und T. mit Entschiedenheit gegen die Erklärungen von Hitzig, Ferrier, Goltz, Soltmann, Cnrville-Duret aus.

Nach dem Schwinden der paretischen Ernchnisusgen vermednes ins werde durch Erstipation der einsprechenden Theile der anderen Hensipskins, noch durch Wegnahme der dem unsprünglichen Estispationherde zunächtel liegenden Bindenpartien igrend einen nennen Lähnungsgefect an der betreißenden Extremität um erzielen. Ihre Anzicht geht dahin, dass die Rindencentren nicht die einzigen mozirchen Outtree sind, sondern dass nauer ihnen solche in dem basales Theile der Gebürns, weltscheillich im Cerus sträutun, einstiren. Je höber ein Thier in der Thierreihe steht desto mehr treten die letateren Centren den Sassere aggensfiber zurück. Bei Kaninchen und Hundeo trit deshalb durch Vermittelung der hasaleo Centreo com plete Restitution der Motilität ein, beim Affen ist si unvollständig, beim Menschen hleik sie auf

Tarchanoff (15) wiederholte die an neugeborene Kaninchen und Handen angestellten Versuche Solt mann'e nn Meerschweinchen, die hekanntlich we entwickelter gehoren werden. Bei Ihnen siod di psychomotorischen Centren vorhanden, aus hemmt das Gehirn die Reflexe, und Reizung des ? vagus den Herzpuls. Das Gehirn enthält mehr fest Bestandtheile ale das des neugeborenen Hnndes ode Kaninchens. Die Ganglienzellen der Rinde sied wi hei Erwacheenen entwickelt, ebenso die Markscheid der Stabkranzfasern. Der Vagus enthült mehr Mar als der des neugehorenen Kaninchens und Honder Begünstigte T. den Blutzufluss zum Gehirn bei neoge borenen Handen and Kaninchen, und gab er ihne Phosphor, so entwickelte eich ihre Gehirnthätigker schneller wie bei anderen Thieren. Amylnitrit steigert die Erregbarkeit der Rindencentren. Gab T. dagege den jungen Thieren Alcohel, so wurde die psychisch Entwickelung verzögert,

Die hisber vorliegenden Ahschnitte der preisgekrör ten Schrift von Lussana (16) über die Punctiooe des Gehirns (speciell der vorderen Gehirnlappen) en halten nur bekannte anatomische Angaben.

Man bat die Existens der Hitzig'echen Centre beim Menschen durch Beobachtungen am Gehirn Ar putirier zu beweisen genacht. Fe're (17) macht dam anfmerkam, dass bei der bäuße vorkommenden Assymetrie der beiden Hemisphären kein sieberen Besülv eringt werden kann, selbst dann nicht, wenn aus eringt werden kann, selbst dann nicht, wenn aus chungen beider Gebirnsbilten mach der Lago der Blande Schen French benrtheilt.

Morelli (18) beriebtet üher eine Annabl von Kralbichäfelne, die zu dem Schlusse berechtigee, da Erkrankung bestimmter Theile der Hirnrinde (as steigende Frontal- und Paretalwindung) Modificiard rungen an den Extremitisch der entgegengesetten Sihervorruft, während die Affection anderer Theile & Runde die Bewegungen in keiner Weise beeinträchtig

Huguesia (18) theilt die Ergehnisse rwis Sectionem nit von Personen, die In früher Jugsech blindet waren. In heides Füllen fand sich (vie eiseitiger Blindehit) deutliche doppelvesitigt Artphie der Grosshirarinde an der Stelle, wo de Fossa occipitatis, wo der medinene flemisphärmeit, aufsteigend, in die Convenität einschneidet. Die Stel stimmt genam mid der von Ferrier für das Affechi als wichtig für den Gesichtsein bezeichneten überi-Anch Obersteiner (20) vitt auf Grund eigen

Untersnehungen für die Localisationalehre die Greabirationalehre shi Greabirationalehre shi Greabirationalehre shi die nach Exitipation der Rindencenten folgred Bewegungsstänungen 1—17, Jahr nend der Greabirationalehre shi Greabi

r. das solche Störungen allerdings abhängig sind von dem örte der Rindenerkrankung. dass sie sich aber im Allgemeinen leichter und deutlicher an solchen Muskelgruppen zeigen, welche am meisten in ihrer gewähnlichen Thätigkeit der Controle des Willeus untersten sind.

Rosenthal (21) sah in einigen Fällen von moto
sisten Störungen circumscripte Erkrankungs
herde in der Hirnrinde: bei Convulsionen im rech
mar — eine Geschwulst in der vorderen Central
sisten Berde in der untersten Stirnwindung. Nach

Ferrier ist an letzterer Stelle beim Affen das Centrum

fie Zongenbewegung gelegen.

In Fortsetzung der von Gliky begonnene Unterschungen über den Verlauf der vom Grosshirn nigsehenden motorischen Wege und unter Auredung des Paquelin'schen Thermocauters zur Durchsbeidung des Gehirns in verschiedenen Ilöhen, gegat Balighian (22) zu folgenden Schlüssen: Die Netenwege, auf denen sich beim Kaninchen die Ergeng der Grosshirnrinde zur Vorderpfote fortpflanzt, ben durch die Sagittalebene nicht an einer bewärichen Stelle auf die andere Seite, sondern die inzung nimmt eine grössere Strecke ein. Diese bematschon oberhalb des Tuberculum acusticum (wahrscheinlich im Pons) und reicht wahrscheinlich bis zum zieren Ende des Calamus scriptorius, jedenfalls nicht wefer als bis zur Höbe des Atlas.

Küssner (23) hat au Kaninchen Versuche über ber assmotorische Wirksamkeit der Grossharinde angestellt. Entgegen den Versuchsergebusen von Eulenburg und Landois lieferten sie den nur negative Resultate. K. beschränkt sich auf drumscripte Zerstörung der Rinde durch Chromsärzeinjection (Methode von Nothnagel). Die Tempetur wird durch empfindliche Thermometer an sechs unschiedenen Körperstellen (drei auf jeder Seite) gesten. Die Messung wird mehrere Tage hindurch riderholt. Constante Temperaturunterschiede an Substrischen Körperstellen sind nach der Rindenverwang nicht wahrnehmbar; vasomotorische Centren unter sich ein der Hirnrinde des Kaninchens nicht.

Nach Pierret's (24) Untersuchungen stehen die Emminen der motorischen wie der sensiblen unglienzellen des Menschen in directem Verhältben der Entfernung ihrer peripheren Endorgane Emseis und zu den ihrer eerebralen Centren anderer 22. Daher sind z. B. die grössten motorischen Zellen Endemank zu finden; von ihnen entspringt der larg N. ischiadicus, und die Entfernung bis zu den Umprechenden parieto-frontalen Theilen der Hirmrinde alehnalls eine grosse. Ein Formenunterschied zwischm motorischen und sensiblen Zellen existirt nicht.

Jacobi (25) fand Gelegenheit an einem 10 jährigu kräfigen irish boy die Bewegung des durch met Verwundung freigelegten Gehirns zu beobachten ud sie sphygmographisch zu verwerthen.

Es fand sich ein Defect im Schädel von 2,5 Zoll läng, 1,5 Zoll Breite, in welchem die durch die Periostkäder verdickte Dura mater freilag. Derselbe lag fehtsseitig in der Fronto-parietal-Gegend, und trat mit seiner häutigen Decke ein wenig gegen die Knochen-Oberfläche zurück, besonders deutlich bei tiefer Inspiration, während für sich bei forcirter Exspiration etwas vorbuckelte. Aeusserer Druck auf das Gehirn blieb ohne allen Erfolg, ebenso war während der innerliehen Gabe von medicamentös wirkenden Stoffen, oder während der Verdauung irgend welche Veränderung in der Vascularisation der schliessenden Membran zu beobachten. Bei horizontaler Lage trat die Membran etwas über das Niveau des Knochens vor. Jaeobi benutzte den Fall zum Studium des intracraniellen Druckes mittelst des (Mahomed'schen) Sphygmographen. Gleiche Versuche sind übrigens bereits von Mosso und Giacomini angestellt (Centralblatt 1877, S. 343); nur den Einfluss von Medicamenten auf den Gang der Curven giebt Jacobi neu hinzu. Sie zeigen sieh übrigens abhängig von der Respiration, bedingt von der Herzsy-stole, aber auch von dem elastischen Widerstand, den die Hirnmasse der Erfüllung der Arterien entgegenstellt, sie gleichen wenig der allein von einem pulsirenden Gefäss gezeichneten, wie diese verzeichnen sie aber ein Steigen und Fallen (Respiration). Unter dem Einfluss von schwefelsaurem Chinin gewinnt die Achnlichkeit mit den Pulscurven immer etwas. Aus den so gewonnenen Curven erschliesst Verf.; bei tonisirender Gabe von Chinin füllt sich zwar das Gehirn mit Blut, es fällt aber der intereranielle Druek. Noch mehr sinkt letzterer, wenn nach grösseren (20 Grm.) Gaben die verminderte Energie der Herzeontractionen die Hirngefässe nur mässig erfüllt; es sinkt also der Hirndruck proportional dem Sinken des arteriellen Drucks. Alcohol (3 Draehmen Brandy) dilatirt die Blutgefässe, steigert den intraeraniellen Druek. Atropin (Tinet. Bella-donnae) vermehrt zwar auch die Blutmenge, nicht aber den intracraniellen Druck. Mechanischer Druck auf die die Wunde schliessende Membran verringert den intracraniellen Druck.

Bei Katzen mit durchschnittenem Brustmark hatte Luchsinger (26) schon früher dyspnoische Krämpfe des Hinterthieres gesehen. Dieselben treten auch ein, wenn man am hinteren Theile des durchschnittenen Markes alle sensiblen Wurzeln durchtrennt hat, also durch directe Erregung der grauen Substanz. Durch Entblutung des Hinterthieres treten erst Krämpfe, dann Lähmung (Reflexlosigkeit) ein. L. theilt ferner neue Versuche mit zur Lösung der streitigen Frage, ob dyspnoische Blutdrucksteigerung vom Rückenmark aus zu erzielen sei. Die Versuche wurden nach Ausschaltung der Med. obl. durch Schnitt oder Arterienunterbindung ausgeführt. In allen Fällen erfolgte bei Suspension der Athmung sofort Steigen des Blutdruckes (Folge der Erleichterung der Circulation durch die Lungengefässe), dann Sinken, sodann zumeist in 2-3 Minuten starkes Ansteigen etc. Das letztere hängt nicht etwa von Einwirkungen auf das Herz oder auf den Darm ab, sondern von Rückenmarksreizung. Ausschaltung des Rückenmarkes macht die Erstickung erfolglos.

 pillen verengern sich, profuse Speichel- und Schweissabsonderung tritt ein. Die Drucksteigerung tritt auch nach Durchschneidung des Markes unterhalb der Med, obl. ein.

Am Schlusse bestreitet L. die Richtigkeit der gegen die Existenz spinaler Schweisscentren sprechenden Versuche von Nawrocki.

Tiegel (27) sah bei eleetrischer Reizung des Rückenmarks von Schlangen niemals Strecktetanus auftreten, vielmehr krümmte sich das Thier wellig zusammen. Dasselbe ist bei Stryehninvergiftung der Fall; das Thier wird hierbei ganz steif; Pausen im Krampfe scheinen nicht einzutreten. Dagegen entsteht bei Aalen nach eleetrischer Rückenmarksreizung Strecktetanus. Bei mechanischer Reizung des Marks machen solche Thiere sehr eigenthümliche Rotationsbewegungen. Auch Strychnin erzeugt beim Aal Streekkrampf; die Anfälle sind hier nur kurz dauernd, zuekungsartig; die Vergiftung bleibt 7-19 Tage lang bestehen; erhöhte Reflexerregbarkeit war noch nach 5 Wochen zu eonsta-Anfälle können auch durch Temperaturweehsel ausgelöst werden. Bei rhythmischen Reizen (Sehlag mit dem Hammer auf den Tisch 10-80 Mal pro Minute) wird bei um so sehnellerem Tempo jeder Reiz mit einer Zuckung beantwortet, je höher die Temperatur des Wassers ist, in dem der Aal sich befindet.

John Dalton (28) giebt einen nichts wesentlich Neues bringenden aeademischen Vortrag über die Physiologie des Rückenmarks. Noch gilt für ihn die "nearly continuous contraction of the sphineters (ani und vesieae urinariae) being only relaxed when the time comes for the evacuation. Während doch nicht recht einzuschen, wozu eine Sphinetercontration bei leerer Blase und leerem Rectum?

Nach Weiss (29) kann der Satz, dass bei Abtrenung des Gehirns bis unter die Medulla oblongata das Rückenmark eine gesteigerte Reflexerregbarkeit zeigt, als allgemein gültig nicht anerkannt werden. Gegen ihn spricht, wie Verf, ausführt, die Thatsache, dass bei Warmblütern das Rückenmark nach der Durchschneidung an Erregbarkeit verliert. W. berichtet über zwei Fälle von Rückenmarks-Verletzung beim Menschen, bei denen die Reflexerregbarkeit völlig erloschen war.

Nach einer kurzen Uebersicht über den histologischen Bau der Oliven hebt Henry Kesteven (30) die functionelle wie anatomische Beziehung des 5., 8. und 9. Nervenpaares zu denselben hervor und findet demgemäss in den Oliven das Centralorgan für die von allen dreien combinirt angeregten Bewegungen — die Schlingbewegungen.

In dem 2. Theile seiner Mittheilungen giebt Purser (31) eine ziemlich die neuere Literatur vollstän dig benutzende Zusammenstellung über die Leit un gsbahnen in der Medulla spinalis, er motivit durch die Complicirtheit der Vorgänge die mannigfachen Differenzen in den Angaben der verschiedenen Beobachter und macht besonders noch auf die Schwierigkeit aufmerksam, die uns bei der Deutung der Versuche daraus resultiren, dass wir auch besondere Resungsbahnen im Rückenmarke anzumehmen gezwungen sind. Neues und eignes ist weder in der physiologischen Zusammenstellung noch in der daran geknüpften Besprechung pathologischer Fälle zu finden, die nicht gut einen Auszug gestatten.

Laborde (32) hat Untersuchungen über das verlängerte Mark augestellt. Wurde der 4. Ventrikel nahe an der Spitze des Calam. scriptor, verletzt, sy trat ein langer Athemstillstand ein, der spontan oder nach Einleitung künstlicher Respiration wieder wich.

Die Med. obl. steht nach L. in enger Beziehung zu den Augenbewegnugen. Verletzung des neben den Fasciculi teretes gelegenen Ursprungs des N. abducens hat "associirten Strabismus" zur Folge, d. h. ein gleichsinniges Abweichen beider Bulbi; und zwar weichen dieselben nach der verletzten Seite ab, wenn die Verletzung nur reizeud, nach der entgegengesetzten, wenn sie zerstörend wirkte. Der N. abducens muss also an seinem Ursprunge mit dem N. oculomotorius der anderen Seite in Verbindung stehen. Diese Anastomose ermöglicht auch die associirten Augenbewegungen beim binocularen Sehen.

Verletzung der seitlichen Pyramiden bewirkt An-ästhesie und trophische Störungen des Auges. Das beweist, dass aus dem verlängerten Marke Trigeminasfasern entspringen.

## Physiologie.

### ERSTER THEIL.

Ugemeine Physiologie, allgemeine Muskel- und Nerven-Physiologie, Physiologie der Sinne, Stimme, Sprache, thierische Wärme, Athmung

bearbeitet von

Prof. Dr. ROSENTHAL in Erlangen.

#### I. Allgemeine Physiologie.

N'Kendrick, J. G., Outlines of Physiology in Educors to Man. 8. London. — 2) Aveling, L. Physiological tables. 8. London. — 3) Wundt, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 4. Aufl. Suttgart. - 4) Bernard, Cl., Leçons sar les phéents de la vio. 8. Paris. — 5) Foster, M. uad valey, J. N., Course of elementary practical phy-v. 3. ed. 8. London. — 6) Grünhagen, A., ite's Lehrbuch der Physiologie. 6. Aufl. 2. Bd. 274 m menschlichen Körper. Physiologische Abolling. S. Berlin. — S) v. Wittich, Resorption ri die Haut hei Frösehen. Centralbl. f. d. med. n No. 3. - 9) Guttmaan, P., Bemerkungen za Enbeilung von Prof. v. Wittich "Resorption ri die Haat bei Fröschen". Ebeadas, No. 7. -Bervath, A., De l'iafluence du repos et du mouant dans les phénomènes de la vie. Compt. rend BUVI. No. 11. Pflüger's Arch. XVII. S. 125. — 11) zij. Sur l'importance aa point de vue médical des ze extérieurs des fonctions de la vie. Bull. de ist de Med. No. 24. - 12) Hermann, L., Ueber mairische Einrichtungen im Organismus. Corr.-Bl. steuer Aerzte. No. 14. -- 13) Vulpian, A., Faits entaux montrant que les sécretions sudorales clastes ne soat pas en rapport nécessaire avec une aventé de la circulation cutanée. Compt. rend. MAYO. No. 14. — 14) Wagner, R. v., Üeher die is, Bos, Cervus etc. Arch. f, Anat. v. His u. Braune. S. 424. - 15) Meyer, H., Nachtrag zu vorreden Aufsatz, Ebendas, S. 434. - 16) Vries, . Le sur la perméabilité des membranes précipitées. Nert. XIII. p. 344.

bus Frösche darch die unversehrte Haut öfferesorbiren, hat v. Wittich (8) in Gemeinoft nit Stud. Seeliger durch Versache mit Murza. Stychnin, Atropin, Blutlaugensalz nochmals dargethan. Dies veralasst Guttmann (3), asf seine läteren Versache mit Kalisalten, Contin hiarweisen, welche dasselbe beweisen. Gattman rüttr auch eisem dahin gehenden Versuch, den Joh. Nüller in seines Vorlesungen zu zeigen pflegte (derzelbe rüthu, m. v. von Magead ie her, vgl. Kurschaer in Waguer's Handwörterbuch I. 42, Ref.), der diese (auch niemals betweistelb) Risosoption gleichfalls beweist.

Horrath (10) fand, dass Bacterien in einer günstigen Nährflüssigkeit sich nicht vermehren, wenn dieselbe in fortwährender schüttelud or Bewegung erhalten wird; er betrachtet deshalb eine gewisse Ruhe als Bedingung zur Entwickelung lebender Wesen.

Marey (II) seizt die Vortheile auseinander, welche die Axwendung der graphischem Methoden zum Studium der Muskelbewegungen u. s. w. am lebenden unversehrten Heuschen für die Physiologie, Pathologie etc. habe. In der sich auschliessenden Discussion sacht Colin machzuweisen, dass dieselbe neue Thatsachen nicht kennen golehert habe.

Hermann's Betrachtungen (12) beziehen sich auf die Compensatioasvorrichtungen, welche zur Vermeidaag von Störungen im Organismus dienen.

Vulpiau (13) zeigt, dass Schweissseretion is ersbelichen Grunds skuttlinden kann, während die betreffenden Körperthelle auß misch oder sehr blutarm sind. So raft Reisung des perspherisches Rande des N. ischladieus bei der Katte reichliche Schweiss-absonderung and her Pfete berrev, während ass einer angelegten Wande der Blutausflass geringer wird; so brickt bei eines stettenden Katte in der Zeit, wo das Ellera anflört zu schlagen, an den Pfeten reichlicher Schweis herver, weren der durch die Entitleung zeit.

setzten Erregung der Centren, während die Pfoten gleichzeitig erblassen und so die Blutarmuth deutlich zeigen.

v. Wagner (14) giebt eine genaue Analyse des Ganges der vierfüssigen Säugethiere, welche in einigen Puncten von Joh. Müller's Darstellung abweicht. Jedes Bein macht von seiner weitesten Stellung nach vorn bis zur weitesten nach hinten fünf Hauptstellungen durch; bei der mittleren, wo es senkrecht steht, dient es hauptsächlich als Stütze. Die Unterstützung des Körpers geschiehtnacheinander durch 1) den linken Hinter- und beide Vorderfüsse, 2) durch die beiden linken Füsse, 3) durch die beiden Hinterund den linken Vorderfuss, 4) den linken Vorder- und den rechten Hinterfuss, 5) durch den linken Vorderund die beiden rechten, 6) durch die beiden rechten, 7) die beiden rechten und den linken Hinterfuss, 8) den rechten Vorder- und den linken Hinterfuss. Die Stellung 8 geht wieder in 1) über. - Meyer (15) zeigt, dass nach Wagner's Darstellung der Schwerpunct sehr gleichmässig unterstützt ist und gleichmässig fortschreitet, auch die Seitenschwankungen desselben sehr gleichmässig erfolgen.

Die Arbeit von de Vries (16) bezieht sich auf die künstlichen Zellen M. Traube's. Er weist nach, dass auch durch die Membranen, welche nach Traube's Ansicht undurchgängig für die Reagentien, in denen sie durch Niederschlag entstanden sein sollen, Durchdringung stathat.

## II. Athmung.

1) Luciani, L., Delle escillazioni della pressione intratoracie e intradominale. Archivio per le se. med. II. p. 177—224. — 2) Gréhant, N., Sur l'endosmose des gaz à travers les poumons déachées, Gaz, méd. de Paris. No. 13, 15. — 3) Bernstein, J., Ueber die Entstehung der Aspiration des Brustkerbs. Pfüger? Arch. XVII. S. 617. — 4) Gad, Die Athmungsschwankungen des intrathoracalen Drucks. Du Bois-Reymond? Arch. S. 599. — 5) Mosso, A., Ueber die gegenseitigen Beziehungen der Bauch- und Brustathmung. Ebendas. S. 441.

Luciani (1) hat den intrathoracalen Druck direct durch ein in den Oesophagus eingelegtes, mit der Marey schen Schreibtrommel verbundenes Röhrchen aufzeichnen lassen und die Druckschwankungen im Thorax verglichen mit den gleichzeitig aufgezeichneten Bewegungen der Thoraxwände, den Druckschwankungen in der Trachea bei Anwendung einer T-Canüle, oder eines grossen geschlossenen Luftraumes. Ebenso verglich er den Druck im Rectum mit den Bewegungen der Bauchwände. Er verglich ferner den intrathoracalen und den intraabdominalen Druck durch gleichzeitige Aufzeichnung derselben und bespricht die einzelnen Fälle, welche je nach der alleinigen Betheiligung des Zwerchfells oder der Ausschaltung desselben durch Trennung der Nn. phrenici, der mehr oder weniger starken Mitwirkung der exspiratorischen Kräfte, welche den Druck im Abdomen erhöhen, dabei zur Beobachtung kommen. Endlich verglich er diese Druckschwankungen mit den in der V. cava sup. und inf. beobachteten, unter denselben mannichfach abgeänderten Bedingungen. Uebei die Fortsetzung der Arbeit wird später zu berichten sein

Anknüpfend an seine im vorigen Jahrgang S. 180 mitgetheilten Versuche hat Grehant auch an de: Lunge des lebenden Thieres Diffusionsver suche angestellt (2). Er legt eine Thoraxfistel an verbindet die Pleurahöhle mit einer Glocke, in welche reiner Sauerstoff ist, lässt das Thier ein Gemenge von Wasserstoff und Sauerstoff athmen, oder er verbinde umgekehrt die Thoraxfistel mit Wasserstoff-haltiger Glocken und lässt reinen Sauerstoff athmen. In beider Fällen ging nur äusserst wenig Wassersteff durch da Lungengewebe. Dies ist von Bedeutung für die von G. früher angegebene Methode, das Volum des Binnen raums der Lunge am lebenden Menschen zu messen indem man Wasserstoff einathmet und den Wasserstoff gehalt der Exspirationsluft bestimmt. Fände ein merkliche Diffusion des Wasserstoffs durch das lebend Lungengewebe statt, so würde damit ein Fehler in jen Methode sich einmischen, welcher schwer zu berechne wäre. G. hält jedoch seine früheren Versuche auf recht, weil die Diffusion viel zu gering ist, um si merklich beeinflussen zu können.

Bernstein (3) legt sich die Frage vor, durc welche Umstände der negative Druck im Thora nach der Geburt hergestellt werde, der effenba innerhalb des Uterus noch nicht bestehen könne, we sonst Amniosflüssigkeit in die Luftwege eingesoge werden müsste. Er verwirft die Annahme (nach de Ref. Ansicht mit nicht hinreichender Begründung dass innerhalb des Uterus ein äusserer Druck de Thorax comprimire. Er findet durch Versuche a Todtgeborenen, dass nach künstlichen Lufteinblasur gen ein negativer Druck im Lungenraum vorhande ist, und dass durch diese die Rippen dauernd gehobe werden und nicht ganz in die vorher vorhandene Lag zurückkehren. Als Grund dieser Lageveränderung kan entweder eine Ueberdehnung (Reckung, Ref.) der elast schen Elemente, welche exspiratorisch wirken, ode eine sperrzahnähnliche Einrichtung der Costo-vertebra gelenke angenommen werden, welche die einmal durc den ersten Athemzug oder die künstliche Athmung gi hobenen Rippen dauernd gehoben erhält. Welcher ve diesen beiden angenommenen Factoren oder ob beid wirksam sind, lässt er unentschieden.

Gad (4) beschreibt eine Reihe von Demonstritionsversuchen über den Druck in den Luftwegs bei verschiedenen Zuständen des Athmungsapparate besonders deutlich zeigt sich dabei der Unterschie des Athmungsdruckes, je nachdem das Thier dur eine Trachealcanille direct ins Freie oder durch d Glottis, Mund- und Nasenhöhle athmet. Eine Canümit eigentbüllicher Bohrung gestattet den einen od andern Weg freizulegen.

Mosso (5) zeichnete bei ruhiger Rückenlage d Athembewegungen eines Sternalpunktes mittel des Marey'schen Pneumographen und eines Punkt der Linea alba mittelst eines Marey'schen Luftkissen oder des Vierordt'schen Sphygmographenhebels av Die Bewegungen beider sind durchaus nicht ste

eleichsinnig gerichtet; der sich erweiternde Thorax beriekt ein Einsinken der Bauchdecken und nur. wenn eleichzeitig eine starke Zwerchfellscontraction den Bach vorwölbt, geht dieser gleichzeitig mit dem Sternach aussen. Im Schlaf tritt nun regelmässig att erhebliche Abschwächung der Zwerchfellbewegung and eine Verstärkung der Thoraxbewegung ein, so as dabei jene Nichtübereinstimmung besonders aufalend wird. Iläufig beobachtet man bei ganz gesunin Individuen im normalen Schlaf das Cheyne-Stockeshe Athmungsphänomen. Auch im Chloralschlaf tritt ent Abschwächung der Zwerchfellsathmung und Versirlung der Thoraxathmung auf. Messungen der Inwirationstiefe zeigten, dass dieselbe beim Schlaf erhebhe abnimmt bei gleichbleibender oder sogar vermehr-M Athemfrequenz; zuweilen erfolgt bei deutlicher Erveterung des Thorax eine sehr geringe oder gar keine icheinsaugung wegen der dem Schlaf eigenen Abschwächung des Zwerchfells.

### III. Warmelehre.

1) Moty, Note sur les températures comparées de Leselle et de la main. Gaz. méd. de Paris No. 23. - 2) Boileau, J. P., The temperature of the human dr. Lancet. p. 413. - 3) Bonnal, Etudes historus et critiques de la chaleur animale. Bull. de hai de Méd. No. 41. — 4) Rosenthal, J. Ueber i specifische Wärme thierischer Gewebe. Du Bois-lemend's Arch. S. 215. — 5) Derselbe, Ein neues Attimeter, besonders für physiologische Zwecke. Pendas S. 349. — 6) Christiani und Kronecker, Termische Untersuchungen. Ebendas. S. 334. - 7) eselben, Bezichungen zwischen Thermometrie und kthysmometrie. Ebendas. S. 336. — S) Kronecker, I and Meyer, M. Ph., Ein neues einfaches Verfahren, ie maximale Binnentemperatur von Thieren zu be-abnen Ebendas. S. 546. — 9) Joffroy, A., De Cafernee des excitations cutanées sur la circulation a la calorification. Paris. — 10) Pflüger, E., Ueber Time und Oxydation der lebendigen Materie. 275 Arch. XVIII. S. 247. — 11) Zuntz, N., Ucher Im Einfluss der Innervation auf den Stoffwechsel såender Muskeln. Berl. klin. Wochenschr. No. 10. -Fick, A., Ueber Wärmeentwickelung in den Muskeln. firmag in der Naturforscher-Versammlung in Cassel.) Tra. med. Ztg. No. 40. S. 396.

Noty (1) hat in Biskra in Algier an europäischen Maten, welche wegen leichter Erkrankungen im Sepital waren, und die vollkommen fieberfrei waren Tenperatur der Achselhöhle etwa 37°), Vergleichunm der Achselhöhlen- und der Handtemperait roggenommen.

bie Zimmertemperatur war fast constant 35%, die Besungen wurden Morgens zwischen 9 und 10 Uhr zichtel 8 Tagen an 8-10 Individuen mit einem und zielben, in 0°1 getheilten Thermometer vorgenommen, wäche nach einander erst in die Achselhöhle und fan in die Hand desselben Individuums gebracht web. Die Hand war meistens um 0°,15 höher als die Plad, zweiten gleich, selten etwas (0°,1) niederer ihrent. Dies rührt offenbar von der hohen Temperar der umgebenden Luft her, welche verbunden mit Banabaltenden Windstillen den Wärmevertust von der Eicheung der Vassenstern und eine enorme Hautfrämie, welche den Wärmeverlust ausgleicht, so

dass die Körpertemperatur nicht über die Nerm steigt. Jedoch bleibt die llaut dabei blass und fühlt sieh nicht warm an (wohl weil die Hand des untersuchenden Armes eben so warm ist, Ref.), wohl aber erscheint sie warm, wenn man sie in die eigene Achselhöhle steekt.

Im Gegensatz zu Davy's Angaben ist Boileau (2) durch seine Beocachtungen in Tropenländern zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Achselhöhlentemperatur gesunder Menschen in gemässigten Klimaten, und er glaubt, dass eine Temperatursteigerung von 1°F., wie sie Davy an sich selbst beobachtet hat, schon ein Beweis einer krankhaften Störung sei, welche bei nicht sehr kräftigen Individuen leicht durch den Wechsel des Klimas erfolgen kann.

Rosenthal (4) hat mit Bunsen's Eiscalorimeter neue Bestimmungen der specifischen Wärmen thierischer Gewebe gemacht. Seine Versuche zeigen, dass diese sich um so mehr dem Werth 1 nähern, je wasserreicher das Gewebe ist. Er fand nämlich für

 compacte Knochensubstanz
 0,300

 spongiöse
 0,710

 Fettgewebe
 0,712

 Muskel, quergestreift
 0,825

 Blut, defibrinirt
 0,927

Getrocknete Muskeln, welche etwa 3/4 ihres Wassergehalts verloren hatten, ergaben einen Werth von 0,330. Todtenstarre, auf 100° erhitzte oder sonst abgestorbene Muskeln ergaben denselben Werth wie frische.

Derselbe hat für physiologische Zwecke ein nenes Calorimeter construirt (5). Dasselbe beruht and der Verdampfung einer auf ihrem Siedepunkt erhallenen Flüssigkeit (Acetylaldehyd oder Aethyläther) und Messang des entstandenen Dampfvolums. Mit demselben konnte er die bei der Muskelcontraction entstehenden Wärmemengen messen.

Christiani (6) hat die zeitlichen Verhältuisse der Erwärmung und Abkühlung einer Themosäud durch Strahlung untersucht und in Gemeinschaft mit Kronecker (7) die Wärmestrahlung der Haut durch Thermosäulen bestimmt, indem die Vola manus als strahlende Fläche diente.

Die constante Ablenkung der Bussole entsprach einer Temperatur der Handfläche von etwa 37°. Legt man eine elastische Armbinde an, so sinkt die Temperatur der Hand schnell, weniger, wenn man die Abrachialis comprimirt, langsamer bei Compression der Armvenen, Abküblung trat auch ein, wenn durch schmerzhafte Reizung von Hautnerven, z. B. am Nacken mit Inductionsströmen, die Hautgefässe reflectorisch verengert wurden, ebenso in Folge psychischer Erregungen. Es reagirt also die Hand hier gauz analog wie der Arm bei den Versuchen Mosso's am Plethysmographen, nur ist dieser empfindlieher, während die Thermosäule wieder active und passive Hyperämie zu unterscheiden vermag und die eintretende Schweisserettion durch starke Abkühlung sofort anzeigt.

Zur Bestimmung der Maximaltemperatur des Körpers lassen Kronecker und Meyer (8) kleize Ausflussthermometer verschlucken und bestimmen die Temperatur nach dem Abgang per rectum durch Einsenken in ein Wasserbad mit einem guten Normalther-

Pflüger (10) bestimmte an curarisirten Kaninchen die Grösse des Stoffwechsels, gemessen durch den O-Verbrauch und die CO2-Production, bei verschiedenen Körpertemperaturen. Verglichen mit unvergifteten Thieren ist bei normaler Körpertemperatur der Stoffwechsel etwa um 35 pCt. verringert. Steigert man die Körpertemperatur von 39 0 auf 41, so wächst der O-Verbrauch um 10 pCt. für jeden Grad, die CO.-Production um 22 pCt. für jeden Grad. Bei Temperaturen unter der Norm zwischen 39 und 330 nimmt der O-Verbrauch ab um 5,2 pCt. für den Grad, die CO2-Production um 1,9 pCt. Wurde statt der Curarisirung die Durchschneidung des Rückenmarks zwischen Hals- und Brusttheil vorgenommen, so sank der O-Verbrauch um 37,1 pCt., die CO2-Production um 29,92 pCt. unter den Normalwerth bei der Normaltemperatur, stieg bei höheren Temperaturen um 6 bezw. 8,3 pCt. für je einen Grad und sank bei niederen Temperaturen. Exstirpation des Grosshirns gab sehr unregelmässigen Verlauf der Oxydationsprocesse, aber im Wesentlichen dieselben Werthe wie beim normalen Thier. Da nun nach Pflüger's und seiner Schüler früheren Arbeiten das unversehrte Thier bei steigender Temperatur geringeren, bei sinkender Temperatur höheren Stoffwechsel zeigt als bei Normaltemperaturen, so betrachtet Pf. den Beweis als geführt, dass die abweichenden Ergebnisse der Versuche mit Curare und Rückenmarksdurchschneidung von dem Wegfall des Nerveneinflusses herrühren, welcher sonst die Regulirung der Wärmeproduction bewirkt. In diesen Fällen ist dann die Energie des Stoffwechsels in der lebenden Materie direct von der Temperatur abhängig, steigt und sinkt mit dieser, wie es sonst nur bei den Kaltblütern der Fall ist.

Die Regulirung der Wärmeproduction stellt sich Zuntz (11) auf Grund seiner älteren, in Gemeinschaft mit Röhrig angestellten Untersuchungen so vor, dass von der Haut aus reflectorisch eine Innervation der Muskeln erregt wird, wodurch in letzteren ein Zustand geringer Thätigkeit unterhalten und so eine von dem Grade der Hautreizung durch die Kälte abhängige Wärmemenge producirt wird. Um diese Hypothese zu prüfen, hat Z. den Stoffwechsel der Muskeln untersucht, indem er den Sauerstoff- und Kohlensäuregehalt des zu- und abfliessenden Blutes und zugleich die Menge, welche den Muskel durchströmt, bestimmte. Das Venenblut wurde unter reinem Olivenöl aufgefangen unter einem Druck, welcher genau dem vorher gemessenen Seitendruck gleich war, also bei ganz normalen Circulationsverhältnissen des Muskels. Der Vergleich mit dem gleichzeitig aufgefangenen Carotisblut ergab, dass in dem ruhenden, aber noch mit dem Nervensystem zusammenhängenden Muskel mehr Sauerstoff verbraucht und mehr Kohlensäure gebildet wurde, als nach Durchschneidung des Nerven; doch ist die Zahl der von Z. angestellten Versuche (3) noch zu gering, um die Frage endgültig zu entscheiden. Der Druck in der V. femoralis war zwischen 6 und

17 Mm. Hg. so lange die Hunde ruhig waren, stieg bei Unruhe des Thieres auf 30 Mm. Hg.

[Couty, Della temperatura palmare. Giornale di medicina militare, 10. Ottobre 1877 e Gazz. med. ital. lomb. No. 3. (C. polemisirt gegen die deutschen Be obachter, welche zu ihren Messungen der Handtemperatur sich der Thermo-electrischen Säule bedient hätel. Da C. indessen nur das Thermometer gebraucht, steht Ref. an, die aus derartigen einseitigen Messunger gezogenen Schlüsse hier wiederzugeben, ehe die Arbeit von C. nicht in ausführlieherer Forn vorliegt.)

Paul Guterbock (Berlin).]

### IV. Physiologie der Sinne, Stimme und Sprache.

1) Rollett, A., Ueber die Farben, welche in der Newton'schen Ringsystemen auf einander folgen. Wiener acad. Sitz.-Ber. Mathem.-naturw. Classe. LXXVII 3. Abth. S. 177. - 2) Donders, F. C., Une lunett 5. Abd. S. 174. — 2) Doublet's, r. C., Une unert pancratique. Arch. néerland. No. 2. (Vergl. Jahresber 1877. S. 186.) — 3) Oudemans, J. A. C., Thèori de la lunette pancratique de M. Donders. Ibid. — 4 Bosscha, J., Sur des lunettes à grossissement variable Ibid. — 5) Oudemans, J. A. C., Sur la détermina tion des distances focales des lentilles à court foyer ges. Prager med. Wochenschr. No. 9. — 7) Piearc P., Sur les mouvements de la pupille. Gaz. des hôj No. 93. - 8) Hock, J., Experimentello Untersuchur gen über die Wirkung der meridionalen (Längs-) Fasern des Ciliarmuskels. Centralbl. für die med. Wisson. 43. — 9) Hensen, V. u. Voelekers, C., Uebe den Ursprung der Accommodationsnerven nebst. Bemei kungen über die Function der Wurzeln des N. oculmotorius. Gräfe's Arch. XXIV. 1. Abth. S. 1. - 10 Hermann, L., Ueber Brechung bei sehiefer Inciden mit besonderer Berücksichtigung des Auges. 1. The Pflüg, Arch. XVIII. S. 443. — 11) Peschel, M., Ueb den Astigmatismus des indirecten Sehens. Ebenda S. 504. - 12) Helmholtz, H., Ueber die Bedeutun der Convergenzstellung der Augen für die Beurtheilus des Abstandes binocular geschener Objecte. Du Boi Reymonds Arch. S. 322. — 13) Schön, Zur Leh vom binocularen Schen. Gräfe's Arch. XXIV. I. Abt S. 27. 4. Abth. S. 47. — 14) Kries, J. v., Wettstr der Schrichtungen bei Convergenzschielen. Ebenda 4. Abth. S. 117. — 14a) Raehlmann, E. u. Wi kowski, L., Ueber das Verhalten der Pupillen wä rend des Schlafs, nebst Bemerkungen zur Innervati der Iris. Arch. v. Du Bois-Reymond. S. 109. - 1 Hirschberg, J., Ueber graphische Darstellung & Netzhautfunction. Ebendas. S. 324. — 16) Brück E., Ueber einige Empfindungen im Gebiete des Sehn-Wien, Acad. Sitz.-Ber. LXXVII. Abth. 3. S. - 17) Chevreul, Sur les phénomènes qui se rat chent à la vision d'objets colorés en mouvemen Compt. rend. LXXXVI. No. 10. — 17a) Dersel b Très-court extrait d'un opuscule de M. Chevreul in tulé: De la vision des couleurs et particulièrement l'influence exercée sur la vision d'objets colorés qui meuvent circulairement quand on les observe compa tivement avco des objets en repos identiques aux p miers. Ibid. No. 14. LXXXVII. No. 17 u. 20. -Derselbe. Deuxième note sur la vision des couleu lbid. LXXXVI. No. 16. — 18) Landolt, E. u. Cha pentier, A., Des sensations de lumière et de coule dans la vision directe et dans la vision indirecte. Ib No. 7. - 19) Giraud-Teulon, Rapport sur un n moire de M. Victor Tixier, intitulé: Fixation des ima sur la retine. Bullet, de l'acad. do méd. No. 32. (Ueb sicht, ohne neue Thatsachen.) — 20) Fick, E., E. Notiz über die Farbenempfindung. Pflüg. Arch. XX S. 152. - 21) Classen, A., Entwurf einer Physic

gie des Lichts und der Farbenempfindung. Jena. -22) Hirschberg, J., Ueber angeborene Farbenblindheit. Du Bois-Reymonds Arch. S. 332. - 23) Vogt, J. G., Physiologisch-optisches Experiment, die Identität correspondirender Netzhautstellen betreffend. - 24) Kleiner, A., Physiologisch-optische Beobach-tungen. Pflüg. Arch. XVIII. S. 542. — 25) Hermann, L. Ueber telephonische Reproduction von Vocalklängen. Ebendas. XVII. S. 319. - 26) Vacher, Observation clinique etc. Théorie de la phonation. Lyon méd. p. 295 et 309. - 27) Lucae, A., Zum Mechanismus des Gaumensegels und der Tuba Eustachii bei Normalhörenden. Virch. Arch. LXXIV. S. 238. - 28) Derselbe, Zum Mechanismus des Gaumensegels und der Tuba Eustachii. Du Bois-Reymonds Arch. S. 179. 29) Hartmann, A., Mittheilung über die Function der Tuba Eustachii, Ebend. 1877. S.543. - 30) Dersolbe, leber eine neue Methode der Hörprüfung mit Hülfe electrischer Ströme. Ebendas, S. 155. - 31) Vierordt. K., Die Messung der Schallstärke. Zeitschr. für Biol. XIV. S. 300. — 32) Hensen, V., Beobachtungen über die Thätigkeit des Trommelfellspanners bei Hund und Katze. Du Bois-Reymonds Arch. S. 312. -33) Oertel, Laryngostroboscopische Beobachtungen über die Bildung der Register bei der menschlichen Stimme, Centralbl, für die med, Wissensch, No. 6. -34) Emery, C., Osservazione endottiche c sperimenti in proposito. Mov. med. chir. 1876. No. 16. - 35) Ricco, A., Imagini endottiche. Ann. d'Ottalmol. Anno V. — 35a) Derselbc, Sopra un fenomeno soggettivo di visione. Atti della R. Acad. di sc. in Modena. XVII.

Picard (7) hat sich überzougt, dass Reizung des peripherischen Theils des N. oculomotorius Pupillenverengerung bewirkt. Da der Nerv sehr schnell seine Erregbarkeit einbüsst, erklärt sich der negative Erfolg in vielen Versuchen. P. sieht in dem N. oculomotorius ein Analogon zur Chorda tympani, als Antagonisten des Sympathicus. stimmt aber nicht denen bei, welche die Pupillenbewegung nur als secundäre Folgen der Gefässveränderungen ansehen wollen.

Hock (8) wiederholte und erweiterte die Versuche von Hensen u. Völckers über die Accommodation Jahresber. 1868. S. 112). Er reizte den die Radix brevis abgebenden Ast des N. oculomotorius und sah wie II. und V. Bewegung einer im Aequator eingestochenen Nadel. Wurde ein Fenster in die Cornea geschnitten, der vorquellende Glaskörper durch ein eines Häutchen zurückgedrängt und durch dieses die Nadel eingestochen, so blieb die Nadel ruhig, was die Meinung widerlegt, als handle es sich um eine Verschiebung des Glaskörpers und nicht der Chorioidea. Wurde der Ciliarkörper mittelst zweier diametral gegeneinander eingestossener Nadeln gereizt, so war der Erfolg derselbe wie bei Reizung des N. oculomotorius. Atropin hob die Wirkung des letzteren auf. Bei gleicheitiger Reizung des Oculomotorius endlich und des sympathicus, wobei die Pupille eine mittlere Weite schielt, konnte II. die Formveränderung der Linse an den Reflexbildern von der vorderen Linsenfläche nachreisen. Da alle Versuche an Hunden angestellt wurlen, deren Ciliarmuskel nur Radialfasern hat, ist die accommodative Wirkung dieser Fasern damit bewiesen.

Hensen und Völckers (9) konnten durch Reiung des in der Schädelhöhle blossgelegten N. oculomotorius die Accommodationsbewegung bewirken, auch pupillenerweiternde Fasern im R. ophthalmicus des Trigeminus nachweisen, welche nach ihren früheren Versuchen am Ganglion vorbei auf dem Opticus verlaufen. Die accommodativen und die pupillenvernegrenden Fasern verlaufen in den vordersten Strängen der Wurzein des Oculomotorius. Der hintere Theil des Bodens des dritten Ventrikels und der Boden des Aquaeductus Sylvii geben bei Reizung im vordersten Abschnitt Accommodation, im folgenden Iriscontraction, der Grenztheil zwischen 3. Ventrikel und Aquaeductus Contraction des Rectus internus, dann der Reihe nach Rect. sup. Levat. palp. sup., Rect. inf., Obliqu. inf.

Hermann (10) giebt Zusätze zu seiner Arbeit über schiefen Strahlendurchgang durch die Linse (Jahresber. 1874. S. 251). Die Arbeit ist keines Auszuges fähig. An diese Arbeiten schliesst sich auch die von Hermann's Schüler Peschel ausgeführte (11) an, in welcher die Leistungen des dioptrischen Systems des Auges im indirecten Sehen bei Elimination des Factors der Sehschärfe untersucht wird. Ein System horizontaler und verticaler Linien mit der Linienbreite gleichen Abständen wurde genau auf die Richtungslinien des horizontalen Meridians senkrecht aufgestellt und in einem Kreise, dessen Mittelpunkt der Knotenpunkt der Richtungslinien war, bewegt, sodann für jeden Radius die Entfernung notirt, bei welcher die feinsten Linien noch auflösbar waren. Diese Entfernung war bei dem stark myopischen Auge des Verf. für alle Radien = 148 Mm. für die horizontalen Linien. Unter Zugrundelegung des Doudersschen reducirten Auges wurde daraus die Form des horizontalen Netzhautmeridians berechnet. Eine Vergleichung mit dem Arlt'schen Durchschnitt ergab die der Myopie entsprechende Abweichung. Für die verticalen Linien schwankten die Entfernungen zwischen 148 und 114 Mm. Der daraus berechnete Astigmatismus ist viel geringer, als der aus dem schematischen Auge abgeleitete, das Auge ist in hohem Grade periscopisch.

Helmholtz (12) macht auf einen Versuch aufmerksam, welcher die Rolle der Convergenz der Augenaxen für die Beurtheilung der Entfernung darthnt. Betrachtet man eine Tapete so, dass die Augenaxen vor oder hinter der Ebene derselben sich schneiden, so entsteht bekanntlich (bei geeigneten Mustern) eine Täuschung über die Entfernung. Bewegt man nun den Kopf, so sieht man bei der ersteren Augenstellung eine Verschiebung der Tapetenbilder in derselben, bei der letzteren in entgegengesetzter Richtung, was beweist, dass man sich der bestehenden Convergenz bewusst ist und sie zur Schätzung der Entfernung benutzt.

Seine Untersuchungen über die Vergleichung identischer Netzhautpunkte (Jahresber. 1876, S. 209) hat Schön (13) fortgesetzt. Die verschiedene Erregbarkeit und Farbenempfindlichkeit identischer Punkte wurde durch ähnliche Versuche weiter belegt. Construirt man die Gesichtsfelder für die llauptfarben und denkt sich die der beiden Augen so aufeinander

gelegt, dass correspondirende Netzhautstellen sich decken, so ergiebt sich, dass erhebliche Abschnitte des Gesammtgesichtsfeldes wie der Farbenfelder sich nicht decken; daraus folgt, dass ein seitwärts vom Fixationspankt gelegenes Object dem einen Auge farbig erscheinen kann, während es dem andern höchstens einen unbestimmten Eindruck macht. In jedem Auge ist die Erregbarkeit eines auf der nasalen Seite der Retina gelegenen Punktes höher als die eines gleich weit von der Macula temporalwärts gelegenen Punktes, und dasselbe gilt von der Farbenempfindung. Von den beiden Augenhildern ist das dem Object gleichseitige immer das stärkere, es wird allein beachtet oder siegt im Wettstreit; auch dient jener Unterschied der beiden Bilder dazn, selbst bei momentaner Beleuchtung die Lage des in Doppelbildern gesehenen Objects zu beurtheilen. Werden die Helligkeitsunterschiede künetlich umgekehrt, so entsteht in der That Täuschung über die Lage des Obiects. Bei Wettstreit der Sehfelder siegt stets das Bild des gleichseitigen Auges. Schön untersucht nun ausführlich den Einfluss, welchen Accommodation, Raddrehung, die Periscopie haben und gieht eine Kritik der bisherigen Theorien über das binocnlare Sehen, worüber jedoch auf das Original verwiesen werden mass.

Die Beobachtungen, welche r. Kries (14), demit einem geringgradigen Divergenzschielen behaftet ist, an sich selbst anstellte, zeigen, dass in solchen Fällen keine gemeinsame Sehrichtung beider Augen, sondern ein Wetstreit der Sehrichtungen jedes einzelnen Anges besteht.

Hirschberg (15) bestimmte die Sehschärfe und die Farbenperception an den einzelnen Stellen des monocularen Gesichtsfeldes und giebt die Form an, in welcher solche Bestimmungen in Gesichtsfeldtaseln eingetragen werden können.

Brücke (16) unterriebt, ausgebend von der Empfinding des Frann, welche leicht durch Verdnüslung zelber Pigmente, nicht aber durch Verdnüslung menochronatischen Gelbs herroegereite worden kann, die gemischten Farbenempfindungen einer Betrucktung. Lichtlichwaches monechronatisches Gelb oder Grang verliert an seinem Farbencharatere, wird aber für sich allein nie Brann, nur wun daneben noch anders Farben des Spectrums sichtbar sind, kann es durch Contrats brann ersbeinen. Gelb ist aber nach der Young-Belmkoltz'schen Hypothese eine geminstellt Empfischen, bewirkt durch gleichträtige Erregung der roth- und der grünempfindenden Fasern. Bei schwacher Beleuchtung wird der Theil des Spectrums, welcher beide Fasergattungen erregen kann. auf einen engeren Bezirk eingeengt. Man sicht nun anch in der That, wenn man das Spectrum bechachtet und die Lichtstärke vermindert, das Roth und Gran von beiden Seiten nach der D-Linie hin vordringen und den Bezirk des Orange und Gelbgrün einengen, zwischen denen zuletzt ein schmaler gelber Streif übrig bleibt. Ganz ähnliche Erscheinungen zeigen sich beim Blau, welches eine gemischte Empfindung von Grün und Vielet ist; beim Verdunkeln des Spectrums breiten sich Violet und Grün einander entgegen anf Kosten des Blauen aus, so dass sie in der Gegend der Linie F durch eine unbestimmte Farbe ziemlich pletzlich in einander übergehen. Es bleiben also bei weiter und weiter abnehmender Lichtstärke im Spectrum zuletz nur drei Farben ührig: Roth, Grün, Violetblau, welch die drei Grundfarben der Young-Helmholtz'scher Hypothese sind. Dass die dritte Grundfarbe vieletbiat und nicht das reine Spectralviolet ist, geht schon au früheren Angaben hervor, ebenso dass die Empfindlich keit der rothempfindenden Fasern gegen das Licht de violeten Spectromendes wieder etwas grosser ist, al gegen den blauvioleten Theil dessetben.

Chervel's kurz Mithellungen (17) benühr sich, seine Annshaungen über die Zusamme seitzung der Farben aus den Grundfarben lich Gelb. Illau auf Grund der Erscheimungen die Ceitz atse und der Mischung von Farben zu stützen. Sein Debmik zegen die Vonung-Hein holt ihr beit heit beruht auf einem Misserschändeliss, das er die Grund wieder wirksauern Theorie Brewater's), währe wieder wirksauern Theorie Brewater's), währe sie dech nur subjectiv, als physiologische Empfindur gen genemiet inde

Charpontier and Landoll (18) haben mit de in vorigen allargang. S. 183 ewithen Apparate revessache über Farken en pfind ung gemacht. Wit rend das Minimum von Lichtinensistit, welches ei Empfindang hervorarufen vermag, an allen Punkt der Nethand sakesbie sit, mus feintjers Licht and empfindeng hervormbringen, abs intipes Licht and empfindung hervormbringen, abs in Centrum. Bid Intensität geringer, dann kann die Farbe nicht e kannt werden, aber es kann noch eine reine Licht kannt werden, aber es kann noch eine reine Licht unbergen, daar bedarf es für alle Abechnite d Nethand wieden limmer der zielechniter sich

Fick (20) Inst., dass mehrere an gettwuit Stellen erfolgenisch Stethauteriumgen, deren jede i zelbes zu gering war, im eine Farben em pfindus hervorzurufen, sich gegeneitig unterstützen. In ein dankeln Zimmer ist in einer Euffernung von 6.-9 von Auge ein Schrim mit 16 zu einem Quadrat gere neten Löckern. deren Abstand 20 Jun, beträgt, am pracht. Werden alle bis auf einer von 6.0 Mm. Durz gez Licht, das von einem gat belauchteten Papier Gestit wird, so kann der Bobokatter die Farbe in trkenen; werden nan die anderen Löcher aufgedeckt die zile eiwas kleiner sind, als das erste), so erkennt der Beobachter die Farhe sofort richtig.

Nach Hirschhorg (22) ist Grünhlindheit großelle Fabredhindelsen am hänigsten; da schen da Shifeld der normalen Nethaut für Grün sehr eingeschadt ist, so handelt es sich dabei nur am einen eras börren Grad, den II. passender mit dem Nason Grün-Amblyopie belegen möchte. Das Spectrum sicht en selber Kranker micht rechtzt, die Stelle des Grün empfedet er als ein unbestimmtes, schwaches licht.

Du Talbot-Platen's sche Gesetz, nach welden de lotestilk der durch einen intermittenden Lichtenderk hervogrenfense Empfandung ellech ist entlesstilk der Empfandung, welbe entstehen wirde, van das während jeder Periode einswirtende Licht jechaksisig über die ganze Periode verbeilt wirde, sin ton Pick angesweifelt worden, weil er glanbte, das das Entstehen und Ablingen der einzelnes Eindrik das Gesetz ündern misse. Kleiner (24) hat daubbe mit Zöllers' Photometer gener.

Das bieht einer Lampe dringt auf zwei Wegen in den Appara, wo es durch den Fernrohn in Gestalt weier Leibtpuncten nebeneinunder gesehen wird. In dem auch der einen Strahlen ist eine reitreude Scheibe mit eine Ausschnitt eingeschaltet, die anderen Strahlen siehen Mittel weier der der der der der der serben mit Hilfe Nielvischer Prismen abgeschwächt, bis ist gleich ersebeinen. Die Ergehnisse stimmten mit die Gesetz, des die Abweiebungen innerhalb der Gren-

za der Beobachtungsfehler fielen.

Deze Versuchsichter waren bei geringen Bolligkeiten priest als bei mittleren und nehmen stetig ab. Das in Widerspruch zu Weber's (Fechner's) Gesetz. Rosin mitten Felher und der Unterneheidenspflichkeit, ze zie Fechner anzimmt, gelten lassen darf. M. isemt, von einem Versneh Platen in angehend, zu den Schlass, dass die reistie Baughtuliehkeit mit zu der Schlass das die Schlass dass die Schlass das die S

Kl hat beobachtet, dass bei Schliessung des zu optischen Versuchen gebrauchten Auges das negative Nachhild desselhen im Gesiehtsfeld des anderen Auges m seben war; es besteht also Wettstreit des Nachbilds ast dem directen Eindruck des anderen Auges. Boobachtnng auf farhigem Grunde konnte er nie Farbennischung beobachten. - Auch Scheinbewegung im Nachbilde konnte er sehen, das Nachhild einer flimmernden Scheibe zeigte die entgegengesetzt geriehtete Scheinbewegung. Sah er mit einem Auge drei rotireade Scheiben neben einander, von denen die mittlere enigegengesetzt rotirte wie die beiden ausseren, so waren tarbber die Scheinbewegungen hei Fixation einer ruhenden Fläche neben einander in richtigem Sinne zu sehen, Mit der Helmholtz'schen Erklärung durch Bewegungsrepulse ist diese Erscheinung sehwer zu vereinbaren.

Auf Hermann's Mitthoilung über das Telephon (25) sei bier, da der Inhalt über den Kreis dieser Benichte hinausgeht, nur kurz hingewiesen.

Lucae (27, 28) hat in mehreren Fällen von Zermrung der Nase, wo der obere Rachenraum leicht zu bubachten war, seine frühere Angabe hestätigen könarn, dass bei der Hehung des Gaumensegels die Tabenmündung versehlossen wird. Mittelst des Carnaak'schen Ganmenlebels sah er, dass das Gaumensegel bei der Phonation des n am höchsten, bei der des a am wenigsten gebohen wird. Bei Beginn einer Schlingbewegung hebt sich das Gaumsegel, beim eigentlichen Hinunterschlingen wird es hinuntergezogen.

Hartmann (29) bemerkte im pocumatischen Cabinet hei steigendem Luffdruck Einwärtdefängung des Trommelfells, welche sofort durch einen Schlingard beseitigt wurde. Bei sinkendem Lufdruck entwich die Luft durch die Tuba in Blasen uns dre Pankenbähle. Die Tinka wirkt also rentilartig, lässt die Luft leichter ans der Pankenbähle aus als eintreten, wird aber beim Schlingard erfüffest. Bei der Pho-

Hartmann (30) hat das Telephon znr Hörpröfing verwandt.

nation tritt keine Eröffnung der Taben ein.

Eine in den primären Kreis eines du Bois-Reymond'sehen Inductors eingeschaltete electromagnetisch schwingende Stimmgabel erzeugt in der seeundären Spirale Inductionsströme, welche das mit letsterer verbundene Telephon in Schallschwingungen umsetzt. Durch Verschiebung der seeundären gegen die primäre Spirale kann man die Intensität der lettreren abstufen.

Zu Hörprüfnngen benntzte Schafhaut! Kugeln, welche er auf wagrechte Glastafeln aus verschiedenen Höhen fallen liess. Er nimmt an, dass die Stärke des so entstandenen Schalles dem Product aus Gewicht in die Geschwindigkeit proportional sei, Fechner dagegen setzt die Schallstärke dem Product der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit (der lehendigen Kraft) proportional. Ist m die Masse, r die Fallhöhe, so ware also die Schallstärke nach Schafhautl = c. m V 2 gr und nach Fechner = cmr. Da Vierordt's Beohachtungen mit der letzteren Formel sehr schlecht stimmten, so untersnehte er den Gegenstand (31), indem er Schrotkugeln auf Metallplatten oder Schiefertafeln, die auf dem Tisch lagen, auffallen liess. Die Versuche stimmten nicht mit Fechners, wohl aber mit Schafhautl's Formel.

Hensen (32) geht von der Bittrachtung aus, dass das Trom mel Fiell besser für das Mitsch winger mit Consonanten geseigent ist, als für Vorale, dass sich aber darch Anspannung der Timser (ympan, vodurch es etwas gespannt und zugleich die Dimpfung vermindent vird, das Verhaltniss und Gunsten der Vocale Inderen missen. Er vermuthete nun, dass vindischt reflecturisch daret den einen Angund insen Tomiousen dann für das Anfarhmen des folgenden Vorals günstig sein würde.

sam wührer. "Fracht" z. B. braucht P eten 0.025., eten 0.115.e., sahe hättle der Bunkel eten 0.115.e., eten 1.115.e., sahe hättle der Bunkel eten 0.115.e., Zeit, um das Trummelfell für das daranfolgende "a" aumzapssen. Vocale im Anlauts währen allerding davon keinen Vorthell ischen können, aber diese kliegen aneh, besonders senn sehr sum sind, understührer. Um seine Vermutbung zu grüten, erföhret Et. dir Trommelhälte vermutbung zu grüten, erföhret Et. dir Trommelhälte gleise Greisund hanchet din Nadel in Bevegung, wurde der Ton angehalten, so kan sie zur Rübe, and dabei war der Nauch, ur eit IL seinen, ernehölft. Bie irander Falle vermutber 1.00 der Totte (seiett. Gleiche, Small in der Sech seutzeit und der Sech seut

werden. Berührung der Membrana tympani secundaria. Einstechen einer Nodel in die Schnecke oder den Nerven waren ohne Wirkung. Bestimmungen der Beactionszeit ergahen im Mittel etwa 0,25 See, was aber in Hetracht der Umstände (das Thie war sehnech naerotisirt, die Nadel giebt die Zuckung nicht sofort an n. s. w.) wohl zu lung ihr

Beobachtete Oertel (33) die Stimmbander mit dem Kehlkopfspiegel durch eine rotirende, mit Lücken versehene (stroboscopische) Scheihe, so konnte er bei richtiger Geschwindigkeit der Scheibeurotation zur angegebenen Tonhöhe bei Brustregistertönen sehen, wie die Stimmbänder in ihrer ganzen Breite schwingen, so dass der Schwingungsknoten an ihrer äusseren Insertion liegt. Bei Erhöhnng des Tons werden sie länger und schmaler. Geht der Ton in das Falsetregister über, so schwingen die Ränder auch in ihrer ganzen Breite, aber es bilden sich der Länge nuch eine oder mehrere Knotenlinien, so dass nlso das Stimmband der Breite nach in 2 oder mehr Abschnitte zerfüllt, deren benuchbarte sich in entgegengesetzten Schwingungsphasen befinden. Bei den höchsten Falsettönen sieht man zugleich die Stimmbänder durch stärkeres Aneinanderpressen der beiden Processns vocales sich verkürzen.

Die Arbeiten von Ricco und Emmery waren dem Ref. nicht im Original zugunglieh, weshalb hier nur nach Boll's Referat im Centralbl, f. d. medicin, Wiss. knrz der Inhalt angedentet werden soll. Emmery (34) sieht des Morgens beim Erwachen die Purkinje'sche Aderfigur besonders dentlich: in der Mitte des Gesichtsfeldes erscheint als rosenrother Fleck die Maculn, hesonders deutlich nicht beim ersten Oeffnen der Augen. sondern wenn man die Angen wieder geschlossen und wieder geöffnet hut. Am Ahendhimmel sieht E. die Macula anch, das Centrum erscheint ihm grünlich-gelb, die Peripherie violet. - Macht man auf ein weisses Papier einen schwarzen Punct und eine schwurze Linie, fixirt den Punct und sieht die Linie im indirecten Sehen, so verschwindet sie nach einiger Zeit, um so früher, je peripherere Theile der Netzhaut sle gesehen haben, am frühesten im oberen inneren, am spätesten im untern änssern Quadranten des Sehfelds.

Ricco (35) bringt die Aderfigur zur Ansieht, indem er ein Lichtbündel auf eine mit Spalten verschene rotirende Scheibe fallen lässt und duhinter eine weisse Scheihe stellt, auf welcher dunn ein flimmernder heller Kreis sighthur wird. Wenn man diesen fixirt, erscheint die Figur, im Centrum eine rautenförmige, buntfarbige Schachbrettfigur, in der Peripherie eine Sprenkelung in den brechbareren Furben; beim Erwachen erscheint ihm die Macula grünlich. In der zweiten Mittheilung (35a) beschreibt R, folgende Erscheinung: Ein geradliniger Gegenstand (Messerschneide etc.) gegen einen hellen Grund gesehen, erscheint fein gezähnelt. Zur Erklürung wird auf die Form der sechseckigen Zellen des Retinaepithels verwiesen, welche er mit Boll für die physiologischen Einheiten der Retinn hält.

[Jāderholm, Axel, Om Mikro-spektroskop. Nordiskt medie, Arkiv. Bd. X. No. 10. (43 pp.) -- 2) Lundberg, Irar, Ljuset från tåra vanliga ljusktilor, jamfördt med dagsljuset. Upsala läkardöroming forhandlingar. Bd. XII. p. 252. — 3) Edgren, J. G., Några andersökningar öfter iris' rörelsesmekanism hes grodan. II. Ihld. XIII. Bd. p. 183—192.

Machdem Jäderholm (1) die Microspectruscope uns Ostel, Preyer, Sticker, Huggins eine Sender und Garbeite und Garbeite und der die Sticker und Garbeite und Garbeite und Garbeite und Garbeite und Abeildung eine neuen vom General Wrede im Stockholm construites Spectrascops, welches dem Vert. Zufüge dem Zerein ganz vorzüglicher Weise entsprücht, indem es bis schwacher Dispersion sohr feine Mannang gestaltet und eine Störung des microsopischen Objects leicht am Microsopo angeberndt und wieder einternt verden

kann. Da eine Beschreibung ohne Abhildung nicht verständlich sein würde, muss auf die Originalahhandlung verwiesen werden, welcher ein kurzes in französischer Sprache verfasstes Resumé beigegeben ist. Die Messum ist fein genug, um die Wellenlänge eines jeden Strahle mit voller Sicherheit in Tausendstel Millimeter bestim men zu können, vorausgesetzt, dass die Relation zwi schen dem Spectrum des Prisma und dem Normalsper trum bestimmt ist. Verf. gieht an, wie man die Relatio ermitteln kann durch Anwendung graphischer later polation mittelst einer Tabelle, welche den Theil eine für das jedesmalige Instrument construirten Curve das stellt. Der Verf. bat so die Wellenlängen der Ahsorp tionsstreifen einer Blutlösung für die Mitte des Streifens a zu 578, für die Mitte von β zn 5391/, bestimmt; fü die Mitte von a in Blut, das mit Koblenoxydgas be handelt war, zu 572. Bei der miero-spectroscopische Untersuchung wird der Spult des Micro-Spectroscop durch das reelle vergrösserte Object verdeckt. Wen das Object gross genug ist, um den Spalt der Ve grösserung zu verdecken, so ist die Verhindung de Miscroscops mit dem Spectroscope ganz unnütz. Ma darf nicht stärkere Vergrösserungen anwenden, a nothwendig ist. Es hat freilich keine Schwierigkei starke Vergrösserungen dabei anzuwenden, aber d microscopischen Objecte sind selten so intensiv gefärb dass die characteristische Absorption des Speetrums b einer sehr starken Vergrösserung noch kenntlich is Der Verf. bespricht noch einige miero-spectroscopisch Studien über microscopische Blutsleckon, über Haem globinerystalle und über Chlorophyll in den Zellen l

bender Pflanzen. Mit Rücksicht auf den relativ schädlichen Einfie verschiedener Belenchtungsmittel auf das Auge h Lundberg (2) mit Hülfe der farbigen Schatten d gewöhnlichsten Lichtquellen auf die Abweichung ihrer Zusammensetzung im Verhältniss zum Tage licht verglichen. Er bat dabei das bekannte Ve halten hervorgehoben, dass alle gewöhnlichen kün lichen Liehtquellen viel geringere Mengen blauen Liel enthalten und dass sie sich, abgesehen von der Liel stärke, eben bierdnreh vom Tageslieht unterscheide jedoch in verschiedenem Grade. In orste Reihe ste er das Licht der alten Ocllampen. Im Leuchtgas fa or schon ctwas weniger blaues und violettes Lic Danach folgten, nngefähr in gleicher Reihe, das Lie von Photogenlampen, von Talg- und Stearinlichte demnächst das Licht von Eisenbahnlaternen und zulo (d. h. in genannten Bezichungen vom 'Tageslicht meisten vorschieden) das Licht der Gasöllampen. (Ili bei dürften sich doch wohl je nach der Construct der Lampen noch grössere Verschiedenheiten ergeb als nach der Beschaffenheit des Beleuchtungsmaterie Ref.)

Edgren (3), welcher aus seinen früher (Jahres) f. 1876) mitgetheilten Versuchen geschlossen hatte.

im Innern des Froschauges ein Mechanismus vorhanden sein müsse, mittelst dessen Lichtreize, welche die Retina erregen, Contraction der Pupille bewirken können, hat mit Rücksicht auf Siegmund Mayer's Behauptung, dass peripherische Nervenzellen überhaupt keine Reflexwirkung vermitteln könn-ten, und mit Rücksicht auf Brown-Séquard's, den seinigen direct widersprechenden Angaben, denen zu Folge der Lichtreiz unmittelbar auf die Muskelsubstanz der Iris einwirken sollte, neue Versuche nach einer modificirten Methode angestellt, deren Resultate seine früheren Beobachtungen vollkommen bestätigen. Es wurde unmittelbar vor dem Auge ein ganz undurchsichtiges Diaphragma angebracht, dessen Weite so ge-wählt war, dass der Rand der durch Lichtwirkung contrabirten Pupille mittelst des Helmholtz'schen Ophthalmometers beobachtet und gemessen werden konnte. Wurde das Auge dann 5 Minuten lang in einem vollkommen verfinsterten Kasten aufbewahrt, so hatte sich die Pupille jedesmal so weit zurückgezogen, dass ihr Rand ganz unsichtbar war. Wenn das Licht wieder rugelassen wurde, trat jedesmal schr bedeutende Contraction der Pupille ein, falls das Licht auf die frische Retina einwirkte, obgleich die directe Einwirkung desselben auf die Iris durch das Diaphragma verhindert war. Bei einem 2,72 Mm. weiten Diaphragma wurde bisweilen eine Contraction der Pupille bis zu 1,57, ja bis zu 1.38 Mm. beobachtet. Wenn die Retina mit der hinteren Hälfte des Bulbus durch einen Schnitt möglichst vorsichtig entfernt worden war, wurde in der Regel gar keine Contraction nach Einwirkung des Lichts beobachtet. Bisweilen trat freilich eine sehr geringe Veränderung ihrer Weite (um höchstens 0,1 Mm.) ein. Diese Veränderung ist Verf. geneigt einem kleinen zu-rückgebliebenen Reste der Retina zuzuschreiben. Es ist jedoch zu bemerken, dass im Froschauge, dessen hintere Hälfte entfernt worden war, auch durch directe Reizung der Iris durch Electricität nicht wie gewöhnlich eine Erweiterung der Pupille bewirkt werden konnte. Verf. lässt es dahin gestellt, wie es zugegangen ist, dass Brown-Séquard zu jener, der seinigen direct widersprechenden Angabe gekommen ist, und obgleich er zugiebt, dass der Mechanismus der Uebertragung des Reizes der Retina auf die Iris noch ganz unbekannt ist, so meint er doch, dass derselbe durch Nervenzellen vermittelt werden müsse und dass die Behauptung Siegmund Mayer's, der zufolge diese überhaupt keinen Antheil an den Reflexbewegungen haben sollten, diesen Beobachtungen (und vielen anderen Thatsachen, Ref.) gegenüber unhaltbar sei.

P. L. Panum (Kopenhagen).]

### V. Aligemeine Muskel- und Nervenphysiologie.

med. Blätter. No. 40. (Referat über die Arbeit Brücke's, Jahresber. 1877. S. 188.) — 6a) Thorner, E., Beitrag zum Nachweis schwacher Inductionsströme. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 33. - 7) Tarchanow, J., Das Telephon als Anzeiger der Nerven- und Muskelströme beim Menschen und den Thieren. St. Petersb. mcd. Wochenschr. No. 43. - 8) Tschiriew, Berichtigung einer Notiz über Herrn Hermann's Auffassung des Compensationsverfahrens für die electrophysiolo-gischen Zwecke. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 12. — 9) Hermann, L., Ueber ein electrophysiologisches Theorem. Ebendas. No. 14. — 10) Tschiriew, S., Ueber das neue "electrophysiologische Theorem" von Herrn Hermann. Ebendas. No. 17. — 11) Hermann, L., Schlussbemerkung über den Einfluss von Wider-standsänderungen auf die Kraft in ableitenden Bögen. Ebendas. No. 19. - 12) d'Arsonval, Théorie physique de l'oscillation négative. Gaz. des hôp. No. 60. 13) Ott, J., The effect of electrotonus on the rapidity of the transmission of nerve-force. Philad. med. Times. S. 201. — 14) Fleischl, E.v., Untersuchungen über die Gesetze der Nervenerregung. IV. Abth. Der intrapolare Electrotonus. Wien. Acad. Sitzber. LXXVII. 3. Abth. S. 159. - 16) Hermann, L., Ueber dic Secretionsströme und die Secretreaction der Haut bei Fröschen. Pfüg Arch. XVII. S. 291. — 17) Hermann, L. und Luchsinger, B., Ueber die Secretionsströme der Haut bei der Katze. Ebendas. S. 310. - 18) Dieselben. Ueber Secretionsströme an der Zunge des Frosches, nebst Bemerkungen über andre Secretionsströme. Ebendas. XVIII. S. 460. — 19) Hermann, L., Untersuchungen über die Actionsströme der Nerven I. Ebendas. S. 574. — 20) Engelmann, W. Th., Ueber das electrische Verhalten des thätigen Herzens. Ebendas. XVII. S. 68. (Vgl. Jahrg. 1877. S. 189.) - 20a) Dcrselbe, Etudes comparées sur l'action électrique des muscles et des nerís. Arch. Néerland. des sc. nat. p. 305. (Vgl. Jahresb. 1877. S. 189.) — 21) Derselbe, Neue Untersuchungen über die microscopischen Vorgänge bei der Muskelcontraction. Pflüg. Arch. XVIII. S. 1. — 22) Hermann, L., Ein Beitrag zur Theorie der Muskelcontraction. Ebendas. S. 455. — 23) Grützner, P., Ueber verschiedene Arten der Nervenerregung. Ebendas. XVII. S. 215. 238. 250. - 24) Ciaccio, G. V., Osservazioni intorno al modo come terminano i nervi motori né muscoli striati delle torpedine e delle razze e intorno alla somiglianza tra la piastra elettrica delle torpedini et la motriche. Padova.

Cadiat (3) konnte an Bryozoen, Embryonen von Mollusken, Vorticellen etc. sehen, dass unter dem Einfluss von Inductionsströmen, welche auf die Muskeln wirkten, die Cilien, der Vorticellenstiel etc. ganz unverändert blieben; er hält also die contractile Substanz dieser Organe für wesentlich verschieden von der Muskelsubstanz.

Schmulewitsch (4) hat im Laboratorium des Ref. die Erregbarkeitsveränderungen untersucht, welche Kaninchenmuskeln durch das Abschneiden der Blutzufuhr erfahren. Unmittelbar nach der Unterbindung der Gefässe steigt die Erregbarkeit der Muskeln, um erst später zu fallen. Dasselbe tritt ein nach Durchschneidung des Muskelnerven und ist nach S. gleichfalls durch eine in Folge der Nervendurchschneidung einrtende Anämie zu erklären; diese Erregbarkeitserhöhung nach der Nervendurchschneidung fehlt, wenn vorher die Gefässe unterbunden waren; sie tritt jedoch auf, wenn das Thier bis zur Lähmung der motorischen Bahnen, aber Erhaltung der vasomotorischen Einwirkungen curarisirt ist.

Ranvier hat auf den Unterschied im Verhalten weisser und rotber Kaninohenmuskeln gegen Reize aufmerksam gemacht. Aber die von ihm gegebenen Zahlen für die zur Erzielung von Tetanus nothwendige Zahl von Reizen sind offenbar viel zn gross. Kronecker und Stirling (5) fanden dass der rothe Maskel durch 4 Reize in der Secunde in unvollkommenen, darch 10 Reize in vollkommenen Tetanus versetzt wird; der weisse erfordert 20-30 Reize zu vollkommenem Tetanus. Die Dauer einer einzelnen Zusammenziehung (Zuckung) durch einen Oeffnungsinductionsschlag beträgt für den rotben Muskel 1, für den weissen etwa 1/4 Secunde; Schliessungsinductionsschläge wirken viel schwächer. Die Frage nach der höchsten Frequenz von Reizen, welche auf den Nerven noch erregend wirken können, untersnehten die Verff. mit dem "Toninductorium", in welchem ein in Längsschwingungen versetzter magnetisirter Stab Inductionsströme erzengt. Selhst bis zu 12000 solcher Reize in der Secunde rufen noch im Froschmuskel stetigen Tetanus bervor.

Im Anschlass an diese Arbeit hat v. Raum (5 a) unter Kronecker's Leitung die Superposition von Reiten für den Fall untersenkt, dass der zweile Reit den containten Muskel erst tifft, wenn das Zockungsmaximan vorüber ist. Trifft der zweile Reit dem Muskel im Skodium der Verkritung (der steigendes Energie) so ist das Maximum der Doppelcurve am böchsten, wenn der zweite Reit in das mittleven Drittel des ansteigenden Currentbells der ersten Zuckung fillt; im absteigenden Toll aller Curvs sich die für der Schreiben die im ersten Drittel derselben eintretenden Reite am wirksamsten.

Bernstein (5h) vertheidigt seinen acustischen Stromunterbrecher gegen die Einwürfe von Kronecker und Stirling, dass er die Zahl der Reize nicht mit Sieherbeit anzugeben vermöge.

Thorner (6) glaubt das Telepbon zum Nacbweis schwacher Inductionsströme empfehlen zu können; dasselbe bat d'Arsonval gethan (Comptes rendus, Avril 1878) and auch gezeigt, dass schwaobe constante Ströme ebenso dnrch das Telephon angezeigt werden, wenn man dieselben durch Einschaltung einer vibrirenden Stimmgabel in den Kreis discontinuirlieb macht. Tarchanow (7) konnte auf diese Weise mit Benutzung zweier Telephone, eines für jedes Ohr, den Muskelstrom eines Froschmuskels sehr gut nachweisen; mit einem einzigen Telephon war der gehörte Ton viel schwächer. Der Strom ein Bündels von 4-5 Nerven wnrde ebenso, wenngleich viel schwächer hörhar, ebenso der Centractionsstrom der menschlichen Armmuskeln. Die negative Schwankung eines vom Nerven aus gereizten Froschmuskels ist direct (ohne Stimmgabel) börbar. Bei Benutzung zweier Telepbone zeigt sich bei völliger Gleichheit der Intensität beider Tone die Localisation des gebörten Tones in der Sagittallinie, gewöhnlich im Hinterkopf. (Diese auch von Thompson aus Bristol [Revue scientif, 1878, No. 13] u. A. gemachte Beobachtung ist nicht neu, sondern rührt meines Wissens von E. H. Weber her. Ref.)

Die Discassion der Herren Tschiriew und Hermann (8-11) über den Einfinss von Widerstandänderungen in electromotorisch wirkenden Körpern auf die Messung der Spannungsdifferung durch das Compensationsverfichten entebert des allgemeineren latteresses, weshalb wir hier nicht näher auf den finhalt dersteben eingeben.

uen ilianis oueseison eingeisen.

d'Arsonwa'l (2) hat für eine ng ative Schwankung des Muskelstromes eine gam neue Zeilirung aufgeinden. Sie rührt nabe him von drvieladerung der Oberliche her und er paralleibirt ist
einderung der Oberliche her und er paralleibirt ist
einderung der Oberliche her und er paralleibirt ist
einder Gestaltweichenung der Germetiden von questeilber und Electrolyten. Wenn die Gestaltweinberrug
eilber und Electrolyten. Wenn die Gestaltweinberrug
ein entgegengenschate Weise statifiede, vonn man sie
einen Maskel debna, so gebe er eine positive Schwakung. Es ist dem Ref. zweifelhaft, oh der Berkti
tieher uns d'A. selbst berürcht, vielleibet wird eine aufstichlichere und autbentische Publication die Sache klare
stellen.

Ans der Mittheilung von Ott (13) ist hervorzheben, dass nach seinen Versuchen die Fortpflazung der Erregung im Norven in einer kurz verher in extrapolarem Katelectrotonus befindlichen Nerrenstrecke beschleunigt sein soll, wenn der angewandte Strom nicht zu stark war.

In der Fortsetzung seiner Untersnehungen über die Gesetze der Nervenerregung bat v. Fleischi (14) ein Verfahren aufgesucht, den intrapolaren Electrotenns der Lintersunbung zugänglich zu machen

tonus der Untersuebung zugänglich zu machen. Ein Nerv wird an zwei electrometorisch gleichartigen Puncten dureb unpolarisirhare Electroden mit der secundaren Spirale eines Inductoriums und einer Bussole zam Kreise verbunden. Lässt man nun durch das Spiel des in den primaren Kreis eingesehalteten Wagner'sehen Hammers Inductionsströme in abweehselnder Richtung durch Nerv und Bassole gehen, so crielgt ein starker Ausschlag im Sinne der Oeffnungsinductions-Dieser Erfelg bleiht aus, wenn man den Wagner'sehen Hammer mit der Helmboltz'schen Anordnung spielen lässt und dadurch den zeitlieben Verlauf der Inductionsströme einander nahezu gleich macht. Wird dagegen der Nerv nnr mit der Inductionsspirale sum Kreise verbunden, eine daneben liegende Nerrenstelle aber mit der Bussole, so crfolgt in dieser beim Spiel des Wagner'seben Hammers ein Ausschlag im Sinne der Sehliessungsindnetionsströme. Also überwiegt die electrotonisirende Wirknng der Schliessnagsinductionsstreme über die der Oeffnungsindnetionsströme und darum muss man annehmen, dass in der intrapolaren Strecke der electretonische Zuwachs die entgegengesetzte Riehtung hat wie in den extrapolaren Streeken. Dieser Erfolg lässt sich mit der Theorie electriseher Molekeln vereinigen; nm seine Vereinbarkeit mit Hermann's Theorie zu prüfen, stellte F. die gleichen Versuche an einem Schema des Nerven an, wie es Hermann benntzte (mit Flüssigkeit gefülltes Glasrobr mit in der Axe ansgespanntem Platindraht); der Erfolg war aber der entgegengesetzte wie beim Nerven.

Abweichend von Roeher und Engelmann finde Hermann (16), dass die Drüsenströme der Froschhant bei Reizung ibrer Nerven eine positive (nich negative) Schwankung zeigen, das heisst der vor aussen nach innen gerichtete Strom in der Hant wire rärker. Während der Nervenreizung eleht man häufig secretion auftreteu: das Secret ist alkalisch. Hergann benutzte die Rückenhaut mit den dünnen aus be Wirhelsäule in sie biueingebenden Nerven; aber ach an der lfaut des Unterschenkels knunte er denelben Erfolg erhalten. Der Stromzuwachs tritt erst uch langer Lateuzzeit ein, wächst langsam an und asert lange au. Zuweilen tritt doppelsinniger Auschlag ein, dann verläuft der negative Theil der chwankung schnell, ohne merkliche Latenz, als Vorthlag der positiven Schwankung. An curarisirten anzen Fröschen oder den Schenkeln solcher eah er a narative Schwankung öfter. Aehnlich waren die rfolge bei der Kröte. Das Secret der Rückenhant ist ats alkalisch, an andern Hantstellen findet sich öfter o der Rückenhant nur ganz ausnahmsweise) anch sare Reaction. H. glauht, dass zweierlei Drüsen mit suchieden reagirendem Secret existiren. Die Seitenülste des Rückens und die schwarzen Flecken gebeu at stets saures Secret. Diese sauren Stellen gehen a leichtesten die negative Schwankung, die alkaliben am reinsten die pneltive. H. ist daher geneigt sunehmen, dass die Richtung der "Secretionstime" von der Natur des Secrets bedingt sei.

in Versuchen au der Katze fauden Hermanu und uchsinger (17) einen Strom, wenn sie nach erchschneidung eines N. iechiadiens zwei Electroden i die beiden Plantarhallen anlegten; der Strom og an der schwitzenden Pfote von ausseu nach innen. urbschnitt man auch hier den Nerven, so hörte der mm auf. Reizung eines N. ischiadicus am ourarisir-1 Thier ruft einen Strom hervor, welcher in der lwitzenden Pfote vnn aussen nach Innen gerichtet · Wird Atropin in die Venen injicirt, sn wächst t die Latenzzeit dieses Stromes, dann wird dieser bst schwächer und hleiht zuletzt bei der Reizung ez aus. Wenn die Haut echwitzt, ist ihr electrischer iderstand hedeutender, als im Rnhezustand; das cret ist, wie Lunhainger fand, alkalisch. Der in Hast uach innen gerichtete Secretionsstrom hietet uligien zu den hei Fröschen gefundeuen und spielt abracheinlich hei Du Bois-Reymond's Versuch, ) negative Schwankung am Mcuechen uachzuweiseu, te Rolle.

An der Zuuge des Froschee fanden Hermann d Luchsinger (18) eineu sehr starken Schleimatstrnm, welcher (wie auch Ref. früher augehen hat) a assen uach innen gerichtet ist. Wurde am curairten Fresch der N. ginssupharvngeus gereizt, sn gte nach einem Latenzstadium auf einen schwachen ntiven Vorschlag ein starker negativer Ansschlag. an aher wieder ein noch stärkerer positiver, welcher ! Reizung lange überdauert, langsam ein Maximum witht and ansserst langsam wieder verechwindet. bandelt eich dahei um zwel entgegengesetzte Wiragen, indem der erste und dritte Ausschlag durch se entgegengesetzte Wirkung unterbrochen und zeit-25e übercompensirt wird. Atmpin schwänht den zwei-: Strom etwas weniger, als den ersten und dritten: ide Wirkungen eind also als Secretionsströme aufznfassen. In gleicher Weise, nur in der Regel schwächer wirkt der N. hypoglossus. Versuche an Säugethieren haben noch zu keinem genügenden Ergehniss geführt.

Indem Hermann (19) die Fortpflnuzungsgeschwindigkeit der Erregung im Nerven durch Kälte herabsetzte und ein Bündel von mehreren zueammengelegten Nerven beuutzte, gelang es ihm, au zwei Puukten des Längsschnittes Spannungsdifferenzen nachznweisen, während eine Relzwelle den Nerven passirte. Es ist dies das Analogon des von Bernsteiu am Muskel mit Hülfe des Rheotoms angestellten Vereuches. Die electrotonische Wirkung der augewandten Inductionsströme machte sich dahel nicht hemerklich. wohl aher trat sie anf, als H. einen Ischiadicus eines Kaninchens anwandte und zwar im Sinne des Schlieseungsstromes. Der so zur Darstellung gekommene "plastische Actionsstrom des Nerven" besteht aus zwel Theilen, indem erst die der Reizstelle nähere, später die entferntere Nervenetelle negativ wird. Liegt diese entferntere Stelle am Querschnitt, so fehlt die zweite Phase, also ist die durch die Erregung gesetzte Negativltät entweder nicht grösser, als die des Querschnittes, oder sie nimmt bei Annäherung an den Querschnitt ah. Die Kälte zieht den Ahlauf der Erregung im Nerven in die Länge.

Die microscopischen Vorgänge hel der Muskelcontraction hat Engelmann (21) nochmals einer zusammenfassenden Untersuchung unterzogen und heht in seiner Darstellnng hesonders diejenigen Thatsachen hervor, welche als strittig gelten und welche durch sorgfältige Vergleichnug des am lehenden Muskel zu heohachtenden mit den dnrch Osmiumsäure fixirten Bildern festgestellt werden knnnten. Als passendes Object für diese Beobachtungen empfiehlt er auch jetzt wieder die Nuskeln des Fliegendarms. Diese Thatsachen sind: 1) Wenn die Verkürzung eine gewisse Höhe fiberschreitet, wird die Querstreifung für die Betrachtung im gewöhnlichen Licht undentlicher, mitunter his zum völligen Versnhwinden: Aushildung des hamogenen oder Uehergaugsstadiums. 2) Dieses Undeutlichwerden heruht wesentlich auf einer Ahnahme des Helligkeitsunterschiedes von Haupt- und Zwischensuhstanz. 2) Bei eehr hohem Betrage der Verkürzung tritt wieder dentliche Querstreifung auf: Umkehrungsstadium. 4) Diese entsteht durch das Dunkler- resp. Stärkerlichthrechendwerden der der Zwiecheuscheihe henachbarten Schichten, 5) Die Querscheiben sind dahei heller (schwächer lichthrechend) als in der Ruhe. 6) Bei Untersnchnug zwichen gekreuzten Nicols erschienen die Fasern in jedem Stadium der Verkürzung dentlich quergestreift. 7) Die im gewöhnlichen Licht dunkel erscheinenden Querhänder des Umkehrungsstadinms hleihen auch zwischen gekreuzten Nicols dunkel.

Alles dies kun auch an Osmiumpräparaten nachgewiesen werden, wezu sich besodert die Hattunuskeln van Telepharus melanurus eiguen. Als vollständig eicher stellt E. folgende Sätte auf: Während der Contraction Sinden parallel der Framveränderungen der Muskelelmente Aenderungen der optischen Eigenschaftes und des Volums der isotropen und anisotropen

Schicht statt. Diese Aenderungen sind für beide Schichten von entgegengesetzter Art. Die isotrope Schicht wird im Ganzen stärker, die anisotrope schwächer lichtbrechend. In Folge dessen kann die Faser bei gewöhnlichem Licht homogen, nicht merklich quergestreift erscheinen: homogenes oder Uebergangsstadium. Bei noch weiter gehender Verkürzung treten wieder dunkle Querstreifen auf, welche den isotropen Scheiben entsprechen. Auf jeder Stufe der Verkürzung, auch im Uebergangsstadium sind die isotropen und anisotropen Schichten mittelst des Polarisationsapparates als scharf begrenzte, regelmässig alternirende Lagen nachweisbar. Dieselben vertauschen bei der Contraction ihren Platz im Muskelfache nicht. Die Höhe beider Schichten nimmt während der Zusammenziehung ab, und zwar die der isotropen sehr viel schneller, als die der anisotropen. Das Gesammtvolum eines Faches ändert sich dabei nicht nachweisbar. Es nehmen also die anisotropen Schichten auf Kosten der isotropen an Volum zu. Hieraus folgt, dass bei der Contraction Flüssigkeit aus der isotropen in die anisotrope Substanz übertritt, erstere schrumpft, letztere quillt.

Hermann (22) macht darauf aufmerksam, dass aus dem bekannten Versuche Schwann's über die Kraft des Muskels in den einzelnen Stadien seiner Verkürzung nichts über die Natur der im Muskel wirksamen Kräfte geschlossen werden könne.

Grützner (23) fand, dass die sensiblen Nerven warmblütiger Thiere durch geringe Temperaturerhöhung heftig erregt wurden, während die in dem-

selben Stamm verlaufenden motorischen Fasern unerregt blieben. Auch motorische Froschnerven blieben bei Erwärmung auf 40-500 in der Regel unerregt, während sensible bei diesen Temperaturen in heftige Erregung gerathen. Die peripheren Enden des Sympathicus (Gefässnerven des Ohrs), Hypoglossus (Gefässnerven der Zunge), Lingualis (Gefässdilatatoren) und secretorische Nerven bleiben unerregt, dagegen wurden die im Ischiadicus verlaufenden Gefässdilatatoren der Pfote bei Erwärmung des peripheren Nervenendes erregt. Mit dieser einen Ausnahme war die Erwärmung der peripheren Nervenenden stets unwirksam. während alle geprüften centralen Enden sensibler Nerven durch die Erwärmung erregt wurden. Abkühlung war bei allen Nerven unwirksam, und die auf 5-60 abgekühlten Nerven wurden auch gegen electrische Reizung unerregbar.

Ganz ebenso wie gegen die Wärme verhielten sich die Nerven gegen den constanten Strom. Derselbe wirkt erregend auf alle sensiblen Nerven und auf die Gefässerweiterer der Hautgefässe, lässt aber alle anderen peripheren Nervenenden unerregt.

Von den chemischen Reizen war Kochsalz ohne Wirkung auf sensible Nerven, dagegen war Natronlauge wirksam und Glycerin nach längerer Einwirkung.

Grützner will aus diesen Verschiedenheiten nicht schliessen, dass Unterschiede zwischen den verschiedenen Nervenfasern existiren, sondern er glaubt, dass sie auf die Verschiedenheiten der Endapparate zurückzuführen seien.

### ZWEITE ABTHEILUNG.

# Allgemeine Medicin.

# Allgemeine Pathologie

bearbeitet von

Prof. Dr. ACKERMANN in Halle.

#### I. Lehrbüeher. Allgemeines.

l Stricker, S., Vorlesungen über allgemeine und convertelle Pathologie. 2. Ahth. Hierzu I Taf. in cholr. u. 4 (eingedr.) Holzschn. gr. 8. Wien. innel, S., Handbueb der allgemeinen Pathologie pathologische Physiologie. Ahth. 2-4. (Schluss.)
h Stuttgart. - 3) Picot, J. J., Leçons de pathoepiciale. Les Grands processus morhides. reface de M. le professeur Robin. Tome II. Se-l'ascicule (fin). In-S. Paris. - 4) Green, T. H., latroduction to Pathology and Morhid Anatomy. 4, revised and enlarged. 12. London. - 5) 11. C., Traité de chimie médicale appliquée aux further médicales. Av. nomhreuses fig. 2. éd. 18. ci. – 6) K le bs., E., Ueber Cellularpathologie und Houskrankheiten. Vortrag. gr. 8. Prag. - 7) Po-21, L. M., Die Entstehung der Gefahr im Krank-crelaufe. Mit besond. Berücksicht. der Diagnose ' brishr, ihrer Prophylaxe und Therapie. gr. 8. n. - 8) Carrieu, M., De la fatigue et de son in-pathogénique. gr. 8. Paris. - 9) Vincent, Des causes de la mort prompte après les grands transmes accidentels et chirurgicaux. In-8, Paris. by Anderson, M. F., Phosphates in Nutrition the Mineral Theory of Consumption and Allied sairs. S. London. - 11) Lander-Lindsay, W., be stateral production of buman diseases in the transmits. The Lancet. March 16, 23. - 12) Di-De la déségnifibration sénile. Lyon méd. No. 34. h foester, Die mechanischen, functionellen oder Pesatorischen Hypertrophien. Berl. kl. Wochenspendorischen Hypertrophien. Berl. kl. Wochen-tch No. 37. — 14) Day, H., On Ozone in relation balth. Med. Press and Circular. Octbr. 9. — 15) leadrick, Glycogen and sugar. Glasg. med. Journ. 22 - 16) Potain, De la recherche des causes laon de certaines cachexies. Gaz. des hop. No. 92. Des hémorrhagies cousidérées comme signes préban de lésions cancérenses et tubereuleuses. Gaz Went No. 35. (Rich do neuveau, wie der Verf. introbericht der gesammten Medicin. 1878. Bd. I.

richtig von seinen Mittheilungen bemerkt.) - 18) Mantegazza, P., Espressione del dolore secondo il sesso. l'età, la costituzione individuale e la vazza. Gaz. med. italian.-lombard. No. 21. (Feine Beobachtungen und geistreiche Bemerkungen von mehr psychologischem. als medicinischem Interesse.) - 19) Pozzi, L., Aceroissement aigu, sons l'influence d'nn état général grave, d'une inmeur dataut de plusieurs aunées. Gaz. méd. de Paris. No. 4. (Fall von Rundzellen-Sarcom, welches etwa 20 Jahre lang sehr allmälig gewachsen war, um dann, nachdem seine Inhaberin an einem "leichten Schleimficher" etwa einen Monat krank gewesen, rasch sehr bedeutend zu wachsen.) — 20) Demons, A., Histoire de deux sucurs jaunes et de trois calculs in-testinaux. Journ de Méd. de Bordeaux. (Der gelbe Schweiss war durch Ahfarben eines gelhen Scapuliers eutstanden, die Steine waren Trochisken von Bismuthum nitrieum, welche sieh im Darm mit einer Lage von Schwefelwismuth überzogen batten.) - 21) Gil, J. B., Sur l'insufflation d'air dans l'appareil gastro-in-testinal. Thèse de Paris. — 22) Coste, L., De la consanguinité. Thèse de Paris. (Eben unter Blutsverwandten führen zwar nicht regelmässig, aber doch häufig zu einer krankbaften Nachkommensehaft, besonders bedingen sie Leiden des Nervensystems. Sie sind daher zu verhieten.) — 23) Patenostre, A., Etudes sur les altérations de la peau ebez les vicillards. Thèse de l'aris. -24) Ségard, C. M. J., De l'influence du moral sur le physique considérée au point de vue de la médecine. Thèse de Paris. — 25) Nool, Contribution à l'étude de l'hybridité morbide. Thèse de Paris. — 26) Becquembois, A., Des causes de la mort chez les cancereux. Thèse de Paris.

Koster (13) hebt horror, dass Organe nuit um obsit musculösen Wandungon, wie Herz, Gefässe, Oesophagus, Magen, Darm. Harblase, die grössten Blutmengen enthalten, wenn sie sich in einem Zustande mittlerer Contraction befinden, während bei starker Zusammenzichung sowohl, wie bei bedeutender Ausdehnung der Blutgehalt ein geringerer sein soll. Da nun bei gesteigerter Belastung, z. B. des Herzens, ein solcher Zustand mittlerer Contraction (Mesosystole) besonders lange und häufig ist, so glaubt K. hierin einen Grund für die bei stärkeren mechanischen Leistungen in diesen Organen auftretenden Hypertrophien zu finden. Aber doch nur einen Grund, denn als zweites Moment zur Erklärung der eguppensatorischen Hypertrophien komme die specifische Function in Betracht. Werde diese durch die Hyperämie nicht beeinträchtigt, sondern vielleicht so werde durch die Function und das in grösserer Menge zugeführte Ernährungsmaterial eine erhöltet Assimilation, und damit eine Hypertrophie erfolgen.

Gil (21) vermochte bei Hunden und Kaninchen Luft mittelst Einblasens in das Rectum bis in den Magen hinaufzubringen und fand, dass Hunde einen Druck Seitens dieser Luft bis zu 9,2 Ctm. Quecksilber ertrugen, während bei Kaninchen durch eine solche Spannung der Darm zum Bersten gebracht wurde. Bei Hunden entsteht nach dem Eintreiben grösserer Mengen von Luft in den Magen regelmässig - auch nach voraufgegangener Durchschneidung der Vagi - Erbrechen, bei Kaninehen dagegen entstehen nur Brechbewegungen. Electrische Reizungen des centralen, wie des peripheren Vagusstumpfes erzeugen ebenfalls Erbrechen, welches jedoch nach der Insufflation ausbleibt, wenn das Thier curarisirt oder anästhesirt worden war. Durch das Einblasen grösserer Mengen von Luft in den Darm wird der arterielle Blutdruck gesteigert, ebenso der venöse, und in beiden Gefässsystemen tritt während des Brechactes eine noch erhebliehere Drucksteigerung ein.

[Malmsten, Om simulerede sjukdomar. Nordiskt medicinskt Arkiv. B. 10, No. 17.

Verf. berichtet über einige Fälle von simulirter Krankheit; in drei Fällen handelte es sieh um simulirte Stummheit; von den Kranken war einer ein 14 jähriger Knabe, die andere ein Sjähriges Mädehen; sie wurden mittelst Brech- und Purgirmittel und durch die Fureht vor einer Wiederholung der Medication geheilt; der dritte Kranke, ein Vagabond, wurde durch Chloroformistion entlart.

Ein 12jähriges Mädcheu simulirte seit 5 Jahren eine Paralyse des linken Armes und gestand erst den Betrug, nachdem sie ein Blitz heftig erschreckt hatte. Der 6. Fall ist von allen der interessanteste: Ein 9jähriger Knabe simulirte seit mehreren Monaten Convulsionen und manikalische Attaquen und hatte nieht allein die Verwandten betrogen, sondern auch den Aerzten etwas weissgemacht; die Heilung wurde mittelst der Ruthe erreicht. Der letzte Fall betrifft eine Hysterie mit sehr sehweren Symptomen, die jedoch zum grössten Theil simulirt waren.

F. Levison (Kopenhagen).]

# II. Diagnostik.

 Gee, S., Auscultation and Percussion, together with the other Methods of Physikal Examination of the Clest, 2. ed. — 2) Frey, A., Schoma zum Einzeichnen der Resultate der objectiven Krankenuntersuchung, gr. 16. Brachsal. — 3) Conti, Pietro, Sull'

ascoltazione plessimetrica. Annali univ. di Med. Giugno. — 4) Leichtenstern, Ueber einige physikalisch-diagnostische Phänomene. D. Arch. f. klin. Med. Bd. 21. S. 133. — 5) Waldenburg, L., Pulsuhr und Puls. Berl. kl. Wochensehr. No. 47, 48. (Angabe von Verbesserungen und detaillirte Anleitung zum Gebrauch der vom Verf. erfundenen Instrumente [vgl. d. Ber. f 1877, Bd. I. S. 214.] nebst zahlreichen Ergebnisset seiner Verwendung bei Gesunden und Kranken. Ver weist namentlich auf die "diametralen Gegensätze zwischen den "Pulswerthen" bei Insufficienz der Aorten klappen und Stenose des Otium venos. hin.) - 6) La bus, C., Fanloccio per escretazioni laringoscopiche Ann. univ. di Med. e Chir. Agosto. (Beschreibung und Abbildung eines zur Uebung in der laryugoscopischer Untersuchung bestimmten und für diesen Zweck an scheinend sehr geeigneten Phantomes. Bogenformigschriftmeter Kerker. gekrümmter Kasten, welcher die Mundhöhle und der Sehlund repräsentirt, in dessen unteres, nach vorn aus gebauchtes Ende ein Kehlkopf eingesetzt wird.) - 7 Giboux, Microphone et ses applications en médecin Avec fig. Gr. S. Paris. — S) Latendorf, A., Da Microphon als diagnostisches Hülfsmittel. Berl. klin Woehensehr. No. 38. - 9) Kendrick, J. G. Mc., Not on the mikrophone and telephone in auscultation. Bri med. J. Juli 6. (Kurze Beschreibung einer Vorrich tung, welche bereits von Hughes angegeben wurdum mittelst des Mierophons und Telephons Herzter und Athmungsgeräusehe deutlieher und in weitere Ferne hörbar zu machen.) — 10) Hüter, C., Versuel zur Begründung einer Auseultation für chirurgisch diagnostische Zwecke. I. Dermatophonie. II. Myophoni III. Tendophonie. IV. Osteophonie. — 11) Woiller Voix thoracique normale. (Extrait de son traité thé rique et elinique de pereussion et d'auscultation L'union méd. No. 148. — 12) Pegnean, B., I l'auscultation du bruit respiratoire et de la voix. The de Paris. — 13) Harouin, G., Du soulèvement pr cordial (choe précordial), ses causes, son mécanism Thèse de Paris. — 14) Moeli, C., Zur Messung d Intensität der Herztöne. Deutsche Zeitsehr. f. pr. Me No. 47. - 15) Giovanni, Achille de, Prime lin di un studio cardiografico volto a scopi clinici. A nali univ. di med. e chirurg. Vol. 245. Fasc. 73 Settembre. — 16) Stein, S. Th., Das Sphygmopho ein neuer electrotelephonischer Apparat zur Diagne der Herz- und Pulsbewegungen. Berl. klin. Wochsel No. 49. — 17) Paul, Const. Du bruit de souffle i organique ou anémo-spasmodique. Gaz. des Hôp. No. 12 und L'Union méd. No. 30, 33, 36, 41, 48. 57, 62, 70. - 18) Senator, H., Zur Kenntniss Schallerscheinungen an den peripheren Arterien. Beklin. Wochensehr. No. 21. - 19) Mader, J., Einleit von Wasser oder Luft in den Diekdarm als diagnos sehes Hülfsmittel. Wiener med. Bl. No. 5. Hoin, Isid., Ueber die Bestimmung der Herzgrös mittelst der Palpation. Allgem. Wiener med. Zeitung No. 22-24.

Das bekannte, bei Pneumothorax hörbare Philimen der Gutta eadens hat nach einer Beobachtu von Leichtenstern (4), wie es scheint, in der Tiseinen Grund in einem innerhalb der Pneumothorhöhle fallenden Tropfen.

Es zeigte sich nämlich bei der Aussultatiorn ei mit Pneumothorax behafteten Phthisikers, dass di Erseheinung nur beim Aufrichten des Krankern war genommen wurde, anfangs sehneller erfolgte urred kurzer Zeit ganz aufhörte, auch durch Husten, ti Athmen, Sehütteln nicht willkürlich hervorgerufen w den konnte. Bei der Section fanden sich an der obe-Wand der pneumothoraeisehen Höhle zottige Fibrinf sätze, an denen sich die Flüssigkeit gesammelt ha konnte, um von ihren unteren Enden in Trop Fernf abunfalten. L. gesteht aber zu, dass die Erscheinung der Gutta cadens, wie dies namentlieh von Skoda und wintrich angenommen wurde, auch durch ein in den Bronchien der angrenzenden Lunge erzeugtes Rasselgräusch hervorgerufen werden könne, welches in dem vollkommen geschlossenen Hohlraume des Pneumothorax metallische Resonnanz erzeuge. Indessen erscheinen nur diejenigen Rasselgeräusche metallisch, welche genügend stark, genügend oberflächlich entstanden sind, und deren Schallebaraeter so beschaffen ist, dass er durch den Luftraum metallisch verstärkt wird. Darin beigt der Grund, dass man bei den Rasselgeräuschen die Gutta cadens unterbrochen, vereinzelt und nicht entingiflich hört.

L. führt ferner drei Fälle auf, in denen metallischer Klang der Horztöne und metallisch resnirendes Athmen durch Resonanz in dem benachbarten, luftgefüllten Magen erzeugt wurden. Da die Erscheinungen in der Spannung des Magens durch Gas, in der innigen und festen Anlagerung des Magens an das Zwerehfell und in der Intensität und dem Schallcharacter der Athmungs- und Herzgeräusche begründet waren, so traten sie natürlich nur vorüberzehend auf.

Drei andere Beobachtungen dienen zur Befestigung der Thatsache, dass ein pleurales oder periardiales Geräusch durch blosse Trockenheit der betreffenden serösen Häute erzeugt werden kanti. Die Trockenheit war in diesen Fällen hervorgerüfen worden durch eine Wasserverarmung des Blutes, welche hierseits wieder in profusem Erbrechen in Folge von Pylorusstenose begründet war.

Endlich hebt L. noch hervor, dass ein Frémissement nicht in einem directen Abhängigkeitsverhältniss zu der Stärke eines endocardialen Geräusches steht, da bei starkem Frémissement leise Geräusche vorhanden sein können, und umgekehrt.

Um das Microphon für die Zwecke der physicalischen Diagnostik zu verwerthen, benutzte Latendorf

(8) folgende Vorrichtung.

Er befestigte das Instrument behufs Isolirung auf einer starken Glasplatte mittelst eines Gummibandes. An der verticalen Wand des Microphons ist ein mit einem breiten Trichter versehenes hölzernes Stethoscop mittelst seiner Platte in horizontaler Richtung befestigt. Die Befestigung gesehah durch eine Mischung von Leim und Schellack nur an drei Stellen. Werden nun die Tone durch das Stethoscop direct zu den mit dem Microphon verbundenen beiden Telephonen geleitet, so sind dieselben nicht sehr stark, werden aber durch Einschaltung eines Leclanché-Elementes in einen der Leitungsdrähte deutlicher; es sind dann z. B. die Herztone noch in einer Entfernung von 2 Zoll vom Telephon deutlich zu hören. Noch stärker hört man sie, wenn man die beiden Telephone nach Schluss der ganzen Leitung mit den beiden Ohren in Berührung bringt. Auch nimmt man das Ansehlagen der Herzspitze an die Brustwand auf diese Weise als "schabendes, kochendes" Geräuseh wahr.

llueter (10) findet, dass das bekannte Brausen, welches man beim Einpressen der Fingerspitze in den ässseren Gehörgang wahrnimmt, nicht eine Folge der Verstopfung sein könne, da es bei fester Einpressung anderer Gegenstände in denselben nicht auftrete. Er bezieht dieses Geräusch auf die Blutbewegung in den Capillaren der Haut des Fingers, da er es in

ähnlicher Qualität wahrnahm, wenn er die Fingerspitzen auf die Holzplatte eines Microphons nach Edison legte. Ueberdies zeigt das Geräusch eine gewisse Abhängigkeit von der Herzaction, insofern es bei der Systole stärker, bei der Diastole schwächer ist. Ferner bleibt das Geräusch ganz aus, wenn man die Finger vor ihrem Auflegen auf das Microphon durch Constriction nach Esmarch anämisch gemacht, oder die Blutbewegung durch Kälte herabgesetzt hat. Da das Microphon zur Untersuchung dieses Geräusches an anderen Theilen der Körperoberfläche nicht geeignet ist, so benutzte Verf. ein stethoscopartiges Instrument, welches, wie er nach dessen Herrichtung salı, mit einem von Voltolini bereits früher (s. d. Ber. f. 1875. l. S. 237 und f. 1876, I. S. 237) angegebenen Instrumente fast übereinstimmt. Wenn er den Trichter dieses Stethoscops mit einer dünnen und ziemlich straff gespannten Gummiplatte überzogen hatte, so war dasselbe zum Dermatophon" geeignet, d. h. man vermochte mittelst desselben die Geräusche des Blutstroms in der Haut zu vernehmen und namentlich auch Differenzen in der Stärke des Geräusches je nach der Menge und dem Füllungsgrade der Capillaren an verschiedenen Stellen zu unterscheiden. Die Töne, welche in den Muskeln bei ihrer Contraction, in den Sehnen bei ihrer Spannung, und in den Knochen bei der Percussion mittelst eines gewöhnlichen Percussionshammers, oder eines von Lücke zu diesem Zweck angegebenen Hämmerchens entstehen, kann man ebenfalls mittelst dieser Hueter'schen Hörvorrichtung, welche auf diese Weise also zum Myophon, Tendophon oder Osteophon wird, wahrnehmen.

Das bei der Auscultation der Stimme an der Thoraxoberfläche hörbare Summen beruht, wie Woillez (11) hervorhebt, auf Resonanz und ist um so deutlicher, je tiefer die Stimme ist, weshalb es denn auch beim Manne im Allgemeinen lauter und bestimmter auftritt. als beim Weibe.

Je weiter von der Stimmritze man auscultirt, desto schwächer schallt die Stimme, wie dies bereits Laënnec bekannt war, dergestalt, dass man bei der Auseultation des Kehlkopfes ein lautes und unangenehmes Geräusch wahrnimmt, welebes auf der Traehea, dem Brustbein, zwisehen den Sehulterblättern und so weiter nach abwärts immer schwächer wird. Die Thatsache, dass bei tiefen Tönen das Summen der Stimme am Thorax deutlicher gehört wird, als bei hohen, bringt Verfasser mit dem Verhalten der Stimmbänder bei verschieden hohen Tönen in Zusammenhang. Bei tiefen Tönen sehwingen nämlich die Stimmbänder in ihrer ganzen Breite, bei hohen sehwingt nur der freie Rand derselben, weshalb bei den ersteren die Traehea und die Bronchien leichter in Mitsehwingungen versetzt werden, als bei den letzteren. Auch ist er der Meinung, dass diese Fortleitung der im Larynx producirten Töne weit weniger durch die intrathoracische Luft, als durch die festen Theile der betreffenden Organe erfolgt. Den Grund, weshalb man an der Thoraxoberfläche die Stimme nieht ebenso laut hört wie an der Glottis, vielmehr nur ein an entlegeneren Theilen der Brust allmälig schwächer werdendes Summen wahrnimmt, findet Verf. in den klaffenden, mit Luft gefüllten Hohlräumen der Lungen, welche den Schwingungen in den festen Theilen wegen der von ihnen verschiedenen Diehtigkeit ibres Inhalts Hindernisse entgegenstellen.

Harouin (13) findet die Hauptursache für den Herzehoe in dem Rückstoss, welcher bedingt ist durch den Widerstand, den das Blut bei seinem Eintritt in die Wurzeln der Aorta und der Lungenarterie erfährt, statuirt aber noch als unterstiitzende Momente für denselben die Streckung des Aortenbogens, die in Folge der Contraction des Herzens auftretende grössere Härte und die gleichzeitige Erhebung der Spitze des Herzens.

In seiner unter der Leitung von Kohlschütter gearbeiteten und 1876 zu Halle erschienenen Inaugural-Dissertation (Messung der Intensität der Herztöne) hat II. Hessler die Ergebnisse einer Reihe von Versuchen mitgetheilt, deren Zweck in einer Bestimmung der Stärke der Herztöne bestand.

Er benutzte dazu eine Art Stethoscop, dessen Wand durch vier mittelst des Aufsetzeus der Finger verschliessbare Löcher durchbohrt war und fand, dass die Herztöne um so sehwerer hörbar waren, je mehr Löcher des Instrumentes offen standen.

Zu derselben Zeit hat Moeli (14) in gleicher Absicht ciue andere Vorrichtung benutzt, nämlich einen Kaut-schukschlauch mit Brust- und Ohrrande, dem eine Tförmige, an den Enden mit ganz dünnen Kautschukplatten verschlossene Röhre eingefügt war, während sich in dem unpaaren Schenkel ein durch eine Schraubenvorrichtung beweglieher Kolben befand, durch dessen Aufwärtsdrehung die Luft in der gauzen Röhre ver-dünut werden konnte; und obwohl es ihm gelang, das Ticken einer Tasehenuhr durch diese Luftverdünnung unhörbar zu machen, konnte er doch bei den Herztönen Nichts erreichen. Er verwandte daher, weil ihm die Hessler'sche Methode noch nicht brauchbar genug erschien, ein folgendermassen von ihm beschriebenes Stethoscop: Von einem etwa 10 Ctm. hohen, ca. 13 Mm. dieken Holzzapfen, dessen unteres (Brust-) Ende abgerundet ist, geht am oberen Ende unter rechtem Winkel ein etwa 13 Ctm. langer und 7 Mm. dieker quadratiseher Stab ab. An ihm befindet sieh, unter rechtem Winkel stehend, parallel dem aufzusetzenden Zapfen, nur nach entgegengesetzter Richtung sehend, ein Stab, welcher die Ohrplatte trägt und horizontal an dem quadratischen Stabe hin und hergeschoben werden kann. Durch Auseultation der Herztöne nach Verschiebungen in der einen oder der anderen Richtung soll man selbst geringe Differenzen in der Stärke derselben erkennen können. Indessen meint Verf., dass die mittelst einer solchen Vorriehtung in der Stärke der Herztöne wahruchmbaren Unterschiede klinisch nicht von Bedeutang sind.

Giovanni (15) hat zahlreiche Untersuchungen mittelst des Marey'schen Cardiographen au Gesunden und Kranken vorgenommen.

Die cardiographische Curve setzt sich, wie aus diesen Untersuchungen hervorgeht, aus einzelnen Abschnitten zusammen, deren erster der Systole des Vorhofs, der zweite der Systole des Ventrikels und der dritte der Diastole des Ventrikels entspricht. erste Abschuitt, entsprechend der Systole des Vorhofs, stellt eine horizontale oder schwach ansteigende gerade oder wellige Linie dar. Der zweite, entsprechend der Ventrikelsystole, stellt eine vertical oder schräg auf-steigende gerade Linie dar. Der dritte Abschnitt, weleher der Diastole des Ventrikels entspricht, besteht aus einer mehr oder weniger sehräg absteigenden Linie, welche durch eine kleine Ascension unterbrochen ist. Diese letztere ist bedingt durch die Systole der Arterien und die Eutfaltung der Semilunarklappen. Durch die Athembewegungen werden gewisse Modificationen in der Gestalt der cardiographischen Curve hervorgerufen.

Während der Inspiration ist der erste Absehnitt schräg ansteigend, während der Exspiration horizontal. Gegen Ende der Inspiration und im Beginn der Exspiration beginnt der zweite Absehnitt sich zu erkeben und erreicht seine bedeutendste Höhe. Die Höbe der Absehnit on in dem diastolischen Absehnitt bezeichnet die Stärke des arteriellen Blutdruckes. Durch eine Zunahmen und er Frequenz des Athmens wird eine Beschengung der Herzaction und eine Abnahme des arteriellen Blutdruck horbeigeführt.

Im Anschluss an diese Untersuchung der normalen Verhältnisse wendet sich Verf. zu einer Erforschung ihrer Modificationen durch krankhafte Veränderungen oder äussere Einwirkungen. Er untersucht den Einfluss versehiedener organischer Krankheiten des Herzens und der Arterien, welche durch reflectorische Actionen, durch Percussion des Abdomens, durch heisses Getränk, durch Einführung von Speisen, durch Injection von kühlem Wasser in das Rectum, durch geistige Anstrengung, Ucberraschung oder wollüstige Erregung herbeigeführt werden und stellt endlich auch Versuche niber die Wirkungen der Digitalis auf die Form der Herzeurve an. Er findet, dass die Herzeurve ein treuei Ausdruck der Thätigkeit des eineulatorischen Centrum ist, welches durch die verschiedenartigsten Einwirkungen auf die Organe des Schädels und Bauches in seiner Thätigkeit modificirt werden kann, und er glaubt som: in dem Cardiographen ein wichtiges diagnostisches Hilfs mittel zu besitzen.

Ein von den Pariser Instrumentenmachern Char din und Prayer bergestelltes und von ihnen in der runden Griff einer Steinsonde eingelegtes Microphoi wurde von Stein (16) mit der Röhre eines Stetho scopes in Verbindung gesetzt.

Das letztere wird auf die Herzgegend applicirt, da erstere mit einem in eine galvanische Leitung einge schalteten Telephon verbunden. So werden die Er schütterungen des Stethoscops von Seiten des Herzen dem Microphon übermittelt und von diesem wiederui dem Telephon als Ton mitgetheilt. Da das Microphon chenso wie mit dem Stethoscop, auch mit zahlreiche anderen diagnostischen Instrumenten combinirt werde kann, so bezeichnet St. dasselbe in dieser seiner me dificirten Form als "Phonoscop". Die acustische Erscheinungen in dem mit ihm verbundenen Telepho beruhen auf den rascheren oder weniger raschen Untet brechungen des electrischen Stromes, welche in der Metallplatte des Telephons in hörbare Schwingungen un gesetzt werden. Das Telephon reicht übrigens, unte Anwendung eines geeigneten federnden Stromunte brechers, vollkommen aus, um die minimalsten Bew gungen im menschlichen Körper besser und deutlich hörbar zu machen, als mit dem Microphon. Dies gi z. B. vom Pulsschlag, dessen Bewegung sogar als en mehrschlägige mittelst des Telephons im ganzen Zit mer zum Gehör gebracht werden kann. Zu diesem L huf muss an der Radialis eine mit dem Telephon Verbindung stehende Vorrichtung augebracht werde Dieselbe besteht in einem metallischen, an einem Ra men federnd angebrachten Knöpfehen, über welche ein kleiner Bügel verläuft, der wiederum ein metal sches Knöpfehen trägt. Dieses ist mit einer feinen P tinspitze armirt und steht mit dem negativen Polo ein Elementes in Verbindung, während das andere Knö-chen mit dem positiven Pole verbunden ist. Durch d Puls werden beide Knöpfehen zur Berührung und mit wird die Kette zur Schliessung gebracht. So w der Strom durch die feinsten Bewegungen des Arteris rohres in minimaler, längerer oder kürzerer Zeit unt broehen und diese Unterbrechungen werden einem die Drahtleitung eingeschalteten Telephon mitgethi und dort in Tonschwingungen umgesetzt. St. ner seine Vorrichtung "Sphygmophon". Dieselbe ka

auch am Herzen, an der Carotis u. s. w. angebracht seden und die Töne lassen sich durch eine grössere jul eingeschalteter Elemente verstärken, was aber getes Nachteile im Gefolge hat.

Paul (17) empfiehlt für die Untersuchung der periusche am Halse und an der Brust Anämither ein biegsames Stethoscop, weil dadurch Miglichkeit einer Compression der Gefässe bei in Auscultation vermieden werde. Diese Geräusche mus seinen Angaben gemäss in drei Organen auf: in Jagularvenen, der Lungenarterie und dem linken Vestrikel, in diesem jedoch selten, während sie in der Primonalis sehr häufig vorkommen und im 2. linken intercostalraum, nahe am Sternum in einer Breite von 1-3 Ctm, hörbar sind, in einzelnen Fällen, bei kur-Sternum und tiefem Rande des Herzens auch im Latercostalraum wahrgenommen werden. Das Gewich beginnt in der Regel mit der Systole und überhart dieselbe zuweilen ein wenig. Es ist im Sitzen moger deutlich, als im Liegen. Lässt man bei geschesener Nase und Mund stark inspiriren, so verrigert sich das Geräusch und hört selbst gänzlich auf, elst bei horizontaler Lage der untersuchten Person, E lage, in welcher das Geräusch sonst am deutabsten ist. Körperliche Anstrengung macht das Geisch lauter. Zuweilen ist dasselbe scharf und rauh al mit fühlbarem Schnurren verbunden. Häufiger, deses Geräusch in der Lungenarterie ist das ana-Summen in den Jugularvenen und stets findet dieses letztere, wenn jenes vorhanden ist, wie ico auch ein etwa vorhandenes Geräusch an der Erspitze stets mit Geräuschen an beiden anderen wa verbunden ist. Verringert sich die Anämie, so Eschwindet zuerst das Geräusch an der Mitralis. an der Lungenarterie und erst zuletzt an den beslarvenen.

Senator (18) hat wiederholt die Beobachtung macht, dass ein Tönen der peripheren Arterien Edein Capillarpuls - Puls der Netzhautarterien - besonders bei anämischen Personen ohne Micienz der Aorta oder andere Klappenfehler damt. Verf. ist der Meinung, dass der Arteriena seiner Stärke abhängig sei von der Grösse und Wieschwindigkeit in der Entwickelung der Spannung "Arterienwand, dass aber die hierdurch erzeugten wingungen noch einen Zuwachs erfahren durch die mingungen der Luft in der Stethoscopröhre, welratürlich bei einem soliden Stethoscop wegfallen Tirse. Diese zu einem Tönen der Arterien führenden strees Druckschwankungen in denselben erzeugen den Pulsus celer und verstärken den Herzstoss. Energie der Herzactionen und Abnahme der britande erzeugen andererseits das Tönen der Arwelches daher, verbunden mit starkem Spitzenamentlich deutlich ist bei Aorteninsufficienz meentrischer Hypertrophie des linken Ventrikels, der Mitralis mit Hypertrophie Ventrikel, vielleicht bei Fällen von Offenbleiben Duct. Botalli, bei allen anämischen Zuständen, teler. Stenose des Aorten- oder Mitralostiums mit starker linksseitiger Herzhypertrophie n. s. w. — Einer hohlen Stethoscopröhre giebt Verf. vor einem soliden Stethoscop für manche Fälle deshalb den Vorzug, weil durch die Mitschwingung der in ihr enthaltenen Luftsäule Töne und Geräusche verstärkt und sehr leise überhaupt erst hörbar gemacht werden können.

Mader (19) empfiehlt zur Erreichung gewisser diagnostischer Zwecke die Einführung grösserer Mengen von Wasser in den Darm nach der Methode von Hegar oder auch die Anfüllung des Dickdarms und eines Theiles des Dünndarms mit Luft. Die Eintreibung der letzteren geschieht mit Hülfe einer Woulf'schen Flasche in der Art, dass man durch das eine, bis an den Boden der Flasche reichende Rohr langsam warmes Wasser in die Flasche giesst, während das andere, schon im Halse derselben endigende Rohr durch einen Kautschukschlauch nebst Ansatzstück mit dem Rectum in Verbindung steht. Durch das Eingiessen des Wassers in die Flasche wird die Luft aus ihr in den Darm gedrängt. Das Verfahren, namentlich das letztere, soll sich empfehlen, um in zweifelhaften Fällen den Magen vom Colon transvers, zu unterscheiden, welches letztere durch die Anhäufung mit Wasser, und noch mehr mit Luft, sehr deutlich unter den Bauchdecken erkennbar wird. Ferner kann die Methode benutzt werden zur genaueren Feststellung der Lage mancher Tumoren der Bauchhöhle; zur Entscheidung der Frage, ob eine Abnahme der Dämpfung im rechten Hypochondrium in einer Verkleinerung der Leber oder in einer Ueberlagerung derselben mit einer Dickdarmschlinge begründet ist; zur Erkenntniss von Verengerungen oder Erweiterungen des Dickdarms und, wie der Verf. vermnthet, auch zur diagnostischen Beurtheilung von Darmvorfällen, bei zweifelhafter Hernia diaphragmatica u. dgl.

Nachdem Ebstein (s. den Ber. für 1876, Il., S. 182) zur Bestimmung der sog. wirklichen Grösse des Herzens, d. h. der Projection desselben auf die Thoraxwand, nicht des Umfanges, in welchem es derselben anliegt, die palpirende oder percutirende Palpation empfohlen hatte, wird von Hein (20) hervorgehoben, dass, da Veränderungen in der Tastempfindung jedes Mal von einer Veränderung des gleichzeitigen Schalles begleitet sind, auch die Ergebuisse der Tastempfindung durch den Schall allein sich feststellen lassen. Auch behauptet Verf., durch eine schwache Percussion dieselben Resultate zu erzielen, wie durch die palpatorische Percussion, empfiehlt aber auch, zwecks genauer Bestimmung der Herzgrenzen, ein einfaches Betasten, welches nach folgender Methode ausgeführt werden soll.

Man übt, während der Zeige- oder Mittelfinger einer Hand über die zu untersuchende Körperfläche geführt wird, bei gestrecktem Finger mit der Volarfläche der Endphalange, bei gebogenem Finger mit der Spitzenfäche wiederholt nach einander einen momentanen Druck aus und lässt vor und nach dem kurz dauernden, stärkeren oder sechwächeren Druck den Finger mit der Hautoberfläche in Berührung. Vermittelst dieses Verfahrens bestimmte Verf. die Lage des Herzens folgendermassen. Die obere Grenze ist nicht genau festzustellen. Die rechte beginnt im zweiten rechten Intercostal-

raum,  $1^4/_2$  Ctm. vom Sternalrande entfernt, um sieh im dritten Intereostalraum noch weiter,  $3-3^4/_2$  Ctm., von demselben zu entfernen; im vierten Intereostalraume nähert sie sieh dem Sternalrande wieder rasch und endet an der Stelle der Insertion des 5. rechten Rippenknorpels. Die untere Grenze reicht von hier bis zur Stelle der Herzspitze. Die linke Grenze verläuft von der Herzspitze aus sehräg nach aufwärts und einwärts, um im zweiten linken Intereostalraum, 21/2 Ctm. vom Sternalrande entfernt, aufsuhören.

[Björnström, Respirations- och eirkulations- orga-nens auskultation. Sammandrag till studerandes tjenst. Upsala läkarefören, förh. Bd. 8. p. 279.

F. Levison (Kopenhagen).]

# III. Regressive Veränderungen.

Naumann, O., Ueber den genetischen Zusammenhang zwischen Fettleber und Amyloidbildung. Arch. für klin, Med. Bd. 22, S. 216.

Naumann hält das Fett der Fettleber nicht für eine einfache Ablagerung aus dem Blut, sondern vielmehr für das Product einer Thätigkeit der Leber, welche dasselbe, ähnlich der Brustdrüse bei der Bildung des Milchfettes, unter Mitwirkung von Eiweisskörpern bilden soll. Indessen vermag die Leber diesen erhöhten Ansprüchen an ihre Thätigkeit auf die Daner nicht zu genügen, es tritt eine "Erlahmung" ein, die Umwandelung von Eiweiss in Fett stockt und bleibt endlich auf der Stufe des Amyloids stehen.

### IV. Entzündung. Eiterung.

1) Thoma, R., Ueber entzündliche Störungen des Capillarkreislaufes bei Warmblütern. Vireh. Arch. Bd. 74. S. 360. - 2) Arnold, J., Ueber die Durchtrittsstellen der Wanderzellen durch entzündete seröso Häute. Ebendas. S. 245. — 3) Binz, C., Der Antheil des Sauerstoffs an der Eiterbildung. (2. Abhandlung.) Ebendas. Bd. 73. S. 181. - 4) Derselbe, Ueber den Meehanismus der Eiterbildung und den Antheil des Blut-sauerstoffes an demselben. Berliner klin. Woehensehr. No. 46. — 5) Hallopeau et Neumann, Contribution à l'étude des inflammations réflexes. Gaz. méd. de Paris. No. 49. - 6) Kocher, Th., Zur Actiologie der acuten Entzündungen. Arch. für klin. Chir. Bd. 23. S. 101.

7) Redtenbacher, L., Ueber entzündliche Vorgänge an den Röhrenknochen der Säugethiere. Oest. med. Jahrb. Heft 3. - 8) Spina, A., Untersuehungen über die entzündlichen Veränderungen der quergestreiften Muskelfasern. Ebendas. Heft 3. — 9) Senftleben, Beiträge zur Lehre von der Entzündung und den dabei auftretenden corpusculären Elementen. Vireh. Arch. Bd. 72. S. 542. - 10) Derselbe, Nachträgliche Bemerkungen zur sogenannten Trigeminuskeratitis. Ebendas. Bd. 72. S. 278. — 11) Steiner, J., Ueber partielle Nervendurehsehneidung und die Ursaehen der Lungenaffeetion nach doppelseitiger Vagustrennung am Halse. Areh. für Anat. u. Physiol. Physiologische Abth. S. 218.

Nachdem bereits von Stricker und Burdon-Sanderson (s. d. Ber. f. 1871, I. S. 130) und später von Catou (s. d. Ber. f. 1875, I. S. 323) Vorrichtungen ersonnen und benutzt worden waren, um den Kreislauf im Netz oder Mesenterium von Warmblütern zu beobachten, ist neuerdings von Thoma (1) ein Apparat zu dem gleichen Zweck angegeben worden, welcher indess, da er ziemlich complicirt ist, eine kurze Beschreibung nicht gestattet, 50 dass auf seine, durch Abbildungen erläuterte Darstellung in der leicht zugänglichen Originalabhandlung verwiesen werden muss. Als die interessantesten Ergebnisse seiner Untersuchungen hebt Verf. die folgenden hervor: "Die Geschwindigkeit des Blutstroms ist namentlich in den Capillaren und kleinen Venen beim Säugethier erheblich grösser als beim Frosch, und diesom Umstand mag es zugeschrieber werden, dass sich schon bei normaler, mehr noch bei erhöhter Stromgeschwindigkgit, in den Capillaren der Warmblüter eine sehmale farblose Randzone entwickelt. indem alle Blutkörper in die Stromaxe hineingezogei werden. Die Auswanderung der farblosen Elemente verläuft in ganz ähnlicher Weise wie beim Frosch Sehr gehaltreiche Irrigationsflüssigkeiten von 3 pCt Kochsalzgehalt erzeugen unter rascher Plasmaverar armung des Blutes Stase. Irrigationsflüssigkeiten mi einem Kochsalzgehalt von 1,5 pCt. führen eine erhet liche Beschleunigung des Blutstromes herbei, inder in den entzündeten Geweben zugleich seine Rand zonen frei werden von körperlichen Elementen un die Auswanderung aufhört. Gleichzeitig nehmen d meisten Blutkörperchen einen eigenthümlichen Ruh zustand au, der durch Verarmung der Gewebssäfte # Wasser erzengt ist und erst schwindet bei erneut Zufuhr der verlorenen Wassermengen. Die reichlichs Randstellung und Auswanderung, sowie sehr lebhaf amöboide Form- und Ortsveränderungen der farblos Blutkörperchen entwickeln sich bei Irrigation der G webe mit 0.75-0,5 pCt. Kochsalzlösung, währe schwächere Lösungen, namentlich reines Wasser, se raseh die histologische und chemische Constituti des strömenden Blutes zerstören, die Durchlässigk der Gefässwand bedeutend erhöhen und endlich d Bluistrom zum Stillstande bringen. In Folge st starker Curaredosen ebenso wie bei langanhaltene Athemsuspensionen beobachtete man eine hochgrad Verlangsamung des Blutstroms in dem vorgelager Mesenterium, welche den axialen Character der Bl strömung und die Randstellung der farblosen Bluth per vernichtete. Dem gegenüber bewirkte eine st kere Erwärmung des Mesenteriums oder eine stärk Abkühlung des Versuchsthieres bis zu dem Gra dass die Temperatur des Mesenteriums die Tempera des Thieres in ano um einige Grade übertraf, « hochgradige und anhaltende Beschlennigung des B stromes in der Gefässausbreitung der vorgelagei Theile, während die Randstellung und Auswander verschwand. Diese Versuche, zusammen mit den schiedenen Irrigationsversuchen, gestatteten den p tiven Nachweis, dass die Randstellung der farble Blutkörper wesentlich abhängig ist von der Strou schwindigkeit. Allerdings müssen bezüglich der scheinungen des Anhaftens der in Randstellung findlichen Zellen an die Gefässwand und bezüglich Auswanderung noch andere Factoren Berücksichtig finden, und unter diesen konnten den molecul Eigenschaften des Protoplasmas der Zellen, dem

usten und dem ruhenden Zustande derselben eine beimerende Stelle angewiesen werden.

Zuecks Beantwortung der Frage nach den Durchmusstellen der Wanderzellen durch entzünau serèse Haute hat Arnold (2) in einer ersten bei Warm- und Kaltblütern künstlich Emisdangen hervorgernfen und die dem lebenden ic eben getödteten Thier entnommenen Membranen or genauen Untersuchung unterzogen. Am entzünyen froschmesenterinm erschienen die dnrch Silbersug sichtbar gemachten Linien zwischen den Endozehrlen breiter, mehr zackig, und an zahlreichen iden von kleinen dankelen Punkten, sowie von gröeem und kleineren Kreisen durchsetzt, welche zuwith so dicht liegen, dass sie perlschnnrartig an suder gereibt erscheinen. Iu der Mitte dieser Kreise in sich hänfig Körnerhanfen, welehe Wanderzellen muchen. Ganz ähnliche Befunde erzielte Verf. an grossen Netz des Kaninchens und Hundes.

Ent zweite Versuchsreihe verfolgte die Aufgabe. E lesenterium des lebenden Frosches den Durchtritt ie Kanderzellen zwischen den Endothelien direct zu schichten. Zu diesem Zwecke wurde nach voranfgemorner und nater fortgesetzter Irrigation mit 3/, pCt. irsaizlisung eine Silberlösung von 1:5000-8000 a its vergelagerte Mesenterium getränfelt. Die hierer bervorgerufene Färhung der Kittleisten verchindet (in Folge der Saftströmung?) nach einigen solen und nun erst gelangen die Wanderzellen an a cerfache des Mesenteriums, und man vermag den in des Durchtretens derselben durch die Kittleisten sales seinen Phasen dentlich zu verfolgen, Anch v: Durchtritt vereinzelter rother Blutkörperchen zwiden Endothelzellen konnte Verf. beobachten, belte erfolgte keineswegs an Stellen, durch welche de schon farblose Elemente gegangen waren. In an Fillen aber ist die Answanderung eine intercelile niemals erfolgt der Durchtritt durch die Suha der Endothelplatte hindureh.

in seine Ansicht zu erweisen, dass die Diapew der farblosen Blutkörperchen bei der mindung in einer selbständigen Thätigkeit derand night in einer Alteration der Gefässwand wiedet sei, liess Binz (3) die Dämpfe des Eucawils and das blossgelegte und über einen Glasring Pose Proschmesenterinm wirken und constatirte, weisch diese Einwirkung die farblosen Zellen in wunde, tetanische Form übergeführt und an der rention verhindert wurden, während an den Gesich keine Veränderung erkennen liess. Die be dieses Effectes des Encalyptols snebte B, in inerstoffentziehenden Einfluss desselben auf die steen Zellen. Einen ähnlichen Einfluss hat er bereits vom Chinin festgestellt, welches den derselben ebenfalls hindert. Ebenso erklärt tes den Mangel an Sauerstoff das beinahe vollstän-'s lusbleiben der Dinpedese bei der Stockung des Tien Blutes oder hei der Anhäufung farbloser Eleere in einem Capillargefäss, in welchem der Ausas large unterbleibt, als dieselben allein in dem Gefäss lingen, aber eintritt, sobald einige (ausertofftragende) rube Butköperches sich ihm beitgemische haben. Diese Thatasche hatte B. bereite (s. d. Ber. f. 1874. L. S. 329) mitgebrült und zur Begründung seiner Meinung, dass es sich bei der Diap-cleus der fahlbese Butkürperchen um eine active Lecountion derselben handele, benutzt. Inzwischen aber hatte Cohn bei m (Vorbenungen üben allgem. Pathol. 1877. Cohn bei m (Vorbenungen üben allgem. Pathol. 1877. ung zugenprechen mod sich der von Herring zuerstättigen anschaftlich der der beträtzigung un einen Pitturkunsvangen handels, ausgesprechen mod sich der von Herring zuerst aufgestellten Amsicht, dass es sich hei der Etzturvassten jeuer Zellen in der Estztündung um einen Pitturkunsvergen handels, ausgeschossen.

Bins (4) dagegen hilt, theils auf Beoloschungen anderer Forscher, theils and eigene Citerschungen, namentlich auf die ohen bereits erwähnte Experimeter int Euschyptol gestützt, am seiner, mit der läteren Oahnbein schen bleinong übereinstimmenden Ansicht fest, dass die bingedese nicht auf Filtstrob, sondern auf auftre Loomontion der farbioren Elmenste zurückrafthere sie. Damit aber diese Action derselhen eintreten könne, sei ihre Berührung mit Sauessteff erfordeich, gleicheritgin eint einer Stromverlangsammig nod mit einem gewissen, wenn nuch verringesten Blutdurch.

Hallopeau und Neumann (5) berichten über einen Fall von sogenannter reflectorischer Entzündung.

Derselbe betrifft einen 36 jährigen Mann, welcher an Asthma, Migrane, Gelenkgicht und allerlei unbestimmten, an Angina pectoris erinnernden Erscheinungen litt und gelitten hatte. Nach zweimaliger Application eines Vesicators auf die linke Hälfte der vorderen Brustflächo stellten sich bei diesem Patienten Schmerzen auf der rechten Brustseite ein und mas constatirte in der Umgebung der rechten Brustwarze kleine schmerzhafte und entzündete Stellen, ausgehend von den Talgdrüsen und sich nach und nach zu umfänglieheren, furunkelartigen Knoten entwickelnd, von denen nun sieh eine Theilnahme der Achseldrüsen eutwickelte. Die entzündeten Stellen waren sehr schmerzhaft und allmälig kamen sie sammtlich zum Aufbruch. Verff, zweifeln nicht daran, dass es sich in diesem Falle um eine durch die Nervenverbindung zwischen der linken und rechten Brusthälfte vermittelte Entzündung gehandelt habo.

Kocher (6) ist durch seine Beobachtung zahlreicher Fälle von neuter Osteomyelitis zu dem Resultat gelangt, dass es sich hier um eine Krankheit handelt, welche zur Evidenz bringt, dass zwischen einer einfachen localisirten neuten Entzündung und den Fällen acutester Pyämie nur ein gradueller, ein quantitativer Unterschied bestehe. Infectios ist seiner Meinung nach jede Entzündung, und es liegt nur in dem Vorhandensein gewisser localer Verhältnisse, wenn sich schwerere Allgemeinerscheinungen, namentlieh Netastasen entwickeln. - Um don Einfinss einfach physicalisch-chemiseher Einwirkungen auf das Knochenmark festzustellen, machte R. unter Anwendung antiseptischer Cautelen Injectionen von Liq. kali canst., Ammonii caust., Tinct. cantharid., OL crotonis und fand, dass hierdurch eine acute eitrige Entzündung des Knochenmarkes nicht erzougt werde. Wurden dagegen faulende Flüssigkeiten in die

Markhöhle eines Knochens injicirt, se entwickelte sich - freilich auch nur in der Minderzahl der Fälle eine acute Osteomyelitis. Hierzu genügte in einzelnen Versuchen eine "einfache" Fäulnissflüssigkeit, aus gesundem, frischen Pancreas unter Luftabschluss bereitet, in ausserordentlich geringer Menge. Eine septische Osteomyelitis vermechte R. aber auch herbeizuführen, wenn er das Knochenmark durch einfache physicalischchemische Mittel, z. B. Liq. Ammonii caust. reizte und dem betreffenden Thier dann innerlich faulige Flüssigkeit applicirte. Es würde daher zu vermuthen sein, dass bei einem Individuum, in dessen Verdauungswegen die physiologischen Fäulnissvorgänge in höherem Grade stattfinden, die Factoren gegeben seien, aus deren Combination sich eine acute Osteomyelitis entwickeln könne, und dass somit der in Betracht kommende Infectionsstoff ein einfacher Fäulnissstoff sein könne. Zu ähnlichen Anschauungen gelangt R. auch in Betreff der acuten Strumitis. Auch sie ist, wie vielleicht jede acute Entzündung tiefer liegender Organe, eine infectiöse Krankheit, welche zu Stande kommt durch dieselben einfachen körperlichen Fäulnisserreger, wie die Entzündungen auf der Körpereberfläche. Das Atrium für das Eindringen der Infectionsstoffe ist häufig der Verdauungscanal; in anderen Fällen die Lungen, Schleimhäute des Uterns und anderer erster Wege, endlich kleine Verletzungen der Körperoberfläche.

Redtenbacher (7) erzeugte bei Hunden Entzündung der Tibia, indem er die Markhöhle dieses Knochens durch Anbohren eröfinete und das Behrloch durch Eintreiben eines mit Ammoniak getränkten Holzstiftes verschloss. Nach diesem Eingrif blieben die Thiere, 5. 6, 8 bis hächstens 15 Tage am Leben und se entwickelte sich eine im Verlauf dieser Zeit mehr und mehr zunehmende spindelförmige Verdickung der Tibia und der Fibula, das lettere auch dann, wenn dieser Knochen nicht gleichzeitig verletzt worden war. Diese Verdickung war Folge einer neoplastischen Periostitis, deren Producte sich auch mit blossem Auge deutlich von dem alten Röhrenknochen abgrenzen und durch leichten Zug von demselben nach voraufgegangener Entkalkung abschälen liessen. Die Entkalkung nahm Verf. mittelst einer Chlorwasserstoff-Kochsalziösung (Ebner) oder einer combinitren Lösung von 1 pCt. Chlorwasserstoff, 5 pCt. Chromsäure und 15 pCt. Kochsalz vor

Bei kürzerer Dauer des Reizes ist die lacunäre Form der Aussechnelzung im alten Knochen ein häufer Befund. Bei längerer Dauer findet man oft grössere Strecken der alten Röhrenknochen und der Periostealauflagerung von grossen Aussehmelzungsräumen durchsetzt, welche mit Markzellen erfüllt sind. An Knochenpräparaten von funfzehntägigen Veränderungen entzühnlicher Natur fand sich eine Umgestaltung der Knochengrundsubstanz im Fibrillenbündel, welche Verf. geneigt ist, als eine Riekbildung, "d. h. ein relatives Freiwerden der Fibrillen der normalen Knochensubstanz" aufzufssen.

Die viel besprechene und durchforschte Frage von der Entzündung der quergestreiften Muskeln ist durch Spina (8) an der Freschzunge von Neuem untersucht werden,

Nach Application von Aetzkali auf dieselbe beobaehtete er zunächst Vermehrung und Vergrösserung der Muskelkerne, welche beide Veränderungen so bedeutend zunehmen, dass Kerne nahe bei einander liegen und nur durch sehr geringe Mengen contractiler Substanz von einander getrennt sind, ja zuweilen sieh berühren. Nach 3-4 Tagen sind die Kerne von homegenen Höfen umgeben und nun entwickeln sich Zelleu, welche mehrere Kerne enthalten und amöboide Bewegungen ausführen, Gebilde, welche Verf. geradezu als Eiterkörperchen bezeichnet. Sie können zu kleinen Absessen zusammensliessen, erfüllen aber auch zuweilen ganze Sarcolemmaschläuche. Auch im Sarcolem treten bald nach der Application des Reizes zahlreiche Kerne auf, um welche sich feingranulirte Zonen bilden und die so entstandenen Zellen liegen theils vereinzelt und unregelmässig zerstreut, theils in Reihen zwischen den Eiterkörperchen. — In anderen Fällen verläuft der Vorgang anders. Es entstehen nämlich Zerklüftungen der contractilen Substanz in Schollen von verschiedener Grösse und ohne Querstreifung, und neben ihnen finden sich im Sarcolemmaschlauch rothe Blutkörperchen und ausserdem Uebergangsformen der Schollen zu diesen letzteren vor, so dass Verf. die befremdende Annahme festhält, "dass den Klumpen contractiler Substanz die Fähigkeit innewohne, sich in rothe Blutkörperchen umzuwandeln". Andere Schollen von übrigens gleicher Beschaffenheit sollen sich statt dessen in Eiterkörperchen von besonderer Grösse verwandeln.

Senftleben (9) hat seine Untersuchungen über Entzündung und die dabei auftretenden corpusculären Elemente an der mit Goldchlorid gefürbten Hornhaut des Kaninchens angestellt.

Microscopisch zeigt sich unmittelbar nach der Aetzun nichts weiter, als dass die Kerne der fixen Zellen thei weise ganz unsichtbar, theilweise undeutlich geworde sind. Vierundzwanzig Stunden darauf sind dageget die fixen Hornhautzellen bis auf geringe Spuren ve schwunden, man sieht als Ueberreste derselben m noch ganz hell gefärbte unregelmässige Figuren, ted Elemente. Achtundvierzig Stunden nach der Actzur traten an der Peripherie des Actzbezirkes die erste Anfänge activer Processe hervor, indem zunächst d Fortsätze der hier gelegenen Zellen sich gegen d Aetzhof zu verlängern und in ihnen theilweise sch-Kerne auftreten. Diese "Regenerationsspiesse" nehm an Zahl und Grösse zu und es sammeln sich um ih Kerne grössere Mengen von Protoplasma, wodurch allmälig an diesen Stellen eine Sternform bekomme So entwickeln sich aus ihnen neue Zellen, welche w der jüngeren Spiessen und Zellen zum Ausgang dien und schliesslich der ganze Aetzbezirk von neugebildet sternförmigen Hornhautkörpern erfüllt ist. Die s Regenerationsspiesse sind vielfach mit ähnlichen b dungen, "Entzündungsspiessen" verwechselt worden, \ denen sie sich aber durch zahlreiche Merkmale unt scheiden, u. A. auch dadurch, dass jene sich zuwei an ihren Enden auffasern, was bei diesen niemals schieht. Aus dem ganzen Vorgange bei der Rege ration der fixen Hornhautzellen leuchtet aber ein, da dieselben bei ihrer Preliferation eben z wieder fixe Hornhautzellen, niemals ets Anderes liefern.

Gegenüber diesen Vorgängen, bei denen es sich tedielich am Veränderungen an den fixen Hornhantlörperchen ohne irgend welche Theilnahme Seitens der Waoderzellen handelt, führt S. verschiedene Methoden an, durch welche ein Uebergang dieser letzuren in die Cornea ohne gleichzeitige Veränderungen der ersteren ermöglicht wird. Dieselben bestehen in Dorrhziehnng eines Fadens durch den Bulbus ohne Verletzung der Hornhant, in Einspritzung von Terpenthinol in die vordere Kammer, wodurch sämmtliche fire Hornhautzellen getödtet werden und in der Einbengung einer abgeschnittenen Cornea von einem todten Kaninchen in die Bauchhöhle eines lebenden Thieres. Bei der Benntzung des erstgenannten Verfahrens sieht man die Wanderzellen neben den wohlethaltenen und unveränderten fixen Elementen. Sie schlagen auf ihrer Wanderung einen dreifachen Weg en, indem sie entweder das System der Saftlücken wihlen, oder sich zwischen die Fibrillen der Hornhaut-Grundsnbstanz drängen und so die "Entzündungsspiesse" bilden, oder sie wandern entlang den Nervenbahnen. In diese Wege hinein gelangen sie entweder aus den episcleralen Randgefässen der Cornea, oder aus dem Conjunctivalsecret.

Die grossen, mehrkernigen Protoplasmazellen, welche bei der Keratitis von Stricker und Boettcher beschrieben und als Abkömmlinge der fixen llornhautsellen aufgefasst wurden, gehen nach den Untersuchnngen v. S. aus Wanderzellen durch Confluenz oder dichte

Assinanderlagerung bervor.

Die Wanderzellen können, wenn man Carmin in die Substanz der Hornhaut einspritzte, sich mit diesem Farbstoff imprägniren, ein Vorgang, welcher auch an anderen Orten und mit anderen Substanzen anftreten kann. So treten im Glaskörper nach der Injection von chinesischer Tusche, welche in 1,2 procentiger Kochsalzlesung suspendirt war, Wanderzellen auf, die mit diesem Farbstoff beladen erscheinen. Ganz dasselbe besbachtet mau im Gebirn nach der Injection einer gleichen Flüssigkeit in dasselbe, ja es zeigt sich, dass Kenchenkugeln sich überall da aus Wanderzellen entwickeln, we diese ein Material verfinden, welches für sie zur Aufnahme geeignet ist,

Senftleben war vor einigen Jahren (s. d. Ber. 1 1875. I. S. 285) in der Frage der Trigeminusteratitis durch seine Experimente zu der Ansicht gelangt, dass es sich bei der Entstehung dieser Enlzündung lediglich um traumatische Einwirkungen handele, eine Ansicht, welche Feuer (s. den Ber. für 1877. I. S. 221) dahin zu widerlegen suchte, dass er in Grundlage seiner Versuche behauptete, die Affection sei auf eine durch die offenstehende Lidspalte bedingte Verdunstung an der Oberfläche der Cornea m beziehen. Fener hatte u. A. beobachtet, dass, wenn er ein operirtes Thier so in eine Lade setzte, dass der Kopf dnrch einen halbovalen Ausschnitt hervorragte. 50 dass das Thier den Kopf nicht zurückziehen konnte. die Entwickelung einer Necrose mit nachfolgender Keratitis in der Regel doch nicht ansblieb. Dieser Versuch ist nun von Senftleben (10) wiederholt worden.

Er hat Thiere 14 Tage und länger in einer Kiste sitzen lassen, deren Kept durch einen Ausschnitt gohalten wurde, welche jede Verschiebung unmöglich machte - die Cornea der operirten Seito blieb aber absolut klar. Sohald dann die Kaninchen befreiet wurden und sich in der Kiste nach Belieben bewegen konnten, trat sofort in gewöhnlicher Weise Nekrose auf. Dieselbe blieb aber wieder aus, wenn man das Thier durch Einwickelung seines Körpers in ein Handtneh unter Freilassnag seines Kopfes unbeweglich machte und es auf dio Soite, mit dem operirten Auge nach oben legte, wodurch doch die Verdunstung sehr begunstigt worden musste. Um endlich jede, eine Verdunstung hoeinträchtigende Muskelwirkung auszusehliessen, hat S. in 6 Versuchen die operirten Thiore eurarisirt und bis zu 12 Stunden durch künstliche Athmung am Leben erhalten. Die dabei auftretende stärkere Thränensecretion wurde durch Einlegung von Fliesspapier in den Conjunctivalsack an ihrer Wirkung auf die Cornea verhindert. Gleichwohl blieb jegliche Trühung aus

S, halt daher trotz der Einwendungen Feuer's an der "Trauma-Theorie" fest.

Steiner (11) hat bei seinen Untersuchungen über partielle Nervendnrchschneidnng und die Ursachen der Lungenaffection nach doppelseitiger Vagustrennung am Halse zunächst eine Längstrennung am Ilalse des Vagus von Kaninchen in zwei Bündel vorgenommen, welche sich anch schon ansserlich durch eine leichte Furche von einander abgrenzen, und hat gefunden, dass bei electrischer Reizung des inneren Bündels eine zweifellose Einwirkung auf das Ilerz eintritt, welche bei Reizung des äusserer Bündels ansbleibt. Ebenso treten bei Reizungen des inneren Bündels auch Bewegungen des Kehlkopfes und Oesophagus ein, welche bei der des äusseren gleichfalls ausbleiben. Dagegen treten bei Reizungen dieses letzteren die Einflüsse auf die Athembewegungen ein, welche als die Folgen der Reizung des ganzen Vagusstammes bekannt sind. Das äussere Bündel würde also als Träger der sensibelen Fasern des Vagus aufzusassen sein. Nach der Durchschneidung der motorischen Vagusbündel auf beiden Seiten trat nuu, ebenso wie nach der Durchschneidung beider Recurrentes, eine Lungenentzündung auf, welche nur noch ausgedehnter war, als in jenem Falle. Der Grund für die Entzündung überhaupt liegt offenbar in dem Eintreten von Mundflüssigkeit in die Lungen, in Folge der Lähmung des Kebikopfes und des Oesophagus, und die bedeutendere und schnellere Ausbreitung der Lungenentzündung nach der Durchschneidung des inneren Bündels hat ihren Grund in der hierdusch erzeugten ansgedehnten Lähmung des Oesophagus, Eine Durchschneidung des sensiblen Bündels für sich allein erzeugt dagegen in der Lunge keine Veränderungen. während im Verein mit der Durchschneidung der Recurrentes Erscheinungen danach hervortraten, welche mit denen nach der totalen doppelseitigen Vagnsdurchschneidung übereinstimmen. Es muss also den sensiblen Fasern des Vagus die Rolle eines Hülfsmomentes bei der Entwickelang der Pneumonie vindiciri worden and dieses Moment liegt in der durch die Trennung des sensiblen Bündels bedingten stärkeren Aspiration, welche bei den ticferen Athemzügen von Seiten

der Langen auf den Inhalt des Rachens ausgeült wird, dessen Fortbewagun ir Folge der gleichzeitigen. Lilmung der motorischen Vagusfasern nur unregelministig vor sich geben kann. Um den Elistritt der Nandflüssigkeit in die Langen nach Durchenbeidung der Vagi zu verhörten. In welchem Zerede Traube hereits verschiedenn Elethoden honern hat, sochte bareits verschiedenn Elethoden honern hat, sochte baseen, was er schon durch eine honern interfasern der Schreiben von der Schreiben konnten der Vagszeitungsbeiten der Vagszeitungsbeiten der Tod der Directs, wenn die Pennensie durch andere Vorzichrungen verhötst wurde, socht Verf. durch die Einwirkung ein diese Verfaschungen verhötst wurde, socht Verf. durch die Einwirkung ein dieser Verfaschungen zu zeitlimmt.

#### V. Fleber. Eigenwarme.

1) Lorain, P., De la température du corps humain et de ses variations dans les diverses maladies. Publication faite par les soins de P. Brouardel. Tome II. S. - 2) Dn Castel, De la Physiologie pathologique de la fievre. In-8. Paris. - 3) Girbal, A., Considérations doctrinales et pratiques sur la fièvre en général. 8. Paris. - 4) Guéguen, A., Etudes sur la marche de la température dans les fièvres intermittentes et les fièvres éphémères. In-8 avec pl. graph. Paris. - 5) Buss, C. E., Ucher Wesen and Behandlung des Fie-Klinisch-experimentelle Untersnchungen. Mit 9 lith. Taf. gr. 8. Stuttgart. - 6) Ynle, Al., Remarks on the origin of fewer; with a description of an epidemic of diphtheria. Sept. 7, 28. - 7) Kennedy, H., Observation on some of the ways fever may commence; with a few cursory remarks on its treatment at the present day, Med. Press and Circular. Febr. 27. -8) Peter, De la température de la paroi thoracique au cas de pleurésie aigue. Bull. de l'Acad. de Méd. V. 18. - 9) Le rehoullet, L., Les températures morhides lo-— 9) Levenoù il iet, L., Les temperatures mornnoes io-cales Gaz, hébd. de méd. et de chir. N. 37, 38, 40. 42. — 10) Couty et Vulpian. Recherches sur la température périphérique dans les maladies fébriles. Compt. rend. LXXXVIII. No. 9. — 11) Niesae, F., Ueber das Verhältniss der peripherisehen Temperatur zur centralen im Schweissstadium des Menschen. Diss Berol. 1877.— 12) Cash, Th., Case of byperpyrexia. Edinh. med. Journ. Spthr.— 13) Glaser, G., Ueber Vorkommen und Ursachen abnorm niedriger Körpertemperaturen. Dissert. Bern. (Sorgfältige und übersichtliche Zusammenstellung des thatsächlichen Materials, aber ohne eigene Beobachtungen.) - 14) Nieden, A., Ueber Temperaturveränderungen (Hyperpyrezie und Apyrezio), bedingt durch Verletzung des Hals-rückenmarkes. Berl. klin. Wschr. No. 50. — 15) Ringer, Sydney, Concerning the influence of perspiration on the febrile temperature. Lancet. Octhr. 5. - 16) Leyden, E. und Frankel, A., Ueber die Grösse der Kohlensänre-Ausseheidung im Fieher. Cthl. f. d. med. Wsch. No. 39. - 17) Guillemot, E., Du refroidissement cadavérique. Thèse de Paris. - 18) Tacke, M., Ein Fall von Fiebersimulation. Berl. klin. Wschr. No. 31. (Ein Kranker, mit leichter Affection der Lungenspitzen zeigt bei normalem Pulse auffallend hohe Temperaturen, welches er künstlich durch ein starkes Senken des oberen Thermometerendes hervorraft. Die durch ihre Schwere in entsprechender Richtung vordringende Hgsäule lässt er dann nach vorgenommener Hehung des oberen Thermometerendes his zu einer beliehigen Höhe berabsinken.) - 19) Wertheim, G., Untersuchungen über den Stoffwechsel in fieberhaften Krankheiten unter Mitwirkung von Dr. A. Lichtfuss and Dr. A. Sventinoich ausgeführt. Wiener med. Wschr. No. 32, 34, 35. — 20) Hiffe, W., Remarkable oscillations of temperature without apparent cause. Lancet. Nov.

Peter (8) gelangt bei seinen Untersnchungen über die Temperatur der Thoraxwand auf der kranken Seite bei Pleuritis zu Ergebnissen, welche ven den bisher in dieser Richtung angestellten Beobachtungen sehr differiren. Er findet, dass dieselbe die mittlere. 35,8° betragende Temperatur der Thoraxoberfliche um 0,5 ° his 2,5 °, ja his 4,2 ° übertreffen kann, und dass sie sich überhanpt in dem Maasse vermehrt, in welchem das Exsudat zunimmt, um mit seiner Abnahme wieder zu sinken. Er will ferner beobachtet haben, dass die Wärme an der kranken Thoraxseite grösser ist, als in der Achselhöhle und zwar bis zu 1.8 °. Nach der Punction kann die Temperatur noch kurze Zeit, bis zu 48 Stunden, auf der kranken Seite steigen, dann aber sinkt sie allmälig mit Unterbrechnugen auf ihre normale Höbe berah. Eine übnliche Temperatursteigerung hat Verf. auch am Abdomen nach der Entleerung ascitischer Flüssigkeit durch die Panction beobachtet. Er glanbt dieselbe für die Pleura, wie für das Peritonenm auf eine Hyperämie in diesen Organen beziehen zu dürsen, welche in Folge der durch die Entleerung der Flüssigkeiten entstandenen Abnahme des Luftdruckes ("hyperémie a vacno") in ihnen eintritt.

Lere houliet (9) hat obenfulls vergieichende lisstimmungen der loraten Temperatur an heiden Stiten der verdieren Thorax Ilische in der Höhe der sweiten Intercodisumus mittelst ihremometrische Messungen an Gesunden und an Teberenilsom vorgenommen und zu den Beobachtungen an kutzer Kranke benutzt, bei welchen nur eine Lungenspitumachveisiher erkmätt war. Er fund nun zwar gewöhl lich eine etwas böbere Temperatur auf der, kranket Sote. zwwellen aber var das Verhalten auch nurge lehrt und da auch bei gesunden Menschen ähnlich Differenzen von him beobachtet vurden, so ist er de Männang, dass die game Frage der gegenwärtier Sachlage nach nech zu irgend Weben allgemeinere

Schlüssen nicht reif sei. Couty und Vulpian (10) haben sehr zahlreich Temperaturhechachtungen bei Fichernde gleichzeitig in der Hand und der Achsolhöhl vergenommen und dabei nachstehende Ergebnisse ei balten. In allen fieberhaften Affectionen, mindester bis zur Periode des Ahfalls, war die Temperatur de Achselhöhle mit der Wärme in der Hohlhand gleic oder differirte um einige Zehntel, während hei dense hen Personen in der Convalescenz oder nach volli überstandener Krankbeit die Temperatur der Hohlhan stets 4, 6 und selbst 10 bis 12 Grad niedriger wa Bei Pneumonie. Pleuritls, Intermittens, Typhus, Mage: catarrh. Angina, kurz in allen inneren Erkrankungs sank die Temperatur in der Hohlhand schon um merere Grade im Moment der Ahnahme des Fiebers, wa rend in fieberhaften Krankheiten mit Hautaffectione wie Masern, Blattern, Erysipel, Gelenkrheumatism die Temperatur der Hoblhand mit der in der Achse böhle gleich oder fast gleich blieb mehrere Tage na

dem Anfhören des Fiebers. Die Messungen wurden an beiden Stellen mit Thermometern ausgeführt. Auch zeigt sich aus einer Anzahl bezüglicher Untersnehungen, dass die Fusssohle und die Harnröhre sich analog der Hohlband verhielten.

Niesse (11) untermothet das Verhältniss der pripherischen Temperatur unc entralen hei schvitzenden Menschen. Die erstere wurde in der Adschälbte, die letzter würdende der Zehen gemenen und zwar geschah hier die Befestigung des Theronosters mittelst zwei sich bes anschwingenden Gunmiringen zwischen der ersten und zweiner Zehe bei inichter Bedeckung des Fusses. An den beiden Mesongsorten blieb das Thermometer stets mindestens 13 Wenten lügen.

55 ergaben sieh folgende durchschnittliche Temperozdiffernenn swieben Achstelbile und Zeben in inden and Chibinz Pür römische Bladen 1,2% für Frei Bernard in der Stellen 1,2% für der Frei Jahera auf in einem Fall die Temperatur am Fru an 0,9° geringer, in zerü anderen Fillen um 6,6° at 0,5° höber, auf die entralte Penim Werche-Libbile und Frass im Durchschnitt 3,4%; zwischen Arbeitbilde und Frass 1,2%; zwischen Land um Frasz 2,2%; währen im Prastitutelum der Werbeiffelbers der Diffifiktion 1,2% für 1,2%

Nieden (14) bringt drei Fälle von bedeutender Temperaturerhöhaug resp. Erniedrigung in Felge von Verletzung des Halsrückenmarkes mr Mittheilung.

2) Mann von 23 Jahren. Luxation und Fractur den 8. und 7. Halsvirbels in Folge einer Falles. Beitige Erreichung des Riekenmarks in dieser Gegend. Etwa 18 Sunden nach der Verletzung hatte die Temperatur selb 37,3° betragen, dann steigt sie im Lauf von 28 Sunden auf 40,4°, um sreich in Lauf der nichtstem 21 Sunden auf 40,4°, um sreich in Lauf der nichtstem 21 Kirperärure von 43,4° sin; die postmorriale Temperaturigurung beträgt ant enige Zeintel-Grade.

3) Mann vou 37 Jahren. Fractur des 3. Halswirbelbogens nebst Zerreisung des 4. Halswirbelkörpers. Sie Blaimark in enkyrochender Höbe zu einer grausöhlichen Masse umgewandelt. In den ersten Stunden auch der Verletung Temperaturahfall his auf 32.0°, dann in Laufe von etwa 10 Stunden Stelgen auf 8.9° von um folgenden Tage beim Eintritt des Todes 39.2°.

Leydeu und Fraenkel (16) machen vorläufige Mitheltung von der Grösse der Kohlensäureansscheidung im Fieber. Die Versuche wurden miziest eines, dem Pettenkofer schen nachgebildeten Erineren Apparates an hangerenden Hunden angestellt, druss, meist am 5. oder 6. Hungertage durch Einspritznng gutartigen, frischen Abscesseiters in die Musculatur eines Oherschenkels Fieber erzengt wurde. Es ergab sich, dass ausnabmslos unter dem Einfinss der febrileu Temperatursteigerung die Kohlensäureausscheidung eine heträchtliche Zanahme erfnhr. In dem rücksichtlich der Temperatursteigerung gelungensten Versuch betrug die Zunahme nahezn 80 pCt.; in vier anderen 30-40 und in zweieu mit sehr mässigem Fieber 10-20 pCt. - In einer Anmerkang weisen die Verff, noch auf eine von Bachrach noter ihrer Anleitung gefundene Thatsache hin, welche derselbe auch in seiner Inangural-Dissertation (11, 20) zur Mittheilung hringt. Er fand nämlich, dass Jodkali und ähnliche Salze, welche nnter normalen Verhältnissen nach hypodermatischen Injectionen weit früher im Harn auftretou, als nach ihrer Einführung in den Magen, umgekehrt während eines Intermittensfrostes viel langsamer durch den Urin abgeschieden werden, als wenu sie vom Magen aus in die Circulation übergingen. B. suchte diese Thatsache durch die in Folge der Contraction der Hautgefässe eingetretene Verlangsamnng der Resorption zu erklären.

Wertheim (19) hat nach seiner bereits früher (s. d. Ber. f. 1875, L., S. 296) beschriebenen Methode Untersuehungen über den Stoffwechsel Fiebernder (Scorbut, Tuberculose, Intermittens, Scarlatina, Typhns abdom.) gemeinschaftlich mit Lichtfuss and Sventincich ausgeführt. Die Ergebnisse sind, dass die absolute Menge der Ausathmungsluft und des ausgeathmeten Wassers beim Fiebernden grösser ist, als beim Gesunden. Im Gegensatz aber zo früheren Beobachtern und namentlich auch zu Leyden und Fraenkel (16) findet er. dass die Procentzahlen für CO., gad O bei den Fiebernden erheblich niedriger sind, so dass die absolute Menge der ausgeathmeten CO., und des anfgenommenen O bedentend hinter der beim Gesunden zurückbleiben. Die Gesammtausscheidung des Gesunden zu der des Fiebernden verhält sich nach der Berechnung des Verf, wie 100:83.8.

[Warfwinge, Om kalla bad såsom temperaturnedsättende medel i febersjukdomar. Hygica. p. 1.

Während die Anhänger der Kaltwasserbehandlung der feberhaften Krankheiten behaupten, dass die Ge-fahr der hohen Temperatur in ihrer Einwirkung auf die Gewehe and besonders auf die Mascelatur die Herzens liege, meint Verf., dass dies gann anhewisenes ein und dass die behe Temperatur bei aucht niche-tionskrankheiten wold von schlechter prognostischer Bedeatung eis, dass aber die eigentliche Gefahr in einer excessiven Bildung des für die Krankheit prognostischer Bedeatung eis, dens offens liegen der die Krankheit predifficken Giffest liege.

Verf. hat 2289 Fälle von Typhus exanth. mit 357, oder wenn man von den complicirter Fällen absieht, mit 230 letalen Fällen gesammelt. Nur in 3, dieser Fälle war die Temp. in den letzten Tagen des Lebens 40° C. oder höher; in den übrigen 7, war die Temp. 39-40, 33-39 oder sogar unter 38°.

Wenn man auch die früheren Stadien der Krankheit betrachtet, findet man in 52,7 pCt. der letalen Fälle, dass die Temp. nie 40° erreichte, in \*/2 der übrigen letalen Fälle war sie nicht höher als  $40-40,4^{\circ}$ , nur in  $^{1}/_{6}$  wurde  $41^{\circ}$  erreieht oder überstiegen.

Nach Verf. ist bei Typhus exanth, der Grad der degenerativen Processe in den Geweben ebenso wie die Functionsstörungen der Organe und des Nervensystems der Temperaturhöhe gar nieht proportional. Da ansserdem nach Verf.'s Meinung es gar nieht bewiesen ist, dass man durch kalte Bäder die Temperatur im Innern des Körpers herabsetzen kann, folgert er, dass die kalten Bäder von ziemlich geringem Einfluss auf den Verlauf der Krankheit und hauptsächlich als ein Stimulans für das Nervensystem aufzufassen seien.

# F. Levison (Kopenhagen).

a) Serkowski, B., Fermentations-Theorie in Bezug auf Erkältungs-, Infections-, und Fieberkrankheiten. Przegląd Ickarski. — 2) Wagner (Lemberg), Neuropathisele Theorie der Erkältung. Ibid. No. 45-47. (Gine übersichtliche Zusammenstellung der anderweitig gewonnenen wissensehaftlichen Resultate über thermische Einflüsse im Allgemeinen und in's Besondere über physiologische und pathologische Wärmezu- und -Abnahme mit Hervorhebung der wiehtigen Rolle, welche dabei, namentlich bei Erkältungskrankheiten, der Nervenapparat und vorzüglich dessen Reftex-Thätigkeit spielt. Den Schluss bilden einige polemische Bemerkungen gegen die in derselben Zeitschrift kurz vorher von Serkowski [siehe oben] veröffentlichte Fermentationstheorie in Bezug auf Erkältungskrankheiten, welche der Verf. der Nerventheorie gegenüber für unhaltbar und überflüssig erzachtet.

Serkowski (1) erklärt folgende 3 Aufgaben sich gestellt zu haben: 1) die Ursache der ErkältungsKrankheiten durch unter gewissen Bedingungen in den Organismus eingedrungene specifische Fermente mit möglichster Wahrschenlichkeit darzuthun; 2) jene Krankheitsformen zusammenzustellen, in welchen pflanziche Fermente theils nachgewiesen, theils nur vermuthet wurden; 3) den Fermentations-Process selbst nach Uebergang der Fermentkeime in die Blutbahn, d. h. die Fermentations-Theorie des Fiebers darzustelen. In 10 Abschnitten wird dieser Gegenstand besprochen.

Mit Uebergehung alles dessen, was bereits anderweitig bekannt ist und vom Verf. nur reproductiv zusammengestellt wurde, sei nur dessen Anschauung über den Mechanismus des Eindringens der Erkältungs-Fermente hier in Kürze erwähnt. Unter normalen Verhältnissen werden die Hautporen resp. die Mündungen der Sehweisscanälehen vermittelst ihrer museulösen Elemente, wo nieht in einem ganz geschlossenen, so doeh in einem mehr weniger contrahirten Zustande erhalten. Uebrigens herrseht bei der Hautre-spiration die eentrifugale Richtung vor. Beides tritt dem beständigen Eindringen von krankheiterregenden Stoffen hindernd in den Weg. Bei starker Erhitzung erweitern sieh Hautporen und Gefässe, es erfolgt Schweiss und die eentrifugale Strömung gewinnt an Intensität. Wirkt nun plötzlich Kälte auf eine in solchen Zustand versetzte Haut ein, so wird durch rasche Contraction dic centrifugale in eine centripetale Strömung umgewandelt und mit der, gleieh dem Queeksilber im Thermometer, rapid zurücktretenden Flüssigkeitssäule werden aus der umgebenden Atmosphäre die an den äusseren Mündungen und deren flüssigen Inhalte haftenden Fermente gewissermassen aspirirt und vermittelst der die Sehweissdrüsenwände umgebenden Gefässe in die Blutbahn übergeführt. Hier leiten dieselben einen Fermentationsprocess im Sinne Pasteur's ohne Luftzutritt ein, indem sie dem eireulirenden Blute die zu ihrer eigenen Entwickelung nothwendigen Bestandtheile, vor Allem aber O entziehen. Die auf diese Weise veränderte Blutmisehung ruft durch Reizung der entsprechenden Nerveneentren beschleunigte Herzaction

und Respirationsthätigkeit und damit gesteigerte Verbrennung, d. h. Fieber hervor, welches nicht früher aufhört, bis nicht die Gährung entweder künstlich durch entsprechende Mittel (Carbol-, Salicylsäure, Chinin), oder spontan durch vollendete Entwickelung der eingeführten Fermentkeime, zum Stillstande gebracht wird. Die loealen Erscheinungen werden als weitere Folgen der allgemeinen Ermährungsstörung aufgefasst und dahei die Frage unentschieden gelassen, ob sie nicht mitunter als Gäbrungsrenduste zu, betrachten sein.

als Gährungsproduete zu betrachten seien.

Der Verf. glaubt für jede Form der Erkältungskraukheiten einen specifischen Fermeutkeim annehmen
zu müssen: einen für Itheuma, einen anderen für Catarrh und so fort: für Keuchlussten und Lunge-

entzündung.

Zur definitiven Begründung dieser Fermentations-Theorie fehlt, wie der Verf. selbst gesteht, nichts tieringeres, als die Hauptsache, der thatsächliehe Nachweis nämlich der vorläufig hypothetischen Fermente, deren Entdeckung er aber von der Zukunft erwartet. Oettinger (Krakau).

# VI. Infection, Tuberculose, Staubinhalation.

1) Pasteur, Joubert et Chamberland, La théorie des germes et ses applications à la médecine et à la chirurgie. Bull. de l'Acad. de Méd. No. 18 und Gaz. méd. de Paris. No. 19-22. - 2) Miquel, P., Des poussières organisées tenues en suspension dans Des poussières organisées tendré du saportation de l'atmosphére. Compt. rend. LXXXVI. No. 25. — 3) Thorne-Thorne, The origin of infection. Brit. med. Journ. June S. — 4) Hajek, S., Die Undurchgängigkeit der Muttermileh für das Contagium der Diphtheritis. Wien. med. Wochensehr. No. 58. (Ein Krankheitsfall, in welchem eine Amme an Rachen- und Gaumendiphtheritis erkrankte und das wahrscheinlich noch nach dem Ausbruch der Localaffection von ihr gesäugte Kind gesund blieb, wird zur Stütze für die Annahme verwerthet, dass die Mileh keinen Infectionsstoff enthalten habe und dass somit die locale Affection der allgemeinen voraufgehe.) - 5) Riehardson, J. G., The germ theory of disease and its present bearing upon public and personne hygiene. New-York med. record. Novbt. 9. — 6) Cameron, C. A.. The pathology of contagion and the question of spontaneous generation. Nov. 7 - 7) Burdon-Sanderson, Lectures on the infective processes of disease. Brit. med. Journ. Jan. 5, 12. 8) Ziffer, E., Ueber das Contagium vivum der Infec tionskrankheiten. Vorgetragen im Verein der Aerzt Slavoniens. Wiener med. Presse. No. 26-31. - 9 Lane-Notter, J., The chemical theory of contagiuu compared with the corpuseular theory, with special reference to the action of desinfectants. Brit. med. Journ July 20. - 10) Bastian, Charlton, The bearing of experimental evidence upon the germ-theory disease. 1bd. Jan. 12, 26. Febr. 9. — 11) Rot Th., Ueber das Miasma. Vierteljsehr. f. ger. Med. 1 Th., Gener das Masma.

F. Bd. 29. S. 143. (Die in der Luft suspendirte ma matische Substanz bedarf, um den menschlichen Org nismus krank machen zu können, gewisser Hülfsbedi. gungen, welche nach der Ansieht des Verf. in trock ner und warmer Atmosphäre und in Hypervenosit des Blutes bestehen. Wasser nimmt die Miasmen h gierig in sieh auf, Kälte soll sie zerstören oder wenig wirksam machen. Von Desinfectionsmitteln empfich Verf, namentlich Räucherungen mit Essig, dessen inne Pockenepidemie chenfalls gute Dienste geleistet hab

12) Colin, De la diversité des effets produits p les matières septiques, suivant le dégré d'altératic Bull, de l'Acad, de Méd. No. 46. - 13) Koch. Untersuehungen über die Actiologie der Wundinfection krankheiten. 5 Tafeln. Leipzig. - 13a) Dersell Neue Untersuehungen über die Microorganismen

infectiösen Wnndkrankheiten. D. med. Wochensehr. No. 43. - 14) Colin, Sur les causes de la mort dans les affections charbonneuses et septicémiques. Bull, de l'Acad. de Méd. No. 50, 52. - 15) Feltz, V., La septicité du sang putréfié se perd par un très-long contact avec de l'oxygène comprimé à haute tension. Conpt. rend. LXXXVII. No. 3. (Neue Versuche, aus denen sich ergieht, dass durch die längere Einwirkung eines stark comprimirten Superstoffes auf gefaultes sentisches Bint dieselbe Wirkung ausgeüht wird, wie durch eine Temperatur von + 150°, insofern durch heide Bediagungen die entwickelten Vihrionen und deren Keime zerstört werden.) - 16) Louhe, W. O., Zur Diagnose der spontauen Septicopyämie. D. Arch f. klin. Med. B4. 22. S. 235. - 17) Klohs, Ueber einige therapeutische Gesichtspunkte, welche durch die parasitäre Theorie der Infectionskrankheiten geboten erscheinen. Vor-Nach einem Referato in der D. med. Wochenschrift No. 29. — 18) Aulas, Cl., Des éruptions sep-trémiques. Thèse de Paris. (Im Verlanfe septicamischer Krankheitsfälle treten zuweilen Hautaussehlage auf, welche meistens die Prognose verschlimmern.) 19) River, C. H. E., Pathogénie des accidents scrofuleux consécutifs aux maladies infectieuses. Thèse de Paris. - 20) Pellerin, M., De la tuberculose secondaire à quelques états pathologiques. Thèse de Paris. - 21) Reich, Huh, Die Tubcreutose, eine Infections-krankheit. Berl. klin. Wochenschr. No. 37. - 22) Banmgarten, P., Zur Tubereulosenfrage. Chi. f. d. ned. Wissensch. No. 13. - 23) Gys, De la tuberculose expérimentale. Arch. méd. Belges. Juin. p. 432, 439. (Kurze Recapitulation der Lehre von der Impftuberculose mit einzelnen kritischen Bemerkungen, aber ohne selhständige Beobachtungen ) - 24) Tappeiner, leber eine neue Methode Tuhereulose zu erzengen. Varchow's Arch. Bd. 74. S. 393, - 25) Schottelius, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung inhalirier Substanzen. Ehendas. Bd. 73. S. 524. Chl. L. 4. med. Wissensch. No. 3. (Experimentelle Untersuchungen über die Erzengung miliarer Inhalationspneumomen.) - 26) Ruppert, H., Experimentelle Untersuchüber Kohlenstauhinhalution. Virchow's Arch. Bi. 72. S. 14. — 27) Soyka, J., Ueher die Wanderung empasculärer Elemente im Organismus. Ein Beitrag zur Theorie der Infection, Prag. med. Wochensehr, No. 25.

Pasteur (1) berichtet in der Académie de Médeus ausführlich über Versuche, welche er, gemeinsthafülich mit Jouhert und Chumberland über terschiedene Fragen in Betreff der Beziehungen der Mircococentheorien zur Mediein und Chirurgie augestelli,

Calturversnehe mit Vibrionen und dem Herzblute tites an Septicaemie gestorbenen Thiores and verschiedeues Medien (Urin, Wasser mit Bierhefe, Fleischsuppe etc.) hlieben resultatios. Wohl aber entwickelten sich die septischen Vihrionen leicht im luftleeren Raum oder is Aawesenheit von Kohlensäure, während andererseits eine mit denselben überladene Flüssigkeit ihre Wirksankeit vollständig verlor, weun sie in ausreichend dünner Schicht dem Einfluss der atmosphärischen Luft ausgesetzt wurde. Aber dieser deletäre Einfluss der atmosphärischen Luft anf die Vihrionen erstreckt sich nur huf die gang entwickelten. die \_erwachsenen" unter threu; nicht dagegen aaf ihre Keime, d. h. jene glanlenden Körperchen, welche P. zuerst in seinen Studies über die Krankheit des Seidenwurmes beschrieben und abgebildet hat. P. bezeichnet die Vibrionen nich dem Vorgange von Sédillot mit dem Namen Mikrobien und theilt sie, je nachdem sie durch die atmosphärische Luft vernichtet werden, oder nicht, in Anaérobien und Aérobien, in deren erstere Abtheilung also der Vibrio der Septicamie gehören würde. Derselbe entwickelt Kohlensäure, Wasserstoff, etwas Stickstoff and sehr geringe Mengen fauliger Gase. Die schädlichen Wirkungen der Vihrionen auf den menschlichen Organismus hängen aber nicht oder nicht allein von ihren Beziehungen zur atmosphärischen Luft ab. Wenn es einerseits zwar einen anerobischen Micrococens giebt, der sich hänfig an der Oberfläche von Pflanzenaufgüssen findet und für den thierischen Organismus kaum bemerkenswerthe Nachtheile hat, so ist andererseits auch der Milzbrand-Vibrio exquisit aérobisch. Die negativen oder geringfügigen Wirkungen jenes auf Pflanzenanfgüssen hänfig vorkommenden Vibrio kaben ihren Grund anscheinend in dem Umstande, dass derselbe schon bei 380 zerfällt, und diese Unwirksamkeit bei höheren Temperaturen ist, wie P. nachweist, anch die Ursache, dass Hühner für das Milzbrandgift unempfänglich sind, welches hei einer Temperatur von etwa 420 (der gewöhnlichen des Hnhns) nichts mehr zu leisten vermag, wohl aber nach P.'s Versuchen anch die Hühner tödtet, wenn man ihre Körperwärme durch Eintauchen der Beine in kaltes Wasser auf 37-38° herabsetzt. Umgekehrt vermochte P. andere Thiere, welche für gewöhnlich keine Immunität gegen das Milzhrandgist hesitzen, durch Erhöhung ihrer Körperwärme vordemselben zu schützen. P. erwähnt ferner noch einen Vihrionen, der sich

höufg im gewähnlichen Waner Instel und gleichnitig arbeiteln den ansiehelbe ist. Wird denselbe in Contach mit anneghänische ist. Wird denselbe in Contach mit anneghänischer ladt cultivirt, so absorbit er Sanestuff und gielt Kalbensären A. wirdt auch heibt als Perment. Wird er daggen im Vanuum oder in Gegenwart vor zeiner Kolbensären cultivirt, so vermacht er sich und erzeugt Gibramapprocesse mit Entwicktung von Kolbensären und Wasserteiff eine neue Erstätigung für P.'s Princip, dass die Gibrung das Leben ohne Laft begleistet, ein Princip, welches nach seiner Meinung einer Tagge unsore Kenntnisse von der Physiologie der Zulle belegrechen wird.

Der Stauh wurde mittelst eines Gemisches von Glyoerin und Zucker aufgefangen. Auf diese Weise anmeilte er an derselben Stelle (Park von Montsouris) aus einem Cuhikmeter Luft 500—120,000 organisirte zellige Elemente nach Ahrag aller Bacterien. Weiter hat er gefunden, dass die mittlere Menge der Microbien (er rechnet nur diejenigen, deren Durchmesser <sup>2</sup>/<sub>1200</sub> Mm. übersteigt) im Winter gering ist, sich im Frühling rapide vermehrt, im Sommer beinahe stationär bleibt und im Herbst sich vermindert, dass ferner durch Regen immer eine Vermehrung derselben bedingt wird, welche zuweilen ungemein gross ist.

Colin (12) hatte bereits seit langer Zeit die auffallende Thatsache beobachtet, dass dieselbe thierische Substanz im Zustand der Fäulniss auf eine Wunde gebracht oder ins subcutane Bindegewebe eingeführt, in einzelnen Fällen gar keine, in anderen dagegen tödtliche Wirkungen herbeiführte, und dass diese letzteren bald durch unendlich kleine, bald durch ausserordentlich grosse Mengen hervorgerufen wurden, dass endlich in einzelnen Fällen durch eine derartige Application putrider thierischer Substanz das Blut des betreffenden Thieres ebenfalls giftige Eigenschaften annahm, in anderen nicht. Versuche zur Aufklärung dieser Differenzen angestellt, ergaben zunächst, dass eine putride Flüssigkeit, in grosser Quantität in die Venen injicirt, auch wenn sie vorher filtrirt war, rapide tödtet, und zwar ehne locale Veränderungen in dem Versuchsthiere oder virulente Eigenschaften im Blute desselben herbeizuführen. Kleinere Quantitäten, ebenfalls in die Venen gespritzt, orzeugen dagegen einen Zustand von Schwäche, verbunden mit Irregularität des Athmens, der Circulation und der Körperwärme und führen nach 1-3 Tagen zum Tode. Die Section ergiebt Veränderungen im Intestinaltractus und in den Lungen, das Blut dunkel, wenig gerinnbar, die Blutkörperchen zur Auflösung geneigt. ter zeigte sich bei den Experimenten des Verf., dass gewisse faulige Substanzen, deren Veränderung nicht weit vorgeschritten ist, wie Blut, gemischt mit intestinaler Transsudatflüssigkeit, Milzbrandblut im Zustande der Zersetzung, Peritonealflüssigkeit aus gefaulten Körpern u. s. w. in sehr geringer Menge Septicaemie erzeugen können, welche durch Impfung übertragen werden kann und zwar durch Impfung mittelst der verschiedensten Flüssigkeiten des Organismus. Einzelne Erscheinungen der Septicämie lassen sich bei allen Thieren erzeugen, andere scheinen bei gewissen Species nicht zur Entwickelung zu kommen.

Koch (13) hat seine interessanten und wichtigen Untersuchungen über die Microorganismen bei infectiösen Wundkrankheiten in einem Vortrage auf der letztjährigen Naturforscherversammlung und in einer mit Abbildungen versehenen Monographie veröffentlicht. Gegen die parasitäre Natur dieser Krankheiten ist mit Recht hervorgehoben worden, dass in manchen Fällen derselben die Microorganismen ganz vermisst, oder in einer nur sehr geringen Menge gefunden wurden, und ferner, dass in den verschiedensten Arten dieser Affectionen, z. B. Pyämie, Wunderysipel, Wunddiphtheritis, ja bei puerperalen Erkrankungen, Pocken, Endocarditis und bei verschiedenen infectiösen Thierkrankeiten stets dieselben, ganz geformten Micrococcen gefunden wurden. Zwecks genauerer Prüfung der sich aus dieser Sachlage ergeben Fragen nahm Verf. Einspritzungen und Impfungen mit faulenden Substanzen bei Kaninchen und Mäusen vor, und es gelang ihm durch Application von faulendem Blut, Fleischinfus, macerirten Hautstückchen, thierischen Excrementen sechs ganz verschiedene Wundinfectionskrankheiten hervorzurufen. welche macroscopisch die grösste Aehnlichkeit mit den analogen Erkrankungsformen des Menschen besitzen. und nach ihren Symptomen als Pyämie, Phlegmone, Gangran und Ervsipel bezeichnet werden mussten. Dass diese Krankheiten, wenn auch künstliche, doch zweifellos infectiöse waren, ging mit Sicherheit aus der Uebertragbarkeit derselben durch Blut, Eiter oder Gewebssaft von dem kranken Thiere auf ein gesundes hervor. So konnte Septicamie bei Mausen durch Impfung mit ausserst geringen Mengen Blut weiter verbreitet werden; es konnte bei Kaninchen mit keilformigen metastatischen Herden in Lunge und Leber, mit Milzanschwellung und Peritonitis verlaufende Pyämie durch subcutane Einspritzung einer sehr geringen Menge Blut von einem Thiere auf das andere übertragen werden; ebenso liess sich bei Kaninchen Phlegmone durch Einspritzung von Abscesseiter auf andere Kaninchen überpflanzen: eine tödtlich verlaufende Gewebsnecrose konnte bei Mäusen durch Einspritzung mit faulendem Blute erhalten und später durch successive Impfung auf eine grössere Zahl von Versuchsthieren übertragen werden; ferner entsteht bei Kaninchen durch Einspritzung mit faulendem Fleischinfus ein durch Milzanschwellung, Ecchymosen am Darm, Fehlen metastatischer Herde characterisirter septicämischer Process, der auf andere Kaninchen und auf Mäuse übertragbar ist; und schliesslich wurde noch in einem Falle am Ohr eines Kaninchens durch Impfung mit Mäusekoth eine erysipelatöse Entzundung erhalten. - Eine mit den gewöhnlichen microscopischen Hülfsmitteln ausgeführte microscopische Untersuchung lieferte nur in einzelnen dieser Fälle den Nachweis von Micrococcon, wähhrend dieselben in den meisten Fallen, und besonders in dem zur Weiterinipfung benutzten Blute und Eiter gar nicht, oder nicht mit Sicherheit zu erkennen waren. Anders dagegen wurden die Resultate, als der Verf. die Objecte einer Behandlung mit Anilinfarben und einer Besichtigung mit den stärksten Immersionssystemen unter Benutzung des Abbe'schen Beleuchtungsapparates unterzog. erkannte er nicht nur deutlich die kleinsten Organismen in Objecten, welche bei der gewöhnlichen Beolachtung nichts davon erkennen liessen, sondern er vermochte auch die bislang fast nur unter dem Bilde der aus Micrococcen zusammengesetzten Zoogloea bekaunten Formen nach Grösse und Gestalt zu differenziren. So zeigte es sich, dass einer jeden der künstlichen Infectionskrankheiten eine ganz constante, durch Grösse, Gestalt und eigen-Wachsthumsverhältnisse thümliche characterisirte Bacterienform entspricht. Bei der Septicämie der Mäuse kommen im Blute zahllose, ausserordentlich kleine Bacillen vor, die in die weissen Blutkörperchen eindringen und sie zerstören. Niemals gehen diese Bacillen in grössere Stäbchen, Micrococcen oder andere Formen über, so oft man sie auch von Thier zu Thier impft. Ebenso regelmässig wurden bei der infectiösen Gewebsnecrose Micrococcen von mittlerer Grösse gefunden, die stets in Kolbenform verbunden sind; bei der Septicämie der Pyämie ein grosser, eiförmiger Micrococcus; bei der Pyämie ein sehr viel kleiner, die rothen Blutkörperchen umspinnender Micrococcus, bei der Phlegmone ein ausserordentlich kleiner, in Zoogloeahaufen am Rande der Abseesse wuchernder Micrococcus; schliesslich beim Erysipel des Kaninchenohres ein netzförmig an der Knorpeloberfläche sich ausbreitender und sternförmige Figuren bildender Bacillus.

Colin (14) ist durch seine Untersuchungen und Experimente über die Todesursache beim Milzbrand und bei der Septicämie zu dem Ergebniss gelangt, dass dieselbe weder in einer Obturation von Capillargefässen durch die kleinen Organismen noch in einem Sauerstoffmangel des Blutes (Asphyxie) zu suchen ist, obschon allerdings gegen das Ende des Lebeus eine bemerkenswerthe Abnahme des Sauerstoffs nicht zu verkennen ist. Ebenso wenig ist die allerdings in vielen Fällen auftretende Temperatur-Erniedrigung als Todesursache anzusehen. Dagegen ist C. geneigt, die Todesursache in diesen beiden Affectionen auf eine Erkrankung des Blutes zurückzuführen, fiber deren Wesen er sich freilich nicht genauer auslässt. So ist beim Milzbrand das Blut klebrig, vermag Sauerstoff nicht mehr in ausreichender Menge zu absorbiren, sein Fibrin ist weich, zum Theil gelöst, seine Körperchen verlieren ihren Inhalt, sein Serum nimmt Farbstoff auf, and es wird auf diese Weise ungeeignet, das Leben der Zellen zu erhalten. - Weiter sucht C. auszuführen, dass ein directer Contact der atmosphärischen Luft nicht die nothwendige Bedingung für die Vorgänge der Fäulniss im Organismus ist, welche sich im lebenden Körper auch entwickeln könne, ohne dass eine Verletzung voraufgegangen. Die wesentliche Bedingung der Septicämie bestehe in dem Tode anatomischer Elemente, oder mindestens in tiefen Veränderungen derselben, welche ihre Theilnahme an den Vorgängen im Organismus unnöglich machen.

Leube (16) erzählt fünf Fälle von spontaner, ryptogenetischer Septicopyämie.

In Fall 1, welcher eine 48jährige Frau betraf, begannen die Erscheinungen vier Wochen nach einem rysipel des Beines, von welchem sie wiederhergestellt rar. Im 2. Fall entwickelte sich eine Pyaemia multider im Anschluss an das Puerperium. Im 3. Falle andelte es sich um einen 19jähr. Mann, bei welchem lie Infection wahrscheinlich von einer doppelseitigen äsigen Epididymitis mit erweichten Thrombusmassen m linken Nebenhoden ausgegangen war. Im 4. Krankeitsfall entwickelte sich die Pyämie nach einem Fall, selcher zu einer Periostitis acuta des linken Schenkelalses führte, wobei eine Eiterung entstand, die viel-sicht unter Vermittelung einer das Eindringen eines irus begünstigenden Hautwunde am linken äusseren nöchel zur Allgemeininfection und embelischen Pyätie führte. Im 5. Falle endlich entstand die Pyämie nter dem Bilde eines acuten Gelenkrheumatismus,

doch blieb die Entzündung auf ein Gelenk, das rechte Schultergelenk, beschränkt.

Die spontane oder cryptogenetische Septicopyämie kann, wie L. hervorhebt, leicht mit Anämie, Meningitis oder Miliartuberculose verwechselt werden. Characteristisch sei der plötzliche Anfang mit Schüttelfrost und hohem Fieber, und namentlich die schwere Alteration des Centralnervensystems. Ferner seien exanthematische Veränderungen auf der äusseren Haut von grosser Bedeutung, während den durchaus nicht constanten Retinalblutungen nur ein geringer diagnostischer Werth beizumessen sei.

Klebs (17) hat in einem Vortrage über einige therapeutische Gesichtspuncte, welche durch die parasitäre Theorie der Infectionskrankheiten geboten erscheinen, auch seine Ansichten über die Verbreitungsweise der parasitären Pflanzen, besonders der Spaltpilze im Körper dargelegt. Er hebt hervor, dass die allgemeine Infection von einer localen Ansiedelung ausgeht, welche letztere, vielleicht wenige Fälle ausgenommen, erst eine gewisse Höhe der Entwickelung erreicht haben muss, bevor die Allgemeininfection, passender Propagation, Invasion genannt, langsam oder schnell, auch schubweise eintritt. Die Organismen verweilen ausnahmslos in der Blutbahn nur äusserst kurze Zeit, und zwar findet alsbald eine Aulagerung derselben an die Innenfläche der Gefässe mit nachfolgendem Austritt oder nachheriger Aufnahme in die weissen Blutkörperchen statt. Die Behandlung der mycotischen Erkrankungen soll eine allgemeine sein durch Einführung der betreffenden Antimycotica direct in's Blut, oder in's subcutane Bindegewebe, oder den Intestinaltractus. Die Herderkrankungen sollen, so weit möglich, einer localen Behandlung unterworfen werden, namentlich durch Aetzung - nach englischer Vorschrift mittelst Borsäure in Pastenform -- oder durch Injection. Von den Antimycoticis ist der Sublimat wegen unangenehmer Nebenwirkungen und das Chlor wegen unsicherer Dosirung nur in beschränktem Maasse verwendbar. Bei der Salicylsäure scheint die lethale Dosis unter derjenigen Menge zu liegen, welche für die zu ihrer antimycotischen Wirkung erforderlichen Imprägnirung des Organismus erforderlich ist. Als ein sehr wirksames Mittel empfiehlt K. das Natronsalz der Benzoesäure, welches die schwersten, künstlich herbeigeführten Diphtheritisinfectionen, auch künstliche Tuberculose beim Thier verhüten konnte. K. empfiehlt, das aus dem Harz gewonnene Präparat in einer Einzeldosis von 6-15 Grm. mit Elaeosacch. Menthae, in einem halben Weinglas Wasser gelöst, zu verabreichen.

Reich (21) bringt folgende, für die Infectiosität der Tuberculose sprechende interessante und werthvolle Thatsachen zur Mittheilung.

In Neuenburg, einem Oertehen von 1300 Einwohnern, belanden sich zwei Hebammen, unter denen die geburtshülfliche Thätigkeit sich etwa gleichmüssig vertheilte. Die eine derselben war seit dem Winter 1874 phthisseh und starb bei fortschreitender Entwickelung ihrer Krankheit im Juli 1876. Von den durch diese Frau entbundenen Kindern starben in der Zeit vom 11. Juli 1875 bis zum 29. September 1876 nicht weniger als 10 an Meningitis überculosa, welche inner-

A .

halh des Zeitraumes vom 4. April 1875 bis 10. Mai 1876 gehoren waren und von denon nieht ein einziges mit einer orhliehen Anlage zur Tubereulose behaftet war, während in der Praxis der anderen Hehamme in derselben Zeit kein Kind an einer tubereulösen Krankheit starh. Jene Hehmme hatte die Gewohnheit, bei neugehorenen Kindern den Schleim aus den ersten Wegen durch Aspiration zu entfernen, auch bei leichten Graden von Asphyxie Luft einznblasen. Dazu kommt noeh, dass dio Meningitis tuberculosa in Nenenhurg nieht endemisch ist. R. beobachtete in den 9 Jahren von 1866 his 1874 nnter 92 im 1. Lehensjahre daselhst verstorhenen Kindern nur in 2 Fällen Meningitis tub. und im Jahre 1877 unter 10 im 1. Lebensjahre verstorhenen nur 1, welches überdies von phthisischen Eltern stammte.

Baumgarten hatte bereits (s. d. Ber, f. 1876, 1., S. 282) mitgetheilt, dass sich um Gefässligaturknoten herum constant ein an Riesen- und epithelioiden Zellen reiches Granulationsgewebe anshildet, und zwar liegen die Riesenzellen durchaus nicht nur. wie mehrfach angegehen worden, direct um die Fremdkörper, sondern im gunzen Rayon der durch dieselhen unterhaltenen granulirenden Entzündung. Jetzt (22) findet er, dass, wenn man Fremdkörper von microscopischer Grösse in disseminirter Verhreitung ins Unterhautgewehe verpflanzt, sich nm dieselhen echte, "Tnherkelriesenzellen" (typische Randstellung der Kerne, gleichmässig dunkelgekörntes Protoplasma) bilden, welche entweder isolirt liegen oder von zelligen Elemonten umgehen sind, wie sie sieh anch heim Tuberkel in der Umgehung der eentralen Riesenzelle finden. Diese Knötchen unterscheiden sich in ihrem Bau thatsäehlieh nicht vom "Riesenzellentuherkel", wohl aber in dem Umstande, dass sie weder verkäsen noch Neigung zur Dissemination zeigen.

Ruppert (26) hat seine Experimente über Kohlenstaubinhalation bei Kaninehen und Hunden in der Art angestellt, dass er eine Tförmige Canüle in die Trachea der Thiere mit ihrem langen Sehenkel einband, in deren kurzen Schenkel sieh ein Ventil für die Inspiration and eins für die Exspiration befand und durch diese Vorrichtung die Thiere in einem Raum athmen liess, in welchem durch eine Petroleumlampe ohne Cylinder ein starker Russ verhreitet wurde. In den grossen Bronehien fand der Stauh sieh frei oder in lymphoiden Zellen vor, in den Alveolen anfangs ebenfalls frei, später in Zellen, welche Verf, für Lungenepithelien und nicht, wie Slaviansky, für Abkömmlinge farhloser Elemente hält, da er von einer Auswanderung derselben nirgends etwas zu erkennen vermoehte. In das Gewebe gelangen die Stanhpartikelehen nicht vermittelst dieser sie einschliessenden Zellen, sondern vielmehr im freien Zustande, höehstens in ganz beschränktem Masse durch nmöboide Zellen. Die Stanbonrtikelchen finden sich niemals in den Alveolurseptis, wohl über in den Sufteanälen und endlieh in den Lymphdrüsen, in seltenen Fällen anseheinend auch in den Lymphæfässen. Die bewegende Kraft für diese feinen und weichen Kohlenstäuhchen. welche sieh, eben wegen ihrer Weichheit, nicht einbohren können, scheint der Lymphstrom zu sein.

Von anderen Gesichtspunkten, als Ruppert, ging

Schottelins (25) bei ähnlichen Experimenten and indem er zanächst auf den Unterschied in der Onalität der inhalirten resp. insufflirten Stoffe Rücksicht nahm. Er benntzte theils anorganische theils organische, in Zersetzung begriffene Körper, nämlich einerseits Holzkohle, Zinnober, ausgefälltes Berliner Blau, und andererseits getrockneten, zu Stanb zerriehenen Psoasabscesseiter und Darmkoth, in zwei Fällen auch Sporen von Schimmelpilzen. Die nach vornufgegangener Tracheotomie durch eine Trachealcanule eingetlasene Masse betrug bei mittelgrossen llunden etwa 2-3 Ccm., bei Kaninchen weniger. Die unlösliehen Stanbpartikelchen geben zum Theil in gequollene Lungenepithelien über, mit welchen sie expectorirt werden, zum grösseren Theil werden sie von farhlosen Blutkörperchen anfgenommen und durch sie weiter verschleppt; einzelne, namentlieh scharfkuntige, dringen anseheinend auch frei ins Lungengewehe ein. Im Allgemeinen aber werden die Stanbpartikel, an weisse Blutkörperchen gehanden resp. in dieselheu aufgenommen, im Verlauf der Lungenlymphgefässe fortgeschleppt und an oder in deren Wandangen abgelagert oder his in die benachharten Lymphdrüsen weitergeführt. Die übrigens nach solcher nicht zersetzbaren Körpern auftretenden Lungenveranderungen sind bedentungslos für die Function des Organs und hestehen nicht in tiefgreifenden Texturano

Organische Stanbarten dagegen, welche bereit bei ihrer Einführung in Zerseitung übergeganger waren oder sieh nachber zerseitzen, führen zu destreit renden Entzindungen, Verniterungen, Lobulapromonien und bemerkenswerthen Veränderungen der Benchlätungt, Vorgänge, welche mit manchen beim Neischen vorkommenden Formen der Lungsmachwindsuch austomisch die grösste Achilichkeit haben.

anadande vie grosies evanulichen nach ver Verf. hat endlich noch Inhalations versuche a zerständische Flüssigkeiten vorgenommen, welche Spit war Tuberendese oder zerrichenes Limburger hat ples Goldstanderinan venachtetener Biere entgelten tertenden Kniehen weren, wenn auch maeroscipt tertenden Kniehen weren, wenn auch maeroscipt sehr sindisch, doch histologiech verschieden. Entred nämlich bestanden wiren, wenn auch maeroscipt sehr sindisch, dech histologiech verschieden. Entred nämlich bestanden wiren und eine Austrabalischen ilt patisationen, oder in secundären Zellenanbärdung im perktonochkain oder perivasculiera Lymphappart oder endlich in militaren suhmnotisen Enträndunger weiche durch dahn verschöppet Enträndungeren betweigsrefen warden und zu partiellem Bronchi verschäus führen können.

Diese Untersuchungen von Schottellus war zum Theil durch häuliche Experimente von Tappt ner angeregt worden, über welche derselbe 1877; der Naturforscher-Versammlung beweits vorlänfig ziehlet hatte, deren ansöhnlichere Publication (; aber ort ande den Mittheilungen von Schotteil) erfolgte. T. hat seine Versuche an 11 Hunden macht, die sich nieme Kasten befanden, in weich Wasser mit beigemischen Spatum Tuberculö: zerständt wurde. Die Settlein ergeb mit Ausant eines zweifelhaften Falles miliare Tuberculose beider Lungen, in der Mehrzahl der Fälle auch in geringerem Gende der Nieren und in vereinzelten Fällen auch der Leter und Milz. — Parallel mit diesen luhalationsverschen hat T. zahlreiche Fütterungen mit denselben Spuis angestellt, wie sie zur Inhalation gebraucht weben. Doch lieferten diese Versuche nur in einzelten Ausnahmsfällen positive Resultate. — Als besonzus bemerkenswerth hebt Verf. noch die Thatsache Prace, dass sämmtliche 11 zu Inhalationsversuchen leutzten Hunde mit Ausnahme von 2 während der nacen Dauer des Versuchs munter und lebhaft blieben keine Abnahme des Körpergewichts oder sonstige fankbeitssymptome zeigten.

Soyka (27) fand bei der Section eines 70 jährim Mannes eigenthümliche Veränderungen in beiden Ingensuitzen.

Dieselben waren luftleer, zu einer sehr festen, derblutleeren Masse umgewandelt, die von fibrösen immen allenthalben reichlich durchzogen war und theils stafrige, theils mehr schwarzblaue Farbe zeigte. Die leeknung der Lymphgefässe in der Pleura auch an ndern Stellen der Lunge sehwarzblau hervortretend. der microscopischen Untersuchung erschienen die Ahtelarsepta in den noch lufthaltigen Partien fast sketbalben durchsetzt von kleinen, entweder rundlibe oder, noch häufiger, mehr länglichen eckigen, and unregelmässig polygonalen, am Rande oft eingehnittenen, auch spitzigen, tief schwarzen Körperchen 12 rerschiedener Grösse und ausserordentlieher Manzahltigkeit der Formen. Dieselben Pigmentmassen, a grossen Haufen verschmolzen, fanden sich neben men dichten sehwieligen Bindegewebe in den luftleea Theilen der Lungen, hier, wie in den lufthaltigen behaitten, sich vorwiegend an die Gefässe und die Enchien anschliessend, und dieselben oft vollständig and beidend. Achnliche Verhältnisse in den Bronchialhien.

bise Partikelehen ergaben sich bei weiterer Unterbang als Kohle. Es fanden sich aber auch noch in Eleber überall um die Gefässe, besonders die artiklia, Anhäufungen jener selwarzen Körperehen. Elsesn sich an grösseren Gefässen als in der Admittagelegen erkennen und auch sehon ausserhalb wieben im interstütiellen Bindegewebe, seltener jedoch Togen sie etwas tiefer gegen das Lebergewebe vor, ehen jedoch nicht innerhalb der Zellen zu liegen, dem zwischen denselben, meist in den peripheren Zelle der Acini. — Achnliche Verhältnisse bet auch zulte dar und endlich auch, jedoch in weit gerin-T Massenhaftigkeit, die Nieren. Gehirn und Mewärfläfüssen dagegen waren frei.

Verf. ist der Meinung, dass diese Kohlenpartikelehen, webem sie inhalirt waren, zuerst in die Lymphgefüsse Elangen gelangten, von hier zum Theil durch die Schalen und trachealen Drüsen hindurch getrieben zuben, weiter durch den Ductus thoracieus in die Et. dann durch die Lungeneapillaren in die Arterien zeugen, und von hier, sowie von den Körperapillatus schliesslich in der Umgebung dieser Gefässe aussehnen Organen sich ablagerten. Die grosse Betaung dieses Falles für die Verbreitungsweise Verfüngstellen Schliesslich gebührend hervorgehoben.

# VII. Circulation. Hydrops.

Heynsius, A., Ueber die Ursachen der Töne
 Gefässystem. gr. S. Leiden. — 2)
 Ahrebericht der gesammten Medicin. 1878. Bd. I.

Michel, J., Ueber die anatomischen Ursachen von Veränderungen des Augenhintergrundes bei einigen Allgemeinerkrankungen. Deutsch. Arch. für klin. Mcd. Bd. 22. S. 439. — 3) Fischl, Jos., Ueber eine seltene Form von Allorhythmie des Herzens. Prager med. Wochensehr. No. 11, 12. — 4) Wasylewsky, T., Ueber Vagus-reizung beim Mensehen. Prager Vierteljahrschr. Bd. CXXXVIII. S. 69. - 5) Rosenstein, S. Zur Theorie des Herzstosses und zur Deutung des Cardiogramms. Deutseh. Areh. für klin. Med. Bd. 23. S. 75. — 6) Bindley, Ph., On redublication of the first sound of the heart. Brit. med. Journ. Jan. 12. — 7) Meunier, J., De la congestion pulmonaire dans les occlusions intestinales. Thèse de Paris. - 8) Marey, E. J., Moyen de mésurer la valeur manométrique de la pression du sang chez l'homme. Compt. rend. LXXXVII. No. 21.

— 9) Schreiber, J., Ueber den Einfluss der Athmung auf den Blutdruck. Arch. für exper. Path. Bd. 10. S. 19. - 10) Boursier et Franck, François, Sur quelques signes différentiels des tumeurs pulsatiles de l'abdomen. Gaz. méd. de Paris No. 49. — 11) Rosen-bach, O., Ueber arterielle Leberpulsation. Deutsche med. Woehenschr. No. 40, 41. — 12) Litten, Ueber den hämorrhagischen Infaret und die durch arterielle Anämie erzeugten Nekrosen. Areh. für Anat. u. Phys. Phys. Abth. S. 539. — 13) Riegel, Fr., Ueber die Bedeutung der Pulsuntersuchung. Volkmann's Samml. Bedeutung der Pulsuntersuchung. Volkmann's Samml. No. 144 u. 145. — 14) Moens, A. Isebree, Die Pulscurve. gr. 8. Leiden. - 15) Knoll, Ph., Beiträge zur Kenntniss der Pulseurve. Arch. für exper. Path. Bd. 9. S. 380. - 16) Knecht, Ueber das Verhalten des Radialpulses bei Entziindungen im Bereiche der Hand. Arch. der Heilkde. Bd. 19. S. 240. — 17) Franck, François, Influences respiratoires exagérées déterminant le pouls dit paradoxal. Gaz. méd. de Paris. No. 50. 18) Löwi, H., Ein Fall von doppelschlägigem Pulse bei hoehgradiger Diphtheritis. Wiener med. Zeitsehr. No. 52. (Der Dicrotismus wurde durch zwei Aerzte, unabhängig von einander, eonstatirt, jedoch nur mit-telst Palpation.) — 19) Riegel, F., Ueber Blutdruckschwankungen in Folge von Stenose der grossen Luftwege. Berl, klin, Woehensehr, No. 48. (Auch bei Thieren werden in dem Maasse, als die Luftzufuhr behindert wird, die respiratorischen Blutdruckschwankungen grösser und umgekehrt, wie Verf. dies bei zwei Personen mit Laryngostenose [s. den Ber. f. 1876. II. S. 150] schon sphygmographisch nachgewiesen hatte.) - 20) Pel, P. K., Pulsus paradoxus. Weekbl. van het Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. No. 3. (Der paradoxe Puls tritt auf unter abnormen mechanischen Verhältnissen im Thorax [sehwiclige Mediastino-Pericarditis]; ferner bei Zunahme des negativen Druckes im Thorax während der Inspiration, und zwar unter geeigneten Bedingungen bei tiefem Athmen Gesunder, deutlicher bei Asthma, ehronischer diffuser Bronchitis, Larynxstenosen, überhaupt bei Affectionen, welche der inspiratorischen Bewegung der Luft in den Bronchien hindernd entgegentreten; endlieh bei Affectionen des Herzens, in denen der negative Druck bei der Inspiration nicht vollständig überwunden wird.) - 21) Feltz, V., Expériences démontrant le rôle de l'air introduit dans les systèmes artériels et veineux. Compt. rend. LXXXVI. No. 5. - 22) Austray, F., Des causes les plus générales de la calcification des artères. Thèse de Paris. - 23) Sue, C. D., Sur les changements de volume des organes périphériques dans leurs rapports avec la circulation du sang. Thèse de Paris. - 24) Lassar, O., Ueber den Zusammenhang von Hautödem und Albu-minurie. Virch. Arch. Bd. 72. S. 132. — 25) Dumont, H., Essai sur la pathogénie de l'ocdème des membres inférieurs. Thèse de Paris. — 26) Wertner, M., Ueber die ursächliehen Momente des Hydrops. Wiener med. Presse No. 32-35. (Zusammenstellung der gegenwärtigen Ansehauungen.) - 27) Morisson, G., Quelques considérations sur l'oedeine et en particulier sur l'oedème des membres inférieurs. Thèse de Paris. - 28) Ord, W., On Myxoedema. Brit. med. Journ. May 11.

Michel (2) bringt eine Reihe werthvoller Beobachtungen zur Mittheilung, in denen es sich um Stauung mit oder ohne Extravasation in den venösen Gefässverzweigungen der Netzhaut handelte. Die Ursache der Stanning wurde in allen Fällen durch eine sorgsame anatomische Untersuchung festgestellt und bestand: in einer thrombotischen Obturation der Vena centralis nervi optici bei einem Leukämischen; in einer Compression der Vena ophthalmica super., in welche die V. centralis in diesem Falle einmündete, durch Extravasate, ebenfalls bei einem Leukämischen; in einer marantischen Thrombose der V. centralis bei einem Diabetiker; in einer acuten, eiterigen Meningitis der Sehnerven und endlich in einem Fall von Meningitis tuberculosa in der Entwickelung ziemlich zahlreicher Miliartuberkeln in der Duralscheide des N. opticus und in dem Piagewebe, welches die Gefässe zwischen den einzelnen Nervenfaserbündeln begleitet. Diese Tuberculose im Opticusgewebe hatte zu einer vermehrten Exsudation in die Scheidenräumen des Nerven, zu einer localen Hydromeningitis des Sehnerven geführt.

Fischl (3) theilt einen Fall von eigenthümlicher Allorhythmie des Herzens mit, welche sich in der Form des sog. Pulsus trigeminus zu erkennen gab, einer bisher nur beiläufig und vereinzelt erwähnten Pulsanomalie.

Es handelte sich um eine 40 jährige, sehr kräftige Frau, bei welcher ausser Arteriosclerose, ziemlich starken, ohne erkennbare anatomische Veränderungen auftretenden Blutungen aus den Genitalien und einer dadurch hervorgerufenen Anämie keine bestimmten Krankheitserscheinungen vorhanden waren. Wohl aber ergab schon die Palpation der Art. radialis, dass auf je zwei, in Bezug auf Grösse und Aufeinanderfolge ganz gleich scheinende Pulsschläge ein dritter schwächerer sich einstellte, der zugleich viel rascher dem zweiten Pulsschlage nachfolgte, worauf eine längere Pausc folgte. Bei der Auscultation des Herzens ergab sich, dass den 3 Pulsen, die an der Radialis getastet wurden, 6 Herztöne entsprachen, von denen der 5. und 6. von viel kürzerer Dauer und raseherer Aufeinanderfolge waren; dieselben trennte gleichfalls eine längere Pause von den folgenden Herztönen. Die sphygmographische Untersuchung führte zu fast gleichen Ergebnissen, wie die Palpation der Radialis. Nur zeigte sich noch, dass die ersten zwei Pulse nicht von gleicher Höhe waren und dass auch schon die zweite Welle wegen Unterbrechung der Diastole verfrüht eintrat. Der P. trigeminus besteht also darin, dass die dia-

Der P. trigeminus besteht also darin, dass die diastolische Senkung der Pulseurre zweimal durch neue systolische Erhebungen unterbrochen wird, um erst dann auf den Punct herabusinken, welchen sie vor der ersten Systole einnahm.

Die zuerst von Czermak im Jahre 1865 festgestellte Thatsache, dass es möglich ist durch einen Druck auf die rechte Carotis eine Reizung des Vagus mit ihren Folgen für die Herzthätigkeit herbeizuführen, ist von verschiedenen Beobachtern (Concato, Valentin, Quincke, Thanhoffer) bestätigt worden. Wasylewsky (4) hat ebenfalls Versuche über diese Frage vorgenommen, und zwar im Ganzen 45, von denen 35 an Kranken verschiedenster Art, 10 an Gesunden angestellt wurden. Der

Druck auf den Vagus wurde stets in der Höhe des oberen Randes des Schildknorpels ausgeführt, zur Pulsbeobachtung wurde in der Regel ein Marey'scher Sphygmograph benutzt. Positive Resultate wurden in 60 pCt. der Fälle erzieit. Sie bestanden in Pulsverlangsamung und einem zuweilen mehrere Secunden anlatenden Herzstillstand, in einer fast regelmässigen Zunahme des arteriellen Blutdrucks, einer ziemlich häufigen Aenderung der Athembewegungen, welche bald beschleunigter, bald tiefer, bald in besonders starker Bewegungen des Zwerchfelles auftraten. In 2 Fäller machten sich schwerere, anscheinungen bemerkbar.

Die Ursache des Herzstosses liegt nach Rosenstein's (5) Experimenten nicht in einer an die Systole des Ventrikels sich anschliessenden Streckung der grossen Gefässwurzeln, ja überhaupt nicht in einen Einfluss derselben auf das Herz, sondern sie hat viel mehr ihren Ursprung im Herzen selbst, da der llerz stoss auch nach einer dicht am Herzen ausgeführter Unterbindung der grossen Gefässe auftritt. Gleichwoh können Gefässstreckung und Rückstoss unterstützem wirken, aber der Hauptsache nach kommt der llerz stoss zu Stande durch zwei Momente, nämlich di systolische Erhärtung und Formveränderung des gan zen Ventrikels und eine von dem Spitzentheil de Herzens ausgeführte besondere Bewegung. - Da Cardiogramm des gesunden Menschen zeigt einen zwei zackigen Gipfel, welcher, wie Traube zuerst ausge sprochen hat und R. des Näheren zu beweisen such in der absatzweise erfolgenden Systole des Herzmuskel begründet ist, nicht dagegen in dem Schlass der St milunarklappen, welcher sich erst nach dem zweizack gen Gipfel an der Curve zu erkennen giebt. Die durc denselben bedingten Elevationen hören auf, wenn ma am Hundeherzen die Unterbindung der grossen Gefäs ursprünge gemacht hat - freilich werden gleichzeiti auch die Gipfelzacken weniger deutlich, was aber : der durch die Unterbindung hervorgerufenen Al schwächung der Herzthätigkeit begründet ist und a Menschen bei mangelnder Herzenergie beobachtet we den kann.

Marey (8) hat bereits 1856 versucht, den Bludruck in einem arteriellen Stromgebiet bei Menschen direct zu bestimmen, indem er in einer g eigneten, mit einem Quecksilbermanometer verschem Vorriehtung den Druck comprimirter Luft auf Hai und Vorderarm eines Individuums einwirken liess. fand, dass bei einem Quecksilberdruck von 12-15 Ct die Hand blass wurde, ein geringeres Volumen annah und ihre Sensibilität verlor. Gleichzeitig fühlte d Versuchsperson, dass der vorher deutlich von ihr g fühlte Puls verschwand. - Neuerdings hat nun M. Versuche mit einer derartigen Vorrichtung wieder at genommen, jedoch mit dem Unterschiede, dass er die Stelle der comprimirten Luft Wasser setzte und ( Bewegungen des Pulses bis zu ihrem, durch imm grössere Mengen zugeführten Wassers endlich berb geführten Erlöschen an entspreehenden Oscillationen Manometer wahrzunehmen vermochte. Aber die Dime sionen dieses Apparates waren enorm. Verf. zog daher vor, eine kleinere Vorrichtung von ähnlicher I schaffenheit zu construiren, welche nur für einen Fing eingerichtet war, und er vermochte mittelst derselt 1 B den Nachweis zu liefern, dass bei gewissen adyunsehn Fiebern der Bintdruck auf 3 Ctm. fallen bes. während er sich bei der interstitiellen Nephritis gi sehr denn 20 Ctm. erhob.

leler die sehr verschieden und selbst geradezu olesprechend beantwortete Frage nach dem Ein-1888 der Athmung auf den Druck des Blutes : den Arterien ist Schreiber (9) bei Versuchen g Reaschen mit dem Marey'schen Sphygmographen ad Cardiographen und bei Blutdruckexperimenten an ludes zu der Vorstellung gelangt, dass die Inspiraa durch die im Beginn derselben bewirkte sehnellere Edwang der Arterien durch die Capillaren häufig mer merklichen Herabsetzung der mittleren Arteetfillung, im weiteren Verlauf aber zu der entgegencentrer Wirkung führe, weil 1) die Aspirationskraft schurgen mit der Zunahme der Inspirationsphase mant, wodurch die günstigeren Bedingungen für a Entleerung der Arterien geringer werden; 2) die a Verlause der Inspiration immer reichlicher in die ince eindringende atmosphärische Luft eine Veroigung der in den pulmonalen Gefässen, unter dem Enlass der Inspiration vermehrten Bintmenge nach in inken Herzen hin begünstigt; 3) in der Inspirain die in die intrathoracischen Venen beschleunigt :srinenden Blutmassen durch die kräftigeren und voesteren Herzeontractionen mit Leiebtigkeit wieder in grossen Kreislanse zugeführt werden; 4) dass alcorseits die exspiratorische Abnahme der Frequenz ni der Intensität der Herzcontractionen, die event. issuume des Blutes in den Venen u. s. w. schliessin m einer Ahnahme des mittleren arteriellen Blnttactes führen muss, die nur darum nicht so schnell eatlich wird, weil im Beginn der Exspiration die Set selbst znkommende, der Steigerung des mittleren Strictles angunstige Wirkung noch nicht hervorgem ist; 5) dass im Allgemeinen der Beginn einer equationsphase und der Eintritt ihrer Wirkung anf a Blutdruck sich zeitlich nicht decken, sondern zn auser etwa iu demselhen Abhängigkeitsverhältnisse, n llerastoss und Puls gedacht werden müssen.

Boarsier (10) benutzte zum Zweek der genaueren zastehnng und Diagnose eines Ahdominal-Tumors, zwichem Zweisel bestehen konnten, oh es sieh nm Altenrysma der Bauchaorta oder um einen wa die Aorta bewegten Tumor des Magens handelte, "Yarey'schen Cardiographen. Er constatirte, wite Geschwulst sich bei ihren Pulsationen erheb-1 usdehnte, und zwar im Beginn eines Pulses bebetileher, als im weiteren Verlauf und am Ende, wie be sonst bei Aneurysmen beobachtet wurde. imer fand B., dass der Pnls in der Cruralarterie weit 1948 suftrat, als in der Geschwnist und dass die Com-Paus derselbeu in den Arterien der anteren Extre-Fin erbehliche Modificationen der Blutbewegung brienef. Wurde der Tumor allmälig und fest com-Fast, so erhob sieh die l'alseurve an der Sehenkel-Tre. um beim Nachlass des Druckes zu sinken, ja, teser Nachlass plötzlich gesehah, so fielen 1-2 hinnmen vollständig aus. Diese Erscheinungen sind to his Meinung genügend zur sieheren Diagnose eines licipmas der Aorta abdominalis.

Rosenhach (11) theilt folgenden Fall mit, nm

wie gewöhnlich angenommen wird, unbedingt und ausnahmslos auf eine Insufficienz der Tricuspidalis zu heziehen ist.

Bei einem 18 jährigen Schriftsetzerlehrling, der sehon in früheren Jahren mehrere Anfalle von acutem Gelenkrheumatismus durchgemacht hatte, stellten sich heftige asthmatische, mit Herzpalpitationen verbundene Anfälle ein. Deutliches Pulsiren selbst kleinerer Arterien, kein Bulbuspuls, kein Pulsiren der Jugularvenen, kein fühlbarer Klappenschlag, kein Hydrops. An der Herzspitze nebeu zwei deutliehen Tonen, von denen der erste ziemlich accentuirt war, ein bauehendes systolisches und ein kurzes diastolisches Geräusch. Ueber dem oberen Theile des Sternum ein langes diastolisches und ein knrzes systolisches Geräusch. In der Präcordialgegend, am ganzen Sternum und am Epigastrium systolische Pulsation, welche am letztgenaunten Orte nur eine sehr oberflächliche war. Im Laufe der nächsten Wochen traten starke venose Hyperämien ein, neben Hydrops, und es war die Leber allmälich immer grösser gewor-den; sie reiehte sehliesslich als ein derber fester Tumor bis 1 Ctm, unterhalh des Nabels, hot dabei eine deutliche, aliseitige systolische Pulsation dar, welche bis zu dem nach Ablauf von wieder einigen Wochen erfolgendem Tode andauerte. Als wesentliches Ergebniss der Scetion ergab sieh: Totale Verwachsung des Herzens mit dem Pericardium, Dilatation des Herzens, besonders des linken, Fettmetamorphose des Herzfleisches, keine Erweiterung des Ostium venos. dextrum und normales Verhalten der Trieuspidalis, Mitralis in toto verdiekt. Endocarditische Insufficienz der Aortaklappen, braune Induration der Lungeu, Muscatnussleher, eyanotische Induration der Nieren und der Milz, Ascites,

Gegen die Rubichung des Loberpulses aus einer Insufficiera der Teinspilalis spreich im diesen Falle unstehen der Teinspilalis spreich im diesen Falle der Geschlichten der Schaffel der Geschlichten Ditatation des rechten Herness und eines systolischen Geräusche aus unteren Theile des Stermans. Ferner war keine Erstellt des Stermans. Ferner war keine Erstellt der Stermans. Ferner war keine Erstellt der Stermans der Schaffel der Stermans in einem Erstellt der Stermans der

der Pulsation bei. Einen sweiten Fall von Leberpulsation bei Insuffieienz der Aortaklappen und Fehlen der Zeiehen für die Insufficiens der Trienspidalis, im selchem eine Setion jedoch niebt vorgenommen wurde, hat Verf. neuerdings ebenfälls beobachte.

Litten (12) hat bei seines Vermchen über die Circulations verhältiniss ein den Nieren isoliter Unterbindungen der Vena, gleichnetäge Unterhindungen der Atterie und siehte Unterhindungen der Atterie und siehte Unterhindungen der Atterie ausgeführt. Im ersten Fall beöbenkte ann enerne Grössen- und Gerichtzunahme des Organs und Bleitungen, später Ernährungsstörungen, im zweiten Pall entwickeit sich ebenfalls Schweizen, im zweiten Pall entwickeit sich ebenfalls Schweizen, im zweiten Pall entwickeit sich ebenfalls Schweizen, im des Sitha injections Indigenomies eine Abscheidung von des State injections die Gerichtschaft und der State injection heligenomie oder es tritt lafareirung von des Venes aus sin. Vorüberphoside Unterhöhung der Kurenaterie, danch zwei Stunden anhaltend, führt zur Necrose. Schon 24 Stunden nach Lienne gelt Zielzutz wist für Att und Verschaft und der Verschaft und d

gewundenen Harncanälchen mit Cylindern erfüllt, die Epithelien degenerirt und es ist Ablagerung von Kalksalzen vorhanden.

Knoll (15) hat seine Untersuchungen zur Kenntniss der Pulseurve an der Cruralarterie von Hunden, und zwar mittelst des Sphygmographen von Naurice and Nathieu angestellt.

Die Thiere waren sehwach narcotisirt oder in leichter Narcose mit Curare vergiftet. Zugleich mit der Pulscurve wurde die Blutdruckeurve mittelst eines Quecksilbermanometers und die Respiration mittelst eines Tamhour enregistrateur verzeichnet. Verf. beobachtete den Einfluss des Blutdruckes auf die Pulseurvenreihe und auf die einzelne Pulseurve. Es ergah sich, dass hei höherem Druck die erste Elastieitätselevation etwas stärker ausgeprägt, hei niederem hingegen etwas ahgeschwächt erscheint, während im letzteren Falle die Rückstosselevation mehr ausgehildet ist. Weiter untersuchte Verf. den Einfluss der Frequenz der Herzschläge auf die Pulseurve und den Einfluss der Athemhewegungen auf die Pulseurvenreihe und auf die Form der einzelnen Pulseurve. Das reichhaltige Detail der Versuchsresultate lässt sieh in ahgekürzter Form nicht mit genügender Verständlichkeit wiedergehen, weshalh in Betreff desselben anf das Original verwiesen wer-

Knocht (16) findet, dass bei Finger- oder Inadentifindingen ohne Fieher die Palscurre der entsprechenden Radialis einen breiteren (ipfell and eine höhere Lagerung der Rickstossweiß) eine State der State der State von der van der Bestellt der Arterierung der Elnsteilt der Arterierung der Elnsteilt der Arterierung der Anscheinlich durch Ordem derselben — und in einem rechnigsmeine Alfans des Blittes in die Peripherie. Nach Eröffung der Alexensen sehwinden dieme Erterierung der Galesse deutendes Verhalten ein, nämlich stellt oder hoher Anstieg und Terferrücken der Räckstossweile bis zur Directie und selbst Schaltereils.

Franck (17) hat den Pulsus paradoxus in einer grossen, ueuerdings von ihm untersuchten Zahl von Aneurysmen des Aortenhogens oder der grossen, aus ihm entspringenden Gefässwarzeln heohachtet und erklärt denselhen in diesen Fällen aus dem grösseren Umfange, in welchem die Gefüssoberfläche dem intrathoracischen Zuge ausgesetzt ist. Da der paradoxe Puls nur in den Ramificationen desjenigen Gefässes auftritt, welches das Anenrysma trägt, so kann man aus seinem Auftreten und seiner Verhreitung unter Umständen einen Schluss auf den Sitz des Anenrysma machen. Auch in zwei Fällen von Persistenz des Ductus Botallii hat F. den paradoxen Puls beohachtet. Hier erklärt er denselhen aus der mit der Inspiration zusammenfallenden und durch sie hedingten Verringerung des Druckes in der Lungenartorie und des hieraus resultirenden gesteigerten Kinströmens von Blut aus der Aorta in dieselhe.

Feltz (21) gelangt durch seine Experimente üher die Wirkung der Auwesenheit von Luft in den Arterien und den Venen zu dem Ergebniss, dass selhst geringe Mengen in den ersteren Erscheinungen hervorrufen, welche sich durchaus nach den Organen richten, in denen die Embolieu mit Lufblasen eintreten. Nur selten gelangen diese Lufthlasen aus den Arterien in die Venen hinüher, während, aus dem zuweilen eintretenden Nachlass der Erscheinungen zu schliessen, eine Resorption derselben unter Umständen eintreten kann. Weit geringere Bedoutung soll nach Verf.'s Experimenten die Anwesenheit von Luft in den Venen hahen. Nur dann führte sie todtliche Wirkungen herhei, wenn ihre Spannung in der Lungenarterie einer Wassersäule von 35 Ctm. entspricht. Geht man hei der Injection der Luft langsam zu Werke, injecit man z. B. 50 Ccm. alle 10 Minuten, so kann man alimalig enorme Mengen, his zu 1200 Ccm., in's Venensystem einführen, ohne auch nur eine Ohnmacht hervorzurufen, was F. durch eine Ausscheidung der Loft in den Lungen erklärl. Ein Uehertritt von Lust aus der Lungenarterie in's linke Herz scheint nicht vorzukommen.

Zur Illustration des Zusammenhanges zwischen Hautödem und Albuminurie erzählt Lassar (24) nachstehenden Krankheits- und Sectionsfall.

Bei einem his dahin anscheinend gesanden Arbeiter entwickelte sich nach starken, Zwecks Krätzehehandlung vorgenommonen Petroleumeinreihungen ein allgemeine Oedem mit Albuminuric und Abscheidung hyaliner und körniger Cylinder. Vier Monate nach der Einreihung tödtlicher Ausgang. Die Section ergicht, abgesehen von einigen grossen, mit wulstigen Rändern versehenet (syphilitischen?) Geschwürsnarhen im Jejunum und all gemeinem Anasarca keine krankhafte Veränderung unnamentlich ein ganz normales Verhalten der Nieren In der Cutis ergiebt die microscopische Untersuchung die Spuren alterer Entzündung. Verf. nimmt an, das diese Dermatitis in Folge der Petroleumeinreibung auf getreten sei und dass sie den Hydrops und im weitere Anschluss auch die Störung in der Nierenthätigkei veranlasst hahe, welcho zur Alhuminurie mit Cylinder führte.

[Griffith, de Gorregner G., Eccentric irritative or reflex alhuminuric. Med. Press and Circ. March. & (Karze Notiz über das Vorkommen von Albuminurie bs Hautkrankheiten.)

#### VIII. Respiration. Sputum. Tyrosin.

1) Houzé de l'Aulnoit, Etude physiologique-expérimentale ur Tapalyni par submersion. Part. 29 Högy et 3, A., Ucher des Entitus verschiedenet via auf den Verlauf der Althumgebewenigen willer. 39 Höly et 3, Leber des Entitus verschiedenet via auf den Verlauf der Althumgebewenigen willer. 39 Bioly, G., Etude elinique et expérimontale et nespiration de Chryme-Stokes, 27, S. Paris. Pavel. 1, Douglas, Remarks on the Etastieity of ut mons of ebst-elhecase. Britt. ned Journ. Dec. 7. 5) Regnard, G., Recherchs expérimentales sur l'avariabes pathologiques des combustions respiration aux Expérimentalpathologie des Longrabies sur l'avariabes pathologiques des combustions respiration aux Expérimentalpathologie des Longrabies. Sitzgib d. Alad. 4. Wissensch: 20 Wen. La WYIII. Abbl. 1 — 7 Ungar, E., Crystelle von oxalouren Ralk reb den Leyden-behar in Spatime dies au Homenhalschul. St. 14 — 9 Bluber, N. Von. Carrich, B. J. 4, S. 44 — 9 Bluber, N. Noch einer der Chaeser Schein Crystalls. Arch. d. Hülkunde. S. 51 Sentis, Peterba. 100 Medical part. No. 19.

Högyes hat bereits früher (s. den Ber, f. 1875. 1. S. 295) die Art der Athembewegungen bei der Erstickung und die Veränderung derselben unter verschiedenen Umständen (Exstirpation gewisser Hirntheile, Vagusdurchschneidung etc.) festzustellen versucht Jetzt (2) theilt derselbe ähnliche, unter dem Einfluss verschiedener Gase angestellte Versuche mit, welche, mit gleichen Vorrichtungen, wie die frührern, ebenfalls an Kaninchen ausgeführt wurden. Es ergab sich Folgendes:

a) Die indifferenten Gase (Stickstoff und Wasserstoff) verkürzen den Verlauf der Erstickung nicht. Sie wirken nur durch Mangel an Sauerstoff erstickend.

 b) Dagegen wird die Dauer der Erstickung verkürzt durch nicht indifferente Gase, nämlich Kohlensaure, Kohlenoxyd, Stickstoffoxydgas, Chlorgas und Schwefelwasserstoff.

Mayer (6) gelangt bei seinen Untersuchungen zur Experimentalpathologie des Lungenödems zunächst zu dem Ergebniss, dass bei Kaninchen, jedoch nur, wenn sie nicht curarisirt waren, in Folge eines Verschlusses der zum Gehirn aufsteigenden Arterien in der Mehrzahl der Fälle ein starkes Lungenödem sich entwickelt. Verf. setzt auseinander, dass eine Oedem hervorrnfende Stauung in den Lungen nur dann eintreten kann, wenn einerseits der Absluss aus dem linken Herzen resp. den Lungen verhindert oder erschwert wird, andererseits durch accessorische Triebkräfte noch Blut in das rechte Herz und die Lungen hineinbefördert wird. Als solche accessorische Triebkräfte des Blutes werden angeführt: 1) die Verstärkung der tonischen Erregung der Muscularis der Blutgefässe: 2) die vermehrte Saugkraft des Thorax, und 3) ganz besonders Krämpfe der quergestreiften Museulatur. hauptsächlich des Zwerchfells und der Bauchmuskeln. Alle die genannten Bedingungen werden aber hervorgerufen, wenn durch Behinderung des Blutabflusses aus dem linken Herzen Hirnanämie entsteht. Die Wichtigkeit der Contractionen der Bauchmuskeln wird noch durch besondere Versuche erhärtet.

Ungar (7) berichtet über einen Fall von Bronchialast hum bei einem Zsjährigen Messerschmied, in dessen Sputum die von Leyden beschriebenen Pfröpfe und in denselben die Charcot'sehen Crystalle gefunden wurden. Ausserdem fanden sich, jedoch nicht constant, in diesen Pfröpfen, sowie in dem übrigen Theil des Sputums Crystalle von oxlasurem Kalk, ohne dass gleichzeitig, wie dies in dem einzigen frührern, von Fürbringer (s. d. Ber. f. 1875. II. S. 279) mitgetheilten Fall beobachtet wurde, Oxaluric vorhanden war.

Leyden (8) bestreitet die Ansieht K. Huber's s. d. Ber. f. 1877. l. S. 212). dass es sich bei den sogen. Charcot'schen, von ihm im Sputum Asthmatischer gefundenen Krystallen um Tyrosin handele. Die Substanz derselben lasse sich, wenigstens auch em Sputum. nicht eiweissfrei herstellen, und da Eiweissstoffe mit dem Millon'schen Reagens die gleiche Reaction geben, wie Tyrosin, so sei die Huber'sche biehauptung, welche sich allein auf dies Verhalten der Krystalle gegenüber dem genannten Reagens gründe,

als unhaltbar zurückzuweisen. Ueberdies trete das Tyrosin im Auswurf unter ganz anderen Umständen auf, wie jene Krystalle.

L. bringt die Gesehiehte zweier Fälle zur Mittheilung, in welchen Tyrosin im Sputum gefunden wurde. Die Fälle sehliessen sich an eine frühere Mittheilung L.'s an, über welche im Ber. f. 1872, I, S. 208 referirt worden ist. In dem einen der neuen Fälle handelte es sich um Durchbruch eines Empyems in die Bronchien. Sowohl das Sputum, wie das durch den Schnitt entleerte Exsudat schied beim Eintroeknen grosse Mengen von Tyrosin in Büscheln und Drüsen aus. Flüssigkeiten besassen einen characteristischen Geruch nach altem Käse. In dem Exsndat wurde durch A. Frankel das Tyrosin mittelst der Piria'schen und der Hofmann'sehen Probe nachgewiesen, aus dem Sputum konnte es in reactionsfähigen Mengen nicht gewonnen werden. - Auch in dem zweiten Falle handelte es sich um einen älteren, in die Lunge durchgebroehenen Eiterherd, wahrscheinlich ein eiteriges Pleuraexsudat, welches, nach hinten abgekapselt, durch das Zwerchfell nach der Bauchhöhle perforirt war und sieh in das Abdomen gesenkt hatte, während es früher schon gleiehzeitig in die Lunge selbst durchgebrochen war. In diesem Falle kounte das Tyrosin auch auf chemischem Wege im Sputum nachgewiesen werden.

Huber (9) hat seine früheren Beobachtungen über Tyrosin noch vervollständigt und ist den Charcot'schen Krystallen neuerdings stets begegnet, wenn rothes Knochenmark, welches überwiegend oder fast ausschliesslich aus farblosen Elementen bestand, namentlich unter beschränktem Luftzutritt, sowie in einer bestimmten Feuchtigkeit der Fäulniss überlassen wurde; dann fand er die Krystalle in den verschiedenen Formen von Lungenphthise, bei allen Arten von Cachexien, im Gefolge von localen entzündlichen Processen an Knochen, bei perniciöser Anämie, Rachitis, in einem Falle von acuter Phosphorvergiftung. Ferner fand Verf. die Krystalle von Neuem in eitrigen, bis zu einem gewissen Grade eingetrockneten Sputis, in Exsudaten u. s. w. und zwar entstanden sie gewöhnlich und fast ohne Ausnahme, wenn die zelligen Elemente noch nicht oder nur in geringem Grade fettig metamorphosirt waren. In Grundlage fremder und eigener Beobachtungen über diese Krystalle gelangt Verf. zu dem Urtheil, dass dieselben "nichts Merkwürdiges mehr haben können, sondern nur der sprechendste Ausdruck eines in der organischen Natur weit verbreiteten Zersetzungsprocesses sind und dass diese Krystalle, resp. Tyrosin sich nicht allein unter gewissen Umständen im lebenden Körper, sondern auch im abgestorbenen Organismus finden, regelmässig dann, wenn einmal das für ihre Bildung wichtige Substrat in entsprechender Menge vorhanden ist und wenn die zu seiner Entstehung nothwendigen Grundbedingungen in dem jedesmaligen Falle gegeben sind."

Stolnikow (9) versetzte zur Herstellung eines "Sputumfermentes" den Auswurf von Personen, "Putumfernentes" den Auswurf von Personen, undehe an Bronchius. Pheumonie, Catarrh dete Lungenhyperämie litten, mit gleichen Volumentheilen Glycerin und filtritte das Gemisch. Von dem Filtrate wurden 4 Portionen zu je 10 Ccm. genommen und je eine mit Essigsäure ungesäuert, neutralisirt, alkalisch gemacht

und ohne Beimischung gelassen. In den alkalischen Flüssigkeiten war bei einer Temperatur von 37-40° nach 8-10 Stunden der Eiweisszerfall sehr deutlich, in den anderen Flüssigkeiten nur unbedeutend. Als Product dieser Verdauungen in alkalischen Flüssigkeiten ergaben sich Peptone. Ganz besonders energisch wirkte das Ferment aus der Sputis von Personen, welche an septischen Processen der Lungen litten, ja es zeigte sich bei weiteren Untersuchungen, dass dieses Ferment überhaupt nur das Product eines Fäulnissprocesses ist. Dieses bei der Fäulniss - freilich nicht constant - sich entwickelnde Ferment hat grosse Achnlichkeit mit dem Trypsin und Verf. spricht daher die Vermuthung aus, dass dieses letztere ein Product der normalen physiologischen, im Organismus immer wicder auftretenden regressiven Metamorphose sei. Diese Ansicht würde mit der vom Verf. gemachten Beobachtung stimmen, dass der Zusatz eines Stückes frischen Pancreas zu faulenden Flüssigkeiten die Fäulniss sehr beschleunigt.

#### IX. Nervensystem.

1) Clément, E., Des tremblements consécutifs aux maladies aiguës. S. Lyon. — 2) Möbius, P. J., Einige Bemerkungen über das Zittern. A. d. Hikde. S. 340. (Verf. ist der Meinung, dass "wir als Grundlage des Zitterns Veränderungen annehmen müssen, die sich unserer Wahrnehmung entziehen, Ernährungsstörungen in den nervösen Centralorganen, die vielleicht mit Hyperämie und Anämie zusammenhängen".) - 3) Bailly et Onimus, Lésions graves du plexus brachial, produits par les manoeuvres de dégagement du tronc après l'expulsion de la tète. Modifications de la con-tractilité électro-musculaire. Importance de ces modifications pour le diagnostie et le prognostie. Compt. rend. LXXXVI. No. 19.—4) Duncan, M., Clinical lecture on painful sitting. Med. Times. Nov. 30.—5) Smith, A. A., Clinical observations on the reflex cough. Amer. Journ. of med. Sc. April. - 6) Koch, W., Ein Beitrag zur Lehre von der Hyperästhesie. Virch. A. Bd. 73. S. 273. — 7) Hayem, G., Note sur un cas de troubles trophiques avec élévation de la température, consécutifs à une plaie intéressant plusicurs branches nerveuses. Arch. de physiol. norm. et path. No. 2.

Bailly und Onimus (3) machten folgende Beobachtung:

Bei einem Kinde entwickelte sich in Folge eines starken Zuges bei der erschwerten Geburt mit dem in seine Achselhöhle eingelegten Finger schon im Verlauf einiger Tage vollständige Lähmung des Deltoides, Infraspinatus, Biceps und Brachialis anterior bei gleichzeitigem vollständigen Fehlen der Reizbarkeit auf den Inductionsstrom, während sie sich auf den constanten Strom selbst noch stärker als gewöhnlich contrahirten. Hieraus geht nach O.'s Angabe hervor, dass die Muskelfasern bis auf ihr musculöses Ende zerstört waren, da, wie O. behauptet, der Inducbinde Zeistoft watch, da, wie O. Behadpier, der Inductionsstrom nur durch Vermittelung von Nerven seine Wirkung auf die Muskeln äussert. Zwei Monate später bestand noch dasselbe Verhalten, nur war die Reizbarkeit durch den constanten Strom noch geringer gebarteit durch den constanten Strom noch geringer geworden. Aber etwa um dieselbe Zeit stellten sich auch geringe willkürliche Bewegungen ein, und gleichzeitig begann eine Periode geringfügiger Contractur, aus welcher dann schliesslich die willkürliche Beweglichkeit sich ziemlich vollständig entwickelte, bei freilich noch

immer verringerter Contractilität auf den Inductionsstrom

Die bereits seit langer Zeit bekannte Thatsache, dass nach Durchschneidung einer Rückenmarkshälfte eine Steigerung der Gefühlsreaction der Haut hinterwärts vom Schnitt und auf Seiten desselben eintritt, ist von W. Kech (6) zum Ausgang für neue Versuche gemacht worden, Seinen Angaben nach folgte auf die halbseitige Durchschneidung jedesmal die Hauthyperästhesie derselben Seite und hinterwärts vom Schnitt. Neben derselben aber findet sich, was bisher übersehen wurde, auch Ucberempfindlichkeit der Fascienblätter, des Periostes und namentlich auch der Gelenkflächen. Wie bereits von Ludwig und Woroschiloff (s. d. Ber. f. 1876, L. S. 60) erkannt wurde, tritt die Hyperästhesle auch dann noch ein, wenn man nur die Seitenstränge verletzt, selbst dann, wenn von diesen Strängen noch das äussere Drittel, sowie die den Vorder- und Hinterhornspitzen beuachbarten Segmente unversehrt gelassen werden. Die Verletzung der Vorderstränge und (entgegen Schiff) auch der Hinterstränge, ist ganz irrelevant. Dies gilt jedoch genau genommen nur vom Lendenmark, während sich am Halsmark und an der Med. obl. die Verhältnisse in so fern ein wenig verschieben, als hier das äussere Seitenstrangsdrittel ebenfalls Fasern führt, welche mit dem Zustandekommer der Hyperästhesie in irgend welchem Connex stehen Ausser der Thatsache, dass die Hyperästhesie aller sensiblen Gebilde am Lendenmark nach Zerstörung der zwei inneren Drittel des Seitenstranges, am Halsmarke nach Durchschneidung etwa der zwei äusseren Drittel desselben, an der Medulla oblongata nach Trennung des äussersten Viertels der einen Seiten hälfte derselben erreicht werden kann, constatirt Verf. noch, dass diejenigen Elemente, deren Ausschal tung die Gelenkhyperästhesie zu Tage treten lässt immer auswärts vor denjenigen liegen, deren Weg fall die Hanthyperästhesie erzeugt. Dieselben Erschei nungen lassen sich auch an enthirnten Thieren her vorrusen, bei denen auch, ebenso wie bei den nich enthirnten, die künstlich erzeugte Hyperästhesie durc starke sensible Reizungen der vor dem Schnitt gele genen Theile unterdrückt werden kann. Es beruht da her die Hyperästhesie wahrscheinlich darauf, dass ein Reihe von Reflexen erleichtert, eine Anzahl von Bedir gungen, welche Reflexe erschweren, durch die Unter brechung der Leitungsbahnen ausgeschieden wird.

Hayem (7) berichtet über trophische Störun gen, welche sich bei einem im März 1871 durc einen Granatsplitter am linken Unterschenkel vor wundeten Manne einstellten.

Die Heilung der Wunde, bei welcher es sich ausseiner umfangreichen Verletzung der Weichteile un eine Zertrümmerung des Wadenbeins und, nach de zugleich auftretenden Innervationsstörungen zu urthelen, auch um Verletzung der grossen Nervenstämn handelte, dauerte bis Ende 1873 und etwa ½ 3 an später entstand unter allerlei loealen nervösen Beschwerden eine sehmerzhafte Schwellung der grosse Zehe mit Ablösung des Nagels und späterer Geschwür bildung an derselben, und es entwiekelten sich auf de

Yarbe Blasen und Gesehwüre. Abgesehen von diesem maten Auftreten der trophischen Störungen war der Fall aber noch besonders merkwürdig durch den sehr bedeutenden Unterschied in der Temperatur beider Füsse, uämlich so, dass die Warme an der krankon Seite stets höher war, als an der gesunden, und zwar geschnlich um otwa 5° C., aher nach einer längeren Abkühlung durch die äussere Luft sogar his zu 19 °C., o dass also dio gesunde Extremität viel leichter aich abkühlte, als die kranke.

#### X. Blut.

1) Havem, G., Recherches sur l'anatomie normale et nathologique du sang. Gr. in-S. Paris. - 2) Neuber, Gust., Untersuchungen und Erfahrungen über die ber, Oster, Cheststeinungen und Ermanungen uber die kinstliehe Blutleere. M. 4 Taf. gr. 4. Kiel. — 3) Dorian, E., Etudes sur les anémies. Thèse de Paris. — 4) Bouchut et Dubrisay, De la numération des globules du sang, à l'état normal et à l'état pathelogique chez les adultes et chez les enfants. Gaz. mid. de Paris. No. 14, 15. - 5) Berdinel, P., Consequences eliniques de la deshydratation du sang. Thèse de Paris. — 6) Neumann, E., Farblese Blut-und Eiterzellen. Berl. klin. Wschr. No. 41. — 7) Foh, P., Sulla così detta organizzazione del trombo. Arch. per le science med. Vol. III. Fasc. 1. - S) Canard, C. M., Essai sur l'alcalinité du sang dans l'état du santé et dans quelques maladies. Thèse de Paris. - 9) Qu'inc ko, H., Ucher Siderosis. Festschrift zum Andenken Albrecht v. Haller's. 1877. - 10) Zenker, E.A., Zur Fixirung des Begriffs 8.derosis. D. A. f. klin. Med. Bd. 22, S. 248. (Richtet sich gegen die Ausbreitung, welche die Bezeiehnung Siderosis durch Quine ke erfahren, welcher mit diesem Namen auch die Ablagerung grösserer Eisenmengen in anderen Organen ausser der Lange belegt, und will mit Recht die "Siderosis" auf die Ablagerung von Eisenstaub in den Lungen beschränkt wissen. Siderosis im Sinne Quincke's sei "Eisengehalt" zu setzen.)

Bouchut und Dubrisay (4) sind bei ihren zahlreichen Untersuchungen über die Menge der rothen und farblosen Blutkörperchen bei Gesunden zu folgendem Ergebniss gelangt:

| Alter |         |      | Farhlese Blut-<br>körperehen |      |     |   |     |
|-------|---------|------|------------------------------|------|-----|---|-----|
| Von   | 21 - 15 | Jahr | 4.269911                     | 6704 | 1   | : | 648 |
|       | 20 - 30 |      | 4.192687                     | 6113 | - 1 | ÷ | 700 |
|       | 30 - 56 |      | 4,080113                     | 6931 | 1   | : | 616 |
| Sing  | ende 27 | bis  |                              |      |     |   |     |
| 33    | Jahr    |      | 4.165725                     | 5481 | - 1 | : | 745 |

<sup>4,177109</sup> Die Zahlen für die Blutkörperchen beziehen sich auf I Cubikmillimeter.

6307

1:683

Im Ganzen

tel nur 5,080715 rothe Blutkörperehen im Cmm. be-

Nenmaun (6) benutzte einen Fall von lymphatischer Leukamie zur Untersuchung über die Frage nach der Genese der Eiterkörperchen und zwar iu der Art, dass or die farblesen Zellen des Blutes mit den in Vesicatorblasen desselben Individuums befindlichen Eiterkörperchen verglich,

Die im Blate verberrschenden farblesen Zellen gebörten der kleinen Form an, d. h. sie hatten Durch-messer von etwa 0.005 Mm. 1hre annähernd kurelige Form veränderte sieh auch auf dem geheizten Objecttisch nicht erheblieh und auf Zusatz von Essigsäure verloren sie ihr stärkeres Lichthrechungsvermögen, umgaben sieh mit einer seharfen Contourlinio und zeigten im Inneren eine körnige Trübung. Dagegen zeigten die in der Vesicatorflüssigkeit enthalteuen Eiterzellen schon bei gewöhnlicher Temperatur, noch mehr aber auf dem geheizten Ohjeettisch starke amöboide Bewegungen und, im Gegensatz zu den gleichmässig grossen, runden, freien Kernen der farbleseu Blutzellen sehr variahle, vielgestaltig gegliederte, in eine grosso Plasmakugel eingeschlossene Kerngebilde. Es war also zwischen den lymphatischen Zellen des Blutes und den Eiterkörperchen ein erhoblicher Unterschied verhanden, der überdies auch zwischen jenen und den im catarrhalischen Sputum des Patienten vorbandeuen Zellen in gleicher Deutliehkeit bervortrat.

Foà (7) nahm bei seinen Untersuchungen über die Organisation des Thrombus doppelle Unterbindungon von Arterieu oder Venen bei Kaninchen vor und beobachtete au der Stelle des Unterbindungsfadens die Entwickelung eines Granulationsgewebos, Wenn die Tunica media durch die Schlinge zerrissen worden war, so dringen das Granulationsgewebe. Bindegewebszelleu und neugebildete Gefässe durch die Rissstelle in das Gefässlumen ein, we sie sich vorzugsweise an den Wandnngen und in der Umgebung des Thrombus ausbreiten. Diese in das Gefäss eindringenden Gewebe bilden den Ausgangspunkt für die Organisationsvergünge im Thrombus, während die endothelialen Elemeute dabei keine wesentliche Rolle zu spieleu scheinen.

Canard's (8) Untersuchungen über die Alcalesceuz des Blutes bei Gesunden und Kranken wurden in der Weise augestellt, dass Verf, aus der durch Umschnürung in einen Zustand starker venösor Hyperāmie versetzten Fingerspitze Blut entzog, dasselbe zur Verhätung der Geriunung mit schwefelsaurem Natron versetzte und dann durch allmätigen Zusatz von Oxaloder Weinsteinsäure eine neutrale Reaction herbeiführte, welche er mittelst Lacmuspapier feststellte. Seine Untersuchungen zeigten, dass die alkalische Reaction des Blutes bei Gesunden zwischen zwei Extremen schwankte, welche sich durch 270-361 Mgrm. kohlensaures Natron auf 100 Ccm. Blut ausdrücken lassen. Die alkalische Reaction nimmt während der Verdauung ein wenig zu, war constant verringert beim cbronischen Gelenkrheumatismus, bei den sog. arthritischen Affectionen der llaut, dem Magencarcinom, ferner, jedoch in sehr geringem Grade, in dem einzigen vom Verf. untersuchten Fall von Diahetes mellitus;

Im Kindesalter ist somit die Zahl der rothen Blutkörperchen grösser, als zu irgend einer anderen Lebenszeit, doch ist in derselhen Altersperiode ein Kinfluss des Gesehlechts nicht zu constatiren, später dagegen ist im Ganzen hei Weihern die Mongo der rothen Blutkörperchen kleiner, als bei Männern. Die Verff. theilen berläufig noch eine Beshachtung von Helot (Union med, do la Seino inférieure, année 1877) mit, welcher gefunden hat, dass die späte Unterbindung des Nabelstranges iusofern der sofortigen Ligatur vorzuziehen ist, als bei 18 Kindern, an welchen das erstere Verfahren zur Anwendung gekommen war, im Mittel 5,983347 rothe Blutkörperchen vorhanden waren, während 18 andere Kindern, hei welchen unmittelbar nach der Geburt die Nabelschuur unterhunden wurde, im Mit-

dann, und zwar erbeblich, in zwei Fällen von Adenie; endlich in einem Falle von Malariacachexie.

Quincke hatte bereits (s. d. Ber. f. 1876, Il., S. 264) einige Beohachtungen mitgetheilt, in welchen, nachdem klinisch das Bild der perniciosen Anamie aufgetreten war, an der Leiche der Eisengebalt vorschiedener innerer Organe vermehrt gefunden wurde. Jetzt (9) fligt er diesen von ihm wiederum mitgetheilten Fällen noch einen Fall von Diabetes mellitus hinzu, in welchem sieb in den Zellen der Plexus choroidei, den Muskelfasern des Herzens, der Milzpulpa, dem Mark des Obersebenkels, dem Panereas, den Speicheldrüsen, der Schilddrüse, den Lympbdrüsen und den Leberzellen ein braunes Pigment zeigte, das auf Znsatz von Schwefelammonium schwarzgrün warde, während auf Ferrocyankalium und Salzsäure eine blaue Färbung auftrat. Achnliches ist von Rosenstein an der Lebor einos an perniciöser Anämie verstorbenen 36 jährigen Mannes gefunden worden (s. d. Ber. f. 1877. II., S. 261), und den von Grobe bereits 1861 beschriebenen Fall von schiefriger Färbung der Leber, Nieren, Milz und Gehirn, in wolchem es sich nach des Antors Meiaung um eine postmortale Veräaderung gehandelt haben sollte, ist Q. chenfalls geneigt auf einen boreits in vita eingetretenen vermehrten Eisengehalt der betreffenden Organe zn beziehen. Die sehwarzgrüne resp. blaue Färbung trat übrigens in Q.'s Fällen auch an vorher farblosen Körnehen auf. Die quantitativo Bestimmung des Eisens ergab in allen diesen Fällen eine Vermehrung desselben, welche in einzelnen sehr bedeutend war, in einem Falle sogar 3.607 pCt. der trockenen Lebersubstanz ergab, während das Hämeglobin, die eisenreichste Substanz des Körpers, nach Gorup-Besanez nur 0.42 pCt, enthält. Aber auch bei gesunden Thieren vermochte Verf. Eisen in verschiedenen Organen, am häufigsten in der Milz. den Lymphdrüsen und der Leber durch die gewöhnlichen Reagentien naebzuweisen, ein Befund, welcher indessen höchst wahrscheinlich nicht als Folge einer unmittelbaren Ablagerung direct in den Körper eiageführten Eisens anzusehen ist, sondern vielmehr vermuthlich von untergegangenen rothen Blutkörperchen herrührt. und zur Nenbildung solcher verwandt wird. Als die Ursachen der besonders reichlichen Anhänfung von Eisen in verschiedenen Organen, wie sie in Krankheiten beobachtet wurde, vermuthet Verf. einen besonders reichlichen Untergang rother Blutkörperchen und eine abnorm reichliehe Resorption von Eisen, vielleicht in Folge veränderter Zusammensetzung der Verdauungssecreto.

Eins Verwechselang zwischen der Färbang, welche durch Einwitzug von Schweibunnselum an Einen und auf Ultufarbauß herrogenelen wird, sell bei einiger Uebung leicht zu vermeiden weise, so dass mach ab-Reagens auch für augenbickliche Verwendung bei der Section gebrausehen kann. — Eigenbinnische Gestaltveränderungen der Blutkörperben nater dem Einfluss veränderungen der Blutkörperben nater dem Einfluss veränderungen der Blutkörperben unter dem Einflussschaft und dem Schweiten der Schweiten den der selbe gegen der Schweit bedingt auch den in derselbe gegleicht gestweit bedingt abei der

# Harn and Harnorgaue. Uramie. Harnconcremente.

1) Hofman, K. B. u. Ultzmann, R., Anleitung zur Untersuchung des Harns. 2. Aufl. - 2) Dittel. Urologische Mittheilungen. Anz. d. Ges. d. Aerzte zu Wien, No. 30. — 3) Robin, A., Note sur l'analyse de l'urine d'un homme atteint d'hydrophobie. Gaz. med. de Paris. No. 40. - 4) Runeberg, J. W., Ueber die pathogenetischen Bedingungen der Albumiaure. D. Arch. f. klin. Med. Bd. 23. S. 41, 225. — 5) Fürbringer, P., Ueber einen eigenthümlichen Albuman-körper im Harn. Berl. klin. Wochenschr. Ne. 7. 6) Brunton, Lauder and Power, D'Arcy, On the albuminous substances which occur in the urine in Al-buminuria. St. Bartholom, bosp. rep. XIII, - 7) Heynsius, A., Ueber den Globulingehalt eiweischalti-gen Urins. D. Arch. f. klin. Med. Bd. 22. S. 435. -8) Senator, H., Ueber Globulinuntersuchungen im Harn. Ebendas. S. 619. - 9) Gowers, W. R., On a peculiar form of alhumen in urine. Lancet. July 6. - 10) Pardo, E., Recherches sur le chlorure de sodium; quelques mots sur l'albuminurie. Thèse de Paris. - 11) Fürhringer, P., Ueber den absoluten und relativen Werth der Schwefelsäureausfuhr durch den Harn im Fieher. Virchow's Arch. Bd. 73. S. 39.

— 12) Demange, E., De l'azoturie. gr. S. Paris. — 13) Salkowski, E., Ueber den Einfluss der Versalte was, In., Cool and Go Bildang der Carbol-siare im Körper, Virehow's Arch. Bd. 73, S. 409. — 14) Brieger, L., Ueher Phenel-Ausscheidung bei Krantheiten. Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 30. — 15) Salkowski, E., Ucher die pathologische Phenol-Aussebeidung. Ebendas. No. 31. — 16) Neneki, M. Erwiderung in Betreff der pathologischen Phenol-Ausscheidang, Ebendas, No. 34. - 17) Salkowski, E., Nochmals die pathotogische Phenol-Ausscheidung. Entgegnung an M. Neneki. Ehendas. No. 42. - 18) Sehwahn, Ueber die Art, wie das Glycerin Hämeglebinurie macht. Beitr. z. Anat. u. Physiol. v. C. Eckhard. Bd. S. S. 167. — 19) Munk, J., Ueber die Eigensebaften des Harns nach innerliehem Gehrauch von Rheum and Santonin. Virehow's Arch. Bd. 72. S. 136. — 20) Bachrach, G., Ueber Aussebeidung von Jodkali und ähnliehen Salzen durch den Harn im fieberfreien Zustand und im Fieber. Diss. Berol. -21) Masset, Matières colorantes de la hite. Manière de les reconnaître. Arch. méd. Belges. Juin. p. 459. -22) Primavera, G., Tutte le diverse forme di cristalli aotto le quali l'essalato di calce può presentarsi nelle urine. Il Morgagni. Giugno. -- 23) Masson, N-Etnde sur la polyurie dans quelques affections chirur-gicales des voies urinaires. Thèse de Paris. (Bei manchen Localaffectionen der Harnwege Blasensteine, Verengerungen der Urethra, Prostatahypertrophie, ehroat-sche Cystitis, Tubereulose] kommt Polyurie vor, deren Ursache Verf. in einer gleichzeitigen Affection der Nicren oder in einer reflectorischen Erregung dersetber finden will.) — 24) Fabre, Les oliguries. Gaz. des hop. No. 91, 92, 97. (Cursorische Darstellung allei möglichen, die Menge des Urius verringernden Ursachen Klinischer Vortrag ohne neue Thatsachen ) - 25) Choquart. E., Considérations sur la pathogénie de la glycosurie. Thèse de Paris. — 26) Prévost, l'. Etude sur la glycosurie passagère et en particulier sur eelle, observée dans la suppuration. Thèse de Pari-(Verf. findet bei Eiterungsprocessen, und zwar zur Zer eines mit ihnen verbundeuen Fichers, rogelmässig Zucker im Urin. Desgleiehen bei Weibern nach der Enthin dung.) - 27) Cyr, Influence des substances médica menteases et toxiques sur la production de glycosure et du diabète. Ball. gén, de thérap. 30. Dec. (Al: solche werden nach übrigens bekannten Beobachtunger aufgoführt: Arsenik, Phosphor, Quecksilber, Alcohol

Aether, Chloroform, Opium, Strychnin, Curare, Kohlen,

Etude sur la glyeosurie alimentaire dans les eirrhoses dn foie. Thèse de Paris. (Bestätigung von Beobachtungen von Lépine und Coutnrier, dass bei Personen mit atrophischer Cirrhose der Leber Glycosurie nach Verabreichung von Glycose eintritt.) - 29) Tanret, C., Sur la recherche et le dosage du sucre dans les urines faiblement suerées. Bull. gén. de thérap. Mars. — 30) Leneveux, G., De la glycosnrie symptomatique. Thèse de Paris. — 31) Filchne, W., Keliturie nach Depressor-Reizung beim Kaninehen. Centralbl. f. d. med. Wissenseb. No. 18. — 32) Birt, Th., The detection of sugar in urine. Brit. med. Journ. March 2, (Verf. empfichlt eine ans einem leeren Sardinenkasten und zwei längliehen Flaseben zusammengesetzte Vorrichtung zur Anstellung der Gährungsprobe.) 33) Markwald, B., Ueber die Nierenaffeetionen hei aenten Infectionskrankheiten. Dissert. Königsberg. -34) Aufrecht, E., Die Entstehung der fibrinosen Harncylinder and die parenchymatöse Entzündung. Centralhl. f. d. med. Wissensch. No. 19. - 35) Decandin, E., Concomitance des maladies du foie et des reins et en particulier des reins dans l'ictère. Thèse de Paris. -36) James, Al., The Physics of the Bladder and Ureters. Edinh. med. Journ. Octbr.-Novbr. - 37) Feltz. V. et Ritter, E., Expériences démentrant, que l'urée pure ne détermine jamais d'accidents convulsifs. Compt. rend. LXXXVI. No. 15. - 38) Seebohm, Ein seltenercs Symptom urämischer Intoxication. Deutseh. med. Wochenschr. No. 10. (Lange anhaltendes Cheyne-Shokes'sches Phänomen bei einem unter den Erscheinungen schwerer Uramie mit Abscheidung grosser Mengen von Harnstoff auf der Hant sterbenden 57jährigen Manne.) — 39) Virehow, R., Ein grosser Blasen- (Cloaken?-) Stein von einer Meerschildkrüte. Chemische Analyse des Steins von Salkowski. Virehow's Arch. Bd. 73. S. 629, 630. — 40) Ord, W., On a calculus largely composed of Indigo. Brit. med. Journ. July 27. — 41) Ultzmann, Ucber die Harnsäure und ihre Beziehungen zur primären Steinbildung. Wien, med. Bl. No. 37. -- 42) Jamin, L., Etiologie et prophylaxie des calculs urinaires. Thèse de Paris. - 43) Cuffer, Recherebes eliniques et expérimentales sur les altérations du sang dans l'urémie et sur la pathogénie

lenoxyd, Malariagift u. s. w.) - 28) Robineau, J.,

Im Anschluss an mehrfache Mithellungen von min chritterjeben Interness bennett Birtist (2) über die Gehrtzerjebenn Interness bennett Birtist (2) über die Entstehung und Diagnose der segenannten Fleifenste inn, e. d. Steine, bei welches ein keiner Feretata auf einem Halse ausfeitzt, welch! letterer von dem Spinneter resiene vernehissen werd, dass diese Steine ihre eigentliche Ustralt seben in der Norze-bestten und nicht, etwa derer Himmungen im die Birtzurber, auche, dass Steine von dieser Ferm gelegentlich auch im Nierenbechen verbennung.

des aceidents urémiques. Thèse de Paris.

Robin (3) fand bei der Untersuchung des Urins eines an Hydrophobie erkrankten Mannes folgende Thatsachen.

Die Harumenge war erheblich vermindert, das sjedischen Gewicht war vermehrt, ehense der Stungehalt.
Feste Bestandtheile, Harnstoff und Chleride waren vermindert, Harnstoff und Pephonäure im Verhältniss
zum Harnstoff vermehrt, jedoch die leitzere hesonders
zum Harnstoff vermehrt, jedoch die leitzere hesonders
zum Harnstoff vermehrt, jedoch die leitzere hesonders
zum Alkalien, uur in sehr geringer Monge an Erlen gebunden. Albumin vorhanden, Zucker nieht, Fett in
grosser Menge, ferner Leuein und Fählinisbatertein.

Runeberg (4) gelangt in einer umfänglichen Arbeit über die pathogenetischen Bedingungen der Albuminurie zu nachstehenden Resultaten:

Die Transsudation von Serumalbumin in den Ilaru

findet stets in den Glomerulis statt. Sie wird bedingt durch eine vormehrte Permeabilität der Wandungen der Gefässschlingen und der diese bedeckenden Epithelmembran; in Folge dessen können die im Blutserum suspendirten Albuminpartikeleben, die unter normalen Verhältnissen niebt im Stande sind, die Membranen der Glomeruli zu durebdringen, nunmehr zum Theil mit den übrigen Bestandtheilen des Ilarns hinüberfiltriren. Diese vergrösserte Permeabilität wird. bei sonst gesanden Nieren, bereits dureb eine bedeutendere Verminderung der Differenz zwischen dem Blutdruck innerhalb der Glomeruli und dem in den Harneanülchen herrschenden Gegendrnek hervorgerufen. Die aecidentelle oder transitorische Albuminnrie wird dahor bedingt dure's eine bedeutendere Steigerung des Blutdruckes in den Glomernlis oder eine Verminderung des Druckes in den Harncanälchen, oder durch diese beiden Umstände zusammen. Bei der persistirenden Albuminurie hingegen wird die vergrösserte Permeabilität der Filtrationsmembran durch einen die Gefässschlingen der Giomeruli betreffenden Entzündnngsoder Degenerationsprocess bedingt; doeh beeinflussen auch hier die Drockverhältnisse merkbar die Permeabilität und in Folge dessen den Albumingehalt des Harns in derselhen Richtung, wie in den verbergehenden Punkten angegeben wurde. Ein Theil der Albuminstoffe, wie Eieralhumin und Ilämoglobin, ist in viel höherem Maasse filtrirhar, als das Serumalbumia. Sobald also diese Stoffe in irgend einer Art mit dem Serum des Blutes gemischt werden, filtriren sie gleieh den löslichen Salzen auch bei normalen Blutdruckverbältnissen und gesanden Nieren sofort in den Harn über,

Nachdem bereits vor 30 Jahren Benee Jones auf ein Thausache hingewiesen hatte, dass in einem stark sauren Urin das Eiweiss durch Kochen nicht zu eoagaliren braucht, theilt Förbringer

(5) drei diese Angaben bestätigende Fälle mit. Zwei derselben sind nur mit wenigen Worten erwähnt, der dritte ist ausführlicher mitgetheilt. Es handelte sich in ihm um einen Urin von mässig saurer Reaction, der weder darch Kechen, noch durch leichtes Ansäuern mit Salpetersäure eine Trübung erkennen liess, wohl aber bei Zusatz auch nur der geringsten Mongen von Essigsäure oder von Salpotersäure im Ucherschuss. Ucherschichten des Urins mit Alcohol erzeugte einen schmalen sebarfen Ring an der Berührungsstelle; heim Mischen der beiden Flüssigkeiten entstand eine leichte Trübung, welche durch keine Steigerung der Aleoholmengen vermehrt werden konnte uud nicht alleis durch Erdpbosphate bedingt war. Als Grund dieses eigenthümlichen Verhaltens des Harns gegen Hitze, Sanren und Alcohol musste die Gegenwart zweier Eiweisskörper angenommen werden, dem in geringerer Menge vorhandenen gewöhnlichen Harneiweiss (harnsalzhaltiges Serumalbumin) und einem zweiten, durch die Niehtfällharkeit im sauren Harn beim Kochen und Löslichkeit in Alcohol ausgezeichneten Eiweisskörper, auf dessen Achnliebkeit mit salzfreiem Serumalbumin Verf. hinweist, ohne indessen seine Identität mit demseihen hestimmt behaupten zu wollen.

Brunten und Power (6) fanden bei ihren Untersuchungen über die Eiweisssuhstanzen im Harn, dass Schwankungen in der Teuperatur, bei welcher das Eiweiss gerinnt. nieht allein durch den Sürregrad oder Salzgahalt des Urius bedingt werden, sondern dass unde der Haustoffgehatt einem vernögernder Einfaus auf die Gerinnung darch Erditen ausstätt, wie dies von den Verfl. durch Vernache mit Lösungen zur Struum und Einerwissis feugstellt werde. Is einigen Erlieu von dennoiser Nierwentrahung fanden die Verff. Einwiss im Harn nur nach dem Essen, oder es saziged dassöbel und dies Zeit eine Sachen bei niedigerer Temperatur eintretende Gerinnung. In einem Falle wurde aus dem Urin eines nach einem Falle wurde aus dem Urin eines nach einem Erlieum verflagen der Verff. Einwissis im Auftragen und geringen Sparre ein mit Faylin und ein mit Tryptis überrinstimmender Körper gefunden. Auch war in demsethen Urin Parafelbullur verhanden.

Senator war durch seine Untersnchungen über die Eiweisskörper im Harn (s. d. Ber. f. 1874. I. S. 342) zu dem Ergebuiss gelangt, dass von den Eiweissstoffen des Blutes nur einige in den Urin übergeben und andere zurückgehalten werden (Alkalialbuminate) oder eine Veränderung erleiden, während vom Pepton, das im Blut garnieht oder nur in unerhehlieher Quantität vorkommt, im Urin eine deutlich zu erkeunende Menge aufträte. Ileynsius (7) sucht nun in einer detaillirten Ausführung den Nachweis zu liefern, dass Senator wegen Mangelhaftigkeit seiner Methoden zu unrichtigen Schlüssen gelangt sei. Auch die Angabe Senator's, dass der sog. Paraglohnlingehalt des Harns bei Amyloidentartung der Niere relativ am grössten sei, konnte H. nicht hestätigen. Senator (8) hat gegen diese Angriffe von Heynsius protestirt und eine Ahwehr und Widerlegung dersethen mitgetheilt. üher deren Einzelnheiten jedoch, da sie im Auszuge sich nieht wohl wiedergeben lassen, ebenso auf das Original verwiesen werden muss, wie in Betreff der Detailangaben in dem Angriff von Heynsius.

Govers (9) hat einmal folgende Besbachung gemacht. Der Urri eines Mannes, welcher früher an Diabetes melitten gelitten hatte, jetzt zucherfei, lüsst Preligitat fallen, das hei weiteren Renframen sich wieder zum grössten Theile Bist, aus dem Urin enfernt annch durch kochende Wasser gelöst wird. Wied der Harn vorher alkalisch gemacht, so hielth die Ersebeirung am. Bijetzeihen um bizoggiern kalt zugeseit, wärnen chenfalls Eist, Alesbel im mässiger Menge fallt meht.

Fürhringer (11) gelangt bei seinen Untersenbungen über die Neng eder Schwefelbare in Harn Fiebern der zu folgenden Expelmissen. Der Fieberprocess steigert die Procentausscheidung der Schwefelbare durch des Uria, und diess Steigerung ist die Polige der dieret en Schwefelbareprodection durch das Fieber, dann aber auch eine indirecte Folge desselben, abhängig von der Verminderen der Tagesmunge des läurns. Ferner steigert der Fieberprocess auch des absolutions der Schwefelbaren. Mit Bernigung der Schwefelbaren. Mit Bernigung der Schwefelbaren zur Steisterfalen, ab er der Schwefelbaren zur Steisterfalen, ab verhältnisst der Schwefelbaren zur Steisterfalen, sebeitung während des Fiebers und jenen unter normaler Verhältnisst der Schwefelbaren. zur Steisterfalen, auch verhältnisst der Schwefelbaren. zur Steisterfalen,

kommt eine leichte Steigerung der relativen Schwefel-

säureausfuhr im Fieber vor, Brieger (14) findet bei Gesunden die tägliebe Phenolausseheidung durch deu Harn neben gemischter Kost im Mittel 0.0158 = 0,056 Tribromphenol. Die Phenolausscheidung ist nieht der Indicanausscheidung parallel. In mehreren Krankheiteu (Peritonitis) tritt mit der Vermehrung des Indigos auch Vermehrung des Phenols eiu, bei Anämien und gewissen Kachexien ist die Phenolausscheidung abnorm gering, die Iudieanausscheidung dagegen vermehrt. Ehense bei Mageneatarrhen und Geschwüren, während bei Magencarcinomen eine Zunahme des Phenols sich zeigte. Bei Phthisikern war die Menge normal, bei Typhus sehr versehieden, bei Cholera ersteres vermehrt, hei künstlicher Verstopfung durch Opiumpraparate nach längerer Dauer zuweilen eine geringe Vermehrung, bei Peritonitis enormo Vermehrung, bis 0,3018. In einem Falle von traumatischem Tetanus war chenfalls eine erhehliehe Znnahme, in einem Fall von rheumatischen Tetanus dagegen eine Ahnahme nachzuweisen. Constant und sehr erhehlieh war ferner die Vermehrung hei septischen Zuständen. Um zu entscheiden, ob die vermehrte Phenolausseheidung durch die Zersetzung des im Darm durch Hydratation der Eiweisskörper en: stehenden Tyrosin geschieht, hat Verf. am Menscher Versnche mit grossen Dosen Tyrosin angestellt. Die Bestimmingen des dahei ausgesehiedenen Phenols und der gepaarten Sehwefelsäuren haben sieher ergeher. dass ein geringer Theil des eingenommeneu Tyrosies als gepaarte Phenolschwefelsaure ausgeschieden wird B. hat diese seine quantitativen Bestimmungen des Phenolgehaltes im Harn in der Erwartnug angeführ... dadureh zu hesseren Vorstellungen über den Grad der Fäulniss (se. im Darmennal) zu gelangen. Salkowski (15) hebt dem gegenüber hervor, dass noch keineswegs ausgemacht sei, oh das Phenol aussehliesslich im Darmeanal entstehe und dadie Menge des ausgesehiedenen Phenols kein directe: Massstab für die des gehildeten sei. Ein mehr oder minder grosser Antheil des Phenols des Darminhalts könne der Resorption entgehen, aber selbst das resorhirte Phenol erseheine bei Weitem nicht vollständig un Harn wieder, worüber zu vergtelehen Tauber, Jenaische Habilitationsschrift. 1878. Sie hänge wesentlich auch von den Bedingungen ab, welche in Organismus für die Zerstörung des Phenols herrschee und diese könnten im kranken Körper sehr wechseln is

ight mit dem Phenolgehalt Indicangehalt zusammen. tuch kann Phenol im Urin in grösserer Menge vorhemmen, wenn keine Stagnation des Darminhalts vorhaden war.

Die von Luchsinger (s. d. Ber. f. 1875. 1. S. 181) merst gefundene und von Eckhard (s. d. Ber. 1876. I. S. 264) bestätigte Thatsache, dass nach abeutanen Injectionen von verdünntem Glycerin bei Mainchen Hamoglobinurie auftritt, ist neuerdings ach von Schwahn (18) wieder nachgewiesen worin. Seine Versuche ergeben ausserdem, dass durch figführung von Glycerin in den Darm ebenfalls Hämoelobinarie entsteht, dass dieselbe jedoch nach Injection m die Venen ausbleibt.

Zu diesen Versuchen wurde Glycerin benutzt, welthes mit Wasser zu gleichen Volumentheilen oder im Vahaltniss von 2:3 verdünnt war. Eine ebensolche Lehung, in Diffusionsverhältniss mit dem Blute gencht, entzieht dem Blutplasma gewisse Stoffe, voragsweise Chlormetalle und schwefelsaure Salze, die zur Eralung der Integrität der Blutkörperehen nöthig sid und bewirkt so unmittelbare Lösung des Hämo-Jahins und Lackfarbe des Blutes. Hierin liegt wahrchenlich die Erklärung für das Auftreten der Hämopibinarie nach subcutaner Application des Hämogloas and für ihr Ausbleiben nach Injection desselben 1 die Venen.

Sowohl nach Rheum wie nach Santon in wird bebantlich ein grünlicher, durch Alkalien roth werdenk: Urin abgesondert. Nach den Untersuchungen von Munk (19) unterscheiden sich beide gleichwohl a einander. Nämlich: kohlensaure Alkalien erzeura im Santoninharn nur langsam und allmälig, im Sheumharn sofort eine rothe Färbung, welche letztere ach beständig ist, während die des ersteren in 1 bis Tagen (nur nach Aetznatron hält sie sich länger) eschwindet. Der durch Alkalien roth gefärbte Rheman wird durch Reduction mittelst Digeriren mit Inksaub entfärbt, der Santoninharn nicht. Dem im Bembarn durch Zusatz von Barvtwasser oder Kalkalch erzeugten Niederschlage haftet die rothe Farbe a and das Filtrat ist ungefärbt, während beim Sanwitharn umgekehrt der Niederschlag ungefärbt ist al las Pigment in Lösung bleibt.

Masset (21) beschreibt folgendes Verfahren zum Machweis von Gallenfarbstoff im Urin.

la ein Reagensglas werden 2 Gramm des fragliehen Ems gethan, diesen 2-3 Tropfen concentrirter Schwe-Minre zugesetzt und in das Gemisch ein kleiner Cryrall von salpetersaurem Kali geworfen, der aber den Violen des Glases nicht adhäriren darf. Ist die Menge h Gallenfarbstoffes erheblich, so entstehen sogleich Smilen von intensiv grasgrüner Farbe, welche beim Schätteln sich in dem gesammten Fluidum verbreitet, harb Kochen nicht zerstört wird und sich Tage lang uprändert erhält. Sind aber nur sehr kleine Mengen Abnarbstoff in dem zu untersuchenden Urin vorhana so nimmt die Flüssigkeit nach sehr kurzer Zeit blassgrune, persistente Farbe an, welche bei durch-Mindem Licht, oder wenn man die Flüssigkeit gegen weisse Fläche hält, leicht wahrzunehmen ist. Nor-Harn zeigt unter gleichen Umständen eine blasssanthe Farbe.

Primavera (22) giebt Beschreibung nebst Abbil-Tagen der verschiedenen Crystallformen, unter denen er exalsaure Kalk im Harn auftritt, nämlich: Octaëder mit quadratischer, rhombischer oder recht-eckiger Grundfläche, ferner eigenthümliche, an eine Veilehenblüthe erinnernde Formen; oder die octaëdrisehen Crystalle tragen entweder an ihren langen oder ihren kurzen Seiten pyramidenförmige Fortsätze. Ferner kommen vor eiförmige Bildungen, zuweilen mit flachen querverlaufenden Einsehnürungen versehen, oder ausserordentlich kleine, an Pilzsporen erinnernde Formen, ausserdem Sanduhr- und Hantelformen, sog. Dumbbels, endlich Körnehen von verschiedener Grösse.

In einem zuckerfreien oder nur geringe Mengen davon enthaltenden Urin erzeugt die Fehling'sehe Lösung beim Koehen oft eine grünliche Farbe, wodurch die Frage, ob Zueker im Harn enthalten ist oder nicht, erschwert wird. Tanret (29) ist der Meinung, dass die Ursache dieser grünlichen Färbung in eiweissartigen Substanzen zu suchen sei. Er befolgte in allen Fällen, wo er geringe Zuekermengen vermuthet, folgendes Verfahren. Zu einer beliebigen Menge Harn in einem graduirten Glase setzt er eine eoncentrirte Lösung von caustischem Natron und sodann salpetersaures Queeksilber, wodurch ein rother oder gelber Niederschlag entsteht. In dem Filtrat soll die Reduction der Fehling'sehen Lösung auch durch die kleinsten Mengen von Zueker ebenso exact erfolgen, wie durch eine etwa gleich eoneentrirte Lösung von Zucker in destillirtem Wasser.

Filehne (31) findet, dass nach der Reizung des N. depressor und der dadurch bedingten Druckabnahme des Blutes (in Folge eines Nachlasses des Arterientonus) beim Kaninchen Meliturie eintritt. Der Nachweis wurde geliefert in der Weise, dass Verf. das centrale Ende des (linken) Depressors alle 5 Min. während 1, Min. mit mässigen Inductionsströmen reizte. Der Urin enthielt nach 20-45 Minuten Zucker (Gährung, Circumpolarisation, Trommer'sche Probe, Kali, Wismuth). Nach Aufhören der Reizung hielt die Meliturie noch 2-5 Stunden an.

Für das bekannte häufige Auftreten von Albuminurie im Verlauf von acuten Infectionskrankheiten ist von verschiedenen Autoren mit grösserem oder geringerem Recht eine Erklärung in dem Vorkommen verschiedener Formen kleinster Organismen in den Nieren von an solchen Krankheiten verstorbenen l'ersonen gesucht worden. Angeregt durch Leyden, hat Markwald (33) die Frage nach dem Vorkommen und der Bedeutung von Micrococcen in den Nieren bei verschiedenen Infectionskrankheiten zum Gegenstande von Untersuchungen gemacht und in den von ihm vorzugsweise in dieser Richtung beobachteten Krankheitsfällen, nämlich Diphtheritis, Puerperalfieber, Typhus, Scharlach, Gelenkrheumatismus mit Endocarditis und Intermittens Befunde von so grosser Achnlichkeit constatirt, dass er sie unter einem gemeinsamen Bilde zusammenfassen kann. Der Harn war in der Regel, iedoch nicht constant und meistens in geringem Grade eiweisshaltig. Er enthielt neben einigen unwichtigeren Formbestandtheilen Cylinder von verschiedener Grösse, zum Theil hyalin, znm Theil mit Nierenepithelien und Blutkörperchen belegt, zum Theil mit Körnchen oder Stäbehen besetzt, welche Verf. für Micrococcen und Bacterien halten zu dürfen glaubt und von denen er auch annimmt, dass sie bereits in den Nieren auf die Cylindersubstanz gelangt seien.

Verf. hat ferner eine Reihe von Experimenten an

Kaninchen ausgeführt, bei welchen er denselben Micrococcen- und Bacterien-haltige Flüssigkeit in die Carotiden oder in die Bauchhöhle injicirte. Er vermochte hierdurch eine Nierenaffection zu erzeugen, bei welcher Eiweiss, rothe Blutkörperchen, Lymphkörperchen, Nierenepithelien und Cylinder von gleicher Beschaffenheit, wie die beim Menschen von ihm gesehenen im Harn vorkommen. Die anatomischen Veränderungen der Nieren waren in diesen Fällen sehr geringfügig und bestanden höchstens in Trübung der Epithelien in der Rindensubstanz. Die Ursache für die Nierenaffection und namentlich auch für die Albuminurie sucht Verf. in dem Durchtreten der kleinen Organismen durch die Gefässe der Niere und die Harncanälchen, nicht dagegen in dem gleichzeitigen Fieber, da es sich namentlich bei den entsprechenden Erkrankungen des Menschen herausgestellt hat, dass die Albuminurie keineswegs sich dem Fieber proportional verhält, sondern selbst bei heftigem Fieber fehlen, oder bei geringem vorhanden sein kann.

Aufrecht (34) findet, dass nach einseitiger Ureterunterbindung beim Kaninchen in der Niere derselben Seite zuerst körnige Trübung in den Epithelien der Rinde und Cylinderbildung eintritt, auf welche dann (etwa 6 Tage nach der Unterbindung) eine Zellenanhäufung in den Interstitien der Harn-canälchen folgt. Verf. ist mit Oedemansson, Axel Key. Senator u. A. der Ansicht, dass die Cylinder von den durch die Harnstauung in Reizung versetzten Epithelien gebildet werden, als ein Secret derselben, welches er auch mehrmals in Form hyaliner Tropfen aus ihnen hervorragen sah.

James (36) findet bei seinen Untersuchungen über die Ausdehnbarkeit der Harnblase und der Ureteren, dass der Secretionsdruck des Harns nicht genügt, um eine bemerkbare Erweiterung der Ureteren nach plötzlicher Aufhebung der Excretion aus der Blase herbeizuführen, während nach partieller oder allmäliger Aufhebung derselben eine Dilatation zu Stande kommt. Dagegen vermag der Secretionsdruck des Urins in Fällen von plötzlicher und completer Verschliessung der Blase ein Bersten derselben herbeizuführen.

Neue Versuche von Feltz und Ritter (37) über die Wirkungen der Injection grosser Mengen von Harnstoff in das Blut zeigten, dass dadurch niemals Krämpfe hervorgerufen wurden und dass der Harnstoff schnell ausgeschieden wird. Im normalen Blut sollen mach der Ansicht der Verst. keine den Harnstoff in Ammoniaksalze überführende Fermente vorhanden sein. Auch soll die Ursache für diese Nichtentwickelung von Ammoniak nieht in der schnellen Abscheidung des Harnstosses da man durch Unterdrückung der Nierensecretion die Elimination des Harnstoss verlangsamen kann, ohne den Eintritt der Convulsionen zu beschleunigen. Harnstoff, welcher in grosser Dosis Krämpse erzeugte, war stets durch Ammoniaksalze verunreinigt.

Virchow (39) giebt Mittheilung von einem aus

Valparaiso ihm zugeschickten Stein aus der Blase (Kloake?) einer Meerschildkröte.

Derselbe war 351 Grm. sehwer, 14 Ctm. lang. 8,6 Ctm breit und 5 Ctm. dick, von äusserlich grauweisser Farbe Der Kern bestand aus einer schmutzig-grauweissen, mer telartig aussehenden, sehr brüchigen und leicht pulveri sirbaren Masse von rauher, ungeschichteter Beschaffen heit; die Schale dagegen bestand bis zu einer Tiefe von fast 1 Ctm. aus concentrischen Schichten einer dichte Masse, welche bei unsanfter Berührung in feine, glatte weisse Plättehen aus einander brach. Microscop.scl zeigte sich, dass die Hauptmasse aus unregelmässigen in Drusen zusammensitzenden Körnern bestand, welchbei der Behandlung mit Säuren sich unter starken Luft blasenentwickelung leicht lösten. Zwisehen ihnen lager zerstreut grössere krystallinische Blätter, welche der Eindruck schmaler reetangulärer Tafeln machten, Diese Crystalle lösten sich mit sehr geringer Gasentwicklung, waren also wahrscheinlich überwiegend Phosphate Nach der Auflösung blieben überall geringe Reste on ganischer Substanz übrig, nämlich fast ganz homogen Häutchen, zarte, kleine, polygonale, zu grossen Platte vereinigte Zellen und pflanzliche Theile, welche offer bar aus der Nahrung stammten und sonach dem Clos keninhalt angehört haben mussten. Der Stein erscheit somit als ein gemischter Körper, welcher zugleich Darn und Blasenstein ist. Die von Salkowski ausgeführ chemische Analyse ergab, dass der Stein zum grösste Theil aus Kalk-, zum kleineren aus Magnesiasalzen b stand, unter denen die Phosphate verherrschten, wäl rend die Carbonate etwas mehr als ein Drittel, die Su fate nur ein Zehntel ausmachten.

Ord (40) findet in der rechten, anscheinend gesuden, nur etwas vergrösserten Nierre eines an ein "malignant disease" gestorbenen Mädchens einen Ste von der Gestalt einer ovalen Scheibe, ?""lang, 'jetti, ?je" dick, in seinem Inneren aus Kalk und Mguesia bestehend, inerustirt mit einer schwarzblauen, de Papier färbenden Masse, die allen Reactionen uach 1 dig ob lau ist. Die linke Niere, cystisch entartet, n obliterirtem Ureter, entlält ebenfalls einen, das gar Becken ausfüllenden Stein, der aber frei von Indigo i

Ultzmann (41) weist in einem Vortrage zunäch auf die Thatsache hin. dass die Harnsäure im frei Zustande und in mittlerer Quantität sich im Urin nie lösen würde und nur durch ihre bekannten, leich löslichen Verbindungen mit Alkalien in Lösung erh In zahlreichen Krankheiten ist bekanntl die Menge der ausgeschiedenen Harnsäure erhebt vermehrt. Gleichwohl kommt es in ihnen nicht ! Concrementbildung, sondern diese tritt nur ein. we die Säuremenge im Harn eine sehr grosse ist. In d sem Fall crystallisirt die Harnsäure nämlich nicht den bekannten Wetzsteinformen, sondern vielmehr allerlei abenteuerlichen Bildungen (Körnchen, Spies Schwerter, Sägen etc.) und diese Form allein soll primären Concrementbildung führen können, währe die Wetzsteinform nur zur Vergrösserung von bervorhandenen Steinen beitragen kann. Die sog. 1 märe Steinbildung, welche vorwiegend von den Nie ausgeht und von den Sedimentbildnern des Harns e geleitet wird, kommt sehr viel häufiger vor, als secundäre (durch Blasencatarrhe, fremde Körper, B gerinnsel). Die primären Steine enthalten in der Re einen Kern mit Harnsäure-Reaction. Die Phospl steine vergrössern sich rascher als die Uratsteine.

Cnffer (43) findet, dass in der Bright'schen Krankheit die farhlosen Blutkörperchen vermehrt und die rothen vermindert sind, und dass die Capacität der letzteren für Sauerstoff bedeutend abgenommen hat. Die Ursache für diese Veränderang findet er in dem Einfluss der im Blut bei Uramie befindlichen Extractivstoffe oder des Ammoninks, während durch Harnstoff keine solche Veränderungen hervorgerufen werden. Die Allgemeinerscheinungen bei der Urämie bezieht Verf. auf diese Veränderungen der Blutkörperchen und versucht uamentlich die Dyspnoe als eine directe Folge derselhen zu erklären, vermuthet aber auch, dass sie, ausser in der Veränderung der Blutkörperchen, noch in einem, ebenfalls durch diese erzeugten Gefässkrampf ihren Grund habe. Die bei der Urämie häufig austretende Choyne-Stokessche Athmung soll in eben diesen Bedingungen ihren Grund haben.

[Pitfard, H. G., A new givosunér eagent. Newrork med. Record. March 26. (P. hält die Trommer'sche Zuckerprobe für unsicher und empfehlt deshalt oligendes Verfahren. Es werden 1 7h. Cupr. salfur, 5 Th. crystallisirtes weinsaures Natron-Kall, 2 Th. Materiollange im Mörer gut verreiben und von der Jancin United wie dien Pile grosse zur Besetchen stemandiet, die Wasse seil sich lange deit men Sanstere (Ellale).

1) Berda, V., Cyankvissir prören ps Sukter. Legart, I. Liger, a. R. 28. He. 93. (In Filler, we die Titrirang mit einer aleinlichen Kenptervijllenung wir gestellt der Substanten eine die getrag der Bestimmung der Zuckrenzegen in dinbetriebem Harn besutzt werden kann, empfehlt h., eigener Erhäutung möhre und in Urbertrießungen in den Substanten der Substanten gegebene Methode zur Bestimmung der Zuckrenzege mittelle einer alleischen Löung von Urzungeschlieben unter der Substanten d

In Fällen wo die Eiweissmenge im Harn sehr gering ist und wo es zweifelhaft sein kann, oh ein Niederschlag, welcher durch Kochen oder durch Salpetersäure herrorgernfen wird, ans Eiweiss oder aus anderen Substanzen besteht, empfiehlt Schleisner (2) der durch Kochea der zuerst neutralisirten Flüssigkeit und nach träglichem Zusatz von Salpetersäure bervorgerusenen Niederschlag durch das Millon'scho Reagens zu prüfen. Bei minimalen Mengen empfiehlt er zuerst 50-100 Cem. Harn auf 1,10 cinzudampfen, dann die 4-5fache Menge Spiritus concentratus and endlich Salpetersaure hinzuzusetzen, den Niederschlag auf dem Filter mit Weingeist ausznwaschen, denselhen in ein Reagensglas hinab zu sputen und dann mit dem Mitlon'schen Rengens an kochen. Falls der Niederschlag aus Eiweiss hesteht, wird er in characteristischer Weise roth gefärbt. P. L. Paeum (Kopenhagen).

Kopff, L. Knige Benerkangen über die Nachweisung von Albumin in Harne unde der Steinisorveisen Met Hoofe, Przegled Iekarkii, No. 14. (Auf Grauf etter Laten: Die Steinisorveisen Auf Look, Przegled Iekarkii, No. 14. (Auf Grauf etter Laten: Die Steinisorveise Methode hat keinen Angeben auf Elasetheit beitiglich der thatsichlichen Albuminerunge, der Fehrlet steigert alle im umgelehrten Verfachten von Robert angegebenre Gerifischen benutzt, und Robert angegebenre Gerifischen benutzt, und nieden zu beseitigen wären innerhalb gewisser

Grenzen, je nach der wechselnden Albnminmenge und Harmeoncentration verschiedene Coefficienten nothwendig. Trotzdem bleibt die Stolnikow'sehe Methode die relativ heste.)

Ordlinger (Krakau).

#### XII. Trans- und Exsudate.

 Leydon, E., Manmetrische Messungen über den Druck innerhalb der Brast-resp. Bauchhöhle bei Puntionen des Thorax resp. des Abdonents. Charifet-Annationen des Thorax resp. des Abdonents. Charifet-Anna-Druck in Transcadaten. D. A. C. Nin. Med. 8d. 21. S. 453. — 3) Bochefontaine., Sur la pression di siquide ciphalo-rechibilen. Compt. rend. LXXXVI. No. 25. — 4) Bechamp, J., Des altumines de Phyrietts morbide. Islid. LXXXVII. No. 2.

Leydes (1) hat manemetrische Untersuchungen hei Pypneumothorax und in verschiedenes Fallen von Pleuritis vogenommen. Es ergalsieht za Anfang der Punction ein Druck von 0 oler + 1 bis + 28 Nm. Hg., zu Ende von - 2 bis -28 und - 42. Nw einmal betrug der Enddruck + 4. Die Respirationsschwankungen bedingten Differenzen von 1-20 Nm. Punctiones der Bauchbälb bei verschiedenen exudativen und transwahtiven. Zustünständen ergaben einen Anfangelwat von + 8 bis + 40 und einen Enddruck von 0 his + 114, wihrend die Respirationsschwankungen 4-6 Nm. betrugen.

Um den Druck der Transsudate im Abdomen zu messen, benutzte Quincke (2) eine senkrecht gehaltene Glasröhre von 4-6 Mm. Lichtung. welche durch einen kurzen Kantschukschlauch mit der durch einen Hahn verschliessbaren Troicartröhre in Verbindung stand. Der senkrechte Abstand des Flüssigkeitsniveans vom oberen Rande der Symphyse des Schambeines wurde an einem Centimetermaassstab abgelesen. Die Symphyse war also der feste Nullpunkt, Der Druck schwankte von 26-58 Ctm, der Transsudalflüssigkeit, oder diese als identisch mit Wasser betrachtet und auf Quecksilber berechnet = 29-42. durchschnittlich 25 Mm. Onecksilber. Die respiratorischen Schwankungen betragen gewöhnlich 2-3 Ctm. Transsudat = annähernd 2 Mm. Quocksilher, Die Messungen geschahen unr dann, wenn die Punction dnrch starke Athemnoth oder heftiges Spannungsgefühl veranlasst war. Durch die verschiedenen Bedingungen des Ascites (Cirrhose, Herzfehler etc.) wurde ein erkennbarer Einfluss auf den Transsudatdruck nicht ausgeüht. Ferner nahm Q. noch Untersuchungen nbor den Druck von Exsudaten in der Pleurahöhle vor. Er fand die absolute Höbe desselhen durchschnittlich = 10 Mm. Quecksilber, doch kamen auch negative Werthe vor. - Bei einem 11 wöchentlichen Kinde mit Hydromeningocele lumbalis hetrug der Druck in horizontaler Seitenlage 4 Mm, Hg. Bei einem 4 Monate alten Kinde mit Spina hifida betrug der Druck 12 Mm. llg. und stieg beim Schreien auf 20. Bei einem 6 Monate alten Kinde mit Hydrocephalus ergab sich bei der 5. Punction znerst ein Druck von 30-40 Mai. Hg., welcher nach Entleerung grösserer Transsudatmengen allmälig auf 10 Mm, sank. Etwas niedrigere Werthe lieferte die Messung bei zwei anderen hydrocephalischen Kindern. Auch in einem durch Eiteransammlung enorm ausgedehuten Nierenbecken bei einem 34 jährigen Manne wurde der Druck bestimmt und es ergab sich im Anfange der übrigens nicht zur Zeit der stärksten Spannung vorgenommenen Punction ein Werth von 34 Mm. Hz.

Bochofontaine (3) benutzte bei seinen Versuchen zur Bestimmung des Druckes des Liq. cerebro-spinalis folgendes Verfahren.

Bei chloralisirten Hunden führte er eine mit Wasser gefüllte Metallcaniile durch das Lig. occipito-atlanticum in den Subarachnoidalraum und sctzte dieselbe an ihrem anderen Ende mit einem Quecksilber-Manometer in Verbindung, dessen Bewegungen auf eine rotirende Trommel übertragen wurden. Gleichzeitig wurde der Blutdruck in einer Carotis bestimmt. Verf. findet, dass beim ruhigen und ohne Anstrengung athmenden Thier der Druck des Liq. cerebro-spinalis dem atmosphärischen Druck gleich ist, sich jedoch bei jeder Herzsystole um ein Geringes (0,5 Mm.) vermehrt. Unter dem Einfluss der Exspiration kann der Druck um 5,5 Mm. steigen. Hirnerschütterung ohne Syncope kann zu einer Steigung des Druckes um 1 - 2 Mm. und einer nachfolgenden ebenso starken Senkung unter O führen, während eine Commotion mit Syncope ebensowenig wie der Tod des Thieres einen Einfluss auf den Druck der Flüssigkeit ausübt.

Nachdem von Birot im Anschluss an Vorstellungen Béchamp's gezeigt worden, dass die albuminösen Flüssigkeiten verschieden sind, namentlich auch in ihren rotirenden Eigenschaften je nach den Cavitäten, in denen sie entstanden, bringt Béchamp (4) neue, diese Erfahrung bestätigende Thatsachen bei, judem er eine Anzahl von durch verschiedene Beobachter ausgeführten Untersuchungen von Hydroceleflüssigkeiten zusammenstellt. Das Eiweiss in diesen Flüssigkeiten verhielt sich übereineinstimmend. Es zeigte mit dem Millon'schen Reagens eine rothe, mit Salzsäure eine violette Farbe, besass die gleichen rotirenden Eigenschaften, war mit Ausnahme einer sehr geringen Menge in Wasser löslich nach seiner Präcipitirung durch Alcohol, wurde in genügend verdünnter Lösung durch Hitze nicht gefällt, in concentrirter dagegen niedergeschlagen und diese Fällung wird begünstigt durch essigsaures und schwefelsaures Natron. Durch alle diese Eigenschaften unterscheidet sich das Eiweiss der Hydroceleflüssigkeit von dem des Blutserums, dessen rotirende Wirkung auch eine geringere ist, obwohl seine elementare Zusammensetzung keine Unterschiede zeigt. - Diese Thatsache erklärt Verf. durch die Annahme eines Einflusses, welchen die das Eiweiss umschliessenden Wandungsmembrauen der serösen Höhlen auf die feinere Zusammensetzung desselben ausüben sollen.

# XIII. Perspiration.

Lomikowsky, M., Cause des altérations survenant dans les organes internes chez les animaux par suite

de la suspension de la respiration cutanée. Journ. de l'anat. et de la physiol. No. 4.

Die so viel bearbeitete Frage nach den Wirkungen der Hautfirnissung bei Thieren ist auf Veranlassung von Laschke witsch, der sich früher (s. der f. 1868. Bd. I. S. 115) selbst eingehend damit beschäftigt hatte, von Lomikowsky einer erneueten Untersuchung unterworfen worden.

Verf. benutzte zunächst für seine Experimente einen Pappschirm, in welchen ein Loch geschnitten war, an dessen einer Seite sich ein Metallcylinder befand, vor dessen freier Oeffnung eine Mclloni'sche Thermokette mit Sauerwald'schem Multiplicator angebracht war. Vor die andere Seite des Loches wurden Kaninchen abwechselnd mit behaarten und mit symmetrischen geschorenen und gesirnissten Körpertheilen gebracht. Zum Firnissen wurde Lein- oder Mohnöl, Gummi- oder Hausenblasenlösung gebraucht. Die Zimmertemperatur betrug etwa 13° R. und jeder Versuch dauerte 4 Minuten. Die behaarte Hautoberfläche ergab eine Nadelablenkung von 7° die geschorene eine Ablenkung von 24° und nach dem Firnissen von 28°. Versuche mit der Wiedemann-schen Bussele ergaben für die nicht gefirnisste Seite 340 sc., für die gefirnisste 432 sc. Ablenkung und meistens wuchs die Differenz der beiderseitigen Wärmeverluste noch mehr. Die Temperatur der Thiere sank nach dem Firnissen sehr erheblich und der Tod erfolgte unter Krämpfen nach voraufgegangener Albuminurie. Achuliche Erscheinungen mit tödtlichem Ausgang konnte Verf. durch künstliche Abkühlung herbeiführen, weshalb denn auch von ihm angenommen wird, dass nicht ein hypothetisches Gift, sondern lediglich die Abkühlung den Tod der gefirnissten Thiere berbeiführt.

## XIV. Verdauung.

 Richet, Ch., Du sue gastrique chez l'homme et les animaux, ses propriétés cliniques et physiologiques.
 Paris. — 2) Leven, Du vomissement. Gaz. des hôp. No. 126. Mouv. méd. No. 45. — 3) Weisgerber.
 P., Ueber den Mechanismus der Ructus und Bemerkungen über den Lufteintritt in den Magen der Neugeberenenn. Berl. klin. Wechenschr. No. 35.

Weissgerber (3) hat sich der Aufgabe unterzogen, an sich selbst den Mechanismus der Ructus zu studiren. Er findet, dass dieselben in verschiedener Art entstehen. Nämlich durch einfache Zusammenziehung der Magenwand soll das Gas gradeswegs nach aussen getrieben werden, oder es soll nur bis in den Oesophagus gelangen und erst unter Mithülfe des pesitiven Druckes, welcher bei einer folgenden Exspiration sich im Thorax etabliren kann, ganz ausgestossen werden; oder die Ausstossung erfolgt unter der Einwirkung resp. Mitwirkung der Bauchpresse; oder endlich der Austritt des Gases aus dem Magen wird unterstützt durch eine Inspirationsbewegung, und die Expulsion erfolgt dann bei der nächsten Exspiration. Künstliche Ructus, welche Verf. bei sich selbst in beliebiger Menge erzengen kann, setzen sich seiner Beobachtung gemäss aus zwei Geräuschen zusammen. Das erstere beruht auf einem, bei geschlossener Glottis entstehenden inspiratorischen Eintritt von Gas in den Oesophagus, das letztere auf der darauffolgenden exspiratorischen Expulsion dieses Gases. Somit wäre bei diesen künstlichen Ructus des Verf.'s der Magen gar

nicht betheiligt. Verf. ist geneigt, auf einen derartigen Mechanismns auch die Ruetus Hysterischer zu beziehen, da ihm namenflich bei einer langen, nunnterbrochenen Reihe derselben, wie zie häufig vorkommt, die Monge der etwa im Magen gewesenen Luft nicht genügend erselbeint.

Nachdem Kehrer (s. 4, Ber. f. 1877. Il. S. 597) gezaigt hatte, dass im Magen nesgoberner Kinder—entgegen den Verhalten bit Erwachsenen—inspiratorisch ein pesitiver und expirationsch ein pesitiver Druck vorhanden ist und ans diesem Unstande das Vorkonname des Freien Magen-mol Darngasse bei sähmenden Nengelorenen als eine Folge von Inspirationsbewegungen erklicht hatte, glaut Vert, dieser Ansiehe dan in den Magen Neugeborenen in der Magen den Luftenfeltist in den Magen Neugeborenen in hier ist Kohrer für dieser Ansiehe der interfeltigen der Vertrag des Luftenfeltist in den Magen Neugeborenen in hier ist Kohrer für der Neugen Neugeborenen in hier ist Kohrer in den Magen Neugeborenen in hier ist Kohrer in der Ansiehe der Vertrag der Neugeboren in der Magen Neugeboren in der Luftenfeltigen könntlich der in etwa gektänstellt auf der Magen Magen Luftenfelt der Neugeboren berorgerunfen werde, deren Ursache er wieder in etwa gektänsteller at Atz un etwicken Steiner Ansiehe des

Gehirns, welche ihrerseits wieder in einer venösen Hyperimie begründet sein soll, die im Anschluss an die Entbindung in Folge des plötzliehen Aufhürens des intrauterinen Druckes zu Stande komme und anch in den Baucheingeweiden auftrete.

#### IV. Gnije. Gnijensteine.

1) Bittmann, C., Analyse eines Gallensteine. Ch. für die ned. Wassensch. No. 18. — 20. And nara 4., A. Della bite azzurra. Gam ed. Ital. Jonhard. No. 6. (Eine Frus erhricht karz vor heren Tode eine blauer Parkeit, durch welche der Verhalbt auf eine Verzehlender, der der Schaffen der Verhalbt auf eine Verzehlender der Schaffen der Granden von der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen zu der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen von der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen und verschiedener Stagethere isoliten Figunetze übergabe des Verft nicht über von Schaffen vorkommen.)

# Pathologische Anatomie, Teratologie und Onkologie

bearbeitet von

Prof. Dr. J. ORTH in Göttingen.

# A. Pathelegische Anatomie.

#### I. Aligemeine Werke and Abhandlangen.

1) Cohabelm, J., Ueber die Angeben der gathelogischen Ansteine. Verfrag, er. S. Leipigs. — 9) Cornil, V. ef Barvier, L. Manuel d'hadeligle pa-Cornil, V. ef Barvier, L. Manuel d'hadeligle pa-Cornil, V. ef Barvier, D. Landelle, D. A. v. 80 fg. 18. Paris. — 9) Lavels, Av. 80 fg. 18. Paris. — 9) Lavels, D. A. v. 19. Leipigs. — 19. Nevel, D. A. v. 19. Leipigs. — 19. Nevel, D. A. v. 19. Leipigs. — 19. Nevel, D. V. J. V. J. V. S. V.

#### II. Aligemeine pathologische Azatomie.

 Flournoy, Th., Contributions à l'étude de l'embolic graisseuse. Strasbourg et Paris. — 2) Klebs,

Ueber Hydrops der Neugehorenen. Prager medicin. Wochenschr. No. 49. - 3) Feltz, F., Recherches expérimentales sur l'inflammation des tendons. Journ. de l'anat. et de la physiol. No. 3. — 4) Anfrecht, E., Ueber die Herknnft der Zellen bei der diffusen interstitiellen Nieren- und Leberentzündung. Centralhl. für die med. Wissensch. No. 35. — 5) Bloir, H., Altération spéciale des cellules epidermiques. Gaz. méd. de Paris No. 18 et 24 et Arch. de physiol. norm. et pathol. No. 4. - 6) Chiari, H., Ueber einen Fall von schr reichlicher pathologischer Kalkahlagerung in den Lungen and Nieren. Wiener med. Woohenschr. No. 1. - 7) Bennett, E. H., On calcification of adipose tis-Duhlin Journ, of med Science, Jan. p. 19. -8) Schmitz, J., Ueber die amyloide Degeneration der Nieren. Dissert. Bonn, 1877. - 9) Schütte, H., Ueber die amyloide Degeneration der Leher. Dissert. Bonn. 10) Bötteher, A., Beobachtungen über die amy-leide Degeneration der Leber. Arch. für pathol. Anat. u. Physiol. LXXII. S. 506.

In seinen Beiträgen zum Studium der Fettembolie theilt Flournoy (1) nach einer ausführlichen histologischen Einleitung mit, dass er bei 250 im nathologischen Institute in Strassburg untersuchten Leichen 26 Mal, nlso etwa 10 pCt. Fettenibolien in der Lunge gefunden hat. Nuch Abzug dreier unvollständig beebachteter Fälle bleiben 23. die mit Rücksicht auf die Ursachen der Fettembolien in 2 Gruppen zerfallen, von welchen die eine, 13 Fälle umfassende, insofern mit den seither bekannten Fällen übereinstimmt, als Knochenverletzungen (5 Mal), acute Osteomyelitis (1 Mal), acute Eiterung in fettreichen Geweben (2 Mal) oder Knochen- und Weichtheileiterungen zugleich (5 Mal) die Ursache für die Embolien abgaben. Unter den 10 Fällen der 2. Gruppe war einer mit Contusionen fettreicher Weichtheile, während bei den anderen weder Knoehen- noch Weichtheilverletzungen irgend einer Art gefunden werden konnlen. Dagegen beten 6 von diesen eigenthümliche Veränderungen im Knoehenmarke dar, welche nach F. als Ursache für die Embolie anzusehen sind, nämlich eine mit grosser Weichheit und fast zerfliesslicher Consistenz verbundene dunkele Rethung, die sieh mieroscopisch auf einen enormen Blutreichthum des atrophischen Fettmarkes zurückführen liess. Verf. lässt es unentschieden, ob es sich hier um mit Zertrümmerung von Fettzellen verbundene Hämorrhagien oder nur um eine enorme Hyperämie handelte, die einerseits eine Erweiterung der Gefässstomata, undererseits eine Zerquetschung der l'etizellen und Resorptien des Feties durch die erweiterten Stomata hervorgerufen habe. Vier Mal fand sich diese Veründerung bei alten Hospitalitinnen, 2 Mal in Fällen, bei welchen vermuthlich eine nilgemeine Micrococceninfection (Micrococcosis, v, Reeklinghausen) bestand. Zur Bekräftigung der Meinung, dass wirklich nur der Blutreichthum des Markes die Ursnehe für die Entstehung der Fettembolien sei, führt Verf, einen Full an, we bei einem alten Individuum zwar auch eine Atrophie des Markes, aber keine Röthung und auch keine Embolien vorhanden waren. Was in den vom Verf. beobachteten Fällen das Verhältniss der Embolien zn dem Tode der Individuen betrifft, so stellten dieselben 3 Mal die alleinige Tedesursache dar, und hätten in mehreren anderen gewiss zur Erklärung des Todes genügt, den sie ohne Zweisel beschleunigt huben.

Im Anschluss an diese Beebachtungen nahm Verf. experimentelle Untersuchungen bei 19 Kaninehen vor. denen er gefärhtes Oel, oft in sehr grosser Menge suheutan injieirte. Die Injeetienen erwiesen sieh als local total unsehadlich und für die Lunge völlig gleichgültig, indem nur ein einziges Mal, wohl in Felge von directen Gefässverletzungen, Embolien von farbigem Oel in der Lunge erzeugt wurden. Mehrmals fnuden sieh merkwürdiger Weise Embelien ven farblesem Fett, aber immer nur dann, wenn das Thier durch einen Schlag nuf den Hinterkepf getödtet worden war. Das subeutan injieirte Oel fand sich zum Theil in den entspreehenden Lymphdrüsen, theils frei, theils in grosson Zellen eingesehlessen, die dann eine deffuse Färbung besonders des Kernes angenemmen hatten Zum Schluss stellt Verf. 140 Fälle aus der Litera-

tur (seine eigenen 23 inbegriffen) zusammen und gieht cinige statistische Notizen. 18 Mal, d. i. in 12.86 pCt., waren die Emholien die alleinige Tedesursache; der Tod trat zwischen 6 Stunden und 11 Tagen ein. Zur

Eruirung der Entstehungsursachen der Embolien waren nur 132 Fälle brauchbar, die sieh felgendermassen vertheilen: 95 Kneehenverletzungen (72 pCt.), 2 Weichtheileontusionen, 1 Zerreissung von Mugen und Leber nehst Rippenbruch, 1 fettige Gehirnerweiehung, 4 dunkle Puerperalfalle, endlich 29 Eiterungen in verschiedenes Geweben, bei denen zum Theil vielleicht eine fettige Degeneration der Eiterkerperchen in Betracht zu zieher ist, obwohl hei 17 sieh noch besendere Ursachen auf-finden liessen. Die Behanptung von Wagner, dass durch die Fettembolien Pyämie erzeugt werden könne. ist nicht zu beweisen, vielmehr ist es wahrscheinlich, dass beide nur nebeneinander bestehen. Bemerkens werth ist noch, dass, wenn nach einer traumatischen Verletzung der Knechen der Putient in den ersten 14 Tagen starh, in den Lungen sieh stets nur Pettembolien fanden, dass sie dagegen neben metastatischer Abseessen verhanden waren, wenn der Tod in der 3 bis 5. Woche eintrat,

Im Anschluss an einen bezüglichen Fall spract Klebs (2) über Hydrops der Nengeborenen. Man hat 3 verschiedene Formen zu unterscheiden, je nachdem die Placenta allein, oder das Kind allein. oder beide zugleich Sitz der hydropischen Veränderungen sind. Unter die erste Gruppe gehört der Hydrops der Placentarzotten, eine Veränderung, die zwavielfach nach Virchow's Vorgang als zu den geschwulstartigen Processen gehörig aufgefasst wird die aber sicherlich zunächst zu den rein passiven Processen gehört, da keinerlei Veränderung nn den zelligen Elementen des Zottengewebes zu bemerken ist. Damit soll nicht geläugnet werden, dass gelegentlich nus diesem passiven ein activer Process (Geschwulstbildung) sich herausbilden kann. In dieselbe Gruppe ist ferner der Hydrops der Placenta materna zu zählen, bei dem bis ietzt noch nicht genügend zwischen einem Hydrons oder Oedem der decdualen Theile und einer hydropischen Dilatation des lymphatischen Räume der Placenta unterschieden worden ist. Einen in die zweite Gruppe gehörigen Fall hat Klebs selbst heobachtet, sein Assistent Schüt; beschrieben: die Ursache für den allgemeinen Hydrogdes Kindes fand sich in ausgedehnten Wucherunge: syphilitischer Natur in den Wandungen der kleiner Arterieu, namentlich derjenigen der Haut. Der wesentliche Effect dieser Veränderungen war Verringerung der Blutzufnhr und diese Ursache des Hydrops

- es fehlten die Veränderungen in den Nabelarterien und demgemäss auch der Hydrops in der Placenta. In die dritte Categorie gehört der Fall, welcher zu der ganzen Mittheilung Veranlassung gegeben hat: Allgemeiner Hydrops der Placenta und des Kin-

des, Lenkaemie.

Etwa der 32. Woche entsprechender Fötns; Mil-9 Ctm. lang. 4 Ctm. breit, Polpa diek, dunkelviolett. mit wenig flüssigem Blut, enthält einen linsengrossen Infarct. Exquisit leukämische Veränderungen in den Nieren und der Leher, geringere, aber ebenfalls characteristische in Lungen, Herz, Haut. Am Herzen beson-ders auffällig eine fihrilläre Zerfaserung der Primitivbundel mit Einlagerung von lymphoiden Zellen zwischen die Fibrillen. An mehreren Organen ist die schlechte Aushildung der Gefässwand, besonders der Venen auffällig bemerkt worden.

Feltz (3) stellte seine Untersuchungen über die

Sehnentzündung theils an den Fingersehnen von Frischen, theils an den Schwanzsehnen von Mäusen, theils bei Kaninchen an.

Die Battilludung wurde entweder durch Durchschmistige der durch Einsteben eines Einstehan in der Stender auf der Werterungsten, der bei einem Theile der Thieren nach 3 Tagen warder vergenen, der bei einem Theile der Thieren nach 3 Tagen war gehalt der Stender vergenen auch 10-12 Tagen von gehalt der Stender und der Stender der S

Die durch die genannten Eingriffe erzeugten Ernähruogsstörungen betreffen zunächst das Protoplasma der Zellen: dieses nimmt zn, wird körniger, die Zellen vergrössern sich, fliessen mit ihren Enden in einander, so dass erst rosenkranzartige Gebilde, dann, indem die Verhindungen immer breiter werden, cylindrische kernhaltige Massen entstehen. Die Kerne sind wegen der Opacität des neuen Protoplasmas wenig sichtbar; die Zellhüllen zerreissen oft, so dass das nun freigewordene Protoplasma zwischen die Sehnenbündelchen eiodringt. - Das so veränderte Protoplasma verhält sich verschieden je nach seiner molecularen und chenischen Zusammenselzung, welche sowohl durch dauernde oder vorübergehende diathesische Dispositionen, wie je nach der Intensität und Dauer der traumatischen Einwirkungen sich ändert. Zuweilen erleidet dasselbe einen fettig-körnigen Zerfall, wodurch die Sehnenbündelchen von einander gelockert und getreant, ja selbst in ihrer Ernährung so sehr gestört werden, dass sie körnig zerfallen. Andere Male entstehen im Innern des Protoplasmas, sei es durch Theilung der primären Kerne, sei es durch mnltiple Segmentation seiner Masse, sei es endlich durch directe Genese Körperchen, welche nnfähig sind, den Typns irgend eines inngen Gewebes anznnehmen: diese gewissermaassen todigeborenen Elemente sind das Characteristische jeder eiterigen Flüssigkeit und bilden die morphologische Grandlage ieder Eiterung. Oft noch zeigen sich im Protoplasma embryonale Korne, von denen die einen fettig degeneriren und resorbirt werden, die nuderen zu Bildungszellen neuer laminöor Fasern werden und so eine definitive Vernarbung garantiren. Es geht also die Regeneration nach der Durchschneidung mehr von dem Sehnengewebe selbst ils von der Sehnenscheide ans.

Nur nur Theil stimut in principieller Beziebung sit den eben nütgebüller dasjengi übernie, was kufrecht (4) über die Herkunft der Zellen bei lert diffusen Nieren- und besernstündung ust, die er durch Unterbindung des Uretes (deutsche Entziehung nach 6 Tagen) resp, durch subezane, in Stärgiege Zwischerniumen wiederholte lügseinen von 0,003 Phospher (dentliebe Entziehung eben nach 3 Injectioner) bei Kaninchen künstlich errorgerufen hat. Urberrinstimmung bestehl insofern, da Aufrecht für beide Affoctionen behaupst, dass übe Zellen, welchbe bei diesen Entziehungen anfrech

aus dem an Ort und Stelle vorhandenen Material hervergegangen, aber nicht ansgewanderte farblese Blutkörperchen seien. Er stützt seine Behanptung darauf, dass diese Zellen den farblosen Blutkörperchen gar nicht gleichen, sondern besonders in den Anfangsstadien grösser sind und Kerne haben, welche an und für sich fast so gross wie farblose Blutkörperchen sind. Spater werden sie kleiner, so dass an eine Zellentheilung, nicht aber etwa an eine anfängliche Confluenz der Zellen gedacht werden kann. Dies gilt aber nur für diese productive oder granulirende Form der Entzündung, nicht aber für die eiterigen Entzündungen. bei denen - und darin weicht Verf. von dem vorigen ah - die Eiterkörperchen ausgewanderte farblose Blutkörperchen sind. Dies erkannte Verf. besonders schön an einem Falle von eiteriger Nephritis bei diphtherischer Cystitis und Pyelitis, indem er neben der eben geschilderten interstitiellen Veränderung kleine. punktformige Herde fand, welche aus kleinen, farblosen Blutkörperchen vollkommen gleichenden Zellen hestanden, welche in ein dichtes Fibrinnetz oingelagert waren. Da Verf. seither öfter bei den verschiedensten Affectionen (Wunden, Pneumouie, Cronpmembranen, Tuberkeln) ansgetretene farblose Körperchen in ein Fibrinnetz eingeschlossen fand, so zieht er den Schluss, dass das Fibrinnelz, in welchem die weissen Blutkorperchen in den allerersten Stadien nach ihrem Anstreten aus den Blutgefässen liegen, ein beachtenswerthes Criterium für die llerkunft der Zellen ist. Solches Fibriunetz kommt nie bei der interstitiellen Nephritis und Repatitis zum Verschein, selbst wenn die Zellen sehr reichlich vorhanden sind, auch bildet sich nie Eiterung, also haben die farblosen Blntkörperchen mit diesen Affectionen nichts zu schaffen

Leloir (5) beschreibt eine eigenthümliche Veränderung von Epithelzellen, welche er sowohl in der llaut wie in Schloimhäuten bei allen möglichen Affectionen (syphilitischen Wucherungen, Epitheliomen, Impetigopusteln etc.) gefunden hat.

Die Veränderungen, welche er anfänglich für eine Art der Hydropsie anzusehen geneigt war, über deren Natur er aber in der späteren Arheit jede bestimmte Aeusserung vermeidet, beginnt in der Malpighischen Sehicht der Epidermis (nie in den Cylinderzellen) und geht von hier nach oben fort. Zunächst erseheint der Kern durch einen in Pieroearmin ungefärht hleihenden Zwischenraum an einer Stelle von dem Protoplasma getrennt, dann wird dieser Raum grösser, während zugleich das Protoplasma, welches aufänglich noch seine Körnung und Riffelung behält, entspreehend einsehrumpft; weiterhin schrumpft meistens auch der Kern, zerfällt in kleine Stückchen und versehwindet bäufig ganz, so dass die Zelle einen anscheinend leeren Ranm enthält; nur in einzelnen Zellen persistirt er, a, lässt die Zeichen von Proliferation erkenuen. Protoplasma verliert während dessen seine Körnung und Riffelung und stellt eine Art von Netzwerk dar, wodurch die Zellen Aehnliehkeit mit l'flanzenzellen erhalten und ein Gewebe darstellen, welehes an die Besehreibung des fächerigen Baues der Pockenpusteln bei vielen Autoren erinnert. Die Zellen fliessen endlich unter immer fortschreitender Ahnahme des Protoplasmas zusammen, kleine Hohlräume bildend, in welchen sich Leucocyten anhäusen und wahre Episdermisahscesse formiren, welche oft ganz oherflächlich liegen 30000 und dann nach aussen durchbrechen können. Ein Theil der Eiterkörperelten stammt nach Verf. von den Kernen der Epithelzellen ab, während die meisten ausgewandert sind: ersteres ist besonders dann der Fall, wenn die Absecsse nur in den obersten Schiehten der Epidermis gelegen sind.

Einen merkwürdigen, einer Erklärung unzugänglichen Fall von pathologischer Kalkablagerung in den Lungen und Nieren beschreibt Chiari (6) von einer 27 jährigen Frau, welche an allgemeinem Marasmus in Folge einer durch die Narbe eines Uleus chronienm erzeugten Pylorusstenose gestorben war.

Iu der rechten Lunge war über die Hälfte des Parenehyms nicht eollabirt, zeigte vermehrte Consistenz und grauweisse Farbe; liess Fingereindrücke stehen und knirschte beim Durchschneiden. Auf dem Durchsehnitt fand man mit Ausnahme einer kleinen hypostatisch pneumonischen Stelle schaumiges Oedem; Absehnitte des Parenehyms sehwammen in Wasser. Mieroseopisch fand man eine Verkalkung der Alveolarund Infundibularsepta, welche am Rande der veränderten Stellen theils in Form feiner Körner, theils in Form einer Umwandlung der Gewebsfasern in anfänglich dünne, dann zu diekeren Streifen versehmelzende Balken sieh zeigte. Letztere waren an den ganz veränderten Par-tien allein statt des feinstreifigen Parenchyms zu sehen. Weder an den verkalkten Stellen noch in der Nachbarsehaft waren Spuren von alten Veränderungen zu bemerken; die Capillaren erwiesen sieh als unverändert, ja zum Theil noch bluthaltig; die grösseren Gefässe waren durchgängig und nur stellenweise in ihrer Media verkalkt. In den Bronehialknorpeln der verkalkten Lungentheile, aber auch nur hier, war ganz allgemein eine beginnende Verkalkung zu bemerken. Die von Stud, v. Bamberger ausgeführte chemische Untersuchung der verkalkten Theile ergab in dem bei 100° C. getroekneten Gewebe 45,53 pCt. Aschenbestandtheile, die der Hauptsache nach aus phosphorsaurem Kalk mit wenig phosphorsaurer Magnesia bestanden, der kohlensauren Salze aber entbehrten. - In der linken Lunge zeigten sieh nur einzelne lobuläre Verkalkungsherde, dagegen enthielten die beiden Nieren in Rinde und Mark zahlreiche, bis mohnkorngrosse weissliche Granula, welche sieh als Kalkkörner erwiesen, die theils im Innern der Harneanälchen, theils im interstitiellen Gewebe lagen. Sonst nirgendwo im Körper abnorme Ver-kalkungen. Von den Knochen wurden mit Rücksicht auf die bekannten Virchow'schen Beobachtungen eine grosse Zahl herauspräparirt und in verschiedenen Richtungen durchsägt, ohne dass eine Spur einer Anomalie gefunden wurde.

Ebenfalls mit einer Verkalkung, aber in dem subcutanen Fettgewebe, beschäftigt sich die Mittheilung Bennett's (7).

Derselbe fand bei alten Weibern an der vorderen Seite des Oberschenkels, symmetrisch auf beiden Seiten kleine rundliche harte Körperehen, welche bis zu ½ Zoll Durchmesser hatten und frei auf der Unterlage beweglich waren. Dieselben haben weder mit Venen noch mit Lymphgefässen etwas zu thun, sondern bestehen aus Fettläppehen, bei denen sowohl die Capsel, wie die von ihr ausgehenden Bindegewebssepta verkalkt sind. (Sind wohl mit den sogen. Hautknochen alter Leute identisch.)

Die Discussion über den Sitz der amyloiden Entartung besonders in den drüsigen Organen dauert noch fort. Die Köster'sche Ansicht, dass die Entartung nur den Gefäsbindegewebsapparat, nie die Parenchymzellen betreffe, wird von seinen Schülern Schmitz (8) und Schütte (9) für die Niere resp die Leber vertheidigt. Ersterer leugnet jede Betheili gung der Epithelien der Harncanälchen, während e eine solche der Tunicae propriae annimmt, welch leicht, indem die amyloiden Massen unregelmässig nach innen überragen, den Anschein einer Entartung der Epithelien bewirken können. In einem Falle ware fast nur die Tunicae und die Kapseln der Glomerul entartet. Bei der so häufigen Entartung der Glome ruli selbst bleiben die Endothelien intact, die Amyloid masse befindet sich noch aussen von ihnen. Amyloid Cylinder hat Verf. nie gesehen; zwar färbten sie manche mit Jod mahagoniroth, nahmen aber be Schwefelsäurezusatz keine blaue Farbe an. Dass die selben durch Jodviolett, roth gefärbt wurden, kan Verf. gegenüber der mangelnden Jodschwefelsäure reaction nicht als ausschlaggebend anerkennen.

Schütte behauptet, dass die Leberzellen nie amy loid entarteten, da es ihm nicht gelang, in den be kannten Amyloidschollen der Leber Kerne nachzuwei sen, oder Uebergangsformen von normalen Leberzellez u diesen Schollen aufzufinden. Innerhalb der Acin kommt nach ihm nur eine amyloide Entartung de Capillaren oder vielmehr eine Auflagerung von amy loider Masse auf die Capillarwand vor, da die Endo theizellen an der inneren Oberfläche der Amyloidmas sen immer noch zu erkennen sind. Ausserhalb de Acini entarten Arterien und Bindegewebe und zwasind die Entartungen innerhalb und ausserhalb de Acini keineswegs an einander gebunden.

Den entgegengesetzten Standpunkt vertritt Bött cher (10). Derselbe bediente sich zu seinen Unter suchungen amyloidentarteter Lebern der Jodschwe felsäure in folgender Weise:

In eine Lösung von 0,25 Grm. Jod und 0,5 Grm Jodkalium auf 100 Ccm. Wasser werden die Leber schnitte nur gerade so lange hineingelegt, bis die Re action deutlich hervortritt, dann kommen sie direct is eine verdünnte Lösung von Sehwefelsäure (7-8 Ccm. 100 Aq.). Die Reaction tritt ganz gleichmässig auf und wird in Glycerin oder Wasser nach einigen Tagen im mer schöner. An frischen Präparaten tritt oft ein schöne blaue Farbe hervor, die bei gehärteten meis nicht rein ist; auch ist nach der Härtung die Ausdeh nung der Reaction meist eine geringere, vor Allem sine die ersten Veränderungen an den Zellen nur frisch zu sehen. Seine Reaction hält B. für besser, als die Ani linreaction, da ihn diese bei den frühesten, durch di seinige erkennbaren Degenerationen der Zellen im Stich liess. (In Bezug auf die Arbeiten von Cornil u. Jür gens über die Anilinreaction bemerkt Verf., dass e mit seiner Reaction niemals amyloide Gallerteylinde in der Niere habe nachweisen können, während ihr damit der Nachweis einer Amyloidentartung der Nieren epithelien gelungen sei.)

Was nun die 8 von B. untersuchten Fälle von Leberamyloid betrifft, so stellten sie die verschieden sien Formen der Entartung dar. Sie fand sich i einzelnen Fällen an grossen und kleinen Pfortader und Lebervenenästen, an den Leberarterien, an de Capillaren und den Leberzellen, die entweder beid zugleich oder jede für sich allein entartet waren. A den Leberzellen erscheinen im Beginne der Affectie in dem noch körnigen Zellenleib blaue Körnchen un

abhängig vom Kern, dann wird die Zelle immer mehr homogen und die blaue Färbung immer mehr gleichmässig. Diese Entartung der Zellen tritt häufig fleckweise in Form von kleinen Inseln auf, wobei dann durch die amyloiden vergrösserten Zellen die Capillaren comprimirt werden, was wiederum eine Erweiterung der in der Umgebung liegenden zur Folge hat. Diese erweiterten Capillaren bedingen aber eine Druckatrophie der zwischen ihnen eingeschlossenen, nicht amyloiden Leberzellen, die dann aber nachträglich noch amyloid entarten können. Nur wo erweiterte Lumina von Capillaren vorhanden sind, finden sich auch atrophische Ueberbleibsel von Leberzellen; was Wagner (s. auch Heschl, Ber. 1877, I., S. 244) als atrophische Leberzellenschläuche bezeichnet hat, sind nichts als die mehr oder weniger durch die amvloiden Zellen comprimirten Capillaren, deren Wand oft noch als eine durch Jod gelb gefärbte, eine feine Lücke umgebende Masse erkannt werden konnte.

Im Anschluss daran theilt Verf, noch einen Fall von Syphilis der Leber mit Thrombose der Pfortader mit, wegen des eigenthümlichen Verhaltens der Zellen dieser Leber gegen Jod und Schwefelsäure. Dieselben färbten sich nämlich im ganzen blau, das Protoplasma am wenigsten, mehr der Kern, am meisten das Kernkörperehen - aber nur am frischen Präparat, nicht mehr nach der Härtung. In keinem anderen Organ konnte Amyloid nachgewiesen werden. Die Bedeutung dieser Reaction lässt Verf. unentschieden, weist nur auf die Verschiedenheit dieser und der oben geschilderten Amyloidreaction der Zellen hin. (Nichtsdestoweniger dürfte das Vorkommen einer solchen Reaction der Bedeutung der Jodschwefelsäure für die Amyloidentartung der Leberzellen einigen Eintrag thun, besonders da die von dem Verf. an frischen Präparaten erzielte Amyloidreaction der Zellen ebenfalls nach der Härtung bedeutend geringer ausfiel. Ref.)

# III. Specielle pathoiogische Anatomie.

### Circulationsorgane.

1) Zahn, F. W., Ueber einen Fall von eitriger Pcricarditis nach Durchbruch eines Lymphdrüsenherdes in den Ocsophagus und Herzbeutel. Arch. für pathol. Anat. u. Physiol. LXXII. S. 198. — 2) Putjatin, Ueber die pathologischen Veränderungen der automatischen Nervenganglien bei ehronischen Herzkrankheiten. Ebendas. LXXIV. S. 461. — 3) Eberth, C. J., Mycotische Endocarditis. Ebendas. LXXII. S. 103. — 4) Zahn, F. W., Zwei Fälle von Aneurysma der Pars membranacea septi ventriculorum cordis. Ebendas. LXXII. S. 206. - 5) Fischel, W., Ancurysma sinus Valsalvae perforans in atrium dextr. Aneurysma aortae ascend. in Art. pulmonalem. Prager med. Wochenschr. No. 13.

– 6) Zahn, F. W., Ueber einen Fall von Aortenaneurysma mit geheilten Querrissen der Intima und Media. Arch. für pathol. Anat. und Physiol. LXXIII. S. 161. - 7) Huber, K., Aneurysma der Aorta eocliaca. Arch. der Heilkd. XIX. S. 434. (An der Theilungsstelle ge-platzt, nachdem es sich in ein dissecirendes umgewandelt hatte. Enge und Dünnwandigkeit des Aortensystems mit Hypertrophie des linken Ventrikels. Bei Abwesenheit aller endocarditischer Veränderungen hält Verf. sowohl die Entstehung, wie die Ruptur des An.

für Folgen der Aortenenge, resp. des dadurch erhöhten Blutdrucks.) - 8) Meyer, P., Ueber Periarteriitis nodosa oder multiple Aneurysmen der mittleren und kleineren Arterien. Arch. für pathol. Anat. u. Physiol. LXXIV. S. 277. — 9) Krafft, E., Ueber die Entstehung der wahren Aneurysmen. Diss. Bonn, 1877. (Ausführung der Köster'schen Anschauung.) - 10) Zahn. F. W., Ueber einen Fall von Endocarditis verrucosa. Arch. für pathol. Anat. u. Physiol, LXXII. S. 214. -11) Baumgarten, P., Ueber chronische Arteriitis und Endocarditis, mit besonderer Berücksichtigung der sog. luetischen Erkrankung der Gehirnarterien, nebst Beschreibung eines Beispiels von specifisch syphilitischer (gummöser) Entzündung der grossen Cerebralgefässe. Ebendas. LXXIII. S. 90. - 12) Auerbach, B., Ucber Boenn, 1877. — 13) Schultz, Nadieschda, Ueber die Vernarbung von Arterien nach Luterbindungen und Verwundungen. Deutsche Zeitsehr. für Chir. IX. -14) Pfitzer, R., Ueber den Vernarbungsvorgang an durch Schnitt verletzten Blutgefässen. Centralbl. für die med. Wissensch. S. 263. - 15) Cornil, V., Des altérations anatomiques des ganglions lymphatiques dans la syphilis, la serofule, la tubereulose, la dégénerescence amyloide et les tumeurs. Journ. de l'anat. et de la physiol. No. 3 und cinzelne Abschnitte fast wörtlich in Gaz. méd. de Paris No. 11, 25, 26, 29. - 16) Humbert, G., Des néoplasmes des ganglions lympha-tiques. S. Paris. — 17) Eberth, C. J., Leukämie der Maus. Arch. für pathol. Anat. u. Phys. LXXII. S. 108. (Rein lienale L. mit leukämischen Veränderungen der Leber und Nieren. Milz 49 Mm. lang [normal 16], 14 breit [normal 5], 7 diek [normal 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>].)

Um zu erweisen, wie wichtig es ist, bei vorhandener eitriger Pericarditis die Lymphdrüsen in der Umgebung des Herzbeutels einer genauen anatomischen Untersuchung zu unterzichen, theilt Zahn (1) zwei Fälle mit im welchen Lymphdrüsen - Veränderungen die Ursache der Pericarditis waren. Bei dem einen, eine sichere Erklärung zulassenden Falle fand sich eine ganz schwarze bronchiale Lymphdrüse, die erweicht und einerseits nach dem Oesophagus, audererseits nach der Pericardialhöhle durchgebroehen war. Es dürfte wohl der Durchbruch in den Oesophagus zunächst entstanden, dadurch eine eitrige Entzindung und endlich der Durchbruch in den Herzbeutel zu Stande gekommen sein.

In 5 daraufhin untersuchten Fällen von ehronischen Veränderungen des Herzens und der Aorta fand Putjatin (2) regelmässig auch Veränderungen in den automatischen Nervenganglien der Vorhofsscheidewand, welche offenbar durch die Fortleitung der Entzündung per continnitatem entstanden waren und dem entsprechend auch in Bezug auf ihre Stärke einen gewissen Parallelismus mit jenen darboten. Bei geringen Veränderungen des Herzens fand er Hyperämie und granulirende Entzündung, bei stärkeren und länger dauernden interstitielle fibröse Entzündung mit secundären Veränderungen der Ganglienzellen in Form von Fett- und Pigmententartung. In einem Falle waren dieselben vollkommen degenerirt und zugleich im Zwischengewebe Kalkinfiltration vorhanden. Aber nicht nur neben localen Herzveränderungen, sondern auch bei constitutionellen Krankheiten (Syphilis z. B.) wurden die gleichen Veränderungen angetroffen, am reichlichsten, wenn beide Momente sich combinirten. Dass solche Veränderungen die stärksten functionellen Störungen nach sich ziehen werden, ist einlenchtend, vielleicht sind manche Fälle von Angina pectoralis auf sie zurückzuführen.

Eberth (3) beschreibt von einem 54jährigen Fuhrmanne eine frische mycotische Endocarditis, welche ohne jede äussere Verletzung sich eingestellt hatte

Ausser der Klappenveränderung waren noch kleinwallussgrosse neerotisch-ischämische Herde in der Leber mit Verstopfung der Arterien, ältere Abseesse und
ganz frische embolische Herde in den Nieren und Hämorrhagien im Gehirn. E. meint, dass die Mierococcen
durch die Lungen in den Körper hineingerathen und
zum Theil an den sehon verfetteten Klappen haften geblieben, zum Theil in die Nierenglomeruli gelangt seien,
woselbst sie dann die älteren Abseesse erregt hätten.
Diese seheinen ihm nämlich zu alt zu sein, um sie als
secundäre von den Klappen abzuleiten, während er dagegen für die frischen Nierenherde, sowie für die Leberund Gehirnveränderungen diese Entstehungsweise annimmt.

Eine Reihe von Artikeln aus der Berichtsperiode beschäftigen sich mit mehr oder weniger interessanten Fällen von Aneurysmen, welche an den verschiedensten Theilen des Circulationsapparates ihren Sitz hatten. Ich werde dieselben nach ihrem Sitze, beim Herzen beginnend, anführen.

Die Pars membranacea septi ventriculorum war in den beiden Fällen von Zahn (4) ergriffen.

In dem 1., eine 79jähr. Person betreffenden Falle hatte das 14 Mm. tiefe Aneurysma einen dreieckigen Eingang, dessen Basis 19 Mm., dessen Höhe 14 Mm. betrug. An seiner Innensläche bemerkte man Ausbuchtungen, welche durch Verdiekungsleisten der Wand gesehieden waren, deren dickste, etwa in der Mitto gelegene, genau der Stelle entsprieht, wo aussen die mediale Hälfte des gerade hier sehr auffällig verdiekten vorderen Klappensegels der Trieuspidalis sieh ansetzt. Der 2. Fall betraf ein 2½, Jahre altes Kind. Das 7 Mm. tiefe Aneurysma hatte eine unregelmässige Eingangs-öffnung, deren Querdurchmesser 8 Mm., deren Höhendurchmesser 10 Mm. betrug. Die innere Oberfläche war, wie in dem vorigen Falle, mit leistenförmigen Vorsprüngen versehen. Etwa der Mitte des unteren Ran-des entspreehend, befanden sich zwei Oeffnungen, von welchen die grössere für eine Sonde, die kleinere aber nur für eine Borste durehgängig war. Beide führen in Canale, welche im rechten Ventrikel, 1 Mm. von einander entfernt, etwas unterhalb der Ansatzstelle des Scheidewandlappens, zum Vorsehein kommen. Der grüssere hat hier einen Durchmesser von 2 Mm.

Als Ursache für die aneurysmatische Ausstülpung ist in beiden Fällen weder Entzündung, noch eine besondere Disposition nachzuweisen, ebensowenig erhöhter Druck im linken Ventrikel. Dagegen meint Verf. im 1. Falle die entzündliche Veränderung und Retraction des an das Aneurysma sich ansetzenden Trieuspidalklappensegels als Ursache ansehen zu dürfen, da diese Veränderungen sich beim Schluss der Klappe als Zug nach dem rechten Ventrikel hin auf das Septum membran. manifestiren mussten. Für den 2. Fall liegen die Verhältnisse complicirter, doch lässt sich auch hier eine rein mechanische Erklärung geben. Die Anlage der im Aneurysma mündenden Canäle gestattet die Annahme, dass durch sie, besonders in dem grösseren die Stromesrichtung vom rechten nach dem linken Ventrikel zu statt hatte. Dadurch musste das seine trichterförmige Eingangsöffnung mitbildende innere Klappensegel bei jeder Kammersystole stärker als normal gespannt und die Pars membranacea um so mehr nach rechts hineingezogen werden, als sich die Hauptaction des hier passirenden Blutstromes gerade auf den vorderen, sich auf ihr inserirenden Theil des Scheidewandlappens geltend machte. — Ein dritter, den ersten ähnlicher Fall wird in einem Anhang noch mit getheilt.

Mehr peripherisch, im Sinus Valsalvae der hin teren Aortenklappe liegt das 1. der von Fischel [5] beschriebenen Aneurysmen, welches bei einem 28jähr Manne gefunden wurde, der an einer Endocarditis ehro niea aortias gelitten halte. Das Aneurysma promitrials 2 Ctm. Durchmesser haltender flaeher Tumor über dem linken, inneren Zipfel der Trieuspidalis in der rechten Vorhof und zeigte einen 4-5 Mm. breiten Ein riss. Frische Mitralaffection, Pneumonie mit Monaden Ein anderes, kleinapfelgrosses Aneurysma befand sie bei einem 40 jährigen epileptischen Geisteskranken at der vorderen Wand der Aorta, 4,5 Ctm. über dei linken und rechten Segel. Dasselbe lag in dem Winke zwischen Aorta und Pulmonalis, hatte sich 2 Ctm. über der hinteren Pulmonalklappe in die Pulmonalis vorge wölbt und war hier zerrissen. Der Rest war 1,5 Ctm.

Ein anderes, mit geheilten Querrissen de Intima und Media versehenes Aortenaneu rysma hat wieder Zahn (6) beobachtet.

Das Aneurysma, welches die ganze Pars ascenden bis zur Anonyma einnimmt, ist durch Furehen, welch etwa die Gestalt eines liegenden Y haben, in drei Ab schnitte zerlegt. Die Hauptfurche, welche 60 Mm. über dem Aortenursprung in querer Richtung verläuft, is in ihrem vorderen Abschnitt 40 Mm. lang und bi 9 Mm. breit, in ihrem hinteren 75 Mm. lang und 20 Mm breit. 10 Mm. vor ihrem Ende geht sehief abwärts ein 2., 30 Mm. lange und 9 Mm. breite Furche ab. Dies Furchen sind nichts anderes als geheilte Risse, den ihre steilen Ränder werden, wie die mieroscopische Untersuchung ergiebt, durch die Intima und die innere 2/2 der Media gebildet, das äusscre Drittel dieser let teren ist nicht mit gerissen gewesen. Im Grunde de Furchen sieht man ein röthliches transparentes, unebe höckeriges Gewebe, welches mit kleinen 1½ Mm. tiefe Oeffnungen verschen ist. Die Intima liegt überall fer der Media an, nur an dem von den beiden Fnrche gebildeten Winkel ist eine leichte Ablösung zu beme ken. Sie ist in der Umgebung des Risses in eine ze lenreiche Membran verwandolt, die sieh über den Ris der Media forterstreekt und allmälig mit dem neug bildeten Bindegewebe versehmilzt, welches den Bode bildet, wo das darunterliegende äussere Drittel der Med sowie die Adventitia, deren Gefässe stark entwicke sind, von zahlreichen Rundzellen sich durchsetzt zeiger An den zerrissenen Partien der Media sind die Ende der elastischen Fasern und Lamellen noch deutlich 2 sehen, dazwischen ist junges Bindegewebe, welches m der Intima und dem den Boden bildenden Gewebe zu sammenhängt.

In die Region der mittleren und kleinere Arterien führt uns die Arbeit von Meyer (8). De selbe besehreibt einen neuen Fall der von Kuss mau und Maier geschilderten Periarteriitis nodosa.

Es handelt sich um einen 25jährigen Sergeante der Pioniere, bei dessen Section als Hauptveränderun zahlreiche knotenförmige Vordiekungen der Arteriei hauptsächlich der mittleren und kleineren Aesto gefur den wurden. Da wo grössere Gefässe wie die Aort und Subelaria erkrankt schienen, konnte fast rege

mässig der Zusammenhang des Knotens mit einem kleinen abgehenden Aste nachgewicsen werden, eine Localisation welche sich übrigens auch bei den kleinen Acsten häufig fand. Die Erkrankung ist über den ganzen Rumpf und die Extremitäten sowie über die Eingeweide von Brust- und Bauchhöhle ausgedehnt, nur das centrale Nervensystem, Gehirn so gut wie Pia, und die Arteria pulmonalis sind frei. Die Grösse der Knoten, welche keineswegs immer der Grösse des Gefässes, an welchem sie sitzen, congruent ist, schwankt schr vom nur mieroscopisch Sichtbaren bis zu Sand- und Hirsekorngrösse und so weiter bis Erbsen- und selbst Bohnengrösse. Sie haben bald eine weissgelbliche, bald, besonders die grösseren, eine röthliche oder rothe Farbe, letztere von Blutgerinnseln herrührend, die sich im Innern der meisten Knoten finden und diese dadurch als Aneurysmen erweisen, welche mit einer bald kleineren bald grösseren Oeffnung mit dem Gefässlumen communiciren. Die Begrenzung der grösseren Ancurysmen wird durch Bindegewebe neuer Bildung gebildet, an welches sich nach aussen zu ein Theil der Adventitia anschliesst. Intima, Media, sowie die inneren Schichten der Adventitia sind durchrissen. Das neugebildete Gewebe ist zum grössten Theile aus Organisa-tion von thrombotischen Massen hervorgegangen, die sich in bald älterem bald frischerem Zustande nach innen zu anschliessen. Einige Aneurysmen waren durch organisirte Thromben gänzlich obliterirt. An den kleineren Knoten sicht man zuweilen eine Zellwucherung in der Adventitia, regelmässig aber Störungen, oft deut-liche Rupturen der Media. An solchen Stellen sicht man fast regelmässig zunächst nach innen von der Gefässwand eigenthümliche hyaline Massen, welche oft weit in das Gefässlumen bineinragen, ja selbst durch den Riss in der Media nach aussen sich erstrecken. Diese Massen sind nichts anderes, als zusammengeflossene, farblose Blutkörperchen, als Zahn'sche weisse Thromben.

Als constante Veränderung zeigt sich darnach überall eine Ruptur der Gefässwand, der gegenüber die übrigen Veränderungen, die rothen Thromben und hyalinen Massen, die neuorganisirten Gewebe, die zelligen Infiltrationen der Adventitia, selbst die Erweiterungen, welche bei den kleinsten Herden fehlen, als unbeständig und demnach secundär erscheinen. Die Ruptur betrifft wesentlich die resistenten Theile der Gefässwand, die Media und die elastischen Fasern der innersten Schichten der Adventitia. Die Risse gehen nicht immer durch die ganze Dicke dieser Theile hindurch. sondern betreffen oft nur einen Theil der Media, worauf dann der übrig bleibende Rest gedelint, seine elastischen Fasern zerrissen werden. Gerade die Erhaltung der äusseren Abschnitte der Wand ist nach Verf, auch der Grund dafür, dass sich Aneurysmen, nicht Haematome bilden. Verf. weicht auf Grund dieser Befunde in der Erklärung der Affection sowohl von Kussmaul und Maier, die das Wesentliche in einer Periarteriitis nodosa suchen, als von Weichselbaum, der in einem ähnlichen Falle eine Endarteriitis als das primäre ansah, ab und bezeichnet die Affection als multiple Aneurysmenbildung. Was die Aetiologie derselben betrifft, so war zwar in dem vorliegenden Falle früher Syphilis constatirt worden, allein Verf. vermag doch aus den bekannten Fällen die Syphilis nicht als ätiologisches Moment abzuleiten, obgleich man ja gerade in neuerer Zeit so viel von syphilitischen Gefässveränderungen redet (vergl. Klebs unter Allgem. patholog. Anat. und Baumgarten [11]). Sehr bemerkenswerth

ist, dass die bis jetzt bekannten Fälle (ausser den eben genannten noch einer von Rokitansky, der schon die Risse in der Media und die aneurysmatische Natur der Knoten richtig erkannt hatte) junge Männer (von 23-27 Jahren) und noch dazu starke Arbeiter (Soldaten und Handwerker) betrafen, die zum Theil nachgewiesenermaassen ein ausschweifendes Leben geführt hatten, die also offenbar häufiger einer Druckerhöhung in ihrem Gefässsystem ausgesetzt waren. Dass derartige mechanische Momente bei der Wandruptur mit in's Spiel kommen, dafür spricht auch der häufige Sitz der Knoten an der Abgangsstelle von Seitenästen und das Freibleiben (in dreien der Fälle) der Lungen, des Gehirns mit ihren besonderen Kreislaufsverhältnissen. - Schliesslich hebt Verf, noch die Bedeutung seiner Befunde für die Erklärung der spontanen Aneurysmen hervor. Hier handelt es sich sicher um Aneurysmen durch Ruptur der Media, aber es fehlt jede Spur von Entzündung an den Rissstellen der Media. Das spricht dafür, dass auch bei den gewöhnlichen Aneurysmen nicht wie Köster u. A. wollen, Mesarteriitis, sondern nach v. Recklinghausen u. A. primäre Zerreissungen der Media unabhängig von entziindlicher Erweichung die Ursache für die Ausweitung der Gefässwand abgeben.

Als Endarteriitis verrucosa bezeichnet Zahn (10) Veränderungen, welche er bei einem 35 jährigen durch und durch tuberculösen Manne gefunden hat.

An der inneren Oberfläche der Aorta sowie der Art. iliao. comm. und ext. sassen mit breiterer oder schmälerer Basis nicht ganz stecknadelkopf- bis über erbsengrosse, rundliche, warzenförmige Hervorragungen mit glatter Oberfläche und von gleicher Farbe wie die Intima. Es sassen ihrer 9 in der Aorta, in den Aa. il. comm. und der A. il. ext. dext. je 2, in der A. il. ext. sin. 1 und zwar ausnahmslos vorn und etwas seitlich, in einer ziemlichen Entfernung von den abgehenden Acsten. Microscopisch zeigte sich die Intima sonst normal, nur in der Nähe der Tumoren verdickt; hier theilt sie sich in 2 Hälften, welche den Tumor zwischen sich fassen; die untere ist zellenreicher als normal, in der oberen, deren Dicke sehr wechselt, sieht man zahlreiche grosse, rundliche oder spindelförmige, ziemlich grosskörnige Zellen, welche am reichlichsten an der Oberfläche vorhanden sind, spärlicher in den tieferen Partien. Sie liegen zwischen ziemlich dieken Bindegewebsfasern, zwischen welchen relativ wenig elastische Fasern zu erkennen sind. Nach innen von dieser Membran folgt dann eine verschieden dicke, selbst nicht einmal überall vorhandene homogene, glänzende Schieht, in welcher feine Risse und Spalten vorhanden sind. Diese Substanz besteht bald aus grossen zusammenfliessenden Schollen, bald aus kleineren glänzenden Bröckeln von der Grösse farbloser Blutkörperchen, Carmin färbte sie gleichmässig hellroth. Im Centrum endlich finden sich theils mehr, theils weniger deutliche fettig degenerirte Zellen und feinkörnige Detritusmassen. (Sollte es sich hier nicht vielleicht um eine tuberculöse Affection der Intima handeln? Ref.)

Baumgarten (11) weist in einer Arbeit über chronische Arteriitis und Endarteriitis zunächst darauf hin, dass die Heubner'sche luetische Endarteriitis der Gehirngefässe keiueswegs für Syphilis characteristisch ist, dass vor allen auch der von Heubner gelieferte Nachweis der Proliferation der Endothelien bei vielen anderen nicht syphilitischen Processen vorkommt. Ein sehr günstiges Object für solche Beobachtungen liefern die kleinen Gefässchen, welche innerhalb des die Ligaturknoten umgebenden Gewebes gelegen sind, da die an diesem Orte sich einstellende granulirende Entzündung fast regelmässig anf die Wand der eingeschlossenen Gefässe übergreift. Die erste Veränderung, welche sich an dieser einstellt, ist eine Wucherung des adventitiellen Bindegewebes, der nach 3-4 Tagen eine epithelartige Umwandelung des Endothels folgt, genau wie bei der Unterbindungsendarteriitis; weiterhin bildet sich eine doppelte oder mehrfache Lage epithelioider Zellen, wodurch kleine Gefässe vollständig verstopft werden können. Sind, wie das fast immer in der Nähe der Ligaturfäden der Fall zu sein pflegt, mehrkernige oder Riesenzellen in der Umgebung, so wandeln sich auch die Endothelien in Riesenzellen um; nicht selten wird dann das Lumen einer kleinen Arterie durch eine einzige, mit randständigen Kernen versehene Riesenzelle ausgefüllt, wie das übrigens auch anderwärts vorkommt. Diese Beobachtung ist auch für andere Fragen von Interesse, indem z. B. daraus folgt, dass die Riesenzellen in den Sinus der Placenta nicht, wie Friedländer und Leopold wollen, in die Gefässe eingewandert sein müssen, sondern ebenso gut von den Endothelien der Gefässe selbst abgeleitet werden können. Dass die Riesenzellen hier vom Endothel überzogen sind, beweist nichts, da die Unterbindungsendarteriitis lehrt, dass sich an der Oberfläche der Endothelwucherungen neue Endothelhäutchen absondern, welche sich an den weiteren Veränderungen nicht mehr zu betheiligen scheinen. -Doch kehren wir zn den Endothelienwucherungen nnserer Gefässe zurück. Im weiteren Verlaufe wandelt sich die Intimawucherung in Spindelzellen- und Fasergewebe um, eine Umwandelung, welche in gleicher Weise auch die in der Media und Adventitia angehäuften Rundzellen erleiden. Heubner legt grossen Werth darauf, dass seine luetische Arteriitis zuerst an der Intima erscheine, B. ist sowohl nach seinen Beobachtungen, wie nach verschiedenen Angaben der He u bner'schen Casnistik der Meinung, dass ein Fortschreiten des Processes von aussen nach innen stattfinde, ganz wie bei allen übrigen Formen der Endarterijtis und ganz wie es schon physiologisch daraus folgt, dass das Endothel nicht vom vorbeiströmenden Blute, sondern von den Vasa vasorum ernährt wird. Wenn nun. wie in Heubner's Fällen, die Wucherung in Media und Adventitia nichts für Syphilis Characteristisches hat, so kann anch der ganze Process zwar von Syphilis bedingt sein, aber nicht als specifisch syphilitisch bezeichnet werden. Wohl ist dies dagegen gestattet, wenn die Wucherungen in Media und Adventitia die histologischen Kriterien der gummösen Entzündung des syphilitischen Infiltrates tragen, wie es nach Verf. in folgender Beobachtung der Fall ist:

Bei einem 30jähr. Manne, dessen Erkrankung vollkommen den klinischen Charaeter der obliterirenden Gelimarterienentzündung darbot, waren die Arterien an der Basis sämmtlich weisslich verfärbt, verdickt, namentlich beide Artt. foss. Sylv. in dickliche grauweisse Stränge umgewandelt. Gehirn ohne Erweichung, Herz

und grosse Gefässe normal, in der Leber 2 tiefe strahlige Narben. Die Gehirnarterien boten macroscopisch die Charactere der obliterirenden Arteriitis, microscopisch fanden sich an der Intima die auch sonst vor-kommenden Veränderungen, dagegen in der Media ein an Zellen reiches Granulationsgewebe, welches von oft ganz eolossalen typischen Riesenzellen mit wandständigen Zellen allenthalben durchsetzt ist. Nur an einzelnen kleinen Stellen, wo dann auch die Membrana fenestrata durchbrochen ist, steht dieses gefässhaltige Keimgewebe in directem Zusammenhang mit dem ganz anders beschaffenen Substrat der Intimaneubildung. Die Adventitia ist gleichfalls in wucherndes Gewebe von den Eigenschaften der in der Media gelegenen Neoplasie umgewandelt, am stärksten an der Stelle, wo auch die Intimaverdickung am stärksten ist. Mitten in den proliferirenden Herden zeigten sich unregelmässig begrenzte Herde trüber verkäster Gewebsmassen, welche mit allmälig sieh aufhellender Structur continuirlich in die lebensfrischen Theile übergehen. Innerhalb des Käsigen sind hier und da die verwaschenen Conturen von Gefässen und um diese herum eine concentrische Anordnung des Gewebes siehtbar; auch Trummer von Riesenzellen erkennt man aus den todten Massen heraus.

Da weder diese Befunde für Tuberculose sprechen. noch sonst käsige oder tuberculöse Processe vorhanden, andererseits die Befunde für Syphilis durchaus characteristisch sind, so steht Verf. nicht an, aus diesem Befunde allein die Diagnose auf Syphilis zu stellen, die nach seiner Meinung durch das klinische Bild und den sonstigen anatomischen Befund (?) gesichert wird. Dabei ist aber wohl zu beachten: die Affection der Media und Adventitia ist gummös, die der Intima dagegen indifferent. B. hält dies Verhältniss für constant, ist also der Meinung, dass, wenn auch eine gewisse Abhängigkeit zwischen den Veränderungen der Media und Adventitia einer- und der Intima andererseits besteht, doch diese sich nie in der Weise geltend macht, dass, wenn im periadventitiellen oder adventitiellen Gewebe sich Krebs, Tuberkel oder Syphilom ausbildet, nun an der Intima sogleich ebenfalls Krebse oder Tuberkeln oder Gummositäten auftreten: im Gegentheil, immer entwickelt sich dieselbe anatomisch indifferente zellige Neoplasie, wie bei der Endarteriitis obliterans. Höchstens lässt er in dieser indifferenter Wucherung eine Art secundärer contagiöser Herdbil dung (Virchow) zu, die bei Syphilis aber nur dans möglich ist, wenn in die Intimaneubildungen von aussen gefässhaltiges Granulationsgewebe hineinwächst da sie selbst nicht fähig sind, Gefässe aus sich zu er zeugen. Eine Andeutung eines solchen Eindringen zeigt auch schon der beschriebene Fall, seine Gering fügigkeit beweist aber, dass die Indifferenz der Inti mawucherung sich lange Zeit intact erhalten kann Nicht also, so schliesst Verf., auf der gefässlosen In tima entwickelt sich, wie Heubner dachte, das Sy philom an den Gehirnarterien, sondern innerhall gefässführender Theile, innerhalb des Bindegewebs Gefässapparates der beiden Aussenhäute.

Mehrere Arbeiten beschäftigen sich mit den Ver änderungen, welche die Gefässe bei Ligatu oder Verwundung erleiden, doch stehen die Resul tate der einzelnen Forscher nicht ganz mit einande im Einklang.

Auerbach (12) hat unter Köster's Leitung donnelte und einfache Arterienunterbindungen bei Hunden und Kaninchen vorgenommen. Bei den doppelten Ligaturen war bald das Blut aus dem Zwischenstück gänzlich entfernt, bald bestand eine pralle, bald eine mässige Füllung. Es zeigte sich. dass der letztere Zustand für das Eintreten der Organisation der günstigste war. Die Veränderungen begannen mit einer acuten mit reichlicher Zellinfiltration verbundenen Entzündung, welche in der Adventitia ihren Ausgang nahm und allmälig nach innen zu bis in die Intima fortschritt, deren Producte sich aber schliesslich am längsten in der Adventitia und den inneren Schichten der Muscularis hielten, während die mittleren Schichten der Muscularis sich derselben wieder nahezu zu entledigen schienen. Von einer eigentlichen oder gar selbständigen acuten Entzündung der Intima war keine Rede. An diese acuten Processe schliesst sich dann eine chronische granulirende Entzündung an, welche sich vorzugsweise in der Adventitia und der Intima etablirt, während in der Muscularis zwar die Muskelelemente durch ein desmoides zellenreiches Gewebe ersetzt werden, aber doch wegen der Persistenz und Resistenz der elastischen Elemente eine stärkere Verbreitung von Granulationsgewebe nicht zu Stande kommt. Die stärksten Veränderungen, besonders auch in der Intima, befanden sich an der Seite, wo das Gefäss bei der Operation blossgelegt worden war; hier war auch meistens, wie überall, wo starke Granulationswucherungen an der Intima waren, die elastische Greuzhant durchbrochen. Durch Vordringen von Gefässsprossen aus den Vasa vasorum wird die Intimaneubildung vascularisirt. Der Verschluss des unterbundenen Gefässes wird allein durch die Intimawucherungen herbeigeführt, während von Seiten des Thrombus keine Beihülfe zur Gewebsproduction geliefert wird und auch das Endothel, wenngleich es einen Anlauf zu progressiven Metamorphosen nimmt, doch eine weitere gewebsbildende Thätigkeit nicht äussert. Der Thrombus verhalt sich so sehr passiv, dass nicht einmal die Pigmentbildung in ihm selbst, sondern stets erst in dem neugebildeten Granulationsgewebe vor sich geht. Das Hauptresultat ist also, dass sämmtliche durch die Unterbindung hervorgerufenen entzündlichen Processe, sowohl die acuten, wie die chronischen, fleckweise von aussen nach innen vordringen und abhängig sind von der Thätigkeit des nutritiven Gefässapparates, wie Köster dies für die Arteriitis und Endarteriitis überhaupt nachgewiesen hat (Ber. 1875. I. 311). Besonders eclatant trat jene Abhängigkeit in jenen Fällen zu Tage, wo die Adventitia abgelöst oder verletzt worden war: selbst nach vielen Tagen waren an den übrigen Häuten keine Veränderungen zu bemerken. -Um sich zu überzeugen, ob auch beim Menschen ähnliche Verhältnisse vorliegen, untersuchte Verf. obliterirende Nabelarterien und fand, dass auch hier, abgesehen von dem acuten Vorstadium, ganz diesetben Processe in derselben Reihenfolge sich abspielen.

Ganz ähnliche Experimente sind auch von Schultz (13) unter Leitung von Kocher und Langhans an-

gestellt worden, aber derselbe fand einen verschiedenen Ursprung des im Gefässe neugebildeten Gewebes, je nachdem er eine doppelte oder eine einfache Unterbindung vorgenommen hatte. Nach einer doppelten Unterbindung mit vollständiger Entleerung des Blutes aus dem Zwischenstück fanden sich bald nach der Operation an den durch Abstreichen gewonnenen Endothelzellen Veränderungen, aber nichts von Proliliferation, sondern ein Zerfallen zu einer körnigen Masse, weshalb sie als Bildungsmaterial für das im Lumen auftretende Bindegewebe mit Sicherheit auszuschliessen sind. Dagegen traten schon am 2. Tage farblose Blutkörperchen im Lumen auf, welche von den entzündeten und von immer reichlicheren Zellen durchsetzten Häuten eingewandert waren und von welchen offenbar das im Lumen älterer unterbundener Gefässe neugebildete Bindegewebe abstammte. Dieses hing au der Ligaturstelle mit dem äusseren Gewebe zusammen und war nach 128 und 155 Tagen in einen lockeren Bindegewebsstrang verwandelt, in dem von den Arterienhäuten nichts mehr zu sehen war. Dies Verschwinden der Gefässwand ging bei der Femoralis schneller von Statten als bei der Carotis. Je stärker das Gefäss misshandelt worden war, desto heftiger war die folgende Entzündung. - Auch bei den einfachen Unterbindungen war von einer Proliferation der Endothelzellen keine Spur zu sehen, ebenso felilien aber auch eingewanderte Zellen in der Intima, wenigstens in einiger Entferuung von der Ligaturstelle. höchstens waren solche in den äusseren Theilen der Media vorhanden. Es ist demnach hier eine Theilnahme von aus der Umgebung eingewanderten Lymphzellen an der Bildung der Intimaverdickungen ausgeschlossen, als deren Quelle die farblosen Körperchen des in dem unterbundenen Gefässe kreisenden Blutes anzusehen sind. Auch dicht an der Unterbindungsstelle besteht noch eine gewisse Circulation des Blutes, die in ihrer Eigenthümlichkeit ganz besonders geeignet ist, eine Anhäufung von farblosen Blutkörperchen an dieser Stelle zu bewirken, wodurch also das nöthige Bildungsmaterial gebracht, zugleich aber auch die Ernährung des neugebildeten Gewebes bis zur Ausbildung eigener Gefässe gewährleistet wird. Obgleich Verf. zugiebt, diese Annahme nicht stricte beweisen zu können, so meint er doch, dass sich durch sie die verschiedenen Befunde am besten erklären liessen, darunter auch die engen Beziehungen, welche zwischen dem organisirten Thrombus und dem nächsten Collateralast bestehen; iener reicht regelmässig bis an diesen heran und ist auf der Seite des Astes sehr gering, wenn dieser nahe bei der Unterbindungsstelle abgeht, so dass dann das Lumen in dem unterbundenen Stück eine excentrische Lage besitzt.

Zur Eruirung der nach Verwundungen der Arterien eintredenden Veränderungen, wurden Längsschnitte angelegt, die in verschiedener Weise vornäht wurden. Am besten bewährte sich, weil das geringste Extravasat sich dabei bildete, das Anlegen einer besonderen Naht am Gefässe und an der Haut. Die Wunde wird zunächst durch einen weissen Thrombus

verschlossen, der stark convex nach aussen vorragt. Bis zum 1. und 2. Tag bildet sich ein rothes Coagum in Lumen, welches mitsaunnt dem weissen Thrombus bis zum 5. Tage schwindet bis auf eine sackförmige Masse, deren Lumen eine aneurysmatische Ausbuchtung des Gefässlunens darstellt. Die Wand dieses Sackes besteht aus einer blassen, homogenen, nur undeutlich körnigen Grundsubstanz, welche von bogenformig von einem Wundrande zum anderen verlaufenden Canälen durchzogon ist, welche ein bald mehr spaltförmiges, bald rundes (0,001 Mm, weites) Lumen und in regelmässigen Abständen längliche, stäbchenförmige Kerne enthalten (canalisirtes Fibrin).

Verf. weist auf die Bedeutung dieses Befundes für die Erklärung des Aneurysma traumaticum hin: Das Extravasat hat mit seiner ersten Bildung nichts zu thun, sondern diese ist auf Vorgänge zurückzuführen, welche ausschliesslich an dem die Wände verschliessenden weissen Thrombus ablaufen. - Nachdem sich der erwähnte Sack ausgebildet hat, lagern sich farblose Blutkörperchen aus dem circulirenden Blute ab, welche auch in die Canäle eindringen und durch ihre Zunahme das Fibrin allmälig gänzlich zum Verschwinden bringen. Diese Zellen wandeln sich später in Bindegewebe um, in welchem sehr früh Gefässe auftreten, welche zum Theil aus jenen Canälen hervorgehen und sowohl mit dem Lumen des grossen Gefässes wie mit den Gefässen der Nachbarschaft communiciren. Auf der inneren Oberfläche des Bindegewebes zeigen sich unregelmässig geformte Zellen, die allmälig in normales Endothel übergehen. Nach 80 Tagen zeigten alle Präparate im Wesentlichen dieselben Veränderungen: die Wundränder gerade so klaffend und etwas nach aussen umgeschlagen wie nach der Operation, ohne jede Veränderung; die Wunde durch gefässhaltiges, nach innen von Endothel überzogenes Bindegewebe ausgefüllt.

Zu wesentlich anderen Resultaten ist Pfitzer (14) gekommen. Auch nach ihm wird der erste Verschluss der stets klaffenden Wundspalte durch einen weissen Thrombus hergestellt; 24 Stunden ist nur eine homogene Fibrinmasse vorhanden, zu der aber nach 48 Stunden noch eine Schwellung des Endothels in der Umgebung hinzukommt, von der aus bis zum 3. Tage eine Endothelschicht sich über die Fibrinmasse hinzieht, während unter ihr eine mehrfache Lage verschieden grosser, runder oder mehr unregelmässig geformter Zellen sich bildet. Die Media bleibt unverändert. In der folgenden Zeit bemerkt man dann eine allmälige Verdrängung und schliessliche Vernichtung der provisorischen Fibrinverschlussmasse durch Bindegewebe, welches in Form von Granulationsgewebe einmal von dem periadventitiellen Gewebe, dann aber auch von den subendothelialen Zellenschichten der Gefässwand selbst ausgeht, sowie von anderen ähnlichen Zellschichten, welche mit ersterem in innigem Zusammenhang sich unter der anfangs einfachen Endothelbrücke an der Wundstelle gebildet haben. Vom 11. Tage ab ist die Wunde durch Narbengewebe geschlossen. Eine ausführlichere Mittheilung (Dissertation, Königsberg) ist in Aussicht gestellt.

Die anatomischen Veränderungen der Lymphdrüsen bei verschiedenen Erkrankungen bilden den Gegenstand einer Mittheilung von Cornil (15). Da nicht Alles neu ist, was der Verf. sagt, so wird nur einiges Wichtigere mitgetheilt. Was zunächst die Syphilis betrifft, so findet man in der 1. und 2. Periode eine Entzündung, welche vorzugsweise durch Schwellung und Proliferation der Zellen in den Lymphsinus characterisirt ist, mit der aber zugleich auch eine geringe Sclerose und Verdickung des Bindegewebes einhergeht. In der 3. Periode findet man zuweilen die Drüsen nicht wie sonst indurirt, sondern weich, von medullärem Aussehen, welches von einer catarrhalischen Entzündung aller Lymphräume und dadurch bewirkten Anhäufung grosser Zellen in denselben herrührt. Diese können sowohl von den Endothelien als auch von Lymphkörperchen herstammen.

Die Scrofulose und Tuberculose der Lymphdrüsen hält C, nicht für identische Processe, wenngleich beide mit Verkäsung enden. Bei der Scrofulose sind die Zellen, welche man in den vergrösserten Drüsen findet, sehr voluminös, bei der Tuberculose bleiben sie klein oder erreichen doch sehr selten eine grössere Entwickelung: bei der Tuberculose sind die Randsinus und die Marklymphräume Sitz einer sehr deutlichen und constanten Entzündung, welche durch die Anhäufung ziemlich grosser Zellen characterisirt ist (catarrhalische Entzündung), während sich nichts dergleichen im Beginne der Scrofulose zeigt, bei welcher im Gegentheil eine interstitielle, mit Bindegewebsneubildung einhergehende Entzündung vorhanden ist. Für das Stadium der höchsten Entwickelung sind für die Tuberculose die Tuberkel characteristisch, d. h. kleine Haufen von kleinen runden Zellen, welche dicht gegen einauder gedrängt sind und von innen her verkäsen, während zugleich von Anfang an die Blutgefässe obliterirt sind. (Die Riesenzellen anderer, besonders deutscher Autoren sind für C. nichts Anderes. als durch Fibringerinnsel, farblose Blutkörperchen und Endothelien verstopfte Gefässlumina.) Bei der Scrofulose besteht die höchste pathologische Veränderung in der Isolirung kleiner Inseln des reticulären Gewebes (ilots strumeux) durch Züge neugebildeten Bindegewebes. Die Maschen des Reticulums sind vergrössert. die Balken verdickt und weich, in den Maschen liegen grosse lymphoide Zellen mit ovalem Kern und grannlirtem Protoplasma, welche sich leicht auspinseln lassen, was bei den Tuberkeln nie möglich ist. Zwar degeneriren diese Inseln auch käsig, aber sofort im Ganzen und nur langsam, während die Verkäsung in den Tuberkeln von vorn herein und schnell eintritt und immer zuerst in der Mitte. Dasselbe gilt für die Gefässobliterationen (Riesenzellen), welche bei der Tuberculose primär und von Anfang an vorhanden sind, während sie nur langsam in den ilots strumeux und dem benachbarten Bindegewebe sich einstellen. Eine Bildung von fibrösem Gewebe in Form von Bündeln und kleinen Knoten (besonders den Gefässen folgend) stellt sich bei der Tuberculsen erst such spätein, venn sich chronisch geworden ist, währed dies den Deginn der scrudidieren Veränderungen darstellt. Endlich kommt bei der Tuberculsen noch eine colloide Degeneration der Zelles des reticulären Gewebes vor, welche eine besondere Form der tuberculären Etzsich dung darstellt. Die Zellen bilden durch Zeassmennfluss colloide Haufen, welche Gefässe enthalten, in deren Ungebang oft lymphoide Zellen und dispeletische rütel Bultströperches sich finden.

Von der amyloiden Entartung der Drisen ist hervorznhebeu, dass dieselbeu, wenn sie dabei zugleich verdickt sind, regelmässig von einer ähnlichen chronisehen Entzündung des Bindegewebes und der Lymphräume ergriffen sind, wie sie bei Syphilis und Tubercalose vorkommt.

Ebenfalls Veränderungen der Lymphdrüsen, aber nur die Geschwülste derselben behandelt Humbert (16) znm grossem Theile vom chirurgischen Standpunkte aus. In Bezug auf Scrofnlose und Tuberculose ist er trotz Cornil's Angaben aus klinischen und ätiologischen Grüuden der Meinung, dass dieselben nicht weseutlich verschiedeue Processe seien. -Unter dem Namen Lymphadenom versteht er jede Geschwulst, die durch Hyperplasie des adenomatösen Gewebes oder durch die Neubildung dieses Gewebes in Theileu, we es normal uicht existirt, gebildet ist, Entweder betrifft nun die Hyperplasie das ganze Gewe be gleichmässig, dann haben wir das Lymphadenoma simplex (gutartiges L., echte oder idiopathische Hypertropbie) oder Lymphadeuoma sarcomatosum (bősartigres L., Lymphosarcom). Zu ersteren gehören die anämischen Lymphome (ohne Leucocytose) uud die leukämischen Lymphome (mit Leucocytose). Die zweiteu theilen sich in L. sarc, molle, mit vorwiegender Zellenwucherung (Zellen grösser, oft mehrkernig) und in L. sarc, durum mit vorzugsweiser Vermehrung des Bindecowebes und des Reticulums, die bis zu völliger Selerose führen kann. Als Varietäten werden aufgeführt das Sarcoma melauodes, das Sarcom mit kleinen Zellen (Desmoidcarcinom von Schulz) und das Sarc. alveol. epithelioides (J. Zahn). Ausser diesen Formen noch ein primäres Sarcom der Lymphdrüseu zu unterscheiden, hält Verf. für ganz ungerechtfertigt, da es mit dern Lymphadenoma sarcomatosum übereinstimmt. Die ausserhalb der Lymphdrüseu vorkommenden Lympha de nome besitzen genan dieselbe Structur wie die eben an greführten. Von den weiteren Auseinandersetzungen ii ber Symptomatologie, Actiologie etc. dieserGeschwülste sei nur noch hervorgehoben, dass Verf, der Scrofulose keine ätiologische Bedentung für dieselben zuerkennt.

Was die Krebse der Lymphdrüsse betrifft, so verthebigit Vorf. das Vorkomme primiere, erbeiter eine Teiler Krebse und neutst als häufigste Funderte von dern inseren Drüsse die ertesperitionsalen, benochkalen und mediastitualen, von den äusseren die Ilabdrüsse. Err führt darum mehrere häufergebrüge Fälle, in werichen nach der Exstirpation Recidire eingetreten war zeso, au. [Salvioli, G., Osservanioni di austonia patologica: Vinice congenito del curen: Listituo analono-patologico di Modena. Prof. Fob. Rir. clin. di Bologna No. 11. November. (Schi genaso Beschrobung cines Falles ren Perfecatio partis membras. appli interventirio-bella del properti del properti

Talma (2) beschreibt die normalen Verhältnisse der Intima der Aorta bei Neugeborenen und bei Sjährigen, sowie älteren Personen nach feinen Plächen- und Querschnitten, die er mit Eosin oder Picrocarmin gefärbt hat. Die eigentliche lutima besteht beim Neugeborenen uach ihm aus einer Reihe von einzelligen Schichten, iu welcheu die Elemeute abwechselnd in einer um 90° verschiedenen Richtung gelagert sind und zwar sind die dem Endothel zunächst gelegenen Zellen mehr spiudelförmig mit deutlichem Kern und Kernkörpercheu. Je weiter man in die Tiefe geht, desto mehr ausgezogen erscheinen die Zellen: schliesslich kommt man nur auf Fasern, zwischen denen nur noels in vereinzelter Weise zellige Elemente sichthar werden. Das Iutimagewebe hat an verschiedenen Stellen des Arterienrohres eine verschiedene Mächtigkeit, was Talma mit den wechselndeu Spannnngsverhältnissen desselben in Verbindung bringt, Genetisch hatt er eine Entwickelung der tiefereu Intimaschichten aus den mehr oberflächlichen für glaublich. uud ständen die obersten Intimazellen mit dem Endothel in entwickelungsgeschichtlichem Zusammenhango, als sich zwischen den eigentlichen Endothelzellen einzelne Elemente mehr lymphoider Natur findeu, welche in plattgedrücktem Zustande sich den spindelförmigen Intimazellen etwas zn nähern scheinen. --- Bei ältoren Personen, d. h. schon in der Aorta eines Sjährigen Kindes sah Talma sternförmige Zellon, wie sie schon Langhaus beschrieben, mit grossem Kern und protoplasmatischen Fortsätzen. - Verschieden von dieser Form der sternförmigen Zellen ist diejenige, welche man in den endarteritischen nmschriebenen nicht verkalkten Verdickungen der Aorta sieht, Die Kerne sind kleiner, die Fortsütze mehr faserig. Dadurch, dass sternförmige und spindelförmige Zellen sich aneinander legen, bilden sich bald dickere, bald dünnere Balken, welche theils mit Balken derselben, theils mit solchen der nächstfolgenden Schichte zusammenhängen. Dazwischen findeu sich ganglieuzellenähnliche Gebilde und feruer sog, freie Kerne von Ovalform, welche Talma als Amoeboidzellen mit kurzen eingezogenen Fortsätzen ansicht, judem zwischen beiden die mannigfachsteu Uebergänge existiren. Freilich "kanu man die Protoplasmalage von diesen Kernen in der Intima nicht beurtheilen: die körnige Masse, in der sie stets liegen, macht dies meisteus unmöglich." Doch trifft man anch hie und da epitheloido Zellen mit deutlich zu unterscheidendem Protoplasma und Kern. Die Zahl der freien Kerne wechselt übrigens sehr: dass sie nicht in einer Ahhängigkeit von den sternförmigen Gebilden stehen, beweist das getegentliche Vorkommen letzterer auch ohno sie. Talma denkt sich vielmehr, dass bier der Verlauf der Lymphbahnen maassgehend sein dürfte, für die sternformigen Elemente halt er aber Langhans gegenüber an der Anffassung Rokitansky's fest, "dass sie in eine Linie zu stellen sind mit den Balken vom Bindegewebe." Mit Langhans nimmt T. an, dass die sternförmigen Zellen sich aus den lymphoiden Zellen, welche soeben gesehildert sind. entwickeln, nicht dagegen stimmt er wieder Langhans darin hei, "dass auch der umgekehrte Entwickelungsgang zuzulassen sei. Im Weiteren ist T. der Meinung, dass die lymphoiden Zellen selbst als aus dem vorüherströmenden Blut eingewandert zu ernehten seien. Den ganzen Process der Endarteriitis deformans sieht er als den einer fibrillären Bindegewebsneubildung (Auflagerung Rokitansky) zwischen Endothel und eigentlicher Intima an; gleichzeitig findet ein mehr oder minder starkes Eindringen von Wanderzellen aus dem Blute statt. Letzteres ist nber nicht das primäre, oder das Wesentliche, es geht ihr vielmehr immer schon eine Störung in der Gefässwand voraus, da T., wie Köster annimmt, dass die Blutzellen nicht in die Gefässwand dringen, wenn diese nicht schon vorher Veränderungen erlitten. Mit einem llinweis unf die Complication mit Fettdegeneration schliesst T. seine Arbeit, die durch die Beigabe einiger gutor microscopischer Abbildungen nusgezeichnet ist. Paul Gneterboek (Berlin).

Nichols, C. B., Cases in private practice. Boston. mod. and surg. Journ. March. 7. (Berichtek turz.) Fallo was Raptur des Herrans; in ersten, einen 74/jahrigen Mann betreinden, særan niel bleipen Organs ester der Ward des linten Ventrikels ein Riss.—Der zweite Fall (4/jähriger Mann) bet ausgebersiete kalkige Decemention der Aorta; die Rissstelle war im rechten Ventrikel, einerderheitigtens, in der Ungehong der Aorta; die Rissstelle war im rechten Ventrikel, einerderheitigtens, in der Ungehong der Aorta klien seibert einer der Aorta der Schreiner der Aorta klien seibert einer der Aorta klien seibert einer der Aorta klien seibert einer der Aorta klien seibert gesten zu der Aorta klien seibert gelein der Aorta klien seibert gelten der Aorta klien seibert gelten gelten der Long fanden.)

Koy, Axel och Ekman, Isidor, Fall af anevrism å ramus ascendens och areus aorta. Hygiea, 1877. Sv. läkares. förh. p. 327.

Das Anenrysma entsprang von der oberen und hinteren Wand an der Convexität des Areus mit einer Mündung, 3 Ctm. in Diameter, die den Raum zwischen A. anouyma nud carotis sin. cinnahm. Das Aneurysma, 5 Ctm. im Diameter, zeigte an der inneren Seite zahlreiche, unregelmässige, weissgelbe, erhabene Flecke. An einer Stelle war die Intima von einem 5 Mm. diekon festen Fibrineoagulum unterminirt, das theilweise der verdünnten und aufgeloekerten Intima adhärirte, und das die übrige Gefässwand, welche grösstentheils aus der selerotischen Adventitia bestand, ausbog. Zwiseben diesem Aneurysma und dem Herzen, das keine Veränderungen darbot, fand man eine ähnliche Ausbiegung an der Aorta 18 Ctm. im Umkreise, die an der inneren Seite dieselben Voränderungen zoigte, welche an der Intima in dem Anenrysmasacko wabigenommen wurden. Ausserdem fand man an der Art. coronar. eord, d. unmittelbar an dem Ursprunge der Aorta oin nussgrosses Aneurysma, das ebenfalls eine Fibrinauflagerung unter der Intima darbot. Das von der Aorta ausgehende Aneurysma batte ein bedeutendes Zusammenpressen der Traches verursacht, an der vor, deren Wand derselben wurde ein kleines Loch mit schaffen Schleimhauttfadern gefunden, durch wichte eine Sonde in sehräger Richtung in den Aneutysmask eben ander Stelle, wo die Fhrinakhigerung sehe befand, geführt werden konnte. En hatte keine Blugs stattgefinden. Pall (Roponagen.)

### Respirationsorgane.

r. Bubl, Croupies und klaige Proumerie, Mitheliungen aus d. pathel. Inst. in Minchen. Sutturt. — 2) Feld, F., Experimentello Beiträge zur Schledund Yaguspenumein Dies. Bonn. — 3) Ornin ig. N. J. L. Zere Arbeiten aus dem pathel-anatom. Institut insupperumeinte. Westhofen. — 4) Bher th. C. L. Arbeit, P. L. L. Arbeit, Minchen L. L. L. Arbeit, I. pathal. Anat. und Phys. L. XXII. S. 96. — 9; Zahn, F. W. Ueber Corpora amyloidea der Lungu. Ebendas. S. 119.

In Vertheidigung seiner Meinung, dass ans croppöser Pneumonie keino käsige entstehen könne, lenkt v. Buhl (1) auf folgende Puncto die Aufmerksamkeit: 1) Es ist Thatsache, dass Phthisike von crouposer Pneumonie befallen werden können aber Nebeneinander ist kein Durcheinander. 2) Neber käsiger Pneumonie, Miliartuberkeln etc. sind am Randder veränderten Stellen die Alveolen oft mit eine Masse, welche bald wie reiner Faserstoff, hald wie Croupexsudat nussieht, gefüllt, ohne jedoch für da blosse Ange die Merkmale der cronpösen Pneumoni darzubieten. Diese Massen können verschiedene Be deutung und Herkunft haben: a) durch die Härtun; in Alcohol geronnenes Eiweiss, Schleim und Eiterkör perchen, Blutergüsse, b) Austritt von Blutplasma naci der Desquamation der Epithelien, besonders aber a den Grenzen der interstitiellen und epithelialen Hyper plasie als Polge collaternier llyperamie. Es fehlen faganz die Lymphkörperchen. Dieser Faserstoff ver schwindet durch Resorption, giebt niemals Verkäsung c) Faserstoff mit lymphoiden Zellen als directe Begle ter der Vorgünge im interstitiellen Gewehe, wie er sie anch bei granulirender Pleuritis etc., findet; auch like tritt Resorption ein. d) Gallertige Massen, durch Cor finenz des Protoplasmas der Epithelzellen entstander Resorption oder Verwandlung zu hyalinen, faserstol' ähnlichen Massen, die aber nicht verkäsen. e) Dio I: nenfläche der Alveolen ist unter dem Epithel mit eins 2-4 fach geschichteten, gallertig glänzenden Substan membranartig ausgokleidet (Verwandlung der suber thelialen Grenzmenibran?). 3) Die Lösung der croupöss Pneumonie kann sich verzögern, aber selbst noch nach 3 Wochen erfolgen; man findet dann nicht Verkäsun sondern nur Verfettung. 4) Uebermässige Producti des sich regenerirenden Epithels (besonders hei sta ker Pleuritis) kann Desquamativpneumonie vortäusche von der sie durch das Preibleiben des interstitiels Gewebes unterschieden ist. Ferner ist zu beachte dass nn eine cronpose Pneumonie sich unmittelbar ei desquamative anschliesson kann, welche dann entwed von Anfang an neben ihr vorhandeu war, oder für durch die normal abgelaufene croupose eine Disposită

gegeben war. Necrose und Verkäsung ist immer abhängig von der Unfähigkeit des Lungengewebes, ausser dem Wasser auch den festen Alveolarinhalt aufzusaugen. Die Lymphgefässe sind bei der croupösen Pneumonie aber ganz intact, deshalb wird alles resorbirt, während bei der desquamativen etc. in Folge der interstitiellen Veränderungen die Lymphgefässe nicht im Stande sind, mehr als Wasser zu resorbiren.

Feld (2), welcher unter Köster's Leitung arbeitete, suchte zu eruiren, ob der Verschluss der Bronchien durch Fremdkörper allein schon genüge, um eine Entzündung in der Lunge hervorzurufen. Zu diesem Zwecke wurden unter Cautelen mit Carbolöl desinficirte Wachskügelchen in die kleinen Bronchien von Kaninchen eingebracht und die Thiere nach 2-8 Tagen getödtet. Die Veränderungen, welche der Verstopfung folgten, waren nach verschiedener Zeit our quantitativ von einander verschieden und bestauden darin, dass sich blaurothe, feuchte, luftleere, keilförmige Herde bildeten, in denen die Alveolen collabirt aber etwas ödenitaös waren, die Epithelien gequollen, abgestossen, theilweise entschieden in Proliferation begriffen, so dass die Alveolen damit gefüllt waren; in den Bronchien und Alveolarröhren oft schleimige Massen, welche oft auch in die nächsten Alveolen bineinreichten. Zwischen den desquamirten Epithelien in den Alveolen fädige, wie Fibrin aussehende Massen. Diesen Veränderungen spricht Verf. den entzündlichen Character ab, dagegen fand er da, wo der Pfropf sass, in der Adventitia der Bronchien kleinzellige entzündliche Infiltration (Carbolsäurewirkung?), welche sich anch auf die Adventitia und selbst Media und Intima der daneben liegenden Arterie erstreckte, deren Lumen sogar dadurch verengert werden konnte. - Bei den doppelten Vagusdurchschneidungen starben die Thiere nach 20 Stunden, und fand sich in den Lungen keine Spur von Entzündung, sondern nur Hyperämie, Oedem, Blutextravasation,

Corning (3) stellt durch 3 Versuche fest, dass die in Folge von Inhalation zerstäubter Sputa bei Hunden auftretenden miliaren catarrhalischen Pneumonien nach 2 Tagen schon sicher erkennbar waren, als eine mehr diffuse catarrhalische Affection der Alveolen neben Infiltration der ungebenden Septa, während nach 3 Tagen auch ganz deutlich schon macroscopisch als Knötchen hervortretende Herde vorhanden waren.

Indem Eberth (4) die zuerst von Rindfleisch gemachte Angabe von einer Hyperplasie der Muskeln des Lungengewebes bei brauner Induration bestätigt, erweitert er diese Angaben dahin, dass die Hyperplasie auch bei anderenchronischen Indurationen, besonders ausgesprochen, aber in Katzenlungen bei der verminäsen Preumonie vorkommt.

Man findet bei der genannten Affection eine starke Quellung und Wucherung der Alvolaropithelien, welche selbst die ganzen Lumina erfüllen können, später eine kleinzellige Wucherung, Verdickung der Alvolarsopta durch protoplasmareiche Rund- und Spindelzellen, besonders starke Verdickung der Gefässwände, wodurch ausgedehnte Verkäsung herbeigeführt wird. Diese muss aber nicht nothwendig eintreten; an anderen Stellen sind die Alvcolen noch wegsam, im Gewebe nur eine mässige Verdichtung und gerade hier ist die Betheiligung der glatten Muskeln am interstitiellen Wucherungsprocesse bemerkbar. Man sicht ein Netzwerk von Muskelbalken, die oft förmlich varieös sind durch kugelige und kolbige Anschwellungen; zuweilen macht die Muskelmasse den 4. Theil des gesammten indurirten Lungengewebes aus. Die Muskelfasern sind alle longitudinal in meist soliden Bündeln angcordnet, woraus hervorgeht, dass es nicht Gefässmuskeln sind. Was die Anordnung dieser Balken betrifft, so sitzen an den Mündungen der Alveolen ringförmige Muskeln (bis 50 Zellen im Querschnitt), die ein Netz sieh kreuzender Fasern bilden, von denen sieh die oberflächlichen zu eigentlichen Ringmuskeln entwickelt haben. In den Alveolarwandungen sieht man weniger häufig gröbere Muskelbündel.

Solche mächtige Hypertrophie findet man allerdings weder bei anderen Hausthieren noch beim Menschen, obwohl auch hier bei chronischen Pneumonien, brauner Induration, Siderosis und Cirrhosis eine Hyperplasie vorhanden ist. — Da die Katzenlunge normal nicht mehr Muskeln enthält als andere Hausthierlungen, so meint E., dass die Ursache der starken Hyperplasie in einer grösseren Reizbarkeit der Gewebe zu suchen sei.

Zahn (5) beschreibt mehrere Fälle, in welchen sich Corpora amyloidea in den Lungen fanden. Allen Fällen war das gemeinsam, dass zugleich Emphysem der Lungen vorhanden war. Hinsichtlich der Entstehung der Amyloidkörper stimmt er insofern mit Friedreich überein, als er in vielen Kerne fand, die er als ein präformirtes Gebilde (Kohlenpartikel, Pflanzenzelle, thierische Zelle, Zellenkerne etc.) ansicht, er glaubt aber nicht, dass die Substanz der Körper aus dem Blute stammt, da er niemals Extravasate in seinen Fällen beobachtete, sondern nimmt mit Langhans ihre Entstehung in Zellen an, da er sie immer in den Alveolen und oft noch in Zellen eingeschlossen fand. Von diesen werden sie entweder ausgestossen oder sie werden durch deren Zerfall frei und legen sich dann um die später als ihre Kerne auftretenden Körper.

[Grancher, De la dilatation brouchique chez les tuberouleuses. Gaz. méd. de Paris No. 14. (G. weist auf das längst bekannte Vorkommen von Bronchisetasien in tuberculösen Lungen hin und theilt disciblen in cylindrisch-conische, ampulläre und spindelförmige Erweiterungen ein, welche ihren Sitz häufig unmittelbar vor dem Eingange in kleine tuberculöse Cavernen haben. Die cylindrisch-conischen Formen finden sich gewöhnlich in einem tuberculös-preumonischen Herde, die ampullären sollen einer partiellen Verschliessung seitlicher Bronchialzweige entsprechen.)

Ackermann (Halle).]

## Digestionsorgane.

1) Cornil, Anatomie pathologique des plaques muqueuses, Bulletin de l'acad. de méd. No. 32. — 2) Schütz, E., Carcinomatóse Stenose des Ocsophagus, Durchbruch ulcerirter Bronchiadrüsen in den rechten Bronchus und die rechte Pulmonalarterie. Prager med. Wochenschr. Aus dem pathol-anat. Institut. Prag. — 3) Le Ray, M., Essai sur la rupture de la partie supérieure du tube digestif. Thèse pour le doctorat en méd. Paris. 1877. (Zusammenstellung von je 2 Fällen von spontaner Ocsophagus- und Magenruptur. Nichts

Corail (1) hat verschiedene, von der Mandel abgeschaltiene Plaques muque uses einer miersochgeschaltiene Plaques muque uses einer miersochgeschalten verhanden sind, welchs Leloir (yd. Alfr., pallod.) Anat.) heschrieben hat. Zwischen ger der Verschieden verhanden sind, welchs Leloir (yd. Alfr., pallod.) Anat.) heschrieben hat. Zwischen korpenen. Bei den uterriten Preten ist da. Epithologenen. Bei den uterriten Preten ist da. Epithen eintens enflernt and die holssingende entzäudere Papillareblicht ist von siner wirklichen diphtherischen Preedomenbran bedeckt. Die Mandel hieste die unter Circulationseganen beschriebenen Veränderungen der syphilitischen Lymphodrissen dar.

Einen interessanten Fall voa Oesophagascarcinoau mit indirecter Perforation der Pulmonalarterie and des rechten Broachas hat Schütz (2) hechschiet

(2) heohachtet. 55 jähriger Mann: Plattenenithelialeareinom des Oesophagus mit ringförmiger Strictur in der Nahe der Theilungsstelle der Luftröhre; die Geschwulst ist 3 Ctm. lang, vorn 11, Ctm., hinten 1 Ctm, dick. Im anteren Abschnitte der infiltrirten Partie findet sich eine etwa-1 Ctm. tiefe nach hinten gerichtete triehterförmige-Ausstülpung, nach Art eines Divertikels, in dessen Grunde sich einige faulige Speisereste vorfinden. Nirgendswo ist eise Oeffnung oder eine Continuitätstrennung in der Wand dieser Ausstülpung aachweisbar. Aa der hinteren Wand des rechten Haupthronchus eine etwa 1, Ctm. im Durchmesser haltende Oeffnnng, durch welche man in eine mit jauchiger Plüssigkeit gefüllte Höhle gelangt, die durch eine zweite Oeffnung (2 Ctm. langer Längs-riss) mit dem rechten Aste der Luageaarterie communicirt. Die benachharten Lymphdrüsen siad stark pigmentirt und ödematös. Die Bronchien enthaltea Blut, der rechte Unterlappen ist grau hepatisirt

Es hat danach hier ein jauchiger Zerfall von Lymphalvisse mit aachfolgender Perforacion eines Bronchus und der Pulmonalarterie stattgefunden, der bedingt wurde durch eine Infection von Seiten in der Ausstülpung des Oesophagus haften gehibehert, sich zersetzender Speisereste, ohne dass eine nachweishare continuitätsstörung an der Wand vorbanden war.

Ein eheaso wie der vorige is dem pathologischanatomischen Institut in Prag heobachteter Fall von Carcinom der Papille des Ductus choledochus wird von Fischel (4) mitgetheilt.

Eine 67jährige Frau hatte 4 Nonate vor ihrem Tode Gallensteinkolik, dana hefand sie sieh wohl, his auch 2 Monaton wieder Ieterus aufrat. 2 Tage vor des Tode wieder rechtikee gallige Fahrung der Fäsee. He der Seetion find man ein haselnussgrosses, durch de mienzeogische Hustendung als solden ancheriesten und der Seeting der Seeting der Seeting der Seeting war, eine starke Erreiterung des Duchus eholdechtes und gysteus, genige der Gallenhäuse, in deren Pardus ein kleines Loch saws, durch welches man in eine fanatgrosses, mit Galle gefüllte, werderne Jylorus, fallenhace und Coben turanversom gelegene Hillen gehauft, in Verhändung stand. Nirgendwo Steine; früsche Perin in Verhändung stand.

toniis. Verf. erklättdiese Veränderungen folgendermassen: Durch die vor 4 Monaten stattgehabte chronische Beirung der Papile durch einen Stein ist hir eit Actrinom herroegerafen worden, ein anderer Stein hat die Perforation der Gallenblase und adurch des Gallenabscess (x v. v.) bewirkt und ist 2 Tage vor dem Tode in das Quercolo durchgebrechen. Da die den Gallenabscess abschliessenden Adhäsionen noch gant frisch, seibt auf fährinds waren, so konaten Schizonweren seibt auf fährinds waren, so konaten Schizonweren auf den Darm in die Bauchbähle gelangen, wo sie die frische Periodistit beilagten.

Eine seltene Form von Hernia hursae omentalis wurde von Bötteher (5a) heschriehen.

Bei einer Jöjkingen, in Felge von Perfenstion eines Magnagenehrten gewiebenen Frau ab mat Meccolom Ragnagenehrten gewiebenen Frau ab mat Meccolom Ragnagenehrten gewieben der Steinen der Steine Bei der Steine Gestellt der Steine Gestellt der Steine Bei der Steine Bei der Steine Bei der Steine Bei der Steine Gestellt der Steine Gestellt der Steine Bei der Steine Gestellt der Gestellt de

Vaace (6) macht in seiner Mitheilung aaf ru di men (äre Bildungen der Rectalschleim hau welche in Formen von falten- und klappenartig e

Vorsprüngen anstraten, aufwerksam. Unter 34 untersuchten Fällen fand er 6 mal ein Spiralfalte, 7 mal klappenartige Vorsprünge, welche sie in den einzelnen Fällen folgendermassen verhielten : 3 Fallen sass clae Klappe 1 Zoll oherhalh des Anaa der linken Seite, eine zweite dem Fundas der Harr blase entsprechend, eine dritte höher oben an der 11 ken Seite des Rectum und endlich eine vierte am 13 ginn desselhen auf der rechten Seite; in 3 and er-Fällen fehlte nur die untere, üher dem Anus gelege und in einem Falle war bless die am Anfange des Re tum uad die am Fundus der Blase gelegene vorhande. In 6 Fällen wurden diese Klappea durch Schleimhau falten untereinander in Verhindung gesetzt, so da also von der linken Seite des Anus aus (von ein Malpighi'schen Falte beginsend) eine verschieden bre und dicke Schleimhautduplicatur is 11/2 Schraubers to durch das ganze Rectum his aa die rechte Seite sein Anfangstheiles verlief.

Die meisten der bis jetzt beschriehenen Fälle as spphilitischer Veränderung des Pankreas Kindera zeigton schoa weit vorgeschrittene Veränrungen. Haber (7) theilt deskalle einen Fäll mit, welchem das Pankreas um eia Drittel verlängert. doppelt so breit als normal war, eine graubraume Fa und feste, aber nicht ganz harte Consistenz besans. Zwischen den schlecht entwickelten drüsigen Bestandtheilen desselben zeigte das Microscop theils die bekannte Bindegewebsentwicklung, theils aber auch noch jüngere zellige Granulationswucherung. Nebenbei bemerkt II., dass die Pankreasveränderungen in Leipzig zu den seltenen Befunden gehören.

v. Patruban (8) theilt folgenden Fall von Veränderungen der Gallen- und Pankreasgünge

70jähriger Mann, seit 25 Jahren Erbrechen nach jedem Genuss fester oder flüssiger Nahrung. Bei der Setion fand sich Verödung der Gallenblase, fast völlige Lnwegsamkeit des Duetus eholedochus durch einen Gallenstein, Erweiterung des Duet, hepat. dext. Der Duetus Wirsungianus aufs Doppelte erweitert, ebensö te Verneuilische Anastomose; der obere Ausführingsgang des Pankreas blasig ectasirt, seine Einmündung in den Duet. choledochus sehr verjüngt. Im Duodenum ein die Kuppe des Zeigefingers aufnehmendes Diverticulum Vateri (Ausstülpung aller 3 Häute), in dessen oberster Abtheilung der (untere) Wirsung'sehe Gang mindete. Der Ram. int. nerv. Willisii von dem Plexus Meckelii an bis in die einzelnen Aeste des Plexus oesophageus hinein beiderseits beinahe aufs Doppelte vergrössert.

Einen neuen Fall von gleichzeitiger cystischer Degeneration der Leber und Nieren hat Courbis (9) untersucht.

In der vergrösserten Leber eines 62 jährigen Mannes fanden sieh zahllose mit weisslichen Wandungen versehene, theils dicht nebeneinander, theils in normalem, nur fettig infiltrirtem Lebergewebe zerstreut liegende Cysten, deren Grösse zwischen der kleinsten bis zu Orangengrösse schwankte. Chronische Perihepatitis adhāsiva, Gallenblase normal mit normaler Galle gefüllt, Hilus frei, die grossen Gallengänge ganz intaet, die Lebergallengänge ohno Verbindung mit den Cysten, welche auch nicht untereinander zusammenhingen. Die chemische Untersuchung des Cysteninhalts ergab viel Muein, deutlich Albumin, etwas Chloralkalien, keine Gallenpigmente, kein Cholestearin, kein Zueker, kein Harnstoff. Die Nieren zeigten das gewöhnliche Aussehen der Cystennieren bei ehronischer fibröser Nephritis; die Cysten enthielten wenig Schleim, etwas Albumin, viel Harnstoff. Microscopisch fand sich in der Leber interstiticlle Hepatitis, die zwar allgemein verbreitet war, aber nirgends einen höheren Grad erreichte und sieh wesentlich an die Grenzen der Lobuli hielt. In dem neugebildeten Bindegewebe befanden sieh neben zahlreiehen Blutgefässen viele neugebildete Gallengänge in Form von epithelialen Schläuehen ohne Lumen, die an der Obersläche der Aeini sich verzweigten und in dieselben zwischen die Leberzellen eindrangen. Einige derselben sind stellenweise verbreitert und bilden hier einen Haufen von Zellen, von welchen an anderen Stellen die innersten zu einer hellen, fein granulirten Masse (Schleim) zerfallen sind. Von diesen kleinsten Cystchen zeigte sich alle Uebergänge bis zu den grössten. Während die kleinsten einen mehr sehleimigen, höchstens Spuren von Gallenfarbstoff enthaltenden Inhalt hatten, war der der grösseren mehr serös, theils etwas blutig, theils etwas eiterig.

Es stimmen demnach diese Lebercysten in ihrem trsprunge insofern mit den Nierencysten überein, als sie die Folgen einer fibrösen Entzündung sind, sie differiren aber von ihnen darin, dass sie nicht aus den alten, sondern aus neugebildeten Gallengängen hervorgehen und dass sie nicht durch Secretretention, sondern durch schleimige Entartung der Epithelzellen entstehen. — Anschliessend an diesen Fall führt Verf. aus, dass alle echten Cystenneubildungen aus Epithelien, also aus dem äusseren oder inneren Keimblatt hervorgehen.

In einer Reihe von mässig fettigen menschlichen Lebern fand Platen (10), dass das Fett entweder vollständig oder doch theilweise ausserhalb der Zellen in bestimmten zackigen oder sternförmigen Figuren angeordnet sass. Er suchte über die Bedeutung dieser Befunde durch Experimente an Kaninchen Aufschluss zu erhalten, welche er mit Jodoform vergiftete, um eine fettige Degeneration der Leber zu erzeugen. Bei der microscopischen Untersuchung der auf diese Weise veränderten Lebern zeigten sich besonders im Anfang die aufgetretenen Fettkörnehen in sternförmigen, kernhaltigen, zwischen Capillaren und Leberzellen gelagerten Zellen, den bindegewebigen Sternzellen (Kupfer) eingeschlossen; später erschienen dieselben auch in den Leberzellen, aber immer bildeten die Sternzellen ihren Hauptsitz. Ganz ähnliche Verhältnisse 'wurden auch bei der künstlich durch Fütterung mit Oel erzeugten sog. fettigen Infiltration der Leber beobachtet. Da bekannt ist, dass die Sternzellen in engen Beziehungen zur Bluttranssudation stehen, so ist zu vermuthen, dass auch das in den Zellen auftretende Fett aus dem Blute transsudirt ist.

Die von dem Verf. bei der Untersuehung befolgte Methode ist folgende: die Schnitte kommen zuerst für 24 Stunden in ein Uhrsehälchen, welches Wasser mit einigen Tropfen 1 proe. Koehsalzlösung enthält, darauf werden sie ausgewässert und dann für 24 Stunden oder mehr in "4 proc. Osmiumsäure gelegt.

In der Literatur fand Verf. nur die eine hierhergehörige Angabe von Salkowski, dass bei Arsenvergiftungen Fett in den Lymphräumen der Leber auftrete. (Perls giebt in seiner Allgem. pathol. Anat,
an, dass bei Fettinfiltration der Leber Fett ausserhalb
der Leberzellen in verzweigten Massen, vermuthlich
innerhalb der intercellulären Gallengänge vorhanden
sei. Untersuchungsmethode: frische Doppelmesserschnitte in Osmiumsäure, dann zur Maceration <sup>1</sup>/<sub>4</sub>
Stunde in Aqua Javelli (unterchlorigsaures Kail). Ref.)

[1) Breus, K., Tuberculöse Ulceration des Pharyux, Oesophagus und des Magens nach Kalilaugenverätzung. Wien, med. Wochenschr. No. 11. (Ein Phthisiker starb 4 Monate nachdem er in selbstmörderischer Absicht Kalilauge getrunken und seitdem an hoehgradigen Sehlingbeschwerden gelitten hatte. Ausser verbreiteter Tuberculose fast aller inneren Organe fand sich im Pharynx und Oesophagus die Sehleimhaut stark geröthet, vielfach durch strangförmige Narben und Substanzverluste unterbrochen, welche letzteren alle Charaktere tubereulöser Ulceration zeigten; die grössten Geschwüre hatten 1 Ctm. Durchmesser, waren meist rundlich, griffen tief in die Muscularis, zeigten in Grund und Rändern miliare und grössere, graue und käsige Knötchen; ganz analog war der Befund im Magen, besonders längs der Curvaturen. Die Identität der Knötchen mit Tuberkeln wurde auch mieroscopisch festgestellt. Verf. meint, der durch das Aetzmittel hervorgerufene, die Schorfe sequestirende Entzündungsprocess habe in dem tuberculösen Organismus schliesslich den Character einer sogen, specifischen Entzündung ange-

nommen.) - 2) Chiari, H., Ueber einen Fall von Perforation des Magens durch tuberculöse Lymphdrüsen. Ebendas. No. 24. - (In der Leiche eines an Phthise verstorbenen Mannes, 49 J. alt, fand sich als interessantestes Vorkommniss ein an der Curvatura minor ventrieuli, dicht neben der Cardia sitzender Substanzverlust, dessen grösster Durehmesser in der Sehleimhaut 5, in der Museularis aber nur 3 Ctm, betrug: der Grund wurde von zerfallenden Lymphdrüsen gebildet, eine "directe Communication des Magens mit der freien Bauehhöhle jedoch durch Verwachsung des Magens und der genannten Lymphdrüsen mit dem die Zwerchfellssehenkel deckenden Parietal-Peritoneum hintangehalten". Im Duodenum und Jejunum, sowie in den unteren Absehnitten des Rectum fanden sieh zahlreiche tuberculöse Gesehwüre, dagegen keine solchen im Heum, Coeeum und Colon ascendens; Verf. nimmt eine Infection der Dünndarmschleimhaut vom Magen her an.) — 3) Little, T. E., Diaphragmatic hernia. Dubl. Journ. of med. Sc. July. (In der Leiche einer alten Frau fand sich ausser einer Kyphose im Lendentheil folgende Veränderung. Nach Fortnahme des Sternum erschien im Mediastinum anticum eine kugelförmige, etwa faustgrosse Masse, bestehend aus einem serösen Sack [Ausstülpung des Bauchfells], in welchem ein 15 Zoll lan-ges Stück Colon nebst Netz lag; die Oeffnung im Zwerchfell, durch welche die Ausstülpung erfolgt war, befand sich linkerseits neben seinem Ursprunge am Processus xiphoides und an der 7. Rippe; sie war fast kreisrund und von der Grösse eines Guldenstückes. Jede Spur von Entzündung und älteren Traumen fehlte.) Kuessner (Halle).

Salvioli, G. e Foà, P., Ricerche anatomiche e sperimentali sulla Patologia del fegito. Archivio per le Scienze mediche. II. (Sulla alterazioni del fegato, che susseguone alla legatura del dotto coledoco, e sulla cirrosi epatica umana.)

Die Versuche, welche Foà und Salvioli an verschiedenen Thieren mit Unterbindungen des Duct. choled. anstellten, sollen die Frage nach den auf diesen Eingriff folgenden Leberveränderungen und nach der Art und Weise, wie diese sich zurückbilden, zur Erledigung bringen. Die Versf. fanden, dass bei Meerschweinehen und Kaninchen die Unterbindung des Duct. choled. eine destructive Veränderung des Lebergewebes zur Folge hat, welches durch frisches Bindegewebe und durch Neubildung von Gallengängen ausgeglichen wird. Die Entzündungserscheinungen am secretorischen Apparat sind wenig ausgesprochen. -Beim Schaf kommt eine Entzündung zu Stande, welche von der Unterbindungsstelle sich längs der grossen Gallengänge bis ins Innere der Leber fortpflanzt. Es findet nur eine partielle Neuformation der Gallengänge an der Peripherie derjenigen Acini statt, deren Umgebungen durch Galleninfiltration stark gelitten haben. - Beim Huhn pflanzt sich eine enorme Dilatation der Gallengänge bis in die entferntesten Verzweigungen der Pfortader fort und führt zunächst eine starke Blutüberfüllung und später eine diffuse Leberentzündung begleitet von Epithelneubildung herbei. - Wenn man beim Hunde die Ligatur des Duct. choled. wieder löst, kommt in vielen Fällen gar keine Veränderung in Folge der Unterbindung zu Stande, ausser einem Congestionszustande. In anderen Fällen bildet sich eine excentrische Hypertrophie des ganzen gallebereitenden Apparates aus bis zur Compression der grossen Gallengänge. Das Aufstauen der Galle, wie es in seltenen Fällen in der Peripherie der Acini beobachtet wird. Bisst vermuthen, dass in einigen Fällen es sehr wohl zu einer partiellen Zerstörung der Acini mit ihren Folgen: Betheiligung des Bindegewebes und Epithelmeubildung — kommen kann. — Bei der Katze beschränken sich die Veränderungen lediglich auf den excretorischen Apparat; die Acini hepatici werden congestionirt, erleiden eine sehr ausgesprochene Compression und eine seeundäre Atrophie ihrer peripheren und mittleren Zone. Die Eigenthümlichkeiten der normalen histologischen Anlage der Gallengänge bei der Katze erklären die Abweichungen des pathologischen Befundes derselben von dem bei anderen Thieren, an welchen die Verff. expremientirten.

Mit den Angaben deutscher Autoren, welche in der Arbeit ziemlich ausführlich wiedergegeben werden, stimmen die Verff, dann hinsichtlich der Veränderungen bei der menschlichen Cirrhose soweit überein, als sie hier eine bemerkenswerthe Hypertrophie des extraund intra-hepatischen Gallenapparates vorfanden und, falls durch Stauung und Infiltration eine Zerstörung der Acini zu Stande gekommen war, eine partielle Neubildung der Gallengänge constatiren konnten. Die auf Gallenstauung beruhende Cirrhose ist durchaus nicht immer auf einen Leberlappen beschränkt; sie kann vielmehr entlegene Gruppen von Lobulis verschiedener Lappen in Anspruch nehmen. Ebensowenig muss die atrophische Cirrhose stets auf mehrere Lappen übergreifen; sie bleibt vielmehr oft auf einzelne Acini beschränkt.

Neubildung von Epithelien kommt bei allen For men der Cirrhose vor; in der atrophischen Form ha es zuweilen den Auschein, als sei ihr eigentlicher Site im interlobularen Gewebe, sie tritt jedoch ausnahmsloim präformirten Lebergewebe oder in den neugebilde ten Gallengangsverzweigungen auf.

Die Galle wirkt lediglich als mechanisches Agens keine directe Reizung der Lebergewebe kann ihr nach weislich zugeschrieben werden. Die Epithelneubildung ist in directester Weise von der Entstehung eines em bryonalen Gewebes in den kleinen Gallengängen ab hängig. — Die auf die Verschliessung des Duct. chol folgende interstitielle Entzündung der Leber kann ihren Absehluss erreichen, sei es ausschliesslich durch partielle Zerstörung und allmälige Wiederherstell ung het Lebergewebes (Meerschweinchen, Kaninchen) ode ausschliesslich durch Entzündung des excretorischen Apparates oberhalb der Unterbindungsstelle (Hund Katze) oder durch den einen und den anderen pathologischen Vorgang (Schaf, Mensch).

Wernich (Berlin).

Hedenius, P., Om sjukliga förändringar i gall blåsans köstlar. Upsala läkareförenings förhandl. Bd. 13 p. 317.

Bei ciner Section am S. Nov. 1877 wurden in de Gallenblase, welche von gewöhnlicher Grösse wa und mit starkem Bindegewebe an das Duodenum bestigt war, 336 kleine, facettirte Gallensteine gefunden. Ueberdies enthielt die vordere Wand des Fau dus 30 bis 40 solche. Einige von diesen lagen unm if

telbar uoter der durchscheinenden Schleimhaut, welche jedoch die Concremente völlig deckte und ihr gewöhnliebes Netzwerk von sehwach hervorspringenden Leisten reigte, zwischen welchon die Sonde eingeführt werden konote, in kleine, etwa miliumgrosse, sohleimgefüllte Graben in der Schleimhaut, ohne jedoch die Concremente in der Blasenwand direct zu berühren. Die kleineo Steine in der Wand waren durch dünne Bindegrachsmemhranen von einander getrennt und erstreekten sed bis zu der sehr dunnen atrophischen Serosa, unter velcher sie facettirte Erhehungen hildeten. Auf der loneoseite der Gallenhlase wurde überdies an der obereo Waod eine im Bindegewohe zwischen der Gallenblase und der Leber, in der Fossa pro vesica fellea gelegeoe, geschlossene Höhle von der Grösse einer spanischen Nuss gefunden, welche eine durchscheinendo. beinahe gelatinose Masse enthielt. Dicsolbe zeigte unter dem Microscop kloine, abgerundete Kalkpfröpfehen, eine grosse Menge Cholestearintafeln, freie Kerne und Körnchen mit starker Mucinreaction. Die analysirten Galleasteine zeigten in verschiedenen Sehnitten theils reines Cholestearin, theils pigmentirten Kalk, theils pigmentirtes Cholestearin. In Folge der eigenthümliehen Lage der Steine, zusammengehalten mit der in der oberen Wand der Gallenblase, von einer eigenen Bindegewebskapsel umschlossenen Schleimhöhle glaubt der Verf, die Concremente seien in den Drüsen der Sehleimhaut gchildet.

Der Verf. erwähnt ähnliche Boobschtungen von Santorinns und Morgagni. C. Krebs (Kopenhagen).

1) Brodowski, Ueber einige pathologische Vorgiogo in der Leher. Denkschriften der ärztlichen Gesellschaft in Warschau. (Verf. schildert in Kürze die Veränderungen hei acnter Leberatrophie, trüber Sehwellung and der hypertrophisehen Form in der Lehereurhose. In allen diesen Fällen fand Verf. eine mehr oder minder hedeutende Proliferation der Leherzellen in den ersteren pathol, Vorgängen erlagen die neugebildeten Zellen einer baldigen fettigen Degeneration. Die Proliferation der Zellen findet hanptsächlich in der Peripherie der Leheracini statt; wobei auch die Gallengäogo und sogar Blntgefässe hyperplastische Vorgänge darbieten. Die hypertrophische Form der Lehereirrhose bictet nach Verf. keinen wesentliehen Unterschied von der gewöhulichen Cirrhose. In beiden Fällen findet Proliferation sowohl des interstitiellen Gewebes, als auch der Leberzellen statt, das Ueberwiegen des einen oder anderen Gewehsbestandtheils bestimmt die einzelnen Formen.) - 2) Feigel, L. Ucher innere Incarcerationen durch Darmverschlingung (Nodus intestinalis). Przegląd lekarski. No. 16-19. - 3) Ponikto, St., En Pall von doppelter Darmeinschiehung. Ihid. No. 44. (Der Fall wurde 2 Woehen lang beohaehtet und als allmälig sich entwickelnde Dickdarm-Invogination mit unvollständiger Lumenabsperrung diagnosticirt. Unter Erscheinungen einer diffusen acuten Peritouitis erfolgte der Tod. Die Necroscopie ergab, dass der untere Theil des Henm in der Länge von 1/4 Mtr. vom Blinddarm, mit dem letzteren und dem unteren Theile des Colon ascendens eingeschohen waren in den oberen Theil des aufsteigenden Grimmdarmes, in den ganzen Querdickdarm und in den oberen Theil des Colon deseendens. Ausserdem fand sich noch eine zweite Invagination vor des mittleren Theiles des Colon descendens und des oberen des S. romanum, in den unteren Theil des letzteren und in den Mastdarm. Das äussere intussuscipirende Blatt nebst dem rückkehreuden des Intussusceptum der zweiten Invagination umfassten auf einer Strecke von 5 Ctm. die intussuscipirenden Därme der ersten Invagination oberhalh der Kuppe des in dersiben enthalteuen Theiles.)

Feigel (2) erörtert ausführlich zwei im patholog. Seeirsaal des Lemberger allgemeinen Krankenbauses vorgekommene Fälle, welche beide ältere weihliche Individuen von 53 und 66 Jahren betrafen. Im ersteren Falle, welcher uach Trauma (Fall von einer einen Stock hohen Leiter) entstanden ist, waren in der Gegend der rechten Kreuz-Darmhein-Fuge zwei 28 Ctm. und 30 Ctm. lange Houmschliugen zu einem Knoten in der Weise geschürzt, dass die ohere zunächst sehief von links und ohen vor der zweiten dem untersten Ileum angehörigen berahstieg und hierauf hinter ihr durch das hei der Kreuzung heider gehildete, uach oben vom Umschlagungsrande des dem mittleren (beide Schlingen verhindenden) Darmstücke angehörigen nach aufwärts umgekrämpten Mesenterialantheiles umgrenzte Lock durchtrat. Dabei waren heide verknotete Schlingen um ihre Axe um 180° torquirt. Der Knoten wurde durch Zug der beiden immer mehr anschwellenden Darmsehlingen so fest zusammengezogen, dass er erst nach Entleerung derselhen und nach Herausnahme des gesammten Verdauungscanals aus der Bauchhöhle mit Mühe gelöst werden konnte.

Im zweiten hildete sich die Verknotung während einer aenten Krankheit (Erysipel) uach und nach aus. Der Knoten lag auf dem Promontorium und war einerseits durch eine Heumschlinge, oder besser gesagt durch ein Convolut der untersten Ileumschlingen von 314 Ctm. Länge, andererseits durch die 10 Ctm. hoho S-Schlinge gebildet, welche durch ein 35 Ctm. langes Stück Darm gehildet war. Die S-Schlinge war in diesem Falle ursprünglich ehenfalls vor der Wnrzel der Ileumschlinge gelegen und mit ihr gekreuzt. In heiden Schlingen erfolgte eine Axendrehung um 180 Grade, worauf die S-Sehlinge hinter die Kreuzungsstelle und zuletzt in die darüher gelegene nach oben von der umsehlagenen Radix mesenterii begrenzte Oeffnung hineingedrängt und daselhst eingeklemmt wurde. Mitten durch den Knoten verlief ein Strang des grossen Netzes, dessen unteres Ende am Fundus uteri angewachsen war.

Unter den für selele Knoten prädisponirenden Nomenten beit P. besonders unspränjelle Länge einenner Mesenträultheile, welche die Bildung schmaler und langer Darmschligen um Folge haben, ferure Schaffheit der Bauchdecken und relative Geräunigkeit der Bauchdelble herrer. Au unmittelbem Ursachen, welche Verhortungen berheiführen Vönnen, sieht P. überfüllung des Darmschaft, Gaussensmingen, nache prietung des Darmschaft, Gaussensmingen, nache prietung des Darmschaft, Gaussensmingen, nach prietung der Bartschaft und der Schaffen und der na, welche plüttliche Veränderungen in der Lagrung der Baucheingwich berheiführen können.

Die Details der Pathogenese und des interessanten Mechanismus der Darmverknotungen, welehe F. ausfübrlich erläntert, können im Auszuge nicht wiedergegeben werden.

Oetilnger (Krakan).

Key, Axel och Wissing, P. J., Fall af inre darmminklämuing i etl hål å mesenterieh. Hygiea 1877, Svenska läkaresellsk. f. 5. 237.

Bei der Ohduction eines 12 jährigen Knaben, der unter Incarceratioussymptomen gestorhen war, fand man an dem Mesenterium des Dünndarms dicht an der Valv. coli ein rundes Loch, 8 Ctm. im Diameter, mit festen, glatlen, ehenen und scharfen Rändern and augenscheinlich von altem Datum. Durch diese Oeffnung war der nächste Theil des Ileum in einer Länge von ungefähr 50 Ctm. gefallen, wodurch der Darm dicht an der Valv. coli einmal um seine Axe herumgedreht und an der Drchungsstelle stark gespannt worden war. Die hinuntergefallene Sehlinge mit dem Mesenterium und den nächsten unch oben liegenden Darmtheilen hatte sich ein halbes Mal nach rechts gedreht, wodurch die Seite des Mesenteriums, die früher nach unten lag, jetzt nach oben gekohrt wurde. An der Seite der Dünndarmschlinge war die ganze Flexura sigmoidea durch die Oeffnung des Mesenteriums von ohen nach unten mit einer Viertel Drohung nach rechts hindureh geschossen. Eine starke Spannung war

dadurch an dem unteren Theil der Flexura sigmoid. am Uebergange zum Reetum entstanden. An dem oberen Theile der Flexura s, zeigte sich keine Spur von Einklemmung. An der Drehungsstelle am Ileum der Valv. coli am nächsten war der Darm in einer Länge von einigen Mm. schmutzig gelbgrau gefärbt, die Sehleimhaut in einer Länge von 8 Mm. und in einer Breite von 3 Mm. abgestossen, und die Wand bestand hier nur aus dem Peritoneum und dem subscrösen Gewebe sammt einigen missgefärbten Resten der Muskelhaut. Der Darm obenüber bis an diese Stelle durch Luft gespannt, die obere Grenze der hinuntergefallenen Schlinge gar nicht markirt. Col. adseend, und Coecum zusammengefallen, Col. transvers. luftgefüllt, Col. descend. zusammengefallen. An dem unteren gespannten Theile der Flexura s. war die Sehleimhaut dünn und blass im halbem Umfange des Darms in einer Breite von einigen Ctm., übrigens geschwollen und aufgeloekert. In der Bauchhöhle keine Ansammlung. Das Peritoneum in den Furehen zwischen den gegen einander gepressten Därmen lebhaft injieirt, hie und da kleine fibrinöse Flocken. Key nahm an, dass das Loeh im Mesenterium durch eine äussere Gewalt an dem Bauche und eine dadureh entstandene zu starke Spannung des Mesenterium hervorgerusen war. Key hatte mehrere solche Fälle geschen, unter anderen einen, wo drei solehe frische Durchbrüche bei einer Person, die einen Stoss am Bauche bekommen hatte, entstanden waren.

Dahl (Kopenhagen).]

# Urogenitalorgane.

1) Southey, R., On some points in the minute auatomy of the kidney and their relation to the pathological phenomenon of tubular casts. Med. ehirurg. Transact. LXI und Brit. med. Journ. p. 625. — 2) Heschl, Ueber die geleekte Niere. Anz. der k. k. Ges. der Aerzte in Wien No. 8. — 3) Huber, K., Syphilische Gummata der Nieren. Arch. der lielikd. XIX. S. 425. — 4) Mueier, Ch., Two cases of embolism. Brit. med. Journ. p. 800. (Beidemal waren die Nieren allein Sitz zahlreicher kleiner, offenbar zu verschiedenen Zeiten entstandener Emboli, die in beiden Fällen von Parietalthromben oberhalb der Coeliaca ausgingen.) — 5) Coats, J., Case illustrating of fatty infiltration of the beart, cancer of the uterus, cancerous infection of the peritoneum, hydronephrosis (links) and aeute suppurative nephritis (rechts). Glasgow med. Journ. Septbr. — 6) Storch, E. D., Fälle von sogen. partiellem Myxom der Placenta. Arch. für pathol. Anat. u. Physiol. LXII. S. 582.

Southey (1) leugnet die Möglichkeit, dass epitheliale oder die grossen körnigen, mit Zellentrümmern versehenen Harncylinder aus den gewundenen Canälchen stammen könnten, da sie durch die engen, sehleifenförmigen Canälchen nicht durchkommen könnten. Ihre Hauptbildungsstätte sind nach ihm die ausführenden Canälchen. Die klinische Bedeutung der Cylinder ist beträchtlich überschätzt worden, da ihre Beschaffenheit zwar zum Theil von den sie bildenden Stoffen abhängt, zum grösseren Theil aber von der Dauer ihres Aufenthaltes in den Harncanälchen. In der an S.' Vortrag sich anschliessenden Discussion hält Johnson daran fest, dass in den gewundenen Canälen Cylinder sich bilden und in den Harn gelangen könnten, schliesst aber daraus, dass nicht alle gewundenen Canäle mit Schleifen zusammenhingen.

Heschl (2) behauptet, dass die gefleckte

Niere Rindfleisch's ihr Aussehen einer fleckweisen fettigen Degeneration des an Lymphkörperchen reicheren interstitiellen Gewebes verdanke, während die Epithelien sieh ganz intact verhielten und betont daraufhin ihre vollkommene histologische Verschiedenheit von der Bright'schen Niere, mit der sie in den klinischen Symptomen völlig übereinstimme.

In den beiden von Huber (3) beschriebenen Nieren fanden sich Gummata von der bekannten Beschäffenheit, von fibrösem Gewebe eingesehlessen. Die rechte Niere war im Uebrigen intaet, die linke dagegen sehr geschrumpft, macroseopisch von ihrem Parenchym gar nichts mehr zu erkennen und auch mieroscopisch das meiste durch faseriges Bindegewebe zerstört.

Storch (6) resumirt seine Arbeit über das sog.

partielle Myxom der Placenta folgendermassen: Als Myxom der Chorionzotten sind mehrere Krankheitsformen des Eies, welche unter sich wesentlich verschieden sind, bisher unrichtig beschrieben worden. Das sog. Myxoma fibrosum placentae besteht in einer zelligen Hyperplasie des (von der Allantois herstammenden) schleimgewebigen Grundstocks der Zotten Die Krankheit findet sieh nur in Placenten aus der späteren Schwangerschaftsmonaten und ist hauptsäch lich auf die Verzweigungen (niederer Ordnung) eines einzigen Zottenstammes beschränkt, es finden sich je doch Andeutungen derselben ziemlich ausgebreite auch in den übrigen sonst gesunden Theilen der betreffenden Placenta. Die sog. einfache Hypertrophider Zotten von Aborten aus den ersten Schwanger schaftsmonaten stellt ein früheres Stadium derselbei Krankheit dar. Für die Entstehung der Krankhei durch einen von einer kranken Uterusschleimhaut her vorgerufenen Reiz spricht die dieselbe an Aborte meist begleitende Hypertrophie und entzündliche Ver dickung der Decidua. Der Fötus wird gewöhnlich wohl entwickelt gefunden. -- Die Traubenmol und die verschiedenen Uebergangsformen derselber die an Aborten sehr häufig vorgefunden werden, is als Hyperplasie und secundüre eystoide Entartung de (von der Allantois nicht herstammenden) Chorionbinde gewebes vorzugsweise characterisirt. Die Krankhe wird von pathologischen Zuständen der übrigen E theile, Amnion und Embryo (Missbildungen, Verkrüß pelangen und frühzeitigem Absterben des letzterer sehr häufig begleitet. Seltener ist der Embryo rege mässig entwickelt, stirbt aber meist anch dann wege mangelhafter Vascularisation der (Chorion-)Placent frühzeitig ab. Sehr selten scheint der Embryo unge stört bis zur Geburt sich fortentwickelt zu haben. Di peripherischen Eitheile, Chorion und Amnion, wach se unabhängig von der Existenz oder Nichtexistenz de Embryo weiter. Das Chorion entwickelt seine Pla centa, es scheint aber immer zu einer nur unvollständ gen Bildung einer Placenta materna zu kommen. D Krankheit muss als sehr früh, noch bevor die Allanto an das Chorion herangewachsen, manchmal vielleich noch ehe das Ei in der Gebärmutter angelangt ist, dem letzteren entstanden angenommen werden. wie weit die Hyperplasie (mit Cystoid) des Chorioi in sonst gesunden Eiern partiell vorgefunden werde kann, mass, nach den bisherigen, in der Literatur veröffenlichten Fällen zu urtheilen, als nicht ausgemacht
angesehen werden, indem eine Verwechselung mit anderen Krankheitszuständen des Eies, wie mit dem partiellen Oedem der Placenta oder mit Zwillingsschwangerschaften, in denen eine Mole sich neben einem gesunden Ei entwickelt hat, nicht sicher ausgeschlossen
werden kann.

[1) Hedenius, P. och Waldenström, J. A., Fall of primär kräfta i vänstra sigusböckenet och ureteren. Upsala läkareförenings förhandt. Bd. 13. p. 232. – 2) Wiessener, Diverticulum vesicae. Norskmagar. for Lägevid., No. 3, Bd. 8, Förhandt. p. 140.

In dem Falle von Hedenius und Waldenström (1) zeigte das linke Nierenbeeken sieh erweitert, seine Schleimhaut uneben vermöge einer Menge hasel- bis wallnussgrosser dicht zusammengestellter, gräulichweisser, weicher Knötchen, welche auf der Schnittfläche höckerig waren und auf Drücken eine gelbliche, trübe Flüssigkeit gaben. Die höckrige Masse durchsetzte die ganze Wand und setzte sich mit Art, und Vena renalis bis zur Aorta abdominalis und Vena cava inferior fort, und von da theils nach oben, hauptsächlich aber nach unten durch die Glandulae lymphaticae lumbales zum Promontorium ossis sacri. Vom Nierenbeeken aus setzten sich auch die Neubildungen in den angehörenden Harnleiter fort. Die Wand des Harnleiters war 1,5 Ctm. diek. 1 Ctm. über dem Eintritt des Urcters in die Blase hörten die Geschwülste auf und die Wand wurde normal. Unter dem Microscop zeigte die Neubildung ein feines, sparsames Bindegewebsstroma, reich an grossen, verschieden geformten Epithelialzellen mit grossen Kernen und körnigem, theilweis fettdegenerirtem Protoplasma. In der Blase keine Neubildung, sondern mehrere Steine.

Im Leben gab die Untersuchung über der linken Niere eine knorpelartig harte, höckerige und längliche Geschwulst, welche allmälig sehmaler werdend, längs der linken Seite der Columna vertebralis nach unten bis in das kleine Becken sich fortsetzte. Mit der Sonde wurden Steine in der Blase gefühlt. Die feste und böckerige Consistenz der Geschwulst, die Lage derselben und die Gegenwart von Steinen in der Blase bewirkte, dass im Leben die Diagnose auf eine Steinbildung im linken Nierenbecken und Harmleiter gestellt wurde.

H. Hejberg demonstrirte ein von Wiesener (2) eingesandtes anatomisches Präparat. Es war ein Divertieulum vesicae, etwa von der Grösse einer Faust, von der rechten Partie der Blase ausgehend und mit einer fingerdieken Oeffnung in dieselbe einmündend. Das Divertikel hatte dünne Wände, die Blase selbst war sehr trabeeulär mit mehreren kleinen Taschen. Prostata war recht ansehnlich vergrössert. Der Mann war 80 Jahre alt. Wiesener nahm es für eine wirkliche Doppelblase a prima formatione an, da der Kranke früher gar nicht Urinbeschwerden gefühlt hatte und erst in den letzten 8-10 Tagen über häufige Schmerzen mit beschwerlichem und sparsamen Urinlassen geklagt hatte. Catheter wurde ohne Widerstand eingeführt. Die Blase wurde nur mit einem elastischen Catheter entleert, welcher deutlich durch die Oeffnung des Divertikels C. Krebs (Kopenhagen). eingebracht wurde.

Browicz, Einiges über die Veränderungen der Nieren bei acuter parenchymatöser Nephritis. Przeglad
letarski No. 1. (B. beschreibt das histologische Bild,
das sich bei acuter parenchymatöser Nephritis vorfinden.
Ausser den Veränderungen im Böjtheblealg, im Lumen
der Harneanälehen [sog. Fibrincylinder, Exsudatzellen]
lenkt B. die Aufmerksamkeit auf die aussergewöhnliche
Vergrösserung der Gefässknäuel, die selbst in Stauungs-

nieren diese Grösse nicht erreichen, auf die sehr geringe Betheiligung des interstitiellen Gewebes und auf die zwar selten sieh in den Harneanlichen vorfindenden, echt eroup ösen Ablagerungen in Gestalt eines feinmaschigen Fibrinnetzes, innerhalb dessen Exsudatzellen eingeschlossen werden.) Oetlager (Krakau).]

# Knochen (Knorpel, Gelenke).

1) Busch, F., Die Ostcoblastentheorie auf normalem und pathologischen Gebiet. Deutsche Zeitschr, für Chir. X. S. 59. - 2) Ziegler, E., Ueber Proliferation, Metaplasie und Resorption des Knochengewebes. Arch. für pathol. Anat. u. Phys. LXIII. S. 355. — 3) Kassowitz, M., Die Bildung und Resorption des Knochengewebes und das Wesen der rachitischen Knochenerweichung. Centralbl. für die med. Wissensch. No. 44. - 4) Zahn, F. W., Ueber Pigmentinfiltration der Knorpel. Arch, für pathol. Anat. u. Phys. LXXII. S. 110.

5) Weichselbaum, A., Die feineren Veränderungen des Gelenkknorpels bei fungöser Synovitis und Caries der Gelenkenden. Ebendas. LXXIII. S. 461. - 6) Sander, W., Eine mittlere Hinterhauptsgrube. Ebend. LXXII. S. 286. (Bei einem 40jähr. [ezcehisehen?] Paralytiker bestand die Crista occipitalis aus 2 Schenkeln, welche an die Seite des Foramen magnum liefen, s. dass eine dreicekige 23 Mm. hohe, an dem Foram. magn. 17 Mm. breite Grube gebildet wurde, welche in der Mitte eine kleine Leiste für die Falte besass.) -7) Lenhossék, J. v., Die künstlichen Schädelverbildungen im Allgemeinen und zwei künstlich verbildete macrocephale Schädel aus Ungarn, sowie ein Schädel aus der Barbarenzeit Ungarns. Budapest. - 8) Chiari. H., Ueber die beiden spondylolisthetischen Becken der Wiener pathol. anat. Sammlung. Oester. med. Jahrb. Heft 1.—9) Heynold, H., Ein Fall von Wachsthumstörung in Folge von Vereiterung der Epiphyse des rechten Humerus in frühester Jugend. Arch. für path. Anat. u. Phys. LXXII. S. 503. - 10) Lannelongue, Sur l'ostéo-myelite pendant la croissance. Bullet de l'acad. de méd. No. 22. — 11) Blechmann, J., Ein Beitrag zur Pathologie des Knochenmarks. Arch. der Heilkd. XIX. S. 495. — 12) Busch, F., Ueber die Veränderung des Marks der langen Röhrenknochen bei experimentell erregter Entzündung eines derselben. Berl. klin, Wochenschr. No. 13.

Busch (1) stellt die beiden Theorien der Knochenbildung, die ältere, metaplastische, nach welcher aus jedem beliebigen Bindegewebe und Knorpel durch directe Umbildung Knochen entstehen könnte. und die neuere Osteoblastentheorie, nach welcher die der Knochenbildung vorausgehenden Gewebe bis auf geringe Reste ihrer Grundsubstanz (Sharpey'sche Fasern, verkalkte Knorpelbälkchen) vernichtet werden, während das Knochengewebe durch Zellen gebildet wird, welche mit besonderen Fähigkeiten zur Knochenbildung ausgestattet sind (Ostcoblasten), einander gegenüber und sucht den Nachweis zu führen, dass die letztere zur Erklärung der normalen und pathologischen Knochenbildung sehr geeignet ist, während jene nur unvollständige oder gar keine Erklärung giebt. Ueber die Natur der Osteoblasten stellt Busch im Anschluss an die Keimblättertheorie und ihre neuerliche Anwendung in der Krebslehre folgende Theorie auf: Es entstehen zu einer bestimmten Zeit der Fötalperiode Zellen, die mit specifischen gewebsbildenden Fähigkeiten ausgestattet sind; sie nehmen aus dem allgemeinen Ernährungsmaterial des Blutes bestimmte

Stoffe auf und verwandeln dieselben in die Grundsubstanz des Knochengewebes, in welche sie sich selbst einschliessen. Ihre Thätigkeit ist, abgesehen von der Fötalperiode, am lebhaftesten zur Zeit des Wachsthums des Knochengerüstes. Ist das Wachsthum vollendet, so verringert sich ihre Thätigkeit auf ein verhältnissmässig sehr geringes Maass, aber ganz sistirt sie nie. Langsam und kaum bemerkbar führen sie den Knochen aus den jugendlichen Formen, welche derselbe nach Abschluss des Längswachsthums hatte, in die derben Formen des reiferen Alters über und diese schliesslich in die atrophischen Formen des Greisenalters. Aber selbst die Osteoblasten des höchsten Greisenalters stammen noch in unmittelbarer Reihe von den ersten Osteoblasten, welche sich zur Zeit der fötalen Scheidung des Periosts in seine beiden Schichten bildeten und haben durch diese Abstammung die Function dieser ersten Osteoblastenzellen ererbt. Aus sich heraus ersetzen die Osteoblasten durch Theilung den Verlust, den sie durch den Verbrauch einer grossen Anzalıl von Zellen zur Gewebsbildung erleiden.

Was nun die normalen Knochenbildungsverhältmisse anlangt, so erinnert Busch daran, dass einzelne
Formen, so die Bildung der Zahnsubstanz nur durch
die Wirkung besonderer Zellen, nicht durch Metaplasie
zu erklären sind. Bei einigen noch in das Bereich des
Normalen fallenden Knochenbildungen fällt die Anwendung der Osteoblastentheorie schwerer, doch kann
man z. B. bei der Verknöcherung in den Sehnen der
Vögel sich mit der Annahme helfen, dass Osteoblasten
mit den Gefässen von dem Os metatarsi her in die Sehnen gebracht worden seien. Bei der Verknöcherung
der Knorpel im früheren Alter komut wirklicher metaplastischer Knochen vor, dem aber im Gegensatze zu
dem osteoblastischen die lamellöse Schichtung, sowie
eine entsprechende Anordnung der Knochenkörperchen
fehlt.

Bei der pathologischen Knochenbildung hat man zu unterscheiden zwischen derjenigen, welche aus vorhandenem Knochen und derjenigen, welche unabhängig von solchen vor sich geht. Die Knochenbildung aus präformirten Knochen kann zunächst eine entzündliche sein. Für sie hat B. schon früher die ausschliessliche Gültigkeit der Osteoblastentheorie nachgewiesen. Durch sie erklärt sich auch am besten die Fähigkeit des Periostes besonders in jugendlichem Alter, wo die Osteoblasten noch reichlicher sind, nach Ablösung Knochen zu bilden, sowie die Möglichkeit, dass diese Fähigkeit durch eiterige Entzündung zerstört wird. Bei Erwachsenen wird durch einfache Entzündung das Periost in seiner Osteoblastenschicht dem jugendlichen genähert, wodurch es wieder eine vermehrte Fähigkeit, Knochen zu bilden, erhält.

Für die chronisch entzündlichen Knochenbildungen (Reitknochen, Exercirknochen) ist ebenfalls die Osteo-blastentheorie am besten zu verwerthen, da durch sie auch der regelmässige Zusammenhang dieser Knochen mit den normalen Knochen erklärt wird. Die häufig wiederholte mechanische Schädlichkeit führt zuerst zu einer localen Wucherung der Osteoblasten zwischen

Knochen und Periost; dann schieben sich die daraus hervorgegangenen Zellen in das fibröse Gewebe des Periostes hinein, durchsetzen dasselbe und schreiten in den präformirten Bahuen bestimmter Sehnen und Muskeln fort, Knochengewebe bildend und selbst wieder an der äussersten Spitze des neugebildeten Knochens wuchernd und weiterschreitend. In ähnlicher Weise sind die Vorgänge auch bei auderen chronischen Knochenbildungen, den Anchylosen etc. zu er-

Bei den von präformirten Knochen ausgehenden Knochenneubildungen mit dem Character des Turnors (Exostosen) ist schon ihres Zusammenhanges mit der entzündlichen Knochenneubildung wegen die Osteoblastentheorie anzunehmen. Das häufig an der Oberfläche der Exostosen vorhandene Knorpelgewebe kann durch Entzündung vom Periost aus durch die Osteoblasten gebildet worden sein und wenn es sich nun auch vielleicht direct in Knochengewebe umwandelt. so stammt dies doch mittelbar jedenfalls von den Osteoblasten ab. Ist aber gar der Knorpel nur ein persistirender Ueberrest der ersten Knorpelanlage, so bildet sich aus ihm der Knochen in derselben Weise durch Osteoblasten, wie beim Längenwachsthum, von Epiphysenknorpel aus. - Bei Metastasen von Knochengeschwülsten entsteht selten Verknöcherung, abei wenn, dann darf man vielleicht an eine Fortschweinmung von Osteoblasten denken.

Bei den von präformirtem Knochen unabhängigen Knochenbildungen spricht schon ihre Seltenheit geger die metablastische Entstehung, im Besonderen sind die Knochen in Dermoidgeschwülsten auf embryonale Anlage zu beziehen, andere, wie die Knochen im Septum corp. cavern. penis, die Osteotome des Gehirns das Osteoid J. Müller's ganz gewiss durch Osteoblaster zu erklären. Nur die mehr entzündlichen in Sehneund Muskeln, Endocard und Pleura, Pia und Dura mater, Chorioidea und Glaskörper auftretenden Knochen sind wohl aufmetablastischem Wege entstanden, ebenscwie die Theilerscheinungen der senilen Involution, die Knochen in den Lungen, der Haut etc.

Im Anschluss an seine im vorigen Jahresberichte erwähnten Untersuchungen über Arthritis deforman: hat Ziegler (2) auch noch andere Knochenverände rungen in Rücksicht auf Proliferation, Metapla sie und Resorption des Knochengewebes un tersucht. Von der Metaplasie im Knorpel hat er noel bei einem der Arthritisfälle 3 schöne Beispiele in Ge stalt von kleinen Enchondromen gefunden. Die Bildung derselben geht so vor sich, dass die Knochengrundsub stanz zunächst körnig wird (Erweichung?), dass dazu die Knochenkörperchen verschwinden, während di Zellen immer deutlicher hervortreten, endlich wird di Grundsubstanz homogen und bildet deutliche Kapsel um die Zellen. Aehnliche Metaplasie fand Z. auch be verschiedenen Geschwülsten, z. B. einem Myxom de Schenkelhalses; bei einem Osteoidchondrom des Hume rus ging der aus Knochen metaplastisch gebildet Knorpel theilweise wieder in Knochen über, dagegen wurde bei einem anderen ähnlichen Falle der Knorpe

nicht durch Metaplasie, sondern vom Mark und Periost ausgebildet. Ausser der knorpeligen gieht es auch noch eine bindegewebige und sarcomatöse Metaplasie, von welcher letzterem ein Sarcom des Schenkelhalses ein gutes Beispiel lieferte. Die Metaplasie kam sowohl am Rande als auch in der Mitte der Bälkchen selbst an mehreren getrennten Stellen in der Weise zu Stande, dass zunächst eine lacunäre Entkalkung mit Schwund der lamellösen Beschaffenheit der Grundsubsubstanz sich einstellte, dass dann die Knochenkörperchen sich vergrösserten unter gleichzeitigem deutlicherem Hervortreten der Zellen. Hie und da trat darauf eine Wucherung der Zellen zu grossen protoplasmatischen Gebilden ein, mit der entweder ein Schwund oder eine faserige Umwandlung der Grundsubstanz Hand in Hand ging. In ähnlicher Weise verhielt sich auch die Grundsubstanz bei dem oben erwähnten Myxom, nur dass bei ihm die Knochenzellen direct, ohne vorgängige Wucherung in die Bindegewebszellen sich umwandelten. Eine vielfache Metaplasie im Bindegewebe wurde in 3 secundären Carcinomen des Sternums beobachtet, von welchen das eine ebenfalls eine Wucherung der Knochenzellen erkennen liess.

Die Resorption der Knochengewebe anlangend. so wurde in mehreren Carcinomfällen typische lacunäre Resorption mit Riesenzellen in den Lacunen mehrmals neben einer von Osteoblasten besorgten Apposition in der Nachbarschaft beobachtet. Die dabei auftretenden Osteoklasten konnten nicht von den Knochenzellen abgeleitet werden, da diese unverändert gesehen wurden. In anderen Fällen gehen sie sicher aus Knochenzellen hervor, doch können sie sich auch aus Granulationszellen, ja aus Krebszellen hervorbilden. Ueberhaupt geht die pathologische Knocheuresorption keineswegs immer in dergleichen Weise vor sich, ebenso wenig wie die Knochenbildung. Welches ist nun der Grund der Resorption? Verf. meint, dass es das Ableben des betreffenden Gewebes sei, wodurch sich auch erklärt, dass die Zellen sich meist nicht activ dabei betheiligen. Wie ist dann aber die rogelmässige Laeunenbildung zu erklären? Die sog. Osteoklasten haben damit nichts zu thun, da die Lacunen auch ohne sie sich bilden, sollte es sich vielleicht um eine immer einzelne Zellenterritorien betreffende Senescenz handeln? Wenn nun aber die Osteoblasten nicht die Ursache der Resorption sind, was haben sie dann für eine Bedeutung? Sie sind Bildungszellen, unverbrauchtes Material, Bausteine desjenigen Gewebes, das an Stelle des Knochengewebes treten soll. Vielleicht üben sie auch nebenbei Resorption aus, aber diese ist nicht an sie allein gebunden.

Wir haben gesehen, dass bei der Metaplasie des Knochens die Zellen sehr häufig in Proliferation gerathen. Aus welcher Ursache? Dieselben Ernährungsstörungen, welche die Entkalkung der Grundsubstanz besorgen, können wohl auch zu der Erklärung der Proliferation herangezogen werden. Welcher Art aber sind diese Störungen? Jedenfalls sind es zicht blos quantitative, sondern auch qualitative. Sie

müssen unter die Resorptionsprocesse gerechnet werden, freilich als atypische, bei welchen die Ursache nicht in einer Senescenz des Knochengewebes falle. wie bei der normalen Resorption, sondern ausserhalb in Entzündung, Altersveränderung, Geschwulstbildung zu suchen ist. Was speciell die letztere betrifft. so beruht sie, wenn sie primär ist, sicher nicht nach Cohnheim's Meinung auf embryonaler Anlage, da die Metaplasie des Knochens sicher zu constatiren ist; sondern ist mehr als eine Hyperplasie (Bindegewebe, Knorpel, Schleim, Sarcom sind als der Bindesubstanzreihe angehörig dem Knochen gleichwerthig) anzusehen, hervorgerufen nicht durch fremde Reize, sondern durch Veränderungen derjenigen Ernährungsbedingungen, welche, unter physiologischen Bedingungen auftretend, normales Wachsthum hervorrufen.

In einer vorläufigen Mittheilung über Bildung und Resorption des Knochengewebes und das Wesen der rachitischen Knochenerweichung berührt Kassowitz (3) vielfach dasselbe Gebiet, wie die beiden vorher referirten Aufsätze, ohne jedoch in völliger Uebereinstimmung mit dem dort Gesagten zu stehen. Die von Busch vortheidigte Osteoblastentheorie hat nach Verf. für die Bildung der ersten Knochenbälkehen an der Knochenknorpelgrenze keine Gültigkeit, sondern diese eutstehen durch Ossification des Knorpels selbst, welche in der Peripherie der Knorpelbälkchen beginnt und nach dem Centrum zu mit convexen Begrenzungslinien fortschreitet, bis die Knochen von den Seiten her aufeinandertreffen. Die Knochenbildung durch Osteoblasten vom Marke aus tritt erst in ziemlicher Entfernung von der Knochenknorpelgrenze ein und erscheint in Form von geschichteten Lamellen; eine Kittlinie bildet hänfig die Grenze zwischen diesem und dem ersteren Knochengewebe. Sowie bei der Ossification des Knorpels eine Knorpelhöhle erreicht wird, wird sofort der Inhalt derselben bis auf 1-3 Zellenkörper ossificirt, welche dadurch in je eine zackige Knochenzellenhöhle eingeschlossen werden. - Auch die periostale Ossification wird nicht allein durch Osteoblasten bewirkt, sondern durch Fasern und Faserbündel, welche zwischen den Zellen des Bildungsgewebes in der weichen Grundsubstanz gebildet werden. Nur die Verengerung und Ausfüllung der durch diese primären Bälkchen gebildeten Markräume geschieht durch Osteoblasten, von denen ein Theil als Knochenzellen persistirt, ein anderer gänzlich in Kuochengrundsubstanz übergeht.

Die Ursache der lacunären Form der Knoch enresorpti on findet Verf. in dem Safistrom, welcher
von jedem einzelnen Blutgefüss sich nach allen Richtungen hin verbreitet und stützt seine Meinung durch
das regelmässige Vorhandensein eines Gefässes im
Centrum der grösseren Lacunen. Danach hätte man
sich die normale äussere Resorption des Knochens
durch Annäherung der gefüsshaltigen Schicht des Periostes in Folge des Druckes der umgebenden Weichtheile zu erklären und ähnlich in allen Fällen nicht
eine Zerstörung des Knochens durch Druck direct,
sondern durch Andrängen resp. Neubildung von Blut-

gefässen und dadurch vermehrten Saftstrom anzunehmen. Verf. hat zur Erprobung der Richtigkeit seiner Anschnung eine elastische Binde um die Extremitäten von Kaninchen gelegt und gefunden, dass sich alsbald eine mit Lacunen versehene Furche nm Kuochen hildet, in welche das ganz unversehrte Periost eingestülpt ist. Was die Art und Weise der Resorption betrifft, so werden durch den Saftstrom (vielleicht mit Hülfe der freien Kohlensänre des Blntes?) die Knlksalze und die Fibrillen gelöst, während die Zellen und die Kittsubstanz zwischen den Fihrillen übrigbleihen, welche sich zu grossen Protoplasmamnssen umwandeln die weiterhin in Markzellen, Grannlations- and Spindelzellen, hier und dn nnch in Blut und Blutgefüsse übergehen. - Nicht immer ist übrigens die Resorption eine lacnnüre, znweilen geht der Saftstrom und damit auch die Resorption vorwiegend durch eine Reihe zusammenhängender Knochenkörperchen, aus denen sich dann ein Cannl bildet, dessen protoplasmatischer Inhalt sich später in Markzellen, Blut und Blutgefässe differenzirt. In shnlicher Weise geht auch die Einschmelzung des verknikten Knorpels an der Ossificationsgrenze vor sich.

An diese Vorstellung des Verf. von der Resorption der Knochen schliesst sich seine Anschanung über das Wesen der Rachitis eng nn. Der Grund der rachitischen Knochenerweichung liegt nach ihm darin, dass eine Hyperämie und krankhaft gesteigerte Gefässhildung im ossificirenden Knorpel und Periost, sowie im wachsenden Knochen die gehörige Ablagerung der Kalksalze verhindert, w
hrend andererseits 'an dem schou fertigen Knochen aus derselben Ursache die Resorption vermehrt ist. Dn die Vasculnrisation fortwährend andere Partien ergreift, so füllen sich die durch sie bewirkten Einschmelzungsräume alsbald wleder mit inngem Knochengewehe, sodass dadnrch ein grosses Gewirre von Kittlinien und Schaltlamellen entsteht. Die bei der Rachitis vorhandene vermehrte Wucherung der Knorpelzellen ist gleichfalls durch die Hyperämie resp, den dadurch zermehrten Saftstrom zu erklären. Auch diese Vorstellung von der Wirkung der Hyperämie suchte Verf. experimentell zu stützen, indem er bei Thieren den N. ischiadicus durchschnitt und so congestive Hyperamie in der ganzen Extremität uud nuch im Knochen erzeugte. Er will auf diese Weise eine Verminderung der Kalkmenge und eine Vermehrung der Knorpelzellenwucherung an den betreffenden Knochen erzengt haben.

Zahn (4) gieht eine Bestütigung der im Jahrgang 1876. 1. 256 referirien Beslecktungen von Nenmann über Haematoldinpligment im Knorpel, die den Vert. unbekannt gehibeten zu ein zebeint, und erweitert dieselben noch dahin, dass sowohl die diffuser Färbung wir die Ablagerung der Farbstaftkörnchen aussehliesslich die in den Zellen vorhandenen Petttopfen bertra. Er nad die Insenstoldinsflutzion in den Rippen und den Knorpeln des Respirationsapparates im Allegmeins nie steine Knüstiger Antämie betrichtliche Sützungen im Meinen Kristlart vorhanden waren, ansserdem, wenngleich viel seltener, eine Gallenfarbstoffinfiltration bei bochgradigem icterus, jedoch erst nach 14 tägiger Dauer desselben.

In einem Aufsntze über die feineren Veränderungen des Gelenkknorpels hei fungöser Synovitls und Caries der Gelenkenden bringt Weichselbaum (5) den Nachweis von einer activen Betheiligung der Knorpelzellen. Bel der Synovitis entsteht zunächst nm Rande und in den obersten Schichten des Knorpels eine Wncherung der von W. sog, sternförmigen Proliferationszellen, sowie eine derartige Veränderung der Knorpelzellen, dass sie in den Proliferationszellen filmliche, stark körnige, kernhaltige, mit Fortsätzen versehene Gebilde verwandelt werden. An diesen stellt sich Kernwacherung, dann Zellwucherung ein, die Hohlränme, in welchen sie liegen, erweitern aich, fliessen zusammen und bilden, wenn sie an der Oherfläche liegen, durch Eröffnung kleine Grübchen. Die Grundsubstanz wird einfach zerstört oder zerfällt faserig. Anf diese Weise bildet sich, wenn der Process nicht zu sent verläuft, eine Art von Grannlationsgewebe, welches mit den Synovialiswucherungen zusammenfliesst. Auf diese Weise kann allmälig vom Rande her der ganze Knorpel zerstört werden. Ist der Verlauf sehr acnt, so zerfallen die verjüngten Knorpelzellen schnell zu Detritus. - Bei Cnries der Gelenkenden treten zunächst in den tieferen Schichten des Knorpels nur regressive Metamorphosen der Zellen auf, während aus den Markräumen des Knochens Granulationen im ihn hineinwachsen; später jedoch stellt sich auch eine active Betheiligung der Zellen in ähnlicher Weise wie bei der Synovitis ein und es hildet sich dann ein Zusammenfluss der Knorpelzellen wucherung und der Markgranulationen. Weder in diesem noch im ersten Falle

wird je Eiter gebildet, Ueher das Werk von Lenhossék (7); Die künstlichen Schädelverbildungen im Allgemeinen und zwei künstlich verbildete macrocephale Schädel aus Ungarn, sowie ein Schädel aus der Barbarenzeit Ungarn kann nur gnnz nligemein referirt werden. Nach Besprechung der in Frage kommenden anatomischen Verhältnisse der Kinderschädel wird kurz über Experimen te berichtet, welche behufs künstlicher Darstellung vor Schädeldeformitäten an Leichen vorgenommen wurd en Es ist sehr schwierig solche Deformitäten zu erzengen und die Resultate sind selbst hei Anweudung en ergischster Mittel sehr hescheiden. Im Allgemeinen wirk: ein jeder Druck dermassen, dass, während nach ein er Richtung eine Compression des Schädels erzeugt wird, in der dazu senkrecht stehenden eine compensatorisch e Erweiterung stattfindet,

 dem Kinn oder am Hinterhaupt hergeführt und dann über der Platte gebunden wird. Für die zweite giebt es drei Hauptmethoden: laterale, circuläre und Compression von vorn nach rückwärts, wozu als vierte hinzukommt, die Compression durch circulären Druck und medianen von rück- nach vorwärts,

Es werden nun die verbildeten Schädel der verschiedenen Länder im Allgemeinen besprochen und dann die eigenen Beobachtungen mitgetheilt: 1) ein künstlich verbildeter macrocephaler Schädel aus Csongrad mit deutlichen Spuren der Compression des Hinterhauptes durch eine Platte; von einem 33-36 jährigen Manne, wohl einem Tataren aus der Zeit der Türkenherrschaft. 2) Künstlich verbildeter macrocephaler Schädel aus Székoly-Wrashely, mit viel geringerer, aber sonst ähnlicher Deformität; complicirt durch Synostose der Sut. sagitt. Von einem 40-45 jährigen Individuum; Alter des Schädels wenigstens 1500 Jahre. Es folgt nun eine specielle Besprechung der künstlich verbildeten Schädel der Krym, Attilas, der Avaren, Hunnen, Macrocephalen des Hippocrates, der Tataren und der Nachweis, dass diese ihre Methode von den Amerikanern gelernt haben. Endlich wird die Meinung begründet, dass die in Europa aufgefundenen künstlich verbildeten macrocephalen Schädel von Tataren herstammen, welche als Heerführer bei den Hunnen und Avaren dienten und so auf die Schlachtfelder dieser gelangten.

Den Schluss bildet die Beschreibung eines Barbarenschädels aus Ungarn, dessen Alter noch über das des vorigen hinauszureichen scheint. — Als Anhang folgt eine tabellarische Uebersicht der Messungen sowie der

chemischen Untersuchungen.

Veranlasst durch die Behauptung Herrgott's (Nancy), dass die beiden spondylolisthetischen Becken der Wiener Sammlung keine solchen, soudern spondylizematische (durch Caries des letzten Lendenoder 1. Kreuzbeinwirbels in der Gegend des Promentorium winkelig kyphotische) seien, hat Chiari (8) die genannten Becken von neuem untersucht, nachdem durch die Wirbelsäule und das Kreuzbein ein sagittaler Längsschnitt gelegt worden war. Es ergab sich, dass beide echt spondylolisthetische Becken sind und dass in dem einem der letzte Lendenwirbel den ersten Kreuzbeinwirbel um 17 Mm., in dem anderen um 8 Mm. überragt. Die Ursache für diese Veränderung dürfte in dem ersten in einer mangelhaften Bildung des Bogens des 1. Kreuzbeinwirbels, dessen Dornfortsatz gänzlich fehlt, wodurch an der hinteren Fläche des Kreuzbeins ein Ausschnitt von 20 Mm. Höhe und 18 Mm. Breite vorhanden ist, und seines Bandapparates gefunden werden, während in dem 2. ein durch fibröses Gewebe geheilter doppelscitiger Bruch des Bogens des 5. Lendenwirbels gerade hinter den aufsteigenden Gelenkund Querfortsätzen angeschuldigt werden muss. Ob dieser Bruch durch Trauma oder durch Hydrorhachis bedingt war, lässt sich nicht mehr entscheiden. An beiden Becken finden sich Veränderungen der einander zugekehrten Flächen des 5. Lenden- und 1. Sacralwirbels, die theils durch Resorption theils durch Neubildung von Knochen bedingt und als secundare aufzufassen sind, von denen besonders die letzteren die langsame Entstehung der Veränderung beweisen. Die Di-mensionen des 1. Kreuzbein- und 5. Lendenwirbels sind im übrigen vollkommen normal, speciell ist der Kreuzbeinwirbel im 1. Becken hinten 17, vorn 21 Mm. hoch.

Heynold (9) berichtet über einen Fall von Wachsthumsstörung in Folge von Vereiterung der Epiphyse in früher Jugend.

Von einem 46 jährigen Handarbeiter wird etzählt, Alass 14 Tage nach der Geburt an der rechten Schulter 2 Eiterbeulen entstanden sein sollen, aus denen sich 2 Knochenstückehen entleerten. Im Augenblicke der Untersuchung erschien der rechte Oberarm verkürzt, die Museulatur, besonders der Schulter, sehr atrophisch, Humerus dinn. Masse: Von der Schulterhöte zum Olecranon links 32,5. rechts 23 Ctm., stärkster Umfang r. 16, 1. 22 Ctm. Von der Schulterhöhe zum Proc. styl. ulnae r. 44, 1. 57 Ctm. Die Bewegungen des rechten Armes sind beschränkt, Patient exquisit linkshändig.

Die sog. acute Necrose, acute phlegmonöse Periositis, epiphysäre Ostitis der Kinder ist nach Lannelougue (10) nichts anderes als acute Osteomyelitis, die vorzugsweise an den langen, aber auch an den kurzen Knochen vorkommt. Sie beginnt regelmässig an der Grenze von Epiphyse und Diaphyse und lässt in 15—20 pCt. den Knorpel intact. Es bilden sich sehr häufig subperiostale Abscesse, Gelenkveränderungen treten nicht immer hinzu. Einzige Therapie: Trepanation.

Blechmann (11) fand bei der Untersuchung des Rippen- und Humerusmarkes von 25 Leichen eine Bestätigung der von Neumann, sowie von Litten und Orth (vergl, vorig. Jahresber.) über das Verhalten des Knochenmarks bei verschiedenen Krankheiten gemachten Angaben. Er hebt hervor, dass nicht bei allen Consumptionskrankheiten lymphoides Mark auftritt, sondern dass theilweise auch reines oder atrophisches Fettmark, reines Gallertmark oder lymphoides Gallertmark, aber mit wenigen kernhaltigen rothen Blutkörperchen gefunden wird. Auf Grund dessen spricht Verf. die Meinung aus. dass da, wo Fettmark sich erhält, ein geringerer Grad von Consumption der Blutmasse durch den Krankheitsprocess anzunehmen ist, für die gallertige Atrophie aber der Mangel des für die Production neuer Blutzellen erforderlichen Materials in Folge einer Beschränkung der Nahrungsaufnahme oder der Chylification bestimmend sei. Es stimmt mit dieser Vorstellung überein, dass in allen seinen Fällen derartige Combinationen vorhanden waren und dass Neumann bei verhungernden Thieren stets eine einfache gallertige Atrophie des Fettmarks, nie lymphoides Mark fand.

Bei seinen experimentellen Versuchen über Knochenentzündung, über welche im vor. Jahrgang I, 28 referirt worden ist, fand Busch (12) bei denjenigen Thieren, welche in den ersten Tagen nach der Operation gestorben waren, auch in anderen als den direct in Entzündung versetzten Knochen zuerst hyperämisches, dann lymphoides Mark, am frühesten im Humerus, dann im Femur, erst später in Tibia, Ulna, Radins; trat dagegen der Tod nach 6-8 Wochen ein, so enthielten alle Knochen Fettmark. In dem rothen Mark fand B. microscopisch eine starke Anhäufung runder, farbloser, mit grossem Kern verschener Zellen, keine kernhaltigen rothen Blutkörperchen. Eine Aehnlichkeit mit gewissen Formen der Leukämie war unverkennbar, doch ist nicht darauf geachtet worden, wie sich das Blut verhielt. Die Veränderung ist von der bei perniciöser und chron. Anämie vorkommenden wesentlich durch den Mangel der kernhaltigen rothen Körperchen verschieden. Wahrscheinlich ist sie eine septische, da alle früh gestorbenen Thiere septisch waren. Vielleicht liegt in dieser Beobachtung die Erklärung für die Multiplicität, welche die Osteonyelitis des Jünglingsalters in so hohem Grade characterisitt, deun gewiss kann aus der immer fortschreitenden Znnahme der kleinen farblosen Zellen schliesslich eine Eiterung werden.

[1) Satvioli, G., Osservationi di anatonia patologica: Sal nidollo delle soa nelle gravi anenie soli diffusione secundaria dei tumeri, (kittico anatoni-properti delle soli di superi, chittico anatoni-properti delle soli di superi, chittico anatoni-properti delle soli di superi di su

Im Anschluss an die Arbeit von Litten und Orth hat Salvioli (1) in einer Reihe von Fällen ehroniseben Siechthums das Mark der langen Röhrenknoehen untersucht und dabei gefunden, dass eine und dieselbe Krankheit von den verschiedensten Veränderungen dieses Markes begleitet sein kann. Nur einige allgemeine Andentungen vermag er über das Verhalten des Markes langer Röhrenknochen in längeren, mit Säfteverlnsten verhundenen Leiden zu geben, Die Atrophia gelatinosa z. B. vergleicht er mit dem analogen Zustande des Fettes des Pannieulus und anderer Theile, so dass er in ibrem Auftreten niehts Speeifisches schen kann. Andererseits beschreibt er dagegen eine auf mechanische Weise erzeugte Röthung des Knoehenmarkes, welche sich vornehmlieh bei 50 bis 70 Jahre alten Leuten mit Herzfehlern vorfindet. Den lympboiden Zustand des Markes langer Röhrenknochen snh er anstatt der gewöhnlichen fettigen Besebaffenheit desselben ohne Irgond welche Beziehungen zum Alter der Kranken bei ehroniseben zur Caebexie führenden Leiden, wie Carcinose, Lungensehwindsucht, chronische Eiterungen u. dergl. m., bei denen die Ernährnngsstörung und die Anämie besonders in den Vordergrund treten. "So sehr letzteres auch für die » Mebrzahl der Fälle riehtig sein mag, so bleibt doch noch zu erforschen, warum einige Anämien Inbin zielen, vom Marke nus eompensirt zu werden, andere aber nicht, warum in manchen Fällen von gleieher Besehaffenheit das Mark statt lymphoid, violmehr gullertig wird. Wie ausserst wichtig der Befund in den Knochen bei der pernieiösen Anämie ist, ist er doch keineswegs characteristisch für sie, da er auch in gleichem Maasse während schwerer Anämien aus verschiedenen Ursachen herrührend angetroffen werden kann."

Zam Schlass seines Aufastes theil Verf. eines Fall von alignenier Curcinos von der Bravefries ausgeben mit, in welchem sich der Kerbe u. A. auch auf rein Butter und der Schlassen der S

Petrone (2) hatte die seltene Gelegenheit, einen Fall von Arthritis deformans der heiden ersten Halswirhel post mortem zu untersachen.

Die überaus complicirten Veränderungen, welche er hier fand, berubten im Wesentlieben daranf, dass der Proe. odontoideus sieh vom Epistroph. getreunt und mit dem vorderen Bogen des Atlas zn einer unförmigen Masse verschmolzen war, und zwar so, dass sieh et was mehr nach links wie nach rechts eine Prominenz bildete, durch deren Druck die linke Gelenkverbindung zwischen Atlas und dem übrigens gesunden Hinterhanptsbein veröden musste. Bei einer verticalen Durchsagung dieser Prominenz konnte man den Zahn des Epistropheus darch seinen noch relativ wohl erhalten en Knorpelüberzug als etwas von der Substanz des Atlashistoperage as the state of the fast voliständige Arthrodie gehildet, welche dareh Zusammenfliessen der oberen resp. unteren Gelenkfortsätze hauptsächlich entstanden war und Streck- und Beugebewegungen, sowie anch Rotation des Kopfes erlaubte. Das neue Gelenk zeiehnete sieb im Weiteren durch seine groben Verhältnisse aus, so dass der Rand der dem Epistrophens angehörigen Convexität einen Vorsprung in den Spinalcanal und an der vorderen Fläche des Rückenmarkes eine Vertiefung bildote. Hier waren die drei Rückenmarkshänte, wenngleich microscopisch noch als solohe erkennbar, für das hlosse Auge zu einer derben fibrösen Hasse verschmolzen, das Rückenmark selhst aber zeigte entsprechend der anch bei Lebzeiten in functioneller Hinsieht heohachteten allmäligen Compression Erscheinungen sowohl der Atrophie, als auch Als der Regeneration der nervosen Elementartheile. neugebildete Elemente beschreibt Verf. u. A. Bündel von blassen Nervenfasern, welche in der verdickten Bindegewebsscheide einer früheren doppelt contourirten Primitivfaser angetroffen werden. Dieselben lassen versebiedene Uebergangsstadien erkennen von ibrer ersten Entwickelung aus jungen "lymphoiden" indifferenten Kernzellen bis zum allmäligen Auswachsen in eine dop pelt contourirte Nervenfaser, die sich nur durch ihre etwas grössere Menge and die runde Form ihrer Kerne von gans normalen Elementen unterscheidet. Uebrigens finden diese Uebergangsstadien nicht selten einige Modificationen durch lutercalirung von neugehildeten Zellen von ganglionärem Aussehen, immer ist es aber die per-sistirende Nervenröhre, von der nach Verf.'s Ansicht die Regeneration ausgeht. Zum Unterschiede von Sigm Mayer, dessen Ansichten in ausführlichster Weise citir werden, lässt jedoch Verf. die granulöse Masse, welche aus der Verwandlung des Myelin und des Axency linder: hervorgeht, keine Rolle bei der Neubildung der nervösen Fasern spielen - die genannte Umwandlung ist nach ihm eine fettige, keine protoplasmatische. Dass ferne bei der von Sigm. Mayer am Sympathicus boschriebenen physiologischen Nervenregeneration das von Veri unter pathologischen Verhältnissen gefundene ind ifferente Anfangsstadium der Zellbildung nicht gefunden wird, erklärt er daraus, dass es sich bei letzterer un viel stürmisebere und activer verlaufende Vorgang handelt, als hei ersterer. Paul fineterbeck (Berlin).

Key, Azel, Fall af läkla multipla fracturer å flerrefbensbrosk. Hygica 1877. Svenska läkares, förb. p. 3-2-3

Zufälligerweise fand man bei der Obdaetion eine Mannes von mitterem Alter mehrere geheilte Fracturen der Rippenknorpel: an der rechten Seite 2 adem achten, I am siehenten und I am sechsten Knopel, an der linken Seite 2 am siehenten. Alle Fracturen waren längst gebeilt, und die zusammen phira

dende Substanz war überall Knochensubstanz, aber sie umgab nicht die Knorpelenden wie ein provisorischer Callus, sondern bildete gewöhnlich nur eine mehr oder weniger breite Brücke zwischen den Bruchenden der Knorpel. Den 7. Rippenknorpel mit 2 Fracturen hatte K. dnrchgesägt, und man sah dadurch sehr deutlich, wie die Knorpelenden nicht die geringste Spur einer Auftreibung zeigten, sondern mit einer ebenen Fläche frei endeten, zumal, da die Heilung nicht durch eine Callusbildung stattgefunden hatte, sondern durch die Bildung einer Brücke von spongiöser Knochensubstanz. Pahl (Kopenhagen).

## Muskeln.

Heidelberg, M., Zur Pathologie der quergestreiften Muskeln. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. VIII.
 S. 335. — 2) Zahn, F. W., Die degenerativen Veränderungen der Zwerchfellmusculatur und ihre Folgen. Arch. f. pathol. Anat. und Phys. LXXIII. S. 166. — 3)
 Mays, K., Ueber die seg. Myositis ossificans. Ebendas. LXXIV. S. 145. — 4)
 Marchand, F., Ueber Tuberculose der Körpermuskeln. Ebendas. LXXII. S. 142.

Nachdem Heidelberg (1) in seinem Aufsatze zunächst einen kurzen Ueberblick über den jetzigen Stand der Muskelfrage gegeben und besonders darauf hingewiesen hat, wie häufig man Wucherungen der Muskelkerne, ja selbst sog. Muskelzellschläuche findet, die in vielen Fällen wohl als atrophische Wucherungen gleich den von Flemming beobachteten anzusehen seien, geht er dazu über, die Resultate von Experimenten mitzutheilen, welche er anstellte, um zu sehen, ob der Muskel etwa auf alle Insulte, abgesehen von den direct und unmittelbar necrotisirenden, mit einer Kernwucherung antworte und in welchem Verhältniss etwa diese Kernwucherung zur Restitution des Muskels stehe. Er studirte das Verhalten der Muskeln und besonders ihrer Kerne bei und nach temporären Circulationsunterbrechungen, welche er dadurch herstellte, dass er eine elastische Ligatur dicht über dem Knie an den hinteren Extremitäten von Kaninchen anlegte. Wenn er die Ligatur 24 Stunden lang liegen liess, dann durch Kneten die Wiederherstellung der Circulation unterstützte und nach 3 Tagen das Thier tödtete, so fand er statt der Kerne nur kleine, stark in Hämotoxylin sich färbende krümelige Massen, wie er sie auch fand, wenn das Thier in Folge der sich einstellenden Gangrän erst nach längerer Zeit gestorben war. Es fehlten dagegen diese Veränderungen gänzlich, d. h. die Kerne verhielten sich ganz normal, wenn er das Thier tödtete, während die Ligatur noch lag, woraus sich ergiebt, dass es sich bei dieser Veränderung um keinen Auflösungsprocess der Kerne in der nach der Lösung der Ligatur wieder zuströmenden Flüssigkeit handelt, eine Veränderung, die wohl dem Kernschwund bei der Bildung weisser Thromben, bei Croup und Diphtheritis, bei Niereninfarcten u. s. w. in Parallele gebracht werden muss. Dauerte die Absperrung des Blutes nur 7-10 Stunden, so konnte das Bein erhalten bleiben und wieder Muskelaction sich einstellen. Die Muskeln zeigten anfänglich Starre, dann trat Entzündung ein, die nach 5-8 Tagen endete: die Muskelaction erschien nach 14 Tagen wieder hergestellt. (Eine entgegenstehende Angabe Kühne's ist dadurch zu erklären, dass seine Thiere in Folge der Operationsmethode septisch wurden.) Bei der microscopischen Untersuchung der Muskeln zeigte sich 39, 42, 48, 62, 66 Stunden nach Lösung der Ligatur deutlicher Kernschwund, auf den 14 Tage nach der Ligaturlösung mit der Wiederherstellung der Muskulatur ein Regenerationsprocess gefolgt war. Das Perimysium erschien sehr zellenreich, enthielt besonders sehr viele kleine Spindelzellen und Fasern, die eine sehr feine Querstreifung zeigten und massenhafte, exquisit bläschenförmige, mit 1 oder mehreren Kernkörperchen versehene Kerne besassen, die oft in Theilung begriffen waren und in langen Reihen bei einauder lagen oder hie und da kleine Haufen bildeten. Die alten Muskelfasern erschienen theils kernlos, theils in Muskelzellschläuche umgewandelt, je nachdem die Kerne alle in oben geschilderter Weise zu Grunde gegangen oder, da der Schwund ungleichmässig an den einzelnen sich einstellte, oinzelne noch erhalten waren, die dann nachher wucherten. Weiterhin gehen die alten Fasern unter Schwund ihres Sarcolemmas immer mehr zu Grunde, es häufen sich zwischen ihnen immer mehr Zellenmassen an, in welche auch ihre eigenen Kernwucherungen übergehen. Aus den Zellenmassen bilden sich junge Muskelfasern hervor, über deren Herkunft, ob aus dem Perimysium oder den alten Muskelfasern, die Experimente keinen sicheren Aufschluss geben.

Zahn (2) hat gefunden, dass hänfig, besonders bei Emphysem und Bronchialcatarrh der sonst nicht erklärbare Tod durch degenerative Veränderungen der Zwerchfellmusculatur herbeigeführt worden war. Er unterscheidet 3, freilich nicht ganz scharf von einander getrennte Arten der Degeneration: 1) braune Atrophie mit Zell- und Kernvermehrung. Macroscopisch bietet der Muskel wenig dar: er ist etwas dünner als normal, anämisch, schwach bräunlich gefärbt. Microscopisch zeigen verschiedene Fasern verschiedenes Verhalten; einige zeigen körnige Trübung, andere Anhäufung brauner Pigmentkörner, Vermehrung der Kerne, Anhäufung von körniger protoplasmatischer Masse um die Kerne, so dass also wahre Zellen entstehen. Diese Fasern sind oft varicos durch Bildung von grösseren Kernhaufen, in anderen bilden diese Protoplasmahaufen mit Kernen (Zellen) durch Zusammenfluss Protoplasmabänder, in welchen von Strecke zu Strecke Kernhaufen liegen, während die eigentliche Muskelsubstanz atrophisch ist. Verf. stellt zur Erklärung dieser Veränderungen die Hypothese auf, dass eine allmälig zu Stande kommende formative und functionelle Störung der Muskelsubstanz eine entsprechende Thätigkeitsäusserung der ursprünglichen Muskelzellen zur Folge habe. 2) Körnige Trübung und fettige Entartung wird meistens bei solchen gefunden, welche heftige Dyspnoe gehabt haben. Sie kommt mit oder ohne gleichzeitige Versettung des Herzens vor. Bei jüngeren Individuen verhalten sich dabei die Muskelkerne normal, während bei älleren nebeu verbreiteter und hochgradiger Entartung eine Zellenproliferation vorkommt, durch welche grosse mit zahlreichen Kernen verselnen Zellen sich bilden. Diese Zellen unterscheiden sich aber von den vorher geschilderten dadurch, dass ihr Protoplasma nicht feinkörnig, sondern mit zahlreichen, verschieden grossen Fettröpfehen durchsetzt ist. 3) Eine wachsartige oder besser glasige Entartung wurde einmal bei einem 39 jährigen, an linksseitiger Pneumonie und Delirium tremens leidenden Manne neben fettiger Degeneration gefunden.

Es ist also, wie man sieht, eine grosse Uebereinstung der Entartung zwischen Zwerchfell und dem Herzen, den beiden ununterbrochen thätigen Muskeln, vorhanden eine so grosse, dass selbst beide oft gleichzeitig entartet gefunden werden. Es wirken offenbar die Ursachen der Entartung auf beide gleich. Diese Ursachen sind für die braune Atrophie Marasmus, besonders wenn gleichzeitig stärkere Arbeit nöthig ist; für die fettige Entartung Circulationsstörungen mit vermehrter Arbeit, wobei diese jedoch unwesentlich, von Bedeutung dagegen die Ernährungsstörung und Kohlensäureüberhadung ist. Für die glasige Entartung dürfte vielleicht in traumatischen Momenten (Husten?) die Ursache zn suchen sein.

Mays (3) hatte Gelegenheit, 2 Fälle von sog. Myositis ossificans progressiva nach dem Tode zu untersuchen, von welchen der eine während des Lebens von Gerber (Diss. Wrzbg. 1875), der andere von Münchmeyer (Jahresber. 1876, 11. 376) früher schon beschrieben worden war.

Verf. giebt eine sehr genaue Beschreibung der topographischen Verhältnisse der neugebildeten knöchernen Massen, besonders von dem ersten Falle, dem der andere übrigens sehr ähnlich war. Von den anatomischen Befunden ist zunächst hervorzuheben, dass an den verschiedensten Stellen einfache entzündliche Verdiekungen von Knochen, von Fascien und Aponeurosen gefunden wurden. Die geschwulstartigen Knochenneubildungen, welche alle aus vollkommen typischem, mit Gefässeanülen, Lamellen und Markräumen verschenen Knochen bestanden, liessen sich, wenngleich die verschiedensten Uebergänge vorkamen, in folgende Gruppen eintheilen: 1) reine Exostosen, 2) Knochen, die möglicherweise primäre Exostosen waren, aber durch Betheiligung der Weichtheile und zwar sowohl des gewöhnlichen als des intermusculären Bindegewebes sich vergrössert hatten, 3) Knochen in Weichtheilen, welche noch, aber offenbar secundar mit Knochen zusammenhingen und 4) solche, welche ganz frei in Weichtheilen lagen. Die Muskeln zeigten verschiedene Formen von Atrophie, bald einfache, bald fibröse, bald lipomatöse. Eine directe Betheiligung der Muskelfasern an den Veränderungen war nirgends nachzuweisen, auch nicht in Form von entzündlichen Veränderungen. Es wurden zwar hie und da Kernvermehrungen gefunden, welche aber jedenfalls als atrophische anzusehen sind. Danach sind die Muskelveränderungen lediglich als secundäre zu betrachten und ist die Bezeichnung Myositis für den ganzen Pro-cess nicht gerechtfertigt, da der gesammte Bewegungsapparat, vor allen Dingen das Knochensystem, dann aber auch die Sehnen, Fascien, Aponeurosen und endlich auch die Muskeln oder richtiger das intermuseu-läre Bindegewebe betheiligt sind. Der Grad der Be-theiligung dieser einzelnen Abschnitte war in beiden Fällen etwas verschieden, indem im ersten Falle mehr

Exostosen, im zweiten mohr Weichtheilveränderungen vorhanden waren.

Rücksichtlich der Classification kommt Verf. nach einer Vergleichung der Literatur zu dem Schlusse, dass diese Fälle nichts anderes sind, als Fälle von multipler Osteombildung, da sich alle Uebergänge finden von einfacher multipler Exostosenbildung bis zu vorzugsweise intermusculärer Knochenbildung. Die entzündliche Entstehung dieser Knochen steht einer solchen Classification nicht im Wege, da ja auch sonst chronische Entzündung und Tumorenbildung in einander übergehen. - Bemerkenswerth ist noch, dass bei der Section an einigen Stellen keine Knochen gefunden wurden, wo man sie während des Lebens, offenbar durch ein langandauerndes Stadium fester entzundlicher Infiltration verführt, diagnosticirt hatte, ferner dass Schultz an den Nerven und dem Rückenmark keine Veränderungen gefunden hat.

Marchand (4) beschreibt einen Fall, wie er gewiss allen beschäftigten pathologischen Anatomen schon
vorgekommen ist, wo in der Nähe eines tuberculösen
Gelenkes in den atrophischen Muskeln Tuberkel
sassen, die hier z. Th. bis zu crbsgrossen Knoten sich
conglomerit hatten. Die kleinen Knötchen waren aus
kleinen Rundzellen zusammengesetzt, sassen oft um
Arterien herum und waren zum Theil im Centrum verkäst. Daneben bestand allgemeine Miliartubereulose.

### Haut.

Welt, R., Ueber Elephantiasis. Diss. Bern.

Welt hat 5 Fälle von Elephantiasis der unteren Extremitäten, 3 der Geschlechtstheile, sowie einen ganz ähnlichen, als Papillom diagnosticiten Fall untersucht und kommt zu dem Schlusse, dass an den Blutgefässen die primäre Affection sitzt, nicht an den Lymphgefüssen, welche nur secundär, durch passive Erweiterung betheiligt sind.

Von den Blutgefässen zeigten namentlich die Capillaren ein sehr verdicktes deutliches Endothel und eine reichliche Infiltration mit Lymphzellen in der Umgebung, am meisten in den oberflächlichen Schiehten der Papillen. In der Cutis haben die Gefässe einen senkrechten Verlauf und sind in Bündeln angeordnet, welche nach oben hin durch Gefässtheilung breiter werden und sich endlich mit 6-10 Capillaren in die Papillen einsenken. In den tieferen Coriumschiehten raphic chisant and the fefasse unregelmässig, in der tief-sten der Oberfläche parallel. Hier sind die Gefässe-besonders die Venen sehr erweitert, ihre Wand (Ad-ventitia und Intima) ist mächtig verdiekt. Bei den Capillaren ist das Endothel oft so verdickt, dass das Lumen fast verschlossen ist, ausserdem sind sie oft mit einer zweiten, äusseren, bindegewebigen Wandschicht versehen. In der Umgebung starke Infiltration mit Lymphzellen, die allmälig abnimmt. - Die Lymph gefässe sind viel weniger verändert; sie fehlen in den Papillen und liegen im Corium und zwischen den sen krechten Gefässbündeln; nur zuweilen ist leichte Verdickung ihres Endothels und im Ganzen eine geringe zellige Infiltration in ihrer Umgebung vorhanden. Nebe ri ihnen fanden sich in den meisten Fällen, besonders an den Genitalien colossale, Fibrin und einzelne Lymph körperchen enthaltende Höhlen, welche theils von Endothel umkleidet, theils nur von zertrümmertem Bind egewebe umgeben waren (ectatische Lymphräume). Das Bindegewebe in Cutis (1-2 Ctm. dick) und subenlanem Gewebe bedeutsend hyperplasit; ids Culisanch unten durch der Überfliche parallele Bindel sehendanch unten durch der Überfliche parallele Bindel sehendanbegrenat. Da nun die Geflässe senkwecht durch zieverhaufen, liegen auch die ungehenden Bindegeweben
bie den der der der der der der der der der

bie einzileren Bindegewebabhndelt sind nicht verlicht,
mit Randezellen mittirt. — Die Spiederus is stehe
verdicht, theilveise blasig ahrebeben, im Bete riedlich
Fignenat. Die Schweiss'affabes und erhalten, über

kenten der der der der der der der der der

kenten der der der der der der der

kenten der der der der der der der

kenten der der der der

kenten der der der

kenten der der der

kenten der der der

kenten der der

kenten der der der

kenten der der

kenten der

#### Nervensystem.

1) Josionck, Pathologische Veränderungen in den Lymphraumen des Gehirns. Arch. d. Heilk. XIX. S. 222 2) Hosehl, Ueber Porencephalie. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Acrzte in Wien. No. 32. (Interessant in Bezug auf die Entstehung der Porencephalie die kurze Beschreibung eines Fulles, der die Vermuthung ge-stattet, dass die Affection Folge der Embolie sei.) — 3) Coats, J., A case of cerchral bacmorrhage with ancurism of a cerebral vessel, valvular disease of the heart, embolism, interstitial nephritis etc., with discussion of the pathological relations of these conditions. Glasgow med. Journ. p. 443. (28 jährig. Frau, wahrscheinlich embolisches Anenrysma.) - 4) Weiss, J., Die Wucherungen der Kummerwände des Gehirns. Oesterr. med. Jahrh. Heft 4. - 5) Pearson, Irvine, Dermoideyst in cerebellum. The hritish med. Journ. p. 802. (7jährig, Kind; die Cyste nahm heide Kleinhirnbemisphären ein, enthielt eine eiterartige talgige Masse und ein Büschel Haare. Umgehung erweicht. 6) Schultze, F. und Rumpf, Th., Zur Histologie der Degenerationsvorgänge im menschliehen Rückenmarke. Centralhl. f. d. med. Wiss. No. 37. - 7) Déjerine, J. und Mayer, A., Reeherches sur les altérations de la moelle épinière et des nerfs du moignos chez les amputés d'ancienne date. Gaz. méd. de Paris No. 39 u. 40. - 8) Colasanti, G., Ucher die Degeneration durchschnittener Nerven. Arch. f. Anat. u. Phys. Phys. Theil, S. 206. — 9) Tizzoni, G., Zur Pathologie des Nervengewebes. Centralhi, für d. med. Wiss. No. 13. — 10) Gluck, Th., Experimentelles zur Frage der Nervennaht und der Nervenregeneration. Archiv f. path, Anat. und Phys. LXXII. S. 624. - 11) Mayer, S., Ucher Degenerations- und Regenerationsvorgänge im normalen peripherisehen Nerven. Stzgsber. der K. Acad. d. Wiss. in Wien No. VIII.

 fast gänzlich zerstört. Eine allgemeine Verdickung des adventitiellen Gewehes wurde bei einer an Puerperalmanie Verstorbenen beohachtet.

Die Kammerwände des menschlichen Gehirns sind nach Weiss (4) selbst noch bei pathologischen Zuständen zum Theil mit Flimmerepithelien versehen. Die hekannten hornartigen Wucherungen der Kammerwände entsteben aus einer luxprijrenden Wacherung der Deiters'schen Zellen zu runden, fortsatzlosen Zellen von variirender Grösse, die sich gleich diesen leicht färben und im weiteren Verlanfe sowie in dem Maasse als sie Fortsütze erhalten, die regelmässig kreisrunde Form verlieren und nunmehr die Knotenpunkte eines bindegewebigen Maschenwerkes darstellen, welches mit der zunehmenden Entwickelung der Fasern enger wird und mit der Anordnung der Fibrillen zu straffen, handartigen Zügen vollkommen schwindet. Besonders reichlich finden sich Rundzellen constant in den tieferen Schichten des Ependyms, wo Gefässe verlaufen, welche normal eine seharfe Grenze zwischen Ependym und Nervensnhstanz hilden. Diese Grenze ist im pathologischen Präpnrate nicht so schnrf, weil nengehildete Gefässe in ziemlicher Menge and in unregelmässiger Weise das ganze gewacherte Ependym darchsetzen. Um die Gefässe herum liegen die Rundzellen und sind nach Verf, offenhar nus den Boll'schen Stiftzellen der Adventitia hervorgegangen. Epithel überkleidet nicht überall die Wncherungen; es scheint durchbrochen zu werden, da wo es ist, erscheint es unverändert. Sehr auffällig ist, dass man auf fast allen Durchschnitten mitten in dem gewucherten Ependym Epithelzellen sicht. Dieselben sind immer von der ventricularen Fläche her verschleppt, entweder, indem Ependym pilzförmig vorwacherte, sich über das Epithel herüherlegte und mit demselben verwnehs, oder indem zwei benachharte Wucherungen hrückenförmig über dem zwischen ihnen liegenden Epithel sich vereinigten und dann mit dem Epithel verwuchsen, welches in diesen Fällen oft in 2 Schichten vorhanden ist.

Darch die Untersuchungen von Ewald und Kühne über das Nenrokeratin wurden Schultze und Rumpf (6) veranlasst, das Verhalten dieser Suhstanz hei pathologischen Processen des Centralnervensystems nach derselben Methode zu untersuchen. Es zeigte sieh, dass die hei der grauen Degeneration sich hildenden Fihrillen sich wie Bindegewehe verhalten, denn es blicben hei der Verdanung nur ührig: Kerne, Corpora amylacea und Hornscheiden, von diesen allerdings nur so viele, als etwa den noch vorhandenen Nervenfasern entspruchen, so dass also daraus bervorgeht, dass das florngewebe der Nervensubstanz durch den pathologischen Process der Scleroso (chronischen Entzündung) völlig nufgelöst nod zum Verschwinden gehracht wird. Dasselbe findet bei der fibrillären grauen Degeneration der späteren Stadien der secundaren Degeneration statt, während in den früheren Stadien der secnndären Degeneration das Negrokergtin vollständig erhalten war.

Déjerine und Mayer (7) hahen das Rückenmark von 8 Personen untersucht, hei welchen vor 3 bis 40 Jahren ein oder das andere Glied entfernt worden war. Regelmässig fand sich eine deutliche Atrophie der entsprechenden Seite und Stelle des Marks, welche einmal kaum ein Drittel von der Grösse der andern Seite erreichte. Die Atrophie reichte mehr oder weniger weit nach oben und verlor sich allnälig. Microscopisch fanden die Verff. in der weissen Substanz keine Veränderung, in der grauen nur 1 mal (Amputation vor 30 Jahren) eine deutliche Verminderung der Zahl der Ganglienzellen in den Vorderhörnern, während Neuroglia, Centralcanal, Gefässe immer intact waren.

Die Rückenmarkswurzeln waren nicht verändert, dagegen zeigte sich am Stumpfende die bekannte Anschwellung der Nervenstämme, in welcher die einzelnen Nervenfasern stark atrophisch waren, indem man fast nur leere, zusammengefallene Nervenscheiden, selten dünne markhaltige Fasern in reichliches faseriges Bindegewebe eingelagert sah. In den leeren Scheiden lagen zahlreiche längsovale Kerne in regelmässigen (1/13 Mm.) Abständen. Da mit zunehmender Zeit nach der Operation diese Veränderung zunimmt, so halten die Versf. sie nicht für reparatorisch, sondern für eine atrophische. Je weiter man sich von dem Stumpfende entfernt, desto reichlicher erscheinen markhaltige Fasern, bis der Nerv endlich ganz normales Aussehen annimmt. Daraus folgt, dass es sich bei der Rückenmarksveränderung nicht um eine im Nerven von der Operationsstelle aus fortgepflanzte Entzündung (Neuritis ascendens) handeln kann, vielmehr sind die Verff. der Meinung, dass sie die Folge des Ausfalls der Function sei.

In Rücksicht auf die neuesten Angaben Boll's über die Bildung der Markscheide der Nervenfasern aus einzelnen Segmenten (Ber. 1877, I, 42) hat Colasanti (8) in Boll's Laboratorium die Degenerationserscheinungen an durchschnittenen Nerven von Neuem studirt.

Zuerst tritt nach der Durchschneidung eine Veränderung an dem peripherischen Stumpf ein, welche nur bis zum nächsten Ranvier'sehen Ring geht und in einer Ausfüllung des Binnenraumes der Schwann'schen Scheide mit homogener, stark lichtbrechender Masse besteht: "traumatische Veränderung der Nervenstrecken". Die eigentliche Degeneration, welche gleichzeitig im ganzen Nerven und auf seinem ganzen Durchschnitte sich einstellt, beginnt erst nach 72 Stunden. Die Substanz der einzelnen Marksegmente verdickt sich und wird weniger stark lichtbrechend; am 4. Tage haben die doppelten Conturen schon fast um's Zweifache zugenommen, die Substanz ist matter. Mit der Verdickung verlieren die freien Ränder der Segmente ihre Zuschärfung (5. Tag) und entziehen sich dadurch der nahen Berührung mit den freien Rändern ihrer Nachbaren, so dass die Markscheide alsbald nur locker aus den einzelnen Segmenten zusammengesetzt erscheint. Diese Lockerung geht immer weiter, indem sich die Marksegmente immer mehr zu tropfenartigen Bildungen zusammenziehen (Ende des 6. Tages). Damit ist die erste und eigentlich histologische (active) Veränderung vollendet, jetzt kommen nur noch secundare Degenerationen zur Erscheinung: zuerst bilden sieh Längsfalten, dann Querfalten an den Marktropfen, dann zerfallen dieselben zu kleinen Kugeln und endlich zu feinsten (Fett?) Körnehen. Selbstverständlich wird bei der Tropfenbildung anch der Axencylinder in ebensoviele unabhängige Stücke zertheilt.

Ueber dasselbe Thema, nur von viel weiteren Gesichtspuncten ausgehend, hat Tizzoni (9) goarbeitet, der sich des Chloroforms zur Außösung des Myelins der Markscheide bedient hat. Derselbe macht über seine Resultate folgende vorläufige Mittheilung.

An normalen und an solchen Nervenfasern, die ganz vor Kurzem der Durchschneidung oder anderer künstlichen Reizen unterworfen worden waren, findet man in der Markscheide ein kleines Horn-Reticulum, welches dem Myelin zur Stütze dient und welches mittelst eines anderen Präparationsverfahrens bereits von W. Kühne nachgewiesen worden ist. Nach der Durchschneidung eines Nerven fällt sowohl dessen cen-traler Stumpf als der peripherische einer Entartung der Markscheide und des Axencylinders anheim, nur verlaufen diese degenerativen Processe im peripherischer Stumpfe rascher, vollständiger und erstrecken sich bizu den letzten Nervenverzweigungen in den Muskeln Diese Entartung der Markscheide und des Axencylin ders beginnt immer an den Ranvier'schen Ringen und schreitet von dort gegen die Mitte des interannulärer Raumes, wo der Kern liegt, fort. Die Veränderunger der Markscheide bestehen zunächst in dem Auftrete grosser, länglicher und regelmässiger, unter einande etwas entfernter Tropfen, welche den Schmidt-Lauter mann'schen Portionen der Markscheide entsprechei Später zerfallen diese Tropfen zu kleinen Tropfeher die durch ihre Anhäufung zu varieösen oder ampullä ren Erweiterungen der Faser Veranlassung geben. Al Hauptfactor bei der Zerstörung der Markscheide fur girt das Eindringen wandernder Zellen in das Lume der Nervenfaser. Diese Zellen nehmen in ihr Prote plasma die Myclinkugeln auf, die sie umbilden un zerstören. Allem Anschein nach verlassen sie dan zum Theil, mit ihrer Beute beladen, die Nervenfaswährend ein anderer Theil innerhalb derselben zerstöl wird. Die Einwanderung dieser Zellen erfolgt nich bloss von der Schnittfläche des Nerven aus, sonder wahrscheinlich auch per Diapedesin und vielleicht auc noch durch Oefinungen der Schwann'schen Scheid denn man beobachtet sie auch bei Ligaturen und b der Einspritzung reizender Flüssigkeiten in den Nerve hinein, ohne Eröffnung der Schwann'schen Scheidauch kann man sie auf bestimmten, durch gesund Markscheide geschiedenen Strecken hervorrufen. 11 diese Einwanderung stattfindet, da beobachtet man au ser der Zerstörung des Myclins auch noch die des Hor reticulums der Markscheide. Die Entartung des Axe cylinders besteht in vielfacher Zerstückelung desselbe welcher jedesmal eine Verdünnung an den Stellen, später die Continuitätstrennung zu Stande kommt, vo angeht. Viel seltener beobachtet man körnige Entatung und Vacuolenbildung im Axencylinder. Eini aus der Querspaltung des Axeneylinders hervorgegange kleinen Stückehen können von den ins Innere der Ne venfaser eingewanderten Zellen aufgenommen und ze stört werden. Nach der Zerstörung der Markscheiund des Axeneylinders erscheint die Nervenfaser g schrumpft, wegen Hypertrophie des Endoncuriums, d mit seinen Längsfasern an die Schwann'sche Scheistösst, während innerhalb letzterer zahlreiche, zu ein oder vielen Reihen angeordnete, längliche Kerne beo achtet werden.

Bei Durchschneidungen und anderen künstlich Reizen der Nerven konnte F., wie Ranvier, einer ät serst regen Wucherung der Kerne der Nervenfaser, net Vernehrung des sie umgebenden Protoplasmas beiwo nen; ferner sah er, dass die Wucherung, ausser auf g wöhnlichem Wege, auch noch häufig in der Weise Stande kommt, dass der Kern durch quere Theilungslinien in 2, 3 oder mehr Stücke zerfällt. — Vergl. auch das Referat weiter unten.

Auch die von der Berliner Fakultät preisgekrönte Arbeit von Gluck (10) gehört demselben Gebiete an, nur beschäftigt sie sich mehr mit der Regeneration der durchschnittenen Nerven.

Die Experimente wurden vorzugsweise an dem Ischiadicus von Hühnern, nur zum kleineren Theil an dem Vagus von Kaninehen angestellt, bei denen die leieht auftretenden käsigen Processe störend sind. Es wurde entweder ein Stück Nerv herausgeschnitten oder der Nerv nur durehgeschnitten und vernäht oder derselbe mit Erhaltung des Perineuriums durchschnitten. weit (1 Ctm. und mehr) auseinanderstehenden Stümpfen bildete sich innerhalb 2-6 Tagen ein Narbengewebe, welches selbst nach 3 und 4 Monaten noch niehts von regenerirten Nerven erkennen liess; die Muskeln der Extremität wurden atrophisch und die Thiere gingen bis zum 5. Monat zu Grunde. War der Nerv blos durchstoehen worden, so sah man nach 72 Stunden reihenweise angeordnete Spindelzellen, welche mit den Scheiden der centralen und peripherischen Nervenstümpfe zusammenhingen und Verbindungen derselben darstellten. Nach 8 Tagen waren bereits amyeline Nervenverbindungen vorhanden, in welehen sich allmälig die Markscheide ausbildete. Im eentralen Stumpfe der Nerven war keine, im peripherisehen nur eine minimale Degeneration eingetreten, wohl aber in letzterem eine später noch zu besprechende Wucherung der Neurilemmkerne. Nach geschehener Nervennaht wurde bereits nach 80 Stunden eine vollkommene organische Verschmelzung der getrennten Enden durch ein weiches, glasig durchscheinendes, zellenarmes Zwischengewebe vorgefunden, welches einzelne Capillaren und kleine Blutungen enthielt. An der Wundspalte standen sich die Nervenfasern leicht wellig gerollt und auseinandergefasert ge-genüber. Nur in der Peripherie befand sich ein derberes, besonders an Spindelzellen reiehes, von der Nervenscheide ausgehendes Gewebe. Am 5 .- 6. Tage ähnlich; jetzt ist die Wucherung der Neurilemmkerne auf ihrem Höhepunkt angelangt, ganze Reihen derselben erscheinen zwischen den alten Nervenfasern. Von ihnen scheinen die stark granulirten, spindelförmigen, ganglienzellähnlichen Elemente herzustammen, welche sehon nach sehr kurzer Zeit die Axeneylinder der durchschnittenen Fasern mit einander verbinden. Schon am 9. Tage sieht man neben diesen spindelförmigen Elementen marklose, mit grossen Kernen und Kernkörperchen versehene Nervenfasern zwischen den durchschnittenen Stümpfen, welche zum Theil mit diesen zusammenhängen, zum Theil aber weder nach oben, noch nach unten hin communiciren, also in loco, und zwar aus jenen Spindel-zellen entstanden sind. Noch später umgeben sieh diese marklosen Fasern von beiden Stümpfen her mit Mark.

Verf. ist demnach entgegen den neuesten Angaben der Meinung, dass nach Durchsehneidung der Nervenfasern die Azencylinder in dem peripherischen Stumpfe nicht degeneriren, sondern sich erhalten; dass aus einer Wucherung der Neurilemmkerne spindelförmige, ganglienzellenartige Elemente hervorgehen, welche die Nervenstümpfe in Verbindung bringen und deren Protoplasma sich theils in Axencylinder, theils in Mark et mwandelt, während die Kerne als Neurilemmkerne persistiren. Verf. weist darauf hin, dass dieser Regenrerationsmodus am meisten dem von Kölliker angegebenen Bildungsmodus der Nervenfasern entspricht.

Dass nach der Resection eines Stückes aus dem Nerven keine Wiederherstellung der Function eintreten werde, war sicher vorauszusehen, ebenso wie man eine ziemlich schnelle Wiederherstellung bei den anderen Durchschneidungen erwarten konnte. Allein die Erwartungen wurden noch übertroffen. Nach Durchstechung oder subperineuraler Durchschneidung war schon nach 24 Stunden wieder vollkommen normale Function vorhanden. Bei der Naht erschien sie nach 70-90 Stunden wieder und war am 6., 8., 11. Tage vollständig vorhanden. Um Irrthümer in der Diagnose auszuschliessen, wurde der Ischiadicus bis zu seiner Theilung frei präparirt, oberhalb der Nahtstelle durchschnitten und auf eine Glasplatte gelegt. Man konnte mit dem so zubereiteten Nerven nicht blos durch electrische, sondern auch durch mechanische Reize Muskelzuekungen auslösen, selbst noch längere Zeit nach dem Tode. Anfänglich war eine gewisse Verlangsamung der Leitung im Nerven zu bemerken, alluälig aber verlor sich dies immer mehr. Da nun zu der angegebenen Zeit noch keine Vereinigung der Stümpfe durch Nervenfasern besteht, so folgt daraus, dass das weiche, aus Neurilemmwucherung hervorgegangene Nervengranulationsgewebe leitungsfähig ist, es mag aber die Verlangsamung der Leitung bedingen.

Die Experimente am Vagus gaben ähnliche, wenn auch weniger vollständige Resultate. Es wurde der rechte durchschnitten und mittelst Naht vereinigt. Wurde nach 8 Tagen nun der linke durchsehnitten, so starb das Thier erst nach 80-90 Stunden, während sonst nach doppelseitiger Vagusdurchschneidung der Tod spätestens nach 36 Stunden eintritt. Ein anderes Mal wurde der linke Vagus nach 11 Tagen durchschnitten, worauf das Thier 21/, Stunden lang sich anscheinend vollkommen wohl befand, aber sofort alle Erscheinungen der doppelseitigen Vagusdurchschneidung zu erkennen gab. nachdem auch der rechte durch. schnitten worden war. Der Tod trat nach 18 Stunden ein. Also eine Wiederherstellung der Leitung war auch hier zu constatiren, allein es war doch immer noch Functio laesa vorhanden, denn es konnte z. B. durch Reizung des rechten Vagus kein Herzstillstand, freilich aber Schluckbewegungen erzeugt werden. Der Tod der Kaninchen wird regelmässig durch die auch bei einseitiger Durchschneidung sich einstellende käsige Pneumonie herbeigeführt.

Eine für die Untersuchung der pathologischen Degenerationen der Nervenfasern wichtige Beobachtung hat Mayer (11) mitgetheilt. Derselbe hat nämlich constant in den Rückenhautnerven von Winterfröschen, sowie in den peripherischen Cerebrospinalnerven, besonders dem Ischiadicus der Wanderratte degenerirende Nervenfasern gefunden; bei letzterer daneben andere, welche ihre einfachste Erklärung in der Annahme finden, dass mit dem Degenerationsprocess eine Regeneration Hand in Hand geht.

[Tizzoni, G., Sulla patologia del tessuto nervoso. Arch. per le scienze mediche. Vol. III. No. 1. — Zur Pathologie des Nervengewebes. Centralbl. f. med. Wiss. No. 13.

Tizzoni's Untersuchungen über die normale und pathologische Histologie der Nerven-

#### faser wurden im Laboratorium Bizzozere's ausgeführt.

T. stellte mit Hülfe einer Präparatiousmethode, welehe in der Auflösung des Myelins der Marksebeide mittelst Chloroform bestebt, eine Reibe interessanter Thatsachen fest. In der Markseheide von normalen oder ganz vor Kurzem mittelst Durebsehneidung oder auf andere Weise gereizten Nerven findet er ein feines, dem Myelin zur Stütze dienendes Hornretieulum, welebes mittelst anderer Praparationsmethoden bereits von Kühne nachgewiesen wurde. Die bekanute, nach der Durchsehneidung eines Nerven auftretende Degeneration der Markscheide und des Axeneylinders entwiekelt sieh nieht allein in dem poripherischen, sondern auch in dem eeutralen Stumpf, jedoch in dem ersteren rascher und vollständiger, als in dem letzteren. Sie beginnt immer an den Rauvier'seben Ringen und sehreitet von dort und gegen die Mitte des interannulären Raumes. wo der Kern liegt, fort. Die Veränderungen der Markscheide bestehen zunächst in dem Auftreten grosser, länglieher und regelmässiger, von einauder etwas entfernter Tropfen, welebe später zu Tröpfehen zerfallen. Die Hauptrolle bei der Zerstörung der Marksebeide spielen Wanderzellen, welche nicht allein von der Sehnittfläche des Rumpfes, sondern auseheinend auch noch per diapedesin und durch die Schwanu'sche Scheide hindureh in die Markscheide gelangen, die Myeliukugeln in ihr Protoplasma aufuehmen, sie umbilden uud zerstören uud allem Auschein nach dann zum Theil die Nerveufasern vorlassen, während ein anderer Theil in ibr zu Grunde geht. Ansser der Zerstörung des Myelius tritt da, wo diese Einwanderung stattfindet, auch der Untergang des Hornretieulums ein. Der Axeneylinder zerfällt bei seinem Untergang in Stüeke; selteuer entstebt in ibm körnige Entartung und Vaenolenbildung. In der Sehwaun'sehen Scheide entstehen nach der Zerstörung der Markscheide zahlreiche Kerne nnd das Endoneurium, welches mit seinen Längsfasern an die Schwann'sebe Sebeido stösst, wird hypertrophisels. Bei Durchschneidungen und anderen künstlichen Reizen der Nervenfaser beobaehtete Verf. eine äusserst rege Wueherung der Kerne der Nervenfaser nebst Vermehrung des sie umgebenden Protoplasmas. Ackermana (Ilalle).

Brodowski, Ein Fall von sog. Porencephalie der linken Gebirnbemisphäre. Sitzungsbericht der ärztlicher Gesellsebaft in Warsehau. Medyoyua No. 25.

Verf. beschreiht einen Fall von Porencephalie bei einem 12 jährigen Mädeben, das bei Lebzeiten Pa ralyse der rechten Körperhälfte, Strabismus und Ny stagmus der Augen, dabei aber eine ihrem Alter unzwöhnliebe Geistesentwickelung darbot. Sie starb a Morbus Brightii. Ueber der Fossa Sylvii befand sich eine triehterförmige Oeffnung von 5 Ctm. Durchmesser die in einen mit der linken Seitenkammer communici renden Canal führte. Die tiehirnwindungen verliefer radiar in die Wand des Canals. Die obere Oeffnung des Canals war von der Arachnoidea bedeckt, die Canal wände bedeckten die Gefässhant. Den Canal füllte se röse Flüssigkeit aus. Dieser Canal lag über der Stra cornea an der Grenze zwiseben dem Corpus striatun und Thalamus optiens. Die angrenzenden Gebirntheilverbielten sieh normal und trotz einer Spur von Hy drops ventrieulorum überschritten die Dimensieuen de Gehirns und Sebädels nieht die Norm. Bei mierosco pischer Untersuehung der Gehirnriude fand sieh niebt Abnormes: das Ependym war hypertrophisch, in de verdiekten Meuinz vasculosa reichliehe Zelleniufiltration längs des Siehelfortsatzes zahlreiebe Pacebionische Gra nulationen, an der Gebirnbasis miliare Knöteben in de Gehirnhäuten. Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf di nugewöhnliche Geistesentwickelnng in diesem Falk während hislung derartige Gehirndeseete bei Cre tinen und geistig schwach entwickelten Individuen sie vorfanden. Was den Entwickelungsmodus in dieser Falle anlangt, nimmt Verf. auf Grund des Zustande der Gebirnbaut an, dass die Veränderungen in der Ge hiruhaut primär seien und der Canal sieh in Folge de Druckes der sieh unter den Gebirnhäuten ansammelt den Flüssigkeit auf die in Entwickelung begriffene Ge hirnsubstanz entstanden sei, obwobl auch das Epcudym den Ausgangspunkt eines derartigen Gebirndefeetes ab geben kann, wie es Verf. in einem anderen Falle beet achtete.

Ocitinger (Krakau).)

## Teratologie und Foetalkrankheiten.

### I. Aligemeines, Donnelmissbildungen.

1) Gurlt, E. F., Die neuere Literatur über menschliche und thierische Missgeburten. Arch. f. path. Anat. u. Phys. LXXIV. S. 504. (Zusammenstellung und kurze Besehreibung der einzelnen Fälle. Nieht vollständig.) — 2) Ahlfeld, F., Missbildung and Rückschlag. Centralbl. f. Gynaccol. No. 17. — 3) Zuckerkandi. E., Zur Actiologie von Deformitäten. Allg. Wien. med. Zeitung No. 25. — 4) Pepper, A. J., Abnormalities of foetal development. The med. Press and Circular. May 18. (Niehts Neucs.) — 5) Panum, P. L., Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Bedeutung der angeboreuen Missbildungen, Arch. f. path. Auat. n. Phys. LXXII. S. 69, 165, 289. - 6) Rauber, A., Ucber Dop pelhildungen bei Wirbelthieren. Ebendas. LXXII. S. 443. - 7) Derselbe, Die Theorien der excessiven Moustra. Ebendas, LXXIL S. 551 u. LXXIV. S. 66. - 8) Fubini und Mosso, Gemelli xipboide juncti. Uebersetzt aus dem Italienischen von Labbee u. P. de Rivière. Le mouvement méd. No. 18. — 9) Mac Cullum, Human monstrosity. Med. Times and Gazette Nov. 16. — 10) Otto, R., Ueber einen Epignathus. Arch. für Gynac-cologie XIII. S. 167. — 11) Eberth, C. J., Die fötale Rachitis und ihre Beziebungen zu dem Cretinismus, Festsebrift zur 100 jähr. Stiftungsfeier der Tbierarzne sehule zu Hannover. Leipzig.

Ablfeld (2) bekämpft die in einem später zu re ferirenden Aufsatze von Leichtenstern über supe numerare Brustdrüsen ausgesprochene Meinung dass diese und andere ähnliche Missbildungen durc Rückseblag (Atavismus) zu erklären seien. E ist ganz richtig, duss man für viele Missbildunge Aehnlichkeiten im Thierreiche auffinden kann, allei oft muss man doch sebr tief in der Säugethierreib herabsteigen, und selbst wenn auch Thierabnliebkeite beizubringen sind, so ist damit doch noch keine Ei klärung der mensehlichen Missbildungen gegoben. 11 nun aber in einer Reibe solcher Fälle sicher kran) hafte Einwirkungen meist rein meehanischer Natt nachgewiesen werden können, so darf man doch ge wiss annebmen, dass auch in den anderen ähnliche Fällen krankhufte Ursachen eingewirkt haben. Nac Verf. veranlassen directe Vorerbung und mechanisch Unregelmässigkeiten, die ansserhalb des allgemeine Organisationsplanes der Classe der Säugethiere stehen, eine Abweichung von der Normalbildung und dadurch definitiv eine Missbildung. Was speciell die supernumerären Mammae betrifft, so sind die meisten durch Abspaltung kleiner Stücke der Hauptdrüse zu erklären. Auch für die Fälle, wo dies nicht olne weiteres möglich ist, sind wir berechtigt, eine andere Erklärung als die durch Rückschlag zu suchen, da erfahrungsgemäss Fälle vorkommen (in einer grossen Schamlippe, Dermoidcyste des Ovariums), die durch Rückschlag nicht zu erklären sind.

Der von Zuckerkandl (3) beobschtete Fall einer 8 monatlichen missbildeten Frucht wird von demselben als Beweis für rein mechanische Entstehung von Missbildungen durch abnormen Druck von Seiten des Uterus herangezogen. Nicht auf diese Weise zu erklären sind der vorhandene Wolfsruchen, die Gefässanomalien etc., wohl aber der langgezogene Hinterkopf, die sehr zahlreichen relativ kleinen Gehirnwindungen, die Micrognathie, abnorme Beweglichkeit im Atlanto-occipitalgelenk mit Atrophie des vorderen Bogens des Atlas, sowie endlich die Klumpfüsse. Speciell sind die Schädelveränderungen durch Druck auf den gebeugten Kopf und die starken Gehirnfaltungen durch das in Folge des Druckes ungenügende Wachsthum des Schädels zu erklären.

In seinen Beiträgen zur Kenntniss der physiologischen Bedeutung der angeborenen Missbildungen bespricht Panum (5):

I. Die äusseren Lebensbedingungen des Fötus und seiner Theile und die Selbständigkeit des Lebens der einzelnen Gewebe. Die angeborenen Missbildungen sind Experimente über die Entwickelung, das Wachsthum und die Ernährung der Gewebe und Organe unter den allereinfachsten Versuchsbedingungen. Die Functionen der Resorptions-, Verdauungs- und Athmungsorgane ruhen, das Blut der Mutter besorgt Alles. Der Befund von Haaren im Meconium spricht nicht gegen diesen Satz, denn es griebt Missgeburten mit vollständig verschlossener Nasenund Mundöffnung, welche doch die normale intrauterine Reife und Ausbildung erlangt haben, wie P. an mehreren hierhergehörigen Doppelmissbildungen und einer einfachen beweist. Aber auch alle Sinnesempfindungen und alle willkürlichen Bewegungen sind für die allseitige Ausbildung des Fötus unnöthig, denn es giebt Missbildungen, denen alle oder einige Theile der mervösen Centralorgane fehlen, und die doch sonst sehr wohl entwickelt sind. Endlich kann ein Fötus sogar ohne Herz und ohne Blutbereitung (Acephalus acardiacus, Mola) theilweise bis zur Geburt hin in normaler Weise wachsen und sich fortentwickeln - wenn ihm mar von einem Zwillingsfötus Blut zugeführt wird. W enngleich in diesem Falle die Blutströmung eine umgekehrte sein muss, wodurch gewiss manche Störungen bedingt werden, so kann doch der übrige Körper bis Kopf, Hals und einen Theil der Brusthöhle fast ra ormal bis zur Reife und bis zur gewöhnlichen Grösse sich entwickeln. Die Umkehrung des Kreislaufs ist 150 jedenfalls nicht der wesentliche Grund der zahlreichen anderen Störungen, welche man bei diesen Missgeburten noch findet, die Missbildung an sich ist schon in der allerersten Periode der Entwickelung, durch Erkrankung der Anlage bedingt. Bei einfachen Missbildungen gehen die Föten dann bald zu Grunde. aber bei Zwillingen können mit Hülfe der Ernährung durch das Blut des Zwillings einzelne Theile und Gewebe noch ruhig weiter wachsen. In einem ausführlich mitgetheilten Falle wurde ausser zwei normalen Kindern eine birnförmige 7,5 Ctm. lange, bis 5,3 Ctm. breite, bis etwa 3 Ctm. dicke und 47 Grm. schweren Mole geboren, die eine vollständig ausgebildete äussere Hautbedeckung zeigte und aus einer filzigen Masse bestand, in welcher ausser fibrillärem und reticulärem Bindegewebe Bündel von guergestreiften Muskelfasern. einige Fettträubchen und Blutgefässe gefunden wurden, und welche theils knorpelige, theils knöcherne Gebilde umschloss, die als mehr oder weniger neugebildete Wirbelsäule mit Rippen, Extremitäten, Becken und Schädelknochen zu erkennen waren. Obwohl diese Missbildung sich offenbar schon in früher Zeit zur Mola gebildet hatte, so wuchs sie doch bis zuletzt, denn die Haare steckten noch vollkommen fest in der Haut und die Blutgefässe enthielten zum Theil noch frisches Blut. Auch waren hie und da in der Haut frische Hämorrhagien. Da offenbar die Anlage dieses Fötus zu gleicher Zeit mit den anderen stattgefunden hat, so geht daraus hervor, in wie hohem Grade die Entwickelung eines Gewebekeims durch ungünstige äussere Verhältnisse retardirt werden kann, ohne dass derselbe abstirbt. Dieses Gebilde entspricht offenbar nicht dem Begriffe eines Organismus; es ist ein geschwulstartiges Conglomerat von Geweben, welche wie selbständige Gewächse oder Pflanzen sich kraft ihres eigenen Lebens unter gemeinschaftlichen Lebensbedingungen entwickelt haben. Diese waren aber durch die Zufuhr und den Kreislauf des einem anderen Individuum derselben angehörigen und in Bewegung gesetzten Blutes und durch die Erhaltung der Wärme gegeben. Dasselbe findet aber offenbar statt, wenn ein solcher verkümmerter Fötus mit einem normalen verwächst, und es steht demnach kein begründetes Bedenken entgegen, solche Geschwülste, welche mehrere, der Localität, wo sie vorkommen, fremdartige Organtheile und mehrere verschiedene Gewebe enthalten, als solche verunglückten Föten aufzufassen. Ja es kann von einem solchen Fötus nur ein einziger Gewebskeim übrig geblieben sein, der sich dann weiter entwickelt (Cysten, Traubenmole). Solche Selbständigkeit der Entwickelung findet sich auch, wo mehrere Gewebe zur Bildung eines Organes concurriren, wie in einem angeführten Falle, wo die Schwanzhaut sich entwickelt hatte, aber nicht der Schwanzknochen. Es gilt das Gesagte jedoch nicht für alle Fälle, wo ein abnormes Organ oder Gewebe auftritt, da auch noch andere Möglichkeiten mitspielen können.

II. Ueber die Entstehung der Doppelmissbildungen. A. Die Bedeutung der Stellung und der Form der Primitivstreifenanlagen für die aus denselben entwickelten Doppelmissbildungen. Als unzweiselhaft festgestellt betrachtet der Verf.: 1) Alle Doppelmissbildungen kommen aus einfachem Dotter zu Stande und sie entstehen niemals durch Verwachsung zweier aus verschiedenen Dottern entwickelten Keime oder durch Verschmelzung zweier in einem Ei vorhandener Dotter. 2) In Vogeleiern kommen bisweilen auf einem gemeinschaftlichen Dotter zwei ursprünglich vollkommen getrennte Keimanlagen vor und zwei Embryonen, von welchen bisweilen jeder mit seinem eigenen Bluthofe und seinem eigenen Amnion versehen ist, während bisweilen zwei, übrigens ganz selbständige Embryonen einen gemeinschaftlichen Bluthof und ein gemeinschaftliches Amnion haben. 3) Durch experimentell hervorgebrachte mechanische Spaltung einer einfachen Keimanlage auf den frühesten Stadien ist niemals wirkliche Verdoppelung der Axengebilde oder irgend eines Organes zu Stande gebracht worden. 4) Es kommen in Fischeiern (und zwar verhältnissmässig häufig) Doppelmissbildungen vor, deren allererste Anlage schon bei Entstehung des Primitivstreifens, von Anfang an vorn doppelt, hinten aber einfach ist und wahrscheinlich auch das Umgekehrte. 5) In allen Fällen, wo es (in Fischeiern) gelungen ist, den Fortgang der Entwickelung an Doppelmissbildungen vom frühesten Beginne, d. h. von der Anlage des Primitivstreifens an, während längerer Zeit zu verfolgen, hat es sich immer gezeigt, dass die ursprünglich verdoppelten Partien immer weiter mit einander verwachsen und zu einem einheitlichen Körpertheile verschmelzen. Dahingegen hat man niemals eine zunehmende Verdoppelung durch fortschreitende Spaltung eines ursprünglich einfachen Theils der Körperanlage beobachtet. Ja Lereboullet hat beotachtet, dass ein ganz einfaches und normal gebildetes Fischchen aus einer ursprünglich in der Mitte doppelt gewesenen Anlage hervorging. Die Zahl der in so frühen Stadien beobachteten Doppelmissbildungen ist noch sehr gering; vom Menschen sind noch gar keine beobachtet, aber es müssen die menschlichen älteren in Rücksicht auf das Verhalten der Primitivstreifen untersucht werden. Die gewöhnlichsten Fälle sind nun diese: die Primitivstreifen sind a) gleich gerichtet und parallel, b) mit den Köpfen convergirend, c) mit den Köpfen divergirend, d) in einer Axe mit den Köpfen und einander zugewandt, e) in einer Axe mit den Köpfen von einander abgekehrt. Damit sind aber jedenfalls noch nicht alle Formen zu erklären; bei den Mesodidymi hängen Kopf- und Schwanzende zusammen, die Mitte nicht; ferner kommen bei jenen Fischeiern diese Stellungen der Primitivstreifen vor V und A und endlich giebt es Fälle von oberer und unterer Verdoppelung bei einfacher Mitte, wodurch die Frage angeregt wird, ob es nicht auch Kreuzungen der Primitivstreifen giebt. In einem ausführlich mitgetheilten Beispiele vom Kalbe scheint ein derartiges Verhältniss bestanden zu haben. Von ähnlichen Bildungen theilt Verf. noch 15 Beispiele mit, die er in verschiedenen Museen gefunden hatte, aus denen hervorgeht, dass es eine Kreuzung der Primitivstreifen giebt, dass aber auch wirkliche Knickungen der Streifen und dadurch

hergestellte verschiedene Combinationen möglich sind. Es geht daraus hervor, dass die ursprüngliche Anordnung des Primitivstreifens mannigfaltiger ist als seither angenommen wurde, aber selbst damit sind noch nicht alle Hauptformen der Doppelmissbildungen zu erklären, da bei gleicher gegenseitiger Stellung der Axen Missbildungen durch verschiedene Axendrehungen und durch Verwachsung in derjenigen Entwickelungsperiode entstehen können, wo die Köpfe und Körper der Embryonen sich bereits von der Ebene des Dotters so abgehoben haben, dass eine Drehung um die Längsaxe des Körpers möglich geworden ist. B. Ueber den Einfluss der Verwachsung zweier schon plastisch geformter Embryonen oder ihrer Körpertheile auf die Entwickelung der Doppelmiss bildungen. Verwachsungen und Verschmelzungen zweier ohne Zweisel ursprünglich getrennten und verschiedenen Individuen angehöriger Körpertheile der Organe zu einem einfachen, beiden gemeinschaftlichen Körpertheile oder Organe kommen bei den Doppelmissbildungen sehr häufig vor, wo von einer Spaltung vernünftiger Weise gar keine Rede sein kann. Ein gutes Beispiel bildet die Cyclopie: 2 Augenanlagen, die entweder durch Zugrundegehen der normal zwischen ihnen liegenden Theile oder durch Verschiebung durch Nachbargebilde in Folge anderweitige Defecte mit einander in früher Entwickelungsperiode in Berührung gebracht und verwachsen sind, so das die einander zugewandten Hälften durch den Druck zu Grunde gingen und das eine Auge also aus 2 ver schiedenen Hälften zweier Augen zusammengesetzt ist Diese Veränderung kommt bei einfachem Kopfe an häufigsten dadurch zu Stande, dass die Anlage de Os ethmoid. nicht zur Entwickelung kommt und das die Stirnlappen nicht zwischen die Augenanlagen hin abwachsen. Bei Doppelmissbildungen mit 2 Köpfe entstehen cyclopische Augen durch Verwachsung de links gelegenen Auges des einen mit dem rechts gele genen des anderen, oder umgekehrt. Ein anderes Be spiel liefern die Köpfe bei Doppelmissbildungen. Die selben können folgendermassen verwachsen sein: seitliche Verwachsung; 2 divergirende Gesichter m Cyclopie der in der Mittellinie genäherten Augen un einfacher mit 2 seitlich gestellten Ohren versehen Hinterkopf (Janus divergens); 2) Verwachsung m den Gesichtern, so dass von diesen nichts oder nur ei durch Verwachsung cyclopisches Auge übrig ist (J. nus inversus); 3) seitliches, durch beide Trunci za Hälfte gebildetes Gesicht (Janus lateralis); ist auf j der Seite ein vollständiges Gesicht: J. l. duplex; dasselbe durch Verwachsung auf einer Seite zu Grune gegangen: J. l. simplex und zwar wenn alles ve schwunden ist: J. l. spl. biauritus, dagegen wer die Ohren noch allein übrig geblieben sind: J. L sp quadriauritus. Endlich kommt vielleicht auch ein J nus verus vor, d. h. Verwachsung am Nacken, so da jedes der nach entgegengesetzter Seite gerichteten G sichter einem einzigen Truncus angehört. Diese ve schiedenen Formen von Syncephali sind nicht dur Spaltung, sondern nur durch Verwachsung zu erkl

ren, wobei zu berücksichtigen ist: 1) dass das Gesicht normal durch Verwachsung zweier ganz getrenater Hälften entsteht, 2) dass die Ausbildung an der Bauch-(Nabel-) Seite immer eine vollkommenere ist, als auf der Rückenseite. Auch bei dem Vertigopagus (Verwachsung am Scheitel) widersprechen die vorkommenden Verschiedenheiten in der Richtung der heiden Gesichter der Annahme einer Spaltung : wo in der Nntnr eine Verdoppelung durch Querspaltung vorkommt (z. B. bei Nais), da hängt das obere Ende des jungeren mit dem unteren des älteren zusammen und sind Banch- und Rückenseite entsprechend gerichtet. -Ganz ebenso, wie die Köpfe, so verwachsen nach hei Doppelmissbildungen die Thoraces, ebenso die Beckeu, obgleich gerade die Verwachaungen der letzteren noch zu wenig nntersucht sind. Besser hekannt sind wieder die Verwachsungen der Extremitäten: Eine Verschmelzung zweier vorderer oder hinterer Extremitäten erfolgt nur nn der Rückseite der Doppelmissbildungen bei seitlicher oder fast seitlicher Verwachsung, wohei die Queraxen beider Körper entweder eine gerade Linie bilden, oder unter einem stumpfen, nach vorn oder hinten gewandten Winkel zusammenstossen. Je spitzer der nach vern offene Winkel ist, desto weniger Störungen an den Extremitäten, dagegen nm so mehr, je stumpfer resp. je mehr nach hinten spitz der Winkel ist und je näher zugleich die Wirbelsäulen zusammenstehen. Hänfig kommt hei der Verschmelzung zugleich Dislocation vor and zwar hei V oder Y Anlage nach vorn, bei A oder 1 nach hinten.

Für die inneren Organe liegen noch nicht genügende Untersuchungen vor, aber immerhin sind schon für Darm, Leber und Herz Beobachtungen über Verdo ppelungen resp. Verwachsnugen vorhanden, welche nur unter der Voraussetzung erklärlich sind, dass die Verwachsungen und die dadurch bedingten merkwürdigen Formveränderungen zu der Zeit erfolgten, da die allererste Anlage des Darmes bereits gegeben war. Eine nufmerksame Betrachtung aller der zuletzt besprochenen Formen der Doppelmissbildungen scheint es also nnzweifelhaft zu machen, dass die hesprochenen Verschmelzungen erst in derjenigen Periode erfolgen, wo der Embryo sich bereits von der Ebeue der Keimblase oder der Keimscheihe so nbgehoben hat, dass eine Drehung um die Längsaxe möglich wird. Diese Drehangen und ihre Verschiedenheiten sind dann leicht erklärlich theils durch die Spanning und Zerrung, welche bei der Amnion- und Nuhelhildung entstehen konnen, welche aber auch bei der Eutwickelung der Allantois, des Herzeus und der grossen Gefässstämme, welche sich vom Embryo zu den Eihnuten hinerstrecken und endlich auch durch pathologische Adhäsionen veranlasst werden können, theils aber endlich aber auch geradezu durch das Gegeneinanderwachsen und Verwachsen der concurrirenden deppelten Embryonalanlagen, Für die Erklürung der Entstehung der Doppelmissbildungen glaubt Verf. also das Hauptgewicht 1) auf die ursprüngliche Gestaltnug und Bildung der Primitivstreifen und 2) auf die nach Entstehung der Primitivstreifen und Primitivrinne während und knrz nach der Entwickelung des Amnion erfolgende Verwachsung legen zu müssen, welche in der ersten Zeit der Bildung und plastischen Gestaltung der betreffenden Organe zur Beohnchtung kommen.

Verf. theilt die Doppelmisshildungen ein in 1. Duplicitas perfecta und 11. Dupl. parasitica und jede der beiden je nach der Lage der Primitivstreifen in folgende Klassen:

3) Bogl. parallela, 3) D. capite opposita (c. Vertigopagos), 3) D. sarama convergens, 4) B. saram simplex, 5) D. nate opposita (s. Ischiepagos), 6) D.
decessom convergens (s. Nendeldymus), 9) D.
surama et decessum convergens (s. Nendeldymus), 9)
D. cruciata (s. ver. g. Sputia, y. und 6. surama et
decessum dichelonnica vera et sparia). Als Unternòtubulangam dissers Klassen nimate rel fognade Ordunagon
an: a) Dugl. lateralis recta (Vorderfächen in siner
Elesen and vorn), b) D. frunte opposita (Vorderfächen
gegenübergestellt), c) D. frunte overas (Vorderfächen
fächen sinader zugekehrt), d) D. fronte diversa (Vorderfächen
fächen sinader zugekehrt), d) D. fronte diversa (Vorderfächen
fächen sinader zugekehrt), d) D. fronte diversa (Vorderfächen

C. Die elementuren mechanischen Verhültnisse, welche sowohl bei der normalen als bel der pathologischen Entwickelung im allgemeinen die Formentwickelung und die Formverschiedenheiten bedingen und der Elnfluss, den Atrophie und Entzündung der fötalen Gewehe auf dieselhen und dadurch nuf die Entstehung der Misshildungen im Allgemeinen und hesonders auch auf die Entatchung der Doppelmisshildungen ausühen, Diese elementaren mechanischen Verhältnisse sind n) die Verschiedenheit der Intensität und b) der Richtung des Wachsthums der verschiedenen Zellen und Zellengruppen und c) die Verschiedenheiten der Stärke des Zusammenhangs zwischen den verschiedenen Zellen and Zellengruppen. Durch diese werden pathologisch wie normal Faltungen, Prominenzen, Perforationen und Spaltbildungen, Verwachsungen (homologe Agglutination), Röhrenbildungen erzengt, wie Verf. schon früher für die Vogelmissbildungen nachgewiesen hat. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die einfachen Missbildangen aus einer ursprünglich im Wesentlichen normalen Keimanlage hervorgehen können, während die Doppelmisshildnagen immer eine ursprünglich ahnorme Keimanlage voraussetzen. Es ist zwar nicht zu läugnen, dass auch bei den einsnehen Missbildungen eine ursprünglich ahnorme Disposition, ja schon ein nhuormer Furchungsprocess verhanden war, aber dass das nicht nothwendig ist, beweist die künstliche Erzeugung von Missbildungen bei Fischeiern, wo man willkürlich verschiedene einfache Misshildungen hervorbringen kann, wenn man die krankmachende Ursache (Abkühlung etc.) in verschiedenen Entwickelungsperioden auf den Emhrvo einwirken lässt.

Ausser diesen auch normal wirkenden mechanischen Momenten kommen bei der Entstehung der Missbildungen locale Ernährungsstörungen, embryonale Entzündungen in Betracht: 1) embryonale parenchymatos fattiandung, wenn eins primäre Veränderung der Zellen verbäuchen ist (besonders an geffässlener Theiler) und 2) ender, taxenlike Entständung. Beide haben zur Folge: a) abetries Attophie, b) heterologe Aggituliantion. Dass durch Zertörung einer Zellengrupe, aus welcher siel in weistere Entwickleiner zuleher siel in weistere Entwicklein zur interhiliker Deleck gesettt werden muss, sit klar: es kann aber dadurch auch zu einer abnormen Berührung und dadurch Verwachsung [komology effenderung einer Geschleiter und dafund verwachsung in homology effenderung eine Geschleiter und dafund verwachsung in homology effenderung eine Entitudung des etztauteriors Leibens. — Dans alles dieses ebenso wie für einfache, so auch für Doppelmissbildungen zijch ist klar.

D. Ueber die Hypothesen, durch welche man versucht hat, den Ureprung der Doppelmissbildungen auf die der Anlage der Primitivstreifen vorhergehende Entwickelung zurückzufübren. Einmal liegt gar kein Grund vor nach weiter zurückliegenden Ursachen zu suchen, da das vorber Angeführte zur Erklärung genügt. Zweitens sind die meisten Hypothesen obne thatsächliche Grundlage, eo die von Schulze, dass 2 Keimbläschen in einem Ei vorhanden seien, so die von Meckel und in neuerer Zeit Reichert, dass jeder normale Embryo eich aus 2 ursprünglich vollkommen getrennten, vollständigen Individuen (bereits vor der Entstehung der Anlage des Primitivstreifens) sich hervorbilde, so die Spaltungstheorie (Reichert, Dönitz, Ablfeldt), für welche ebenfalls keinerlei tbatsächliche Beobachtungen vorliegen. Dass überall, besonders bei Fischen Doppelbeit des Kopfes viel häufiger vorkommt als die des Hinterkörpers ist vielleicht, wenn His' Beobachtung verallgemeinert werden kann, ganz anders ale nach der Spaltungstheorie zu erklären.

III. Ueber den Antheil der Spaltung und Knospenbildung an den bei Missbildungen vorkommenden Verdoppelnngen und über die überzäblige Blldung einzelner Theile und Organe. Es ist bei den Missbildungen nicht ganz alle Spaltbildung zu verwerfen, kommt sie ja doch auch in der normalon Entwickelung vor (Aortenbulbus, Gebirn); auch eine Knoepen- oder Sprossenbildung kommt normal vor (bei der Bildung der Lungen und vieler anderer Drüsen, bei der Bildung der bleibenden Zabne etc.), vlelleicht ist eogar die Finger-, ja die ganze Extremitätenbildung ale Sprossenbildung aufzufassen, also darf man auch wohl beide Bildungsmodi für die Missbildungen nicht von der Hand weisen; sie eind aber nur beschränkt und zwar auf die überzählige Bildung einzelner Glieder und Organe. Freilich gehört auch von diesen wieder nicht Alles bierher, denn 1) ist Vieles, z. B. das Vorkommen von I oder 2 binteren Extremitäten in der Sacralgegend sieber auf Duplic, parasitica zurückguführen, 2) darf Spaltung eines Organs nicht mit Verdoppelung verwechselt werden; scheinbare Verdoppelung bel überzähligen Muskeln, Verdoppelung der Gefässetämme, Drüsencanäle, Drüsen, Zunge, Uvula n. e. w. Eiue besondere Stellung nebmen die Vermehrung der Finger und Zehen oder gar des Vorderarmes an gewöhnlicher Stelle ein. Während Verf. früher geneigt war, sie als Spaltungen etwa durch entzündliche Adhasionen aufznfassen, sieht er sle jetzt als durch Knospung entstanden an. Er theilt einen Fall mit, we bei einem Kinde an der rechten Hand 8. zum Theil zu je 2 verwachsene und 2 kleine Anhänge, an der linken 7 vollkommen isolirte Finger and 2 Anhänge, an den Füssen je 2 Daumen und ausserdem Hasenscharte sleb fanden. Die sog, variirten Zähne und die Dermoidevsten sind znm Tbeil wohl als verirrte Keime aufznfassen, doch stebt nichts im Wege, dass es anch der Rest eines zweiten Fötus sei. Als solchen siebt P. eicher die Fälle an, wo an der Wange ein kleiner überzähliger mit Zähnen versebener Unterkiefer sich findet. Das Vorkommen von oft vielen (200-300) Zähnen in einer Cyste spricht nicht gegen die Annabme eines Fötusrestes, da man in jedem Falle annehmen mnss, dass die Zabl der Zabne wabrend der Entwickelung durch eine Art Knospenblidung angenommen hat, mag es sich nun um einen verirrten Keim desselben Individuume oder um einen restirenden Keim eines sonst zu Grunde gegangenen anderen Individuums handeln.

Gegen die vorgetragenen Anschanungen Panum'e wendet Rauber (6) ein, dass die Sängethier-Doppelmissbildungen von sebr weit vorgernickten Entwicklungsstadien zur Entscheidung principieller Fragen über Entstehung der Doppelmiesbildung en nicht zu verwerthen sind, da une eelbst noch die Kenntniss gewisser Puncte der normalen Säugetliierentwicklung fehlt, auf die es wesentlich ankommt. Die Entwicklung des normalen Primitivstreifens, wie des pathologischen ist nach R. von Pannm nicht allein bei Knochenfischen, sondern auch beim Hühnchen in völlig irriger Weise anfgefasst worden. Gerade diese Thiere aber bilden für jetzt die einzige Grundlage des zu untersnebenden Problems. Die Axenbildung des Wirbelthierkörpers ist keine so einfache Erscheinung. daes sie sich etwa mit einem Striche abthun liesse, das Punctum saliene derselben ist vielmehr darin entbalten, dass sie slob als ein complicirtes, successiv a blaufendes Conjunctionsphänomen geltend macht, mit Richtungsänderung der symmetrischen Componenten. Vorf. wirft Pannm Verwechsolung von Ursache mit Wirkung vor, wenn er Verwachsung und nicht Theilung als Ursache der Mebrfacbbildung in den Vordergrung etellte. Die Verwachsung, eine secundare Erscheinung entwickelt sich erst anf Grundlage, oder ist von An fang an nichts weiter als eine nnvollständige Theilung ln dem von R, früher hervorgehobenen Sinne (Jahresb 1877, I, 260). Die von Panum hier besonders be tonten Erfabrungen von Lereboullet an Knochen fischen sind gerade in diesem Puncte den Thatsache: nlobt entsprechend, da es eich dabei, wie R. an ande rer Stelle ausführt, nicht um eine Doppelbildung han delt, sondern um verspätete Vereinigung der symmetrischen Hälften eines Individnums (Hemididy ra u.s. also um eine Hemmungsbildung.

In einem zweiten gröseeren Aufsatze bringt  ${f R}$  a  ${f u}$ 

ber (7) weitere Mittheilungen über die Dopelmissbildungen bei Wirbelthieren. Nachdem er zunächst die Häufigkeit der Doppelmissbildungen besprochen, welche sich bei Fischen nach Lere boullet auf 1 : 920 als Minimum, bei Hühnern nach Dareste auf 1:250 stellt, giebt er ausführliche Beschreibung mehrerer neuer Doppelmissbildungen und zwar einer vom Hecht (72 Stunden nach der künstlichen Befruchtung), zweier vom Lachs (Gastrodidymi), einer von der Forelle (vordere Verdoppelung). Daranf giebt er einen sehr ausführlichen Ueberblick über die früheren Erklärungsversuche, von welchen jedoch keiner befriedigen kann und giebt dann eine detaillirte Ausführung und Erklärung der vorher beschriebenen Doppel- und Dreifachbildungen nach seiner schon im vorigen Jahresbericht mitgetheilten Theorie. Daran schliessen sich dann endlich Allgemeine Betrachtungen über 1) Keimpforte und Anus. (Die ursprüngliche Keimpforte nennt Verf. Blastostom, den letzten Rest derselben Blastostomion.) Die Verwendung der Keimpforte ist bei den verschiedenen Gliedern der Wirbelthierreihe verschieden, im Allgemeinen steht sie ganz in demselben Verhältniss zur totalen Embryonalanlage und betheiligt sie sich in demselben Verhältniss an dem Aufbau derselben, wie der Keimring. Der Keimring in Verbindung mit der vorderen Embryonalanlage gedacht, liefert die Primitivstreifen, der materielle Ansdruck der Betheiligung der Keimpforte sind die Primitivrinnen. Beim Hühnchen ist die Analbildung eine prästomiale, ebenso bei den Reptilien und Haien; bei der Unke und vielleicht allen Batrachiern eine stomiale, ebenso bei den Cyclostomen und vielleicht auch bei den Knochenfischen, bei denen sie aber möglicherweise auch eine retrostomiale ist. Bei Mehrfachbildungen kommt bei prästomialer Analbildung das Blastostomion nicht in Betracht, wohl aber das Blastostom selbst; bei stomialer Analbildung bildet das Blastostomion das Centrum, um welches herum die Schwanztheile der Componenten der Mehrfachbildung nach hinten hervorzusprossen beginnen; es kann dabei der Anus gemeinschaftlich sein, oder jeder Component seinen eigenen haben. 2) Das Störungsfeld. Man pflegt bei Doppelmissbildungen in der Regel nur von dem zu reden, was da ist, während doch das, was fehlt, das eigentlich Wichtige ist. Dies fehlende, der Eliminationskörper, stellt auf dem Durchschnitt gedacht ein Zweieck dar, wie man es erzeugt, wenn man 2 Kreise sich theilweise decken lässt und ist symmetrisch von den beiden Componenten der Missgeburt gebildet. Je grösser der Eliminationskörper, desto näher stehen die Axen oder Componenten zusammen; sie liegen weit auseinander, wenn nur wenig Material fehlt. 3) Ringform der Wirbelthieranlage und Radiärtypus der Mehrfachbildungen. Das einfache Thier besitzt einen monoradialen, die Mehrfachbildungen einen pluriradialen Bildungsmodus; aber genau genommen ist schon das einfache Wirbelthier ein Strahlenthier (6 strahlig: Kopf, Schwanz und 4 Extremitätenstrahlen), die Mehrfachbildungen sind deshalb eigentlich zusammengesetzt radiäre Bildungen,

Thierstöcken vergleichbar, und man könnte erstere deshalb monomeridionale, sie plurimeridionale nennen, der Beziehungen der Hauptstrahlen zu den Meridianen des Eies wegen. 4) Theilung oder Verwachsung? Der Keim zur Mehrfachbildung stellt jedenfalls der Regel nach eine einfache Protoplasmamasse dar, der aber schon die Potenz zur Mehrfachbildung innewohnt (Princip der monogerminalen primitiven Pluralität). Also muss zunächst zur Bildung der Embryonalanlagen eine Theilung vor sich gehen: Divisio radialis, wobei aber keine völlige Continuitätsunterbrechung eintritt, sondern Substanzzusammenhang bleibt. Eine Theilung von Embryonalanlagen oder Embryonen kommt jedenfalls nicht mehr vor und einer Verwachsung bedarf es nicht, da sie ja gemäss ihrer Entwicklung von vornherein partiell zusammen-5) Die künstliche Erzeugung von Mehrfachbildungen ist bis jetzt noch auf keine Weise gelungen, was ganz mit der Vorstellung übereinstimmt, dass die Anlage schon im Eierstocksei sich befindet oder durch das Sperma mitgetheilt wird.

Merkwürdigerweise sind in der Berichtsperiode zwei seltene Doppelmissbildungen lebend beobachtet worden, die eine in Italien, die andere in Amerika. Beide gehören in die von Förster sog. Gruppe der Dicephali tetrabrachii. Bei beiden existiren je 2 Köpfe, 4 Arme, 2 Thorax mit 2 Brustbeinen, während der untere Abschnitt einfach ist.

Das von Fubini und Mosso (8) beschriebene Exemplar ist mänuliehen Geschlechts, die Verwachsung der beiden Thoraces gegen die 6. Rippe hin. Nabel, Penis einfach, ebenso das zwei deutliche Hoden enthaltende Scrotum; eine Analöffaung, zwei Beine; die beiden Wirbelsäulen bis zur Lumbargegend getrennt, wo sie sich unter einem Winkel von 130° vereinigen. Anfänglich war das reehte Kind (Battista) besser entwickelt als das linke (Giacomo), später glieh sieh das aber aus; der Bauch etwas aufgetrieben, beide Beine gleich lang, nur der linke Fuss etwas krumm. In der Haut der Regio sacralis und etwa der Mittellinie entsprechend eine kleine Oeffnung, in welche man mit einem Steeknadelkopf 1-2 Mm. tief eindringen kann. Das Gewicht der Kinder betrug am 30. Tage 4005 Grm., am 62, sehon 5345; die Länge der Beine am 30. Tage 18 Ctm., die Entfernung vom Nabel zur Fusssohle 20 Ctm., vom Nabel zur rechten Kopfhöhe 25, zur linken 21 Ctm. Die Lebensfunctionen der beiden verlaufen ganz unabhängig von einander, der eine schlief, während der andere spielte, der eine schrie, während der andere lachte. Aus den Reflexbewegungen beim Sehreien resp. beim Reizen eines Fusses ergiebt sieh, dass je ein Bein dem entsprechenden Kinde angehört. Die Herzaction ist ungleichmässig, ebenso die Athmung; beim Schluchzen des einen Kindes sah man nur die entsprechende Hälfte des Bauches sich bewegen, so dass also zwei, wenigstens physiologisch getrennte Zwerehfelle vorhanden sein müssen; ein Kind erbrach, während das andere ruhig saugte, also müssen auch zwei getrennte Mägen vorhanden sein. Weiteres liess sich nicht eruiren, da die Eltern die Kinder für Geld sehen liessen und deshalb sehr hüteten.

Das amerikanische, am 28. Februar 1878 geborene und im April von Mae Cullum (9) beschriebene Doppelmonstrum ist weiblichen Geschlechts, vom Nabel an einfach. Marie ist kräftiger entwickelt und von gesundem Ausschen, ihrer Mutter älnnlich, Rosa, schmächtiger und von zarterem Ausschen, gleicht dem

Vater. Beide intelligent aussehend und lebhaft. Die seitliehen Hälften des Abdomens und die unteren Extremitäten gleiehen in Bezug auf Grösse und Entwicklung den entspreehenden Oberkörpern, ebenso die Labia majora; die Wirbelsäulen sind getrennt, das Beeken einfach. Nahe vom Ende jeder Wirbelsäule geht eine Furehe nach abwärts und einwärts, welche sieh an den Spalten zwisehen den Hinterbacken nahe beim Anus mit der anderen vereinigt und eine etwas vorspringende, weiehe fleisehige Masse umsehliesst, welehe unten dieker ist als oben. In der Mitte zwisehen beiden Fnrehen, 24 Zoll von dem Vereinigungspunet der beiden Wirbelsäulen und 31 Zoll vom Anus entfernt, hängt ein rudimentares, loeker befestigtes Glied herab, welches 5 Zoll lang, mit einem Gelenk versehen ist und in eine diinne Spitze ausläuft, welehe einen deutliehen Nagel trägt. Dies Glied ist sehr sensitiv, es bewegt sich leb-haft bei geringer Reizung. Die Respiration ist un-gleich; Puls bei Marie 128, bei Rosa 133, ebenso ungleieh Hunger, Sehlaf, Sehreien ete. Verhältnisse der Diaphragmen wie bei dem vorigen Fall. Die von dem Ende der Wirbelsäulen ausgehenden Furchen sind offenbar die eigentliehen Anusspalten der beiden Kinder; die von ihnen umsehlossene fleisehige Masse der Rest der verwachsenen einander zugekehrten Hinterbacken.

Otto (10) beschreibt einen neuen Fall von Epignathus.

Bei einem aneneephalen todtfaulen Knaben, welcher der Mitte des 7. Monats entsprach, fand sich eine hauptsächlich die rechte Mundhälfte einnehmende Geschwulst, welche 5 Ctm. lang war, 1 th Ctm. über die Lippen hervorragte und innerhalb der Mundhöhle 3 Ctm. breit war. Die Gesehwulst entsprang von der Schädelbasis an der hinteren Rachenwand, war mit den Seiten der vorhandenen Gaumenspalte und dem vorderen Abschnitte des ungespaltenen harten Gaumens verwachsen, desgleichen mit dem Boden der Mundhöhle durch einen links neben dem Frenulum endenden Strang, welcher die Spitze der Zunge in zwei ungleiehe Theile zerlegt. Die Gesehwulst hat einen knolligen Bau und ist aussen mit bräunlieher behaarter, in der Mundhöhle mit hellerer, haarloser Haut bedeekt. Diese erwies sieh microseopiseh als vollkommen regelmässig gebildet; im Innern des Tumors fand man Bindegewebe und quergestreifte Muskelfasern und eine Cyste mit Fetterystallen und braunem Pigment, in dem Mundhöhlentheile Knoehen theils in Form kleiner, lose aneinandergereihter Stückehen, theils eine Art von Gerüst bilden. Im Ansehluss an diesen Fall ausführliehe Literaturangaben,

Eberth (11) giebt zuerst eine ausführliehe Besehreibung eines Falles von sog. fötaler Rachitis von einem Kalbe, welches einen vollkommen eretinistisehen Habitus, einen bulldogähnliehen Kopf und statt der Extremitäten fast flossenartige dieke Stummel hatte. Nach einer sorgfältigen Vergleichung der Literatur wird die Frage erörtort, ob die Veränderungen wirklich rachitische seien. Das einzige Uebereinstimmende mit Raehitis ist eine ungleichmässige Ossificationslinie, und der Ersatz des Markes durch faseriges Gewebe sowie ein gewisses Vordringen der Markräume über den Verknöcherungsrand. Es fehlt dagegen die Vergrösserung der präparatorischen Wucherungszone des Knorpels und die Umwandlung desselben in Osteoidgewebe. Dafür sind Veränderungen vorhanden, welehe der Rachitis nicht zukommen: der Knorpel zeigt mehr ein allseitiges Waehsthum und besteht fast nur aus hypertrophischen Knorpelzellen mit reiehlicher Grundsubstanz und in der Diaphyse ist die endochondrale Ossification ersetzt durch eine reiehliehe periostale. Es ist demnach dieser Process von der Rachitis versehieden und also auch ein Zusammenhang zwisehen Raehitis und Cretinismus nicht zu constatiren, während zwisehen Cretinismus und der sog. fötalen Rachitis derartige Beziehungen bestehen.

Es ist jedoch der Cretinismus nicht auf eine Störung der Knoehen allein zu beziehen, vielmehr ist der cretinistische Process eine hochgradige Entwicklungsstürung. Durch sie erhält der Körper einen mehr embryonalen Character, der besonders bei jungen Cretimen durch die wulstige Haut, die feuehten, schlaffen und blassen Muskeln, die kurzen unförmigen Extremitäten, sowie die mehr embryonale Form und Kürze des Schädels sieh eharaeterisirt. Die Veränderungen der skele-togenen Gewebsmassen bestehen in einem allgemeinen untergeordneten Wachsthum des Knorpels, das vorzeitig seinen Absehluss findet. Die intracartilaginöse Ossification wird deshalb retardirt, die Anlage der Mark-räume des intracartilaginösen Knoehens ist unregelmässig. Obgleich die periostale Ossification gegenüber der endoehondralen eine gewisse Selbständigkeit behauptet, was durch die reichliche Bildung von Periostknochen sowohl an den knorpelig wie den nicht prä-formirten Knochen sieh aussprieht, wird doch das Längenwachsthum des Periostknochens an den knorpelig vorgebildeten Skeletstücken gehindert durch das starke Diekenwachsthum des Knorpels. Der mächtige Periostknoehen ist von embryonalem Bau, seine Zellen sind plump, die Grundsubstanz nieht lamellös. Die Wachsthumsstörung des Knorpels bedingt die Hemmung im Längenwachsthum der Knoehen und kann zur vorzeitigen Synostose führen. Die histologische Difformität - plumpe Form, atypische Anordnung der Knorpelund Knochenkörper, sehleimige Beschaffenheit der Knorpelgrundsubstanz - erhält ihren Ausdruck in der gröberen Missstaltung.

[Colomiatti, V. F., Un easo di arresto di sviluppo dell' intestino posteriore. Arch. per le scienze med. Vol. III. Fase. 1.

Colomiatti giebt die von Abbildungen begleitete Beschreibung einer mit verchiedenen Missbild ungen behafteten, am Ende des 8. Sehwangerschaftsmonats geborenen Frucht.

Derselben fehlten die rechte untere Extremität, der Anus und die äusseren Gesehlechtstheile. Die Wirbelsäule endigt mit den Lendenwirbeln, das Becken besteht nur aus einem, und zwar dem linken Darmbein, welches auch nur unvollkommen entwickelt ist. Der linke Oberschenkelknochen unterscheidet sich kaum von einem normalen, der Untersehenkel aber ist völlig verkümmert und die Tibia läuft in eine conische Spitze aus. Der Fuss fehlt. Die Muskeln des Beekens und der Extremitäten sind theils sehr unvollkommen entwiekelt, theils fehlen sie gänzlich. Das Herz ist von normalem Verhalten; im Verlauf und an den Ursprüngen der Verzweigungen von Aorta und Lungenarterie zeigen sieh versehiedene Abweiehungen von der Norm. welche jedoch nichts besonders Bemerkenswerthes da.rbieten. Leber und Milz von normaler Besehaffenheit. Nieren und Harnblase fehlen vollständig. Mund hölile und Pharynx normal, Oesophagus versehlossen, Magen normal, ebenso der Dünndarm bis auf ein, nahe ar seinem Ende befindliches Divertikel. Das Colon geht in der Gegend des S. roman. in einen Strang über welcher in den Nabel verläuft. Testikel beide vorhan. den und in der Nähe der inneren Leistenringe liegend Ackermann (Halle)

Taruffi, Cesare, Della Microsomia (Malacarne). राष्ट्री vista Clinica di Bologna. Febr.

Ueber Zwergwuchs handelt eine ausführlich und gediegene Abhandlung von Taruffi, deren ei ster Theil eine Beschreibung von vier italienische Zwergen bildet.

Der erste derselben, in Rovigo geboren, ist 1,1 Mothoeh, zeigt ziemlich proportionale Verhältnisse

Kopfes und Körpers, wie durch vergleichende Messungen an seinen Landsleuten nachgewiesen wird und fällt banptsächlich durch einen zu langen Höhendurchmesser des Gesichts anf. Hinsichtlich des Längenwachsthums der Glieder kamen die Beine den normnlen Verhältnissen ganz nahe, während die Arme relativ bedeutend zu kurz sind. Bemerkenswerth ist, dass dieser Zwerg his rum fünften Monat nicht nur normal, sondern colossal sich entwickelt hatte, dass er aber von diesem Zeitpunkt ab in Folge einer nicht näher hekannt gewordenen ehronischen Krankheit die Fähigkeit zu wachsen verlor und es im 20. Lebensjahre erst uuf 70 Ctm. ge-bracht hat; in den folgenden 2 Jahren nahm er je 20 Ctm. zu. Seine Geschlechtsorgane waren sehr zurückgehlieben. - Die zweite Beobachtung hetrifft eine chenfulls in Rovigo geborene zwanzigiährige Idiotin von 1,23 Mtr. Höhe. An ihr waren der Schädel und die Vorderarme disproportionirt klein, die Beine dagegen relativ zu gross entwickelt. - Ferner misst und beschreibt Verf. das Skelet eines Bologneser Zwerges. Dasselbe zeigte 1,14 M. Höhe, der Längendurchmesser des Gesichts war auch hier zu lang; die einzelnen Wir-belkörper zeigten einen auffallend flachen Ban. Die Beine erwiesen sich in diesem Falle disproportionirter als die Arme, so dass die normale Differenz in der Länge der oberen und unteren Glieder auffallend vermindert wurde. - Der vierte Zwerg hatte ein Alter von 62 Jahren erreicht und war 1,35 Mtr. hoch. Er bot den Eindruck eines guten Ernährungszustandes und vollkommener Proportionalität dar; auch seine Geschlechtsorgane wuren gut entwickelt. Bei der Messung stellte sieh eine relative Kleinbeit des Schädels mit einer relativen Vergrösserung des Gesichtshöhendurchmessers heraus. Der Rumpf war im Verhältniss zur ganzen Gestalt normal lang. Auch bei ihm erreichte die Länge der Arme nicht das physiologisch proportionale Maass: wie bei den meisten anderen Fallen war dieses Manco auch hier besonders auf das Zurückbleiben des Oberarms zurückzuführen.

Der zweite Theil der Arhoit hringl eine Sammlung von Fällen sporndischer Microsomie, die wegen ibrer Vollständigkeit hemerkenswerth ist. Dann hespricht T. die Heirathen von Zwergen unter sich und mit nermal grossen Personen, ihr Lebensulter und die Unregelmässigkeiten des Wachsthums, sowohl hinsichtlich der Entwickelungshemmung des ganzen Körpers, uls der einzelnen Theile; die Fragen nach der Bedeutung der intrauterinen Einflüsse, der Wiederholung der Microsomie in einzelnen Familien, sowie nach dem Einfluss von Krankheiten, dem gleichzeitigen Vorhandensein von Idiolismus, Cretinismus und Rachitis werden untersucht. - Als dritter Abschnitt schliesst sich eine bistorische Darstellung des endemischen Zwergwachsthums von den ältesten Zeiten und die Erörterung der Punkte an, welche auf eine Beziehung der sporadischen Microsomien zn den Pygmnischen Nationen hindenten könnten. Wernich (Berlin).]

 Levison, F., Om Dohbeltmisfostenes Genese theed soerligt Heusen paa Sternopagerne. Nord. med. Ark. 10. Bd. 2. Heft. No. 9. - 2) Kjerner og C. Blix, Fall af transpositio viscerum, jänch hjärtfel och anervism. Hygica 1877. Sv. läkarestells. 6rh. p. 330.

Levison (1) heschreibt 2 Sternophage oder nach der Classification Panum's 2 Fälle von "Duplicitas completa parallela fronte opposita".

Das Herz der ersten Missgehurt war doppelt, die Herzkammer der zwei Herzen zusammengewachsen, zwischen den beiden Vorhöfen eine Communicationsöffunng. Der Verf, ist Anhänger der Theorie, welche den Ursprang der Doppelmissgeburton darch ein Zusammenwachsen zweier ursprünglich einzelnen Frachtanlagen an einem Dotter erklärt. Ahlfold hat eine Theorie einer Spaltung der Fruchtanlage der Länge nnch uufgestellt, eine solche Spaltung hat man indessen nicht gesehen. Um seine Theorie zu stützen, hebt er die Form der Area pellucida hervor. Bei solchen Doppelmissgeburten, die mit den Köpfen gegen einnnder liegen, wührend die Körper eine gernde Linie oder einen stumpfen Winkel bilden, hat die Area pellacida eine kreuzförmige oder unregelmässige Fignr; diese veränderte Form, meint Ahlfeld, ist durch die Drehung der Fruchtnalage bervergebracht. Der Verf. zeigt, dass die Form der "Aren pellucidn" von der Form der "Aren vasenlosn" nbhöngt, und diese wieder von der Entwickelung des Herzens, wie Dureste hewiesen hat, Die Doppelmissgehurten mit gegen einander gekehrten Köpfen betreffend, zeigt der Verf., dass die Form der Areu p. dadurch bestimmt wird, duss die zwei primitiven Hälften des Herzens in der gowöhnlichen Weise sieb zu vereinigen gehindert sind, vielmehr mit den entsprechenden Hülften des Herzens der anderen Missgeburt zusammen zu wnchsen gezwungen sind, so dass zwei symmetrische Herzen gehildet werden, eins in jeder Seite der Doppelmissgeburt, zur Hälfte jedem Pötus gebörend. Das Zusammenwachsen der homologen Parteien

Der Zussämmersrüchsen über innongen Tartenen dem Kingehnreite, weiches als Stütze der Spinlungstheorie angeführt ist, ist nach der Meinung des Vert, und der Stütze der Stütze der Stütze der Stütze und der Stütze der Stütze der Stütze der Stütze Vertrag der Stütze der Stütze der Stütze der Stütze vertrag der Stütze der Stü

 Entwickelungsweise der Fischeier folgendermaassen: die zwei Hälften des Keimwalls legen sich zusammen von vorne nach hinten, so dass der Primitiystreifen auf Kosten des Keimwalls wächst, inden der Kopf am vorderen Vereinigungspuncte, der Schwanz an dem enr Primitiystreifen entgegengesetzten Puncte hervorwächst. Folgt man dieser Erklärungsweise, so versteht man leicht, wie eine abnorme Entwickelung das Zusammenlegen der zwei Hälften des Keimwalls verhindern kann, und dass dadurch eine Geburt mit einem einzelnen Kopfe, einem Körper, der in zwei Hälften des spaltet ist, und einer einzelnen Schwanzspitze entsteht,

Wendet man die Theorie der Doppelmissgeburten an den Sternopagen au, so kann man die verschiedenen Variationen von diesen und besonders die verschiedenen Grade von Zusammenschmelzen der beiden Herzen erklären; diese können entweder ganz isolirt, oder im verschiedenen Grade zusammengewachsen sein, bis zu der Bildung eines einzelnen, für beide Individuen gemeinsamen Herzens. Die Herzen liegen immer dicht aneinander nahe an der Bauchwand (an welcher die Nabelschnur sich inserirt), während bei den Syncephalen die 2 Herzen jedes auf seiner Seite in der Ebene, in welchem die 2 Geburten zusammengeschmolzen sind, liegen. Das geringe, extrauterine Lebensvermögen der Sternopagen und Syncephalen erklärt sich durch die Anomalien der grossen Gefässe. - Der Abhandlung folgt eine Tafel mit Abbildungen von den Herzen und der Leber der 2 Sternopagen, die vom Verf. untersucht sind.

Ausser einer bedeutenden Insufficienz der Aortaklappen mit Hypertrophie und Dilatation der linken
Kammer wurde in dem Falle von Kjerner und Blix
(2) ein von der Aorta thoraciea ausgehendes grosses
sackförmiges Aneurysma gefunden, das in die rechte
Pleurahöhle eindrang. Das Aneurysma war geborsten,
und in dem Pleurasascke wurde eine grössere Quantität
Blut gefunden.

In den Brust- und Bauchhöllen wurde ein vollständiger Situs viseerum inversus gefunden. Die linke Lunge hatte 3 und die rechte 2 Lappen. Das Herz lag mit der Spitze nach rechts gerichtet, in seine linke Hälfte mündete Vena cava superior und inf., und von derselben entsprang Art, pulm., in seine rechte Hälfte mündeten die Lungenveuenen, und von derselben entspraug Aorta; von dem Aortenbogen giugen Trumeus anonymus nach links und eine Carotis dextra und Subelavia dextra aus. Die Leber lag im linken Hypochondrüm, die Milz mit dem Fundus ventrieulj im rechten; Coecum und Colon adseend. in der linken Seite, Colon dessend. und Flexura sigmoidea in der rechten.

Dahl (Kopenhagen).

Wilczewski, Ein Fall von Situs inversus der inneren Organe. Gazeta lekarska No. 2. (Die genannte Anomalic wurde bei einem am Typhus abdominalis erkraukten Manne diagnosticirt: Herz und Leber links, Mitz rechterseits.)

# II. Kopf.

 Acby, Chr., Ueber das Verhältniss der Mierocephalie zum Atavismns. Vortrag auf d. Naturf.-Vers. in Cassel. Stuttgart. — 2) Jackson, B. S., Rhinencephalus and some allied forms of monstrosity. Boston med. and surg. Journ. January 17. (Weiblicher Cyclops, mit Mangel des Optieus aber doppeltem Os front. Im Anschluss daran kurze Beschreibung von 16 \( \tilde{\tilde{A}} \) hnichen F\( \tilde{a} \) len mot Warren Museum und dem der Mcd. Soeiety.) — 3) Dupr\( \tilde{e}\_{5} \) L. Monstre anencephales mot pelleir médical. Mai. (Gewöhnlicher Anencephalus mit Spina bi\( \tilde{a} \) du erhaltenem Gchirnsack.) — 4) Bichler, G., Ein Fall von Balkenmangel im menschlichen Gehirn, Arch. f. Psychiatrie VIII. S. 355.

Die Microcephalie hat nach den Ausführungen von Aeby (1) mit Atavismus nichts zu thun, sondern ist als ein pathologisches Product aufzufassen. Ausser Gehirn und Schädel kann alles Uebrige wohlgebildet sein; mehr oder weniger blödsinnig sind alle. Schädel ist zwar dem Affenschädel ähnlich, aber doch auch wesentlich von ihm verschieden, besonders durch die im Verhältniss zum Hinterhauptssegment stärkere Beeinträchtigung des Stirnsegmentes, so dass der Microcephale hinsichtlich seines Schädelbaues gleich weit abseits vom Menschen und dem Affen steht. Man kann nicht sagen, dass die Vorfahren des Menschen vielleicht gerade durch solche Schädel sich ausgezeichnet hätten. denn es ist ja eben die Erhaltung neu erworbener Eigenschaften, welche die neuen Arten bildet, und es wäre der spätere Verlust einer solchen ganz unge wöhnlichen Bildung ohne Analogie. Wenn man in der phylogenetischen Entwickelung auf die Nothwendigkeit einer continuirlichen Formenreihe - und das ist doch eine ihrer festesten Stützen - nicht verzichten will, kann man daher die Microcephalie nicht als atavistische Bildung auffassen. Auch der Prognathismus des microcephalen Schädels hat keine atavistische Bedeutung, denn er beruht nicht auf stärkerer Entwickelung der betreffenden Knochen, sondern auf abnormer Verkürzung der Schädelbasis. Aehnlich wie mit dem Schädel. verhält es sich auch mit dem Gehirn: es giebt kein Microcephalengehirn, das man einem bekannten Affengehirn gleichstellen könnte. Die Behauptung, dass die Sylvische Grube des Microcephalengehirns wie beim Affen V-förmig, statt wie beim Menschen Y-förmig sei. ist falsch; wenn überhaupt eine Grube da ist, ist sie Y-förmig, meist aber fehlt sie, da die Insel unbedeckt bleibt. Neuerdings hat man gerade in Rücksicht darauf gesagt, dass das Microcephalengehirn ein Stehenbleiben auf fötaler Stufe bezeichnet, allein die Begründung durch ein so grobes äusserliches Merkmal, wie das Freibleiben der Insel, ist doch wohl kaum anzuerkennen. Aber selbst angenommen, die Microcephalie fusse auf einer möglicherweise atavistischen Form, ist sie deshalb auch selbst atavistisch? Keineswegs, dann ist der Rückschlag ein Ausdruck latenter Vererbungdann muss der Entwickelungstrieb in ihm auch genau derselbe gewesen sein, wie in der Stammform, und müssen dieselben Einflüsse das Organ auf der niederen. Stufe festgehalten haben. Aber das Microcephaler gehirn bleibt nicht auf der angegebenen fötalen Stufe stehen, sondern entwickelt sich weit darüber hinaus. bis zum Bedecktwerden der Insel: das Microcephaler gehirn lässt sich weder in eine der normalen Entwickelungsreihen einfügen, noch überhaupt auf einen gemeinsamen Typus zurückführen. Ueberhaupt wird der Begriff der Microcephalie gewöhnlich zu eng gefasst: es gieht fortlaufende Uebergänge zur Hemi- and Anencobalie; die Microcephalie ist nur Theilglied einer nathologischen Formenzeibe. Vielleicht ist sie Folge einer Druckatrophie, wodurch die bei der Annahme ines Rückschlages schwer verständliche Eigenthumlichkeit sich erklärte, dass sie so häufig beim Menschen, sicht beim Affen vorkommt. Endlich ist nech eins zu bemerken : Bei allen übrigen bekannten, durch Rückschlag zu erktärenden Veränderungen (3 Zehen beim Pferde, beim Menschen vielleicht Os centrale in der Handwarzel, die Knochenbrücke über dem Nervus medianus nater Bildung eines Foram, supracondyloideum, die Schambeine, überzählige Muskeln, Zähne, Brustwarzen etc. etc.), bei allen handelt es sieh um ein Mehr, ein Wiederauftreten eines ganzlieh versehwunbicen oder die bessere Ausbildang eines für gewöhnich mehr oder weniger verkümmerten Organes, also grade nur das Entgegengesetzte ven dem, was die Vicrocephalie darstellen soll,

Einen Mangel des Balkens im Gehirn eines 43 jährigen, geistig vollkommen gesnnd gewesenen Arbeiters, der an Carcinoma testis und seinen Folgen m Grunde gegangen war, hat Eichler (4) beobachtet. Am Schädel war die Coronalnaht ganzlich, die Sacitalis fast ganz verknöchert, ebenso die Lamdanaht n threm oberen Theil. Es bestand Asymmetrie in der art, dass die rechte Hälfte gegen die linke nach vorn terschoben und angleich vorn höher erschien, während de hintere Schädelgrube links geräumiger war. Der lingendurchmesser betrug 19,5, die grösste Breite 15.0, the geringste Breite 11,0 Ctm. Schädeldach sehr diek, rant compact, Basis dagegen (besonders Keil- and Felsenbein) auffällig dunn. - Am Gehirn die rechte Henusphare etwas grösser, als die linke, die Windungen n Ganzen gut entwickelt, aber an der medianen Fläche turchaus abnorm. Das Wiehtigste ist aber, dass die Bildung der Commissuren wohl begonnen hat, aber neht vollendet ist: stärkere Aushildung der vorderen, schwache der hinteren Commissur, die weiche fehlt ganz, benso die Commiss. maxima and die des Fornix. Von beiden letzteren finden sieb allerdings Anlagen an beién Hemisphären, aber beiderseits ungleich, rechts wohl ener früheren Entwickelungsperiode entspreebend. Das Septum pellacidum ist reehts gebildet, links fehlend mt hierin wahrscheinlich die Ursache der ganzen Missaldang zu suchen. Links verläuft an der Stelle des laikens ein schmaler nach der Ineisura longitudinalis uespringender weisser Längswulst, mit dem nach unten, nur durch eine ganz seichte Furche von ihm abrgrenzt, eine schmale Platte weisser Substanz verhunben ist, welche sieh seitlieb an den Sehhügel anlegt. De Firche, welche den Wulst von der Platte trennt, etzt sieh, indem sie sich um die vordere Commissur brunschlägt, auf den Stirnlappen fort; zwiseben ibr nd der Commissura anterior verläuft als Fortsetzung der Platte ein weisser Streif, der sieh bis zum Eingang a de Fossa Sylvii verfolgen lässt und dem Pedunculus urp. call. entsprecben dürfte. Hinten, bei der Rima masversa, wenden sieh die versebmolgenen Fasern des Valstes und der Platte nach aussen und gehen als l'ema hippocampi auf den Seepferdefuss, sowie als rasse Auskleidung in das Hinter- und Unterhorn über. Ten geht der Wulst zum Theil auf die Stirnwindunm über, die grössere Masse aber strahlt nach den Strenventrikeln aus, deren weisse Auskleidung sie hilen hilft; dicht binter der Commissura anterior tritt ir Plexus ehorioideus aus dem Seiten- in den dritten Ventrikel. Auf der rechten Seite findet sieh an der nedalen Hemisphärenstäche, entsprechend der medialen

Wand des Vorderhornes des Seitenventrikels, vor dem Schhügel eine sehr dünne rundliehe Platte weisser Gehirnsubstanz, vorn, eben und unten umgeben von einem ebenfalls weissen Wulst. In unzerstörtem Zustand legte sich die Platte mit einem verdicktem Rande an den Sehhügel an and dieht über der vorderen Commissur fand sieh die Oeffnung zum Durchtritt des Plexus chorioideus. Der Wulst zicht um die Platte berum und geht hinten auf die antere Fläche der Windungen über und verbindet sich mit dem hinteren verdickten Rand der Platte zu einem Strang, der nur wenig an der medialea Fläche hervorragt, sich nach aussen wendet und zum Theil als Taenic auf den grossen Seepferdefuss, zum Theil in die innere weisse Auskleidung des rechten Seitenventrikels überreht. Ob und wie dieser Wulst mit dem oberen Theil des Sehhügels verbunden war, vermag Verf. nicht mehr zu sagen, jetzt findet sieh zwischen ihnen eine Spalte, die von der Rima transversa bis zur Commiss. ant. reicht. Unten steht die Platte in Verbindung mit der vorderen Commissur, ebenso auch der periphere Wulst, der sieh ausserdem als Pedunculus corp. callosi zum Eingang in die Sylvi'sche Gruhe fortsetzt. Der Sehhügel ragt frei und unbedeckt in die dritte Gehirnhöhle und besonders ist keine der an der linken Hemisphäre beobachteten Platte entsprechende Bildung vorhanden. Die Seitenventrikel sind entsprechend der Mangelhaftigkeit ihrer weissen Auskleidung enorm erweitert, besonders die Hinterhörner, wodurch bewiesen wird, dass die Fasern des Corp. call. besoaders in die Wandungen der Hinterhörner ausstrahlen. Was die Zeit der Bildung dieser Misshildung betrifft, so entsprieht die rechte llemisphäre angefähr der 18. Woehe nach Reichert, also muss die Anlage der Störung vorher gesetzt sein.

[Netzel, W., Fall of epignathus. Hygica, 1877. Sr. likaresilish. I., p. 244. [Dis Nuttr Inside to 2 vortex and property of the property of the

#### III. Circulationsorgane.

1) Pett, R., Ein Beitrag zu den Bildungsfehlern und fötalen Erkrankungen des Herzens. Jahrb. für Kinderheilk. XIII. S. 11. — 2) v. Bahesin, Ueber eine eigentbümliche Form angehorener Aortenklappen-Insufficienz. Allgem. Wiener med. Zeitg. No. 45. -3) Wehenkel, Persistenz des Duetus Botalli. Presse méd. belge No. 59. (Von gleicher Weite, wie die Aorta, 1. Ventrikel nur Appendix des enorm grossen rechten.) - 4) Archer, R. S., Note on a congenital hond stretching across the origin of the aorta. Duhlin Journ. of med. sc. May. (Zwisehen dem hinteren und linken Segel in einer sehräg von unten nach oben und hinten laufenden, etwa 1/2 Zoll langen Linie beginnend, wird das schlaffe Band allmälig dünner, bis zu seinem Ansatz an der Verbindungsstelle des hinteren und rechten Klappensegels.) — 5) Sandor, W., Auffälliges Ver-halten der Basilararterie. Arch. für pathol. Anat. u. Phys. LXXII. S. 284. (Sehwindsüchtiger Geisteskranker; linke Vertehralis viel kleiner, als die rechte; Art. basil. an dem Ursprung kaum hreiter, als die linke

Vertebral. und in der Mitte ihres Verlaufs kaum 1 Mm. breit; von da seinnelles Verbreitern, so dass sie eine Art von dreieskiger Cysterne bildet; Aa. eerbell. supp. und Aa. eerbelt. postt. verhältnissmässig gross.) — 6) Busey, S. C., Congenital occlusion and dilatation of lymph channels. New York.

Pott (1) giebt eine ausführliche Beschreibung eines selbst beobachteten Falles von Herzbildungsfehler. Cor triloculare biatriatum mit vollständigem Mangel des Septum ventriculorum, Persistenz des Truncus arteriosus communis; Klappenstenose des Ost. arter., offenes For. ovale etc. Er fügt dann noch kurze Mittheilungen über 10 weitere Fälle hinzu, welche in dem anatomischen Cabinet in Halle aufbewahrt werden. In 4 von diesen 11 Fällen fanden sich auch noch anderweitige angeborene Missbildungen, wie es auch Rokitansky beobachtet hat. Wenn auch diese Combination nicht zu erklären, so bildet sie doch einen Gegengrund gegen die mechanische Erklärung der angeborenen Herzfehler.

Verf, schliesst sich in der Erklärung der Herzbildungsfehler an Rokitansky an, besonders betont er, dass die Klappenveränderungen, die er 5 Mal fand, nicht primäre, sondern secundäre seien. Ja er ist der Meinung, dass diese Veränderungen in der Mehrzahl der Fälle gar keine endocarditische sind, sondern ebenso Hemmungsbildungen, wie die übrigen, wobei er sich besonders auf die Untersuchungen von Bernays über die Entwickelung der Klappen stützt. Besonders wichtig scheinen ihm die Fälle (gegen die Stauungstheorie), wo angeborene Stenosen oder Atresien der Pulmonalis oder Aorta ohne Kammerscheidewanddefect und mit normaler Stellung der Gefässe verbunden waren; auch sie sind Ergebnisse anormalen Theilungsvorganges des Truncus arteriosus communis. Ein hierhergehöriger Fall von fast völliger Atresie von Aorta wird mitgetheilt und zuletzt noch 6 Fälle der 4 Pulmonalklappen und 2 Fälle von 2 Pulmonalsegeln vom Erwachsenen zusammengestellt.

Einen Fall von angeborener Insufficienz einer 2zipfeligen Aortenklappe hat Babesin (2) beschrieben.

Ein 82 jähriger Tagelöhner, Säufer, war plötzlich gestorben. Die insufficiente Aortenklappe bestand aus einem links voru gelegenen 4 Ctm. langen, 2,7 Ctm. hohen und einem hinten und etwas reehts gelegenen, 2,5 Ctm. langen und 2,3 Ctm. hohen Segel. Der Nodulus Arantii des grösseren Segels war verlängert, hinter demselben in gleicher Entfernung vom Klappenwinkel und von einander beide Coronararterienostien. Geringe frische Endocarditis der Klappenränder. Die Aorta hatte im aufsteigenden Theil 9,1 Ctm. Umfang und zeigte in der Mitte desselben einen Einriss, dissecierendes Aneurysma mit Perforation in's Pericardium, iddtliehe Verblutung.

Verf. crklärt die Entstehung der 2 zipfligen Aortenklappe dadurch, dass das Bulbusseptum bei seinem Herabsteigen statt zwischen das rechte und linke (innere und vordere) Klappenpaar einzudringen, nach vorn und rechts abwich, so dass die ungetheilte rechte Klappenanlage in die Pulmonalis, die linke in die Aorta zu liegen kam. Letztere verschmolz, da sie nicht durch das Septum getrennt wurde. Dafür spricht Lage und Grösse der linken Klappe, sowie dass nirgends eine Spur von Verwachsung ausgebildeter Klappen zu sehen war.

Im Anschluss an einen eigenen Fall von angeborener Verschliessung und Erweiterung von Lymphgefässen giebt Busey (6) eine Zusammenstellung und Besprechung der einschlägigen Fälle aus der Literatur.

Sein eigener Fall betrifft ein sonst gesundes Kind, das am 4. Juli 1874 geboren wurde und bei welchem eine beträchtliche Hypertrophie des rechten Beines vorhanden war. Die Hypertrophie begann vorn an der rechten Schamlippe, betraf hinten den ganzen rechten Hinterbacken und erstreckte sieh über das ganze Glied, doch so, dass der Fuss relativ wenig verändert war. Die Falten der Weichtheile dringen sehr tief und sind sehr fest aneinander gepresst, die Haut ist im Ganzen normal, trägt aber an verschiedenen Stellen theils kleine Cysteben, theils brustwarzenähnliebe Gebilde, welche chenfalls Hohlräume enthalten und wie jene durch leichten Druck entleert werden können; an beiden Ge-bilden stark gefüllte Venen siehtbar. Am 2. August 1874 waren beide Bien gleichlang, ihr Umfang aber betrug an der Inguinalgegend rechts 111/2", links 71/2", an der Wade rechts 7", links 5". Am 4. August 1875 betrug der Wadenumfang bereits rechts 11", links 6½", der des Oberschenkels rechts 16", links 11½", der des Unterschenkels am Knöchel rechts 9", links 41/2", auch war nun das rechte Bein 1" länger wie das linke. Das Kind litt viel an Durchfällen, zuletzt blutigen, und starb 1 Jahr 1 Monat 8 Tage alt. Die nach dem Tode vorgenommenen Messungen ergaben nun: das rechte 1½" länger als das linke; Umfang in der Mitte des Oberschenkels r. 7". 1. 5½". Hinterbacken r. 12½". 1. 7". 1. 7½". Knie r. 8". 1. 6", Wade r. 8". 1. 4½". Malleoli r. 5½". 1. 4". Tarsus r. 4½". 1. 4". Tusslänge r. 3". 1. 4". Tarsus r. 4".". 1. 4". 1. 4". Tusslänge r. 3". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. 4". 1. vexen Oberfläche gegen die Leber drängender, extraperitonealer Tumor, welcher 2/3 der Fossae iliacae und des Beekenraumes ausfüllte. Die Masse sah aus wie ein Haufen verwachsener gangränöser Diekdarmschlingen, war fest verwachsen mit den Wirbeln, der Fascie des rechten M. psoas, mit der Crista oss. ilei und dem Ram. horizont. oss. pub., mit der Beekenfascie und dem Perineum. Cöeum und Reetum waren nach links versehoben, Blase und Uterus normal, das rechte Ova-rium lag auf der vorderen Seite des Tumors. Dieser bestand aus 5 Cysten, welche eine dieke braunrothe Flüssigkeit enthielten (Blutkörperchen, Detritus), 3 derselben communiciren untereinander, die anderen sind ganz geschlossen. Die Wand der Cysten besteht au: gestem fibrösem Gewebe, welches aussen vom Peritoneum überzogen ist. Verf. glaubt, dass die Cysten Lymphdrüsen hervorgegangen seien. — Die Haut hypertrophischen Extremität ist überall verdickt, das subcutane Gewebe schr vermehrt, aber nur wenig fett haltig, es ist durchsetzt von vielen kleinen (bis erbsen grossen) Cystehen, welche eine seröse Flüssigkeit ent halten. Zwisehen der Haut und der superficialen Fasci sind an verschiedenen Stellen kleinere oder grössere Hohlräume, welche Haufen von kleinen serösen Cyst ehen enthalten. Muskeln sehlaff und blass, enthalten ebenfalls überall im intermusculären Gewebe stecknadel kopf- bis erbsengrosse Cystchen. Arterien und Nerve normal, Venen erweitert. Die Cysten bingen sowoh untereinander als auch mit Lymphgefässen zusam Der Ductus thoracieus der linken Seite konnte mich aufgefunden werden. Die an der Haut sitzenden bruss warzenähnlichen Gebilde enthielten ein sehwammig: Gewebe, mit Blut in den Masehenräumen.

## IV. Urogenitalorgane.

 Falamon, Ch., Transformation cystique com-plète du rein gauche d'origine congénitale probable. Le progrés méd. No. 3 (5½ jähr. Kind, rechte Niere sehr gross, verfettet, ohne Cysten; linke in bekannter Weise eystisch entartet: Becken und Kelche erweitert, von Papillen nur an der Mündung des Ureters ein 6 Ctm. langes gänsefederkielbreites, an mehreren Pune-ten durch feste dünne Züge mit der Oberfläche des Beckens verbundenes Ueberbleibsel, welches ebenfalls 3 Cysten enthält. In sämmtlichen Cysten Eiweiss und Harnstoff). — 2) Bäumer, O., Ueber Nierendefecte. Arch. f. path. Anat. und Phys. LXXII. S. 44. — 3) Weigert, C., Nachtrag zu dem Aufsatze: Ueber einige Bildungssehler der Ureteren und Erwiderung auf die Bemerkung des Herrn Prof. Hoffmann zu obi-gem Außatze. Ebendas. S. 130. (Vergl. d. Ber. f. 1877, I. 265. In Weigert's Falle waren beide Samenblasen vorhanden. Verf. hat noch 6 weitere Fälle von doppeltem Ureter beobachtet, bei welchen immer in der früher angegebenen Weise eine Kreuzung vorhanden war, die nur einmal bei einer Doppelmissbildung fehlte.) - 4) Champneys, A case of extroversion of the bladder in a female child, with dissection. St. Bartholom. Hosp. reports XIII. (Blase zweilappig, Clitoris fehlte ganz, in die einfache Scheide führten Chrotis feitie ganz, in der einzelne einzelne fanger zwei Oeffnungen [Mündungen der Müller'schen Gänger], Prolapsus ani, Uterus und Ovarien normal, Beeken offen, unregelmässige Gefässvertheilung, die Ureteren etwas erweitert, Spina bifida sacralis.) — 5) Lain, H. W., Note of a case of extroversion of the bladder and epispadias. Edinburg Journal (?) p. 1005. (Offenes Becken, Reste von Prostata beiderseits.) - 6) Martin. E., Mémoire sur un eas de persistance des canaux de Müller, obliteration des voies urinaires; neutralité sexuelle. Journ. de l'anat. et de la phys. No. 1. — 7) Maschka, Uterus bipartitus, Hernia utero-ovarialis sinistra congenita. Prager Vierteljschr. f. pract. Hoilk. III. — 8) Frost, W. A., Malformation of genito-urinary organs. The Lancet. August 31. — 9) Wheelock, W. E., A case of spurions hermaphroditism in the male. The New-York med. record. Juni 8. - 10) Lesser, A., Ein Fall von Hermaphroditismus femininus mit alveolärem Sarcom des Uterus. Deutsche Zeitschr. f. pract. Med. No. 10. — 11) Sneddon, W., On numerical anomalies of the breasts, with remarks on the causes of deformities. Glasgow med. Journ. Februar. - 12) Leichtenstern, Ueber das Vorkommen und die Bedeutung supernumerärer (accessorischer) Brüste und Brustwarzen. Arch. f. path. Anat. u. Phys. LXXIII. S. 222.

Bäumer (2) hat 48 Fälle von Nierendefect statistisch verwerthet.

44 Mal fehlte die eine Niere vollständig, 4 Mal war sie nur rudimentär; beide Seiten waren bei den Defecten gleichmässig betheiligt. Die Nierengefässe fehlten fast immer, nur einmal fand sieh ein Rudiment einer obliterirten Art. renalis, ein anderes Mal eine durchgängige, aber sehr dünne Arterie. Der Ureter fehlte gleichfalls meistens gänzlich und war nur selten im unteren Abschnitt noch erhalten. 5 Mal fehlte zugleich die Nebenniere und zwar in 4 Fällen, welche sonst ohne Störungen waren. Häufig zeigten sieh Entwicklungshemmungen im Bereiche der Gesehlechtsorgane derselben Seite und zwar 5 Mal bei männlichen, 8 Mal bei weiblichen Individuen, von welchen überhaupt nur 13 unter den 48 sich befinden. Die vorhandene Niere war immer vergrössert, 22 Mal erkrankt und ihre Affection in den meisten dieser Fälle die Todesursache. 10 Mal waren Concremente und Steine im Nierenbeeken und Ureter vorhanden.

Ueber die Ursachen der Vergrösserung der erhal-

tenen Niere hat Verf. ebenfalls Studien angestellt. Er konnte weder eine Vergrösserung der Glomeruli, noch der der gowundenen Harncanälchen, noch der schleifenförmigen oder geraden nachweisen, also muss die Vergrösserung der ganzen Niore auf einer Hyperplasie der sämmtlichen die Niere zusammensetzende Gewobe beruhen. Ein Vergleich der Nieren von Kindern verschiedener Altersstufen ergab, dass das normalo Wachsthum der Niere sowohl durch Vergrösserung der Harncanälchen und der Epithelien, als auch durch Vermehrung derselben und der übrigen die Niere zusammensetzenden Gewebe erfolgt.

Bei einem todtfaulen, dem 7. bis 8. Monat entspreehenden Fötus fand Martin (6) den Bauch sehr ausgedehnt durch eine 2500 Grm. fassende Blase, die zur Behebung der Geburt eröffnet werden musste. Bei der Eröffnung war eine sanguinolente Flüssigkeit herausgekommen. Der Fötus war sonst wohl gebildet, nur fehlte aussen der Anus, die Vaginal- und Urethralöffnung; eine Andeutung der Schamlippen war vorhan-den Dünndarm normal, Dickdarm endet in der Flexura iliaca blind; der Mastdarm fehlt gänzlich, ebenso jede Spur von inneren Genitalien und der Urethra. Eine kleine Vertiefung an der inneren Fläche der sehr ausgedehnten Bauchwand endet blind. Die Blase wird von der cnorm erweiterten Harnblase gebildet, der Urachus ist ganz obliterirt, in die Blase münden zwei Ureteren. Die beiden Nieren sind je 4-5 Ctm. lang, 2 breit, 1 diek. Oberhalb jeder Ureteralmündung befindet sich eine von einer Art von Schleimhautklappe überragte Oeffnung, welche in einen Canal führt, der sieh ver-dünnend gegen die Niere hin verläuft und dort blind endet. An der Mündung setzt sieh seine Sehleimhaut in Form einer mit parallel angeordneten Granulationen besetzten, 1-2 Mm. über die Mucosa der Schleimhaut vorspringende glatte Erhabenheit in die Harnblase hincin fort. Das Becken ist ganz knorpelig und klein.

Verf. hält die beiden Gänge für Ueberreste der Müller'schen Gänge, weil sie nach innen vor den Ureteren liegen und weil Verf. meint, dass der Urachus aus irgend einer Ursache zu früh sich geschlossen habe und dass dadurch bei bestehender Defectbildung der Urethra der secennirte Harn nicht habe ablaufen können, sondern die Blase erweitert habe, wodurch wieder die Vereinigung der Müller'schen Gänge hintangehalten worden sei.

Maschka (7) fand bei einem 30 jährigen, nie menstruirt gewesenen Mädehen neben gut entwickelten äusseren Genitalien statt der Scheide einen 2 Ctm. tiefen Blindsack, an dessen hinterer Wand mehrere 1-2 Mm. tiefe Drüsenausführungsgänge sieh zeigten. Die Harnröhre war normal, ihre Entfernung vom Anus betrug 3,8 Ctm. Auf der linken Seite befand sieh eine in die oberen Theile der linken grossen Schamlippe hineinreichende Inguinalhernie, in welcher das linke Ovarium, die linke Tube und ein museulöser zapfenförmiger Körper fest adhärirte. Dieser Körper, im weiteren Verlaufe ein solider, nach der Mitte des Beckens sich verschmälernder, 1,2 Ctm. breiter Strang, misst bis zum Blasenscheitel 16,5 Ctm. und geht hier über in ein ähnliches Gebilde der rechten Seite, welehes 8,5 Ctm. lang ist, so dass also die an beiden zapfenförmigen Enden dieses Stranges sieh inserirenden je 8,5 Ctm. langen Tuben 25 Ctm. mit ihren Uterinöffnungen aus einander liegen. Hinter der Blase geht von dem erwähnten musculösen Strang eine musculöse (longitudinale) solide Platte ab (2,2 Ctm. breit, 2 Mm. dick, 10,5 Ctm. lang), welche mit rundlichem Ende sich

an die hintere Wand des hlinden Vestibulum vaginae inserirte. Diese ist Radiment der Scheide, der Strang das des Uterus, beide sind solid. Die Auszichung des Uterus ist wohl durch die Anheftung des einen Endes im Bruchsacke bedingt. Beide Ovarien sind gut entwickelt.

Eine andere die Urogenitalsphäre betrefinde Minishluding halt Proat (8) beobeshett. 1 ½ Zult vor dem Anna sass ein ½ Zult irter mit Schleinhant nangrasses Papille Cittorio, verzegte, resieben hier and dem Anna sah man eine Raphe und Querwurzela, am linken Raud des Annas eine 12 Zult lange und ½ Zult diete pendelnied länstfalte, die Urfasse erthielt Ordfrang am Anna und besittt enn hier Nitte an im Septum, welches sieh in den Uterus hineit und nicht jazza his zu seinem Frundse ertreckt. Dieser reicht his zum Näbel und war ein Bisse und der Vagina.

Wheelock (9) berichtet von einer 23 jährigen, seit 5 Jahren als Fran in glücklicher Ehe lebenden Person, welche wegen Kinderlosigkeit ein Kind angenommen hatte, aber - ein Mann war, denn sie hatte mannlichen Hahitus, Mangel der Brustdrüsen, keine Menstruation; Penis 2 Zoll lang mit allem Zubehör versehen: das Scretnm war getheilt und zwisehen den so vorgetäuschten Lahia majora hefand sich eine für die Vagina gehaltene Hehle, die sich aber als 21-3 Zoll langer Blindsack erwies, in dessen Grund ein Geschwür sass, dessen Absonderung als Leukorrhoe anfgefasst werden war. Im reehten Scrotum fühlte man einen mandelgrossen bedenartigen Körper, der entaundet ist, in der linken Leiste einen ähnlichen Körper, der bei der Untersnehung in das Scrotum rutsehte, wieder zurückging, aher später unten blieh und ebenfalls Entzundnngserscheinungen darhot. Beim Coitus entstand Krection des Penis and Ejaculation. - Entzog sich weiterer Untersuching.

Bei der von Lesser (10) seeirten 25 jährigen Person hatten während des Lebens umgekehrte Verhältnisse bestanden, indem sio, obgleich als Weilb behandelt, wegen ihrer tiefen rauhen Simme und ihres harschen, verschlossenen Wesens und der mangelnden Menstruation im Verdachte stand ein Mann zn sein. Sie starb näfstlich.

Sectionsergehnisse: Haar 24 Ctm. lang, kleiner Backenbart und Schnnrrhart, stark vorspringender Adamsapfel. Thoraz glatt, Brustwarzen erhsengross, ihr Hof sowie die Linea alba hrännlich, Brustdrüsen minimal. Im linken Inguinaleanal über dem Ramus horizontalis oss. puh. ein wenig in der Richtung des Canales verschiehbarer, längsovaler, weicher, pflanmengrosser Körper. Der Haarwuchs des kräftigen Mons schneidet in convexem Begen gegen den Nahel hin scharf ab. Unter der Symphyse ein fingerdicker, derher, rundlicher, oben 51 Ctm. langer Körper mit deutlicher Glans ohne Praeputinm and Frenulum. An seiner Spitze längsovale Vertiefung, die mit einer nach hinten anf einem Wulst hinlaufenden, mit schleimhäutiger Auskleidung versehenen Rinne zusammenhängt. Die Rinne endet 4 Ctm. vor dem Anus an dem verderen Rande einer die Knppe des 5. Fingers anfnehmenden rundlichen Oeffnung. der Wurzel des Kerpers gegen den Damm hin Enft ein en. 10 Ctm. langer his 3 Ctm. breiter Walst, der edematos ist, wie die Haut des Penis

Als Todesursache Rand sich in der Banchhöhle eine grosse Hämorthagie, welche aus einer mannskopfgrossen, zwischen Blase und Mastdarm gelegenen Geschwalst stammte, die sich als Avsolarazone zwies. Von Mitte der ihnes Seitenhalfte des Tumors ging ein § Ctm. im Durchmesser haltendes strangartiges Gehilde zu dem Körper im Leistenoanal, welches wie jener aussen aus Grechwaltsmasse, innen ans sehr grifssereichem Bisiogewebe and glatten Muckelfasser bestand, also well, gewebe und gelten Muckelfasser bestand, sie well, Die vorher erwähnte Geffung 4 Cim. rer den Ann führt in einen grijsderichem Raum, 2 Cim. Ingel; J. Cim. im Unfang, desser 1/, Cim. diekt Wand oben mit Grunde in eine 3 Cim. Ingel; 1/, Cim. Unfang, best stizende Urether Rührt. Bien zweise weister binde psstizende Urether Rührt. Bien zweise weister binde psstizende Urether Rührt. Bien zweise weister binde aplange, naten 3/2, in der Mitte 5/2, Cim. Breite Vagan, an die sich ein handerbahdungerförniger 3/2, Cim. bager, schliest, dessen Schleinhaut 1/2, Mm. diek nod detsenarm ist. Die Wand des Uterus von Grechvulst dengenmann. Die Onfingantion die Becken ander

Aus der Beohachtung von 13 eigenen Fällen von supernumerären Brustwarzen zieht Leichtenstern (12) unter Berücksichtigung der Literatur (80 Fälle) folgende Schlüsse: Fälle von rudimentärer Polythelie mit oder ohne Polymastie kommen bei beiden Geschlechtern ziemlich hänfig und zwar zum mindesten ehense häufig beim Mann wie heim Weibe vor. In der Literatur ist das Verhältniss anders, weil die Fälle nicht gesucht, sondern meist nur zufällig in Folge von Schwangerschaft und Wochenhett gefunden wurden. Accessorische Brustwarzen und Brüste kommen weitaus am häufigsten (in 91 pCt. der Fälle) an der Verderseite des Thorax vor. Die Fälle, we accessorische Brüste in der Achselhöhle (5 Fälle), am Rücken, anf dem Acromion, an der Aussenseite des Oberschenkels angetroffen wurden, hilden höchst seltene, hänfig nur dnrch Unica vertretene Ansnahmen. Die Angaben über accessorische Brüste am Banche und in der Inguinalgegend heruhen anf einem Irrthum. Die accessorischen Mamillen an der Vorderseite des Thorax haben in der Mehrzahl der Fälle (94 pCt.) ihren Sitz nnterhalh der normalen Mamillen, meistens nach einwärts von der normalen Mamillarlinie, in wechselnder Entfernnng zwischen den normalen Mamillen und dem Rippenbogenrande. Bald ist nur anf einer Seite eine accessorische Papille zngegen, hald sind hilateral symmetrisch oder unsymmetrisch angeordnete accessorische Mamillen vorhanden. In seltenen Fällen hefinden sich die accessorischen Papillen oberhalb der normalen. Sie stehen dann ausnahmslos nach aussen von der Mamillarlinie, der Achselhöhle genähert und sind immer doppelseitig. Die Fälle, wo eine accessorische Papille in der Mamillarlinje unterhalh der normalen oder in gleicher Höhe mit den normalen nach aussen von diesen sich vorfand, oder wo mehr als 2. 3 oder 4 accessorische Papillen existirten, bilden höchst seltene Ausnahmen. Die Misshildung ist hald erhlich hald nicht. Ihre Bedeutung anlangend erklärt Verf. dieselben mit Darwin als Beispiele von Rück sohlag, wohei besonders daranf hingewiesen wird, dass sie viel häufiger sind, als man seither gewöhnlich an nahm und dass ihr gewöhnliches Vorkommen ganz må dem Verhalten der Drüsen bei vielbrüstigen Thieres ühereinstimmt, wo die beiden Reihen ebenfalls von oher convergiren. Das gleichmässig häufige Vorkommet bei beiden Geschlechtern (wenn auch beim Mann

häufiger radimontär) zeugt davon, dass bei unseren reutlern Männohen und Witchen mehrbrüstig waren und gleichmässig als Ammen functionirten. Anch die sieltenen Ausnahmefülle widersprechen nicht der Anahme des Atzwismus, da sie Annlogen in der Tbierribs finden, sie stellen eben nur noch weiter zurückghenden Rückschlag dar.

Nach dem eben Mitgetheilten mass der von Sneddon (11) beschriebene Fall von Polymastien und en stitenen Annahmen gebören, da von des 3 Brüsten, die bielden licht 1½, Zell von einsander ensternt gelegenen, mit gleich grossen Warzenböfen versebenen Brüste in gleicher Ensfernung von der Mittellinis alstanden; die nuterate in einer Linie mit der Spitze des Proc. ensifernis. Die rechts gelegene Manna estsyach der Mitte zwischen den beiden linken. Hereditiet Anlage, nicht nachzuweissen.

#### V. Digestionsorgane.

1) Paut, Montre cilosomien. Bill. de Iwand. de Med. No. 22. (Figus 30 Cm. lang. 2 Cm. weito Octung in der Bauchward, Matchlernie, weiche Leber, beit der Bauchward, Matchlernie, weiche Leber, beit der Steiner, return, recovery. The british med. John and Weiter, return, recovery. The british med. John and Weiter, return, recovery. The british med. John and leiding done jeden Gewichenfill med Finger, John and leiding done jeden Gewichenfill med Finger, John and John and leiding done jeden Gewichenfill med gering of imperferate aum etc. New York med John. Norte. — O. Schwart, J., Ein Fall von Situs traversies stritems, folds investigation, 1988 and 1989.

Gerster's (3) Fall von Anus imperforatus beitrift ein minnliches Kind, bei diesen Operation stude de Masidarum der Ureter augseichnitum wurde. Bei mit der Masidarum der Ureter augseichnitum wurde. Bei mit der Gerster der Gerster die gerörfeit, der rechte münder die nicht eine Art kurzus Benedertung, der ihm der dieneh die den michtig erweiterten Mastdaru, der durch eine Art kurzus Benedertung von werter in der durch eine Art kurzus Benedertung von werter in der durch eine Art kurzus Benedertung der Gerster der State der

[Feigel, L., Ueber angeborene Lagerung des Diekdarmes in der linken Bauchböhlenbälfte, in Folge abnormer Entwickelung des Gekröses. Przegtąd lekurski No. 32 u. 33.

Die interessante, bei einem 25jähr, an einer auchten Krankteit (Mennighti) im Lenberger allgem. Kranktenhause verstorrbesen Manne beebaarbeit Aummilie war der Vertalleben som keine beschaftet Aummilie war der Vertalleben som sein keinfelgende Drehung des Darm-ennals um die Achse des gemeinamen Gröriese entranden. Es dand sich bmilled ein fast medien beründen der Aummilie der Vertallen der Ausgaben der ganne der Vertallen der Metenferinn vor, an wiebem der ganne den die 30 Clm. langes Stück Diehderm

(Genem and sin Theil des Colon ascendens) befestjet war. Der Ghinge Beidadum war in der Inlane Steit ert Bauchbölte gelagert, so zwar, dass das Colon ascendens an der hintere Banchwand, his gegen die Mitt emporant er hintere Banchwand, his gegen die Mit emporseredens aufgerehenden und mehrfach gewundenen Dickdemassibles von wern her gelweut wurde. Dich bildemassibles von wern her gelweut wurde. Dich bilund unten gelehrte Schlinge, welche den Kopf des Planeras sicht umgerfå, sondern an der vorderun Flichedenselben helestigt ist. — Se sind besher in der Inte-Knakas beschachte vurden). Deutger (Krakas)

#### VI. Extremitaten (Anochen, Muskeln. Aenssere Bedeckungen).

 Laval, V., Un enfant né sans jumbes et avec seul bras. L'Union méd. No. 79. (Vom linken Bein nur ein 6 Ctm. langer Stumpf vorhanden, der ein kleines, 3 Mm. breites Anblingsel, wie die Andeutung eines Fusses, trägt. Rechtes Bein 5 Ctm., rechter Arm 4 Ctm. lang, heide wie Amputationsstümpfe nussehend. Der linke Arm entwiekelt, nher im Ellenhogengelenk halh ankylotisch; Radius congenital luxirt, Hand halb pronirt, Daumen in Flexionsstellung, 3. und 4. Finger verwachsen. Im 2. Monat der Sehwangersehaft hatte sieh die Mutter un einer nrm- und heinlosen Vogelscheuehe versehen!) - 2) Post, G. E., Congenital deformity of lower extremity. The New-York med. record.
Mny 25. (8 Monate altes Kind; linkes Bein 2 Zoll
kürzer, uls der rechte Oberschenkel, linker Oberschenkel beinaho rechtwinkelig gebogen, so dass die obere Hälfte fast horizontal nuch vorn, die untere horizontal nach hinten steht; Knie wenig gebengt, oheres Viertel der Tihia and Fibula horizontal nach hinten gerichtet, in ihrer Mitte phermals fast reehtwinkelig geboren, so dass die Pusssohle direct nach vorn gerichtet ist. Kein Tranma während der Gravidität bekannt.) - 3) Stricker, G ... Grossartiger Defeet an beiden Vordcrarmen und Händen eines Neugeborenen. Arch. für puthol. Annt. u. Phys. LXXII. S. 144. — 4) Herschel, W., Beitrag zur Casnistik und zur Theorie des angeborenen Radiusdefectes. Dissert. Kiel. - 5) Wcsche, Defectbildung nm Zeigefinger. Arch. für pathol. Anat. u. Phys. LXXII S. 141. (35jähr. Maurer, im 2. Lebensjnhre Quetschung mit nachfolgender Zerstörung des Metacarpus des rechten Zeigefingers. Alle Finger sehr lang, der Zeigefinger wie der eines Sjähr. Kindes; enorm bewegtich, kräftig, proportionirt.) — 6) Brndi, F., Kurze Beschreibung einer interessanten Misshildung. Berliner klin. Wochensehrift No. 34. (Kanonier; an der linken grossen Zehe sitzt um hinteren inneren Winkel des Nagelfalzes, halb ouf dem Nagel, halb nach innen vorstehend, mit kurzem, 6 Mm. breitem, wenig hewogliehen Stiele, ein 3 his 5 Mm. diekes accessorisches rechtes Füsschen. welches mit dem Stiel 17 Mm. lang ist, deutliche, mit Nageln versehene, ca. 4 Mm. lange Zehen besitzt und hinter den Zehen 15 Mm. breit ist. Scine Hant ist fest and derh, Knochen oder Knorpel nicht zu fühlen.) 7) Heynold, H., Ein Full von an allen vier Ex-tremitäten gleiehmässig vorhandenen überzähligen Fingern nnd Zehen. Areh. für pathol. Anat. u. Physiol. LXXII. S. 502. (9jähr. Kind; Hände beiderseits fast gleich: 2 zusammengewachsene Dnumen, Zeigefinger normal, S., 4., 5. vorwachsen, an der Grenze des 5. Me-tacarpus und der 1. Phalans des kleinen Fingers ein überzähliger kleiner Fioger, der schon in früher Jugend durch Abhinden entfernt wurde. Füsse: 2 grosse Zehen, links die eine, rechts beide mit der 2. und 3. verwachsen, die 4. normal, die 5. doppett.) - 8) Jaeobi M. P., Curious congenital deformities of upper and lower extremities. New-York med, record No. 6. (Ohne Heredität; multiple Arthritis mit Paralyse der Muskeln

der betreffenden Gliedmaassen. Beide Ellenbogen ankylotisch in Extension, rechts noch ganz geringe Exeursion möglich; Vorderarme in Pronation, Hände gebeugt und im Handgelenk nach der Ulnarseite abgewichen. Faradische Erregbarkeit der Muskeln erloschen. schwache Reaction auf den galvanischen Strom. Oberarm und Schultergelenk gesund. Femora abnorm kurz, Kniee stark gebeugt, nur geringe Bewegung möglich, Füsse. Talipes varus, Muskeln wie am Arm.) -Brochin, Cas de double main bote congenitale. Gaz. des hôp, No. 5. (17jähr. Mensch, beide Hände rechtwinkelig gebogen, Finger fleetirt, Daumen adducirt, Hände atrophisch, wie von 8-10jähr. Kind. Ganz geringe active und passive Beweglichkeit, subcoracoideale Luxation des Humerus beiderseits mit fast vollständiger Atrophie der Schultermuskeln; starke Abmagerung des ganzen Armes.) - 10) Grawitz, P., Ucber die Ursachen der angeborenen Hüftgelenkverrenkungen. Arch. für pathol. Anat. u. Phys. LXXIV. S. 1. - 11) Berger, O., Angeborener Defect der Brustmuskeln. Ebend. LXXII. S. 438. — 12) Roth, M., Ein Fall von Hals-kiemenfistel. Ebendas. S. 444. — 13) Greve, Ein Fall von Sehwanzbildung beim Mensehen. Ebendas. S. 129. (Ca. 8 Woehen nach der Geburt im Jahre 1848 entfernt; jetzt noch 71/2 Ctm. lang; soll bei Berührung mit Nadeln etwas Bewegung gezeigt haben.) - 14) Stricker, W., Noch eine Familie von Haarmenschen, nebst Notizen über andere erbliche Anomalien des Haarwuchses. Ebend. LXXIII, S. 622. (Im Museum Aldrovaudi in Bologna befand sich eine Abbildung einer Familie von Haar-menschen, Vater, Sohn und 2 Töchter; bei letzteren waren nur Lippen und Nase glatt. Rizzoli erwähnt eine Familie, in der in 6 Generationen an der Stirn, mitten in dunklem Haar, eine dichte lange weisse Locke sass; einige Nachkommen hatten die Locke nicht und damit für alle ihre Nachkommen die Familieneigenthümlichkeit verloren. Nach demselben Autor theilt Str. noch einen Fall von Haarschwanzbildung über einer Spina bifida bei einem 7iährigen Mädehen mit.)

Herschel (4) beschreibt von einem 12 jährigen Mädchen einen angeborenen Radiusdefect, verbunden mit Defect des Daumens und wahrscheinlich des Os naviculare.

Die Ulna ist stark nach der Dorsal- und Radialseite convex gekrümmt, ausserdem in ihrem unteren Ende so torquirt, dass die dorsale Fläche medialwärts, die volare ulnarwärts schaut. Feste Articulation mit dem Humerus, Ansatz des Biceps an die Ulna. Der Vorderarm bildet mit der Radialseite der Hand einen rechten Winkel, die Ulnarseite liegt in gleieher Richtung mit dem Vorderarm. Die Dieke des Oberarmes beträgt in der Mitte rechts 17,6 Ctm., links 19 Ctm.; die Länge der Ulna rechts 13, links 19,25 Ctm.; auch die Fin-ger und der ganze Vorderarm sind entsprechend dünner. Als besondere Eigenthümlichkeiten seines Falles hebt II. hervor: ein auffällig weites Herabreichen des lateralen Endes des Humerus, eine nach der Dorsalseite eonvexe Krümmung der Carpalknochen und die erwähnte Torsion der Ulna, welche beweist, dass die in diesen Fällen regelmässig vorhandene Krümmung der Ulna nicht durch spastische Muskeleontractionen bedingt sein könne, denn welche Muskeln könnten wohl eine solche Torsion bewirken?

Indem nun Verf. zu der Besprechung des fast constanten Fehleus des Daumens übergeht, eitrt er Gegenbaur, nach dem man von phylogenetischem Standpunct aus an den Extremitäten Stammtheile und Strahlentheile zu unterscheiden hat. Beim Menschen entspricht dem Stamme der Humerus, die Ulna. 2 Carpalknochen und der 5. Finger; dem 1. Strahl; Radius, Os naviculare und Os multangulum majus, Metacarpus und Phalangen des Daumens. Daraus ersieht man, dass in diesen Fällen der ganze 1. Strahl zu fehlen pflegt. Die Fälle mit verhandenem Daumen sind zum Theil wenigstens anders zu erklären, nämlich durch Coalescenz des Radius mit der Ulna, wie aus der meist auffälligen Grösse der Ulna in diesen Fällen hervorgeht, Auffällig ist, dass die Strahltheile viel häufiger fehlen als die Stammtheile; von Ulnardefecten sind in 200 Jahren nach Verf. nur 3 beschrieben. Wie in der Regel, so finden sich auch in vorliegendem Falle noch weitere Defecte: Hasenscharte, Caput obstipum sin., Uebergreifen der Sclera auf die Cornea rechts, kleine Hautexcrescenzen vor dem linken Tempus. Unter 32 Fällen, die Verf, aus der Literatur gesammelt hat, war der Defect 16 mal doppelseitig, 8 mal links, 7 mal rechts, I mal fraglich. Hereditäre Anlage nicht nachzuweisen.

Einer der oben erwähnten 3 seltenen Fälle von Ulnarde fect ist der von Stricker (3) beschriebene.

Es fehlten ausser der Ulna die Oss. triquetra, pisiformia, hamata und eapitata, die Mittelhandknochen und alle Phalangen der 3 letzten Finger. Die Haut war unverändert, nur in der Ellenbogenbeuge so kurz, dass hier spitzwinkelige Stellung vorbanden war.

Dollinger (Ber. 1876, II. 383) hat auf Grund der Untersuchung eines 65 jährigen Mannes die Behauptung aufgestellt, dass die Ursache der angeborenen Hüftgelenkluxation in einer zu frühzeitiger Verknöcherung des Y-förmigen Knorpels und dadurch herbeigeführter ungenügender Grösse der Pfanne für den Kopf gelegen sei. Die Ursache der Verknöcherung oder Verwachsung sei ein der Nähe desselber verlaufender Entzündungsprocess höheren Grades Grawitz (10) hat nun den Nachweis geliefert. dass in der That der Y-förmige Knorpel die Schuld ar der Affection trägt. In 7 Fällen mit 12 luxirten Ge lenken hat sich jedesmal die gleiche Veränderung ge zeigt: Die Pfannen standen in ihrer Grösse nicht in richtigen Verhältnisse zu dem Alter des Fötus, die Y-förmigen Knorpel waren grösser als normal, die Knochenkerne entsprechend kleiner, die Wucherungs zone an den Epiphysen sehr dürftig gebildet, die Zeller in grösseren Zwischenräumen von einander und di reihenförmig übereinander gestellten Zellenlagen in de nächsten Nachbarschaft der Ossificationslinie sind kaus ein Drittel oder Viertel so hoch als am normalen Becken An anderen fehlte die Reihenstellung ganz, so dass di Verknöcherung direct an die Stelle gerückt war, w die Knorpelwucherung eben ihren Anfang nahm. Di Zellen waren häufig undeutlich, mit kleinen Fetttröpf chen oft gefüllt, wie bestäubt. Dass nur der Grössen unterschied von Pfanne und Kopf, welcher letzter nicht im Wachsthum behindert ist, die Ursache de Luxation ist, beweist ein Fall, wo links eine gan kleine Pfanne, aber auch ein kleiner Gelenkkopf (hal so gross wie rechts) sich fand, ohne Luxation, obwol dieselbe Bildungshemmung an der Pfanne nachzuwei sen ist. Synostose des Y-förmigen Knorpels hat Verebensowenig wie Spuren einer fötalen Gelenkentzur dung gefunden, dagegen ist die Luxation häufig mit anderen Hemmungsbildungen verbunden.

Zu dem im vorigen Bericht I, 267 mitgetheilten Falle von angeborenem Defect der Brustmuskeln erwähnt Berger (11) aus der Literatur noch mehrere theils an Lebenden, theils an der Leiche beobachtete Fälle und führt 6 eigene Beobachtungen, sämmtlich von der rechten Seite an:

1) Fehlen der Portio sterno-clavicularis und nicht ganz totaler Mangel des Pector. minor, bei völliger Erhaltung der Kraft und Präcision der Bewegungen, wie auf der anderen Seite; 2) totaler Mangel des Pectoral. major und minor ohne Functionsstörung; 3) Defect des Portio sterno-clavicul, des Pector. maj, und völliger Defect des Pect, minor. Daneben angeborene Missbildung der rechten Hand und congenitale Bulbärparalyse. Bei 1 und 2 neben dem Muskeldefect eine Verkümmerung der Brustwarze, des Warzenhofes und des Haarwuchess, überdies eine locale geringere Entwickelung des Fettgewebes. Bezüglich der Function

der Intercostales konnte Verf. die Angaben der früheren Autoren bestätigen.

Eine Halskiemenfistel wurde von Roth (12) bei einem 31 jährigen Manne gefunden.

In der Mittellinie des Halses befand sich eine 1.5 Ctm. lange, 0,5 Ctm. breite, röthliche, sehleimhautähnliche Rinne, an die sich ein ctwa 21/2 Ctm. langer, nach unten und links bis auf die vordere Fläche des Manubrium sterni reichender und hier blind endeuder Canal anschliesst, der im unteren Abschuitt eine von der Faseia colli superficialis herrührende Scheide besitzt. In der Wand sind Schleimhaut und Submucosa zu unterscheiden und sowohl in letzterer, wie ausserhalb der Scheide acinöse Drüsehen, welche an die traubenförmigen Schleimdrüsen des weiehen Gaumens crinnern. Die Oberfläche der Rinne ist mit Plattenepithel ausgekleidet, der Canal enthält Plattenepithel und Flimmereylinderepithel, welches letztere in seinem Endtheile überwiegt. Besonders auffällig erscheint die Richtung des Canals, die meist nach oben und zum Pharynx hin geht; vielleicht bestand früher eine geschlossene Kiemengangscyste, die später nur zum Theil eröffnet wurde.

## C. Onkologie.

## Fibrome.

 Eberth, C. J., Fibrosarcom der Kopfhaut einer Felle. Arch. für pathol. Anat. u. Phys. LXXII. S. 107. (Nach einer Verletzung entstanden.) — 2) Fester, O., Zur Casuistik der Psammome am Centralnervenapparat. (Aus dem Freiburger pathol. Inst.) Berl. klin. Wochenschrift No. 8.

Fester (2) berichtet über 3 neue Fälle von Psammomen des Gehirns und seiner Nerven: 1) Fibro-Psammom am Ependym der oberen Wand des Vorderhorns des rechten Seitenventrikels; 2) Fibro-Psammom vom Nerv. acusticus und facialis ausgehend und auf dem Porus acust. int. aufsitzend; 3) Fibro-Psammoma vom Acusticus und Facialis ausgehend, auf dem Introitus meatus auditorii aufsitzend. Die Kalkkörner stammten zum Theil aus Verkalkung von Zellen, wie besonders gut im ersten Falle zu sehen war, bei dem dieselben Gebilde in dem chronisch entzündeten, sehr gefässreichen, von Spinnenzellen mit viel verschlungenen Ausläufern gebildeten Ependym vorkamen.

[Waldenstróm, J. A., Nägra ord om de märypia neuromernas igenkännande och skiljande från fibromerna. Upsala läkareförenings förhandl. Bd. 13. p. 169.

Der Verfasser gieht eine Darstellung von dem macro- und microsepiischen Ban dreier Nervengeschwülste, von welchen die crste (16 Ctm. lang und
12 Ctm. breit) vom N. ischiadieus wegenommen wadie andere ein Amputationsneuron und die dritte cin
Tuberculum dolorosum subeutaneum bildete. Die microscopische Zusammensetzung war in allen 3 Fällen
hauptsächlich dieselbe. Virchow's Ausicht, solche
Geschwülste bestehen grösstentheils aus nengebildeten
Nervenfasern ohne Markscheiden, wird vom Verf. bezweifelt. Im Gegentheil sind die Geschwülste nicht
Neurome, sondern Fibrome, Neubildungen aus Bindegewebe. Die Ursachen, auf welche der Verf. diese
Artsehaung zu stützen sucht, sind folgende: es ist noch

nieht gelungen, den unmittelbaren Zusammeuhang der fasrigen Elementartheile mit den Nervenfasern nachzuweisen, wie es aneh nicht möglich gewesen ist, durch Reagentien die Gleichheit zwischen den oben erwähnten Fasern und Nervenfasern, oder die Ungleichheit mit Bindegewebsfasern zu eonstatiren; endlich steht Virsch wir schnicht, dass die die Nervenfasern umgebende Bindegewebszelle durch ihr Zusammenwachsen Nervenfasern bervorbringet, könne, nicht in Harmonie mit dem embryologischen Factum, dass jedes von den 3 Keimblättern beim Embryo bestimmte specifische Gewebe hervorbringt, welche nicht in einander übergehen, od ass Bindegewebe, welches vom mittleren Blatze abstammt, in das Nervengewebe nicht übergehen kann, da dieses vom Hornblatte kommt.

C. Krebs (Kopenhagen).]

# Myxome, Chondrome, Osteome.

1) Breus, K., Ueber einen innerhalb des Venensystems bis in das Herz gewucherten Hodentumer. Wiener med. Wochenschr. No. 28. — 2) Weber, A., Ueber einen Fall von seeundären Sarcomen nach Chondrosarcoma testis. Dissert. Göttingen. — 3) Leloir, H., Fibro-Myxome kystique de la mamelle avec production osseuse. Gaz. med. de Prais No. 52. — 4) Bouveret, L., Note sur une tumeur osseuse généralisée etc. Journ. de l'anat. et de la physiol. No. 2. — 3) Chiari, H., Ueber einen Fall von Osteom der Trachea. Wiener med. Wochenschr. No. 34.

Der von Breus (1) beschriebene myxomatöse Tumor fand sich bei einem 40 jährigen Schlosser, bei welchem 10 Wochen vor dem Tode eine bedeutende und schmerzhafte Ansehwellung des Hodensacks sowio starke Athemnoth und Schmerzen in der ganzen rechten Körperhälfte, besonders im rechten Thorax und Oberschenkel aufgetreten waren.

Die Section ergab einen faustgrossen knolligen Tumor des rechten Hodens und Nebenhodens, der zahlreiche, bis haselnussgrosse cystoide Räume mit fadenziehender, gelblieher oder bräunlicher Flüssigkeit ent-

hielt, die auseinandergehalten wurden durch Balken sah man Verfettung, nirgends Reste des Hodens oder Nebenhodens. Der Samenstrang war zu einer daumendicken Masse angewachsen durch Geschwulstmassen, welche sich in seinen Venen entwiekelt hatten und durch die V. sperm. int. dextr. in die V. eava hineingewachsen waren, wo sie einen 1,5 Ctm. dieken, mit kolbigen Anhängen versehenen faseiculären Strang bildeten. Aus der V. eava waren die Gesehwulstmassen in den reehten Vorhof gedrungen und von hier einerseits durch die Trieuspidalöffnung in den rechten Ventrikel, der von ihnen fast ganz eingenommen wurde, hineingewachsen, andererseits durch das Foram. ovale in den linken Vorhof, wo sie eine gallertige, traubige Masse bildeten, die durch das Mitralostium in den linken Ventrikel hineinhing und einen grossen Theil seiner Höhle ausfüllte. Geschwulstmetastasen in den Lungen von deutlich embolisehem Ursprung. Die mieroscopische Untersuehung erwies die Gesehwulst als ein Myxom mit bald mehr, bald weniger faseriger Grundsubstanz, in welche eingelagert waren theils Drüsensehläuche mit Membr. propria und Cylinderepithel oder (besonders im Hoden) mit niedrigerem Epithel ausgekleidet waren. Mit Ausnahme der Herzgesehwülste waren alle reieh vaseularisirt. Die Massen in den Venen waren nicht überall adhärent, auch die Wand der letzteren nur leicht hypertrophisch, so dass es sich also nicht um eine gesehwulstartige Degeneration ihrer Wand, sondern um ein blosses Hineinwachsen der Gesehwulst in ihr Lumen handelte.

Nach Exstirpation eines theils rund- theils spindelzelligen Chondrosarcoma cysticum des linken Hodens war in dem von Weber (2) untersuchten Falle der Tod durch Geschwulstmetastasen herbeigeführt worden.

Es fanden sieh in beiden Lungen multiple kleine Spindelzellensareome mit enehondromatösen Stellen, welche kleine mit Cylinderepithel ausgekleidete Cystchen enthielten; die Leber war durchsetzt von sehr weichen, bis 2-4 Mm. im Durchmesser haltenden Gosehwülstehen, die sieh als reine Rundzellensarcome erwiesen, die linke Niere hypertrophisch, die rechte durch einen grossen Tumor ganz nach vorn gegen den Nabel gedrängt, platt gedrückt, verfettet und anämisch. Dieser Tumor, welcher von den retroperitonealen Lymphdrüsen ausging, war dreilappig und sehob sieh so zwisehen die Aorta und Vena cava ein, dass erstere in einer Längsfurche an seiner hinteren, letztere in einer tiefen Längsfurehe an seiner vorderen Seite verlief. Die grösste Entfernung zwisehen beiden Gefässen betrug 4 Ctm. Die Hauptmasse des Tumors bestand aus spindelzelligem Sarcomgewebe, aber mit eingestreuten Rundzellenpartien und hie und da mit Enehondromen und Cysten. Letztere lässt Verf. von Bindegewebszellen ausgehen, von welchen ein Haufen im Centrum eolloid wird, während die peripherisehen Zellen sieh zu Epithelzellen umwandeln sollen.

Leloir (3) beobachtete einen interessanten Tumor ern Amma, der wesentlich aus einem fibrösen, stelenweise au embryonalen Zellen reiehen Gewebe zusammengesetzt war und an versehiedenen Stellen zahlreiehe, theils nur mieroseopische, theils bis nussgrosse Cysten enthielt, die aus einer Erweiterung der Drüssnischen hervorgegangen und entweder leer oder mit eolloider Masse gefüllt waren. An einigen war deutliche colloide Entartung der Epithelien zu sehen. In der Axe des Tumors befand sich eine, wie die Rippe eines Blattes gestaltet Ehröse Masse, in deren Mitte ein taubeneigrosses Osteom sass, welches aus echtem spongiösem Knochengewebe bestand, an der Seite der lälkehen Osteoblasten und zwischen ihnen fibröses Gewebe enthielt.

Ueber einen knöchernen Tumor mit Metastasen berichtet Bouveret (4).

Bei einem 33 jährigen Manne bestand seit 18 Monaten ein jetzt 2 Kopf grosser Tumor an der rechten Thoraxseite, fest mit dem Thorax zusammenhängend, theils weich, theils knochenhart. Derselbe reicht von der Clavicula bis zur 9. Rippe, vom Sternalrand bis zur Wirbelsäule. Eine grosse Zahl von Metastasen fanden sieh in der Haut und den Muskeln, aber auch in einzelnen Knoehen sowie in den Nieren und dem Herzen. Der Haupttumor besteht in den inneren Absehnitten aus spongiösem Knochen, aussen aus weichem Gewebe mit einzelnen Knochennadeln, sonst aus weiehem Bindegewebe mit einzelnen erweiehten ja vollständig cystisehen Herden; die seeundären Gesehwülste sind theils fast ganz knöehern, spongiös aber mit weieheren Stellen, grösstentheils sind sie weich mit einzelnen Knochenkernen. Die weichen Theile enthalten neben faserigem mit Spindelzellen versehenen Gewebe grosse epithelartige Zellen, welche besonders um die Knochenbalkchen herum regelmässig geschiehtet liegen und sieh deutlich als Osteoblasten erweisen. Ausserdem sieht man eigenthümliche homogene oder fein granulirte Massen in Balkenform und von ähnlieher Auordnung wie die Knoehenbälkchen, welche zuweilen sich direct in Knochenbalken fortsetzen und ebenfalls meist von einer Osteoblastensehieht umgeben sind.

Verf. vergleicht die hier vorliegende Knochenbildung mit derjenigen bei der Bildung der Schädelknochen aus Bindegewebe und hebt als besonders characteristisch die Menge und Bedeutung der Osteoblasten hervor, welche ihm für diesen Fall die Bezeichnung tumeur à ostéoblastes zu rechtfertigen seheinen. Nir gendwo fand sich eine Spur von Knorpel oder vor osteoidem Gewebe. Die verschiedenen metastatischer Tumoren und die verschiedenen Absclnitte des grosser Tumors, die mit jenen in ihrer Zusammensetzung übereinstimmen, gleichen ganz den Phasen der Schädelknochenentwickelung, nur dass sie dort vorübergehen während sie liier in mehr unregelmässiger Weise erscheinen und bevor sie ihre Entwickelung durchgemacht haben, dieselbe sistiren und Gesehwülste bilden

Chiari (5) hat multiple Osteome de Trachea bei einem 25 jährigen Mädehen beobachtlewellches an acuter Tuberculose im Anschluss an chro nische Lungen- und Darmtubereulose gestorben war.

Die gesammte Trachealoberfläche mit Ausnahme de museulösen Theiles war besetzt mit knoehenharten Ge schwülstehen, welche theils grössere Platten (die gröss war 4 Ctm. lang, 1,5 Ctm. breit, 3 Mm. diek), thei kleine Plättehen, theils Körnchen von höehstens Han korngrösse bildeten. Die Affection erstreekt sich al mälig abnehmend in die Bronchialäste hinein, hört ab sehon in den Bronchien I. Ordnung ganz auf. D grösseren Platten haben in Folge ihrer Durchbohrus durch die Ausführungsgänge der Sehleimdrüsen ei siebartiges Aussehen. Der Larynx ist frei; weder ihm noch in Trachea oder Bronchien Entzündungse seheinungen zu finden. Obwohl bei einzelnen der au eehtem Knochen mit fetthaltigen Markräumen bestehe den Gesehwülstehen eine schmale knorpelige Peripher vorhanden war, kounte doeh nirgends ein Zusamme hang mit den Trachealknorpeln gefunden werden, denen sie durch die Submueosa getrennt waren, inde sie selbst unmittelbar unter der innersten Schicht d Mueosa gelegen waren. Die Traehealknorpel zeigen n Spuren von Verkalkung. Ein zweites ähnliches Präpar befindet sich sehon in der Sammlung des Wiener g thologiseh-anatomisehen Institutes.

[Salvioli, G., Osservazioni di anatomia patologica: Missoma telangetasico dell'endocardio auricolare. (Estituto anatomo-patologica di Modena. Prof. Foà.) Riv. elin. di Bologna N. 10. Ottobro (con 1 tavola).

Salvioli fand in der Leiebe einer 60jährigen, der Tuberculose erlegenen Frau, welche intra vitam keinerlei Zeichen einer Herzasseetion geboten, im linken Vorhofe in der Nähe des nicht völlig gesehlossenen For, ovale eine 3 Ctm. lange polypose Gesehwulst, welche bei oberflächlieher Besiehtigung völlig einem gewöhnlichen, durch Gerinnselbildung erzeugten sog. Herzpolypen glich, sieh jedoch von diesem durch einige an der übrigens glatten Oberfläche durebschimmernde Knötehen auszeiehnete. - Nähere Untersuehung ergah, dass das Endocardium mit seiner obersten Schieht den Ausgangspunkt der Gesehwnist hildete, indem das Bindegewebe desselben sieh in den Stiel, sowie den Ueberzng und die in ihrem Innern enthaltenen Trabekeln fortsetzte. Die Hauptmasse der Gesehwulst bestand aus einem durchseheinenden Bindegewebe mit einem reichlichen Gefässnetz, das an einer Stelle einen cavernösen Character hatte. Die Gefässe selbst hatten Lymphscheiden gleich denen des Centralnervensystemes.

Paul Gueterbock (Berlin).]

#### Myome.

#### Lyome

 Marehand, F., Ueber einen Fall von Myosarcoma striocellulare der Niere. Arch. f. path. Anat. und Phys. Bd LXXIII. S. 289. — 2) Huber und Boström, Zur Kenntniss des Rhabdomyoms der kindliehen Niere. Dentseh. Archiv f. klin. Med. Bd. XXIII. S. 2015.

Es mehren sieh die Beobachtungen von quergestroiften Muskelsareomen in kindlichen Nieren. Marchand (1) fand ein solches bei einem 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Monate niten Kinde, bei welchem seit zeinem 6. Monat ein Tumor bemerkt worden war.

Die linke Niere 8 Ctm. lang, gesund, an Stelle der rechten ein längliehrunder quergelagerter Tumor, 22 Ctm. lang, 14 Cim. dick, 13-14 Ctm. hoeh, Gewieht 2770 Grm. Der Tumor ist aus mehreren Knoten zusammengesetzt, gelhlich- bis röthlichweiss gefärbt; an der Mitte seines hinteren unteren Randes ist etwa die Hälfte der Niere noch wohlerhalten zu sehen; nach oben zu ein kleiner Abschnitt des oberen Endes, welches allmälig, wie das nntere, in die Geschwulst übergeht. Der Ureter ist durchgängig, das Nierenbeeken verzogen und erweitert; ein mit papillären Wueherungen besetzter Geschwulstzapfen ragt in dasselbe hinein Hier und da findet man in der Geschwulst erweichte, fluetuirende Stellen, doch besteht ihre Hanptmasse aus l'asermassen, die in Zügen sieh nach verschiedener Richtung durchkreuzen. Mieroscopisch findet man ausser rundzelligem Sareomgewebe quergestreifte Mus-kelfasern, welche theils ausgebildet (0,003-0,007 Mm breit) sind, theils in der Entwickelung begriffen sind aus spindelformigen Zellen, von denen alle Uebergänge zu quergestreiften Bündeln und endlieh zu fertigen Fasern vorhanden sind. Diese haben kein Sareolemm, broehen das Licht doppelt und tragen die Kerne immer an ihrer Aussenseite. - Kleine rein sarcomatose Herde in der Leber, Kein Uchergang der Rundzellen in Muskelzellen. An einigen Stellen lagen in dem übrigen Gewebe drüsenartige Sehlänche und kleine, mit Cylinderepithel ausgekleidete Cysten, welche hesonders anch in dem zapfenförmig in das Nierenbecken vorspringenden Tamer verhanden waren.

In dem Falle von Huber nnd Boström (2) war der Knabe 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt geworden.

Der Banehumfang betrug bei 87 Ctm. Körperlänge 82 Ctm.; über 1 Liter Ascitesflüssigkeit. Die Leber wiegt 2 Kilo, ihr Gewebe gelhlich braun, jedoch grösstentheils durch 3 Ctm. breite, weiehe, markige Knoten verdrängt. Die Herzwand ist links 15 Mm., rechts 2-3 Mm. dick, die rechte Niere 8 2 Ctm. lang, die linke in einen 51/2 Kilo sehweren, 32 Ctm. langen, 25 Ctm. breiten, prallen, mit ziemlich resistenter Faserhülle umgehenen Tamor verwandelt, welcher an seinem oberen Ende etwas abgeplattet erscheint. Er ist leieht aussehälbar, nur mit den beiden letzten Rippen fest Seine Schnittfläche zeigt Lappen von verwachsen. Seine Schnittfläche zeigt Lappen von 2-3 Ctm. Durchmesser und von verschiedener Beschaffenheit: 1) markig, weiss, 2) röthlich, von Fettleber-Consistenz, 3) meist faserig, 4) diehtfaserig knirsehend wie ein Uterusmyom. 1 und 2 erweisen sieh als Rundzellensarcom mit einzelnen spindelzelligen Partion; in 3 und 4, die durch ihren seidenartigen Glanz ansgeseiehnet sind, sind quergestreifte Muskelfasern in Bündeln, die sieh vielfach krouzen, angeordnet. Die Breite der Fasern beträgt 0,003-0,006, selten 0,009; Sarrolemma fehlt. Daneben in der Bildung begriffene, ansgebildete und mit den Zeiehen der Verfettung behaftete glatte Muskelfasern. Uebergangsformen der quergestreiften Muskeln wie im vorigen Fall. In der 3. und 4. Schieht an der Oberfläche Reste von oft eystisch erweiterten Harneanälchen ohne Membr. propria, An vielen Stellen reichlieh grohkörniges, gelbbraunes Hämatoidinpigment.

#### Sarcome.

1) Stort, B., Ueber das Sarcom und seine Metastasen. Diss. Berlin. (Zusammenstellung und statistische Verwerthung von 100 Sarcomfällen aus den Seetionsprotocollen des Berliner pathol. Instituts, beson-ders in Rücksicht auf Malignität und Metastasenbildung; znm Referat nieht geeignet.) - 2) Bizzozero, G., Ueber das Stroma der Sarcome, Oesterr, med. Jahrh. Heft 4. S. a. Sulla Stroma di Sarcomi. Arch. per le Sc. med. II. Fasc. 4. — 3) Malassez, L. und Ch. Monod, Sur les tumeurs à myeloplaques (Sarcomes angioplastiques). Arch. de phys. norm. et path. No. 4. - 4) Kolaezek, J., Ueber das Angio-Sareom. Deut-sehe Zeitschr. f. Chir. Bd. IX. S. l. u. 165. - 5) Ramdohr, M., Ein Fall von angeborenen multiplen Angiosarcomen. Arch. f. path. Anat. und Phys. LXXIII Sarcomen. Arch. I pain. Anat. und rays. BANII.
S. 459, — 6. Lutter-Holden, A case of multiple
Sarcomata. St. Bartholom. hosp. Rep. XIV. (10) jähriger Junge; Rundzellensarcom in und über der linken
Parotis, entfernt; nach 3 Monaten die Wunde gut vernarht, aber 2 kleine Gesehwülste auf der Stirn: Operation. 8 Monate später bei intacten Narben Hodengesehwülste und nun snecessive an den verschiedensten Stellen des Rumpfes und der Extremitäten neue Goschwülste, bis sehliesslich nach 2 Jahren Tod eintrat.) - 7) Koch, E., Beiträge zur Kenntniss der primären Niercntumoren, bes. der Sarcome. Diss. Halle. Ganguillet, F., Beiträge zur Kenntniss der Rückenmarkstumoren. II. Sareom der Pia des Lendentheils. (51 j. Zimmermann; starke Gefässwucherungen und Spindelzellen, nach innen zu myxomatöse Degeneration. Klin. diagnostische Bemerkungen.) L. Cylindrom des Conus medullaris. Diss. Bern. — 9) Wiegandt, A., Zur Casuistik der malignen Lymphome. St. Petershur-ger med. Woebenschr. No. 2. — 10) Hnher, K., Studien über das sog. Chlorom (metastasirendes periostales Sarcom). Arch. d. Heilk. Bd. XIX. S. 129. - 11) Ambrosio, Cas singulier de Sarcome diffus, lobaire et polypeux de l'avant bras. Le mouvement méd. 22, übersetzt von de Rivière. (Bei einer frühersy philitisehen Frau fast der ganze Vorderarm von der knolligen und polypösen Sareommasse eingenommen.)

Aus einer Arbeit über das Stroma der Sarcome zieht Bizzozero (2) selbst folgende Schlussfolgerungen: Nicht bloss, wie bereits bekannt war, in einigen Sarcomen (wie z. B. im Lymphom), sondern in allen kugelzelligen Geschwülsten dieser Classe, seien sie gross- oder kleinzellig, giebt es ein Stroma von wahrem interstitiellen Gewebe in Gestalt eines mehr oder weniger regelmässigen und vollkommenen Reticulums, das mit eigenen, von den Sarcomelementen ganz verschiedenen Bindegewebszellen versehen ist, Dieses Reticulum ist bei einigen Sarcomarten (einfaches kugelförmiges Sarcom) fibrillär, bei anderen von amorpher Substanz gebildet (schleim-kugelzelliges S.). Die Balken desselben sind in einigen Fällen fibrillär, in anderen lamellös; bald enthält jede Masche nur eine Sarcomzelle (eigentlich reticuläres Sarcom), bald eine ganze Gruppe solcher (Alveolarsarcom). - In den spindelzelligen Sarcomen kann das Stroma in zweifacher Weise auftreten. In einer Reihe von Fällen stellt es. wie bei den kugelzelligen Formen, ein echtes interstitielles Gewebe dar, das mit eigenen, von den Sarcomzellen verschiedenen zelligen Elementen versehen ist und relativ dicke Balken und geräumige Maschen bildet, worin ganze Gruppen von Sarcomzellen stecken (alveoläres, spindelzelliges Sarcom). In anderen Fällen ist das Stroma pure interstitielle Substanz, die von den Sarcomzellen direct ausgeschieden wird, je eine dieser Zellen umhüllt und bald amorph (spindelzelliges Schleim- und Gallertsarcom), bald fibrillär erscheint (Sarcomformen, die sich dem Fibrom nähern). - Aus diesen Thatsachen ersieht man deutlich, dass die formative Thätigkeit der Sarcomzellen nicht wesentlich von der aller anderen Bindegewebszellen verschieden ist, die sich bei physiologischen oder krankhaften Processen entwickeln. Die runden Sarcomzellen, die ihren Kennzeichen zufolge jungen Bindegewebszellen entsprechen, sind unfähig, eine eigene Intercellularsubstanz zu produciren; daher besitzen die kugelzelligen Sarcome ein selbständiges interstitielles Gewebe, keine interstitielle Substanz. Dagegen sind die spindelförmigen oder abgeplatteten Sarcomzellen (die den vorgeschritteneren Bindegewebszellen entsprechen) wohl zur Ausscheidung einer solchen Substanz befähigt, und demgemäss besitzen die meisten spindelzelligen Sarcome eine echte interstitielle Substanz, kein interstitielles Gewebe.

Schon im vorigen Bericht I., 279 ist der Anschauungen von Malassez und Monod (3) über die angioplastischen Sarcome (Riesenzellensarcome) gedacht worden. In einer neueren Arbeit geben sie ausser einer Reproduction des früheren Falles die Beschreibung zweier weiterer Fälle von Epulis, welche im Wesentlichen die früher geschilderten Veränderungen darboten. Da sie gleiches auch noch bei anderen Geschwülsten gesehen haben, so vorallgemeinern sie ihre dort dargelegte Anschauung über die Myeloplaxen. Zur Vervollständigung des dort Gesagten sei noch angeführt, dass ein Theil der Myeloplaxen sicher mit Gefässen zusammenhing, ja einige sogar nur als handschubfingerförmige Ausstülpungen jener erschie-

nen, während wieder andere sich ganz unabhängig davon entwickelt zu haben schienen. Die Riesenzellensarcome bilden keine fest umgrenzte Geschwulstform. sondern liefern alle Uebergänge von einfachen Fibromen, Sarcomen etc. mit beginnender Myeloplaxenbildung, bis zu Angiomen, bei welchen die meisten Myeloplaxen ihre Umwandlung zu Gefässen durchgemacht haben, so dass nur noch wenige zwischen den zahlreichen Gefässen übrig sind. Es geht daraus herver, dass alle diese Myeloplaxen nicht vollendete Zellen. sondern unvollständig entwickelte Gebilde, metatypische Gefässe sind. Es ist möglich, dass alle Riesenzellen solche unvollendete Gefässanlagen sind, aber es scheint den Verff. doch noch nicht sicher, ja unwahrscheinlich, dass sie sämmtlich gleiche histologische Bedeutung haben, das Gesagte gilt deshalb nur für die Myeloplaxen der Riesenzellensarcome.

Nach einem Excurs über die Anatomie der als Ort für Geschwalstneubildung in Betracht kommenden Gefässe stellt Kolaczek (4) die als Angiosarcome anzuschenden, in der Literatur bekannten Fälle zusammen, indem er als Muster einen von Birch-Hirschfeld beschriebenen Fall anführt. Die anderen Fälle sind unter den verschiedensten Namen beschrieben: Siphonom, Schlauchknorpelgeschwulst, Cylindrom etc. Dann fügt Verf. selbst 14 nene Fälle hinzu und giebt nun eine bündige Darstellung des Verhaltens der Augiosarcome: sie sind meist abgekapselt, haben eine mehr oder weniger tuberöse Beschaffenheit bis zur Ausbildung vollständiger Lappen; ihre Consistenz wechselt von Gallertweiche bis zur Knorpelhärte; auf dem Durchschnitt zeigen sie meist deutlich alveolären Bau, doch selten gleichmässig, wodurch ein sehr wechselvolles Aussehen entsteht, welches noch erhöht wird durch den oft sehrreichen Blutgehalt, die oft sehr weiten Gefässe, selbst Blutcysten und Haemorrhagien. Unter dem Microscop bieten sie seltener ein gleichmässig sarcomatöses Ausschen, meist einen reticulirten, selten alveolaren Bau. Die Zellen sind in Form von Strängen angeordnet entsprechend dem Verlaufe der Blutgefässe, welche inmitten der Stränge liegen, wodurch, wenn nicht gerade noch Blut in den Gefässen sich befindet, eine Verwechselung mit carcinomatösem Bau nahe liegt. Die Zellen sind meist epithelähnlich, d. h. enthalten einen grossen oft mit mehreren Kernkörperchen versehenen Kera. während der Leib gewöhnlich nur durch einen schmalen Saum Protoplasma um den Kern herum angedeutst ist, wodurch beim Zusammenliegen die Zellgrenzen off nicht scharf sind. Häufig sind deutlich wahrnehmbare Zellfortsätze vorhanden und keine scharfe Abgrenzung zwischen Zellenmassen und Grundsubstanz, wie beim Krebs, sondern es lässt sich im Allgemeinen ein allmäliger Uebergang der zusammenhängenden Zellkörper in die zerstreut im Stroma gelegenen, oft genug der Wandung noch unveränderter Capillaren angehörender Zellen constatiren. Die Grundsubstanz kann alle möglichen Entwickelungsstufen des Bindegewebes repräsentiren, von homogener oder körniger zellig-myxomatöser bis zu starr breitfaseriger Beschaffenheit sein. Die Gefässe sind, wie schon erwähnt, sehr verschieden wichlich und weit, aber immer capillärer Natur, das Twischengewebe oft so spärlich, dass ein geradezh caramöser Bau entsteht. Sehr wichtig sind die in den jeschwülsten eintretenden Degenerationen: 1) Schleinice oder hyaline Entartung der Grundsubstanz (des Budegewebes); die Zellenmassen sind von rundlichen Blan Räumen durchbroehen oder wie gefenstert: 3) ebensolche der Zellen; durch hvaline Entartung der Zellenmäntel eines ursprünglichen Gefässgebietes komren iene verzweigten, sprossenbesetzten cactusartigen chsigen Formationen der Autoren zu Stande; 3) Perlingeln oder Schichtungskugeln (durch Druck), aber nie Verhornung, wohl aber centrale Verkalkung und damit Viberung an die Psammome, die Verf, als in geneisther Verwandtschaft zu den Angiosarcomen stehad ansieht. - Verf. bespricht sodann das Verhältiss der Augiosarcome zu den Krebsen mit Rücksicht anuf, dass mehrere der vorher genannten Autoren im Geschwülste Krebse genannt hatten, und führt 48. dass alveolärer Bau und selbst epithelartiges Ausshen der Zellen zur Diagnose Krebs nicht genüge, sodem mit dem Nachweis des Ursprungs aus Epitheim verbunden sein müsse.

Daran schliesst sich eine kurze Betrachtung des limischen Bildes, unter dem die Angiosarcome verhafen, um zu beweisen, dass sie auch in klinischer Baichung durch gewisse gemeinsame Charactere eine tesondere Stellung einnehmen. Was die Aetiologie tenfft, so wurde in 5 Fällen ein einmaliges vorhermangenes Trauma erwähnt; durch ihre Abstammung ne den Gefässen ist denkbar, dass sie entzündlicher Natur sind, wie denn Fleischl einen hierher gehöri-Fall geradezu das Resultat einer chronischen Entsadung neunt. Alter und Geschlecht sind ohne Eininss. Characteristisch ist ihr Sitz: 46 mal unter 60 Fallen am Kopf und zwar an der Orbita 14 mal, dem berkiefer resp. Antrum Highmori 10 mal, der Parotismeend 7 mal, der Nasenseite 3 mal, Stirn 2, Schläfe, Interkiefer, Unterlippe, Submaxillaris je 1 mal, an den fimhäuten 6 mal und in der Ilirnsubstanz 1 mal. Doch Is to bemerken, dass an anderen Orten seither viele ticht als solche erkannt sein mögen. Das Wachsthum der Angiosarcome ist im Allgemeinen ein langsames, mer die Recidive treten rapide wie bei den Krebsen uf: ihre Grösse trotz langen Bestehens meist nur wie "me Wallnuss oder ein Apfel; sie bereiten selten und ann nicht lancinirende Schmerzen, haben geringe Seigung zu eiterigem Zerfall. Selten (5 mal) wurden Melastasen beobachtet, die regionären Lymphdrüsen tleiben frei. Prognose der Regel nach günstig.

Einen Fall von angeborenem multiplen Angiosarcom beschreibt Ramdohr (5) von einem Eugeborenen männlichen Kind.

22 Tumoren sassen an versehiedenen Stellen der Batt, der grösste am Kinn; dieser reichte 4 Ctm. hinter 32 linke und bis 2 Ctm. vor das rechte Ohr und erretekte sich von der Unterlippe aus 6 Ctm. nach abvärs; die ganze vordere Halsgegend in derselben Ausschung, wie das Gesieht, einnehmend. Derselbe war met des der besteht, einnehmend. Derselbe war des der besteht gesteht der hinte der bläuliche dasse durchschimmerten und zeigte in der Kinngegend. eine Ruptur, aus der eine tödtliche Blutung erfolgt war. Der Unterkiefer war, soweit er innerhalb des Tussenschaften gegenerit. Andere, taubeneigense Knoten sassen in der linken Inguinalgegend und am linken Knic, kleinere an anderen Stellen. In inneren Theilen fanden sich 16 Knoten (Lungen, Bauchwand) die rechte Niere 7, die linke 6,5 Ctm. lang; diese blauroth, fast ganz in Tumormasse verwandelt. An letztere zeigte das Mierosep den Bau der medultären Sarcome mit wenig Gefässen, in ersteren befanden sich sehr viele Gefässe, dazwissehen Sarcommasse, die vielfach in Verfettung begriffen war.

Koch (7) bespricht in seiner Arbeit die primären Nierensarcome und theilt selbst einen neuen Fall davon ausführlich mit.

Bei einer 55jähr. Frau war diz rechte Niere zu einem colossalen Tumor verwandelt, der die Leber nach oben umgeklappt hatte; die hintere Hälfte der Niere war noch erhalten. Die Tumormasse war in das Nierenbecken, sowie in die V. eava hineingewachsen. Der Tumor, welcher eine grosse Erweichungseyste mit 3 Liter Inhalt enthielt, bestand aus grossen Spindelzellen, von denen viele Vacuolen enthielten; eine Betheiligung der Nierenepithelien an der Neublidung war nirgends zu constatiren. Keine Sarcommetatsale in der Lunge.

Der von Ganguillet (8) beobachtete Fall von Cylindrom des Conus medullaris betraf ein elendes, 12 jähriges Mädchen, welches häufig Stösse und Schläge am Kreuz erlitten hatte.

Bei der Section zeigte sieh eine Verschicbung der oberen Lendenwirbel nach vorn durch einen innerhalb der Dura mater gelegenen Tumor, welcher, allmälig anschwellend, vom Anfang der Lendenwirbelsäule bis in das Kreuzbein reiehte, 15 Ctm. lang war und eine weiehe, gallertige Consistenz besass. Die Nerven der Cauda equina gingen unverändert hindureh, das Rückenmark zeigte oberhalb des Tumors secundare Degeneration. Der Tumor crwies sich als ein typisches sog. Cylindrom. Bei sehwacher Vergrösserung erkannte man ein stark verzweigtes, baumförmig verästeltes, faseriges Gewebe, dessen Zweige mit einer grossen Zahl heller durchsichtiger, gallertähnlieher Kugeln gleich Traubenbeeren be-setzt sind; diese liegen den Fasern theils seitlich an, theils stellen sie, mehr Kolben oder Keulen ähnlich, die freien Enden derselben dar. Dabei sind diese Kugeln so dieht neben einander gelagert, dass die feinen Fäden, an welchen viele anhaften, erst durch das Zerzupfen der Präparate sichtbar werden. Das Ganze, besonders die Kugeln, ist in eine feinfilzige, aus Spindelzellen mit langen Ausläufern bestehende Masse eingelagert.

Verfolgt man die Entwicklung, so sieht man zunächst in der grauen Substanz eine Proliferation der Gefässe und theils eine hvaline Umwandlung der Adventitia, theils Auftreten elastischen Gewebes, selbst in Form von Meinbranen, während zugleich das Nervengewebe sowohl in der grauen wie in der weissen Substanz unter Auftreten zahlreicher ovaler Kerne in der Neuroglia immer mehr atrophisch wird. Darauf stellen sich reichliche Zellen in den äussersten Schichten der Adventitia ein (Angioleucyten oder gewucherte Adventitialzellen?) und es erfolgt theils ein Auswachsen der hyalinen Adventitia zu Kolben, theils ein Aufblähen eines Theiles der erwähnten Zellen zu hyalinen Kugeln, während die anderen allmälig durch Druck zu Spindelzellen werden. Die Bezeichnung des Tumors würde am besten Angioma oder mit Berücksichtigung

des Spindelzellengewebes Angiosarcoma mucosum lauten.

Wiegandt (9) hat einen wegen der dabei beobachteten secundären Veränderungen der Organe interessanten Fall von malignen Lymphomen beobachtet. Dieselben waren wahrscheinlich von den retroperitonealen und mesenterialen Lymphdrüsen ausgegangen und hatten Metastasen in der Niere, im Herzen, dem Pancreas erzeugt, während sie in Leber und Milz, den Lieblingsorten, fehlten. Die ganze linke Hüftbeingrube war von einer flachen, 4-5 Ctm. dicken Neubildung eingenommen, welche fast die ganze Dicke des Hüftbeins durchsetzte und sich nirgends scharf gegen die poröse, weiche und brüchige Knochenmasse absetzte. Die Knochenbälkehen waren hier mit Lacunen versehen, in denen Geschwulstzellen lagen; die benachbarten Knochenkörperchen, häufig vergrössert, enthielten eine grosse oder selbst mehrere Zellen, flossen zu grösseren Höhlen zusammen und öffneten sich am Rande. (Vergl. Ziegler unter Knochen.) Andere Knochenbälkchen zeigten eine fibrilläre Auffaserung ihrer Enden. Die Muskeln waren atrophisch zu Grunde gegangen. Im Pancreas wurden die Acini in Folge der interstitiellen Lymphomentwickelung immer kleiner, die Tunicae propriae verschwanden, die Drüsenzellenhaufen nahmen immer mehr ab und versehwanden schliesslich gänzlich.

Huber (10) bringt eine neue Beobachtung über die so seltenen Chlorome.

Bei einem 21 jährigen Mädchen war eine Amputation der rechten Mamma wegen Gesehwulstbildung vorgenommen worden; sie starb nach einiger Zeit an multiplen Neubildungen, welche sieh in der linken Augenhöhle, dcm Stirn- und Hinterhauptsbein und in der linken Mamma entwickelt hatten. Ausserdem wurde nur noch eine markige Schwellung und grünliche Verfärbung der Lymphdrüsen an der Lungenwurzel, be-sonders der rechten Seite beobachtet. Der durch die Amputation der Mamma gewonnene Tumor hatte auf dem Durehschnitt eine gelbgrüne Färbung, die von farblosen bindegewebigen Zügen unterbrochen wurde und an einigen Stellen mehr kastanienbraun oder auch marmorirt war. Unter dem Microscope wurde der Tumor als ein grosszelliges retieuläres Rundzellensarcom erkannt, dessen Zellen in verschiedener Menge eigenthümliche Moleeüle enthielten, welche etwas grösser waren als die gewöhnliehen albuminösen und einen starken sehwarzen Glanz besassen. Nach einiger Zeit verschwanden die Körnehen und mit ihnen die Färbung und zwar nieht nur aus den friseh aufbewahrten Präparaten, sondern auch aus den in Härtungs-Flüssigkeiten conservirten; nur Glycerin erhielt sie einige Tage in microscopischen Sehnitten und Borsäure in grösseren Präparatenstücken. Sie widerstanden einige Stunden lang dünner Essig- und Salzsäure, absoluter Alcohol, Aether und Chloroform sowie Aetzalkalien lösten sie bald auf; in gewöhnlichem destillirten Wasser und 2 procent. Koehsalzlösung hielten sie sich nur einige Tage. - Die die Gesehwulst durehziehenden farblosen Streifen erwiesen sieh theils aus Spindelzellen, theils aus gewöhnliehem Bindegewebe zusammengesetzt. Weder in noch ausserhalb der Zellen waren andere Pigmentmassen als die besehricbenen Körnehen zu schen. Vielfach fanden sieh in der Gesehwulst Hämorrhagien und fettige Metamorphose, letztere in grosser Ausdehnung an den kastanienbraunen Stellen. — In den bei der Section gewonnenen Präparaten war der Farbstoff noch weniger haltbar wie in den übrigen, sonst war er ähnlieh beschaffen.

Verf. hat nun versucht, die Natur des Farbstoffes durch grob chemische Untersuchung zu eruiren. Zunächst ist bemerkenswerth, dass die grüne Färbung erst durch cumulirte Wirkung entstand, dünne Schnitte erschienen fast farblos. Die an alcoholischen und wässerigen Extracten angestellte Reaction auf Gallenfarbstoff und Haematoldiu blieb ohne Resultat, der Farbstoff muss deshalb als ein Gallenproduct angesem werden. Weiteres konnte nicht festgestellt werden; Verf. ist der Meinung, dass der Farbstoff zu den Fetten gehöre.

Besonders bemerkenswerth ist die Beobachtung einer grünen Färbung des Eiters und der Granulationen von der Amputationswunde, sowie dass im Blute der verschiedensten Körpergegenden bei der Section unter den vermehrten farblosen Zellen solche gefunden wurden, die, abgesehen von ihrem Ausseren, besonders durch ihren characterisistischen moleculären Inhalt vollkommen mit den Geschwulstelementen übereinstimmten. - Trotz der so sehr in den Vordergrund tretenden Betheiligung der Mamma hält Verf. doch das Periost der Schädelknochen für den Ausgangspunkt der Geschwulstbildung, besonders auch weil eine Vergleichung der Literatur ergiebt. dass die Knochen und speciell diejenigen des Schädels und Gesichts am regelmässigsten ergriffen sind. Das Verhältniss stellte sich folgendermaassen: Augenhöhle 6 Mal, Schläfen- und Felsenbein 5 Mal, Stirn- und Hinterhauptbein 4 Mal, Keil- und Seitenwandbein 3 Mal, Unterkiefer 2 Mal, ebenso Sternum, Rippen und Brustwirbelsäule; Becken 1 Mal. Die Chlorome wurden bis jetzt ausschliesslich bei jugendlichen Individuen zwischen 4-24 Jahren beobachtet und nahmen stets einen rapiden Verlauf. Von den klinischen Symptomen sind als besonders characteristisch Ohrensausen, Nasenbluten, Taubheit, Promincuz des Bulbus und endlich die starke Cachexie hervorgehoben. Da alle bis jetzt beobachteten Fälle Sarcome gewesen 28 sein scheinen, so schlägt Verf. vor, dieselben als Unterabtheilung den Sarcomen unter dem Namen Chlorosarcome anzureihen.

[Hjelt, O., Kongenital Sakralsvulst. Finska läkarscällsk handl. Bd. 18. p. 43. (Die Gesehwulst war von halbrunder Form, und mass 14 Ctm. in allen Riebtungen, besteht aus einer weiehen röthliehgrauen beinahe sehwammigen Masse, hie und da Blutextravasak. Microscopisch besteht die Geschwulst aus einer feinstelligen von kleineu runden Zellen mit spärlichem Proplasma [Gliosarcom]. Grössere runde Zellen kamen äusserst sparsam vor, Capillargefässe in grosser Mengel. — 2) Hede nius, P., Bidrag till thymuskörteln pstologiska anatomi. Med twå taflor. Nord. med. Ark Bd. X. No. 24.

In dem Fall von Hedenius (2) begann ein 22jähriger Bauer vorber gesund, ohne bekannte Ursache an einer zunehmenden Dyspnoe zu leiden. Während den letzten 14 Tagen vor dem Tode bemerke man Oedem und Cyanose des Gesichts, des Halses, der Brust und der Hände, aber nieht der unteren Hälfe des Körpers; kein Feber, keine Aphonie, guten Appetit bis an's Ende. Die Diagnose war eine Geschwulst im Thorax.

Der grösste Theil der Geschwulst war aus runden oder ovalen Zellen, von einer fibrillären Zwischensubstanz umgeben, aber ohne Alveolenhildung zusammengesetzt, bie nnd da uahmen die Zellen die Spindelform an nnd lagen in Strieben parallel mit einander

Der vordeze Theil der Gesehwulst, der die normals lage des Thymus einnahm, war von Bindegewehe und Haufen von lymphoiden Zellen, in einem diebelte Reitculm gelagert, zusammengesetzt, in den Umkreise derselben wurden constant mehrere Läppehen von Fettcreehe, dessen meisto Zellen in Proliferation waren, rechte, dessen hand der Vert, nehrere Ubergangformen.

Buhl (Kopenhagen).]

#### Strumen, Cysten.

 Genzmer, H., Struma angio-cavernosa. Arch. f. path. Anat. u. Phys. LXXIV. S. 543. — 2) Stiénon, L., Note au snjet d'une tnmeur eystoïde de l'ovaire. Journ. de Méd. de Bruxelles. Août.

Bei einer 60 jährigen Frau fand Stiénen eine kindskopfgrosse, vom linken Ovarium ausgehende, höckerige Gesehwnlst, welche sich theils fest, theils fluctuirend anfühlte.

Auf dem Durchschnitt nateschied man eine I bis 3 mm. Dreite, mit ungleichmissig orthellien Cysten eerschene Randsone, welche ein mit Fett und Taig gemiachtes Haarbischel umschloss. Die Haare waren vrann, nur wenige derselben haftelen in der Wand, inzelne waren 7 cm. lang. In der Wand dieser Dessoldeyste waren keine destlichen Haarfollikel, anch stine Drüssen zu erkennen, aber eine Lage von Egitbel.

In der Randschicht, welche noch normale Follikel enthielt, entstanden die Cysten anf zweierlei Weise: entweder die protoplasmatischen Bindegewebszellen vergrösserten sich, in ihrem Protoplasma traten Colloidkngeln auf, die immer grösser wurden, benachbarte Zellen rückten fest ancinander, so dass ihre versobioden grossen Colloidkugeln durch verschieden breite Protoplasmastreifen getrennt sehienen, and endlich, indem diese Streifen immer dünner wurden und immer mehr versehwanden, zusammenflossen und so die Cysten bildeten, die später eine fihröse Kapsel vom Nachbargewebe erhielten, welche mit Endothelzellen nusgekleidet war. Oder die Cysten entstanden aus den Graafschen Follikeln, durch colloide Degeneration der Follikelzellen. Beide Arten von Cysten waren in späteren Stadien nieht mehr von einander zu nnterscheiden, da dann die Cysten gleichmässig eine mit plasmatischen Zellen versehene fibrilläre Kapsel besassen, welche innen mit einer mehr oder weniger completen Endothelsehicht überzogen war. Die Zellen dieser Sehieht hatten kaum 3 Mm. Dicke.

[Torre, A. A., Su di una particolare forma di eistoma a glohi ialini dell' ovajo. Arch. per le seienzo med. Fasc. 1.

Torre besehreibt das histologische Verhalten eines von einer etwa 60jahr. Frau stammenden, linksseitigen, etwa mannskopfgrossen Eierstockseystoms, dessen Cysten in ibrer Grösse zwiseben aussorst geringem, mit blossem Auge kaum sichtbaren Volnmen und dem Umfange eines Hühnereies sehwanken. Die grösseren enthielten eine dunne, etwas trube Flüssigkeit, welche sieh beim Stehen in 2 Schiehten, eine untere opake und eine obere transparente trenute. Die kleinen Cysten dagegen waren mit einer blassgelben, hrüchigen Masse erfüllt. In derselben befanden sich Zellen von nicht bedeutender Grösse, ohne Membranen, mit spärlichem Protoplasma und ebensolehe Elemente bekleideten aneh eine Lage fein grannlirter Substanz, welche den Innenwänden der grösseren Cysten angelagert war. Die körnice Masse, welche vorwiegend den Inhalt der kleiner Cysten ausmachte, enthielt ansser den Zellen transparente rundo Gehilde von 0,016-0,020 Mm., welche aus einer festen, amorphen, hyalinen Substanz bestanden In dem hindegewebigen Stroma des Tumors fanden sich hyaline Inselu, welche Verf. chenso wie eine zuweilen in der Umgehung der kleinen Cysten vorkommende Lage von gleich beschaffener Substanz als Umwandlungsproducte des Stromas auffasst und von denen er auch die hyalinen Kugeln herleitet, wolebe dem Inhalt der kleineren Cysten beigemischt sind

Ackermann (Halle).

1) Brodowski, Strama tracellon, et heenstodes glachties suprassalls succentrations. Stramgherische glachties lengstandis succentrations. Stramgherische (in der Baschelbile) eines an Lungensehwindsucht verstehenst 69lbat. Hannen fan dies haviben der litten. Nebenniere und Paterens sin spleigeneer Funne, der Geschwalts bestied aus einer Kappel, die mit Ephile heldieldt var, mahleriche Bindegweinzige durchzogen Geschwalts bestied aus einer Kappel, die mit Ephile heldieldt var, mahleriche Bindegweinzige durchzogen Geschwalts stand nu ich einem Geschwalts stand in keinem Geschwalts stand verhältniss mit dem Gefänsystem.) 20 perselbe, En Fall von Sytrams angeloide et haenorrhänges üngstelbe prützursa.

Der Pall (2) betraf eine 34jähr. Fran, die an bahitellem Kufschener litt. In tetter Zeit zeigten sich Schwickung des Sehrermägens und Nasenbluten. Sie start pilsteilner Todes. Die (1) and nal a pirtuitaria von der Grösse eines Höhnereiss, der entsprechend eine Vertiefung des Sieb- und Keilbeines bestand. Nach oben hin drang der Tumor in die 3. Gehrnikammer vor und drückte auf die Thalami optici. Nach vorn su hing derselbe mit der verdickten und stark hyperamischen Mucosa der Naseuhöhle zusammen. Der Tumor bestand aus einer reichen, im hinteren

Theile roth, im vorderen gelblich gefärbten Masse. Die histologische Untersuchung ergab, dass die Geschwalst aus hyperplastischem Gewebe der Glandula bestand mit aus hyperpiasuseuren. Gefässentwickelung.

Oettloger (Krakau).]

## Carcinome.

1) Cripps, Harrison, The relative frequency with wich cancer is found in the direct offspring of a cancerous or non-cancerous parent. St. Bartholom. Hosp. reports, XIV. - 2) Richardson, Wills, The cause of the cupping of Farre's tuhera circumscripta of the liver. The med. process and circular March 6. - 3) Gross, J. W., Cylindrical opithelial carcinoma of the omentum. Philadelphia med. times. July 20. — 4) Kocher, Ch., "Primäres" Achseldrüsencarcinom nach chrouischer (carcinomatoser) Mastitis. Arch f. path. Anat. u. Phys. LXXIII. S. 452. — 5) Letnile, M., Cancer primitif du foic. Gaz. méd. do Paris. No. 40. (2 Fälle von primärem Leberkrebs, alle anderen Organe frei; beidemal sehr grosse Ahschuitte des Parenchyms ergriffen.) - 6) Koch, E., Beitrage zur Keuntuiss der primarcu Nierentnmoren, Diss. Halle,

Nach den Mittheilungen von Baker aus James Paget's Praxis ist die Wahrscheinlichkeit, dass Krebskranke wieder krebskranke Nachkommen erzeugen, wie 1:24,8. Nach Cripps' (1) Zusammenstellung ans St. Bartholomänshospital vom Juni 1869 bis October 1878 beträgt dieselbe aus 169 Fällen berechnet 1:28. In England und Wales sind in den 10 Jahren von 1861-1870 unter 2,379,622 im Alter von 20 Juhren und darüber Gestorbeuen 81,699 an Krehs zu Grunde gegangen. Die Wahrscheinlichkeit des Todes an Krebs ist danach wie 1:29. Ans der fast völligen Uehereinstimmung dieser Zahlen schliesst Verf., dass Krebs keineswegs die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung der Nachkommen an der gleichen Affection vermehrt.

Richardson (2) kann die Ursache der bekannten Dellenbildung an oberflächlichen Leberkrebsknoten nicht in einer centralen Atrophie finden, da die Dellenbildung sich auch schon an ganz jungen Kuoten findet, sondern sieht als solche das Vorhandensein eines Stranges von fibrösem Bindegewebe in der Axe des Knotens an (Flachschnitte!), welcher verhindert, dass hier der Tumor sich vergrössert, während in der Peripherie nur lockeres alveoläres Gewebe ist, das, wenn es sich mit Zellen füllt, die peripherischen Abschnitte der Oberfläche zwingt, über die centralen Theile vorzuspringen.

Bei einem 50 jährigen Schneider hat Gross (3) einen I" im Durchmesser haltenden Tumor entfernt, welcher an der Aponeurose des M. obliquus externus lag, aber mittelst eines Fortsatzes durch ein Loch in der Linea alba mit dem Omentum zusammenhing. Der Tumor war ziemlich derh, feinhöckerig, von einer lockeren Binde- und Fettgewebskapsel umgeben. Auf dem Durchschnitt sah man kleine, von breiten, weissen, bindegewebigen Zügen umgebene, theils runde, theils längliche untereinander zusammenhängende Alveolen, welche eine Auskleidung von einfachen Cylinderzetleu besassen und deren Lumen leer oder mehr oder weniger mit amorphen transparenten Massen gefüllt waren, die Zollentrümmer und Detritus enthielten. Also ein Cyliuderepithelialeareinom von unhekannter Herkunft.

Die Beschreibung eines sog. primären, in Wirklichkeit aber secnndären Lymphdrüsencarcinoms hat Kocher (4) geliefert.

Eine 40 fährige Frau hatte im November 1876 einen Stoss gegen die linke Mamma erhalten, worauf ein blutiger Ausfinss bis zum April 1877 erschien, daneben Schwellung einer Achseldrüse, wegen deren Schwellung die Patientin im Januar 1878 sich vorstellte. An der Mamma fand Verf. damals eine diffuse Verhärtung der ausseren Halfte, die unempfindlich war und deren Acini vergrössort, aber uirgends hart, sondern uur von nor-maler Mammaconsistenz waren. Die Mamma war frei beweglich, keine Papilleueinziehung vorhanden, deshalb wurde eine Mastitis ehrouiea diagnosticirt. Bei der am 23. 1, 78 wegen fortschreitenden Wachsthums und Anschwellung neuer Drüsen vorgenommenen Exstirpatiou der Achseldrüsen wurde bei diesen die Diagnose: Krehs gestellt, weshalh Ende Februar auch die Exstirpation der Mamma vorgenommen wurde, in der sich dann ebenfalls an vorsehiodeneu Stelleu deutliehe Wucherung des Epithels in den Acinis und Ausführungsgängen mit Uebergang in Carcinom fand, an einer Stelle sogar ein I Ctm. im Durchmesser haltender Carcinomknoten, dagegen nnr hie uud da kleinzellige Infiltration. Also eiue diffuse carcinomatose Mastitis, die sich mit Cohnheim's Theorie von den augeborenen Geschwulstkeimen nicht wohl vereinbaren lässt.

Bei dem von Koch (6) beschrieben Falle von primarem Carcinom der rechten Niero einer 45 jahrigen Frau lag die Niere auf dem Beckeneingang uud hatte eine Axendrehung erlitten (Wanderniere?) Der Tumor war kindskopfgross und enthielt eine Erweichungscyste. Der gesunde Theil der Niere war vor einer grösseren Anzahl stecknadelkopf- bis kleinkirsch grosser Knötchen durchsetzt. An der Tumorbildun: war das Biudegewebe stark betheiligt, aber besouder in den kleinen Tumoren sah man an einzelnen, aber nnr graden Caualchen auch eine Betheiligung des Elthels. Mehr am Rando hatten die Canalchen noch einigermassen ein normales Aussehen, sehon veränder ten aber die Epithelien ihre Grösse und wurden um fangreicher oder auch kleiner als gewöhnlich. Darau füllten einzelne Caugleben ihr Lumen mit deutlich-Anhäufungen von zum Theil unregelmässig geformter auch 2 kernigen Epithelien, wurden durch diese erwei tert und kolhig verdiekt, verloren die Membrana propria, schienen sogar Fortsätze auszuschicken und sie zu verzweigen. Damit wurden sie wieder schmaler Bemerkenswerth ist hier die Betheiligung der Epithelie des Standorts bei offenbar seeundärem Krebsknoten.

[Hjelt, O., Venstersldigt, medullärt njurcarcinou Finska läkaresällskapets handl. Bd. 18. p. 46.

Die Geschwulst wurde in der Niere eines Sjährige Kindes gefnuden, das erst einige Monate vor dem Tokrankhafte Symptome darbot. Die äussere Fläche der Niere knotig, von der his

teren Seite . ragt eine beinahe hühnereigrosse länglich runde Geschwulst hervor. An der Schnittflächo siel man die Niere von zahlreichen zusammengedräng te grösseren und kleineren markigen Bildungen zusam me gesetzt, zwischen welchen hie und da Spur vom Nieren gewebe vorkommt. Der untere Theil der Nenhildun besteht aus einer röthlichen hämorrhagischen Mass die au der äusseren Seite von einem 1 Ctm. breite fosten Blutextravasat begrenzt wird. In der anders Niere wie in der Leber einige kleinere markig HELPS GOOGLE

Knötehn, die ertroperitonealen Drüsen vergrüssert und markig. Bei der mieroscopischen Untersachung migt sich die Gesehwalts aus einem Eingestruiffen Stroma mit grössern und kleineren Alvolen, mit kleinen Zellen gefüllt, hestehen Ansestehen wurden Eingliehtunde Fod mit einer reichlichen Menge von gerankernigen gehärbalten Zellen gefünsten. Einige von diesen Fodgehärbalten Zellen gefünsten Einige von diesen Fodgepangen. Dinne Binigefänse darebeiten in grusser Annah die Nombluden.

#### Tuberculose.

1) Cornil, V., Sur les tubercules des séreuses at ce qu'en appelle les celluis giantes. Gaz. méd. de Paris. No. 14. — 1) Charcot et Gombault, Note parties de la companion de la companion

Ueber die Natur der in Dentschland als Riesenzellen bezeichneten Gebilde werden besonders in Frankreich sehr lebhafte Discussionen geführt. Cornil (1) sucht in dem angeführten Artikel von neuem nachzuweisen, dass die Riesenzellen in Tuberkeln nichts sind, als durch Coaguln verstoofte Gefässe, um die hernm der Tuherkel sich entwickelt hat. Speciell beschreibt er dies von den Tuberkeln der Pia mater; immer soll hier an der Stelle, wo ein Tuberkel an einem Gefäss sitzt, das Lumen durch ein Gerinnsel verstopft und regelmässig erweitert sein, eine Hehauptung, die in dieser Allgemeinheit ganz gewiss nicht richtig ist. Die Kerne der sog. Riesenzellen sollen theils von farblosen Blutkörperchen, theils von den Endothelien herstammen. Die Gefässwand geht allmälig durch die in ihr etablirten tuberculös enizündlichen Processe in ihrer normalen Structur zu Grunde.

In der an diesen Vortrag Cornil's sich anschliessenden Discussion bemerkt Malassez I) dass die Riesenzellen oft so reichlich vorhanden sind, dass gar nicht genug Gefässe vorhanden sind, von denen man sie ableiten könnte. 2) die Riesenzellen zeigen isolirt, wie Cornil vorher selbst angegeben hatte, oft eine grosse Menge verschieden gestalteter und verschieden langer Ansläufer: 3) sie sind oft viel grösser, als Geflisse, selhst dilatirte, sein können: 4) bei den Gefassobliterationen constatirt man im Lunien bald ein Reticulnm, bald körnige Massen, in Riesenzellen ist nie ein Reticulum, noch sind degenerirte Zellen zu sehen; 5) um Riesenzellen hernm sieht man nie gefüsswandühnliche Gewehe. Was die Riesenzellen sind, vermag M. auch nicht zu sagen, vielleicht Angioblasten (vergl. Malassez und Monod unter Sarcome), Cornil betonte in seiner Erwiderung, dass die Ausdehnungsfähigkeit der Gefässwand sehr gross sei und dass die Wand allmälig ganz schwinde, wodurch auch die Gestalt des Inhaltes alterirt werde.

Für die zellige Natur der Riesenzellen treten anch Charcot und Gombault (2) ein, aher sie halten dieselhen nicht für einfache Zellen, sondern für ein Zellenconglomerat. Von isolirten Riesenzellen der reticulirten Tuberkel liessen sich durch Klopfen auf das Deckgläschen Zellen abspalten, welche einen oder mehrere Korne und einige der an der der ganzen Riesenzelle hervortretenden Ausläufer hesassen. Sie glichen den sog, epithelioiden Zellen der Tuberkel. An der inneren Schicht der Riesenzellen gelingt eine derartige Trennung nur selten, dagegen konnten in den peripherischen Partien anch an Schnitten Zellen, freilich nur andeutlich, erkannt werden. Indem die Verff. auf die Aehnlichkeit der centralen Partien mit käsigen Massen hinweisen, fassen sie ihre Ansicht schliesslich dahin zusammen, dass die Riesenzellen von Anfang an multicelluläre Gebilde seien, bei denen die central gelegenen Zellen zu einer käsigen Masse zusammenfliessen, während die peripherischen noch erkennbar und trennhar bleiben.

Chamhard giebt (3) die Beschreihung der histologischen Verhältnisse eines tuherculösen Hodens.

Er fand theils isolliret, theils conglomerite rerkists Tuberkel, in deren Centrum ein oder mehrere, meist erweiterte und mit Läsigen Massen (verkästen german Dass Stroma und die Wandungen der Samenanlieben waren in der Umpebung der Tuberkel in fihröses Gewebe ungewandelt und enthielten viele Riesenzellen. Verf. meint, dass die Tuberkel in den Lymphecheiden noch in intextitiellen Gewebe sich entwielellen.

Unter 100 Fällen von Tuberculose im Sinne der Wiener Schule fand Chiari (4) 7 Mal entweder acute miliare oder chronische infiltrirte Tuherculose der Schilddrüse; im letzteren Falle nm die grösseren käsigen Herde berum deutliche isolirte Toberkel. Einmal fand sich ein nussgrosser Käseherd und am Hilns eine von einer Schwiele nmschlossene käsige Caverne, die mit einer davorliegenden Lymphdrüsencaverne zusammenhing, welche ihrerseits mit einer krenzergrossen Oeffnung die Haut durchbrochen hatte, Histologisch zeigten die aus dem interstitiellen Gewebe hervorgehenden Tuberkel die bekannte Zusammensetzung; auch Riesenzellen fehlten nicht. Die Epithelien der Drüsenhläschen gingen fettig zu Grunde, etwa vorhandene Colloidschollen schwanden ehenfalls nach voransgegangener Körnung.

In einer Arbeit üher Tuherculose des Herzmus kels theilt Sänger (5) zunächst zwei selhst beobachtete Fälle mit.

1. Fall: <sup>3</sup>/<sub>1</sub>lbärges Kind mit ausgelbeiter Verkasug und Tübervolose in verscheideren Organer. Am Urbergang der verderen Wand des linken Ventrikels in das Seybum ligt. <sup>3</sup>/<sub>2</sub> Cm. oberhalb der Hernspitze durch die games Wand bindurchgebt und unchree Man des Ventrikel hineinargd. Microcoppiet Inaden sich keine Tüberkel, sondern nur bald mehr bald weniger einerleiter dien standalstonsgewebe mit eingestructen Riefelnerüches Grandalstonsgewebe mit eine gestructen Riefelnerüches Grandalstonsgeweben gestructen gestruch gestructen gestructen gestructen gestructen gestructen gestruc

 Fall: 7jähriger Knabe mit verkästen tuherenlösen Brenchialdrüsen, Tuberkeln der Pleura, Lungen, Nieren. Beide Pericardialblätter durch schwielige Bindegewehsmassen untrennbar zusammengewachsen. Auf dem

Endocard des etwas dickwandigen linken Ventrikels einzelne miliare graue Knötchen. Im Myocard desselben neben und zwischen weissliehen, dreier vertheilten, schwieligen Gewebszügen, die deutlieh mit den Adhäsionen des Pericards in Zusammenhang stehen und bis zum Endoeard heranstreifen, spärliche rundlich isolirte oder kleeblattförmig ineinanderfliessende, dann wieder unregelmässig gezackte, trockene Käseherde von bis 0,8 Ctm. ungefährem Längs- und 0,3 Ctm. Breitendurchmesser. Dazwischen, vom Schnitt getroffen, gelben Miliartuberkeln gleichende Knötchen in mässiger Anzahl. Ueberall zeigte sieh mieroscopisch interstitielle Myocarditis und auch hier in der Umgebung der Käsemassen nicht völlig ausgebildete Tuberkel, aber doch um Riesenzellen, wie um ein Centrum angeordnete Zellreihen.

Aus der vom Verf. gegebenen statistischen Zusammenstellung der Literatur geht hervor, dass es folgende Formen von Herztubereulose giebt: I. Extrapericardialo, auf Peri- und Myocard fortgesetzte Tubereulose. II. Perimyocardiale, we einfach tuberculisirende oder auch miliartuberkelhaltige, verkäsende Pericardialexsudatmassen diffus oder in Knotenform auf das Myoeard übergehen. III. Rein myoeardiale. IV. Rein endocardiale. Die Tuberculose des Herzfleisches stellt sich dar als: 1. Umschriebene, grossund kleinknotige; die Knoten von miliarer bis Wallnussgrösse; erstere gewöhnlichen Miliartuberkeln analog, letztere können Conglomerattuberkeln sein oder auch nur einer die kugelige Geschwulstform innehaltenden zellig-tuberculösen Proliferation ihre Entstehung verdanken. 2. Diffuse Tuberculose; dadurch charakterisirt, dass sie in gleichmässiger Ausbildung die Herzmusculatur einnimmt und endlich das Epiund Endocard in eine homogene, käsige Masse verwandelt. Hier stellt sich vorzugsweise centrale Erweichung ein, wodurch in einem Falle ein tuberculöses Geschwür in einem Herzatrium entstanden ist. 3. Chronische Myocarditis mit Tuberculose wie in dem 2. Falle des Verf. Dass es sich in seinen und den übrigen 20 aus der Literatur gesammelten Fällen wirklich um Tuberculose gehandelt habe, glaubt Verf. daraus schliessen zu können, dass 16 Mal unter den 22 Fällen allgemeine Tuberculose und bei den übrigen ebenfalls noch anderweitige tuberculöse Veränderungen vorhanden waren.

 Malthe, Tilfälde af Urogenitaltuberkulose hes en Kimde. Norsk Magaz, for lägevid., No. 3. Bd. 7.
 Forhandl. p. 143. — 2) Loeh mann, Om Tuberculose.
 Ibid. Bd. 8. Forhandl. p. 16.

Malthe (1) erwähnte einen Fall von Urogenitaltuberculose mit nachlogender Miliartuberculose des Uterus bei einer 63 jährigen Fran. Der Uterus war bedeutend vergrössert, 10,3 Ctm. lang, 8 Ctm. breit zwischen beiden Tuben. Die Wände verdickt und speciell das Endometrion käsig. Die Höhle sehr erweitert, mit einer käsigen, bröckligen Masse angefüllt. Orif. int. geschlossen. Die Schleimhant des Collum nicht käsig. Beide Tuben bleistiftdick mit käsiger Sehleimhatt und käsigem Inhalt. Die Blase mit frischen Tuberkeln und

cinzelnen Ulcerationen. Frische miliare Tuberkeln in Mark- und Corticalsubstanz der Nieren. Kleine tuberculöse Geschwüre im Dünndarme und Colon ascendens. Dichte Eruption von theilweis käsigen Tuberkeln im Peritoneum, Mitiartuberkeln in der Leber. Pigmentinduration in beiden Lungenspitzen. Keine Höhlen, aber zahlreiche frische miliare Tuberkeln in beiden Lungen, das untere Drittel der rechten Lunge ausgenommen, welches luftleer und von einem eingekapselten, pleuritischen Exsudate comprimirt war. Diese Partie war verhältnissmässig bleich, während die Lungen übrigens hyperämisch waren. Dieses letzte Verhalten ist speciell Die Patientin hatte im vorgerückten interessant. Alter geboren und später immer Schmerzen im Unter-leibe gefühlt. Vor 7-8 Monaten wurden die Schmerzen stärker und Ascites mit Anasarca trat zu.

Interessant ist vorzüglich die Ausbreitung der Krankheit von der Gebärmutter und den Tuben, von welchen die Tuberkeln augenscheinlich zuerst bis zum Peritoneum sich ausgebreitet hatten; hier waren sie von älterem Datum als in den Lungen, wo die Abwessenheit der Tuberkeln im unteren Theile der rechten Lunge zeigt, dass sie nach dem Entstehen der Pleuritis gebildet sind.

Von einem von Klebs über die Tuberculose gehaltenen Vortrage ausgehend, nahm Loch mann (2) Anlass, die Specifität der Tubereulose hervorzuheben. welche sowohl durch experimentelle als durch klinische und pathologisch-anatomische Untersuchungen bewiesen werden könnte. Wird die Krankheit als specifisch betrachtet, ist auch die Möglichkeit einer vernünftigen Prophylaxis gegeben, Klebs nimmt an, die Krankheit sei nicht mit dem anatomischen Tuberkel gegeben, glaubt aber an die Existenz tuberculöser Blennorrhoen. durch welche die Krankheit übergeführt werden könne: vielleicht erklären sich auf diese Weise am besten die von H. Heiberg öfters beschriebenen Urogenitaltuberculosen. L. erwähnt die von Klebs mit "fractionirter Cultur" angestellten Versuche. Ob die Krankheit ihre Existenz einem Monas tuberculosum verdankt, ist wohl zweifelhaft; es ist aber annehmbar, dass das Krankheitsgift im Organismus reproducirt werden kann. Durch die Milch tuberculöser Thiere lässt sich die Krankheit verpflanzen. Der Thierarzt Thesen von As hat auch damit experimentirt und mit positiven Resultaten. Die Tuberculose bei Masern muss von der specifischen Tuberculose getrennt werden und als eine secundare Masernaffection aufgefasst worden. Ebensa müssten die Tuberkeln gleichenden Staubinhalationsleiden von der eigentlichen Tuberculose ausgesonderwerden. Lochmann warnt vor dem Genusse von Milch tuberculöser Kühe und dem Gebrauche von Betizeugen, welche von tuberculösen Individuen benutz: waren. Der Zusammenhang zwischen Tuberculose und Geisteskrankheiten wurde auch erwähnt. Hierzu bemerkte jedoch Sandberg, dass nach seinen Untersuchungen im Gaustad Asyle, we die Tuberculese etwa in demselben Procentverhältnisse als anderswo auftri::.. dieser Zusammenhang bezweifelt werden müsse.

C. Krebs (Kopenhagen).]

# Allgemeine Therapie

bearbeitet von

Prof. Dr. EULENBURG in Greifswald.

#### Allgemeines.

1) Paulier, A. B., Manuel de thérapeutique. Paris 2) Fonssagrives, B., Traité de théraneutique appliquée, basé sur les indications, suivi d'un précis de thérapeutique et de nosologie infantile et do notions de pharmacologie usuelle sur les médicaments signalés dans le cours do l'ouvrage. Tome I, II. (Mont-pellier) Paris. — 3) Kühno, H., Die Bedeutung des Aupassungsgesetzes für die Therapie. Mit hesonderer Berüeksiehtigung der hygieinischen und diätetischen Heilmethoden. Leipzig. - 4) Martius, F., Die Principien der wissenschaftlichen Forschung in der Thera-pie. Leipzig. - 5) Mays, Th. J., On the therapeutic forces: an effort to consider the action of medicines in the light of the modern doctrine of the conservation of force. Philadelphia. - 6) Kidd, J., Laws of therapeuties. The science and art of medicine. London. — 7) Parkin, J., Antidotal trentment of disease. I. London. — 8) Menard, E., Essai sur l'indifférence en matière de thérapeutique. Thèse. Paris, 1877. (Nur Raisonnement, das freilich ganz hübsche Einzelheiten. z. B. über die französische Pharmacopoea elegans im Vergleiche zur englischen, über Gehoimmittel u. s. w., enthalt.) - 9) Barrion, G., De l'entrainement. Thèse. Paris, 1877.

Als "Abrichtung" (Entrainement) bezeiehnet Barrion (9) die "Kunst, sich der nutritiven Bewegung des Organismus gewissermassen zu bemnehtigen, sie methodisch und zu einem bestimmten Ziele zu leiten und die innere Struetur der Organe in einer bestimmten Weiso dadnrch zu modifieiren". Er giebt eine historische Uebersieht, eine Darstellung der für diesen Zweck geeigneten (und besonders in England üblichen) Proceduren, der therapeutischen Anwendundungen und Contraindieationen und führt sehliesslich zwei an einem kräftigen 23 jährigen Manne (Gymnastiklehrer) gemachte Beobaehtnugen an, aus denen hervorgeht, dass ein nach den Grundsätzen der Trainirungsmethode durchgeführtes Regime die Muskelkraft (dynamometrisch gemessen) nach anfänglieher vonibergehender Abnnhme erheblieh steigert, Körpergewicht und Körperumfang dagegen vermindert,

[Engdahl, E., Om eteriseringen. Hygica 1877.
1.489.

Nach einer kurzen Uebersieht der Geschiehte der Aetherisation und der Chloroformirung referirt der Verf. die Fälle, die er gesammelt hat, mit tödtlichem Angsang vermige der Ausendung der Aetherischen. Er hat Is Fälle. Im nehreren von diesen ist es wahrscheinlich, dass der Lödliche Ausgung von Aether neicht allein herrbitet, und mehrere Referne anneicht allein herrbitet, und mehrere Referne an unvollständig in den Quellun mitgetheilt, dass mit entre der Aether Lödlen Ausgung der Verf. gar nicht, obgeleich er ein grosser Freund von diesen sit, er sicht na aber weit weitiger gefährlich an, ab das Chleroform

Um das Mittel zn administriren, hat der Verf. verschiedene Apparate angewendet. Das Incitationsstadium ist oft sehr lehhaft, es darf aber nicht beunruhigen. und man soll nur reichlich Aether geben, zugleich aber beohaehten, dass der Pat. etwas frische Luft bekommt. Einen anderen Umstand muss man beobachten, nämlich dass der Aether, wie andere Anästhotiea, den Athmangsmechanismus gefährden kann. Die Respiration wird dann langsamer und oberflächlich, der Puls sehwach und klein, das Gesieht hlass. Gleich muss der Aether weggenommen und künstliche Respiration eingeleitet werden. Wenn der Aether tödtet, beruht es auf Unterhrechung der Respiration, denn der Einfluss des Aethers auf das llerz ist eben stimulirend. Die Aetherisirung geht etwas langsamer, nls die Chloroformirung Der Aether bewirkt oft eine bedeutende Salivation und ist deshalh nicht so brauchbar hei Operationen in der Mundhöhle. Merkwürdig ist es, dass 13 von den erzählten Todesfällen bei Operationen vorkamen, die ohen da gemacht sind. Edward lpsea (Kopenhagen).]

#### Einzelne Heilmethoden. Antiseptische Behandlung. Antiphlogose.

1) Laure, De la médication discrisique. Paris. — 3) Jenes, Wharton, Cliuscal tecture on bloodiessing, Lancet 2, Nov. p. 613. (Nichts Beooders). — 4) Maiters, Bloghins, Note on Sonther's hypothemic R. M., The anderceds tirestance if other expected to symetol diseases. Nex York med. record. 9, Mirr. p. 186. — 6) Coll. Repferinces sur la neutralisation des virus duns Forganisme. Builds, de Band, de méd. Not. 4, Mirr. p. 186. — 6) Coll. Not. p. 180. — 60 Coll

Walters (4) erzählt einen Fall von acutem Gelenkrheumatismus mit Herzeomplication und Hydrops, in welchem das von Southey angegebene Verfahren der Behandlung hydropischer Ergüsse im Unterhautzellgewebe mittelst Drainage erfolgreich angewandt wurde.

Das Southey'sche Instrument besteht einfach in einer mit einem ableitenden Gnummischlauch verbundenen Canüle; dieselbe wird in starke Carbelsäurelösung und kochendes Wasser eingetaucht, mit Carbelöl eingerieben und parallel der Haut, nicht perpendieulär, unter der Haut eingeführt; der feine Gummischlauch, welcher die Plüssigkeit ansaugt und in ein nehen dem Bette stehendes Gefäss ableitet, von Zeit zu Zeit gewechselt.—In dem obigen Falle trat übrigens trotz rascher Abnahme des Anasarea und Aseites durch Prostration und Herzschwäche der Tod ein.

Hunt (5) stellt für eine präventive antizymotische Behandlung zwei Gesiehtspunkte auf: 1) in der Mehrzahl infectiöser Krankheiten erfolgt die Uebertragung des Contagium vivum durch die Luft, und die Infection ist (wie bei Diphtherie, Scharlachfieber) zuerst eine locale, bevor sie allgemein wird; daher beständige Ueberladung von Mund-, Nasen- und Raehenhöhle, welche der Localisation, Entwickelung und Absorption des Contagium vivum feindlich sind, Pinselungen, Ausspülnngen u. s. w.; 2) Einführung von Substanzen in die Blutbahn, welche der Fermentation, der Defibrinirung des Blutes und den destructiven Processen, worin die Hauptgefahr jener Krankheiten besteht, entgegenwirken. Für Erfüllung der ersteren Indication scheint II. chlorsaures Kalium, Eisenchlorid, Carbolsäure u. s. w., für die zweite Indication Chinin (und schwefligsaure Salze) als besonders geeignet zu betrachten.

Colin (6) hatte bereits früher (Acad. de méd., Sitzungen vom 4. Aug. 1874 und 12. Jan. 1875) Versuche mitgetheilt, welche sich auf die Zerstörung virulenter Agentien (Milzbrandgift, Septicamie) mittelst hypodermatischer oder intravenöser Injectionen von Jod, Ammoniak und Ammonium aceticum beziehen. Diese Versuche waren negativ ausgefallen. Weitere Untersuchungen, die C. seitelem angestellt hat, beziehen sich auf Einwirkung anderer, gewöhnlich als antifermentativ oder antivirulent angesehener Substanzen. Die Versuche wurden an 40 (der grossen Mehrzahl nach Kaninchen) angestellt. Benutzt wurden: 7 mal Jod in grosser Dosis oder Jodkalium, 14 mal Carbolsäure, 4 mal Schwefelsäure, 5 mal unterschwefligsaures Natrium, 3 mal borsaures Natrium, 2 mal Ferrum sulfuricum, 5 mal Chininum sulfuricum. - Auch alle diese Versuche fielen im Wesentlichen ganz negativ aus. Es konnte durch die genannten Substanzen in keiner Weise weder die Entwickelung des Milzbrandgiftes verhindert, noch der Gang der Krankheit verlangsamt, die Schwere der Krankheitserscheinungen herabgesetzt, die Austeckungsfähigkeit bei successiven Transmissionen merklich abgeschwächt werden. "Dies Alles," sagt Colin zum Schlusse, "ist wenig ermuthigend; doch darf man nicht absolut verzweifeln: man wird vielleicht finden, wenn man nur sucht," und stellt dabei eine weitere Fortsetzung seiner Experimente in Aussicht. Die bisherigen werden in einer synoptischen Tafel zusammengefasst, welche zugleich die den angewandten Arzneidosen entsprechenden Aequivalente, nach dem durchschnittlichen Körpergewicht bei Menschen und Pferden berechnet, enthält; es würde das z. B. beim Menschen Carboldosen von 1,5—17.2, Chinindosen von 1,2 bis 5,4 u. s. w. ergeben. — In der sich ansehliessenden Discussion wird übrigens von Bouley die directe Anwendbarkeit dieser Versuche auf den Menschen bezweifelt, und speciell auf die gänzlich verschiedene Empfänglichkeit für das Milzbrandvirus, die grössere Resistenz des menschlichen Organismus und die weit längere Incubationsdauer im Vergleich zu den experimentell herangezogenen Thieren u. s. w. verwiesen.

## Abführmittel.

Brieger, Zur physiologischen Wirkung der Abführmittel. Archiv für exp. Pathologie und Pharmacologie. VIII. Heft. Bd. 5. S. 355.

Brieger hat die auch nach den Untersuchungen von Radziejewski und Anderen theilweise unerledigte Frage nach der Wirkungsweise der Abführmittel einer neuen experimentellen Beobachtung unterworfen.

Die Versuehe wurden meistens an grossen und kräftigen Hunden nach der Methode von Morea u und Lauder Brunton angestellt: ein hervorgeholtes möglichst grosses Dünndarmstuek wird an zwei Enden abgebunden und durch zwei nache den beiden Ligaturen angelegte Oefnungen mittelst Ausspillens gereinigt, alsdann das isellite Darmstille durch zwei um die Serosa geschlugene Ligaturen in drei 20—25 Ctm. lange Stücke getheilt, von denen das mittlere frei bleibt; in die beiden anderen Stücke werden die zu prüfenden Abführmittel mit einer Pravaz'schen Spritze langsam injeirt. Die ganze Operation wurde unter Morphium-Narcess in ca. 10 Minuten vollzogen, das Thier nach 4½ Stunden getödtet.

Ausnahmslos wurden die Darmschlingen bei den eigentlichen Laxantien leer, fest contrahirt, die eingeführten Substanzen (Calomel, Senna, Rhabarber, Aloe, Gutti, Ol, ricini) über die ganze nicht im geringsten entzündete Sehleimhaut verbreitet gefunden. Drastica (Crotonol, Extr. colocynth.) scheinen in kleinen Dosen den Laxantien ähnlich zu wirken, während sie in grösseren ein entzündliches Exsudat und Hypersecretion hervorrufen. Den Mittelsalzen (1-50 proc. Lösungen von Magnesinmsulfat) ist eine direct wasseranziehende Thätigkeit, verbunden mit reichlieher Secretion, nicht abzusprechen; der Character des Darminhalts zeigt auch hier, dass es sich nicht um eine einfache Transsudation handelt, welche das Wasser in den Darm sehafft, sondern um eine beträchtlich vermehrte Drüsenthätigkeit, indem die Drüsen der Darmschleimhaut zur Absonderung eines stark verdünnten, aber doch wirksamen Secrets gereizt werden, wie die Mundspeieheldrüsen etwa durch Zucker.

#### Transfusion.

 Bitot, Huit cas de transfusion du sang sur quatre personnes. Union médicale. No. 42. p. 533, No. 45. p. 556. — 2) Muselli, La transfusion du sang en médecine. Journ. de médecine de Bordeaux. No. 15. p. 136. — 3) Howe, Transfusion of milk versus transfusion of blood. New York med. record. 14. Dec. p. 466. — 4) Landois, Beiträge zur Transfusion des Blutes. Deutsche Zeitschr. für Chirurgie. IX. S. 457.

Bitot (1) berichtet über 8, in der Zeit von März bis Juni 1876 ausgeführte Transfusionen.

Natürlich beginnt er mit der Beschreibung eines Apparates (graduirte, ea. 30 Gramm enthaltende Glasspritze, Ansatzstück aus Kautschuk, Nadeln oder Canüien, durch welche das Blut aus der Vene des Blutspenders direct in die Spritze aspirirt werden soll, um ien Anblick des fliessenden Blutes und zugleich die Berührung desselben mit Luft zu vermeiden). Die obigen 8 Transfusionen vertheilen sieh auf 4 Patientinnen. Bei der ersten (hoehgradige Anämie in Folge von Uterinblutungen durch Tumor) wurde zweimal transfundirt, wobei das Blut das erste Mal mit Aderlass, das zweite Mal mittelst Aspiration gewonnen wurde. Vollständiger Erfolg. - Die zweite Patientin litt an Melancholie mit Verfolgungswahnsinn; drei Transfusionen, torübergehende Besserung der psychischen Phänomene. - Bei der dritten Patientin handelte es sieh wahr-cheinlich um eine careinomatöse, vom Magen oder Mesesterium ausgehende Neubildung; der Erfolg der zweimaligen Transfusion war ein sehr ephemerer. - Die vierte Patientin, ein 25 jähriges Fräulein, litt an hochgradiger Anämie mit mannigfaltigen hysterischen Symptomen: es wurde defibrinirtes Lammblut injieirt; rgend welcher sichtliehe Erfolg trat nicht ein, die Erscheinungen der Anämie waren im Gegentheil noch ausgesprochener. — Aus den epikritischen Bemerkungen von B. ist noch hervorzuheben, dass er räth, den Kranken an den beiden der Operation vorhergehenden Tagen eine grössere Dosis (1,0) Chinin, sulf. zu verab-

Muselli (2) bekämpft die von Sales-Girons ausgesprochenen, der Transfusion feindlichen Ansichten, namentlich die Behauptung, dass die Bluttörperchen eines Individuums von denen eines anderen spe cifisch verschieden seien und dass der Efolg der Transfusion stets nur ein vorübergehenderst und schwere Störungen in dem Organismus des Blutempfängers, entsprechend der Verschiedenheit desselben, von dem Blutspender nach Geschlecht, Alter u. s. w., zurücklasse. M. beruft sich dem gegenüber auf die von Oré und Anderen constatirte Resistenz der transfundirten Blutkörperchen im Freudbluke, sowie auf die durch Zählungen von Oré und Morsellierwiesene "Belebnng" und Vervielfältigung der Blutbörperchen des Blutempfängers.

Howe (3: vgl. unten) theilt u. A. drei Transischin sfälle mit, die sich auf Kranke mit vorgeschrittener Lungen phthise beziehen. Ein nachhalüger Erfolg war niemals zu constatiren. — Zur Transfusion bediente sich H. meist des Dieulafoy'schen Aspirators mit seinen eigenen Transfusionsnadeln und Röhren, einmal auch des Colin'schen Instrumentes.

Landois (4) veröffentlicht im Anschlusse an sein früher besprochenes monographisches Werk (cfr. Jahresber, für 1875, I, S. 390) eine Reihe theils historischer, theils experimenteller und technischer Beiträge zur Transfusionslehre. Dieselben beziehen sich af die Ausführung der Transfusion vor Entdeckung des Blutkreislaufes; auf die Transfusion zwischen Thieren desselben Geschlechts; auf die ocutripetale Arterientransfusion; auf die nach der Transfusion eintretenden Stoffwechselveränderungen; endlich auf die Ursachen

der capillären Blutungen aus frischen Wunden nach Transfusion heterogenen Blutes. Für die Praxis sind namentlich die drei letzten Aufsätze von besonderem Interesse. Der centripetalen Arterientransfusion redet L. für diejenigen Fälle das Wort, wo eine schleunige Hilfsleistung dringlich erscheint, und zwar bei der acuten Anämie ohne, bei Asphyxie mit energischer Depletion; die Benutzung defibrinirten Blutes ist dabei nicht ausgeschlossen. - Die an Hunden angestellten Versuche über den Stoffwechsel nach Transfusion ergaben eine sofortige Zunahme der ausgeschiedenen Harnstoffmenge, welche jedoch keineswegs der gesammten Eiweissmenge des übertragenen Blutes entspricht, sondern nur einem Theil derselben. Nach subcutaner Injection von Serum wird der Harnstoff relativ beträchtlicher vermehrt, als nach Bluttransfusion: ein gleich grosses Quantum verfütterten Blutes lieferte grössere Harnstoffmengen als gleich grosse Quantität des transfundirten. - Die Ursache der eapillären Wundblutungen nach Lammbluttransfusion ist nach L. wesentlich in der Drucksteigerung und collateralen Fluxion in den noch wegsamen Gefässen, bei der Verstopfung zahlreicher Gefässbahnen durch verklebte Zellenhaufen und Stromaballen des eingeführten Fremdblutes, zu suchen.

[Warfwinge, Fall af lammblodtransfusion. Hygica, Svenska läkaresällskapets förhandl. p. 133. (Fall von Lammbluttransfusion bei lienaler Leukämie; Verf. meint danach Vermehrung der rothen Blutkörperehen gesehen zu haben).

Rydygier (Jena), Ein Fall von perniciöser Anaemie sammt Transfusion. Przegląd lekarski. No. 25-27.

Bei einem Kranken, bei dem Prof. Nothnagel pernieißes Anaemie diagnostieirt hatte, vollzog Verf. die Transfusion in die Arteria radialis nach Hüter's Methode. Es wurden sehr vorsiehtig 150 Cem. hinein gespritzt und die Arterie nuterbunden, nachdem das zur Transfusion benutzte Stück Arterie entfernt worden war. Gleich nach der Transfusion sehwoll die Hand an, doch versehwand die Ansehwellung noch an demselben Tage.

Prof. Nothnagel untersuchte das Blut vor und während der Transfusion. Gleich nach Application der I. Spritze konnten in der Blutprobe normale rothe Blutkörperchen neben früheren veränderten (Poikiloepthamie) nachgewiesen werden. Zur Probe wurde Blut aus der anderen Hand genommen. Der Puls wurde unfangs kleiner, doch verstärkte er sich bald. Die Lippen und die Nase wurden röthlich. Trotzdem sich der Kranke anfangs erholte, starb er doch am 8. Tago nach der Operation in Folge Ersehöpfung, da er beinahe gar nichts geniessen konnte und die Ernährung nur durch Clysmen erhalten werden konnte.

Section: Punctförmige Blutextravasate an den Meningen, an der Epiglottis, in der Harnblase. Pneumonia hypostatica und äusserst kleiner Magen (12 Ctm. lang und 60 Mm. breit) — Bei Lebzeiten wurden vor der Transfusion ophthalmoseopisch punctförmige Extravasate neben der Opticusscheibe nachgewiesen.

Octtinger (Krakau).]

## Transfusion. Intravenose Milch-Injection.

1) Brinton, John H., The transfusion of blood and the intravenous injection of milk. New-York med.

record. 2. Nov. p. 344. — 2) Howe, Joseph W., Transfusion of milk versus transfusion of blood. Ibid. 7. Dec. p. 443, 14. Dec. p. 466. — 3) Thomas, T. G., The intravenous injection of milk as a substitute for the transfusion of blood. New-York. (Sep.-A. aus New-York med. journal. Mai.)

Brinton (1) hebt dem grossen Procentsatz von Todesfällen bei der Transfusion gegenüber den Vorzügen der neuerdings in Amerika in Aufnahme gekommenen intravenösen Milchinfusion (oder "Milchtransfusion") hervor. Bis jetzt sind 12 derartige Fälle mitgetheilt (3 von Hodder in Montreal; 2 von Howe in New-York; 3 von Thomas in New-York und 4 von Hunter in Philadelphia). Die Hauptvortheile bestehen darin, dass Milch nicht die Gefahren der Gerinnung und des Lufteintrittes darbietet. Milch ist ausserdem in ihrer Zusammensetzung dem Chylus näher vorwandt, als irgend welche Flüssigkeit. - Auf letzteren Umstand legt auch Thomas (3) besonderen Werth und hält daher auch den Einwand, dass das Casein der Milch Verstopfungen der kleinen Arterien herbeiführen könne, nicht für stichhaltig. Aus seinen Operationen leitet T. folgende Schlusssätze ab: 1) Die Injection von Milch an Stelle von Blut ist völlig ausführbar und unschädlich. 2) Es darf nur Milch von einer gesunden Kuh, und wenige Minuten vor der Injection entnommen, dazu benutzt werdon. 3) Die intravenöse Milchinjection ist weit leichter als die von Blut, 4) Sie hat, obenso wie die letztore, gewöhnlich einen Frostschauer und ein rasches Ansteigen der Temperatur zur Folge. 5) Es sollen nicht mehr als acht Unzen auf einmal eingespritzt werden. 6) Die Milchinjection soll nicht auf Fälle von Prostration nach Blutverlusten beschränkt bleiben, sondern auch bei anderweitigen schweren Bluterkrankungen (asiatische Cholera, perniciöse Anämie, typhöse Fieber etc.) und zum Zwecke der "Substitution" bei Krankheitsfällen, welche Aderlässe dringend erheischen, puerperalen Convulsionen u. s. w. in Anwendung kommen.

In den oben erwähnten Fällen wurde meistens Kuhmilch (nur zweimal Ziegonmilch) benutzt. Die Erfolge waren "ziemlich gut", jodenfalls besser, als die durch Transfusion erhaltenen; in 5 Fällen (2 von Hodder, 2 von Thomas, 1 von Hunter) folgte entschiodene Besserung. In einem Falle von Hunter (Darmblutung bei Typhus) erholte sich der Patient in wunderbarer Weise nach jeder Injection, starb aber in Folge einer neuen profusen Blutung. In einem Falle von Howe war der tödtliche Ausgang dadurch bedingt, dass die längere Zoit vor der Injection entnommene Milch schon zu sehr decomponirt war; eine solche Milch wirkt, nach den von Dupuy an Hunden angestellten Versuchen, bei der Injection stets tödtlich, während dagegen die Injection frischer und reiner Milch keinerlei Störungen bedingt. In einem anderen Falle, der tödtlich endete (Hunter), war die Injection als letzter Versuch bei Morbus Addisonii gemacht worden.

Was die Art der Ausführung betrifft, so benutzte Thomas eine Glasspritze mit Kautschukschlauch und dünner Canüle; die Injectionen wurden stets an der V. mediana basilica oder cephalica des linken Armes vorgenommen. Hunter benutzte eine Messingspritze und versilberte Canüle mit Hahn und sehr feiner Spitze, legte die Vene erst bloss, schob eine Hohlsonde unter, und stiess die Canulle ein, ohne sie zu befestigen. Er colite die Milch vor jeder Injection. Die Albuminurie, welche nach der Milchinjection (wie nach der gewöhnlichen Transfusion) folgt, kann nach Brinton durch die blosse Ingestion ungewöhnlich grosser Quantitäten von Eiweiss in die Blutmasse bedingt sein!

Howe (2), der die Milchtransfusion angeblich in Amerika zuerst (1873) und wiederholt auwandte, gasteht dennech zu, sich von deren Wirksamkeit nehn nicht mit Entschiedenheit überzeugt zu haben. Die mitgetheilten Experimente, an 9 Hunden, sind allerdings nicht ermunternd; 7 Hunde wurden durch Blutentziehungen in Syncope versetzt und erhielten Milch injicirt: alle starben, während 2 Hunde, die nach der Blutentziehung sich selbst überlassen blieben, sich wieder erholten. Freilich wurde die Milch zwei Stunden vor der Operation entnommen, und mochte daher, obwohl sie keine Spuren einer Veränderung erkennen liess, schon leicht decomponirt sein.

Neuerdings machte Howc eine Milch - Transfusion bei einer 22 jährigen, durch Syphilis und Lungenphthise arg heruntergekommenen Frau. Es wurde die linke V. cephaliea 1-2 Zoll über dem Ellbogen blossgelegt und eröffnet; zur Injection diente die Milch einer in das Auditorium hereingebrachten und dort erst gemolkenen Ziege, welche durch Carbolgaze colirt und in einem in Wasser von 107° F. stehenden Glasgefässe aufgefangen wurde. Ungefähr 9 Unzen Milch wurden mit dem Colin'schen Apparate langsam injieirt. Während der Operation traten wiederholt Respirationsstockungen ein, die durch Pressionen in der Regio epigastrica beseitigt wurden. Eine halbe Stunde später schien sich die Patientin sehr erholt zu haben. Respiration und Puls näherten sich der Norm; am 2. Tage konnte die Kranke in einem Armstuhle sitzen, und fühlte sich sehr behaglich, so dass sie eine Wiederholung der Operation nicht als nothwendig ansah.

### Hypodermatische Injection.

Estaehy, Sur les injections hypodermiques. Bull. gén. de thérap. 15. März. p. 223. (Theilt einzelne Erfahrungen über die günstige Wirkung von Medicamenten in Form hypodermatischer Injection mit; und zwar beziehen sich dieselben auf Ergotin, Chloralhydrat, Morphium — beide letzteren auch combinirt — Atropin, Bromehinin, welches durch Zusatz von Acid. eitr. gelöst erhalten, und Aqua laurocerasi.)

## Aerotherapie, Pneumotherapie.

1) Treutler, Vorläufige Mittheilung über Stickstoff-Inhalation. Berliner klin. Wochenschrift No. 12.

— 2) Lazarus, Ueber die Wirkung des pneumatischen Cabinets in chron. Respirationskrankheiten. Deutsche Etischrift für pract. Medicin No. 40. — 3) Knauer, Ueber den Einfluss des Aufenthalts in verdiunter Luft auf die Form der Pulseurve. Diss. Berlin. — 4) Nenkomm, Das pneumatische Cabinet und der transportable pneumatische Apparat. Correspondentblatt für Schweizer Acrzte No. 8—10. — 5) Mullier, De la pneumothérapie. Archives médicales belges. Sept. (Nur referirend.) — 6) Mosso, Sull'azione fisiologica dell'aria compressa, Archivio per le se. mediche II. p. 147. — 7) Forlan ini, C., Dell'uso degli apparati pneumatici transportabili negli ammalati affetti di febbre. Ibid. Il. asc. 4, p. 480. — 8) Lange, Ueber die Wirkung

der transportablen pneumatischen Apparate. Correspondenzbl. für Schweizer Aerzte No. 4. (Polemisirt gegen eine Critik von Schnyder über das Buch Josephson's: Wirkungslosigkeit und Nachtheile der transportablen pneumatischen Apparate' im Correspondenzblatt für 1877. No. 21.) — 9) Grand, A., Considérations physiologiques et thérapeutiques sur l'air condensé (pression comprise entre une et deux atmosphères). Thèse, Paris 1877. (Darstellung der Wirkungen pneumatischer Glocken, auf Grundlage der Schriften von Pravaz, Fontaine, Paul Bert u. s. w., ohne eigene Beobachtungen.)

Treutler (1) giebt eine vorläufige Mittheilung über eirca 90 mit Stickstoff-Inhalationen behandelte Fälle, von denen einzelne als verschiedene Entwickelungsformen chronischer Lungenerkrankung und wegen der protrahirten Beobachtung besonders berrorgehoben werden (zwei Fälle von beginnender Erkrankung in jagendlichem Alter; zwei von vorgeschrittener Erkrankung; vier von Carcinom und Phthissis im letzten Stadium). Die mitgetheilten Fälle der ersten Categorie waren als völlig genesen zu bezeichnen, selbst in Fällen der letzten Categorie konnte noch eine vorübergehende oder nachhaltige Besserung erzielt werden.

Lazarus (2) berichtet über die im pneumatischen Cabin et des jüdischen Krankenhauses in Berlin gesammelten Erfahrungen. Es wurden ca. 800 Kranke dort behandelt (meist chronischer Bronchialcatarrh, Volumszunahme der Lungen und Asthma bronchiale). Als Beweise der nicht bloss vorübergehenden, sondern andauernden Wirkung bei den verschiedenen Formen von Asthma theilt L. fünf längere Zeit beobachtete Fälle mit, giebt übrigens zu, dass der Procentsatz der im pneumatischen Cabinet Geheilten, resp. Gebesserten our relativ gering sei. Dies ist zum Theil dem Umstande zuzuschreiben, dass die Patienten das pneumatische Cabinet als Ultimum refugium betrachten, und dass die Cur durch die anderweitigen Verhältnisse. Wehnung, Beschäftigung u. s. w. nicht genügend unterstützt wird. - Den Angaben von Bert und Pravaz über die Vermehrung der Harnstoffausscheidung durch comprimirte Luft stimmt L. bei. Die von ihm und Jacobson nachgewiesene, dem Ansteigen des Luftdruckes parallele, geringe Steigerung des Blutdrucks glaubt er auf Reizung der Gefässcentren mit consecutiver Verengerung der kleinen Arterien zurückführen zu können. Die unter L.'s Leitung angestellten Versuche von Stembo und Schirmunsky ergaben ferner eine für die curativen Erfolge bei Respirationskrankheiten nicht unwichtige mechanische Einwirkung auf die Lungen, Entfaltung mit nachfolgender Retraction, deren Ursache noch nicht genügend erklärt ist; auf ihr scheint namentlich die günstige Wirkung des pneumatischen Cabinets bei chronischen Spitzenpneumenien, ohne Fieber und Haemoptoe, zu beruhen.

Knauer (3) stellte unter Jacobson's Leitung Versuche über den Einfluss barometrisch verschiedener Luftarten auf die Form der Pulscurve au (mitelst des Marey'schen Sphygmographen, an der Radialis gesunder Individuen). Im Allgemeinen liessen die in verdünnter Luft gezeichneten Curven eine hohe, steile, spitze, exquisit dicrote Welle erkennen, während die in verdichteter Luft gewonnenen Zeichnungen nichts davon zeigten; nur darin stimmten die Curven überein, dass ihre auffallenden Eigenschaften mit der Rückscher zu normalen Circulationsverhältnissen auch wieder verschwanden. Doch ergaben sich auch Ausnahmen, welche entweder gar keinen Einfluss der Luftveränderung, oder sogar scheinbar entgegengesetzte Einwirkung erkennen liessen, und welche auf noch unbekannte, die Wirkung der Luftveränderung maskirende und paralysirende Factoren zurückgeführt werden müssen.

Neukomm (4) präcisirt auf Grund zahlreicher eigener Beobachtungen die Indicationen für den Gebrauch transportabler, pneumatischer Apparate wesentlich dahin, dass die Einathmungen comprimirter Luft bei Insufficienz der Inspiration, Ausathmung in verdünnte Luft bei insufficienter Exspiration in Anspruch zu nehmen seien. Eine Combination beider Verfahren empfiehlt sich namentlich in vorgerückten Fällen von Emphysem, wo neben der Exspiration auch die Inspiration insufficient ist. Zu widerrathen ist nach N. der Gebrauch comprimirter Luft in Fällen, wo der Druck im Aortensystem erhöht ist und Congestionen oder Hämorrhagien in irgend einem Gebiete derselben zu befürchten sind; der Gebrauch verdünnter Luft dagegen, wo Hyperämien höheren Grades im kleinen Kreislauf bestehen, vor Allem bei drohender Haemoptoe. - Was das Verhältniss der Wirkung des pnenmatischen Cabinets zu der des transportablen pneumatischen Apparates anbetrifft, so ist nach N. letzteres das souverane Mittel bei reinem substantiven Emphysem, ohne Complication mit Asthma, sowie bei den durch Lungenblähung und Elasticitätsdesect bedingten subjectiven Beschwerden. Ist das Emphysem in vorgerückterem Stadium und bereits mit Catarrhus siccus verbunden, oder ist dasselbe durch eine langdauernde Bronchitis hervorgerusen, so führt der transportable Apparat nicht zum Ziel; es ist dagegen der Gebrauch der pneumatischen Bäder in comprimirter Luft angezeigt; auch bei der Behandlung gewöhnlicher chronischer Bronchitiden erweisen sich dieselben dem transportablen Apparat überlegen. Bei beginnender Lungenschwindsucht und bei chronischer Pleuritis bewähren sich beide Methoden; auch gegen Stenosen der oberen Luftwege zeigen beide eine symptomatische Wirkung, doch ist der Gebrauch der pneumatischen Glocke wegen der nachhaltigeren Linderung der Dyspnoe zu bevorzugen. Beim Asthma bronchiale endlich richtet sich der Vorzug der einen oder anderen Methode nach den begleitenden Complicationen: bei vorhandenem Bronchialcatarrh ist das pneumatische Cabinet, bei gleichzeitig bestehendem Emphysem der Gebrauch des transportablen Apparates (mit Exspiration in verdünnte Luft) vorwiegend zu empfehlen.

Mosso (6) stellt Untersuchungen über den Einfluss comprimirter Luft auf das Volumen des Vorderarms an, mit Benutzung der von ihm angegebenen und bereits früher (atti della R. Academia delle Science di Torino vol. XI., 14. Nov. 1875) beschriebenen Pletbysmographen (vgl. auch den vorjäbrigen Bericht I. S. 297).

Die mitgetbeilten Versuehe stehen insofern im Widerspruch mit der mechanischen Theorie der Compressionswirkung, als sich bei Verminderung des Druckes und somit hewirkter Erleiehterung der peripherischen Circulation jedesmal eine beträchtliche Ahnahme des Volumens herausstellte. Weiter nahm M. auch Untersuchungen der Pulseurve am Vorderarm (mittelst eines dem Buisson-Frank'sehen Instrumente ähnlichen Wasser-Sphygmographen und retirenden Marcy'sehen Cylinders) und der Respirationshowegungen unter dem Biuflusse der verdiehteten Luft vor. In Hinsieht der Pulsfrequenz ergah sieh, dass die Verminderung derselben nicht während der Periode des gesteigerten Barometerdrucks eonstant auftritt, wohl aber bei beginnender Druckahnahme, wo nach Marcy der Organismus sieh unter günstigeren Bedingungen für eine Vermehrung der Pulsschläge befinden sollte, weil die Widerstände an der Körneroberfläche herabgesetzt sind. Ausnahmsweise kann die Zahl der Herzeontractionen auch bei gesteigertem Druck zu- statt ahnehmen; es kann ferner die Frequenzahnahme derselben die Periode des gesteigerten Barometerdrucks weit überdauern; endlich können aus noch unbekannten Gründen unregelmässige periodische Frequenzschwankungen auftreten. Zur Bestimmung der Respirationsbewegungen bediente sich M. einer Mund und Nase umsehliessenden Maske ans Gutta-W. Müller schen Ventilen in Verbindung steht und einem percha mit zweigabligem Gummischlauche, der mit zwei den gewöhnlichen Gasuhren nachgehildeten (von Brunt und Lammors in Paris angefertigten) Zähler. Als eharacteristisch ergah sieh die vermehrte Amplitude der einzelnen Inspirationen während des Aufenthaltes in comprimirter Luft und die relative Abnahme der mittleren Inspirationsstärke während der Rückkehr zum normalen Barometerdruck. Sowohl in der Periode der Drucksteigerung wie in der der Druckahnahme zeigte die Amplitude der einzelnen Inspirationen grössere unregelmässige Sehwankungen, als sie unter den gewöhnlichen physiologischen Bedingungen zur Beohachtung

Fortanini (7) stellte Beobachtungen über die Temperatur-Veränderungen bei fiebernden Kranken (Phthisikern) unter dem Gebrauche des transportablen pneumatischen Apparates, bei Einathmungen verdichteter Luft, sowie auch bei Ausathmungen in verdichtete und in verdünnte Luft an. Im Allgemeinen fand bei den betreffonden Kranken keine entschiedene Veränderung der Fiebereurven während der pnenmatischen Behandlung statt; doch war bei einzelnen eine Besserung des Allgemeinbefindens sowie auch Abnahme des Fiebers deutlich ausgesprochen. Speciell zeigte sich bei jeder einzelnen Anwendung des pneumatischen Apparates eine leichte Beeinflussung der Temperatur, die jedoch nicht über Bruchtheile eines Decigrades hinausging und höchstens noch 4 Minuten nach beendeter Inhalation anhielt. In der Regel handelte os sich dabei um eine Zunahme; settener erfolgte Temperaturabnabme oder anch gänzliches Ausbleiben der Wirkung. Jedenfalls ist bei der Unbedeutendhoit derselben der Gebrauch des Apparates als bei fiebernden Kranken unschädlich und daher nicht contraindicirt zu hetrachten.

[Lehmann, Beretning fra den medikopnevmatisko Anstalt, Hospitalstidend, R. 2, B. 5, p. 241.

Bericht über die Wirksamkoit des pnenmatischen Cabinets in Kopenhagen im Jahre 1877. 64 Patienten haben die Behandlung henutzt, hesonders ist chronischer Catarrh und Emphysem mit Erfolg behandelt, auch einige Fälle von Spitzencatarrh und Verdiehtung in den Lungenspitzen sind hei der Behandlung gebessert worden. Verf. zeigt, dass das Ausathmen in die atmosphärische Luft aus der Glocke nicht allein unschädlich ist, wenn die Druckdifferenz zwischen der Luft im Apparat und ausserhalb dessen nicht grösser als 1, Atmosphäre ist, sondern dass man dabei die Lungen weit vollständiger von der Residualluft befreit als mittelst des Waldenhurg'schen Apparates. Doch hat er diese Methode nicht viel angewendet, da er vorzieht, seine Patienten in der Glocke sowohl einathmen als ausathmen zu lassen, nm einen höheren Druck (1/2 Atmosphäre) einwirken lassen zu können.

## Hydrotherapie, Thermotherapie.

F. Levison (Kopenhagen).]

D) Labadic-Lagrave, Du freid en bhrapentique. Pairs. — 2) Pécite I. Traité de la chaire considéré dans ses applications. 4 etc. publiée par A. Il tade le st. 37 Volumes. Pairs. — 30 Anje I. Beires grur Werdingung der bei der auflijvertieben behindulung obsaltengung der bei der auflijvertieben behindulung obsaltengung der Schallen der Scha

Féréol (4) verbreitet sich über die von ihm beobachteten günstigen Wirkungen kalter Bäder bei schweren Fällen von Rheumatismus eerebralts und bei fieberhasten alcoholischen Delirien.

Hebra (5) berichtet über 500 seit der ersten Publication (1862) der Behandlung mit dem Wasserbett unterworfene Fälle. Bei Verbrennungen war die Wundheilung rascher und günstiger, die Schmerzhaftigkeit viol geringer, als bei den sonst üblichen Behandlungsmethoden; die nachträglich eintretenden Narbon hatten ein schöneres Aussehen. Achnliches leistet das continuirliche Wasserbett beim Pemphigus foliaceus; auch bei P. vulgaris; bei Variolakranken, wo es bereits zur Eiteransammlung unter der Enidermis gekommen. Noch günstiger wirkt das continuirliche Bad bei grossen Wunden, welche keine Heiltriebe zeigen, primären und secundären syphilitischen Gesehwüren, phagedänischen Bubonen , serpiginösen und anderweitigen Geschwürsformen, ausgebreiteten gangränescirenden Wunden.

Flemming (6) betont die sebon oft bervorgehovorzüge warmer Sandbüder, welche nameutlich in der Moglichkeit, die höchsten therapeutisch anwendbaren Temperaturgrade (bis zu 55°C.) die längste Zeit (eine Stunde und darüber) zu applieiren, bestohen, Auszuschiessen sind die Sandbäder überall, we bereits Temperaturerhöhung der Haut vorhanden, sowie bei bösartigen Neubildungen; bei grösserer Erregbarkeit des Gefässystems sind allgemeine Bäder revboten, partielle (örtliche) aber wohl anwendbar. Dagegen sind allgemeine Bäder besonders angezeigt für Personen mit trägerem Blutkreislauf, vorwiegender Nervosität, kühler und unthätiger Haut, und namentlich um eine kräftige Ableitung nach der äusseren Haut, alleremein oder local, zu effectuiren.

Winternitz (7) bespricht die Wirkungsweise und Methode der Kälte- und Wärmeapplication auf den Kopf. Die gewöhnlichen kalten Umschläge, deren Nachtheile schon Esmarch hervorgehoben hat, werden, wo es nur auf Wärmeentziehung ankommt, und diese längere Zeit unterhalten werden muss, am Zweckmässigsten durch eine Combination trockener Kälte mit den feuchten Umschlägen ersetzt. Der kalte Umschlag wird in Form einer aus Leinwand gesertigten Haube auf den Kopf gestülpt und durch Eisblasen oder Eisbeutel kalt erhalten; oder es wird an einem am Kopfende des Bettes befindlichen Bogen ein aus Kautschuk gefertigter kappenförmiger Beutel ("Kühlkappe") suspendirt, der durch ein zuführendes Rohr mit Wasser gefüllt, durch ein zweites wieder entleert wird. Man vermag somit durch die Kautschukkappe einen beständigen Wasserstrom zu erhalten, und die damit in Contact gebrachte feuchte Haube beliebig lange kühl oder kalt zu erhalten. - Weniger zweckmässig ist die unmittelbare Application trockener Kälte in Form von Eisbeuteln, da nicht selten danach an der Applicationsstelle hartnäckige rheumatische Schmerzen zurückbleiben. Sehr nachtheilig ist es, eine locale Wärmeentziehung zu kurz dauern zu lassen, da derselben nothwendig eine Wiedererwärmung des abgekühlten Theiles folgt. Um das Auftreten einer lebhafteren Reaction bei Kopfumschlägen zu verhüten, muss ausser einer langen Dauer der Wärmeentziehung letztere auch mit einem nicht zu niedrig temperirten Medium vorgenommen und jede mechanische Reizung dabei vermieden werden. Man muss daher mit der Wärmeentziehung oft gewissermaassen ein- und ausschleichen, indem man durch die Kühlkappe anfangs Wasser von 10°, allmälig kälteres bis zu 00 herab circuliren lässt, und umgekehrt am Schlusse der Procedur vorgeht.

Von dem trefflichen, einem wahren Bedürfnisse entsprechenden Werke desselben Verfassers "Die Hydrotherapie" u. s. w. (8) ist der erste Band bereits vor zwei Jahren (Bericht für 1876 I. S. 324) zur Anzeige gebracht worden. Leider hat sich das weitere Erscheinen des Werkes über Erwartung verzögert; es liegt jetzt erst die erste Abtheilung des zweiten Bandes vor, welche sich mit dem Einfluss örtlicher thermischer Applicationen auf locale Temperatur- und Ernährungsvorgänge beschäftigt.

Auch der Inhalt dieser, in 8 Vorlesungen (13-20) zerfallenden Abtheliung ist wieder ein überaus reichhaltiger, so dass eine einigermassen vollständige Analyse derselben hier unmöglich gegeben werden kann. Nammentlich gilt dies von den Vorlesungen 13 und 14, welche sich mit den normalen Temperaturverhältnissen des Körpers, den Methoden der Temperaturmessung und

deren Ergebnissen an verschiedenen Körperstellen, zu verschiedenen Tageszeiten u. s. w., demnächst mit der Prüfung der Temperaturwirkungen bei localer Kälteund Wärmeapplication, der Abkühlung in Jer Tiefe, Beeinflussung localer Ernährungs- und Stoffweehselvorgänge, der Eiterbildung, Diffusions- und chronischer Processe u. s. w. beschäftigen. Von der 15. Vorlesung ab erörtert W. die locale Anwendungsweise von Wärme und Kälte in der gewöhnlichen Form von Umschlägen, und zwar der Reihe nach und sehr eingehend von Kopfumschlägen (S. 44), Halsumschlägen (S. 63), Brustumschlägen (S. 78), Stammumschlägen für die Bauch- und Beckenorgane (S. 113), unter specieller Erörterung der Indicationen, der Technik und unter Illustration derselben durch zahlreiche, auch vom pathologischem Gesichtspunkt aus vielfach interessante Krankengeschiehten. Besonders sei hier noch auf die Beschreibungen und Abbildungen der von W. angegebenen Kühlsonde (des Psychrophor) für Hyperästhesien der Harnröhre, Pollutionen, chronischer Gonorrhoe u. s. w., sowie der Kühlblase für den Mastdarm bei Hyperämien und Entzündungen des letzteren, Coccygodynie u. s. w. verwiesen. In der letzten Vorlesung werden die Wirkungen der Sitzbäder, deren Einfluss auf Puls und Respiration, Localtemperatur u. s. w., sowie die allgemeinen Indicationen und Contraindicationen für den Gebrauch dieser wichtigen Badeformen ausführlich erörtert. Das kurze kalte Sitzbad passt danach überall, wo es sich darum handelt, den Organen der Beckenhöhle und den äusseren Geschlechtstheilen Blut in vermehrtem Maasse zuzuführen, ihre Temperatur und damit die localen Stoffwechselvorgänge zu steigern; ganz besonders u. A. bei Amenorrhocen und Menostasen. Das länger dauernde kalte Sitzbad hat als hervorstechenden Effect Depression, Verlangsamung der localen Ernährungsvorgänge, Erhöhung des Gefässtonus in den Beckenorganen; es findet seine Stelle bei Darm-, Blasen-, Harnröhren- und Gebärmutterblutungen, ehronischen Entzündungen des Uterus und seiner Adnexe u. s. w., sowie bei den verschiedensten, selbst dysenterischen Diarrhoeformen, während es dagegen bei Blasencatarrhen mit heftigem Tenesmus und bei Uterinaleolik contraindicirt ist. Wo eine gesteigerte Eiregbarkeit im Nervensystem, zu grosse tonische oder spastische Contraction museulöser Gebilde ermässigt oder der Gefässtonus herherabgesetzt werden soll, sind warme oder selbst heisse Temperaturen zum Sitzbade zu wählen. - Die Fortsetzung des Werkes soll sich mit den thermischen Einflüssen auf die Körpertemperatur und den Gesammtstoffwechsel eingehender beschäftigen.

[1] Fab ian, A., Beitrag zu Behandlung der fieberMarschauer ärztichen Gesellschaft. Bå LXXIV. Heft II.
S. 229-371. — 2) Kaczorowski, Beitrag zur Wirksamkeit der kalten Luft bei Morbillen. Przegląd lekarski.
No. 67. (Auf Grund mehrfacher Erfahrung ist der
Verf. zur Ueberzeugung gelangt, dass die kalte Luftnicht nur in mancher Hinsieht die kühlen Bäder zu
ersetzen, sondern dieselben sogar in mancher Hinsieht
zu übertreffen vermag, namentlich im Typhus bei sehr
jungen, schwächlichen und empfindlichen Personen.
Besonders wirksam erwies sich kalte Luft bei Variola,
Searlatina und Miliaria rubrn. Von Letzterer werden
einige Kraukengeschichten als Belege mitgerheit!

Die Arbeit von Fabian (1) zerfällt in 3 Theile.
I Historische Enuleitung, welche A) die historische
Entwickelung des Fieberbegriffes und II) die Geschichte der Anwendung von kühlem Wasser in der
Therapie enthält. II. Allgemeiner Hinbliek auf die
Wirkung der sog, antipyretischen Heilmittel. III. Betrachtung des ellnischen Materials, Indicationen und
allgemeine Resultate. In I. und II. verhält sich der
Verf. fast nur referirend und erklärt sich zuletzt ent-

schieden für jene Ansicht, welche den Fieberprocess nicht ausschliesslich als gesteigerte Körpertemperatur auffasst, sondern als den Ausdruck verschiedener biochemischer Vorgänge. Der III. Theil enthält die eigenen Beobachtungen des Verl. Theil enthält die eigenen mit Bädern verschiedenen Temperaturgrades von + 28°C. bis herab zu + 16°C, mit feuchten Einwickelungen, Begiesungen und Umschlägen auf Brust und Bauch vorgenommen wurden. Die Fälle vertheilen sich nach den Krankheitsformen, wie folgt: 1) Typhus abdominalis 37 Fälle, lauter sehwere. Dauer 17—72 Tage, am häufigsten (in 36 Fällen) 25—35 Tage. Reeidive 21, Mortalliät 8 = 9 pCt. 2) Typhus exanthematicus S1 Fälle, Dauer 10—19, am häufigsten 16 Tage. Mortalliät 9 = 11½, pCt. 3) Croupöse Pneumonie bei Erwachsenen, catarrhalische bei Kindern. Im Ganzen 95 Fälle. Mortalliät 4 pCl. 4) Variola 17 Fälle. Darunter 10 haemorrhagische mit Eechymosen und Bluterbrechen, von welchen 3 genasen, von den übrigen 7 starb ein Fall. 5) Morbilli 6, 6) Scarlatina 4 Fälle ohne weitere statistische Angaben. 7) Aeuter Gelenkrheumatismus 9 Fälle. 8) Puerperalheber 5 Fälle. 9) Verschiedene neute Krankheiten wie: Wundfieber, Meningitis, Pleuritis bei Kindern zusammen 23 Fälles i Knehern zusammen 23 Fälles i Knehern zusammen 23 Fälles Kindern zusammen 23 Fälles i Kindern zusammen 23 Fälles

Zur Illustration werden einige kurze Krankengeschiehten beigefügt und am Schlusse das Ergebniss der Beobachtungen in folgenden Worten zusammengefasst: Leberall wo die hohe Körpertemperatur das Leben oder die Function wichtiger Organe bedroht, besitzen wir in den abkühlenden Bödern ein kräftiges und siehereres Heilmittel als andere Antipyretica, welches bei vorsiehtiger Anwendung immer unschädlich ist, die Temperatur herabestzt, die Pulsfrequenz vermindert, die Wärmeproduction beschränkt und daher die wichtigen Organe vor Lähnung und den Organismus vor Lebensgefahr schützt, — ein Heilmittel, welches entschieden die Mortalität feberhafter Krankheiten vermindert."

Oettinger (Krakau).]

## Biat. Käustliche Ernahrung.

1) Debove, Du régime lacté dans les maladies. Paris. — 2) Surmay, De l'entérostomie. Bull. gén. de thérap. 30 Mai, p. 445. (Empfiehlt bei Obliteration des Pylorus oder anderweitigen Hindernissen für die Passage der Magen-Contenta in den Dünndarm die Eröffnung des letzteren, "Enterostomie", zum Behufe der künstlichen Ernährung — als ein von ihm an der Leiche häufig geübtes und nach seiner Meinung auch am Lebenden sehr wohl anwendbares Verfahren. Man soll nach Eröffnung der Bauehhöhle durch eine verticale 5-6 Ctm. lange Incision den Zeigefinger bis auf die Wirbelsäule einführen, das linke Ende des Panereas fühlen, unmittelbar neben demselben eine Darmschlinge von transversaler Richtung - den Anfangstheil des Jejunum — diese mit dem gekrümmten Zeigefinger her-vorziehen, in der Bauchwunde befestigen und öffnen. D. hält die Operation nicht für schwieriger und gefährlieher als viele andere und glaubt, dass sie hinsiehtlich der Resultate mindestens mit der Gastrotomie auf gleichen Fuss zu stellen sein würde.) - 3) Smith, A. H., Provisional report upon the use of defibrinated blood for rectal alimentation. New-York med. journal. July p. 35.

Smith (3) bernft sich auf zwei von ihm selbst angestellte Experimente und 6 Krankenbeobachtungen (3 gleichfalls von ihm, 2 von Douglas, 1 von Hadden gemacht), um nachzuweisen, dass die Anwendung von defibrinirten Blut per Clysma als Nahrungssurrogat unter Umständen in Betracht gezogen werden könne.

Die beiden Experimente au gesunden Personen gesehahen in der Art, dass um 11 Uhr Abends 9 Unzen defibrinirtes Oehsenblut in das vorher entleerte Rectum eingespritzt wurden. Am folgenden Morgen um 8 Uhr wurde der Inhalt des Reetum untersucht; derselbe zeigte faecale Beschaffenheit und unterm Microscop reichlichen granulären Detritus, aber kaum ein einziges Blutkörperchen. Die Krankenbeobachtungen beziehen sieh auf Fälle von krankhafter Reizbarkeit des Magens, Hyperemesis und andere Digestionsstörungen, sowie Carcinoma ventriculi. Eine an Magenkrebs leidende Frau wurde eine Woche lang mit Einspritzungen von defibrinirtem Blut - jedoch unter gelegentliehem Zusatz von etwas Milch und Brandy! - ernährt; die Familie widersetzte sieh schliesslich dieser Behandlung wegen des angeblieh ausserordentlichen Foetors der Dejectionen (welcher jedoch nur in diesem einzigen Falle bemerkt wurde).

## Kniesiotherapie. Massage.

1) Klemm, C., Die Muskelklopfung, eine active und passive Jimmergymnastik für Kranke und Gesunde. Riga. — 2) Niehans jun., Ueber die Massage. Correspondenzbl. f. sehweizer Aerzte. No. 7. 8. 201. — 3) Cedersehjöld, G. v., Ueber passive Bewegungen. Mittheilungen aus dem Institute für sehwedisehe Heitgymnastik. Hannover. — 4) Treichler, Gymnastik und Stabturnen in der Hand des Arztes. Correspondenzbl. für sehweizer Aerzte. No. 4.

Niehans (2) bespricht die verschiedenen Manipulationen der Massage, von denen die Streichung (Effleurage) besonders bei frischen Entzündungsproducten in Anwendung kommt; die Knetung (Friction und Tetrissage) bei grösseren in den Geweben zurückgehaltenen Exsudatmassen oder Extravasaten, bei Muskelrheumatismus, Erguss in die Sehnenscheiden, vielen Fällen von fungösen Synovitiden; die activen und passiven Bewegungen zur Unterstützung der Resorptionswirkung, überdies bei Pseudoankylose der Gelenke; das Klopfen (Tapotement) vorzugsweise bei Neuralgien. - Die besonders günstigen Resultate der Massage bei Fussgelenkdistorsjonen erklärt N. daraus, dass es sich hier keineswegs immer, wie angenommen wird, um eine Zerreissung der ligamentösen Apparate handle. sondern oft nur um ein durch extreme Dehnung zu Stande gekommenes Blutextravasat, das, unter der Fascie zurückgehalten, als Fremdkörper wirke. Hervorzuheben sind die günstigen Erfolge bei frischer Mastitis (Streichung nach der Brustwarze hin, also centripetal). - In der sich anschliessenden Discussion hält Dubois bei der Mastitis die Massage vom Centrum zur Peripherie für richtiger, um entzündliche Producte in die Blut- oder Lymphgefässe zurückzudrücken; v. Ins weist dagegen darauf hiu, dass die die Drüsenläppchen umspinnenden Lymphgefässe von der Peripherie nach der Brustwarze verlaufen.

Cederschjöld (3) theilt u. A. einige Fälle von atnäckiger Obstruction und anderweitigen Verdauungsstörungen. Lähmung, Bleichsucht, nervöser Aufregung etc. mit, welche durch heilgymnastische Behandlung — duplicite Widerstandsbewegungen, besonders aber passive Bewegungen — geheilt wurden. (Im Uebrigen enthält die Abhandlung eine ziem-

lich antiquirte Polemik gegen die 1857 erschienene "Therapie der ehronischen Krankheiten vom beilorganischen Standpunkte" von Neumann.)

Treichler (4) sucht Bedeutung und Nutzen der Gymnastik besonders an drei Krankheitsgruppen nachzuweisen: nämlich bei Anämie und Chlorose, bei Spitzencatarrh und bei der Gicht. Bei Anämischen empfiehlt T. namentlich Gymnastik in der Morgenstande, um das sich leicht einstellende Frösteln zu bekämpfen: zugleich soll dadurch der Appetit angeregt und die psychische Depression verscheucht werden. Bei Spitzencatarrh und Residuen von entzündliehen Lungenaffectionen sind eine guto Lungengymnastik und Ernährung die wichtigsten Heilfactoren. Bei Gicht sind besonders zwei Indicationen zu erfüllen: die Ausscheidung der im Blute abnorm zurückgehaltenen Secretionsproducte, namentlich der Harnsäure, zu befördern - und der Verknöcherung der Gelenke und Halblähmung der Muskeln entgegenzuwirken. beide Zwecke zeigt sich die Gymnastik in massvoller und beharrlicher Anwendung als ein ausgezeichnetes Mittel. Ausser den Freiübungen empfiehlt T. namentlich das Stabturnen mit ca. 1 Meter langen Eisenstähen von 3-5 Pfund Gewicht, event. auch mit hölzernen Stäben, oder (zur Veranlassung tiefer Inspiration) mit den von Zürcher in Aaran angegebenen elastischen Strang oder "Armstärker".

[Johnsen, Edvald, Bidrag til Massagebehandlingens Statistik. Hospit. Tidende, R. 2. Bd. V. p. 98, 120, 138 u. 152. N. m. Ark. Bd. X. No. 19.

Verf., der auf eine frühere Arbeit über den nämlichen Gegenstand, im "Hospitals-Tidende" 1876 veröffentlicht, hinweist, hat seitdem eine Reihe von 229 Fällen mit Nassage behandelt, von welchen er eine kurzgefasste, detaillirte Uebersicht giebt.

In Beziehung der verschiedenen Krankheitsfälle, die unter seine Behandlung kamen, und die Heil-Resultate derselben, stellen sich die Verhältnisse folgender Weise:

| Namen der Krankheit.                                                                                                                                                                                  | Geheilt.                                                  | Gebessert.                        | Unverändert.                                   | Im Ganzen.                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Distorsio. Synovitis serosa acuta etronica etronica hyperplastica Schlaffleit det Rapsel. Teucosponottis acuta etronica Myositis etronica Verschiedeno Neuralgien Lishmungen and Atrophio Periostitis | 7<br>5<br>34<br>55<br>14<br>3<br>6<br>18<br>8<br>3<br>4*) | 9<br>30<br>1<br>-<br>14<br>4<br>- | -<br>-<br>4<br>-<br>-<br>-<br>1<br>2<br>-<br>4 | 9<br>5<br>43<br>89<br>15<br>3<br>6<br>33<br>14<br>3<br>8 |
| Germ friesh entstandens D                                                                                                                                                                             | 158                                                       | 60                                | 11                                             | 229                                                      |

Gegen friede entstandene Distorienen, auch Symviern und Tensynviern ist Massagebakallung, nicht vom und Tensynviern ist Massagebakallung, nicht zu des Regel sehr schnell zu den erwänschlen Zeie (fibri; auch gegen Namigne in nicht und Heigenden Neuschaft und der Schaften und der Schaften Mittel halt, niemt er Massage für eins der zichersten Mittel "Schäften" der Gefenktagsnit, besonders des Knugetelle der Schaften und der Schaften der Schaften der Alle im Allgemeinen angenomene wirt, und klann of den Patienten bedeutend geniter"; der Vert, glaubt, angewendet werder kame" (f. Ref.) Mittel kei, das nagewendet werder kame" (f. Ref.) Mittel kei, das

Gegen chronische Fälle von Synoritis serosa und hyperplastica ist Massage anch ein vorzügliches Mittel; es erfordert aber oft sehr lange Zeit und kann oft die Geduld des Arztes sowohl als des Patienten in Anspruch nehmen. "Sind die Hyperplassien weich anzufühlen, sehwinden sie in der Regel sehneller als die featen". H. G. Purchmann.

<sup>\*)</sup> Da der Verf. nur 4 Fälle von Lähmning und Atrophie mitgetbeilt, und diese in seiner detaillirten Uebersieht unter der Ruhrik "Unverändert" außeführt sind, mässen die in dieser Ruhrik angeführten 4 Fälle auf einem Schreibfehler berühen. Ref.

# Pflanzliche und thierische Parasiten

bearbeitet von

Prof. Dr. PONFICK in Breslau.

#### A. Pflanzliche Parasiten.

#### I. Schistomyceten.

 Brautlecht, Ueber die Fänlnissproducte von Süsswasseralgen und deren pathogene Bedeutung. Allg. Wiener med. Zeitg. No. 44. - 2) Frisch, A., Ueber die sogen, Hadernkrankheit der in Papierfabriken beschäftigten Arbeiter. K. Academie der Wissensch. in Wien, Mathemat, naturwissensch, Classe No. I. - 3) Derselbe, Experimentelle Untersuchungen über die sogen. Hadernkrankheit. Wiener medie. Wochenschr, No. 3-5. - 4) Hallier, Die Plastiden der niederen Pflanzen, ihre selbständige Entwickelung, ihr Eindrin-gen in die Gewebe und ihre verheerende Wirkung. 1. Buch der Parasiten der Infectionskrankheiten bei Menschen, Thieren und Pflanzen. Leipzig. - 5) Haussmann, Ueber das Vorkommen der Coccobacteria septica in einem Zahnahseess. Berliner klin, Woehenschr. No. 14. - 6) Israël, James, Ueber einige neue Erfahrungen auf dem Gebiete der mykotischen Erkrankungen des Menschen. Ebendas, No. 49. - 7) Derselbe, Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Mykosen des Mensehen. Vireh. Arch. Bd. 74. S. 15. - 8) Koch, Robert, Untersnehungen über die Actiologie der Wundinsectionskrankheiten. Leipzig. - 9) logic der Wandmeteunskrankeiten. Leipzig. — 39. Koester, Karl, Die embolische Endocarditis. Vireb. Arch. Bd. 72. S. 257. — 10) Magnin, Anton, Les bactéries. Thèse. Paris. — 11) Nijkamp, Bijdrage tot do Kenuiss der Mycosen. Weekbl. van het Nederl. Tijdsehr. voor Geneesk, No. 30.

Von berverragender Bedeutung für die weitere Entwiedelung der Lehre von der pathogeen Natur der pflanzilichen Organismen ist die Arbeit von Kock (8), welche nunittelkan anneh ihren Enschennen in den weitesten Kreisen gerechtes Aufsehen erregt hat, und ebensowell dorch die Originalität die Originalität der Methoden ausgezeichnet ist, welche den darin mitge-theilten Untersachunger zu Grunde gelegt sind, als durch die überraschende Neubelt der damit gewonnenn Reunlätze.

In einer längeren einleitenden Betrachtung zählt K. die Thatsachen auf und unterzieht sie einer kritischen Besprechung, welche für die bedingende Beziehung der Microorganismen zu den Wandinfectionskrankheiten beigebracht worden sind. Den Versnech, die allerseits unbestrittene Anwesenheit von Bacterien in lehenden Bitu und den lebenden Geweben solcher

Kranken lediglich daranf zurückzuführen, dass sich in Folge der localen oder allgemeinen Zersetzung der Säfte, aus den stets im Körper vorhandeuen Bacterienkeimen reifere Formen entwickelt hätten, hezeichoet K. als unhalthar: denn es ist ihm ebensowenig wie Pasteur, Burdon-Sanderson und Klebs jemals gelungen, im gesunden thierischen oder menschlichen Organismus Bacterien im Blute oder den Geweben nachzuweisen. Von grösserem Gewicht scheint ihm der Einwand, dass in manchen unzweifelhaften Fälleo von Wandinfectionskrankheiten gleichwohl keine Bact. gefunden sind (Birch-Hirschfeld, Orth, Eberth, Weigert u. A.), sowie der Umstand, dass mitnoter trotz der Tödtlichkeit der Fälle unr eine geringe Menge von Bact., und diese keineswegs in den lebenswichtigen Organen angehänft getroffen worden sind. Endlich ist die gleiche morphologische Besobaffenbeit der bei den verschiedensten Wund- nnd anderen Infectionskrankheiten vorgefundenen Bact, als ein Moment bervorzuhehen, welches eine bedingende Beziehung zwischen den heiden Factoren zu verneinen scheint.

Um diesen Widersprüchen und Unvallkommenheins nu begegene, bielt, K. vor Allem ins verbesserung die mitersospischen Technik für unerlässlich. Für die deutlichere Kentlichenschung der Bact, beiten stiel K. nach dem Vorgangs vom Weigert des Mehlyrichtes der anderer Anilinafzen, welche lediglieh die Kerns und die Bact, intensir uingiren. Um sodant die störende Nebenwirkung des, Skrutchrüldes 'irgedwichen Obljectes auszuschliessen, waadte er den vot Abbe in Jena augegebenen Behenbtingsapparat an welcher vermöge seiner grossen Oeffung die Diffart intensieren der Schriften und sand die durch künstliche Tinetion weblinmaktiret Orgenissen auf Schrifte kann Ausfürsck gleiner.

Als Versuchsthier wählte K. die Maus (Mus de mestica), welche sich ihm schou früher mehrfach be währt batte. Spritzt man Mänsen etwa<sup>5</sup>5 Tropfen fan ligen Blutes unter die Rückenhant, so tritt zwar nach 4—8 Stunden, nach einem offenbar schweren Er

griffensein, der Tod ein, aber local erfolgt keine Reaction, das Blut eines solchen Thieres auf ein anderes ü bergeimpft, bleibt ohne Wirkung und die Untersuchung des Herzblutes, sowie der inneren Organe lässt nirgends Bact, entdecken. Hier hat also offenbar keine Infection, sondern eine Vergiftung durch chemische Substanzen stattgefunden, als welche wir vor Allem das von Bergmann und Schmiedeberg. Panum u. A. nachgewiesene Sepsin zu betrachten haben werden. - Bei geringeren Dosen, etwa 1-1/20 Tropfen, bleiben mitunter alle Krankheitserscheinungen aus oder machen sich nur leicht geltend; andere Male jedoch tritt auch hier, wenngleich erst nach 40-60 Stunden, der Tod ein. Ausser mässigem Oedem des Unterhautzellgewebes an der Einspritzungsstelle und einer beträchtlichen Milzanschwellung ergiebt die Section ein ganz negatives Resultat. - Impft man nun mit einem sehr geringen Quantum dieser Oedemflüssigkeit oder des Herzblutes eine andere Maus, so treten bei dieser genau die nämlichen Krankheitserscheinungen in der gleichen Zeitdauer und Reihenfolge wie bei der ersten und nach ungefähr 50 Stunden der Tod ein. Von diesem 2. Thiere kann in eben derselben Weise ein drittes insicirt werden u. s. w. durch beliebig viele Impfgenerationen. Die Praecision dieses Infections- und Tödtungsmodus ist ganz ausserordentlich, so dass es beispielsweise genügt, über eine frische kleine Hautwunde mit einer Scalpellspitze flüchtig hinüberzustreichen, welche mit dem giftigen Blute nur eben in Berührung gekommen ist, um das so geimpfte Thier binnen 50 Stunden zu tödten. Eine genaue Untersuchung des Blutes (Eintrocknen am Deckglase und Färben mit Methylviolett) mittelst des Abbe'schen Condensators liess Bact, trotz ihrer geringen Grösse mit aller Sicherheit entdecken.

Nach Einspritzung von 1-10 Tropfen faulenden Blutes fanden sich im Blute verschiedene Bact. in geringer Zahl, nach Impfung dagegen nur die kleinen Bacillen, diese aber ausnahmslos und immer in grosser Menge; die Mehrzahl frei zwischen den rothen. ein anderer Theil innerhalb der woissen, deren Leib nicht selten aufs Dichteste damit angefüllt ist. Diese sehr feinen und dünnen Bacillen vermehren sich im Brutapparat zu dichten Haufen von beträchtlichem Umfange, die aus getrennten Individuen bestehen; weiter vermochte K. ihre Entwicklung vorerst noch nicht zu verfolgen. - K. vermuthet, dass die Bahnen, auf denen die im Binnongewebe angesammelten Bacterien alsbald in den Kreislauf gelangen, die nämlichen in der Gefässwand seien, welche die auswandernden rothen und weissen Blutkörperchen passiren. Erst einmal in das Gefässsystem eingedrungen, verbreiten sie sich hier rasch nach allen Richtungen und zwar fast ebenmässig, wie denn die Milz ungeachtet ihrer bedeutenden Anschwellung eine grössere Menge davon enthält als die übrigen Drüsen. Da nun die Infectionsfähierkeit des Blutes erlischt, sobald die Bacillen fehlen, so schliesst K., dass in ihnen das Contagium der Krankheit zu erblicken sei.

Merkwürdigerweise siel nun aber der Versuch, mit dezil Blute solcher septicaemischer Hausmäuse Kaninchen und Feldmäuse zu impfen, negativ aus: ein Ergebniss, welches K. auf die leicht zu constatirende abweichende chemische Constitution des Blutes dieser verschiedenen Arten zurückzuführen sucht.

Neben diesen Bacillen fanden sich nun auch, freilich nur in der nächsten Umgebung des Impfherdes, Micrococcen in Gestalt regelmässiger Ketten. Ueberträgt man diese ins subcutane Gewebe von Mäusen, so erzeugen sie unmittelbar eine typische Gewebsnecrose: zwar pflegt dieser in Absterbung begriffene Bezirk in seiner ganzen Peripherie von einem aus dicht gedrängten Lymphkörperchen bestehenden Walle umsäumt zu werden; aber indem dieser vom Centrum her fort und fort eingeschmolzen wird, wird zugleich die Grenze des Zerfallsherdes fort und fort weiter hinausgerückt. Dass die Micrococcen hierbei das Ausschlaggebende, die gleichzeitig vorhandenen Bacillen etwas ganz Nebensächliches seien, stellte K. dadurch fest, dass er an Feldmäusen den Versuch wiederholte. Da hei diesen ein Wachsthum und eine Verbreitung der Bacillen, wie wir gesehen, constant ausbleibt, die progressive Necrose aber sich ganz in der nämlichen Weise wie im ersten Falle entwickelt, so leuchtet es ein, dass ein solches Resultat lediglich auf die Wirksamkeit der Micrococcen zurückzuführen ist.

Bei Einspritzung faulenden Blutes in das subcutane Gewebe von Kaninchen bilden sich ausgedelnte phlegmonöse Abscesse, welche zwar nicht in ihren Itohlräumen, wohl aber innerhalb ihrer Wandung sehr zahlreiche Micrococcen enthalten. Die letzteren drügen immer weiter in das Gewebe hinein vor, während sie diesseits fort und fort absterben und sich den Trümmern des eitrig zerfallenden Gewebes im Centrum beimischend einen Hauptbestandtheil des die Höhle füllenden Detritus ausmachen. Verdünnter Eiter aus solchen Abscessen rief, anderen Kaninchen unter die Haut geimpft, den gleichen Process und nach 8—14 Tagen regelmässig den Tod hervor und so weiter mehrere Generationen hindurch.

Um bei Kaninchen Pyämie zu erzeugen, wandte K. Flüssigkeit an, welche aus der Maceration eines Stückes Mausfell erhalten worden war. Eine Spritze hiervon unter die Rückenhaut injicirt, genügt, um nach 3-4 Tagen den Tod herbeizuführen. Die Umgebung der Stichstelle ist in grosser Ausdehnung serösblutig infiltrirt, das Bauchfell mit Exsudat belegt, und Leber und Lungen von metastatisehen Herden durchsetzt. Wenige Tropfen Blut von einem solchen Thier einem anderen beigebracht, rufen durch viele Generationen, trotz stetig fortschreitender Verdünnung, die nämlichen Erscheinungen und tödtlichen Ausgang hervor: freilich bei den späten, immer kleineren Dosen schwächer ausgesprochen und den Exitus langsamer, aber mit unveränderter Sicherheit. Dieses grössere Zeitintervall erklärt K. damit, dass es bei geringeren Gaben längerer Zeit bedarf, um die zur Infection resp. Tödtung erforderliche Bacterienmenge herauwachsen zu lassen. Im Blute und in den metastatischen Herden dieser Thiere finden sich nun ausgedehnte Micrococcenwucheruagen, die ans deu Gefässen weithin in das benachbarte Gewebe übergreifen.

Bei Einführung von faulendem Fleischinfus unter die Haut von Kaninchen sah K. eine Infection zum Aushruch kommen, welche ohne Metastasen verlief, also im Gegensatze zu der soehen geschilderten als Septicămie zu bezeichnen ist. Die hierbei auftretenden Micrococceu sind nugleich grösser, als die hei Pyämie, hewirken keine Geriunungen und daher auch keine emholischen Processe. Auch sie zeigen eine steigende Virulenz bei fortgesetzter Uebertragung. - Endlich beschreibt er eine als Erysipelas des Ohres bezeichnete Affection, welche durch Einführnag einer Emnlsion von aufgeweichtem Mäusekoth erzengt worden war. Während sich darnach im Blute und den ianeren Organen keine Veränderungen, insbesondere keine Bacterien nachweisen liessen, waren die letzteren in den Weichtheilen über dem Ohrknorpel ausserordentlich dicht angehäuft.

Bei der Untersnehung von Kaninchen und Mäusen, die an Impfmilzbrand gestorben waren, mittelst der oben angegebenen Färhemethoden wurde K. darauf aulmerksam, dass sich die Milzbrandbacilleu ganz vorwiegend im Capillarsystem anhäufen, aber anch darin in den verschiedenen Organen keineswegs gleichmässig. Am spärlichstea sind sie in den Capillareu des Gehirns, der llaut, der Muskeln und der Zuage. In gewaltiger Menge und zwar gleichmässig sind sie vorhanden in denen der Lungen, der Leher, der Nieren, des Magens und des Darms, denen sich als keineswegs besonders bevorzngtes Organ die Milz anreiht. Hier füllen sie, am dichtesten an der Uehergangsstelle von den arteriellen in die venösen Capillaren sitzend, nicht selten das Lumen vollständig aus und geben weiterhin zu Blutungen Anlass, die sich mit dem Uebertreten der Bacillen, sei es in das Gewebe, sei es in henachbarte Canale (Tubull conterti etc.) verbinden können. Die nämliche Vertheilung gab sich Gelegenheit, heim Schafe zu bestätigen.

In einer Schlussbetrachtung weist K. anf die innerliche Verschiedenheit der sämmtlichen pathogenen Bacterien und die Unveränderlichkeit der einzelnen Formen als die wesentliche Fracht seiner Studien hin. Denn einer jeden der geschilderten Krankheiten entsprach eine hesondere immer wiederkehrende Bacterienform, und diese blieb, so viel auch die Krankheit von einem Thiere auf ein anderes übertragen wurde, immer die nämliche. Da jede dieser Formen durch Grösse und Gestalt, sowie durch ihre physiologische Wirkung und ihre Wachsthumsverhältnisse wohl characterisirt ist, so sieht K. keinen anderen Weg, als diese verschiedenen Formen pathogener Bacterieu als constaute Arteu anzuschen. Freilich ist dagegen von botanischen Autoritäten der Einwand erhoben, dass erst dann von selbständigen Arten auf diesem Gehlete gesprochen werden dürfe, wenn auf dem Wege successiver Cultur die gesammte Entwickelnngsgeschichte einer bestimmten Erscheinungsform continuirlich beobachtet worden sei. Die Durchführung solcher Culturen ist aber stets zahlreichen bedeutsamen Fehleronellen unterworfen und vollends bei sehr kleinen und mangelhaft oharacterisirten Bacterlenformen ganz uncontrolirbaren lrrthümern ausgesetzt. - An Stelle künstlicher Reinculturen kann man eben darum den Organismus selbst als gleichsam natürlichstes Snbstrat dafür betrachten; die vorstehenden Experimente sind von dieser Vorstellung ansgegangen und haben deren Richtigkeit bestätigt, insofern nur gewisse ganz bestimmte Formen aus dem eingeführten Bacterieugemisch eine Weiterentwickelung erfahren haben, die anderen Indessen, eben weil sie keinen geeigneten Nährboden fanden, zu Grunde gegangen sind. Sonach kommt K. zu dem Schluss, dass es schädliche und unschädliche, pathogene und aicht pathogene Bacterien gebe; ein Resultat, welches ieden Forsoher zur äussersten Vorsioht bei der Verwerthung sei es uegativer, sei es positiver Versnchsergebaisse auffordern muss, ehe die sämmtlichen Eigenschaften and Charactere der zur Application gelangtes Bacterien genau festgestellt sind.

Magnin (10) fasst die gegenwärtige Lage der Bacterieufrage in folgenden Schlusssätzeu zusammen: Die Bacterien sind zellige Organismen von pflanslicher Natnr. Ihre Organisation ist complicirter als man lange geglauht hat. Die Formen der Torula. Zoogloa, Leptothrix, Mycoderma und audere entsprechen verschiedenen Zuständen der nämlichen Artea. Da die vielfachen Verwandtschaftsbediugungen der Bacterien einerseits mit den Algen, andererseits mit deu höheren Pilzen von den Autoren in verschiedener Weise aufgefasst werden und für die Mehrzahl der Arten der Entwicklungsmodus noch unbekanut ist, so kann vorerst lediglich eine provisorische Classification aufgestellt werden. Das eingeheude Studinm dieses Entwicklungsganges bei mehreren Arten von Bacillus hat bewiesen, dass sich die Vermehrung der Bacterien nicht nur auf dem Wege der Theilnug, soudern anch durch Bildung von Sporen, ja sogar von wirklichen Sporangien vollziehen kanu. Diese Dauersporen oder Dauerkeime sind die Hauptmittel für die Verhreitung dieser niederen Organismen. - Was ihre Rolle bei den Gährungs- und Fänlnissvorgängen, bei den ansteckenden und den accideutellen Wundkraukheiten anlangt, so lässt sich trotz der zahlreichen, der Lösung dieser Frage gewidmeten Arbeiten für jetzt ein bejaheudes Urtheil uoch nicht aussprecheu.

Die Untersuchungene Frisch's (2, 3) über das Verhalten und die Wirkannheit des Blates von "Hisdern kran ken" betieben sich auf Blutflüssigkeit von 
einem Hunde, welcher kunz Zeit nach der Injection 
von messchlichem Blute uuter den Erncheinnagen 
acuter Sepsis an Grunde gegangen war. Dieses Pfindum, mit gleichen Thellen Glycerin untermischt, setheitt kaltrieche heits traudliche, thatie orale heljkannzende Körnchen, welche das Ansehne van Dieses Pfinzende Körnchen, welche das Ansehne van Dieses Pfinzende Körnchen, welche das Ansehne van Dieses prinmpten der Schreiben und den in nacharneien.

— Inpfingen der Knintenhornhaat mit solcher
Impfiotfie Glütens bei ranch zu ausgehreitet Neresen des Gewebes. Schon unch 12 Standen war dieselbe trübe und erweich. Microsoppierh fand sich 
selbe trübe und erweich. Microsoppierh fand sich

allenthalben eine reichliche Menge stähchenförmiger Organismen, ganz ähnlich wie beim Milzbrand, welche in Kurzem die bekannten Sternfiguren erzeugten. Bei lojection der gleichen Substanz unter die Rückenhaut starhen die Thiere ausnahmsloe innerhalb 18-24 Stunden. In dem Blute fanden sich alsdann immer zahlreiche hewegliche, meist sehr lange Bacillen, welche mit denen des Milzhrandos die grösste Achnlichkeit besassen. Weiterimpfnng eolchen Blutes theils nater die Cutie, theils in das Hornhautgewebe hatten den nämlichen positiven Erfolg. Die ursprüngliche Glycerinmischnng hewahrte ihre Wirksamkeit 5 Monate lang. - Anf Grand dieser Erfahrungen hält es F. wohl für möglich, dass die sogenannte lladernkrankheit lediglich eine durch inficirte Hadern übertragene Form von Milzhrand sei. Eine Abweichung gegenüber dem letzteren besteht nur insofern, als die Reaction im Gewehe sowohl heftiger als plötzlicher ist und längere Stähchen producirt werden. Ferner eind die fraglichen Danersporen resistent gegen Glycerin, was

nach F. beim Mikhrand nicht der Fall sein soll.

Nijkamp (II) fand in mehreren Fällen von
eitriger Nephritis Bacteriencolonien innerhalb der Gefässschlingen der Glomeruli, welche er
als Kern- nad Ausgangspuncte der nachfolgenden Entzündung und Eiterung betrachtet.

Zunächst handelt es sich um einen 18 jährigen Mann, welcher an ehronischer Kniegelenkentuündung litt, verbunden mit mehrfacher Perforation und Fistelbildung. Zwölf Tage nach der Amputation des Beines starb der Kranke.

Die Section ergab eine frische verrueöse Endocarditis am Ostium aortienm auf dem Boden einer alten, mit theilweiser Synoehie der Klappen verbundenen Affection. Milz und Leher allgemein stark vergrössert und in ersterer mehrere kleine Infarete. In beiden Nieren zeigt sich die allgemein verhreiterte Corticalis durchsetzt von zahlreichen grangelblichen Streisen, wel-che da und dort bis in die Markkegel hineinziehen. Die Innenfläche der Vena cruralis ist mit einer graugelben eiterähnlichen Membran bedeckt, welche anf den Klappen mehr röthlich wird, and die Wandang verdickt. Die mieroscopischo Untersuchung liess sowohl innerhalb des Gewebes der Aortenklappen, als innerhalb der Milz- and Niereninfarcte zahllese Bacteriencolonien auffinden, während sich das Myscard frei davon erwies. Diese Haufen sassen stets innerhalb der Goffasse, wogegen es zweifelhaft blieb, ob auch die Harncanalchen welche enthielten. - Der 2, Fall betrai einen Kranken mit Anthrax im Nacken, zu dem sich Eiterherde in Lungen und Nieren hinzngesellt hatten. Die 3 übrigen waren Pyelonephritiden, theils in Folge on Prostatavergrösserung entstanden, theils von ehron chem Blaseneatarrh mit Ulceration und Divertikelbillung. In diesen letzteren Fällen lagen die Bacterienratzfen nieht im Gefässlumen, sondern ausnahmslos nnerhalb der Harneanälchen.

en zu dem Schloss, dass nur in ganz wenigen Fällen on frischer Endocarditis Micrococconcolonien der Masse der Auflagerungsschichten vermisst weren. Und selbst in diesen wenigen Fällen musste einertits wegen der Gleichartigkeit der localen Processe n den Klappen, anderensits wegen der im Herzan der anderwitze sefundenen miliaren Absesse mit mi-

Koester (9) kommt auf Grund seiner Erfahrun-

sich auf Zeil der Unternachung die Nieroocconanhäufungen bereits abgelbts gebath haben michten. Lettungen bereits abgelbts gebath haben michten. Lettteres ist eehr uch möglich, wenn mas bedeukt, dass die fraglichen Massen nur ganz beiter anfeitzen und geringstügge Gewalt bei den Manipulationen der Hernannsachne woll abben im Stande ist, sie abenstetfeln Niß Bücksicht deruuf sehligt K. vor, die übliche Prüring der Ossinweite mittelst der Finger zu unterlaarsen, jedenfalls aber die directe Inspection des Ossiums vom Vorden aus vorantsachliches.

Wonn sonach für iede acute Endocarditis eine micrococcische Affection der Klappen zn statniren ist, eo behält die gehräuchliche Unterscheidung in eine verrucose und eine nicerose Form nur noch einen untergeordneten Werth and darf lediglich insofern festgehalten werden, als jene das Hinzntreten, resp. Ueherwiegen geweblicher Nenbildnng, letztere das Ueherwiegen der Destruction des Grundgewehes bezeichnen soll: heide aber eind auf ein und dasselbe Irritament zn heziehen. Je nachdem diese nun in höherem Maasse rein necrehiotische Vorgänge und im weiteren Verlauf Ulceration im Gefolge haben, oder andererseits eine, sei ee eitrige, eei es exsudative, sei es granulirende Entzündung eieh früh als reactive Erscheinung hinzugesellt, wird eich tretz der Gleichartigkeit der Ursachen das ganze Bild dennoch sehr wechselnd gestalten and jene beiden "Formen" hegründen helfen.

Der Grund nun für die Entstehung dieser Excrescenzen gerade an den mit Vorliebe davon hetroffenen Localitäten war hislang noch nicht hinreichend aufgeklärt. Denn der Sitz an den Schliessungslinien würde doch gerade die Möglichkeit einer Abstreifung und Wegschwemmung feiner dnrch den Blatstrom herzugetragener Partikelohen eehr nahe legen, während es doch hekannt ist, dass sie hier ganz besonders gern and hänfig zu haften and sich auszuhreiten pflegen. Die Untersnehung des Herzens einer 28jährigen, 6 Monate nach überstandenem normalem Wochenbette nnter etarker Dyspnoë, Hydreps and wiederholten Schüttelfrösten verstorbenen Frau führte zu einer nnerwarteten Ansklärung des Rätheels, indem sich hier die Klappengefäese an vielen Stellen durch feinkörnige Micrococcenbanfen verstopft fanden. Am Aortenzipfel der Mitralie zeigte sich nämlich ein fast kirschgrosser, zum Theil noch von Klappengewehe überzogener Knoten, an den sich zu heiden Seiten feinwarzige graugelbe Knötchen anschloesen; ausserdem noch einige zerstrente Körner an der Mitralis und den Semi-Innarklappen der Aorta, Unter dem Endocard des linken Ventrikels eah man eine Reihe eingesunkener graugelhlicher Herde mit weisslichem Centrnm. An feinen Flächenschnitten von der Klappe stellte eich nun heraus, dass die parasitären Massen innerhalb von Blutgefässen lagen, indem Körnerhaufen his in kleine Arterien hinein verfolgt werden konnten. Fast überall lieseen sich naterhalb der Micrococcenauflagerungen der Klappen zugleich analoge Verstopfnagen der Gefässe nachweisen. Andererseits fanden sie eich selbst an solchon Stellen, wo keine oder nnr sehr geringfügige, erst microscopisch

feststellbare Beschläge vorhanden waren. Diesen Befund glaubt K. nicht anders deuten zu können, als durch die Aanahme eines embolischen Urspruages jener Füllungen, welche soaach ganz auf gleiche Liaie mit den embolisches Verlegungen der das Myocard durchziehendea Zweige der Art. ceronaria cordis zu stellea sein würden. Dass dies in der That der Fall, lehrten zur Evidenz Bilder, wo innerhalb der zwischen jenen zartea Gefässchea uad der freies Fläche befindlichen Gewehsschicht die näusliches Micrococcenhaufen aszntreffen waren, wie einestheils in dem Lumen des Blutrohres, anderentheils auf der endocardialen Fläche. An anderen Stellen waren die llaufen wie zähe Tropfea aus einer Oeffnung hervorgepresst, an dem Grenzsauaie zum Vorschein gekommen. Wir hattea uns hienach dea Gang der Dinge so zu denkeu, dass eine durch die Coroaararterien in die Klappengefässe eiagedrungeae Micrococceamasse peripherwarts getrieben durch die Gefässwand hindurchtrete, dass sie alsdann praeformirte oder vielleicht auch erst in Folge der accrobiotischen Processe geoffnete Bahnen beautzend, auf der Klappeaoberfläche is dichtes Haufen zum Vorschein komme, um von nua ah einen Theil der eadocarditischen Auflagerungen zu bilden. Ein anderer Theil der letzteren wird geliefert durch ein Exsadat. welches in Folge der entzündlichen, in dem eigeatlichen Klappengewebe spieleaden Processe auf die Oberfläche geselzt wird. Dazu können sich endlich noch thrombotische Abscheidungen aus der vorübereilenden Masse des grossen Blutstromes hiazugesellea. - Freilich erscheint es K. aicht zweifelhaft, dass keineswegs sämmtliche hier aassen anzutreffende Micrococcen aus dea Gefüssen stammen, sondern dass sie zu einem guten Theil Producte einer nachträglichen Vermehrung sind. Die Vergleichung anderer (is der Bonner Sammlung conservirtor) Objecte hat ln 2 Fällen eine Bestätigung des gedachten Befundes geliefert. - Das auf den ersten Blick unverständliche Vorkommen von Emboliea gerade aa den Klappengefässen sucht K. dadurch zu erklären, dass in Folge der beständig wiederkehrenden Zerrungea, Ent- uad Zusammeafaltungea der Segel die Circulation innerhalb dieses Gehietes eine schwankende und unregelmässige sei. Im Hinblick darauf ist es wehl begreiflich, dass etwaige Emboli dann gerade an der äussersten Peripherie -das sind für diese Localität ebea die Klappen- uad Schliessungslinien - stecken bleiben, um ie nach Umständen tiefere Störungen as Ort und Stelle wachzurufea.

Eiae ganz eigenthümliche Form pflanzlicher Organismen beobachtete Israël (6, 7) in dem eiterigen Inhalte multipler Abscesse.

Kine 30jähr. Frau, Mutter von 7 Kindern, erknakte 3 Monate under einem Pall mit der Brast gegen eine Brettlante an Gliederenbenraren, späterhalt internitätien beraufflig geschlichten. Geramon Zut danach entwickelte sich an der linken Thoraxwand eine kleine harte Geschwick, etche, hangsam wachend, grösser, schmerzschwick, etche, hangsam wachend, grösser, schmerzschwick, stecht, hangsam wachend, grösser, schmerzschwick, etche die die Riemen auf der Bretter der Schwickstelle der

Anschwellung der linken Wade. Aus beiden erkrankten Stellen wurde durch Incision massenhafter, höchst übelricebender Eiter entleert. Nan folgte in Zwischenräumea von 8-14 Tagen Abscess auf Abscess. Schultern, Rückea, Brust, Hals und Extremitatea warden hesat mit Abseessen, welche der Reihe nach geöffnet wurden. Der Status ergah höchste allgemeine Ahmagerung, zahllose Abscesse der ganzen Körperoberfläche und Fieber von 39° mit einer Pulsfrequenz von 144. Eine Betheiligung des Herzens liess sieh nicht nachweisen. - Der aus dem Abseess der Fossa supraspinata eatleerte Eiter enthielt statt der erwarteten Mierococcen eine Unmenge gelhlicher Körachen von Hirsekorngrösse, wetche sich aus dem zähen, grünlichen und stark stinkenden Eiter teicht herausheben liessen. Diese Körnehea bestehen im Ceatrum aus eiger Unzaht aufs Innigste mit einander verfilzter Fäden von theils welligem, theils mehr gestreektem Verlauf, zwischen denen feine Granula von dem Aussehen der Mierococcen vielfach eingestrent sind. Sehr merkwürdig sind aber eigenthümliche keulen- oder hirnenformige Körper, welche an der Peripherie in regelmässig radiärer Anordnung dieht angehäuft and Diese Gehilde zeiehnen sich durch grossen Glanz, sehr scharfe Conturirung und ein- oder mehrmalige Quertheiluag aas. Zuweilea liegea sie auch zu mehreren vereinigt in einer fächerartigea Zusammengruppirung Die Suhstanz dieser angesehwolteaca Enden ist gewohnlich homogen; an einzelnen jedoch vermag man eine Zusammensetzuag aus einer Art Membran und einem klaren Inhalte za anterscheiden. J. macht darauf aufmerksam, dass ehen die nämlichen körper beteits im Jahre t845 von v. Langenheck in dem eitrigen Inhalte einer prävertehralen Phlegmone wahrgenommen worden sind, v. L. hatte sie damals mit Wahrschein-lichkeit als Fetterystalle angeschen. Ein Zusammenhang dieser kolhigen Körper mit den geschilderten feinen Fåden liess sich mehrmals als unzweiselhalt feststellea. Was ihr chemisehes Verhalten betrifft, 50 crwiesen sie sich als durchaus resistent gegen Schwefelsanre, Salzsaure, Essigsaure, gegea tagelanges Aufbewahren in Aether und Chloroform, ebenso wie gegen Erwärmung auf dem heizberea Ohjeettische bis auf 40° und darüher. Kalilauge rauht ihnen etwas von ihren Glanze, ohae darum ihre Form zu zerstören. Jodlösung färht alle Bestandtheile gelhbraun, Fnehsin und Methylviolett blau. Ebenso wie diese Abscesse, enthielten nun auch alle ührigen Eiterhöhlen jene gelblichen drusigen Körner. Eine Untersuchung des Blutes dagegen fiel negativ aus. - Am 21. Tage nach der Anfnahme trat der Tod ein, nachdem unregelmässige Schüttelfriste, wechselndes Ficher and leterus sich vereinigt hatten, um die sehon sehr erschöpfte Kranke vollends zu consamiren. - Die Section deekte eine Unmasse ähnlcher Ahscesse auf mit buchtiger Innenfläche und fetzigem Inhalte. Die heiden Blätter des Herzbeutels sind theils untrennbar, theils lockerer mit einander verwachsen; das Herz selhst im Zustande hranner Atrophie. Die I. Lunge durchaus fest adhärent; der Oherlappen schieferig gefärht, etwas ödemates. Im Unterlapper mehrfach unregelmässige llöhlen, welche von fest in durirtem sehiefrigen Pareachym umsäumt werden. Auder theils glatten, theils rauhen Innenfläche diesel buchtigen Räume sitzen die nämlichen gethlichen Kör ner in dichtester Menge, ausgezeichnet sowohl darel ihre Grösse, als eine dunklere, his saepiaartige Farhung Ehensolehe zeigen sieh in dem indurirten Gewebe da und dort als kleine Häuschen eingestreut. Eine latera gelegene Höhle, welche die Brustwand durchbroches hatte, communicirte durch einen aaregelmässigen Fistel canat mit einem ausgedehnten subcatauca Ahscess unweiterhin mit der Hautoberfläche. - Die microsco pische Untersnehung der so entarteten Lungen partien ergah zahlreiche feinkörnige Anhäufangen theil innerhalh feiaster Spaltea, theils grösserer, als Lymph gefässe aaznsprechender Canale im Gewebe. Die

Lunge ist bles allgemein adhärent; ihr Parenchym durchaus intact. Bei der Eröffnung der Bauchhöhle entlecrte sich reichlich fibrinös-eitrige Flüssigkeit. Die Leberoberfläche grossentheils frisch mit der Bauchwand verklebt, zum Theil mit fibrinösen Lagen bedeckt. Zwischen ihrem linken Lappen und dem Zwerchfell ein grosser abgekapselter Abscess. Die Milz, mit einer dicken Fibrinschicht belegt und mit dem Diaphragma verklebt, ist sehr vergrössert und äusserst brüchig: aber das alte Gewebe nur noch zu einem kleinen Theile erhalten, vielmehr durch eine Menge bis apfelgrosser Eiterhöhlen ersetzt. Auch hier ist der eitrige Inhalt vermengt mit zahlreichen Pilzkörnern von der bekannten Zusammensetzung. Auch die Nieren enthalten in der Rindensubstanz vicle Abscesse, welche neben Eiter ausnahmslos auch jene Pilzeonglomerate beherbergen. Microscopisch treten ausserdem vielfach Verstopfungen von Glomerulusschlingen durch feinkörnige Massen entgegen, welch letztere nicht selten auch in den Harncanalchen, da und dort hinabgeschwemmt, stecken geblieben sind. Besondere Erwähnung verdient die Thatsache, dass in der Umgebung derjenigen Pilzinfarete, welche nur aus Körnchen bestehen, jede entzündliche Veränderung fehlt, während die Eiterung in der Nachbarschaft derjenigen Pilzconglomerate niemals vermisst wird, aus welchen Fäden oder Conidien hervorspriessen. Auch im Dünndarm sitzt eine Reihe kleiner Abscesse, von hämorrhagisch infarcirtem Hofe umgeben. Auf dem Durchschnitte der diffus fettig infiltrirten Leber sieht man zahlreiche erweichte Thromben aus den Pfortaderlichtungen hervorragen und microscopisch theils das Lumen, theils das anstessende Gewebe mit Pilzhaufen überschwemmt, an welche sich eine offenbar reactive Eiterung anschliesst. Unabhängig davon auftretende Abscesse sind nur ganz vereinzelt wahrzunehmen und nur von geringem Umfang.

Bei einer epikritischen Betrachtung des Falles entscheidet sich J. für den Beginn der gesammten Erkrankung in der Lunge, welche in Folge jenes Falles auf eine Brettkante der Sitz einer zu bindegewebiger Schrumpfung führenden Entzündung wurde. In den durch die narbige Retraction erweiterten Bronchien stellte sich eine Stagnation der Secrete, Zersetzung und in Folge dessen Zerfall der Wandungen ein, demnächst ein Uebertreten der Pilzmassen durch die Lungenlymphgefässe in das Blut und Verschleppung in die verschiedensten Arterien des grossen Kreislaufs. Die Metastasen in der Leber müssen auf Einschwemmung von Seiten der Milzvene zurückgeführt werden. Einige Zeit danach beobachtete J. einen 36 jährigen Mann, bei welchem sich vor 6 Wochen eine bewegliche Geschwulst in der Submaxillargegend zu entwickeln begonnen hatte. Derselbe wurde eröffnet und dabei viel stinkender Eiter entleert. Zur Zeit der 1.4 Tage später erfolgten Aufnahme fand J. einen Abscess, welcher vom grossen Horn des Zungenbeins rechts, bis nahe zur Clavicula reichte und eine sehr grosse Zahl der nämlichen gelbbräunlichen Körner enthielt. Eine mehrere Wochen später wiederholte Incision lieferte die gleichen Bestandtheile. - Als Ausgangspunkt für die Einwanderung dieser Organismen kounten im vorliegenden Falle mit grosser Wahrscheinlichkeit die cariösen Zähne angenommen werden. In der That lehrte die Untersuchung einer Reihe von Fallen mit Zahncaries und Phlegmone am Alveolarfortsatz des Unterkiefers, dass der Eiter desselben und ferner der Wurzelcanal des extrahirten cariösen Zahnes die nämlichen geblichen Körner enthielt neben anderen eigenthümlichen Gebilden, deren Beschreibung im Original einzusehen ist. Es ergiebt sich hiernach, dass der in Rede stehende Pilz in cariösen Zähnen nisten und von dort aus auf verschiedenen Wegen in den Körper propagirt werden kann, sei es durch die Respirationsluft getragen, sei es direct von der Mundhölle aus in die Lungen hineingeführt.

Unter dem Einflusse der Pasteur'schen Plüssigkeit liessen sich nun an diesen Körnern Veränderungen der keulenförmigen Fortsätze verfolgen, welche zu einer Abschnürung und Zerklüftung führen, und zugleich ein Wachsthum durch Erzeugung feiner Körnchenhauen, welche sich, wie J. meint, eben aus den Abschnürungsproducten der birnförmigen Conidien zu entwickeln und ihrerseits wieder zu Fäden auszuwachsen vermögen.

Was die botanische Stellung der fraglichen Gebilde anlangt, so erinnern die Körnchen und Fäden lebhaft an die von Ferdinand Cohn als Streptothrix Foersteri beschriebene Alge; eine bestimmte Ansicht darüber wagt J. um so weniger auszusprechen, als Ferd. Cohn ein entschiedenes Urtheil sich noch nicht hat bilden können. - Hinsichtlich ihrer pathogenen Bedeutung hebt J. das häufige Fehlen jeder entzündlichen Erscheinung in ihrer Nachbarschaft hervor, um daraus auf die primäre Anwesenheit der Pilze zurückzuschliessen. Die Localitäten aber, wo sich derartige Symptome wirklich eingestellt hatten, waren nun gerade solche, wo die Pilze Zeichen der Vegetation darboten in Gestalt von Fäden oder Conidien. Umgekehrt war nirgends Eiterung vorhanden ohne die gleichzeitige Anwesenheit von Pilzen. Hieraus folgert er, dass das entzündungserregende Moment nur mit den Pilzen in die erst secundär erkrankenden Organe gelangt. Sind diese kleinen Organismen sonach als die eigentlichen Erreger der vorliegenden Krankheit zu betrachten, so fragt es sich noch, ob ihnen eine specifische Bedeutung für dieselbe zugeschrieben werden darf. Diese Frage verneint er im Hinblick auf die Erfahrung, dass ganz ähnliche metastatische Eiterungen auch durch andere Organismen, z. B. Micrococcen hervorgebracht werden können. Aus dem ganz ähnlichen Effect zweier so verschiedener Agentien schliesst er vielmehr, dass die Pilze nur mittelbar, nur als Träger und Wiedererzeuger einer dritten deletären Substanz ihre unheilvolle Wirksamkeit entfalten.

Einen weiteren Beweis für eine derartige Anschauung findet J. in dem Umstande, dass die fraglichen Pilze bei innerlich so verschiedenartigen Erkrankungen wie Parulis, Halsabseess und schwerer tödtlicher Pyämie angetroffen worden waren.

Hausmann (5) faud in dem aus einem Zahnabseess entherten Biter ausser Biterkörperhen und beweglichen Bacterienfäden Gliacoccus und zahlreiche einzelne Mierococcen, sowie eine Minderzahl zu zweien miteinander zusammenhängend, während längere Ketten fehlten. Letztere beiden Bestandtheile waren in sehr grosser Menge vorhanden und offenbar zu einem guten Theil erst im geschlossenen Abseess durch fortgesetzte Vermehrung entstanden.

Ausgehend von der Verderblichkeit der aus stagnirenden Gewässern, überschwemmten Flächen etc. aufsteigenden Exhalationen studirte Brautlecht (1) die
Veränderungen, welche Algen im Laufe ihrer Zersetzung erleiden. Bei unvollständigem Luftzutritt
wandeln sich diese grünlichen Massenrasch in schmutzig
gelbliche um und schliesslich in einen bläulich-schwarzen, stark stinkenden Brei. Mit dieser Metamorphose
geht eine Aenderung der chemischen Reaction und das
Auftreten sehr verschiedenartiger niederer Organismen
Iland in Iland. Die giftigen Eigenschaften der Flüssigkeit in diesem Stadium allgemeiner Zersetzung sind
nach den von B. ausgeführten, nächstens ausführlich
von ihm mitzutheilenden Experimenten, dem Einflusse
der darin enthaltenen Mitrococcen zuzuschreiben.

[Salomonsen, C., Bakterier i metastatiske Pusansamlinger. Nord. med. Ark. Bd. X. No. 25.

Ein 21 jähriger Mann wurde im Communehospital wegen einer suppurativen Arthritis in der ersten Artie, phalango-metatars, dextr. und eines Panaritium, das einige Tage vorher ineidirt war, aufgenommen. Im Verlaufe der folgenden Woehen entwickelte sich eine Pyämie mit zahlreichen suppurativen Metastasen, von einem intensiven Fieber und einer zunehmenden Abmagerung begleitet. Er starb 38 Tage nach der Aufnahme.

Verf. untersuchte mieroscopisch während der Krankheit 5 Mal Eiter, der aus verschiedenen Gelenken und
einem Abseesse an der Wade aspirit war. In allen
Fällen fand er Streptoececen und keine anderen Mierogranismen; als er aber zum zweiten Male die Puneturöffnung in dem einen Schultergelenke öffnete, floss
chocoladenfabiger Eiter heraus, der ausser Streptocoecen, Baeterium termo in zahlreicher Menge enthielt;
diese letzteren, meint er, sind während der Punetur
am vorigen Tage eingeführt, obsehon der Troicart und
die Canüle durch Kochen in Carbolwasser gereinigt
waren.

Verf. injicirte nun einen Tropfen Eiter vom Wadenabseesse in die Pleura- und einen Tropfen in die Peritionealhöhle eines Kaninchens, das 4 Tage später starb. Die Seetion zeigte eine suppurative Entzündung der beiden serösen Höhlen, im Eiter wurden nur Streptocoecen, keine anderen Bacterien gefunden.

Ein Tropfen Eiter von der Pleura des gestorbenen Kaninchens wurde in die Pleura eines anderen Kaninehens injieirt, dieses starb 8 Tage später und zeigte bei der Section eine suppurative Pleuritis und Pericarditis. Proben vom Blute des letzteren enthielten keine Bacterien; im pleuritischen Eiter entdeckte man eine enorme Menge von Streptoeoeeen, während der Eiter vom Perieardium von Mieroorganismen vollständig frei war. Voransgesetzt, dass die Pleuritis die Pericarditis verursacht hat, ist es crlaubt, ans dem Mangel von Baeterien im Eiter des Perieardium den Schluss zu zichen, dass phlogogene Stoffe aus der Pleura in's Pericardium durch Wege hineingedrungen sind, die aus irgend einer Ursache für die Bacterien undurchdringlich waren. Dahl (Kopenhagen).]

# II. Hyphomyceten.

 Duhring, A case of tinea trisophytina unguium. The medical and surgical reporter. No. 1118. 3. Aug.
 Grawitz, Die Stellung des Soorpilzes in der Mycologic der Kahmpilze. Virehow's Archiv Bd. 73,
 147. — 3) Wigglesworth, Auto-ineculation to vegetable parasites of the skin and the clinical testimony for their identity or non-identity. Archives of Dermatology. January.

In Erwiderung anf die Einwürfe von Rees gegen die von Grawitz gegebene Darstellung der Modificirbarkeit des Entwickelungsganges des Soorpilzes durch verschieden beschaffene Nährsubstrate hebt Grawitz (2) nochmals hervor, dass sich aus dem Soorhefepilz in der That förmliche fadige Mycelien jederzeit züchten lassen, wenn man ihn nur in sehr verdünnten Lösungen cultivirt. Um die an gleicher Stelle behauptete fast völlige Uebereinstimmung des Soorpilzes mit dem Mycoderma vini Cienko wski's noch weiter zu bekräftigen, unternahm G. neue Experimente mit den auf Magdeburger Sauerkohl wuchernden Pilzen. welche theils in Geléelösung, theils in Molke angesetzt waren und in kurzer Zeit mächtige Producte lieferten. Von dieser Masse, welche also niemals mit Soor irgendwie in Berührung gekommen war, erhielten mehrere junge Hunde einen Zusatz zu ihrer Milch. Alle 4 Thiere starben nach 7-8 Tagen. Davon hatten 2 an der unteren Zungenfläche zahlreiche weisse Pünctchen, die meist Hefeknospungen und kurze Fäden enthielten. Bei einem fanden sich am Gaumen weisse Häufchen. welche ausser den Knospenreihen lange Soorfäden von exquisiter Form erkennen liessen: zum Beweis, dass in dem Safte von Magdeburger Sauerkohl ein Pilz enthalten ist oder enthalten sein kann, welcher unter günstigen Vorbedingungen auf Schleimhäuten das macroscopische wie microscopische Bild der Soorkrank heit hervorruft.

Wigglesworth (3) stellte an der Haut Uebertragungsversuche mit verschiedenen anstecken den Hautproducten an, welche er durch Aufkleben von Uhrgläsen in dauerndem Contact mit der entblössten Oberfläche erhielt. Er kommt zu folgenden Schlüssen: Alle pflanzlichen Parasiten der Haut sind nicht zu allen Zeiten und auf alle Personen übertragbar. Auch ist für eine und die nämliche Stelle der Intensitätsgrad und die Dauer der Application von Bedeutung für den Erfolg, indem die schwereren Fälle eine gründlichere Einimpfung erfordern. So vermag eine gesunder Haut leichteren und da und dort zerstreuten Eingriffen wohl zu widerstellen; Ausdehnung und Intensität der Reaction sind umgekehrt proportional.

Bei einer 25 jährigen Frau mit allgemeiner Tinea beobachtete Duhring (1) eine sehr ausgebreitete analoge Affection der Nägel. Dieselben sind unregelmässig, rauh und gebroehen gesehichtet wie Austernschalen. Dabei sitzen sic theils fester als normal, theils lassen sie sich, sei es ganz, sei es stück- und sehiehtweise, leichter von ihrer Unterlage entfernen. In der matt grauweissen, vielfach undurchsichtigen Grundlage fallen weissgelbliche Flecken auf, welche sieh als Herde dichter Anhäufung von Trichophyton ausweisen, Parasiter. welche auch auf dem ganzen übrigen Nagelbett in wechschuder Menge zu beobachten sind. Um diese Organismen zu entfernen, kratzte D. die zerbröckelnden Nagelschichten ab, und behandelte die Flächen dann mit starkem Seifenwasser und einer alcoholischen Sublimatlösung. Zur Unterstützung dieser Cur diente der inner-liehe Gebraueh von Eisen und Arsenik. Späterhi: zeigte sich auch eine ganz analoge Affeetion am Nagel der linken grossen Zehe, während alle übrigen Zeheit bis dahin und weiter danach ganz unbetheiligt geblieben waren.

## B. Thierische Parasiten.

## I. Infusorien.

Zunker, Ueber das Vorkommen des Cercomonas intestinalis im Digestionscanal des Mensehen und seine Beziehung zu Diarrhoen. Deutsehe Zeitsehrift für practische Mediein. No. 1.

Die grosse Mehrzahl der Kranken, in deren diarrhöischen Ausleerungen Cercomonas gefunden wurde. waren mit anderweitigen sehweren Leiden behaftet oder laborirten sehon längere Zeit hindurch an einer Magendarmaffection. Die Stuhlgänge zeichneten sich durch dünne hellbräunliche Besehaffenheit, die Beimischung zahlreieher Klümpehen aus glasigem Schleim und einen faden, nicht selten fauligen Geruch aus. Die Untersuchung dieser an gekochten Sago erinnernden Partikeln ergab die Anwesenheit einer ausserordentlich grossen Menge von Infusorienformen, welche nach Grösse und Gestalt nur unwesentlich von den seitens Davaine und Marchand beschriebenen abwichen. Was ihren Sitz betrifft, so dürften sie hauptsächlich im Rectum und Colon hausen, und nur ausnahmsweise in die oberen Darmpartien vordringen. Z. zweifelt nicht, dass ihre Anwesenheit theils acute Reizungszustände der Darmschleimhaut zu erzeugen, theils bestehende Entzündungen zu unterhalten und zu steigern im Stande sei

## II. Würmer.

## 1. Platyhelminthen.

### a) Cestoden.

 Heimpel, Ein exeidirter Cysticereus eellulosae. Bayrisches ärztliches Intelligenzblatt No. 12. — 2) Perroncito, Sulla rapidità di sviluppo della tenia mediocanellata nell'uomo et nuove prove sulla tenacità di vita del cisticereo della stessa tenia. Archivio per le scienze mediche. II.

Um die Empfindlichkeit des Cysticercus gegen rerschiedene Ilitzegrade zu prüfen, unternahm Perroncito (2) eine Reihe von Experimenten, bei denen sich herausstellte, dass dieser Parasit bei 5 Minuten dauerndem Aufenthalte in einer Temperatur von 44 °C. zuweitlen, von 47 – 48 °C ausnahmslos zu Grunde geht. Die Blasenwürmer stammten von Kälbern, welche durch Füttern mit reifen Proglottiden infleirt worden waren. Im Einklange damit hatte der Genuss des Fleisches dieser Kälber nach vorherigem Kochen, Braen u. s. w. bei 40 Personen aus den versehiedensten Lebensaltern und Gesehlechtern ausnahmslos ein netatives Ergebniss.

Mit dem gleichen Material hat P. ferner Fütteungsversuche an mehreren Studenten der Mediein internommen: der eine davon verschluckte einen Tysticercus, der 47°C. ausgesetzt gewesen war; der weite einen von 46° und der dritte einen von 44°; auf der letzte Blasenwurm hatte noch Bewegung und war nur ganz schwache dargeboten. Nach 2½ Moaten, während deren kein Symptom auf die Anwesenheit von Taenien hingedeutet hatte, nahmen die drei Experimentatoren starke Dosen von Kousso u. s. w., aber ohne eine Spur eines Wurms zu entleeren. Dagegen bekam der vierte, welcher zur Controle einen lebenden, ganz unbehelligt gelassenen Blasenwurm verzehrt hatte, flüchtige Leibschmerzen, welche häufig. zumal bei nüchternem Magen, wiederkehrten. Am 54. Tage kamen die ersten Proglottiden zum Vorschein. bald folgten weitere reifere, welche sehr lebhafte Contractionsbewegungen ausführten. Am 67. Tage unterwarf er sich der Einwirkung von Kousso und Oleum Ricini, worauf sieh in zahlreiche Stücke zertrennt ein Bandwurm von im Ganzen 4.28 Meter Länge entleerte (in 17 Fragmenten 866 Proglottiden). Rechnet man dazu noch die früheren Abgänge, so kommt ein Thier von zusammen 4.75 Meter Länge heraus, welches also in der kurzen Zeit von 66 Tagen zu solch exorbitantem Maasse herangewachsen war. Das tägliehe Wachsthum des Thieres würde danach durchschnittlich 7.2 Ctm. betragen haben und mit der Neubildung von täglich 13-14 Proglottiden verbunden gewesen sein.

## b) Trematoden.

Hateh, Bilharzia haematobia. The British medical Journal. Dec. 14. — 2) Prunac, De la douve ou distome hépatique chez l'homme. Gazette des hôpitaux. No. 144.

Hatch (1) erzählt folgenden Fall von entozoïscher Haematurie aus dem Bombayer Hospital;

Ein Engländer, welcher sieh auf Reisen in Arabien, Syrien, Palästina und Aegypten aufgehalten hatte, bemerkte seit etwa 1/2 Jahr einen unwiderstehlichen Drang zu häufigem Uriniren. Seit einem Jahre hatte er nur Mileh genossen und gelegentlich Wasser aus der Wüste. welches gewöhnlich sehr schmutzig gewesen war und deshalb von ihm als die Ursaehe seiner Besehwerden angeschen wurde. Dazu gesellte sieh weiterhin Blutharnen und zuweilen Sehmerzhaftigkeit beim Uriniren. Der Urin war durch Blut verunreinigt, welches sich den letzten Tropfen beizumengen pflegte und liess beim Absetzen eine obere ganz klare und eine untere sehr trübe Sehieht unterseheiden. Letztere enthielt Eier, geborstene Eisehalen und Embryonen von Distomum haematobium, an den bekannten Merkmalen leieht kenntlieh. Die Embryonen führten deutliehe Bewegungen aus, welche aber sehon nach wenigen Minuten erlosehen. Die Untersuchung des Blutes des Kranken und des Seeretes mehrerer flacher Gesehwüre der Kniegegend ergab ein negatives Resultat.

Sehr interessant ist die folgende von Prunac (2) gegebene Krankengeschichte:

Eine 31 jährige Frau, welche im 11. Jahre eins Reter lange Taenia ausgestossen hatte und seit längerer Zeit an Aufgetriebenheit des Leibes und an Verstopfung litt, klagte seit 3 Jahren über Störungen in der Verdauung: Sehmerzen im Epigastrium und den Hypoehondrien, Trägheit und Mübsankeit der Stuhlentleerung. Dazu kam vor eiwa 2 Jahren abundantes Blutbrechen, welches sieh in versehieden langen Zwischenräumen noch 5 Mat wiederholte. Seit 6 Monaten brieht sie fast alle Woelle Blut. Auf Genuss von Oleum rieini werden 4 Spulwürmer per anum entleert. Dem fast völligen Verluste des Appetits entsprieht die

starke Abmagerung; die Verstepfung ist so hartnäcklig, dass die Kranke alle Weehen ure inne Stuhlenttenmeg hat. Der Keth ist durch Beinischung verfaherten Bluites sebwärzlich. Seit 2 Meanten bartelst treckeren. Seit 2 Meanten bartelst treckeren in den Glüstern und hänfig Schwächeanfülk, welche ist füber nur im grossen Abständen beingesweht hatten, kehren jetzt in klürester Frist inner wieder. Wahrend derschwen ist das Bewartstein gestört, das Stuhmen der Schwächen und der Schwächen der S

Auf die Darreichung von 30 Grm. Seignette-Salz treten plötzlich allgemeine Krämpfe ein mit Verlust des Bewusstseins und demnächst werden 2 Distomen, untermischt mit geronnenem Blute, ansgebrochen. Zu-gleich entleert sich, mit hartem schwärzlichen Koth untermischt, ein dichter Haufen zusammengeknäuelter Distomen, die leben und sehr behende Bewegungen ausführen. Am nächsten Tage wird überdies ein etwa 25 Ctm, langes Stück Tacnia per anum ausgeschieden, Auf die Application von Extractum filiels maris und einer neuen Gahe von Seignette-Salz wird der ganze übrige Rest der Taenia ausgestossen und ein neuer Haufen von Distomen (etwa 20). Von diesom Augenblicke an war eine hedeutende Vorminderung der Verdaunngsstörung unverkennbar. - Einen Monat später werden nochmals nach voraufgegangenem schwachen Blutbrechen 3 Distomen-Ezemplaro per os enticert. -Die Würmer der verschiedenen Perioden waren 2-3 Ctm. lang, 12-15 Mm. breit und hoten alle Charactere des Distomum hepatieum der Wiederkäuer ete. dar. Nach diesem letzten Anfallo hlieb die Heilung ungestört: die Kranke hat seitdem ihre volle Gesundheit wieder erlangt und ist blühender als je zuvor.

#### 2. Nemathelminthen.

#### Nemateden.

1) Ciniselli, Contributo alle indagini sugli anchilostomi, Annali univers. di Medicina. Ottobre. - 2) Cohbold, Filaria sanguinis hominis. The Lancet, July 13. -- 3) Donati, Un caso di suffocazione per un ascaride penetrato nelle vie aereo. Annali univers. Novembre. - 4) Fayrer, Filaria sanguinis hominis. The Lancet March 16. (Nichts Neucs.) - 5) Grassi, L'anguillula intestinalis. Gazz, med. ital.-lomb. No. 48, — 6) Grassi, Parona, Corrado e Parona, Ernesto, Annotazione intorno all' anchilostoma duodenalo (Du-hini). Gazz. med. lomb. No. 20. — 7) Manson, On chinese haematezoa. Med. Times and Gaz. March 2. and 9. - 8) Derselbe, Additional particulars of a case of chinese haematozoa, Ihid. March 23. - 9) Pompor, Beitrag zur Lehre vom Oxyuris vermienlaris. lnaug. Dissert. — 10) Aranjo, Silva, La filaria immitis et la filaria sanguinolenta au Brésil. Lyon méd. No. 44 u. 45. - 11) Sonsino, L'anchilostoma duodenale in relazione con l'anemia progressiva. L'Imparziale. Maggio. — 12) Wendt, E. C., Chronie muscular symptoms after trichinosis. American Journ. of medical science. April.

Manson (7) jeish in 30 kurzen Krankengeschichten ein Bild von der grassen Verbrüting einer Fliaria im Bildt der eingebernen Bestülkrung Ohin n's, Ez geht drauss berver, dass allerdings im macher Fällen Elephantiasis des Beins und der äusseren Geelchechtstheile damit terbunden war, in einzelnen auch Lymphorhees and Chyluria, indess ind diese dech bei weitem die Minderahl; vielmehr sind es Kraske mit den manichfülgten der eis beselne, sei es allgemeineren Erkrankungen, hei denen sich diese Entanöen zum Theil gleichsam als etwas Zufälliges vorfanden, Ueber die Beziehungen zu der von Le wis estdeckten Filaria und den heim Hunde vorkommenden Formen worden erst weitere Beohachtungen entscheiden können.

In siem Nachtrage fügt Manson (8) noch digegedes hims: Von den geschlichtere Palitation, weichgedes hims: Von den geschlichtere Palitation veilgedes hims: Von den geschlichtere Palitation, weich
auch übereinstimmend dennt wirdenholte FishernafilieAnnaaren und gemas Schwiche ausgereichnet hänte,
war inzrischen Einer mit dem Tode absgezungen. Die
Soction wurde nanter den denkahe ungeinstigtent besänden ausgeführt: es darf daher nicht Wurder
nehmen, wem das Resultat ein negatives war, insefern
als nur Flärfa-Embryonen (in einer tiefen Von der
Brutswand) nachgewiesen warden, wihrend sich das
gesuchte Mutterthier des Parasiten nicht auffinden
liess. Alle übrigen Organe waren ormaal; nur die
Laber erwies sich als der Sitz einer sehweren, offenbaschen alten Circhese.

Aranjo (10) berichtet über die von Rosendo gemachto Entdeckung dreier Würmer von 3 Ctm. Länge, 1 Ctm. Dicke in dem Herzen eines Gürtelthieres. Leider wurden dabei weder die Würmer selhst, noch das Blut des Wirthes untersucht. - In Gemeinschaft mit Linca fand er sodann später bei der Obduction eines Hundes im rechten Herzohr, dem rechten Ventrikel und dem Lumen der Lungenarterie 5 sehr lange weissliche Würmer vom Ansseben von Violinsaiten mit breitem kopf- und fadenförmigem, spiralig aufgerolltem Schwanzendo. Ihre Länge betrug durchschnittlieb 15 Ctm., ihre Dieke ungefähr I Mm.; das Geschlecht war bei allen männlich. Ausserdom trafen sie innerhalb der Speiseröhre und des Magens andere weit kürzere, röthlich ausschende Würmer, welche ebenfalls spiralig eingerollt waren, nnd zwar in der ganzen Länge ihres Körpers, die zwischen 4 und 7 Ctm. schwankte. Während Leber, Milz und Nieren frei geblieben waren, enthielt das Jejunum eine grosse Zahl von Würmern, abulieh dem Anchylostoma duodenale. - Trotz der Anfertigung einer grösseren Menge von Präparaten, gelang es ihnen nicht, in dem Blute in unmittelbarer Umgebung der ausgewachsenen Thiere Embryonen nachzuweisen. Eine Vergleichung der von Manson gegebenes Schilderung und Abhildungen ergah eine völlige Ueber einstimmung der gegenwärtigen brasilianischen und der aus Amoy in China geschilderten Entozoën. -- Weitere Untersuchungen lehrten, dass die kleineren Ezemplan die mannlichen, die längeren die weiblichen Thiere das stellten.

Sonsino (11) lenkt die Aufmerksanheit der in lienischen Arrat and das Verkenmen des Anchylis atoma duodenale in Italien, veranlasst durch eine in Florenz heobachteten Fall von sehwerer Animie het welchen der ohere Thall des Diandarras über 10 solcher Würmer enthielt. Dieselben stimmten his siehtlich ihres Buse durchaus auf den von den min lieben Autor in Aegypien untersuchten Ezemplare öhrerin.

Ciniselli (1) berichtet über das Vorkommen de Anchylostoma duodenale bei 2 Fraueu, eine älteren und einer im 8. Monate sehwangeren jüngeret welche übereinstimmend einen ungewöhnlich hohen tirs von Anämie darboten.

Grassi (5) untersuchte verschiedene Haus- un andere Säugethiere auf das Verkommen der von Nor mand und ihm selbst beim Menschen beebachteten Anguillula intestinalis. Es fand ganz übereinstimmende Formen beim Menschen, dem Wiesel, dem Kaninchen, und zwar in ganz den nämlichen Gegenden wie das Anchylostoma duedenale, d. h. im oberen Theile des Dünndarms, während der übrige Verdauungstractus und die Gallenwege, sewie der Respirations- und Circulationsapparat ganz frei davon geblieben waren.

Auf Grund continuirlich durchgeführter embryologischer Studien über die Entwickelung der Eier des Anchylostoma duodenale gelangen Grassi und die beiden Parona (6) zu dem Schlusse, dass die im circulirenden Blute gefundene Filaria (Haematozeon Lew is') eine Jugendform des Anchylostoma sei. Da letzteres zu Blutungen Veranlassung giebt und da es auch im submucösen Gewobe der Darmschleimhaut, sowie inmitten kleiner Blutergüsse gefunden worden ist, so halten es die Verff. wohl für möglich, dass die Larven die Gefässwand durchdringen und in den Blutstrou hineingeschwemmt werden.

Donati (3) wurde zu einem Sjährigen Knaben gerufen, der an einem Wurm erstiekt sein sollte. Das Kind hatte seit 2 Tagen an Stuhlverstopfung gelitten, dazu waren heftige Brechbewegungen gekommen und durch diese mehrfach die genessenen Speisen und das letzte Mal auch ein Spulwurm entleert worden. Der Tod erfolgte plötzlich unter heftigen, aber unbefriedigten Würgebewegungen. (Die Section wurde nicht vorgenommen.)

Bei einem 10 jährigen Mädehen traten allabendlich kleine Würmer im Munde aut, welche sich vom Zungengrunde nach der Spitze hin vorbewegten und von Fomper (9) als Oxyuriden erkants wurden. Zugleich liessen sich solele in der Gegend der Analöffnung entdecken. Bei der Erörterung der Frage, ob die Parasiten vom Magen her in die Mundhöhle hinaufgewandert, oder durch Selbstinfectien vom Reetum her dahin übertragen worden seien, neigt sich P. der ersteren Alternative zu, indem er auf eine Reihe ähnlicher Beobachtungen aus der helminthelogischen Literatur Bezug nimmt.

Wendt (12) beriehtet über eine Muskelschwäche, welche bis S Jahre nach überstandener Trichineninvasion zurückgeblieben und von lebhaften "rheumatischen" Schmerzen begleitet war. Bei der Section stellte sieh überraschender Weise die Anwesenheit zahlloser eingekapselter Triehinen heraus.

## III. Insecten.

Mégnin, Mémoire sur les eheylétides parasites. Journal de l'anatomie et de la physiologie. No. 3.

Mégnin macht Mittheilung über eine eigenthümliche Gruppe von Acarinen, die parasitischen Cheyletiden, welche auf dem Felle kleiner Nager und Vögel leben und dadurch vor anderen ausgezeichnet sind, dass sie die auf eben diesen Thieren hausenden Schmartzer angreifen und mit litren starren Kiefern zermalmen. — Die einen leben zwischen den Haaren, andere in den Haarfollikeln, woselbst sie sich vom Haartalg ernähren, andere endlich in dem subeutanen Gewebe. Die ausführlich geschilderten zoologischen Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Arten sind im Original nachzuschen.

[Borthen, Oestruslarve. Norsk. Magaz. for Lägevidensk. R. 3. Bd. 8. Forhandl. p. 139.

II. Heiberg zeigte in der medicinischen Gesellschaft eine Oestruslarve vor, welche von Borthen in Drontheim eingesandt war. Bei einem 5 jährigen Knaben wurde aus einer kleinen mit einem Seherf bedeckten Beule hinter dem reehten Ohr nebst Eiter eine Oestruslarve hervorgedrückt. Dieselbe war weiss, glastig, 12 Mm. lang, an der Milte 2 Mm. diek, an beiden Enden verschmächtigt. Am diekeren Ende zwei kleine, eben sichtbare, gelblich braune Pünktheben. Früher an demselben Tage sollte der Vater einen "Wurm" aus derselben Beule hervorgedrückt laben. Das zur pathologischen Sammlung eingeschiekte Exemplar war nieht so gut erhalten, dass eine genauere Untersuehung möglich war; es schien jedoch die gewöhnliche Pferdebremse zu sein. Die Krankheit ist im nördlicheren Norwegen ehen nicht selten. Verf. machte in dieser Beziehung auf Hoeg's Beschreibung (Norsk Magaz. for Lägwidensk. R. 2. Bd. 23. p. 489) aufmerksam.

II. Krabbe (Kopenhagen).]

# Medicinische Geographie und Statistik.

# Endemische Krankheiten

bearbeitet von

Prof. Dr. A. HIRSCH in Berlin.

## A. Medicinische Geographie und Statistik.

## Zur allgemeinen medicinischen Geographie und Statistik.

1) Oldendorff, A., Der Einfluss der Beschäftigung auf die Lebensdauer des Mensehen nebst Erörterung der wesentlichsten Todesursachen. Berlin. - 2) Schweig, Versuch einer Beurtheilung der Sterbegrössen mehrerer Städte. Beitr. zur Med.-Statistik, herausgegeben von Sehweig, Sehwartz und Zülzer. Hft. III. S. 1. — 3) Zülzer, Studien zur vergleiehenden Sanitätsstatistik. 11. Th. Ebendas. S. 164. — 4) Wernich, A., Geographisch-medicinische Studien nach den Erlebnissen einer Reise um die Erde. Berlin. (Da den Hauptinhalt des Buehes die zehn Absehnitte über Japan bilden, refe-riren wir dasselbe unter dem Absehnitt "Japan" und "endemische Krankheiten" [Beriberi]. In den übrigen Capiteln giebt W. seine Erlebnisse und Beobachtungen auf der Hin- und Rückreise: im Schlussabschnitt seine Ansiehten über physisehe Accommodation, Acclimatisation und Naturalisation.) - 5) Heym, K., Anzahl und Dauer der Krankheiten in gemischter Bevölkerung. 4. Leipzig. - 6) Kuborn, Des causes de la mortalité comparée de la première enfance dans les principaux climats d'Europe. 8. Paris. — 7) Stille, G., Zur Kindersterblichkeit. Memorabilien. No. 3. — 8) Bertillon, M., Des modifications à introduire dans les registres de l'état civile au point des naissances, des mariages et des décès. Ann. de l'hygiène publ. Mars. - 9) Escherich, Die quantitativen Verhältnisse des Sauerstoffes der Luft, verschieden nach Höhenlage und Temperatur der Beobachtungsorte in ihrer Rückwirkung auf die Sterblichkeit im ersten Lebensjahre. Bayr. ärztl. Int.-Bl. No. 12-13.

# II. Zur speciellen medicinischen Geographie und Statistik.

## 1. Europa.

a) Frankreich: 10) Lagneau, Géographie antropologique et médicale de la France. Gaz. hebd. de méd. et de chir. No. 47. — 11) Devilliers, Rapport de la commission de l'hsgiène de l'enfance pour l'année 1877. Bulletin de l'Acad. No. 11. — 12) Travaux du conseil d'hygiène publique et de salubrité du

département de la Gironde pendant l'année 1877. (Sammlung von Specialbestimmungen gegen einige gesundheitsschädliche Industrien.) — 13) Morer, E., Du suicide en France. Thèse. Paris. — 14) Lu nier. L., De la production et de la consommation des boissons alcooliques en France et de leur influence sur la santé physique et intellectuelle des populations. Paris. 1877. — 15) G uelliot, Ch., Topographie, Histoire, Statistique médicales de l'arrondissement de Vouziers (Ardennes). Thèse. Paris. 1877. (Fleissige Zusammenstellung localer Einzelheiten ohne allgemeiners Instenses). — 16) Besnier, E., Rapport de la commission des maladies regnantes. Union méd. No. 14. 15. 21. 23. 52. 53. 55. 96. 98. 101. 128. 129. 130. 132. 135. — 17) Meynet, P., Rapport sur les maladies qui ont régné à Lyon 1877—1878. Lyon médical. No. 10. 11. 24. 25. 49.

b) Niederlande: 18) Janssens, E., Resumé du rapport annuel fait au conseil communal sur la salubrité publique de la ville de Bruxelles. Presse méd. Belgo. No. 53.

e) De utschland: 19) Wenzel, Statistischer Sanitätsbericht über die Kaiserlieh Deutsche Marine für den Zeitraum vom 1. April 1877 bis 31. März 1878 Beilage zum Marine-Verordnungsblatt. No. 23. — 20) Beiträge zur Medicinalstatistik des Preussischen Staates und zur Mortalitätsstatistik der Bewohner desselben für das Jahr 1876. No. XLVI aus Prenssischer Statistik. Berlin. — 21) Majer, C. F., General-Bericht über die Sanitäts-Verwaltung im Königr. Bayern. X. Bl., die J. 1874 und 1875 umfassend. Mit 11 Taff. gr. 8. München. Literar-artist. Anstalt. — 22) Der Medicinalbericht von Württemberg pro 1873—75. Med. Corr-Bl. des Württemberg. ärztlichen Vereins. No. 26—29.

dieinische Statistik des Hamburgischen Staates für das Jahr 1877. — 24 Boc kendahl, J., Generalbericht über das öflentliche Gesundheitswesen der Provinz Schleswig-Holstein für das Jahr 1877. Kiel. 54 SS. 25 Dose, A., Zur Kentniss der Wechselfieber des Marschlandes. Beitr. zur Med.-Statistik, herausgegeben von Schweig, Schwartz und Zülzer. Hft. Hf. S. 65. — 26) Schweig, Ueber vergrösserte Kindersterblichkeit in einem abgegrenzten Theile des Grossberzog-

thums Baden und deren Zurückführung auf Stammes-

versehiedenheiten der Einwohner. Ebendas. S. 74. -27) Weiss, Alb., Generalborieht über das öffentliche Gesundheitswesen des Reg.-Bez. Gumbinnen für die Jahre 1872 bis 1875. gr. 8. Rudelstadt. — 28) Blümlein, Medicinische Topographie des Kreises Kempen. Viertejahrssehr. f. gerichtl. Medicin. Bd. XXVIII. S. 110—129, 281—309. Bd. XXIX. S. 333—369. 29) Böckh, R., Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin. IV. Jahrgang. Berlin. — 30) Albu, J., hygienischtopographischer Atlas v. Berlin. Mit graph. Darstellgn. und 3 chromo-lithograph. Karten, 1. Lfg. gr. 8. Berlin. - 31) Die Berliner Volkszählung von 1875. II. Heft. Berlin. - 32) Boehr, M., Die Sanitätsverhältnisse des Kreises Niederbarnim im Jahre 1877 und im I. Quartal 1878. Berlin und Bernau. — 32a) Derselbe, Die Sterblichkeitsverhältnisse des Kreises Niederbarnim. Berlin u. Bernau 1877. — 33) Nath, R., Zur Medicinal-statistik. Die Geburts – und Sterbe-Verhältnisse des Kreises Oberbarnim pro 1876. 29 Tab. u. 11 graph. Tafeln. Berlin. - 34) Uebersieht über die im Landkreise Dortmund im Jahre 1877 vorgekommenen Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle. Corr.-Bl. d. Niederrh. Vereins f. öff. Gesdheitspfl. Bd. VII. No. 4. - 35) Klostermann, H., Topographische und statistische Skizze des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum. Ebendas. Bd. VII. No. 1. - 36) Bey, M. de, Graphische Darstellung der Bevölkerungs-Bewegung in der Gemeinde Aachen in dem 60 jährigen Zeitraume 1816—1875 mit besonderer Rücksicht auf die epidemischen Krankheiten. Mit 1 color. Steintaf, nebst 2 Bl. Text. qu. gr. Fol. Aachen. -- 37) Seitz, Fr. (München), Die Krankheiten zu München in den Jahren 1875 und 1876 und ihre Verhütung. Bayr. ärztl. Int.-Bl. 1877. No. 51. u. 1878. No. 3-7. - 38) Wibmer, Beiträge zur medicinischen Statistik der Stadt München. Ebendas. No. 19 u. 20. - 39) Ziemssen, H. v., Statistisches über die Morbiditäts- u. Mortalitätsverhältnisse von Variola, Typhus, Pneumonie, Pleuritis, Bronehitis, Angina, Rheumatismus articulorum und Phthisis pulmonum im städt, allg. Krankenhause zu München l./J. während der 101/4 Jahre 1865/66-1875. München. - 40) Majer, Die Choleraepidemie in München während der Jahrc 1873 u. 1874. Eine statistische Skizze. Beitr. zur Med.-Statistik von Schweig, Schwartz und Zülzer. Heft III. S. 49. - 41) Statistische Mittheilungen über den Civilstand in Frankfurt a. M. im Jahre 1877. Frankfurt a. M. - 42) Spiess, A., Bevölkerungsstatistik für Frankfurt a. M. im Jahre 1877. Frankfurt a. M. - 43) Hoffmann, O., Medicinische Statistik der Stadt Würzburg für das Jahr 1876. Verhdl. d. phys.-med. Ges. N. F. Bd. XII. — 44) Gussmann, E., Berieht über die Sterblichkeit in Stuttgart nebst Parcellen im Jahre 1877. Med. Corr.-Bl. des Württemb. ärztl. Vereins. No. 12-15.

d) Oesterreich: 45) Popper, M., Prag in seinen 13ezeichungen zur öffentlichen Gesundheitspflege. Prag. V. J. Schr. II. — 46) Ritter, G., Die Mortalität Prags im 1. Halbjahre 1878 und die Schwächen uuserer Statut

tistik. Prag. med. Wochenschr. No. 31.

e) Scandinavische Länder: 46a) Schleissner,
P. A., Aarsbereining angaande Sundhedstilstanden i
Kjöbenhavn for 1877. — 46b) Bidrag till Sverges officiela statistik. K. Blaisooch sjukvārden: I. ny foljā 15,
16. Sundhets-Kollegii underdāniga berāttlese för är 1875,
Zr. 1876. Stoekholm 1877, 1878. — 46c) O ed mansson,
E., Om Stockholms allmänner hälsovärd, jämte näga
in ledende anmärkningar rörande dödlingheten därstädes
och dödsorsakerna. Blygica 1876. — 46d) Eklund,
A. F., Utkast till förslag till förminskning af den excessiva
död dligheten; Sverges hufvadstad genom vidtagende af
tids-och ändamälsenliga santiara ätgärdar. Hygica 1877.
Svenska läkaresäliks, förhandl. p. 164. — 466) G rähs,
C. G., Åmbetsberältelse för år 1877. Stockholm. —
46 f) Heyman, Elias, Studier i allmän hälsovärd, grun-

dade på Göteborgs mortalitetsförhållanden. Göteborg

f) Griechenland: 47) Zinnis, Sur la mortalité des enfauts à la mamelle à Athènes. Bull. de méd. de Gand 2. Juli.

#### 2. Asien.

a) Kleinasien: 48) Observations on diseases in Cyprus. Brit. med. Journ. 12. Oetbr. — 48a) The malarial fever of Cyprus. Lancet. 9. Nov. — 49) The Cyprus Invalids at Netley. Ibid. 23. u. 30. Nov. — 49a) Cyprus Fever. Ibid. 7. Deebr.

b) Indien: 50) Murray, An account of the most important epidemic diseases in India. Lancet. 16. Nov.

e) Cochinchina: 51) Jardon, II., De l'uleère annamite ou de Cochinchine — notes sur la Dengue, taenia solium et de son traitement économique. Thèse. Paris

d) Japan: 52) Maget, La Prostitution au Japon. Annales d'hygiène publique. Juillet. (Bekauntes aus älteren Reisebeschreibungen und den eigenen Erfahrungen des Verf.'s in den Jahren 1871—73) — 53) Wernich, A., Statistischer Bericht über das in der medichischen Klinik und Poliklinik zu Yedo vom 1. April 1875 bis zum 31. Juli 1876 zur Beobachtung gekommene Krankenmaterial, zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Japanischen Krankehtseoustiution. Deutsche mcd. Woeheuschr. No. 6—12. — 54) Goertz, A., Ucber in Japan vorkommende Fisch und Lackvergiftungen. St. Petersb. mcd. Woeheuschr. No. 12. — 55) Palm, Th. A., Some account of a disease called \_Shima mushi'or \_Island Insect Disease" by the natives of Japan; peculiar, it is believed to that country and hitherto not described. Edinb. mcd. Journ. August.

© 0 St.-Sibirien: 56) v. Middendorff, Ein epi-

c) Ost-Sibirien: 56) v. Middendorff, Ein epidemisches acutes Exanthem in Sibirien. Petersb. med.

Wochensehr. No. 47.

## 3. Afrika.

57) Nicole, M. G., La prostitution en Egypte. Ann. de l'hygiène publ. Septhr. 58) Bertherand, De la longévité en Algérie. Ref. in Gaz. méd. de Paris. p. 247. — 59) Bérenger-Féraud, Traité elinique des maladies des Européens au Sénégal. 2. vol. 8. Paris.

#### 4. Amerika.

a) Nordamerika: 60) Cleemann, R. A., On meteorology and epidemies in Philadelphia for the year 1877. Phil. med. times. Vol. XXXIX. p. 514 ff.

b) Südamerika: 61) Bérenger-Féraud, Sur la fièvre bilicuse inflammatoiro des Antilles et de l'Amérique tropicale. Arch. gén. de méd. 2. Juli. — 62) Gayraud, E. et Domec, Quito, topographic et ethnographic. Montpellier méd. Mai bis Dechr. — 62a) Coni, E., Apuntes sobre la estadistica mortuoria, de la ciudad de Buenos Ayres desde el anno 1869 hasta 1871 in clusive. Buenos Ayres. — 62b) Derselbe, Movimiento de la poblacion de le ciudad de Buenos Ayres. Desde sur fundacion hasta la fecha. Ibid.

#### Australien.

63) Report on the prevalence of Phthisis in Vietoria.Brit. med. Journ. 6. April.

# III. Zur geopraphischen Pathologie.

64) Aitken, L., Malarial fever at Roma. Brit. med. Journ. 27. April. — 65) Cless, G., Der Typhns in Stuttgart. Med. Corr.-Bl. d. Württemberg. ärztl. Vereins.

No. 28-30, - 66) Gähde, Der Typhus in England von 1871-1873. Dor Typhus in Magdehurg 1875. -67) Prihram, A. und Popper, M., Untersuebungen über den Abdominal- und Fleektyphus in Prag. Prag. med. Vierteljahrsschr. Bd. 111. - 68) Thologan, J. D., De la diphthérie en Orient et partieulièrement en Perse. Compt. rend. 87. No. 1. Dasselbe Gaz. hebd. de méd. etc. No. 31. — 69) Thaon, L., Clinique eli-matologique des maladies chroniques. 1. fasc. l'hthisio pulmonaire. Av. 3 pl. 8. Paris. - 70) Gihert, J. II., La scrofule au Havre. Ann. de l'hygiène publique. Jany. - 71) Mersseman, G. de, De l'étiologie de la serophulose et de sa distribution géographique. Thèse. Paris. (Pleissige Zusammenstellung des Bekannten und Adoptation der geläufigen Ansiehten.) - 72) Chansoaux, A., Recherenes statistiques sur la mortalité de la pueumouio à Paris, suivant les saisons. Thèse-Paris. - 73) Lancercaux, M., Distribution geographique de la phthisie pulmonaire. Gaz. des hôp. No. 38 et Bull. de la soc. de méd. de Gand. T. VII. No. 26. - 74) Rey, La Phthisie à Rio-de-Janeiro. Ann. de l'hygiene publ. Septhr. - 75) Sperok, Ed., Zur Syphilisstatistik in der weibliehen Bevölkerung von St, Petershurg. St. Petersb. med. Wochenschr. No. 14-19. - 76) Milroy, Gavin, On Yaws and some allied maladies: "l'aranci" disease of Cevlon. Med. times and Gaz. Novbr. 23. - 77) Knapp, Untersuehungen üher Cretinismus in einigen Theilen Steiermarks, gr. 8. Graz. - 78) Koch, J. L. A., Zur Statistik der Geisteskrankheiten in Württemberg und der Geisteskrankheiten über-haupt. Stuttgart. 4. 231 SS. — 79) Guttstadt, A., Die Geisteskranken in den Irrenanstalten Preussens im Jahre 1876. Berl, klin, Woehensehr, No. 37, - 80) Richter, Zur Statistik üher die Geisteskranken in Preussen. Ehendas. No. 42. — 80a) Guttstadt, Entgegnung auf diesen Aufsatz. Ehendas. No. 43. — 81) Hutton, T. J., On the causes of insanity in the united States. Phil. med. Rep. 13. April. — 82) Wetmore, Ch. H., On Tetanus in the Hawaiian Islands. 1bid. 10, Aug. - 83) Gavat, J., De la frequence de glaucome sur le litteral nord de l'Afrique. Compt. rend. 86. No. 9. - 84) De Visseher, Considérations générales sur l'ophthalmie communement appelce "Ophthalmie d'Egypte". Bull. de la soc. de méd. de Gaud. Septbr. (Acceptirt die Auschauungen von Dutrieux über die contagiösen Ophthalmien und hesouders auch dessen Ansieht üher die Niehtspeeifieität der egyptischen Augenentzundung: es giebt Augonentzündungen von verschiedener Form and in beträchtlieher Zahl in Egypten, aber es gieht keine egyptische Augenentzündung.) - 85) Reich, M., Das Trachom in den Schuleu Krzerums. Petersb. med. Wochensehr. No. 38. — 86) Derselhe, Einiges über die Angen der Armenier und Georgier in den Schulen von Tiflis. Arch. f. Ophthalmologie. Bd. XXIV. S. 231. — 87) Une endémie catarrhale dans la vallée de le Tourre (Charente). Gaz. des hop. No. 133. - 88) Hunter, Geo. Y., Report on a peculiar mouth affection preva-lent among the men of the Indian expeditionary force. Lancet. 21. Aug. (Bezeichnet dieselhe als "Erythema mucosae membranae oris cum vel sine fissnris".) --89) Lee, Wm. A., Peculiar mouth affection prevalent amongst indian troops. Ibid. 28. Septhr. — 90) Gordon, C. A., Report on typhoid or enteric fever in relation to British troops in the Madras command. Ibid. 9. Novhr. - 91) Donnon, M., Traitement de la diarrhée de Cochinchine et des affections parasitaires. Toulon. 1877. - 92) Derselbe, Gnide pratique pour lo traitement par la Chlorodyne de la diarrhée de Coehiuchine et des affections parasitaires du tabe dizestif. Toulon. 1877. - 93) Colin, L., Diarrhée de Cochinehine; Guérison par la Santonine. Gaz. hebd. de méd. et de chirurgie. No. 9. — 94) Bruch, Edmond, De la maladie de la pierre à Alger et dans les environs. L'tude statistique des cas observés à la Clinique

chrungiala du PScole da Médecino d'Alger penhat itanoise 1866 à 1865. Avez e Planders (lith). (Aixj. VAIger médical'.) gr. 8. Alger. — 93) Königer,
Benhachtungen diber Eliphantiasi and Samoa. And.

f. kiin. Chirurgie. Bd. AXIII. 8. 413. — 99) Derse het, Ubert dem polymacisches fingyurm auf der
Cavolinen, Gilbert- und Samoa-Inselin. Virtel. Arch.

Bd. 72. 8. 413. — 99) Derselh v. Ubert FramshBd. 72. 8. 413. — 99) Terselh v. Ubert Frandsand Caronico et les ilindias. Anaidas d'Agrice polit.

Maria d'Archae de SamoaMaria de SamoaMaria de SamoaMaria de SamoaMaria de SamoaMaria de SamoaMaria d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae

Maria d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae

Maria d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae

Maria d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae

Maria d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae

Maria d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae d'Archae

Maria d'Archae d'

#### IV. Klimatische Kuren und Kurorte.

99) Lebert, Die Kurorte der Riviera di ponente in ihrem therapeutisehen Werthe in Bezug auf Klimatologie und Seebäder. Berliner klin. Woehensehr. No. 33-41. - 100) Joanne. P., Les stations d'hiver de la Méditerranée. Av. 3 cartes, 1 plan et 53 grav. Nice, Hyères, Cannes, Monaco, Menton, Bordighera, San Remo. 32. Paris. - 101) Staroke, Kritische Erinnerungen an einen Winteraufenthalt im Süden. Berl. klin. Wochenschr. No. 43-45. - 102) Macario, Sul elima di Nizza. Gaz. med. italiana-lembardia No. 3. (Allgemeine Besprechung der geographischen, demogra-phischen, meteorologischen Verhältnisse Nizza's mit einigen hygienischen Fingerzeigen.) - 102a) Isenschmid, Andeutungen über die Wahl klimatischer Kurorte für Lungenkranke (mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz und Italiens). Bayr. ärztl. Int.-Bl. No. 5. (Medicinische Plaudereien.) - 103) Brunner, C. H., Corsika und seine Kurorte. Berl. klin. Woehenschr. No. 47 u. 48. - 104) Bennett, J. Henry, The Genoese Riviera in spring: Swiss mountain stations in june. Brit. med. Journ. 7. Septbr. - 105) Derselbe. Summer monntain-stations in Switzerland: The district of Lakes Brienz and Thun. Ibid. 23. Novbr. — 106) Hassall, A. H., Notes on San Remo and the Riviera Lancet. 2. Novbr. — 107) Albutt, Cl., On the treatment of Phthisis at Davos am Platz. Ibid. S. June. (Notizen üher 19 grossentheils sehr günstig verlaufro-Fälle.) — 108) Lehert, Silvaplana im Oberengadin als Mileh- und klimatischer Kurort. Corr. Blatt für Schweizer Acrate No. 1 u. 2. - 109) Schnyder, H. Die Lungenhlutungen, ihr Verhalten zur Weissenhurgkur und ihre Therapie. Ebondas. No. 5-6. - 110 Hall, C. Radeliffe, An address on some effects of the elimate of Torquay. Brit med. Journ. 13. July. (Zurückweisung des gegen Torquay erhobenen Vorwurfs dass sein Klima zu ersehlaffend sei auf Grund allgemeiner Betrachtungen.) - 111) Barham, Charles Remarks on the isles of Scilly as a health-resort. Ihid August. — 112) Landowski, M., Le Climat de l'Algèrie. Jonen. de thérap. No. 1. — 113) Leach Harry, South Africa as a resert for palmonary invalids The Lancet, May. — 114) The Climate of Georgia The Boston med. Journ. Vol. XCIX. No. 2. — 115 Leeson, Arthur E., On Emigration to the River Plate as a means of cure or arrest in incipient Phthisis. Dabl Journ, of med. se. Septhr. - 116) Nicols, Arthur H Aiken (South Caroline) as a health resort. Boston med and surg. Journ. No. S. (Die hesonderen Vorzüge de Ortes sind; ein sehr milder Winter mit sehr vieler heiteren Tagen, eine trockene Luft, vollständiges Frei sein von Malaria, sehr seltene Nebel and Fröste. Die Zahl der Regentage in den seehs Monaten Novembe his April beträgt im Nittel 41; ihre Durchschnitts temperatur steht 1,2 unter derjenigen der berühmte sten Rivieraorte. Anämie, niederliegende Verdanung starke Excretion hei Bronchitis, die frühesten Anfang der Langenschwindsucht indieiren den Ort.) - 117 Alexander, On the climate of Newfoundland and some of the diseases met with there. Dublin Jones Avril. (Trotz strenger Winterkälte und kurzer Semme scheint dem Verf, des Klima von Neufnudland gesün

der als durchsehnittlich das englisehe. Eine Reise dortbin and ein Sommeraufenthalt von 1-2 Monaten bietet für Patienten mit beginnendem Lungenleiden grosse Vortheile. Derartige Fälle ned einige persönliche Er-fabrungen über die nosographischen Verhältnisse in Neufundland werden ausführlicher mitgetheilt.)

#### I. Allgemeine medicinische Geographie und Statistik.

In der vorliegenden Arbeit nber den Einfluss der Beschäftigung auf die Lebensdauer des Menseben betrachtet Oldendorff (1) speciell die Verhältniese der Arbeiter der Eisen(Stahl-)waarenindnstrie unter vorzagsweiser Berücksichtigung der Metallschleifer. Nach einer besonderen Enquête lehen die Metallarbeiter der Kreise Solingen, Lennep und Mettmann unter günstigen socialen Verhältnissen und echliessen hänfiger und früher Ehen, als der Durchschnitt der übrigen Bevölkerung. Stehen besonders die Schleifer unter allen übrigen Eisenarbeitern in Bezng auf diese Veranssetzungen a priori am günetigsten da, so prägt eich andererseits gerade bei ibnen die Berufsgefahr am allerklarsten aus und zeigt sich: a) in der Altersvertheilnng der Lebenden: - es finden sieh in den Altorsclassen über 40 Jahre 10,5 pCt, mehr Eisenarbeiter als Schleifer; - b) in der Altersvertbeilung der Gestorbenen; - von 100 Eisenarbeitern starben im Alter bis zn 50 Jahren 57,9, im Alter über 50 Jahren 42.1. Dagegen wurden von 100 Schleifern nnr 26.7 über 50 Jahre alt, die übrigen 73,3 starben vor Erreichung dieses Lebensiahres: - c) in der Sterblichkeitsziffer; - in einem der Berechnung zu Grunde liegenden Jahre (1875) starben von 1000 Personen überhaupt 19,6; dagegen 22,9 Eicenarbeiter und nicht weniger als 30,4 Schleifer; - d) im Darchschnittsalter; - dasselbe welcht der gesammten Bevölkerung gegenüber zu Ungunsten der Eisenarbeiter um 1,3-2,1 Jabre ab; - e) in der Lebenserwartung; - die Metallarheiter zeigen der Gesammtbevölkerung gegenüber in allen Altersklassen, namentlich in den jüngeren (20-40) eine heträchtlich kürzere Lebensdaner und zwar die nngünstigste die Schleifer und Feilenbaner, eine relativ günstige die Eisenarbeiter im engeren Sinne.

Die ebronische Lungenkrankheit (Lungenschwindsucht) bildet die hervorragendete Todesnrsache der Motallarheiter. Anch die Schleiferkrankheit (Schleiferasthma), an welcher die überwiegend grosee Mehrzahl der Arbeiter zu Grunde geht, etellt sich als eine unter Bilde der Lungenschwindsucht verlaufende a u sserst chronjeche Lungenaffection dar. Sie iet durch das Eindringen des Schleifstanhes in das Longenere webe veranlasst und gehört also zu der Gruppe der Pri eumonoconiosen. Ausser pleuritischen Verwachennen und deren Residnen treten in der Schleiferlunge die vergrösserten und entarteten Bronchialdrüsen, sowie die das ganze Parenchym durchsetzenden kleinen sch warzen, griesartigen, härtlichen, beim Einschneiden k ra i rschenden, aus Schleifstaubpartikelehen bestehenden Körperchen hervor. Bei jugendlichen Personen. besonders wenn sie etwas schwächlich und bereditär belastet sind, trägt die Krankheit von vornherein das Gepräge eines destructiven Processes mit verhältnissmässig schnellem Verlauf; bei älteren kräftigeren Arheitern beginnt sie mit Reizungserscheinungen in den Luftwegen und verläuft sehr langsam. Von der gewöhnlichen Phtbisie unterscheidet sich die Sehleiferkrankheit verznesweise 1) durch ihren langsamen und eigenartigen Verlauf, 2) durch ihre geringe Abhängigkeit von hereditären Prädispositionen and 3) dadarch, dass selbst der weit vorgeschrittene Krankheitsprocess zum Stillstand gebracht und Heilung erzielt werden kann, echald die Arbeiter ihre gefährliche Beschäftigung aufgeben. - Bezäglich des Befallenwerdens von acuten Lungenaffectionen stehen die Schleifer den Eisenarbeitern nach. Die Körperbeschaffenheit der Schleifer scheint in Folge der Vererbung des Gewerbes vom Vater auf den Sehn sich nicht depravirt zu hahen. -Anf eine nähere Besprechung der vom Verf, erörterten hygienischen Massregeln können wir an dieser Stelle nicht eingehen; dieselhen gipfeln in dem Satze, dass einen ausreichenden Schutz gegen die Staubinhalation nur eine zweckmässige künstliche Ventilation zu gewähren vermag.

In eeinem Versuch einer Beurtheilung der Sterhegrössen mehrerer Städte hebt Schweig (2) znnächst die Bedenken gegen die gebränchliche Vergleichsmethode hervor. Man pflegt hei derselhen den Unterschied des procentiechen Verhältnisses der Gestorbenen zu den Einwohnern - die Sterbeziffer zu verwenden. Doch kommt dabei zunächst in Botracht, dass kleine Zahlen, z. B. das Jabresergehniss einer Stadt, schon deshalb unzuverlässig sind, weil die Schwankungsgrenzen sieh um so mehr erweitern, je geringer die Zahl der Beohachtungen ist. Eine zweite Schwierigkeit entsteht durch die Complexität der Sterbeziffer, da in derselhen die Wirkungen sanitärer und socialer Einwirkungen zum Ausdruck gelangen; die sanitären, aus den Ursuchen des Ablehens bervorgegangenen, mögen den Arzt au meisten iuteressiren; - aber erst wenn sie von den concurrirenden socialen Einflüssen befreit sind, gehen sie ein wahres Bild. - Unter den anf die Grösse der Sterbezisser wirkenden Einflüssen epielt auch die Geburtsziffer eine hervorragende Rolle; wenn nämlich von allen Geborenen im ersten Lebensjahre gegen 25 pCt, und im Vcrlanf von 100 Jahren die übrigen starhen, so fehlen - wenn jährlich 2 pCt. der Einwohner geboren werden - nach einem Jahre von diesen 0,5 pCt., der Rest von 1.5 stirht innerhalb 100 Jahren. Kommt dagegen irgendwo eine Geburtszunabme von 5 pCt. der Einwohner vor, so sterben innerhalh eines Jahres 1.25 — die übrigen 3.75 zwischen 1—100 Jahren. Dieser Einfluss nun muss sieb statistisch herechnen und in Mittelzahlen darstellen lassen. Zu diesem Zweck verwerthete Sch. 750,000 Sterbefille in der Weise, dass er 34 mittlere Sterbegrössen (nach der Grösse der zwischen 2.0 und 5.3 pCt. wechselnden Geburtsziffer) ansrechnete und ausserdem deren Uehereinstimmung mit dem Resultat einer ähnlichen französischen Berechnung der mittleren Sterbegrössen

nachwies. Mit Hülfe dieser Methode erlangt Verf. einige interessante Resultate über die Unterschiede der mittleren und erfahrungsmässigen Sterbegrösse besonders der Kinder des ersten Lebensjahres in den Städten Speier, Pforzheim, Heilbronn, Constanz, Karlsruhe, Frankfurt, Mannheim, Freiburg, Mainz, Basel, Strassburg.

Zülzer (3) giebt in seinen Studien zur vergleichenden Sanitätsstatistik folgende Methode an, eine "berichtigte Mortalitätszahl" zu finden. Jede relative Angabe über die Sterblichkeit ist unbrauchbar, welche nur die Summe der Verstorbenen mit der Konfzahl der Bevölkerung in Beziehung bringt. Es müssen vielmehr die Ungleichheiten der Zusammensetzung der Bevölkerungen nach den Altersclassen und dem Geschlecht berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck sondere man die Todes- resp. Erkrankungsfälle nach Geschlecht uud Altersclassen und berechne ihr Procentverhältniss zu der Summe der Lebenden des gleichen Alters und Geschlechts. Diese Procent- oder Promille-Zahlen werden addirt und durch die Anzahl der einzelnen zur Berücksichtigung kommenden physiologischen Lebensperioden dividirt. Auf diese Weise wird die Bevölkerung so borechnet, als wenn jede Lebensperiode mit gleich grossen Zahlen vertreten wäre. Das Resultat stellt die vergleichbare Sterblichkeitsgrösse dar, welche in dem Maasse der Wahrheit näher kommt. jo kleiner die zur Berechnung dienenden Lebensperioden gewählt wurden und kann als berichtigte Mortalitätszahl gelten. Mit Hülfe dieser Methode findet Z., dass die Mortalität der fieberhaften Krankheiten um so grösser, je wärmer die mittlere Temperatur eines Ortes ist. Das weibliche Geschlecht hat für Typhus abdominalis und Pneumonie oine geringere, für acuten Rheumatismus und Herzleiden eine grössere Sterblichkeit, als das männliche. Für phthisische Hospitalkranke ist die Mortalität bei beiden Geschlechtern gleich. - Verf. giebt im Anschluss hieran die berichtigten Sterblichkeitszifforn der Lungenschwindsucht, der Pneumonie. chronischer Herzfehler, des acuten Gelenkrheumatismus, des Alcoholismus, des Typhus exanthematicus und abdominalis, wie dieselben sich aus den statistischen Ermittelungen über die Verhältnisse der grössten deutschen Städte ergeben.

Stille (7) fügt seinem 1877 veröffentlichten Aufsatze über Kindersterblichkeit folgende Bemerkungen hinzu. Nicht Berlin, sondern Augsburg hat im Jahre 1876 die grösste Kindersterblichkeit gehabt: dort starben unter einem Jahre 35,24 pCt., unter 5 Jahren 51,18 pCt. - in Augsburg dagegen unter einem Jahre 52,14 pCt., unter 5 Jahren 59,25 pCt. aller Verstorbenen. Für manche Städte spielt dieses Verhältniss der noch nicht einjährigen zu den zwei- bis fünfjährigen Kindern eine grosse Rolle. Der Todosfälle unter den letzteren sind bisweilen so wenige, dass bei grosser Sterblichkeit der noch nicht einjährigen Kinder die botreffenden Städte doch eine noch verhältnissmässig gute Stelle bezüglich der allgemeinen Kindersterblichkeit einnehmen. So betrug in Regensburg z. B. die Sterblichkeit unter einem Jahre 45,10 (die absolut

höchste in deutschen Städten); da aber vom zweiten bis fünften Lebensjahre nur 2,97 pCt, starben, rangirt Regensburg mit seiner allgomeinen Kindersterhlichkeit von 48.07 pCt. erst hinter Berlin (51,8 pCt.). Bremen (49.29), ja selbst hinter Hannover (48,17 pCt.). Andererseits können Städte mit guten Verhältnissen des ersten Jahres durch eine erhöhte Sterblichkeit der folgenden vier Jahre zu einem sehr schlechten Gesammtresultat kommen, so Elberfeld mit 27 pCt. unter einem Jahre, bei Berücksichtigung der folgenden Jahre bis auf 51,27 pCt; ähnlich Köln. - Des Weiteren vortheidigt St. dann seinen schon früher aufgestellten Satz, "dass die grosse Kindersterblichkeit eine Folge zu grosser Fruchtbarkeit sei" und führt hierfür besonders Frankfurt a. M. an. - Altona mit 42,9 pCt. Geburten und nur 25 pCt. Sterblichkeit, das ausserdem mit 32 pCt, aller Gestorbenen die niedrigste Kindersterblichkeit unter allen deutschen Städten aufweist, dient dem Verf. als Illustration zu seiner Hypothese, "dass im Norden Deutschlands, namentlich in den Küstengebieten, auch bei zahlreicher und dichter Bevölkerung die Kindersterblichkeit doch geringer ist, als im Süden, namentlich auf der schwäbisch-baierischen Hochebene".

Der specielleren Darlegung der Verbesserungen. welche nach seiner Meinung in der Statistik des Civilstandes vorzunehmon wären, schickt Bertillon (8) die gewiss richtige Bemerkung voraus, dass es nicht Hauptaufgabe der Hygiene bleiben könne, durch ihre Untersuchungen eine Reihe banaler Gesundheitsregeln zu begründen, die joder halbwegs gebildete Mensch sich selbst abstrahiren könne; sondern jene "insensiblen", anscheinend "intangiblen" und logisch nicht vorgesehenen Einflüsse zu ergründen. donen unser Leben unterliegt. Er fordert zu diesem Zweck: bei der Ermittelung der Goburten eine genauere Präcisirung des Begriffes der Todtgeburt; mit Bezug auf die Differenzirung des Geschlechts Angaben über die Dauer der Ehe, über das Alter des Vaters und der Mutter, über den Civilstand beider vor der in Betracht kommenden Ehe, über das Geschlecht der vorher geborenen Kinder, über die Gesellschaftsclasse, welcher die Eltern angehören. Für die Frage nach den Umständen, welche die Lebensfähigkeit der Kinder beeinflussen, wären Erhobungen über die Wohlhabenheit der Eltern anzustellen. Bei Zwillingsgeburten müssten die Geschlechtsverhältnisse mehr Berücksichtigung finden. - Hinsichtlich der Heirathen wäre wünschenswerth, 1) gleich am Tage der Eheschliessung festzustellen: das genaue Alter der Etieleute, ihren früheren Civilstand, den etwaigen Verwandtschaftsgrad; 2) während der Dauer der Ehe: etwaige vorübergehende Trennungen, die in derselben vorgekommenen Gemüthsstörungen, von dem einen oder anderen Theile begangenen Vergehen und Verbrechen; 3) bei der Auflösung der Ehe: das genaue Alter des gestorbenen und überlebenden Theils, die Dauer der Ehe, die Zahl der erzeugten Kinder überhaupt, sowie der überlebenden und verstorbenen, das Alter, welches beide Kategorien erreicht haben, - bei Scheidungen

auch der Vermögenszustand, die Beschäftigung und nochmals den etwaigen Verwandtschaftsgrad der getrennten Ehegatten. - Beim Tode endlich würde vor Allem auf die Ermittelung genauester Altersangaben zu halten sein. B. schlägt eine Eintheilung der Altersgruppen von 2 zu 2 Stunden nach der Geburt bis zur 12. Stunde vor, dann folgt die Gruppe von der 12. bis 18., hierauf die von der 18. zur 24. Stunde. Die nächsten Tage bis zum 13. sollen einzeln unterschieden werden. Hierauf sollen bis zur 8. Woche nach Wochen. von dieser ab nach zweiwöchentlichen Zeiträumen Abtheilungen gebildet werden; von der 13. Woche bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres ist nur eine Kategorie aufzustellen. Das zweite Lebensjahr theile sich in Trimester ein, vom dritten rechne man nach einzelnen Jahren bis zum siebenten. Dann könnten die Jahre vom 7, bis 10 und hierauf die vom 10, bis 15 die nächsten Gruppen ausmachen. Von hier ab müssen wieder die einzelnen Jahre eigene Altersgruppen bilden. Vom 27. oder 28. Jahre genügt dagegen die Eintheilung in Quinquennien. - Für die Kindersterblichkeit würde eine Eintheilung in elternlose, verlassene und Findelkinder viele Puncte aufklären (die Vorschläge hinsichtlich der in Pflege gegebenen Kinder beziehen sich grossentheils speciell auf die bekannten Pariser Verhältnisse). Eine genauere Aufmerksamkeit wäre nach B. auch den Beschäftigungen der Verstorbenen zuzuwenden. Hinsichtlich der Todesursachen wirft er besonders einen vergleichenden Blick auf Belgien.

Zum Schluss plädirt Verf. für eine Umzugs- und Auswanderungsstatistik und hält die Eintheilung der Länder in hygienisch-topographische Bezirke für eine zwar schwere, aber gerechtfertigte und keineswegs unerfüllbare Staatsaufgabe.

Escherich (9) wünscht folgende Sätze zu beweisen: 1) "Je höher gelegen der Wohnort, eine desto grössere Sterblichkeit findet unter den Neugeborenen statt." (Ein Volum dichterer Luft enthält mehr Sauerstoff als ein entsprechendes Volum weniger dichter Luft; der Sauerstoff ist aber das zum Leben nothwendigste Element. So ist es erklärlich, dass der jährliche Durchschnitt der wöchentlichen Luftdichtigkeit (?) in Berlin (1240) zum Durchschnitt der wöchentlichen Kindersterblichkeit in Berlin (0,59) mit dem Durchschnitte der wöchentlichen Luftdichtigkeit in München (1180) und zu dem Durchschnitte der wöchentlichen Kindersterblichkeit in München im umgekehrten Verhältniss steht). 2) "Je heisser und anhaltender der Sommer, desto grössere Sterblichkeit im ersten Lebensjahre". (Die mittlere Jahrestemperatur war 1877 in Berlin 9.80, die Temperatur der 3 Sommermonate 19.8°. Auf je 100 Neugeborene starben 30,52 und in den drei Sommermonaten von total 13226 im ersten Lebensjahre Gestorbenen 6313 == 16.9 pCt. des ganzen Jahres. Dagegen war in Münthen die mittlere Jahrestemperatur 80, die der drei Sommermonate 170. Auf je 100 Neugeborene starben 17,8 und in den drei Sommermonaten von total 3466 m ersten Lebensiahre Gestorbenen nur 1024 = 29.5

pCt. des ganzen Jahres.) 3) "Die Hitze des Sommers wird in ihrer Gefährlichkeit für die Neugeborenen auf elevirten Gegenden wesentlich gemindert gegen die Niederungen".

"Alle Mannigfaltigkeit und Wechsel der Kindersterblichkeitsquote ausserhalb dieser extremen Luftzustände lässt diese Studie unberührt und unaufgeklärt". (Ploss, Bergmann u. A. haben sich längst über die untergeordnete Bedeutung der vom Verf. besonders urgirten Momente ausgesprochen.)

## II. Specielle medicinische Geographie.

## 1. Europa.

### a) Frankreich.

Devilliers (11) referirt über die Ermittelungen der Kindersterblichkeit. Nach dem Specialbericht Bourée's über die Kindersterblichkeit in Chatillonsur-Seine beginnt hier dieselbe sich von Jahr zu Jahr zu vermindern, hauptsächlich in Folge des Selbststillens der Mütter und durch die practischen Rathschläge, welche mit Eifer und auf öffentlichem Wege unter den Müttern und Pflegerinnen verbreitet werden. Doch hat sich noch nicht verhindern lassen, dass die Verdauungsstörungen in Folge künstlicher Ernährung die Gesammtsterblichkeit beherrschen. - Ueber die Kindersterblichkeit in Grand' Combe legt Devilliers den Bericht von Jagnier, über die in Vienne (Isère) den von Boye, über die in Marseille den von Maurin und Gibert, über die in Besancon die entsprechende Statistik von Perron vor. Auch bespricht er die Werke von Laurent, von Brochard, von Badoin, die in den Jahren 1875-1878 über denselben Gegenstand erschienen sind und resumirt: Die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen, sowie der Kindesmord sind noch immer im Wachsen, so dass von vielen Seiten an die Wiederherstellung der "tours libres", von anderen an ein Gesetz über die Ermittelung der Vaterschaft gedacht wird. Viel Gutes haben bereits die den Müttern zugegangenen Belehrungsschriften gewirkt; eine noch regere Verbreitung derselben wäre dem Minister des Inneren zu empfehlen. Arme Mütter und solche, die als Ammen für ihre eigenen Kinder nicht sorgen können, bedürfen besonderer Unterstützung. Von allen Seiten wird gewünscht, dass das bereits im December 1874 von der Nationalversammlung genehmigte Gesetz über den Kinderschutz in Kraft trete.

Bei einer Bevölkerungszunahme von 32,529,223 Einwohnern der Jahre 1831—35 auf 36,323,494 Einwohner der Jahre 1871—75 hat sich nach Morer (13) in Frankreich die Zahl der Selbstmörder von 10,596 auf 30,536 gesteigert, d. h. auf 10000 Einwohner kamen in jener früheren Periode 6,41, dagegen in den ersten 5 Jahren unseres Decenniums nicht weniger als 16,80 Selbstmorde. Ihre relative Häufigkeit hat sich also fast verdreifacht. Am rapidesten ist die Zunahme seit 1871 gewesen; in diesen letzten Jahren haben auch die Kinderselbstmorde sich erheblich gesteigert. Männer sind vierfach häuf-

ger betheiligt als Weiber. Die Zeit des Sommersolstitiums liefert das Maximum, die des Wintersolstitiums das Minimum der Selbstmorde in Frankreich. Verheirathete tödteten sich noch einmal so selten wie Unverheirathetete und dreimal so selten wie Verwittwete. Während sich auf dem Lande auf 10000 Einwohner jährlich 11,21, in den kleineren Städten 16,74 tödten, betrug diese Verhältnisszahl für Paris 32,76. Beschäftigungslose Personen tödten sich am häufigsten, Landleute am seltensten. Wenn man von den auf Geisteskrankheit beruhenden Selbstmorden absieht, ergeben sich für die Frauen mehr moralische, für die Männer mehr materielle Motive. Zwei Drittel der Selbstmorde in Frankreich geschehen durch Ertränken und Erhängen; dann folgen Schusswaffen und Kohlendunstvergiftung, welche mit den beiden ersten Encheiresen in zusammen neun Zehntel der Fälle gewählt wurden. Das letzte Zehntel griff zu schneidenden Instrumenten, Gift, oder stürzte sich von einem hohen Punkte herab. Bei den Frauen änderte sich die Reihenfolge etwas: Ertränken, Erhängen, Vergiftung durch Kohlendunst, Herabstürzen, Gift, schneidende Instrumente, Schusswaffen. Für Paris allein tritt die Kohlendunstvergifiung an die zweite Stelle, kommt also gleich hinter dem Hängen.

Lunier's (14) umfangreiche Monographie über die Erzeugung und den Verbrauch alcoholischer Getränke in Frankreich zerfällt in drei grosse Abschnitte: I. Die Gewinnung und Bereitung alcoholischer Genussmittel. - II. Die Consumtion derselben, - III. Der Einfluss dieser Consumtion auf das physische und intellectuelle Wohlbefinden der Bevölkerungen, besonders der französischen. Die Materialien zu den ersten beiden Abschnitten wurden dem Verf. durch das Ministerium der Finanzen, die für den dritten durch eigene Enquête geliefert. Während wir den ersten Abschnitt als unseren Zwecken zu fern liegend übergehen, ist aus dem zweiten eine Reihe von Zahlenangaben von allgemeinerem Interesse. Es wurden an Wein in den Jahren 1829-38 in Frankreich 63 Liter pro Kopf, in den Jahren 1839-48 etwas mehr, nämlich 65,20 Liter, in den Jahren 1849 bis 58 nur 60.70, 1855 sogar nur 31.5 Liter Wein pro Kopf consumirt. Vom Ende der 50 er Jahre hebt sich der Verbrauch auf ein Mittel von 105 Liter und erreichte in den letzten Jahren 120-125 Liter. (Nur Italien kommt mit seinem Weinverbrauch dieser Zahl einigermaassen nahe; selbst für Oesterreich ergeben sich nur 53 Liter pro Kopf und Jahr; in Preussen nur 2,3. in Russland sogar nur 0,33.) Die einzelnen französischen Departements zeigen natürlich grosse Verschiedenheiten im Weinconsum; so sind am stärksten die des Südens mit 190,8, dann die des Südostens mit 168,9, des Südwestens mit 165,0, die des Westens mit 163,6, - demnächst die des Nordostens mit 126,3, des Ostens mit 125,0, des Centrums mit 118,1, - alsdann die nördlichen mit 87,3 und endlich die des Nordostens mit nur 14,9 Liter pro Kopf und Jahr am Weinconsum betheiligt. Für Cidre stellte sich im Jahre 1839 der Verbrauch pro Kopf auf 32,7

Liter, erreichte 1852 die Höhe von 48,5 Liter, sank 1857 bis auf 8,6 Liter, um 1874 nach mehrfachen Schwankungen wieder auf 37,3 Liter zu steigen. 1870 und 71 war er verhältnissmässig gering, nämlich 11.5 resp. 14.9 Liter pro Kopf und Jahr. - Am Cidreverbrauch betheiligten sich die einzelnen Departements in sehr verschiedener Weise: während der Nordosten 123,86 Liter als Jahresdurchschnitt für jeden Einwohner aufweist, begnügten sich die Departements des Nordens bereits mit 15,82; im Westen werden noch 1,74, im Nordosten 0,59, im Centrum 0,40, im Osten 0.14 Liter Cidre getrunken, während der Südosten, Süden und Südwesten dieses Getränk überhaupt nicht consumiren. - Was die Beliebtheit des Bieres anlangt, so betrug der durchschnittliche Verbrauch im Jahre 1839 11,52, im Jahre 1859 bereits 18,61 und 1873 nicht weniger als 21,15 Liter pro Kopf und Jahr. Die in den Departements nachweisbaren Verschiedenheiten sind weit geringer als für Wein und Cidre, indem zwar die des Nordens 65,25, die des Nordostens 46,29, die des Südens nur 7,84, die des Ostens 6,07, die des Westens 5,07, des Centrums 4,03 Liter Bier verbrauchen, -aber auch noch die niedrigsten der Reihenfolge, nämlich der Nordosten, Südosten und Südwesten mit 3,26, resp. 3,25, resp. 3,04 Liter pro Einwohner am Biertrinken betheiligt sind. - Die Zahlenangaben für spirituöse Getränke im engeren Sinne (Eau de vie aus Weintraubenresten, Früchten, Getreide - Kartoffelschnaps -Kräuterliqueure) sind wie folgt: im Jahre 1839 kamen in grossen Durchschnitt 2,06, 1859 bereits 2,39 und 1873 sogar 2,84 Liter auf den Kopf jährlich. Der Norden stand stets an der Spitze und zwar 1839 bereits mit 6,85 Liter, im Jahre 1873 mit 5,88 Liter; ihm folgen: Nordwest mit 4,35, Nordost mit 3,39, Centrum mit 1,49, Westen mit 1,38, Südosten mit 1,29, Osten mit 1,09, Südosten mit 0;95, Süden mit 0,80 Liter. - Den Einfluss des Alcoholgenusses drückt L. durch eine Zusammenstellung I. der wegen öffentlicher Trunkenheit Angeklagten, 11. der in Folge von Trunkenheit begangenen Morde, III. des durch chronischen Alcoholismus bedingten Geistesstörungen und IV. der in der Trunkenheit verübten Selbstmorde mit den Quantitäten der in jedem Departement verbrauchten geistigen Getränke aus. Wenr wir uns noch einmal die Quantitäten der letzteren vergegenwärtigen, so kommen in toto auf jeden Franzosen 119 Liter Wein, 19 Liter Cider, 21 Liter Bier, 2,84 Liter Schnaps. Damit parallelisiren sich folgend Durch schnittszahlen für die Folgen des Trinkens: Weger Trunkfälligkeit Angeklagte 23,25, Morde in der Trun kenheit 1,12 auf 10000 Einwohner; 14,36 durch chronischen Alcoholismus Geisteskranke auf 100 Gei steskranke überhaupt und 13,41 Selbstmorde auf 1 O ( Selbstmorde überhaupt. Das Hauptinteresse gip felt nun in der Frage, ob und wie der de Durchschnitt überschreitende Schnapsver brauch die soeben aufgeführten Alcoholver brechen beeinflusst? - Im Departemement Seine Inférieure, in welchem 10,0 Liter Schnaps pro ann und Kopf getrunken werden, gab es Angehörige der I. Kategorie (Trunkenheitsvergehen): 76,62; der II. (Trunkenheitsmorde): 1,81; der III. (durch chronischen Alcoholismus Geisteskranke): 22,65; der IV. Selbstmorde von Säufern): 9.99.

| Departement.                                                                                                                             | Liter<br>Schnaps                                                                                                           | hat<br>sub<br>I.                                                                                                           | hat<br>sub<br>11.                                                                                            | hat<br>sub<br>III.                                                                                                      | hat<br>sub<br>1V.                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe mit Marenne Marne Marne Orne Ardennes Wease Oorse Maine et Loire Jora Lin Lot et Garonne Aude Lot Alpes marit. Loirer Loires Loire | 7,96<br>6,87<br>5,71<br>4,75<br>3,96<br>2,61<br>2,05<br>1,84<br>1,58<br>1,11<br>1,01<br>0,9<br>0,6<br>0,54<br>0,45<br>0,37 | 23,2<br>21,59<br>28,4<br>22,4<br>16,3<br>20,1<br>10,6<br>83,7<br>11,8<br>13,2<br>5,3<br>2,8<br>5,7<br>21,7<br>10,3<br>16,7 | 1,2<br>1,3<br>2,2<br>1,0<br>1,1<br>2,0<br>0,6<br>1,0<br>0,9<br>1,7<br>0,5<br>0,1<br>0,2<br>1,5<br>0,7<br>2,3 | 22,6<br>24,9<br>10,4<br>13,0<br>21,6<br>15,5<br>6,2<br>11,6<br>12,7<br>13,4<br>9,3<br>9,0<br>6,1<br>14,7<br>3,9<br>13,2 | 22,3<br>17,4<br>10,3<br>17,6<br>0,0<br>22,8<br>20,0<br>13,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>2,8 |

Obgleich in dieser Auszugstabelle manche Schwanlang, die durch die individuellen Verhältnisse der Departements bedingt ist, schärfer hervortritt, als in der vortrefflichen Totaltabelle (XVI) des Werkes, deren Wiedergabe wir uns an dieser Stelle natürlich versagen mussen, so wird man doch die Hauptfrage nach dem schädlichen Einfluss der alcoholischen Getränke im esgeren Sinne aufs Unzweideutigste bejaht finden und in der Erinnerung, dass unter den mit den niedrigsten Verbrecherzahlen bezifferten Departements sich einige mit sehr hohem Weinconsum befinden, den Schlussfolgerungen des Verf. beistimmen. "Der natürliche Wein". resumirt er. "ist das beste alcoholische Getränk". Die Eaux-de-vie, Schnäpse und Liqueure sind scheussliche Producte, die man als Gebrauchsgetränke nicht strenge zenug zurückweisen kann. Es ist fraglich, ob selbst die besten jemals von irgend einem Nutzen für die Gesundheit des Menschen sein können. - Practisch empfiehlt er, bei der Alcoholisirung der Weine, sofern dieselbe für ihre Conservirung nöthig ist, nur Eaux-devie de vin anzuwenden; ihre Einfuhr in die Städte zu erleichtern und sie von den jetzt darauf lastenden Steuern zu befreien. Weine, die über 10-11 pCt. Alcohol enthalten, sollen den Beschränkungen unter-Forfen sein, welchen alcoholische Getränke im engeren Sinne unterliegen. - Biere sollen niedrig besteuert und schwach gebraut, für Cidre sollen die Verkehrstestimmungen erleichtert werden. - Die Schnapsfabri-\*ation soll möglichst beschränkt und aufs Allerstrengste die Versetzung der Weine und Biere mit Spritfabricaten rethindert und bestraft werden.

Als Referent der Soc. méd. des höpit. erstattet Besnier (16) den Bericht über die Witterungsnad Krankheitsverhältnisse in Paris von October 1877 bis September 1878.

Die Periode der Monate October-December 1877 zeigte eine etwas über die mittlere hinausgehende Temperatur (7,7° gegen den Durchsehnitt von 7,1°), dabei eine etwas unter dem Mittel zurückbleibende Feuchtigkeit bei vorherrschenden Westwinden. Die Sterblichkeit dieses Quartals ist eine höhere, als die zur selben Jahreszeit in den fünf vorhergehenden Jahren beobachtete und muss auf gewisse ungünstige Momente der allgemeinen medicinischen Constitution zurückgeführt werden. An ihr betheiligen sich zunächst die Krankheiten der Respirationswege mit einer höheren Sterblichkeitsziffer. Speciell betrug die Mortalität durch Lungenentzündungen 41,66 pCt. gegenüber der Durchselmittszister von 37,24 der acht vorausgehenden Jahre. — Diphtherie erreichte im Jahre 1877 eine Verbreitung und Bösartigkeit, wie nie zuvor: seit 1872 hat sich die Sterbliehkeit durch dieselbe mehr als verdoppelt. Kein Arrondissement blieb ganz verschont, doch war in den reichsten Arrondissements (wio für alle epidemisehen Krankheiten) auch für Diphtherie die Sterblichkeit geringer. Das am meisten betroffene Arrondissement Vaugirard ist sehr arm und weist eine grosse Menge Anstalten zum Unterbringen armer Kinder auf. Noch stärker, als in der Bevölkerung, prägt sich die beunruhigende Thatsache der zunehmenden Diphtherie-Verbreitung und -Malignität in den Kinderspitälern aus. - Das Puerperalfieber anlangend, so gingen in Hôpital Lariboïsière von 435 nur elf, und zwar zehn an ausserhalb der Hospitalverantwortung liegenden Affectionen zu Grunde. Für das ganze Jahr stellt sieh die Sterblichkeit auf 13 von 893 Entbundenen. Erysipel der Neugeborenen ist gänzlich aus den Räumen des Lariboïsière-Hospitals verschwunden, seitdem der Gebrauch der Fetteinreibungen bei den Kindern anfgehört hat. - Aus den als Anhang über die medicinische Constitution desselben Quartals in anderen Städten ist hervorzuheben, dass in Lyon Respirationskrankheiten, in Marseilles eine Epidemie von Influenza und zahlreiche rheumatische Erkrankungen, in Toulouse Keuchhusten und Masern, in Aurillac Typhus, in Rouen keine Krankheit besonders, in le Havre Bronchitiden, Pneumonien und Rheumatismen in den Vordergrund traten.

Das erste Quartal des Jahres 1878 war ebenfalls durch eine etwas erhöhte Temperatur ausgezeich-net: 4,9° gegenüber dem achtjährigen Mittel von 4,4°. Die relative Feuchtigkeit war hoch, die Menge der Niederschläge mittleren Verhältnissen entspreehend; die Windrichtung sehr weehselnd (W., S., N.). Die Sterbliehkeit dieses Quartals übersehritt den seehsjährigen Durchsehnitt um 495 Fälle, was auf den Conflux von Arbeitern, welche zur Ausstellung nach Paris kamen. zurückzuführen ist. Neben einer Influenza-Epidemie zeigten sich Pleuritiden häufig und bösartig; Pneumonie verlief besonders in den Hospitälern durchsehnittlich sehr ungünstig. Hinsichtlich der zahlreichen Fälle von Rheumatismus lenkte sieh die Aufmerksamkeit der Kliniken und Aerzte besonders auf die Salievlbehandlung. Lère boullet gesteht nach seinen Erfahrungen der Salicylsäure eine schmerzberuhigende Wirkung, aber nicht den Einfluss zu, die Krankheitsdauer abzukürzen, Bucquoy und Andere sprechen sich sowohl hinsichtlich der Sehmerzstillung, als der Fieberermässigung sehr befriedigt aus. - Diphtherie erreichte in diesem Quartal ihren Höhepunkt sowohl in Bezug auf Verbreitung, als auch besonders in Bezug auf Bösartigkeit, dennoch ging die Zahl der Fälle etwas unter die vorjährige zurück: 1878 betrug sie 703, 1877: 778. Auch fiel die Sterbliehkeit in den Hospitälern von 220 Fällen des I. Quartals 1877 auf 188. Im Anschluss an die in den letzten Jahren mit Diphtherie-Ansteckung gemachten Erfahrungen bespricht B. die Durchführbarkeit und den Nutzen der Isolirung in Krankenhäusern: die Aufgabe ist sehr sehwer durchzuführen, sie bürdet den Administrationen eine colossale Last auf, hat aber selbst da, wo sie unvollkommen gelöst wurde, sich Beifall errungen. - Die Blattern, welche im Jahre 1876 noch 102 Todesfälle veranlassten, gingen schon 1877

stark zurück - 67 Fälle; im ersten Quartal 1878 betrug ihra Sterbliehkeitsziffer nur 6. - Scharlach zeigte sieh nur ganz sporadisch, nachdem er bereits im Jahre 1877 nur 103 Todesfälle herbeigeführt hatte. - Masern traten in den Hospitälern sehr häufig bei Kindern seeundär auf, welche sich wegen anderer Krankheiten dort befanden. - Typhus hatte in den Monaten Januar, Februar, März, wie gewöhnlich, eine absteigende Krankenzahl: während er im Oetober 1877 noch 157, im November 76, im December 86 Todesfälle zur Folge hatte, betrugen dieselben in den drei ersten Monaten des Jahres 1878 nur 73, resp. 49, resp. 55. In den Hospitälern war allerdings die Sterblichkeit eine etwas grössere, als in anderen günstigen Typhusjahren. -Interessante Erhebungen wurden in Bezug auf den Seorbut vorbereitet. Laveran hatte unter den in Zellen gehaltenen Gefangenen bereits früher ein sporadisches Auftreten dieser Krankheit bemerkt und entdeckte ietzt sechs Scorbutkranke. Es führt die Entstehung des Scorbuts hauptsächlich auf das Fehlen frischer Gemüse in der Winternahrung der Gefangenen zurück; mit Eintritt des Frühlings pflegen die seorbutischen Erkrankungen ganz zu versehwinden.

Im April, Mai und Juni 1878 stellte sieh die Temperatur durchsehnittlich um 1 Centigrad höher, als der mittlere Durchsehnitt, heraus. Die relative Feuchtigkeit war eine sehr hohe, und die Regenmenge überschritt die sonst beschachtete um fast 36 pCt. Die Winde wechselten ausserordentlich. Die Sterblichkeit wurde durch die Verhältnisse der Ausstellung wesentlich erhöht (auf 3237 gegenüber dem Durchsehnitt von

2959).

Die Sterbliehkeit durch Respirationskrankheiten war abgeschen von der durch Pneumonie - vermindert. Nach Buequoy wurde die letztere besonders durch den Zudrang vieler Aleoholisten und durch eine besondere Frequenz der Lungenentzündung bei Greisen herbeigeführt. B. betont bei dieser Gelegenheit, wie schon mehrfach vorher, mit Recht die Nothwendigkeit der Seheidung der Lungenentzündungen in bestimmte Kategorien. - Diphtherie fiel beträchtlich: Das zweite Quartal wies nur 559 Todesfälle auf, sodass eine Ermässigung um 144 stattfand. Die Epidemie des Jahres 1878 fiel langsamer aber regelmässiger ab als die des Vorjahres. — Das Zuströmen zahlreieher fremder Elemente von Aussen hatte eine Erhöhung der Pockensterblichkeit fürehten lassen, die jedoch nur in kaum bemerkbarer Weise eintrat. Es starben im Ganzen 12 Personen an Variola und zwar 7 im April, 3 im Mai, 2 im Juni. - Die Typhussterblichkeit ging auf ihr jährliehes Minimum herab: sie betrug im April 56, im Mai 40, im Juni 45 Fälle, also 141 gegenüber 177 des vorangehenden Quartals. Im Frühlingsquartal kommen meistens in Paris einige Fälle von intermittirenden Fiebern vor, auch in diesem Jahre beobachtete Buequoy im Hospital Coehin neun Fälle, die aus bestimmten Vorstädten (Bièvre, Faubourg St. Jaeques) ein-gingen und sämmtlich heilten. — Anhangsweise sind hier von den Verhältnissen anderer Städte für das erste Semester zu erwähnen: Lyon zeigte in grösserer Anzahl Respirationskrankheiten und Rheumatismen; Bordeaux: Variola, Variolois, Varieellen, viele Respirationskrank-heiten, häufige Apoplexien, Rheumatismen, Weehselfieber; im Mai und Juni sank hier die Zahl der Pocken-

Der Sommer 1878 hielt sieh mit seiner Wärme genau an das durchschnittliche Mittel, wie es aus 64 Jahren berechnet ist. Die Regenmenge stand hinter der durchschnittlichen zurück. Windrichtung: im Juli W., im August SW., im September NW. — Die Sterblichkeit überstieg kaum die durchschnittliche, obgleich eine merkbare Zunahme der Bevölkerung und eine fortwährende Fremdenimmigration stattfand. — Krankheiten der Respirationsorgane waren in diesem Quartal wenig verbreitet und noch weniger bösartig; Diphtherie er-

reichte ihr jährliches Minimum: die Zahl der auf sie zurückzuführenden Todesfälle sank auf 368, von denen 156 auf den Juli, 119 auf den August, 93 auf den September kamen. Im Vergleich mit dem entsprechenden Quartal des Jahres 1877, bis zu welchem die Diph. therie jährlich zugenommen hatte, macht sich ein Nachlass bemerkbar. - Blattern verursachten im Juli 5. im August 6, im September 19 Todesfälle, also eine Steigerung derselben gegen das II. Quartal um 7. Doch muss das Verhältniss unter den eigenthümlichen Verhältnissen der Ausstellung als ein günstiges betrachtet werden; der ganze Zugang zu den Hospitälern betrug im Sommer 1878 nur 18, während in der entsprechen-den Saison 1877 nicht weniger als 55 Blatternkranke zur Aufnahme gelangt waren. - Auch die Typhussterblichkeit folgte nur ihren allgemeinen Gesetzen: sie stieg, aber in einer durchaus nicht abnormen Weise. Es starben im Juli 67, im August 102, im September 111; total 103 Fälle mehr als im Frühlingsquartal. Der Character der typhoiden Fieber war im Ganzen cher ein milder zu nennen. - Aus den Beriehten anderer Grossstädte verdient hervorgehoben zu werden, dass in Bordeaux die Pockenepidemie während des Sommers abnahm, dass dagegen Magendarmassectionen in aussergewöhnlicher Heftigkeit austraten. Auch Intermittenten wurden sehr häufig und endigten in 2-3 Fällen tödtlich. - In Toulouse wuchs die Poekensterblichkeit stark und führte neben dem Auftreten der Cholera infantum zu einer sehr merkbaren Versehlechterung der Gesundheitseonstitution. - Von Brest wurde eine erhebliche Typhusepidemie unter jungen Leuten gemeldet. — In Marseille nahmen die Blattern die erste Stelle ein; Diphtherie und Croup traten ebenfalls mit grosser Bösartigkeit auf. - In Lyon stellten sieh Krankheiten der Verdauungsorgane in den Vordergrund. -In Rouen wie in Le Havre traten gastrische und typhoide Fieber besonders hervor.

Meynet's Bericht über die Krankheiten in Lyon von October 1877 bis September 1878 (17) constatirt für das letzte Quartal 1877 eine Abnahme der Todesfälle um 173 gegen die vorhergehenden Monate; doch erweist die Gesammtziffer 2028 sich um 197 Fälle höher als die des entsprechenden Quartals 1876, ein Verhältniss, dessen Ursachen M. in dessen bedentend günstigeren Witterungsverhältnissen erkennt. Die Lungenaffectionen nahmen an der Sterblichkeit, wie alljährlich in diesem Quartal, einen bedeutenden Antheil. Typhus ging auf 45 Fälle von 117 der Vormonate zurück. Lungensehwindsucht hielt sich auf gleicher Höhe. In einigen Hospitälern herrsehten rheumatische Affectionen vor, besonders auch in der Form rheumatischer Neuralgien. Die Wirkungen der Salicylsäure hierbei verdienten Anerkenning; doch glaubt Verf. vor Anwendung zu grosser Dosen bei zarter Constitution warnen zu sollen. -Das erste Quartal 1878 zeiehnete sich durch sehr ungünstige Witterungsverhältnisse aus: anhaltende starke Kälte bei abnormer Feuchtigkeit. Die Mortalität stieg auf 2487, so dass sie das Vorquartal um 459 und das correspondirende des Jahres 1877 uπ 244 überstieg; selbst das sehr ungünstige I. Quarta 1876 bleibt mit 32 Fällen hinter dieser Ziffer zurück 28 tödtliche Fälle von Blattern, 61 von Masern, 20 von Erysipel erklären die Höhe der Sterbeziffer zun Theil: noch prägnanter aber trugen die bösartiger Ausgänge der Respirationskrankheiten zu jenem un günstigen Resultat bei. Statt der 89 Todesfälle at

Brockitis acuta im vorhergebenden Quartal traten str 165, statt 199 Pneumoniefälle jetzt 266, statt 353 tidtlicher Ausgänge durch Phthisis 433, statt 199 inth Lungencatarrh jetzt 255 ein. Die Typbussterhthis allerdings ging von 45 auf 29 herab. In einpises Bespitälern wurde eine Reihe bartnäckiger Angen behandelt, ja man konnte znweilen von endemisten Vorhandensein von Dipbtberie reden. Unter den inden und in einigen Gefängnissen wurden massenhits Fille von Drüsenanschwellung am Halse auf scrogediser Basis constatirt. Auch erregte die verbältusuissig grosse Menge von Erysipelen nach chirurexten Operationen die Aufmerksamkeit. - Im samer sewohl wie im Her hat war die Temperaar biber als der mittlere Durchschnitt, der Fenchtigbusgehalt becb, Regen häufig. Von April-Jnni seien 2292, von Juli-Sentember 2252 Todesfälle Sax Zahlen, die mit 143, resp. 51 über die entswetenden des Vorjahres hinansgehen. Wie stets, weisigten im Sommerquartal die tödtlichen Verdaungssförungen ihr relatives Uehergewicht über die ifetionen der Luftwege, deren absolute Ziffer allering soch immer um 26 böber blieb. Bluttern gingen is suf I Todesfall, Masern ebenfalls sehr zurück. Muchach ist überhaupt in Lyon selten. Die Zahl der lybasfalle stieg von 32 im Frühling auf 99 in den mmermenaten, von denen der September allein 55 Fille brachte. In einzelnen Hospitälern fubr die Dipbtiene fort sich zu verbreiten. Unter den Kindern 1200 langdauernde fieherbafte Verdauungsstörungen Durhfälle) recht häufig.

#### b. Niederlande.

bis Gesnadbeitsverbältnisse von Brüssel bien sich nach dem Bericht von Janssens (18) im hire 1877 noch gehessert, so dass die Stadt für eine ter salabersten in Europa gelten muss. (Hierfür ermut denn doch die Mortalitätsziffer von 24,7 pro Issend Einwohner etwas zn boch. Ref.) Auf 4270 Siestille im Ganzen kamen an Pbthisis 911, an buschitis und Pneumonie 741, an Enteritis und Diartie 586, an organischen Herzkrankbeiten 350, an looplexie und Hirnerweichung 279, an Meuingitis turulesa 233. Die Gesammtsterhlichkeit durch zyseache Krankheiten betrug 367; sie stebt mit 146 later der entsprechenden des Jahres 1876 und mit 30 hister dem von 1872-76 gewonnenen Jahressidel zurück. Die Blattern, welche im Jahre 1876 auf 162 Todesfälle gestiegen waren, verursachten im ersten 3 Quartalen 1877 noch 122 Todesfälle id begannen dann zu erlöschen. Anffällig war in der bilenie die hedentend grössere Betheiligung des whichen Geschlechts. Typbus fübrte in 71, Keuchin 61, Masern in 57, Croup and Diphtherie in il. Scharlach nur in 6 Pällen zum Tode, - Besondere Erkeungen über die Ursacben der Kindersterblichkeit and in Gange.

#### c. Dautschland

Die gesammte Sterhlichkeit in der Deutschen Marine(19) beliefsich auf 52 Todesfälle (5,8 p.M.), von denen nur 1/4 an Bord und 3/4 an Land vorkamen; die erbebliche Sterhlichkeit an Land war durch Krankheiten hedingt. Die Summe der Todesfälle durch Selbstmerd und Verunglückung war an Bord 1,0 p. M., an Land 0,8 p. M. Die 13 an Bord vorgekommenen Todesfälle vertbeilen sich derart, dass 9 auf die Schiffe im Mittelmeer und je 2 auf die in Ostasien und Westindien stationirenden entfielen. Auf den Schiffen in den beimischen Gewässern kam kein Todesfall vor. --Unter den Krankheiten, welcbe zum Tode führten, tritt Lungenschwindsucht mit 17 Fällen an die Spitze. dann folgen - für die Landstationen - Nieren-, Bauchfell-, Gehirn- und Rückenmarks-Entzündung mit 4, resp. 3 Fällen. An Bord starhen an Infectionskrankheiten: 1 durch Typhus und 3 durch bösartige Malariafieher. - Der Gesammtzahl der Erkrankungen nach wurde hei den Infectionskrankbeiten im Ganzen seit 2 Jahren eine Verminderung von 92 p. M. notirt, welche sich besonders auf die Schiffe in den Westindischen Gewässern bezieht. Typbus, schwere remittirende Fieber wurden auf allen Stationen, auf den Schiffen in Ostasien zwei Male auch Cholera beobachtet. Scorbut wurde auf der ostasintischen und westindischen Station nur in vereinzelten und leichten Fällen bemerkt. Hinsichtlich der venerischen Krankheiten fand ein mit den Vorjabren übereinstimmender Zugang statt; für Ostasien überschritt er die Zabl des Vorjahres um 160 p. M. Contagiöse Augenkrankheiten kamen an Bord garnicht, auf den Landstationen nur in 10 Fällen vor.

Der Bericht über die Medicinalstatistik des Preussischen Staates (20) umfasst I. die Verunglückungen und Verletzungen von Personen durch Zufall, Unvorsichtigkeit und eigene oder strafbare Schuld im Jabre 1876, rlierbei wurden speciell berücksichtigt die persönlichen Verhältnisse der verunglückten Civilpersonen, die Art der Vernnglückungen, die Verunglückungen der erwerbsthätigen Personen nach dem Erwerhszweig und der socialen Stellung der Verunglückten; die tödlichen Verunglückungen bei der Armee und bei der Marine; die Verunglückungen heim Eisenbabn-Bau und -Betrieb und die Verunglückungen im Bergwerksbetrieb. - II. Der zweite Abschnitt bandelt von den Selhstmorden des Jabres 1876. Art, Ort, Zeit und Motive der Selbstmorde und zwar sowohl der Civilbevölkerung als in der Armee und der deutschen Marine, sowie die persönlichen Verbältnisse der Selbstmörder sind ansfübrlich dargelegt. - III. Die Geisteskranken in den Irrenanstalten während des Jahres 1876 hilden den dritten Abschnitt (vgl. dieses Verz. No. 79 n. 80), - IV. ist die Sterhlichkeit der Gesammtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersclassen im Jahre 1876 zum Gegenstande der Erörterung gemacht worden, Aus den darüber angestellten Berechnungen ergiebt sich die interessante Thatsache, dass die grossen Städte an und für sich die Sterblichkeit in den Regierungsbezirken nicht beberrschen. Es ist dagegen allein die Sterblichkeit der Kinder im 1. Lebensjahre, welche die Höhe der Sterblichkeit bestimmt, gleichviel ob die Regierungsbezirke mit oder ohne die grösseren Städte in Betracht gezogen werden.

Aus dem Medicinalbericht von Württemberg (22) hebt Ref. zunächst die Augaben über die in den drei Staatskrankenanstalten verpflegten Irren hervor. Die Zahl derselben betrug:

> am 1. Jan. 1872:350 " 1. " 1873:360 " 1. Juli 1874:390 " 1. " 1875:550 " 1. " 1876:762.

Für frische und Aussicht auf Heilung bietende Fälle ist immer noch viel zu wenig Raum vorhanden, so dass der grösste Theil dieser Kranken den Privatirrenanstalten zufällt. Die Zahl der letzteren betrug 1875: 11. — Die Gesammtzahl aller in den allgemeinen Krankenanstalten verpflegten Patienten betrug;

> 16421 im Jahre 1872 15242 " " 1873 14786 " " 1874 14800 " " 1875.

Die hohe Zahl des Jahres 1872 rührte von der Pockenepidemie desselben her; für die übrigen Jahre machte sich besonders eine Abnahme an syphilitischen und Krätkranken bemerkbar.

Hinsichtlich der epidemischen und sonstiger die Medicinalpolizei berührenden Krankheiten ist folgende Tabelle von Interesse. Es betrug die Zahl der Todesfälle:

|       | im Jahre           | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 |
|-------|--------------------|------|------|------|------|
| durch | Masern             | 154  | 407  | 403  | 269  |
| ,,    | Keuchhusten        | 734  | 493  | 521  | 824  |
| n     | Scharlach          | 542  | 452  | 1171 | 1539 |
| "     | Diphtherie         | 334  | 217  | 434  | 619  |
| **    | Pocken             | 1164 | 55   | 6    | 6    |
| "     | Ruhr               | 1066 | 642  | 553  | 367  |
| **    | Typhus             | 730  | 666  | 678  | 663  |
| **    | Malariakrankheiten | 9    | 10   | 3    | 1    |
| **    | Cholera            | 0    | 127  | 0    | 0    |
|       |                    | 4733 | 3069 | 3769 | 4288 |
|       |                    |      |      |      |      |

Während, wie bereits erwähnt, 1872 die Blatternepidemie die hohe Sterbezisser bedingte, waren es in den Jahren 1873-75 Scharlach und Diphtherie, welche zur Steigerung derselben besonders beitrugen. Für die (sehr beträchtliche) Mortalität des Keuchhustens hat sich ermitteln lassen, dass bei herrschenden N- und O-Winden dieselbe das Doppelte betrug von der bei S- und W-Winden ermittelten Zahl. Das Vorkommen der Ruhr, die sich in den letzten Jahren besonders im Marbacher Bezirk stärker ausgebreitet hat, beschränkte sich auf die Sommer- und Herbstmonate. Die Häufigkeit des Typhus war eine sehr gleichbleibende: seine Sterblichkeit betrug durchschnittlich 5,3 auf 10,000 Einwohner. Wechselfieber gehört seit 1865 zu den seltensten Erkrankungsformen; nur bei pandemischer Ausbreitung wird dasselbe auch im Württemberg stärker gespürt. Der Ausbruch der Cholera im Jahre 1873 betrifft besonders Heilbronn, wo 194 Erkrankungen mit 96 Todesfällen vorkamen; von hier wurde sie in acht weitere Orte verscheppt, von dere Frankenbach weitere 34 Kranke und 20 Todte aufzuweisen hatte. Schr gering war die Sterblichkeit durch Zoonsen.

Bei den Geburten (84,928 im Jahre 1873: 84.873 im Jahre 1874; 88.396 im Jahre 1873) kanien 106 Knaben auf 100 Mädchen; von den Todgeburten im Ganzen 130 Knaben auf 100 Mädchen und von den Todgeburten nach Kunsthilfe sogar 152 Knaben auf 100 Mädchen. - Hinsichtlich der Impfungen constatirt der Bericht, dass unter einer Zahl von 166,816 (in den Jahren 1874-75) auch nicht ein Fall von Syphilisübertragung beobachtet wurde; die Renitenz gegen die Impfung hat abgenommen, sie wurde im Jahre 1873 noch an 3030, im Jahre 1875 nur noch an 820 Personen bestraft. - Die durchschnittliche Zahl der Selbstmorde betrug 258 im Jahre 1872, dagegen 334 im Jahre 1875, durchschnittlich 17 auf 10,000. Von 100 Selbstmördern waren 84 Männer, 16 Weiber; auf 100,000 Evangelische kommen jährlich 18, auf ebensoviel Katholische nur 12 Selbstmorde; in den Sommermonaten doppelt soviel als im Winter vor.

Der Bericht über die medicinische Statistik des Hamburgischen Staates (23) legt seinen Ausführungen die Zahl von 393,588 Einwohnern zu Grunde. Geboren wurden 16,439 (41.77 auf 1000 Lebende — gegen 41,75 des Jahres 1876 und 41,00 des Jahres 1875). Es starben 10,819, so dassich eine Mortalitätsziffer von 25,8 p. M. ergiebt, die dem seit mehreren Jahren beobachteten Mittel entspricht. Für die Säuglingssterblichkeit gilt als Gesetz, dass deren Höhe — während sie in Berlin und London auf die Mitte des Juli fällt — in Hamburg in der 32. Woche (11. August) beobachtet wird. Ganz eclatant tritt die jährliche Zunahme der an Atrophie verstorbenen Säuglinge hervor:

im Jahre 1872 starben 520 Säuglinge atrophisch,

" 1873 " 595 " "

" 1874 " 730 " "

" 1875 " 792 " "

" 1876 " 743 " "

" 1877 " 859 " "

Auch Durchfall und Brechdurchfall dieses Lebens abschnittes weisen ähnliche Verhältnisse auf.

Was die Krankheiten der anderen Lebensatter au langt, so verursachten Blattern 99 Erkrankungs und 5 Todesfälle; 42 der ersteren fielen auf das 1 16 auf das II., 9 auf das III., 32 auf das IV. Quartazweimal liess sich Einschleppung nachweisen. – Scharlach forderte unter 404 Kranken 51 Opfe hatte also eine Sterblichkeit von 12,6 pCt., währen dies Verhältniss in früheren Jahren nur 5,3 — 6,6 pC betrug. An Masern ertrankten 3486, starben 13 (3,9 pCt.); in der Zeit vom Juni bis August stand depidemische Verbreitung derselben auf ihrer Höhe. – Keuch husten besiel 1691, tödtete 217 (12,83 pCt. Die stärkste Ausbreitung und Bösartigkeit fiel in de

Deember 1877. — Als streng an die Witterung gebunden (Sommerkrankheit) erwiss sieb Cbelerine mit 1076 Erkrankungen, wetche sämmtlich in die Zeit von der 23.—20. Jaberservoch felsen. — Von typ beler Pithern kam fediglich Abdominaltypbus zur Kenntsias. Ein vergleich mit früberen Jahren bat werde der ausgesprochenen Verbesserung der Typhnsverbältsies Interess. Ee erkranktom

| im | Jahre | 1872 | an" | Typhus | 1300  | nnd | starben | 231 |
|----|-------|------|-----|--------|-------|-----|---------|-----|
|    |       | 1873 |     |        | 947   |     |         | 191 |
|    |       | 1874 |     |        | 1128  |     |         | 195 |
|    |       | 1875 |     |        | 947   | -   |         | 208 |
| ÷  | -     | 1876 |     |        | 696   |     |         | 136 |
|    |       | 1877 |     |        | . 763 |     |         | 123 |

Die grapbische Darstellung der zeitlichen Typhusverhältnisse prägt die zu Anfang des Jahres sonst teobachtete Steigerung schwach aus, zeigt aber dentlich den Ahfall während des H. Quartals und die Acme der Verbreitung und Sterblichkeit in der 32 .- 40. Jahreswoche. Die Thatsache, dass in diesem Jahre die mit nenem Canalisationsanschluss versehenen Bezirke ebenso stark, ja einzelne (Hobenfeldo, Uhlenborst, Elmsbüttel) stärker an Typhus gelitten haben als früher, erklärt sich durch die unverantwortliche Unsitte, die nun ansser Thätigkeit gesetzten Senkgruben nicht zu reinigen, sondern sie einfach mit Erde zazuwerfen und ihren Inbalt der Zersetzung und Verwesning zu überlassen (!). - Croup und Diphtberie verursachten 1484 Erkrankungen, 197 (13,27 pCt.) Todesfälle; die entsprechenden Ziffern des Jahres 1876 waren 1488 resp. 262 (17,61 pCt.). - Puerperalfieber als Infectionskrankbeit kam nicht zur Meldung. - Wechselfieber wurden nur im Amte Ritzebüttel beobachtet. - Dysenterie trat nur leicht und in geringer Verbreitung auf: 237 Erkrankungs- mit 14 Todesfätten. 1875 waren 356 Erkrankungen mit 50, 1876 sogar 707 Fälle mit 87 lethalen Ausgängen gemeldet worden.

Bockendahl's (24) Generalberiobt über das öffentliche Gesundbeltswesen der Provinz Schleswig-Holstein bringt ausser dem Verwaltungsberiebt folgende medicinalstatistische Daten. Die Geburtsziffer überragt in geradezn abnormer Weise die Sterbeziffer. Stellte sieb seben im Jahre 1876 das Verhältniss beider auf 34,8 zn 20,8, so kamen 1877 bei einer Einwohnerzahl von 1.081,000 auf 21,604 Sestorbene nicht weniger als 37,701 Geborene, was iner Verhältnisszabl von 19,99 zn 34,88 entspricht. m Stadtkreise Altona wieben die Geburts- und Sterbeablen am weitesten von einander ab, im Kreise Lauenarg näherten sie sich am meisten. Bei 39,318 im anzen geborenen Kindern stellte sich das Verhältniss er Geschlechter auf 518 Knaben und 482 Mädchen ro Mille herans, 41.1 pCt, wurden (gegen 43 pCt, im orjahre) todtgeboren. Die meisten Geborten fielen swohl in den Städten wie auf dem Lande auf die lonate März und September.

Bezüglich der Sterblichkeit ergab sich als Durchchnittsziffer 22,4 auf Tansend. Den Jabreszeiten ach starben:

|   |                              | Städter, | Landbew. |
|---|------------------------------|----------|----------|
|   | December, Januar, Fehruar    | 258      | 266      |
| - | Mars, April, Mai             | 278      | 298      |
|   | Juni, Juli, August           | 247      | 235      |
| - | September, October, November | 217      | 201      |
|   |                              |          |          |

Die Besprechung der städtliche Sterhlichbeitsverhältziss nach eine Einstellung der schlewig-holsteinischen Städte in Grosstädte (?), mittlere und kleinere hierte bie dien geringfünger Zahlenmatzinf für jede dieser Gruppen keinerlei intersonate Gesichtspunkt dax. — Die sehn in einem füberen Bericht aufgewortene Prags, ab bezüglich der Lungsenchwindeiten fendelten Luft gemeinsmat ist, den Biotealbenten fendelten Luft gemeinsmat ist, den Biotealbenätädten gegenüber günstiger dasteben, ist auch in diesem Bericht noch in szensona Gelässen.

Bezüglich der Infectionskrankheiten sind folgende Zablen erwähnenswertb. Masern berrschten mit 4468 Fällen (gegenüber 2814 des Vorjabres) stark vor, waren aber durchweg gntartig. Scharlach sank mit 530 unter die 580 Fälle des Jahres 1876 und betheiligte vorherrschend den Kreis Lauenburg. Von Pocken kam nnr 1 Fall in Flensburg (durch ein englisches Schiff eingeschleppt) zur Beobachtung. - Keuchhusten trat mit 2218 Fällen gegen die 4085 des Jabres 1876 sehr zurück; die drei ersten Jahresmonate zeigten ein Ansteigen', die Monate April bis December eine sehr geringe Frequenz der Krankbeit. Auch hinsichtlich der Cholerinen wurde ein Absinken der Fälle - von 1534 auf 1328 - heobachtet: speciell trifft dies Minus auf den Monat August des Jabres 1877. -Eine bemerkenswerthe Steigerung der Typbusmorbidität wurde in den fünf letzten Jahresmonaten (mit 268, 277, 207, 225 und 208 Fällen) beobachtet. Die Typhussterblichkeit erreichte im September ihre Acme, Dysenterie erniedrigte sich von 880 Fällen des Jabres 1876 auf 420. Man beobachtete ferner

Croupfalle m. Todten, Diphtheriefalle m. Todten. 1876: 507 194 4176 422 1877: 478 89 2173 195

Das Persperalfeher wies 304 (erges 326 im Jahre 1876) Elle unt. Von Werbeilscherfallen kannen 7391 (im Vorjahre 8246) zur Kenntaiss. Eine epidemische aber intelt besarige Augenbindebautentzinfange herrsche während des Sommers in Apserade. — Eine Zamabus reigien unter den Knachbeiten Kritze und Dellrium potatorum, unter den Todesursachen gant besonders der Schtumerd. In Berug auf Geistelszamk, beiten sinnat denn auch Schlewsig-Ilolatein unter den greussischen Voriennen dauerend die ertet Stelle ein.

Ueber die Wechselfieber des Marschlandes mach Doss (25) auf Grund eigener Beohabtungen und der in 22 Jahren gesammelten Notizen des Physicus in Neldorf, Dr. Nichaalsen, folgende Mittellungen. Unter 29,629 Kranken waren 6896 Fälle als intermittes-Ernnie aufgeführt, 43,8 pCt. derselben wurden durch gazu reine Permen repräsentirt, während 56,1 mit stätzeren gastrüchen Symptomen compliciert waren. Von den reinen Permen waren 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als P. tett., 20,5 pCt. als Petr., quotifainen, 51 pCt. als Petr.,

26,1 pCt. als F. quart., 2,4 pCt. als F. quart. duplex und 0,3 pCt. als permiciõse Fieber notirt. Die
gastrischen Complicationen herrschten während der
Herbstzeit vor, während die catarrhalischen mehr im
Frühling zur Beobachtung kamen. Neuralgien, Lähmungen der oberen Extremitäten, apoplectiforme Zufälle und Amblyopie waren bei Erwachsenen, Convulsionen besonders bei reizbaren Kindern häufig. Diese
wurden auch (im Alter von 2—5 Jahren) vorzugsweise
von den perniciösen Formen betroffen, bei denen häufig
der 3. und 4., mitunter schon der erste Paroxysmus
den Tod herbeiführt.

Interessant ist die Vertheilung aller von 1842 bis 1863 notirten Intermittenten auf die Jahreszeiten und Monate.

Der Herbst zählt 2248 Fälle (IX.: 1318, X.: 596, XI.: 334).

"Frühling " 2028 " (V: 790, IV.: 748, III.: 490).

"Sommer " 1998 " (VIII.: 1182, VI.: 490, VII.: 326).

"Winter " 612 " (XII.: 212, II.: 212,

I.: 198).

Unter den Witterungsverhältnissen treten als fieberbegünstigend am stärksten hervor: hohe Temperatur und Mangel an atmosphärischen Niederschlägen. Abnormitäten der Witterung gehen mit Abweichungen der Intermittensfrequenz Hand in Hand; namentlich in trocknen Sommern tritt eine grössere Verbreitung, in nassen eine bedeutende Abnahme ein. So wurden die nassen Jahre 1842 - 46, 1849 - 51, 1856 und 1863 mit 47, 131, 159, 61, 151, 160, 138, 90, 139, und 166, zusammen mit 1242 und durchschnittlich mit 124,2 Fällen, - dagegen die trockenen Jahre 1847-48, 1852-55, 1857-62 mit 475, 355, 358, 394, 443, 307, 345, 605, 798, 417, 592 und 545, zusammen mit 5614 und durchschnittlich mit 467,8 Fällen notirt. Nach Messungen der Bodenwärme, welche D. anstellte, erwies sich dieselbe in einer Tiefe von 3 M. ziemlich constant: sie betrug im Mai 8-9, im November 7-100. In der Tiefe von 1 M. fanden Schwankungen zwischen 4,60 (Anfang März) und 16,70 (im August), in der Tiefe von 0,5 M. solche zwischen 2,90 (Februar) und 20,50 (im Juli) statt. Für die Frühjahrsepidemien möchte Verf. diese Wärmeverhältnisse allein heranziehen, für das Steigen der Mortilität im Herbst verdient die allmälige Abnahme des vorher hochstehenden Grundwassers besondere Berücksichtigung. Den Windströmungen möchte D. insoweit eine Bedeutung beilegen, als dieselben, von der See kommend, frei von Schädlichkeiten sind, dagegen wenn sie vom Lande her über die Marschen hinweggehen, die Häuser der Deichbewohner, welche am Fuss der 3-4 M. hohen Erdwälle erbaut sind, in exquisiter Weise bestreichen. Sehr gewöhnlich ist in der Marsch das Auftreten von Hausepidemien in Neubauten, offenbar in Folge der Aufwühlung des Bodens. - Practisch empfiehlt Verf. bei der Wahl von Bauplätzen solchen Localitäten den Vorzug zu geben, welche dem Seewinde zugänglich sind; - und unter dem gewöhnlichen Boden der Wohn- und Schlafräume

eine undurchlässige Stein- oder Cementschicht anzubringen.

Schweig (26) versucht den Nachweis zu führen. dass die südliche Hälfte des Grossherzogthums Baden von zwei grossen, geographisch nicht getrennten Bevölkerungen bewohnt ist (Germanen einerseits. Kelten und Basken andererseits), von denen die östliche bereits seit einer Reihe von Jahren eine Erhöhung, die westliche eine Verminderung der Kindersterblichkeit - beide mit nur unerheblichen und vorübergehenden Ausnahmen - darbietet. Diese auffallende Ausnahme lässt sich weder durch Einwirkung der Flussgebiete, noch durch irgendwelche geologische oder Höhenverhältnisse erklären. Sie correspondirt dagegen mit der Wohnsitzkarte der germanischen, resp. der keltischen und baskischen Stämme derart, dass ein Parallelgehen beider Verhältnisse höchst wahrscheinlich ist. Die germanischen Stämme zeigen eine Erhöhung der Kindersterblichkeit, während eine solche bei den Kelten und Basken nicht zu constatiren ist. Dieses Verhältniss findet sich sogar in den Familien der Bezirke wieder, welche gleichzeitig von germanischen und baskischen Elementen bewohnt sind. Verf. führt durch zwei kartographische Darstellungen den Nachweis seiner Behauptung, dass keine der bis jetzt erkannten Ursachen der Kindersterblichkeit in ebenso hervortretender Weise zu Wirkung gelangt, wie es hier hinsichtlich der Stammesverschiedenheit zutrifft.

Aus Blümlein's (28) Arbeit über die medicinische Topographie des Kreises Kempen heben wir zunächst einige Daten über die physische Beschaffenheit des Kreises hervor. Derselbe bildet eine niedrig gelegene, aus den Sumpfniederungen der Niers und Nette bestehende, vom Rhein durch den Kreis Crefeld getrennte Ebene, welche nur auf der Südwestseite durch eine niedrige Hügelreihe unterbrochen wird. Der Boden zeigt Sand und und Lehm über einem sandigen Kieslager. Der Ackergrund bildet in der Tiefe eine kleiartige Sandmischung. Die beiden (sehr trägen) Flüsse veranlassen überall Sumpfbildungen; seit 1854 ist eine Melioration der Niersniederungen in der Durchführung begriffen; doch ist von einer planmässigen Entwässerung dieser Niederungen noch nicht zu reden. Der von Napoleon I. 1806 decretirte und theilweise zum Ausbau gebrachte (Rhein-Maas-) Nordcanal wird jetzt theilweise zu Acker, theilweise zu Wiesen benutzt. Die Trinkwasserverhältnisse des Kreises sind in Folge all dieser Einflüsse geradezu jämmerliche zu nennen. - Das Thermometer erreicht nur selten 260 und sinkt nicht unter -120. Die Niederschläge sind sehr bedeutend, die Schneewasser verlaufen sich Anfangs März. Der Sommer ist reich an Gewittern, der Herbst an klaren Tagen. Der Ertrag des Ackerbaues ist ein reichlicher, die Viehzucht florirt. - Die Kost der Bewohner ist dem entsprechend das ganze Jahr hindurch eine in guten Verhältnissen gemischte; einigermaassen gutes Quellwasser wird nur auf der (hügeligen) Südwestseite des Kreises gefunden. Branntweingenuss ist stark verbreitet. Ausser Ackerbau und Viehzucht wird vorherrschend Textilindustrie getrieben :

metzdem ist der Vermögenszustand der Kreisinsassen ein günstiger. Die Bevölkerungszunahme stellte sich in 13 Jahren von 72945 auf 83592, also um 10647. pro anno auf 819. Es werden jährlich auf Tausend Rewohner lebend geboren 41.1. wogegen nur 27.7 p. M. jährlich sterben. Im Jahre 1873 starben 385 Kinder unter einem Jahre. - Hinsichtlich der Krankbeiten stellt Bl. die Malariafieber in den Vordergrund. velche in allen möglichen Gestaltungen als intermittirende, remittirende, continuirliche Fieber, sowie als seberlose Neurosen auftreten und zuweilen wahrhaft perniciöse Formen annehmen. Der Malariacharacter berscht in der Gegend: die meisten Krankheiten tragen das Gepräge der Advnamie. Für gewöhnlich steigem sich die Malariafieber im Frühighr und Herbst, mehmen jedoch zuweilen einen geradezu epidemischen Character an. Sie sind hartnäckig und von langer Buer und stehen nicht durchweg unter der Herrschaft des Chinins. - Ein recurrirendes Fieber bezeichnet Bl. als "typhöses Typhoid", während es von anderen Aeraten schlechtweg den Malariafiebern zugerechnet wird. Ebenso häufig sind erysipelatöse Erkrankungen. die ebenfalls zeitweise epidemische Verbreitung finden. Gesichtsrose nimmt unter ihnen die erste Stelle ein, aber auch vielen "Anginen, Glossitiden, Parotitiden, Mastitiden. selbst Orchitiden" glaubt Verf. den erysipelatôsen Character beilegen zu sollen. Zur Zeit der

starken Frühjahrs- und Herbst-Wärmeschwankungen, nach nasskalter unbeständiger Witterung tritt bei Erwachsenen Influenza, bei Kindern Keuchhusten enidemisch auf. Diphtherie und Ruhr nehmen ihre epidemischen Steigerungen gewöhnlich im Herbst an. Durch die grosse Zahl von Phthisisfällen widerspricht die Statistik des Kreises (wenn noch nöthig) der Immunität von dieser Krankheit, welche früher zuweilen den Malariagegenden nachgesagt wurde. Sie gehört dabei allerdings im Kreise Kempen zu den Gewerbekrankheiten und wird durch die Sammtwebereien und Flachsschwingereien ganz besonders frequent. Viel trägt zu der ungünstigen Beeinflussung der Respirationsorgane auch der Umstand bei, dass fast durchweg noch auf alten Webstühlen gearbeitet wird. Als eine weitere Gewerbekrankheit ist granulöse Augenentzündung zu erwähnen. - Die Verhältnisse der sonst noch in grösserer Häufigkeit auftretenden Krankheiten: Masern, Ruhr, Typhus abdominalis bieten keine besonderen Gesichtspunkte dar.

Aus dem statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin (29), welches neben einem grossen, anderen Interessen dienenden Material auch die Todesursachen der Jahre 1875 und 1876 (speciell) enthält, interressirt zunächst die Angabe, dass in dem letzten Jahre gegenüber dem vorigen eine Abnahme der Sterblichkeit um 7 pCt. zu constatiren war.

|                | Es starben an:                                   |            |          |                      |              |               |                   |            |            |                                     |                |                      |                                          |                      |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                | Masern.                                          | Scharlach. | Poeken.  | Kindbett-<br>fieber. | Diphtherie.  | Croup.        | Keuch-<br>husten. | Typh. abd. | Rubr.      | Diarrhoe u.<br>Brech-<br>durchfall. | Cholera.       | Lungen-<br>schwinds. | Lungen- und<br>Brustfell-<br>Entzündung. | Alters-<br>schwäche. |
| 1875<br>1876   | 282<br>221                                       | 696<br>585 | 50<br>18 | 183<br>154           | 1214<br>1100 | 944<br>633    | 408<br>268        | 939<br>623 | 305<br>297 | 5659<br>4766                        | =              | 3336<br>3234         | 1791<br>1698                             | 697<br>638           |
| Jahr:          | Dem Alter nach starben an denselben Krankheiten: |            |          |                      |              |               |                   |            |            |                                     |                |                      |                                          |                      |
| 9-5            | 215                                              | 355        | 12       |                      | 789          | 570           | 264               | 98         | 202        | 1691                                | 2991           | 247                  | 988                                      |                      |
| 5-10           | . 6                                              | 196        | 12       | =                    | 259          | 34            | 3                 | 39         | 15         | 6                                   | 9              | 35                   | 41                                       |                      |
| 10-15          | _                                                | 24         |          |                      | 31           | 3             |                   | 27         | 6          | 2                                   | _              | 35                   | 16                                       | _                    |
| 15-20          | _                                                | 6          | ****     | 8                    | 8            |               | _                 | 70         | _          | 1                                   | 1              | 161                  | 13                                       | _                    |
| 20-25          | -                                                | 2          | 1        | 23                   | 4            | 2 3           | 1                 | 111        | 4          | 2                                   | _              | 417                  | 49                                       | -                    |
| 25-30          | -                                                | 1          |          | 62                   | 5            | 2             |                   | 69         | 5          | 1                                   | 1              | 451                  | 54                                       | -                    |
| 30-35          | _                                                | 1          | ר        | 37                   | _            | _             | l —               | 36         | 8          | 2                                   |                | 440                  | 55                                       | _                    |
| 35-40          |                                                  | i – i      | 2        | 14                   | 3            | 1             | _                 | 36         | 6          | 4                                   | I              | 399                  | 49                                       | i —                  |
| 40-45          | _                                                | -          | _        | 9                    | ! -          | 1             | _                 | 22         | 9          | 4                                   | 1              | 311                  | 48<br>42                                 |                      |
| 45-50          |                                                  | -          |          | 1                    | -            | 2             | _                 | 30         | 4          | 4                                   | = 1            | 228<br>176           | 60                                       | -                    |
| 30-55<br>35-60 | -                                                | -          | 1        | -                    | 1            | $\frac{1}{2}$ | _                 | 22         | 14         | 3                                   | 1 Hg           | 139                  | 73                                       | _                    |
| 60-65          | _                                                | -          | 1        | =                    | _,           | 1             | _                 | 24<br>12   | 9          | 6 3<br>7 P                          | 101 3          | 101                  | 53                                       | 20                   |
| 65-70          | _                                                | _          | 1        | _                    |              | _'            | _                 | 13         | 3          | 4                                   | np 6           | 56                   | 52                                       | 55                   |
| 70-75          | _                                                |            | _        |                      | _            | 5             |                   | 17         | i          | iarrhoe.                            | Brechdurchfall | 28                   | 58                                       | 149                  |
| 75-80          | _                                                | _          | _        | _                    | _            | 5             | _                 | 7          | 5          | <u>ā</u> 2                          | g 1            | 8                    | 28                                       | 183                  |
| über 80        |                                                  | -          |          | _                    | l —          | ĭ             | _                 |            | 2          | 7 2                                 |                | 2                    | 19                                       | 231                  |
|                |                                                  | 1          |          | 1                    | I            |               | 1                 |            |            | 1                                   |                |                      | 1                                        | 1                    |

Böhr (32 und 32a) berichtet über die Sanitätsmod Sterblichkeitsverhältnisse des Kreises Siederbarnim, der auf einem Raume von 31 Quadataeilen in 4 Städten und 185 Ortschaften 118,683 Einwohner zählt. Es starben im Jahre 1875: 4057, un Jahre 1876: 3950; Todesziffer also: 34.18 resp. 31,51 pro Mille. Die am hervorragendsten betheiligte Krankheit ist Lungenselwindsucht; dann folgen Durchfälle und Breehdurchfälle, Scharlach und Diphtherie, Masern (mit 42 Todesfällen), Stickhusten. Abdominaltyphus. Eine kleine Flecktyphusepidemie (15 Fälle) herrschte in dem kleinen Dorf Hoenow. 28 Todes-

fälle von Puerperalfieher, 58 Unglücksfälle mit tödtlichem Ausgange und 40 Selhstmorde waren demnächst zu verzeichnen.

Von den die Sanitätsverhältnisse betreffenden Thatsachen verdient ein besonderes Interesse das Herahsinken der Todesziffer von 33,01 p. M. im Jahre 1875 auf 29,76 p. M. für 1876 und auf 27,3 p. M. im Jahre 1877. B. schreiht dieses Heruntergehen der Sterbliehkeit um ea. 3 pCt. für das Jahr nur zum Theil allgemeinen und nnheherrschharen Einflüssen zu. Er hält vielmehr dafür, dass die gesteigerte und allgemeine Anfmerksamkeit aller Loealbehörden und aller Aerzte im Kreise auf die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse von direet messharem Einfluss auf das Sinken der Sterheziffern gewesen ist und kommt zu dem Schluss, "dass es nnendlich leiehter und erfolgreieher für den Sanitätsheamten ist, vom Schreihtiseh aus, meist mit Zuhilfenahme einer Loealrecherehe, ein e grosse Dorfepidemie infectiöser Kinderkrankheiten mit Glück zu behandeln und in wenigen Wochen abzusehneiden, als für den Arzt am Krankenhette in einem einzelnen schweren oder sehon hoffnungslosen Krankheitsfalle Rettung zn schaffen".

Aus Nath's Arbeit üher die Gehurts- und Sterheverhältnisse des Kreises Oherbarnim (33) heht Ref. hervor, dass die Bewohnerzahl des Kreises 75,931 heträgt und seit 14 Jahren um 9250 Einwohner zugenommen hat. Die Sterbliehkeitsziffer ist seit 1861, we sie 22,92 p. M. hetrug, bis anf 33,93 p. M. gewachsen. Die successiven Steigerungen fanden in den Jahren 1866, 1868, 1872, 1873 und besonders 1875 statt. Für 1876 fielen die meisten Todesfälle, nämlich 593 auf das IIL, demnächst 520 auf das L., 504 anf das IV. und 465 anf das II. Quartal. Den Monaten nach starhen am meisten im August (233), am wenigsten im Juni (150). Unter den 1161 gestorbenen Kindern - 55.76 pCt, aller Todesfälle kommen 782, also weit üher ein Drittel des Gesammtverlustes auf das erste Lehensiahr. Bemerkenswerther Weise war die Sterhliehkeit der Kinder auf dem Lande grösser als in den Städten des Kreises (Freienwalde, Biesenthal, Eherswalde, Wriezen, Straussherg). Eine Ausnahme hildete in dieser Beziehung Stadt- und Landhezirk Wernenehen.

Unter den Todesursaehen steht nächst Kinderkrämpfen mit 386, Lungensehwindsucht mit 213, Alterssehwäche mit 194, Sehlngfinss mit 182 und Atrophie der Kinder mit 177, - die Diphtherie mit 164 Todesfällen ohenan. Von diesen kommen 95 auf die Städte, 69 auf das platte Land, was einem Verhältniss von 8,64 pCt. resp. 7,02 pCt. entsprieht. Bei weitem am meisten wurde der Kreistheil Freienwalde hefallen: 40pCt. atler Diphtherietodesfälle. Den Monaten nach nahm der Januar die höchste, April und December die niedrigste Stelle ein. Seharlach verursachte 37, Masern 8 Todesfälle. Der Typhus trat ziemlich ernst auf, so dass auf ihn 81 Todesfälle zurückznführen sind. Die Städte prävalirten üher das platte Land. --Der Keuchhusten herrschte das ganze Jahr hindurch, verbreitete sieh allmälig vom Nordwesten des Kreises

und führte 17 Mal den Tod herbel. - Von Kindbettfieber herrsehte in Wriezen eine durch eine Hebeamme hervorgerufene Epidemie, welche allein die Hälfte aller (16) Opfer forderte. - An der Zahl der darch Darmeatarrh und Breehdurehfall Gestorbenen (90 Fälle) hetheiligen sieh die Städte mit 57,77 pCt., das Land mit 42,22 pCt. Der Monat August erwies sieh am gefährliehsten. - Die Gesammtzahl der an acuten Entzündungen der Athemorgane Gestorhenen hat die hohe Ziffer von 130 - 6,24 pCt. sämmtlicher Todesfälle - erreieht. Verf. führt (mit vollem Recht) diese Anffälligkeit auf die Irrenanstalt zu Eberswalde und die Landarmenanstalt zu Stranssherg znrück, deren Insassen ein sehr erhebliches Contingent zu den Lungentodesfällen stellen. - An Lungenschwindsucht starhen 213 = 10.23 pCt. aller Gestorbenen; gegen das Vorjahr forderte die Krankheit 1,75 pCt, mehr: das platte Land hetheiligt sieh mit 9,36 pCt., die Städte mit 11.01 pCt.; auch hier iedoeh liegt die Erklärung in den heiden sehon genannten Anstalten.

Die Zahl der Selhstmorde: 32 — ist eine verhältnissmässig hohe. Sie betraf 2 Frauen und 30 Männer; Städte und Land waren gleich betheiligt. Erhängen wurde 22 Male gewählt.

Den Hanptinhalt der Arheit Klostermann's üher den Märkischen Knappsehaftsverein zu Bochum (35) finden wir in Absehnitt III nber die herrschenden Krankheiten. Eine eharacteristische Form der Lungenerkrankung bei Bergleuten ist die Melanose (wohl zu unterscheiden von einfachem Catarrh mit schwarzen Sputis), welche sieh durch ganz gleichmässig sehwarze Sputa characterisirt, nicht ganz selten ist und wenn auch nicht raseh, so doch sicher zu einem lethalen Ende führt. Körperverletzungen sind ehenso zahlreieh als mannigfaltig; nieht weniger spielen die Verhrennungen und Vergiftungen durch "schlagende Wetters eine wiehtige Rolle. Von Epidernien forderten in den letzten fünf Jahren namentlich Pocken und Dysenterie und nur in vereinzelten Fällen Typhus, Scharlach und Diphtherie ihre Opfer. Die Menge der Blatternerkrankungen in Boehum wurde zu Antiimpfagitationen henutzt. Die Dysenterie trat im Jahro 1871 massenhaft auf, nachdem die Pocken vorangegaugen. Beide Krankheiten entstanden als Felgen des Krieges. Die sämmtliehen Dysenterie-Erkrankungen betrugen in den Jahren 1872-74 nicht weniger als 5940 Fälle, welche sieh derart vertheilten, dass das Emschergehiet mit 14 pCt., das Gehiet des Hellweges mit 10,6 pCt. und das Rnhrgehiet mit 6,5 pCt. zu notiren war, Eine contagiöse Angenentzündung herrschte 1874-75 in dem ärztlichen Revier Eickel. Malaria kommt ausschliesslieh im Emschergehiet vor, überbietet aher hier zu Zeiten alle anderen Krankheiten.

Seitz (37) constatit, dass die Krankbeiten in Münehen während der Jahre 1875 nnd. 7st günstige Verhältnisse darhoten. Die Sterblichkeit ist von 7120 Todesfällen der Vorjahre auf 6939 (1875) resp. 6830 (1876) herahgegangen; die Mortalitätszaffer beitrug also bei 198,000 Einw. 36,5 p. M. resp. 34.5. p. M. piez Ald der im 1. Lebensjahre Verstorbenern

beirug 1875: 45,3 pCt., im Jahre 1876 sogar 46,46 p. M. der Gesammtsterblichkeit. Als Ursache dieser Frscheinung nimmt S. (mit G. Mavr) in erster Reihe die Fehler in der Ernährung der Säuglinge an. Einem berzee Witterungsbericht lässt Verf. seine durch 40 jihrige Beobachtung begründete Ansicht folgen, dass die durch Witterungseinflüsse bedingten Krankbeiten sich in den einzelnen Jahren hinsichtlich ihres Finfinsses and die Sterblichkeit ziemlich gleich verhalue: Lungenentzündung, Pleuritis und Bronchitis vergrachten ähnlich wie in früheren Jahren eine Sterblichkeit von 7,06 pCt. der Sterbefälle oder von 2,43 p. M. aller Lebenden. Im Monat Mai erreichten diese Erankheiten ihre Acme. Die Catarrhe der Verdaunngsegane verursachten 1875: 849 Todesfälle d. h. 12.3 iCt. der Gestorbenen, 4,46 p. M. der Lebenden; 1876: s60 Tedesfälle d. h. 13.9 pCt, der Gestorbeueu, 4,78 p. M. der Lebenden. Dazu kamen im letzteren Jahre 90 Todesfälle durch Brechdurchfall.

Unter den Infectionskrankheiten trat Kenchhusten mit 0.5 pCt. der Todesfälle gegen die 1,4 pCt, des Jahres 1875 znrück. Die meisten dieser Fälle kamen m beiden Jahren auf den Monat März. Masern betheiligten sich 1875 mit 0,60 pCt., 1876 mit 0,75 sct. an der Sterblichkeit. Einmal wurde Complication der Masern mit Varicellen beobachtet. Rötheln traten is vereinzelten Fällen, Blattern gar nicht auf, Scharlach, als Todesnrsache in unr 0.94 pCt, notirt, zeigte eine sehr mässige Verbreitung. Dagegen erlagen an Dightherie im Jahre 1876 nicht weniger als 222 gegen 209 des Voriahres und 136 des Jahres 1874. hre Mertalität übertraf die des Typhus bedeutend: 3.01 pCt., der Gesammtsterblichkeit. Die Mehrzahl der tödtlichen Fälle fiel auf den Herbst und Winter. besonders die Monate Januar, Februar, März. Gelegentich der Diphtherie betont Verf. besonders die prothylactischen Sätze: Abschluss der Erkrankten bis zu villiger Genesung - Desinfection der Raume und Gerithe, mit welchen die Kranken in Berührung kamen - Reinlichhaltung der Personen, welche mit den Engken in Berührung gekommen sind. - Typhus hat in den Jahren 1875 - 76 in München keine besudere Ansdehnung gewonnen. Von der Zahl 289 der durch ihn im Jahre 1874 vernrsachten Todesfälle and 1875 bereits ein Absinken auf 225, 1876 ein meh stärkeres Absinken auf 130 statt (1,91 pCt.). Ene auffallende Verschiedenheit zeigte sich in den ugunstigsten Monaten: März für 1875, December fir 1876. Oertlich beschränkte Epidemien liessen sich in fast allen Fällen durch Verunzeinigungen des Bodens ud markirtes Eindringen der Bodenluft in die Wohnsiame erklären. Der Grundwasserstand hielt in den besprochenen Jahren wie früher mit der Ansbreitung des Typhus gleichen Schritt, - Eine bemerkenswerthe Escheinung war das Auftreten einer grösseren Auzahl von Puerperalfleberfällen im Jahre 1875: 26 tödtliche Fälle in den Monateu Januar bis Mai, während schon sit längeren Jahren der Durchschnitt nur 25 betregen latte. Es handelte sich nm den Geschäftskreis von ini Hebammen, mit deren Interdiction die Epidemie aufhörte. — Langenphthise tödtele 1875: 819 = 11.8 p.Ct., 1876 etwas weniger: 782 = 11.4 p.Ct., April war mit 98 resp. 76 Fallen der ungünstigste Monat. Auffallend boch erscheint endlich in Nünchen die Zahl der Herzkrankbeiten, der Gefässatheromatose und der Schlagfüsse.

Aus den Beiträgen zur medicinischen Statistik von München, welche Wibmer (38) als Fortsetzung einer früheren Arbeit (s. Jahresb. f. 1870) liefert, ergiebt sich, dass bei 193,450 Einw. eine durchschnittliche Znnahme durch Geburten von 7608 p.a., ein Abgang durch Sterbefälle von 7224 p. a. stattfand, Die Zahl der Geborten hat sich seit 7 Jahren um 31 pCt. vermehrt, die Zahl der Todesfälle wurde in den Jahren 1872 - 74 ganz unverhältnissmässig (auf 7469, 7980, 7466) gesteigert, während sie 1875 uur 6939, 1876 sogar nur 6831 betrug. Die meisten Geburten, wie die meisten Todesfälle kommen durchschnittlich auf den Monat März. -- An Typhus starben in München während der Jahre 1870-76 im Ganzen 1758, durchschnittlich im Jahr 251:3,30 pCt, aller Todesfälle im Jahre, während in den vorhergehenden 10 Jahren dleses Verhältniss 4.45 pCt. ausmachte. Die grösste Typhnssterblichkeit fiel auf das Jahr 1872 mit 5.40, die geringste auf 1876 mit 1.92 pCt, aller Gestorbenen. Die Winter- und Frühlingsmonate waren in Bezng auf die Sterblichkeit die ungünstigsten. Für die ganze lebende Bevölkerung ergiebt sich eine Typhussterblichkeit von 0.14 pCt. - Für Tuberculose stellt sich dies letztere Verhältniss auf 0.47 pCt.; 858 Todesfalle erfolgten durch sie durchschnittlich im Jahre, während für die vorhergehenden 10 Jahre dieser Durchschnitt nur 672 betrug. Der März ist der angünstigste, der September der günstigste Monat. - Für Lungenentzündung betrug die Sterblichkeit 0,19 pCt., für Atrophia iufantum 0,86 pCt., für Schlagfluss 0,2 pCt., für Scharlach 0.04 pCt., für Masern 0,012 pCt., für Keuchhusten 0,029 pCt., für Croup 0.032 pCt., für Diphtherie 0,062 pCt., für Kindbettflober 0,09 pCt., für Unglücksfälle 0,022 pCt., für Selbstmorde 0,015 pCt. der ganzen lebenden Bevölkerung. Blattern herrschten 1871 und 72 und tödteten im ersteren Jahre 2.22 pCt., im folgenden 1,51 pCt. aller Lebenden. In den übrigen Jahren bewegte sich ihr Vor-

kommen nur in Einbelden.
Ziemssen (23) will die Variola und den Abdominaltyphas als Vertretre der Infectionskraukheiten, die Preumonie und die Plerunie als drypen der sog, entzindlichen Kankbeiten, die Broschitis und Angina als sog. Erkältungskrankheiten, den Reumatismas zur, z., es la Loralkrankheit der Nünchener Hochebene betrachtet wissen, um von den Morbiditäts- and Mortilifätsverhältnissen Münchens ein Bild zu entwerfen.

Von Variola kamen orhebliche Epidemien nur 1866, 1871 nnd 1872 vor, zusammen mit den 9 bis 96 Fätlen gewöhnlicher Jahre 2153 Fälle mit 178 Todesfällen. 1866 betrng das Sterbeprocent 3,13, in den Jahren 1871—72 nicht weniger als 13,71. Weiber waren mit 51,51 och, bethellitz. — Try hus: 6573 Gesammterkrankungen in den 101/4 Jahren mit durchschnittlicher Mortalität von 11,82 pCt. Bei den Männern steigt dieselbe auf 13,39 pCt. Herbst 1865, Sommer 1870 und Frühjahr 1872 fanden grössere Epidemien statt. Der Zusammenhang der Morbidität mit dem Grundwasserstande war sehr evident: der niedrigste Grundwasserstand - Decbr. 1865 - fällt mit der höchsten Erkrankungsziffer - 205, resp. 190 per Monat - der absolut höchste mit Monaten, welche nur 11-13 Erkrankungen aufweisen, zusammen. So kann v. Z. den wichtigen Schluss ziehen: Reichliche und anhaltende meteorische Niederschläge und stärkere Durchfeuchtung der oberen Bodenschichten löschen in München die Typhusepidemien aus. - Croupöse Pneumonie. Von 1146 Pneumonikern starben 213 gleich 18,59 pCt. Das Minimum der Sterblichkeit -13,98 pCt. - fiel auf das Jahr 1875, das Maximum 25,00 pCt. auf 1868. Der Einfluss der Jahreszeit war ein sehr ausgesprochener: Winter und Frühling lieferten 67,23 pCt., während Sommer und Herbst sich nur mit 32,77 pCt. betheiligten. Die excessive Belastung des Frühlings, das Minimum im Herbst sind, nach v. Z., dem Continentalklima eigentliche Erscheinungen. Für die einzelnen klimatischen Factoren war jedoch ein wesentlicher und sich gleichbleibender Einfluss nicht zu constatiren. - Pleuritis kam in dem 101/ jährigen Zeitraum an 514 Männern und 316 Weibern zur Beobachtung mit einer sehr verschiedenen Sterbeziffer bei beiden Geschlechtern: 12,26 pCt. bei den Männern, 4,43 pCt. bei den Weibern. Einen Zusammenhang mit den atmosphärischen Veränderungen vermochte v. Z. nicht nachzuweisen. Den Jahreszeiten nach nahm der Frühling mit 30,43 pCt. der Fälle die erste, der Sommer mit 27,00 pCt. die zweite, der Herbst mit 18,65 pCt. die letzte Stelle ein. - Unter Bronchitis begreift der Bericht auch die chronischen exacerbirenden Formen, unter Angina wurde nicht nur die catarrhalische, sondern auch die phlegmonöse Form verstanden. Für die Anginen stellte sich eine vorwiegende Betheiligung der Weiber mit 59,50 pCt. heraus. Auch hinsichtlich der Altersgruppen sind die Unterschiede bedeutend: das 16 .- 30. Lebensjahr lieferte 728 anginakranke Männer und 1091 desgleichen Weiber, während das 31 .- 60. Lebensjahr nur 164 resp. 234, die noch höheren Jahre nur 4 resp. 6 Anginakranke stellten. Für Bronchitis betheiligten sich die Wintermonate mit 70,84 pCt., für Angina mit 60,81 pCt.; eine directe causale Beziehung wird für diese Krankheiten den Luftdruckschwankungen zugestanden. - Polyarthritis rheumatica acuta betheiligt Weiber und ganz besonders die von 16-30 Jahren vorwiegend. Auch hier ist ein directer Einfluss der Witterungsfactoren nicht zu bemerken; der Herbst tritt mit seiner Frequenz gegen die anderen Jahreszeiten zurück. - Phthisis pulmonum lieferte 2929 Kranke in's Hospital, von denen 1283 starben. Geschlecht und Altersstufe zeigten nichts Besonderes. Die Frühlingsmonate haben das grösste Sterbeprocent, die Herbstmonate das geringste.

Nach den Mittheilungen von Spiess (42) über

die Bevölkerungsstatistik für Frankfurt a. M. betrug die Bevölkerung am 1. Januar 1876: 103,400. Dazu kanien pro 1876 durch Ueberschuss der Geborenen 1163, pro 1877 ebenso 1491, durch Zuzug 2611, sodass am 1. Januar 1878 die Zahl von 108,665 erreicht wurde. Dazu wurde die Gemeinde Bornheim mit 11.835 der Stadt Frankfurt einverleibt, wodurch sich die Gesammteinwohnerzahl auf 120,500 stellt. Geboren wurden im Jahre 1877 überhaupt 4339 (2206 M., 2133 F.) darunter nur 397 une heliche, eine so niedrige Quote wie nie vorher. Die Zahl der Todesfälle betrug einschliesslich der Todgeburten 2546, ohne dieselben 2392 (20,2 p. M. der Bevölkerung). Von allen Stadttheilen hatte das neu zugetretene Bornheim die höchste Mortalitätszisser mit 29,2 p. M. - Von den epidemischen Kinderkrankheiten hat nur Keuchhusten eine grössere Sterblichkeit verursacht: ihm erlagen 23 Kinder unter einem Jahre. Diphtherie verursachte 5. Masern 2 Todesfälle in diesem Alter. - Scharlach bedingte im Ganzen 31 Todesfälle (wenig über den jährlichen Durchschnitt, der auf 26.5 auf 100,000 Lebenden berechnet ist). Während, wie erwähnt, von den Kindern unter 1 Jahre nur 5 an Diphtherie erlagen, betrug die Gesammtzahl der durch sie Getödteten 74 -- eine nicht unbedeuten de Zunahme gegen die Zahl der Vorjahre. Die Typhussterblichkeit - 16 Fälle - muss als eine sehr günstige bezeichnet werden. Dysenterie kam garnicht vor. Erysipelas forderte 13 Opfer, Puerperalfieber 12. Die Todeszisser der localisirten Krankheiten war ziemlich dem berechneten Durchschnitt entsprechend; bei den Respirationskrankheiten wurde eine Abnahme, bei den Nerven- und Gefässkrankheiten ein Plus beobachtet. - Selbstmorde mit 45 Fällen bleiben hinter den grösseren Zahlen der Jahre 1870 und 1876 zurück, standen jedoch noch über dem Durchschnitt.

Die Ergebnisse der Arbeit von Hoffmann (43) über die medicinische Statistik der Stadt Würzburg für das Jahr 1876 resumiren sich wie folgt: Das Jahr 1876 zeigt eine etwas höhere Geburtsziffer als der Durchschnitt der Vorjahre und eine gegen denselben etwas zurückstehende Sterbeziffer. Trotzdem ist die Zunahme durch Geburten in Würzburg gegenüber derjenigen anderer deutscher Städte noch immer eine geringe, die Sterbezisser mit 30,5 eine recht hohe. Im Alter von 6-10 Jahren war es besonders die Diphtherie, im Alter von 10-20 und 30 bis 40 Jahren die Tuberculose, im hohen Greisenalter waren es acute Lungenerkrankungen, welche die Sterblichkeit gegen den Durchschnitt erhöhten. Die eigentliche Kindersterblichkeit hat sich gemässigt; im Vergleich mit der grösserer deutscher Städte zeigt sie sogar einige günstige Verhältnisse. Eine Masernepide mie betheiligte sich indess an derselben in ziemlich erheblicher Weise. Durch eine Reihe acuter entzündlicher Lungenkrankheiten wurde das Maximum der Kindersterblichkeit auf die 24 .- 25. Jahreswoche verscho-Für Erwachsene haben die Todesfälle durch acute Lungenkrankheiten und Tuberculose eine Abnahme erfahren, sind aber noch immer im Vergleich mit anderen deutschen Städten von hervorragender Häufigkeit.

Stuttgart, zusammen mit den Parcellen Hesslach, Vorstadt Berg und Weiler Gablenberg 10,040 Einw. zählend. hatte 1877 nach dem Bericht von Gussmann (44) 356 Todesfälle (35.4 auf 1000 Einw. und den jährlichen Durchschnitt) und 571 Lebendgeburten, also 21,4 p.M. Bevölkerungszunahme. Wir berücksichtigen im Folgenden besonders die Verhaltnisse der Stadt Stuttgart. Die Zahl der im ersten Lebensjahre verstorbenen Kinder betrug hier 40,73 ¿Ct., eine Verhältnisszahl, die etwas niedriger als die ler Verjahre (41,6-43,8 pCt.) ist, aber vollkommen lurch die sehr beträchtlich erhöhte Sterblichkeit des 2.-5. Lebenjahres ausgeglichen wird. Zwei epidemische Krankheiten (Scharlach mit 70, Diphtherie und Croup mit 84 Todesfällen) haben dieses ungünstige Resultat verschuldet. Im ersten Lebensjahre wurden nicht weniger als 315 = 30,8 pCt. aller für dieses Alter notirten Todesfälle durch Krankheiten der Verdanungsorgane herbeigeführt. Die grösste Sterblichkeit fiel auf die 9. Jahreswoche (34,5 Todesfälle pr.a. and 1000 Einw.), die kleinste (16,7 p. M.) auf die 45. Woche. Den Monaten nach fiel jene, wie auch in den Jahren 1873, 1875, 1876, auf den August und zwar in Berichtsjahr durch Dysenterie; der November war (wie 1873 und 1875) der günstigste Monat. Für die Kindersterblichkeit ergiebt sich der October als der ginstigste, der August als der ungünstigste Monat. - In den 10 Kranken- und Verpflegungsanstalten starben 13,4 pCt. aller Fälle und zwar die meisten im Juni, die wenigsten im September. - Auffallend ist die Erscheinung, dass die Zahl der ohne ärztliche Hülfe Verstorbenen sich in Stuttgart jährlich mehrt: 1873 waren es 20 pCt., 1874 bereits 22,9 pCt., 1875 stieg dieses Verhältniss auf 24.7 und 1876 ogar auf 26 pCt. Nach G. ist es die auffallende Indifferenz des Publicums bei Kinderkrankheiten, welche zur Erklärung in erster Reihe herangezogen werden muss. - Von den Infectionskrankheiten verursachten Masern eine Epidemie bereits im Mai 1876, die sich bis in das Berichtsjahr hineinzog und noch 0.5 pCt. aller Todesfälle herbeiführte (1876: 3,2 (Ct.); fast immer war complicirende Pneumonie die Todesursache. Scharlach im Vorjahre nur 38 Mal Todesursache, wurde es 1877 nicht weniger als 111 Mal: bei 4,4 pCt. aller Verstorbenen. Wie bereits erwähnt, wurde die Altersclasse vom 2 .- 5. Jahre am meisten betroffen. - Von Pocken blieb Stadt und Betirk verschont. - Erysipelas war in 6 Fällen tödtich. - Abdominaltyphus hatte nur eine Mortalität von 0,7 pCt. der Gesammttodesfälle aufzuweisen, das gunstigste Verhältniss seit einer Reihe von Jahren. Die Altersclasse vom 31.-40., demnächst die vom 21 .- 30. und die vom 51 .- 60. Lebensjahre waren rorwiegend betheiligt. - Dysenterie verursachte keigen Todesfall. - Während an Diphtherie und Croup 24 im Jahre 1873, 29 1874, 36 1875 und 82 1876 verstarben, zählt das Jahr 1877 nicht weniger 45 133 solcher Todesfälle. Dass anch hieran die

Altersklasse vom 2 .- 5. Jahre am meisten betheiligt war, kam bereits zur Erwähnung; auch 4 Erwachsene erlagen. -- An Keuchhusten erfolgten im Januar 9 Todesfälle, mit dem Aufhören der Masern erlosch auch der Keuchhusten. - Gehirnentzündung ist mit 108 Todesfällen notirt: 4,3 pCt. der Gesammtsterblichkeit. - Auffallend ist der grosse Procentsatz 7,6 von Todesfällen an acuter Entzündung der Lungen und der Pleura, von denen die meisten die Altersclassen vom 60 .- 80. Jahre treffen. - Lungenschwindsucht wurde in 12,14 pCt. aller Sterbefälle Todesursache. ein Verhältniss, welches für die letzten 4 Jahre als Durchschnitt gelten kann. - Die grösste Anzahl von Sterbefällen kommt auf Brechruhr: 12,73 pCt. aller Verstorbenen (was jedoch zum Theil sich durch die Rubricirung "anderer acuter Digestionskrankheiten" unter diesem Titel erklärt). - 29 Personen verübten Selbstmord, davon die Mehrzahl (6) im Juni und 13 durch Erhängen.

### d. Oesterreich.

Popper (45) hebt in seiner Besprechung der Beziehungen Prags zur öffentlichen Gesundheitspflege zunächst die Vertiefung der Kenntnisse hervor, welche man in den letzten Jahren über die geologischen Verhältnisse des Baugrundes der Stadt, über die meteorologischen Veränderungen, über hydrographische Missstände erworben hat. Von bevorstehenden Verbesserungen sind besonders zu erwähnen: Die Anlage eines Stadtparkes an Stelle der alten Festungsmauern und Gräben, Einführung von erhöhten Trottojren und einer besseren Strassensäuberung. Eine "Gesellschaft zum Bau von Arbeiterwohnungen" hat bereits zwei Colonien - in Smichow und in Bubna - angelegt mit 135 resp. 200 guten Wohnungen. Es wird ferner eine Neucanalisirung Prags projectirt, nach englischem System; die Sammelcanäle sollen unterhalb der Stadt bei Carolinenthal in die Moldan münden. Auf dem rechten Moldauufer wird man sich vorläufig noch mit gemischten Systemen behelfen. Die projectirte Anlage eines Viehmarktes und Schlachthauses ausserhalb der Stadt ist durch äussere Verhältnisse wieder in die Ferne gerückt. Ebenso ist die Anlage eines grossen Centralfriedhofs bis jetzt Project geblieben. - Auf die Erkrankungs- und Sterblichkeitsverhältnisse armer Wöchnerinnen hat die Eröffnung der neuen Entbindungsanstalt einen sehr günstigen Einfluss ausgeübt.

Ritter (46) bemängelt bei einer Besprechung der Mortalität Prag's folgende locale Missstände der Statistischen Ermittelungen. Es werde zu wenig Gewicht auf die Unterscheidung von Fremden und Ortsangehörigen gelegt; die Summirung der Civilbewohner und der Militärgarnison zu einer Gesammteinwohnerzahl veranlasse ungenane Resultate. Ferner seien die Todesursachen in den Tabellen zu wenig specialisirt; 40 pCt. entfallen noch auf die ganz unbestimmte Categorie: "andere Todesursachen". Auch könne es vorkommen, dass die auffälligsten Ergebnisse

ohne Erklärung dastehen, z. B. eine Aufführung von 68 Todten in allen Spitälern auf die ersten 24 Wochen des Halbjahres und in den letzten 2 Wochen desselben Halbjahres nicht weniger als 54 Todesfälle. Die Todten der Gebär- und Findelanstalt werden summarisch angegeben. Auch werden die Zahlen der Geburten nicht zuverlässig festgestellt und nicht in genügend kurzen Zwischenräumen (wöchentlich) bekannt gemacht. Dies vorausgeschickt giebt R. bei einer Einwohnerzahl von 180,000 Einw. die Zahl der Todesfälle pro Januar-Juni auf 3904 an; nur in 59.03 pCt, derselben ist die Todesursache angegeben (!). Variola mit 0,51 p.M. der Bevölkerung, Masern mit 0,12 p. M., Scharlach mit 0,20 p. M., Diphtherie mit 0,53 p. M., Typhus mit 0,26 p.M., Dysenterie mit 0,18 p.M., Puerperalfieber mit 0,25 p. M., Tuberculose mit 4,63 p. M. berechnet. Die Woche mit der geringsten Sterblichkeit war die 5... die mit der höchsten Sterblichkeit die 13. Jahreswoche. 1m ersten Lebensjahre starben 30,27 pCt. der Gesammtmortalität.

## f. Scandinavische Länder.

(Im Jahre 1877 wurden nach Schleisner (46a) in Kopenhagen (von durchschnittlich 159 Aerzten wöchentlich) 32,594 epidemische Krankheitsfälle, d. i. 150 pro Mille der Einwohner, angemeldet (die Zahl der Einwohner in der Mitte des Jahres zu 217,500 angesetzt). Der Gesundheitszustand war gut; keine der gewöhnlichen epidemischen Krankheiten war besonders hervortretend. Von Pocken wurden 56 Fälle angemeldet, beinahe alle im Anfange des Jahres (nach der Mitte des Maimonats nur 2), und 5 Todte werden auf der Mortalitätstabelle aufgeführt; von Windpocken wurden 836 Fälle angemeldet. Von Masern wurden 157 Kranke (136 im ersten halben Jahre) und 2 Todte angemeldet, von Scharlach 281 Kranke und 15 Todte, von Diphtheritis und Croup 633 Kranke und 72 Todte. Der Keuchhusten behielt die grössere Verbreitung des vorigen Jahres noch im ersten Quartale des Jahres 1877, in welchem 616 Fälle angemeldet wurden; im ganzen Jahre 1562 Kranke und 153 Todte. Epidem. Parotitis gab 662 Fälle. Von gastrischem Fieber (Fb. continua simplex) wurden 1460 Fälle und von Typhoid 350 (40 Todte) angeführt; von exanth. Typhus wurden nur 2 Fälle bemerkt. Von Dysenterie kamen 57 sporadische Fälle und 2 Todesfälle vor: asiatische Cholera kam gar nicht vor. Von Cholerine und acuter Diarrhoe wurden 5378 Fälle mit dem gewöhnlichen Uebergewicht im dritten Quartale (2096) und unter den kleinsten (unter 1 Jahr alten) Kindern (1186, von welchen 554 im dritten Quartale); an diesen zwei Krankheiten starben nach der Mortalitätstabelle 326 (293 Kinder unter einem Jahre; davon 143 im dritten Quartale). Von Wanderrose wurden 895 Kranke und 35 Todte, von Kindbettfieber 118 Kranke und 42 Todte angemeldet. Intermitt. Fieber gab 354, Influenza 310 Fälle. Von Bronchialcatarrh, Lungenentzündung und Halsentzündung wurden resp. 11,040, 1636 und 3721 Fälle angemeldet; nach der Mortalitätstabelle

starben an Bronchialcatarrh 71, an Bronchitis capillaris und catarrh, Lungenentzündung 156, an croupöser Lungenentzündung 304, davon unter Kindern bis zu einem Jahre resp. 49, 103 und 82. Von acutem Gelenkrheumatismus wurden 903 Kranke und 14 Todte angemeldet. Im Winter und Frühjahr herrschte eine Epidemie von Rötheln, wie gewöhnlich mit vollständig gutartigem Character. Von März bis Juni bekam trachomatöse Augenentzündung eine epidemische, aber hauptsächlich auf einige öffentliche Schulen beschränkte Verbreitung. - Von Säuferwahnsinn wurden 310 und von chron. Alcoholismus 252 Fälle nebst resp. 17 und 12 Todesfällen angemeldet. Von den venerischen Krankheiten wurden 4129 Fälle von Gonorrhoe, 1018 von venerischen Geschwüren und 709 von constit. Syphilis (davon 45 bei Kindern unter einem Jahre) angemeldet. Die Zahl öffentlicher Dirnen war am Ende des Jahres 1877: 409. Von Krätze wurden 338 Fälle angemeldet. - Die Zahl sämmtlicher Todesfälle in Kopenhagen im Jahre 1877 war 4913 (ausserdem 227 Todtgeborene), der Lebendiggeborenen 8049; im ersten Lebensjahre starben 1704, d. i. 21,17 pCt. der Lebendiggeborenen. Im Verhältniss zur Zahl der Einwohner war der Mortalitätsquotient 22,59 pro Mille (im Jahre 1876: 24,64 pro Mille, im Jahre 1875: 27,43 pro Mille, im Jahre 1870: 22.2 pro Mille). Ausser den oben angeführten Zahlen der Todesfälle an epidemischen Krankheiten werden noch folgende hervorgehoben: 686 an Lungenschwindsucht, 249 an Krebs, 113 an Gehirnapoplexie, 220 an organischen Herzkrankheiten, 104 an der Brightschen Krankheit, 57 an Selbstmord, 82 an anderen gewaltsamen Todesursachen, 332 an Atrophie der Kinder, 138 an Altersschwäche.

Nach dem Jahresberichte des schwedischen Sanitätscollegiums (46 b) war die Morbilität im Jahre 1875 gross, doch nicht so gross, wie im vorigen Jahre. Von Krankheits- und Todesfällen an epidemischen Krankheiten im ganzen Reiche wurden angemeldet: exanth. Typhus 1918 Kranke, 381 Todte; Typhoid 7153 Kr., 822 T.; Diphtherie 2052 Kr., 369 T.; Cronp 681 Kr., 426 T.; Keuchhusten 2701 Kr., 122 T.; Dysenterie 812 Kr., 65 T.; Puerperalfieler 336 Kr., 186 T.; intermitt. Fieber 5513 Kr., 6 T.; epidem. Parotitis 832 Kr., 3 T.; Pocken 7248 Kr., 1150 T.; Scharlach 4117 Kr., 610 T.; Masern 15.208 Kr., 466 T. Die Zahl der bekannten Aussätzigen war 107. - Die Mortalität der Städte war durchschnittlich 27,3 pro Mille; unter den Städten. in welchen die Sterblichkeit in einer längeren Reihe von Jahren ungebührlich gross gewesen ist, nehmen die Städte des Mälarthales die erste Stelle ein, namentlich Stockholm und Eskilstuna; Stockholm hatte im Jahre 1875 eine Mortalität von 34,6 pro Mille, in den Jahren 1865-1874 durchschnittlich 32,43, Eskilstuna in Jahre 1875 32,9 pro Mille, in den Jahren 1865 bis 1874 durchschnittlich 31,40. Die Städte der Ostküste Schwedens nördlich von Stockholm hatten im Jahre 1875 grosse Sterblichkeitsziffer; die Städte der Provinz Schonen zeichneten sich vortheilhaft durch verhältnissmässig geringe Mortalität aus. — Die Zahl der Aerzte war 549, der Apotheken 227, der Hebammen 2151. Vaccinirt wurden 105,258 Kinder, d. i. 78 pCt. der im vorigen Jahre lebend Geborenen.

Im Jahre 1876 war die Morbilität im Ganzen etwas geringer, als im Jahro 1875. Von Krankheits- und Todesfällen an epidemischen Krankheiten im ganzen Reiche wurden angemeldet: exanth. Typhus 169 Kranke. 41 Todte: Typhoid 5995 Kr., 798 T.; Diphtherie 3389 Kr., 1030 T.; Croup 654 Kr., 447 T.; Kenchhusten 4019 Kr., 379 T.; Dysentorie 405 Kr., 29 T.; Puerperalfieber 357 Kr., 230 T.; Diarrhoe, Darmcatarrh und Cholerine 21,664 Kr., 1184 T.; intermitt. Fieber 5154 Kr., 6 T.; epidem. Parotitis 1127 Kr., 3 T.; epidem. Meningitis 39 Kr., 15 T.; Pocken 2355 Kr., 385 T.; Scharlach 9684 Kr., 2452 T.; Masern 7997 Kr., 558 T. - Die Mortalität sämmtlicher Städte war 24,6 pro Mille; in Stockholm betrug sie 29,1 pro Mille; unter den übrigen Städten mit über 10,000 Einwohnern hatte Gefle die grösste Sterblichkeitsziffer (29,6 pro Mille). Wie im vorigen Jahre war die Mortalität sehr gross in den Städten des Mälarthales und gering in den schonischen Städten. - Die Zahl der Aerzte war 572 (in Stockholm 126), der Apotheken 230, der Hebammen 2171. Vaccinirt wurden 101,660 Kinder, d. i. 78,4 pCt. der im vorigen Jahre lebend Geborenen.

Oedmansson (46c) giebt zuerst Mittheilungen über die Sterblichkeit Stockholms in einem Zeitraume von 125 Jahren, nämlich vom Anfange des Jahres 1749 bis znm Ende des Jahres 1873. Wird dieser Zeitraum in 25 jährige Perioden getheilt, so ergiebt sich, dass in den Jahren 1749 - 1773 die Zahl der in Stockholm Geborenen 63,100 und der Gestorbenen 84,466 war, in den Jahren 1774-1798 resp. 63,817 und 83,644, in den Jahren 1799 - 1823 resp. 61.207 und 81,732, in den Jahren 1824 bis 1 848 resp. 67,370 und 90,715, in den Jahren 1849 bis 1873 resp. 100,557 und 104,132. Erst in der letzten dieser Perioden findet sich eine Verbesserung des Verhältnisses; doch übertrifft noch die Mortalität der ganzen Periode die Nativität. Wird der Zeitraum Von 1800-1874 in 15 jährige Perioden getheilt, so hatten diese Perioden folgende Zahlen der Geborenen und der Gestorbenen: 1810-1814 35,546 Geb. und 51,352 Gest., 1815-1829 resp. 38,875 and 5 O.617, 1830 - 1844 resp. 40,258 und 54,824, 1845-1859 resp. 48,493 und 58.311, 1860 bis 1874 resp. 67,411 und 65,208. In der vierten dieser Perioden fing eine Verbesserung des Verhältmisses an; im letzten Jahre dieser Periode, in dem Jahre 1859 war der Ueberschuss der Geborenen über die Gestorbenen 294; und in der letzten Periode fand sich ferner in allen Jahren ein Ueberschuss der Geburten, mit Ausnahme der Jahre 1862, 1873 und 1 874 (in diesem letzten Jahre wurden viele durch eine schwere Pockenepidemie hinweggerafft); in den 110 Jahren, die dem Jahre 1859 vorhergingen, wurde die Mortalität nur in 4 Jahren von der Nativität übertroffen. Dieser Fortschritt der späteston Zeit hat so viel

grössere Bedeutung, als in der letzton der 15 jährigen Perioden in ökonomischer Beziehung sowohl schlechte als gute Jahre vorkamen und eine sehr beträchtliche Epidemie von Pocken und nicht unbedeutende Epidemieen von Cholera, Scharlach und Masern herrschten. Unter den Ursachen dieser Vorbesserung der Hauptstadt in sanitärer Beziehung hebt Verf. eine verbesserte öconomische Stellung der niederen Klassen, die seit dem Jahre 1861 in Wirksamkeit getretene Wasserversorgung, eine fortdauernde Entwickelung der fibrigen Gosundheitsangelegenheiten der Stadt, wie die verbesserte Reinhaltung, den verbesserten Ablauf u. s. w. hervor. - Wie die Sterblichkeit im Ganzen ist auch die Sterblichkeit besonders unter den kleinen Kindern in Stockholm stets gross gewesen; doch scheint auch in dieser Beziehung das Verhältniss in den letzten Zeiten etwas besser geworden zu sein. In den Jahren 1849 - 1858 wurden jährlich durchschnittlich 3319.5 Kinder geboren und im ersten Lebensjahre starben 1081,8 = 32,5 pCt., während in den Jahren 1861-1874 im Durchschnitte jährlich 4512,2 geboren wurden und 1257,2 = 28 pCt. im ersten Lebensjahre starben. - Unter den Todesursachen gaben in den 14 Jahren 1861-1874 die epidemischen Krankheiten 31,9 pCt., und die Krankheiten der Respirationsorgane 33.03 pCt. sämmtlicher Todesfälle. Die wichtigste der acuten Infectionskrankheiten in Stockholm ist das Typhoid, welches weit mehr Todesfälle verursacht als die übrigen; auch Pocken haben in den genannten Jahren eine grosse Bedeutung gehabt. - Verf. bespricht darnach die in sanitärer Beziehung wichtigsten Arbeiten nnd Anordnungen Stockholms. Der Boden dieser Stadt ist von sehr wechselnder geologischer Zusammensetzung, zum Theildnrch Anffüllung der See mit Stoffen von nicht unbedenklicher Natur gebildet. In den späteren Zeiten sind in mehreren Stadttheilen kostspielige Ablaufskanäle für das Regen- und Spülwasser wie auch für die flüssige Unreinlichkeit gebaut, und diese Arbeiten werden fortgesetzt. Die Beseitigung der Excremente geschieht durch Abfuhr; Verf. bespricht die Gründe für und gegen die Einführung der Canalisationssysteme, und nimmt die ersteren im Ganzen für überwiegend, Die Pflasterung der Strassen ist in den späteren Zeiten wesentlich verbessert worden. Das frühere Trinkwasser aus den Brunnen Stockholms war schlecht, das Wasser der jetzigen Wasserversorgung, das aus der Arstabucht (einer Bucht des Mälarsees) genommen wird, ist besser; es ist doch Gegenstand mehrerer Einwürfe und Untersuchungen gewesen. Die Vertheilung des Wassers ist nicht unentgeltlich; doch erhält jetzt der grössere Theil der Bevölkerung das Verbrauchswasser aus der Wasserleitung (im Jahre 1874 etwa 114000 der 150000 Einwohner; der tägliche Verbrauch war durchschnittlich 2,473,104 Kannen, d. i. 21,69 Kannen für jedes Individuum; 1 schwedischo Kanne = etwa 2,6 Liter). Das Wasser wird in Filtrirbetten von Sand und Gries gereinigt. - Verf. bespricht ferner die Bauverhältnisse und die Krankenanstalten Stockholms, die Vaccination, die Massregeln gegen die Verbreitung des Puerperalfiebers und der venerischen Krankheiten, die Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und die jetzige Ordnung oder vielmehr den Mangel der Ordnung der Schlächtereien.

Nach den amtilchen Berichte des Stadtphysicus Grishs (46e) in Stech holm war in Jahre 1877 der Gesundheitzunstand diener Stadt im Allgemeinen sehr belriedigend und einer Epidemie vor verberrscherel; doch wurden von den Aerziten 2104 Fälle von Masern. (1051 von Schaufent, 1627 von Keschhauten und (1051 von Schaufent, 1627 von Keschhauten und schaufen von Stadt und den Stadt und der Stadt und habt die exessive Sterhichkeit im jüngsten Kinderaller herror, welche er annantlich der mangelählere Verpflegung der ausgesetzten Pflegekinder zuschreibt. — Bei den Fleischheckhau-Barsaus wurden 1,5,337

— Bei den Fleischbeschan-Bureaux wurden 15,937 ganze Schweine, 1980 halbe Schweine und 10,736 kleinere Stücke untersucht, unter denen 17 ganze frische Schweine, 3 gesalzene amerikanische Speckseiten und 9 geräncherte Schinken (Javon 5 amerikanische) trichienschaltig befunden wurden.

In einer Uehersicht üher die topographischen and hygienischen Verhältnisse der Stadt Götehorg heht lleymann (46f) die sanitären Fortschritte dieser Stadt während der späteren Jahre hervor, namentlich in Beang auf die Wasserversorgung, die Drainage, die Reinhaltung, theilweise hessere Wohnungen und hessere ökonomische Bedingungen der Arbeiterclasse und die Einrichtung einer Sanitätspolizei. Um zn untersuchen, inwiefern diese sanitären Verbesserungen die Mortalität der Stadt beeinflusst haben, bespricht er näher die drei Momente, die für die Sterhlichkeit eines Ortes am meisten hestimmend sind, nämlich die enidemischen Krankheiten, die Lungenschwindsucht und die Sterblichkeit im ersten Lebensjahre. Es ergiebt sich dann in den Jahren 1869-1876 im Vergleiche mit den Jahren 1861-1868 eine Verminderung des Sterhlichkeitsprocentes im Allgemeinen, von 25,6 Todesfällen auf 1000 Einwohner his zn 22,9. Diese Verminderung betrifft hanptsächlich die epidemischen Krankheiten, deren Todesfälle von 28 his zn 21 pCt. sämmtlicher Todesursachen hernntergingen (beim Tvphoid besonders von 3.5 his zu 1.8 pCt.). Die Sterhlichkeit der Lungenschwindsucht ist dagegen in den letzten Jahren von 31 his zu 35 auf 10,000 Einwohner in jährlicher Mittelzahl vermehrt; dieses Verhältniss wird zum Theil durch die zunehmende Fahrikindustrie der Stadt und durch die wachsende Ueberhevölkerung in ungesanden Wohnungen tretz der Bestrehungen, diesem Uehel ahzuhelfen, erklärt. Die Sterhlichkeit der kleinsten Kinder, die in den Jahren 1868-1874 his zu 16,51 pCt. der Gehorenen hinaufgegangen ist, scheint in den späteren Zeiten etwas vermindert zu sein; die Zahl der nnehelich gehorenen Kinder ist gleichzeitig etwas geringer geworden.

Joh. Möller (Kopenhagen).]

#### g. Griechenland.

In Athen kamen nach Zinnis (47) anf eine Einwoh-

## Asien.

#### a. Kleinasien.

Der erste Bericht über die Fieher, welche unter den nach Cypern gesandten Truppen in den Monaten Juli und August aushrachen (45 heht hervor, dass es sich nicht um Malariafieber handle. Plötzlicher Anfang ohne Schüttelfrost, starker Fron:alschmerz, sehr erhebliche Hitze der Haut, galliges Erhrechen, Verstopfung, Schmerzhaftigkeit der Leber und Milz, stark belegte Zunge, voller Puls waren neber Rückfällen am 7., 14. und 21. Tage die am meisten characteristischen Symptome. Danehen kamen auch Rücken - und Lendonschmerzen, Blutungen aus de: Nase, dem Darm, den Gaumen vor: einmal fleckige: Ausschlag auf der Haut. Bei den Eingeborener Cyperns sind diese Fieber schr häufig und werden mit vielen Blutegeln (an Kopf und Magengegend) und Chinin behandelt. - Ein Theil dieser Angaben wurde in der Discussion der Londoner medicinischen Gesellschaft über diesen Gegenstand (48a) bestritten. Sul livan sprach sich dafür ans, dass das Cyperfieber ein hesondere Art von Malariafieher sei, Fayrer konnikeinen Unterschied von anderen Malariafiehern finde:.. Black erklärt es für ein "Bodenfieher" und stell: das Scorbutartige der Ficher auf Cypern in Abred-- In der 3. Mittheilung (49) werden 5 Palle verzeichnet, in welchen die von Cyprusfieber befaller Gewesenen in der Invalidenstation Netley noch nach Monaten Rückfälle des Fiehers mit ganz analoges Symptomen durchzumachen hatten. Der primäre Axfall war hei diesen Patienten im Juli und August erfolgt, die Rückfälle fanden Mitte November statt,

#### b. Indien.

Aus den sehr interessanten Mithelingen Varzay's (50) über die Epidemieen der Jahr-1874 – 77 (Anfang) in Indien sind folgesche Punite besonders berrorunbeben. Die Chol era zeige sich 1874 in vereinzeiten Fällen in Ost-Bengalen: der westlichen Districte lieferten in diesem Jahren nr5 Zu-Toderfälle. Schon 1873 stieg diese Zahl auf SS4,000 und erreichte 1876 nahmen inen halbe Million.

musste sich darauf beschränken, die Truppen aus den besonders befallenen Gegenden zurückzuziehen, da von sonstigen Quarantänen nicht die Rede sein konnte. Im Jahre 1877 erreichte in Madras allein die Zahl der Todesfälle durch Cholera die Höhe von 288,981. -Eine sehr heftige Pestepidemie herrschte 1876 in Kumaon. Die Pest erwies sich hier als höchst gefährlich und ansteckend und zeigte alle characteristischen Leichen der egyptischen und der Pali-Pest. Der Zusammenhang dieser Epidemio mit der Pest am kaspishen Meere (1876) und der in Rescht 1877 ist noch meht genügend constatirt. - Gelbfieber hat im Jahre 1878 mit grosser Heftigkeit, jedoch auf seine Irsprungsgegenden (New-Orleans und den Lauf des Missisippi) beschränkt geherrscht. - Die durch Vaziola während der Jahre 1875-76 in Indien verursichten Todesfälle erreichten nahezu die Zahl 200,000 in den unmittelbar vorangehenden Jahren sogar eine halbe Million). Dabei erkrankton von 120,000 eurotäischen Soldaten nur wenige und erfolgten nur zwei Todesfälle. Selbstverständlich ist dies Folge der Vaccination, die zwar auch vor der englischen Besitzermeifung Seitens der Eingeborenen ausgeübt, aber durch Erysipele, welche ihr in der Regonzeit zu folgen pfloen, in Misscredit gerathen war. Man impft aus diesem Grande von April bis October gegenwärtig nur auf den bechgelegenen Plätzen, nicht in den Ebenen. -- Die Impfung macht neuerdings unter den Eingeborenen Särkere Fortschritte; 1875 u. 1876 wurden 3,729,275 Vaccinationen vollzogen.

### c. Cochinchina.

Jardon (51) hatte während eines 6 jährigen harnthalts in Cochinchina, speciel als er über in Jahr als Chef des Civilhospitals in Saigon fungirte, genügende Gelegenheit, das annamitische Entstehung, die Ausbildung, das Ansehen desselben correct, aber ohne dem bereits Bekannten etwas Neues hinzuzufügen. Er läugnet, wie alle besseren Autoren, die Contagiosität and lässt sich fast zu ausführlich über die von ihm tersuchten Mittel aus, unter welchen allein die Anwendung des weissglühenden Eisens als erfolgreich Beachtung verdient. — Die Notizon über Dengue entalten nichts Neues, als öconomisches Mittel gegen Bandwurm empfieht J. Kürbisskerne.

## d. Japan.

Wernich's (33) Ermittelungen über das Kranien material, welches in den Jahren 1875 und 1576 in der unter seiner Leitung stehenden nedicinischen Klinik und Poliklinik in Yede zur Behandlung kam, bilden die ersten statistischen örandlagen über die Krankheitsconstitution der Japaner. Es handelte sich um 550 klinische sad 4493 poliklinische Kranke. Hinsichtlich der Verbeilung derselben an die Geschlechter 434 klinische und 3457 poliklinische, zusammen 3891 Männer und 116 klinische und 1036 poliklinische, zusammen 1152 Frauen — findet eine grosse Ungleichheit statt, welche sich aus den Verhältnissen des Hospitals, welches mit einem grossen Erziehungsalumnat verbunden war, erklärt. Derselbe Umstand hatte auf das Lebensalter der Kranken grossen Einfluss: mehr als 60 pCt. gehörten den Altersstufen vom 16.—35. Lebensjaren. Ein gewiss ganz unerhörtes Verhalten der Mortalität: 47,06 pCt. auf die Altersstufe zwischen dem 16.—25. Jahr findet seine Erklärung theils hieraus, theils in der Art der zum Tode führenden Krankheiten: Von den 266 männlichen Kranken dieses Alters litten 123 an Krankheiten der Respirationsorgane und starben 17 an Tuberculose.

Im Ganzen traten unter den 51 vom Verf. beobachteten Todesfällen 22 durch Tuborculose und käsige Inflitration, 5 durch Typhoïd, 7 durch Beriberi,
2 durch Lungengangrän und 2 durch Lebercirrhose
ein; alle anderen Todesursachen waren nur je einmal
betheilitzt.

Unter den Krankheiten herrschten nach einer über 2267 Kranke angelegten Tabelle besonders vor: Lungenschwindsucht mit 325, chronischer Bronchialcatarrh mit 192, Beriberi mit 132, Cat. ventriculi mit 117, Cat. int. chron. mit 92, Rheumatismus mit 87, Bronchitis acuta und subacuta mit 76, Cat, pharyngis mit 63. Dilatatio und Atonia ventriculi mit 62. Lungenentzündung mit 54, Krätze mit 53, Hyperämie und chronische Entzündung der Meningen mit 45, Aussatz mit 42, Neuralgien und periphere Lähmungen mit 42, Pleuritis serosa und fibrinosa mit 38 Fällen. Die Rheumatismen sind meistens subacut; nach dem Vorgango der japanischen Aerzte sieht W. sich genöthigt einen Tripperrheumatismus zu statuiren. Bei der Behandlung der Typhen durfte die Hydrotherapie nur mit äusserster Vorsicht angewandt werden; die japanischen Kranken neigen auch bei hohen Temperaturen und nicht auffallend geschwächter Constitution zum Collaps. Typhus exanthematicus und Scarlatina sind in Japan bisher unbekannt; Masern sehr gutartig. - Malaria ist auch in der Gegehd von Yedo ziemlich häufig, besonders in der benachbarten Flussebene; häufiger noch kommt sie auf den beiden südlicher gelegenen Inseln (Sikok und Kiushiu) vor; die Fälle stehen exquisit unter der Herrschaft des auch vom Volke angewandten Chinins. -Von Blattern beobachtete W. nur die Ausläufer der sehr heftigen Epidemie des Winters 1874-75, welche mehrere Europäer tödtete und unter den Japanern furchtbar wüthete. Trotz der Vaccination, die sich seit 15 Jahren im Lande sehr verbreitet, ist die Zahl der Pockenkranken und der Todesfäle ganz enorm gross. Cholera, wohl 1822 (oder 1854?) zuerst aufgetreten, hat ihre grössten Epidemien 1857 und 1858 gehabt; in einer nachträglichen Bemerkung giebt W. die Zahl der im Sommer und Herbst 1877 der Cholera zum Opfer gefallenen Japaner auf 6297 - von 11675 Erkrankungsfällen - an. Puerperalfieber in epidemischer Verbreitung ist in Japan - aus ganz eigenthümlichen Entbindungsverhältnissen - vollständig

unbekannt. Unter den constitutionellen Erkrankungen steht die Beriberi (s. unter endemischen Krankheiten) im Vordergrunde. Krankheiten des Gefässsystems (besonders Herzdilatation, Cor adiposum, Aneurysmen) sind ebenso häufig, wie Anämie, Rachitis, und Scrophulose, Klappenfehler des Herzens kamen nur selten zur Beobachtung. - Bei den Krankheiten der Respirationsorgane ist ausser der enormen Häufigkeit der Phthisis und der Bronchialerkrankungen, die Eigenart der Pneumonien zu erwähnen. Selten nur endigen dieselben durch Krisis, vielmehr zeigen sie eine grosse Neigung zu unvollkommener Resolution und chronischer Infiltration. Trockene Pleuritiden begleiten fast jede anderweitige Erkrankung der Thoraxorgane; seröse und fibrinose entbehren gewöhnlich jeder bewussten Aetiologie und eines distincten Anfangs. - Unter den Verdauungsstörungen bilden Magencatarrh, Magendilatation, acuter und chronischer Darmcatarrh mit zusammen 444 Fällen die Hauptgruppe. Bei der enormen Menge von Reis und Früchten, welche der Magen auch der den höheren Ständen angehörigen Japaner aufzunehmen gezwungen wird, kann die Häufigkeit der Gastrectasien nicht auffallen. Für die Entstehung der Magencatarrhe bildet der Uebergenuss von Saki - dem japanischen Reisbranntweine - einen nicht seltenen Anlass. Leberabscess kommt in Japan nicht häufig vor. Steinbildungen sind sowohl in der Gallenblase wie in den Harnorganen selten. Von Entozoen kam Taenia mediocanellata und Ascaris lumbricoïdes häufig zur Beobachtung. Scabies wird kaum als Krankheit betrachtet. - Hinsichtlich des Aussatzes wiederholt Verf. seine früher bereits mitgetheilten Erfahrungen über die Häufigkeit desselben (vgl. Jahresber. 1876 S. 373) im Gegensatz zu den Mittheilungen von Maget (Jahresbericht 1877 S. 323), der denselben für selten vorkommend ansieht.

Im Kindesalter wird Scrophulose in sehr grosser Verbreitung angetroffen; die acuten Exantheme mit Ausnahme der Blattern - verlaufen sehr gutartig. Wenn sich im frühen Jünglingsalter die Sterblichkeit durch Schwindsucht und Beriberi noch mässig zeigt, so treten diese Krankheiten in den ersten zwanziger Jahren unter der männlichen Bevölkerung mit wahrhaft furchtbarer Gewalt auf. In der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre treten Verdauungsstörungen, Anomalien des Gefässsystems, Krankheiten der Harnwerkzeuge, bei den Frauen gynäkologische Leiden in den Vordergrund. Die Japaner altern sehr früh; kranke Männer und Weiber, die kaum oder wenig über 40 Jahre alt sind, machen durchweg einen greisenhaften Eindruck. Verf. ist der Meinung, obgleich ihm hierfür zahlenmässige Belege fehlen, dass das Lebensalter ein durchschnittlich niedriges ist.

Aus der Zusammenstellung der meteorologischen Daten ergiebt sich der mittlere Barometerstand auf 337,25" (Schwankungen zwischen 330,24 bis 343,93"). Wärmemittel 10,97° R. (Max. 21. Juli mit 27,1° R., Min. 14. Januar mit — 7,7° R.). Juni und September sind die Regenmonate. Schnee

fällt im Januar und Februar. — Nach der absoluten Krankenziffer haben die Monate diese Reihenfolge:

Monat: VII. V. VI. III. I. IX. VIII. IV. X. mit: 445, 424, 375, 352, 340, 334, 332, 324, 323, Monat: II. XI. XII. mit: 271, 268, 234 Kranken.

Während Mai und Juni besonders Fälle von Hämobee- und Phthisiskranken bringen, tritt im Julia zu diesen noch die erhebliche Menge der Berbierkranken hinzu. Die letztere prävalirt im August, während der September ein bedeutendes Contingent an Typhuskranken liefert.

Für die Tuberculose-Morbidität haben die Monate folgende Anordnung:

V. VI. X. IV. III. XI. VIII. IX. XII. II. VII. I.

Hinsichtlich der Todesfälle lautete die Reihenfolge:
VIII. IX. X. VII. XII. IV. V. VI. II. XI. III. I.

Die von Goertz (54) gegebenen Notizen über die Fisch- und Lackvergiftungen in Japan bieten manches allgemein Interessante dar. A. Fischvergiftung. Die Japaner nennen ihre giftigen Fischarten allesammt Fungu und verstehen nur unter dem Namen des Torafungu (Tigerfungu), der für den giftigsten gehalten wird. eine constante Art. Sie ist wissenschaftlich als Tetrodon rubripes (T. linearis, T. stellatus) bestimmt worden. Das Volk hält die Nieren für besonders giftig, was sich experimentell nicht nachweisen liess; dagegen sprechen viele Erfahrungen für die Giftigkeit des Rogens, bei einzelnen Fischen auch für die der Haut. Die Erscheinungen der Fischvergiftung sind: 1/2-1 Stunde nach dem Genuss der giftigen Theile Leibschmerzen und Uebelkeit, starke Kopfschmerzen, ohnniachtähnliche Erscheinungen, Syncope: dauernder Verlust des Bewusstseins. todten bleiches Aussehen. Pulslosigkeit, sehr starke Abkühlung der Körperoberfläche (Temp. unter 34°); allmäliger Nachlass der Athmung, Tod ohne jegliche Reaction. In einigen Fällen, in denen bereits Syncope eingetreten war, hatte G. noch von künstlicher Respiration, Phrenicusfaradisation und Strychnineinspritzungen günstige Erfolge. In seinen sämmtlichen Beobachtungen war das Mitessen des Rogens Seitens der Betroffenen constatirt. Mit Sicherheit lässt sich jedenfalls sagen, dass das Gift nicht durch alle Theile der Fische verbreite ist. Nach der Meinung der Japaner kann man auch die als giftig bekannten Fische ohne Besorgniss essen nachdem Kopf, Gräten und Eingeweide daraus ent fernt worden sind. Die Fischvergiftungen kommen an häufigsten im Frühjahr zur Beobachtung.

B. Lackvergiftung. Die schädliche Wirkung der Producte des Lackbaumes (Rhus vernicifera De cand.) ist in China und Japan allgemein bekannt; siwird von einigen Forschern für intensiver, als die de Rhus toxicodendron gehalten. Zur Lackgewinnung wird der Baum angeritzt, ein dieklüssiger, brauner an der Luft schnell nachdunkelnder Saft wird in ge wisser Weise gereinigt und mit Farbenzusätzen ver sehen. Die Arbeiter, welche nun dieses Material han tiren, machen ausnahmslos die Lackkrankheit ein ma

durch; den lackirten Waaren wohnt die Schädlichkeit nur inne, so lange sie noch nicht vollkommen ausgetrocknet sind. Die Ausdünstungen des unverletzten Baumes werden für unschädlich gehalten. Die Krankheit beginnt bald nach stattgehabter Intoxication mit einem leichten Fieber, einem sehr lästigen Gefühl von Spannung in der Haut, namentlich der des Gesichts, des Kopfes und der Extremitäten. Dann werden diese Hautstellen ödematös und zeigen einen punctförmigen, papulösen Ausschlag, der sich durch Bildung kleiner, mit dünnem Eiter gefüllter Bläschen in einen papulopustulösen umwandelt. Nur die Unterarme und Unterschenkel sind constant befallen, aber auch die äusseren Genitalien neben der Haut des Gesichts sehr häufig der Sitz des Ausschlages. Neben Conjunctivitis und Nasenrachencatarrh treten weiterhin erhebliche Congestionen, die auch Cerebralerscheinungen hervorrufen, auf; das Fieber ist höchst unregelmässig (37.20 bis 39°). - Später confluiren die Pusteln zu grösseren Eitersäckehen, die aufplatzen und sich mit einem Schorf bedecken. - Das Volk wendet von Alters her - und wie es scheint mit Erfolg - Bepinselungen mit Knoblauchsaft an.

Bei Niigata (an der Japanischen Westküste) geht einer der kurzen, mächtigen Bergströme in's Meer, welche den grössten Theil des Jahres nur ein Geröllbette darstelleu und die eine Uferseite immer mehr consumiren, an der anderen neues Land anschwemmen. Auf diesem Alluvialboden wird, wie Palm (55) ausführt, Flachsbau getrieben, und die hier arbeitenden Landleute werden von einer eigenthümlichen knotenförmigen Hautinfiltration befallen, mit welcher Störungen des Allgemeinbefindens, Fieber und eine schmerzhafte Anschwellung der benachbarten Lymphdrüsen verbunden ist. Nach Verlauf einer Woche steigert sich das Fieber zu einer beträchtlichen Höhe und gleichzeitig erfolgt eine über den ganzen Körper sich ausdehnende Hauteruption. Bei einem Fünftel der Fälle tritt Brechen und Blutbrechen auf; unter Erschöpfung erfolgt bei diesen, meistens nach vier Wochen vom Beginn der Erkrankung, der Tod. - Verf. sah selbst sechs Fälle, die er zum Theil in hohem Fieber und mit recht markirten Störungen vorfaud; die Hautstelle, von welcher die Erkrankung susgegangen war, lag theils am Hodensack, theils an ien Nates, am Anus, an der inneren Seite der Oberschenkel, am Penis, an der Regio iliaca, kurz an Stelen, welche die Feldarbeiter nur sehr lose und unvollcommen mit Kleidern zu decken pflegen. Das Volk ist <sup>4</sup>lgemein der Ansicht, dass ein "Insect" (mushi), einer pinne ähnlich, von dem es eine rothe und eine weisse arietat gabe, durch seinen Stich das Leiden verurache. Gesehen hatte dieses Thier jedoch ausser einem lten Manne Niemand.

#### e. Ostsibirien.

Unter den Nomaden Nordostsibiriens, an er Chatanga, am Jenisey- und Nowaja-Flusse herrscht ach v. Middendorf (56) zeitweilig eine exanthematische endemische Krankheit, welche bis 40 pCt. Mortalität hat. Thre Stellung im Krankheitssystem ist nicht klar, bald würde man sie dem Scharlach anreihen, bald sie als eine Art Rötheln betrachten. Symptome: leichte catarrhalische Beschwerden, Lichtscheu, Schnupfen, Parotitis, die zum Aufbrechen neigt, Husten, Angina. Dann starkes Fieber mit vollem Pulse, heftiger Kopfschmerz, Anschwellung der Gesichtshaut (nach einigen Tagen). Am 6, bis 8. Tage vom Beginn der Erkrankung ab Ausbruch kleiner, dichtstehender, rother, spitzer Kegelchen auf Brust und Armen; isolirt ausbrechend, schmelzen sie doch bald zu unregelmässigen Flecken zusammen. Die Ausbreitung nimmt nach dem Unterleibe hin zu; nachdem für das Gesicht der Auschlag verschwunden ist, kann man ihn eine Zeit lang noch durch Tasten wahrnehmen; keine Abschuppung. Nun stossen sich, während ein catarrhalischer Husten andauert, sämmtliche Schleimhäute ab; es tritt starke Expectoration, oft auch von Blut, seitens des Respirationstractus und vollkommene Anorexie auf. In weiteren zwei Wochen scheint der Process beendigt zu sein. - Auf seinen Zügen durch Sibirien hat M. selbst an einer etwas verschleppten Modification der Krankheit gelitten und begegnete derselben am oberen Amurflusse an der chinesischen Grenze. Hier näherte sie sich indess mehr dem Scharlach, da das Exanthem weit schärfer hervortrat und auch von Abschuppung die Rede war.

# 3. Afrika.

### a. Egypten.

Nach Nicole (57) beläuft sich die Zahl der europäischen Prostituirten in Aegypten auf fast 16,000 bei einer totalen europäischen Bevölkerung von 90,000 (40,000 Griechen, 16,000 Italiener, 15,000 Franzosen, 7000 Engländer, 7000 Oesterreich-Ungarn, 3500 Schweizer, 1500 Deutsche). Reglements, Controle der Kneipen und Bordelle, Karten etc. existiren nicht. Es ereignet sich nicht selten, dass Prostituirte, welche viele Stadien durchlaufen haben, noch günstige Heirathen machen. - Die inländische Prostitution wurde durch Mehemet-Ali der Rechte eines Standes beraubt, dann aber als heimliches Gewerbe derart gefährlich, dass sie jetzt wieder geduldeterweise in die Oeffentlichkeit zurückgetreten ist. Auch sie ist keinem Reglement unterworfen. Die Zahl der Syphilitischen ist dementsprechend sehr gross; doch wird die Krankheit gemeinhin als durch beliebige Zufälligkeiten, eine Erkältung, einen Trunk, einen Luftzug entstanden angesehen und mit grosser Leichtfertigkeit behandelt. In den öffentlichen Häusern sind Araberinnen, Egypterinnen, Armenierinnen, Syrierinnen, Jüdinnen, Circassierinnen, Abyssinierinnen in grosser Auswahl zu finden, an den Caravanenwegen treten die letzteren in den Vordergrund. Strassenprostitution und Kuppelei sind in vollster Blüthe, nicht weniger auch Päderastie. - Die Ursachen dieser beklagenswerthen Verhältnisse sind einmal in der allseitig zugestandenen Geilheit der Egypterinnen, dann aber in

der Leichtigkeit zu suchen, mit welcher die Scheidungen ausgeführt werden können. Es giebt Männer, welche über fünfzig Mal geschieden sind, ein Verfahren, welches für den Armen die Polygamie ersetzt.

## b. Algier.

Seit dreizehn Jahren hat Bertherand (58) alle ihm zugänglichen Todesfälle im Alter von über 80 Jahren (80-118 J.) gesammelt und gefunden, dass deren Verhältnisszahl für Algier 9 pro Mille beträgt, während in den europäischen Ländern nur 1 bis 11/4 Greise von über 80 Jahren auf 1000 Todte kommen. Durchweg ergiebt sich ein Ueberwiegen von 66 pCt. für das weibliche Geschlecht und eine Abnahme der Chancen, noch weiter zu leben, zwischen dem 85. und 90., sowie zwischen dem 95. und 100. Jahre. - Die Gründe für die lange Lebensdauer in Algier glaubt B. zu finden in dem Klima des Landes, welches ihm zufolge die organische Verbrennung temperirt und verlangsamt (wie Verf. schon durch seine Untersuchungen über Lungenschwindsucht in Algier nachgewiesen zu haben glaubt) und in der reizlosen pflanzlichen Diät.

## 4. Amerika.

#### a. Nordamerika.

Der höchste Thermometerstand in Philadelphia (60) wurde für 1877 im Juli mit 950, der niedrigste im Januar mit 80 Fahrenheit erreicht; der erste Herbstfrost wurde am 23. October beobachtet. Die Regenmenge war mit 37,2" gegenüber der durchschnittlichen mit 45,4 auffallend gering. - Die Mortalitätsziffer war für 1877 ausserordentlich niedrig: 18,6 pro Jahr und 1000 Einwohner; 2888 starben weniger als im Vorjahre, was eine Verminderung von annähernd 15 pCt. bedeutet. Die letzten 18 Jahre hatten eine so niedrige Mortalitätsziffer nicht aufzuweisen. 24,5 von 100 Todesfällen kommen auf das erste. 7.5 auf das zweite, 8 auf das 3 .- 5., 5 auf das 6 .- 15., 13,4 auf das 16 .- 30, 24 auf das 31 .- 60. Lebensjahr, 17 auf die Altersstufen jenseits des 61. Lebensjahres. - Hinsichtlich der Krankheiten starben von jo 100 Fällen 23 an Infections-, 24,5 an constitutionellen Krankheiten; an localen Krankheiten erlagen 38 pCt., an Entwicklungsfehlern 10,6 pCt., an plötzlichen Todesarten 3,4 pCt. - Unter den Infectionskrankheiten wurde die Diphtherie noch in 458 Fällen Todesursache; dabei steht diese Ziffer doch um ein Drittel hinter der des Jahres 1876 zurück. Auch für Croup steht die Todeszahl um 12 pCt. hinter der des Vorjahres zurück; für Typhus fand sogar eine Verbesserung um 30 pCt. statt. - Unter den constitutionellen Krankheiten wandte C. dem Krebs seine Aufmerksamkeit zu und fand, dass die durch solchen verursachten Todesfälle eine sehr erhebliche Zunahme erfahren haben; eine ähnliche Steigerung lässt sich auch in den Statistiken anderer grosser Städte nachweisen.

### b. Südamerika.

Nach Béronger-Féraud (61) herrscht auf den tropischen Abschuittten der südamerikanischon Küste permanent ein krankmachender Einfluss, dessen leichteren Ausdruck die entzündlich biliösen Fieber und dessen schwerste Wirkungen das Gelbsieber repräsentirt. Man soll also für die Aetiologie der ersteren nicht den Paludismus, die Wirkung der Sonne, die Schwankungen des Acclimatements heranziehen, sondern die Ursachen des Gelbfiebers (?), von denen die biliös-entzündliche Form sich nur durch ihren benignen Verlauf unterscheidet. Die Europäer, welche zu den Zeiten nach den Antillen kommen, in denen kein Gelbsieber herrscht, werden meistens von dieser leichteren Form ergriffen, die gewöhnlich ihre locale, nur in dem betreffenden Bezirk geltende Bezeichnung hat. Brasilien, Guyana, die grossen und kleinen Antillen, die Küste von Mexico und der südlichsten der vereinigten Staaten sind die Schauplätze dieser Fieber. Verf. sah in zwei Epidemien auf Martinique mehr als 400 Personen davon befallen werden.

Quito, die "Hauptstadt des Aequators", liegt nach dem ausführlichen Bericht von Gayraud und Domec (62) auf dem nach ihm benannten Plateau, ca. 3000 Meter über dem Meerosspiegel. Das Thermometer steigt im Schatten fast nie über 170 und fällt nicht unter 60. Die Differenz mit der Temperatur in der Sonne beträgt im Mittel 250. Es giebt eigentlich nur eine Jahreszeit und selbst die Bezeichnung des Winters als Regensaison wird nur dadurch gerechtfertigt, dass die heftigeren Massenregen, Stürme und Gewitter sich in dieser Jahreshälfte häufen: denn auch in der trockenen Jahroszeit regnet es sehr häufig. selten vergehen 14 oder gar mehr Tage ohne Regen. Winde sind selten; Erdbeben häufig und sehr heftig. - Die Bevölkerung setzt sich aus Indianern, Weissen und Mestizen zusammen. Erstere sind von zierlichem Körperbau, aber breiter Brust, von grosser Fruchtbarkeit. Die Entwickelung der europäischen Mädchen ist eine sehr frühe, die Menstruation tritt im 12 .- 13. Jahre ein. Die Mestizen - Colos und Sambos bilden den numerisch grössten Theil der Bevölkerung sie scheinen wenig robust und musculös, zeichneff sich durch sehr zierlichen Gliederbau aus und neigen zu frühem Altern. - Die Verff, nehmen als Folge de: verminderten Luftdrucks und der verminderten Sauerstoffmonge eine allgemeine "Anoxyhämie" bei der Bewohnern von Quito an und führen Definitionen um Beispiele an für eine "Anoxyhémie anémique — an oxyhémie vertigineuse — anoxyhémie hypochondri a q u - anoxyhémie à formo dyspeptique". Neuankommend befinden sich in Quito meistens ausgezeichnet wohl Was das viel discutirte "Mal de montagne" anla ng t so sahen die Verff. aus tiefgelegenen Gegenden Kin der, Greise und Frauen von jeder Constitution un

jedem Temperament dort anlangen, ohne jemals einen auch noch so geringfügigen Krankheitszustand constatiren zu können, welcher sich dieser Rubrik hätte subsumiren lassen. - Hinsichtlich der Phthisis verzichten G. und D. darauf, eine Erklärung für die Immunität von dieser Krankheit zu geben, deren sich Quito erfreut; vielleicht kommt dabei der sehr geringe Umfang der barometrischen Schwankungen in Betracht. Dagegen sind entzündliche und catarrhalische Affectionen der Bronchien sehr häufig; Pleuritiden wiederum sehr selten. Als sehr auffällig wird erwähnt, dass auch Meningeal-, Hoden- und Knochentuberculose fast nie beobachtet wird. Eine reiche Casuistik spricht für den heilenden Einfluss der Lebensbedingungen in Quito auf Phthisis, Gicht und Urolithiasis, Rheumatismus ist verhältnissmässig häufig. Aussatz ist in ziemlicher Zahl in Quito zu finden; die mittlere Zahl der Fälle, die im Hospital verpflegt werden, ist 80; die tuberculöse Form herrscht vor. In ihren Ausführungen über die Aetiologie und Therapie des Aussatzes bringen die Verff, nur Bekanntes und Veraltetes und verlieren sich schliesslich in unfruchtbare Speculationen über die Ansteckungsfähigkeit der Lepra, ohne ihr eigentliches Thema zu einem Abschluss zu bringen.

[Im ersten Capitel giebt Coni(62a) kurz die Sterblich keit in Buenos-Ayres für die letzten 25 Jahre.

— Die vegetative Zunahme der Bevölkerung in der
Stadt ist gleich ½ pCt., die Zunahme durch Einwanderung betrug für das Jahr 1877 — 11,913. 270
nach dem Alphabet geordnete Krankheiten führen die
Zahlen dabei, welche die Zahl der an ihnen im Jahre
1877 verstorbenen zeigt. Weitere Tabellen zeigen
die Sterblichkeit nach Nationalität, Alter und Geschlecht.

Nachstehende Tabelle ergiebt die Häufigkeit der Todesfülle von den die meisten Opfer fordernden Krankheiten:

|                  |  | 1875 | 1876 | 1877 |
|------------------|--|------|------|------|
| Phthisis pulmon. |  | 847  | 783  | 716  |
| Pneumonia        |  | 382  | 345  | 455  |
| Tetanus neonat.  |  | 445  | 433  | 431  |
| Meningitis       |  | 302  | 246  | 307  |
| Typhus           |  | 140  | 134  | 106  |
| Diphtherie       |  | 212  | 206  | 136  |
| Vitia cordis .   |  | 261  | 272  | 259  |

Dio Sterblichkeit der Kinder unter 10 J. betrug für 1876 — 50,69 pCt. der Gesammtzahl. — 1877 stieg sie gar auf 54,13 pCt. Die Zahl der Todesfälle von Kindern unter einem Jahre beträgt 35 pCt. der Gesammtzahl. Die meisten Kindertodesfälle im Alter von 1—3 J. finden für Buenos-Ayres im Frühjahre statt, für Kinder zwischen 4 und 9 J. ist der Sommer die gefährlichste Zeit. Die Todesfälle der Männer verhalten sich zu denen der Frauen wie 50:80.

Die Eingeborenen bilden 69,5 pCt. der im Laufe der letzten 9 Jahre Gestorbenen. Während der Herrschaft des Gelbfiebers und der Cholera nahm die Sterblichkeit unter den Fromden relativ sehr zu. In der Reihenfolge der Häufigkeit als Todosursache stehen die Erkrankungen des Respirationsapparates oben an, dann folgen Nervensystem, Verdauungsapparat und Kreislaufsorgane. Unter den zufälligen Todesursachen sind Wunden und Ertrinken die häufigsten.

Die Phthise gab folgende Procente der Gesammtsterblichkeit:

| 1869 |   | 6.1  | pCt. | 1                    |
|------|---|------|------|----------------------|
| 1870 |   | 4,6  | ^ "  |                      |
| 1871 |   | 2,4  | ,    | (Gelbfieberepidemie) |
| 1872 |   | 10,5 | **   |                      |
| 1873 |   | 12,8 | **   |                      |
| 1874 |   | 9,04 |      |                      |
| 1875 |   | 12,7 | *    |                      |
| 1876 | ٠ | 14,8 | **   |                      |
| 1877 |   | 12,9 | *    |                      |

Die Sterblichkeit an Pneumonie ist ungefähr halb so gross als die an Schwindsucht.

Die Häusigkeit des Tetanus der Kinder zeigt folgende Tabelle:

| 1869 | 10,5     | pCt. | der T | otalsterblichl | teit                |
|------|----------|------|-------|----------------|---------------------|
| 1870 | 11,7     | ,    | 19    |                |                     |
| 1871 | $^{2,2}$ | "    | **    | **             | (Gelbfieberepidem.) |
| 1872 | 9,8      | **   | *     | 19             |                     |
| 1873 | 10,5     | 19   | **    | **             |                     |
| 1874 | 7,7      | 19   | 19    | **             |                     |
| 1875 | 6,5      | **   | n     | n              |                     |
| 1876 | 8,03     | **   | *     | **             |                     |
| 1877 | 1.1      | -    | -     |                |                     |

Die grösste Häufigkeit der Todesfälle fällt auf die feuchten Monate — April, Mai, Juni.

Es starben in Montevideo 47 Neugeborene an Tetanus unter 3477 Todesfällen, in Buenos-Ayres 431 Tetanusfälle auf 5538 Leichen. Als Ursachen sieht Coni die allbekannten an, er glaubt, dass durch Sorgfalt der Mütter diese Zahlen herabgesetzt werden können.

Eine auffallende Stellung in der Häufigkeit als Todesursache nehmen Aneurysmen ein. Fast 1 pCt. der Todesfälle sind angeblich durch Aneurysmen verursacht. Am häufigsten sind es Aneurysmen des Herzens und der Aorta. Die arbeitende Classe ist die bevorzugte.

Syphilis, Alcoholismus und geistige Aufregung sollen prädisponirend wirken, Traumen gewöhnliche Ursache sein.

Im III. Cap. giebt Coni eine Uebersicht über den Ab- und Zugang der hiesigen Hospitäler.

Cap. IV bildet eine Reihe meteorologischer Beobachtungen im J. 1877, es finden sich hier regelmässige Thermometer- und Barometer-Messungen, Windrichtung und Rogenhöhe.

Cap. V ist ein Excerpt aus "Burmeister, Description de la République argentine". Tome II. Buenos-Ayres 1876, es behandelt unser Clima.

Zur Beurtheilung der a. a. O. gegebenen Zahlen dürfte folgende Tabelle von Worth sein. Dieselbe ist unter Benutzung aller Quellen von Coni (62b) sorgfältig zusammengestellt:

| Quelle.                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahr-<br>gang.                                                                                               | Einwohner-<br>zahl.                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gründung von Buenos-Ayres Officielle Zählung Nach Concoloncorvo Officielle Zählung Nach Felix de Azara Officielle Zählung (Moreno) "(Trelles) Zählung von Arzac Berechnung von Dr. V. Lopez Officielle Zählung Berechnete Bevölkerung Officielle Zählung | 1580<br>1744<br>1770<br>1778<br>1801<br>1810<br>1810<br>1822<br>1823<br>1852<br>1864<br>1865<br>1869<br>1870 | 60<br>10,223<br>22,007<br>24,205<br>40,010<br>55,000<br>45,000<br>55,416<br>70,000<br>76,000<br>91,548<br>140,000<br>150,000<br>177,787<br>186,320<br>195,262 |
| Nach Berechnung von Dr. Bauson                                                                                                                                                                                                                           | 1872<br>1873<br>1874                                                                                         | 204,634<br>214,453<br>220,000                                                                                                                                 |
| Nach Berechnung von Coni {                                                                                                                                                                                                                               | 1875<br>1876<br>1877                                                                                         | 230,000<br>200,000<br>215,000                                                                                                                                 |

Weitere Tabellen geben die Zahl der Ehen nach Alter, Vaterland und Confession, die Fruchtbarkeit der Ehen. Die Geburten nach Alter, Stand etc. der Eltern, ob ehelich oder unehelich.

Die Sterblichkeit nach Alter, Geschlecht, Nationalität, Todesursachen. Es ist die vollständigste Arbeit dieser Art, welche hier erschienen.

## R. Wernicke (Buenos-Ayres).]

### 5. Australien.

Nach den vielen Zweifeln, welche von Privaten und Aerzten hinsichtlich der sanitären Vorgänge der australischen Colonien besonders auch mit Bezug auf Phthisis erhoben worden sind, muss es von Interesse sein, von den Untersuchungsresultaten einer mit diesem Gegenstande besonders betrauten Commission (63) Kenntniss zu nehmen. Dieselbe constatirt: Dass die Sterblichkeit, welche in Victoria durch Schwindsucht verursacht wird, wenig mehr als die Hälfte der für England ermittelten ausmacht; - dass diese Sterblichkeit in den letzten Jahren in Victoria merklich geringer geworden ist; - diese Abnahme hat besonders in den Jahren 1861-1871 stattgefunden, vornehmlich nehmen die Personen von 15-20 Jahren an ihr Theil: - die Reduction der Sterblichkeit für dieses Lebensalter wird daraus erklärt, dass die in den Colonien selbst geborenen und bis zu diesem Alter herangewachsenen jungen Personen annähernd immun gegen Tuberculose sind; - eine anscheinende, vielfach missgedeutete Zunahme der Schwindsuchtssterblichkeit unter jungen Personen ist zu erklären durch einen enormen Zustrom von Phthisischen von ausserhalb; die Sterblichkeitsziffer wird durchweg gleichmässig verschlechtert durch gewisse insanitäre Einflüsse einzelner Plätze, besonders Melbourne's. Die Unterschiede auch in der Todesziffer für Phthisis sind enorm zwischen einzelnen Plätzen. So starben in Melbourne

1871 von 10,000 Einwohnern an Phthisis 22,29, in Vitoria nur 7,24, also ein Drittel. Gegen London, wo die gleiche Verhältnisszahl 26,6 beträgt, ist allerdings selbst Melbourne noch immer im Vortheil.

## III. Geographische Pathologie.

Aus seinen Erfahrungen über die Malariaerkrankungen in Rom hebt Aitken (64) nur diejenigen heraus, welche sich auf unacclimatisirte Engländer und Amerikaner beziehen. Der Uebermüdung durch Aufsuchen von Aussichten, stundenlanges Besehen von Museen und Kirchen, leichtsinnigem Abendaufenthalt in der Campagna misst er die grösste ätiologische Bedeutung bei. Er kämpft gegen die Bezeichnung der weniger typischen Fälle als subcontinuirliches Typhoid und kann sich der von Bacelli geltend gemachten Anschauung, nach welcher das Typhusund Malariagift in diesen Fällen gewissermassen um die Oberhand streiten sollen, nicht anschliessen, trachtet auch diese vielmehr als wirklich auf Malaria beruhend. Die Incubation dauert sehr selten länger als drei Tage, oft vergehen vom ersten leisen Frostschauer, der den jüngern Erkrankten meistens sehr erinnerlich bleibt, bis zum ersten Fieberanfall nur wenige Stunden. Bei älteren Personen konnte man den Moment des Anfanges meistens nicht so exact feststellen. Der initiale Schüttelfrost soll nach A. nicht sehr heftig sein, Kopfschmerz ist ein constantes Anfangssymptom, Ohnmachten und Krämpfe seltener. Starke Injection und Icterus conjunctivae werden häufig beobachtet. In den Zeichen Seitens der Körpertemperatur, des Circulations- und Verdauungssystems bietet sich nichts Besonderes. Der Verlauf war nur selten ein kurzer; einmal hat A. volle Genesung mit dem siebenten Tage eintreten gesehen; Relapse kommen noch nach Wochen vor. Als bemerkenswerthere Complication en führt A. Pleuritis, Endocarditis und Bronchitis an. während er die von Bacelli besprochenen biliösen, rheumatischen, pneumonischen Fieberzustände nicht beobachtet hat.

Cless (65) ermittelte in Bezug auf den Typ hu: in Stuttgart, dass die erste Epidemie, welche be schrieben wurde, in das Jahr 1783 fiel. Von da al wurden die Epidemien bearbeitet, über das sporadisch Auftreten der Krankheit jedoch nichts berichtet. Sei 1828 werden regelmässige Uebersichten der im allge meinen Stadtkrankenhause zur Beobachtung gekom 113 e nen Typhusfälle erstattet, seit 1852 existiren Momants und Jahresberichte über die Mortalität des Typhus i der Stadt Stuttgart. Endlich tritt eine sehr exact Registrirung aller Typhusfälle (mit der Anordmun einer Leichenschau und der Bearbeitung einer fassenden Sterblichkeitsstatistik) mit dem Jahre 1 8 7 in's Leben. - Grosse Epidemien waren in folge m de Jahren zu notiren: 1783, 1792, 1819 (sehr beden tend), 1823, 1825, 1835-36, 1839-40, 184; 1855 (subepidemische Ausbreitung), 1868-69, 1 8 7 (schwer aber kurz), 1872-73. Seit 1845 ist einer schweren und langdauernden Epidemie nicka t berichten. Die durchschnittliche Daner betrug 2 bis 6 Moaate. Der Anfang der Epidemien fiel 6 Male auf Juli und August, 3 Male auf September his November; die Acme der Sterhlichkeit 5 Male auf September bis November, 6 Male auf December bis Februar, 1 Mal auf Marz und April, 1 Mal auf August. - Sehr interessant ist die Thatsache, dass sowohl der epidemische als der sporadische Typhus nach 1852 relativ viel seltener geworden ist, ale er es vor diesem Jahre war, mit anderen Worten, dass die Periode schnelleren Wachsthume und grossstädterischer Entwickelung nicht eine Zunabme der Typhussterblichkeit bedingt hat, sondern das Gegentheil. In den Jahren 1876-77 ist der Typhus anf seinem Minimalstande angekommen. -- Maa ware vorsucht, diese Ahnahme der Typhussterhlichkeit mit einer Verminderung der allgemeine a Mortalität in Beziehung zu setzen; doch constatirt Cless, dass trotz der günstigen Sterhlichleitsverbältnisse Stuttgarts eine so bedeutende Ahnahme der Mortalität nicht zu beohnebten ist, dass also der Typhus seinen eigenen Gesetzen folgt, Seine Sterhlichkeit hetrug nun in den Jahren 1852-77 (in der erwachsenon Bevölkerung) 0,73 p. M. der Einwohner nnd 5.1 pCt. der Gesammtmortalität; rechnet man de Kindertodesfälle dazu, so erbält man das Verbältvon 0.6 p. M. der Gesammtbevölkerung und 2.7 pCt. der Gesammtsterhlichkeit (Für Münehen betrug nach Berechnungen über denselhen Zeitranm die letztere Zahl: 4,8 pCt., für Berlin nach Berechnungen äher die Jahre 1843-60: 4,1 pCt., für Wien sogar 5,6 pCt.) Das Verbältniss der Stadtkranken zu den Tvphusfällen des Hospitals anlangend, so scheint der Typhus unter den letzteren ein bedeutend höheres Procent der Krankbeitsfälle überhaupt in Anspruch zu sehmen. Doch wird dies durch Nehenumstände erlärt, so dase Verf. den Beweis liefern kann, dass die Diensthoten und Arheiter nicht stärker am Typhus participiren, als die anderen Classen der Bevölkerung. Auch eine Bevorzugung bestimmter Stadttheile seitens der Krankheit war nur für zwei Epidemien nachzuveisen. Die Ahweichungen in den Resultaten der Behandlung erklärt C. (wohl eehr mit Recht) aus der reschiedenen Bezeichnung der zum Typhus gerechseten fleberhaften Erkrankungen (als gastrische Fieher, Status gastricus etc.). - Für die Jahreszeiten ergieht sch aus den beigelegten Tabellen, dass der lichepunkt ber Typhusverbreitung in die Zeit zwischen llerbstund Wintersmitte, der niedrigste Stand auf die Früblings- his Sommermitte fällt. Dieses Factum etimmt ait den Beobachtaagen in einzelnen anderen Städten veniger als mit dem von Hirsch aus 519 Typhusspidemien beobachteten Mittel überein, wonach auf den Herhst 168, auf den Winter 140, auf den Sommer 132, den Frühling 79 Typhusepidemien kommen. Im tehrigen war ein Einfluss einzelner Witterungsconstittenten nicht heranezufinden.

Tholozan's (68) Erfahrungen üher die Diphtherie in Persien scheinen is eigentbümlicher Weise Er den Zusammenhang schwerer Halsaffectionen mit Etarlach zu sprechen. In keinem alten persischen oder arahischen Werke findet sich eine Erwähnung des Scharlachs, der Angina diphtheritica, gangränöser Angina oder des Croaps. Zwei Epidemien (957 und 1064 p. Chr.) hilden die einzigen Ausnahmen. T. selbst hat you 1858-1869 nur ganz isolirte Ausnahmefälle der genannten Affectionen zur Beobachtung bekommen. Als iedoch 1869 das Scharlachfieber in Europa eine enorme Verbreitung gewann und eich sowohl üher Russland als über die Türkei nach Osten verbreitete, zeigte sich - zuerst im Frühling 1869 in der Stadt Cozvine - das Scharlach gleichzeitig mit schweren Anginen auch in Persien. 1870 wütheten echwere Scharlachenidemieen in Teheraa, in Tanris und in Kermanchah. Bis zum Jahre 1874 hörte man daun wieder nichte von Scharlach noch von Diphtherie. In diesem Jabr jedoch verbreitete eich von Fars (im Süden) eine starke Epidemie von diphtherischer und gangränöser Halsentzündung, überzog das ganze Gebiet von Iran und tödtete in Chiraz und Tehernn eine grosse Zahl von Kindern. Nua fanden uauaterbrochea in diesen Städten Erkrankungen statt hie zum November 1877, zuerst nur an Kindern, dann auch an Erwachsenen. Von 1876-78 verhreitete sich die Diphtberie über die meisten persischen Städte und zwar in der Richtung von Süden nach Norden u. Westen, der Osten blieb frei. Seit dem October 1876 herrscht Diphtherie in Teheran mit solcher Heftigkeit, dass zu Zeiten mehr als 25 pCt, aller Todesfälle durch Aagina dipbth, bedingt worden sind.

Ueber die günstigen Verhältnisse, nater denen in le Havre Scrophulose hehandelt worden, giebt Gibert (70) von neuem Nachrichten. Das Ilospital daselbst in Berck eur Mer veröffentlichte hereits vor mehreren Jahren eine Statistik seiner serophulösen Patieaten, nach welcher bei 380 Fällen in 60 pCt. Heilnng, in 23 pCt, Besserung auch der schwersten scrophulösen Leiden erreicht wurde, während die ungünstigen und zweiselhaften Resultate nur 13.6 pCt. ausmachten. Nach G. würde noch mehr zu erreichen sein, d. b. es würde in le Havre vielleicht gar keine scrophulösen Erwachsenen mehr gehea, wenn man einige Quartiere (St. François und Notre-Dame) zweckentsprechend durch hreite Strassen and Boulevards assanirte und an einigen tiefliegenden feuchten Uferstrecken dnrch Anlagen von Quais (Bonlevard maritime) einen gesunderen Boden schüfe. Vor allem aber betont Verf. nach dem Vergange Bergerou's die Vertheile, welehe sich ergeben würden, wenn man das Seeklima von le Hàvre durch Gründung einer Anzahl zweckentsprechender Etahlissements einem gröeseren Theile des scropbulösen Publikums zugänglich machte.

Die Untersuchungen Chanasaux' über die Sterhlichkeit durch Lungenentinfundung in Paris nach den Jabreszeiten (72) entrecken sich über die Jahre 1865 bis 1873. In den esten vier Monaten des Jahres ist die Kraniheit em hänfigsteu-Anhaltende Kälte übt einen sichtlich fördernden Eindiess auf ihre Entstehung sas. Etwas genden Urappirendes haben die von Ch. gegebases graphischen Zassammenstellungen der Mortalität durch Lungenentzündung mit den Temperaturcurren: Die Höhen der ersteren treffen in seltener Regelntässigkeit mit den Senkungen der letzteren zusammen. Bezüglich des Alters der an Lungenentzündung Gestorbenen bestätigten sich die bekannten Erfahrungen hinsichtlich der grösseren Gefährdung der Kinder und Greise; das männliche Geschlecht nahm mit einer ungleich grösseren Quote als das weibliche Theil.

Nach Lancereaux' Ermittelungen über die geographische Verbreitung der Lungenschwindsucht (73) ist dieselbe in allen Ländern und bei allen Völkern (?) anzutreffen, aber in ungleicher Heftigkeit. In den Polargegenden relativ selten, tritt sie in den Tropen nicht nur häufig, sondern auch besonders heftig auf. In den gemässigten Zonen breitet sie sich besonders in sehr stark bewohnten Ländern und am meisten in den industriellen Centren aus. Bei der Untersuchung des Einflusses der klimatischen Factoren, der Lebensgewohnheiten und der Constitution der verschiedenen Nationen ergab sich: Weder eine niedrige Temperatur an und für sich, noch die Temperaturwechsel, auch wenn sie schroff sind, begünstigen die Entstehung der Krankheit; - mehr Einfluss hat der atmosphärische Druck, da die Lungenschwindsucht nicht über Höhen von 800-1000 Meter hinausreicht. - Der Einfluss der Luftseuchtigkeit ist gering, ein Bodeneinfluss noch gar nicht constatirt, Die Häufigkeit der Lungenschwindsucht innerhalb der bevölkerten Städte, ihre relative Seltenheit auf dem Lande lässt an Luftverdorbenheit denken; diese Annahme wird unterstützt durch die Thatsachen, dass überall mit der Dichte der Bevölkerung die Sterblichkeit an Phthisis wächst und dass Personen, welche zu einer ungünstigen Luftveränderung genöthigt wurden, oft sehr schnell von Phthisis ergriffen worden sind. Vegetabilische Nahrung, Mangel an Muskelbewegung, Excesse im Genuss alcoholischer Getränke nennt L. als weitere phthisisbefördernde Momente. Er schliesst: "La tuberculeuse pulmonaire est une maladie de la civilisation. "

Die Lungenschwindsucht hat in Rio de Janeiro nach Rey (74) eine sehr beklagenswerthe Verbreitung angenommen. In den Jahren 1855-58 kamen auf 266000 Einwohner 9432 Sterbefälle: Jahresdurchschnitt 35 p. M. Auf 1000 Todesfälle wiederum 141 durch Lungenschwindsucht, d. h. auf 1000 Einwohner jährlich 5. In den Jahren 1867 bis 69 finden wir die Bevölkerung auf 350000 Einwohner angewachsen, die allgemeine Sterblichkeit in der Weise vermindert, dass die Mortalitätsziffer nur 24 p. M. beträgt. Aber die Phthisis ist diesem günstigen Verhältniss so wenig unterworfen gewesen, dass in diesen Jahren immer auf 1000 Sterbefälle nicht weniger als 200 an Schwindsucht Verstorbene kommen. --Die Männer werden im Verhältniss von 62:38 in der Ueberzahl ergriffen. Der Jahreszeit nach forderten die Monate October, November, December die meisten Opfer (268 von 1000) in der Periode von 1855-58. In der neueren Periode hat sich dies Verhältniss in der Weise geändert, dass die Monate Januar, Februar,

März (der Sommer der sädlichen Hemisphäre) mit 287 auf 1000 Schwindsuchstodesfälle den Vorrang haben. Als durch seine Untersuchungen sicher constatit, sieht. R. das Factum an, dass die hygienischen Verbesserungen in Rio auf die Sterblichkeit an Phthisis bis jetzt keinen Einfluss gehabt haben.

Sperck (75) erörtert in seinem Beitrag zur Syphilisstatistik der weiblichen Bevölkerung in Petersburg zunächst die Punkte, welche für die Zuverlässigkeit derartiger Statistiken in Betracht kommen, und fand: 1) Nur eine unbedeutende Quote der sich mit Prostitution abgebenden Frauenzimmer kann der polizeiärztlichen Controle unterzogen werden. In Petersburg sind in dieser Beziehung gunstigere Resultate, als in Berlin und Paris, weniger günstige, als in Brüssel und Hamburg, erzielt worden. 2) Die Zahl der sowohl in Bordellen, als einzeln lebenden Prostituirten ist in Petersburg im Verhältniss zur Masse der frauenlosen männlichen Bevölkerung keine hervorragend bedeutende. 3) Wie überall findet auch in Petersburg ein reger Austausch zwischen den Classen der öffentlichen und der geheimen Prostitution 4) Im Lauf der ersten vier Jahre ihrer Laufbahn entgeht die Mehrzahl der Frauenzimmer der ärztlichen Controle. 5) Unter den Personen, welche neu registrirt werden, befindet sich eine bedeutende Quote solcher Prostituirter, welche sich in den vorhergehenden Jahren der Controle entzogen hatten.

Für die nun folgende Darlegung der Syphilisverhältnisse tritt die Frage in den Vordergrund, ob die Gefahr der Ansteckung für die Männer, also der Verbreitung der Syphilis, grösser ist bei den öffentlichen Prostituirten oder bei den heimlichen. Alle öffentlichen (mit Scheinen versehenen) Prostituirten sind mit vereinzelten Ausnahmen bis zum 25. Jahre bereits syphilidisirt, meistens werden sie es bereits in den ersten drei Jahren ihrer Laufbahn. Weiter ergiebt sich, dass die condylomatöse Periode der Syphilis bei Prostituirten viel mehr zu deren Verbreitung in der männlichen Bevölkerung beiträgt, als die des syphilitischen Schankers. Ja selbst da, wo diese äusserlichen Symptome der Syphilis nicht aufzufinden sind, kann. wie Verf. annimmt, noch zwei Jahre lang Ansteckung erfolgen: das negative Resultat bei der Untersuchung einer Syphilitischen in den ersten Jahren der Erkraukung bietet hiergegen keine Garantie. Erst das recidivlose Stadium ist das der Incontagiosität: dasselbe tritt aber oft erst in so vorgeräcktem Alter der Personen ein, dass sie dann bereits aus den Bordells durch jungeren Ersatz verdrängt werden, der nun dieselbe lange Periode der Ansteckungfähigkeit zu durchlaufen hat. Der hierdurch fortdauernd sich erneuernden Austeckungsgefahr gegenüber findet Sp. - da man syphilitische Personen von der Befriedigung ihres Geschlechtstriebes nicht wird abhalten können - kein anderes Mittel, als: strenge Sortirung des Personalbestandes der Bordelle in ganz verschiedene Kategorien. Die Ermittelungen über die einzeln lebenden, heimlich Prostituirten ergeben zunächst, dass dieselben bei weitem nicht so schnell inficirt werden, als die öffentli-

chen; auch ist bei ihnen das Procent der Syphilitischen kleiner. Die "condylomatöse Periode" andererseits ist bei diesen besonders gefährlich, da sie viel länger, als bei den öffentlichen, sich der Aufmerksamkeit entziehen kann. - So stellt sich heraus, dass die Gefahr ziemlich die gleiche ist: für öffentliche Frauenzimmer spricht die Möglichkeit, die Erscheinungen vor dem Ausbruch eines syphilitischen Exanthems zu erkennen und sie zu isoliren. Dabei giebt es bei aller idealen Wachsamkeit der polizeiärztlichen Controle noch immer 30-40 pCt., welche in der condylomatösen Periode Ansteckungen veranlassen, und die Zahl der Männer, welche eine öffentliche Prostituirte anstecken kann, ist eine grössere. Bei den heimlichen sind die Männer vorsichtiger und sie können, wenn sie erkrankt sind, den geschlechtlichen Umgang meiden. Dagegen werden alle localen Erscheinungen bei ihnen leichter verbehlt und auf diese Weise die mechanischen Bedingungen der Infection besonders günstige.

Nach Milroy (76) wird der Name "Parangi" in Cevlon für folgende Hautaffectionen als Collectivbezeichnung gebrancht: für Lupus und eine Reihe lupusähnlicher Geschwüre, für Ulcus rodens, für syphilitische Ulcerationen, für Erscheinungen hereditärer Syphilis, für scrophulöse Geschwüre, für eine Geschwürseruption, welche M. als Yaws erkannt hat. Die Erscheinungen sind denen der Frambösie anderer Länder analog; nur fand Verf. bis jetzt nicht das ausgesprochen himbeerartige Aussehen, welches übrigens auch bei den Eruptionen anderer Gegenden durch etwas abweichende Bildungen zuweilen ersetzt wird. Besondere Betonung legt M. auf die Unterscheidung der Yaws von Syphilis: grosse Missstände seien der Mercurialbehandlung der ersteren zuzuschreiben. Im ersten Stadium des Ausbruchs der Yaws hält M. gute Ventilation, leichte Nahrung und Limonade für die geeignete Behandlung, später den inneren Gebrauch von Schwefel, Guayac, Kampher, auch Jodkalium. Actiologisch stellt er die Frambösie als "zur grossen Familie des Maldemisère gehörig" dar. Die Verbreitung durch Contagion scheint ihm noch nicht über jeden Zweifel erhaben.

In seiner sehr eingehenden und verdieustvollen Arbeit über die Statistik der Geisteskrankheiten in Württemberg erörtert Koch (78) neben den sonst ventilirten auch eine Reihe von ihm selbst gegestellter, für den Gegenstand wichtiger Fragen. Hinsichtlich des Werthes der Zählungen verhehlt sich K. nicht, dass man sich stets in den Ansprüchen an die Statistik gerade der Geisteskrankheiten eine gewisse Beschränkung wird auferlegen müssen, möchte das Erreichbare indess doch noch nicht als erfüllt ansehen. Die bei den Volkszählungen nebenbei erstrebten Informationen genügen nicht und die durch die Einzelahlungen erreichten Resultate Privater legen dem Staate die Aufgabe nahe, einen durchaus competenten achmann mit der Organisation eines Einzelzählungserfahrens zu betrauen, dem ein mehr privater Characer gewahrt bliebe. - In Württemberg kamen (am 1. Decbr. 1875) auf 1000 ortsanwesende Personen 4,23 Geisteskranke (auf eine ortseingesessene Bevölkerung von 1,881,505 Einw. 7953 Geisteskranke). Zieht man die Nichtwürttemberger ab, so stellt sich das Verhältniss auf 4,22 p. M., und zwar 2,07 p. M. Idioten und 2,15 p. M. Irre. Eine Zunahme der Geistekranken in dem Sinne des Publikums — uncorrigiete, grob statistische Angaben — lehnt Verf. ab; die Kategorie der Idioten scheint ihm sogar in der Abnahme begriffen. Dagegen findet (wie vielleicht überall; so auch in Württemberg) eine mässige Zunahme der Irren statt. Die Reihenfolge der einzelnen Landkreise ist für:

Geisteskrankheiten Idiotie: Irresein: überhaupt: Schwarzwaldkreis. Neckarkreis. Schwarzwaldkreis. Jaxtkreis. Donaukreis. Jaxthreis. Neckarkreis. Schwarzwaldkreis. Neckarkreis. Donaukreis. Jaxthreis. Donaukreis.

Das Verhältniss zwischen Stadt und Land ist besonders schwer zu erwitteln.

Die Eintheilung in specielle Formen, wie sie die Zählkarten enthalten, verwirft Verf. als unpractisch (s. u. Richter). — Dem Geschlecht nach waren unter den

7758 (Eingeborenen) Geisteskranken 3794 M. 3964 F. 3810 Idioten 1917 ... 1893 ... 1893 ... 1877 ... 2071 ...

Den Untersuchungen über das Alter der Geisteskranken misst Verf. selbst nur einen beschränkten Werth bei. Hinsichtlich des Civilstandes bestätigen auch seine Ermittelungen die alte Thatsache, dass die Ledigen sowohl, als die Verwittweten und Geschiedenen einen erheblichen Ueberschuss zu den Geisteskranken - gegenüber den Verheiratheten - aufweisen (3,34 ledige, 0,14 verwittwete, 1,53 geschiedene Idioten und 2,30 ledige, 3,71 verwittwete, 15,01 geschiedene Irre auf 0,8 resp. 1,41 Verheirathete beider Categorien). - Der Religion nach sind in Württemberg die Israeliten am stärksten, dann Evangelische und zuletzt Katholiken an Geisteskrankheiten betheiligt, ein Verhältniss, dass allenfalls für das Irresein einen untergeordneten ätiologischen Werth beanspruchen könnte. Die Untersuchungen über Beruf und Vermögensstand der Geisteskranken entbehren eines ausreichenden Materials. Die ungünstigen Einflüsse der unehelichen Geburt sind vielfach überschätzt worden; in K.'s Tabellen kommen auf 93,31 ehelich geborene Geisteskranke 6,69 uneheliche, was dem allgemeinen Verhältniss annähernd entspricht. Die Ausführungen des Vers.'s über die hervortretende Wirkung einzelner Jahrgänge, über das Entstehungsalter, die Dauer, die hereditäre Belastung bei Geisteskrankheiten würden ein zu specielles Eingehen erfordern, da er alle einzelnen Gesichtspuncte mit Sorgfalt erwogen hat und allgemeine Abstractionen mit Recht vermeidet. Den schädigenden Einfluss der Blutsverwandschaft ohne Hinzutreten anderweitiger belastender Momente hält er für vielfach überschätzt: nur 5,32 pCt. der hereditär belasteten Geisteskranken stammten aus Geschwisterkinderehen. Schliesslich werden die speciellen Verhältnisse der Anstaltskranken einer eingehenden Besprechung uuterzogen,

Guttstadt (79) theilt folgende Daten üher die Geisteskranken in den preussischen Irrenanstalten mit; an der Statistik betheiligten sich 1876 von öffentlichen Anstalten 11, von privaten 1 mehr als im Voriahre. lu allen (52 öffentlichen und 73 Privat-) Austalten wurden 10,718 Mäuner und 9328 Weiber verpflegt. Wegen Melancholie und Manie hefauden sich mehr Welber, wegen aller übrigen (auf den Zählkarten vermerkteu) Formen mehr Männer in den Anstalteu. G. weist selbst daranf hin, dass diese Verhältnisse wohl schwerlich den unter der Bevölkerung überhaupt herrschenden entsprechen, da die Fraueu aus verschiedeneu Gründen weit leichter von den Anstalten fern bleiben. Constant stehen die Frauen in zwei Formen den Männern nach: in Bezug auf das Dolirium petaterum and die paralytische Seeloustörung. Besenders für die letztere muss wohl ein selteneres Vorkemmen beim weiblichen Geschlecht angeuommen werden; die Lebensgefährlichkeit dieser Form ist für heide Geschlechter gleich gross. Die hesoudere Häufigkeit der Selbstmorde Seitens der in Austalten befindlichen Geisteskranken wird durch die Statistik nicht eclatant bestätigt; von anderen Tedesursuchen sind (ausser Gehirnkraukheit) Tuherculese, Lungen- und Pleura-Entzündung, Luftröhreueutzündung und "andere Lungenkrankheiteu" die häufigsten.

Richter (80) hemängelt alle diese statistischen Ausführungen, da die Zählkarten — speciell ihrer veralteten Eintheilung der Krankheltsformen wegen — sehr nuzulänglich seien. — Gutstad thält in seiner Entgegnung (79a) an dem relativen Werth der "auf Grund mühsamer Compromisse zu Stande gekomme-

nen" Zählkartou-Einrichtung fest, Aus Hnttou's (81) Mittheilung üher die Ursachen der Geistesstörungen in den Vereinigten Staaten bedürfen nur die angeführten Zahlen der Berücksichtigung, da die von ihm über die Aetiologie gemachteu Bemerkungen sich nicht über das Nivean der allernaïvsteu populären Anschauung erheben. - Die Zahl der Geisteskranken in den Vereinigten Staaten niumt seit einer Reihe von Jahren beständig zu. In den Anstalten sind einige 50,000 Irre untergebracht. Statistisch ist ermittelt, dass jährlich eine Person ven je 1690 frisch erkrankt; es wächst also, wenn man die Ahgänge durch Tod oder Heilung eiustweilen vernachlässigt, hei eiuer Bevelkerung von 44 Millienen die Zahl der Geisteskranken jährlich um 26,035.

Der Tetanus kemmt nach Wetnore (82) auf den Ilawai-Insein, sei es nach chrüngsichen Operationen, sei es nach chrüngsichen Operationen, sei ee nach sonstigen Verletungen, so seiten erwe, dasse reinige Benhachtungen darüber mittenble nen sich gedrangen fühlt. Vier Fälle gingen zu Grunde, beiten sich gedrangen fühlt. Vier Fälle gingen zu Grunde, der Behandtung mit Oplum und Cataplasmen. Den fänfere Päll – bei sinem 10 jährigen Mädehen durch Einerissen eines Spillters in die grosse Zehe eeststanden den – behandtel er mit Cahabarthetru und Chloralte.

klystleren. Trotz Anfangs sehr heftigen Anfallen trat am 20. Tage Genesung ein,

Die Erfahrungen von Gayat (38) sprechen gegen die vom fürsignet seinerreit behauptete Immennität der algerischen Küste von Glaucen. 6,
fand nämlich, dass Ellet von Glaucen. 6,
fand nämlich, dass Ellet von Glaucen. 6,
fach influckende in der Stenen der Gestellen der Form
der Inflechereitig inducentions; bei gleichreitig an
Gicht. Kheumatismus, Störungen des Gefässystems
telledeuder Personen gazu in densche verhältigsver,
wie es unter eurspläschen Klimaten zur Bebachtung
hammt. Er enstättt fermer, dass die Formen des
mannt. Er enstättt fermer, dass die Formen der
funden werden, in ihrem Verhalf mit denen der entpatischen Klimiten durchaus tropplicheber sind, und das
die Indectamie dort wie hier die beste Behandungsweise ist.

Erzerum auf die Häufigkeit von Trachem; er rednet hierher und fer Fälle, in welchen deutliche geltliche, fischläch- oder caviraihnliche Körner (Folläch: zu sehen wirze, die also dem Bilde der Conj. fellice laris (Saemisch) esttperachen. In einem Palle fand er und die Grujuncitien geraulier, treithe, aus understuer und die Grujuncitien geraulier, treithe, aust understurend — ein Zustand, der weder dem Bilde der Guj. follicalaris, noch der der Conj. clastarhe satsprich, übrigens nicht selteu anch hei Truppen angetreffe wird. Es hetting die Zahl der Uttersuchten:

Reich (85) untersuchte die Kinder in 2 Schuleu

in der armenischen Mädebensebule Knabenschule 229 141 ganz gesund wareu . . . 75 32 Trachem . . . . 62 27 Pathol. aber nicht Trachom . 26 75

Diese enorme Häufgleidt entspricht etwa der in des Lendoner Scholen augterfolmen (wirsben 20-3) pCt. Trackome = 67-73 pCt. alter Unterstehen. In England 50-60 pCt). The Urrache Heigt uitel in den Schuleu; dieselben sind gerännig, nicht sehmutig helt, gut ventilitt. Sie liegt in den Hissern mit deu kleiuen, sehmutighen, ranchigen Zimmern, von um fenchte Wärnen alz Gesträtungspedieten zum sich häufig. Wersehle serich mit Wasserbleiten uns den häufe Wersehle serich mit Wasserbleiten in den Wehnungen und der Lebensweise zahlreiche Schülfichkeiten fühler.

Schadinzeiten inninziSchadinzeiten inn zu nicht an eine Ziele der 
de Sich ist ein in Tillis fam Riche (65) miert der 
Armeiten und Georgiem ne hr Myopea als niter der 
Ameuiern und Georgiem ne hr Myopea als niter der 
Rassen; auch die höheren Myopiagned werzen nicht 
ausgeschlossen. Das Verhältniss der senstigen Anmalien anlaugend, se fauden sicht unter jenen 12-85 Schültern neben 29 p.C. Myspen: 34 p.C. Litypermitroppe (42 p.C. Bametropen), 5 p.C. Astignatütund Amhyopen. Die anstonischen Grundlegen für 
sichtbars Aderhaltverinderungen in hohen Procentry 
(49, 59, 67, ja 75 p.C. in den verschiedenen Schileut gefenden wurde, während sich auf verschiebenen Schileut gefenden wurde, während sich auf verschiebenen Schi-

Myopio ohne Choroidealveränderung in Petershnrg anf 5 pCt. herausstellte. Bei Hypermetropen wurden Choroidealveränderungen (Pigmentsichel) in 27—33 pCt., hei Emmetropen in 32—36 pCt. festgestellt.

In dem Thale von Touvre in der Charante (82), welches in seiner ganzen Ausdehnung von einem Flusse durchströmt wird und sehr feuchten Boden hat, treten alliährlich endemisch zahlreiche Fälle catarrhalischer Erkrankungen in den mannigfaltigsten Localisationen auf. Man konnte folgende abgrenzen: Augeneatarrh, Catarrh der Luftwege, Catarrh der Verdauungsorgane, Schleimfieher, Catarrh der Gallenwege, Anginen: Hautlocalisationen: Erysipel, Zona, Erythema, Urticaria. Localisationen in den parenchymatösen Organen: "Bronchopneumonien, catarrhalische Nephritiden und Parotiden; rheumatische Formen, localisirt auf den Gelenkserosen, den Pleuren, dem Endocardium, dem Peritonenna, in den Muskeln und Nerven" (!). Diese Erkrankungen herrschen fortdauernd (Zahlenangaben fehlen ganz); nur der Mai macht eine Unterbrechung, sodass die Jahrescurven sich wie folgt verhalten: Die eine, dom Vorherrschen der Respirationscatarrho entsprechend, hat ihren niedrigsten Punkt in Juli, steigt dann 4 Monate, bleibt 6 Monate auf gleicher Höhe und erreicht ihren Höhepunkt Ende April, nm dann schnell zu fallen; die andere, die Catarrho der Digestionswege ausdrückend, ist im December und Januar am niedrigsten, steigt dann sehr langsam bis Mai, im Juni und Juli aber rapide, erreicht im August die Höhe und fällt in den folgenden 2 Monaton steil ah. - Im Jahre 1877, welches einen sehr kalton Frühling hatte, waren die catarrhalischen Fieber diesor Jahreszeit dnrch besondere Heftigkeit ausgozeichnet.

Lee (69) führt eine als eine besondere Krankheit von einigen Truppenitzen (v. Hunter [88)) aufgrfasste Mundaffection der von Indien nach Malta greichten Seppya auf eine richte Malta greichten Seppya auf eine Frieder Frieder und der Schlaus der Beite Pfanzenkeit gewicht, auf den Schlaus Der Bestimmungsert eins gemische Nahrung, in welche gesalzene Fische, Kariofila, Zwiebeln, Curry-Fulver stark vertreten waren. Pfall Proceed der ganzen Mannchaft mussten wegen Mageneatard und Dyspopsio im Hospital and zeigten diele Zengenbelege. Riese und Synlein der Zengenschleinhauf, in ersteren Filher nahmsfols rasied Geressung.

Der Bericht, welchen Gordon (20) den sustindigen Hebriden ihre den Typasu unter den Truppen in Madras eingereicht hat, vertitt die Teelben, dass es sich in einer gessen Zahl der Fille nichtu m? phus (typhoid fever) sondern um an dere füherhafte Affectionen gehandelt inhab. Der Verf. galt so weit, unter 175 von den englischen Truppenärzten als Typhus diagnosticiter Ställen urt 7 für vislikher Typhen zu halten, und zwar auf Grund des Stadiens der Krankeipunale. — Der Referent der Lancetelt Krankeipunsle. — Der Referent der Lancetelt die am Krankeipunsen mehringlich gam krankeibeit gemachten Bigsonen mehringlich die am Krankeipunste gemachten Bigsonen mehringlich die am Krankeipunste gemachten Bigsonen mehringlich zu eliminiren", als ganz nnznlässig, und hofft auf eine unhefangene Untersuchung der wichtigen Frage üher das Vorberrschen des Typhus in Indien.

Dougon (91) sight night nur die Cochinchin esische Diarrhoe, sonderu eine ganze Gruppe von Darmaffectionen (Dysenterie, chronische Diarrhöen), als durch Parasiten (in erster Reihe Augnillula stercoralis, Normand., s. frühere Jahresherichte, besonders 1875, I, S. 423) bedingt an. Nach ihm nehmen jedoch noch andere Parasiten an der Erzeugung dieser Affectionen Theil: Tänien, Linguatulen, der Strongylus sanguisuga, Lumbricalen, Oxyuren, Trichocephalen etc. Die erstgenannten verletzen den Darm in materiellster Weise oft sehr tief, die anderen wirken mehr durch ihre Menge und die Unterdrückung der physiologischen Thätigkeit des Organs schädlich. Die Diarrhoe von Cochinchina verdankt ihre Entstehung sechs verschiedenen Parasiten (!). Das souverane Mittel gegen die Diarrhöen der heissen Climate muss also in einem unfehlbaren Parasiten tödtenden Medicament gesneht werden. Ein solches hat Verf. erfunden und dasselbe als \_Chlorodyne" bezeichnet, obgleich es von der englischerseits unter diesem Namen in den Handel gebrachten Composition nicht unwesentlich ahweicht. Es wird nämlich aus Chloroform, Aether, Salzsäure, Tinct. caps. ann., Morph. hydrochloratnm, Blausäure in der 24. Verdünnung, Pfeffermünzöl und Melasse auf ziemlich umständliche Weise hergestellt. D. hat sich üherzeugt, dass es unter dem Microscop verschiedene Parasiten, besonders auch die Anguill. sterc. "unter heftigen krampfartieen Bewegungen" tödtete. Die erste der ohen angeführten Broschüren hringt nun ohne wolteren Vorbehalt eine Reihe von Fällen, in welchen das Chlorodyne seine ausgezeichnoten Wirkungen bei der tropischen Diarrhoe bewährte. In der zweiten Broschüre (92) jedoch schränkt D. die Anwendung seines Mittels sehr ein: so lange die Anguillulen oder andere Parasiten durch ihre Saugwerkzeuge auf der succulonten Darmschleimhaut fixirt sind, nehmen sie nur aus dieser ihr Ernährungsmaterial auf, das eingeführte Chlorodyne ficht sie nicht an und ist - contraindicirt. Dieser Zustand dauert von Anfang der Krankheit 5-6 Monate. In Cochinchina selbst kann das Nittel daher nur bei einfacher Diarrhoe Verwendung finden; auf der Rückfahrt nach Frankreich wird es vielleicht für vereinzelte Fälle passend sein und erst nach der Ankunft in Frankreich, "in dem Moment, in welchem die Diarrhoe über die Dysenterie herrscht", wird es seine vollständige Indication finden. - Diese seltsamen Restrictionen in Verbindung mit den sehr complicirten Ernährungsvorschriften, welche Verf, für seine Cur mit Chlorodyne gieht (sie umfasst eine Periode von 8 und eine von 12 Tagen; an jedem Tage fast tritt eine Aenderung der Speisen und der Arzneimittel ein), lassen den speeifisch parasiticiden Werth des Mittels denn doch als äusserst problematisch erscheinen.

In dem einen (!) Falle von Colin (93) erwies sich Santonin kräftig genug, um die Anguillulae der cochinchinesischen Diarrhoe — nach einem sehr protrahirten Verlauf — zu beseitigen.

Trible Lindgle

Nach den Mittheilungen Königer's (95) ist auf Samoa die Elephantiasis, "Fe-fe" nach dortiger Benennung, so häufig, dass 50 pCt. der männlichen Bevölkerung davon heimgesucht werden, in manchen Familien leiden alle Mitglieder daran. Der Sitz der Erkrankung - untere Extremitäten und Genitalien ist der gewöhnliche. Früheren Angahen entgegen hält K. das Erkranken jüngerer Personen - vor dem 20. Lohensjahr - für sicher. Die Eingeborenen sind der Ansicht, dass die Krankheit am hänfigsten in den Niederlassungen vorkomme, welche dicht an Sümpfen liegen. Dabei ist das Fehlen von Malaria eine Thatsache. die dem englischen Arzte anf Samoa, Dr. Turner Veranlassung gegeben hat, für die angebliche Verwandtschaft von Malaria nnd Elephantiasis anfzutreten. Verf. stimmt den darauf bezüglichen Ausführungen zunächst nicht bei. Die Symptomntologie bietet nichts von dem Bekannton Ahweichendes. Um die Therapie hat sich seit Jahren Dr. Turner grosse Verdienste durch Aushildung einer Technik zur Amputation besonders der Scrotaltumoren erworhen. Er hat 75 Fälle mit nur einem unglücklichen Ansgange operirt und erzielte rasche Heifung und in den üherwiegend meisten Fällen Erhnltung des Penis und der Hoden.

Ueher die Ringwurmkrankheit in Snmoa giebt Königer (96) folgende Notizen. Vor 1860 war die auf vielen anderen Gruppen des polynesischen Archipels endemische Krankheit auf Samoa unhekannt und wurde hier durch einen Eingehorenen von Tamara (Gilhortgruppe) eingeschleppt (?). Die Samoaner nannten sie dann Lafa Tokelau. Trotz einer relativen Verbreitung konnte K. im Hafen von Apia nnr 3-4 Fälle zu Gesicht bekommen. Mehr sah er an den von einigen underen Inseln importirten Arbeitern der Plantage Apia. Anf der Gilhertgruppe ist sie nm hänfigsten. Geschlecht und Alter geben keine prädisponirenden Momente ah. Die Ansteckung scheint in einzelnen vom Verf. mitgetheilten Erkrankungsreihen bewiesen. Die Krankheit beginnt mit kleinen Pünktchen, die sich - nu hänfigsten auf Unterschenkel oder Knie kreisförmig gruppiren, zn Papeln werden, stark incken, sich peripherisch vergrössern und abschilfern. Die Hant wird an immer grösseren Stellen rauh, trocken und spröde; in nusgesprochenen Fällen fast auf der ganzen Körperoherstäche. Die Haut ist mit kleienkormigen Schuppen hedeckt, die den Kranken eine abstechend hellere Hautfärhnng verleihen. Durch einen geringen Umfang der entzündlichen Efflorescenzen ---1-2 Ctm. Durchmesser - unterscheidet sich der polynesische Ringwurm von dem gewöhnlichen, der stärker entzündliche, his zur Bläschenhildung führende und viel grössere Peripherien hildende Eruptionen verursacht. Die stärkste Desquamntion findet stets da statt, wo die kranken Hautpartien in gesunde übergehen. Die Körperhehaarung und die Schweissexcretion leiden an den erkrankten Partien, Microscopisch nimmt man zwischen den Epidermiszellen Myceliumfäden und kugelige Zellen wahr. Die Dauer der Krankheit ist unbeschränkt. Das Allgemeinbefinden leidet our durch das sehr lästige Jucken.

Ueher Frambösia anf Samoa berichtet derselhe Autor (97). Eine Einschleppung von anderen Insela her wird für diese Krankheit nicht hehauptet. Sie trit; vollständig nach Art der acnten Exantheme nur einmal im Lehen und meistens schon hei den Kindern auf, se dass diese das Hauptcontingent stellen. Uebertragung von Person zu Person wird allgemein angenommen, ob eine Excoriation nöthig ist, steht noch nicht fest. Manche Beohachtungen deuten darauf bin, dass sich der primäre Tuberkel (Mammn-Yaw, Taï) an den mit einem Kranken in Berührung gekommenen leicht verletzten Hautstellen entwickelt habe. Europäer meiden desbalh ängstlich jeden Contact mit kranken Eingeherenen; wenn nngesteckt, sollen sie länger, heftiger und mit häufigeren Recidiven erkranken. Auf manchen Inseln ist nach der ersten Einschleppung der Frambösia das Anftreten acnter Epidemieen von grosser Hestigkeit und einer nicht unbedentenden Mortalität beobachter worden. - Die Krankheit heginnt - ob nach mehrtägiger Incuhation ist noch nicht festgestellt - mit mebrfachen von Hitze gefolgten Frostanfällen, Mattigkeit, Appetitlosigkeit und Uehelkeit. Nach einigen Tagen tritt nuf der Stirn, an den Wangen, an den Lippen, in den Achselhöhlen, am Bauch oder in der Näbe der Genitalien eine Hantverhärtung auf, die sich bis zur Grösse einer Haselnuss oder Himbeere vergrössert. Ihr folgt der Ausbruch eines in ganz ähnlicher Weise verlaufenden Exanthems: verfärbte Flecke. Hantinduration, Knotenhildung, Excoriation derselben. Umwandlung in eine granulirende Geschwulst - endlioh Eintrocknen derselhen, Schrumpfen der Inberkel sind die oft nuf Monate ausgedehnten Erscheinungen. Anf Samoa ist die Entwickelung eines alle anderen üherdauernden Geschwürs aus einem oder einigen Tuberkeln häufig, jedoch ist dies nicht der Anfangstuherkel oder Mnmmn-Ynw. Dauer der Krankheit 3

bis 12 Monate, Ausgang auf Samoa immer günstig. Die filteren Beobachtungen von Gnbler und Laccassagne, nach denen bei den Hindns die atheromatose Erkrankung der Arterien ausserordentlich hänfig und in sehr frühem Lebensalter auftritt, vermag Treille (98), nber mit einer gewissen Einschrönkung, zu hestätigen. Er fand nämlich, dass diese Degeneration sehr viel häufiger in den Centren der indischen Civilisation (Bombay, Calcutta) und hier in den streng nrheitenden Classen auftritt, als in allen nnderen Bevölkerungsclassen. Auf dem Lande wird sie durchgängig nicht viel früher heohachtet, als in enropäischen Ländern. T. hringt das vorzeitige Atherom, die häufigen Blasensteine, die ohenfalls sehr häufige Cataracthildnng hei den Hindus in ursächliche Beziehung mit einer Ueberladnng des Blutes an Phosphaten. Diese aber soll wieder mit der ungenügenden und monotonen (Reis-)Ernährung zusammenhängen. (Ref. hält es nicht für uninteressant, an dieser Stelle zu hemerken, dass nach seinen persönlichen Erfahrungen das häufige Vorkommen sowohl der atheromatösen Degeneration als auch der Anenrysmen bei jüngeren [27-35 jährigen] Japanern in den Grossstädten Yedo. Kvioto, Yokohania auffallig mit den von Troille hervorgehobenen ätiologischen Momenten coincidirt. Vgl. auch den Artikel Beri-Beri No. 2 dieses Berichts.)

## IV. Klimatische Kuren und Kurorte.

Lebert (99) beklagt, dass bei der Menge von Literatur über die Riviera bis jetzt die physikalische Geographie derselben ungenügend berücksichtigt und he meteorologischen Daten ungleichartig und unvollsåndig seien. Nach einer den ersteren Gegenstand as Auge fassenden Einleitung, Notizen über Formaden, Geologie, Vegetation und Fauna der Riviera, rünscht er, dass folgenden meteorologischen Feststellangen Teysseire's eine allgemeinere Bedeutung beiselect werde. Der ziemlich hohe Luftdruck schwankt an der Riviera im ganzen weniger als dies bei mittlewm geringerem Luftdruck der Fall zu sein pflegt. In Nizza ist er im mittleren 760,10. Die extremen Jahlen von 779,3 und 735,5 haben keinen grossen Werth. Sinken des Barometers ist mehr durch Winde als durch Regen bedingt. Die Temperatur zeigt ine mittlere Jahreswärme zwischen 150 und 160 C. (ur Nizza 15,67 °). Die Wintermonate von Anfang November bis Ende März zeigen eine mittlere Wärme TOR 100, für Nizza beträgt dieselbe im Januar 80,38, während November und März eine mittlere Wärme von 11-12 0 bieten. Den Thatsachen, welche besonders valentiner hinsichtlich der noch milderen Temeratur Mentone's erwähnt worden sind, legt L. keine beweisende Kraft bei. - Die Zahl der Regentage berigt im westlichen Theil der Riviera nur 60-65 p. a., während in Rom. Florenz und selbst schon in Genua de doppelte Anzahl erreicht wird. Dazu kann man n den östlicher gelegenen Orten, Nizza, Cannes, Menione fast an den meisten Regentagen mehrere Stunden m Freien zubringen. Die stärkeren Regenzeiten liegen asserhalb der Kursaison. Durchschnittliche relative Laftfeuchtigkeit 61,6 pCt. Nebel sind sehr selten, die Thanbildung gering. Windige Tage kommen auf die anf Wintermonate etwa 33, auf das ganze Jahr 80 ts 85. Kältere Winde von Nord, Nordost, Nordwest sied selten und nicht anhaltend.

Bei der Besprechung der einzelnen Kurorte stellt Verf. Nizza in den Vordergrund; er hält die demsiten neuerdings häufig gemachten Vorwürfe für zazlich unbewiesen und beleuchtet des Näheren die 1. Th. schon angedeuteten klimatischen Verhältnisse. . Mit den Vortheilen der grossen Stadt vereint Nizza de Annehmlichkeiten des Landlebens. Wer es irgend vinscht, kann in den vielen Villen und Hotels ausserab der Stadt still und zurückgezogen leben. Dabei tesitzt Nizza aber auch eine sehr grosse klimatische Mannigfaltigkeit in seinen einzelnen Theilen, wodurch der Aufenthalt sehr verschiedenen pathologischen Zusänden angepasst werden kaun. Der banale Ausspruch Nizza ist zu windig und staubig für Brustiranke wird durch diese Auseinandersetzung geradezu acherlich." - Cannes wird durch das Esterelgewere ganz besonders gegen West- und Nordwestwinde eschützt. Zwar dringen kühlere Luftströmungen zuweilen von den Seealpen herein, ohne jedoch lästig oder gar gefährlich zu werden. Auch Cannes zeigt vom Meeresufer, mit seinem mehr särkenden, windigeren Klima, bis zu den vor Wind geschützten Anhöhen alle Uebergänge zu einem ganz vorzugsweise milden Klima

In ähnlicher Weise verhält sich Mentone, dem Verf. ebenfalls einige sehr "geschätzte Puncte" nachrühmt, - Hyères, vom Meere schon entfernter, hat nur mittelbar ein Seeklima. Am Südhange eines Berges gelegen, ist es gegen nordwestliche Winde weniger geschützt und überhaupt windiger, als die übrigen grösseren Stationen. - Monaco erklärt L. trotz der Berechtigung, einmal klimatisch verwerthet zu werden, momentan für "antihygienisch" wegen der Spielbank: Bordighera wird gelobt. - Von San Remo meint er, dass es mit Nizza, Cannes und Mentone rivalisiren könne; doch möchte für manche Kranke die Lage der Hotels - unmittelbar am Meer - ein Nachtheil sein. - Für Pegli und Alassio, über die auch nur Lobenswerthes gesagt wird, fehlen bis jetzt die meteorologischen und pathologischen Beweise für ihre vollkommene Gleichstellung mit den anderen Rivieraorten.

Der Riviera im Allgemeinen spricht Lebert die specifische Einwirkung auf irgend eine Krankheit ab, glaubt eine solche jedoch einzelnen Orten vindiciren zu sollen. Nach einem Excurs über die zur Tuberculose und zu chronischer Pneumonie führenden Krankheitszustände wird eingestanden, dass derartige Kranke auch ausserhalb der klimatischen Kurorte sich lange halten und genesen können. Ebenso erleiden die erwähnten Zustände auch in den besten klimatischen Curorten Schwankungen und Verschlimmerungen. Für besonders geeignet, der klimatischen Kur der Riviera unterworfen zu werden, hält Verf. die Fälle, in denen auf einen plötzlichen Bluthusten ein fieberhafter Zustand mit Schwankungen im Wohlbefinden folgt; demnächst folgen Fälle, in welchen bei wiederholten Blutungen die physicalischen Erscheinungen längere Zeit localisirt bleiben. Wichtiger jedoch, als eine genaue Ermittelung der physicalischen Zeichen ist ein genauer Vergleich derselben mit dem Allgemeinbefinden, die Orientirung über den Zustand der Verdauungsorgane. Man schicke nicht Patienten nach der Riviera, bei denen schon von Anfang an der Verlauf ein progressiver, schlimmer, mehr oder weniger febriler ist und die Kranken schon früh anfangen, bleich, schwach und mager zu werden. Während Cavernen an und für sich keine Contraindication bilden, soll man, wo sie vom hectischen Fieber, Consumption, beginnendem Marasmus begleitet sind, die Kranken zu Hause behalten, Mit gutem Erfolge werden an der Riviera chronische Kehlkopfcatarrhe und granulöse Pharyngitis behandelt, auch syphilitischen Brustkranken ist der Aufenthalt zu empfehlen. Bronchiolitis, Bronchialerweiterung und Lungenemphysem bilden ebenfalls directe Indicationen für einen Riviera - Aufenthalt. Auch für Reconvalescenten von Pleurakrankheiten räth Verf, ihn an, während er in noch bestehendem Erguss mit habituellem Fieber eine Contraindication sieht. Chronisch

entzündliche Localisationen der Serophelkrankheit werden durch das südliche Seeklima günstig beeinflustigeziglich der Herzkrankheiten sah L. gute Wirkungen bei Herzneurosen und jenen beleibten Kranken, "bei welchen eine Ueberladung des Epicardiums mit Fett anzunehmen ist". Werden Kranke wegen häufiger winterlicher Anfälle von Gelenkrheumatismus nach der Riviera geschickt, so werden dieselben in der That gemildert, ebenso, wie die Anfälle der Gichtkranken. Endlich sah Verf. chronischen Rheumatismus, besonders Muskelrheumatismus, Neuralgien, anämische Zustände, Chlorose, krampfhafte Neurosen, viele Frauenkrankheiten durch den Aufenthalt in Nizza günstig beeinflust werden.

Die beste Zeit der Ankunft an der Riviera ist Ende October; Anfangs April bereits nach dem Norden zurückzukehren, ist entschieden unrichtig. Selbst der Mai sollte noch in einer Zwischenstation zugebracht werden. Während der Monate November bis Mürz ist für die meisten Kranken Heizen anzurathen, die Lage des Schlafzimmers wähle man stets nach der Sonnenseite.

Unverdient wenig beachtet sind bis jetzt die Seebäder an der Riviera. Die von Cannes, Nizza und Mentone können bereits von Anfang April und bis Mitte November gebraucht werden. Das Wasser des Mittelmeers hat 14-16 °C. im April, 16-18 °im Mai, 18-220 im Juni, 22-240 (selten darüber) im Juli und August, und im October und November noch 18—20°. Die relativ kühleren Frühlingsbäder der Riviera sind den für Seebäder geeigneten Patienten besonders angenehm und nützlich. Während in dieser Jahreszeit kürzere Bäder (von wenigen Minuten) empfehlenswerth sind, kann später im Sommer 20 und mehr Minuten gebadet werden. Das Mittelmeerwasser ist das salzreichste Europas. An den kleineren Seebädern in Bordighera, San Remo, Alassio, Pegli, Sestris tadelt L., dass sie erst von Juni ab benutzbar sind. Die Indicationen südlicher Seebäder schliessen sich an die allgemeinen an, doch können Anämie und Scropheln consequenter und dauernder damit behandelt werden, als im Norden. - Schliesslich berichtet Verf. über einige günstige Erfahrungen, die er beim innerlichen Gebrauch des gereinigten Meerwassers bei "chronischen Reizzuständen der Athemorgane, Congestivzuständen nach inneren Organen, Neigung zu Verstopfung, atonischer Dyspepsie" gemacht hat.

Starcke (101) erwirbt sich durch eine nur stellenweise etwas subjectiv beeinflusste Kritik der südlichen klimatischen Kurorte ein entschiedenes Verdieust um die Klarlegung verschiedener keineswegs gleichgültiger Missstände, speciell für die Riviera-Orte und für Montreux. Im Allgemeinen hebt er zunächst hervor, dass man die Windstille der verschiedenen Puncte immer zu stark lobt und dadurch die Patienten zur Verweichlichung verführt. Die Combination von Staub und Lufttrockenheit erscheint ihm ferner an der Riviera als ein so verderblicher Factor, dass dieselbe für Patienten mit Kehlkopfserkrankungen. Reizbarkeit der Luftwege, Neigung zu Lungenblutungen als vollkommen contraindicirt augesehen werden muss. Dass man ohne autoptische Erfahrung diese Puncte so sehwer beurtheilen kaun, istzum Theil auf die nursporadischen, spärlichen und willkürlich angestellten meteorologischen Beobachtungen zurückzuführen. In fast allen Orten vermisste St. die zusammenwirkende Thätigkeit einer Kurcommission, welche für Beseitigung des Strassenstanbes durch Sprengung, Aufstellung zwerkmässiger Sitzplätze, gemeinsame Verkehrspuncte, gute Spazierwege Sorge zu tragen hätte. Die Wirthe und Pensionsvorsteher müssten es sich angelegen sein lassen, für grössere Ruhe sowohl am Tage als in der Nacht in ihren Etablissements zu sorgen.

An Montreux lobt Verf. den schönen windgeschützten sonnigen Weg auf der halben Höhe der Bergwand zwischen Montreux und Clarens; er warnt vor dem Quaiweg am Secufer und einigen steil ansteigenden Strassen innerhalb des Ortes. Der sehr strenge Winter, den Verf, durchzumachen hatte (das Thermometer zeigte Morgens mehrfach - 7º R.), lässt ihn daran zweifeln, ob Montreux überhaupt unter die klimatischen Winterstationen gerechnet zu werden verdiene. "Wer wirklich in Montreux zu überwintern entschlossen ist. der versehe sich mit allem nordischen Comfort, und doch wird er sich in den unregelmässig und unzweckmässig erwärmten Zimmern unbehaglich fühlen." Die Luft in den gemeinsamen Aufenthaltsräumen ist meistens schlecht, die Pensionskost durchweg gut, jedoch die Essenszeiten unzweckmässig. Der späte Frühling und der Herbst bis Mitte November scheinen dem Verf. die einzigen für einen Aufenthalt in Montreux geeigneten Jahreszeiten zu sein.

Zu Betrachtungen über die Orte der Riviera übergehend hebt St. zwei Puncte besonders hervor, die allen Orten gemeinsam sind : Die enormen Wärmedifferenzen zwischen Sonne und Schatten und den Mangel eines eigentlichen Seeklima's. Der enorme Salzgehalt des Mittelmeerwassers von 40 pCt. hindert an und für sich die Verdunstung und ausserdem werden die aufsteigenden Wassergase nur spärlich dem Lande zugetrieben, da der Landwind von den Bergzügen nach dem warmen Gestade vorherrscht. Hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft scheinen dem Verf. die dicht bei Genua gelegenen Orte bevorzugt, während San Remo, Mentone und Nizza der Erquickung durch atmosphärische Niederschläge verlustig gehen. Die günstigen Folgen des Windschutzes kommen in Pegli am vorzäglichsten zur Geltung. "Dieser Ort, durch seine Lage besonders windsicher, nimmt gewissermassen an den Vorzügen beider Gestade Theil; der grössere Feuchtigkeitsgehalt ohne die Extreme Pisa's lässt Pflanzen gedeihen, die man anderwärts vergebens sucht." - Auch in anderer Beziehung, besonders was Comfort der Verpflegung betrifft, wird Pegli am meisten gelobt. - San Remo lässt Verf. in Bezug auf Windschutz und Wärme alle Gerechtigkeit widerfahren, bestreitet jedoch seine specifischen Heilwirkungen. Beachteten die deutschen Hausärzte besser die grosse Lufttrockenheit dieses Ortes, so würden nicht so viele Lungenbluter, Kehlkopfkranke, florid Tuberculöse zu

ihrem Schaden dort sein, sondern Magenkranke, von ausseren Leiden Genesende, Nierenkranke, Rheumatiker, Gichtische, Hypochonder, Nervenkranke. Besonders in San Remo vermisste St. alles Entgegenkommen der städtischen Behörden in Bezug auf Vorkehrungen anm Aufenthalt der Kranken im Freieu. - An Bordighera lobt Verf. die neueren Bestrebungen, ruhige var Staub und allzugrosser Trockenheit geborgene, an den schützenden Abhängen gelegene Plätze zum Bau der Krankenpensionen auszuwählen. - Hinsichtlich Nizza's bietet mehr die Nachbarschaft, z. B. die Orte Cimiès und Carabacel, wundervolle Heilgelegenheiten als die Stadt selbst. Wer an Schlaflosigkeit, Nervositāt, zu schnellem Puls, Tuberculose mit Disposition zu Blutspeien leidet, der muss landeinwärts gehen. Auch scheint erwähnenswerth, dass sowohl Nizza selbst, als die Ziele der meisten Vergnügungsfahrten, Vallon St. André, Vallée des fleurs, St. Philippe nicht frei von Walaria sind. Auch die Spaziergänge am Pavillon mit seinen eisigen Nordstürmen sind Kranken absolut zu widerrathen. Nizza ist deshalb, so sehr es für Gesunde als das Eldorado eines Winteraufenthaltes erscheinen mag, nach St.'s Ansicht, für Kranke keineswegs in die orste Reihe der Winteraufenthaltsorte aufzunehmen.

Brunner (103) leitet seine Darstellung der Kurerte Corsika's durch eine kurze medicinisch-topographische Skizze der Insel ein, aus welcher wir entnehmen, dass dieselbe bei ihrer gebirgigen Formation auf dem kleinen Flächenraume von 183 Klm. Länge und 84 Klm. Breite fast alle Klimate der Erde darbietet. Die alpine Region beginnt in der Höhe von 1800 M., ist fast gar nicht bewohnt, trocken kalt und stürmisch und zeigt mit dem Klima Norwegens Aehnichkeit. In der gemässigten, am meisten bevölkerten Gegend zwischen 600 und 1800 M. Elevation stellen sich Schnee und Eis oft schon im November ein und tauern zuweilen 2-3 Wochen: das Klima entspricht twa dem von Burgund und der Bretagne. Die untere Region weist die klimatischen Verhältnisse der unter gleicher Breite gelegenen Küstengegendon Spaniens and Italiens auf; hier steigt das Thermometer im Somner bis auf 260 R. im Schatten und fällt im Winter selten bis auf 10. Die Tage sind warm, die Nächte rühl; die Luft ist feucht, Regen fällt hauptsächlich im Semmer, ca. 23" p. a. An der Ostküste herrschen Oınd SO-, an der Westküste W- und SW-Winde vor. Der Südostwind wird als Sirocco sehr gefürchtet, die Vestwinde sind kühl, trocken und erfrischend. Aus len Notizen über die Vegetation ist besonders die über las gute Gedeihen des Eucalyptus globulus und seinen unstigen Einfluss auf die Malariakrankheiten, die rösste Geissel der Insel, interessant. Durch die letzere wird noch jetzt ein grosser Theil der flachen, ampfigen Ostküste unbewohnbar gemacht, durch die orherrschenden Ostwinde wird angeblich die Malariaaft weit über die höher gelegenen Regionen verbreitet. indere en- und epidemische Krankheiten scheinen selen zu sein, da trotz des furchtbaren Wüthens der Maariafieber Corsika hinsichtlich der Militärdienstbrauchbarkeit seiner Bewohner unter allen französischen Departoments die erste Stelle einnimmt. In den Bergregionen sind entzündliche Krankheiten häufig. Die Kindersterblichkeit beträgt für die ersten 5 Jahre 64 p.M. (für Frankreich durchschnittlich 73 — 74).

Ajaccio (16500 Einw., an einer 230 M. hoch ansteigenden Landzunge gelegen) ist gegen den heftigen und kalten Mistral ziemlich geschützt, dagegen den feuchten und frischen Westwinden vollkommen offen. Die Land- und Seebrisen wehen mit merkwürdiger Regelmässigkeit. Die täglichen Temperaturschwankungen sind gering und wenig fühlbar; nur mit Sonnenuntergang tritt eine auffällige Temperaturerniedrigung ein. Für die Monate des Winteraufenthaltes ergiebt sich im December, Januar und Februar eine mittlere Temperatur von 8,50, im März und November von 10,5 bis 11,5°, im April von 13° und im October von 16,5°. Selbst im Fobruar wurde als Minimum noch 3,80 beobachtet. Die relative Feuchtigkeit schwankte in diesen Monaten zwischen 73,5 und 79 pCt.; sie ist constanter als in Rom, Sicilien und Algier, die Zahl der Regentage ist geringer als in Palermo, Pisa und Rom. Die Wirkung des Klimas von Ajaccio ist dem von Madeira vorzuziehen, weil eine Erschlaffung durch dasselbe viel weniger hervortritt. - Da die Seefahrt im November und März, der eigentlichen Aufenthaltszeit, oft stürmisch ist, begeben sich empfindliche Patienten am besten schon im October nach Corsika und harren bis April aus. - Im Anschluss an einige speciellere Notizen über Ajaccio bespricht B. noch die Orte St. Antoine de Guagno, Pietrapola, Guitera, Caldeniccia, Baraci, Puzzichello, besonders auch mit Bezug auf die dort vorkommenden kräftigen Schwefelthermen. Die in ziemlicher Anzahl vorhandenen Eisenwässer sind weniger gehaltreich als diejenigen Deutschlands und Belgiens.

Nachdem Bennet (104) vierzehn Winter in Mentone verlebt, entschloss er sich zum ersten Male, auch einen Mai dort zuzubringen und fand, dass die Furcht vor der Hitze desselben übertrieben ist: man fühlte sich nicht mehr belästigt, als an einem schönen warmen Juliatge in England. Er räth Brustkranken, erst gegen Ende der ersten Maiwoche die Riviera zu verlassen. In Genf war die Temperatur noch Mitte Juni nicht übertrieben heiss und während des ganzen Sommers angenehm. Hinsichtlich der Verhältnisse der Orte um den Genfer See giebt Verf. Bekanntes. Er prüfte besonders die Stationen von 3000—3300 Fuss Höhe, sowie einige zwischen 3800—4400 Fuss und vergleicht sie mit den verschieden Landschaften Englands.

In seiner Arbeit über die Umgebungen des Thuner und Brienzer Sees (105) kommt es ihm besonders darauf an, einen Ueberblick über die verschiedenen Höhenlagen, die Hötels, die Besuchsfrequenz zu geben. Von allgemeinerem Interesse sind die zweifelnden Betrachtungen B.'s über die Wirksamkeit der Schwefelwasser bei Phthisis und die Bedenken, welche er gegen einen specifischen Heileinfluss der Schweizer kinnatischen Stationen auf Brustkrankheiten

äussert. Die Seeküsten, Ebenen und Niederungen der brütschen Inseln, Strecken der französischen, belgischen und holländischen Küste dürften dieselben Vortheile der Temperatur und der Reinheit der Luft darbieten, wie die Schweizer Berge. Diese scheinen ihm für überbürdete angestrengte Naturen der geeignetste Aufenthalt zu sein.

Aus den Mittheilungen Lebert's über Silvaplana in Oberengadin (108) ergiebt sich als günstigste Saisonzeit der Zeitraum vom 21. Juni bis zum 20. September, in welchen die mittlere Tagestemperatur zwischen 8,6-9,8° C. schwankt, und welcher im Mittel 64 Tage mit heiterem Himmel, 28 Tage mit bedecktem Himmel, 11 Tage mit Nebel, 21 Regentage, 2 Tage mit Schneefall und 7 Gewitter aufweist. Gegen Nordostwind ist Silvaplana geschützt. Während am Morgen und Abend die Luftfeuchtigkeit eine eher mittlere ist, kann man die Luft in der Mitte des Tages von 10-5 Uhr im Sommer als eine durchaus trockene bezeichnen. Der mittlere Barometerstand ist 616 Mm. Die Surleiquelle in Silvaplana bietet in chemischer Beziehung mit der Weissenburgquelle viele Aehnlichkeit, unterscheidet sich jedoch von dieser durch eine auffallend niedrige Temperatur; ihre Indicationen sind noch nicht genauer festgestellt. - Nach einer cursorischen Besprechung der Leistungen einer Gebirgsmilchkur gegen Nervenstörungen, Anämie, Chlorose, Hypochondrie, Hysterie, verzögerte Reconvalescenzen und Schwächen bei Kindern, beantwortet L. die Frage nach den Wirkungen bei Tuberculose dahin, dass gegen erhebliche Anlage zur Phthisis, schlechten Brustbau, beständig recidivirende Catarrhe der Luftwege, aber auch gegen disseminirte Bronchopneumonie (selbst mit geringem continuirlichem Fieber) der Aufenthalt im Oberengadin mit Milchkur ausgezeichnete Erfolge hat. Auch idiopathischer chronischer Bronchialcatarrh mit beträchtlicher Expectoration, mässige Bronchialerweiterung, Erkrankungen der Pleura werden in günstigem Sinne beeinflusst.

Aus 416 während zweier Sommersaisons ihm vorgekommener Fälle von Lungenblutung macht Schnyder (109) einige Schlüsse auf den Zusammenhang dieses Symptoms mit dem Aufenthalt und der Kur in Weissenburg. Zunächst stellt er fest, dass "fluxionäre Hyperämie mit consecutiver Durchfeuchtung und nachfolgender Retromorphose vorhandener Infiltrate - resp. Erweichung und Ausstossung käsiger Herde - " nicht nur in den Lungen, sondern auch in anderen Organen während der Weissenburgkur zu Stande kommen. Gewöhnlich wird bei heftigeren Lungenblutungen viel zn leicht an arrodirte grössere Gefässe gedacht und auf den hyperämischen und congestiven Zustand ganzer erkrankter Lungenpartien viel zu wenig Rücksicht genommen; auf der Verhinderung des Blutandranges zu derartigen Partien beruht aber zum grösseren Theil eine rationelle Therapie. - Verf. belegt nun durch eine Anzahl von Beobachtungen seine Ansicht, dass die meisten Blutergüsse durch accidentelle Unvorsichtigkeiten zu Stande kommen, dass viele Kranke, die unmittelbar vor ihrer Ankunft in Weissenburg oder in den ersten Tagen des dortigen Aufenthaltes viel Blut gespuckt hatten, im weiteren Verlauf desselben von der Neigung zu Blutungen befreit wirden und dass der Aufenthalt in Weissenburg bei Wahrnehmung aller Gautelen durchaus nicht zu Lungenbiutungen in gefährlicher Form disponite.

Auf eine vergleichende Zusammenstellung der Temperatur-Maxima und Minima verschiedener englischer Seekurorte hinweisend, führt Barham (111) den Nachweis, dass die Scilly-Inseln sich sehr günstiger Wärmeverhältnisse, besonders bezüglich des Ausschlusses rauher Winterkälte erfreuen. Hinsichtlich der Feuchtigkeit erreicht die Luft nicht die hohen Grade von Salisbury oder Norwich, sondern bleibt selbst in den feuchtesten Monaten stets unter 90 pCt. relativer Feuchtigkeit. Die Luft ist klarer. Nebel seltener, die Anzahl der Regentage geringer, als in anderen Seestationen. Weist schon die Vegetation auf die günstigen Erfolge dieser meteorologischen Constellation hin, so bieten sich für dieselben auch in dem Gesundheitszustande der Bewohner Anhaltspunkte dar. Die durchschnittliche Mortalitätsziffer beträgt 16 pro Mille. Phthisis tritt allerdings als hauptsächlichste Todesursache auf, bleibt aber weit hinter der für England im Allgemeinen geltenden Durchschnittszahl zurück. - Es wäre nicht undenkbar, die Scilly-Inseln sich auch als Winteraufenthalt für leichtere Lungenkranke zu denken; doch wünscht Verf. die Aufmerksamkeit besonders wegen der Vortheile auf sie zu lenken, welche sie im Sommer darbieten.

Gegenüber der ungünstigen Meinung, welche Daremberg über das algerische Klima geäussert hatte, versucht Landowski (112) eine Rehabilitation desselben. Er weist speciell die Vorwürfe einer schon friih am Morgen auftretenden erstickenden Hitze, schnell und unerwartet sich einstellender kalter Winde, des häufigen Auftretens von Urticaria zurück und fasst seine Erfahrungen in die Sätze zusammen: dass die Temperatur niemals unter + 90 heruntergehe; dass die barometrischen Schwankungen sehr geringe seien; dass die Atmosphäre, Dank der geschützten Lage Algiers hinter den Bergen von Budzareah, welche die Nordwinde auffangen, sehr ruhig sei; dass die Klarheit des Himmels, die Reinheit und Durchsichtigkeit der Luft, die Fülle des Lichtes dieses günstige Gesammtbild der klimatischen Verhältnisse vervollständige; und dass endlich die Statistik vollgültige Beweise für die Wirkung dieser Factoren beibringe. - Daremberg habe eine alte, von Fonssagrives besonders betonte Vorschrift, die für alle klimatischen Kurorte gültig sei, ausser Acht gelassen, die Vorschrift "de ne jamais faire de promenades hazardeuses" - und darunter gelitten.

Leach (113) tritt vor Allem dem Irrthum entgegen, als sei Südafrika zur Zeit schon ein geeigneter Aufenthalt für Lungenkranke vorgerückteren Stadiums. Es werden gegenüber der Klarheit, Trockenheit und allgeneinen Salubrität der Luft mit dem Derhinsenden solcher Kranken grosse Fehler begangen, da eine verhältnissmässig grosse Accommodationsarbeit dart zu leisten ist. Man soll im October England verläsen, den Aufenthalt in Cape Town möglichst abkürzun und statt dessen in Wynberg einige Wochen Stajun machen. Für solche, welche etwas angegriffen der, um eine vollständige Reconvalescenz abzuwarten, schommen, ist es am besten, gar keinen Aufenthalt auf dem Lande zu nehmen.

Ueber das Klima des Staates Georgia (114) right ein Anonymus folgende Notizen. Der Staat ertreckt sich vom 350 bis nahe zum Wendekreis und tietet besonders in seinen vegetativen Verhältnissen te entsprechenden Verschiedenheiten dar. Mittelgorgien hat ganz besonders günstige Witterungsverfilnisse. Der ganze Umfang der Temperaturwechsel geht nicht über 160 F. hinaus. Der Winter ist sehr milde, hat nur selten leichte Fröste, seltene Regen and durchschnittlich nur an zwei Tagen Schneefall anfraweisen. Keine Nebel, keine Malaria. Von 102 ligen in Woodside waren 92 ganz klar und schön, milf bewölkt und an sechszehn Tagen fiel Regen. You allen curopäischen Kurplätzen, die er besuchte, lasa Verf. nur Florenz als einigermassen ähnlich herausanden, Cannes, Nizza, Mentone, San Remo sind viadiger, haben brennendere Sonne und frostigeren Matten. Nur die persönliche längere Erfahrung kann a klima richtig beurtheilen, schliesst Verf., nicht ater das Durchsehen thermometrischer und barometristher Tabellen.

Die Notizen, welche Leeson (115) über die sällichen Theile der Argentinischen Repu-

blik und der Republik Urngnay giebt, sollen die Aufmerksamkeit des ärztlichen Publicums auf diese gewöhnlich als River Plate benannten Gebiete lenken. Auf die in ihm gelegenen Städte Buenos-Ayres und Monte Video entfallen 2/2 resp. 1/3 der sämmtlichen Bewohner, welche grösstentheils spanische Creolen sind. Das Klima ist der Typus eines gemässigt warmen und mit dem von Portugal am ehesten zu vergleichen; es hat einen insularen Character und zeichnet sich durch besondere Luftklarheit aus. Während 15 jähriger Praxis kamen dem Verf. "ausser einigen vernachlässigten Pneumonien" kaum Fälle vor, die mit Sicherheit als Phthisis hätten gelten können. Von 5 oder 6 verdächtigen (sehr armen) Deutschen starben daran nur zwei, von der inländischen Bevölkerung keiner. Dann fing (vom Jahre 1872 ab) die Sterblichkeit an Schwindsucht an zu wachsen, aber selbst in den schlimmsten Jahren (1875-76) war sie noch um ein Drittel geringer als in Victoria (Australien). Diese Erhöhung der Sterblichkeit hing ersichtlich mit dem Dichterwerden der armen Bevölkerung in der Stadt Buenos-Ayres selbst zusammen; doch waren die Fortschritte der Krankheit noch immer unverhältnissmässig gering, so dass L. es für berechtigt hält, hereditär belasteten Nordeuropäern die Auswanderung nach River Plate zu empfehlen. Er betont schliesslich besonders die sehr geringe Dichte der Bevölkerung des platten Landes und der kleinen Städte, die leichte Arbeit und den guten Verdienst als einen Vortheil für solche Auswanderer.

## B. Endemische Krankheiten.

# 1. Kropf und Cretinismus.

1) R. Bruce Low, Goitre and the haemorrhagic bedency. Brit. med. Journ. 29. June. — 2) Luis Yarr, Spontaneos cure of goitre following an attack dyphoid fever. Phil. med. Times. 27. April.

In seinem District (in Helmsley) fand Low (1) ein tafallend häufiges Zusammenvorkommen von atopf mit Neigung zu Blutungen. Beide patholigischen Zustände waren allerdings auch für sich sehr häufig; doch fand Verf. unter 133 Fällen von hopf, die er in wenigen Monaten allein unter Frauen betachtete, 31 habituelle Bluterinnen und eine -2008se Anzahl", welche zur Zeit der Menstruationen a erheblichen unregelmässigen Blutungen litten. Alle is jenem District practicirenden Aerzte sind längst derin einig, dass dem Auftreten von Blutungen wäh-Rid des Geburtsgeschäftes grosse Sorgfalt zugewendet Tirden muss. So sah L. selbst einen Fall, in welchem ach der Ausstossung der Placenta deu nicht conactionstüchtigen Uterus einer kropfkranken Frau über Stunde lang comprimirt hatte, unter der Hand Gehülfen in 4 Minuten verbluten. Fälle, in denen kropfbehafteten Weibern der Beistand des Arztes terzögert, nehmen gewöhnlich sehr ernste Ausgänge. — Verf. bemüht sich, die specielle Actiologie für die grosse Verbreitung des Kropfes in Helmsley zu beleuchten und bespricht die einzelnen Momente. Das Wasser der Gegend ist rein und gut, enthält Kalk und Gyps und wenig Magnesia, aber keine Spur Eisen. Dageen stimmen hinsichtlich der Bevölkerung die elende Beschaffeuheit schlecht gebauter und wenig gelüfteter Wohnungen, das Vorhandensein schmaler Waldthäler, und einer seit Jahrhunderten fortgesetzten Gewönhheit, nur unter sich zu heirathen, mit den sonst für die Entstehung des endemischen Kropfes hervorgehobenen Punkten überein.

Starr (2) berichtet über eine deutsche Einwanderin, welche mit Initialsymptomen von Typhus und einem grossen Kropf ins Hospital gebracht wurde. 11 Jahre vorher war, bei der damals 25 jähr. Primipara der Kropf entstanden und hatte erst seit der sieben Jahre später erfolgten sehr schwierigen zweiten Entbindung bedeutende Dimensionen angenommen. Er verursachte so leichte Dyspnoc und - besonders bei kaltem feuchtem Wetter - trocknen Husten. Seine Gestalt war symmetrisch, er bedeckte den Kehlkopf und den oberen Theil des Sternums und hatte eine Breitenausdehnung von 3 Zoll, fest elastische Consistenz und normale Hautbedeekung. Keine Zeichen von Morbus Basedowii. - Als 18 Tage nach der Aufnahme die Symptome der typhösen Erkrankung nachliessen, crfolgte zuerst eine Entzündung der rechten Parotis, die durch Resolution

cines giussigen und ziemieh schnellen Ausgang nahm. Dann tretap jödlich in dem Kropf Schmerzen, bestandt anden Jahr Lander Lande

[Lemos, A., El bocio y el cretinismo en la provincia de Mendoza. "Revista medico quirurgica de Buenos Ayres." 1877.

Bei den Eingeborenen der Provinzen Mendoza und Salta war der Kropf unbekannt — erst dudie die spanische Invasion wurde er eingeführt, wahrscheinlich uns katurien. Nur in den heiden genannten Provinzen Geborene acquiriren Kröpfe, Einwanderer beiben frei, meist auch deren Kinder. Durch die innigere Vermischung Frender mit Creolen nimmt die Ilkungkeit des Kropfes ab.

Die gewöhnlichste Ursache der Schüddrüsenvergrösserung ist Vererhung; diese lindet vom Vater aus eichter statt als von der Mutter. Kinder von mit Kröpfen Behafteten sind nicht selten taubstumm. Sporadisch kommen Kröpfe meist nur bei strumöser Constitution vor.

Weiber haben händiger Strimen als Münner (245-167). Am bändigsten entwistells sich der Kropt in der Pubertät, der erste Beischaft erzaugt beim weib-lichten Geschleichte fast ausnahmbes Veränderungen am Habes, welche sehen nach wenigen Tagen währnehmbar sind. Schwangerschaft und Geburt gelten als bekannte Veranlassungen. Das lymphatische Temperament beginnstigt die Entwieblang der Strumen, ebenso Beschäftigungen, welche Kraftanstrengungen erbeischen.

Verf. sieht die fast absolute Fleischkost der Eingeborenen als wichtiges ätiologisches Moment an; Strumöse sind oft grosse Esser. Besonderen Einfluss soll das fette Schweinefleisch haben. Vor der Pubertät kommen Strumen fast nie vor,

Onanisten anticipiren dieselbe und werden darum rüher befallen. So lange Geschlechtstrieb besteht, kann man bei beiden Geschlechtern annehmes, dass die Schilddrüse noch wächst. Dem Trinkwasser ist ein Einflusz zuusschreiben. Se wird vorwiegend Flusswasser getrunken, aus dem "Rio de Mendoza" und "Rio Tu nuyar".

Ein Liter Wasser enthält:

#### Rio de Mendoza:

| Kohlensaurer             | K | al  | k  |     |     | 0,030 | Gr |
|--------------------------|---|-----|----|-----|-----|-------|----|
| Chlornatrium             |   |     |    |     |     |       |    |
| Schwefelsaure            | 1 | la. | zε | ıcı | iia | 0,001 |    |
| Alaunerde                |   |     | ٠. |     | .1  | 0.000 |    |
| Alaunerde<br>Kicselsäure |   | i.  | i  | i   | .7  | 0,005 |    |

#### Rio Tunuvar:

Kohlensaurer Kalk . . . 0,114 Grin. Schwefelsaurer Kalk . . 0,090 . Schwefelsaure Magnesia 0,085 . Schwefelsaures Natrium 0,010 .

Das Clima hat auf die Entwickelung der Knighkenne Kindus; Alahinggen ist die Lage über dus kenne Kindus; Alahinggen ist die Lage über dus Mererspiegel von nicht zu verkennender. Wechtigkeit, mittigegebene Tabellen über die nregent ini eine Er, publik sollen diesen Satz beweisen. Je biber ein Urt liegt, desto mehr Strumen fonden sich. Die Sich, ten, an denen Krupf endemisch ist, liegen so, dass die Lottstrümungen von Osten nach Westen behindert sich. Der Kropf in Folge von lippertrophie des Mittellapsens ist am händigsten bei Wohlbürture, während Bippetrophien der Seitenlappen eine oder doppelseitig nich öhrt bei der arbeitonden Classe finder.

Der Kropf soll durch Behinderung der Circulation im Kopfe Schwere desselben erzeugen. Durch Druck anf die Laryngei entsteht Erschlaffung der Stimmbänder.

Diagnose, Therapie etc. Bieten nichts Neues. Kropf und Cretinismus kommen zuweilen zussamen vor, ohne mit einander in irgend welchem Zesammenhang zu stehen, von 32 "ldioten" hatten bloss 12 Kröpfe. Kröpfe und Cretinismus verschwischen durch Raceminischung, eine grossartige Entwischer und erung würde diese Uebel fast gauz zum Verschwinderung würde diese Uebel fast gauz zum Verschwinderung wirde diese Uebel fast gauz zum Verschwinderung wirde diese Uebel fast gauz zum Verschwinderungen können. R. Wernieke (Buenos-Arfel)

#### Aussatz.

1) Wernich, A., Ueber die Formen und den klinischen Verluch, A., Cener die Formen und den sinischen Verlauf des Aussatzes, Volkmann's Sammlung klin. Vortr. No. 156. — 2) Fox, Tilbury, Case Anaesthetie Leprosy. Med. Times and Gaz. Dechr. 21 (Fall eines 17 jähr. in Bombay gehorenen Individuums hei welchem durch eine innere Behandlung eine voll stäudige [?] Unterhrechung der Krankheit auf 4 Monat-eintrat. Verf. glaubt an eine örtliche Wirkung de Balsamum Dipterocarpi). — 3) Bargigli, T., La L-pre de Mytikne. L'Union médicale. No. 49. — 4) De meo, Des inoculations pratiquées en vue de prévent la non-contagiosité de la lèpre. Ibid. No. 76, (Sprich sich sehr energisch vom humanen Gesichtspunkte grad die vou Bargigli [s. 3] verühten Inoculationen lepro sen Eiters an noch nicht aussätzigen aber voraussicht lich dazu disponirten Kindern aus.) - 5) Körbl. K Eis Besuch im Leprosenhaus in Manila. Wien. med Wochenschr. No. 30. (Rein feuilletonistisch). -Wyss, O. (Zürich), Vorstellung eines an Lepra unbe rosa leidenden Kranken. Corresp.-Bl. für Schweize Aerzte. — 7) Gaskoin, G., ludigenous Leprosy. Mcc Times and Gazette. Jan. 26 und May 5. (Zweifelhaft Fälle). — S) Rahe, Ucher "Spedalskhed" (Aussatz : Norwegen). Arch. d. Heilkunde. Bd. XIX. S. 358-36 — 9) Dauchez, H., Sclérodermie avec asphyxi: local des extrémités et lèpre. Gaz des hôp. No. 38. — 14 Weher, H., Ueber einen Fall von Lepra. Corresp.-B f. Schweizer Aerzte. No. 23. (Der Fall betrifft eine Mann, der 20 Jahre in Holländisch-Indien Militairdienst gethan hat. Zweifelhafter Fall.) — 11) Lahouté, J On tubercular Leprosy. Edinb. med. Journ. Jun-(Einige Fälle nebst Bemerkungen ohne hesonderes la teresse.) - 12) Verordnungen über den Aussatz Spanien. Boletin oficial de la Provincia de Malaga vo 11. Jan. Virch. Archiv. Bd. 72. S. 446. (Errichtur

von Lepreserien in den betreffenden Provinzen - vortinfice Aufnahme der ganz armen Leprakranken in die Provincialkrankenhänser und Detention daselbst. -Nicht ganz arme Aussätzige dürfen in den Lepreserien Wehning nehmen, dieselben aber nach eigener Ansicht nieder verlassen. - Sorge für Isolirung der Leprösen, besonders Abhalten kranker Mütter vom Saugen, Fernhalten lepröser Impflinge von den Impfterminen. -Belehrung der Gesunden, sieh vom Verkehr mit Anssitzigen fern zu balten. - Begründung einer genauen Legrastatistik durch Ausfüllung ausführlicher Frage-togen, bei welcher sieh die Alkalden, Subdelegades und Geriehtsärzte gegenseitig naterstützen sollen.) - 13) Hernando, Benito, Obduction cines Leprosen in Grauida, Virch, Archiv. Bd. 72, S. 448. (Man fand Induration und Atrophie der Medulla. - Atrophie und fettige Degeneration der Muskeln, besonders der Flexoren der Füsse, die von einem faserigen fettigen Gewebe cebildet zu sein sehienen. - Tuberkeln in den Knochen, am meisten in der Tihia, aus der die ganze spongose Substanz verschwunden und durch eine Masse aus Fett und tuberenlöser Neubildung zusammengesetat" verdrängt schien [?]). — 14) Coni, E., Contri-bucion al estudio de la lepra anestésica. Buenos-Ayres. - 15) Figuerea, Gregorio, Nuevo caso de leura anestésica. Anale del émulo médic argentino. Tomo II. No. 1. - 16) Berra, Jacobe, Consideraciones sobre un caso de lepra anestésica; Téni, Buenos-Ayres, (Berra giebt, nach einer Einleitung, in welcher die Frage der trophischen Nerven ventilirt wird, eine genane Krankengeschiebte eines Falles von sog. Leura anaesthetica. Er erklärt die Krankheit als in den peripheren Nerven localisirt, Quigila und Lepra unestésien sind nach B's. Ansicht versehiedene Processe. Affection der Nerven ist wahrscheinlich eine Neuritis. Die Lepra darf nicht mit den Pians und dem Ainhum verwechselt werden. Die Electricität sell das sinzig rationelle Heilmittel sein.)

Wernieh (1) hespricht zunächst genauer vier Anssatzkranke, die er ans seinem reichen Material n Yedo seinen dortigen Schülern vorstellte. Ein 7 jähriger Junge, der auf den ersten Blick kaum twas Abnormes wahrnehmen lässt, zeigt hei näherer lesichtigung Abnormitäten im Wachsthum der Haut nd Kopfhaare. Spannung der Gesichtshaut, ganz eichte Verdickungen und Verfärbungen der Haut un llenbogen und Knien und eine eigenthümliche ölige leschaffenheit der Ilnut, die auch, in Falten aufgeoben, sich wie verdickt anfühlt. - Bei der zweiten, 3 jährigen Krauken entwickelten sich vor 18 Monaten aerst Flecko, die unregelmässig verschwanden und ich verbreiterten. Durchschiessende Schmerzen. Glieereinschlafen fand sich dazu, bis die Flecke ganz unorbereitet Blusen aufwarfen, die einen klureren oder überen Inhalt hatten und zu Krusten eintrockneten. nter diesen bildeten sich besonders um die Ellenbogen. nd zwar symmetrisch, weisse, glänzoude, oberflächche, struhlende Narben, die eine merkliche Abstumfung des Gefühls zeigen. Eine merkbare Verdünnung er Musculatur des Thennr war hereits zn constatiren ad das Gesicht war mit einem ervsipelartigen Ausblag bedeckt. Die Kranke zeigte ausserdem eine iffällige Trockenheit der Schleimhäute. - Der dritte all zeigte ausgebildete (in Japan ziemlich seltene) acies leonina, eine grosse Menge grosser, dunkelipferrother Plaques auf allen Körpertheilen, gleichitig mit reichlicher Entwickelung grosser Knoten von

Erhsen- bis Wallnussgrösse, deren Zahl besonders an der Vorderstläche des Unterschenkels eine sehr erhebliehe ist. Zum Theil sind dicselben exulcerirt und mit seröser Jauche, Borken und Geschwüren hedeckt. Es zeigten sich auch auf der Conjunctivn, der Nasenund Mundschleimhaut flache Knoten, die gegen äussere Reize sehr empfindlich sind, An einzelnen Stellen so am llalse - funden sich hei diesem Kranken gleichzeitig Hautinfiltrationen, die zur Pachydermie zu rechnen waren. Ganz frei von Knoten - und auch stets gewesen - waren nur die Volarflüchen der Hände und Füsse und der Haarboden. - Der vierte Fall endlich war ein exquisites Beispiel von Lepra nutilans, der in 4 Jahren zu grossen Verwüstungen geführt hatte. Zuerst begannen die Zehen, dann die Finger sich zu krümmen (rheumatoide Schmerzen, Ermüdungsgefühl, partielle Ahmagerungen waren voraufgegangen), dann stiess sich zuerst die zweite Phplanx des Mittelfingers der rechten Hand aus. Es folgten die letzten Phalungen der inneren Zehen des rechten Fusses, die ebenfalls unter Geschwürshildung und leichter Jauchung blossgelegt and necrotisirt wurden. Schliesslich wurden durch Contracturen, Abstossung and atrophirende Processe die Glieder in fischflossenähnliche Gebilde nmgewandelt, die mit einer zarten. wenig widerstandsfähigen Narhe bedeckt sind. Der Gebrauch der Hände und Füsse ist sehr beschränkt,

W. knupft nun un diese Fälle, von denen l und III das Anfangs- und ein vorgeschrittenes Stadium der inherosen, Il und IV Typen der nnästhetischen Form des Aussatzes darstellen, eine Besprechung der Formen dieser Krankheit überhaupt und gesteht den genannten beiden Formen für's Erste eine gewisse Berechtigung hinsichtlich der groben sinnlichen Wnhrnehmung und vom Standpunkte eines groben Eintheilungsbedürfnisses zu. Jedoch ergieht sich hei näherer anatomischer und histologischer Analyse der dem Aussatz zu Grunde liegenden Gewebsveränderungen, dass die Degeneration der Corinmstruta, die Bildung eines Grnnulationsgewebes zwischen diesen und um die peripheren Nerven, die Veränderungen der Gefasso - dass diese Vorgünge hei heiden Formen absolut identisch sind, und dass der Zeitpunkt der Kenntnissnnhme und die Intensität, mit welcher der Leproprocess die Nerven in Mitleidenschaft zieht, die jedesmalige Erscheinungsform wesentlich hedingt. Von diesem Standpunkt ans bespricht W. die grosse Menge der Formen, wie sie von Alters her in den verschiedenen Ländern aufgestellt worden sind, Keine dieser Formeneintheilungen hat irgendwelchen wissenschaftlichen Werth: auch die iapanische - in sechs Arten - ist zu verwerfen. Noch schärfer spricht sich Verf. über die Tendenz aus, die nus ganz unwichtigen örtlichen. oft lediglich durch die Kürze der Beohachtungszeit ganz zufällig in den Vordergrund gerückten Abweichungen besondere Formen des Aussatzes hervorgebracht hat (Lepra Cretensis, Castiliana, Caspica etc.). In zwei Categorien zerfallen die sporadischen aus leprafreien Gegenden berichteten Fälle. Die eine ist

für die Actiologie sehr wichtig: sie enthält Beohachtungen, deren Tenor im Wesentlichen dahin lautet, dass ein Europäer längere Zeit in einem Aussatzlande gelebt, in seine Heimath zurückgekehrt und nach längerer oder kürzerer Zcit vom Aussatz hefallen worden sei, oder auch, dass ein in Aussatzbezirken von europäischen Eltern oder als Mischling gehorenes Individuum in einer anssatzfreien Gegend leprös erkrankte. Die andere Categorie von speradischen Aussatzfällen, speciell diejenigen, welche ebenso abweichend in Character und Verlauf als unklar in der Entstehung sind, betrachtet Verf. mit grossem Misstrauen: Die ihnen stets anhaftenden "Eigenthümlichkeiten" müssen die mit Aussatz nicht durch eine grosse Masse von Beohachtungen vertrauten Aerzte vielmehr zum Aufsuchen aller anderen diagnostischen Möglichkeiteu als zur Erfindung des sporadischen Aussatzes und zur Creïrung neuer und ganz zusammenhangloser Spielarten der Krankheit anregen.

Aher anch der Eintheilung in tuberose und anästhetische Lepra fehlt jede innere Berechtigung; ihr gegenseitiges Verhalten characterisirt W. in den Sätzen: 1) Jeder die eigenthümliche inselförmige Anästhesie zeigende Leprafall kann in irgend einem Stadium seines Verlaufes Knotenhildung zeigen, sei es auf der ausseren Hant, sei es auf den besonders disponirten Schleimhäuten. 2) Jeder Fall von Lepra tuherosa zeigt Gefühlsdefecte, sei es vor dem Hervorhrechen derselhen an den ihnen vorangehenden Flecken, sei es an irgend anderen inselförmigen Hanthezirken, 3) Es findet bald Vorwiegen der Knotenbildung, bald der Anästhesie statt - und zwar sowehl in Gestalt von Mischformen an denselben Kranken, als anch in der Weise, dass die Mehrzahl der Kranken eines Aussatzhezirkes zur Hervorbringung der einen oder anderen Form mehr disponirt ist. 4) Der Verlauf der Lepra ist ein chronisch-continuirlicher mit Schüben, welche in der Vermehrung des characteristischen Geschwulstmaterials mit Prodromen im Allgemeinbefinden hestehen. Oh sich dabei die nengehildeten Zellen mehr im Corium oder mehr nm die peripheren Nerven ahlagern, hängt von unbekannten Ursachen ab. Die massenhaftere Ahlagerung führt jedenfalls zur Bildung von Knoten, zum schnelleren Fortschreiten und zum schleunigeren Exitus lethalis der Krankheit, sowie während des Lebens zur Ulceration und zu umfangreicherer Necrose durch Druck. 5) Der Vorgaug der Mutilation, welcher sich an andere neurotrophische Necrosen anschliesst und nichts der Lepra specifisch Eigenthümliches darstellt, erfolgt hei der knotigen Form mehr durch Ulceration, bei der gefühlsvermindernden mehr durch interstitielle Absorption, Im Uchrigen ist er, wie alle sonstigen Ausgänge der Lepra (durch Marasmus and Cachexie, pyämische Erscheinungen, erschöpfende Diarrhöen, amyloide Degeneration, intereurrente Krankheiten) beiden sogenannten Formen gemeinsam.

Verf. hält den Tod für die einzige wirkliche Beondigung der Krankheit. Berichte über Heilungen sind webl aumalandes auf Vereerhebung mit temperiem. Stilltand oder auf freihiner in der Hügens serucht zuführen. Die mehleinische Therapie des Aussatze in gänzlich beiffenngen. Die Auwahl der einzelnes precifischen Heilmittel war meistens eine ganz zufällge man kritikten. Auch die neher zeherantsich augschiedeten Kuren und complicitren Heilmethoden (Beastper lun) sind meistens, nachdem sie eine kurze Zich Anfehen erregt hatten, als aussichtstos wieder aufgegeben werden. Die Aetologie und die an die Verbritung mit das Erkiechen des Aussatzes sich ziehen der Aussatzes sich ziehen werten.

trage besprochen werden. Seit undenklichen Zeiten existirt in dem Darf Plamari auf der Insel Mytilene endemischer Aussatz, welche Bargigli (3) zum Gegenstande einer Besprechung macht. Er sieht in dem Auftreten harter indurirter Stellen auf den verschiedensten Körperstellen ein erstes, in deren Anfbrechen, Geschwürigwerden, in der Bildung von Jauche und Krusten ein zweites Stadium der Krankheit. Schliesslich hildet sich (in Mytilene) complete Facies leonina mit Anschwellung des "Système ganglionaire lymphatique" aus, went das zweite Stadium beendigt ist. In einer dritten Periode greifen die Ulccrationen so um sich, dass die ganze Oberflüche des Kranken als eine Wande erscheint. Stimme, Sinneswahrnehmungen, Geistesregungen werden immer sehwächer, unter grosser Niedergeschlagenheit und theils unter lebhaften Schmerzen, theils unter vollständigem Torpor stirbt der Kranke. Nur in sehr seltenen Fällen hat B. ein Stationärbleiben in der zweiten Periode, in einigen auch plötzlichen Tod durch Nasen-, Gaumen-, Lungen- und Darmhlntungen beebachtet. Kein Leprakranker, den Verf. heobachtete, warde je von irgend welcher anderen Krankheit, besonders auch nicht von den auf der Insel sonst sehn häufigen intermittirenden Fiehern befallen. Eine (im Gegensatz zu vielen anderen Autoren) vom ihm öfter gesehene starke Entwickelung der Geschlechtsorgane und grosse Geilheit bringt Verf. nicht direct mit der Krankheit, sondern mit der durch sie hedingten Ver-

Der Aussatz von Mytilene ist nach B. eine endemi sche Krankheit, seine Entwicklung beruht nuf localet aber unerklärlichen Ursachen. Er entsteht auf de Insel auch spontan hei ganz gesunden und nie mit de Bewohnern des Lepradorfes in Berührung gekommene Personen, die aber die drei Perioden durchmachen und sierben, ohne dass ein weitvres Mitglied ihrer Familie ertrankt. B. ist der Ansicht, das Regierungsmassregeln sehr wohl im Stande seien, die Krankheit zu beschränken und spricht sich mit besondere Energie eggen ihre Contagiosität aus. Die letztere Ueberzeugung befestigte sich besonders in ihm, als er zwei Kinder lepröser Eltern, die, wie er meint, doch im 10. bis 15. Jahre aussätzig werden mussten, im Alter on 6—8 Jahren mit lepröser Jauche impfte und einen unmittelbaren Erfolg dieses Eingriffs nicht constatiren konnte.

Der Kranke Wyss' (6) ging im Alter von 22 Jahren von seinem Geburtsort Zürich nach Holland und dann nach Batavia, worauf er 3 Jahre lang auf den Molukken Dienste nahm. Die folgenden 3 Jahre war er in Samarang (auf Java), acquirirte hier ein Uleus am Penis und einen Tripper, hatte später eine "Entzündung am Vordcrarm" und kehrte 4 Jahre später nach Europa zurück, um zunächst ein Jahr auf der Festung zu sitzen. Sechs Jahre später begann die Erkrankung mit Fleckenbildung, Schleimhautschwellung in der Nase, aber ohne Allgemeinsymptome. Später trat Verfärbung der ganzen Gesichtshaut, ausgebreitete Bildung von Knollen und Wülsten an allen Gesichtspartien, mit Glänzendwerden der Haut und Ausfallen der Hauthaare auf. Auch die Augenbrauen und der Bart sind fast ausgefallen; das Capillitium ist jedoch nirgend ergriffen. Der ganze Gesichtsausdruck hat eine eigenthümliche Starre, indem feinere mimische Bewegungen gar nicht, ausgiebigere nur sehr wenig ausgeprägt erscheinen. Grössere, z. Th. confluirende rostfarbene, gelbbraune oder auch orangefarbene Flecke finden sich zahlreich am Halse, sowie auf den Streckseiten der Extremitäten und über den Mm. deltoidei. Auch am Rumpfe, an den Oberschenkeln, an der Vorderfläche der Kniegelenke fehlen dieselben nicht. Eine Sensibilitätsabschwächung bestand im Umfang der Flecke nicht. Die Schleimhaut des Mundes und der Respirationswege war nur verdickt und livide, ohne irgendwo Knoten zu zeigen. Dagegen waren in der Nase gewulstete und exulcerirte Stellen. Die Untersuchung der nneren Organe bot keine Abnormitäten dar. - Nach W. bietet der Fall insofern ein besonderes Interesse, als er ein Individuum betrifft, dessen Vorfahren gesund waren, und von dem man annehmen muss, dass es die arankheit in einer ihr unterworfenen Gegend acquirirt habe. Eine directe Uebertragung kann, so meint Verf., nicht stattgefunden haben, auch kann unmöglich manselhafte oder schlechte Ernährung, Strapazen, schlechte Wohnung als ätiologisches Moment beschuldigt werden; ob aber Fische oder die aus faulenden Fischen und iewürz bereitete, täglich mit dem Reis genossene Sauce Saubal" mit als Ursache der Krankheit aufzufassen ei, ist nicht sicher zurückzuweisen." (Verf. betont war ausdrücklich, dass Pat. in Ostindien niemals diect mit Leprösen in Berührung gekommen sei und nur inige derartige Kranke geschen habe; doch hat er ider über die Person, von welcher sich der Kranke in amarang sein Ulcus penis holte, keine Ermittlungen ngestellt. Dass der Pat. damals spyhilitisch angesteckt ar, beweist wohl die "weisse, scharf umrandete, runde, nsengrosse Narbe", die er noch zur Zeit der Unterschung am Präputium aufwies. Dass das syphilitische rauenzimmer, mit welchem er cohabitirt hatte, gleichitig aussätzig gewesen sein könne, liegt keineswegs isser dem Bereich der Möglichkeit.)

Rabe (8) besuchte in Bergen das St. Jörgens assatzspital, sowie auch Pleiestiftelsen und Lungeardspetalar und macht über die dort gesehenen Aus-

satzkranken Mittheilungen. Hinsichtlich der Symptomatologie lässt er die tuberculöse und anästhetische Form gelten und schildert die Veränderungen in bekannter Weise. Bemerkenswerth ist, was er hinsichtlich der geistigen Fähigkeiten der norwegischen Aussätzigen erfuhr: Die Kranken besitzen ihren Verstand bis zur Agone und schärfen denselben durch Uebung und Nachdenken oft bis zu einem erstaunlich hohen Grade. Sie sind meistens sehr fromm und gehören oft den strengsten religiösen Secten an. Die Kenntniss der Spedalskhed und ihre Bedeutung ist im Volke sehr verbreitet: das erste Auftreten brauner Fleckchen oder der kleinsten Knötchen am Arcus superciliaris wird auch vom gemeinen Mann bemerkt. - Die Prognose bezeichnet R. nach seinen Informationen als absolut ungünstig; über die Vererbung, das Entstehen durch Fischgenuss oder schlechte Ernährung im Allgemeinen äussert er sich vorsichtig: über die von Hansen hervorgesuchte Contagiosität kritisch und absprechend. Gurjunbalsam (Balsamum Dipterocarpi, den R. übrigens missverständlich "Gerionbalsam" nennt) scheint jetzt auch in Norwegen häufig angewandt zu werden. -Die sanguinischen Hoffnungen Hansen's, der Aussatz werde binnen 50 Jahren aus Norwegen verschwunden sein, vermag Verf, nicht zu theilen.

Die Lepra anaesthetica ist ein chronisches Leiden, welches sich durch Pemphigus, Hyperästhesie, Anästhesie, Atrophie und Ulcerationen characterisirt. in einzelnen Fällen tritt Necrose der Knochen an Händen und Füssen ein. So definirt Coni das Leiden, von dem er handelt. Die Portugiesen brauchen den Namen "Gafeira", die Brasilianer nennen es "Quigila"; einzelne spanische Autoren kennen die Krankheit unter der Bezeichnung "Gafe dad". Die Arbeit von Coni (14) berücksichtigt vorwiegend französische und brasilianische Autoren, er selbst hat 21 Fälle beobachtet, welche er veröffentlicht, 6 Fällen ist eine Photographie der Patienten beigegeben. Die Krankheit ist in der argentinischen Republik und in Paraguay endemisch. Die Behauptung von Moncorvo, die Lepra befalle vorwiegend Neger, bekämpst C., er hat unter seinen Kranken nur 2 Negerinnen, eine Afrikanerin, eine aus Paraguay.

Das erste Symptom, welches zur Beobachtung kommt, ist eine durch die Anästhesie bedingte (? Ref.). Ungeschicktheit der Hände, bald darnach treten Blasen auf, welche den Namen "Pemphigus leprosus" mit Recht führen. Auffallend war, dass fast alle Kranke die Blasen auf Einwirkung von Hitze zurückführen wollten. Bald auf die Blasenbildung folgt die Hyperästhesie, welche fast constant von Ameisenkriechen begleitet ist.

Die erhöhte Sensibilität macht bald einer totalen Anästhesie Platz, welche gern mit Pigmentschwund an den gefühllosen Stellen weiter geht. Die Anästhesie betrifft nicht nur die Haut, sondern auch Muskel und Knochengewebe. Im Anschluss an die Anästhesie entwickelt sich Atrophie der Extremitäten — ein- oder doppelseitig. — Contracturen geben der Hand Klauen-

form — (Gafo dater Gafeira). Der ersten Blasenbildung folgen Nachschübe neuer, letztere verwandeln sich leicht in usurirende Geschwüre und verursachen Necrose der Knochen, besonders der Phalangen, in einem Falle (V.) hat Pat. nur noch eine Phalanx behalten, die I. des linken Daumens.

Die Necrosen der Knochen an Hand und Fuss finden auch statt, ohne dass sie durch tief greifende Geschwüre bedingt werden. Die Kranken bekommen dann plötzlich Schmerzen, Fieber, Delirien, oft Erbrechen. Die Kranken haben häufig angegeben, dass Schweisssecretion und Haarwuchs an den befallenen Stellen mit Beginn der Krankheit verschwunden seien. Eine sich findende Affection der Hornhaut wird mit der "Necrosis neuroparalytica" in eine Reihe gestellt. - Die pathol. Anatomie betreffend, giebt Coni nur Bekanntes, sich auf Virchow, Boeck etc. beziehend. - Die Differentialdiagnose mit Syphilis giebt nichts Neues. Eine Verwechselung mit Ainhum (Gazeta médica da Bahia 1867) ist nicht leicht, da diese Krankheit nur einen Finger oder Zehe zu befallen pflegt, und durch den Verlauf der Krankheit, während welcher durch eine ringförmige Einschnürung die Zehe etc. direct abgesetzt wird. Der sich absetzende Theil ulcerirt nicht, sondern verfettet. - Von dem symmetrischen Brande der Extremitäten unterscheidet sich die Gafeira durch ihre Verbreitung und durch die Form der zurückbleibenden Stümpfe, beim Brande sollen sie spitz sein, während sie bei der Lepra mutilans rund sind. - Von den Pians oder Bonbas unterscheidet sich die in Rede stehende Krankheit dadurch, dass erstere nur Haut und subcutanes Gewebe befallen, während die Gafeira direct zu Verlust von Körpertheilen führt. Eine Verwechselung mit Brandnarben kann durch Anamnese ausgeschlossen werden. - Die Prognose ist schlecht, es kann Stillstand eintreten. Electricität soll die Nerven und Muskeln vor Atrophie wahren, kalte Bäder die heruntergekommenen Kranken kräftigen. Die Hyperästhesien sollen durch Morphium behandelt werden. Arsenik und Strychnos Gautheriana werden empfohlen.

## Figueroa (15) berichtet folgenden Fall:

Ein 45 jähriger Mann, früher syphilitisch mit einem Knochentumor am der linken Articulat. sacrolliaca bekommt Crampi, und Brennen in der Haut, später an den schmerzhaftesten Stellen einen Bläschenausschlag. An der Stelle der Eruption bildet sich eine toltat Anaesthesie aus, die Extremitäten sind die befallenen Theile, besonders die unteren. Die anaesthetischen Inseln sind von hyperästhetischer Haut ungeben. Die letzten Finger beider Hände stehen in Flexionscontractur. Das Gehen sieht steif aus, Pat giebt an, dass gespannte Sehnen die Bewegungen hemmen. Es besteht Atrophie der linken unteren Extremität, an der linken grossen Zehe ein tiefes Geschwür, welches vielleicht das Tarsophalangealgelenk in Mitleidenschaft ge-aogen.

F., der die Lepra anaesthetiea für eine Neuritis hält, deutet obigen Fall als solche und zwar als einen frischen Fall. Autopsie steht in nächster Zeit nicht zu erwarten.

R. Wernicke (Buenos-Ayres).]

#### 3. Morbus Dithmarsicus.

Genters, W., Der Morbus Dithmarsicus. Inaug. Dissert. Kiel.

Genters spricht sich in seiner unter Bartels' Leitung gearbeiteten Dissertation über die Dithmarsische Krankheit dahin aus, dass heutzutage dieselbe wahrscheinlich nur durch Vererbung, beziehungsweise durch eine eigenthümliche Entwickelung der gewöhnlichen Syphilis auf dem Wege der Vererbung fortgepflanzt wird"; zu Anfang dieses Jahrhunderts, meint Verf., könne sie auch von Person zu Person übertragbar gewesen sein. Der wesentliche anatomische Befund besteht in einer geschwürigen Zerstörung der Haut und des Unterhautzellgewebes, im Gesicht, am Halse, Nacken, besonders auch an den Extremitäten, selten am Rumpfe. Die Geschwüre sind rund oder nierenförmig, auf der einen Seite scharf abgegrenzt, auf der entgegengesetzten sich in das gesunde Gewebe mittelst normaler Granulation und einer blaurothen oder weissglänzenden Narbe hineinziehend, im mittleren Theile mit schmutzig-braunen, dicken Borken bedeckt. Den Geschwüren gehen erbsen- bis bohnengrosse, derbe, sich allmälig erweichende Knoten vorher, die in Gestalt eines schmutzigen Breies Mengen kleiner, kernhaltiger Zellen von ziemlich runden Conturen mit granulirtem Inhalt, umgeben von embryonalem Bindegewebe, enthalten. Von der Syphilis unterscheidet sich der Morbus Dithmarsicus durch das Fehlen der indolenten Bubonen und das Freibleiben der Schleimhäute von Plaques muqueuses und Condylomen; dagegen theilt er mit ihr die Schmerzlosigkeit der Geschwüre. Er verläuft ganz chronisch. oft lange Jahre wenig fortschreitend oder stationär bleibend und wird nur indirect Todesursache. Spontanheilungen sind äusserst selten, innere Mittel, wie auch Schmierkur und andere antisyphilitische Methoden wirkungslos. Bartels wandte neuerdings - mit ähnlichen Erfolgen, wie sie von Volkmann bei Lupus berichtet wurden - das Auskratzen mit dem scharfei Löffel an.

## 4. Pellagra.

1) Martinelli, Une épidémie de pellagra aux en virons de Modème (Italie) en 1874. L'Union méd No. 50. — 2) Roussel, Th., Etiologie de la pellagre (Polemik gegen Hardy wegen Aufrechterhaltung de Pseudopellagra und Abtennung pellagriformer Erkrakungen von den wirklichen Pellagra-Endemien.) — 3 Virone Bonato, La pellagre dans la province de Mantoue. L'Union méd. No. 61.

Vio-Bonato (3) vertritt bezüglich der Pella gra-Actiologie sehr scharf den Standpunkt vo Sacchi, der zwar die Maisätiologie (wobei es gar gleichgiltig sei, ob der Mais durch pflanzliche Paras ten alterirt sei oder nicht) aufrecht erhält, aber dab noch folgende Momente berücksichtigt wissen wil welche in den Bezirken, deren Einwohner fast au schliesslich von Mais leben, sich fast regelmässig con biniren: 1) die schwere Feldarbeit, welche der Maisbauer unter den glühenden Sonnenstrahlen verrichten muss; 2) die Unreinlichkeit, welche diesen Landbebauern eigen ist; 3) der gleichzeitige Gebrauch scharfer und beissender Oele, welche man dem Mais zusetzt, besonders auch des Knoblauch und der Zwiebeln; 4) der gleichzeitige Wegfall wirklich nährender Nahrungsmittel, des Fleisches, der Eier und der Milch; das Fehlen des Weines. Diese Factoren wirken wenigstens in der Provinz Mantua zum Erzeugen der Pellagra zusammen; man müsso sie nach den hier gemachten Erfahrungen mit vollem Recht als "la maladie de la misère rurale" bezeichnen.

Martin elli (1) kommt auf die ganz unvermittelt und, ohne dass Pellagra jemals vorher dort beobachtet wurde, in den Umgebungen von Modena im Jahre 1874 aufgetretene Epidemie zurück. Die an den Opfern derselben zu beobachtenden Erscheinungen waren wenig ausgesprochen; es wird bestimmt nur angegeben, dass die Kranken plötzlich bis zur Raserei von Schmerzen ergriffen wurden und sich zu ertränken versuchten. Im Uebrigen wird nur die Bezeichnung Pellagra gebraucht. Schon 1873 war die Weinernte ganz ausgefallen, auch der sonstige Misswachs so bedeutend gewesen, dass die Einwohner ganzer Dörfer sich mit einer sehr schlechten Maispolenta zu ernähren gezwungen waren. In diesem Jahre grassirten auch bereits typhöse Fieber. Als aber nach der nächsten ebenso schlechten Ernte die Nahrungsmittel noch elender wurden und Wein, an welchen die Bevölkerung schr gewöhnt ist, ganz mangelte, brach die erwähnte Seuche aus. An ihrer Entstehung durch mangelhafte Ernährung ist weniger zu zweifeln, als an ihrer Natur als Pellagra.

#### 5. Acrodynie.

Ganiez, E., Aerodynie sporadique. Gaz. des hôp. No. 29.

Als sporadische Acrodypie beschreibt Ganiez den Fall eines 23jähr. Mädchens, welches, nicht hysterisch, ganz gesund und ohne jede Prädisposition nach einer Winterfahrt von 27 Klm. plötzlich an Larynxund Bronchialeatarrh erkrankte, abmagerte und die Menstruation verlor. Appetitlosigkeit, grosse Mattigkeit, Pulsbeschleunigung folgten, bis alle diese Symptome nach einigen Monaten verschwanden und den folgenden Platz machten: Starke lancinirende, in der Nacht und durch jede Berührung bis zur Unerträglichkeit gestei-gerte Schmerzen in den Fusssohlen und dem ersten Metatarso-Phalangealgelenk; Oedem der Beine, verbunden mit einem papulösch Erythem; starke Injection der Conjunctiven und weehselnde Verdauungsstörungen. Gewöhnlich wurde die ödemartige Schwellung an den Beinen durch das — schwach rosa-rothe — Erythem abgelöst; auf dieses folgte eine sehwache pityriasisarige Abschuppung der Epidermis. Die Störungen der Verdauung bestanden in vollkommener Anorexie, seltenem Erbrechen und galligen Diarrhöen. Dabei fand inne enorme Abmagerung der Beine statt. Locale An-rendung narcotischer Mittel war gänzlich machtlos. Sach etwa 7 Woehen versehwanden die Erseheinungen pontan; eine Milehkur stellte die Patientin vollkommen ier. — Verf. macht sich selbst die nöthigen Bedenken iber "sporadische Acrodynie" und über die nicht ganz zutreffenden Symptome. Jedenfalls beruhte der Fall nicht auf Hysterie und ist auf keine der gewöhnlich angenommenen Ursachen zurückzuführen.

#### Endemische Schlafsucht.

Corre, A., Contributo allo studio della malattia del sonno ed ipnosi. O progresso medico di Rio Janeiro 1877, No. 7 c S. Ref. in Gaz. med.-ital. Lomb. No. 2.

Corre hatte Gelegenheit, in den Hospitälern Rio Janeiros einige Fälle von Schlafsucht zu beobachten, und giebt als characteristische Symptome an: Unüberwindliche Neigung in Schlaf zu verfallen; vorher und zwischenein Klage über mehr oder minder heftigen Kopfschmerz, Zeichen von Ataxie, Sinnesstörungen, Hautanästhesie, Fieber von verschiedener Stärke (bis 40.50 C.). Ausbildung von Paresen und Contracturen, Verlust der intellectuellen Fähigkeiten, Tod. Bei den von ihm angestellten Autopsien fand C. Congestion der Meningen und eine weichere Beschaffenheit der Hirnsubstanz; Anämie besonders der grauen Substanz: seröse Durchtränkung der Ventrikel, Verfärbung der Plexus choroidei: Hypertrophie der Milz und Leber. Für seine eigenen Kranken findet Verf. theils schwerste Intermittensanfälle, theils Alcoholvergiftung als Ursache: wo beide mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden können, betrachtet er die Fälle als solche von Meningitis und Meningo-Encephalitis simplex. Das habituelle Vorkommen der Schlafsucht unter den Negern von Westafrika jedoch könne durch diese Ursachen nicht erklärt werden; man habe auch hier das Sumpfmiasma, ferner die Lebensweise der Neger, den Missbrauch von Palmwein, Gourron, caffeeähnlichen Getränken, auch den Abusus in venere und specifische Vergiftungen herangezogen. Was nun letztere anlange, so seien sie wohl weniger criminelle, als solche, welche mit dem Ergotismus in eine Categorie zu stellen wären.

## Beri-Beri.

Betoldi, G., Il beriberi osservato nella provincia di San Paolo nel Bresile. Annali d'igiene. Vol. 243.
 Wernich, Die Beri-Beri als Nationalkrankheit der Japaner; in "Geogr.-med. Studien nach den Erlebssen einer Reise um die Erde". Berlin. S. 177-195.
 J. Lodewijks, J. A., Hypertrophie en degeneratie van het hart bij Beri-Beri. Geneesk. Tijdsehr. voor Nederl.-Indië. D. VIII. Afl. 1. p. 17.

Die seit einigen Jahren in Brasilien immer häufiger und fast schon endemisch auftretende Beriberi veranlasst Betoldi (1) zu einer Darlegung seiner Erfahrungen über dieselbe. Zur Auffassung der Beriberi als einer Blutkrankheit bestimmt ihn schon die Unfahigkeit des Blutes zur Gerinnung; das Fehlen von Coagulis im Herzen, die dunkle, rostige Farbe und io Schwierigkeit, bei Beriberikranken Blutungen zu stillen. Er reeurrirt aber auch auf die Analysen des Blutes von Scharlee und von Schneider, welche Vermehrung des Wassers, der Natronsalze, des phosphorsauren Kalkes und der Magnesia, dagegen ein Mi-

nus von "Pibrin, Alhamin, rothen Blatkörperchen and Extractivstoffen" hei Beriberi fanden, "Ein solches Blut ist nufähig, die durch die organische Verbrennung zerstörten Elemente wieder zu hilden, die Muskeln werden welch und echlaff, die Arterien, das Herz, die Capillaren verlieren ihre Contractilität, eo verlangsamt sich die Blnthewegung und es hilden sich Stasen und paseive Hyperamie ans. Dann folgt das Austreten des Sernms durch die schlaffen und leichter durchlüssigen Gewehe." Der untere Theil des Rückenmarks wird nach B. von dieser Disposition der Gefässe znerst angegriffen, es entsteht eine passive Myelitis, welche die initialen Empfindungs- nnd Bewegungeetörungen erklärt. Die zum Tode führende Asphyxie scheint dem Verf. eine Polge des reichlichen Transsudirene von Serum in die arachnoidalen Räume und der Erweichung der Medulla oblongata zu sein.

Schwankungen im Verlanf einer Nathrheilung beohachtete Verf. sehr oft, ebenso anch Rückfälle, diese scheinen ihm durch eine allgemeine Dilatation des Venensystems bedingt zu eein. Die Daner der Krankheit ist nnhestimmbar. - B. schliesst an diese Wahrnehmungen zunächst eine Besprechung der Verwechselungen mit kachektischen Zuständen (Leherkrebs, Lnngenschwindsucht), welche von Anfängern in der Diagnose der Beriheri so hänfig hegangen werden. Dann gieht er eine nichts Nenes enthaltende, besonders aher ganz den verwirrten Character älterer Beschreihungen zeigende Zusammenetellung der Symptomatologie. Da er von der Mechanik der Herzthätigkeit, der Entstehung der Oedeme, der Blutbewegung in den Gefässen keine Kenntnies hat, ist es nicht zu verwundern, wenn er echliesslich ...das inficirte Blnt, welches alle visceralen Organe heepült, anch an allen diesen Krankheitszustände erzengen lässt." (Vgl. Jahresher, f. 1877. I. p. 354.). - Die Unterscheidung einer hydropischen und einer paralytischen Beriberiform verwirft B. als nnr echeinbar und äusserlich. -- Nachdem er sich von der Vorstellung eines Miasma, einer "infezione del sangue" nicht hat hefreien können, constatirt er selhst, dass er nie Kinder his zum 12. Lehensjahre und eehr selten Franen und Greise habe erkranken sehen and wundert sich dann über ein Miaema, welches nur die stark arheitenden Männer der ärmeren Volksklassen, nicht aher andere, mit ihnen nnter ganz gleichen Verhältnissen und in nnmittelbarer Borührung mit ienen lehende Altersklassen befällt (!). - Dass Ortsveränderungen auf den Verlauf von Beriberi günstig wirken, hat B. hemerkt. Seine sonstigen curativen Erfahrungen mit Tonicis und einigen palliativen Mitteln entsprechen an Willkür ganz den naiven und unphysiologischen Auffassungen über die Pathogenese der Krankheit.

Wernich (2) gieht seine darch vorbergegangene (c, Jahresher, 1877, L, S. 354 fl.), vorzüglich über Symptomatologie und Pathogenese der Beriberi handelnde Arheiten vorhereiteten Ansichten über die Aetiologie und Behandlung dieser Krankheit. Er will die Stiologischen Bemerkungen ranächet auf die die Verhältlüsse der insensiehen. Jaki-ke's beschränkt wissen, während die therapentischen allgemeinere Geltung hahen. Der Reis als herrschendes Volksnahrungsmittel ist ganz besonders für die Entstehung von Beriheri verantwortlich zu machen. Jedoch nicht in dem Sinne, wie der Roggen im verdorbenen Zustande Ergotismns bewirkt, sondern weil der Reis durch die Maseenhaftigkeit eeiner Einfuhr die Assimilationskraft für andere Nahrungsmittel allmälig anfhebt und trotz der Quantitäten, in denen er genossen wird, nicht im Stande ist, eine ausreichende Ernährung und Blutbildnng zu bewirken. Werden nnn auch in der japaniechen Nahrung alhnminöse Bestandtheile durch Fischfleisch und Bohnenkäse angeführt, eo geschieht dies doch in ungenügender Weise. Fett in einer verdaulichen Form fehlt in der japanischen Nahrung fast gänzlich. - Auf der anderen Seite begründet auch der für fast sämmtliche Beriheriländer in Betracht kommende Einfinss des fenchtwarmen Klimas einer weit offenen Meeresküste die Disposition zur Kak-ke, - welche drittens durch Vererhung eines geschwächten Gefässsysteme wohl schon jedem von japanischen Eltern geborenen Individuum mitgetheilt wird. - Die Endemien treten regelmässig mit der feuchten, drückenden Wärme der Sommermonate (Mai his September) anf, in welchen gleichzeitig die Nahrung fast aussohllesslich aus Vegetahilien hesteht; sie sind in ihrer Heftigkeit von der Witterung ahhängig, indem die feuchteeten und die schroffsten Temperaturwechsel zeigenden Sommer anch die stärksten Epidemien aufweisen. - Für Diejenigen, welche schon mehrere Anfälle durchgemacht hahen und nicht zu einer vollkommenen Restitution ihres Gefässsystems gelangt sind, genügen lediglich die Witterungseinslüese, um eine ernete Störung dieses lahilen Gleichgewichts zn erzeu-Die zum ersten Male befallenen Individuen stehen meistens in der Entwickelungsperiode, welche grosse Anforderungen an den schnell in die Höhe wachsenden, oft geschlechtlich gemissbranchten, dabei nnkräftigen und schlecht genährten Organismus macht, Es lässt sich aher ausserdem für jeden frischen Fall ein versnlassendes Moment ermitteln, sei es in zu starker körperlicher oder geistiger Anstrengung, in Nachtarheiten, Reisen, sei es in leichten Magen- und Darmaffectionen durch Diätfehler, sei es endlich in unhedentenden rheumatischen, catarrhalischen oder sonstigen Erkrankungen - kurz in einem Moment, welches das his dahin halancirte Gleichgewicht stört. - W. erklärt sich mit Entschiedenheit gegen eine Infection, sei dieselhe contagiös oder miasmatisch oder miasmatisch-contagiös: "Weiher, denen in Japan fast nle Anstrengungen zugemuthet werden, die aneserdem sehr mäseig und gleichmässig lehen, Kinder, die 1m Ganzen eehr gnt ihre Nahrnng aselmlliren, Greise, die in Unthätlgkeit ihre Tage verbringen, werden nur im höchet seltenen Anenahmen — Kinder eog a r nie - von der Krankheit hefallen. Wie waren bei dem nns kaum anechanlich engen Zusammenlebern der Japaner diese Exemptionen mit der Annahme auch nur einee Miasmas vertröglich?" Mit Malaria, Rhounatismus, Scorbut hat Beriberi keine directen Beziehugen, noch weniger ist sie als infectiöse Spinalmeinigitis aufzufassen. Sie bildet, nach des Verf. Amicht, mit dem unschuldigeren Hydrops cachecticus and mit der perniciösen Anämie der tropischen und empäischen Länder eine Familie constitutioneller Ersibrangsstörungen, welche Jahre lang latent verlaufen, bei geringen Mehrforderungen, die dem kranken fernismus gestellt werden, zur manifesten Cachexie ent nm häufigen Exitus lethalis führen.

Demnach regelt sich auch die Behandlung in den pschiedenen Stadien nach sehr abweichenden Geschtspunkten. Specifische Mittel giebt es nicht; die Hollander haben zuerst Diaphoretica, dann Digitalis, dann Calomel mit Jalappe, die Engländer Chinin empfohlen. Der Verf. betont die Anwendung des Pilocarpins, konnte aber selbst damit keine Versuche pachen, da es während seines japanischen Aufenthalts sich nicht im Handel zu haben war. Im Stadium der teginnenden Gleichgewichtsstörung wandte W. Ruhe. nel horizontale Lage, viel Schlaf in wohlgelüfteten Riumen, leicht assimilirbare Diät (Beeftea, Fleischextract. Milch, geschabtes Fleisch, eingeweichtes Brot) and Chinin in kleinen Dosen als Tonicum mit Erfolg m. Das Stadium des stärker auftretenden Hydrons and der ersten Rückenmarkssymptome erfordert: Wechel der Lage, Anregung leichter Diaphorese, gleiche Dit wie vorhin, nur in geringeren Quantitäten und m häufigeren Malen, etwas starken Wein, Regelung der Defacation durch Ausgiessen des Darmes mit lausamem Wasser, Digitalis in kleinen Dosen. Bei stark usgebildetem Hydrops und mässig abgeschwächter Frinsecretion: Punctionen der Hautödeme, des Hydrotherax und Ascites, stärkere Darreichung von Wein, Chinin, Digitalis - bei Verschonung des Magens mit einer sog, kräftigen Diät, da in diesem Stadium doch ast nichts assimilirt wird. Bei ganz darniederliegen-Harnsecretion und drohendsten Circulationssym-Momen sind alle Diaphoretica, Diuretica und Excitanthe werthlos; nur durch rechtzeitige und ergiebige Pastionen lässt sich zuweilen noch Wandel schaffen. in Stadium der wieder eingetretenen Regelung der Earnsecretion und des Schwindens der Oedeme: Ueber-Tachung des unmässigen Appetites und Durstes, viel Schlaf, kräftige Diät, Wein und Bier, gleichmässige Emarmung des Körpers. Gegen die zurückbleibenden Juskelatrophien wurde von W. neben der Roboration in faradische Electricität mit gutem Erfolge applicirt.

Lodewigks (3) beschreibt den Zustand des Errens der an Beriberi Gestorbenen als eine Erretrische Hypertrophie mit Verfettung der Musculater bei absolutem Fehlen jeder Spur einer pericardialen und endocardialen Entzündung. Da er Klappenfehler (in Uebereinstimmung mit den sichersten Beobachtern) nie vorfand, sucht er für diese Hypertrophie eine Erklärung und findet dieselbe in dem Widerstande, der durch eine hydrämische Plethora (Cohnheim) zu Stande komme und in den Hindernissen, die der Herzarbeit durch die ihrer Elasticität z. Th. beraubten, kranken Gefässwände entgegengesetzt werden. leider ohne über deren physikalische Beschaffenheit selbst Untersuchungen angestellt zu haben und ohne die darüber angestellten Untersuchungen zu kennen (vgl. Jahresbericht 1877, I., 354). Die Degeneration der Herzmusculatur erscheint ihm dann begreißlich durch die fortdauernde Arbeit des Herzens bei verminderter Sauerstoffzufuhr. - Gegen die Bildung wirklicher Thrombose und Embolie spricht sich L. mit aller Bestimmtheit aus: er fand nur eine Andeutung organisirter Thromben oder hämorrhagischer Infarcte und erklärt die Blutgerinnung in den Venen (mit Recht) als präagonale Folge der herabgesetzten Herzthätigkeit. Auch gegen die Meinung derer, welche den stets vorhandenen Hydrops pericardii als wirkliche Ursache plötzlicher lethaler Ausgänge bei Beriberi ansehen, protestirt L.; es ist auch diese Füllung des Herzbeutels lediglich als Folge der durch die mangelhafte Herzarbeit bedingten Stauung aufzufassen,

#### 8. Piedra.

1) Desenne, Piedra. Lancet. 3. Aug. — 2) Malley, Piedra. Ibid. 24. Aug. — 3) Cheadle, Piedra. Ibid. 1bid. 31. Aug. — 4) Morris, M. A., Piedra. Ibid. — 4a) Wilks, S., Piedra. Ibid. 7. Septbr. — 5) Hoggan, G., Ibid. — 6) Fox, Tilbury, Piedra. Ibid. 21. Septbr.

In Briefen an den Herausgeber der Lancet geben Malley, Cheadle, M. A. Morris, Wilks, Hoggan und S. Fox Notizen über ihre Auffassung der von Desenne unter dem Namen "Piedra" beschriebenen Bartkrankheit. Darüber, dass es sich dabei um die Trichorexis nodosa Hebr. handelt, scheint eine relative Einigkeit erzielt zu sein. Doch wird die Frage, ob die Knotenbildung und Haarspaltung auf der Einnistung von Parasiten beruhe oder nicht, verschieden beantwortet. Cheadle und Morris bilden einen Fall ab. in welchem zahlreiche Sporen sich zwischen den bürstenartig auseinandergesplitterten Haarfasern nachweisen liessen und schlagen vor, da auch ihnen Fälle ohne parasitäre Elemente vorkamen, drei Formen der Piedra aufzustellen. Tilbury Fox hält den Gegenstand weiterer Untersuchung werth und giebt in seiner Notiz eine Zusammenstellung der älteren Literatur.

# Geschichte der Medicin und der Krankheiten

bearbeitet von

Prof. Dr. ROMEO SELIGMANN in Wien.

## Biographie. Zeitschriften. Bibliographie. Lehrbücher.

1) Allgemeine Deutsche Biographie. Auf Veranlassung und mit Unterstützung S. M. des Königs von Bayern Maximilian II., herausgegeben durch die historische Commission der königl. Acad. der Wiss. I. Bd. Leipzig, 1875. 8. Band. — 2) Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Von Dr. Constant von Wurzbach. (I. Bd. 1856. Wien. 8%). Der 37. Band ersehien 1878 (Stadion-Stegmayer) mit 6 genealog. Tafeln. 346 SS. - 3) Deutsches Archiv für Geschiehte der Mediein und medieinische Geographie (unter Mitwirkung von Dr. Albert, Prof. u. s. w.) redigirt und herausgegeben von Heinrich Rohlfs und Gerhard Rohlfs. I. Bd. S. V. und 480 SS. (Die einzelnen historischen Artikel werden mit dem Namen ihrer Verfasser in den betreffenden Rubriken aufgeführt werden. Ref.) - 4) Boerner, P., Medieinisches Jahrbuch. Eine Darstellung der für die practischen Aerzte wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiete der Medicin. Verfassung, Verwaltung, Personalien, Geschichte und Statistik der Academien der Wissenschaften, der Universitäten und teehnisehen Hoehsehulen des Deutschen Reichs, der Deutschen Landesgebiete Oesterreichs und der Sehweiz mit Einsehluss der Deutseh-Russischen Universität Dorpat. Zweiter Jahrgang. 1877. 8. XVI. 644 SS. - 6) Bücher und Bibliothekwesen in Deutschland vor 1000 Jahren. Sonntagsblatt. No. 19. - 7) Bamberger Büchercatalog. Anz. f. Kund. der deutsch. Vorz. No. 6. S. 185. 1877. — 8) Dierks, G., Literaturtafeln, synchronistische Darstellung der Weltliteratur in ihren hervorragendsten Vertretern. Dresden. - 9) Fischer, L., König Mathias Corvinus und seine Bi-bliothek. — 10) Ghennady, Gr. v., Die Bibliothek der medie-chirurg. Academie in St. Petersburg. Neuer Anz. f. Bibl. (Petzholdt) 5. Heft. — 11) Montreuil, F., La bibliothèque nationale, son origine et ses aceroissements jusqu' à nos jours. Notice historique. Paris. 12) Meltzer, Otto, Die Bibliothek eines Leipziger Studenten und Docenten im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Dresden. (Festsehrift der Kreuzsehule zum 25 jährig. Ehejub. des säehs. Königspaares). (Blasius Gronewalt [Grunew. Grunw.], disputirte 1535/36 in Leipzig. Die Notizen über das Leben des Genannten nach den Mittheilungen Zarneke's aus dessen hand-sehriftl. Samml. zur Geschiehte der Leipz. Universität. Die Büeher befinden sich in der Kreuzschulbibliothek.)

- 13) Quesada, Les bibliothèques de l'Espagne et quelques unes de l'Amerique latine. Revue critique. No. 32. - 14) Haeser, II., Lehrbuch der Geschichte der Mediein und der epidemischen Krankheiten. Dritte völlig umgearbeitete Auflage. Geschiehte der Mediein. Zweiter Band. 4. Lief. Jena. (Von S. 433 an.) (Die Geschichte der Chirurgie des 17. Jahrhunderts schliesst ab [nebst Augenheilkunde und Geburtshülfe]; es beginnt S. 470 die Geschiehte des 18. Jahrhunderts, welche in dieser Lieferung noch Haller's anatomische und physiologische Entdeckungen behandelt, [S. 576].) Ferner erschien desselben Werkes: Geschiehte der Mediein. 3. Band. (Geschichte der epidemischen Krankheiten). 5. Lieferung v. S. 577. (Von den frühesten Spuren der Kenntniss des Abdominaltyphus [im 17. Jahrhundert], Geschichte der Ruhr, der Diphtherie, des Kriegstyphus und der Pest; Rückblick auf letztere während des 18. Jahrhunderts. Mit S. 592 beginnt die Geschichte der Seuchen des 19. Jahrhunderts, welche grossentheils bis zum Jahre 1860 durchgeführt ist. Den Schluss der Lieferung bildet der Anfang der Geschiehte der exanthema-tischen Fieber und der Typhen im Zeitraume von 1861 bis 1870 [S. 720].)

Es geziemt sieh, in diesen Berichten über die zwe grossartigen, sich ergänzenden Werke, von welches das erste (1) durch ein halbes Tausend der bedeu tendsten Gelehrten, das zweite (2) durch den unglaub lichen Fleiss und den Wissensreichthum eines einzelner zu Stande kommt, einige Worte zu sagen, da eben da gänzliche Zustandekommen des ersten dadurch verbürg wird, dass schon mehr als ein Drittheil des Ganzei erschienen ist und die Vollendung des letzteren durch das baldige Erscheinen der wenigen letzten Bänd sicher vorauszusehen ist. -- Wir sagen, dass die beide Werke sich ergänzen, denn die "Deutsche Bio graphie" erwähnt nur Verstorbener, während Wurz bach auch die Lebenden aufführt, ferner weil ei grosser Theil der berühmten Aerzte alter und neue Zeit in den deutschen und österreichischen Gebiete wirkte. Endlich bezieht sich das erste Werk häufi auf Wurzbach's Lexicon.

Der 2. Jahrgang des akademischen Jahr buchs (5) ist durch die Erweiterung der bibliogra phischen Notizen über die historische Literatur de einzelnen Hochschulen, durch eine xylographische Darstellung sämmtlicher Diplome und Siegel der Universitäten und eine akademische Bibliographie bereichert,

Die Bibliographie umfasst nachfolgende Absehnitte. Die Bädagoische Universitätsliteratur. — Academisches Leben und Studium. — Hodegetik und Methodik des academischen Studiums. Academische Propfiadetuik. 2) Ueber Begriff, Wesen, Werth, Einfluss, Zustände, Bedürfnisse, Aufgaben und Wirksamkeit der Hochsehulten. 3. Eneyelopädische Handbücher, Bibliographie, neandemische Handlüteratur. — Verzeichniss der Univorsitäten. — Historisch-statistische Jahrbücher. Academische Zeitschriften, Kalender u. s. w. 4) Einrichtung der Universitäten, Verfassung, Verwaltung, Universitätsinstiute, Gesetze, Verordnungen, academische Würden und Aemter.

## Allgemeines. Unterricht. Unterrichtsanstalten.

1) Henle, J., Der medieinische und der religiöse Dualismus. Nord und Süd. 5. Bd. 13. Heft, S. 74 ff. (In einer kurzgefassten Geschiehte der medieinischen Anschauungen zeigt Verf., dass die Anfänge, die Blüthe und der Sturz des medicinischen Aberglaubens aus derselben Wurzel entspringen, wie der religiöse, denn die Anschauung von in unserem Leibe sich bekämpfenden, woll- und übelwollenden Gewalten ist genau dieselbe, welche den dualistischen Religionsformen von den zwei um die Welt kämpfenden Urprincipien zu Grunde liegt Hier bekämpfen sieh das gute und das böse Princip, Ormuzd und Ahriman, Lieht und Finsterniss, dort Lebenskraft und Krankheit, Heilkraft und Materia peccans u. s. w.) - 2) Helmholtz, H., Das Denken in der Medicin. Zweite, neu durchgearbeitete Aufl. Berlin. gr. 8. — 3) Derselbe, Die Thatsachen in der Wahrnehmung. Rede, gehalten zur Stiftungsfeier der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 3. August 1878, überarbeitet und mit Zusätzen versehen. Berlin, 1879. gr. 8. 68 SS. - 4) du Bois-Reymond, Emil, Culturgeschichte und Naturwissenschaft. Vortrag, gehalten am 24. März 1877 im Verein für wissensch. Vorlesungen zu Köln. Leipzig. gr. 8. 63 SS. - 5) Virehow, R., The freedom of seience in the modern state. Translated from the German and revised by the author. Loudon. (Mit einer sehr umfangreiehen Vorrede des Uebersetzers.) - 6) Wolf, Hermann, Die Ziele des scademischen Studiums und die Mittel, durch welche lieselben erreicht werden. Berlin. - 7) Fick, A., eber die Vorbildung des Arztes. Deutsche Zeitschr. ur pract. Med. No. 36. — 8) Salomon, Max, Ueber len Werth der Gymnasialbildung und med.-hist. Kenntnisse für den Medieiner. Münehen. (Sep.-Abdr. aus lem Bayr. ärztl. Intelligenzbl.) (Realschule genügt nicht; Medicin ist eine Wissensehaft; historische Billung unerlässlich.) — 9) Leyden, E., Ueber die Ent-rickelung des medieinischen Studiums. Rede, gehalten ur Feier des Stiftstages der militair-ärztl. Bildungs-nstalten am 2. August 1878. Berlin. gr. 8. 40 SS. — 0) Ueber das Studium der Geschiehte der Mediein auf len deutschen Universitäten. Allgem. Augsb. Zeitg., Beilage, No. 322. - 11) Wernher, Reflexionen über uster-med. Studien. Rohlfs' Arch. für Geschichte der ledicin I. S. 7 ff. - 12) Rokitansky, v. (jun.), Der leutige Standpunkt der klinischen Mediein und der ärztiche Beruf. Antrittsrede. Innsbruck, 1877. 8. 15 SS. - 13) v. Ziemssen, Ueber die Aufgabe des klinischen interriehts und der klinischen Institute. Rede, geh. ei der Eröffnung des mcd.-klin. Inst. der k. Univers. lünehen am 8. Juni 1878, nebst einer Besehreibung es klin. Inst. zu München. Mit 2 Plänen. Leipzig. r. 8. 40 SS. - 14) Sehusehny, Henrik, Oryosnövenél Azorvostan törtenete ésaz egyetemek. Budapest.

(Die Geschiehte der Medicin und die Universitäten. Speciell Ungarn und hauptsächlich Pest betreffend. Dass daselbst die Geschichte der Medicin dem Absolutismus weichen musste, wird wohl Manehen zu hören überraschen.) — 15) Herbert, Junius Hardwicke, Guide to Europeans Universities. London. — 16) Helmholtz, H., Ueber die academische Freiheit der deutsehen Universitäten. Rede beim Antritt des Rectorats an der Friedr.-Wilh.-Univers. zu Berlin am 15. Oetb. 1877. Berlin. gr. 8. 30 SS. — 17) Busch, M., Die gute alte Zeit. Leipzig. 2 Bde. (Ueber Studentenwirthsehaft, über Universitäten, über Dr. Eisenbart u. s. w.) — 18) Die vierte Säeularfeier der Universität Tübingen im Jahre 1877. Tübingen. XV. 135 SS. gr. Lex. (Officielle Beschreibung der Festfeier: 1. Festbeschreibung, Reden, Toaste. 2. Verzeiehniss der Festgenossen. 3. Aufzählung der Festzuschriften [35].) — 19) Klüpfel, Die Universität Tübingen in ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig. - 20) Collegium Mauritianum und Carolinum zu Kassel und Marburg. Dort im 16. und 17. Jahrhundert, hier in neuer Zeit von Denis Papin bis Soemmering. Allgem. Zeit. Beil. No. 258. — 21) Die Wiener Universität unter Maria Theresia. Alma Mater No. 13 u. 14. Sehluss. - 22) Lemayer, K., Die Verwaltung der österr. Hoehsehulen von 1868 bis 1877. Im Auftr. des Min. für Cult. und Unterr. Wien. gr. 8. X. 367 SS. - 23) Dumreicher, v., Ueber die Nothwendigkeit von Reformen des Unterrichts an den medie. Facultäten Oesterreichs. Wien. 8. - 24) Klob, Geschiehte der Wiener Gesellschaft der Aerzte. Vortrag. Wiener med. Blätter No. 2. - 25) Fournié, Eduard, Application des seiences à la médeeine. Paris. gr. 8. XIX. 731 pp. — 26) Chauffard, De la situation de l'enseignement médical en France. Rev. d. d. mondes. 1. Janv. p. 124. - 27) De Ranse, F., De la situation de l'enseignement médical en France. Gaz. méd. de Paris No. 3, 4. Schluss. — 28) Massebiau, Les colloques scolaires du XVI. siècle et leurs auteurs 1480 -1570. Paris. 260 pp. 8. - 29) Budinszky, L'université de Paris et les étudiants étrangers au moyen âge. Revue eritique No. 10. - 30) Zampa, R., Organisation de l'enseignement médical en Italie et particulièrement des écoles de pathologie générale. Rivista clinica di Bologna. Deeb. - 31) Memorie e documenti per la storia dell' università di Pavia e degli uomini piu illustri ehe v'insegnarono. Parte II. Documenti Pavia. Stabilimento tipografico-librario, successori Bizzoni 1877. 4. IX. 79 pp. (Dieser 2. Theil des grossartigen Prachtwerkes mit den uralten Documenten der Schulen Pavia's erschien zuerst, es folgten: Memorie e documenti per la storia dell' università di Pavia e degli uomini piu illustri che v'insegnarono. Parte I. Serie dei rettori e professore com annotazioni. Pavia. 4. VIII. 618 pp. und die unsehätzbare Sammlung unedirter Briefe: Memorie e doeumenti per la storia dell' università di Pavia e degli uomini piu illustri che v'insegnarono. Parte III. Epistolario. Pavia. 4. Lettere di einquanta professori dell' università di Pavia. [2 Bl.] 474 pp. Mit 4 Registern.) - 32) Wordsworth, Ch., Scholae academicae. Some account of the studies at the english universities in the 18th century. Cambridge. XII u. 435 pp. Lex. 8. (Ein Werk von hohem culturgeschiehtlichen Interesse. Das Leben, die Studien, die Bibliotheken u. s. w. zu Cambridge und Oxford.) 33) Page, History of Cambridge 1877. - 34) Wilkinson, Der medieinische Unterricht in England. Brit. med. Journ. Aug. 11. 1877. - 35) Lippert, Henry, Aphorismen über englische Mediein. Deutsche Zeitschr. für pract. Med. 2-4. - 36) Hudson, Alfred, Zur Geschiehte der brit, med. Association. Brit, med. Journ. Febr. 9. - 37) Hönes, Ch. (Diaconus in Weinsberg), Addison über den ärztlichen Stand. Rohlfs' Deutsches Arch. I. S. 367 ff. (Auszüge aus den englischen Zeitschriften des vorigen Jahrhunders, The Tatler und The Spectator.) - 38) Gosehe, Richard, Ueber die Benen-

nnngen des Arztes und seiner Abarten in versehiedenen Med. Centr. Zeit. 1. - 39) Warnow, H., Sprachen. Das Lehrlingsweson der Zunftzeit. Grenzhote No. 9. — 40) Baas, J. Horm., Der ärztliehe Stand im 16. Jahrhundert. Doutsehe med. Woehenschr. No. 25, 26. — 41) Dorselhe, Der Stand der Aerzte. Unsere Zoit. 20. Hoft. — 42) Stieglitz, Johannes, Uober das Znmensein der Aerzte am Krankenbette und üher ihre Verhältnisse unter sieh üherhanpt. Nach Abänderung u. s. w. neu herausgegeben von Ludwig Rhod en (Lipp-springe). Leipzig. — 43) Stammbneh des Arxtes. Stutt-gart. (Culturhistorische Stammbücher I.) VI. 292 SS. (Urzeit [S. 1-4], Alterthum [Aegypter 4 SS., Inder 11 SS., Chinesen 3 SS., Japaner 1 S., Babylonier 1 S., Hehräer 5 SS., Araber 9 SS., Porser 5 SS., Grioehen 24 SS., Römer 29 SS.], Mittelalter [im Ganzon 35 SS.], Nouzeit [Engländer 18 SS., Holländer 2 SS., Slaven 1 S., Russen 1 S., Amerikaner 2 SS., Dentsche 80 SS., Lob des Arztes 6 SS., Grenzen der ärztliehen Knnst, Spott 6 SS., Methode, Praxis, Studinm 16 SS., Theilung der Arbeit 26 SS., Arzt nnd Publikum 4 SS., Lohn 10 SS., Charlatans nnd Qnacksalher 12 SS.].) — 44) Lowy, F., Anecdoten nus medicinischen Kreisen. Wien.

Fournié's (23) Schrift behandelt im ersten Abschnitt dia Anwendung der Anatomie und Physiologie ant die practische Wedicin und die anatomischen und physiologischen Konntiesse während der hippdratischen Zeit; die Anatomie nach den Bibehern de natura ossim, de volunce cap. — de lotei in benn. — de articulis — de corde (bis p. 32) giebt dabei eine Uberschich des finhaltes der hippdratischen Sammlung. Von S. 32—48 Anatomie und Physiologie ven der hippodratischen Zeit his zu der Galaris. Sodann die Galenische Anatomie und Physiologie von der hippodratischen Zeit his zu der Galaris. Sodann die Galenische Anatomie und Physiologie vin der hippodratischen Zeit his zu der Galaris. Sodann die Galenische Anatomie und Physiologie vin der hippodratischen Sytteme der Jatrochemiter, Mechaniker, Spiritualisten und Vitalisten.

Das Ganze hildet eigenülch ein Cempondium der simmlichen, nicht die Minische Medicin hildenden, aber dann nehwendigen Diesiplinen, webei verwaltend Anntonien mit Physiologie berücktichtigt und mit historischen Excorsen bedacht werden. In der zweiten Hilder (edin: non Nevenelher), die Beltzicitätt, die Alterichtigt und mit historischen Excorsen bedacht werden. In der zweiten Hilder (edin: non Nevenelher), von lenkations- und in historischen Seine Steine Steine

Der geistvolle Chauffard (26) erkennt die Suporioritik der Einschausgen an dem dentschen madicinischen Unterrichtsanstalten am nud ist erferted darüber, dass in Paris anch begonnen wich was in Lyon in grossartigster Weise sehen un Stande kommt. Weder die privaten, noch die socieles Aufgaben der Mediein Nomen ohne Verbindung grosser und experimentalspathogischen Inatibates und chemischen Laboratorien erreicht werden. Lyon hat sone Spillier in freigebieter Weise daus ungeboten. Gemeinde- und Spitalsverwaltung stimmen überein, eine grosse Bibliothek steht als eines der nothwendigsten Hülfsmittel den genannten Instituten zur Seite, eine Kanzel für experimentelle und comparative Medicin wird dnrch die Verhindung mit der Veterinärschule geschaffen: Specialkliniken, für hoch entwickelte Specialitäten sind nicht minder unnmgänglich nöthig, doch ist dies alles, ebne Errichtung von Extraordinariaten und ehne Docentenwesen nnfruchthar. Der Verf, geht dann auf die Methode und Zeit des Unterrichts, auf die Examina, auf die Concurse für Besetzung von Lehrkanzeln, endlich auf die Besoldung der Lehrer über, Das Ganze ist eine vortreffliche Darstellung der Zustände, wie sie sind, wie sie nicht sein sollten und wie sie fiberall sein müssten, damit die wahren wissenschaftlichen Zwecke erreicht werden.

Das dreibändige Werk (31), das die Professoren der Universität von Pavia zur Feier der agricolen, industriellen, artistischen und pädagogischen Ansstellung im Universitätspalaste im September 1877 heranszngehen sich vereinigten, konnte aus Mangel an Zeit keine vellständige Geschichte der Universität von Pavia werden. Die in entfernten Archiven zerstrenten Documente konnten sobald nicht alle gesammelt werden. Die drei Prachtbände, im wahren Sinne des Wortes, enthalten aber unschätzbare Beiträge für ein solches Unternehmen. Dass nater det Leitung des Rectors Alfonse Corradi, des berühmten italienischen medicinischen Geschichtsforschers. nur etwas Vortreffliches geschaffen werden kann, ist selhstredend. Kein Land hat, wie Italion, das grosse Glück gehabt, eine unnnterbrochone Trias bedentender medicinischer Historiker zn hesitzen. Pnecinotti, de Ronzi und Corradi, ein Jeder von ihnen sich entwickelnd, wenn der Vorgänger anf dem Höbopunct stand.

Der erste Theil, der mit dem dritten nach den werden erschin, giebt in der Eineliumg (von Cerrady) die Entstehung des Werkes und die Literatur der Gesehichte dieser Universität, beschrisht id akbeites der Vorgänger, ver Allem des Galle (Oymnasii teinensis) historie et vindicios a asacule V af diese XV. Meidolani 1044) und des Parrodi (Einenber Trivingierum et Adunum publici – Tricinensis Stotica Privingierum et Adunum publici – Tricinensis Stotica accessis (Phihas Ledererum, Buspan Ordical) ceccii (Phihas Ledererum, Buspan Ordical) etc. (Ficion) 1753).

Dieser Band ist gowissermassen eine Fortsetung des Werkes ven Farroid, beginnt aber dennoch mit der Richte der Rectoren und Frofessoren vom 14. Jahr handert an bis and die neueste Zeit in allen 4 Facultist. Die Facultist der Medicin und Chirurgie be ginnt (s. 97) mit 'Tensan il August. Vom 1374 bis 1764 werden jedem Namen die (neiet syskrichen Notizen beirgegeben). Onan anders vermilst ein sich mit der p. 415 beginnenden Reihe von 1755 am mit Me der p. 415 deginnenden Reihe von 1755 am mit Me nederd.

Hier finden wir eine vortreffliche Arbeit Corradi's eine Roihe der wichtigsten und ausführlichsten biogra phischen und bihliographischen Notizen über die Mänter der genannten Zeit.

khaliche Arbeiten baben die Nitglieder der Comnison für die anderen Bezultiste geliefert. Der reiter Theil enthält die Documente, vor Allem end Auszug des berühmten Capitulare Kaiser Luhar's vom Nai 825 über die Erriedung von Schulen, siehe Faria als der Sitz des Kaisers nicht unberücksäuft hilchen honnte. Das nichtes Document ist et das Diplom Kaiser Karl IV. vom 13. April 1361, omefind die Errichtung des Studium generale zu Paria.

Den 34 Documenten folgen Notizen über die Coleinstitungen für Studenten, wie das Collegium übsirit. Collegium Borromeo u. s. w.

Per dritte Band ist eine geradezu unschätzbare Sundteg von mehr als 200 bisber unbekannten Insfen von 50 der berühntosten Männer der Universtit. Corradi bat diesen Schatz mit reichen und ausfählichen Erläuterungen verseben.

iş quüşt, die bedeutendsten dieser Namen bies mülhere, um die Bedeutung dieser Publication als alastische Jiterarische Fundgrube als ein besteinen dieser Publication als alastische Jiterarische Fundgrube als Bedeuten die Jiterarische Fundgrube als dahm 1813 u. 1822. — Brugnateili — Penama, 18 Briefe um 1709—1799. — Ville Faccije, Jiterarische Grand and Jiterarische

#### Alterthum.

#### Japan.

1) Lenormant, Fr., La monusic dans l'antiquité. cus professés etc. T. L., II. Paris. XXXII. u. VIII. 22 u 454 pp. Lex. S°. (Die Prolegomena p. 3-71 adela von numismatischen Denkmälern, die nicht Vieses im strengen Sinne des Wortes sind: Römische Giadlens - Votivmünzen - Schmuckgegenstände -Lismane in Münzgestalt u. Amnlete.) - 2) Derselbe, in Gebeinwissenschaften Asiens, die Magie und die Valragekunst der Chaldäer. 2 Thle. in 1 Bd., autotom Verf. vermebrte und verbesserte deutsche at der alten medicinischen Systeme. Pharm. Journ. Tassections. VII. Bd. p. 192 ff. 1876 - 1877. - 4) Ternieb, Zur Geschichte der Medicin in Japan. Sally deutsch, Arch. f. Gesch, d. Med. I. Bd. 2, Hft. 215-239. (Verf., der von 1874-1876 Lehrer für m Klinik der med.-chir. Akademie zu Tokio [Yedo] ve glaubt, dass gegenüher dem Eindringen der chine-'she Cultur sich einige uralto nationale medicinischo derleferungen erhalten hahen, wie in Betreff der u. Massage und der Entwickolung der Gehurtshülfe, derter Beziehung sei die eigenthümliche Configurale des japanischen Beckens die Veranlassung gewesen, " hat darüber ausführlich im Archiv f. Gynakologie, MIL Hft. 2. herichtet.)

Wie die Entzifferung der Hieroglyphen uns die Ertsche Literatur aufschloss, so wächst jetzt mit der zunehmenden Sicherheit der Entzifferung der Keilschrift, der Umfang einer kaum geahnten Literatur der Babylonier. Das Werk Lenormant's (2) giebt einen Begriff von den in der alten Zeit so berühmten Wissenschaften der Chaldaer. Die Neuzeit sieht freilich darin grösstentheils nur ein System des Aberglaubens welches nach allen Richtungen, von der Astrologie bis zur Traumdeuterei, mit merkwürdiger Consequenz ansgebildet wurde, und das Vorbild iener wissenschaftlichen Superstition ist die schon in der römischen Kaiserzeit die ganze griechisch-römische Cultur durchdrang. Für die Urgeschichte der Cultur und die Entwickelung des medicinischen Aberglaubens wie für die Geschichte des Verfalles der gesammten Cultur und der Medicin liegen hier die Grundzüge vor. Ueber Vogol- und Opferschau, über die Vorbedeutungen aus atmosphärischen Erschoinungen, über die Vorzeichen aus Pflanzen und Thieren, üher die Bedeutnng der Missgehnrten, über Traumorakel, kurz über Alles, was die Anfänge der Cultur und der Medicin iedes Volkes, aber auch den Verfall hezeichnet. finden wir die wichtigsten Nachweise.

#### Aegyptische Medicin.

 Wilkinson, Sir Gardner, The manners and customs of the ancient Egyptians. A new edition revised and corrected by Samuel Birch. 3 Vol. with illustr. London. (Das herühmte Werk, die grosse Fundgrube für ägyptische Religion, Sitton, Kunst, Wissenschaft. Neu herausgegeben durch den gelehrten Custos der ägyptischen und orientalischen Alterthümer des britischen Museums. Dieso 2. Auflage ist durch so viel reines Material vermehrt worden, dass sie als ein Neues Werk gelton kann, das alte ist ohnedies vergriffen.) — 2) Pietrement, G. A., Importance physiologique d'un signe du boenf Tgis. Revue de Linguistique et de phil. comp. 2. fasc. No. 2 u. 3. Avril. Juillet. — 3) Bodeker, K., Aegyten, Handhurch für Reisendo. 1 Thl. Unterägypten his zum Fayum und die Sinai-Halbinsel. Leipzig 1877. XVI. 562 SS. Mit vielen Karten u. Plänen. (Da die bedeutendsten deutsehen Aegyptologen und Naturforscher Afrikas, wie Ehers, Lepsius, Schweinfurth, Aseherson u. s. w. an der Darstellung von Land, Bevölkerung, Flora, Fauna, Klima, Geschichte von Dr. W. Reil an der des Medieinischen Theil genommen haben, glauht Ref. das Buch hier nennon zu sollen, das, wonn mit dem 2. Theil [Oberägypten] vollendet, ein würdiger Concurrent von Murray's horühmten Reischandhuch von 1875, das zum Theil auf der früheren Ausgabe von No. 1 beruht, sein wird.)

#### Indische Medicin.

1) Stenzler, Ad. Friedr., Indische Hausuregelu. Szuskrit und Deutsch. Leipig. I. Heft. Übernsteingen a. u. d. J. Abhandd. d. deutsch. Merg. Gev. VI. Jd. No. 4. gr. 8° X. III. 111 Sx. - 2° J. Aufrecht. Th. Uber eine Stello des Altanyaranyala (die Verzieben des Moble). Zitzlert. d. deutsch. Morg. Ges. 25° Ad. deutsch. Aufrecht. Th. Germanne von der Stello deutschliede von der Stello deutschliede von deutschliede von der Stello deutschliede von deutschliede von

Die indischen llausregeln betreffen nach Stenzler (1) die bei den häuslichen Opfern nöthigen Ceremonien, hei Schwangerschaft, Gebnrt, Erziehung des Kindes. Medicinisches mischt sich öfters an wunderlichen Orten ein, so z. B. hei den Ceromonien des llaushaues eine Beschwörungsformel gegen Kopfschmerzen. Den letzten Gegenstand bilden die Vorschriften hei einem Todesfall. Da in einem Theile dieses Werkes auf Susruta in Betreff der Zeichen der Schwangerschaft gewiesen wird, se muss die Ahfassung von Susrnia's Werk vor 1366 Statt gehaht haben (vgl, Jahresh. für 1876). Die Hinweisung auf das im menschlichen Leibe befindliche Fener, welches die Verdanung hewirkt, hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit altgriechischer Anschauung. P. 29 u. 30 Sprüche, die Gehnrt und Nachgebnrt zu fördern, andere beim Abschneiden des Nabelstrangs zu sprechen u. s. w., p. 33 werden wie bei Snsruta die 9 Kinderkrankheitsgeister aufgezählt, darnnter der Mandelschweller, das Gelhauge, der Lähmer, p. 34 endlich Kumara, der Bellende, der Kinderbändiger (wohl auf Crenp-Anfalle deutend), ein Sprnch, wenn der halbe Kopf schmerzt u. s. w.

Aufrecht (2) giebt die Darstellung der Todesvorzeichen, wie iss auch in den medicinischen weikene Bhavaprakasa und Snørnta vorkommen, nach of illesten Aufreichnung im Aitreyaranyaka. Sie sind böchst merkwärlig, wie ein grosser Theil der mischen weilein überhaupt, wegen des innigen Gemischen von scharfer, klarer Selbstheobachtung und obantastischem Unsinn.

Es heisst hier: Das unkörperliche seellsche Wesen (Atma) and die Sonne sind eins. Wenn beide sich trennen, die Sonne wie der Mond aussieht, der Ilimmet roch ist wie Krapp, wenn eines Menoshen After klaff, wenn sein Kopf übel riecht wie ein Krahemenst, dann darnehrechen erseheint und wie die Nahe eines Endes aussieht, oder wenn er seinen eigenen Schatten durchbrechen sicht: wisse dass es ebeno stehe.

Auch wenn Jemand in einem Spiegel oder im Wasser sieb sehrägköpfig oder kopflos sieht, und die Reflexe in den Augensternen entweder verkebrt oder schräg erscheinen, wisse, dass es ebenso stebe.

Wenn Jemand die Augen sohliessend darein starrt, dann scheinen ihm gleichsam Haarnetze vorzuschweben. Wenn er diese nicht sicht, wisse, dass es ehenso stohe. Wenn Jemand die Ohren bedeekend auflauscht,

dann pflogt er ein Geräuseb zu hören, das dem eines flackernden Feners oder dem eines rollenden Wagens gleicht. Wenn er dieses nieht hört, dann wisse er, dass es ebenso stehe. Wenn das Feuer blau wie ein Pfauenhals erscheint,

wenn er bei wolkenfreiem Himmel Blitz, oder beim bewölkten keinen Blitz oder beim hochbewölkten Himmel helle Dünste sieht, dann wisse er, dass es obenso stehe. Wenn er den nackten Erdboden gleichsam brennen sieht, dann wisse er, dass es ebenso stehe.

Dut I (3), der englisch gehildete national-indicate Dector, gibb isen Darstellung der Materia mei den aus den alten medicinischen Sanskritwerken conpiliti mit Bericksichtigung der fenntnisse der neuen Zeit, gewissermassen als Ergänzung von Dr. Wise's Werk über Anatomie, Pathologie und Chiuruge ises Volkes. Der Verf. erzählt nes von "den höchst verilmten und sehr alten" Werken des Charaka und Snsruta nur das hekannte, von ihrem göttlichen Ur. sprung u. s. w. Viel interessanter ist sein Katalog der medicinischen indischen Werke (nach Ainslie), und die Nachricht über die den alten Indern unbekannten Heilmittel in den neuen indischen Schriften In diesen wird die Syphilis als von den Portugiesen eingeschleppt angegeben, Opium soll erst ven den Mnhamedauern in Indion eingeführt worden sein, da es in den älteren Sanskritwerken nicht vorkomme. Ebensowenig der Merkur, der jetzt ein Hauptmittel gegen alle möglichen Krankheiten ist. Sein Name bedeutet im Hindu "der Beschützer" (i. e. vor allen Krankheiten), eine Art der Verabreichung ist 8 Gran Sublimat (!) zn einer Pille mit Waizenmehl gemacht und mit puly. Carrophyll, hestreut. Freilich ist es ein Gemisch von Calomel und Suhlimat in ganz unbestimmten Verhältnissen, daber verursacht es manchmal Gastritis oder auch den Tod. Von thierischen Substanzen werden Blutegel, Wachs, Honig, Moschus und Galle gebraucht. Aber auch Coccus lacca, Schlangengift, Ziheth, und hesonders Kuh-Urin, endlich Fleisch verschiedener Thiere gegen verschiedene Krankheiten.

#### Griechische Medicin.

 Sallet, Alfred v., Asklepios und Hygieia. Die sogenannen Anathemata für heroisirte Todte. Mit. Abhildungen. Berlin. gr. 8\*. 20 SS. (Separatab drack aus dem V. Bande von Sallet's "Zeitsehrift für Mnmismatik".) — 2) Rittershain, Gottfr. Ritter v. Der medicinisebe Wunderglauhe und die Incubation im Alterthume. Eine ärztlich arebiologische Studie Ebendas. gr. 8°. 111 SS. — 3) Dossius, Der Abri glaube der heutigen Griceben (seinem Ursprunge nach) Freihurg i. B. gr. 8\*. 16 SS. — 4) Fröhlich, H. Sanitäre Gedanken über den Chiton der Homerischer Sanitare vedanken uber den Chien der Homerische Helden. Virbow's Arch. 73. Bd. S. 62. ff. — 5 Bintz, Jul., Die Gymnastik der Hellenen. (Mit W. Holzschn). Giltersloh. VIII. 8\*. 175 SS. — 6) Em minger, Alphons, Die vorsokratischen Philosophe mach den Berichten des Aristoleles. Aus einer gekrönten Preisschrift. Würzhurg. gr. 8\*. 192 SS. — 7]. Lukas, G., Das häusliche Leben zu Achen zu de 7) Lukas, G., Das Münliche Leben im Athen in de Zeiten des Arischphaues. I. Abh. 36 SS. gr. Lex. 8 Graz. Shashgymn. — 3) Petrequin, Chirurgio d'ille Silvas de Company and Company and Company and Company for Petropany and Company and Company and Company for Petropany and Company and Company and Company for Company and Company and Company and Company and Company for Company and Company and Company and Company and Company for Company and Company and Company and Company and Company and Company for Company and Company and Company and Company and Company and Company for Company and Company and Company and Company and Company and Company for Company and logiques et therapeutiques sur cette plante. Par 1875, 1876. VIII. 159. 8°. (Inhalt der Capitel his 4 hotanische, philologische, bistorische und phyhis 4 honaliscus, philologiscus, distoriscus dais pos-logiscus Becreise, dass jenes Giff unser Conlinm mac latum [his p. 63]. Beschreihung der Vergiftungszufä-im Allgemeinen [65]. Die Todesart des Soorates [6: Dio delitriende und convulsive Form der Schirling vergiftung [112].) -- 11) Heldreich, Th., La fau de Grêce. Rapport sur les travaux et les rechereb zoologiques faites en Grêce, et revue sommaire animaux qui s'y trouvent naturellement ou à l'état domestieité. Athènes. 8°. — 12) Bikelas, Sur nomenclature moderne de la faune grecque. Annua de l'association ponr l'enconragement des études grecqu année. Paris. — 13) Geoffroy, Jules, L'anatos et la physiologie d'Aristote. Thèse. Paris. — 14) Ne banser, J., Aristoteles' Lebre von dem sinnlichen kenntnissvermögen und seinen Organen. - 15) Gnyn M. La morale d'Epicure et ses rapports avec les doctrises contemporaines. Paris. gr. 8°. 290 pp. — 16) Penaler, Mart. Die Monadenlebre und ihre Beziebung sur griechischen Philosophie. Diss. 32 SS. gr. 8°. Jean.

Sallet (1) hespricht eine Reihe von Denkmalern, meist kleinere Reliefs, die sehr zahlreich sind; ein liegendes oder sitzendes sehmausendes Paar, der Mann bärtig, anch manchmal ein Jüngling, die Frau eine Schale in der Hand, im Vordergrunde eine Schlange, rückwärts ein Pferdekopf u. s. w.; sie wurden früher alle auf Aesculap nnd Hygieia bezogen. Schon Weleker erkannte nur iene für letztere Darstellung, auf welchen ein härtiger Mann mit den Attributen des Aesculap sich abgebildet findet, alle andern sind nach ihm eine Scene ans dem täglichen Leben eines Verstorbenen, für dessen Grabmal hestimmt; dies ist auch Sallet's Meinung, und er beweist dies durch eine Reihe von Darstellungen auf Münzen. Das auf den Denkmälern vorkommende Pferd ist nach ihm ein dem Gotte von einem gläcklich zurückkehrenden Krieger geweihtes Opfer. Dass die heiden Götter nicht wie gewöhnlich als Vater und Tochter, sondern auch als Ehepaar aufgefasst sind, beweisen die Münzen ebenfalls. - Sallet ist der Ansicht, dass die Votiva für Aesculap nnd Hygieia das ursprüngliche sind (Welcker ist entgegengesetzter Meinnng) und die Darstellung als Todtenmal sei erst daraus entstanden. Sallet bezieht sich anch auf ein zu Athen gefinndenes höchst werkwürdiges Votivhild, dessen wir noch erwähnen werden.

Ritter (2) hehandelt die Beziehungen des Tempelschlases in den Asclepien zur Medicin. Das Tranmleben hängt mit der Entwicklung der religiösen and medicinischen Anschaupngen auf's Innigste zusammen, bei den rohesten Völkern, wie bei den Culturvölkern. Das Verhältniss zur Entwicklung der wissenschaftlichen Medicin bei den Griechen, besonders aber zu joner der Asclepiadenschnlen ist oft genug behanlelt worden. Der Tempelschlaf in den Asclepien billet den Mittelpunkt dieser Frage. Anch Andere vor inserm Verf, haben in dieser Beziehung sich mit den twei wichtigsten literarischen Documenten aus der rsten und letzten Zeit des Asclepioscultus beschäftigt. iamlich mit der Parodie dieses Vorganges im "Pintus" les Aristophanes und mit den ernsten Darstellungen les Rhetors Aristides, des tieffrommen, gläubigen lannes, dessen mehr als zehnjährige Krankengechichte freilich auch unwillkürlich parodistische Mosente enthält. Mit Aristides antohiographischer Kranengeschichte heschäftigt sich anch ein grosser Theil er ganzen Schrift. - Was den Tempelschlaf und ein Verhältniss an den Asclepiaden, sowie zur mediciischen Prazis überhanpt betrifft, so werfen die nenesten. öchst merkwürdigen Entdecknagen in den Resten des sclepiostempels zn Athen u. a., wie das schon oben ngedentete Votivbild, einen Kranken darstellend, der iem Gotte Asclepios mit einem Pferde sich vorstellt, nd ein zweites Votivhild, eine ganze Reihe chirurischer Instrumente darstellend, ein ganz neues Licht darasī. Alies hisher über diese Frage Veröffentlichte, auch die fleisige Arbeit des Verf. muss zu anderen Resultaten führen, als bisher angenommen wurde. Was die Krankshiespeschiebt des fin 2. Jahrhundert v. Okr. so berühmten Redmen Artistides betrifft, so hat leider der Verf. die erschießendes befrift vom Mals carner. "La malatita tredecemale di Elio Artistide, sociata Adrienos der K. Misson 1700 nicht houstens Konten. Er wäre visitlicht zu einer anderen Ansicht gegennt derzelben Anziekt vie uner Verf. in Betreft des geistigens Krankseins und der geistigen Unbedeutenlicht des berühmen Mannes.

Was war der Chiton's so beginnt Fröhlich (4).

Was war der Chiton's so beginnt Fröhlich (4).

anch mit 'Anzer' in Rählicher Weise geben die

unen Wörterbicher das Wort wieder und fügen mit

nascheinend beserer Einsticht den Ansdruck 'Unter
kleid' hitzen. Es ist aber der Begriff Oblion entweder

makrnining gefrancht worden, oder es fehlt uns heute

an dem richtigen Verständnisse, oder nur an einer

decknoden Bezeichnung.

"Das häufig (z. B. Ilias II. 42: Od. I. 437) vorkommende Beiwort palasic "weich" verhietet es im Chiton einen Panzer, also das, was Homer Guipn nennt, zu erkennen - nm so mehr als die Zartheit and Weichheit des Chiton in Od. XIX. 233 mit der Schale einer getrockneten Zwiebel verglichen wird. - Wie ich dies schon für den Homerischen Holm nachgewiesen habe, wird der vorübergebend für kriegerische Vertheidigungszwecke zugeriehtete Chiton wahrscheinlich mit Metallplatten ausgestattet worden sein. gewiss das vor sich, was Homer (Il. II. 529, 830 etc.) Anodeione nennt, einen Panzer mit leinener Anskleidung, zum Unterschied vom einfachen 80005, den man sich als ein selbstständiges und vollkommen ehernes Ausrüstungsstück vorstellen darf. - Vor dem Schlafengehen löste man den Gurt nnd zog sich den Chiton s, nm sieh mit schlechteren Wärmeleitern (Fellen etc. Od. I. 443 etc.) zn bedecken. Vor dem Feinde freilich, im Bivonak, wird man sieh vor der gänzlichen Entklei dung (Od. XIV. 480) für die Nacht wohl gehütet haben."

Fasst man das üher den Chiton Gesagte zusammen and zieht die von Homer hänfig erwähnten Nebenumstände (z. B. die Reihenfolge des Ablegens und Anlegens der Kleidnngsstücke etc.) nicht in Betracht, so kommt man zu der Ueberzengung, dass der Chiton an sich weder ein Rock, noch ein Panzer, sondern ein "Hemd" gewesen ist, welches man für kriegerische Vertheidigungszwecke mit metallischen (bronzenen) Verstärkungsmitteln auszustatten und so in ein Panzerhemd umznwandeln verstanden hat. - Was endlich den eigentlichen Zweck des Chiton anlangt, so kann man aus dem vornehmlich auf die Bedeckung des Rumpfes abzielenden beträchtlichen Umfange dieses Hemdes nicht ableiten, dass seine Erfindung lediglich dem Anstandsgefühle zu verdanken sei. Vielmehr weist das Tragen des Chiton im Freien und die nächtliche Vertauschung desselben mit einem schlechten Wärmeleiter daranf hin, dass ihn der Zweckmässigkeitssinn der Griechen rechtsertigte - derselbe Sinn, welcher mit der hentigen physicalischen Anschannng von der Steigerung der Warmeleitung bei Bewegung im Freier

und von Verminderung der körperlichen Wärmeerzeugung beim Schlasen zusammenstallen mag. Eine sachverständige Uebersetzung der mit reizvoller Naturwahrbeit die Wirklichkeit des Lebens schildernden Gesänge Homer's ist somit zugleich eine lehrreiche Uebersetzung der gesundheitlichen Erfahrungssätze jenerZeit in die experimentell erhärteten Lehrsätze der heutigen Gesundheitspsiege.

Petrequin (8) wurde von dem Tode hinweggerafft, bevor er die grosse Aufgabe vollenden konnte. die er sich seit dem Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn gestellt hat: eine auf alle Hülfsmittel der Kritik, der Handschriften-Kunde und der chirurgischen Wissenschaft basirte neue Ausgabe der chirurgischen Schriften der Hippokratischen Sammlung zu veranstalten. Seine zahlreichen Abhandlungen über die Chirurgie bei den Griechen und Römern waren stets Vorarbeiten dazu. Schon in seinen "Vues nouvelles sur la Chirurgie d'Ilippocrate. Anvers 1864" hat er mit Recht auf die überraschenden Ideen hingewicsen, die sich in diesen durch operative Kühnheit imponirenden ältesten chirurgischen Schriften vorfinden (in der Abhandlung von den Brüchen heisst es: "Man könnte sagen, dass eigentlich alle Krankheiten Wunden seien"). - Littré hat in seiner herrlichen Ausgabe der gesammten Hippokratischen Werke (10. Bd. p. VIII. und p. XX. ff.) P.'s Verdienste anerkannt, sowie Daremberg in Oeuvres choisies d'Hippocrate II. ed. (1855). - Leider liegt nur der erste Band so vor uns, wie der Verf. das Ganze zu vollenden beabsichtigte, denn der Heransgeber Dr. Emile Jullien berichtet in der Vorrede zum 2. Bande, dass die Noten, Commentare, Abhandlungen, wie sie jeder Schrift des ersten Bandes beigegeben sind, für den zweiten nicht vorhanden waren. P.'s letzte Worte auf dem Todtenbette galten dieser seiner Lebensaufgabe.

Der "Discours préliminaire" des I. Bandes S. 1-19 bespricht den aus diesen Studien der alten Aerzte, besonders des Hippokrates, zu ziehenden Nutzen - S. 23. Allgemeine Einleitung: Studie über Leben und Werke des Hippokrates und über die Schule von Cos - bei der Aufzählung der Schriften werden in Bezug auf ihre Classificirung, Echtheit, Uncchtheit, Abfassungszeit u. s. w. die Littre'sche Liste und die v. Daremberg neben cinander gestellt und die wichtigsten Schriftsteller über die Classificirung durchgegangen. - (Dass Plato [S. 89] den Hippokrates oft citire, ist wohl ein Lapsus calami, Ref.) S. 111 ff.: Ueber den Styl und den Dialect der Sammlung - S. 119. Ueber gebräuchliche Formen, die sich bei Herodot und nicht bei Hippokrates finden -S. 120. Ueber solche, die wohl bei Letzteren aber nicht bei Herodot vorkommen — S. 128. Ueber den Dialect - S. 129. Chronologische Tafel des Lebens, der Werke und der Zeitgeschichte - S. 132. Die Alexandrinische Schule - S. 135. Bibliographie - S. 137. Ueber die vorhandenen Handschriften der Hippokratischen Werke - S. 141. Angabe und Aufzählung derjenigen, die zu dieser neuen Ausgabe benutzt werden konnten - S. 144. Angabe derjenigen, die ihm zur Benutzung verweigert wurden - S. 145. Literatur der Ansgaben und Uebersetzungen.

Mit S. 171 beginnt die Reihe der Schriften sclbst und zwar mit dem Eid, welche Schrift ja durch die so viel besprochene Abschwörung des Steinschnittes, wenigstens negativ, zu deu chirurgischen gehört.

Hier wie bei den noch folgenden Schriften des ersten Bandes geht dem Texte das Argumentum voraus, S. 182 Text. Notes et Commentaires bis S. 198. - Die 2. Abhandlung ist die de medico (Ueber das Benehmen des Arztes uud der Einrichtung der Officin), hier ist die Abbildung eines antiken Schröpfkopfes beigegeben. wie oben Argument, Text, Noten ect., so auch bei der 3. Schrift: Von den Haemorrhoiden und den Mastdarmfisteln und der 4.: Von den Wunden des Kopfes - bei den übrigen Schriften im 2. Bande fehlen, wie schon erwähnt, die Excurse und Commentare. - Zu der eben genannten Abbildung haben wir noch folgendes, worauf wir oben schon hindeuteten, hinzuzufügen: Die in neuester Zeit gemachten überraschenden Funde in den Ruinen des Aeskulaptempels zu Athen haben ein in seiner Art einziges und unschätzbares Votivrelief zu Tage gefördert: die Abbildung eines geöffneten chirurgischen Besteckes, welches in beiden Hälften je 3 Instrumente enthält - es sind 5 Scalpelle, darunter 3 mit stark bauchiger Schneide und 2 schmale mit gekrümmter Spitze; das 6. Instrument ist ein deppelt gekrümmter Haken. Zu jeder Seite des Besteckes ist ein Schröpfkopf abgebildet, dem bei Pe-trequin vollständig ähnlich. Die Instrumente gehören, wie die Inschriften, Buchstaben-Formen u. s. w. beweisen, dem 4. Jahrhunderte vor Chr. G. an. Sie sind vollkommen den in Pompeji gefundenen (jetzt in Neapel im Museum befindlichen) ähulich. Das Relief ist abgebildet im Bulletin de correspondance hellénique 1877. Verkleinert in: Curtius und Kaupert Atlas von Athen, Berlin 1878, Tafel 11. - Ref. muss vor Allem auf die Aehnlichkeit dieser Instrumente mit jenen hinweisen, deren sich die Alten zur Operation des Steinschnittes bedienten. Curtius bespricht auch die übrigen Votivtafeln (wir werden auf einen Dank für ein geheiltes Augenübel noch zurückkommen), die sich in dieser Klinik des Heilgottes befanden. Die Priester des Asklepios versahen auch hier das Amt von Aerzten, fügt er hinzu.

Bikelas (12) vervollständigt die Arbeit von Heldreich, indem er dessen Eintheilung Schritt für Schritt folgt und die bei ihm fehlenden Benennungen wo möglich ergänzt. Fast alle sind griechischen Ursprungs, 2 bis 3 sind aus dem Lateinischen, eine hebräisch, einige albanesisch, 3 bis 4 türkisch. etwa 10 sind italienisch. 4 sind slavischen Ursprungs. Von Heldreich's 246 Arten hat sich bei 137 der alte classische Name vollständig erhalten.

Die Dissertation von Geoffroy (12a) geht sehl genau auf die Anatomie und Physiologie dei Aristoteles ein, Alles sammelnd, was sich bekannt lich sehr zerstreut in den verschiedenen Werken de grossen Forschers vorfindet, nämlich in den folgender Werken: De Animalibus Historiae, libri X. (2) De Partibns Animalium, lib. 1V. De Genera tione Animalium, lib. V. De Anima (3), lib. III De Sensu et Sensibili. De Animalium ra tione. De Animalium incessu. De Respira tione. De Spiritu. De Generatione et corrup tione, lib. II. De Caelo, lib. IV. Grösstentheil lässt der Verf. Aristoteles selbst (in französische Uebersetzung) sprechen, aber die Theile und Organi werden stets mit den griechischen Namen bezeichne und die modernen Benennungen beigefügt, "so we er sie erkannt zu haben glaubte" (S. 13), Aristotek

hat häußig von den Thieren auf den Menschen gesthessen, Verf. hat sich bemüht, die Typen aufzufunden, auf welche A. solche Beschreibungen basirte. In den Noten hat er ferner nachzuweisen versucht, was die Wissenschaft unserer Zeit von den Angaben A.'s lestätigt oder verwirft und giebt uns nebstbei ein sehr lauchbares griechisch-französisches anatomisches Lexion zu Aristoteles.

Cap. I. Von den Elementen - der Secle und her Materie und von der Reihenfolge der Wesen. tap. IL Eintheilung des Körpers in die Haupt-Regenen und die Unterabtheilungen. - Cap. III. Von ka Bewegungen der Thiere im Allgemeinen (die willtürlichen und unwillkürlichen). - Von den Knochen in Allgemeinen. - Von den einzelnen Knoehen. Ven den Gelenken, S. 26, - Von den Knorpeln, S. 28. Von Fleische (Verf. übersetzt hier das Wort oane [Fleisch] mit muscle. Aristoteles gebraueht aber das Wort aud ar nicht, obgleich in den Hippokratischen Schriften beide Worte gleichbedeutend gebraucht werden. (A. lebt es, überall die Theile mit den im gewöhnichen Leben gebräuchlichen Worten zu bezeichnen. -& unterscheidet nicht, aber dass er weiss um was es sich handelt zeigt ja der Ausspruch: die Knochen liem unter dem Fleische, welches dazu dient sie zu beagen, wenn es bewegliche Knoehen sind - wenn subewegliche sind, so dient das Fleisch zum Schutze der darunterliegenden Organe. Ref.) - S. 29. Von dem lette. (Der Ausspruch des Aristoteles, dass die Vermehang des Fettes stets mit einer Verminderung der Blutnenge im Zusammenhange stehe, zeigt den scharfblickenden Arzt, worauf bei den Beurtheilungen 43 A. bisher vicl zu wenig Rücksieht genommen worin ist. Ref.) - Cap. IV. S. 30. Von der Ernährung. (Bestateibung der Organe der Verdauung, von den Lippen and Zähnen beginnend. - Die vergleiehend anatomishen und physiologischen Angaben werden auch hier ters von pathologischen begleitet.) Die Beschreibung E Magens, der Gedärme und des Gekröses bei den terschiedenen Thierklassen nimmt einen bedeutenden Raum ein (S. 37-42). Es folgt nun die Abhandlung über die Absonderungen: a. die Urinsecretion, Blase und Ureteren, S. 43. Unterschied dieser Organe bei den Säugethieren und Vögeln (bis S. 45). — Gallenabsonderung, Function der Leber und Milz (bis S. 47). - Der Lehre vom Blutlaufe und seinen Organen (Verf. agt circulation) ist mit Reeht ein grosser Theil der Schrift eingeräumt. Verf. bestrebt sieh des A. (so vieluch gerügte) Ansicht von den 3 Herzhöhlen klar zu michen. Ref. glaubt, dass Aristoteles dem Trias-System and der Ansicht, dass was oben ist, stets wiehtiger ist, als was unten zu treibt, zu Liebe seine übrigens geistreich durchgeführte Ansieht aufstellte: Er sieht das atrium destrum gar nieht als eine Höhle an, er betrachtet desen Theil als eine Fortsetzung, als eine Verlänge-mag der oberen und unteren Cava. Die 3 Gefässe Cara inferior, superior und Arteria pulmonalis) sagt ausdrücklich gehen durch das Herz und werden von der ersten, grössten weil obersten While des Herzens (ventrieulus dexter) alle mit Blut Milt - daher sind auch die Lungen voll Blut wie anderen von da aus versehenen Theile. -Die zweitgrösste Herzhöhle ist die, worin die Lunsengefasse einmünden (atrium sinistrum). -Maste ist die zu unterst liegende, aus de Aorta entspringt (ventriculus sinister). Sie stibalt weniger Blut, weil sie rückwärts liegt, veil alle unteren und auswärtigen Theile weniger Blut brauchen, da sic weniger wichtig sind, daher hat die Cara descendens das grösste Maass, weil sie vorne liegt. Die Lehre von den Porositäten, welche das Blut im 16rmalen Zustande nicht, wohl aber die Luft durchlassen 150n Empedokles zuerst und auf den ganzen Organis-

mus angewendet) wird von A. bei der Lunge geltend gemacht. Von ihr hing das Schicksal der antiken Physiologie ab. Man sieht in der Geschichte der Entwicklung des Kreislaufs nicht klar, wenn man nieht auf die Anschauungen dieser beiden Forscher zurückgeht; ihr Einfluss auf und neben Galen ist grösser als gewöhnlich angenommen wird. Ref. - Cap. VI. S. 65 beginnt die Lehre von der Respiration - Organe und Function in den verschiedenen Thierelassen. - Cap. VII: Gchiru, Nerven, Sinnesorgane (bis S. 88) bei den verschiedenen Thieren. — Cap. VIII: Geschlechtsorgane, Zeugung, Menstruation, Empfänguiss, Fötusleben und Schwangerschaft bis S. 104. - Geburt und Monstrositäten sehr kurz — S. 106, vom Säugen — S. 107, von der Entstehung der blutlosen Thiere — S. 108-112. Die Aristotelische Classification der Thicrwelt vortrefflieh dargestellt in 2 Tabellen a) rothblütige, b) weissblütige, mit Anführung der wichtigsten die einzelnen Classen eharacterisirenden Thiere. Verf. hätte gern alle bei A. vorkommenden Thiere aufgeführt, wenn der Raum es gestattet hätte - er hat bei den Fischen 117 Arten gezählt. - Cap. X giebt die Urtheile von Buffon, Cuvier und Lacaze-Duthiers über A.

Ein bibliographischer Index, die Ausgaben und die wichtigsten Schriften über Aristoteles aufzählend, schliesst die mit viclem Fleiss ausgearbeitete Abhandlung.

## Rômische, griechisch-rômische und byzantinische Medicin.

1) Jordan, H., De Aesculapii fauni Veiovis Jovisque sacris urbanis, Cfr.: Commentationes philologae in ho-norem, T. H. Momseni, Berol, 1877, p. 356 ff. vgl. Kissel. Janus. 111. p. 385 ff. - 1a) Nissen, H., Pompejanisehe Studien zur Stadtkunde des Alterthums. Leipzig. 1877. XII. 694 SS. Lex. S. (Im Gemeinsehaft mit R. Schöne.) -2) Birt, Th., De halieuticis Ovidio poctae falso adscriptis. Berlin. 204 pp. Lex. 8. — 3) Bourquin, La pèche et la chasse dans l'antiquité. Poëme des halieutiques par Oppian de Cilicie, poëme des cynégètiques par Oppian de Syric. Traduction. Revue critique, No. 37. Auspitz, Ucber das sogenannte Kerion Celsi. Wien. med. Pressc. No. 27, 28. — 5) Sander, Zn dem Rhetor Annacus Seneca, Neue Jahrb. f. Philol. 117. u. 118, Bd. 11, Heft. — 6) Koch, Senecae Dialogorum libri XII. Ex. recens. Jenae. XXIV. 292 pp. gr. 8. - 7) Welkhofer, Carl, Ein Beitrag zur Handschriftenkunde der Naturalis historia des Plinius. Schulprogramm d. Ludwigsgymn. München. S9 SS. gr. 8.— 8) Feistmantel, E. v., Psychologisches in Taeitus Annalen. Progr. d. Mariahilfer Obergymnas. Wien. 8. 40 SS. - 9) Lütjohann, Chr., Apuleji de deo Soeratis liber. Greifswald. Schulprogr. - 10) Zeller, E., Ueber die griechischen Vorgänger Darwins. Berlin. 4. (S Bl.) Aus den Abhandlungen der k. Acad. zu Berlin. - 10a) Jacquey, Jules, Droit Romain. De la condition iuridique des médecins privés et des médecins officiels ou archiatres. Droit Français. Des dispositions spéciales du Code Civil relatives aux médecins. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté de droit de Naney. Paris. gr. 8. 2 Bll. 220 pp. 1877. — 11) Serafini, Saggio interpretazione della legge 14. § 3. Digest. De alimentis vel cibariis legatis. giuridieo. Vol. XVIII. Fasc, I. 1877. - 12) Hudemann, Gesehichte des römischen Postwesens während der Kaiserzeit. 2. verm. Aufl. Berlin. - 13) Kraus, Roma sotterranea. Allg. Zcit. Beil. No. 344-45. — 14) Steinschneider, Rufus, de morbo icterico etc. Rohlfs' Doutsches Archiv. S. 131. - 15) Dorselbe, Magnus (oder Magnes) über Urin. Ebendas. S. 137. 16) Derselbe, Galen de morte subitanea. Ebendas.
 S. 126. — 17) Derselbe, Galen de morbo icterico.

Ebendas. S. 131. - 18) Helmreich, G., Galeni libellus qui est de parvac pilae exercitio. Ad codices primum conlatos recensuit. Studienanstalt St. Anna. Augsburg. 22 pp. gr. 8. - 19) Derselbe, Galeni de clementis ex Hippocratis sententin libri duo ad codicum fidem recensuit. Erlangen. XIII. 69 pp. Lex. 8. 2/m. (Die treffliche Textausgaben der Schriften über das Ballspiel und die Hippoer, Elementarlehre auf Grund-lage hisher unbenutzter Handschriften [ohne Uchersetzung] zu besprechen, ist hier nicht der Ort.) setzinigi zu bespreenen, ist nier niert der Ortz-— 20) Bestmann, Qua ratione Augustinus notiones philosophino graecae ad dogmata unthropologica descri-benda adhibuerit. Erlangen. 1877. gr. 8. — 21) Alexander von Tralles. Orig. Text u. Uebers. nebst einer einleit. Abhandlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Mediein von Dr. Theodor Puschmann. 2 Bunde. I. Bd. gr. 8. Wien. XII. 617 SS. — 22) Kaemmel. O., Deutsches and griechisches Mittelalter. Grenzbote. No. 17. - 23) Gidel, Ch., Les études greeques en Europe depuis le 4ième siècle d'après J. O. jusqu' à la Chute de Constantinople. — 24) Bikélas, Die Griechen des Mittelnlters und ihr Einfluss auf die curopaische Cultur, Uebers, v. Wagner, Gniterh, gr. 8.

Zeller's Schrift (10) reiben wir trots ihres Titles bier ein; wenn auch voraristotelische Forscher, ein Empedokles, Aristoteles und Epikar besprochen werden, so fällt doeb das Hauptgewicht auf Lucrex, den gressen poetischen Cemmentater der Atemisstischen Lehre, dessen Gedicht eine Fülle frahenstischen Lehre, dessen Gedicht eine Fülle frahenter deen enthält, und nuch in Beng auf die Darwinsche Theerie von Interesse in

Es ist in neuer Zeit ze viel über dem fratlichen Stand ven krütlicher Seite geschrieben worden, dass Jaquey's Dissertatien (10a) als eine diese Angelegenheit von steuer gurtüsisch-histerischem Standpunkten uns beleuchtend bohes Interesse gewähren muss. Mit der rechtlichen Stellang des Artzes in zönissehen Reiche beschäftigt sich die erste grössere Billie des Buches. Die zweite betrifft die Rechte und Pflichten des Arztes nach dem französischen Rechte. Vert, statuit einem wesentlichen Unterschied wrischen dem römischen Privatertz und dem officiellen Arzie (dem Architert), und bespricht hier werst die Recht und Privitagien und zweitens die Pflichten und die Verantwertlichsteil jeder Klasse.

J. Privntävzte. In Rom der Republik und des Kaiserreichs wurde die Medicin ausgeübt, wann nud wie man wollte, ohne zu irgead welchen Studien oder Prüfungen gezwungen zu sein. Es gab Selavenärzte, freigelassen Aerzte, freiden de (nicht römische) Aerzte und endlich auch römische Bürger, welche Aerzte waren. 1) Rechte, Privitegien, Honorare der Pri-

funeris causa", obne jemals ven einer Schuld an den Arzt zu sprechen,

2) Verpflichtungen, Verantwortlichkeit der Privatarzte. Der romische Arzt konnte, da er ein freies Gewerbe nusühte, nicht gezwungen werden, seine Dienste irgend einem Beliebigen, der darauf Anspruch erhoh, angedeihen zu lassen. Es giebt sebon in den ältesten Zeiten Anordnungen, die sich auf ärztliche Handlungen beziehen; so schreiht die Lex regia, die dem Numa zugeschrieben wird, die Hysterotomie nach dem Tode schwangerer Franen vor; ebenso ein anderes Gesetz der XII Tafelu: die Vormandschaft bei Irrajanigen; die Theorio hatte die Intervention des Arzies verlangt, aber in der Praxis intervenirte er nicht, und his auf Constantin deutet nichts nnf die Anwendung der Medicin im Recht; selbst unter Justinian existirt noch keine gerichtliche Medicin. Die ärztliche Verantwertlichkeit dagegen bestand zu allen Zeiten und in allen Ländern und um so strenger, je weniger vorgeschritten die Kunst des Arztes war. Plinins beklagt sich über die Straflosigkeit, die man den Aerzten gewährt, und doch bestand eine Verantwortlichkeit derselben vor dem römischen Gesetze, wie die Trinmviri Valetudinis beweisen; eine Münze hat die Aufschrift M. Acilius III Vir. Valetud. Das Princip der Verantwortlichkeit des Arztes ist zuerst ausgesprochen in der Lex Aquilia, dem Plehiseit vom Jahre 468 der Stadt Rom. Dieses Gesetz bestraft die Schäden, die einem Anderen mit Unrecht beigefügt warden, "damnum injuris datum" d. h. einen Schaden, den man einem Anderen mit Absicht oder aus Versehen zufügt. Die Selavenärzte hat ten ebenfalls eine gewisse Verantwortlichkeit: der Herr war nämlich gehalten, den Schaden, den der Selave angerichtet, zu ersetzen, als oh er selbst deuselben verursacht hätte; auch, wenn der Selave sieb eines damnum injuria datum schuldig gemacht hatte, welches der Herr weder gut geheissen, noch tolerirt hatte, musste der Herr, nm einer Verurtheilung zn] entgeben, der schuldigen Sclaven aufgebeu, was man "uoxae dare" naunte. Dieses Mittel steht dem Herrn offen, nich blos während der Instanz, sondern auch nach der Ver urtheilung. Dagegen war der Sclave von der person lichen Verantwortung frei, wenn er seinem Herrn nugehorchen musste. "Nulla enlpa est, eui parere necess est". Bezüglich der strafrechtlichen Verantwortlichkei gieht es nur wenige Verfügungen für deu Arzt. Da Gesetz specificirt die strafbaren Vergehen, spricht de Strafen aus, ohne zu unterscheiden, oh der Schuldigi Arzt sei oder nicht: vor dem römischen Rechte beein finsst das verhrecherische Gewerbe die Strafe nicht Verf. kommt nun zu den deu Aerzten vorbehaltener Strafen: für Unwissenheit, Nachlässigkeit und absicht liche Verbrechen. Drei Charactere besitzt das Privat vergeben: 1) Der Dolus ist ein wesentliches Momen und "in lege Cornelia, enlpa lata pro dolo non accip tur". 2) Die Klage hat zum Zwecke eine Strafe. 3) Si

wird auf criminellem Wege bestraft. Von diesem Standpunkte aus müsseu drei Gesetz beachtet werden: Die Lex Cornelia de veneficiis, d Lex Cornelia de sicariis und die Lex Pompeja de pa ricidiis. Nach der Lex Coruelia macht sich ein An schuldig, welcher einen Menschen getödtet hat, sei ein Freier oder ein Sclave; wer in der Absieht, zu töi ten, Gift bereitet, verksuft hat; wer eine Verwundut beigebracht hat, in der Absicht, zu todten, anch wer der Zweck nicht erreicht wurde; wer öffentlich gefäh liche Arzneimittel verkauft hat, wer "homiuem lihidin vel promercii cansa castraverit", wer sich zum Genoss eines herbeigeführten Ahortus gemacht hat, "qui mot camentum ad conceptionem dedit, ex quo ca quae a reperat, decesserit". Die Strafe für solche Aerste h stand in Deportation auf eine Insel mit Einziehung d Güter des Betreffenden. Doch machte man einen U terschied zwischen "humiliores", welche das Gest "bestiis suhjiei" bestimmte und "majores". Der Sch

auste nicht in allen Dingen seinem Herrn Pelge leiste: wunn eranf Befebl seines Herrn Jemanden getödtet hat zur en nicht der Lex Cornelia unterworfen. "Caszum et si seiderit jusan domini, Cornelia enm exisems".

Il Archiatri oder officielle Aerate. Bis m Julius Caesar gab es keine öffentlich von Staats-agen angestellte Aerzte, Julius Caesar war der Erste, wicher den Aerzten eine öffentliche Wirksamkeit zutielte. Unter Augustus, and später zu Beginn der lerierung des Tiherius wurde ein ärztliehes Corps für & Mitarspitaler, für die Cohorten und Legionen ermitet; eeben diesen warden die Archiatri creirt. Das Firt ist susammengesetzt aus doyoe (Primarius) und irves medici principis, et qui in sacro Palatio mili-ati", andere erklären das Wort ἀρχός τῶν ἐατρῶν, εἰλικαί Cujacius (Cujas) meint, es bedente το ἀρχονnç impéc. Unter dem römischen Kaiserreiche gah es in verschiedene Classen von Archiatri: 1) Leibärzte in Kaisers, 2) Municipalärzte dor Provinzstädte, 3) Seathebe Aerate der zwei Kaiserstädte, 4) Präsidenten ier iertlichen Genossenschaften (scholae), 5) Aerzte, welde speciell für die Xyste in den öffentl. Gymnasien mit für die Vestalischen Jungfrauen hestimmt waren. tier Severus hat zuerst die Functionen des Archiater tstrestellt; die mit dem ärztlichen Dienste im kaiserbeten Hause betrauten Aerzte bildeten das Cellegium ter Archiatri palatini, Dioeletian richtete die Milifia alatina ein, zu denen anch seine Leiharzte gehörten. De Municipalärzte, welche von den Städten bezahlt vurlen, existirten schon im Alterthame hei den Grieden und Galliern.

absoins Pinz filhrfe nie im ganzen Beiches ein. Die Biene Städie definen 5. Auren haben, die nich der annentale erfertette, 3. Sohalten mit den soriel den soriel erfentette, 3. Sohalten mit den soriel den soriel erfentette, der grünsten Städie mit Immunistangestätete Aerste nicht besitzen. Von diener unspektaten sich die in Rom und Constantingel mehrlete, sowell in Beong soff her Werle als nicht mehrlete, sowell in Beong soff her Werle als nicht printigt das Gestellt der Bernet der State für der printigt das Gestellt der Bernet der State für der soll der Verstäten, der gestellt mit der unt bielen opsitionature architect. Die Xybe zuunt bielen opsitionature architect. Die Xybe zu-ter der Begret Waltern des Witters Sillen. Werler-der Begret Waltern des Witters Sillen. Werler-

Plining Hist, nat. XIX. 1 erzählt von einem Arzte Umens Sterninius, dieser habe sich gerühmt, er erhete 500,000 Sestersien vom Kaiserhause. Unter Seterus erhielt der erste Leibarzt allein ein Geldgehalt, he übrigen seehs einen jährlichen Betrag und Naturaba binas ant ternas annonas civicas", unter Aurehas wurde dieses Deputat, dass his nun in Getreide betaad, in Bred von erster Qualität verwandelt. Jeder and hatte Anspruch auf 4 his 6 rom. Pfund Brod per lig, velches auf Anweisungen "tesserae", die übertraghr waree, ausgefolgt ward; ehenso konnten sie in Geld corertiert werden. Nach der Insehrift von Dali auf pera erhielt der Stadtarzt Onasilos (im 6. Jahrh. n. br) sach eieem Vertrage mit der Stadt Idalium einen tien Gehalt in Geld oder Ländereien. Auch die Artatri in Rom und Constantinopel erhielten "annonas and der Würde und dem Verdienste (L 9, Cod. Theod.). Esque aneonarum compendia, quae corum sunt meritis "cutatique praestaeda, tuas inceritas faciat ministrari." Die Verfassung des Ant. Pius erklärt die Archiatri

 seditida, assectioti, arcespisos mitium, ab empiose frimenta, ebt., et nospis pisionen, apeus legatos esc. frimenta, ebt., et nospis pisionen, apeus legatos esc. mitimatis et nospis pisionen, apeus legatos esc. mitimatis et normatis e

Alexander von Tralles (21) gehört zu den bedeutendsten Aerzten der nachgalenischen Zeit, und gerade dieserdnrch die Setbetändigkeit seiner Ansichten somerkwürdige Autor ist der am meisten vernachlässigte ven Allen. Seit mehr als 300 Jahren hat sich die Kritik nicht mit ihm befasst, tretzdem die zwei alten Ausgahen auf Grund sehr weniger, mangelhafter und in Unordnung gerathener Handschriften gemacht waren und zahlreiche Handschriften, freilieh zerstrent, in den Bibliotheken sich befanden. - Sollte Ordnung werden, se mussten diese Handschriften verglichen, das eigenthümliche Wesen des alten Autors ergründet nnd das Verhältniss der alten Ausgahen zu einander und zu den Handschriften richtig erkannt werden. -Puschmenn verbindet mit dem richtigen Instinkte, der ihn auf das Studium dieses Arztes leitete (Haller nennt ihn Clinicerum graecorum praestantissimum si superstitiosa aliqua excusaveris), die kritische Befähigung zu dem ohen Gesagten and durch seine Kenntniss der alten Medicin ist er im Stande die wissenschaftliche Bedeutung des herühmten Autors darzulegen, Die erste Ausgahe des griechischen Textes war die Goupy l'sche (l'aris 1548), ihm standen nur 2 (noch vorhandene) Handschriften zu Gebote, Die 2. Ausgabe ist die ven Winter ven Andernach (Guinterus Andernacus, Basil, 1556, griechisch und latein). Puschmann hat mit grossem Scharfsinn das Verhältniss dieser beiden Ausgahen zu einander dargelegt. Der sehr gelehrte Winter hat in Bezug auf den griechischen Text fast nichts geleistet. Er hat den Genpyl'schen wieder abgedruckt und dessen am Schlusse heigegehene Verbosserungen in den Text selhst nufgenemmen, zum Theil auch seine Fehler. Einige glückliche Verbesserungen, deren Richtigkeit jetzt die Handschriften ausweisen, konnte er gnnz gut ehne griechische Handschriften vor sich zu haben, aus den sehr alten lateinischen handschriftlichen Uebersetzungen nehmen, sie geben meistens Wert für Wort den Urtext, Diese Vermuthung wird bestätigt durch ein weiteres von Puschmann aufgedecktes Verfahren Winter's, das man heutzutage nicht für cerrect halten würde;

Der griechische Text Winter's nämlich, der wie gesagt nichts als der Geupyl'sche mit seinen vielen Fehlern und seiner ganzen Unordnung ist, enthält doch mehr als der Greupyl'sche, nämlich zwei grie-

s and the Google

chische Sicke aus des verleren gegangenes Schriften der Aerzie Philagrius und Phile ne nus, werbeit ni keiner geireihisches Blandschrift verkommen, woder in deren, die Gusyp) bematik tat, nuch in allen ührtderen, die Gusyp) bematik tat, nuch in allen ührtkonnte. — Sie stehen nur in den alten lateinischen Blandschriften, austricht in dem wunderlichen Latein des Mittalters. Pursch maan beweist, dass Win ter selbst diese Sticke im Griechische richtibersetzte, sie dem Gusyp) sehen Texte einverleibte, dann noch einmal (wie den ganzen ärkrigen Text) in jense ein gante Latein übersetzte, welches schare Ausgabe die schen Texte kaus verlient.

Wir besitzen alse ietzt zum ersten Male die Schriften Alexander's in ihrer wahren Gestalt. Die beigegebene treffliche, klare, deutsche Uebersetzung vermehrt nieht wenig das Verdienstvelle der ganzen Arbeit. Der vorliegende Band beginnt mit der Schilderung der Vorhippoeratischen Zeit, der Stellung der Aselepiaden zum Aselepios-Cultus (wobei die Rosenbaum'sche Ansicht als die wahrscheinliehste angenommen wird) und sehliesst mit der Entwiekelung der griechischen Philosophie und Naturforschung his zur Hippoeratischen Zeit. S. 11-25 enthält eine eingehende Schilderung der Sammlung die den Namen des grossen Hippocrates trägt, und der Anatomie, Physiologie, Pathologie, innere Medicin und Chirurgie derselhen werden klar und eingehend daraus vorgeführt. S. 25-35 entwickelt die Zustände der nachhippocratischen Zeit und bespricht in oiner vortrefflichen Schilderung die 2 grossen Repräsentanten dieser Epoche: Plato und Aristoteles in ibrer Bedeutung für Naturwissenschaft und Mediein. S. 35-44 die nachalexandrinische Zeit. Es folgt bis S. 56 die Geschiebte der Verpflanzung der griechischen Mediein nach Rom, die Eutstehung und Entwickelung der methodisehen, pneumatischen und eelectischen Schule bis zu Galen, dessen alle Theile des medicinischen Wissens und Handelns umfassende Leistuagen geschildert werden.

Die nun felgende nachgalenische Epoche (von S. 57-75) führt zu Alexander selbst, sein Leben und seine Zeit, jeaes so merkwürdige, die ganze alte Welt nach allen Richtangen umstaltende 6. Jahrhundert p. Chr. Alexander war der jüngste Soha eines seiner Familie frühzeitig entrissenen Arztes, sein ältester Bruder war der grosse Architekt und Physiker Anthemius, der Erbauer der Sofienkirche in Konslantinopel. - Mit S. 87 beginnt die Aufzählung, Schilderung und Classificirung der zahlreichen, in deu verschiedensten Biblietheken zersteuten, bis auf zwei, unbenützt gebliebenen Handschriften, die P. meist an Ort und Stelle einsah. Nach einer Schilderung der wenigen resultatiosen Versuche, die seit 300 Jahren gemacht worden sind diesen Auter neu herauszugeben, wird fiber Aechtheit and Unächtheit der einzelnen Schriften gehandelt und P. gelangt zu dem Resultate. dass die gresse Abhandlung über die Fieber, dann die 12 Bücher über die inneren Krankheilen vom Kepfe his zu den Füssen (v. Kopfschmerz bis Podagra), endlich die Abhandlung über die Eingeweidewürmer (in Briefform), die ächten Werke Alexander's ausmachen - seine chirurgischen Schriften sind verloren - was

— seine enirurgisenen Schriften sind verioren — was sonst unter seinem Namen geht ist anächt. — Mit S. 108 beginnt die meisterhafte Darstellung des Inhaltes

der einzelnen Schriften - der Anatomie und Physiclegie, der allgemeinen Pathelogie und Therapie, der Fieberlehre S. 119; mit S. 151 beginnt die Darstellung der Krankheiten der einzelnen Systeme und Organe - des Nervensyslems bis S. 163 - die der Haut -S. 179 des Respirationssystems - des Unterleibes und der Urogenitalorgane. Fortlaufend wird die Beschreibung Alexander's und die Methode seiner Behandlung in steter Beziehung zur gesammten betreffenden Literatur der griechischen und römischen Autoren dargestellt. Es ist dies vielleicht der verdienstveliste Theil der Arbeit P.'s. Es bildet ein vertreffliches Compendiam der Geschichte der speciellen Pathelogie und Therapie der inneren Krankheilen im Alterthoma (bis S. 286). - Es ist aus dem Angeführten berreiflich, dass in diesem Bande nur der kloinere Theil des Textes selbst und der Uebersetzung Aufnahme finden Nach der Abhandlung über die Fieher (mit vorausgehender Widmung an seinen Freund Cesmas. den berühmten Reisenden und Verfasser der "christlichen Topographie") (v. S. 291-440) - folgi das erste ven den 12 Büchern: Von den Krankheiten des Kopfes; es schliesst mit der höchst interessantea Schuderung und Behandlung der Melanchelie. (Der 2. Baed wird die übrigen fichten Schriften enthalten,) Der Textabdruck ist correct und schön. Die deutsche Uebersetzung klar, fliessend und genau,

#### Arabische Medicin.

1) Euting, Jul., Catalog der kaiserlichen Umversität und Landeshibliothek in Strassburg, Arabische Literatur, Strassburg 1877, Der königl, württemb. Eberhard-Carl-Universität Tühingen z. 400 jähr. Juhelf gew. v. d. kais. Univ. und Landesbih. in Strassburg (2 Bl. 110 SS. u. I Bl.) 4°. 1877. (Ergänzt im medieinischen Theil den Abschnitt arabische Schriftsteller in Choulant, Handbuch der Bücherkunde für die alter-Medicin, Ref.) - 2) Rosen, le Baron Victor, Les Manuscr. arabes de l'Instistut des langues orientales. St. Petersh. 1X, 268 SS. 8°, 1877. (Euthält mteressante medicinische und alehemistische Handschriften. Ref.) - 3) Sédillot, Histoire des Arabes, leur empire, lour eivilisation, leurs écoles scientifiques, philosophiques et litteraires. 2 Vol. Paris. 8°. 1877. -4) Dugat, Gustav, Histoire des philosophes et des theologiens musulmans. De 632 a 1258 de J.-C. Scènes de la vie réligieuse en orient. Paris. 8º XLIII pp. (Ohgleich berühmte arabische Aerzte mehrfach besprochen werden, so geschieht dies doch nur m theologischer Beziehung. Bei Avicenna soll bewiesen werden, dass er kein Ungläuhiger gewesen, aber doch keine Concessionen an den Volksglauhen gemacht habe. wie Munk meint. Ref.) - 5) Sachau, C. Eduard. Chronologie orientalischer Völker von Alberdal. Gedruckt auf Kosten der deatschen morgenländischen Gesellschaft, zweite Hälfte. Leipzig. 4°. LXXIII. (2 Bl.). 30 SS, deutscher Text und 342 SS, arabischer Text. (Die umfang- und inhaltsreiche Vorrede dieser 2. Hältte des Werkes ist die des Ganzen und enthält wichtige Beiträge zur Biographie von Rhazes und Avicenna, der Alberinis Zeitgenosse, zuletzt aber der Gegner dieses grossen Gelehrten, Physikers, Astrouomen, Mathematikers, Philologen, war. Ref.) - 6) Ishak ben Honein, Sentenzen. Zeitschr. der deutseh. morg. Ges. 1877. 31. Bd. S. 507. (Ohne Bedeutung für die Medicin, deren Zierde der grosse Uebersetzer des Gaten war. Ref.) - 7) Rehlfs, Gerh., Beiträge zur Geschichte

der Medicin und medic. Geographie Marokkos. A. Zeitraum von Leo Africanus bis zu unserer Zeit. Rohlf's Arch, f. Gesch. der Med. I. S. 183 ff. — 8) Steinschneider, Ueber Leelere histoire de la médecine arabe. I. u. II. Ebendas. S. 356-437. (Enthält bemerkenswerthe Beiträge zur Geseh. der arabisehen Medicin.) - 9) Derselbe, Arabische Aerzte und deren Schrif-Deutsche morgenl. Zeitsehrift. XXXII. 4. Heft. S. 728. Ibn ul-Gezzar's Adminiculum. - 10) Müller, A., Notiz zu Ibn Gezla. Deutsehe morgenl. Zeitschr. Bd. 32. S. 369. (Zu einer Notiz von Steinschneider über diesen arab. Arzt.) - 11) Berthrand, L. E., Hygiene für den Muselmann, übers. von Ullersperger. 1. Abth. Friedreich's Blätter f. ger. Medicin. 29. Jahrg. 1. Hft. — 12) Dieterici, Friedrich, Darwinismus im 10. u. 19. Jahrh. Berlin. 240 SS. — 13) Derselbe, Die Theologie des Aristoteles. Deutsehe morgenl. Zeitschr. 31. Bd. S. 117 ff. 1877. (Eine dem Aristoteles unterschobene arabische Schrift, die in den Kreis der in vorhergehender Schrift angeführten Werke neuplatonischer Richtung gehört. Ref.) - 14) Halil el Masri, L'interprète oriental des Songes. Recueil complète de toutes les traditions orientales etc. Paris. XXVIII. 922 pp. (Die Einleitung enthält einiges auf Literatur bezügliche. Das Uebrige ein werthloses französisches Traumbuch. Der Auto-name [Halil aus Cairo] ist wahrscheinlich fingirt.) - 15) Aristide, Maré, Secrétaire général de la société académique Indo ehinoise de Paris etc. Makôta Radja-Ràdja ou la Couronne des Rois par lekhari de Djohore. Traduit du malais et annoté. Paris. Obgleich aus dem Malaiischen übersetzt, ist das Ganze toch arabische Ansehauung.)

Die Vorrede Sachau's (5) zu dem historischen Verke des grossen Gelehrten, Indienfahrers, Philologen . s. w. aus dem 11. Jahrhundert Albêrûni (gewöhnch Albiruni genannt) ist eine wahre Fundgrube für ie Biographie und Literatur der zwei grossen arabischen erzte Rhazes und Avicenna (abgesehen von zahlsichen Notizen über andere berühmte Aerzte wie Abu ahl el massihi und Abul chair, zwei christliche Aerzte, ie im 10. Jahrhundert in Bagdad Medicin studirten). er Bericht über Avicenna stellt sein Verhältniss zu lberuni klar (dessen Arbeitsgenosse, Correspondent ad später Gegner er war) und berichtigt manche ronologische und andere Notizen aus dem Leben des mialen Arztes und Vagabunden, wie es Jourdain Auszuge nach Khondemir in den Fundgruben des ients (Wien 1813) 3. Bd. S. 168ff. veröffentlichte. on hoher Wichtigkeit aber ist der Abschnitt über lazes, der fast durchaus Neues giebt, denn er ist nem bisher unbekannten handschriftlichen Unicum Ein Freund Alberuni's hatte von diesem tnommen. iskünfte über die Werke des Alrazi (Rhazes) und er den Ursprung der griechischen Medicin gewünscht. s Hauptquelle darüber citirt nun Alberuni in dieser itwort eine Schrift des (im 10. Jahrh. gestorbenen) kannten Uebersetzers Harranischen Ursprungs und aubens. Ishak ben Honein, über die Zeit der beamtesten griechischen Aerzte. Er wendet sich dann Alrâzî und spricht die Befürchtung aus, dass Alrâzi's gner aus dieser Schrift den Schluss ziehen könnten, · Verfasser (Albêrûnî) gehöre zu seinen Anhängern, gegen er protestirt.

In der Schrift von Alrazî: Ueber das göttliche ssen findet er das Liber mysteriorum von Manî citirt, Jahresbericht der gesammten Medicin. 1878. Bd. I. Er sucht über 40 Jahre lang nach dieser Schrift und findet sie schliesslich in Khwârizm, in einem Sammelbande von Werken des Mânî.

Nach einigen Auszügen daraus folgt eine biographische Notiz über Alrâzî und ein ausführliches Verzeichniss seiner Werke,

Danach wendet sich der Verf. zur Beantwortung der 2. Frage, betreffend die Ursprünge der griechischen Medicin. Je nachdem die Welt für geschaffen oder für anfangslos (und endlos) gelte, werde auch der Ursprung der Künste und Wissenschaften verschieden beurtheilt. Diejenigen Philosophen, welche der Welt einen Anfang vindiciren, geben auch den Künsten und Wissenschaften einen Anfang und Ursprung in historischer Zeit. In einer Tabelle giebt er eine chronologische Uebersicht über Asclepius I., dann Minos, Parmenides, Plato, Asclepius II., dann Hippokrates von Kos und Galenus von Pergamus, indem er ihre Zeit nach Jahren der Aera des Asclepius I. bestimmt, "Die Schüler von diesen grossen Meistern - fährt Alberuni fort - erwähnen wir nicht; das wäre nutzlos, da wir die Namen nicht aus syrischer oder griechischer Schrift entlehnen konnten, was uns allein eine Garantie gegen die falschen Schreibweisen der Namen geben könnte." Nun folgt eine chronologische Untersuchung über die Zeit des Hippokrates, Asclepius II. und Galenus mit Gleichzeitigkeiten aus der persischen, ägyptischen und römischen Geschichte.

Asclepius ist der Entdecker der griechischen Medicin; nach einigen empfing er sie durch die Offenbarung eines Gottes, nach anderen entdeckte er sie durch Beobachtung und Experiment. Die Mediciner pflanzten sich fort als eine besondere Kaste; sie waren durch Schwier gebunden, ihre Lehre nur ihren Kindern mitzutheilen. Schulen der mündlichen Ueberlieferung der Medicin gab es auf Rhodos, Cypern und Kos. Hippokrates durehbrach die alte Sitte und legte, weil er befürchtete, dass die Wissenschaft bei der mündlichen Ueberlieferung verloren gehen möchte, seine Kenntensse in Beilehern nieder.

"Bei den Indern ist es noch heutigen Tages ebensoIhre Kasten sind im Laufe der Zeit zu ganz gesonderten Dingen geworden. Unter diesen sind die Brahminen die Pfleger der Religion und des Gesetzes, die
ein gewisses System, das sie Véda nennen und dessen
Ursprung sie auf Gott zurüekführen, unter einander
vererben; eine Geieration bekommt es von der früheren
durch Hören und Auswendiglernen. Sie erlauben Anderen nieht, sieh mit diesem System zu befassen und
erlauben auch nieht, es in ein Buch zu sehreiben.
Nicht lange vor unserer Zeit hat aber einer
von ihnen die Tradition in einem Buche fixirt
und sie erläutert, weil er fürchtete, dass sie durch die
Unaufmerksamkeit der Menschen verloren gehen möchte."

Ferner handelt der Verfasser von solchen Völkern, welche durch Incantation und Besprechung Krankheiten zu heilen suchen.

Diejenigen Philosophen, welche die Welt als anfangslos, als ewig betrachten, sehen auch Künste und Wissenschaften als anfangslos an; diese entstehen und vergehen, steigen und fallen in cyclischer Bewegung. — Das Buch des Charaka über die Medicin ist eines ihrer ältesten Bücher. Der Verfasser desselben gehörte zu ihren gotterleuchteten Asketen. — Wie die Hindus seine Zeit angeben, würde sie, wenn man sie mit unserer eben gegebenen Auseinandersetzung vergleicht, der Zeit des ersten Asclepius nahe kommen.

(Bedenkt man, dass Alberuni, der Kenner des Sanscrit, der grosse Historiker, uns hier Daten über die Niederschreibung der Veden in Indien giebt, dass er des Charaka medicinisches Werk kennt und dessen sunponirtes hohes Alter bespricht, so haben wir hier doch Daten, welche mindestens bis auf den Anfang des 10. Jahrhunderts zurückgehen. Sollten nicht dadurch die Wahrhaftigkeit und damit die Wichtigkeit der Citate bei Rhazes einleuchten? Auch Rhazes citirt den Charaka, der also vor dem 9. Jahrhundert ausserhalb Indien bekannt war. Sollte es noch zu bezweifeln sein, dass die Namen Sasrat, Sarat u. s. w. blos Verstümmelungen des Uebersetzers sind und Susruta bedeuten - sollte das Citat von der Staarextraction des Antyllus u. s. w. nicht an Vertrauenswürdigkeit gewinnen? Diese wichtigen Fragen können wir durch die Einsicht in den Originaltext des grossen Sammelwerkes von Rhazes (den Hawi) beantwortet finden. Das einzige bisher bekannte Exemplar befindet sich im Escorial. Ref.)

Steinschneider's Abhandlung (9) über die Materia medica des Ibn ul-Gezzar (Adminiculum) ist weder arabisch, noch in lateinischer Uebersetzung herausgegeben. Die letztere, welche den Titel führt: Liber fiduciae, befindet sich, wie das Original (aus dem 10. Jahrhundert), handschriftlich in München; wir kennen überhaupt die Existenz des Werkes nur aus der Bearbeitung des Constantin von Afrika, die St. eine willkürliche nennt und die unter dem Titel De Gradibus in der Ausgabe von Constantin's Werken vorkommt.

Das Werk hat ausser dem naturwissenschaftlichen auch noch ein sprachliches Interesse durch die s. g. Synonymik, d. h. die Benennung der Heilmittel in verschiedenen Sprachen oder indirect durch Angabe des Landes. E. beschränkt sich, nach der Vorrede, auf leicht und in allen Gegenden zu findende Mittel. Es sind persische, syrische, griechische, berberische Namen. "Berberisches aus dem X. Jahrh. ist wohl nicht häufig zu finden."

Auch Nabathaeische und Tunisische kommen vor-Als Autoren werden, soweit sie nicht unkennbar verstümmelt sind, Aktius von Amida, Alexander — Andromachos —, Aristoteles, Pythagoras, Criton, Dioscorides, Galen, Hippocrates, Ishak ben Imran, Junis, el Kindi, Kleopatra, Ibn Maseweih, Rufus, Stephan und Tajadun genannt, Kleopatra sowie Criton haben Bücher de Ornamento geschrieben, bei Galen wird die Abhandlung ad Glauconem genannt.

St. giebt dann die Vorrede (nach der lateinischen Uebersetzung des Stephanus). Es ist eine sehr merkwürdige Uebersicht der Behandlung der Materia medica durch seine Vorgänger, besonders Dioskorides und Galen, dann über seine eigene Methode mit Bezug auf seine früheren Schriften: De animalibus, ferner De preparatione cibariorum und De venenis. Es sind dies lauter kostbare, bisher meist unbekannte Angaben.

Dieterici's beide Schriften (14 und 15) gehören zusammen, denn sie beschäftigen sich, die eine, wie aus dem Titel hervorgeht, zum Theil, die andere aber ganz mit dem System jener merkwürdigen arabischen Genossenschaft "der lautern Brüder", den freidenkenden Forschern des Islam im 10. Jahrhundert. Schon frühzeitig hatten wissenschaftlich strebende Araber, geistige Rettung suchend vor der starren, geisttödtenden Orthodoxie, die der Koranglauben forderte, diese in der griechischen Philosophie gefunden; sie schufen sich aus derselben ein System, gemischt aus Neuplatonismus und Aristotelismus, welches in 52 Abhandlungen niedergelegt wurde welche das gesammte Naturwissen umfassend jene höchst merkwürdige Encyclepaedie bildet, die auf die Culturentwickelung des christlichen Mittelalters mehr Einfluss genommen hat, als man bisher ahnte. Die sogenannte "Theologie des Aristoteles" stellt jenes System in conciser Form dar. Das arabische Werk wurde von Franciscus Roseus aus Ravenna in Damascus gefunden und als: "Sapientissimi philosophi Aristotelis Stagiritae Theologia sive mystica philosophia secundum Aegyptos noviter reperta et in latinum castigatissime redacta 1517 in Paris in lateinischer Bearbeitung veröffentlicht und fand solchen Beifall, dass es Jacob Carpenterius 1527 neu herausgab. Beide Bücher geben der Inhalt ganz ungenügend und nur sehr allgemein wie der. Diese Schrift war lange früher für die geistig Entwickelung des Mittelalters maassgebend gewesen Das finstere Jahrtausend vom Untergang der antike: Bildung bis zum Erwachen der klassischen Studien is nicht von Rom weil es das Latein als Kirchens prach erhielt oder von den abschreibenden Mönchen ausge füllt worden; am wenigsten liegt hier das Verdiens der Erhaltung der antiken Bildung.

Im Eingange des Werkes heisst es, ein Christ Namens Naima aus Emesa habe dieses von Porphyriu commentirte Buch des Aristoteles aus dem Griechische in das Arabische für el Kindi übersetzt. Hier habe wir also 100 Jahre vor den Arbeiten der lauter Brüder einen Vorgänger des von ilmen erweiterten Systems.

Schon im 9. Jahrhunderte errichteten die freider kenden Chalifen in allen wichtigen Städten Schule um griechische Werke ins Arabische zu übertrage alles galt gleichwerthig, Naturwissenschaft, Medici Philosophie, das ganze Wissen der Griechen soll durch und durch gekannt werden. Die Uebersetzunge welche ein Mann wie el Kindi (der grosse Arzt) li ferte, gingen ins Ungeheuere (syrisches, griechische persisches und indisches). Die Genossenschaft der la tern Brüder hatte in den blossen Uebersetzungen no nicht ihr Ziel gefunden. Eine systematische Ordnu aller Wissensobjecte zu einem ganzen war der Zwe ihrer Bestrebungen, - sie glaubten in der Neu-F thagoraeischen Zahlenlehre den Grund des Seins u in den Gesetzen der Harmonie die Erklärung der E stehung und Reihenfolge aller Wesen gefunden

haben; nur nach diesen Gesetzen soll die Welt der Erscheinungen in einem streng geordneten Schema dargestellt werden können.

Aus dem Einen, dem Urwesen, entfalten sich alle Dinge in numerischen Verhältnissen vom Höchsten herabsteigend bis zum Niedersten, und in dieser Verbindung der aristotelischen Darstellung der Natur, welche wieder als eine Entwickelung von der niedersten Stufe tis zur höchsten (von der Mineralogie durch die Pflanzen- und Thierwelt bis zum Menschen, aber auch von diesem durch die Geisterwelt wieder bis zum höchsten Grunde aller Wesen aufgefasst wurde), glaubten sie, das grosse Räthsel des Seins gelöst zu haben. So wurde die griechische Philosophie in wunderlicher Mischung von neuplatonischer und aristotelischer Lehre bei den Arabern im 8, und 9, Jahrhundert das wichtigste Bildungselement. In der von einem Christen verfassten "Theologie des Aristoteles", in den Schriften der freidenkenden Muhamedaner, der lautern Brüder und in den Werken des freisinnigen Juden Maimonides wird dieselbe Grundanschauung von der Harmonie des Weltalls, von dem Ineinandergreifen aller Beziehungen, von dem stufenförmigen Ab- und Aufsteigen der Wesensreiche durchgeführt. Die ganze Bildung des Mittelalters, die ganze Scholastik, der Realismus und Nominalismus ist in der arabischen Philosophie vorgebildet, diese von den Arabern gewonnenen Anschauungen über Stein, Pflanze, Thier und Mensch beeinflussen das sonst in einem starren Dogmatismus befangene Mittelalter. Nur durch die Araber als Mittelglied zwischen der alten und neuen Cultur ist das Aufblühen der Wissenschaften in der Neuzeit zu erklären (und fügen wir hinzu, die wichtigsten und grössten dieser Culturträger waren die grossen Aerzte der Araber.

In der von Mare (15) übersetzten Encyclopaedischen Schrift wird (S. 23) von dem menschlichen Körper gesagt:

In dem Buche Teschrih (von der Anatomie) steht: Gott der Allmächtige hat jedes Glied des Mensehen mit vielfachen Gefässen, Nerven u. s. w. erschaffen. Hippokrates, Galen, Aristoteles und andere Weise sagen: der Schädel besteht aus 35 Knochen; das Geruehsorgan mit den benachbarten Theilen, welche der Sitz der Intelligenz sind, aus 7 Knochen, die knöeherne Partie, welche unter dem Geruchsorgane und über dem Halse lægt, aus 32 Knochen, die Säule des Halses aus 7, das Rückgrat aus 34 Knoehen und sie sagen, dass alle übrigen Theile zusammen aus 208 Knochen bestehen, Ausserdem giebt es im Körper 732 Blutgefässe und sind in demselben 60 miskal (90 Drachmen) Mark — 502 Tropfen Blut, jeder Tropfen I miskal schwer (11, Drachme). Alles zusammen, Knochen, Venen, Nerven, Muskeln und Sehnen geben die Zahl 1975, ungerechnet die Bänder, Fasern und die Bedeckung der Theile. Gott der Allmächtige hat auch 1975 Engel diesen Theilen vorgesetzt. Jeder Theil besitzt eine eigene Kraft und nebstbei specielle Eigenschaften, jeder hat einen verschiedenen Nutzen und seinen Gebrauch - es giebt warme und kalte, bewegliehe und unbewegliche, feuchte und trockene Theile. - Wenn das Warme das Kalte verdrängt oder umgekehrt, oder wenn die beweglichen Theile unbeweglich werden und umgekehrt u. s. w., dann entstehen verschiedene Krankheiten, welche schwer zu heilen sind.

## Jüdische Literatur.

1) Hervorragende Aczte aus der Talmudischen Epoche. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. Wien. med. Wochensehr. 1879. No. 7. — 2) Delitzsch, Franz, Der Talmud und die Farben. Nord und Süd. Mai. S. 254. — 3) Placze k. B., Darwinismus und Talmud nach der Agada und dem Talmud. Jüdisches Literaturblatt. Leipzig. No. 1. 6, 7, 9 ff. — 4) Jacobson, Moses, Versuch einer Psychologie des Talmud. Hamburg. gr. 8. 107 SS. — 5) Bäck, Die Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur vom babylonischen Exile bis auf die Gegenwart. Uebersichtlich dargestellt. Lissa. — 6) Cassel, David, Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur. Leipzig. 8. — 7) Meyer, S., Arbeit und Handwerk im Talmud. Berlin. I. Heft. gr. 8. 46 SS.

## Das Mittelalter.

1) Wetzel, G., Die Chroniken des Beda venerabilis. Leipzig. S. 61 SS. Dissert. Halle. — 2) Gegenils. Leipzig. 3. of S.S. Dissert. Italic. — 2 Vegen-baur, Die Gründung Fuldas. Schulprogr. Fulda. 4.

— 3) Werner, Karl, Gerbert von Aurillae, die Kirche und Wissenschaft seiner Zeit. Wien. 8. XII. 341 SS.

— 4) Piscicelli-Taeggi, Palaeografia artistica de Montecassino fascie. 2. Ima parte. della scrittura longobardo-cassinese. (12 Tafeln in 8 Texten. 4.) Montecassino. - 5) Waddington, L'autorité d'Aristote au moyen age. 57 pp. 8. Paris. - 6) Lebensregeln, Anz. f. Kund. d. d. Vorz. No. 3. S. SS. - 7) Wundsegen, Ebendas. S. 67. — 8) Dümler, C., Beschwörung. Ebendas. No. 2. — 9) Prophezeiung. Ebendas. No. 3. — 9a) Aderlass und Himmelzeichen. Ebendas. No. 4. — 9b) Fleischer, Das Gold im Mittelalter. Sonntags-blatt No. 45. — 10) Birlinger, A., Zur Wortforschung. 1. Zur Thierarzneisprache (Alemanisch). 2. Namen zweier Krankheiten (Schwäbisch). Alemania, Zeitschrift für Spr. u. Lit. des Elsasses. 5. Jahrg. Heft 1 bis 3. — 11) Broberg, J. V., Bidrag fram var Folk-medicins Vidskepelser tillcomande om vara aeldsta Tider. Stockholm. (Beitrag zum Aberglauben in der Medicin seit den ältesten Zeiten.) — 12) Andrae, Riehard, Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Stuttgart. (Darunter Tagwählerei, böser Blick, Werwolf, Speiseverbote u. s. w.) — 13) Andree, G., Bürgerthum in Leid und Freud, Bilder aus der Geschichte des deutschen Städtelebens. Darmstadt. - 14) Plank. J. W., Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter. Nach dem Sachsenspiegel und den verwandten Rechtsquellen. I. Bandes 1. Hälfte. Braunschweig, gr. 8. VIII. 416 SS. (Die Grundlage bildet der Saehsenspiegel und die Stadtrechte des 13. und 14. Jahrhunderts, insbesondere das Stadtrecht von Magdeburg, Goslar, Lübeck, Hamburg, Bremen.) — 14a) Schumann, C., Die Thiere im Glauben unserer Vorfahren und des Volkes. Die Natur No. 1. - 15) Pauli, Zur Geschichte des Aussatzes, der Irrenhäuser und der Pest in Lübeck. Arch. für Gesch. der Med. I. S. 375. - 16) Voigt, Ernst, Kleinere lateinische Denkmäler der Thiersage aus dem 12. bis 13. Jahrhundert. Strassburg. VII. 156 SS. 8. 4 Thle. (A. u. T. Quellen und Forschungen, 27. Heft.) - 17) Rubrock, Guillaume de, Ambassadeur de St. Louis en orient. Recit de son voyage. Trad. d'origin. et anote par de Backer. Paris. XXXIV. 337 SS. 18. 18) Steinschneider, Bernard Alberti (Pseudo-Genitilis de Fulgineo, vgl. Janus No. 5. II. p. 491ff.) Arch. f. Gesch. der Med. S. 123. - 19) Pauli, Ein Beitrag zur medicinischen Geschiehte Lübecks im Mittelalter. Ebendas, S. 265. (Aerzte und Anstellung von Aerzten in Lübeck, Rechnungsbücher vom 13. Jahrh. angefangen. In Frankfurt waren in früherer Zeit die Aerzte meist Juden.) -20) Bezold, E.v., Die "armen Leute" und die deutsche Literatur des späteren Mittelalters. Sybel, historische Zeische, Bd. 41. Beft 1. — 21) Barneh. C. S., Exceppa ei liber Affreid Angliei de mota cordis inten Corta-bera-James die differentia animas en spiritus liber Corta-bera-James die differentia animas en spiritus liber schehete der Antherpoleje und Pychologie des Mitstelalters. Nach handschriftl, Ueberlich bernangen und mit einer eilstelt. Abh. and Anneret, versehen. Innataud de, Gas. hebbem. de med. No. 44. p. 707. (Ausrag aus Haurens') vorts. in der Sittung der Ansd. der Inner. 11. Aout, über unedirte Deeumenter zu Arnold von und Werte. Leigung er. 8. 516 S.; Die Quellen für die Bibliographie, Kindobet, Wanderdjahre, Diebektrichnung, Unlang der Wassen Petraczos, sehrlichtelreiben geograph, Schriften, Streichniften [Petracea and die Aertel], die Dektungen)

Werner's (3) geistvolle Darstellung der wichtigsten Etapen der wissenschaftlichen Entwicklung des früheren Mittelalters ist jetzt von Bedn und Alcuin zu Gerhert fortgeschritten. Das Wirken Gerhert's (des nachmaligen Papstes Sylvester) hildet den grossen geistigen Wendepunct der mit dem Anfange der Scholastik heginut. Gerhert's Anfenthalt in der spanischen Mark, die Beziehungen seiner Studien zu den arabischen Schnlen, seine mathematisehen and astronomischen Kenntnisse werden eingeheud hesprochen. Ans einem seiner Briefe (S. 57) ist auch zu entnehmen, dass er ärztliche Kenntnisse hesass, er verordnet Heilmittel einem an Blasenstein Leidenden, er erwähnt des griechischen Augenprztes Demosthenes und wünscht von desseu Werke opdaluxog eine Abschrift durch seinen Freund Reinaudus. Er citirt den Celsus für die richtige Benennung einer Krankheit. (Gerbert ist der Erste, der im Mittelniter den Celsus wieder nennt. Ref.) Von grosser Wichtigkeit sind die Nachweise über die medieinischen Kenntnisse der berühmten Schüler Gerhert's. So wird über Richer, der seine Jugend in dem Remigius-Kloster zu Rheims verlehte und der in allen Werken über Gesehichte der Medicin gennnnt wird, eingehend gehandelt (S. 212 ff.). Er betrieh das Studium der Medicin besonders eifrig zu Chartres unter der Leitnng des mit den Sehriften des Hippokrates, Gnlen u. A. vertranteu Mönches Heribrand. Zeugniss von seinen Kenntnissen geben noch seine Historinrum libri IV., in welchen man wahre fachmännische Auseinandersetzung der Todeskrankheiten herühmter Zeitgenossen findet. Noch auf der letzten Seite seines Werkes ist ein Entwurf zu einem Briefe befindlich, mit dem Wunsehe, man möge ihm einen medicinischen Autor und ein Buch De speciebus metallorum ühersenden. Auch Fulbert v. Chartres, der herühmteste Schüler Gerbert's, hat ärztliehe Kenntnisse; ein Brief an Adnlhero v. Laon (S. 286) enthält ein Recept, und in einem anderen eutschuldigt er die Uehersendung einer Arznei, er hahe sie nicht selber hereitet, was er überhanpt, seitdem er Bischof geworden, nnterlassen hnbe; doch ordinirte er fortgesetzt, wie er z. B. eine Potio tepa mit Gehrauchsanweisung und medicinischen Verhaltungsregeln einem Freunde übersenden lässt (S. 286). Auch liebt er Gleichnisse aus dem Gebiete der Medicin in der geistlichen Seelenheilkunde anzuwenden. So bietet uns dies treffliehe Buch eine Fülle von Nachriehten in naturwissenschaftlicher und medicinischer Beziehung.

Barach (21), im Begriffe, seine Arbeit über die Sehrift "De motu cordis" zu beenden, erhielt Hauréau's denselhen Gegeustand behandelnde "Memoires snr deux écrits intitulés; de motu cordis" (im 28. Bd. der Mem, de l'acad. des inscr.). Dieser kam in Betreff des Verf.'s zu demselben Resultate, nor nennt er ihn mit dem Beinamen de Sereshel und uicht wie Jonrdain u. A. de Snrchel. (Es ist eben die halh französische. halh englische Schreihung der Aussprache dieses Wortes. Ref.) In Bezug nuf die Lebens- nnd Abfassungszeit stimmt Barach mit H. nicht überein, er zeigt, dass dieser Alfredus der Verf. der Schrift "De motu cordis der Alfredus Anglicus de Sarchel, eiu älterer Zeitgenosse Roger Baco's ist und die genannte Schrift nach 1220 verfasste. Zu seinen weiteren Schriften gehören: De gradu et complexione, ferner übersetzte und commentirte er die pseudo-aristotelische Schrift De plantis et vegetabilihus. Er benutzte zu "De motu cordis" nehen den aristotelischen Schriften (nnmentlich De anima, die er unverfälscht kannte) die Werke Gnlen's in Inteinischer und arahischer Uebersetzung, ferner die Abhandlung des Costa ben Luca, eine Composition nus aristotelischen, platonischen nnd galenischen Ideen. Alfred de Snrchel ist ein kühner Denker, der unter dem Einflusse der Emmationslehre in ihrer arahischen Umgestaltung (wie wir sie oben bei der Theologie des Pseudo-Aristoteles kenneu gelernt haben. Ref.) Neuplatouismus und Aristotelismus durcheinan der mengt. Er verlegt den Sitz der Seele mit letzterern. in's Herz and heweist mit neuplatonischen Gründen diese der platonischen Anschauung entgegengesetzte

Lehre. Das Werk ist dem theologischen und naturwissenschaftlichen Schriftsteller Alexander Neckam gewidmet., der um 1227 starh. Jourdain hielt Alfred irrig für einen Zeitgenossen des Roger von Hereford. Alfred bekennt sich zu den kosmologischen Ansichten des berühmten, mystischen, jndischen Philosophen Ibn Gehirol, den man in neuer Zeit als den eigentlichen Begründer der Lehre Spinoza's betrachtet. (Diese "nnhezu. pantheistischen Ansichten" sollten später mit stärkerer Kraft auftreieu, wie wir oben besproehen hahen. Ref.) Nach der einleitenden Abhandlung üher den Verf. der Schrift uud über die Zeit ihrer Abfassung folgt die Dars te 1lung der "Lehre vom Sitz der Seele im früheren Mittelalter (S. 18) und die Analyse der Schrift "De motu ordis" (S. 25). Er schliesst mit dem Nachweise, dass die in der Schrift De motu cordis entwickelten physiologisc'h e z Ideen eigentlich keine Nachwirkungen gehabt haben. Nor die Lehre vom Herzen als Wärmecentrum erhiel sich sehr lauge. B. sagt (S. 76): "Der erste, der sie zu widerlegen versuchte, war der holländische A-Jacoh de Back, ein Anhänger Harvey's in seiner ., Dis sertatio de corde, in que agitur de nullitate spiritu u III de haemntosi, de viventium ealore, Rotterdnmi. 1648 Sectio III. eap. 1. Dieses Schriftchen ist der Wider legung der Frage gewidmet: "Anne cordi major Aunz

visceribus aliis insit calor?" Dass aber Harvey selbst und Des Cartes noch die Wärmequelle im Ilerzen, als die Ursache der Circulation annehmen, ist ans ihren Schriften ersichtlich. Mit S. 248 beginnen die "Excerpta e libre magistri Alfredi Anglici ad magistrum Alexandrum Neckam de motu cordis, in welchen mehr als die grössere Hälfte der besprechenen Schrift Alfred's gegeben wird. Es folgt dann ein "Auszng ans dem Commentum Alveredi super librum de vegetabilibus Aristotelis" nach einer Handschrift der kais. Hofbibliothek. Es folgt nnn (S. II6) eine Vorbemerknng zur Schrift des Costa hen Luca, eines christlichen arabischen Arstes und Philosophen des 10. Jahrhunderts, der ebenfalls dem früher genannten Kreise der arabischen Denker, welcher eine so mächtige Einwirkung auf die zeitige Entwickelung des Ahendlandes hatte, angehörte. Die Abhandlung ist bis jetzt fast unherücksichtigt gehlieben. Costa ben Luca war anch einer der grossen Uehersetzer der griechischen Werke zu Bagdad, Medicin, Philesephie, Geometrie, Astrenomie und Musik um fasste er. Sein Name wurde im Mittelalter in Constabulus verunstaltet. Der Uebersetzer Johannes Hispalensis ist der zum Christenthum übergetretene Jude Avendeath oder Avendear (Ibn Danth) der Gehülfe des Dominicus Guodisalvi bei den Uebersetznugen, welche dieser aus dem Arabischen ins Lateinische mittelst des Castilischen auf Geheiss des Erzhischofs Raimund von Toledo (1130-1150) um die Mitte des 12, Jahrhunderts internahm. Zu den von ihm früber sohon gekannten Uebersetzungen fügt Barach noch folgende hinzn. weiche in den Handschriften der k. Hofbibliothek seinen Namen tragen; Das Albumasar Introductorium magnum in astrelogiam, ein Tractatus de mutatione aëris - ein Liber astrolabii, und des flalv Aben Ragel "Regulae ntiles de electionihns". Ob die in der alten Ausgabe der Schriften des Constantinus Africanus befindliche Abbandlung de animae ex spiritus discrimine die bineingerathene Abhandlung des Costa ben Luca in der Uebersetzung des Hispalensis sei, ist ungewiss.

Hanráan (22) hat über das Lehen und die Werke Arnolds von Villanova, des berühmen Arttes aus dem 13. Jahrhundert, dessen Geschichte ba jetzt noch in Dankel gehüllt war. bisher unbekannte Dezumente angfenuden, mit lülle deren er uns eines der interessantietten Capitel über die Geschichte der vanischen Literatur und Medicin gegeben hat.

Arnold von Villanora war kein Lombarde, vie ana gesagt hat, soodere in gegeboreer Spanier na dechere spanier na dechere wahrscheinlich einer der Familien an, welche nam in Jahre 1240 ansich der Verteilung der Mauren vio Catalosien und Aragonien ans nach Valencia einzuden lieg, Er seinlett un ganz eineriger Abkunft nachrert berühmter Geschlechter in der Provenes, weren nam die lächerliche Sage, weiche La Nobel er Vayer niederschrich, glauben wollter, "Er war," sagt «r, "einer der helannisten Arreits seiner Zeit. Da er sich sehr gläcklich chemischer lielinitäte bedients, und dar bei den Papsten und den Königer von Stellien

dadurch zu grossem Reichthum gelangte, so stammen von ihm die angesehensten Häuser, die seinen Namet ragen." Diese Familien hahen ans ihrer eingebildeten Abstammung Kapital geschlagen, sagt II.

Arnold beschäftigte sich vorwaltend mit der Praxis und veruschlässigte die Wissenschaften, sagt H. und fügt hinzn: "was man heim Lesen seiner Werke wohl merkt". Er bestrehte sich, so rasch als möglich Chemiker, Physiker und Arzt zu werden. Man hat fälschlich hehauptet, er sei nach Aix gekommen, um dort seine Studien anzufangen. Aix hatte damals noch gar keine öffentliche Schule. Seine ersten Lehrer waren die Dominicaner; sie hatten, wie anderwärts. unentgeltliche Schulen für die Kieder der Unhemittelten eröffnet. - Nichts hestätigt, dass Arnold, wie seine Biographen erzählen, in seiner Jugend in Paris oder in Montpellier verweilt habe. Aher es ist unzweifelhaft, dass er nach Neapel ging, um sich von einem geschickten Manne in die Praxis der Medicin einweihen zu lassen. Später, als er nach Valencia zurückgekehrt war, besuchte er hanptsächlich arabische Aerzte, lerute ibre Sprache und studirte die Werke der arabischen Meister. Seine Anschauungen sind die des Avicenna and Razés. - Im Jabre 1285, als er von Barcelona zn Peter III. von Aragonien, der in Villafranca krank lang, gerufen wurde, war er schon berübmt. Es steht fest, dass er hierauf nach Montpellier ging (vielleicht 1289), als die Universität gegründet wurde. Er hielt sich daselbst lange auf, schrieb seine "Parabelae" and sein "Regimen sanitatis". Man zeigte noch zur Zeit Astruc's in der Strasse von Campnau das Haus, we er gewohnt haben soll. Ein Bau, geschmückt mit Figuren, in denen man magische Embleme zn sehen glaubte. Aber dass er Lebrer an der aufblühenden Universität war, ist falsch, denn da er nicht Priester war, konnte er nicht die Bewilligung des Papstes haben, zu unterrichten, sagt 11.

Arnold befand sich 1299 in Paris mit einer Botschaft von Jacoh II. von Aragonien an den König von Frankreich, die wir nicht kennen. Als er sich auf Befehl Jacobs II. nach Toulonse zum Erzbischof begeben wollte, wurde er zn dem papstlichen Richter (Official) von Paris beschieden. Er fasste Misstrauen und gab nur auf langes Znreden nach, er bedachte nicht, dass er sich sowohl unter den Ordensgeistlichen, die sein revolutionärer Geist erschreckte, als unter den Weltpriestern, denen er nicht genng Ergebenheit bezengte, Feinde gemacht hatte. Mehrere Lehrer der Theologie hatten ihn als Verfasser einer Schrift denuncirt, in der sich Prophezeiungen befanden, die die Gläubigen erschreckton und die Kirche heschimpften. Indem er das Buch Daniel's und Stellen aus den sibyl-Iinischen Orakeln auf seine Weise auslegte, versuchte er zu beweisen, dass der Antichrist nm die Mitte des neuen Jahrhunderts kommen werde, um die Kirche Jesu, der Apostel und der Papste zu vernichten.

Man hat behanptet, die Beschuldigung sei falsch. Aber llauréan hat den anthentischen Text jener Prephezeinngen anfgefunden, der fast alles das enthält, was jene Theologen darin gelesen haben wollten.

Arnold wurde gegen Caution ans dem Gefängniss entlassen und vor den Richterstuhl des Bischofs von Paris gestellt, aufgefordert, das Verzeichniss zu lesen, auf welchem die beanstandeten Stellen des Buches aufgeschrieben waren. Man wollte ihm so ein Geständniss entreissen. Er protestirte, indem er behanptete, diese herausgerissenen Stellen gäben nicht genau den Sinn, den sie wirklich haben. Man brancht Gewalt; er liest; aber er beharrt; sein Buch wird zum Feuer verurtheilt. Sogleich erhob er beim König Klage, dass man ihn ungesetzlicher Weise bestraft habe, wegen Aeusserungen, die durchaus nicht gegen den Glauben gerichtet, sondern nur kühn waren. Er appellirt sehlissslich an den Papst und zeigt bei ihm die Richter an, die ihn verurtheilt haben. Die Klage blieb nicht nur ohne Wirkung, sie hatte auch eine zweite Verurtheilung zur Folge. Aber Arnold, schwörend, man habe ihn missverstanden, ging nach Italien (1301), giebt dem Papste ein neues Exemplar seines Werkes, verbessert durch Abschwächungen einzelner Stellen, welche bewirkten, dass Papst Bonifaz die Sache für unwichtig erklärte, und dem Autor die Schrift zurückgab: Das war so viel als Absolution, vergl. Janus. II. p. 526ff.

 Swiezawski, E., Beiträge zur Geschichte der Mediein in Polen (Polnisch). Pamietnik Towarzystwa lekarskiego warszawskiego. (Die in früheren Jahrgängen begonnenen historischen Notizen erhalten hier eine neue Folge unter folgenden Abschnitten und Aufschriften. - IV. Ueber einige, unter die Leitung geistlicher Orden gestellte, im XIII. Jahrh. errichtete, vom Könige Wla-dislaw Lokietek und dessen Vorfahren theils gegründete, theils ausgestattete Krankenhäuser oder Hospitien. - V. Ueber einige Doctors-Gattinnen aus dem XV. Jahrhunderte [als Unterscheidungsmerkmal mehrerer gleichnamiger Aerztel. — VI. Jan Radlica, Doctor der Me-dizin, Bischof und Staatskanzler, † 1391. — VII. Spu-ren von Syphilis im XIV. und XV. Jahrhundert. [Hinren von Sypnius im AV. Jana AV. Jahrhundert. [Inn-geworfene, schr gewagte Vermuthungen! Ref.] — 2) Szokalski, W. (Warschau), Anschauungen im Alter-thume und Mittelalter über das Auge und das Sehen. Medyayna. Bd. VI. No. 7. S. 107—109. (Aus der ersten Ausgabe Vitellio's, dessen um die Mitte des XIII. Jahrhunderts verfasstes Werk, "über Optik", im Jahre 1535 im Drucke ersehien, wird eine sehematische Zeichnung der anatomischen Zusammensetzung des Auges reproducirt, um an derselben die Anschauungen der alexandrinischen Schule über anatomische, physiologische und pathologische Zustände des Schorganes, welche durch Galen verbreitet, das ganze Mittelalter hindurch bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts in voller Geltung standen, sowie deren Unterschied von den späteren Forschungsresultaten darzulegen.)

Oettinger (Krakau).]

## Fünfzehntes, Sechzehntes und Siebzehntes Jahrhundert.

1) Weissel, Ludwig, Hanns Freiherr von Schwarzenberg. Ein Bild aus deutscher Rechts- und Culturgeschichte. Vortr. geh. im "wissensch. Club" zu Wien im April 1877. Grünberg. kl. 8. 1 Bl. 39 SS. (Eine geistvolle Darstellung des Lebens und der Schriften des berühmten Rechtsgelehrten und Dichters, dessen werke die Grundlage der Carolina bildeten.) — 1a) Memorial de Don Diego Colon. 1520. Reprinted. 6. Vol. small 4. London. — 2) The Libell of Englishe Policy, Carte und metrische Uebersetz. v. Hertzberg, generation.

schichtl. Einl. von Pauli. Leipzig. (Aus der Zeit, in welcher der englische Handel von allen Seiten bedroht, Calais für die Engländer verloren zu gehen drohte. Verf. wohl ein Beamter der Schatzkammer, wichtig für die englische Volkswirthschaft, Nahrungsmittel u. s. w.) — 3) Bouteiller et de Braux. La famille de Jeanne d'Arc. Documents inédits etc. Paris. — 4) Waltz. Otto, Ein Holograph des Andreas Vesalius. Virchow's Arch. 74. Bd. S. 553. — 5) Thausing, Moriz, Die Celtes-Ciste der Wiener Universität. Aus einem Vortr. geh. im Wiener Alterth.-Verein am 17. Oct. 1876. Ber. u. Mitth, des Alterth.-Ver. in Wien. Bd. XVII. Ber. u. mitth. des Alterth.-ver. in Wien. Bd. AVII.
S. 249.— (6) Torné-Chavigny, Influence de Nostradamus dans le gouvernement de la France depuis
la publication de ses propheties de 1555 jusqu'à co
jour. 56 pp. 4. (2 Col). S photograv. Paris. — 7) Lewis, Shapter, The Truston speech in commemoration of Dr. Cajus. (Gründer des Cajus-Collegiums.) Medical Times and Gaz. Mai 18. - S) Favaro, Lo studio di Padova e la compagnia di Gesu al finire del secolo XVI. Narrazione documenta. S. 140 pp. Venezia. - Sa) Maier, Rud., Johannes Schenk, seine Zeit, sein Leben, seine Werke. Eine historisch-medicinische Skizze. Programm der Albert-Ludwigs-Universität zur Feier des Geburtsfestes Sr. K. H. des Grossh. Friedrich. Freiburg i./B. 4. VIII. 171 SS. — 9) Geiger, Die Satyriker des 16. Jahrhunderts. Berlin. 40 SS. gr. 8. -Rer ues to Jahrmanetts. British 40 52; gr. 8.—
10) Degeorge, Leon, La maison Plantin a Anvers.
Bruxelles.— 11) Boos, Heinrich, Thomas und Felix
Platter. Zur Sittengesch des XVI. Jahrh. Leipzig. gr. 8.
XVI. 372SS. (mit 1 geneal. Tat.). (Von 1 bis S. 110 I.
Thom. Platters Sclostbiographie, 1499—1582. S. 121 ft. II. Das Tagebuch Felix Platters [bes. die Reise nach Montpellier 1552 und Studienleben in Montpellier, 1552 bis 1557].) — 12) Fuelis, Fr., Ueber das Leben und die Werke Galilei's. Habilit. Rede. Bonn. 32. SS. Lex. 8. (Berücksichtigt die wissenschaftliche Stellung und besonders die geistige Entwickelung Galilei's. Seine Entdeckungen sind klar dargestellt. Ref.) - 13) Wie demann, Zur Geschichte der Geissler in Oesterreich. Berieht und Mittheilungen des Alterthums-Vereins zu Wien. Bd. XVII. 2. Hälfte. S. 248.

Maier (8) schildert in fünf fleissig durchgearbeiteten Absehnitten Schenk's Zeit und Leben (S. 37), zählt alle (auch ungedruckten) Werke nach der Angabe des Sohnes auf (S. 64), erörtert eingehend den Character der medicinischen Literatur jener Epoche (S. 81) und schliesst mit der speciellen Beschreibung der Werke. Johannes Schenk's Leben fällt in die 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts; Kunst und Wissenschaften finden ihre Pflege, in der klassischen Bildung ragte ein Agricola, Reuchlin und Melanchthon hervor, der Jurisprudenz erschloss sich die Quelle des römischen Rechts, den Historikern die Geschichte, der Arzt bekam statt der Schablone des Galen die Einzelbeobachtung des Hippokrates. Schenck wurde am 10. Juni 1531 geboren, der Name lautet einfach Johannes Schenck, der Zusatz "von Grafenberg" geht auf seinen Geburtsort (S. 38). Er scheint nicht vermöglich gewesen zu sein, denn wir hören ihn selbst in seinen Observationes (liber V. Obs. 25) erzählen, dass er bei dem Chirurgen Johann Dotzinger sich den Lebensunterhalt verschafft habe. Am 26. September 1555 wurde er Laureatus, ging nach absolvirten Studien nach Strassburg, um dort die ärztliche Praxis zu üben, erhielt bald von der Stadt Freiburg den Antrag als erster Stadtarzt und Physicus einzutreten und folgte diesem Rufe. In dieser Stellung verblieb er durch fast 40 Jahre bis zu seinem

im Jahre 1598 erfolgten Tode. Er war zweimal verheirathet und hinterliess mehrere Söhne, von denen einige dem Berufe des Vaters folgten. Schenck nahm die Stelle zu Freiburg an in der Erwartung, später an die Universität zu kommen; allein seine reformatorischen und freigeistigen Ansichten liessen ihn als unwürdig erscheinen. Er war ein ebenso tüchtiger Arzt als ein achtungswerther Gelehrter und Schriftsteller. welcher der Stadt während der dieselbe im 16. Jahrhunderte so häufig heimsuchenden Pestepidemien tüchtig und hilfreich beistand. Diese hervorragende Thätigkeit verschaffte ihm grossen Ruf, und so erhielt er von den Fuggers in Augsburg die sehr vortheilhafte Einladung sich daselbst als Arzt niederzulassen; nebenher entwickelte er einen unermüdlichen Sammeleifer ("librorum heluo" nennt ihn sein Sohn) und einen staunenswerthen Fleiss. Er hat sich der sehr verdienstlichen Unternehmung unterzogen, eine medicinische Casuistik in grossartigem Maassstabe anzulegen; und setzte sich mit den berühmtesten Aerzten und Schriftstellern seiner Zeit in brieflichen Verkehr. Er starb am 12. November 1598. Unter seinen Werken nehmen: Observationum medicarum rararum novarum, admirabilium et monstrosarum VII libr. 1594-99, die erste Stelle ein.

Aus Degeorge's (10) trefflicher Beschreibung des Museum Platin ist es begreiflich, dass die Stadt Antwerpen vor Kurzem das Haus des im 16, und 17. Jahrh, so berühmten Buchdruckergeschlechts um mehr als eine Million Francs gekauft hat. Es war eben das Museum im Kaufe mit inbegriffen, das nebst Gemälden, Handzeichnungen, Alterthümern und anderen Schätzen, worunter 200 Handschriften vom 9. Jahrhundert an, eine Bibliothek von 10,000 Bänden enthält, mit all den berühmten Drucken des Antwerpener Hauses, welche auch für die classische medicinische Literatur, griechische wie lateinische, so wichtig gewesen sind. Unschätzbar für Geschichte und Literatur des 16. u. 17. Jahrhunderts ist die Briefsammlung. (Nur wenige von diesen Autographen von Königen, Staatsmännern, Gelehrten, Aerzten u. s. w. sind veröffentlicht worden.)

Boos (9) giebt die Aufzeichnungen der beiden Platter, welche den Stand der Wissenschaften und das Volksleben im Süden Deutschlands so trefflich kennzeichnen. Thomas Platter, der Vater, war alles Mögliche, Schulmeister, Arzt und Buchdrucker, als letzterer mit Oporin zu Basel associirt. - Unter Anclerem gab er hier Galenische und Hippocratische Schriften griechisch und lateinisch heraus. Ueber sein Verhältniss zu Oporin vgl. Streuber, Neue Beiträge zur Basler Buchdruckergeschichte (in "Beiträge zur vaterl. Gesch. Basel. 1846. III. Th. S. 68ff.). Mit Lasius publicirte er: Medicorum schola hoc est Claudii Galeni Isagoge, sive Medicus. Eiusdem definitionum medicimalium liber, graece et latine. Basileae, per Thomam Platterum et Balthasarem Lasium, mense Martio 1537. 8. Ίπποχράτους περὶ αίμορροιδών - Γαλήνου περὶ στεπονθότων τόπων βίβλια IV. Basil, per Thom. Platterum, anno 1540 mense sept. 8. Er schreibt für seinen Sohn seinen Selbstbiographie, Gross sind die Mühseligkeiten seines kindlichen Lebens. Die Scene, wie er als Geishirt sich in den Felsen versteigt und mit Noth aus Lebensgefahr gerettet wird, ist so einfach wie ergreifend geschildert. Die Erzählung eines Pestereignisses aus seiner Jugend hat actuellen Werth. Wir geben die Stelle hier wörtlich:

"Nachdem ich heim kam zu miner frowen, was sy fro, dan den kilchherren (Pfarrer) hatt die pestelentz angestossen, dem bewyss man hemliehe unfrintlikeit, das nit mer, dan ein junger gsell by im was, sich sunst niemantz annahm, das sy in sorgen was, wie es iren ergan wurde, wen sy krank wurde. Ieh hatt das oueh woll vor etlichen iaren erfaren. Dan wie ieh noch Zurich in die sehull gieng, was ein grusame pestelentz do, das man zum grossen munster in ein gruben 900 mensehen leit und in ein andre 700. Do zoeh ieh mit anderen lantzlütten heim. Do hatt ich ein ayss an eim bein, ich denk es war ouch pestelentz. Do wolt man uns kum ienert inlassen, ich gieng an Grenehen zu miner bäsin Fransin, do entsehlieff in von Galpentran (ist ein klein Dörflin unden am bärg) byss an Gren-chen in eim halben tag 18 mall. Do band mir die bäsin ehabes (Kohl-) bletter uf, ward gsund mit der hilff gottes und bsehach niemand nutz mehr, aber weder ich noch min bäsin dorfftend in 6 woehen zu keinem menschen kummen. ich bin ouch in einer pestelentz gsin Zürieh, do ich by Dr. Rudolphi Gewalteri muter zherberg was, welche als sie nit vill bette hatt, musst ich by zweien iungen meitlinen (Mägdlein) ligen; die styess bede pestelentz an, sturben by mir und bsehach mier ouch mit."

Thomas schrieb sein Leben im 73. Jahre innerhalb 14 Tagen nieder, in der Form, wie er es seinen Schülern und Kindern zu erzählen pflegte. Die Originalhandschrift ist auf der Bibliothek zu Basel, sie wurde zum erstenmal aber ungenügend in den Miscellanea Tigurina III. Th. 1724 abgedruckt. Besser ist der Abdruck von D. A. Fechtner: "Thomas Platter und Felix Platter', 2 Autobiographien. Basel 1840." Darauf beruht die französische Uebersetzung von Fick: "La vie de Thomas Platter, Genève 1862, mit zahlreichen Holzschnitten und Radirungen. Die studirende Jugend Deutschlands wanderte damals nach den italienischen und französischen Universitäten, vor Allem des Studiums der Medicin wegen, denn jede Stadt wollte ihren eigenen Arzt haben. Montpellier war die hohe Schule der Mediciner; dahin wanderte auch Felix, erst 15 Jahre alt. Sechs Jahre blieb er daselbst. Der Briefwechsel mit seinem Vater findet sieh vollständig in der Briefsammlung des Frey-Grynäischen Instituts in Basel, Epistolarum lat. XIX. Ms. II. 19 mr. 102 (36 lat. geschriebene Briefe). Felix promovirte, 21 Jahre alt, zu Basel und heirathete im selben Jahre (G. Freytag "aus dem Jahrhundert der Reformation Cap. 7 schildert Verlobung und Hochzeit. Ref.) Die Aufzeichnungen von Felix, die er im 76. Jahre redigirte, befinden sich ebenfalls auf der Universitätsbibliothek zu Basel nebst seinen anderen Schriften, Beschreibungen der Stadt Basel, Reisebeschreibungen u. s. w. Ausserdem hat er in seiner Eigenschaft als Stadtarzt eine Beschreibung der im XVI. Jahrhundert in Basel grassirenden Seuchen hinterlassen, eine Arbeit von höchstem Werthe (Universitätsbibliothek III. 5 a). Es heisst darin:

"Sieben regierende pestelentzen oder sterbendt ze Basel, die ich erlebt habe und darby gewesen, auch in fiinf letsten, als ein artzet vilen geratten und gedient doch durch gottes sundern gnadt bisshar von denen bewart und erhalten worden."

Ein grosser Theil der oben genannten handschriftlichen Aufzeichnungen enthält eine Statistik seiner medicinischen Praxis. (Bei Fechter auszugsweise abgedruckt.) Mehreres hierüber nach Fechter und dessen handschriftlichen Mittheilungen bei E. Fick, Memoires de Felix Platter, Genève 1866 80. mit Holzschnitten. Felix war nicht nur ein gelehrter Arzt, sondern auch ein humoristischer Dichter, dies bezeugt S. 346 das Löffelgedicht: Herrn Alexander Löfel, dem rathsherren und deputirten auf seinen nomen gedichtet. Er übersetzte auch französische und italienische Gedichte. Interessant sind die mehrfachen Sectionen. Er findet Lungensteine S. 234 (auch ein Leichendiebstahl muss zu Hülfe kommen), er legt ein Herbarium an, studirt Apothekerei, alles wird gethan, um die Praxis zu erweitern, denn als er sich in Basel niederliess, waren daselbst 22 Aerzte.

Aus Wiedemann's Darstellung (13) sehen wir, wie mächtig noch im 17. Jahrhundert und später die gewaltigen geistigen Aufregungen des Mittelalters nachwirkten, so dass noch Anfangs des 18. Jahrhunderts Verordnungen gegen die Geissler nöthig

"Unter dem Regimente Klesels verloren sich die Geissler aus den öffentlichen Processionen. In den Tagen der Gegenreformation tauchten sie wieder auf. Der Einfall der Türken, die Belagerung Wiens, die Verheerungen, Seuehen cto. waren sehr geeignet, dem steten Rufen der Prediger: "Thuet Busse" Gehorsam zu verschaffen. Die Kirchfahrten mehrten sich, die Geissler erhoben sich von allen Enden und Ecken des Landes. - Am 16. Juni 1712 erschien der bischöfliche Befehl "dass man denen Geisslern keine Hülf leisten oder gestatten solle, dass selbe in denen öffentlichen Kirchen und Kapellen sich geisslen, ja sogar in den Gässen herumgehen sollen." — Dieses Verbot fruehtete wenig. Am 12. März 1725 erliess der Erzbischof eine Currende, "dass den Geisslern weder Hülf noch (sie) zugelassen werden, dass selbe in den öffentlichen Kirehen und Kapellen sieh geisseln, noch auch über die Gassen ausgehen sollen, auch weilen er (der Erzbischof) benachrichtigt worden, dass dergleiehen Geissler von ihren Wohnungen und Zimmern in fraudem diss Ver-botts ausgehen sich anmassen, als habe er die weltliche Obrigkeit dahin schon ersucht, dass dergleichen auf öffentlichen Gassen gehende Geissler durch die Macht hinweg genommen vnd an behöriges Ort zu Verkehrung des Weiteren überbracht werden sollen." Den Predigern wurde befohlen, diese Currende von der Kan-zel zu verlesen und dabei zu sagen, es sei nieht verwehrt, "dass dergleichen Geissler und Poenitenten in denen Klöstern und Zimmern ohne öffentlichen Ausgang ihrer Poenitenz nach können". Es findet sich kein weiterer Beleg, dass die Geissler die Oeffentlichkeit belästigt haben, aufgehört haben sie nicht. Ein Hofdeoret vom 7. October 1782 sagt, dass ohngcachtet des bestehenden allerhöchsten Verbotes dennoch nach Maria Taferl verschiedene Haufen von Leuten als Geissler und Kreuzträger wallfahrten gehen. — Es wurde befohlen nicht so sehr nach den Geisslern und Kreuzträgern als deren Begünstigern zu fahnden. - Eine

Wiener Flugsehrift beschreibt "die blutige Seene der Geissler und Kreuzzieher Rotten auf der Maria Taferl-Wallfahrt."

[Oettinger (Krakau), Entwurf der älteren Gesehichte der Krakauer medicinischen Facultät. I. Thei: Von der Gründung der Universität (1364) bis zum Schlusse des XVI. Jahrhunderts. Abhandi. u. Sitz.Ber. der philos. Abth. der Krak. Acad. der Wissensch. Bd. VI. S. 183—424.

Der das XIV. und XV. Jahrhundert behandelnde Theil wurde auszugsweise in den früheren Jahrgängen des Przeglad lekarski veröffentlicht und hierüber seiner Zeit referirt. In weiterer Entwickelung folgt die Geschichte der Krakauer medicinischen Facultät im XVI. Jahrhundert, in welchem das Studium der Heilkunde durch zeitweiligen Nachlass der kirehliehen Suprematie an der Universität einen leider nur kurzen Aufschwung nahm. Es enthält dieser Abschnitt folgende Kapitel. 1) Allgemeine geschichtliche Merkmale des Jahrhunderts. 2) Günstige Wendung an der Krakauer Universität. 3) Die erste medicinische Doctorpromotion. 4) Das und 3. Facultätsstatut vom Jahre 1525 und 1536.
 Gründung 3 neuer medioiniseher Lehrstühle. 6) Polemik zwischen einem Jünger des Fortsehrittes und einem Verfechter der alten Autoritäten. 7) Die vorzüglieheren medieinischen Lehrer und Zöglinge der Krakauer Universität im XVI. Jahrhundert.

Oettinger (Krakau).]

#### Das siebzehnte Jahrhundert.

Die Literatur der Harvey-Feier.

1) Baas, Joh. Herm., William Harvey, der Ent-deeker des Blutkreislaufs und dessen anatomisch-experimentelle Studie über die Herz- und Blutbewegung bei den Thieren. Culturhist.-med. Abhandl. Mit Harvey's Bildniss (in Holzschnitt). Fesm. und den Abb. des Origin. in Lith. gr. 8. Stuttgart. - 2) Derselbe, Zum dreihundertjährigen Jubiläum Harvey's. Arch. für Geschichte der Med. S. 11 ff. (Biographie Barvey's. Der Artikel ist ein Theil der ebengenannten Jubiläumsschrift.) — 3) Kirehner, Martin M., Die Entdeckung des Blutkreislaufes. Hist.-kritische Darstellung. Berlin. 92 SS. 8. — 4) Heilberg, Jac, Ueber die Entdeckung des Blutkreislaufes durch William Harvey. Norsk. Mag. 3. R. VIII. S. 737. — 5) Ritter, Gottfr., Ein kleiner Beitrag zur Geschiehte der Harvey'schen Entdeekung des Blutkreitslaufes. Prager med. Wochenschr. No. 17. - 6) Forbes, W. S., Harvey and the transit of the blood from the arteries in the veins per porositates. Amer. Journ. of med. Sc. July. (Vortrag, gehalten April 1878 im Coll. of Phys. of Philadelphia zur 300 jährigen Feier von Harvey's Geburtstag, Vergl. Philad. med. Times IX. p. 121. Dec.) — 7) Sieve king, Edward, Harvey and his contemporaries. The Brit. med. Journ. Jan. 5. p. 35. — 8) Richardson, W. Benjamin, The remains of William Harvey. The Lancet. Nov. 30. p. 776 ff. - 9) Gaskoin, George, Harvey and the Spanish anatomists. The med. Times and Gaz. Oct. 5. p. 409. Oct. 19. p. 457. Nov. 23. p. 595. — 10) Huxley, J. H., William Harvey. The fortnightly Rev. Vol. 23. No. 5. Febr. 1.

Kirchner (3) hat in seiner fleissigen und eingehenden Arbeit die Stellung Harvey's zu seinen Vorgängern und zu seinen alten und neuen Gegnern vortrefflich dargestellt.

In das eherne Lehrgebäude Galen's musste erst manche Bresche gelegt werden, ehe Harvey's Kreschuss dasselbe niederzulegen vermochte. Für diese Grossthat des Geistes hat er auch büssen müssen (S. 8). Harvey, der dirigirende Arzt des Bartholomew hospital und Leibarzt König Karl I. batte in London eige Praxis gebabt, wie aur die ersten unseres Standes; mich Veröffeatlichung seines Buches verliess ihn das 110 seinen missgünstigen Collegen bethörte Publikum. ist geseigt ihn für geisteskrank zu balten. Der kleise Man mit dem mathigen Herzen, dem fearigen Aage, den schwarzen Haar, wie ihn John Aubrey (sein Fraund) schildert, war innerlich geknickt, seine Locken zuetea die Farbe des Schnees als er endlich die Geagthooag erlebte, seine Lehre allgemein anerkannt zu when. Jawischen begann die andere Knmpfart seiner segner: man bebauptete, das, was er lebre, sei eine liaest bekanute Geschichte. Maa darchforschte die then Klassiker, studirte sie in der Hoffaung und Absicht, darin zu finden, was man suchte; und so ist es rekommen, dass die Zahl der Entdecker des Kreislaufs meheads wuchs. (Wie hoch Harvey's Reizbarkeit geseigert war, gebt ans dem Ansspraebe eines Zeitgepesen hervor, es sei ihm kaum etwas von diesen Gegnern Gesagtes so peialich gewesen als der simple Witz, er habe keia anderes Verdienst als das den Uminf des Blates - in Umlauf gebracht zu habea.) Mit 5.12 beginat eine eingehende Erörterung der Galenisten Lebre vom Blatlaufe. Sehr hüsch ist der Vergleich der Aanahme Galen's, maa könae die Löcher in der Scheidewaad des Herzens (dnrch welche das Blut 103 der rechtea Kammer in die linke hinüber gehen sills) nnr im Leben sebea, nach dem Tode aber aiebt, vo alles erkaltet und erstarrt sei, mit dem Mürchen va Andersea, in welchem aiemand zn sagen wagt, dass ier König aackt gehe, weil die betrügerischen Schneider sen für dumm erklärt batten, der die kostbaren Kleider sicht sehe. Erst Vesal hatte den Muth sie zu läugnen 8.24. K. bemerkt aun gaaz richtig, Vesal, so genau er die thatsächlichen Fehler Galen's sah, so ängstlich helt er sich an dessen Theorie. Serveto and Realde Combo läagneten diese Durchgängigkeit, Serveto, initch soch nicht ganz bestimmt (S. 31), Colombo, Veral's Schüler, aber gaaz eatschieden. K. geht sehr man auf die verschiedenen Schriften pro et contra va Tollin uad Ceradiai über Serveto und Caesalpiao -n. und auf ihre Ansprüche betreffs der Entdeckuag des Kreislaufs. Schlagend sind die auf S. 61 gegeesen Einwürfe gegen Caesalpino, dessen überaus tiastliche Blutlanftheorie, gerade dadarch, dass sie ene Rückkehr des Blutes dnrch die Venen nnr vibrend des Schlafes aanimmt, nicht aber während (is Wachens, beweist dass er eben den wirklichen lechanismas so wenig verstand wie die andern vor Europy. Zuletzt wird eine eingehende Darlegung inhaltes der berühmten Abhandlang riarvey's methen. K. schliesst mit den Worten: Was wir alea zeigen wollen, war dass die Entdeckung des Shthreislaufes durch eine Jahrtausende lange Arbeit telereitet and durch eine grosse Znhl fleissiger ad begeistertes Forscher volleadet warde, dass tier der, weleber die Consequenzen aus den Vorsteites zog and den Kreislauf entdeckte, der, auf issen Schultern die weiteren Forscher stehen und

von dem sie die Anregaag empfingen, kein naderer war als William Harvey.

Ritter (5) briagt einen bisber unbeachteten Beitrag zu Harvey's Gedächtnissseier.

In der 2. Ausgabe einer Sammlung lateinischer Gediebte der Mitglieder der Collegien von Oxford und Cambridge (Musarum anglicarum analeeta Oxford 1699, 2 Bde.) - worunter auch einige wenige medieinischphilologisebe - findet sich auch ein Gedieht des Cambridger Theologen Robertus Grovius (Grove): Carmen de sanguinis eireuitu a Guilielmo Harveo Anglo primum inveato, das ia 493 Versea die Vivisection eines Hun des besehreibt, die Harvey zu Demonstration des Kreislaufes vor einem Kreise von Collegen vornabm. Das ganze ist, freilieh unfreiwillig, hoehkomiseh, z. B. die Schilderang des bealenden Hundes, der angebunden wird, die Trostworte Harvey's an den Hund, Unsterbliehkeit werde der Lohn für seine Qualen sein, die Sebilderaag der Orgaae, die Bedeutung des Herzens u. s. w. - Harvey, der als Greis geschildert wird, sebliesst seine Demonstration mit einer nieht minder lächerlichen Grabrede an den mittlerweile vereadeten Hund.

Dass die Bedenken R.'s über das hier geschilderte frühzeitig greisenhafte Aussehen Harvey's ungerechtfertigt siad, geht aus der bei Kirchner aageführten Schilderung hervor.

Zu "tyrisches Farbgift" wäre zn bemerken. dass vereanm bei dea Classikern auch Farbe bedentet, aicht blos Gift, uad dass Tyrium venenum, wie offeubar im Original steht, speciell Purpurfarbe ist.

Ferbes (6) citirt Robert Willis (Lebea llarvey's p. XLL, Sydenhamer Ausg. 1847), Sharpey u. Quain (Anatomie, s. unter capillaris) u. llnxley (in einer Verlesung in der "Royal Instit, zu London, 25, Jänner 1878. Brit. med. Journ, Febr. 2, 1878), die sämastlich die Meinung aussprechen, Harvey babe wohl gewusst, dass das Blut von dea Arterien in die Venen übergehe, aber nicht, auf welche Weise and auf welchem Wege, lluxley behauptet sogar, Harvey habe es nicht wissen können, weil die Instrumente damals za navollkommen gewesen seien, um die Capillargefässe zu erkensen. Verf. führt dageges an, dass die ersten Microscope schon 1590 erfunden wurden und 1617 durch Alkmaar nach England kamen (vgl. Quekett, On the Microscope, und Encyclopsedia Brit. "Microscope"). Uebrigens hat F. mit einem convexen Augenglas, das 31/, mal vergrösserte, die Capillargefässe bei einer Katze gesehen. Da Harvey nun mit Convexlinse, die er benutzte (siehe Harv. op. Ausg. des "Roy. Coll. of Phys. 1766, p. 338) das Punctam saliens im Ei sah und es genau beschrieb (Harv, op. p. 249, 255 und 267), so muss er anch die Capillargefässe gesehea haben, um so mehr, als sehon ein Jahr nach seinem Tode Swammerdam die Blutkörperchen entdeckte, die eine sehr bedeutende Vergrösseruag erfordern.

Die Neimung des obigen Gelehrten gründet sieh auf das als Autorität geltende Wert über Harrey von Akenside und Lawrence (Roy, College of Phys. 1769). Dort finden sieh S. XIII und XIX 2 Stellen, in denne Harver die Kenntniss der Capillargefisse abgesproben wird. Verf. kommt bei genauer Präfung der Werke Harvery's Verf. kommt bei genauer bräfung der Werke Harvery's Proresitates carnia und Partium perosistate (Ed. Rott. Arnold Lesra, vol. Lond. V. R. Dannelis S. G.X. XIV. Arnold Lesra, vol. Lond. V. R. Dannelis S. G.X. XIV.

und 2. Brief an Riolan (Rott. ed. 1661, p. 277) bezeichneu sehr klar das, was wir Capillargefässe nennen, denn "porositates" bedeutet wörtlich Ort zum Ueberfahren (engl. ferry) mit dem Nebenbegrift, dass immer eine Richtung beibehalten wird. Die Anwendung dieses Wortes zeigt, dass es ein bestimmter Terminus, kein wilk Wirleher Ausdruck gewesen sei. Es wird auch nur da gebraucht, wo vom Uebergang des Blutes aus den Arterien in die Venen gesprochen wird.

Brief II. S. 277 findet sich in den 3 alten Ausgaben die Stelle: "Omnespue per arteins a eorde, per partium porositates, in venas, et per venas, ad eordis basin." In der Ausg. des Roy. Coll. of Phys. S. 138 it das Komma hinter porositates und das nach per venas, weggebleen, wodurch von diesen Worten der Nachdruck genommen wurde. Ferner im 14. Cap. der alten Ausgaben: "et immitatur, atque in venas et porsitates carnis obrepat, et per ipsas, undique de eireumferentia ad centrum". In der neuen Ausgabe S. 65 finden wir das Komma hinter ipsas weggelassen und an seine Stelle ein venas eingesehoben, was den Sinn der Stelle ganz ändert.

2 folgende Citate zeigen, dass Harvey dort, wo von einem Hin- und Zurückströmen die Rede ist, den Ausdruck eapillares und nieht porositates gebraucht, wohl wissend, dass porositates die Bedeutung "nach ein und derselben Richtung" einschliesst. Deshalb sprachen die Alten wohl von einem πόρος Νείλου, nie aber von einem πόρος Ευρίπου, weil das Wasser hin- und zurückfliesst.

Willis giebt in seiner Uebersctzung die "porositates" durch das engl. "pores" wieder. In diesem Ausdrucke liegt bei weitem nicht so viel, wie in dem lateinischen, und dass Harvey diesen im prägnanten Sinn gebraucht habe, dafür bürgt das damalige eifrige Studium der Alten. Es ist auch falseh, wenn man behauptet, das Wort bezeichne, seiner abstracten Bedeutung gemäss blos eine schwammige Beschaffenheit der Körpertheile, denn die besten Lateiner (Cicero, Tacitus) setzen den Plural von abstracten Begriffen für Concreta. Was ferner Lawrence und Aikenside behaupten, dass Harvey glaubte, das Blut werde auf "einem schiefen Wege in die Venen befördert, wie die Ureteren in die Blase und der Choledochus in die Gedärme", so beruht das auf einer falsehen Auffassung einer Stelle Harvey's (Brief an P. Schlegel, London, April 1651. Ausg. des Roy. Coll. S. 617). Hier wird bloss davon gesprochen, dass ein Zurücktreten des Wassers aus der Blase in die Ureteren unmöglich ist. In dieser Stelle bezeichnet Harvey ganz genau das, was er sonst porositates nennt, als arteriolae, folglich als Gefässe mit

Verf. kommt also zum Schlusse, Harvey habe die Capillargefässe wirklich gekannt.

Sieveking (7) theilt mit, dass in Hamburg über Harvey als Entdecker des Kreislaufs und der Herzfunctionen Manuscripte aufgefunden wurden, die Üukenntniss des wirklichen Kreislaufs bei den Italienern darthun. Wichtig darunter ist ein Brief von Petr. Castellus, Professor der Anatomie und Botanik zu Messina 1636, an Schlegel. Nachdem er seine Ansichton im Allgemeinen mit denen des Hippokrates für übereinstimmend erklärt hat, — mit dem Zusatz, dass er gewisse nicht allerwärts angenommene Ansichten hege, — führt er fort:

"Ich hoffe, wenn Gott will, zu zeigen, dass Galen die wahre Beschaffenheit der Fieber nicht kannte. Was gledoch Harvey iber den Kreislauf des Blutes gesehrieben, kenne ich nicht. Weder sein Buch, noch seine Lehre ist bis jetzt zu mir gedrungen, so dass ich nicht verstche, was für einen Kreislauf er meint. Ich bin damit zufrieden, dass Hippokrates lehrt, es sei ein Kreis und ein Strom, welcher nie rastend und sieh nothwendig immer bewegend, sich, wenn er sich überhaupt bewegt, nicht nur in einer zitternden Bewegung, sondern in einem Strome, d. i. von einem Ort zum andern bewegt. Aber da es kein bestimmtes Ziel giebt, auf welches es zuströmt, und wo es zur Ruhe kommen könnte, und da es ununterbroehen fliesst, so folgt ja daraus mit Nothwendigkeit, dass das Blut eine kreisförmige Bewegung macht, sonst könnte es nicht immer fliessen. Nebenbei seheint der Verehrungswürdige, wie Harvey, diese Bluteireulation als Ursache von Fieberperioden anzusehen. Auch bestreite ieh nicht das Factum, dass Mittel an das Handgelenk applicit zuweilen das Fieber beseitigen können, denn ich habe das zu öfteren geschen. Aber bei der Besprechung der Opiate in meinem Antidotarium habe ich, wie auch Hippo-krates, gesagt, dass Narcotica das Fieber heilen, indem sie Ruhe in das Blut bringen, und dass sie die Bewegung des Geistes hemmen oder wie es eben ist, ganz aufhören machen. Möglicherweise hat Harvey diese Bewegungen der Geister den Kreislauf des Blutes genannt. Ich möchte sehr gern seine Werke lesen, da seine Ansichten mir unbekannt sind, aber neue Bücher finden selten ihren Weg in diese abgelegenen Gegenden."

Man kann kaum annehmen, dass Castellus im Jahre 1636 noch nicht die Werke Cesalpino's, die zu Venedig 1593 veröffentlicht wurden, gesehen hatte, und, hätte er in ihnen eiwas der Lehre Harvey's vom Kreislauf Verwandtes gefunden, so würde er nicht ermangelt haben, es in dem Briefe an einen Mann zu erwähnen, der einige Zeit lang in vertrautem Umgange mit den grossen Gelehrten Italiens gelebt hatte, und als der Hauptvertheidiger der Harvey'sehen Ansichten auf dem Continent galt.

Ferner ist eine handschriftliche Skizze einer Autobiographie Schlegels wichtig. Darin heisst es von seinem Aufenthalt in London:

"Ich hatte folgende berühmte Männer kennen zu bernen Gelegenheit: "Theodor de Mayerne, den Leibarzt des Königs u. s. w. . . . . Ich habe mich auch mit William Harvey, einem Arzte des Königs befreundet, welcher in seinem Büehlein über den Blutkreislauf der erste war, der den wahren Lauf dieser wohlthätigen Flüssigkeit durch seine geniale Entdeckung erklärte und auf diese Weise die ärgsten Widersprüche in unserer Kunst und auch bei den Alten beigelegt hat. Ich habe auch seitdem tapfer Harvey ansiehten verfochten, habe sie öffentlich den Studente in französischen und italienischen Schulen vorgetragen habe diese so wahre und nothwendige Lehre durch viele Demonstrationen gelehrten Männern klar gemacht.

Verf. schliesst damit: die beste Feier von Harvey's Gebern den den de Beschriebene Schlegel'scher "De sanguinis motu commentatio" (Hamburg, 1650) die auf bewunderungswürdige Weise die Harvey'scher Ansichten auseinandersetzt und ein vollkommen Bild der Umwälzung in unserer physiologischen Erkenntniss giebt, die zu erzeugen Harvey's Entdeckun bestimmt war.

Richardson (3) beriehtet, dass sein verstorben. Freund Dr. Robert Willis in seiner Biographie Harvey Tod und Begräbniss nach dem Bericht Aubrey's, debei dem Leichenbegängniss gegenwärtig war, bschreibt: Am 3. Juni 1657 versuchte Harvey bei Erwachen vergebens zu sprechen. Er war jedoch vol

bennen bei Besinnung. Durch Zeichen verlangte er an seigem Apotheker Samhrocary, ihm unter der Janes zur Ader zu lassen. Am Abend starh er. Wesie Tage nachher war das Begrähniss. Seiner Leiche tions cin langer Zug von Aerzten bis weit vor die Suit. Er wurde zu Hempstead (Essex) in einer Buit beigesetzt, nachdem er in einen Bleisarkophag giegt worden war, der anf der Brust den Namen Sr. William Harvey" trug. Das Grab blieb so unagetastet, aber auch unhekannt. Berichterstatter to 1847 in Saffron Walden bei Hempstead und in rufallig im Dorfe Radwinter etwas vom Grabe in .gressen Dr. Harvey". Er besuchte die Kirche m Rempstead and das Grangewölhe and theilte seine Tubroshmungen dem Dr. Willis mit, der sie hei der oven Anflage von Harvey's Lehen henntzte. 1859 archien DDr. Stewart and Quain im Auftrage des lotal College of Physicians einen Besuch in der Benysteader Kirche und erstatteten einen genauen lencht. Das Ganze war in sehr verwahrlostem Zuturde. In der Kirchenwand hefindet sich eine Gefactuisstafel, darüher in einer Nische eine Büste Ener's, nach einer Todtenmaske gearheitet.

Ber der genaue Text der Gedenktafel; Guilelmus Brucius | cui tam colendo Nomini assurgunt omnes Judeniae, | Qui dinrunm Sanguinis motum Post tot knorum | Millia Primus innuenit | Orbi Salutem Sibi anortalitatem | Consequutus, | Qui ortum et generawen Animalium Solus omninm | a Pseudophilosophia Deruit | Cui debet | Quod sibi innotnit humanum irtio Britanniarum Monarchis | Archiatrus et clarissi-To Colleg, Med. Lond. Anatomes et Chirurgiae Proboot | Assiduus, et Foelieissimus, | Quibus Itlnstrem estruit Bibliotheeam | Suoq Dotauit et Ditauit Pa-Zusnio. | Tandem | Post triumphales | Contemplando. Strando, inneniendo. | Sudores, | Varias domi forisq 'atua Quum totum eireuit | Mieerocosmum Medicinae Will Anno, Salutis ChiloCLVII, Actatis LXXXº, I Isserem et Famae Satur.

#### Haxley's Artikel (10) ist nach mehrfachen Rich-

tagen von grosser Bedeutung. Des Aristoteles "mit Unrecht" als irrig crklärte Anwhereng vom Sängethierherzen wird auseinandergesetzt whiting wie obige Darstellung des Referenten), nicht auder die Kenntniss des Erasistratus von den Klappen in Hergens und der grossen Gefässe. Die Darstellung E Galen'schen Lehre, sowie die Auseinandersetzung ter Beleutung seiner experimentellen Methode, ist besterhaft. Galen hat den Lungenkreislauf gekannt, ber meht dessen ganze Bedentung. Er hielt ihn nur Fin Supplement des Blutüberganges aus dem rechin Ventrikel in den linken durch das Septum. Aber uch Serveto unterscheidet sich von Galen darin nur minell, denn or sah wohl den Lungenkreislauf als 22 Hanptsache an, den Uchertritt durch das Scptum its eine Nebensache; dies beweist aber auch, dass er ter Sache nicht klar sah. Dass Huxley also der bring Willig's (Servetus and Calvin, London, 1877) acht sem kann; Servetoe' Name ware an die Stelle Sarry's getreten, wenn sein Buch in die Hände der intenen hatte gelangen konnen, ist selbstredend. Die ringe Ansieht dieses Mechanismus hatte allein und pent nur Realdo Colombo. Von dem Mechanismus in grossen Kreislaufes aber hatte Niemand vor Harvey the Begriff, und weder die Kenntniss des Lungenbeslanfs allein, noch die Entdeekung der Venenklappen, waren die zwingenden Ursachen der Entdeckung des grossen Mannes. Gerade in letzterer Hinsight ist H.'s Ausführung meisterhaft and echlagend. Die Entdeekung der Venenklappen war ohne Einfluss auf die Entdeekung des Kreislaufs, denn es gieht viel mehr Venen ohne Klappen, als mit Klappen u. s. w. Was Spigelins geleistet (S. 179) wird ausführlich hesprochen (vergl. oben Hunt). Einer der Glanzpunkte der Darstellnng ist das Verhältniss Bacon's zu Harvey. Es ist die Schilderung des Gegensatzes zwischen einem geistreichen, nergelnden, selbstgefälligen Schwätzer über missverstandene Erscheinungen und einem strengen, scharfdenkenden, wortkargen Experimentator, der die Thatsachen erkennt uud der Begründer einer neuen Wissenschaft wird.

Der Artikel verdient genau nachgelesen zu werden. Die Würdigung des Alten und die Anerkennung der Neuen ist vortrefflich.

#### Siebzehntes und achtzehntes Jahrhundert.

1) Bodemann, E., Johann Georg Zimmermann. Sein Leben und bisher ungedruckte Briefe an denselhen von Bodmer, Breitinger, Gessner, Snlzer, Moses Mendelseohn, Nieolai, der Karschin, Herder und Forster. Hannover. 8. VIII. 368 SS. - 2) Hjelt, Otto E., Carl v. Linné som löhare och hans betydning for den medieinisha vetenshapen i Soerige. Helsingfors, 1877. S. 143 pp. - 3) Festschrift, dem Andenken an A. v. Hal-1er, dargebracht von den Aerzten der Schweiz am 12. December 1877. Bern, 1877. 4. 58 SS. Mit dem Portrait H.'e im 26, Lebensjahre. (1, Widmnng der arztlichen Centralvereine, der Société médicalo de la Suisso romande, der Berner med.-ehirurg. Gesellsehaft. Burkhardt, Ueber Schnenreflexe mit Berücksichtigung von Haller's Elementa Physiologiae. 3. Quincke. Ueber Siderosis.) — 4) Latour, A. M. Amédée, Le Collège de médecins de Troyes. Médecins et Chirurgiens aux siècles derniers. L'Union méd. No. 38. -Rocholl, Th., Zum Andenken an Dr. Eisenbart. Daheim No. 7.

Bodemann (1) sagt, dass der berühmte Arzt Zimmermann ebenso bedeutend für seine Zeit als populärer Philosoph wie als geistreicher Prosaist war.

Der dürftigen Biographie, welche sein Freund Tisset veröffentlichte, eind die späteren Biographien fast ganz entlehnt. Die Quelle des vorliegenden biegraphischen Versnches war hanptsächlich der in der Hannövrischen Bihliethek verwahrte handschriftliche Nachlass Zimmermann's. Die Benützung des im Besitze der Familien von Berger und von Alten befindlichen war nicht gestattet. Die Correspondenz Zimmermann's war ungeheuer, die hier mitgetheilten Briefe sind hisher alle nngedrnckt; sie enthalten einen Schatz von Notizen.

Der Inhalt des Buches zerfällt in zwei Ahtheilungen, die erste umfasst die Biographie Zimmermann's, welche in 2 Epochen getheilt ist, die erste vom Beginne (Geburt, Kindheit, Studienzeit u. s. w.) his zu seinem Fortgange aus der Schweiz (von 1728-1768); die zweito umfasst Zimmermann's Leben in Hannover, seine körperlichen und geistigen Leiden, Operation, häusliches Unglück, seine Werke und literarischen Streitigkeiten, sein Tod. Die zweite Abtheilung enthält den Briefwechsel mit den obengenannten Persönlichkeiten

B. spricht (S, 96) Zimmermann von der Beschuldigung frei, die Göthe der Tochter in den Mund logt, die tyrannische Behandlung hahe ihren Bruder wahnsinnig gemacht - das Ungläck sei erst 1777 eingetroten, als der Sohn schon mehrere Jahre vom Hanse entfernt gewesen - also zwei Jahre später als Göthe die Aensserung vernommen haben will, der von seinem Gedächtniss getäuscht worden sei, --- Dass Zimmermann's Kinder aher anter der schweren Hypochondrie zu leiden gehabt hahen, lasse sich denken. (Der geistreiche, scharfblickende Arzt, dessen beissender Witz niemand verschonte, der die ganze Stadt Hannover durch die satirische Ahhandlung über die Windepidemie S. 84 auf das tiefste heleidigte, warde eben unter den schrecklichsten Qualen der Hypochondrie zum schonungslosen Haustyrannen. Ref.) Zimmermann's Wort an Lavater, 20. November 1777 (also in dem Jahre ienes unglücklichen Ereignisses): "Die Liebkosungen von Göthe schienen mir Liebkosnngen eines Tiegers. Man fasst unter seinen Umarmungen immer an den Dolch in der Tasche" zeigt, dass er his zur Geisteskrankheit von masslosem Misstrauen (gegen undere wie gegen seine eigenen Kinder) gefoltert warde. Zimmermann's gewaltiger Verstand hielt der Selbstqual Stand, der Sohn erbte die Anlage, aber nicht die Macht, Qualen Stand zu halten. Lavater's Urtheil über das Christenthum Haller's S. 209 in einem Berichte an Z. ist geradezu schmählich --- Zimmermann schreibt es wörtlich an Sulzer ab S. 209, ohne ein Wort der Misshilligung über diese Beurtheilung seines grossen

[Kochański, W., Die erste Chirurgenschule in Warschau. Gazeta lekarska No. 10 u. 11. Bd. XXV. (Eine aus don Quellen geschöpfte Mittheilung über die im Jahre 1779 auf Anregung zweier Aerzto: Gagatkiowicz und Czempiński in Warsehau ins Leben gerufene und von der Feldscheerkörperschaft erhaltene Schule zur technischen Aushildung von ärztlichen Gehülfen und Wundärzten niederen Grades, in welcher Anatomie und die sogen, kleine Chirurgie gelehrt wurden. Dieselbe hatte nur einen knrzen und dabei vom Jahre 1793-1796 unterbrochenen Bestand und ging ein, als Warschau unter preussische Regierung kam. Dabei wird die irrthümliche Verwechslung mit einer anderen knrz nach ihrer Erriehtung im Jahre 1794 wieder anfgelösten Militärchirurgensehule aufgeklärt und herichtiget) Octtlager (Krakau).]

## Die neuere Zeit.

#### Achtzehntes und nennzehntes Juhrhundert.

 Naliseher, L., Goethe's Verhältniss zm Naturwissenschaft und seine Bedeutung in derselben. — 2)
 Nuhno, Julius, Von einstigen Berliner Korpphäen (Hufeland, Dieffenbach, Heim, Horn) meist unhekannte Ancedoten. Dest. Edade. E. — 3) On oranze ad Alessandro Volta, mit der Photographie der Statue Volta's. Pavia. gr. 8. I44 SS. (IB.).

Die Schrift über die Voltafeier (3) herichtet, dass Signor Carlo Francesco der Univorsität das Gesebank einer Statue Volta's machte, welehe am 100. Jahresia der Francaung des letzteren zum Lehrer an der Universität von l'aria feierlich erhällit wurde. Das Werk sit vom lichtager Trantardim. Beder Prof. Corradi sit vom lichtager Trantardim. Beder Prof. Corradi Universität feierlich beging, die Sfentliche Rede. Verlegende Schrift herichtet über den Gang der ganzen

Feierlichkeit und enthält von S. 21-72 unter de-Titel: La mente di A. Volta von Prof. Conteni, Prinz dent der Facultät der mathematischen und Naturwissensehaften, eine ausführliche Darstellung der Entdeekungen Volta's und der Lehre von der Electricitä in iener Zeit. Beigefügt sind zwei höchst wichten Briefe von Volta an den Abbato Vassalli, der erste von Jahre 1795 - hei dem zweiten fehlt das Ende, Beste sind wahrhaft kosthare, hisher unbekannte Fortsetzungen der im 2. Bande der Collezione delle open del Volta (Firenze 1816) befindlichen: Nuova memora sull electricità animale (in Form von 3 Briefen an der ohen genannten Ahhate), sie sind aus dem Archiv des R. istituto lombardo, we mit diesen Originalen peri viele andere anedirte sich vorfanden. Es folgt eine Aufzählung herühmter Naturforscher die bei dieses Feierlichkeit zu Doetoren ernannt wurden (Bunsen Maxwell, Dumas, Helmholtz, Neumann, Riess, Thomson Weber). Den Schluss macht das Schreiben des Donators an die Universität.

#### Nennzehntes Jahrhundert.

1) Andral, La médecine française de 1820 à 1830 par Em. Chauffard. Paris, 1877. gr. 8. 76 pp. -2) Auzias, Turenne, Sa vie, son oeuvre. Notice biographique suivie de la table analytique des matires contenues dans l'oenvre du Dr. Auzias-Turenne. Edtion de 1878. Paris. gr. 8. 40 pp. (Separatablrud aus dem grossen Werke selbst, vgl. Gesch. der Syphi lis.) - 3) Lohstein, Joh. Friedr., Der Gründer de anatom, pathol, Musenms zu Strasshurg. Sein Leber und Wirken. Ein Beitrag zur Säeularfeier seiner Ge hurt von Dr. M. E. Lobstein in Heidelberg. Strassh 8. XI. 265 SS. mit Portrait. - 4) Hempstaed: Al. 265 SS. mit Portrait. — 4) Hempstacoi
 S. B., Ucber die Mediein im ersten Viertel des 19
 Jahrhanderts. Cincinat. Laneet. N. S. I. 3—5. July
 August. — 5) Wunderlieh, C. A., Necrolog von
 O. Heuhner. Lpzg. gr. S. 32 SS., mit Fassmile O. Heuhner, Lpzg. gr. 5. 52 85., mix raconum (Archiv dor Heilkunde, XIX, S. 289.) — 6) Roser, W Zur Erinnerung an C. A. Wanderlich, im Archiv fi Heilk, XIX, S. 321. — 7) Besnier, Ernest, Barth. Bou vier. Hervez de Chegoin, Vernois. l'Union. No. 4 u. 6 - 8) Lehert, Dr. Prof., Necrologische Notizen übe Jean Baptiste Barth nelist Bemerkungen über Loui und seine Schule. Berl. med. Woehenschr. No. 6. –
9) Jürgensen, Neerolog Theodor Carl Barkle
Deutsch. Arch. f. klin. Mediein, XXII. S. 625. – Deutsch. Area. F. Kilm. Mellein, AAII. S. 623-10) Sehmidt, Osear, Einnerung an Ehrerberg Deutsche Revue, Fehr-Ileft, — 11) Dunean, Jame Foulis, Ucher das Lehen und Arbeiten von Robet James Graves. Domhl. Journ. LXV. p. 1, 3 S. N. 78 — 11.2) Kurz, Edgar, Ucher die Krankheit Vote Emanuels und die medicinischen Verhältnisse in Iuhan Deutsche Zeitsehr, für pract. Med. No. 8, — 12) Heine Carl v., Neerolog von Billroth. Wien. med. Wechet schr. No. 5. - 13) Lücke, Neerolog des Prof. Ca Wilh. Ritter v. Heine. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgi IX. S. 378. - 14) Beelard, J., Notices et Portrait Eloges lus à l'academie de Medecine. De Blainville -Delpoch — Villerme — Gerdy — Rostan — Velpet — Trousseau — Louis — Craveillier — Nelate Paris, S. VIII. 321 SS. — 14 a) Resehl, Rok tansky. Gegenwart. Oct. u. Novhr. - 15) Béelart Eloge de Nelaton. Gaz. des hôp. No. 65. - 16) De marquais, Eloge prononce à la soc. de Chirurgie pi M. de St. Germain. Gaz. med. de Paris. No. 4. 17) Ludwig, C., Redo znm Gedächtniss von E. Weber, geh. im Namen der med. Fac. am 24. Febru 1878 in der Aula zu Leipzig. Lieg. 23 SS. gr. 8.5 18) Henle, Zur Erinnerung an E. H. Weber. Nach richt der Gött. Univ. No. 18. - 19) Rosentha Emil du Bois-Reymond, ein Lebenshild. Nord and S Augustheft, - 20) Stied a, Ludwig, Carl Ernst v. San

car biographische Skizzo. XII. 301 SS. Brannschw.
jake Bildniss. — 21) An account of some nepublede Papers of the late Dr. Hodgkin by Samuelkik Güy's Hospit. Reports. XXIII. — 229 Builetleibig und Wöhler. Dentsche Revne. Fehrus lichig und Wöhler. Dentsche Revne. Fehrus litznischt. — 239 Blitte Hopkins Life and leibig
dams Blinton edited by — with an Introduction by
gr. Gull. 2 ed. Lendon.

Chanffar d's (1) geistvolles Essay verfolgt don rich, die Geschichte der Medicin zm Andral's Jul und Andral's Wirken zm beleuchten. Beide bison sicht getreunt werden. Andral steht mitten ofer gossen Bewegung, welche auf die matten Docmite aus Pinel's Schule einerseits und die rein anunichen Porschungen von Prost und Bayle andererzue fatzt.

Nich ausführlicher Schilderung der hervorragenin wissenschaftlichen und akademischen Leistungen tidal's geht Ch. auf die Darstellung der Medicin in Backreich ein, vor allem auf das gegnerische Vertiltniss zwischen Bronssais und Laennec (und den aniren Forschorn), um dann die Stellnng Andral's und & Bedratung jedes seiner grossen Werke mitton in test Bewegung eingehend darzulogen, wie Andral a allem theilgenommen, wie er, wo er die Initiative emif, dennoch mit Mässigung zwischen den Doctrinim und rein positiven Anatomisten, zwischen der builgemeinerung Broussais' und den Localisirungen Lennec's sich hewegend, stets die Idee der Entwickeing der Krankheitsbilder vom klinischen Gesichtspulite ans festhielt. Es ist richtig, das Leben Anins ist zugleich die Geschichte der französischen Telicia in den ersten Decennien des 19. Jahrhunderts.

Media in den ersten Decemien des 19. Jahrhunderts. Jah Friedr. Lobstein is (2) Leben und Wirken n children, war eine treffliche Aufgabe für die Peier der Maenna der pathologischen Anatomie zu Strassbrz, welche am 8. Mai 1877 für den bundertsten christig dieses seines Gründert stattfand. Die Büste zufe an 29 October 1877 aufgestellt.

Der Verf., hat sich dieser Anlgabe in der mit Wärme und Frügerenen Sitzer terfüllen ontliedigt; in interverkreiben Beitage geicht er eine genaus Dieser werkenden Beitage griebt er eine genaus Dieser sich gefrei erfente Werke Lotstein's William (K. 2333), einem interessansatiens der Geschlecht der Klüsit von Strassburg und stüdischen Beriebten, handschriftlichen Antreisen und mitsätzlichen Derleichten, handschriftlichen Antreisen und mitsätzlichen Derleichten Antreisen der pathologischen Anatonia, der und lebatie inse, Albirb's Schäfter und Günstling, der und behatie inse, Albirb's Schäfter und Günstling, der und behatie inse, Albirb's Schäfter und Günstling, der und behatien sen, Albirb's Schäfter und Günstling, der Schafter und von Lauth, mensers Lobstein's Lehrer, Versett unwie (S. 250-2251).

Wilts (21) berichtet, dass ihm die hinterlasser-Pipire des verstorbene Dr. Ilodg kin zur Publiden übergeben wurden. Es ist darunter Vieles, was zbie gedruckt, Anderes, was veraltet ist. Die nachkerden Aussüge und Ablandlungen dagegen sind 10 grasser Wichtig keit.

Bedgkin war zu Tottenham 1798 gehoren und Wie in Edinburg 1823 promovirt. Hodgkin, der Studer der Klink in Guy's Hospital, der erste der England Bichat's Bahn einschlug, der geistreiche Art und Reisende, der Sir Nozes Montefore auf dessen philotebrächsen Reisen im Griest begleitzte, start, dem Klima rum Opfer fallend, zu Jafa den 5. April 1866 an Dysenteir. Montefore seitzt ihm dasselht ein Monument. Die letten Jahre der Philotuthropie geweitht, nahm er doch bedentenden Antheil an der Gründung der Ethnological Society und trieb auch philotophische Rudden. — Selben hat ein practischer Artz einen wetteren Gesichtskreis und ein profunderes Wissen nach den wielfachsten Steiten gehabt. Er um-fasste Philologic, Geologic, Zeologic, Anthropologic und Gesichtich eef Medicin. Der letteren ist ein grösser Tribeil des vorliegenden Wischen Berichtes gewidment. Seine wielstiguen Arbeiten sind. Seine wielstiguen Arbeiten sind.

Die Boohachtung der weissen Blutkörperehen - dies geschah vor mehr als 40 Jahren - er fasste ibre Beziehung zur Milz an nnd fand sie besonders dentlich (particularly conspicuous) in einem Falle, in welchem die Lympbdrüsen im ganzen Körper hedeutend vergrössert waren, S. 63. — Die Boobach-tung über Trichinen. Das erste Zeugniss einer soleben Beobachtung ist wohl das Präparat des Sterno-mastoideusmuskels (1361 36) im Guy's Museum Einige Jabre später als die Natur dieser Körpereben bekannt war, sagte Hodgkin in einem Vortrage: Die erste Entdeckung wurde im Jahre 1828 von meinem Freund und Assistenten Peacock gemacht, der die Erscheinung für eine krankhafte Affection der Muskeln hielt. Kurz darauf beehachtete Hilton in Guy's Secirsaal mehrere Fälle und lieferte einen guten Bericht (Med. Gaz. Vol. XI). Hilton's Beriebt wurde mit Zeichnnngen der Royal Medical and Chirurgical Society vorgelogt, aher diese gestattete die Veröffentlichung nicht (!). In seiner Geschichte der Parasiten sagt M. vau Beneden: Im Jahre 1828 fand Hilton in dem Fleisch eines Mannes zahlreiche kleine weisse Körperchen. Er löste einige los, war aber nicht im Stande sie zu erklären. Prof. Owen, dem er darüber herichtete, erklärte sie für eine neue Art Würmer und gab ihnen den Namen Trichina spiralis. - Retroversion der Aorta-Klappen (S. 65). Aus H.'s Papieren ist klar, dass er sich für den ersten Beohachter dieser wiehtigen Krankheit hielt. Wilks hat in den Reports die Richtigkeit seines Ansprnehes nachgewiesen, obgleich Flogge feststellt, dass John Hunter lange früher ein Herz mit dieser Affection praparirte. H. las jenen Bericht im Februar 1827; Insufficienz der Klappen, Rückfluss des Blutes, Erweiterung der Ventrikels und Bruit de seie wurde erläutert. - Corrigan hat seine Beobachtung erst 1832 (Edinh. med. and snrg. Journ.) publicirt, es ist aber ohne Zweifel, dass er klarer in der Sache selbst sah, Wir übergehen die weitere Erörterung über die Aortie regnrgitation und den Corrigan-Puls. - Das Laryngoseop. H. beriehtet über das von seinem Freund Babington erfundene, den 20. März 1829 in der Hunterian society vorgezeigte Speculum laryngis oder Laryngoscop, das er Glottiscope zu neunen vorschlägt (er ist wie jetzt gestaltet - brauebt starkes Lieht und wurde in beisses Wasser getaucht). - Anatomie der Lunge und üher Pneumonie S. 68. - Ueber animalische Wärme und Behandlung der Piebor mit kalten Bädern (S. 70). - Ueber Entstebnng und Entwickling der Arten mit Anklängen an Darwinismus und mit Einbeziehung der Monstrositäten in ihrer Beziehung zu den Entwickelungsstadien. - Pathologie der Knochen S. 75. Entzündung S. 80. Neurose S. 81, Brüche S. 85. nennen noch der Vielseitigkeit wegen eine Abbandlung üher die Unzurechnungsfähigkeit des Oxford-Falles (Attentat auf die Königin) und eine Abbandlung über die Spracho S. 91, um zur letzten zu kommen. — Vor-

lesung über die vergangenen nnd gegenwärtigen medicinischen Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis, S. 96. - H. weist nach, dass es eigentlich doch nnr zwei Parteien gebe in alter wie in nenerer Zeit, Dogmatiker und Empiriker, und erwähnt des nothwendigen Talentes zur Auffassung von Thatsachen fast mit den Worten Zimmermanns. Er eitirt dann eine kostbare Schilderung dieser 2 Parleien und die Zwistigkeiten innerhalb jeder derselben aus einem Memorie des Dr. Gregory, der die Streitigkeiten der Empiriker untereinander für noch gefährlicher für die Praxis hält als die der Dogmatiker, indem jene sich stets anf Be-obachtungen von Thatsachen berufen, und da diese miteinander im Widersprueh sind, so besehuldigen sie einander deutlich gesagt, der Lüge. Gregory war 50 Jahre Lehrer und enthielt sieh aller Theorie. Er sagte von sieh selber, er sei weder Dogmatiker noch Empiriker. Er wäre gern Dogmatiker gewesen, aber er habe gefunden, dass 39 medieinische Dogmen von 100 falsch waren, und manche davon sogar bedeutend Nonsense. Er wäre auch gern entschiedener Empiriker gewesen nber er habo gefunden, dass zum mindesten 99 von 100 empirischen Thatsachen falseh waren und dass ihre Mittel in noch mehr als in diesem Verhältniss ebenso unnütz oder gefährlich waren, als irgend ein Dogma der Systematiker. H. bespricht dann das Verhältniss von Gregory's Vater zu dem herühmten Cullen "der ja der Schöpfer eines jener kurzlehigen Systeme war, auf die Gregory anspielt." Gregory Vater sagte zu Cullen, er könne nicht hegreifen, dass so viele Stu-dirende ihre Zeit mit Disputationen über Speculationen verbrüchten, wie solehe Cullen liebte. Cullen ant-wortete darauf: "Der Walfisch muss eine Tonne zum Spielen haben" (p. 103). H. kehrt dann zum Anfang zurück und entwirft eine kurze Schilderung der Geschichte der Systeme, voll Geist und in lakon-seher Kürze. So wird Cullen, so wird Brousais mit wenigen Zügen trefflieh gezeichnet. Die Bedeutung Hamilton's, Clutterhnek's und Armstrong's wird hervorgehohen. Es wird sedann zur Zellenlehre übergegangen; die psoudo-wissenschaftliehe Homöopathie besprochen, und nach raschem Ueberhlicke der statistischen Mothode auf die üherall sich vorfindenden Conflicte in der Praxis bei sonst gleichen Ansiehten in der Theorie hingewiesen.

#### Geschichte der Anatomie.

1) Turner, E. D., Ce que sont devennes les planehes de Vesale publicés en 1543 dans le grand ouvrage d'anatomie et dans l'opitome. Gaz. hehd. de Méd. No. 4, 5, 8, 9, 11, 12. (Sehluss). Ist die Fortsetzung von 1877. No. 33. — 2) Keen, William W., The history of the Philadelphian school of anatomy and its relations to medical teaching. Philadelphia, 1875. — 3) Derselbe, A sketch of early history of practical anatomy. Philadolphia. 1874. — 4) Hnnt, Julius Casserius. Boston medie. journ. Mai. p. 629. — 52 Eye. A. v., Alte anatomische Abhildungen (fliegende Blätter) im Germ. Museum zu Nürnberg. Rohlfs' deutseh, Arch. f. Gesch. der Med. I. S. 380 ff. 3. Heft. - 6) Chavernai, Felix, Anatomie chirurgicale. Les régions classiques du corps humain avec une introduction historique par le Prof. Bouisson. Paris. XXXIX. 272 SS. (Unter régions classiques sind nieht etwa griechische oder lateinische Benennungen, sondern die für die Chirurgie wichtigsten Theile zu verstehen, Die historische Einleitung besprieht die Geschiehte der chirurgischen Anatomie in der alten Zeit; von p. IX his XXXIX ihre Geschichte seit Velpeau. Es ist die Eröffnungsrede eines Curses über Operations- und Instrumentenichre von Prof. Bouisson, gehalten den 6. Novbr. 1877.)

Turner (1) sagt: Es wurde gezeigt (Gaz, hebdom. 1877, No. 33), dass im selben Jahre 1543, zwei Mo. nate nach dem Erseheinen des grossen Werkes von Vesal (De humani corporis fabrica libri septem) und seiner Epitome, aus derselben Druckerei die Epitome deutsch von Albanus Torinus hervorging. Man findet hier dasselbe Titelbild, das Portrait in halber Figur. dieselben illnstrirten Buchstaben. Das Werk enthält alle Tufeln der Epitome und dazu noch einige lielzechnitte aus dom grossen Werke. Man muss es also mit der Ausgabe von 1543 zusammenfassen. Es gehört hierher noch der Brief über die Chinawurzel (Basel, 1546) in 4°, anch bei J. Oporin gedruckt, mit dem Portrait in halber Figur und einigen illustricten Buchstaben. Am Ende dieses letzten Werkes beklagt sieh Vesal über den Nachdruck des Thomas Gemioi. der eben in London erschienen war (1545). T. beepricht dies später ausführlich und geht auf die Ausgaben des grossen Werkes selber über.

Hunt (4) will mit Beziehung auf das, was Ilusley in eeinem Artikiel über Ilarvey (Fortnightly Beview 1878) von Spigelins eagt, einiges über Jalius Caseerins Placentinue vorbringen, dem man sa wenig Ehre in den Annalen der Medicin erwiesen bat.

Der Zufall hat seinen Ruhm grösstentheils auf einen Gebiete der Geschichte der Medicin aufbewahrt, das n lativ wenig eultivirt worden ist. Ich meine das u: Bezug auf den bibliographischen und künstlersscher Theil. Es fand nämlich Folgendes statt. Als Fabreus nh Aquanendente, der Professor der Anatomie und Chi rurgie zu Padua, von der Lehrkanzel zurücktrat, folgt ihm sein Schüler und berühmtester Rival Casserius, de schon lange damit beschäftigt war, eine, seines Zeit alters würdige Anatomie herauszugeben. Um dies z bewerkstelligen, hatte Casserius den Fialetti, enc Sehüler Cremonini's und Tintoretto's, als Zeichner un-Franciseus Vallesius, einen der besten Kupferstechseiner Zeit, herangezogen, nm die Tafeln für das Wer zn verfertigen. Unglücklicherweise starb Casserius ve der Beendigung des Textes, und Spigelins, der ihr folgte, wurde bald anf dieselbe Weise an der Voller dung seiner Arheiten gehindert, jedoch nicht, beror e nicht die medicinische Literatur mit mehreren wichtige Beiträgen bereichert hatte. Spigelius hatte Daniel Bi cretius (Rindfleiseh) au seinem literarischen Execu tor ernannt und hatte ihm besonders die Herausgal seiner Anatomie in zehn Büehern aufgetragen. With rend nun Bueretius diese Arheiten zur Herausgabe om nete, fielen ihm Casserius' Tafeln in die Hände, un in demselben Jahre, in dem er die Anatomie von Sp gelius (1627) herausgab, veröffentliehte er auch jei mit erlänternden Angaben, aber ohne Text. Die beide Werke waren jedoch so hesehaffen, dass sie einand ergänzten, und sie wurden daher bald verbanden. hat ein solches Exemplar nicht selbst gesehen, es wu diese Thatsache bei Möhsen, Verz. einer Sammlus von Bildnissen grösstentheils berühmter Aerzte, Berli 1771, erwähnt. Die Ausgaben, die er besitzt, sindie erste von 1627 mit dem Titelblatte, welches von den anderen unterscheidet, dann die von Cassen und Spigelius, herausgegebene von Van der Linde mit Harvey's Berieht über den Kreisla und Aselli's Beschreihung der Lymphdrüsen. En lich eine deutsche Ausgahe der Tafeln des Cassern Frankfurt, 1656, kl. 4.) Diese Vereinigung war jedefür Casserius von Nachtheil, denn die Tafeln und ih Geschiehte waren fast vergessen, und obwohl der Naz Casserius mit ihnen genannt wurde, war man doch g sith, si at Theile des Spigellurschem Werks zu bewine. Es is kin Ziecile, dass sie die zweite grosse Joyde in der Greeklenke der modernen Anatoms bilden der Greeklenke der modernen Anatoms bilden der Greeklenke der modernen Anatoms bilden der Spiegen der Spi

Za von Eye (5) ist zu hemerken, dass Choulant ich er Kenntins von diesen zwei diegenden Bitzen hatte, sondern dieselhen his ins kleinste Detail technie nad über ihre Bedeutung für die Geschichtie te austemischen Abhildung an mehr als Seiten bieldte, (Vergl. Choulant, Geographische Incunaliste, Leipzigt 1858, S. 137 ff.)

#### Geschiehte der Physiologie.

l) Dn Beis-Reymond, Emil, Der physiologische Esterricht Sonst und Jetzt. Rede hei Eröffnung des wan physiologischen Instituts der Königl, Friedrich-Wilhelms-Universität zn Berlin am 6. Novhr. 1877. Beim gr. 8. 31 SS. - 2) Chrastina, Zur Geschichte ds Central-Nervensystems. Allgem. Wr. med. Zeit. 3a. 48. — 3) Pflüger, Wesen und Aufgaben der 'hynologie. Rede zur feierliehen Eröffnung des neuen Sulerischen Instituts in Poppelsdorf bei Bonn am 2 Norbr. 1878. Bonn. gr. 8. 16 SS. - 4) Rantier, Lecons sur l'histologie du système nervenx. 1877. Pans. (Mit einer ausführliehen Geschiehte der Ent-Eckelung nuserer Kenntnisse vom Nervensysteme.) -5) Cohnheim, Zur Geschiehte der motorischen Nervenendigung, Virchow's Arch. Bd. 74, S. 141. C. crklart, dass Ranvier in seinen foben genannten] Loras sur l'histologie du système nerveux, in welchem er eine ausführliche Geschichte der Entwickelung unserer limntaisse and diesem Gehiete giebt, ihm mit Unrecht = endgültige Lösnng des Problemes zuschreibe, sie gebart Kühne.) - 6) Roth, Em., Ueber die körpriche Grundlage des Temperaments. Berliner klin. Wochensehrift, No. 22.

#### beschichte der pathologischen Anatomie und der Pathologie.

Il Cohn bei in, Jal., Usber die Aufgeben der gabeigeben Aussinis Vertrag geläbt. Austitut des Meigleben Aussinis Vertrag geläbt. Austitut des Aussinis des Auften de

Rede über "Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat". Leipzig. gr. 8. 58 SS.

Abel Clermont (2) augt: Die Goschichte der Lehre von der Plaxion ist die Geschichte der Mediein. Der Begriff varirit in vielfachster Weise. Identische Thätsachen werden von dem Einen Congestion, von dem Anderen Fluxion u. s. w. genannt. Die bester Führer in diesem Irgaren nieht Verf., abgesehen von den wichtigsten Autoren in den medicinischen Witterholten njeder Epochkon jeder Epochkon

Fluxion hedeutet nach Verf. das physiologische Factum des Fliessens, des schnellen, fortgerissenen, wallenden Fliessens. Später wendete man für Fluxion das synonyme Congestion an; Congestion hedeulet

aher eine unbewegliche Anschoppung.

Plinia ist der erste Auter, der sich dieses Wotenbefent; er medt es eiffland a., im Snare ont durch; chmal mit dem Epithelen, scentilar: In Australia der Berner der

Brissot (1478-1522) acceptirt die hippoeratische Doctrin. Auch für ihn ist die Flaxion eine Bewegung von Flüssigkeiten, nützlich oder sebädlich. - Presper Alpin (1553-1616) anerkennt als Solidist zwei Diathesen, die der Strictur und die der Relaxation; bei jeder Diathese kann Fluxion zu Stande kommen. — Baillon (1538-1616) schliesst die Reihe der der neu-hippocratischen Aerzte. Für ihn ist die Fluxion die Fortschaffung der Flüssigkeit von oberen Partien zu nnteren, von starken zu schwachen Theilen. Der Catarrh ist eine Abart derselben. Die Fluxion kann begloitet sein von Congestion. Von der Epoche Baillon's an verliert die Fluxion ihre Allgomeinheit. Die Lexica, die dieser Periode entsprechen, sind die von Brunfels, Foës und die zwei Ausgaben von Gorraeus. Brunsfels fasst sich kurz: Fluxion ist synonym mit βευματισμός und bedentet überhaupt die äusseren Fluxus. Catarrh ist = Fluxus. Foës definirt nicht alle Worte dieser Serie und lässt die Theorie der Fluxionen ganz bei Seite. Gerracus Vater definirt das peopa, "eine Pluxion von einem Theile zu irgend einem Theile": die von ihr heimgesuchten Theile nennt er rheumatisch. Gorracus Sohn widmet der Fluxion einen sehr grossen Absehnitt, indem er die ganze Theorie resumirt.

Die Anwendung des Wortes Flaxion wird im 16, Jahrh. selten die Degriff aber behitt; erst in neuere Zeit komnt das Wort wieder zu seinem Rechte. Van Helmont sagt: Wenn man von Fluxion spricht, so handelt es sich um Werzetung nicht von Flüssigheiten, dem Körper maxamenseiten, sondern von erschliebat nun ihre körrvensenen, ihre Schärfen und Säuren, ihre Pluxionen und Materiae percentes.

Stahl (1659—1706) ist der erste, der aus der Congestion einen krankhaften Zustand macht; seine Congestion, sagt er, entspricht einer Thätigkeit. Eine grössere Menge Bluts wird gegen gewisse Theile getrieben und nus gewissen anderen hinansgestossen. Durch diese Beweequngen können consecutiv Stagmationen, und

Congestionen entstehen. Diese Arbeit hat eine Entlastung zum Zweeke. Die tonische Constriction erzeugt eine Coaretation der Gefässe, - Boerhaave (1668-1738) definirt die Fluxion als eine plötzliehe Ansammlung des krankhaften Stoffes, Collection als eine langsame. - Castelli berühmtes Lexicon erschien im Jahre 1607. In der 1. Ausgabe ist die Fluxion die Ursache der Entzündung. "Wenn die Flüssigkeiten in Bewegung sind, giebt es ein Rheuma oder eine Fluxion"; im J. 1682 aber versehwindet diese Definition: Fluxion ist synonym mit fluor, fluxus, ρεύμα, ρούς, ροός, ρύσις. In dieser Ausgabe erscheint auch zum erstenmal die Congestion, sie ist dasselbe wie Collection. Blaneard vergisst in der Ausgabe seines Lexicons vom J. 1769 die Fluxiou; die Congestion characterisirt er als eine langsam in einem Theile angesammelte Flüssigkeit. Die Ed. vom J. 1718 bringt eine Erklärung von Fluxion "eine Bewegungsstörung des Serums und der Lymphe in den Drüsen und den Lymphgefässen"; die ührigen Ausgaben erklären: Fluxion ist dasselbe wie Catarrh. Die Onomatologie von Onderka (1785) giebt von Fluxion die Humoraldefinition des Catarrhs; er bringt das Wort Metastase mit ihr in Zusammenhang.

Barthez nennt die Fluxion eine Bewegung, welche eine Flüssigkeit oder das Blut einem besonderen gereizten Organe zuführt. Auf diesen beiden Terminis "afflux und irritatio" baut er seine Abhandlung von den Fluxionen auf. Seine Fundamental-Idee ist, dass die Fluxion ein Herbeiströmen zu einem Punete ist. Dieses wird hervorgebracht durch eine synergische Propulsation von allen Organen und riehtet sieh gegen ein durch Irritation geschwächtes. Bei ihm wird die Fluxion ein krankhaftes Element. Die Fluxion bleibt bis 1840 eine Störung des Flüssigkeitsgleichgewichts, Capuron sagt in seinem Wörterbuche: Die Humoralpathologen nennen Fluxion eine Congestion von Flüssigkeiten gegen irgend welche Körpertheile, den Catarrh die Pneumonie, die Pleuritis etc. Die Congestion unterscheidet sieh von der Fluxion darin, dass diese die Ablagerung von Flüssigkeiten ist, die rasch entsteht und Entzündung erzeugt. Harin giebt dieselbe Erklärung. Lavort (1846) definirt: Die Fluxion ist Expulsion des krankhaften Princips durch die Schleimhäute auf die Haut. Aubein (1830): Die Fluxion ist das Herbeiströmen von Flüssigkeiten gegen eine gereizte Partie. Die Congestion eine allmälige und progressive Accumulation; sie kann activ oder passiv sein. Marandel beschreibt 3 correlative Thatsachen: Die erste ist ein affluxus von Flüssigkeiten in eine gereizte Partie; die zweite ist eine Veränderung der Partie; sie wird turgescent, voluminös, warm; die dritte ist die Stase der im Organe ansammelten Flüssigkeit; daher Anschoppung, Obstruction. Broussais behauptet: Der Ueberreiz führt immer eine beträchtliche Menge Flüssigkeit herbei: Congestion; die Verbindung des Reizes und der Congestion führt eine übermässige Ernährung herbei: active Congestion; die theilweise Verminderung der Vitalität führt zur Verminderung der Ernährung: passive Congestion. Andral schafft im Gegensatze zur Anaemie die "Hyperaemie": eine Vermehrung der Blutmenge; er stellt 4 Arten der Hyperaemie auf: die active oder sthenische, die passive oder asthenische, die mechanische und die postmortale. Cl. Bernard erzeugt Hyperaemie ohne Entzündung, Küss Entzündung ohne Hyperaemie; Virchow restaurirt den antiken Namen Fluxion.

Brown-Séquard nimmt zwei Arten von Attraction an; die eine relative in Folge Verminderung des Blutdrueks im Gewebe; die andere: die absolute Attraction "force à fronte" erzeugt die nutritive Erregung des Parenchyms.

In einem Appendix giebt Verf. verschiedene Meinungen über die Etymologie des Wortes Erysipel.

Fournie's Artikel (3) beginnt mit folgenden Worten: "Es ist eine bedauernswerthe Krankheit, die seit Anfang dieses Jahrhunderts eine Kategorie unserer Savants nationaux treibt, Deutschland als die Quelle alles Lichtes aller Fortschritte zu betrachten. Die ersten Symptome dieses Wahnsinns datiren von der ersten Publication der Mme. de Stael "Sur l'Allemagne". Dieser Anfang liesse etwas Unterhaltendes hoffen, aber das ganze nun Folgende ist nichts als ein unwürdiges Pamphlet gegen Virchow unter der Maske einer Geschichte der Cellular Theorie. Es wäre Schade, darüber ein Wort zu verlieren.

## Geschichte der Chirurgie.

1) Albert, E., Beiträge zur Geschiehte der Chirurgie. 2. Heft. Die Herniologie der Alten. gr. 8. Wien. 1877. (Das 1. Heft enthielt: 1. Geschiehte der Blutstillungsmethode im Mittelalter. 2. Geschiehte der alteren Chirurgie der Kopfverletzungen.) - 2) Derselbe, Eine geschiehtliche Bemerkung über die Operation der freien Hernie. Wiener medic. Blätter No. 7. - 3) Wernher, Zur Geschichte grosser ehirurgischer Operationen mit Rücksicht auf die jeweilige wissenschaftliehe Richtung und Bestrebung der Zeit. Geschichte der Gliederablösungen. 1. Thl. Von den ältesten Zeiten bis zur Gründung der Académie royale de Chirurgie. Archiv für Geschichte der Med. S. 139 ff. - 4) Wolzendorff, Vita Purmanni. Deutsche Zeitschr. für pract. Med. 42. — 5) Zeeman, H., Bijdragen tot de Geschiedenis der Chirurgie in Frankrijk. Amsterdam, 132 pp. gr. 8. Academisch Proefschrift. - 6) Begin, Emile, Ambroise Paré. Gaz. méd. de Paris No. 40, 41, 46. - 6a) Wernher, Die Académie royale de Chirurgie im Anschluss an die Geschiehte der Amputationen. Arch. für Gesch. der Med. I. S. 267 ff. - 7) Marchtaler, E., Strafe eines herumziehenden Operateurs wegen einer misslungenen Kur. Ebendas. S. 264. - 8) Longmore, F., Surgeon general. Gunshot injuries, their history, characteristic features complication and general treatment. London. - 9) Fekete, Ludwig (†), Beitrag zur Gesehichte der Wundarzneikunst in Ungarn. Pester med. chirurg. Presse No. 23. — 10) Maas, H., Die Grandlagen der chirurgischen Therapie. Zugleich eine Erinnerung am M. Mederer, Prof. der Chirurgie in Freiburg i. B. von 1773—1796. Berl. klin. Wochenschrift No. 2. - 11) Fokker, A., Adr. Losse Bladen mit de Geschiedenis van heit chirurgijnsgilde te Middelburg. Nederl. Tijdeehr. voor Geneesk. 1877. A 2 mit zwei Beilagen: a. Ordornanz. b. Liste der Mitglieder der Gilde seit 1501. — 12) Esmarch, Zur Resection des Schultergelenks. Langenbeck's Arch. XXI. S. 831. (Historisches: Die für die erste gehaltene von Charles White [1768] war in Wirklichkeit keine.) 13) Bardeleben, Ad., Ueber die Theorie der Wunden und die neuere Methode der Wundheilung. Zwei Vorträge. Berlin. gr. 8. - 14) Oré, Etudes historiques physiologiques et eliniques sur la transfusion du sang. Paris, 1876. 2. édit. avec 6 pl. et fig. - 15) Korman, E., Bericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Heilgymnastik und Orthopädie in den Jahren 1865 bis 1877. 2. Art. Schmidt's Jahrb. Bd. 179. S. 255. No. 9. (Früher Jahrb. 179, Bd. 201-265,) 3. Art. Ebendas. Bd. 180, No. 10.

Zeeman's (5) Beiträge zur Geschiehte der Chirurgie in Frankreich sind eigentlieh ein kurzer, aber guter Abriss der Geschichte der französsehen Chirurgie vom Mittelalter, bis auf die neue Zeit. Z. sagt, diese Geschichte liefere uns ein treffliches Beispiel, wie eine Wissenschaft durch einträchtiges Zusammenwirken ihrer Bekenner zur schönsten Blüthe sich entwickeln könne, aber wie tief auch ihr Verfall durch kleinliche Zwistigkeiten unter denselben werde.

Die Einleitung (S. 1-35) beginnt mit dem Verbot der Ausübung der Chirurgie in den Klöstern, so 1092 das Verbot des Erzbischofs von Rouen nach dem Coneil daselbst, wie das Lateranische Coneil von 1139, die Verbote an die Mönche von Montpellier und Tours, Chirurgie zu üben und zu lehren (Coneil von Tours 1163). Es wird sodann die Geschiehte der Entwicklung der Confrerie von St. Cosme et St. Damien durch Jean Pitard, der den Henrieus de Mondeville als seinen Lehrer nennt, und die Berufung Lanfrane's erzählt; die Entwicklung der Zwistigkeiten, der Zustände u. s. w. Die Einleitung führt bis zur Stiftung der Académie de ehirurgie. Das erste Hauptstück (S. 36-54) behandelt Stiftung, Blüthe und Verfall der Acad. de ehir. Das zweite (S. 54-76) den Einfluss derselben auf den hirurgischen Stand. Das dritte (S. 76 bis Schluss) zerfällt in zwei Absehnitte: 1) Behandlung der Wunden, beschwure, Abscesse u. s. w. (S. 76-96). 2) Der Stein schnitt an männlichen Personen (S. 96 bis Sehluss).

Bégin (6) giebt in 3 Abtheilungen (deren Anzahl noch vermehrt werden soll) höchst wichtige Einzelbeiten über das Leben Paré's.

1. Abth. Paré wird chirurgien ordinaire Heinrich's Il. (Aus den Archiven des Secretärs der Acad, de chir. Antoine Louis: Notes sur Ambroise Paré von A. Louis' dener Hand. Diese Aufzeiehnungen, alle 1757 gesammelt, auf Grund authentischer und ungedruckter Papere, sind von 2 Sehreibern, die leider weder Sprache, acch Abreviaturen des 16. Jahrhunderts kannten, woaus bedeutende Irrthümer entstanden.) Verf. giebt ine Beschreibung der Wohnung Paré's, als er Barbier war; er wohnte in der l'farre Saint-André-des-Ares, ein für seinen Beruf sehr günstiger Ort, wegen der häufigen Duelle, die auf der nahegelegenen Prémx-Cleres stattfanden. Auch später, als er eine bedeutende Persönlichkeit bei Hofe geworden war, bewog iba dies nieht, seine alte Wohnung zu verlassen. 1541 verbeirathete er sieh mit Jehanne Mazelin, der Toehter emes Kanzleidieners. (Folgen Auszüge aus dem Contract.) 1545 wurde ihm sein erster Sohn Franz geberen, worüber in den jetzt verbrannten Schriftstücken der Pfarrei berichtet wird: Cejourd'hui, le 4. du mois juillet 1545 fust baptisé François, fils d'Ambroise Paré, tarbier, et de Jehanne Mazelin, sa femme: les parrins, maistre François de Villeneufve, médeein, et Loys Dunt barbier; la marrine Jehanne de l'einne. Zugleich "urde das Manuscript der "Méthode de traiter les playes" drackfertig. Das Bueh hatte mehr Lebenskraft, als das And; dieses starb bald.

Paré zeichnete sieh bei der Belagerung von Boulegne-sur-Mer aus; unterdessen wartete aber zu Hause as gedruckte Werk auf ihn. Als dasselbe erschien, sichten es seine neidischen Mitcollegen in Misscredit m bringen. Aber Thierry de Hery, der Leibehirurg des Königs, machte ihm den Antrag, gemeinsam in den "Escoles de Médeeine" einen öffentliehen Unrs für Secwas auch geschah. Dubois (Silvius) mhm ihn dann als Assistenten zu sieh, und bald wata die Vorlesungen des Assistenten so bekannt, wie the des Professors. - 1547 reiste er nach Languedoe or Armee, wo er sieh namentlich vor Perpignan aus-Echnete, indem er dem an der Schulter getroffenen Marschall Cossé de Brissae die Kugel herausnahm, nach Ener Theorie, dass, um die Kugel leicht zu finden, die lage des Körpers der Schussriehtung entspreehen müsse, "ae Theorie, die seinen Ruhm begründete. -- 1550 gab er seine in den anatomischen Cursen gemachten Erfahungen unter dem Titel: Briefve collection de l'admisatration anatomique heraus, und legte zugleich die

erste Hand an die 2. Auflage seiner Methode eurative de plaies. Ward darauf von Bourbon, dem König von Navarra, zum ersten Chirurgen der Colonnen der Avantgarde ernannt, und nach kurzer Zeit, nachdem er daselbst ausserordentliche Dienste geleistet, zum ehirurgien ordinaire des Königs.

2. Abth. Paré in Metz, Verdun, Reims, Hesdin und Paris (nebst einem ungedruckten Brief an seinen Neffen). Paré wurde 1552 von Heinrich II. als Militärarzt nach Metz, dem Mittelpunet eines blutigen Kampfes, geschickt. Er nahm von dort, am 15. Januar 1553 Absehied und reiste, mit wiehtigen Depeschen an den König versehen, mit seinem Diener nach Verdun, wo sie nach Vorzeigung eines von Franz v. Guise ausgestellten Passes eingelassen wurden. In dieser Stadt befand sieh eine ungeheure Anzahl Kranker. Er fand Unterkommen bei den Franciskanern und besuchte gleich den nächsten Tag alle Spitäler, zog Kugeln aus, operirte, amputirte u. s. w. Eine Einladung des Generalgouverneurs, bei ihm zu wohnen, sehlug er aus und begab sieh in kurzer Zeit auf den Weg nach Reims. Nachdem er dorten für einige Tage bei dem Cardinal von Guise Wohnung gefunden, kehrte er am 31. Januar nach Paris zurück. Dort oröffnete er wieder die unterbroehenen anatomischen Lehreurse, diesmal aber ohne Thierry, denn dieser war kränklich und alt. Binosque (man findet auch Vinosque geschrieben), ein guter Anatom, nahm dessen Stelle ein. Kurz darauf wurde er nach dem belagerten Hesdin geschiekt. Im September kehrte er wieder nach Paris zurück.

Da l'aré jetzt eine officielle Stellung bei Hofe einnahm, so nahm er eine andere Wohnung und zwar am Ende der Brücke St. Michael. B. geht nun auf die politischen und wissenschaftliehen Zustände jener Zeit im Vergleich mit der modernen, von deren Fortschritten man keine Ahnung hatte, wie z. B. von der Electrieität, von welcher aber B. behauptet, was Niemand bisher bemerkt habe, dass die Sehule von Alexandrien sehon die Existenz der beiden Fluida kannte, denn es sei deutlieh davon die Rede in den Werken des St. Clemens von Alexandrien. Es folgt der bisher unbekannte Brief an seinen Neffen. Jehan, ehirurgien barbier zu Vitré (Bretagne), Paré's älterer Bruder, wahrscheinlich als Hugenotto compromittirt, musste flichen. Amb. Paré nahm sieh der Zurückgelassenen an. Ein Neffe machte ihm Kummer genug, Zum Chirurgen er-wies er sieh untauglieh und als Apotheker wollte er niehts lernen. Der Brief ist ein Zeugniss von Paré's Liebenswürdigkeit und Güte gegen den faulen Jungen.

3. Abth. A. Paré in seinen Beziehungen zu den ehirurgiens barbiers. - Maria Stuart. - Er wird eine politische Persönlichkeit. - Drei Jahre hindurch arbeitete l'aré an seiner Chirurgie, setzte seine Sectionen an der Facultät mit Rutan de Binosc fort (dieser berühmte ehirurgien barbier ist weder in Dezeimeris Dictionnaire historique, noch in Pauly's Bibliographie erwähnt. B. wird über ihn weitläufiger handeln in einem Artikel de la chirurgie ambulante au moyen âge jusqu'au temps actuel). Er schuf in seinem Hause ein Museum der pathologischen Anatomie und Naturgeschiehte, welches eine Sehenswürdigkeit von l'aris werden sollte, Es wird nun über das bekannte Verhältniss Paré's zu den Hugenotten weitläufig gesprochen. Paré kam durch den allmächtigen Erzbischof von Lorraine, der zu ihm ein unbegrenztes Vertrauen hatte, in die Nähe des eigenthümliehen l'aares: der reizenden lehenslustigen Maria Stuart und des kränkliehen, mürrischen, sehwächliehen Dauphins. Ausser dem Beiehtvater, dem ersten Arzte und Paré durfte Nie-mand mit ihnen ohne Zeugen verkehren. Paré's Humor machte ihn zum Liebling des kleinen Kreises, 1557 wurde er in grösster Eile vom König zu dem verwundeten Connetable gesendet, aber zugleich auch als geheimer Botschafter und Vertrauter.

Longmore's (8) Abhandlung ist in hist. Hinsicht von Interesse durch den Vergleich der Wirkung der älteren Schusswaffen mit jener der modernsten. Die Kugeln der alten Büchsen wurden leicht aufgehalten, wenn sie auf einen harten Gegenstand stiessen. Ein Knopf, eine Münze hat Manchem das Leben gerettet. Manche eingedrungene Kugel prallte vom Knochen zurück oder plattete sich an demselben ab u. s. w. Doch blieben die Kugeln viel häufiger stecken, als die der modernen Waffen, welehe gewöhnlich durch den Körper durchgehen.

Fekete (9) sagt, die Chirurgie sei wie die Medicin durch die Benedictiner, welche 1015 nach Ungarn kamen, dahin verpflanzt worden; aber auch die anderen geistlichen Orden daselbst beschäftigten sich damit. Die Ofener Synode von 1279 verbot ihnen die Ausübung jenes Theiles der Chirurgie quae ad ustionem vel incisionem tendat. Die untergeordnete, ja unehrliche Stellung der Wundärzte und Barbiere dauerte bis 1689, wo Leopold I. befahl, dass die Kinder derselben zur Erlernung eines Handwerks zugelassen werden sollten u. s. w. Die Schrift des verstorbenen Verf,'s steht im histor. Archiv der ungar, Akad, der Wissensch. (Történelmi Tár), wo sich auch die aus dem Jahre 1647 stammenden Statuten der wundärztlichen Zunft in Debreczin befinden, die hier leider nicht ausgezogen sind.

Fokker (11) sagt, dass, obgleich die verfügbaren Aufzeichnungen über die Geschichte der Chirurgenzunft zu Middelburg nicht weiter zurückgehen, als bis zum Jahre 1501 und das Entstehen der Chirurgen- und Barbiergilde daselbst in Dunkel gehüllt ist, so gehe doch aus Allem hervor, dass die Wundärzte zu Middelburg (und von Arnemuiden), so lange diese beiden Aemter ein Rechtsgebiet ausmachten, also schon im 15. Jahrhundert eine Corporation bildeten, dass sie eher früher als später wie an anderen Orten, z. B. Alkmaar, Haarlem, 'sGravenhage, Maastricht, Utrecht, Antwerpen, Brussél u. s. w. sich unter das Patronat von S. Cosmus und Damian gestellt hatten, dass sie in der Spitalskirche, jetzt der christlich reformirten Gemeinde gehörig, einen Altar für den Gottesdienst besassen, der ihren Patronen geweiht war. Folgt die Erzählung der sehr merkwürdigen kirchlichen Festlichkeiten und Spiele, Processionen etc. eine Rechnung über dergleichen Ausgaben von 1553, so z. B. für den Bart und die Perrücke Gottes. Von diesen äusseren Begebenheiten geht dann Verf. zu der inneren Geschiehte über. So errichtete die Zunft eine Bibliothek im Jahre 1655 (S. 344). Der Catalog wurde 1746 gedruckt. In den Anmerkungen wird eine der oben erwähnten dramatischen Vorstellungen, geschrieben von Ad. v. Laere für die Chirurgengilde (in den Archiven derselben aufbewahrt) mitgetheilt. Das Ende bildet die Namenliste der in der Gilde zu Middelburg seit dem Jahre 1501 aufgenommenen Mitglieder. Sie geht bis zum Jahre 1793. Vielen sind interessante biographische und bibliographische Notizen beigefügt.

#### Geschichte der Kriegsmediciu.

1) Fröhliel, Militairmedicinisehes aus dem morgenländisehen Alterthume. Arch für Geseh, der Med. S. 27 fl. — 2) Johns, M., Die Entwicklung des alten römischen Kriegswesens. 9, Art. Verfall des Bürgernleberens. Schluss. Grenzbote No. 39. — 3) Knorr, Knuberens Schluss. Grenzbote No. 39. — 3) Knorr, Knuber Entwicklung und Gestaltung des Heeresanitäsiensesnichtlichen Standpunkte. 4. Heft. Hannover, Let. 8. — 4) Auch ein Beitrag zur Gesehichte des rothen Kreuzes. Wiener med. Wochenschr. Febr. — 4a) Kirchenberger, Ein Beitrag zur Gesehichte der Genfer Contention. Der Militairarzt, Beilage der Wiener med. Wochenschr. No. 23. (Vergl.: Freytag, Bilder aus der deutsehen Vergangenheit. II. S. 41—42. Ref.) — 5) Nielly, Hygiene navale, son histoire, ses progres. Paris S. 31 pp.

## Geschichte der Therapie.

1) Ardouin, Leon, Coup d'oeil sur l'histoire de l'électro-thérapie. Thèse. Paris. — 2) Martius, Friedr, Die Principien der wissenschaftlichen Forschung in der Therapie. Samml. klin. Vorträge (Volkmann) No. 139.
— 3) Hed in ger, Die Galvanocaustik seit Middeldorgi. Stuttgart. 8. 163 SS. S. 4. Geschl. — 4) Brenner, Electrotherapie. Deutsche Revue. Febr. u. März. — 5) Waldmann, Wilh., Der Magnetismus in der Heilknnde. Eine Studie. Deutsches Arch. für Gesch. der Med. S. 320—355 u. 381, Schluss bis 436. — 6) Eulenburg, Ueber Metallotherapie. Vortr. geh. am 1. Juni. Deutsche med. Wochenschr. No. 25, 26. — 7) Bernhard, M., Ueber Metalloscopie. Berl. klin. Wochenschr. No. 10.

Ardouin (1) theilt die Geschichte der medicinischen Electricität in 3 Perioden ein, von denen die erste 1744 beginnt und gegen 1800 endet. In dieser Epoche ist blos die statische Electricität bekannt: Man isolirt den Kranken und electrisirt ihu; es ist dies das electrische Bad, welches nebst der Leydnerslasche in verschiedenster Weise, besonders von Bertholon und Nollet angewendet wird. Die zweite Periode erstreckt sich von 1800-1830. Galvan entdeckt die animalische Electricität, Volta die dynamische; die Electro-Physiologie wird begründet vor Fowler, Humboldt, d'Aldini u. A. (S. 2). Nact ihnen und 20 Jahre später erscheint niehts Neues au diesem Gebiete. die Electro-Physiologie wird kaum genannt. 1827 nimmt Nobili das Studium des Frosch stroms wieder auf und Mateucci vollendet 10 Jahr später durch eine Reihe von Arbeiten das von seine Vorgängern begonnene Gebäude; er nimmt zur Erklii rung der beobachteten Phänomene die physikalisch ehemischen Wirkungen, welche der Durchgang de electrischen Stromes durch den Organismus hervorruft an. Dies wird in Frankreich fast allgemein anerkann während in Deutschland die viel complicirteren Thee rien Dubois-Reymond's und Pflüger's, die b uns nur sehr wenige Aerzte verleitet haben. Anerker nung finden. Bequerel bestätigt Matteucci Theorie, er zeigt die Wichtigkeit der electro-capillare und die Bedeutung der continuirlich schwachen Ströme Magendie nimmt die Electro-Therapie wieder auf: s macht durch Duchesne rasch gewaltige Fortschritte er ist der Restaurator der medicinischen Electricität. Remak, Legros und Onimus bringen den continuirlichen Strom zu hohen Ehren. Die Electricität ist smit eine ganz moderne Wissenschaft.

Den Alten waren die electrischen Erscheinuugen bein Gegenstand der Forschung. Erst William Gilbert, Leibarzt der Königin von England, war es, der die Electricität wissenschaftlich zu erforsehen begann. otto v. Guerieke, der Magdeburger Bürgermeister, rbaut die erste Electrisirmaschine. 1730 entdeckten Grey und Wehler die guten und schleehten Electriciātsleiter. Dufay, Director des Jardin des plantes (n. 10) in Paris, zeigte zuerst im Jahre 1734, dass der nenschliche Körper electrisirt werden und Funken geben könne. Er isolirte sich und liess sich mit einer Glasröhre, die gerieben wurde, laden. Sein Schüler Nollet (S. 11) zog dann, indem er seine Finger dem Beine Dufay's näherte, Funken aus demselben. Nollet studirte zuerst die physiologische Wirkung der Electricität und beschäftigte sich, der Erste in Frankrich, mit ihren therapeutischen Wirkungen. electrisiren Nollet, Moraud und de la Sone mehrere Paralytische nicht ohne Erfolg. 1748 erscheint das berühmte Buch von Jallabert: Expériences sur l'électricité avec quelques conjectures sur la nature de ses effets (p. 21). 1749 erscheint von Deshais: Application de l'électrieité pour la guérison de l'hémiplégie; die nächsten Jahre erscheinen zahlreiehe Arbeiten. 1751 reröffentlicht Bohadsch seine Dissertation: "Ueber den Nutzen der Electricität in der Mediein." Quelmaz in Leipzig, Lindhult in Schweden lassen ihre Werke im Jahre 1753 erseheinen; Linné und Zetzel m Upsala 1754, Blumer in Erfurt 1755, ebenso De Haen u. A. machen Versuche, Mazars de Cazelles bediente sich vorwaltend der negativen Electricität und vill die Electrisirung (S. 28) mittelst Reibung hervor-rufen. Bertholon (S. 28) hält Vorlesungen über die Electricität an der Facultät zu Montpellier und veröfantlicht sein preisgekröntes Werk 1779; 1790 erscheint seine Arbeit; De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie. B. theilt alle Krankheiten in solche, die durch Ueberfluss und solche, die durch Mangel an Electricität erzengt werden. Thillaye Sohn, Prof. der Physik am Lyceum Louis le Grand, schreibt: "Essai sur l'emploi médical de l'électricité et de galvanisme", worin er einen Ueberbliek über die Geschichte giebt. Bis zu dieser Zeit wurden z. B. bei Paralytischen nur die leidenden Muskeln behandelt, die Nervencentren blicben frei.

Die zweite Periode (S. 50) cröffnet Galvani mit sci-zer epochemachenden Entdeckung. Folgt nun eine engehende Darstellung der Entdeekung und Arbeiten Galvani's. Am 9. April 1772 vollendete er seine Sehrift über die Haller'sche Irritabilität, am 22. April 1773 über die Muskelbewegung der Frösche am 20. Jänn. 1774 über die Wirkung des Opiums auf die Froschberven. Und so werden die Daten der Beendigung sei- . ter Werke nach den archivalischen Untersuchungen des handschriftlichen Nachlasses bestimmt. 1798 erchienen in Leipzig 2 Disscrtationen Reinhold's über den Galvanismus (S. 64). 1797 veröffentlicht Humboldt seine Versuche (S. 78). Schmuck war der erste, der de Beschleunigung der Herzaction durch den Galvanismus beobachtete, 5 Monate vor Fowler, aber letzterer war der erste, der die Besehleunigung der Estraction ohne unmittelbare Anwendung des Stroms auf das Herz, durch Application auf den Vagus und sympathicus sah. 1801 erscheint Grapengiesser's Werk er batte Erfahrungen über die Wirkung des Galvanismus auf die Eingeweide gemacht) über den Galvanismus als therapeutisches Agens (S. 81). Jacobi (S. 83) schreibt 1802 über seine Curen an Stummen und Tauben mittelst Galvanismus. In demselben Jahre erscheint von Sue die Geschichte des Galvanismus (S. 87),

Im Jahre 1803 überreichen Vassali-Eandi, Guilio und Rossi der Academie von Turin ein Memoire über ihre an drei Gehenkten gemachte Beobachtungen. Dagegen erscheint das Memoire von Nysten (S. 91), über welches Verf. eingehend berichtet. 1804 erschien Aldini's Schrift über den Galvanismus; während Galvani mit kaltblütigen Thieren experimentirte, stellt A. scine Versuehe mit Warmblütern an. 1818 machte Dr. Ure (S. 98) in Glasgow grosses Aufsehen durch die mittelst Galvanismus hervorgebrachten Muskelbewegungen an dem Leichname des Mörders Clysdale, der eine Stunde am Galgen hing. J. Cloquet wendete die Acupunctur an, um neuralgische Sehmerzen zu bekämpfen (S. 100). Sarlandier weist in seinem "Journal de connaissance médico-chirurgicales" 1836 seine Priorität in Beziehung der Elcetropunetur nach (S. 102). 1828 erscheint in London das Werk von Le Beaume über den Galvanismus mit Beobachtungen über dessen ehemisehe Eigensehaften und seine Anwendung in chronischen Krankheiten. 1836 wendet Fabré-Palaprat (S. 103) die E. an, um seinen Patienten Moxen zu setzen. 1837 erscheint ein Werk mit dem Titel: Recherches médicophysiologiques sur l'electricité animale par J. F. Coudret, in welchen auch die über die Cholcra (1832) gemaehten Erfahrungen publicirt werden. Von Emm. Pallas (S. 113) erschien 1847: De l'influence de l'électrieité atmosphérique et terrestre sur l'organisme et de l'effet de l'isolement électrique consideré comme moyen euratif et préservatif d'un grand nombre de maladies, in welchem er die Malaria als eine Folge electrischer Strömungen in den Sümpfen ansicht. 1857 erscheint Dropsy's Werk: "Electro-Therapie", cin Curiosum. Der Verf. glaubt durch zahlreiche Versuche dreizehn Jahre fortgesetzt eine neue Electrotherapie gegründet zu haben. Um den electrischen Zustand eines Kranken festzustellen, bedarf es 120 Versuche. Niemand ist ihm gefolgt als Nivelet de Commercy (1860).

Bernhard's (7) Darstellung nach Charcot's Artikeln: De la metalloscopie et metallothérapie (Gazette des hôpitaux) und Metallothérapie and metalloscopie applied to the treatment of grave hysteria (The lancet 2. Febr. 1878) und nach seinen eigenen Versuchen — bringt auch Historisches. Burq hat vor ctwa 30 Jahren Versuche gemacht Anästhesie durch Anlegung von Metallen zu heben (Burquism). Achnliches schon bei Wichmann (Ideen zur Diagnostik). Eine hysterische verliert die Krämpfe nach Auflegung von Eisenstücken. Sachs, Herausgeber von W's Diagnostik 1827 macht ähnliche Versuche. Wicke (Monogr. d. gr. Veitst.) erwähnt es. Vergl. Jahresber. f. 1877, S. 385.

## Geschichte der Balneologie.

Shakespeare als Balneologo. Oesterr. Badezeitg aus Driburg datirt ist, so ist wohl der geistvolle Jubilar Dr. T. A. Brick aus Osnbrück der Verfasser, )— 2) Seibert, A. E. Entstehung und Entwicklung des Karparthenbades. Schmeek's Oesterr. Badezeit. No. 19.— 3) Renz, W. T. v., Das püehlin von allen paden, die älteste deutsch geschriebene Balneologie. D. Arch. f. G. d. M. I. S. 194. — 4) Derselbe, Die Heilkrätte der sogenannten indifferenten Thermen, insbesondere bei Krankheiten des Nervensystems. Hist-krit. Vorträge im Collegiumkreise. Tübingen. — 5) Radics, P. v., Medicinalia in der Fürstieh Auerspergschen Hausbilölichtek im Laibaicher Fürstenhofe. Vortr. geh. im Verein der Aczte in Laibaich 11. Febr. Oest. Badezeit. No. 20 u. 22. — 6) Derselbe, Der Gebrauch des "Badre Bad" um 1638. Balneologisch-diatetische Skizze.

Ebendas. No. 3. — 7) Das Frauen- und Karolinenbad zu Baden bei Wien nach der Neuherstellung 1876—78. Festschrift mit Benutzung der Urkunden des Stadtarchivs (mit Abbildung von Emil Hüttuer). Baden bei Wien. S. 32 SS. — 8) Lueian, Herbert, Die böhnischen Bäder. Mit Abbild. u. Karte. Wien. — 9) Gund ling, Julius, Von zwei berühmten Kurgästen (Wallenstein und Casanova). Oesterr. Badezeit. No. 13. — 10) Eine hundertjährige Badeordnung des Kurertes Töplitz im Unterkrain, ein Curiesum aus dem J. 1776. Ebendas. No. 9. — 11) Badeleben im alten Bajae. Europa. 1877. 2 u. 3.

# Geschichte der Zoologie.

1) Martin, Ph. L., Praxis der Naturgeschichte. 3. Theil. Weimar. S. u. d. T. Naturstudien. (Enthält u. A.: Ueber die antiken Thiergärten: Aviarien [Ornithoo] — Leporarien — Gliarien — Vivarien [in Bezichung auf die Pompeianischen Wandgemälde]. — 2) Bodin, Th., Der Falke. Eine Thier- und Culturstudie. Die Natur. No. 23. — 3) Dombrowski, Raoul v., Das Edelwild. Menogr. Beitr. zur Jagdzeolegie nebst einem Abriss mythisch-hist. Ueberlieferungen. Wien. Mit 35 Tafeln. (Das Edelwild. Cerus Elaphus L. 1) Naturgeschichte. Mythische Ueberlieferung. Sagen. Mitchen S. 253. Wadmännische Receptlein S. 265. Hist. Ueberlieferung S. 275.)

# Geschichte der Botanik.

1) Meier, II. Zur Geschichte der Botanik. Nachem helländischen des G. St. Die Natur. No. 28.—29 Braun, A., Ueber die Bedeutung der Pflanzenkunde für die allgem. Bildung. (Rede.) Berlin. 1877. gr. 8.—3) Klee mann, M., Ein mittelniedendeutsches Pflanzenglessar. Zeitschr. f. d. Philol. (Hopfner). 9. Bd. 2. Heft. —4) Zwanziger, G. A., Culturgeschichtliches zur Pflanzenkunde und Gärtnerei. Carinthia. No. 4.—5) Beurassin, Plantes employées dans la médecine des anciens Bretons. Bulletin de la seciet. archéol. du Finistero T. V. 1877—78. p. 46—49.—6) Zur Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts. Anz. f. K. d. d. Vorz. No. 10. (Eine Art Preisverzeichniss [oder vielmehr Waarenverzeichniss, da die Preise nicht notirt sind] eines Amsterdamer Blumenhändlers, der auch die Prankfurter [a. M.] Messe bezog v. 1612—14. Floriegium Emanuelis Swerty Septimontis Batavi etc. ertentatus de variis floribus et aliis Indieis plantis ad vivum delineatum prostat venale una cum floribus et plantibus igsie etc. Francof. MDCXII. — Dieser seltene prachtvoll ausgestattete Catalog enthält nebst den Bildinssen von Karl Clusius und Rembert Dodonäus, sowie des Verfassers 110 Tafeln colorirte Kupferstiehe der Pflanzen mit dem nöthigen Text.)

# Geschichte der Chemie.

Wiedemann, Eilhard, Zur Chemie der Araber. Deutsch. mergenl. Zeitschr. 32. Bd. 3. Heft. S. 575.—
 Kekulé, Üeber die wissensch. Ziele und Leistungen der Chemie. Reetoratsrede. Jaurn. f. pract. Chemie. 17. Bd. 2. bis 4. Heft. — 3) Chevreul, Resumd'une histoire de la matière depuis les philosophes jusqu'à Lavoisier (inclus). 441 pp. 15 Thl. Paris. 8. —4) Josef Gay-Lussac. Gartenlaube No. 49. — 5) Büehner, E., Noch ein Wort über die Entdeeker des Ultramarins. Chemikerzeitung. No. 44—46.

Wiedemann (1) beweist, dass das Wort Alembik, nicht wie Kopp (Beitr. z. Gesch. d. Chemie) meint, erst später bei den Arabern in Gebrauch kam, weil es

in dem Fremdwörterbuche M. Gavaliki's (aus dem 12. Jahrhundert) nicht vorkemme. Es kommt viel früher vor. In einer alten Dioskerides-Uebersetzung von Honein ben Ishak und Stefanus Sohn des Basilins durchgesehen von Al-Hosein Al-Tabari Al-Nåteli im Jahre 990 n. Chr. Geb. (Leydner Bibliethek Ced. 289) entspricht das arabische Ambik genau dem griechischen άμβιξ. In einer anderen Handschr. (Leipziger Stadtbibliothek, Fleischer's Catalog 266) wird von den zur Destillation nöthigen Vorrichtungen gehandelt und ven Alembîk in demselben Sinne gesprochen. So auch bei Rhazes im Buch der Geheimnisse (vgl. oben Alberuni). Die Cucurbita, der Alembik mit dem Sehnabel und der Recipient dienen zum Destilliren der Flüssigkeiten. (Der Ausdruck, dass die Cucurbita in's Wasser eingetaucht sein muss bis über das Medicament, wie W. wörtlich nach dem Arabischen übersetzt, ist von hoher Bedeutung, weil auch Geber die Präparate medicinae nennt und Rhazes ganze Stellen aus Geber citirt. Ref.) Verf. bemerkt auch, dass die Anordnung bei Rhazes der bei Geber eingehaltenen entspricht. es werden nämlich die durch eine bestimmte Operation (z. B. destilliren) an verschiedenen Körpern eintretenden Veränderungen durchgenommen, ebenso bei einer zweiten Operation u. s. w. Verf. findet aber, dass die lateinischen Uebersetzungen Geber's weniger mystisch sind, als die arabischen, welche unter dessen Namen in der Bibliothek zu Leyden vorhanden sind. Massgebend sei Geber's Schrift: Buch der Barmherzigkeit als eine Durchführung des bekannten sogenannten Demekritischen Satzes (der Alchimisten) Natura naturam vincit etc. etc. Es wird hier angenommen, dass natura ciumal Geist, das andere Mal Materie bedeutet etc. etc. Es wird aus Rhazes' Schrift nech ein Citat Geber's angeführt, das in Betreff des oben Gesagten zu merkwürdig ist, um nicht hier kurz noch angeführt zu werden: Abu Gabir (Geber) ben Hajjan sagt: Es war ein Magnetstein, der 100 Dirhem (Drachmen) Eisen in die Höhe zog. Wir liessen ihn eine Zeit lang liegen, prüften ihn dann und er zog nicht mehr so viel, obgleich sein Gewicht dasselbe geblieben war. Es hatte alse seine Kraft abgenommen. seine Substanz aber nicht. Nicht minder findet sich in den arabischen Schriften des 10. Jahrhunderts schon die Theorie, dass die Mineralien und Metalle aus Schwefel und Quecksilber bestehen. Zum Schlusse berichtigt · W. einige Irrthümer bei Kopp in Betreff der (unächten) Schrift Avicenna's de anima - es wird nachgewiesen, dass einige Mineralien daselbst nicht richtig bezeichnet sind.

# Geschichte der Materia medica, der Pharmacie und der Nahrungsmittel.

Plückiger, Einige Vorträge über das Leben des Garcia de Örte, dessen 1563 ersehienenen Colloquios, i. J. 1872 in Lissaben durch Varnhagen neu herausgegeben. – 2) Pruckmayer, A., Cucurbita, ein uraltes Brechmittel. Wed-ehir. Centrallol. No. 3, 4. — 3) Müller-Fürstenwalde, C., Ueber Salbeu und Seifen. Ausz. Betz Arch. f. G. d., Med. S. 260. – 4) Krause, Arzneitaxe aus dem 17. Jahrh. Arch. f.

Goppert (6) sagt, dass St. Hedwig, Landesnatronin von Schlesien (Anfang des 13, Jahrhunderts) ihre Aerzte zu den Krankeu sandte. Diese waren meist im Gefolge der Fürsten, zugleich wohl als Caplane (durchgehends Geistliche, meist Mitglieder der Collegialstifte). Sie practicirten, trotzdem es Papst Honorius III. eben verhot. Der eigentlich Poter hoissonde Tit. Bischof Thomas von Sarepta, Arzt Karl's IV. schrieb zwei medicinische Werke. Er ist wahrscheinlich die Veranlassung der Statuton der Kunstärzte, Wundarzte und Apotheker, die aus einem Codex von der Mitte des 14. Jahrhunderts von Klose beransgegeben wurden: Hacc sunt statuta physicorum, apothecariorum et medicorum (A. Henke, Zeitschr. f. d. Staatsarz, 13, Erg.-Hft, S. 312-15, 1836), hier wieder abgedruckt in einer Note S. 4-6.

### Geschiehte der Ohrenheilkunde.

Lucae, Ang., Histor. Beitrag zur modernen Ohrenbeilkunde. Virch. Arch. 74. Bd. S. 545. (Verf. verbleidigt seine Ansprücke in Bezug anf die Richtigstelung der Verhältnisse der Trenmeufellan- und Ahspanungen gegen Arther Hart und an und sehliest mit iner hist. Erörterung über den eigentliehen Valsava'. ehen Versuch, der jotzt der positive genannt wird.)

### Gesehiehte der Augenheilkunde.

1) Anagnostakis, André, Encore denx mots sur extraction de la cataracte chez les Anciens, Athônes, τ. 8. 12 SS. — 2) Derselhe, Μελέται περί τῆς όπτι-ῆς τῶν ἀρχαίων 'Εν Αθήναις' (Studien über die Optik ler Alten.) 8. 28 SS. — 3) Daremberg, Charles, iotes pour servir à l'histoire de l'oculistique chez les anciens, revues et mises en ordre par Henri Conreserant. iaz. méd. de Paris. No. 18. Schluss von 1877. (Diese us Daremberg's Nachlass herausgegebenen Beiträge ur Geschichte der Augenheilkunde bei den Griechen ehandeln: 1) Trichiasis und Distichiasis, 2) Ectropion nd 3) Lagopththalmic, Pterygion und Encanthis.) a) Magnus, Hugo, Der augenärztliche Stand in seier geschiehtlichen und culturhistorischen Entwicklung. rch. f. Gesch. d. Med. p. 43 ff. - 4) Dersel be, Die Anatotie des Auges bei den Griechen und Römern. Leipzig. r. 8. (1 Bl.) 68 SS. - 5) Künstle, Guido, Ophbalmologisches aus der Zeit Albrechts von Haller. ünchen. S. 23 SS. — 5a) Warlomont, Ueber J. . Vicminckx, sein Leben und seine Arbeiten. Annas d'oculistic. LXXVIII. (Il. Scr. VIII.) Nov.-Deehr. 577. p. 265. - 6) Hock, J., Der gegenwärtige Stand er Lehre vom Glaucom. Wiener Klinik. 6. Heft. -Glads to ne, W. E., Der Farbensinn. Mit beson-

derer Berücksichtigung der Farbenkenntniss des Homer. Breslau, ant. d. Urh. S. 47 SS.

Anagnostukis (1) glaubt aus den bekannten Stellen bei Galen und Ahprance regen Malgaigne u. A. mit Sieberboit den Schluss rieben zu dürfen, dass die Aerzte des Altertiu uns die Cataractestraction gekannt und geübt haben.— Dass, wie Nalgaigne behauptet, die griechischen Aerzte Gatarnet und Hyoppen verwechselt haben und sich das "Anszieben" auf die letzte Krankbeit berogen habe, sellt Verf enoschieden in Abrede.

Dessolhen Verf. griechisch geschriehene Broschüre(2) hehandelt die physikalische und physiologische Optik der Alten und ihre Beziehungen zur Pathologie des Auges nach den zerstrenten, in neuerer Zeit übersehenen oder missverstandenen Bruchstücken der griechischen Literatur. Die antike Philosophie umfasste auch allo physikalischen und mathematischen Wissenschaften. Keines der elementaren optischen Werkzeuge war den Alten gänzlich fremd (p. 4) und ohne Kenntnisse der Geometrie nahm Plato keinen Schüler auf. Aber freilich unterschied man eine Mechanik, getrennt von Geometrie und von der antiken Philosophie lange Zeit übersehen. Sie wurde, nach Plutnrch, eine der Kriegswissenschaften, (Wie sie sehon früher die Wissenschaft der Ingenieure, Baumoister, Schiffbaner etc. war. Dass icne heiden Wissenschaften nicht mit einander vereinigt wirkten, war offenbar die Hauptursache der lückenhaften Entwickelung der Physik und das Ilin-

derniss der Entdeckung von Naturgesetzen. Ref.) Die physiologische Optik der Alten ging von den zwei Hanptansichten, der Emanations- und Undulationstheorie (Aristoteles), ans. Aristoteles verwirft iene. Das Licht ist keine Ausströmung irgend eines Körpers, sondern die Bewegung einer zwischen dem Sohenden und dem Gesehenen ausgebreiteten gewichtlesen Substanz." "Farbe wird ohne Licht nicht gesehen, denn sie ist anch die Bewegung des "Durchsichtigen", diese Bewegung aber reizt das Sehorgan." Schon Enklid wusste, dass das Licht sich gradlinig bewegt, and sein Versneh ist merkwürdig genug. Er stellte zwischen Lampe und eine belenchtete Fläche eine Tafel mit einem feinen Einschnitt und fand, dass die Linie, welche die Mitte der Lampe, den Einschnitt der Tafel and dessen Bild verband, stets eine gerade war. Dass die Griechen Brennlinsen und Hohlspiegel kannten, weiss man längst; der Smaragd des Nero ist, wie Verf, glanht, nicht ein Spiegel, sondern eine concay geschliffene Linse gewesen. Convex geschliffene Linsen aus Bergerystall hat man in Pompeji gefunden; die älteste aus Tyrus, also wenigstens aus der Zeit Alexanders, hat Verf. in einer archäologischen Sitzung, vorgezeigt. Dass man, wie aus Aristophanes hervorgeht, solche Linsen zu Athen bei den Arzneiverkäufern bekam, spricht nach A. dafür, dass sie nicht blos als Brennlinsen, sondern auch zu medicinischen Zwecken, als Vergrösserungsglässer für Presbyopie etc. dienten; auch die Anwendung von Röhren, um Gestirne zu beobachten, wird nachgewiesen. Dass aber die Alten auch die Wirkung prismatischer Gläser kannten, zeigt Seneca (Quaest, nat. I, 7). Verf. findet also bestätigt, dass die Alten alle elementaren optisehen Apparate gekannt: Flach-, Convex-, Concavspiegel, zusammengesetze Spiegel, einfaeh- und doppeltconcave, hohle, farblose und gefärbte Liusen, Röhren und Prismen.

Wie sich die Alten den eigentliehen Vorgang des Sehens dachten, darüber giebt uns am deutliehsten Galen Aufschluss:

Der Sehreiz wird in das Innere des Kopfes fortgepflanzt, das netzförnige Ende des Sehnerven verwästes
mit dem Corpus ertystalloides und kann ein gnter Bote
der empfundenen Reize für den inneren Theit des Kepfes
werden, dem auf der Membrana erystalloides, welche
er für eine Fertsetzung der Netzhatt hielt, entstehen
die von der Pupille durchgelassenen Bilder "wie auf
einem Spieget". Galen wusste alse, dass die Bilder
auf der häutigen Ausbreitung des Sehnerven entstehen,
nur irrte er sich in Bezug auf das Ende der Netzhaut,
welcher Irrthun viele Jahrhunderte hindureh die Pathologie und Therapie, namentlich die Behandlung des
grauen Staars beeinflusste.

Dasselbe Buch Galen's bringt einen Versuch, aus dem hervorgeht, dass die Alten auch den sog. Antagonismus des Lichtes gekannt haben, wie auch Aristoteles (über die Farben) und die geretteten Meisterwerke antiker Malerei bezeugen. - Bezüglich der optischen Ebene haben die Alten dieselben Grundsätze aufgestellt, wie die neueste Physiologie. Enklid sagt, die Liehtstrahlen bilden ein conisches Bündel, dessen Spitze gegen das Auge zu liegt, die Basis aber den ganzen Umkreis des Gesehenen umfasst. Heliodor v. Larissa verlegt nech genauer den optischen Mittelpunkt tiefer ins Auge als die Pupille. Er misst die optische Ebene mittelst des Sehwinkels, wobei er denselben nicht grösser als 90° annimmt. So machte diese Erkenntniss von Enklid bis Heliodor einen grossen Fortschritt; ersterer hielt nämlich dafür die optische Ebene sei aus kleinen Ebenen zusammengesetzt, die das Auge im schnellen Vorbeigehen auffasse und im Gedächtniss festhalte, letzterer hingegen sagte, die ganze Ebene sei auf einmal überblickbar, indem man "den viorten Theil des Himmels auf einmal sehen kann." Auch den Unterschied der Sehkraft im Centrum und in der Peripherie der optischen Ebene kannten die Alten; Heliodor spricht sogar von einer optischen Axe, indem er sagt, um diese herum sehe man die Gegenstände am deutliehsten, wir drehen daher, wenn wir etwas genauer sehen wollen, das Auge so, dass es in die optische Axe zn liegen kommt. Von den zwei Theorien (auch der modernen Physiologie), ob wir die Gegenstände blos aneinander reihen, oder sie dort sehen, wo sie wirklich sind, zieht Galen die letztere vor. "Jedes Ding, sagt er, wird an seinem wirklichen Orte geselien." V. erwähnt vorübergehend, man müsse gar wohl auch die Meinungen der Alten über krankhaftes Sehen der Gegenstände (Hemiopie, Unempfindlichkeit in der Mitte der Netzhaut) nicht übersehen. - Man misst in neuerer Zeit die Schärfe eines Auges nicht nach der Kleinheit der Gegenstände, sondern nach der Kleinheit des Sehwinkels, unter dem wir deutlich sehen, weil wir unter dem nämlichen Winkel in der Nähe

kleine, in der Entfernung grosse Gegenstände sehen (z. B. eine Nadelspitze und die Sterne). Auch dieses Verfahren kannten die Alten in seinen Grundzügen, wie schon Aristoteles De gen. anim. 5, 1 zeigt. Auch Euklid sagt: Alles, was gesehen wird, hat eine gewisse Grenze der Entsernung, über die hinaus es nicht geschen wird." Ob die Alten die Kurzsichtigkeit ebenso gemessen, wissen wir nicht, - in alter Zeit war die Kurzsichtigkeit viel seltener als heutzutage. Vf. weist ferner auch die Kenntniss des Accommodationsvermogens bei den Alten nach, welche bis jetzt erst von Keplers Zeiten an datirt wird. - In Bezug auf die Frage, wie sich die Alten das Faetum erklärten, dass wir mit zwei Augen einfach sehen, findet Verf., dass Aristoteles die Theorie von Joh. Müller geahnt, von Galen aber genau und vollständig ansgesprochen wurde; die symmetrischen Punkte der Netzhant. erklärt derselbe (de usu part. 11, 12), liegen im Chiasma. so dass zwei sich berührende Fäden in zwei symmetrischen Punkten endigen. Galen beweist seine Theorie

auch experimentell.

In einer Anmerkung besprieht Verf. nech zwei äusserst sinnreich eingerichtete antike Telegraphen, bei dem einen (Polybius, X. B. 46) wurden die Buchstaben (eines lesonders construiten Alphabetes) durch das wiederholte Aufheben von Fackeln angezeigt, beim zweiten (Polyaenus, Strat. 6), der bei der Belagerung von Sieilien von den Karthagern angewendet wurde, waren zwei genau gleiche Wasseruhren eine in Sieilien, die andere in Afrika aufgestellt, die beide bei einem gegebenen Fackelzeichen zu geben aufüngen, bei einem zweiten zum Stilistand gebracht wurden, durch die Höhe des Wassers, das zu einen bestimmten Theilstrich einer Seala reichte, wurden die betreffenden Zeichen vermittelt.

# Geschichte der Geburtshülfe.

Kleinwächter, Ein archeologisch-medicinischer Fund. Arch. f. Gesch. d. Med. S. 266.

Dieser Artikel aus den Verhandlungen der Edinburger geburtshüllichen Gesellschaft, Vol. IV. 1878. S. 50 bespricht nicht nur unvollständig sondern auch unkritisch eine im Tempel zu Golgi auf Cypern gefundene merkwürdige Votivgruppe.

"Sie besteht aus vier Figuren, der Mutter, dem Neugeborenen und zwei Weibern, davon eine die Amme, die andere die Hülfeleistende (Hebamme), interessant ist es, dass die Mutter auf einem Geburtsstuhle sitzt, der jenem ähnelt, von dem in Exedus (H. Buche Mosis) Erwähnung gethau wird."

So der Artikel. Letzteres Citat von den gewöhnlieh bibelfesten Engländern ist etwas stark. An der
genannten Stelle ist nicht eine Spur von einer Aehnlichkeit mit dem bekannten Gegenstand zu finden. Es
heisst wörtlich (Exodus 1, 16): Pharao befahl den
Hebammen, wenn eine Iberäerin gebärt so seht auf
die Ebnaim, wenn das Kind männlich ist, so tödtet es.

Es giebt eine förmliche Literatur darüber, was diese Benaim sein mögen (es ist Dualisform und wörtlich: zwei Steine). Es soll den Geburtsstuhl, die Töpferscheibe, die Testikeln, kurz alles mögliche bedeuten. Es ist wahrscheinlich, dass damals in Egypten der Geburtsstuhl in Gebrueh war, wie er es ja heutzutago ist (jede Hebamme in Cairo lässt sieh, wenn sie zu einer Gebärerin gerufen wird, den verhüllten Gehurtsstuhl vortragen), so ist doch sieher, dass die Hebamwen Pharau's, wenn sie wissen wollten ob das Kind ein männliches, ganz anderswo hinschen mussten als auf den Geburtsstuhl! Von einer Aehnlichkeit mit einem solchen ist also in der Bibel keine Spur.

Die Gruppe selhst ist deutlich und genau besehrieben in dem herühmten Werke des Finders L.P. di Cesnola: Cyprus its ancient cities Tembs and Temples. Lendon 1877. In Cap, 5 werden die zu Agios Photios (Golgi) gefundenen Votivdarstellungon besehrichen, Augen, Ohren, Nasen, Gesichter, Lippen, Daumen, Fusse u. s. w. roh aus Stein gehauen und anscheinend von deu ärmeren Schichten der Bevölkerung dargebracht, ferner kleine steinerne Gruppen von Frauen, welche kleine Kinder halten auch säugen, Kühe und andere Thiere mit ihren Jungen, endlich eine arg sugerichtete Gruppe, bestehend aus vier Personen: die eine hält ein neugeborenes Kind. während die Mutter auf eine Art Stuhl hingestreckt ist, ihre Züge sind noch von den Weben verzerrt, eine Dienerin unterstützt sie am Kopfe (dass diese Scene nach der Geburt und in dieser Lage auf einem Gehurtstuhle stattfinde, ist höchst unwahrscheinlich). Endlich ist Dr. Gordon's Muthmassung in vorliegendem Artikel: der Umstand, dass bei dieser Gruppe die Hehamme ver der Gehärenden stoho, könne vielleicht einiges Lichtauf die Etymologie des Wortes "Ohstetricus" werfen, irrig.

Das Wer't Obstetriese kommt überbaupt nicht vor 'einh chstetriens i.e. mediecu), und dass Obstetris von Obstare kommen soll, dass mit gegenüber siehen seernliche den Begriff von verbindern verhaulet, das seernliche den Begriff von verbindern verhaulet, das da, d. p. gworden (c.Festulo, also Obstetris für das alto Adstetris (weitfalle Beistehernis auf Insehnfetne befündet sieh auch Opstetris. — In Brug auf das Wert Daman aber verweisen ver auf die beische merkwindige Becharbung des Br. Gloged, der eing gelösende krauberühet, 1878, S. 484 (c.d. 2.d. 13 v. u.).

### Geschichte der Teratologie.

1) Ta ruffi, Cesave, Dottine sulla formazione dei mostra deppt, Cenni storie Bologna. 20 pp. 85. constructure dept. Cenni storie Bologna. 20 pp. 85.— 2. Beitrag (Sebluss v. 18. 7.3. S. 551 fb.). Virchow's Arch Bd. 74. S. 66.— 20 Gurtl., K. F. Die neuere Literatur über auszehliche und thestricke Bissgelaurien. mille von Blazensechen neden Nichten über aufere chilebe Anomalien des Harwichess. Ebendas. 18. 73. S. 622. (Nit Berng auf Arch Bd. 71. S. 111).— 30. S. 622. (Nit Berng auf Arch Bd. 71. S. 111).— 30. besondere über die sogenanuten Baarmensehen. Globus No. 12. 33. Bd.

Tarafíf's (1) Schrift ist ein Abechmitt aus einem grosen Werke, mit dessen Abdssung er beschäftigt ist, die Geschichte der Teratologie in Italien- Die Einleitung zu diesem Werke, introduzione älls storia etc.", welche chenfalls separat erschien, ha Ref. im Jahresberichte für 1877, S. 300, besprechen. Der vorliegende Abschnitt (Sparataldruck aus dem Bullettin odells Scienze Mediche di Bologna, Serie 6, Vol. II.), eine ebenso fleissige und tüchtige Arbeit wie die Introduzione, heginnt mit den Theorien des Demokrit und Empedokles von der Entstehung der Denoel-Missgehurten.

Verf. sagt, Albertus Magnus de animalib. Libr. 18. c. 6. gebe eine richtigere Darstellung, als Solinus (p. 4). Jene Beiden, wie die Hippoeratiker, haben jene Theorie aufgestellt, die Ref. kurz die spermatisehe nennen möchte, welche die Grundlage der Entstehung einer Frucht im männlichen Sperma allein und in dessen Quantität, Qualität, Herkuuft von hestimmten Theilen die Ursache normaler und ahnormer Früchte sieht. Der Stifter der empirischen Sehule ist Aristoteles. Er tritt der genannten Anschauung entgegen, er lehrte, dass der Dotter die Grundlage der Entstehung der Frueht sei, und dass, wenn zwei Dotter sieh in einem Eiweiss befinden, zwei Individuen, mehr oder weniger zusammengewachsen, entstehen; diese so wahrscheinliehe Theorie wurde vergessen (p. 6) und die andere in der verschiedenst modifieirten Weise seit Galen angenommen. Dieser gab als Ursaebe die exeessive Warme des Uterus zu, welche das Sperma zertheilen soll u. s. w., fortan wurde bald die Menge, bald der Ort der Lagerung des Sperma im Uterus, hald mit, bald ohne liulfe des Menstruaiblutes augenommen. Im 16. Jahrhuudert wurden die Werke des Aristoteles allgemeiner hekannt, wohl hatte schon früher Michael Scotus (im 13. Jahrhundert) die Historia animalium zu Toledo aus dem Arahisehen ins Lateinische übersetzt, ja Wilhelm von Brahant ühersetzte dieselhe 1260 direct aus dem Griechischen, aber diese Schriften mussten sehr selten sein oder von den Dominicanern eifersüchtig verborgen gehalten werden, denn vor Cardanus und Aldrovandi erwähnt kein laicaler Schriftsteller die naturbistorischen und teratologischen Ideen des Aristoteles. Auch waren die Uebersetzungen so ungenügend, dass Scaliger 1550 die Naturgeschichte der Thiere nen zu übersetzen und zu commentiren unternahm. Das Werk wurde erst 70 Jahre später gedruckt, nachdem es durch mancherlei Irrfahrten glücklicherwoise iu geeignete Hande kam; die aristotelische Theorie wurde immer mehr verhreitet, die Untersuchungen über das weihliche Ei förderten diese Ansieht, wenngleich sie auch verschiedenartig modificirt wurde und Harvey gegen Fabrieius von Aquapendente behaupten musste, dass nur in dem Falle des Aristoteles, wo zwei Dotter in einem Eiweiss eingeschlossen sind, eine Doppelmisshildung entstehe, während Jener glaubte, jedes Et mit zwei Dottern erzeuge eine Doppelmissgehurt. Verf. nenut diese Ansicht diplogenesis divitellina (p. 10). Harvey stützte sich auf eine thatsächliehe Beohaehtung. Verf. zeigt dann, dass die Empedokleische Theorie (die spermatische p. 11) wieder auflehte, als Leewenhoeck die Spermatezoen entdeckte, geht dann auf Laucisi's Theorie über, der die Entstehung eines Deppelfotus nicht allein von zwei Zoospermen, die in ein Ei eindriugen, abhängen machte, sondern auch eine Entdeckung des Fahrieius, welche dieser selbst nicht gehörig würdigte, dabei zu Hülfe nahm. Fahricius sah nämlich in oinem Dotter zwei Dotternarben und Malpighi hatte nachgewiesen, dass das Hühnehen sieh nicht im Dotter, sondern in der Dotternarhe hilde, so entstand die neue Lehre, welche Verf. die Diplogenesis univitellina nennt, die damals weniger heachtet wurde, aber in neuer Zeit, wo man die Beobachtung zweier Dotterkeime ju einem Dotter wieder machte, sehr viel Geltung hatte. Wir können in die Darstellung der neuen Theorieu nicht eingehen. p. 60 hringt die Abbildung eines Beehteies mit zwei Keimen.

Verf. kennt die gesammte Literatur, anch die neueste deutsche. Die beigogehenen Neten von p. 69 bis 90 geten die im Text augedeuteten Citate ausführlich.

# Geschichte der Syphilis.

1) La syphilisation, Publication de l'ocuvre du doctenr Auzias-Turenne Faite par les seins de ses amis. Edition de 1878, Syphilisation, Syphilis, Vaccine, Sur les maladies virulentes. Variétés. 1, volume grand in-8 raisin do XL. 908 pp. Orné d'un portrait d'Auxias-Turenne. Avec une notice hiegraphique, une table analytique des matières et une table alphabétique des noms cités. Paris. — 2) Proksch, J. K., Die Lehre von der Visceralsyphilis im achtzehnten Jahrhundert. Eine hister, Skizze. Vierteljahrsschr. für Dermatolo-gie und Syphilis. S. 23-24. - 3) Derselhe, Die Kenntnisse über Iritis syphilitica von ihrer Entdeckung durch Jehann Adam Schmidt his auf William Lawrence. Bine historische Skizze. Mcd. chir. Centralblatt. XIII. No. 23-28, 30, 34-36. - 4) Sigmund, Carl, Ritter v. Ilanor, Die Wiener Klinik für Syphilis. Ein Rückbliek auf ihr 25jäbriges Bestehen. Wien. 8. 53 SS. - 5) Weil, A., Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Vererhung der Syphilis. (Samml. klin. Verträge, herausg. von Rich. Volkmann. No. 130. Gr. 20 SS.

Proksch (2) zeigt, dass die syphilitische Erkrankung der Eingeweide, deren Erkenntniss man mehrerseits unserer Zeit zuschreibt, ja ganz fest und sicher vom Jahre 1849 (Dittrich, Prager Vierteljahrschr., 1849, I, S. 1) her datirt, schon dem Paracelsus wohl bekannt war und auch noch im 16. Jahrhundert ihre pathologisch-anatomische Begründung erfuhr. Die einschlägigen Stellen batte später Theoph, Bon et in seinem Sepulchretum zum Theil gesammelt. Verf. führt jedoch in seiner Skizze deshalb nur das 18. Jahrhundert eingehender (44 Schriftsteller) vor. weil in diesem Zeitraum die Lebre von der Visceralsyphilis der Sache nach allen Aerzten bekannt war. Man rangirte diese Erkrankungen damals unter die Capitel: "Lues confirmala", "anomale", "versteckte", "chronische", "entartete", "ansgeartete", gewöhnlich aber unter "larvirte" oder "verlarvte Lustseuche". Durch den grossen Morgagni, welcher nicht nur die Veränderungen der Eingeweide, sondern sogar der Gehirnarterien an den Leichen Sypbilitischer heschrieh (De sedibus ot causis morhorum per anatomen indagatis. Epist. 27, art. 28 und epist. I, art. 14.), orfuhr auch die Lehre von der Visceralsypbilis die glänzendste Beleuchtung und treffendste Hinweisung auf die richtigen Wege für kommende Forscher, Leider zerschlug die Autorität John Hunter's, welcher versicherte, die Eingeweide niemals von der Lues ergriffen gefunden zu haben (A treatise on the veneral disease. Il, edit. London, 1788, p. 305.), den schönen Bau. Jedoch fanden sich selbst nach Hunter's Zeit bis 1849 immerwährend, wenn auch spärlich, Anhänger und Vertheidiger iener Lehre.

Derselbe (3) berichtet, dass schon Johann Adam Schmidt in seiner bahnbrechenden Arbeit "Leber Nachstar und littis nach Staaroperationen" (Wien, 1801, 4°) nicht unr die Entstehung der Iritis and deren Bedeutung nach Staaroperationen kannte, sondern auch bereits dort, so wie in einigen späteren ophthalmbeigsichen und syphilidologiechen Schriften, auf dass Verbältiss der Iritis zu mehrreren Dysernation, namentlich zur Styphilis, vereits (Gebührt unn auch

die Ehre dieser Katheleung der durch Joset Dar the gegründeten Weser schlieben Schule, derem gegründeten Weser schlieben Schule, derem Jünger Johann Adam Schmidt war, so füllt dech das Verdieset; die Leber von der frisis sphillities weiter ausgehildet und in den noch beste gültigen Hanptmensten der Hubblogie und Therapis kängstellt zu bahen, den Engländern Benjamin Travers, Richard Carmichael, William Nackenitz gann besondres aber William, Lawrence zu. Die lettzeen brachen vorreiglich mit dem frehund der palaegonweinstehen Mydration nicht auf der Ungehang des erkrankten Auges, sondern in des Gesipunktisaks zu applicitzen.

### Geschichte der Hantkrankheiten.

White, James C., Ueber die Dermatologie in America. Transact, of the Amer. Dermatol. Society. p. 1.

### Geschichte der Seuchen.

1) Arneu Id. J., Causse de la famine. Gaz. medde Paris. No. I., 2, 10, 12 18-17. (Gubhait baster de Paris. No. I., 2, 10, 12 18-17. (Gubhait baster). Pel Paris Ind. R., Geschicht der Pett in Steiermark. 2, 18. dras, 1878. 8, 692 88 - 70, 30 Herg man In. 7, A. funksy. Med. Dr. formet in Epidemicker of Pett in Steiermark. 2, 18. dras, 1878. 8, 692 88 - 70, 1878. dras, 1879. dras, 1879.

Pein1ie h's (2) zweiter Theil beginnt mit dem J. 1678. in dem sich die Vorhoten der grossen Pest von 1679 und 1680 zeigten, die fast in gans Mitteleurepa wüthete. In Graz starben 2490 Personen (S. 40), 1681 und 1682 blieh Krain von der Seuche versehont, obgleich dieselbe ringsum grassirte (S. 83). 1691 brach in Obersteier ein epidemischer Stickhusten aus (S. 146); 1692 zeigte sieh aller Orten, hesonders häufig aber in Steiermark und Oesterreich der Petechialtyphus (S. 148), eben-o 1696 u. 1697 hesenders in Ocdenhurg. Unter den Kindern berrsehten meist Blattern und Morhillen (S. 150) - Aus dem 18. Jahrh. wird zuerst der Pest von 1706 in Graz gedacht. In Folge der sog. Carbunkelpest in Siehenhürgen und Ungarn (1708-10) wurden in Steiermark Sieherheitsmaassregeln getroffen, und eine Contagionshauptdeputation eingesetzt (S. 163). 1711 wurde die Rindvichseuche durch ungarische Thiere eingesehleppt (S. 174). Nun felgten 3 Pestjahre 1713, 1714 und 1715, über die jedoch nur spärliche Aufzeichnungen vorliegen, obwohl mehr als 7000 Personen dahungerafft wurden. Die Pest hatte diesmal einen mehr sehleichenden Character; die Carbunkeln und Beulen zeigten sieb oft erst innerlich hel der Section (S. 205). Folgt eine inleressante Partie über "innerliche Hilfsmitte!" aus der 1713 vom niederöst. Gesundbeitsrath in Wien herausgegehenen Schrift, welche eine ganz neue Heilmethode aufstellt, indem im Gegensatze zu den früheren drastischen Mitteln, gelinde Mittel vorgeschlagen und der Rath ertheilt wird, der Natur ihren Lauf zu lassen. Freitlich griff man, als die Krankheit aeuter auftrat, wieder zu Theriak und Mithridat (S. 208). Im weiteren Verlauf wird die in St. Benedieten ansbewahrte Pestkerze erwähnt, eine grünbemalte 15 M. hohe Stange, unten 15 Ctm., oben 6 Ctm. diek mit einem Wachsstock spiedelformig umwickelt, eine Nachahmung der im J. 1713 aufgestellten (S. 2925). 1714 griff die Senche immer weiter um sieh, 1715 liess sie stellenweise nach. Anfang 1716 erlosch sie seheinhar, dauerte aber noch bis 1717 fort (S. 287). Es folgen nun verschiedene statistische Angaben über die Kosten und die Aufzählung der von der Pest-Hauptdeputation in Graz verordneten Massregeln (S. 304). — Hiemit sehliest die Geschichte der eigentlichen Pest, und der folgende Theil des Buches behandelt die Epidemien, Pestgefahren und Viebseuchen bis zum Jahre 1816 (S. 312).

1721 und 22 grassirten unter den Kindern Epidemien, die 1723 die Nachbarländer ergriff und bis nach Siebenbürgen vordrang (S. 317). Die nächsten 15 Jahre wülthet eine verheerende Hornviehseuche (S. 318). 1729 und 1730 zeigte sich die sog. Influenza (S. 319). 1735 ersehienen die Blattern (S. 327). 1754 grassirte zu Untersteier die Ruhr (S. 341). Von 1757—1761 herrsehten epidemische Fieber. In Graz war die Sterbliehkeit bedeutend (S. 345). 1782 kamen ungeheure Heusehreckenshwärme nach Steiermark (S. 356). 1787 grassirte ein hitziges Sehleimfieber. das grosse Ausdehnung gewann (S. 361). 1794 herrsehte in Graz der Typhus (S. 372) 1796 Dysenterie, oft in Verbindung mit Angina (S. 375). 1800 grassirte von kriegsvefangenen Franzosen eingesehleppt ein Typhus (S. 379); ebenso 1810 das Nervenfieber. Dieselbe Krankheit zeigte sieh noch, obwohl sehwach, 1817.

Es folgt ein chronologisch geordnetes knappes Verzeichniss der Pesten und der wichtigen klimatischen und meteorologischen Erscheinungen überhaupt, und besonders in der Steiermark vom Jahre 678—1738, nebst Nachträgen zu den einzelnen Epidemien aus Chroniken (S. 391—478), ferne eine topographische Uebersicht der durch epidemische Krankheiten heimgesuchten Orte in Steiermark und ein Anhang, in welchem Mittheilungen über verschiedene Präservativ- und Heilmittel gegen die Pest zusammengestellt sind.

# Geschichte der Gehirn- und Nervenkrankheiten.

1) Björnstrom, Fr., Ueber die psychiatrischen Systeme. Upsala läkare fören. Förh. XIII. 2 S. 119. 1877. (Der Erwägung, dass weder die patholog.-anatomische allein, noch die aussehliesslich psychologische eder auf ätiologischer Basis gegründete Theorie genüge, geht eine sehematische Uebersicht der Systeme seit Galen voraus.) — 2) Lentz, F., Histoire des progrès de la médicine mentale depuis le commencement du dix-neuvième siècle jusqu'à nos jours. Prem. Partie - aperçus général sur l'ensemble des progrès accomplis en médecine mentale. Gaz. méd. de Paris No. 1. (Fortsetzung von No. 48. 1877.) — 3) Strauch, Die Offenbarungen der Adelheid Langmann, Klosterfrau von Engelthal. oer Acelheit Langmann, Mosterfrau von Engethalt.
Strassburg. (Mitte des 14. Jahrh.) – 4) Geistesstörung
in Fugland und Schottland. Journ. of psycholog. med.
S. III. 2. p. 295. 301. 1877. — 5) Sibbald, John,
Ueber Geistesstörung in der heutigen Zeit. Journal
of ment. seienee XXIII. p. 532. Jan. — 6) Smoler, M., Brände in Irrenanstalten. Prager med. Wochencheff No. 17. — 7) Denage Das thingshow Monaschrift No. 17. - 7) Preyer, Der thierische Magnetismus und der Mediumismus einst und jetzt. Deutsche Rundschau. 1. Heft. - 8) Derselbe, Die Cataplexie und der thierische Hypnotismus. Jena. IV. 100 SS. Lex. 8. — 9) Histoire et Critique des localisations corticales. Gaz. hebd. No. 21. (I. Anatomie. p. 321—324. II. Physiologie. p. 324 ff., wird fortges.) — 10) Hallager, Die klinische Methode in der Psychiatrie. Ugeskr. f. Laeger. 1377. 3 R. 2. 3. 9. 10. 11. — 11) Guntz sen., Ed. Wilh. Don Pietro Baron Pisani, Gründer, Director und Administrator des k. Irrenhauses in Palermo, der Vorläufer Conolly's. Gratulationssehrift. Leipzig. 4. 53 SS. — 12] Flügel, O. Die Seelenfrage mit Rücksieht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe. Cöthen. gr. 8'. 1 Bl. 102 SS.

# Geschichte der gerichtlichen Medicin.

1) Fastenrath, J., Die Eberhardo-Carolina und Eberhart im Bart. Stuttgart. — 2) Maclagan Douglas, Ueber Staatsarzneikunde vom schottischen Gesichtspunkte. Brit. med. journ. August 17.

# Geschichte der Hygiene,

1) Hygiene oder Hygieine? Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentl. Gesundheitspflege. S. 372-73. 2) Ehrle, C., Ueber die Geschiehte der Gesundheit im Alterthum. Ebendas. 10. Bd. 2. Heft. - 3) Uffelmann, J., Darstellung des auf dem Gebiete der öffentl. Gesundheitspflege in ausserdeutsehen Ländern bisher Geleisteten. Berlin. — 4) Wassermann, Der Kampf gegen die Lebensmittelverfälsehung vom Aus-gange des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrh. Mainz. - 5) G. V. (Georg Varrentrapp), Massregeln in Frankreich zur Entdekung, Verhütung und Bestrafung von Nahrungsmittelverfälsehung, Vierteljahrseint in dem Gesetze vom 10. 19. 27. März 1851. nach dem Berieht der neuerlich gegründeten Societé française d'hygiène.) - 6) Sander, Fr., Handbuch der öffenti. Gesundheitspflege. Leipzig. 1877. gr. 8°. VI. 503 SS. (III. Absehnitt, enthält die Geschiehte der öffenti. Gesundheitspflege. — 7) Ree lam, C., Die heutige Gesundheitspflege. Eröffnungsrede bei der ersten Jahressitzung des internationalen Vereins gegen Verunreinigung des Bodens, der Flüsse und der Luft, geh. in Cassel am 9. Sept. Allg. Zeit. Beil. No. 260. — 8) Rohlfs, Heinr., Ueber das Weehselverhältniss der Nationalökonomie zur Hygiene in seiner hist. Ausbildung. Arch. f. G. d. M. S. 71. - 9) Grahn, E., Die städtische Wasserversorgung. I. Bd. Statistik. schreibung der Anlagen im Bau und im Betrieb. Münehen. (Dieses Werk versprieht nach den Werken von-Humber, Darey und Belgrand das umfassendste zu werden. I. Abth.: Gesehiehte der Wasserversorgung bei den ältesten Völkern. Merkwürdige Brunnen und Quellen im Alterthum. Einige der alten Brunnen bestehen noch, wie die von Gizeh, bei Waddee Jasous (Jesusthal). Nun die Anlagen zur Bewässerung von Ländereien, das Wasserreservoir des Mörissee's in Aegypten, des Nitokrissee's in Mesopotamien, die Teiehe Indiens [Tank's]. Die karthagisehen Aquaeducte führen ihn wieder zum ersten Thema zurück. Die griechischen auf Samos, die Atheniensisehen und Korinthisehen. Bei den römischen Wasserleitungen folgt Verf. dem Frontinus. Sodann die in den römischen Provinzen [Spanien - Segovia und Sevilla - Gallien - Nimes, Lyon, Metz, Paris]. Nach der Bespreehung der Wasserversorgung im Mittelalter geht Verf. zu den 2 grossen Städten London und Paris über.)

# Geschichte der Impfung.

1) Joanny, Rendu, Historique do l'isolément en France comme moyen prophylactique de la variole. Gaz. hebd. de méd. No. 19. (Ein Theil der Schrift über Isolément des varioleux à l'étranger et en France). 2) Pfei fér, L., Beschreibendos Verzeichniss de zu Ehren William Jenner's und Aloysio Saeco's sowie auf die Schutzpoekenimpfung und die Blatterninculation geprägten Medalien. Virch. Arch. Bd. 72

S. 1. — 3) Oidtmann, H., Das natürliche Kommen und Gehon der Poekenepidemje, Sinnich.

Pfeiffer (2) beschreibt eino vierfache Reihe von Medaillen: 1) Inoculationsmedaillen. 2) Jennermedaillen. 3) Die Medaillen auf Sace o, den ersten Verbreiter der Impfung in Italien. 4) Medaillen zur Beförlerung der Impfung. In der Ueberschrift ist ein kleiner Irrthum unterlaufen. Es muss Luigi Saceo heissen. Der Name Aloysio ist blos der Dativ des latinisirten Luigi. — Auf der von Kaiser Napoléon an Sace o verliehenen goldenen Medaille für die Beförlerung der Rübenzuckerfabrieation steht: Napoleo Gallorum imperator Italiae rex a Luigi Saceo per avere il primo eretto nel regno una fabbriea di zuecaro di barbabietole.

# Geschichte der Todtenbestattung.

1) Sonntag, Waldemar, Todtenbestattung und Todteneultus alter und neuer Zeit und die Begräbnissfrage. Eine eulturhist. Studie. Halle. — 2) Laeassagne. A. et Dubuisson, P., La erémation. Gaz. Abebd. 1877. No. 15, 16, 18. — 3) Weissmann, S., Leichenverbrennung, eine kritische Untersuchung nach Bibel und Talmud. Lemberg. — 4) Kerschbaumer, A., Die Herzen der Habsburger. Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereins zu Wien. 17. Bd. S. 245 ff. (Die Sitte, die Eingeweide und speciell das Herz abgesondert von dem Leichname zu bestatten, ist in Oesterreich nachweislich erst mit Ernst dem Eisernen († 1424) begonnen worden, ohne jedoch consequent durchgeführt zu werden, heils weil mancho Mitglieder des Hauses es ausdrücklich untersagten, theils weil die Todesart es verhiuderte. Nicht selten verlangten die Sterbenden selbst, wo ihr Herz ruhen solle.)

# Geschiehte der Spitäler.

1) Smoler, Brände in Irrenanstalten. Prager med. Wochenschr. No. 17. — 2) Laboulbone, L'hôpital de la charité de Paris 1606—1878. Gaz. méd. de Paris No. 44, 46, 47, 50.

Laboulbone (2) beklagt es, dass so wenig Documente, dio sich auf das Charité-Hospital beziehen, existiren, da dio Archive desselben während des Communeaufstandes verbrannt wurden. Nichts ist übrig geblieben, als höchstens einige Notizen. Hat ja auch früher Armand Husson in seinen Études sur les höpitaux de Paris (1862) nur einige Zeilen darüber. Später wird nech Charlos Leguay's "Notice historique sur l'höpital de la charité à Paris 1866" citit. Es wurden davon nur 100 Exemplare abgezegen.

Die erste Abtheilung besehäftigt sieh aussehliesslich mit der Gesehichte der Vorstadt von Saint-Germain, der Gesehichte der Abtei und des berühmten Prè-aux-Cleres, den Besitzstreitigkeiten über denselben zwischen den Geistlichen und der Universität, dem Ursprunge verschiedener Strassen und Plätze, des Pontroyal und des Quai Malaquais. — Der Ursprung der Charité ist nicht in Frankreich zu suehen. Ein Portugiese, Johann de Ciudad (geb. 1495, gest. 1550), gab sieh, um seine Sünden abzubüssen, für wahnsinnig aus,

widmete sich jedoch später der Krankenpflege. Seine Schüler und Nachfolger, Frères ou Hospitaliers de la Charité genannt, verbreiteten die von ihm getroffenen Einrichtungen, zuerst namentlich in Italien. 1602 berief Maria von Medieis 4 Brüder nach Paris. Sie wohnten in der Nähe der Petite Sevne vor dem Port Malaquest. Unter dem Titel Frères de Charité wurden sie von Heinrich IV. autorisirt. 1606 kaufte Magaretha von Valois, die Sehwester Carls IX., das Gebäude, in dem sie wohnten, um es den Augustiner-Barfüssern einzuräumen. Die Brüder bekamen ein neues Haus, umgeben von Gärten und Weinbergen, in der Nähe einer alten Capelle, die dem St. Pierre geweiltt war, durch Corruption des Namens aber zu St. Père wurde und der Strasse den Namen gab. Es wurde eine neue Kirche gebaut und Krankensäle eingeriehtet. Durch Ankauf von den Geistlichen zu St. Germain gewannen sie ein bedeutendes Grundstück. - Die Charite machte immer grössere Fortsehritte. Ihre Gebäude erweiterten sieh. Unter Ludwig XIII. wurden die Brüder in die Militairspitäler gesehiekt. Sie erhielten von ihm zahlreiche Privilegien. - Das Hospital, immer stark besucht, bot günstigen Stoff für medieinisch-ehirurgische Studien. 1612 wurden den Brüdern Patente verliehen, denen gemäss die Lehrlinge der Chirurgen, wenn sie 6 Jahre ununterbroehen ohne Bezahlung gedient hatten, nach vorhergegangener Prüfung taxfrei zu Mei-stern ernannt wurden und in die Genossenschaft eintreten durften. Da die Brüder nun einen förmlichen Curs in der Chirurgie eröffneten, geriethen sie in Streitigkeiten mit dem Collegium der Chirurgen. 1721 wurde ihnen ein sachverständiger Chirurg beigegeben. später noch einer als Supplent. 1724 wurde allen Geistliehen verboten, Chirurgie auszuüben; 1761 jedoch wurde dieses Verbot durch einen königliehen Erlass wieder aufgehoben, aber insofern, als sie jetzt nur inhalb der Spitäler operiren durften. - Verf. geht zu der Frago über, wie viele Betten zuerst in dem Hause am Port Malaquest gewesen seien; er hält die von Il usson (Histoire des hôpitaux de Paris) angegebene Zahl 119 für zu gering, denn er findet im Piganiol (Description de Paris, t. VII. p. 283 u. 84, 1742) 150 angegeben, die in 3 Sälen vertheilt waren, nebst einem 4. für Steinkranke. Folgt ein Citat aus demselben. Auch das Werk von Jaillot (Recherches critiques, hist et topogr. sur la ville de Paris etc. XX. quartier, S. Germain-des Prés. p. 65. 1775) giebt genaue Auskunft. In dem Jahre, in dem es erschien, besass die Charite 205 Betten in 6 Sälen. 1788 waren 208 Betten in 6 Sälen. Verf. spricht nun davon, dass die Brüder von St. Jean-de-Dieu auch eine Art Versorgungshaus in der Rue du Bae besassen. — Die Heilmethoden in der Charité gelangten bald zur Berühmtheit, umsomehr als die Brüder unter den Chirurgen einige sehr berühmte Männer besassen: Morel, George Mareschal, Lapeyronie. Unter den Geistliehen sind die bekannten Lithotomisten Frère Jacques und Jean Baseilhac.

# Geschichte der Thierarzneikunde.

Röll, M. F., Das k. k. Militär-Thierarznei-Institut in Wien während des I. Jahrhunderts seines Bestehens. Eine hist, Skizze. Mit einem Situationsplan. Wien. gr. S. 128 SS. — 2) Mumentopf, Heilmittel für Pferde aus dem 16. Jahrhundert. Anz. f. K. d. D. Vorz. No. 6.

# DRITTE ABTHEILUNG.

# Arzneimittellehre, öffentliche Medicin.

# Pharmakologie und Toxikologie

bearbeitet von

Prof. Dr. THEODOR HUSEMANN in Göttingen.

## I. Allgemeine Werke.

I) Nothangel, H. und Resshach, M. Handbuck for Armeinstitellure. Dritts, glassich enagearietet alfage, XII. a. 554 SS. Berlin. — 29 Bus haden, for Armeinstitellure. Dritts, glassich enagearietet alfage, XII. a. 554 SS. Berlin. — 29 Bus haden, for the control of the properties of the properties of the control of the properties, and the control of the control of

Fook, L. C. E. E., De physiologische werking en het therapeutische gebruik der gencesmiddeleu. 1 stuck. gr. S. VIII. u. p. 1-160. Amersfoort. — 13) Fonssa-grives, J. B., Traité de thérapeutique appliquée, basée sur les indications, suivie d'un précis thérapeutique et de nosologie infantile, et des notions de pharmacologie usuelle sur les médieaments signales dans le cours do l'ouvrage. T. 1. S. XII. u. S10 pp. Paris. — 14) Fran-eeschi, G., Esposizione prospettica dell' insegnamento di terapia e materia medica nella R. Univ. di Bologna. IV. 16 pp. Bologna. - 15) Bernatzik, W., Handbuch der allgemeinen und specielleu Arzneiverordnungslehre. Mit Zugrundelegung der österreiehisehen, deutsehen und französischen Pharmacopoe, sowie mit besonderer Berücksichtigung aller wichtigeren, nicht officinellen Mittel, als aneh der neuesten Bereitungsformen der Arzneien und ihrer Anwendungsweise. 2 Th. Zweiter Th.; Spe-eielle Arzneiverordnungstehre (Dosologie). gr. 8. VII. u. 456 SS. Wien. — 16) Rabow, S., Arzneiverordnungen zum Gebrauche für Clinieisten und angeheude Aerzte. 4. verm. u. verb. Aufl. gr. 16, VIII. u. 52 SS. Strasshurg. — 17) Recepttaschenbuch und Kalender der Wien. med. Presse. 16. 280 u. 212 SS. Wien. — 17a) Cooley, Cyclopaedia of practical receipsts. Sixth ed. Cooley, Cyelopaedia of practical receipsts. Sixth ed., revised and partly rewritten by R. V. Tuson. S. Part. I. London. — 18) Bouehardat, A., Noureau formulaire magistral etc. 21 ed. 18. 650 pp. Paris. — 19) For-mulario per l'ospedale civile di Piacenza. 16. 114 pp. Placenza. — 20) Medicamentorium formulae in usum medicorum. Editic 4. 52. 48 pp. Amstelodami. — 21) Pluggs, P. C. Benige beschewingen onterent de ontwikkoling en het tegeuwoordig standpunt der tozioelogie, 78. 38 pp. Groningen. — 22) Tanner, T. H., Memoranda on poisons. Fourth and compl. revised ed. 32. 166 pp. London. — 23) Suerssen, Chr., Me-

dieinisch pharmaceutische Botanik. Handb. der systematischen Botanik für Botaniker, Aerzte und Apotheker. Mit zahlreichen, vom Verf. auf Holz gezeichneten Ab-bildungen. 1-7. Lieferung gr. 8. S. 1-560. Leipzig. - 24) Lesacher et Marcschal, Histoire et description des plantes medicinales. Nonvelle botanique médicale, comprenant les plantes des jardins et des champs susceptibles d'être employées dans l'art de guérir, de leurs vertus et de leurs dangers, d'après les anciens auteurs et les auteurs modernes. Avec planches dessinées et peintes d'après nature, puis chromolithographiées par A. A. Mareschal. Fasc. 47-51. S. 52 pp. und 8 Tafeln. (Schluss des zweiten Bandes.) Paris. — 25) Wolfenstein, Pharmaeognostisches Taschenbuch als Repetitorium für Physicatscandidaten. Mit Rücksicht auf die 6. Aufl. der österreichischen Pharmacopoe. gr. 16. Hl. u. 166 SS. — 26) Wigand, Lehrbuch der Pharmacognosie. Mit besonderer Rücksieht auf die Pharm. Germ. Dritte verm. Anflage. Mit 181 Holzschnitten. gr. 8. Berlin. — 27) Hager, Herm., Handb. der pharmacentischen Praxis. Für Apotheker, Acrzie, Dro-guisten und Medicinalbeamte. Mit vielen in den Textgedruckten Holzschnitten. Bd. H. Lex. 8, 1460 SS. Berlin. - 28) Schneider, F. C. und Vogl, Aug., Commentar zur österreichischen Pharmacopoe. Ein Handbueh für Apotheker, Sanitätsbeamte und Aerzte, mit Rücksicht auf die wiehtigsten Pharmacopoen des Auslandes bearbeitet. Dritte umgearb. und verb. Auflage. Mit 150 in den Text gedruckten Holzschnitten. Pharmacognostischer Th., beneb, von Vogl. 1. Lieferung.gr. S. 160 SS. Wien. — 29) Radius, Just., Einige Bemerkungen zur Pharmacopoea Germanica vom I. Juni 1872. gr. 8. 18 S. Leipzig. - 30) Biltz, Ernst, Kritische und practische Notizen zur Pharmacopoea Germanica. Ein Beitrag zur Vorbereitung ihrer nächsten Ausgabe. gr. 8. 260 SS. Erfurt.

# II. Binzelne Arzneimittel und Gifte.

# A. Pharmakologie und Toxikologie der unorganischen Stoffe und ihrer Verbindungen.

# 1. Sauerstoff.

1) Guttmanu, Paul (Berlin), Ueber die physiologische Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds. Arch. für path. Auat. u. Physiol. LXXIII. Hft. 1. S. 23. — 2) Sehwerin, Ernst (Berlin), Zur Toxikologie des Wasserstoffsuperoxyds. Behndas. S. 37. — 3) Guttmanu, P., Ueber physiologische Wirkung und therapeutische Anwendung des Wasserstoffsuperoxyds. Berl. klin. Wechenschr. No. 38. S. 573.

Guttmann (1) hat bei Untersuchungen mit Peroxide of Hydrogen, einer als Bleichflüssigkeit dienenden Lösung von Wasserstoffsuperoxyd, welche in I Volumen ca. 10. Vol. Wasserstoffsuperoxyd onthält, die Giftigkeit dieses Stoffes für Warm- und Kaltblüter constatirt und leitet die dadurch bedingten Erscheinungen von Einbolion ab, welche die freiwerdenden Sauerstoffgasblasen zu Wege bringen.

Nach G. zerfallt Wasserstoffsuperoxyd auf der Haut in wenigen Minuten, wobei die Epidermis nur unbedeutend entfärbt wird, weit raseher auf Sehleinhäuten und Wundflächen, am rasehesten beim Contact mit Blut, das ebenfalls dadurelt kann merklich entfärbt wird. Kaninchen gehen sehon nach ½, Cem. subcutan in 5-20 Min., nach 4 Cem. fast unmittelbar unter Dyspnoe, Ersticknugskrämpfen, Exophthalmus und Mydriasis zu Grunde und findet sich bei der Section in der Vena cava, dem rechten Vorhofe und Ventrikel ein von zahlosen Gasblasen sehmieriges Blut; das Herz sehlägt pun. noch einige Zeit regelnässig fort. An Frösehen

lässt sich der Eintritt dieser Gasbläschen in den Kreislanf und die Behinderung der Herzthätigkeit durch dieselben direct beobachten; bei kleinen Dosen scheint hier Resorption stattzufinden, doch werden auch Frösche durch 2 Ccm. subcutan und durch grössere Mengen vom Magen aus getödtet. Bei Säugethieren erscheint hiernach Aufhebung des Lungenkreislaufs durch Gasembolie der Pulmonalarterienverzweigungen Ursache des Todes zu sein. Beim Frosche kann in der Lunge zwar wohl plötzlicher Stillstand des Lungenkreislaufs, ausnahmsweise aber nur das Vorhandensein von Luftblasen in Lungengefässen nachgewiesen werden. Bei Versuchen, durch gleichzeitige Einführung von schweselsaurem Eisenoxydul als einem leicht Sauerstoff aufnehmenden Körper, die Wirkung des Gases zu paralysiren, ergab sich, dass, wenn auch minimal letale Mengen auter diesen Verhältnissen nicht tödtlich wirken, doch Dyspnoc von 15-20 Minuten Dauer auftritt, somit, wie auch der directe Nachweis von Glasblasen im Herzen bei analogen Froschversuchen darthut, vollstäudige Bindung nicht statthat. - Mit 10 pCt. Wasserstoffsuperoxydlösung hat auch Schwerin (2) unter Liebreich Versuche angestellt, welche das Freiwerden von Sauerstoff im Blute und damit im Zusammenhange stehend Gefässembolie als Todesursache bestätigen. Nach S. besitzen Fleischfresser Immunität gegen die subcutane Application und reagiren auf interne Einführung mit convulsivischem Erbrechen, während Kaninchen vom Magen aus nicht vergiftet werden.

Guttmann (3) weist auch auf die antiseptische natifermentative Wirkung des Wasserstoffsuperoxyd in Bezug auf Harn, Fleischwasser und Gührung von Traubenzucker hin und stellt Mittleitungen über günstige therapeutische Wirkung bei chronischen Magencatarrhen, und Diphtheritis in Aussicht.

# 2. Schwefel,

1) Trend, Henry G., Notes on sewer-gas poisoning. Bith med. Journa. Nov. 45. p. 719. "(Beobachtungen liber Erkrankungen mit septischem Character bei Kindern und Erwachsenen in sonst gut eingerichteten und ventilirten Häusern, in denen Defecte in der Dichtigkeit der Senkrühren als Ursache betrachtet werden.) — 2) Patterson, James (Cassells, London), On the use of sulphurous acid in some forms of ear-disease. Practitioner. March. p. 180. — 3) Waterman, L. D. (Indianopolis), Note on sulphurous acid in searlet fever. Isid. p. 184. — 4) Guttmann, Max, Vergiftung durch Schwefelsäure. Wien. med. Pr. No. 5. S. 135. (Selbstvergiftung mit einem Mundvoll Nordhäuser Schwefelsäure. Auffallend durch die in Folge des befügen Schmerzes auftretenden Reflexkrämpfe; Genesung ohne Narbenbildung.)

Patterson (2) empfichit Acidum sulfurosum als besonders günstig bei chronischem Schnupfen, rähdagegen von der Anwendung bei Otitis media purulenta ab, weil die Säurelösung sich auffallend rasch in diluirte Schwefelsäure unwandelt. Waterman (3) glaubt von dem Gebrauche verdännter schwefliger Säure zu 10-30 Tr. 3-4stündlich günstige Erfolge in einer selweren Scharlachepidemie geschen zu haben, obschon mische Defervesenz nicht dadurch bewirkt wurdet bei Diphtherie blieb das Mittel ohne Effect.

# 3. Jod.

 Dougall, John, On the administration of iedine versus iedine of potassium. Glasgow med. Journ. Nov. p. 492. (Weist auf die unverhältnissmässig hoheu Desen des Kalium jodatum gegenüber derjenigen des Jods hin, welches er zu 10 Tr. Tinetur, eutspr. ½ Gran, in süsser Mitch darzureichen empfiehtl.) — 2) Blackwell, On solution of iodine in oil of bitter almonds, Philad, med. Times. Aug. 31. p. 556. (Empficht eine Lösung von 1 Th. Jod in 3 Th. Bittermandelöl zur Herstellung externer und interner Jodmittel, z. B. Jodgiveerin und Jodleberthran.) — 3) Köhler, II. (Halle), Eber die Wirkung der Jodssuren und jodigsauren Alsissize. Deutsche Zeitschr. für pract. Med. No. 30, 31. — 4) Schoenfeld, J. E. (Dorpat), Ueber die arzeiliche Wirkung des Jodbieies u. s. w. Arch. für pathel. Anat. und Phys. LXXIII. Heft 2. S. 301. — 5) Ad am kirwiez, Albert, Die Ausscheidungswege des Jodkaliums beim Menschen. Charité-Annal. III (1876). S. 350. — 6) Due kworth, Dyce, Eruption produce by iodide of potassium. (Clinical Soc. of London.) Lancet. Nov. 20.

Nach Köhler (3) bewirkt die gleichzeitige Einführung io dwasserstoffsaurer und chlorsaurer Alkalien in den Magen oder in das Blut andere Symptome als die jeder einzelnen dieser Verbindung, indem dadurch, gleichviel ob Kali- oder Nutronsalze angewandt wurden, beträchtliche, bis zum Erlöschen sich steigernde Herabsetzung der Reflexaction durch Aufhebung der Leitung im Rückenmarke und vielleicht auch durch Beeinträchtigung der Grosshirnfunctionen, ferner Störungen der Athmung von solcher Intensität, dass dadurch in manchen Fällen Erstickungskrämpse resultiren, hervorgernfen werden. Unregelmässigkeit der Herzaction tritt erst im letzten Vergiftungsstadinm auf, in welchem der Druck absinkt, der Ilalsvagus seinen hemmenden Einfluss auf die Herzbewegung einbüsst, die Herzschlagzahl im Allgemeinen abnimmt, die Erregbarkeit des Herzmuskels aber auch nach erloschener Respiration fortbesteht; Herzstillstände kommen aur bei den betreffenden Kalisalzen vor. Bei Katzen und Kaninchen ergeben sich keine Reizungserscheinungen im Tractus. Die geschilderten Eischeinungen sind, wie bereits früher Melsens hervorhob, von dem bei Contact von Alkalijodüren sich bildenden Jodate abhängig, dessen Existenz von Köhler sowohl im Mageninhalte als im Urin chemisch nachgewiesen wurde. Köhler zieht hieraus den Schluss, dass insofern der freiwerdende Sauerstoff aus dem daran reichen Alkalichlorat bei Körpertemperatur das Jod des einverleibten Jodkaliums zu oxydiren vermag, so dass eine Verbindung des Kalimm mit einer Sanerstoffverbindung des Jed resultirt, man die Affinität von O zu J bisher unterschätzt habe, woran auch die Reduction des Jodats in den Geweben nichts ändert, und bezieht auf diesen Reductionsvorgang die toxischen Wirkungen der Jodate, die mit denen der Hydrojodate in keiner Weise übereinstimmen. Dass sich wirklich freies Jod bildet, ist durch die bisherigen Reactionen ebenso wenig erwiesen, wie die zur Stütze einer solchen Annahme erforderliche Existenz von JH und JHO3, welthe letztere nach Einführung von Kalium jodicum nur dann vorhanden ist, wenn dieselbe in sehr grossen Massen geschah.

Bezüglich des jodigsauren Natrons fand Köhler, dass bei Injection verdünnter Lösung dieser einzicen darstellbaren Verbindung der jodigen Säure, das übrigens von Penwi als ein Gemenge von Jod und Jodat betrachtet wird, in das Blut zahlreiche eohärente Cosgula im rechten Herzen und der A. pulmonalis vorkommen können, welche auf Freiwerden von jodiger

Säure und Jodwasserstoff hindeuten, zumal auch die keutehende, stertoröse Respiration, die Erstickungskrämpfe und das Ertöschen der Reflexthätigkeit in dieser Weise sich erklären lassen; doch spricht dagegen die geringere Veräuderung von Blutdruck und Pulsfrequenz und das gänzliche lutaetbleiben der Herzauchten und der Erregbarkeit des Herzauskels. In den wässerigen Auszügen der Leicheneontenta konnte auch bei diesen Versuchen Bläuung von Stärkekleister niemals unmittelbar, sondern erst nach vorheriger Ansäurung erhalten werden. Die grosse Giftigkeit des Salzes lässt die Anwesenheit von Jodaatrium in demselben mit ziemlicher Sicherheit aussehliessen, wie die Abwesenheit jeglieher Circulationsstörungen das jodigsaure Salz vom Jodate unterscheidet. Köhler nimmt auch hier, wie bei den Jodaten, den Reductionsvorgang als Ursache der Vergiffungserscheiungen an

In Bezug auf die Infusion von verdünnter Jodwasserstoffsäure giebt K. nach seinen Versuchen an, dass dieselbe, wie andere verdünnte Mineralsäuren, Dyspnee und Refeslosigkeit herbeiführt; doch wirkt die Säure relativ stärker, als andere und führt bereits zu 0,01 den Tod herbei, erzeugt auch in Folge starker Beeinträchtigung der Respiration Corvulsionen.

Schönfeldt (4) legt den Schwerpunkt der mediamentisen Wirkung der Jodmittel in ihre alealische Haloidform, in weleher sie in den Chemismus der Gweebselemente eingeheu und durch ihre diffundirende Kraft die Thätigkeit der Gweebe und in zweiter 
Linie der Lympligafasse erhöhen. In Bezug auf die 
Einwirkung des Jods bei chronischen Metallvergiftungen 
hält er es für wahrscheinlich, dass eine durch die Jodalealien bedingte Erhöhung der Zellenthätigkeit und 
Diffusion die Bewegung und Resorption der abgelagerten Metallverbindungen nach vorheriger Verbindung und 
Jod begünstige. Als äusseres Jodmedicament empfiehtt 
er eine Verdümnung der Joddinetur mit dem 2—3fachen 
Volumen Alcohol, um möglichst viel Jod zur Resorption gelangen zu lassen.

Adamkiewicz (5) hat bei interner Verabreichung von Jodkalium den Nachweis des Jod mitelest Stärkeleister und rauchender Salpetersäure nicht nur im Harn, Speichel (spärlich), Schweiss, Milch und Thränen, sondern auch im Nasenschleim und im Inhalte der Talgdrüsen bei Jodacne mit Bestimmtheit zeführt.

A. ist der Ansicht, dass die reizende Einwirkung des Salzes anf die Meubrana Schneider in die Talgdrüsen (als Ausdruck der letztern betrachtet er die Jodacne, deren Unabhängigkeit von dem mit dem Schweiss ausgeschiedenen und unter dem Einflnsse von Ozon in Jod übergeführten Salze das Freibleben der Hand- und Pussfäche beweist) durch Einwirkung des in stagnirendem Seerete sich leicht bildenden salpetrigsauren Ammoniaks auf das KJ und das dadurch bewirkte Freiwerden von Jod zu beziehen sei. Im Nasensehleime ist salpetrigsaurens Ammoniak stets vorhanden.

Duckworth (6) beobachtete Jodexauthem von papulös-vesiculärer Form vorzugsweise im Gesicht neben Coryza nach 12 tägigem Gebrauche von 3mat täglich 2 Gran Jodkalium und bringt das Auftreten desselben anch diesen kleinen Dosen mit dem Besthen von chronischer Nierenentzündung bei dem betreffenden Kranken zusammen, doch fand sich Jod reichlich im Urin, während in den Vesikeln die Anwesenheit von Jod zweiselhaft blieb; bei dem Exauthem schienen die Schweissdrügen nicht affeitrt zu sein.

# 4. Brom.

Stille, H., Zur Anwendung des Bromkalinm.
 Memorab. 4. S. 162. — 2) Mellersh, Case of chronic

bromine poisoning, Philad, med, and surg. Rep. July 6. p. 8. (Optieusalrophie und Rückenmarksselerose bei einem Arbeiter in einer Bromkaliumfabrik, wo er Bromdämpfen in einem Grade ausgesetzt war, dass mehrfach Hämoptysis erfolgte; ob Bromismus, bleibt trotz der im Harn gefundenen Bromspuren dubiss.)—3) Huette, Georges, Bromure de potassium. Etude historique. Thèse. IV. 196 pp. Paris. (Fleissige, jedech die deutschen Arbeiten fast vollständig überschende Studie.)—4) Guttmann, Paul, Bromkaliumgehalt des Inhalts von Anenpusteln nach langem Bromkaliumgebrauche in einem Falle von Agoraphobie. Arch. für path. Anat. und Physiol. LXXIV. II. 4. S. 540.

—5) Croeker, Eruption from bromide of potassium. Lanc. Jan. 12. p. 22. —6) Gowers, Cases illustrating the treatment of bromide rash with arsenie. Ibid. June 15. p. 866. —7) Breehem in, Louis (Philadelphia), The physiological action of the bromide of ammonium. Philadelphia medie. Times. March 31. p. 296.

Stille (1) weist auf das Vorkommen hartnäckiger Bronchialcatarrhe im Verlaufe von Bronkallumeuren hin, welehe zwar im Beginn durch Aussetzen der Medication bald unterdrückt werden können, anderenfalls aber selbst Lebensgefahr bedingen, da Bromkallum durch Herabsetzung der Reflexerregbarkeit der Respirationssehleimhaut das Zustandekommen von zur Eutfernung des Sehleimes genügenden Hustenanfällen verhindert.

In einem von St. mitgetheilten Falle, wo eine Epileptica 20 Tage lang pro die 11,0 Kal. brom. nahm, seheint sogar der Tod durch einen solehen Bronehial-catarth herbeigeführt zu sein, dem in der Regel Schwindel, Angegriffensein und Schlafsucht vorausgehen. Arsenik, welcher nach St. sonstige Erscheinungen von Bromismus günstig beeinflusst, ist auf den Bronehial-catarth ohne Einwirkung. Sehr günstig wirkte Bromkalium in einem Falle von Spasmus glottidis, während der Erfolg bei Chorca ein weehselnder war.

Guttmann (4) hat bei einem an Platzschwindel leidenden Patienten im Inhalte der nach 4/,jährigem Einnehmen grosser Dosen Bromkalium (12,0 pro die) auftretenden Aenepusteln die Gegenwart von Brom mit Sieherheit constatit; die Agoraphobie wurde durch das Mittel wesentlieh gebessert und eessirte die Besserung nach Aussetzen nur vorübergehend.

Einen Fall von Bromexanthem bei einem 8 Monate alten Kinde, welches gegen Convulsionen 12 Tage lang 3 mal täglich 1 Gran, dang 1 Monat lang die doppelte Quantität Bromkalium erhalten hatte, unter der Form von 1/2-2 Zoll im Durchmesser haltenden Aggregaten von Pusteln neben solitärer Bromacne, die sieh von gewöhnlicher Aene durch reichliche Zellproduction unterschied, sieh darstellend und im Gesichte, an den Armen und Lenden vorkommend, hat Croeker (5) in der pathological Society von London besproehen und vorgestellt. Gowers (6) hält die von den meisten Seiten behauptete Seltenheit dieses im Weseutliehen aus eonfluirenden Aenepusteln bestehenden Aussehlags für nicht eben bedeutend, da sich ihm im National Hospital für Paralytische und Epileptische diverse Fälle darboten. Nach G. ist die gewöhnliehe Form zwar pustulös, mit ausgebreiteter Schwellung und geringer Eiterung; häufig zeigen sieh im Beginn kleine Pusteln und Papeln, hie und da grosse Pusteln mit extensiver Eiterung in kleineren oder grösseren Herden. Dass die weissen Centren der Brompusteln keinen Eiter, sondern nur eine käsige Masse enthalten, bezeichnet G. als nicht immer stiehhaltig. Mitunter kommen auch Furunkel vor. Das Exanthem kann auch durch Bromnatrium vorkommen und ist sehr häufig nach Bromammonium

(vielleicht wegen des grösseren Br.-Gehalts). G. hat gefunden, dass Arsenik am besten den Bromausschlag ebestitgt, und zwar am leichtesten den im Gesicht befindlichen, wobei die Dosis des Mittels nicht immer der Menge des gebrauchten Broms entspricht. In einzelnen Fällen ist die Heilung in 14 Tagen vollendet. Externe Application von Schwefelsalben, wie sie bei gewöhnlicher Aone von Nutzen sind, nützen bei Bromaacne nichts.

Brechemin (7) bezeichnet nach Versuehen an Fresehen und Tauben die durch Bromamonium hervorgerufenen Comulsionen als spinal, den Tod durch das Gift als asphyetischen und vindieirt demselben eine paralysiende Wirkung auf den Eindrücke aufnehmenden und übertragenden Theil des Rückenmarks und auf die Endigungen der sensiblen Nerven, welche Wirkung es mit dem Bromkalium theilt.

[Sohier, Aetion du bromure de potassium sur la sécrétion urinaire. Arch. méd. Belges. Août. (S. hat durch Versuehe an Kranken festgestellt, dass Bromkalium diuretisch wirkt. In mehreren Fällen chronischer Nephritis brachte es ausserdem das Eiweiss aus dem Urin zum Verschwinden und zeigte sieh bei urämischen Anfällen äusserst nützlich.) Keessaer (Halle).

Smith, Bromkaliumexanthem. Norsk Magaz. for Lägevid. R. S. Bd. S. Forhandl. p. 9. (Verf. hat nach Anwendung von grossen Dosen Bromkalium theils Furunkeleruption auf Wangen und Hals, theis thalergrosse-Plaques von blauröthlicher Farbe, über das Niveau der Haut etwas erhaben, über beide Arme zerstreut gefunden. Diese Plaques seceniriten etwas Eiter, bluteteleicht, waren indolent und sehwanden beim Aussetzen des Bromkalium.) F. Lerisse (Kopenhagen.).]

# 5. Bor.

 Cyon, E. de, Sur l'aetion physiologique du borax. Compt. rend. LXXXVII. 22. p. 845. — 2) Kosegarten, Wilhelm, Der Einfluss des Kalie ichlorieum und des Borax auf niedere pflanzliche Organismen untersucht rücksichtlich ihrer Anwendung beim Soor. 4. 61 SS. Kiel.

Cyon (1) hat an Hunden die Wirkung des Borax als Zusatz zu Pleisehnahrung untersueht und dabei ermittelt, dass die tägliche Einführung von 12 Grm. keinerlei Beschwerden verursacht und dass das Verfahren von Jourdes, welches zur Conservirung von Fleisch Borax in der mindestens 10 fach geringeren Menge verwendet, vollkommen gefahrlos ist. C. fand im Gegentheil, dass bei Ersatz des Koelbalzes durch Borax in der Diät die Assimilationsfähigkeit für Fleisch wächst und starke Gewichtszunahme erfolgen kann, selbet wenn reine Fleischkost in Anwendung kommt. Die Versuche wurden mit reinem, blei-, alaun- und sodafreiem Borax angestellt.

Kosegarten (2) hat unter Edlefsen den Einfluss des Kali ehlorieum und des in der Kieler Poliklinik bei Soor mit vorzüglichem Erfolge angewendeten Borax auf niedere vegetabilische Organismen untersucht und ist dabei zu dem Resultate gekommen, 
dass das chlorsaure Kali wohl kaum einen Einfluss auf 
das Auftreten und die Vermehrung von Bacterien, auf 
Gährung und Sprossung von Hefezellen, sowie auf die 
Keimung von Sporen und sonstige Entwickelung auderer Fadenpilze besitzt, während bezüglich des Borax eine hemmende Einwirkung auf alle diese Vorgünge und namentlieh auf die Entwickelung von Hefezellen und Fadenpilzen nieht zu verkennen ist. Aus-

nahmweise kommi freiich, wie in anderen antiseptisehe Löuungen, auch in Beratkiumgen Entwickolung von Fadenpliten vor. Dass Kali obbericum beim Soer ginstig wirkt, wird von K. nicht in Abrede gestellt, sondern anf die Einwirkung des Mittels auf den Nährboden besigen. Besiglich fer Anwendung des Biratcholm besigen. Besiglich fer Anwendung des Biratverform oder concentrierte Löuung, sicht aber in Nirchung mit zueberhältigen Substannen, welche einer günstigen Nirhfoden für den Pils hergeben, angewendet werden musst.

### 6. Stickstoff.

 Gillam, Case of poisoning by liquor ammoniac;
 post-mortem notes. Med. Times and Gaz. Dec. 21. p.
 (Tod cines 64j. M. 12 Stdn. nach absichtlichem Verschlucken von 1/2 Pinte Liq. ammoniae; wieder-holtes Bluthrechen, Coma, beftige Schmerzen im Hals und Magen; bei der Section fanden sich die gewöhnlichen Entzündungserscheinungen und Verätzung in Mund, Schlund, Oesophagus und Magen, ausserdem auch im nuteren Theile des Jejunum; ausser Schwellung der Epiglottis und etwas Röthnng im Kehlkopf keine Veranderung in den Athemwegon.) - 2) Dyson, W., Case of poisoning by Liquor Ammoniae fortins, Ibid. Jan. 12. p. 35. (Im Sheffield Public Hospital vergekommener Fall von Vergiftung eines 20 Monate alten Kindes mit einer unbestimmten Mengo Liq. amm. fort .. Tod in 27 Stunden nach vorauszehender Bewusstlosigkeit, grosser Respirationsfrequenz, Hämatemesis; die Section ergah Erosionen am Rücken der Zunge nnd hinter der rechten Tonsille, sehr heftige Entzündung der Schleimhaut der Speiseröhre, äusserst scharf be-grenzt, etwa I Zoll unter dem Larynx beginnend. intensiven fächerförmigen Entzündungsflock in der Cardia mit einer darin befindlichen Erosion bei Integrität der ührigen Magen- nnd Darmschleimhaut, Hyperämie der Kehlkopfs- und Luftröhrensebleimhant bei geringer Schwellung, starke und allgemeine Bronchitis, Hyperamie und Oedem der rechten und des oberen Lappens der linken Lunge, bei hypostatischer Pneumonie im unteren Lappen der letzteren.) — 3) Zuntz, Ucher die Wirkung des Stickoxydnigases. Vorläufige Mitthei-lung der von Herrn Martin Goltstein im thierphysiologischen Laboratorium zu Poppelsdorf unter meiner Leitung gewonnenen Ergehnisse. Arch. f. d. ges, Phys. XVII. S. 135. — 4) Goltstein, Martin (Bonn), Ucher die physiologischen Wirkungen des Stickoxydulgases. Ebendas. S. 331. - 5) Bert, Paul, Anésthésie par le protoxyde d'azote employé sous tension. (Soc. de Biol.) Gaz. méd. de Paris. 9. p. 108. 21. p. 257. - 6) Derselbe. Sur la possibilité d'obtenir, à l'aide du protoxyde d'azote, une insensibilité de longue durée, et sur l'innocuité de cet anésthésique. Compt rend. LXXXVII. 20. p. 728. — 7) Blumm, V. (Bamberg), Stickstoff-exydul als Anaestheticum, Bayer. ārzil. Int.-Bl. 31, 32. S. 319, 331.

Zuntz und Goltstein (3 u. 4) haben bei Versuchen mit Sticto yd ui die Beberbarne gemacht, dass auch bei Inbahäten desselben mit hirreibenden Wengen Samzerich anzoische Erneimagen auftreien, die sich bei Süugethieren als Herabestung der tonischen Erregung des Vargus durch verminderte Athenfrequenz und durch vermehrte Herzschlagzahl characterisiene. Die complete Antschless durch Stückovyallt vindicieren dieselben einer Combination der narcotischen Wirkung mit der Erstickung, wedels letteren sie als Wirkung mit der Erstickung, wedels letteren sie als

znr Erklärung nicht ausreichend beirachten, weil Frösche in reinem Stickoxydul in wenigen Minuten, in reinem Wasserstoff dagegen erst nach mehreren Stnnden ihre Reflexerregbarkeit verlieren. Bei Sängetbieren erschien nach Stickexydnl die Athemneth viel geringer, als nach indifferentem Gas; Krümpfe fehlten oder waren nur äusserst gering. Bei Erstickung mit Stickoxydul treten die gewöhnlichen 3 Stadien der Athemnotb: 1) vorwiegend inspiratorische Anstrengungen, 2) heftige active Inspirationen and 3) allmälig flacher werdende Inspirationen bis zur Lühmung des Athemcentrums ein. Von einsacher Erstickung findet der Unterschied statt, dass nach Stickoxydul die Anästhesie bereits im zweiten Stadinm eintritt und auch bei sofortiger Lnftathmung 1-2 Minuten anhält. Künstliche Respiration wirkt auch im dritten Stadinm lehensrettend. Die der Erstickung eigenthümliche Blutdrucksteigerung, auf welche als Theilerscheinung der Stickoxydulnarcose bereits Rossbach hinwies, fanden Z. und G. ebenfalls, jedoch nicht sehr bedeutend (hei Hunden durchschnittlich um 46 Mm.), dagegen constatirten sie hei der Erholung Drucksteigerung von höherem Wertbe, welcher Umstand vielleicht die Anwendung des Stickoxyduls bei Individuen mit brüchigen Gefässwandungen verhietet. In Hinsicht auf das ebenfalls von Rossbach constatirte Sinken der Palsfrequenz fund Z. and G. dasselbe obenfalls minder bedoutend als hei Erstickung mit indifferenten Gasen.

Bert (5) ist durch Versuche an Thieren zu der Ueberzengung gelangt, dass mus unter Erkbäung der Laftdrucks mit Mischungen von Sticktoxydul und aimsephärischer Luft anhaltende, zur Ausführung grösserer Operationen geeignete, von Erscheimungen der Excitation und Apphylar vollkommen freie und daher ganz gefahrlose Anisthesie herbeiführen kann, aus weicher rapide Erkolonig erfolgt.

Bei einem Hunde, welcher 80 Th. Stickoxydnl und 20 Th. Sanerstoff unter Erhöhung des Atmosphärendrucks um ½ erhielt, dauerte die Narcoso 30 Min.

Blumm (7) hat in der zahnärztlichen Praxis Stickoxydul nls A naesthetieum 500 mal angewandt und gieht über 112 genaner heohnehtete Fälle detaillirte Mittheilungen.

Bei unverdünnter Einathmung wurde eine Einwirkung anf den Puls nicht wahrgenommen; nur in wenigen Fällen bestand etwas Pulsverlangsamung vor der vollen Anaesthesie, etwa nach 50-60 Sec. Einathmung besteht ein der Analgie ähnlicher Zustand, in welchem Gesprochenes noch wahrgenommen und Kneipen der Haut als Berührung empfunden wird und in dem nach B. die Operation vorgenommen werden kann, wenn es sich um die Entfernung eines einzigen Zahnes handelt. Vollständige Narcose trat 42 mal in 2 Min., 31 mal in 60 his 120 Sec. and 7 mal in weniger als 60 Sec. (1 mal in 20 Sec.) ein, wohei jedoch berücksichtigt werden muss, dass von diesen frühzeitigen Narcosen in derselhen Sitzung wiederholte Annesthesirungen betreffen. In 25 Fällen danerte der Eintritt der Narcose länger als 2 und in 7 länger als 3 Min.; in 1 Falle brachte In-halation von 8 Litern in 5 Min. keine Narcose zu Stande. Die mittlere Dauer der Narcose betrug 30 his 40 See. Cyanose fehlte in 69 Fällen, war 24 mal leicht und 16 mal stark; gleiebzeitiger Eintritt von atmosphäriseber Luft bei schlecht angelegtem Mundstücke schützt nicht vor Eintritt derselben. B. fand wiederbolt, dass 

### 7. Phosphor.

1) Bauer, Jos., Ueber die Eiweisszersetzung bei Phosphorvergiftung. Zeitsehr. für Biol. XIV. Heft 4. S. 527. - 2) Galbruner, Ch, Symptomatologie de l'empoisonnement par le phosphore; du phesphorisme. IV. 60 pp. Thèse. Paris. (Darstelling der Symptome der versehiedenen Formen des Phosphorismus acutus und ehronieus, wohei zu bemerken ist, dass Verf. verschiedene in französischen Casernen vorgekommene, als remittirende, biliose Pieher bezeichnete epidemische Erkrankungen der Phosphorvergiftung angehörend aesieht.) — 3) Mereier, Jules, Du phosphure du zinc. IV. 54 pp. Thèse. Paris. — 4) Fraenkel, A., Ein Bei-34 pp. 1088. Paris. — 4) Fraeński, A., Ini Bettrag zni Lehre von der auten Phospherengifung. Berl. klin. Wochenschr. 19. S. 263. — 5) Martin, W. T., Case of aute phosphorus piosinnig. Brit. med. Journ. April 6. p. 478. (Pall von aeuter Leberatrophie bei einem 31 jährigen Soldaten, welcher angehich. früber in den Tropen an der Leber gelitten batte, mit wahrseheinlichem Verdachte auf Phosphorvergiftung; die chemische Analyse des Darminbaltes wies cino 2.8 Gran Phosphor entsprechende Menge Phosphorsaure nach.) — 6) Vire bow, R., Phosphorvergiftung. Cha-rité-Ann. III. (1876). S. 760. (Sectionsbefund mit characteristischen Erscheinungen.) - 7) Thompson, J. Asburton, Note on the administration of phosphorus. Brit. med. Journ. Dec. 21. p. 918. — 8) Willmore, Frederick W. Two cases of poisoning by phosphorus. Ibid. April 20. p. 564. (Vergiftning von 2 Middeben von 14 und 16 Jahren mit etwa 1/2 Unze Phosphorpaste; Erhreeben, Magensebmerzen und Prostration. Tod unter Stupor und Convulsionen 6 Tage nach der Vergiftung; die Scotion wies starke Entzündung der Magenund Darmsebleimhaut, sehwarze grumöse Massen von Phosphorgerueb im Magen, gelbe Färbung der Leber bis auf einen 1/a-1 Zoll tiefen dunklen Streifen am Rande bei leerer Gallenblase, starke Hyperämie der Hirnhäute und Füllung des Arachnoidealraumes mit Flüssigkeit nach.)

Bauer (I) hat durch einen neuen Versuch am bungerden, jedoch nicht fettireisn Hunde den Nachweis-geliefert, dass die Darrichung von Phos-phor in Deurschland und der Angeleiter, dass die Darrichung von Phos-phor in Deurschland und der Harnst Gründenen N-Nenge (im Verhältnisse von 100; 180) bedingt, wie neuch die Gride übrigen Härnbestandheite gelundenen Wertbe einer vorsehrten ist wire konnten nicht constatilt verdien.

Frankal (4) bingd aus der Berliner populertischen Klinik einen Fall von acuter Pho sphorzergirtung, welcher den Nachweis liefert, dass ein Gefolge überer Vergitung mieht allein zu einer liecht den der Schriften der Schriften der Schriften der dem auch die verbeiten Ausfahr, sahme bei Prophorzegritung im Harn Louein und Tyrosin nicht ver, und es seit das Verkunnen derselben für davöhadensein einer dispathischen Leberatrophie charateristisch, einer rürer ist.

In dem hetreffenden, durch die Anamnese als Phosphorismus sieber gestellten Falle war besonders der linke Lappen atrophisch, doch fanden sieb auch in rechten neben fettentbaltenden Zellen nur aus Biedegewehe und Gefässen bestebende; die fettige Degeneration in Herzmuskel und Nieren war nieht sehr ausgesprochen. Die Verkleinerung der Leber war hei Leb zeiten diaenostieirt, wo übrigens Coma mit Debrien abwechselnd, hoehgradiger leterus, Sinken der Temperatur und Epistaxis die Hauptsymptome bildeten. Reichliebes Lenein fand sieb in dem der Leiebe entnommenen Blute, viel Tyrosin in dem bei Lebzeiten entleerten Harn, welcher weder Fleisebmilehsänre, noch peptonartige Körper entbielt. Die von Sehnltzen und Riese als characteristisch für acute Phosphorvergiftung bezeiehnete starke Verminderung der Harnstoffausscheidung fand in F.'s Falle night statt, indem der Kranke am Tage vor dem Tode nicht weniger, als 22,3 Grm. Harnstoff aussehied. Die Snmme des von ihm in 24 Stun-den ausgeschiedenen Gesammtstiekstoffs (20.7) ersehein in Anbetracht des Umstandes, dass Pat, mehrere Tace Nahrung nieht heigebracht werden konnte, sehr boch und wird von F. als Stütze der Anschanung von Bauer und Storch, dass Phosphorismus bei Thieren zu vermehrter Stiekstoffansscheidung flihre, benutzt. Von der Steigerung der Harnstoffausscheidung bei mit Phosphor vergifteten Thieren hat sich F. selbst üherzeugt.

F, will die Tyrosin- and Luesienabeheidung nichals Folge einer Verminderung der oxydativen Vorglege im Organisma auflässen, ewebe es nieht bis zur hödung von Blarnstoff kommen lasse, 4a Erstickung durch CO oder auf mechanische Weise die Harnstoffanschedung weinig verringert, sondern brung sie im Verliedung mit der in Polge des Zerfalles von Parenelysezellen gebennten Function der Leber, die Vorstafen der Harnstoffs (Annössen) in diesen überzuführen, wenach somit die Bildung des Leueins und Tyrostot. werbeite gelenkalle bei enzeite Phosphervergiftung eide der holdgrafigen ich im overreiten Fallt in der holdgrafigen ich in overreiten Fallt in der holdgrafigen bei Leitenspulie Leiktirung falles.

4 Mgm., während der Nachtzeit oder nüchtern, da endt, wie andere Phosphor priparate, zu knoblauchartig nechendem Aufstossen Voranlassung giebt, zu verahsuden und die Kur bei dem Auftreten von Intoferanscheinungen (Magneschemera, Erbrechen, Durchfälle) zu unterbrechen und, im Falle sich nach einem Monate kein therapeutischer Effect niet, anfaugeben.

Die grosse Vorsieht, welche bei der Anwendung von Phosphor zu beebachten ist, beweisse Brührungen so Day, welche bei einem 62jähr. Manne in zwei Gran und bei einem flägeren Manne einselbe von <sup>1</sup>/<sub>1s</sub> Gran und bei einem flägeren Manne einselbe von <sup>1</sup>/<sub>1s</sub> Gran Nausea, Sebmerzen im Epigastrium die Pepressien der Greutation hervorriefen. Thomp-va (4) glaubt die Prache in der grwählten Form (Phesphord) in Gallerttagsooli suchen zu müssen.

### 8. Arsen.

 Lesser, A. (Bertin), Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss einiger Arsenverbindungen auf den Organismus. Arcb. für pathol. Anat. u. Physiol. LXXIII. Heft 3. S. 398. Heft 4 n. 5. S. 603. LXXIIV. S. 125, 133, 135. — 2) Virebow, R. Arsenikvergiftus. Charité-Annal. III (1876). S. 759. — 3) Pinkham, J. G. (Lynn), A case of arsenical poisoning, with atty degeneration of the liver, kidneys and gastric glands. Bost, med, and surg. Journ. Sept. 19, p. 357, Vergiftung eines 4jähr. hindes mit arseniger Sünre, unter Erbreehen und gastrischen Erscheinungen in 44 Sunden letal verlaufend; neben örtlicher Inflammation ausgeprägte fettige Degeneration in den oben genannten Organon; in der Leber gelang der Nachweis von As nicht, obschon der Magen eine Menge Crystalle von AsO, enthicit) - 4) Greenhow and Lendon, Case of arsenical poisoning, with post-mortem notes. Med. Times and Gaz. Nov. 30. p. 626. (Selbstvergiftung enes l'otator mit 2 Theclöffel voll gepulverter arseniger Saure, Tod in ca. 6 Stunden, intensive Magenent-zindung, Extravasate im Peri- und Endocard, grannbire Nierenentartung; Leber enthielt As in geringen Mengen.) - 5) Tidy, Charles Neymott, Gleanings in toxicology. The violet powder poisoning case. Lancet. Aug. 24. p. 250. - 6) Navault, Ferdinand, Observations cliniques sur les effets physiologiques de l'aede arsenieux. IV. 40 pp. Thèso. Paris. - 7) Finlayson, James, Occurrence of berpes during the adunistration of arsenie. Practitioner, July. p. 18. (2) Falle, in denen während des Einnehmens kleiner Mengen von Arsenikalien nach einigen Monaten Herpes auftrat, welcher im ersten Falle Vorderarm und Hand, im sweiten die linke Ilrust (als Zoster) zum Sitze hatte: in ersten Falle war Fowler'sche Solution gegen Acne, m zweiten arsenige Säure in Lösung gegen Chorea gegreen.) - S) Lockio, Stewart, On the use of arsenic as a blood- and cardiac tonic. Brit. mcd. Journ. Dec. 7.

Lesser (1) hat in sehr genauer Weise alse Plysiologic der Wirkung des arkningsaaren Natren su die einzelnen Organe und Systeme an Warn: und kählblitern untersucht, Hinsichtlich der Verändermen im Darme führt L. die von ihn constatirte Verschrung der Periställik und tetanische Contraction unzelner Thesile des Dänndarms auf Beitrang der in der Darmwand belegenen Gangliers zurüch, da beide Päsionense durch locale Application an beschränkten Dumpartien herrorgenenfe werden können; ild Stellerung der Peristalik erfolgt bei Infasion nomittel-bar, des Sauestoffervarmung des Blites einzirtt und wird durch Vagus: und Splanchnicundurchschneidung nicht alterit.

Die Erregbarkeit der willkürlichen Muskeln und der motorischen Nerven wird durch Arsenik herabgeselzt, resp. verniehtet, und zwar die der motorischen Nerven eher als die der Muskeln, am frühesten die der intranuscullären Nervenendigungen.

Die Steigerung der Nerten- und Muskelerregharteit findet sich bei Froseben, went als Gift theilwese in die Muskelaubstanz injeriet wird, durch forakt übritien der Steine der Steine der Steine der Steine blitten und poder Art der Artenappiteatien an allen Körpermaskeln in der ganzen Vergritungsdaser vorkennen. Bigen enteits tritt statz und rasch ein. Ber sich sich sich sich der Steine der Steine der Steine sich der Steine treinligk and select darum nicht ans. sinseitige Arterienligkut ändert darum nichts

Die Behauptung von Sklarek, dass arsenige Säure Frösche durch Herzparalyse tödte, weist Lesser mit Recht zurück, da der durch Arsenikvergiftung resultirende Tod schon in 10 Minuten cintritt, während diesolben Functionsuufähigkeit und Excision des Herzens länger als 30 Minuten ertragen. Arsenigsaures Natron bedingt diastolischen Herzstillstand nicht unmittelbar, sondern stets erst nach 4-5 Minuten. L. macht auch darauf aufmerksam, dass neben der Verlangsamung und Abschwächung des Froschherzschlages auch eine Veranderung des Contractionsmodus cintritt, indem die Ventrikeloberstäche wührend der Systole runzelig wird oder ein Theil der Kammor sich stärker als die übrigen contrahirt, später auch der normale Rhythmus in der Aufeinanderfolge der Vorhofs- und Ventrikelcontraction wesentlich alterirt wird. Nach erfolgtem diastellschen Herzstillstande kommt es einige Minuten später wieder zu spontanen, von der Vorhofskammergrenze ansgehenden Zusammenziehungen des Ventrikels, die nach 20-30 Minuten erfüsehen, von wo ab mechanische Reizung der Verhofskammergrenze noch cine Zeit lang (30 Min ) Ventrikelcoutractionen auszulösen vermag, während Sinusreizung von etwas grösserer Intensität auch Contraction des gauzen Herzens, jedoch nicht so lange, hervorbringt. Die hiernach sieh erge-hende lähmende Wirkung auf die Remak'schen und Bidder'schen Ganglien, von denen die ersten ihre Reizbarkeit am schnellsten verlieren, bestätigte L. auch durch directe Application von Lösungen von arsenigsaurem Natron auf die einzelnen Partien des Herzeus, doch ereab sich hierbei filt beide Ganglien eine der Lähmung vorausgebende Erregung und ist der Grund für das Fehlen einer Herzschlagbesehleunigung bei mit Arsen vergifteten Früschen in einer Erregung der Vagusnesprünge zu suchen, da nach zuvoriger Zerstörung des Gehirns und Rückenmarks Arsen stets vorübergehende Frequenzsteigerung hedingt. Die Wirkung des Arsens auf die Bidder'schen Ganglien beginnt gleichzeitig mit derienigen auf die Remak'sehen.

In Berug auf die Wirkung des Arseniks auf die Circulation bei Warmblütern gelaugte Losser zu dem Besultate, dass Infusion von arsenigsaurem Natron in kleinen Dosen die Pulsfrequenz steigert, ohne den Blntdruck wesentlich zu erhöhen, in mittleren Desen erst Zunahme, dann Ahnahme der Pulsfrequenz und in grossen sofortige Abnahme der letzteren und Fallen des Bltudrucks hervorruft, letzteres um so intensiver, je grösser die Dosis ist. Subcutaninjection führt regelmässig zu primärer Acceleration des Pulses, wirkt aher sonst der Infusion entsprechend. Die Vermehrung der Pulsfrequenz resultirt nach L. ans Herabsetsung des Vagustonus und Erhöhnng der Erregung der Herzgan-gtien, die Verminderung aus Erregungsabnahme der letzteren und in einzelnen Fällen ans Erhöhung des Vagustonus. Die Energie und Kraft der Herzthätigkeit wird allmälig ohne verhergehende Steigerung bis auf Null herabgesetzt, doch findet keine Lähmung der Heramuseulatur statt, welche ihre Reactionsfähigkeit häufig auffallend lange behält. Die Erregharkeit der Vagus-endigungen im Herzen auf eleetrische Reizung des Vagusstammes wird znerst erhöht, dann vermindert, resp. verniehtet, dagegen erfährt die Action der Besehleunigungsnerven keine Alteration. Das Gefässnervencentrum, die Gefässnerven und die Gefässmuskeln werden durch Arsenik in der Regel nieht beeinflusst; selbst bei Einführung des Giftes in die Jugularvene resultirt keine Erhöhnng, geschweige denn Herabsetzung der Function des vasemoterischen Centrums, welche erstere, nicht aber letztere, bei Einspritzung in die Carotis eintritt.

Unabhängig von den Veränderungen der Circulation ist die Alteration der Respiration, welche in Errogung und späterer Herabsetzung des Athemcentrums hauptsächlich besteht. Die Erregung macht sich besonders stark und lange bei allmäliger Einführung des Giftes bei intacten Vagis geltend; vorherige Vagusdurchschneidung lässt die Acceleration der Athemfrequenz nicht in gleichem Grade zu Stande kommen und führt ausserdem zu rascherer Erschöpfung des Athemcentrums. Bei Infusion kommt es durch Herabsetzung des letzteren zu primärer Verlangsamung und Abschwächung der Athmung, die bei nicht zu grossen Dosen oder langsamer Injection in Folge starker Errogung dos Vagus vorübergehend einer Steigernng der Athemfroquenz Platz macht. Einführung in die Carotis führt zu numittelbarer Abnahme der Frequenz und Tiefe der Respirationen. Der Herzschlag überdauert bei Warmblütern stets die Athmung, während bei Fröschen das Gegentheil der Fall ist.

Sinken der Temperatur (bisweilen unter 30°) ist constant, in der ersten Vergiftungsperiode bei Krhöhung der Athenfrequenz sogar noch beträchtlicher als in der sweiten; die Grösse des Temperaturahfalls ist der Giftmenge nicht immer proportional.

Virchow (2) giebt einen interessanten Scetionsbericht bei Arsenicismus acutus, in welchem Gastroodenitis parenehymatosa neben hämorrhagischen und entzindlichen Herden in der Magensehleinhaut, starke Füllung der Bauebrenen, Nierenhyperäsie, endlich Eechymosen unter dem parietalen Endocardium und in den Papillarmuskeln eenstatirt unrde.

Zur Causistik der estermen Arrenikvergiftung himfür Tidy (3) einen interessanten Beltzug durn Mitthellungen über die unter dem Namen Veilobenpulververgiftung in England ville besprechenen intoxicationen kleiner Ninder in Yslington nach dem Gebrunder von arzenikhaltigen Weitebenputzen
ber dem Schauber und dem Schauber von
Augenie und Veilebenputze, enthelt in einen All
35,5 und in einem zweiten SS,5 Acidum arzenicosum.
T. hatto unsureden den 19 Tage nach dem Tode einbe-

Navault (6) hat bei Krauken, welche arsenige Saure in medienlam Donne nichten, als einzige physiologische Wirtung eine Steigeren und ets Apperbause und der Schausen der Schausen der Schausen der Wertenbausen schende vermehrte lagestion von Speisen die wiederbait bei megent Franken beschatet Volumsen unsetzt dieselbe wegen eintweisende Turtenbauge siehende vermehrte lagestion von Speisen die wiederbait bei meister der Schalbagag; bei nehreren Patt musst dieselbe wegen eintweisende Turtenbe mit Kollt-masst dieselbe wegen eintweisende Turtenbe mit Kollt-masst dieselbe wegen eintweisende Turtenbe mit Gehrareh in nüchbernen Zustande und aus gegensten werden der Wertenbeite und der Schausen der Schausen

Lookie (8) hat Arsenik in Fällen von Anämie, welche den Character der pernieiösen Anämie trugen, mit vorrüglichem Erfolge gegehen und glanbt, dass wenigstens in solchen schweren Formen von Anämie temporiare Sillstand des Leidens dadurch zu erzielen sei. Bbesso empfiehlt er es bei Chorea und Phthisis auf anämisoher Basis.

[Grape, Om kronisk Arsenikforgiftning. Akademisk afhandling. Geffe 1877. (Ver. hat 6 Fälle von chronischer Arsenikvergiftning von Tapeten und Mebelstoffen herrührend behandelt. Sonst niehts neues.)

F. Lerison (Kopenhagen).]

### 9. Antimon.

Lewin, L., Ueber die Veränderungen des Natriumsufantimeniats im thierischen Organismus und die Einwirkung des Schwefelwasserstells auf das lebende Blut. Arch. f. pathol. Anat. u. Phys. LXXIV. Hft. 2. S. 220.

Lew in fand bei Veruchen mit Natrim nav 16 antim on iat (Schilge)sches Saix, Na, Sb, S, 9, 19 11, 0) an Warns- mad Kaltbütern, dass dasselbe bei Fröschen 12 0,05—01, 16 kännieten mit Illanden m 0,1— 0,5 (entsprechend 0,032—0,08 Schwedirtawserstoff) töbtlüche Vergütung beidigt, die nated rypsoeritschen Erscheinungen meist ohne pilipstöde Symptone, bei Fröschen mit feltilisom Muskeltzwolzen, bei Hunden nebenbel auch mit Echrechen mid Diarrhöne (Antimonwikkung) verülken. Der Tod erfolgte am schnellsten durch directe Einführung in die Gefässe, aber auch bei interner und subentaner Application. Während der Yeggiftung macht sich, ebeufalls am deutliehsten bei Einführung in die Venen, oder Arterien, Ausscheidung von SH, durch die Laugen bemerkbar und in allen udtlich verlaufenen Vergiftungen zeigt das Blut Verinderungen, welche auf Schwefelwasserstoffeinwirkung zurickzuführen sind; während am Herzen eine mehr oler minder ausgeprägte, bis zu mehreren Stunden anhaltende Erregbarbeit der reehten Herzhälfte, die elbst nach vollständigem Erlösehen der Reizbarkeit der willkürliehen Muskeln fortdanert, beobachtet wird. (fenbar wirkt Schlippe'sches Salz durch den uuter Enfluss der Kohleusanre im Blute und in den Geweben frei gemachten Schwefelwasserstoff tödlich, währed die bei diesem Processe entstehende Antimonvertindung uur Nebeueffecte hervorruft.

In Bibte erscheist der von Laucaster als Sulfinsephönstreif besichnete Absorptionstreifen bei Jote bein Freche schon nach 0,025-0,05 subentan bei der Steine der Steine der Steine der Steine und der Steine der Steine der Steine der Steine sähre des Lebens und und dem Tode auftritt. Das hier dilakt auch bei Götlicher Vergrüng getes nehe konten Binoglobins uschwareien. Wie seben frühre reppe-Seyl red Steinführung von Savertoff mit Sigkrierte Binoglobins uschwareien. Wie seben frühre reppe-Seyl red Steinführung von Savertoff mit Sigusel. Leb Vergrünug mit Natrimmuflantimoniat keine denestitunde Wirkung der Untantiben Respiration be Envirkung des Sahl. Saltes auf Blut ausserhalb Urgelniums unterpriekt gene derjengt mit Thier-

### 10. Wismuth.

 Riche, Alf., Rocherebes sur le soussitrate de busuch. Buil. de l'Acad. de méd. 28. p. 741. — 2)
 Capuis und L'usosier, De la présuce du plomé als sous-nitrate de bismuth. Lyon méd. 33. p. 554.
 Bouls, Le sous-suitrate de bismuth inspur et contenant des traces de plomb et-ll dangereur? Buil.
 Debin di sous-suitrate de hismuth. Buil. de l'Acad. de méd. 29. p. 752.

Das in Frankreich so überaus häufig in Anwendung grogene Bismuthum nitrieum ist von verschiedenen Analytikern, z. B. von Chapuis und Linosier h Lyou (2), ferner von Ritter und Carnot mehr oler weniger bleihaltig gefunden und ist nach Carnot dieser Bleigehalt constant and kann sogar his l pCt. betragen. Riche (1), welcher die Praparate sus Pariser Officinen untersnehte, fand meistens nar 0,1 und iu 1 Falle 0,34 pCt. Blei, welche Quantitäten r als uiebt gesuudheitsgefährlich betrachten möchte, betont aber, dass sämmtliches Bismuthnitrat in Folge er Anwendung kalkhaltigen oder ammoniakhaltigen Wassers weit geringere Mengeu Salpetersäure (1-2-10 tree 13-16 pCt.) einschliesse, was für die therapeuschen Effecte nieht ohne Bodeutung sei, da durch den Schwefelwasserstoff im Darm Salpetersaure in kleinen Engen in Freibeit gesetzt werde, die nebeu der mecha-sischen Wirkung des gebildeten Schwefelwismuths vernige ihrer styptischen Action für die Beseitigung von Darrhöen Bedeutung habe.

Chapnis und Linosier (2) bestätigen den Bleischalt des Bismuthum nitrieum, doch fand sich ausetbe nur im Pariser, nicht im Lyouer Fahrikat und later 12 Proben uur einmal in heträchtlicher Meuge (\*/1000 - \*/1000), zweimal zu \*/1000, in den übrigen zu \*/1000. Bei deu grösseren Doson, welche man neuerdings vom Wismuthnitzat zu gebeu pfegte, sind die iu der ersten Probe enthaltznen Mengen nicht unbedenklich, obschon as sich allerdings um schwer löslichts Bleisulfat handelt.

Bouis (8) will grade in dem minimalen Bleigehalte des Magisterium Bismuthi das antidiarrhoische Agens seben.

Gubler (4) bezeichnet als bestes Surrogat des Bismatham utfreium, welchem er neben seiner protectiven und enertalisrenden Action namentlich wirkung durch die Fähigkeit, Schwecktensserstoff zu sehreith, das Zinkourd, welches uur in kleinen Desen non 0,05--0,1 in Fölge der durch Verbindung des Magens entstandeuen Salse enestlich wirkt, daegeer au dieselben Dieset wie salbeteranger Wissunth bielstet.

### 11. Platin.

Kebler, F., Ueber die Wirkungen der Platinverbindungen im thierischen Organismus. Arch. für exp. Pathol, u. Pharmacol. IX. 3 n. 4. S. 137.

Kebler hat im Strassburger pharmacologischen Institute die sehon von Gmelin betonten entfernten Wirkungen des Platius durch subeutane Injection und Infusion von neutralem Natrinmplatinchlorid bei Frösehen und Warmblütern studirt und hei ersteren constatirt, dass das Platin, welches oft schon zu 5 Mcrm. tödtlich wirkt, die Ceutren der Willkürhewegung lähmt und einen Reizungszustand der Krampfeentra erzeugt, die Erregbarkeit der willkürlichen Muskeln bedeutend herabsetzt, ohne sie bis zum Tode vollständig zu veruiehten, dagegen den Herzmuskel nicht wesentlich affieirt. Krämpse sehlen bei Rana temporaria und treten bei R. esculenta erst nach Lähmung der Willkürbewegung ein. Bei Handen und Kaninehen, bei denen die tödtliche Gabe bei lufusion sich auf 5-6 resp. 10 Mgrm. pr. Kilo stellt, uud danach derjenigen des Arsens ziem-lieh gleichkommt, hedingt das Netall periphere Lähmung des Gefässe bezw. wahrscheinlich der Gefässnerven (da Lähmung der glatten Muskeln wegen erhaltener Reizbarkeit des Darms nicht angenommen werden kann), von welcheu analoge örtliche Erscheinungen wie beim Arsenieismus acutus, Erbrechen, einfache und hlutige Durchfälle, Hyperämie der Abdominalorgane, Eechymoseu an der Mageu- und Darmschleimhaut und an der Blase, und theilweise auch die eerebrale Depression (Apathie) ahhängig sind; kurzdauernde Zuckungen kommen bei Kaninchen, jedoch erst unmittelhar vor dem Tode vor.

### Silber.

 Rózsahegzi, Aladar von, Die chronische Silbervergiftung. Arch. für exper. Pathol. und Pharmacol. IX. H. 3 n. 4. S. 289. — 2) Chaillou, J., Du Piséré giugival dans quelques imprégnations métalliques. IV. 48 pp. Thèse, Paris.

Rözsshegzi (1) hat unter Göloman Balogk Versushe über chronische Silververgiftung durch interne oder subcutane Einführung sehr diliviter Silbersalpeterlösungen bis Kaninehen angestellt und als Hauptsymptom fortschreitende Ahmagerung bertorgereite, welcher in den lettern Tagen oder Stunden des Lebens sich Sörungen der Respiration. Circutation und der Ausscheidungen himzegesellter.

Eine constante Abhängigkeit der Dauer der Intoxication bis zum Tode ergab sieh nieht, während der Tod im Allgemeinen früher eintrat, je grössere Tagesgaben gereicht wurden; die Concentration der Lösungen war dabei indifferent hei interner Application, während subcutan nur diluirtere Sotutionen tolerirt wurden. Zum Studium der ehreniseben Intoxication eignet sieh besonders 0,3-0.4 pr. Kite. Der relative Gewichtsverlust erwies sieh der Gesammtmengo des eingeführten Silhernitrats proportional, dagegen unabhängig von der Gewichtsabnahme einzetner Organe, unter denen Gehirn und Milz trotz Blutarmuth sogar grösseres relatives Gewicht ats in der Norm zeigten. Besondere Veränderungen boten die Lungen, in denen anfangs Hyperämie und Oedem, dann Zellwueherung im intraalveolären Bindegewebe und massenhafte Desquamation der Alveolarepithelien, dann Hepatisation des Exsudats und später Verkäsung dessetben sieh entwiekeln. Die Leber fand sich bei sehr aenten Fälten hyperämisch und im Zustande trüber Schwellung, bei ehronisehem Verlanfe bestand Anämie und fettiger Zerfall der Leberzellen bei Hyperplasie des interlobulären Bindegewebes. In den Nieren entwickelt sich trübe Schwellung der Epithelien, welche entweder in Verfettung oder in acute Entzündung übergeht, an der auch das interstitielle Bindegewebe theilnimmt. Auch die quergestreiften Mus-keln zeigen körnige Degeneration. In Bezug auf die Körpertemperatur fand R. Erhöhung um einige Zehntelgrade nach kleinen und beträchliche Herabsetzung nach grossen Dosen; bei subeutaner Injection kam es in Folge örttieher Entzündung selbst zu stärkerer Erhöhung. Die Nahrungsaufnahme verringerte sieh anfangs, stieg aber später selbst bei Erhöhung der Tagesgaben wieder an, ohne jedoch den Normalwerth zu erreichen, und seheint danach die Abmagerung, die auch in der Zeit der erhöheten Aufnahme weiter ging, wenigstens theilweise unabhängig von der Speisezufuhr, deren Verminderung sich nicht aus einer Affectien des Traetus erklären lässt. Die Zahl der Herzschläge war in den letzten Tagen enerm gesteigert, die Athemfrequenz dagegen ausscrordentlich herabgesetzt. Harn und Facees wurden nieht in bedeutend vermehrter Menge entleert. R. vindicirt hiernach dem Silber eine herabsetzende

Wirkung auf den Stoffweehsel der Gewebszelle. Bei subeutaner Application fand R. nach einigen Bagen Silber sowohl im Magen und Blinddarm als im abgeschiedenen Kothe; weit weniger bedeutend war der Silbergehalt des Ilarus, der nur in grösseren Mengen vou mehreren Tagen Ag erkennen liess.

Chaillon (2) such darrultan, dass nuch bei Årgyri na de den Sinnehmen van Sibersaken ein daukelgeführter Saum des Zahndeisches fact censtant vorkomme und zura als einets Zeichen der Affection. In dem von han beslochteten Palle seiget seht ein blauer ausgeprägetent über den oberen Schendeischlanen und an einem unterem Erknahne, sehon nach dem Verfansache von 2 Grau, weder hier nach in dem Palle, wo 30, vor 30 der 100 der 100 der 100 der 100 der 100 der vorfarbeng der Haut, welche Daggest und Chaillouschon nach 13,00 klimerajter besöchsteiten. Der Silkeraum, welcher bei 3 —4 monatürber Kur und Vernehmen vor der 100 der 100 der 100 der 100 der 100 der vorfarben und 100 der 100 der 100 der 100 der 100 der 100 der vor 100 der vor 100 der 100

# 13. Quecksilber.

 Heilborn, Max (Brestau), Experimentello Beiträge zur Wirkung subentaner Sublimatinjectionen. Arch. für experim. Path. u. Pharmakol. VIII. Hft. 4 u. 5. S. 361. — 2) Feinsborg, Dernhard (Kosno), Beitrag zur ehronischen gewerhlichen Queeksihrerintoxication. Diss. 8. 37 SS. Erlangen. — 3) Bogg, T. Wemyss, A case of poisoning by corrosive sublimate. Lancet.

Dec. 21. p. 876. - 4) Kobrynor (Castel-Sarrazin). Sur un cas d'empoisonnement par deux Cgm. de subtime corrosif. Bull. gén. de therap. 30. Juillet. p. 75-(to Stunden dauerude Magenschmerzen und Erbrechen nach 2 Pillen, wetche nach dem Recepte jede 0,01 Sublimat enthielt, welcher noch dazu durch Zusatz der doppelten Menge Koehsalz und durch Anwendung von Kieber als Vehikel in seiner kaustisehen Wirkung bedeutend abgeschwächt war; ob etwa ein Versehen bei der Ansertigung der Pillen stattgefanden, ist nicht ermittelt). - 5) Mandon, Note sur les combinaisons chimiques et thérapeutiques du lait avec le biehlorure de mercure. Bull, de l'Acad, de méd. 38, p. 970. (Ohne Bedeutung.) - 6) Lee, Henry, Note on the use of the calomel vapour bath, Lancet. Fobr. 9. p. 193. (Mittheitungen über die Anwendung von Calemelbadern -zu 1,2-4,0 pro balneo - durch Jandell und den Verf.) - 7) Walker, J. T., Inguentim llydra-gyri oxidati flavi. Philad. med. Times. t4. p. 380. — 8) Thorowgood, John C., On the use of mercury in eertain inflammations, Practit. May. p. 336,

Beilborn (I) bezeichnet als characteristische Erscheining bei acuter und als häufigen Befund bei chronischer Quecksilbervergiftung durch Subeutaninieetien von Sublimat bei Kaninchen und Hunden starke Hyperämie des Kuechenmarkes, bei acuter Hydrargyrose mit Atrophie der Fettzellen und stärkerer Körnung des Protoplasma verbunden. Electrelytisch ist IIg bei aeuter Intoxication im Knochenmark fast constant nachweisbar. Inwieweit die Affoction mit den beim Menschen im Beginn von Schmierknren manehmal beobachteten Knochonschmerzen in Verbindung steht, bleibt fraglich; dagegen dürfte die von II. häufig gefundene. spraugweise auftreiende fetlige Degeneration des Beramuskels mit dem Erethismus mercurialis und plotzlichen Tede bei acuter Quecksilberintoxication in Zusammenhang zn bringen sein. Besenders hervorgehoben werden von H. noch die sehen früher von Sulkuwski beschriebenen Infarete der Nieren und die Darmdinlitherie, beide offenbar mit der Elimination des Hg zusammenhängend und deshalb in ihrer Intensität öfters alternirend.

Die Darmdiphtherie fehlt beim Hunde, kommt dagegen heim Kauinehen auch bei subentaner Einführung ven Sublimatpepton, wo Niereninfarct und Knochenmarkbyperämie weniger intensiv sind, ausgeprägt vor, und erinnert an die bei Syphilitischen im Laufe suboutaner Sublimatkur verkommenden Darmerscheinungen. Erwähnt werden muss noch, dass tl. wiederholt bei längerer Daner des Versuches käsige Abstesse und Geschwüre, nameutlich hei Itunden, an den Injectionsstellen auftreten sah und dass constant hochgradige Abnahme des Körpergewichts selbst bis zur Halfte stattfand. Gingivitis, Mercurialgeschwüre und Speichelfluss, ebenso wie Tremor mercurialis kamen niebt vor, woht aber bei acuter Vergiftung Schwellung und Röthung der Parotis und Reichthum der Submaxillaris an Drüsenzellen mit schart begrenztem Kerne, ebne dass eigentliehe Entzündung bestand. Die Receptivität der Versuchsthiere differirte sehr; im Allgemeinen wirkten Peptonsublimatlösungen intensiver giftig, als wässrige Sublimatsolutionen.

Feinberg (2) beschreibt einen in der Erlanger Klinik vongekommenn Fall von ebronisehem Mereurialismus, weleher sieh durch das Vorwalten einsotitiger paralytischer Erschniungen bei bestehenden mässigen Tremor und nur sehr geringen Veränderungen in der Mundhölle, ferner durch das Auftretten von state und Tumbeit chrancteriart. Megleiberreise hänge fes mm Tells västende der Jodatshuist und nach haerung underer Symptoms echtherene eintreinden Johann und der State und der Johann und der komzerteme in Felge der Aufnahme gesoner Mengen fir in die Creitation ranammen, deson davorannen frankt der State und der State und der State ab nieht der State und der State und der State ab mehr in den ertenannten Steren onstatistordt. In einem von F. oberstätte mitgefabilen Falle ordt. In einem von F. oberstätte mitgefabilen Falle ober der State und der St

Berg (3) hetent die Möglichkeit, dass in der enten leksspreide Vergifungen mit corrosivers Substanzen, weber nater Erscheinungen von Erbrechen, Diarrhie und Convulsionen födtlich verlanden, als untärliche lenkheiten angesehen werden können und theilt einen fri mit, im verlehen Anätzung und Perforation im füg und im Georgiangun in Polge von Bull im Anten und Buggingen hinde durch die Section constatit von der Bergingen hinde durch die Section constatit

Walker (7) empfiehlt zur Herstellung haltbarer Präcipitatsalben Cosmolin.

Thorowgood (8) sight in den Mercurialien fittel, welche gewisse Grade von eongestivem Oedem der Schle im häute zu heseitigen vermögen und leitet drou die günstigen Effecto des Calomel hei catarrhalighem leterns und im Anfaugsstadium des Typhus auf den mit Krankengeschiehten helegten Nutzen der hislae Hydrargyri comp. in Fállon von Asthma spasnodeum, in denen Antispasmodica fohlschlingen, ab. Th. empfiehlt letztere unch in solchen Fällen von Prochitis ehronica, we treekener Husten und Kurzrimigkeit besteht, warnt aber vor dem Gebrauche hei Supehitis senilis mit Emphysem oder bei Complication al Phthisis. Bei catarrhalischer Bronchitis mit "Ton-4ml zu Lungeneutzündung" glauht Th. von Einreibangen mit Mereuroleat Vorthoul gesehen zu hahen, to er ueben internem Gehrauche von Pil. hydr. comp. buorders im Beginne von Plouritis auzuwenden rath. ta auch hier hyperämische Schwellung das Quecksilber ndicirt, nach deren Beseitigung erst Jod und Vesicanun zur Beförderung der Aufsaugung passen.

### 14. Kupfer.

i) Philipeaux, Recherches expérimentales sur l'action physiologique des sels de enivre. (Sec. de Biol.) du méd. de l'aris, p. 246. — 2) Martin, Lucien, De l'apsisonnement aigu par les composés enivriques. IV. de pp. Thèse.

Philipeaux (I) bezeichnet Kupforsalze (Kupforbus 154 til oh without 20,00 intern, nicht unt Speison Das 154 til oh without 20,00 intern, nicht unt Speison smacht gegeben, tödten einen Hund. Bei Einführung az 20 mit Speison riftt selbst bei monatelanger Zufahr keine Erkrankung ein, vielmehr erfolgt Gewichtsrauhlme.

Die Frage, ob sehwere Intosiastion durch concusione Lösungen von Kn pfertritzin möglich sei, seter Lösungen von Kn pfertritzin miglich sei, seben der Steine der Steine Steine Steine Steine Steine Intostenden Gesehmach in Beung auf eringerind konfishmen des Giffens sow sein finich nutwich die Geschmachspilnutzungen vollig fehlen, oder die heteroffende Lösung mendet er dasgene die Meglichkeit einer Stehtertraft laue, wofür er alle Bereits einen von ihm in Höpstal 4. Prilde belondsteine Fall von Seitharvergfung oner 7-tsallen, aussammen eine im Volunen eine Hührer-8-tsallen, aussammen eine im Volunen eine Hührer-8-ts in Folgs women herbeitentliche Erkrankung. fangs durch beftige Vomiturtitonen und Diarrbien, später durch Auftreibung und Schmerzhaftigkeit der Leber, ieterische Färbung, Schmerzhaftigkeit und Empfaullicheit der Maskeln (auch bei Druck) und Protentation sich ontsiekethe. Ersähnensverth ist auch, dass 14 Tagen anch der Vergitung ein grünilteher Saum am Zahnfeischrande auftrat, welcher nach weiteren 14 Tagen bei Euthassung der Krauken noch hostand.

### 15. Blei.

1) Hnrnnek, Erich (Strassburg), Ucber die Wirkungen des Bleis ant den thierischen Organismus. Arch, für exper. Pathol, und Pharmacol, IX. II. 3 u. 4. S. 151. - 2) Renaut, J., Remarques anutomiques et eliniques sur deux points partieuliers de l'intoxication saturnine chroniquo. Gaz. méd. de Paris. 33. p. 394. — 3) Pota in, Anémie saturnine: double souffle crural. Gaz. des Hôp. 121. p. 962. - 4) Arguelo, Joaquin, Des stomntites fétides dans les intoxications par le plomb, l'arsénie et le phosphore. IV. 34 pp. Thèse. Paris. - 5) Edelmnnn, Henri, Quelques causes de l'intoxication saturnine. IV. 40 pp. Thèse. Paris. - 6) Roblot, Léen, Contribution à l'étude des lésions de l'appareil cardio-vasculaire dans le saturnisme. IV. 40 pp. Thèse. Paris. - 7) Durand, J. A. M., Etude sur la goutte saturnine. IV. 112 pp. Thèse. Paris. - 8) Véron, Louis, De l'ulbuminurie et de l'encéphalopathic dans l'intoxication saturnine profonde. IV. 34 pp. Thèse. Paris. — 9) Accolns, Note sur deux cas d'intexication suturnine, déterminés par l'usage de fromage de Requefort à enveloppe métallique. Rec. de mém. de méd. milit. Juill., Août. p. 403. - 10) Mayer, Cause insolite de l'intoxication saturnine. Soe. de Med. d'Anvers. 1877. Nov. und Dec. p. 475. - 11) Pick, Robert, Zwoimaligo acuto Bleivorgiftung nach innerliehem Gehrauelie von 0,09 resp. 0,006 Grm. Plumhum accticum. Deutsche med. Wochenschr. 36. S. 452. - 12) Luck, John F., Acute Leadpoisoning. New York medic. Record. Aug. 24, p. 158. (Vergiftung eines Trinkors mit 3 Unzeu Bleizucker, in einem Glaso Wasser genommen; nach ausgesehlasenem Rausehe Kolikanfälle, später Erbrechen blut- und sehleimhaltiger Massen, sich öfters wiederholend, hrennender Durst, extreme Prostration, Pulsverlangsamung, Sehwindel, Wadenkrämpfe; Genesung nach ausgiehiger Wirkung von Ricinus- und Crotonöl; die hei dem Krauken beobachteten Delirien mit Tremor sind wohl nls Aleoholwirkung aufzufassen.) — 13) hodhard, Transitory amblyopiu from lead. Modio. Times and Gaz. Aug. 24. p. 217. (Im Central London Siek Asylum vorgekommoner Fall von Amhlyopie, nuscheinend unter eerehralen Erscheinungen, Bewusstlesigkeit und einiger psychischer Aufregung auftretend, im Laufe einer Woche sieh bessernd, bei einem wiederholt wegen Bleiaffectionen behandelten Anstreicher; weder Anamio noeh Retinathyperämie nachweisbar.) - 14) Hay, George, Rational treatment of lead poisoning. Philad. med. Times. March 16. p. 268.

Vin der Vormesstrung masgehend, dass des Weson der Neuflurgfung mer dem Studium in die
Blut injeriter nicht eausticher Verbindungen Glewies
in neutraler und allatischer Sum nicht congeliere,
der) Verbindungen zur Klarleit zu bringen seit, stediet Barranck (O) die Action des Blet Fritfahrty,
modelm er sich zurest davon überzeugt hatte, dass
untersechwe fülgungen En Bleiopy/dnafrium in
Blute durch kohlessauer Allatine gefällt wird und dadurch rachter Tod vermuhlich durch Langenenbolte
reauflitt, Das Bleitritight wird im Thierköper välligzerzett, so dass sich die leicht nucherbaber Verbingerzett, so dass sich die leicht nucherbaber Verbin-

dung nicht im Urin findet, und ruft, als essigsaures Salz eingeführt, zunächst Narcose, respiratorische und psychische Störungen hervor, welche, besonders unter künstlicher Athmung, rasch verschwinden und mehrstündigem Wohlbefinden Platz machen, worauf sich eine Reihe characteristischer, an Saturnismus chronicus prägnant erinnernder Erscheinungon, die als Pb-Wirkung aufzufassen sind, einstellt.

Das späte Auftreten dieser secundären Erscheinungen stollt H. in Parallele mit 'dem Ergebnisse seiner Infusionsversuche mit in kohlensaurem Natron gelöstem Kupferalbuminat, das ebenfalls erst nach mehreren Stunden Muskellähmung hervorbringt, wobei er bemerkt, dass dieses Ppt. vom Magen aus bei Hunden Erbrechen und Durchfall und bei Kaninehen Erregungszustände nach Art des Apomorphins erzeugt.

Als wesentliche Wirkungen des Bleies im Bleitriaethyl bezeichnet H. 1) Lähmung der quergestreiften Muskeln in dem Sinne, dass es zwar nicht zunächst jede Contraction unmöglich macht, aber eine sofortige Erschöpfung des thätigen Muskels herbeiruft, während schliesslich der Muskel auch an Erregbarkeit einbüsst und abstirbt, ohne dass jedoch dadurch der Eintritt einer allerdings nicht hochgradigen Todtenstarre verhindert wird; 2) Erregung central belegener motorischer Apparate, wahrscheinlich im Mittel- oder Kleinhirn, in Folge wovon eigenthümliche atactische Bewegungen, sowie unausgesetztes Zittern und Zucken. das sich bis zu Convulsionen steigern kann, resultiren; endlich 3) Erregung gewisser nervöser Apparate in der Darmwand, wodurch allgemeine Contraction und Vernichrung der Peristaltik des Darmes, Kolikanfälle, Steigerung der Empfindlichkeit der ganzen Bauchgegend und häufig Durchfälle bedingt werden. Diese drei Actionen des Pb zeigen sich nicht bei allen Versuchsthieren in gleicher Weise, die Muskelwirkung bei Fröschen und Kaninchen, die Erregung der motorischen Hirncentren, namentlich bei Hunden, aber auch bei Katzen und Tauben, die Darmwirkung bei allen Säugethicrarten. Einwirkung auf das Sensorium und die Sensibilität einerseits und auf die glatten Muskelfasern des Darmes und der Gefässe andererseits, constatirte II. nicht, ebensowenig directe Action auf Circulation und Respiration, obschon bei denjenigen Thierspecies, bei donen die Muskellähmnng in den Vordergrund tritt, auch Herz und Respirationsmuskeln an der Paralyse participiren.

Frösche sterben sehon nach 2 Mgrm. Bleitriäthylacetat, bei mittleren Desen bis 3 Mgrm. in mehreren Stunden, die Injection ist sowohl hier als bei Säugern mit Schmerzen verbunden. Die Muskellähmung tritt bei Rana temporaria schneller als bei R. esculenta ein, wobei das Herz sehr früh afficirt wird und oft vor Eintritt der allgemeinen Paralyse stillsteht; die gelähmten Muskeln sind weder völlig todtenstarr wie nach Coffein noch sehlaff wie beim Apomorphin, sondern halb contrahirt, blass und verfärbt. Ein specifischer Unter-sehied des durch Blei afficirten Muskels in Hinsicht auf die Erschöpfbarkeit ergiebt sieh namentlich bei Prüfung der Einwirkung gleich starker maximaler Inductionsströme in gleichen Zeiteinheiten. Bei Kaninchen beträgt die durchschnittliche letale Dosis Bleitriäthylsalz bei subcutaner Anwendung 0,04, welche auf ein Mal in die Drosselader gespritzt sofort unter

lautem Aufschreien und heftigen Erstiekungskrämpfen den durch künstliche Athmung nieht abwendbaren Tod herbeiführt. Auch bei subeutaner Injection sehr grosser Dosen kann bei Kaninchen Tod durch Herzlähmung erfolgen. Hinsichtlich der Muskelwirkung sehwindet auch hier die Erregbarkeit durch tetanisirende Ströme, während man durch einzelne Reize noch kurzdauernde Muskeleontractionen erhält. Die Erregbarkeit des vasomotorischen Centrums, der Gefässnerven und der herzhemmenden Nervenapparate wird durch Bleitriäthyl nicht verändert; Chloroformnarcose bei den vergifteten Thieren bringt stets vermehrte Füllung der Ohrgefässe hervor. Atropin coupirt oder sistirt die durch Bleitriäthyl bedingten Darmerscheinungen. Hunde erholen sich unter künstlicher Athmung von den primären Bleitriäthylerscheinungen sehr leicht und zeigen ausser den narcotischen Symptomen Salivation, Ausfluss aus der Nasc und Nausea. Bei 8-9 Kgrm. schweren Hunden sind 0,07 letal. Die chorciformen Bewegungen, welche beim Hunde das Hauptsymptom der Bleiwirkung bilden, sistiren in der Chloroformnarcose und in dem höchsten Grade der Curarewirkung. Rückenmarksdurchschneidung hebt sie sofert auf.

Thierversuche Harnack's beweisen ferner, dass die durch Bleiträäthyl bedingten chronischen Vergiftungserscheinungen im Wesentlichen den acuten gleich 
sind, nur dass sich Störungen des Appetits und Abnahme des Körpergewichts, vielleicht Folge der Durchfälle, welche neben der Lähmung das prägnanteste 
Symptom bilden, hinzugesellen. Auch hier erfolgt in 
einzelnen Fällen der Tod durch Herzlähmung unter 
Zuckungen und Opisthotonus. Atropin kann die Darmerscheinungen [ür einige Zeit sistiren.

Bei Kaninchen tritt das letale Ende bei täglicher Einführung von 5 Mgrm. Bleitriäthylacetat in ca. 6 Wochen ein. Die Erscheinungen sind dieselben wie bei Einführung von unterschweftigsaurem Bleioxyd-Natron in kleinen Dosen, wozu jedoch bei letzterem noch Phlegmone hinzutritt. Die früher von Mitscherlich nach allmäliger Einführung von Bleiaeetat beobachteten Krämpfe hält II. für reflectorische, von Anätzung im Tractus herrührende. Im Harn konnte II. bei seinen Versuchen mit Bleiträäthyl etwa 4 pCt. des eingeführten Pb nachweisen.

H. parallelisirt die von ihm nach Bleitriäthyl beobachteten Vergiftungserscheinungen bei Thieren mit den Symptomen des Saturnismus chronicus beim Menschen und sucht die anscheinenden Abweichungen in einfacher Weise zu erklären. So glaubt er in Bezug auf die von ihm aus Erregung der Darmganglien abgeleitete Bleikolik beim Menschen die meist vorhandene hartnäckige Verstopfung dadurch motivirt, dass die allgemeine krampfhafte Contraction des Darmes das Uebergewicht über die bei Thieren vorwaltende Steigerung der Peristaltik hat. Daraus, dass durch die allgemeine Contraction des Darmes erhebliche Blutmengen aus letzterem den übrigen Theilen des Gefässsystems zugeführt werden, erklärt sich nach H. die vermehrte Fillung und Spannung der Arterien und der vorlangsamte Puls bei Bleikolik. Die Ursache des heftigen Schmerzes findet II. in der starken Contraction des Darmes, durch welche der Peritonealüberzug in Mitleidenschaft versetzt wird, die des Eingezegenseins und der harten Beschaffenheit des Bauches in reflectorischen Contractionen der Bauchmuskeln. Die Symptome der Bleilähmung entstammen der WirBenaut (2) bestreiet auf Grund der mieresepischen Üsterneubung sewier sebaren geführter Stellen und seine Stellen Stellen und der Stellen Stellen seine Gran (Arch. navules 417, 1876), wonneb das Figuran (Schwiedelbei) in den Gefänse herm inge und einzugen Ulteration führe. R. fand die Schwiedelbei und der Gefänse herm, inensal aber in deselben, gabatt aber, dass weise Blutkforprehen mit bestehen und seine Gefänse herm, inensal aber in deselben, gabatt aber, dass weise Blutkforprehen mit bestehen und mit sogse zu enseit, den Burzbagung dereieh in derneh die Gefänse mennsenhen sein ihre samtitelbarer. Mis der Gefänse manserheiben. Oberhalb der Piecken fand er keine Verinderung, wohl aber dies der Schwiederung, wohl aber dies der Schwiederung wohl aber dies der Schwiederungen Delien.

Die allgemeine Annahme, dass Bleierkrankungen niemals febril seien, bekämpft Renaut, ndem er anf seine früher unter Lora in gemachten Beobachtungen über fieberhafte Bleikoliken hinweist and noter Beifügung von zwei Krankengeschichten darthut, dass auch bei der Paralysis saturning in seltenen Fällen direct vor dem Anstreten der Lähmnng Fieber und ein Zustand von Ataxie und Adynnmie unnittelhar vorausgeht, welche R., wie auch die eigenhümliche Besserung einzelner Muskeln bei Znnahme der Lähmung in anderen, nuf eine entzündliche Affection der vorderen Strünge des Rückenmarks bezieht, wie solche in einzelnen Fällen von Bleilähmung früher von Vnlpian und Rnimond uachgewiesen wurde. Il. glanbt, dnss diese febrile Bleipnrnlyse nls besonte Form von der gewöhnlichen snturninen Lähmung zu nnterscheiden sei.

Eine nieht seltene Erscheinung ist Atherom, das dnrch sein Anftreten in wenig vorgerücktem Lebensalter sich characterisirt und die Prognose bedenklicher macht, Bei Bleikranken mit Herzaffectionen ist der Puls meist besehleunigt, trierotisch und ein doppeltes Blasegeräusch in den Gefässen wahrnehmhar. Schliesslich weist er noeb auf die im Verlaufe des Saturnismes nicht seltenen Herzbentelentzündungen, meist chronischer Art, jedoch in einzelnen Föllen einen mehr acuten Character ponehmend, hin. - Die Häufigkeit der Saturningicht, welche Durand (7) znm Gegenstande einer nusführlieben Monographie gemacht hat, ist in Pariser Hospi-tälern so gross, dass unter 7 von D. beohachteten Fillen von Gicht 6 als Arthritis saturnina constatirt warden, während der 7. Fall einen Trinker hetraf. -Véron (8) bringt aus Pariser Kliniken neue Belege dafür. dass die Encephalopathia saturaina ohne bestehende Albuminnrie auftreten kann und dass letztere bei tiefem Saturnismus weit weniger häufig als erstere ist,

Als Stomatitis snturnina beschreibt Anguelo (d) eine leichte, nnt in Zhandieschentzindung bestehende Form und eine von Gn bler zuerst beobachtete, gleichzitig mit Perisstitis nivolaries einbergebende, mit auffallendem Fostor oris verbundene, welche letztere G, von einer flächtigen organischen Pb-Verbindung ableitet, da sie nicht mit Ulcerationen wie bei Stomatitis mer-euralis in Verbindung steht.

Pottin (3) beobachtete im Höp. Neeker einen Fioll beokgradiger Anämie bei einem Decorationsauler, welcher den Stiel seines Pinsels mittunter zwischen den Lippen zu halten pflerte, wo das Vorhandensein eines leichten Bleisaums und eines doppelten Blasegeräusselse in der Curulaterie die Diagnose und Ana em in saturatina stellen liessen, obsehon anderweitige Sympmew von Bleistnötzeiten nieht hervorgetreten waren.

Aus Beigien beriebtet Mayer (10) einen Fall hochgadiger Blei ioli Kurch das Kauen stark blehaltigen Knutnbaks, offenbar in Folge bleihaltiger Stannion-wertoppe und eiltri einen gleichen aus der Praisi des Dr. Biervliet. Vom historischem Interesse ist die Angabe Mayer'a, dass sebon 1854 Van Hnesendonet im Julibett des Observaleur méd. Beige den bei habeb. Beisom des Scharmisum bechrischen habet Beisom des Scharmisum bechrischen habet.

Zur Actiologie der Bleivergiftung bringt Edelmann (5) mehrere interessante easuistische Bejtrage, welche namentlich die Absorption des Bleics durch die Haut sicher stellen. In einem Falle entwiekelte sieh Bleikolik bei einem Kngelgiesser in Vincennes I4 Tage nach dem Beginne der Arbeit, offenbar in Folge angenügender Ventilation des Ateliers, durch welche die bei Ueberschreitung des Schmelzpunktes resultirenden Bleidämpfe vorzugsweise den Lungen zugeführt wurden, und trat nach der Heilung in Folge von Sortiren von Bleikugeln ein Rückfall ein. In dem 2. Falle handelt es sich um Paralyse der Extensoren und Abductoren mit Atrophie der Muskeln bei einem Friseur, wolcher in Folge des Färbens von Haaren, wobei er täglich 2 Standen seine Hände in eine Bleilösung halten musste, nach einem Monat einen leichten Anfall von Bleikolik und ausserordentlich rasch sich entwickelnde Bleifähmung bekam, nach deren Beseitigung unter dem Gebrauche von Electricität und Sehwefelbädern die Wiederaufnahme seiner Beschäftigung in kurzer Zeit die characteristischen paralytischen Erscheinungen wieder berverrief. Im 3. Falle kamen Koliken und Paralyse bei einem mit der Anfertigung von Gefrorenem beschäftigten Individuum vor, welche nur durch die Manipulation von bleihaltigen Zinngefüssen, die bei der Fabrikation benatzt wurden, erklärt werden kann; in diesem Falle fehlte ührigens der Bleisnum. Endlich berichtet E. einen wie die übrigen Fälle im Hôp. Lariboisière nater Proust beobachteten Fall von Kolik und Lähmung bei einer Cameenschleiferin mit ausgesprochenem Bleisaum, offenbar veranlasst durch die von dem rotireuden Bleisylinder beim Schleifen verstäubenden Bleipartikelehen; die bei diesem Gewerbe bisber nieht bekannte Bleiaffection seheint namentlich dadurch in ihrem Auftreten beschleunigt zu sein, dass die Pat. zur Defenchtung des Cylinders statt Wasser Weinessig benutzte. Uebrigens dürfte, wie die in einzelnen Pariser Fabriken bereits gesehehen ist, der Bleisylinder durch einen solchen von Kupfer zu ersetzen sein.

Accolas (9) beriehtet zwei Fälle von Bleierkrankung (Kolik) ım Militärhospitale zu Bellys, in welchem Käse von Roquefort durch die Enveloppe, welche sie zur Vermeidung des starken Geruches in intimen Contact mit den zerschnittenen Käsestücken gebracht hatten, die Erkrankung veranlasste.

Pick (11) beobachtete bei einem phthisischen Anstreicherlehrling nach Genus von drei Dosen von 0,03 Bloizucker heftiges und nehrmaliges Erhrechen, hechgadigen Collaps mit entsprechender Respiration und otwas Benommenheit des Sensoriums bei Empfindlichkeit des Epigsatriums und Kardardation des Stuhles, Rölbung und an einzelnen Stellen weissliche Färbung der Schleimhaut des Rachens, des harten Gaumens und der Wange; dieselben Phinomene traten auch später nach 2 Doseu von 0,03 auf. In wie weit in diesem Falle chronisher Saturnismus die Basis für das Zustandekommen der aenten Intozication durch so kleine Doseu gegeben hat, steht dahin.

Hay (14) tadelt die Jodkaliumbehandlung der chronischen Bleivergiftung, da die Elimination des Bleies durch die Nieren in der Form von Chlorid oder Oxyd gelöst in Alkalichlorure geschehe und bei Zusatz von Jodkalium in geringer Menge zu Bleichloridlösung geradezn eine Präcipität erzeugt und somit weit entfernt davon ist, die Elimination zu befördern, zu welchem Zwecke die Anwendung von Chlorür, vor Allem von Kochsalz zu 4,0 dreimal täglich, weit billiger und angemossener erscheint. Als intercurrente Abführmittel während einer solchen Kur sollten Chlormagnesium und Magnesia citrica, niemals aber Sulfate, welche das Blei im Körper fixiren, angewendet werden. Ausserdem sind lauwarme Bäder täglich zur Entfernung des durch die Haut ausgeschiedenen Bleies nützlich, während als Getränk Brunnenwasser, welches grössere Quantitäten von schwefelsauren Verbindungen enthält, vermieden werden muss.

[Löchmann, Blyforgiftning fra Möllestem. Norsk Mag, for Laegoviciensk. R. 3. Bd. 7. Porhandl. p. 124. (O. Johnsen beobachtete in Sarpsborg eine verbreitete gastrische Krünklichket, oft mit Diarrhoe und mit "Bleirand" am Zahnfleische, hervorgerufen durch Vereiftung mit Mehl, von einer Mühle herrührend, deren Besitzer die Löcher in den Mühlsteinen mit einem Gemische von Bleiglitte und Glycerin zugekittet hatte. Einer der Kranken staft, möglicherweise in Folge der Vergiftung; Paralyson und Gehirnsymptome wurden nicht beobachtet. Aehnliche Erfahrungen hat man aus Frankreich, wo man metallisches Blei zur Reparation der Mühlsteine benutzt hatte.) T. S. Warneke.]

# Eisen.

 Bourrn (Rochefort), De la médication ferruginense. Bullet. gén. de thérap. Sept. 30. p. 256. (Raisonnement.) — 2) Soher pf, Lor., Ueber die Resorption und Assimilation des Eisens. Würzburg. S. — 3) Crighton, R. W., Note on the administration of irod in pulmonary pithisis and senile anaemia. Practitioner, Jan. p. 11. — 4) Mattis on, Richard V., On dialyzei iron as an antidote in arsenical poisoning. Philad. med. Times. Jan. 5. p. 151. — 5) Bou ethard at, Sur le fer dialyze et sa valeur thérapeutique. Bullet. gén. de thérap. Jan. 30. p. 49. — 6) Biet J., Ueher Ferrum albuminatum solutum. Petersb. med. Woehenschr. 23. S. 193. — 7) Regnault et Hayem, Etude clinique sur le ferrocyanure de potassium. Bullet. de l'azd. de méd. 12. p. 261. — 8) Diese lben, Etude clinique sur le ferrocyanure de potassium. Bullet gén. de thérap. Mars 30. p. 241.

Scherpf (2) hat im Würzburger physiologischen Laboratorium Versuche zur Entscheidung der Frage, in welcher Form das Eise en zur Resorption gelangt, angostellt und ist dabei zu dem Resultate gelangt, dass in den alkalisch reagirenden Darmpartien dasselbe als Alkalieisenalbuminat oder Peptonat, dagegen im Magen höchst wahrscheinlich in einer äusserst verdünnten salzsauren Lösung, normaler Weise in Gesellschaft von Acidalbumin, in die Blutmasse eintritt, woselbst es sogleich mit Beihülfe des Blutalkalis zu einer Alkalieiseneiweissrerbindung verändert wird.

Eisenalbuminat, durch Mischen von 30 Th. Hühnerciweiss mit 1 Th. Liquor Ferri sesquichlorati erhalten und mittelst Dialyse gereinigt, bezeichnet Sch. als wirkliches Ferridalbuminat, welches bei vollkommener Remheit und neutraler Reaction auch im warmen Wasser unlöslich ist und auch durch Ferrocyankalium nur be Gegenwart von Säuren sich bläut, übrigens entsprechent den Angaben von Schliek um 3,8 pCt. Fe enthält. Die vot Frieser u. A. angenommene Löslichkeit des Eisenal buminats in sauren Flüssigkeiten darf nach Sch. nich als eine wirkliche Lösung betrachtet werden, indem jede auch schwache freie Säure spaltend unter Bildung von einem Eisensalze und Acidalbumin wirkt; dagegen bil det sich in der alkalischen Lösung des Ferridalbumi nats unter chemischer Bindung von Alkali als neu Verbindung Alkalieiscnalbuminat, aus dessen Lösun verdünnte Säuren Ferridalbuminat fällen. In Pepton lösungen erzeugt Eisenehlorid keinen Niederschlag, au der Mischung fällt bei Neutralisation neutrales Eisen peptonat nicht aus. Das Vorhandensein einer saure Ferridpeptonatlösung leugnet Scherpf vollständig. In Vergleich zum Albuminat ist Eisenpeptonat rasch diffundirbar, steht jedoch hinter Eisenehloridlösung un hinter dem durch Salzsäure zersetzten Eisenalbumin-(Mischung von Eisenchlorid und Acidalbumin) bede tend zurück.

Eisenalbuminatlösung greift bei directem Conta mit Blut die Integrität der Blutelemente in kein Weise an; ebenso verhält sich Eisenpeptonatlösun während Eisenchloridlösung die bekannten Gerinnung erscheinungen, und zwar um so stärker, je concentr ter die Lösung ist, hervorruft und ausserdem die Blu zellen alterirt. Rothe Froschblutkörperchen werd beim Zusammentreffen mit 1, pCt. Eisenchloridlösu dunkler gefärbt und streben der Kugelform zu. Spätritt mit gleichzeitigem Abblassen Aufquellen ein, u der anfangs geschwundene Kern erscheint als stäbeln förmiges Gebilde excentrisch und hochgelb gefär schliesslich platzt die Zellhaut oder es kommt zu ein Verkleinerung der Zelle. So verdünnte Eisenchler lösung, dass das vorhandene Serumalbumin zur B dung des Eisens und das Blutalkali zu derjenigen entstehenden HCl ausreicht, lassen die rothen Bl körperchen intact. Seherpf vermochte durch Zus alkalischer Eisenalbuminatlösung in kleine, blass c

tourirte, mit gelbem Kern versebene Blasen verwandelte Zellen zur Norm zurücksuführen und folgert darans das directe Eindringen der Eisenalbuminatiösung in die Zellen selbst. Die Constitution und das speetrosopsehe Bild des Oxyhämoglobins wird durch Eisencircussverbindungen nicht alterirt, wohl aber durch Escachlorid, durch welches braune Farbe des Blutes and Versehwinden der Streifen hedingt wird. - Sowohl Escalbuminat und Eisenpeptonat wird vom Unterhautniigewebe aus resorbirt; zwei Stunden nach Subcutan-agection von 1,0 einer 5,5 proc. Eisenpeptonatlösung and Sch. im Urin Eisen und eiweissartige Stoffe mit Lanthoproteinroaction. Bei Fröschen wirkt Injection ton 1,0 5 proc. Natriumeisenalbuminatlösung trotz constatister Resorption niebt toxisch. Von Darmsehlingen us ist die Resorption der Eisenalbumiuate und Pepeaste von Se h. experimentell nachgewiesen.

Grigh ton (3) bezeichnet Eisen als das nichest den Leberthran beste Mittel bei Lungensch windscht und reicht Eisenklord mit Chini I.—Zmalder der Steiner der Steiner der Steine Lungensch wie der Ausehne seigt. Sehr gelte Erfelge hat er auch ha Ankinie im Greisenalter, wo indem die Reheischt dem sehwachen Magen der Pleistente den Gebrauch Lieser Dozen und milder Priparate scheetet, dozben und der Mahluset tolertrien. Wertherdung mit Peptin und der Mahluset tolertrien.

Dichl (4) cmpfdehlt auf Grundlage einer eigenen Bedachtung in Fällen von bechgndiger Anfamie, in sichen Eisenpräjarate innerficht nebt ettragen werden, ibeutaninjection von 8-16 Tr. Ferrum dialydum mita Masser verdündt, weraus Grüben belzung acht resultirt oder Einführung von 30 Tr. desselben Fräparats auf Watte.

Das von Reed als Antidot der arrenigen Siere empfohene Ferrum die]yaatum ist ande tättisen (4) ohne Einfuss auf arsenige Siure, wenn es diet areit mittlest eines neutralen oder basieden vol. Da die Belingungen zur Battelnung des letteren be Einführung en dialystieme Risen in den Magen in der Begel gegeben sind. Hast sieh dasselbe allredings de Gegenft verserben, dehn sehelnte er needensigen der Begel verserben, dehn sehem die Barmenhag von it Theelfielt voll Koshani ohn die Barmenhag von it Theelfielt voll Koshani ohn den den mittildar nach deen Antidok zu siehen. der mehr mittildar mittildar nach den Antidok zu siehen. der mehr mittildar

Bouchardat (5) bezeichnet das Ferrum dialyatum, dessen Bereitungsweise nach Depaire er bechreibt, als schr unzuverlässiges Eisenpräjarat, theils wel es selbat nicht dialysabel ist, theils well es durch sir kleine Quantitäten Aktaien oder aktaischen Erdon der anderer in den Nahrungsmitteln enthaltener Naterie m eine unfölliche Verbindung übergeführt wird.

Biel (6) betent, dass die von Friese gegebene Verschrift zur Bereitung von Eisenalbuminat zu mem ganz uneonstanten Präparate führe und befürwritet mit Schlickum die Dispensation einer 0.03 pCt, Esen enthaltenden Eisenalhuminatlösung. Für einen Liquer ferri albuminati concontratus, welcher bem Gebrauche mit 4 Th. Wasser verdünnt werden nuss und auch Zusatz eines nicht gerbsäurchaltigen Syrups gestattet, lässt Biel einer klaren Lösung von 10.0 trocknem Eieralbamin in 100,0 Aq. dest. 2,4 Liq. iern sesquichlorati Ph. Germ., vorher mit 24,0 Wasser serdünnt, hinzufügen und unter schwachem Erwärmen und starkem Schütteln zu einer klaren Solution vereinigen, wirm 20.0 90 proc. Weingeist und so viel destillirtes Wasser gesetzt werden, dass das Gew. des Ganzen 200,0 beträgt. Daneben empfiehlt B. ein Ferram alhumitatum solubile in lamellis, erbalten durch Verampfen der anfänglieben Lösung zur Syrupseonsistenz bei gelinder Wärme und Anftrocknen auf Glasplatten als goldgelbe, durchsiehtige Lamellon von 3,34 pCt.

metallischem Eisen. Ein Esslöffel Liq. ferri alb. eone. entsprieht \*1,5 Gran Fc.

Regnault und Hayom (7) baken bei Chlerotischen Ferrozyankalium 2—27, Monate lang zu 2—4 Grm. pro die mit dem Erfelge verabreicht, dass zwar eine progressive Vermehrung der zothen. Blutsörperchen dientnit, dass aber die nougebildelen Blutsörperchen klein blieben und nicht, wie bei der nachtlegenden Behandlung mit Eisenblorir, sich zur nommlen Grösse entriebtlene. Ein Einfluss des Sales auf die Dürrese und auf die Harntoffausscheidung zeigte sich selbte is 60 nicht. Das zusebe Erschienen des Perrozyankallums im Urin wurde in allen Fällen bestätigt.

### 17. Chrom.

Rousscau, H., Contribution à l'étude de l'acide chromique, des chromates et de quelques composés du chrome. Gaz. des hôp. 141. p. 1123. (Auszug aus cinem grosseren Buche dos Verf.)

Rousseau bezeichnet die Chromsäure im chemisch reinen Zustande als ein vorzügliches, besonders bei Affectionen des Alvoolarrandes branchbares Actzmittel, warnt aber vor den mit Schwefelsänre oder arseniger Sänre veranreinigten Handelssorten, indem bei der Anweseuheit der ersteren die Cauterisation weit schmerzhafter und bei Gegenwart der letzteren mit Gcfahr allgemeiner Intoxication verbunden sein soll. Kallumbicbromat ist als Aetzmittel nicht branchbar, weil es keine Eiweisscoagulation, wohl aber bestige Schmerzen bewirkt. Chromsaures Natron könnte möglicherweise subcutan als Brechmittel gebraucht werden, ist aber seiner Giftigkeit wegen nur mit Vorsieht zu versnehen, da es sebon zu 5 Mgrm. hypodermatisch Meerschweinchen und zu 0.3 grosse Hunde tödtet, wobei partielle Elimination durch die Magenschleimbaut stattbat, die mit Gastritis verbunden ist. Auf dle toxische Action dieses Salzes bezieht R. die dnrch Benutzung der Chromsäure als Cansticum auf ausgedehntere Körporflächen resultirende Vergiftung. Andere Chromsalze, wie Chromoblorur und schwefelsanres Chromoxyd, wirken 100 Mal schwächer, als die Verbindungen der Chromsäure, ohne dass sich dabei Differenzen der grünen und violetten Salze ergoben. Die antisyphilitische Wirksamkeit des Kalinmbichromats hält Roussean für nicht erwiesen.

### 18. Kalk.

1) Huse mann, Th., Der Kalk als Bestandtheil der Mineralquellen. Oesterr. Budeerelung. 14. 15. 29 Perl., Leopold (Berlin), Ueber die Besorptien der Kalksterne der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen und der multanfe du chlorure de calcium et du phosphate de chaux. Gaz. des höp. 45. p. 25. 55. — 4) Sur les dicine. Daprès les travant de Dusart. Gaz hebd. de md. 21. p. 343. (Bekanntes)

Das Chlorcaloium, auf dessen Bedeutung für die Therapie als Ersatzmittel der gebräuchlichen, behufs ihrer Resorption erst der Einwirkung der Chlorwasserstoffsäure des Magensaftes bedürfenden Kalkpräparate, wie anch auf dessen Vorkommen in verschiedenen Kochsalzquellen Husemann (1) hinweist, hat Perl (2) in Hinsieht auf seine Resorption einer eingehenden Untersuchung noterworfen, woraus zur Evidenz hervorgeht, dass bei Fütterung mit dem genannten Salze eine unzweiselhafte Vermehrung der Kalkausscheidung durch die Nieren stattfindet, ohsehen dieselbe auch nur einen geringen Bruchtheil des eingeführten Kalkes (in den betreffenden Versuchen 1/22 resp. 1/24 des eingeführten Kalks) hetrug; ausserdem constatirte P. eine auffallende Vermehrung des Chlors im Harn, so dass nicht allein die mit dem Calciumehlorid eingeführte Cl-Menge, sondern noch ein erhehliches Plus derselben ausgeschieden wird. In den Faces fand sich erhebliche Vermehrung des Kalks, welcher als Carbonat darin vorhanden zu sein schien, doch erreichte die auf diesem Wege excernirte Kalkmenge nicht den nach Abzug des durch die Nicren eliminirten Kalks bleibenden Restbetrag; dagegen war die Chlormenge in derselben nur ganz unerhehlich vermehrt. Hiernach seheint das Chlorealeinm dnrch die Alkalicarbonate der Darmsäfte eine Zersetzung zu erleiden und zugleich die Aufnahme der im Darm vorhandenen Alkalien ins Blut zu beschränken, woraus sich das Auftreten von freier Säure oder von Chlorammonium ähnlich wie bei Einführung von Säuren erklärt. Im Uehrigen zeigen Perl's Versuehe, dass bei Fleischfütterung eine grössere Menge Kalk durch die Nieren eliminirt wird als dem Kalkgehalte der Nahrung entspricht. Auch Regnard (3) glauht dem Chlorcaleium eine wesentliche Bedeutung als tonisirendes Mittel zuschreiben zu müssen, namentlich auch als integrirender Bestandtheil des sogenannten Chlorhydrate dn chaux, welches Praparat ührigens im Handel einen sehr verschiedenen Gehalt an Kalkphosphat zeigt und häufig mit Ammoniak nur eine sehr geringe Trühung gieht.

### Cerium.

 Clark, Thomas, On oxalate of cerium in chronic cough. Practitioner. April. p. 276. (Gegen Husten bei Pacumonie etc.) — 2) Image, Francis Edward, On the employment of the oxalate of cerium in pregnant sickness. Ibid. June. p. 401.

Image (2) erkitet die Nisserfolge einzelner Practiker bei lebkandigen von Vomitus gravidaram mit Cerium oxalicum aus der nugenigenden Dosis (3,12), nichten er sichts insch Gebrauch von 10 Gran pro dosi, serung Small Riglich gegeben, constant den besten Stfolg hatt, vorausgesett, dass die Verzherischung der ersten Gale im Bette vor den Aufstehen geschicht. J. hat vog dem Mittel überhaught bei Überheit in Folge seben, häufig im Verhindung mit Bromkalium, welches altien keinen beläumen Einfluss ausfalien, welches altien keinen beläumen Einfluss aus den

# Magnesium.

Jolyct, Action du sulfate de magnésie sur les battements de coeur. (Soc. de Biol.) Gaz. méd. de Paris. 16. p. 337.

Nach Jolyet bringt Grillche Application von schweleikauret Magnesia und das Fronchbert Verlangsammg des Herschlagen und diastolischen Herschlitztund herre, welcher ande hattierungs der Salzisioung nech länren, welcher ande hattierungs der Salzisioung nech länstlicht werden der Salzisioung nech länstlicht werden der Salzisioung nech längen in unter Salzisioung der Salzisioung der Salzisioung verbeit Wirkung nicht als Mustichetion aufsrafassen, sondern mit der Ligatur der Sinus venosi, welche shalzision länger dauernde Stillstände hervorruft, in eine Kategorie zu setzen. Schwefelsaures Kali macht definitiven Herrstillstand, schwefelsaures Natron Beschlennigung der Herzaction bei unveränderter Energie des Herzschlages,

### 21. Kalium, Natrium,

Nach Valentin (1) bewirken 10 pCt.-Lösungen der Chloride des Kalium, Natrinm, Lithium Ammonium, Calcium, Magnesium, Barium Strontinm und Aluminium als Bad applicirt der Tod von Fröschen in kurzer Zeit, der hei Chlorammonius schon in 2-3 Minuten, bei Chlorlithium und Chlor kalium in 10 Minuten, bei Chlornatrium in 10-25 hei Chlorcalcium und Chlorbarium in 30, bei Chlor magnesinm, Chloraluminium und hei Chlorstrontina in 90 Minuten erfolgt. Primare Unruhe in Folge loca ler Irritation tritt am nachdrücklichsten nach Koch salz, Chlorkalium und Chlorlithium, am wenigster nach Chloraluminium und Chlorstrontium ein und geh der bald sich entwickelnden, langsam fortschreiten den Lähmung des centralen Norvensystems offenba als Ausdruck localer Irritation voraus. Ausgichiger Bewegungen rufen in der Vergiftung krampfähnlich Zusammenziehung der Muskeln mit nachfolgender fibrillären Zucknagen und Wechselkrämpfen hervor Reflexhewegungen erlöschen weit cher als die willkur lichen Zusammenziehungen, am längsten werden er stere dnrch Zusammendrücken des Magens und de Dünndarms hervorgerufen. Bei raschem Tode erlisch die Empfindlichkeit der Nerven für mechanische un electrische Reizung in wenigen Minnten, am schnel sten am Rückenmark, dann am Hüftgestecht, hierat an den Armnerven und schliesslich an den Muskelt Nicht selten bleihen Nerven und Muskeln für die eit Stromesrichtung empfänglicher, als für die andere Das Verhalten des Electrotonus variirt im Lanfe de Vergiftung bedentend und die Daner der latenten Reznng vergrössert sich auf den letzten Reizbarkeitsstu fen, der Schwäche und Langsamkeit der Muskelzusan menziehnng proportional. Die Muskelcurven verhalte sich wie bei rasch getödteten Fröschen überhaup anch sind die electromotorischen Eigenschaften de Nerven nach Chloralkalienbädern nicht wesentlich geär dert. Das Nervenmark der peripherischen Norve zeigt keine Veränderungen und auch die Ganglienze len des centralen Nervensystems weisen keine nich auch bei gesunden Thieren vorkommenden Medificationen auf. Das Netzbautrotb schien im Allgemeinen nicht affieirt zu werden.

Ueber die Cataractividung durch Kechalz giebt V. an, dass dieselbe an Winterfröselben bei Einfähreng in 0.3--1.9 Kechalz in die Mundhähler zuch entsteht, dagegen sowid nehen einframigler aubeutunge Einfährengen sowid nehen einframigler aubeutunge Einfähren der State auf der der State auf der State auf der State auf der State auf der Sta

Eigenthümlich war bei Valentin's Versuchen die tach Bädern von Chlorkalium, Chlornatrium, Chlorammonium, Chlorealeium und Chlorbarium eintretende vollständige Injection der Capillaren der Zehenhaut, welche nach Chlorlithium, Chlorstrontium, Chlormagnosium und Chloraluminium weit weniger pragnant hervortrat, übrigens auch an der Haut des Bauches und der Echle, an den Muskeln, der Mundsebleimbaut, der Zunge, 4:n Lungen, dem Darmeanal und den Nieren zu heohachten ist und an den Sehwimmhautgefässen sieb als Bothung bereits zu erkennen giebt, wenn das Blut noch nit einer ziemlichen Geschwindigkeit in denselben strömt. Bei raschem Tode sind Vorhöfe und Herzkausner von dunklem Blute ausgedehut, hei langsamem Tode oft nur cratere und der Ventrikel blass; das Herz st anfangs noch gegen mechanische, später gegen electrische Reizung empfänglich und reagirt auf letztere >lbst intensiver, als das Herz frisch decapitirter Frösche. hettenströme rufen Zusammenziehungen Stunden lang auch sohen nach erloschener Reizbarkeit der willkürlichen Muskeln und der Nerven der Extremitälen hervor, ja selbst dann noch, wenn wiederholte Schläge des Magnetelectromotors von keinem Theile des Herzens mehr beantwortet werden. Die Hülle der Blutkörperchen ist dunkelbraunroth und werden die Kerne erst nach Verdünnung mit Wasser sichtbar; das Fehlen einer solchen Farbenveränderung ist für die Entwicklung der Vergiftungserscheinungen ohne Bedeutung. Die Lymphherzen werden bald früher, bald später als das Blutherz znm Stillstande gehracht, reagiren aber auf Kettenströme weniger andauernd, als dieses. Die Respiration kann anfangs beschleunigt sein, wird später aussetzend, überdauert aber Motilität und Reflexerregbarbeit. Die durch directe Application der 10proc. Snizlisung bedingte sofortige Aufhebung der Bewegung der Flimmern und Spermatozoiden and die Vernichtung 4cs Lebens von Schmarotzerthieren hei directem Contact findet nach Salzbädern im hinern des Versuchsfresches nicht statt. Spectralanalytisch lassen sieh Lithinm, Strontium schon nach einigen Minuten Anfenthalt im Bade nachweisen. Sproc, Salzlösungen wirken langsamer, aber chenfalls letal; anch hier zeigt sich beim Kochsalz Injection der Schwimm- und Zehenhautgefässe mit stockendem Blute, 2 proc. Lösung von Chlorkalium todtete in I1/2 Stunden, von Chlorlithium nach etwas längerer Zeit, von Chlorammonium in 1, Stunde, von Chlorbarium in 1-2 Tagen, von Chlornatrium and Chlormagnesium in 5-6 Tagen, während die Solutionen von Chloraluminium und Chlorealeium die Gesundheit nicht stören.

Duckworth (2) empfichlt Salpeterpapierräucherungen gegen Bronchitis der Greise und die mit diesem verbandenen asthmatischen Parosysmen, sobei er entweder gewölmliche Charta nitrosa (4-5 Quadratzott) der mit mehreren Schichten Tinetura Benröes composita anwendet und die Wirkung durch das Trinkenlassen von beissen Flüssigkeiten mit etwas Brandy oder etwas Pfefferminzessenz unterstützt.

Hummel (3) will die günstigen therapeutischen Wirkungen des Kali eblerieum theils auf das Kalium (nutritive Action auf Muskelb, hesonders Herraud Gefässunskelb, wornas Erhöhung des Buldrucks und Ahrequing des Stofferenbelb resultert, Verlesserung auf Ahrequing des Stofferenbelb resultert, Verlesserung auf Abrechtung krankhafter Gebildo) betieben und erhlickt in dem Mittel aus diesem Grunde vorzäglieben auftygreitsche Hülkräften.

Nach Blaz (4) wird Kallunehberallsung (1:1000) nicht nur druch frischen Eire big ewöhnlicher Temperatur raseh reducirt, sondern auch bei Zimmer- bis Blutwärme durch Fibrin und nech besser durch Hefe, ein Verinlaten, welches ninglieberweise ist Belieffertes bei Diphtherie und Bissensaturb auf Freiwerden von O bestieden lässt. Bei Subentanieführung bei Thieren ist das Chlorat als solches in dem Bronchikseret nachweisbar.

Schönlein (5) vindicirt dem Natriumcarbonat nach seinen nater Bernstein angestellten Versuchen eine eigenthümliche, nicht durch Chlornatrium, wohl aher durch andere Alkalicarbonate bedingte Wirkung auf das Froschherz: bei Injection in die mittlere Bauchvene, bestehend in diastolischem Ventrikelstillstande nach geringeren Gaben, nach einiger Zeit wieder versehwindend, bei grösseren Dosen in langsamer und andauernder Contraction des Ventrikels nicht immer spontan cessirend; Veränderungen im Rhythmus wurden nur bei manometrischen Versuchen, und auch hier nicht immer eonstant beobachtet. Die Ursache der Herzveränderungen, welche vom Vagus unabhängig erscheint, ist in einer Schädigung der Substanz des Ventrikels um so mehr zu suchen, da bei geringen Desen sieh die Contraction häufig auf die zunächst betroffene Hälfte des Ventrikels beschränkte. Nehen diesen Erscheinungen kamen Krämpfe vor, welche bei eurarisirten Frösehen ausbleiben, dureb Zerstörung der Medulla ohlongata und des Gehirns nicht aufgehoben werden, dagegen durch Zerstörung des Rückenmarks aufgehöben werden und in der Chloroformnarcose verschwinden. Einseitige Durchschneidung der hinteren Rückonmarkswurzeln ändert daran nichts.

Richardson (7) weist auf die von ihm bereis 1870 als Caustica empfolhenn Verbindungen hin, welche boi Einwirkung von Natrinm oder Kalium auf absoluien Alcohol entstehen, Natriumaethylat, C<sub>2</sub>ll, NaO, und Kaliumaethylat, C<sub>2</sub>ll, KO, welche beim Contact mit Wasser in Acthylateobol und Natronhydrat resp. Kulihydrat zerfallen.

Sie wirken ausserordentlich rasch auf Blut ein, Issen die rothen Blutkörperchen auf und führen zur Bildung von Bluterystallen; anserdem besitzen sie starke antiseptische Wirkung und vormögen selbst Nervensubstang längere Zeit zu conserviren.

vensubstanz längere Zeit zu conserviren.

Zum praktischen Gebrauch empfiehlt R, besonders

das Natriumaethylat, welches von ihm selbst, Gay nad Brunton in verschiedenen Fällen von Naevus mit Erfolg angewendet wurde. Man applicirt dasselhe mit einem Glasstabe.

### B. Pharmacologie und Toxicologie der organischen Verbindungen.

### Künstlich darstellbare Kohlenstoff-Verbindungen,

### 1. Kohlenoxyd.

1) Gréhant, N., Absorption par l'organisme vivant de l'oxyde de carbono introduit en proportions déterminées dans l'atmosphère. Dégagoment de l'oxyde de carbone combiné avec l'hémoglobine. Gaz. des Hôp, 64. p. 508. - 2) Prati, Teresino Attilio, La respirazione arteficiale a proposito di due casi d'asfissia per Tossido di earbonio, dei quali nno allo tatto di morte apparente. Riv. elin. di Bologna. Die. p. 362. (Vgl. Ber. 1877. I. 4077.) — 3) Lühe (Stralsand), Transfusion bei Kohlenoxydvergiftung mit günstigem Ausgange. Militäriarti, Zeitscher. S. 263. (Sohwere Vergiftung durch Kohlendunst in Folge zu frühzeitigen Schlusses der Ofenklappe; nach vergehlicher Anwendung verschiedener Wiederhelehungsmittel arterielle Transfusion, danchen anbeutan Campher; Hebung des Pulses und Reaction 1/2 Stunde nach der Operation.) — 4)
Snedden, W., Case of coal gas poisoning; recovery.
Lancet. June 1. p. 786. (Vergiftung eines Arbeiters beim Zustopfen eines beschädigten Gasrohrs auf der Strasse; der Gasgeruch in ca. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunden verschwun-den.) — 5) Ball, Charles B., Notes on a case of car-honic acid poisoning; treated by inhalation of oxygen. With a description of a new apparatus for rendering inpure air respirable. Brit. med. Journ. Apr. 20. p. 562. (Kohleuoxydvergiftung von 3 Personen in einem kleinen, mit schlechtem Kamine verschenen, stark geheizten Zimmer; Erholung von 2 unter Zutritt frischer Luft, wäh-rend bei der dritten, die neben Coma auch tetanoide Convulsionen und das eigenthümliche Verhalten der Pupille, dass dieselho im Hellen sieh erweiterte and im Dunkeln sieh contrahirte, gezeigt haben soll, erst die Inhalation von Sauerstoff Verschwinden der Convulsio-nen bedingte; complete Wiederkehr des Bewusstseins in diesem Falle erst nach 48 Stunden.)

Gréhant (1) hat bei Hunden, welche er Lestimate Genenge von Kohlenoxyd und Sauerstoll in der Weise altmen Jiess, dass die ausgestamete Laft durch ein besonderes Ventil entwich, constatirt, dass selbst bei einstindiger Inhalation von Geneagen von 1:2000 so viel CO im Blute fürirt wurde, dass dasselbe 1; wentger Sauerstoff als in der Norm band und 152 Mal mehr Kohlenoxyd, als das inhalirte Gasrenenge enthielt.

Zur quantitativen Bestimmung des Kohlenoxyds in dem spectroscopisch als CO-haltig erkannten Blute, empfiebil G. letzteres mit concentrirter, Kochsalz aufgelöst onthaltender Essigsäuro auf 100° im Vacuum zu erhitzen und das Gas fiber Quecksilber aufzrefangen.

[Disterson, J. G., Tilfolde af Forgithning ad Rög. Hygieniske Meddeleler. Ny Roke. Bd. 2, p. 106, (4 Fülle von Kohlenorydvergiftung [3 davon tödtliche], welche nicht durch die gewöhnlichen Ursachen dieser Vergiftung erklärt werden konnten, sondern dadurch entstanden waren, dass der Ofen bei dem nordwestlichen Winde geraucht hatte. Diese Fälle haben somit in specielles Interesse, insofern als beweisen, dass jeder Ofen, der niebt mit vollständiger Sicherbeit die Verbrennungsprodacte auf dem richtigen Wege durch den Schornstein wegleitet, Gefahr für Kohlenoxydvergiftung mitführen kann, selbst obne Unvorsichtigkeit von Seiten der Bewohner. R. 8. Waracke.

Feigel (Lemberg), Vergiftung mittelst Kohlenoxyd und speciell mittelst Lenchtgas. Lemberg. (Polnisch ) Im December 1876 ereignete sich in Lemberg ein Fall von Leuchtgasvergiftung, der 19, in einer Kellerwohnung sesshafte Individuen betraf, von denen 9 starben. Das Gas war aus einer schadhaft gewordenen unterirdischen Leitungsröhre in jenen Raum gelangt. F. beriehtet zuvörderst üher die Gesundheitsstörung jener 10 Individuen, welche am Leben bliehen, darauf üher den Leichenbefund der 9 der Vergiftung Unter-legenen. In einem Falle fand F. ausgehreitete Hämorrhagie in der Schleimhant des Duodenum und Ilcum, sonst die bekannten Veränderungen. Angeregt durch diesen Fall controlirte Verf. die von Jäderholm in seiner bekannten Monographie bezüglich der Natronprobe und Spectraluntersuchung hei CO-Vergiftung aufge-stellten Sätze, sowohl an Menschenleichen, als auch vergifteten Kaninchen entnommenem Blute und bestätigt die Richtigkeit derselben. Hierbei sucht Vers. den bekannten hellrothen Flecken, welche an durch CO zu Grunde gegangenen Individuen nach dem Tode auftre-ten, eine nene Deutung zu geben. Gestützt darauf, dass hellrothe Fleeken mitunter nach CO-Vergiftung noch während des Lebens auftreten, dass sie hesonders an der Vorderfläche des Körpers zu sehen sind, und dass er sie in 3 Fällen mit zahlreichen kleinen Eechvmosen eomhinirt sah - orachtet er dieselhen nicht als gewöbnliche Todtenflecke, sondern als solche, welche zwar gewöhnlich erst nach dem Tode sichtbar werden. allein ihre Entstehung Ursachen verdanken, welche schon während des Lebens gegeben sind. Diese Ursachen aber will Verf, in der durch das CO hewirkten Atonie und Lähmnag der Gefässmuseulatur, besonders der kleinen, in der Haut verlaufenden Arterien, linden, Gettloger (Krakau).]

### 2. Schwefelkohlenstoff.

Davidson, Case of poisoning by hisulphide of carbon. Med. Times and Gaz. Sept. 21. p. 350.

Ein Fall acuter Vergrünge durch Schwefelk ohtenstoff, weiten Davidson im Liverpool Royal Intenstoff, weiten Davidson im Liverpool Royal Intenstoff, weiten Davidson im Liverpool Royal runn Beinigen von Pferfegeschtr Berutten Liquidums abschieltle genommen waren, stellte sich unter dem Bilde naroutscher Vergrüng mit Bisse des Geschts, anges und Schwede des Tutters, aufläufenden Geruche den Altense nach Schwedelisbeinstoff und Süden der Brunnen im Bilase, Schwindelf, Ropferbersittetten noch mehrer Tage nach Rückler des Berussteins und noch an sweiner Jüng werde Schwedelisbeinstofferneb

### 3. Aethylalcohol. Amylalcohol.

1) Debate on alcohol. Transact. of the Ulster med. Scriety. Dubl. Journ. of med. Sc. March. p. 253, 258. (Reden von Cum ing., Dill., Henry Mac Cornac., John schistpunkt.). — 2) Richardson, Benjamin Ward, On abstinence from alcohol in beath and disease. Lancet. Mai 4. p. 660. (Rede in London Institution general Alcoholconsum). — 3) Carpenter, Affred, An medical Scriety of London. Brit. med. Journ. Mai 18.

p. 699. (Bekanntes.) - 4) Anstie, Fr. E., On the uses of wines in health and disease. Reprinted of the Practitioner. S. London. - 5) Duckworth, Dyce, On the moderate use of alcohol. Practitioner. March. p. 161. - 6) Christison, Robert and Beddoe, John, On the action and uses of alcohol in health and disease. Med. Times and Gaz. Nov. 30. p. 622. - 7) Atkinson, A cause of alcoholism and the treatment suggested. Practitioner. March. p. 190. - 8) Harris, V. D., Ou the diagnosis and treatment of apparent drunkenness. St. Bartholom, Hosp. Rep. XIV. - 9) Timms, Godwin (London), Remarks on alcohol in some clinical aspects. A poison: a remedy. Med. Press and Circul. Nov. 6. p. 370. — 10) Lasegue, Biographie médicale d'un alcoolique. Arch. gén. de méd. Aont. p. 223. (Casuistisch.) — 11) Vedel, Leopold, De la valeur diagnostique du rève dans l'alcoolisme chronique. IV. 54 pp. Thèse. Paris. - 12) Cassagnau, Justin, Quelques reflexions sur les diverses formes du délire alcoolique et particulièrement sur la forme aigue. 1V. 70 pp. Thèse. Paris. - 13) Myers, Worthington (New York), Dipsomania. Philad. med. and surg. Rep. Nor. 30. p. 461. (Bemerkungen über Actiologie und Therapie der Trunksueht, wobei Chinin und die Anwendung des eonstanten Stromes auf Med. spin. und Sympathicus besonders empfohlen werden.) - 14) Thomson, Wm. H., (New York), Clinical lecture on chronic alcoholism. Philad. med. Times. May 25. p. 325. — 15) Crothers, T. D., Clinical studies of inebriety. Philad. med. and surg. Rep. 24. p. 261. (Sucht unter Mittheilung von Fällen nachzuweisen, dass Trunksucht sich aus Anlass von Krankheiten und pathologischen Zuständen somatischer und psychischer Art entwickle.)

- 16) Atkinson, F. P., A eause of alcoholism with
the treatment suggested. Practitioner. March. p. 190.

- 17) Horvath, Alexis, De l'anésthesie par le froid. Gaz. des hop. 105. p. 838. (Bekanntes.) - 18) Collignon, R., De l'alcool allylique et de la transpirabilité de quelques alcools monoatomiques. IV. 72 pp. Thèse. Paris.

Einen interessanten Beitrag zur Diagnostik der acuten Alcoholvergiftung liefert Harris (8) durch Mittheilung verschiedener im St. Bartholomews Hospital n den Jahren 1875-1878 vorgekommener Fälle, in denen die Erkennung des Leidens mit den grössten Schwierigkeiten verbunden war, sei es, dass es sieh um wirklichen Aleoholismus mit tödtlichem Ausgange, sei es, dass es sich um Apoplexicn ohne typische Symptome bei Individuen, welche des Trunks verdächtig waren, oder endlich um Combination von Alcoholismus und alter Hemiplegie, welche für einen frischen apoplectischen Anfall gehalten wurde, handelte. II. ist der Ansicht, dass man bei wohl ausgesprochenem Verluste der Kraft einer Seite und des Bewusstseins mit oder ohne das Vorausgehen eines Anfalls, das Bestehen von einfachem Alcoholismus ausschliessen kann, während in Fällen, wo Bewusstlosigkeit und allgemeine Parese combinirt vorkommen oder an Stelle der Bewnsstlosigkeit starke Benommenheit des Sensorinms mit Aphasie oder einer anderen Abnormität dieser Art sieh verbindet, die Diagnose ausserordentlich schwierig sich gestalte, indem im ersten Falle zwar in der Regel Alcoholismus existirt, aber auch Blutergüsse in oder auf dem Gehirn, kleine Embolien, Tumores cerebri, Hirnerschütterung, tramie, Syneope, Asphyxie und Opiumvergiftung existiren können und im zweiten weseutlich nur die prämonitorischen Symptome der Apoplexie gegeben sind. In solchen zweifelhaften Fällen warnt H. vor der Anwendung des Galvanismus, durch welchen möglieherweise eine Ruptur kranker Hirngefässe befördert werden kann, ebenso mit Recht vor demjenigen der Brechmittel und empfiehlt die vorsiehtige Anwendung der Magenpumpe, mittelst deren, wenn dadurch die Diagnose des Alcoholismus festgestellt wurde, eine Answaschung des Magens mit lauwarmem Wasser bewerkstelligt und beim Vorhandensein grosser Alcoholmengen auch eine Tasse Kaffee oder Thee mit einem geseltagenen Ei eingeführt werden muss, um dann den Pat, in einem warmen Zimmer, mit einer Decke bedeckt, auf einem Lager in Ruhe und unter steter Außicht zu halten. Um in den gewöhnlichen Krankensälen den Schlaf der Insassen nicht zu stören, sehlägt H. die Einrichtung gesonderter kleiner Zimmer in jedem Hospitate zur Aufnahme derartiger Patienten vor

Thomson (14) weist zur Diagnose des ehronisehen Aleoholis mus auf den Complex der Symptome (Appetitverlust, Husten, Tremor und Neigung zum Fallen, besouders beim Aufstehen) hin und empfiehlt gegen Tremor und Dyspepsie Zinkoyyd.

Atkinson (7) theilt 2 Fälle von Aleoholismus mit, in denen die Neigung zum Trunke durch ein Gefühl von Leere in der Herzgrube veranlasst wurde, wogegen sich nach Fehlsehlagen antiseptischer und bittere Mittel Milch und Ammoniakalien hülfreich erwiesen.

Timms (9) sucht darzuthun, dass der Nutzen der Spirituosa als Heilmittel ebenso gross sei, wie der aus ihrer übermässigen Anwendung resultirende Schaden. Wie grosse Mengen Aleohol selbst von kleinen Kindern ertragen werden, geht aus einer Beobaehtung hervor, wobei einem I Monat alten, an Tabes nach dem Entwöhnen leidendem Kinde theeiöfelweise Brandy im Betrage von 3 Unzen pro die in den beiden ersten und von 1½ Unzen in den beiden folgenden Tagen mit erstaumliehem Erfolge gegeben wurde. — Bei einem Knaben, welcher nach dem Genusse einer grossen Menge Whisky derart erkrankte, dass er von verschiedenen Aerzten als tott betrachtet wurde, stellten kalte Begiessungen in warmen Bade das Leben wieder her, doch starb derselbe 5 Jahre später an Herzleiden.

Collignon (18) bezeichnet Allylalcohol, CaHaO, als Eiweiss eoagulirend, defibrinirtes Blut in geringer Menge bräunend und in grösserer fällend, organisirte Fermente (Hefepilz) tödtend und die Bewegung niederer Organismen hemmend, dagegen nicht organisirte Fermente (Diastase, Emulsin, Myrosin, Ptyalin, Pepsin) nieht affieirend, wohl aber die Fäulniss des Fleisches hinderud. Die Braunfärbung des Blutes, welche durch O nicht beseitigt wird und mit einer Veränderung der Form der Blutkörperchen einhergeht, wird auch durch den Aleohol in Dampfform bedingt, in welcher derselbe Reizung der Sehleimhäute und bei Einathmung in kleinen Dosen Betäubung, in grösseren asphyctischen Tod herbeiführt. Auf der Haut wirkt Allylalcohol sehwächer als Cyanallyl. Vom Magen aus tödten 0,4 irritirend, per Kilo llunde in \$, 0,05 in 18 St. durch Asphyxie, subcutan zu 0,6 Kaninchen in 8-20 St.

[Célarier, Affections des voies respiratoires; traitement par l'alcool. Arch. méd. Belges. Août. (Empficht) bei Leiden der Respirationsorgane [Pueumonie, Pleuritis etc.] Alcohol, sogar bei Säuglingen, hier in Form von Thee mit Run. Kessent (Halle).

Stenberg, Sten, Några experimentela bidrag till belysande af frågan om det inflytanpe, som bränvinets föroreningar hafra på dess fysiologiska verkningar. Nordiskt med. Arkiv. Bd. 10. No. 21.

Anlass zu den Versuchen des Verf. haben die ähnlichen von Dujardin-Beaumetz und Audigé angestellten Untersuchungen über die Ursachen der toxischon Wirkung der Alcoholarten gegeben. Verf.
glaubt, dass die Methode dieser Forscher zu fehlerhaftem Resultate geführt hat; theils haben sie den Alcholol mittelts subeulamer Injection eingeführt, welches
aber bei den von ihnen gebrauchten grossen Dosen nieht
geschehen kann ohne bedeutende Irritation mit Schmerz
und Suppuration; theils haben sie den Alcohol nit
flycerin verdünut, obwohl das Glycerin sehon an und

für sich, subentan injicirt, krankbafte Symptome und selhst den Tod herbeiführen kann; theils haben sie endlich nicht die nöthige Rücksicht genommen auf die individuelle Verschiedenheit der Versnehstbiere. Um diese Fehlerquellen zu vermeiden, hat Verf. die Wirkung der verschiedenen Branntweinsorten immer an demselhen Thiere mit mehrtägigen Intervallen versuebt, und dieselbe durch eine Oesophagussonde in den Magen eingeführt. Es stellte sich herans, dass "reiner Branntwein" (d. i. reiner Aethylalcohol mit destillirtem Wasser gemischt), "mit Kohle gereinigter Brannt-wein", und "roher Kartoffelbranntwein" gar keinen Untersebjed darhoten in Bezug auf die Natur und den Grad der durch diese Flüssigkeiten hervorgerusenen acuten Intoxication, die vielmehr nur von zufälligen Umständen abzuhängen sehienen. Auch ein Zusatz von Amylalcohol hat keinen deutlichen Einfluss auf die acute Alcoholintoxication. Ueber die chronische Vergiftung hat Verf. keine Versuche angestellt. T. S. Waracke.]

# 4. Aether. Jodaethyl. Aethylnitrit.

1) Dawson, Cawtley (Leeds), Deaths from ether. Brit. med. Journ. March 2. p. 289. — 2) Rabuteau, Sur les propriétés anésthésiques et le mode d'élimination de l'iodure d'éthyle; influence de cet agent sur la germination. Gaz. méd. de Paris. 41. p. 506. - 3) Hill, F. W., Poisoning from an overdose of sweet spirits of nitre, resembling a case of neute alcohol poisoning. Lancet. Nov. 30. (3jähr. Kind, nach Genuss von 3-4 Unzen Collaps, Bewusstlesigkeit, fast completes Aufhören des Pulses, starke Erweiterung und Unbeweglichkeit der Pupillen, Sehwäche der Respiration, Erbrechen nach Alcohol ricchender Massen und Purgiren; Tod 12 Std. nach der Vergiftung ohne Voraufgehen von Convelsionen; bei der Section fand sieh der Magen noch mit stark nach Alcobol riechenden Speisen gefüllt, die Schleimhaut am Pylorus stark entzündet, an einer Stelle sehr verdünnt, im Darm nur die Duodenalschleimhaut stark gerötbet, schwache Hyperämie in den Nieren und starke im Gehirn; Hirnventrikel leer.)

Dawson (1) hat die in den letzten 10 Jahren vorgekommenen Todesfälle durch Anaesthetica nach den Angahen der hanptsächlichsten englischen medicischen Organe auf 151 festgestellt, wovon dem ersten Lustrum dieses Zeitraums 65 und dem zweiten 86 angehören und hetrachtet genau 18 durch Aether verursachte Tedesfälle, von denen 13 England und 5 Amerika angehören. Von diesen Aethertodesfällen nach sehr verschiedenen Mengen (von 3 Inhalationen his 11, Pfd.) und in verschiedener Weise angewendetem Anaesthetienm sind indess nur 9 echte und uncomplicirte, in denen 7 mal Lividität des Gesichts und Fortdauer des Pulses nach erlosehener Athmung hervorgehoben wird, während in 2 Fällen darauf hezügliche Angahen fehlen. In 15 Fällen fand sich Hyperamie der Lungen, in 1 Falle Ueberfüllung der Lungenarterien, in 1 Falle Lungenödem, in 2 Fällen sehlen die Angaben. D. ist der Ansicht, dass der überall als asphyktisch sieb darstellende Tod auf Störungen des ehemischen Lüftungsprocesses des Blutes in den Lungenalveolen und ihren Gefässen zu bezieben ist, welche nicht auf Mangel an Sauerstoff beruhen, da Athemasphyxie such bei Zuleitung von reichlich atmosphärischer Luft eintreten kann, sondern von Circulationshindernissen, welche wahrscheinlich mit der Erzeugung von Verdunstungskälte zusammenhängen.

Versuche Rabuteau's (2) an Meerschweinchen und Fröschen beweisen die anasthesirende Wirkung der Jodae thyldämpfe, welche langsamer auftritt und länger anhält, als die des Chloroforms und Bromaethyls, deren bemmende Action auf die Keimung von Kresse Jodaethyl theilt, während es im Gegensatz zu Bromsethyl nicht unverändert, sondern nach zuvoriger Wechselzersetzung mit den Blutalkalien als Jodnatrium in Harn und Speichel übergeht,

### 5. Chloroform.

1) Nagel, Zur rationellen Verwerthung von Chloroform-Mischungen behufs der Ahwendung aeuter Vergiftung. Wien, allg. med. Zeitung. 56, S. 526. - 2) Dujardin-Beaumetz, Injection souscutanée de chloroforme. (Soe. de Thérapeutique.) Gaz. hébdom. med. 21. p. 338. - 3) Fournier, Henry, Des effets géneraux du chloroforme en injections hypodermiques. IV. 48 pp. These. Paris. - 4) Duran, Paul, Des injections hypodermiques de chloroforme. IV. 40 pp. These. Paris. - 5) Brinon, H. de, Recherches sur l'anesthesie chirurgicale ohtenue par l'action combinée de la morphine et de la chloroforme. IV. 82 pp. Thèse. Paris. - 6) Perrin, Remarques au sujet de l'anésthésie par le chloroforme. Bull. de l'Acad. de méd. 49. p. 1240. - 7) Teuffel (Stuttgart), Ein Inhalations-Württemh. med. Corresponapparat für Anaesthetica. denzbl. 6. S. 41. — 8) Foster, D. W. (Louisiana). Consciousness under anaesthetics. Philad. med. and surg. Rep. Fehr. 9. p. 117. (Fall von Chloroformi-sation, in welchem Gefühl und Gehör während der anscheinend tiefen Narcose persistirte und der Chloroformirte bis zu einem gewissen Zeitpunete sämmtlicher Vorkommnisse während der an ihm vollführten Zahnextraction nach dem Erwachen sich erinnerte.) - 9) Guisford, Martin, Death white under the influence of chloroform. Brit. med. Journ. May 25. p. 9. (Tod einer 84 jähr. Frau in completer Narcose im Suffolk Hospital im Momente der Operation einer Fistula ani: Excitationsstadium protrahirt; Schrei, gleichzeitiger Stillstand von P. und Resp.; hei der Section fand sich Atherom der Mitralis, Versettung des Herzmuskels und Fettablagerung auf dem Herzen, das "fast collabirt" und leer war, sowie Hyperamie verschiedener Organe.) - 10) Laver, Arthur H., Death from chloroform in Sheffield General Infirmary. Med. Times and Gaz. Oct. 12. p. 476. (Derselbe Fall.) — 11) Tom Bird. Case of protracted syncope, under the administration of chloroform. Ibid. Fehr. 16. p. 167. (In Guy's Hospital vorgekommener Fall von Chloroformsyncope, in welehem nach 28 Min. lang fortgesetzter künstlicher Respiration nach Sylvester's Methode die Inhalation von 4 Tropfen Amylnitrit die Circulation wieder herstellte, so dass die beahsichtigte Operation ausgeführt werden konnte.) - 12) Bateman, Alfred, Chloroform poiso-ning. Ihid. Jan. 12. p. 36. (Im Royal Free Hospital von Hamilton und Bateman behandelte Vergiftung eines Erwachsenen mit 11, Unzen Chloroform, wonach anfangs eine Art heiteren Ransches, dann aher trotz Anwendung der Magenpumpe Bewusstlosigkeit, Irregularität und Aussetzen von Puls und Athmnng, Pupillendilatation und Cyanose eintrat, welche Erscheinungen durch künstliche Respiration and Excitantion his zum folgenden Tage beseitigt wurden, doch stellten sich Schmerzen an der Basis sterni und Erbrechen ein und erfolgte der Tod 36 Stunden nach der Vergiftung in einem Ohnmachtsanfalle. Bei der Section fand sich feste Contraction des linken und Erschlaffung des rechten Ventrikels, Petechien auf der Herzoberfläche, besonders links, dunkles und flüssiges Blut in Arterien und Venen, Hyperämie und verminderte Crepitation der Langen, Ecchymosen in der Bronchialsehleimhaut, zahlreiche kreisrunde oder eirunde Flecken von 1/8-1,8 Zoll Durchmesser in der oberen Partie des Oesophagus, weiter unten Epithelialverluste, fleckige Scharlschröthe im Magen an der Curvatura minor und am Pylorus, massige Hyperamie der Intestina und des Peritoneums.) - 13) Morfine, Giovanni, Sulla narcesi mista del Nussbann-Litera a Latigi Casatt. Il raccegittere med. 24.—30. Aprile, p. 341. ("Assultath.) — 149. Nos 1 jurin, auf die tilee ("Morforformarcese anasibi. Peterah. Webenschr. 52. — 15) San ford, dieorge k., Chloramyl, a new anaesthetic and an improved imbare, to lord molt. Bec. Oct. 5. p. 279. — 16 Burrail, F. Light, July 10. p. 43. sa an antidote to chloreform.

Nagel und Godefroy (I) haben die Frage untersucht, oh bei Anwendung der englischen Mischung von 100 Ranmtheilen Chloroform, 30 Th. Aether und 30 Th. Alcohol eine annähernd gleichmässige Dampfentwickelning bei verschiedenen Lufttemperaturen mögich sei, ohne gleichzeitige Veränderung des Gas- und Flüssigkeitsgemenges. Hiernach compensiren sich die bibere Temperatur einer bestimmten Luftmenge und die Abkühlung der Plüssigkeit gegenseitig, so dass die Schwankungen der Verdunstungsmenge sich innerhalb enger Grenzen hält; doch erscheint es zweckmässig hei Senutzung einer Durchleitungsflasche (Apparat von Geffers) im Hochsommer die Mischung von 4-5° abzukühlen und beim Anaesthesiren im Freien zur Winterszeit die Enthindungsflasche am Leibe zu befestigen. Die Verdunstung des Chloroforms ans der Mischung reschieht dabei weit laugsamer als die des unvermisehten Chloroforms (in den Versnehen 35,0 gegen 60,0 und darüber hinnen 1, Stunde). Nennenswerthe Verinderung in der Zusammensetzung der Flüssigkeit trat selbst nach Verflüchtigung von 1, nicht auf. Nagel erachtet die Einathmung einer solchen Chloroformmischung bei hoher Sommertomperatur für weniger gofährlich als die des reinen Chloroforms, hesonders bei dem Gebrauehe des Esmarch'schen Korbes zufolge der durch die Ausathmungsgase his auf 34° erwärmten dünnen Luftschieh t.

Die schnerzliederde Wirkung trat selbst bei grever Internatit der Schnerzen, a.B. bei Spitchiom, Tetre internation ist Schnerzen, a.B. bei Spitchiom, Teicken in der Schnerzen ist in Beigheitung in Gebäus, Pieuritu) aus. Bei den meisten Krashen zeigte sein der Schnerzen in Beschnerzen zu an Beigheitung in zu Hildung von Becharz und geringe Philegmone von Beranier geleungeter Schnerzhaftigkeit bei der Inteitun, wielehe um bei nicht himrechner Schäfte der Schleigten und Enfahren ab der Verberige Reibung der Schnerzhaftigkeit bei der Inteile von Hard, allerfung nicht ganz vermeiden, Allemeine Effecte sahen Daran und Landouxy selbst nach der Beigetien von 2 Spritten, deren jedel webst nach der Beigetien von 2 Spritten, deren jeden

Dujardin-Beaumetz (2) hat in Verbindung mit Fournier (3) gefunden, dass bei Erhöhung der Dosis durch subeutane Chloroforminjection zwar keine ullgemeine Anästhesie, wohl nber tiefer und anhaltender Schlaf herbeigeführt werden kunn.

Bei Thierversuchen wurde in dieser Weise Schlaf von 8 Stunden erzielt, der in der Mehrzahl der Fälle ohne voraufgehende Erregung eintrat; dabei zeigte sich starkes Sinken der Athemfrequenz und der Temperatur (5-7°). F. macht auf das constante Vorkommen von Hautemphysem nach Einspritzung von Chloroform beim Menschen aufmerksam, welches vermuthlich dem in Gasform übergegangenen Chloroform seine Entstehung verdmkt. Die Empfänglichkeit der einzelnen Kranken für die schlasmachende Wirkung des Chloroforms ist eine sehr variable, so dass hei einzelnen 12.0 nothwendig waren, bei anderen bereits 3,0 Schlaf herheiführten. Letzterer tritt meistens nach 30 Min., selten erst nach mehreren Stunden, stets nach Verausgehen von allgemeiner Müdigkeit und unter Verminderung der Pulsund Athemzahl ein und dauert meistens sehr lange (13-19 Stunden), kann sogar mehrere Tage hintereinander austreten und ist von Sinken der Temperatur und steter Exhalation von Chloroform durch die Lungen begleitet; nach dem Erwachen ist die Zunge häufig belegt und der Appetit gestört. In einzelnen Fäl-len bewirkte die Injection heftige Schmerzen, welche selbst länger als 1 Tag anhielten. Sowehl Hardy als Dujardin-Boaumetz empfehlen die Injection in der Naho der Schmerzenspunkte zu machen. Fournier dringt auf die Nothwendigkeit, die Plüssigkeit in das Unterhautzellgewebe zu hringen, um locale Entzündung

De Brinon (5) zeigt unter Mittheilung verschiedener Beobachtungen aus der Klinik von Aubert in Lyon, dass die Combination der Chloroforminhalation mit Morphincinspritzungen auch im kindlichen Lebensalter gute Resultate gieht. In den betreffenden Versuchen wurde Morphin vor dem Chloroform zu 0.01 eutweder subcutan oder im Clystier eingeführt. Als ein häufig beobachtetes Phänomen wird das ührigens auch hei reiner Chloroformnarcoso vorkommende Stillstehen der Respiration von einigen Secunden Dauer, theils im Beginne der Inhalation, theils vor, theils in completer Narcose, ohne Alteration des Pulses oder der Gesichtsfarbe hervorgehohen. In oiner grösseren Versuchsreihe betrug die Menge des verhrauchten Chloroforms hei vorausgesehicktor Morphiuminjection nur 1, -1, 2 soviel wie bei ausschliess-lieher Anwendung von Chl.; bei Einführung im flystier war die Herahsetzung nicht so hedeutend wie bei Suhcutaninjection. Primare Excitation und noch mehr secundare Excitation (Contracturen u. s. w.) wurden durch das Verfahren auffällig verringert und scheint dasselbe daher hesonders bei unruhigen und an Alcohol gowöhnten l'atienten geeignet. Frühzeitigeres Eintreten der Narcose wurde dagegon nicht beobachtet. Auch dauerte der Schlaf länger und stand die mittlere Dauer der morphinisirten Kinder im constanten Verbältnisse zu der Zahl der Inhalationen. Das Erwachen war immer leicht und bestand oft nach Wiederkehr des Bewusstseins noch complete Analgesie. Sehr verringert war auch die Zahl der Fälle von Nausea und Vomitus, doch kam hochgradiges Erhrechen verschiedentlich vor, wenn die Dosis des Morphins über 0,01 erhöht wurde.

In Paris ist mech Angaben von Perrin (©) ein unreines Chloroforn im Gebrunche, welches shet schleichte Narcesen erzungt, indem die Anisthesie erst nach 30–60 Min, sollst bei Mischen unferth, kändig das nach der Operation segar zu Blutergüssen führt, erfolgt und in 2 von ihn beobachten Fällen nach blüngere Anwendung Chloroformasphysis eintrat, welche durch künstliede Bespitation nach den Verfahren von Partin Bestützt must ein Kreusen und der Anisthiede Respitation nach den Verfahren von Partin Bestützt must ein Kreuse verzugigt, seheint es sieht uns eine Shinliche Verunseitigung durch Zerstungen.

producte zu handeln, wie sie vor einem Decennium in verschiedenen deutschen Städten wiederholt vorkamen.

Die von Baillée empfohlene Binführung von Eis ins Rectum bei Chloroformasphysie ist nach Thierversuchen von Tarchanow und Kostjurin (14) wenig versprechend, da bei asphyxiren klunden Wiederherstellung uur so lange erfolgt, wie das llerz mit genügender Kraft arbeitet und die gesehwudene Athmung bei glücklicher Wendung ohne Eisverwendung rascher als bei dieser wiederkehrte, wie die Abkühlung des Mastdarms überhanpt einen Einfluss auf Athmung und Gireulation im glünstigen Sinne nicht ausübt. Tracheotomie und Künstliche Respiration mittelst Masebägen leistet entschieden mehr.

Sanford (15) hat in Folge der von ihm constatirten günstigen Wirkung des Amylnitrits auf den Herschlag bei Chloroformirten eine Mischung von '/, Unze Amylnitrit mit 1 Pfd. reinem Chloroform unter dem Namen Chloramyl als Anästhetieum empfohlen, das nach seinen Erfahrungen zwar rascher Röthung des Gesiehts als reines Chloroform bedingt, aber das Eintreten von Collaps verhüten soll.

Nach Burrall (16) ist bei den 17 Chloroformtodes fällen des Jahres 1877 nur 1 mal vom Amylnitrit als Antidot Gebrauelt gemacht, und zwar in einem Falle, wo käsige Pneumonie und Fettablagerung auf dem Herzen bestand. B. glaubt nach den bisherigen Beobachtungen von Bader (3 Fälle), Fowler und Rockford, dass Amylnitrit nicht allein Syneope, sondern auch Asphyxie e chloroformio beseitigen könne.

# 6. Chloralhydrat.

1) Nouvelle forme du chlorale. Tribune médic. Gaz. hébd. de méd. 21. p. 342. — 2) Kahle, E., Wirkung des Chloralhydrats auf die Herzthätigkeit. Centralbl. für die med. Wissensch. 3. S. 37. - 3) Sée, Germain, Du chloral. Union méd. 135. 138. p. 750. 797. (Bekanntes.) — 4) Peyrand, II., Des propriétés révulsives du chloral. Bull. gén. de thérap. Feyr. 28. p. 160. - 4a) Tizard, Henry (Weymouth), Attempted suicide by chloral hydrate. Brit. med. Journ. Sept. 21. p. 437. (Vergiftung einer Melancholica mit 2 Unzen von Corbyn's Chloralsyrup, entspr. 160 Gran Chloralhydrat. Genesung unter Anwendung von Magenpumpe and Faradisation nach Coma von wenigen Stunden.) - 5) Ogston, Francis, A case of poisoning by chloral hydrate, introducing a new test. Edinb. med. Journ. Oct. p. 289. — 6) Sedgwick, William, Recovery from a poisonous dose of Chloralhydrate. Lanc. Aug. 3. p. 168. (Vergiftung einer 62 jährigen Wittwe mit 3 Unzen Chloralhydratsyrup, angeblich 10 Gran in der Drachme enthaltend, vollkommene Bewusstlosigkeit 35-36 Std. anhaltend, tiefer Schlaf noch weitere 12 Std. dauernd; Faradisation des Phrenieus scheint die Energie und Schnelligkeit des auf 58 Schläge in der Min. gesunkenen Herzschlags gehoben zu haben. Nach Rückkehr des Bewusstseins Schmerzen in der unteren Körperhälfte, besonders in der Gegend der Glutaeen, noch mehrere Tage anhaltend.) - 7) Farquharson, Rob. und Jenner, William, The action of chloral hydrate. 1bid. Jan. 19. p. 108. (Ernennung eines Comités seitens der Clinical Soc. zur Untersuchung der schädliehen Folgen des länger fortgesetzten Chloralgebrauches.) - 8) Woodbury, Frank, Chronie chloral poisoning. Philad. mcd. and surg. Rep. Nov. 9. p. 435. — 9) Farrar, James, Chloral hydrate in delirium tremens. Brit, med. Journ. Jan. 26. p. 127. (Casnistisch.) -10) Starcke, Die Anwendung des Chloralhydrats per clysma. Berl. klin. Wochenselw. 33. S. 489.

Von Frankreich aus wird wiederum auf das Chloralalcoholat von Roussin hingewiesen (1), welches nach Gubler iu denselben Dosen wie Chloralhydrat, ver dem es sieh durch einen viel angenehmeren Geruch und tiesehmack auszeichnet, und in einzelnen Fällen sogar noch besser hypnotisch als dieses wirkt, und durch sone Crystalitastion und den Mangel an Hygroscopicität als Medicament empfehlt. Laborde hat für das Praparat einen Syrup als Form angegeben und vindert ihm ruhigeren und erquiekenderen Schlaf als dem Chloralhydrat (I).

Kahle (2) fand bei seinen unter v. Wittich angestellten Versuchen mit Chloralhydrat, dass bei kleinen Dosen saure Lösungen in gleich grossen Dosen nur wenig langsamer narkotisch wirkten als neutrale und dass hei letalen Dosen gar kein Unterschied in der Wirkungsdauer bis zum Eintritte diastolischen Herzstillstandes stattfindet, wonach das Herz noch längere Zeit mechanische Reizung mit einer einzigen Contraction beantwortet. Directe Einspritzung von 0,2 und darüber in die Bauchvene des Frosches ruft augenblicklichen systolischen Ventrikelstillstand hervor, während Respiration und Reflexerregbarkeit bis zum Eintritt der Narcose persistiren. Durch Bepinselung der äusseren Haut mit Chloralhydrat hervorgebrachter diastolischer Herzstillstand geht durch intravenose Injection in systolisehen über: vorherige Atropinisation verzögert den Eintritt des diastolischen Chloralstillstandes.

Peyrand (4) befürwertet die Anwendung des Chloralhydrats in Tragacanth paste als blasenziehendes Mittel, indem er auf die Bestätigung seiner früheren Angaben über die durch örtliche Application entstehende Vesication durch Solari, welcher beim Bestreuen von Harzpflastern mit Chloralpulver Blasenbildung erhielt, hinweist und die negativen Resultate von Landes auf schlechte Beschaffenheit des gebrauchten Materials zurückführt. P. hat an sich selbst Vesication bei Anwendung von Tragacanthpasten. selbst wenn im Quadratetm. nur 1 Cgrm. Chloral enthalten war, beobachtet, aber weder hier noch sogar bei Gebrauch der 15 fachen Menge Chloral jemals schmerzhafte Empfindungen, sondern stets ein Gefühl von Wärme wie bei Berührung von 40° warmem Wasser wahrgenommen; ebenso kam ihm bei Kranken beider Geschlechter bei Application auf Brust oder Gelenke nur ausnahmsweise Stechen oder leichtes Brennen vor. Bei Benntzung auderer Vehikel, z. B. Wachs, oder bei directer Application von Chloral, treten nach P. allerdings Schmerzen auf. Bemerkenswerth ist bei der Vesication, dass dieselbe sich in der Regel erst dann entwickelt, wenn das Pflaster fortgenommen wird und dass dabei eine Resorption des Chlorals erfolgt, wodurch sogar bei manehen Krauken Schlaf oder vor vollendeter Ausbildung der Blasen Beschwichtigung der vorhandenen Sehmerzen resultirt. Die Ausbildung der Blasen steht nicht in directem Verhältnisse zur Menge des angewandten Chlorals und lässt sich dieselbe nach den gemeinsamen Versuchen von P. und Parmentier mit Pflastern, welche im Quadratetm. 2 Cgrm. Chloralhydrat enthalten, regelmässig erzielen.

Ogston (5) beschreibt einen Fall von Vergiftung durch Chloral, in welchem die an Chloralgenuss gewöhnte Kranke nach einer ohne Vorwissen des Arztes genommenen Dose todt gefunden wurde und die Section neben den Zeichen von Asphysie hämorrhagische Entzündung im Magen, Oedem der Lungen, gleichmässig dunkles Blut in beiden Herzhälften, besonders reichlich in der rechten und leichte, fettige Degeneration von Leber und Nieren nachwies. Zum Nachweis des Chlorals empfehlt O. als ein das kaustische Kali an Empfudlichkeit weit übertreffendes Reagens, das Ammoniumsulfid, welches Chloralfösung in kurzer Zeit orangegelb, später braun färbt und in ½ Stunde unter gleichzeitiger Entwickelung eines höchst unangenehmen Geruches zu Bildung eines gelben Niederschlages führt.

Woodbury (8) beschreibt einen Fall von chro-

nischer Chloralvergiftung aus der Praxis von Daeosta, unter dem Bilde des Delirium tremes mit Aufregung und Fluchtversuchen bei starker Muskelschnäche unmittelhar nach dem Entwöhnen von dem gegen Schalfosigkeit mehrere Monate zu 1-1/2, Drachmen genommenen Chloral auftretend und unter Opiumbehandlung rasch besetigt.

[Sälan, Th., Om kloralhydratet ad några ders biverkningar. Finska läkaresällsk, handl. Bd. 18. p. 13.

Bei agitirten Formen von Psychosen mit Sehlaflosigkeit hat Verf. guten Erfolg vom Chloralhydrat gehabt. Es wurde Abends gegehen in Dosen von 130 Ctgrm. bis 8, selten 12 Grm.; die grösseren Dosen wurden in Clysma mit Mucilago Salep gegeben, und die Wirkung schien dann ein wenig sehwächer als wenn das Mittel per os gegeben wurde. Die Kranken schliefen 6-8 Stunden und waren gewöhnlich noch am nächsten Vormittage etwas schläfrig, ohne Digestionsbeschwerden. Nur bei 2 Patienten hatte das Mittel nieht die erwünsehte Wirkung, sondern eher eine entgegengesetzte. Als Nebenwirkungen sah Verf. ein scarlatina-ähnliches Exanthem bei 2 Kranken, in dem einen Falle ausserdem loterus nebst ödematöser Ansehwellung des Gesiehts, der Püsse und Schienheine. In einem Falle war das Exanthem papulös. Neuralgien hat Verf. nicht boobachtet. Er betraehtet das Chloralhydrat als ein ausgezeichnetes Mittel in agitirten Psychosen, we das Morphium keinen Sehlaf hervorruft. T. S. Warneke.] Schlaf hervorruft.

### 7. Jodoform.

1) Oberländer, Felix, Zwei Fälle von hoehgradiger Jodeformiutoxication. Deutsche Zeitschr. f. pract. Med. 37. S. 433. — 2) Moeiler, C., Pharmacologische Untersnehnngen über Jodoform und Jodsäure. 8. Diss. Bonn. 1877. - 3) Binz, Ueber Jodeform and über Jodsäure. Arch. für experim. Pathol. und Pharmacol. VIII. II. 4 u. 5. S. 308. - 4) Moleschott, Jacob (Turin), Ueber die Heilwirkungen des Jodoforms. Wienmedie. Woeheuschr. 24. 25. 26. - 5) Hill, Berkeley (London), On the therapeutic use of jodoform. Brit. med. Journ. Jan. 26. p. 127. — 6) James, Prosser, The-rapeutic uses of jodoform. Ibid. Febr. 9. p. 193. — 7) Woakes, Edward, Note on jedeformed wool. Ibid. -S) Browne, Lennox, Jodoform as a local application in nasopharyngeal disease. Ibid. - 9) Cottle. Wyndham Jodoform as a local application. Ibid. p. 190. - 10) Sheen, Alfred, On Jodoform. Practitioner. May. p. 321. (Günstige Erfolge localer Jodoformbehandlung hei Schanker.) - 11) Whistler, W. Macneill, On the use of jodoform pastilles, and on the advantages of gelatine basis in the manufacture of lozonges. Med. Times and Gaz. Nov. 30. p. 626. - 12) Landesberg, M., Contribution to the therapeutic use of jedoform. Philad. med. and surg. Rep. Nov. 2. p. 374.

Als neues Gift erscheint das in der letten Zuit voll als Medicament veruucht 3 Odoform, indem Okerländer (1) hei seinen Versuchen an Sphillitschen anch Darreichung des Mittels in Pillenform beisen nach Darreichung des Mittels in Pillenform bei cinnen Franeammer, welches in 80 Tagen 42.0 geronmen alute, pillettiels Schwindl. Schwäche in den Briare und Doppelerben, dam 2½ Tage 3 piller Erdening anhaltenden Aufregungszunstände mit Geistersverwirung ansterbrochene Schlafunch heobachtet, die 3-d Tage wähler; in den Aufregungszunstände bestand Kopfechmern, Todenangst, fortwährende krank-hafte Bewegung, Zuchen der Geichtsmutskt und

lrregularität der Athmung, indem tiefe Athemzüge mit oft 1/2 Minute währender Apnoe wechselten. Nach Besserung erfolgte trotz sofortiger Aussetzung des Medicaments ein zweiter, mit Kopfschmerz und Doppelsehen eingeleiteter analoger Anfall.

Binz und Moeller (3 u. 2) vidiciren nach ihren Thierversuchen dem Jodoform eine hei Hunden und besonders bei Katzen hervortretende narcotische Wirkung, wie anch Busch hei einem Kinde, welches an Spinalirritation litt, entschieden sehmerzlindernden Effect selbst in Gaben von 0,02 constatirte. Die bei letaler Vergiftung gefundene fettige Entartung von Leber, Herz. Nieren und Lungenepithel bezieht B. auf das Freiwerden von Jod in den Gewehen aus dem vermntblich durch die Fette im Organismus gelösten Jodoform, das in fettiger Lösnng rasch Tendenz zur Dissociation zeigt, übrigens, wie der Jodoformgeruch des Athems und der Perspiration beweist, keineswegs vollständig gespalten wird. Siegen fand bei sieh 0,2 Jodoform nicht toxiscb und konnte nach 30 Minnten im Harn mittelst Salpetersanre and Kleister reichliche Jodresction erhalten. Eine narcotische Wirkung ergab sich auch boi Versuchen mit jodsaurom Natron, dass schon in mässigen Gahen (besonders hei Hunden) das Sensorium afficirt, in grösseren das respiratorische Centrum deprimirt, dessen Lähmung jedoch durch künstliche Respiration abgehalten werden kann, bei allzugrossen Gaben Herzlähmung herbeiführen soll. B. hetrachtet die narcotische Action als Folge des im Organismus freiwerdenden Jods, das auf Ganglienzellen (gerade wie verdünnte Jodlösung nater dem Microscop) in statu nascendi bräunend wirke, worin eine Analogie mit der von B. dem Chloral and Morphin zugeschriehenen Veränderung der Ganglienzellen durch dieselhen gogehen sein könnte.

In sinem offenen Stendschreiben an Blinz heten Moleschott (4) die brillanten Erfolge des Jodoforms bei Drüsenanschwellungen, gegen welche Jodahim unwirksam hieb und wobel er das Miete entweder als Jodoform-Colledium (mit 15 Th. Colldim) oder als Sabe (1: 15 Th. Fett) benutze. Auch in einem Falle von lienaler Leukämie wirkte Jodoform-Colledium ginzitig. Ferorer richmt M. das Mittle The angeschwollenen und verhärteten Leistendrüsen Syphilitischer und hei der Behandlung der Syphilis sicher haupl, wo er dasselbe innerlich zu 0,05—0,1 pro die versenden, bei Orchitis, deren Zerbeibung er durch die Collodiunikung neufrache in 5—8 Tagen erzielte, ausserdem bei Egyssen in Elwar, Peircardiun, Bach-fell und Subarachinoidalraum, wobei er die Ansicht ausgricht, dass bei jedem Asciets vor der Parancuises die Jedoform-Collodiumbehandlung vernechsweise einzuleiten sie und nahrere Heitungen vom Hijdrecephalen und chronischen Gelenkeutrischen gel. An den Betreiten und chronischen Gelenkeutrischen gel. An den Betreiten Gelenkeutrischen gel. An der der der den und der Ausgebarg beforden des Mitch.

Neben letzterer vindieirt M. dem J. auch schmerzlindernde Action, welche sich besonders hei Gichtanfällen, dagegen fast gar nicht bei chronisehen rheumatischen Gelenksehmerzen manifestirt und das Mittel zu einem werthvollen, für die Behandlung von Intercostalneuralgien, Cardialgien, Ischias und Gelenkneuresen, ja selhst hei wirklicher Neuritis macht. Eine Unannehmlichkeit der Jodoformbehandlung ist der penetrante Geruch, welcher namentlich dem Collodium zukommt, aber auch bei innerem Gebrauche den Ruotus anhaftet. Auch ruft es bisweiten Herzklopfen hervor, besonders bei Hysterischen, während in einem Falle von Klappenfehler mit Arythmie letztere durch das Mittel heseitigt wurde. Im Harn findet sieh hol internem Gehrauche (nach 0,2) Jod schon in 15 Minuten, im Speichel schon nach 2 Stunden und vielleicht wohl früher; aus ersterem versehwindet dasselhe nach 3-5 Tagen. uach einmaliger äusserer Anwendung erscheint Jod im Harn, nach 0,2 in Salbenform zuerst in 25 Stunden und deutlich erkennhar noch uach 5 Tagen; die Ausseheidung kann dabei zeitweise aufhören und später wieder erscheinen. Jodoformgerueh des Urins wurde von M. niemals beohachtet,

Oherländer (1) henutzte Jodoform im Stadtkrankenhause zu Dresden theils als Einstreuungsmittel für sehlecht heilende, eiternde Buhonen und eiternde syphilitische Primäraffeetionen, ferner in Salbenform (1:10 Vaselin oder Unguentum glycerini) bei hreiten Condylomen und nieerosen Hautsyphiliden mit höchst überrasehendem Erfolge, wie er auch durch Injection ätheriseher Lösung (1:10) Fistelgänge hei vereiterten Bubonen heilto. Als internes Antisyphilitieum stellt Oherfander dasselhe über alle anderen Jodpraparate, wenn man es in Pilleuform zu 4-8 Stück von 0,1 Jedoformgehalt pro die gieht, wenach nur in einzelnen Fällen Magencatarrh, in keinem Jodschnupfen oder Jodaene beohachtet wurde; die Heilungsdauer war der Jodkali-Behandlung gegenüber entschieden abgekürzt.

In England hat Hill (2) Jodeform zur ettliehen Behandung primärer syphilitüscher Geselwüre in der Weise empfohlen, dass das vorher
abgrauschen und getrechnete Geschwür mit einer Lösung von 1 Th. Jodeform in 6.—8 Th. Aeller bepinselt und über dem bei Verdunstung des lorteren geselt und über dem bei Verdunstung des lorteren geselt und über dem bei Verdunstung des lorteren gestelt, und über dem verkundunstehen, die hist starkenseren Zumat tägelich, sonst nur einmal pro der zur Anseren Zumat tägelich, sonst nur einmal pro der zur Anseren zu der dem dem der der sich der der den der
Auch bei Auslichen Geschwären fand II. Jodeform von Nutzen, während er se hie einsündeten Geschwiren
ren und bei einfach granulienden Uterrationen vermidder wissen will. Auch Insertiel hat H. Auch heit

tet in Pillenforu anfangs zu 0,1 3 mat isigliet, später zu 0,8—1,0 pro die mit grossem Erfolge hei Sphilitis verwerthet, tameutlich bei den so hartańciajen sy-philitischen Ulcerationen der Zunge. In der Folge trat nach dreitwichentlicher Anwerdung zm 0,8 production and Active Chemistry and Active Lind and Schanhufen und Acne ein, welche die Fortsetzung der Kur eine Zeit lang verbeten.

Hill's Mittheilung hat zu einer grossen Reihe von Aufsätzen hritischer Aerzte geführt, welche dem Ge-hrauche des Mittels das Wort reden. Cettle (9) bestätigt nach mehrjährigen Erfahrungen in dem Hospitale für Hautkrankheiten zu Blackfriars die Heitwirkung des Mittels bei Schankergeschwüren, welche danach doppelt so rasch, wie unter anderen Behandlungsweisen, heilen, hebt aber auch die vorzügliehen Heileffeete bei uleerirenden Buhonen und seeundären syphilitischen Geschwüren, wie überhaupt bei allen indolenten Gesehwiiren, hesonders auch hartnäckigen Fussgeschwüren, hervor. Injectionen hei Gonorrhoe mussten wegen zu starker Reizung aufgegeben werden, dagegen hatte dasselbe in Salhenform (1:24 Schmalz) vorzüglichen Effect hei Tinen favosa und Chloasma. C. benutzte das Medicament theils als Streupulver mit Magnesia oder Tannin, das den Geruch einigermassen beschränkt, theils in Alcohol oder Oct gelöst.

James (6), Woaks (7) und Browne (8) betonen die Heilwirkungen des Jodotorms hei Affectionen der Nase und des Schlundes. James fand es sowohl bei specifischen, als bei nicht syphilitischen Rachengeschwüren wirksam, warnt aber vor der Anwendung in Crystallen, die oft starke locale Reizung veranlasst und dringt auf foine Pulverisirung. In manchen Fällen von Ozina kann nach James die Einführung mit Hülfe des Nasenspiegels auf verborgene Geschwürs-flächen beitend wirken. Woakes bezeichnet Jodoform geradezu als specifisch hei Retinitis, Ozana und postnasalem Catarrh, doch wird die Aufpinselung atherischer Lösung meist unangenehm empfunden und sebeint die Application von Jodoformwatte in solchen Fällen geeigneter. Browne empfiehlt J. hei subeutanen und chronischen postnasalen catarrhalischen Entzündungen, entweder in ätherischer Lösung 1:12 auf Schwämmehen, oder mit Vaselin (1:60-100) und hebt die günstigen Effecte hervor, welche Brandeis in Louisville mit dem Mittel hei analogen Affectionen des Uterus und der Vagina gewounen hat.

Whistler (II) empfehlt bei zyphilitischen Affetionen Jodoform pastillen aus eidetunemasse (2gränige, 3mal täglich I Stiek) im Munde zergeben zu lawen und rich, lettere Maxee, aus ITA, Gebrue, 2<sup>1</sup>, Th. Giyerin, 2<sup>1</sup>, Th. Giestane, 12<sup>1</sup>, Th. Giyerin, 2<sup>1</sup>, Th. chatme, überhaupt statt Gummi für Trechisken, besonders bei Irntation der Mundhölte, au weichenden.

Landesherg (12) hat Jodoform in einem Falle von Neuroretinitis descendens inneriteh zu 2 Gran damat täglich und Susserlich in Salbenform mit dem Brölige angewendet, dass nach Verbrauch einer Unm völlige Wiederherstellung erfolgte, als Vebenersebeinangen stellte sich nur hier und da Kopfweh und Palpitation ein.

### 8. Glycerin.

1) Catillon, A., Etude des propriétés physiologiques de la glycerine (Suité). Analyse du gaz de l'espiration apres l'ingestion de la glycérine. Arch. de physiol. norn. et path. 2. p. 144. — 2) Young, Bayvid, Glycerine in the treatment of internal haemorrhoids, Practitioner, Jan. p. 1. — 3) Powell, Glycerine in the treatment of internal haemorrhoids. Bid. April. p. 241.

Catilion (I) hat in weiteren Studien über die Witung des Glycerins relative und selbst absolute Verahrung der ausgeschlichen Kohlendurmenge bei erner geber der der der der der der der der einer Proprietation der eingeführten Glycerinnen genannt und von der Verbrenung des Glycerins abzuleuns itt. C. sinnatt ein directe Orphänion des Ulynomisten der der der der der der der zu der der der der der der der der der zu der der der der der der der der der zu Glycerin abekunsten im Therkörger ande Kinführung un Glycern nachzuweisen. Kine Ambyeicherung von Öygerin in bestümmten Organen (Gehin, Leber, Mul)

Young (2) berichtet mehrere Fälle, in deuen die martiche Darreichung von Glycerin, zu 2 Theolöfiel voll Morgens und Abends in Wasser oder Limonade gesammen, bestehende Hämorrhoidalheschwerden bestitzte.

Anch Powell (3) hat in einer Reiho von Fällen seh von dem bedeutenden Werthe des Glycerins als littel bei inneren Hämorrhoiden überzeugt.

### 9. Oxalsăure.

Bunt, Recovery from effects of oxalie acid. Med. There and Gaz. Jan. 12, p. 37. (In University Hospital bobbochteter Fall von Verpiftung eines 31jähr. Traine mit groonen Dosen Oxaleitung under Jehandlung beit der Schauffung eines 1985 der Schauffung der Schauff

### Cyanverbindungen.

 Souwers, Geo. F., Case of peenliar poisoning by eyanide of potassium. Philad. med. Times. April 27. p. 345. - 2) Muoller-Warnek, Ein Fall von schwerer Cyankaliumvergiftung mit Ausgang in Geneung. Berliner klin. Wochenschr. No. 5, S. 57, - 3) Hunt, Recovery from effects of prussic acid (bitter almonds). Med. Times and Gaz. Jan. 12, p. 37. (Bewasstlosigkeit, Muskelsteifigkeit und Pupillenerweiterung ies einem 3jähr. Knaben nach dem Genusse einer unbestimmten Menge bitterer Mandeln, Rückkehr des Bewusstseins nach dem durch Kitzeln des Zäpschens erwirkten Erbrechen; das gereichte frisch gefällte Eisenenvenlogen konnte nicht den Eintritt eines neuen Rückfalls verhüten, welchen weitere Emese beseitigte; Zinkutriol blieb ohne Wirkung.) - 4) Högyes, Andreas, Physiologische Wirkung des dithio-cyansauron Kalium und Aethyl. Arch. lür exper. Pathol. u. Pharm. IX. Heft I u. 2, S. 127.

Einen eigenthümlichen Fall von Vergiftung durch Frank lai um benüchtette Souwers (1) bei einem Fallsgrahm, indem in Folge Matther Beschäftung der Fallsgrahm, indem in Folge Matther Beschäftung bei der Schaft d

kalinm viel beschäftigten Person, sollen sich dieselhen Erscheinungen gezeigt baben.

Kin von Mucifer-Warnok (2) berichter Fall von Selbattergiftung einen Polotoguben mit dem un seinem Geschäfte verweiden 2 procentigen wäserin seinem Geschäfte verweiden 2 procentigen wäserinstellt und der Selbatter von Selbatter von Selbatter von Selbatter verbeit zu der Selbatter von Selbatter verbeit zu der Selbatter verbeit zu der Selbatter von Sel

wie bei Sclorose des Rückenmarks, von denen die

ersten noch 8 Monate nach der Vergiftung bestanden. Nach Högyes (4) bedingt dithioneyansaures Kalium zu 0,1-0,25 subeutan die Erscheinungen der Kaliverziftung, bei Fröschen subentan Torpor, Sopor nud diastolischen Herzstitlstand (nach 0,1-0,25), bei Kaninehen zu 0,5-07 in die Jugularis gespritzt unmittelharen diastolischen Herzstillstand und Tod unter Erstickungskrämpfen; Nerven, Muskeln und Proschherzen starben in 50procentiger Lösung rasch ab, ebenso Bacterien, deren Bewegung schon durch 1-1,5 procentige Lösung stark verlangsamt wird. Dithione yansaures Aethyl (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) <sub>2</sub>C<sub>2</sub>N<sub>2</sub>S<sub>2</sub>, eine braunrothe, eigenthümlich rieckende Flüssigkeit, erzeugt subeutan zu 0,2-0,4 hei Früschen nach vorausgehender Excitation Anaesthesie, Sopor und Tod in 1, Stunde und tödtet zu 1 Tropfen subcutan oder infundirt Kaninchen in 3 bis 4 Stunden durch acutes Lungenödem, welches vielleicht mit der Ausscheidung des Stoffes zusammenhängt, dessen characteristischer Geruch in der Exspirationsluft, aher auch im Harn und Gallo deutlich ist; hei Lebzeiten kommt auch Zittern des Kopfes und Diarrhoe vor; p. m. findet sich ausser Oedem und starker Hyperämie der Lungen auch Injection der Nieren und einzelner Stellen des Tractus. Einreibung des Stoffes erregt nur geringe Entzündung.

### Carbolsăure.

1) Oberst, Max (Augsburg), Ein Fall von acutem Carbolismus, Berl. klin, Wochenschr. No. 12. S. 157, (Vergiftung eines 32 jähr, Kranken mit 180 Grm. 5 procentiger Carholsaurelösung; in 3 Minuten Bewusstlosigkeit. Zucken der Gesichtsmuskeln, Zittern der Extremitäten und Trismus, nach rascher Anwendung der Magenpumpe baldige Genesung; örtliche Irritation unhedentend; ein bestehender Blasencatarrh sehien durch die Vergiftung wesentlich gebessert zu werden; das Gift war aus Versehen statt Bitterwassers verschluckt.) - 2) Dessau, Henri, A case of recovery in a child after a poisonous dose of carbolic acid. New-York med. Record. April 13. p. 289. (Vergiftung eines 21/4 jähri-gen Kindes mit einem Theelöffel Calvert'scher Carbolsiure No. 2, demuleirende und entleerende Behandlung, Wiederkehr des Bewusstseins in einer halben Stunde; der erst 5 Tage später untersnehte rauchgraue Urin gah nach Evaporation nicht die Bromwasserreaction der freien Carbolsanro.) - 3) Packer, W. Herbert, Caso of poisoning of earholie, acid. Lancet, Oct. 12. (Vergiftung einer 29 jährigen Geisteskranken mit etwa Unzo roher Carbolsäure, vermuthlich für eine spiri-tuöse Flüssigkeit gehalten, trotz frühzeitig angewende-ter Magenpumpe und äusserer und innerer Excitantien Tod in 45 Minuten; die Section zeigte 24 Stunden p. m. an beiden Mundwinkeln Corrosion, allgemeine Fluidität des Bluts, Carholsäuregeruch desselhen, so wie des Gohirns, der Ventrikelflüssigkeit, der Lungen und des in der Blase enthaltenen Harns, Entzündung der Trachea und der Brenchien, subpleurale Eechymosen, bleiche und schlaffe Beschaffenheit des Herzens, weisse Färbung im Munde und acute Gastritis bei weuig veräuderter Beschaffenheit der Magenschleimhaut; fettige Degeneration in keinem Organe nachweisbar.) - 4) Rheinstädter, Acuter Carbolismus durch peritoncale Re-sorption. Deutsche med. Wochenschr. No. 15, S. 191. (Intexication durch Einspritzung von 15,0 Carbolsäure in noch nicht I procentiger Lösung in den Uterus mehrero Tage nach Enucleation eines Fibroms, mit Greifen nach dem Kopfe, plötzlieber Bewusstlosigkeit, Pallor faciei, tonischem Muskelkrampfe, Auftreiben des Abdemens, Kühlo der Haut und Aussetzen des Athmens beginnend; unter Anwendung von Reizmitteln kehrte in 2 Stunden das Schluckvermögen und in 4 Stunden Bewusstsein zurück; im Laufe der nächsten Woche ein nach Rh. der massenhaften Elimination der Carbolsäure zuzusehreibender eitriger Blasengatarrh, der durch Kali chlerienm günstig beeinflusst wurde. R. glaubt, dass in minimo 5,0 Ac. carb. in das Cavum peritonei eingedrungen waren und meint, dass hei Ovariotomien u. s. w. zum Spray statt Ac. carhol. Chlorwasser oder Thymol [warum nicht Borsäure? Ref.] zu verwenden sei.) - 5) Toel, Theeder, Em Beitrag zur Frage von den giftigen Eigenschaften der Carbolsaure. Deutsche med, Wochenschr. No. 32, S. 405, (Intoxication bei Bepinselung von Psoriasis, bei Application am Kepfe unmittelbar, am Nacken und Rücken weniger rasch eintretend, von wenigen Minuten Dauer.) — 6) Langenbuch, Carl, Kliniseber Beitrag zur Lehre von der Carbolintoxication. Berl. klin. Wochenschr. No. 28. S. 412. — 7) Eisenstein, Ritter von, Versuche mit Carholsäure. Wien. med. Presse, No. 35. S. 1097. Ber. des K. K. Krankenhauses Wieden, 1877. - 8) Me'-Ewen, F. A., On the internal administration of earholie acid in diphtheria. Practitioner, December, p. 428. (Ohne Bedeutung.)

Langenbuch (6) hat im Lazarushospitale zu Berlin den antiseptischen Carbolsäureverbaud nach Lister in sehr ausgedehntem Maasse in Anweudung gebracht und sieh von den günstigen Folgen überzeugt, obschon ibm anfangs der Gebrauch mit earbolisirtem Paraffin präparirter Gaze nicht zusagte, weil mitunter aus dem Occlusionsverbande ein Retentionsverband wurde. Indessen führte die in Felge davon aufgenommene Methodo der feuchten Carboljuteverbände beim Wechsel derselben recht häufig, namentlieb bei Kindern zu hechgradigem Cottapsus, dessen tödtlicher Ausgang mituuter nur durch Beseitigung des Verbandes abgewendet wurde und der als Folge aeuter Carbolsäurevergiftung ohne jeden Zweifel zu betrachten ist. L. hat daher wegen der sieb täglich wiederholonden leichteren Intoxication und wegen der fast obenso häufig mit entstehenden eczematischen Hautuleerationen, die er als carbolgcätzten Druckbrand der Haut in Folge ungleiebmässiger Vertbeilung der Inte betrachtet, das Verfahren gemildert, indem er alle früher mit 5 pCt. Carhollösung imprägnirten Vorbandstücke vor der Application in 1-2 pCt. Carhellösung auswasehen liess und das Ausspülen von Wunden mit starken Carhollösungen mörlichst reducirte. L. bezeichnet geradezu das Ausspulen von Amputations- und Resectionswuuden mit 5 pCt. Carbollösung hei Kindern als lehensgefährlich und hat wiederholt auf Geleukrescetionen verziehtet, weil er einen glücklichen Verlauf ehne autiseptischen Carbolsäureverhand (nach wiederholtem Fehlschlagen von Chlorzinklesungen) nicht hoffen durfte und bei Anwendung desselben Ted durch Carholismus acutus hefürchtete. Selbst Anwendung dieser modifierrien Methodo verhüteto das Vorkommen von Carbolismus nicht ganz. In einem Falle von Eröffnung eines in Folge von Coxitis aufgetretenen Abscesses in dem grossen Troehanter bei einem 5 jähr, Kinde stellte sieh, trotzdem die Wunde nicht direct mit der Carholiute in Contaet kam, offenbar in Folge von Resorption durch die Haut tödtlicher Carholoellapsus ein. L. glauht, dass die Aufnahme des Giftes besonders durch die Schweissdriisen vor sich gehe, womit seine Beobachtung harmonirt, dass gerado in der Leisten- und Achselgegend, wo sehr grosse Schweissdrüsen existiren, eingelegte Verbände zur Carholintoxication führen. L. vindieirt auch der gespannten Haut ein grösseres Resorptionsvermögen als einer gleich grossen Wundfläche. Zur Prophylaxe derartiger Vergiftungen weist L. darauf hin, dass zur Desinfection der Haut, namentlich bei Kindorn und zarten Frauen, Abwasehung mit 3-4 pCt. Carholsäure oder einfach mit Wasser ohne jedes Bürsten genüge und dass man vor Auwendung des Spray sämmtliche später voraussiehtlich vom Verbande bedeckte Haut mit feinem Guttaperehastoff hedeekt, der verber in Carhollösung gelegen hat und welcher während der ganzen Behandlungsdauer liegen bleibt, während derer man durch mehrfache Spaltschnitte und kleine Excisionen an den Mündungen der Drainröhren für Ahfluss des Wandseerets sorgt. Zur Vermeidung von Druckrezemen wird über das Guttaperelia earholisirte Watte in eingen Lagen, auf diese die Jutekuchen gelegt und das Ganze mit einer wohl desinficirten elastischen Binde umgeben. Später wird der Verband periodisch mässig angefeuchtet und permanent in ein grosses Gummituch gehüllt.

Einen tein (7) bat Cubelsäure in staht verdünster wäreiger Lösen, (2003-100) der in Pillen in betra in kunnen gestellt in der in Pillen in berä in kern in kunnen der in kunnen der in Pillen in berä in kern in kunnen der in kun

### 12. Salicvlsäure.

1) Bourgoin, Sur la courbe de selubilité de l'acide salicylique. Rapport de M. Personne. Bull. de l'Acad. de med. 35, p. 886. (Nach genauesten Bestimmungen löst sich Salieylsäure bei 15° zu 2.25 in 1000,0 Wasser.) - 2) Binz, Die Einwirkung der Kohlensäure auf saliylsaures Natron. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol. cytsaures Natron. Aren.: et etper. radu. u. rearmano.
X. Ilft. 1 u. 2. S. 146. — 3) Chirone, Vincenzo.
Acido salicilico e salicilati. Il Movimento med. ehir.
Il und 12. Maggio. — 4) Istom in und Welik v.
Ueber Salicylsäuro. Peter-burg. med. Wochenschr. 2. S. 10. - 5) Istomin, W., Ucher Salicylshare. Dritte vorläufige Mittheilung. Ehendas. 22. S. 282. - 6) Blanchier et Bochefontaine, Sur l'élimination du salicylate de sel sur le coeur. Compt. rend. LXXXVII. 18. p. 657. — 7) Bernard, J. et Livens, Ch., Sur la diffusion de l'acide salieylique dans l'économie animale. Compt. rend. LXXXVII. p. 218. - 8) Bar-tels (Kiel), Ueber die therapeutische Verwerthung der Saliovisäure und ihres Natronsalzes in der inneren Medicin. Nach eigenen Erfahrungen am Krankenbette. Mitth für den Vereiu Schleswig-Holsteinischer Aerzte. HR. 6. Deutsebe med. Wochensehr. 32, 33, 34, 35, -9) Schuster, Wilhelm, Ein Beitrag zur Wirkung der Salicylsäure, Diss. 8, 34 SS. Erlangen. — 10) Car-rieu, Contributions à l'etude clinique du salicylate de sade. Montpellier méd. Janv. Févr. p. 16, 118. -11) Roechi, Tito (Arcevia), Sul valore terapeutico dell'acido salicilico e sui preparati. Il Raccoglitore, tiennajo. 30. p. 57. — 12) Dally, Fred. H., The themeatic and toxic action of salicylate of soda. Brit. ned Journ. Jan. 19. p. 87. - 13) Prideaux, Encieise, Salicytie acid as an antiseptio and an antipyrat. Practitioner. Sept. p. 177. — 14) Boggs, Mander, The therapeutic value of salicylic acid. Brit. zel Journ. Oct. 12. p. 558. (Fälle, welche die gün-Ger Wirkung des Natriumsalievlats bei acutem Gelenkricumatismus, Lumbago, Ischias, Hemicranie und Rheusurthritis darthun.) - 15) Bueb, M., Ueber Salieylsurelisung als Mundwasser. Petersh. med. Woehenschr. II. S. 96. (Warnt vor dem Gebrauche von Salicylsizemundwässern, da sohon 3 pCt. Lösung den Schmetz agresse und mit der Zahnsubstans ein Kalksalicylat hidet) - 16) Smith, Pye P. H., Apparent glycosuria s a result of the administration of salloyllo acid. Brit. ned Journ. March 2. - 17) Freudenberg, Franz, I-ber ein neues Arzneiexanthem. Berl. klin. Wochonschr. g. S. 630. - 18) Heinlein, Ucber Urticaria als felre der Darreichung von salieylsaurem Natron. Bavr. izzl. intelligenzbl. 15. S. 145. -- 19) Dixnen1, A., bute sur la médication salicylée, inconvénients, danand accidents. IV. 60 pp. These. Paris.

Binz (2) weist experimentell mech, dass die a nivsprijsche Action des Natrium anliey lats wahrveisiche Aat one des Natrium anliey lats wahrveisiche Auf Ferieweden von Sälleyläsiere unter dem Echsus von CO, beruht, indem dasselbe in akhalsele leicht sich zersetzender Bacteriennahrflüssigheit ats vinel CO, imprägnirt, wie den entzündeten Geuter beim Menschen entspricht, Monate lang bei damer und Zimmerskinne zeretskangswirkige wirdsbarten und Zimmerskinne zeretskangswirkige wirdsze der Zersetzung nach wenigen Tagen zu Skandtonnen lässt.

Chirone (3) glaubt nach seinen Versuchen na Ibeten die toxische Wirkung der Saliey Isäure nd Salicylate auf eine mehr oder minder energische ersetzung des Hnomoglobins zurückführen zu

In weiteren Veruurben fand Intomin (5) gleichming lajection von Digitalia med Saileryla är en inktig fleret rakendiered auf das Froesberr als Digitalia flere retardiered auf das Froesberr als Digitalia fleren standieren der Sailer standieren der Sailer son die sei last resp. vieler auf riebt. J. glaubt hieranch die Diemas ferk achte oder S. bei erfaltenem und zenglenen Richtenmark darauf beziehen zu müssen, dass schwie fleste der Sailer standieren und zugenen Richtenmark darauf beziehen zu müssen, dass weiterig auf die Hiemannungsparante der Hiemannung in sellen Maasse geltend zu machen verhierert und und deren Ausgegung der Herzachten die Elimannungsparante

Blanchier und Bochefontaine (6) haben bei

three Versachen über die Ausscheidung des salicyfsauren Natros bei Einfährung desselben in die Venen von Handen eine in 1½—1 Minute auftretende Vermehrung der Speichelsecretion, des Harns, der Galle und des pancreatischen Sättes besobachtet und sich daton überzegt, dass die vermehrte Speichelabenodirung nicht von einer dienter Hinschingung auf die Drüsssondern auf das Speichelsentrum berrührt, da sie nach Durchscheidung der Chorda kynapai ausbleibt.

Das Saleytaf fand sieh sowell bei Infasion als bei interne Kinfährung im Magen und im Speichel (in letterem seben nach 20, in erasterm erst nach 45 bito), garantweise auch im Saceus pasteratieus und in der garantweise auch im Saceus pasteratieus und in der durch den Urin und nieht durch dem Speichel stattfauf, der Nachweis im Harn geligtte bim Henneben in 20 mit infasion von 120 Natz, salieyl, beim Hunde belingt Götter vom Magen aus in 12, Standen.

Livens und Bernard (7) haben bei Handen nach Infusion von Salzej haure und salzejsbauren Naton, ebraso nach interner Einführung und Subeubanipiecion mitteld Kineschlord und Stätzeiner Salzejsbarestion in mitteld Kineschlord und Stätzeiner Salzejsbarestion in constant erhalten, ausserdem auch in der Cerchrospinalisisigheit, worder sied deut Schleiber einer Schleibergein nervösen Erscheinungen besiehen, da solche auch bei den Cerchrospinalexal resulturis-leyberbeihungen in den Cerchrospinalexal resulturis-leyberbeihungen in

Bartels (8) identificirt die qualitative Wirkung der Salievisäure und des Natriumsnievlats als internes Medicament vollständig und will auch nur eine sehr eringe quantitative Wirkungsdifferenz, vermuthlieh in Folge der rascheren Diffusion des Salzes (obsehon nach B.'s Erfnbrung auf den Genuss von 1,0 Salicylsäure sohon in 20 Min. der Nachweis derselben im Urin möglich ist), zugeben. In den flüssigen Stühlen eines Mannes, welcher mehrere Grm. Acid. sal. genommen hatte, war dieselbe nicht nachweisbar. Cnustische Ersobeinungen nach Auwendung der Säure wurden von B. nicht beobachtet, doch kam danach mehrfaeb, und auch bei Gebrauch in Oblate, intensive Röthung und Schwellung der Mund- und Raebenschleimbant, in einem Falle auch auf den Kehlkopf ausgedehnt, sowie Troekenheit im Mund und Schlund uebst brennendem Durste vor, welche letzteren nach Natriumsalicylat in Oblate nicht eonstatirt wurden; Erbrechen kam nach beiden vor, Diarrhoe nur einmal nach dem Salze; Störungen des Appetits schienen nach der Säure (zu 1,0 stündlich oder zweistündlich) leichter als nach dem Salze (zu 2,0-3,5 in 121/2-20 pCt, wassriger Lesung) einzutreten. Herabsetzung der Temperatur durch wirksame Dosen erziclte B. bei Typhus, Pncnmonie, Angina tonsillaris, acutem Gelenkrheumatismus, epidemischer Pa rotitis, Dightheritis, sowie bei septischem Fieber Pyamiseher und beetischem Fieber Schwindsüchtiger, am intensivsten bei letzteren, wo in einem Falle 8,0 Salicylat die Temperatur von 40,4 auf 35° brachte und wo 4,0 entschieden stärker antipyretisch als 1,0 Chininsulfat wirkte. Personen mit heetischem Fieber vertrugen 4,0 his 6,0 meist vorzüglich und selbst mehrere Monate hindurch und besserten sich dabei nicht allein die abendlichen Fieberexacerbationen, sondern auch Appetit und Ernährung; besonders günstig sehienen diejenigen Fälle beeinflusst zu werden, welebe einen ausgesprochenen remittirenden Character haben. Bei Pneumonie wurde Defervescenz nur bei sehr hohen Dosen (6.0-12.0) erzicht, bei Typhus abd. waren mindestens 8,0 erforderlich. B. hat icdoch in letzterer Krankheit die Salicylbehandlung wieder aufgegeben, weil 2,0 Chinin weit energischor und auhalteuder als 8,0-10,0 Natr. sal. wirken

und ausserdem die Nebenerscheinungen gerade bei Typhösen im höchsten Grade hervortreten. In einem Falle von Quartana genügten 30,0 Natriumsalicylat, während der Apyrexic verahreicht, nicht zum Coupiren des Anfalles. Auch bei 2 an chronischen Exauthemen leidenden Personen setzte das Salicylat die Temperatur herab, während bei Diabetikern die Eigenwärme moist nicht afficirt wurde. In B.'s Beobachtungen sank in der Regel anch die Pulsfrequenz, auch bei Niehtfiebernden. Bei mehreren Kranken trat auf den Gebrauch sowohl der Salicylsäure als ibres Salzes vorübergehende leichte Albuminurie ein; in einem Falle von Nephritis parenchymatosa starke Steigerung der Eiweissausscheidung. Als sonstige störende Nebenwirkungen beobachtete B. besonders heftige Delirien mit nahezu maniakalischer Aufregung, später von längerer Betäubung gefolgt und stets nach bereits erfolgter Abnahme der Eigenwärme. Bei 2 Diabetikern bewirkten 15,0-16.0 N. s. p. die mehrere Tage genemmen einen an Stupor grenzenden Grad von Benommenheit des Sensoriums ohue voraufgehende Excitation neben Motilitätsstörungen (Taumeln, Verlust des tileiehgewichts), in einem Falle vollständige Hemiparese; andere Diabetiker ertrugen die gedachten Quantitäten vollkommen gut, während die beiden Erkrankten eine Herabsetzung der Dosis ebenfalls telerirten. Eine günstige Modification des Verlaufs des Typhus oder der Diphtheritis durch Saljeylbehandlung stellt B. auf Grund der in Kiel gesammelten Erfahrungen in Abrede. Dass dieselbe nieht das Auftreten infectiöser Krankbeiten zu verhindern vermag, lehrt die Beobachtung, dass ein Diabetiker, welcher 23 Tage hindurch 9.0, dann 10 Tage 12.0 und endlich 12 Tage 16,0 N. s. consumirte, nichts destoweniger von Erysipelas nosocomialis befallen wurde und daran zu Grunde ging. In Bezug auf die Wirkung bei Rheumatismus acutus betont B., dass 1875 hei 23 Fällen unter Behandlung mit Eisumschlägen, Chinin und später Jodkalium die Durchschnittsdauer der Behandlung 52. dagegen 1876 bei 12 Pätten mit Salicylsäure nach der Methode von Stricker behandelt nur 12 Tage betrug; recidive Gelenkansebwellungen wurden durch Wiederaufnahme des Mittels stets beseitigt. Bei ehronischem determirendem Rhenmatismus fand B. 6,0-8,0 N s. pro die gereicht schmerzlindernd und die Schwellung der Gelenke vermindernd. Bei Diabetes wurde Verminderung der Harnmengen und der Ausseheidung der täglichen Zuekermenge durch Tagesgaben von 9,0 erzielt, niemals aber vollständiges Verschwinden des Zuckers erreicht, welches in 2 Fällen nach Tagesgaben von 12.0-16.0, freilich unter Herverrufung schwerer Nehenerscheinungen gelang.

Als Antipyretieum betrachtet B. die Salicylate für sich nur in Fällen von relativ kurzer Fieberdauer, wie bei Angina tonsillaris und Pneumonie ausreichend und im Allgemeinen weder die kühlen Bäder noch das Chinin erseitend; bei septischem Fieber nur vorühergehend und in geringem Grade wirksam.

Die günzige Bezinflusung, welebe nach Sée ausserdem acutta-tielenkenusienusansch bei anderen het un mitchen A feeti in en und schnserhalten Leden der Satiechen A feeti in en und schnserhalten Leden der Satiechen A feeti in der Satiechen der Salen Arbeitung der Satiechen der Satiechen der Salein Arbeitung der Satiechen der Satiechen der Satiechen der Jehren der Satiechen der Satiech trelenden Nebenerscheinungen, am intensivsten bei zwei Potatoren, wurden durch Bromwasserstoßäure nicht gemiddert, nahmen aber bei fortgesetzlem Gebrauche meist ab. Bei Migräne wirkte S. nicht besser als Coffein; Chorea schien nur bei rheumatischer Basis günstig beeinflusst zu werden.

l'eber die in Montpellier gemachten Versuche mit Saliey Isaure und saliey Isaurem Natron bat Carrien (10) ausführliche Mittleulungen gemacht, welche sich auf die Behandlung von 10 Fällen von Rheumatismus acutus und mehreren chronischen Rheumatienen durch Combal und Hamelin stiller.

Selhst bei kleinen Dosen (1-2 Grm. in einer zweistündlich esslöffelweise genommenen Mixtur) kam es nach Natriumsalieylat, namentlich bei Frauen zu Ohrensausen, das in einem Falle von Schwindel begleitet war. Als ein neues Symptom der Wirkung bezeichnet C. Anästhesie des Gaumensegels, vielleicht ein Eliminationsphäuomen, da, wie auch C. bestätigt, das Salicylat im Speichel erscheint und da bei einem der behandelten Männer auch starke Herabsetzung der Sensibilität der Urethra vorkam. Bei einer Frau schies der Gebrauch emmenagog zu wirken. Cerebrale Erschei-nungen kamen unter der Form von blanden Delirien in einem von Combat mit Salievlsäure behandelten Falle vor, welcher zum Vertauschen der Säure mit dem Salze führte. In Hinsieht auf die antifebrile Wirkung des Mittels bemerkt C., dass in allen Fällen 24-28 Std. nach der Anwendung des Salicylats ein grösserer oder geringerer Temperaturabfall von längerer oder kärzerer Dauer folgte, womit sich (weniger ausgeprägt bei apyretischen Fällen, als im Fieber) Abnahme der Pulszahl und Verlangsamung der Pulswelle bei energischer Systole des Herzventrikels einstellte, und parallelisirt die Wirkung mit derjenigen der Digitalis. Die Eisenehloridreaction, welche C. im Harn wiederholt I' . -2 Stunden nach der ersten Einführung auftreten sah, dauerte in 2 Fällen noch 48 Stunden nach Cessiren des Mittels an. C. bezeichnet die Diurese im Altgemeinen als vermehrt, jedoch nicht eonstant; ausserdem zeigt der Unie ein sehr hohes, speeifisches Gew. und häufig, Neigun, zu Alcalescenz, auch blieb die Harnstoffausscheidung nach Herabsetunng des Fichers und bei leichter Kosgross, wie auch die Harnsäure-Curve nicht vollständig mit der Temperatur correspondirte. In Bezug auf di therapeutischen Erfolge beim Rheumatismus acutus con statirt Carrieu das Eintreten der Besserung in 2 bis 4 Tagen, wobei zuerst die Schmerzen und erst späte die entzündlichen Erscheinungen abnahmen. Ein Einfluss auf das Herz war nicht ersichtlich, Rückfälle häufig

Roechi (11) hält sich auf Grundlage von 4 Bech achtungen an Gicht- und Rheumatismuskranken (dar unter nur 1 Fall von acutem Geleukrheumatismns. welchem die allerdings relativ spät hervortretende gün stige Wirkung des Natriumsalieylats unverkennbar ist? zu dem Ausspruche berechtigt, dass die Salicy Isaur keine oder doch nur eine sehr sehwache antinyre tische Action besitze, dass sie in hohen Dosen Betäubung und Sehmerzlinderung weniger raseh und viel leight mit mehr Gefahr als Opium und Chloroforherbeiffihre und dass sie weder auf die Anschwellun der Gelenke, noch auf die Daner der Krankheit ein-Einfluss ausübe, während sie in ungünstiger Weise de primirend auf das Gehirn und seeundär auf Wärme bildung, Kreislauf und Athmung wirke. Von einer Einflusse auf die Nierenthätigkeit konnte sich R. eben

Eminase au die Alerentaugkeit konnte sieh K. eber falls nicht hierzeugen.

Daly (12), welcher im Allgemeinen sieh sehr be friedigt über die Wirkung des Natriumsalieglast bei l'olyartbritus rheumaties acuta aussprich obshon er die längere Zeit bestehende Tendenz zu Residren hervorhelt, beobachtete bei einer Frau nach Juigzem Gebrauche von 20 Gran 2 stündlich am ersten ad 3 stündlich vom zweiten Tage heltige Delirien, stebte nach Verminderung der Dosis rasch schwanden.

Prideaux (13) glaubt, dass die bei der Salicyl-behandlung beobachteten Nebenerscheinungen Verunreinigungen der Säure zuzuschreiben sind, a er solche niemals, selbst beim Verbrauche von Unze in 12 Std. nach Anwendung umcrystallisirter Salicylsäure beobachtete (?). In Hinsieht auf die fäulmsswidrige Wirkung constatirte P., dass Bacterienentwickelung im Urin durch Zusatz von 1/2 p. M. ausserodentlich beschränkt, durch 11/2 p. M. auf mehrere lenate verhütet wird, wobei Schimmelpilzentwickelung m der Oberfläche in besehränktem Maasse statt hat, vihrend in baeterienhaltigem Urin zur vollständigen Tidtung derselben 3-4 p. M. nothwendig sind, welche ien Fäulnissgeruch nicht beseitigen; von Natriumsalicylat ist 1/2 mehr nothweudig. Auch ist die Pilzentwickelung dabei weit reiehlicher. Aehnlich verhält sieh Eiweiss, während Milch grösserer Mengen zur Verhütung von Zersetzungsprocessen bedarf. Auf die rothen Bluttörperehen konnte eine Einwirkung der Salicylsäure aicht beobachtet werden, dagegen schien die Bewegung der weissen beeinträchtigt zu sein. S. glaubt bei zynotischen Krankheiten (Poeken, Scharlach, Masern, auch venigen Fällen von Typhus) von der Salieylbehandlung cate Resultate in Bezng auf den Ausgang erhalten zu haben und bezieht diese Wirkung nicht aussehliesslich uf die oft sehr auffällige Deferveseenz, sondern auch auf eine Ertödtung der specifischen Germs im Blute. Im Uebelkeit und Collaps zu verhindern, empfiehlt er alicylsaures Ammonium oder eine Verbindung von Natrium und Ammonium salicylicum (Natr. bicarb., Ammon. carb. ana 5 Gran, Acid. salicyl. 20 Gran, Aq. ist. une. 1). Von kleinen Dosen gepulverter Salicylsiure sah S. ausserordentlich günstigen Erfolg bei fü-aden Diarrhöen im kindlichen Lebensalter.

Dass auch die Salicy Isäure Arzneiexantheme mbedingen vermag, beweist ein von Freuden berg (17) mitgetheilter Fall, wo bei einem an Carbunkel Leidenlen nach täglich 5 Grm. Acidum salicylicum in alkalischer Lösung am 6. Tage Petechien und Eechnosen von lebhaft rother Farbe und bis zur Grösse eines Fünfmarkstlieks am Rücken, am 7. Tage auch am ührigen Körper sich entwickelten; das mit Brennen und Jucken verbundene Exanthem endete mit fetziger Abschuppung.

Heinlein (18) beriehtet aus der Erlanger Poliblink einer Pall, wo nach einer Doss von 40 salieylsaurem Natron unter heftigem Hantjucken Anschwellung und Röthe der Haut und Quaddelausschlag zu zwei wiederholten Malen auftmat; die Schwellung verlor sieh erst am folgenden Tage; kleinere Gaben bedingten kein Exanthem; der Urin war eiweissfrei.

Pys Smith (16) hat bei einer grossen Anzahl von Reitenten (in Guy's Hospital in 18 F. 16 Mal) nach Natron und Ammonium sal. eine nach Art des Traubentuckers auf Kupferoxyd redueirend wirkende Substanz a grösseren oder geringeren Mengen eonstatirt, ebenso tach Saliein. S. vermuthet, dass die Salieylursure mit dem Phänomen in Zusammenhang stehe, aucht aber darauf aufmerksam, dass Saliein und Saberpläuer zwar für sich keine Zuckerreaction geken, vohl aber bei Zusatz von Essigsähre, Mineralsäure oder aueren Ham.

Dixneuf (19) giebt eine Zusammenstellung der bei der Salicylbehandlung vorkommenden Nebenerscheinungen und führt mehrere Fälle an, in denen dieselbe entweder sehr bedenkliche Zustände oder geradezu den Tod herbeigeführt zu haben scheint.

Hinsiehtlich der Störungen von Seiten des Traetus betont D. das Vorkommen von Aphthen, Darmblutungen und Herpes labialis nach den Beobachtungen von Althaus und Cavafy und widerlegte die Angaben von Fischer, dass nur die erste Dosis S., nicht aber die späteren Érbrechen vermlassen, unter Hinweis auf einen Fall von Bochefontaine und Chabert, in welchem das Mittel 3 Tage anhaltenden, unstillbaren Vomitus hervorrief. In einer weiteren neuen Beobachtung trat bei einer Frau, welche 12,0 S. statt 6,0 im Tage genommen hatte, Gastroenteritis und nach 24 Std. Tod ein und fanden sieh im Munde Erosionen der Sehleimhaut. Eigenthümlich sind 2 Beobachtungen von Wattelct, deren erste einen Fall von aeutem Rheumatismus mit Endocarditis betrifft, in welchem nach Darreichung von 45,0 Natriumsalicylat im Laufe von 5 Tagen Embolie der Arterien der rechten unteren und linken oberen Extremität mit Gangran des Beins und Tod am 13. Tage nach vorgängigen Lungen- und Darmblutungen sich einstellte (doch wohl eher Folge der Endocarditis als des Salieylats. Ref.). Ein zweiter Fall betrifft einen Arthritiker, welcher trotz des Consums von 88,0 Natriumsalicylat in 12 Tagen seinen Anfall erst in 6 Wochen überwinden konnte und während der Salieylcur an Verringerung der Diurese mit gleichzeitigem Harndrang litt und 8 Tage nach dem Ende der Cur starkes Hautjneken bekam. Uebrigens will auch Po-tain zweimal nach Salieylbehandlung partielle Gangrän auftreten gesehen haben. Weiter besehreibt D. 3 Fälle von Albuminurie nach Natriumsalievlat aus dem Hopital Beaujon (Gubler) und betont das Vorkommen von Abortus (Buquoy) und Knochennecrose (Lilley) nach längerem Gebrauche des Mittels. In einem Falle, in welchem die verordnete Tagesgabe von 6,0 binnen 3 Std. genommen wurde, kam es zu einem eelamptischen Anfalle mit 1/4 Std. dauernder Bewusstlosigkeit, mit tetaniformen Stössen, später zu Collaps, vorübergehender Störung des Schvermögens und Albuminurie. Ein dem Salicylsäuregebrauche zugesehriebener Todesfall auf Combal's Klinik zu Montpellier betrifft einen 21 jähr. an Polyarthritis rh. leidenden Mann, der nach 8,5 Acid. sal. in S T. genommen, zwar von seinen Schmerzen befreit wurde, aber am 9. Tage psychische Aufregung und Steigerung der Temperatur zeigte, dann in allgemeine Krämpfe verfiel und nach 4 Std. zu Grunde ging. Vorübergehende intelleetuelle Störung, Ohrensansen, Taubheit und enorme Epistaxis traten bei einem Kranken von Blondeau nach 14 tägigem Gebrauehe von 8.0 Natriumsalievlat auf; in einem andern soll 3 tägige Behandlung mit dieser Dosis zu einer vorübergehenden Hemiplegie geführt haben. In einem von Peltz beobachteten Falle von chronischem Gelenkrheumatismus nahm der Kranke binnen Monatsfrist in Tagesgaben von anfangs 4,0, später 6,0 u. 8,0 ea. 200 Grm. Natriumsalieylat, wonach sich Hitze im Kopfe, leichtes Ohrensausen, etwas Sehwindel und Häsitation der Gedanken, Steehen in den Augen und der Nase, dann Anfälle von intensivem Kopfweh mit starker Röthung des Gesichts und wiederholtem Erbrechen bei heisser Haut und verlangsamtem Pulse, endlieh Pupillenverengung einstellten, welcher Zustand unter allmäliger Besserung länger als 20 Tage anhielt; noch 16 Tage nach dem Aufhören der Medication liess sieh Salieylsäure im Urin nachweisen.

[1] Lange, P., Om Salicylsyrens Vord som Antiseptieum y Antipyreticum. Kjöbenhavn. — 2) Levy, Frits, Nogle Bemorkninger om Salicylsyren. Ugeskrift for Lägr. 3 R. Bd. 26. S. 1. Salicylsyren som Antiseptieum y Antipyreticum. Nordiskt med. Arkiv. Bd. 10. No. 18. Während die Arbeit von Lange (1) wesentlich eine Darstellung der Untersuchungen und Meinungen Anderer über die Wirkungen der Salieylsäure ist, hat Levy (2) Gelegenheit gehabt, mehr selbständige Untersuchungen anzustellen. Sein erstgenannter, kleiner Artikel ist gegen Lange geriehtet, der nach Levy's Meinung die Salieylsäure etwas zu günstig beurtheilt hat, namentlich dem Chinin und der Carbolsäure gegenüber.

In einer zweiten Abhandlung theilt Levy seine eigenen Versuche mit. Bei dem innerliehen Gebrauche der Salieylsäure hat er keine Spur davon in den Fäces nachweisen können, dagegen in serösen Transsudaten, im Schweisse, Speichel und den Thränen. Die antiseptische Wirkung der Salievlsäure anlangend, hat Verf. durch sorgfältige Versuche gefunden, dass dieselbe der Aleoholgährung gegenüber fast doppelt so gross ist, wie die der Carbolsäure, während sie sich der Fäulniss des Harns, der serösen Flüssigkeiten etc. gegenüber umgekehrt verhält. Die Salicylate haben gar keine antiseptische Wirkung. Als ehirurgisches Antiseptieum kann die Salieylsäure nicht mit der Carbolsäure eoneurriren wegen der sehr geringen Löslichkeit der ersteren. Als Antipyretieum wirkt die Salicylsäure nur gegen den aeuten Gelenkrhenmatismus sicher und kräftig, wiewohl es nach Verf. Meinung zu früh ist, das Mittel bei dieser Krankheit als Specificum anzuschen. Verf. hat Gelegenheit gehabt, 81 im Frederikshospital mit Salieylsäure oder salicylsaurem Natron behandelte Fälle von Gelenkrheumatismus zu be-obachten. Nur in 7 Fällen (8,64 pCt.) musste man mit der Behandlung aufhören, weil das Mittel nicht vertragen wurde (2 mal Dyspnoe, 1 Ekel, 2 Erbrechen, 1 Diarrhoe, 1 Nasenblutung); alle diese Patienten waren sehwache Individuen mit ehronischen Krankheiten, 5 hatten Herzkrankheiten; da die Säure aber bei 17 anderen Kranken mit derselben Complication gut vertragen wurde, kann dieselbe nicht als Contraindieation betraehtet werden. In 9,87 pCt. der Fälle hatte die Behandlung keine Einwirkung auf die Krankheit; in allen übrigen trat eine erhebliehe Besserung ein. Das Fieber hörte durchsehnittlich auf im Laufe von 6,20 Tagen, die Sehmerzen in 4,78 Tagen. Die Dauer der Krankheit war 28,26 Tage. Die Wirkung war um so günstiger, je früher die Behandlung angefangen wurde. Periund Endocarditis trat ein in 8,64 pCt. der Fälle, leichte Delirien in 3,74 pCt. Keiner der mit Salicylsäure behandelten Kranken starb. Als Antipyretieum kann die Salicylsäure das Chinin nieht ersetzen.

T. S. Warncke.

Mary nowski, Eine Taenia mittelst Acid. salicyticum abgetrieben. Medycyna 36. (Nach Verbrauch von vier Pulvern zu 0,30 Acid. salicyl. stündlich und eines Löffels Rieinusöl ging die Taenia sammt Kopftheil ab.) Ottliger (Krakau).]

### Nitrobenzin.

Filchne, W. (Erlangen), Ueber die Giftwirkungen des Nitrobenzols. Kritisch experimentelle Untersuchung. Arch. für exper. Pathol. und Pharmaeol. 1X. H. 5 u. 6. S. 329.

Zur Þrgänzung unseres vorj. Referats über File h ne's Studien über die Wirkung des Nitrobenzols, durch welche die Verwandlung desselhen in Anilin im Thierkörper als irrig dargethan und die durch das Gift bewirkte Cyanose als Folge der veränderten Blutbeschaffenheit constatirt wird, ist hervorzuheben, dass der Volumproentgehalt des Sauerstoffs bei Hunden im arteriellen Blut bis unter 1 pCt. (gegen 17 pCt. der Norm) sinken kann, und dass im Hundeblut zwischen C und D rechts von der Stelle des Hämatinstreifens ein Absorptionsstreif entsteht, der auch vom Blute der Leichen (aber weiter links) noch geliefert wird, während Nitrobenzol in Blut ausserhalb des Körpers ganz andere Veränderungen hervorbringt.

### 14. Trimethylamin.

Weiss, Nathan, Ueber die therapeutische Verwendung des Propylamin (reete Trimethylamin) in einigen Nervenkrankheiten. Wien. med. Blätter. S. S. 186. 9. S. 206.

Weiss hat Trimethylamin in 21 Fällen von Chorea in Anwendung gebracht; in 5 derselben verschwanden die Erscheinungen in 2-3 Tagen, in 8 trat zwar nach den ersten Dosen Beruhigung ein, doch erfolgte die Heilung in 2-3 Woehen; in den übrigen Fällen blieb das Mittel ohne jeden Effect, ohne dass in der Beschaffenheit der Fälle ein Grund dieser differenten Wirkung zu entdeeken war. Das Mittel wurde zu 1,5 in 80,0 Aq. dest. und 20,0 Syr. simpl. gelöst zu 2stündlich einem Esslöffel wochenlang gegeben, ohne Nebenerscheinungen zu bedingen. Besonders günstig erwies sich das Mittel in einem bereits galvanisch ohne Erfolg behandelten Falle von Paralysis agitans, wo schon am ersten Tage auffallende Besserung eintrat und nach Verbrauch von 4.5 die zitternden Bewegungen sistirten; in zwei anderen Fällen blieb Trimethylamin ohne jede Wirkung. Bei Selerosis disseminata leistet das Mittel nichts, wohl aber in einem Falle von hysterischen Convulsionen. Möglicherweise ist eine Steigerung der Dosis auf 2,5-3,5 pro die zur Erzielung günstigerer therapeutischer Resultate geeignet.

## b) Pflanzenstoffe und deren Derivate.

## 1. Fungi.

1) Corradi, A., Del veleno de' funghi. Studio eritico. Annali univ. di med. Gennajo. p. 72. Febbr. p. 183. Apr. p. 249. Giugno p. 545. — 2) Ga lippe et Budin, Sur l'action de l'ergotinine. (Soc. de Biol.) Gaz. méd. de Paris. 11. p. 150. — 3) Peton, Joseph Henri, De l'action physiologique et thérapeutique de Pergot de seigle. Etude expérimentale et clinique. IV. 100 pp. Thèse. Paris. — 4) Hervieu, Paul Ferdinand, Etnde critique et clinique sur l'action du seigle ergoté et principalement des injections sous-cutanées d'ergotine. IV. 36 pp. Thèse. Paris. — 3) Cotton, E., Sur la préparation de l'ergotine. Lyon méd. 19, p. 49. — 6) Allen, Alfred II., Poisoning by breadpudding. Brit. med. Journ. Oct. 26. p. 623.

Corradi (1) knüpft an die Besprechung der Versuche von M. Schiff, wonach die Anwendung von Atropin bei Thieren, welche Flüegenpilze in Substanz erhalten hatten, das Auftreten jeder an Muscarinvergiftung erinnernden Wirkung aufhebt und die Bekämpfung der von Schiff darauf begründeten Empfeblung des Atropins als Antidot der Pilzvergiftung durch Coletti, welcher die bisher in Italien übliche Behandlung mit Alcohol und Opium für vollkommen ausreichend hält, eine höchst interessante Zusammenstellung ällterer und neuerer, auf die Pilzvergiftung bezüglicher Daten und Krankengeschichten, die das häufige Vorkommen des Mycotismus in Italien und zwar durch manche ausserhalb Italiens kaum je zu Intoxication führende Pilzspecies bekunden.

Corradi theilt die Vergiftungen durch Pilze in 3 Categorien, indem er ausser der nareotischen und irritirenden Intoxication noch eine solche mit gemisch-

un Symptomen statuirt. Zur nareotischen Pilzvergifnne stellt er insbesondere die durch Amanita pantherina bewirkten Intextrationen, von denen er eine some Anzahl hisher ausserhalb Italiens nicht oder nngnigend bekannter Fälle znsammenstellt, welche die 100 Ref. bereits 1867 ausgesprochene toxische Verspitschaft dieses Pilzes mit dem Fliegenpilze klar cellen. Unter der Casnistik interessirt besonders ein ial, in welrhem neben Amanita puntherina auch Amaca sepera an der Intoxication mit hetheiligt warinanita citrina Pers. (Agaricus citrinus albidus Indini), entweder Varietät von Amanita verna oder i. bulbosa, will C. ebenfalls zu den Pilzen mit neustacher Wirkung gererhnet wissen, wohin violleicht ach A. vaginata und A. Vitadini gehören. Als Pilze, victe gemischte Symptome hervorrufen, figuriren die oschiedenen Varietäten von Amanita phalloides (A. unsa). A. candida, A. verna, für welche die italienische bleratur ein reiehliches Material an Vergiftungsgeclichten darhietet, da die durch den Pratajuolo seltitio veranlassten Intoxicationen darauf hezogen werén missen, als solche mit irritirenden Symptomen die nizea Russulae und Luctarii.

Galippe und Budin (2) haben das Ergotinin on Tanret am Frosebo, Kaninehen und Hundo verscht und nach 8-30 Mgrm, subcutan keinerlei Erschänungen beim Hunde boobschtet, während 80 Mgrm. Saken der Temperatur um 0.4°, Erhrechen und Durch-516 berrorriefen und 105 Mgrm. den Tod in einigen Sunden nach starkem Sinken der Eigenwürme bedingin Letzteres erfolgt nehen Convulsionen und Paralyse Maninchen nach 60 Mgrm. Die Unwirksamkeit relast gresser Dosen des Ergotinins bei Thieren scheint wes einen Rückschluss auf die Wirkung beim Mensten nicht zuzulassen, da Dujardin-Beanmetz arb subcutaner Injection von 4--6 Mgrm. regelmässig a den folgenden 24 Stunden Nausca und Erbrechen ud schmerzhafte Koliken heobachtete, wobei er bezokt, dass bei Uterinhlutungen extra puerperium zwar to Solistand derselben stattfand, aher erst nach mehnon Standen. Nach Mittheilungen von Hervieu (4) hat Gosselin den von ihm in I Palle constatirten himostatischen Effect in 2 andern nicht bestätigen himms, während in letzteren Erbrochen und Tornor sch geltend machten. Sowohl Hervicu wie Peton stellen Y von's Mutterkornextract, zumnl da dasselbo be subcutaner Injection keine Reizungserscheinungen beingen soll, als Arzneimittel über das Ergotinin.

Peton (3) hat in Gemeinschaft mit Laborde die Wikung verschiedener Mutterkornpräparate an Theren verfolgt und dabei einerseits Contractionen der Itemsfasern, die bei trächtigen Thieren zu Frühgeburt füren, andererseits Verengung der Ohrgefässe beim Escuehen ronstatirt. Die letztere tritt schon in weni-Pa Vacuten bei Application in unmittelbarer Nähe des thes ein und erfolgt auch in hochgradiger Weise nach mionger Durchschneidung des vom Sympathicus stamnesiea Ohrnerven und des N. auricularis magnus, weshab P. eine directe Einwirkung auf die contractilen Benezte der Gefässmuskeln annimmt. Die nach Symprincusdurehsehneidung erfolgende Pupillenerweiterung micht nach Einspritzung in der Nähe des Ohres einer Tenengang Platz, was nach Subrutaninjection in cut-Emten Theilen nieht der Fall ist, welche dagegen, der erst nach I Stunde, Verengung der Ohrgefässe zur Eg bat. Ferner überzeugten sich P. nnd L., dass an der Blase fibrilläre Contractionen entstehen, wiche sich auf das gesammte Organ ausdehnen und ar Utinentleerung führen können, woraus wahrschein-len die nach der Einführung der Mutterkornpräparate a grossen Dosen häufig verkommende wiederholte Urinettleerung ihren Grund hat. In anderen Fällen findet Mar anch fibrilläre Contraction, aber keine Entleerung is Barns statt, welcher sich in der Blase nufhäuft.

Ob Vermebrung der Harnmenge eintritt, wie Yvon dieselbe in einer Versurhsreihe am Menschen nach 3-4 Grm. Mutterkornextract dentlich, obsehon nicht bedeutend, wnhrpabm, während dieselhe in weiteren Versueben mit 5-6 Grm. nicht stattfand, lässt Peton nnentschieden, betont aber, dass aurb in diesen Versuchen starker Ilarndrang sich geltend machte. Weitere Centraction, von einzelnen Stellen heginnend, und sieh allmälig ansdehnend, constatirten P. und L. auch am Darm und hringen dieselbe mit den bei der Intexication sich häufiger wiederholenden Stuhlentleerungen in Zusammenhang. P. und L. thun weiter dar, dass das Ergotin von Bonjean eine kräftigere Wirkung besitzt, als die in den Pariser Hospitälern und Offieinen nater dem Namen Ergotiu vorhandenen wässerigen Mutterkornextracte. Das Errotinin von Tannet fanden sie in Dosen von weniger als 1 Cerm, subcutan in Hinsicht auf Gefässverengung am entuervten Ohr unwirksam, nach 0,01 resultirte allerdings Gefässverengerung, aber anch ziemlich intensive Intoxication, Unruhe, Agitation, Diarrhoe und Erhrechen. Die Angabe von Budin, wonach crst 0,08 Ergotinin subcutan und 0,1 intern hei Hunden Intoxication hedingten, scheint biernach auf ein unreines Präparat bezogen werden zu müssen, welches P. und L. in Hinsicht auf Gefässverengerung sehr variable Resultate gab. In einzelnen Fällen trat Abscesshildung ein. P. and L. sehreiben auch dem destillirten Wasser des Mutterkorns active Wirkung, und zwar diuretische, zu, während sie den im wässerigen Mutterkornextracte durch Alcohol entstehenden Niederschlag von Eiweisssteffen unwirksam fanden. Von dem Präparate von Yvon sind 2.0-3,0 zur Erzielung starker Gefässverengerung nothwendig. Uebrigens scheint das Praparat als Mittel gegen Metrorrhagien nach den von P. mitgetheilten Beohachtungen von Leroux und Sée bei suhentaner Anwendung zu 0,5-1,0 Günstiges zu leisten. In Bezug auf die Bereitung des Ergotins

in Bedig and 'on befestlung des Figstina in Bedig and 'on befestlung des Figstina seiber vegen seiner überaus leichten Greetzlichskeit durch die Gährung, die hei der Ansveschnit von Mycose befordert wird und das Pfayant bereits in wenigen Stunden ganz unwirksam machen kann, am besten in der 1907 zerestelt das active Princip des Mutterborns nicht, welches Cotton von dem toxischen veneisieden hilt und das weder durch Bleicaerat, noch durch Sublimat und das weder durch Bleicaerat, noch durch Sublimat

gefällt wird. Zu den Vergiftungen durch verdorbene Nahrungsmittel gehört auch eine von Allen (6) heschriebene Intoxication mehrerer Personen durch einen aus sehimmeligen Brodresten bereiteten Pudding, in Folgo dessen ein Kind und ein Erwachsener nach profusen Diarrhöen zu Grunde gingen. Die bei der Section der Kindesleiche ronstatirten Zeichen von Gastroenteritis veranlassten eine chemische Analyse, welche die Abwesenheit bekannter organischer oder anorganischer Gifte darthat; dagegen zeigte sowohl der Pudding, als ein daraus bereitetes ehemisches Extract beim Behandeln mit Natron Propylämingeruch, und die alkalische Mischung wurde allmälig glänzend roth, viel röther, als es heim Mutterkorn der Fall ist. Diese Reaction zeigte sich ührigens nicht direct an den deutlich schimmeligen Partien des Puddings, wohl aher erhielt A. die Reaction, wenn er eine Brodschnitte in Milch und Zueker cinweirhte und den Pudding an einem Ende derselhen vertheilte, schon nuch 48 Stuuden in einer, mehrere Zoll dieken Schieht des letzteren, später durch die ganze Masse und zeigte das Brod purgirende Wirkung auf Mäuse. Im Gegensatze hierzu hrachte Verfütterung des verdächtigen Puddings an Hunde und Mäuso keine Vergiftungserscheinungen hervor. Mierosconisch konnten Pilztheile in dem nach Answeis der gut erhaltenen Stärkekörnehen unzureichend gekochten Pudding in grösserer Menge constatirt werden.

#### 2. Gramineae.

1) Lou broso, (Ceare, I veleni del mais e la loro applicacione all'i ligiene of alla terrapia. Birista et m. di Bologna, tiennalis, p. 8. Apr. p. 103. Inglien, p. 211. rechehenen. — 2 Huse mann, T. M., Ucher cinige Produce des gefmitten Baix. Em Beiring zur Leiche der Ernlisteglich. Arch für exper. Publich. u. Pharmacol. Exclusive des Produces des gefmitten Baix. Em Beiring zur Leiche der Ernlisteglich. Arch für exper. Publich. u. Pharmacol. Exclusive des Produces des gefmitten Baix. Em Beiring zur Leiche er Schriften. Sierer. S. 50 SG. Gistilingen. — 49 (Buller, Rapport sur un mösterigen der Produce). Publication der Beiring zur Leiche publication. Birt. Schriften. 50 SG. Gistilingen. — 49 (Buller, Rapport sur un mösterigen. Publication. 2 Birt. Schriften. 2

Husemann (2) und Cortez (3) haben einige der von Lombroso und Erba durgestellten Fäulnissproducte aus den Körnern von Zea Mays, über deren medicinische Bedeutung neuerdings Lombroso (1) ausführliche Mittheilung in einer besonderen Monographie gemacht hat, in Bezug auf ihre physiologische Wirkung untersucht und dabei die eigenthümliche Differenz, welche die in heisser und kühlerer Jahreszeit dargestellten Präparate nicht allein hinsiehtlich des Grades ihrer Giftigkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Wirkungsweise zeigen, betont. Pellagrozein und Maisöl aus kühlerer Jahreszeit zeigten eine das Gehirn, später anch Rückenmark und Med. ohlong. lähmende Wirkung ohne vorausgehende Steigerung der Reflexerregharkeit; ausserdem machte sich bei beiden im Beginne der Intoxication ein eigenthümlicher Krampf der Flexoren, an Nicotinvergiftung erinnernd, geltend. Das Pellagrozein wirkte stärker giftig als das Ocl, theilweise wohl in Folge der langsameren Resorption der letzteren, welche namentlich bei kühlerer Temperatur der Umgehung hei Kalthlüteru stark ansgeprägt ist, wodnrch sich auch die bereits von Lombroso angegehene Steigerung der Wirkung mit Zunahme der Temperatur des umgebenden Mediums erklärt. Unter der Einwirkung beider Gifte wird Zahl und Energie der Herzschläge beim Frosche heralgesetzt, jedoch wohl nur indirect, da das Herz stets das Ultimum moriens ist. Ein in sehr heisser Jahreszeit aus den faulenden Maisembryonen gewonnenes Oleoresin zeigte ganz den Angahen von Lombroso entsprechend neben nareotischer Wirkung auch eine tetanisirende Action mit starker Steigerung der Reflexorregharkeit nach Art des Strychnins, wirkte auf das Herz genau wie die beiden anderen Präparate, sehien dagogen die peripherischen Nerven bei erhaltenem Zusammenhange mit den Centren stärker zu affieiren, wie es überhaupt eine weit energischere Action besitzt. Leider ist, wie Lomhroso angieht, die Erregung der tetanisirenden Maisgifto nur bei hoher Sommertemperatur möglich und ist es Erha nicht gelungen, durch künstliche Heizung der Productionsräume dieselben wieder zu gewinnen, was vielleicht dafür spricht, dass bestimmte, nur in gewissen Jahreszeiten sich entwickelnde Fermento, zur Bildung des tetanisirenden Princips der Maisgifte führen. Es würde dies vielleicht eine Erklärung für die Häufigkeit des Wundstarrkrampfes unter den Tropen geben, wenn man berechtigt ist, viele Fälle von Tetanus tranmaticus nuf die Aufnahme eines septischen Stoffes zurückzuführen,

wofür ja diverse Thatsachen sprechen.

Cortez hat ermittelt, dass Sareoptes seahiei durch
fermentitres Maisöl noch rascher zu Grunde geht als
durch Perubatsam oder Storax, woraus sich die von
Tizzoni erhaltenen günstigen Wirkungen dieses Mittels
bei Scahies erkären. In einem von C. in der Göttinger

Poliklinik behandelten Falle von Eezema faciei beseitigte das Oleoresin die Affection im Laufe von 14 Tagen, während in einem anderen Falle von Eezem und bei einem Psoriasiskranken im Göttinger E. A. Hospital die versuchsweise ungewandten Muispraparate ausser Gehrauch gesetzt werden mussten, als in 8 Tagen keine erhebliche Besserung eingetreten war. Uehrigens hat Lombroso verschiedene neue Autoritäten für den tiebrauch der Maispräparate gegen Hautkrankheiten angefiihrt, so Profeta in Palermo, der es bei Chloasmen gebrauchte, De Amiei in Neapel, Nihi in Mexico. Pfnff in New-York, De Castro in Aegypten und Coyteaux in der Schweiz, von denen mehrere anch bei Ragaden im kindlichen Lebensalter und Execristionen der Brustwarzen Erfolg hatten. Husemann sieht von der von Lombroso aufgestellten Theorie, wonach Fäulniss oder Zersetzung des Mais, und zwar nicht allein des mit sogenanntem Verderame behafteten Kornes, die Ursache des Pellagra hilden, eine wesentliche Erweiterung der ausserhalb Italiens jetzt fast allgemein zugelassenen Theorie von Balardini und hebt hervor, dass, wenn das Leiden wirklich nus Fäulnissproducten resultirt, auch die sporadischen Fälle von Pellagra, welche nicht mit Maisnahrung im Zusammenhange stehen, wohl begriffen werden können, da auch andere, dem Mnis in seiner Zusammensetzung ähnlich-Substanzen, unter dem Einflusse spontaner Zersetzung analog wirkende Gifte erzengen können, wie sich ja z. Il. ein dem Wurstgift annloges Gift in gesalzenen und geräucherten Fischen hildet, die in anderen Fällen eholeriforme Ersebeinungen wie das Käsegift und in noch anderen Urticarin und Exantheme hervorrufen.

Die Beischaugen des verlarbenen Mais zum Petlagen werden auch en Gubler (d) anerkanst, weicher das durch sehlechte bygenische Einfälsse ernistenden Petigen noten in einem dannertalen Gegensatz zu dem mit der Binnahrung in Zusammenhang, weit den der Gerone und des Adour vollkemmen verschwunden sil, seit auf Ahrergung von Gestallatie weit, dass die kletzer in den sällichen Departmensch weit, dass die kletzer in den sällichen Departmensch weit, dass die kletzer in den sällichen Departmensch mit der den der Gerone und des Adour vollkemmen verschwunden sil, seit auf Ahrergung von Gestallatie mit der den der der der der der der den die der eingerichteten Orden vollkommen getrechten, wird, wie mond ein hänliche Verfahren und gross Sorpfalt, nur gestuden Mais zur Vahrung zu verweiden, die Beschner teten der Petigen geschiktet habe, die verfen Auf

Dufau (5) hat in tropischen Ländern die Stigmata Maidis in Form von Tisane zn I Liter pro die hei Griesheschwerden, Blasencatarrh und Dysurie mit überrasehend sehnellem Erfolge angewandt und dieselben Effecte auch durch Anwendung eines daraus bereiteten Extractes erhalten. Das Mittel, welches ührigens, wie Ref. (Pharm. Ztg. 1876) angah, in Niederländisch-Ostindien durch die Empfehlungen von Wassink bei den nämlichen Affectionen in grösstem Anschen sicht, soll nach D. zuerst von Louvet in den Arch. Belg. und von Barbier im Courier med. veröffentlicht sein. Das von ihm hereitete Extract wender D. als Elixir an, welches im Esslöffel die in Wasser löslichen Principien von 5 Grm. Maisnarben enthält und zu 2-3 Esslöffel täglich in Wasser gegeben ward. Auf die Besteutung der Stigmata Maidis für die Therapie der Blasenaffeetionen weist auch Dasse i p (6) hin, der das Mittel in 6 Fällen von Blasencatarrh alter Leute und 8 Fällen desselben Leidens aus anderen Ursachen, in 2 Fällen von Entzündung des Blasenhalses. in I Fall von Cystitis mit Hämaturie, in 10 Fallen von Cystitis chronica, in 1 Fall von chronischer Nierenentzündung, 7 Fällen von harnsanrem oder phosphatisehem Gries, 2 Fällen von alter Urinretention und 67 Fällen von Dysurie nach den Beobachtungen von V.a. de Kecre, Deny, Ollivier, Leelereq, Teveux. Jounia, Galopin n. A. als wirksam constatirt unch das Mittel als Extract in Syrupform zu 2-3 Esslöffel 3mal täglich in Thee oder heissem Wasser zu reichen, anräth.

### 3. Liliaceae.

Fronmüller, Abführende Wirkung des Aloins auf subcutanem Wege. Memorabilien. No. 12. S. 487.

Fronmüller hat Aloïn von Merck, aus der besten (?) Aloesorto bereitet, innerlieh in spirituöser Lösung und in Pillenform, ausserdem subeutan in wässeriger Solution bei Individuen mit habitueller Stuhlverstopfung mit dem Erfolge angewendet, dass in etwa 3½ der Fülle Oeffnung erfolgte, allerdings bei Einzelnen erst nach ziemlich grosson Dosen (8 Pillen von 0,06 oder 2 Subeutaninjeetionen). Parallelversuche mit Extractum Aloës zu 6—8 Pillen von 0,06 gaben unter 20 Fällen 7 Mal negatives Resultat. Locale Inflammation wurde durch Aloïninjeetionen nicht bedingt.

## 4. Coniferae.

1) Fleischmann, F., Ueber einige physiologische Wirkungen des Terpentinöls. Verl. der phys. med. Gesellsch. zu Würzburg. Bd. XII. S. 111. Würzb. pharmacol. Unters. III. 1. u. 2. S. 50. — 2) White, R. Perssé, A few remarks on the use of turpentine in diseased states of the system of an acute character. Med. Times and Gaz. March. 2. p. 223. - 3) O'Neile, P. L. (Athi), On the use of oil of Turpentine and of Lucca oil in typhoid fever. Praetitioner. June. p. 435. - 4) Finck, A. R., Oil of amber in anginous affections. Philad. med. Times. Oct. 26, p. 34. - 5) Fornari, Federico, Il Catrame. Il Raccoglitore med. Apr. p. 291. (Raisonnement über die Wirkung des Theers nach Massgabe seiner, übrigens dem Verf. ziemlich unbekannt gebliebenen Composition.) — 6) Hölder, H. von, Balsamum autarthriticum indieum. Berl. klin. Wochensehr. No. 26, S. 383, - 7) Hirsch, B. (Frankfurt a./M.), Bals. antarth. ind. Ebendas. No. 46. S. 689. - 8) Redwood, Sur les propriétés toxiques de l'if. (Traduit du Pharmaceutical Journal. Nov. 1877.) Bull, gén, de thérap. Janv. 15. p. 24.

Versuche, welche Fleischmann (1) unter Rossbach über einige physiologische Wirkungen des Terpenthinöls anstellte, ergaben, dass dasselbe bei gehöriger Verdünnung mehr lähmend als excitirend wirkt und in toxisehen Dosen zuerst die Hirnthätigkeit und später die Reflexerregbarkeit herabsetzt und lähmt, während die peripherischen Nerven und Muskeln ihre Erregbarkeit nicht einbüsson. Auch die Athemzahl sank sowohl bei interner Application als bei Inhalation von Terpenthinöldämpfen constant, während die Pulsfrequenz zwar bei erster Application ebenfalls sank, dagegen bei Inhalation meist Zunahme, jedoch mit vielen Schwankungen beobachtet wurde. Fallen der Temperatur wurde bei Subeutaninjeetion sowohl nach kleineren als besonders nach letalen Dosen beobachtet. Abnahme der Fresslust fand sich auch bei subcutaner Injection: diuretische Wirkung nur nach kleinen Dosen, dagegen Abnahme des Urins nach grösseren. Bei Kaninchen tödtete Infusion von 0,14-0,28 in 4-9 Minuten, Subcutaninjection und interne Application von 10,0 (nieht von 6,0) in mehreren Stunden, während 10,4 bei Hunden nicht letal war, die durch Infusion von 5,0 nach eirea ! Stunde starben.

White (2) will keinen Typhuskranken an Bronchitis oder Diarrhoe mehr verloren haben, seit er eine Jakresbericht der gesammten Medicin. 1878. Bd. I. Mixtur ans 2 Dr. Ol, tereb, 2 Dr. Liq, potass, 4 Dr. Mueil, gummi Arab, 1 Unze Syr. flor aur. und 8 U. Aq. camph. esslöffelweise 4 stündlich in Anwendung brachte und theilt aus einer in Meath vergekommenen sehweren Typhusepidemin mehrere, die Heilkraft bestätigende Fälle mit. Bei eerobralen (urämischen) Compileationen half Terpenthinöl nicht.

O'Neile (3) empfiehlt eine Emulsion von Terpenthinöl und Luccaöl im Verhältniss von 15 Tr. des erstereu und 30 Tr. des letzteren pro dosi, 3-4 mal täglich, als das beste Mittel bei Tympanites und Diarrhoe im Typhus, das nnr von äusserst wenigen Kranken nicht tolerirt wird.

Oleum suecini rectificatum wird von Finck (4) zu 8-12 Tr. alle 30-40 Min. in Anfallen von Angina pectoris oder überhaupt bei schmerzhaften Affectionen mit Herzleiden in Verbindung stehend, desgleichen bei Hysteric und Oppression der Brust in Folge von Kummer als vorzügliches Sedativum gerühmt.

Hölder (6) bezeichnet einen angeblieh aus den Tropen stammenden, von einer Leguminose abgeleiteten, hellbraunen, übelriechenden sogenannten Balsam, dem der Name Balsamum antarthritieum indieum beigelegt wird, als das vorzüglichste Mittel gegen acuten und chronischen Muskelrheumatismus und als treffliehes Unterstützungsmittel der Salicylsäure bei aeutem Gelenkrheumatismus und vindieirt demselben ebenfalls günstige Effecte bei arthritischen Aufälleu, wenn derselbe in geringen Mengen 2-3 mal täglich eingerieben wird. Nach der chemischen Untersuchung von Hirseh (7) ist das in grossen Quantitäten auf den Markt gebrachte Product zweifelsohne kein eigentlicher Pflauzeubalsam, sondern identisch mit dem zum Sehmieren von Masehinen benutzten Harzöle, welches durch trockne Destillation des Fichtenharzes gewonnen wird

Redwood (8) hat in einem Falle von Vergittung einer Frau mit einer Abkoehung von Taxus blättern den Mageninhalt untersucht, und im Magen wie auch Duodenum Reste der mit der Abkoehung gleichzeitige genommenne Blätter, sowie Entzindungserscheinungen enstatirt. In dem fraglichen Falle war die Abkoehung aus 150—180 Grm. Blättern mit 2½, Liter Wasser bereitet, wovon 2—3 Dosen von anderthalb Tassen genommen waren; Erbrechen und Leibschmerzen wurden bei Lebzeiten beobachtet, bei der Section fand sich ausser Nierenhyperämie und einem alten Herzfehler keino besondere Veränderung. Ein im Uterus befindlicher Fötus war intact. 3½, Grm. frischer Blätter tödteten ein Kaninchen. Nach Gerrard soll Taxus kein Alkaloid, sondern ein Glycosid enthalten.

## Cupuliferae.

Yesey, On the use of pyrogallic acid in internal haemerrhages. Dubl. Journ. of med. Sc. Dec. 470. — 2) Jarisch, A. (Wien), Weitere Erfahrungen über Wirkung der Pyrogaltussäure bei Psoriasis. Wienmed. Blätter. 16. S. 385.

Vesey (1) benutzte Pyrogallussäure in Igränigen Dosen mehrstündlich mit ausgezeiehnetem Erfolge bei Blutungen der Lungen und des Magens.

Als besonders günstig bei Psoriasis wirkend, omflehlt Jarisch (2) 10 proc. Pyrogallussäure-Salbe (Aeidi pyrogallici 1,0, Unguenti emolliontis 9,0), wodurch in Fällen, bei denen Chrysophansäuro sich unwirksam gezeigt hatte, rasche Heilung erzielt wurde und niemals, wie das bei 20 proc. Chrysophansäure-Salbe regelmässig der Fall war, Entzündungs-

erscheinungen entstanden. J. hat die Pyrogallussäurenaben den Linguns mit ermunterndem Erfolge angewendet. Den Grund für die Anstellung der Versnehe bildete die Analogie der Zusammensetzung der Pyrogallussäure als Bioxypbenol mit derjenigen der Chrysophansäure.

20 procentige Pyrogallussäure-Salbe brachte bei mehreren Kranken tiefere Ezcoriationen an den Psoriasisplaques und Blasen in deren Umgehung herver, was hei blonden Individuen mit zarter Haut selbst durch 10 procentige Salhe geschehen kann, in welchen Füllen man 5 procentige Salbe anguwenden hat. Dieselbe wird 2 mal täglich mittelst Borstenpinsels aufgetragen and die eingerichene Stelle mittelst Watte oder Leinenlappen geschützt; bei nusgehreiteter Psoriasis werden die Kranken mit Flanell bekleidet, oder einfaeb eingepudert. Application auf Leinwandläppehen wirkt intensiver und erfordert sehwächere Salhen. Bisweilen benutzte Jarisch wässrige Lösungen, mittelst Bruns'-seher Watte applieirt. Die Wirkung seheint etwas langsamer zu sein als bei Chrysophansänrebehandlung, wenn letztere nieht wegen der heftigen Reizung ausgesetzt werden muss. Reizungserscheinungen in Form von Erythem kamen unter 25 Fällen nur einmal hei 20 procentiger Chrysophansäure-Salbe vor, und selhst Individuen, welche von Chrysophansäure starke Reizungserseheinungen bekamen, ertrugen Pyrogallussäure gut. Während bei Chrysopbansäure die Psoriasisplaques weiss werden und deren Umgehung sieh purpurhraun färht, resultirt von der Pyrogallussänre nur dunklere Färbung der Plaques von hellhraun bis tiefbraun, am dunkelsten an den Eztremitäten; dabei verflachen die Plaques entweder allmälig, ohne sonstige Veränderung, oder es kommt zu oherflächlieher Ezeoriation ohne Schmerz (mit erbeblieherem Brennen nur hei Anwendung 2 procentiger wässriger Lösung verbunden). In allen Fällen ersehien die Pyrogallussäure im Urin; oft noch 2-3 Tage nach Sistiren ihrer Anwendung. Båder werden während der Cur in der Regel gut ertragen, seheinen bisweilen aber die Reizung zu fördern. Application auf die Konfhaut verursacht nie Conjunctivitis oder Gedem der Angenlider.

### 6. Salicineae.

 Marmé, W., Beohaehtnigen zur Pharmacologie des Salicins. Göttinger Nachr. 7. 9. S. 229, 373. —
 Buehwald, Alfred, Ueber Wirkung und therapeutisehen Wertb des Salicins. 8. 38 SS. Diss. Breslau.

Nach Marmé (1) bedingt Snlicin weder hei Einspritzung kleiner Dosen in die Jugularis, noch bei Einführung in den Magen bei Carnivoren (Katze, Hund) und Herhivoren (Kaninehen, Ziege) Ansteigen des Blut-drneks, und hat das von Traube und Köhler in Bezug auf die Bitterstoffe formulirte Gesetz, dass ihre tonisirende Wirknng von Erregung des vasomotorischen Centrums ahhängig sei, wenigstens für das bittere Sa-licin keine Gültigkeit. Bei Herhivoren bedingt Infusion von Saliein nach einiger Zeit Sinken des Blutdrucks. Die Angabe von Falek und Scheffer, dass auch Saliein im Organismus der Carnivoren nieht in Saligenin, salieylige Sanre und Salieylsaure umgesetzt werde, ist nur für die directe Einführung in das Blut richtig, wonach nur Spuren dieser Producte nachweisbar sind, und zwar ausschliesslich im Actheranszuge des Harns, während bei interner Verahreichung hei Hunden und Katzen Salicinderivate constant direct im Urin naehweishar sind. Auch fleisehfressende Vögel (Krähen) zersetzen innerlieh applieirtes Saliein, aber langsamer, als Körnerfresser, welche auch das suheutan injieirte Glyeosid in die genannten Producte überführen. Anch die Annahme Scheffer's, dass im Darme Salicin nicht zersetzt werde, erscheint irrig, da in der oberen Hälfte des Dünndnrms bei Hunden und Katzen schon kurze Zeit nach interner Application von Salicia Saligenin nachweisbar ist, welches letztere wahrscheinisch unter dem Einfinsse von Fermenten entsteht. Bierhele zersetzt Saliein in Saligenin und Zueker sehon in zwiff Tagen. Bacterien hahen dasselhe Resultat bereits in 10 Tagen. In der unteren Hälfte des unterhundenen Dünndarms eines lehenden Hundes gebrachtes Salica wird im Laufe von zwei Standen nicht gespalten. Auch Frösche und Kröten zersetzen Saliein suheutan injeret in verhültnissmässig rascher Zeit; dasselbe geschicht bei Fröschen nneh Entfernung der Leber, der Milz und der Hautdrüsen, bei Ausbebnng der Respiration durch Curare, selbst jedoch langsamer und spärlieber auch Exstirpation heider Nieren. Artefieielle Circulation von Saliein in defibrinirtem Blute durch Leber und Nieren frisch getödteter Warmhlüter hewirkt keine Zersetzun; des Salicins, welches auch, wie sehon Gorup-Besanca fand, durch mehrwöchentliche Einwirkung von Open nicht verändert wird, während Saligenin dadurch in salieylige Saure übergeführt wird. In dem Harn der Carnivoren findet sich bei innerlieher Darreichnng von

Saliein neben saljoyliger Säure auch stets Salieylsäure. Freie salievlige Saure wirkt nicht allein mtirend auf die Applicationsstellen, sondern auch erregend auf die Herzaction. Beide Effecte kommen ebenfalls dem salieyligs anren Natrium zu, das bei grisseren Dosen total oder fast total bei Hunden, Zeegen und Kaninchen unverändert den Organismus durchläuft und sieher nicht in anschnlicher Menge in Salicylsaur übergeht. Bei Ziegen und Kaninchen erregt das Natriumsnlz Anorexie und flüssige Stühle, bei llunden and Katzen schon zu 3,0 Erhreehen. Infusion diluirtet oder concentrirter Lösungen erzeugt bedeutende Deschlennigung der Herzaetion, wohei der Blutdruck nicht sinkt and die Vagusendiguugen nicht gelähmt sind, angestrengtes Athmen und zunchmende Zuckungen. welche sehliesslich den Character eines Schüttelfroden annehmen und bei Fortsetzung der Injection zu augebildetem Tetanus mit Sistirung der Respiration sch steigern; nach mebrfacher Wiederholung der Kramianfälle, welche, wie das Ausbleiben derselben nach Unterhindung der grossen Halsgefässe beweist, vom fiehirn unabhingig sind, erfolgt steiles Absiakea do Blutdrucks durch Lähmung des Herzmaskels; selten erfolgt der Tod durch Respirationsstillstand. Hunde von 8-10 Kgrm, erholen sich nach Infusion von etwa 1,0. Kaninchen, von 2-3 Kgrm., nach 0.1-0.15; erstere gehen nach 2-2,5, letztere nach 0,2-0,25 zu Grunde. Erbroeben wird durch Infusion bei Hunden nicht bewirkt. Ehenso wenig erfolgt bei irgend einem Versuchsthiere Ahnahme der Temperatur, während Sahen bei jangen Ziegen die Temperatur selbst um 1° herabdrückt. Die Harnsecretion wurde in den Versuch:

Saliciysaurus Natium giebt auch im Blute feberder Thiere zum Preisweden von Saleyi-Saure kein Vianiasung, mag das Picher durch Entopritumg von InPicherreneuugn durch entrens gelügt auch sich 
sales der Sales der Sales der Sales der Sales der 
hart Sales der Temperatur und fer Pickfreuer
aufertu. Zerestrangsprodette des Shleines Basen sein
der Natien, ebenson in Spiehelt und Thienen auch
der Natien, ebenson in Spiehelt und Thienen auch
weisen, auch gehen solltes hei der Ziege in die Mich
ihrer. Sicher ist die Grösse der Ausscheidung darüdernelben nothwendig ist, am in den aberisehn Aurägen die Sinsenheidungsten und balten.

eher vermindert, als vermebrt.

Bnehwald (2) giebt nach Versnehen im Breslauer Krankenhause an, dass auch bei Kranken 12,0-15:0 Saliein pre die innerhalb weniger Stunden obne Schadea gegeben werden kann; nur in 2 Pallen von sehr sehwerem Typhus trat Collaps ein, während bei 2 Gesunden nach 8.0 pro dosi Plimmern, Ohrensausen und Schwindel auftraten, welche Erscheinungen bei einem Kranken sigar mehrere Tage anhielten. Von Hunden wird selbst lnfusion von 4,0 ertragen; im Harn derselben lässt sieh nicht bei Infusion, wohl aber bei interner Application Salicylsäure nachweisen. Unzersetztes Saliein fand sieh such 8.0-12.0 beim Menschen im Harn, wenn derselbe sehr blass ist. Der Nachweis der Umsatzproduote gelang nach 8,0 intern undeutlieb nach 1 St., mit Sieherbeit nach 11, St., am intensivsten nach 5-20 St., während nach 34 St. die Reaction aufhörte; bei demselben Kranken schienen 4.0 Natriumsalievlat schon nach 25 St. vollständig ansgeschieden zu werden. Im Pilocarpinschweiss beim Menschen konnten weder Saliein, noch dessen Umsatzproducte nachgewiesen werden, ebenso war das Resultat bei plenritischen Exsudaten, Ascites, im Placentarhlut und im Fruchtwasser negativ. Weder bei Hunden, noch bei gesunden Menschen konnte selbst dureb grosse Gaben Temperaturherabsetzung erzielt werden, während hei Fieberkranken durch mindestens 8,0 constantes Sinken der Eigenwärme auftritt, wie das B. insbesondere hei Typhus ahdominalis und petechialis (hei letzterem erst nach 12,0), Angina tonsillaris, Erysipelas, Perityphlitis, Pneumonic, Pleuritis, aber auch bei hectischem Fieber nachwies. Dass S. bei Intermittens weit unsichorer als Chinin wirkt, hestätigt auch B., während er in Bezug auf Rheumatismus acutus hei frischen F. das Mittel wirksam fand. Bei Diabetes insipidus and bei Cystitis chronica blieb S. erfolglos.

#### 7. Urticeae.

Hyde, James Nevins (Chicago), Vesicular cruption induced by the ingestion of Cannahis indica. New York med. Record. May 11. p. 364. — 2) Regnanlt, J. et Bochefontaine, Note sur les propriétés physiologiques des femilles de l'Antiaris toxicaria. Gaz. méd. de Paris, 51. p. 628.

Zu den Dreguen, weiche Exan ih eus e berorrufen kinnen, gehört nach Mithleilung von Ifyd et (1) auch der in dis eh Hanf, weicher bel einem früher mit Sphilb Behaften enrietute, hier und da in Gruppen gestellte Venikeln über des ganzen Körper, selbst in der Handfäche und an den Sohlen, ½—Z Linies über die Oberflüche promisierend, rundlich und mit blatter, serder Flüssgiedt gefüllt, ohne eigentlichen rüben Hof, am meisten an den oberen Körperinkelten erübert. Hof, am meisten an den oberen Körperinkelten erübert. Bei den Schaften den den betrecht, mit mässigna üdene werbenden und an der oberen Körperinkelten erübert. Bei Grant den den betrecht, mit mässigna üdene werbenden und bei Die Affection entwickles deh unnützbar nach den Ennebmen von 1 Gran Hanfatzus in Pillenform; bei dem Patienten seheint Tendenz zu Urticaria bestanden zu baben.

Regnault und Bochefontaine (2) emittelen bei Unteruebung isien aus Tankis ahammenden Fleilgiftes, dass dassellen abh Art der Antiar abs sürdes den Bannes, von dem das betteffende Fleilight despe Jahren von dem das betteffende Fleilight despe Jahren von dem das betteffende Fleilight despe Jahren von dem das hetzenden Fleilight despe Jahren von dem das hetzende Fleilight despe Jahren von dem das hetzenden Fleilight des en einer 4-5 mal so grossen Menge, um systolischen Stillstand des Forsebberens beferbunkfaren. De wish erad der Vergiftung vorkommenden diasblieben Berztende der Massenstellischen hetzelt unterheiden.

### 8. Piperacae.

 Gubler, Sur les propriétés blennostatiques et l'action physiologique du Kara (Piper methysticans).
 Journ. de Thérap. 3. p. 81. — 2) Dupouy, Edeuard, Le Kara et de ses propriétés blennostatiques.
 1V. 56 pp. Thèse. Paris

Das heranschende Getränk Ava. welches bekanntlich in eigenthümlicher Weise durch Kauen der Pflanze vorbereitet wird, ist nach Cuzent keine alcoholischo Flüssigkeit; nuch ist der Rauseb vollkommen verschieden, indem keine gsvehischen Excitationsphänomene, sondern nur allgemeines Zittern und langsamer und unsicherer Gang, sowie später, wenn die Wirkung auf der Höhe ist, ausserordentliehe Schwäebe in allen Gelenken und unwiderstehliches Schlafhedürfuiss sieh entwickeln. Auffallend ist dabei auch die enormo Empfindlichkeit gegen Geräusche und der erotische Character der mit dem Avaschlase verbundenen Träume. Die ehronischen Störungen bei Avatrinkern sind dagegen den durch Alcohol bedingten ähulieher und bestehen in nutritiven Störungen verschiedenen Grades, Schstörungen, Injection der Augen, trockner und schuppiger Beschaffenheit der Haut, ondlieb in Geschwürs- und Narhenbil-dung an den Extremitäten. Guhler hat die antiblennorrhagische Wirksamkeit der Kava bei 3 Personen in Infusion von 4,0-8,0 2 mal täglich bei mehreren Kranken bestätigt, in denen das Mittel dem Copaiva-balsam sieh weit überlegen zeigte und selbst bei höchst acuter Entzündung bei gleichzeiter Vermehrung der Diurese Linderung der Schmerzen und Minderung des Seerets hedingte. Vom Mingen aus warde das Mittel nusserordentlich gut tolerirt. Ein Theil der Wirksamkeit muss wohl nuf ätherisches Oel und Harz der Kava bezogen werden, ein anderer vielleicht nuf das von Cuzeut als Cavahin bezeichneto eigenthümliche Princip.

#### 9. Laurineae.

 Soulez, De l'emploi du eamphre phéniqué dans le traitement de le diphthérie. Bull. gên. de thérap. Janv. 15. p. 18. — 2) Jobst, Federice, Notizie chimiehe e terapeutiche sulla cotoina e paracotoina. Gazz. med. ital. Lombardia. 31. p. 201. (Bekanntes)

Soulez (I) empfiehlt den Camphre phénique (Lösung von 25 Treilen Camphre, 9 Th. Carbobsiure und 1 Th. Alcohol für sich oder mit gleichen Theilen Mandeld) nafungs 2-ständlich, 1945er 4 mal täglich zum Touchren diphtheritischer Membranen im Habe, destellen zu einem dreimal am Time zu weiselnichen zu dem dreimal am Time zu weiselnichen dem Nittle besonders meh, dass es seine Wirkung nicht auf die Ungebrung der Membranen aussehne.

#### 10. Styraceae.

 Unna, P., Albuminurie während der Styrax-Einreiningen Krätziger. Archiv f. path. Anat. u. Physiol. LXXIV. Hft. 3. S. 424. — 2) Schüller, Max, Zur Empfehlung des benzösauren Natrons. Deutsche med. Weehenschr. 11. S. 123.

Unna (1) hat im Hamhurger Krankenhause unter 123 mit Styraxsalbe eingeriehenen Patienten 9 mal Albuminurie beobachtet, so zwar, dass der Urin diekflockige, meist massige Niederschläge von Eiweiss gab, wonebeu iu der Hälfte der Fälle starke Vermehrung der kohlensanren Salze im Harn vorkam, Diese Alhuminurie, welche in wenigen Stunden verschwand, schien in 4 Fällen mit einem sehr eutwiekelten Krätzeezem und mit der dadurch gesteigerten Resorption des Balsams in Verbindung zu steheu, welche letztere durch deu Nachweis von Hippur-, resp. Beuzoësaure erwiesen wurde und auf welche vielleicht auch die Vermehrung der Carbonate durch Spaltung und nachträgliche Oxydation des als Phenyläthylen aufzufasseudeu Styrols zu beziehen ist. In den übrigen Fällen soheinen Herz-bypertrophie, Klappeufehler und Drüsenabseesse prädisponireude Momente gewosen zu sein. U. glaubt, besonders unter Berücksichtigung eines weitereu Falles vou Lassar, iu welchem Petroleumeinreihung die Albumiuurie herverrief, deu Ausspruch gerechtfertigt, dass ein masseuhafter Durchtritt von abuormen Stoffen höheren Atomgewichts durch die Capillarwaud der Nieren dieselhe vorübergehend oder längere Zeit bei gewisseu Iudividueu für Eiweissmolecüle durchgängig mache.

Die von Buchholz constatirte antihacterielle Wirkung des beuzoësauren Natrons und der von Brown und Klehs gelieferte Nachweis, dass unter dem Einfluss des Mittels Diphtheritismembranen ihrer Inoculationsfähigkeit heraubt werden, führte Schüller (2) zn Versuchen bei phicemonösen Abscessen, Erysipelas, Blasendiphtheritis und analogen Affectionen, wobei sich ergah, dass bei täglichem Gebrauch von 10-20 Grm. nicht allein rasche Entfieberung, sendern auch Stillstand des Leidens in wenigen Tagen herbeigeführt wurde. Aehnlich vortheilhaft war die Einwirkung hei Patienten mit scrophulösen Gelenkprocessen, welche daneben an Catarrhen der Lungenspitzen, die nicht auf Tubercnlose zurückzuführen, sondern wahrscheinlich als accideutelle Wundkraukheiten zu betrachten sind, litten, und dürfte die Empfehlung des Natron benzoicum zum Versuche bei bacterieller lufection, septischem Ficher, Diphtheritis und Pocken wohl gerechtfortigt sein. Am zweckmässigsten giebt man das Mittel in Lösung von 10 Grm. auf 200 Grm. Wasser und 20 Grm. Syrup esslöffelweise, hei Fieher stündlich, hei längerem Gehrauch 4-5 Mal täglich.

#### 11. Solaneae.

1) Binger, Sydney, Effets physiologiques du Dabonia myponedies, Journ, de môde de Bruzelles, Selporties of Duboiai aryporedies, Lancet, March 2, p. 504. — 5) March 4, W. (Leber Duboias myponeporties of Duboiai aryporedies, Lancet, March 2, p. 504. — 5) March 4, W. (Leber Duboias myponetropine, Gat. des hop. 6, p. 43. (Stibulings: Onetopine, Gat. des hop. 6, p. 43. (Stibulings: Onetopine, Gat. des hop. 6, p. 43. (Stibulings: Onetopine, Gat. des hop. 6, p. 43. (Stibulings: Onetropine, Gat. des hop. 6, p. 43. (Stibulings) and way, a. 5. (Folland Hoprida). D. 5. 16. (Vergitung eiges Perachesten mit midelense stime Thetenanch der hobert demanteristische Vergitung entrickelle sich Peaumonis, die visielischt mit überen laungenatles der hopping de

reichung in einem wohlsignirten Giftgefässe mit einer iu einem anderen Gefässe befludlichen spirituösen Flüssigkeit verweebselt worden.) - 6) Parks, Edward L. (St. Barbara), A case of helladonna poisouing. Boston med. and surg. Journ. Apr. 21. p. 551. (Vergiftung durch 2<sup>t</sup>/<sub>4</sub> Drachmen Belladonnaextract, irrthümlich statt Extr. Buchu verabreicht; Geuesuug.) - 7) Galezowski, Action toxique de la duhoisine et de l'atro-piue. (Soc. de Biol.) Gaz. méd. de Paris 49. p. 606. — 8) Luchsinger, B. u. Trümpy, D., Die Wirkungen von Muscarin und Atropiu auf die Schweissdrüsen der Katze. Arch. für die ges. Physiol. XVIII. S. 501. - 9) Luchsinger, Zur Lehre vom wechselscitigeu Antagouismus zweier Gifte. Ebendas. S. 587.—
9) Eisenstein, Ritter von, Acute Vergiftung mit Atro-pin; Heilung. Wien. med. Presse. No. 35. S. 1127.
Ber. des K. K. Krankenhauses Wiedeu. 1877. (Ohne Bedeutuug.) - 10) Colter, S. K., The action of Belladonua uud Opium. Med. Times and Gaz. Aug. 3. p. 125. (Raisonuement uud Bekanntes.) — 11) Chambard, S. (Leçou de M. Jules Simon à l'hôpital des enfants), De la Jusquiame, Progrès medie, 41, p. 769, — 12) Gill, Clifford H. (York), On the action and use of hyoscyamine. Practitioner. Feb. p. 84. — 13) Prideaux, Eugledne (York), The action of hyoscyamine and its reliability. Lancet. Dec. 14. p. 861. -14) Lawson, R., The administration of Hyoscyamiue. Ihid. Aug. 31. p. 310. - 14a) Chubb, Charles, W., On Hyoseyamine. 1hid. - 15) Riedel, Otto, Der Tabak als Gift, Arzuei und Genussmittel, 8. Diss. Berlin, - 15a) Rohrer, F. (Riesbach), Ueber Nicotinvergiftung. Cor.-Bl. Schweiz. Aerzte. No. 2. S. 11. - 16) René, Nouvelles recherches expérimentales sur l'action Nene, Nouvilles recuercies experimentaies sur l'action physiologique de la nicotine. Caz. des Hóp. No. 52, p. 409. — 16a) Dorublüth, Fr., Die chronische Tabakvergiftung, Volkmaum's Sammlung, No. 122. 17) Högyes, Andreas (Klausenburg), Üeber die physiologische Wirkung der Bestandtheite des Capsicum sterner. nuum (spauischer Pfeffer). Arch. für exp. Path. u. Pharm. IX. II. 1. u. 2. S. 117. — 18) Cavazzani, Sull'azione dell'atropina, principalmente sulla circo-lazione. Ann. nnivers. CXLIV. Apr. p. 325. — 19) Weber, Reinhard H., Belladonua as a stimulant to the circulatory system. Philad. med. Times. Febr. 2. p. 198. July 6. p. 462. — 20) Derselhe, Belladonua gegen Collapsus. Berl. kliu. Wochenschr. No. 31. S. 395. — 21) Coghill, J. G. Sinclair, The dose of hyoscyamine. Laucet. Aug. 3. p. 152.

In der in Neusüdwales, Queensland und Neucaledonien einheimischen, früher den Salpiglossideen zugerechneten didynamischen Solanee Duboisia myoporoides existirt nach den Untersuchungen von Sidney Ringer (1) ein als Duboisin hezeichnetes Alkaloid, welchem die physiologischen Wirkungen des Atropius zukommen, indem es Pupillenerweiterung, Trockenheit des Mundes und der Haut, Pulsbeschleunigung. Kopfweh und Trägheit hewirkt und bei Fröschen spät auftreteuden Tetanus bedingt und die Herzwirkung des Muscarins aufheht. Anch Pilocarpinschweiss und Salivation werden dadurch beseitigt. R.'s Versuche wurden mit einem Extract der Pflanze gemacht, deren mydriatische Wirkung hei örtlicher Application schon 1877 Bancroft angegeben hatte und welche von Tweedy (2) bestätigt wurde, der diese Action als rascher als die des Atropins und weit energischer als die des Belladonnaextracts bezeichnet. Auch in einzelnen Fällen von Augenkraukheiten glanbt Tweedy, der das Duhoisiaextract ausgedehnt bei

Traumen und Kraukheiten der Cornea, bei Iritis, Accommodationskrampf u. s. w. beautzte, demselben einen dem Atropin überlegenen Effect vindiciren zu müssen.

Urbrigen ist Dubelia dasjenige Genus, zu welchem nach F. v. Miller das bekande Bemaschungmeitel australischer Vglierenkamm Prüpy (nach v. Miller Hernachter) der Schrieber Vglierenkamm Prüpy (nach v. Miller Hern Amergung die enten Versunde mit Kärnten aus D. myopeneides von Baarerfet, Thomson, Mae Intoh mill Fortseue gemacht, we welchen Enteren tein mit Gerieber der Schrieber de

Nach den von Marmé (3) mit einer Pariser Lösung des Duboisins (1:200) angestellten Versnehen wirkt dasselbe in gleichen Mengen rascher und andagernder mydriatisch bei localer Application als Atropin, mit dem es übrigens die Eigenschaft theilt, bei perforirter Cornea weniger raseh zu wirken und gleichzeitig die Sensibilität des Bulbus abzustumpfen. Das Alkaloid ist im Harn von Kaninchen, welche kleine Mengen Duboisia - Extract subcutan erhielten, im Chloroformauszuge mittelst der Reaction auf die Pupille nnd das Froschherz nachweishar. Die Pupille der Vögel wird nicht dadurch erweitert. Auf Pflanzenfresser wirkt es weniger energisch als auf Carnivoren. Die weit intensivere Wirkung des Duhoisins, das danach fast 10 mal so stark als Atropin zu wirken seheint, constatirte M. auch in Bezug auf die Circulation und den N. vagus, Erregung der Hirncentra, Respiration und Temp., Darmganglien und N. splanchnieus, die antagonistische Wirkung gegen Pilocarpin (ein doppelseitiger Antagonismus konnte weder hier noch heim Atropin constatirt werden) und die Lebensrettung mit Opium resp. Morphin vergifteter Hunde. In Bezug auf letztere findet sich die Angabe, dass nach Sinken der Herzschlagzahl auf 24-36 in der Minute und hei irregulärer Respiration Duhoisininjection P. und R. rasch wieder beschlennigt und regularisirt und, wenn es gelingt, durch die erste Einspritzung ruhigen Schlaf zu hewirken, günsti-gen Ausgang in wenigen Stunden zu Wege bringt, während der Tod meist eintritt, wenn mehrmalige Duhoisin-Injection nöthig ist. M. hat auch nach den klein-sten Gaben niemals Steigerung der peristaltischen Bewegung heebachtet

Im Anschlusse an eine Mithelium von Galezowak i (W. souch ihm weiderbalt ich Rindern Intariaactionscredelungen, beweilen mit transphäther Chakennen von Vergelfung durch Atrophica itärkafelung beim Freachenen, woron ihm selbst ein als auch Masie sich ehanderteinsende Tall vorkane. Li sorten des Atrepies hin und habt die Verinderung der Action gewisser Alkaloiden in Laufe der Zeit beron, annentieh des Morphins, das sich thellware in Ageter beschenzungen wirke.

Luchsinger (9) hält nach noorere Versuchen an seiner frührer-Angabe fest, dass die lähmende Einwirkung des Atropins auf die perspherischen Schweissnerven der Kattenphöte durch locale leijetion grösserer Meagen von Pilocarpin überwunden werden kann and hat sich in Gemeinschaft mit Trümpy von dem Vorhandenssein eines gleichen werden kann ankapaismus in Hinsieht auf die Schweissserreiton bezüglich des Atropins und Mascarinsi überzeigt, welches letzter dei reisand Berkraugt, welches letzter dei reisand Gwirkung

anf die peripheren Schweissnerven mit dem Pilocarpin

Weber (19) bezeichnet Belladonna als vorsigliebes Erregungsmittel der Bespiration and Circulation, insbesondere der lettzeren and leite hieron nicht allein die Berechtigung zur Anwendung beim Morphinismus acutus, sondern auch beim Collega beim Morphinismus acutus, sondern auch beim Collega er von einer Combination mit Kall acesteum trachen Erfolg in einem Falle von Compensationsstörung bei einem Herkranken geseben habet.

In einer weiteren Studie W.'s (19a), in welcher derselbe mehrere Belege für die günstige Wirkung der Belladonna in Dosen von 15-50 Mgrm. Extract mittheilt, begründet W. diesen Heilesfect auf eine erregende Wirkung des Mittels in mittleren Dosen auf den Sympathicus und auf die damit bedingte Verengerung der Gefässe im Innern des Körpers. Gefässverengung als Folge des Atropins wird anch von Cavazzani (18) anf Grund von Freschversuchen für die Capillaren die änssersten Verzweigungen der Venen und Arterien und zwar proportional der Dosis statuirt, doch soll die Wirkung nicht so stark wie beim Chinin hervortreten und die Contraction in der Regel zwar eine allgemeine, mitunter aber auch durch Zusammenziehung einzelner Fihrillen eine ungleichmässige sein. In Bezng auf die sonstige Wirkung des Atropins auf die Circulation giebt C. an, dass beim Frosche die Herzfasern dadurch gelähmt worden, woraus eine Vergrösserung oder Verlängerung der Diastole bei Verringerung der Systole resultirt, und dass gleichzeitig eine Ahnahme der Herzsehlagzahl erfolgt. Durch kleine Dosen kann nach C. im Gegensatze zu der Abnahme der Herzenergie Beschleunigung des peripherischen Kreislaufs eintreten, sei es durch Verringerung der Grösse des peripherischen Strombetts, sei es durch grössere Füllung der Herzeavität, während hei grösseren Dosen in Folge der Hyposthenie des Herzens und der Verengerung des pe-ripherischen Kreislaufes letzterer eine Verlangsamung erfährt. Den Tod dnreh grosse Dosen erklärt C. als Folge von Lähmung des Herzens, das in Diastole stillsteht. Ausserdem vindicirt C. dem Atropin das Vermögen, in anffallender Weise die Aufnahme des Sanerstoffs seitens der rothen Blutkörperchen zu heschränken.

Simon (11) bezeichnet das Hyoseyamin als für die Kinderprasis nicht gezignet und empfehlt für diese besondern Tinetura byoseyami, welche er käufe kung der Istetteren zu vermiedern and bei Keneb- und Reichusten, sowie überhaupt bei spastischen Affectionen der Respirationsorgamie in keinen Desen versendet, dang mit Extractum Commissionen Einerschaften den reibungen empfehlt od im zu schnerzliedernden Einreibungen empfehlt od im zu schnerzliedernden Einreibungen empfehlt od im zu schnerzliedernden Einreibungen empfehlt od im zu schnerzliedernden Ein-

Ueber Hyoscyamin bemerkt Prideaux (13), dass das extractivo Alkaloid von Merek bei seinen Versuehen an Kranken sieh durchaus gleichmässig und zuverlässig zeigte, dagegen erhielt er 2 mai Prüparate, welche sich durch hellere Farbe und einen von den früheren Präparaten abweichenden Gasgeruch characterisirten, von denen das eine fast wirkungslos erschien, indem nach 1/a Gran bei Geisteskranken weder Pupillenerweiterung noch die gewohnten neurotischen Erseheinungen und Schlaf sieh einstellten, während das andere zwar einigen Effeet besass, aber weit geringeren als die dunkteren und nach Bilsenkraut rieehenden Sorten. P. erklärt aus dieser Differenz des Hyoseyamins, welche offenbar dahin drängt, das crystallinische Hyoseyamin statt des amorphen in Anwendung zu bringen, die Misserfolge einiger englischer Irrenärzte und erklärt selbst das Hyosevamin für ein höchst wohlthätiges Mittel in den meisten Fällen von Manie, wo es nach den im Friend's Retreat von York gesammelten Erfahrungen selbat beim Fehlschlagen naderer Medicamente die psychische Brregung herabsetate. Nach Mittheilung von Harvey und Reynold's sollen die helleren Frügarate aus der Wurzel von Hyoseyamus niger, die dunkleren und kräftigeren aus den Blättern stammen, worin jedoch sehwerlich der Grund einer schwächeren Wirkung gesueltt werden kann.

Lawson (14) weist chenfalls auf Differenzen des im Handel befindlichen Hyosoyamins hin, welches Einzelno als farhloses, öliges Liquidum, das heim Contaet mit der Luft braun und dicklich wird und einen höchst angenchmen Geruch nnnimmt, beschreiben, hat ührigens selhst frische Praparato stets gleichwerthig gefunden und bezeichnet sogar das sogenannte erystallisirte Hyoseyamin als aschgraues l'ulver von sehr variaheler Stärke. Lawson nahm selbst 2 Gran amorphes Hyseyamin mit entschiedenen, aber nicht gefährlichen Effecten, Steigen des Pulses nuf 120, in 2 Stuuden vorübergehend, Mydriasis, Trockne des Mundes, Müdigkeit, unterbrochenen Schlaf mit traumwachen Perioden und von Incohärenz und Aphasic gefolgt; wenige Tage später hrachten 3 Gran in Folge der leicht eintretenden Zersetzung der Hyoseyaminlösungen keine grössere Wirkung hervor. L. benutzt als medicinale Dosis jetzt meist einen balbeu Gran, obsehon auch bei dieser Dosis bisweilen vorübergehende, heftige Prostration cintritt. Selbst nach 1/4 Gran intern hat L. in einem Falle von Dementia Prostration mit Unrube und Aufregung und nachfolgendem langen Schlafe gesehen-Für wiederholte kleine Dosen, denen er ührigens einzelne grosse Gaben vorzieht, rath L. 3mal täglieb 14 Gran. Chubh (14a) hat heftige Agitation mit Dehrien bei einer an Schlaflesigkeit leidenden Frau sehon nach 4 Gran Hyoseyamin gesehen; doch ist in diesem Falle die Bezugsquelle nicht angegeben.

Gill (12) hat mit amorphem Hyoseyamin Versuche an Geisteskranken angestellt, welches er in sehr verdünnten Lösungen (1/2 Gran) mit Spiritus und Aether gelöst in I Unze Wasser anzuwenden rath, weil stärkere Concentrationen die Verdauung stören. gere Aufbewahrung derselhen, besonders im Hellen, sehwächt die Wirkung bedeutend. Als Einzeldosis ist  $V_8 - 3 I_6$  Gran, ausnahmsweise auch  $3 I_4$  Gran, zu benutzen, da erst 3 Gran die bekannten Erscheinungen der Belladonnavergiftung in night allzuheftigem Grade hervorruft. In Hinsicht auf die therapeutischen Erfolge heht Gill hervor, dass unruhige und violente Kranke dadurch mit Leichtigkeit und Sieherheit in einen Zustand mehrstündiger Ruhe und bei gesteigerter Dosis noch in Sehlaf versetzt werden können, dass der Nutzen besonders bei acuter Mania delirans und in versehiedenen Formen remittirender Manie sich geltend macht, dagegen bei Melancholie und mit Aufregung verhundenen Depressionszuständen die Wirkung aushleibt und dass in letzteren Fällen häufig Mydriasis auftritt.

Coghill (2) hat bereits nach ", Gran Hyocyamin in Solution Vergiftungserscheiningen bei einem Maniskalischen auftreten sehen, die nach hypodematischer Injection von ", Gran Morphium beseitigt wurden; gleichseitige Injection von ", Gran Hyoseyamin und Morphiu schien auf den psychischen Erregungsmatand besonders günstig zu wirken.

Robert (15a) beschreibt einer Malt von Nicotiavergittung gibt einem Manne, welcher S Tage hindurch täglich nichtallein ein Paquet Vergeventrügsren, und danach unter Urchtelde und Erheren, mittenen und danach unter Urchtelde und Erheren, mittenen Nepfechnerr, Angetsefühl, Schwindel und Athemsohterfranktiet diese Enscheinungen trate an afülsweise nehrere Tage bindereinsader auf und waren von Verlagswamig der Neppinzien und der Pulies begelten zugeben der Schwinger und der Schwinger und der wach in einem zweiten Falle von Nicotiasus, während in einem drutze ergubiet Anfalle von Stenzende auf traten und erst durch Aussetzen des Rauchens beseitigt wurden.

René (16) fand bei seinen Versuchen üher die Wirkung des Nicotin an Thieren, dass die Ahsorption des Nicotins vom Munde aus rascher geschieht, als vom Unterhauthindegewebe, und dass Infusion hlitzschnellen Tod herheiführen kann. In Bezng auf die Wirkung heht R. hervor, dass dasselbe direct herahsetzend oder zerstörend auf die Muskelcontractilität wirkt und ausserdem und noch früher die Function der motorischen und sensibeln Nerven nufheht oder herabsetzt, dass es ahgesehen von einer excitirenden Wirkung auf die Bewegungscentren im Gehirn, im Anfange auch, hesonders in kleinen Dosen, Steigerung der Reflexfunction des Rückenmarks bedingt, welche später als die Hirnthätigkeit erlischt, dass es ferner durch primare Erregung des respiratorischen Centrums die Athmung besehleunigt, später verlangsamt und vertieft und nach einiger Zeit spasmodisch macht, wobei die Exspiration stärker als die Inspiration beeinträchtigt ist. Auf Gährungs- und Fänlnissprocesse, so wie auf künstliebe Verdaunng ist Nicotin ohne Einfluss.

Högyes (17) hat mit Capsicum annum mod daman dargestlinin Kitanden, so bee mit citem daran von Pisieher abgeschiefene, den Capsicol von gezieltt, and welchen dieselben ausschlienlich örtich auf die semileln Kerren wirken, wodurch an der Haut auf die semileln Kerren wirken, wodurch an der Haut auf geine der der der der der der der die auf geschiefen der der der der der der der auf geleichtigen gewesen der greiner Helten begrein bewirkt wird. Die bei Einfährung geöserer Mengen in dem Bagen erfelberirste destehende Erscheimungen dem Begreicherste bei der den der der der wenigen Stunden. Haude erholen sich sach 50,0 Capitennapiter. Euferste Wirkungen floren nicht sätzt, anch keine Veränderung der Temperatur. Diereck by-Backeler mit keine Veränderungen herrer.

[Célarier, Extrait de Duboisia et Duboisiae. Arch. méd. Belges. Août. (Eine unter dem Vorsutz von C. in tient zusammenigstretene Conferena hat gefünden, dass Duboisin in gleicher Weise wie Atropin sul's Auge wirkt, nur noch sehneller und anhaltender.)

\*\*Nesser\*\* (Halle).

Corso, G., Influenza della nicotina sopra l'organisme animale, Impartiale Nov. 1877 e Gazz. med. ital.-lomb. No. 9.

Corso's Arheit über das Nicotin bestebt zu einemer grossen Theil in Widerlegungen der Behaputungen anderer Untersucher, indem diese theils suicht mit einemer gegeigneten Präparat, theils nicht mit genigenden Gaben des Giftes gearbeitet hätten. Es wird unter solchen Verhältnissen einigeranssen sehwer, die positiversuchen Ergebnisse aus den sehr verschiedenartigen Experimenten Cors'is beransunfinden.

C. beobachtele, wu sehon C. Bernard u. A., das Necolin den Blutzieke unter Gefarermengrang erhölt Necolin den Blutzieke unter Gefarermengrang erhölt stehende der Ne. vogl. vie nach Verleitung des Richemarken, der Mie. oblong, der Blutche and Franke wie der Gefarer der Geschliche der Geschli

regharkeit der grauen Substanz und der Muskelfasern, so dasse die Reitvanctionen nieotinisiterführer, wenn schon nicht gleich, doch ähnlich denen strychnisitren Theire selbst nach Zerstfrung des Rückommarkes, lebhaft fortbestehen könuen. Ungleich wie nach der Strychninvergitung kann man nach den Nieotinvergifung dem Tetanus oder der Chorca ähnliche Contrationen an den Gliedern auset dann sehen, wenn sie

vom Rumpfe getrennt sind. Die Steigerung des Blutdruckes durch Nicotin kann gleichzeitig mit einer Verlangsamung des Pulses und Verminderung der Körperwärme verhunden sein, so dass es in einer hestimmten Desis analog wie die Digitalis wirkt. Viel häufiger sah jedoch Corso eine Vermehrung der Pulsfrequenz, sogar dann, wenn or bei curarisirten Thieren dadurch, dass er deren Hemmungstasern der Vagi durch Atropin gelähmt und deren Nn. larvng, sup. et inf. durchschnitten hatte, die Abhanrigkeit der Pulsfrequenz vom Blutdruck ausgesehlossen hatte. C. schliesst daher, dass entweder noch andere Beschleunigungsnerven als der N. vagus (wie solche von Schiff angenommen werden) vorhanden sein müssen, oder dass das Nicotin die Erregharkeit der Nervenfasern und der contractilen Elemente des Herzens ebenso steigert, wie dasselbe es hei den gewöhnlichen gestreiften und glatten Muskelfasern thut. Sehr starke Curarisirung heht diese Nicotinwirkung auf, ähnliches thut temporar tiefe Chloroformuareose - nach dem Tode des Individuums, wenn man die Elimination des Chloroform aus dem Körper zu vermutheu hat, tritt die muskelerregende Wirkung des Nicotin wieder zur Geltung. Der Tod durch Nicotin entsteht in Folge Lihmung aller Organe, nicht nur der Athmung, auch des Herzens, das in Diastolo verharrt. Eine localo Wirkung üht Nicotin in so weit aus, als es unter die Haut gespritzt, zu starker Sehleimabsonderung in der Nasenhöhle und wässeriger Secretion der Zungensehleimbaut führt. Auf das Herz eines Igels, eines Hundes oder einer Katze, dass sehon seit einigen Minnten stillsteht, applicirt, erregt N. aufs Neue Contractionen, und zwar an der Stelle zuerst, mit der es in directe Berührung kommt. Bringt man N. auf den Darm eines Hundessen Kreislauf wenige Minnten vorher sistirt wurde, so ziehen sich die kleinen Darmgefässe zusammen und die Bluthewegung heht sich-

Hinsiehtlich der Wirkung des Nicotins auf die Punille äussert sich Corso dahin, dass es auf alle Nerven der Iris, obschon in verschiedenem Grade, Einfluss ausüht. Letzteres wird hei Injection des Nicotin in die Venen zuerst vom N. sympath, gefühlt, welcher die Anfagonisten überwindend eine Erweiterung der Pupille berheiführt. Nimmt man die Einwirkung des Sympathieus, wenn anch nicht ganz, doeh zum grössten Theil durch Exstirpation des Ganglion cerv. supr. fort, so tritt die Action des Nicotins in den Nervenfasern, selche die Pupille zusammenziehen, zu Tage. Bei directer Application wirkt das Nicotin zunächst auf den N. trigeminus, und so erklärt sich hei dieser die anfängliche Zusammenziehung der Pupille. In wie weit hierbei die Fasern des Trigeminus oder des N. oculomot. vorzugsweise betroffen werden, lässt sieh jedoch zur Zeit noch nicht genügend darthun.

Paul Geterbock (Berlin).]

#### 12. Scrophularineae.

1) Durosiez, P., De la durée du ralentissement de ponts après la cessation de la digitale. Union méd. 76. — 9 Fagart, Alfred, Becherches sur quelques pounts de l'action physiologique et hirapactique de la digitale ponrprée. IV. 96 pp. Thèse. Paris. — 3) Cazazani, Guido, Sulf azione de la digitalina, principalmente sulta circulazione. Annati univ. di Med. CCXLV. p. 115.

Durosicz (1) hat mehrere Fälle von Herzkranken beobschiet, in denen die Darreichung von Digitaliu eine weit über das gewöhnliche Maass der Wikungsdauer anhaltende Pulsverlangsamung (in 2 Fällen sogar 28-29 Tage) erzugto.

Cavazzani (3) bezeichnet nach seinen Proschversuchen die Wirkung des Digitalins auf das Herz als Reizung der Muskelsuhstanz, proportional der eingeführten Giftmenge, so dass kleine Mengen die Bewegung verstärken, während dreifseh grössere Tetanus des Ventrikels herheifuhren, und als gleichzeitige heträchtliche Verlangsamung der Contractionen; die Vorhöfe sind wenig oder gar nicht affieirt, die Frequenz ihrer Systolen nicht so herangedrückt, doch hindert die Tonicität des Ventrikels die reguläre Punction derselhen. Die Ventrikeldiastele zeigt nach C. keine Activität, wird vielmehr abhängig von den Vorhöfen, welche sich im Uehermaasse füllen und in Folge ihrer Ausdehnung paralytisch still stehen können. C. hestreitet auf Grand der heobachteten Blässe des Myocardiums die Ansieht. dass letzteres hei der Systole sein eigenes Blut behalte. Anf den peripherischen Kreislauf wirkt Digitalin im Verhältniss zur Dosis und Dauer des Versuches bald heschleunigend, insofern sich die Propulsivkraft des Herzens verstärkt, hald vermindernd und sistirend, wenn Verlangsamung der Ventrikeleontractionen oder Ven-trikeltetanus eintritt. Das capilläre Stromgehiet vergrössert sich etwas und demnach kann der Kreislauf sieh hesehlennigen, wenn nur das Agens die diastolische Amplitude und die rhythmische Frequenz des Ventrikels nicht heeinträchtigt, woraus die Wirkung auf die Gefässe als eine seeundäre, von der Wirkung auf das Herz ahhängige erseheint. C. hestreitet die dem Digitalin vindicirte Doppelwirkung in kleinen und grösseren Dosen, so dass erstere irritirend, letztere lähmend wirkten und sieht sowohl in den medieinischen, als in den toxischen Wirkungen Reizungserseheinungen. Indem er ausserdem dem Digitalin eine Steigerung der Sauerstoffabsorption im Organismuss zusehreiht, hält or dasselbe als Medicament bei Schwäche der Herzsystolen indicirt, ferner in Folge der Verstärkung der Vis a tergo und Erweiterung des Stromhetts bei Anasarea, endlich hei Krankheiten, in denen das Oxydationsvermögen herab-gesetzt ist. Röthung, Hyperämie und Schwellung der Mucosa und Serosa der Eingeweide fand C. bei sämmtlichen suheutan mit Digitahn vergifteten Frösehen.

### 13. Labiatae.

Marcuson, David, Das Pfeffersimöl. 8, 64 SS. Diss. Islate. 1877. — 93 Schreister (Italic), Versuele über das Romaninid. (Köhler's laberatorium) Otthl. f. d. med. Wiss. 23, 8, 419. — 3) Kuesseer, Henry Leber die physiologischen und therapeutischen Wirkungen des Trymots. 34 SS. Italik. 26 Schr. Halte. — 4) Lewin, Ludwig (Gerlin), Ueber die grasitsche Verserthang des Trymots Deutsche med Wedenschr. 25. Deutschung des Trymots Deutsche med. Wedenschr. 25. Bestemmen. 26, p. 682. (Nebts. Nocus.)

West and the second of the second property of

blütern hervor, und auch bei strychninisirten Thieren kann man hierdurch, wie durch Infusion kleinerer Mengen Ahnahme der Krämpfe und selbst Lebensrettung bei mehrfach letalen Dosen bewirken. Das Blut wird durch Pfefferminzöl in doppelter Weise verändert, indem es einerseits eine kirschrothe Førbe annimmt, andererseits aber, wie genaue Zählungen nach der Methode von Malassez beweisen, bei Infusion kleiner oder grosser Mengen Verminderung der weissen Blutkörperehen auftritt. Subeutaninjection bedingt dagegen an-faugs kurzdauernde Verminderung und später Vermehrung, doeh steht dies Phänomen vielleieht mit Entzündung an der Injectionsstelle in Zusammenhang. Mit der Abnahme der weissen Blutkörperehen erscheinen im Blute undeutlich granulirte oder völlig homogene oder farblose, in ihrer Grösse zwischen weissen und rothen Blutkorperchen stehende Uebergangszellen. Auf die Körpertemperatur wirkt nur Inhalation nach eingetretener Reactionslosigkeit rapide herabsetzend.

Nach Versuchen von H. Köhler und Schreiber (2) wirkt Rosmarinöl (in 1/4-1 pCt. Emulsion infundirt oder in 10 pCt. Lösung intern) nach kurzer Steigerung herabsetzend auf den Blutdruck durch Erregung und Lähmung des vasomotorischen Centrums und in den späteren Stadien der Intoxication retardirend auf den Puls, der zugleich dierotisch oder trierotisch wird, afficirt das Herz nicht und tödtet durch Lähmung des respiratorischen Centrums. Kleine Dosen steigern. grosse oder wiederholte kleinere setzen die Reflexerregbarkeit herab bei künstlicher Steigerung durch Strychnin. Interne Application von mindestens 2,0 beim Kaninchen bewirkt Sinken der Eigenwärme um 20, Inhalation von Rosmarinöl selbst um 80. Abortive und oxytokisch wirkt R. nicht, dagegen intern durch Erregung der Peristaltik erzeugt es dünuflüssigen Stuhl und bei kleinen Dosen intern oder inhalirt vermehrte Diurese, wobei der Harn Veilchengeruch aunimnit. Bei längerer Darreichung erscheinen Eiweiss und Fibrincylinder im Urin und findet sich p. m. leichte Fettdegeneration der Nicren und Leber. Einwirkung auf Pupille und Muskeln fehlt dem Rosmarinöl.

Knossner (3) hat eine vorzügliche Studie über die Wirkung des Thymols in therapeutischer und physiologischer Hinsicht publicirt, in welcher er den Nachweis liefert, dass die interne Thymoltherapie wegen der ungünstigen Nebenwirkung auf den Magen keine Zukunft hat und dass dasselbe toxisch den ätherischen Oelen gleichsteht.

In Selbstversuchen bewirkte 1,0 Thymol in Pillenform in 24 Stunden keine besondere Functionsveränderung, mit Ausnahme von etwas Brennen im Epigastrium, dagegen bedingte 1,5 intensive Magensehmerzen und Druckempfindlichkeit im Epigastrium, welche vierzehn Tage anhielten. Eine Veränderung der Harn- und Harnstoffausscheidung fand im Verlaufe dieser Versuche nieht statt. Das Vorkommen von Magensehmerzen und Erbreehen mit Blutstreifen bei einem Patienten nach ähnlichen Dosen liess von der Verabreichung als Antifebrile absehen. Die Stone'sehe Empfehlung des Mittels gegen Chorea fand K. selbst bei Gebrauch von 1,0 pro die nieht bestätigt; Tagesgaben bis 0,8 vermoehten bei einem an periodiseher Hämoglobinurie Leidenden keinen Anfall hervorzurufen. In einem Fallo von Diabetes sehien die Zuekerausseheidung unter Thymolgebraneh wesentlich verringert zu werden, während in einem anderen jede Wirkung ausblieb. Oertlich sehien Thymol als Gurgelwasser in Lösungen von 1:1000-2000 bei Angina und Stomatitis von Nutzen, doch leistet es hier nicht mehr als Kali ehlorieum. Auch in einzelnen Fällen von Diarrhöch schien eine wässrige Lösung von 1:100 zu 3-5 Tr. von rasehem Erfolge, ebenso intern in Pillen zu 0,5-1,0 pro die, oder in Solution (1:1000-2000) csslöffelweise 2-4 stündlich bei Blasencatarrh, während bei dyspeptischen Zuständen und Gonorrhoe die Resultate nicht befriedigend waren. Bei Keuehhusten wirkte weder interne Anwendung, noch Inhalation von Thymolspray, während Inhalation bei Brustleidenden mit starkem Auswurf Günstiges leistete. K. führt in Bezug auf die Fermentwirkung des Thymols an, dass Vaccinelymphe mit dem gleichen, ja mit dem doppelten Volumen concentrirter wässriger Thymollösung gemischt, sowohl frisch, als nach 6 Wochen langer Aufbewahrung vollkommen wirksam war, ebenso auch der Inhalt der durch diese thymolisirte Lymphe entstandenen Pusteln und sehienen bei letzteren entzündliehe Oedeme in der Umgegend seltener, als nach gewöhnlicher Vaccinclymphe zu sein.

In Bezug auf die Wirkung des Thymols bei Thieren ist von Interesse, dass emulgirtes Thymol bei Infusion schon zu 0,1 per Kilo letal wirkt, während 5-6 Grm, in wässeriger Lösung vom Magen aus tödten und die 3-20 fach letale Menge in Emulsion oder öliger Lösung ohne Wirkung bleibt; dagegen wirkt vom Peritoneum ans die doppelt letale Dosis rasch tödtlich. Bei seinen Infusionsversuchen constatirte K. Sinken der Temperatur um mehrere Zehntelgrade, doch kamen auch bei jungen Thieren Senkungen von mehreren Graden vor; im Stadium der Narcose war Sinken Regel, Puls und Respiration zeigten sich erst nach Eintritt von Coma verändert, wo die Athemfrequenz vorübergehend zu-, dann abnimmt, was bisweilen ganz plötzlich erfolgt, während der Puls in der Regel schneller und zugleich ungleichmässig wird, später an Frequenz abnimmt, bis unter fortdauernder Abschwächung des Herzschlages diastolischer Herzstillstand eintritt. Der Blutdruck sinkt momentan nach der Einspritzung, hebt sich bald wieder, jedoch nicht ganz bis zum ursprünglichen Niveau und sinkt nach Eintritt der Narcose bedcutend. Die Reflexerregbarkeit ist anfangs intact, später sinkt sie auf O. Nach dem Stillstande der Athmung gelingt in der Regel die Wiederbelebung durch künstliche Respiration. Verfettungserseheinungen post mortem fand K. nicht, ebenso keine Entzündung der Nieren. Das Sinken des Blutdrucks scheint mehr auf Schwäche der Herzenergie, als auf Erweiterung der Arterien zu beruhen, welche letztere mit dem Augenspiegel nicht nachgewicsen werden kann.

K. erwähnt, dass eoneentrirte Thymollösung die Fähigkeit besitzt, nach Art der Gallensäure Blutkörperehen aufzulösen, so dass bei Zusatz zu reinem Blute dasselbe lackfarbig wird; bei Frosehblut ballen sieh oft die frei gewordenen Kerne dicht zusammen. Nichtsdestoweniger lässt sieh beim vergifteten Thiere weder Ilämoglobinurie, noch eine Verminderung der rothen Blutkörperehen im lebenden Blute und post mortem nachweisen. Im Urin fand sieh stets Eiweiss mit hyalinen Cylindern, die meist mit feineu Fetttröpfehen besetzt waren. Convulsionen kamen nie vor, wohl aber in 2 Fällen Zittern. Die Sensibilität seheint in den hinteren Partien eher als in den vorderen zu erlöschen. Bei Thieren, welche durch Thymol in tiefes Coma versetzt sind, bleibt Stryehnin ohno Wirkung, bei nicht eompletem Coma kann dasselbe Tetanus erzeugen, ohne

das Coma zu beseitigen, wenn sehon mitunter die Athmung wieder in Gang gebracht wurde. Die durch Strychnin hervorgebrachten Convulsionen beschränkten sich oft auf die Vorderbeine, seheinen ohne äusseren Anlass herverzutreten.

Auch bei mehrere Weehen fortgesetzter Einführung von 5-20 Cem. einer I precentigen Emulsion bekan K. keine Verfettungserscheinungen, wehl aber hechgradige Anämie und Abmagerung bei Integrität des Tractus.

Lewin (4) hat sieh durch den Augenschein von den durch Ranke erhaltenen Erfelgen der antiseptischen Thymolverbände üherzeugt und führt gleich günstige Resultate, welche auf der Klinik von Bardeleben gewonnen wurden, nach Mittheilungen von Köhler an. In den Versuchen der Letzteren, wobei der nasse, antiseptische Cempressivverband, hergestellt mit Gazecompressen, welche 6-8 Stunden in Thymollösung (1:1000) gelegen hatten, und bei Operationen Thymolspray in Anwendung kamen, war die Tendenz zur Vernarbung eine regere als unter dem Carbelverbande, doch wurde die Thymolbehandlung aufgegeben, weil einestheils die Kranken, denen der starke, süssliche Gerueh des Thymols bald zuwider wurde, der Mehrzahl nach in der zweiten Woche des Gebrauches (ebenso wie die Wärter) lästige, dumpfe Kopfsehmerzen bekamen und andererseits durch den Verband die Fliegen massenhaft angeloekt zu werden schienen. Jedenfalls fallen diese unangenehmen Nebenwirkungen bei Anlegung hermetischer Verbände fort. Lewin empfiehlt ferner Thymol zum Verbande von Ulcera mollia, so wie bei Pseriasis, we Croecker dasselbe in Ferm der Salbe (0,5-1,5:30,0) eder als Waschung (0,3 mit aa 30,0 Glyeer, und Spir. reet., Aqu. dest. 240,0) mit Nutzen anwandte.

[Schleisner, A., Om Thymol. Ugeskrift for Läger. R. 3. Bd. 26. p. 385. (Eine zum Theil auf eigene Versuehe gestützte Darstellung der Zuhereitung, der physiologischen und therapeutischen Eigenschaften und Anwendung des Thymols. Die von einer Commission der Sociéte de pharmaeie empfehlene Pormel ist: Acidithymiei Gramm 1, Aleohol (90°) Gramm 4, Aq. destill. Gramm 995.)

## 14. Loganiaceae.

1) Bailhache, P. H., A case of strychnia poise-ning, with recovery. Philad. med. and surg. Rep. May 25. p. 412. (Vergiftung mit ca. 5-10 Gran Strychnin, rasche Emese durch Senf, günstige Wirkung von Chloroforminhalationen; in den Anfällen Schielen; der Urin enthielt Strychnin.) — 2) Selden, O. G., Large dose of strychnine, with recovery; temperary paralysis of the bladder. New-York medic. Record. Aug. 3. p. 87. (Selbstvergiftung eines geistig gestörten Mannes mit vermuthlich 7-8 Gran - vielleicht unreinen sehwefelsauren Strychnins, Genesung unter Behandlung mit Merphium und Belladonna, auf welche letztere die nach der Vergiftung sieh aushildendo Blasenlähmung, die wiederholtes Catheterisiren nethwendig machte, vielleicht eher als auf das Strychnin zu heziehen ist; kein Brustkrampf.) - 3) Glisan, R., Successful treatment of a case of Strychnia peisoning by Apemorphia. Amer. Journ of med. Sc. April. p. 448. (Selbstvergiftung eines 25 jähr. Mannes durch Strychninum suffurieum. Subeutanipietien von 1/9, Gran Apemorphinum muria-tieum bewirkte prompt Erbreehen und Relaxation der Krämpfe.) – 4 Hussemann, Die Methode ven Bivine zur Behandlung der Stryehninvergiftung. Deutsehe med. Weehensehr. No. 36-39. - 5) Hessling, Bernard, Ueber einige Antidote des Strychnins. Diss. Göttingen. 1877. — 6) Pauschinger, L., Der Ein-fluss der Apnoe auf die durch Strychnin hervorgerufenen Krämpfe. Arch, für Anat, und Physiol. Physiol. Abth. S. 401. — 7) Rabuteau und Piétri, Rechers sur les effets toxiques du Hoang-Nan. Gaz. effed de Paris. 27 p. — 8) Hermann, Ludimar, Notizen über einige Gifte der Curaregruppe. Arch. für die ges. Physiol. XVIII. S. 458.

Die von Bivine proponirte Combination von Bremkalium und Chleralhydrat erscheint nach den von Husemann (4) in Gemeinschaft mit Hessling (5) angestellten Versuchen an Kaninchen weniger zweekmässig, als einfache Chloralbehandlung. Active Dosen Bromkalium im Chleralschlaf injieirt, steigern weder die Tiefe, noch die Dauer desselben, nech auch die Abnahme der Sensibilität. Lässt sieh auch bei Einführung fast letaler Dosen Chloralhydrat nech eine ansehnliche Menge Bromkalium einführen, ohne dass die toxische Wirkung beider sich summirt, so ist doch an der Lebensrettung mit mehrfach minimal letalen Strychninmengen vergifteter Kaninchen nach der Methode von Bivine der Ueberschuss von Bromkalium unbetheiligt und eine Reduction der Chleralmenge trotz des überschüssigen Bromkaliums nicht möglich, Während bei einfacher Chleralbehandlung die 5-6 fach minimal letale Desis Str. mit Sieherheit überwunden wird, kommen bei Bivine's Verfahren unter Reduction des Chlerals häufig Todesfälle vor. Auch sind die Krämpfe relativ zahlreicher, anhaltender und lebensgefährlicher, und sehon bei zweifach minimal letaler Strychnindosis bedarf man häufig methodischer Thoraxcompression, um die Athmung wieder in Gang zu bringen. Bemerkenswerth ist das auffallend späte Verkommen solcher Anfälle zu einer Zeit, wo bei einfacher Chloralbehandlung Convulsionen nicht mehr vorkommen, vermuthlich im Zusammenhange mit Verzögerung der Destruction des Strychnins im Blute oder der Elimination des Giftes, deren Behinderung nicht meehanisch durch Nierenentzündung erklärt werden kann.

Pauschinger (6) hat die Frage über die Einwirkung der Apnee auf die Strychninvergiftung einer neuen experimentellen Studie unterworfen, wobei er sich freilich eines nicht völlig ehemisch reinen Strychninsalzes bedient zu haben seheint, da er 1.2 bis 1.3 Mgrm. als Krampfdosis bezeichnet. In P.'s Versuchen vermochte die Apnee kleine, aber krampferregende Mengen völlig zu paralysiren, bei minimal letalen Gaben den Eintritt der Krämpfe zu verzegern und ihren Verlauf zu mildern, sowie bei 2-3 stündlicher Anwendung der künstlichen Respiration den tödtlichen Ausgang zu verhüten, während bei Unterbreehung derselben Krämpfe eintreten und das Leben vernichten können. Bei sehr gressen Dosen kann, besonders wenn ohne künstliche Athmung ein Krampf schon ausgebrochen ist, letztere zuweilen gar keine Apnoe erzeugen und bleibt unwirksam, während sie in anderen Wiederholung der Krämpfe, sowie tödtlichem Ausgange verbeugt. Mit dem Ausbruche eines Krampfes fällt stets die Unmöglichkeit, Apnee herzustellen, zusammen.

Die Ansicht von Buehheim und Ebner, dass die bei der küustliehen Respiration resultirende Arterialisation des Blutes bei der Beseitigung der Stryehninkrämpse ohne Bedeutung, vielmehr die damit verhundenen Bewegungen die Hanptsache seien, entkräftet P. durch den Nachweis, dass die von B. und E. an Versuchsthieren gemachten Manipulationen geradezu eine Art künstlicher Athmung darstellen, die allerdings weniger genügend, als die in gewöhnlicher Weise vorgenommene, bei grösseren Strychnindesen schlechtere Resultate liefert. Die Erklärung der krampfhemmenden Wirkung der künstlichen Athmung von Brown-Séquard aus einem mechanischen Reize, der auf die Verzweigung des Vagus in den Bronchien, des l'hrenieus und noch anderer Nerven im Zwerchfell durch die gewaltsam eingeblasene Luft resultirt, hält P. nach den Versuehen von Filehne ebenfalls für bedenklich, da die Wirkung auch bei durchschnitteuem Halsmark eintritt. Ein geringer Einstuss der Temperatur erscheint möglich, da sieh bei hohen Temperaturen Apnoe weit sehwieriger herstellen lässt.

In einer als Hoang-Nan hezeichneten ostasiatisehen Drogue, welcho in ihrer Heimath in Verbindung mit Alaun gegen Lepra in Anwendung gebracht wird, ohno jedech nach den Erfahrungen von Hillairet mehr als vorübergehend günstig auf die lepröse Anasthesie zu wirken, hildet nach den Untersuchungen von Rabuteau und Pietri (7) ein bitterschmeckendes, gelhes, an Rhabarber erinnerndes Pulver einer Rinde oder Wurzelrinde (Hoang hedeutet Wurzel), in welchem zahlreiche, in Alcohol und Wasser sehwer fösliche Crystalle vorhanden sind und das nach der Analyse von Hardy Strychnin und Bruein enthält. Nach Hardy stammt die Drogue von Strychnos javanica; nach Rabuteau soll darin neben einem tetanisirenden Princip auch ein nach Art des Curarins lähmend wirkendes vorhanden sein, welche Wirkung jedoch nach Ansieht des Ref. recht wohl auf den reichlichen Gehalt an Bruein in Strychnosrinden zurückgeführt werden kann.

Hermann (8) weist auf die Livitlikt des Blutes hin, welche bei eurtrarischen velben ersten nach hin, weiche bei eurtrarischen velben ersten nach der kaltelitern der im Blute verrähige Sunerstoff nach die kaltelitern der im Blute verrähige Sunerstoff nach die kaltelitern der im Blute verrähige Sunerstoff nach der die kaltelitern der die Kaltelit

[Lugones, B., Nota sobre los efectos fiviologios de la injection de estirenina. Anales del circulo médico argentino. Tome I No. 2. Buenos Ayres.

R. Wernicke (Buenos Ayres).

Palmesi, Vincenzo, A proposito delle iniczioni ipo, dermiche del curaro contro la idrofobia. Lettera al dott. Girolamo Leonardi. Il Raccoglitore med. No. 5 e 6. (Mit Bezngnahme auf einen nach endermatischer Curarbebandlung (in weleber Dosis?) eingetretenen Vergiftungsfall bei einem Wulkranken bezeichnet P. die Habies zwar als födliche hrankbeit für uuser petziges medienisches Wissen, die Curarbeblandlung aher als den Giftmord eines Wuthkranken.)

### 15. Apocyneae.

1) Keidel, Albert, Ueber die physiologische Wirkung des Conessin. Diss. 37 SS. 8. Göttungen. -2) Wulfsberg, N., Untersuchung einer neu importirten afrikanischen Binde. Gött, Nachr. 3. S. 143. -3) Putzeys, Felix und Romiée, II., Mémoire sur l'action physiologique de la Gelsémine. S. 80 pp. Bruxelles. - 4) Moritz, M., Ueber tielsemium sempervirens. (Aus dem pharmakol, Inst. der Univ. Greifswald [Eulenburg].) Deutsche Zeitsch, für pract, Med. 11. 12. S. 121, 133. - 5) Fronmüller, Gelsemin-Vergiftung. Memorah. 5. S. 195. - 6) Desmarres, A., De l'emplei thérapeutique du Gelsemium semper-Note pharmaccutique de Mr. Vigier. Union virens. méd. 55. pag. 729. - 7) Bartholow (Cincinnati), Action et usages du Gels-mium sempervirons. Gazméd, de Paris. 48. p. 590. (Uebersetzung aus dem Handbucho der Therapeutik des Anters, von G. Raffinesque) - 7) Sinkler, W., Uase of poisoning by small doses of tielsemium. Philad, med. Times. Jan. 5. 151. (Erscheinungen von Paralyse und Collaps mit Pupillenerweiterung, unfreiwilligem Harnahgang und be-sonders halbseitiger Muskelsehwäche bei einer 49 jähr. Frau, welche 12 Tage lang wegen Gesichtsschmerz 3 mal täglich 3 Tropfen Extr. fluid. gels. genommen hatte; jede Einzeldosis hatte Trühung des Sehens bewirkt. welche bei einer andereren Patientin erst nach 14 Tropfen in weit geringerem Grade eintrat.) - S) Bo e h e fontaine et Freitas, Cypriano de, Recherches sur l'action physiologique du Pao-l'ereira (Geissospermum Vellosii Freire Allemao; Geissospermum laeve Baillon). Note communiquée à la Sec. de Biol. 27, Juill. 1877. Gaz. méd. de Paris. 16, p. 193, 17, 203, (Vgl. Ber. 1877. L 430.)

Keidel (1) hat mit dem aus einer in Westafrika gegen Dysenterie benutzten Stamm- und Wurzelrinde. weiche nach den Untersuchungen Wulfsberg's (2) wahrscheinlich von Holurrhena africana DC, abstammt, isolirten Alcaloide, das mit dem in der ost-indischen Conessirindo und den Samen von Wrightia antidysenterica enthaltenen Concessio identisch erscheint, an Fröschen, Tauben, Kaninehen und Hunden experimentirt und hestätigt die 1865 von Husemann in Bezug auf das toxische Verhalten der Semina Wrightiae gemachte Angabe, dass es sich znnächst um ein auf das Gehirn, in grösseren Dosen auch auf die Reflexfunction des Rückenmarks primär herabsetzen-d und lähmend wirkendes und durch respiratorische Lähmung unter Erstiekung-krämpfen tödtendes, die peripherischen Nerven und das Herz nicht direct affieirendes first handelt. Ausserdem vindieirt K. dem Conessin geringe Herabsetzung des Vagustonus, Herabsetzung und in grossen Desen Lähmung des vasomotorischen Centrums, worauf K. nicht nur die durch Infusion grosser Dosen bedingte enormo Schwäche des Herzschlages, sondern auch die bei Säugethieren zu beehachtende Erregung der sensiblen Hautnerven (Katzen u. s. w.), sowie die Herabsetzung der Körpertemperatur (mindestens theilweise) zurückführt, und eine sehon bei Infusion sehr kleiner Giftmengen horvortretende Erregung der Peristaltik des Magens und des Darmes, sowie der Contraction der Harnblase. Auf Tauben wirken 5, auf Kaninchen 13, auf Hunde 15 und auf Katzen 25 Mgrm. Concessiuum hydrochlorieum suheutan hypnotisch.

Putzeys and Romiée (3) haben die Wirkung eines von Martindale dargestellten salzsauren Gelsemins an Kalt- und Warmblütern studirt und namentlich in Bezug auf die Beeinflussung der Herzaction, der Temperatur und die Retinagefässe beachtenswerthe Resultate erlangt.

In Bexug anf das bei Frosehen resultirende Intoxicationsbild kommen P, und R. xn ähnliehen Ergebnissen, wie früher Ringer und Murrell, nämlich an einem Status paralyticus mit anfänglicher Steigerung der Reflexerregbarkeit, welche hei Reixung zu wirklichem Tetanus, jedoch mit langdauernden Intervallen, führt, verbunden mit frühzeitiger Herabsetzung und Sistirung der Athmang und später von Herahsetzung der Reflexerregbarkeit gefolgt. Beim Säugethiere waren Parese and Dyspace die Hauptsymptome; clonische Krämpfe werden durch künstliche Respiration aufgehoben. Die respiratorischen Störungen erscheinen von den peripheren Nerven nnabhängig, welche sämmtlich, wie namentlich die Nerven des Zwerehfells, zur Zeit der respiratorischen Lähmung eleetrisch reixhar sind. Stetiges Sinken der Respirationszahl ohne voraufgebeude Beschleunigung ist der Gelseminvergiftung sowohl bei intacten, als bei durchschnittenen Vagis eigen, auch hat Vagusdurehsehneidung keinen Einfluss auf die eigenthümliche Veränderung des Respirationsmodus, welehen G. hervorruft. Am hlossgelegten Froschherzen boobachteten P. und R. in der Regel Besebleunigung mit nachfolgender Verlangsamung; bei vorgängiger Vagusdurchschneidung blieb die Acceleration aus, während Vagussection während der Acceleration dieselbe namittelbar anshebt; zu gleieber Zeit ruft electrische Rei-rung des peripheren Vagusstumpfes keinen diastolischen Herzstillstand mehr hervor (Lähmung der Endigungen der Hemmungsfasern im Vagus bei Integrität der im Vagus verlaufenden Beschleunigungsfasern); in letxterem Falle erfolgt bisweilen sogar enorme beschlennigung les Herzschlages. Auch beim Warmblüter constatirten P. nnd R. Lähmung der peripherischen Vagusendigungen. Bei Infusion beobachteten sie sofortiges Fallen tes Blutdrucks und Besehleunigung mit geringerer Ausmebigkeit der Herzeontractionen, bisweilen nach vorausgehender Verlangsamung, die bei Thieren mit an sieh ehr schnellem Kreislaufe ausblich. Auch nach Durch--chneidung des Halsmarks bedingte G. Horabsetzung les Blutdrucks, wenn auch nicht in dem Maasse, wie

In Bezug auf die Temperatur haben P. und R. eonstant bei Vergiftungsversuehen ein Sinken um mehrere Grade beobachtet; besonders auffallend war dies bei Infusion mehrfacher letaler Dose und Unterhaltung kunstlieber Respiration, we das Sinken 8-9° beträgt. P. nnd R. glauben dies Phänomen nieht auf Inactivität der Muskeln beziehen zu dürfen, weil im Laufe der Gelseminvergiftung fibrilläre Muskelxuekungen und selbst ausgesproehene Zuckungen constant und permanent vorkommen. Bei Thieren mit vorher durehsehnittenem Ischiadicus einer Seite bedingt Gelsemin zuerst ein Sinken der Temperatur, welches parallel in beiden Extremitaten geht und ein relatives Gleichgewicht zwischen beiden berzustellen strebt; nach einiger Zeit steigt das Thermometer an beiden Seiten bis an fast vollkommener Gisiebmässigkeit; endlich folgt graduelles and continurliches Sinken, am ansgesprochensten an der gesun-den Seite. Manchmal fehlt das erste dieser Stadien, bisweilen die beiden ersten. Durehschneidung des unverletzten Ischiadicus während der Vergiftung erzeugt sofort Steigen der Temperatur. Bei eurarisirten und später mit Gelsemin verschenen oder bei mit starken Doen G. vergifteten Tbieren ruft Galvanisation des peripheren Endes des Ischiadieus beträchtliche Depressam der Wärme hervor, auf welebe nach der Entferzug der Electroden Steigen bis zur Norm oder einen

bei intacten Thieren

Grad über die Norm folgt, ausnahmsweise tritt nur Temperatursteigerung auf. Als Ursache des primären Sinkens in beiden Extremitäten betrachten P. und R., da die vasomotorischen Centren nieht in Betracht kommen können, die plötzliehe Schwächung der Herzaction und die davon abbängige Verkleinerung der Arterien, als Ursache des Stadiums der Steigerung Excitation der peripherischen Endigungen der vasomotorischen Nerven oder der Goltz'schen localen Ganglien für den Gefässtonus. Diese Anffassung findet in dem ophthalmoscopischen Befunde Stütze, indem kurz nach Iufusion die Arterica der Papille sich verkleinern und zum Theil selhst unsiehtbar werden, nach einiger Zeit dagegen sich wieder erweitern, so dass die hlasse Färhung einer rosigen Platz macht uud meistens gleiehzeitig Verstär-kung der Herzenergie beobachtet wird. Die fortwährende Abnahme der Herzenergie erklärt den Uehergang zu der dritten Periode des ahermaligen Temperaturabfalls. Die Rectaltemperatur bleiht immer beträchtlich böher, als die eines Gliedes mit durchschnittenem Hüftnerven, weil die Ahkühlnng feblt.

Als Folge örtlicher Application anf das Auge sahen P. und R. stets Pupillenerweiterung (nur einmal nach vorgängiger kurz dauernder Myosis) ohne Injection und ohne starke Beeinträchtigung der Accommodation. Der Umstand, dass letztere nicht völlig gelähmt wird, macht die von Tweedy empfohlone Anwendung zur Untersnchung von Refractionsanomalien unpractisch, wie aneb das langsame Eintreten und die kurzo Daner der mydriatischen Wirkung den Gebrauch bei Iritis und Keratitis aussehliesst. Uehrigens haben P. und R. auch bei Infusion von Gelsemin stets Mydriasis und niemals Verengung beohnehtet; Exophthalmos kam bei keinem

Vergiftungsversuche vor. In Hinsicht anf die Einwirkung des Gelsemins auf das Nervensystem weisen die Vergiftungserseheinungen beim Froselie zuerst auf Lähmung der motorischen cerebralen Centren bei Integrität der sensitiven und motorischen Functionen des Rückenmarks hin; ob dann seeundar das Letztere ergriffen wird, halten P. und R. nicht für sichergestellt, weil im Laufe der Zeit auch complete Lähmung der peripheriseben motorisehen Nerven eintritt, während die Muskeln selbst nach Paralyse der intramusculären Nervenendigungen galvanisch reixbar bleihen. Bei Säugethieren lähmt G. primär das respiratorische Centrum, ohne Antangs Gehirn und Rückenmark wesentlich zu beeinträchtigen, deren Function hei künstlicher Respiration noch lange fortbestehe, und zwar die Reflexaction, selhst gesteigert (dnrch Lähmung der reflexhommenden Centren im Gehirn), weit länger, als die willkürliche Bewegung; in zweiter Linie kommt es zu Parese und Anästhesie und scheint erstere von vorn nach hinten vorzusehreiten. Sowohl Längsals Querleitung im Rückenmark bleiben sehr lange erhalten. Als Grund der Wirkung auf die Nerveneentren scheint theils directo Action, theils die durch das Gift

bedingte Gefassverengung betrachtet werden zu müssen, Moritz (4) und Eulenhurg haben bei Versnehen mit Extractum gelsemii aquosum und einem jedenfalls nicht chemisch reinen (aesculinhaltigen) Gelsemin von Tromsdorff heide Substanzen qualitativ gleich wirksam gefunden, während quantitativ letzteres bei Frösehen kaum erheblich stärker, dagegen hei Warmhlütern etwa 5-6 mal so stark wie ersteres wirkte. Das eigenthümliebe Bild der Combination von Tremor und Tetanns mit Paralyse erklärt sieb nach M. am einfachsten so, dass Gelsemium zuerst excitirend auf das Gebirn und bald hernach auf die motorischen Bahnen des Rückenmarks, darnach auf beide der Beihe nach deprimirend wirkt, während es die sensiblen Rückenmarksleitungen direct lähmt, und zwar zu einer Zeit, wo die Reixbarkeit der motorischen noch erhöht ist Uebrigens kann hei Winterfröschen und bei sehr grossen Dosen Gelsemin auch bei Sommerfrösehen Tetanus und Tremor fehlen, welcher letztere ehenfalls als spinal anzusehen ist, da dem Gelsemin eine lähmende Wirkung auf die peripheren Nerven und die Muskeln während der Vergiftung nicht zukommt (auch post mortem nimmt die Reizbarkeit der peripheren Nerven nicht anders, wie bei unvergifteten Thieren ab) und der Tremor auch nach Decapitation fortdauert. Die bei Fröschen sehr rasch eintretende Abnahme der Zahl, und, wie M. und E. graphisch nachwiesen, der Tiefe der Athemzüge wird von M. und E. auf directe Lähmung des Noend vital bezogen, während dieselben eine directe Wirkung auf das Herz in Abrede stellen, dessen Sehläge auch bei unmittelbarem Contact nieht besehleunigt und auch bei stark vorgeschrittener Vergiftung nur mässig ver-langsamt werden. Auch für Warmblüter constatirten M. und E. analoge Verhältnisse der Einwirkung des Gelsemins auf Gehirn, Rückenmark, periphere Nerven und Muskeln und bestimmen die Wirkung auf das Respirationscentrum dahin, das Gelsemin die Frequenz bei intacten Vagis oft mit vorausgehender Beschleunigung herabsetzt, die Tiefe nach anfänglieher Vergrösserung mindert und die Regelmässigkeit der Zwerchfelleontrac-tionen erheblieh stört. Dass Gelsemin auf das Herz nur seeundär durch Beeinflussung der Respiration wirkt, schliessen M. und E. daraus, dass die Pulsfrequenz bei intacten Vagis und ohne künstliche Athmung in gleiehem Sehritte mit der Athemfrequenz herabgeht, während nach Vagusdurchsehneidung oder bei Einleitung künstlicher Athmung diese Herabsetzung ausbleibt. Als Ursaehe des constanten und beträchtlichen Sinkens der Temperatur bei Gelsemiumvergiftung seheint Vasomotorenlähmung nicht betrachtet werden zu dürfen, da sphygmographisch keine Veränderung des Femoralpulses mit Ausnahme einer geringen Druekerhöhung in den Zitteranfällen zu eonstatiren war.

Directe Application cone. Alkaloidlösung auf das Age erzeugte weder Injection der Scieralgefässe, noch Affection der Augenmuskeln, noch Myosis, dagegen bei viertelstündlich wiederholten Einträufelungen in 75 bis 90 Min. Pupillenerweiterung, deren Höhe 2—3 Stunden anhielt, mit Hinausrückung des Nahepunktes.

Fronmüller (5) beriehtet einen Fall von Vergiftung mit sehwefelsaurem Gelsemin bei einem an nervösem Kehlkopfhusten leidenden 14 jährigen Kranken, bei welchem sieh beim therapeutischen Versuche nach 0,06 innerlich mässige Pupillenerweiterung und Frontalsehmerz neben Nachlass des Hustens eingestellt hatte und auch nach 0,15 ausser diesen Erscheinungen nur etwas Abnahme des Appetits und Unruhe in der Nacht eingetreten war; eine weitere Dosis von 0,15 rief extreme Dilatation der Pupille, heftigen Stirnkopfsehmerz und Schwäche hervor, wozu beim Aufstehen plötzliehe Bewusstlosigkeit und Anästhesie, sehnarchende und verlangsamte Athmung, Blässe des Gesiehts und Kinnbackenkrampf sieh gesellte und sehliesslieh die Athmung sistirte, so dass künstliche Respiration nothwendig wurde; ein Rückfall in den nämlichen Zustaud wurde durch äussere Reize beseitigt. Der Krampshusten wurde durch das Gelsemin nicht geheilt.

Nach Mittheilung von Vigier hat Desmarres (6) in Gelsemium sempervirens ein Specifieum bei Neuralgien des Trigeminus erkaunt und ein Extractum aleoholieum zu 2mal 25 Mgrm. pro die in Pilenform bei Irtis rheumatica, Iridechorioditis traumatica, gesteigertem intraoeulären Druek und entzündeten completen Slaphylomen mit vorzügliehem Erfolge benutzt.

## 16. Asclepiadeae.

Burkmann, Zur Wirkung der Condurangorinde. Deutsche med. Wochenschr. 33. S. 416. (2 Fälle von günstigem Erfolge bei Magenkrebs.)

## 17. Synanthereae.

Planat, F. (Nizza), Note sur une neuvelle propriété de l'Arnica. Journ. de Thérap. 2. p. 41.

Planat (7) erklärt Arnica für ein vorzügliches Abortivmittel bei Furnnkeln, welche sowohl nach örtlicher Application einer ans 1 Th. Extr. flor. recent, und 2 Th. Honig bereiteten Salbe oder von Umschlägen mit gleichen Theilen Arnicatinctur und Wasser als auch durch innerlichen Gebrauch von 25—30 Tr. Tineturae arnicae pro die in 2—3 Tagen danach sehwinden. Bei diabetischen Furunkeln und Carbunkeln hilft das Mittel nicht, welches nach P.'s Erfahrungen dagegen bei Anginen und Erysipelen von Nutzen ist.

### 18. Rubiaceae.

1) Sehtschepotjew, Nie., Selbständige Contraction der Herzspitze, Veränderungen der Muskeln und der weissen Blutkörperehen unter dem Einflusse von Chinin. Arch. f. d. gesammte Physiol. XIX. Heft 1. S. 53. - 2) Cavazzani, Guido, Sull' azione della chinina principalmente nella circolazione. Ann. univ. di med. Dic. p. 489. — 3) Personne, Recherches sur la quinine éliminée par les urines. Bull. de l'Acad. de méd. 35. p. 890. — 4) Neumann, J. (Wien), Beitrag zur Kenntniss des Chininexauthems. Wiener med. Blätter, 32. — 5) Lente, Fred. D., Unusual effects of quinine. New York med. Rec. Nov. 16. p. 388. (4 Fälle, in denen Chinapraparate, auch Elixir chinae und Ferro-Chininum eitricum, in kleinen Dosen unangenchme Nehenwirkungen, in einem Falle Coma mit Hirneougestion von mehreren Stunden Dauer erzeugten.) - 6) Laverde, Luciano, Du bromhydrate de quinine et de son emploi dans la fièvre intermittente, rhumatismes, nevralgies et autres affections. IV. 44 pp. Thes: Paris. - 7) Vinkhuysen, H. J., On Quinetum and its therapeutical value. Practitioner. Febr. p. 81. -S) Strümpell, Adolf, Ueber die Anwendung und die antipyretische Wirkung des Couchinin. Berliner klin. Wochenschr. 46. S. 679. — 9) Coronado, E. Daniel, Annotations sur les Quinquinas des états-unis de Colombie et sur l'emploi thérapeutique de la cinchonidine. IV. 60 pp. Thèse. Paris. - 10) Dziewonski C., Etude sur les injections hypothermiques de brom-hydrate et de sulfovinate de cinchonidine. IV. 44 pp. Thèse. Paris. - 11) Burdel, De l'action fébrifuge de la quinoidine dans le traitement des fièvres telluriques Gaz, méd. de Paris, 256. - 12) Foulkrod, K., Th physiological action of Ipecacuanha and its alkaloid Philad. med. Times. Aug. 31. p. 555. — 13) Binz C., Beiträge zur Wirkung der Kaffeebestandtheile. Arch f. exp. Path. u. Pharmakol. IX. S. 31. - 13) Oude mans, A. C., jr., Recherches sur la quinamine. Arch Néerland. T. XIII. No. 4. p. 356. (Rein chemisch

Schtsehepotjew (I) hat unter Dogiel constitut, dass bei Prösehen nach Subeutaninjectio kleiner, die Circulation wenig beeinflussender Chinir dosen (I-5 Mgrm.) und mittlerer, den Herzschlastark verlangsamender und die Reflexe herzbetzend Mengen (F-14 Mgrm.) die ambönden Bewegungen de weissen Blutkörperehen nicht beeinträchtigen, die er durch toxische Dosen (18-25 Mgrm.) aufgegeben werderfür die therapeutische Wirkung des Chinins erschein diese Action ohne Bedeutung, da auch anderen pha makologischen Gruppen angehörige Körper, wie Alesh und Blausäure, die weissen Blutkörperehen in gleich weis beeinflussen. In Hinsieht auf die Veränderung

der Herzthätigkeit fand Sch., dass bei Fröschen fast constant Verlangsamung ohne voraufgehende Beschleunigung, bei Hunden dagegen Beschleunigung eintritt, welche letztere Seh. auch an sieh selbst nach 0,87 Chinin, mur. beobachtete. Kleine Dosen afficiren beim Frosche den Hemmungsapparat nicht, während ihn mittlere und grosse lähmen, so dass Vagusreizung nieht diastolischen Stillstand, sondern Beschlennigung des Herzschlages bedingt; bei Hunden scheinen auch grosse Dosen den Vagus nieht zu affieiren. Weiter eonstatirte Seh., dass das nervenlose unterste Drittel des Frosehherzens, welches in der Norm nach Abtrennung nicht mehr rhythmisch pulsirt, bei chininisirten Frösehen noch längere Zeit selbständige Contractionen zeigt, schliesst, da dasselbe Phänomen auch an der abgetrennten Herzspitze von Warmblütern constatirt werden kann, auf eine stark erhöhte Erregbarkeit der Herzmuskelfasern, mit welcher auch nach weiteren Versnehen eine Erhöhung der Contractionsfähigkeit der anergestreiften Muskeln einhergeht, welcher später die bei sehr grossen Dosen überhaupt nur zu beobachtende Abnahme der Contractilität folgt. Das Bestehen dieser Erscheinungen sowohl bei Verlangsamung als bei Beschleunigung des Herzsehlages lässt die Veränderungen der Herzsehlagzahl von den Herzganglien abhängig erscheinen.

Cavazzani (2) bestreitet die Angaben Chirone's' nach denen Chinin active Dilatation des Herzens und Erweiterung der Gefässe herbeiführt, und führt diese Erscheinungen auf die Anwendung zu grosser, voluminöse Vehikel erfordernder Chininsulfatmengen zurück. In seinen eigenen Froschversuchen bedingten kleine and grosse Desen Ch. constant Verlangsamung der Herzsehläge und starke Zusammenziehung der Arterien, Venen und Capillaren und zwar proportional der Dosis, erstere selbst bis zur Hälfte der ursprünglichen Pulszahl, letztere sogar bis 1/3 des normalen Gefüsslumens. Die Verlangsamung des Herzsehlages verbindet sich bei nicht zu kleinen Dosen mit Verstärkung der Herzenergie und mitunter kommt sogar systoliseher Herzstillstand vor. Das langsame Vorsichgehen der Ventrikeldiastole hat nach C. seinen Grund darin, dass die Vorhöfe langsam wenig Blut antreiben, welches nur allmälig zu ihnen gelangt. Bei grösseren Dosen wird die Circulation der Blutkörperchen in vielen Capillaren aufgehoben, vielleieht bei erhaltener Fortbewe-gung des Plasma. Die von C. beobachtete Cyanose führt er auf Lähmung der Sostanza respiratoria zurück. In wie weit die Schlussfolgerungen Cavazzani's, dass Chinin in kleinen Dosen dadurch von Nutzen sein könne, dass es den peripherischen Kreislauf durch Verengung des Strombetts, ohne anf die Herzenergie zu influiren, beeinflusst und dass es in energisehen Dosen die Entzündung dadurch zu beseitigen vermöge, dass es die vasomotorische Parese oder active Dilatation verringere, wodurch die Wichtigkeit des hydraulischen Elements in dem betreffenden Processe vermindert wird, woneben es gleichzeitig noch durch Herabsetzung der Oxydation antiphlogistisch wirkt, vollkommene Berechtigung besitzen, müssen wir so lange dahin gestellt sein lassen, bis die von Stienon u. A. angenommene doppelte Action, aufangs excitirend, dann deprimirend auf Gefässe und Herz zu wirken, auch durch andere Untersuehungen als irrig dargethan ist.

Personne (3) glambt, dass die Angaben von Kerner und Guioehin über die Ausscheidung des Chinins als Dihydroxylehinin resp. als Chinidin nicht zutreffen, sondern die genannten körper als Producte des befolgten Extractionsverfahrens anzuschonind. Durch directes Ausfällen mit Gerbsünre, Behandeln des Tannats mit Kalkmitel, Ausschütteln mit Chloroform und Verdunsten erhielt P. aus dem Harn verschiedener Personen grössere Mengen Alkaloid, dessen Sulfat und Bisulfat dasselbe als Chini eharacterisirten. Yvon isolirte aus dem Harn eines Kranken, welcher in 2 Tagen 2,0 Chiniusulfat genommen hatte, eine 0,319 dieses Salzes entsprechende Chininmenge, die Elimination war erst nach 8 Tagen vollendet.

Neumann (4) hat schon 1864 Chininexanthem bei einer sehon früher wiederholt von dem Mittel in gleicher Weise affieirten Dame in Form rother Flecke mit eentralen Knötchen geschen und neuerdings ebeufalls bei einer Dame ein sehon nach den kleinsten Chiningaben erscheinendes Exanthem beobachtet; der letzte Fall ist dadurch bemerkenswerth, dass bei einer früheren Gelegenheit, wo nach kleinen Dosen Kälte mit nachfolgender Hitze, Kopfsehmerz und ein an aeuten Rheumatismus erinnernder Zustand eintrat, die Verordnung grosser Chininmengen (1.0 4 stündlich) ein über den ganzen Körper verbreitetes Exanthem hervorrief, welches anfangs für Scarlatina, dann für Erysipelas gehalten und erst zum Schluss als Chininexauthem erkannt wurde; die Absehuppung war in diesem Falle theils lamellös, theils an den Fingern rinnenförmig, theils mehr kleienartig.

Lente (5) weist auf die Beobachtungen von Kemper hin, nach denen Cinchonidinulfat ausserordentlich häufig, namentlich bei Kindern Urtiearia und Schwellung des Gesichts, der Augenlider und der Extremitien hervorbringt. In einem Falle, wo Chinin Erythem mit nachfolgender Abschuppung hervorbrachte, hatte Cinchonidinulfat den nämlichen Effect.

Laverde (6) bringt weitere Erfahrungen von Gnbler und Soulez über die Heilwirkungen des Chininum hydrobromieum, dem eine relative Unschädlichkeit bei Subeutaninjeetion und weniger intensive Nebenwirkungen als dem Chininsulfat nachgerühnt werden.

Die von De Vry unter dem Namen Quinetum empfohlenen, nach einem einfachen Processe dargestellten und daher billigen Gesammtalkaloide peruaniseher Cinchonarinden hat Vinkluysen (7) bei etwa 100 Patienten in Anwendung gebracht und bezeichnet das Präparat in allen Formen von Intermittens mit Ausnahme von pernieiösem Wechselfeter als Ersatzmittel des Chinins, doch muss es in grösseren Dosen und, weil es langsamer resorbirt wird, längere Zeit vor dem zu erwartenden Anfalle gegeben werden. Quinetum soll kein Ohrensausen hervorrufen und selbst von Personen, welche Chinin nicht gut ertragen, tolerirt werden. Als Touieum in ehronischen Krankheiten stellt V. das Quinetum dem Chinin mindestens gleich, als Mittel gegen larvirte Weehselfieber und Rheum. aeutus hölber.

Strümpell (8) hat auf der medieinischen Klinik zu Leipzig das Conchinin (Chinidin von Pasteur), dessen antitypische Wirksamkeit neuerdings von Machiavelli erprobt wurde, als Antipyroticum beim Abdominaltyphus ebenso wirksam gefunden, als Chinin und salicylsaures Natron und mit 1—1,5 Conchinin durchschnittlich Temperaturabfülle von 2—2,5%, in einzelnen 3,5—4,5% erzielt, auch war das Ansteigen ein langsames.

Aehnliche Effecte wurden bei Erysipelas, Pnerperalfieber und Pneumonie erhalten, während durch das
Mittel heetisches Fieber mit remittirendem oder intermittirendem Typus nicht beeinflusst wurde. Wechselfieber (Quotidianen und Tertianen) wurden durch
1,5—2,0,4—12 Stunden vor dem Anfalle gegeben, ebenso
sieher wie durch Chinin gebeilt. Die antipyretischen
Effecte, welche auch von Ziemssen in Minchen bestätigt wurden, fallen bei Anwendung in Klystierform
weit geringer aus. Als Nebenerseheinung ist Ohrensausen selten, nach 1,5 und darüber, dagegen Erbrechen
faufig, das, in '\flack-'\flack Stude oder noch später auftretend,

die therapeutische Wirkung nicht stört und am sichersten durch gleichzeitige Darreichung von etwas Opium verhindert wird.

Die Thesen von Coronado (9) und Dziewonski (10) bringen die Beobachtungen Gubler's über die therapeutische Wirkung zweier bisher unbenutztor Cinchenidinsalze, deren therapeutischer Effect bei typischen und atypischen Fieberu sich uls durchaus gleichwerthig mit der des Chinins herausstellte. Bromwusserstoffsaures Cinchonidin zeigte vor Chininsalzen den grossen Vorzug, dass zn 0,4-0,6 bei hypodermatischer Application keine Entzündung entsteht, Chinoidinsulfovinat, welches in Bezng auf seinen Alkuloidgehalt dem Hydrobromat nur weuig nachsteht, übertrifft dasselbe bedeutend an Löslichkeit, indem es sich in 2 Theilen Wasser vollständig löst, während zur Erzielung einer 10 proc. Bromhydratlösung Alcoholzusatz erforderlich ist, bedingt dagegeu viel leichter in concentrirter Lösung örtliche Erscheinungeu (in 47 Fällen 4 mal Abscessbildung, 2 mul Mumification und wiederholt Induration). Jedenfalls dürfte das Sulfovinut als zweckmässiges Chinaalkaloidsalz zu Subcutaninjectionen bei perniciösem Wechselfieber Beachtung verdienen.

Burdel (11) bezeichnet die fieberwidrigen Eigenschaften des Chinoidins als dem des Chinins fast gleich, und zwar nicht ullein bei leichter Intermittens, sondern auch bei Quartans, we mas emberee Wochen lang in eontinuirilehen, aber durch lange gwischenfaume getrennten Doesn geben mus, fäh indessen die Anwendung vorzugsweise zur Nachkur und in ebronischen Fällen an.

Foulkrod (12) vindicirt dem Emetin bei localer Application eine progressive vernichtende Wir-kung auf Nerven und Muskeln bei directem Contact, so dass selbst bei kurzer Dauer des letzteren Wiederherstellung nicht eintritt. Bei Infusion von Emetin erfolgt durch Herzlähmung Sinken des Blutdrucks und Ahnahme der Pulsfrequenz nach zuvoriger auf Lähmung der Hemmungsfasern des Vagns im Herzeu be-ruhender Beschleunigung. Seblat und Coma führt F. uuf Beeinflussung des Gehirns, die durch Emetin hervorgerufenen Krämpfe und die durch dieselbe bewirkte Herabsetzung der Reflexerregbarkeit auf Beeinträchtigung des Rückenmarks, das Erbrechen auf locale Irritation des Magens zurück. Verlangsamung der Respiration trat auch uach Durchschneidung der Vagi ein. Lähmende Wirkung auf die Muskeln wurde nicht bei Emetinvergiftung, wohl aber bei Localapplication beobachtet. Die durch E. bervogerufeue Salivation er-klärt F. als Reftex in Folge von localer Einwirkung auf die Nerven der Mundhöhle. F. leugnet eine Einwirkung auf Papille und Blut und weist auf das Auftreten von Albumiuurie als Eliminationswirkung hin. Die Ausscheidung des Alkaloids durch den Harn wurde von F. direct uaebgewiesen. In der Leber fand sich Glykose nach lpecacuanhavergiftung.

Binz (13) veröfentlicht seine z. Th. zehon 1875 mit Ferettil über die Wirkung des Coffeins angestellten Vernache, wonnch dasselbe in kleinen Guben and die Temperatre ohne Endiuss is, während es in mittleren keine Krampferneienungen bedingenden Gabert die Kopperature bei um deut die Verlegert und bei des Kopperature bei um deut die Verlegert und besonde der Schausselber der Schausselber der beschausselber der Schausselber der Schausselber der Die 1,5° berirkt, welche dann bis zu einem gerissen Punkte wieder absidut, hiswielle aber auch mehrere. Stunden über der Norm sich bält. Sehr grosse, rasch letale Dosen lassen keine oder doch nur raseh vorübergehende Erhöhung erkennen. Künstliche Athmung bebi die Coffeinwirkung auf die Temperatur anf. Bei der Nareose durch Alcohol wirkt Coffein in überraschender Weise belebeud; in alleu Versuchen war die Hehung weise beiebeid; in hieu versuchen war die frendung der Respiration auffällig, die im Allgemeinen allmäug sich eutwickelnd, schou in etwa 50 Secunden begann und später ebenfalls allmälig, aber uoch langsamer, wieder ahnahm. Mittlere Dosen steigerten bei alcoholisirten Thieren stets den Blutdruck und die Pnlsfrenuenz, worauf Vagusdurchschneidung ohne Einfluss ist Thiere zeigen rasche Gewöhnung an Coffein. Dass die erregende Wirkung des Caffoe nicht den Kalisalzen zuzuschreiben ist, betont B. mit Recht auf Grund der Berechnung ihrer Meuge im Aufgusse, die bei intereer Einverleihung für den Menschen ohne jeden Effect bleiben muss. Nach Versuchen mit Injection von Caffeeaufguss in Magen und Unterhautbindegewebe ergab sich starke Zunahme der Puls- und Athemfrequenz bei Sinken des Blutdrucks.

### 19. Umbelliferae.

1) Bochefontaine und Tiryakina, Note sur In-propriéts physiologiques de la connec. Compt. rod. LXXVII. 21. p. 344. — 2) Bochefontaine und Mourrat, Sur Bouvello tologie de l'estrait de semences de cigué. Compt. rend. LXXXVII. 21. p. 800. — 0) Mourrat, Note sur le cigué et son alcables de l'estrait de semences de cigué. Compt. rend. LXXXVII. 21. p. 801. — 0) Mourrat, Note sur le cigué et son sidentification de l'estrait de semences sur l'homme. Gaz. méd. de Pairs. 10. 11. — 4) Tiryakina, II., La couine et se sels. IV. 18: pp. Thèse. Paris. — 5) Simon, Jules, Phellandre (Gigné aquatique). Progrès méd. 41. p. 769.

Bochefontaine und Tiryakian (1) haben be-Versuchen mit deutsehem und französischem Coniin and bromwasserstoffsaurem Couiin sich von der verhältnissmässig geriugen Giftigkeit dieses Alkaloids überzeugt, von welchem 0,65 subentan und 0,3 von grossen Huuden überstanden wurden, und dass die Einführung in den Magen stärker toxisch sei, als die Einspritzung unter die Haut. Letzteres gilt indesseu wohl nur für nnverdünntes oder wenig verdünntes Coniin, welches Eiweiss congulirt, und kann auch wohl nur für solches eine relativ geringere Toxicitat dem bromwasserstoffsauren und chlorwasserstoffsauren Coniin gegenüber behauptet werden. 10,0 Schierlingssamen wirkten beim Hunde innerlich nicht giftig. Reines Couiin wirkt nach B. nnd T. vorzugsweise auf das Gehirn und bedingt zunächst allgemeine Schwäche, dann convulsivische Erschütterungen, hieranf Steigerung der Reflexerregbarkeit bei gleichzeitiger Vernichtung der Willkürbeuegung, beschleunigte Respiration and Schstörungen, danach allmäliges Verschwinden der Reflexerregbarket. Sehwächerwerden der Athmung und des Pulses, dan tiefen Collaps und Tod. Die Wirknng auf die peripherischen Nerven soll einer harzartigen Suhstanz unkonmen, welche Monrrnt aus kaufliehem Coniin extrihirte nnd deren curareartige Wirkung Vulpian er-kannte. Auch beim Menschen können erheblich gross-Mengen Coniiu therapeutisch verwendet werden, Ucher die Giftigkeit der Schierlingssamen

theilen Bochefoutaine und Mourrut (2) mit, das das aus demselben bereitete Extract zu 1,0 subentacinen Hund von 4-5 kgrm. zu tödten termag, wilrend diese Dosis eines aus der gauzeu Pfanze bereitten Extracts Vergiftungserscheimungen überhaupt micht zu Wege brügt.

Nach Monrrnt (3) hat Audhouy in ausgedehrten Versuchen an Kranken des Hötel Dien und des Hepital temporaire die Dosis des bromwasserstoffsaure: Couiin festgestellt. Bei Darreiohung in Pillenform erhalt man bei Einzeldosen unter 14 Ctgrm. keine physiologischen Erscheinungen, welche bei 14-25 Ctgrm. sich durch Sehstörungen, Sehwere des Kopfes und lähmungsartige Sehwäche der Muskeln bei erhaltenem Bewusstsein zu erkennen geben; bei Einzelnen treten auch Sehwindel, Ohnmacht, Ohrensausen und Sehmerzen in den Gelenken der Unterextremitäten ein. Bei längerer Darreiehung stumpft sich die Wirkung ab, so dass dann 25 Ctgrm. nicht mehr als 15 im Anfange der Kur wirken. Cumulative Action besitzt das Salz nicht, so dass in einem Falle 5 Grm. in 45 Tagen genommen werden konnten, während in einem anderen die Einzeldosis bis auf 0,4 gesteigert wurde. Die Co-niinsymptome erseheinen in 50-60 Minuten, erreiehen in & Stunde ihre Höhe und verlieren sich nach einer Stunde. Gastrisehe Erscheinungen treten durch das Praparat nicht hervor, das auch auf Puls und Temperatur nieht ohne besonderen Einfluss zu sein seheint. Audhouy hat es bei Keuehhusten mit Nutzen versucht, wobei er einem Sjährigen Mädchen bei vorsichtiger Steigerung selbst 0,08 verabreichte und bei Kindern von einigen Monaten längere Zeit 0,012-0,015 ohne Sehaden reiehte.

Simon (5) hat im Pariser Hôpital des enfants bei Keueh- und Reizhusten Wasserfenehel versuchsweise angewendet, jedoch ohne jeden therapeutischen Effect; selbst bei dreijährigen Kindern brachten 200 Tropfen einer Tinctura phellandrii keine Nebenwirkungen hervor.

## 20. Ranunculaceae.

1) Murray, J. Monro, The physiological action of napellina and aconitia. Philadelphia medic. Times. Apr. 27. p. 339. May 25. p. 388. May 11. p. 364. — 2) Maekenzie, George Hunter, The physiological action of aconite. Practitioner. Feb. March. Apr. p. 109. 185. 273. — 3) Oulmont, De l'aconit, de ses préparations et de l'aconitine considérés au point de vue thérapeutique. S. Auszug in Gaz. des hôp. 35. — 4) Duigenam, J. S., Case of poisoning by aconite. Med. Press and Circular. March. 20. p. 232. (Fall schwerer Vergiftung durch ein Acouit enthaltendes Liniment, von Meldon in Jervis Street Hospital in Dublin behandelt, ausgezeiehnet durch die eine Stunde nach dem Versehlucken eintretenden, mit Verlust des Gesichts sich einleitenden tetanischen Anfälle mit nachfolgender extremer Schwäche der Circulation und Athmung: Genesung nach künstlicher Respiration unter entleerender und exeitirender Behandlung.) — 5) Elliott, Horace, und Sturges, Case of aconite poisoning. Lane. Dec. 28. p. 917. (Im Westminster Hospital beobachtete Aconitvergiftung bei einer 21 jährigen Dienstmagd mit einem halben Weinglas voll Linimentum aconiti, aus Verschen genommen. Genesung unter Behandlung mit Brechmitteln, Magenpumpe und Excitantien; Amylnitrit scheint auf die bestehenden Krämpfe der Bauch- und Brustmuskeln von günstiger Wirkung gewesen zu sein and beseitigte ausserdem den Pallor faciei.) - 6) Spark, James A., On aconite as a therapentical agent, especially in the treatment of acute inflammation. Practitioner. p. 196. - 7) Piffard, H. G., Notes concerning Pulsatilla. New-York med. Record. March. 16. p. 204.

Murray (1) hat mit Napellin von Tromms-dorf an Hunden, Katzen, Kaninehen, Fröschen und Tanben experimentirt und bei Früschen die Willkürbewegung durch 5 Mgrm. subeutan sehwinden sehen, wobei die Lähmung an den vorher flimmernde Zuckungen zeigenden Bauchmuskeln beginnt, dann hintereinander die Athemmuskeln, die Muskeln der Hinter-beine und schliesslich die der Vorderbeine folgen; das Berz ist nieht gelähmt, obschon in seinen Bewegungen

beeinträchtigt. Bei Kaninchen und Hunden folgte auf Infusion in die Drosselvene zuerst eigenthümliehe saugende Bewegung, dann verlangsamte Athmung mit vertiefter Inspiration, hierauf Würgen und klonische Contraction der Bauehmuskeln, dann Zusammenziehungen des gesammten Muskelsystems und toniseher Krampf einzelner Muskelgruppen, hierauf Lähmung, wobei die Athemmuskeln später als die übrigen ergriffen werden, welche letzteren bei Suheutanapplieation von 0.05 stundenlang in halbgelähmtem Zustande verharren. Die Pupillen reagiren anfangs träge auf Liehtreiz, sind später bisweilen contrahirt, meist jedoch im zweiten Stadinm dilatirt. Nach dem Tode, welchem besondere Krämpfe nieht vorausgehen, findet man starke Diastole des Herzens und dessen reehte Hälfte und die grossen Venen mit dunklem, sehleeht gerinnendem Blute gefüllt. Die Contractilität der quergestreiften Muskeln bleibt erhalten; die Eigenwärme sinkt bei Lebzeiten um 3,5° und darüber. Infusion wirkt 6-10 mal so stark wie Subcutaninjeetion.

An Säugethieren setzt Napellin den Blutdruck herab und verlangsamt die Herzaetion; bisweilen geht dem Sinken des Blutdrucks vorübergehendes Steigen voraus. Vagusdurehsehneidung ändert an diesen Erseheinungen niehts, doch mindert sieh im Laufe der Intoxication die Vaguserregbarkeit bedeutend; Atropin und Curarin sind ebenfalls ohne Einfluss. Durchschneidung der Vagi, Depressores und Sympathici, sowie des Halsmarks be-einflussen die Verlangsamung des Pulses nieht. Auf das vasomotorische Centrum wirkt Napellin lähmend, sowohl in Bezug auf directe als auf indirecte Reizung.

Napellin zeigt Antagonismus gegenüber Digitalin, so dass erst eine zehnfach höhere Dosis des ersteren letal wirkt und selbst enorme Dosen Napellin keinen diastolisehen Herzstillstand hervorbringen. In Napellinlösung getauehte und dadureh mehr oder weniger gelähmte Froschherzen fangen in Digitalisaufguss wieder an zu schlagen.

Murray bezieht das durch Napellin hervorgerufene Sinken des Blutdrueks vorzugsweise auf Herzwirkung, da die Lähmung des vasomotorischen Centrums erst später sieh entwickelt, und zwar auf die Herzganglien, da Napellin das Muskelgewebe nieht afficirt. Die beim Aconitin und Lycoctonin beobachten Variationen des Pulses und des Blutdrueks kommen auch dem Napellin zu.

Aeonitin wirkt nach M. stärker toxiseh als Napellin, dessen physiologische Wirkung es im Wesentlichen theilt, doch tritt die Lähmnng der Vagi sehon durch kleine, beim N. erst durch mittlere Dosen ein, auch wird durch A. das Froschherz gelähmt, was durch N. nicht der Fall ist. Von dem ebenfalls schwächer wirkenden Lycoetonin soll es sieh dadureh unterseheiden, dass dieses den Blutdruck ohne voraufgehende Steigerung herabsetzt, die Vagi nur in sehr grossen Dosen lähmt und sensible Nerven, Rückenmark und quergestreifte Muskeln, sowie auch das Frosehherz intaet lässt.

In Bezug auf die physiologische Wirkung des Acousts liegen Versuche von Mackenzie (2) vor, welche theils mit verschiedenen Aconittineturen, theils mit Aconitin von Morson und T. und H. Smith, angestellt wurden. M. vindicirt biernach dem Aconit allmälige Herabsetzung und sehliessliche Verniehtung der Function der peripheren seusiblen Nerven, welche an der Peripherie beginnt und später auf die Nervenstämme und die hinteren Nervenwurzeln übergeht, selbst bei letalen Dosen nieht unmittelbar auftritt und bisweilen sogar auf eine Periode gesteigerter Sensibilität folgt. Schon bei bestehender vollständiger Lähmung der sensiblen peripherischen Nerven ruft Reizung der Vorder- und Hinterstränge des Rückenmarks Muskelcontraction hervor. Auch kann zu gleicher Zeit noch willkürliche Bewegung bestehen. Eine Beeinträchtigung des Grosshirns findet bis zum Tode nicht statt; Frösche ziehen ihre Extremitäten ausserordentlich lange an und verändern ihre Lage ebenso wie Warmblüter. Auch die motorischen Centren des Hirns scheinen wenig affieirt, da galvanische und mechanische Reizung des letzteren stets Muskeleontractionen bedingt. Die bei Fröschen ausserordentlich markirten Krämpfe sind theilweise wenigstens vom Rückenmark abhängig, da sie nach Abtrennung der reflexhemmenden Hirncentra eine Steigerung erfahren, theilweise beruhen sie auf peripherer Reizung der Motilität, da sie in unterbundenen Extremitäten weit stärker auftreten. Bei Anwendung concentrirter Lösungen von Aconitin können sie fehlen, während Tinctur sie immer hervorruft. M. betrachtet die paralytischen Erscheinungen nicht als primär, sondern als Folge übermässiger Erregung, die sich in Bezug auf die peripherischen sensiblen Nerven, besonders an Hunden, ohne gleichzeitige Steigerung der Reflexaction zeigt; doch ist auch die Irritabilität der motorischen Nerven entschieden erhöht, deren Reizbarkeit beim aconitisirten Frosche und in vergifteten Extremitäten länger anhält, als in unvergifteten; auf die Periode der Steigerung folgte Erschöpfung, dann wieder Steigerung,

In Bezug auf die Beeinflussung der Respiration constatirte M. bei Warmblütern stets Sinken der Athemzahl, proportional der Dosis, bisweilen mit voraufgeheuder Steigerung und einer Veränderung des Characters der Respiration, welche mühsam erseheint und Anfälle von Erstiekungskrampf intereurrent darbietet, in denen die Pupille erweitert wird. Die Erseheinungen der Athmung treten vor den Veränderungen der Circulation auf. M. sehreibt diese Erseheinungen einer directen Wirkung auf die sensiblen Vaguszweige und auf das respiratorische Centrum zu und weist auf die Achnlichkeit, welche der Character der Athmung (Verlängerung der Exspiration durch erhöhte Thätigkeit des Zwerchfells und der aeeessorisehen Muskeln, Dyspnoe mit Verringerung der Athemzahl und Pause nach der Exspiration) mit denjenigen nach Vagusdurchsehneidung hat, hin. Tracheotomie hat keinen Einfluss auf das Zustandekommen der Athemveränderung, doch ergiebt sieh dabei vollständige Insensibilität der Trachealsehleimhaut. Die motorischen Vagusfasern sind electrisch reizbar. Ilinsichtlich der Krämpfe hebt M. hervor, dass dieselben auch unter künstlieher Respiration nieht ausbleiben, wohl aber in tiefer Chloralnareose. Sehliesslich be-zeichnet M. den Tod durch Aconitin als einen theils durch Asphyxie, theils durch jene Varietät von Collans bedingten, welchen Brown-Sequard als durch grosse Verminderung der Athmung in Folge einer eigenthüm-liehen Einwirkung auf die Centren der Respiration, wobei das Herz mit mehr oder weniger Kraft zu pulsiren fortfährt, erzeugt bezeichnet.

Oulmont (3) hat die Verhältnisse der Aconit-Präparate, wie er sie früher bereist durch Thierversuche festzustellen versucht hatte, jetzt auch durch Beobachtungen am Krankenbette dargelegt und sich dabei von der völligen Umwirksamkeit der in Frankreich officinellen Aleoholtinetur aus frischen Herba aconitib bie Keuralgien und anderen Krankheiten überzeugt, obsehon er die Dosis auf 22 Grm. pro die steigerte, wie er auch bei dem Sattextracte aus Aconitblättern auf die Dosis von 7 Grm. gehen musste, um nicht eben bedeutende physiologische Nebenwirkungen zu erhalten. Eine Alcoholtinetur aus frischen Wurzeln gab O. in der Dosis von 8 Tropfen bis allmälig 20 Tropfen mit seheinbarem Erfolg bei Bronchitis acuta. Für die Anwendung von Aconittincturen empfiehlt O. die grösste Vorsieht, da ihre Wirkung wegen des sehwankenden Gehaltes an Alcaloid häufig differirt. Aconitextract aus trockenen Knollen, deren Alcaloidgehalt bekanntlich auch nach dem Standorte sehr variirt (O. benutzte Extract aus Aconitum Napellus der Vogesen), gab O. zu 1-3 Pillen von 0,01 pro die in 4-5stündigen Intervallen, allmälig bis zu 8-10 Pillen steigend, bis Nebenerscheinungen eintraten, bei Rheumatismus aeutus mit dem Erfolge, dass in der Regel am 3. oder 4. Tage Schmerzempfindung und Fieber nachliessen, doch blieb in einem Falle jeder Effect aus. Als bestes Aconitpraparat bezeichnet O. das Nitrat des erystallisirten Aconitins von Duquesnel, welches er in Granules von 1/4 Mgrm. anfangs 2-3 mal am Tage, dann täglich oder alle 2 Tage um 1 Stück steigend bis 8 Granules genommen wurden, oder bis leichte physiologische Erscheinungen (Kribbeln im Gesieht und auf der Zunge, Sehwindel) eintraten, gab. Dasselbe bewährte sich besonders bei atypisehen Gesichtsneuralgien, welche selbst nach 1 Granule rasch heilen können, während die Effecte bei Ischias (unter 5 Fällen nur eine Heilung in 18 Tagen) minder brillant waren; auch gab es gute Resultate beim Gelenkrheumatismus, die sich freilich kaum mit denen der Salicylsäure messen können.

Die grosse Verschiedenheit der Vergiftungssymptome durch Aconit (Pupillenerweiterung in einzelnen, Myosis in anderen Fällen, Verlust der Motilität bald im Beginne, bald erst nach eingetretener Bewusstlosigkeit, Vorkommen oder Fehlen von Krämpfen) betont Moldon (4) bei Besprechung eines Falles von Vergiftung durch den Genuss von 2 Unzen eines Aconit enthaltenden Liniments, welches zuerst heftiges Brennen im Magen, Oesophagus und Munde und den bekannten kriebelnden Empfindungen in Lippen, Fingern und Zehen, starke Pupillenerweiterung und Kälte der Extremitäten hervorrief, dann nach etwa einer Stunde zwei mit Verlust des Gesichts sich einleitende tetanische Anfälle, denen vollständige Bewusstlosigkeit mit Stocken des Herzschlages und der Respiration folgte, doch trat nach Einleitung künstlicher Athmung und excitirender Behandlung Genesung ein

Spark (6) bezeichnet Aconit als Abortivum entzind licher Krankheiten, insbesondere von Pneumonie sowohl bei Kindern, als bei Erwachsenen, wo das Mittel frühzeitig gereicht (bei Erwachsenen Anfangs 5 Tr. Fleming'sche Aconittinetur, später stündlich 1—2 Tr.), die Schmerzen rasch beseitigt, die Transpiration fördernd und Heilung in 3—4 Tagen bewirkt. Bei schwächlichen Individuen ist die Dosis sorgfältig zu beachten, weil somst leicht Delirien auftraten. Bei den Vorläufern catarrhalischer Fieber leistet Aconit dasselbe, ebenso bei Angina tonsillaris, wo es auch die Tendenz bei Reeidiven beseitigen soll. Die outpirende Wirkung des Mittels soll sieh nach Spark auch bei Erysipelas, bei Abseessus mammae und bei Gonorrhoe zeigen.

Piffard (7) will mit Tinctura pulsatillae (recentis) ginstige Effecte in mehreren Fällen von Dysmenorrhoe und Epididymitis gonorrhoica (hiervon 1 bis 3stindliche Dosen von ½, Tropfen) gehabt haben und glaubt, dass die conservirten Presssätte mancher Vegetabilien, namentlich von Pulsatilla und Chelidonium, den bei erhöhter Temperatur bereiteten Extracten vorzuziehen sind.

## 21. Papaveraceae.

1) Eckhard, F., Beiträge zur Pharmacologie der Opiumalkaloide. Eckhard's Beiträge zur Anat. und Physiol. VIII. H. S. S. 133. -- 2) Bardet, G., Etude physiologique et elinique sur la valeur thérapeutique des trois alcaloides soporifiques de l'opium, IV. 44 pp. Thèse. Paris. — 3) Picard, P. und Rebatel, Action des sels de morphine sur le coeur. (Soc. de Biol.) Gaz. méd. de Paris. p. 246. - 4) Picard, P. (Lyon), Sur l'action de la morphine sur les chiens. rend. LXXXVI. 18. p. 1144. - 5) Derselbe, Les phénomènes qui suivent l'injection du chlorhydrate de morphine. Gaz. méd. de Paris. 11. p. 143. — 6) Lutz, Chr., Physiologischer Erklärungsversuch üher die Verschiedenheit der Wirkung von Opiaten hei Kindern und Er-wachsenen. Bair. ärztl. Intelligenzbl. 48. S. 504. (Raisonnement.) - 7) Krage, Wilhelm, Ueber Albumin-urie und Glycosurie nach Morphium. 8, 20 SS, Diss. Anklam. — 8) Knapstoin, Ad., Sind Atropin und Morphinm Antidote? Berl. klin. Wochensehr. 47. S. 691. - 9) Derselhe, Ueber die gleichzeitige Wirkung von Atropin and Morphium. Diss. Bonn. - 10) Heubach. Hans (Bonn), Antagonismus zwischen Morphin und Atro-Berl. klin. Wochenschr. 52. S. 737. (Polemisch.) - 11) Wilson, Wm. J., Opium-poisoning; nntago-nism of helladonna. Philad. medical Times. June 8. p. 410. (2 Fälle von nicht ganz zweifelloser Intoxication mit Morphin resp. Opium und ein Fall von Stechapfelvergiftung, antagonistisch behandelt und genesen.) - 11a) Haynes, Francis L., Two cases of opium poisoning; failure of atropia treatment. Ihid. Sept. 14. p. 577. (Zwei Opiumvergiftungen, die erste glücklich verlaufen mit 1/2 Unze Tinctur, die zweite tödtlich mit 1 Unze Gum-Opinm, in denen suhcutan jujicirtes Atropinsulfat [in einem Falle 2 mal 1/18 und 1 mal 1/28 Gran, im zweiten Falle 4-5 Dosen von 1/28 Gran] keinen Einfluss auf die Respiration und den Verlauf zeigte.) -12) Bc11, Alfred J., A case of mixed poisoning, opinm, beiladonna, chloroform, camphor, methylio alcohol. Lancet. May 4. p. 639. (Vergiftung einer 32 jährigen Dienstmagd durch ein aus Versehen innerlich genommenes Liniment ans 9 Drachmen Linimentum helladennae methyl., 1 Drachme Tinct. opii, 1 Dr. Chloroform und 18 Dr. Lin. sapon. methyl.; 20 Minuten nach dem Verschlucken ausgiebige Anwendung der Magenpnmpe, und als darnach das Bewusstsein nicht zurückkehrte nnd der Collaps zunahm, Kaffecelystier und wegen Schwächerwerden der Respiration Faradisation des Phrenicus mit günstigem Erfolge; später Erwachen nnter violenten Delirien und Visionen, dann ruhiger Sehlaf; Pupillen während der Vergiftung erweitert.) — 13) Lamadrid, Julio J. (Brooklyn), Case of opium poisoning; use of large amount of sulfate of atropia hypodermically; recovery. Philad. med. Times. March. 16. p. 271. (Vergiftnng einer 54j. Frau mit 1 Unze Laudanum; in 51 Standen wurden etwas mehr als 3/4 Gran Atropinanifat in 15 Einzeldosen von 1/49-1/14 Gran injicirt, wodurch jedes Mal Athemzahl und Pulsfrequenz stieg; Beobachtung wegen Anwendung anderer Mittel nicht rein.) — 14) Sieveking, Case of morphia poisoning treated with atropina, recovery. Med. Press and Circular. July 10. p. 22. (Selbstvergiftung mit 6 Gran Morph. hydrochl. in Pillen; Effect der Atropinhchandlung wegen Anwendung der Magenpumpe und vieler anderer Mittel nicht erwiesen; das am Tage nach der Vergiftung auftretende Delirium vielleicht eher der sieh entwickelnden Pneumonie, als dem Atropin, wovon im Ganzen nur 1/4 Gran injieirt wurde, zuzuschreihen.) -15) Sontham, F. A., Fatal case of opium poisoning, in which atropia was administered. Brit. med. Jones. June 8. p. 924. (Selbstvergiftung eines 38j. Mannes mit 2 Unzen Opiumtinetur trotz anscheinender Besserung der Athmung, unter abweehseinder künstlicher Respiration und Atropineinspritzung tödtlich verlaufen; piexus, Oedem derselben, ehenso Hyperämie der Lungm.) - 16) Pallen, Montrose A., Hypodermics of coffee for morphia vomiting and opinm poisoning. New-York med. Rec. Dec. 21. p. 490, - 17) Sewell, James, The influence of green tea in counteracting poisoning by opinm. Med. Press and Circular. Apr. 3. p. 275. (Genesung einer mit mehreren, in stündlichen Intervallen genommenen Dosen von 2 Drachmen Buttley's sedative solution nach Clystieren von starkem Theeaufguss; Steigerung der Athemfrequenz schon 15 Minuten nach dem ersten Clystier bemerkbar.) - 18) Discussion über die Mittheilung. Ihid. Apr. 3. p. 280. (Interessant durch Hinweis auf mehrere Fälle von Opium hahit. - in einem Falle wurde eine Unze Laudanum. in einem anderen 26 Gran Opium täglich eonsumirt zum Theil mit Ausgang in Geistesstörnng.) - 19) Bernhuher, Fritz, Morphinismus and Transfusion. Bair. ärztl. Intelligenzbl. 6. S. 51. (Fall von Morphinmsucht bei einem jungen Madchen; Gewöhnung durch Prosopalgic veranlasst, doeb wurden pro die nicht mehr als 0,15-0,25 genommen; Abstinenzerscheinungen hochgradig; völlige Entziehnng unmöglich, da ohne vorherige Morphininjection alle genommenen Speisen wieder erbrochen wurden, was selbst bei interner Application von Morphin der Fall war; bei fortschreitender Entkräftning nach vergoblicher Anwendung tonischer Medi-camente Transfusion von 120 Grm. defibrinirten Menschenbluts, worauf unmittelbar Besserung des Wohlbefindens eintrat und das Aussetzen des Morphins ohne jede Besehwerde ertragen wurde, doeh trat nach einiger Zeit wieder qualendes Erhrechen ein, welches vorübergehend die Einspritzung einiger Mgrm. Morphin nothwendig machte; nach weiterer tonisirender Behandlung complete Genesing; Gesichtssehmerz schon nach der Transfusion verschwunden.) - 20) Braith waite, James, A case in which the hypodermic injection of morphia was suddenly discontinued after its use daily in large doses for seven years. Lancet. Dec. 21. p. 874. — 21) Verger, Théodore (Saint-Fort-snr-Gironde), Surl'emploi de l'apomorphine pour l'extraction des corps étrangers de l'ocsophage. Bull. gén. de thérap. Sept. 30. p. 254.

Eckhard (1) hat die Wirkung des Thebains und Beiner Spaltungsproducte an Fröschen eingehend studirt und dabei die hekannte tetanisireude Action des genannten Opiumalkaloids, welche auch an decapitirten Frösehen auftritt, constatirt. Auf die peripherischen Nerven bleiht Th. ohne Einfluss, es wirkt nicht nur auf den eervicodorsalen Theil des Rückenmarks, sondern wie Strychnin auf alle diejenigen Partien, welche überhaupt fähig sind, Reflexe zu vermitteln. Eine geringe lähmende Wirkung auf das Gchirn bestätigt auch Eckhard. Die tetanisirende Wirkung bei Fröschen resultirt bereits nach Bruchtheilen eines Milligrms. Das beim Erwärmen mit üherschüssiger Salzsanre entstehende Thebenin zeigt als salzsaures Salz henutzt, erst zu 14-2 Mgrm. toxische Wirkung, in Herabsetzung der willkürlichen und reflectorischen Bewegung hestehend, und führt zu 6 Mgrm. zur Aufhebung der Reflexerregbarkeit und Paralyso, welche von den peripheren Nerven und Muskeln nnabhängig ist. Die reflexhemmenden Centren im Gehirn sind nicht gereizt, vielmehr deutet das Anfhören der Reflexe von der Cornea nnr auf Lähmung des Gehirns, welche nicht der Reflexlähmung vorausgeht, sondern mit ihr gleichzeitig eintritt, worin, wie in dem Fehlen eines Stadiums erhöhter Reflexerregbarkeit und in der weit stärkeren Toxicität, characteristische Unterschiede dem Morphium gegenüher gegeben sind. Morphiumtetanus beobachtete E. anch bei decapitirten Früschen. Das weitere Spaltungsproduct des Thebains, das Thebaicin, wirkte zu 0.03-0.06 dem Thebenin analog. Nur war das Vergiftnigsbild in einzelnen Fällen dadurch verschieden, dass auf mechanische Reize einzelne Muskelgruppen in Thätigkeit geriethen, während die ührigen in paralytischem Zustande verharrten. Bardet (2) hat bei Versuchen an sieh selbst und an Kranken die Unzullssigkeit des Codeïns als Hypnoticum festgestellt. In Dosen unter 0,15 subcutan brachte es aussei Muskelschwäche und Schwere
des Kopfes keinen Effect hervor; Erbrechen fand sich
nie. Nach 0,2—0,4 war die Schwäche so gross, dass
Gehen und Halten von Gegenständen oder Stehen unmöglich war; dazu kam Hautjucken, in 2 Fällen mit
Erythem verbunden, leichter Sebwindel, Schsförung,
Trockenheit und schlechter Geschmack im Munde,
Nausea, selten Erbrechen, Hinterhauptskopfschmerz,
Verlangsamung des Pulses, etwas Myosis, aber kein
Schlaf, wenn nicht das Mittel beim Schlafengehen genommen wird. Zu 0,4—0,8 folgte wiederholtes Erbechen und Prostation, jedoch mit rascher Erholung und
öhne Hypnose. Sieher ist Codeïn hiernach minder giftig als Morphin.

Picard und Rebatel (3) bezeichnen als Wirkung der Morphinsalze auf die Circulation beträchtliches Sinken des mittleren Blutdrucks und Abnahme der Zahl der Herzsystolen, aus deren gleichzeitigen Bestehen sie auf eine direct Beeinträchtigung des Herzens schliessen, welche, da Vagussection sie nicht beeinflust, auf Paralyse der excitomotorischen Nerven bezogen wird.

Als besondere Erscheinungen nach Morphin bezeichnet Picard die bei Hunden bei Subcutanapplication, Infusion von 5-7 Ctgrm. ehlorwasserstoffsaurem Morphin, die durch directe Beobachtung zu constatirende (sehr deutlich beim Frosche microscopisch nachweisbare) Gefässerweiterung, deren Vorhandensein P. auch durch vergleiehende Messungen des arteriellen und venösen Blutdrucks nachwies. Die beim Hunde ebenfalls constante Opiummyose wird durch Durchschneidung des Opticus nicht aufgehoben, dagegen folgt bei Durchschneidung der vorderen Partie der Pedunculi ecrebri in der Mittellinie Pupillenerweiterung, was P. nicht auf Reizung des daselbst belegenen Centrums, sondern auf eine Abschwächung des Sympathicus be-zieht, dessen Parese gleichzeitig Ursaehe der Pupillenverengerung und der Gefässerweiterung sein soll. In der That scheint für letzteres der Umstand zu spreehen, dass die Erweiterung der Venen in der Submaxil-laris durch Section der Chorda tympani nieht verschwindet. Die mit dem Sinken des Blutdrucks verbundene Verlangsamung des Herzschlages betrachtet P. ebenfalls abbängig von einer Parcse des Sympathicus; sieher wird dieselbe durch Vagusdurchschneidung nicht beeinträchtigt.

Ueber die Erzeugung von Albuminurie und Glycosurie nach Morphium hat Krage (7) unter Eulenburg Versuche an Thieren, die mit Morphin acut oder chronisch vergiftet wurden, angestellt, wodurch die darauf bezüglichen Angaben von Levinstein Bestätigung erfahren. Zur Erzeugung von Glycosurie scheinen grössere Dosen, als zu der von Albuminurie zu gchören; fortgesetzte kleinere Dosen riefen keinen Diabetes hervor. Als Leichenbefund bei chronischem Morphinismus bezeichnet K. bedeutende Abmagerung und Schwinden des Fettpolsters, beträchtliche Erweiterung der Unterleibsgefässe und bisweilen ganz intensive Hyperämie der Leber und der Corticalsubstanz der Nieren. In der Leber morphinisirter Thiere lässt sich 1/2 Stunde nach Einspritzung toxischer Mengen ebenso wenig, wie bei chronischer Vergiftung Zucker nachweisen, obschon gleichzeitig Zucker im Urin auftrat. Dass die Morphiumalbuminurie und Glycosurie nach Morphin nicht auf eine vasomotorische Affection zurückgeführt werden darf, schliesst K. daraus. dass in einen Versuche, wo der Halssympathicus zerstört und dass Rückenmark durchschnitten wurde, weder Eiweiss noch Zucker im Urin auftrat.

Knapstein (8) hat bei der Anwendung von Morphium und Atropin in Combination gegen starken Hustenreiz bei Kranken des Bonner St. Johannis Hospitals niemals einen Autagonismus, vielmehr stets gegenseitige Unterstützung beider Mittel gesehen und bestreitet den Antagonismus beider Gifte auf Grund von Versuchen an Hunden. K. bezeichnet die letale Dosis des Atropins als eine sehr hohe, da bei Hunden von 7-10 Kgrm, 4,5-8 Atrop, sulf, subeutan zur Tödtung erforderlich werden; Simon'sches Atropin wirkte zwar etwas stärker, erforderte jedoch immer noch 3.0 oder pro Kilo berechnet 0,3. Als minimal letale Dosis des Morphium hydrochloricum giebt K. 0,053 an. Bei combinirter Vergiftung zeigte sich in 2 Versuchen Tod nach viel kleineren Dosen beider, so dass ein cumulativer Effect angenommen werden muss, während in 2 anderen wenigstens ein antidotarischer Effect nicht ersichtlich war. Als Symptome der combinirten Vergiftung hebt K. Erhöhung der Pulsfrequenz, ruhige, nicht beschleunigte Athmung, Mydriasis, starke Herabsetzung der Temperatur und willkürliehe Muskelzuckungen tonischer und klonischer Art, stets stärker als bei Vergiftung durch Morphin und Atropin allein hervor.

Pallen (16) wandte in 2 Fällen, wo hypodermatische Morphininjection starkes Erbrechen bedingte, subcutane Injection von Extractum coffeae mit überraschendem Erfolge an, das sich auch bei einer zu starken Dosis eines Opiophagen bewährte. In letzterem Falle kam es zu Absecssbildung in loco.

Braithwaite (20) beschreibt einen Fall von Morphiumsucht bei einer Frau, in welchem wegen spinaler Schmerzen das Mittel in steigender Dosis bis sehliesslich zum Betrage von 14 Gran pro die subeutan injicirt wurde, dann im Laufe von 2 Jahren der energische Wille der Patientin eine allmälige Verminderung auf 3/4 Gran im Tage zu Stande brachte, im Laufe welcher Periode allzu starke Verminderung stets unmittelbare Diarrhoc hervorrief, hierauf wegen eines während der Gravidität sieh entwickelnden Abscesses und wegen wiederholten Auftretens von Erysipelas abermalige Steigerung der im Tage eingespritzten Morphiummenge auf 8 Gran erfolgte und endlich die auf Wunsch der Kranken 14 Tage nach ihrer Entbindung in Scene gesetzte plötzliche Sistirung der Morphiuminjection Tags daraut alle 10 Min. sich einstellendes Erbrechen von Schleim und Galle und heftiges Purgiren hervorrief, von welchen Erscheinungen die erstere bis zum 6. Tage die Aufnahme jeder Speise unmöglich machte, während die letztere 10 Tage anhielt und nachdem sie zeitweise beseitigt war, gleichzeitig mit Erysipelas sich wieder cinstellte und einen chronischen Character annahm, ohne durch Adstringentien irgendwie beeinflusst zu werden. In diesem Falle hatte die Subcutaninjection grosser Morphindosen während der Gravidität keinen irgendwie sehädliehen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes.

Verger (21) berichtet den ersten Fall, in welchem Subcutaninjection von Apomorphin (2 Mgrm.) bei einem 9 jährigen Mädchen mit Erfolg in Anwendung gebracht wurde, um eine in der Speiseröhre steckengebliebene Pflaume wieder herauszubefördern.

[Mattison, J. B., Clinical notes on opium habituation. New York med. Record. July 27.

Kuessner (Halle).]

#### 22. Cruciferae.

Henze, R., Versnehe üher das ätherische Senföl. (Aus H. Köhler's [Halle] pharmakel. Laboratorium.) Centralbl. für die med. Wiss. 24. S. 433.

Henze hat unter Köhler die Wirknng des ätherischen Senföls auf Thiere studirt und constatirt, dass Infusion von 1-3 Ccm. 1/2-1/3 proc. Senfölemulsion bei Hunden, Kaninchen und Katzen sofortiges Steigen des Btutdrneks bewirkt, das durch nachfolgende Infusionen noch verstärkt wird, bis bei verhältnissmässig hohem Procentgehalte des Blutes an Senfol, die ausgrossen Dosen resultirende Drneksenkung eintritt, Veränderungen, welche, vom Vagus nnabhängig, von Reizung, resp. Paralyse des vasomotorischen Centrums abznleiten sind und von denen die Dracksteigerung von Pulsretardation, die Drucksenkung von Schwächerwerden und Besehlennigung des Herzsehlages begleitet wird; bei stark vorgeschrittener Vergiftung wird der Pnls unregelmässig, bei letaler Dosis kurz vor dem Tode langsamer und dierotisch oder trierotisch; bei unterhaltener Respiration pnisirt das Herz noch stundenlang fort. Die Respiration wird bei Infusion zunächst sehr beschlennigt und oberflächlich, wobei inspiratorische Athemstillstände vorkommen, später irregulär verlangsamt und ange-strengt; bei Injection grosser Dosen (25,0 5proc. Emulsion) in den Magen in wenigen Minuten sehnarchend und an Zahl herabgesetzt; bei Einathmang von 10 Tropfen reinen Senföls anfangs frequent, zuletzt langsam und äusserst dyspnoisch (post mortem findet sieh hisweilen Pneumonie); bei Subcutaninjection gleichen die Erscheinungen theils den durch Infusion, theils den durch Ingestion bedingten. Ueberall handelt es sich um Erregung, resp. Lähmnng des Athemcentrums, während der Vagus nnbetheiligt ist; die ExspirationsInft riceht stets nach Knoblauch. Bei Infusion kleiner Mengen wird die Reflexerregbarkeit anfangs sehr gesteigert, wobei Tetanus auftreten kann, der auch nach Inhalation von 5-10 Tropfen Senfol bei Kaninchen und Ratten eintritt, später sinkt dieselbe bis zur absoluten Reactionslesigkeit, die manehmal vor dem Sistiren der Athmung eintritt und durch künstliehe Respiration wieder beseitigt wird. Vagusdurchschneidung und Apnoe hindern das Auftreten der Krämpfe nieht; im Stadinm der Excitation genügt die Hälfte der letalen Strychninmenge zur Herheiführung des Endes; im Stadium der Depression soll die doppelte Maximaldosis des Strychnins nicht tödtlich sein. Ein Antagonismus dem Cu-rare gegenüber existirt nicht. Wiederholte Einführung ,-1proc. Emulsion in den Magen bedingt diffuse Röthung, grosse Blutextravasate and Hämerrhagien im Magen und Coecum; aneh in der Leher kommen bei chronischer Vergiftung mieroscopische, bis steeknadelkopfgrosse Blutungen vor, dagegen keine fettige Degeneration, daneben kommt es zu Abmagerung und Hydrämie, aber nicht zu nervösen Erseheinungen. allen Applicationsstellen aus setzt das Senfol die Temperatur rasch und erheblich herab, wobei Abkühlungspneumonien entstehen können; bei Infusion zeigt sieh Beschleunigung der Peristaltik nieht, dagegen nach längerer Dauer des Versnehes kirsehrothe bis schwarzhraune Verfärhung des arteriellen Blntes.

Künstlich dargestelltes Senföl wirkt wie aus Senfsamen gewonnenes, Meerrettiggerneh zeigt sich im Harn nach beiden nur ausnahmsweise, beide retardiren die Milehgährung, die aleoholische Gährung, die faulige und ammoniakalische Gährung, heben dieselbe jedoch nicht vollständig auf.

## 23. Droseraceae.

1) Vigier, Pierre, Des droséras et de leur emploi en thérapeutique. Bullet gén. de thérap. Juill. 15. p. 23. - 2) Simon, Jules, Droséra. Progr. méd. 41, p. 770.

Die in der neueren Zeit als carnivore Pflanzen viel besprochen:n beiden Species von Drosera (Sonnenthau), Drosera rotundifolia and Drosera longifolia, haben neuerdings in Frankreich wieder therapeutische Anwendung gefunden. Vigier (1) weist in einem grösseren Anfsatze darauf hin, dass man Drosera im 17. und im Anfange des 18. Jahrhunders als Mittel bei Phthisis und Catarrhen der Athemwerkzenge benutzte und den Pflanzen eine irritirende Wirkung auf die Haut zuschrieb. Der von Curie 1860 gemachte Versuch, die seit Mitte des vorigen Jahrhunderts als Schwind suchtsmittel vergessene Drosera zu rehabilitiren, hat Vigier zur Darstellung einer zuerst aus dem rnnd-blättrigen, später aus dem langblättrigen Sonnenthau bereiteten Alcoholatur und Tinetur, sowie eines Extractum droserae, welche von Pariser Aerzten bei Bronchial- und Lungencatarrhen in Anwendung gebracht wurden, geführt. Eigenthümliche physiologische Wirkungen scheinen den Droserae nieht zuznkommen, da Vigier selbst mehrere Tage 5.0 Extract, entsprechend 2,0 Alcoholatur, ohne jede Nebenwirkung nahm, wie auch Simon (2), welcher das Mittel ührigens bei Kenchund Reizhusten für unwirksam erklärte, bei Siähr, Kindern 200 Tropfen ohne üble Nebenwirkungen reichen konnte. Curie vindicirt dem Mittel als besondere Wirkung Anhäufung von Leucocyten in den drüsigen Oranen des Abdomen, will aber selbst die Erfolge bei Phthisis auf anticatarrhalische Wirkung bezogen wissen. Nach Vigier enthalten die Dreserae eine Sanre und ein seharfes Harz nnd kann Eintauchen der Hände in die Alcoholatur schmerzhaftes Brennon veranlassen.

### 24. Gynocardinceae.

Young, David, Chanlmugra oil in the treatment of leprosy. Practitioner, Nov. p. 321.

Das Oel von Gynocardia odorata steht unter dem Namen Chaulmugraöl in Ostindien als Mittel gegen Lepra in Ansehen nnd erlangte in den letzten Jahren hesonderen Ruf darch glückliche Curen von Dr. Bhnu Daji in Bombay. Versuehe, welche im Missionshospitale an 53 Kranken (4 von Lepra maculosa, 23 L. annesthetica, 15 L. tuberculosa) mit dem Oel in Verbinding mit einem anderen Lepramittel, welches äusserlich sowohl gegen diese als gegen Alopecie in, Anwendung gebracht wird, Psoralia corylifolia haben Young zu dem Schlusse geführt, dass bei Lepra maculosa und in frischen Fällen von Lepra anaesthetica sowohl das Chaulmugraöl als noch mehr die Samen. aus denen dasselbe gepresst wird, wirksam sind, jedoch, da sie leicht Nausea hervorrufen, vorsichtig in steigenden Dosen gegeben werden müssen. Psoralia nützt innerlich niehts, scheint aber äusserlich als Liniment mit Chaulmngraöl die Cur zu nnterstützen nnd den Haarwuchs zu befördern. Y. betrachtet reichliche Milchdiät als weiteres Unterstützungsmittel und glanbt aus dem Umstande, dass die betreffenden Kranken gleich-zeitig bestehende Bronchialaffectionen verloren und an Körpergewicht zunahmen, auf eine Verwendung des Mittels bei Brustkrankheiten sehliessen zn dürfen. Einen hesonderen Rnf geniesst das Chaulmugraöl auch bei Scabies und parasitischen Insecten.

### 25. Cucurbitaceae.

 Longhi, Giovanni (Gallarate), Il Tayuya dei fratelti Uhicina. Gazz. med. Ital. Lombard. 51. p. 503.
 2) Cadier, La Taynya. Il Raccoglitore med. Ott. 30. p. 355. (Besserung des Allgemeinbefindens und der Localerseheinungen in 7 Fällen von Scrophulose und 1 Fall von Syphilis unter dem Gebrauche von Tayuyatinetur; in einem Fall seheint auch die locale Application die Heilung von Geschwüren befördert zu haben).

Longhi (1) macht Mittheilungen über die von Bettelli ausgeführte chemische Untersuchung der Tayuya, wonach ein Glycosid und eine harzartige Substanz, letztere mit Alcaloidreactionen, in derselben vorhanden sind, welche beide auf Kaninchen giftig wirken und zwar ersteres sowohl bei subcutaner als in-terner Anwendung als bei Infusion unter nareotischparalytischen Erscheinungen, letztere zu 0,1 in Emulsion nach allgemeinem Zittern, Appetitverlust und wiederholten tetanischen Anfällen letal wirkt. In demselben Aufsatze findet sieh auch nach einer neueren Zusammenstellung von Faraoni eine Casuistik der bisher mit Tayuya behandelten Fälle von Syphilis und Seropheln, wonach von 159 Kranken (109 Syphilitischen und 50 Scrophnlösen) 111 geheilt und 26 ge-bessert wurden, während bei 22 die Cur aufgegeben oder mit einer andern vertauscht werden musste. Besonders günstig für das Mittel hat sieh Pirocchi nach 5 Beobachtungen ausgesprochen, dem er eine "eieatrisirende, excitirende und antiseptische" Wirksamkeit nicht nur bei serophulösen Gesehwüren, sondern in allen eiternden, atonischen Continuitätstrennungen zusehreibt und welches er seiner tonisch-adstringirenden Action wegen bei Phagedaenismus selbst dem Glüheisen vorzieht, während er einen Heileffeet bei Gonorrhoe nicht erhielt. Als Gegner der Tayuyabehandlung haben sich gemäss ihren negativen Erfahrungen von italienisehen Autoren Casarini und Tanturri ausgesprochen, von denen der Erstere zwar die Tayuya als Unterstützungsmittel antisyphilitiseher Curen zulässt, jedoch die durch den bei Tayuya-Gebrauch entstehenden Zeitverlust bedingten Gefahren hervorhebt. Auch in der Clinica sifilopatica von Florenz hat Pellizzari keine befriedigenden Erfolge erhalten, welche einen Vergleich mit Mereur zuliessen, zumal in Bezug auf die Beseitigung von Knochensehmerzen und die Verhütung von Recidiven.

### 26. Sileneae.

Keppler, Fr., Die aeute Saponinvergiftung und die Bedeutung des Saponins als locales Anaestheticum durch das physiologische Experiment an sich selbst untersucht. Berl. klin. Wochenschr. 32, 33, 34, S. 475, 493, 511.

Keppler hat an sich selbst mit Saponin von E. Merck experimentirt und dabei die intensive Giftigkeit dieses Stoffes erkannt, die übrigens auch aus früheren Versuchen von Eulen burg erhellt.

Eulenburg sah bei Einspritzung von 0,02 nieht unerheblichen Schmerz und sofortige Röthung ohne Herabsetzung der Sensibilität, des Sehmerzgefühls, der electroeutanen Seusibilität und des Ortsinns, ausserdem anhaltende Uebelkeit und Abends Frostgefühls, der Einstichsstellen bildete sieh eine 5 Tage anhaltende schmerzhafte Induration und fand eine Besserung der bestehenden neuralgisehen Sehmerzen nicht statt. In einem zweiten Falle trat nach Injection von 0,06, Schmerz, der nach vorübergehender Abnahme der Sensibilität, des Gemeingefühls und des Ortsinns in den nächtsten Stunden sehr heftig wurde, ein; ausserdem 4 haußige Ohnmacht, Kopfschmerzen, Uebelkeit und einmaliges Erbrechen, 5 Stunden später Frost mit nachneligender Hitze und Selweiss, Gefüll von Taubsein in den Beinen, Kriebeln in den Armen, Flimmern vor den Augen und Undeutlichsekhen; an der Einstichsstelle ent-

wiekelte sieh Oedem und Pseudoerysipelas. In einem dritten Falle, wo 0,06 in die Hinterkopfsgegend eingespritzt wurden, kam es chenfalls zu heftiger Entzündung in loco, ausserdem zu Mattigkeit und am nächsten Morgen zu Frost, Uebelkeit und taubem Gefühl in den Beinen. Keppler verspürte nach subeutaner Injection von 0,1 an der Innenfläche des Oberschenkels sofort unerträglichen Sehmerz, auf welchen unmittelbar Todten-blässe des Gesichts, kalter Schweiss auf der Stire, Sehwindel und 2-3 Minuten anhaltende Bewusstlosigkeit folgte; um die Injectionsstelle bildete sich rasch im Umfange von 5 Ctm. intensive Röthung und starke Empfindlichkeit der Haut; 10 Min. nach der Ein-spritzung ergab sich bei Einstichen mit Nadeln zwar starke Schmerzhaftigkeit der gerötheten Haut, dagegen eine Abnahme der Sensibilität in der unmittelbaren Nähe derselben, die nach weiteren 5 Min. auch in der im Centrum der Injection gebildeten bläuliehen, an sieh äusserst sehmerzhaften Blase bis in die Tiefe von 1 Ctm. sich geltend machte, um jedoch sehon 40 Min. nach der Injection zu sehwinden. Die in allem einem Erysipelas ähnliche, jedoch weit sehmerzhaftere Hautentzündung nahm in den nächsten 24 Stunden zu, blieb dann auf der Höhe 24 Stunden, um dann rasel abzusinken. Auffallend waren die Verhältnisse der Temperatur, welche in den ersten drei Stunden um 2,4° stieg, in den nächsten 24 Stunden zur Norm herabging, am 2. Tage einen remittenten Character trug, niemals aber über 38,6° hinausging und nachdem sie am 3. und 4. Tage noch etwas über der Norm geblieben, am 5. tief unter dicselbe (34,2°) sank, was wohl kaum anders wie durch einen directen temperaturherabsetzenden Einfluss des Saponins und dessen Gegengewicht gegen die örtlich entzündlichen Erscheinungen erklärt werden kann. Aehnlich verhielt sieh der Puls, der kurz nach der Injection auf 70 sank, später auf 100 stieg und am 5. Tage 70-80 betrug. Weitere Allgemeinwirkungen des Saponins waren somatische und psychische De-pression, Frösteln, manchmal zu Schüttelfrost sich steigernd, Sehlummersucht, Liehtseheu, Klopfen in den Zähnen des Ober- und Unterkiefers, Speichelfluss und Nausea, Exophthalmus und Strabismus; die letzten Erseheinungen waren auffallend linksseitig, wie auch die Temperatur an der linken zur Injection benutzten Seite stärker als rechts herabgesetzt war.

K. glaubt, dass mach seinem Versuche von einer Verwendung des Saponins als örtliches Anästheticum die Rede nicht mehr sein könne, dass dagegen vielleicht die antipyretischen Effecte des Mittels eine therapeutische Anwendung möglich erscheinen lassen und zwar selbst subcutan, jedoch höchstens zu 0,06 als Ersatz der Cantharidenbehandlung bei Pneumonic, Pleuritis. Pericarditis und Endocarditis.

## 27. Juglandeae.

Mackey, Edward, On the value of Spiritus nucis juglandis in the treatment of vomiting. Practitioner. December. p. 401.

Gegen Erbrechen empfehlt Mackey ein aus frischen Wall nüssen bereites spiritüsse Destillat, welches in Drachnendosen 1—4 stündlich in etwas Wasser uicht allein bei hysterischen Erbrechen, sondern auch bei dem Erbrechen im Gefolge hartuäckiger Dyspepsie, bei Vomitus gravidarum und selbst in einem Falle von ererbatem Erbrechen sich ausserordentlich hülfreich zeigte. Das als Spiritus nueis juglandis bereitete Pragarat wird durch Abziehen von 16 Th. aus einem Gemege von 30 Th. frischen Wallnüssen, 12 Th. Spir. vin. rect. und q. s. Wasser dargestellt und sehmeckt angenehm

aromatisch, doch scheinen auch andere Bereitungsweisen des in einzelnen Gegenden Euglands sehon lango bei Vomitus gravidarum benutzten Mittels zu existiren.

## 28. Euphorbiaceae.

1) Preitas, Cypriano de, Observations sur le buis (Buxus sempervirens). Critique expérimentale de l'ouvrage de Ringer et Murrell. Arch. de physiol. No. 4. p. 493. — 2) Ritthausen, H., Ueber die Eineisskörner des Rieinussamen, der Proteinkörner, sowie der Krystalloide dieser Samen. Arch. (für die gesammte Physiol. XIX. S. 15. (Rein phytochemisch.) — 3) Massie, Note sur l'huile de Croton-Tiglium. Rec. de Mém. de méd. milit. Mai et Juin. p. 311. (Ohne Bedeutung.)

Freitas (1) hat unter Vulpian und Bochefontaine wässeriges und aleoholisches Extract von Buxus sempervirens, und zwar sowohl der zu Beeteinfassung gebrauchten Varietät als der hochstämmigen, bei Frösehen toxicologisch geprüft und daboi ermittelt, dass beide Extracte, von denen dass wässerige am stärksten wirkte, nicht, wie dies Sidney Ringer und Murrell (1876) angegeben haben, ein tetanisirendes, sondern ein lähmendes Gift sei, wobei zunächst das Gehirn, dann das Rückenmark und die Medulla oblongata afficirt wird, während die motorischen und sensiblen Nerven und die Muskeln nur in der Nähe der Injectionsstelle gelähmt werden und Verlangsamung des Herzschlages, nicht aber rascher diastolischer Stillstand stattfindet. Nach diesen Versuchen und bei der Geringfügigkeit der von R. und M. bei normalen und decapitirten Frösehen beobachteten tetaniformen Erscheinungen ist es gewiss sehr bedenklich, die von den englischen Autoren auf ihre Buxinversuche gestützte Theorie des Tetanus zu adoptiren.

## 29. Rutaceae.

 Albertoni, Pietro (Siena), Sull'azione della pilocarpina. Gazz. med. Italiana. Prov. Venete. XXI. No. 12. (Auch separat erschienen.) — 2) Galezowski, Action de la pilocarpine sur l'ocil. Gaz. des hôpit. Nov. 6. 1877. — 3) Tonoli, Stefane, Le jaborandi nella produzione della miosi e midriasi. Gazz. med. Ital. 34. p. 331. — 4) Nawrocki, F., Einwirkung des Pilocarpinum muriatieum auf den thierischen Organismus. Centralbl. für die med. Wissenseh. 6. S. 97. 5) Marmé, Experimentelle Beiträge zur Wirkung des Pilocarpin. Göttinger Nachr. 3. S. 102. - 6) Fraenkel, A. (Berlin), Zur Lehre von der physiologisehen und therapeutisehen Wirkung des Pilocarp, mur. Charité-Annalen. Jahrg. III. (1876). S. 272. (Ausführliche Mittheilungen über die von Leyden und F. gemachten, bereits im vorj. Ber. I. 438 referirten Versuche, nebst den klinischen Belegen für die Wirksamkeit des P. m. bei aeuter Nephritis und Stauungshydrops.) — 7) Boogehold, E., Pilocarpin bei Urämio. Deutsche med. Woehensehr. 49. — 8) Felsenreich, T., Beiträge zur Anwendung des Pilocarpinum muriatieum. Wien. med. Woehensehr. 22. 593. - 9) Lösch, Albert (München), Ueber Pilocarpinum muriaticum. Deutsch. Arch. f. klin. Med. XXI. S. 258. — 10) Petrina, Theodor (Prag), Ueber Pulsverlangsamung und Arhythmie nach kleinen Dosen von Piloearpinum muriaticum. Ebendas, XXI. S. 116, - 11) Rokitansky,

Prokop (Innsbruck), Ueber den Verlanf eines Falles von Intermittens unter der Wirkung des Pilocarpins. Oesterr. med. Jahrb. Heft 2. S. 59. — 12) Ohm s, E., Ueber Pilocarpinum muriatieum. Petersb. med. Wochenschr. 6. S. 50. — 13) Dor, Notice sur le chlorhydrate de pilocarpine. Lyon. möd. 21. p. 117. — 14) Squibb, Report on Jahorandi, Vhdig. der Thorapeutical Society of New York. Abdr. aus der N. Y. med. Times. Febr. 5. — 15) Jaco bi, Report on Pilocarpia. bid. p. 7. — 16) Steavenson, W. E., Observations on the action of pilocarpine. St. Bartholom. Hosp. Rep. XIV. p. 283. — 17) Louis, Henry, Pilocarpin, the active principle of Jaborandi. Brit. med. Journ. Jan. 26. p. 127. (Nichts Neuess)

Albertoni (1) hat die Wirkung des Piloearpins auf die Pupille bei Mensehen und bei verschiedenen Thieren untersucht und dieselbe dahin bestimmt, dass im ersten Stadium Myoso und Accommodationskrampf, im zweiten, länger dauernden, Mydriasis ohne Accommodationsstörungen oder höchstens im Anfange von geringem Aecommodationskrampfe begleitet, vorhanden ist, wobei allerdings die Thierspecies nicht ohne Bedeutung ist. Pilocarpin wirkt am stärksten myotisch beim Affen und Menschen, ist auf das Kaninchenauge fast ohne Einfluss und wirkt beim Hunde mehr mydriatisch als myotisch. Nach Exstirpation des Gauglion cervicale sup. des Sympathieus bringt Pilocarpineinträufelung beim Hunde keine Pupillenerweiterung mehr hervor. Albertoni nimmt einen Uebergang des Pilocarpins in den Humor aqueus an und glaubt, dass das Alkaloid gleichzeitig reizend auf den Oeulomotorius und auf den Sympathieus wirke, von denen der erstere raseher, aber vorübergehend (Myosis), der zweite langsamer, aber anhaltender (Mydriasis) erregt werde. A.'s Angaben stehen im Gegensatze zu denen von Galezowski (2), welcher nach Einträufelung von 1 Tropfen einer Lösung von 0,2 Piloearpinum nitrieum in 10,0 Wasser 5 bis Sstündige Myose folgen und auch bei Mydriasis paralytica Pupillenerweiterung wie nach Eserin eintreten sah, werden aber von Tonoli (3) bestätigt.

Nawrocki (4) hat bei seinen Thierversuchen die Angaben von Popow bestätigt gefunden, wonach Pilocarpin auf das Froschheiz verlangsamend, resp. sistirend durch Reizung der peripheren Vagusendigungen wirke, beobachtete jedoch an Stelle der von P. geschenen Erhöhung der Reizbarkeit des Vagus geradezu eine starke Herabsetzung derselben. Die Angabe von Langley, dass Pilocarpin auch bei Durchsehneidung der Secretionsnerven eine starke Speichelsecretion in der Unterkieferspeieheldrüse erzeuge, be-stätigte N. in Bezug auf Submaxillaris und Parotis, doch konnte er den durch Atropin sistirten Speiehelfluss durch nachträgliche Einführung grösserer Mengen Pilocarpin night wieder herstellen. In Bezug auf die schweisstreibende Wirkung des Pilocarpins bei Katzen fand N., dass zwar bei Pilocarpineinspritzung unmittelbar nach Durchsehneidung der peripheren Sehweissnerven oder des Rückenmarks die Wirkung eintritt, am folgenden Tage aber sehon nicht mehr eonstant und nach einigen Tagen überhaupt nicht mehr, so dass die dem Einflusse des Schweisseentrums entzogenen peripheren Nerven sehr bald ihre Erregbarkeit verlieren. Uebrigens bezeichnet Nawrocki die Schweissseeretion als lange nicht so energisch durch Pilocarpin beeinflusst, als die Speiehel-, Thränen- und Bronehialsecretion.

Marmé (5) ist dagegen zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Sehweissfasern nicht früher, als die motorischen Fasern degeneriren, indem er nach Ischiadieusdurchtrennung bei sorgfättiger Wundbelandlung und guter Ernährung Pilocarpin noch am Ende der 2. Woche, 1 mal sogar noch nach 2 Monaten Schweiss erregen sah, und bestätigt Luchsinger's Angabe, dass das Pilocarpin auf die peripheren Endigungen und das in der Medulla oblongata belegene Schweisseentrum wirkt, indem auch bei Ligatur der Hauptgefässe Schweiss eintritt, während Erregung der Schweissfasern in ihrem Verlaufe nicht stattfindet. Campher und Ammoniak wirken nur durch Erregung des Centrums diaphoretisch. In den Pilocarpinschweiss geht Salicylsäure, nicht aber Indigoschwefelsäure über, die durch Harn, Speichel, Bronchial- und Darmsecret, nicht aber durch die Thränen eliminirt wird. Von einem doppelscitigen Antagonismus des Pilocarpins und Atropins konnte sich M. weder in Bezug auf die Schweisssecretion, noch in Beaug auf andere durch Pilocarpin vermehrte und durch Atropin wieder verminderte Secretionen überzeugen. Zu diesen gehören nach M. auch Cerumen und Bronchialsecret, dagegen wahrscheinlich nicht oder doch nur unbedeutend die Milch.

Auch in Bezug auf die Vermehrung der Thränenund Speichelsecretion scheint nach M. das Pilocarpin ähnliche Wirkungen, wie auf die Schweissseeretion, zu besitzen, indem es neben den peripherischen Endigungen der secretorischen Nerven auch die Centren für die betreffenden Secretionen erregt; die Erregnng dieser Centren tritt auch ein, wenn die Blutzufuhr zum Gehirne abgeschnitten wird, jedoch nur bei erhaltenem Sympathicus, welcher somit die centrale Erregung bei Ausschluss der Blutzufuhr vermittelt. Hinsichtlich der Diurese giebt M. an, dass kleine Dosen P. bei Katzen und Hunden constant fortwährendes Ausfliessen des Harns aus der Blase während der ganzen Dauer der Secretionsvermehrung veranlassen; bei grösseren Dosen treten in Folge von Störungen der Excretion (vielleicht in Folge von Krampf des Sphincter vesicae) diesc Phänomene nicht ein, während die Harnmenge in der Blase stark zunimmt. Auf den Darm wirkt P. in der Weise ein, dass es die Peristaltik steigert, und zwar auch bei Ausschluss des Gehirns und der atmosphärischen Luft durch directe Reizung der Darmgaa-glien; neben dieser Action, welche nach Lähmung der betreffenden Ganglien durch Atropin bei Fortbestand der electrischen Reizbarkeit nicht hervortritt, wird auch in unterbundenen Darmschlingen bei grösseren Dosen die Sccretion der Darmdrüsen erregt, woraus sich auch das Vorkommen wässcriger Darmdejectionen als Pilocarpinwirkung erklärt.

M. weist im Anschlusse an seine Versuche darauf hin, dass das Schweissechtrum auch bei bereits bestehender Functionsunfähigkeit des respiratorischen Centrums unter künstlicher Respiration functionirt und dass man das Pilocarpin in bestimmten Fällen von traumatischen Hemi- und Paraplegien als diagnostisches Hülfsmittel zur Controle des Ernährungszustandes und Functionsfähigkeit seeretorischer und wahrscheinlich auch motorischer Nervenfasern benutzen Könne.

Im Anschlusse an die von Bidder, Prochownick und Stroynowski beobachtete günstige Wirkung des Pilocarpins bei Eclampsie veröffentlicht Bögehold (7) 3 in Bethanien vorgekommene, in gleicher Weise behandelte und glücklich verlauftene Fälle, in denen die von Massmann constatirte Erregung der Wehenthätigkeit durch das Mittel nicht herbeigeführt wurde.

In der geburtsbillfieben Klinik von Gustav Braun durch Felsenreich (8) an 9 Frauen während des Wochenbettes bei Atonia nteri angestellte Versuche mit Piloearpin gaben nur in 3 Fällen Uteruscontraction kurze Zeit nach der Injection, so dass Anwendung bei Mutterblutungen nicht gerathen erscheint, zumal da es leicht zu Arhythmie der Herzthätigkeit kommt.

Lösch (9) hat mit salzsaurem Pilocarpin im Münchener Krankenhause an einer Anzahl nicht sehr kranker Individuen bei Subeutaninjeetion von 0,02 bis 0,03 Versuche angestellt und giebt als Resultat folgende Symptome an:

Lebhaftes Wärmegefühl in den ersten Minuten, beträchtliche Röthung des Gesichts, sich rasch auf den Hals und die obere Brustgegend fortsetzend, mit Schwellung und Pulsation der Carotiden; Pulsbeschleunigung, bisweilen um 20-30 Schläge in der Min., mit vermehrter Spannung der Arterien, die nach 20 Min. sich sehr verringert und Steigen der Temperatur um einige Zehntelgrade; in 2-3 Min. Beginn der Salivation und des Schweisses am Kopfe, auf Rumpf und Extremitäten sich ausdehnend, bisweilen an Vorderarm und Unterschenkel fehlend, gleichzeitig Vermehrung der Thränensecretion; Neblichsehen bei nicht deutlicher Myose, Ende des Schweisses in 1½-2 Stunden, welchem auch bald Ende der Speichelsecretion folgt; Mattigkeit und Abgeschlagenheit, Durst. Die Abnahme des Körpergewichts betrug bei den Versuchspersonen 700-900 Grm., wovon durchschnittlich 500 Grm., bei Injection von 0,03 600 Grm. auf den Schweiss kamen, der in 20-30 Min. seine Höhe erreicht und mitunter von Frösteln unterbroehen wird. Innerlieh zu 0,04 gegeben, bewirkte P. erst nach 23 Min. Schweiss von 15 Min. Daner und im Betrage von 113 Grm. Bei einem Tabetiker war der Schweiss an der einen Extremität weit stärker; bei 2 Versuchspersonen erfolgte in 2-3 Stunden leichter Nachsehweiss. Die Speiehelmenge betrug bei 0,02 durchschnittlich 253, bei 0,03 325, bei interner Application nur 158 Grm.; das Secret ist in der ersten Zeit wenig fadenziehend, hell und von 1004 bis 1005 spec. Gew., später durch Beimischung von von Rachen- und Bronchialschleim fadenziehend, opaleseirend und von 1008-1010 spcc. Gewicht. Während der Schweissverdunstung sinkt die Temperatur, jedoch selten mehr als 10. Das spec. Gew. des Harns ist häufig sehr vermehrt, bisweilen sogar auf 1030.

Petrina (10) hat bei Versuchen mit Pilocarpin im Prager Krankenhause die Beobachtung gemacht, dass bei einzelnen besonders empfindlichen Individuen sehon 1-2 malige Anwendung von 1/2-1 Spritze voll 2 proc. Lösung, selbst in ein - oder mehrtägigen Zwischenpausen gegeben, ganz unerwartet anhaltende Pulsverlangsamung bedingt, wozu bei Individuen mit Degeneration des Herzmuskels (Phosphorismus) oder mit Klappenfehlern und bei solchen, wo durch bestehende Circulationshindernisse (bei bedeutendem Emphysem, pleuritischen Ergüssen, Ficbern u. s. w.) Arhythmie hinzutritt, wonach das Pilocarpin neben seiner stark erregenden Wirkung auf die Hemmungsfasern des Vagus auch einen Einfluss auf die musculomotorischen Herznerven und die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels zu besitzen scheint. P. schliesst aus seinen sphygmographischen Ermittelungen, dass die Anwendung des Pilocarpins in irgendwie therapeutisch ausreichenden Mengen bei Patienten der letzteren Categorie geradezu gefährlich sei und führt einen Fall an, wo eine an Stenose der Mitralis leidende Kranke nach 1/2 Spritze grosses Angstgefühl, Cyanose des Gesichts und der Extremitäten und ausgesprochenen Collaps bekam, der nicht mit Erbrechen in Zusammenhang stand. Ebenso fordert P. bei Fieber vorsichtige Anwendung, weil das Mittel hier rasch und heftig auf die Hemmungsnerven des Gefässtonus wirke und secundär Tage lang anhaltende Erschöpfung der Herzaction bedinge. Der Umstand, dass in einzelnen Fällen verschiedenartige Irregularität des Pulses (Pulsus bigeminus, alternans, periodischen Arhythmie) nach dem Mittel cintrat, wird von P. mit Recht dazu benutzt, dieselben als klinisch identisch zu bezeichnen. Auch Lösch (9) hebt nach den auf der Klinik von Ziemssen gesammelten Erfahrungen die Gefährlichkeit der Behandlung von Hydrops mit Klapgehelber hervor, obsehon ihm nur rasch vorübergehelber Zeiter, obsehon ihm nur rasch vorübergehelber Collaps ohne Erbrechen nach Desen von 60,50 machten der Schale der Schale der Schale der Schale sucheren Stunden erfolgehe. Löse h heht namentitek utste von ziemlich langer Namea eingeleitet und utste von ziemlich langer Namea eingeleitet und entelber Nehenresbeitung hervor, die bei 20 pCt. der Fansen und nur bei 10 pCt. der Männer eintzu-

Rokitansky (11) beriehtt über einer Pall von litermitten, in wiebem Filosoprin zu öß-Genener Fprec Lösung einige Stunden vor den Anfalle nicht per der Stunden zur den Anfalle sogne der Temperatur und des Plules zur Zeit des daniles, eiren 1 Stunde nach dem zu erwarteden Begene desselben, nicht verlennen less, übergess die nicht seine Stunden zu der der der der der en Anfalle, nach bereits eingetretenen Prodremen verariett, die Cynnose an Hinden und Fissen zuebeseitigt und gendem Pils und Temperatur berableutigt und gendem Pils und Temperatur berableutigt und gendem Pils und Temperatur berableutigt und verletzer Anfall (Quartam) nicht und weiter eintzel.

0 hm s (12) studirte im Dornater Bezirkshospital unter Vogel die Wirkung des Pilocarpinum muriation m and hebt als erste Erscheinung, welche oft schon eine Minute nach der Subcutaninjection auftrat, Bithang der Haut vom Kopfe auf den Rumpf und die Estremitäten übergehend nnd mit subjectivem Wärme-gefühl verhanden, hervor. Als mittlere Dosis wurde 0019 benntzt. O. sah als Nebenwirkungen einige Male Thranenfluss und Ausfluss aus der Nase, auch Vermehrung des Bronehialseeretes (2 ma1 bei einem an Bronchitis ebronica Leidenden), ferner Harndrang und 10 Minuten anhaltenden Schmerz in der Urethra, auch bei bestehender Obstirpation reiebliche Stühle; die Pulsfrequenz war anfangs ctwas vermehrt, später meist normal, die Temperatur war nach dem Anfhören der Disphorese um 1, -20, auf der Höhe der Wirknng um 0,31 gesunken. Erhrechen kam 4 mal bei 21 Versnehen, Erbelkeit 3 mal and Schwindel 2 mal vor. O. warnt ver der Anwendung des Pilocarpins bei hestehendem Engengeschwür und beim Heotyphus, weil durch die starke Erweiterung der Gefässe, welche Pilocarpin bedingt, Blutungen herheigeführt werden können.

Dor (13) bezeichnet als die heute Dosis des saltsauen Filocarpina (0,22–0,025 and des Warkung
sauen Filocarpina (0,22–0,025 and des Warkung
sauen Filocarpina (1,22) and des Warkung
saussi als Nichenerseletiungs kam ihm häufig Erhreben,
seite Schmers in den Präsendien vor und sank die
Temperatur in einzelnen Fällen um 1,6–2,2°. D. macht
der and anderskam, dass Filocarpinatung beim Stehen
der anderstam, dass Filocarpinatung beim Stehen
sauderen Werth vindicitt er dem Kittel bei Irideoberoridinn serena mit diuteur Frühung des Glackforpen; and
west er auf die glüsstigen Krährungen Dem me's über
der Wiktung bei Nephritst am di Uptrops post sestate.

Jacobi (15) beriehtet über mehr als 60 zum grissten Tbeil in den Bollevue- und Monnt-Sinaillospitalern zu New-York angostellten Versuchen über de Wirkung des Pilocarpins.

Als Wirkungsvym/tone heht J. berver: Röltung de Gesichts, auch der Brust und selten der ganzen Eingescherfläche; Wärmegefühl über Kopf und Gesicht, auch un Rumpfe; etwas Schwindel und Eingenommenheit des Kopfes, sehr vereinzeit momentane Dysposetheit, des Kopfes, sehr vereinzeit momentane Dysposetheit, der Schwinger und der Schwinger und der Schwinger und der Schwinger und der Schwinger, meist sehr reichlich, nach Injection von 1 Gran 5 Stunden, 1 Gran 3 –4 Stunden von 1, Gran 1 –4 Stunden

danernd; Salivation im Betrage von 5-17 Unzen in 2 Stunden; als Nehenerscheinungen häufig Frösteln und Gefühl intensiver Kälte, Nausea, Erbrechen, Schmerz im Hypogastrium, Tenesmus vesicalis and selbst Strangurie, Stuhldrang und Diarrhoe; in wenigen Fällen geringe Albuminurie bei stark verminderter Diurese: einigen Fällen anfangs Erweiterung, in 50 pCt. später Verengerung der Pupille, starke Myosis, jedoch nur ausnahmsweise; Pnls und Respiration anfangs vermehrt, später weniger frequent, Temperatur gegen Ende der Wirkung nm 1-2° niedriger; in wenigen Fällen allgemeine Schwäche, in einem Falle wirklieher Collaps. Die Wirkung trat meist sofort, selten erst in 8-10 Min., in 1 Fall nach 11/2 Stnnden ein; in 2 Fällen enthlich der Schweiss. Vom Magen und Rectum aus wirkte selbst die sechsfache Desis weit unbedentender als bei Subentaninjection

Die besten Erfolge warden bei desquamativer Nehritis searkations, parenehymstiser, diphtheritischer Nephritis and anderen Fällen von Nierenerkrankungen erhalten; Herstehler contraindierten nach J.'s Erfahrangen den Gehrauch des Pilocarpins nicht; die Wiederholung der Dosis sehwächte die Wirkung nicht, welche selbst in der Agone bervortar.

Im St. Bartholomown Hospital führte nach Steavnson (16) die Behandlung von 3 Yälen von Morbus Brightii mittelst Subeutaninjeeion von täglehe "Gram Filosarp, mar. me heinen günstigen Erfolge, "Gram Filosarp, mar. me heinen günstigen Erfolge, sehweisstreibende Wirkung sehben bei wiederholter Ausendang abnanhemen. Im Fällen traten Nausea, vermehrte Bronchinlscorreiton und Accommodationsstörungen ein.

Squibb (14) betont, dass im Handel viel Jaborand i existir, welcher huspitschilch aus algestorbenen Blättern bestoht und in Folge davon ehenso wie die danus dargestellen Extracte vollkommen vertribes sind. Für Piloearpinum bydrochlor, empfehlt S. Lösungen von 1 Th. in 24 Th. Wasser und 5 Th. concentriter wässriger Salicylisäurelösung.

(1) Nawrocki, F., Einige Worle über die Wirkung des Pilocarpinum mariationm auf den thierischen Organismus. Medycyna. No. 4. (Siehe dies. Bericht S. 433.) — 2) Smoleński, St., Ueber Pilocarpinum muriatienm. Przeględ lekarski. p. 575.

Im Ansehlusse an die von Sakowski (Jahresber, 1875, I. 514) publicirten Versnehe über Jaborandi, referirt Smoleński (2) über die in der med. Klinik des Prof. Korczyński in Krakan unternommenen Versnehe über Pilocarpinum mur. Dieselben stimmen mit den Ergehnissen der zahlreichen Autoren fast überein, Hervorzuheben sind nur folgende Momente; Nicht nur die Capillargefässe der Haut und der sichtbaren Schleimhäute werden erweitert, sondern fast immer trifft man die Retinalgefässe erweitert. Der Herzstoss wird nur ausnahmsweise kräftiger, wie es die eardiographischen Bilder beweisen. Nach subcut. Einspritzung von 0.01 Grm. hetrug die durchschnittliche Menge des Speichels 115 Grm., nach Anwendung von 0,02 Grm. 265 Grm. Die Schweisssecretion kam schneller zum Vorschein nach subeut. Application des Mittels in den Oberkörper, als in den Unterkörper; die Schweissmenge nach 0,02 Grm. schwankte zwischen 275 und 590 Grm. Die sehweisstreihende Wirkung überwiegt über die speicheltreibende. Fast immer bemerkte man einen Thränenfluss; eine Vermehrung der Secretion der Nasenschleimhant konnte man mit Sicherheit niemals constatiren. Manchmal zeigte sich eine merkliche Zunahme der Secretion der Bronehialschleimbaut; in einigen Fällen trat bei ganz gesunden Personen Hnsten ein,

Der Einfluss auf die Urinseeretien war unbedentend und nicht eonstant: das spec. Gewieht unterlag nur unbedeutenden Schwinkungen, die Urinmenge war in der Regel durch einige Tage unbedeutend verringert, um sieh nachher nm ein Weniges zu vergrössern. Die bestehende Alhuminurie wurde nicht grösser. Die initiale Temperaturerhöhung war nieht constant und schwankte zwischen 0,1-0,4° C., die nachher fast ausnahmslos eintretende Temperaturerhöhung betrug 0,2 bis 1,2° C. Die Athemfrequenz stieg nur in einigen Versuehen. Der Einfluss auf das Schorgan bei subent. Anwendung war night constant und von untergeordneter Bedeutung; hei localer Anwendung war die Verengung der Pupillen kleiner als bei Eserin. Von Nebeuwirkungen sah man sehr oft Uehelkeiten, welche aher seltener als hei Jahorandi in Erhreehen ühergingen, welches nicht im Zusammenhange mit dem Versehlingen des Speichels stand; ansnahmsweise nur andere Symptome als Durst, Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Mattigkeit, Sehläfrigkeit, Sehluchzen, Gefühl von Kälte. Bauehgrimmen, Stuhldrang und Herzklopfen. Drang zum Uriniren und Brennen in der Harnröhre bemorkte man sehr oft. Collapsus und Arhythmie des Herzens kam niemals zum Vorsehein, im Gegentheil wurde bei einem an Myoearditis kranken Individuum der irreguläre Puls bedeutend normaler. Amylnitrit brachte die Nebensymptome nicht so constant zum Verschwinden wie Atropin. - Therapeutische Effecte snh mnn nur bei Polyarthritis idiopath., und auch diese Saren viel kleiner und weniger anhaltend als nach walieylsäure. Gettinger (Krakau).]

### Lythrarieae.

Camperdon, Sur l'usage thérapeutique de la salicaire (Lythram Salicaria). Bull, gen, de Therap. Janv. 15. p. 27.

Camperdon empfichlt hei Dysenterie nnd Dnrm-eatarrhen die in der Umgegend von Lyon als Volksmittel gehräuchliehen Blätter und Stengel von Lythrum Salicaria, welche nneh den Untersuehungen von Gigot 0,25 pCt. Gerbsäure und nusserdem viel Sehleim enthält. Das Mittel bewährte sieh ihm hesonders bei Diarrhöcn in der Dentitionsperiode und bei acuter Darmentzündnng im Stadium der Hypersecretion und wurde ausserdem mit Erfolg äusserlich hei Vaginitis neuta mit profusem Secrete, bei Vaginitis chronica and Pruritus valvao, desgleiehen hei nässenden Hantaussehlägen und bei llämoptysis angewendet, innerlieh giebt man es als Anfgusstisane (30 : 1000) oder in Pnlverform zu 1 Grm. 3-5 täglich; für Kinder eignet sich ein kaffoelöffelweise darzureichender Syrup, weleher in 30 Grm. 1 Grm. Extr. Salicarine enthält, das man bei Erwaehsenen auch zu 2.0-4.0 in einer Mixtur oder in Pillenform darreichen kann.

### 31. Myrthacene.

1) Linnrix, Edmond Charlot, De l'emploi du myrtol ou essence de myrte principalement dans les maladies des voies respiratoires et génito-urinaires. IV. 60 pp. Thèse. Paris. — 2) Tanret (Troyes), Sur la pelletiérine alcaloide de l'écoree de grenadier. Bull. gên. de Thérap. Mai 29. p. 455. — 3) Bell, Ben-jamin, Notes on some of the therapeutie virtues of Eucalyptas globulus. Edinh. med. Journ. Febr. p. 680. — 4) Roherts, 11, P. (Baroda), On tineture of Encalyptus in ague. Practitioner. Junc. p. 411. (20 Fälle von Intermittens, in denen Eucalyptustinetur zu 1-2 Theeloffel versuehsweise angewendet wurde; günstige Wirkung in 9 Fällen, während in den übrigen 11 erst Chinin die Anfallo hescitigte.)

Linariz (1) bezeichnet das ätherische Myrthe not als die intacte Hnut nicht reizend, dagegen Wunden irritirend, im Munde Wärmegefühl und vermehrte Speichclahsonderung bedingend und intern zu 0,6-0,9 gegeben, die Verdauung fördernd, während grössere Mengen Kopfsehmerz, Mattigkeit, Nausea, Tympanites und Veilehengeruch des Athems und Urins hervorruft. Im Harn erzeugt Salpctersäure einen nicht aus Eiweiss hestehenden, in Alcohol und Aether löslichen Niedersehlng, Hilmaturie wird in wenigen Tagen dadurch beseitigt. Bei Bronehitis tritt nach grossen Dozen Vermehrung des Seerets, bei mittleren Verminderung hei gleichzeitiger Erleichterung der Expectoration ein. Bei Cystitis putrida wird der fötide Geruch des Hnrns durch innere Darreiehung beseitigt. Ebenso wirkt es intern hei fötider Bronehitis und örtlich bei Otorrhoe mit putridem Seerete und bei Hespitalbrand desodorisirend. Spul- nnd Bandwürmer werden dadurch nbeetrichen, letztere durch 12.0. Psoriasis scheint durch wenige Einreihungen günstig beeinflusst zu worden. Nach den Erfahrungen im Hop. Beaujon n. a. Pariser Hospitälern ist Myrthenöl bei Bronehialcatarrhen mit reichlichem Answurf, nicht aber hei acuter Bronchitis von vorzüglichem Einfluss, ebenso bei Catarrh der Phthisiker, we namentlieh der Umstand, dass es auch bei längerer Darreiehung von täglieh 6 mal 0,15 in Capseln die Verdaunng nieht stört, das Mittel besonders empfiehlt, endlieh im letzten Stadinm der Pnenmonie. Bei Cystitis acuta mit llämaturie hob es schon in 2-3 Tagen den Sehmerz und die Blutung und in 14 Tagen das Leiden; auch ehronischer Blasencatarrh wurde dadurch wesentlich gehessert, ebense Urethritis und Blennorrhoe, wo es auch die gleichzeitig bestehen-den hartnäckigen Dyspepsien beseitigt.

Tanret (2) hat in der Granatwurzelrindo ein von ihm Pelletierin genanntes fluehtiges Alkaloid gefunden, das hei ihm selhst zu 0,14 Verlangsamung des Pulses um 20 Sehläge und leichten Sehwindel be-

Bell (3) hat die Tinctura Eucalypti nicht alloin erfolgreich bei Bronchitis mit profusem Auswurf, sondern auch besonders hei Magennffectioneo und selhst bei organischen Leiden, namentlich bei dem von ihm mit dem übermässigen Genuss von Thee in Verbindung gebrachten eardialgisehen Anfällen weiblicher Diensthoten, Näherinnen u. s. w., ferner be: Diphtherie in Anwendung gehracht.

[Agnilar, Julian, Alguna uplicaciones del eucalyptus globulus. Annies del circule médico argentino. Tomo I. No. 4. Buenos Ayres. (Eine starke Abkochung von Eucalyptushlättern wird als Wundwasser zum Verhande und Waschungen empfohlen, die Eiterung soll besser werden, bestehendes Erysipel versehwinden und die Heilung sehneller von Statten gehen. Sehr sehmerahafte Verletzungen werden mit einem Zusatz von Chloralhydrat behandelt [Deceet. cucalypt. 2 Pfd., Chloralhydrat 2 Unz.]. - Chronische Fussgeschwüre werden gründlich nusgewaschen, dann mit einer dicken Schicht Puly. fol. eucalypt. globul. hedeekt und heilen schneller. Krebs, Intermittens, Phthisis, Asthma weichen einer Behandlung durch Eucalyptus nicht [! Ref.]. Ein an Typhus Erkrankter wurde mit Inf, eucalypt, und Pillen 1,25 Eucalyp. pro die behandelt und genas nach 1 Monat [1]. Tripperkranke erhielten 15,0 Puly. fol. enealypt, und genasen bald und vollkommen. Syrupus eucalypt, soll ein gutes Expectorans sein. Blasencatarrhe können direct auch mit leichten Infusen von Eucalypt, hehandelt werden.)

R. Wernicke (Buenos Ayres).]

#### 32. Leguminosae,

1) Penzoldt, Franz (Krlangen), Pfianzenpepton-cucissiosung uud deren Verwendung zur Krankenemihrung. Deutsche med. Wochenschr. 33, 34. S. 413. 425. - 2) Fron müller, Ueber Leguminosen mehl und set, Suppeneinlagen im Hospitaldienst. Memorahilien, 8 8 247. (Ohne Bedeutung.) - 3) Derselhe, Scoparin und Spartein als Dinreticum. Ifbendas. 5 535. - 4) Read, Reginald Bligh (Siduey), Calabar bean in idiopathie tetanus. Practitioner. March. pag. 192 (Fall von Tetanus mit tödtlichem Ausgange, in relebem steigende Dosen von Calabarextraet und zwar g cinem Zeitranm von 18 Tagen 707 417/454 Gran, auf ter Höhe der Krankheit hiunen 24 Stunden 833/4 Gran, he einer Gelegenheit 7 % Grau pro dosi gereicht wur-en: die günstige Einwirkung hestand in Beseitigung ter Perspiration, Salivation und des in deu Luftwegen angehäuften Sehleims, Erleichterung der Lage, des Schlafes und der Ernährung; Myosis trat nur nach grösseren Dosen, Erbrechen niemals ein; heim ersten Steigen anf 2 to Gran stellten sieh Vergiftungserseheisurgen in Form von starker Vermehrung der Athemfrequenz mit nachfolgender enormer Ahnahme und Deirien ein; vor dem Tode Miliariaausschlag; vor dem Calabarextract war Chloral mit nicht ausreichendem pallativem Erfolge gegeben worden.) — 5) Jarisch, leber Chrysophansäure. Wien. med. Blätter 7, S. 156. - 6) Will, Ogilvie, J. J. C., On the use of cryso-planic acid in psoriasis with notes on six cases in which it was employed. Practitioner. June. pag. 413. The it was compared. Fractitioner, June 1995, 110, 17, 17, 18, 11, 116, John, Case of severe copanha erupton. Med. Times and Gaz. Sept. 21, pag. 350, — 8) Brdy, De Pérythème copshique. Gaz. des Hőps. 8, 55, pag. 657, 675, — 9) Wiss, E. (Berliu), Innerliche ud äusserliche Anwendung des Balsamum peruvianum. Drutsche Zeitsehr, f. praet. Med. 34. S. 398. (Weitere Fille, welche für die iuterne Auwendung einer Perublam-Emplsion hei chronischem Lungencatarrh und de schmerzliuderude, plastische uud antiseptische Actiou ies unverdünnt anzuwendenden Mittels bei Wunden and Geschwüren spreeheu, das W. für autiseptische Verbände in chirurgischen Kliniken versueht sebeu michte).

Penzelda (1) hezeichnet die Peptone nach den Gerrendungen vom Ploza, Naly und Ad am its wies, ab zielweise Ernährung, besonders bei krankhaften Zustieden der Magenstelleinhaut, gesignete und auzeitende Natrimente, glanht aber einerzeits in dem Gertante Feise, anderesselt in dem wirdigen Geelanke der Pleischpeptone ein Hindernias der allgesome Infolkrung in die Frazis zu erhieben, nut werden der Pleischpeptone ein Hindernias der allgesome Infolkrung in die Frazis zu erhieben nut unteieries und insbesondere aus Erhonnschl dargesellte Peptone.

 wand zu coliren, woraus eine Lösung vou erbsensuppenähnlichem, zugleich feiu süssliehem Gesehmack resultirt, welche im Wasserbade auf das einer Tagesportion entsprechende Volnmen von 2 Snppentellern voll eiugeeugt mit Koehsalz und Gewürz versetzt wird. Von P. wird als Zusatz besonders das Fleischgewürzsalz von L. Naumann in Dresden, auch Lichig-sches Fleisehextract zu 1/2 Esslöffel auf den Teller gerühmt. In der Flüssigkeit entsteht beim Erwärmen eine leiehte Trübung durch Eiweissausscheidung. P. empfiehlt das Praparat neben der ueuen Rosenthalsehen Fleischsolution in erster Linie hei Ulcus ventrieuli, bei chrouischem Mageneatarrh, Dilatation und Carcinoma ventrienli, feruer bei Läsionen des Darms, ehronischem Darmeatarrh, Dysenterie und iu der Typhusrecouvalescenz, eudlich bei Allgemeinkrankheiten, wie Anamie und Diabetes.

wie Aknies und Diabetes. P. virist und Enerceite. Nach weiteren Verschen Sulpijene und Erheimen Mehren Verschen Sulpijene und Erheimen des Beptouistered und bei Körpertemperatur scharjfeierend und kann in Nahrungerbreiter in der Weise erhalten werden, dass man 2500 Erbenmehl, 5000 samme Fancreitigkererin mehrere Studen his einem Tage bie gewöhnlicher Temperatur stehen lässt und die Erlünigheit en abglosst, dass etwas weriges von dem Ergebreitigkererin mehrere weriges von dem Ergebreitigkeit ein dagbest, dass des were weitege von dem Ergebreitigkeit und die Erbeite übeit. Bei einem Poptone und Stättigungsgeffüh laus deiem Olystiert.

Jarisoh (5) beriehtet über die in der Hebra'schen Kliuik erhaltenen Heilerfolge der aus Goapulver mit Benzol extrahirten unreinen (mit Ararohabarz verunreinigten) Crysophansaure hei Psoriasis und anderen Hautkrankheiteu, woraus hervorgeht, dass eine fünfprocentige Salhe ohne Wirkung hleiht, dass dagegen eine 20 pCt. Chrysophansäure enthalteude Salhe günstige Resultate gieht, wobei jedoch hervorzuhehen ist, dass in eiuigeu Fälleu nach wenigen Eiureihungen sehr hestige, über die Einreihungsstelle sieh ausdehneude Dermatitis eintrat. Wegen der ehemischen Verwandtschaft, welehe das Alizariu als Bioxyanthrachinon mit der vom ehemischeu Gesichtspunkte aus als Bioxymethylanthrachinon sieh darstellenden Chrysophansäure hesitzt, hat J. auch mit Alizarin therapeutische Versuche gemacht, welche

mässigaten durch eine längere Nachkur mit sehr kleinen Desen Arsenik verhület werden. Um sich vor Irritationserscheinungen zu schützen, welche W. hängens nur bei einem einzugen Poränsiskranken und niemals bei Tirea circimata wahrnahm, zith W., mit schwieberen Salben verschreiben der Schwieber und der Verschreiben verschreiben der Schwieber und der Verschreiben zu schwieber und der Verschreiben der Verschreiben zu schwieber die Fahrung der Bettwische durch Anwendung von Biechpulver beseitigt wird.

Aus dem Monsall Ferer Hospital bringt Sutel·ife? Opiene interseanter Fall von Copaivaaussehlag, welcher als zweifelhafter Fall von Masern oder Rütheln in das Höspital aufgenommen von Auszen welcher Verwechstung theils die Papelnform des Ausschlages, theils die Estwicklung unter Nachensberreru und eleichtem der Listen unter Auszensberreru und eleichtem der Listen seine Copaire den Berna copaires den betreffenden Ausschlag erzogen.

Hardy (8) knipft an einen im löbel löpital de la Charlie boskerleten Fall von unter leisten ferhien Ernchrinungen aufgetretenen Eryt be m durch den demens von Cepa ir Ana in am eine Beprehenn, der damens von Cepa ir Ana in am eine Beprehenn, der dabeste Brythena papolosum) und weist auf die geringe linessität der Fieberscheinungen und die Dauer des Leidens Gr.—14 Tago als wichtige Moneste bei mindurch die Unterwehung der Hamriche und des Liries (Nachweis von Copsivolaren mitteht Salpeter-Sareussut) völlt gieber gestellt werden. Gegen den begleitenden Frantus empfehti H. Late Waselungen mit Waserrentionen Emelies der Furganits.

#### 33. Aurantiaceae.

 Payrer, Sir Joseph, On the bael fruit and its medicinal properties and uses. Med. Times and Gaz. Juno 8. 15. p. 611, 645. — 2) Dermelhe, The bael fruit. Ihid. July 20. p. 86. — 3) Christison, Rohert. On Accel Marmelos. Ibid.

Fayer (I) gibb in einer sohr gründlichen Studie über Aerle Star neles und die Verendung der Frichte (Beöl) abs indichten Armeinistel hei Rahr und Diarrhes als Blagglinderium das chromotobe hei ein die in der Studie der Studie der Studie in indicien. Besonderes Gewicht legt F. auf die Benstumg der frischen Freuch oder darma berieter Präparute indicien. Besonderes Gewicht legt F. auf die Benstumg der frischen Freuch oder darma berieter Präparute mitgelmehren Diarrbeiten chronischer Art. deren günztige Recentiausung durch Extractum Bau führgens ande Christiaus (S) nach eigen Frührung verbingt, der das recentiausung durch einer Geschlichen der Studie in der Studie erzeitstagen der Studie der Studie der Studie der Studie in der Studie der Studie der Studie der Studie der Studie der Studie erzeitstagen der Studie der St

[1) Bull, E., Tillechle af Pengifining med Cytimu Isharrum. Nesk Magazin for Langevierste, R. 3. Bd. 7. Feehandt, p. 120. (Vergfungsfall bei einem dight, Kashen, der in demelhen Tage die Bindt einlicht. Kashen, der in demelhen Tage die Bindt einlicht schaften. Die Sympione waren: Erhrechen, Unterleilssehnerzen, Oslapa, Tennemi, Erectien und Entlerung Falt, sieh plütlich wehl behand.) — 29 Kallin, o. F. ech Ohra, J. F. on geginabalbam med spetiskat, tillyzies, 1877. Svenska ikkarestlish, förhandt, p. 212. Angestellen Versuchen im Guginbalbam gegen Ausstalt (Pries 1877. Svenska ikkarestlish, förhandt, p. 212. Sarakengeschiebten werden mitgetheilt); in 2 Fällen erhritt der Kranktet gans merediadet vor, in dritten erhritt der Kranktet gans merediadet vor, in dritten sterung ein. Das Mittel halte eine fritierende Wirkung and die Blutz Ulecken und Ecenn.) den Damennau [Noch and mennena [Noch and mennen

lik, Diarrhoe], die Harnwege, weshalb mehrere Kranke mit dem Gebrauehe desselben aufhören mussten; in gewissen Fällen trat eine bedeutende Herahsetzung der Kräfte ein.) 7. 8. Warneke.

 Zebrowski, M., Podophyllinum gegen Gallen-steinkolik, Przegląd lekarski No. 12. (Der Verf. constatirte den besten Erfolg des Mittels in zwei von iben behandelten Fällen.) — 2) Köhler, Podophyllinum gegen Gallensteine und Stuhlverstopfung. Gazeta lekarska No. 16. (Aus 15 mit Podophyllinum behandelten Fällen zieht der Verf. folgende Schlüsse: 1) das Mittel bewirkt schmerzlose Stuhlentleerungen; 2) in der Gaho von 0,01 and die Nacht gereicht, veranlasst es am anderen Morgen lockeren Stuhl; 3) zuweilen hleiht die erste, mitunter die zweite Gahe ohne Wirkung, die dritte jedoch hat immer Erfolg; 4) auch bei längerem Gehrauche tritt niemals die Nothwendigkeit ein, die Gabe zu vergrössern; 5) es ruft auch niemals Störungen im Verdauungseanal oder Speicheifinss hervor; 6) am bequemsten wird es, wegen des bitteren Geschmackes in Pillenform verahreicht; 7) es beseitigt mit deren Ursachen auch die Hämorrhoiden; 8) es befördert die Gallenseeretion.) Oettinger (Krakau).

Conty, I., Recherches sur Faction physiologique de maté. Compt. rend. LXXXVII. No 27. (C. bh. Versuche mit vässerigem und alcobolischem Maté-Estract an Hunden genacht, d. en ench eintig gelungen. Schagen litter ante samen lieschaffenheit konnten die Lösungen nielt under die Hunt oder im Gefässeystem, sondern nur in den Magen injerit werden. 100—403 Com. dies wir einemartien Lissung besitzlen Durchfall, vermachte Pulsfrequene und Sukon des arteriellen gene Körperfundennen billehen gändlich unberünfungsta. Anatomisch find sich starke Injection der Darm- und Blausentleilmahrt.

### c. Thierstoffe und deron Derivate.

#### 1. Mollusken.

Hunt, Erythema efter eating mussels. Med. Tunes and Gaz, Jan. 12. p. 38. (Erythem des ganzen Körpers, am ausgesprochensten an der Ropfbaut mit startpers, am ausgesprochensten an der Ropfbaut mit starten im Magen bei einem 23/jähr. Manne I Stunde nach dem Genusse von Mechelin, has Manne I Stunde nach dem Genusse von Mechelin, has Stunden verschwieben der die die Ausgebrucht und der Mahizeit mit betheiligte Familie blich geword.)

#### 2. Insecten.

Frommüller, Blatta orientalis, ein neues Diuretieum, Memorah. 6. S. 215. — 2) Köhler (Kosten),
 Zur Wirkung der Tarakanen (Blatta orientalis). Berl,
 klin. Weehenschrift 38. S. 570. — 3) Coutisson,
 Goorges, Effest physiologises et thérapeutiques de la cantharidise dissoute dans le chloroforme. IV. 48 pp.
 Thèse, Paris.

Frommüller (1) glauht nach seinen Versuchen mit Blatta orientalis bei 9 lydropischen nur grieseren Dosen des Insetes (1,0) diurctischen Effect zusehrichen zu müssen und weist darund hin, dass das Mittel gut genommen wird und den Magen nichts affeit.

Köhler (2) bat Tarakanen in 13 Fällen von Wassersucht aus verschiedenen Ursachen zu dreimal fäglich 0,06-0,1 in Pulver oder Pillen mit constantem diaphoretischen und diuretischen Effecte ohne Reizung der Nieren und des Tractus angewendet. Der betreffende Fydrops war theils antiversell und resultirite meist am Nejbritis mit Albuminurie, theils eirenmseriple fleuritis und Pericarditis exusulativa) und war der Ellert besonders bei Nejbritis mit Albuminurie, auch som keine Wasseruselt bestand, vorzüglich. Uehrigens benutze K. einheimische Tarakanen, somit vermuthlich seht Blatta laponica, sondern B. germanica.

Coulisson (3) empfehlt als Cantharidenpriariam innern und äusseren Gehrauche eine Lisang von Cantharidin in Chloroform (1:100), and the control of the contr

[Budde, Om Blatta orientalis. Ugeskrift for Läger. B. 3d.2.6., 449. [Bei den rom Verf. angestellten Versechen ist es ihm nicht gelungen, irgend welche Wirtung des Kakerlakpulvers zu oonstatien. Es bewitt keine dentliche Vermehrung der Schweiss- oder Bunsbeoderung; die Eiweisaussebeidung hielt sich unterindert, und die Menge der Harneylinder nahm citet ah.)

7. 8. Warzeke.

Köhler, Beitrag zur Wirkung der Blatz orientalis. Freigle Ickaraft No. 21. (In 15 Fillen ven lig/rope, wo- 17 in Folge von Nephritis, hat K. Bl. er, zu 0,06 to 10 Smal tiglieh allein oder mit Ferr. tart. mit fignelmen Besultate angewandt; schnelter Eintritt von andere State of the State of

#### 3. Fische.

1) Goertz, A., Ueber in Japan vorkommende Fischand Lackvergiftungen. 1. Fischvergiftung. Petersh. med. Wochenschr. 11. S. 94. - 2) Herrmann, F., Vergiftung durch gesalzenen und gedörrten Stockfisch. (Aus der Sitzungsprotokollen der Gesellschaft deutscher Aerzte in Petershurg.) Ebendas, 45. S. 571, - 3) Schaunont, Relation d'un empoisonnement par de la morue avarière. (Analyses chemiques par Bouillon.) Rec. de nen. de med. milit. Sept. et Oct. p. 504. (Cholcra-ähnliche Erscheinungen mit heftigen Coliken und Wadenkrimpfen bei einzelnen Vergifteten, hlutigen, jedoch nicht reiswasserähnlichen, diarrhoisehen, später als das Erbrechen auftretenden und dasselbe überdauernden Stühlen n. s. w. hei 122 Fremdenlegionären nach dem Genusse verdorbenen Kabeljaus; kein Todesfall; Vergiftung durch Kupfer eder andere Metalle durch die Analyse ansgeschlessen.) — 4) Husemann, Th., Ueber Leberthransorten. Oesterr. Badezeitung. 3. 4. 5. — Russell, Wm. J., On cod-liver oil. Pract. Apr. g. 242. — 6) Smith, Andrew H., Report on the use of other with cod-liver oil. Verhandlungen der Therapentical Society von New-York. Abdruck aus dem New-York med, Journ. July. - 7) Sherwell, Samuel, A substitute for cod-liver oil in skin diseases, originating in, or attended by marasmus. New-York med. Rec. Apr. 13. p. 289.

Görtz (1) beschreibt nehrer Fälle von der in Japan häng vorkommenden Vergiftungen durch Tetroden rabripes, einen Fisch, dessen Giftigkeit bereits Kämpfer bekannt war und dessen Verkauf den japanisen Fishhändlern bei Geldstred verhoten ist. Die Erscheinungen waren in allen Fällen unmittelbar nach dem Essen auftretender Collapaus und Cona, welches

in einem Falle durch subentane Injection von Strychin (2 Mgrm.) rasche Besserung erfahren zu haben scheint. In 2 Fällen constatirto G., dass die betrefeineda Vergiteten von dem Rogen des Fisiehes genossen hatten, während die von anderen Theilen des Thiers ausschlietslich Essenden nicht affeit wurden. Das im Frühjahr blußgere Vorkommen dieser Fischvergiftung bringt G. mit der Laiebzeit des Tetrodon in Verhindung,

Die in Russland früher so häufige Vergiftung durch gesatzene Fische erfährt neuerdings durch Herrmann (2) eine casuistische Bereicherung durch die Beohachtung von 4 Fällen von Intoxication durch gesalzenen und gedörrten Stockfisch, welcher aus dem verhergehen-den Jahre stammte und in Folge hohen Alters dunklere gelbe Farbe, morsche Beschaffenheit in Folge microseopisch nachweisharen Zerfalls der Muskelfasern und hie und da Schimmelhildung zeigte. Die Erscheinungen bestanden in 2-8 Stunden anstretender stürmischer Emetokatharsis mit Wadenkrämpfen, Collaps und Stupor, ohne jede Einziehung des vollen und weichen Abdomens. Achnliche Erkrankungen kamen in den folgenden Tagen (Anfang August) nieht weniger als 103 in Petershurg vor und machten ein polizeitiehes Verbot des Stockfisohgenusses nothwendig. In den beiden einzigen Todesfällen dieser Epidemie erfolgte das Ende circa 24 Stunden nach dem Gennsse des Fisches und wies die Section relative Integrität des Magens (nur in der Cardia fanden sieh kleine, theils zerstreute, theils confinente Sngillationen), dagegen vom Ileum his zum Reetum blutige Flüssigkeit als Inhalt in Folge einer Flächenhintung hei sammtartig geschwollter und diffus tief gerötheter Sohleimhant des Darmes und starke Hyperämie der Leher, Milz, Lungen, Hirnhänte and des Gehirns nach.

Has em an a (4) bekont die in der Pabritation des Leberthrans gemachten neuerne Preitzehrite und empfieht den durch sein äusseres Ansehen und vorzügliche Schmechtänigkeit ausgezeichneten dampfdestilltiten Leberthran, von welchem er eine vorzigliede Sorte von H. Meyer in Christiania zu untersuchen Gelegenheit hatte. Der Unstand, dass derartige, aus friechen Lebern bereitzt brijarnta und von von empfinischen Premonn leicht teleriv werden, für Kinder statt der gewähnlichen wirtig ziehenden und sehmeckenden, im Norden als Bauernthran bereichenten Product, empfehlensweit.

Russell (5) hill den aus den Lebern von Gadus Morrhaaberichten eichte Lebert bran, selbst wenn dereiche eine dunkter Erhung und ein höhere specnische Stehen und der Schause und ein höhere specsis den aus einem Gemenge von Kabeljaulebern mit den Lebern von Gadus Aegtefanus und Gadus melva dargeseilten, welcher letterer zura häufig beserg genommen, aber wegen einer Tendena zur Zenetzung, und Bildung herbert und der Schausen der der und der Schausen und zu Urbeiteit und Erbreichen führt.

Smith (6) berichtet über verschiedens Versuche New-Yorker Aertz (17 Bille) über die von Foster propanirk Methode der Darreichung des Le hert hrans Vernehrung des Pancreassorets und auch direct fördernd auf die Assimilation des Mittels wirken seil. Aus den New-Yorker Erfehrungen gehn im Bestimmelner, nicht ramiger Leherthran für sich nicht ertragen und, die gleichsuftige der mehrfalighete Darreichung von Spiritus aethereus die Tolenan wieder herstellte, in Baulsten Bassen Dieste hielste, für sich der in Baulsten Bassen Dieste hielste, für sich der Als Substitut des Leberthrans bei Hautkranken, welche Oleum jecoris nicht toleriren, empfichlt Sherwell (7) Leinsamen zu mehreren Unzen des Tages zu kauen und will diese Methode bei Pemphigus foliacens, Pityriasis rubra, Lichen planus und Lieben ruber mit Erfolg angewendet haben. S. bevorzugt die reineren Caleuttasamen vor dem gewöhnlichen Leinsamen des Handels und hält dieselben in solehen Fällen besonders indiert, in denen die Hautaffection mit Marasmus in Verbindung steht.

## 4. Säugethiere.

1) Smith, Andrew H., Provisional report upon the use of defibrinated blood for rectal alimentation. Aus den Verhandlungen der New York therapeutieal Society, abgedr. aus der New York med. Times. July. - 2) Thomas, Stewelyn, On the use of koumiss as a therapeutic agent. Brit. med. Journ. Febr. 9. p. 193. (Bekanntes.) — 3) Pepper, William, Koumiss, its mode of preparation and its remedial value. Philad. med. and surg. Rep. June 1. p. 432. - 4) Girard, Des propiétés digestives de la paneréatine. Gaz. hébd. de méd. 21. p. 341. Union méd. 23. Juin. 1877. (2 Fälle von Digestionsstörungen, uuter Anwendung des Panereatins von Defresne geheilt, welches zu 1,0 gleiehzeitig 24,0 Fett, 30,0 Eiweiss oder Fleisch oder 150,0 Fibrin, nebst 8,0 Amylum, d. i. das 212 fache seines Gewiehts verdaut, während das Pepsin des fran-zösischen Codex nur das 40 fache und das stärkemehlhaltige französische Pepsin nur das 10 fache seines Gewichts digerirt.) - 5) Grossmann, Zur Wirkung der medicamentösen Gelatinepräparate. Allgem. Wien. med. Zeitsehr. 15. 16. — 6) Jolyet, Des injections d'urée dans le sang. (Soe. de Biol.) Gaz. méd. de Paris. 16. p. 198.

Smith (1) hat die Einspritzung defibrinirten Steribluts im Klystier mit dem Erfolge angewendet, dass der grösste Theil und namentlieh die Blutkörperchen zur Resorption gelangten und der Kräftezustand bei Anämisehen bei längerem Gebrauehe wesentliehe Verbesserungen erfuhr.

Pepper (3) empfichlt Kumys theils zur ausschliessliehen Diät, theils als Hülfsdiät in allen Fällen, wo die Milchdiät nicht ertragen wird, und fand denselben besonders wirksam bei Phthisis catarrhalis, wo die häufige Complication mit gastrohepatischen Störungen (Duodenalcatarrhen?) so oft die Anwendung der Milch verbietet, sowie bei Polyurie und Zuekerharnruhr. P. verwendete aus gezuekerter Kuhmilch bereiteten Kumys, bei ausschliesslieher Kumysdiät von 2—3 Unzen zweistündlich bis 2—3 Quart pro die steigend.

Für diätelische Zweeke empfichtt Grossmann (5) die von Gruber eingeführten Gelatinepräparate, Globuli und Amygdalae, besonders bei eireumseripter Otitis externa, wo Gelatinmandeln oder Kügelehen aus Extractum opii oder Morphium vorzüglische Dienste leisten, obschon sie nieht in allen Fällen den Uebergang in Eiterung verhüten, ferner Gelatinpräparate mit adstringirenden Mitteln bei exsudativen Trommelhöhlen-Entzündungen mit defeet gewordenem Trommelfelle, wo Einlössung adstringirender Medicamente schmerzhaft ist, oder die Kranken ihrer Gesehäfte wegen letzterer nicht ausführen können.

Jolyet (6) hat nach Infusion von Harnstoff bei Hunden selbst bei der Dosis von 0,75 per Kilo niemals Convulsionen einteten sehen, auch nicht nach vorgängiger Nephrotomie und führt die gegentheiligen Beobachtungen auf fujectionen in die Jugularvene und daraus resultirender Herzlähmung zurück.

[Wulfsberg, Infusion of Molk. Norsk Magazin for Lägevidensk. R. 3. Bd. 7. p. 760.

Verf. stellte (im Göttinger pharmakologischen Institute mit Hülfe des Prof. Marmé) Thierversuche an mit Infusion von Milch. Die Resultate waren: Kleine Mengen von Mileh können ohne Schaden in die Adern eingeführt werden, während grössere Mengen tödtliche Lungenembolie hervorrufen können. Die Operation bewirkt eine ähnliche Blutveränderung wie die Mahlzeit: die Milchkügelchen werden von den farblosen Blutkörperehen assimilirt: letztere theilen sich dabei, und 2-6 Stunden nach der Injection ist ihre Anzahl bedoutend vermehrt; nach 24 Stunden ist das Blut wie vor der Injection. Die Wirkung ist wesentlich mechanisch, eine Füllung des Herzens und vielleicht ein Flottmachen der beim Verbluten in contrahirten Gefässabsehnitten stagnirten Blutquanta; die Milchinfusion kann die Bluttransfusion nicht ersetzen. Will man Mileh benutzen, soll man nicht über 50 Grm. auf einmal infundiren, kann aber die Operation wiederholen. Die Indication könnte Inauition abgeben, wenn jede andere Ernährung fehlschlüge.

Subcutane Injection von Milch ist jedenfalls unschädlich. Nach 2 Tagen war wesentlich nur Serum absorbirt, so dass dies Mittel wohl zu langsam wirkt.

T. S. Warncke.]

## III. Aligemeine pharmacologische uud toxicologische Studien.

1) Sée, II., Définition et elassification physiologique des médicaments. Bull. gén. de thérap. Oct. 30. 337. - 2) M'Kendriek (Glasgow), Report on the physiological action of the chinoline and pyridine series of compounds. Beilage zum Brit. med. Journ. May 4. p. 4. — 3) Köhler, H. (Aus II.'s phar-macolog. Laborat. in Halle.) III. (Resumé der von uns speciell referirten Arbeiten über ätherische Oele.) uns special return Article Parties and the Article Parties and dilués. Analyse par Léon Fréderieq. Bull. de la Soc. de Méd. de Gand. Janv. p. 21. (Vgl. Ber. 1877. 1. S. 444.)—5) Hofbauer, Philipp, Ueber den Einfluss 25. 444.)—9. Holdauer, Inlipp, Ueber den Einfluss verdünnter Säuren auf Blutkreislauf und Temperatur. Würzb. phys. med. Verhandl. XII. S. 123. Würzb. pharmacol. Untersuchungen. II. II. 1 u. 2. S. 64.—6) Brunton, Lauder T., On the action of tonics. Practit. Aug. p. 83. — 7) Vulpjan, Sur l'action ou en experiment de nogether de la contraction de la contr qu'exercent les anesthésiques (éther, chloroforme, chloral hydraté) sur le centre respiratoire et sur les ganglions cardiaques. Compt. rend. LXXXVI. 21. p. 1303. — 8) Rutherford, William, Viglan, M. und Dodds. M. J. (Edinburgh), The biliary secretion of the dog with reference to the action of cholagogues. Brit med. Journ. Dec. 28. p. 945. — 9) Valentin, H., Eudiometrisch-toxicologische Untersuchungen. Arch. f. exp. Pathol. und Pharmacol. IX. II. 1 u. 2. S. 95. -10) Kröger, Franz, Ueber Strychnin und Chloral, VIII. 32 SS. Diss. Göttingen. (Vgl. Ber. 1877. 1. S. 447.) — 11) Il usemann, Th., Anlagonistische und antidotarische Studien. 2. Serie. Arch. f. exp. Path. und Pharmacel. IX. Il. 5 u. 6. S. 414. 3. Serie. Ebendas. X. Il. 1 u. 2. S. 101. — 12) Fliescher, J. H., Tetanisirende Gifte und ihre Antidote. 8. 30 SS. Heiligenstadt. — 12a) Wehr, Heinrich, Chloral und die Krampfgifte. VIII. 32 SS. Heiligenstadt, 1877. — 13) Hessling, Bernard, Ueber einige Antidote des Strychnins. 8. 40 SS. Diss. Göttingen 1877. — 14) Gowers, W. R., The numeration of blood-corpuscles, and the effect of iron and phosphorus on the blood. Practitioner. Juli. p. 1. — 15) Cutler, C. G. und

Bradford, E. H., Action of iron, cod-liver oil and arenic on the globular richness of the blood. Amer, Journ. of med. Sc. Jan. p. 74. — 16) Rosenthal, M. (Wien), Untersuchungen und Beobachtungen über neuere Arzneimittel. Wien. med. Presse 45, 46, 47, 49, 51. — 17) Deschamps, Jules Th., Contribution i Fétude des Gruptions médicamenteuses. IV. 92 pp. Thèse. Paris. — 18) Picard (Lyon), Procédé pour cudier l'état des organos dans un moment donné dempoisennement. (Soc. de Biol.). Gaz. méd. de Paris. p. 296.

M'Kendrick (2) hat in Verbindung mit Dewar und Ramsay über die homologe Reihe des Chinolins (Chinolin, C<sub>10</sub> Il<sub>9</sub> N — Lepidin, C<sub>11</sub> Il<sub>11</sub> N — Dispolin, C<sub>12</sub> Il<sub>13</sub> N — Tetrahirolin, C<sub>13</sub> Il<sub>15</sub> N — Pentahrolin — Isolin, C<sub>14</sub> Il<sub>17</sub> N — Etildin, C<sub>15</sub> Il<sub>19</sub> N und Valdin, C<sub>16</sub> Il<sub>12</sub> N) und die Pyridinbasen (Pyridin, C<sub>18</sub> Il<sub>11</sub> N — Parolin, C<sub>19</sub> Il<sub>13</sub> N — Coridin, C<sub>10</sub> Il<sub>15</sub> N — Rubdidn, C<sub>18</sub> Il<sub>17</sub> N — Coridin, C<sub>19</sub> Il<sub>19</sub> N einer physiologischen Latersuchung unterworfen, wobei er jedoch bezüglich der ersteren Reihe nicht der reinen Basen, sondern der Producte fractionirter Destillation sieh bediente. Ausserdem prüfte er vorschiedene aus Chinolin und den Basen der letzieren Reihe gebildete Additionsproducte, sowie einzelne Homologe der genannten Basen.

In Bezug auf das Chinolin fand Mac Kendrick. dass das chlorwasserstoffsaure Salz der aus Cinchonin eibaltenen Base zu 2½ Gran subcutan per Kilo beim Kaninchen in 4-5 Min. Trägheit und Zunahme der Athem- und Pulsfrequenz, dann nach einigen weiteren Minuten Bewegungslosigkeiten bei weit geöffneten Augen, vollkommene Anästhesie und Aufhebung der Reflexe bis auf die lange bestehenden von der Cornea aus, so wie complete Narcose bei normaler und reactionsfähiger Popille, verbunden mit Sinken der Athem- und Pulsfrequenz hervorbrachte, welche Erscheinungen nach 3 bis 5 Stunden sieh verloren, während erst die doppelto Dosis unter zunehmendem Sinken der Athem- und Herzthätigkeit sowie der Temperatur zum Tode ohne voraufgebende Convulsionen führte, nach welchem die Seetion etwas Hyperämie der Hirnoberfläche (nicht der Hirnsubstanz), Congestion der Lungen, namentlich an den Rändern, diastolischen Stillstand und Füllung des Herzens mit dunklem Blute, Ausdehnung der Abdomi-nalgefässe nachwies. Physiologische Versuche zeigten, dass die Lähmung von den Nervencentren ausgeht, indem die Reizbarkeit der peripheren Nerven und Muskeln nicht verändert wird; auch seheint Sympathicus und Vagus unafficirt; Reizung des Rückenmarks bedingt convulsivische Bewegungen, auch ist die Reflexerregbarkeit nicht völlig erlosehen und kann Strychnin im Chinolineoma Krämpfe bedingen. Die Absehwäehung der Herz- und Athemthätigkeit ist auf cerebrale Centren zu beziehen; direet auf das Herz applieirt bewirkt Ch. keine Verlangsamung. Bei Hunden kommt nach Einführung des Giftes Würgen und Erbrechen, sowie Aufregung vor Eintritt des Comas vor. Bei sieh selbst beobachtete M. K. nach 12 Gran excessive Nausea und etwas Sehläfrigkeit.

In Hinsicht auf die ehlorwasserstoffsauren Salze der Einichinbasen gelangte Mac Kendrick zu dem merksürdigen Resultate, dass beim Aufsteigen von den nielern zu den höberen Gliedern der Reihe die Wirkung auf das Sensorium weniger ausgeprägt wird, so dass bei den höchsten Gliedern-leichter Stupor die Bewusstlesigkeit ersetzt, während umgekehrt Einwirkung auf fie motorischen Centren des Hirns und Rückenmarks durch die höheren Glieder stärker hervortritt, die bei den zwischen 280 und 300° siedenden, zu convulsivi-

schem Zucken einzelner Muskeln und bei noch höher siedenden Basen zu wirklieben, an die Erscheinungen der Hirnkrampfgifte erinnernden Convulsionen führt. Die letale Dosis der höheren Glieder der Chinolinreihe war entschieden geringer als die des Chinolins und der niederen Glieder.

Methylehiaolin, dessen Jodür etwas stärker wirkt als sein Hydrochlorat, zeigte im Allgemeinen die Wirkungen des Chinolins, jedoeh bestand deutliche Neigung zu Krämpfen, was noch mehr beim Aethylchinolin und Amplehinolin der Fall ist, welche jedoch sämmtlich Bewusstlosigkeit erzeugen, wodurch sie sich von denen mit ihnen die gleiche elementare Zusammensetzung besitzenden höheren Gliedern der Chinolinreihe unterscheiden.

Von den Pyridinbasen, die als Bestandtheile des Thieröls medicinisches Interesse darbieten, besitzen die höheren Glieder eine weit grössere Toxicität, dagegen dieselbe Wirkungsweise wie die niederen. Pyridin bedingt selbst in Dosen von 12 Gran per Kilo nur leichte Excitation und eine Art Rausch mit Athem- und Pulsbesehleunigung; Pyridin zu 6 Gran per Kilo ähnliche Aufregung mit nachfolgender Benommenheit des Sensoriums und Sinken der Respiration und Herzaction, ohne selbst bei 12 Gran per Kilo Stupor zu erzeugen; Lutidin zu 6 Gran per Kilo ticfen Stuper von 2-3 Std. Dauer, mit starker Herabsetzung der Herzaction, zu 8 Gran per Kilo Tod; Collidin zu 3 Gran per Kilo rasch tiefen Stupor und Tod in 25 Min.; Parvolin zu 11/2 Gran Tod unter denselben Erscheinungen ohne vorausgehende Convulsionen in 3-4 Min., stets unter allmäligem Sinken der Respiration und Herzaction.

Weit giftiger und auch qualitativ verschieden wirken die Polymere des Piceins und Pyridins; Dipicolin rief zu 2 Gran per Kilo in 4—8 Minuten heftige Krampfanfalle nach Art der böheren Glieder der Chinolinreihe, jedoch noch weit intensiver hervor. Methypicelin, Acthyl-, Amyl- und Allyl-Picelin zeigten ähnliche Wirkung wie eine grosse Dose Picelin, doch bestand Neigung zu Krämpfen und ein geringerer Grad von Stupor. Vom Methylpicelin war 2 Gran per Kilo nicht tödtlich, wohl aber vom Allylpicelin.

Besondere Toxicität zeigten auch die Verbindungen einzer von Dewar bei seinen Untersuehungen der Pyridinbasen entdeckten Säure, der Dicarbopyrideonsäure, C,118 Ns.NO4, besonders des nach Conin richenden Methyläthers. Das Ammoniumsalz dieser Basis bewirkte zu 2 Gran per Kilo Zitterkrämpfe, Klonische und tonische Convulsionen, Mydrasis, starke Füllung der Ohrgefässe und Tod in 4 Min.; die Reflexeregbarkeit war erhöht, die Convulsionen zum Unterschiede von Strychninkrämpfen auf die Vorderbeine beschränkt.

Hofbauer (5) hat unter Rossbach Versucho über den Einfluss der verdünnten Säuren auf Kreislauf und Temperatur angestellt, wonach die anorganischen Säuren gerade so auf das Herz der Kaltblüter wirken wie Essigsäure; doch ruft diese ebenso wie Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure Verlangsamung der Herzschläge und diastolischen Herzstillstand nur bei intacten Vagis, nicht nach Atropinisirung (bei Vaguslähmung selbst nicht bei directer Application auf das Horz) hervor und werden dieso Phänomene, so weit sie durch Bepinselung der Extremitäten hervorgebracht werden, auch durch Durchschneidung des Ischiadieus einseitig aufgehoben. Bei drei jungen Männern rief Ingestion von 15,0 starkem Essig mit 90,0 Wasser keine Veränderungen der Herzthätigkeit hervor und ebenso entblieb jeder Effect auf Circulation und Temperatur bei Hunden nach Einführung von 35 resp. 60 Grin, starken Essigs in Verdünnung.

Als Tonica bezeichnet Brunton (6) alle Substanzen, welche die functionelle Activität des Muskel-, Nerven-, Circulations- und Digestionssystems zu heben im Stande sind und unterscheidet nach diesen 4 Systemen 4 Abtheilungen der Tonica, zu denen noch eine 5., die der allgemeinen Tonica, hinzukommt. Bezüglich der gastrischen Tonica weist B. u. a. auf die durch bittere Mittel bedingte Verminderung der Schleimsecretion hin, wodurch perverse Gährungsprocesse behindert und die Aufnahme von schädlichen und schwächenden Stoffen wie Buttersäure in das Blut vermieden wird. Die flatulenzwidrige Wirkung der Kohle will B. nicht auf einfache Bindung der Gase beziehen, sondern auf eine durch mechanische Reizung der Schleimhaut seitens der Kohlenpartikelchen bedingte Beschleunigung der Circulation, durch welche auch vermöge des zwischen der Magenhöhle und den Blutcapillaren bestehenden Gaswechsels eine partielle Entfernung der Gase aus erste-ren resultirt. In Bezug auf die Tonica des Gefässsystems macht B. auf die Beseitigung der Schlaflosigkeit schwacher Personen durch Digitalis, welche oft in scheinbarem Gegensatze zu einer auffälligen Schlafneigung bei Arbeiten in aufrechter Stellung steht, aufmerksam und führt diese Wirkung auf den Umstand zurück, dass die Contraction der Gefässe die Gravitation des Blutes zum Gehirn bei horizontaler Lage nicht zu Stande kommen lässt. Im Uebrigen bezeichnet er als eine Hauptwirkung der Tonica vascularia die Verhinderung excessiver Ausschwitzung von den Gefässen bei gleichzeitiger Steigerung der Absorption, wie letztere durch reflectorische Reizung des vasomotorischen Centrums herbeigeführt wird und zweifelsohne auch durch directe Reizung desselben hervorgerufen wird. Als ein allgemeines Tonicum bezeichnet B. das Strychnin, welches auf die Verdauung nach Art der Amara wirkt, die Reflexerregbarkeit des vasomotorischen Centrums bedeutend hebt und gleichzeitig als Tonicum nervinum, endlich auch erregend auf das respiratorische Centrum wirkt und durch Vertiefung und Beschleunigung der Respiration die Oxydation der Auswurfsmaterien fördert, wie es auch deren Elimination durch die Nieren vermöge Steigerung des Blutdrucks entschieden

Nach Vulpian (7) bedingt bei durch Chloralinfusion oder durch Inhalation von Aether oder Chloroform betäubten Thieren electrische Reizung der peripheren und centralen Stümpfe der durchschnittenen Vagi nicht allein vorübergehende Stillstände der Athmung und der Herzaction, sondern bei nur geringer Prolongation der Einwirkung definitive Stillstände, während selbst bei schwacher Reizung es nicht zu spontaner Rückkehr der betreffenden Function kommt, vielmehr künstliche Respiration und anhaltende Faradisation des Stammes nothwendig werden. Vulpian bringt diese Beobachtung mit der Thatsache zusammen, dass bei Versuchsthieren, welche man zur Vornahme physiologischer Operationen mittelst Infusion von Chloral betäubt hat, theils während der Einspritzung, theils mehrere Minuten nach derselben, und dann häufig im Zusammenhange mit der Vornahme von Operationen, plötzliche Stillstände einerseits der Respiration, andererseits der Herzaction auftreten, welche leicht ohne die oben angegebenen Hülfsmittel definitiv werden und bei chloroformirten und ätherisirten Thieren ebenfalls ziemlich häufig, dagegen selten bei curarisirten (offenbar in Folge von Lähmung der peripherischen Vagusendigungen) vorkommen.

Rutherford (8) bezeichnet Plumbum aceticum

in grossen Dosen als ein die Gallenseeretion herabsetzendes Mittel, das von den übrigen Medicamenten dieser Art sieh durch das Fehlen purgirender Action unterscheidet; die Wirkung kann durch salieylsaures Natron paralysirt werden. Phosphorsaures Ammoniak ist wie phosphorsaures Natron ein Stimulans der Leberthätigkeit, jedoch anscheinend in nicht so hohem Grade wie Natriumsalieylat.

Im Verfolge seiner eudiometrisch-toxicologischen Untersuchungen constatirte Valentin (9), dass Atropin in kleinen Mengen beim Frosche die CO.-Ausscheidung eher verringerte als steigerte; im Stadium der erhöhten Reflexerregbarkeit kam vermehrte O-Einsaugung vor. Bei grösseren Gaben nahm der O-Verzehr absolut und relativ zu; bei Erholung lieferte das Versuchsthier weniger CO2, während das Sauerstoffverhältniss stieg. Bei schr intensiver Vergiftung vergrössert sich auch die CO<sub>2</sub>-Menge, während die O-Aufnahme constant verkleinert wurde; bei Erholung trat Erhöhung der letzteren ein. Bei beträchtlicher Abnahme der U-Einsaugung schien N aufgenommen zu werden, nach dem Tode steigt die O-Aufnahme allmälig und die N-Aufnahme sinkt oder geht in Ausscheidung über. Sehr schwache Atropinlösung führt bisweilen zu N-Ausscheidung. Gleichzeitige Einführung von Atropin und Muscarin setzte stets auch bei lebhaftem Herzschlage das O-Verhältniss bedeutend herab; spätere Einführung von M. bei Fröschen in Atropinparalyse weiteres Herabgehen der CO2-Ausscheidung und schien die sehwache O-Aufnahme in Ausscheidung umzuwandeln; im Stadium der gesteigerten Reflexerregbarkeit ändert M. an den bestchenden Verhältnissen niehts.

Husemann (11) hat in Gemeinschaft mit Fliescher (12) und Wehr (12a) das Verhalten des Chlorals bei Vergiftungen mit verschiedenen, nach Art des Strychnins und Picrotoxins wirkenden Stoffen experimentell untersucht. Hiernach wirkt Chloralhydrat innerhalb derselben Grenzen wie gegen Strychnin (vgl. Ber. 1877, I., 447) auch gegen Brucin des Handels und gegen Thebain, welchem letzteren neben tetanisirender Wirkung auch eine stark herabsetzende Action auf die Sensibilität zukommt. durch Chlorammonium bewirkten Krämpfe werden durch nicht letale Chloraldosen zwar gemindert und bisweilen völlig unterdrückt, aber wahrscheinlich durch Summirung der lähmenden Effecte beider Substanzen tritt tödtlicher Ausgang, und zwar früher als unter Anwendung letaler Dosen Chlorammonium resp. Chloralhydrat ein.

Die antidotarischen Effecte des Chlorals bei Hirnkrampfgiften sind nicht überall gleich und scheint die dadurch zu überwindende Giftmenge für Picrotoxin erheblich höher als für Codein, dessen Zugehörigkeit zur Picrotoxingruppe durch Rückenmarksdurchschneidung gezeigt wurde, indem von diesem Opiumalkaloid zwar die 1-11/2 fach minimal letale Dosis, theilweise mit Unterdrückung der Krampferscheinungen, aber nicht die zweifach letale Menge unschädlich gemacht werden kann. Analog verhält sich Chloral auch gegen Calabarin, welches bei Kaninchen zu 20 Mgrm. per Kilo Unruhe, Zittern, Speichelfluss, Krämpfe der Gesichts- und Kaumuskeln, Schwimmbewegungen, klonische Convulsionen und Tod in einer halben Stunde in einem paralytischen Zustande bedingt; die Athmung wird dabei anfangs gesteigert, später stark herabgesetzt. Auf die durch Chlorbarium bedingten Vergittungserscheinungen beim Kaninchen, insbesondere auf die hochgradigen und bisweiten Darmprolapsus bedingenden Dimrhöen, ist Chlorul ohne Einfluss; die leiale Desis wird dadurch nicht modificirt.

Im weiteren Verfolg seiner anlagonislischen und unbdatrischen Versuche hat Hus om an in Gemeinschaft mit Hessling (13) die Einwirkung des Alcoleks und des Physostigmins bei Strychninverglüung festgestellt und den Beweis geliefert, dass bede Substanzen dem Chloralhydrat als Antidote weit neutsischen.

In Bezng auf den Aleohol bestätigen H. and H. trar die Angabe Amaga's, dass Strychninkrämpfe gemidert und Lebensrettung hei nicht die minimal letale Meage stark ühersteigenden (iaben durch Alcohol erlalten werden kann, selhst wenn nicht sehr tiefer Schlaf durch letzteren herbeigeführt wird, aber sichere Lebensrettnng ist selbst hei 11/2 fach letaler Strychnindisis vom Alcohol nicht zu erwarten, wenn derselbe such stark lebensverlängernd wirkt; auch stellt die reativ bedentende Differenz der Emplänglichkeit einzelner ladividuen, die anch bei Kaninchen hervortritt, den Aleshol unter das Chloralhydrat. Auch die bei Thieren sach Alcohol auftreienden Anfregungserscheinungen serden durch Strychnin nicht modificirt, ebenso wenig die übrigens in weiten Grenzen liegende letale Alcoholdosis. Physostignim vermag zwar bei einfachletaler Dosis Strychnin, vorher so angewendet, dass starke Apathie besteht, den Tod abzuwenden, setzt jedoch es die Reflexthätigkeit keineswegs so herah, dass es als directer Antagemist erseheint und ist dadurch, dass es nicht eigentheh hypnotisch wirkt, so wie durch seine Nehenerscheinongen, namentlich die Verlangsamung der Athmung bis anf ein Minimum und die Vermehrung der Secretion in den Luftwegen, selbst bei kleinen Strychninmengen ein wenig hrauchbares Antidot. Die 2-3 fach ictale Menge Strychnin wird durch Physostigmin nicht unwirksam gemacht. Die Angahe von Lahorde und Leren, dass Ph. stets Anamie der Lungen hedinge, ind sich nicht hestätigt. - II. und Fliescher nachen auf das auffallend lange, hisweilen erst nach 7-8 Stunden sich beendende Fortpulsiren der Vorhöse bei Vergiftung mit Bruein aufmorksam.

Gowers (14) hat die Birtklörperchenshlung multist des von him modificitien Hina noteytometers bei Fatienten, welche mit Eisen und Phosphor bladelt wurden, in Amwendung gehracht und bestiert de Angabe Hayem's, dass fissendhorte eine Zaterstein und der der der der der der der der der Vernehmung des Häungelnich bestrüch kahn, und angelehrt. G. ist der Ansieht, dass indessen eine spiele Zusahme der Biltkürperchenabt unter Eisenphrach bei Anämischen auch die Steigerung der Häwichbaumenge in einber Ansieht sicht und daber der Hämatocy tometrie auch für sich Anhaltspankte für die Prognose bistet. In 2 Fällen von Lymphadenom, in welchen mit Erfolg Phosphor zu '1<sub>20</sub>—'1<sub>20</sub> Gran Jaulich auf die Richt gericht wurde, ergeb sich ebenfalls bedeine Zunahme der rotten Blutkörperchen (um 20 pGL) bei gleichzitiger Verminderung der viesen, worden 20 pGL) bei gleichzitiger Verminderung der viesen, worden von Weitsanderung der viesen, worden von Meikannenten in Knaubeiten nicht überall mit der im gesunden Köprer harmoniere.

Cutler and Bradford (15) geben nach Versachen mit Ferrum reduntum, Eisenchlorür and Eisenchlorid an Gesunden und Kranken an, dass hei ersteren die rothen Blutkörperchen an Zahl nicht zunehmen, während bei Anämischen eine Zunahme derselben stattfindet. Leherthran liess beim Gesunden Vermehrung der rothen und eine geringe Zunahme der weissen Blutkörperehen erkennen, ehenso bei verschiedenen Krankheitsprocessen, vorausgesetzt, dass der Leberthran gut vertragen wurde und keine Verdauungsstörungen bewirkte. Arsenik in Form von Fowler'scher Solution zu 0,3 Cem. 3mal täglich genommen, bedingte beim Gesunden Ahnahme der rothen und weissen Blutkörperchen, namentlich der letzteren; bei einfacher Anamie scheint anfangs eine Vermehrung heider Arten der Blutkörperchen vorzukommen; später aber tritt entschiedene Abnahme beider ein; bei Lencämie fand sich Abnahme der rothen und weissen Blutkörperehen und war die Verminderung der letzteren besonders ausgesprochen.

In seinen Mittheilungen über verschiedene nenere Arzneimittel heht Rosenthal (16) bezüglich des Natrium salicylicum hervor, dass dasselhe ihm wiederholt bei Erysipelas mit Hirnerscheinungen und Erysipelas migrans ausserordentlich gute Dienste leistete, wie es sich ihm auch hei Muskelrheumatismus, rheumatischem Kopfschmerz und einer mit Prosopalgie verbundenen rheumatischen Schwellung der einen Gesiehtshälfte von raseher und nachhaltiger Wirkung zeigte. Bei Tie douloureux wirkte es in frischen Fällen günstig, in chronischen gar nicht oder nur vorühergehend. Auch bei Lumbago und Ischias war das Salicylat von Nutzen. Bei Schmerzkrisen der Tahetiker empfiehlt R., es nicht his zum Salicylismus kommen zu lassen, sondern 2-3 Tage auszusctzen und in dieser Zeit Kinpackungen, sowie Morphium und Chloral zu geben. Bei Gieht vermag nach R. das Mittel den Beschwerden his zu einem gewissen Grade vorzubeugen, so dass die Kranken das Zimmer oder Bett nicht zu hüten brauchen.

In Himselt and die Brommittel fand Rosenthal, dass hei langere Durzeichung gosser Dosson Brom im Ilam 14-20 Tage nach dem Ausstran des Mittles erzeiben, während bei Johnstitut der Asabries von Jod nur bis Ende der ersten oder Anlang der zwoten Worke möglich ist, R. Locholekte hei Framen Verstärtung des Stenstrauflauses durch livons, wöhel mitster hestekende Dysmosorbne günzig bereithnustung der Stenstrauflauses durch livons, erste mitster hestekende Dysmosorbne günzig bereithnusernaugter spasitischer Strictur des Gervinaleannis ableitet.

In Beng auf die Kisenmittel hat Bonenhalt Versuche ühr deren Dfüsslihtlit angestellt, vonsche Form ovydatum hasem, Fernan carbonismu und Frenze vorgenschen und der Versuch gelten der Versuch und der Versuch gehand und der Versuch gehand und der Versuch gehand. Es stegenichten und Kreimen Schaffen der Versuch und der Versuch der

kein gntes Präparat, gewinnt durch Zusatz von aa Glycerin wesentlich an Haltbarkeit,

Pieard (18) empfehlt, um sieh im Laufe eines toxieologischen Experiments zu jeder Zeit von dem Znstande eines Organes üherzeugen zu können, die Tödtung des Versuehsthieres durch Einspritzung eines Kalisalzes in die vor dem Experimento zu diesem Zwecke vorbereiste Jagularis. Vermittelst dieses Verfahrens constatirte er in der Chlorformanesthesie hei lüuden, eine ausserordentliche Hyperämie der Lungen. Bei Untersuehung des Darms ist, mu den Einflüss der Luft auszasohliesen, mit der Untersuehung so lange zu warten, his das Absterben der glatten Muskellasern den Einflüss der Darmbewegung auf die Füllung der Gefässen unssehliesst.

# Electrotherapie

bearheitet von

Prof. Dr. W. ERB in Heidelberg.

### 1. Allgemeine Arbeiten. Physiologisches. Methoden.

1) Watteville, A. de (London), A practical introduction to medical electricity with a compand, of electric, treatment, translated from the French of Dr. On imus. Mit über 100 Illustrationen. 152 pp. — 2) Se-meleder, F., Manual de Electroterapia. Mexico. gr. 8°. 60 pp. (Compilation.) — 3) Teissier, L. J., De la valeur thérapeut. des conrants continns. Paris. 173 pp. valeur thérapeut, oes conrants contains. Fairs, 110 pp. -4) Smith, Walter 6, The principles of electro-therapenties. Dubl. Journal of medical Sei March. 1, p. 201-219. Apr. 1, p. 289-308. (Kurze und klare Anseinandersetzung bekannter Dinge.) - 5) Art huis, Electricité statique. Traitement des maladies nerveuses, des affections rhumatism et des maladies chroniques. 2. édit. Paris. - 6) Clemens, Ueher die Heil-mittel der Electricität und deren erfolgreiche methodische Anwendung in verschiedenen Krankheiten. 5. u. 6. Lief. - 7) Brückner, A. (Schwerin), Kurzer Bericht über die Resultate der electrotherapeutischen Kuren aus den letzteren Jahren. Memorab. No. 7 bis 9. (Nicht viel Nenes; zum Referat durchaus nieht geeignet.) — S) Blackwood, W. R. D., Cases in practice, treated by electricity. Philad. med. surg. Report. Aug. 3. (Erzählung einiger Fälle — Hysterie, Tie douloureux, diphther. Lähmung, Impotenz, Wehensehwäche etc. — die durch Electricität geheilt wurden ; zur Aufmunterung für Ungläuhige.) — 9) Jastsehen ko, P., Ueher die Wirknng des sehwachen electrischen Stroms. Moskau. 4 SS. (Unverständliehes Durcheinander.) -10) Beetz, W. (Münehen), Grundzüge der Electri-citätslehre. Zehn Vorlesungen etc. 8\*. 109 SS.

Das kleine Buch von de Watteville (I), das nur eine Einleitung der Einfelbrung in das Studium der Electrotherapie geben will, enthält in seinem erice Theil eine Zassansentlaltung aller physikalehen That-Theil eine Zassansentlaltung aller physikalehen That-nochwendig sind, sowie eines kurzen Ahriss der physikalehen That-mannen erichter beschensamtel electrischer Ströme. In 2C.-pilel folgt eine genaue, durch anbriche Illustrationen erintetere Benchenbung aller ader doch der meisten am erinteter Benchenbung aller ader doch der meisten am kurzen Capitel über Flectroflagnositis und über die Merchen der Anwendung der Stömen, endlich eine Zenten beschen der Anwendung der Stömen, endlich ein Zenten den der Stechten der Anwendung der Stömen, endlich ein Zenten den der Stechten der Anwendung der Stömen, endlich ein Zenten den der Stechten der Anwendung der Stömen, endlich ein Zenten den der Stechten der Anwendung der Stömen, endlich ein Zenten der Stechten der St

sammenstellung der einzelnen Krankheiten und ihre Behandlung durch Electrieität — eine Uebersetzung des kleinen Compendiums von Onimns. Das Buch ist für den Anfänger jedenfalls ganz hrauehbar.

In dem Werkehen von Teissier (3) haben wir eine gunz fleissige Arbeit vor uns, welche die physiologischen und therapeutischen Wirkungen des galvanischen Stroms von einem anbefangenen Standpunkt aus zn prüfen hestrebt ist nnd dnhei nuch den deutsehen Arbeiten nach Möglichkeit gerecht zu werden versneht. Viel Neues wird besonders der dentsche Leser in dem Bnehe allerdings nicht finden. Verf. kommt bei seinen Betrachtungen zu dem Schluss, dass die Wirkungen des galvanischen Stroms ganz unabhängig von der Richtung des Stromes seien. - Beachtenswerth sind einige Mittheilungen des Verf. über die Ahkürzung hystero-epiloptischer Anfälle durch den galvanischen Strom, über Behandlung von Schnervenerkraukungen, üher einen merkwürdigen Fall vnn Polydipsie, über die versehiedenen Muskelatrophien und endlich seine ausführlichen Anseinundersetzungen über die electrolytische Behandlung von Aneurysmen. Er hält dabei die Methode von Ciniselli wegen der Aetzwirkungen der Kathode für gefährlich und empfrehlt die nassehliessliche Einführung der Anode in das Arienrysma.

Den Schluss hildet ein ganz kurzer physikalischer Appendix, in welchem n. A. merkwürdiger Weise Electroden empfohlen werden, um auf tiefgelegene Organe zu wirken.

Das Bach von Be cht (10) gicht in kurzer, klarer Form eine ensprimentelle Entwickelung der Grundzüge, der der Electrieitätslehre, und enthält auch vieles dem Electrotherapeutischen Nützliche und zum Verständniss der electrotherapeutischen Erscheinungen Dienliche. Sein Studium wird zur Beseitigung mancher noch festgehaltener Iertbümer und mriehtiger physikalischer Anschaungen beitragen.

## Metalloscopie und Metallotherapie.

1) Commission composée de MM. Charcot, Luys et Dumontpallier, Second Rapport fait à la Soc. Biologie sur la métalloscopie et la métallothérapie du Dr. Burq. Gaz. méd. de Paris. No. 35, 36 u. 37. -2) Charcot, De la métalloscopie et la métallothérapie. Gaz. des hôp. No. 28, 30 u. 31. — 3) Derselbe, Lecture on metalloscopy and metallotherapy applied to the treatment of grave hysteria. Lancet. Jan. 19. Febr. 2. etc. - 4) Derselbe, Influence des aimants sar les troubles de la sensibilité. Soc. de la Biol. Gaz. des hôp. No. 79. (Mittheilung darüber, dass Magnete auf die Hemianästhesien Hysterischer [u. auch auf solche organischen Ursprungs] genau ebenso wirken, wie Metalle und electrische Ströme.) - 5) Vigouroux, Romain (aus der Abtheilung von Charcot), De l'action du magnétisme et de l'électricité statique sur l'hémianesthésie hystérique. Gaz. méd. de Paris. No. 18. 6) Derselbe, Ueber ein neues Verfahren bei der Metallotherapie. Erlenm.'s Centralbl. f. Nervenheilk. etc. I. No. 9. — 7) Derselbe, Sur un procédé nouveau de metallothérapie externe. Soc. de Biol. Gaz. méd. de Paris. No. 31. Progrès médie. No. 30. (Dasselbe wie vor. Nummer.) - 8) Derselbe, Sur la théorie physique de la métalloscopie. Gaz. méd. de Paris. No. 50. - 9) Dumontpallier, Société de Biolog. lbid. No. 51. p. 633. -- 10) Bouchut, Une exhu-mation thérapeutique. La métallothérapie. Observ. d'hémianesthésie; guérison par l'or. Gaz. des hôp. No. 46. (Ganz amüsante klinische Causerie über die Metallotherapie des Dr. Burq. Mittheilung eines Falles von Amenorrhoe, epileptiformen Convulsionen, Hemi-anästhesie, Hallucinationen etc. bei einem 13 jährigen Madchen, das gegen Gold empfindlich war und durch die innere Darreichung von Goldchloridnatrium geheilt wurde. Am Sehluss Aufzählung aller Arbeiten des Dr. Burq über Metallotherapie.) - 11) Burq, V., Conférence sur la métallothérapie, faite le 13. juin 1878, sur l'invitation de M. le prof. Lasègue. Ibid. No. 91, 96, 102, 105 u. 106. — 12) Kölliker, Theod., Die Metallotherapie. Erlenm.'s Centralbl. f. Nervenheilk. etc. No. 1. (Referat.) - 13) Bernhardt, M., Ueber Metalloscopie. Berl. klin. Woehenschr. No. 10. (Niehts weiter als eine Reproduction des ersten, im vor. Jahr erschienenen Commissionsberiehts von Dumont pallier.) escenementencommissionsperients vol D u no 1p at 11 e 7, 14 We e 5t ph al, C., Cuber Metalloscopie. Ebendas. No. 30. — 15) Meyer, Ad. (Gertrudenburg), Zur Metalloscopie. Ebendas. No. 33. — 16) Eulenburg, A. (Greifswald), Ueber Metallotherapie. Deutsehe med. Wochenschr. No. 25 u. 26. — 17) Hammond, Will. A., On metal therapeuties. Philad med. surg. Report. No. 1107. May 18. — 18) Donkin, Horat. (Loudon), Personkies, and Charles and Cha Remarks on metallic and magnetic therapeuties. Brit. med. Journ. Oct. 26, - 19) Bennett, A. Hughes, med. Journ. Oct. 20. — 19) Bennett, A. Hughes, ketalloscopy and metallotherapy. The Brain. Part. III. Oct. p. 331 — 339. — 20) Vigouroux, R., Contracture hystérique du poignet ganele. Traitement par la pro-duct artific. répélée d'une contracture du poignet droit. Disparition de la contracture primitire. Applications varies de l'électricité. Progrès méd. No. 35, 36 u. 39. - 21) Jennings, Osc., Comparaison des effets de divers traitements dans l'hystérie, précédée d'une esquisse historique sur la métallothérapie. Thèse de Paris. 80 pp. - 22) Kraus, B. (Wien), Die hystensche Contractur und der Magnet. Das merkwürdige Symptom des "Transfert.". Allg. Wien. med. Zeit. No. 51 u. 52. (Feuilleton-Artikel.) — 23) Wilheim (Wien), Metaphysik und Mediein. Ein Beitrag zur Lehre von den tragbaren galvanischen Ketten. Allg. Wien. med. Zeit. No. 23 u. 28. (Polemisirender Artikel über die "Bourque'schen" [soll heissen Burq'schen!] .lietten", aus welchem nichts weiter als eine erstaunliche Ignoranz und Selbstüberschätzung des Verf. hervorgeht.)

Die neuerdings der Vergessenheit entrissene "Metalloscopie" und "Metallotherapie" des Dr. V. Burg hat in diesem Jahre schon eine sehr erhebliche Literatur aufzuweisen und besonders sind es wieder die französischen Beobachter, welche reiches neues Material zu der ebenso interessanten, wie schwierigen Frage beigetragen haben. Die grosse Weltausstellung führte im Sommer 1878 zahllose Gelehrte und Aerzte nach Paris und nur Wenige werden es versäumt haben, der Salpetrière einen Besuch abzustatlen, wo Charcot mit grösster Liebenswürdigkeit und nie ermüdender Geduld die staunenswerthen Thatsachen den täglich neu zuströmenden Schaaren der Besucher demonstrirte. Charcot hat sich dadurch den Dank der ganzen wissenschaftlichen Welt verdient und nicht wenig dazu beigetragen, die Kenntniss von den merkwürdigen Thatsachen, um die es sich hier handelt und an deren Realität unmöglich mehr gezweifelt werden kann wenn sie auch unserem Verständniss noch so grosse Schwierigkeiten bereiten - in den allerweitesten Kreisen zu verbreiten.

Allmälig kommen denn auch von verschiedenen Seiten Bestätigungen der in Paris zuerst und am häufigsten beebachteten Thatsachen; nur die Engländer und Amerikaner befleissigen sich z. Th. noch eines beneidenswerthen Scepticismus, wie aus dem folgenden Bericht hervorgehen wird. Immerhin hat auch diese Gegenströmung ihr Gutes, da auf diesem über alle Maassen schwierigen und verwickelten Gebiete nur die grösste Nüchternheit und Objectivität zu gedeihlichem Fortschreiten unserer Erkenntuiss führen kann.

Der zweite Commissionsbericht der Herren Charcot, Luys et Dumontpallier (1) über die Burqsche Metalloscopie und Metallotherapie ist
nicht minder interessant und ergebnissreich, als der
erste, über welchen wir voriges Jahr ausführlich referirt haben. (S. vojiährig. Bericht I. S. 453 fl.) Die
Commission hatte sich hier zumächst die Aufgabe gestellt, den zweiten Satz des Dr. Burq zu prüfen, nämlich, "dass die innere Application eines metalloscopisch wirksam erfundenen Metalles die nämlichen Wirkungen habe, wie seine äussere Applieation." Zu
diesem Zweck wurden auf der Charcot'schen Abtheilung in der Salpetrière fünf Kranke der geeigneten
Beobachtung und Behandlung unterworfen; die Resultate sprachen zu Gunsten des Burq'schen Satzes.

1. Mareillet, 27 Jahre alt, seit 11 Jahren krank, linksseitige Ovarie, empfindlich für Gold, nimmt vom 11. Juni 1877 ab täglich 0,02 Goldehloridnatrium. Am 28. Juni complete Rückkehr der allgemeinen und speeiellen Sensibilität, Zunahme der Muskelkraft. Allgemeinzustand bedeutend gebessert; die 2 Jahre weggebliebenen Menses kehren wieder. Das Gold muss wegen Verdauungsstörung ausgesetzt werden, man eonstatirt Verminderung der Sensibilität und der Muskelkraft. Vom 20. Juli an wieder Darreichung des Medicaments: am 31. Juli Sensibilität und Muskelkraft ganz normal. Am 26. August, bei Andauer dieses günstigen Befindens, werden der Kranken Goldplatten auf den linken Vorderarm gelegt. Nach wenigen Minuten zeigt sieh in ihrer Umgebung Anästhesie, die an der entspreehenden Stelle des rechten Armes ebenfalls erscheint, in bandförmigen Streifen zum Nacken etc. fortschreitet, dann die Beine ergreift und schliesslich im Verlauf einer Stunde sieh zur allgemeinen Anästhesie entwiekelt. Das Gehör ist abgeschwächt, die Farhenempfindung undeutlich, der Geruch und Geschmack erloschen; die Musk-Ikraft ist sehr erheblich gesunken. Nun werden die Goldplatten entsernt und nach 9 Minnten ist die Sensibilität der Haut (in genan umgekehrter Reihenfolge, wie sie verschwand) und der Specialsinne wiedergekehrt, die Muskelkraft wieder normal.

 Angele, seit 5 Jahren krank, linksseitige Ovarie; empfindlich für Gold. Derselbe günstige Erfolg, wie bei der Vorigen, von Darreichung des Auronatz. chlorat. zu 0,02-0,05 pro die. Das Experiment von Wieder-auflegen von Gold auf den Arm produeirt anch hier die Wiederkehr der Anästhesie, die aber nach Wegnahme

des Metalls rapide versehwindet.

3. Bar, rechtsseitige Ovarie, empfindlich für Knpfer. Die äussere metallotherapeutische Behandlung hat bei ihr nur die Uebertragung der Anasthesie von einer Seite anf die andere, Znnahme der Muskelkraft und Wiederkehr der Menses hewirkt. Sie wird mit Kupferbioxyd, mit Kupferalbuminat und später nur mit dem (kupferhaltigen) Eau de Saint Christan behandelt. Die Sensibilität und Muskelkraft kehren wieder. Auch hier producirt dann das Auflegen von Enpferplatten die Wiederkehr des ganzen pathologischen Zustandes, der aber sofort nach Entfernung des Metalls wieder verschwindet.

4. Bucquet. Hystero-epileptica, sensibel gegen Gold: litt früher an wirktioher Epilepsie. Durch die innere Behandling echwinden alle hysterischen Erscheinungen,

die alte Epilepsie hleibt bestehen.
5. Wittmann. Hystero - epileptisch, keine Ovarie, allgemeine Anästhesie und erhehliche Muskelsehwäche. Während des inneren Gehrauchs von Gold gewinnt die at, die Hantsensihilität und einen grossen Theil ihrer Muskelkraft, bleibt frei von hystero-epileptischen Anfällen.

Die Commission coustatirt auf Grund ihrer Untersuchungen, dass bei Kranken, deren Empfindlichkeit gegen ein bestimmtes Metall vorher festgestellt war, dnrch und während der innern Application desselben Metalls eine Besserung des Allgemeinzustandes eintrat, die allgemeine und specielle Sensibilität, die Muskelkraft und regelmässige Menstruation wiederkehrten.

Die Commission hat ferner die neue Thatsache entdeckt, dass man hei diesen, anscheinend geheilten, Kranken durch änssere Application der Metalle die Anästhesie und Muskelschwäche zum Wiedererscheinen bringen kann (Anesthésie et amyosthénie de retour, Anesthésie métallique nach Charcot); sofort aher nach Wegnahme des Metalls verschwinden diese künstlich hervorgerufenen Störungen wieder. Es scheint dies ein Zeichen zu sein, dass die Kranken noch nicht ganz geheilt sind (Latenz der Krankheit). Eine wirkliche Heilung ist erst dann anznnehmen, wenn die "Anesthésie métallique" nicht mehr producirt werden kann.

Die Commission verkennt nicht die hohe Bedentung der Thatsache, dass die Metalloscopie die Indication für das innerlieh darzureichende Metall liefert, für die Therapie der Hysterie, warnt aber dabei vor allzngrossen Illusionen, da hei der hysterischen Allgemeinerkrankung nur durch eine sehr verlängerte und wiederholte Anwendung der Metallotherapie ein dauernder Erfolg zn erwarten sei.

Weiterhin hielt es die Commission für ihre Pflicht zn untersuchen, oh - ähnlich wie die äussere Application der Metalle - auch die Application electrischer Ströme die "Anesthésie und Amyosthénie de retour" hewirken können. Die daraufhin mit den Kranken Marcillet, Bar und Wittmann angestellten Versuche heighten diese Frage und constatirten, dass bei diesen Kranken, welche durch die Netallotherapie anscheinend wieder herwestellt waren, auch durch electrische Ströme die "Anesthésie und Amyosthénie de

retour" bervorgerufen werden konnten.

Fernerhin worde natersacht, ob Platinplatten, welche isolirt anfgelegt, keinerlei Wirkung hatten, eine solche zeigen würden, wenn sie einige Zeit mit einem schwachen Trouvé'schen Element in Berührung gewesen wären, oder wonn nur ei ne solche Platte, die mit dem + Pol einer Tronvé'schen Sänle in Verbindung gesetzt war, aufgelegt würde. Beides fiel in bejaheudem Sinne aus: solche Platinplatten hewirkten "Anesthésie de reteur."

Weiter prüfte die Commission die Wirkung von verschiedenen, übereinander gleichzeitig angelegten Metallplatten, ähnlich wie dies auch unabhängig von Vigouroux (s. u. No. 6) geschehen ist. - An der Kranken Wittmann wurde ermittelt, dass die "Sensibilité métallique" aufhörte sich zu äussern, wenn man 2 Metallplatten - Gold und Silber - übereinander auflegte; und wenn man ein Silberstück einige Centimeter oherhalh der Goldplatte applicirte; dass dagegen die Metallwirkung normal blieh, wenn man das neutralisirende Metall einige Centimeter nnterhalb des wirksamen anhrachte. Aehnliche Effecte traten ein, wenn man die Goldplatten auf den rechten, die Silberplatten auf den linken Arm gleichzeitig oder nachcinander applicirte.

Diese und ähnliche Versuche wurden mit Erfolg am 17. November 1877 in Gegenwart von Vulpian angestellt. Die Commission constatirt dabei, dass bei einer und derselhen Kranken auch Empfindlichkeit gegen mehrere Metalle (aptitude polymétallique) existiren könne, so dass Sensibilität und Muskelkraft durch 2. seltener 3 Metalle, wenn anch in verschiedenem Grade modificirt werden können. Ehense werden 2 Versuche mitgetheilt, welche beweisen, dass die aufmerksame Erwartung (expectant attention), welcher gewisse englische Autoren die Hauptwirkung bei den metalloscopischen Erscheinungen zuschreiben, keineswegs dafür verantwortlich gemacht werden kann: Bei einer Kranken (Augèle), die sensihel für Gold war, hatte man eines Tages Goldplatten auf Holzplatten hefestigt aufgelegt und trotz gespannter Erwartung von Seiten der Kranken und der Experimentatoren keine Wirkung anftreten sehen; dieselhe erschien sofort, als man einfache Goldplatten anflegte. - Bei einer andern Kranken (Bar . . . .), gegen Kupfer empfindlich, legte man ohne ihr Vorwissen Platin auf: Die Kranke war in "aufmerksamer Erwartung", aber es zeigte sieh keine Wirkung, die sofort erschien, als man das Platin mit Kupfer vertauschte.

Endlich untersuchte die Commission noch einen

Fall von "hysterischer Achromatopsie", welche auf Application von Gold verschwand. Die Kranke wurde einen Monat lang der äusseren und inneren Goldapplication nnterworfen und darnach war die partielle Farteablindheit beseitigt.

Zum Schlusse fasst der Bericht noch einmal alle de mitgelbeilten Resultate resumirend unsammen und ocestatirt, neben der Anerkenung und Bestätigung der en Burq zuerst angegebenen Thatsachen, die Anffadung neuer, von der Commission genauer untersuchter Phänomene.

In gewünter meisterhafter Darstellung und lichtulie Kürze giebt Charzeot (2) in seiner Verlesung
sinus gedringten Abriss dessen, was man jezt als
"Kettallorschig" und "Netalloherzpie" be"Kettallorschig" und "Netalloherzpie" beten, fit die Vorlesung au Thatischlichen nichts weiter
estähl. als die von uns nauführlichen
nichts weiter
estähl. als die von uns nauführlichen
nichts weiter
estähl. als die von uns nauführlichen
nichts weiter
nisonaberichte. Wir erzühnen nur, dass Ch. das
Täisnonen des Tannsfert als ein nichtiges Beweistichte
zegen die Neinung einiger englischen Aernie von der
ruspedant aitstenior bezeichent, und ferner, dass er
genauern Withellungen über die 4 Fälle macht, an
erziehten Erdinge errorbt vurde. "Der Bray" hauf

Der Anfsatz in der Lancet (3) enthält dasselbe nit einer fesselnden Einleitung über die von Charcot gewöhnlich mit Erfolg geütte Behandlung selwenrt Hysterie mittelst energischer Hydrotherapie in einer Anstalt.

Eine weitere Reihe von Thatsachen, den Einfluss electrischer und magnetischer Einwirkungen auf die Anästhesie Hysterischer betreffend, wird von Vigouroux (5) aus der Charcot'schen Klinik mitgetheilt. An 4 hysterischen Kranken wurde zunächst die Wirkung der Magnete (theils gerader Magnetstäbe, theils von Huseisenmagneten) studirt. Die Application geschah in verschiedener Weise, doch immer unter Vermeidung der Berührung der Haut. In allen Fällen wurde die Sensibilität znrückgeführt und zwar genan unter Ablauf aller Erscheinungen, wie sie bei der Metalloscopie stattfinden; auch die Zunahme der Muskelkraft, der Transfert und die "Anesthésie de retour" wurden beobachtet. - Als Gegenbeweis dient Folgendes: Applicirt man statt der Pole die mittlere, neutrale l'artie des Magneten, so tritt keine Wirkung ein. -Die Kraft des zur Wirkung erforderlichen Magneten wechselt bei verschiedenen Kranken, ebenso die nöthige Zeit der Application.

Ganz dieselben Resnitate wurden mit der Electriitmaschine erzielt, wenn die Kranken anf den Isolirschemel gesetzt und verschiedenlich ableitend berührt wurden. — Electromagnete und Solenoide wirken genau etenso.

Derseibe Autor (8) kommt weiterhin auf die physikalische Theorie der Metalloscopie zurückund polemistir gegen eine von Onimus aufgestellte, derartige Theorie, welche die Erscheinungen durch eine chemische Wirtung der Metalle auf die Hant und dadurch erzeugte electrische Ströme zurückführen will. Er weist diese Anschanung als nnhaltbar zurück und spricht seine Meinung dahin ans, dass die erste Bedingung der Production metalloscopischer Phänomene eine grössere oder geringere, verschieden lange Zeit dauernde Veränderung der electrischen Spannung an einer begrenzten Stelle des Körpers sei. - Aber selbst, wenn man definitiv im Klaren wäre über den physikalischen Vorgang, welcher die Erscheinungen einleitet, so müsste erst noch eine Theorie der sich daran anschliessenden physiologischen Vorgänge gefunden werden, die an sich schon sehr viel Merkwürdiges bieten, besonders was den Modus ihrer Weiterverbreitung, unabhängig von Nervenverbreitung und Gefässvertheilung anlangt, Daran anschliessend bespricht Verf. noch einen sehr merkwürdigen Fall von hysterischer Contractur und ihre Heilung, über welche wir unten ausführlich referiren werden (s. n. No. 20).

Weiterhin macht Vigouronx (6) folgende Mittheilungen: Wenn bei einem Kranken durch Anslegen desjenigen Metalls, auf welches derselbe reagirt, die bekannten Folgeerscheinungen eintreten und nun über die bereits applicirte Platte ein anderes Metall, auf das der Kranke nicht reagirt, gelegt wird (\_Ueberplatte"), so tritt in diesem Momente ein Stillstand in der Weiterentwickelung der metalloscopischen Symptome ein, mit anderen Worten: Die Üeberplatte fixirt die Symptome in dem Momente, wo sie applicirt wird, und diese Fixation persistirt so lange, als die Ueberplatte fixirt bleibt; z. B. eine Woche lang. Setzt man diese zweite "neutrale" Platte neben die wirksame (. Nebenplatte), so ist der Erfolg der nämliche, wie bei der "Ueberplatte." (Man muss sich deshalb hüten, gleichzeitig mit mehreren Metallen an einem Kranken zu experimentiren, weil das leicht zu Irrthümern führen kann.)

Diese Mittheilung führte Burq und Abadie zu glücklichen therapeutischen Erfolgen, indem Ersterer eine Kranke mit Silber und Melchior, Letzterer eine andere mit Kupfer- und Zinnplatten herstellte.

Es scheint die Sache also von grosser practischer Weitzigeit zu sein; es ist dabei nur nöthig, wenn der Effect der "Uberplatten" nicht ausbiebten soll, dass der Kranke auf das eine der angewendeten Metalle reagire, auf das andere nicht, was nur durch ein egnage metallosopische Untersendung festzastellen ist.

Dasselbe gilt für alle andere Mittel (dectriche Strime, statische Electricitis, Margeliums etc.), velche sog, netalliocopische Wirkung haben; ist diese 
Wirkung eingefrein und man heigt auf die mödlichten 
Hattparie eine nachgewissenermassen neutrale Metalliphitas, so bleich die Wirkung dir längere Zeit fürtt. 
Verf. belegt dies mit 3 Beispielen und glaubt damit 
dangelham zu haben, dass man mit Rilfe diese einfachen Metallstichts die Wirkung der Electricität, des 
Magnetimus, desson wird die Prätzlab beiteitig lange 
andesera lassen hann, ledem man, wenn die durch die 
andesera lassen kann, ladem man, wenn die durch die 
gewisse Istensität erwieht hat, ein durch die matalloseensiehe Unternachung als nankraft zen, nicht wird.

sam erfundenes Metallstück applicirt und dieses dann liegen lässt." - Die metalloscopische Prüfung kann man dadurch abkürzen, dass man gleich ein erfahrungsgemäss nur äusserst selten wirksames Metall ver-

Dumontpallier (9) macht in der Soc. d. Biol. folgende Mittheilung:

Bei einer Kranken mit Metritis und Arthritis genu wurde die Existenz einer "Metallempfindlich keit" gesucht. Die Application von Kupfer auf den linken Vorderarm hewirkte eine locale Analgesie, welche sich rasch über den ganzen Körper verhreitete und von incompleter Anästhesic der Sinnesorgane begleitet war. Am 12. Tag dieser Versuche wurde Put. von Nerveuanfällen heimgesucht. Die Kranke war also unter der Herrschaft der hysterischen Diathese,

Bei derselben Kranken wurde dann weiterhin eonstatirt, dass locale Application von Kälte oder Wärme, oder von Aetherzerstäuhnng auf den Vorderarm eine directe locale Anasthesie and diesem und eine indirecte reflectorische Anästhesie am anderen Vorderarm bewirkte, Diese Anästhesie war vorübergehend; man konnte sie aber beliebig lange fixiren durch Application eines für die Kranke "neutralen" Metalls auf ihre Haut.

Verf. machte dann solche Versoche mit Aether an sich selbst und seinen Schülern, Wurde Aether auf dem Vorderarm in einer Längsausdehnung von 8 bis 10 Ctm. zerstäubt, so konnte man in dem Augenblick, wo complete Anästhesie mit Weisswerden der Hant eintrat, an der symmetrischen Stelle des anderen Vorderarmes eine erhebliche Unempfindlichkeit der Haut constatiren; eine mehr oder weniger vollstäudige Aualgesie, während die Tastempfindung mehr oder weniger erhalten bleibt.

Diese Experimente, 14 an der Zahl, haben immer die gleichen Resultate ergeben; nur in 1 Experiment blieb das Resultat zweifelhaft.

Burg selbst, der Erfinder der Metalloscopie und Metallotherapie, entwickelt (11) vor den Zuhörern des Prof. Lasogue in ausführlicher Weise, mit allerlei eingestreuten mehr oder weniger launigen Bemerkungen und Anekdoten, seine Ansichten über die Metallotherapie, die Eintheilung der Nervenkrankheiten und die Wirksamkeit der Metalle auf dieselben. Er demonstrirt seine "Armatures métalliques" und erzählt, dass er nenerdings versucht habe, der inneren Anwendung der Metalle subcutane Injectionen derselben zu snhstituiren, wie es scheint, mit gutem Erfolg. Er knupfte an an einen Full von sehr schwerer,

seit langen Jahren bestehender Hysterie bei einer 23iahrigen Persou, welche durch innere und äussere Anweudung von Gold nach allerfei Zwischenfällen geheilt, resp. so weit gebracht wurde, dass die Diathese latent wurde, aber ihre Symptome bei ernenter Metaliapplication wieder hervortreteu liess (Anesthésie métallique). Anästhesie, Amyosthenie, Amenorrhoe, Contractur der linken untern Extremität mit hochgradiger Hauthyperästhesie, Anorexie etc. hildeten die Hauptzüge in dem geschilderten Krankheitsbilde. Der Fall ist besonders dadurch bemerkenswerth,

dass verschiedene Male durch Weglassen der änsseren oder inneren Goldapplication controlirt wurde, oh die Besserung wirklich die Folge derselben oder auf eine zufällige sei. Jedesmal, wo dies gesehah, kehrten die

alten Beschwerden wieder. Als die Kranke nahezu geheilt erschien, wurde durch Anslegen von Gold und Kupfer (die Kranke war eine "Bi-metallique") constatirt, dass die Anasthesie wiederkehrt, die Krauke also noch unter dem Einfluss der Diathese steht.

Daran reiht B. noch einige pruktische, besonders prognostische und therapentische Bemerkungen.

Westphal (14) gesteht, dass er die französischen Angaben über die Metalloscopie mit dem grössten Misstranen aufgenommen habe, sah sich aber durch die von der Commission erstatteten Berichte veranlasst, selbst nach Paris zo reisen und sich dort die betreffenden Thatsachen von Charcot demonstriren zu lassen. Er schildert zunächst in Kürze die dort gesehenen, schou anderweitig publicirten Thatsachen and berichtet dann von einer Reihe eigener Versuche. die positive Ergebnisse lieferten, wenn auch allerdings sich nicht nnerhebliche Verschiedenheiten in den Details herausstellten. Wir theilen davon Einiges mit:

Beyer, 26 jähr. Hysterica, linksseitige Anasthesie der Haut, der Sinnesorgane und des Muskelgefühls; Application von Zweimarkstücken auf den linken Vorderarm. Nach mehreren Stunden (! Ref.) die linke Kör-perbäifte gegen Berührung und Stiche genau ebenso empfindlich wie die rechte. Auch Muskelgefühl und Sinnescmpfindung sind wieder bergestellt. - Nach 4 Tagen die Anasthesie wieder vorhanden. - Bei einem erneuten Versuch ist schon nach 25 Minuten (!) die ganze linke Körperhälfte wieder sensibel, dagegen der rechte Vorderarm und die rechte Hand, sowie die rechte Kopf- und Gesichtshälfte anasthetisch geworden. Es war also hier Transfert vorhanden.

Bei einer 22 jährigen, nicht hysterischen Kranken war nach einem Vergiftungsversuche mit Chloral rechtsseitige Anasthesie zurückgeblieben, von welcher aber nur noch eine Anasthesie im Ulnarisgehiete ührig war. Nach Application von Silhermünzen kehrte nach 3 Stunden die Empfindung zurück; später aber kehrte, trotz Liegenbleibens der Münzen, die Anasthesie wieder und wich hei später angestellten Versnehen nicht mehr.

Sparr, hysterische Kranke mit linksseitiger Anästhesie: Gold bringt nach 5 Standen die Sensibilität aurück; bei derselben Kranken auch Eisen nach ebenso langer Einwirkung.

Hinze, Hysterica, Anasthesie der linken und theilweise auch der rechten Körperhälfte: ein kleines galvan. Element hringt local die Sensihilität (nach 12 Stunden) zurück; dasselbe geschieht durch Application eines sehr kräftigen Steinmagneten, wohei am Südpol zuerst die Sensihilität wiederkehrt. Bei der Kranken Sparr hrachten mit Firniss (an der

Contactseite) überzogene Kupferplatten die Sensibilität zurück; ehenso Kupferplatten mit Siegellack überzogen (dabei auch Transfert). Fest angelegte knöcherne Spielmarken verursachten nach einigen Stunden Schmerz und Rückkehr der Sensibilität bloss an der Stelle, wo die Marken und die umschnürende Binde gelegen hatten. Bei längerem Liegen verhreitete sich die Sensibilität noch etwas weiter.

Adamkie wicz hat dann Versuche mit Application von Senfteigen auf die anüsthetischen Theile angestellt, welche ergaben, dass diese Senfteige regolmässig die Wiederkehr der Seusibllität der von ihnen bedeckten Hantstelle bewirkten; in einem Falle wurde auch Transfert constatirt.

In den anschliessenden, sehr vorsichtig gehaltenen Betrachtungen gesteht W. zu, dass durch seine Versuche die Richtigkeit der in Frankreich beobachteken Thataschen im Grossen und Ganzen hestätigt sei; allerdings sei die Zeit, die bis zur Rücktehr der Sensibilität verstrich, in Berlin hängt viel beträchtlicher gewesen; es habe sich ausserdem ergeben, dass auch gefministe und mit Siegellach überzogene Metallpiatten, sowie auch köckerne Platten gelegentlich wirksam seien und ebens die Application von Senfteigen.

Er hilt durch diese letzteren Thatsachen die Theorie, welche die medialesopioshen Erscheinungen von galvanichen Strömen ableiten will, für einigermassen erschützer. Wahrscheilich seisen es vera ein dem Reize, welche hier wirksam sein könnten. Ansserdem läge es nabe genng, für alle diese Erscheinungen auf dass Gelstie der Vorstell un gen zurückrugseiben, deren Macht in Beung auf Production sowohl, wie auf Nichtperechten von Empfindungen behannt genng ist.

Meyer (15) herichtet folgenden interessanten Fall: Ein 23 jähriger Maon, mit acuter Manie in die Irrenanstalt aufgenommen, hatte von einem vor 11/2 Jahren überstandenen Herpes zoster eine vollkommen an äst hetische Hautstelle zurückhehalten; dieselbe ist ca. 1 Quadratzoll gross, dieht über dem Angulus infer. scapulae sin. gelegen, und ist mit Nadelstichen sehr genau abzugrenzen. Am 21. Januar, Morgens 11 Uhr, wurde ein Silberstück auf die Hautstelle gelegt und durch den Finger des Arztes fixirt. Nach 5 Minuteu Klagen über Gefühl von Kitzel und Kriebeln in der Scapulargegend; das steigert sieh und wird nach 10 Min. dem Pat. unerträglich. Die Metallplatte wurde entfernt, die Hautpartie erschien nun geröthet und die Anästhesie vollkommen gehohen. Auf Transfert wurde night untersucht. Die Anasthesie ist seither nicht wiedergekehrt.

Enlenburg (16) hat einige Versuche angestellt, um die von Regnard (s. vorjähr. Bericht) angegebe-Thatsachen zu controliren. Er bediente sich einer etwas exacteren Methode, um die heim Contact von Metallen mit der Haut etwa auftretenden galvanischen Ströme zu erkennen nnd ihre ungefähre Stärke zu messen. Es ergab sich, dass heim Contact gewisser Metalle mit der menschlichen Haut Ströme von galvanometrisch nachweisbarer Stärke and zum Theil von hestimmter, nicht hei allen angewandten Metallen ühereinstimmender Richtung entstehen. Der Effect wird erhehlich gesteigert durch Anseuchtung der Haut mit einem Electrolyten (Kochsalzlösung). - Eine Wiederholung dieser Versuche hei verschiedenen Individuen lehrt: I. Die nümlichen Metallplatten erscheinen galvanometrisch hei dem Einen mehr, hei dem anderen weniger wirksam, auch wohl theilweise ganz unwirksam. 2. Das Verhältniss der Metalle zn einander in Bezug auf Intensität und Richtung der Galvanometerahlenkung ist keineswegs hei allen gesunden Individuen dasselhe.

Es ist nach diesen Versuchen wehl nicht zweielnaft, dass die hier aufgetretenen Ströme auf keine andere Weise, als durch Contact des Metalles mit der auf der Hautoherfläche in grösserer oder geringerer Menge vorhandenen Flüssigkeit, als mit einem Electrolyten, öfstsanden sein können. Vielleicht ist deshalb die vielfache onmatiktigt war daustläuter Verschieden-

heit des Hantsecrets bei gesunden und kranken Individuen ein nicht unwichtiger Factor für die metalloscopischen Phänomene.

Hammond (17) referirt zunächst einige ältere Arheiten und einen Fall von Burq nnd geht dann in seinem Voitrag dazu über, seinen Zuhörern zu beweisen, dass die Erscheinungen der Metalloscopie nur auf der "anfmerksamen Erwartung" (expectant attention) der Patienten heruhe (eine Ansicht, die nach Ansicht des Ref. durch die von französischen Beobachtern mitgetheilten Thatsachen zur Genüge widerlegt ist). Er stellt eine stark hysterische und gleichzeitig epileptische Person vor., sagt dieser vor., dass er durch Auflegen einer Goldplatte auffallende Sensationen und Anästhesie hervorrufen könne und legt ihr nun statt der Goldplatte unbemerkt eine Platte von Schildpatt auf: in der That ist nach einigen Minuten complete Anästhesie vorhanden. Dann wird derselhen Patientin gesagt, durch Anslegen einer Platinplatte würden Schmerzen und Hyperästhesie erzengt - und siehe da, das Auflegen von Schildpatt hat auch hier die gewünschte Wirkung. - Dann zeigt II., dass festes Anfdrücken irgend einer Scheibe - von Metall oder sonstigem Steff - eine locale Unempfindlichkeit und verminderten Blutfluss bei jeder gesunden Person hervorhringe, offenbar eine locale Druckwirkung.

Darshin spricki II. seinel l'eberzangung aus, dats dem Princip der "ceptedant attention" und nichta Anderen die Resultate der Metallotherspie zumzehreiben sein. "Man sau gid der Patientin, was sie un erwarten hat, und wenn sie Vertrauen zu der Vorherwarten hat, und wenn sie Vertrauen zu der Vorherman Wiederherdelung der Kraft, deen Berheitungen um Miederherdelung der Kraft, deen Berheitungen um Anisthesie oder Hyperisthesie handeln. "Wie sher, wenn man — wie dies dech jeder verständige Beohachter tham wird — der Patientin nichts agt, der wan dieselbe keit vertrauen zu ihrem Propheten hat und die Ercheinungen sied dech in der vorzungesebzem Weise einstellung".

Donkin (18) tritt den bisherigen metalloscopiechen Panlicationen und Thatsachen mit entheidenem Scepticiames und mit einer Reibe kritischer Einwendungen entgegen, die sich die berorragenden Bochachter in Paris ohne Zweifel längst selbst gemacht und durch genügende Variation und Cautelen bei den Versuchen auch wohl widerlegt haben. Es erscheist nicht geboten, näher darunf einzugehen.

Gweichtiger als die Beweisführung II au mond's sind die Euwinden und Tautachen, welloh Hughes Bonnett (19) gegen die finzuörischen Angaben nher Metallozoopie rorbring. Er gleibt u. A. nu dass er constairt habe, dass in manchen Fällen von Ansätnbeis end Analgesie die Application verschiedene Metalle die Sensthillität zurückführe. Seiner Erächrung nach mache as der weitig Unterschiel, welche Sahstanz angewendet werde, das Resnitat sei immer das gelicke; er als nogar die metallozoopischen Phänomen bel Application von Ifolizachiene eintreten. Die Nusleuktraf insaint in der That oft zu; dies seheint Verf. aber mehr durch die wiederkehrende Sensibilität, als durch die Qualität des Metalles bedingt zu sein, kommt übrigens auch bei Application von Holz vor. Das Nichtbluten der Stiehe in der anästhetischen Hant glaubt Verf. darauf zurückführen zu können, dass seiner Angabe nach tiefe Nadelstiche in die Haut weniger bluten, als oberflächliche (? Ref.) und dass man eben in die anästhetische Haut tiefer und ungenirter hineinsteche, als in die sensible. Die "Anesthésie de retour", das Phänomen des "Transfert", die Beseitigung von Achromatopsie sind von dem Verf. nicht beobachtet worden. - Der eigentlichen "Metallotherapie", der inneren Anwendung des äusserlich wirksam erfundenen Metalls setzt Verf. entschiedenen Zweifel entgegen; in einem Falle, wo Zink wirksam war, wurde Zinc, valer, einen Monat lang ohne Erfolg gegeben; in einem anderen Falle, in dem sieh Holzscheiben wirksam erwiesen, wurde Scherzes halber Infus, quassiae gegeben und die Kranke erklärte sich nach einer Woche für geheilt.

Uebrigens zweifelt Verf. nicht an der genuinen Natur dieser Phänomene und versichert ausdrücklich, dass er sich mit allen Cautelen bei diesen Versuchen umgeben habe, um die Kranken nicht merken zu lassen, um was es sich handele (also gegen Hammond!). Die sehr vorsichtig gehaltenen Schlussbetrachtungen führen Verf. zu der Vermuthung, dass es sich bei den metalloscopischen Erscheinungen mehr um einen psychischen Effect landele, als um specielle, von den Metallen ausgehende Kräfte.

Einen höchst interessanten und für die Therapie gewiss nicht unwichtigen Fall erzählt Vigouroux (20) von Charcot's Abtheilung:

Eine 26 jährige barmherzige Schwester, seit 4 Jahren erkrankt an allerlei hysterischen Beschwerden, Kopfsehmerzen, Unterleibskrämpfen, Harnverhaltung, unstillbarem Erbreehen etc. Seit 1877 Vertaubung der linken Hand, Verlust der Sensibilität derselben; damit zugleich heftiger Kopfsehmerz, dreitägiges Coma und neuntägige Somnolenz; Neigung zu Schwindel, andauernder Clavus hystericus; allmälig beginnt die linke Hand starrer zu werden, die Finger schliessen sich mehr und mehr, die Hand wird gegen den Vorderarm gebeugt; im Laufe einiger Wochen ist diese Contractur zu ihrer jetzigen dauernden Höhe gediehen. - Ausscrdem Schwäche des linken Beins, Aenderung des Characters, Globus, Ohrensausen, Klopfen in den Sehläfen ctc. Complete Anästhesie des ganzen linken Armes einsehliesslich der Schultergegend; Analgesie der linken Gesichtshälfte; Verlust des Gehörs links; Verminderung der Sehschärfe des linken Auges ohne Störung des Farbensinns; Gerueh und Gesehmaek links herabgesetzt. Spontaner, andauernder Schmerz beider Ovarialregionen; Druck auf dieselben vermehrt ihn beiderseits, ruft aber weiter keine Zufälle hervor.

Die ersten Behandlungsversuche — Application des Electromagneten, eines Solenoids, eines Stahlmagneten, des galvan, und farad. Stromes und der statischen Electricität auf das erkrankte Glied — blieben ohne allen Erfolg. — Am 11. Juni: Application eines kleinen Solenoids am kleinen Finger der rechten Hand; dannach Anästiese dieser Hand und des halben Vorderarms, mit Kälte und Schweissbildung; am linken Arm keine Veränderung. — 12. Juni: Application eines Magneten auf die Dorsalseite des rechten Vorderarms; Erfolg: partielle Analgesie mit Kälte an diesen Vorderarm; allmälig zunchmende Beugeeontractur der rechten Hand, während jetzt die alte Coutractur der linken Hand viel leichter mechanisch zu lösen ist.

15. Juni: Application des Magneten auf die Volarseite des gesunden, rechten Vorderarms (dessen künstliche Contractur durch die Faradisation bald beseitigt war); nach 5 Min. sehon beginnende Analgesie, weiterhin zunehmende Contractur der rechten Hand, wählerdie Contractur der linken Hand viel sehwächer erscheint.

17. Juni: Die Sensibilität ist rechts wiedergekehrt, aber es besteht noch eine Parese der rechten Hand mit Neigung zur Contractur. Die linke Hand wird mehr und mehr beweglich; man faradisirt die Dorsalfläche des linken Vorderarms einige Minuten; es tritt dabe ein blitzähnlicher Sehmerz im linken Daumen auf; die Untersuchung zeigt, dass die ganze Daumenregion wieder sensibel geworden ist.

In dieser Weise geht es nun mit allerlei Zwischensillen und interessanten Beobachtungen weiter: Die fortgesetzte Application des Magneten auf den rechten Arm ruft regelmässig in diesem Analgesie, Formication, Abkühlung und Contractur, später sogar eine complete Paralyse bis zur Schulter hervor — welche künstliche Symptome nachber durch mühsames Faradisiren wieder beseitigt werden müssen. Allmälig sehwindet im linken Arm die Contractur, die Sensibilität desselben kehrt von Strecke zu Strecke zurück, es bleibt nur eine Parse des linken Arms bestehen. Dieser Erfolg ward unterstützt durch regelmässige Faradisation der Extensoren am Vorderarm, späterhin auch durch Application der statischen Electricität. — Wiederholt wird dazwischen auch die Contractur des linken Arms durch Application des Magneten wieder hervorgerufen.

Am Schlusse des Berichts befindet sieh die Kranke in folgendem Zustande: Die rechte obere Extremität besitzt in den Intervallen zwischen den Experimenten alle ihre Bewegungen und ihre Sensibilität, sie ist nur etwas sehwach und zwar um so mehr, je kürzere Zeht vorher die künstliehe Contractur producirt war.

Anf der linken Seite ist die alte Anästhesie vollständig geschwunden; obenso die Contractur; aber willkürliche Bewegungen existiren nur in den Fingern und im Handgelenk; und diese sind sehwach. Die Sensibilität der übrigen Regionen und der Sinne ist durch die statische Electricität wieder hergestellt. Die Behandlung wird fortgesetz

Diese Beobachtung bildete nun das Object für eine Reihe von Betrachtungen und Untersuchungen, deren Resultate von V. im letzten Theil seiner Arbeit mitgetheilt werden. Wir heben daraus nur Einiges herror Klinisch besonders interessant ist die kün stliche Erzeugung einer Contractur und ihre Verwerthung zur Milderung und schliesslichen Deplacirung der primären Affection. Diese Erzeugung einer Contractur bei einer hysterischen Person gehört wohl in dieselbe Categorie von Erscheinungen, wie die "Anesthésie métallique" von Charcot; es gehört dazu, dass die Kranke mit einer besonderen Disposition zu Contracturen behaftet sei; diese Erscheinung ist selten; Charcot hat sie erst zwei Mal beobachtet. Ihr Einfluss auf die primäre Contractur gehört in das Gebiet des Transfert

Weiterhin ist zu bemerken, dass alle Einwirkungen auf die kranke Seite ohne jedes bemerkbare Resultat blieben. während die einfache Application des Magneten auf die gesunde Seite Anästhesie, Contractur etc. hervorrief. Daraus ist die, auch durch anderweitige Beobachtungen gestützte Regel zu entnehmen, dass nan immer auf die am wenigsten afficirte Seite einwirken solle.

In dem vorliegenden Falle war kein Transfert der Annsthesie, resp. Sensibilität, zu heohachten; es ist dersølbe also durchans nicht nottwendig bei der Hysterie vorhanden, ebenso wenig, wie er ausnahmsles bei organischer Anästbesie fehlt, wofür V. einige Beiseile anführt.

Moble man des Magueten an dem Vorderame applicitien, von man wollte, inmer betraf die Gentractur nur die Beugemuskeln. Nachdem die Centractur links verschwunden war, genügte die einfache Application des Magueten, sie violeet herroerzurüfen. Auch im linken Bein gelang es, durch Application des Nagnette Contracturen herroerzurüfen.

Der Magnet hats übrigens in diesem Falle durchnas Keine specifische Wirkung; man hann dieselben
Resultate mittelst galvanischer Ströme und der statischen Electricitet erzielen, wie es aus der nom Verfmitgetheiten Versuchen berrorgeht; und nicht allein
das, anch die Application der Kälte und – moch und
benerkenswerther! — die Application eines tönenden,
schwirzenden Körpers ergiebt dieselben Wirkungen

Man könnte fragen, ob nicht die Einbildung eine grosse Rolle bei alle dem spiele und ob nicht schliesnich jede beliebige Reizung denselben Effect haben wirde. Dagegen ist geltend un machen, dass deplication des neutralen Punktes des Nagesten die Contractur ebens wenig betvorriet, wie das fortgesetzte Abblasen mittelst eines Pulverisateurs oder die Application verschiedeen Weallie: Eines Kupfer, Zinn etc.

Die These von Jennings (21) entspricht in ihrem Inhalte nicht ganz dem, was ihr Titel sagt; von einer vergleichenden Prüfung der verschiedenen Behandlungsarten der Hysterie ist wenig darin zu finden. Die bistorische Einleitung beschäftigt sich zuerst mit der äusseren Anwendung der Metalle im Alterthum und Mittelalter, dann mit der inneren Darreichung von Eisen, Gold, Kupfer, Blei, Silber, Zinn und Zink in den gleichen Zeitabschnitten, endlich mit der "modernen Metallotherapie", über deren "Geschichte" wir dabci sebr wenig erfahren. Dann folgt ein langes Capitel über die Wirkung der Einbildungskraft, das n. A. folgenden wunderbaren Satz enthält: "L'histoire del'imagination, c'est celle de l'homme, et son influence sur la production et guérison des maladies est toute l'histoire de la médecine.". Die mittelalterlichen Geschichten von den "Besessenen", die Hexenprocesse and Foltern werden vorgeführt, um den Einfluss der Imagination zu beweisen, und schliesslich sucht der Verf. in ausführlicher Weise zu begründen, dass die Erfolge der Metallotherapie wesentlich von der Einbildnngskraft der Kranken abhängen. Er schliesst mit folgenden Sätzen: 1) Alle durch Metallplatten bei Hysterischen hervorzurusenden Erscheinungen sind auch bei anderen Behandlungsmetboden, wie beim Exorcismns, dem thierischen Magnetismus, beobachtet worden. 2) Diese Erscheinungen sind nicht constant genug, um von physikalischen Einflüssen abzuhängen. 3) Sie variiren je nach der Thoorie des Arztes und der Art ihrer Production, nun nach den Anzielten der Kranken über die Kraike der Metalle. 4) Der erste Eindruck auf die Kraike being Vorm Zufall, ihrer Einkildungstraft, ihrer Phastasie etc. ab. 5) Die Idiospracasie für ein Metalle ist Folge der Konnties des angewendeten Metalls. 6) Die Goldpräparate scheinen bei der Hysterie von Nutzen zu sein.

#### II. Electrotherapie der Nerven- und Muskelkrankheiten.

1) Vizieli, Elettroterapia pratica. Cinque casi di nevralgia sciatica. Morgagni. Gennajo. p. 69. Due casi di eorea. Due casi di atrofia muscol, progress. Ihid. Marzo, p. 247. Otte casi di paralisi di origine cercbrale (emiplegia). Ihid. Maggio. p. 407. Un caso di paralisi del 3º pajo cerebrale. Dne casi di paralisi spinalo (paraplegia). Ihid. Guigno. p. 492. Un caso di Gozzo exoftalmico (Malattia di Bascdow). Due casi di epilessia. Ibid. p. 568. Tre casi di paralisi facciale. Un caso di contrattura del 7º. Sei casi di adeniti eroniebe. Ibid. p. 684. (Kine Reibe von klinischen Berichten über die Vorlesungen Vizioli's, welche verschiedene Nervenkrankheiten und ihre electrische Behandling betreffen, ohne viel Neues zu bieten.) - 2) Letonrneau, Electrisation cephalique; ses applications au traitement des maladies mentales. Gaz. des hôp. No. 119. (Redactionsartikel über L.'s Arbeit, welcher die angehlich nachgewiesene Wirkung der Galvanisirung des Halssympathicus auf die Blutgefässe des Kopfes als Ausgangspunkt für die elcotrische Behandlung gewisser Formen von Geisteskrankheiten gewählt hat und damit einige Erfolge erzielte.) - 3) Neumann, Emile. Névralgie intercostale rebelle an courant continu, guéric en deux séances de faradisation cutanée. Gaz. méd. de Paris No. 7. (Enthält nnr, was die Ueberschrift besagt; die Neuralgie bestand 1 Jahr; der galvanische Strom war 14 Tage lang vergebons applicirt.) - 4) Dubois. S., Du traitement des névralgies par l'électricité et l'hydrothérapie. Thèse. Paris. 82 pp. - 5) Remak, E. (Berlin), Zur Pathologie und Electrotherapie der Drucklähmung des N. radialis. Deutsche Zeitschr. für pract. Med. No. 27. - 6) Rockwell, A. D. (New York), On the use of electricity in the treatment of epilepsy, New York med. Record. April 6. (Ans dem, dem Ref. zugegangenen Fragment dieses Aufsatzes geht hervor, dass Verf. die Epilepsie mit "centraler Galvanisation" ahweehselnd mit "allgemeiner Faradisation" behandelt, in einigen Fällen mit Erfolg. Er empfichlt dabei grosse Sebwammelectroden und nicht zu lange Sitzungen.) — 7) Semmola, L'elettricita nel vomito nervoso. Gazzmed. ital. Lomb. No. 6. (Behauptet und belegt es mit einer kurzen Krankheitsgeschichte, dass der galvanische Strom eines der besten Heilmittel für nervöses Erbrechen sei.)

Dubois (4) giebt in scinor These eine ausführliche Zusammenstellung der Indicationen und Methoden der electrischen und hydriatischen Behandlung hei Neuralgien im Allgemeinen sowohl, wie bei speillen Formen derselben. Die Arbeit enthält in Bezug auf Eloctrotherapio niehts Neues oder Erwähnenswerthes, befrücksichtigt auch fast ausschliessiler fanzische Li-

Unter den die Drucklähmung des Norv, radialis betreffenden pathologischen Bemerkungen Remak's (5) sei bier nur die Angabe herrorgehoben, dass bei Reizung des zuerst von dem Ref. angegebenen Punktes am Halse, von welchem aus der Deltoideus die Vorderarmheuger und die Supinatoren in Contraction versetzt werden können, die Contraction der Supinatoren wegfällt, wenn der N. radialis von einer typischen Drucklähmung befallen ist.

In Beung auf die Ebectrathernjie dieser Ehlemangen erwicht Verf. zusert die Angaben verschiedenes
Autoren, und dann eine Beuerkung seines Vaters,
weicher in solehen Fällem ausgehnlichsten Nutzus von
der Auwerdung eines selwachen stablion galtranischen
Stromens sah, woch die Anode in der Arbeil, die Ka,
an der Unschlagstelle am Oberarm fritt wird. Reman kene, ging dahei von der Voraussettung aus, dass
die Anwendung des constanten Stromens auf die Läsionsstelle selbst alleim von Nutzus site könne nud jede
Erregung der Nerven und Nuskeln unterhalb dieser
Stelle nur schällicht seie.

Remak jun, hat diese Angahen goprüft und in der That einen unmittelharen Erfolg von der stabilen Einwirkung der Kathode eines schwachen galvanischen Stromes mit einer 5 Ctm., im Durchmesser grossen Electrodenfläche auf die am Oherarm gelegene Druckstelle boohachtet; die Anode moist auf dem Sternum. Dabei zeigte sich die Regulirung der am Galvanometer ahzulesenden Stromstärke als sehr wichtig, die Stromstärke muss wegen der veränderlichen Leitungswiderstände während der Behandlung selbst auf der durch den Versuch gefundenen wirksamen Höhe erhalten werden. Diese nützliche Stromstärke wird aber empirisch durch Einschleichen festgestellt, indem man während der Application dem Patienten aufgieht, die Hand zu dorsalslectiren, wobei er dann bei der Einführung der passenden Stromstärke alsbald eine subjective Erleichterung der Bewegung fühlt und nach und nach immer höher die Hand heht. Im Verlanf derselben Sitzung, welche nur einige Minuten täglich dauern darf, sind oft immer schwächere Ströme nitzlich. Während im Anfang Unterhrechungen und lahile Einwirkungen nicht förderlich sind, scheinen sie, nachdem die Leistungsfähigkeit der Nerven durch die stahile Behandlung hergestellt ist, die endliche Heilung zu boschleunigen.

Verf. hat mit dieser Methode in 6 frischen (2--9 Tago alten) Fällen durch 3 - 10 Situangen jedesmal Bleilang erzielt. Dass diese Methode auch für andere periphere Lähmungen Anwendang verdient, liegt auf der Hand; sellon jedoch liegen die Verhältnisse so einfach und so günstig wie hei den Drucklähmungen dos N. radialis.

#### III. Electrotherapie der übrigen Organe. Galvanothirurgie.

1) Glax, J. (Grax), Ucber den Einfüss der Farakten der Basechnussenkur auf Besosptien und Illanstein der Basechnussenkur auf Besosptien und Illanstein der Basechnussenkur auf Besosptien und Illanstein No. 12. — 5) Choust (Avignes), Hies onsteintlister No. 12. — 5) Choust (Avignes), Hies onsteintlister No. 12. — 5) Choust (Avignes), Hies onsteintlister No. 12. — 6) Choust (Avignes), Hies onsteintlister No. 2. — 4) Bucquoy (Paris), Considerations pratiques sur le trailment of Firmignation intertaine à Poexasion de treis tement of Firmignation intertaine à Poexasion de treis

cas guéris par l'électricité. Jonrn, de thèrap. No. ... u. 5. --- 5) Armain gaud, Note sur un cas de selérodermie; application des courants électr. continus, suivie de succes. Union mod. No. 132. - 6) Ficher. Fr., Behohung von dreijähriger Menostase durch Calvanisirung des N. sympathicus. Wiener med. Bläter No. 38. — 7) Give n. Mare., Case of inertia of the uterus treated by electricity. Dubl. Journ. of med. Sc. April. p. 369. - 8) Herrick, O. E. (Greenville, Jich.), Galvanic treatment of the ulcorated os uteri and vaginal leucorrhoca. Philad, med. surg. Rep. A.g. 24. (Bei einer Pat. mit prolabirtem und ulcerirtem Uterus war die Application eines einfachen galvanischen Elements an die Portio vaginalis von grossem Nutzen ) -9) Mills, Charles K. (Philadelphia), The galvanic treatment of bed sores and nleers, Philad. med. surg. Rep. May 25. - 10) Rockwell, A. D. (New York), A new method of hastening the suppuration of acute and strumous (cold) abspesses. New York med, Rec. Sept. 21. - 11) Rodolfi, Rod., L'idroccio enrate coll' elettricità. Gazz. med. ital. Lomb. No. 37. (Nichts Neues.) - 12) Beard, G. M. (New York), Cases of erectile, fibroid and other tumors treated by electricity. New York med. Rec. Octb. 5. (Erzählt kurz einige Fälle von durch Electricität geheilten Naevis etc. und knüpft daran einige Bomerkungen über die Wirkungsweise der Electricität in solchen Fällen, die nichts Neues enthalsen.) - 13) Vizioli, Della cura degli ancurismi merce la corrente elettrica esternamente applicata. Il Morgagni. Disp. 1X u. X. p. 728-743. - 14) Dujardin-Beaumetz, Du traitement de l'anévrisme de l'aorte par l'électropuneture. Gaz. des hôp. No. 44. (Kurze Notiz über drei woitere, in Frankreieh beobachtete Fälle.) 15) Browne, Il. L., Case of aortic ancurism treated by galvanopuncture. Lancet. Octh. 26. (3 Sitzungen, dio heiden ersten mit vergoldeten, die dritte mit isolirten Nadeln, bei den ersten mit Wechsel der Pole, hoi der dritten die Anode allein; 4-8 El. Stöhrer; temporarer Erfolg sehr gut; nach einigen Monaten wieder der alte Zustand.) - 16) Franzolini, Fernando, Contrib. alla casuistica degli ancurismi dell' aorta toracica, trattati colla elettropuntura. Giorn. Venet. di Soe. med. Febr. (Nichts Besonderes.) - 17) Ottoni, Gregor., Storie di tre anenrismi dell'aorta toracica curati colla galvano-ago-puntura. Annali univers di med. Nov. p. 442-462. - 18) Mann. J. Dixon (Manchester). On current-measurment in electrotherapeuties and in the electrolysis of blood. Brit, med. Journ. March 23.

Glax (1) berichtet, nachdem er die spätichen bis vohandonen Literaturangalen über diesen Gegenstand mitgetheilt hat, über einige Fälle, in welchen durch Faradisiren der Bauchdecken Ascitesflüssigkeit zum Schwinden gehracht und die Harnausscheidung augeregt wurde.

Seins Methods ist folgrades Secunditier fartalisabet Strone, Electroden (deren eine mit. Unterbrecher versehen ist) werden auf die motorischen Panikte der einseinen Staukhen aufgesett und Contractionen dieser seinen Staukhen aufgesett und Contractionen dieser Situang zu 50-100 kurren Contractionen gerwungstges istatker Auchtenung der Buscheckens mit die motorischen Panikte oft sehwer zu finden und missen delten und mitgebenktiern Elle Sind folgende;

1. 54 jänner, samm, Muralinaufficiera, bedeutender Aceles, Oden — Wibraud der ersten 4 Tage betrugt der 24 stindliche Plüsigkoltsaufnahme 1500 Cem., die Harmmenge 537 Cem. Selort nach Beginn der Faralisation stieg die Harmmenge sehr bedeutend, und betrug am II. Tage (bei einer Einnahme von 1200 Cem.) 3000 Cem. Aseites und Oedem waren völlig geschundern. 2. 60 jährige Prau, Lungenemphysen und Mittal-

insufficienz, Aseites und Oedem. Am Tage nach der ersten Faradisirung des Bauches stieg die Diurese von 900 auf 2300 Cem. Die Kranke konnte nach wenigen Tagen entlassen werden.

 55 jährige Frau, Insuff. der Bi- und Tricuspidalis, Ascites und Oedem. — Die Diurese steigt am Tage nach der Faradisation von 780 auf 2100 Cem.

28 j\u00e4hriger Mann. Leberaffection mit Ascites.
 Schr g\u00fcnstige Wirkung der Faradisation.

 9 jähriges Mädchen; chron. Mageneatarrh, Anämie, Aseites. Grösste Circumferenz des Bauches 67 Ctm.; nach 14 tägiger Anwendung der Faradisirung nur 58 Ctm.; sehr günstige Diurese.

Verf. glaubt mit diesen Fällen beweisen zu können, dass man mittelst Faradisation der Bauchdecken Ascitestüssigkeiten zum Schwinden bringen und die Harnausscheidung anregen könne. Die Erklärung dafür sucht er aber nicht in einer Einwirkung auf die Baucherven und die resorbienenden Gefässe, sondern in mechanischen Verhältnissen, indem durch die Contraction der Bauchmuskeln die Ascitesflüssigkeit unter einen höheren Druck gesetzt und gleichzeitig eine Art Pumpwirkung des Diaphragma eingeloitet werde. Dadurch werde die Resorption begünstigt, durch diese dann eine Blutdrucksteigerung und vermehrte Harnausscheidung herbeigeführt.

v. Basch (2) hat bei seinen Versuchen, durch Faradisiren des Darmes die atonische Constipation zu beheben, keine Erfolge gesehen, und sich dann durch einen Fall, wo eine hochgradig anämische Frau während des Faradisirens von einer tiefen Ohnmacht befallen wurde, von weiteren Versuchen abschrecken lassen. — Die Ohnmächtige wurde auf den Fussboden gelegt und ihr der Bauch kräftig massirt; das Gesicht röthete sich dann bald wieder und die Kranke kam zu sich.

Verf. schliesst daraus. dass die Gehirnanämie durch eine Lähmung der Unterleibsgefässe durch das Faradisiren bedingt gewesen sei und glaubt, dass er durch die Massage die im Unterleib stagnirende Blutmasse dem Herzen wieder zugeführt habe.

(Ref. hält diese Auffassung des vorliegenden Falles zum mindesten für nicht bewiesen, sondern ist geneigt zu glauben, dass es sich hier um eine ganz gewöhnliche Ohnmacht gehandelt habe, wie sie bei reizbaren Personen jn so häufig bei ungewöhnlichen diagnostischen oder therapeutischen Proceduren auftreten. Ref. hat bei sehr zahlreichen Versnehen mit Faradisiren des Darms niemals etwas Achnliches gesehen, kann vielmehr dies Verfahren nur als ein ausserordentlich wirksames bei den so häufigen chronischen Obstipationen Nerveukrauker empfehlen.)

Chouct (3) erzählt einen Fall von traumatischem Heus (bei einem Eisenbaharbeiter durch schwere Collision mit einem Wageupuffer entstanden), in welchem die Farradisirung des Darms die Beseitigung der hartückigen Obstipation und der sonstigen Einklemmungserscheinungen, sowie Heilung der gleichzeitig bestandenen Blasenfähunung herbeiführte, Ein Pol war in's Reetum eingeführt, der andere über die Bauehwand hin und her bewegt. Verf. erklärt dea Fall durch eine traumatische Paralyse des Darms.

Bucqnoy (4) demonstrirt an 3 Fällen die günstige Wirkung der Faradisation des Darms bei Invagination desselben. Zwei dieser Fälle betrafen Kinder von 7 Monaten resp. 3 ½ Jahren, bei welchen die Diagnose auf Invagination kaum zweifellaft sein konnte, der andere ein Mädchen von 14 Jahren, bei welchem die Sache nicht so einfach lag. In allen 3 Fällen wurde — anscheinend durch die Faradisation des Darms, wenn auch nicht ganz ausschliesslich durch diese — Stuhlentleorung herbeigeführt und es trat darnach lleilung ein. Ausser ganz lesenswerthen diagnostischen und therapeutischen Bemerkungen bespricht Verf. dann besonders den Werth der Electricitätt in solchen Fällen und fasst seine Erfahrungen in folgenden Schlussfolgerungen zusammen:

Die Application des faradischen Stroms bei der Invagination des Darms (ein Pol im Rectum, der andere auf der vorderen Bauchwand) giebt sehr günstige Resultate und mildert die Schwere der Prognose merklich.

Um den Erfolg zu sichern, ist es nöthig, die Electricität zeitig und vor jeder entzändlichen Complication anzuwenden. Unter diesen Bedingungen wird sie sehr gut ertragen, selbst von ganz jungen Kindern. Zwei oder drei Sitzungen (von ca. 10 Minuten Dauer) genügen gewöhnlich, um Entleerungen zu bewirken und die Invagination aufzuheben.

Diese Behandlungsmethode schliesst aber keineswegs eine andre Medication aus, speciell den Gebrauch des Eises, der kalton Klystiere und der Abführmittel, welche als werthvolle Unterstützungsmittel bei der Kurdienen.

Nach Vorausschickung einiger allgemeiner Beuerkungen über Sclerodermie, in welchen von der deutschen Literatur kanm die Rede ist, theilt Armaingaud (5) folgende interessante Beobachtung mit.

Frau von 41 Jahren; seit 7 Jahren erkrankt; zuerst mit Seifnicht des Halses und seiner Bewegungen; dann Ersehwerung der Kieferbewegungen und des Kauens; zunchmende Induration der Hant des Gesichts, bei auffallender Blässe derselben. Dann ersehwertes Oeffnen der Augenlider; Gesichtsausdruck von Tag zu Tag starrer durch Schwinden der Falten und Runzeln; dann kamen Schultern und obere Extremitäten au die Reihe, zuerst die rechte, später auch die linke, sehliesslich auch noch Brust und Abdomen, so dass die Respirationsbewegungen ete. erschwert wurden. Neuralgische Schmerzen bestanden nie, wohl aber heftiges Jucken derjenigen Hautstellen, welche im Begriff waren, zu erkranken. — Die Kranke ist von sehr lymphat. Temperament und niemals menstruirt gewessen.

Status: Maskenartige Beschaffenheit des Gesichts, dessen Muskeln sich nicht contrahiren; die Masseteren contrahiren sich sehr sehwach; Mund kann nur bis auf 1 Ctm. geöffnet werden; die Augenlider sind halb geschlossen; Gesichtshaut erheblich verdiekt und sehr hart, wie Holz anzufühlen; die Zunge ebenfalls verdickt, sehr hart und steif, so dass sie kaum bewegt werden kann. - Ebenso die Haut des Halses gespannt, hart und verdickt, alle Bewegungen des Halses hochgradig beeinträchtigt. Dieselbe Hautbeschaffenheit findet sich an beiden Armen, Vorderarmen und Händen, an den Brüsten, am Thorax und Abdomen. Die unteren Extremitäten dagegen sind frei. Die Haut ist an den erkrankten Stellen wirklich verdickt, nirgends atrophisch, zeigt nirgends Narbenbildung oder Ulcerationen; ist von etwas cyanotischer Färbung.

Die Augen können in ihre Höhlung nicht zurück-

gedrängt werden; die Papillen zeigen etwas venöse Hyperämie. In den erkrankten Hautpartien besteht unvollständige Anästhesie und erhebliche Verlangsamung

der Empfindungsleitung.

Jodbehaudlung und Dampfößder waren erfolglos gewesen. — Dagegen brachte die galvanische Behandlung sehr aufällende Besserung. Verf. applieirte einen Strom von 12-27 Elem., Anode auf die Wirbelsäule, Ka auf die am hoebgradigst affieirten Hautpartien am reehten Arm und Vorderarm; 15 Minuten täglich.

Nach kurzer Zeit trat Besserung ein und nach drei Monaten war die Kranke in ihrem Aussehen total verändert. Die Bewegungen der Arme wieder ganz frei, und die Haut an Brust und Baueh ist wieder viel weicher und nachziebiger geworden (über das Gesicht ist

niehts angegeben).

Verf. zieht aus dieser Beobachtung folgende Schlussfolgerungen: 1) Die galvan. Behandlung ist für die Selerodermie indieirt und kann günstigen Erfelg haben, wenn nicht bei allen Formen, so doch bei jener Form der Krankheit, welche durch Verhärtung und Verdickung der Haut, ohne narbige Stellen und Ulcerationen characterisirt ist. 2) Die Galvanisation wirkt nicht allein auf die Hautstellen, auf welche ein Pol applicirt wird, sondern auch, durch Vermittlung des Rückenmarks, auf die nicht electrisirten Partien. 3) Diese Wirkungsweise ist eine Stiftze für die Theorit, welche die Sclerodermie für eine Trophoneurose erklärt.

Fieber (6) erzählt folgenden Fall:

Bei einer 34 jähr. kinderlosen Frau cessirten seit 3 Jahren die Regeln ohne bekannte Ursaehe, nachdem sie vorher längere Jahre sehon unregelmässig gewesen waren. Pat. litt ausserdem seit 10 Jahren an nervösem Kopfschmerz. Genitalorgane durchaus normal; etwas Anämie. Es wurde die galvan. Einwirkung auf das vasomotoriseh Nervensystem (Galvanisrung des N. sympathicus) versucht, um den Menstrualfluss herzustellen und gleiehzeitig egen die Cephalalgie zu wirken. Beginn der Behandlung am 20. Februar, anfangs täglich, später jeden 3. Tag. Am 25. Juni trat ohne besondere Beschwerde die Menstruation ein.

Given [(7) wandte in einem Fall von Wehenschwäche die Faradisation des Uterus mit sichtlichem und unzweiselhaftem Erfolge an. Er applicite den einen Pol einer "electromagnet Batterie aufs Kreuzbein und den andern auf den Fundus uteri. Das rief eine kräftige Wehe hervor, aber es war dann nothwendig, bei jeder folgenden Wehe den Strom einwirken zu lassen, um die Geburt zu beendigen und Zwillinge zur Welt zu fördern.

Mills (9) berichtet über die Resultate seiner Versuche, Decubitus und andere Ulcerationen nach einer schon lange von Spencer Wells angegebenen Methode galvanisch zu behandeln.

Ein dünnes Silberblech wird nach der Grösse des Gesehwirs zugesehniten, auf dasselbe gelegt und durch einen Draht mit einer Zinkplatte verbunden, welche auf benachbarte gesunde Haut mit einer Unterlage von mit Essig angefeuchtetem Waschleder applieirt wird. Der Apparat wird mit Heftpflaster oder Binden passend befestigt. Die Wunden nehmen darunter raseh ein gutes Aussehen au, füllen sieh mit guten Granulationen und die Benarbung lässt nicht lange auf sieh warten. Wenn die Narbenbildung aus Rande beginnt, so ist es gewöhnlich Zeit, die Platten zu entfernen. Grosse Reinlichkeit, Carbolbehandlung u. s. w. dienen zur Sicherung des Erfolges.

Rockwell (10) giebt an, dass Electricität,

äusserlich applicirt, im Stande sei, den Eiterungsprocess zu entwickeln und zu beschleunigen, besonders auch bei den sog. kalten Abseessen. Er hält den faradischen Strom in erster Linie für geeignet zur Erzielung dieses Effects. Weder die theoretischen Erörterungen des Verf., noch die Paar fragmentarisch mitgetheilten Fälle haben den Ref. von der Richtigkeit dieser Anschauung überzeugen können.

Vizioli (13) hat die Methode, Aneurysmen durch äusserliche, percutane Application electrischer Ströme zu behandeln, einer klinischen und experimentellen Prüfung unterzogen. Unter 20-24 von ihm derartig behandelten Fällen eignen sich allerdings nur 12 zu einer Beurtheilung der Methode. Von diesen 12 Fällen (alle die Aorta thoracica betreffend) gaben 2 ein absolut negatives Resultat, bei 6 trat eine mehr oder weniger erhebliche Besserung und in 2 sozusagen Heilung ein. Die Behandlungsmethode bestand in Application einer grossen, mit Salzwasser befeuchteten Anode auf den Tumor, während die Ka in der Nähe auf die umgebende Haut oder an die Basis der Geschwulst applicirt wurde. Galvan. Strom von 20-30 modificirt. Daniells, so stark er gerade ertragen wurde.

Ausserdem stellte Verf. noch Experimente an Schildkrötenherzen und an durch Kälte flüssig erhaltenem Blute an, um die coagnlirenden Wirkungen des äusserlich applicirten Stroms zu erweisen — Experimente, die uns jedoch nicht ganz fehlerfrei erscheinen. Er fasst die Ergebnisse seiner Beobachtungen ungefähr in folgende Schlusssätze zusammen:

1) Der galvan. Stron, äusserlich auf die Oberfläche eines Aneurysma applicirt, kann Coagulation des Blutes bewirken. 2) Die Methode der äusseren Application des galvan. Stroms erfüllt dieselben Indicationen wie die Electropunctur; wenn auch von ihr noch keine Radicalheilungen bekannt wurden, so bringt sie doch die gleichen Remissionen hervor, wie die letztere. 3) Erscheint die Electropunctur aus verschiedenen Gründen nicht anwendbar, so ist die Meihode, welche an ihre Stelle zu treten hat, die der äusseren galvan. Application, welche an Wirksamkeit bei weitem die übrigen Methoden (Application von Eis oder von Adstringentien, coagulirende Injectionen etc.) übertrifft. Gegen die Eisapplication besteht sogar eine stricte Contraindication in der bekannten experimentellen Thatsache, dass niedere Temperatur das Blut flüssig erhält, um so mehr, je näher sie dem Nullpunct kommt. 4) Die äussere Application ist der Electropunctur vorzuziehen, wenn der aneurysmatische Tumor bereits sehr dünne Wände hat, oder wenn derselbe von solcher Grösse ist, dass nach Ciniselli's Indicationen die Electropunctur nutzlos ist. 5) Die äussere Application hat eine beruhigende Wirkung auf die neuralgischen Schmerzen. 6) Sie kann endlich in nützlicher Weise abwechselnd mit der Electropunctur angewendet werden.

Ottoni (17) theilt die ausführliehen Krankheitsgesehiehten von 3 intrathoracischen Aneurysmen mit, welche nach der Methode von Ciniselli behandelt wurden, nachdem in zweien davon die äussere Application des galvan. Stroms erfolglos gewesen war. Zwei Fälle verliefen ungünstig und kamen zur Section; im 3. dagegen war ein sehr günstiger Erfolg zu verzeichnen. Besonderes in Bezug auf Diagnose und Behandlung boten diese Fälle nicht.

Dixon Mann (18) theilt mit, dass er mit J. F. Sprague einen Galvanometer construirt habe, welcher die absolute Stromstärke zu messen gestatte und dessen Scaleneintheilung dabei eine sehr leichte Ablesung gestatte. Er hat ferner Versnche angestellt, um zu ermitteln, wie sich die electrolytische Blutgerinnung bei verschiedener Stärke und Dichtigkeit der ancewendeten Ströme verhalte: er fand, dass die Gerinnselbildung an der Anode (an der Ka findet eine solche nur in geringem Grade statt) in directem Verhältniss znr Stromstärke stehe, während das specifische Gewicht der Gerinnsel sich umgekehrt wie die Stärke und Dichtigkeit des Stromes verhalte. Für die Praxis (Behandlung von Aneurysmen) zieht er folgende Schlüsse ans seinen Versuchen: Die Stromstärke soll 0.015 Weber nicht übersteigen; es ist rathsam, 2 oder mehr Nadeln einznführen und dieselben abwechselnd mit der Anodo zu verbinden; goldene Nadeln sind veranziehen; dieselben sollen gut isolirt sein; Kathodennadeln in das Anenrysma einzuführen, ist nicht nöthig. wenn die erforderliche Stromstärke durch äussere Application der Electrode erzielt werden kann; die Dauer der Application mag 1/2-1 Stundo betragen; es ist gut, die Anodennadeln noch 1,2 St. nach der Operation in situ zu lassen, um die Consolidation des Gerinnsels an fördern; bever man sie herauszieht, muss man eine rotirende Bewegung mit ihnen machen. - Verf. verspricht weitere Experimente und Mittheilungen.

#### IV. Electrotherapentische Apparate.

1) Schwalbe, C. (Magdeburg), Eine neue transportable constante Batterie. Deutsch. med. Wechenschr. No. 52. — 2) Hedinger (Stuttgart), Eine nene Batterie für Galvanocaustik. Ebendas. No. 22. — 3) Pen-zoldt, Fr. (Erlangen), Fixation der Electroden. Ein Vorschlag zu bequemer Applicationsweise des electrischen Stroms, Berl, klin. Wochenschr. No. 4. (Bereits im vorjähr. Bericht referirt.)

Die von Schwalbe (1) angegebene transportable Batterie scheint mit grosser Leichtigkeit den Vortheil grosser Dauerhaftigkeit zn verbinden.

Sie wiegt gefüllt 4 Kilo and ihre Elemente bestehen ans Glasröhren, die ohen und unten mit Gummipfropfen verschlossen sind and einen Platindraht und Zinkstab enthalten. Die Füllung geschieht mit Gasretortenkohle and verdünnter Schweselsänre und ist so eingerichtet, dass der Zinkstab bei senkrechter Stellung des Klements von der Schweselsäure nicht berührt wird: legt man dasselhe jedoch horizontal, so tauehen Zink und Platin in die Flüssigkeit und der Strom ist vorhanden. Die näheren technischen Details siehe im Original. - Die Verdunstung ist gleich null und erst nach 6-9 Mo-naten soll es nöthig sein, einige Tropfen Flüssigkeit nachzufüllen. - Preis und Fabrikant der Batterie sind nicht angegeben.

Hedinger (2) beschreibt eine neue Batterie für Galvanocaustik, welcher er verschiedene Vortheile nachrühmt.

Sie hesteht aus 4-6 grossen Zinkkohlenolementen mit Senk- and Hebevorrichtung, Strommesser, Stromregulator und Umschalter und kostet je nach Zahl der Elemente und Ansstattung 80-250 Mark (von G. Baur in Stuttgart verfertigt). Verf. hat die Batterie seit 6 Jahren im Gebrauch and glaubt ihr vor allen andern zur Galvanocaustik empfohlenen Batterien den Vorzug einräumen zu müssen. Die nähere, darch Abhildungen erläuterte Beschreibung siehe im Original.

# Balneotherapie

hearbeitet von

Sanitătsrath Dr. L. LEHMANN in Oeynhausen (Rehme).

Brunnen- and Badekuren, naturwissenschaftlich-medicinische Hydrologie überhaupt. - Zeitschriften.

1) Kisch, E. H., Jahrhuch für Baineologie, Hydrologie und Klimatolegie. Wien. VIII. Jahrg. - 2) Annales de la société d'hydrologie médicale de Paris, Tome vingt-troisième. Paris. - 3) Gazette des euux.

# Paris. - 4) Boschan u. Hamburger, Oesterreichische 1. Naturwissenschaftliehe und technische Hydrologie.

Badezeitung. Wien.

Physik, Technik, Chemie, Geognosie, Geographie etc.). 5) Hochstetter, Ferd. you, Ueber einen neuen geologischen Anfschluss im Gehiete der Carlsbader Thermen. Mit 3 Tafeln und 1 Holzsohn. Aus: Denkschriften der Kais. Akademie der Wisseuschaften. Wien. - 6) Falconer, Randle Wilbraham, Presidents address delivred at the forty-sixth annual meeting of the British medical association, held in Bath Aug. 6., 7., 8. and 9. 1878. The British medical Journal. Aug. 10. p. 191. - 7) Note de Ed. Willm, présentée par Wurt z sur l'eau minér. de Chattes en Savoie. Compt. rend. LXXVI. 9. p. 613. - 8) Analyses des eaux minérales sulfureuses d'Aix en Savoie et de Marlioz. Ihid, LXXXVI. No. 8. - 9) Lefort, Jules, Rapport sur deux mémoires de Mr. de docteur Garrigou relatif à la présence du mereure dans la source du Rocher à Saint-Nectaire-le-Haut (Puis-de-Drome). Bull. de l'acad. de méd. No. 17. - 10) Bouillard, Etude sur la désulfuration des cany thermales do l'hônital militaire d'Amélie-les-Baius. Reo. de mémoires de méd, militaire. Avril et Mai. -11) d'Hereourt, Gillebert, Parallèle entre les canx sulfurées d'Enghieu et eelles des Pyréuées aux points do vne de la sulfuration, de la température et de l'altitude. Arch. gónéral de méd. Fevrier. - 12) Snr les sources ferrugineuses de Rouen (Seine-Inférieure). Bull. de l'acad, de méd. No. 6. p. 93. — 13) Eau ferrugineuso do la forêt des cèdres. Ibid. p. 523. — 14) Eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses de Livry (Scine-et-Oise). Ibid. No. 99. p. 1199. - 15) Eau minérale de Ségrais, à Pithiviers-le-Vieil (Loiret). Ibid. No. 53. p. 1349. - 16) Source Labarthe de Rivière. Ibid. No. 95. p. 1107. - 17) Sebuoider, F. C., Analyse der Schwefelthermen zu Baden nächst Wien. Wiener Sitzungsherichte. LXXVI. Abth. Il. p. 476. - 18) Willm, Ed., Sur l'eau minérale de Challes, en Savoie. Compt. rend. T. LXXXVI. No. 9. - 19) Eaux de Berthemont commune de Roquebillière (Alpes Maritimes). Bull. de l'acad. de méd. p. 327. - 20) Eaux minérales sulfureuses et ferrugiueuses de Livry (Seine-et-Oise). Ihid. No. 99. p. 1199. - 21) Berzieri, Lorenzo, Nozioni medieo-pratiebe sulle aeque solforose minerali di Tahiano. Gaz. med. Italiana Lombarda. 20. Aprilo. No. 16. -22) Source de la Preste. Bull. de l'acad. de méd. p. 1110. — 23) Source Audinae, source des Bains et source Louise. Ibid. p. 1113. — 24) Sur la source des Baignots, à Dax (Landes), source séris. 1bid. p. 91. No. 6. - 25) Sur les eaux de la Motte-les-Bains (Isère). Ihid. p. 196. — 26) Eau de Carsalade (Basses-Pyrénées). thid. p. 326. - 27) Sources Caehat, Bonnevio, Guillot, Moutmasson, Viguier. 1hid. p. 900. - 28) Source sulfureuse du Louch - au - Dreff (Finistère). Ihid. p. 1201. · 29) Source minérale de Condorcet (Drôme). Ibid. No. 53, p. 1347. — 30) Eau minérale de Ségrais, à Pithiviers-le-Vieil (Soiret). Ibid. p. 1349. — 31) Fal-eoner, Randle Wilbraham, President's adress. (Cf. No. 6. dieses Referats.) - 32) Fresenius, R., Chemische Untersuehung der Ilunyadi Janos Bittersalzquellen des Herrn Andr. Saxlebner in Budapest. Wiesbaden. - 33) Ean d'Arpad (Hongrie). Bull. do l'acad. de méd. p. 1106. - 34) Eau miuérale de Rakoezy (Hongrie). Ibid. p. 1012. - 35) Fresenius, R., Chemischo Untersuchung der warmen Quellen zu Schlangenbad im Auftrage der Königl. Regierung zu Wiesbaden. Wiesb. 36) Sur l'eau de la Queyre, commune des Prades (Haute-Soire). Bull de l'acad. de med. p. 195. - 37) Sur l'eau de Saint-Parize-le-Châtel (Nievre). Ibid. p. 197, — 38) Eaux minérales de Saint-Alban. 1hid. p. 1009. - 39) Eau de Vergèze (Gard). Ibid. p. 1108. 40) Eau minérale de Piane et Tascavueta (Corse). Ihid. p. 1013. - 41) Source minérale des elots, près de Tournon (Ardeehc). Ibid. p. 1200. - 42) Rapports sur les caux minérales de la Bourboule. Ihid. p. 541. No. 22. - 43) Fresenius, R., Analyse des Kaiser-Brunnens zu Bad Ems. Wieshaden. - 44) Eau de Fontfort (commune de Monthrison, Loire). Bull, de l'acad, de méd. p. 1109. — 45) Source Barthalay. Ihid. p. 1115. — 46) Sources Rochepeyre et Planty. Ihid. p. 1116. — 47) Source Bayon, a Sail-sous-Couzan (Loire). Ibid. p. 1112.

Falcour (6) ist der Directer des Boyal united lasyilat in Bath. Am 6.—9, August 1878 hieh dis grosso, 46. Veraamning der englischen Aerzie ihre Stinzungen in Bath ab; und liber Falcour van Präsident. Seine Erdlungen, und Begrinsungerden imme von Bath, dessen Biedeulung in commanater, bygleinieber, naturwissenschaftlicher, historischer und balnoologischer Beziebung ihren Soff. Die Haupfdata, sowick iss innerhalb der Aufgabe dieses Referates liegen, werden je an ihrem Platze (cfr. No. 30 b. 61) wiedergegeben.

Der Ungerung der Quellen in Bath ist unbekanntledech wird mas auf die lichtung, wo dermelle zu sueben, anfinerksam, wenn man erfährt, dass in J. ISSS die Blauppelle zu versiegen begann, ab weillen Siss die Blauppelle zu versiegen begann, ab weillen werden zur. — Es ist nicht unwährscheinlich, dass die werden zur. — Es ist nicht unwährscheinlich, dass die werden zur. — Es ist nicht unwährscheinlich, dass die Standeten, Mergen deutschlassen Schöten sindt. Lass, durch deren Spalten sie sich Bahn bricht, oberer verber Sandeten, Mergen dall Köbenpartlich, durch weiche Tatstache die gegebene Anschauung währscheinlich gemacht wird. Bleise Quelleu ausprüngen oft an der Bernhamughtin zweier geologischer Förmationen, und oberen Offili, zie is seheint.

Die Quellen sind die heissesten in England 120 bis 104 ° F. (30-40,2° C.). Keine anderen europäischen Thermen entspringen so fern von der Region activer Vuleane. Die Aufenanderlagorung der Gehirgsseihehten giebt das Bild rubiger, nieht gewaltsamer Vorgänge. Es sebeint die dem Erdinnern zuwachsende! Wärme

die Ursacho der Wassertemperatur zu sein. Die Wassermenge, welche die tägliehe Höbe von 181,440 Gallons erreicht, ist niemals durch meteorologiseho Verändorungen beeinflusst worden. Nur dreimal wurde, so lange man die Quellen kennt, dereu Lauf uuterbrochen, einmal, als man östlich ein Bobrloch auf Kohlen nicderstiess (bei Batbeaston), dann als man 1811 einmal die Quelleuwege anfräumte, und 1835, als man westlieb oin 170' tiefes Bohrloch niederstiess. Letzteres wurde von der beissen Quelle überfluthet, und die Wannen konnten nur laugsam, und desbalb wahrsebeinlich mit kühlerem Wasser gefüllt werden. Doch wurde die Quelle mit grosser Miihe wieder in ihre alten Wege hincingoleitet und fliesst seitdem in alter Mächtigkeit. - Die festen Bestandtheile, welche mit der Quelle jährlieb fortfliessen, würden nach einer Berechnung von Ramsay eine quadratische Säule von 9' Breite and 140' Hoho darstellen, wenn man jene zur Diehtigkeit des Kalksteins zusammengepresst hatte

nur Diehtigkeit des kalksteins zusämmengepresst natie-Nach 9 resp. 10 jähriger Beobachtung ist die mitlero Jahrestemperatur von Bath 50,5 °F. (11,37° C.). Die gröste Wärme 90,5 °C 33,6 °) in 1868. – Die mittlere tägliehe Temperaturschwankung beträgt am wenigsten im Jaunar 9,6° °F., am meisten im Juli 17,8° °F. – Die mittler

Früblings-Temperatur 47,4—50,5 Sommer- 60,0—63,5 Herbst- 48,5—52,7

Luftfouchtigkeit, in Bath Sommer und Herbat gröser, Winter und Frühling geringer ab in den gröser, Entlere und Frühling geringer ab in den mehr östlich oder auch westlich gelegenen Plätzer Englisch.— Begennunge jährlich 30°, Frühling 5.4°, bis Jusi am trockrasion.— Boden durchlässig und licht trecknoch.— Wind vorstland West und Nord west hamsetlich im Sommer, während O. und Nord west hamsetlich im Sommer, während O. und 30°, a. 61 dieses Befreitzel.)

Die sehr hekannten Schwefelwasser von Challes (7), welche Natronbicarbonat und sehr viel Jod enthalten, waren Gegenstand neuer Bestimmung.

Es sind zwei Quellen, die eine, Petito source, entalt weniger Schweichterbindungen, aber nicht viel weniger Jod, als die Hauptquelle. Die Ergebigkeit jeder dieser Quellen ist 3000 later an einem Tage. Friseb geschießt, ist das Wasser farblos, klar und trotz seines Reichthums an Schweifeterbindungen um sehwabe von Gerueb. Man wird also von vornherein nicht an Hast derin denken können. Das beim Kochne eutweisbende

Gas ist erst durch Einwirkung der Biearbonate auf das Snifür eder das Alkalihydrosulfid entstanden, welche im Wasser gelöst vorhauden sind. Anfangs geschicht die Entwickelung des H2S sehr rasch, weil zugleich CO; mitentwickelt wird in Folge ven Zersetzung von Caleiumund Magnesinmbicarbonat. Alsdann ist es weniger reichlich und seine Entwickelung langsamer, da das gelöst bleibende Natriumhicarbonat sieh selbst langsamer zersetzt. - Darnach hegreift man, dass die Messnng des entwickelten H.S constante Resultate nicht reben kann - Anch der Versueh, die Menge der Snlfhydrate und des Natriumsulfür durch Kochen des Wassers zu finden, sehlug fehl. Nahm Verf. eine Natrinmsulfürlösung. so concentrirt wic das Wasser von Ch., um sie unter Abschluss der Luft zn kochen, so war nach 45 Minuten 30 pCt. der Schwefelnng verloren. Fügte er Natriumhicarbonat zn einer anderen Nenge und kochte dann, so ergah sieh ein sulfhydremetrischer Verlust von 2 - Demnach wurden die Sulfüre und Sulfate durch Mangansulfat gefällt. Es entsteht ein Niederschlag von Mangansulfür; allein, wenn Sulfhydrat in der Losung vorhanden ist, entweicht die Hälfte des Schwefels als H.S. Demnach muss man die Menge des in Lösung verhandenen Alkalisulfhydrat vorher kennen. - Zu diesem Zwoek wurden 2 Liter Wasser mit reinem Mangansulfat behandelt, dann gekocht, CO2 und H2S ausgetrieben. Ist das geschehen, so kommt das Ganze in einen Apparat mit Absorptionsflasehen und einem mittelst Hahns 2n öffnenden Gefässe, and nach Zusatz von Chlerwasserstoff wird abermals gekocht. Dahei wird das entweichende Gas in eine Lösung ven ehlorwasserstoffhaltiger Arsensäure geleitet, welebe sich in den Absorptionsflaschen befindet. Das sieb hildende Arsensulfür ist endlich auf einem gewogenen Filter bei 100' getrocknet und gewogen worden. Man erhielt so 0,5423 Arsensulfür, entspreehend 0.2116 Sehwefel, was 0.1058 für einen Liter beträgt. - Nun zeigte aber das Wasser bei der Sulfhydrometrie 0,226 Il2S im Liter, oder 0,2127 S, also nabezu 2 × 0,1058. - Daraus kaun man also nrtheilen, dass im Wasser von Ch. der S unter Form das Nattiumsnlfhydrat, und ausschliesslich als solches, vorkommt. Auch die Gegenwart des Natronbicarhonat berechtigt zu diesem Schlusse. Natriumsulfür wurde dabei zersetzt werden nach folgender Gleiehung: Na<sub>2</sub>S + CO<sub>2</sub>NaH = CO<sub>2</sub>Na<sub>2</sub> + NaHS

Wenn darch Kochen die kohlensauren Erden niedergeschlagen sind, enthält das Wasser noch Natronearbonat, zum grossen Theile Bicarhonat. Dies wurde mittelst Zusatz neutralen Chierharinns zur siedenden Löung hestimmt. (C. dio Analyse und Resultate unter No. 18 dieses Ref.)

Die Quellen von Aix en Savoie (8) (s. de sonfre und s. d'alun) sind neuerdings im Auftrage und für Kosten des Minist, f. Handel und Ackerbau theils an Ort nnd Stelle, theils im Laboraterium des Ilrn. Wurtz analysirt werden.

Die aulfhydrometrische Bestimmung geselich mittelst einer titrirten Jodlösung in Jodkalium. - Die Ax-Quellen enthalten kein Alkalisulfiir, aber kleine Mengen von Hyposulfiten, die nach Entfernung des Schwefelwasserstoff (durch Kochen oder Zusatz von Bleicarbonat) bestimmt wurden. Die Gewichtsmenge des Abdampfrückstandes wurde in die einzelnen Bestandtheile zerlegt and nachher die hypothetische Zusammensetzung der Salze danach herechnet. Die Zahlen der Analysen s. weiter uuten. Ausserdem fand sich Lithium, Kalium und Strontium zweiselhaft. Jod in der s. d'alun und eine variable Quantität Barégine. In 1 Lit. fand man einmal 0,030 Grm., diese hinterliess, bei 100° getrocknet, 54 pCt. Asche. Diese Asche bestand aus 37,4 pCt. Kieselerde, 4,87 pCt. Aluminium, 10 pCt. Eisenoryd, 34,3 pCt. Kalk, 1,65 pCt. Phosphorsaure und nur Spuren von Magnesia. Mit der Menge des vorhandenen Barégine wochselt nethwendiger Weise die Zusammensetzung des Salzrückstandes.

Marliea ist I Kmtr, von Aix emferat und wird von den Kurgästen in Aix getrunken und inbalirt. Ee ist stärker als Aix geschwefelt. Schwefelwasserstoff ist hier nieht frei, findet sich in Fern von Alkali- oder Alkaliendensuffur. Man fand bei der Suffhydrometrie 0,00161 Schwefel in 1 Ltr. In der berechneten Analyse figurit der S als Natzimanfihydrat.

Lefert (9) berichtet im Auftrage der Brunneninspection der Akademie über das Ergebniss von Prüfangen, welche jene über die von Garrigou der Akademie unter dem 8. Nai nnd 5. Juni 1877 (cfr. dies. Werk 1877, L. S. 461, No. 6) gemachten Mittheilungen, betreffend das Vorkommen von Mereur in der Hauptquelle zu St.-Nectaire, angestellt hat, deren Ergebniss gänzlich negativ und durchaus zu Ungansten ven Garrigen's Aufstellungen ausfiel, Dieser hatte seinen Mittheilungen ein Röhrehen mit einem kleinen Inhalt einer schwarzen, sebweren, pulverigen Masse beigefügt, welche als metallisches Queeksilber, gefunden in dem Rückstande des Wassers, bezeichnet war. Ausser Quecksilber wollte Garrigon nech andere, früher niemals in Quellen aufgefundene Substanzen, Chrem, Glucyninm, Zink, Kobalt, Nickel, Antimon, Zinn in der der obengenannten Quellengruppe angehörenden Quelle Du Rocher entdeckt haben. Garrigen ging se weit, dass er die St.-Nectairequellen als das ven der Natur gegebene Antisyphilitieum beurtheilte und berichtete über einen bezäglichen. nach I4tägiger Brunnenkur erzielten Fall von Heilung. - Das grosse Aufsehen, welches diese angehliche Entdeckung in Frankreich machte, ist begreiflich und rief nan die in Gegenwärtigem genau besebriebenen Wiederhelungsbeobachtungen herver, die theils die ren Garrigou befolgten Netboden einhielten, theils neue, durchaus correcte Versuchsmethoden zur Grandlage hatten. - Als Versuchsmaterial diente tbeils das Wasser der Quelle, theils die Okerabsütze derselben in der nächsten Nachbarschaft der Quelle. - Ilatte Garrigon einen Liter Wasser benutzt, so arbeitete die Prüfungseemmission mit dem Rückstande ven 20 Litera.

Kine blanke Kupferplatte in die wässerige Lösung des Rückstandes getaucht, sehwärzt sieh wohl nach langerer Zeit, wird aber nicht amalgamirt, wenn man mit dem Finger reibt; der Ueberzug lässt sieh von der Platte ahwisehen. Das schwärzliehe Pulver ist löslich in Salpetersaure. Zusatz von gelbem Kalinm-Eiseneyanür gieht Berliner Blau. Gold, gerieben mit dem Pulver, wird night weiss. Das sehwärzliehe Pulver war also metallisches Eisen und Eisenoxyd. - In dem Quellenabsatz wurde alsdaun nach Queeksilher gesucht. Gold, damit lange gerieben, wurde niemals weiss; es hildete sieh nieht eine Spur von Amalgam. - Weiter wurden 100 Grm. des Quellenahsatzes mit Chlorwasserstoff heiss versetzt, wozu ein wenig Salpetersäure. Eine bineingetauebte blanke Kupferplatte verhielt sieh genau so, wie vorher angegehen. - G. hatte ferner behauptet. dass er das Queeksilber aus dem Ahdampfrüekstande so habe trennen können, dass man die Kügeleben mit blossem Auge gesehen habe. — Die Wiederholnung die-ser G.'sehen Beobachtung Seitens der Prüfungscommission ergah durchaus nur die Negation der Behauptung. — Nun wird noch die beste Methode, Quecksilber aufzufinden, angewandt, der galvanische Strom, in diesem Falle das Smithson'sche Element (Zinn-Gold), und bei Wiederholung des Versuchs noch ein kräftigeres. Aber keine Spur von Mereur.

Demnach soll G. aufgefordert werden, seine gemachten Mittheilungen weiter zu bewahrheiten.

In Amélie-les-Bains (10) hatte bis 1858 das Badewasser, wenn es eine Röhrenleitung von 376 Mtr. durchflossen hatte, im Vergleich mit dem Wasser der Quelle den grössten Theil ihres Schwefelprincips verloren, zeigte nur noch 0,7 oder 0,9 ° am Sulfhydrometer gegen 3,80 am Orte des Ausflusses. Auf Poggiale's Rath, der den Contact mit der atmosphärischen Luft als die Ursache der Zersetzung des Wassers erklärte, führte François neue Arbeiten aus, die Quelle zu fassen und sorgfältiger zu leiten und erreichte die Absicht eines unverdorben einlaufenden Badewassers. Indessen verdarb auf die Dauer das hölzerne Zuleitungsrohr und der alte Uebelstand kehrte allmälig wieder ein. Daher legte man 1866 eine Thonrohrleitung von 71/2 Ctm. Durchmesser an Stelle der hölzernen, die 10 Ctm. Durchmesser besass. - Als diese Arbeit beendet war, zeigte sich das Badewasser in erwünschter Beschaffenheit, mit Ausnahme desjenigen Wassers, welches die grosse Piscine für die Soldaten speist, dessen Zufluss durch die Reservoirs No. 3 und 5 passirt. Dieses verlor immer noch 24 pCt. seiner Sulfuration, die Bäder aus den Reservoirs No. 1, 2, 6 und 7 nur 6 pCt. Poggiale rieth, das Wasser dieser grossen Reservoirs mittelst eines Gasometers, der Stickstoff oder ihres Sauerstoffs befreite atmosphärische Luft enthielt, gegen Zersetzung zu schützen. -Der Verf, stellt nun eine grosse Reihe hier nicht näher zu beschreibender Versuche an zur Beantwortung der Frage, wie der angedeutete Zweck sicherer und billiger erreicht werden könne. - Die Schlussthesen der Arbeit lauten ihrem Hauptinhalt nach:

Die Zersetzung des Wassers beginnt an den Stellen der Leitung, wo eine breite Oberfläche dem Contact der atmosphärischen Luft dargeboten wird. Die Grösse der Zersetzung ist beinahe proportional der Oberfläche. Der Stickstoff, welcher sich über dem Wasser im Reservoir bildet, in dem Maasse als jenes aussliesst, hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Wassers. - Ein Gasometer nach Poggiale's Vorschlag wird nur wenig nutzen. Der H2S, welcher in dem Wasser gelöst bleibt, so lange er im Zuleitungsrohr sich befindet, diffundirt alsbald in andere Gase (N oder H), welche im Reservoir drüberstehen. - Man kommt sicherer, bequemer und billiger zum Ziel, wenn man aus Blei, verzinntem Kupfer, Guttapercha oder anderen Stoffen Schwimmer construirt, die die Oberfläche des Wassers im Reservoir bedecken und der steigenden oder fallenden Höhe des Wassers willig folgen. - Das Zuleitungsrohr muss ergänzt werden durch ein solches aus Blei, emaillirtem Blech, welches bedeckt wird durch Holz- oder Schwarzblechmuffen, die wieder ausgefüllt werden mit schlechten Wärmeleitern. Alle 20 Meter in der Leitungslänge des Rohres muss das Rohr ein U-förmiges Stück aus Blei eingesetzt bekommen, damit die Ausdehnung der Rohrwand paralysirt wird.

d'Hercourt (11) vergleicht Enghien mit den Schwefelbädern der Pyrenäen. Er findet zunächst, dass ersteres viel stärkere Quellen besitzt, als letztere haben, weil der Schwefelgehalt, der nicht nach den Ziffern der Analyse durch einfache Gegenüberstellung bemessen werden darf, viel reichlicher vorhanden Es komme nur auf den Schwefel an. Da aber hier Schwefelnatrium, dort Schwefelcalcium, im dritten Bade H2S die ausschlaggebende Schwefelverbindung sei, so müsse man nach dem Atomgewicht den Schwefel berechnen und die Rechnungsresultate einander gegenüberstellen. Ausführliche Uebersichten für französische Schwefelquellen werden beigebracht, die wir hier übergehen zu dürfen glauben. - Ferner ist Enghien eine kalte Quelle, wodurch die Schwefelverbindung besser conservirt wird, als dies der Fall bei höherer Temperatur ist, welche die Zersetzung beschleunigt. - Zuletzt ist Enghien eine Quelle, welche die den Schwefelquellen eigenthümlichen Wandelbarkeiten bereits vor ihrem Zutagetreten durchgemacht hat, während die Natriumsulfürquellen mit oder ohne freie Kieselsäure, oder die Calciumsulfürquellen beim Contact mit der Luft mannigfache Zersetzungen erfahren. Das Enghienwasser tritt als fertiges Schwefelwasserstoffwasser, befreit von Sulfüren, zu Tage. -Da aber bei 760 Mm. Druck und 15 9 Wasser bis das Dreifache seines Volumens H2S absorbiren kann, das Enghienwasser bei gleichem Druck und 12-140 nur 34 Ccm. im Liter enthält, so kann diese minimale Menge leicht zurückbehalten werden. - Die Badehäuser sind den Quellen nahe, der Verlust unterwegs gering. Der Contact mit der Luft, während das Wasser in den Reservoirs sich befindet, kann durch Ueberdecken einer Art schwimmender Deckel ziemlich ausgeschlossen werden. - In Flaschen erhält sich das Wasser bei vollkommener Stöpselung vorzüglich, selbst Jahre lang, daher eignet sich das Wasser sehr zur Versendung; selbst der letzte Tropfen enthält noch das Schwefelprincip, namentlich wenn man eine Art Syphons anwendet, wofür Vorschriften vom Verf. gegeben werden. - Auch für Inhalationen eignet sich am besten das Enghienwasser. Verf. hat die Inhalationsluft oft untersucht und fand im Liter Luft zwischen 2 und 4 Dgrm, H2S.

Weiter vergleicht Verf. in seiner Abhandlung die Folgen, welche durch Erwärmen und Abkühen der verschieden temperirten Quellen für die Conservirung der Schwefelung des Wassers entstehen und entscheidet sich für das Erwärmen nittelst Dampfserpentinen als das minder Beeinträchtigende, dennach für Enghien. — Zum Schluss handelt der Verf. vom Einfluss des Höhenklimas auf Respirationskrankheiten und erklärt als Resultat Enghien (50 Mtr.) in keinem Falle von Brusterkrankung contraindicirt, wenn auch nicht in allen Fällen ebenso sehr wie andere Kurorte zu empfehlen.

### Analysen einzelner Wässer.

## I. An CO, arme Wässer.

#### a. Eisenwässer.

In Rouen (12) (Seine-Infér.) ist die Quelle Pré-Thuilleau concessionirt. Sie enthält:

| Kohlensauren Kalk        | 0,091 |
|--------------------------|-------|
| Kohlensaure Magnesia     | 0,035 |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,044 |
| Schwefelsauren Kalk      | 0,039 |
| Chlornatrium             | 0,018 |
| -                        |       |

0,227.

12 Kmtr. von Teniet-el-Haad (13), Algier, entspringt die Eau ferrug. de la forêt des Cèdres. Sie enthält:

| Organische Materie.      | Spur.  |
|--------------------------|--------|
| Freie Kohlensäure        | 0,085  |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,016  |
| Kolilensauren Kalk       | 0.009  |
| Chlorealcium             | 0,046  |
| Chlornatrium             | 0.025  |
| Sehwefelsauren Kalk      | 0.023  |
| Kieselsäure              | 0,015  |
| Verlust                  | 0,003  |
|                          | 0,137. |

Die Quelle Notre-Dame de Livry (Seine-et-Oise) (14), zwischen einem kleinen See und der Strasse Metz-Paris, enthält:

Kieselerde . . . 0,012 Eisenoxyd . . . 0,056 Sehwefelsauren Kalk . 1,008 Sehwefelsaure Magnesia 0,038

1,114

Die Quelle von Ségrais in Pithiviers-le-Vieil (Loiret) (15) enthält:

 Freie CO<sub>2</sub>
 0,060

 Doppeltkohlensaurer Magnesia
 0,910

 Doppeltkohlensaure Magnesia
 0,055

 Doppeltkohlensaures Eisenoxydul
 0,932

 Chlornatrium
 0,032

 Kieselerde
 0,030

 Magnesia
 0,430

Die Quelle Labarthe de Rivière (Haute-Garonne) (16) enthält:

0.010 0.011 Kohlensauren Kalk . . . 0,202 0,332 Kohlensaure Magnesia. Sehwefelsauren Kalk . 0,307 Alkaliearbonat . . . 0.019 Chlornatrium . . . . 0.010 Freie Kohlensäure . . 0,023 Totalrückstand . . . . 0,880

b. Schwefel- und Sulfatwässer.

Baden (Wien) (17) enthält:

| 1 Liter.                                                                                                                                                                                                                                   | Pere-<br>grini-<br>Quelle.                                                                                           | Maria-<br>zeller<br>Quelle.                                                                                          | Johannis-<br>bad.                                                                                                    | Ursprung<br>Quelle.                                                                                                  | Leopold-<br>bad.                                                                                                     | Josef bad.                                                                                                           | Caro-<br>linenbad.                                                                                                   | Frauen<br>bad.                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur.                                                                                                                                                                                                                                | 27 0,6                                                                                                               | 29 4,3                                                                                                               | 31 0,5                                                                                                               | 34 0,2                                                                                                               | 30°,2                                                                                                                | 34 °,5                                                                                                               | 34 °,3                                                                                                               | 34 6,3                                                                                                               |
| Sehwefelwasserstoff-Sehwefelcaleium Schwefigsauren Kalk Schwefelsauren Kalk Schwefelsaures Kalium Natrium Chlormagnesium Chlormagnesium Oxalsauren Kalk Kieselsäure Berechnete Sulfatsumme Schwefelsäuregehalt derselben Freie Kohlensäure | 0,0131<br>0,0181<br>0,4459<br>0,0227<br>0,5278<br>0,2861<br>0,0988<br>0,3078<br>0,0199<br>1,7970<br>1,2825<br>0,0556 | 0,0104<br>0,0285<br>0,4439<br>0,0222<br>0,5149<br>0,2549<br>0,1413<br>0,2859<br>0,0260<br>1,7540<br>1,2413<br>0,0715 | 0,0143<br>0,0366<br>0,4411<br>0,0251<br>0,5763<br>0,2968<br>0,1109<br>0,3212<br>0,0236<br>1,8831<br>1,3434<br>0,0360 | 0,0195<br>0,0232<br>0,4625<br>0,0265<br>0,6127<br>0,3194<br>0,1366<br>0,3690<br>0,0222<br>2,0280<br>1,4471<br>0,0345 | 0,0188<br>0,0117<br>0,5240<br>0,0261<br>0,6028<br>0,3127<br>0,1402<br>0,3312<br>0,0226<br>2,0323<br>1,4496<br>0,0334 | 0,0194<br>0,0097<br>0,5117<br>0,0261<br>0,5964<br>0,3182<br>0,1429<br>0,3519<br>0,0219<br>2,0301<br>1,4491<br>0,0134 | 0,0118<br>0,0362<br>0,4971<br>0,0265<br>0,6035<br>0,3146<br>0,1432<br>0,3510<br>0,0234<br>2,0417<br>1,4565<br>0,0309 | 0,0191<br>0,0113<br>0,4557<br>0,0263<br>0,6065<br>0,3006<br>0,1588<br>0,3835<br>0,0235<br>2,0173<br>1,4375<br>0,0122 |

Spurweise finden sieh Lithium und Strontium. 100 Vol. Quellengase bei 0° und Normaldruck.

|             | Kohlensäure. | Stickstoff. |
|-------------|--------------|-------------|
| Ursprung .  | . 2,960      | 97,034      |
| Johannisbad | . 2,638      | 97,362      |
| Frauenbad . | . 2,411      | 97,589      |
| Ingof had   | 1 687        | 98 313      |

Challes (18) enthält in 1 Liter:

| Temperatur 10°, 5.     | S. principale. | Petite source. |
|------------------------|----------------|----------------|
| Kieselerde             | 0,0227         | 0.0232         |
| Thonerde               | 0,0059         | 0,0232         |
| Natriumsulf hydrat     | 0,3594         | 0,0059         |
| Kohlensauren Kalk      | 0,5952         | 0,1146         |
| Schwefelsaures Natrium | 0,0638         | 0,1557         |
| Chlornatrium           | 0,1554         | 0,0232         |
| Bromnatrium            | 0,00376        |                |
| Jodnatrium             | 0,01235        | 0,0080         |
|                        | 1,21851        | 0,3306         |

3 Quellen in Berthemont (Alpes-maritimes) (19) enthalten nach Bouis (Temp. bis 29,5%):

3 Quellen in Livry (20) enthalten:

| Sehwefelwasserstoff      | Sainte-<br>Marie<br>0.042 | Sévigné<br>0.042 | Amiral<br>Jacob<br>0,035 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Kieselerde               |                           | 0.032            | 0,004                    |
| Eisenoxyd                |                           | *****            | _                        |
| Schwefelsauren Kalk      |                           | 0,820            | 0,904                    |
| Schwefelsaure Magnesia   | 0.020                     | 0.019            | 0.036                    |
|                          | 0.908                     | 0.913            | 0.979                    |
| Gesammtrüekstand betrug: | 1,096                     | 1,052            | 1,252                    |

Tabiano (21) enthält nach Carlo Del-Bue in 1 Kgrm. (das Original führt die Quantitäten von 40 Kgrm. an).

| 0          | ,            |        |      |        |        |      |
|------------|--------------|--------|------|--------|--------|------|
| Stickstoff | ſ <b></b>    |        | Grm. | 0,0100 | (7,9   | Ccm. |
| Freie Ko   | hlensäure    |        | "    | 0,1211 |        |      |
| Schwefel   | wasserstoff  |        | **   | 0,0956 | (62,8) | Cem. |
| Schwefel-  | Lithiumsulf  | hydrat |      | 0.0376 |        |      |
| Chlormag   | gnesium      |        | **   | 0,0505 |        |      |
|            | rium         |        | **   | 0,0685 |        |      |
|            | saures Natro |        | **   | 0,0778 |        |      |
|            | sauren Kalk. |        |      | 1,6756 |        |      |
|            | saure Magne  |        | 19   | 0,0212 |        |      |
|            | blensauren   |        | 11   | 0,3575 |        |      |
|            | hlensaure M  |        | **   | 0,0280 |        |      |
|            | hlensaures 1 |        |      | 0,0018 |        |      |
| " ko       | hlensaures I | Eisen  | **   | 0,0275 |        |      |
|            |              |        | -    |        |        |      |

Grm. 2.5727

Spuren Jod (Jodnatr.), Chlormangan, stiekstoffhaltige und N-lose organ. Materie.

La Preste, commnne Pratz do Mollo (Pyrénées-Orientales) (22) hat 2 Gruppen von Quellen, deren erste mehr weniger unvollkommen gefasst worden ist, während die zweite noch erst gefasst werden wird. Die Analyse ist von Anglada, die neueste von Vincent. Dieser faud Schwefelnatrium 0,005, jener 0,0127; in den Proben, welche der Akademie eingesandt worden waren, war kein Sulfür mehr. — Ausserdem onthält das Wasser:

| Kohlensaures  | Natron   | 0,039 |
|---------------|----------|-------|
| ,             | Kalk     |       |
|               | Magnesia | 0,065 |
| Chlornatrium  |          | 0,015 |
| Schwefelsaure | n Kalk   | 0.025 |
| Kieselerde    |          | 0,028 |
| Gesammtrück   | stand    | 0,111 |

Der längst bestehende und früher auch im Betrieb befindliche Kurort Andinac (Ariège) (23) hat gut gefasste, von Filhol analysirte Quellen, deren Ergiebigkeit für die Badequelle 182,560 Liter, für die Louisenquelle 185,200 Liter in 24 Stunden ist. Sie enthalten:

|                     | S. de Bains. | S. Louise. |      |
|---------------------|--------------|------------|------|
| Calciumsulfür       | Spur         |            |      |
| Chlormagnesium      |              | 0.016      |      |
| Kohlensauren Kalk   | 0,200        | 0,150      |      |
| " Magnesi           | a 0,010      | 0,004      |      |
| Eisenoxyd           | 0,003        | 0,007      |      |
| Manganoxyd          | 0,008        | 0,005      |      |
| Schwefelsauren Kalk | 1,117        | 0,935      |      |
| " Magnes            | sia . 0,496  | 0,464      |      |
| Quellsaures Eisen   |              | 0.008      |      |
| Kiesclsaures Natron | 0,920        | 0,012      |      |
| Organische Materie  | 0,042        | 0,058      |      |
| Kohlensäure 36 Ccm  | = 0.079      | 0,141 = 71 | Ccm. |
| -                   | 1,988        | 1,801      | •    |

Spur von Jodmagnesium und kieselsaurem Kali.

Aix en S. (8) (Eau de soufre = a, d'alnı = b) hat  $43.5^{\circ}$  und  $44.6^{\circ}$ , freien Schwefelwasserstoff 0.00337-0.00413 und 0.00374 in b., dann Hyposulfate 0.00384 (in a) und 0.00360 (in b), N 13.03 Cem. und 12.5 Cem.; CO<sub>2</sub> 47.15 Cem. und 44.59 Cem. (in b).

Durch Kochen schlägt sich nieder:

| alcium-Carbona                                  | at 0,189 | 4 0,1623  |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| lagnesium- "                                    | 0,010    | 5 0,0176  |
| lisen-                                          | 0,001    | 0.0008    |
| lieselerde                                      |          | 0.0175    |
|                                                 | 0,200    | 9 0,25503 |
|                                                 | a        | b         |
| Kieselerde                                      | 0,0479   | 0,0365    |
| S. O. Na.                                       | 0,0095   | 0.0089    |
| Na C1                                           | 0.0300   | 0.0274    |
| SO, Ca                                          | 0.0928   | 0.0781    |
| SO, Mg                                          | 0,0735   | 0,0493    |
| SO, Na,                                         | 0.0227   | 0.0545    |
| (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> | 0.0081   | 0.00033   |
| (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> Ca <sub>3</sub> | 0,0066   | Spur      |
| _                                               | 0,2911   | 0,25503   |

Die Quelle zu Marlioz (8) ist 11°, hat einen Niederschlag beim Koehen, von 0,1923 Erdcarbonate, und zwar 0,1912 Kalk- und 0,0011 Magnesiumcarbonat.

| Natriumsulfhydrat . | 0,0285 |
|---------------------|--------|
| " sulfat            | 0,2631 |
| Calcium "           | 0,0605 |
| Chlormagnesium      | 0,0640 |
| Jodnatrium          | 0,0015 |
| Kiesel- u. Thonerde | 0,0284 |
| -                   | 0.0000 |

[Sciborowski, Das Schwefelbad Krzeszowice, Krakau, 8, 151 pp.

Drei Meilen — mittelst Eisenbahn 3.4 Stunden — von Krakau ontfernt liegt in reizender Gegend das wohl eingerichtete Landgut Krzoszowice, welches zwei kräftige, vor 100 Jahren schon entdeckte und benutzte Schwefelwasserquellen besitzt. Die letzte im Jahre 1871 von A. Alexandrowicz ausgeführte Analyse ergab folgonde Zusammensetzung:

### In 100 Theilen

Badeortes.

| Schwefelnatrium                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsaures Kali   0,070405                                                                                                 |
| ", Natron 0,072514 ", Kalk 1,624637 ", Magnesia 0,527934 Chlornatrium 0,016857 Kohlensauren Kalk 2,320034 ", Magnesia 0,010559 |
| Magnesia   0.527934                                                                                                            |
| Chlornatrium         0,016857           Kohlensauren         Kalk         2,320034           Magnesia         0,010559         |
| Chlornatrium         0,016857           Kohlensauren Kalk         2,320034           " Magnesia         0.010559               |
| " Magnesia 0.010559                                                                                                            |
|                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |
| Kieselsäure 0.057803                                                                                                           |
| Summe der fixen Bestandtheile 3,665805                                                                                         |
| Mit den kohlensauren Salzen ver-                                                                                               |
| bundene Kohlensäure 0,127591                                                                                                   |
| Völlig freie Kohlensäure 0,329196                                                                                              |
| Schwefelwasserstoff 0,004692                                                                                                   |
| Stickstoff (Azot) 0,024558                                                                                                     |
| er Verf. liefert eine ausführliche Beschreibung                                                                                |

c. Erdige Wässer,

Oettinger (Krakau).]

Eine neue Quelle in Dax (la s. de Baignots) (24, enthält nach Bouis:

| Romensauren Raik       | orm. | 0,090  |
|------------------------|------|--------|
| Kohlensaure Magnesia . |      | 0.115  |
| Schwefelsauren Kalk    |      | 0,388  |
| Chlornatrium           | -    | 0.370  |
| Unlöslich              |      | 0.017  |
|                        | Grm. | 0,980. |

Die Quellen von La Motte-les-Bains (Isère) (s. da Puits u. S. de la Dame) (25), 560 und 570 varm, haben nach Bouis im Liter:

Kohlensauren Kalk ..... Grm. 0,670 Kohlensaure Magnesia . . 0,250 Schwefelsauren Kalk .... 1,260 Chlornatrium..... 3.500 Unlöslich ..... 0.020

Die Quelle Carsalade in Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées) (26) wurde anfgefunden, als nach Steinsalz gebihrt wurde, bei 106 Mtr. Tiefe. - Das Wasser ist 140, klar. Ergiebigkeit 80,000 Liter täglich. Sie enthält nach Ronie.

> Kohlensauren Kalk...... 0,010 Kohlensaure Magnesia ..... 0,045 Chlornatrium ...... 0,880 Schwefelsaures Natrium .... 0.110 Unlöslich ..... 0,510

5 Quellen in Evian-les-Bains (27) (1. Cachat, 2. Bonnevie, 3. Gnillot, 4. Montmasson, 5. Viguier)

enthalten nach Hardy:

Depp. kohlens, Eisen , 0,0022 0,00022 0,034 0,005 Kalk ... 0,300 0,306 0.305 0.300 Magnesia 0,126 0,124 0.060 0.124 Kali n.

Natron zusammen ... 0,009 0.009 0,007 0,007 Chlorure ..... Schwefelsaure Magnesia 0.040 0.0200.020 0.020

Gesammtrückstand .... 0,304 0,277 0.228 0.262 Heriot King's Bath Hot pump

48° C. 50° 410 Calcinm .... 4,01 Magnesium .... 0.474 0.52 Kalium.... 0.31 1.29 1,37 Lethium ..... Spur 0.061 0.06 Schwefelsäure .... 8.69 8.84 Kohlensäure (gebunden) ..... 0.86 0,89 Chlor ..... 2.80 Kicselerde ..... 0.30 Tetalrückstand ..... 18.64 19.11 Ethlensäure, Com..... 65,3 80,4

1.002

#### d. Bitterwässer.

Spec. Gew. ....

Das Hunyadi-János-Bitterwasser (32) enthalt (Temp. 10,60, nicht constant): 19.669

1,0015

Schwefelsaures Natron . . . . Schwefelsanre Magnesia. . . 18 449 Schwefelsauren Kalk. . . . . 1.321 Schwefelsaures Kali . . . . . 0.132 Chlornatrium . . . . 1.424 Doppeltkohlensaure Magnesia. 1.114 Doppeltkohlensanres Eisenoxydul 0.002 Kieselsänre . . . . . . 0.011

Jahresbericht der gesammten Medicin, 1878. Bd. E.

Die als "sulfureuse" bezeichnete Quelle Lonchau-Dreff (Pinistère) (28) enthielt in den der Akademie zugesandten Proben keinen H2S, sondern:

Kieselorde..... 0,012 Kohlensauren Kalk..... 0,147 Kohlensaure Magnesia . . . . 0,105 Schwefelsauren Kalk ...... 0,012 Schwefelsaure Magnesia ..... 0,030 Chlornatrium ..... 0,280 Alkalisnifat ..... 0,115 Jod ... ..... Spur Gesammtrückstand ...... 1,050

Die Quelle von Condorcet (Drome) (29) enthält;

Kieselerde...... 0,160 Schwefelsauren Kalk ........... 1,280 Schwefelsaure Magnesia .... 0.075 Alkalin, Sulfate ..... 0,028 Strontiansulfat..... 0,004 Chlornatrium ..... 0,116 Totalrückstand ...... 1,063

Die Quelle Ségrais in Pithiviers-le-Vieil (Loiret) (30), längst bekannt, dann verlassen, wird neuerdings wieder in die Reihe der Heilquellen aufgenom-

men. Sie enthält:

Cross Bath

Freie Koblensäure..... 0,060 Dopp. kohlensauren Kalk .... 0,210 kohlensaure Magnesia 0,055 koblensaures Eisen ... 0,093 Chlornatrium ..... 0,032 Kieselerde..... 0,030 Gesammtrückstand ...... 0,760

Bath (30b) analysirt 1874 von Mackay Horiot, 1870 von Muspratt, enthält (spec. Gewicht 1,0031742 Muspr.):

Nach Muspratt, King's Bath

|                 | 41"                                                                      | 1                                         |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 22<br>00<br>e n | 3,88<br>0,468<br>0,374<br>1,40<br>0,045<br>8,95<br>0,835<br>2,80<br>0,58 | Kohlensauren Kalk                         |  |
|                 | 19,13<br>51.5                                                            | Freic CO <sub>2</sub> 0,36 Ccm.<br>N 0,02 |  |
|                 | 1,002                                                                    | Leuchtgas Spur.                           |  |
|                 | Tennencet                                                                |                                           |  |

Völlig freie Kohlensäure .

Die wirklich freie CO, im Liter beträgt 6,95 Ccm., die freie und halbgebundene 217,44 Ccm.

Es sind 21 gut gefasste und bedeckte Brunnen vorhanden, denen das Wasser entnommen wird. Die Tiefen der Brunnen liegen zwischen 6,63 und 16,16 Mtr. Das spec. Gewicht liegt zwischen 1,03207 und 1,03722. - Wenn man von den Brunnen absieht, deren spec. Gew. unter 1,035 liegt, und welche nicht

0.019

versandt werden, so ist der Charakter der Wässer derselbe. Eine beigefügte Uebersichtstabelle beweist die grosse Aehnlichkeit aller.

Die Bitterquelle zu Arpad (Ungarn) (33) ist an Ort und Stelle von Moelnar, und dann in Naney von Rittor untersucht worden und der Analyse gemäss zum Verkauf in Frankreich zugelassen. Das Wasser enthält:

| Schwefelsaure Magnesia. | 17,4351 |
|-------------------------|---------|
| Schwefelsaures Natron . | 16,2510 |
| Schwefelsauren Kalk     | 0,0176  |
| Chlornatrium            | 1,3293  |
| Kohlensaures Natron     | 0,0451  |
| Kohlensauren Kalk       | 0,9989  |
| Kohlensaures Eisen      | 0,0041  |
| Jodnatrium              | 0,0008  |
| Thon- und Kieselerde .  | 0,0102  |
|                         | 36,0921 |

Die Rakoczy-Bitterquelle bei Budapest (34) des Herrn Jacq. Zebanne ist von Moelnar (Frankreich) und Tichborn (London) untersucht und in Frankreich für den Betrieb zur ärztlichen Benutzung zugelassen worden. Die Analyson ergaben:

|                          | Tichb. | Moelnar. |
|--------------------------|--------|----------|
| Schwefelsaure Magnesia . | 250,37 | 238,92   |
| Schwefelsaures Natron .  | 208,28 | 197,31   |
| Schwefelsauren Kalk      | 66,76  | 63,19    |
| Schwefelsaures Lithion . | 2,07   | 1,53     |
| " Kali                   | 0,67   | 0,63     |
| Ammoniak                 | 0,73   | -        |
| Kohlensaures Natron      | 4,34   | 4,10     |
| Kohlensauren Kalk        | 7,00   | 6,61     |
| Kohlensaures Eisen       | 0,55   | 0,50     |
| Kieselerde               | 0,51   | 0,26     |
| Thonerdo                 | 0,27   | 0,48     |
| Chlornatrium             | 23,14  | 21,68    |
| Bromnatrium              | 0,07   | 0,07     |
| Fluor                    | Spur   |          |

### e. Wildbäder.

Die Quellen von Schlangenbad (35) sind zuletzt 1852 auch von Fresenius analysirt worden; und der Vergleich beider Analysen lehrt, dass innerhalb kurzer Zeiträume keine wesentlichen Aenderungen mit diesen Quellen geschehen. Dieselben sind zahlreich, einander sehr ähnlich an Temperatur, sonstigen physikalischen Eigenschaften und Mischung. Man unterscheidet: 1. Die Quellon des oberen Kurhauses (3 Q. in 1 Reservoir). 2. Die Röhrenbrunnenquelle (Trinkq). 3. Die Schachtquelle (Bade- und Trinkq). 4. Die Quellen des mittleren (früher des unteren) Kurhauses (drei in 1 Reservoir). 5. Eine spärlich fliessende Quelle an der Futtermauer des mittleren Kurhauses. 6. Die Pferdebadquelle. - Das Wasser ist ungewöhnlich klar, mit eigenthümlich blänlichem Schimmer, von weichem, nicht unaugenehmem Geschmack, geruchlos, ohne Gasblasen, die Temperatur zwischen 28° und 31°, spec. Gewicht (Schachtquelle) 1,000342. - Das Wasser enthält:

| Schwefelsaures | ]  | Kali |     |      |     |  | 0,0139 |
|----------------|----|------|-----|------|-----|--|--------|
| Chlorkalium    |    |      |     |      |     |  | 0,0090 |
| Chlornatrium   |    |      |     |      |     |  | 0.2705 |
| Bromnatrium    |    |      |     |      |     |  | 0,0001 |
| Phosphorsaure  | S  | Nati | roi | n.   |     |  | 0,0001 |
| Doppeltkohlen  | sa | ures | 1   | Vati | 110 |  | 0,0021 |

| Doppeltkohlensau   | res I | ith  | ion  | ١.  |   | 0.0042 |
|--------------------|-------|------|------|-----|---|--------|
| Doppeltkohlensau   | ren l | Kal  | k    |     |   | 0.0553 |
| Deppeltkohlensau   | res S | itro | nti  | an  |   | 0,0004 |
| Doppeltkohlensau   | re M  | agn  | iesi | a . |   | 0,0134 |
| Kieselsäuro        |       | •    |      |     |   | 0,0334 |
|                    |       |      |      |     | _ | 0,4024 |
| Kohlensäure, freie |       |      |      |     |   | 0,0421 |
| Stickstoff         |       |      |      |     |   | 0.0123 |
| Sauerstoff         |       |      |      |     |   | 0.0041 |
|                    | Su    | mr   | na   |     | _ | 0.4609 |

## II. An CO<sub>2</sub> reiche Wässer.

## a. Alkalische Säuerlinge.

Die Quelle Queyre (Souveraine) (36) in der Gemeindo Prados (Haute-Loire) entspringt mit mehreren Armen aus Gneissspalten. Sie ist sehr gasreich und enthält sonst:

| Doppeltkohlensaures Natron | 0,759 |
|----------------------------|-------|
| Doppeltkohlensauren Kalk.  | 0,220 |
| Doppeltkohlens. Magnesia . | 0.156 |
| Schwefelsauren Kalk        | 0,038 |
| Chlornatrium               | 0,033 |
| Eisen und Mangan           | Spur  |
| Unlöslich                  | 0,025 |
| _                          | 1 231 |

[Almén, Aug., Loka brunns vatten, undersökt 1877. Upsala läkareforen, förhandl. Bd. 13. p. 249.

Das Wasser der Quelle bei Loka (Schweden) hat nach einer im October 1877 angestellten Analyse folgende Zusammensetzung: 10,000 Gewichtstheile enthalten: Schwefelsauren Kalk. . . 0,019

| Kohlensäure    |     |      |     |     |    | 0,138 |
|----------------|-----|------|-----|-----|----|-------|
| Chlorkalium    |     |      |     |     |    | 0,027 |
| Chlornatrium   |     |      |     |     |    | 0,043 |
| Kohlensaures ! | Na  | troi | n   |     |    | 0,019 |
|                | Am  | mo   | nia | .k  |    | 0,010 |
|                | Mag | gne  | sia |     |    | 0.057 |
|                | Eis | ene  | xv  | du  | ١. | 0.091 |
|                | fan | gar  | юx  | ydı | al | 0.027 |
| Phosphorsaure  | TI  | on   | er  | le  |    | 0,005 |
| Kieselsäure .  |     |      |     |     |    | 0,084 |
| Organischo Ste | ffe |      |     |     |    | 0,031 |
|                |     |      |     |     | -  | 0.551 |

# T. S. Warneke.]

#### b. Erdige Eisensäuerlinge.

Die Quelle St. Parize (37) in St. Parize-le-Chatel (Nièvre) entspringt in einem Terrain, aus dem bei Regenzeit überall Kohlensäure hervorbricht. Die Quelle ist sehr gasreich und enthält:

| Kohlensaur  | en | Ka  | lk  |  |   | 0,610 |
|-------------|----|-----|-----|--|---|-------|
| Kohlensaur  |    |     |     |  | , | 0,215 |
| Schwefelsau |    | n K | alk |  |   | 2,190 |
| Chlornatria | ım |     |     |  |   | 0,020 |
| Eisenoxyd   |    |     |     |  |   | Spur  |
| Unlöslich   |    |     |     |  |   | 0,015 |
|             |    |     |     |  | - | 3,050 |

4 Quellen in St. Alban (38) (Loire) durchbrechen, Ackerboden, Alluvium bis zum Porphyr bei einer Tiefe von 7.50 Mtr., wo die Brunnenfassung aufsteht, welcheletztere aus Römerzeit datirt. Man fand bei der Räunung viele Modaillen und Münzen. Die Namen der

Quellen wurden daher gebildet: 1. Antonin, 2. Julia, 3. Faustine, 4. César. Alle haben einen Ursprung. Ihre Ergiebigkeit 49,032 Liter in 24 Stunden. Lefort hat an Ort und Stelle analysirt und fand:

|                 |         | 1      | 2      | 3      | 4      |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Kohlensäure .   |         | 1,9499 | 1,9400 | 1,9773 | 1,9810 |
| Doppeltkohlens. | Natron  | 0,8561 | 1,8508 | 0,8559 | 0,8572 |
|                 | Kali .  | 0.0834 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0870 |
|                 | Kalk .  | 0,9382 | 0,9542 | 0,9473 | 0,9501 |
| -               | Magn.   | 0,4577 | 0,4443 | 0,4485 | 0,4550 |
|                 | Eisen . | 0,0233 | 0,0231 | 0,0224 | 0,0220 |
| Chlornatrium .  |         | 0,0301 | 0,0318 | 0,0291 | 0,0304 |
| Kieselerde      |         | 0,0451 | 0,0443 | 0,0454 | 0,0448 |
|                 | _       |        |        |        |        |

4,4438 4,3723 4,4097 4,4275
Arsensaures Natron, Jodnatrium, Org. Materie Spuren.

Eine neu aufgefundene Quelle in Vergèze (Gard) (39) enthält:

| Kohlensauren Kalk .   |   | 0,691 |
|-----------------------|---|-------|
| Kohlensaure Magnesia  |   | 0,095 |
| Schwefelsauren Kalk . |   | 0,240 |
| Chlornatrium          |   | 0,064 |
| Unlöslich             |   | 0,010 |
|                       | - | 1.100 |

Viel Kohlensäure. - 14° warm.

2 Quellen mit Namen Piane und Tascavuota in Orezza (40) in der Gemeinde Rapaggio auf Corsica entspringen aus einer seidenartig glänzenden Glimmererde, welche sich unter dem Einfluss der atmosphärischen Luft zersetzt. Die Ergiebigkeit der Quellen in 24 Stunden ist 5,4 Ctm. und 6,1 Ctm.; ungefähr ½ der alten Quelle von Orezza, wolches nur in geringer Eutfernung davon liegt. Nach Hardy ist die Analyse:

|                                | 1     | 2     |
|--------------------------------|-------|-------|
| Kohlensäure                    | 1,190 | 1,906 |
| Kohlensaurer Kalk              | 0,384 | 0,421 |
| " Magnesia                     | 0,019 | 0,017 |
| " Eisen                        |       | 0,051 |
| Schwefelsaurer Kalk            | 0,010 | 0,010 |
| Chlornatrium und Chlorkalium   | 0,012 | 0,018 |
| Kieselsäure                    | 0,004 | 0,004 |
| Gesammtrückstand               | 0,530 | 0,630 |
| Spur von kohlensaurem Lithion, | Manga | n.    |

Die Quelle Clots (Henriette) in Tournon (Ardèche) (400 Mtr. oberhalb des Flussbettes der Rhöne, 2 Kilom, von diesem Flusse entfernt. Sie kommt aus Porphyr. Ergiebigkeit 940 Lit. in 24 Stunden, Temperatur 12,2°. — Die Quelle soll nur zum Flaschenesport benutzt werden. Analyse von Hardy.

|               |       |  |   | Grm.  |
|---------------|-------|--|---|-------|
| Freie Kohlens | aure  |  | ٠ | 0,850 |
| Kohlensaurer  |       |  |   |       |
|               |       |  |   | 0,060 |
|               |       |  |   | 0,080 |
| Chlornatrium  |       |  |   |       |
| Gesammtrück:  | stand |  |   | 0,440 |

 $[{\rm A}\,l\,m\,\acute{e}\,n\,,{\rm A}\,ug.,\,{\rm D}\,rabo\,j\ddot{a}rnvattan.$  Upsala läkarefören, förhandl. Bd. 12. p. 625.

Das Eisenwasser der Quelle bei Drabo in Schweden hat folgendo Zusammensetzung:

a) Die Salze, berechnet als Monocarbonate in 10000 Grm. Wasser:

| Schwefelsaurer | Kalk    |    |   |    |    |  |   |   | 0.044 |
|----------------|---------|----|---|----|----|--|---|---|-------|
| Kohlensaurer   |         |    |   |    |    |  |   |   |       |
| **             | Magne   | si | a |    |    |  |   |   | 0,065 |
| Chlorkalium .  |         |    |   |    |    |  |   |   | 0,027 |
| Chlornatrium   |         |    |   |    |    |  |   |   |       |
| Kohlensaures 1 | Natron  | ٠  |   |    |    |  |   |   | 0,056 |
|                | Ammon   |    |   |    |    |  |   |   |       |
|                | Eisenox |    |   |    |    |  |   |   |       |
| "              | Mangan  | 0) | y | dι | ıl |  |   |   | 0,004 |
| Phosphorsaure  |         |    |   |    |    |  |   |   |       |
| Kieselsäure .  |         |    |   |    |    |  |   |   |       |
| Organische Sto | ffe     |    |   |    |    |  |   | ٠ | 0,140 |
|                |         |    |   |    |    |  | • | _ |       |

1,079

b) Die Salze, berechnet als Bicarbonate:

| , are careed percenti | or all Dioarpolitics |
|-----------------------|----------------------|
| Schwefelsaurer Kall   | 0,044                |
|                       | Kalk 0,285           |
|                       | Magnesia 0,099 0,027 |
| Chlorkalium           | 0,027                |
|                       | 0,054                |
|                       | Natron 0,079         |
| ,                     | Ammoniumoxyd 0,007   |
|                       | Eisenoxydul 0,392    |
|                       | Manganoxydul . 0,006 |
| Phosphorsaure Tho     | nerde 0,017          |
|                       | 0,185                |
| Organische Stoffe .   | 0,140                |
|                       |                      |

1,335

Der Eisengehalt ist nicht halb so gross, wie der des Karlstads-Eisenwassers, viel kleiner wie der des Porlawassers, wenig grösser, wie in dem Wasser vom Lundsbrunnen in Westergötland und übrigens viel grösser, wie in den anderen Eisenwässern Schwedens. Was die Reinheit anbetrifft, ist das Drabowasser nicht bloss den meisten Eisenwässern des Auslandes überlegen, sondern auch den einheimischen, mit Ausnahme von dem noch reineren Karlstads-Eisenwasser. Die Temperatur des Wassers ist im Wirter + 5° C., im Sommer + 7° C.

T. S. Warneke.]

## c. Muriatisch-alkalische Säuerlinge.

In Bourboule (42) sind seit 1867 5 neue Minoralquellen (Perrière, Sédaiges, Plage, Fenestre No. 1 und No. 2) aufgeschlossen worden. Garri gou hatto den Arsengehalt viel zu hoch angegeben, weshalb Bouis und Lefort, namentlich Letzterer, dem Arsengehalt bei der neuen Analyse die grösste Aufmerksamkeit zuwandten. In Folge der Quellenlagerung beeinflussen sich dieselben untereinander, aus welchem Umstande grosse Processe der zeitigen Eigenthümer entspringen. — Die Aufsichtsbehörde concessionirt, ohne die Entscheidung der Processe zu präjudiciren, die als sehr wirksam bekannten Quellen. — Die Analyson geben folgendes Bild derselben:

|                                         | Perrière.                                  | Sédaiges.                     | La Plage.          | Fonestre<br>No. 1. | Fenestre<br>No. 2. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Temperatur.                             | Oberfläche<br>56,5°,<br>am Grunde<br>60.1° | Oherfläche<br>45,5°,<br>59.4° | 27,6*              | 19,1*              | 19,2*              |
|                                         | Mgren.                                     | Mgrm.                         | Mgrm.              | Mgrm.              | Mgrm.              |
| Arsen metallisoh                        | 0,00705<br>0,01081                         | 0,00689<br>0,01054            | 0,00193<br>0,00295 | 0,00096<br>0,00147 | 0,00104            |
| schen Pharmacopee                       | 0,02847                                    | 0,02776                       | 0,00776            | 0,00385            | 0,00418            |
|                                         | Gran,                                      | Grm.                          | Grm.               | Gran,              | Grm.               |
| reie Kohlensänre                        | 0,0518                                     | 0.1662                        | 0.2660             | 0,0336             | 0,1654             |
| Chlornatrium                            | 2,8406                                     | 2,6102                        | 1,7011             | 0,1626             | 0.1860             |
| hlorkalinm                              | 0,1623                                     | 0,1427                        | 0,1235             | 0,0129             | 0,0310             |
| hlormagnesium                           | 0,0320                                     | 0.0243                        | 0,0180             | -                  |                    |
| Doppeltkohlensaures Natron              | 2,8920                                     | 2,1106                        | 1,6265             | 0,5862             | 0,9357             |
| . Kalk                                  | 0,1905                                     | 0,1501                        | 0,1390             | 0,0206             | 0,0234             |
| Magnesia                                | -                                          | -                             | -                  | 0,0115             | 0,0048             |
| * Eisenoxydul                           |                                            |                               |                    |                    | 0,0197             |
| Schwefelsaures Natron                   | 0,2084                                     | 0,1780                        | 0.1231             | 0.0125             | 0.0372             |
| Eisenoxyd                               | 0,0021                                     | 0,0018                        | 0,0007             | 0,0796             | 0,0372             |
| 110000000000000000000000000000000000000 | 6,4997                                     | 5,5009                        | 4.0979             | 0.9413             | 1.4826             |

Sour von Chlorlithinm, Mangan, Thonerde, organische Substanz,

Der Kaiserbrunnen in Ems (43) wurde im December 1877 neu gefasst und im März und Mai 1878 von Fresenius besucht. Der kleine gemnuerte, cementirte Schacht von 0,60 Mtr. Tiefe an der nördlichen Wand des Kurbaus-Mittelbaues, 86 Fuss westnordwestlich vom Kesselbrunnen. Das Wasser ist klar, zeigt viele aufsteigende Gasblasen, geruchlos. Geschmack weich, prickelnd. Temperatur 28,55°. Ergiebigkeit in 24 Stunden 1569.6 Lit., freies Gas in einer Minute 1,063 Lit. Spec. Gew. bei 19.5° 1,003416. Unter den 6 Emser Quellen ist diese die kühlste und CO4-reichste, und an Kochsalz und Natriumbiearbonat alle anderen übertreffend. Das Gas ist CO., 983.81 und 16.19 Cem. N mit Spur Kohlenwasserstoff. - In

| 00 Gewichtstheilen:   |                     |          |
|-----------------------|---------------------|----------|
| Doppelkohlensanres    | Natron              | 1.9921   |
|                       | Lithion             | 0.0069   |
|                       | Ammon               | 0.0083   |
|                       | Kalk                | 0,2267   |
|                       | Strontian           | 0.0023   |
|                       | Baryt               | 0,0007   |
|                       | Magnesia            | 0,2052   |
|                       | Eisenoxydul .       | 0,0018   |
|                       | Manganoxydul        | 0,0004   |
| Schwefelsaures Natr   | ou                  | 0.0213   |
| Chlornatrium          |                     | 0.9803   |
| Bromnatrium           |                     | 0,0005   |
| Jodnatrium            |                     | 0,000016 |
| Phosphorsaures Nata   |                     | 0,0004   |
| Thou                  | nerdo               | 0,00006  |
| Schwefelsaures Kali   |                     | 0,0446   |
| Kieselsäure           |                     | 0.0502   |
|                       |                     | 3.5417   |
| Kohlensäure, völlig   | freie               | 1.3428   |
|                       |                     | 4.8845   |
| NB. Die wirklich frei | ie $CO_2 = 756,8 C$ |          |

und halbgebundene CO, == 1168,4 Ccm. Die Quelle Joutfort (44) in der Gemeinde Mont-

brison (Loiro) enthält nach Grüner:

| Kohlensaures Natron    | 2,520 |
|------------------------|-------|
| - Kalk                 | 0.320 |
| Kohlensaure Magnesia   | 0.29) |
| Thonerde und Eisenoxyd | 0.009 |
| Chlornatrinm           | 0.143 |
| Unlöslich              | 0.018 |
| -                      | 3,300 |

Das Wasser enthält sebr viel Gas. - Ergiebigkeit 1200 Liter in 24 Stunden.

Source Barthalay (Ardèche) (45) entspringt aus porphyroiden Granitspalten und ist gut gefasst. Ergiebigkeit 12 Hectol, in 24 Stunden, Temperatur 11.30. Sie entbalt:

| Kieselerde           | 0.005 |
|----------------------|-------|
| Kohlensauren Kalk    | 0.364 |
| Kohlensaure Magnesia | 0,064 |
| Koblensaures Eisen   | 0,023 |
| Alkalicarbonat       | 0,225 |
| Schwefelsauren Kalk. | 0,056 |
| Cblornatrinm         | 0,080 |
| Freie Kohlensäure    | 0,663 |
| Gesamnıtrüekstand    | 0,603 |
|                      |       |

Sources Rochepeyre et Planty (46) in der Commune Face (Cantal). Die erstere intermittirt. Die Dauer der Strömung ungefähr 51, Minnte und 40 Secunden Pause. Temperatur 8°. Ergiebigkeit 1834 Lit. in 24 Stunden. Nach Hardy enthalten die Quellen

|                      | Planty. | Rochepcy |
|----------------------|---------|----------|
| Kohlensauren Kalk    | 0.312   | 0.422    |
| Kohlensaure Magnesia | 0,066   | 0,274    |
| Kohlensaures Eisen   | 0,025   | 0,032    |
| Alkalicarbonat       | 0.311   | 0,290    |
| Schwefelsauren Kalk  | 0,029   | 0,029    |
| Chlorastrium         | 0,044   | 0,042    |
| Kieselerde           | 0.035   | 0,035    |
| Totalkohlensäure     | 0.947   | 0,645    |
| Totalrückstand       | 0,825   | 1,288    |
|                      |         |          |

Source Bayon in Sail-sons-Couzan (Loire) (48. entspringt in einem sehr kieselhaltigen Gestein mit zahlreicher Einsprengung von grünliehem Talk und weissem Feldspath. Ergiebigkeit 21600 Lit. in 24 Stunden. Temperatur 10°. Sehr gasreich. Die Quelle enthält nach Bouis:

| Alkalicarbonat         | 2,301 |
|------------------------|-------|
| Kalk                   | 0,275 |
| Magnesia               | 0,260 |
| Schwefelsauren Kalk    | 0,025 |
| Chlornatrium           | 0,114 |
| Thonerde und Eisenoxyd | 0,020 |
|                        | 2,995 |

## B. Theoretische Balneologie und Hydroposie.

48) Pflüger, E., Ueber Wärme und Oxydation der lebendigen Materie. Dessen Arch. XVIII. 7-9. S. 247. – 49) Stolnikow, Jae., Ueber die Veränderungen der Hautsensibilität bei gesunden Mensehen durch warme und kalte Båder. St. Fetersburger med. Wochensehr. No. 25 u. 36. — 50) Wimmer, C. A., Die Kurmittel Kreuznachs in ihrer physikalischen und physiologischchemischen Bedeutung. Berl. klin. Wochenschr. No. 16 u. 17. - 51) Renz, W. Th. v., Die Heilkräfte der sogenannten indifferenten Thermen, insbesondere bei Krankheiten des Nervensystems. Historisch-kritische Vorträge im Collegenkreise etc. Tübingen. - 52) Winternitz, Wilh., Die Hydrotherapie auf physiologischer und klinischer Grundlage. Vorträge für pract. Aerzte und Studirende. 2. Bd. Wien. — 53) Liebig, G. v., Beebachtungen über Puls und Körpertemperatur im lauen Bade. Aerztliehes Intelligenzblatt No. 23. 24 -54) Frey, A., Die Anwendung des farbigen Liehtes in der Balneotherapie. Badische ärztl. Mittheilungen 12. - 55) Amsler, C., Bedeutung des Kalks im Trink-und Mineralwasser. Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte. No. 13. — 56) Brabazon, A.B., Bath thermal mineral waters, their uses and their abuses. The British medical Journal. March 2 and 23. June 19. - 57) v. Mering, Ueber den Einfluss des Salzschlirfer Mincralwassers auf den Stoffwechsel. Deutsche med. Wochenschrift. No. 12.

Die bekannten Lehrsätze Pflüger's (48) werden von 4 Abschnitten von Versuchsserien neuerdings geprüft und erhärtet.

- 1. Abschnitt der Vorsuche. Damit die Wärmergulation nieht mittelst des centralen Norvensystems erfolgen k\u00f6nne, werden die Kaninchen eurarisirt und dann durch Messung der Temperatur (in recto) einerseits. durch Messung des O und der CO<sub>2</sub> andererseits der Einfluss von indifferenten heissen und kalten B\u00e4dern bedochtet.
- Serie. Ein bedeutend abgekühltes (22°), eurarisirtes Thier im Bade von mittlerer Temperatur, ergiebt pro Kgrm. und Stunde:

O 115 Cem. CO, 154 Cem.

 Serie. Nicht curarisirt, 29 ° 1, im Bade von Zimmertemperatur:

O 296 Cem. CO<sub>2</sub> 320 Cem.

3. Serie. 6 Versuche. Versehiedene Badetemperatur. Temperatur der Thiere 33°, 34°, 37°, 39°, 40°. Thiere eurarisirt. Pro Kgrm. und Stunde:

| 33 ° | 0 409 Ccm. | CO, 433 |
|------|------------|---------|
| 37°  | 209        | 364     |
| 39 * | 675        | 594     |
| 40°4 | 454        | 413     |

 Scrie, Heisse B\u00e4der (43\u00f3) weehselnd mit kalten Urbergiessungen. Dieselben Bedingungen. Temperatur der Thiere zwischen 31\u00f34 und 42\u00f37. 33°4 O 319 Cem. CO<sub>2</sub> 334 Cem. 40°6 382 460 41°3 514 567

5. Serie. Dieselben Bäder, dieselben Resultate.

29° 0 179 Ccm. CO<sub>2</sub> 308
41°9 600 697

Serie. 12 Versuche.

38 °8 O 475 Cem. CO<sub>2</sub> — 41 °6 526 —

7. Serie. 7 Versuehe. Bäder von  $38-42^{\circ}$ . Temperatur der Thicre:

39 ° 0 501 CO<sub>2</sub> — 41 ° 6 538 —

S. Serie. 12 Versuehe. Bäder über 40° oder 36° und ähnlieh. Nur CO<sub>2</sub> bestimmt; Mittelwerth aus je 2 Versuehen. Temperatur der Thiere:

37°7 CO<sub>2</sub> 284 Cem. 41°85 398

41°85 398

9. Serie. 10 Versuehc. Bäder mit meist über 40° (36°, 37° cte.).

Temp. d. Thicre O CO<sub>2</sub>
39°16 423 Cem. 403 Cem.
41°9 427 418

3 Generaltabellen. Bei eurarisirten Kaninehen wurden im Mittel pro Kgrm. und Stunde erzielt:
Temp. d. Thiere O CO<sub>2</sub>

39 \* 436 Cem. 357 Cem.

41° 524 Cem. 520 Cem.

Respirations-Quotient 0,82

41° 524 Cem. 520 Cem.

Respirations-Quotient 0,99

33-32° 299 Cem. 310 Cem.

Respirations-Quotient 1,0

Es wird resumirt:

Mittlere Steigerung (pro Kgrm. und Stunde) für 1 $^{\circ}$  über Norm.

O 44 Ccm. CO<sub>2</sub> 81 Ccm. (10 pCt. und 22,9 pCt.)

Mittlere Abnahme (cct. par.) für 1 ° unter Norm.

O 23 Ccm. CO<sub>2</sub> 7 Ccm. (5,2 pCt. u. 1,9 pCt.)

### 2. Abschnitt der Versuche.

Durchschneidung des Rückenmarks zwisehen Cervical- und Dorsalregion. 10 Versuehe. Heisse (über 40°) Bäder.

Thiertemp. 38 °9 406 Cem. 364 Cem. 430

 Serie. Künstliehe Respiration. Durchschneidung zwisehen Hals- und Brustwirbel. Heisse B\u00e4der. 8 Versuehe.

Thiertemp. O CO<sub>2</sub> 38° 452 Ccm. 468 Ccm. 41°7 527 519

12. Serie. Unverschrtes Thier. Künstliche Respiration. Apnoc. Temp. im Laboratorium ca. 11°.
Thiertemp. O CO<sub>2</sub>

37°7 822 Cem. 752 Cem.

Aus diesen Versuchen ergiebt sich, dass die Oxydation der Temperatur proportional wächst.

- Abschnitt der Versuche. Normales Thier. Im warmen Bade wird der Wärmeverlust auf ein Minimum gebracht. Bei bestehender Wärmeproduction nimmt die innere Wärme zu.
  - 16. Serie. 9 Versuche.

    Thiertemp. 0 CO<sub>2</sub>
    38°5 491 Cem. 590 Cem.
    41°3 720 650

17. Serie. 11 Versuehe mit ähnlichem Resultat,

18. Scrie. 7 Versnehe. - 22. Serie. Alle Versueho mit heissen Büdern. Die Mittelwerthe aus der Generaltabelle für

23. Serie, 9 Versuche und

24. Serie. 9 Versuebe. Abkühlnng des Bades.

"Sobald die Temperatur des Thieres auf 38,1° gesunken ist, beginnt eine deutliche Steigerung des Oxydationsprocesses. Bei 26,1° der Innentemperatur ist die Verringerung der Oxydationsprocesse unzweifelhaft und bei 22,40 sehr stark." Beim allmäligen Steigern der Innentemperatur von 21--26° eine die Norm noch nicht erreichende Steigerung der Oxydationsprocesse; bei weiterem Erwärmen auf 35,6° eine Steigerung etc. Um 8-10° Erniedrigung treibt die Oxydation über die normale Höhe. Sinkt die Temperatur ungefähr bis 28, 26°, so vermag die Innervation die Wirkung der Kälte nicht mehr zu compensiren.

| 210    | 0 486 | CO. 538 |  |
|--------|-------|---------|--|
| 23*    | 588   | 519     |  |
| 29.7°  | 820   | 756     |  |
| 36,20  | 667   | 617     |  |
| 38,45° | 798   | 704     |  |
|        | ete.  |         |  |

Stolnikow (49) machte Beobachtungen über die durch Bäder hervorgebrachten Veränderungen der llantsensibilität, wie sie als Tast-, Temperatur-, electrische und Schmerzempfindung und viertens als Muskelsinn sich anssert. Die Methode der Versuchsanstellung, deren Detail hier übergangen werden muss, ist sehr sorgfältig beschrieben und den besten Beobachtungsmethoden der Neuzeit conform. Der Weber'sche Zirkel, der Enlenburg'sche Barästhesiometer, ferner zur Prüfung des Gefühls einer Rauhigkeit: glatles Papier, Watte, Dannen, das Thermästhesiometer, ähnlich denen von Eulenburg und Legallois, waren die benntzten Instrumente. Als directes Maass für die Sehmerzempfindung diente der Inductionsstrom. - Die Bäder von 10-20 Min. Daner waren 31-330 R. oder 16-190 warm.

Der 1. Versneh betrifft den 36jährigen, gesonden Mann. - Prüfung vor und nach dem Bade von 32\* und Min. Daner. (Die erste Zahl bedeutet Entfernnng der Spitzen, wenn sie einfach, die zweite Entfernung, wenn sie zweifach gefühlt werden.)

a. Ortssinn. Reehte Wange, Stirn, Linea alba (Längsrichtung), dann L. alba (Querriehtung), linke Scapula (längs and quer), links am Rücken (längs and quer), Gesäss, Hüfte, Wadenmuskeln, Metacarpus polli-- Der Reihe nach zeigten die Zirkelspitzen folgende Entfernnngen (die eingeklammerten Zahlen be-deuten hier und auch im Folgenden die parallelen Erwe were not und auen im rotgenden die paralleich Erhehungen nach dem Bade): [1-2 (1-15); 15-15 (1-15); 35-4 (15-2); 3-3 (15-2); 35-4 (15-2); 35-4 (15-2); 35-4 (15-2); 35-4 (15-2); 35-4 (15-2); 35-4 (15-2); 35-4 (15-2); 4-45 (2-25); 35-4 (15-2); 21-3 (1-11)

b. Temperatursinn. Vor dem Bade wird nn-terschieden 28° nnd 28,7° C.; nach dem Bade wird nicht untersehieden 28° und 30° C., 24° und 27°, 42° und 45°, 37° und 39°.

c. Muskelsinn. (Bad 32° R., 15 Min. Dauer.) Untersucht wurden Mitte des Rückens, Gesäss, Hüfte, Waden, Schulterblatt, Unterleib, Brust, Metacarpus pollieis, Oberarm. Die gefundenen Minima der Reihe nach: 10 Grm. (30); 5 (20); 5 (20); 5 (20); 5 (20); 5 (20); 5 (10); 10 (20); 3 (10); 5 (20). — Die gefundenen Differenzen: 10—20 (30—70); 5—10 (20—50); 5—10 (20—50); 5—10 (20—50); 5—10 (20—50); 5—10 (20—50); 10-15 (20-50); 3-5 (10-30); 5-7 (20-50). e. Electrische Muskelerregbarkeit. Bad 32°, 13 Minuten. Bei 20 Elementen starke Zuekung; nach

dem Bade bei 40. f. Sehmerzempfindung vor dem Bade 11-2. nach dem Bade 21-41.

g. Electrocutane Sensibilität vor dem Bade 31-5, nach: 41-6. h. Rauhigheitsgefühl. Bad 33° R. Daner 15 Nach dem Bade wird die Differenz der Papier-

und Daunensorten sehärfer erkaent.

Kalte Bäder. Dieselbe Versuchsperson. a. Ortssinn. Vor dem Bade: 1½-4½; nach dem

Bade: 21-8. b. Temporatursinn. Vor dem Bade wird unterschieden zwischen 38° und 38,5°, nach demselben zwischen 38° und 38,5°, 28° und 28,3°, 42° nnd 42.3°. - Vor dem Bade Temperaturdifferenzen von 0,5°-0,7°

nach 0,2°-0,4°. c. Mnskelsinn. Vor: Minima von 2-10. Nach: Minima von 0,5-5. (Eine Ausnahme, Brust.) - Differenzen nur von 10-20 und 2-5 gegen 5-7 und

e. Electrom nsculäre Erregbarkeit. Vordem Bade: 15 El. geben kaum, nach dem Bade: 10 El.

geben deutlich Contraction. f. Schmerzempfindung: Vor dem Bade: 15-3.

Nach dem Bade: 1-25 g. Electroentane Sensihilität: Vor dem Bade: Nach dem Bade: 2-3}.

h. Rauhigkeitsempfindung nach dem Bade verringert.

Schr genane Generaltabellen über je 19 Beobachtungsresultate bei warmen und kalten Bädern sind hier nieht wiedergegehen worden, beweisen aher das aus Obensteheudem hervorgehende Gesetz: dass heisse Bäder (31-33° R.) im Gegensatz zu kalten den Orts- nnd Drucksinn und das Rauhigkeitsgefühl, die Schmerzempfindueg und electrocutane Sensibilität verfeinern. den Temperatursinn, den Muskelsinn und die electrische Muskelerregbarkeit abstumpfen.

Wimmer liefert (50) eine eingehende Besprechung der Kreuznacher Wirkung. Neu ist eine genaue Beobachtung der gröberen Stoffausscheidungen und des Körpergewichtsverhaltens beim Genuss von Anfangs 0.5-1, dann 1.5 Grm. Chlorealcium in ca. 125 Grm. Wasser aufgelöst. Auf Chlorealcinmwirkung führt Verf, die Hauptwirkung der Elisenquelle zurück. 7 Versnehstage ohne Chlorealeinm sind je 3 anderen 7 Tagen mit Genuss desselben eetgegen gestellt. Speisen und Getränke werden ebenso wie die gröberen Ausscheidungen und der ganze Körper gewogen. -Die Resultate sind nach unten folgender Zusammenstellung - die aber leider nicht die einzelnen Ergebnisse, sondern Durchschnittszahlen sind - knrz ausgedrückt (nach Verf.) diese: "das Chlorealcium in verhältnissmässig geringer fortgesetzter Gabe befördert den Oxydationsprocess, besonders die Rückbildung, die Dinrese, and wird in concentrirter Gabe schwer resorbirt.

Verf. ist 57 Jahre alt und experimentirte an sieh selhst. Die Speisen betrugen täglich 1102, die Ge-trünke 1528, die letzten 7 Tage (wegen grösseren Durstes) 1685 Grm. - Die Versnehsdaner vom 3. April

bis 1. Mai. — Das Körpergewicht durchschnittlich für je 7 Tage: 90,5—90,2—89,6—88,8 Kgrm. Defäcation (für je 7 Tage durchschn. täglich): 171—173—180—194 Grm.

Urinmenge: 1528—1596—1625—1685 Grm.\*) Sp. Gcπ. d. Urins: 1021,5—1022—1022,5—1023,2. Harnstoff: 34,25—36,65—38,57—39,68. Harnsture: 1,146—0,925—0,775—0,442.

Harnsäure: 1,146—0,925—0,775—0,442. Schwefelsäure: 2,25—2,85—3,245—3,945. Phosphersäure: 3,18—3,32—3,442—3,972. Chlor: 1,560—12,54—13,155—13,82. Bei gleichbleibenden täglichen Einnahmen (2684 Grm.) betrugen die Ausgaben täglich: 2664—2727—

2760 - 2884

Die Arbeit von Renz (51) zieht zunächst an durch die interessante Form. Verf., Badearzt, umgieht sich allabendlich mit einem Kreise fremder, znfällig im Bade anwesender Aerzte, welchem er in Capiteln, die "Mediciner-Ahende" überschrieben werden, Vorträge hält er üher balneologische Probleme, Zweifel, Negationen und Bebanptnngcu der betreffenden Facbliteratur, über Ergehnisse der ärztlich-klinischen Erfahrung u. s. w. Die Hauptcharacteristik der Schrift liegt im Reichthnm ausserordentlich verschiedener, schon längst andeutungsweise, in der Gegenwart mit mehr Nachdrock and Deutlichkeit beigebrachter Thatsachen und Beohachtungen, welche zur Erklärung der Wirhung \_indifferenter Thermon beizutragen scheinen. Verf.'s Kenntniss der einschlägigen Literatur ist ehonso gross, als seine Fähigkeit zu combiniren and abzurunden unbezweiselt. Es ist für den hier gegebenen Raum unmöglich, auf das Detail der Arheit, welche über Wärme, Electricität, Spectralanalyse, Magnetismus, Buddnust u. s. w. handelt und nebenher eigene Theorien and Hypothesen aufstellt, einzngehen. Die Schrift ist Anregung für neue Beobachtung und Vorkämpferin gegen zu weit getriehenen Skepticismus. In Beziehung auf die Aufstellung der Begriffe "heisse, kalie, lane" Badetemperaturen (S. 37) hat vor dem Referenten Niemand dureb Messung der Stoffaussebeidungen die Verschiedenheit der Temperaturwirkung des Bades dargethan. Die Prioritätsreclamation Seitens desselben hezieht sich also nicht nuf die sieb von selbst seit je ergebende Namengebung, sondern auf die diesen Namen zukommenden thatsächlichen Verschiedenheiten.

1876. S. 477 II. über den ersten Band des Werkes vom Winternitz (525). Der verliegende, sogenannte 2. Band enthält 8 Verlesungen über Aebellichteit und Speilleitid erfeite, über Wärme und deren Einst uns und Grichation, die Temperaturst der verschiedenen Körperstellen. Temperaturstrangen nach Ozatlanutst und Contignität, Abbinhung der Tafet von der Oberfalche her und viel ablim Geberndens mehr. Der Baptinhatt des verliegenden Bändehens wird diemal durcht die Beserheitung der Rehebende mehr der der Wilcheiten Mittel gehöldet, mit beigefügen Abhildungen, wo se freiderlicht ist, und im Burberer und mit mehrerer uns

Wir verweisen hier auf naser Referat im Jahrgang

dem Verfasser erst angegebenen Modificationen. ef. Weiteres hieriber dieses Referat. S. 137 befindet sieb der Verf. im Irribum, wenn er Böcker und Lampe als ganz getrennte Beohachter darstellt. Der Erstellt best an sich, und gleichzeitig zein Sebüter Lampe Beobachtungen an sich angestellt, aber B. allein lat int und derstellen Ahhandlung darüber berichtet.

Lieb ja liefer (53). Peut her wert eine Belle hat 3,5 warmen Belle 2,50 kin, here. Pell 1,6 sp. vern nur wenig verfingert, etwas intensiver nach dem liefe, besonders 1/2-1. Stunde and demessibles. So large ungeführ halte auch das nach dem Bade entstebende Kittegerübt a. — Tem peratur (Mundbhle) sieget darrischenklitich 0,1 tim Bade, sank nach demselben ung sieget darrischenklitich 0,1 tim Bade, sank nach demselben der geiter, als wer dem Bade. — Palscurren 11/2, Stunden nach dem Bade gerzichent, hatter vergleichweise mit despinginge vor dem Bade Abflachung des Giptels und Verschwinden der Rüdektssorsbebung.

Frey (54) regt die Frage an, oh en Behult Steigerung des Steifwechsels eines Bäsenden winschenswerh wäre, Badecahnette mit blauen, grünen, gelben a. w. w. Fensterscheiben einzurichten, andebem die neueren Untersnebungen (Sclmi, Pett) ergeben haben, dass Tübere in Respirationakasten in der Koblensürvenusseheidung verschieden gressen Einluws von verschieden gefräheten Lichte, den geringsten von diffusor (Tagestichte), den grössder (O.) Anspake entspielden atzinich ber ernen und chenden Vermehrung der O-Aufnahme — ein Satz, wir Ref. sich erfahat zu bennefen, der nicht für alle Verhältnisse bewissen ist und für mnnebe hezweifelt werden musse.

Die alte Frage, was macht den endemischen Kropf und die Verhindung mit Cretinismus, wird von Amsler (55) neu insofern beleuchtet, als im Gegensatz zu einer oft nusgesprochenen Ansicht, der Kalkreichtbum des Trinkwassers der betreffenden Gegenden sei eine Hauptursache, als irrig nachgewiesen, und das gerade Gegentbeil, Kalkarmuth des Trinkwassers als Mitursache für Kropf and Cretinismus angesprochen wird. Beweise sucht Verf, in Theorie, and namentlich in einigen seiner Erfahrung ontnommenen Thatsnchen, - Nach der Theorie bedarf der Mensch. wie iedes Thier, eines gewissen Luxusconsums gewisser Salze, als Eisen, Koehsalz. Es genügt nicht, bloss diejenige Menge der Nahrung beizugeben, welche gerade rechnungsmässig vom Körper verbraucht wird, ein Uehersebuss ist erforderlich. Beispiele an den Insassen der Gefängnisse. - So ist auch das Kalksalz eins, welches in reichlichem Maasse gereicht werden muss, um seine Rolle im Körper genügend spielen zu können. -Weitere Beispiele für die Wirksamkeit der Kalksalze gegen Krankheiten (chronische Catarrhe der Respirations-, Digestions- und uropoëtischen Organe) sind die erdigen Quellen und Brunnen (Weissenburg u. s. w). - Ja in der Heimath des Verf, werden Pferde, welche an Husten, Emphysem etc. leiden, an gewisse Oertlichkeiten des Juragebirges zur Trinkkur geschickt

Die Getränkmenge betrug hier 32 Grm. mehr.

und daselbst nicht selten geheilt. (Veterinärbalneologie! Ref.)

Nun die Thatsachen aus eigener Erfahrung. Canton Aargau, zwischen Jura und Alpen, hat viele Thaleinschnitte, welche mit Auswaschungen und Geschieben alpiner Gesteine ausgefüllt, keinen oder wenig Kalk beherbergen. Das Aarthal ist eines der bedeutendsten Thälerder Art. Diejenigen Ortschaften, welche auf felsiger Unterlage gebaut sind und kalkreich es Trinkwasser vom Jura beziehen, besitzen wenige Kröpfe, die Dörfer nächster Nähe, welche auf Diluvialgeschieben ruhen und kalkarmes Wasser aus Ziehbrunnen beziehen, besitzen ausserordentlich viele Kröpfe. Quantitative Bestimmungen des Kalkgehalts einiger Brunnen der Gegend ergaben für Jura-Trinkwasser in Möriken, Biberstein, Auenstein: zwischen 0,232 und 0.285 kohlensauren Kalk; für Ziehbrunnen aus Diluvium in Niederlenz, Lenzburg (Schloss), Rupperswyl: zwischen 0,183 und 0,190. - Das Schloss Lenzburg steht auf einem Sandfelsen, das Wasser ist "sehr rein." Vor Jahren besand sich in dem Schlosse eine berühmte Erziehungsanstalt für Söhne der angesehensten Familien der Schweiz und Frankreichs. Die Disposition zu Anschwellungen der Schilddrüse bei diesen jungen Leuten war bekannt und setzte in Erstaunen. Das kam auf schwindelnder Höhe, bei herrlicher Luft, in waldiger Gegend, vortrefflicher hygieischer Lebensweise vor. Da ist es schwer, an miasmatische Ursachen zu glauben. - Durch Michaelis wurde zur Evidenz erwiesen, dass der Cretinismus hauptsächlich auf Diluvium und Moräne vorkommt, unnnterschieden bei Armen und Reichen. - Die vorzügliche Organisation, die kräftigen Gestalten der "Kalkleute" im Gegensatze zu der schlechtesten Organisation der "Dituvialmenschen" ist in der Heimath des Verf. allbekannt.

In Brabazou's (56) Arbeit finden sich Angaben von Coppinger, dem Assistenten des Mineral Water Hospitals in Bath über tägliche Urinmengen von 12 verschiedenen Rheumatismuspatienten bei ihrer Aufnahme und in der 1., 2. und 6. Woche des Aufenthaltes derselben im Hospitale. Alle Patienten sind solche, welche als "geheilt" oder "viel gebessert" bezeichnet wurden, und Alle haben das Bath-Wasser innerlich gebraucht.

Die erste Reihenfolge bezeichnet die Quantitäten bei der Aufnahme; die zweite die täglichen Mengen in der ersten Woche; die dritte die täglichen Mengen in der zweiten Woche; die vierte die täglichen Mengen der sechsten Woche. Die Zahlen bezeichnen Pints.

1) 2.  $1\frac{1}{2}$ , 2. 2. 1 Qrt. 1 Qrt.  $1\frac{1}{8}$ , 1 Qrt. 3.  $1\frac{1}{4}$ , 2.  $1\frac{1}{2}$ , 1. Woche 2)  $2\frac{1}{2}$ , 3. 3. 2. 2 Qrt.  $3\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{2}$ , 3. 3. 3. 3. 3.

2. Woche
3) 3½, 4. 5. 3. 4½. 4. 3. 2 Qrt. 1 Qrt. 4. 2. 3. 6. Woche

4) 4. 4. 3. 2½, 4½. 5. 6. 2 Qrt. 6. 5. 2Q.4. Spec. Gewicht des Urins:

Aufnahme: zwischen 1,12 und 1,28

Aumanme: zwisenen 1,12 und 1,25 1. Woche: " 1,10 und 1,21 2. Woche: " 1,10 und 1,20 6. Woche: " 1,10 und 1,20

Die Reaction des Urins ist bei der Aufnahme bei

zwei Patienten neutral, wird beim Kurgebrauch indessen

An einem Studenten werden von v. Mering (57) 5 Tage Normalfeststellungen (= a), dann 5 Tage Urinund Faceesbestimmungen unter Gebrauch von einem Liter Bonifacius brunnen (= b), zuletzt 5 Tage ohne diesen Brunnen gemacht (= c).

| , ,                        | Minimum. | Maximum. |
|----------------------------|----------|----------|
|                            | Cem.     | Ccm.     |
| 24 stündl. Urinmengen      | a. 1440  | 1590     |
| _                          | b. 1680  | 1790     |
|                            | c. 1430  | 1560     |
|                            | Grm.     | Grm.     |
| 24 stündl. Harnstoffmengen | a. 27,8  | 28.6     |
|                            | b. 29,5  | 32,7     |
|                            | c. 24,3  | 28,2     |
| 24 stündl. Harnsäure       | a. 0,45  | 0,49     |
|                            | b. 0,32  | 0.48     |
|                            | e. 0.26  | 0,44     |
| 24 stündl. Phosphorsäure   | a. 2,16  | 3,05     |
|                            | b. 2,73  | 3.15     |
|                            | c. 1,94  | 3,12     |
| Fäcesgewicht               | a. 111   | 137      |
|                            | b. 341   | 517      |
|                            | c. 113   | 140      |
|                            |          |          |

## C. Geschichte der Balneologie. Nationale Entwickelung. Statistik.

58) Sur l'eau d'Aulus (Ariège). Bulletin de l'académic de médecine No. 6. p. 92. — 59) Sur les sources ferrugineuses de Rouen (Seine-Inférieure). Ibid. p. 93. — 60) Source minérale de Boncourt (Calvados). Ibid. p. 1349. — 61) Cfr. No. 5 dieses Beferates. — 61) Griva No. 56 dieses Beferates. — 62) Bericht über die Saison rätischer Bäder und Kurorte im Jahre 1877. Herausgegehen auf Veranlassung der Graubfinderrischen Section des schwiezerischen färztlichen Contratvereins Chur.

Alle für Heilzwecke zu bestimmenden Mineralwässer (58) bedürfen in Frankreich einer Genehmigung Seitens des Staates, welche nur dann ertheilt wird, wenn die dafür eingesetzte, aus Bergbauverständigen. Chemikern und Aerzten bestehende Commission eine Prüfung derselben in Beziehung auf chemischen Gehalt, auf Quellenfassung und Sicherung gegen äussere Schädlichkeiten, auf Ergiebigkeit u. s. w. angestellt und die Eigenschaften der betreffenden Quelle den Anforderungen an eine Heilquelle entsprechend gefunden hat. Dafür geniesst alsdann eine solche Quelle einen wirksamen staatlichen Schutz gegen Beschädigung durch Bergbau und als eine der öffentlichen Gesundheit dienende Institution. Die oben angeführten Quellen bieten Beispiele für nicht ertheilte Genehmigung des Staates auf Gesuche um eine solche, ferner Beispiele, dass auch aus dem Auslande einzuführende Brunnen, wenn sie in Frankreich einen Verkaufsmarkt sich eröffnen wollen, vorher eine Genehmigung der Regierung erwirken müssen.

Die Indicationen für den Gebrauch der Thermen in Bath (61) werden angegeben: Magenetatrhe, Anämie mit Amenorrhoe, Gicht, Rheumatismus, verschiedene Lähnungen und audere Neurosen, Tripperrheumatismus und syphilitische Hautausschläge, sowie andere chronische Exantheme (Lepra, Eczema und Psoriasis), traumatische Krankheitsformen und lang hinschleppende Convalescenz von schweren Krankheiten. - Eine sogenannte "Nachwirkung" findet auch in B. statt.

Während 9 Jahre (1870—78) wurden im Hospitale (Be, general Hospital) behandet 2384 Patieuten beiderlei Geschlechts. 1622 Männer, davon genasen 311, waren tel besser 922, besser 236, nieht besser 153. (Diese Prädicate werden von den Patienten selbst eingeschrieben, die oft noch zu bleiben winschen und daher unstanten 28 genasen 107, viel besser 365, besser 120, nieht besser 363. — Von usammen 2287 genasen 418, waren 1287 viel besser, 356 besser und 226 nieht besser. Davon litten an Rheumatismus 1391, Gieht 287, Ischias 147, Lähmungen 114, Bleilähmung 46, Hüftaffeetionen 32, Eezema 44, Psoriasis 41 u. a. m.

Brabazon (61a) ist dirigirender Arzt am Mineral Water Hospital in Bath. Er gicht eine sehr detaillirt eingehende statistische Mittheilung über sämmtliche, während dreier Jahre in seinem Hospitale behandelte Patienten, welche ohne principielle Ausschliessung anderer Medicamente vorzüglich mittelst der Thermalquellen von Bath, innerlich sowohl, als äusserlich gebraucht, behandelt worden sind. - Die Wiedergabe aller Einzelnheiten aus dieser Arbeit ist bei Innchaltung der diesem Referate vorgezeichneten Grenzen nicht möglich. Die Arbeit ist voll practischer Bemerkungen, welche jedoch nicht allein balneotherapeutisches Interesse beanspruchen. - Die statistischen Angaben sind nach Verschiedenheit der Geschlechter, des Lebensalters in verschiedene Rubriken getheilt. Für unsere Zwecke ist es übersichtlicher und besser zu verwerthen, die Totalsumme ohne Berücksichtigung der Geschlechter wiederzugeben. - Die Berechnung nach Procent, welche der Verf. ebenfalls machte, haben wir wegen der geringen Hauptsumme als unsicher bei Seite gelassen und geben lediglich die Zahlen, wie sie aufgezeichnet waren, ohne Kunstzuthat.

- Rheumatismus (chronisch) in den verschiedensten Formen und Graden 415; davon geheilt 91; viel besser 259; besser 48; nicht 17.
- Gicht (acute Anfälle oder zu erwartende waren ausgeschlossen): 80; davon geheilt 10; viel besser 58; besser 7; nieht 5.
- 3) Isehias (meist rheumatische): 46; davon geheilt 9; viel besser 31; besser 3; nicht 3.
- 4) Lumbago: 10; davon geheilt 1; vicl besser 4; besser 3; nicht 2.
- 5) He miplegia (von verschiedenen, nicht immer genau zu diagnostieirenden Ursachen): 32; davon geheilt 1; viel besser 7; besser 15; nicht 9.
  - Progr. Muskelatrophie: 7; davon besser 4;
     cht 3.
- 7) Chorea: 16; davon geheilt 12; viel besser 2; nicht 2.
- Eczema: 21; davon geheilt 6; viel besser 10; besser 2; nieht 3.
- Verschiedene Exantheme (Psoriasis, Lepraetc.): 35; davon geheilt 17; viel besser 16; besser 2
- Bleivergiftung: 40; davon geheilt .5; viel besser 30; besser 5.

Alvenen-Bad (62), Schwefelquelle, 930 Mtr. üb. M. Indicationen: Rheuma, chron. Catarrhe, chron. Exantheme, Knochenleiden, gynāeolog. Krankheiten, Plethora, Scrophulose etc.

Fideris (alk. mur. Eisens.). 1056 Mtr. üb. M.— Indicationen: Catarrhe, Chlorosc, Anāmic. Frequenz (1877) = 750, davon 638 Sehweizer. Bäder 3000. Flaschencxport 37,000.

Bad Peiden, 820 Mtr. üb. M. (salin. Eisensäuerl.) stammt aus dem 14. Jahrhundert, wird vergessen und erst 1874 wieder cröffnet.

St. Moritz, 1769 Mtr. üb. M. (Eisensäuerl.). Frequenz (1877) 1615 (darunter 314 Schweizer, 215 Italiener); Bäder 20833; Flaschenexport 96595.

Tarasp-Schuls (Natron- und Eisensäuerl.), 1179 und 1210 Mtr. üb. M. Frequenz (1877) 1051; Bäder 7375; Wasserexport 53430 Flasehen (Luciusquelle).

Val-Sinestra (arsenhalt, Eisensäuerl.), 1600 Mtr. üb. M.

Churwalden (klim. Kurort), 1217 Mtr. üb. M. (Saison 1. Juni bis 30. Septb.). Frequenz 700.

Daves (klim. Kurort), 1556 Mtr. üb. M. 600 bis 700 Kranke gleichzeitig.

Pontresina, 1828 Mtr. üb. M. (klim. Kurort), 3000-4000 Fremde.

## D. Balneotherapie im engeren Sinne.

63) Durand-Pardel, Les indications des caux minérales dans les maladies chroniques et leurs actions thérapeutiques. Bullet gén. de thérap. 15. Mai, 15. et 30. Juin. (Dieselben Anschauungen, welche Verf. in seinem "Les caux minérales etc." Paris, 1874, vorgetragen hat. Nichts Neues.)

## a. Kur mit gemeinem Wasser (Dampf-, türkische Bäder).

64) Vergl. No. 52 dieses Referates. (Es werden die Binden, Brust, Bauch-, Kreuzbinden, Umschlüge, Küb-ler (Kopf-), Urethra-, Rectumkühler beschrieben, hier und da abgebildet. Casuistik). — 65) Béni-Barde, Manuel médical d'hydrothérapie. Paris. — 66) Anjel, Anleitung zum zweckmässigen Verhalten beim Gebrauch der Wasserkur. Berlin. - 67) Hunter, A., Hydropathy, its principles and practice. Edinb. and London.

68) Rausse, J. H., Practische Rathschläge für die Wasserkur oder über die gewöhnlichen Missgriffe bei Anwendung des Wassers als Heilmittel. 2. Aufl. Leipzig. - 69) Boddy, E. Marlett, Hydropathy. The med. Press and Cire. July 17. (Warme Lobreden über Wasserkur. Nichts Neues.) - 69a) Waters, A. T. II., Two cases of hyperpyrexie treated by cold bath. Brit. med. Journ. Mai 18. p. 709. - 70) Schorstein, L., Hydriatisches Narcoticum. Offenes Rundschreiben an den Hrn. Kais, Rath Winternitz, Wiener med. Presse No. 49. — 71) Zechmeister, Hydriatisches Narcotieum. Ebendas. S. 1605. — 71a) Planel, Claude Achille, La sciatique, son traitement ordinaire. Traitement par les bains thermo- résineux. Thèse. Paris, 1877. (Geschichte und Lob der Fichtenharz- und Terpenthin-Dampfbäder. Es wird geschwitzt, auch innerlich ein Decoct gebraucht. Casuistik. Das Harz kommt von Pin Mugho oder Pin à erochets, welche in den Gebirgen des Departem, de la Drome und in den Pyrenäen wächst.)

## b. Kur mit Mineralwasser (incl. Seewasser).

72) Dujardin-Beaumetz, A. M., Du traitement de la phthisie par les caux de Mont-Dore. Bull, géner, de thérapie. 30. Avr. — 73) Richelot, G., Un mot sur les nouvelles salles d'inhalation du Mont-Dore etc. au traitement de la phthisie pulmonaire, et sur la eure prophylactique de la tuberculose par les caux de cette station thermale. Mémoire lu à la section méd. de la

soc. acad. de la Loire-Inf. dans sa séance du 5. Oct. 1877. L'Union médicale No. 43. — 74) Petteruti, G., I Fisici alla solfatara. Osservazioni eliniche. Napoli, - 75) Storer, Hor., Upon the treatment of strumous disease by solfatara. Boston med. and surg. Journal. June 27. — 76) Labat, Ems et Royat, Parallèle. Extrait des annal. de la soc. d'hydrol. méd. Paris. — 77) Teschenmacher, Die klimatischen Verhältnisse von Bad Neuenahr und die Wirkungen seiner Heilmittel bei chronischen Lungenkrankheiten. Ahrweiler. - 78) Spengler, Davos. (Cf. No. 62 dieses Referats.) -79) Des eaux bicarbonatées fortes de Vals. Gaz des hôpitaux. No. 138. — 80) Fleckles, L., Die Carls-bader Thermen in der Kurzeit 1877. Ein Beitrag zur Balneotherapie des Diabetes mel. Leipzig. - 81) Casati, Luigi, Lettera a Greg. Fedeli di Roma, Del Valore terapeutico dell'acqua salso-jodica di Castrocaro. Il Raccogl. 10. und 20. Marzo. — 82) Ferretti, Gis-berto, Ai dottori Luigi cav. Casati e Gregorio cav. Fedeli, Del Valoret erapeutico dell'acque salso-jodo-bromiche di Castrocaro presse Forli, Ibid. 10 Aprile. -83) Wimmer, C. A., Die Kurmittel Kreuznachs in ihrer physiol, und physiol,-chemischen Bedeutung. (Cfr. No. 50.) - 85) Berzieri, Lor., Nozioni medico-pratiche sulle acque solf. minerali di Tabiano. Gaz. med. Ital. Lombardia No. 18, 19, 20, - 86) Ritter, Ueber die Wirkung der eisenhaltigen Mineralwasser in Form von Bädern für den weibliehen Organismus; mit besonderer Beziehung auf die Stahlbäder Imnau. Med. ärztliches Correspondenzbl. des Württemberger ärztlichen Vereins. 5. Juni. - 87) Harten, M. von, Ueber die Wirkung der Sehlammbäder in Arensburg. Petersburger med. Wochensehr. No. 9. - 88) Jacob, Therapeutische Indication des schwefelsaures Eisenoxydul haltenden Moorbades. Berliner klin. Woehenschr. 18. — 89) Reumont, A., Die Behandlung der eonstitutionellen Syphilis und der Queeksilberkrankheit in den nellen Syphins und der gueenstiterrannager in den Schwefelbädern. — 90) Wieland, E., Die Soolbäder von Rheinfelden und ihre Wirkungen. 2. verm. Auf. Aarau. — 91) L'Herbier, Des Plantes de Serres. De l'électricité statique méd. et de son application aux eaux minérales de Vals et Nayroe. - 92) Hoefler, M., Krankenheil bei Syphilis. München. - 93) Haffter, E., Die Sulzbrunner Jodquelle (Kemptner Wasser), ein vorzügliches, von der Natur gespendetes Medicament. Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte No. 7 und 8. - 93a) Smolski, J., Ueber die Aufsaugung des Jodkali durch die Vaginalschleimhaut. Petersburger med, Wochensehrift. 9. (Bei Application von Vaginalkugeln wird mehr aufgesogen, als aus Glyeerinlösungen.) - 94) Schnyder, H., Die Lungenblutungen, ihr Verhalten zur Weissenburgkur und ihre Therapie. Correspon-denzbl. für Schweizer Aerzte. No. 6 und 7. (Mehr medikamentöse Therapie.) - 95) Raevig, Wirkung und Anwendung der Königsquelle zu Wildungen. 7. Aufl. Wildungen. - 96) Das natürliehe Friedrichshaller Bitterwasser und sein Gebrauch. 3. Aufl. - 97) Rezek, Ueber die Temperaturscala der Teplitzer Thermen. -98) Fleekles, L., Zur Balneotherapie des Diabetes mellitus. Allgemeine Wiener med. Zeitung No. 17 und 18. — 99) Mangold, II., Balneologischer Brief über den therapeutischen Werth des Plattensees. Ebendas. S. 131 und S. 140. - 100) Caspari, Die Kursaison des Jahres 1877 in Meinberg. Deutsche med. Wochensehr. No. 13. — 101) Die Therme zu Assmannshausen. Ebendas. 17. (Feuilleton.) — 102) Münzol, E., Zur Casuistik der Wirkungen von Neuenahr bei ehron. Blasenleiden. Ebendas. S. 320 und 329. — 103) Alter, H., Die Heilwirkungen und Anzeigen der Mineralquellen und Schlammbäder in Pystjan. Wien. med. Wochenschrift No. 17. - 104) Kohn, A., eisenfreie Riehardsquelle im Kurorte Königsmark. Ebendas. No. 27. - 104a) Lafount, Louis Henri, Essai sur le traitement de la syphilis tertiaire par les eaux minéro-thermales de Barèges. Thèse, Paris. (Nichts

Nenes. B. ist besonders bei durch Lues eachertisch gewordenen Individuen indieirt.) – 104b) Mand out, Gabriel, Étude sur les eaux minérales de Balaruen Phèse. Paris. (Monographie über den Kurort ohne nene Data.) — 104b) Collougues, Des eaux de Viehy, de la bile et du foie, maux d'estomac, maux d'etc, maux de reins. Exposé théorique et pratique d'un nouveau traitement antibilieux, curatif, préventif, d'an nouveau traitement antibilieux, curatif, préventif, d'an effet prompt, rapide, efficace, durable. Contre la constipation; guérissant, avec ou sans les eaux de V. les eniques heigatiques, nephretiques, les maladies de foie, d'estomac d'entrailles; diminuant notablement le goute. Les rhumatimes, le diabéte, la gravelle, les affection urinaires; reduisant peu à peu les embarras de l'obsité et les inconvénients de l'embonpoint; avec les plules de Vichy selon la formale préserite par le Dr. C. Nice. (Das Recept der Pillen lautet: Natr. biach. Natr. salieytie, Pepsinum, Fol. digital. et Belladona, China, Extr. colocynthid, Extr. jalap., Scammonium, Gum, gutti, Podophyllinum, Fowler's Solution. Jed-Pille enthalt 131<sup>st</sup>, éterm, wirksamer Substanz, 1<sup>st</sup>

Dujardin-Beaumetz (72) giebt ein die Kurmigtel von Mont-Doro als ausserordentlich heilsam gegen floride Lungentubereulose (Pthisse) betrefeendes Urtheil ab. Seine Erfahrung erstreckt sich über eine Praxis von 20 Jahren. Das Klima (1100 Mr. M. H.), verbunden mit Bädern, Inhalationen und Trinkur (arsensaures Natron und Biearbonate neben Chlornatrium) üben eine oft zauberhafte Wirkung auf nicht zu weit vorgesehritten Fälle von fieberhaften, beit speienden, erethischen Phthisen aus. Gerade im Gegensatz von Eaux-Bonnes und Cauterets, welche in den mehr rotzlosen Formen von Pitthise indieirt sied.

Richelot (73) giebt ebenfalls über Mont-Dore die glänzendston Berichte in Bezug auf Heilung erethischer Tubereulose. Der Puls sinkt in Frequent Fieber hört auf, Appetit bessert sich, Schlaf tritt ein. Kräfte steigen etc. etc. Casnistik von 10 Fällen de taillirt beschriebener Phthise. - Die Kur dauert in der Regel 3 Wochen und ist mehrjährig. Erfolg oft nach einigen Tagen der Kur. Namentlich die erbliche Anlage vor bereits eingetretener Erkrankung passt her. - Die Dunstbäder (ja nieht Dampfbäder) enthalten mehr CO., und weniger O. als die Aussenluft, auch Arsen, wenn auch nur in geringem Maasse. Der Dunst wird im Kellergeschoss des Dunstbades unter dem Fussboden mittelst siedenden Kessels erzeugt und in einer mit Fächern versohenon Ein- und Abflussrinne eingeführt. Lotztere durchstreicht den ganzen Dunsraum, um sieh in einem grossen Abzugskamin zu verlieren. - Die verbrauchte Luft vorlässt den Inhaletionsraum und wird stets durch frisehen Dunst ersetzte 4 Säle für Männer und 4 für Frauen. Temperatus 28° bis höchstens 32°.

Im Jahrgang 1877 dieses Werkes, S. 473, No. 91 ist bereits über die Heilresultate die Rede gewesen, welche gegen Phthisis die Solfatara von Pozzaulf herbeigeführt. Laien und Aerzte wurden auf diese Kur aufmerksam und die Zeitungen füllten sich må Aufsehen erregenden Heilgeschiehten. Unter diesen Umständen unternahm Petterati (74) von Neael (gleichzeitig dirigender Arzt der Hospitäler Gesie Maria und Degl. Incurabili) unter Patienton seiner

Abtheilung für Brustkranke geeignete Individuen ausmwihlen und sie in die Luft von Solfntara unter sorgfältiger Kranken- und Krankheitsverlauf-Beobachtung za versetzen. Die nusgewählten Patienten waren zweifellose Fälle, wenn auch nicht günzlich nufzugebende, ton Phthise (käsige Broncho-Pneumonien). Die vorliegende Schrift ist eine Zusammenstellung der Ergebnisse für die Professoren, welche die Gesundheitscomnission des Hospitals Degl. Incumbili bilden. Am 4. April 1876 fing der Versuch mit 3 Patienten nn and bis zum Herbste schlossen sich noch 4 andere an. Ausser der Luftanwendung wurde nuch der dort fiessende Eisensäuerling verabreicht (I Bocher bis 1 , Lit. tiglich). - Die Kranken durften von 81, Morgens in der Umgebnng des Kraters sich zeitweise nufhalten, aber nicht un Regen- oder Windtagen. An solchen hüteten sie ihre Zimmer. - Beim Gehen sollten sie sich nicht erhitzen, nicht zu rasch schreiten, sich dem Wind nicht aussetzen. Nachmittags zwischen 4-6 wieder eine Stunde am Kruter. - Bestimmte Diüt: Zegenmilch, Fleischsuppe, Fleisch, Brod-Mengen dem Appetite angepasst. - Die Details des Berichtes würden für dieses Referat zu weit reichen. Ich begnüge mich demnach, die Erfolge zu skizziren. - Die Beobachtungen sind hanptsächlich an 3, später auch an 4 angestellt worden and beziehen sich auf Messung der Temperatur, Bestimmung des Körpergewichts (hier muss leider bemerkt werden, dass die Wange im Solfatara-Asyl nicht correct war), den Appetit und die Verdauung, die Respiration und den Puls, den Schweiss and die physikalische Untersuchung der Brust, den llusten, die Spntn. - Das Endresultnt ist nllerdings, dass 3 Hanpt-Beobachtungen mit dem Tode der Betreffenden abschliessen. Einer musste wegen Schlechterbefindens nach Nenpel zurückgenommen werden. 2 barrten etwa 6-8 Wochen (vom 4. April bis 11, Juni) an der Solfatara ans, brachten eine Verbesserung in ieder Hinsicht mit von dn. mussten nber in ärmliehen Verhältnissen unter Noth mühsclige Arbeit verrichten. dnrch welche Schüdlichkeiten das Leben sich anf die Dauer nicht erhalten liess. Es wurde nber bei Allen constatirt und dnrch beigefügte Tabellen erwiesen, dass die Solfatara-Kur die Temperaturen normalisirte, das Fieber beseitigte, Nuchtschweisse unfhören machte, den Appetit und die Defication verbesserte, nusnahmslos das Körpergewicht um 2-3 Kilog. steigerte (in den ersten Tagon des Anfenthalts: Gewichtsabnahme), den Husten verminderte, das Sputum verbesserte und auch die physikalischen Untersuchnngszeichen zu Gunsten der Patienten veränderte, Uebrigens soll diese Arbeit keinen Abschluss darstellen, sondern nur einen Beitrag zur Phthise-Therapie liefern und zu weiterer Prüfung veranlussen.

Der Artikel von Storer (75) ist seinem Blasptinhalte nach eine Wiedenblung des Berichtes, den derselbe Verf. in The Lancet von 29. September 1877, S. 456 reeffedichte (cf. dieses Wert 1877, S. 473, No. 91). Er schreitk hier vornehunlich für seine nunritanischen Landsbette und ist für die Helbrirkung der Solfatars-Luft in Puzzuoli sehreingenommen. Der 1.c. migesheits Fall 1 betriff den eigenen, an Philhisis (ohne physikalische Esscheimungen) hoffanngsien ortmatten, dari 1874 gebeitlen Sohn, der jetzt, gesund ist und in dem rauben Klimn von Boston studirt.

Unter den modernen französischen Balneologen ist kein anderer so objectiv in seinem Urtheil, als der vormalige Vorsitzende der société d'hydrologie, Labat (76), welcher Deutschland, England, Spnnien, Italien, Skandinnvien für balneologische Zwecke ebenso eifrig, als das eigone Unterland studirte, ulliährlich buld hier-. hald dorthin seine Budereise macht und nu Ort und Stelle Land, Wasser, Luft und Lente beobachtet. Seine Hauptleistung, der er das grüsste Interesse entgegonträgt, ist die geognostische, der Zusammenhang der Quellen mit dem Boden, dann kommt die klinische, mehr nach dem Standpunkte der hentigen französischen Balnootherapie, und am schwächsten vertreten bei dem sonst kenntnissreichen und gebildeten Verf, ist die physiologische Wirkungsweise der Büder und Brunnen, - Die gegenwärtige Arbeit giebt eine übersichtliche Zusummenstellung der Geschichte, der örtlichen Verhältnisse und der Indicationen für Ems und für Royat, S. 31 heisst es: "Der Arzt nls Gast in Eins muss verwundert sein über die Häufigkeit von chronischer Larvagitis und Bronchitis als Behandlungsobiect. In Deutschland zieht man gegen diese Affectionen balneothernpeutisch die alcalischen Quellen zu Hülfe, in Frankreich dagegen die Schwefolguellen. Das komme davon her, dass Doutschland wonige Schwefelquellen besitze, und dass man zu viel auf den örtlichen Vorgang und zu wenig auf die Constitution Acht gebe."

| Meteorologische | Taballa | fiir die | Inhro | 1876 | and 77 |
|-----------------|---------|----------|-------|------|--------|
|                 |         |          |       |      |        |

| Neuenahr,<br>276' H., 24° 17' ö. L., 50° 35' n. Br. | Mai.   | Juni.  | Juli.  | August, | September. | Meteorologische<br>Sommer. |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|------------|----------------------------|
| Mittlere Temperatur in C                            | 11.44  | 18,87  | 18,19  | 19,09   | 13,08      | 18.71                      |
| Absolutes Maximum                                   | 21,2   | 31,0   | 30,0   | 39,5    | 22.5       | 30,5                       |
| Minimum                                             | 3,2    | 11,0   | 9,0    | 11.5    | 2.2        | 10,5                       |
| Tägliche Temperatur-Schwankung                      | 5,06   | 6,25   | 5.24   | 6,40    | 6,32       | 5.96                       |
| Mittlerer Barometerstand Mm                         | 758,76 | 759.20 | 760,94 | 759,77  | 761.51     | 759,98                     |
| Tägliche Barometer-Schwankung                       | 2,20   | 2.16   | 1.92   | 2.14    | 2.28       | 2,07                       |
| Absolute Feuchtigkeit Mm                            | 6,59   | 10,60  | 11,39  | 10,75   | 8,43       | 10,91                      |
| Tägliche Schwankung                                 | 1.10   | 1,76   | 1,68   | 1,70    | 1,25       | 1,71                       |
| Relative Feuchtigkeit pCt                           | 65,43  | 66,06  | 70,33  | 66.08   | 74.30      | 67,69                      |
| Tägliche Schwankung                                 | 22,41  | 26,56  | 23,20  | 23,17   | 20.23      | 24.31                      |
| Anzahl der Regentage                                | 12     | 8,5    | 13     | 10.5    | 15         | 32                         |
| Regenmenge Mm                                       | 31,5   | 79,5   | 46.4   | 57,0    | 55,5       | 182.9                      |
| Gewitter-Anzahl                                     | 0,5    | 2      | 3      | 3       | 1,5        | 8                          |
| Heitere )                                           | 13     | 14.5   | 15     | 17      | 11         | 46.5                       |
| Halbklare Tage.                                     | 10.5   | 9,5    | 9      | 8,5     | 10.5       | 27                         |
| Bewölkte                                            | 7,5    | 6      | 7      | 5,5     | 8,5        | 18,5                       |
| Windrichtung mit abnehmender Feuch-                 | -      | _      | -      | _       | _          | NW. SW. W. (               |
| tigkeit.                                            | _      | _      | _      | _       | -          | SO. S. NO. N               |

Spengler (78) stellt für Davos folgende Indicationen: 1. Prophylaxis gegen Phthise, auch bei erethischer Constitution. 2. "Spitzen"-Catarrh, aber nicht bei erethischer Constitution. Lungenblutungen begründen keine Gegenanzeige. 3. Das Influrat, die chronische Verdichtung des Lungengewebes, bedingt durch peribronchitische oder chronisch pneumonische Processe ("chronische Spitzenpneumonie"). 4. Der chronische Bronchilectarrh, wenn er nicht zu lange besteht, zahlreiche Bronchiectasien und Emphysem noch nicht vorhanden sind. 5. Der einfache, nicht tiefgreifende, auf Tuberculose nicht beruhende Kehlkopfcatarrh.

Die italienischen Badeärzte bedienen sich in der Regel der Briefform, um die Tugenden ihrer betreffenden Kurorte ins hellere Licht zu stellen. — In der Mehrzahl der Fälle ist der Inhalt solcher Briefe nicht etwas Neues, sondern dem Kundigen längst bekannt. So auch ist der erste Brief, von Casati (81), nur eine Empfehlungsannonce für das gewiss sehr wirksame Castrocaro. Der zweite, von Ferretti (82), auf den ersten sich beziehende desgleichen. Bekannte Indicationen und ausserdem Klagen über schlechte Einrichtung und Badeverwaltung.

Wimmer (83) sucht für Kreuznach das Chlorcalcium wieder an die Hauptstelle der Beachtung zu stellen und, gestützt auf seine Versuche, es glaublich zu machen, dass nicht den Spuren von Jod oder dem wenigen Brommagnesium, sondern dem Eingangs zuerst genannten Salz der Löwenantheil der Wirksamkeit Kreuznachs gegen Exantheme, Drüsentumoren, Residuen von Entzündungen etc. zufallen müsse.

Nach einer sehr langen, über Wirkungs- und Anwendungsweise des Bades in Tabiau o handelnden, nichts Neues und allerlei Veraltetes euthaltenden Einleitung folgt von Berzieri (85) eine Casuistik von 21 Geschichten, die lleilkraft der Schwefelquelle zu Tabiano darzuthun (Eczem, Pemphigus, Psoriasis und andere chronische Exantheme, Hämorrhoiden, Cystitis, Bronchialcatarrh etc.).

v. Harten (87), überzeugt, dass "aus dem Bade Bestandtheile in den Körper aufgenommen werden", empfiehlt mehr flüssige Schlammbäder in Arensburg. 15 Heilfälle beweisen die Heilkraft dieser Burger (Scrophulose, Rachitis, Rheumatismus, Syphilis, Lähmungen etc.).

Jacob (88) giebt Indicationen für das Moorbad mit schwefelsaurem Eisenoxydul: chronische Entzündungen innerer und äusserer Organo. namentlich Sexualleiden auf dem Boden der örtlichen Anfämie, Erschlaffung und chronisch entzändliche Anschwellung, als Leucorrhoe, Metritis, Oophoritis, Catarrh mit Erosion, Ulc. papillare cervieis etc. Besonders überraschend waren die Wirkungen gegen stark granulirte Geschwüre des Cervix und Intumescenz des letzteren.

Höfler (92) empfiehlt Krankenheil gegen Syphilis auf Grund einer sorgfältigen Casuistik, bestehend aus 29 Fällen, welche theils M., theils G. Höfler unterschrieben sind, hier und da auch unter Wiedergabe der hausärztlichen Briefe. Die Kur war theils und meist unter Zuhülfenahme einer Quecksilberschmierkur in Anwendung gekommen, und die Heilung der Affectionen machte so gut wie in anderen Schwefel-Bädern rasche Fortschritte. Besonders heilsam war die Kur in demjenigen Stadium der Lues, in welchem Symptome der 3. Periode neben den späteren Erscheinungen der 2. Periode bestehen, nachdem Quecksilber und Jod vergeblich gebraucht worden war. Complicationen mit Scropheln und Abdominalplethora sind besonders geeignet. Tuberculose und Herzfehler contraindiciren. - Für das Detail wird auf das Original

Haffter (93), 1876 in Folge einer Sectionsverletzung an Septicämie erkrankt, kränkelte seitdem und begab sich seiner lleilung wegen als Kurgast nach Sulz. Er faud in dem Klima und den Quellen vorzügliche Besserung und sucht durch gegenwärtigen Artikel, der übrigens nur Bekanntes enthält, den Ruf des Kurortes zu verbreiten. Beigegebene Casuistik beweist die Heilkraft des Kurortes gegen Lymphome, Blephartitis und Eezem, Pruritus vaginae, Parametritis, Pharyngitis uleerosa specifica, Tophus der Tibia, Eiterung in der Umgebung des Hüftgelenkes etc.

## c. Kur mit künstlichen Bädern und Brunnen, Hauskuren (Molke, Kumys etc.).

106) Flemming, Vortrag in der medieinischen Gesellschaft zu Leipzig am 10. April. Allgem. mediein. Central-Zeitung. 5. Juni. S. 555. (Kiehts Neues.) — 107) Dreseher, Ueber Molken und Milch. Ebendas. No. 48—49, 52. Aus: Der 6. schlessiche Bädertag und seine Verh. am 6. Dec. 1877. (Verf. ist Beschützer der Molke gegenüber den Angriffen der neueren Zeit auf jene. Milch und Molke werden nachgewiesen als nicht einander deckend. — Indicationen.)

### E. Kurorte.

108) Brunner, C. H., Korsika und seine Kurorte. Berliner klinische Woehensehr. 47. 48. (St. Antoine de Guagno [63 Kilomtr. von Ajaceio], Pietrapola, Puzzichello, Guitera, Caldeniceia, Orezza, Porta, Alesani, Lucciana.) — 109) Senff, Bad Rothenfelde, Soolbad l. Ranges mit reichem Gasgehalt neben dem Eisen, Jod und Brom etc. Osnabrück. - 110) Siegel, Ad., Die neuen Bassinbäder (Thermae novae) in Balenweiler. Freiburg. - 111) Engelmann, C., Kreuznach, seine Heilquellen und deren Anwendung; neu bearbeitet. 6. Aufl. Kreuznach. — 112) Wagner, Adb., Die Heilquellen von Pystján in Ungarn. 4, Aufl. Wicn. — 113) Das Königliche Soolbad Elmen bei Grosssalze unweit Magdeburg. Eine balneologische Skizze zum Gcbrauche für Kurgäste. Amtl. Ausg. (Mit 1 Steintafel.) Schoenebeck. - 114) Michels, Louis, Les sources bromurées et jodurées de Creuznach. Berlin. - 115) Das Friedrichsbad in Baden-Baden. - 116) Hasenfeld, E., Der Kurort Szliacs nächst Neusohl in Ungarn. 3. Aufl. Wien. - 117) Wurm, W., Das Königliche Bad Teinach. Aerzten und Kurgästen geschildert. 4. umgearb. Auf. Mit 4 Holzsehn. u. 1 chromolith. Karte. Wien.

— 118) Radies, P. v., Mineralbad Töplitz im Unterkrain. Wien.— 119) Herbert, Luc., Die böhmischen
Bäder. Mit 17 Initialen und 1 Karte. Wien.— 120) Rabl, J., Hall-les-bains, Haut-Autriche. Wien. 121) Panthel, C., Bad Ems, seine Heilmittel und Umgebungen. Mit e. lith. Karte der Umgebung. 3. Aufl. Ems. - 122) Thomas, H. J., Badenweiler und seine Heilmittel. 2. Aufl. Müllheim, - 123) Causard, A., Bourbonne et ses caux minérales. 2. éd. Paris. -124) Stoecker, A., Bad Wildungen und seine Mineralquellen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Heilkräfte bei den Krankheiten der Harnorgane. 5. nachges. Aufl. Bad Wildungen. — 125) Der Führer im Bade Wildungen. 2. Aufl. Wildungen. — 126) Scholz, Bad Alt-Haide. Separatabdruck über die zu d. Verb. des schles, Bädertages gehörenden Bäder. Glatz. (Alk. Eisensäuerling, Moorbäder, Milch, Molke.) — 127) Michaelis, R., Bad Rehburg, Circularschreiben. — 128) Fromm, Ueber die Bedcutung und den Gebrauch der Seebader, mit besonderer Rücksicht auf Norderney. Norderney. — 129) Marcus, M., Das Nordseebad Westerland-Sylt. 2. Aufl. Tondern. — 130) Die Nord-seeinsel Borkum. Nebst ärztl. Rathsehl. und Winken betr. den Gebrauch des Seebades. 6. Aufl. Mit 1 lith. Plane v. Borkum. Emden. - 131) Pichler, Fritz, Seebad Millstatt in Oberkärnten. Wien. - 132) Germonik, L., Kurort Veldes, das krain. Graefenberg.

2. Aufl. Wien. — 133) Zinkeisen, Arthur, Kur-und Wasserbeinanstalt Dietenmühle zu Wiesbaden. Circularschreiben. — 134) Gerber, Die Wasserheilanstalt Godesberg bei Bonn a. Rh. Circularschreiben. — 135) Frölich, Hans, Der Höhenkurort St. Beatenberg bei Interlaken (3800 M. H.), vergliehen mit Davos, Interlaken, Montreux und Lugano. Interlaken. 1876. — 136) Die Thermen zu Assmannshausen. Deutsehe med. Woeltenschrift. No. 17. — 137) Freytag, Das fiscalische Bad Oeynhausen und seine Quellen. Sep.-Abdr. aus der Zeitsehr. f. Berg., Hütten- und Salinenwesen. XXVI. — 138) Kuranstalt Schöneck bei Beekenried am Vierwaldstüttersee, Wasserkur, Anwendung comprimitre und verdünnter Luft, der Electricität und Heilgymanstik, Milch- und Molkenkur. Circularschreiben. — 139) Bethe, Schweizerpension Kohllehn in der Schönau bei Berehtesgaden. Deutsche med. Woelensshr. No. 136

[1] Rieger, S., Truskawiec im Jahre 1877. Lemberg. 8. 16 SS. (Sehwefel- und starke Kochsalzquellen.) - 2) Szczepanski, T., Bericht über die Badesaison 1877 im Badeorte Zegiestow. (Starker Eisensäuerling. Im Jahre 1877 besuchten Zegiestow 763 Badcgüste. Bäder wurden 6728 verabreieht. 69,000 Flaschen des Zegiestower Eisensäuerlings sind im Handel versendet worden.) - 3) Dymnieki, J., Zwanzigster Berieht über die im Badeorte Rusk (Russisch-Polen) im Jahre 1877 behandelten Krankheiten, mit besonderer Berücksiehtigung der Syphilis. Warschau. S. 87 SS. (Die Zahl der Badegäste 1193. Bäder wurden 27,262 verabfolgt.) - 4) Kopernicki, J., Bericht über die Badeanstalt in Rabka im Jahre 1877. 8. 17 SS. (Jod und Brom enthaltende Koehsalztrinkquellen.) - 5) Zieleniewski, M., Sources minérales et Etablissement imperial royal des bains de Krynica. Cracovie. 12. 22 pp. (Kalkhaltiger Eisensäuerling.) — 6) Przezdziecki, H., Die Kurmittel des Badeortes Franzensbad. Krakau. 8. 68 SS. (Der Verf. liefert seinen Landsleuten in ihrer Muttersprache einen bequemen Leitfaden, der das Wissenswertheste über den allgemein bekannten Kurort in bündiger, aber klarer Kürze enthält.) - 7) Wyrzykowski, B., Bericht über die Badesaison in Solec (Russisch-Polen). Gazeta lekarska. No. 4, 5, 7, 9, 13, 14. (Die Schwefel- und Koehsalzbäder in Solee besuchten im Jahre 1877 362 Badegäste und zwar die meisten mit scrophulösen Krankheiten.) - 8) Trembecki, O., Bericht über die Kursaison 1877 im Badeorte Szczawnica in Galizien. Krakau. 8. 21 SS. (Im Jahre 1877 wurde Szczawnica in der Zeit vom 20. Mai bis 20. September von 2402 Kurgästen besucht und zwar lieferten Galizien, Russisch-Polen und Russland das grösste, Ungarn, die österreichischen Kronländer und das Grossherzogthum Poscn ein geringeres Contingent. Die Frequenz ist im fortwährenden Steigen. Ueber 100,000 Flaschen des alkalisch - muriatischen Säuerlings wurden versendet.) - 9) Soiborowski, L., Einige Worte über Jaszczurówka. Denkschrift der Tatragesellschaft. HI. Bd. S. 20-27. (Im galizischen Tatragebirge, im Neumarkter Bezirke, in der Nähe vom Dorfe Zakopane, befindet sich eine lauwarme Akratotherme, bisher die einzige auf poluisehem Gebiete. Die Temperatur beträgt + 20,0° C., die chemische Zusammensetzung nach der Analyse des A. Alexandrowicz ergiebt in 1000 Theilen nur 0,280714 fixe Bestandtheile, Kohlensäure, sowie auch Saucrstoff in sehr geringer Menge, aber eine bedeutende Menge [0,025344 in 1000 Theilen] Stickstoff, welcher in 100 Th. flüchtiger Bestandtheile 96,75 beträgt. Verf. besehreibt die Lage der Quelle, ihre Einrichtung, die physikalischen und ehemischen Eigenschaften des Wassers, so wie dessen mögliche therapeutische Verwendung. Zuletzt folgen einige Worte über Zakopane und die in derselben befindliche kleine aber gut eingeriehtete Kaltwasser-Badeanstalt.) - 10) Dobieszewski, S., Führer durch die klimatischen Kurorte Italiens etc. Warschau. 565 SS.

(Przewodnik do klimatycznego leczenia.) (Ein sytema-

tisch geordneter practischer Leitfaden - der erste in

der polnischen Literatur - welcher das Wesentliche,

46. (Der Verf. unterzicht weniger 'die Anstalt selbst als vielmehr die in derselhen geühte Kurmethode einer physiologisch-pathologischen Erörterung, indem er dahei ihre Licht- und Schattenseiten herverhebt. Als Hauptmoment wird die gute Ernährung und die sorz-fältige Pflege der Athmungsorgane bezeichnet. De Achnlichkeit der klimatischen Verhältnisse mit denienigen Galiziens veranlasst den Verf., die Gründung einsolehen Anstalt in diesem Lande als zweekmässig in befürworten.) — 13) Sawicki, E., Die Heilanstalt Fürstenhof in Ohersteiermark. 1hid. No. 49-51. (Eine Besehreihung der seit einigen Jahren von Dr. Johann Czerwinski gegründeten und geleiteten haltwasserheilanstalt, in welcher gleichzeitig 80 Personen nach der vom Director im Jahre 1875 in seinem: Conpendium der Thermotherapie auseinandergesetzten Methode hehandelt werden) Octtloger (Krakau),

# Gerichtsarzneikunde

bearbeitet von

Prof. Dr. LIMAN in Berlin.

#### I. Das Gesammtgebiet der gerichtlichen Medicin umfassende Werke.

1) Dan bre, A., Traité de méd. Isgale et de juris-predence de la Medeine. 2. édit. revue par un presence practices de la Medeine. 2. édit. revue par un presence practices de la Media del Media de la Media de la Media del Media de la Media del Me

#### II. Monographien und Journalaufsätze.

### A. Untersuchungen an Lebenden.

#### 1. Allgemeines.

 1876. Fieldriefth II. No. 6. — 6) Bress. Medical in port testimony. Finlids med. and surg. Eng. April 30 (Bezieth sich auf Stellung und Henorrung der Sadvernfahligen). — 7) Seifart, Zur Grifti des § 3, ill 4 des Gesettes von 9. Marz. 1872. Deutsche médchenetts médicolegal society. Vol. 1. No. 1. (Emburgen Lungen einer Ball von Arendikerpfung mit stellungen einer Ball von Arendikerpfung mit stellung mit

Devergie (1) kritisirt mit grosser Beredsamket und scharfer Einsicht die jetzige Thätigkeit der gerichtsärztlichen Sachverständigen in Frankreich. Während er einerseits die Sachverständiges selbst zur strengsten Objectivität - ob sie vom Aukläger oder vom Angeklagten vorgeschlagen sind, is ganz gleichgültig - zur tüchtigen Vorbereitung fie ihre Thätigkeit vor Gericht ermahnt und dem Staate zugesteht, sich darch eine Specialprüfung vor der Zulassung von den Kenntnissen zu überzeugen (nach des Muster von Deutschland), beklagt er andererseits die erhärmlich niedrigen Honorarsätze und die Erlanbnisdass dem Angeklagten schon in der Voruntersuchung frei steht, einen Advocaten zu nehmen, der erfahrungsgemäss dazu beiträgt, durch die Unfreiheit der Aussagen des Angeklagten die Thätigkeit des Sachverstadigen zu erschweren. Endlich verlangt D. Verbannund jeder wissenschaftlichen, sei es medicinischen oder chemischen oder pharmacologischen Discussion unter den Sachverständigen während der Gerichtsverhauflung. Auch die Herbeiziehung von Thierexperimenten bält D. werthlos vor Gericht.

Gallard (3) bezeichnet die Punctionen der inneren Organe als "grosse chirurgische Operationen" im Sinne des Gesetzes, welches den "officiers de santé" die Ausführung derartiger Operationen untersagt.

Seifart (7) erhebt isch, was sehom mehrfach grescheben, gegen die nagssehiete und widersinigt gesettliche Bestimmung des §. 3. Al. 4 des Gustzes
von 9. Aira 1872, die berüts nitseitig empfunden
bere G eh ühr von dem Obducenten ertritten werden
soll (dem dahim wirde es unfehligt den Rechnungsbebried gegenüber kommen) kann flef, sich nicht einverstanden erklämen. Die Griseirin, die hier nubbwandig sind, sind nicht sehwer zu berseichnen: ausfgehälbt, gründusel der exceritte Leichen" oder deut,
wirde es wuhd ihan. Eine stehen ober deut,
eine der der der der exceritte Leichen" oder deut,
wirde es wuhd ihan. Eine stehen wirder deut
einer Revision und zwar einer san hverständige nicht

Nach Winsor's Bericht (9) hatte die Massachnsett's gerichtt, med. Gesellschaft über 443 Besichtigungen verhandet, nnter denen 116 Autopsien sieh befanden. Diese 443 Fälle betrafen natürliche Todesursachen 102, Eisenbahnunglück 77, andere Unfälle 129, Selbstmord 71, Gewalthaten 51.

#### 2. Streitige gesehlechtliche Verhältnisse.

1) Defontelogue médicale. Déclaration d'un enfant mort de temps après a nausance. Las hèbl. de nick and the mort de temps après a nausance. Las hèbl. de nick again en la séparation du corps. Paris. — 3) Rivers, V., Nothamèt und Todeskale, Virelfel, J. cer. Mol. and point de vue médica-legal. Paris. — 3) Rivers (Notable et le registrafanche preson (d. 176 des Strafgeschiache). Arch. für Psychiatrie und Norvan-Person de l'accommendation de la policie de la po

Die Gas. bild. (I) reshfertigt einen Arts, weleber violfach in den Journalen angegriffen unvele, will er dem Ted eines kurz nach der Geburt verstoebene Kindes einen in Kloster befindlichen barnheringen geheimniss verleitst habe. Fr hatte aber die Anzeige auf auszifreitlichen Waussch des Spefreur und mit Wissen der Nutter und endlich in der Abieht, allen Dianachheikeiten verstuelten, gemacht. Es haben in der Spefreur auf der Spefreur der Spefre

Dussac (2) giebt eine recht interessante und mit Beobachungen aus der Literatur untermengen Darstellung der hier einschlagenden Punkte. Er bespricht 1) die vor der Ehe beitehunde Schwangerschaft, das eheliche Recht, die eheliche Sodomie, mitgetcheufte Syphilis als solehe, webele inner, zeparation de corpsbedingen; 2) Krankbeiten, weblee keinen Grund hiera abgeben; 3) Krankbeiten, weblee keinen Grund hiera abgeben; 3) Krankbeiten, weblee keinen Grund hiera sinem Grund abgeben: Hysterie, Epilepsie, Geisteskrankbeit.

Verf. fragt in den Conelusionen des 141 Seiten

slarken Werkes, ob der Leser nicht fragen werle, Parturiant Mondse et- und Ref. ist allerdings dieser Meinung, denn aus der ganzen Abhandlung kommt nichts weiter hernus, sit dasse, weithen mit, und er von den Angekörigen der Dame consultirt wird, er trott oder Angekörigen der Dame consultirt wird, er trott oder Angekörigen der Dame consultirt wird, er trott oder Art. 378. och pen. Grattl. Gleichnimisse) davon abrathen muss, weil sein Gewissen höher säude, als das fürgund, der seinen Bahb bodinge, nicht mit angibe.

Elvers (3) beriehtet sein Gutachten in einem Fall von Nothzucht und Todtschlag, verübt an einer 66 jährigen decrepiden Wittwo von einem 23 jährigen kräftigen, wegen Nothzucht schon wiederholt angeklagten Järer.

Das Gesieht sowie die ganze vordere und untere Partie des Schädels waren zertrümmert, die Lage der Leiche auf dem Rücken mit leichter Neigung nach liuks erklärte den Umstand, dass die erhebliche Blutung nur in der alternächsten Umgebung des Thatortes Spuren hinterlassen hatte. Als geeignetes Instrument zur Beibringung der tödtlichen Schläge wurde ein vom Thäter zur Zeit der That getragener dieker Bicheustock bezeichnet. Die Nothzucht ward bis zur Gewissheit bewiesen durch den Nachweis von Spermatozoen im Scheideninhalt der makelles beleumundeten Frau; dass die Nothzucht intra vitam Statt hatte. durch den Nachweis von Röthung und Klaffen des Scheideneingangs und namentlieh von Druckspuren an der Innenseite der Oberschenkel, endlich durch die Lage der Beine (das eine gestreckt, das andere leicht im Knie gebeugt nach aussen abdueirt) und das Emporgeschlagensein der Röcke. Der Thäter, an dessen Kleidung Blutspuren und Kratzwuuden im Gesieht nachweisbar, wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Gallard (4) liefert eine sehr guls, auf eigener Er-Enbrrup basirende Abhandlung über proveeitren Abortus, Er lenkt die Aufmerksankeit der Benbachter auf zweit von ihm herrogebohene Symptome: 1) Eechymosen im Grunde der Vagina in Folge traumatischer Enwirkung auf diese Gegener (2) pie Zereissung der Elisiate bei Abortus ver Ende des dritten Nonates, als eines sohr verücktigendSymptomens, wen es nicht durch Krankheit des Eise, wodurch die Taxtur der Nembranen modifiert seine Jonates und von der Vertreite der Vertreite der Vertreite von wird. Nach Martin wird, der Nebrheit der Fälle das Eis im Ganzen ausgestossen und gleicheitig die ganze Deedian. Die Berstung des Eise und der Autritt seines Inhaltes bilden die Ananhun.

Ein Eall von Missbrauch (5) einer blödsinnigen epileptischen Person, wegen welcher der Thiete reigesprochen wurde, giebt Kernfeld Vennbasung, gegen 5, 1676 sich zu wenden und Verbesorungen vorzubringen, da das Wort "gesischrantmisserstanden werden könnn. Dies aber ist, meiste Ernchtens, was die objective Seite dieser Frago betriffn, nicht der Fall, da ja der Gesergaber die, Willenlosen oder "Gesischernken" mit den Kindern under 14 Jahren, welche oben keinen (freien) Willen haben, in eine Lind stellt, und eben dies anzeitlieben sit, we Seite der Frage, der Tütter die, Gestischrankleitund die danzu resultiende Willensunfreiheit habe erkennen müssen, wird sich auch nicht durch die kennen müssen, wird sich auch nicht durch die geschlagene Veränderung feststellen lassen, denn dass Jemand unter Curatel steht, kann der Thäter noch weniger wissen, als der Geschwerene beurhellen kann, oh dem Thäter der gesunde Monschenverstand habe augen müssen, dass er sich an einer "Geisteskranken" vergreift.

Langier (6) theilt die öffentlich begangenen Vergehen wider die Sittlichkeit in solche, die von Trunkenon und Geisteskranken und solche, die von Päderasten und Onanisten begangen werden. In den ersten Fällen hat der Sachverständige den Geisteszustand, in den anderen den Zustand der Genitalien und des Anus zu untersuchen. Nicht zu vergessen sind aber dicienigen Fälle, in denen der Angeklagte sich durch eine Kraukheit der Harnapparate resp. des Mastdarms zu entschuldigen sucht. In diesen Fällen ist mit aller Sorgfalt der äussere wie der innere Theil (Harnblase) zu untersuchen, eine Analyse des Harns ist unter Umständen auszuführen, endlich eine Exploration per anum. Eine derartig sorgfältig ausgeführte Untersuehung hat L. wiederholt in den Stand gesetzt, achtbare Leute gegen die Anschuldigungen der Sittenpolizeibeamten zu schützen.

Miller (7) berichtet über ein bei 8-10° R. ausgesetzten Neugeborenes, das han aben Halb verschart war meh an Leben blieb, und heinig deielsten Neugeboren von der Bereit von Halber von der Verblichten das Leben Neugeboren, resp. kiener Kinder, die ausgesetts waren, erhalten wurde. Ein vor 3 Standen geborens Kind wurde nach Istündigen von 3 Standen geborens Kind wurde nach Istündigen Auftragen der Verblichten von der Verblichten der Verblichten

#### Streitige Körperverletzungen an Lebenden.

1) Beauvais, Rapport sur un cas d'ostéo-périostite aigue multiple très étendue chez un apparenti ajustenr méeanicien. Annal. d'hyg. publ. et de méd. lég. Sept. (Die Krankheit entstand in Folge von Einwirkung von Hitze auf beide Kniee des 13jähr., bis dahin gesunden Knaben, der in grausamer Weise zum Arbeiten in heis ser Asche und in knicender Stellung gezwangen wurde.) - 2) Billod, Sur l'aphasie. Ihid. Mai. - 3) Blumenstock, Einige gerichtsärztliehe Fälle ven Augenverletzungen. Friedreich-Bl. Heft 2. S. 107, (Fortsetzung.) (B. stellte durch eine gründliche Untersuchung eines des Schvermögens beraubten Anges den Causalzusammenhang zwisehen diesem Verlust und einer 6 Monate veraufgegangenen Verletzung fest, der von früheren Untersuchern übersehen worden war.) - 4) Derselbe, Ein Fall von traumatischer amnestischer Aphasio und geriehtsärztliche Bemerkungen über Aphasie überbaupt. Ebendas. Ne. 5. - 5) de Finance, Etat mental des apbasiques, considérations médico-lég. Paris. Thèse. - 6) Henke, Complicirte Luxation des Oberarmes, Ein geriebtliehes Gutachten. Dentsche Zeitschr. für pract. Med. No. 32. S. 374. — 7) Kirohenberger, Seihstmerdversneh oder Selhstverstümmelung? Prager med. Wochensehr. No. 11. - 8) Leyden, Ein Fall von Rückenmarkserschütterung durch Kisenbahn Unfall. Arch. für Psychiat, Bd. VIII. Heft 1. 1877. — 9) Nenmayer, Zwei Leberschusswunden. Friedreich's Bl. l. — 10) v. Nussbanm, Eine simulirte Bündheit auf einem Auge bei einem Sjähr Malchen, Friederich Bl. II. S. 152. (28 ist die bekannte Metheden zur Zutlarrung der Simulation angewendet. Interessant ist die Verlogenheit zu 9 Jahren?) — 110, r. Rottha un d., Ueber Kopferdetunngen im Felge von wurde Studie, welche Kopferdetunngen im Felge von wurde Studie, welche Kopferdwarte, Quesche under, Gehrenenchäfterung, Fractures, Compressio und Comtonio orachi, illiamerhapien, Meningitia, — 12) Sciterbeck, Über Somialien von Teierbeck Berther Men

Billed (2) wird unter Anführung eines sinschligiene seltsterieben Falles die Frag auf, de im haltseitig gelähnter Hensch. der gleichteitig aphaisch ist, im Princip ohne witteres als indispusitionsfähr in Bezug auf testamentarische Bestimmangen zu betrachten ist. E. gladt unt Becht angen zu betrachten ist. E. gladt unt in Kentlandivinsalistrung geles einzelnen Falles aus. In den von ihm angefähren Falle geht zur Eridenz herror, dass der bezeffende Fallent in vollkommen ausreichendem Masses seine Intelligent bewährt rep. wiedererlangt hatte. Die in gewinnsichtiger Weise gegen sein Testament ausgestrungen Angenfe wurden abher sein Testament ausgestrungen Angenfe wurden abher

zurückgewiesen. Eine sehr lesenswerthe Abhandlung über Aphasie und deren Beartheilung in fore, anknupfend an einen Fall, giebt Blumenstock (4). Abgeschen von dem sehr lehrreichen Fall, welcher sich dem vom Ref. mitgetheilten anschliesst, bespricht B, in seinen allgemeinen Bemerkungen die Aphasie in strafrechtlicher und civilrechtlicher Beziehung. In ersterer Alternative, insofern der Aphasiker der Beschädigte oder der Angeklagte ist, d. h. einmal, wenn es sich nm Beurtheilung der Verletzung nach ihrer Dignität handelt, oder wenn es sich nm die Vernehmungsfähigkeit des Aphasikers handelt. Letztere Frage ist nach B. noch nie vorgekommen. Ref. wird in der nächsten Auflage seines Handbuches aber einen Fall mittheilen. In civilreehtlicher Beziehung kann es sich um die Dispositionsfähigkeit eines Aphasikers handeln. Die Auseinandersetzungen des Verf. in diesem Punkte sind weise und bekanden den erfabrenen Gerichtsarzt, der vor allen Dingen auf das Individualisiren des concreten Falles dringt, welches auch nicht weniger in dem Criminalforo entscheidend sein wird. Aphasie ist stets eine schwere Verletzung, welche ein Gehirnleiden voranssetzt, wenn nicht bald gehoben, keine Aussicht auf vollständige Genesung bietet und - mindestens häufig - mit einer Schwächung der Intelligenz verbanden ist. Nach deutschem Strafgesetz wird daher zumeist ein Siechthum anzunehmen sein. Das österreichische Gesetz, welches eine "Schwächung" der Sprache kennt, wird den Sachverständigen überhaupt nicht in Verlegenheit setzen. Die Beurtheilung der Zurechnungsfähigkeit eines Aphasikers ist einstweilen ein Curiosum, das in der Theorie schwerer zu beurtheilen sein dürste, als in der Praxis.

Finance (5) verbreitet sich in seiner Arbeit 1. über die Beschreibung der Aphasie und ihrer Varietäten, 2. über den Geisteszustand der Aphasischen. 3. Forensische Betrachtungen: Aphasische vor dem Criminalrichter und vor dem Civilrichter. Testamente. 4. Berichte (aus Autoren entnommen).

Henke (6), irre geleitet durch die Angaben des Patienten und den Befund selbst, entdeckte beim Repositionsversuch einer anseheinend frisehen Luxation des rechten Oberarms nach vorn und unten eine gleichzeitige Fractur oberhalb des Coll. ehir. durch die nunmehr erst wahrgenommene Crepitation und abnorme Beweglichkeit der Bruchenden. Nachher gab Pat. an, dass der Arm sehon seit 3 Wochen unbrauchbar sei, and zwar seitdem Pat. eines Tages in einem Wirthshause die Treppe hinabgeworfen worden sei. Unmittelbar nach diesem Sturz soll der Arm senkrecht in die Höhe geriehtet gewesen, sodann von 2 Bekannten gewaltsam nach abwärts gezogen worden sein und zwar unter knackendem Geräusch. H. hält es nun für möglich, dass hierbei die Fractur entstanden ist, aber auch das ist nicht auszuschliessen, dass der Sturz von der Treppe Fractur und Luxation gleichzeitig veranlasst bat. Für den Richter ist zu beachten, dass, wenn die letzte Annahme riehtig wäre, die Gebrauchsfähigkeit des Arms immer als zweifelhaft in Aussieht gestellt werden müsste, während man bei der ersten mit Sicherheit sagen konnte, dass die Folgen der Gewaltthat bei sofortiger kunstgerechter Behandlung keinen Mangel in der Gebrauehsfähigkeit veranlasst hätten.

Kirchenberger's (7) 21 jähriger Infanterist hatte durch sein eigenes Gewehr (Werndl M 1867) eine Verletzung des linken Fusses erlitten. Der Schusscanal ging senkreeht vom Fussrücken bis zur Sohle, das plattgedrückte Geschoss steckte in der Schuhsohle. Der Angabe des Verletzten, dass die Verletzung beim Herabfallen des Gewehrs und durch Selbstentladung in dem Momente entstanden sei, als er, um sich das Leben zu nehmen, die Mündung gegen das Herz riehtete und eben abdrücken wollte, widerspricht die Riehtung des Schusscanals, da das sehwere Kolbenende ein senkrechtes, mit der Wendung nach unten gekehrtes Herabfallen von Mannshöhe unmöglich machen muss. K. hält diesen Fall vielmehr für eine absichtliehe Selbstverstümmelung aus Abneigung gegen den Dienst. Hierfür scheint übrigens ein früherer misslungener Descriionsversuch zu sprechen.

Leyden (8) theilt einen sehr wichtigen Fall von Rückenmarkserschütterung durch Eisenbahnunfall mit, in welchem die ersten Symptome einen sehr mässigen Grad inne hielten, sieh nahezu drei Jahre hindureh hinzogen, während welcher der Patient sieh nicht erholen und nicht arbeitsfähig werden konnte, in den Verdacht der Simulation kam, bis endlich schwere Symptome auftraten und zum Tode führten. Die Obduction ergab einen Tumor in der Höhe der Halsanschwellung and dadnreh erzeugte Compressions-Myelitis. Der Tumor zeigte die Charaktere einer chronisch entzündlichen käsigen Neubildung, welche sich sehr langsam entwickelt und welche linkerseits durch die Intervertebrallöcher längs der Nerven des Plexus brachialis in dem Zellgewebe fortgekrochen und in die benachbarten Mnskeln eingedrungen war, so dass eine bemerkenswerthe chronisch-entzündliche Myositis rcsultirte.

Die von Neumayer (9) mitgetheilten Leberschnsswunden endeten beide mit Heilung.

Der erstere Fall betraf gleiehzeitig die Lunge und dauerte vom 26. Februar 1871 bis über den Juni des Jahres hinaus. Interessant ware es uns gewesen, ob Verf. in der im Frühjahr 1872 stattgefundenen Schwurgeriehtssitzung die Verletzung, an welcher Patient lange

Jahresbericht der gesammten Medicin. 1878. Bd. I.

Zeit in höchster Lebensgefahr geschwebt hatte, für eine "schwere" erklärt hat, die sie offenbar war, obgleich sic kein einziges der Kriterien des §. 224 erfüllt.

Sellerbeck (12) entlarvte auf der Waldenburg'schen Abtheilung in der Charité eine Patientin. welche trotz ihrer Genesung von den Folgen einer Laugenvergiftung durch den ganz unregelmässigen und unerklärlichen Verlauf ihrer Körpertemperatur den Verdacht der Fiebersimulation erweckt hatte.

Sie verstand nämlich nicht nur durch willkürlich vermehrte und vertiefte Respiration ihren Puls zu beschlennigen, sondern brachte die Queeksilbersäule des Thermometers durch Reiben gegen eine in die Achselhöhle geklemmte Hemdfalte zum Steigen - ein Phänomen, welches sie durch gelegentliches Reiben des Thermometers an der Bettdecke selbst bcobachtet und eingestandenermassen "zur Erhöhung des ärztlichen Interesses für ihre Krankheit" verwerthet hat. S. gelang es, durch drehende, schraubenförmige und am schnellsten durch rasche in einer zur Körperebene senkrechten Richtung ausgeführte Bewegungen des Thermometers gegen eine von hinten her in die Aehselhöhle beutelförmig vorgeschobene Hemdpartie in 1-2 Minuten das Thermometer auf 46° C. zu bringen. Nach Aufhören des Reibens hielt sich die Quecksilbersäule noch etwa 5 Min. in mittlerer Fiebertemperaturhöhe.

[Oldoini, Stefano, Sopra un caso di tentata evirazione. Annali univ. di med. e chir. Vol. 243. Fasc. 729. Marzo 1878. p. 228-245. (Der von rechts oben nach links unten verlaufende, wahrscheinlich mit einem Rasirmesser ausgeführte Schnitt interessirte 3/4 der Circumferenz der Wurzel des Penis mit dem Urethralcanal, sowie einige Centimeter der Scrotalhaut. Die Heilung, welche anfänglich durch eine Urinfistel und Strictur an der Stelle des Schnittes verzögert wurde, ward durch fortgesetzte graduelle Dilatation mit elastisehen Instrumenten soweit vollständig, dass Pat. den Coitus ausführen konnte; doch war die Ercetion langsamer und minder stark wie in der Norm. -Unter den den medieinischen Sachverständigen vom Richter vorgelegten Fragen war auch die, ob die An-geklagte den Schnitt mit der linken oder mit der geklagte den Seinne-rechten Hand gethan habe.) Paul Gueterbeck (Berlin).]

### 4. Streitige geistige Zustände.

1) Arndt, R., Kleptomanie oder nieht? Gerichtsärztliches Gutachten. Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San. XXVIII. 1. — 2) Arthaud et Français, Rapport médico-légal sur l'état mental de Santaillers (Henri) inculpé d'assassinat. Lyon médical No. 9. - 3) Boehr, M., Ein forensisch schwer zu beurtheilender Fall von Geisterstörung bei einem geschulten Verbrecher. Viertelj. f. ger. Mcd. u. öff. San. Bd. XXVIII. 2. — 4) Bncknill, Insanity in its legal relations. Litre 1. Lancet. April 13. - 5) Burkart, Der Fall Greiner (4 facher Mord) vor dem Schwurgericht in Esslingen. Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San. Bd. XXIX. 2. - 5) Channing, Walter, A case of feigned insanity. Boston med. and surg. Journal. May 23. - 7) Delacour. Bonté, Laffitte, Rapport sur l'état mental de L. inculpé de coups et blessures à son père. Ann. méd. psychol. II. 55. (Alcoholismus.) - 8) Delacour, Aubrée, Laffit te, Rapport médico-légal sur l'état mentalde la nommée E. D. prévenuc d'homicide volontaire. Ibid. p. 43. (Puerperale Melancholie.) — 9) Demange, Les aliénés dan-gereux. Societé de méd. lég. Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég. Mai. (Enthält cine Resolution in Bezug auf die Gesetzgebung, die Internirung der gemeingefährlichen

Geisteskranken betreffend. Es soll die Bestimmung hierüber nicht mehr den Departementsvorständen überlassen sein, sondern den Gerichtsbehörden, sobald es sich um einen verbrecherischen Act handelt.) - 10) The evidence given before the select committee of the House of Commons on Lunaey Law. 1877. (Bericht, welcher die Aufnahme von Geisteskranken behandelt, zur Verhütung von die persönliche Freiheit gesunder Personen betreffenden Missgriffen, über die officielle Klage gar nicht vorhanden war, Dio Abbandlung hat kein gerichtlich medicinisches Interesse.) - 11) Frese, Nord- und Brandstiftungsversuch (Verfolgungs-wahn). Friedreich's Bl. No. 3 u. 4. — 12) Giraud et Christian, Rapport de l'état mental de Watrin Dominique accusé de tentative de meurtre. Ann. méd. psychol. IL p. 44. (Verrücktbeit) — 13) Hospital, Rapport méd. légal sur le nommé Barthélemy ineulpé Rapport med. legal sur le nomme bartaetemy ineuige de parieide. Bhid. p. 359. — 14) Kelp, Ucber die Zurechnungsfähigkeit des P. H. W. aus B.—e. Allg. Xtschr. f. Psychiatrie etc. 1879. Ed. 35. S. 215. — 15) Kornfeld, Einiges über Irrsinn der Gefangenen. Friedreich's Bl. No. 5. — 16) Krafft: Ebing, Misshandlung mit nachfolgender Geistesstörung. Ebendas. No. 6. - 17) Dersolbe, Zwoifelhafter Geisteszustand (Geistesschwäche) eines wegen Kassedefects in Untersuchung stehonden Unterbeamten, Ebendas. - 18) Lasègue, Ch., Des délires par accès an point de vue médico-légal. Arch. générales de méd. Janvier. - 19) Levinstein, Die Morphinmsucht. Berlin. 1877. — 20) Maschka, Gutachten über die Beschaffenheit des Erinnerungsvermögens der Aussage nach erfittener Verletzung. Allg. Wiener med. Zeitung. No. 17, - 21) Montano, Examen médico-légal d'un acto d'accusation au point de vue des signes de la folie. L'Union med. No. 32. - 22) Mordret, Rapport méd. légal sar l'état mental de Augustin-Marie Ouvrard, agée de 12 ans et demi ineulpée de double assassinat. Ann. méd. psychol, 11, 369, - 23) Derselbe, Rapport sur l'état mental de l'hilibert-Henriette Detibault, prevenue d'assassinat et de Philibert-Henriette Detihault Ve. Piconteau sa mère prevenue de complieité d'assassinat. Ibid. p. 240. (Verfolgungswahn.) -24) Morselli e Angelucci, In causa di fratricidio imputato ad an Lipemaniaco. Lo Sperimentale Settembre. (Vulgarer Fall von Mord Seitens eines Melancholikers. Section: 1, Gehirnwindung links atrophisch, gelber Erweichungsherd im Gyrus angularis.) - 25) Motet, M., Meurtre commis par un épileptique. Responsabilité atténuée. Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég. Janvier. — 26) Derselbe, Attentat à la pudeur. Responsabilité atténuée par suite de l'état mental de prévenu. Ibid. - 27) Nicolson, The measure of Individual and social responsability in eriminal cases in two chapter. The journal of mental science. April, July. (Wieder einmal ein Kampf gegen das englischo Gesetz, welches als alleiniges Criterium der Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten verlangt, dass derselbe Recht von Unrecht nicht habe unterscheiden können. - Schlagend für den Widersinn der englischen Gesetzgebung ist folgendes: Ein Geisteskranker, der Recht von Unrecht unterscheiden kann, wird, wenn er einen Mord begangen hat, zum Tode verurtheilt. Aber ein Gefangener, der nach gefälltem Urtheil für geisteskrank befunden wird, kann nieht hingeriehtet werden. Also das Gesetz sagt 1) obgloich geisteskrank muss er gehenkt werden, 2) weil geisteskrank, muss er nieht gohenkt werden!) — 28) Obergutachten des Kgl. Medicinal-Collegiums der Provinz Schleswig-Holstein über den Geisteszustand des Maurers K. aus Gr.-B. Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San. Bd. XXIX. 2. - 29) Palmerini, la causa di omicidio improviso imputato a Luigi L. Revista sperimentale di frenatria e di Medieino legale. — 30) Passow, W., Geistesstörung, die Ursacho auffallender Diobstähle. Viertelj. f. ger. Med. u. off. San. Bd. XXVIII. Heft 1. - 31) Beinhard. Gutachten über den Geisteszustand der des Kindesmordes

angeklagten nnverebelichten K. aus F. Ebendas. Bd. XXIX. 2. - 32) Rousselin et Foville, Contribution à la médecine légale de l'epilepsie. Ann. d'hyg. publ. et de méd. leg. Novembre. - 33) Sander, W., Zwei Gutachten über zweiselhaste Gemüthszustände. Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San. XXVIII. 1. - 34) Schwartzer, Die Bewusstlosiekeitszustände als Strafansschliessungsgründe im Sinne der neuesten deutschen, österreichisehen und ungarischen Strafgesetzgebung. Tübingen. 35) Solaville, Rapport méd. légal sar l'etat mental de Theodore X. inculpó de monaces de mort sous conditions. Ann. méd. psychol. 11, p. 224. (Hereditat. Verfolgungswabn.) - 36) Snry-Bienz, Ein Fall von simulirter Geistesstörung. Friedreich's Bl. Heft 1. S. 65, Heft 2. S. 114. - 37) Tamassia, Del concetto clinico dell' epilepsia e delle influenza di questa sulla imputabilità rassegua critica. Rivista sperimentale di Frenatria e medecine legale. - 38) Derselbo, Sull inversione dell' istiato sessuale. Ihid. - 39) Derselbe. In cansa di Abigeato simulazione di pazzia epilettica. Perizia medico-legale, Ibid. - 40) Weigelt, Th., Ucber Solhstmord in psychiatrischer Beziehung mit Berücksichtigung der Epilep-ie. Berlin 1877. - 41) Weiss, Gulachten betreffend den Schulbesuch eines Sebwaebsinnigen. Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San. Bd. XXIX. 1. — 42) Wille, Aerztl. Gutachten über einen Fall von constitutioneller Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiatrie. Bd. 34. S. 655.

Arndt (1) berichtet über sein Gutachten, einen wegen Die bstahl angeklagten und der That gestündiren Studenten betreffend.

Er erklärt densolben nach ausführlicher Beobachfür an originärer Verräektheit leidend, als deren Symptom u. A. die Stehlsucht (Kleptomanie) zu betrachten ist. Dabei jedoch bemerkt A. ausdrücklich znm Schluss seines Gutachtens, "dass der originäre Verrückte immer noch mit Ausnahme sehr seltener Fälle einer gewissen Selbstbeherrschung fähig ist". In diesem Sinne sah der Gerichtshof von dem von der Staatsanwaltschaft hohen Strafmaass einer mehrjährigen Znehthansstrafe ah und verurtheilte den Angeklacten zu 8 Monaten Gefängniss. A. glaubt durch seine ausdrückliehe Meinungsausserung über den Grad der Geistesstörung "don einzigen Weg betreten zu haben, auf welchem es möglicherweise einmal zu einer Verständ:gung zwischen psychiatrischen Sachverständigen und Rechtspflogern kommen wird." (Ja wohl! Diese Ansicht hat Ref. verschiedentlich im Handb. der ger. Med. vertreten.)

Arthaud und Français (2) orklären den wegen Mord angeklagten S. nach Nachweis bereditärer Belastung, einer schon in der Kindheit oft im Gleichgewicht gestörten Intelligenz, eines unregelmässigen Studionganges, eines zügellesen Lebens, eines jähzernigen Benehmens gegen die nächsten Verwandten, eines unzweiselhaften Verfolgungswahns, der den Angeklagten znm fortwährenden Tragen eines geladenen Revolvers veranlasste, eines beständigen Nachjagens nach Heirathsplanen ohne jede thatsächliche Berechtigung, von Zornausbrüchen gegen leblese Gegenstände, endlich von befriedigter Gemuthsstimmung nach vollführter That, obgleich sie einem ganz Auderen gegolten - für ergriffen von der Polie morale (Monomanie raisonnante d'Esquirol), für unfähig, die Folgen seiner Handlungen an überlegen, für gemeingefährlich und Ueberweisung als unheilbar an eine passende Anstalt. Der Angek lagte wurde zu 10 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt.

Boehr (3) beriehtet ein in Gemeinschaft mit We st. phal im Mai 1877 abgegebenes Gutachten über einen 31jähr. Gewohnheitsdieb, dessen Handlungen lango Zeit durch ihre Zweckmässigkeit den Verdacht erwockten, dass einen verwirrten Reden zum Zwecke, der Simalation geführt worden. Da im Jahre 1875 ein Tobsuchtanalit und abs Vorhandensten von Wahrvorsteilungen und fallueinationen constatirt waren, der Kracke von Steiner der Steiner Greichen Diebstühlen die Frage, de der Angelkagte, der folber geistekrank, jestt zur sinnier. Erst auch Bonomalt sogsanster Beobachten konste diese Frage dahlie entschieden werken, das, westen sind, das kindische, alberen, mit zweie, und sinnlosen Lügen verhänglich Wesen als ein Besidmun rinhosen Lügen verhänglich Wesen als ein Besidmun rinhosen Lügen verhänglich stanuschen sit, well es vor dieser meht bestanden hat. Wegen seiner Geristekranker an betrachten.

Bucknill (4) eifert mit Recht gegen die Ontolgien der kranktaften Triebe (Wordmonomanie etc.). En gieht keine eigene Species "Mordmonmanie"», indet unider leugnet er mit Recht als Species die "Moral insanity" und sagt von Prichard "S. gelehter er wur, verstand er verhaltnissmissig vernig vom fresseln aus eigener Erfahrung, nis er sein der Thatsachen zugerwendel- hätte, würden seine Schiussfagerungen der Zeit und Porschung besser Schiussfagerungen der Zeit und Porschung besser

Burkart (f) betruchtet der Fall Greiner (Er mordung der Fan und der 3 Kinder) und ist geneigt,
ung der Fan und der 3 Kinder) und ist geneigt,
und der Steiner und der Steiner und der
felber und der Steiner und der Steiner und der
felber und sessen, namentlich in nabetrecht der
aberbeitsbart vorhandenen erhibten Belastung, Die Geecklitzen, empfallen ihn im vorerwähnte Sinne zur
legandigung. In gewissen Sinne bat G, einen gelen
Reck angestrobt, under er sich ad seine Familie —
Leben voll Sorgen entsieben wollte, nur wählbe er den
Weg des Verbrechens, das auch nossalangen filmhriten in deprimiter Simmung, erfüllt von falsbeine Ehrken der Steiner und der Steine der Steine der
felben voll gegen der seine der steine der
felben voll gegen entsieben wollte, nur wählte er den
Weg des Verbrechens, das auch nossalangen filmhriten
in deprimiter Simmung, erfüllt von falsbeine Ehrken beit auch den gesenthen Toft un inden.

In Channing's Fail (6) von Simmlation einer Ceistaskrankheit wurde diese entleckt, Angeseben von dem sehon bestehenden Verdacht, dass der anscheinend demente Menseh, der seines Vaters Namen, som Alter, Geburtsort ete. nicht anaugeben vermechte, mit seinem Zellennachbar lange Conversationen führte und, während er weder lesen noch schreiben zu können angab, Schriftstücke mit ihm unstauschte.

Hospital (18) beschreibt seinen Exploranden als stark trelible vranslag, von Haus aus pyreins ich der feet, sehrachisning und gemüthsstumpf, melancholisch. Er subamirt den Zuntand unter Monanien seinder abmirche (Georged), Folie morale (Dugonet, Flemming, Prichard, Mandaley), Manne sans deiter, Mandaley, Manne sans deiter, Mandaley, Manne sans deiter, Mandaley, Mannessans der Gerichten (Mandaley, Mandaley, Mandaley, Mandaley, Mandaley, Gerichten, Gerichten, Mandaley, Mannessans der Gerichten, Gerichten, Mandaley, Mandale

Kelp (14) begutachtet einen Fall von mässigen Grade von Sehwachsin, hei dem aber doch Wahnvorstellungen nicht zu verkennen sind, als "die Zurechnungsfähigeit nicht vollkömmen ausschlessend, nher doch erhehlieb vermindernd". Er schliesst sich hierande der Ausehaung des Ref. an, dass in solchen Fällen es auf den Grad der psychischen Auomalio ankomme, welcher das Gutachten zu deitern haben.

Krafft-Bbing's Fall (16) betrifft ein Facultäts-Gutachten, in welehem über den Zusammenhang zwisehen Verletzung und thatsächlich festgestellter Geistesstörung ein sieheres Urtheil nicht abgegeben wurde.

Der von Krafft-Ehing (17) mitgetheitle Fall eines geistesseh une ben Menschen, welcher in Hämorrboidal-Schmerzen und Zerstreutheit Banknoten zur Reinjung nach einer Stuhlentlerung benutzte, wäre für die Beurtheilung schwieriger und interessanter gewesen, senn sich nieht gleichzeitig hernausgestellt hätzte, dass Explorat in der That verrückt war, ein Umstand, der das Gntachlon der Fancität sich reliebietzt in

Lusègne (18) berichtet über das Gutachten, welches er mit Blanche über den Geisteszustand des 42 jährigen Mnttermörders J. Chabet ahgah. Denselhen reiht Lasegne mit einer Anzahl ähnlicher Kranken in eine Gruppe von Geisteskranken, welche er, in Ermangelung eines hesseren Namens, mit "eérebranx" hezeichnet und welchen er eine besehränkte Verantwortlichkeit für ihre Hundlungen zugesteht, wie dies im Fall Chabot vom Richter durch Annahme mildernder Umstände in Rücksicht auf den Krankbeitszustand angenommen worden ist. Die Krankheitsform, welche noch nm meisten der epileptischen ähnelt, characterisirt sich durch acuten Anfang, sei es anter der Form einer neuten Hirnkrankheit, sei es unter der Form eines Stnrzes etc. Die Heilung kann scheinbar volikommen sein; ullmälig treten sonderbare Schwächen und Eigenthümlichkeiten im Seelenlehen auf: Verschlossenheit, Abschliessung gegen Andero, Spuren von Verfolgungswahn. Diese Symptome treten zu Zeiten, jedech nach ganz unbestimmten Intervallen, in Form von Anfällen oft von tagelanger Dauer schärfer herver, ohne aber hesondere Aufmerksamkeit zu erregen. Die Kranken zeigen nämlich nichts von gemeingefährlichem Betragen, im Gegentheil halten sie sich von allen Excessen fern, stets in der Defensive. Erst bei späteren Anfällen zeigen sich Spuren von Hallucinationen, die Kranken werden angreifend gegen lehlose Gegenstände, zerstören ihre eigenen Portraits (Chabot) etc. Der Zustand kann nber nochmuls ein scheinbar ganz normnler werden, bis kurz vor dem Schlassanfall, der gewöhnlich in einem Gewaltact seinen Ausdruck findet, ein Verfall der Geistesfnnetionen, Theilnahmlosigkeit. Nachlässigkeit im Aeusseren und im Berufe - falls sie überhaupt noch einem solchen obliegen - die Kranken endlich als solche erkennen lassen. Kommen die Kranken durch die That mit dem Gesetz in Conflict (wie im vorliegenden Fall), so zeigen sie keine Spnr von Reue, hemühen sieh vielmehr in aller Rahe, die Richter von ihrer Berechtigung zur That zu überzeugen, ohne viel auf die richterlichen Einwürse einzugeben.

In seiner schönen Arbeit über Morphiumsucht

(19) hebt Levinstein auch zwei die forensische Medicin betreffende Punkte hervor, nämlich die Glycosurio bei Morphiumintoxication und das Delir. tremens acutum bei Entziehung des Morphiums, welches ein dem Delir. trem. alcoholicum ähnlicher Zustand ist, der jedoch mit diesem nieht zu verwechseln ist, neben anderen aber das mit ihm gemein hat, dass er eine unter den §. 51 des Strafgesetzbuches fallende Geistestörung ist.

Maschka's Pall (20) betrifft einen Mann, der in Folge von Blutextravasat in die Schädelhöhle und Entzündung der Hirnhäute nebst Brueh des Hinterhauptbeines starb, eine Verletzung, welche in der Trunkenheit entstanden war. Dass unter solehen Umständen die Aussagen des Verletzten "sehr zweifelhaft" seien, sit die gewiss allseitig getheilte Ansicht des Gutachters, welche er nichts destoweniger der wissenschaftliehen Welt mittheilt.

Montano (21) weist aus der das frühere Leben des Angeklagten ausführlich schildernden Anklageschrift auf das Evidenteste nach, dass der Angeklagte an Verfolgungs wahn litt und zur Zeit der That, nach den Umständen dereselben, sich in gleich krankhaftem Zustande befunden haben müsse. Die Anklage führte zum Beweise der geistigen Gesundheit des Angeklagten u. A. dessen Bildungsgrad und frühere Tüchtigkeit im Beruf, sowie die Schlauheit und Frechheit bei Ausführung der That an: Momente, welche Montano mit Recht durch Hinweis auf die Insassen der Irrenhäuser beantwortet.

Mordret (22) theilt den Fall eines 12 jährigen Kindes mit, welches zwei Kinder, die es hütete, durch ein vor den Mund gehaltenes Taschentuch erstickte. Er findet keine Intelligenzstörung und plädirt für verminderte Zureehnungsfähigkeit, da Abwesenheit des "Sens moral" vorhanden sei, und "instinctive Impulsionen", jedoch hat das Mädehen das Verbrechen drei Tage prämeditirt, das zweite mehrere Tage nach dem ersten ausgeführt. Sie ist eine Hereditarierin (Vater Säufer), ihre Erziehung ist verwahrlost, und ihre Motive, dass sie die Kinder geärgert haben, weil sie sie gelangweilt hätten, immer gesehrieen und geweint, in ihrer (der Inculpatin) Suppe geplanscht hätten, die sie zu essen bekommen hätte, dass sie den Dienst nicht habe verlassen können, da sie ein Jahr verpfliehtet gewesen, sind von ihrem Standpunkte aus ganz plausibel. Wem fallen dabei nicht die Diseussionen ein, zu denen ihrer Zeit die Pyromanie Veranlassung gegeben hat!

Motet (25) sprach sich für die Annalme verminderter Zureehnungsfähigkeit bei einem epileptischen 42jährigen Manne aus, der des Mordes angeklagt war, obgleich M. betont, dass die That selbst nicht etwa in einem epileptischen Anfall aussgeführt wurde. Nur die Rücksicht auf den sehwächenden Einfluss der Jahre lang bestehenden Krankheit auf den Character lässt ihn zu seinem Gutachten gelangen.

Derselbe (26) plaidirt für Annahme verminderter Zureehnungsfähigkeit bei einem 77 jährigen, von Kindheit an nachweisbar schwachsinnigen Greise, der, während seines ganzen Lebeus wegen seiner Excesse in venere verruden, endlich sich zu Unzüchtigkeiten mit seinem eigenen 3 jährigen Töchterchen verleiten lässt. Die ersten Sachversfändigen hatten für "völlig zurechnungsfähig" gestimmt.

Das Obergutachten (28) betrifft einen 45jährigen Maurer, der sieh nach Abbüssung einer ganzen Reihe von Gefängnissstrafen und einer Zuchthausstrafe endlich als unter dem Einfluss ehronischer Manie stehend erwies. Das acute Stadium bestand in Rauschanfällen mit leichter maniakalischer Erregung, es wurde, da diese Anfalle mit eintretender Nüchternheit versehwanden, gar nicht s. Z. erkannt.

Passow (30) beriehtet über einen wiederholt wegen Diebstahls bestraften 45 jährigen Arbeiter K., dessen Geistesstörung sich weniger in der geschwächten Intelligenz, oder geschwächtem Erinnerungsvermögen zeigte, als vielmehr durch die Perversität gewisser Trie be. Seine Stehlsucht riehtete sieh hauptsächlich auf Frauenwäsche, aber nieht etwa, um durch Verkauf sieh zu bereichern, sondern nur aus einem unmotivirten unwiderstehliehen Drang. So kam es, dass über 300 Stück versehiedener Damenwäschstücke bei ihm vorgefunden wurden, die er sich sorgsam bei seinen Diebstählen aus den beiliegenden Herrenwaschstücken herausgesucht hatte. Aber auch der in früherer Zeit normale Geschlechtstrieb war pervers geworden. K. trug Nachts einzelne Stücke seiner Beute und hatte dabei Samenejaculationen unter Wollustempfindung, ohne jedoch sieh als Frau zu fühlen oder auch nur an bestimmte, ihm bekannte Frauen zu denken.

Reinhard (31) beobachtete die des Kindes mordes angeklagte R. mehrere Monato in der Anstalt und erklärte sie endlich "Idiotin mittleren Grades". Sie zeigte sieh von jeher als einfältig und war nur unter Aufsieht leistungsfähig. Die in Rede stehende Geburt wartete sie auf dem Abtritt ab, bekümmerte sieh um das in die Düngergrube gefallene Kind gar nicht und weigerte sieh selbst auf Aufforderung, irgend einen Versuch zur Rettung des Kindes zu machen. Von ihren führern zwei unebelieh geborenen Kindern weiss sie die Väter kaum zu bezeichnen, in der Anstalt selbst zeigte sie in den nächsten Monaten ein Erregungsstadium mit Illusionen, später ein Schwächestadium mit absolutem Mangel an Erkenntniss ihrer Lage und Umgebung. Ihre Mutter war blödsinnig.

Rousselin und Foville (32) theilen einen Fall mit, in welchem ein Beamter eine grosse Reihe von Untersehlagungen und Fälschungen, um die ersteren zu verdecken, gemacht hatte. Die Untersuchung zeigte dass der Angeklagte seit lange von epileptischen Anfällen heimgesueht war, die aber nie als solche von der nächsten Umgebung erkannt wurden. Nach jedem Anfall, der häufig Nachts eintrat, blieb eine längere Zeit andauernde Zerstreutheit zurück, und es gelaug, nachzuweisen, dass die vermeintlichen Untersehlagungen zurückzuführen sind auf Unregelmässigkeiten, die der Angeklagte in dem Nachstadium sich su Schulden hatte kommen lassen. Für die Fäischungen konnte dies nach Ansieht der Aerzte kein Milderungsgrund sein, indess sprach das Gerieht auch hierin das Nichtschuldig in Rieksicht auf die Krankheit aus.

Sander (33) theilt zwei von ihm schon vor 10 Jahren abgegebene Gutachten über Gemüthszustände von Personen mit, die in den ersten Explorationsterminen den Richtern nicht als krank erschienen, durch den weiteren Verlauf ihrer Geisteskrankheit aber zweifellos sich als krank offenbarten.

Das eine betrifft ein 23/ähriges Mädehen mit angeborener Verstandessehwiche, krankhafter Gefühlssphäre
und periodisch auftretenden Aufregungszuständen,
Sinnestäusehungen und Wahnvorstellungen, welche später auch in den relativ freien Intervallen festgehalten
wellen. Die Patientin bot das Bild der Moral insantry.
— Das zweite Gutachten wurde über einen etwa 30/ährigen Mann abgegeben, der seinen krankhaften Geisteszustand zunschest als Querulant, Zanksüchtiger vermuthen liess, später traten Verfolgungsideen und Grössenideen auf, hin und wieder mit melancholischen abwechselnd. In allen aber waltete der Character geistiger
Schwäche vor.

Schwartzer (34) behandelt die Zustände von

. Be wusstlosigkeit" und erhebt sich mit Recht gegen diese gesetzliche Bezeichnung, als einen Nonsens, was Ref. seit vielen Jahren ehenfalls in Wort and Schrift gethan hat, weil im Zustande der Bewusstlosigkeit "seit dem Bestande des Menschengeschlechtes" eine Handlung überhaupt verübt worden ist. Es kann daher überhaupt nur von Bewusstseinsstörungen die Rede sein, welche unseres Erachtens mit krankhaften Störungen der Geistesthätigkeit zusammenfallen uad deshalb, wie jede krankhafte Störung dieser Thütigkeit. die freie Willensbestimmung je nach ihrem Grado beeinträchtigen resp. aussehliessen, Diesen Grad zu bestimmen ist Sache des concreten Falles, und daranf kommt anch der Verf. hinaus, der Trunkenheit, Sinnestäuschungen, Traumhallucinationen, Schlaftrunkenheit, Somnamhulismus, Affecto, Leidenschaften, Verwirrung. Was die Capitel Todtsehlag, Todtschlag an Blutsverwandten verübt, Tödtung auf Verlangen des zu Tödtenden verübt, Kindsmord, hier sellen, ist nicht recht ersichtlich. Das Werk ist jedenfalls ein solches, für welches wir dem Verf, zu Dank verpflichtet sind.

Sury-Bienz (36) liefert einen werthvollen Beitrag zu der oft schweren Entscheidung von simulirter Geisteskrankheit.

Er zeigt, dass der Explorand, abgesehen von patholoeischen Antecedentien, auch zur Zeit der Beobachtung nicht geisteskrank war, was übrigens durch das spätere Eingeständniss der Simulation sieh als riehtig bewährte. Die Hanptargumente sind die Incongruenz der Symptome und der Nachweis simulirter Amnesie. Sehr treffend ist, wie Verf, nachweist, dass hei dem Exploranden, der zur Zeit der That gesund war, sieb sein damaliges Leben dem Gedäebtniss eingeprägt haben muss, und dass seine Verböre auch bewiesen, dass dies der Fall war, dass nun ferner posthume Amnesien nur bei hoehgradigem Blödsinn vorkamen, der hier feblte. Ferner wiehtig ist, dass Explorand nicht eine einfaebe Amnesie bietet, sondern die amnestischen Zeitpuncte auszufüllen sucht durch offenbare Lügen, ebenso einfältige als inconsequente. Solche Amnesie aber giebt es nicht. Nie will ein amnestischer Kranker die Zeit des Erinnerungsdefectes ausfüllen. Dies allein beweist die Simulation. Ferner aber, obgleiels Explorand vortrefflieb "Jass" spielt, will er auf einmal die Gesetze des Spieles nicht kennen; und endlieb umfasst die Amnesio niebt nur eine genau umgrenzte Zeitepoche, sondern ganz willkürlich ausgewählte vereinzelte Daten ans der ganzen Lebenszeit. Endlich führt Verf. aus, dass das ganze krankbeitsbild in seiner Gesammtbeit jeder inneren Berechtigung entbebrt.

Weigall (40) seheidel mit Hillfe der Literatur aus deiniger in der Charlife selbet besehaetter Elle des Selbstnörder in solche, welche schen ver der That als geistig gestiet erkannt varen und solche, die bis zur That als geistig gesund gallen. Bei der ersten Clusse inden sich alle Formen den Freisins — zu der Literatur der Selbst der Verlagen der Selbst der Verlagen verletzt, auch die zweite Clusse verliert bei mit der Verlagen verletzt, auch die zweite Clusse verliert bei nüberer Durchborschang die Berechtigung einer Treanung von der ersten. Wenn auch die Mehrzalt harv Rijelieden nicht in eine hestimmte Form des Irrssins zu bringen sind, or werden sich der bei genaueren Zeisben fast bis verletz sich der bei genaueren Zeisben fast bis

Allen Spuren von mindestens "mangelhafter geistiger Gesundheit" nachweisen lassen.

Weiss (41) konnte lofigieb das Gutachten eines Arrtes bestätigen, der einen 183 köptigen Knaben, wegen Diebstabls bestraft und wegen mangelbafter Fortmurbelgebalten, bei der ersten Untersuchung als schwachsinnig erklärt hatte mr. höcksten Überreabenng" des Schwiorstanden. Die Lebers, die den Knaben seit einer Beibe von Jahren füglich unterriebwen auch nicht bervorragen? Der berichten.

Wille's Gutachten (42) betrifft die anscheinend falsche Denunciation eines I5 jäbrigen hysterischen Mädehens gegen ihren Stiefvater, die deflorirt war und anderweitig Umgang gebabt hatto.

[Sandberg, Mord begaact af en Sindssyg. Norsk, Mag. for Laegevid. R. 3. Bd. 7. Forb. p. 86.

Mittbeilung eines Falles, in dem es sebr abweichende ärztliehe Gutachten gab, betreffend die Zurechnungsfäbigkeit eines früher in einer Irrenanstalt behandelten und später wegen Bettelei in ein Zwangsarbeitsbaus aufgenommenen Mannes, der mit einem Beile einen der Bedienten des Arbeitshauses getödtet batte, an-geblieb nur, um zu entwischen und entweder ins Zuchthaus zu kommen oder hingeriehtet zu werden. Er wurde freigesprochen und in eine Irrenanstalt aufgenommen, wo er nach 3 Jahren an Phthisis starb. Bei der Section zeigte sieh das Cranium verdiekt, mit flachen Osteophyten an der Aussenseite, otwas Seram in dem Subduralraume; die weieben Häute sehr blutreich, etwas verdiekt und opak, in grösseren Partien adbaront, die Corticalsubstanz weieb, die Marksubstanz etwas blutig, in den Ventrikeln viel Serum, das Ependym granulirt; Tuberkeln und Cavernen in der rechten Lunge, Tuberkeln in der Leber, dem Darmo, dem Larynx: Amyloidnieren, Joh. Möller (Kopenbagen).]

# B. Untersuchungen an leblosen Gegenständen und Leichen.

#### 1. Allgemeines.

1) Joannet, Le poll humain, sex variétés d'aspect, per signification en méd-policieur, Partx Thor., Pratx, Prat

Joannet (1) liefert eine sehr fleisige Arbeit Sier das menschiche Haar, in weher se wohltunen berührt, dass von einem Framonen die deutsche Literatur ausgehögt heuntis ist. Er stellt felgende Conclusionen auf: 1. Wenn man ein Haar ohne Syntse und ohne Warrel vor sich hat, ein kleines Stückechen des Schaffest, so kann man siets auss der Richtung der Kanden der Kunden einer Kunden der Kunden einer Kunden der Studie gemesen hat. 2. Man kann unterschießen, ob ein Haar ausgreführe oder ausgerissen worden, und vars

nus der Form der Wurzel. 3. Menschenhaare sind stets ven Thierhaaren zu unterscheiden; das gilt selbst für Wollhaare. 4. Was den Standort, Alter und Geschlecht des Inhahers der Haare betrifft, so sind die Schlüsse um so boweisender, je mehr Haare zur Unlersuchueg vorliegen. 5. Aus der Untersuchung einer Anzahl von Haaren kann man auf den Standort, oft anch auf das Aller des Inhnhers schliessen. Die Bestimmung des Geschlechtes desselben ist unsicher, oft unmöglich. 6. Nach dem Tode verändern sich die Haare nicht wesentlich, nnr mit der Zeit heobachtet man eine leichte Entfürbnng, oder gegentheilig eine Verstärkung der urspränglichen Färbung. 7. In gerichtlichen Fällen kann die microscopische Untersuchang der Haare einen dreifachen Zweck haben; ob menschlicher oder thierischer Abkunft, Feststellung der Identität, Entdeckung eines Verbrechens. 8. In Fragen der Identität können die Haare Eigenthümlichkeiten darbieten, welche die Feststellung erleichtern (Färhung, darch Profession bedingt, etc.). In anderen Fällen können einzelne Umstände die Feststellung erschweren (künstliche Färhung, Veränderung in der Farbe seit langer Zeit begrabener Leichen). 9. Die Resultate, welche sich bei Untersachungen auf ein Verbrechen ergeben, sind mannigfach: Bestimmung, wio die Haare vem Organismus getrennt sied (nusgefallon, ausgerissen, abgeschnitten), bisweilen kaun man angeben, wie das Verbrechen verüht worden ist, Endlich hat die Untersuchung der Haare Werth hei Untersuchungen auf unzüchtige Handlungen, Abortus. Bei Vergiftungen hat die Untersuchung der Ilaare auf Arsenik hisher nur negative oder widersprecheede Resultate ergeben.

Ladreit de Lacharrière (2) berüchtet über ein von Garibald eingegangenes Schemben, welches Larcher's Scieroticaflecht, den er für gleichheidente mit den behannten Zeichen des sicheren To des mit, als auf funbilitien mit Blutichstoff, nach Art der Entstehne der Schember der Schember der nicht in Abreds stellen, kommt aber zu dem Schluss, dass mur das Zusammentreffen mehrerer Zeichen des Todes dem Arzte volle Sicherheit in der Beurtheilung geben hann.

Ostmann (3) sak die seben 24 Standen nach dem Todo der Matter constattie jostmerfalle Austreils nar geiner 4 monatt. Frucht nebt Nachgeburt, sowie die Austisoung der aus ihrer Verhindung mit der Schelder volksindig geinsten Gehärmatter. Durch die Communicationsiftung der Schelde mit Durch die Communicationsiftung der Schelde mit Durch der Schel hährt. Das Fehlen jeder Spur vikaler Baseitien in den Gemistlerganen und deren Umpdamp hervies, dass die Gintilerganen und deren Umpdamp hervies, dass die Fibnische Schelder hier der Schelder der Schelder der Schelder Fibnische Schelder der Schelder de

Schlemmer (4) beisechtet, gestützt auf ein reiches Mnterial, die im Säuglingsalter so häufige Todesart durch Erstickung in ätiologischer und patologisch-matomischer Beziehung. Wogen der grossen Achnlichkeit der Ohdentioesbefande nach den mannigfichsten mechanischen Erstickungsursachen ist es ganz besonders wichtig, die in vieler Beziehung dieselben Erscheinungen hietenden Tedesfälle nach Bronchitis auszusondern. Zu diesem Zweck dient ver Allem die microscopische Untersuchung des Bronchieninhalts. Neben einer mehr oder weniger grossen Menge von Schleim- und Eilerkörperchen - letztere desto zahlmicher, je intensiver und je länger der Krankheitsprocess hestand - fieden sich in diesem eine abnorm grosse Zahl isolirter (im Gegensatz zu den in Fetzen zusammenhängenden bei Fäulniss), getrübter, der Cilien beranbter Epithelzellen. Ausserdem beobachtete Verf, fast stels grosse runde, farhlose, grannlirte Körper mit grossen Kernen, die als Entzündungsproducte anzusehen sind. Znweilen fiuden sich noch fremdartige Beimengungen, namentlich Wollhaare, Elemente der Vernix caseosa, Zoogloeahaufen und Bacterien. Verf. ist geneigt, die Ursache der Bronchitis in diesen Fällen auf Aspiration dieser Gebilde während des Gehurtsactes selhst zurückzuführen. We indess die Bacterien in ansfallend grosser Zuhl zwischen den wohlerhaltenen Cilien eingeklemmt oder in cilienlose, granulirt erscheieende Zellenkörper eingelagert erscheinen (zur Erkennung empfiehlt Verf. 10 proc. Kalilösung. Eisessig, znr Firhnng: alcoholische Haematoxylinlosung), da glaubt Verf., dass die Bacterien mit der Nahrung eingeführt worden sind. Hierfür scheint das häufige gleichzeilige Vorkommen von Darmcatarrh zu sprechen.

#### 2. Gewaltsame Tedesarten und Kindesmord.

1) And onard, A., La Bile bleue. Annales d'byg. publ. et de méd. lég. Mars. - 2) Auer, Cyankaliumvergiftung. Selbstmord. Friedreich. Bl. No. 6. - 3) Bento de Sousa, De Souva Martins, da Camara Cabral, Queslas de Perisos n Medicina Legal ho Processo Joanna Pereira. 2 Bde. Lishoa. — 4) Bergeron, G., Quelques explications relatives à l'affaire de la femme coupée en morceaux (affaire Billoir). Annales d'Hygiène plublique et de méd. lég. Janvier. (B. weist die auf Entstellung seines Gutachtens beruhenden Angriffe einzelner Jonrnale zurück.) - 5) Bergeron, G. et L'Hote, L., Inculpation d'Empoisonnement par l'alun ot le phosphore. Précautions à prendre dans les cabumations, pour ne mêler aux organes ni sable, ni terre, ni aucune matière étrangère. Ihid. Mars. — 6) Ber-geron, Delens et l'Hote, De l'empoisonnement arsenical par des doses mediocres et réitérées de poison. (Affnire Dauval.) Ihid. Juilet et Septembre. - 7) B 1 D 1, Se vi fu pel easo tentativo di suicidio o di omicidio. Revista sperimentale di frenatria e di med. legal. -8) Blumenstock, Tod im Foucr, Verkohlung, Fried-

reich. Bl. No. 5. - 9) Bremme, Zerreissung des Zwerchfells in der rechten Seite in Folge gewaltiger Auftreihung des Magens. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. u. öffentl. San. Bd. XXIX. 1. - 10) Brouardel, P. Etude médico-légale sur la combustion du corps hu-Ann. d'hyg. publ. ot de méd. fég. Novembre. - II) Canssé, Des preuves de la vie en matière d'inanticide. Ihid. - 12) Caussé et Bergeron, Contribution à l'Etude de l'empoisonnement par la strychnine (affaire Toulza). Ihid. Septembre. - 13) Chevallier, A., Observations toxicologiques sur lo Zine, ses alliages et les sels de ce métal. Ihid. Juillet .- 14) Clonet, M.J., Du Glucose arsenical. Ihid. Janvier. - 15) Crecebio, Luigi de, Sopra un caso di Medicina legalo. 11 Morgagni disp. VIII. (Polemik gegen Prof. de Sanctis wegen eines Falles von Pyämie. Obduction unzulängbch.) - 16) Vieg, Contribution à l'étude médico-legalo et surtout pathogénique des ecchymoses sousplenrales. Paris. - 17) Dechoudans, Contribution a l'étude des ecobymoses sons-pleurales surtout an point nédico-legal. Paris. - 18) Delens, E., Des fractures et des lésions osseuses que l'on rencontre sur les cadavros retirés do la Seine. Ann. d'hyg. publ. et de ned. leg. Novembre. - 19) Ehorty, Ein Fall von intrauteriner Aspiration von Fruchtwasser. jabrsschr. f. ger. Med. u. öffentl. San. Bd. XXIX. 2. -20) Friedberg, H., Todtgeboren oder durch Eiswickeln in oin Tuch erstickt? Ehendas. XXIX. 1. - 21) Der selbe, Beiträge zur gerichtlichen Mediein. Virch. Archiv. Bd. 74. — 22) Girondo, M., Uno des der-nieres leçons du Prof. Gromior, Valeur des Ecoby-moses dans les cas d'asphyxie. No. 37. — 23) Hou-bach, Bettendorf's Reagens auf Arsen. Berliner klin. Weehenschr. No. 24. S. 353, - 24) Hofmann, Mehrstündiges Fortschlagen des Herzens in der Asphyxio und nach dem Tode. Wien. med. Presse. 11. 12. -25) Kuhy, Mord oder Selhstmord - Versuch durch einen Schnitt in den Hals. Friedreich, Bl. No. 3. -26) Derselbe, Berechtigto Nothwehr oder strafbare Körperverletzung? Stiehe in die Lungen und den Magen. Zwei Getödtete. Ebendas. No. 5. — 27) Dersolbe, Mord oder Selhstmord durch Schuss in die Brust. Ehendas. No. 3. — 28) Derselhe, Vergiftung mit Salzsäure. Ebendas. No. 6. — 28a) Derselbe, Salzsanre-Vergiftung. Ebendas. - 29) Laforest. De la valeur des eechymoses sous-pleurales. Mémoire communiqué au congrès de médecine Jégale. Gaz. hébdom. de méd. et do chir. No. 38. - 30) Landgraf, K., Ruptur der Harnhlaso in Folge erlittener Masshandlungen. Vierteljabrsebr. f. ger. Med. u. öff. Sanitatsw. Bd. XXVIII. 2. - 31) Laugier, M., Etude médico-légale sur les déchirures de l'intestin dans les contusions de l'abdomen. Annales d'Ilyg. publ. et de med. leg. Janvier. - 32) Legroux, A., Des ecchymoses sous-pleurales, de leur valeur en médecine légale. Ibid. Juillet, Septembre. - 33) Lilienfeld, II., Seltener natürlicher Todesfall durch Genuss übergrosser Mengen anreifen Obstes, mechanisch berheigeführt. Memorabilien. Heft 12. - 34) Lutaud, Quelques considérations médico-légales sur l'emploi des anesthétiques. Le Mouvement médical. No. 21. p. 205. - 35) Mair, Erfrierungstod. Ucherlehen zweier Oehsen durch 20 Tage ım Walde ohne Futter. Friedreich Bl. No. 3. (Dass Erfrierungstod vorlag, wird aus den äusseren Umständen und der Besiehtigung geschlossen. Eine Ohduc-tion ist nicht gemacht.) - 36) Marandon, Montyel E. de. Rélation médico-légalo d'un cas d'infanticido. Le Bordeaux médical, No. 22 u. 23. - 37) Masehka. Tod eines vierjährigen Knaben durch Pneumonio, angeblieh hedingt durch Würgen von Seite des Vaters. Nicht nachweisbarer Zusammenhang. Allgem. Wicner med. Ztg. No. 31. (Maschka's Fall betrifft ein Facultätsrutachten, nach welchem eine sor, Fettfurche an der Leiche eines Kindes die Ohducenten zur Annahme einer Erwürgung veranlasst batte.) - 38) Derselbe.

Gutachten über den Tod eines vier Wochen alten Kindes. Erwürgt oder ertränkt. Ebendas. No. 20. - 39) Dorselbe, Tod eines 17 jährigen blindeu Mädchens, angeblich bediegt durch Einsperrung oder Vernachlässigung von Seite ihrer Eltern. Nicht mit Bestimmtheit nachweisbarer ursächlicher Zusammenhang. Ebendas. No. 32. (Tod durch Pneumonie, welche auf mangelhafte Pflege nicht zurückgeführt werden konnte.) -40) Pineus, Vergiftung mit Cyankalium; Nachweis des Giftes in den Leichentheilen aobt Tage nach dom Tode. Vierteljahrschr. f. ger. Med. u. öff. Sanitätsw. Bd. XXIX. 1. - 41) Sehlemmer, Beiträge zur forensisehen Casuistik. Wiener med. Zeitung. No. 11, 12 et sogg. - 42) Sommerhrodt, M., Ueber Schussverletzungen der Rauchorgane vom gerichtsärztlichen Staudpanete ans. Prag. Vierteljahrschr. f. Sanitätsk. Bd. IV. 43) Stelzle, Körperverletzung mit nachgefolgtem
 Tode, Friedreich. Bl. No. 6. (Kopfverletzung. Klarer Thatbestand, trotzdem "Nichtschuldig" der Geschworenen.) - 44) Strauss, Aus der gerichtsärztlichen Praxis. Vierteljahrschr. f. ger. Med. u. öff. Sauitätsw. Bd. XXIX. 3. (Heimliche [?] Geburt wurde durch Untersuchung der Genitalien constatirt; die Leicho des Neugehorenen war bei Seite geschafft ohne Wissen der Mutter) -45) Tamassia, Recherche sperimentalo sul decorso della Temperatura e sulla anatomia patologica di alcuni avvolenamenti acutissimi. Rivista sperimentale di Med. Gaz. Fasc, I. 1877 e Fasc, V. n. VI. 1878. - 46) Dorselbe, Della morte nel vuoto. Richorcho sperimentali di Medicine forense. Ibid. - 47) Tarchini-Bonfanti, Cas de brûlures étudié au point de vue de la médecine légale. Ann. d'byg. publ. et de méd. lég. Jauvier. - 48) Trial of chantrolle. Edinb. med. Journ. July. (Betrifft eine Vergiftung durch Opium, welches in den durch Erbrechen entstandenen Flecken in der Wäsche nachgewiesen wurde. Die Acrzte glaubten zunächst eine Kohlenoxydvergiftung vor sich zu haben, da es im Zimmer nach Gas roch. Eine spectral-analytische Untersuchung des Blutes ist nicht gemacht.) - 49) Veit, Schädelfissur bei normalem Becken durch Darreichung von Secalo cornutum, Zeitsehr, f. Geburtshülfe u. Gynākologic. Bd. III. Heft II. - 50) Vidau, A. (Question clinique), Lutaud, A. (Question patho-logique), Dechambe A. (Question morale), De quelques questions soulevées par l'affaire Dauval (empoisounement par l'arsénie). Gaz. hébd, de méd. et do chir. No. 20. - 51) Wolff, Superarbitrium des Königl. Medicinal-Collegiums zu Breslau. Vergiftung mit Dynamit. Doppolmord. Vierteljahrsehr. f. ger. Med. u. öff. Sanitātsw. XXVIII. I.

Andouard (1) schützte einen wegen Vergiftung semain durch chemische Untersuchung der blauen erhrochenen Mussen, indem er nachwies, dass dieselben nichts, als die gewöhnlichen Gallenbestandtheile entbeiten. (Leanne beboschetet einen fahilichen Fall)

Der von Auer (2) mitgetheilte Fall von Cvankaliumvergiftung enthält nichts Neues. Wenn Verf. dem Ref. die Ehre anthut, ihn zu eitiren, so wäre zu wünschen, dass das Citat richtig sei. Ich habe nicht gesagt, dass in Fällen von Cyankalium-Vergiftung der "Magen nichts Abnormes" zeige, sondern ich habe gesagt, dass bei Blausäure-Vergiftung der Magen nichts Constantes zeige und fahre dann fort, was Verf. gar nicht beachtet zu haben scheiut, dass bei Cyankalium-Vergiftung ieh ausnahmstes die von ihm beschriebenen Veränderungen gefunden habe. Wenn Verf, dies beachtet hatte, so wurde er nicht Hofmann's sieben Jahre später veröffentlichte Angaben über die Befnndo bei Cyankaliumvergiftung mir eutgegengehalten haben, sondern in der Uebereinstimmung heider Autoren eine Stütze für seine Beobachtung gefunden habon. Auffallend in Verf.'s Beobachtung sind die "dunkelblauen" Todtenslecke, welche von uns in sehr zahlreiehen Fällen hellroth gefunden worden sind.

Die Professoren Bento de Souza und Genossen (3) haben das Material einer Cause celèbre erscheinen lassen, in welcher es sich an einer ausgegrabenen Leiche um den Nachweis handelte, ob der Verstorbene sich erhängt habe oder erwürgt worden sei. Die genannten drei Sachverständigen entschieden sich für die letztere Frage und fanden drei eifrige Gegner an drei Mitgliedern der Universität Coimbra, welchen das Schwurgericht in seinem Verdiet folgte und die Angeklagten frei sprach. Nach der Entscheidung haben nun die drei Lissaboner Professoren als "zweite Instanz" die Gerichtsärzte Europas angerufen und unter der Aufschrift "Instancia superior" die Gutachten veröffentlicht, welche sie, auf ein an alle gerichtetes gleichlautendes Sehreiben erhalten haben. Es sind dies die Professoren Hofmann (Wien), Aloys Martin (München), Guillery (Brüssel), Goedeken (Kopenhagen), Bergeron, Tardieu (Paris), Pallis, Georgaulas, Orphanides (Athen), y Vivo (Barcelona), y Mendoza (Cadiz), Yanez (Madrid), de Meyer (Utrecht), Bristowe, Crosby, Taylor (London), Roniati (Bologna), Laszaretti (Padua), Pacchiotti (Turin), Heiberg (Christiania), Macedo Pinto (Coimbra), Vianna, Pitta (Lissabon), Osorio (Porto), Liman (Berlin), Tchitowitch, Lenz (St. Petersburg), Jäderholm (Stockholm), Emmert (Bern). Es ist nun eine ebenso interessante als wichtige Thatsache, die weit über das locale Interesse des Processes hinausgeht, dass die Gutachten der oben genannten Aerzte sich alle darin begegnen, dass der Tod durch Erwürgen anzunehmen sei; sicherlich ein Triumph für die Wissenschaft der gerichtlichen Medicin und eine Beruhigung für die Rechtspflege. Wir glauben nicht, dass ein zweiselbaster, complicirter klinischer Fall wie der in Rede stehende für die forensische Beurtheilung es war - in ähnlicher Unanimität von den Klinikern der Universitäten Europas beurtheilt worden wäre, und der Pestfall in Petersburg beweist die Richtigkeit unserer Vermuthung.

Bergeron und l'Hote (5), veranlasst durch ein von ihnen gefordertes Obergutachten in einem Falle von Ausgrabung einer Leiche, die nach dem Gutachten der ersten Sachverständigen eine Vergiftung durch Alaun, nach dem der zweiten eine solche durch Phosphor orkennen liess, geben eine Reihe von bekannten Vorsiehtsmassnahmen für die Ausgrabung und für die Aufbewahrung von Leichentheilen. Sie konnten im vorliegenden Falle wegen Nichtbefolgung dieser Vorsiehtsmaassnahmen kein entscheidendes Urtheil abgeben.

Bergeron, Delens et l'Hote (6) geben eine genaue Zusammenstellung ihrer eigenen Gutachten sowie derjenigen des M. Bouis in dem Process Dauval.

Während sie sieh für die Annahme einer Arsenikvergiftung durch wiederholt dargereiehte mittlere Dosen ausgesproehen hatten, stellte Bouis diese Annahme als ganz zweielhaft hin. Das am Ende der Arbeiten angefügte Obergutaehten von Gallard sprieht sieh zu Gunsten Bouis' aus, indem es hervorhebt, dass weder die Symptome (Erbrechen und Diarrhee) mit Nothwendigkeit auf Arsenikvergiftung hinweisen, noch

die wichtige fettige Degeneration der Leber nachgewiesen wurde. Was endlich die bei der ehemischen Untersuehung von Magen, Leber, Darm übereinstimmend gefundenen sehr geringen Mengen von Arsen betreffen. so spreche Niehts gegen die Annahme. Dass sie herrühren von dem in den Bettvorhängen und den Tapeten in grosser Menge nachgewiesenen Arsengehalt. Die Verff. suehen die Einwürfe zu entkräften. Dass nur geringe Mengen Arsen gefunden wurden, ist nichts Auffallendes. Selbst bei Darreichung sehr grosser Dosen kann die Elimination durch Urin und diarrhoische Stühle sieh in wenigen Tagen vollzogen haben (Briaud und Chaudé). Laborde zeigte dies neuerdings auch in Bezug auf Elimination mittelst der Galle durch Anlegung einer Gallenfistel. Gegen die Aufnahme des Arsens aus den Bettvorhängen spricht der Umstand, dass bei der Untersuehung des Zimmerstaubes kein Arsen gefunden wurde, auch das angewendete Bismuth wurde frei von Verunreinigungen gefunden. Was die Untersuchung der Leber in pathologisch-anatomischer Beziehung betrifft, so ist zu erwägen, dass die Obduction erst am 14. Tage nach dem Tode stattfand. Für die unterbliebene Untersuchung des Hirns ist wohl in pathologisch-anatomischer Beziehung der zerfliessende Zustand eine Erklärung des negativen Resultats, dass indess auch damit das Unterlassen der ehemischen Analyse erklärt sein soll, ist nicht recht einzusehen. Hätte man saubere Gefässe zum Auffangen der Masse bereit gehabt, so hätte die Analyse vielleicht gute Resultate liefern können (d. Ref.). Wenn die von Gallard er-wähnten Symptome (Diarrhoe und Erbrechen) auch nieht pathognomiseh für Arsenvergiftung sind, so müssen die anderen beobachteten mit in Ansehlag gebracht werden: Kopfsehmerz, Trockenheit des Rachens, Oppressionsgefühl, Schwächegefühl. Endlich bedauern Verff. die Differenzen der abgegebenen Gutaehten, die ihrer Meinung nach weit mehr übereingestimmt hätten, wenn nieht von anderer Seite in diese practische Fragen zu viel Theorie hineingetragen worden wäre.

Blumenstock (8) fügt seinen früher beschriebenen zwei Fällen einen dritten von Verkohlung des Leiehnams hinzu, welcher zeigt, dass versehiedenartige Veränderungen je nach Art und Daner der Einwirkung des Feuers zu Stande kommen, was vielleicht unter gegebenen Unstädnen einen Schluss auf die Dauer der Einwirkung des Feuers gestaten würde.

Im vorliegenden Falle handelte es sieh um Erstickung. Kohlenoxyd war im Blute nieht nachweisbar. Eino Stiehwunde in den Baueh, welche gerichtlicherseits vermuthet wurde, konnte, da die Bauehdecken wohl erhalten waren, abgewiesen werden.

Bremme (9) theilt einen Fall von Zerreissun g des Zwerchfells bei einem 60 jährigen Waldwärter mit, der 3 Stunden nach Genuss einer zum grössten Theil aus Kartoffelsuppo (mit Essig bereitet) bestehenden Mahlzeit und nachfolgender Aufnahme einer kräftigen Dosis von doppeltkohlensaurem Natron plötzlich nach wenigen Würgebewegungen gestorben ist.

Die wegen Verdacht einer Vergiftung geriehtlich verfügte Obduction ergab eine enorme Ausdelnung des um seine Längsave rotitrein Magens, einen 25 Ctm. Langen und 15 Ctm. breiten Riss des Zwerchfells von vorn nach hinten rechterseits, durch den die Leber und ein Theil des Dünndarms in die rechte Pleuraböhle getreten war. In der Luftröhre und den grösseren Bronehien fand sieh Mageniuhalt. B. stellt sieh vor, dass eine durch die Einwirkung des Essigs auf das doppelkohlens. Nätr. hervorgebrachte starke Gasentwicklung den ohnedies sehon stark durch die Mahlzeit gedehnten Magen weit über die Norme reweitert habe und dass hierdurch

eine Unstillpung der Wandung an dem Ein- nend Ausgange des Magene entstanden sei, die die Geffungung
desselben fest versehlbes. Die dann stattgehabten Würgebewegungen hätten das Zerreissen des Zerreichells veranlasst. Sohald die Spannung in der Ungehönig des
Magens machines, konnte derseibe sied debene, die Gefnungen weber der der der Auffehaung, der Wandenleigend sieh behänd, in den Seblund und Bachen und
wurde wegen der sofort eintretenden Schwäche in die
Pronebin gasthult und Bachen und

Brouardel (10) führt als wichtige Zeichen, dass eine tödtliche Verbrennung während des Lebens eingewirkt hat, an: das spectroscopische Bild des Kohlenoxydbintes and die Färbung durch Blutfarbstoff in allen mieroseopischen Schnitten, die man durch das Lungengewebe macht. Das erstere Phänomen entsteht durch die Athmnng des Verunglückten in der mit Koblenoxyd gemischten Atmosphäre; das zweite durch Zerstörning der in den Capillaren und den kleineren Gefässen enthaltenen Blutkörper durch die Hitze. Ist die Verbrennung eine sehr sehnelle und gewaltige, z. B. wie bei Explosionen, so können diese Phänomene nicht zu Stande kommen; dagegen findet sich eine Verbrennung der ersten Athemwege, die zu Stande kommt beim ersten Versueb des Verunglückten, in der hohen Temperatur zn athmen.

Nicht die Athmung allein, sagt Canasé (11), darf mit dem Lebon des Kind es identificit werden, sondern mit gleicher Berechtigung mnss die Bluteireulation und namentlich die Herzbewegung in Botrach gezogen werden. Darma sind vor Allem: Quetschungen, Eschymosen und Spuren von Blutgerinnung als Zeichen des vorhanden gewesenn Lebens anzusehen.

Caussé et Bergeron (12) theilen den Hergang des Processes Toulza mit.

Während die ersten beiden Sachverständigen sieh für eine Hirnhämorrhagie als Todesprsache aussprachen. welche sie namentlich aus der namittelbar nach dem Todo eintretenden Blutung aus Nase and Mund (?!) und aus dem nach ihrem Bericht dentliehen Befund bei der 3 Monate nach dem Tode im Jnni ausgeführten Autopsie mit Sieherheit annehmen zn können glaubten, sprachen sich Canssé und Bergeron trotz des negativen Resultates der ehemischen Untersuchung für Strychninvergiftung mit Wahrscheinlichkeit ans. Abgesehen von sehr verdächtigen Momenten aus dem Leben des Toulza mit seiner Frau, lässt sieh aus den Symptomen, unter denen die Frau plötzlich starh, die Strychnindarreichung schliessen. Heftiges Brennen in der Magengegend namittelhar nach dem Versehlneken eines verdächtigen Medicaments, das der Mann besorgt hatte, von dem aber nach dem Tode niehts aufzufinden war, beftige Krampfanfälle mit leiehten Remissionen, enorme Auftreihnng des Leihes unmittelhar nach dem Tode. Dazu kommt, dass ein vorhergehender Versneh, der Frau eine Snhstanz beizuhringen, dem Manne misslang, dass aber Thiere, die davon frasson, unter heftigen Krämpfen starben.

Chevallier (13) giebt nus seinen reichen Erfahrungen in Berug auf geeitstlich-chemische Untersuchungen gelegentlich einer Nassenvergiftung (von 60 Mann) durch Belmischnung von schwedelsaurem Zink zur Mitch die Charactere des Zinks, seiner Legirungen, sowie seiner Salze. Namentlich in Betreff der lotzteren, ist nach Ch. Sussersk Vorricht im Gebrauch anznempfehlen, denn er selbst erlebte mehrere Todesfälle theils nach fahrlässiger, theils nach verbrecherischer Darreichung.

Clonet (14) hatte Gelegenskit verschieden Znekaraten, bezüglich ihre schäldliche Beinischungen, zu untersuchen nuf fand, dass der Stärkemeiter einem nicht unheträchtlichen Gesalt an Arsen häufig enthält. Die weitere Untersuchung lat ergeben, dass der Arsengehalt abhäugt von der zur Darstellung benutzen Schwiedelsüme. Es zugles lich, dass die aus Wedsphalte bezogene im Nittel 0,2 Arsen auf 1 Kgm. enthält, während die in Frankreich fabrierien.

im Mittel nur 0,001 entlinkten soll.

Vieq (16) sowohl als Dechoudans (17) hahon in ihren Dissertationen den diagnostischen Werth und die Genese der subpleurnlen Ecchymosen bearbeitet. Anch in Frankreich hat man sieh jetzt von der Wichtigkeit der im Jahre 1861 vom Ref. gegen Tardien geltend gemachten Thatsaehen und Anschauungen überzeugt. Beide Antoren kommen etwa auf dasselbe herans. Vicq kommt zu folgenden Conelnsionen: 1) Man findet subpleurale Ecchymosen in zu verschiedenen Fällen, als dass man ihnen eine characteristische Bedentung vindiciren könnte, und wir können versiehern, dass kein plötzlicher Todesfall existirt, In welchem man vor der Obduction nussprechen kann. man werde keine Ecchymosen finden. 2) Man kann in einer grossen Zahl von Fällen nicht die subpleuralen Ecchymosen von blutigen Suffusionen unterscheiden, da die einen in die anderen übergehen. 3) Pathogenetisch sind die Ecchymosen nicht erzeugt durch respiratorische Anstrengungen oder Circulationsstörungen. 4) Ihre Actiologie ist begründet in Alterationen des Nervensystems, welche allerdings von Circulationsoder Respirationsstörnngen abhängen können, aber auch nunbhängig von diesen vorkommen können. Die Berstung der Capillaren entsteht durch die krampfhafte and schnelle Contraction der Gefässe unter dem Einfluss der vasomotorischen Nerven, aus Reflex oder

De sheud ans formulitt seine Conclusionen: 1) Nach Beobekulung und Experiment sind die subspirarlen Erelymoten nicht characteristisch für Ersichung. 2) Sie binnen bei Ersickung felhen und ohne si vorkommen. 3) Diese Fälle sind twenchiedener, als man bihers angegreben hat. 4) Unene Beobekultungen nichter ach denen von Legroux, stehen über seinem Auspruche enleggen, dass sie einzig einen schnellen Tod anteigen, der ein Individuom im Zostand normalere oder fast a normatir Gesendheit getorfen hat.

 nungen in den Gelenken, die oft ganz gleichmässig auf beiden Körperseiten gefunden wurden. Immer ist ein längerer Aufenthalt der Leiche im Wasser zum Zustandekommen dieser Verletzungen nöthig.

Eberty (19) constaints but cinem 7—8 Monate alten, noch math trien, aber lebensfilgen und beimieht geborenen Kinde den Tod durch Erstütsung in Pelge intranteriere – oder jedenfalls vor der Gebert stattgefundener – Auptration von Frachtwasser, desem Bestandtleich im in die Gieneren Brenehlen nach gewissen werden konsten. Die Langesprobe war völlig lich seben fräheitig gelist, denn es halten vor der in Gegenwart der Hebeannen stattgehabten Ausstossung 3 Tage lang Bittungen bestander.

Friedberg (20) konnte, gestützt auf den Obductionsbefund und namentlich auf deu Zustand der Lungen des Kindes die Angabe der Mutter, dass ein anch der heimlich beendeten Geburt kein Leben an dem Kin de bemerkt habe, in bestimmtester Weise widerlegen.

Die Lungen waren hoebgradig mit Luft gefüllt, das Zwerehfell stand am unteren Rande der 5. Rippe. Dass die Mutter in der Wahrnehmung durch Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit gehindert war, wird durch ihre eigenen Angahen widerlegt, da sie zugiebt, versehiedene zweekmässige Bewegungen zur Beohachtung des Kindes gemaeht zu hahen. Auch die Mögliehkeit, dass das Kind durch Lagerung auf dem Gesicht kurz nach der Geburt erstiekt sei, ist auszuschliessen, weil die Mutter angah, dass Hände und Füsse unter dem Gesieht gelegen haben. Wohl kaun aber das eine Viertelstnnde nach der Geburt stattgehabte Einwiekeln des Kindes iu ein Umsehlagetuch den Tod durch Erstiekung erklären, wie er durch die Obduction auf Grand der enormen Blutüherfüllung von Lungen. Herz und Gehirn constatirt worden war Dio Nutter wurde zu einem Jahr Gefangniss (§ 222 D. Str.-G.) verurtheilt.

Derselbe (21) veröffentlicht einen Fall von Verletzung der Kopfsehlagader (sog. Carotidenruptur), welcher noch 28 Wochen nach dem Tode an der ausgegrabenen Leiche eines Erhängten kenntlich war.

"Dieht oberhalb der Theitungsstalle der rechtes "Curotis communis zeigt istel eine Zusammenhangstrannung der inneren Hant der äusseren Caroli. Die under getrennten Stelle sind 1 Clur von einander entfernt, zwischen denselhen befindet sich auf der mittlewen Hauf eine dinne Lang geronnenen Hluten. Die Trenflund eine dinne Lang geronnenen Hluten bei Tren-Carolis zeigt niehts Regelwidrigen." — Die Stamgrineverlief zwischen Kellhöpf und Zungmeheim.

An diese Abhandlung sehliesst sich eine zweite, betriffen "Eitstehung weis und Bedentang der bei Erhängten oder Erdresselten vorkommenden Verletung der Kopfischlagader, "verf. hitt darft, dass die Verletung der Kopfischlagader, richtig leurtheitt, ein böchst werthvolles Zeichen des Erdresselns oder Erkängens ist.

Die Verletzung besteht theils in einer Zusammenhangstrenung der inneren, oder der inneren und mitleren Bast der Carotis, theils in einem Bintergus aus Gertrug als durch Darek erzungt, was aus der Zerreissung au einer von der Strangnarke entlernten Stelle folgt. Zu ihrem Zusatunekkunnen wirkt ferner die plützliche Staumg in den telfassen betriebt des Wirtelsteinstelle Staumg in den telfassen beitre gestellt der Strang der Zerter bei der Strang der Strang der Strang der Strang der Gefensterreit in Folge directen Einflusses bei zum der Gefensterreit in Folge directen Einflusse

des Würgebandes oder der Dyspnoe. Bei Lebenden kann die entsprechende Zerrung bewirkt werden dadureh, dass dieselben beim Erhängen von einer Höhe berahspringen oder dadurch, dass dieselben heim Erhangen, wie beim Erdrosseln, theils auf Befreiung des Halses von dem Würgeband geriehtete, theils krampf-hafte, von dem Todeskampf herrührende Körperbewecuncen ausführen Eine krankhafte (atheromatöse) Besehaffenheit der Gefässe ist nicht, wie behauptet worden, erforderlieh. Daraus allein, dass man die innere oder innere und mittlere Haut der Konfschlagader zerrissen findet, kann man nicht den Sehluss ziehen, dass das Würgehand noch während des Lebens eingewirkt habe. Ein Bluterguss in die Wand der Carotis oder in die gerissene Wunde derselben kann nicht nach dem Tode erfolgen. Der Bluterguss ist deshalh ein böchst werthvolles Zeiehen dafür, dass das Würgehand während des Lebens eingewirkt hat. Es ist ein solches Zeichen nicht nur dann, wenn die innere Hant der Carotis zerrissen ist, sondern auch dann, wenn diese Haut unverschrt ist. Die Blutunterlaufung der Carotiswand bei Erdresselten und Erhängten bildet rothe Flecke in der ausseren oder unter der inneren Haut. Eine Benetzung der zerrissenen inneren oder inneren und mittleren Haut mit dem in dem Arterienrohre enthaltenen Blut lässt sich von einem Bluterguss aus den Gefässen der Carotiswand leicht unterscheiden, wenn man das Aussehen der vorsiehtig mit Wasser abgespülten Wunde würdigt. We das Blut in der Wunde flüssig war, fand Verf, nach vorsichtiger Ahspülung desselben theils eine blutige Infiltration der mittleren Haut, theils einzelne punetformige, von geronnenem oder flüssigem Blute gebildete Herde in derselben auf dem Grunde der Wunde, woraus folgt, dass das Blut aus dem zwiseben die Elemente der mittleren Haut eingeschobenen Gefässnetz ergossen ist, ein Ursprung, der noch mehr einleuchtet, wenn das Blut gerenneu ist und in geringerer oder grösserer Ausdehnung dem Grunde der Wunde anhaftet. Es kann auch vorkommen, dass die Zusammenhangstrennung der inneren Hant der Carotis beim Erhängen und Erdrosseln auch erst danu erfolgt, wenn der Blutumlauf aufgehört hat In diesem Falle findet ein Bluterguss in die Wande der Carotis nicht statt

Gironde (27) theilt den Obdactionsbrund einer aus der Göldmutte einer Betrankenen entfernet etwa 7º, Monat alten Fruekt mit. Es fanden sich ablreite Eechprossen under der Langer- und Rippensplaum, den Berzheutel, auf dem Berzen. Zwerchteil und Frierraium (6. wende ist begran die deutschen Schriftsteller, webbe Tardicu's Lehren bekämpt Matte. Vert unt vielnder Tardicu's Lehren bekämpt Matte. Vert unt vielnder Tardicu's Lehren bekämpt Matte. Vert unt vielnder Tardicu udahn bei, doch die federpunsen paltogenemiek wies für Friedrichtung-Gerichten der Willer vorkeinung beimen.

Heubach (23) empfiehlt Betteudorff's Reagens (Zeitschrift für Chemie X. F. V., 492) dem practischen Arzie als einfach und bequem zur Untersuchung von beilgrünen Stoffen auf Arzen, und zwaempfiehlt es isch, die Zimschbrifsbung wegen ihrer leichten Zersetzharkeit kurz vor Anwendung selbst darzusstellen.

2 Cm. concentriter Artefor Salesium werden mit Ono Staniel 3 Niumen lang crisira, es hildet sich Zinnehleriffung unter Entretchung von Wasserstoff. Das zu unterschede Object wird mit Salesium ebergenen: Es entsteht bei Ametensheit von Art. Arsenchient (As, Q. 4, Billet an Sil.), et A. g. M. Beit Landelmer (As, Q. 4, Billet an Sil.), et A. g. M. Beit Lander (As, Q. 4, Billet and Lander (As, Q. 4, Billet and Beit Lander). All control and Beit Lander (As, Q. 4, Billet and Beit Lander).

erkennt man an dem schwarzflockigen Niederseblag, von dem man gut hutt die Zünneblerürbeung durch Abgiessen zu trennen. Ist das As als rother Bealger As, S, oder gelbes Aurpigrement As, S, vorhanden, so genügt das Koehen der Sühstanz in Salzsänren nieht, wenn man nieht vorher durch Misehen mit chlora. Kal. und Erhitzen anf einer Messerktlinge alle Sebwefelmetalle oxydirt bat.

Hofmann's (24) Veranche lahren, dass hei nageboren en oder enageborenen Frickten die Herzgeboren en oder enageborenen Frickten die Herzbe we gangen noch Stunden lang nach dem Tode fortdamen Bönen, ein Unstand, der einich allein für die Indication zum Knisterschnitt wiehtig werden knnn, sondern auch forenisch wichtig ist, innsofern daudrodie Thatsache unterstützt wird, dass Neugeborene ein geringes Sauerschrödeluffniss baben (wie sehen auch vor der Gehurt) und dadnerh die Fälle sich erklären, die inder Litzersat mitgehelti sind, nach denen verschnrtte Kinder noch Sünnden lang nachber wieder zum lehen gelracht werden hondent werden.

In Kuby's (25) interessantem Fall wird trotz anschoinenden Rauhes die Halsschnittwunde aus der Art, Richtung, den Nebenumständen und Mangel von Spuren von Gegenwehr als eine selbst heigebracht diagnostiert und dem Richter überzugend motivirt.

In Kuhy's Fall (26) starben heide sehwer verletzig Mensehen an den innen beigebrachten Stiohwnnden. Von den an dem Thäter vorgefundenen Verletzungen, welebe nicht mehr, nachden die Getödeten verletzt worden waren, von denselben dem Angesebuldigten beigebracht sein konnten, war anzunehnen, dass dessen Aussage, dass er in Nothwehr gehandelt babe, auf Wahrheit bernhe.

Kuby's Fall (27) von zweifelhaftem Selbstmord durch Schuswunde zigt von Neum, wie überans vorsichtig man in der Beurtheilung bei Schuswunden sein mass, weil der aus anderen Umständen wahrzeheinliche Selbstmord nur dadurch seine Erklärung findet, dass der am Boden liegende Selbstmörder das ehenfalls am Boden liegende mit Schrot geladene Gewehr auf sich harcelwert hat.

In dem ersten der beiden Fälle von Salzsänrevergiftung, welche Kaby (28) mittheilt, trank ein Trankener verdünnte Salzsäure und starb 24 Stunden später,

Bei der 40 Stunden nach dem Tede vorgenommenen Obduction fand sich der Magen nicht erweicht, aber die Schleimhaut an einer Stelle von 8 Ctm. im Durchmesser tief hraunroth gefärbt und aufgelockert mit ausgetretenem Blute unterlaufen; an einer anderen Stelle ganz zerstört und abgeschürft. Zwölffingerdarm geröthet und geschwellen. Acusserlich am Magen der besehriehenen Stelle entsprechend röthlich gefärhte Stellen mit einzelnen stecknadelkopf- bis linsengrossen Punkten. Mund, Zunge und Rachen unverletzt. Speiseröhre nicht zerstort, geröthet. Die Magenflüssigkeit reagirto nicht sauer. Leberzellen und Herzmusculatur verfettet. Marksubstanz der Niere blass, Rindensubstanz blutreich. -Die neutrale Reaction des Mageninhaltes erklärt Verf. aus der Resorption der stark verdünnten Säure. Der zweite Fall endete mit Genesung nach kurzer Krankheit.

Laferest (29) ohducirte eine an Haemorrbagie im linken Streifenbügel plötzlich ohne langen Todeskampf verslorhene 64 jährige Frau und fand u. A. an der unteren Fläche, sowie an der hinteren deutliche 1—2 Mm. grosse suhpleurale Ecchymosen und zahlrsiche punktförmige. Verf. tritt der Anschauung entgegen, dass diese Eochymosen pathognomonisch für gewaltsamen Erstickungstod seien, sondern meint vielmehr, dass sie nach jedem plötzlichen Ted vorkenmen können, gleichgältig, ob er durch Gewalt oder Hirnhämerhngie oder Berstung eines Anenrysmas veranlasst ist.

Landgraf (30) versuebt zn entsebeiden, oh der in trunkenem Zustande auf die Strasse geworfene und auf den Rücken gefallene, sodann mit Füssen getretene, endlich durch das Auffallon eines Erwachsenen auf ihn misshandelte B. die hei seiner Obductien eonstatirte Ruptur der binteren Blasenwand von 4 Querfinger Breite durch eine der vorbin erwähnten Miss-bandlungen erlitten. L. sprieht sieb dahin aus, dass der Fusstritt in die Blasengegend bei gefüllter Blase - obgleich keine äusseren Spuren constatirt sind die meiste Wahrsebeinlichkeit für sieh als arsächliches Moment habe, dagegen könne die Möglichkeit, dass der hlesse Fall auf den Rücken ehenfalls genüge, nicht gelengnet werden; die geringste Wahrscheinlichkeit habe aber das Auffallen eines anderen Menschen, weil die Knochen ganz unverletzt seien (? d. Ref.). In der Schwurgerichts-Sitzung modifieirten die Zeugen ihre Anssagen derartig, dass der Angeklagte freigesprochen

Laugier (31) heobachtete einige Fälle von Zerreissung des Darms in Felge von Stoss gegen den Leib, welche sämmtlich durch Peritonitis innerbalh der ersten 24 Stunden zum Tode führten, obgleich die Krnnken unmittelhar nach der Verletzung noch gehen konnten and ausserlich nichts von Blutanterlaufung oder Ahschürfungen wahrnehmbar war. Aehnliche Fälle führt Velpenn, Tenlmeuche a. A. nn. Schr häufig sind es Pussstösse und nm häufigsten zerreisst das Heum wenig oherhalb des Coecum. Eine Hernie begünstigt die Zerreissung nur dann, wenn sie gerade vom Stoss direct getroffen wird, durch die relative Pixirung der Eingeweide, die bei normaler Lagerung leichter his zu einer gewissen Grenze ausweichen können. L. plaidirt für die Bestrafung dieser rohen Angriffsweise, die, wenn der Stoss hoch genug unter dem Zwerchfell geführt, den sofortigen Tod zur Folge hahen kann.

Legroux (32) theilt nach Zusammenstellung des über das Vorkommen and die Deutung der subpleuralen Eccbymosen Bekannten eine Reihe interesnanter Versnehe mit, welche er in Gemeinschaft mit Laborde an Handen, die er anter sergfältiger Anordnung des Experimentes dem Erstickungs-, Erhängungs- and Erwürgungstod unterwarf, ausgeführt hat. Die Resultate in Bezug nnf die Bedeutung der subplenralen Ecchymosen stimmen mit den bekannten anderer Forschor überein und sprechen gegen die Tardien'sche Anschanung von der specifischen Bedeutnng der E. für Tod durch Erstickung. Alleufalls glaubt L. sich zu dem Schluss herecbtigt, dass im jugendlichen Alter die Ecchymosen am zahlreichsten nach Erstickung, weniger zahlreich nach Erwürgung, am sparsamsten nach Erhängen gefunden werden. Mit Sicherheit sind sie also niemals als ein specifisches Zeichen für irgend eine Todesart anzusehen, wenn man nicht einen raschen und gewaltsam herbeigeführten Tod als eine solche ansehen will. Hierbei ist aber immer festzuhalten, dass die gewaltsame Ursache ausserhalb wie innerhalb des Körpers ihren Ursprung genommen haben kann.

Lilienfeld (33) erklärt den Tod eines 40 jähr, körperlich verkommenen, auf freiem Felde todt aufgefundenen Weibes durch "Darmlähmung", da der Öbduetionsbefund keine weiteren pathologischen Erscheidungen bot, als eine enorme Ausdehnung des Diekdarms und ganz besonders des Mastdarms, durch Masen unreiter unverdauter Pflaumen, von denne 67 Kerne aufgefunden wurden. Ob die Darmlähmung rein mechanisch entstanden ist oder ob von dem stark serös durchfeuehteten und in den Höhlen mit seröser Flüssigkeit abnorm gefüllten und von milchig getrübten Häuten eingeschlossenen Gehirn ein hemmender Einfluss auf die Darmbewegung ausgeübt worden ist, lässt Verf. unentschieden.

Lutaud (34) lenkt von Neuem die Aufmerksamkeit auf die missbräuchliche Anwendung der Anaesthetica, besonders des Stickstoffoxydul ohne genügende Vorsicht.

In Manchester starb ein geschteter College (Harrison), während er sieh behufs Zahnextraction von einem Zahnarzt unter Assistenz eines Dieners anästhesiren liess. Die Obduetion ergab fettige Degeneration des Herzens. Aber auch von einem anderen Gesiehtspunkte ist Vorsicht bei Anwendung der Anästhesie zu empfehlen. In England büsste ein Arzt das Chloroformiren einer Dame ohne Assistenz mit 2 Monaten Untersuchungshaft wegen falseher Beschuldigung, mit der Dame unzüchtige Handlungen vorgenommen zu haben.

Marandon do Montyel (36) berichtet einen Fall von Kindesmord, der dadurch einiges Interesse bietet, dass die Aussagen der Angeklagten bei oberflächlicher Betrachtung des Obductionsbefundes glaubhaft erschienen, während sie sorgfältiger Erwägung nicht Stand halten komten.

Die Angeklagte gab an, auf dem Nachtgeschirr von der Geburt eines todten unreifen (höchstens 71/2 Monate alten) Kindes überrascht worden zu sein. Das Kind soll mit dem Gesicht in das Geschirr gefallen sein, sie habe es von hinten her am Nacken gefasst, emporge-hoben und energisch von Mund zu Mund Luft eingeblasen. Die Obduetion ergab, abgesehen von unzweifelhafter Reife, einen so vollkommenen Luftgehalt der Lungen, dass derselbe unmöglich vom Lufteinblasen von Mund zu Mund herrühren konnte, ferner aber eine Reihe von Nagelspuren auf der reehten Seite des Halses, für deren Entstehen die Aussage der Angeklagten hätte angenommen werden können, wenn die Concavität nicht nach vorn gerichtet gewesen wäre. Diese in Verbindung mit reehtsseitigem Sitz fand ihre Erklärung nur in der Annahme, dass ein energischer Griff von vorn her mit der linken Hand ausgeführt worden war, eine Annahme, die an Berechtigung gewann, als sieh bei näherer Untersuchung der Angeklagten selbst herausstellte, dass ihre rechte ganzo Oberextromität atrophisch und von so mangelhafter Functionsfähigkeit war, dass cin Griff, wie die Angeklagte ihn beschrich, niemals möglich sein konnte.

Maschka's Pall (38) betriff ein Facultätsgutachten des Inhaltes, dass, da an dem Kinde Erstiek ung durch Erwürgung zu eonstatien gewesen sei und dagegen Zeiehen des Erstiekungstodes gänzlieh fehlen, zu erachten sei, dass das Kind bereits als Leiche ins Wasser gekommen sei.

Pineus' (40) Fall von Cyankaliumtod bot ausser den gewöhnlichen characteristischen Merkmalen die seltene Erscheinung, dass es noch nach 8 Tagen möglich war, nicht allein aus dem Magen und seinem Inhalt, sondern auch aus Leber, Milz, Nieren, Blut ein Destillat zu gewinnen, welches alle Reactionen auf Blausäure mit Sicherheit gelingen liess.

Sehlemmor (41) theilt 6 interessante Fälle mit.

1) Eine Verletzung der inneren Knickehle durch einen Hieb mit der Sense, Durchschneidung sämmtlicher Weichtheile bis auf den Knochen, Verblutung aus der Arteria poplitea. Der Fall ist dadurch interessant, als geurtheilt werden musste, ob das Instrument geworfen sei oder damit wie beim Mähen die Verletzung erzeugt sei. Nach Riehtung und Tiefe der Wunde musste letzteres ausgesprochen werden. 2) Spontane Ruptur der Milz; sehr seltener Fall von Ruptur einer kranken Milz. Verf. fügt seehs Fälle aus der Literatur hinzu. 3) Sturz in den Strassengraben durch Umfallen des Wagens. Tod nach sechs Tagen. Fraglicher verdächtiger Zusammenhang. Es zeigten sieh bei der Obduction Brüche der Rippen und des Radius. gleiehzeitig ein Bluterguss über die ganze linke Grosshirnhemisphäre und in den Schädelgruben. Die Gefässe der Hirnbasis verdickt und rigid. Ein ursächlicher Zusammenhang wurde, da der Verstorbene sich inzwischen ganz wohl befunden hatte, nicht angenommen. 4) Faustschlag in die Magengegend. Tod nach 4 Monaten an Careinoma pancreatis. Zusammenhang verneint. 5) Interessanter Befund an der Milz einer an Herzfehler verstorbenen Frau: Milz 9,7 lang, 2,4 breit, 6 Mm. dick. Capsel nirgend verdickt, auf der Schnittfläche dieser äusserlich keine Spur einer pathologischen Veränderung, Parenehym streifig sehwärzlich pigmentirt, zwischen den einzelnen pigmentirten Stellen solche von chocoladenbrauner Färbung, welche normalem Milzgewebe gleichen. Mieroscopisch bestanden die schwarzen Streifen aus pigmentirten schwarzen Körnern, welche an Grösse die normalon Milzzellen fast um die Hälfte übertrafen und an jenen Stellen die normalen Milzzellen fast vollständig substituirten, so dass das Milzparenchym dieser Partien vollständig von ihnen gebildet zu werden schien und das gesammte Milzgewebe das Bild einer melanämisehen Milz darbot. Die schon macroseopisch als anscheinend normales Gewebe erkannten Stellen erwiesen sieh auch bei mieroscopischer Untersuchung als solche. 6) Vergiftung oder natürlicher Tod. Eine Darmverschlingung gab Veranlassung zu dem Verdachte einer Vergiftung.

Sommerbrodt (42) stellt nach sorgsamer Betrachtung der in der Literatur veröffentlichten Fälle von Schussvorletzungen der Bauehorgan e eine Anzahl Sätze auf, deren Bedeutung für die gerichtsärztliehe Praxis nieht zu verkennen ist:

1. Für die Beantwortung der allgemeinen forensisehen Fragen: Schussrichtung, Stellung der Gegner. Mord oder Selbstmord, gelten dieselben Gesichtspunkte. wie für Sehussverletzungen überhaupt, und wie sie von Peltzer (Prag. Vjschr. Bd. 129) ausführlich entwiekelt sind. Zu berücksichtigen sind dabei die eigenthümlichen anatomischen Verhältnisse der Bauchhöhle. Namentlieh ist bei Verletzung des Darmbeins für die Frage nach der Schussrichtung wichtig, dass (Baudeus, Dupuytren) die erstgetroffene Knoehenplatte glatt durchschlagen zu werden, während die zweite zu splittern pflegt. 2. Die Bauchschussverletzungen sind von joher (Charles Bell) als schwere betrachtet worden (über 70 pCt. Mortalität noch jetzt). 3. Der Tod kann sofort eintreten durch: Herzlähmung (Shok; Verblutung (Mehrzahl), meist innere, selten äussere: Septicamie, für die das Bauchfell ein besonders güsstiger Boden (Wegner). Wie lange Denatus nach der Verletzung noch gelebt habe und oh er noch diese oder jene Handlang habe ausführen können, ist stets mit grosser Reserve zn beantworten (zeitweilige Verlegung einer Gefässwunde!). Bei concurrirenden Todesursaehen ist die Frage nach der Priorität nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden (Küster's Versnehe). 4. Der Tod kann nach längerer Zeit erfolgen durch Peritonitis oder Septicamie, secundare Blutungen, Erschöpfung nach langen Eiterungen. Die Prognose ist daher immer duhia ad malam vergens zo stellen (Liman), wenn auch zugestanden werden muss, dass die nicht penetrirenden Schüsse eine ungleich bessere Prognose gestatten. Die Diagnose kann aber nach dieser Richtung hin nicht immer mit Sicherheit gestellt werden, weil das Eingehen mit Finger und Instramenten nur in Ausnahmefällen gestattet ist. In Betreff der Septicämie ist zu beachten, dass der Grund für ihr Entstehen sehr wohl durch das Eindringen von Microsporen mit dem Geschoss und noch mehr mit den miteindringenden Fetzen, Pfröpfen etc. gelegt werden kann. 5. Eine Scala für die Gefährlichkeit der Bauchschussverletzungen ist wegen der mannigfachen Complicationen nicht aufzustellen. Im Allgemeinen kann man sagen: je höber ohen, desto gefährlicher. 6. In Bezug auf die Folgezustände geheilter Bauchschussverletzungen muss man streng individualisiren. Meist characterisiren sich die nicht penetrirenden Bauchschussverletzungen als leichte, alle übrigen als schwere im Sinne des Gesetzes. Aber selbst die ersteren können durch grosse Narbenbildung zu schwerem Siechthum führen

Tamassia (45) zeigt, dass im Verlanf der Arsenik-, Phosphor- und Strychniuvergiftung die Körpertemperatursinkt. Die mittlere Zeit weischen Injection und den ersten Zeiten der Vergiftung waren beim Arsenik 7 Minuten, beim Phospher etwa 7 Stunden, bei Strychniu ungefähr 5 Minuten. Das längere Bestehen der Todtenstarre wird auf antiseptische Wikung des Strychniu zurückgeführt.

Veit (49) theilt einen Fall von Schädefilssnren nach unswedmissiger Amendung der Secal eine cornutum mit bei sonst normalen Verhältnissen und tetanisch gestiegerter Contraction des Utrus, die bei dem Durchtritt des Koptes durch den engen Nuttermund die Schädefineturen bewirkte. Der Fall ist sohr lehrreich; dass er aber irgend etwas in dem vom Ref. getabens Amspruch, dass Schödefineturen meiglieherweise auch entstehen bei nicht hesonders ersehverten der verfangsanten, vollends ohne Kunsthülfe heendetem Gebartsact (zumal bei defecten Knochen), niso anch bei Erstgebärenden und heimlich Gebärenden, ändere, vermag Ref. nicht einzusehen, Wenn Verf. meint, dass der Begriff der spontanen mit der normalen Geburt verwechselt werde, so ist dies durchans nicht der Fall, wohl aber kommt es in foro darauf an, oh bei einer spontan (also ohne Zangeu und Kunsthülfe) verlaufenden Gehurt Schädelfissuren entstehen können, weil ja sonst bei einer präsumtiv spontanen Geburt, nothwendig eine anderweite Gewalt auf den Schädel hätte eingewirkt haben müssen. Dass normale Geburten, d. h. solche, wo normales Becken, normale Wehen, normale Weichtheile der Mutter, normale Beschaffenheit des kindlichen Konfes vorhanden sind, von Schädelbrüchen nicht begleitet sind, das acceptiren wir sehr gern; aber nicht zu leugnen wird sein, dass auch anomale Gebnrten im ohigen Sinne noch spontan beendet werden können; und Verf. unterstützt uns nur durch seinen Schlusssatz, wenn er ausspricht: "dass die sonstigen Fracturen hei spontaner Gehurt auch dnrch die physiologisch gesteigerte Wehenthätigkeit in letzter Linie bewirkt werden."

Vidau (50) hebt vor Allem hervor, dass man aus dem Auffinden minimaler Mengon von Arsen in einer Leiche keinen Schluss auf Vergiftung machen darf. Otto (Braunschweig) hat in den Rückständen der verschiedensten Wässer Arsen in mehr oder weniger grosser Menge nachgewiesen. Dies macht es wahrscheinlich, dass wir stets eine geringe Menge Arsen in unserem Körper haben. V. tadelt mit Recht die Untersuchnng des einen Sachverständigen, der ein Gemisch von Magen, Leber, Darm zur Prüfung benutzte, statt ieden einzelnen Theil zu prüfen. Ferner muss die Untersuchung in Fällen von Arsenvergiftung nuch auf andere Theilo des Körpers ausgedehnt werden; namentlich die Knochen (Dragendorf, Roussin) and ganz besonders Gehirn und Rückenmark (Scolosuboff), was im Falle Danval ganz unterhlieb. Als die beste Art, die organische Substanz in den zu prüfenden Theilen zu zerstören, empfiehlt V. die Methode Gantier (1875), die in successiver Anwendung der Salpetersänre, Schwefelsäure und nochmals Salpetersäure besteht.

Lu taud vermistt im Obdactionsprotocoll die miersospieche Unternachung der Leber und Nieren auf fettige Diegeneration, in timischer Bestehung eine Notiz, ob illartassekling der Ginglierlicht bestehelten geine Notiz, ob illartassekling der Ginglierlicht bestehelt werden drucks, dem Meinungevenschefenheit der Sehrverstäneligen vor direkts auf das grössere Publikum hervorbringen minst und sehligt zur Vermeidung dieses Ubelsstandes eine Roorganisation vor, wetche die Theilung der Sachtwerändigen in Spetialisten, entsprechend der Sachtwerändigen in Spetialisten, entsprechend Stelle hat.

Wolff (51) theilt das Superarhitrium des königl. Med.-Colleg. in einem Doppelmord durch Dynamitvergiftung mit.

Dasselbe nnterscheidet sich von den durch die Sachverländigen abgegebenen nur unwesentlich dadurch, dass neben der mit bober Wahrscheinlichkeit angenommenen Vergiftung durch Dynamit resp. Nitroglycerin noch die Möglichkeit einer Arsenikvergiftung zugelassen. wird, weil kleine Mengen Arsenik im Verdauungsapparat nachgewiesen wurden. Dagegen wird gleichzeitig ausgesprochen, dass diese geringen Mengen Arsenik sehr wohl auf Verunreinigung der zum Nitroglycerin resp. Dynamit verwendeten rohen Mineralsäuren zurückgeführt werden können.

[1) Blumenstock, Ein Fall von Meuchelmord. Przegląd lekarski. No. 22 u. 23. (Eine Magd wurde mit zersehmettertem Sehädel im Zimmer auf dem Fussboden liegend aufgefunden, - einzelne Stücke des Schädeldaches waren tief in die Hirnsubstanz hineingetrieben. Der Tod trat trotz der Zertrümmerung des Schädels nicht sofort ein, denn neben der Leiche wurden reichlich erbrochene Speisereste angetroffen. Es unterlag keinem Zweifel, dass als Mordwerkzeug ein schwerer, wuchtiger Gegenstand [etwa eine Hacke, oder ein an Ort und Stelle vorhandenes sehweres Bügeleisen] gedient haben müsste, - und doch wurden an der Stirn Verletzungen angetroffen, die auch für die Anwendung einer Casse-tête sprachen. Der Thäter wurde nicht entdeckt.) - 2) Derselbe, Mord in einem Bergwerke. Ibid. No. 24. 26. (In einem 16 Klafter tiefen Schaehte wurde in einer kaum 11/2 Klafter hohen Vertiefung ein Bergmann todt unter einem 5-6 Centner sehweren Felsstücke liegend vorgefunden. konnte nachgewiesen werden, dass der Tod des Mannes nicht durch Herabstürzen dieses Felsens, sondern durch Verletzung des Kopfes mittelst eines kantigen Werkzeuges hervorgerufen wurde. Am freiliegenden Kopfe fanden sieh sehwere Verletzungen und Hirnapoplexie, während an dem unter der Felsmasse liegenden Rumpfe verhältnissmässig nur geringe Beschädigungen vorhanden waren.) — 3) Derselbe, Geheilte Depressionsfractur mit Einklemmung von Haaren. Ibid. No. 32. (Ein 70jähriges Weib erhielt einen Sehlag in den Kopf mittelst eines sehweren Hammers. Fraetur mit Impression ganz ähnlich dem von König in seinem Lehrbuche [Fig. 4 u. 5] aus der Volkmann'schen Sammlung abgebildeten Falle. Während der Untersuchung und Säuberung der Wunde wurde ein Knochenfragment zu Tage gefördert, in welchem mehrere Haare eingeklemmt waren. - Mehrwöchentliche Krankheit, Tod durch beiderseitige Pneumonie. Bei der Obduction wurde die Depressionsfractur geheilt angetroffen.)

Oettinger (Krakau).]

## C. Kunstfehler.

1) Eberty, Tödtung eines Kindes in der Geburt durch Verstümmelung. Vierteljahrssehr. f. ger. Med. und öffentl. San. Bd. XXVIII. 2. — 2) E..., Aus der Geriehtspraxis. Würzburger med. Correspondenzbl. No. 34. — 3) Friedberg, H., Ist das Kind der Frau A. als Mensch anzuschen, und haben die Manipulationen der Frau Z. es während des Geburtsvorganges getödtet? Vierteljahrsschr. f. ger. Med. u. öffentl. San. Bd. XXVIII. 2. - 4) Lillienfeld, H., Kunstfehler in der Geburts-hilfe. Strafanzeige durch den hinzugerufenen zweiten Arzt - weil Mutter und Kind den Tod erlitten. Memorabilien. Heft 9. - 5) Mattison, The responsability of the profession in the production of Opium inebriety. The Philadelph, medical and surgical reporter. Febr. 9. - 6) White, Medora E. contra Chase, Hiram L. Boston, med. and surg. Journ. Nvbr. - 7)
Passauer, O., Tod einer Kreissenden durch Fahrlässigkeit der Hebeamme. Vierteljahrssehr. f. ger. Med. u. öffentl. San. Bd. XXVIII. 1. - S) Wight, Have surgeons been mistaken as to the nature of fractures of the base of the radius? Medico-legal bearings of the answer. The Philadelph. medical and surgical reporter. Nov. 16 and 23.

Eberty (1) begutachtete den nicht häufigen Fall

von Tödtung eines Kindes in der Geburt durch Verstümmelung u. zw. durch Trennung des linken Oberarms, der vorlag und an dem vermuthlieh gezogen war, mittelst eines scharfen Instruments. Das Kind war reif und lebensfähig und hatte gelebt während der Geburt, obgleich die Lungenprobe negativ ausfiel.

Es zeigte nämlich die ganze Umgebung der linken Schulter eine deutliche Blutgeschwulst, die offenbar verursacht war durch die Wirkung der Wehen auf die vom Muttermund umschmirte linke Schulter. Neben einer hochgradigen Blutleere, besonders beider Herzhöhlen, zeigten sich die Trennungsflächen des linken Oberarms mit scharfen Rändern, namentlich diejenigen auch der Art. benchälls. Die des Mordes angeklagte Tijährige Hebeanme starb während der Untersuchungshaft, während die des Kindesmordes angeklagte Mutter wegen mangelnder Beweise aus der Haft entlassen wurde.

E....(2) legt in dem mitgetheilten Fall von Abort die Abweichung des gerichtsärztlichen Gutachtens von dem eines weiteren Sachverständigen zur öffentlichen Beurtheilung klar,

Die angeblieh am 8. Juli Geschwängerte wurde am 2. September, am 9. und 15. desselben Monats von einem Arzte mittelst der Uterussonde untersucht, am 16. und 17. desselben Monats ging aus den Genitalien röthliche Flüssigkeit nach vorhergehenden Schmerzen ab. Am 18. September wurde die W. verhaftet, am 25. per Wagen und 3stündiger Fahrt in's Gefängniss gebracht, am selben Tage klagte sie über heftige Kreuz-und Leibschmerzen, und am 26. wurde sie von einer frisch aussehenden, einem Alter von 3 Monaten ent-sprechenden Frucht entbunden. Der angeklagte Arzt gebt zu, die Schwangerschaft bei der ersten Untersuchung erkannt zu haben, behauptet aber, die Sonde nieht über den Cervix hinaus geführt zu haben, und zwar von wissenschaftlichem Interesse getrieben, um zu versuchen, aus der partiellen Lockerung der Portio den Sitz der Placenta zu erkennen. Die den Gerichtsärzten vorgelegte Frage nach der Glanbwürdigkeit dieser Aussage wurde verneint, die Sonde als Ursaehe des Aborts im vorliegenden Falle anerkannt, andere Ursachen, wie die angebl. Lues wegen des frischen Aussehens der Frucht zurückgewiesen, dagegen die angebliche Aufregung wegen der Verhaftung, sowie die 3stündige Fahrt als begünstigende Momente zugelassen. Der vom Angeklagten vorgeschlagene Specialarzt behauptete dagegen, dass die Sonde nur in die Vagina eingeführt worden sei (im Widersprueh mit den Aeten), dass der Zweek sehr wohl eine wissenschaftliche Forschung sein konnte, dass Lues wegen unterlassener mieroseopischer Untersuchung der Placenta nicht ausgesehlossen sei, dass die Aufregung vollkommen genüge zum Hervorrufen eines Abort, dass die lange Fahrt unzweifelhaft sehr begünstigend gewirkt habe und dass "selbst wenn die Sonde in den Uterus eingeführt worden sei, der Abort innerhalb der ersten 48 Stunden hätte eintreten müssen". Die angeblieh röthliche Flüssigkeit wäre wahrseheinlich Blut gewesen, welches von Verletzung kleiner Erosionen mittelst der Sonde herrührte. Verf. stellt namentlich die Behauptung, "dass die Ausstossung innerhalb der ersten 48 Stunden hätte erfolgen müssen", als durchaus unbewiesen zur öffentlichen Begutachtung.

(Wir treten entschieden dem Gutachten des "Specialisten" entgegen, das gegen die Erfahrung ist. Namentlich unrichtig ist die Behauptung, dass die Ausstossung der Frucht innerhalb der ersten 48 Stunden hätte erfolgen müssen, weil Erfahrungsthatsachen dagegen sprechen.)

Friedberg (3) begutachtete die in rohester

Weise ausgeführte Tödtning eines reifen lebensfähieen Kindes während der Geburt durch eine zur geburtshülflichen Assistenz berbeigerufene Pfuscherin, die actenmässig 347 Geburten innerhalb der letzten 9 Jahre geleitet hat,

Das Kind Ing in crster Schulterlage (zweite Unterart), der linke Arm war nach dem Wassersprung vorgefallen, die Z. hatte ihn erfasst und derartig gezegen, cass der Arm nebst dem zugehörigen Schulterblatte buchstählich abrissen. Durch andere rehe Handgriffe varen 5 Rippen der linken Seite durchgehrechen nud ahlreiche Blutergüsse nebst Nagelabdrücken auf Bauch and Brust enstanden. Nach der Lösung des Armes surde das Kind durch Selhstwendung in Steissinge geboren. Die Pfuscherin, welche die Herbeiholung ärzt-licher Hilfe verweigert hatte, obgleich sie das Leben und das Ungewöhnliche der Lage des Kindes erkannt latte, wurde zu 1 Jahr Geffingniss verurtheilt (§ 222.

Lilienfeld (4) berichtet über einen Fall ven Cterusruptur, die nach dreimaligem gewaltsamen Anlegen der Zange durch einen Wundarzt bei rechter Uzerlage und Vorfall der rechten Hand zu Stande kam.

Das Kind wurde durch einen zweiten Arzt mittelst Wendung todt zu Tage gefördert, die Mutter starb am filgenden Tage unter Erscheinungen der Annmie. Die Obluctien ergab, dass die Zauge die rechte Schulterand Brustblattgegend gefasst hatte, dass der Uterusbirper im ganzen vorderen Umfang durchstossen und von der Scheide abgerissen war. Der Wundarzt glanhte, die Zange am Kopf (!) angelegt zu hahen, ohgleich er sich vom Vorfall der Hand - die er übrigens für die lake hielt - überzeugt hatte. Er wurde von der Praxis bis nach Ablegung einer neuen Prüfung ausgeschlossen.

Mattison (5) entwickelt ähnliche Grundsätze. wie Levinstein in seiner beknunten Schrift, gegen den Missbrauch des Opiums, den Schlendrian in der Anwendung desselben Seitens der Aerzte und will die bereits bei uns bestehende gesetzliche Vorschrift nuch in stinem Vaterlande durchgoführt haben, dass Reiteraturen nur auf ausdrückliche Anordnung des Arztes genacht werden dürsen.

White centra Chase (6) betrifft einen Process. in welchem die angeblich Beschädigte 10,000 Bollars von dem Geburtshelfer Schadenersatz fordert, weil sie eine "Relaxatien der Beckenbänder" nach der Entbindnng zurückbehalten habe, woran Verklagter schuld sei.

Des Verklagten Angabe nach, der 32 Jahre in Praxis var. handelte es sich um eino Zangengehurt, die sehnell bendet war, ohno jede Becinträchtigung für Mutter und Kind. Nach den Zeugenaussagen vieler sachverständiger Aerzte hatten die meisten in reicher Praxis bein derartiges Leiden gesehen, und diejonigen, zu welthen die angeblich Beschädigte mit ihrer Augahe und Anfforderung zu einer Untersuchung kam, bemerkten, dass die Klagerin müberoll ins Zimmer hineinkam, und wonn sie ihr die Untersuchung abschlugen, ohne Beschwerde sich wieder entfernte. Die Jury verurtheilte gu 4916,67 Dollar. Das Urtheil wurde perhorreseirt als nicht in Uebereinstimmung mit dem Gewicht der Zeugnisse. - Bei dieser Gelegenheit erfahren wir, dass in Cambridge für einen "physician" die Gehühr (fee) für einen geburtshülflichen Fall incl. 4 folgender Besnehe 20 Dollars, für icden gewöhnlichen Besuch 2 Dollars

beträgt, Passaner (7) berichtet den Tod einer Mehrgobarenden, bei welcher die Hehamme trotz querverengten Beckens und Wasserabflusses das in Querlaze befindliche Kind durch Wendung und Extraction gewaltsam zu entfernen versneht hatte, ohne die Ankunft eines Arztes abzuwarten. Sie beendigte den Versuch, trotzdem sie einen Einriss in den Hals bemerkt hatte, mit Abreissen des Rumpfes vem zurückbleibenden Kopfe. Dieser wurde durch einen Arzt mittelst Zange herausgefördert. Ans dem Obductienshefund geht hervor, dass an der Trennungsfläche des Konfes der Dornfortsatz cines Halswirbels den 10 Ctm. langen Riss an der hinteren Scheidenwand mit höchster Wahrscheinlichkeit während der kunstgerechten Entwickelung des Kopfes verursacht hatte. Die Mutter verstarb gleich darauf unter Erseheinungen der Verblutung.

Wight (8) bespricht die Fracturen der Basis radii als Grundlage für das Urtheil in fore und zur Vertheidigung angeblich falscher Behandlung Seitens des Wundarztes,

Er gelangt zu folgenden Conclusienen:

1) Ein Bruch der Basis des Radius kann von der Gelenkfläche 1-1' Zoll entfernt sein nach Colles, ''4-1 Zoll nach Smith, 3-12 Linien nach Dupnytren, '4-1-1'; Zoll nach Hamilton, oder ein Stück des hinteren Knoobenstücks kann abgehrochen sein nach Barton, oder die Basis des Knochens kann der Längsaxe nach gespalten sein nach Bigelow. 2) Ein Bruch der Grundfläche des Radius kaun transversal sein. 3) Er kann schräg sein. 4) Wenn die Basis des Radius gebrochen ist, so beträgt die durchschnittliche Lange des unteren Fragmentes etwas mehr, als 1/4 Zoll. 5) Ein Bruch der Basis des Radius kann vertical sein 6) Er kann geknickt (impacted) sein. 7) Er knnn ein Splitterbruch (comminuted) sein. 8) Ein Bruch det Basis des Radius ist gewöhnlich veranlasst durch den Widerstand der Fläche, auf welche die Handfläche aufschlägt, indem die Mittelhandknochen gegen den Radius gedrängt werden. 9) Dieser Bruch kann auch entstehen durch Extension oder Flexion der Hand gegeu den Vorderarm. 10) Die Muskelaction muss als ein wichtiges Unterstützungsmittel zur Erzeugung des Bruches angesehen werden. 11) Ein wichtiges Element zur Erzeugung ist auch die Structur des Knochens, da der Sitz und die Richtung des Bruches gewöhnlich 'der Stelle entspricht, we das Gewobe am wenigsten compact ist, Pilcher schreibt in Bezug auf diese Brüche: "Der Bruch erzougt niemnls Unbrauchbarkeit."

Wenn der Sachverständige ausspricht, dass dieser Brueh niemals dauernde Unfähigkeit oder Differmität zur Polge hat, so ruinirt er ungerechterweise den Wundarzt, der sich in gerechter Sache vertheidigt,

# Sanitätspolizei und Zoonosen

bearheitet von

Prof. Dr. SKRZECZKA in Berlin.

#### Sanitätspolizel.

### A. Aligemeines.

1) Krauss, L. Glieh., Die Hygiene. Nach den neuesten Forsehungen und Ergebnissen der Wissenschaft gemeinfasslich dargestellt. Leipzig. — 2) Wiel, J. u. Gnehm, R., Handhuch der Hygiene. 1.—4. Lief. Karlsbad. — 3) Goetel, Karl, Die öffentliehe Gesundheitspflege in den ausserdeutschen Staaten in ihren wesentliehen Leistungen geschildert. Leipzig. - 4) Uffelmann, Jul., Darstellung des auf dem Gebieto der öffentlichen Gesundheitspflege in ausserdentschen Ländern his jetzt Geleisteten, nehst einer vergleichenden Darstellung des in Deutsehland Geleisteten. Berlin. - 5) Parkes, Ed. A., A mannal of practical Hygiene. Ed. by F. S. B. Francois de Chaumont. 5, ed. London. - 6) Paulien, A. B., Manuel d'hygiène publique et privée. Paris. - 7) Denkschrift über die Aufgahen und Ziele, die das Kaiserliehe Gesundheitsamt sieh gestellt hat, und über die Wege, auf denen es dieselben zu erreichen hofft. Deutsehe Vierteljahrsehr. f. öff, Gesundheitspfl. X. 3. S. 389. - 8) Meitzen, Ueber die Verhreitung der Medieinal-Persenen im Deutschen Reich. Vortrag, Vierteljahrschr. f. gerichtliche Medioin u. öff. Sanitätsw. Juli. S. 175. — 9) Seehs Jahresberichte des Staatsgesundheitsamtes von Massachusetts vom Jahre 1870-1875. Referat von Dr. H. von Wyss in Zürieh. Dentsche Vierteljahrschr. f. öff. Gesundheitspfl. X. 2. S. 296. — 10) Lagneau, G., Des mesures d'hygiène publique propres à diminner la fréquence de la phthisie. Annales d'Hyg. publ. Mars. p. 232. Mai. p. 385. — 10a) Seuthey, R., Poisonous infecting principles as the determining canses of disease. The Lancet, Nov. 23. (Ueher septische und zymotische Gifte. Ref.) - 11) Gellé, Considérations générales sur l'hygiène de l'ouie. Ann. d'Hyg. publ. Sept. p. 243. — 12) Entwurf eines Reichsge-setzes, betreffend die Ahwehr und Unterdrückung von Viehsenehen. Dentsche Vierteljahrschr. f. öff. Gesund-heitspfl. X. 3. S. 561. — 13) Poehl, A., Mittheilungen aus dem analytisch-chemischen Laboratorium. (zu St. Petersburg). St. Petersh. medie. Woehenschr. No. 2 u. 3. — 14) Bartlett, H. C., The chemistry of dirt. The medie. press and gaz. Oct. 16.

[1) Hornemann, R., Omen Porening for Sundhedsplete, Bygien, Moddelelser, y Baakke, Bd. 2, p. 118, 175. Cfr. Ugeskr. for Laeger, R. 3, Bd. 25, p. 401, 175. Cfr. Ugeskr. for Laeger, R. 3, Bd. 25, p. 401, 494, Vorsenkiger zur Stiftung eines Vereines für Gesundheispflege in D\u00e4nemark.) — 2) Kongl. Majestäke nidgigs intruktion f\u00f3r dess medienalstyreles, giften. 2, Nebr. 1877. Hygiac p. 49. (Eine neue Instruction f\u00edr dess medienalstyreles, giften. 3) Flo-fir die schwedisse Medicinalterwaltung.) — 3) Flo-

rin, J. A., Bidrag till känne domen om de sanfüraförhällandena; Helsingfors under åren 1869 till 1875. Finska läkrassilskapets handl. Bd. 18. p. 152. (Enne Darstellung der jetzigen Organisation der Armenkrankenpifege in Finnland nehst statistischen Mithelinngen über die Häufigkeit verschiedener Krankheiten.)

# Joh. Möller (Kopenhagen).]

#### B. Specielles.

## Neugeborne.

1) Lagacau, G., Remayues sur la natalité et la mortalité des claines naturels, ainsi que sur le matrimonialité. Gaz. habdom. de méd. et chirug. No. 34, 56. — 2) Dupo, Pe quelques préguées et alus penalires concernant l'hygiène de la première enface et des dangers de la piguard éturieux. Thèse p. 1. decter. Argenteuil. (Nellan Nume. D. sprich) presuextivistique Mechaen der Unterholme der Numbel schann, festes Wielche der Unterholme der Nucleich Embarton, Red.)

In Frankreich ist nach dem Code civil seit dem Jahre 1803 der Vater eines unehelichen Kindes (mit seltenen Ausnahmen) nicht verpflichtet, für dasselbe oder dessen Mutter zu sorgen (Art. 340. La recherche de la paternité est interdite etc.) und schon seit lange ist aus medicinischen Kreisen wiederholt daranf anfmerksam gemacht, einen wie nachtheiligen Einfluss dieser Umstand auf die Sterbliehkeitsverhältnisse der unehelichen Kinder ausübt. Nunmehr steht eine Ahanderung der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen bevor und Lagneau (1) gieht medicinisch-statistische Daten, welche geeignet sind, dem ahändernden Gesetzesvorschlag als Motive zu dienen. Zunächst weist er nach, dass in Frankreich seit Einführung des Code civil sich das Verhältniss der unehelichen Geharten um beinabe die Hälfte erhöht, dagegen das der ehelichen Gehnrten um ungefähr 1 35 vormindert hat, dass die Sterbliehkeit der uneheliehen Kinder noch einmal so gross ist, als die der ehelichen, dass die Ahorte und Kindesmorde viel zahlreicher geworden zu sein seheinen und schliesslieh sich das Verhaltniss der Eheschliessungen um 1 , vermindert hat.

Vergleicht man die entsprechenden Verhältnisse, wie sie zur zeit bestehen, in Frankrisch not England, so errjeitst eich, dass in Eugland, wo die gestellichen Bestimmangen über den in Redes tehenden Gegenstaud im Wesentlichen den unserligen gleichen, die Zahl der unseheilten Gestenten un 12. gerünger ist, Anlatgen wegen Frachtabtreibung und Kindesmerd seltemer vor-kommen, dass das jährliche Verhältniss der Einwohner von 15-60 Ashren, webele sich verheirathen in England 12. jahöre ist, dass die Manner sich in England vyna um 3 Lebensjahre, die Mädehen um 5 Monate früher verheirathen, endlich dass die Fruchtbariert der verheirathen France im Alter von 15-50 Ashren in England nm ein Puttle grösser ist, his Er Pankreich.

[Arffmann, Th., Dädelighedsstatistik fra Faaborg Liddstrikt, Ugeskrift for Läger, R. 3. Bd. 26, p. 436, 455. (Eine statistische Untersuchung der Sterhlichkeitsverhältnisse, namentlich der Kinder im ersten Lebensjahre, in einem ärztlichen Bezirke des südlichen Theites der Insel Fünen.) 3-bb. ##Bier (Kopenhagen).

Markiewiez, Die Sterbliebkeit der Neugeborenen in Warseban Medyran. No. 81, 16. (Verf. vergleicht die Sterbliebkeit der Neugeborenen in Warseban Meigener in anderen europäusiehen Hauppferein, das Reudinger in der Bernard und der Bernard und der Sterberger der Sterberger der Von 100 iebenfeig fehrermein Aufgaber der gemachte der gemachte der Bernard und der Sterberger des 365, Se werden Beispiele aus England angeführt, wo die Assanisation einen sehr günstigen föllungs auf des Sterblicheitsprocent der Sterbergeren ansüber, Die Kramkbeiten, welbe am einer sehr gemachte der Sterbergeren der Sterber

Gettinger (Krakau).]

# Wohnstätten und deren Complexe als Infectionsherde.

1) Falk, Experimentelles zur Frage der Canalisation mit Bericsetung II. Viertelj, f. ger. Med. u. off. San. October. S. 272. — 1a) Soyka, J., Ueber den Einfluss des Bodens auf die Zersetzung organischer Substanzen. Zeitsehr, f. Biologic, XIV. S. 449. - 2) Ueher Canalisation mit Beriesetung. Discussion in der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege zn Berlin. Viertelj. f. ger. Med. n. öff. San. Januar. S. 157. - 3) Bergeron. G., De l'irrigation par les eaux d'égout dans la presqu'ile de Genevilliers etc. Ann. d'hyg. publ. Mai. p. 472. — 3a) Dodé, Alteration et insalubrité de la Seine par les eaux d'égont ote. These. l'aris. (Nimmt den Standpunkt Borgeron's ein.) — 4) Schweder, Reisebericht über englische Berieselungs-Anlagen. Vortrag. Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San. Oetoher. S. 394. — 5) Varrentrapp, Officielle ausländische Urtheile über Werth oder Unwerth der Berieselung. Deutsche Viertell. f. öff. Ges. X. 4. S. 581. — 6) Ueber Flussverunreinigung. Dis-Ref. Prof. Baumeister. Ebondas. X. 1. S. 85. - 7) Banmeister, Die Vernnreinigung der Flüsse uud amerikanische Beobachtungen darüber. Ebendas. X. 4. S. 574. - 8) Eingabe des Ausschusses des deutschen Vereins f. öff. Ges. an den Herrn Reichskanzler, Flussverunreinigung betreffend. Ebendas. S. 675. — Sa) Brunner u. Emmerich, Die ehem. Veränderungen des Isarwassers während seines Laufes durch Mün-chen, Zeitsehr. f. Biologie. Bd. XIV. S. 190. — 9) Flussverunreinigungen; Verhandlungen der internationalen Congresse für Demographie u. Hygiene während der Pariser Ausstellung. Deutsebe Viertelj, f. öff. Ges. Bd. X. 4. S. 801. - 9a) Liernur, Ch., Die Verun-Jahrenbericht der gesammten Medicin, 1878 Bd. I.

reinigung dentscher Flüsse, nehst Belenchtung des gegenwartigen Standes der Stadtreinigungsfrage, Leipzig. - 9b) Müller, Alex., Die Verunreinigung der Flüsse. Viertelj, f. ger. Med. u. öff. San. Juli. S. 181. - 9c) On tho state of the river Thamse. Report of the Lancet sanitary commission. The Lancet. Oct. 19. - 10) Fergus. Andrew, The sewage question. Edinburg med. journ. Juni p. 1103, July p. 42, Aug. p. 153, Sept. p. 249, Oct. p. 331, Nov. p. 426. — 11) Cassels, J. P., Sewergas and ear disease a record of straggles with foul drains and other unsanitary conditions. 1hid. April. p. 910. - 11a) Cheadle, B., Sewer-gas and cervical seess. The Lancet. August 17. (Entzündung und Vereiterung der Cervicaldrüsen bei mehreren Kindern, angeblich als Folge der Infection eines Hauses mit Canalgasen. Ref.) - 12) Passavant, G., Der ver-besserte Erdahtritt. Frankfurt a.M. - 13) Maquet, Curt, Abhandlung über geruchlose Ansammlung und Abfuhr mensehl, Abfallstoffe, 3, Aufl. Mit 5 Tafeln. Heidelberg. - 13a) Liernur, Ueber die Städtereinigung. Allg. Wiener med. Ztg. No. 40-44 u. 47. - 14) Orth, Ueber den Wasser- und Luftgehalt des Bodens im durchfeuchteten und trockenen Zustande in Bezug auf sanitäre Verhältnisse. Viertelj, f. ger. Med. u. öff. San. October. S. 387. — 14a) Spear, l'olluted soil. The Lancet Oct. 19. (Cholera, Typhns, Tuberculose, ver-ursacht durch Infection des Bodens durch exercmentitielle Stoffe. Erörternngen und Beispiele. Ref.) — 15) Fodor, J. v., Das gesunde flaus und die gesunde Wohnung. Drei Vorträge etc. Aus dem Ungarischen übers. Mit 14 in den Text eingedruckten Holzstichen. Braunschweig. - 16) Blankenstein, Ueber die sanitären Gesichtspunkte der neuen Baupolizei-Ordnung. (Vortrag und Disenssion), Viertelj, f. ger. Med. u. öff. San. Januar S. 171, April S. 331. — 17) Ueber die Wohnungen der hedürftigen Klassen. Diseussion auf dem internationalen Congresse während der Pariser Ausstetlung. Deutsche Viertelj, f. öff. Ges. X. Bd. 4. llft. S. 807. — 18) Goldtammer, Ueber die Kost- und Logirhäuser für die ärmeren Volksklassen. Viertelj. f. ger. Med. u. öff. San. Oct. S. 296. - 19) Du Mesnil, Les garnis insalubres de la ville de Paris. Ann. d'hyg. pnbl. Mars p. 193. - 20) Sommerbrodt, M., Ucher Sterblichkeit und Todtgeburten in abnorm hoch gelegenen Wohnungen. Deutsche Viertelj. f. öff. Ges. Ed. X. S. 206. - 21) Kums, A., Quelques réflexions sur les nouvelles constructions dans les grandes villes au point de vuo de l'hygièce. Ann. de la sociét de med. d'Auvers. Min. p. 265, (Befürwortet für neuanzulegende Stadtviertel grössere Höfe und geringere Höhe der Häuser. Ref.) - 22) Kämmerer, Die Canalhaumaterialien in ihrem Verhalten zu sauren und alkalischen Flüssigkeiten. Correspondenzhl, des Niederrhein, Vereins f. öff. Ges. VII. S. 161.

Falk (1) hat seine Versuche über Bodenfiltration (s. Jahresb. 1877, I. S. 500) fortgesetzt und znnächst hestätigt gefunden, dass versehiedene Bodenarton in Bezug nuf ihr Vermögen organisch-infectiose Stoffe zu zerstören versehieden sich verhalten. Ein schwererer Bodon, so namentlich der aus Sand und Lehm gemischte der Berliner Rieselfelder zu Osdorf zeigt, geglüht and angeglüht, jenes Vermögen in weit höherem Grade als der Berliner Sand. Ferner wiederholte Falk seine früheren Versnehe an Bodenproben, denen er, wie es Lissaner gethan hatte (s. Jahresb. 1876. I. S. 510), die natürliehe Lagerung möglichst bcwahrt hatte und fand, dass die Filtration etwas langsamer vor sich ging, sonst aber die Effecte derselben sich nicht anderten. - Was nun die Krafte betrifft, durch welche bei der Bodenfiltration die zersetzen-

den, reinigenden Effecte bedingt werden, so ist nicht nur betroffs der in unreinen Flüssigkeiten enthaltenen gelösten Körper, sondern zum Theil auch betreffs der ungelösten in erster Reihe die Oxydation von grosser Bedeutung, jedoch besteht, wie mehrfache Experimente zeigen, kein Paralleloismus zwischen der Einwirkung des Ozon und der Bodenaction; so z. B. wird das Thymol, bei dessen Zerlegung im Boden die Oxydation eine grosse Rolle spielt, da erstere auch in geglühtem, organismenfroien Boden erfolgt, durch Ozonisirung allein nicht so leicht angegriffen, während Indol, dem gegenüber der Boden nur eine ziemlich beschränkte Zersetzungskraft äussert, durch Ozon leicht afficirt wird. - Wie gross der Einfluss der im Boden enthaltenen Organismen als Vermittler der Oxydation ist, zeigt der Vergleich der Versuche mit goglühter und ungeglühter Erdo, dass aber auch erstere sehr energisch wirksam ist, spricht gegen Schlösing und Müntz, welche die Organismen sowie die volle Oxydation der organischen Substanz für unentbehrlich halton. Allerdings tritt bei den Falk'schen Versuchen der hygieinische Effect vielfach früher und vollständiger auf als der chemische und infectiöse Lösungen zeigen sich nach der Fooiltration unschädlich, obgleich sie keineswegs durch dieselbe "mineralisirt", ihre organischen Substanzen durch Oxydation in mineralische vorwandelt sind. - Neben der Oxydation ist die physikalische Attraction, welche die organischen Körper präcipitirt und condensirt, als thätig zu betrachten. Sie äussert sich vorwiegend in den äussersten Bodenschichten, welche fast ausschliesslich das Haemoglobin von Blutlösungen und Fleischmassen, sowie das Naphthylamin, Thymol etc. festhalten. Trotzdem ist von der Absotzung fäulnissfähiger Substanzen in den obersten Erdschichten auf den Rieselfeldern eine Verpestung der Luft nicht zu befürchten, weil jene Substanzen durch Oxydation alsbald zersetzt und geruchlos werden. Schliesslich kommt bei der Filtration die chemische Verwandtschaft in Betracht, welche einige Bestandtheile des Bodens (namentlich Eisen, Kalk, Thon) auf gelöste organische Stoffe ausüben. Wichtig ist namentlich, dass die schwefelhaltigen organischen Substanzen, zu welchen fast sämmtliche Fermente gehören dürften, zur Bildung von Schweseleisen bereits in den oberflächlichston Bodenschichten führen; Eisenoxyde bogünstigen durch Sauerstoffabgabe die Oxydation der organischen Substanz; Gips wirkt chomisch zersetzend und fördert die physikalische Absorptionskraft des Bodens.

Versuehe, um don Einfluss der Vegetation auf die reinigende Bodenthätigkeit klar zu legen, wurden der Art angestellt, dass statt der bei den früheren Experimenten stets benutzten Glasröltren, weitere und weniger tiefe glockonförnige Gläser beuutzt und auf das dieselben erfüllende Erdreich Raygras und Kresse gesäet wurden. Manche der früher benutzten Versuchsdüssigkeiten vornichteten die Vegetation, dagegen erwiesen sich Indol- und Propylaminlösungen auwendbar. Paralleolversuche mit unbepflanzter Erde in gleichen Glasglocken bewiesen, dass die durch bepflanzte Erde erhaltenen Filtrate vollständiger gereinigt waren und auch an der Oberstäche der Erde war, wenn sie bepflanzt war, der characteristische Geruch der angewandten Substanzen durch das Emporwachsen der Vegetation beseitigt. Bei Propylaminlösungen zeigtsich, dass dieselbe durch gewöhnlichen Boden, ob er bepflanzt war oder nicht, völlig zerstört wurden, durch geglühten Boden war dieser Effect nur zu erreichen. wenn er bepflanzt war. Falk schliesst, dass sowehl die einfache absteigende Bodenfiltration als die Ueberrieselung, bei welcher zugleich die Vegetation mitwirkt, ein Entgiftungsvermögen gegenüber für die Gesundheit bedenklichen, zersetzungsfähigen Flüssigkeiton, wie es die städtischen Abwässer sind, und sogar auch gegenüber anderen viol gefährlicheren besitzen. wie es auch nur annähernd koines der bisher bekannten kiinstlich-chemischen Desinfectionsmittel aufweisen dürfte oder kann.

In nahem inneren Zusammenhange mit diesen Untersuchungen Falk's stehen die von Soyka (1a. über den Einfluss des Bodens auf die Zersetzung organischer Substanzen. Er filtrirte Urin durch in Glasröhren enthaltene Erde und stellte fest, wann zuerst im Filtrat salpetrige Säure und Salpetersäure auftreten und wie gross die Menge derselben im Filtrat wurde, indem er die Bedingungen der Filtration in geeigneter Weise modificirte. Es ergaben sich in Wesentlichen folgendo Resultate: Die chemische Beschaffenheit des Bodens ist für die Schnelligkeit und lntonsität der Nitrification weniger von Belang als die physikalische, ein sehr feinkörniger (durch Sieben) Boden, in dem die Summe des Raumes der Poren und die Wassercapacität am grössesten ist, ist am wirksamsten. Eine dauernde Anfüllung der Erdporen mit Flüssigkeit wirkt ungünstig, günstig ein mittlerer Durchfeuchtungsgrad und Wechsel zwischen Durchfeuchtung und Luftzutritt (intermittirende Filtration etc.) Erhöhung der Temperatur (14-22°) befördere die Nitrification nicht, vielleicht aber liegt dies daran. dass die Versuche, bei denen niedere Temperaturen (6-100) eingehalten wurden, in einem der frisches Luft besonders ausgesetzten Raume stattfanden, so dass hier eine stärkere Ozonwirkung erfolgen keunte (s. unten. Ref.), Abhaltung der Sonnenhitze (geschwärzte Gläser etc.) vorzögerte den Beginn der Nitrification, begünstigte dieselbe jedoch, wenn sie erst im Gange war. Verdünnung des Urins wirkte günstig. Quantitative Bestimmungen zeigten, dass mit der Entwickelung des Salpeters die Menge der organischen Stoffe im Filtrat abnahm und dass auch die Menge der sich bildenden Kohlensäure der Bildung der Salpetersäure aus den organischen Stoffen entsprach. (S. unten Brunner und Emmerich 8a. Ref.) Von grossem Einfluss auf die Energio der Nitrification des Bodens ist die Beimengung organischer Substanzen zu demselben. In geglühtem Boden tritt sie später auf und bleibt schwächer, aber auch schon die Siedetemperatur verändort den Einfluss des Bodens in derselben Weise. Dieser Umstand, sowie der, dass bei ungeglühtem Boden die Fernhaltung organischen Staules

die Salpeterbildnog ebenso wenig hemmt, als bei geglühtem Boden die Luftzuführung durch Ventilation desselben förderlich ist, zeigen, dass die organischen Substanzen, nm die es sich handelt, nicht lediglich der Luft angehören, sondern dem Boden selbst. Zu den von anderen bereits geltend gemachtee Gründen, welche dafür sprochen, dass die organischen Substansen in diesen Fällen wie Fermonte wirken und wahrscheinlich organisirt sind, tritt die Beobachtung, dass ein Zusatz von Salicylsäure die Salpeterbildung hemmt. Die lebbaftere Bildung des Salpeters, wenn die Versuche bei reichlichem Luftzntritt angestellt worden, oder untor Verhältnissen, welche eine energische Verdunstung des Urins begünstigten, kann darauf hin gedeutet werden, dass Ozoneinwirkung die Umwandlung der stickstoffhaltigen Substanzen in Salpctersänre befördert.

Das Ergebniss dieser Untersuchungen steht in guter Ueberrienknung mit vielen anderen über die Thätigkeit des Bodens bei der Filtration und Beriesthung, den Einfluss der Sebwankungen eines vermeitigten mit organischen Substanzen behabenen Grundwassers, sowie den Zusammenhang zwischen Entwicklung von organisirten Krankbritskeimen und Bedenbesthafenheit gemachten Erfahrungen.

Bei einer Discussion über die Osdorfer Rieselanlagen bei Berlin (2) stellte sieh heraus, dass die Ergebnisse der letzten Winterrieselung als durchaus znfriedenstellend angesehen werden können.- Das Canalwasser wurde znm Theil anf den bereits im Rieselbetrieb stehenden Ackerflächen ordnungsmässig zur Rieselnng verwandt, zum Theil liess man dasselbe wild auf ausgedehnte, fast horizontale, gewöhnliche für den Rieselbetrieb noch nicht hergerichtete Ackerflächen laufen, die durchlässig und sandig waren. Eisbildungen haben so gut wie gar nicht stattgefunden. Zu dem Canalwasser kamen in diesem Winter noch ungewithhich grosse Mengen von Regen und Schnee und 4 Tage lang herrschte strenger Frost, 15-174 Kälte, We der Boden gut durchgearbeitet war und die Graspflanzen tiefere Wurzeln getrieben hatten, hielten sich selbst die jungen Pflanzen gut, an Stellen dagegen, we der Boden für die Wiesencultur noch nicht besonders vorbereitet, sondern einfach planirt worden war and we die Pflanzen keine rechte Verwurzelnng erlangt hatten, zeigte sich das Gras im Frühjahre etwas lückenhaft und musste nachgesät werden; dies war namentlich bei Raygras der Fall, während Timotbeumgras sich besser hielt. Finkelnburg machte bel dieser Gelegenheit auf die auch im Winter wahrscheinlich in Folge der dauernd darin stattfindenden Oxydationsprocesse höhere Temperatur des Canalwassers aufmerksam. (Ausserdem kommt die Beimischung warnen Wassers aus den Haushaltungen und industriellen Anlagen in Betracht, Ref.) In Paris ist die Warme des Canalwassers auch bei strengster Kälte nie unter 44 gesnnken, and die mittlere Januar-Temperatur Berlins ist um 31/2 0 niedriger als die ven Paris.

Was die Drainage des Rieselfeldes betrifft, so hat dieselbe sich bisher. wo verhältnissmässig wenig Canalwasser anf die breiten Bodenflächen kam, nicht als nothwendig erwiesen. Erst weno das ganze Terrain in Betrieb genommen sein wird, wird die Erfahrung lebren, ob und an welchen Stellen etwa Drainage unchwendig ist.

Betreffs des Einflusses der Rieselanlagen bei Genevilliers auf den Gesundheitszustand der Bewohner der Halbinsel (während der Zeit der übermässigen Rieselung. Ref.) bleibt G. Bergeron (3) bei seinen früheren Angaben, wonach ein Auftreten oder eine Znnahme von Malariakrankheiten in Polge des Rieselbetriebs nicht zu constatiren gewesen sei (s. Jahresber, 1876, I., S. 507), lediglich stehen, während Lagneau ihm widerspricht und die Auffassung B.'s dadurch erklärt, dass die beireffende Commission, walcher B. angehörte, durch die Ingenienre nicht genügend informirt worden sei. Nach Referaten auf dem internationalen Cengress für Demographie und Hygiene während der Pariser Ausstellung (9) sind die sanitären Missstände anf der Halbinsel Genevilliers sämmtlich geschwunden, seitdem die Menge des Canalwassers, welche auf die Ricselaolagen gebracht wird, beschränkt werden ist. Im Jahre 1877 wurden bereits 12 Millionen Cubikmeter Caoalflüssigkeit auf das Rieselfeld gebracht, welches 360 Hectare umfasste, 1877 kamen semit 33,333 Cm, Wasser auf den Hectar, während man früher bis auf 80,000 Cm, gegangen war. Der Stand der Vegetation war zur Zeit des Congresses ein verzüglicher. Ein grosser Theil des Sammelwassers geht noch immer ungereinigt in die Seine und nebenbei bestehen Abtrittsgruben von übler Beschaffenheit mit Abfuhr fort.

Ueber die englischen Berieselungsanlagen erstattet Schroeder (Ingenieur) in der deutsch. Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege zu Berlin einen kurzen Reisebericht (4), sich auf seine ausführlichere Abhandlung über denselben Gegenstand in den landwirthschaftlichen Jahrbüchern (1878, Heft 1) beziehend. - Eine geordnete Winterrieselung der Rieselwiesen findet nach ihm auch in England nicht statt, iedoch dauert die Zeit der Vegetation 10 Monate und während der übrigen 2 Monate leidet die Reinigung des Schmntzwassers durch die zoitweise Unterbrechung der Berieselung des Graslandes nicht, weil das Wasser anf die Flächen gebracht wird, welche im Sommer für Halm- und Hackfrüchte benutzt werden. Der Boden wird meist 2 Jahre für Raygras beoutzt, dann aber ein Jahr für Halm- und Hackfrüchte, weil das Raygras nur zweijährige Dauer hat und mit der Zeit durch andere Gräser verunreinigt wird, wobei die tiefere Durchackerung des Bodens im dritten Jahre seiner Durchlüftung zu Gute kommt, Zn letzterem Zwecke, sowie zur Ableitung des eingesickerten Wassers wird drainirt.

Varrentrapp hat in wörtlicher Uebersetzung die Schlussergebnisse der Berichte der wichtigsten auswärtigen Commissionen in Betreff der Berieselung mit Ausschluss niller nicht officiellen Berichte zusammengestellt (5). Neun Berichte beziehen sich auf Eneland, vier auf Frankreibe, einer auf Würtle (das Resultat der meisten ist in den Jahresberichten seiner Zeit berücksichtigt. Ref.).

Die Frage der "Flussverunreinigung" ist auf der Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Nürnberg wiederum discutirt worden (6). Die Herren Baumeister, Boerner und Lent hatten beantragt: 1. Der Verein möge seine Ueberzeugung dahin aussprechen, dass dieselben Gründe, welche exacte gesetzliche Normen über die Zulässigkeit bezw. das Verbot des Einlassens von städtischem Canalwasser mit Closetinhalt in Flüsse nothwendig erscheinen lassen, auch mit Bezug auf solches Canalwasser massgebend sind, bei welchem die Zumischung von Fäcalstoffen nicht gestattet ist; und 2. der Verein möge seinen Ausschuss mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, dass seine vorjährige Eingabe an das Reichsgesundheitsamt bis jetzt ohne Erfolg geblieben sei, mit weiteren geeigneten Schritten bei den betreffenden Behörden beauftragen. -Den ersten Antrag begründete Prof. Baumeister. Dass die städtischen Schmutzwässer ziemlich dieselbe Beschaffenheit haben, ob die Fäcalien durch Abfuhr beseitigt werden mögen oder nicht, beweist der hohe Grad von Verunreinigung vieler Flüsse, in welche grössere Städte ihr Canalwasser entleeren, ohne dass letzterem Fäcalstoffe zuzuführen gestattet wäre. -Ferner hat die Flussverunreinigungscommission in England festgestellt, dass die chemische Zusammensetzung des Canalwassers sich durchschnittlich bei 15 Städten, welche ihre Excremente durch Abfuhr beseitigen, und bei 16 anderen, welche die Excremente grösstentheils durch Wasserclosets offenkundig in die Flüsse gelangen lassen, sich kaum unterscheidet. Es ist dies nur dadurch zu erklären, dass auch da, wo durch polizeiliche Vorschriften die Excremente von den Canälen ausgeschlossen worden, dieselben thatsächlich dennoch zum grössten Theil hineingelangen. Wenn man daher für nothwendig hält, die Flüsse absolut oder auch nur vor chemisch nachweisbarer Verunreinigung zu schützen, so darf nicht nur das Canalwasser, welchem Excremente offen zugeführt werden, sondern es muss jede Art von städtischem Canalwasser von den Flüssen fern gehalten werden; letzteres aber würde nicht durchführbar sein und mehr Kosten, Beschwerden etc. verursachen, als Vortheile für die Gesundheit schaffen. Dass die Fäcalien, abgesehen von ihrer chemischen Zusammensetzung, dadurch besonders gefährlich sind, dass mit ihnen Krankheitskeime in die Canäle und somit in die öffentlichen Wasserläuse gelangen, ist nicht erwiesen, und wenn die Möglichkeit zugegeben wird, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Genuss solchen Wassers ein Mensch diese Krankheitskeime, die doch wegen der Verdünnung des Canalwassers im Flusse sehr spärlich vertheilt sein würden, mittrinken und dadurch erkranken sollte, überaus gering. Es wird also nur eine relative Reinhaltung der Flüsse anzustreben und der Grad der zulässigen Veruureinigung zu bestimmen sein. - Dr. Lent kritisirt den von der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen in Berlin gegenüber der Flussverunreinigung einge-

nommenen Standpunkt und namentlich das Gutachten derselben über die Canalisation von Cöln (s. Jahresber. 1876, I., S. 501), führt aus, dass die Statistik nicht den Beweis liefere dafür, dass Flussverunreinigung die Gesundheit der an Flüssen gelegenen Städte benachtheilige, dass es jedenfalls inconsequent sei, nur die Städte, welche eine systematische Canalisation herstellen wollten oder hergestellt hätten, daran zu hindern, dass sie die unreinen Wässer in die Flüsse direct hineinlaufen liessen, während an anderen Orten dies ungestört geschähe. Ein absolutes Verbot der Einführung der Spüljauche in die Flüsse sei ungerechtfertigt und es müssen daher systematische Untersuchungen über die deutschen Flüsse und deren Verunreinigung in der Art angestellt werden, wie es bereits von dem Verein auf der Versammlung zu Düsseldorf beantragt worden ist. Derartige Untersuchungen werden, wie sich bei der Discussion der Anträge ergiebt, in Sachsen bereits seitens der Regierung angestellt. Bisher haben dieselben exacte Beweise dafür, dass durch verunreinigte Flüsse die Gesundheit der Anwohner geschädigt werde, nicht ergeben; dagegen werden manche Wasserläufo in einer den gemeinen Gebrauch unmöglich machenden Weise durch die Abgänge der industriellen Anlagen veruureinigt (Hr. Günther). -Schliesslich wurden folgende Resolutionen angenommen: 1. Der deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege spricht seine Ueberzeugung aus, dass nach den Ergebnissen der bisher angestellten Untersuchungen zur Zeit ein absolutes Verbot des Einlassens von Canalwasser mit Closetinhalt in die Flüsse nicht berechtigt erscheint (Ein solches Verbot existirt thatsächlich in Preussen nicht. Ref.). und dass die Nothwendigkeit eines solchen Verbots durch das von der wissenschaftlichen Deputation des preuss. Ministeriums für das Medicinalwesen abgegebene Gutachten nicht begründet ist. 2. Der Verein wiederholt den im vorigen Jahre gefassten Beschluss, dass systematische Untersuchungen an den deutschen Flüssen auszuführen sind, um feststellen zu können, in wie weit nach der Wassermenge und Geschwindigkeit die directe Einleitung von Schmutzwasser - sei es, dass menschliche Excremente demselben zugeführt werden oder nicht in die Wasserläufe die Flüsse verungeinige. 3. Der Verein beauftragt seinen Ausschuss mit den weiter zur Förderung dieser so dringlichen Augelegenheit ihm geeignet erscheinenden Schritten zunächst bei dem Herrn Reichskanzler. Diesem Beschlusse gemäss ist eine Eingabe abgefasst und eingereicht worden, in welcher der in den beiden ersten Resolutionen eingenommene Standpunkt eingehalten wird (8).

Den entgegengesetzten Standpunkt nimmt A. Müller (9b.) ein. Seinen Ausführungen nach müssen die Behörden energisch der zunehmenden Flussverunreinigung outgegentreten. Die Flüsse sind nicht die natürlichen Wege, mittelst deren Jedermann Urrath jeder Art beseitigen darf, sondern is eind für Jodermann zur Beuutzung, zur Entnahme von Wirthschaftswasser und Wasser für industrielle Betriebe rorhanden. Es ist nicht zulässig, dass eine Stadt um in bil-

ligerer Weise ihren Unrath los zu werden, das Flusswasser uubrauchbar für die unterhalb Wohnenden macbe. Wenn auch der Beweis nicht geführt sein mag, dass das so verunreinigte Plusswasser die Gesundheit der Anwohner schädigt und direct epidemische Krankheiten verbreitet, so liegt Grund genug vor, dies zu befürchten und bestimmte Normen, nach denen beurtheilt werden könute, mit welchem Grad von Verunreinigung das Wasser schädlich werde, bei welcher Verdünuung der Schmutzwasserzuflüsse diese unschädlich werden, giebt es zur Zeit noch nicht, Wenn vor noch nicht langer Zeit allgemein die Hygieniker gegen die Flussverungeinigung auftraten und die vorherige Reinigung städtischer Canalwässer (durch L'eberrieselung oder in soust geeigneter Weise) Im Princip für uothwendig und nur iu Ausnahmefällen für zulässig erachleten, die Schmutzwässer ungereinigt den Flüssen zuzuleiten, so liegen geungende Gründe nicht vor, jetzt diese Verhältuisse in der der früheren Weise fast eutgegeugesetzten zu beurtheilen, wie es in jüngster Zeit vielfach geschiebt.

Die Verunreiuigung der Themse (9 c.) wurde von einer Commission der "Lancet" aufs Neue untersucht (in Veranlassung des Untergangs der "Princess Alice"). Sowohl die einfache sinnliche Wahrnehmung, als die chemische Analyse und die microscopische Untersuchung ergab einen hohen Grad von Verunreinigung sowohl bei niederem, als bei hohem Wasserstaude, zur Zeit der Ebbe, wie der Fluth und die Meuge der abgelagerten Schlammmassen am Boden wie au deu Ränderu erwies sich sehr beträchtlich. Dass der Wasserstrom die suspendirten Stoffe bis in die See fortschwemme, wie diejenigen behaupten, welche dafür siud, auch ferner die Canalwässer ungereinigt in die Themse zu lassen, ist entschieden unriehtig, und wenn anf die durch Oxydation der organischen Stoffe im Wasser bedingte Selbstreiulgung der Flüsse hingewiesen wird, ist nicht zu übersohen, dass dieselbe grosseutheils durch Päuluiss erfolgt. Besonders ungünstig wirkt nech der Umstaud, dass unterbalb Londons das verunreinigte Themsewasser sich mit Seewasser'zu mischen Gelegenheit erhält, was eine massenhaste Entwicklung von Schwefelwasserstoff zur Folge hat,

Ueber die Verunreinigung und Selbstreinigung der amerikanischen Flüsse macht Baumeister (?) weitze Mithellungen (s. Jahresh. 1876. I. S. 309) auf Grund der amtlichen Jahresberichte des Gesundheitzamtes von Massachusets für 1876 und 1877. Die Methode der Erhebungen, welche dasselbst angestellt werden, ist folgende.

Es werden festgestellt die Ortsehaffen und alle grössoren gewenbiehen Aniagen, welche in einem Plassgebiet liegent die Abfässe der letteren werden nach Qualität und Quantität ermittelt ort geschätzt, die Zahl der Personen und Handaltungen bestimmt, welche und der Personen und Handaltungen bestimmt, welche unspeaul — eit es durch cyteandieche Canalisation, sei es auf uuregelnässigen Wegen bedienen. Dans werden in jedem Finsspehtet gegeigste Punite ausgewählt, au wieleben voranssichtlich die Beschaffnehit des Wassers sich anheit (Mindungen von Nebenflüssen. B. theilt die betreffenden Angaben fiber 6 Flüsse in Massachusets mit und stellt zum Vergleich daneben entsprechende Angaben über die Themse bei Hampton, sowie den Calder und Ribble in England. Genauer wird auf die Verhältuisse des Blackstone eingegangen und aus den Zahlen erwiesen, dass sich bei diesem Flusse "der Vorgang der Selbstreiuigung auf eine Strecke von 40 Kilometer Länge" bestätigt, da der Pluss an der am meisten abwärts gelegenen untersuchten Stelle seines Verlaufes in seinem Wasser O.8 pCt. weniger Chlor und 3.8 pCt. weniger fertiges und unentwickeltes Ammoniak enthielt, als es nach seiner Beschaffenheit an einem weiter oberhalb gelegenen Punkte bei Vermehrung der hinzugekommenen Verunreinigungen enthalten müsste. Der amerikanische Bericht äussert sich, mit Bezug auf deu Nashua, dass es schwer sein würde, ihn gänzlich frei vor Verunreinigung zu erhalten und der dadurch zu erzielende Nutzen würde den zur Erreichung eines solchen Zweckes zu verwendenden Kosten nicht eutsprechen, dagegen sei es leicht, so ernste Verungeinigungen der Flüsse zu verhüten, welche den gewöhnlichen wirthschaftlichen und gewerblichen Gebrauch von Flusswasser aufheben würden.

Branner and Emmerich (8a) haben durch eine grosse Anzahl chemischer Untersuchungen festgestellt, welche Veränderungen das Isarwasser während seines Lanfes durch München erleidet, um dadurch eine feste Grundlage für ein Urtheil darüber zu schaffen, ob der Inhalt der Münchener Schwemmeanäle ohne Nachtheil der Isar zugeführt werden darf. Einige Kilometer oberhalb Münchens zweigen sich von der Isar mehrere Bäche ab, wolche sich wiederum vielfach theilen, so dass 49 sog. (zum Theil in Canale umgewandelte, überwölhte) Bäche die Hauptwassermasse des Flusses durch die Stadt führen, um, sich später wieder sammelud, unterhalb Münchens mit dem flauptstrom sich wieder zn vereinigen. Die die Altstadt durchlaufenden inneren Bäche bilden durch ihren Zusammenfluss den Eisbach, die äusseren, den südlichen und östlichen Theil der Stadt durchziehenden Wasserläuse den Schwabingerbach. Das Grundwasser Münchens ergiesst sich in die Isar, während die Stadtbüche. deren Sohle höher liegt als die Spiegel der Brunnen. subterran kein Grundwasser aufnehmen, sondern nur mittelbar dadurch, dass Fabrik- und Haushaltungswässer, welche aus Grundwasserbruunen herstammen. ihnen zugeführt werden. Fast aus alleu au den Stadtbächen gelegenen Häusern münden Abtritte in die Wasserläufe entweder direct oder derart, dass die Senkgruben ihren bereits in Fäuluiss übergegangenen flüssigen luhalt in dieselben überlaufen lassen, und namentlich nach starken Regengüssen und bei Thauwotter werden grosse Mengen ven Schmntzstoffen, die in der Nähe der Häuser deponirt waren, in die Bäche hineingespült. Die Gesammtzahl der in die Bäche nuundenden Ahtritte uud Abwässerranale hetragt 441. Ausserdem entwässern 162 Grossgewerbebetriebe, bei denou 61,718 Personen beschäftigt sind, ju die Bäche, iedoch ist ihr Antheil an der Verunreiuigung derselben oin relativ geringer. Der caualisirte Theil der Stadt entsendet den Inhalt der Canüle in den Schwabingerbach. B. nud E. legen zum Theil unter Benutzung früher bereits gemachter Feststellungen die Wassermengen der Isar und der Stadtbäche, die Stremgeschwindigkeit, Natur und Meuge der ihnen zustiessenden unreinen Plüssigkeiten dar, zugleich die Verhältnisse der Isar oberhalb und unterhalb Münchens in woiterer Ausdehnung berücksichtigend nnd geben daun die Resultate ihrer Wasseruntersnchungen, welche an zahlreichen an verschiedenen Schöpfstellen und zu verschiedeneu Zeiten wiederholt entnommenen Preheu ansgeführt worden sind, so dass aus dem Vergleich Art und Grösse der Veruureinigung der Stadthäche und der Isar beim Lanfe durch die Stadt erhellt. Bei der Untersuchung werden berücksichtigt der Gehalt des Wassers an festen Bestandtheilen. Chlor und organischer Suhstanz. Dass die englische Flussverunreinigungscommission die Menge des Salpetersäuregehaltes des Wassers als einen Maassstab für dessen frühere Veruureinigung mit excrementitiellen Stoffen hingestellt hat, wird als durchaus fehlerhaft hezeichnet, da Salpetersäure in verunreinigten Flüssen überhaupt nicht vorkommt. Mit zunehmeuder Veruureinigung der Flüsse wird die Menge derselben geringer und da, wo die Flüsse so veruureinigt sind, dass sie beinahe so viel Ahwasser als Flusswasser führen, ist kein Stickstoff in Ferm von Nitraten und Nitriten mehr vorhandeu, weil sie durch die organischen Stoffe und Organismen reducirt werden. Hiernach muss reichlicher Salpetersäuregehalt eines Wassers und namentlich auch eines Trinkwassers nach B. und E. auf das Fehlen organischer Substanzen und der in hygienischer Beziehung als besonders bedeuklich angesehenen organischen Keime schliessen lassen und das Wasser empfehlen, statt es zu verdächtigen. Auf das Chlor, als hauptsächlich von Koth und Urin herstammeud, ist das grösste Gewicht zu legen. Der Vermehrung seiner Menge in Wasserläufeu, in welche Fäcalien abgeschwemmt werden, eutspricht meist eine 4-5 fache Vermehrung der festen Rückstäude. - Eine erheblichere Verunreinigung ergab sich nun nur für die kleineren inneren Bäche, während die äusseren Bäche durch ihren Lauf durch die Stadt nur wenig verändert wurden und das Wasser des nach dem Durchflusse durch die Stadt an deren Nordgrenze wieder vereinigten Eis- und Schwahingerhaches zeigt nur eine äusserst geringe Veräuderung gegenüber dem Isarwasser, welches die Stadt noch nicht herührt hat, - Die Zunahme betrug an festen Rückständen 11.8 (wovon in kohlensnurefreiem Wasser wieder löslich waren 8.3), an Kohlensäure 2.1. Chlor 1.7. ergani-

scher Substauz 19,7, an suspendirten Stoffen 8,4 Mgrm. im Liter. Dem eutsprechend heobachtet man am Schwahingerbach, nachdem er den Inhalt der Canäle aufgenommen hat, auch koine sinnenfällige Veruureinigung und die Fischzucht hat ju demselben unterhalb der Stadt nicht gelitten. Zwei Stunden unterhalb Nünchen hat das Isarwasser fast denselben Gehalt an gelösten und suspendirten Stoffen, wie vor dem Eintritt in die Stadt. Die Zunahme betrug au Rückstand 3,8, Lösungsrückstand (s. oheu) 1,8, organischer Substauz 3.4, suspendirten Stoffen 5.3 Mgrm. im Liter; Kohlensäure, Kalk, Chlor, Salpetersäure waren nicht vermehrt. - Später wird das Isarwasser wieder unreiner, indem seitliche Zuslüsse unreines Wasser zuleiten. - Eine Versohlammung der Isar und auch des Sehwahinger Baches hinter der Sielmundoner findet nicht statt, das Bett besteht aus fast reinom Kies. Die organischen Stoffe des Isarwassers oherhalh Müucheus sind meist schwerzersetzliche lluminstoffe, die innerhalb der Stadt hinzukommoudou sind leichtzersetzliche. ---- Nachdem B. und E. noch eingehend die neneston amerikauischen Beobachtuugen über Flussverunreiniguugen citiren, kommen sie zu dem Schlusse, dass durch die vollständige Canalisation Müncheus, auch wenn alle Excremente. Haus- und Fahrikahwässer abgesohwemmt werden, eine Vernnreinignug des Flusses. die zu irgend welchen begründeten Klagen Veranlassung geben könnte, nicht eintreten wird.

Andrew Fergus (10) setzt seinen Kampf gegen die Canalisation der Städte in einer Reiho von Aufsätzen fort, in denen er zunächst die von ihm bereits öfter besprechenen schädlichen Einwirknugen der Caualgase auf die Bewohner der lläuser durch alte und neue Beebachtnngen darzulegen sucht, und die Ursaohen des Eintritts der Caualgase auf undichte von den letzteren augefressene Hausröhren, anf mangelhafte Wirkung der Wasserahschlüsse und auf Bildung ven Kothdepositis in den Hausrehren tretz aller Spülung zurückführt. Dann bespricht er die Schäden der Strasseucanäle, welche nicht undurchlässig herzustellen sind und dann erst recht den Erdboden verunreinigen, wenn sie absichtlich so eingerichtet werden. dass sie zugleich als Drainröhren für Trockeulogung des Bodens wirken sellen. Er verlaugt, dass die llausröhren nicht von Blei sondern von Eiseu hergestellt, nehen undurchlässigen Schmutzwassercanälen durchlässige Drainröhren für Ableitung des Grundwassers gelegt werden und die ansgiebigste Veutilation der Hausund Strassenröhren erfolgen müsso, wonn man überhaupt Cauale zulasseu will. Die Veutilation wirke ührigens nur uach einer Seite günstig, da die aus den Canalen fortgeführte Luft die Atmesphäre der Städte verungeinigt. Eine Aspiration der Canalluft durch grosse Heerde und Verhrennung, die F, früher vorgeschlagen hat, ist practisch unausführtar wegen der zahlreichen Oeffnungen der Cauäle. Dass die Schmutzwässer in deu Canaleu noch vor Beginn der Zersetzung aus den Städten fortgeführt worden, sei nnrichtig, wie die directe Wahrnehmung, dann aber auch der Umstand beweise, dass die Canalwässer im Winter

eine betrüchtlich böhere Temperatur als die Aussenluft hnben. Dies erklärt sich nnr zum Theil durch den Zufluss von warmen Ilnushallungs- und Fabrikwässern. hnuptsächlieb wird es bewirkt durch die im Canalwasser stattfindenden Zersetznagsprocesse. Weiter werden dann alle Schwierigkeiten, die der weitere Verbleib der Canalwässer bereitet, dargelegt; Vernareinigung der Flüsse bei directer Einleitung der Cannlwässer in diese, die Missstände, welche bei Ueberrieselung von Land bisher hie und da beobnehtet sind, oder möglicherweise eintreten könnten (Unmöglichkeit passendes und zulängliches Land für die Rieselnplagen zu schnffen, mangelhafte Reinigung des Canalwassers, Gegensätze zwischen den Forderungen der Landwirthschaft. und der Gesundheitspflege, mangelhafte Rentnbilität), die schnelle Versumpfung des Bodens bei einfacher absteigender Filtration der Schmntzwässer, ihre landwirthschaftliche Ausnutzung, das Erforderniss grosser Landstücke, wenn bei intermittirender Filtration oft genng die Filter geweehselt und trocken gelegt werden sollen, sowie schliesslich die Mängel der Präcipitntions- und Sedimentirungsmethoden.

Cassels (11) glaubt wiederbolt von ihm beobachtein unter sich sehr länliche Erkrahungen verschiedener Personen un Nas-o-pharyngeni-Catarrb mit fölgender Entituding der Paukenhöhlt, weches der Trommefellis Aufflass von serieser Füssigsicht in reichlichen Mengen bedingte, nuf Einwirkung von Canal ginen zurückführen zu mitssen, die aus sehabnfür, gewordenen Ilmusehren nusgeströmt wenen und die Wolmungen införfer hatten. Die der Feststellung der Quellen der Schädlichkeit wurde er zum Theil durch Fergus antersötzt.

Passawant (12) beschreibt einen nach seinen "rerbesserten Erdabtritt", welcher besonders für einzeln gelegene Häuser ohne Wasserleitung und Canäle in kleinen Stüdten und auf dem Lunde empfohlen wird.

Die Abtritte in den versehiedenen Stockwerken müssen ühereinander liegen, im Abtritt-Sitzkasten ist ein Diviseur wie bei dem Müller-Schürsehen Closet angehracht, der Urin fliesst in den vorderen Theil des Aufnahmegefässes, der Koth fällt in den hinteren Theil. In der Abtrittkammer befindet sich noch ein Ausguss für Nachtgeschirre. Auf dem Boden der Häuser befindet sieb ein Reservoir, welches mit trockener gesichter Erde gefiillt wird, von welchem ein Erdrohr ahwärts nn sämmtlieben Ahtritten vorheiführt. Kurze Zweigrohre führen von dem Haupterdrohr (stark geneigt) zu den einzelnen Abtritten. Nach der Benutzung des Abtritts wird durch Zug eine Klappe geöffnet und 120-150 Grm. Erde streuen sich über die entleerten Fäces. Das Kothabfallrohr hat unter dem Ahtritt eine Klappe, auf welehe die Fäces auffalleu und liegen hleihen, um hestreut zu werden. Durch Zug nn einem zweiten Handgriff wird die Klappe aufgerichtet und die bestreuten Faces gleiten in das Fallrohr. Die Klappe brancht nicht jedes Mal, sondern event, nur alle 24 Stunden einmal gezogen zu werden. Der Urin der Ahtritte und Ansgüsse fliesst durch ein besonderes Urinrohr nbwärts. Das Urinrohr wie das Kothrobr münden in einen auf Rädern stebenden Kasten, welcher im Erdgeschoss in einem mit Danstrohr versehenen Kämmereben aufgestellt ist und

dnreh eine Tbür sofort abgefahren werden kann. Dieser Kastenwagen ist in zwei Abtheilungen getheilt: die eine nimmt die mit Erde gemischten Fäces auf, in die zweite fliesst der Urin. Letztere hat einen doppelten Boden, Der obere ist siehförmig durchlöchert und auf ihm ruht eine Schicht von trockener Erde. Damit die Sieblöcher sieh nicht verstopfen, ist nnf den Siehhoden zunächst cine Schiebt kleiner Kiesel gesehüttet und auf diese erst die Erde. Das Filter lässt den Urin durebechen, so dass derselbe bis auf die phosphorsauren Salze völlig gereinigt zwischen die beiden Böden tritt und von hier dureb ein Rohr in den Rinnstein, oder die sonst vorhandene Entwässerungsanlage abfliesst. Der Kasten wird, wenn er gefüllt ist, abgefahren, entweder auf den Acker, oder in einen Schuppen auf dem Hofe, wo der Inhalt iu (Petroleum-) Fässer gefüllt, bis zur definitiven Abfuhr aufbewahrt wird.

Capitain Liernur (13 n) kritisirt knrz und abfällig die sämmtlichen übrigen Metheden der Städtoreinignng und schildert dann sein System, wie sich dasselbe mit der Zoit gestaltet hat.

Ein System von Steingut-Canalröhren dient für die Ableitung des Regenwassers, der vorher zu reinigenden Fabrik- und Gewerhewässer, des Hanshaltungswassers, mit Ausschluss der Fäces und des Urins. Dass letztere nicht dennoch zum Theil in diese Canale gelangen, soll dadurch garantirt werden, dass sie ebenso bequem in das für sie hestimmte Canalsystem gehracht werden und die Bequemlichkeit somit kein Grund sein kann, sie an den unrichtigen Ort zu bringen. Dass von den Strassen und Höfen keine festen Stoffe gröberer Art in die Wassereanäle gelangen, dafür sorgen filtrirende (mittelst eines feinen Drahtnetzes) Küehen- und Strassengullies. Die Art der Einmündung der Zuleitungsröhren in die Hauptröhren (von oben her, statt von der Seite, mit trichterartiger Zuspitzung des unteren Endes der Zuleitungsröhre) beschlennigt die Stromgesehwindigkeit bei stärkeren Regenfällen, macht Nothanslässe unnütz nnd gestattet, den Durchmesser der Canalröhren geringer zu nehmen. Bei der Beschaffenheit des Wassers, das sie führen, sollen die Canalröhren auf dem nächsten Wege in die öffentliehen Wasser-läufe geleitet werden können. Neben diesen Steingutröhren sellen poröse Thonröbren zur Ableitung des Grundwassers und Ventilation des Bodens gelegt werden. Als drittes System von Canalen kommen nun hinzu die zur Ahführung der Excremente. Von jodem Hause geht ein ein eisernes Rohr, in welches die einzelnen Ahtrittröhren dos Hauses münden, zu einem Hauptstrassenrohr. Mehrere Strassenrohre führen zu einem gemeinschaftliehen Reservoir. Die einzelnen Roservoirs sind durch Rohre mit dem "Magistralorohr" verbunden, welches zum Kesselhnuse ausserhalb der Stadt führt. Durch Ventile können die einzelnen Strassenrohre von dem Reservoir, zu dem sie führen. nbgesperrt werden, ebenso die einzelnen Reservoirs vom Magistraloroby. Die Reservoirs sind so eingeriehtet, dass sie, falls es irgend welcher Betriebsstörungen wegen nötbig ist, direct mittelst einer Locomobile (wie bei dem alten Liernur'schen Plan, Ref.) entleert werden können. Für gewöhnlich dagegen besorgt eine grosso Luftpumpe im Centralmaschinenhause, durch die hier aufgestellte Dampfmaschine, die Entleerung sämmtlieher Reservoirs nach Bodarf. Dasjenige oder diejenigen, welche nehrt den in sie mündenden Strassenrehren und den diesen augeschlossenen Hausrohren gereinigt werden sollen, werden dureb Stellung der Ventile mit dem Magistralorohr in offenc Verhindung gesetzt, während die übrigen nhgesperrt werden. Die Luftpumpe aspirirt in kürzester Frist den gesammten Inhalt derselben und sehafft ibn nach dem Maschinenhause. Für grössere Anlagen soll neben dem Magistralorohr noch ein "Expeditionsrehr" gelegt werden, so dass dann das erstere

Liernur sucht zu beweisen, dass nach bekannten physicalischen Gesetzen die Entleerung des verzweigten Röhrennetzes in der beschrichenen Weise regelmässig mit Sieherheit müsse hewirkt werlen können.

Im Maschinenhause wird die Dampfmaschine zum Eindicken und dann zum Trocknen der vorher etwas angesäuerten Exeremente (unter Anwendung von Vasuum-Apparaten) benutst nud eine Poudrette bergestellt, die sehr vorzüglich ist, so dass es nach Ansieht. Is- "nieht dem geringsten Werdiel unterliegt", dass Städte uns ihrem Erlös mehr erzielen müssen, als die ganne Canalisation kostet.

Blunkenstein (16) bespricht (in der Berliner deutschen Gesellschnst für öffentliche Gesundheitspflege) den Entwurf einer neuen Banpelizeiordnung für Berlin und hebt hervor, inwiefern derselbe gegen die jetzt in Kraft stehende von 1853 den von der Sanitätspolizei an die bauliche Einrichtung von Wohngebäuden zu stellenden Ansprüchen gerecht wird. - Ein wesentlicher Fortschritt gegen früher wird erkannt in den Bestimmungen, welche einer zu dichten Behauung entgegentreten (Grösse der Höfe, Entfernung der Gebünde von der Nachhargrenze), ferner donen üher Höhe der Gebände und Zuhl der Stockwerke, dem Verbot der Ofenklappen, der Kellerwohnungen etc. (Die Details werden nach Erluss der Bauordnung zu referiren sein. Ref.) Bei der Discussion wird auf die Nothwendigkeit anfmerksam gemacht. dass Empittelungen über den Grundwasserstand in den verschiedenen Stadtgegenden angestellt werden (was bereits regelmässig durch die städtischen Behörden geschieht. Ref.) und durch Karten dem Publicum Kenntniss von den Maximis der Grandwasserstände gegeben werde. Ferner werden Bestimmungen verlangt, welche (nehen denen über die Höhe der Schornsteine) vor Belästigungen durch Rauch schützen, und Vorschriften über Vorkehrungen zur Ventilation der Treppenflure und Lichthöfe.

Der internationale Congress für Demographie und liggiene während der Frairer, Austellung behandelte die Frage der Wohn ungen der bed ürftige of Classen (17). Die Errichtung von stauslich suberntoiseitten Arbeitersohnien durch die Industriellen Arbeitpröre mit erichteren Bedingsunge des allmätigen prober mit erichteren Bedingsunge des allmätigen Arbeiter nach dem Muster der Anlagen der Societi Mulhousienne des eich sorutieres hat ich in werschiedenen Stüdten Frankreichs und Belgiens glützend bewährt. Die hauppleichlichtes hat geineinber Vorzüge der Anlagen beruhen auf möglichster Flickenvertheilung der Wohnungen, möglichter Freisegung mit omgebendem Hef- und Gartenraum. Die von Peahody in von Peahody in Saintiere Beziehung vorzügliche Erfolge erzicht. Die Steitliche Beziehung vorzügliche Erfolge erzicht. Die Steitlichteit hat hei den Bewohnen derestlehen in den letzte heit dem Bewohnen derestlehen in den letzte in Jahren nur 17 p. M. (gegen 21 der Londont Bevöllkrung in Bevöllkrung in Bevöllkrung in Bevöllkrung in Bevöllkrung in Besteller die Steitlich sind dasselbst um ein Dritte erstener als in London im Galtzuch

Auf die sanitize Beschaffenheit der Niethawdnungen in Paris hat die anGrund des Gesetzes von 1850 errichtete Commission des Iogenents insalabres eines einer vorheitlichen Einfluss ausgeütt. Seit der sich rotheitlichen Einfluss ausgeütt. Seit der Webstehens hat sie Verbesserungen in 57,000 Webnungen betreitgiführt. (Genaueres über die tigkeit dieser Commission s. Juhresber. 1870, I., S. 451, Ref.)

Dissectite hat in Jüngster Zeit auch den in Paris allgemein als sehr ungestund bekannten Malsons garn ier ihm Andimerksamheit zugwennlet und den Zeitzer der Schaffen der Scha

Eine historische Einleitung zeigt, wie seben seit Decennien diese Maisons garnies Gegenstand der Beunruhigung für die Sunitätspolizei gewesen sind und wenn gerade grössere Epidemien anstraten, während welcher ihre Bewohner öfter decimirt wurden, auch zu besonderen Maassregeln Veranlassung gahen, die jedoch, wenn die Zeit der Noth vorüber war, allmälig wieder eingstellt wurden. Die Commission des Logement insalubres hat sieh alsbald bei Beginn ihrer Wirksamkeit mit ihnen zu beschäftigen begonnen, sie dann aber völlig sich solbst überlassen. Ausser zur Zeit von Epidemien wird nur eine sieherheitspolizeiliehe Aufsicht geübt und für die Eröffnung eines solchen Maison garnie bedart es keiner Concessiou, sondern nur einer Anmeldung. Zur Zeit beträgt die Zahl der Miether in den Garnes 4. Classe 79.309, in denen 5. Classe 18.418, Die Commission constatirte, dass eine grosse Zahl der Gebäude, wolche zu Garnies eingerichtet war, sich im bedauer-lichsten sanitären Zustande befand. Feuchtigkeit war constant, Lüftung und Beleuchtung unzulänglich, der Schmuta abscheulich, oft zeigten sieh die Wohnungen gegen die Kälte unvollkommen geschützt (d. h. ohne Hezzverrichtung), die Höfe mit faulendem Abfall jeder Art bedockt, ohne Ahleitung für die stagnirenden und faulenden Hnuswässer, die Ahtritte, wenn überhaupt welche verhanden, unzulänglich an Zahl und in ersehrecklichem Zustande. Drei solcher Häuser werden etwas eingeheuder beschrieben, jedoch fehlt eine Augabe über die durchschnittliche Bewohnerzahl derselben und ihrer einzelnen Räume-

Du M. berichtet, welche Bestimmungen in England, Russland, Belgion und der Schweiz über diese Art von Logishäusern und ihre sanitätspolizeillehe Ueberwuchung bestehen und theilt dann den von der Subcommission Leschlossenen Entwurf eines Reglements für dieselben mit.

Dasselbe fordert, dass die Logirhäuser vor der Eröffnung darauf untersucht werden, ob sie den Forderungen der Hygiene entsprechen und die Vorsehriften der Reglements erfüllen. Sie müssen genügend mit Trinkwasser, womöglich mit Wasserleitung, versehen sein, die Höfe müssen rerulirt, gehörig entwässert und reinlich gehalten sein; die Abtritte, deren einer auf 25 Personen zu rechnen st, müssen directes Licht, genügende Lüftung, Vorkehruegen zum hermetischen Verschluss der Sitzöffnungen haben und mindestens wöehentlich desinficirt werden. letzteres gilt auch von den Abtrittgruben. Die Pissoirs nüssen mit Wasserspülnng verschen sein. Die Zimmet müssen 2,60 Mtr. hoch sein und jedem Bewohner 14 Com. Raum gewähren, sie müssen directes Licht haben, Fenster, die sich nach der Strasse oder einem genügend grossen Hof öffnen lassen. Die Zimmer müssen so hell sein, dass man in denselben bei Tage üherali arbeiten kann. Jedes Zimmer muss einen Kamin oder ein Ventilationsrohr haben. Der Fassboden der Zimner darf niemals unter dem Niveau des Hofes oder der argrenzenden Strasse liegen und muss wie der der Giege, Treppen etc. nus undnrehlässigem Material hergestellt sein. Mauern und Decken müssen in Gips ahgepatzt sein und wenn sie keinen Oelfarben-Anstrieh laben, der sich abwasehen lässt, alle Jahre frisch gestnehen werden. Müll und Abfall jeder Art, welcher ible Dünste entwickelt, darf in dem für die Wohnungee bestimmten Theil des Gebäudes nieht angehäuft werden. Jeder Fall von epidemischen oder ansteckenden Krankheiten muss von dem Wirthe sofort polizeilich gemeldet werden. Das Reglement muss in iedem Legirhaus angeheftet sein und an der Thür jedes Zimners muss die zulässige Zahl der Personen dentlich angezeiehnet sein, die darin logiren dürfen. - Für die bereits bestehenden Logirhäuser wird eine Minimalhöhe der Zimmer von 2,45 Mtr. zugelassen, von der Forderung directen Lichtes Abstand genommen, aber für be Falle, in denen von diesen Erleichterungen Gebrauch gemacht wird, eine active Ventilation während der Nacht und ein Luftraum von mehr als 14 Chm. für die Person verlangt. Denselben Gegenstand, wie der vorstehende Be-

richt hat Goldtammer (18) mit besonderer Bezugnahme auf Berlinor Verhältnisse abgehandelt. Die sog. "Pennen" in Berlin deckon sich mit den Maisons garnies in Paris , so weit der Begriff derselben aus dem vorerwähnten Bericht erhellt, nicht, selbst nicht mit deeen der 5. Classe, da dieselben lediglich den obdachlosen Personen für einzelne Nächte Unterkunft gewähren. Sie unterscheiden sich von eigentlichen Gasthöfen dadurch, dass die Personen meist in grössererer Anzahl. ohne mit einander bekannt zu sein. in denselben Ranme untergebracht werden. (Das Schlafgeld wird für jede Nacht und im Voraus entrichtet, Ref.) In der Regel sind nicht ganze Häuser, sondern nur Theile derselben für diesen Zwock hergerichtet. Eiezeln stehende Personen der ärmsten Classe, welche jedoch ihrer Lebenslage nach etwas über den sogen. ..Pennbrüdern" stehen, finden als "Schlafsteller" Unterkunft, d. h. sie miethen sich bei Familien ein, bei deeen sie zwar kein Zimmer für den Tagesnufenthalt. aber einen Raum für die Nacht erhalten. Auch die Schlafsteller haben oft zu zwei bis vieren einen Raum ince, iedoch stehen sie in einem privaten Mietherverhåltniss zu ihren Quartiergebern, während die Pennen offentliche Herbergen sind. Diejenigen Personen, welche in der schlechten Jahreszeit die Pennen füllen. nächtigen im Sommer meist im Freien, in nech leerstehenden Nenbauten, unbewachten Schuppen. Goldtnmmer führt 15 solcher Pennen auf und beschreibt 9 daven näher (mehr als die llälfte ist bereits eingegangen, einige sind neu hinzugekemmen. Ref.) und entwirst ein wahres Bild von dem abscheulichen Zustande derselben, der jeder einfachsten sanitären Forderung Hohn spricht, und bei vorkommonden Epidemien nntürlich soine Einflüsse ausübt. - Nur beim Auftreten von Epidemien ist denselben eine sanitätspolizeiliche Sorge zugowendet worden, sie sind entweder geschlossen worden, oder es sind vorübergehende Massregeln getroffen, um die von ihnen ausgehende Gefahr zu mindern (Normirung der Zahl der Schlafgaste, Reinigung etc.). Im Anschluss an die Pennen werden das städtische (mit dem Arbeitshaus zusammenhangende) Asyl für Obdachlose, das Asyl des Asylvereins, der Polizeigewahrsnm beschrieben. Nach Erörterung der in anderen Ländern und in einigen deutschen Städten bestehenden Vorschriften über Logirhäuser macht Goldtammer Vorschläge für die Regelung der Angelegenheit in Berlin, welche auf Grund der Gewerbeordnung durch Polizeiverordnung zu erfolgen hätte. Dieselbe müsste bestimmen: 1) dass Männer und Frauen nicht in derselben Herberge aufgenommen werden dürfen, 2) dass nur die angemeldeten (bei dem Concessionsgesuch) Räume zur Aufnahme von Schlafgästen benutzt werden dürfen, 3) iedem Schlafgaste muss mindestens 3 Qu.-M. Flächenraum und 9 bis 10 Cub.-M. Luftranm gewährt, die zulässige Belegungszahl jedes Zimmers an der Thür desselben verzoichnet werden, 4) die Herberge muss Waschvorrichtungen für die Schlafgäste und eine gute Abtrittanlage besitzen, 5) jeden Sonnabend müssen Fussboden, Flure und Treppen gescheuert, 6) in iedem April und October die Decken und Wände mit Kalk geweisst werden. die Fenster der Schlafräume müssen täglich von 9 bis 11 Uhr Vormittags und von 2-4 Uhr Nachmittngs geöffnet sein, 8) von jedem bei den Schlafgästen vorkommenden sohweren Erkrankungsfall ist sofort dem Bezirksphysikus durch den Wirth Anzeige zu machen, Von ansteckenden Krankheiten Befallene sind alsdann sofort in ein Krankenhaus zu schaffen, 9) Herbergen, in welchen Fälle von Infectionskrankheiten vorkommen, sind von der Polizeibehörde auf einige Zoit zu schliessen und vor der Wiedereröffnung gründlich zu reinigen und zu desinficiren, 10) die Bezirksphysiker haben die Herbergen periodisch zu revidiren, 11) Contraventionon der Wirthe gegon das Regloment sind mit Polizeistrafe zu belegen.

Währed des Herrschen von Epidenien Monneciannho Venchriften (annentilis über den zu verlangroden Chältraum) verschrift werden, dagegen wird mit der Schliessung von Fenne versichtig zu Webgezangen werden müssen, um ihre Besucher nicht in Piviathissers und dingen oder andere Prenne zu überfüllet. Dass die Stadt, abgreichen von dem Aryl für Ocharbisten, sonde wirdliche Logichianer für die zum den Geharbischen wirdliche Logichianer für die zum den Lecksten wird. Artschließen und Varkuuden vermeihren. Zaktson ves Artschließens und Varkuuden vermeihren. (Eine Polizeiverordnung für Berlin, welche diesen Forderungen gerecht wird, wird im Laufe des Sommers
publicirt werden, eine Ueberwachung der sauitären
Verhältnisse der Pennen ist in Folge des [mässig] aufgetretenen Flecktyphus bereits seit Januar 1879 eingerichtet. Ueber die Verhältnisse der "Schlafsteller"
sind umfangreiche Erhebungen angestellt und auch
diese sehen einer Regelung in Bälde entgegen. Ref.)

Nachdem bereits mehrfach (Neumann, Schwabe) die Grösse der Mortalität der Bewohner der im 4. und 5. Stockwerk gelegenen Wohnungen Berlins, welche sogar die der Kellerbewohner übersteigt, eonstatirt und gedentet ist, und namentlich Virehow auf das häufigere Vorkommen von Todtgeburten in den übermässig hochgelegenen Wohnungen Berlins aufmerksam gemacht und dasselbe mit den Anstrengungen des Treppensteigens in Verbindung gebracht hat, theilt Sommerbrodt (20) mit, dass Körösi in Pest einen analogen Einfluss der Höhenlage der Wohnungen auf die Sterblichkeit der Bewohner und die Häufigkeit der Todtgeburten ganz und gar nicht gefunden hat. Da in Berlin nach Müller das Procentverhältniss der Todigebarten sowohl zur Zahl der Einwohner (1.5 bis 1,9 p. M.) als zur Zahl der Geburten überhaupt (4,8 bis 4.9 pCt.) schon seit 1822 fast constant geblieben ist, die Zahl der Wohnungen in excessiver Höhenlage in der letzten Zeit aber derart zugenommen hat, dass 1864 nnr 5,7 pCt., 1867; 7,4 pCt., 1871; 8,3 pCt. der Wohnungen vier Treppen und höher lagen (1869: 11242 solcher Wohnungen mit 46999 Einw., 1871: 14777 mit 62997 Einw.), so müsste dieses neue Moment zweifellos in der Zahl der Todtgeburten eine Erhöhung herbeigeführt haben, wenn es auf dieselbe überhaupt von Einfluss wäre. Sommer brodt erklärt sich die für die hochgelegenen Wohnungen erhaltenen hohen Sterblichkeits-etc. Ziffern (ähnlich wie Sch wabe) dadnrch, dass der ärmste Theil der Bevölkerung, welcher früher die kleinsten einstöckigen Häuschen bewohnte, jetzt die Wohnungen im 4. und 5. Stock inne hat.

[1) Janikowski, Sanitäre Revision der Städte. Dwutygodnik med. publ. No. 13. (Auf Anregung der hygienischen Delegation des Warschauer Stadtrathes verfasste J. 1862 ein Schema, welches der Revision der Stadt Warschau im Jahre 1866 zu Grunde gelegt wurde und als sehr practisch sieh erwies. Dasselbe wird auch für Krakan empfohlen.) — 2) Markiewiez, Ueber Assanisation der Städte. Warsehau. S. 79. Mit Holzsehuitten. (Diese Broschüre enthält eine Einleitung und 7 Abschnitte. In der ersteren finden wir eine allgemeine Rundsehau über das Städtereinigungswesen. Verf. ist ein Anhänger der Canalisation, bekämpft daher die gegen das englische Canalisationssystem erhobenen Einwände. Im ersten Absehnitte behandelt Verf. den Strassen- und Hausunrath, räth die Absehaffung aller Gruben und tägliehe Abfuhr. Der zweite Absehnitt sehildert das gewöhnliche, in Warsehau eingeführte Canalisationssystem, der dritte und vierte die Abtritte. Abtrittsröhren und Abtrittssitze. Der fünfte Abschnitt ist dem Tonnensystem gewidmet, welches er als das geeignetste für unsere Städte hält. Im seehsten wird das Erdsystem von Monle, und im siebenten Abselmitt das Watercloset abgehandelt.) - 3) Fritsche, Ueber das Assanisationsbedürfniss der Stadt Warschau. Warschau. 8°. S. 109. — 4) Szokalski, Ueber Insolation der Häuser. Pamiet, Towarz, lek. warsz, Bd. LXXIV. S. 590.

Fritsche (3) schildert in düsteren Farben den sanitaren Zustand von Warschau und bespricht die Ursachen des Uebels: verdorbene Luft, sehlechtes Wasser, Verunreinigung des Bodens, feuchte Wohnungen etc. Der durch das Einsiekern der Canalflüssigkeiten und der Stadtlauge getränkte Boden verunreinigt das Trinkwasser in den Brunnen und die feuchte Luft dringt vom Boden durch die Keller in die Wohnungen ein. Zum Beweise werden die Untersuchungsresultate verschiedener Experimentatoren angeführt. Verf. besteht energisch auf der Absehaffung der Senkgruben, räth öftere Durchspülung der Rinnsteine an, besprieht genau die Berieselung mit Canalwasser mit Angabe der an manehen Orten (besonders in England) damit erzielten Vortheile. Die Ergebnisse sind nicht immer so glänzend, wie einige eifrige Apostel der englisehen Canalisation behaupten. Nach Verf.'s Meinung sollte man in Warsehau ein Trennungssystem einführen, bei dem Exeremente und Urin gesondert gesammelt werden. Die ersteren werden verbraunt und die erhaltene Asche sammt dem reinen Urinwasser zum Nutzen der Landwirthsehaft verwendet. Verf. lieferte schon früher eine Beschreibung von Abtrittseinrichtungen nach seiner Augabe.

Das unreine Wasser (mit Aussehluss der Excremente und des Urins) kann man in die Weichsel abführen, weil die daven herrührende Verunreinigung für die Gesundheit unschädlich ist.

Der technische Theil der Arbeit ist mit besonderer Genauigkeit durchgeführt, da er in das eigentliche Fach des Verf.'s, als ausübenden Technikers, sehlägt.

In einer Sitzung der Warschauer ärztlichen Gesellschaft lenkte Szokalski (4) die Ausmerksamkeit auf die Nothwendigkeit einer entsprechenden Lichtmenge in unseren Wohnungen (Insolation), weshalb man die lläuser so bauen sollte, dass sie nirgends weder zu viel, noch zu wenig Licht hätten. Unserer geographischen Lage entsprechend, bescheint die Sonne am wenigsten die Nordseite und am meisten die Südseite. Um allen Wänden die möglichst gleichmässige Insolation zu siehern, sollten die Häuser die Quadratform haben und auf freien Plätzen so gestellt sein, dass ihre 4 Winkel gegen die 4 Cardinalpunkte des Horizonts gerichtet wären, kurz es soll ihre Diagonale dem Meridiane entsprechen. Bei einer rechteckigen (nicht Quadrat-) Form soll die längere Seite des Rechtecks den Meridian unter einem Winkel von 456 schneiden. Dann werden die Nordseiten gegen die auf- und untergehende Sonne gewendet sein, die beiden Südseiten hingegen werden nicht zu viel Licht haben. Wenn ein Gebäude aus 4 Pavillonen besteht, die einen llof in der Mitte einschliessen, wie wir das z. B. bei öffentlichen Gebänden (Krankenhäusern, Schulen) finden, zieht man aus einer solchen Lage noch grossen Vortheil, weil dann die Fronten der Nordpavillone von Hofe aus von der Mittagssonne beschienen werden, wobei allen an die Trockenheit, Ventilation und Erwärmung der Häuser gestellten Anforderungen genügende Rechnung getragen wird. Gestatten die Localverhältnisse dem Architecten nicht immer diese Grundsätze alle genan zu berücksichtigen, so sollten sie ihm doch bei der Planskizzirung stets im Gedächtnisse vorschweben. Octtinger (Krakau).

1) Heyman, E., Renhällningsväsendet i städer, ur hätsovärdens synpunkt. Gütsborg 1877. (Eine Concarrenzahhandlung, in der die versehiedenen Methoden mr Beseitigung der Abfallstoffe, namentlich der menschlichen Koremente, dargestellt werden.) — 2) Wallis, C., Liernur's Differenseringssystem och frågan am städers rehällning. Stockholm 1877. (Eine Concurrenzahhandlung, die eine kritische Darstellung des Liernur'schen Systems der Reinhaltung der Städte nebst einer Untersuchung der Anwendbarkeit dieses Systems für Stockbolm enthält. (Kopenhagen).]

## 3. Desinfection.

1) Vallin, E., Sur la résistance des bactéries à la chaleur. Annal. d'Hyg. publ. Mars. p. 259. — 2) Glaser, G., Beitrag zur Kenntniss der antiseptischen Substanzen. Correspondenzbl. f. Schweizer Aurzte. No. 22. — 3) Dougall, J., An experiment on the desinfection efenterie exercta. The British medie. Journ. March 16. — 4) Mounier, Du permanganate de potasse et de ses propriétés désinfectantes. Thèse. Paris. (Ueber das überanagansaure Kali und seine Anwendung als Antiseptiem in der Therapie. Ref.) — 5) Schrauth, Tebet Vernichtung der Kleiderfäuse in Gefängnissen. Bayer. ärztl. Intelligenzbl. No. 24.

Nach Versuchen von Tyndall (Further Researches on the deportment and vital persistence of putrefactive and infective organisms from a physical point of view. Philos. transact. of the Royal Soc. 1877, vol. 167, p. 149) muss angenommen werden, dass die Grösse der desinficirenden Wirkung der Wärme nicht allein von der Höhe der letzteren und von der Dauer ihrer Anwendung abhängt. Entwickelte Bacterien werden bereits durch eine unter dem Siedepunkt liegende Temperatur zerstört, dagegen sind die keime derselben resistenter, und zwar in verschiedenem Grade, ie nachdem ihre Entwickelung noch gar nicht begonnen hat, oder bereits mehr oder weniger vorgeschritten ist. So kann es kommen, dass in einer Flüssigkeit, in der durch Erhitzen die Bacterien und ein Theil der bereits in der Entwickelung weiter vorgeschrittenen Keime vernichtet sind, nach einiger Zeit ohne neue Einsaat wieder Bacterien enthält, indem bei der Erhitzung die resistenteren, weniger oder gar nicht entwickelten Keime sich entwickelungsfähig erhielten. Wiederholte, selbst kurze Einwirkung mässiger llitzegrade in angemessenen Pausen würde also Bacterien sicherer vernichten, als eine länger dauernde stärkere aber nur einmalige Erhitzung. Vallin (siehe Jahresber, 1877, I., S. 507) schlägt daher vor (1), Wäsche, Kleidungsstücke, Decken etc, statt sie behufs der Desinfection einmal einer Wärme von 110 auszusetzen, wodurch oft ihre Farbe und Haltbarkeit leidet, zweimal einer Wärme von 105 auszusetzen, wo bei letzterer nichts zu befürchten ist. In Krankenhäusern z. B. würden die schmutzigen Wäschestücke u. dgl. aus den Krankenzimmern direct in den Desinfectionsofen kommen, dann zur Wäsche gegeben werden, nach erfolgter Reinigung aufbewahrt und noch einmal durch Hitze desinficirt werden können, wenn sie wieder in Gebrauch genommen werden sollen.

Nach Versuchen von Glaser (2) ist anzunehmen, dass die als Desinfectionsmittel empfohlene essigsaure Thonerde lediglich ihrem Gehalt an Essigsäure ihre Wirksamkeit verdankt. Sowohl essigsaure Thonorde als reine Essigsaure verhindern, in 21/2 proc. Lösung angewendet, die Bacterienentwickelung auf mehrere Wochen. Uebrigens zeigt sich der Einfluss dieser sowie anderer Desinfectionsmittel (Bor- und Carbolsäure) auf die Bewegungsfähigkeit der Bacterien nicht stets gleich und die Beschaffenheit der Nährflüssigkeit scheint einen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit der Bacterien auszuüben. - Fäulnisserscheinungen treten erst ein, wenn die Bacterienentwickelung einen gewissen höheren Grad erreicht hat und eine einmalige, selbst gründliche Desinfection hindert nicht, die Bacterien, wenn ihnen der Boden günstig ist, sich nach einiger Zeit wieder zu erholen und aufs Neue Fäulniss zu erzeugen.

Um für die Desinfectionskraft des übermangansauren Kalis einen Maasstab zu gewinnen, mischte Dugall (3) zu den Darmentleerungen und den Urin Typhuskranker eine Quantität Condy'scher Flüssigkeit und setzte immer neue Quantitäten hinzu, wenn die Veränderung der Farbe zeigte, dass die angewandte Flüssigkeit völlig zersetzt war. Er kam zu dem Resultat, dass man zu gründlicher und vollständiger Desinfection der Darmentleerungen das Zehnfache und des Urins das Doppolte des Gewichtes derselben an Condy'scher Flüssigkeit anwenden muss. Er berechnet, dass die Desinfection für einen Typhuskranken mittelst dieses Mittels wöchentlich 7 Pfund kosten würde.

Nach Schrauth (5) bedarf es der  $1-1^{1/2}$ stündigen Einwirkung einer Ilitze von  $100-120^{\circ}$  C., um (in einem dazu construirten Ofen) die Kleiderläuse und auch deren Eier in Kleidungsstücken zu tödten. Die Kleidungsstücke litten nicht durch die Ilitze.

### 4. Luft.

1) Vogler, Ueber Luftverderbniss und deren Ermittlung. Schaffhausen. — 2) Hesse, W., Zur Schul-, Fabrik- und Wohnungshygiene. Deutsche Vierteljahr-schrift f. öff. Gesundheitspfl. X. 2. Heft. S. 265. (Mittheilung einer grösseren Reihe von Untersuehungen der Luft in Schulen, Wohnzimmern etc. auf ihren Kohlensäuregehalt nach der vom Verf. modifieirten [Zeitsehr. f. Biologie. Bd. 13. Heft 3] Pettenkofer'schen Methode. Ref.) - 2a) Derselbe, Nachtrag zur Bestimmung der Kohlensäure in der Luft. Zeitschr. f. Biologie. XIV. S. 29. (Cautelen bei Untersuchung einer sehr kohlensäurereichen Luft. Ref.) - 3) Eulenberg, Ueber Luftuntersuchung und Lufterneuerung. Vierteljahrschr. f. ger. Med. u. öff. Sanitätswesen. Juli. S. 150. — 4) Loewer. Bericht über die Ausstellung von Heizungsund Ventilations-Anlagen in Cassel. Deutsche Militärdie Verträubers-Amagen in zossel. Pienesene anntagen fürztl. Zeitscher. Heft I. S. 1. — 5) Müller, Al., Ueber die Arbeiten, betreffend die Heizung und Ventilation in den städtischen Schulen Berlins, Viertelijahrscht, f. ger. Med. u. öff. Sanifätswes, April. S. 340. — 5a) Wolffhügel, G., Kohlenoxyd und gusseiserne Oxfen. Zeitscht. F. Sielogie, VIV. S. 506. — 5b) Laoche. Zeitschr. f. Biologie. XIV. S. 506. - 5b) Jacobsthal, M., Untersuchungen über Luft- und Ofenheizung. Correspondenzbl. des Niederrhein. Vereins f. öff. Gesundheitspfl. VII. S. 163. — 6) Bertin, Note sur la ventilation du transport l'Annamite. Rapport. Compt. rend. Bd. 86. No. 15. p. 938. — 7) On the Ventilation of the law-courts, Report of the Lancet special eommission. The Lancet. April 6. p. 510. - 8) Reyher, G., Ueber gewisse Schädlichkeiten in der Luft von Wohnräumen. Petersburger med. Woehenschr. No. 20. S. 166 und No. 21. S. 176. - 9) Heiberg, Autopsie d'un malade mort en sortant de l'air comprimé (Travaux du pont sur le Limfjord). Communication p. P. Bert. Gazette médie. de Paris. No. 44. p. 540. - 10) Die russenden Schornsteine, ein Gegenstand der öffentl. Gesundheitspflege. Aerztl. Mittheil. aus Baden. No. 15. Aug. 15. (Verunreinigung der Luft durch Steinkohlen-rauch. Nichts Neues. Ref.) — 11) Jacobi, Ar., Ueber Ventilationsformeln. Zeitsehr. f. Biologie. XIV. S. 1. (Formeln für systematische Ventilations-Untersuchungen, basirt auf Kohlensäure-Bestimmungen. Kritik der frü-her aufgestellten, Bereehnung neuer. Ein auszugsweises Referat ist, da es sieh vorwiegend um Rechnungen handelt, nieht recht ausführbar.)

Für die Untersuchung des Kohlensäuregehaltes der Luft empfiehlt Eulenberg (3) als sehr bequem und praetischen Zwecken hinlänglich genügend die von August Smith vorgesehlagene und von G. Junge geprüfte und angewandte sog, minimetrirische Methode. (Zur Frage der Ventilation mit Beschreibung des minimetrischen Apparates zur Bestimmung der Luftreinigung. Zürich 1877.)

Man bedarf dazu 6 gewöhnliche Pulverflaschen mit weitem Halse und weichem Korkstopfen, welche 150, 200, 250, 300, 350 u. 450 Cem. fassen. An jede derselben innen, und zwar an ihrem untersten Theil, wird ein Streischen gunmirten Papieres aufgeklebt, auf welches man mit Bleiseder ein Kreuz gezeichnet hat. Füllt man nun in jede Flasche nach gehöriger Reinigung mittelst einer Pipette 15 Cem. frisches Kalkwasser, so wird man, wenn die Flasehen darauf verkorkt und gehörig geschüttelt sind, in einer oder der anderen der Flaschen eine Trübung der Flüssigkeit von ausgeschie denem kohlensauren Kalk bemerken. Reine Luft im Freien mit etwa 4 Vol. Kohlensäure in 10000 Vol., wird nur in der grössesten Flasche eine merkliche Trübung hervorbringen, weil eben ein grosses Quantum Luft bei dem geringen Kohlensäuregehalt erforderlich ist, um eine gewisse zur siehtbaren Trübung der Flüssigkeit erforderliche Menge kohlensauren Kalk zu bilden; verdorbene Zimmerluft mit mindestens 16 Vol. Kohlensäure in 10000 Vol. Luft wird dagegen sehon in der geringen durch das kleinste Gefäss gebotenen Meuge die Flüssigkeit triiben. Es bedarf der Uebung um richtig festzustellen, wann eine zweifellose Trübung der Flüssigkeit zuerst auftritt, und um dies zu erleichtern dient das Bleistiftkreuz, welches man durch die Flasche und die darin enthaltene Flüssigkeit nur so lange letztere klar ist, deutlich sehen kann und unsichtbar wird, wenn sie sieh in gewissem Grade trübt. - In ähnlicher Weise kommt die Methode zur Auwendung, wenn man auf ein kleines Glas von ca. 50 Ccm. Rauminhalt 7 Cem. klares Barytwasser (6 Grin, Barythydrat per Liter) giebt und nun mittelst eines einfachen Apparates wiederholt kleinere Quantitäten Luft durch die Flüssigkeit treten lässt, bis die Trübung auftritt.

Ausserdem giebt Eulenberg eine kurze, jedoch durch beigefügte Zeichnungen verständliche Beschreibung mehrerer neuer Vorrichtungen für Heizung und Ventilation.

So beschreibt er einen Ventilatiouskamin von J. G. Bodemer in Zsebopan bei Chennitz, welcher eine Art Verbindung von Kamin und Ofen darstellt und mit einem Mantel versehen ist. Der Kamin aspiritt frisehe Luft durch ein Rohr von aussen har und entlässt sie vorgewärmt in's Zimmer. Auch die Feuerung wird nur durch von aussen aspiritte Luft unterhalten und ist

gegen das Zimmer abgesehlossen (um nicht zu ventiliren? Ref.). Ferner die Postament- und Etagenöfen (von der Art der Regulirfüllöfen) aus Lauchhammer bei Mersehurg, ein von Munde angegebenes Rohr, um schlechte Zimmerluft nach dem nächsten Schornstein entweiehen zu lassen, welches jedoch den Eintritt des Rauchs in's Zimmer verhindert und ein neues Aspirations-Ventilations-System von Wilhem und Franz Lönholt in Frankfurt a. M. Letzteres beruht auf dem Princip, dass, wenn man in einem Ventilationsschacht bewirkt, dass die in demselben befindliche erwarmte und verdünnte Luft sieh nieht frei ausdehnen, nicht ungehindert fortströmen kann, indem man den Canal oder Sehaeht einengt, man hiedurch einen kräftigen Luftstrom erzielt, welcher geeignet ist, durch dynamisehes Ansaugen als Motor zur Fortschaffung der in Wohnräumen befindlichen Luft zu dienen. Der aspirirende Luftstrom wird in einem Eisenblechschacht durch Heizung mit Gas, Petroleum etc. erzeugt. Die frische Luft wird durch kurze Röhren von der Aussenwand jedes Zimmers hineingeleitet.

Loower (4) giebt eine knrze Characteristik der in Cassel stattgehabten Ausstellung von Heizungs- und Ventilations-Anlagen. Allgemein zeigt sich, dass man sich bemüht, bei Centrallieizungen wie bei Oefen die Ventilation mit der Heizung zu verbinden. Die Luftheizung sapparate zielten dahin, in verschiedener Weise die bei diesem System oft beklagten Mängel (Eintreten von Rauch, Russ, Staub mit der Luft. Ueberhitzung und Austrocknung der Luft, Verarmung derselben an Sauerstoff, Kohlenoxydbeimischung) zu beseitigen und zum grossen Theil gelingt es ihnen. trotzdem aber erscheint L. die Frage über etwaige santieter worden, noch keineswegs abgeschlossen.

Bine Combination der Luft- mit der Wasser- oder Dampfheizung ist zu empfehlen, wobei die für die Zimmer bestimmte Luft durch heisse Wasser- oder Dampfröhren erwärmt wird und zwar in einem von dem Penerungsraume ganz abgesonderte Raum. (Modell von Amold und Sehirmer in Berlin).

Die Localheizungsapparate waren vorwiegend Luftheitungsöfen mit Zuführung friseher Luft aus dem Freien, Erwärmung derselben zwisehen Ofen und Mantel (Meidinger, Schuldt in Altona, Casseler Röhrenofen vos E. Wehrbein, Ventiliröfen von Geiseler in Berlin, Lufheizofen von M. Lüders in Görlitz, irischer Sparofei von M. Lüders in Görlitz, irischer Sparofei eiserne Füll-Regulir-Oefen. Von den Kachelöfen sind eiser heit sind sind die Ventilations-Sien von Romerg und Mehlmann in Berlin, welche durch 3 in Ofen liegende Röhren Zeleitung friseher Luft von aussen und Einleitung in Zümmer nach erfolgter Erwärmung, Ableitung der verdorbenen Zimmerluft in den Schornstein und Circulation der Zimmerluft bewirken.

Die Gefahren der Ofenklappen sollen durch eine vom Oberstabsarzt Kapesser angegebene Vorrichtung vermieden worden. Sie besteht darin, dass neben dem gewöhnlichen mit verschliessbarer Klappe versehenen Ranchrohr noch ein zweites Rohr obna Klappe zum Schornstein führt, welches direct aus dem Fenerraum kommt. (Die völlige Beseitigung der Ofenklappen wird vorzuziehen sein. Ref.)

Wolffhügel (5 a) bespricht die neueren Untersuchungen über den Kohlenoxydgehalt der Zim-

merluft in Folge von Luftheizung und die Durchlässigkeit glühender eiserner Oesen für Kohlenoxyd. Aus den von Kaiser über seine Untersuchungen an der Luftheizung des bayerischen Gewerbemuseums zu Nürnberg gemachten Mittheilungen (Jahresb. 1877. 1. S. 507) erhellt keineswegs mit Sicherheit, dass die Lustheizung als solche geeignet ist, den Zimmern Kohlenoxyd zuzuführen, vielmehr bleibt die Möglichkeit durchaus offen, dass der Heizapparat oder der Betrieb fehlerhaft waren. Villert (Ueber Luftwechsel und Beschaffenheit der Luft in den ventilirten Räumen des Johanneums, Hamburg 1878) kam zu ähnlichen ungünstigen Resultaten bei seinen Untersuchungen, hat jedoch die Kohlenoxydmengen (aus den Kohlensäuremengen, welche erhalten wurden, wenn die Luft nach Absorption von Wasser und Kohlensäure über glühendes Kupferoxyd geleitet wurde), zu hoch berechnet, weil auch Kohlenwasserstoffe hierbei Kohlensäure liefern konnten, ausserdem waren die Caloriferen nachweisbar schadhaft. Dem gegenüber haben Gottschalk (Ueber die Nachweisbarkeit des Kohlenoxyds in sehr kleinen Mengen und einige Bemerkungen zu der seg. Luftheizungsfrage. Leipzig 1877) und Vogel (Berichte der D. chemischen Gesellsch. 1875. XI. Heft 2) in der lleizluft von Luftheizungen und Oefen kein Kohlenoxyd gefunden. Letzterer hat mit vollem Recht darauf hingewiesen, dass es in hygienischer Beziehung nicht darauf ankommt, kleinste Mengen von Kohlenoxyd in der Ileizlust nachzuweisen, sondern darauf, ob dieselbe so viel des giftigen Gases enthält, dass dadurch eine nachtheilige Wirkung veranlasst werden kann. Vogel hat die Einwirkung des Kohlenoxyds auf das spectroscopische Verhalten stark verdünnten Blutes zum Nachweis des Gases benutzt und gefunden, dass bei Abwesenheit von Sauerstoff noch 1 p. M. Kohlenoxyd auf diese Art nachgewiesen werden konnte, bei Gegenwart von Sauerstoff erst 2,5 p. M. Geringere Mengen wirken auf das Blut nicht ein, weil der Sauerstoff desselben dies hindert, oder weil er das Kohlenoxyd sofort in Kohlensäure umwandelt. Die von Vogel festgestellten Thatsachen sind durchaus geeignet, seine Probe zur Feststellung der vom hygienischen Standpunkt aus als zulässig zu erachtenden Menge von Kohlenoxyd in der Luft geheizter Räume zu benutzen, denn eine Kohlenoxydmenge, die das Blut bei der angestellten Vogel'schen Probe nicht in der bekannten Weise alterirt, wird voraussichtlich auch das Blut des in der betr. Luft athmenden Menschen nicht alteriren. Dass kleine Mengen von Kohlenoxyd der Gesundheit nicht nachtheilig sind, beweist auch der Umstand, dass der Tabaksrauch Kohlenoxyd enthält, ohne dass bei stärkern Rauchern oder bei Menschen, die in mit Tabakqualm gefüllten Zimmern wohnen, jemals Zeichen von Kohlenoxydvergiftung bemerkt wurden. Von den französischen Untersuchungen über die Production von Kohlenoxyd durch rothglühende gusseiserne Stubenöfen (s. Jahresb. 1869. S. 466 u. 1868. I. S. 455. Ref.) giebt Wolffhügel eine kritische Uebersicht und beschreibt eigene Versuche, welche die Thatsache ausser Zweifel stellen, dass Luft, welche mit rothglühenden gusseisernen Röhren in Berührung kommt (auch wenn sie nicht durch Staub verunreinigt sind), Kollenoxyd in kleinen Mengen beigemischt erhält, ebenso wie im Tabakrauch und in nächster Nähe eines geheizten Kohlenbügeleisens Kohlenoxyd mittelst der Vogel'schen Probe nachweisbar war, aber in der Luft der betreffenden Räume (in denen mit den Bügeleisen gearbeitet wurde etc.)gelang der Nachweis nicht.

Der Magistrat zu Berlin hat eine Commission zur Prüfung der in communalen Anstalten bestehenden Heizanlagen eingesetzt (nameutlich der in Communalschulen bestehenden Lufthe izungen, über welche mehrfach Klagen laut geworden waren) und Müller (5) berichtet als Mitglied dieser Commission über die Gesichtspunkte, welche bei den angestellten und noch beabsichtigten Untersuchungen (seiner Ansicht nach) massgebend gewesen sind und sein werden. Der sehr milde Winter 1877 hat wenig Gelegenheit gegeben, die Leistungsfühigkeit der Heizanlagen betreffs der Erwärmung der Räume zu prüfen.

Die Temperaturen wurden durch Thermometer in verschiedenen Höhenlagen an verschiedenen Stellen der untersuehten Räume bestimmt, der Feuehtigkeitsgehalt durch das Hygrometer von Wolpert und das Pfister'sche Haarhygrometer. Ausserdem wurde die Quantität Wasser, die in gegebener Zeit verdunstete, bestimmt. Hierzn benutzte man eine Art kleiner Araeometer-Spindel, die in Wasser gesenkt und zur Schwebe gebracht wurde. In die oben offene Spindel wurde eine kleine Drahtspiune gebracht, die ihrerseits eine Papierscheihe auf einem dünnen Glimmerblättehen trug. Auf die Papierscheibe wird Wasser aufgetröpfelt, wodurch die Spindel tiefer einsinkt. Aus der Zeit, welche alsdann die Spindel gebraucht, um sieh allmälig wieder bis zum Nutlpunkt zu erheben, wird die Sehnelligkeit der Verdunstung des auf die Papierscheibe getröpfelten Wassers ermessen. Der Kohlensäuregehalt der Luft wurde nach der Pettenkofer'sehen Methode vorgenommen (die Resultate dieser Untersuchungen und die Einzelnheiten derselben sind nicht beriehtet. Ref.) In Aussicht genommen sind Kohlenoxyd-Bestimmungen, doch wird im Voraus bemerkt, dass auf minimale Mengen, die etwa durch vervollkommnete ehemisehe Methoden nachgewiesen werden können, kein zu grosses Gewieht gelegt werden dürfe. — Die Frage, welcher Feuchtigkeitsgehalt der Luft in Wohnräumen als der angemessenste anzusehen sei, sucht M. dadurch zu beantworten, dass er feststellt, welchen Grad relativer Feuchtigkeit die Atmosphäre in Berlin nach den Aufzeiehnungen des städtisch-statistisehen Bureaus im Jahre 1876 und 1877 in der Zeit vom 1. Mai bis 30. Sept. (Die bezügliehen Tafeln sind mitgetheilt, Ref.) aufgewiesen habe und welches gleichzeitig die Temperatur der Luft gewesen sei. Indem er annimmt, dass man sieh am wohlsten fühle bei mässiger Sommertemperatur in den Morgenstunden, entnimmt er den bezüglichen Tabellen, welchen Grad der Feuchtigkeit die Luft unter diesen Verhältnissen darbot und kommt zu dem Schluss, dass 60-90 pCt. Feuchtigkeit auch in den Zimmern bei einer Temperatur von 12 bis 16º R., welche im Winter durch Heizung herzustellen ist, am angemessensten sein dürften.

Jacobsthal (5 b) hat im Auftrage des Oberbürgermeisters zu Cöln in verschiedenen städtischen Schulen Untersuchungen über die Luft bei Luft- und Ofenheizung angestellt. Er fand, dass bei der Luftheizung die Vertheilung der Wärme in den Classenfäumen eine nahezu ganz gleichnissisje war und

gleichmässiger als bei lleizung mit (gewöhnlichen eisornen) Oefen. dass der Feuchtigkeitsgehalt den Gesetzen der Hygiene am beston entspricht, während die Luft bei Ofenheizung trockener war, dass durch die Luftheizung die Luft genügend erneuert und gereinigt wurde. Was das Kohlenoxyd betrifft, so fand J. nach der uneh von Kaiser in Nürnberg benutzten Ludwig'schen Methode (Entfernung der Kohlensäure der Luft durch Kalilange, Behandlung der kohlensäurefreien Luft, um vorhandenes Kohlenoxyd in Kohlensänre zu verwandeln mit Chremsäure, Bestimmung der so gebildeten Kohlensnure im Geisster'schen Apparat) bei Luftheizung in 12 Litern Luft je nach der Intensität der Heizung 0.0028 bis 0.0247 Kohlenoxyd; jedoch fund er auch in derselben Menge gauz frischer Lnft nach derselben Methode 0,0018 Kohlenoxyd und schliesst darans, dass die Kohlensäure nicht ohne weiteres nuf Kohlenoxyd berechnet werden darf, weil bei Behandlung mit Chromsäure uicht nur das letztere, sondern auch undere Kohlenstoffverbindungen (Kohlenwasserstoffe. Ref.) Kohlensäure liefern können. Der Nachweis, dass Kohlenoxyd in der Heizluft enthalten gewesen sei, ist somit nicht als geführt zu erachten.

Nach deu Angaben von Bertin, welcher frühre bereits die Ventilantsanlagen für den zum Viel- mad Pferdeiransport bestimmten Dampfer "Calvados" gementh hatte (a. Jaraberber 1873 L., 5.483), ist auch die Ventilation mehrerer grosser. Transportschiffs eingerückte worden, welche zwischen Gubole und Saigun in Annam (filinterindien) courieren und für 600 Passagerbe bestimmt sind (öm als die helbt bei Windstille und hoher Lafttemperatur bewührt haben.

Wenn dio Apparato durch Heisung der Ventilationsherte in volle Tskinjektig gestellt wurden, worden tenken der Ventilation und der Ventilation und von die Ventilation und dernich der Wind und und wenn die Ventilation und dernich des Wind und und von die Ventilation und dernich des Wind und Lauf gestellt der Ventilation und der Ventilation und die auf das Hospital 50 Chm., für das Zeischenderles 28 Chm. Luft per Ropf und Stunde. Die Friede Luft wird durch eine querpesiellte Belieb von Geffungege an der durch eine querpesiellte Belieb von Geffungege an der fürste der Ventilation und der Ventilation und der leinen der Ventilation und der Ventilation und der leinen der Ventilation und der Ventilation und der Ventilation und der keiner der Ventilation und der

Eine Specialcommission von The Lanch that die Localitätien der Londeren Gerich thafs em it Beng not ihren Ventilution ausstand untersucht (7). Die Ventilutionsanlagen sind meistene darselben Art. Die Künne haben Luftheitung; die von nussen rageführte Laft wird von einem System von eisteren Belron ("Gurney's batteries"), welche heisses Wasere oder Dampf führen, en zulänglicher aber eintt übermeisiger Weise erwärmt und tritt durch zahleichen m Passboden, Sitzen, Waselen verheitung (Festilutäuß der Dentagen der Phisfondelerenkung (Festilutäuß und die Jener der Phisfondelerenkung (Festilutäuß u. dgl. bewirkt. In mehrnen Gerichtskäfen functionisten die Ausstrage und und die Bezangusselle auf Loft eine günstige war, war der Effect überhaupt zufriedenstellend, während in vielen anderen lettteres keinesswegs der Pull war, weil die lichter ganz willkürlich und ohne jedes Verständniss eingriffen und nach Gutdünken Klappen öffen oder schliessen liesen und weil ferner die Rüume meist überfüllt waren.

Reyher (8) schildert die traurigen hygienischen Verhältnisse in der städtischen wie ländlichen Bevölkerung Livlands, namentlich in Beziehung auf die Wohnungen, wobei er namentlich die durch Feuchtigkeit und Unreinlichkeit bedingte Entwickelung von Pilzen als die Quelle vieler Erkrankungen ansieht. -Einen Johre lang bestehenden, mit Angstzuständen, häufig uber nur Nachts bei einem filteren Herren auftretenden Husten, für den die Untersuchung der Respirationsorgane keine Erklärung gab und der nie anftrat, wenn der Kranke in einer anderen Wohnung schlief, erklärte sich, nach Reyher, durch die üble Einwirkung eines unsauber gehaltenen Nachttischchens, welches dicht am Bette stand und in welchem alte Zeitungen, vom Nachtgeschirr gewöhnlich angefeuchtet, schimmelten, während auch das Holzwork vermoderte. Reinigung und Desinfection des Schränkchens beseitigte den Husten. In einem Fallo waren häufig wiederkehrende Anfälle von Pseudo-Croup bei der Familie eines Geistlichen auf das Vorhandensein des Hausschwamms in der Wohnung znrückzuführen. Den Sporen des Hausschwamms schreibt R. überhaupt grosse Bedeutung zu. Sie scheinen diphtheritische Affectionen und Catarrhe des ganzen Respirationstractus, verbunden mit Schlaflosigkeit und asthmatischen Anfällen, sowie mancherlei Haut- und Haarkrankheiten zu veranlassen (Hernes circinnatus und torsurans. Pityriasis versicolor). - (S. Jahresber, 1877, I. S. 506, Ungefng.) Auch dem sonst für unschädlich gehaltenen Penicillium glaucum schreibt R. mancherlei üble Wirkungen zu und hringt viele Eczeme am Kopfe der Kinder, sowie mit der Zeit sich mit denselben verbindende Drüsenschwellungen damit in Zusammenhang. In Schlafstuben, deren Wände mit Schimmel überzogen sind und in denen die Atmosphäre Schimmelpilzchen und Sporen enthält, erkranken namentlich Kinder viel an Bronchitis capillaris, catarrhalischen Pueumoujen, schweren Lungencatarrhen und die Pilzo finden sich reichlich im Auswurf der Kranken, die mit der Zeit nicht selten an Lungenschwindsneht zu Grnnde

gehen. Ein Arbeiter, welcher bei den Brückenbauten am Limfjord beim Arheiten in comprimirter Luft (9) einige Mal leichte Beklemmung verspürt hatte, verwoilte nach Beendigung der Arheit vor dem Uebergang in die freie Atmosphäre 50 Minuten in dem Raume, in welchom die Veränderung der Druckverhältnisse sich allmälig vollzieht, ging anscheinend gesund nach Hause, erkrankte aber plötzlich gegen 3 Uhr früh (unter nicht angegebenen Erscheinungen) und starh vor Ankunft eines Arztes. Die Section ergab noch etwas Leichenstarre und keine Zeichen vorgerückter Fäulniss, wohl aber ausgebreitete bläulich rothe und röthliche Flecke an den Seiten des Banches und der Brust, an vielen Stellen und wo diese Färbungen sich zeigten, war Emphysem unter der liaut zu fühlen. Aus der Naso kam blutiger Schaum, Lufthlasen machten das Blut im Magen, den grossen Gefässen, den meisten Organen in auffälliger Weise schaumig, nur das Gehirn war blutarm und das Blut in seinen Gefässen nicht schaumig, Lungen sehr blutreich, splenisirt, Nieren blutreich. (Leider ist nichts äber die Temperatur gesagt, in der die Leiche gelegen hat und ebensowenig, wie lange p. m. die Obdaetion erfolgte. Ref.)

### 5. Wasser.

1) Simson, L., Die Trinkwasser-Theorie in ihrer jetzigen Stellung. Dissert, inaugur. Berlin. (Nichts Neues.) — 2) Renoir, E., Les eaux potables, eauses des maladies épidémiques. Paris. — 3) Hiller, A., Eine einfache Methode, das Trinkwasser physicalisch und chemisch zu untersuehen. Deutsehe militairärztl. Zeitsehr. Heft 4. S. 143. - 4) Falk, Zur Trinkwasser-Untersuchung. Deutsche Vierteljahrschr. für öffentl. Gesundheitspfl. X. 2. S. 284. — 5) Tiemann und Preusse, Ueber den Nachweis stickstoffhaltiger Körper im Trinkwasser. Vierteljahrsehr, für gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätsw. Octb. S. 390. - 6) Kratschmer, Ueber organische Substanzen im Trinkwasser. Wiener med. Wochensehr. No. 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20. (Nichts Neues.) — 7) Flügge, C., Die Bedeutung von Trinkwasser-Untersuchungen für die Hygiene. Zeitschr. für Biol. XIII. S. 425. — 8) Emmerich, R., Die Einwirkung verunreinigten Wassers auf die Gesundheit, Ebendas. XIV. S. 563. — 9) Cron, Ein Fall von Brunnenvergiftung. Bayr. ärztl. Intellig.-Bl. No. 1.

In einer inhaltreichen Arbeit legt Flügge (7) seine Auffassung über die Bedeutung von Trinkwasseruntersuchungen für die Hygiene dar. Dieselbe wird verschieden aufgefasst werden von denen, welche annehmen, dass Infectionskrankheiten durch den Genuss des Wassers erzeugt und verbreitet werden können, und von denen, welche im Boden die Brutstätte und den Ausgangspunkt für die inficirenden Potenzen sehen. Im ersteren Falle werden die Krankheitskeime und deren gewöhnliche Begleiter, namentlich die zersetzten stickstoffhaltigen Substanzen gesucht werden, im zweiten Falle wird die Beschaffenheit des Wassers als Index für die des Bodens zu verwerthen erstrebt werden. F. prüft die gewöhnlichen Methoden der Brunnenwasser-Untersuchungen in doppelter Hinsicht, nämlich darauf hin, ob sie zweckdienlich sind, um die einzelnen als wichtig angesehenen chemischen Bestandtheile des Wassers quantitativ zu bestimmen und darauf, ob die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen geeignet sind, dem hygienischen Zwecke zu genügen, womit er dann die Wege andeutet, welche in Zukunft zu verfolgen wären. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: Die bisher angestellten Trinkwasser-Untersuchungen verfolgten den Zweck, in bestimmten Stoffen diejenigen nachzuweisen, die ein Wasser schädlich oder zum Symptom einer gefährdeten Localität machen. Die Analysen richteten sich dabei entweder auf Infectionsstoffe, oder auf specifisch schädliche organische Verbindungen, oder auf die sogenannten "Stadtlaugenbestandtheile". Die gebräuchlichen Untersuchungsmethoden sind jedoch durchaus ungeeignet, um eine Beziehung zwischen Krankheiten und zwischen Trinkwasserbestandtheilen zu erweisen. Denn 1. die Infectionsstoffe und specifisch schädlichen Substanzen sind rein hypothetischer Natur

und vorläufig keiner Analyse zugängig. 2. Die "Stadtlangenbestandtheile" werden durch die gewöhnlich bestimmten Stoffe nicht ropräsentirt. Nur das Chlor erscheint hierzu geeignet. 3. Die verschiedensten äusseren Einflüsse wirken auf die Constitution eines Wassers
in bedeutendem Grade ein und geben den analytischen
Befunden eine stets verschiedene Deutung. Diese
Einflüsse sind bei den bisherigen Untersuchungen nicht
gebührend berücksichtigt. 4. Die Feststellung der
schädlichen Wirkungen eines Wasserbestandtheils kann
nur durch den Nachweis der dadurch hervorgerufenen
Krankheit geliefert werden. Die meisten der neueren
Analysen sind ohne Anschluss an den vorgekommenen
Krankheitsfall angestellt und darum ohne hygienische
Bedeutung.

Trinkwasseruntersuchungen sind vielmehr nach folgenden Gesichtspunkten vorzunehmen: 1. Die Verschiedenheiten in der Zusammensetzung des Trinkwassers sind zu vergleichen mit den Aeuderungen der Moribilität und Mortalität. Hier können örtliche und eitliche Schwankungen studirt werden. 2. Die auf die Constitution eines Wassers einwirkenden Factoren sind eingehend zu berücksichtigen. Dabei können aus der Analyse des Wassers Rückschlüsse auf sonstige Eigenthäumlichkeiten der Localität gewonnen werden.

Schliesslich weist Flügge, indem er den Chlorgehalt der Brunnenwässer als Massstab für die Verunreinigung derselben mit animalischen Abfallstoffen benutzt, darauf hin, dass bei der von ihm vorgenommenen Zusammenstellung verschiedener Städte und auch verschiedener Theile derselben Städte reinstes Trinkwasser mit stärkster Typhusverbreitung und unreinstes Wasser mit wenig Typhus nicht selten zusammenfallen, woraus geschlossen werden kann, dass der Grad der Bodenverunreinigung für die Entstehung und Verbreitung des Typhus nicht der als am wesentlichsten wirksame Factor anzusehen ist.

Die Einwirkung verunreinigten Wassers auf die Gesundheit hat Emmerich experimentell studirt (8), indem er Kaninchen verschiedene Meugen reinen und in verschiedener Art und verschiedenem Grade verunreinigten Wassers unter die Rückenhaut injicirte, oder verunreinigtes Wasser in den Magen einspritzte, schliesslich auch selbst solches Wasser längere Zeit trank und dasselbe von Auderen trinken liess. Destillirtes oder reines Trinkwasser, unter die Haut injicirt, bewirken bei einem Kaninchen in kleineren Mengen (60-90 Ccm.) nur eine bald auftretende Temperaturerhöhung, sonst keine Störung, in grösseren Mengen (200 Ccm.) Collapsus und Tod in einigen Stunden. Subcutan eingespritztes Canalwasser (vorher filtrirt) bringt dieselbe pathologische Symptomengruppe und diejenigen pathologisch-anatomischen Veränderungen im Organismus hervor, welche bei Versuchen mit putriden Flüssigkeiten, mit wässerigen Aufgüssen von faulenden animalischen und vegetabilischen Geweben beobachtet werden: meist Blutreichthum der Meningen, Ecchymosen an der Lungenpleura und dem Endocardium, Füllung des rechten Herzens mit dunklem, flüssigem Blut, Blutreichthum der Leber und der Nicren, Injection und Ecchymosirung der Dünndarmschleimhant, namentlich in der Umgebung der dentlich geschwollenen Pever'schen Drüsenhaufen. Constaute Krankheitssymptome sind: Frestschauer, Apathie, Appetitlosigkeit, Abgang von weichem Koth, l'arese der Hinterbeine. Mattigkeit, heftige klonische und tonische Krämpfe, zum Schluss Verengung der Pupillen. Die Wirkung des Canalwassers ist um so intensiver, je geringer Alter und Gewicht der Thiere ist und ie grösser der Gehnlt des Wassers nn organischen Stoffen, welche Chamäleonlösung redaciren. Oh der toxische Stoff ein gelöster oder suspendirter organischer, oder ein organisirter Körper ist, muss noch dahingestellt bleiben; dass aber weder die im Canniwasser gelösten Kali- und Ammoninksalze, noch die Schwefelwasserstoffverbindnngen die Wirkungen hervorbringen, kann angenommen werden, vielmehr müssen die sog, putriden Stoffe als die Ursachen derselben angesehen werden. Gekochtes Canalwasser wirkt weniger intensiv, dagegen energischer als kaltes oder Extract, den man herstellt, wenn man das Wasser bei hoher Temperatur eindampft, den Rückstand bei 100 6 trocknet und mit kochendem destillirten Wasser wieder aufnimmt. Der Vergleich der Krankheitssymptome und des Sectionsbefundes bei Thieren, die nach Injection von reinem oder andererseits von Canalwasser erkrankten und starben, zeigt so grosse Unterschiede, dass die Differentialdiagnose leicht ist. - Wiederholto Ingestion von grösseren Canalwassermengen hatte nur mitunter ganz leichte und schnell vorübergehende Störungen (Frostschauer nach der Einspritzung, geringen Tempernturabfall) znr Folge. Diesem Versuche, welchem betreffs der Frage wegen der etwaigen Wirkungen der Flussverungeinigung Bedeutung beigemessen wird, stehen noch einige besondere Injectionsversuche zur Seite. Extractlösungen, welche nus dem Wasser stark vorunreinigter Nünchener "Stadthäche" (s. Brunner und Emmerich unter "Wohustätten", No. 8a), namentlich aus dem Wasser des Schwabingerbaches (entnommen 1 Meter unterhalb der Stelle, wo er das Cnnalwasser nufnimmt), bereitet waren, hatten in derselhen Weise und Menge subentan injicirt bei Kaninchen gar keine üblen Folgen, während an demselben Tage mit dem Extract des Cunalwassers angestellte Versuche bei Injection viel kleinerer Mengen den Tod der Knninchen herheiführten, Es erhellt hieraus die grosse Bedeutung der Verdünnung des Canalwassers. Emmerich benutzte sodnnn längere Zeit das Wasser des in hohem Grade excrementitiell vorunreinigten (Analysen mitgetheilt. Ref.) "Krankenhausbächl" als Trinkwnsser und sogar während gewisser Zeiton, während deren er an erheblichen gastrischen Störungen litt, ohne dass er irgend welche nachtheiligen Folgen, namentlich anch Verschlimmerung der bereits vorher vorhanden gewesenen Erkrankung oder Verzögerung der Genesung von derselben constatiren konntc. Dasselbe Ergebniss hntte die Verwendung des Wassers bei einigen anderen (chronisch kranken) Personen. E. schliesst nus diesen Versuchen, dass, wenn Triukwasser (oder dessen wässeriges Extract) in einer Menge von 40—30 Cen. errachesene Kaninchen sudschan injeiter klasse länger dausrend Emperatursteigerung (um nehr als 1° C.) und schlesslich den Ted nieht zur Folge hat, dasselbe keine patiriden, keine gesundheitssthäldlichen Stoffe, oder höckstens in so minimaler Menge enthält, dass dieselben der Beschung nicht werth sind. Seiner Anzielt nach ist dieser Versunde gegenet, um zur Bestimmung der Grenze zu diesen, bis zu welcher olse Verunsteilungen wur Maszerfäufen an nicht bedenklicht verunsteilung uns Waszerfäufen an nicht bedenklicht zur Feststellung den prännnieren Einflussen sich Wassers auf Entstehung von Krankheiten angestellt wird, wird mit diesem Versuch zu verhinden sein, dessen Ergebeiss zillein nassgebeit wird kann.

Hiller (3) giebt eine Methode, das Trinkwasspellen physikalisch und ehemisch mit einer für practische hygienische Zwecke ausreichenden Genanigkeit zu untersuchen, an, welche wegen ihrer Einfachheit Me-Zeinblassen, Militärische de zweichben brief

dicinalbeamten, Nilitärärzten etc. empfohlen wird. I. Physicalische Untersuchung, 1) Zunächst wird durch einfache sinnliehe Wahrnehmung Gesehmack und Geruch geprüft. Bei Erwärmung des Wassers auf 50° C. treten schwache Gerüche deutlicher hervor. Ein auffälliger Geruch, deutlich zu eharacterisirender Gesehmack deuten auf fremde Stoffe, fader Geschmack auf Kohlensänre-Armnth und relativ erhöhte Temperatnr. 2) Sodann ist Durchsichtigkeit und Farbe zu prü-fen. Es gesehieht dies in gewöhnlieher Weise, indem man das Wasser in ein Standgefäss giesst, letzteres auf eine weisse Unterlage stellt und nach derselben durch die ganze Höhe der Wassersäule hindurchsieht. II. wendet als Unterlage Täfelchen aus Guttapereha an, welche auf der einen Seite mit weisser Leinwand über-Auf der Leinwand sind 5 Zahlenreihen zogen sind. angebracht. Die Zahlen der einzelnen Reihen sind untereinander gleich, die der ersten Reihe I Mm., der zweiten Reihe 2 Mm. u. s. w. hoeh. Die erste Zahlenreihe ist von einem normalen Auge durch eine 20 Ctm. hohe Sehieht reinen Wassers deutlich zu lesen. Ein solches Wasser hat 1/, Durchsiehtigkeit, selches dagegen. durch welches sich erst die zweite Zahlenreihe erkennen lässt, 1/2 Durchsichtigkeit u. s. f. Um zu prüfen, in welchem Zustande der Vertheilung sich die trübende Substanz im Wasser befindet, hält man den Wassereylinder gegen das Licht. Anorganische Substanzen zeigen eine körnige Trübung und neigen zum Sedimentiren, die meist bedenklicheren organischen Substanzen sind meist beller, als die vorigen, die sie bedingenden Partikolehen sind unregelmässig gestaltet, schwimmen meistens, haben Neigung, aufzusteigen. Die Trühung ist oft staubförmig, milehig, flockig. 3) Zuletzt wird gloiehzeitig das speeifische Gewicht und die Temperatur bestimmt. Eine Vermehrung der festen Bestandtheile des Wassers muss sein specifisches Gewicht erhöhen. Letzteres wird, wie es bereits früher zu gleiebem Zweek von Finkelnhurg geschehen ist, durch aracometrische Prüfung bestimmt. H. hat mit dem Mechanikus Geissler ein Hydrometer eonstruirt, welehes ermöglicht, den Gehalt des Wassers an gelösten Stoffen in Hundertstel-Procenten anzugeben. Nach den bisherigen Erfahrungen darf ein gutes Trinkwasser das specifische Gewicht 4-6° des Hydrometers nicht übersteigen und schon 5-6° fordern zu weiterer ehemischer Untersuchung nuf. Bei Anwendung des sehr empfindlieben Instrumentes ist jedes Anhaften freinder Stoffe (suspendirter Partikel, Lufthlasen) vorsichtig zu vermeiden. Da das Instrument auf 15° C. normirt 1st, mass bei seiner Anwendung zugleich die Temperatur des Wassers bestimmt werden, zu welchem Behuf an

demselben ein kleines Thermometer gleichzeitig angebracht ist, und die gefundene Hydrometerzahl muss nach einer beigegebenen, empirisch festgestellten Ta-belle berichtigt werden. — Ein geruch- und geschmackloses Wasser von kühler Temperatur, welches farblos und klar erscheint und die vorstehend gegebenen Grenzen des Gehaltes an festen Bestandtheilen nicht überschreitet, kann unbedenklich als geniessbar bezeichnet werden, während andererseits Wasser, welches in seiner physikalischen Beschaffenheit hiervon in allen oder den meisten Punkten wesentlich abwoicht, ohne Weiteres zu verwerfen ist. Oft genug wird das Wasser eine zwischen diesen Extremen liegende zweifelhafte Besehaffenheit haben und dann ist die II. chemische Untersuchung nothwendig. Hauptsächlich wird es darauf ankommen, festzustellen, ob faulende Stoffe im Wasser enthalten sind und hierauf ist auch zu sehliessen aus dem Gehalt an Ammoniak, salpetriger Säure, Salpetersäure, Schwefelwasserstoff, dem vermehrten Gehalt an Chloriden. - Während bei den gewöhnlichen Titrirmethoden ein eonstantes Volumen Wasser mit variablen Gewichtsmengen des betreffenden Reagens versetzt wird, titrirt H. zu einem abgewogenen Gewicht des Reagens so viele Volumina Wasser hinzu, bis die characteristische Reaction nicht mehr eintritt und berechnet dann die procentische Menge der im Wasser enthaltenen Substanz. Für manche der benutzten Titrirflüssigkeiten empfiehlt es sich, dieselben erst, wenn sie gebraueht werden, herzustellen und das betreffende Reagens in trockener Form (Pulver, Pillen) genau dosirt vorräthig zu halten, namentlieh wenn man sieh einen besonders compendiösen, tragbaren Apparat für die Wasseruntersuchung herstellen will. Genauc quantitative Untersuchungen werden nicht beabsichtigt, vielmehr genügt für mehrere der besonders interessirenden Stoffe der qualitative Nachweis, für andere die Ermittelung, ob das Wasser mehr als den zulässigen Gehalt au denselben hat. Für Bostimmung der organischen Substanzen wird eine Lösung von Kali hypormanganicum (Pulver von 1 Mgrm. in 100 Cem. Wasser zu lösen) benutzt, für Bestimmung der Härte Seifenlösung (ein Pulver von 0,3 Grm. Sap. medicat. in 100 Cem. Wasser zu lösen), für die Chloride eine Lösung von Silbernitrat (1:20). Salpetersäure wird durch Brueinlösung (1:800) bestimmt. Geben 5 Tropfen davon mit einigen Tropfen Wasser, welche mit 3 Tropfen Seliwefelsäure gemischt werden, eine deutliche rothe Färbung, so ist Salpetersäure in boträchtlieher Menge vorhanden. Salpetrige Säure wird durch Jodzink-Stärkelösung und verdünnte Schwefelsäure nachgewiesen. Werden zu 100 Ccm. Wasser 1 Tropfen der letzteren und 10 Tropfen der ersteren gesetzt, so zeigen sich Spuren von salpetriger Säure durch blassblaue, erheblichere Mengen durch mehr oder weniger dunkelblaue Färbung an. Schwefelwasserstoff wird durch Reagenspapier nachgewiesen, d. h. Fliesspapier mit einer alkalischen Bleizuekerlösung getränkt, Ammoniak durch ein Reagenspapier hergestellt mit gelber Hämatexilin-Tinetur, welches durch Ammoniak violettroth gefärbt wird oder durch das Nessler'sehe Reagens. - Die physikalische Untersuchung eines Wassers soll in 3-5 Minuten, die chemische in 15-20 Minuten zu machen sein.

Falk (4) hat, von den Beetz'schen Efahrungen ausgehend, nach denen das Leitungsvermögen des Wassers für electrische Ströme vermehrt wird, wenn in demselben fremde Stoffe gelöst werden, versucht, aus dem Leitungsvermögen des Wassers Schlüsse auf dessen Zusammensetzung in hygienischer Beziehung herzuleiten.

Unter Anwendung des Beequerel-Horsford'sehen Verfahrens wurde zunächst eonstatirt, dass destillirtes Wasser eine kaum messbare geringe Leitungsfähigkeit besitzt, während versehiedene tadelfreie Wasser einen Leitungswiderstand von 1800-3000 aufwiesen, Wasser von schlechter Beschaffenheit zeigte ein grösseres Leitungsvermögen. Es wurde nun Wasser mit bestimmten Zusätzen von Ammoniak, salpetriger Säure, Salpetersäure, Kochsalz, kohlensaurem Kalk geprüft, jedoch bei denjenigen Mengen dieser Substanzen, welche bei verunreinigtem Trinkwasser in Betraeht kommen können, entscheidende Resultate nicht erzielt. Normaler Urin hatte nur einen Leitungswiderstand von 40, gutes Wasser mit einem Leitungswiderstand von 3400 gab im Verhältniss von 200:1 mit frischem Urin gemischt einen Widerstand von 1300, wobei jedoch der Koehsalzgehalt neben den organischen Stoffen des Urins von Einfluss ist. Berliner Caualisationswasser gal 400-600, dagegen nach erfolgter Reinigung auf dem Osdorfer Riesolfelde 1300 Leitungswiderstand; das Wasser eines nahe einer Senkgrube gelegenen Brunnens, welehes reich an organischer Substanz, an Chlor, salpetriger Säure, Salpetersäure etc. war, gab einen Widerstand von lange nicht 1000. - Dafür dass gerade die stiekstoffhaltige organische Substanz das Leitungsvermögen des Wassers erhöht, sprieht, dass käuflicher Essig (rein) schon einen Widerstand von 700, eine 2 proe. Zuckerlösung einen Widerstand von 9000 ergab. Es seheint somit, dass gerade stiekstoffhaltige organische Substauzen, also eventuell die organisch-infectiösen, excrementitiellen, den Leitungswiderstand stark herabsetzen und man könnte Wässer, welehe einen Leitungswiderstand von unter 1500 oder gar 1000 zeigen, als in sanitärer Beziehung verdächtige ansehen.

Tiemann und Preusse (5) erörtern die Methoden des Nachweises stickstoffhaltiger Körper im Trinkwasser.

Zur Ermittelung der salpetrigen Säure wird der Zinkjodidstärkekleister in neuerer Zeit viel benutzt, hat aber den Uebelstand, dass er nicht nur mit salpetriger Säure, sondern auch mit Eisen eine blaue Färbung giebt, sehwierig zu bereiten und sehr zersetzlich ist. Dass durch die mitzugesetzte Schwcfelsäure sich aus im Wasser enthaltener organiseher Substanz und aus salpetersauren Salzen salpetrige Säure bilden kann (was man gegen diese Methode auch eingewendet hat), ist nicht richtig. T. und P. haben auf Vorsehlag von P. Gries in England das Metaphenylendiamin versucht, eine Base, welche mit freier salpetriger Säure eine gelbe bis gelbrothe Färbung giebt. Sie ist leichter zu bereiten als der Zinkjodidstärkekleister und zersetzt sich nicht leichter als jener. Die Anwesenheit von Eisen im Wasser stört nicht, wenn man vor Anwendung des Reagens dem Wasser Schwefelsäure zusetzt und färbende organische Stoffe im Wasser, welche die Reaction verdecken könnten, müssen vorher (durch kohlensaures Natron, Alaun) entfernt werden. Zur Untersuehung ist eine Lösung des Reagens von 5 Grm. per Liter zu bonutzen, und die vorher anzuwendende Schwefelsäure im Verhältniss von 1:3 zu verdünnen. Die Probe wird zu einer sehr genauen quantitativen, wenn man das zu untersuchende Wasser und gleiche Quantitäten versehieden starker Lösungen von salpetrigsaurem Kali in gleich geformten Gläsern neben einander prüft und feststellt, welcher der Lösungen das untersuchte Wasser in der Intensität der gelben Farbe entspricht. Auf diese Weise ist die salpetrige Säure noch nachzuweisen, wenn 1 Theil auf 30 Millionen Theile Wasser kommen und bei einiger Uebung sind auch sehr geringe Differenzen der Farbentöne zu unterscheiden.

Was den Nachweis der organischen Substanz im Wasser durch titritre Permanganatilüssigkeit betrifft, so ist derselbe nieht als exact anzuerkennen und noch ungenauere Resultate erhält man, wenn man nach Fleek statt derselben eine Silberlösung anwendet. Dagegen ist zu empfehlen das Verfahren von Chapman und Wanklyn zum Nachweis des Stickstoffs der organischen Substanz im Wasser. Das Wasser wird zunächst

Dynami (Filosoph

zur Verjagung des freien Ammoniak gekocht, dann wird ihm Permanganatiösung zugesetzt und kooht man nun weiter, so wird der organische Stiekstoff in Ammoniak übergeführt, welches in das Destillat übergeht und hier quantitativ mit Nessler'schem Reagenz hestimmt wird.

Cron (9) theilt einen Vorgang mit, welcher beweist, mit welcher Leichtigkeit fremdartige Flüssigkeiten den Erdboden durchdringend in weitem Umfange die Brunnen verunreinigen können.

[1) Steenbuch, Chr., Prof. Bischoff Jernsvampflitr og negle dermed anstillede Forsig. Hygginiske Meddeldeser, ny Backle. 22. (2012). Prof. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 1987. 19

Nachdem Steenbuch (1) die Unzulänglichkeit der Filtrirung des Wassers durch die am gewöhnlichsten angewendeten Hausfilter, namentlieh die porösen Kohleneylinder, naehgewiesen hat, indem diese unorganische und aufgelöste organische Stoffe in nuveränderter Menge, ja selbst dem blossen Auge sichtbare Infusionsthierehen durehgehen lassen, stellte er Versuche mit dem von Bischof construirten Filter an, wozu Eisenschwamm, d. i. sehr porüses, sehwammiges, aus Blutstein (natürliches Eisenexyd) durch Reduction mit Kohle dargestelltes Eisen angewendet wird. Die Versuche gaben ein sehr günstiges Resultat, namentlich eine bedeutende Verminderung der Menge der Salpetersäure, des Kalkes und der organischen Stoffe im Wasser nach der Filtrirung durch den Eisenschwamm; die Menge der Ammoniaksalze wurde dagegen nach der Filtrirung vermehrt gefunden. Die Wirkung des Eisenschwammes auf die dem Wasser heigemischten Stoffe wird dadurch erklärt, dass der Eisenschwamm das Wasser unter der Bildung eines Eisenoxydhydrats decomponirt, wohei zugleich eine reducirende Wirkung auf die salpetersauren Salze und die stiekstoffhaltigen organischen toffe unter Bildung von Ammoniaksalz stattfindet. Verf. führt ferner Versuche an, die Bisehof mit Fleiseh angestellt hat; das Fleiseh hielt sieh 6 Wochen im Wasser, das durch den Eisenschwamm filtrirt wurde, frisch, während andere Filter die Fäulniss nieht hindern konnten.

Heyman (2) empichi la die siehente Methodo zur Forthelmog der Enlichti der Tris le wasers die Wanklyn-bee Ammonikmethodo, welche die Menge des Stickwoffen in den sogenanten Albaminoblossfire, der Stickwoffen in den sogenanten Albaminoblossfire, der Stickwoffen in den sogenanten Albaminoblossfire, der Producte der Deromposition der animalischen Stoffe sint, aler noch nielt den organischen Zasamenthaug verforen kahru, angiekt, indem diese Stoffe nach siener unteringtung der Wasern halten, megenne der Stickstein, der sich in oxydreten Zustande in den aufpetersauern unt salpetrigeauern Staffen filed, unterhöllen die Australia der Stoffen der sich in oxydreten Zustande in den aufpetersauern unt salpetrigeauern Staffen filed, unterhöllen die Australia der Stoffen der Stick der Stoffen der Stof

zur Benrtheilung der Qualität des Wassers den Vorzug

— Ditlevsen hebt die Nothwendigkeit einer mehrseitigen (nicht nur chemischen) Analyso des Wassers,
so auch einer microseopischen hervor.

Joh. Möller (Kopenhagen) ]

#### 6. Nahrungsmittel.

A. Allgemeines. 1) Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen nebst Motiven, wie solcher vom Bundesrath heschlossen und dem Reichstage vorgelegt worden ist. Berlin. - 2) Dasselbe. Deutsche Vierteliahrschr. f. öff, Gesundsheitspfl. X. Bd. 3. Heft. S. 409. - 3) Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gehrauchsgegegenständen (nach der ihm von der Reichstags-Conmission gegehenen Fassung). Ebendas. 4. Hft. S. 682, - 4) Kreissehreiben der Sanitäts-Commission des Cantons St. Gallen an die Ortsgesundheits-Commission desselben vom 25. April. Ebendas, S. 686. - 5) Vogt, A., Ueber Lebensmittel-Polizei, Correspondenzhlatt f. schweizer Aerzte. No. 9. S. 257. - 6) Klencke. Herm., Illustrirtes Lexicon der Verfalschangen der Nahrungsmittel und Getränke, der Colonialwaaren und Manufacte, der Drongen, gewerhlichen und landwirthschaftlieben Producte, Documente und Werthzeichen und die Erkennungsmittel ihrer Eehtheit und Fälschung. 2. verm. u. umgearh. Aufl. mit vielen Abbildungen. 1 .- 7. Lef. Leipzig. - 7) Birnhanm, K., Einfache Methoden zur Prüfung wichtiger Lehensmittel auf Verfälschungen. 3. Anfl. Karlsruhe. — 8) Brunner, O., Kurze Anleitung zur Beurtheilung der wichtigsten Lebensmittel, für die Gesundheits-Commission d. Sts. Zürich zusammengestellt. Mit 2 Tab. Zürich. - 9) Chevallier, A. et Baudrimont, Er., Dictionnaire des alterations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, 5, éd. Avec 260 fig. Paris. -10) Elsner, Fritz, Untersnehnigen von Lebensmittels und Gehrauchsgegenständen, zugleich als Beitrag zur Frage der Lehensmittelverfälsehungen, ausgeführt im Laboratorium des Vereins gegen Verfalsehung der Lebensmittel zu Leipzig. Berlin. - 10a) König, E., Berieht der städtischen Untersuehungs-Station für Lebensmittel-Controle in Crefeld etc. Correspondenzbl. des Niederrhein. Vereins f. öff. Gesundheitspflege. VII. S. 129, - 11) Geissler, E., Ein Beitrag zur Frage der Verfälschung der Lebensmittel in der Stadt Dreyden. Zusammenstellung einer Anzahl Untersuchungen etc. Dresden. - 12) Verhandlungen der internationalen Congresse für Demographie und Hygiene wahreud der Pariser Ausstellung (Nahrungsmittel). Deutsche Vierteljahrschr. f. öff. Gesundheitspfl. X. Heft 4. S. 804.

R. Animalire be Nabrungamittel. 128 libitel, bet cheinschen Grundstie der Prieisheisenbau und die Durchführung derselben in der Praxis mit ge-eitelle Berüschligung der Urganisation des Schausenbaueren der Schausenbaueren der Schausenbaueren der Verlauf von geunscheinsche Australie von Gesetzgebung, betreffend das Schliebten von kruisen Wich und der Verlauf von geunschleigeführlichen Prieisch. Deutsche Viertslijkanehr f. 6d. Gesundheiteft. A. Hirt. 4t. Sob. — 15) is Berüschlich der Schausenbaueren der Schausen der Schausenbaueren der Schausen der Schausenbaueren der Schausen der Schausen der Schausen

teljahrschr. f. ger. Med. u. öff. Sanitätswesen. Januar. S. 149. - 19) Long, Das Wissenswertheste über die Geschichte und den Lebensgang der Trichina spiralis nach den Arbeiten von v. Hilton etc., sowie Vorschläge über die praetische Handhabung der im deutsehen Reich gesetzlich angeordneten Fleischschau. 2. Aufi. Breslau. - 20) Engelbrecht, Th., Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen, S. Aufl. Braunschweig. - 21) Bouchardat, Sur la vente à la Criée des viandes de boneherie, au point de vue des maladies charbonneuses. Annales d'Hyg. Mai. p. 442. — 21a) Blut h, Der städtische Schlachthof zu Bochum. Correspondenzbl. d. Niederrb. Vereins f. öff. Gesundheitspfl. VII. S. 167. - 21b) König, E., Beitrag zur Butter-Untersuchung. Ebendas. S. 160. — 22) Freymuth, Die Milch als Gegenstand der öffentl. Gesundheitspflege. Danzig. — 23) Sebacht, Ueber Milehanalysen. Vierteljahrschr. f. ger. Med. u. öff. Sanitätsw. Oetbr. S. 401. — 24) Marchand, E., Observations sur un procédé proposé pour opérer l'analyse du lait (Extract). Comp. rend. Bd. 87. No. 12. p. 425. — 24a) Adam, Réponse aux observations présentées par M. Mareband etc. Ibid. No. 13. p. 457. — 25) Klebs, Ueber ein Verfahren zur Conservirung der Milch, vorzugsweise für die künstliche Ernährung kleiner Kinder. Prager med. Wochenschr. No. 22. - 26) Cazes, Du lait, concerné en thérapeutique navale. Thèse etc. Paris.

C. Vegetabilische Nahrungs- und Genussmittel. 27) Gubler, Sur la dégénerescence crétacée des artères. Discussion. Annales d'Hyg. Janv. p. 100. 28) Knapp, Brod und Brodbereitung. Deutsche Vierteljahrschr. f. öff. Gesundheitspfl. X. Heft 2. S. 288. - 29) Suite de la discussion sur la toxicité des composés de cuivre et sur l'emploi du sulfate dans la paniposes de curie et sur l'emport au santate dans la panification. Bullet, de la soc, de méd, de Gand. Febr. p. 72. Mars, p. 134. — 30) Balanda, Intoxication saturnine de Péret. Montpellier médical. Mars. p. 193. - 31) Reineke, Ein Fall mehrfacher Vergiftung durch kohlensaur. Baryt. Vierteljahrschr. f. ger. Med. u. öff. Sanitätswes. April. S. 248. — 32) Hackley, W., Dangers in the use of tinned fruits. The Lancet. July 13. p. 43. - 33) Tell und Lintner, Ueber Bier und seine Verfälsehungen. Deutsche Vierteljahrsehr. f. öff. Gesundheitspfl. X. Heft 1. S. 114. — 34) Blas, De la présence de l'aeide salicylique dans les bières. Presse méd. Belge. No. 50. - 35) Desquin, De l'abus des boissons alcooliques (Rapport). Bull. de le Société de méd. de Gand. Mai. p. 219. — 36) Jansen, A., De l'usage et de l'abus des aleooliques. Annal. de la soc. de méd. d'Anvers. Mars et Avril. p. 79. Mai. p. 193. (Nichts Neues. Ref.) - 37) Bleivergiftung durch Schnupftabak. Aerztl. Mittheil. aus Baden. No. 21. - 38) Stierlin, M., Das Bier, seine Verfälsehungen und die Mittel, solche nachzuweisen. Bern. - 39) Baer, A., Der Alcoholismus, seine Verbreitung und die Mittel, ihn zu bekämpfen. Berlin. — 40) Selnnitz, A., Beiträge zur diätetischen Beurtheilung des gallisirten Weines. Corresspondenzbl. des Niederrh. Vereins f. öffentl. Gesundheitsfl. VII. S. 111.

### A. Allgemeines.

Das Reichskauzleramt hat dem Deutschen Reichstag einen von dem kaiserlichen Gesundheitsamt ausgearbeiteten Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen (1 u. 2) vorgelegt, welches von einer Commission des Reichstages berathen und abgeändert worden ist (3). Die Abänderungen zielen darauf hin, den Kreis der Gegenstände, auf welche das Gesetz Anwendung finden soll, schärder

fer zu begreuzen und einzuschränken und Bestimmungen zu mildern, welche tiefer, als es nothwendig und zulässig erschien, in die gewerblichen und Verkehrsverhältnisse eingriffen. Nach der ihm von der Courmission gegebenen Gestalt bezieht sieh das Gesetz auf den Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln, mit Spielwaaren, Tapeten, Ess-, Trink- und Kochgeschirr und mit Petroleum. Den Beamten der Gesundheitspolizei wird die Ermächtigung ertheilt, in die Räumlichkeiten, in denen die in Rede stehenden Gegenstände feilgehalten werden, einzutreten (während der Geschäftsstunden) und hier sowie auf Märkten, Plätzen ete, von den Verkäufern gegen Empfangsbescheinigung und Bezahlung Proben zu entnehmen, von denen jedoch auf Verlangen ein Theil dem Verkäufer amtlich versiegelt zurückgelassen werden muss. Bei Personen, welche auf Grund des Gesetzes mit Freiheitsstrafe innerhalb einer Frist von drei Jahren bestraft worden sind, dürfen die Gesundheitsbeamten nicht nur in der Verkaufs-, sondern anch in den Lagerräumen Revisionen vornehmen. - Ferner sollen durch kaiserliche Verordnung, mit Zustimmung des Bundesrathes, Verbote erlassen werden können, 1) betreffend bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung von Nahrungs- und Genussmitteln, die für den Verkauf bestimmt sind, ferner 2) das gewerbsmässige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs- und Genussmitteln von einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer der wirklichen Beschaffenheit nicht ontsprechenden Bezeichnung; 3) das Verkaufen und Feilhalten von Thieren, welche an bestimmten Krankheiten leiden, zum Zwecke des Schlachtens, sowie das Verkaufen etc. des Fleisches von Thieren, welche mit solchen Krankheiten behaftet waren; 4) die Verwendung bestimmter Stoffe und Farben zur Herstellung von den unter dieses Gesetz fallenden Gebrauchsgegenständen, sowie das gewerbsmässige Verkaufen etc. von Gegenständen, welche diesem Gebote zuwider hergesiellt worden und 5) schliesslich das gewerbsmässige Verkaufen etc. von Petroleum von einer bestimmten Beschaffenheit zu Beleuchtungszwecken. - In gleicher Weise soll verboten oder beschränkt werden können das gewerbsmässige Herstellen, Verkaufen und Feilhalten von Gegenständen, welche zur Fälschung von Nahrungs- und Genussmitteln bestimmt sind. Derartige Verordnungen bedürfen jedoch, um Geltung zu behalten, der nachherigen Genehmigung des Reichstages. Mit Gefängniss bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 1500 R.-M. wird bedroht: 1) wer zum Zweck der Täusehung im Handel und Verkehr Nahrungs- und Genussmittel nachmacht oder dadurch verfälscht, dass er dieselben mittelst Entnehmens oder Zusetzens von Stoffen verschlechtert oder den bestehenden Handels- und Geschäftsgebräuchen zuwider mit dem Schein einer besseren Beschaffenheit versieht und 2) wer derartig verfälschte, nachgemachte oder verdorbene Nahrungs- oder Genussmittel verkauft oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung feilhält. Schwerere Strafen werden demjenigen angedroht, welcher vorsätzlich Nahrungs- oder Genussmittel

so herstellt, dass sie die Gesundheit der Consumenten zu beschädigen geeignet sind, desgleichen wer die in Rede stehenden Gebranchsgegenstände vorsätzlich so herstellt, dass der "bestimmungsgemässe oder vorauszusehende Gebrauch" derselben die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist und wer solche Nahrungs- oder Genussmittel oder Gebrauchsgegenstände wissentlich verkauft oder feilhält. - Wenn die Gegenstände nicht nur geeignet sind die menschliche Gesundheit zu beschädigen, sondern sie sogar zu zerstören und war diese Eigenschaft dem Fabrikanten oder Händler bekannt, so sollen ihn langjährige Zuchthausstrafen treffen und sogar bis lebenslängliche Zuchthausstrafe, wenn der Tod eines Menschen dadurch herbeigeführt wurde. Auch die Fahrlässigkeit und der Versuch ist in Bezug auf solche Handlungen strafbar und die gesundheitsgefährlichen Gegenstände sind einzuziehen und der Richter kann anordnen, dass die Verurtheilung auf Kosten des Schuldigen bekannt gemacht wird. Besondere Bestimmungen gewähren den Gewerbetreibenden und Kaufleuten Schutz vor den Folgen ungerechtfertigter Anschuldigungen. Von besonderem Interesse sind die Anlagen, welche dem Entwurf des Reichskanzleramts beigegeben sind. Die Anlage A. giebt als Material zur technischen Begründung des Gesetzentwurfs eine Besprechung der hauptsächlichsten Nahrungs- und Genussmittel und Gebrauchsgegenstände, in welcher die Herstellungsweise, die Arten der Verfälschungen, die gesundheitsgefährlichen Arten der Herstellung und der Nachweis der letzteren eingehend erörtert werden; Anlage B. eine Darstellung der Bestimmungen fremder Gesetzgebungen über den Gegenstand des Gesetzentwurfs; Anlage C. eine vergleichende Zusammenstellung von Bestimmungen aus den Gesetzgebungen verschiedener Staaten; Anlage D. eine Darstellung des euglischen Rechts, betreffend die Verfälschung von Lebensmitteln.

Ein Kreisschreiben der Sanitätscommission des Cantons St. Gallen giebt den Ortsgesundheitscommissionen (4) specielle Instructionen über die Ueberwachung des Handels mit Nahrung smitteln und die Art und Weise, wie hiebei die technische Beihülfe des Cantonschemikers in Anspruch zu nehmen ist.

Vogt (5) hebt in einem gutachtlichen Schreiben über ein zu erlassendes Nahrungsmittelgesetz an die Direction des Innern des Cantons Bern hervor, dass die Besorgniss vor Verfälschung der Lebensmittel, wie sie das Publikum jetzt beunruhigt und von der Tagesliteratur genährt wird, übertrieben ist, und ebenso wie seiner Zeit in England wieder auf das richtige Maass zurückgehen dürfte. Sanitätspolizeiliche Massnahmen gegen Luftverderbniss, eine gute Bau- und Wohnungspolizei sind vielleicht nothwendiger, als Nahrungsmittelgesetze. Die Bestimmungen der vorhandenen Gesetze über Betrug, vorsätzliche und fahrlässige Körperverletzung und Vermögensbeschädigung sollten auf den Verkehr mit Nahrungsmitteln energischer angewandt werden. Allerdings fehlen Bestimmungen, die auch den Versuch der Schädigung durch Nahrungsmittelverfälschung strafbar machten und schon die

Gegenwart verfälschter Lebensmittel in öffentlichen Magazinen müsste zu einem Delict gestempelt werden. Ausserdem dürfte der Verkäufer dadurch nicht geschützt werden, dass er behauptet, keine Kenntniss von der verfälschten Beschaffenheit der von ihm feilgehaltenen Lebensmittel gehabt zu haben, und es müsste, ohne Rücksicht darauf, ob dies wissentlich geschehe oder nicht, einfach das Halten von verfälschten oder verdorbenen Lebensmitteln in Verkausslocalen, sowie der Handel mit solchen mit Strafe bedroht werden. Oertlichen, durch die Bürger gewählten Gesundheitsämtern ist es zu überlassen, "für die an der streitigen Grenze der Verfälschung oder Verderbniss stehenden Lebensmittel eine gerechte Norm nach örtlichem Gebrauch aufzustellen". Die Strafurtheile gegen Lebensmittelverfälscher müssen amtlich veröffentlicht werden. Der Verkäufer muss gehalten sein, jede Veränderung gebräuchlicher Lebensmittel dem Käufer oder dem Publikum mitzutheilen, welche dasselbe nach herrschender Sitte und Sprachgebrauch nicht voraussetzen kann.

Der internationale Congress für Demographie und Hygiene während der Pariser Ausstellung (12) discutirte anch über Nahrungsmittelhygiene, und zwar über Schlachtfleisch und über künstliche Färbungszusätze zu Nahrungsmitteln und Getränken. In Beziehung auf den ersten Punkt wird vor Allem die Nothwendigkeit der Besichtigung des Schlachtviehs vor dem Schlachten und nach dem Schlachten betont (Bouley und Nocand), die Nothwendigkeit der Fleischbeschau an den Verkaufsstellen und der Einrichtung von öffentlichen Schlachthäusern. Decroix will den Verkauf des Fleisches selbst von rotz-, milzbrand- und wuthkranken Thieren freigegeben wissen, da der Nachweis noch nicht geführt sei, dass dasselbe schade, erfährt aber allgemeinen Widerspruch. Aufs Neue werden wiederum (Kuborn) die schon von Virchow früher verlangten internationalen Anordnungen zur Tilgung der Rinderpest und betreffs der Untersuchung des (Schweine-) Schlachtsleisches auf Trichinen warm befürwortet.

Bouchardat und Gautier machen eingehende Mittheilungen über Weinverfälschung durch Zusatz von Farbstoffen, namentlich Anilin, welche seit 1875 in Frankreich ganz allgemein geworden ist. Während (1875?) in Frankreich nur 65 Millionen Hectoliter Wein gewachsen sind, sind 90 Millionen verkauft und consumirt. Ein Apotheker in Rouen verkaufte 1874 und 1875 eine Million Kgrm. künstlichen Weinfarbstoff, 100 Kgrm. zu 200 Fres. Die conservirten Gemüse werden in kupfernen Kesseln mit einer kochenden Lösung von 35-45 Grm. Kupfervitriol und 100 Liter Wasser behandelt und enthalten bis 21 Cgrm. Kupfersalz in einem Kgrm. Bouchardat und Gautier glauben, dass zur Zeit höchstens eine Beschränkung des Kupfergehalts zu ermöglichen wäre und wollen auch ausser dem Fuchsin andere Farbstoffzusätze zum Wein zulassen, wenn der Ort der Herkunft richtig auf dem Etiquette angegehen ist, während Finklenburg verlangt, dass auf demselben der Farbstoffzusatz bemerklich gemacht und die Kupferbehandlung der Gemüse ganz verboten wird.

[Fudakowski, Einige Bemerkungen beziglich der Fälsehung von Nahrungsmitteln. Gazeta lekarska. Bd. XXIV. p. 309. (Verf. bespricht die in Deutschland, England und Frankreich getroffenen Vorkehrungen gegen die immer mehr überband nehmende Nahrungsmittelverfälsehung und regt fähnliche Färsorge für Warschau and.

### B. Animalische Nahrungsmittel.

Silberschlag (14) erklärt sich den Umstand, dass das römische Recht den Verkauf von verdorbenen Nahrungsmitteln nicht verbietet, dadurch, dass damals das practische Bedürfniss solcher Verbote nicht vorlag. Was das Fleisch betrifft, so fehlten auch in der zu Solons Zeit in Athen bestehenden strengen Marktordnung Bestimmungen über dasselbe; es wurde aber bis zum Verfall der heidnischen Religion in Griechenland wie in Rom nur das Fleisch der Opferthiere gegessen und die Priester wachten darüber, dass diese fehlerlos waren. Ebenso schloss die mosaische Gesetzgebung fehlerhafte Thiere von den Opfern aus und noch jetzt wachen die jüdischen Schächter über die gesunde Beschaffenheit des Schlachtsleisches. In der älteren deutschen Gesetzgebung wurde vorgeschrieben, dass nur die Abdecker gefallenes Vielt abhäuten und verscharren und krankes Vieh tödten durften, und das Viehseuchenpatent von 1803 legte den Schlächtern auf, dass sie bei der Meisterprüfung ihre Kenntniss über die Zeichen der Viehseuchen nachweisen mussten. Jedes Stück Rindvich musste, wenn es geschlachtet werden sollte, vorher durch den Gemeindevorstand oder den Hirten in Beziehung auf seinen Gesundheitszustand untersucht werden. Die Aufhebung des Abdeckereiprivilegiums im Jahre 1858 (im Mai) und die Gewerbeordnung beseitigten diese Vorschriften.

Die Conservirung des Fleisches durch Eintauchen desselben in eine Boraxlösung oder durch Bepulvern mit Borax, eine in neuerer Zeit vielfach benutzte Methode, ist nach Le Bon (15) nicht rathsam, da solches Fleisch sich zwar sehr lange anscheinend unverändert erhält, beim Genuss aber Verdauungsstörungen hervorruft, was durch die giftigen Eigenschaften des Borax bedingt wird. Auch die Conservirung durch das gewöhnliche Einpökeln ist verwerflich, weil dem Fleisch dadurch ein grosser Theil der Nährstoffe eutzogen wird (! Ref.). Nur die Conservirung durch Kälte ist zu billigen. De Cyon (15a) versichert nach eigenen Untersnehungen die absolute Unschädlichkeit des Borax in den hierbei in Betracht kommenden Mengen und beruft sieh auf die von Panum darüber angestellten Versuche, welche dasselbe Ergebniss lieferten. In England und Amerika wird Borax zum Schutz der verschiedensten organischen Substanzen gegen Fäulniss ohne allen Schaden allgemein benutzt. Zur Conservirung des Fleisches wird dasselbe am besten mit ehemiseh reinem Borax derart bepulvert, dass 1-2 Grm, dayon auf 1 Kgr. Fleisch kommen.

Anknüpfend an einen von ihm begutachteten Fall. in welchem Jemand in Strafe genommen werden sollte, weil er das Fleisch eines angeblich kranken Kalbes verkanft hätte, während thatsächlich das Fleisch nur dadurch ein übles Aussehen erhalten und schneller in Fäulniss übergegangen war, weil das Kalb anhaltend und heftig gelaufen, dann erschöpft und asphyctisch niedergestürzt und schnell abgeschlachtet war, hebt Bouley (16) die Nothwendigkeit einer Reorganisation der Fleischbeschau in Frankreich hervor. Nur Paris und einige grosse Städte haben wirkliche Thierärzte als Fleischbeschauer; im Uebrigen wird die Fleischbeschau von Leuten ausgeübt, die nicht die erforderliche Ausbildung haben. Im vorliegenden Falle hatte der Fleischbeschauer angenommen, dass das Thier erst nach dem an Pleuritis erfolgten Absterben geschlachtet war, während eine Pleuritis keinenfalls vorhanden gewesen war. Wie das Fleisch gehetzter Thiere sich in seinem Anssehen, seiner physikalischen und chemischen Beschaffenheit (Zunahme des Kreatin) verändert zeigt und schnell zersetzt, ist bekannt. Bei der Discussion wird noch hervorgehoben, dass in solchen Fällen die Todtenstarre auffallend schnell eintritt, sich oft ausgebreitete blutige Suffusionen an inneren Organen zeigen und die Muskeln sehr blutreich sind. Aehnliche Erscheinungen werden auch bei Menschen gefunden, die in Folge übermässiger Anstrengungen (auf Märschen etc.) sterben.

Betreffs der zu Tode gehetzten Hasen (17) ist Bouley eine Mittheilung von Fournol zugegaugen. Hiernach trit eine gewisse Steifigkeit der Glieder bei den Hasen sehon bei längerer Dauer der Hetze bei Lebzeiten hervor und die Starre tritt sofort nach dem Tode ein. Die Augen sind überfüllt mit Blut, die Pleuren ongestionirt. Der Tod soll urämisch erfolgen, inden durch die starke Muskelthätigkeit sich Harnstoff und Harnsäure in grösserer Menge entwickeln, ohne schnell genug ausgesehieden werden zu können. Das Pleisch gehetzter Hasen soll einen urinösen Geruch haben (?) und wird nicht gegessen (?! Ref.).

Was die Reorganisation der Fleischbeschau betrifft, so erklärt Delpech es für zur Zeit unausführbar. zu Fleischbeschauern überall Thierärzte zu bestellen. In grossen Städten ist das Bedürfniss genauer Fleischbeschau nothwendiger, weil ans den Provinzon dorthin viel Fleisch kranker Thiere, uamentlich milzbrandkranker mit Wissen der Verkäufer der Thiere importirt wird.

Bouchardat (21) erwähnt 3 Fälle (einen mit tödtlienen Ausgang), in denen solches Fleisch, welches aus der Provinz gekommen war. Pustula maligna verursacht hatte, und hebt hervor, dass, wenn auch der Genuss des gekochten Fleisches unschädlich wäre, doch das Fleisch oft roh gegessen würde.

Eulenberg (18) theilt das Ergebniss der Berichte mit, welche in Folge ministerieller Anordnung sämmtliche Regierungen und Landdrosteien Preussens über die im Jahre 1876 in ihrem Verwaltungsbezirk vorgekommenen trichinösen und flunigen Schweine erstattet haben. Die microscopische Untersuchung der Schlachtschweine auf Trichinen ist in den Regierungsbezirken Schleswig, Cöln, Aachen, Coblenz und

in Berlin noch nicht ohligatorisch eingeführt und beschränkt sich in den übrigen Regierungsbetirken meistens auf die Städte.

Klagen über Nangel an geeigneten Fleischbeschauern sind nur vereinzelt vorgekommen, eventuell wäre die Ulernziehung weiblichen Personals zu erwägen. Wie

nothwendig eine grosse Gründlichkeit der Untersuchung ist, lehrt der Umstand, dass an einem Orte 3 Sehweine als trichinos nachgewiesen wurden, bei denen in einem Fall in 30 Präparaten 40 Trichinen vorkamen, im zweiten in 35 Präparaten und im dritten erst in 40 Präparaten nur eine Trichine vorkamen. (Auch in Berlin remachte Erfahrungen sprechen dafür, dass mitunter die Trichinen gewissermaassen in Nestern zusammensitzen und in vielen Fleisehpartien vergeblieh gesucht werden können. Ref.) In zwei Fällen wurden Essignale (von dem bei Herstellung der Präparate benutzten Essig herrührend) für Triehinen gefunden. Die in einigen Orten getroffene Anordnung, dass in denjenigen Fällen, in welchen vom Fleisehhesehaner Triehinen ermittelt werden, eine Superrevision des Fleisches durch den Physicus stattfindet, ist empfehlenswerth. (Es empfichlt sich, die Fleischbeschauer zu verpfliebten, dass sie diejenigen Praparate, in denen sie Triehiuen gefunden haben, verkitten und aufbewahren für die etwaige Boweisführung vor Gericht, Ref.) An einigen Orten sind Prämien für das Anffinden eines triehinesen Sehweines ausgesetzt. Im Regierungsbezirk Erfurt sind Trichinen bei einem Wildsehweino aufgefunden. Auf freier Weide gehaltene Sehweine (Reg.-Bez. Bromberg). welche hänfig Thiereadaver verzehren, sind häufig triehinös. Dass die Ratten in Abdeckereien, Mühlen, Sehlächtereien etc. die Trichinen est den Schweinen fibermitteln, bestätigt sich üherall und eine Regierung (Erfurt) hat die gründliche Reinigung und Desinfection aller Ställe angeordnet, in denen ein trichineses Schwein ermittelt wird. Im Ganzen wurden 1728595 Schweine untersucht und davon in 358 Gemeinden 800 Stück triehinös gefunden. Die Zahl der amtliehen Fleisehbesehauer betrug 11915. Die Vertheitung der trichinösen Schweine in den einzelnen Re-gierungshezirken war sehr ungleich. Wähsend im Ganzen auf 1000 untersuehte Schweine ein trichinöses kam, war das Verhältniss im Reg.-Bez. Bromberg 1:323 Reg.-Bez. Königsherg 1:149, Reg.-Bez. Posen 1:207. Unter deu untersuchten Schweinen wurden finnig befunden 4705, d. b. 1:367 (in Königsherg 1:69, Danzig 1:66. Landdrostei Hannover 1:210).

In Juli 1877 erkrankten und swar meist am 15., 16, und 17. (nechte leichte Pälle Giglen noch in den nichsten Tagon) 206 Personen nach dem Genuss vom Floiseh einer Kuh. Huber beschreibt (165) in Verbindung mit Butter die Epidemie, erbetert eingehend die Frage, ob es sich um eino infaction mit patrichen Stoffen oder um Nilsbrand gehnnocht habe and kommt zu dem Schlusse, dass zweifelles das letzters angenomenne werken misses.

gessen hatten, erkrankten nur leicht. Lebensalter und Gesehlecht machten keinen Unterschied. Die Symptome, welche bei den schweren Fällen bereits einige Standen nach dem Gennss des Fleisches eintraten, hestanden in Uebelkeiten, Breehdurebfall, Schmerz im Leibe, Durst, Kopfschmerz, Schwindel, Flimmern vor den Augen, Schüttelfrest, Schlaflesigkeit hei immer zunehmender Hinfalligkeit. Die Temperatur stieg anfangs his zu 40° C. und mehr, dann trat Collaps-Temperatur ein bei kleinem schnellem Puls, Cyanose der Lippen, heiserer Stimme, helegter Zunge. Bei einigen Fällen zeigten sich aphthèse Geschwürchen an den Lippen und am 4. oder 5. Tage ödematöse Entzündungen der Haut mit Pastelhildung. Die Stuhlentleerungen waren anfangs foetid, hräunlich, dünn, dann farh- nnd geruchlos. Die sehwersten Fälle begannen mit Schüttelfrest und boten das Bild einer Cholera im asphyetischen Stadium. In mehreren Fällen traten Recidive ein. Bei der Section zeigte sieh das Blnt dunkelkirschrotb und flüssig. Injection der Magen- und Darmschleimhaut mit diffusen zerstreuten Anschwellungen, hedingt dnrch eine rothe oder hlassgelbe Infiltration des Gewebes. Mituuter zeigten die infiltrirten Stellen an der Oherstäche Suhstanzverluste. Die Peyer'sehen Drüsenhaufen und die Mesenterjaldrüsen waren gesehwollen. Ausserdem fanden sich Eechymesen auf der Magen- und Darmschleimhaut, sowie an anderen Organen und Vergrösserung der Milz. Im Körperhlut wurden Baeillen gefunden, die übrigens auch bei einem Kranken bereits im Blute, das ihm während des Lebens entnommen wurde, anzutreffen waren. In den später untersnehten, bereits durch Fäulniss veränderten Organen wurden Bacillen nicht gefunden. - Der Mann, welcher die Haut des Rindes zu verhrennen beauftragt werden war, bekam den Tag, nachdem dies geschehen, eine entzündliche Infiltration der Haut an der Oberlippe und dem Jinken Nasenflügel, 11/2 Ctm. im Quadrat gross, an der Oberfläche mit gelben, trockenen Rissen hedeekt. Zwei Schweine, welchen man bald nach der Erkrankung der Mensehen von einer Wurst zu fressen gegehen hatte, ven deren Genuss mehrere Mensehen seliwer erkrankt waren, wurden krank und eines starb.

II uber niamt an, dass neben den specifischen, durch die Beslieb characteristen Interiensntoß bei Mitherand soch ein besonderes "irritiernbeiriebende Agnes" mit wiskuns sein soll, welches jedech, nur in gewissen Fällen der Knanheit vorkommt und besondene bei der inneren Infection die Anstekung mit vermittelt. Et wird die intestinale Mytose und hir Verhältnas zum Mitherand auf Grund der bieherigen Endalmas zum Mitherand auf Grund der bieherigen Endebaltnangen über die Fölgen des Grunsses vor seine Stehen der Schriftlich d

Schacht (23) hat das Ledotony von Passer geprüft und befreidigende Resultate rehalton. Dieselben zilmnien get überein mit den Ergelnisson, die er erunterseubt. Des Etetteren Methode beschie darun, dass "1 frm. Mitch auf einem Platindeskel abgewegen, dann schutt einerstechen und wieder gegeng, mit Petersentiel einerstechen und wieder gegeng, mit Petergeoren wird. Nam erhölt und diese Wese sehnell und remalch gewagen, sehlieselisch geglüht und nochmalsgewegen wird. Nam erhölt und diese Wese sehnell und remalch gesund der Wasserschalt; den Petegsbalt, die stauthleite. Sehr zu empfelhen ist unde der Gerbersehe Apparat, durch welchen die Albeministe, das Fett. der Wilsenberg und dann der Gerbert werden der Verstersele auf den der der der Wesser gebrunde und den der Gerbert werden. Schningen scholet den Bahm vollständig aus, jedeverhilt man ung renaue Besultate, wenn die Miche veier mit der gleichen Menge Wasser verdinnt werden, Ann (24) angegeben Methode der Micheusterwehm gin Wesettlieben auf den Principien beruht, nach denner vor 24 Jahren seinen Laset- butyromehre enstendisch int die Handlung der mit einigen Tropken Lip, Nürt. einer Treilen Achter und Alexburg aus gelt- den Treilen Achter und Alexburg aus gelt- den Treilen Achter und Alexburg aus gelt- den Treilen Achter und Alexburg aus gelt-

Klehs (25) gieht ein Verfahren zur Conservirang der Mileh namentlieh für die künstliehe Ernihrung kleiner Kinder an. Die Conservirung der Milch ist dadurch zu erzielen, dass die weitere Entwickehog der selbst in frischer Mileh, wenn anch spärlich, sorkommenden rotirenden Körnchen, der bei hoginnender und fortschreitender Säurung der Milch darin austretenden bewegliehen Stähehen und Cohn'schen Bacillen verhindert wird. Versuehe, dies durch Anvendung eines erhöhten Druckes auf die Milch nach Paul Bert zu erreichen, führten zu keinem günstigen Resultat, wohl aber die Verwendung einer von Klehs remachten Beohachtung, dass die Entwickelung joner Organismen für kürzere oder längere Zeit verhindert wurde, wenn er Milch in dünnen Schichten zwischen rvei Glasplatten längere Zeit einer Temperatur von 40-70° C. ausgesetzt hatte.

Er liess einen Blechkasten mit einer horizoutalen durchbrochenen Querwand construiren. Auf diese Zwischenwand wurden die Milehgefässe gestellt, während der Boden des Kastens mit einer Wasserschieht bedeekt surde. Durch den Deckel des Kastens ist ein Thernoneter und ein Wärmeregnlater nach Bunsen eingefabrt und eine unter dem Kasten angehrachte Gasfamme oder Spirituslampe gestattet eine gleichmässige erhibte Temperatur der mit Wasserdampf sieh sättigeoden Luft im Innern des Kastens zu erhalten. Die Temperatur darf 80°-C. nieht ühersteigen. Für den Bausgebraueh bedarf es des Thermometers und Wärmengulators nicht, die Warme kann mit der Lampe regulirt und mit der aufgelegten Hand nach dem Gefühl controllirt werden. In diesem Kasten in soleher Weise auf 65-75 ° C. warm gehalten, erhält sieh auch unaufgekehte Mileh 2--3 Tage völlig unverändert und mit-unter beobachtete Klebs, dass Mileh, die 1-2 mal 24 Stunden im Apparat gehalten werden war, nachher such ausserhalb desselhen bis 10 Tage lang unverändert blieb. Bedingung ist, dass die Mileh völlig frisch und frei von Säure in den Kasten gelangt.

Cares (26) stellt historisch die Versuche zur Censervir ung der Villet nassumen und giebt anmettlich mit Rücksicht auf die Verwendbarteit für die 
Voprovinatirung von Seeschiffen der condensitient 
Södertemülch den Vorzug vor allen anderen Mitchmostren. Sie hälts dies ledsteln die ein Tropen urverindert und wird mit besten Erfolg bei Kranken, die 
inter Mitchdich beduffen, verwendels, zur dass Mündig 
sacheinend in Folge des Mitchgenusses als lästigs 
Webererscheinung Soor eintritt.

König (21b) beschreibt unter Beigabe einer erniterenden Zeichnung einen von ihm componitten Apparat zu arzometrischen Butteruntersuchungen, wichte geeignet ist zur Controle des Butterhandels und den dabei erforderlichen hänfigen und sehnellen Feststellungen etwaiger Butterverfälschungen gebraucht zu werden.

In dem Deckel eines Wasserbades, dessen Wasserstand constant erhalten wird, sind mittelst Kautschuks mehrere Roagenzgläser so eingefügt, dass sie nur wenig den Deekel überragen im Uebrigen im Wasserbade steeken und von den in demselben entwickelten Wasserdampf umgehen werden. - Flüssigkeiten, welche in die Gläschen gegossen werden, erhalten eine Temperatur von 100° C.- Die zu prütende vorher geschmelzene und möglichst von Sedimenten hefreite Butter wird in eines der Gläschen gehracht, in die andern des Vergleichs wegen Rinderfett, Kunsthutter und gute Naturbutter. Die Prüfung des specifischen Gewichts wird mit einem kleinen Aracometer vorgenommen (51, Zoll lang, Scala von 0.845-0.875), dessen Angaben mit denjenigen der Mohr-Westphal'sehen Waage für 100° C. übereinstimmen. Im Allgemeinen ergab Kunsthntter: 0,859; Naturbutter: 0,865-0,868, meist 0,867; Rinderfett: 0,860; Hammelfett: 0,860; Schmalz: 0,861; Pferdefett: 0.861. Reine Butter im Reagenzeläschen mit etwas Natron und Spiritus verseift gab ausserdem den sehr eharacteristischen Gerueh von Buttersäure-Acther, nach frischem Obst, der noch stärker hervortrit, wenn das Prebirgläsehen nach 12 Stunden in ein anderes Gefass entleert wird. Kunsthutter gab unter denselben Verhältnissen nur einen widerliehen Gerueh nach schlochter Seife.

[Boreh, G., En ny Plan til Kjobenhavns Malkefersyning, Ugeskrift for Laeger, R. 3, Bd. 25, p. 145.

senyang, egestrat bet Leeger, R. S. 10; 2.9, 5, 143.

Le der Statt Kayen han een geit und naverliebelten verbese die Niels von ferneren Gegenden, von der Productinserschältungs dierer Ware zustellte dur glessen die Niels von ferneren Gegenden, von der Productinserschältungs dierer Ware zustellt den gestellt der die Verlieben der Haufstatt gewonen. 34. Mär (Verlieben) der Haufstatt gewonen. 34. Mär (Verlieben) der Verlieben der Haufstatt gewonen. 34. Mär (Verlieben) der Verlieben der Verl

### C. Vegetahilische Nahrungs- und Genussmittel.

Die von Gubler (s. Jahresber, f. 1877, I. S. 513) ausgesprechene Hypothess, dass die nituuter bei auffillig jugendlichen Personen vorkommende Verkaltung der Arterien von Ensikrung mit ausschliesslich vorgetabilischer Kost beruther, fiedelt in der Partner Andenium venig Alahing und annauten der Anter Andenium venig Alahing und annauvur, dass dieselbe nur insofern begründet sel, als anauchfahle Erahlmung überhaupt bei stader Arbeitsleitung zu jenen Veränderungen führen dürfte.— Dass aussehliesslich vor Hanzensnahmung lebende inder hähre zielle bokschiete.

Knapp bespricht, einem Aufsatz von Bernard Dyer (Sanitery Record 7. und 14. December 1877) folgend, Brod und Brodbereitung.

"Em "mulstrigen" oder sonst weniger gutes Mehl zur Brodbereitung geeigneter zu machen und dem daraus bereiteten Brode ein besseres Aussehen und besseren Gesehmack zu geben, werden (im England und auch bei um zum Theil) Alaun und Kupfervitriol dem Teig zugesetzt, diese Stoffe machen die Eiveiss- und Kleberstofe, velche bei mulstrigem Mehl in eine Müslehe Form höbergrangen sich, wieder unlöhlich und verhindern, dass die bei feucht gewessenem Gebrude gehildete Datatate zu sehr auf das Sützenschl, welches zie in Deutriu und Zucker umwandelt, einwirtt. Beide Zusätze zien zu erwerfent. Alam macht Verspfung und hedingst sehwerere Versäulichteit des Brodes, Rugierwirtei ist griffe, Auch des von Liebig zu gleichen Zweck unghöhne Jahl wanze zie vererfüh, weil es wir die Bendes verbeckt.

Die Imprägnirung mit Kohlensäure erfolgt dadureh, dass der Teig unter Druck mittelst Naschinen unter Anwendung von Wasser hergestellt wird, welches vorher in derselben Weise wie bei der Sodawasserfahrientien mit Kohlensäure gesättigt worden. Die später im Teig aus dem Wasser frei werdende Kohlensäure lässt denselben aafgehen. So bereitetes Brod ist weniger schmackhaft, hat aber keinen geringeren Verdauungswerth. Schon früher wurden sogen. Backpulver angewendet, um künstlich Kohlensünre im Teig zu erzeugen: Kohlensanres Natron wurde dem Teig zugesetzt und derselbe mit durch Salzsäure angesäuertem Wasser hearheitot. Die Gasentwicklung erfolgt zu rasch und ungleich und der hänfige Arsengehalt der käuflichen Salzsäure ist hedenklich. Ein anderes Backpulver besteht aus anderthalh kohlensaurem Ammoniak; ein drittes aus doppelt kohlensaurem Natron und Weinsteinsanre; das Horsford'sche Pulver aus doppeltkohlensaurem Natron und dem sehr sauren einhasischen Kalkphosphat; das Lichig'sehe Pulver, in welchem das Natron durch doppeltkohlensaures Kali ersetzt ist, mit Mehl gemengt ist als "Liehig sches selbstthätiges Backmehl" helieht,

Die Discussion üher die Giftigkeit der Kupfersalze und deren Anwendung bei der Brodhereitung wurde in der medicinischen Gesellschaft zu Gent fortgesetzt (s. Jahresh, 1877, I. S. 516) und fast ausschliesslich von Morel einerseits und du Moulin audererseits geführt. Letzterer behauptet 1) Kupforvitriol ist kein Gift; 2) mittlere und kleine Dosen davon Monate und Jahre lang gebraucht, rufen keine Allgemeinerscheinungen hervor; 3) es gieht weder eino Kupferdyskrasie noch eine Kupferkolik; 4) die Anwendung des Kupfervitriols hei der Brodbereitung in den geringen Mengen, welche dabei in Betrneht kommen, gefährdet die Gesundheit der Consumenten in koiner Weise. Morel dagegen resumirt sich dahin: 1) Bei der Brodbereitung kommt Mehl verschiedener Güto und verschiedenem Gehalt an stickstoffhaltigen Stoffen in Anwendung; 2) die Production von Getreide nimmt von Jahr zu Jahr durch die Fortsehritte der Landwirthschaft zu (künstliche Düngmitlel) und dasselhe ist reicher nn Stickstoff geworden, so dass ein Bedürfniss nicht vorliegt, schlechtes oder verdorbenes Mehl zur Brodbereitung zu henutzen; 3) schlechtes oder verderbeues Mehl hat einen geringeren Nahrungswerth, als gutes, und das erstere wird nur darch Anwendung fremder Substanzen, wie Kupfervitriol, für die Brodbereitung verwendbar, wodurch sein geringerer Nührwerth aher nicht vergrössert wird; 4) nach den allgemein anerkannten Principien der Therapie kann Kupfervitriol der Gesundheit nachtheilig sein; 5) dass der Mensch sich an dieses Gift gewöhnen kann. ist nicht erwiesen; 6) ebense wenig dass eine Knpferdyscrasie und Kupferkolik nicht existiren: 7) die Verwendung des Kupfervitriols bei der Brodbereitung ist als eine Verfälschung anzusehen, weil a) derseibe der Gesundheit schädlich sein kann, h) der Wassergehalt des Brodes dadurch vermehrt wird, c) weil dadurch schlechtes weniger Nährwerth hesitzendes, anscheinend aber gutes Brod hergestellt wird; 8) es ist daher Aufgabe der Sanitätspolizei gegen diese Verwendnng des Kupfervitriols einzuschreiten.

Reincke theilt (31) einen Fall mit, in welchem mehrere Personen erkrankten, eine starh in Folge des Genusses einer Sandtorte. Es stellte sieh heraus, dass in dem Mehl, aus welchem die Torte gehacken war, 10 pCt. kohlensaurer und 0,3 pCt. schwefelsaurer Baryt, in der Torte 2,74 pCt, kohlensaurer und 0,43 schwefelsaurer Baryt enthalten war. Wie der giftige Stoff in das Mehl gelangt ist, konute nicht ermittelt werden. Herr B., 68 Jahr alt, fühlte sich Stunde nach dem Genuss der Torte unwohl, bekam Kollern im Leihe; nach mehreren Stunden nahm ei Nileh zu sieh, erbrach, hatte Nachts Durehfall. Gegen Morgen trat eine von unten aufsteigende Lähmung immer mehr hervor; sehon nm 10 Uhr Vormittags waren Arme, Beine und Rumpf ganz gelähmt (die Sphineteren nicht), und er kennte nur noch mit dem Kopfe nicken. Gefühlsvermögen und Reflexreizbarkeit waren erhalten, die Sprache ersehwert, Sensorium frei, kein Fieber, kein Sehmerz, flacher Athem. Abends 9 Uhr trat der Tod ein

minate warde Daijt nacagewies

Ein neuer Fall von Massenvergiftung durch bleihaltiges Brodmehl (s. Jnhresber, 1877, l. S. 516) wird von Balanda (30) berichtet.

in Fèret, Bezirk Clermont, und seiner Umgener derhankten im herhat 1876 4 – 500 Persnene, vocco ca. 100 auf den Plucken Pèret selbat kamen, mit 15 Todes 100 auf den Plucken Pèret selbat kamen, mit 15 Todes 100 auf den Plucken Pèret selbat kamen im 15 Todes ten bestellt der State 18 Todes 18 Todes 18 Todes eine neue Seuche durch Ansteckung um sieht grieft. In Pèret starken in einer Pamilie drei Kinder, in Cabrières die Eltern und das Kind. Man sperre Todes 18 Todes 18 Todes 18 Todes 18 Todes 18 Todes Bielbettein aus der Greend, Jahan de, welebr in einer nahen Stadt von ein paar der erkrankten Personen consultrit wurde, eonstatirte Bleivergiftung, jedoch verging längere Zeit, bis die quelle derselben dem Mehl einer Mühle ermittelt wurde, in welcher der Stadt durch Ausfüllen der Löcher und Spalten mit Blei repairt worden war.

In England werden viele aus Amerika in zinnernen Büchsen importirte eingemachte Früchte genossen. Mitunter ist Unwohlsein in Folge des Genusses eingetreten. Harkley (32) fand kleine Mengen Zinn in den Fruchtsätten.

Sell (33) hat als Referent auf der 5. Versammlung des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Nürnberg über "Bier und seine Verfälschungen" gesprochen. Er definitte Bier als "eine gegohrene Flüssigkeit, die aus Decoctionen resp. Infusionen-Cercalien entstammender, stärkemehlhaltiger, durch den Keimprocess modificirter Substanzen erzeugt ist, der man eine gewisse Monge Hopfen zugesetzt hat und die sich noch im Stadium der Nachgärung befindet."

Lässt man den juristischen Begriff der Verfälschung bei Seite und fasst nur den sanitären Begriff ins Auge, so fragt sich zunächst, ob auch ein Stärkemehl, das nicht aus Malz herstammt, und ob ein nicht durch den Einfluss der Diastase erzeugter Traubenzueker zur Bierbereitung verwerthet werden dürfe. Es werden benutzt Kartoffeln, Kartoffelstärke, Stärkesyrup, Stärkezucker, Colonialsyrup. In öconomischer Beziehung wäre der Ersatz von Malz durch Kartoffeln und Stärkezueker wünschenswerth, aber die Kartoffel und der unreine Stärkezueker des Handels bringen Fuselöle und namentlich den gesundheitsgefährliehen Amylaleohol ins Bier (in Malzbier ist letzterer nur in sehr kleinen Mengen enthalten). Manche Brauereich verwenden 70 pCt. des vergohrenen Zuckers an Stärkezucker, in England und den meisten deutschen Staaten wird er in grossen Mengen verbraucht. Hopfen (Hopfenöl, Hopfenharz, Farbstoff, Hopfenbitter) verdirbt durch das Alter leicht und wird unbrauchbar. Geschwefelt, eomprimirt, möglichst luftdieht verpackt, hält er sieh in kalten Räumen lange Zeit und die Production in Europa ist eine so grosse, dass eine Nothwendigkeit zu Surrogaten zu greifen nicht vorliegt. Hopfenöl, Hopfenaroma, Hopfen-extract und dergl. Präparate für die Bierbrauerei, wenn sie wirklich aus Hopfen bereitet sind, sind zulässig, oft jedoch enthalten sie Surrogate. Letztere ersetzen nie alle Bestandtheile des Hopfens und sind vorwiegend Bitterstoffe. Die Zahl derjenigen, welche im Verdacht stehen als Ersatz für Hopfen verwendet zu werden, ist sehr gross. Wirklieh in Bieren nachge-wiesen sind Menyanthin, Centaureabitter, welche unschädlich sind, und die mehr oder weniger sehädlichen: Absynthin (schädlich durch das dasselbe begleitende ätherische Oel des Absynths), Bitterstoff von Cnieus benedietus, selten Pierinsäure (früher in England viel gebraucht) und Buxin. - Glycerin kommt zu 2-9 p. M. naturgemäss im Lagerbier vor, jedoch wird es dem Bier in Menge von 1/2-1 pCt. zugesetzt, um einem mit altem Hopfen hergestellten Biere mehr Haltbarkeit und Süsse zu geben, Geschmaek und Aussehen zu verbessern. In wie weit es sehädlich wirkt, ist noch nicht sicher festgestellt. - Fehler beim Brauen geben dem Bier eine üble und nachtheilige Beschaffenheit. Nieht gehörig ausgegohrnes, zu viel Hefe enthaltendes Bier erzeugt Acne und Psoriasis, zu junges Bier Blasenkrampf durch zu grossen Gehalt von Hopfenharz. Zusatz von Schwefelsäure und Alaun zur Klärung des Bieres kann nachtheilig wirken, das Spritzen beim Einschenken beraubt das Bier der Kohlensäure und giebt ihm nur momentan besseres Aussehn. Kupfer kann durch die Brauapparate, Blei ebenso in das Bier gelangen. Bier, welches, nachdem es auf den mit einer Legirung von Blei und Zinn ausgelegten Schanktisch abgelaufen ist, wieder aufgefangen wird, ist stark bleihaltig gefunden. Reines Bier enthält mindestens: 3,5—4 pCt. Malzextract, 2,5—3,5 pCt. absoluten Alcohol, 0,2—0,5 pCt. Kohlensäure.

Lintner hält dafür, dass es sich empfiehlt, den strengen Standpunkt des baierischen Gesetzes vom 16. Mai 1868 einzunehmen, nach dessen Art. 7 Wasser, Gerste resp. Malz und Hopfen (nebst Hefe) die einzigen Materialien sind, welche zur Bierbereitung verwendet werden dürfen, geschieht dies nicht, so werde allen möglichen fremden Zusätzen Thür und Thor geöffnet, Brauer, welche ein Surrogat benutzen, müssen ihrem Fabrikat eine Bezeichnung geben, aus dem das Publikum dies zweifellos erkennt. Zum Conserviren des Bieres hat sich in der Staatsbrauerei in Weihenstephan das sog. Pasteurisiren bewährt, wobei das Bier, in starke Flasehen gefüllt, gut verkorkt und darauf im Wasserbade auf 50° R. erwärmt wird. Es hält sich dann Jahre lang gut. - Ob der Zusatz von Salicylsäure behufs der Conservirung zulässig sei, lässt sich noch nicht beurtheilen. Acht von Lintner vorgeschlagene Resolutionen werden nach einigen Abänderungen von der Versammlung in folgender Form angenommen: Der deutsche Verein etc. erachtet es als wünschenswerth, dass 1) die zur Bierfabrikation zulässigen Rohmaterialien speciell benannt, 2) die Mittel, welche angewandt werden dürfen, nicht gerathenes Bier zu verbessern, genau bezeichnet, 3) die zulässigen Conservirungsmittel namentlich angeführt und deren Anwendung nur nach genauen Instructionen gestattet, 4) die Schenkwirthe zur Herstellung guter Keller verpflichtet, 5) ein genaues Programm über den Gang der Biernntersuchungen verfasst, 6) Anstalten, von denen Sachverständige zur Untersuchung des Bieres herangebildet werden, errichtet, 7) sowie auf Staatskosten Versuchsbrauereien nebst benöthigtem Laboratorium errichtet werden, und 8) von Staats wegen eine Commission ernannt werde, welche über die Zulässigkeit neuer, in Vorschlag gebrachter Rohmaterialien, Verbesserungs- und Conservirungsmittel Versuche anzustellen und Bericht zu erstatten hat.

Blas (34) constatirt, dass in den meisten belgischen Bieren Salicylsäure enthalten ist, und zwar ist sie meistens in Menge von 5-10 Grm. per Hectoliter zugesetzt. Da die Salicylsäure in Dosen zu 2 Grm. pro die wochenlang therapeutisch angewendet wird, müsste man schon 10 Liter Bier pro Tag trinken, um diese Menge einzuverleiben. Blas' eigene Versuche bekunden chenso wie die von Kolbe und Southby, dass Salicylsäure Monate lang in beträchtlichen Dosen ohne allen Nachtheil genommen werden kann, und bisher ist kein Fall bekannt, dass der Genuss von Bier, welchem Salicylsäure behufs besserer Conservirung zugesetzt werden, nachtheilige Folgen gehabt hätte. Dass jedoch unreine Salieylsäure möglicherweise nachtheilig wirken könute, muss zugegeben werden, und cs wird zu verlangen sein, dass Brancr, welche Salicylsäure anwenden, dies durch die Bezeichnung ihres Biers zu erkennen geben.

Was den Nachweis der Säure im Bier betrifft, so ist derselbe auf die Farbenreaction mit Liq. ferri sesquiehlorati zu basiren, welches mit sehwach sauren oder neutralen Salieyllösungen eine roth-violette Farbe giebt. Kleine Mengen sind jedoch, namentlich in dunklen Bieren, hierdurch schwer festzustellen. Die vorherige Präeipitirung der Farbstoffe etc. des Bieres mit basisch essigsaurem Bleioxyd nebst Behandlung mit verdünnter Sehwefelsäure, sowie das Aufnehmen der Salicylsäure mit Aether oder die Behandlung des Bieres mit Thierkohle und Extraction der Salicylsäure aus der letzteren mit Alcohol sind zu umständliche Verfahren, dagegen fand Blas, dass nach dem Genuss von Bier, in welchem Salieylsäure enthalten ist, diese nach wenigen Stunden grösstentheils im Urin auftritt und in diesem durch die angegobene Farbenreaction in kleinster Menge direct nachgewiesen werden kann.

Schmitz (40) bespricht das Gallisiren des Weines und theilt einige Versuche mit, welche geoignet sind, die diätetische Bedeutung des Verfahrens aufzuklären.

Thatsächlich wird zum Gallisiren nicht ein reiner Rohr- oder Rübenzueker, sondern der käufliche Stärkezueker benutzt. Letzterer enthält stets mehr oder weniger grosse Mengen nicht gährungsfähiger Substanzen, welche nicht, wie Gall und seine Anhänger fälsehlich annehmen, beim Gähren des Mostes wieder ausgeworfen oder wirkungsles im Bodensatz bleiben, sondern sich im fertigen Wein lösen. Mit den Gährungsrückständen von käufliehem Stärkezueker und Kartoffelsyrup experimentirte Sehmitz an jungen Hunden. Das Präparat brachte, subcutan injicirt, allgemeines Unwohlsein und Benommenheit hervor; ebenso ein Extract aus gallisirtem Wein, während ein Extract aus Naturwein, in derselben Weise bereitet und angewandt, keine üblen Folgen hatte. Ferner bekamen 2 Personen, ohno zu wissen, um was es sich handelte, einen Tag 1 Liter Natur-Moselwoin, ein anderes Mal gallisirten zu trinken. Der erste bekam gut, der letztere erzeugte Kopfselimerz, Unbehagen etc., am folgenden, bez. 2. Tage.

Das umfangreiche Werk von Baer (39) über den Alcoholism us bietet in einer für den heutigen Standpunkt wohl den Gogenstand erschöpfenden Bearbeitung desselben eine überaus grosse Fille von sorgsam gesammelten statistischen und anderweitigen literarischen Materialien, welche neben den Erfahrungen, die der Verf. bei einer langjährigen Wirksamkeit an Gefängnissen erworben hat, die Basis seiner Ausführungen bildet.

Das bereits S Jahre bestehende und sieh immer mehr steigernde Leiden eines Kaufmanns in Baden wurde endlich als eine ehronische Bleivergiftung mit allen eharacteristischen Symptomen derselben erkannt (Bleisaum, Extensoren-Lähmungen, eacheetisches Aussehen, Abmagerung etc.) und geheilt, nachdem die Ursache in dem seit 10 Jahren fortgesetzten reichlichen Gebrauch eines Schnupftabaks festgestellt war, der aus einer Fabrik zu Frankfurt a. M. bezogen, in Bleihillen verpackt war. Die Fabrikauten wurden nach § 326 und § 324 des Str.-G. verurtheilt. Der Schnupftabak enthiet über 3 pCt. Blei (37).

[Kobberholdigt Seltersvand. Ugeskrift for Laeger. R. 3. Bd. 26. p. 285, 345. (Bei einer chemischen Untersuchung des Selterswassers aus einem der kupfernen Behälter, in welchem dieses Wasser in den auf den Strassen stationirten Ausschankswagen aufbewährt wird, wurde eine so beträchtliehe Menge von Kupfer und Blei, theils von einer sehlechten Verzinnung, theils von der Anwendung einer beihaltigen Löthmasse herrüh-

rend, in diesem Wasser gefunden, dass es als gefährlich für die Gesundheit angesehen werden musste, und eine saehkundige Anfsieht dieser Behälter geboten wurde.) Joh. Möller (Kopenhagen.)

## 7. Ansteckende Krankheiten.

1) Fauvel et Vallin, Prophylaxie des maladies infecticuses et contagicuses. Rapport fait au congres international d'hyg. de Paris. Annal, de la soc de med. d'Anvers No. 7 u. 8. — 2) Dio Prophylaxe der infectiösen und ansteekenden Krankheiten. Verhandt. der internat. Congresse für Demographie u. Hygiene während der Pariser Ausstellung. Deutsche Vierteljahrsehr, für öffentl. Gesundheitspfl. Bd. X. Heft 4. S. 811. (Referat über No. 1.) — 3) Mussy, Gueneau de, Considérations sur l'emploi de l'isolement, eomme moyen prophylactique des maladies contagieuses. Arch. gén. de méd. Octb. p. 385. - 4) Vidal, E., L'isolement des maladies contagieuses devrait être obligatoire dans les hôpitaux. Annal. d'hyg. publ. Mars p. 267. - 5) Werner, Sigm., Ueber den Werth der Impfung. München. — 6) Kolb, G. Fr., Die Impfzwaugsfrage im letzten deutsehen Reichstag und in dessen Petitions commission. Stuttgart. (Gegen die Impfung.) - 7) Rothe, Zur Impffrage. Officielles Gutachten des Vereins der Aerzte des Ostkreises Altenburg. Deutsche Vierteljahrsehr. für öffentl. Gesundheitspfl. X. 4. S. 744. - 7a) Nath, Zur Frage von der Ueberimpfung der Syphilis. Deutsche medie. Woehenschr. No. 30 u. 31. — 7b) Jacobsohn, J., Wie verhüten wir, dass durch die Vaccination syphilitische Erkrankungen übertragen werden. Ebendas. No. 23. - 8) Skrzeezka, Die Verhandlungen einer Conferenz von Dirigenten preuss. Impf-Institute. Vierteljahrschr. für ger. Med. u. öffentl. San.-Wesen. April. S. 363. — 9) Kochler, H., Ueber die Mittel, zuverlässig gut haftende und normal beschaffene (Jenner'sche) Lymphe von zersetzter Vaeeine zu unterscheiden. Ebendas. Januar. S. 129. - 10) Rendu, J., L'isolement des varioleux à l'ôtranger et en France. Paris. - 11) Kosack, Ueber die gegen Verbreitung der Syphilis zu ergreifenden sanit. Maassregeln. Friedreich's Bl. etc. Heft 1. S. 45 u. Heft 2. S. 89. - 12) Lowndes, Fred. W. Veneral diseases among merehant seamen. Brit. a foreign. med. Times and Gaz. April 27 u. May 25.

Ueber die Isolirung als wirksames prophylactisches Mittel gegenüber den infectiösen und contagiösen Krankheiten haben Fauvel und Vallin auf dem internationalen Congress während der Pariser Ausstellung referirt (2) und eine ausführliche Abhandlung (1) veröffentlicht. Es wird dabei vorzugsweise ins Auge gefasst die Isolirung der in Krankenhäuser aufgenommenen Kranken, und als der Isolirung bedürftig worden bezeichnet: 1. die mit Ausschlagsfiebern (Pocken, Scharlach, Masern) behafteten Kranken: 2. die an Diphthorie, 3. die an Typhus petechialis und Recurrens Leidenden (wo diese Krankheiten öfter vorkommen); 4. die an Puerperalfieber oder 5. die an Cholera und ähnlichen von auswärts zeitweise importirten Seuchen Erkrankten. - Was den Abdominaltyphus betrifft, so ist es sehr wiinsehenswerth, die damit Behafteten so weit es geht aus den Privathäusern in Krankenanstalten zu bringen; innerhalb der letzteren ist eine Isolirung nicht erforderlich. Keuchhustenkranke Kinder in besonderen Abtheilungen der Krankenhäuser zu isoliren, ist bei der langen Dauer der Krankheit und der Nothwendigkeit, den Kranken

den Genuss der freien Luft möglichst ausgiebig zu gewähren, misslich. -- Tinea, ansteckende Augenentzündungen, verlangen mehr besondere Vorsicht, als gerade Isolirung der Kranken; bei chirurgischen Fällen machen eitrige Infection, Erysipel und Hospitalbrand die individuelle Isolirung erforderlich. - Die individuelle Isolirung (d. b. die Absperrung jedes einzelnen Kranken in einem besonderen Local) ist sehr schwer durchführbar, aber abgesehen von dem eben erwähnten Falle nur selten nothwendig. Sie kann es werden bei Diphtheritis Erwachsener, Rotz, Wuth, Milzbrand, bei Verbindung zweier ansteckender Krankheiten bei demselben Individuum (Scharlach und Diphtheritis), bei verdächtigen Krankheiten bis zur Aufklärung der Diagnose. Zur Ausführung der individnellen Isolirung eignen sich besonders Zelte nnd Baracken, wie sie für diesen Zweck bereits die meisten grösseren Krankenhänser besitzen. - Wichtiger für die Praxis ist die collective Isolirang, bei der gewisse Gruppen von Kranken von den übrigen getrennt gehalten werden. Die Fnrcht, dass Krankheiten wie Typhus und Pocken durch Anhäufung von vielen Kranken derselben Art einen bösartigen Character annehmen (s. Jahresber, 1871, 1., S. 456, Ref.), ist durch englische und französische Statistik zu widerlegen und nur Ueberfüllung der Anstalten ist mitunter Schuld an dem bösartigen Verlanf der Krankheiten in denselben gewesen. Ebensowenig ist eine Gefahr für die Nachbarschaft von einem Seuebenbanse zu fürchten, wenn, was eben absolut nothwendig ist, eine wirkliche Isolirung streng durchgeführt wird. Gefährdet kann allerdings das Pflegepersonal in höberem Grade werden, als in anderen Krankenhansern, jedoch kann man wenigstens für diejenigen Krankheiten, welche den Menschen in der Rogel nur einmal befallen, bereits immun gewordene Warter beschaffen. Für die verschiedenen ansteckenden Krankheiten besondere Isolirkrankenhäuser zu errichten, ist iedenfalls das Beste, und demnächst Seuchenhäuser für sämmtliche ansteckende Krankbeiten (d. h. die oben genannten), aber mit isolirten Pavillons für jede einzelne derselben; jedocb sind diese Einrichtungen die thenersten und schwierig herzustellen. Sollte mehr und mehr der Bau zahlreicher kleiner Krankenhäuser im Umfange der grossen Städte dem einzelner grosser Krankenhäuser vorgezogen werden, so würden sich leichter einzelne derselben als Seuchenhänser einrichten lassen. Abtheilungen für ansteckende Krankheiten in gewöhnlichen Krankenhäusern lassen trotz aller Sorgfalt eine genügende Isolirung kaum zn und einzelne Isolirzimmer mitten in den gewöhnlichen Abtheilungen haben kanm irgend welchen Nutzen. F. and V. beschreiben ausführlich die Einrichtungen, welche in verschiedenen Städten und Ländern für die Isolirung der einzelnen ansteckenden Krankheiten getroffen worden sind und weisen schliesslich darauf hin, dass die Isolirung der Kranken ihren Zweck erst erfüllt, wenn zngleich für das Krankentransportwesen in geeigneter Weise gesorgt, die Benutznng von Omnibus und Droschken durch die Kranken verhindert, besondere Krankenwagen, welche gestigend oft desinficit serder missen, beschafft serden jewen fran beschafft serden beschafft serden jewen ferne beschafft serden jewen ferne beschafft serden jewen ferne beschafft serden sein den Kranken bei den Kranken de

De Mussy (3), welcher Vergleichungen der einschlägender Verkültnisse im Frankrich einsreitst und England and Amerika andeceracits anstellt innd im Wesentlichen die gleichen Erörterungen anstellt vie Fauvel nad Vallin, und ebenso Vidal (4) verdangen dringend, dass darch ministerielle Amerinang oder, wenn nöhlig, durch Gesett den Verwallungen der Krankehnlässer die Verpflichtung antichejet werde, in besonieren liespilieren oder in abgesonderten l'atieten verdag der der der der der der der der kenne der der der der der der der der der teles Kranken zu isoliten. (Das Schwierigits iste, zu bewicker, dass solche Kranke aus den Privathiuszer in die Hopfaller gelangen. Ref.)

Der Verein der Aerzte des Ostkreises Altenburg (Ref. Dr. Rothe) (7) hat dem Ministerium auf Erfordern ein Gntachten "über die der vom Prof. Germann an Se, Hoheit den Herzog zn Sachsen-Altenburg gerichteten Petition zu Grunde liegenden Bedenken gegen den Impfzwang " erstattet. Die Hauptbedenken der Petition gegen den Impfzwang sind dieselben, welche von Kolb (6) ausgesprochen werden: 1) dass eine wissenschaftliche Begründung der Impflehre noch immer nicht geliefert, 2) dass eine empirische zwar möglich sei, jedoch gerade die grossen Zahlen, womit so viele Jahre hindurch dem ärztlichen und nichtärztlichen Publikum imponirt worden, unbaltbar seien, 3) dass die Impflinge, allerdings in verhältnissmässig nicht häufigen Fällen, der Gefahr einer Syphilisüberimpfnng, in häufigen Fällen aber der Gefabr ansgesetzt seien, dass in ihnen andere Krankheiten erzengt oder erweckt, oder mindestens, dass sie für dieselben empfänglicher gemacht werden. Der Nutzen der Impfung sei also zweifelhaft und illusorisch, ihre Nachtheile ansser Zweisel. Hiergegen führt das Gutachten aus: ad 1) Eine theoretische Erklärung dafür, wes halb die Impfnng sehntzt, ist ebense wenig zu geben, wie dafür, dass das Ueberstehen maneber Krankheiten gegen dieselben für die Zukunft in der Regel immnn macht. Trotzdem ist man von letzterer Thatsache ansgebend auf dem Wege wissenschaftlicher Deduction erst zur Impfing der Menschen-, dann der Kuhpocken gelangt, ad 2) Wenn anch an vielen statistischen Daten bezüglich des Erfolges der Schutzpecken Ausstellungen im Einzelnen zu machen sein mögen, beweisen sie zweifellos die Abnahme der Blatternepidemion und der Pockensterblichkeit seit allgemeinerer Anwendung der Schntzpockenimpfung. Anch die von Kolb ansgeführte Grappirung der Zahlen über die Pockensterblichkeit bei Geimpsten und Nichtgeimpsten (der österreichischen Staatsbahnen) nach Altersstusen.

ergiebt, dass zwar der Procentsatz der Gestorbenen bei den geimpsten Kindern bis zum 10. Lebensjahre grösser ist als der der Nichtgeimpften, ein Verhältniss, für das eine Erklärung nicht zu geben ist, zugleich aber, dass die Nichtgeimpsten viel häusiger erkrankten, und diese günstige Wirkung der Impfung nach dem 10. Jahre nachlässt. - Wie wenig Werth die Kolb'sche Aufstellung hat, zeigt Dr. Rothe an einem Beispiel. Vom Mai bis October erkrankten in Altenburg 3 geimpfte und 27 nicht geimpfte Kinder an den Pocken. Von den ersteren starb eines (übrigens am 9. Tage nach der Impfung!), d. i. 33,3 pCt., von den letzteren starben 5, d. i. 22,6 pCt. ad 3) Dass auch die Schutzimpfung die echten Pocken übertragen könne, wie Kolb nach einer angeblichen Beobachtung von Blümlein annimmt, ist ein Irrthum. angezogenen Falle erkrankten 26 Kinder während des Bestehens einer Pockenepidemie am Orte 8 Tage nach der Impfung, die Incubationsdauer der Variola beträgt aber 12 (nach den Beobachtungen im Breslauer Krankenhause mindestens 14-16) Tage, die Kinder waren also bereits vor der Impfung mit echten Pocken inficirt. Alle Angaben über die Uebertragbarkeit anderer Krankheiten oder des Keimes zu einem allgemeinen Siechthum durch die Impfung entbehren jeder Begründung, nur die Uebertragbarkeit der Syphilis ist als möglich zuzugeben, aber solche Uebertragungen sind etwa 1 Mal auf 1 Million Impfungen vorgekommen und die hierin liegende schwache Möglichkeit wird durch vorsichtige Abnahme der Lymphe (ohne Blut) und Auswahl der Impflinge noch weiter vermindert. Schliesslich ist der Nutzen der Impfungen für das Gemeinwesen erwiesenermassen ein so grosser, dass diese geringe Gefährdung Einzelner nicht zur Aufgabe derselben führen darf. Jedes Bedenken würde durch die Einführung reiner Kuhlymphe für die allgemeinen Impfungen beseitigt werden und letztere ist daher anzustreben. Die Gesellschaft erklärt sich einstimmig für die Aufrechterhaltung der Impf- und Revaccinations-Pflicht in ihrem bisherigen Umfange, bis durch sorgfältige statistische Erhebungen in grossem Maassstabe über den Nutzen oder die Nutzlosigkeit der Impfung mit absoluter Sicherheit entschieden ist, (Wozu der Zusatz, der in gewissem Sinne etwas Selbstverständliches ausspricht, sonst aber abschwächt? Ref.)

Eine Conferenz von Dirigenten preussischer Impfinstitute (8) verhandelte über eine Reihe von Fragen, welche auf die Thätigkeit der auf Grund des Impfgesetzes unnuehr in allen Provinzen Preussens (in mehreren bestanden sie schon vorher) zur Versorgung der Impfärzte mit Lymphe eingerichteten Impfinstitute Bezug haben. Zunächst sehiderten die Dirigenten Umfang und Art der Impfung in den ihnen unterstellten Instituten, mit Rücksicht auf die ununterbrochene Gewinnung guter Lymphe, sodann wurde über Auswahl der Stammimpflinge discutirt. Es wurde die Schwierigkeit anerkannt, auch wenn (wie allgemein geschicht) Kinder unter 4 Monaten nicht als Stammimpflüge gewählt werden, sich eine sichere Auskunft über deren frühere Gesundheit, sowie die Gesundheit der Eltern

zu beschaffen. Keiner der Anwesenden hat Erfahrungen über Uebertragung von Krankheiten durch Impfung za machen gehabt (namentlich von Syphilis) und wie gering die Gefahr einer solchen Uebertragung ist, ergiebt sich daraus, dass das Berliner Impfinstitut Zeit seines Bestehens, obgleich darin 2-3000, seit 1876 6-7000 Impfungen jährlich vorgenommen werden und die localen Verhältnisse der Grossstadt die Moglichkeit der Uebertragung der Syphilis beim Impfen näher legen, niemals einen derartigen Fall zu beklagen gehabt hat. Was Erysipele der Oberarme beirifft. an denen die Impfung vorgenommen ist, so sind diese wohl nicht auf schlechte Lymphe zu beziehen. Sie kommen in der heissesten Jahreszeit, wo die Impfpusteln durch Schweiss, Unreinigkeit und Kratzen häufig nachtheilig beeinflusst werden, am häufigsteu vor. Wenn an einem Orte Erysipel gerade herrscht, wird man nicht impfen dürfen. Dass die Vermischung der Lymphe mit reinem Glycerin Erysipel veranlassen könne, ist unrichtig (Skrzeczka), dagegen weist Koehler darauf hin, dass Glycerin mitunter durch Ameisensäure verunreinigt sei und letztere sehr reizend wirke.

Die animale Vaccination als Mittel, um von Zeit zu Zeit die humanisirte Lymphe durch Rückimpfung aufzufrischen, wird als ganz nützlich erkannt und dieses Verfahren mehrfach alle Jahre geübt (Scheffer in Cassel, Jöns in Kiel), jedoch sind Beobachtungen dariiber nicht gemacht, dass die humanisirte Lymphe durch weitere Jahre lange Fortpflanzung an Haftfähigkeit verliere und somit die Rückimpfung auf Kühe nothwendig wäre. - Die Impfungen nur mit animaler Lymphe zu bewirken, wird bei der grossen Zahl derselben, die nach dem Impfgeseiz jährlich zu bewirken sind. für nicht ausführbar gehalten. Scheffer und Jöns, welche seit Jahren Erfahrungen hierüber gesammelt haben, stimmen darin überein, dass selbst die frische Lymphe bei der ersteu Impfung kleine, oft abortive Pusteln gäbe, manche Stiche oder Schnitte erfolglos bleiben, wenn auch die von diesen abgenommene Lymphe in zweiter Generation vorzüglichen Erfolg hat. Die Sicherheit der Erzengung von Pusteln nimmt mit der Couservirung sehr schnell noch weiter ab und animale auf Spateln oder Stäbchen angetrocknete conservirte Lymphe ist nach 3 Tagen meistens schon unwirksam. In den Niederlanden (La vaccination animale dans les Pays-Bas von B. Carsten) hat man bessere Resultate auch betreffs der Conservirung der Lymphe erhalten, jedoch belief sich die Zahl der in sämmthchen 4 Instituten für animale Vaccination im Jahre 1876 ausgeführten Impfungen (incl. der Revaccinationen) nur auf 7291, die Zahl der Lymphversendungen auf 2441 (ein Umfang der Thätigkeit, wie ungefähr des Berliner Impfinstituts) und die Kosten auf 18000 Frcs. Das deutsche Impfgesetz nur mit animaler Lymphe durchzuführen wird für unmöglich gehalten. Ferner wird beschrieben die verschiedene Art der Lympheabnahme und Lympheversendung und über die Umstände, welche die Wirksamkeit der Lymphe beeinflussen, discutirt. — Dass Lymphe, rein oder mit Glycerin

gemischt, viele Monate, oft Jahre lang, wirksam aufzubewahren ist, ist allgemein festgestellt. — Dass
qute Lymphe bei grosser Ilitze mitunter versagt und
dieselbe Lymphe später sich wieder wirksam erweist,
ist weniger einer Veränderung der Lymphe, als der
Reaction des kindlichen Körpers zuzuschreiben (schlaffe,
mit Schweiss überströmte Haut). Hoffmann (Glogau)
hat zahlreiche Experimente über die Einwirkung des
Zoens auf Lymphe gemacht. Dieselbe ist selbst dann,
wenn concentrirtes Ozon längere Zeit in Anwendung
ham, nicht entschieden und der Ozongehalt der Atmosphäre dürfte sieher ohne Einfluss auf die Erfolge der
Impfungen sein. Koehler (Italle) theilte seine Versuche mit, sichere Merkmale zu gewinnen, an denen
eine gute Lymphe zu erkennen sei (9).

Vaceine von zähflüssiger Beschaffenheit und alkalischer Reaction, geruchslos and durch wenige feine Gerinnsel schwach opaleseent, in welcher sieh reichtiehes Stroma und zahlreiche Körnehenbildungen vorfinden, stellt das Ideal gnter Vaccine und Lymphe dar. Ein geringer Gehalt an weissen und rothen Blutkörperchen bei Gerinuseln eder Epithelien beeinträchtigt, se lange Stroma und Körnehen in Menge vorhanden sind, die Güte der Lymphe nicht. Lymphe, welche Pilzformen (Fäden oder Sporoiden) oder Crystalltafeln, Nadeln und andere erystallinische Bildungen oder Fetttröpfehen enthält, kann zwar noch sehlerfreie Vaceinepusteln erzeugen, ist jedoch, weil die genannten Bestandtheile auf beginnende Zersetzung sehliessen lassen, besser nicht zu verwenden. Eiterkörperehen oder Bacterien enthaltende Lymphe ist unter allen Umständen verwerslieh. Allerdings wird die mit der frisehen Lymphe unternommene Probeimpfung immer am besten Aufschluss über deren Güte geben, in zweiselhaften Fällen aber, we eine Probeimpfung keine oder fehlerhafte Pasteln ergiebt, wird die mieroscopische Untersuchung und die Berücksichtigung der vorstehenden Criterien von Nutzen sein.

Jacobsohn (7b) glaubt, dass die Uebertragung der Syphilis durch die Vaccination am besten dadurch verhütet werden künnte, wenn jedes in ärztlicher Behandlung befindliche oder der Syphilis verdächtige Kind von dem behandelnden Arzte in einer separaten Sitzung der Impfing unterzogen und semit vom öffentlichen impfermin ferngehalten würde. Die Ettern missten gleich bei Beginn der Behandlung belehrt werden, dass dieselbe nur mit der Impfung vollendet sein würde und dass das Kind in einem öffentlichen Impfermin nicht vorgestellt werden dürfe.

Nath (7a) crklärt dieses Verfahren für generell unausführbar und weist darauf hin, dass nieht alle syphilitischen Kinder in ärztliche Behandlung kommen, dagegen ist die von ihm empfohlene Methode der Fortpflanzung, Gewinnung und Zubereitung der Lymphe (s. Jahresber. 1876, S. 522) seiner Ansieht nach neben anderen Vorzügen auch deshalb empfehlenswerth, weil dadurch die Gefahr der Syphilis-Uebertragung fast ganz ausgesehlessen wird. Er wählt nämlich, um Lymphe zu gewinnen, 5-6 Kinder aus der Privatpraxis aus, deren Antecedentien und hereditäre Verhältnisse ihm bekannt sind und erhält von diesen bei Verdünnung mit Glycerin (die er übrigens jetzt auch nach der im Berliner Impfinstitut seit lange in Gebrauch stehenden Methode im Verhältniss von 1:3 vornimmt) ein so reichliches Quantum zuverlässig guter Lymphe, dass er damit die öffentliehen Impfungen ausführen und von der Lymph-Abnahme in den öffentliehen Impfterminen ganz Abstand nehmen kann.

Kosack (11) bespricht die sanitätspolizeilichen Massregeln, welche wegen Verbreitung der Syphilis zu tressen sind, unter Benutzung reichen Materials, jedoch ohne Neues beizubringen. Er ist für Duldung der Bordelle. Die Abinderung, welche der § 361 No. 6 des deutschen Strasgesetzbuchs durch das Gesetz vom 26. Febr. 1876 gesunden hat und wodurch die principielle Stellung des Staates zur Prostituionsfrage eine Aenderung erlitten hat, ist nicht berücksichtigt.

Lowndes (12) spricht energisch dafür, dass die Contagious diseases Acts, welche bisher auf die Mannschaften der Handelsmarine keine Anwendung gefunden hat, auch auf diese ausgedehnt werde. Auf den Kriegsschiffen litten, bevor jenes Gesetz erlassen wurde, 1861: 100,4, 1862: 108,6, 1863: 104,2 von tausend Mann an Syphilis, dagegen, nachdem das Gesetz in velle Wirksamkeit getreten war, 1874 nur 48,6 and 1875 nur 45,8 p. M. Die Verbreitung der Syphilis bei der Handelsmarine ist mindestens ebenso gross, wahrscheinlich viel grösser, als sie früher bei der Kriegsmarine war, und zahlreiche Detailschilderungen der Prostitutionsverhältnisse der überseeischen Handelshäuser und der Häufigkeit der Erkrankung englischer Matrosen, die andererseits auch wiederum schon krank derthin kommen und ihrerseits die Krankheit verbreiten, lassen die Forderung Lowndes' zweifellos sehr gerechtfertigt erscheinen. Als Beispiel sei angeführt, dass in dem Matroschlazareth zu Shangai zwei Drittel der Kranken mit Syphilis behaftet sind. Von 60 Mann eines Schiffes, welche die Erlaubniss hatten, an's Land zu gehen, erkrankten ebendaselbst in 51 Tagen 17 Mann an Syphilis. (Die in Aussicht gestellte Fortsetzung der Arbeit liegt nicht vor. Ref.)

[Weiss, H. C., Om negle af vose febrie Infektions sygdommes Aarsagsforbold. Ugeskrift for Läger. R. 3. Bd. 24. p. 297, 353, 474 u. Bd. 25. p. 1, 33, 65, 129, 161. (Verf. hat sowohl nach aus - als infalschen Quellen, namentlich den von dem dänischen Sanitätscellegium herausgegebenen Jahresberichten und Mitchellungen anderer Aerzte die Erfahrungen über die Ansteckungsverhältnisse der gewöhnlichen Infectionskrankheiten zusammengestellt und ist hierdurch im Wesentlichen zu denselben Ergebnissen gekommen, die allgemein angenommen sind. Die zahlreichen angeführten Thatsachen betreffend muss auf die Abhandlung hingewissen werden.)

# 8. Hygiene der verschiedenen Beschäftigungen und Gewerbe.

1) Lacassagne et Cliquet, De l'influence du travail intellectuel sur le volume et la forme de la Annal. d'hyg. Juillet. p. 50. - 2) Verhandlungen des Reichs-Gesundheits-Amtes behufs Einführung einer gleichmässigen Erkrankungsstatistik des deutschen Eisenbahnpersonals. Deutsche Vierteljahrsehr. für öff. Gesundheitspfl. X. 2. S. 238. - 3) Michel, J., Die Prüfung des Schvermögens und der Farbenblindheit beim Eisenbahnpersonal und bei den Truppen. München. - 4) Holmgren, F., De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la marine. Traduct. du Suédois. Paris. - 5) Dawosky, Ein eigenthümliches Fussleiden der Erdarbeiter beim Eisenbahnbau. Militairärztliche Zeitsehr. Heft 10. S. 471. - 6) Herwig, Ueber Schiffshygiene an Bord von Auswanderersehiffen. Vierteljahrschr. für ger. Med. u. öffentl. Sau.-Wesen. Januar, S. 85. April, S. 261. Juli. S. 105. -

7) Dasselbe. Berlin. - 8) Hirt, Die Krankheiten der Arheiter. 2. Abth. Die äusseren (chirurgischen) Krankheiten. Leipzig. - 9) Berufshygiene. Verhandlungen der internationalen Congresse etc. während der Pariser Ausstellung. Deutsche Vierteljahrschr. für öffentl. Ge-sundheitspfl. X. 4. S. 810. — 10) Beyer u. Schuler (Referenten), Ueber die practische Durchführung der Pabrikhygiene. 5. Vers. des deutsch. Vereins für öff. Gesundheitspfl. Ebendas. X. 1. S. 137. — 11) Hesse, Beitrag zur Grubenhygiene. Ebendas. X. 2, S. 279. 12) Desplats, Histoire sanitaire des fahriques de céruse à Lille, depuis 1866 jusqu'a 1879. Annal. d'byg. Novemb. p. 385. — 13) Proust, Nouvelle malade professionello chez los polisseuses de camées. Ibid. Septb. p. 193. — 14) Derselhe, (Rapport.) Bullet. de l'acad. de méd. No. 19. p. 457. - 15) Schroeter, Beitrag zur Phosphorncerose. Deutsche Zeitschr. für pract. Med. No. 47, 28, Nov. — 16) Prahl, Ein eigenthumlicher Fall von Kohlenoxydgas-Vergiftnng, Vierteljahrsehr, für ger. Med. u. öffenti. San.-Wesen. Octob. S. 372. — 17) Hurel, De la fabrication des brosses à la maison centrale de Guillon. Annal. d'hyg. Mai. p. 445. - 18) Poincaré, Note sur les effets des vap. 443.— 10) roincare, note sur les caccs un sa-peurs du sulfure de carbone. Compt. rend. Tom \$7. No. 28. — 19) Onimus, Le mai télégraphique ou crampe télégraphique. Note etc. Gaz méd. de Paris No. 27. p. 325. — 20) Goltdammer, Tóditibe Bron-chitis durch Einathmen der bei der Destillation von Holzgeist entwickelten Dämpfe. Vierteljahrschr. für ger. Med. u. öffentl. San.-Wesen. Juli. S. 162, - 21) Baumblatt, Beitrag zur Hygiene. Bayr, ärztl. Intell.-Bl. No. 18. — 22) Hosse, W., Das Vorkommen von primärem Lungenkrebs bei den Berglenten der consortschaftliehen Gruben in Schneeberg, Arch, für Heilkdo. XIX. S. 160.

Lacassagne und Cliquet (1) haben Messnngen der Schädel (Fronto-occipital, biparietal und bifrontal-Durchmesser) bei 190 Militärärzten, 133 Soldaten, welche lesen konnten und Elementarunterricht genosson batten, 72 Soldaten, die nicht lesen konnten. und 91 Militärgefangenen angestellt; sie kamen, nachdem sie die Ergebnisse ähnlicher früherer Untersnehungen recapitulirt haben, zu dem Schlusse, dass der Kopf entwickelter ist bei Personen, deren Beruf geistige Arbeit mit sich bringt, als bei nngebildeten und solchen, welche geistiger Arbeit fern bleiben. Bei gebildeten Menschen ist die Stirngegend wesentlich entwickelter, als die Hinterhauptgegend, und nur solton und in geringem Maasse überwiegt bei ihnen die letztere, während dieses bei Ungebildeten hänfiger und in erhöhten Maasse der Fall ist. Sie schreiben der Erziehung einen grossen Einfluss auf die Entwickelung der Grösse des Gehirns zn, nnd nach dieser soll sich der Schädel richten, dessen Nähte verschieden spät und bei geistig arbeitenden Menschon später verknöchern, als bei anderen. Bei der Discussion tritt namentlich Gubler den aus den Messangen gezogenen Schlussfolgerungen entgegen. Im Allgemeinen ist er nuch der Ausicht, dass meistens die Entwickelung des Gohirns und intelloctuelle Entwickelung in Zusammenhang stehen, aber bei den Messungen ist die Verschiedenbeit der Racen nicht berücksichtigt, die Erfahrung zeigt, dass sehr intelligente und bedeutende Männer kloine Schädel haben können, die Verschiedenheit der Schädelgrösse unter den drei Gruppen der Soldaten ist zu gering, um irgend eine Bedentung zu beanspruchen, nnd was die Doctoren betrifft, so bleibt die Beuteng offen, dass nicht die geistige Arbeit den Schädel grösser gemacht hat, sondern dass sie sieb wegen augeborener besserer Beanlagung (geistiger und körperlieber) dem Studium gewidmet haben.

Die auf Veranlassung des Reichsgesundbeitsamtes begonnenen Forschungen über Feststellung gemeinsamor Grundsätze zer fortlaufendes Erhebung der Erkrankungsverhältnisse des Eisenbahnpersonals (Jahresb. 1877. l. S. 522) sind zunächst in Berlin, and dann, nachdem sämmtliche deutsche Eisenbahnverwaltungen eingeladen worden waren, in Frantfurt a. M. fortgesetzt worden (2), Obgleich die Vertreter der badischen und der sächsischen Staatsbahnen es ablehnten, auf die Vorschläge des Reichsgesundbeitsamtes einzugehen, weil sie von der Morbilitätsstatistik sehr wenig Nutzen, von ihrer Erhebung aber viel Arbeit und Kosten erwarteten, und obgleich einige Privatbahnen ähnliche Einwendungen machten ued auf die Schwierigkeiten hinwiesen, welche für diejenigen Bahnen erwüchsen, welche bisher keine besonderen Bahnärzte angestellt hätten, wurden nach einigen Abändernngen in Einzelnheiten die Vorschläge des Reichsgesundbeitsamtes angenommen und die Einführung einer gleichmässigen Erkrankungsstatistik des deut-

schen Eisenbahnpersonals beschlossen. Alle Beamte, über welche die Statistik beriehtet, werden verpflichtet sein, bei allen Krankheiten, die mudestens drei Tage danern, ärztliche Atteste von einer durch Formular genan vorgeschriebenen Form ciezu-reichen. Jede Eisenbahnverwaltung wird geordnete Register nach Geburtselassen jährlich und nach den für die Statistik erforderlich erachteten Eintheilungen geordnet über die sammtlichen danernd bei ihr beschaftigten Beamten aufstellen und richtig halten, die bei ihr eingehenden Atteste bezüglich der Uehereinstim mung mit den Registern prüseu und berichtigen und dem Reichs-Gesundheitsamt einen die Summen augehenden Auszug aus diesen Registern zu Anfang jeder Jahres, im Laufe des Jahres monatsweise oder nach Bestimmung des Gesundbeitsamtes am Jabresschlusse die aufgesammelten Atteste zustellen. - Für die ärzilichen Atteste stellt das Gesundheitsamt nieht nur de Formulare, sondern auch die Bezeichnungen für die Krankbeiten fest und die Aerzte hahen die Richtigkeit der im Atteste zu machenden Personalangaben genau zu prüfen. - Das ganze Beamtenpersonal wird in folgende Categorien getrennt: 1) Locomotiv-Personal; 2) Zughegleitungs-Personal; 3) Bahnbewachungs-Personal; 4) Stations- und Expeditions-Personal ohne Bahnhofsarheiter; 5) event. nach dem Ermessen einzelner Verwaltungen Bureaupersonal. Behnfs Ausarbeitung einer Instruction zur Erhebung der Statistik wird eine Commission gewählt.

Eine shaliche Anachwellung an den Püssen, wie sie Weisbach bei Soldaten nach anstrengenden Müsschen gesehen und alsöyn der mit ist met alarset beschrieben hat, beschnichten hat, wordt (5) häufig hat Arbeitern, welche beim Eisen hahnhau Erde auf Arbeitern, welche beim Eisen hahnhau Erde auf Schmidel Bestelen zu kurren hatzen. Dieselbe beitrig das Püssgelenk und den gaussen Füsstrücken bis zu der Müssgelen hatzeit dem Geltrauch des Füssen namöre, die der Geltrauch des Füssen namöre kieße nur der den Geltrauch des Füssen namöre lich. — Rube, Scarificationen, Schröpfen, kalte Umschlige kestelligen den Schröpfen, kalte Umschlige kestelligen und den Schröpfen auch der Schröpfen kalte Umschlige kestelligen den Schröpfen auch der Schröpfen kalte Umschlige kestelligen den Schröpfen auch der Schröpfen auch der Schröpfen kalte Umschlige kestelligen der Schröpfen auch der Schröpfen auch

Herwig (6 u. 7), welcher in den Jahren 1872 und 1873 als Schiffsarzt des norddeutschen Lloyd Erfahrungen über die Verhältnisse der deutschen Auswandererschiffe zu machen Gelegenheit hatte, giebt auf Grund derselben eine gedrängte aber möglichst erschöpfende Darstellung derselben vom hygienischen Standpunkt, welche angehenden Schiffsürzten znr Orientirung zu dienen bestimmt ist. H. bespricht unter häufiger Bezugnahme auf Parkes u. A. znnüchst das Baumaterial der Schiffe, dann deren "Assainirung " (Reinhaltung und Desinfection des Schiffes, Sorge für Reinlichkeit der Zwischendeckpassagiere, Abtritte); ferner: Reinhaltung der Luft (Ueberfüllung, Ventilation), Beköstigung, Trinkwasser, Prophylaxis der Erkrankungen an ansteckenden und nicht ansteckenden Krankheiten und das Sanitätswesen im engeren Sinne (Schiffshospitäler, Apotheke, Sanitätspersonal) und schliesslich die Revisionsbehörden. Als Resnmé giebt II, einen Entwurf für eine Instruction deutscher Schiffsärzte an.

Die zweite Abtheilung der "Krankheiten der Arbeiter" von Hirt (8) behandelt die änsseren (chirurgischen) Krankheiten und zwar in den Hauptabschuitten: 1. Die chirurgischen Krankheiten der einzelnen Gewebe in ihrem Zusammenhange mit der Berufsarbeit (Hant, Bindegewebe, Gefässe, Muskeln etc.), mit einem Anhang über den Einfluss, den die professionelle Körperstellung und die mit der Arbeit verbundenen Bewegungen auf die Gesundheit ansüben. 2. Die Erkrankungen der Augen, 3. Die Körperverletzungen in ihrem Zusammenhange mit der Berufsarbeit. - Die zweite Hauptabtheilung enthält die Vorschläge und Massregeln, welche dazu dienen, die chirurgischen, auf die Berufsarbeit zurückzuführenden Krankheiten und Körperverletzungen zu verhüten oder doch zu verringern.

Auf der fünften Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Nürnberg wurde im Anschluss an Referate von Bever und Schuler (10) sehr gründlich über die practische Durchführung der Fabrikhygiene discutirt und von der Versammlung wurden folgende Thesen angenommen: 1. Die Gewerbeordnung des Deutschen Reiches enthält zwar Bestimmungen, wolche die Durchführung der Fabrikhygiene, d. h. den Schutz und die Sicherung von Leben und Gesundheit der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter wie der Umwohner in sehr wesentlichen Punkten ernjöglichen, bedarf jedoch mehrfacher Ergänzungen. 2. Vem Standpankt der Hygiene sind folgende Ergänzungen anzustreben: die thunlichste Ausdehnung des gesetzlichen Schntzes auf alle gewerblichen Arbeiter, welche in geschlossenen Arbeitsstätten beschäftigt werden (Werkstätten, Hausindnstrie); das Verbot der ständigen Beschäftigung von Kindern vor vollendetem 14. Lebensjahr; die Ausdehnung des für jugendliche Arbeiter bestehenden Verbotcs der Nachtarbeit auf sämmtliche weibliche Arbeiter; das Verbot der Sonntagsarbeit, so weit dies nicht bei gewissen Industriebetrieben Abändorungen erleiden muss; die Verpflichtung der Arbeitgeber und Arbeiter zur Einführung nnd Einhaltung angemessener Arbeitspausen, deren Feststellung die hehere Behorde unter Berücksichtigung der Art des Gewerbebetriebes zu genehmigen hat; die Verantwertlichkeit der Arbeitgeber für angemessene Unterbringung der von ihnen beschäftigten auswärtigen jugendlichen Arbeiter; die Befugniss der heheren Behörde, die Arbeit von jugendlichen und weiblichen Arbeitern in besonders gesundheitsschädlichen Arbeitszweigen und Arbeitsstätten zu untersagen. - Wöchneringen sind vier Wochen von der Fabrikarbeit auszuschliesson (3. Ueber eine These, den "Normalarbeitstag" betreffend, wurde zur Tagesordnung übergegangen), 4) Das Concessionsverfahren bei den im §. 16 der R.-G.-O. aufgeführten gewerblichen Anlagen und die im §. 23 ibid, vorgesehene Möglichkeit, dieselbe in einzelne Ortstheile zn concentriren, sind im Wesentlichen ausreichend, die Nachbarschaft gewerblicher Anlagen gegen erhebliche Gesundheitsschädigungen zu sichern, sofern den zuständigen Behörden die geeigneten technischen Kräfte zur Seite stehen. Daneben ist den Stadtgemeinden zu empfehlen, für die Grossindustrie überhaupt thunlichst abgesonderte Bezirke vorzusehen und hierdurch auch minder ernstliche Belästigungen der Bevölkerung zu vermeiden. 5) Dagegen gewährt die Concessionspflicht der im §. 16 anfgeführten Anlagen, sowie die den Unternehmern nach §. 107 der R.-G.-O. allgemein obliegende Verpflichtung, alle Einrichtungen zur Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit zu treffen, in Wirklichkeit keinen ausreichenden Schutz der gewerblichen Arbeiter, weil die grosse Mehrzahl derselben in Fabriken beschäftigt ist, welche der Concessionspflicht nicht unterliegen; dennoch aber für die Gesnndheit der Arbeiter erhebliche Gefährdungen bieten, und weil die nach der Errichtung einer Fabrik von den Unternehmern zu treffenden Anlagen sehr häufig nicht im Stande sind, die bei der Errichtung gemachten bygienischen Fehler zu beseitigen. Es bedarf daher mindestens iede eine gressere Anzahl Arbeiter beschäftigende gewerbliche Anlage vor ihrer Errichtung, ebenso wie der bau- und feuerpelizeilichen, so auch der gesundheitspolizeilichen Prüfung and Genebmigung. 6) Da das Gebiet der Gewerbehygiene sich in zwei ihrer Natur nach ganz verschiedeno Gruppen scheidet, je nachdem es sich a) um die Verhütung von Gefährdungen und Schädigungen durch äussere Gewalt, Maschinen, Feurnngsanlagen, Explosionen u. dgl., oder b) um gesundheitliche Gefährdungen und Schädigungen im engeren Sinne (dem Lebensalter oder der Constitution nachtheilige Arbeit, ungesunde oder überfüllte Arbeitsränme, schlechte oder verderbene Luft etc., etc.) handelt, so sind zur Durchführung der Gewerbehygiene Sachkundige erforderlich, welche einerseits die fundamentale Vorbildung als Techniker (Ingenieur), andererseits die Vorbildung als Arzt besitzen (! Ref.), 7) Weder die Vorbildung als Arzt, noch als Techniker befähigen an und für sich allein zu einer wirklich erfolgreichen Thätigkeit auf dem Gebiete der Gewerbehygiene und ist es deshalb Aufgabe des Staates, dafür Sorge zn tragen, dass den mit der Durchführung der Gewerhehygiene betrauten Beamten die erforderlich theoretische und practische Aushildung zu Theil wird. 8) Die Anstellung besonderer staatlicher Beumten zur Beaufsichtigung der zum Schutz der Kinder und jungen Leute erlassenen Bestimmungen (§, 132 G.-O.) erscheint, da diese Anfsicht keine Vorhildung erfordert, kein eigentliches Bedürfniss, während eine gewisse, den polizeilichen Character jedoch möglichst vermeidende Beanfsichtigung des Gewerbewesses in hygienischer Beziehnner als ein Bedürfniss bezeichnet werden muss. 9) Zur practischen Durchführung dieser Beaufsichtung empfeblen sich folgende Einrichtungen: a) die Bildung von Fnhrik-Commissionen nach Gemeinden, Städten oder Kreisen, mit einem menatlich ernannten oder bestätigten Vorsitzenden, welche zu ihren Mitgliedern ausser Aerzten, Chemikern, Technikern nuch eine Anzahl Gewerhtreibender zählen müssen. Anfgahe dieser Commissionen ist die Beaufsichtigung der in ihrem Bereich helegenen gewerhlichen Anlagen und die Assisteoz der Behörden in allen einschlägigen, das Gewerhewesen berührenden hygienischen Fragen. Die Bildung von Vereinen für gewisse Industriezweige,

welche nach Art der Vereine zur Ueberwachung der Dumpfkessel ihre Maschinen, Fenerungsanlagen u. dgl. durch einen hesonders dazu qualificirten Techniker mit amtlichem Character in sicherheitlicher Beziehung überwachen lassen. c) Die sachgemässe Organisation des ärztlichen Dienstes und die Einrichtung einer Krunkheits-, Sterhlichkeits- und Invaliditäts-Statistik bei den Hülfskassen. Es genügt nicht, dass die gewerhlichen Kassen ihren Mitgliedern im Fall der Erkrunkung ärztliche Behandlung gewühren, der Kassenarzt muss vielmehr gehalten sein, sich mit der Beschäftigungsweise der Mitglieder und mit den dadurch hedingten Gesundheitsgefährdungen gennu vertraut zu machen, die Arbeitsstätten in gewissen Fristen zn hesuchen n. dgl. und es muss demselben eine angemessene prophylnctische Einwirkung gesichert sein. d) Die Anstellung einiger höherer staatlicher Beamten, welche nehen der erforderlichen allgemeinen Qualification auch die entsprechende technisch-hygienische resp. firztlich-hygienische Ausbildung besitzen und welchen die Wnhrnehmung der staatlichen Oberanfsicht, sowie die Leitung des Gewerhewesens in hygienischer Beziehung als alleiniger Beruf ohliegt. - 10. Die für die Hygiene der gewerhlichen Arbeiter so wichtigen sog. Wohlfnhrtseinrichtungen (gesunde Wohnungen, Reinigungsbäder für die Arbeiter, Consumvereine, Sparkassen etc.) gehören naturgemäss in den Bereich der freiwilligen Thätigkeit; in der Aufgabe des Staats wie der Gemeinden liegt einzig, diesen Bestrebungen, so weit sie dieselben zweckmässig finden, ibre Unterstützung zu gewähren.

Hosse (11) hnt darauf hingewiesen, dass die Arbeitor in den Gruben hei Schneeherg ein sehr ungünstiges Sterhliebkeitsverhältniss bahen nnd nauentlich häufig an primärem Lungenkrebs (75 pCt. der Todesfülle nach Ansschuss der durch Verunglücken) meist im Anfange der vierziger Jahre steben. II. hat neue Inframtersuchungen in verschiednen Theilen der Gruben angestellt und einerseit der Kahlensiansegshalt der Lutt nach der von ihm modifförtern Pettendörrichen Methode, andererseit als Ventilationsgrüsse mittelst eines statischen und eines Fligjelanemmetres von Reck nag elf estgestellt. ausserdem Janch die sonstigen Verhältnisse der Grubenarbeiter gewirft.

Ab besonders genundheitsenhölliche Monnete stellten sich brenas: 70 das angestrengere und andaszerich Arbeiten in der relativ verberbenen, staubigen, Luft ber grosse Anstreugen des Ein- und Ausfahrens, webgrosse Anstreugen des Ein- und Ausfahrens, webausserben Gelegenbeit zu empfiedlichen Erkaltungen Theil gressen Reiterung der Websaugen von den tiebent er und der Bertreugen der Websaugen von den tiebenter ohn auf dem Wege zur Arbeit durchnässt, des beiten in nassen Gruben bei schliechter Luft, 6) Einschaltere der finchen und dieben Ranche von Pelterund Dynamit-Springungen, wo der Rauch sehwer abrung der Arbeitstellt zur Erkeitung von Ektraverdienst.

Schon vor 30 Jahren hat die Akademie der Wisseoschaften zu Paris, als es sich um die Frage handelte. ob dom Bleiweiss ühernil das Zinkweiss substitoirt werden müsse, durch eine Commission die hnuptsächlichsten Bleiweissfabriken Frankreichs, welche sich zn Lille befinden, in hygienischer Beziehung untersnchen lassen, and es wurde festgestellt, dass in den grössten Fahriken von Lefebvre und Poelman seit einem Jnhre kein einziger Fnll von Bleikrankheit vorgekommen und in den Hospitälern kein Full von Bleikrankheit behandelt ware. Man gelangte zn dem hefriedigenden Schlusse, dass Dank den in den Enbriken mit der Zeit vorgenommenen Verbesserungen die Bleiweissfabrikation eine der nm wenigsten gefährliche gewerden sei. An dieser Ansicht haben die Oberbebörden seither festgehalten, obgleich der Gesundheitsinspector des Departements dn Nord in jährlichen Berichten Thatsnchen genug anfübrte, die für das Gegentbeil sprachen. Despints (12) hat nnn Veranlassnog genommen, die Berichte einzusehen und zn prüfen. welche auf Veranlassung des Gesundheitsrathes des Depart, du Nord seit 1864 von der Verwnitung des Lazareths zu Lille jährlich üher die vorgekommeoen

Fälle von Bleivergiftung zu erstatten hat. Aus diesen ergicht sich, dass die Zahl der Bleivergiftnagen in den Bleiweissfabriken zu Litle im Ganzen seit 1866 nicht abgenommen hat und noch immer schr beträchtlich ist, jedoch liefern die verschiedenen Fabriken sehr verschieden viel Kranke, einige seit mehreren Jahren kanm 1 pCt, der Arbeiter, andere im Mittel 46 pCt. Auch zn verschiedenen Zeiten kommen in denselben Fabriken die Erkrankungen an Bleivergiftung verschieden bäufig vor. Die Fabrik von Lefebyre hatte bis zum Jahre 1872 eine uieht unerhebliche Zahl von Kranken (13-16-6-28-9), von 1872-1877 im Ganzen unr 6 (0-2-3-0-1), während die Fabrik von Faure 1866-1871 nnr 12 Kranke, von 1871-1876 dagegen 69 aufwies, die Fabrik von Gautier, welche zu enen gehörte, die der akademischen Commission im Jahro 1849 so befriedigende Ergebnisse geliefert hattes, zahtt von 1866-1874 durchschnittlich 38 Bleivergifumgen auf 100 Arbeiter pro Jahr. Die Verpflegungstonsen für die Bleitranken in den Heopitalern von Liele betrugen 1866—1877; 42,655 Pros. & serbellt hieraus, das allerdings die Bleitweisshärischion wenig gefährlich ist, wenn die nöthigen Vorsichtsmassregeln dabei geverfen werden, dass istateres aufer viellend durchaus schwieden von der der der der der der der der der seit vielen Jahren in der Ueberwachung der Fahriken übernas nachlässig verfahren sind

Anf dem Pariser internationalen Congresse (3) werde mitgetheitht, dass 1876 in den Pariser fliespitiälen 634, 1877 603 Bleivergiftungen, wernnter 1876 10 ötdlicht veiliefen und die meisten Austrischer und Bleiweissarbeiter betrafen, vorgekommen sind. Es werde betont, dass die lauspanfaghe der lityiene die sei, für alle gesundheitsechdichen Arbeitsstoße unschäußer Barstafen sanfinnlen, damit die Verwendung der enstenn verbeten werden kann. Lebeigens sind in verschiedenen Gewerbebetrieben Forstschritte auf diesem Gehiebe in den letzten Jahren zu registrien.

Eine neue Quelle gewerblicher Bleivergiftung ist von Proust (13 n. 14) ermittelt. Die Cameen werden derart polirt, dass sie von den Arbeitern mit der Hand gegen eine schnell rotirende Bleiwelle gehalten und angedrückt werden. Es entwickelt sich hierbei Bleistaub, der von dem vornübergebengten Arheiter eingeathmet wird. Um die Ahnutzung der Welle an vermindern, wird sie mitnuter mit einer Mischang aus Essig und Tripel von Zeit zu Zeit befeuchtet. Die Menge des Staubes wird dadurch vermindert, seine Beschaffenheit nher, da er nun ans dem leicht löslichen sauren Acetat des Bleies besteht, desto gefährlicher. Ausserdem setzt auch das Schleifen der Steine, welches in einer Bleimühle erfolgt, die Arbeiter der Bleivergiftung aus. Die Arheiter werden über diese Thatsache zu unterrichten und der Bleleylinder beim Poliren wird durch einen knpfernen, der schon hier and da gebraucht wird, zn ersetzen sein.

Schröter (15) macht darauf aufmerkann, dass die Kiefrancerosse der Arbeiter in Phosphorfabriten dem Jahresbericht der Fabrikinspectoren vom Jahre 
1877 nach in Frussen zu den aufmerken der 
Mitter und der 
Mitter 

Mitter 
Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter 

Mitter

Prahl (16) berichtet über den durch Kohlenoxydvergiftung in eigenthümlicher Weise erfolgten Tod zweier Athelter in einer Papierfabrik. Zum Reinigen der Lumpen dienten grosse kugelförmige Kessel, ven denen der in Rede stehende 1000 his 1500 Kgrm. Lumpen fasste. Durch eine obere Oeffnung

werden mittelst eines sackartigen Schlauches die Lumpen in den Kessel gebracht, müssen aber während des Füllens mehrmals durch einen Arbeiter, welcher durch die erwähnte Oeffnung in den Kessel einsteigt, mit den Püssen festgetreten werden. Ist der Kessel gefüllt, so wird die ohere Oeffnung geschlossen, es wird Kalkmilch, aus 100-200 Kgrm. gelesehten Kalkes hereitet, durch ein dazu bestimmtes Rohr in den Kessel geleitet und dann, während der Kessel in rotirende Bewegung versetzt wird, in gleicher Weise heisser Wasserdampf. Die sich bildende Lauge fliesst durch ein besonderes Rohr ah. - Einer der Arbeiter, welcher mit dem Füllen des Kessels hetrant war, hatte, wie der Sachlage nach zweifellos angenommen werden musste, um sich die Bereitung der Kalkmilch zu ersparen, entsprechende Quantitäten ungelöschten Kalkes vor den Lumpen oder mit den ersten eingehrachten Quantitäten derselben in den Kessel geschüttet. Da wahrscheinlich noch etwas Wasser im Kessel war, crhitzte sich das Gemenge und es entwickelte sich Kehlenoxyd und Kehlenwasserstoffgase. Der erwähnte Arheiter starh während des Festtretens der Lumpen im Kessel und dann ein zweiter, der die Leiche herausholen wollte und dazu in den Kessel gestiegen war. Später wurden noch mehrere Arheiter, welche die Leiehen hervorhelen wollten, mehr oder weniger in characteristischer Weise unwohl. Als man bei diesen Proceduren der Mündung des Kessels mit einem Lichte zu nahe kam und hineinleuchtete, erfolgte cine Explosion, welche mehreren Arbeitern Verhrennungen zuzog. Die Explosion gah Veranlassung, die Entwickling von Kohlenwasserstoff anzunchmen, die Gegenwart von Kehlenoxydgas musste aus den Befunden der gerichtlichen Section der Leichen gesehlossen werden,

Hnrel (17) beschreibt in sehr detaillirter Weise die Bürstenfabrikation in der Strafanstalt zu Gaillon. In hygienischer Beziehung kommt neben den Verletzungen der Hände (Panaritien), welche beim Kämmen der Borsten und vegetabilischen Fasern leicht entstehen, und der Maceration der Epidermis der Hände in Folge der Manipulation mit nassen Borsten, hauptsächlich die Stanbinhalation bei der Reinigung und Verarbeitung der Borsten und Pflanzenfasern in Betracht. Anginen und Bronchitiden kommen bei den Arbeitern oft vor., dagegen ergiebt die Statistik nicht. dass hei denselben die Langenschwindsneht häufiger ist, als hei anderen Gefangenen. Ohgleich beim Färben der Borsten Bleiglätte mit Holzessig und Kupfervitriol mit Campecheholz angewandt werden, sind Vergiftungserscheinungen (selbst geringeren Grades) nie beobachtet. - Anhäufung roher, ungereinigter Borsten und die Maceration derselben geben zu Luftverderbuiss leicht Veranlassung und sind zu berücksichtigen. Reinlichkeit, Ventilation, Desinfection der Macerationswässer sind die wesentlichsten erforderlichen Vorsichtsmassregeln.

Mit Rücksicht auf die Krankheitserscheinungen, welche Delpech bei den mit dem Vulcanisieren des Kautschouks beschäftigten Arbeitern beobachtet hat, sind von Poincaré (18) Versuche an Thieren mit Einaihmung von Schwefelkohlenstoffdämplen gemacht worden.

Mersehveineben und Früsche starben sehnell ab, nachdem vorber Lähmungs-Erscheinungen eingetzeten varen, während die beim Menseben beobachteten vorsangebenden Erschistons-Erscheinungen nicht zur Beobachtet vor der Merseh wirden der Merseh wirden hier vor den Merseh wirden der Merseh wirden sich vor der Merseh wirden der Merseh und der Merseh und der Merseh und die Merseh und der Mersehn und der Merseh und der Merseh und der Merseh und der Merseh und der Mersehn un

len eine körnig feltige Entartung, besonders auffällig aber waren eigenthümliche graugebliche, auf die graue Substanz zerstreute, freie Flüssigkeitströpfehen. Dieselben wurden auch in den Hirngefässen gefunden, wo sie, sich mit dem Blute nicht mischend, eine Art von Embolien bildeten, hinter denen Anhäufung von Blut in den Gefässen und punktförmige Extravasate entstanden waren. P. vermuthet, dass dieselben aus Schwefelkohlenstoff bestanden, wenngleich sich dies chemisch nicht nachweisen liess. Da der Schwefelkohlenstoff bei der Temperatur des Körpers des lebenden Thieres Dampform hat, müsste die Ausseheidung in Tropfenform post mortem erfolgt sein. Jedenfalls erseheint die Einwirsung des Schwefelkohlenstöfs auf die Arbeiter bei dem Vulcanisiren des Kautsehuk bedenklich (s. Jahresber. 1875. I. S. 6006).

Onimus (19) beschreibt einen Krampfzustand der Hände bei den Telegraphisten, der dem Schreibekrampf analog ist. Mitunter begleitet denselben (bei weiblichen Personen öfter als bei männlichen) ein nervöses Allgemeinleiden. Es tritt Herzklopfen, Schwindelanfälle, Schlaflosigkeit, anscheinend auch Schschwäche auf. Sodann folgt allgemeine Reizbarkeit, Schmerz und Druck im Nacken und Hinterkopf, schliesslich Abspannung, Traunigkeit, allgemeine physische und moralische Atonie. Gedächtnissschwäche und wahrscheinlich mitunter Geistesstörung.

Nach Golddammer's Mittheilung (20) erkrankte ein 26jähriger Arbeiter in einer ehemisehen Fabrik, nachdem er längere Zeit heisse Holzgeistdämpfe (bestehend aus Ketonen, Allylaleohol und Methylaleohol), welche in Folge unvorsiehtiger Oeffnung eines Ventils ausgeströmt waren, eingeathmet hatte. Schon nach 11/2 Stunden in das Krankenhaus Bethanien aufgenommen, klagte er über Brennen in den Augen, deren Lider geschwollen und deren Bindehäute geröthet waren, und über Sehmerzen im Rachen, welcher gleichfalls geröthet war. Ohne Dyspnoe zu haben, hustete er und warf weissliehen Schleim aus. Bis zum nächsten Tage vermehrte sieh Hnsten und Auswurf, es stellte sieh ausgebreitetes Bronchialrasseln ein, es entwickelte sich Athemnoth, lebhaftes Fieber, Cyanose und am 5. Tage erfolgte der Tod unter den Erseheinungen des Lungenödems. Die Sehleimhaut des Kehlkopfes, der Stimmbänder und der Bronchien bis in deren feinere Verzweigungen war stark geröthet und umfangreich erodirt. Die Lungen sehr blutreich, seucht auf den Durchsehnitten, überall lufthaltig. In den Luftwegen eine dünne, eiterartige Flüssigkeit.

Nach Baumblatt (21) wird in Roth a. S. die Filzfabrikation derart betrieben, dass Rind- und Ziegenhaare ungereinigt in einem Fasse mit einer Mischung von 25 Theilen englischer Schwefelsäure und 75 Theilen Wasser eingeweicht und dann von einem Arbeiter mit blossen Füssen so lange getreten und gestampft werden, bis sie sich verfilzen. Nach der Beize werden sie getrocknet und dann in einen Holzeylinder gebracht, welcher mit Dampfkraft in schnelle Drehung gebracht wird; die gereinigten Haare fallen unten heraus, leichte Härchen und Stanb erfüllen den Raum. Die Haare werden alsdann mit Wolle gemischt, gefacht (wobei wicder Staub entwickelt wird) und dann gewalkt. Die Arbeiter sollen, namentlich nach dem Stampfen der Haare, Dyspnoe, Catarrh und Haemoptoe bekommen, chronisch lungenkrank werden und häufig Fussgeschwüre bekommen. (Die Mittheilung ist etwas aphoristisch gehalten. Ref.)

Nach Hesse (22) kommt, wie ihm durch eingehende Mittheilungen des Bergarztes Haerting bekannt geworden ist, bei den Berglenten der consortschaftlichen Gruben zu Schneeberg, in denen Kobalt, Niekel und Wismuth gewonnen wird, primärer Lungenkrebs so häufig vor, dass, von Unglicksfällen abgesehen, 75 pCt. der Bergleute an diesem Leiden sterben.

Von im Ganzen bei den Gruben besehäftigten 600 bis 700 Berglenten starben jährlich überhaupt 28-32, die meisten anfangs der vierziger Jahre. Die Krankheit entwickelt sich anfangs meist latent, es wird über Steehen auf der Brust, unbestimmten Sehmerz in derselben geklagt, dann treten plötzlich die "Erscheinungen einer Pneumonie oder eines Rheumatismus" auf, es bleibt ein sehr angreifender, oft mit Erbrechen verbundener Husten mit blutig gemischtem Auswurf zurück, mitunter tritt an der erkrankten Seite Pleuritis auf; die Kranken gehen marastisch zu Grunde. Die Section ergiebt wallnuss- bis faustgrosse Krebsmassen, meist von der Lungenwurzel ausgehend, welche mitunter auch von der Pleura her nach aussen wuchern und unter der Haut sichtbar werden. Wagner hat die Lungen genauer untersucht. Die Knoten werden durch den weichen Markschwamm oder Lymphosarcom gebildet, entwickeln sieh meist peribronchial von der Lungenwurzel aus, gehen mehr oder weniger tief in die Lunge hinein, mitunter bis zur Pleura pulmonalis. Nieht selten durchdringen die Massen die Knorpel und verengen das Lumen der Bronehien. Die Actiologie ist unklar (Heredität, Pulverdampf, die vereinte Einwirkung von Niekel und Kobalt werden angeschuldigt).

[Moore, N., Notes made in the easualty department. St. Barthol. Hosp. Rep. XIV. (M. hat fast constant bei Stahlmachern, welche bei der Arbeit ihr Werkzeuge gegen die Brust stemmen, ausser schwiehger Verdickung der Weichteile und häufig Auftreing der Knochen auch die Zeiehen "chronischer Pleurits" beobachtet — leichte Veränderungen des Percussionsschalles, Rebiegeräusehe, daneben die entsprechenden subjectiven Beschwerden. — Die übrigen Mittheilungen sind fast nur casuistischer Natur.) Messener (Halle-sind sind fast nur casuistischer Natur.) Messenser (Halle-

Belänkande angende minderarigas antagende och användande i fabrik, handtverk eller annan handering, afgifet af dartill af Kongl. Majestit förordnade komitterade. Stockholm. 1877. Durch eine Königliche Verordnung wurde in 1875 in Schweden ein Comitarn Erörterung der Frage betreffend die Anwendung minderjähriger in Fabriken und Handwerken niedergesetzt. In dem abgegebenen Gutachten wird die Nothwendigkeit der Beschränkung der Arbeitszeit innerhalb passender Grenzen und die Einführung des Schulzwangs, selbst nach der Anstellung zur Arbeit, herergehoben; eine Reihe detaillirter Bestimmungen wird vorgeschlagen.)

## 9. Oeffentliche Anstalten.

publ. Sept. p. 224. — 6) Seggel, die Zunnhme der Kurzsichtigkeit an den höheren Unterrichtsanstalten. München, und Bayer, ärztl. Intell.-Bl. No. 33. - .7) Colsmann, A., Die überhandnehmende Kurzsichtigkeit unter der deutschen Jugend, deren Bedeutung, Ursachen, Verhütung. Barmen. - 8) Licbreich, R., School life in its influence ou sight and figure. 2. ed. London. — 9) Ott, Myopie und Schule. Corresp.-Bl. für Schweizer Aerzte. No. 15, S. 457 u. No. 16, S. 487. — 10) Reich, M., Die Refraction der Augen von 1259 Schütern u. Schülerinnen in Tiflis. Petersb. med. Wochenschr. No. 31. - 11) Dor, H., L'hygiène oculaire au lycée de Lyon. Lyon mcd. No. 43, 45, 46, 47. - 12) v. Langenheek, Gutachtl. Aousserung der pr. wiss. Dep. f. d. Med.über das Gesuch des Dr. X. bierselbst, die Behandlung der Schulkurzsichtigkeit betreffend. Vierteli .-Schrift für ger. Med. u. öff. San.-Wesen. October. S. 270. (Die Behandlung sollte durch Atropin erfolgen. Das Gutachten lehnt ab. Ref.) — 13) Enlenberg, Zur Schulbankfrage. Ebendas. S. 369. — 14) Koller, A., Die Schulbankfrage in Zürich. Deutsehe Vierteli.-Schr. f. öff, Ges.-Pfl. X. 4. S. 600. - 15) v. Reichardt. Ueber die Bedeutung eines guten Gehörs für die Schulbilding. Petersb. med. Wochensehr. No. 29. - 16) Dally, L'école de gymnastique de Loinville-le-pont. Annal, d'Hyg. publ. Novembre. p. 406. — 17) Vnrrentrapp, G., Feriencolonien kränklicher armer Schulkinder. Deutsche Viertelj.-Sohr, f. öff. Ges.-Pfl. X. 4. S. 735. - 18) Napias, H., Les établissements des bains froids à Paris. Annal. d'Hyg. publ. Janv. p. 86. - 19) Bluth, Der städtische Schlnehthof in Bochum. Corresp.-Bl. des Niederrh. Ver. für öff. Ges.-Pfl. VII. S. 167. - 20) Pelman, Allgemeine Ideen über die Errichtung von Irrenanstalten. Ebendas. S. 118,

Der Einfluss der heutigen Unterrichtsgrandsätze in den Schulen auf die Gesundheit des heranwachsenden Geschlechts war Gegenstand eingehender Discussion auf der 5. Versammlung des deutschen Vereins etc. zn Nürnberg, wobei Finkelnburg das erste Referat hatte, - Positiv festgestellt ist über den Einfluss der Schulen auf die Gesundheit der Schüler noch sehr wenig, und es bedarf vor Allem einer Gesundheitsstutistik der Schuliugend, einer allgemeinen Todesnrsachenstatistik für Stadt und Land nach einzelnen Lehensiahren und einer vollständigen Recrutirungsstatistik. Allgemeine statistische Vergleiche führen zu trügerischen Ergebnissen. Mun hat genügenden Grund, anzunehmen, dass nach dem herrschenden Unterrichtssystem die Schule in gesnndheitlicher Beziehung folgende nachtheilige Wirkungen nusfibt: Störungen der Seborgane, namentlich Kurzsichtigkeit mit oft schweren Folgezuständen; Kopfcongestionen, durch Schulkopfschmerzen und Neigung zum Nasonbluten sich kennzeichnend, und zwar theils active Congestion, thells passive, hunptsächlich durch zu flaches Athmen bedingt; Krepf an manchen Orten; Störungen der Verdnuungsorgane (Magencatarrb, Unterleibsatonie); Unregelmässigkeit des Blutumlanfs in den Beckenergnnen mit Neigung zu venösen Stanungen (geschiechtliche Entwickelung, vorzeitige Anreize), Wahrscheinlich wird auch Entwickelung der Lungenschwindsucht durch den dauernden Aufenthalt in geschlossenen Rünmen mit oft schlechter Luft begünstigt, wobei die Mnngelhaftigkeit der Aushildung der Athemmuskeln wesentlich mitwirkt: kaum zu zweifeln ist dann, dass der Schulhesneh Verkrümmungen der Wirhelsäule oft veranlasst, theils durch fehlerhafte Subsellien, theils durch die ansschlieszliche Bethätigung der rechten Hand helm Schreiben.

Schliesslich ist der Einflass auf die gesammte paychische Constitution oft ein nachteiliger, so dass vorhundene erbliche Anlage zu Scelensforungen der weiteren Entwickelung entgegengeführt wird und allgemeine gestigte Ernattung und narnhige Erregheits selbst hei normal veraningten Kindern oft Folge der Uebermastrengung wird.

Maerklin als Gernferent heht vor Allen den Natzen und die Nothwendigsteit eines Unterrichts über Hygiene in den Schulen herrer und stellt zusammen, in wiefern in eitzenben Staateni diesem Bedüffniss bereits Rechnung getragen wird. (Der als 2. Cerroferent seiner Zeit aufgestellte Director Ostendorf wur gestehren, jodoch werden sinjer von him histerhassene Aufziekhungen zur Sache vorgetragen und bei Aufstellung der Thesen beautst.)

Von dem Referenten werden folgende Thesen anfgestellt: 1) Das jetzige Unterrichtssystem in den Schulen wirkt nach verschiedenen Seiten hin - insbesondere durch zu frühzeitige und zu gebänfte Anstrongungen des kindlichen Gehirns bel verhältnissmüssiger Niederhaltung der Muskelthätigkeit - störend auf die allgemeine Körperentwickelung. 2) Die herrschende Ausbildungsweise des geistigen Organs selhst steht mit den Gesetzen der Physiologie in mannigfacbem Widerstreit und ist nicht geeignet, die spätere allgemeine geistige Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft zu erhöben. 3) Es erscheint daher erforderlich, a. das schulpflichtige Alter für die Volksschule frühestens mit dem vollendeten 6. Lehensfabr beginnen zu lassen und die Aufnahme in die unterste Classe der mittleren und höberen Schulen jedenfalls nicht vor vollendetem 9. Lehensjahre zu gestatten. h. Eine Abstufung der Volksschulen insofern herheizuführen, als die Ansprüche und Ziele je nach der Zahl der aufsteigenden Classen zu bemessen sind. c. In dem über die Ziele der Volksschulen hinausgehenden Schulwesen mehr als hisher geschehen ist, eine Trennung der eigentlich höheren Schulen von den mittleren durchzuführen, übernll, namentlieh aher in den mittleren Lehranstalten, den Grundsatz der Arbeitstheilung zur Geltung zu bringen und die Fachschulen, denen eine grössere Pflege zu Theil werden sellte, so einzurichten, dass jede nur einem bestimmton Zweck, nicht nher zugleich höheren und niederen Zwecken diene. d. Den Besuch der höheren Mädchenschulen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr auszudehnen, und wo dies nicht möglich ist, Mittelschulen, deren Ziele hei einem einfachen, anf das practische Lehen berechneten Lehrplane, his zum vollendeten 15. oder 16. Lehensiabr zn erreichen sind, nn ihre Stelle treten zu lassen, e. Bei der bestehenden Organisation der Schulen eine Beschränkung der täglichen Unterrichtszeit und der häuslichen Arbeiten und eine Verminderung des Lebrstoffs zu erstreben. 4) Die mnngelnde Unterweisung in den Grundsätzen der Gesundheitslehre setzt die heranwachsende Generation Schäd-

lichkeiten aus, gegen welche sie durch geeignete Belehrung in der Volksschule sowohl wie in den höheren Lehranstalten geschützt werden sollte. 5) In allen Schulbehörden müssen neben den Verwaltungsbeamten und den Mitgliedern der Vertretungen, welchen die Bewilligung der Geldmittel zusteht, auch Schulmänner und Acrzte Sitz und Stimme haben, - Bei der Discussion trat mehrfach die Ansicht hervor, dass der Einfluss der heutigen Unterrichtsgrundsätze auf die Gesnudheit der Schüler nicht in dem Grade nachtheilig sein dürfte, als die Referenten ausführen und in mannigfacher Beziehung der Causalnexus zwischen Krankheitszuständen der schulpflichtigen Altersclassen und dem Schulbesuch ein sehr zweifelhafter sei. Es wurden folgende Thesen angenommen: These I. in der Fassung des Referenten mit dem Zusatz (Cohn) zumeist auf das Sehorgan. II. Es scheint daher erforderlich, mittelst einer Verminderung des Lehrstoffs die tägliche Unterrichtszeit und die häuslichen Arbeiten zu beschränken, sowie eine mehr harmonische Ausbildung, innerhalb welcher auch der Individualität ihr Recht werden kann, zu erstreben. 111. Die mangelnde Unterweisung in den Grundsätzen der Gesundheitspflege setzt die heranwachsende Generation Schädlichkeiten aus, gegen welche sie zunächst durch geeignete Belehrung der Lehrer in den Seminarien und auf Universitäten, dann der Schüler in der Volksschule sowohl wie in den höheren Lehranstalten geschützt werden sollte, IV. Nach dem Wortlaut der 5. These der Referenten.

Dally (2) hat in einem Vortrag einen allgemeinen Ueberblick über Erziehungshygiene, mit Rücksicht auf Pensionate, gegeben. Er betont, dass der Unterricht zunächst sich auf concrete Gegenstände (Naturkunde) beziehen müsse, und abstracte Dinge wie Rechnen, Grammatik, Religion erst vom 12. Jahre an unterrichtet werden sollten, wobei Gewicht auf den Nutzen gemeinsamen Unterrichts gelegt wird. In physischer Beziehung ist die Lage der Erziehungsanstalt wichtig (auf dem Lande), Verhüten der Ucberfüllung, Ventilation, augemessene Heizung, Belehrung und Erziehung der Kinder in Betreff der richtigen Art zu athmen, angemessene Diät mit reichlicher Milch, wobei zu vermeiden ist, dass, wie es jetzt in Frankreich mehr und mehr geschieht, die Kartoffeln die Gemüse verdrängen. Vor Allem ist auf richtige Haltung beim Gehen und Sitzen zu achten (keine Schulbankconstruction kann mechanisch eine richtige Haltung erzwingen), Gymnastik, militärisches Exerciren, reichliche Waschungen und Douchen. Die Schwächung der Augen ist durch gute Haltung beim Sitzen und gute Beleuchtung zu vermeiden.

Bei den von ihm in verschiedenen Schulen vorgenommenen Untersuchungen über den Kohlensäuregehalt der Luft (s. Luft No. 2) fand Hesse (3) trotz der sachgemässen (sächsischen) Ministerialverordnung vom 3. April 1873 nur wenig befriedigende Verhältnisse

Die allmälige Zunahme des Kohlensäuregehaltes der Luft während der Unterriehtsstunden war eine beträcht-

liche. In der ersten Stunde stieg der Kohlensäuregehalt meistens von 0,5 p. M. auf 3-4 p. M. und betrug am Ende der 3, und 4, Stunde bereits 6-8 p. M. und mehr, so dass der durchschnittliche Kohlensäuregehalt in der ersten Stunde 2, in den folgenden etwa 5-6 p. M. betrug. Nunmehr wurden nach jeder Stunde in den Classen die Fenster und die Thure 5-10 Min. geöffnet und es gelang so auch für die späteren Stunden die Verhältnisse der ersten Stunde herzustellen. Es wird demnach vorgesehlagen, dass sämmtliche Schüler nach Schluss jeder Unterrichtsstunde im Sommer für 10. im Winter für 5 Minuten die Classe völlig räumen und während dieser Zeit die Thür und die Fenster offen gehalten werden. Im Winter sinkt dabei die Temperatur nur um wenige Grade in der Classe, Erkältungen lassen sich ebenso vermeiden, als wenn die Schüler zu Hause aus der warmen Stube ins Freie gehen, die Kinder ziehen also die Kleider an, welche sie anhaben, wenn sie zur Schule kommen. Wo es an einem freien Platz fehlt und namentlich an bedeckten Räumen im Freien zum Schutz vor Sehnee und Regen können Corridore, Hausflur, ctwa leer stehende Zimmer u. dergl. für die Pause benutzt werden. Bei Schulen mit wirksamen Ventilations-Einrichtungen wäre die Maassregel entbehrlieh.

Perrin (5) weist darauf hin, dass trotzdem er und Andere seit länger als 10 Jahren gegen die Beschaffenheit der Schulabtritte in Paris und in fast ganz Frankreich aufgetreten sind, der Zustand derselben ein unerträgischer bleibt.

Fast überall hat man die Abtritte à la turque, d. h. es befinden sich in dem (steinernen) Fussboden die Abtrittraumes Löber, durch welche man den Koth in die darunter befindliche Grube entleert, in dem mas sich darüber stellt oder kauert, oder es findet sich höchstens eine Vorrichtung von Stein, aber nicht unsich darauf zu setzen, sondern um darauf aufzusteigen. (!: Ref.) Alles, was er verlangt, sind hölzenen Abtrittsitze. Bei der Discussion wird angeführt, dass diese Zustände doch nicht überall bestehen und es zahlreiche Ausnahmen giebt, doch geht gerade hieraus kervor, dass die Schilderung von Perrin in der Regel zutrift. Trélat nimmt diese Zustände in Sehutz und macht auf die Kostspieligkeit anderer Abtritteinrichtungen und ihrer Beaufsichtigung aufmerksam.

Ott (9), welcher mit Ritzmann bereits 1874 dis Augen der Gymnasialschüler zu Schaffhausen untersucht hat (s. Jahresb. 1874. I. S. 611) hat diese Untersuchungen 1876 wiederholt und dabei Gelegenheit gehabt, in vielen Fällen dieselben Schüler, die er auf demselben Gymnasium oder in Vorschulen bereits einmal auf ihre Sehschärfe geprüft hatte, nunmehr nochmals zu prüfen.

Von den im Jahre 1873/74 gefundenen 38 hypermetropischen Augen waren unverändert gebileben 31,6 pCt., in geringere Grade von Hypermetropie übergegangen 13,1 pCt., in emmetropische übergegangen 47,4 pCt., myopisch geworden 7,8 pCt. Von den 68 emmetropischen Augen waren unverändert gebileben 48,5 pCt. die übrigen 51,5 pCt. myopisch geworden; von den 26 myopischen Augen waren 96,1 pCt. stärker myopisch geworden. Dass der Accommodationskrampf die Myopie oft einleitet, wird daraus geschlossen, dass von 22 Augen, welche bei der ersten Untersuchung nicht myopisch aber mit Accommodationskrampf behaftet gefunden waren, sich 1876 bereits 20 als bleibend myopisch erwiesen. Ott weist darauf hin, dass Myopie meist auf wirklicher Augenkrankheit beruht oder sich damit verbindet (Donders) und die schwersten Polgen nach sich ziehen kann. Er verlangt vor allem eine Acade-

rung der heutigen Unterrichtsmethode und geringere Anstrengung der Augen der Sehüler.

Reich hat die Refraction der Augen von 1259 Schülern und Schülerinnen in Tiflis untersucht (10).

Fast ausnahmslos waren unter den Armeiern und Georgiern mehr Myopen als unter den Russen, was wahrscheinlich auf einer besonderen Anlage beruht. Von der obersten Classe des Gymnasiums waren 71 pCt. der Schüler myopisch, in der untersten Classo 12,8 pCt, also geringer als in allen Städten Europas, wodurch die erstere Zahl um so mehr Bedeutung erhält. (Fösind auch die sehwächsten Grade der Myopie mit berücksichtigt; gesehicht dies nicht, so stellen sich die Zahlen auf 36 und 7 pCt. Ref.) Im Mädchengymnasium wurden 29 pCt., in der Stadtschule S pCt., in Alexander-Lehrerinstitut zu Tiflis 11 pCt. Myopen gefunden.

Dor (11) untersuchte die Augen der Schüler des Lyceums zu Lyon und giebt die Resultate in mehreren Curventafeln.

Die Zahl der Myopen ist daselbst geringer als in Petersburg und Bern, weniger günstig als in New-York. Sehr auffällig ist, dass die Zahl (pCt.) der Myopen vom 7. bis 15. Lebensjahr sehnell steigt, um von da an settig abzufallen. Eine Erklärung hierfür ist nieht zu finden. D. legt grosses Gewieht auf den Einfluss der Heredität und Raee, stellt jedoch fest, dass im Lyeeum von Lyon die Beleuchtung und Form der Tische sehr mangelhaft ist. Auch die Heizung (meist einfache eiserne Oefen) und Mangel au Ventilation sind als mittelbar wirkende Schädlichkeiten erwähnt.

Seggel (6) hat die Augen der Schüler der Cadettenanstalt zu München während dreier Jahre, je am Anfang und Sehluss des Schuljahres untersueht.

Er fand, dass im dreijährigen Durehsehnitt die Zunahme der Kurzsichtigen jährlich auf der 1. (untersten) Classe 5,2 pCt., auf der 2. 1,2 pCt., der 3. 4,2 pCt., der 4. 4,4 pCt., der 5. 1,5 pCt. betrug, auf der 6. eine weitere Zunahmo nieht mehr stattfand. Die Zahl der Kurzsichtigen betrug auf der untersten Classe 22,4 pCt., auf der obersten 35,7 pCt. Vom Beginn des Besuchs der untersten Classe bis zum Verlassen der obersten (13.-18, Jahr) war somit die Zahl der Kurzsiehtigen um 16,5 pCt. grösser geworden, während nach einer Zusammenstellung entspreehender Daten von 6 norddeutschen humanistischen und einem Wiener Gymnasium die Zahl der Kurzsichtigen auf Sexta 13 pCt., auf Quarta (entsprechend der untersten Classe des Cadettenhanses) 33 pCt., auf Prima 61 pCt. betrug. Von 284 jungen Leuten im Alter von 18-26 Jahren, nämlich den sämmtliehen Freiwilligen, Fähnrichen und Officiers-Aspiranten der Münehener Garnison waren 58 pCt. kurzsichtig. Diejenigen, welche aus dem Cadettenhauso kamen, wiesen 33 pCt. Kurzsichtige auf, Diejenigen, welche Real-, Handels-, Industriesehulen besucht hatten, 51,2 pCt., die, welche humanistische Gymnasien besucht hatten, 65½ pCt. Unter diesen aber zeieh-neten sieh die früheren Zöglingo des Freisinger-Gymnasiums (eines Internates für Theologen und Philologen) nachtheilig aus, von denen 80 pCt. kurzsichtig waren. - Von 1600 Soldaten und Unteroffieieren der Münchener Garnison ergaben diejenigen, welche früher Landleuto gewesen waren, nur 2 pCt. Kurzsiehtige, frühere Tagelöhner in Städten 4 pCt., Handwerker und Gewerbsleute 9 pCt., Kaufleute, Schreiber, Schriftsetzer etc. zusammengenommen 44 pCt., zum einjährigen Freiwilligendienst Bereehtigte 58 pCt., Abiturionten huma-nistischer Gymnasien 65½ pCt. Zu berücksichtigen ist, dass es sieh hier um lauter dienstfähige Leute handelte und dadurch die höchsten Grade der Kurzsichtigkeit von vornherein ausgeschlossen waren. Von 1460

nieht kurzsiehtigen Soldaten und Unterofficieren hatten 78 pCt. zugleieh normale Schsehärfo, von 265 kurzsiehtigen nur 23 pCt. Die Kurzsiehtigkeit ist deshalb nieht zu leieht zu nehmen, sie verbindet sieh häufig mit Sehschwäche und ist eine Augenkrankheit, die eine folgensehwere Entwickelung haben kann. Eine Bekämpfung dieser Zunahme der Kurzsiehtigkeit, die, wie der Vergleich mit anderen Völkern zeigt, eine deutselnationale Calamität ist, wird am erfolgreiehsten in den untersten Chasen der Gymansion erfolgen.

Eulenberg beschreibt (13) mit Abbildung eine neue Schulbank-Construction von Kreyenberg.

Im Allgemeinen hat sie die Verhältnisse der Kunzeschen mit versehiebbarer Tischplatte, ist aber nur zweisitzig und hat eine Kreuz- und Rückenlehne, von denon die letztere etwas weiter zurückgestellt ist. In Zürich hat eine Commission, bei der Prof. Dr. Herm. Meyer und Prof. Dr. Hornor mitwirkten, für 2 neue Sehnlen Banktische neuer Construction vorgeschlagen, welche bei der Firma Wolff u. Weiss zur Ausführung gelangten. Nach Koller's (14) durch eine Abbildung erläuterter Besehreibung sind sie zweisitzig, mit Kreuz- und Rücken-Deserterioning sind ste zuseries, unit vice the technic verschen, die stärker als (14°) geneigte Tischplatte ist längsgetheilt, der hintere Theil zum Aufklappen eingerichtet (Pahrner), der aufgeklappte Theil ist in geeigneter Stellung zu fixiren, so dass er Bankeitt (Abenser). als Lesepult dient. Auch der Banksitz (etwas geschweift) ist zum Aufklappen eingerichtet. Die Tische sind gleich hoch, die Banke aber mit Fussbrettern versehen, wodureh die versehiedenen Proportionen hergestellt werden. Bei herabgeklappter Tisehplatte beträgt die Distanz 3 Ctm. Tiseh und Bank hängen fest zusammen und sind bis auf Tisehplatten und Sitze, welche von Holz sind, in Eisen ausgeführt. Nach vorausgegangenen Messungen der Körperverhältnisse von 1089 Knaben im Alter von 6-15 Jahren und 895 Mädchen im Alter von 6-14 Jahren sind 8 verschiedene Grössen der Banktische mit geeigneten Proportionen der einzelnen Theile hergestellt, so dass die Grössendifferenz der Sehüler, welehe denselben Banktisch zu bonutzen haben, höchstens bis zu 10 Ctm. reicht. Für iede Klasse werden Banktische in 3 Grössen aufgestellt.

v. Reichard (15) hat bei 1055 Schulkindern in Riga das Gehör geprüft. Es geschah in einfacher Art dadurch, dass er ihnen in gemessenen Enfernungen seine Taschenuhr an das eine und andere Ohr hielt und feststellte, wie weit sie dieselhe ticken hören konnten. Er glaubt aus seinen Untersuchungen schliessen zu können, dass von den Knaben 22 pCt., von den Mädchen 21 pCt. abnorm schlocht hörten, indem sie das Ticken auf Entfernung von 20" nicht mehr vernahmen; das linke Ohr hörte meistens besser als das rechte, die Schüler vom Lande besser, als die aus der Stadt, sofern nicht bei den ersteren übel verlaufene Aussehlagskrankheiten nachtheilige Folgen für das Gehör gehabt hatten. Die Slawen hörten besser, als die Deutsehen, was durch die grössere Reinlichkeit der ersteren erklärt wird. Schleeht gepflegte und entwickelte Kinder hören schlechter. - Dass die Sehule nachtheilig auf das Gehör wirke, ausser durch gelegentliche Erkältungen, wird nicht behauptet.

Eine Commission der Gesellschaft für öffentliche Medicin etc. in Paris hat die militärische gymnastischo Schule (analog der Central-Turnanstalt in Berlin, Ref.) in Joinvillo-le-Pont in Augenschein genommen und Dally (16) erstattet über den Besuch Bericht.

Sie ist verbunden mit einer Fechtschule, deren Mitglieder an den gymnastischen Uebungen jedoch nicht Theil nehmen, während alle zugleich Uebungen im Scheibenschiessen anstellen. Bei der Schule besteht ein Stamm und jährlich wird für 8-9 Monate eine Anzahl von Officieren und Mannschaften der verschiedenen Truppentheile zu derselben commandirt. Die Uebungen sind grossentheils Freiübungen (Marsch, Laufen, Springen, Klettern etc.), jedoch auch Geräthübungen. Der Einfluss auf die Gesundheit der Schüler ist ein sehr günstiger, chronischo Bronehialeatarrhe, Dyspepsien, Anämie versehwanden, das Körpergewicht nahm zwar ab (bei 200 Beobachtungen um 310 Grm. in den drei ersten Monaten), die Inspirationsgrösse aber nahm um 6-10 Cctm. zu, der Brustumfang (bei den 200 Mann in 3 Monaten) durchschnittlich um 1,15 Ctm., der Biceps um 1,5 Ctm., ebenso der Oberschenkel, die Leistungsfähigkeit der Hände beim Druck am Dynamometer um 2 Kilogrm., beim Ziehen von unten nach oben um 23 Kilogrm. Dally wünseht, dass die Rationen erhöht, regelmässig Wein gereicht, die Wohnräume verbessert, Bäder eingerichtet würden und dass bei den Civil-Erziehungsanstalten eine oder ein paar Stunden den gymnastischen Uebungen vergönnt werden möchten.

Varrentrapp (17) hat nach dom Vorgange des Schweizer Pfarrers Bion ein in hohem Grade anerkennenswerthes humanes Unternehmen ins Werk gesetzt, indem er mit Unterstützung liberaler Bewohner Frankfurts im vorigen Sommer sog. Feriencolonion für kränkliche und arme Schüler der Frankfurter Bürger- und Armenschulen einrichtete.

97 Knaben im Atter von S—17 Jahren wurden unter Leitung von 8 Lehrern, von denen jeder 12—13 Schüler übernahm, in nicht weit von einander entfernten Orten des Vogeisberges und Ödenwaldes für die 4 Wochen der Sommerferien untergebracht. Die ihnen vorgeschriebene Ausrüstung besorgten die Angebörigen der Knaben, alles übrige erheilten sie unengeltlich. Als Quartier für die verschiedenen Abtheigeltlich. Als Quartier für die verschiedenen Abtheibungen, deren jede aus älteren und jüngeren Knaben bestand, wurden Gasthöfe in geeigneter Weise ausgewählt, für zweckmässige Ernährung gesorgt und die Zeit mit Spaziergängen und Spielen etc. meistens im Freien verbracht, wobei es auch an gesitsiger Anregung durch den Lehrer nicht fehlte. Der Erfolg in gesundheitlicher Beziehung war ein sehr befriedigender und wurde durch Gewichtszunahme der Knaben eonstattl

Napias (18) beschreibt die Bade- und Schwimmanstalten in der Seine.

Es giebt deren in Paris und dem Departement der Seine im Ganzen 35, welche 41613 Qu.-Mtr. Raum einnehmen, 19 für Männer, 6 für Weiber, die übrigen werden zu bestimmten Stunden abwechselnd von beiden benutzt. Die Einrichtung hat nichts Bemerkenswerthes. (Flache Prahme, auf denen Zellen zum An- und Auskleiden sich befinden, sehliessen von 4 Seiten den Raum für die Schwimmer ein, derselbe ist entweder gedielt oder auch nicht, Netze oder Lattenverschläge verhindern, dass Niemand unter die Fahrzeuge gerathen kann. Sie sind entweder mit Zeltleinwand überdacht oder nur an den Seiten umgeben. Jede Badeanstalt hat einen Rettungskasten. Bemerkenswerth ist, dass bei Beginn der Badezeit und am Schlusse derselben die Anstalten von städtischen Bautechnikern revidirt werden, die etwa vorzunehmende Reparaturen anordnen. Napias verlangt, dass jede Ankleidezelle eine Glocke erhält, dass Belehrnngen über die zweckmässige Benutzung der kalten Bäder und über Wiederbelebungsversuche bei Verunglückten auf Tafeln gedruckt in jeder Anstalt aufgehängt werden etc. und wünseht, dass auch für den Winter brauchbare Schwimmbassins in Badeanstalten

eingerichtet werden, welche in Paris früher zeitweise existirten, aber wieder eingingen.

Ueber die bei Errichtung von Irrenanstalten in baulicher Beziehung festzuhaltenden Grundsätze spricht sich (der Director der Irrenanstalt Grafenberg) Pelman (20) in einem Vortrage aus. Im Allgemeinen ist durch eine mit dem Zweek der Anstalt zu vereinbarende grössere Einfachheit der baulichen Einrichtung dahin zu streben, dass der Bau der Anstalten nicht zu theuer wird, wodurch es leicht geschieht, dass man nicht genug Anstalten zu baem Schieht, dass man nicht genug Anstalten zu baem Stande ist, um dem Bedürfniss zu genügen. In England belaufen sich in den neueren Anstalten die Kosten auf 3—4000 Mark pro Bett, in den 5 neuen Anstalten des Rheinlandes über 9000 Mark. Dafür werden in England viel mehr Geisteskranke der Anstaltspflege theilhaftig als in Preussen.

Beim Bau einer Irrenanstalt sollte ein irrenärztlicher Sachverständiger nicht nur gehört werden, sondern der designirte Director müsste vom Anfang des Baues bis zu seinem Ende denselben zu beeinflussen in der Lage sein. Anstalten für 5-6-700 Kranke (wobei auf 1000 Einwohner ein Anstaltskranker zu rechnen ist) sind der Grösse nach die richtigen, wozu ein Landstück von 5-70 Hektar erforderlich wäre. Bei kleineren Anstalten werden die Verwaltungskosten zu gross und es fehlt in ihnen an Arbeitern für den Betrieb der Landwirthschaft, der, wo irgend möglich. ins Auge zu fassen ist. Die beste Lage für die Anstalt ist eine centrale in dem District, für den sie bestimmt ist, dabei nicht zu entfernt von der Districts-Hauptstadt, etwas erhöht, womöglich in angenehmer Gegend, nahe der Eisenbahn. Wasser in guter Beschaffenhoit und genügender Menge darf nicht fehlen, die Möglichkeit der Wasserabfuhr muss gegeben sein. Auf eine später etwa nothwendige Erweiterung der Anstalt ist Bedacht zu nehmen. Von den verschiedenen Bausystemen empfiehlt sich für geschlossene Anstalten die "Hausform": einzelne Häuser für je 200-250 Kranke. die ihre Wohnzimmer zu ebener Erde, Ess- und Schlafzimmer in den darüber gelegenen Stockwerken haben müssen, so dass sic aus den Wohnzimmern gleich in den Garten kommen können. Das Pavillon- oder Blocksystem unterscheidet sich nur dadurch von dem "Haussystem", dass mehrere und kleinere Häuschen für weniger Kranke bestimmt werden. Es ist theuerer wegen der erforderlichen grösseren Baufläche, erschwert Aufsicht und Dienst und erfordert ein sehr tüchtiges Warterpersonal. Die freie Verpflegung im Cottage-System hat kein bauliches Intcresse. Am empfehlenswerthesten sind die Farm-Asyle oder Irrencolonien, bei denen mit der (geschlossenen) Mutteranstalt eine landwirthschaftliche Colonie verbunden ist, auf der die dazu geeigneten Kranken wohnen und sich nach Art der freien Arbeiter beschäftigen. - Psychiatrische klinische Anstalten in Universitätsstädten bedürfen eigentlich keine anderen Einrichtungen, als Kliniken für andere Kranke. Es genügen 60-80 Kranke, wenn die Klinik Anschluss an eine Irrenanstalt hat und dieser die für den Unterricht nicht mehr tauglichen Kranken

übergeben kann. Die Eintheilung der Anstalt in zwei Abtheilungen, für Zablende und für Arme, ist zu verwerfen und die erstere Kategorie der Kranken besser den Privatanstalten zu überlassen. Im Uehrigen müssen für jedes Geschlecht mindestens 6-8 Abtheilungen eingerichtet werden, für ruhige, halbruhige, nnruhige, für unreinliche und gelähmte Kranke, für körperlich Kranke, sodann für epileptische, für neu aufgenommene und für arbeitende Kranke, wozu dann noch die Ackerbaucelonie kommt. Am hesten sind kleine Ahtheilungen ven 15-20 Kranken, mit je 2 bis 3 Wärtern , und es können die grossen Abtheilungen noch in solche kleinere getrennt werden. Dieselben müssen besendere Wohn- und Schlafzimmer (möglichst viel Einzelschlafzimmer) haben, können aber gemeinsame Esssäle benutzen. Die Hänser sind für die einzelnen Ahtheilungen nicht nach Stockwerken zu trennen, sondern nach englischer Art vertical, so dass jede Abtheilung das Wohnzimmer zu ebener Erde hat. Kranke und Gelähmte werden auch die übrigen Räume zu ebener Erde hahen müssen, - Die Rücksicht auf die Ackerbancolonie und andere Gründe machen es zweckmässig, nicht besondere Anstalten für heilbare and anheilhare Kranke einzurichten.

In ieder Anstalt ist ein fester Stamm geeigneter unheilbarer Kranken sehr wünschenswertb, welche sich in die Verhältnisse ganz eingelebt haben, auf die Neuangekommenen in mancher Beziehung gjinstig wirken können und für die Arheiten zu verwenden sind. Hinfällige unheilbare Kranke können in Siechenhänsern untergebracht werden und eigene Anstalten für Nur-Unheilbare werden allerdings nicht zu entbehren sein. Hiernach würden ins Hanptgehäude die Aufnahmenbtheilung, die für körperlich Kranke und für ruhige Kranke kommen, die halbruhigen, unrubigen, epileptischen, gelähmten eigene Pavillons erhalten, die Arbeiter würden mit ihren Werkstätten in weiter abgerückte Blocks gelegt werden, die Feldarbeiter auf der Colonie wehnen. Nach aussen muss die ganze Austalt mit einer Maner gut abgesperrt sein, im Innern ist der Verkehr möglichst frei zu lassen. Im Uchrigen sind, was einige Einzelnheiten betrifft, Drahtgitter an den Fenstern nur an der Krankeuabtheilnng und der für Unruhige nötbig, an den ohen gelegenen Schlafzimmern Jalonsjen oder innere Lüden anzubringen; Badezimmer für jede Ahtheilung sind nicht nötbig, sondern nehen den Badewannen auf der Krankenabtheilung nur ie ein grosses Badezimmer für jedes Geschlecht. Die Ahtritte sind für das Tonnensystem einzurichten, in den eberen Stockwerken (Schlafzimmern) Nachtstühle aufzustellen. Im Uebrigen werden Centralheizung und Beleuchtung durch Gas empfohlen. Die Wasch- und Kochküehe sind zunächst der Franenabtheilung zu legen, neben der ersteren Säle für weibliche Handarbeit (Flicken), nehen die letztere die gemeinsamen Speisesäle.

[Raseri, Enrico, Studio antropometrico e medicolegale su 120 giovani minorenni della casa di correzione la Generala in Torino. (Laboratorio di Psychatria et Med. leg. diretto dal prof. Lombreso.) Riv. cliu. di Bologna. No. 12. Dicembre 1877.

Die Arbeit Raseri's, welebe sieh auf die italienisehen Besserung sanstalten für verwährlest und verbrecherische Minorennen und speeiell auf das betreffende Institut in Turin, La Generala genannt, bezieht, ist zum grossen Theil interessanter für den Gesetzgeber, wie für den Arzt.

Für letzteren dürfte in der ersten Reihe wichtig erscheinen, dass R. an den 120 Insassen der Generala anfs None das Faetum bestätigen konnte, dass dieselben sowohl an Körpermaass wie an Körpergewicht die entsprechenden Durebsehnittszahlen der im Freien lehenden Individuen der gleichen Alterselassen nicht erreichten und zwar war die Differenz desto erbeblieher. ie jünger die untersuchten Personen waren. Weniger ausgeprägt war durebsebnittlieb der Unterschied in den Maassen des Schädels, dessen Umfang und Form nur in ca. 25 pCt. der Fälle extreme Ziffern aufwies. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass der Schädel wie auch der übrige Körper der in der Generala Deternirten in der Mehrzahl der Fälle mehr oder weniger bedeutende anderweitige Anomalien aufwies. 'Namentlich trat in mindestens 20 pCt. der Untersuchten ein deutlieher Prognathismus hervor, wolcber meist mit Verbreiterung des ganzen Gesichtes und in specie der Nasenwurzel verbunden den betr. jungen Leuten ein eigenthümiiches "mongolisches" Aussehen gab. Von anderen körperlichen Abnormitäten erwähnen wir aus

| r Ucbersieht des Verf.;              | -  |  |
|--------------------------------------|----|--|
| Uehorgrosse Sinus frontales          |    |  |
| Nicdere Stirn                        | 5  |  |
| Verbildungen am Ohr                  |    |  |
| Strabismus, Nystagmus etc            | 10 |  |
| l'ebergrosse herausstehende Eckzähne |    |  |
| Mierocephalie                        | 4  |  |
| Epilepsie                            |    |  |
| Abnorme Markirung der Schädelnähte   | 10 |  |
|                                      |    |  |

Fast <sup>1</sup>, der jugendlichen Detenirten hatten dunkt, sehr diehte Bane (Augenfähre in nicht angegeben), den meisten fählte der litert, dieht werden nur 4 pCL. ben beseichnet. Sehr benerkenwerbt hit die Bäugekeit, mit der sich Tätowirungen bei den 120 Untersuchten zeigen, ansihelte in miederlens 40 pCL, meitauf den Vorderarmen und zwar linkte häufiger wie rung gehandte hat. Sehr häufig waren die Titowirungen sehr ausgedenher Art, und miehte daher Verf. sehlissen, dass die Ausfährung dereibten die Betr. Leuten nur wenig Sehmern gemacht, man es mitsin ber mit diene Haufspectutel Bautenfpfilichheit zu ber mit diene Haufspectutel Bautenfpfilichheit zu

Das ausführlichste Capitel aus Raser!!s Arbeit ist das über das monitiente Verhalten der jugentleisen das über das monitiente Verhalten der jugentleisen das in dieser ist Verf. mit Recht sher skeptisch, die einer solchen, abgeschen von der physichen Disposition der Aben, abgeschen von der physichen Disposition der das Systems and, jugentliche Vorherbeit mit ausgeläusstelle vorwahrteisten, aber noch nicht mit dem zuspieren. Ferner mid Beschäftungen und Anteibe der Deteurien sollt selbeste verwahrteisten, aber ande nicht mit dem zusperen. Ferner mid Beschäftungen und Anteibe der Deteurien sollt selbeste verwahrteil vorwahrteil der Deteurien sollt selbeste verwahrteil vor auch auch nicht in der fiele dem Stock einen Vier zu grosse Rolle, und labet but no laut macht es das Italienische Gesetz gewessenlosen bestem in die Beschreusganschlich einzweldlichen.

Paul Guterbock (Berlin).]

## Gefährdung der Gesundheit durch besondere Schädlichkeiten.

1) Rosenzweig, Zur Beschneidungsfrage. Ein Beitrag zur öffentl. Gesundheitspflege. Schweidnitz. — 2) Galippe. De l'usage des vases eulinaires en euivre. Annal. d'hyg. publ. Novembre. p. 416. - 3) Riffel, Die angebliche Schädliehkeit des amerikanischen Ledertuchs. Acrztl. Mittheil. aus Baden. No. 5. S 40. -4) Gregory, Ein Fall von chroniseher Arsenikvergiftung durch eine Tapete. Peterb. med. Woehensohr. No. 6. — 5) Bartlett, W. C., Poisonous and nonpoisoneus paints and wall-papers. The med. press and eireul. Nov. 6. p. 369. (Empfiehlt cin neues, von Griffiths hergestelltes Zinkweiss als vorzüglichen und billigen Ersatz für Bleiweiss als Farbe. Ref.) - 6) Waechter, Zur Casuistik der Arsenwasserstoff-Intoxi-eationen. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. u. öffentl. San. April. S. 251. — 7) Myers, The elevated railroads of New-York as a detriment to health. The Philadelphia med. and surg. Reporter. Dec. 7. p. 483. (M. schreibt, ohne besondere Thatsachen anzuführen, die häufigen nervösen Leiden der Einwohner New-Yorks dem nachtheiligen Einfluss der dauernden Ersehütterung und des Geräusches der dortigen Stadtbahnen zu. Ref.)

Galippe (2), der schon vielfach für die Unschädliehkeit der Kupfersalze und der kupfernen Küchengeschirre eingetreten ist, hat 14 Monate lang alle Spoisen lediglieh in kupfernen Geschirren zubereiten lassen, hat auch saure Speisen, namentlich saure Früchte darin kochen, sodann darin abkühlen und aufbewahren lassen und bei keiner Person seines Hausstandes oder der bei ihm verkehrenden Bekannten sind jemals pachtheilige Folgen eingetreten. Kupfer ist in grösserer oder geringerer Menge in die Nahrungsmittel übergegangen, wie die beobachtete schwarze Färbung der Fäccs bewies, man bemerkte auch öfter einen metallischen Geschmack der Speisen und manche bekamen dadurch eine eigenthümliche Farbe, aber auf diese Unzuträglichkeiten beschränkten sich die Folgen ganz und gar. G. hebt dagegen hervor, wie bedenklich die Verzinnung der Kupfergeschirre ist, da das dazu gebrauchte Zinn zwar nur 5 pCt, Blei den Vorschriften nach enthalten sollte, aber thatsächlich bis zu 20 und 55 pCt. enthält und sich beim Kochen häufig löst.

Riffel (3) hat, um zu prüfen, ob das stark bleihaltige, grauweisse amerikanische Ledertuch bei Verwendung zu Verdecken an Kinderwagen wirklich einen nachtheiligen Einfluss anf die Gesundheit der Kinder ausübt oder ausüben kann, zunüchst bei einer grösseren Anzahl von Kindern, welche viele Monate lang derartige Wagen benutzt hatten und von denen die meisten völlig gesund, einzelne aber auch krank waron und zwar derart, dass man an Bleivergiftung hätte denken können, wiederholt und längere Zeit die Fäes untersucht und nie auch nur eine Spur von Blei gefunden.

Stüeke Ledertuch von alten und neuen Kinderwagen-Verdecken wurden jedoch derart, dass die nieht gestriehene Seite demselben zugewendet war, über einem Bogen weissen Papiers längere Zeit gerieben und zerknittert, ohne dass Farbepartikelehen durch das Gewehe hindurch auf das Papier gefallen wären. Ferner wurden, um zu prüfen, ob die Farbe verstäubt, Stüeke desselben Ledertuchs bei 15-40° C. in einen grossen Glasballon gethan und bei oft und lang wiederholtem Schütteln Luft (in 3 Vorsuchen 300, 700 und fast 1709 Liter) durch den Ballon geleitet, dann durch bleifreie Baumwolle geleitet und schliesslich die Baumwolle gereitet und schliesslich die Baumwolle verbrannt und der Rückstand auf Blei untersucht, aber Völlig frei davon befunden. Hierande erklärt Riffet die in Rede stehenden Kinderwagen-Verdeeke für durchaus gefahrles.

Gregory (4) theilt einen von ihm beobachteten Fall von chronischer Arsonikvergiftung mit, weleher durch Benutzung eines mit einer arsenikhaltigen grauen Farbe bedruckten Tapete geschmückten Zimmers veranlasst wurde.

Die Krankheit begann mit einem troekenen Gefühl im Halse, Zusammenschnürung des Halses, Neigung zum Verschlueken beim Essen, Sehnupfen, dann trat Mattigkeit, Gefühl der Zersehlagenheit, namentlich in den Beinen, ein, Appetitlosigkeit, träger Stuhl, Mangel an Sehlaf, Fieber, namentlich am Nachmittage, und sehliesslich Furuneulosis. Während monatelang diese Besehwerden sieh entwickelten, fortdauerten und an Intensität zunahmen, entstand der Verdacht wegen der Tapete des Zimmers, welches der Kranke sehon einige Zeit vor Beginn des Leidens fast aussehliesslich benutzt hatte und in dem er später dauernd darniederlag. In den grünen Blättern, welche auf dem dunkelbraunen Grunde der Tapete gedruckt waren, wurde reichlich Schweinfurter Grün nachgewiesen. Der Kranke wurde natürlich aus dem Zimmer entfernt, jedoch dauerte es trotz der Anwendung von Diuretieis und Jodkalium (Bäder wurden sehlecht ertragen) Monate lang, his der Krankc (übrigens ein Mann in den mittleren Jahren) völlig genas. Gregory glaubt hierbei vom Gebrauch des Kumys einen besonderen Nutzen gesehen zu haben.

Wächter (6) berichtet über 4 Fälle von Vergiftung mit Arsenwasserstoffgas, von denen 3 in Zeit von 14—15 Tagen mit Heilung, der 4. am 10. Tage tödtlich endete.

Vier Italiener besehäftigten sieh fast einen ganzen Tag hindurch damit, jene bekannten kleinen Gummi-Luftballons, welche sie auf einem Volksfest verkaufen wollten, mit Wasserstoff zu füllen. Letzteres bereiteten sie dabei aus gewöhnlichen Zinkabfall-Stückehen und roher Schwefelsäure, welche gewöhnlich ziemlich stark arsenhaltig sind (für das Zink wurde dies nachträglich auch direct festgestellt), so dass sieh mit dem Wasserstoff auch Arsenwasserstoff entwickelte. Bei der Art der Darstellung und Füllung konnte ziemlich viel da-von in die Luft der übrigens kleinen, nicht ventilirten Stube entweiehen. Alle vicr erkrankten schwer. Die wesentliehsten Symptome waren grosse Beklemmung, Athemnoth, Kreuz- und Gliederschmerzen, Erbrechen galliger Stoffe, starker leterus, Schwindel, Kopfschmerz, und bald Hämaturie, wobei der Urin spärlich mit heftigem Harn- und Stuhlzwang entlecrt wurde. Bei einem der Kranken trat auch Blutausscheidung durch den Darm ein. Bei demjenigen Kranken, weleher daran starb, folgte der Hämaturie bald völlige Unterdrückung der Harnabsonderung, wodurch die Ausseheidung des Giftes, welche nachweisbar durch den Urin erfolgte, verhindert wurde. Noch am 10. Tage zeigte sich bei allen Uebrigen bei Benutzung des Marsh'sehen Apparates Arsen im Harn. Bei der Section zeigte sich das Blut dünnflüssig, sehmutzig, kirschfarben, die Form der Blutkörperchen war nieht verändert, jedoch zeigten sie keine Neigung, in Geldrollenform zusammenzukleben, das Herz war schlaff, verfettet, Schleimhaut der Epiglottis und Lig. ary-epigl. ödematös, Milz gross, an der Leber unter der Serosa Eechymosen. Gallenblase mit dur-kelgrüner Galle strotzend gefüllt, Nieren dunkelgefärbt, blutreich. Die Harncanäle der Pyramiden und Rindensubstanz waren von rethen Blutkörperehen wie vollgepfropft. Sehleimhaut des Darms geröthet.

[Schleiner, A. E. M., Nogle Bemaerkninger om Steben, navlig; hytiqinish Hensende. Uçeskirit het Langen, Arto. und Verfabender upper gestellt in Langen, Arto. und Verfabender und Greicht miter der Leitzeren heht Verf besondert und Ernsteinung von Wasserglas als eine der häufigsten und sehlimmsten hervorr dieser Soff gebe der Seile eine mehr Atsende Bevorr dieser Soff gebe der Seile eine mehr Atsende Bevorr dieser Soff gebe der Seile eine mehr Atsende Besieh Kieselskare in den Poren der Haut aus und vermissieh Kieselskare in den Poren der Haut aus und vermisdert die Ehsteitist). Jehr Albeit (Kopenhagen)

### Tod, Scheintod, Wiederbelebung.

1) Entwarf eines Gesetzes über Leiehenschan. Dent. Viertelschr, für öffentl. Gesnadheitspfl. X. 3, S. 558. (Vom Reichs-Gesnndheits-Amt entworfen.) - 2) Klinger. Beebachtungen über einige Missstände in Kirchhöfen, Friedreich's Bl. für ger. Med. No. 3, S. 203. -3) Rochn, L., De la erémation. Thèse. Paris. - 4) Be an, J. C., Essai historique sur la erématien. Thèse. Paris. - 5) Devergie, M. Alph., La morgue de Paris. Annal. d'hyg. publ. Janv. p. 49. - 6) Ferrand, E., Prémiers seconrs aux empoisonnés, aux noyés, aux asphyziés, aux blessés, en cas d'indisposition subite. Avec 86 fig. Paris. - 7) Geipel, Anwendung des pneumatischen Apparates von Fraenkel bei der Wiederhelebung eines durch Ertrinken scheintodt gefundenen Kindes. Berliner klin. Woehensehr. No. 6. S. 77. — 8) Zander, Ueber die Anwendharkeit des Schultzesehen Handgriffs bei Ertrunkenen. Deutsche medio. Woehenschr. No. 23. - 9) Howard, Benj., The direet method of artificial respiration etc. The Lancet. May 25.

Klinger (2) hält dafür, dass durch "die neueren wissenschaftlichen Untermehanger" sich die Gefahren, welche man den Kirchhöfen zuschneibt, als übertrieben hängestellt werden. Er beiont unr, dass die Gräher 6 Fuss tief som missen, nicht früher als nach 3 Jahren geöffnet werden därfen und dass, wenn in die Gräben zweiter Sarg gestellt werden soll, anddieser 6 Fuss tief unter die Erdoberfläche gestellt werden soll.

Rochu (3), welcher in seiner Dissertation über Leichenverbrenning kaum etwas Neues darbietet, sucht nachzuweisen, dass die Zahl der Fälle, in denen die Ausgrabung von Leiehen zur Constatirung von Verbrechen führt, eine sehr geringe sein dürfte, und dass diese wenigen Pälle um so weniger gegenüber den hygienischen Vortheilen der Leichenverbrennung in Belracht kommen, als eine sorgsame Leichenschau den Verdacht gewaltsamen Todes bereits rechtzeitig erwecken und nachträgliche Leichenuntersuchungen unnöthig machen muss, ausserdem aber, wie Versuche von Cadet zeigen, gerade die für die criminelle Praxis wichtigsten Gifte, namentlich Arsenik, sieh auch in der Asche vergisteter Thiere nachweisen lassen. (Die Bedenken, welche die gerichtliche Medicin gegen die Leichenverbrennung zu erheben hat, werden dadnrch keineswegs beseiligt. Ref.)

Devergie (5) bringt eine Beschreibung der Pariser Morgne. Die Einrichtung derselben ist aus der Beschreibung von Liman (Vierteljahrssehrift für ger. Medicin u. öffentl. Sanitätswesen. 1868. S. 309) bekannt. Ebenso die Art der Desinfection der Leiehen mit 18 procentiger Carbolsaurelösung, welche mit Erfolg vorgenommen wird, nachdem Jahre lang Versuche gemacht waren durch Ventilation den anch in der Umgebung der Anstalt sehr lästigen Fäulnissgeruch . zu beseitigen. (S. Jahresb. 1873, I. S. 478.) -D. sncht dnrch seine Beschreibung mancherlei Vorwürfe, welche bei Gelegenheit neuerlieher Criminalfälle (wie es scheint, mit Unreeht) der Einrichtung und Leitung der Morgue gemacht worden sind, zu widerlegen. Neu ist, dass neuerdings die Leiehen (mit Ansnahme der Ertrunkenen), nachdem sie ansrekleidet, gereinigt und besichtigt worden, wieder mit den Kleidern, die sie bei der Einlieferung an hatten, angekleidet and so (nicht mehr nackt) ausgestellt werden, wodurch das Recognosoiren erleichtert wird,

Geipel (7) wandte bei einem Kinde, das in's Wasser gefallen and nach 5 Minnten anscheinend völlig leblos herausgezogen worden war, alsbald hinzukemmend znnächst künstliche Respiration (nach welcher Methode? Ref.) an, bis nach 3 Minuten sieh ein leiehtes Zucken im Gesieht und Heben der Brust hemerken liess. Dann liess er aus seiner nahen Wohnung den Fränkelsehen pneumatischen Apparat holen, aspirite die Luft aus den Lungen (Flüssigkeiten? Ref.) se energisch aus, dass die Intercestalräume und der Bauch eingezogen wurden, wandte gleich darauf eomprimirte Luft zum Einathmen an und brachte das Kind unter gleichzeitiger Anwendnng von Hantreizen, Kitzeln des Schlundes etc. bald zum fortgesetzten Athmen, webei die Circulation gleiehzeitig in Gang kam. - Die Herstellung des Kindes erfolgte schnell und vollkommen, eine nachtheilige Einwirknng hatte die Anwendung des Apparates nieht ausgenht.

Bei einem Sjähr. Knaben, der ins Wasser gefallen und nach 4 Minuten lehlos herausgezegen worden war, wandte Zander (8) erst 2 Minuten lang die Marshall Hall'sche Methode der künstlichen Respiration erfolgles an, dann ein Verfahren, welehos er für analeg dem Sehultze'sehen Handgriff bei Wie derbolebung scheintodter Neugeborener erachtet. Es bestand im Wesentlichen darin, dass er den Kopf des Knaben in geeigneter Weise mit seinen Händen fixirte und dann wiederholt in kurzen Zwischenräumen von zwei kräftigen Männern den Körper schnell so erheben liess, dass der Knabe auf den Kepf zu stehen kam (ein altes Volksmittel, Ref.), worauf er dann wieder in eine sitzende Stellung gebraeht wurde. Nachdem diese Operation 10mal wiederholt worden war, wobei viel Flüssigkeit ans Nase und Mund entleert wurde, stellte sieh sehwaches Athmen ein, das unter Anwendung von Hautreizen n. dgl. bald stärker wurde.

Howard (9) beschreiht neehmals unter Beifügung von Abhildungen seine "directe Methode" der künstlichen Respiration (s. Jahresber. 1877. L. S. 552), indem er die einzelnen Fälle, in denen sie sieh besonders vortheiluhaft anwenden lässt, eröttert.

 O pols ki, Reforat des k. k. Landessanitäterathes über die Regelung der Leichenbesohau. Przeględ lekarski. No. 24 u. 25. — 2) Szokalski, Ucher Metallsärge in Familiengrüften. Pamiptn. Towarz. lek. warsz. Bd. LXXIV. p. 591.

Im Austrage des k. k. Landessanitätsrathes verfasste Opolski(1) ein motivirtes Referat über die Regelung der Leichenbeschau in Galizien. — Fol-

gende Grundsätze werden in Vorschlag gebracht: Keine Leiehe darf ohne vorzenommene Leichen-

I many factorial

beschau beerdigt werden. Dieselbe wird von einem beeideten Leiehenheschauer vollzogen, der einen Leiehenbesehanzettel darüber ausstellt. (In einer Anmerkung dieses Zettels müssen die Gründe angegeben werden, wegen welcher die Beerdigung in einer früheren Frist als die gesetzmässig anberaumte gestattet wird.) Der Leiehenbeschauzettel soll auch eine Rubrik für den Namen derjenigen Person, die die Todesstunde angiebt, enthalten. (Eine falsehe Angabe der Todesstunde ist in Oesterreich nach § 375 der Strafprocessordnung straffällig.) - Zu den Gemeinden, wo ein die Praxis ausübender Arzt ansässig ist und in der nächsten Nähe seines Wohnortes, jedoch nieht weiter als 4 Kmtr. im Umkreise, soll diesem Arzte das Amt eines Leichenbesehauers ühertragen werden. Zu den Gemeinden, in denen sieh kein ansässiger Arzt befindet, oder ein solcher dieses Amt nicht annehmen will, kann man mit diesen Functionen auch Nichtärzte betrauen, wenn sic sieh einer Prüfung durch den k. k. Bezirksarzt unterziehen und dabei den Beweis liefern, dass sie die Leichensehauinstruction kennen. Um die Anstellung der Leichenheschauer zu ermögliehen, ist es gestattet, mehrere Gemeinden zu einem Leiehenbeschaudistriete zu vereinigen. In jedem Orte, wo ein Leichenbeschauer existirt, muss sieh auch ein Vertreter mit denselben Qualificationen befinden. Dieser Leichenbeschauordnung ist auch ein Entwurf einer Instruction für Leiebenbeschauer beigefügt.

Szokalski (2) besprach in einer Sitzung der Warschauer ärztl. Gesellschaft die Verordnung der dortigen Sanitätsbehörde, welche in den Familiengrüften der städtischen Friedhöfe nur verkittete Metallsärge gestattet. Sz. stimmt dieser Anordnung bei, obwohl er an deren Wirksamkeit zweifelt, denn die gewöhnlich schnell vollzogene Verkittung, wie sie während der Beisetzungseeremonie stattfindet, dürfte wohl kaum die Gewissheit bieten, dass die Särge immer hermetisch schliessen werden. Bei nicht hermetischer Verschliessung werden sich unter starkem Drueke die hei der Fäulniss entstehenden Gase durch die Ritzen der Särge ebenso nach aussen verbreiten, als ohne jede Verkittung. Und selbst bei hermetischer Verschliessung wird der Sarg durch den Druck der Gase bald beschädigt werden. Szokalski hält es daher für zweckmässiger, jeden in eine Familiengruft heigesetzten Sarg mit einer cementirten, einen Ziegel starken Wand zu ummauern. In der darauf folgenden Diseussion machte der Ingenieur Ankiewicz gegen die Vermauerung die Einwendung, dass durch dieselhe der Gruftraum verringert würde, dass man daher die Grüfte ganz anders und zwar weit kostspieliger bauen müsste.

Octtinger (Krakau).]

## Zoonosen.

### 1. Hundswuth.

1) Werner, Mittheil. aus der Praxis. Ein Fall von Hydrophobie. Württemh. med. Correspondenzbl. No. 19. - 2) Proust, Rapport sur les cas de rage observées en France pendant les années 1869 à 1877. (Rapport.) Annal. d'hyg. publ. Nov. p. 543.—3)
Arango, Ramon, De la rage chez l'homme. Thèse
Paris.—4) Robin, Alb., Note sur l'analyse de l'urine chez un homme atteint d'Hydrophobie. Gaz. des hôp. No. 76. — 5) Bennet, E. H., Case of hydrophobia. Brit. med. journ. July 20. — 6) Patterson, Hydrophobia in Lacashire. The med. press and circul. June 19.

— 6a) Nichells, James, Case of rabies; Recovry.
The Lancet. June 15. — 6b) Buzzard, Thom., A case of hydrophobia. Ibid. June 29. — 6c) Sinclair, Coghill, Jaborandi proposed as a remedy in hydrophobia. The Brit. med. journ. Jan. 5. — 7) Crawther, W. H., A case of hydrophobia. The Lancet. July 13. — 8) Hunter, M. D., Hydrophobia. Ihid. July 20. — 9) Sausom, Hydrophobia. Ibid. Sept. 7. - 10) Wilson, A., On hydrophobia. Edinb. med. journ. Septbr. p. 207. Octobr. p. 315. - 11) Jones, C. M., A case of hydrophohia. Boston med. and surg. journ. Febr. 21. p. 233. — 11a) Maynard, J. S., Hydrophobia. Ibid. p. 236. — 12) Curtis, T. B., A ease of hydrophohia. Ibid. November 7. Nov. 14, - 13) Perry, A ease of hydrophobia. Glasgow med. journ. Jan. p. 7. -14) Shattuck and Fitz, Fatal case of hydrophobia. The Boston med. and surg. journ. August 29, - 15) Putnam, J. J., Pathology of the hydrophobic paroxysm. Ibid. 21. Nov. — 15a) Benedikt, M., Zur pathologischen Anatomie der Lyssa. Archiv f. pathol. Anatom. u. Physiol. 3. Heft. S. 425. - 15h) Pike, Charles C., A case of hydrophobia. Philadelph. med. and surg. report. April 20. — 16) For hes, W. S., Nitrite of amyl in hydrophobia. Americ. journ. of med. se. April. p. 402. - 17) Weber, R. H., The nature of hydrophobia. Philadelph. medic. times. June 8.— 18) Warner, O., Report of a case of hydrophobia. The New York medic. record. 1877. Dec. 15.—19) Dillié, Loysen, Een geval van Lyssa humana. Weekblad van het Nederl. Tijdschr. voor Geneeskde. No. 28.

— 20) Sowa, Fr., Wuth beim Menschen in Folge Bisses eines Wolfes. Wiener med. Presse. S. 600, 634 u. 666.

In dem von Werner (1) kurz mitgetheilten Fall von Lyssa humana erkrankte der 45 jähr. kräftige Mann, angeblich 2½ Jahr vorher von einem wuthverdächtigen Hunde in den rechten Vorderarm gebisen die Winde war sehnell geheitt), an rheumatoiden Schmerzen in diesem Arin. Sehon vorher soll er etxa 4 Tage verstimmt und reizbar gewesen sein. Am 10. April trat unter Nachlass der Schmerzen, die 2 Tage gedauert hatten, Schlingbeschwerden, ängstlieber Gesichtsausdruck, Beklemmung ein, krampfhafte Zusammenschnürung des Halses. Am 21. steigeren sich die Symptome; er spie viel Speichel um sieh, gegen Abend wiederholte Anfalle heltiger allgemeiner Krämpfe. Tod am 11. April Abends. Die Behandlung bestand in Morphium-Injectionen, von denen nur die erste etwas Ruhe und Schlaf brachte. Keine Section.

In Frankreich haben die Präfeeten seit 1830 jährlich über die in den Departements vorgekommenem Fälle von Hundswuth beim Menschen zu berichten und auf Grund dieser Berichte sind bereits frühe statistische Zusammenstellungen von Tardieu für die Zeit von 1850—63 und von Bouley für die Zeit von 1863—68 gemacht. Eine gleiche Zusammenstellung für die Zeit von 1869—76 ist von Proust (2) voröffentlicht.

Zu bemerken ist, dass die Beriehte keineswegs regelmässig erstattet werden. Von 1869—1872 (in welchen Absehnitt der Krieg fätlt) beriehteten von 89 Departements nur 34, 1873—1876 trotz normaler Verhältnisse von 86 Departements nur 35 und diejenigen, webe überhaupt Beriehte einsandten, thaten es nicht in sämmtliehen Jahren des Zeitabsehnittes. 1869—72 erkrankten 142, starben 71 Pers. in 24 Dep

1873—76 , 113, 55 , 19 ... Seit 1850 erfolgten 740 Todesfälle an Hundswuth, die meisten in den Jahren 1864 (66) und 1866 (64), seit 1871 jährlich 11—18. Im Jahre 1856 wurde die

Hundesteuer eingeführt, hat aber die Zahl der Todesfälle nicht vermindert, da 1850-1856 durchsehnittlich im Jahre 27 Todesfälle, 1856-1876 dagegen 28 vorkamen. Es wurden erheblich mehr Männer als Frauen gebissen, die Sterbliehkeit betrug bei den ersteren etwas mebr, bei den letzteren etwas weniger als die Hälfte der Gebissenen (diese ungewöhnlieb grosse Mortalität dürfte zum Theil wohl dadurch zu erklären sein, dass die Beriehte viele glücklich abgelaufenen Fälle über-gangen haben. Ref.). Am bäufigsten wurden Kinder im Alter von 5-15 Jahren gebissen. Von den Gebissenen starben 1862-1876, im Alter von 5-15 Jahren ein Viertel, im Alter von 61-70 Jahren zwei Drittel, im Alter von 71-80 Jahren (8 Jahre) drei Viertel. Zwölf Todesfälle betrafen Kinder unter 5 Jahren (ein weiterer Beweis dafür, dass die Hydrophobie nieht aus der Fureht vor den Folgen des Bisses entspringt). — Die Infection erfolgto in diesen Fällen stets durch Hundebiss, während in dem weiteren Zeitraum von 1850-76 neben 707 Hunden auch 38 Wölfe, 23 Katzen, 1 Fuehs und 1 Kub diesolben veranlasst hatten. Die meisten Erkrankungen kamen 1874-76 in den 3 Herbstmonaten vor. dann folgten die 3 Wintermonate, währead in den 3 Frühlingsmonaten die wenigsten vorkamen. In der Zeit von 1850-76 überwiegt die Häufigkeit der Fälle ein wenig in den Sommermonaten, jedenfalls hat die Jahreszeit keinen besonderen Einfluss. - Am häufigsten erfolgte der Tod nach den Bissverlotzungen, welche das Gesieht und die Hände betrafen (also die unbedeekten Körpertboile, Ref.). Als kürzestö Incuba-tionsdauer werden 15—20 Tage (1 Fall) angeführt, als längste 7 Monate (2 Fälle). 2 Fälle mit einer angeb-liehen Ineubationsdauer von einem und drei Jabren werden als unsieher bezeiebnet. Am häufigsten trat dio Krankheit nach 40-50 Tagen auf, später als nach 3 Monaten nur in sehr seltenen Fällen. - Nach den Beriehten über die Zeit von 1873 - 76 seheinen Personen unter 20 Jahren eine längere Ineubationsdauer zu haben, als ältere, jedoeb tritt in den Jahren 1863 bis 1872 das entgegengesetzte Verhältniss auf. Die Dauer der Krankheit betrug meistens 3-4 Tage, eine Dauer von 7 Tagen gehörte sebon zu den Seltenheiten. Dass rechtzeitigo Cauterisation der Wunde von günstigem Einfluss ist, dafür spricht, dass (1863-76) bei den Cauterisirten die Sterbliehkeit 35,7 pCt., bei den Niehteauterisirten 82 pCt. betrug, jedoch war bei 454 Fällen in 88 eine Angabe darüber nieht gemacht, ob Cauterisation erfolgt war oder niebt und bei diesen betrug die Sterbliehkeit 73,6 pCt. Proust hebt hervor, dass es nothwendig ist, die Präfeeten zu regelmässigeren Beriehten zu veranlassen, statistisches Material für die Beurtheilung der Erfolge der Cauterisation mit den versehiedenen Aotzmitteln zu besebaffen, das Publikum durch populäro Instructionen über die Zeiehen der Wuth, den Nutzen der Aetzungen etc. zu belehren. - Der Irrthum, dass nur in den Sommermonaten von der Hundswuth Gefahr droht, ist zu bekämpfen. Ausserdem soll vorgesehrieben werden, dass jeder Hund ein Halsband mit dem Namen des Besitzers trägt; herumschweifende Hunde und solehe ohno Halsband sind einzufangen und zu tödten; ebenso kranke Hundo (alle? Ref.), verdächtige Hunde sind zu tödten oder einzusperren und 8 Monate (weshalb so lange! Ref.) zu beobachten. Es ist in Erinnerung zu bringen, dass der Eigenthümer eines Hundes, wenn letzterer einen Menschen verletzt oder durch Beissen den Tod eines Menschen berbeiführt, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und wegen Schadenersatzes in Anspruch genommen werden kann.

Arango (3) stützt seine Abhandlung über die Wuth beim Menschen auf die neuere Literatur. Er geht besonders genau auf die bei der Lyssa humana beobachteten pathologisch-anatomischen Veränderungen ein und bringt einige Fälle als Belag für die günstigen Wirkungen des Chloralhydrats bei. Dasselbe bewirkte (in die Armvenen injicit oder im Clysma angewendet) eine zweifellose Berubigung, veränderte die Heftigkeit der Krampfanfälle, war aber ohne Einfluss auf den stets tödtlichen Ausgang.

Robin (4) hat den mittelst des Catheters in den letzten 16 Stunden vor dem Todo eines mit Lyssa humana bohafteten Mensehen aus dessen Blase gesammelten Urin analysirt. Die Menge war vermindert, specif. Gewicht vermehrt, Menge der festen Stoffe (? Ref.) des Harnstoffs und der Chlorido vermindert, Harnsäuro absolut und im Verbältniss zum Harnstoff vermehrt, ebenso die Menge der Phosphorsäure im Verhältniss zum Harnstoff, Eiweiss war vorhanden, ebenso fand sich reichlieh Fett, Leucin und Margarin, Zueker fehlte. Das Microscop zeigte seltene Torulaceen, unbewegliehe, gegliederte Stäbeben, sterbende Vibrionen. Ferner 12 bis 20 Mm. lange unbewegliche Stäbehen, theils gerade, theils gekrümmt, Zellen, welebe denen der Bierhefe ähnlieb waren, in grosser Anzabl, und sehliesslich regelmässig runde, unbewegliehe, glänzende Körperehen, welebe in grösserer Mengo zusammengehäuft waren.

In dem von Bennot (5) kurz beriehteten Falle, weleher ein 5jähriges Mädehen betrifft, das am 5. April von einem verdächtigen Hunde gebissen, traten die ersten Ersebeinungen (nachdem die Wunde mit Zink ehloridlösung ausgewasehen und sebnell geheilt war) am 1. Juli auf. Sie fühlte sieh unwohl, war nervös erregt, schrie in der Nacht auf, klagte, sie bätte Furcht vor dem Hunde, die Wunde thäte ihr weh. Am 4. Juli in's Hospital gebracht, zeigte sie grosse Depression, verbunden mit Reizbarkeit. Die Krämpfe in den Gesiehtsmuskeln und Armen hatten etwas Chorca-artiges, während derselben verengten sieh die sonst weiten Pupillen. Wasser konnte sie nicht sehlueken, sondern spie es gewaltsam wieder aus. Die Haut war hyperästhetisch und das Kind wimmerte, wenn es berührt wurde. Nachmittag erbrach es etwas gallige Flüssigkeit und starb 3 Uhr Nachm. Die Obduction ergab Congestion des Gehirns, namentlieh am Pons Varoli und Medulla oblongata. (Schr zweifelhafter Fall. Ref.)

Patterson (6) theilt 2 Fälle mit, von denen der eine Ausgang in Heilung genommen haben soll.

Ein Kind von 9 Jahren und ein junger Mann von 20 Jabren waren am 28. April von einem verdächtigen Hunde gebissen. Das Kind, welches am linken Augenlid und der Nase verletzt war, fühlte sieh zuerst den 4. und 5. Mai unwohl, traurig, den 6. traten Sehlingbesehwerden ein, hatte Krampfanfälle und starb plötzlich am Naebmittag desselben Tages (genauere Angaben fehlen, Ref.). Die Section wurde gemacht, jedoch sollen die Ergebnisse besonders veröffentlicht werden, Der junge Mann war in die Hand gebissen, die Wunde, unmittelbar eauterisirt, heilte schnell. Am 6. Mai (also als das Kind starb, Ref.) wurde er sehweigsam, zurückhaltend, deprimirt, so dass sein verändertes Wesen auffiel. Er wurde zu Bett gesehiekt und Dr. Lauder Brunton telegraphisch herbeigerufen, der ihn in seine Special-Behandlung nabm. Der Kranke delirirte, wobei er sieh stets in seinen Vorstellungen mit Hunden besehäftigte, war ruhelos und seblaftos, "die Sehlingbesehwerdon, Krämpfe und Anfälle waren nieht so ausgeprägt wie im ersten Falle". Die Sehleimhaut, der Fauces und die Uvula waren geröthet. P. sah ihn erst am 11. wieder (Genaueres über das Verhalten des Krankon vom 6. Nachts bis zum 11., während der "Specialbehandlung", ist nieht mitgetheilt. Ref.) und zwar auf dem Wege der Reconvalescenz, jedoch hatte er einen besonderen Gesiehtsausdruck, als wenn er unter dem Einfluss eines Narcoticums stände und der Urin war unterdrückt. Die Narbe an der Hand war roth, aher nicht empfindlich. - Welche Nittel angewandt waren, ist nicht angegeben. (Wohl kein Fall von geheilter Rahies! Ref.)

Einen zweilen Fall von angehlich geheilter Lyssa hnmana theilt Nieholls (16a) mit,

Ein 25 jähr. Manu war im Januar von einem fremden Hunde ins Bein gebissen. Am 7. März fühlte er sich unwohl, den 8. noch mehr, hatte keinen Appetit, Schmerzen im ganzen Körper; am 9. u. 10. war er reizbar, klagte üher Durst, trank viel Caffee, ass aher nichts, hatte Halssehmerzen, Nachts guter Sehlaf. Am 11. Beschwerde beim Trinken, jedech trank er mehrmals. Mittags wurde N. zn ihm gerufen. Er fand ihn auf dor Erde liegen, die Beine mit einem Striek gebanden, das Hausgerath war zerhrochen, alles sprach dafür, dass im Zimmer ein Kampf stattgefunden hatte. Der Kranke hiss sich in die Arme und Hände, arheitete sich fürehterlich ab. Der Mund schäumte, der Athem war keuchend, er stiess ein eigenthümliches Gehenl ans. Nach Erhrechen galliger Massen etwas Ruhe, Wiederkehr des Bewusstseins. Die Umgebung theilte mit, dass er, als er eben im Begriff war Mittag zu essen, oder den ersten Bissen genommen hatte, plötzlich aufgesprungen und in diesen Zustand verfallen sei. -- Nun folgten ansgehildete tetanische Krämpfe mit Opisthotonus, welche sieh anfangs in kurzen Anfällen wiederholten, in einigen Tagen wiederholten sie sieh seltener und weniger beftig, traten zum letzten Nalnachdem der 17. und 18. rubig vergangen waren und das Bewnsstsein dauernd freier war, am 19. heftig auf. Am 14. Mai wurde der Kranke als geheilt entlassen. Getrunken hatte er, wenn auch mit Anstren-gung in der ganzen Zeit. Die Behandlung hatte in Injectionen von Calabar-Extract, Morphium, Inhalation von Chloroform bestanden. (Wohl keine Lyssa. Ref.)

In dem von Buzzano (161b) heschricheen Falle circa verächtligen Hundes unter den gewähnlichen Die eines verächtligen Hundes unter den gewähnlichen Die Albentungskräugen serden vergelichen mit dem krampfhaften Schnappen nach Luft, welches bei reinharen Personn bei pfolitieher Enwirtung einer kalten Duuche einricht. Besonders auffällig war die Menge alben und Octophagus zu entstammen aebeint.

Sinelair (6e) weist ganz knrz auf zwei Fälle von Lyssa humana hin, die er in China beobachtet hat.

In dem einen Pall traten, die unterkennbaren Symptome der Krankstei sehen 14 Stunden ande der graumptiven Infection ein, die dadereh erfolgt ein sollte, dass im unterstelliger Hund einen Frankst an Bienden der Stunden der

Der Fall von Crowther (7) betrifft einen 14 jährigen Knaben.

Dats er je von einem Handle gehissen, war nicht fortusstellen. Anhen nicht sichthur. Ein Hund hatte ihn oft geleckt, deerselbe lokke alber noch und war geschülb hatzle, öben en am 28. juni sichlinghesbereifen. Am 29. juni sah ihn der Arzt. Er hatte häufig consulvitehen Beergengen; klagte über Luffmangel, ordisitege ergengengen; klagte über Luffmangel, ordisigegendl, hatte Herstlopfen, die Pupillen waren erweitst, Palus sahr besoblennigt und unregelenissig.

gestom ute vrigase er consecuentum. Il uniter (S) wandto bei einem Manne, der mit allen Symptomen der Oliv util \* erkrankt war (in kunne Zwischennaumen Originalpelie, deren Spitzen and Curare armirt waren and welche er von eingebereren Indiacemer echalten hatte, an vernchiedenan Stellen uter die Hant stach. Nach Application des dritten Pelisi wurde der Knnke sofert rahig, ass und traak, schilde inen Weile, forderte auch dem Erwachen wieder Erwar zu essen, lage sich auf die Seite und stank.

Genau beschrieben ist der von Sansom beobachtete Fall (9).

Ein 14jähr. Kuabe war Mitte März von einem fremden Hunde in den Rücken der linken Hand gehissen. die Wunde wurde sofort mit Argent, nitr, gebeizt und heilte schnell. Am 6. August verstauehte er sieh ein wenig den linken Arm heim Ringen mit einem Kameraden und klagte am 9, über Schmerz und Steifigkeit im Arm. Am 11. etwas Schlingheschwerden, Brastschmerz, Schlaflosigkeit. Am 12. grosse Ruhelosigkeit, er geht fortwährend im Hause herum, will hinaus, kann keinen Augenhliek ruhig sitzen, fängt an, verworren zu sprechen. Am 13. sah ihn Sansom. Er war sehr erregt, hustete, ein Versueh, zu trinken, rief heftige Athmungskrämpfe hervor, ebenso ein kühler Luftzug. An der Hand war eine hläuliche Narhe sichtbar. Es wurde sofort Chloralhydrat angewendet und in Form von Clystieren, sowie hypodermatisch während der ganzen Dauer der Krankheit hänfig wiederholt. Nachts nach einiger Ruhe wieder der frühere Bewegungstrieh, er sehwankt in der Stuhe nmher. Am 14. bereits sichtliche Erschipfung, die Delirien werden ruhiger, die Bewegungen weniger heftig; sowie die Krämpfe heftiger auftreten. hekommt der Kranke Chloralhydrat, wird dann ruhig und schläft wiederholt etwas. Am 25. zunehmende Erschöpfung. Es wurde Amylnitrit versucht, jedoch wurde der Athem unregelmässig, der Puls äusserst schnell, das Gesieht hlass and man fuhr daher nicht damit fort. Gegen Mittag konnte der Kranke etwas Milch, wenn auch mit Anstrengung, ebenso am Nachmittag, zwar mehr und leichter, zu sich nehmen. Am Abend klagte er über Schmerz im linken Arm, der sehr heftig warde, jedoch hei directem Druck auf den Ulnarnerv aufhörte. Im Ganzen war er ruhig, bei irgend welcher Erregung seufzte er nur tief auf. Nachts entschloss sieh S., ein Stück des Ulnarnerven zu exstirpiren. Das Chloroform rief sehr beunruhigende Erscheinungen hervor (aussetzender Athem und Puls, Todtenhlässe), trotzdem wurde 1/4 Zoll des Nerven dieht über dem Ellenbogon exstirpirt und die Narbe an der Hand ausgeschnitten. Am 16. kamen die Schmerzen im Arm nicht winder, die Ersehöpfung war gross, leichte Krämpfe der Halsmuskeln, tiefe Seufzer. Er schlief mehrmals am Tage und trank etwas Milch, am 17, derselbe Zustand, am 18. Norgens starb der Kranke. Er hatte im Ganzen mehr als 460 Gran Chleralhydrat hekommen Die Section wurde 6 Stunden nach dem Tode, während die Leiche noch warm war, gemacht. Die Lungen waren emphysemates, auf den Pleuren einige rothe Knötchen, am Pericardium zahlreiche punktförmige Eechymosen, die Gallenhlase strotzte von dunkler flüssiger Galle, die Magenschleimhaut, mit zähem Sehleim hedeckt, zeigte einige kleine Blutaustretungen; Dünndarmdrüsen etwas geschwollen, von rothem Hof umgeben; Urinhlase ausgedehnt; am Gehirn reichlich subarachnoidcale Flüssigkeit, Consistenz fest, sonst keine Veränderungen. Ebensowenig am Rückenmark und den Nervenwurzeln. Von der Operationsstelle ist eine Zellgewebsvereiterung entlang des Ulnarnerven bis gegen die Achselhöhle zu verfolgen, Darundrüsen geschwollen. Eine Achseldrüse ist vereitert.

Bemerkenswerth an dem Falle sind die Schmerzen im Arm, welche die Erscheinungen einleiteten und später einen Hauptgegenstand der Klage bildeten, die lange Dauer der Kraukheit seit Eintritt der bestimmten Symptome der Rabies, der zweifellose Nutzen, den das Chloralhydrat bei der Behandlung hatte und der sehr spät angestellte Versuch der Excision eines Stückes vom N. ulnaris, der leider Zellgewebsvereiterung zur Folge hatte.

Wilson kommt nach einer halb populären Schilderung der Wuth beim Hunde und beim Menschen (10) zu dem Schlusse, dass die Krankheit sehr selten und mehr als nöthig gefürchtet ist, dass sie für gewöhnlich (durch Excision, Umschnüren der verwundeten Stelle, Reinigung, Cauterisation) zu verhindern ist und dass vor Allem das Publicum über dieselbe gehörig aufgeklärt werden muss. Besonderer Nachdruck wird darauf gelegt, wie oft Hunde auf ungerechtfertigten Verdacht der Tollwuth hin gequält und verfolgt werden.

Von 1856—1866 kamen in England 93 Todesiälle an Wuth vor, wovon 36 auf das Jahr 1866 fielen (etwa 2 auf 1 Million Einwohner). 1870 starben 32, 1871 56, 1872 39, 1873 28, 1874 81, 1875 47, 1876 50 Menschen in England an Tollwuth. (Diese Zahlen scheinen doch durchaus nicht so beruhigend! Ref.)

In Jones' Falle (11) wurden am 31. Juli eine 35jährige, etwas hysterische Frau und 3 Kinder von einem verdächtigen Hunde gebissen, zwei Kinder wurden sofort cauterisirt, die Frau und das dritte Kind nicht, es erkrankte jedoch nur die Frau. Am 23. September hatte sie Kopfweh, am 29. Schmerzen, welche für rheumatische angesehen wurden, in der rechten Schulter, ausstrahlend zur Hand (welche gebissen war) und der Brust, am 30. allgemeines Unbehagen, senfzende Athemzüge, Abneigung gegen Flüssigkeiten. Am 1. Oetober fand sie der Arzt sehr ruhelos, sie hatte Herzklopfen, seufzte oft tief auf. Das Schlucken kostete ihr Ueberwindung, sie that es hastig, meist nachher tief seufzend. Der Zustand verschlimmerte sieh nach einer schlaflosen Nacht am 2. October. Sie hatte Trieb, viel umherzugehen, war aufgeregt, ängstlich, aber verständig. Sie konnte Flüssigkeit ruhig sehen. Vormittags nach einem Versuch zu sehlucken der erste heftige Krampfanfall, der sieh dann in kurzen Zwischenräumen, obgleich nicht so heftig, mehrmals spontan wicderholte. Seit Beginn der Krämpfe Delirien, sie sehwatzte sehnell, heftig, indecent, der Urin ging involuntär ab. In das City-Hospital gebraeht, tobte sie und bekam die Zwangsjacke. Es trat Speichelfluss ein, die Muskeln des Nackens wurden steif, es folgte Stimmritzenkrampf und Nachmittags unter Nachlass der Krämpfe und tiefem Aufseufzen der Tod. Die Section ergab niehts Bemerkenswerthes, nicht einmal die sonst gewöhnliehen Congestionserscheinungen.

Maynard (11a) beobachtete die Lyssa bei einem Manne, der im Mai von einem Hunde gebissen war. Nach 6 Wochen wurde er unwohl, traurig, appetitlos, dann stellten sich nach 2 Tagen Schlingbeschwerden ein mit Gefühl von Zusammenziehung in der Kehle, ohne dass an den Fauces etwas Auffälliges zu finden war. Es folgte Speichelluss, die krampfhaften Symptome wurden intensiver, am folgenden Tage delirirte er, am 4. Tage nach Beginn des Unwohlseins wurde

der Puls sehr sehnell, die Stimme veränderte sieh und Nachts erfolgte der Tod. Keine Section.

Curtis (12) theilt einen von ihm beobachteten Fall von Lyssa humana mit und knüpft daran allgemeine Erörterungen über die Natur der Athmungsstörungen bei dieser Krankheit.

Ein 68 jähriger Mann wurde am 14. Juli von einer fremden Katze in den rechten Daumen gebissen, es folgte Necrose des letzten Gliedes des Daumens. Am 9. September bemerkte er nach einer unruhigen Nacht, aber ohne dass sonst Vorboten vorangegangen wären, dass er beim Frühstück nicht ordentlich schlucken konnte. Beim Versuch dazu musste er nach Luft sehnappen und unregelmässige Bewegungen mit den Armen und Beinen machen. Alsbald ins Hospital gebracht ersehien er nervös erregt, ruhelos, hatte einen ängstliehen Gesichtsausdruck, sprach hastig, stockte aber oft. Er verlangte fortwärend nach frischer Luft. Die Nacht war er unruhig im Zimmer herum geirrt, hatte nur ½ Stunde Schlaf, beriehtete aber, er habe gut geschlafen. Den 10. September Morgens etwas ruhiger. Er versuehte erst aus einer Tasse, dann mit dem Theelöffel etwas Wasser zu nehmen. Als er den Löffel den Lippen näherte, sehnappte er nach Luft, braehte mit Mühe den Löffel zum Munde, wankte sehnappend und aufseufzend umher, bei angestrengter Costalrespiration. Der Anfall hielt 1/2 Minute an. Schluckbewegung selbst machte ihm keine Schwierigkeit. Gleiehe Anfälle traten ein, wenn das Gesicht angefächelt wurde, wenn er den Finger in Wasser tauchte, ein Eisstück in die Hand nahm und bei plötzlichem Luftzug. Die Unruhe nahm immer zu, auch eines der ernährenden Clystiere, die er wiederholt bekam, rief einen Anfall hervor. Dies wiederholte sich in der Nacht zum 11. und am 11. früh Morgens. Der letztere Anfall war schr heftig. Er spie grosse Mengen zähen Speichels gewaltsam von sich. Um 6 Uhr früh entwich er in grosser Aufregung den Wächtern, kletterte über die Hofmauer und entfloh, liess sieh aber, als er eingeholt wurde, ruhig zurückbringen. Die Anfälle kamen nun alle 5-10 Minuten, er sehrie nach Luft, wollte sich aus dem Fenster stürzen, sehlug mit den Fäusten um sieh (biss aber nieht), delirirte. Nach einer etwas ruhigeren Pause traten die Anfälle alle 2 Minuten ein, dann Ruhe, Collapsus, Tod um Mittag. In den ersten 18 Stunden hatte er in Dosen von <sup>1</sup>/<sub>4</sub>—1 Gran steigend in Zwischenräumen von einigen Stunden im Ganzen 61/2 Gran Curare hypodermatisch erhalten und erhielt dann noch 6 Gran bis zum Tode in Dosen von 1-2 Gran, ohne dass bis gegen das Ende eine Abnahme der Muskelenergie im Paroxysmus zu bemer-

Unter Zugrundelegung der physiologischen Erfahrungen über die Hemmungsnerven des Athmungscentrums und der eigenen Beobachtungen bei Lyssakranken spricht Curtis die Ueberzeugung aus, dass es sich bei den sog. Athmungskrämpfen dieser Kranken gar nicht um Krampfzustände handele, vielmehr um apnoische Zustände, welche äusserste Angst und gewaltsame Aufregung und Aeusserungen derselben hervorrusen. Der Krampf ist nur ein verzweiselter Kampf um Luft, bei dem aber auch die entfernteren Respirationshülfsmuskeln in gewaltige Thätigkeit treten. Die Anfälle beruhen auf einer zeitweisen, partialen oder vollständigen Lähmung des Athmungscentrums, hervorgerufen durch Reflexeinwirkungen der hemmenden Nerven und zwar auf Reize im Gebiet des N. laryngeus superior, des Quintus, der Sinnesnerven und der motorischen Partien der Hemisphären. — Der Vorgang ist ganz analog der momentanen Apnoe beim gesunden Menschen, wie sie durch plötzliche Einwirkung der Regendouche, durch andere Reize, mitunter durch plötzliche psychische Einwirkungen hervorgerufen wird. Boi den Krankon hängt der Vorgang ab zum grossen Theil von einer Vorminderung der functionellen Energie des Athningscentrums, welches den Hemnungseinflüssen leichter nachgiebt, zum Theil durch llyperästhesie der den Reffex vermittelnden Nerven, Unter diesen Umständen sind alle Heilmittel zu verwerfen, welche die Energie des Athmungscentrums und der Athemmiskeln herabsctzen, vor Allem Curare, aher auch Chloralhydrat. wie wohl dieses die Reflexerregbarkeit der peripheren Nerven herabsetzt, weil es in zu grosser Dosis Apnoe bewirkt. Aebnlich ist es mit dem Chloroform und den meisten Narcoticis. Am richtigsten ist es Belladonna oder Atropin anzuwenden, welche direct das Athmnngseentrum roizen. Ausserdem sind alle schädlichen äusseren Reize fern zu halton. Bei der Dosirung der Medicamente ist zu berücksichtigen, dass die meist bestebende Anurie das Auftreten cumulativer Wirknagen begünstigt. Putnam (15) stimmt Curtis im Wesentlichen bei, legt aber auf den Erregungszustand des Gehirns neben der Appose grosses Gewicht.

In dem von Porry (13) beschriebenen Falle erknitte ein am 25. Januar von einem Hunde gebissense Müdeben (Cauterisation mit Argt, nitz) am Arma, an Ten fickverben, (Iransbissi, am Sten Schligsbeschwerden, dann gewöhnlicher Verlauf, Tod am 9 sten Margem. Das Gefühl des Lettunaggis trat Margem. Das Gefühl des Lettunaggis trat seit stengung ziemlich laugu möglich, Behandlung: Bromkall, Chlorallydrat, letzters with bernügkund.

Section ohne besonderes Ergehniss. Hirnanamie.

Shattnik und Fitz (14) beschreiben einen Fall von Ilydrophobie mit ganz unklarer Actiologie.

Acht Monato vor Beginn der Krankheit existirte allerdings ein sehr verdiehtiger Hund im Hause des Kranken, den letzterer nuch todtete, ohne jedoch gebissen zu sein und 6 Woehen vor der Erkrankung war der Kranko allerdings gebissen, aber der Hund war gesund und lebte noch. Der 54jährige Manu erkrankte am 20. Januar mit Schmerz im Nacken und Hinterkopf and sehlief schlecht. Am 21 ton war er sehr reizbar, klagte üher Magenschmerz und konnte kaltes Wasser nicht gut schlucken, während warmes tietrank ihm koine Schwierigkeit machte. Am 22ten Ahneigung gegen Flüssigkeiten und Luftzug, Uebelkeit, Expectoration eines gelben Sehleims mit Blutstreifen. Am 23 ten Aufnahme in das Hospital. Er war sehr unruhig, sprang oft aus dem Bett, klagte über Magenschmerz, schluckte mit Nühe etwas Milch. Am 24 ten früh Salivation, vieles Spucken, convulsivische Anfalle, die sich fast alle Viertelstunde wiederholen. Dabei vomirt er, speit gallige Flüssigkeit aus, wirft sieh wild umher und sinkt danu erschöpft zurück. Diese Anfalle werden immer heftiger und um 5 Uhr 11 M, erfolgt nach siehtlieher Erschöpfung der Tod. Die Behandlung bestand in reichlicher Anwendung des Curara (in summa 4 Gran hypodermatisch), welches jedoch augenscheinlich keinen günstigen Erfolg hatte. Dass es ins Blut ühergegangen und wirksam war, bewiesen die mit dem Urin des Gestorhenen und dessen atherischem Extract an Frösehen angestellten Versuche. Die Section ergah im

Wesculichen starlo Injection der Pia mater mit Variessität ihrer Geisse und seriere Inditiration, keine hämpringische Plecke am Endocardium des Herzeituns, starles Oestem des Geosphages von der Bierteituns, starles Oestem des Geosphages von der Bierteituns, starles Geisen des Geosphages von der Bierteituns, starles der Geschlichen der Schrieben der

Benedikt (15a) bespiekt die naussten lütersuchnagen über die feineren Stretturversückerungen des Gehirran bei Lyssa. Die Angelse vor Kolesniker (fabersb. 1875. L. S. 610) und Pried berger und Pütz (Zeitschrift f. pract, Veterwissensch. 1876. S. 59) stimmen mit den seinigen (Jahresh. 1876. I. 622) gut überein und neuere vor him an dem Gehirr eines wutbkrauben Pirreds gemachts Untersuchungen verwillständigen die Ueberseinstimmung, indem er die Charzeterisischen bysliese sinstimmung, indem er die Charzeterisischen bysliese geitektills angetröfen bas.

In dem von Pike (15h) berichteten Falle erkrankte ein 27jähriger Arbeiter, nachdem er sieh sehon 3 Tage night wehl gefühlt jedoch gearbeitet hatte, mit heftigen Schmerz in der rechten Schulter, ausstrahlend nach dem Nacken und manchmal ahwarts nach dem Ellenhogen. Beschwerden beim Schlucken namentlich von Flüssigkeiten; Puls 86, Temp. 99° F. (37,3° C.), Zunge leicht belegt, Athem etwas beengt, Fauces geröthet. Es schien eine allgemeine Turgeseenz der Hautcapillaren vorhanden zu sein. Erkundigungen bei den Hausgenossen ergaben, dass er 8 Woehen vorher von einem Newfoundländer in die rechte Hand gehissen war; der Hund war ontflohen, Tollwuth hei demselben nicht constatirt. Die Wonde der Hand wurde sofort mit Arct. nitr. cauterisirt. Am nächsten Tage (21. Febr.) häufige Krämpfe in den Muskeln des Halses und der Brust, Klage über Zusammensehnürung der Brust, wilder, maniakalischer Blick, der Versuch zu Schlingen erregt Krämpfe, ebenso Luftzug. Den 22. Februar: Puls 120. Temp. 102°, von unherufener Seite wird dem Kranken Mittheilung von der Natur der Krankheit gemacht und er wird im höchsten Grade aufgeregt. Ein zäher Speichel füllt den Mund, beim Versuche denselben zu reinigen ziehen sich die Masseteren krampfhaft zusammen, die Zähne sehlagen sehnappend aufeinander. Er wird ehloreformirt und ihm dann eine Zwangsjacke angelegt-Gegen Abend etwas mehr Ruhe, er spricht vernünftig, die Zwangslacke wird auf sein Bitten entfernt, wofür er seinen Dank ansspricht; er schluckt einige kleice Bissen Fleiseh. Zur Nacht steigerte sich die Aufregung wieder, er sprach zusammenhanglos, wurde immer matter und starb den 23. 2 Uhr früh. Die Behandlung hatte bestauden anfangs in Chloralhydrat 20 Grm. und hatte bestauden aniangs in Chronausy and Bromkalium 30 Grin. per Clysma, den 2. Tag Morgens 1/34 Grm. Atropin hypodermatisch, Abends 1/36 Grm. Dio letztere Dosis wurde am 3. Tage noch einmil wiederholt. Dazwischen wurden mehrmals täglich Clystiere von Mileh und Beaf tea gegeben. Die Obduction, 25 Stunden p. m. augestellt, ergab stark: Leiehenstarre, die Starre der Gesiehtsmuskeln verlich dem Gesicht einen wilden, bösartigen Ausdruck, die Haut an Oberbrust und rechtem Arm war Mahagonifarhen. Das Gehirn und soine Häute waren eongestionirt. Horz mit dunklem, theils flüssigem, theils weich geronnenem Blute ziemlich stark gefüllt, Lungen stark ausredehnt. Oberfläehen derselben unchen, mit mehreren flachen, durch Atolectase hedingten Depressionen. Leber and Nieren, letztere, besonders die rechte, in der Certiealsuhstanz congestionirt. Im Magen grünliche Plüssigkeit, die Schleimhaut an der grossen Curvatur geröthet; die Narhe an der Haud war wenig keuutlich.

Ferkes (16) hat in zwei Fällen von llundavath, die jedoch ober kurz beschrieben sind, mit beten Erfolg Amylnitrit angewendet. Nach Einultung von 20—27 Topfen wurde jedetsnal der schreiben Polis rahig, es trat Wohlbehagen ein und die Kranken konsten ohne alle Beschwerden eins Zeit lang Nitht und Wasser reichlich trillen. Der tödtlich dasgang wurde jedoch nicht verhindert oder hinsaugendohen.

In cinem von Weber (17) beobachtetes Falls starhcis junger Mann in 48 Stunden an Utfor plop beite. Bus er Jennals gebisen sei, war nicht zu eusstätten. Acht Weben vor seiner Mirambung hatte er einer stall gepfegt und als der Zustauf des Thieres sich sich gespelen und als der Zustauf des Thieres sich sich besserte, aus des erschosen. Der Spielele des Thiener auf ihm öfter auf die Hand gekommen, deeh hatte er, so viel man wesste, feine Werletung an der Hand. Des Nochtragen über das Actiologie wurden bei den ur zeiner Krankbeit in Wekensteins im halten.)

Warner (18) besehreiht den Fall eines 61/, jährigknaben, der am 10. September von einem fremden Beede leicht gebissen, am 19. October sich unwohl fihlte und beim Versneh, zu trinken, plötzlich unter priester Anget davon Abstand nehmen musste. Es traten krampfhafte Zusammenzichungen der Gesichts- und Halsmuskeln ein. Der Zustaud versehlimmerte sieh in ngelmässiger Folge der Erscheinungen: Unruhe, Sehlafissigkeit, Zunahme der Reflexerregharkeit, immer heftiger werdende Krämpfe, welche eintraten beim Anbliek voe Flüssigkeit, Luftzng, Berührung, Ersehütteruug. Sessorium bleibt frei, die in den Anfallen auftretende Angst und Aufregning schwindet immer wieder .- Das Schlecken ist zwar von Krampf begleitet und gefolgt, ther nicht uumöglich, wenngleich der Kranke es vermedet und nur nach vielem Zureden versueht. Tod an 24. Mittags. Behandling: Morphium hypodermatseh, Kalinm hromatum im Clystier.

Dillie's Bericht (19) hezicht sich auf einen 30jihngen Mann, Petater, der nm Weihnachten 1876 von einem wahrscheinlich tolleu Hunde gebissen, am 24. Juni 1877 erkrankte. Es stellte sich zuerst Schmerz m Nacken und Hinterkopf ein, Gallenerbrechen, daun Beschwerden beim Sehlucken. Am 15. steigerten sieh deselben, heft; ger Durst, clonische Krämpfe beim Versuch, zu trinken, anfangs war es möglich, ihm Wasser beizuhringen, wenn dasselbe üher die Zungenwurzel binweg eingeführt wurde und die Krämpfe traten auch erst ein, wenn das in den Mund genommene Wasser his zer Zungenwurzel gelangte. Später rief bereits die Aneaherung des Wassers, Luftzug, Aubliek schimmern-der Gegenstände Krampf herver. Er wurde ängstlich und rastlos. Am 16. Steigerung der Erseheinungen, grosse Empfindlichkeit gegen den Gerueh von Taback, des er sonst liehte, viel Ausspueken von Speichel, Ge-dankenverwirrung. Nächte unruhig. Am 27. Zunahme der Krämpfe und der Angst, grosse Aufregung, Fluchtversuch, Sinnestäuschungen des Gesichts. Gegen Abend Abnahme der Kräfte, mehr Ruhe und Tod.

An der obemaligen kroatischen Militärgrenze im Banatherirk hatte ein Wolf, dessen Tellbeit später durch die Section festgestellt worden ist, fünf Menscheu und einige Schweine gebissen. Von den Menschen erkrankten und starben drei.

Kiu 28 j\u00e4hr. Maun erkrankte am 33. Tage nach dem Biss (16. Sept.). Er wurde traurig, ruhelos, klagte über Brustbeklemmung, sehlief nieht, das Sehlucken wurde ihm schwer. Am 18. Sept. kam er ins Lazareth bei klarem Seusorium, im Bewusstsein seiner Lage aber aufgeregt, reizbar. Die Sprache hastig, er spuckt viel. Beim Versuche zn Trinken ausgeprägte Schluudkrämpfe, Athem schuell, oberflächlich, geschlechtliche Aufregung bemerkbar. Er hekam von einer Chlorallösung 5:100 drei Löffel, die er mit grosser Anstrengung hiunbwürgte. Beim 3. Löffel bei den Schlnudkrämpfen Asphyxie, welche mit gresser Mühe behoben wurde, dann heftige allgemeine Krämpfe. Als er gegeu Abend zu trinken verlangte, bekam er einen Löffel Chlerallösung, der asphyctische Aufall wiederhelte sieh, und der Kranke starb. Bei der Seetien zeigte sich das Zellgewebe um die Bissnarbe im Gesicht mit Eiterpunkten durchsetzt. Die Scheiden der Nerven in der Umgegend geröthet, Oedem der Pia, Blutreichthum der Meningen, Ecchymoseu am Herzen und der Schleimhaut des Nageus, welche wie die des Dünudarms gesehwollen, gelockert und geröthet war. Schwellung der Gekrösdrüsen. Milzvergrösssernug. Ein 11 fähr, Knabe erkrankte am 20. Sept. und starb nach 2 Tageu. Er hatte während der Kraukheit grossen Widerwilleu gegen Tahakraueh geanssert. Ein 50jahr. Mann, angehlich vom Wolfe nur gekratzt, erkrankte gleich darauf uud starb am 3. Tage (genauere Beschreihuug fehlt). Die Sohweine erkrankteu 16-20 Tage nach dem Biss, das eine starh in 2 Tageu, die andern wurden getödtet.

Ende October wurden in derseiben Gegend nech 9 Menschen und rübel Hausthiere gebissen; die letteren erkrankten und starben alle eder wurden getodtet. Ven 3 Menschen wurde bekannt, dans sie an Lipssa erkrankten und starben, 6 worden einem Lazardbieregben und es wurde vou kinnen nichts Nährenbieregben und es wurde vou kinnen nichts Nährenbiert, (Zahlreiche führliche Verginge siehe b. Fuchs. Jahresh. 1867, 1. S. 570, Ref.)

[Maimgren, Ett fall af lyss. Finkla Bkarsstilkk handi. Bd. R. p. 80. (Hall von Jyssa nach stilkk handi. Bd. R. p. 80. (Hall von Jyssa nach einem Biss in die rechte Hand und einer Inteubationszeit von zurel Monaten. Die Kraukheit fing mit irraditrechte Schmerzen im Arm an, dann traico Delirice ein, mit Perioden von nagestören Bewusstein abwechstella. In den letzter Tagge Furcht vor flüssigen Marangminteln, mittetter Tagge Staffristein. Die Betochetifische in seitzer Tagge Staffristein. Die Betochetifische in seitzer Tagge Staffristein. Die Betochetifische in seitze Tagge Staffristein. Die Betoch der Staffrische Staffrische Staffrische Staffrische Interior und der Staffrische Staffrische Staffrische Interior und der Staffrische Staffrische Staffrische Intertation und der Staffrische Staffrische Intersität und der Staffrische

#### II. Milzbrand.

 Albrecht, R., 6 Fälle von Pustula maligna interna. Petersh med. Wochenschr. No. 43 u. 44. —
 Il uber und Butter, Die Massenerkrankung in Wurzen etc. (S. bei Nahrungsmitteln 16a.)

Albrecht (1) theilt den Sectiensbefund von 6 Fällen von Pustula maligna interna mit, nebst dem Ergebniss der microsospischen Untersuchung.

 gen, Veränderungen denen analog, welehe ven E. Wagner (Archiv f. Heilk. 15. Jahrg., p. 1) und Masing (s. Jahresh, 1877, I, S. 537) besehrieben sind, ziemlieh umschriehene hämorrhagischo Infiltrationen, an der Innenfläche mit einer neerotischen Schieht bedeckt, hart, dunkelroth, von denen sich zu den Mesenterialdrüsen öfter hintig infiltrirte Lymphstränge zogen, in Grösse einer Erhse, aber anch his zn 11/2 Ctm. im Durchmesser. Die Kneten sassen häufig an der Stelle des Darms, we sich das Mesenterium anheftet, eft aber auch an anderen Stellen. Das Bindegewebe des Mesenteriums und das, welches die Porta umgiebt, fand sieh öfter sulzig infiltrirt, wogegen eine gleiche Infiltration des retroperitonesien Bindegewebes nicht gefinnden wurde. Das Blut war dunkel und flüssig, die weissen Blutkörper-ehen waren vermehrt, die rothen zeigten (wohl Folge der Faulniss) mancherlei Formveranderungen. Blute, sowie in der Wand der Därme und in den Meningen fanden sich viele Bacillen, welehe in den Knoten der Därme sogar dicht verfilzte Massen bildeten. Gewisse feinere Verschiedenheiten in der Form derselhen gegenüher den Cehn'schen Besehreihungen und Photographien werden dadurch erklärt, dass die Untersuchungen bei bereits vergerückter Fäulniss vorgenommen wurden. Neben den Stäbehen, in Länge des Durehmessors eines his zweier Blutkörperchen, welche mei-stens gerade, mitunter gekniekt und leicht gegliedert waren, fanden sich im Blute eine Masse kleiner stark lichthrechender Körperchen (Kugelbacterien, Speren, Detritus?). Im Gehirn eine grosse Masse farbloser Blutsellen, die Gehirngefasse wie ven einem Mantel extravasirter rother Blntkörperchen umgeben. In ätiologischer Beziehung ist zu bemerken, dass zwei der Frauen in Haarfabriken gearbeitet hatten, heim Manne sieh ein ausserer Infectionsherd (am Halse) verfand,

[Rautier et Regnard, Un cas de eharbon ete. Gaz. méd. de Paris 1877. No. 52. (In einem Falle von Milzbrand fanden Verf. (während der Agonie) die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung und O-Aufnahme erheblich hernbessetzt, etwa ', des Normalen, sie meinen die Oabsorbiernde Wirkung der Nilzbrandhacterien dafür verantwortlich machen zu müssen.)

Wessener (Halle).

Malthe, Miltbrand og Antbrax. Norsk Magaz fer Lägevid. R. 3. B. 8. Forh. p. 192.

Eine Köchin hatte sich beim Sehlachten einer kranken Kuh betheiligt; 11 Tage später fand Verf. an ihrem reehten Unterarm eine Pastel von Markgrösse mit necretischem Centrum und einer gesehwollenen hämerrhagischen peripheren Zone; am linken Mittelfinger ein Kneten, einem irritirten Tuberculum mueosum ähnlich. Die kranke Kuh hatte an Diarrhoe und Convulsionen gelitten und war im sterbenden Zustand gesehlachtet worden. Mehrere Lente assen das Fleisch der Kuh, in verschiedener Weise hereitet; das Euter der Knh wurde von zwei Schweinen gefressen, von diesen erkrankte das eine und wurde 8 Tage später in Agone geschlachtet. Drei Tage nach dem Sehlachten fühlte die Köchin sieh unwohl, ficherte and bemerkte einen kleinen Knoten, der sich später zur Pustel entwickelte; in dem Inhalt der Pustel wurden keine Bacilli anthracis gefunden; Inoculationsversnehe an Meerschweinehen gaben ein negatives Resultat. Anch zwei Männer, die beim Schlachten beschäftigt gewesen waren, erkrankten in ähnlicher Weiso wie die Köchin; in den Pusteln des einen Mannes wurden einzelne stahförmige Bacterjen gefunden; die Lente, welche vem erkrankten Fleisch gegessen hatten, erkrankten nicht. In dem Blut des Schweines wurden zahlreiehe Milzbrandbaeilli gefunden. Inoculation mit einem Tropfen dieses Blutes an einem Moerschweinehen tödtete dieses in 18 Stunden und man konnte in diesem Blut zahlreiche Bacilli anthracis auffinden. Die drei Patienten genasen schnell bei einfaeher Carbolskureverhindung; doch litt die Köchn noch an einer suppnrative Mastitis, im Eiter keine Bacterien. F. Levison (Kopenhagen.)

## III. Rots.

 Sehehy-Bneh, Ein Fall von subsentem Rotz heim Mensehen. Berl. klin. Woehensehr, No. 6. S. 74.
 2) Gust in, Affection fareine-morveuse. Archy mèdic. Belges. Juin. p. 475.

Schehy-Buch heebachtete (1) einen Fall von Malleus humidns hei einem Laudmann, der mit einem kranken Pferde viel zu thun gehaht, die Kratiheit jedech nicht für Retz gehalten hatte. Die spätere Feststellung gelang nicht.

Der 31iähr, kräftige Mann bekam, nachdem er sich sehon einige Tage unwohl gefühlt und elend ausgesehen hatte, 8 Tage vor Ostern eine Pustel am Halse, die in 1—2 Tagen faustgross wurde. Etwa 14 Tage später traten, während der Kranke äusserst hinfällig wurde und über reissende Sehmerzen in den Gliedern klagte, nach und nach immer mehr Knoten am Kopf, der Brust, dem Bauehe, dem Halse und am linken Handgelenk anf, dann auch in der Nase, deren Sehleimhaut stark geröthet und mit eitrigem Schleim bedeckt war. anf den Augenlidern bei starker sehleimig-eitriger Absonderung der Bindehäute. Die Knoten hatten die Grösse einer gewöhnlichen Pockenpustel bis zu der einer Nuss, nur der am Halse war faustgross. Die Oberhaut war geröthet und sonderte eitrige Flüssigkeit ah, bei den grösseren Kneten trat Eiter aus siebartigen Löchelchen derselben; auch die kleinen Knoten enthielten Eiter. Sie sassen unversehiebhar in der Haut fest. Die benachbarten Lymphdrüsen waren meist hart und vergrössert. Der Knoten an der Handwurzel hatte sich in ein thalergrosses Geschwür mit indurirter Umgehung und unregelmässig zerklüftetem Grunde verwandelt, der mit missfarbigem Eiter bedeekt war. Der Kranke wurde immer sehwächer, dann apathisch, die Stimme heiser, etwas Husten; bei Berührungen zuckte er convulvisisch zusammen; endlich Delirien, Soper und Tod am 15. Mai. Keine Section.

Der von Gustin (2) beschriebene Fall betrift einen Unterofficier der Reitschule, welcher sein rotz-

krankes Pferd gepflegt hatte. Am 5. April war or mit allgemeinem, aber fieberlosen Unwohlsein in das Lazareth gegangen, am 10. April wieder entlassen, den 20. April kam er wieder mit ziemlich lebhaftem Ficher, heftigem Kopfschmerz, Glicderschmerzen und einer diffusen, sehmerzhaften, etwas fluctuirenden Ansehwellung der rechten Schläfengegend, sowie einer rothen Anschwellung am linken, äusseren Knöchel. Im Laufe der nächsten Tage wurde die Anschwellung an der Schläfe geöffnet und dünner Eiter entleert, eine ervsipelartige Entzündung breitete sich von ihr über die ganze rechte Gesichtshälfte aus in Ferm eines harten Ocdems, üher dem die Hant sich hlauroth färbte und in schwarzen Blasen erhob, welche platzten und sieh in brandige Geschwüre verwandelten. Dann bildete sieh auf der linken Gesiehtshälfte, namentlich den Augenlidern, eine gleiche Ausohwellung, so dass schliesslich fast das ganze Gesieht eine hrandige Geschwürsfläche bildete, Am rechten Vorderarm und dem rechten Handrücken bildeten sieh Abscesse, von denen der letztere geöffnet wurde, und es stellte sieh ein gelblieher Ausfluss aus der Nase ein. Während dessen war das Fieber immer stärker geworden, das Sensorium wurde benemmen, der Kranke delirirte und die Delirien nahmen zeitweise einen furihunden Character an, so dass man es für nothwendig hielt, die Zwangsjacke anzuwenden, dann trat mit zunehmender Schwäche ein mehr ruhiger Zustand ein, sehliesslich Collapsus und Tod am 6. Mai Morgens. Ausser den schon beschriebenen Veränderungen wurde bei der Section Gangran der Nasenknorpel, Geschwüre auf der Nasenschleimhaut, Ansehwellung des rechten Ellenbogen- nnd Kniegelenkes mit Röthung der Synovialcapsel, aber ohne Eiter in der Gelenkhöhle gefunden. Die Hirnhäute waren blutreich, die Schleimhaut des Pharynx, Magens und der Trachea war verdiekt, die Lungen blutreich, ohne sonstige Veränderungen, Milz Lungen blutreieh, ohne sonstige Veränderungen, Milz stark vergrössert, Mesenterialdrüsen und Lymphdrüsen der Aehsel und Weiehe gesehwollen.

# Militair-Sanitätswesen.

## Auszug aus dem Jahresbericht für 1878

bearbeitet von

Dr. W. ROTH, Generalarzt I. Cl. zu Dresden.

## I. Geschichtliches.

1) Frölich, Militärmedieinisches aus dem morgenländischen Alterthum. Deutsches Archiv für Geschichte der Mediein. Heft 1. - 2) Knorr, Ueber Entwickelung und Gestaltung des Heeres-Sanitätswesens der europäischen Staaten. V. Heft. Hannover.

Frölich (1) sammelt nach einleitenden Bemerkungen die uns hinterlassenen Nachrichten über die auf das Militärsanitätswesen bezüglichen Einrichtungen der ältesten Kulturvölker. Die Egypter besassen in ihrer Priesterkaste, welche schon Jahrtausende v. Chr. eine hochentwickelte Heilwissenschaft nach einem gemeinsamen medicinischen Gesetzbuche (Papyrus, Ebers?) bis zum Eindringen der griechischen Aerzte (500 n. Chr.) übte, die Kriegerkaste mit ihren Kenntnissen versorgende Militärärzte. Von den Indern, deren älteste medicinische Literatur bis zum 15. Jahrhandert v. Chr. zurückgeht, glaubt F., dass ihre Militärheilwissensehaft in der vorhomerischen Zeit die ägyptische nicht erreicht habe, dass sie hingegen im therapeutisch - empirischen Theile zu Homerischer Zeit die Grieehen überragt habe. Bezüglich der Perser vermuthet F., dass wenn sich auch von Seiten des Cyrus Spuren von Sanitätsvorkehrungen finden, sie sich doch kaum eines auf reinste Humanität gegründeten und geordneten Militärsanitätswesens erfreut haben. Die alten Hebräer endlich hatten, nach ihrer hohen Cultur, der mosaisehen Gesetzgebung und dem Stande der allgemeinen Heilkunde zu schliessen, zur Zeit der homerischen Gesänge eine der griechischen gleichwerthige Entwickelung des Heeressanitäts-Wesens

Die militärärztliche Wissenschaft scheint bei allen Culturvölkern des Morgenlandes erst nach der Homeri-

schen Zeit sich gedeihlich entwickelt zu haben,

Das ausgezeichnete Werk von Knorr (2) beendet in seiner 5. Lieferung das Sanitätswesen von Oesterreich. Ferner enthält dieselbe das der Niederlande, Belgiens und der Scandinavischen Reiche. Da von jedem Lande die historische Entwickelung gegeben ist, so ist das Werk an dieser Stelle anzuführen, es folgt aber ein genauerer Auszug bei "Organisation".

## II. Organisation.

## A. Allgemeines.

1) Ulmer, Ueber die militärärztliehe Stellung in verschiedenen Staaten. Militärarzt. No. 15, 19, 21, 22.

## B. Specielles.

## 1. Deutschland.

Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878. Berlin. 611 SS. 8. mit 4 lithogr. Tafeln. - 3) Riedel, Die Dienstverhältnisse der Königlich Preussischen Militärärzte im Frieden. Berlin. 278 SS. 8. — 4) Möbius, Grundriss des Deutsehen Militär-Sanitätswesens. Ein Leitfaden für die in das Heer eintretenden Aerzte. Leipzig. 157 SS. 8. — 5) Tiburtius, Ueber den Mangel an Militärärzten in unserer Armee. Deutsehe Heeres-Zeitung. No. 20 u. 21. - 6) Frölich, Ueber die Pensionirung der Deutsehen Sanitätsoffieiere. Feldarzt. No. 5, 7, 8 u. 9.

## 2. Oesterreich.

7) Organische Bestimmungen für das k. k. militärärztliche Officier-Corps. Normal-Verordnungsblatt für das k. k. Hert. 44. Stück. — 8) Militärarzt. No. 19. 9) Feldarzt. — 10) Militärarzt. — 11) Löbe II, Jahresberichte. S. 165. — 12) Knorr, Ueber Entwickelung und Gestaltung des Heeres-Sanitätswesen der europäisiehen Staaten. IV. u. V. Heft. Hannover. 1877 u. 1878. S. 468-542.

36

#### 3. Frankreich.

 Le Service de santé et la loi sur l'administration de l'armée. L'Avenir militair. No. 475 u. 476 bis 500.

#### 4. England.

14) Regulations for the Medical Department of Her Majesty's Army, War Office. 1. Nevenders. Lendon.—15) Gorl., De militaire generalunding Organisatie on de generalunding Diesait to Vide by bet expasaile on the Committee of the Committee of the regionstal and departmental Systems. Lendon.— 17) Report of the Committee appointed by the Secrtrary of State to equipment the causes which bean vary of State to equipment the causes which bean forward for the Committee appointed by the Secrtrary of State to equipment the causes which bean forward for the Committee appointed by the Secrtrary of State to equipment to the Committee Secreforward for the Committee Secretary National Forward for the Committee Secretary Secretary for 22 Juli - 13) Ret 15, News References-Regulation of the Committee Secretary Secretary Secretary for the Committee Secretary Secretary Secretary Secretary for the Committee Secretary Secretary Secretary Secretary for 22 Juli - 13) Ret 15, News References-Regulation Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary for 22 Juli - 13) Ret 15, News References-Regulation Secretary Secretary Secretary Secretary Secretary for 22 Juli - 13) Ret 15, News References-Regulation Secretary Secret

#### 5. Italien.

 Knorr, Ueher Entwickelung und Gestaltung des Heeres-Sanitätswesens der enropäischen Staaten. V. Heft. Hannover. S. 543-582.

6. Niederlande.

20) Knorr. Ebendas, S. 583-610.

7. Belgien.

21) Knorr, Ebendas. S. 611-623.

Die skandinavischen Reiche.

a) Schweden.

22) Knorr. Ebendas, S. 652-699.

b) Norwegen.

23) Knorr. Ebendas. S. 700-714.

o) Dänemark.

Knorr. Ebendas. S. 715-730.

9. Nordamerika.

 Annual Report of the Surgeon General United States Army. War Department. Washington.

#### 10. Japan.

26) v. Löbell, Jahresberiehte üher die Veränderungen und Fortschritte im Militärwesen. 5. Jahrgang. 1878. Berlin, 1879. S. 119.

#### II. Organisation.

### A. Allgemeines.

Ulmer (1) giebt sien Uebersicht über die Statlung der Militärkzet in den verschiedenen Staaten. Bei Oesterreich-Ungarn erklärt er sich zanächst gegen die zu geringe Zahl, Indern Gesterreich um 552 Militärizite auf eine mehr als eine Milion betragende Feldarmee im Priedensetat hat, während von der Armee Deutschlands mehr als 1400 (nach dem Friedensetat 1686, W. R.), Frankreich 1148. England 823 und selbst Italien 581 Militärärzte hat. (Die Angabe, dass in Deutschland bei einem lofacteris-Regimente 7 Militärärzte stehen, ist nicht richtig, es sind deren 6.)

Besüglich der Stellung der Militäriste in den zerscheiden Staaten wird herrorgehoben, dass in dis eletten Jahren in Oesterwich veil auf materialen Besserstöllung derselben gesoleben ist, dass der kun der Corps in der Flaugtmannsstellung, welche verhältsisten der Stellung der Stellung der Stellung im der Verhältsisten der Stellung der Stellung der Stellung im der Verhältscheiden gestellung der Stellung der Verhälten der Verhälten höberen Poston vom Städensträt ausfürfat wir 1:6 zu

den niederen Rangstnfen stehen, In Italien ist die Hauptmannscharge gewissermassen die meist vertretene, dieselbe stellt ein Verhältniss wie 1:8,4, in Frankreich wird nach volkedeter Reorganisation das Verhältniss der höheren Chargen wie 1: 2,2 sein. Noch günstigere Rangverhältnisse hat England, we factisch der Majorsrang von der Mehrzahl der Militärärzte erreicht wird und die höheren Chargen zu den niederen im Verhältniss von 1:0,56 stehen. In der deutschen Armee sind nach U. die Stabsoffizierstellen zu den anderen wie 1:4. (Nach der jetzigen Erhöhung des Etats der Oberstabsärzte I. Klasse [185 Generalstabsärzte, Generalärzte und Oberstabsärzte 1. Klasse anf 1686 Gesammtetat kommt erst ein Verhältniss von 1:9 heraus. Der Umstand, dass thatsächlich nahezu 50 pCt, der Assisteozärzte fehlen, führt allerdings das angegebene Verhältniss ungefähr herbei, dürfte aber bei einer vergleichenden principiellen Zusammenstellung nicht maastgebond sein. W. R.) Der Artikel schliesst mit einer Vergleichung der Gehaltssätze.

## B. Specielles.

#### Deutschland.

Die neue Kriegs-Santitist-Ordnung für das deutsche Herer vom 10. Januar 1878 (2) nimmt, weil in Ihr simmtliche Erfahrungen aus dem Peldurg-1870/71 rewerbet sind, ein gan besonderen Inteesse in Anspruch. Dieselbe ist an die Stelle der lostraction über das Santitistwesen in Pelde vom 29. Argil 1869 getrsten, über wichte im Jahresbericht für 1869. S. 498, Berichts wurde. Dass die Kriege-Verpflengurg-Etats nicht augeführtsind, ist keine glickliche Neserun. weil dedurch die K. 5.0, nur mit einer gewissen Zallvon Regiments benutzbarist. Übeligens ist die K. S. 0. diemmi in Buchhandel Küfflich und einte mie servi-

Die organisatorischen Principien, auf welchen die neue Kriegs-Smilist-Ordung berüht, auf gegen die ron 1869 im Allgemeinen nicht verändert; dieselben sind alle wessenlich ausgebaut und verzollständigt, namestlich sind dipenigen Instanzen mit aufgesommen, welche entweder erst seldem geschaffen, oder in hier Thitigkeit gesum pricistirt worden sind. Gamnen ist in der Kriegsmanitätsordung die hervorrageede Breitskichtigung der Gesundheitsplegen.

Das bei der Feldarmee vorhandene Personal und Material, die Sanltätsdetachements und Feldlazarethe, eines Armeecorps waren schon in der früheren Instruction erwähnt, neu sind der Natur der Sache nach in der Kriegssanitätsordnung die durch die 1872 erschienene Instruction über das Etappenund Eisen bahn wesen geschaftenen Verhältnisse. Nach derselben bewirken die Krankenvertheilung die Krankentransportcommissionen durch die Sanitäts- und Krankenzüge, den Nachschub von Sanitätsmaterial besorgen die Lazarethreservedepots und Güterdpuss. Bei der Besatzungsarmee werden Reservelazarethe, Festungslazarethe, Dienst bei Truppeniustituten und Commandanturen aufgeführt.

Für die Leitung des Sanitätsdienstes auf dem Kriegsschauplatze ist das Organ der obersten Heeresleitung der Chef des Feldsanitätswesens, bei einem Armeeobercommando fungirt ein Armeegeneralarzt, bei einem Generalcommando ein Corpsgeneralarzt und in der Regel ein consultirender Chirurg, bei einer Infanteriedivision oder Reservedivision ein Divisionsarzt, bei einer Etappeninspection ein Etappengeneralarzt und Feldlazarethdirectoren. Bei der Besatzungsarmee ist der Chef des Militärmedicinalwesens, bezüglich ein Generalarzt, als Vertreter thätig, beim stellvertretenden Generalcommando ein stellvertretender Generalarzt und chirurgische Consulenten, für grössere Städte nach jedesmaliger Bestimmung Reservelazarethdirectoren.

Wichtig ist die Klarlegung der Ressortverhältnisse; das allgemeine Princip lautet: §. 12. Die oberen Commandobehörden regeln und überwachen den Sanitätsdienst nach den gegebenen Bestimmungen und bedienen sich bei Befehlen und Anordnungen für den Betrieb des Sanitätsdienstes der Sanitätsofficiere als ausführende Organe. Bei allen Maassnahmen, welche sich auf das Ressort der Intendantur beziehen. haben sich die Sanitätsofficiere der höheren Commandobehörden (dirigirendes ärztliches Personal) möglichst vorher mit der betreffenden Intendantur in Einvernehmen zu setzen. Aehnlich verfährt die Intendantur, wenn ihrerseits das ärztliche Ressort angehende Vorschläge zu machen sind. Dem Commandeur des Trainbataillons untersteht das Trainpersonal und Trainmaterial der Feldlazarethe, ein Eingriff in die durch die einzelnen Instructionen, Reglements u. s. w. dem Corpsgeneralarzt und Corpsintendanten beigelegten Dienstbefugnisse steht dem gedachten Bataillonscommandeur nicht zu. Die höheren Truppenbesehlshaber sorgen dafür, dass die Einheit in der Oberleitung stets gesichert ist.

Von höchster Wichtigkeit ist die Bestimmung (§. 13), nach welcher die Commandobehörden den zugehörigen Sanitätsofficieren hinsichtlich der bevorstehenden Ereignisse und Verhältnisse soweit erforderlich Mittheilung zu machen haben. Es ist hierdurch den Sanitätsofficieren die Möglichkeit gegeben, eine derartige Auskunft zu verlangen, ohne welche sich, zumal bei Schlachten, keine entsprechenden Anordnungen treffen lassen.

Für die Uniform der Sanitätsofficiere ist die Aller-

höchst verlieheue Charge maassgebend. Die Anlegung der weissen Armbinde mit dem rothen Kreuz ist für das Sanitätispersonal, einschliesslich das gesammte Personal der Sanitätsdetachements und die Feldgeistlichkeit nebst den ihm zugetheilten Trainsoldaten, vorgeschrieben.

Der Sanitätsdienst bei der Feldarmee beginnt mit dem bei den oberen Commandobehörden. Der Chef des Feldsanitätswesens tritt zum ersten Mal in einem Feldsanitätsreglement auf. Derselbe trägt die Verantwortlichkeit für den gesammten Dienstbetrieb des Feldsanitätswesens und für dessen Uebereinstimmung mit den an ihn ergehenden Weisungen des Generalinspecteurs des Etappen- und Eisenbahnwesens. Derselbe ist der directe Vorgesetzte des gesammten Sanitätspersonals auf dem Kriegsschauplatze und hat über dasselbe die Disciplinarstrafbefugniss eines Divisionscommandeurs. Wenn nicht der Generalstabsarzt der Armee und Chef des Militärmedicinalwesens als Chef des Feldsanitätswesens fungirt, wird mit dieser Feldstelle ein Generalarzt beliehen. Zu seiner Unterstützung sind demselben ein Oberstabsarzt und ein Assistenzarzt beigegeben.

Neu sind ferner die Bestimmungen bezüglich der Armee-Generalärzte, von denen je einer jedem Armeeobercommande angehört. Derselbe leitet nach Weisung des Armeeoberbefellshabers den Sanitätsdienst bei den die Armee bildenden Armeecorps, untersteht sowohl dem Armeeoberbefellshaber als dem Chef des Feldsanitätswesens, ist der directe Vorgesetzte des zur Armee gehörigen Sanitätspersonals und hat die Disciplinarstrafbefugniss eines Brigadecommandeurs.

Die nächste Instanz bildet der Corpsgeneralarzt, analog dem commandirenden General des Armeecorps und dem Armeegeneralarzt unterstellt, als directer Vorgesetzter des Sanitätspersonals des Armeecorps mit der Strafgewalt des Regimentscommandeurs. Die gesammten Functionen des Corpsgeneralarztes sind im fünften Theil sehr übersichtlich zusammengestellt, namentlich bezüglich seines Verhältnisses zur Mobilmachung sowie bezüglich seiner Thätigkeit bei dem mobilen Armeecorps. Zur Unterstützung der umfangreichen Geschäfte sind dem Generalarzt ein Assistenzarzt und Stabsapotheker beigegeben, (Es wäre sehr wünschenswerth, wenn ein Corpsgeneralarzt statt des Assistenzarztes einen höheren Arzt zu seiner Unterstützung hätte.)

Die consultirenden Chirurgen, deren Zahl und Zeit der Ernennung das preussische Kriegsministerium in Vorschlag zu bringen hat, werden von Sr. Majestät dem Kaiser ernannt. Für dieselben gelten die Bestimmungen der Sanitätsordnung. Ihre Verwendung erfolgt auf Befehl der Commandobehörden nach dem Vortrage des Generalarztes. Sie unterstehen einerseits dem commandirenden General, andererseits dem Armeegeneralarzt. Ihre Thätigkeit ist eine wissenschaftlich-technische und besteht im Inspiciren der in ihrem Bereiche befindlichen Heilanstalten; bei Meinungsdifferenzen ist das Urtheil des consultirenden Chirurgen unbedingt massgebend, wenn seinen An-

Domest Co.

ordnungen anderweitige noch in Geltung befindliche Befehle entgegenstehen, hat derselbe den Befehl zur Ausführung seiner Bestimmungen schriftlich zu ertheilen, welchem dann unbedingt Folge zu geben ist. (Diese Bestimmungen gehen zu weit, indem sie vollständig das Princip eines consultirenden Arztes verlassen und widersprechen auch ganz den im Frieden bestehenden Principien, wonach im ärztlichen Dienst der vorgesetzte Arzt Oberärzten gegenüber nicht in die Behandlung eingreisen darf, sondern im Falle ernster Meinungsverschiedenheiten nur einen Personalwechsel herbeisühren kann. Hoffentlich wird in Zukunst die Anstellung consultirender Chirurgen nur auf die ersten anerkannten Autoritäten beschränkt bleiben.)

Den Sanitätsdienst bei einer Infanterie- oder Reservedivision leitet der Divisionsarzt, welcher einerseits dem Divisionscommandeur, andererseits dem Corpsgeneralarzt und bei detachirten Divisionen dem Armeegeneralarzt mit der Strafgewalt eines nicht selbständigen Bataillonscommandeurs unterstellt ist. Die Functionen dieser Charge sind besonders eingehend im fünften Abschnitt festgestellt, und zwar in einer sehr zweckmässigen Weise, welche einen Glanzpunkt der Verordnung bildet. Die hier gestellten Aufgaben verlangen einen sehr klaren, mit einer leitenden Thätigkeit durchans vertrauten Sanitätsofficier, von dessen Anordnungen die Leistungen der ersten Hülfe im Gefecht wesentlich abhängen. Bei der Wichtigkeit der geforderten Thätigkeit wird alles darauf ankommen, dass er für dieselben eine Vorbildung mitbringt, welche zur Zeit vollständig fehlt. (Die Anstellung etatsmässiger Divisionsärzte dürfte durch nichts so sehr unterstützt werden, als durch die hier ausgesprochenen Anforderungen.)

Der Sanitätsdienst bei den Truppen bespricht zunächst das Sanitätsmaterial. Jeder Soldat hat ein Verbindezeug, bestehend aus einem Stück (alter) Leinwand, 30 Ctm. im Quadrat gross, einem kleinen, dreieckigen Verbandtuch von Shirting, 15 Grm. Charpie. Diese Verbandmittel werden einem 25 Ctm. hohen, 20 Ctm. breiten Stück Oelleinwand zu einem Päckelnen von 12 Ctm. Länge und 9 Ctm. Breite vereinigt, von den Infanteriemannschaften in der linken Hosentasche, von den Husaren und Ulanen in dem Vorderschoss des Attila beziehungsweise der Ulanca eingenäht, von den übrigen Mannschaften in der hinteren Rocktasche getragen.

Die mobilen Truppentheile führen zweispännige Medicin wagen beziehungsweise Medicinkarren (Infanterie- beziehungsweise Jägerbataillone und Cavallerieregimenter) oder Medicin- und Bandagenkasten (Batterien, Pioniercompagnien und Colonnen), sowie Bandagentornister und Lazarethgehülfentaschen mit sich; Krankentragen sind bei jedem Infanterie-, Jäger-, Schützenbataillon und jedem Cavallerieregiment in der Regel vier Stück, bei jeder Feld- und Reservebatterie eine vorhanden. Eine besonten Instruction in der Beilage regelt das Nähere über die Fortschaffung, den Ersatz, die Rechnungs-

legung etc. Bezüglich der letzteren ist besenders die Vereinfachung hervorzuheben; es wird über den Verbrauch aus den Lazarethgehülfentaschen und den Medicin- und Bandagenkasten gar nicht Rechnung gelegt, wenn der Ausmarsch und die Rückkehr des Truppentheils unter einem Vierteljähr stattfinden, bei längerer Abwesenheit von der Gamison sind nur Verbrauchsnachweisungen einzusenden. Ordinationsbücher werden auf dem Marsche nicht geführt.

Zur Feststellung der Identität hat jeder Soldat der Feldarmee ausser einem Soldbuche die Erkennungsmarke. Sowohl die Erkennungsmarke als das Soldbuch dürfen Gestorbenen nicht früher als unmittelbar vor der Beerdigung abgenommen werden.

Die Unterbringung der Kranken auf Märschen findet grundsätzlich in Lazarethen im deutschen oder verbündeten Lande statt, Leichtkranke dürfen nur ausnahmsweise durch Vorspann mitgeführt werden. In Feindesland können für den Marschtag Sammelpunkte bezeichnet werden, zu welchen nach dem voraussichtlichen Bedarf ein oder mehrere Aerzte mit Hülfspersonal, eine oder beide Sectionen eines Sanitätsdetachements oder Feldlazareths zur Empfangnahme der ankommenden Kranken bereit zu stellen sind. Die Aerzte haben hinsichtlich der Unterbringung, des Rücktransports, sowie der Benachrichtigung der nächsten Etappencommandantur die nothwendigste Fürsorge zu treffen, eine Etablirung der Feldlazarethe hat aber an solchen Orten nicht stattzufinden. Bei länger dauernden Cantonnirungen werden Krankenstuben eingerichtet, welche unter Aufsicht und Leitung des Truppenarztes stehen. Andere Kranke werden in schon bestehende Lazarethe oder Civilheilanstalten geschickt, an deren Stelle, wenn sie nicht vorhauden, Cantonnementslazarethe, im Allgemeinen auf 3 pCt. des Krankenstandes gerechnet, angelegt werden.

Die erste Hülfe im Gefecht wird den Verwundeten von dem Sanitätspersonal der Truppen (Aerzten. Lazarethgehülfen, Hülfskrankenträgern) geleistet, und das Material aus den Medicinwagen der Truppen entnommen. Als Regel gilt, dass die eine Hälfte der Truppenärzte und Lazarethgehülfen auf den Truppenverbandplätzen Dienst thut, die andere Hälfte unmittelbar bei der Truppe verbleibt. Die Vertheilung der Truppenärzte erfolgt auf Vorschlag des rangältesten Arztes durch den die Errichtung des Truppenverbandplatzes anordnenden Truppenbefehlshaber. Sobald das Sanitätsdetachement in Thätigkeit tritt, hören in der Regel die Truppenverbandplätze auf. Die Verwundeten werden auf die Truppenverbandplätze durch die Hülfskrankenträger der Infanterie (4 Mann per Compagnie mit rother Armbinde, nicht unter der Genfer Convention stehend) gebracht. Das Rapportwesen der Truppenärzte beschränkt sich auf zehntägige Rapporte, die auf dem Sanitätsinstanzenwege weiter gehen, und auf die Führung eines Truppenkrankenbuches, das alle Kranken enthält, ausserdem schicken alle Truppentheile Verlustlisten direct behufs der Veröffentlichung derselben an das preussische Kriegsministerium ein.

Die Sanitätsdetachements haben ihre bis-

herige Organisation behalten. Jedes Armeecorps besitzt deren drei bis vier, je eines bei jeder Infanterieresp. Reservedivision, eines bei der Corpsartillerie. Sie stehen wie bisher unter dem Befehl eines Rittmeisters und verfügen für die Zwecke des Krankentransports über 159 Krankenträger nebst 8 zweispännigen Krankentransportwagen, für die Zwecke des Verbandplatzes über 7 Aerzte, einen Apotheker und 14 Mann Sanitätspersonal; sie sind in 2 Sectionen theilbar. Ihre Verwendung erfolgt nach dem Befehl des Divisionscommandeurs durch den Divisionsarzt, bezüglich für das der Cerpsartillerie beigegebene Detachement durch den Corpsgeneralarzt. Den Ort, wo der Hauptverbandplatz sufgeschlagen werden soll, bestimmt der Divisionscommandeur, bezüglich der Divisionsarzt, Derselbe wird durch eine schwarz-weiss-rethe Flagge und eine weisse Fahne mit rothem Kreuz kenntlich gemacht. Den Dienst auf dem Hanptverbandplatz leitet der Divisionsarzt, beziehungsweise der erste Stabsarzt des Sanitätsdetachements, es werden dort eine Empfangs-, eine Verband- und eine Operationsabtheilung gebildet. Die ärztliche Hülfe auf dem Verbandplatz kann durch die Truppenärzte, bezüglich die Feldlazarethe auf Anordnung des Corpsgeneralarztes und des Divisionsarztes verstärkt werden. Nen ist die Einführung farbiger Wundtäfelchen: weisse erhalten solche Verwundete, welche einer sofertigen Lazarethbehandlung bedürfen, rothe diejenigen, welche ohne Nachtheile weiter transportfähig sind. Für die Leichtverwundeten werden Sammelplätze etablirt, von wo aus dieselben zum nnchsten Etappenort dirigirt werden, die Schwerverwundeten werden mittelst der regnirirten Wagen oder der Transportmittel der Sanitätsdetachements nach den Feldlazarethen geschafft.

Gegenüber der Unzulänglichkeit der Transportmittel der Sanitäisdetachements bei grossen Gesechten hat der Corpsgeneralarzt, bezüglich Divisionsarzt anf die rechtzeitige Sicherung von zweckentsprechend hergerichteten Wagen Bedacht zu nehmen und diese bei den betreffenden Befehlshabera zu beantragen, deren Ermessen and Verantwortlichkeit das Weitere anheimgestellt wird. Bei weiterem Vorgeben der Truppen hat der Divisionsarzt dafür Sorge zu tragen, dass das Sanitätsdetachement oder mindestens eine Section desselben so schnell als möglich der Division felgt. Der dirigirende Arzt bestimmt alsdann, wer von den Aerzten und dem Hülfspersonal nebst den nöthigen Hülfsmitteln bei den Verwundeten unter dem Schntz der Genfer Convention zurückbleihen soll. In Zeiten der Ruhe können Sanitätsdetachements zu Krankentransporten aus den Feldlazarethen verwendet werden, bezüglich kann das Personal zu Feldlazarethen abcommandirt werden. Dienst- und Disciplinarverhältnisse sind im Allgemeinen dieselben geblieben, ein Rittmeister als Commandeur führt den Befehl über das Sanitätsdetachement, mit der Strafgewalt eines detachirten Rittmeisters, unter demselben hat der erste Stabsarzt Strafgewalt eines nicht detachirten Compagniechefs. Gomildert sind die etwaigen Collisionen durch eine neue Bestimmung, dass dem Commandeur Seitens des erten Stabkarztes von den durch ihn verhingten Discipilmantarion hilbeilung gemecht werden Soil, ebssodem leisteren von den Seitens des ersteren verfügten
Dispilmantarion, falls diese Strafen Aerts, des PeidDispilmantarion, falls diese Strafen Aerts, des PeidDispilmantarion, falls diese Strafen Aerts, des Peidspichteren, die Lauarethgehülfen oder hillüfsrankenwärter betreffen. Wegen des Zeitpunktiss der Vollstreckung der von Commanderur führe dies leitztere Versonal verhängten Strafen ist zur Vermedung von Sistrafen Strafen der Vermedung von SieDis Stellivertenung arfolgt wir früher atsets durch den
nichts illetzen Officier, Vertexungs von Lingerer
Dauer bestimmt die Commandobehörde. Bei getrennter
Vervendung wird eine Section dem Premierinientana unterstellt. Die Stelliverteitung der Aerts wird von
Corpagementariar resp. von Divisionants befolken.

Ausser der schon erwähnten Verlustliste im zehntägigen Truppenkrankenrapport hat der erste Stabsarzt nach einer Thätigkeit desselben im Gefecht sofort einen kurzen Bericht anzufertigen über die Thätigkeit des Detachements, und zwar besonders die Leistungen auf dem Verbandplatz auch in eperativer Beziehung. Dieser Bericht gelangt im Sanitätsinstanzenzuge an den Chef des Feldsanitätswesens, und von diesem an das königlich prenssische Kriegsministerium. Eine besondere Instruction für die Aerzte und Krankenträger des Detachements stellt die Stellnne der Aerzte und Krankenträger bezüglich ihrer Function klar. Hinsichtlich der Verwendung der Krankenträger und des Aufschlageus des Hauptverbandplatzes ist die frühere Bestimmung, wonach der Commandenr den Requisitionen des Divisionsarztes Felge zu geben und ihm für die Dauer der Thätigkeit auf dem Verbandplatze das ärztlicherseits geforderte Personal und Material zur Verfügung zu stellen hat, auch auf den rangältesten Arzt ausgedehnt worden.

(In der Organisation der Sanitätsdetachements ist derselbe Dualismus geblieben, die Befehlführung hat in dieser ausschliesslich sanitären Zwecken dienenden Truppe ein Rittmeister behalten, dessen Vertretung nicht einmal der erste Stabsarzt, sondern der Premierlientenant zu übernehmen hat. Darans folgt, dass der Divisionsarzt, der ia doch das Organ des Divisionscommundeurs ist, kein Befehlsrecht über den Commandeur besitzt, wenn auch der Divisionsarzt im Stande ist, fiber das Sanitäts-Detachement zu verfügen. Es ist wirklich in hohem Grade bedauerlich, dass hezüglich der Sanitäts-Detachements, einer lediglich Sanitätszwecken dienenden und von Sanitätsofficieren ausgebildeten Truppe z. Z. noch keine Unterstellung unter dem Sanitätsdienst stattfindet. Wenn es denn wirklich ganz unmöglich ist, in die Stelle des Commandeurs einen Sanitätsofficier zu setzen, so würde sich wenigstens empfehlen, das gesammte Sanitätspersonal definitiv von der Transport-Compagnie zu trennen und aus demselben noch ein Feldlazareth zu formiren, welches den Dienst auf dem Verbandplatz zu übernehmen hätte. - Die in der Organisation der Sanitäts-Detachements liegenden Schwierigkeiten werden endgültig nur beseitigt durch die Formation von Sanitätstruppen, die von Sanitätsofficieren ausgebildet und befebligt werden, erst hierdurch bekommt der Begriff "Sanitätscorps" Leben und Bedeutung für die Armee.)

Beziglich der Bestimmungen über die Vermehnung der Transportmittel der Saniläsdetachements durch requiritet Wagen erscheint eine genanere Festsetung als die gegebren onbtwendig. Ein bestimmte Anspruch an den jett militärsch organistrete Puhrpark würde gewiss auch den Interessen der Befehlshaber nicht entgegenlanfen.

Bezüglich der Feldlazarethe, deren jedes Armeecerps zwölf, jede Reservedivision drei hat, sind keine wesentlichen Aonderungen eingetreten.

Wichtig ist die Definition des Begriffs "Fühlung des Lazareths mit dem vorrückenden Armeecorps." Dieselbe wird als verloren angeseben, wen dem Lazareth der tägliche Befebl nicht mehr zngehen kann. Damit tritt dasselbe unter den Befehl der Etappeninspection.

Der Etablirungsort der Feldlaarsethe muss sieh in den Nibe des Hauptverhandplaters, aber gegen feindliches Peuer gusichert hefinden. Zeile und Barackenkönnen zur bessenen Unterhräungung der Krankentrichtet werden, ersters sind vem Lazarethreservedept zu beziehen. Des Arbeitkräfte zum Aufbas sied der Ortshehörde zu requiriem oder sind die besüglicheso Antzigs an die Befehlshaber zu richten.

Für die Ablösung des Feldlazarethes gilt der Grundsatz, dass, wenn nicht das ganze Lazareth anf einmal ahgelöst werden kann, nie weniger als eine Section frei zu machen ist.

Der Dinarbetrieb in den stablithe Feldmarrethen (Behanding, Pflege, Watteng, Belbütigung u. s. w. der Kranken) hat sich wenig geindert. Sehr wichlig ist die Anführung, dass in lalle Verhältissen, unter denen die Lazarethe thätig sind, das gesammte Sanititapersonal den Grundeatz in Newabern hat, dass Sanititapersonal der Grundert in Newabern hat, dass ein der Sanititate der Sanititate und derestlichen und dienstlichen Tüchligkeit des Sanititapersonals, nomdern beisen sehr in der Theilinahme lernhe, welche jedem einsalnen Verwundeten und Kranken gewirdent wird.

Die Eintheilung des Lazarethes nach Stationen findet nach Art und Zahl der Kranken und Verwundten durch den Chefarzt statt. Zu jeder wichtigen chirurgischen Operation müssen die Statiensärzte die Znstimmung des Chefarztes einholen, es sei denn, dass Lebensgefabr im Verzuge ist.

Die Überführung der noch nicht Gebeilten in andere Lanzerbe mieden die Chafferie den Peidlanzerbdirector beziehungsweise den Cerpgenerahrt, von
von aus sied iss entsprechenden Weitungen über die
Ausführbarkeit der Überführung, namentlich den
Standort der Krankentransportcommission (einer esageschaffenen der Einenhaln ertaling aktioleitun Enhierde) erbalten, mit welcher sie direct in Verbindung
treten.

Die Eintheilung der Kranken findet nach Leichtkranken, Schwerkranken, Leiebtverwundeten und Schwerverwundeten statt. Den Transport his zur nächsten Eisenbahnstation veranlassen die ahsendenden Lazarethe jedoch erst dann, wenn ihnen in jedem einzelnen Falle Seitens der Krankentransportcommission, Mittheilung von der Möglichkeit des Weitertransportes ungegangen ist.

Wichtig ist die Bestimmung, dass die Krastenblitten bei der Übestrühmung von Krasten und Verwandeten Seitens des Laurethes an den Erschtrippentabil geschickt werden. Ist dieser nicht bekannt oder nicht verhanden, so geben dieselben an den stellvertrentenden Generalart des Armecorps, in dessen Bereich der Trappentleit der Krasten fermit oder mehlig seuwende ist, Von diesen Seitlen ans erhaltes andere Laurethe, in welche der Kraste aufgesponnen wirk, auf über Annechen das Krastenbalts zugemehnt.

Die Entlassung der Invaliden und Dienstunbrauchhene erfolgt nach dem Urbeibe der Stationsärzte. Dieselben sind dem Chefarzt vorzustellen, welcher die Ausstellung der betreffenden Atteste nach der Dienstamweisung zur Beurtbeilung etc. vom 1. April 1877veranlasst. Die Mannschaften werden durch die zupencommandantur ihren Ersatztrappentheilen überwiesen.

In Betreff des Rapport- und Listenwesen sich weit Andermagen zu vermerken, der Wegfall des zehntägigen Krankenrapportes und Ersatz dessettlen durch einen am Schlass jedes Monats einzureichenden Monatkrankenrapport sowie die Einführung von Zugangs- und Abgangsmeldungen für das Centralnachweisbetrussu, weiteb über jeden einzelnen Kranken-Seitens den Lararethen jeden fünften Tag and ass Kiniglich versasibes für innerericht werden.

Die bedeutendste Vermehrung hat gegen früher der Samiätsdienst bei dem Etappen- und Eisenhahn wesen erfahren. Die Leitung desselhen hat bei jeder Etappeninspection ein Etappengeneralarzt, welcher einerseits direct dem Etappeninspector, andeterseits dem Chef des Feldsamiätswesens metrstelt.

Der Etappengeneralarzt ist der directe Vorgesetzte aller in seinem Ressort dauernd oder vorübergehend diensttbnenden Aerzte, Beamten und des übrigen zum Sanitätsdienst bestimmtenPersonals. Demselben steht die unheschränkte Verwendung des der Etappeninspection dauernd unterstellten ärztlichen Personals. nicht aher des Personals der Feldlazarethe zu, welches in seiner Fermation zn belassen ist. Er hat die Errichtung, Belegnng, Ablösung, Leerung, beziehungsweise Schliessung der Lazarethe innerhalb seines Dienstbereiches zu leiten, die Tbütigkeit der Feldlazarethdirectoren und Krankentransportcommission zn regeln und die geeignete Verwendung des ienen unterstellten Lazarethpersonals, sowie des Personals der freiwilligen Krankenpflege mit Hülfe des Delegirten bei der Etappeninspectien herbeignführen. Mit der Etappenintendantur bat er wegen steter Bereitschaft des Lazarethreservedepots das Erforderliche zu veranlassen. Ferner liegt ihm die Leitung der Krankenvertheilung ob und hat er nach Vortrag bei dem Etanneninspector die bezüglichen Antrage auf Ueberweisung der dazn erforderlichen Sanitäts- und hrankenzüge an den Chef des Feldsanitätswesens zu richten.

Dem Etappengeneralarzt sind noch besondere Organe in den Feldlazarethdirectoren beigegeben. welche im Auftrage der Etappeninspection durch fortgesetzte Inspicirungen und persönliches Einwirken an Ort und Stelle alle einer prompten Ausübung der Krankenpflege entgegenstehenden Hemmnisse und Uebelstände zu beseitigen haben. Insonderheit ist es ihre Aufgabe, die Errichtung von stehenden Kriegsund Etappenlazarethen vorzubereiten, die Etablirung zu leiten, nach der Etablirung persönlich den Aerzten zur Seite zu stehen, das Erforderliche wegen der Krankenvertheilung herbeizuführen, die rechtzeitige Ablösung der Feldlazarethe zu bewerkstelligen und alles sonst für die Pflege der Verwundeten und Kranken Erspriessliche persönlich zu vermitteln und in die Wege zu leiten. Bei iedem Armeecorps wird ein Feldlazarethdirector mobil gemacht und der betreffenden Etappeninspection zugewiesen. Dieselbe weist den ihr zugehörigen Feldlazarethdirectoren besondere Bezirke mit einem bestimmten Standorte zu, in denen ihnen die Sicherstellung des Sanitätsdienstes obliegt. Sie haben ihrem Dienstbereiche die Disciplinarstrafbefugniss eines nicht selbständigen Bataillonscommandeurs. Für die Reisen lässt ihnen die Etappeninspection das nöthige Fuhrwerk stellen. (Diese Bestimmung ist von grossem Vortheil, da den Feldlazarethdirectoren bisher nur zwei Reitpferde.gestellt wurden.)

Die Krankenpflege im Bereiche der Etappeninspection umfasst Vorbereitungen für durchpassirende Kranke an den Etappenorten, für welche immer zu sorgen ist, ohne dass darum eigene Aerzte angestellt zu werden brauchen. An eigentlichen Lazaretheinrichtungen befinden sich im Bereich der Etappeninspection Etappenlazarethe und stehende Kriegslazarethe. Die Etappenlazarethe nehmen die Kranken durchrückender Truppentheile bezüglich Krankentransporte sowie die der Etappeninspection unterstellten Truppentheile auf. Soweit die vorhandenen Aerzte nicht ausreichen, wird die Heranziehung anderer Aerzte bei der vorgesetzten Behörde, im Inlande beim Generalcommando beantragt; das Pflegepersonal wird der freiwilligen Krankenpflege entnommen, es können auch unverwendete Theile des Kriegslazarethpersonals oder der Krankentransportcommission hier Verwendung finden. Etappenlazarethe sind namentlich an solchen Etappenorten erforderlich, wo sich Krankentransportcommissionen oder Sectionen derselben befinden, zumal wird dies der Fall sein an Eisenbahnpuncten, an welchen ein Zuströmen derjenigen Verwundeten, die nicht in die Feldlazarethe gekommen sind, stattfindet. Mit den Etappenlazarethen können auch Leichtkrankensammelstellen eingerichtet werden. (Das Princip dieser Sammelstellen sollte als Grundsatz vielmehr in den Vordergrund gestellt sein.)

Die stehenden Kriegslazarethe werden gewönlich behufs Ablösung und Ersatz eines Feldlazareths formirt, können aber auch direct eingerichtet werden. Das Kriegslazarethpersonal besteht aus 4 Oberstabsärzten, 6 Stabsärzten, 9 Assistenzärzten, 3 Feldapothekern, 3 Lazarethinspectoren, 3 Rendanten, 9 Oberlazarethgehülfen und 18 Lazarethgehülfen, 36 Militärkrankenwärtern, 3 Köchen und 24 Trainsoldaten. Die etatsmässigen Arztstellen sollen in der Regel nur durch früher gediente Militärzte des Friedens- oder Beurlaubtenstandes besetzt werden.

Ersatz und Verstärkung dieses Personals können durch im Frieden contractlich engagirte Civilärzte erfolgen. Die Chefärzte bei den stehenden Kriegslazarethen können nur aus dem etalsmässigen Kriegslazarethpersonal oder ausnahmsweise durch einen Sanitätsofficier des Friedensstandes besetzt werden. Das Personal soll grundsätzlich nur in stehenden Kriegslazarethen Verwendung finden.

Die Ablösung der Feldlazarethe darf nur so geschehen, dass jeder Nachtheil für die Kranken und Verwundeten vermieden wird. Das zur Unterhaltung und Lagerung der Verwundeten unmittelbar verwandte Material ist denselben zu belassen, sofern dies ihr Zustand erforderlich macht: dem abrückenden Lazareth ist das zurückgelassene Material wie sein sonstiger etatsmässiger Bedarf an Arzneimitteln etc. aus dem Lazarethreservedepot zu ersetzen, bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Chefarzt des abzulösenden Feldlazareths, bezüglich der Feldlazarethdirector. Das Armeeobercommando entscheidet, ob beim Eintritt einer länger dauernden Waffenruhe das Ablösen der Feldlazarethe noch durch das Kriegslazarethpersonal stattzufinden hat. Dienstverhältnisse und Dienstbetrieb sind wie bei den Feldlazarethen, nur haben die Chefärzte keine Disciplinargewalt über die im Lazareth befindlichen Unterofficiere und Gemeinen. (Diese letztere Bestimmung ist im Interesse des Dienstes nicht günstig, da die Voraussetzung, unter der diese Strafgewalt den Chefärzten der Feldlazarethe gegeben ist, dass nämlich keine andere Commandobehörde sich an demselben Ort befindet, auch sehr hänfig bei den stehenden Kriegslazarethen zutreffen wird. Die Umbildung des Kriegslazarethpersonals, welches durch die Uebernahme der Feldlazarethe die dauernde Behandlung der Kranken hauptsächlich in den Händen hat, ist ein grosser Fortschritt.)

Der Nachschub an Sanitätsmaterial ist durch zwei Factoren gesichert, die Lazarethreservedepots und das immobile Güterdepot an der Sammelstation. Ein Lazareth-Reserve-Depot wird jeder Etappeninspection mit einer dazu gehörigen Traincolonne und 20 Fahrzeugen bei der Mobilmachung überwiesen. Dasselbe hat an Officieren 1 Premierlieutenant, 1 Secondelieutenant, ferner 2 Lazarethinspectoren, 4 Feldapotheker, 6 chirurgische Instrumentenmacher, Unterofficiere und Trainpersonal. Vom Lazarethreservedepot wird der Bedarf sämmtlicher Truppensanitätsdetachements, Feld-, stehender Kriegsund Etappenlazarethe, sowie der Krankentransportcommission entnommen, soweit derselbe nicht durch Beschaffung an Ort und Stelle sicherzustellen ist. Der Premierlieutenant als Commandeur hat die Disciplinarstrafgewalt eines nicht detachirten Compagniechefs. ansserdem concurriren bei den Apothekern, chirnrgisehen Instrumentenmachern und den Beamten der Etappengeneralarzt and der Etappenintendant. Das Depot wird so anfgestellt, dass eine möglich rasche Versorgung der Lazarethe etc. mit den erforderlichen Gegenständen erfolgen kann, hierzn wird dasselbe in der Regel an dem Etappenhauptort oder in dessen Nähe anfgestellt, die Bestände des Depots werden mittelst der Eisenbahn oder Vorspann herangezogen; wird die Entfernung der Feldarmee von diesem Ort zu gross, so wird von der Etappeninspection das ganze Depot oder ein Theil desselben anf der Etappenstrasse vorgeschoben, Es hat dies besonders vor Schlachten zu geschehen. Die Truppentheile oder deren Aerzte und die Sanitätsdctachements entnehmen ihren Bedarf entweder von dem Feldlazareth, oder direct vom Lazarethreservedepot, ebenso die der Etappeninspection unterstellten Truppentheile, Aerzte und Sanitätsformationen. Grundsätzlich sind alle etatsmässigen Erfordernisse ans dem staatlichen Depot und nur die hier nicht vorhandenen nus dem Depot der freiwilligen Krankenpflege zn entnehmen. Die Versendung der Gegenstände an die Lazarethe erfolgt, wenn keine anderen Beförderungsmittel verhanden sind, durch die Colonne des Depots. Die staatlieherseits gelieferten, unbrauchbar gewordenen Instrumente werden bei dem Lazarethreservedepot gegen gute nmgetanscht. Die eigenen Instrumente der Aerzte sind gegen von ihnen zu zahlende Entschädignng, von den chirurgischen Instrumentenmachern in Stand zu setzen. Der Ersatz der Bestände erfolgt ans dem Güterdepot der Sammelstationen, welche ihrerseits dazu bestimmt sind, in nicht allzu grosser Entfernang vom Kriegsschauplatz Vorräthe aller Art bereit zu halten and einen Regulator für das Vorströmen der Güter zn bilden.

Die Krantenvertbeilung wird durch der Chef
der Feldsniffstwessen siegeleitet und geregelt. Der
sehe verfügt im Einvernehmen mit dem Chef des
Feldseinshahmessen sieder die besonders formitred Sanitistanige sowohl betäglich ihrer Anfstellung als der
leberariehung und Absendang. We irgend thunklisind Wassertrassen zu benntzen. Nach den Weisnngen des Chefs des Feldsanifistwessen satzen sich die
Corpsegenenlärste bezäglich Feldstanstelltweisen sitze sich die
Corpsegenenlärste bezäglich Feldstanstelltweisen mit der betretfenden Militärsiesnbahndriection bezäglich Liniencommandatur in Verbründung.

mandantur in Verbundung,

Die Kraubentung,

Die Kraubentung in Verbundung,

Die Kraubentung in Verbundung in Verbundung

were Stabstraue in Verbundung von der 

were Stabstraue, ver Ausstenzetzen auf em betreifenden Verwaltungzenterpersonal; sie ist theilbar in 

deri Seediene an seinem Subaurt beiebungsweise 

dem ällesten Ausstenzerzt, zwei bis drei Lazareth
gehülen, zwei bis der Millitärratsweiteren und zwei 

Trainsoldare. Eine Versitävung dieses Beronats 

liegen Kraubenglege (rievvillige Begleitzeionen) erfolgen. Die Thätigkeit der Krauhentransportcommission 

besteht dafzin, in ihres Seedienen dere geschlössen an

den Zagangstellen der Kranken zur Eisenbahn Krankensammel-, Erfrishnegs-, Verbäuch und U-blerangtensametel-, Erfrishnegs-, Verbäuch dur Ü-blerangtensametel-, Erfrishnegs-, Verbäuch zur des Werden Verrundsden und Kranken zu sorgen. Die Jeitzug der Krankestransportcommission soll möglichst eisehilich durch der Chefartzl geschehen, nach den allgemeinen Directionen des General-Etappeninspecteurs. Bei der Wahl der Orte ist besonders auf Grüsse und Einrichtung des Bahnbofes, sowie zuf nmfassezde Römnlichkellen zur vorübergehenden Unterbriogungeiner grösseren Zahl von Verwundeten und Kranken zu sehne.

Weiter Organe für die Krankenvrtbeilung sind die Millitärsiensbahndirectionen, welchen die Millitärsiensbahndirectionen, welchen die ganze Eisenbahnlinie unterstellt ist, soweit sich dieselbe in millitärsiehen Betrieb befindet. Bei denzelbet ist in der Transportabbeilung ein Stabaszra, welche als technische Beiratht in allen den Transport der Kranken und Verwundeten betreffenden Angelegenbeitere fungrit. Die gleiche Thätigstich at auch der Art en fungrit. Die gleiche Thätigstich at auch der Art verheilung der Kranken in die Reservalazoreite obliegt. Eine directs Verbindung der Liniencommandanteren mit den Krankentransportcommissionen ist hierzu neuflässlich

Der Transport der Verwund eten und Kraben naf den Eisenbahnen finden tittlett Sanitätzsüges und Krankensügen statt. Die Sanitätzsüge zerfallen in Lazarchtäuge (vorberteite gesehlossene Formstienen nur für Kranke in liegender Stellung) und lidis lazarchtzüge (Gütervagen rew). Personenwagen IV. Classes mit besonderen Transportund Lagerungsmitten versehen.) Die Krankenzieg werden für Kranke und Verwundete, die sitzond transportit werden können, zusammengestellt.

Die Lazarothrüge, im Frieden bereits votheriet, erhalten das Sanlätispersonal eines Feldkazerelbe exel, des Stabsartes und Inspectors. Für den Dienst der Lazarstegheblich said vorzugsweise die Sindirarden der militärärztlichen Bildungsanstalten in Aussicht genommen; ferner wird ein Schlosser vom Eiserbahregiment überwiesen.

Zu einem Lazarethzuge gehören 30 Krankenwagen mit je 10 Lagerstätten, ausserdem 11 besonderen Zwecken dienende Wagen.

Die Verfügung über die Lazaretkrätige sowohl bezüglich der Heranziehung als ihrer Absendung stehl dem Chef des Feldsantiätswesens zu. Von demselben werden dieselben nach dem jeweiligen Bedürfniss den einzelnen Etappeninspectionen zur Verwendung bei der den Krankentransportommissionen obliegeeden Krankenträtleilung überwiesen.

Auf dem Lazarethzage hat der Chefartt, stess ein entiere oder reactiviter Snalitionsfleier, die Befehlführung. Derselbe hat die Disciplinarstrafgewalt über das sämmtliche Strütiche Personal incl. der Lazarethgehüften, Millürkrankenwärter und die für den Diesst beim Lazarethzung bestimmten Unterofficiere und Gemeinen. Das im Vertragverhältnisse befindliche Lazarethungerenoal hannbei grober Pflichtverletzung sofort entlassen werden. Die dienstliche Verwendung der Lazarethzüge darf nur zu Kraukentransportzwecken stattfinden, bei ihrer Rückkehr vom Kriegsschauplatz dürfen sie uur für den Fall zur Mitführung von Lazaretlibedürfnissen benutzt werden, als hierdurch keine Störung in der bestimmten Fahrdisposition eintritt. Beim Halten auf Stationen hat der Chefarzt deu Anordnungen des Bahnhofs- beziehungsweise Etappen-Commandanten nachzukommen. Bei vorkommenden Conflicten entscheidet die Militär-Eisenbalmdirection, bezüglich die Liniencommandantur. — Während der Fahrt werden die Kranken vom Chefarzt unter Beihülfe der Assistenzärzte behandelt. Den Dienst während der Fahrt regeln besondere Bestimmungen.

Die Hülfslazarethzüge werden auf Veranlassung des Chefs des Feldsanitätswesens von der Krankentransportcommission oder deren Section formirt. Es werden hierzu alle gedeckten, nicht mit festen Sitzvorrichtungen versehenen Güterwagen sowie Personenwagen IV. Classe verwendet. Die Herrichtung der Wagen erfolgt durch Aufhängen von Tragen nach dem Hamburger System, oder durch Stellung von Tragen auf Blattfedern nach dem Grund'schen System. Die Hülfslazarethzüge werden erst jedes Mal nach Redürfniss zusammengestellt, sollen nicht mehr als 80 Axen stark sein und grundsätzlich wie jene unvermischt geführt werden. Auf je 100 Kranke und Verwundete werden 1 bis 2 Aerzte, 2 Lazarethgehülfen, 12 bis 15 Krankenwärter erfordert, die Leitung des Dienstes hat der älteste Arzt. Hülfslazarethzüge können auch in ständige Lazarethzüge umgewandelt werden.

Die Krankenzüge werden aus Personenwagen der drei ersten Wagenclassen, im Nothfall aus solchen der vierten Classe und Güterwagen zusammengestellt. Die Kranken werden in den Wagen mit Rücksicht auf die Schwere ihres Leidens vertheilt. Diese Züge dienen theils zur Entleerung der Sammellazarethe, theils zur Vermeidung plötzlicher grosser Anhäufungen von Verwundeten; sie werden jedes Mal erst an Ort und Stelle nach dem vorhandenen Wagenmaterial zusammengestellt. Bei ihrer Einrichtung wird, da ein läugerer Transport im Sitzen zu anstrengend ist, auf Uebernachtungsstellen Rücksicht genommen, wo die Kranken Lager, Gelegenheit zur Reinigung und Beköstigung erhalten. Besonderes ärztliches Personal wird nicht beigegeben. Das Pflegepersonal stellt die freiwillige Krankenpflege, ausserdem erhält jeder geschlossene Krankenzug zwei Feldgensdarmen und ein militärisches Begleitcommando. Die Desinfection wird in den zum Transport der Verwundeten und Kranken benutzten Eisenbahnwagen, wenn sie militärärztlicherseits für nothwendig gehalten wird, von der Eisenbahnverwaltung ausgeführt.

(Wir halten diesen Theil der neuen Verordnung für einen sehr gelungenen, und zwar besouders auf practische Erfahrungen gegründeten, auch ist die Stellung des Sanitätsdienstes eine durchaus selbständige und be friedigende. Der Chefarzt der Krankeutransportcommission wird in Zukunft einer der tüchtigsten Sanitätsofficiere sein müssen.)

Der Sanitätsdienst bei der Besatzungsarmee war bisher ohne alle genaueren Bestimmungen, jetzt sind dieselben ebenfalls erlassen. Der stellvertretende Generalarzt hat seine hauptsächliche Thätigkeit gegenüber den Lazarethen in Inspicirungen zu suchen, wobei er auch durch geeignete Sanitätsofficiere vertreten werden kann; unter seine Aufsicht fallen auch die Vereins-Lazarethe und Privatpflegestätten. Weiter finden sich hier Bestimmungen über den Sanitätsdienst in Festungen. Mit der Armirung einer Festung geht die Leitung des gesammten Dienstzweiges. einschliesslich der Gesundheitspflege, auf den Garnisonsarzt über. Zu seinen Obliegenheiten geliört: die Kenntnissnahme und Aufsicht sämmtlicher Sanitätsausrüstungen und Einrichtungen. Auch für die detachirton Forts kann nach Bedarf ein eigener Sanitätsdienst organisirt werden, und ebenso muss ein- für allemal das Nöthige an Sanitätspersonal und Sanitätsmaterial für etwaige Ausfälle bereit gehalten werden.

Als Reservelazarethe dienen die im Frieden vorhandenen Garnison- und Speciallazarethe. An der Spitze stehen Chefärzte oder Lazarethcommissionen, auf ie 100 Kranke werden 1 bis 2 ordinirende Aerzte, 1 assistirender Arzt, 3 Lazarethgehülfen und 6 Krankenwärter gerechnet. Ihre Errichtung wird im Frieden vorbereitet, auf jeden Kranken werden 37 Cbm. Luft gerechnet. Ueber mehrere Reservelazarethe sind Reservelazarethdirectoren gestellt. Der Dienst wird nach den Friedensbestimmungen gehandhabt. Geheilte Mannschaften werden der nächsten Etappencommandantur, die dauernd oder zeitig unbrauchbaren ihrem Ersatztruppentheil überwiesen. Ueberführungen aus einem Reservelazareth in andere sollen möglichst vermieden werden. Gelegentlich der Beorderung des Personals für die Reservelazarethe findet sich die Bestimmung, dass Mannschaften der Ersatzreservo erster Classe den Reservelazarethen zugetheilt und dafür ausgebildete Krankenwärter der Feldarmee überwiesen werden. Zur Deckung des Bedarfs an Pflegepersonal durch Civilpersonen werden besondere Annahmestellen für dasselbe errichtet.

Bei den Rapporten der Reservelazarethe sind uou die fünftägigen Meldungen über die belegten und die noch verfügbaren Lagerstellen, welche die Reservelazarethe an die bezüglichen Liniencommandanturen einzureichen haben. Dieselben dienen als Grundlage für die von letzteren ausgehende Vertheilung der vom Kriegsschauplatz eintreffenden Kranken- bezielungsweise Verwundetentransporte über die der Balnlinie überwiesenen Reservelazarethe.

Der fünfte Abschnitt stellt die Dienstanweisungen für den Corpsgeneralarzt, consultirenden Chirurgen, den Divisionsarzt, die Aerzte und Krankenträger des Sauitätsdetachements, die Lazarethausseher und Militärkrankenwärter zusammen. Solcho anscheinend in das grösste Detail führende Bestinmungen sind von hohem Wertle, zumal für alle diejenigen Stellen, deren Friedensthätigkeit von der Kriegsthätigkeit bedeutend abweicht. Eine besondere Erleichterung giebt die für den Corpsgeneralarzt vorgeschriebene Führung von Mobilmachungskalendern.

Von ganz besonderem Interesse sind die Bestimmungen über die freiwillige Krankenpflege. War bereits in der früheren Instruction derselben die Selbständigkeit abgeschnitten, so heist es in der neuen Ordnung ganz klar: Die freiwillige Krankenpflege wirkt im engsten Anschluss an die staatlichen Organe nach deren Weisung. (Es ist dies bei einer richtigen kräftigen Organisation der staatlichen Krankenpflege der einzig mögliche Standpunct.) Dazu ist die Anzahl der Aufgaben für die freiwillige Krankenpflegekeine kleine geblieben, sie ist aber bei der Feldarmee nur ausnahmsweise und in der Hauptsache in dem Etappengebiet und im lulande wirksam. Geleitet wird sie vom Militärinspecteur der freiwilligen Krankenpflege, in dessen Centralstelle der jedesmalige Vorsitzende des Centralcomités der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger von selbst Mitglied ist und an dieser Stelle der Bearbeitung der bezüglichen Depot- und Rechnungssachen vorsteht. Die leitenden Gesichtspancte für seine Thätigkeit erhält der Militärinspecteur der freiwilligen Krankenpflege von den verschiedenen Kriegsministerien und dem Chef des Feldsanitätsdienstes, unter dem Militärinspecteur wirken Delegirte in der Hauptsache bei den Etappenformationen, ohne indessen bei der Feldarmee ausgeschlossen zu sein. Diese Delegirten haben ihre Thätigkeit stets im unmittelbaren Anschlusse an die von den leitenden Aerzten getroffenen Anordnungen auszuführen, welche letzteren in allen sachlichen Beziehungen zunächt entscheiden. Von Wichtigkeit bezüglich des Personals ist die Bestimmung, dass das unmittelbar auf dem Kriegsschauplatze verwendete Personal beim Beginn seiner Thätigkeit unter die Militärgerichtsbarkeit, die Kriegsgesetze und die Disciplinarverordnung tritt.

Bei der Feldarmee kann die freiwillige Krankenpflege durch Transportcolonnen, welche den Sanitätsdetachements zugetheilt sind und unter dem Commandeur derselben stehen, vertreten sein. In den Feldlazarethen wird freiwilliges Pflegepersonal und zwar sowohl männliches als weibliches zugelassen, welches für die Dauer seiner Verwendung dem Chefarzte unterstellt ist und auch eine Geldvergütung erhalten kann. lm Etappengebiet kann wieder freiwilliges Pflegepersonal in den Lazarethen vorhanden sein, ausserdem aber wirkt hier das Personal als Begleitcolonnen bei den Krankentransporten sowie bei der Aufstellung eigener geschlossener Lazarethzüge, auch die Verbandund Erfrischungsstationen können von der freiwilligen Krankenpflege eingerichtet werden. In den Lazarethen des Inlandes kann die freiwillige Krankenpflege ausser durch die Stellung vom Pflegepersonal sich in staatlichen Reservelazarethen durch Uebernahme einzelner Zweige der Lazarethverwaltung betheiligen.

Von den Reservelazarethen aus werden Kranke an die Vereinslazarethe oder auch an Privatpflegestellen abgegeben. Die Vereinslazarethe, über welche unter Mitaufsicht des kaiserlichen Commissars eine allgemeine staatliche Außicht ausgeübt wird, sind in Bezug auf ärztliche Behandlung, Beköstigung und Arzneiverpflegung lediglich der Vereinsverwaltung unterstellt, eine Einwirkung auf die ökonomischen Angelegenheiten tritt nur insofern ein, als dabei sanitätliche Interessen berührt werden. Die Vertretung nach aussen führt eine Königliche Lazareth-Commission oder ein Chefarzt. Ferner werden Krankenbuch und Todtenegister durch commandirte Unterofficiere geführt.

Einen grossen Wirkungskreis hat endlich die freiwillige Krankeupflege noch durch das Central-Nachweisebureau, an welches die fünftägigen Ab- und Zugangs-Rapporte der Lazarethe gelangen und ven wo aus die Ersatztruppentheile benachrichtigt werden.

Der zweite Theil der K. S. O. enthält ein kurzes IIa ndbuch für den Gesundheitsdienst, welches bei Militär-Gesundheitspflege näher besprochen wird. In einem Anhange befinden sich die Bestimmungen über das Außschlagen von Zelten, Feld- und Kriegsbaracken, sowie eine Anleitung zur Trinkwasseruntersuchung im Felde.

Den zweiten Band bilden die Beilagen, welche nicht weniger werthvoll sind als der Text. Besenders practisch erscheint die erste, welche über die Sanitätsausrüstung der Truppen im Felde handelt. möge hier erwähnt sein, dass die zum antiseptischen Verfahren erforderlichen Gegenstände: Verbandjute, Wachstaffet, Catgut, Sprühapparat etc. in der Ausrüstung der Sanitätsdetachements und Feldlazarethe Aufnahme gefunden haben. Das antiseptische Verfahren wird nach einer Anmerkung auf den Hauptverbandplätzen noch nicht in seiner vollen Durchführung vorausgesetzt, aber doch als möglich angenommen. Für die Feldlazarethe sind ebenfalls eine Anzahl neuerer Mittel hinzugetreten (Carbolsänre, Salicylsäure, Chloral). Eine recht werthvolle Zugabe bilden endlich vier recht gut lithographirte Tafeln, welche Einrichtung der Krankenzelte, der Kriegsbaracken, Sanitätszüge, Kranken- und Sanitätswagen veranschaulichen.

Es wäre dringend zu wünschen, dass die Kriegssanitätsordnung in einer Friedenssanitätsordnung einen gleichwerthigen Nachfolger erhielte.

Riedel hat eine sehr übersichtliche Zusammenstellung der Dienstverhältnisse der Preussischen Militärärzte im Frieden geliefert (3).

Der allgemeine Theil umfasst die allen Militairärzten gemeinsamen Verhältnisse und Competenzen, der especielle Theil bespricht den Dienst der einzelnen Rangelassen und die Dienstverhältnisse der Aerzte des Benlaubtenstandes. Die Schrift ist klar durchgearbeitet und giebt für das practische Bedürfniss einen guten Anhalt.

Der Grundriss von Möbius (4), gleichzeitig mit den obigen Buch erschienen, enthält eingehend die Organisation, bespricht aber bei den Dienst, wie auch der Titel besagt, hauptsächlich nur das für eintretende Militärärzte Wichtige. In dem Abschnitt Organisation finden sich die Sanitätscorps von Bayern, Sachsen und Württemberg mit aufgenommen und ist dies wohl die einzige Zusammenstellung, die das von den Verhältnissen im prenssischen Sanitätsdienst Abweichende enthält.

(Der Umstand, dass gleichzeitig zwei Zusammen-

stellningen der bestehenden Bestimmungen unahhängig von einunder erschienen sind, mag die obige Bemerkung hezüglich der dringenden Nothwendigkeit einer dentschen Friedens-Sanitätsordnung bestätigen. W.R.)

Tiburtins hat in einem Artikel; Ueher den Mangel an Militärärzten in unserer Armee (es fehlen nnhe an 50 pCt, der etatsmässigen Assistenzārzte), die Ansicht ausgesprochen (5), dass der ietzige Rang und die Stellung der Militärärzte als Sanitätsofficiere völlig den Ansprüchen genüge, die pecuniare Lage ware ebenfalls nicht der Grund des Mangels, wie wehl sie namentlich hei den Assistenzärzten ungünstig sei. (Thatsächlich ist dieser Mangel nicht so gross vermöge der einjährigen Aerzte, dass sich pecuniare Mehrforderungen daranf gründen liessen.) Das Avancement wird als im Ganzen, wenn auch langsam, so doch zu einem auskömmlichen Ziele führend bezeichnet, wohei namentlich der ungestörte Verbleih im Dienste his zur höchsten körperlichen Invalidität als oin nicht unhedeutender Vortheil bezeichnet wird, Hiermit hängt allerdings auch eine grosse Calamität des Avancements zusammen. In Somma sieht Tihurtins in den Veränderungen von Rang, Gehalt und Avancement keinen Erfolg, der eigentliche Schwernunkt liegt in einer Aenderung der Function, welche ietzt den Militürarzt nicht befriedigt. Eine vermehrte Beschäftigung soll gogenüber den Anforderungen der Gesundheitspflege stattfinden. Tiburtius fordert, dass die hygienische Fürsorge der Truppenärzte eine beständige sei und nuf alle Lebenshedingungen des Soldnten ansgedehnt werde. Die Aufstellung des Wochenzettels der Menage soll ebenfalls der Billigung des Truppenarztes unterliegen. Bezüglich des Dienstbetriebes soll der Truppentheil, falls mündliche Vorstellungen nicht gehört werden, verpflichtet sein, die schriftlichen anzunehmen,

Zur Zeit erklärt T. die Sanitätsofficiere ausser Stande, diese inkom zugedachen Dirichten auszuhen, da es ihnen an der fülligen Verblidung folht, deshalb sollen mit den Opperalionseuren miemesopieche und chemische Uchungeuren verbenden werden. Als den Hauptverheit hetrachet T. die Verminderung des Krankenstundes, ausserdem aber virinle auch dieses sollen der Verminderung der Schreibungen der Verminderung des sollen der Verminderung des sollen der Verminderung der Schreibung der Verminderung der Schreibung der Verminderung der Schreibung der Verminderung der Ver

(Die Ausführungen von T. sind beräiglich der nöglichen Verbessungen nicht als ganz zurärfend zu ernchten. Die jetzige Organisation des Sanitäteoraps weist zurar einen grossen Fortschritt auf, sie gestaltet aber innerhalb der vorhandenen Goldmittel, die Nöglichkeit höherer Gehälter und besseres Aranement zu gewähren durch eine andere Vertheilung der Mittel an eine geringere Zahl von Militäfnischen. Hierdurch wirde auch die Beschäftigung des Einzelnen sich erheblich vermehren, zunaal wenn durch Bildung einer wirklichen Santilisatrupe rehibbt Anforderungen an die Ausbildung dereilben gestellt würde. Bergijlet einer erhöblten bygeinziehen Thätigekti sind die Anforderungen mit dem in der englischen Armee bestehende ungefährt gleichsedeutund und gewiss vollständig gerechtfertigt, aber olse besonders Ausbildung für eine derartige Thinkjelte ist absolut nothwendig. Dass die Mitstratzie als Beggi den fürsatt für das Ciril-Meilsinalewaries als Beggi den für satz für das Ciril-Meilsinalewaries. Somitischen sext, weit das Ziol ausserhalb denselben gelegt und damit anneh das Internes vermindert wich.

anch das Interesse vermindert wird.) Frolich hat tasie Uebersicht ist in Persionirung der dentsche Antilitisoffreier sionirung der dentsche Antilitisoffreier sionirung der dentsche Pontlern tusammengestellt (d). In der Benrtheilung wird mit Recht darüber golkagt, dass die Ausbildungszeit des Mediciners bei der Pensionirung nicht mit eingerechnt wird. Es dolgen sedann Organisationavreschläge, welche dies herbeiffnen sollen und die darin gibriti, dass Arnatageure des Sanitäteorys in dieser Eigenschaft Medicin studien sollen und dramach sich durch diese Art des tudien sollen und dramach sich durch diese Art des herbeiten sich einer der Beitungsstatten zu Beitungsstatten zu

#### 2. Oesterreich.

Eine Revision der organischen Bestimmungen für die k. k. Militär-Sanität war insofern geboten, nls seit dem Erscheinen der bisher gültig gewesenen organisehen Bestimmungen wesentliche Veränderungen im Heeres-Sanitätswesen eingetreten sind: militärärztliche Curse, Milltär-Sanitätscomité etc. (7). Principielle Abanderungen enthalten die organischen Bestimmungen nicht; der Dualismus, welcher in der österreichischen Armee gegenüber der bestehenden Sanitätstruppe, die von Truppenofficieren befehligt wird, besonders scharf hervortritt, ist in allen seinen Consequenzen aufrecht erhalten mit einziger Ausnahme der Sanitätszüge und Schiffsamhnlancen, wo nur die Chefärzte befehlen. Bezüglich der einjährig-freiwilligen Mediciner ist keine Abänderung getroffen, wiewohl die Ableistung der Dienstpflicht in ärztlicher Function nach allgemeiner Ansicht zweckmässiger erst nach abgeleistetem Staatsexamen erfolgt. Dumreicher hat dies in der Schrift: "Ueher die Nothwendigkeit der Reformen des medicinischen Unterrichts in Oesterreich" ebenfalls wieder neuerdings betent.

Die in den österreichischen Zeitschriften: Wieser medicinische Press, Militärart und Feldarz (8, 9, 10) befondlichen Artikel hesehältigen sich vielfabr hit der ungenügenden Stellung der Militärartz, wie sie sich namenlich anch im Feldruge in Besnien wieder ergeben (Der habe Rock in Bossien, Feldarzt No. 19 und 20), sowie mit der Ergsnaungsfarge (Militärart, S. 33, in welchen die Auflebung der Jesesfaskademie heklagt und gegen den militärärztlichen Curs zu Felde gezogen wird). Der Schwerpunkt für die Beschaffung ärzlicher Kräfte liegt nach diesem Artikel in der Geldfrage, wobei jedoch zugegeben wird, dass die feste Besoldung zumal im Beginn der militärärztlichen Laufnhan hoher sei, als in Givlierhältnissen.

(Augenbicklich lässt von allen grossen Armeen ein die Bechstellung der Esterreichken Millifärriet soch ried is nechtschen Millifärriet soch ried zu wüsselben übrig. Der Kernpunkt liegt soch ried in auf soch ein Augen eine Augen eine Augen eine Mangen der sin millifärrietlichen Officiercorys, aber keine ses wohl ein millifärrietlichen Officiercorys, aber keine nicht zu den Officiercu des Soldalenstandes gehört micht zu den Officiercu des Soldalenstandes gehört micht zu den Officieru des Soldalenstandes gehört nur den Officierun des Soldalenstandes gehört nur den Offici

Wenn daher in einer Uehersieht über die Stellung der österreichischen Militärärzte (11) gesagt wird, dass das militärärtliche Offieiereorps in dienstlicher wie in materieller Beziohung in der Armee eine Stellung erhalten hahe, die wohl zu den günstigsten zu zählen sei, so fehlt zur Erfüllnung dieser Auffassung ausserordentlich viel.

Knorr (12) schildert die Entwickelung des österreichischen Feld-Sanitätswesens, welches his zum 17. Jahrhudert im Allgemeinen mit dem deutschen zusammenfällt.

#### 3. Frankreich.

Das Gesetz üher die französische Armeevorwaltung, worin wesontliche Ahänderungen hezüglich des Sanitatsdienstes enthalten sind, ist bis jetzt im Sonat, abor noch nicht in der Deputirtenkammer angenommen und soll hierzn auch wenig Aussicht vorhanden sein. Inzwischen wird das Gesetz, dessen wescntlichen Inhalt der Jahresbericht für 1874 enthalt, sehr heftig angegriffen (13). Es wird darin ausgeführt, dass die ganze darin gewährte Autonomie des Sanitätscorps doch in der That nur eine halbe Massregel ist. Der Sanitätsdienst ist zwar aus den Verwaltungsdienstzweigen heransgenommen, die Intendanz hat aher die Bestätigung der Ausgaben, den Befohl über die Verwaltungsofficiere der Lazarethe und die Infirmiers behalten, so dass thatsächlich die Sache beim Alten bleibt und namentlieh der Chefarzt der ihm übertragenen Verantwortlichkeit gegenüher nicht den nöthigen Einfluss hat. Unter Hinweis auf alle anderen Armeen wird eine wirkliche Selbständigkeit unter den commandirenden Officieren und namentlich eine Medicinalabtheilung im Kriegsministerinm verlangt.

(Anch die bezeheidensten Wünsehe der französischen Milikärietz seheine uns wenig Aussicht zu Schaft zu hahen. Ein Artikel im Spectater militär vom 15. März 1879 spricht sich auf das Bitterste gegen jede Autonomie aus. Nach diesem Artikel zuld den Militärische gazilich der militärische Character genommen werden, da ihr militärische Rang nichts mit der Srättlichen Thätigkeit zu than

habe. Der ganze Einfluss des Arzies bestebe im jerkschlichen Vertuuren seines Vorgenstetten, ein wither Dicast existirt biermach gar nicht. Wir geben hier auf diesen Artikel, der in den folgenden Jahreberichen, bei bei birt, nicht niber ein; derselbe kennt überhaupt kingen bört, nicht niber ein; derselbe kennt überhaupt kingen Sanitätsdienst und ist ein helaureliches Zeichen die Vorurtheile im Frankreich stärker sind, als die blitesten Erfshrungen.)

Da sich in Frankreich die jungen Acrzte, welchs in der Reserve- und Territorialarmee dienstyflichig sind, nicht melden, so hat der Unterrichtsminister des Facultäten aufgetragen, über jeden Arzt bei Beeedigung seines Staatsexamens einen Personalbericht einzureichen.

Bezüglich der Regelung des Verhältnisses der freiwilligen Krankenpflege vergleiche den Abschnitt "Freiwillige Krankenpflege".

#### 4. England.

Die 1863 erschienenen Regulations für den Sanitätsdienst der englischen Armee sind 1878 unter dem Titel: "Regulations for the Army Medical Department of Her Majesty's Army" neu erschienen und bilden eine höchst werthvolle Bereicherung der heutigen Sanitäte-Organisation (14).

some the sound of the sound of

im Truppendiciiste und zu Ausnedungen verwender. Die Pflichten der administratiere Olficers (Surgeois general und Deputy Surgeons generals) sind ohngefabr dieselben wie die der Generalfarte in der deutseben Armee. Sehr genau sind ferner die dienstlichen Verhältnisse der Truppenärzte geregelt, sowie der Dienst an Bord der Schiffe.

Der zweite Theil umfasst die Lazarethe, welche in 5 Arten zerfalten: General Hospitals, Station Hospitals, Non-Dieted Hespitals, Female Hespitals und Field Hospitals. Alle Lazarethe stehen unter der unmittelbaren Controle und Vermättung des Sanitätspersenals.

Die Stationslazarethe sind nach deutsehen Begriffen Garnisonlazarethe und nehmen alle Kranken der versehiedenen Truppentheite auf. Sie steben unter allegmeiner Außicht des oommandirenden Officiers, sind aber bezüglich ihrer inneren Versatlung vom Chefarzi des Districts altein überwacht.

Non-Dicted Station Hospitals sind solche and Stationen von weiger at hold Mann, in denen in der Stationen von weiger at hold Mann, in denen in der Bodel Grennen der Reichen belandelte Bereich und der Bodel Grennen der Stationen besteht in weit Chaen. Solche für Zuhleichen und aufgemein Ernahlteitälle und solche für ansteilernde Knashkeiten. Für erstre weit der Chefart von Directed Greenet erzamat. De stellt der Stationen der Stationen der Stationen der dienstittungen der Arzt für die Lauerche mit ansteileden Knarken bestimmt der Chefart des Districts. Der Feltlinasreche im Inlande während Manieren oder der den Truppe haben 10 consiche Zelfe (Bell tents) und keine besondere Krankenkost, sind sie dagegen fixit, so haben sie Lazarethzelte (Hospital Marquees) nelast einer vollständigen Austrüstung zur Krankenhehandlung. Die Sommermanöver haben ihre ganz besonderen eingehenden Bestimmungen. Weiter folgt eine Dienstanweisung für die Aerzte bei einem Armeceorps im Krieçe, worin die Thätigkeit des Generalarztes, der Dirisionsärzte und der Truppenärzte angegeben ist. Die Krankenträgerabtheilung (Bearer Column) besteht aus 4 Compagnien, (eine für jede Division, eine für die nicht eingetheilten Truppen). Zu derselben gehören 8 Aerzte, darunter ein Surgeon-Major als Commandeur, 3 Officiere, 36 Unterofffciere und 166 Mann (davon 95 Krankenträger). Auch bezüglich der Außehlagung des Verbandplatzes sind die Grundsätze der Kriegs-Sanitäts-ordnung masszebend.

Die Feldlazarethe sind ebenfalls dem deutsehen Nusier naehgebildet. Jedes Armeecorps hat deren 12 m je 200 Kranke, jedes ist in zwei Seetionen theilbar. Die Zahl der Acrate ist dagegen 7 gegen 5 der deutsehen Feldlazarethe. Die stehenden Feldlazarethe (Stationary Field Hospitals) eutsprechen den stehenden kingslazarethen der deutsehen Armee ebenso die Einfeltungen für das Etappenwesen.

Ganz eigenthümlich in der englisehen Armee sind im Hospitalschiffe. Jede Division eines Armeeeorps hat einen Dampfer mit 200—250 Betten als Depotschiff, ausserdem sehnelle Dampfer mit 60 Betten zur Eracutation der sehweren Fälle. Die Depeschenschiffe führen den Postdampfern die zur Evacuation geeigneten Kranez zu. Die Admiralität besorgt die Chterkunft, Verfügung und Zuführung der Kranken, das Kriegsmistrium alles das, was den Betrieb des Lazareths betrifft. Ausserdem können die Transportsehiffe 3 pCt. ihrer Bemanung aufnehmen.

Der dritte Theil bespricht den Ersatz an Instruenten und Medicamenten. Nach demselben haben simmtliche Militärazte nur eigene Tascheninstrumente ab beitzen, welche in der vorschriftsmässigen Patronenberbe getragen werden, von allen andern Instrumenten bindet sich in dem Hauptquartier des Districts eine richliehe Niederlage und werden die Instrumente von der requirirt. Die Medicamente werden in halbjährigen Requisitionen gefasst.

Der vierte Abschnitt enthält allgemeine Fragen der ärtlichen Behandlung, aus welchen hervogenth, dass de Aufahme nicht berechtigter Personen in Militairlazaethe nur vom Kriegsminister gestattet werden kann, Zar Behandlung der Frauen während oder nach der Eubindung sind Militairäzzte uur dann verpflichtet, wenn diese in ein Militairizazeth aufgenommen sind oder keine andere ärztliche Hülfe da ist. Offieiere haen freie ärztliche Behandlung, wenn sie im activen Dienst (on full pay) Verwendung finden und nicht über eine Meile weit von dem Orte wohnen, sie erhalten dann auch freie Medicamente. Die Frauen und Kinder erhalten sie unter derselben Bedingung, Kranke Offieiere haben gegen einen Abzug bereehtigte Aufnahme in den Militairlazarethen.

Der fünfte Theil unter dem Titel: "Sanitary Regulations" beschäftigt sich mit den in England so besonders entwiekelten hygieinischen Pflichten der Militairärzte. Als allgemeiner Grundsztz gilt, dass alle Vorsbäge an eommandirende Officiere, wenn auf den mündlichen Vortrag nicht eingegangen wird, schriftlieh gemacht werden und zugleich eine Abschrift der Correspondenz an den Chefarzt (Principal Medical Officer) geschiekt wird.

Besonders wiehtig sind die Sanitätsmaassregeln vor der Einschiffung von Truppen. Es müssen alle einzuschiffenden Soldatenfrauen und -Kinder einige Woehen vor dem Einschiffungstage ärztlich beobachtet, geimpft und noch unmittelbar vor der Abfahrt untersueht werden. Schwangere Frauen, zwei Monate vor ihrer Entbindung stehend, werden nieht eingeschifft; die Männer bleiben mit ihnen zurück.

Bei dem Dienst im Felde stehen die sanitären Gesichspunkte obenan. Der Director General hat vor jedem Kriege ein motivirtes Gutachten über alle Sanitätsverhältnisse und Vorkehrungen für den commandirenden General zu geben; bei der Armee selbst ist ausser dem Chefarzt derselben ein besonderer Sanitary Officer, welcher dem Quartermaster General's Department zugetheilt wird; bei diesem vertritt er die sanitären Gesichspunkte nach allen Richtungen.

Den sechsten Theil bilden die Bestimmungen über Berichterstattung und Statistik, den siebenten allgemeine

Bestimmungen.

Die Anlagen umfassen eine kurze Instruction für die Armee-Hebammen, die Ausrüstung der Feldlazarethe und Krankenträger-Compagnieu, wobei eine genaue Beschreibung des sehr practischen Filters des Major Crease. Aus den Etats für die Vertheilung des ärztliehen Personals geht hervor, dass den Corpsärzten ausser ihren gewährten Adjutanten noch 2 Aerzte als Ordonnanzöffeiere beigegeben sind.

(Es ist nicht zu verkennen, dass die Organisation mit Benutzung aller Erfahrungen in anderen Ländern geschaffen worden ist, namentlich tritt die Achnlichkeit mit der deutschen Kriegs-Sanitätsordnung sehr in den Vordergrund. Im Vergleich mit den deutschen Verhältnissen sind das unbestrittene Commando über Sanitätstruppen und zwar speciell die Krankenträger-Compagnien, sowie der geregelte Geschäftsgang in allen sanitären Fragen entschiedene Vorzüge.)

Gegenüber den so vorzüglich geregelten Einrichtungen bildet die bittero Misstimmung über die persönliche Stellung der englischen Militärärzte oinen schroffen Gegensatz. Alle ruhigen Beurtheiler kommen zu dem Resultat, dass das Aufgeben des Regimentssystem, welches auch thatsäehlich aus dom Army Medical Regulations verschwunden ist, im Interesse des Dienstes ist. Dies ist besonders das Resultat einer Schrift von Evatt (16), welche in sehr klarer Weise die Unhaltbarkeit des Regimentssystems nachweist. Welchen Grad indesson die Missstimmung unter den Militärärzten erreicht hat, geht am besten aus dem Umstande hervor, dass ein besonderes Comité hat eingesetzt werden müsson, um sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Umstände junge Leute verhinderten einen hinreichenden Ersatz an Aorzten für das Army Medical Department zu bilden.

Die Resultate dieser Commission liegen in einem Blaubuche vor (17, 18), dessen Inhalt sich in dem Jahresbericht für 1878, S. 17—20, findet.

Eine sohr eingohende Besprechung der englischen Organisation mit Hinblick auf die historische Entwickelung hat Gori geliefert (15). Dieselbe führt auch gleichzeitig Parallolen mit anderen Armeen an und stellt die Vorzüglichkeit der neuen Instruction in ein helles Licht.

Es ist von hohem Interesse, dass, um den Schwankungen im Ersatz zu begegnen, in der Lancet allen Ernstes der Vorschlag gomacht wird, eine militärärztliche Schule (nach Art des Friedrich-Wilhelms-Instituts) zu gründen und dort die Studirenden sowohl in militärärztlichen wie medicinischen Gegenständen zu unterriehten. (Diesor Vorschlag ist bei der grossen Verschiedenheit der englischen Ausbildungsanstalten der Mediciner gerade für England sehr beachtenswerth. während in anderen Ländern wegen des gleichmässigen Universitätsunterrichts nur ökonomische Gründe für denselben sprechen. W. R.)

### 5. Italien.

Knorr giebt eine Uebersicht über die Entwickelung des italieuischen Sanitätsdienstes (19). Derselbe wird von der sardinischen Armee aus seit 1831 verfolgt und der Antheil dieses Dienstzweiges an dem Krimfeldzug und dem italienischen Feldzuge 1859 gewürdigt. Für die Einzelheiten muss der Aufsatz selbst nachgesehen werden. Die massgebende Organisation des italienischen Sanitätsdienstes geschah durch den Kriegsminister Ricotti im Jahre 1872. Die Einzelheiten finden sich im Jahresber, für 1874, Sodann ist das Reglement vom 20. Mai 1875 hinzugekommen, welches speciell den Hospitaldienst regelt.

# 6. Niederlande.

Knorr giebt eine Uebersicht über den Sanitätsdienst der niederländischen Armee (20).

Rang und Gehalt regeln sich bei den Niederländischen Sanitäts-Officieren folgendermaassen:

|                 |                           |      |        |            | Jährl. Geh.      |
|-----------------|---------------------------|------|--------|------------|------------------|
|                 |                           |      |        | Rang.      | holl, Gld.       |
| 1               | Inspecteur                |      |        | Generalina | jor 5500         |
| 2               | Eerste Officieren         | ١,   | Classe | Oberst     | 4500             |
| 4               | lvan Gezondheid           | , ı. | Classe | Oberstlieu | ten. 3400        |
| 12              | ,                         | 2.   |        | Major      | 3000             |
| $\frac{26}{25}$ | Officieren van Gezondheid | 1.   | ,,     | {Hauptman  | ın {2200<br>1800 |
| 60              | }                         | 2.   |        | I. Lieuten | ant 1400         |
| -00             | " )                       | 3.   | 11     | (2. "      | 1300             |
| 130             | _                         |      |        |            |                  |

Sanjtätsofficiere I. Classe erhalten nach 23 jähriger Effectivdienstzeit als Officiere eine Gehaltserhöhung und

nach 23 Jahren jährlich 200 Gulden,

24 400 n 25 600

Sanitätsofficiere 2. Classe erhalten nach 13 jähriger Effectivdienstzeit als Officiere eine Gehaltserhöhung im Betrage von:

nach 13 Jahren jährlich 100 Gulden, 14 200 15 300

Das Sanitätsofficierseorps der ostindischen Armee bestand am 1. Januar 1875 aus:

|                                                 | Monatli- | Monatli- | Monatlich |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|                                                 | ches     | ches     | für       |
|                                                 | Gehalt.  | Servis.  | Fourage.  |
|                                                 | Gulden.  | Gulden.  | Gulden.   |
| 1 Oberst 4 Oberstlieutenants                    | 1000     | 200      | 90        |
|                                                 | 750      | 100—200  | 66        |
| 53 Hauptleute (Offie.                           | 650      | 100—150  | 30        |
| v. Gez. 1. Cl.)                                 | 375—410  | 75—100   |           |
| 95 I. Lieutenants<br>(Offic. v. Gez.<br>2. Cl.) | 210-225  | 60 — 70  | 30        |

Der westindische Dienst zählt im Ganzen nur 10 Sanitätsofficiere, und zwar 2 Hauptleute mit einem jährlichen Gehalt von 3800 Gulden und 100 Gulden Servis, 6 erste Lieutenants mit 2000 und 2 zweite Lieutenants mit 1700 Gulden jährlichen Gehalt. Die beiden letzteren erhalten an Servis 400-500 Gulden. Alle nicderländischen Sanitätsofficiere empfangen dieselben Honneurs, Bedienung etc., wie die Truppenofficiere.

# 7. Belgien.

Knorr giebt eine Uebersicht über die Entwickelung des belgischen Sanitätsdienstes, welcher 1834 und 1847 organisirt worden ist (21). Das letzte Reglement ist vom 10. April 1871.

Das Belgische Sanitäts-Officiercorps umfasst die Militairärzte, Militairapotheker und Militairthierärzte. Der Etat an Sanitätsofficieren beträgt nach der Königl. Ordre vom 29. Januar 1874: 1 Inspecteur général. 4 Médecins principaux 1. Cl. und 7 2. Cl., 10 Médecins de régiment 1., resp. 25 2. Cl., 36 Médecins de ba-taillon 1., resp. 45 2. Cl. und 20 Médecins adjoints. Das pharmaceutische Personal besteht aus einem Pharmacien principal und je 12 Pharmaciens 1., 2. und 3. Cl. Ausser dem eigentlichen ärztlichen und pharmaceutischen Personal sind noch 28 Elèves médecins 1. und 100 2 Cl., sowie 6 Elèves pharmaciens 1. und 14 2. Cl. vorhanden. Die sämmtlichen Bezüge, sowie die Ehrenbezeugungen, sind denen der 22gc, swife the Intelligence and volling gleich. Es erhalten jährlich: Inspecteur general gleich Es erhalten jährlich: Inspecteur general (Obers) 8300 Fr., Medeen principal I. Cl. (Major) 6300 Fr., Medeen principal III. (M de régiment 2. Cl. (Hauptmann 1. Cl.) 5100 Fr., Médecin de bataillon 1. Cl. (Hauptmann 2. Cl.) 4200 Fr., Médeein de bataillon 2. Cl. (Lieutenant) 3250 Fr. und Médecin adjoint (Unterlieutenant) 2625 Fr. Die belgischen Sanitätsofficiere zerfallen in Truppen- und La-zarethärzte. Lazarethärzte sind die Méd. principaux und Méd. adjoints, die übrigen Aerzte unterstehen den Truppen. Die Stellung in der Armee, in welcher die Sanitätsofficiere den andern Officieren durchaus gleichgestellt sind, ist eine sehr günstige, eine grosse Last ist dage-gen die Ausdehnung der Behandlungsverpflichtung auf alle pensionirten Officiere und deren Familien.

# 8. Die skandinavischen Reiche.

# a) Schweden.

Knorr leitet die Besprechung des Sanitätswesen der skandinavischen Reiche mit Auszügen aus den altnordischen Sagen ein, bezüglich deren auf das Original verwiesen werden muss,

Schweden hat sein stehendes Heer seit der Mitte des 16. Jahrhunderts (22).

Das Feldarzteorps der sehwedischen Armee umfasst gegenwärtig:

2 Oberfeldärzte im Range der Obersten.

5 Feldärzte " Oberstlieutenants.

n 38 Regimentsärzte " , Majore.

5 Garnison- und Festungsärzte von verschiedenem

68 Bataillonsürzte  $\{1, \text{ Classe}\}\$ im Range  $\{\text{der Hauptlente.}\$ 

17 Pensionäre 30 Stipendiaten der Corps, ohne Rang.

Von den beiden Oberfeldärzten ist einer der oben erwähnte Referent im Gesundheitseollegium, der andere Garnisonarzt in Stockholm und Chef der dortigen Krankenhäuser.

In der Feldorganisation treten zn den Aerzten noch Krankenpflegemannschaften, Verbandsoldaten und Krankenwärtersoldaten hinzu.

#### b) Norwegen.

Das norwegische Sanitätswesen (23) zählt nach dem Etat einen Generalehirurgen, 7 Brigadearzte (Brigadelaeger), 24 Corpsirzte (Corpslaeger) und 13 Compagnieebirurgen, in Summa 55 Aerzte. Im Frieden kommt auf 234 Mann, im Kriege auf 327 bez. 600 bis 672 Mann 1 Arzt. Die Militärärzte bilden ein eivilmilitärisches Corps, mit dem Generalebirurgen als Chef, weleber dem Armeedepartement und dem Armeecommando untersteht. Gehalt und Rang ist folgender: Generalehirurg (Brigadeeommandour) 1500 Spthlr., Brigadearzt (Major) 700, Corpsarzt (Hauptmann) 450, und Compagnicehirurg (Premierlieutenant) 300 Spthlr. Die Corpsärzte erhalten nach 5 und 10 jähriger Dienstzeit eine jedesmalige jährliche Gehaltserhöhung von 50 Spthlrn. Von der für den Kriegsfall vorgesehenen Sanitätstruppe ist vorläufig nur der Unterofficierstand verfügbar. Seit 1861 werden im Garuisonlazareth zu Christiania Krankenwärter ansgebildet.

Die definitive Regelung des Sanitätswesens ist noch in der Schwebe. Zur Zeit können sieh die Regierung und Volksvertretung nieht einigen.

#### c) Dänemark.

Die neueste Organisation vom Jahre 1867 verminriere die Zahl der Aerten um ein Prittel. Die Arter et der Zahl der Aerten um ein Prittel. Die Arter selbe besteht aus einem Stebarrt (rangirt hinter dem feineralnagier und vor dem Oberts, Gehalt 6400 Kronen). Il Oberfarten (Capitian – die Charge den Majors esi-Corpairten (Frenieriteleutanat, dehalt 1200 his 2000 Kronen), ausserdem aus Reserveirsten (Secondelieuteraut, Gehalt 220 Kronen) und Lieberierten (Korpenia, Lander, Gehalt 200 kronen) und Lieberierte (Morpenia, betwein der Schreiber und der Schreiber und zum Diemet und je ein Jahr mit der Meglichkeit und zum Diemet und für die Marine vergeseben.

Es war in der Absieht Curse nach dem Muster der an Dresden bestebenden einzuführen, jedoch ist die Ausführung an dem Widerstande des Reiebstages, der die sehr mässigen Kosten ablehnte, bisher gesebeitert.

#### 9. Nordamerika.

Der jährliche Berieht des Generalstabsarztes für das Fiskaljahr vom 1. Juli 1877 bis 1. Juli 1878 (25) giebt die jährliche Ausgabe für den Sanitätsdienst auf 99988 Doll. an. Für das Museum und die Bibliotbek wurden 7725 Doll. und für die Medical and Surgical History 17313 Doll. ausgegeben. Ausserdem betrug die Ausgabe für künstliehe Gliedmaassen 99586 Doll. und für andere Apparate 163 Doll. -- Für Vacanzen latten sieh 75 Aerzte gemeldet, von denen 7 qualifieirt befunden wurden, Die Zahl der Militärärzte beträgt z. Z. 125 auf eine dnrchsehnittliehe Armeestärke von 20794 weissen und 1895 farbigen Truppen. Eine weitere Reduction der Aerzte als die jetzige von 155 auf 125 wird vom Generalstabsarzt für unmöglich erklärt. auch wird die vollständige Ausfüllung aller Vacanzen nieht für nothwendig gehalten, da augenblicklieb doch eine vermehrte ärztliehe Hülfe durch Contracte mit Civilarzten nöthig ist.

#### 10. Japan.

Das Sanitätseorps der japaniseben Armee (26)

besteht aus einem General-Inspecteur, 5 Sanitäts-Inspecteuren, 8 Oberfarzten 1. Classe, 14 Oberfarzten 11. Classe, 49, 56, 65, 80 Aersten verschiedenen Grades, Das pharmaceutische Personal besteht aus einem Inspecteur, einen Oberapotheker, 1 Apotheker, 2 Apotheker-Assistenten.

#### III. Förderung der wissenschaftlichen Thätigkeit im Sanitätsdienst.

# Besondere wissenschaftliche Institutionen. Ausbildung des Sanitätspersonals.

1) Grossbeim, Artikel: "Militärärztliche Bildungsanstalten" in: Poten, Handwörterbueh der gesammten Militärwissensehaften. 6. Band. Bielefeld und Leipzig. S. 411. - 2) Leyden, Ueber die Entwickelung des medieinisehen Studiums. Berlin. - 3) Roth, Der militärärztliehe Fortbildnngseurs für das XII. (Königlieh Sächsische) Armeceorps in dem Winterhalbjahre 1877,78. Dentseho militärärztliehe Zeitschrift. S. 350. — 4) Poggio, Apertura de la Academia de Sanidad militar. Gaceta de Sanidad militar. Madrid. p. 1. - 5) Thaulow, Om organisationen af undervisningsvacsenet for sanitetsofficerer i de tyske og osterrigske armeer. Norsk mil. tidsskrift. — 6) Reiebkron, Das Bildungswesen im österreichischen Heere. Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs. Wien. - 7) Rüblemann, Album für Krankenträger. Dritte revidirte Ausgabe. Dresden. -8) Manual of exercises for training stretcher-bearers and bearer-companies. London. - 9) Longmore, Introductory lecture delivered at Netley, on commencing the thirty-sixth session of the army medical school. Glasgow. - 10) Post, Eene wensebelijke reorganisatio voor de Nederlandsehe militaire zieken-verplegers. Nederlandseh militair geneeskundig Arebief. 1. Jahrgang. p. 173. — 11) van Pett, Vereisehte voor Hospitaal-Soldaten, met bet oog op hunno kennis en physick, in korte trekken aangegeven. Ihid. p. 491,

#### Militärärztliche Arbeiten in wissenschaftlichen Versammlungen.

12) Sitzungsberichte der Berliuer militäriertliehen Geneilschaft. Deutschen militäriertliehe Zeitechen, S.133, 186, 292, 383, 434, 554. — 13) Wessenschaftlicher Verein der k. Mittliertein Wessenschaftlicher Verein der k. Mittliertein Wessenschaftlicher Verein der k. Mittliertein Wessenschaftlieher Mittliertein Wessenschaft S. 550. — 10) Iner der Mittlier-Sanitätsseson bei der 51. Veramming destehen Kantforenber und Arrein in Cascil. Deutschen mellerinische Wechenucht S. 550. — 10) Iner der Armee in Perile (Aughenheit in Paris vom 9. bis 14. August 1878). Mittliarert. S. 184, 172, 187. — 188, 187. — 188, 187. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. — 189. —

#### Preisfragen.

18) Preisfragen für die k. k. Milktürürzte zur Erlandgung der Sittlung des k. k. Stab-Pelhartes IFrandton Sternberg, Militfarart. S. 127. — 19) Concoro al premio Riberi per gli üffelai müdele, Giornale di Nedician Militare. p. 1188. — 20) The Alexandre menerial Fund. Army medical Department Report for menerial Fund. Army medical Department Report for Parken menorial Prize. British medical journal. p. 175. II. Theil.

# 4. Journalistik und Bücherkunde.

22) Ein Votum über die beabsiehtigte Gründung einem medieinischen Zeitung der österreiehischen Militärazte. Militärazt. Sp. 85. — 23) Frölich, Die Militärnediein 1877. Medieinisches Jahrbueh von Börner. (In der Hamptsache ein Auszug aus den Jahresberichten für die Jahre 1875, 1876 u. 1877.)

# Besondere wissenschaftliche Institutionen. Ausbildung des Sanitätspersonals.

Grossheim giebt in dem Sammelwerk von Poten (1) in dem Artikel: "Militärärztliche Bildungs-anstalten" eine Übebrsicht über die in Deutschland, Oesterreich, Frankreich, England und Russland bestehenden Einrichtungen.

Leyden (2) spricht in der Festrede am 2. August 1878 beim Stiftungsfeste des Friedrich Wilhelms-Instituts über die Ausdehnung des medicinischen Studiums überhaupt und über die Entwickelung des Studiums auf den militärärztlichen Bildungsanstalten zu Berlin. Aus demselben geht hervor, dass nach dem neuesten Studienplane des Friedrich Wilhelms-Instituts in Folge der Absolvirung der Militärdienstpflicht eine starke Belastung der Semester besteht, indem sich im Durchschnitt fast 7 Stunden pro Tag herausstellen (die niedrigste Zahl 4 im ersten Semester, die höchste, fast 9, im sechsten Semester). Alle Hülfswissenschaften sind fortgefallen, bis auf Logik und Kriegsheilkunde. Die Kliniken beginnen im füuften Semester.

(Eine Ausdehnung der Studiendauer für das Friedrich Wilhelms-Institut wird voranssichtlich anch dann
nicht stattfinden, wenn, wie in Aussicht genommen ist,
das medicinische Studium überhaupt 9 statt 8 Semester
erfordern soll. Der wesentliche Grund hierfür liegt
neben einer sorgfültigen Zeitausnutzung und sehr guter
Hülfsmittel des Studiums hauptsächlich in dem Umstande, dass durch das Internat im Charité-Krankenhause der grösste Theil der Studirenden des Friedrich
Wilhelms-Instituts Untatächlich zehn Semester studirt.)

Roth berichtet über die militärärztlichen Fortbildung seurse für das 12. (Königlich Sächsische) Armeeorps im Winterhalbjahr 1877/78 (3), welche ähnlich den früheren stattfanden. Es sind jetzt ausser drei Assistenzarztstellen an der Universität Leipzig und einer am Kreiskrankenstift zu Zwickau (dem Central-Lazareth für die Bergwerke) noch 2 Assistenzarztstellen am Stadtkrankenhause zu Dresden durch Militärärzte besetzt worden, so dass im Ganzen 6 Assistenzärzten Gelegenheit zur practischen Fortbildung geboten wird.

Gelegentlich der Eröffnung der militärärztlichen Curse zu Madrid hat der Director derselben, Lopez y Sanchez Nieto, in seiner Einleitungsrede sämmtliche Nätzlichkeitsgriinde zusammengefasst und namentlich auf die in Dentschland bestehenden Curse hingewiesen (4).

Longmore giebt in der Eröffnungsrede des 36. Curses zu Netley (9) eine allgemeine Einleitung über die Eigenschaften, die ein Sanitätsofficier für den Dienst nöthig habe; warut vor Unmässigkeit und militärischem Ungehorsam, wovon zum ersten Male in Netley Fälle vorgekommen waren. Die Rede bespricht sodaun die Verbesserungen im Dienst der Flotte und im indischen Dienst, woselbst ein früherer Schüler von Netley, Mr. Sanders, eine glänzende operative Thätigkeit entwickelt, namentlich auf dem Gebiet der Augenheilkunde. Bezäglich des Dienstes in der Landarmee werden die Vervollkommnungen in Bezug auf die Organisation und Ausrüstung aufgeführt, die besonders aus dem Vergleich der Vorhältnisse mit dem Krimkriege eingetreten sind. Die Ansprache schliesst mit einer warmen Erinnerung an den verewigten Parkes, dessen Bildniss in der Mess zu Netley einen würdigen Platz gefunden hat.

Thaulow (5) berichtet über die Fortbildung der Militärärzte in Deutschland und Oesterreich. Er bespricht das Friedrich-Wilhelms-Institat, die Operationseurse in Berlin, die Fortbildungseurse zu Dresden und die militärärztlichen Curse in Oesterreich.

v. Reichkron bespricht im 13. Abschnitt seines Aufsatzes: "Das Bildungswesen im österreichischen Heere vom 30 jährigen Kriege bis zur Gegenwart-, die Bildungsmittel des Heeres-Sanitätswesens (6). Die daselbst angeführten Daten sind sämmtlich dem im Reichs-Kriegsministerium außewahrten Acte-Material entnommen und haben daher einen besonderen historischen Werth.

Von dem im Jahresbericht für 1877 zuerst erwähnten Album für Krankenträger von Rühlemann ist bereits im Mai 1878 die 3. Auflage erschienen (7). Dieselbe ist vermehrt durch die in den Nachträgen zur Instruction über den Unterricht der Krankenträger enthaltenen Bestimmungen über Herrichtung von Landwagen zum Verwundetentransport nach norwegischer Manier. Nach dem schnellen Absatze scheint sich diese sehr gute, billige Schrift bei dem grössten Theile der deutschen Armee Eingang verschaft zu haben.

Für die Ausbildung der englischen Krankenträger-Compagnie ist von dem englischen Kriegsministerium eine recht gute Instruction, verlasst von Sandford Moore, herausgegegeben worden(8). Dieselbe umfasst zwei Haupttheile: 1) die Ausbildung der Krankenträger und 2) die Ausbildung von Krankenträger-Compagnien.

Die Commandos entsprechen im Allgemeinen den deutsehen. Bedeutend genauer als in der deutschen Instruction sind dagegen die improvisirten Transportmittel behandelt und ein in der deutsehen Instruction gar nicht vertretenes Capitel ist dem Gebirgstransport gewidmet. Der zweite Absehnitt behandelt das Exereitium in der Compagnie. Dieselbe wird von einem Sanitätsofficier befehligt, dem ein Hauptmann und 2 Lieutenants von den Truppenofficieren für das militairische Detail unterstellt sind. Es sind nun genaue Vorsehriften über die Besiehtigungen und die Manöver gegeben. Das ganze Buch, wiewohl nur 103 Seiten 16<sup>6</sup> umfassend, ist die genaueste, jetzt existirende Instruction für den Krankenträgerdienst, da sie nur die Ausführung desselben und nicht das Material für den theoretischen Unterricht (Anatomie, Verbandmittel, Verletzungen, Hülfe bei Unglücksfällen etc.) enthält.

(Für die deutsche Armee, in welcher der Dienst der |Sanitätsdetachements vermöge des Mangels an einheitlicher Organisation noch am wenigsten ontwickelt ist, fehlt eine entsprechende Instruction dieser Art noch ganz.)

Post (10) verlangt eine Aufbesserung der ietzt in den Niederlanden hestehenden Hospitalsoldaten, von donen es ietzt 2 Compagnien gieht, iede bestehend im Frieden aus einem Lieutenant. 10 Unterofficieren, 110 Mann, im Kriege aus 1 Hnuptmann, 2 Lieutenants, 20 Unterofficieren, 2 Hornisten, 140

Post will künftig 5 Compagnien, entsprechend den 5 Divisionen, bei deren jeder 288 Mann sein sollen, unter denen sich 40 Krankenpfleger, 80 Hospitaldienstthuende und 125 Krankenträger befinden sollen. Falle die 6 Brigaden der Niederländischen Armee zu Grunde gelegt werden, will Post 6 Compaguien, jede zu 236 Mann (darunter 30 Krankenpfleger, 70 Hospitalbedienstete und 100 Krankenträger). Sio sollen in ihren Uniformen deutlich von den Anderen unterschieden und nit einer Tasche verschen sein. Im Frieden sollen sie den Dienst in den Lazarethen ihrer Division oder Brigade than, im Kriege bei den Divisionen und Brigaden eingetheilt werden. Den Krankenpflegern soll ein höherer Sold, als den Hospitalbediensteten und Krankonträgern gegeben werden.

van Pelt (11) stellt auf Grand der von Post gemachten Vorschläge die Anforderungen zusammen, die man an derartige Soldaten richten kann. Es solkn alle Freiwillige sein, lesen and schreiben können und in einer Garnison voreinigt, nusschliesslich unter den Befehlen von Sanitätsofficieren stehen. Es wird sodann gernnuer der Umfang des diesen Mannschaften zu gebenden Unterrichts specifieirt, welcher otwa dem der deutschen Krankenträger entspricht.

#### Militärärztliche Arbeiten in wissenschaftlichen Versammlungen.

In den Sitzungen der Berliner militärärztlichen Gesellschuft (12) wurden im Jahre 1878

folgende Gegenstände behandelt, Dominik: Reiseerinnorungen aus Marokko; Hiller:

Ueber eine einfache Methode, das Trinkwasser physica-lisch und ehemisch zu untersuchen (s. Verpflegung); Kirchner: Ueher Insolation und Refrigeration; Strnve: Ucher Typhus in Militairlazarethen (s. Armeekrankheiten); Bruherger: Ueher die Schussverletzungen der grossen Röhrenknochen; Trautmunn: Ueber Nasenbluten: Sellerbeck: Ueber Keratoplastik. Ausserdem wurde ein Fall von Leberechinococcus vorgestellt, sowie über Fälle von Osteomyelitis infoctiosa und acutissima referirt.

In der Sanitätsofficiers-Gesellschaft zu Dresden wurden im Jahre 1878 folgende Vorträge gehalten. Credé: Ueber die antiseptische Wundbebandlung und die Vorbedingungen ihrer Durchführung im Kriege; Rudowsky: Ueber Explosivoraparate, mit Experimenten: Frölich: Ucher den deutsebon Hoeres-Sanitätshericht für den Feldzug 1870,71; Roth: Dio Kriegs-Sanitätsordnung vom 10. Januar 1878 (s. Organisation: Deutschland); Beyer: Bericht über den 7. Congress der deutschen Gesellschaft für Chirargie zu Berlin im April 1878; Hesse: Ueber Koblensüurehestimmung; Helbig: Ueber die Weltausstellung zu Paris im Jahro 1878; Loo: Ueber alpines Klima. (Vorstehende Vorträge sind in dem Werke: "Veröffentlichungen aus dem Königl. Sächs,

Militair-Sanitätsdienst\* [Berlin, 1879], über welches Im nächsten Jahresbericht referirt werden wird, soweit auszugsweise enthalten, als sie nicht anderweit publicirt

Im wissenschaftlichen Verein der k. k. Militärärzte zu Wien (13) kamen im Jabre 1878 folgende Themuta zur Ahhundlung.

Sidle: Die simulirte Stimmlesigkeit und ihre Bedeutung für den Militair- nnd Gerichtsarzt (s. simulirte Krankheiten); Mühlwenzl: Bemerkungen zu der Organisation des russischen Feld-Sanitätsdienstes und zu dem Krankentransporte im jetzigen russisch-türkischen Kriege (vergl. den Jahresber. für 1877); Hlavac: Ueher dio Behandlung acuter Bubonen; Podratzky; Ueber die verschiedenen Formen der Periostitis, mit hesonderer Berücksiehtigung der sogenannten Periostitis maligna oder Periost, purulenta acutissima; Picha: Ucher die Farhonhlindheit und ihre Bezichungen zur Beurtheilung der Dienstestauglichkeit (s. Recrutirung); flawelka: Hygienischo und sanitäre Skizze des Lagers bei Bruck a. d. Leitha (s. Unterkunft); Matzal: Ueber klimatische Kurorte und deren Bodeutung; Picha: Die Behandlung der Angenentzündungen.

Auf der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Cassel 1878 (14) sprach in der Section für Militärsanitätswesen Alformunn üher einen neuen vom Mechanicus Schevhing angegehenen und von Gläsner verbosserten Augenspiegel, mittelst dessen man ohne dunkles Local und ohne starke Lichtquellen antersuchen kann. Hessing zeigte in der zweiten Sitzung eine neue Verhandmethode für Knochenbrüche und ebronische Gelenkkrankbeiten, durch welchen es möglich sei, dass Kranke mit frischen Fracturen sofort, wenn auch mit einiger Unterstützung, geben können. Ausserdem demonstrirte llessing einen neuen Tornister. (Siehe Bekloidnng.)

Die internationale Militär-Sanitäts-Conferenz zn Puris (15, 16, 17) vom 12. bis 14. August 1878, einherufen durch die Initiative von Legonest, Trélat und Le Fort, heschäftigte sich mit vier Fragen: 1) Die Organisation der ärztlichen Hülfe auf dem Schlachtfelde; 2) ob und in wie weit die Hospitalisation der transportunfähigen Verwundeten un Ort und Stelle mit Hülfe geeignoter Lazarethzelte, besonderer Betten etc. möglich ist; 3) welches ist diejenige Art, mit welcher der grösstmöglichste Nutzen aus der Verwendung der Eisenhuhn zum Krunken- und Verwundetentransport gezogen werden kunn; 4) welchen Standpunkt hat die freiwillige Krankenpflege im Kriege einzunehmen. Die ersten heiden Gegenstände finden hei der Hülfe in ihren verschiedenen Stadien, der dritte bei den Sanitätszügen und der vierte bei der freiwilligen Krankenpflege nähere Besprechung,

# 3. Preisaufgaben.

Die Preisaufgaben für die k. k. Militärärzto zur Erlungung der Stiftung des k. k. Stabsarztes Brendel v. Sternberg huten für 1878 (18): 1) Es sind jene Krankheiten und Gebrechen namhafzu machen, deren Entstenen umen an angen ist. 2) keiten des Soldatenlebens im Frieden bedingt ist. 2) Ucherischtliche Darstellung der bis jetzt bekannt gewordenen Methoden anz Behandlung der einfachen und
complicitien (inabezonders der darch Schassmäßen errangen) Fracturer; kritische Beleuchtung denstlene
beuglich here Ausführbariset im Felde. 3) Es sind
jenne Erkrankungen des Gelbürgenges, bei wehten der
Krankhelisprocess an und für sich ohne Rücksich auf
krankhelisprocess an und gegen gestellt ausgeschiebt und berühren und berühren und
geschlicht und berühren und berühren und
gegen der der der
berühren und der berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühren und der
berühr

Von den im Vorjahre verlautbarten Preisfragen wurde die zweite (vergl. Jahresbericht für 1877) vom Regimentsarzte. Krügk ula preiswirdig beantwortet und vom k. k. Militär-Sanitätseomité durch Verleibang der gestifteten geldeneu Preismedaille gekröt.

Der Preis "Riberi" (19), welcher jährlich in der italienischen Armee mit 2000 Lire ausgesetzt wird, entbält die Frage: "Ueber die Schwindsucht in der Armee".

Die Commission für den aus dem Alexander Memonist Brand (20) zu erhöhlenden Fersivan 60 Pr. St. und einer geldenen Medaille im Werthe von 10 Pr. St. hat für das Jahr 1878 folgende Aufgebe gestellt: "Dar Trinkwasser als Urasche der Entstehung und Weiter-verbertung von Abdominstlyphas, Duerfahlt, Rubt und Cholera." — Als Bewerber dürfen uur active Mitlüftzitzt (on 1011 pay) auftreten und ihre Arbeiten sollen sich so viel wie möglich auf eigene Beobachtungen stützen.

Das Thema der Anfgabe zur Erlangung des Patkes memorial Prize für 1873 lautet (21); "Die Lage der Soldaten in der jetzigen Zeit ist mit der vor dem Krimkriege zu vergleichen. Es sind die Veränderungen in der Erkrankungs- und Sterbliehkeitzsalt, welch eingetreten sind, auszuführen and die Gründe dafür anzugeben".

#### 4. Journalistik und Bücherkunde.

Gogen einen vom k. b. Oberstabsarzt I. Classe Fleischhacker gemachten Vorschaß; eine ausschliesslich von Militärfarten redigfrie und 
gertragen Zoltan gu grinden, wouden die Vertretung der militärfartlichen Interessen in Ossterreich 
nicht mehr den medienischen Fachjournalen überschlich mit den medienischen Fachjournalen übernauen Verhäufung zwischen der Heltien überlangtund den laterense ner Militärfarte aus (22). Die Hedaction der Wieser medienischen Wochenschrift und 
dem Militärrates weist die Idee einer aussehlieslich militärfartlichen Zeitung sehr scharf zurück, gereit durch die Kritik der gefat beschenden Blätter, 

reit durch die Kritik der gefat beschenden Blätter,

(Wir müssen, ganz abgesehen von obiger Polemik, den Gedanken anssebliesslich mititärärztlicher Fachzeitungen für durchaus richtig halten. Den besten Beweis für ihre Nothwendigkeit liefert die grosse Menge einschlagenden Materials, die in medicinischen Zeitungen überhaupt gar niebt unterzubringen ist, es sind hier dieselben Grüade maassgehend, wie für eigene militärärztliche Lehranstalten.)

#### IV. Milltar - Gesundheitspflege.

#### A. Allgemeines.

1) Kriege-Sanitisto-Ordung vom 10. Januar 1878. Berlin 2. Thell. — 29 de Chau mon 14. annand 19 practical Hygiese by Elmund A. Parker. Fills Ellertin 2. Thell. — 29 de Chau mon 14. annand 19 practical Hygiese by Elmund A. Parker. Fills Ellertin 20 March 19 practical Popuration 19 March 19 practical Department Report for the year 1877. London 1878. — p. 165. — — 9 Hurch park 1977. London 1878. — p. 165. — 10 Hurch 1977. London 1878. — p. 165. — p. 167. — p. 16

#### B. Specielles.

#### 1. Hygienische Topographie.

 Rdholm, Om avenska härens belsovärd, med särskild hänsyn till de militära etahlissementen. Tudskrift i militär Helsovärd. p. 1, 121, 243, 365. –
 Pereira de Azevedo, O forte de nossa senhora graça. Gazeta des hospitaes militares. p. 159 u. 171.

# 2. Unterknnft der Trappen.

#### a) Casernen.

11) Tollet, La réforme du casernement, rédaction de la mortalité dans l'armée française etc. Paris, 1877. -12) Derselbe, Mémoire présenté au congrès international d'Hygiène de Paris en 1878 sur les logements collectifs, bopitaux, casernes etc. Paris. - 13) L'Avenir militaire. 21. October. - 14) Militärärztliehe Aphorismen. S. 51-54. - 15) Roth, Referat über die hygienischen Einrichtungen in den neuen Militärbauten Dresdens, erstattet auf der 6. Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Dresden am 8. September 1878. Deutsebe Vierteljahrssehrift für öffentliebe Gesundheitspflege. 1. Heft. 1879. — 16) Ventilation of Barracks and Hospitals in India. The Medical Press and Circular. II. Theil. p. 209, — 17) Poten, Handwörterhuch der gesammten Militärwissenschaften. 5. Band. S. 159 u. 160. Artikel: "Kasernen" und "Kasematten". - 18) Vives, Estudio Hygiénico de los materiales empleados para el relleno de jergones y cahezales de la cama militar. La gazeta de sanidad militar. p. 361.

#### b) Lager.

19) Havelka, Hygienisehe und sanditer Skinze des Lagers bei Broch an der Leitha. Pekhart. No. 6, 7, 8.—20) Poten, Handwirterhach der gesammten Milkäwäsenschaften. 6. Band. S. 111. Artikel: "Lager". (Bine eingehende Besprechung über die besiehet der Lager von der Mitstehung derzeiben an websieht der Lager von der Mitstehung derzeiben an Wohnfaume für eine nach vorrückende Armee. S. Peterburger medieinische Weehenschrift, No. 5.

# e) Invaliden häuser.

22) Poten, B., Handwörterbueh der gesammten Militärwissensehatten. 5. Band. Artikel: "Invalidenhäuser". S. 24. (Kino Aufführung und kurze Geschiehte der jetzt in den verschiedenen Ländern bestehenden Invalidenhäuser.)

# d) Gefängnisse.

23) Gore, The progress of military prison Hygieno in Ireland. Army medical Department Report for the year 1877. London, 1879. p. 214.

# 3. Verpflegung.

24) Instruction für die Verwaltung des Menagefonds bei den Truppen, vom 9. September 1878. Berlin. - 25) Wie ist mit den gewährten Mitteln der ini. — 20) wie ist mit den gewanten antein der Soldat am zweckmässigsten zu verpflegen. Militär-Wochenblatt. Spalte 57. — 26) Die Verbesserung der Truppenmenagen. Ebendas. Spalte 951. — 27) Verpflegung des Soldaten in der Caserne. Ebendas. Spalte 107. — 28) v. Humbert, Ueber Truppenmenagen. Ebendas. Spalte 1603. — 29) Kühne, Die Militärkliche ober Obracher (2018.) Militärküche etc. Düsseldorf. - 30) Portalier, Essai sur l'Alimentation du soldat. Thèse. Paris. 60 pp. - 31) Armeens Laegekommissions motiverede Forslag til Forpleiningsregulativ for Armeen til Benyttelse under de udskrevne Afdelingers aarlige Vaabenovelser saavelsom ved de stadig tjenstgjorende Afdelinger, for hvilke faelles Bespisning er anordnet, tilligemed Generalchirurgens Bemaerkninger til samme. (Officielle Schriftstücke vom 30. Januar und 25. Februar 1878.) - 32) Forhandl. i det med. Selskab i 1878, p. 206—220. — 33) Re-elam, Dio Erbswurst. Gesundheit. 1877. Nov. 19. — 34) German Army Food. British medical Journal. II. Theil. p. 480. - 35) Dos alimentos condensados como regimen nutriticio de tropas, em tempo do Guerra. Gazeta dos hospitaes militaires. p. 100.—36) Militärärztliehe Aphorismen. S. 27—36.—37) Burgersdijk, Het brood van de Militaire Bakkerij te 'sGravenhage. Nederlandsch militair geneeskundig Archief, 1. Jahrgang. p.51. - 38) Hiller, Eine einfache Methode, das Trinkwasser physicaliseh und chemiseh zu untersuchen. Deutsehe militürärztliche Zeitschrift. S. 143. — 39) De Chau-mont, Analysen über Wasser, Brod, Erbswurst und Getränke. Army medical Department Report for the year 1877. London, 1879. p. 169-193. - 40) Pctithan, Suppression de la vente de l'Alcool dans les Casernes. Archives médicales belges, II. Theil. p. 449.—41) Jansen und van Vyve, Des moyens de combattre l'ivrognerie dans l'armée. Ibid. II. Th. p. 452.— 42) Da influenzia do tabaco de fumo na saude e nos habitos militares. Gazeta dos hospitaes militares. p. 182.

#### 4. Bekleidung.

43) Frölich, Die Bekleidung und Ausrästung des deutsehen Reichsheeres, und insonderheit diejenigen seines Sanitätspersonals. Eulenberg's Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin. XXIX. Bd. 1. Hft. — 44) Mitärärztliche Aphorismen. S. 43—51. — 45) Contamination of Uniforms provided by the Army Clothing Depot. Lancet. Th. I. p. 217, 246. — 46) L'Arent militärier vom 21. August, 11. Oetober und 16. Oetober. — 47) Ein neuer Tornister nach Hessing. (Tagblatt No. 4 der 51. Naturforseherversammlung zu Cassel, 1878.) Deutsehe militärisztliche Zeitschrift. S. 642. — 48) Neue militärische Bister. 4. Heft.

# 5. Beseitigung der Abfälle, Desinfection.

49) Dieterich, Entwurf eines neuartigen Systems von Aborten für Spitäler und Casernen. Wiener medie. Presse, Spalte 1074. — 50) O saneamento dos campos de batalha. Gazeta dos hospitaes militares, p. 64. (Es giebt dieser Artikel nur eine Besprechung der Arbeit von Créteur.) — 51) Duroux, Essai sur l'assainissement des champs de bataille. Thèse. Paris. 54 pp.

# 6. Hygiene des Dienstes.

59) Militärärztliche Aphorismen. S. 36-43. — 53) Fatiguing the troops. Lancet. II. Theil. p. 60. — 54) Militär-Wochenblatt. Spalte 1440. — 55) Chevalier, De la gymnastique au point de vuo de l'Hygiene. Archives médicales belges. I. Thl. p. 35. — 56) Franchi, La posizione dei piedi nell attenti. Giornale della R. Accademia di medicina di Torino. No. 8. marzo 1878. Referat in: Giornale di medicina militare S. 400. — 57) Villedary, Essai sur la question du lavage des Soldats dans les easernes. Thèse. Paris. 44 pp. — 58) W cstergren, Militärs simskolor. Tidskrift i militär Helsovård. p. 164. (Vergleiche auch den Abschnitt Casernen.)

# Gesundheitsberichte über besondere militärische Unternehmungen und über dieselben.

# A. Allgemeines.

Frölich, Ueber die Herstellung sanitärer Feldzugsberiehte. Militärarzt. No. 11-13.

# B. Specielles.

# Deutsch-Französischer Krieg 1870—71.

60) Frölich, Beitrag zur Sanitätsgeschichte des Feldzuges 1870-71. Militärarzt. No. 20-24.

# 2. Nordamerika.

61) Division of Surgical Records. Annual Report of the Surgeon General, United States Army. Washington. p. 10. — 62) Garnett, Medical Department of the Confederate Government and some Advances made by Confederate Surgeons. In: Virginia medical Monthly. Richmond. April-Heft. p. 20.

# 3. Russisch-Türkischer Krieg.

63) Cammerer, Generalbericht über die Thätigkeit der nach Rumänien beurlaubt gewesenen königl. preussischen Militärärzte. Deutsche militärärztliche Zeitschrift. S. 289. — 64) Köcher, Das Sanitätswesen bei Plewna. Mittheilungen über medicinische Begebnisse und Resultate, sanitätliche Einrichtungen und Leistungen von Plewna nebst einem Anhang über Hospital-Evacuation durch Dampfschiffe. St. Petersburger medicinische Zeitung. — Auch als Separatabdruck erschienen. — 65) v. Mundy, Der Sanitätsdienst im russisch-türkischen Kriege. Militärart, No. 14 bis 18. — 66) Nach dem Kriege. Ebendas. No. 11. — 67) Anordnungen der Kaiserlich Russischen Regierung zur Ueberwachung des Sanitäts-Dienstes bei dem Krankenund Kriegsgefangenen-Zügen. Beilage 12 zu den Veröffentlichungen des Kaiserlich deutschen Gesundheits-amtes. Berlin. — 68) Mittheilungen über den Gesundheitszustand der russischen Armee während des letzten Krieges. Militärarzt. No. 17. - 69) St. Petersburger Rrieges, Militarara. No. 11. — 69) St. Fetersburger medicinische Wochenschrift. S. 238. — 70) Wiener medicinische Wochenschrift. No. 7, 16 u. 17. — 71) The Sick and wounded of the russian army. Lancet. II. Theil. p. 558. — 72) Lazareth der evangelischen Colonien. St. Petersburger medicinische Zeitung. S. 53. — 73) Bericht des Central-Comités der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwandeter und crkrankter Krieger über seine internationale Thätigkeit während des russisch-türkischen Krieges. Berlin. — 73) Post, Militair Geneskundige mededeclingen over den Ordigin Servič, Montenegro en Turkije, in het jaar 1876. Nederlandssch Militäir geneskundige Archief. I. Jahrg. p. 394. — 75) The medical aspects of the war. Lancet. 1. Theil. S. 288. — 76) British medical journal. I. Theil, p. 268. — 77) Deaths of Russian military medical men from typhus. Lancet. I. Theil. p. 768. — 78) Mi hi-venzl, Beiträge zur Organisation des russischen Sanitäts-Dienstes. Militärarzt. No. 4 und 5. (Vergleiche den vorigen Jahresbericht. Darstellung des russischen Sanitäts-Dienstes.) — 79) The war cripples in Turkey. Lancet. II. Theil. S. 237.

# 4. Occupation von Bosnien.

80) Feldpostbriefe vom Kriegsschauplatz an die Redaction der Wiener medicinischen Presse. Wiener med Presse No. 41, 45, 47, 48, 50 u. 51. — 81) Podratzki, Ueber die Evacuation im Bosnisch-Herzegowinischen Feldzuge. Feldarzt No. 21. — 82) Adakaleh, Militairarzt No. 13. — 83) F Z M. Philippovich und die Militairarzt. Wiener med. Presse No. 43. — 84) Zum Mobilisirung. Wiener med. Wochenschr. No. 34. — 85) Vom Occupationsschauplatze. Ebendas. No. 36, 39, 41, 45, 46, 50. — 86) Kriegschirurgische Briefe. Ebendas. No. 38, 41 u. 44. — 87) Wittlehöfer, Berufssoldat und Reservist. Ebendas. No. 42.

# 5. Englisch-afghanischer Krieg.

S8) A précis of field service medical arrangements, with medical and surgical memoranda, for the use of medical officers, british forces. Surgeon-general's office. Simla. 15th Octb. — 89) Moore, Report on the jowaki expedition. Army medical Department Report for the year 1877. London, 1879. p. 205.

# 6. Occupation von Cypern.

90) Lancet. - 91) British medical Journal. - 92) Report from the principal medical officers in Cyprus, giving a medical history of the troops stationed in that Island since July 1878. War Office. 1. Mai 1879.

# 7. Verschiedenes.

93) Poggio, Remembranzas médicas de la guerra separatista de Cuba. La Gaecta de sanidad militar. p. 277, 333. 394, 582. — 94) Pordiga o, Inspecçao sanitaria na 3.º divisao militar. Gazeta dos hospitacs militares. p. 222.

# IV. Militar-Gesundheitspflege.

# A. Allgemeines.

Der zweite Theil der Kriegssanitätsordnung (1) ist etwas bisher absolut Neues, ein kurzes, sehr gut gearbeitetes Handbuch für den Gesundheitsdienst, welches gerade von dieser Stelle aus dazu dienen wird, der Gesundheitspflege in der Armee Eingang zu verschaffen.

Dasselbe ist eingetheilt in drei grosse Abtheilungen: Gesnudheitspflege in Bezug auf die allgemeinen

Lebensbedürfnisse, Gesundheitsdienst unter besonderen Verhältnissen und Massregeln zur Verhütung von Weiterverbreitung und zur Vernichtung von Ansteckungsstoffen. Das Nähere ist im Original einzusehen.

Burchardt hat in dem sehr vollständigen Handwerterbuch der gesammten Militärwissenschaften, herausgegeben von Poten, eine eingehende Arbeit über das ganze Gebiet der Militär-Gesundheitspflege gegeben, welche Ernährung, Luft, Kleidung, Unterkunft, Körperbewegung behandelt und eine Uebersicht der einschlagenden Literatur giebt (4).

Das Manual of practical Hygiene von Parko, die Grundlage aller neueren hygienischen Werke, ist in der 5. Auflage von de Chau mont, dem Nachfolger Parkes als Lehrer an der Army medical school zu Netley herausgegeben (2). Dasselbe vertritt den neuesten Standpunkt dieser Wissenschaft und ist von allen zur Zeit existirenden Werken das vollständigste. Die neue Ausgabe eutspricht im Ganzen derselben Eintheilung, jedoch ist das Werk uicht mehr auf dem Titel als speciell für den Gebräuch von Militärärzten bezeichnet, da es anch in der That für alle Gebiete die Grundlage bildet.

In seiner Jahresübersicht über die Fortschritte der Hygiene im Army medical report 1877 constatirt de Chaumont (3), dass dafür auf dem Wege der Legislatur in England im Jahre 1877 eigentlich Nichts weiter geleistet ist als das Gesetz über bessere Einrichtung der Wohnungsräume auf Flussschiffen. dem Jahre 1878 liegen vor: the Public Health (Water) Act (für jedes Wohnhaus muss innerhalb einer gewissen Entfernung gutes Wasser vorhanden sein), ein Zusatz zu den Vorschriften über die Einrichtung von öffentlichen Badeanstalten, ein Gesetz über Zoonosen, endlich the Consolidated Factory and Workshops Act (Fabrikinspectionen). Verf. hebt hervor, dass sich immer mehr die Nothwendigkeit gesetzlicher Bestimmungen gegen die Lebensmittelverfälschung herausgestellt habe und er hofft, dass den sehr berechtigten Erwartungen des Publikums nach dieser Richtung bald auf gesetzgeberischem Wege entsprochen werde. - Den bei Weitem umfangreichsten Theil der Chaumont'schen Jahresübersicht bilden Erörterungen über specielle Fragen der Hygiene, welche bei den besonderen Gegenständen nähere Besprechung finden.

Calvieri betrachtet die Mittel, um die Gesundheitsverhältnisse des italienischen Heeres zu verbessern und kommt zu folgenden Resultaten (5).

1) Es sollen Abänderungen eintreten in dem jetzigen Recrutiungssystem, so dass die kräftigsten Leute wirklich zum Dienst kommen, während jetzt, we es nur nach der Losungsnunmer geht, oft kräftige Leute zuzückbleiben. Perner sollte das Minimalmass nicht 1,56 sondern 1,55 Meter sein, weil dadurch viele kräftige Constitutionen ausgeschlossen werden. 2) Der Eintritt in den Dienst für die Recruten soll nicht wie jetzt im Januar, sondern im Sommer oder Herbste erfolgen. 3) Die neu Eingetretenen sollen möglichst in ihrer ganzen Austildung überwacht werden. 4) Alte durch die Hygiene gebotenen und speciell durch das Klima bedingten Versesserungen des Casernements müssen eingeführt werden. Fast alle italienischen Casernen sind frühere Klöster und sehr verbesserungsbedürftig. 5) Die Klei-

dung des Soldaten ist zu verbessern. Es wird für den Sommer eine Tuchjacke empfohlen; die Mäntel sollen wasserdicht sein. Ueberhaupt sollte mehr Abweehslung zwischen den Tuch- und Leinwandkleidern nach der Individualität der Leute eintreten. 6) Die Verpflegung soll immer im Verhältniss zn den Erfordernissen des Dienstes in der jedesmaligen Lage des Soldaten Der italienische Soldat bekommt 918 Grm. Brod, 180 Grm. Fleisch, 180 Grm. Teig (Pasta), 33 Grm. Hülsenfrüchte, 15 Grm. Speck, 20 Grm. Salz, 3 Grm. Pfeffer, entspreehend 20 Stickstoff, 320 Kohlenstoff. Diese Verpflegung entspricht nicht gegenüber Malaria und besonderen Anstrengungen. Es wird weiter die Gleichförmigkeit der Verpflegung getadelt und die Einführung von Kaffee verlangt. 7) Es soll möglichst der Wachtdienst vermindert und für bessere Wachtlocale gesorgt werden. 8) Die Truppenübungen sollen mögliehst den topographischen Verhältnissen der Länder angepasst werden.

(Der obige Artikel enthält viel Wahres, im Allgemeinen scheint derselbe auf eine grosse Verletzbarkeit des italieuischen Soldaten hinzuweisen.)

Sormani hebt in einer Vorlesung "über die Bedeutung der Hygiene" den Worth derselben für die Armee ganz besonders hervor und führt hauptsächlich die Beispiele aus der englischen Armee an (6).

v. Bonin giebt in der Schrift: Festungen und Festungskriege in der Gegenwart (7) in dem Abschnitt: Die Festungen der Gegenwart eine Characteristik derselben, deren Kenntniss auch für Sanitätsofficiere höchst werthvoll ist, namentlich bezüglich der Sicherung der Mannschaften. Weiter enthält die durchaus verständlich geschriebene Schrift auch sanitär werthvolle Bemerkungen für den Minenkrieg.

In den militärärztlichen Aphorismen wird in dem Abschnitt: Die Bedeutung und Aufgabe des Militär-Sanitätswesens ganz besonders auf dem Gebiet der Ilygiene gesucht (8). In dem Abschnitt: Strategio und Hygiene wird der Einfluss von Krankheiten auf den Verlauf der Feldzüge besonders hervorgehoben.

# B. Specielles.

# 1. Hygienische Topographie.

Edholm giebt eine Schilderung der Gesundheitsverhältnisse der schwedischen Armeo unter Besprechung der einzelnen Garnisonen (9).

Pereira de Azevedo giebt eine Beschreibung des 3 Kilometer von Elvas in Portugal gelegenen Forts Nossa sen hora da Graça (10).

Dasselbe liegt 450 Mtr. über dem Mecresspiegel und sie ein fester Punkt mit einem Reduit. Es sind ausgedehnte Casematten vorhanden, worin eine Strätlingscompagnie untergebracht ist. In denselben befinden sich die bekannten Schädlichkeiten: Mangel an Luft und Lieht. Die einzige Ventidationsnöglicheit ist der nohmen, dass die Zahl der Kranken, welche in dem Militärhospital zu Elhas Aufnahme finden, mehr als das Doppelte der Gesammtzahl der Gefangenen beträgt. Der Hauptvorwurf trifft das Zusammenwirken des Mangels von Luft und Lieht und der Aufenthalt in überfüllten easematiliren Räumen.

# 2. Unterkunft der Truppen.

#### a. Casernen.

Das System Tollet wurde bereits im Jahresbericht 1874 erwähnt. Dasselbe ist seitdem besonders durch die Ausstellung zu Paris näher bekannt geworden und in zahlreiehen Sehriften besprochen (11-13). Die Principien desselben führt Tollet auf folgende Gesichtspunkte zurück: Verminderung der Anhäufung von Menschen in demselben Raum, Trennung der Wohngebäude in kleinere Gruppen und Vertheilung derselben auf eine hinreichende Oberfläche, reichliche Luftzufuhr von aussen durch die isolirte Lage und verbesserte Ventilation im Innern durch eine andere architectonische Form (in Spitzbogenstyl), Die Gebäude sind ausschliesslich von Stein und Eisen. Der gleichseitige Spitzbogen übt einen geringen Seitenschub ans, da sich Dach- und Deckenconstruction am leichtesten verbinden lassen, keine Constructionstheile benöthigen, die im inneren Lichtraum freiliegen und keine Hohlräume eingeschaltet werden, in welchen die Luft stagniren kann. Wand, Decke und Dach hängen in einfachster Art zusammen und bestehen aus einem eisernen Gerippe, dessen Felder durch Constructionstheile ausgefüllt werden, die nur ihre eigene Last tragen, den Innenraum schützen und demnach entsprechend variirt werden können. Für die Ausfüllung der Felder des Gerippes werden Hohlziegel oder stark gebrannte volle Ziegeln mit Cementmörtel genommen, iedoch können die verschiedensten Materialien dazu gebraucht werden, so dass Anlagen, die ursprünglich einen provisorischen Character hatten, sich in permanente umwandeln lassen und auch eine Auswechselung der Füllmassen erfolgen kann. Die Eindeckung erfolgt mit den in Frankreich viel gebrauchten Tuiles mécaniques, welche mit den Nasen auf kleine Winkeleisen gehängt werden und sich der Biegung des Gewölbes vollständig anpassen. Besonders wichtig sind die Ansichten von Tollet bezüglich der Dicke der Mauer: nach seiner Ansicht darf man die Mauern im Interesso der Ventilation unter keinen Umständen dicker machen. als dass sie nur einen ausreichenden Schutz gegen die Temperatursprünge bieten, was nur möglich ist bei einstöckigen Gebäuden und Eisenconstruction; in unserem Clima genügt hierzu eine Dicke von 0,15 bis 0,20 M. Hierzu schlägt Tollet vor, die gerippefüllenden Felder der Gewölbe entweder aus zwei Lagen voller und einer Lage dazwischen eingeschalteter Hohlziegeln oder direct mit einem Hohlraum herzustellen. Man kann die Mauern sehr zweckmässig mit einer Veranda umgeben, die in kalten Ländern einen Schutz gegen niedere Temperaturen, in heissen Ländern gegen die Strahlen der Sonne gewährt. Die innere Obersläche der Wände will Tollet

Die innere Überliaene der Wande win Tolliet ganz undurchdringlich für die Luft machen, aber vollständig glatt und leicht reinigbar. Er fürchtet die Niederschläge organischer Plüssigkeit auf rauhen Wänden mehr, als er sich von dem Vortheil der natürlichen Ventilation durch die Wände verspricht. Das Wesen einer guten natürlichen Ventilation besteht nach ihm

darin, dass die inneren und äusseren Oberflächen der Wände durchaus gleich laufen und durch dieselben richtig disponirto Oeffnungen führen. Sehr wichtig ist, dass in diesen Sälen kein Stanh sich entwickelt und dieselben einer absoluten Desinfection durch ihr Material (Stein and Eisen) zugänglich sind, so dass die Innenflächen sogar abgeflammt werden können. Hierzu werden die Wände mit den bekannten Ueberzügen versehen, während der Fusshoden aus Cement oder Asphalt über eine Betonschicht (bei Casernen wenige Stufen über dem Anesentermin erhöht, hei Lazarethen auf überwölhte Hohlraume gelegt) hergestellt wird. Die Beseitigung der Abfälle geschieht nach dem System Goux (Absorption durch verschiedene Materialien in Tonnen). Die Lichtsläche der Fenster beträgt 1/a der Bodenlichtfläche, die Heizung geschieht durch Oefen, welche eine Temperatur von 16 ° C. leicht erreichen lassen.

Die Verülistions- und Heisungs-Anlagen beruhen auf dem Prinzip der nafürlichen Verüliston, in Verbindung mit Oefen und Ofenkaminen. Für die Sommer-verülistion werden bewegliche obere Fonnerfügel, dam abnich wir in den englischen Casernen, Hobitisgeltrinhen, die unmittelhar über dem Passloden und in der Hübe von 2.5 Neter eilsgeschaltet sind und deren Odmangen im Witter verschlesses werden sollen, aufeit werden vollen, auf der Die Verschlegen und der Verschlegen der Verschlegen von der Verschlegen von der Verschlegen verlangt. Ut Klomtr. von anderen Webnahaugen verlangt.

Eine Caserne will Tollet in der Weise einrichten, ass in einstöckigen Pavillons Tag- und Nachtränme getrennt und die jetzigen enbischen Rämme von 12 bis 14 Cuhm, auf 20 Cuhm, erhöht werden. Die Unteroffleiere sollen besondere Kammern und Wascheinrichtungen haben.

Gruber heschreibt in dem im nächsten Jahre zu hesprechenden Werker "Neuere Krankenhäuser" die wirkliche Ausführung der Casernen zu Bonrges, welche in dem Bericht für 1877 einzusehen ist.

Einen Ausstellungsgegenstand zu Paris bildete das Modell einer Cavallerie - Caserne für 785 Mann und 616 Pferde; es waren auf den Kopf 36 Qn.-Mir. gerechnet.

gerechnet. To 11st hat bet seinen System einen besondern Werth. To 11st hat bet seinen System einen besondern Werth. To 11st hat bet seine System eine Stemen Stemen für 11st der Stemen für 11st der Stemen für 11st der Stemen für 2000-3000 Mann, so dass auf vest Kanneren 100 sond 22 Mtr. jam nur 2 Mtr. besti 12 stemen 12st jung nur 2 Mtr. besti sein. In der Mitte vorlistif eine Längsscheiderund, am welcher dies SO Ctm. herten und 1Mtr. Liefen durch Wirchtung an der Stemen 11st jung nur 2 Mtr. besti sein. In der Mitte bestieden 11st jung nur 2 Mtr. besti 2 Mtr. behöre Parken und 1Mtr. bestiede und 19th in 11st der Stemen 11st jung nur 2 Mtr. besti 2 Mtr. behören Parken und 18th in 11st der Stemen 11st jung nur 2 Mtr. bestieden 11st jung

10 Stunden waschen können. Die Kosten dieses Typus sind 10 Fr. pro Kopf für die Einrichtung, für 3000 Mann 30000 Fr. Die Kosten für das einzelne Bad 0,01 Cent.

Eine für Puris ausgestellte Arbeit enthielt einer Plan der Umformung sämmtlicher vorhandener Casernments mit einem Kostenanfvand von etwa 100 Pranes per Kopf oder 1/16 der ursprünglichen Bankosten. Die grossen Kosten der Umformung würden sich nach Tollet durch die Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse vollständig rechtfertight.

Toll is hat statistische Cebersichten zum Vergiehicher der Wirkung seines Systems und der alten Cassensen auf die Gesundheit gegeben nud findet ans einem Zeitraum von 12 Monaten, dass in den alten Castrene vor Uberfüllungskranbeiten 30 781k; in seinem Cassennensts 14 Fälle vorgekommen sind, die Erkältungskranbeiten stellen sich auf 101 gegennber 93. Auch auf den alten Casternen kommt überhanpt in dieser Zeiten Krankte, und 19, in den nenen auf 49 Mann.

ein Kraiser auf 19, in ein niem aus 39 staat, wenn sich alle (Kä ist nicht au evelennen, dass, wenn sich alle System Tület sich gwiss empfahlt, dech dürfte die Beschafung der sehr grossen Flichen nicht den Schwierigkeit sein. Was die Bedenniagen betrifft, so sind die gegebener Zahlen nicht ganz kirz ; slich hiervon abgeseben erscheinen die Doncheanlagen, wie sie die neuen sichlichen Castronenten stahten; metmater und die neuen sichlichen Castronenten estahten, weitmästiger, da die vielen sierzelen Zelten mit Leinwadrechniquen und mit Verheit einkenn. Beziglich der wird verhangen und sein Verheit einkenn. Beziglich est sind va keiren Doncheande erforderlich, 5 Lit. sind sohn sehr reichtig gerechnet.)

Die Auflösung der bisherigen mehrstöckigen Casernements in eine Anzahl einstöckiger Gebände nach dem Pavillonsystem wird auch in den militärärzilichen Aphorismen empfohlen (14).

(Dies it ein frommer Wansch, dessen Ansfihrung an den Kosten scheitert, wir dies sehon in dem Bericht der Barrackt Commissioners in England klar gelegt worden ist. Nur der Unstandt, dass das System Tollet sich so billig stellen soll, macht seine Austlierung möglich. Gegenüber den jetzt oft gebrier aber griffen gegen die mehrsibeligien Cassernements unse natschieden hervorgeboben werden, dass es sich bil deenstehen zur und dar Art der Ansfihrung handelt.

le dieser Besiebung sind die hygienischen Einrichtungen in den neuen Mittighanden zu freichungen in den enneuen Mittighanden zu freich den (13) von Wichtigheit. Dieselben sind von 1872 bis 1879 mach einheitlichem Plane erbant mal liegen in einer Freutlänge von 3 Kilomtr, anf einem sandigen Bloeberricken im Norden Dresdens. Sie unsfassen Casernen für 7500 Mann (3 Infanterie-Regiment, 1 Cavallerie-Regiment, 1 Artillerie-Regiment, 1 Graufferie-Regiment, 1 Artillerie-Regiment, 1 des Graufferie-Bernsteit, die Artischen, des Artenstales der Graufschanderst, die Reichen, das Artenstales der Graufschanderst, die Reichen, das Artenstales wichtigste Gegenstand bei diesen Banten ist der, dass dem Mannschalten Grüt der verheidenen Zwecke ver

schiedene Räume angewiesen werden, wodurch eine vollständige Trennung zwischen Wohnen, Schlafen, Putzen, Essen und Waschen erzielt wurde. Die Schlafsäle sind als kurze Flügel rechtwinklig an die Fronten angesetzt und auf beiden Seiten mit Fenstern versehen. Ein Corridor, mit zahlreichen Fenstern versehen, läuft durch das ganze Gebäude hindurch. Die Ventilation geschieht theils nach dem Kelling'sehen, theils nach dem Reinhardt'schen System. Die Beseitigung der Abfälle erfolgt nach dem Süvern'schen System. In allen Casernen befinden sich Bäder, die in der Hauptsache Doucheanlagen sind, welche es ermöglichen, in einer Stunde 100 Mann zu douchen; ausserdem ist per Compagnie eine Wanne vorhanden. Die Beleuchtung, ausser in den Chargen- und Mannschaftsstuben. wo Petroleum gebrannt wird, ist Gas. Die ökonomischen Anlagen bestehen aus einer Bäckerei, in welcher täglich 4500 Brote gebacken werden können, einer Dampfwaschanstalt, dem Körnermagazin, sowie mehreren Schlachthäusern. Die sanitären Resultate der im ganzen sächsischen Armeecorps gleichartigen Casernen bestehen in einer constanten Abnahme der Erkrankungszahlen, welche für 1872: 848, 1873: 820, 1874: 652, 1875: 656, 1876: 595, 1877: 506 betrugen. Auch die Zahl der Todesfälle hat sich beständig vermindert; dieselben betrugen 1872: 6.4. 1873: 5,9, 1874: 4,6, 1875: 4,2, 1876: 3,6, 1877: 4.2, welche Zahlen jedoch wegen der darin mit eingese hlossenen Selbstmörder und Unglücksfälle weniger Bedeutung beanspruchen. Auch als Lazarethe in Kriegszeiten sind die Casernen sächsischer Construction sehr gut zu verwenden.

Die Ventilationen in den indischen Casernen (16) wird durch grosse Fächer (Punkhas) bewerkstelligt, welche von Eingeborenen mittelst Schnuren in Bewegung gesetzt werden. Die Ausgaben für dieses Arbeitspersonal betragen jährlich 50.000 Pf. St. Da nun durch diese Arbeiter Krankbeiten eingesehept werden (sehr oft sind es verkleidete Frauenzimmer), so ist eine Masch ine zum Ersatz derselben ein grosser Vortheil. Eine solche, deren Motor comprimitte Luft ist, hat Parsons angegeben. Der Ventilator wird an der Decke angebracht und gleichzeitig wird die Luft aus dem Raume durch die Bewegung desselben ausgesogen.

Die Artikel "Casematten" und "Casernen" in dem ausgezeichneten Werke von Poten, Handwörterbuch der gesammten Militärwissenschaften, geben eine Beschreibung derselben (17). Es wird darauf hingewiesen, dass England den Fragen der Gesundheitspflege bei den Casernenbauten stets am meisten und ohne Rücksicht auf die Ausführungskosten Reehnung getragen hat.

Vives betrachtet die Materialien, welche in der spanischen Armee zur Füllung der Strohsäcke und Kopfkissen benutzt werden, vom hygienischen Standpunkt (18). Als Materialien werden angeführt: ungedroschenes Stroh von Weizen, Gerste, flafer, Roggen, Reis, Maisblätter, Schilfgras, Palmblätter und Moos. Das Resultat der Untersuchung ist: 1. keines von den genannten Materialien ist gesundheitswidrig, je weniger es sich in kleine Stücke drüeken lässt und Feuchtigkeit aufnimmt; 2. nach den gesammten Eigenschaften muss man diese Materialien in folgende Reihenfolge bringen: a) Blätter und Fruchthüllen von Mais, b) Reisstroh, c) Roggenstroh, d) Weizen-, Gerste- und Haferstroh, e) vegetabilische Haare oder Palmenfaser, f) Spartgras, g) Moos.

### b) Lager.

Havelka giebt eine sehr interessante "hygienische und sanitäre Skizze des Lagers bei Bruck a. d. Leitha" (19).

Vom Standpunct der Hygiene kommen bei der Wahl eines Lagerplatzes vorzüglich die Bodenverhältnisse, das Clima und die Vorsorge für gutes Trink-

und Nutzwasser in Betracht.

Es findet sieh überall durchlässiger, sandiger, mit Rasen bedecktor Boden; in der Nähe giebt es keine Sümpfe und seit der im Jahre 1862 durchgeführten Regulirung des Leithaflusses auch keine Wasserstagnation. Was den Wasserbedarf betrifft, so sind die Brunnen derart vertheilt, dass für jedes Bataillon, sowie für jede Escadron und Batterie-Division je einer und für die Pferdetränke ein weiterer Brunnen zur Verfügung steht. Das Lager besitzt aber neben den 56 gegrabenen Brunnen noch eine Quellenleitung mit 3 Auslaufsändern, welche stets reichliches und gutes Quellwasser liefert.

Das Wasserquantum ist gut für 30000 Mensehen berechnet, während die höchste Belegung 12000—14000 Mann und 14000—16000 Pferde beträgt. Von den 56 Brunnen geben durchschnittlich <sup>1</sup>/<sub>2</sub> gutes, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> minder gutes bisweilen ungeniessbares Wasser, welches nur als

Abwasehwasser zu benutzen ist.

Die Abfuhr der Auswurfstoffe geschieht durch das Grubensystem. Die Aborte sind 40 Sehritte von den bewohnten Räumen entfernt; die Gruben sind durchwegs eementirt, in gehöriger Entfernung von den Brunnen angelegt. Da ein übler Geruch nur während der Grubenentleerung sieh entwickelt, so ist es Aufgabe der Sanitätspelizei, die Räumung der Gruben so selten als möglich vorzunehmen und die Entleerung mit Hülfe von Pumpen in gut verpiehte Fässer vorzunehmen.

Das System Moulé eignet sieh nicht für einen ausgedehnten Gebrauch und es stehen nur im Lagerspital Erdelosets und Tonnen-Aborte in Verwendung.

Die sehr sehwierige Aufbewahrung einer grossen Quantität trockner gesiebter Erde, der immerhin eomplieirte Mechanismus der Closets, welcher häufige Reparaturen verlangt, die nothwendige Bedienung durch Annsnehaften, die anderen Arbeiten entzogen werden, sind sehwer wiegende Gegengründe. (Dieso Auflässung ist von grosser Bedeutung, da die Erdelesets grade durch das Lager zu Bruek a. d. Leitha viel Boden gewonnen hatten.)

Besondere Rücksicht musste bei den Baracken auf eine gule Ventilation genommen werden. Da die Baracken nur für die wärmere Jahreszeit bestimmt sind, so wurde von den beabsichtigten Riegelwäuden abgesehen und dieselben nur aus Holz ausgeführt; der Sommerhitze wurde durch Herstellung eines hohen Mittelraumes in allen Baracken und durch doppelte Verschalung der Wände Rechnung getragen. Jede zweite Fensteröffnung ist mit hölzermen Schiebern verschen, welebe in Verbindung mit der First-Ventlation — offener Dachfirst, durch einen Dachreiter gedeckt — hinreichende Lüftung besorgen.

Der Boden der Mannschafts-Baracken ist allerdings nicht gedielt und nicht gepflastert, sondern mit einer dieken Lehmschichte bloss tennenartig eingestampft,

wodurch alle inneren Räume 12-15 Ctm. über dem Boden zu liegen kommen. Doeh gab dies noch keine Veranlassung zu gegründeten Klagen und Unzukömmlichkeiten. - Um die Baracken troeken zu halten, sind dieselben mit ausreichend tiefen Traufgräben versehen, welche in bis zur Leitha führende Abzugsgräben münden. - Behufs Besehattung aller Communicationswege im Lager wurden nach und nach alle Fahr-, Reit- und Gehwege mit einer zweifaehen Reihe von Bäumen bepflanzt, ebenso bepflanzt sind die Umgebungen der Officiers-Baracken, der Schützenschule und des Lagerspitals. - Eine grosse Wohlthat ist die Möglichkeit des öfteren kalten Bades, da kaum 600 Sehritte vom alten Lager entfernt ein ganz entsprechender durch ein Stauwerk von 1½ Mtr. Tiefe herzustellender Badeplatz ausgemittelt ist. Eine ganze Brigade kann täglich dort Erfrisehung finden. - Der Gesundheitszustand der Heerestheile in Bruck war im Allgemeinen immer der vortreffliehste, ungeachtet der in manchen Jahren sehr abnormen Witterung und grellen Temperaturweehsel. Ein epidemisches oder endemisches Auftreten irgend einer Krankheit kam nie vor. Ja, epidemische Krankheiten, aus anderen Garnisonen herüber gebraeht, erlosehen sofort nach dem Eintreffen der Truppen im Lager. Mit dem Einmarsch der Truppen gelangten auch Typhus und Cholera sofort zum Erlösehen. Auffallend war es dazumal, dass die Civil-Bevölkerung der Stadt Bruck gar keine Cholera-Erkrankungen hatte, während diese Epidemie in den östlich von Bruek gelegenen Ortschaften zahlreiche Opfer forderte.

Wenn in manchem Monat das Wechselfieber die Spitäler füllt, so kommt dies nicht auf Rechnung localer Schäden. Die Intermittensfeber werden aus den Malariagegenden der in West-Ungarn disloeirten Truppen importirt. In Bruek selbst sind seit Regulirung des Leitha-Flusses Wechselfieber-Erkrakungen im Civil

sehr selten.

Alljährlich bezichen 26—36,000 Mann das Brucker Lager, und es beträgt bei einem durehsebnittlich täglichen Verpflegsstand von 4000 Mann während einer  $4^{\prime}a_2$ —5 monatlichen Lagerdauer die Morbilität  $2^{\prime}a_1$ g DCt. Während im Jahre 1872 15, in Jahre 1873 28 typhöse Erkrankungen zur ärztlichen Behandlung gelangten, ist die Siffer im Jahre 1874 auf 4, im Jahre 1875 und 1876 auf 2, und im Vorjahre auf bloss I Fall herabgesunken.

Bemerkenswerth ist die Thatsaehe, dass 1878 im gleichen Zeitraum in den beiden Garnisons-Spitälern in Wien bei einem durehsehnittlich täglichen Verpflegsstand von 18,000: 32 Typhöse, 50 Blatternkranke behandelt wurden, während das Brueker Lager bei einem durehsehnittlichen Verpflegsstand von 3500 Mann bloss 1 Typhösen und gar keinen Blatternfall auswies. Noch günstiger müssten sich die Gesundheitsverhältnisse gestalten, wenn die Verpflegung der Soldaten ausreichender wäre.

Ausgehend von der von Pirogoff ausgesprochenen Erfahrung, dass Verwundete auch in Erdgruben sehr gut heitlen, macht Henriei auf die Bedeutung dieser Unterkunft einmal in den waldlosen Donauländern und sodann für Armeen überhaupt aufmenksam (21). Mit Hinweis daranf, dass Pirogoff auch
jetzt Erdhütten empfohlen hat, werden dieselben für
das natürlichste provisorische Unterkunftsmittel erklärt.
Sie werden auch jetzt in Amerika bei Neubauten von
Eisenbahnlinien benutzt. Die Erdgruben sind unvergleichlich wärmer als Hütten aus Laub oder Strohzelte
und sogar wärmer als schlecht aus Brettern oder dünnen Balken aufgeführte Baracken. Gute Gebäude lassen sich schwerlich in kurzer Zeit für eine ganze Armee in einer waldlosen Regiou herstellen, wo es sogar

an Moos gebricht, um die Spalten zu verstopfen. Unter diesen Verhältnissen und in Berücksichtigung der weiten Entfernung, aus welcher unter enermen Geldopfern das Holz an den Ort der Nachfrage gebracht worden müsste, sind die Erdgruben ohne erhebliebe Ausgaben bodeutend früher fertig und können als trockene Wohnungen dienen.

Die Einzelheiten dieses sehr interessanten Artikels bezüglich der kritischen Würdigung enthält der Jahresbericht für 1878, S. 35 und 36. Das Resume ist

folgendes

Erdhütten müssen entschieden mit Vorsicht gebaut werden, vor allem richtig liegen. Oefen mit genügendem Zug haben, in denen auch noeh beim Eintritt warmer Witterung woiter geheizt wird. Der Eingang muss erhöht sein, das Dach eine diehte undurchdringliche Unterlage besitzen und die Erde darauf festgestampft werden, endlich muss um die Hütte ein Graben mit gutem Abfluss führen. Im Allgemeinen werden die Erdgruben nur für den Winter gebaut, bedürfen daher absolut der Heizung und Ventilation, zu welcher besonders das Flechtwerk oberhalb des Fensters, über den Thüren an den Ecken der Sparren gehört. Nach H. giebt es noch keine vergleichende Beobachtung darüber, ob unter den Bewohnern gut eingerichteter Erdgruben, zumal nicht alter, bei gleichen Bedingungen der Heizung und Lüftung, häufiger Infectionskrankheiten vorkommen, als unter den Bewohnern anderer über der Erde gelegenen Gebäude. Der desinficirenden Kraft der Erde ist hierin ein grossor Einfluss zuzusprechen. Es steht somit zuverlässig fest, schliesst der Artikel, dass die über der Erde erbauten teuchten Wohnungen vergleichsweise schwerer zu trocknen und später fortwährend troeken und rein zu erhalten sind, als die Erdgruben, und dass sie bei Ueberfüllung zu Brutstätten für ansteckende Kranke werden.

# e) Invalidenhäuser. (Siehe Literaturverzeiehniss.)

# d) Gefängnisse.

Gore (23) giebt eine Uebersicht über die seit dem vorigen Jahrhundert vorgenommenen Verbesserungen der militärischen Gefängnisse Irland's.

Es finden dabei die Verdienste des Dr. Renny, der den Posten eines Director-General of Hospitals in Irland bekleidete und zugleich mit der Leitung des Militär-Gefängnisses in Dublin betraut war, gerechte Würdigung. Der rücksichtslosen Energie dieses Mannes ist es zu danken, dass Humanität auch auf die eingekerten Soldaten Anwendung fand und dass die alten Anstalten, die mit ihrer Ueberfüllung und ungesunden Einrichtung eine wahre Brutstätte für Krankheiten und Seuchen bildeten, entweder den Anforderungen der Hygiene entsprechend umgebaut oder mit ganz neuen vertauseht wurden. — Angefügt ist eine kurze Beschreibung des neuen Dubliner Militärgefängnisses in Kilmainham.

# 3. Verpflegung.

Die Instruction für die Verwaltung des Menage-Fonds bei den Truppen (24) ist insofern

wichtig für den Sanitätsdienst, als §. 16 bestimmt, dass der Nährwerth der den Mannschaften verabreichten Speisen zeitweise auf Anordnung des Commandeurs durch den Ober-Militärarzt festzustellen ist. Anträge. welche etwa in Bezug auf das Resultat derartiger Prüfungen, sewie solche, welche besonders in Rücksicht auf die Gesundheitsverhältnisse der Truppen, namentlich beim Auftreten von Epidemien in der Garnison, auf Veränderung des Speisezettels zu stellen sind, werden nicht in das Küchenbuch eingetragen, sondern durch den betreffenden Militärarzt an den Commandeur, je nach dessen Anordnung mündlich oder schriftlich, gerichtet. - Auf Grund einer Verfügung des Kgl. Preuss. Kriegsministeriums vom 8. März 1879 ist noch anzugeben, dass die Feststellung des Nährwerthes der im einzelnen Falle verabreichten Speisen auf Grund der in der Kriegs-Sanitätsordnung vom 10. Januar 1878, Anlage "Gesundheitsdienst im Felde" Abschnitt 18, §. 2, gegebenen Verhältnisszahlen der verschiedenen Nährstoffe zu erfolgen hat.

Dass mit den jetzt gewährten Mitteln der Soldat zweck mässig ernährt werden könne, sucht ein Artikel im Militär-Wochenblatt (25) nachzuweisen. Die in diesem Werke gemachten Vorschläge bez. der Zusammensetzung von Frühstück, Mittag- und Abendessen werden zwar für zwecknässig, aber für zu theuer erklärt. Für nothwendig wird die feste Einführung einer Abendmahlzeit gehalten, die sich auch bei einer richtigen Menage-Verwaltung gewähren lässt. Die aus derselben gegebenen Zahlen entsprechen dem zu fordernden Satz von 118 Grm. Eines weiss beinahe (114,9). Grundbedingung für die Erreichung solcher günstiger Resultate kann aber nur der Abschluss von Contracten nach dem Submissionsverfahren bilden.

In dem Artikel: Die Verbesserung der Truppenmenagen (26) wird die Aufstellung von Normenfür die Verpfiegung des Soldaten im Frieden verlangt; die Verpflegung der Truppen im Felde erachtet Vert. als erschöpfend genug behandelt. Der oben erwähnte Aufsatz erscheint ihm nicht genug in das Detail eingehend und wünscht er die auf diesem Gebiet gemachten Erfahrungen möglichst bekannt zu machen, um sie zum Nutzen des Ganzen verwerthen zu können. Es fehlt an einem Leitfaden für den Betrieb der Truppenmenagen.

Nach einem allgemeinen Hinweis auf die Wichtigkeit der Verpflegungsfrage bezüglich der Leistungsfähigkeit der Truppen und dem auch für die ganze Bevölkerung gegebenen Beispiel einer billigen und zweckmässigen Verpflegung bespricht der Artikel: Verpflegung des Soldaten in der Caserne, speciell die bei dem niederrheinischen Füsilier-Regiment No. 39 (Garnison Düsseldorf) getroffene Einrichtungen (27).

v. Humbert berichtet in dem Artikel über Truppenmenagen über die Erfahrungen, die er selbst als Chef einer Menage-Commission gemacht hat (28).

Kühne, Zahlmeister des 2. Westphälischen Husaren-Regiments No. 11, wurde von seinem Regiments-Commandeur beauftragt, auf den Betrieb der Menage des Begiments einzuwirken und versicherte sich hierzu der Mitwirkung eines erfahrenen Fachmannes, des Hötelier Pütz in Düsseldorf, welcher auch bei den oben erwähnten Resultaten des niederrheinischen Füsilier-Regiments No. 39 mitgewirkt hat. Dieselben sind in der Schrift "Militärk üch e" niedergelett (29).

(Das grosse Interesse, welches aus den obigen Arbeiten für die Verbesserung der Verpflegungsfragen, namentlich vom Standpunkt der eigenen Wirthschaft aus sich geltend macht, würde durch die organisirte Ausbildung von Köchen noch mehr practische Resultate haben; für den Sanitätsdienst ist diese Bewegung eine mächtige Unterstützung. Es wäre sohr zu wünschen, dass sich die Sanitätsofficiere an einschlagenden Arbeiten auf Grund ihrer Erfahrungen bei den Truppenmenagen betheiligen möchten.)

Portallier (30) bespricht die Verpflegung des Soldaten mit einer historischen Einleitung, und bearbeitet dann weiter die physiologischen Grundsätze der Ernährung nach Morache. Die Arbeit schliesst mit dem Vorschlage, dass die zur Zeit ungemügende Fleischration des Soldaten im Frieden 350 Grm., im Kriege 500 Grm. Fleisch enthalten solle, während jetzt der Soldat im Frieden wie im Kriege 300 Grm. bekommt. Ferner soll eine kleine Quantität Wein — 25 Centiltr. — hinzugefügt werden, endlich findet P. die Nahrung im Ganzen zu monoten und verlaugt mehr Abwechselung.

Eine Commission, zusammengesetzt aus norwegischen Militärärzten, hat unter dem 30. Januar 1878 einen motivirten Vorschlag über die Armee-Verpflegung ausgearbeitet (31), worüber der Jahresbericht 1878 einzusehen ist.

In den Sitzungen der medicinischen Gesellschaft in Christiania hat sich eine lebhafte Debatte über die verschiedenen Ansichten entwickelt, in welcher der Arbeit der Commission grosse Anerkennung ausgosprochen worden ist (32).

Reclam (33) wendet gogen die Erbswurst ein, dass die Soldaten diese sich bald überdrüssig essen und sich auch nach dem Genuss Verdauungsbeschwerden einstellen, weil die Speckwürfel nicht genügend geräuchert sind. Auch die Menge Salz wird getadelt. Das Geheimniss der Conservirung mit Borax, welcher den Geschmack schädigt, wird durch starkes Salzen verdeckt. Als ausschliessliches Nahrungsmittel wird sie einformig wie alle, so auch der Fleischgries. Am längsten wird Reis mit Rindfleisch gern genossen, naentlich bei Abwechselung mit Goulaschconserven, als Geschmacksverbesserungsmittel empfiehlt R. die Bereitung durch Essig, der in der Form von Eisessig wenig Raum einnimmt.

Unter dem Namen German Army Food (34) wird ein Präparat beschrieben, welches in der deutschen und mehreren anderen Armeen eingeführt sein soll. Dasselbe besteht in einem gelb-grauen Pulver (Erbsen- oder Bohnenmehl mit Rindfleisch und Gemüsen), in dessen Mitte ein Stück Fett in einer Gelatinmasse eingeschlossen ist. Man kann hieraus in 15 Minuten eine schmackhafte Suppe kochen und dabei den Zusatz von Fett variiren lassen. Eine Portio, die in einem Leinwandbeutel eingeschlossen ist, wiegt ein einem Leinwandbeutel eingeschlossen ist, wiegt

etwa 4 Unzes engl. (124 Grm.), woron 12 pGr. Wasser sind. Unter der wasserfeien Nahrung sind 1/4 Albuminate und 1/5 Pett. Es würden hiervon drei Rationen oder 1/2 Pfund und ansaczeden moch eninges Pett nothwendig sein, um einem Mann zu ernähren. Ohne anderweilige Nahrungsmitzle würde man 7 Pro-tionen zur Ernährung Drazuben, wobei das Elweiss dann sehr bedereiten im Deberschaus vorhanden wire. Die Vorheite sind: hoher Nährwerth, teichte Transachtliche Bestandtheit, als die Ernährungt. Als Nachtelle missen gellen, dass in einen Leinwandenstel die Peschtigkeit Cantit hat, die Vegelabilien sehr statt, getrochset sind und das Pett einen sehr nnappetillieben Zustat hilleben Zustat hilleben Zustat hille und zu den sehr und den seh

(Uns ist von der Einführung dieses Nahrungsmittels für die deutsche Armeeverpflegung nichts bekannt, W. R.)

Die Erhswurst wird auch im Auslande sehr eingehend gewürdigt, wie ein Artikel in der portugiesisehen militärizatlichen Zeitung zeigt (35). Es wird dort eine Parallele mit den Präparaten der Pariser Firma Masson u. Dupart gezogen, von welchen verschiedene Suppenpräparate geliefert werden.

In den militärkrutlichen Aphorismen wird nuter der Ueherschrift, Manderepflegung "GB" eine allgemeine Uehersicht über die in der Militärverpfleugne verwendeten Nahr na gmittelt gegeben, in welcher die Preisungaben für je 1 Grm. Eiweiss de. in den einenden Mahrungsmitteln von Interesse sind. Es wird weiter auf die Bedeutung des conserviten Pleisches, dem Kisse und des Kaffeen hinewiesen.

Burgersdijk hespricht das Brod aus der Militärhäckerei in Haag (37). Die Besultate der Untersuchung sind:

Brod 1. Brod 2. Wasser . . . . . . . . . . . . . . . in Wasser lösliche Salze . . 50,000 46,660 0.710 in Wasser unlösliche Salze 0.765 0.710 ciweissartige Bestandtheile . 12,800 12,450 Dextrin und Glycose . . . . 35,900 39,470 100,000.

Nach den Resultaten entspricht dieses Brod allen Anforderungen.

Endlich spricht sich der Artikel üher den Gehrauch der Backpalere aus and zwar wird speciell das llorsford'sche (PhosphorsSure in Verhindung mit Kalk und Augnesia und doppelkoltensauren Natron), sowie der Zusatz von Glycerin. wodurch das in Berlin gehacken klitäthred vor Austrocknen und Hartwerden beschie willtärherd vor Austrocknen und Hartwerden bewirt werden soll, besprochen. Es werden hierfür erst noch weiter practische Erfahrungen verlangt.

de Chaumont erwähnt in seinem Bericht (39) im Ansehluss an die vorjährigen Besprechungen des Brodes (Bericht für 1877, dass die Bestimmung des Fettes darin gefehlt habe. Es waren davon nach näheren Versuchen 1.8 p.Ct. vorhanden. Dasselbe wird mit Aether ausgezogen, welcher durch das Brodpulver tritt.

Derselhe Bericht giebt eine Brodanalyse über ein von Däumich hergestelltes Brod, dessen mittlere Analyse (Krume und Binde zusammen) rund 30 Wasser, 7 Eiweiss, 4 Fett, 53 Kohlehydrate, 2 Zucker und 1 Asche ergieht. Dieses Brod enthält sehr vis Fett und wird nicht hart. Es enthält 2½ Mai so viel Fett and das beste Weitzenbrud. Es besteht in der Hamptsache aus Reggenmehl, weshalb es den Engländern euch

sehmeckt. De Ch. beriehtet über mehrere Analysen von Erismen. De Ch. beriehtet über mehrere Analysen von Eriswurst. Eine denselben enthält rund 5 Wasser, 35 Fet. 15. Albumanta, 97 Mohberghare, 30 Meie, die nörere 
State auf der Schaffen und der Schaffen und sehn bei hei der günzigen Form, seil des Albumanta 
stern isteln in der günzigen Form, seil des Albumanta 
zu nichtig sind, dass Fett zu bech ist. Ein besens 
Verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur von de Ch. unter 
verhältniss besteht in einer adeur 
von der 
verhältniss besteht in einer adeur 
von der 
verhältniss besteht in einer 
verhältniss besteht 
von der 
verhältniss besteht 
verhältniss besteht 
von der 
verhältniss besteht 
ve

Hiller spricht über eine einfache Methode, dar Trinkwasser physikalisch and chemich leicht ist unteranchen (288). Ueber die physikalische Utstesanchangsmethode wurde hereits im Jahrestaricht für 1877 referirt. II. hat dieselbe noch weiter estwickelt, davon unsgehend, dass sin jede Veururigung des Wassers sins der Eigenschaften des normäle Wassers und war durch Erhöbung seines specifichen Gerichts veründere und sich physikalisch nachreises minimaler Natur, dass sie mit anseren gewöhnliche Arionnetern nicht mehr wahrgenommen werden. Die som Ubelstand wird daufurch abgehoffen, dass sist die Scala photographisch verkleinert und mittelst vergrössender Linsen abliest.

Ein so verbessertes Ariomoter von Geisster gestattet don Gehalt eines Wassers an geldston Steffen in hundertel Procenton (1:10000) anzugeben. Da specifische Geriicht des Trinkwassers wird mittelst Korbsalz-Lösungen von bestimmten Procentgehalt (pf./k Kochsalz in destillitren Wasser bit 15°C. Jestgestellt. Das reine destillitren Wasser bitdet den Nullpunct, der Kochsalz-Lösung den Endponnet der Scala (100).

Die physikalische Untersuchung soll in der Erleite folge gemacht werden, dass naeret Geruch und de sehmach, dann Farbe and Durchsiebtigkeit und zuleit Temperatur und spesifiches Gewicht gegrüft werktla vieles Fällen genügen ihre Resultate zur Bestimmung der Brauchharteit und Unbrauchbarkeit, bei den darwischen liegenden verdichtigen oder zu den den darwischen liegenden verdichtigen oder heiten den darwischen liegenden verdichtigen oder hohen, weite die Abweichung von einzelnen physikalischen Eigenschaften hezüglich der Urzache zu westatiren halt.

Firt die Bestimmung der organischen Substant zus der Tittationsmehote immit II. onenstanten Gericht des Begents und ein variables Volumen Wasser, zu Wasser, zu von der Vertrag der Vertra

ein einfacher leicht transportabler Apparat zusammen-

stellen H. bezeichnet ein Trinkwasser als geniessbar, welches trotz zweifelhafter physikalischer Eigenschaften bei der chemischen Untersuchnng von Verunreinigungen frei gefunden wird, und als ungeniessbar Wasser, welches bei verdächtigen physikatischen Eigenschatten anch chemisch nachweisbare Verunreinigungen hat. Als Vernnreinigung im chemischen Sinne ist die Gegenwart ahnormer Bestandtheile im Wasser (Salpetersaure, salpetrige Saure, Ammoniak und Schwefelwasserstoff), sowie das Vorhandensein von organischen Substanzen und Chloriden in abnorm vermehrter Menge zn betrachten. Es müssen alle, eder doch die Mchrzahl dieser Bedingungen erfüllt sein, damit - natürlich immer die physikalisch zweifelhafte Beschaffenheit des Wassers vorausgesetzt - die Verwerflichkeit des Wassers evident sei

Der Gang der Untersnehungen lässt sich hiernach in folgende Gruppen bringen:

A. Physikalische Untersuchung. 1. Alle Eigenschaften des wassen (Glernch, Geschmack, Park, Durchsichtigkeit, Temperatur und Gehalt an gedieten Estandthiellen unterprechen denignigen des geiten Wassers; — das Wasser ist hreundbur. 2. Alle (resp., der Mehranh) der physikalisches Eigenschaften weiten der Mehranh) der physikalisches Eigenschaften weiten ab; — das Wasser ist unbrauchbar. 3. Die Eigenschaften verhalten isch zum Thul inormal, zum Thull sied sie ahnorm verändert; — die Brauchbarbeit des Wassers ist veröffisher.

Hier fedgt: B. Chemisobe Untersuchung.

I. Das Wasser ist fei von absormen Bestandtheilen nud entskit die normalen Bestandtheilen normalen Mange (Vermehrung der Kalksnies ist sullästig);

das Wasser ist hrunchbar. 2. Das Wasser entskit abnorme Bestandtheile (36, Qu. NGUJL), organische Soltstansen und Chloride in vermehrter Menge;

das Wasser ist unternehbar. 3. Die bedemische Contact Wasser ist unternehbar die 18 bedemische Soltstandtheil and die Tart and der Combination der physikalischen sowie ohemischen Abweichungen.

Während die physikalische Untersuebung einen Zeitaufwand von 3—5 Minuten erfordert, lässt sich die chemische Untersuehung in etwa 15 Minuten vollständig ausführen. Obiges Schema anlangend, würden die unter Al und A2 mchröriere Fälle in etwa 5 Minuten, die zu A3 gehörigen Wassersorten in höchstens 20 Minuten absolvirt sein.

Es folgen alsdann die Gegenstände, welche zum Zwecke der physikalischen Trinkwasseruntersnchung nothig sind und die in einem hölzernen Kasten von circa 30 Ctm. Länge, 15 Ctm. Breite, 10 Ctm. Höhe und 2,15 Kgrm. Gewicht sich befinden.

Do Chaumont beriehtst ühre 65 Wasserna. Jysen, die in Nelley vom Singeo-major Dr. J. nan Notter ausgeführt worden sind (39). Zugleich sind ansgedehnte Untersuchnigen ührer Filtrationen ge-macht worden, die Resultate warm folgende i: Thier-blei in Stüdene wirdt schnell und reinigt kräftig. Häufges Ausbrennen empfehlt sieb. Das filtrite Wasser wird schnell der Sitz des organischen Lebens, was so-wird schnell der Sitz des organischen Lebens, was sowohl in dem Durchpassiene der Keime durch die Fülter und farner durch die Beinengam von Phosphaten von den Filtern aus sich ertlärt. 2. Helutoble in porisene Platten wirkt träßig und wird weniger verunreinigt ab Thierbolhe; das Resultat ist aber das, dass die Thierbolhe länger teitungefähig hiehlt und sich leichter reinigen Issat. Mit lower Thierbolte geht die Reinigung in 4 Minnet roz sich, während Bildet von Holzholle längere Zeit erfordera. — Von den anorganischen Substanzen ist Eisenschwamm sehr grut, man gebrancht ihn in Verbildung mit präpartrem Sand, einer Nischung von feinnen Kies mit Pyrolusti, dem rohen Doppeloxyd von Mangan.

Von anderen anorganischen Filtern rühmt de Ch. das von Chanoit; dasselbe besteht aus Eisenschlacke. Die nenerdings erhobenen Einwände gegen den Eisenschwamm glaubt de Ch. auf Beebachtungsfehler zurückführen zu sollen.

Eine Arnahl Artikel beschfügt sich mit dem Misbrauch des Alcobols is der heligischen Arme. Petithan (40) verlangt die Unterdrückung sämmtlicken Branntweisrwahris in den cassmen, wodent sich von suhst lier und Kaffee einhäugern wirden. Jannen (41), der seit in 1872 beständig gegen den Alcobol hämpft (Jahresbericht für 1876), beitagt erngebalt, Trunkenheit als nich an Den Germannwann kins Einesse begangen werden, welcher Ansicht and Very beitritt.

Eine Besprechung über den Einflass des Tabats auf die Gennflocht und die Gennflocht und die Gennflochten des des daten (42) stellt die Frage auf, ob der Gebrauch desselben für schädlich oder übtlicht zu halten sich und beantwortet dieselbe damit, dass zur Verhütung der Schädlichteit wie übermässigen Gebrauch die Herstelling eines von Nicotin befreiten Tabats sehr wertwoll sein würde. (Its es dann noch Tabat? W. R.)

#### 4. Bekleidnng.

Prolion gieht eine Uebersicht über die Bekleidung und Ausrüstung des deutschen Reichsheeres nach den hestehenden Bestimmungen (43). Damit verhunden ist eine Besprechung des sanitären Ausrüstungsmaterials der Truppen, woran sich die Bekleidung und Ausrüstung des Sanitätscorps nehst der Ansstattung der Lazarethgehülfen und Krankenträger schliesst. Hieranf folgt die Bekleidung und Ausrüstung der Kranken, sowiedie sanitäre Ausstattung der Sanitätsanstalten. Den Schluss bilden organisalorische Vorschläge. Zur leichteren Erkennung der Chargen sollen Abzeichen an den Mützen eingeführt werden. Die Trupnenmedicinwagen sollen schon im Frieden an die Garnisonen vertheilt und benntzt werden, die Medicin- und Bandagenkästen dagegen wegfallen. Bei dem Verbandpacket ist der antiseptischen Behandlung Rechnung zn tragen. Bezüglich der Bekleidung und Ansrüstung des Sanitätscorps wird getadelt, dass die Militäräzte nicht vollständig die Epauletten und Achselstücke der

Officiere (ausgenommen im sächsischen Armeecorps) haben. Als Ersatz für die Schärpe wird die in anderen Heeren gehräuchliche Cartouche empfohlen. Die Genfer Neutralitätsbinde wird als berechtigt anerkannt, aher noch mehr eine internationale, weithin erkennbare Uniform der Aerzte empfohlen. Bezüglich der persönlichen Ausstattung wird verlangt, dass die Instrumente vom Staate heschafft werden sollen. Die Beschaffung der Lazarethgehülfen - Bekleidung und Ausrüstung soll von den Garnisonlazarethen bewirkt werden; das Sanitätsnnterpersonal sell ebenfalls den Aesculapetah führen. Aus den Verbandzeugen der Lazarethgehülfen sollen Lancette und Sonde entfernt werden. Endlich wird centralisirenden Versorgungsstellen für Medicamente, wie dieselben in der Militäranotheke zn Dresden bestehen, das Wort geredet,

(Den erwähnten Vorschlägen müssen wir hinzufügen, dass die Einfihrung einer waschbaren, mit Rangabzeichen versohenen Kleidung für alles in den Lazarethen dienstthnende Personal durchaus nöthig ist.)

Die militärartlichen Aphorismen recapituliren die allgemein bekannte Kritik der Uniformen vom hygienischen Standpunkt (44) und wenden sich ganz besonders gegen die Haltbinden. Der Hals soll förig jetragen werden. Beäuglich der Behastung wird das englische Koppelsyeten anerkannt, auch der Rucksack, in webeken die Bebrigsbewohner die schwersten Lasten auf stellen Pfaden tragen, für die Armeen empfohlen.

In England hat die Ansteckung durch Uniformen, welche von dem Army Clothing Depot zn Pimtico (London), elnem grossen Staatsinstitut, geliefert werden, grosses Aufsehen erregt (45). Die eigentlichen Werkstätten des Army Clothing Depot sind grosse luftige Räume, dert werden aber die Uniformen nur theilweise angefertigt, einen grossen Theil arbeiten Privatunternehmer. Pockenkranke lagen dort mit Mänteln zugedeckt, die später Soldaten tragen sollten. Es ist nun festgesetzt worden, dass Pockenund Scharlach-Kranke während ihrer Erkrankung die Werkstätten nicht hetreten sollen und während dieser Zeit den halben Lohn erhalten. Letztere Massregel ist aher nur durchführhar bei den Arbeitern auf Zeit, nach der Stückzahl Arbeitende melden sich unter keinen Umständen. Die in diesen inficirten Häusern gearbeiteten Uniformen werden mit den andern ohne eine vorherige Desinfection verpackt und bilden wahrscheinlich den Grund zu manchem plötzlichen Ausbruch einer Epidemie, welche ganz unerklärlich scheint. Gegenüber den Thatsachen ist wichtig, dass gar keine Desinfectionseinrichtungen hestehen, so dass anch die Kleider, welche in der Staatsfabrik von Leuten gearbeitet sind. in deren Familien ansteckende Krankheiten herrschen, nicht desinficirt werden. Die Umgebang der Fahrik, we die meisten Arbeiter wohnen, ist nach dieser Richtung untersucht worden. Es fanden eich in diesen Häusern Typhus, Scharlachfieber und Pocken, In einem Hause wurden Soldatenhemden in den schmutzigeten und ungesundesten Verhältnissen gemacht. In einem weiteren Artikel wird hesvorgeheben, dass geverbreitung auf diesem Woge zu verhindern. Der Kriegsmuister Mr. Hardy hat sich im Parlament dahin ausgesprochen, dass nur ein Fall ver Proken während der letzter fürn Jahre beim Engeben mit den Kleidungsstücken vorgekommen ist. Gegenibet der Angabe des Kriegsministers, dass alle Maassregein getroffen seien zur Vermeidung von Ansteckungen, hätt Lancet alle liber Angaben aufrecht.

L'Avent militaire (46) pythèh üher die Arms-Belkiviang geigenthich der Pariser Anstile Belkiviang geigenthich der Pariser des Leisen (1888) programment der generative de

sieder zu befestigen. Die Prags, oh man den Soldaten Stiefel oder Die Prags, oh man den Soldaten Stiefel oder Schube geben soll, ist in Frankreich immer nech nicht entstellende der Schub gitt in Frankreich ab nastiaus gegenüber dem Stiefel oder Halbstiefel. Test de schwersten Einwissel gegen den Solauh befindet am ackwersten Einwissel gegen den Solauh befindet am ackwersten Einwissel gegen den Solauh befindet am Das jetziger Schubwers, wurde desluht von 3rd spere. Sei verwerfen. Ein scheint als oh ein Halbstisfel (bet. dar), angegeben vom Capitain Warthe, Aussicht aus Einführung hätzt.

In einem Artikel in den nenen militärischen Bisttern wird ausser einigen Vorschlägen betreffend des Beschaffungsmodus des Schulwerkes für die Armee als die zweckmässigste Form der Fueshekleidung die von Professor Meyer in Zürich angegebene empfoblen (48).

Bei dem von Hessing auf der 51, Naturforscher-Versammlung vorgelegten Tornister iet die Tragwelse die, dass das Gewicht von der Wirbelsänle auf den Beckenkamm verlegt wird (47). Es wird dies be eonders dadurch erreicht, dass ans dem Tornister die an dessen Seite gelegenen Patronen fortfallen nnd in Patronentaschen, welche vom Ledergnrt auf dem Kreuz anfgehängt werden, ihren Platz finden. Damit nun nicht der durch dies vermehrte Gewicht heschwerte Ledergurt üher den Hüftheinkamm gezogen werde, sind zwei entsprechende Stahlhügel angebracht, die auf dem Hüftbeinkamm ihren fixen Punkt haben. Es ist indess hehufs Ahwechselung der Angriffspankte des Gewichtes auch die Einrichtung angebracht, dass durch Anziehen der Schulterriemen dasselhe auf die Schultern verlegt werden kann. Die Form des Tornisters, welche nach oben spitz zugeht und sich im Uebrigen wegen Mangels

eines Holzgestelles den Körperformen mebr anschliesst, erscheint zweekmässig.

# 5. Beseitigung der Abfälle und Desinfection,

Die ter ich empfecht als neues System von Ahorten für Spitüler etc. (49) eine hötzerne Sitzplatte auf einer auf 4 eisernen Füssen befestigten eisernen Unterlage, welche 7 Ctm. über dem Boden durch einen eisernen Reif uuter einander verbuuden ist. Die Constraction ist in dem Artikel selbst nachzusehts

Duroux hespricht die Desinfectionsmassregeln für ein Schlachtfeld und vergleicht Begrähniss und Verhrennung (51). Nach einer Betrachtung der verschiedenen Desinfectiousmittel werden folgende Sătze aufgestellt. 1) Wenn man das Begrābniss anwendet, sollen die Gruhen 2 Mtr. tief, 2 Mtr. breit und nicht mehr als 200 Mtr. lang sein. Es sollen nur zwei Reihen Leichen hineingelegt und über dieselben Kalk gesebüttet werden. 2) Nach grössen Schlachten soll man so viel als möglich sich der Verbrennung, in derselben Weise wie nach der Schlacht von Sedan. bedienen. 3) Man soll dies Verfahren anch bei Thierleichen anwenden. 4) Falls Leichen nahe bei einem Fluss beerdigt oder in denselben geworfen worden sind, mass man diese beseitigen und den Gebrauch des Wassers mehrere Monate untersagen.

(Die Arbeit von Creteur wird im Allgemeinen als frundlage genommen. Nach den Angaben deutscher Militäritzte, verdient das Verfahren bei Sedan keine grosse Beachtung. Vgl. auch über diesen Gegenstand Roth und Lex, Handbuch der Militärgesundheitslehre, 1. Bd., S. 548.)

#### 6. Hygieno des Dienstes.

In der Marachdistesik der militär-fruilehen Aphorisme (29) wird für das Marachien eine gute Auswahl der Manachaften mit Recht obenangsstellt. Der Stechschrift wird als sier gute vorbinne brasiehen. Nach Besprechung der verschiedenen Zeitunnenste dess Maraches und der Nothwendigsbeit einer guten verstützt der Marachesolmen werden als Bedingungen für eine gute Marachelstung Ausgewübelsen der Manachelstung der Mürscheund speelt dans Trinken an dem selben bespecken. Die Weltigskeit einer rationellen Pusspflege wird besonders bervorgeschöfen.

Eine Notiz in der Lancet warnt vor starken Anstrengungen in grosser Sonnenhitze und wo es der Dienst nicht absolut erfordert (53).

Der französische Kriegs-Minister, General Borel, hat unter dem 27. Juni 1878 bestimmt, dass in Zukunft die Schutzzelte und Marsohdecken (tente ahris und converture de marche) bei Feldzügen in Europa aicht mehr zur Verwondung gelangen sollen (54).

Chevalier (55) giebt eine bistorische Uebersicht über die Entwickelung des Turnens in verschiedenen Staaten. In Belgien ist das Turneu 1875 obligatorisch geworden. Eine Einrichtung beim 12. Linien-Regiment in Lüttich wird vom Verf. als besonders gut dargestellt. Ch. betrachtet das Turnen vom bygienischen Standpunkt (Einfluss auf die Bluthewegung, Gehirn und Hlerz, sollte wohl richtiger beisen: "physiologischen") und als Behandlungsmittel von Krankbeiten in kurzer Anfahlung.

Franchi untersucht die Stellung der Füsse bei dem Commande, Stillgestanden- vom Standpunkte der Unterstättung des Körpers mit Rücksicht auf den von den Füssen gebildeten 60° betragenden Winkel. Die ausschliesslich matbematische Betrachtung muss im Artikel sehlte undersechen werden (56)!

im Artikel selbst nachgesehen worden (56);
Villedary Sepricht die Nothwendigkeit des
Waschens des Soldaten von der Erfchrung ausgehend, dass die Reinlichtekt des Soldaten unz eine
Susserliche sei und mit der sehr vichtigen Benerkung,
dass der Soldat selbst eine wessenlichte gelte der Larieverunreinigung, bilde (37). Endlicht werden folgende
Sitze aufgestellt: 1. die Körperfeite berünlichteit ist
drüngend auchwendig; 2. die von Vallin ausgegebenen
alle 14 Tage einmal gedoubekt das Wasers soll in Wirter 18—20 \* und die Zimmerluft durchschnittlich 18\*
betragen; der Wasserverbunch soll D—15 Ltr, por Kopf sein); 3. die kleise Ausgabe steht nicht im Verhältnies zu dem Nutzen.

(Alles über den Werth der Douche Gesagte kann nach den Erfahrungen im sächsischen Armeecorps, wo sie in allen Casernen vorhanden sind, nur bestätigt werden. Leider sind sie bis jetzt sehr wenig verhreitet, weil sie zu wenig gekannt sind.)

Westergren (58) giebt eine kurze Schilderung der Militärsch wimmschule im Plätzensee zu Berlin und weist auf die Bedeutung derartiger Einrichtungen für den Soldaten bin.

Gesundheitsbericht über besondere militärische Unternehmungen und über dieselben.

#### a. Allgemeines.

Frölich verlangt, dass Feldzugs-Sanitäts-Berichte in ibrer äusseren Anlage nach schon im Frieden vorbereitet sein sollen (59). Hierzn soll der leitenden Sanitätsbehörde schon im Frieden ein schematischer Plan vorliegen, welcher, wie der Mobilmachnngsplan im Lause der Zeit den Verhesserungen nntorworfen wird, welche die Veränderungen der Heeresverfassung und die Fortschritte des Wissenschaft hieten. Dieser Plan ist in seiner statistischen Seite so anzulegen, dass er anch im Frieden der ärztlichen Bcrichterstattnng zu Grunde gelegt werden kann. Bezüglich der inneren Anordnung wird die genetische Reihenfolge vorgezogen. und zwar nach folgenden Hauptabschnitten: I. Die Sanitätseinrichtungen unmittelbar vor Beginn des Feldzuges, II. Mobilisirung, III. Sanitätsgeschichte der Feldereignisse. IV. Demohilisirung. V. Das heimathliche Sanitätswesen während des Feldzuges. VI. Gesammtergebniss der sanitären Erfahrungen im Felde und in der Heimath. VII. Vergleichende Schlussbetrachtungen.

#### b. Specielles.

Bezüglich der Besprechnug des Abschnittes Speeielles über die Feldzüge muss anf den Jahresbericht für 1878 über Militär-Sanitätswesen von W. Roth, S. 45-59, verwiesen werden.

#### V. Rekrutirung und Invalidisirung.

1) Frölich, Ueber die ärztliche Instanz im deut sehen Anshehnnusgeschäfte. Militärarzt. No. 1, 2, 3, - 2) Busch, Grösse, Gewicht und Brustumfang von Soldaten. Studien über ihre Entwicklung etc. Berlin. 8. - 3) Kirchenberger, Zur Reform des österreichischen Wehrgesetzes. Militärarzt. No. 7 nnd S. - 4) Gedanken eines Militärarztes über die Geanndheitsverhältnisse in der österreichischen Armee und über das Wehrgesetz. Ebendas. No. 14, 15, 16 und 19, - 5) Gentis, Over de gesehiktheid voor den krijgsdienst. Nederlandseh militair-geneeskundig Archief. 11. Jahrgang. p. 363. - 6) Paris, Rendiconto statistico della revisione delle reclute delle classi 1855-1856 presso il distretto mil, di Perugia e dell' altezza e del peso del corpo in rapporto alla eirconferenza teracica. Giornale di medicina militare. p. 113. - 7) Rosanigo, Relazione eirea il risultato della leva dell' anno 1877. nell eircondario di S. Angelo de Lombardi, Ihid. p. 449. — 8) Herter, Augenuntersnehungen bei Re-krnten. Dentsehe Militärärztliche Zeitschrift. S. 33. — 9) Seggel, Ueber die Anwendung des Augenspiegels bei dem Ersatzgeschäfte und die Beurtheilung der Hypermetropie für die Militärdiensttangliebkeit. Bayerisches ärztliches Intelligenzhlatt. S. 11. - 10) Michel, Erwiderung anf dem Artikel des Herrn Stabsarztes Dr. Seggel: "Ueber die Anwendung des Augenspiegels bei dem Ersatzgeschäfte und die Beurtheilung der Hyper-metropie für die Militärdiensttaugliehkeit". Ebendas. S. 44. — 11) Derselhe, Die Prüfung des Sehvermö-gens und der Farbenblindheit beim Eisenbahnpersonal und hei den Truppen. München. S. 11. Referat in der deutsehen Militärärztlichen Zeitsehrift. S. 226. - 12) Martin. Note sur un moven de reconnaître et de mesurer l'amblyopie unilatérale. Rec. de mém. et de méd. milit. p. 307. Mai-Jnni. - 13) Picha, Ucber Farbenhlindheit und ihre Beziehungen zur Beurtheilung Farbennindheit und ihre bezierungen zur Deutscheinig der Dienstäugliehkeit. Feldartt. No. 4. — 14) v. Fil-lenbaum, Ucber das hänfige Vorkommen des Mast-darmvorfalles bei galtziechen Rekraten. Militäraret. No. 7 und 8. — 15) Bueher, Referat über die sanitarische Untersnehung der Rekruten und Eingetheilten im Herbste 1877. Correspondenzhlatt für Schweizer Aerzte. S. Jahrgang. S. 595. — 16) Lindcmann, Zur künstliehen Hervorbringung von Fehlern, welche die Dienstbrauchbarkeit aufheben oder beeinträchtigen. Deutsche Militärärztliche Zeitschrift. S. 468.

(Vergleiche auch den Abschnitt: "Statistik.")

Frölich (1) behingt die durch die Werb- und Herordnung von 1875 und die Dienstanweinung für Arrzie von 1877 geschäften Möglichkeit, dass ein jüngerer obern Millfärart. Au hobe ban gearzt und damit technische Begutachtungsinstans für illere Trappenariets werden hann und sucht den abzubeltie durch den Vorzehlagt 1. daueren undrauben definitivt durch den micht vorfüufig, sondern definitivt durch Erigadebeschluss auszuschölden, oder 2) ausschliesslich Obertalskrisch L. Classe als Auskebengskritz un lich Obertalskrisch L. Classe als Auskebengskritz un commandiren. Um aber der dadurch noch nicht vällig in anfigeholen Migeliebeit, dass ein Unterpebrus eines anfigeholen Migeliebeit dass ein Unterpebrus eines manfigeholen Migeliebeit dass ein Unterpebrus eines manfigeholen Migeliebeit, dass ein Beseiding ober Bestellung der Schaffung von etwanksaigen Brigstein Straten, deren Wirkungskreis wie anch Beseiding dass Mabbelastang der Etats (durch Wegfalt von Ausstenarstatisteln) ausgeführt wird. Ab Vortheils der Schaffung erwähnt Verf. 1. Abgabe der Schaffung derschaft verf. 1. Abgabe der Schaffung dieser Schaffung erwähnt Verf. 1. Abgabe der Schaffung der Schaffung erwähnt Verf. 1. Abgabe erwähnt Ve

Busoh giebt in der Sebrift: Grözze, Gewicht und Brustumfang von Soldaten (2), die Resultate zahlreiober Messungen an neneingestellten und längtre Zeit im Dienst befindlichen, gesunden und kranten Soldaten.

Die eehr fleissig gearbeitele Schrift muss als sehr werthroll für die Messungsfragen bei Soldaten bezeichnet werden, namentlioh sind in derselben die körperlichen Veränderungen während der Dienstzeit sehr gut verfolgt.

Kirchenberger macht in dem Artikel Znr Reform des österreichischen Webrgesetzes (3) auf dielenigen Schattenseiten des eeit 5. December 1868 gültigen Gesetzes, welche den Militärarzt in erster Linie interessiren, anfmerksam, nämlich 1, auf den Beginn des dienstpfliehtigen Alters mit dem 20. Jahre, statt dessen er mindestens in denjenigen Ergänzungsbezirken, in welchen nach der Recrutirungsstatietik die Majorität der 20 jährigen Mannschaft kriegsdienstuntauglich zu sein pflegt, das 21. resp. 22. Lebensjahr als Beginn des wehrpflicbtigen Alters fordert; 2. auf die Einreihung der Oekonomiehandwerker als Soldaten in das Regiment und 3. Elimination der Bestimmung, dass Wehrpfliebtige, die nicht zum Kriegsdienst taugen, im Kriegsfall zu Dienstleistungen, welobe ibrem bürgerlieben Berufe ent-

sprechen, herangezogen werden können. Die Gedanken eines Militärarztes über die Gesundbeitsverbältnisse in der österreichischen Armee and über das Wehrgesetz (4) schliessen an einen Artikel in der Neuen freien Presse an und betonen die zn grosse Jugend der Eingestellten mit 20 Jahren. Nach dem militär-statistischen Jahrbuch nimmt die Zahl der Kriegsdiensttanglichen von Jahr zu Jahr ab, während die Zahl der jährlich krankbeitshalber Beurlaubten und Superarbitrirten in steter Znnahme begriffen ist, was auf denselben Grund zurückgeführt wird. Jedenfalls ist dieses Moment bedeutender, als die Ausstellungen an Kleidung und Unterkunft. Dringend nothwendig ist die Anfbesserung der Mannschaftskoet, Gelegentlich wird bierbei bemerkt, dass anch das Militärsanitätswesen ganz im Argen liege. Als specielle Punkte, die im Webrgesetz der Abanderung bedürfen, werden hervorgehoben: § 3, wonach der Webrpflichtige erst eintreten sollte, wenn er das 22. Lebensiahr vollendet bätte; § 16b., der so zn ändern

ware, dass Professionisten nur als solche verwendet and zu keinem anderen Dienst herangezogen werden sollen. Weiter wird § 62 angegriffen, wonach der Ergänznngsbezirks-Commandant allein die Entscheidung über die Einstellung hat, ohne an das ärztliche Gntachten gebanden zu sein. Anch wird über die Zahl der zu Untersuchenden - 200 den Vormittag - sowie über die Verpflichtung des Militärarztes, den Commissionsmitgliedern die vorhandenen Gebrechen überzengend nachzuweisen, geklagt. Zu \$ 160 wird orwähnt, dass der Ergänzungsbezirks-Commandant sowohl nis der Arzt, wenn dnrch ihre Sehnld ein Untanglicher eingestellt wird, für jeden Fall 20 Gulden zn zahlen haben. Als Abhülfe wird verlangt, dass 2 Militärärzte bei der Aushebung thätig sein sollen, das anztliche Urtheil aber allein das bestimmende sein soll. Sodann wird als Missstand betont, dass man verhältnissmässig sehr leicht die Soldnten einstelle, sie aber schr schwer wieder entliesse. Endlich wird verlangt, dass die jungen Mediciner ihren Dienst entweder nur mit der Waffe oder sonst nach gemachtem Stantsexamen ableisten sollen. Der Artikel schliesst mit tiefem Bedanern über die Auflösung der Josefs-Academie.

Genti (5) macht daruf unfmerkaan, wie verschieden die Beurhellung für fere brillige (angewoben) Berufssoldsten und für die Nilli oder Schultery, welche nur in Kingezielen und dort auch in sehr verschiedene Wisse verwendet werden können, sein muss. Die Beurhellung dieses Verhältnisse ist in der bollisit dachen Armee zu sehr von der persönlichen Auflasung ablangigt. Ze sollte mach berüglich der angeworbenen Soldaten der Begriff der theilweisen Brauchbarkeit dar französischen und deutschen Instructionen and hieranch die hollsnüliche bezüglich der Abänderungen der einzelnen Putat besprechen.

Paris (6) giebt eine statistische Uebersicht über die Revision der Recruten der Alterelassen 1855 bis 1856 im Militärdistrict von Perugin mit Rücksleht auf Körpergrösse und Gewicht.

· Die Zahl der Untersuchten betrug 1279. Die Resultate sind folgende: 1) Das beste Brustmessungsverfahren besteht in der Umlegung des Maasses so, dass dasselbe unmittelbar unter der Brustwarze mit seinen obern Rande den untern Schulterblattwinkel abschneidend herumgeführt wird. Die Messung erfolgt bei herunterhängendem Arme und während 2 normalen Respirationen. 2) Der geringste Brustumfang für Militärhrauchbarkeit beträgt 80 Ctm. 3) Bei einer Körpergrösse von 1,60-1,70 Mtr. muss der Brustumfang wenigstens die Hälfte derselben betragen, bei mehr als 1,70 Mtr. kann er einen Ctm. unter der halben Grösse sein. 4) Das geringste Gewicht bei 1,56 Mtr. Grösse und 80 Ctm. Brustumfang muss 50 Kilo betragen. Das Minimalgowicht von 50 Kilo muss his zur Höhe von 1,60 Mtr. im Verhältniss zur Körpergrösse unsteigen. Für die höheren Staturen bis 1,80 Mtr. müssen für jeden Decimeter 5 Kilo hinzukommen. Das Minimalgewicht für Körpergrössen über 1,80 Mtr. lässt sich nur nach einer grösseren Summe von Zahlen hierüher feststellen.

Rosanigo (7) giobt als Resultat der Aushchung in dem Bezirk S. Angelo de Lombardi, Provinz Avellino im Principato Ulteriore (Süditalien) an, dass unter 1355 Untersnehten 755 brauchbar waren. Von den Unbrauch baren waren es 308 (23 pCt.) aus körperlichen Gründen. Der Hauptgrund ist sehlechte Ernährung hei schwerer Arbeit. Absichtliche Entzichung vom Militärdienst, besonders durch Simulation ist häufig.

Herter fand bei der Untersuchung von 926 Augen (8), dass die durchschnittliche Schsehärfe 1,04 oder, wenn man die 98 als nicht normalsichtig aufzufassenden von S < 1 unberücksiehtigt lässt, 1,11 war. -Um ein Urtheil über den Einfluss des Sehvermögens auf die Schiessfertigkeit der Leute zu hekommen, wurde die Zahl der von den Schützen zur Erfüllung der in der 3. Schiesselasse gestellten Anfgaben der Vor- und Hauptübung (No. 1 bis 5 und 6-15) versehossenen Patronen bestimmt. Von den normalschenden Leuten (S = oder > 1, unter Correction etwaiger Ametropie) wurden durchschnittlich pro Mann auf die Vorübung 43,1 Patronen, auf die Hanptübung 80,2, in Summa also 122,3 Patronen verschossen. Die kleinsten Zahlen waren bei der Vorübung 25, hei der Hanptühung 50, die grössten Zahlen 98 und 101 Patronen. - Von den normalsehenden Schützen sind 75 pCt., von den Amblyopen 71 pCt., von den Leuten, deren S = } oder weniger hetrug, 50 pCt. im ersten Dienstjahre in die 2. Schiesselasse versetzt. Man kann aus diesen kleinen Zahlen keine statistischen Schlüsse ziehen.

Seggel spricht über die Anwendung des Angenspiegels bei dem Ersatzgeschäfte und die Bentstellung der Hypermetropie für die Mittkadeust-tauglicheit (2). Hr. Perd. Nich eh hate einen Patienten ein Zeugniss ausgestellt, welches genau die sehr erhebliche beiderstellige introceilie Errankung mit hern ophthalmosopischen Veränderungen darstellte und auch die dadeurbe bewirkt lereibestung der Schäfte genau pitieste. Trotdem war dieser Tatient Perkentung der Schäfte genau pitiesten. Trotdem war dieser Tatient Perkentung der Schäfte genau pitiesten. Trotdem war dieser Tatient Perkentung der Schäfte der Augunspiegel liegen, weil weige Versändiniss für die ophthalmosopischen Veränderungen überhaupt vorhanden sel.

S. macht nnn darauf anfmerksam, dass die Anwendung des Angenspiegels, wie überhaupt eine eingehende functionelle und objective Prüfung des Sehvermögens beim Ersatzgeschäfte eine sehr beschränkte bleiben müsse, da an einem Tage nahezu 200 Mann in oft sehr ungenügenden Untersuchungslocalen mit ungünstiger Beleuchtung zu untersuchen seien. Der untersucbende Militararzt hat ferner sehr oft Grund, in die Angaben der Untersnehten Misstrauen zu setzen, während zu dem Angenkliniker meist Leute kommen, die sich bemühen, wahrheitsgetreue Angaben zu machen. Eine Ueberzeugung allein von der Richtigkeit der Angaben über Gebrechen dnrf beim Arzte nicht maassgebend sein, sondern es wird eine objective Begründung verlangt, du der Ausspruch der Dienstantauglichkeit ein definitiver, der über die Tauglichkeit nur ein provisorischer ist, - In welcher Ausdehnung soll überhnupt die Anwendung des Augenspiegels gefordert werden? Die Beantwortung dieser Frage ist im Jabresbericht für 1878 einzusehen, sowie die weitere an don obigen Fall sich knüpfende Discussion.

Ueber die Unentbehrlichkeit einer hinreichenden Vertrautheit mit dem Augenspiegel, speciell mit der ophthalmoscopischen Feststellung der Refraction sind alle Militärärzte einig, jedoch sind die Anforderungen an die Leistung des Einzelnen auch nach der ihm gebotenen Gelegenheit zur Uebung zu bemessen.

Michel (11) spricht sieh seharf dagegen aus, dass "Weiss" in der Dienstanweisung zur Beurtheilung der Militärdienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten als Farbe und mit Roth und Grün gleichgestellt werde. Hierauf entgegnet Herter, wenn dieses auch fachmännisch nicht ganz richtig sei, dass die Rekrutirungs-Ordnung § 5 Anmerkung sagt: "Die Taugliehkeit zum Dienst mit der Wasse bei den Eisenbahntruppen setzt die Fähigkeit des Unterscheidens der Farben "Roth, Grün und Weiss" voraus, so habe man den Ausdruck der Kürze halber so gewählt. Roth. Grün und Weiss sind eben die "Farben" der Eisenbahn-Signale, die der zum Dienst bei der Eisenbahntruppe Taugliche unterscheiden muss. Ferner sagt Herter, dass die neue Dienstanweisung zur Beurtheilung der Militärdienstfähigkeit und zur Ausstellung von Attesten durch ihre ersehöpfende Behandlung des Gegenstandes und ihre klare Fassung ein Gefühl grosser Befriedigung bei allen Militärärzten hervorgerufen habe. In dieser Instruction werden Sehsehärfe und Refraetionszustand in ihrem Einfluss auf die Dienstfähigkeit streng aus einander gehalten. Wie man diese beiden Zustände bestimmt, lernt man in den klinischen Vorträgen und Lehrbüchern der Ophthalmologie. Der Wunseh, den Augenspiegel beim Ersatzgeschäft in Gebrauch zu ziehen, ist ebenso alt als berechtigt, doch "hart im Raume stossen sich die Sachen".

Martin beschreibt ein vom Med. Prineipal Cunier angegebenes Verfahren, um den Grad der Sehschärfe bei Hyperm etropen an denjenigem Auge zu bestimmen, das nach Innen abgelenkt ist, und bei welchem das Schielen eine bedeutende Herabsetzung der Sehsehärfe sehr wahrseheinlich macht (12).

Hiezu lässt man mit beiden Augen eine Tafel fxiren, auf welcher in parallelen Reihen und einem Abstand von 5 Mm. Buchstaben oder Zeichen in den Grössen der No. 4—20 gedruckt sind und bestimmt die Nummer, die noch deutlich geschen werden kann. Hierauf bewegt man abwechselnd von dem einen oder dem anderen Auge einen Bleistiff und fragt ununterbrochen, ob die Buchstaben geschen werden. Ist eines der Augen wirklich amblyopisch, so verdeckt der Gegenstand einen oder mehrere Buchstaben. Die Anwendung dieses Verfahrens sucht M. mit Hülfe eines kleinen Apparates durehzuführen.

In der Sitzung des Vereins der k. k. Militärärzte zu Wien vom 9. Februar besprach Picha die Farbenblindheit und ihre Beziehungen zur Beurtheilung der Dienstes-Tauglichkeit (13),

Resumirend meint der Redner, dass: 1. in der Marine jedes farbenblinde (namentlich roth blinde) Individuum auszuschliessen, und die nur aus Mangel an Uebung Unterempfindlichen in der Erkennung der Farben einzuüben seien; 2. bei Eisenbahnabtheilungen sind alle eingetheilte Individuen zu untersuehen und insbesondere roth- und grünblinde überhaupt auszuschliessen; ebenso bei optischen Feldtelegraphen, wenn die richtige Erkennung der Farben hier neben der

Stellung der Signal-Armee auch von Einfluss ist; 3. mit totaler Farbenblindheit behaftete Individuen — ein seltenes Vorkommen — sind nicht als militärdiensttauglich anzuerkennen, da sie dann zumeist auch mit anderen Gesichtsfehlern behaftet sind, welchesiedienstuntauglich machen.

Im Ansehluss an vor 2 Jahren veröffentlichte Beobachtungen veröffentlicht v. Fillenbaum Weiteres über das häufige Vorkommen des Mastdarm vorfalles bei den galizischen Rekruten (14).

Von den 1875 in ganz Oesterreich 334 mit Mast-darmvorfall behafteten Wehrpflichtigen kommen 230 und 1874 von 383 = 282 auf das Generalcommando Lemberg, also 68,8 pCt., resp. 75,3 pCt. der Gesammimenge. Diese Fälle stammten sämmtlich aus einem Aushebebezirk und die Betheiligten sind fast durchgehends Juden. 1877 behandelte Verf. im Lemberger Garnison-hospital 32 Fälle von Prolapsus ani = 2,2 pCt. des Gesammtkrankenbestandes, während in der Civilbevölkerung kein einziger Fall behandelt wurde und die Krankheit zu den sehr seltenen gehört. (In der Langenbeck-sehen Klinik bildet Prolapsus ani 0,07 pCt.) Geheilt wurden 34,4 pCt., ungeheilt blieben 65,5 pCt. Das Leiden war durch Einführen eines an einer Schnur befestigten Sehwammstückes in den Mastdarm und plötzliehes Hervorziehen desselben nach 24 Stunden in aufgequelltem Zustande, sowie durch gleichzeitige heisse Sitzbäder oder durch Einführen eines geöhrten Stückes Blei und plötzliches Hervorziehen desselben hervorge-rufen worden. Kennzeiehen der künstlichen Erzeugung boten: a) die Besehaffenheit des Vorfalls selbst: Anusöffnung nieht klaffend, der Sphineter ani kräftig functionirend und einen hochrothen, empfindliehen Vorfall strangförmig umschnürend; Gesässgegend stark gewölbt; b) die kräftige Constitution der Leute.

Bucher giebt ein Referat über die sanitärische Untersuchung der Rekruten und Eingotheilten im Herbst 1877 in der 4. Division der Schweizer Armee (15).

Dieselbe bestoht aus 12 Bataillonskreisen, von denen 4 auf den Canton Bern, 6 auf Luzern, 1 auf Unterwalden und 1 auf Zug entfallen. Es wird darüber geklagt, dass sieh zu den Speeialwiene, zu den Geseinsteinen Schweiz auch der Sanitätsdeinenst gehört, so wenige Reeruten melden und es daher sehr schwer war, 108 Sanitätsrecruten zu "keilen". Bezüglich des Gesamtersutlates waren tauglich 44,7 pCt. gegen 60 pCt. in Jahre 1876, untauglich 35,9 pCt. gegen 25 pCt. in Jahre 1876, untauglich 35,9 pCt. gegen 25 pCt. in Jahre 1876, untauglich 21,0 gegen 25 pCt. in Jahre 1876 in die einstelle 18,0 gemein 2540, nicht geimpt 19. Nieht vaceinit waren 18,0 gemein 2540, nicht geimpt 19. Nieht vaceinit waren 18,0 geder Impfung ist immer noch nicht ganz geregelt, die Schwierigkeit der Beschaftung guter Lymphe im Wege steht. Auch wird über den Widerspruch in der Beurtheilung der Brüche bei der Aushebung und im Dienste, wie es auch früher in der deutsehen Armee bestand, Klage geführt.

Lindemann (16) constatirte an einem Recrutee eine künstlieh erzeugte Steifigkeit und Atrophie des rechten Zeigefingers. Hervorgebracht war das Leiden durch lange fortgesetztes, möglichst festes Einsehnüren des Fingers mittelst eines I Ctmbreiten leinenen Bandes. Der während des Trager en Bandes gertappte Recrut wollte den Finger gequetscht und erfroren und die Einwickelung zur Linderung heftiger Schmerzen angewendet haben. Verfbedauert, nicht gleich anfänglich auf das Verhalten des Nagels geachtet zu haben.

[Salomon, Bidrag til on Sundhetsstatistik for Kongeriget Danmark. Ugeskrift for Lager. R. 3. Bd. 25. p. 80.

Bei der Besiehtigung der Wehrpflichtigen in Dänemark im Herhst 1877 wurden 19544 Personen untersneht. Von diesen waren 7611 unter 22 Jahren, 9787 22 Jahre alt, 1846 23 und 24 Jahre alt und 23 über 24 Jahren. 7937 (40.6 pCt.) wurdon vollkommen diensttauglich, 2173 (11,1 pCt.) tauglich zum Dienst ohne Waffo gefunden, 3852 (19.7 pCt.) zur Besichtigung eines folgenden Jahres hingewiesen und 5582 (28,6 pCt.) vollkommen dienstuntauglich erklärt. Die Krankheiten und Gehrechen, welche Dienstuntaugliehkeit hedingten, waren: Schwacher Körperhau hei 48, Brustnmfang unter 30 Zoll (78,5 Ctm.) 1207, Körperlänge unter 59 Zoll (154,3 Ctm.) 228. Lungensehwindsucht 181, andere Lungenkrankheiten 43, Herzkrankheiten 146, Darmhrüche 326, Wasserhrüche 40, Deformitäten des Brustkorhs oder Rückgrats 587, Schschwäche 307, Schwerbörigkeit 122, Epilepsie 30, Geisteskrankheit 79, Grind 16, Krankheiten und Misshildungen der oheren Extremitäten 374, der unteren Extremitäten 1285, der Geschlechtsorgane 68, andere Krankheiten und Gehrechen 495.

Joh. Möller (Kopenhagen).]

### VI. Armeekrankheiten.

# A. Allgemeines.

 Sehilling, Militärkrankheiten oder Heilung der durch Feldzüge enstandenen Leiden und Siechthumszustände mittels des Loh-Steinbacher'seben Heilsystems. Berlin. 72 SS.

# B. Specielles.

#### 1. Typhus.

2) Strnhe, Ucher die Behandlung des Typhus in Militairlazarethen. Deutsche militairarztl. Zeitschrift. S. 234. - 3) Marquardt, Typhusstudien aus der Garnison Thorn. Ebendas, S. 404. — 4) Mueller, Neue Beiträge zur Actiologie des Unterleihs-Typhus nebst einem statistischen Bericht über die Erkrankungen an Unterleihs-Typhus in den versehiedenen Casernements der Garnison Posen während der Jahre 1862 bis incl. 1877. Posen. - 5) Dotter, Eino Typhusopidemie in der Caserne zu Tühingen im Januar etc. 1877. Württemb. med. Corresp.-Bl. No. 17 u. 18. -6) Vogl, Mittheilungen über 100 Typhus-Fälle aus dem hiesigen Garnisonslazarethe. Bayr. ärztl. Intellig.-Bl. No. 37. München. - 7) Weiz, Typhus anf der Veste Marienberg. Ebendas. No. 7 n. 8. - 8) Krügkula, Die Darmtyphus-Epidemie in der Rossauer Caserne in Wien im Jahre 1877. Wiener med. Woehensehr. No. 40. bis 43. - 9) Colin, De la fièvre typhoide dans l'armée, l'armée française constitue-t-elle un milieu typhoïgène? Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 11, Série. 49, Bd. p. 5.

# Febris recurrens. Feuerhach, Ein Fall von Febris recurrens aus

dem Garnisonlazareth Eichstätt. Bayr. ärztl, Intellig.-Bl. No. 25.

Jahresbericht der gesammten Medicin. 1878. Bd. L.

#### 3. Ruhr.

 Frölich, Die Ruhrepidemie des 2. Bad. Feld-Artillerie-Regiments No. 30 in dem Barackenlager auf dem Schiessplatze bei Hagenau im Sommer 1877. Deut. militariörzit. Zeitschr. S. 189.

#### 4. Gelenkrheumatismus.

12) Rhumatisme articulaire et salicylate de Soude. Extraits du rapport médical (2 semestre 1877) et Dépitaux militaires de Bruxelles par Dechange, de Liége, par Raymond, d'Auvers, par Waequez. Arch. méd. belges. H. Theil. p. 5-32.

#### 5. Gelhes Fieher.

13) Occurrence of yellow fever during the summer of 1878. Annual Report of the Surgeon general, U.S. A. Washington. 1. Octob. — 14) Poggio, La Pacificacion de Cuha y la Higiene publica. La Gaceta de suitdad militar. p. 272.

#### 6. Scorbut.

 Uskow, Zur pathologischen Anatomie des Scorhuts. Centralhl. der med. Wissensch. S. 498.

#### Geschlechtskrankheiten.

16) Lancet. II. Theil. p. 449 u. 672. — 17) Syphilis in the army in India. Brit. med. Journ. II. Theil. p. 571.

#### 8. Pocken.

 Ascher, Report on the state of vaccination of recruits examined at the Liverpool Recruiting Office.
 Army medical Department Report for the year 1877.
 London, 1879. p. 229.

#### 9. Augenkrankheiten.

19) Ueber die Sebsohärfe bei den Truppen des kaukasisehen Miltiarbeurks. Deutsehe militairärt! Zeitschrift. S. 77. — 20) Bir ja kow, Zur Vorbeugung und Beschränkung der Augenkrankheiten heim Militair. Ehendas, S. 76. — 21) Roich, Die Augenkrankheiten in der kaukasisehen Armee. Tiffis, 1877. Referat in: St. Petersburger med. Woehensohr. No. 18.

#### 10. Herz- und Gefässkrankheiten.

22) Davy, On heart disease in the army. The med. Press and Circular. Febr. 20. —23) 0'Connel, Case of ancurism of right femoral artery treated by digital pressure. Army medical Department Report for the year 1877. Lendon, 1879. p. 242. — 24) Riordan, The canese of origin of heart disease and anenvism in the army. Dubin

#### 11. Krankheiten der Respirationsorgane.

20) Knövenagel, Ueber chronische Respirationschied bezieheitlich Schwindsschlen bei Soldaten beit Soldaten nebst besetzt bereit kungen der penyk betiebet Massavegel auch der Soldaten des Soldaten d

militairārzti. Zeitsehr. S. 243. — 28) Frölich, Zur Lehre von der intermittirenden Lungenentzündung. Wiener med. Presse No. 15.

#### 12. Simulirte Krankheiten.

29) Derblich, Die simuliten Krankbeien der Wehrpfleibigen, Wien. 13 SS. 3. 30) Derselbe, Geber simulite Krankbeiten des Herrens mod der grossen Geffass. Alliainarten No. 9-11.—31) Dersel be. 529 Sid lo, Die simulite Stimmbeigkeit und ihre Bedeutung für dem Miliair- und Gerichtsertt. Ebendung No. 1.—35) Herter, Estlarvung der Simulation von. 437, 347.

# Wanden durch Kriegswaffen and ihre Behandlung.

34) Kocher, Neue Beiträge zur Kenntniss der Wirkungsweise der modernen Kleingewehrgeschosse, Correspondenzhlatt für sehweiz. Aerzte. 1879. S. 1-15. - 35) Cammerer, Generalherieht über die Thätigkeit der nach Rumänien heurtauht gewesenen königt, preussischen Militärärzte. Gewehre und Projectile. Deutsche militärärztliche Zeitschrift, S. 313. - 36) Minkewitsch, Ueber die Hautahhebung nn der Eingangsöffnung von Schusswunden. Protocolle der Kankasisehen medieinischen Gesellschaft. No. 8. - 37) Talko, Die Schusswunden des Auges aus dem russisch-türkischen Kriege vom Jahre 1877. Gazeta lekarska. No. 7-12 (polnisch). Referat in: Centralblatt für Chirurgie. S. 464. - 38) Bruberger, Ueher die Schussverletzungen der grossen Röhrenknochen. Deutsche militärarztliche Zeitsehrift. S. 434. - 39) Ernesti, Ueber die Schussverletzungen des Schultergelenks und die Resultate ihrer Behandlung, besonders während des letzten Krieges. Ebendas. S. 541. - 40) Albert, Blessure mortelle par le projectile du tuhe à tir. Rec. de mém. de méd., de chir. et de pharm. milit. p. 392. - 41) Knsmin, Ein geheilter Prolapsus eerebri nach Schussverletzung des Schädels. St. Petersburger medicinische Wochenschrift. No. 17. - 42) Scholz, Heilung einer penetrirenden Brustwunde hei Vorfall eines Lungentheiles. Wiener medicinische Presse. No. 1. — 43) Beek, Penetrirende Brustwunde mit Vorfall der Lunge, Memorahilien, 23, Bd, 11, Heft, S. 481 his 487. - 44) Bergmann, Die Behandlung der Schusswunden des Kniegelenks im Kriege. Stuttgart. 57 SS. — 45) Beyher, Zur Behandlung der penetrirenden Knieschüsse. St. Petershurger medieinische Wochen-schrift. No. 8. — 46) Kirchenberger, Selbstmordversneh oder Selbstverstümmelnng? Prager medicinische Wochensehrift. - 47) Turton, Case of sword-bayonet wound etc. Army Medical Department Report for the year 1877. London. 1879. p. 239. - 48) Köhnhorn, Zur Statistik der Resectionen des Ellenbogongelenks. Deutsche militärärztliche Zeitschrift. S. 10. — 49) Beek, Zur Auslösung des Femur im Hüftgelenk. Langenbeck's Archiv. Band 23. Heft 3. - 50) Netolitzky, Der Gypsverband in der Feldehirurgie. Feldarzt. bis 15. - 51) Reyher, Die antiseptische Wundhehandlung in der Kriegschirurgie. In: Volkmann, Sammlung klinischer Vorträge in Verhindung mit deutschen Klinikern-No. 142-143. (22. u. 23. Heft) S. 1207-1262. - 52) Flach, Ucher die Verwendbarkeit der P. Bruns'schen Carbolgaze in der Kriegschirurgie. Deutsche militär-ürztliche Zeitschrift. S. 400. — 53) Senftleben, Schwefelsänre als Antidotum gegen Carbolsänre. Ebendas. S. 26. - 54) Poggio, Reflexiones a cerca de la enra de las heridas segun el metodo autiséptico del Dr. Lister. Madrid. 1877. 19 pp. — 55) van Riems-dijk, Antiseptische wondhehandeling op het Slagveld. Gemeekundige Tijdschrift voor Noderlandsch-luide. Betaix, XIX, Band, I. Lifefrung, p. 1. — 56) Düster hoff, Kritik der hisberigen Ausichten über den Riemsder om stellt wird betreit der Kriegsverletungen. Langenbeeks Archiv für klüniche Kriegsverletungen Langenbeeks Archiv für klüniche Kriegsverletungen. Langenbeeks Archiv für klüniche Kriegsverletungen Langenbeeks Langenbe

#### Besondere durch den Dienst erzeugte Krankheiten,

#### 15. Vergiftungen.

67) Lühe, Transfusion bei Kohlenoxyd-Vergiftung mit günstigem Ausgang. Deutsche militärärztliche Zestsehrift. S. 263.

### A. Allgemeines.

Die Sehrift von Schilling: Militärkrankheiten oder Heilung der durch Feldzüge entstandenen Leiden und Siechthumszustände mittelst des Lob-Stein bacher's sehen Heilsystems (1) bildet den dritten Band der acht Bände über die "Lob-Steinbacher'sehe Naturheilmethode" umfassenden Bildiothek.

# B. Specielles.

# 1. Typhus.

Strube spricht über die Behandlung des Typhus in Militärlazarethen (2). S. giebt seine Erfahrungen aus den letten 10 Jahren über die Behandlung des Typhus mit kalten Bädern, welche seit 1865 in den prenssischen Ganisonlazarethen Eingang gefunden hat.

In dem Garnisonlararth Stettin starben nach Scheidem an row 1934 Typhuskranken in den Jahren 1849—1854 — 502 oder 25,5 pCt. Nach Einführung Mortalität auf SpCt., 1866 starben bei zeitweiligen Aussetzen der Kaltwasserbehandlung von 36 Typhen 17 = 47,3 pCt., sodann nach deren Wiedersinführung is den nichsten Jahren 7—5 pCt., im Rapportjuht 1878 von 66 Fällem = 0 pCt. Normher 1877 ih is Mar-1878 von 66 Fällem = 0 pCt.

Im 2. Armeecorps betrug 1876/77 im Winterhalbjahr die Mortalität 7,20 pCt., im Sommer 3,7 pCt. Nach Brund starben 1870/71 in den Feld-Kriegslazarethen von aussehliesslich medicamentös behandelten Typhen 27,8 pCt., von 1308 mit Wasser behandelten nur 11,4 pCt.

In der preussischen Armee sehwankte die Typhussterblichkeit bis 1865 zwischen 20 und 25 pCt, von 1870—1874 zwischen 7 und 8 p.Ct. Während die übrigen Armeecorps zwischen 8.4 und 31.5 pCt. Todesfälle hatten, hatte das die Kaltwasserbehandlung streig nach Brand durelführende 2. Armeecorps unt 3.7 pCt. — 1870 behandelte S. in 4½, Monat in Frankreich 248 Fälle mit Wasser und abendlichen Chiningaben; dabei 12 pCt. Todete, seitden 65 Kranke genau nach Brand behandelt mit uur 1,5 pCt. Mortalität. Seit 1877 ist im 2. Armeecorps die Kaltwasserbehandlung allgemein durehgeführt und ein besonderes Rapportformular eingerichtet.

Ueber Salicylsäurebehandlung sprachen sich jüngst alle Beobachter wenig günstig aus, besonders Platzer. Chinin ist für schwere Fälle unzureichend (nach Brand 15—20 pCt. Mortalität). Da 2—3 Grm. nur bis zu 12 Stunden die Temperatur erniedrigen, müsste man zu genügender Wirkung bei einem 28 tägigen Typhus 84—112 Grm. geben, was kaum möglich. In Verbindung mit kalten Bädern aber empflehlt es S., weil dadurch keine nächtlichen Bäder nothwendig werden.

Müller bespricht die Erkrankung an Unterleibstyphus in den verschiedenen Casernements der Garnison Posen während der Jahre 1862 bis incl, 1877 mit Hinweis auf die ursächlichen Momente (4). Verf, betont, dass der Typhus abdom, sich von den übrigen Infectionskrankheiten wesentlich unterscheide. Er entstehe durch andauernde, nachhaltige Einwirkung eines specifischen Momentes (infeetiöser Stoffe oder inficirender Organismen) auf den Darmcanal und nur von hier nehme die Krankheit ihren Ausgang. Reichen die hier als Schutzorgane fungirenden Lymphdrüsen, die Solitärfollikel und Peyer'schen Plaques, zur Abscheidung der infectiösen Materie nicht mehr aus, so werden sie leistungsunfähig und gehen schliesslich zu Grunde. Alsdann erst beginnt durch Uebertritt der pyogenen Stoffe ins Blut die Allgemeinerkrankung. Verf. erklärt auf Grund dieser Anschauung eine Reihe von characteristischen Erscheinungen des Typhus. Ein ausschliesslieher Einfluss des Trinkwassers auf das Entstehen desselben wird geleugnet, dagegen in einer Reihe von Tabellen über verschiedene Typhusepidemien dargethan, dass ein unverkennbarer Zusammenhang zwischen dem Genuss schlechten Trinkwassers und diesen Epidemien in der Garnison Posen existirte, wenn auch diese Thatsache allein als ausschliessliches ätiologisches Moment nicht betrachtet werden darf. Im Uebrigen seien folgende zum Theil bereits anderweitig aufgestellte, zum Theil ganz nene Thesen hervorgehoben: Die Entwicklung des Typhusgiftes ist an die Producte der Fäulniss organischer Materie gebunden. Das Inficiens ist fixer Natur und kann höchstens mittelst des Staubes oder durch rasche Wasser-Verdunstung auf kürzere Strecken vom Entstehungsorte fortgerissen werden. Die Inchbationsdauer ist bei Typhus abdom, grösser als bei allen andern acuten Infectionskrankheiten und beträgt dnrchschnittlich im Maximum 3 Wochen, das Minimum sehwankt sehr und

beträgt durchschnittlich 14 Tage. Die Infectionsdauer, worunter Verf. die Zeit versteht, die der Infectionsstoff überhaupt zur Hervorbringung einer zu Krankheit führenden Veränderung im menschlichen Körper braucht, ist gleichfalls grösser als bei andern acut-infectiösen Krankheiten; sie berechnet sich nicht nach Stunden, sondern nach Tagen und Wochen und beträgt im Minimum 3 Tage. Es wird dies daraus geschlossen, dass in Fällen, wo der Zeitpunct der ersten Insection festgestellt werden konnte (so bei neu in den Casernements ankommenden Mannschaften) bis zum Auftreten von Erkrankungen an Typhus abdom, längere Zeit verging, als nach der bisher bekannten Incubationsdauer zu erwarten sind. Die Sanitäts-Geschichte der Forts der Garnison Posen weist viele die Thesen des Verf. begründende und stützende Thatsachen auf; Experimente, welche am lebenden Thiere zur weiteren Feststellung derselben unternommen wurden, haben bisher noch kein absehliessendes Resultat ergeben.

Colin bespricht die Frage, ob die französische Armee ein Centrum für die Entstehung des Typhus abgebe (9). Seine Schlüsse sind folgende: 1. Man kann durchaus nicht aus dem Umstande, dass der Soldat öfter an Typhus erkrankt, als der Civileinwohner seiner Garnison, schliessen, dass dies von einem durch den Militärdienst entstandenen Typhusherde ansgehe. 2. Das Vorwiegen des Typhus in der Armee hängt hauptsächlich davon ab, dass die jungen kräftigen Leute eine besondere Empfänglichkeit für die Einflüsse der Grossstädte haben. Wenn man dieselben Altersclassen aus dem Civil gegenüberstellt, so wird man sehr ähnliche Zahlen erhalten, 3. Die französische Armee kann nicht als Typhuscentrum betrachtet werden. 4. Die Steigerung der Sterblichkeit an Typhus in der Armee ist das Resultat einer gesteigerten Empfänglichkeit. 5. Die Häufigkeit der den Typhus erzeugenden Ursachen, ihre Anhäufung in einzelnen Epidemien und ihr verschiedenartiges Auftreten in den zerstreuten Regimentern zeigt, dass es nicht ein einziges vorhergebildetes Moment, sondern ein unbestimmbares zersetzbares ist. 6. Das verhältnissmässige Freibleiben der Armeen im Felde scheint darauf hinzudeuten, dass die wirksamste Ursache des Typhus in der Atmosphäre der grossen Städte zu suchen ist. 7. Die vortrefflichen Resultate, welche die Evacuation der Typhusherde in der Armee geliefert hat, lassen bedauern, dass man in der Civilbevölkerung keine aualogen Massregeln trifft. Colin weist schliesslich auf die Bedeutung der Evacuation der Typhusherde als die wirksamste Massregel hin,

# 4. Gelenkrheumatismus.

Dechange giebt 3 Krankengeschichten aus dem Lazareth zu Brüssel von acuten Gelenkrheumatismen, welehe mit salicylsaurem Natron behandelt worden sind (12).

Raymond berichtet aus dem Lazareth zu Lüttich über 29 Fälle von Gelenkrheumatismus (12).

Es werden folgende Schlüsse gezogen: 1) diese

Behandlung ist erfolgreich gegen Exacerbationen im chronischen Gelenkrheumatismus, ohne dass die Veränderungen der Gelenke je nach der Daner ihres Bestehens verschwinden; 2) wenn nur ein Gelenk befallen ist, bleibt die Wirkung aus; 3) es treten Rückfälle ein, selbst wenn das Fieber und die localen Symptome aufgehört haben; 4) Herzaffectionen werden nicht ausgeschlossen; 5) der Gang der Complicationen wird nicht beeinflusst; 6) die ausgezeichnetsten Wirkungen gehören der acuten Form mit Betheiligung mehrerer Gelenke an.

Wacquez berichtet aus dem Lazareth in Antwerpen über 6 Fälle (12). W. kommt zu folgenden Schlüssen: 1) Die Schmerzen werden in 18 Stunden beseitigt, damit geht die Erniedrigung der Temperatur Hand in Hand; 2) die Anschwellung der Gelenke verschwindet in 3 Tagen, es bleibt nur etwas Steifigkeit zurück: 3) salicylsaures Natron hat keinen Einfluss auf den Gang der Pericarditis; 4) die bis dahin intacten Gelenke werden nicht geschützt, vielleicht weniger stark befallen; 5) 6 Grm. lassen die Schmerzen schnell verschwinden und führen keine Störung der Verdauung herbei, in einem Falle trat Ohrensausen auf; 6) zur Vermeidung von Rückfällen muss das Mittel in geringen Dosen nach der Heilung weiter gegeben werden. - Bei chronischem Rheumatismus und Gicht bleibt das Mittel wirkungslos.

[Dechange, Höpital militaire de Bruxelles; rapport médical de 1. semester 1578. Arch. méd. Belges. Déc. (Erwähnenswerth ist ein Fall von "spontanenn Muskelabsesss", der intra vitam für Polyarthritis aeuta gehalten wurde; der Tod erfolgte unter hohem Fieber, und bei der Section fand man nur einen grossen Eiterherd in den Brustmuskeln, dessen Ausgangspunkt nieht nachgewiesen werden konnte. Die Anannese bot keinerlei Anhalt.)

# 5. Gelbes Fieber.

Das gelbe Fieber, welches 1878 so schwer in den Südstaaten wüthete, hat der Armee der Vereinigten Staaten ganz geringe Opfer gekostet (13). Der erste Fall wurde am 3. Juli 1878 in Key-West-Plorida gemeldet, worauf diese Garnison verlegt wurde nach Fort Jefferson. Dasselbe geschah mit noch fünf anderen Garnisonen. Im Ganzen sind 1 Sergeant und 3 Mann in New-Orleans gestorben; von den verlegten Garnisonen Niemand.

Poggio macht darauf aufmerksam (14), dass bei der Rückkehr von 17,000 Mann, die nach der Pacification von Cuba nach Spanien eingeschifft worden, man an die etwaige Uebertragung des gelben Fiebers denken müsse, welches in Europa nie entstände, wohl aber öfter eingeschleppt worden sei; so in Genna 1850, O'Porto 1852, Lissabon 1857, St. Nazairo 1861, Allicante und Barcelona 1871. Da das gelbe Fieber in Westindien vom Mai bis October herrscht, so ist die Rückkehr dieser Truppen im Juli und August eine sehr wichtige Frage. Es werden eine Anzahl Fälle ausserden noch angeführt, in welchen durch Kleider die Uebertragung des gelben Fiebers erfolgt

ist. Es wird vorgeschlagen, womöglich die Truppen nicht im Juni und August zurückkehren zu lassen, wenn es aber geschieht, sie nur in den nördlichen Häfen auszuschiffen, wo die hohe Temperatur die Entwickelung des gelben Fiebers wenig begünstigt. Die Truppen sollen zunächst in ein Lager gelegt und einer Quarantaine unterzogen werden, während welcher siehr sorgfültig sich reinigen müssen und neue Kleiererhalten, etwaige Krankheitsfälle sollen isolirt behandelt werden, auch die Schiffsbesatzungen sollen Desinfectionsmaasregeln unterzogen werden.

#### 7. Geschlechtskrankheiten.

Die sinnlose Agitation gegen den Contagious diseases Act ist in England immer noch nicht zu Ende. Ein kurzes Parlamentsblanbuch giebt ein sehr interessantes Material, zumal die Angaben aus der Geistlichkeit zu Portsmouth hervorgegangen sind (16). Hiernach hat dieser Act einen höchst segensreichen Einfluss. In Portsmouth waren 1856 789, im December 1876 nur 476 Prostituirte eingeschrieben. Die Zahl der Bordelle betrug 1865 263, 1876 133. Die Zahl der privatim wohnenden Frauenzimmer ist von 160 in 1865 auf 115 in 1876 heruntergegangen. Unter den Mädchen befand sich 1875 nur eine von 14 Jahren, während früher 12 jährige Mädchen keine Seltenheit waren. In der ganzen Bevölkerung ist die Moralität besser geworden. Die Zahl der kranken eingeschriebenen Frauenzimmer beträgt 7,30 pCt., die der neu zugehenden 26.58 pCt., ist demnach um 74 pCt. höher in den ungeschützten Districten. Grant, der Vicar von Portsmouth, hält die Aufhebung des Actes für ein Unglück für Portsmouth.

 Wie gross in England die Opposition gegen diesen wohlthätigen Act ist, beweist der Umstand, dass in Irland eine Anzahl Damen zusammengetreten sind, um die Aufhebung dieses Actes zu beautragen.

Die Hospitäler, welche zur Behandlung der syphilitisch kranken Frauenzimmer bestimmt sind (Lock
llospitals) genügen in Indien nicht zur Unterdrückung
der Syphilis (17). Es wird darauf hingewiesen, dass
der erzwungene Müssiggang und die Neigung zum
Trunk nad zur Unmässigkeit bei Mangel einer gesunden
Beschäftigung die eigentliche Quelle der geschlechtlichen Ausschweifungen und Ansteckungen für die
Soldaten bilde.

# 8. Pocken.

Um eine Uebersicht darüber zu gewinnen, in welchem Verhältniss vor dem Jahre 1867 in England
die Impfung ansgeübt und wie durch dieselbe die
Häufigkeit der Erkrankung an den Blattern beeinflusst
sei, notirte sich Ascher (18) bei dem Werbegeschäft
in Liverpool in der Zeit vom 21. November 1876 bis
28. Mai 1878 alle diesbezüglichen Daten. Seine Notizen erstrecken sich über 5000 Recruten.

Verf. spricht seine Ansicht dahin aus: 1. dass zum möglichst vollkommenen Schutz gegen Blattern nindestens 3 Impfaische nothwendig sind; 2. dass die Lymphe nicht am Wirksamkeit veirtelt, woon andet in Lymphe nicht am Wirksamkeit veirtelt, woon andet mit des man daben abgeinpft wird, und dass man daher nicht auf thierische Lymphe zurückzugerifen braucht, 3. dass die grösste Gefahr der Ansteckung mit Baltern für eicht geimpfe Personen drohl, und 4. dass ein grosser Procentsatz der zur Zott im militärplichtigen Alter schenden englischen Jugend nur ungenügend gegen die Blattern geschitzt ist. Wenn die bernauwehnsed Generation, welche durch das Gestz vom Jahre 1867 besseren Schutz gemiest, in das militärplichtige Alter giertens siew wird, hofft Verf., dass Blattern überhaupt zur noch seiten ond spielentien der ziehet mehr vorkommen.

#### 9. Angenkrankheiten.

Aus dem Sitzungsprotocoll der kankasisch-medicinischen Gesellschaft, 1876, Beilage 5, gieht Strich bekannt, dass an 265 Infanteristen und 46 Artilleristen Prüfungen bezüglich ihrer Sehschärfe unter freiem Himmel bei klarem Wetter uud mit Schntz vor directem Sounenlicht angestellt wurden (19). Man fand bei 5,7 pCt. der Untersuchten die Sehschärfe unter der Norm (V<1), bei 38,9 pCt. gleich der Norm (V=1) und bei 53,3 pCt. über der Norm (V>1). Die nähere Untersnehnug der Letzteren ergab bei 70 pCt. derselben V = 9, bei 22 pCt. V = 12/e und bei 7 pCt. V= 9/4; somit übertraf die Sehschärfe bei mehr ale der Hälfte aller Untereuchten die angenommene Norm. Ausserdem war in der speciellen Schützenabtheilung der Compagnie die Sehschärfe geringer (40 pCt. über der Norm), als in der ganzen untersuchten Compagnie (72.2 pCt, über der Norm). W.R.

Znr Vorbeugung und Beschränkung der Augenkrankheiten beim Militär giebt Birjakow in seiner zu Kiew 1876 erschienenen Inaugural-Dissertation nachstehende Vorsichtsmaassregeln an (20): 1. Neuban der Casernen in Form kleiner Häuser mit Zimmern für 10-12 Soldaten, in gesunder Gegend, in der Nähe fliessenden Wassers etc.; 2. zeitgemässe hygienische Einrichtung und Ventilation dieser Räumlichkeiten; 3. die Erfüllung hygienischer Maassregeln in Betreff jedes Einzelnen der Bewohner; 4. Verminderung des Wachtdieustes, erst vier Tage nach der letzten Ablösung; 5. sofortige Absonderung der Augenkranken von den Gesunden; und 6. Verbot, in den Militärdienst Leute mit Trachom aufzunehmen. -Vom Jahre 1864-1874 kamen auf 1000 gesunde Militärs zu Kiew 34,75, dagegen auf 1000 Kranke 81,94 Angenkranke.

Die auf Reich's Initiative im kaukusischen Militisbeitrit eingrüffunden Besichlingung der Augen (1 and jahrich), welche in der ersten Hälfle des Jahres 1877 an cs. 40000 Soldaten der kaukusischen Armee vorgetommen wurden (21), haben eigeben, dass das Procetu der Ekrankungen der Augenbindehant je nach den hygienischen Bedingungen, unter welchen die einzelten Troppentheile leben, bei denselben zwischen O pCr. (fast) und 255, pCr. Schwarten. Auf Grund dieser Uniersechungen glaubt II. sehon pietut mit einiger Wahrscheinlichkeit als Norm, d. h. nå die hei den gegenwärtigen Lebensrehältnissen des Söddene geringer Zahl der Augenkranken nicht um: im Kankasus, sondern auch für die ganzo russieche Armer bei den Kosakur und Neunstgesieche Armer bei den Kosakur und Neunstgesieche Armer Pediartillier und den erüchten Commanden aber einen bedeutund geringeren Procentsatz annehmen zu können.

#### 10. Herz- und Gefässkrankheiten.

Davy artikiri das histigs, Varkumens von Herzfehlern in der Armes (29) mnichtst durcht dies nachanische Behinderung der Circutation, wie sie die eng anachlissensate Behistiung und Ausristumg vernusacht. Besonders betand er aber als Ursache davon die andauerde laspirationsstellung des Thearx his den mälutfarischen Eureritiens, in Falge deren die durch die Expriration bedingte Unterstätung der Binterietation fehlt. Die Gaffasse der Lunge selen dauernd mit Blut übertalen, odher sich deren Übertristung des rechten Herrwentristes tweiserhie organische Versieberenang des Herrmetschs ausstützt.

O'Connel beschreibt eineu durch Compression geheilten Fall von Aneurysma der Art. femoralie (23).

Riordan berichtet, dass Herzkrankeiten in den eggischen Armes sehr Outvorkomme und jedenfalls rich häufiger eind, als in der Civilbevälkerung (24). Die eigenklümliche Körper- oder vielmehr Brusthaltung, die der Recrui sich vom ersten Tage seines Einstittes in den Dienet aneignen muss, der militärisch-exacte Dienest und gleich im Regim die ersten priddsponierenden Momente. In zweiter Länie kommen erst Uniforn und Rästone.

Die militärische Haltnng, das Exercitium, die fortwährende "position of attention" führen eine Dislocirung des Herzens herhei, indem durch das Strecken des Nackens und des Rückens, die dadurch bedingte Veränderung der Krümmung des Rückgrats die Brust vorwärts und aufwärts gehoben wird. Die Muskeln des Rückens und des Bauches sind stark angespannt, das Zwerchfell steht tiefer, somit ist auch das Pericardinm mehr nach unten gebracht, die Lage des Herzens ist in Folge dessen verändert und correspondirt mehr mit dem aufsteigenden Theil der Aorta, welche gestreckt und gespannt ist. Das Blut strömt somit mehr direct gegen den grossen Sinus, welcher meistens der Sitz von Aneurysmen ist. Diese Lageveränderung ist nach Verf. die Hauptursache der Herzpalpitationen. - Eine sechsiährige Beobachtung zeigte. dass in der englischen Marine in Folge von Herzkrankheiten per 1000 0,66 starben und 3,44 invalidisirt wurden, während in der Landarmee per 1000 0.9 starhen und 5.26 invalidisirt werden massten. Diesen höberen Procentsatz in der Landarmee erklärt Verf. dadurch, dass die Marine sich aus Knaben recrutirt, die

sich allmälig an die Disciplin gewöhnen und nicht von Anfang an übermässig angestrengt werdeu, während der Recrut für die Landarmee plötzlich irgend eine Civilbeschäftigung mit dem strengen Militärdienst vertauschen muss.

Durch oben angeführte Ursachen erklärt sich nuu die grosse Zahl der Herzerkrankungen in der englischen Armee. Lawson zeigte 1866 dass Todesfälle in Folge von Anenrysma der Aorta in der Armee l I mal zahlreicher waren, als in der Civilbevölkerung. Die statistischen Berichte der Herzkranheiten in Indien bringen den dortigen Verhältnissen entsprechend verschiedene Resultate. Die Cavalleristen und Artilleristen leideu dort mehr an Herzkrankheiten, als die Infanterie. Die meisten Sterbefälle in Folge von Krankheiten des Circulationssystems kamen 1866 in Bengalen vor, nämlich 3,46 per 1000 und zwar unter Truppen, die auf dem Marsche waren. Es ist eine sehr bomerkenswerthe Thatsache, dass, während unter gewöhnlichen Verhältnissen von 12.077 nur 66 in Folge genannter Erkraukungen starben, die Sterbefälle unter den Truppen auf dem Marsche 3,38 per 1000 betrucen.

Verf. hetont schliesslich, dass man die Recruten im Beginn nicht übermässig anstrengen solle. Der Gebrauch der eisernen Hanteln "damb bells" zur Ausdehuung des Brustkastens müsse unterbleiben. Ausser Dienst sei den Soldaten möglichst viel Freiheit zu gewähren und jegliche Plackerel derselben zu unterlassen. An einem passenden Platze in der Nähe der Casernen sei ein Turnplatz anzulegen, damit die Leute Frei- und Turnübungen nach Belieben machen könnten. Man muss den Soldaten Gelegenheit geben, sich ihre Quartiere heimisch einzurichten. Es ist nicht die Arbeit, welche den Soldaten eher ausnutzt, als den Bürger. Man gebe ihm hinreicheude, regelmässige Beschäftigung, aber anch eine entsprechende Ruhe und Zeit zur Erholung. danu wird mau auch einen besseren Gesundheitszustand erzieleu.

#### 11. Kraukheiten der Respirationsorgane.

Bei Uobernahme einer Station im Garnisonlazareth zu Cöln faud Kuövenagel (25) unter 29 Mann 17 mit Kehlkopf- und Luugenleiden, die fast sämmtlich keine Aussicht auf eine vollkommene Restituirung der Gesundheit boten. Im April und Mai gingen 50 Fälle im Ganzen zu, darunter wieder 19 Lungenaffectionen. K. schliesst daraus folgende Thatsachen: In einer Zeit sehr geringer Morbidität, nach einem ungewöhnlich milden and feuchten Winter, bel hohem Rheiuund Grundwasserstande, bei Abwesenheit aller Epidemien und - was besonders wichtig - auch epidemischer Catarrhe, sowie acuter Pueumonien, erwies sich dennoch das Erkranken der Athmungsorgane. insbesondere der Lungen, als ein bedeutsames Moment bei den Mannschaften. Damit übereinstimmend fand K. iu den Sanitätsberichten der Königl, preuss, Armee 1870-72 eine Frequenz der Respirationsleiden zwischen 10 und 12 pCt, der gesammten Morbidität. Die Zahl der Todesfälle an solchen war zwischen 35 und 48 pCt. der gesammten Mortalität, davou kommen auf schwindsuchtartige Zustände 2/4 bis 3/4. Bezüglich der Untanglichen ist die Zahl derselben in dem Semester vor dem Kriege uur der dritte Theil der nach dem Kriege. Von 1907 nubrauchbaron Leuten haben uur 359 (noch nicht 4/x) Invalidenbeneficien erhalten, von den 784 unbrauchbaren Unterofficieren dagegeu 764. Es folgt hieraus, dass die Dieustunbrauchbarkeit in Folge von Krankheiten der Athmungsorgane weuiger auf Dienstbeschädigung als auf Dienstzeit zurückzuführen ist. Bezüglich der Betheiligung der Waffengattuugen starben auf 100 Pioniere, 59 1 ... Infauteristen. 531/, Artilleristen, 49 Cavalleristen. Die grosse Zahl der Pioniere wird durch das Einathmen von Stanbmassen. Bodengasen und die gebückte Stellung bei der

Arbeit erklärt. Diese Verhältnisse müssen den Militärärzten bei Aushebung und Einstellung die Pflicht besonderer Sorgfalt in der Untersuchung, sowie fernerhin in der einschlägigen Behandlung gebieten. Ein Theil der Phthisiker ist wohl hereditär belastet, die meisten aber bringen, kräftig scheinend, die Phthise in schleichender Entwickelung in das Militärleben hiuein oder erwerben sie dort in Folge von Austrengungen und Witteruugsunbilden nach Catarrhen. Pleuritiden, für deren Erkennnug beim Musterungs- und Ersatzgeschäft, bei Neueinstelling von Rekruten und Behandling krank gemeldeter Soldaten, bei auffällig lauge sich binschleppenden Erkrankungen K. beim Freisein der Lungeuspitzen die sorgfältigste Untersuchung der Lunge in der linken Brustwarzengegend fordert, da sich hierdurch oft Retractionen der betreffeuden Thoraxpartie, Vergrösserung des halbmoudförmigen Raumes und mangelhafte Verschiebbarkeit der Lungenränder, sowie kleine und feinblasige Rasselgeräusche constatiren lassen. Zur Erlaugung der Fähigkeit, schuell beim blossen Ueberblicken des Körpers Abnormitäten in der Configuration und Ausdehnungsfähigkeit des Thorax zu bemerken, gehört eine besondere Schulung des Blickes. Ganz besonders wichtig ist die Aufmerksamkeit des die erste Untersuchung ausführenden Revierarztes auf kleine circumscripte Herderkraukungeu. Die Behandlung selbst auscheinend einfacher, fieberloser Lungeucatarrhe gehört wegen der in Casernenräumen nicht zu vermeidenden Schädlichkeiten nicht in das Revier. aondern Lazareth, aus dem sie, so lange noch Spurou von Adhäsionen nachzuweisen sind oder sich auch nur vermuthen lassen, selbst bei Fehlen von Husten und Auswurf, nicht entlassen werden dürfen. In prophylactischer Beziehung ist ein dem Lebensalter nach zu frühzeitiger Eintritt in das Heer zu verhindorn, weil die bedenklichsten Folgen dem vorzeitigen Ertragen von Strapazen zu folgen pflegen. Einer besonderen Beachtung werth ist als ätiologisches Moment zu pleuritischen Reizungen, die den Keim zur Phthise legen. die jähe Abkühlung der schwitzenden Haut bei Gelegenheit von Rendez-vous, Rückkehr in kühle Quartierräume etc., sowie der Laufschritt, welcher in foreirter

Weise geüht, zur Vergrösserung des Herzens nad selbat, ausgesprochener Insofficienz des Herzens führt, ein Nachtheil, der, da eine energische Herzaction zur Ausheilung der gelegentlichen unvermedillichen catarrhaitschen und pleuritischen Affectionen ein nicht zu entbehrender Facter ist, durch Bildung chronisch - pneumonischer Infiltrationsherder aur Phühse führ.

(Der obige vottroffliche Aufsatz scheint nas auf einen Funkt nicht geung Gewicht zu legen.) Die Atmosphire in dem Cosseren während der Nacht. Wührend in der preussischen Armese, ind et keine Trennung der Wohn- und Schlafrümme besteht, vom 1. Agril 1873 his 31. März 1874 73.4 p. M. der Kopfstärke befallen sind, sind im 12. (Königl. aschsätzische) Arme-Corps bei getreenten Wöhn- und Schlafrämmen 1874 38. p. M., 1876 53. p. M., 1876 53. p. M., 1876 53. p. M., 1876 43. p. M., 1876 53. p. M., 1876 43. p. M., 1876 53. p. M., 1876 43. p. M., 1876 53. p. M., 1

Meisner behandelt die Ursachen der häufigen ehrenischen Longenleiden in den Heren und hörneischen Longenleiden in den Heren und Mittel zur Vermeidung denselben (26), und zwar wird nur das Vorkenmen der ektonischen Krankbeite der Lungen bei der preussischen Armes unsführlicher hesprechen; nan anderen Armene beschränkt M. sich darunf, die philhisischen Erkrankungen überhaupt festrastellen und zum Vergleischnöpter zu machen. Lettere, deren Entstehung von den am intensisten wirkenden Schädlichstein nähängig zu machen ist, ergeben ein richtliges Bild von den Ursachen der chronischen Longenieden.

In der preussischen Armee betrug in den Jahren von 1829-1835 die Gesammtsterblichkeit 13,8 p. M. der durehschnittlichen Effectivstärke, davon entfällt allein 3,1 p. M. nuf "Sehwindsneht und Auszehrung". In den Jahren ven 1846-1863 betrug die Gesammtsterhlichkeit 9,49 p. M., von denen nur 1,28 p. M. auf Hals- und Lungenschwindsueht entfallen. Mit Hinzurechnnng der als Darm- und Unterleihssehwindsneht und Auszehrung aufgeführten Fälle erhöbt sieh die Durchschnittsziffer der genannten Periode auf 1,45 p. M.; die Sterblichkeit an Phthise in der prenssischen Armee hat sieh in einer stetigen Abnahme seit dem Jabre 1840 befunden. Die Sterbliehkeit an chronischen Lungenleiden betrug in der Zeit 1867-1873 (mit Ausschluss des Kriegsjahres) 1,27 p. M. der Effectivstärke, zeigt also wieder eine, wenn auch geringe, Ahnahme der Phthisensterbliehkeit. M. giebt dann noch eine aus-führliche Uchersieht üher die Erkrankungen und Todesfälle an ehronischen Lungenleiden der nieht preussischen Contingente der deutschen Armee, an die sich eine Darstellung derselben Verhältnisse bei der österreiebischen, russischen, italienischen, portugiesischen, dänisehen, beigischen, französischen, englischen Armee und der der Vereinigten Staaten von Nordamerika schliesst

Als Folgerungen, die sich daraus ergeben, stellt M. nachstehende Punkte auf: 1. Die ebronischen Lungenkrankheiten sind in den Heeren nusserordentlich hünfig, unter denen die unter der Bezeichnung "Lungensebwindsneht" zusammengefassten die vorrehmste Stelle einsekamen. 2. Das Verhältniss des Vorkom-

mens der Phthise in den Armeen zu dem in der Civilhevölkerung stellt sich so, dass die Phthise in den Heeren nicht so häufig ist, wie in der Civilbevölkerung grosser Städte, dagegon häufiger, als in besonders gut situirten Districten. Ilierhei ist zu hemerken, dass Garnisonen in grossen industriellen Städten nm meisten, Truppen in Lagern am wenigsten von der Schwindsneht leiden. 3. Nationalität, Race und Klima zeigen einen verschiedenartigen Einfluss auf die Häufigkeit der Phthise. Slawische Elemente sind mehr dnyon behelligt, nls romanische, Was die Race nnlungt, so überwiegt die öthiopische, während Malayen and Mongolen (in englischen Diensten) eine grössere Widerstandsfiihigkeit gegen Phthise zu haben scheinen, als selbst die Europäer. Die heisse Zone ist der Ansbreitung der Phthise sm günstigsten, nach Norden nimmt die lläufigkeit derselhen ah, jedoch ist hierbei die Lage und Bodenheschaffenbeit der einzelnen Stationen zu berücksichtigen, 4. Das Auftreten der Phthise, namentlich die Mortalitätsziffer, ist in der letzten Zeit, seit Mitte der vierziger Jabre, allgemein geringer geworden. Kriegszeiten vormehren natürlich den Abgang an Schwindsucht, 5. Was die einzelnen Waffengattungen anlangt, so stellen die tornistertragenden Truppen ein grösseres Contingent an Phthise. nls die anderen Truppen. Zu hemerken ist, dass die Gardetroppen die meisten Verluste (Preussen, England) durch Phthise hahen. Was das Dienstalter anlungt, so ist die Phthise gleichsam eine specifische Krankheit des höheren Dienstalters. Die Phthisenziffern der erste Dienstzeit sind durch Ursachen, die vor der Einstellung der Militörpflichtigen wirksam gewesen, beeinflusst,

Als Mikel, dem Auftreten der Philhie in den Herren entgegen zu wirken, führt A. auf 3 die Vorberstung der männlichen Jugend zum Militärdienst; b) die Auswihl der männlichen Jugend zur Einstellung in die Heers; O die Wohnung des Soldates; d) kliedung und Ausr-ütung des Soldates; d) Ausbildung und Dienst; D'Verpflegung; g) Anderseslige, sehe mittelbers Einstisse. Hierber rechnet Sie des Syphiles, nappen der State der State des Syphiles, nach gänge in den Lungen, die im Gefelige anderweitiger Kranheiten anfürsten, sowie alle Ennikungsgefinngen, welche eine vermindert Resistenz der Lungen genge Schödlichteiten bedingen.

Als Anhang sind der Arbeit eine Anzahl statistischer Tahellen ungefügt,

Pfull hespricht die Bedentung der Microscopie des Auswurfs für den Militärarzt, welche als zu wenig ausgenutzt beseiehnt wird (27). Nur auf optischem Wege lassen sich zerstörende Processo in der Lunge zweifellos feststellen, wie auch namentlich dio erste Anwosenheit des Enithest der Laungenafroolen.

Als Gründe, seshalb das Microscop nicht allgemein benutzt wird, werden augeschen: 1) der ziemlich hobe Preis; 2) die Unsieherheit vieler Rachgenossen in der Deutung der Befunde. Es müsste, um die Uebung im Nicroscopiren zu vermohren, mindestens jedem Lazareth von 50 Betten ein Mieroscop zur Verfügung gestellt werden. Von den in der Dionstunweisung, Beilage IVA und b, No. 45 und 46 summarisch anligfeübrethe Krackheiten erwähnt P. Asthua broechiake, Phihigi pulmonau, Gangfah, putride Broechitis und den Lungenabsons. Bentglich des Gebrauchs des Microscop. Bestglich des Gebrauchs des Microscop. bespircht P. die dazu nöttigen Bequisien und warnt zunsichst vor dem Gebrauch allzustarker Vergrösserung. Bezäglich der Gewinnung und Behandlung des Auswurfs, wird jede Beimengung von Wasser zu dem Sputur verworfen, das Geläss muss gut verschlossen werden.

Frölich beschreibt ans dem Garnisonlauareth zu Leipzig 4 Fälle von Lungenontzigndungen, bei welchen das Fieber einen intermittirenden Charater hatte und sucht den Grund bierfür vorfäußig in der Darreichung der Senna (28).

#### 12. Simplirte Krankheiten.

Derblich bespricht die simplirten Krankheiten der Wehrpflichtigen in einer besonderen Schrift (29). D. kennzeichnet in der Vorrede, nachdem er die auf Simulation bezüglichen Paragraphen des deutschen und österreichischen Militärstrafgesetzbuchs citirt und besprochen hat, den von dem früherer Zeiten gänzlich verschiedenen Standpunkt des hentigen Militärarztes dem Simulanten gegenüber. So sehr auch wir für den Grundsatz eintreten, dass dem der Simulation Verdächtigen auf keinen Fall durch die Untersuchnng selbst irgend welcher Nachtheil erwachsen darf, so können wir uns doch nicht mit Verf, der Hoffnung hingeben, dass der Hypnotismus die natürlich nur in seltenen Fällen in Betracht kommende Chloroformnarcose wird ersetzen können. In 12 folgenden Capiteln behandelt Verf. allgemeine Körperschwäche, zurückgebliebene Entwickelung, Scorbut, Anämie, Hyperämie, Pieber, Blutnngen, Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe, Nervenkrankheiten, Epilepsie, Lähmungen, Neuralgien, Verkriimmungen und Contracturen, Hautkrankheiten, Anomalien der Stimme und Sprache und Geisteskrankheiten hinsichtlich der Möglichkeit, sie zu simpliren und als simulirte Krankheiten zu erkennen.

Verf. hat die Fortschritte der leitten Jahre in der Eknentniste der sumiktren Krankbeine beutzt, leider aber nicht immer die Literatur angeführt. Neben Kenntniste der Nittel, werben aus die Greigeschrittene Technik in der Untersuchung bietet, fordert er Berücksichigung der gewonnenen Erfahrungen und die Erwerbung einer Linrechenden Menschenkenntnisse als nochwendige Bedingungen eines erfolgreichen Wirkens des Militarzeites auf diesem Geblete.

Vert, gisht au vielen Stellen eine zu ausführliche Schilderung der Pathologie und Symptomatologie vom Krankbeiten nut gewissenianfer Angabe der Quellen, aus dienes er geschipfl. Sehr vermissen wird der Mittigarzt die Schilderung der Methoden, um die Simulation von Krankbeiten der Simsengen zu entstreven auf den der Stellen auf der Stellen auch der Stellen auch der Stellen auf der Stellen auf der Stellen auch der Stellen auch d

Die Artikel von Derblich; über simulirte Neuralgien (31) und über simulirte Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe, (30) establien in der Inglischen den Indult der gleichnamigen Capitel des obigen Buches. Bezüglich der Neursalgien kann an Simulation gelachts werden: 1) wom die nervisen Störmgen den Organismus fast nicht alterien; 2) Fleiche fehlt und der Schaff angestort ich. 3) wenn kein richtigen Verhältniss wiesehen Ursachs und Wirkung beteich. 4) bei ungen Angeben über den auf Wirkung beteich. 4) bei ungen Angeben über den auf Wirkung beteich. 4) bei ungen Angeben über den Angeben über den Kopfelen und Verlagen der Schaffen der Schaffen verfach angegeben: Kopfelener, Geschäschener, Nonelijen der Halsei. Interconstaleneralgien, Cerricalgie, Enteralgie unf leichlatie.

Von den simulirten Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe werden nervöses Herzkopfen. Hijpertrophie, Dilatationen und Beitzindungen des He-zens, ferner die künstliche Darstellung von Aneurzmen durch Zamamenschnüren des Halses und die kinstliche Hervorrufung des Kropfes durch reizende Einsortzungen in die Schildfürtes erwähnt.

Bezüglich der Herzfehler glaubt Verf. anf eine genane Diagnose auf dem Assentplatze verzichten zu müssen und empfiehlt Individuen, welche Herzfehler angaben oder deren verdächtig sind, in Lazarethe behufs Feststellung der Diagnose zu verweisen.

Sidle bespricht die simulirte Stimmlosigkeit und ihre Bedeutung für den Militär- und Gerichtsarzt (32). Dem Redner sind seit dem Jahre 1869 31 Soldaten mit simulirter Stimmlosigkeit vorgekommen; aber anch im Civil kommen derartige Simulationen vor. Es werden 5 Fälle citirt, ans denen Momente zu Anhaltspuncten der Diagnose von simulirter Stimmlosigkeit gewonnen werden können. Bezüglich der Entstehnngsursache waren die Angaben in allen 5 Fällen verschieden; einmal soll die Stimmlosigkeit nach einem schweren Tranm anfgetreten sein; einmal nach einem Gewaltact; einmal nach Erkältung. in einem Falle konnte gar keine Ursache angegeben werden. Ein noch in Behandlung befindlicher Mann bewegt die Stimmbänder gegeneinander, intonirt aber trotzdem stimmlos. Alle Fälle stimmten aber darin überein, dass auf die angegebene Ursache gänzliche Stimmlosigkeit folgte und die Kranken von letzterer einen gewissen Nutzen hatten. Die Spiegeluntersuchung wies nach einer Richtung eine Uebereinstimmung nach, die Stimmbänder waren nämlich in der Ruhe gleich weit von einander entfernt und zeigten nur beim Intoniren Differenzen. Sie erreichten sich dabei entweder vollkommen oder näherten sich einander nar, oder sie gingen, was häufiger war, nicht die geringste Lageveränderung ein. Nur in seltenen Fallen gelang es während der Spiegeluntersuchung den Kranken zu einer klangvollen Intonation zu veranlassen, in der Mehrzahl der Fälle musste zur Sondirung des Kehlkonfinnern geschritten werden, und in jedem Falle, wo der Kranke nach Einführung der Sonde klangvoll hustete, ist der Husten als verlässliches Kriterium der Simulation anzusehen. Nur wenige Kranke setzten ihre Simulation durch länger als 3 Tage fort. Nicht uninteressant war das Allgemeinverhalten, man

beobachtet oft Unsicherheit und Unbeholfenheit, einer sucht seine Stimme zu unterdrücken, der andere zittert und wehrt sich, und von ganz besonderer Bedeutung ist der Umstand, dass oft nach vollkommener Stimmlosigkeit mit klangvoller Stimme gesprochen wird.

Was S. veranlasste, in den gegebenen Fällen an Simulation zu denken, war der physiologische Vorgang bei der Stimmbildung.

Zur Unterdrückung der Stimme ist nothwendig die Erhaltung der Stimmbänder in der Ruhe oder eine so schwache Erschütterung, dass die Stimmbänder die nöthige Anzahl von Schwingungen nicht eingehen. Aus diesen Prämissen muss der Beweis für simulirte Stimmlosigkeit zeliefert werden.

Nach Constatirung der Simulation nusste noch ein Mittel angewendet werden, um die Kranken zur Intonirung zu veranlassen. Zu dem Zwecke wurde ihnen bedeutet, dass mit dem Husten auch die Stimmlosigkeit behoben sei; gingen sie darauf nicht ein, so wurde ihnen erklärt, dass ihre Angaben unwahr sind, und wo auch dieses nichts nützte, wurde ihnen die Simulation durch Einführung des Pinsels unleidlich gemacht.

Herter spricht über die Entlarvung der Simulation von Sehstörungen (33). Verf. sagt. dass die Prüfung auf Simulation frei und unbefangen von vorgefasster Meinung durchgeführt werden müsse. Die Entlarvung der Simulation von Myopie ist zunächst durch den Augenspiegel leicht zu bewerkstelligen. Die künstliche Erschlaffung der Accommodation kann nothwendig werden, und eine einmalige Atropininstillation ist nicht allein unschädlich, sondern lässt sich unter Umständen auch therapeutisch rechtfertigen. Eine andere eben so sichere Methode zur Entlarvung der Simulation von Myopie giebt es nicht. Bei Hypermetropie und Astigmatismus thut der Augenspiegel ebenfalls die erforderlichen Dienste. - Bei artificieller Mydriasis und Accommodationslähmung genügt eine Beobachtung von einigen Tagen, um dieselbe schwinden zu sehen. Bei einem Simulanten wird man zuerst den Fernpunkt mit dem Augenspiegel bestimmen und sich dann von diesem Fernpunkte dem Auge allmälig nähern. Durch Zuhülfenahme verschiedener sphärischer Gläser könute man die Angaben des Mannes controliren, bezw. ihn in Widersprüche zu verwickeln suchen. - Bei Accommodationskrampf ist eine sichere objective Entscheidung, ob Simulation oder ein krankhafter Zustand vorliegt, nicht unter allen Umständen möglich. - Die Entlarvung angeblich asthenopischer Beschwerden ist sehr schwierig, es giebt hier nur ein eingehendes Examen in Bezug auf die Anamnese, eine umsichtige Beobachtung und eine den Angaben des Mannes gemässe Behandlung. - Bei Angabe von Doppelsehen wird von Schöler dem Untersuchten eine stereoscopische Zeichnung zur Fixation in bestimmter Entfernung vorgehalten. Erst für das eine, dann für das andere Auge wird - immer unter Fixation der zugehörigen Zeichnung - die Stellung einer auf der betreffenden Seite befindlichen Flamme gesucht, bei

welcher deren Hornhautspiegelbild für einen dem Untersuchten gegenüberstehenden Beobachter im Centrum der Hornhautbasis erscheint, dann werden beide Augen freigegeben. Bei richtiger Einstellung beider Augen auf die stereoscopischen Halbbilder erscheint der combinirte Reflex beider Flammen auf beiden Hornhäuten dem mit einem Opernglase bewaffneten Beobachter in dem Centrum der Hornhautbasis der stereoscopisch zu einem Sammelbilde vereinigten Augen des Untersuchten. Weicht dagegen das eine Auge strabotisch ab, so scheint der combinirte Flammenreflex hinter bezw. vor der Pupillarebene zu liegen, und es bedarf einer schon für recht geringe Deviationen sehr erheblichen Annäherung oder Entfernung der Flammen von einander, um den combinirten Flammenreslex wieder im Centrum der Hornhautbasis erscheinen zu lassen. Die auf diese Art möglichen Maassbestimmungen übertreffen den sonst üblichen Modus der Abschätzung der Deviationen mindestens um das Zehnfache an Genauigkeit. Vorausgesetzt, dass beide untersuchten Augen einzeln einer Fixation fähig sind, hält Verf, diese Methode für die einzig sichere, um die Existenz oder Nichtexistenz geringer Deviationen (im letzteren Falle auch die Nichtexistenz von Diplopie) nachzuweisen, Werden ferner die Klagen über Doppelsehen durch abwechselnden Verschluss, eines jeden von beiden Augen zum Schweigen gebracht, so ist Simulation bewiesen. Erhält man aber die Antwort, dass nur beim Sehen mit beiden Augen Doppelbilder erscheinen, so ist die Prüfung fortzusetzen. Man lässt die Lage der Doppelbilder genau beschreiben, modificirt dieselbe dann durch Prismen und farbige Gläser bald vor diesem, bald vor jenem Auge, bringt die Prismen mit der brechenden Kante bald in diese, bald in jene Richtung und versneht auf diese Weise den Mann in Widersprüche zu verwickeln.

Zur Entlarvung der Simulation von Diplopie bedient man sich des Stereoscopes. - Die Entlarvung der Simulation beiderseitiger Blindheit ist schwierig. Nach Arlt untersucht man das Auge mit dem Augenspiegel bei starker Beleuchtung und gerade in der Gegend der Macula lutea längere Zeit. An der sich einstellenden Unruhe des Auges, an dem öfteren Blinzeln oder Thränen würden wir bald erkennen, dass noch Lichtempfindung bestehen muss. Ein völlig Blinder hat zu derartigen Reflexerscheinungen keine physiologische Veranlassung. - Unbemerkte Beobachtung unter den verschiedenartigsten Verhältnissen, Entlockung eines stillschweigenden Einverständnisses von Wahrnehmungen, welche der Betreffende nur mit Hülfe gut sehender Augen machen konnte. sind hier zu empfehlen. - Die Entlarvung beiderseitiger, hochgradiger Amblyopie wird oft durch die Burchardt'schen Scheiben herbeigeführt. Auch bei Simulation einseitiger Amaurose und Amblyopie wendet man dieselben an, oder Prismenversuch, intensive Beleuchtung der Macula lutea nach Arlt. Verf. hält es für eine sehr glückliche, zuerst von Laurence ausgesprochene Idee, das Stereoscop zur Entlarvung der Simulation einseitiger Blindheit zu verwenden. Bei Simulation von totaler Farbenblindheit sind wir machtlos, während bei Vorschützung partieller die Entlarvung leicht ist. Man lege in letzterem Falle dem Simulanten eine Mischfarbe vor, deren Componenten nur uns bekannt sind, und fordern ihn auf, zu sagen, was er sieht. Aus einer Sammlung verschiedenfarbiger Pigmente (Papier) sucht man diejenigen Farben aus, welche richtig erkannt, oder, welche einander gleich oder grau erklätt werden. Selbte man mit dem Stereoscope nicht zum Ziele kommen, so empfiehlt sich die Benutzung der Masson'schen Scheiben, welche mit beiden für den Fall passenden Farben-Componenten versehen, in schnelle Rotationen um ihren Mittelpunkt versetzt, dem zu Untersuchenden vorgelalten werden. Das Nähere ist in dem Bericht für 1378 einzusehen.

# 13. Wunden durch Kriegswaffen und ihre Behandlung.

Cammerer giebt die kriegschirurgischen Resultate in dem Bericht über die Thätigkeit der deutschen Militärärzte in Rumänien (35). In der russisch-rumänischen Armee waren die Systeme Krnka, Berdan und Peabody, bei den Türken Henry-Martini und Snider in Gebrauch. Bruberger fand, dass keine Snider-Kugel (deren hintere Partie einen Hehlkegel mit sehr dünnen Wänden bildet) den Körper passirt, ohne deformirt zu sein. Der hölzerne in dem erwähnten Hohlkegel steckende Treibspiegel kann in der Wunde zurückbleiben, wenn die Kugel selbst auch den Körper verlassen hat, kann aber auch in den massiven Theil des Geschosses hineingetrieben sein, gewöhnlich ist der Hohlkegel eingerissen und verborgen, auch der solide Theil des Geschosses kann abgeplattet sein. Nicht selten wird die Kugel in eine unregelmässig geformte mit vielen Spitzen versehene Platte verwandelt. Ein Absprühen von kleinen Bleitheilen wurde vor Plewna nicht beobachtet.

Nach den kriegschirurgischen Erfahrungen, welche Cammerer mittheilt, war das Material für die nach Rumänien beurlaubten preussischen Militärärzte nicht so gross, wie sie dasselbe gewünscht hatten. Bis zum Fall von Plewna betrug die Zahl der rumänischen Verwundeten überhaupt nur 73 Officiere und 3089 Mann. Von 1550 türkischen Verwundeten, die nach dem Fall von Plewna übernommen wurden, ging ein grosser Theil in Schneestürmen zu Grunde, so dass in die Reserve-Lazarethe nur etwa 700 Rumänen kamen, die meist einen 7 tägigen Transport überstanden hatten. Ausserdem kanien noch 203 äussere Kranke, meist Erfrierungen, sowie auch innere Kranke in Betracht. Unter diesen Umständen war es, da es sich nicht um frische Wunden handelte, die Aufgabe, soweit wie möglich septische Wunden später aseptisch zu machen. allen Berichten geht hervor, dass dies wehl gelingt, auch wenn erst 14 Tage nach der Verwundung der Versuch dazu gemacht wird. Die Mittel und Wege. welche zu diesem Ziele geführt haben, sind verschieden gewesen, in der Noth hat auch Charpie verwendet werden müssen. C. hebt hervor, dass der Accent auf

der strengen Durchführung der Grundprincipien antiseptischer Wundbehandlung liegt und dass der Chirurg. der mit diesen ganz vertraut ist, auch mit weniger zweckmässigen Verbandmitteln zum Ziele kommen wird. In der Hanptsache hängt der Erfolg davon ab. ob die septische Wunde einer gründlichen Desinsection zugängig ist, oder zugängig gemacht werden kann. Besonders hebt Hahn hervor, dass bei nicht durchgangigen Schusscanälen die Wunden septisch blieben. v. Scheven macht darauf aufmerksam, dass es weniger auf die Zeit ankommt seit der Verwundung als auf die Configuration der Wunde, sowie, dass das Stadium der entzündlichen Infiltratien der Asensis die grössten Schwierigkeiten biete. Für das Feld und besonders für die Transportverbände empfiehlt Vahl dringend trocknes Verbandmaterial, weil feuchte Verbände durch Austrocknen zu sehr lockern. Vahl heht auch besonders hervor, dass für Schlachten den in erster Linie wirkenden Sanitäts-Formationen antisentisches Material für einige grössere Operationen nach der Vorschrift Esmarch's mit aufs Schlachtfeld gegeben werden müsse. Von Wundkrankheiten wurden Tetanus und fudrovante Gangran als Folgen schlechter Transportverhältnisse von Hahn beebachtet. Hospitalbrand kam zwar vor, hat aber bei der antiseptischen Behandlung nie Wurzel fassen können. Als Beilagen sind Tabellen gegeben, deren erste 16 antiseptisch gewerdene Wunden, die zweite 7 Amputationen, die dritte 5 Resectionen enthält.

Minkewitsch spricht über die Hautabhebung an der Eingangsöffnung von Schusswunden (36). Schen Pirogoff bemerkte, dass sieh zuweilen an der Eingangsöffnung des Schusscanals taschenförnige Hautabhebungen zeigen, in welchen sich mitunter Tuchfetzen vorfinden. M. machte darüber bei der kaukasischen Armee folgende Erfahrungen: 1) Je grösser das Projectil und die Propulsirkraft, desto stärker auch die Abhebung. 2) Die Abhebung ist am stärksten in der Richtung der Schusslinie. 3) Besonders stark ist sie in der Nähe starker Fascien nach der Richtung hin. wo lockeres Bindegewebe liegt. 4) Sie kommt auch vor, wo Tuchfetzen mit im Schusscanal liegen, während die subcutauen Taschen selbst leer sind.

Talko berichtet über 19 Fälle von Schusswunden des Auges aus dem Russisch-türkischen Kriege (37), weven 10 vom Verf. selbst und 9 von anderen Aerzten beobachtet wurden.

Nach dem Verf. wurde das rechte Auge 11 mal, das linke 8 mal getroffen, was früheren Beobachtungen nicht enspricht. Die Verwundungen wurden in 14 Fällen durch volle Projectile Peabody-Martini, in 4 Fällen durch Splitter derselben und in 1 Fall durch Granasplitter verursacht. Die Verwundung betraf den Aughel selbst bei 3 Kranken; nit den Lidern bei 4 Kranken; sammt den Augenknochen bei 5; Augenlider und Gesicht bei 1; den Processus zygomaticus bei 1; den Frossa canina bei 1 Kranken. Bei 1 constatire Verf. unbedeutende Verminderung der Sehschärfe, in 3 Fällen Verlust des Gesichtsen bedeutende und in 18 Fällen Verlust des Gesichts

Die grösste Mortalität liefert die intermediäre Periode sowohl bei Exarticulation, wie Resection, die beste Gebrauchsfähigkeit dagegen die expectativ-conservireude Behandlung.

Albert beschreibt eine Verletzung mit der Tnbe à tir (40).

Zum Schlessen auf kürzer kutfernungen bei Urbusgen auf den Casernenhöfen und ebbat in den Stuben (hel Begenetter) bedient man sich seit 1872 in der gewehren, im Velbese ein 5 Chu. länger Bohr von mur 3 Mm. Durchnesser eingeschaltet wird. Die bierun gebiernete Fatrose erthält die Pulverdung (G. 1 Gran), steres wird beim Schuss in die Züge des eingeschalteten Rohres hineingeresst und erhätt dieuter Beatinnische wegung. Die Flugfunft des Geschesses ist eine ausservergung. Die Flugfunft des Geschesses ist eine ausserselbe beim Schwas gegen eine Eksephalte vollkrünigt, ab; die Tragestie beträgt über 200 Mr. Die reglementarische Benanung dieser Aft Sebessens ist Tude

Ein Schuss der besehriebenen Art wurde durch ein unglückliches Verschen auf einen Soldaten von seinem Kameraden auf der Stube abgefenert; der in's linke Auge Getroffene brach bewusstles zusammen. In's Lazareth gebracht, bot er eine Viertelstunde nach der Verletzung felgende Erscheinungen dar: vollständiger Collaps, Bewusstlosigkeit, mehrmaliges Erbrocheu; linker Bulbus stark geschwollen, Eingangsöffnung fast dem Centrum der Cornea eutspreehend. Schwacher Puls, 56 Schläge, Trismus. Die Pupille rochts nieht erweitert, aber reactionslos. Die Lider auf dieser Seite werden ganz gut bewegt. Am Abend des 5. Tages nach der Verletzung starb der Kranke unter den Erscheinungen der Eucephalitis. Tags voher war der verletzte Bulbus exstirpirt worden. Bei der Section zeigte sich, dass die Kugel nach Durchdringung des Augapfels, die Orbitalwand durchbehrt, das Felsenbein gestreift hatte und an der inneren Wand des Hinterhauptheins abgeprallt war, nm noch eine rückläufige Bahn von 5 Ctm. Länge zu beschreihen. Der Schusscanal im Gehirn war mit blutig gefärbten Detritusmassen angefüllt.

Bergmanu betrachtet als Hauptgesiehtspnnete zur antisentischen Behandlung der Knieschüsse (44) möglichst frühzeitige Einleitung der Antisepsis, Vermeiden allen Sondireus und aller Extractionsversuche, Gypsverband bebufs des Transportes und mässige Compression durch den antiseptischeu Verband zur Bewirkung rascherer Resorption der Blutinfiltrate innerbalb der Wuude. Er reinigte also das verwundete Glied mit Carbollösung, hüllte es in 10 pCt. Salicylwatte, deren Lagen besonders dick um das durchschossene Knie gelegt wurden, comprimirte diese leicht durch Gummibinden und legte dann einen, das Hüft- und Sprunggelenk umfassenden Gypsverband an. Von 15 so behandelten Knieschüssen verlief nur einer tödtlieb, in 8 Fällen davon faud keine oder fast keine Fitorung statt; darunter sind 3 mit steckengeblieheuer K ugel.

Kirebenberger berichtet über einen Infanteristen, eter nach einem Vergehiber gemeschem Desertionsverstach einem Menat später auf seinem Festen mit durchssech ose auch einem Leiten in der Auftragen der vorleit der Schause ein sehn inne Fusse aufgefünden wurde (68) unrich kommt aus folgenden fründen zu dem Schluss, dasse ein sehn nicht wir der Manat aufgelt, im einem Schlussenderterserb sondern mit eine Sollsterserlämmellung gezeigt, der gemachte Dererfisionsversech und vor allem Lite Art der Schussrichtung lassen vielender den Schlüss zuzu, dass die Vertlaung absiehtlich eststanden sei und

nnr, um der Strafe zu entgehen, die Angabe eines Selbstmordversuehes gemacht wäre.

Tnrton (47) beschreibt einen geradezu erstaunlichen Fall von Heilung sohwerster Wunden.

Ein in tiefster Beruutenheit schlafunder Seidat uurde von einem geiteihalls betruikenen Canneraden under von einem geiteihalls betruikenen Canneraden mehr seniger sehwere Verwundungen, von denen die drei wiehtigten folgende waren: eine perforirende Rusten von der Seida von der Seid

Royher bespricht die antiseptische Behandlnng in der Kriegschirurgie (51). R. stimmt dem von Esmarch aufgestellten Grundsatz, dass das Handeln des Arztes sehon auf dem Schlachtfelde vom Princip der Antiseptik geleitet sein müsse, vollkommen bei. Für die Kleingewehrschussverletzungen ist dies auf zweierlei Weise thunlieh: entweder durch einfache Oeelusion der Wunde nach vorberiger Reinigung und Desinfection des Canalinnern mit folgender Drainage (Heilung nater dem fenchten Schorf oder unter aseptischer Reparativ-Reaction und Secretion). Die für die erstere Behandlungsweise geeigneten Fälle sind solche, wo sich der Wandcanal namittelbar nach der Verletzung dnrch Verschiebung der Weichtheile geschlossen hat. und vorausgesetzt werden kann, dass derselbe nicht sebon im Momente der Verletzung oder gleieb nach derselben inficirt wurde. Ist dagegen der Wandeanal klaffend and der Luft ausgesetzt gewesen, oder hat Verunreinigung desselben darch Eindringen von Kleidorresten etc. stattgefunden, so muss Ausspülung nnd Desiufection des Schusseanals vorausgehen, dann Drainage and antiseptischer Verband (am besten der Lister sche Carbolgazeverband) in Anwendung kommen. Gegenüber diesem primär-antiseptischen Verfahren steht das seenndär-antiseptische, welches nach Untersnehnng und Sondirnng der Wunde obno irgend welche antiseptische Cautelen dann noch nachträglich eingeleitet wird. Der Letalitätsprocentsatz für die verschiedenen Behandlungsmethoden, beträgt in überhanpt 28 Fällen von Kniegeleukschüssen mit eingekeiltem Pro-

jectil, welebe zunächst eonservaliv behaudelt wurden:

0 pCt. bei den primär-antisept. behandelteu Fällen,
93.3 "secundäriberhaupt
nicht

Es erbellt hieraus, dass je füher das antiseptische Verdrhen eingeleitet wird, um so günstiger der liei-verland sich gestaltet. Deshalb mass das Princip der Antiseptik sebou auf dem Schlachtfelde leitend sein, Hierau ist es nothereedig, in der Schlachtlien ienmaß die Waude durch lustrumente oder Pinger zu untersueben oder die Kugel extrahiren zu wellen, sondern provisorische Occlusion der Wunde und zwechmissige

immobilisirende Lagerung des verletzten Gliedes vorznnehmen. Reyher extrahirte die Kugel nur dann, wenn bebufs antiseptischer Reinigung ohnehin in den Wundcanal eingegangen werden musste, oder in der Umgebung des Projectils Entzündung eintrat. In den meisten Fällen ist letzteres ohne Schaden eingeheilt. Besonders wichtig ist die Einleitung der primären Antiseptik bei Gelenkschüssen und Fracturen, bei denen die Prognose quoad vitam und für die Erhaltung des Gliedes sich dadurch sehr günstig gestaltet. Anch bei ihnen muss iede Untersuchung des Wundinnern unterbleiben, wenn diese nicht durch Klaffen des Schusscanals oder sichtbare Verunreinigung desselben indicirt erscheint; alsdann ist aber Untersuchung mit dem Finger der mittelst der Sonde vorzuziehen. Ist die conservative Behandlung nicht am Platze, oder irgend eine Operation nothwendig, so muss diese gleich auf dem Verbandplatze gemacht werden, um die Verwundung möglichst rasch unter antiseptische Verhältnisse zu bringen. Es betrifft dies besonders Amputationen und Resectionen. Die Reinigung der Wunden nahm R. so vor, dass er die Schussöffnungen ergiebig erweiterte, nach Entfernung sämmtlicher Fremdkörper und der die Drainage störenden Knochensplitter mit 21/4 bis 5 pCt, Carbollösnng ausspritzte, drainirte und nach Lister verband. Der vermebrte Aufwand an Zeit, der hiernach für einzelne Fälle erfordert wird, wird dadurch wiedergewonnen, dass ein grosser Theil der Verwundungen andererseits nur der Occlusion bedarf. die ebenso wie die Anlegung von Schienen und etwa nöthige provisorische Blutstillung (hierzu wird der Esmarch'sche Gummischlauch empfohlen) durch das niedere Sanitätspersonal vorgenommen werden kann. Auf diese Weise bleiben für den Arzt, der tüchtiger Chirurg sein muss, nur die sofort operativ zu behandelnden Fälle übrig. Eine Hauptbedingung ist hierbei, dass das gesammte Sanitätspersonal von den Gesetzen der Antiseptik durchdrungen ist und kein Verstoss gegen dieselben vorkommt. Auch wäre es wünschenswerth, wenn das Feldlazareth, welches einmal Verwundete direct vom Schlachtfelde her aufgenommon, diese auch weiter behandelt und nicht sofort an nachrückende Lazarethe abgiebt, um den Truppen zu folgen; es wurde dies sowohl für die weitere Ausbildung des Sanitätspersonals, als auch im Interesse der Verwundeten durchaus vorzuziehen sein. Im Allgemeinen ist also die antiseptische Wundbehandlung im Kriege sogar unter schwierigsten Verhältnissen (R. besass auf türkisch-asiatischem Boden sämmtliche hierzu nöthigen Utensilien und Materialien) durchführbar.

Senftleben berichtet über die günstige Wirkung der Schwefelsäure bei Carbolintoxication

Die Verordnang war: Acid. sulfur. dilut. 1,0, Sol. gummos. 200,0, Syrup. simpl. 20,0, 2 stündlich 1 Esslöffel.

Poggio (54) bespricht die Behandlung der Wunden nach Lister in ihren Principien und Resultaten unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Chirurgie. Rimsdijk (55) verlangt die Auwendung des antiseptischen Verbandes auf dem Schlachtfolde nuter Bezagnahme auf die Arbeiten von Exmarch, Port und v. Scheven, empfehlt besonders das antiseptische Einstremputer im Annchlans and er Versching von Port. wozu besondere Strubüchten nuch Art der Pfefferbüchsen empfehlen werden. Das Einstreupuler er oll gepulverier Coalkar zu ½, mit gypt

Die englischen Chirurgen beschäftigen sich noch immer eingebend mit der Frage, ob Gbloroform eder Aet her das beste Anästheticum sei; und Porter (57) veröffentlicht wie alljährlich anch die im Jahre 1877 in Netley gemachten diesbezüglichen Erfahrungen.

Cbloroform wurde 7 Mal, Aether 29 Mal angewonder. Es wurde zur völligen Betabung eine viel erringere Menge Chloroform (durchschnittlich 5 Drachmen) gebraucht; doch sehnen man – abweichend von früberen Beobachungen – mit Aether schneller zum Ziel zu kommen als mit Chleroform.

#### Besondere durch den Dienst erzeugte Krankheiten.

Das k. k. Reichskriegsministerium hat mit der Verordnung vom 16. Juni 1878, Abbelling 14.
1250 eine Skizze über das Wesen, die Ursachen, Erschrienungen, Vorsichtsmassergeln und Behandung in der Beiter und Beiter (SE).

Persiehetti-Antonini (59) bespricht die Entstehung des Sonnenstichs, anschliessend an zwei tödtliche Fälle, die bei den Manövern des 2. italienischen Armeecorps im August vorigen Jahres vorkamen. Die Arbeit geht sehr genau auf die physiologischen Arbeiten, namentlich nach Liebermeister ein und betrachtet den Sonnenstich als eine acute Neurose des centralen und peripherisch-vasomotorischen Systems und namentlich des verlängerten Markes als Centrum desselben. Als Mittel zur Herabsetzung der Temperatur werden kalte Bäderund Chinin empfohlen. Auch die künstliche Athmung wird gewürdigt. Der pneumatische Apparat von Waldenburg findet warme Anerkennung, gleichzeitig aber wird anch ein kleiner Aderlass als Unterstützungsmittel ompfoblen. Die Transfusion könnte ebenfalls in Betracht kommen.

(Es is böchst auffallend, dass selbst in diesem Falls aus Italien die Empfehlung des Aderkasses, also der Wegnahme von Blut, neben der Transfusion, also der Zuführung von Blut steht. Es möge hier gleich auf die beste neueska Arbeit von Jakubasch: Ueber Sonnenstich und Hitssehlag, hingewissen sein, über welche min flacksta Jahresbericht referit werden wird. W. R.J.

Lebastard behandelt in seiner These (60) in 4 Capiteln die folgenden durch den Dienst hervorgerußenen Krankheiten: 1) Blasen- und Schwielenbildung, sowie Excoristionen in Folgo Reibens der Fnssbekteidung: 2) Tarsalgie; 3) Varieen der unter-Extremitäten; 4) Ueberanstrengung des Herzens,

Diejenigen Soldaten, welche vor ihrer Einkleidung Holzschuhe trugen, neigen zur Entzündung der durch Lederschube mehr comprimirten Schwielenbildungen an der Planta pedis. An der französischen Fussbekleidung beklagt Verf. ausser der versehiedenartigen Gerhung des Leders, das Hineinragen der Holznägel, die Sohlenform, welche die grosse Zebe nach auswarts drangt und Einwachsnngen der Nägel wie Deformationen des Fusses verursacht, sewie ferner die geringe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser. Der russische Stiefel, dessen reichlich bemessenes Oberleder mit seinen Rändern in der Mitte der Fusssohle über einer Brandsoble zusammengenäht und die Soble aufgenagelt wird, wird gerühmt. Ein solehes Schuhwerk soll ganz undurchdringlich sein. Die bald hart werdenden Ledergamaschen sind ganz verwerflieb und auch die Leinwandgamaschen sehnüren beim Anschwellen des Fusses denselhen zu stark ein. Unter Tarsalgie wird nach Gosselin, die znerst von Stromeyer 1838 besehriebene, nur beim Plattfuss sich findende Affeetion, die in ehroniseher Entzündung der Ligamente und Synovialmembranen des Fusses mit heftigem Schmerz bei Bewegungen und Druck bestebt, verstanden. Als Behandlung wird vor allem aus-reiehende Ruho empfohlen, bei Muskeleontraetnren soll die Faradisation angewendet werden. - Im drittem Abschnitt wird Ansehwellung des Fusses als Resultat foreirter Märsche heim Vorhandensein von Varieen hesprocben. Unter 100 Ausgehobenen leiden 2 pCt., unter 100 wegen körperlicher Fehler Entlassenen 10 pCt, an Varicen (5 an Varicoeelen und 5 an Varicen der unteren Extremitäten). Es werden jährlich durchschnittlieh 70 Mann wegen dieser Leiden entlassen. - Im letzten Absehnitt erhalten wir ein Referat über die bisberigen Beobachtungen des eoenr forcé bei Soldaten. gegen welebes eine systematische allmälige Steigerung der Marschfähigkeit die heste Prophylaxe hildet.

Ganjo s gieht falgende Ursachen für die Entwicklung der Variccelen in der Amee an (61). Anfl dem Beden einer constitutionellen Prognese wirken 1) der Dreck der Beleidung und Aussträms, namenlieb Compression auf Banch und Brast durch Tornitaterrienen, Patrotastach und Shalegurt, sowie die Gesammtlelastung des Soldaten; 2) das lange Anfrechtsteben und war dies noch mehr al die Märsche 3) starke Anstreagungen in einer gleichen nubestimmten Stellung, annaetlich hei der Artillierie.

Lancet weist darauf hin, dass die in England beliebten Wettleistungen im Marse hiren hei hoben Temperatnen und übermissigen Köperanstrægungen um Preise rollständig widersinnig sind, da sie mit ernstliehen Folgen für die Gesundheit verknüpft sind (62).

Imbriaco schildert einen Fall von Blasenzerreissung (64) hei einem Officier, welcher am 11. Mai 1878 in der Reitschule von einem Pferde abgeworfen wurde und von demselben einen Hufschlag in die Regrich hypogatrica erhielt.

gio hypogatinca erinsti.

Be negle sich eine unterprinten, who schurchaft,
De negle sich eine unterprinten, who schurchaft,
ein Fruch ansumehlissen war. Am Abend desschlen Tagees wurde eine bedentende quantitä blutigen Urins
n postus entlert. Vom 4. Tage sh tinten Erseisnungen
von Brütsbrung ein, welches son Einze mit eribbrung
i i cassen, aus welchem nach Urin riechender Eiter estlerert wurde. En bildete sich dann noch ein zweiter
A bases in der Brütbrung des M. rectus intermus, aus
Auss der Blisse entleret Urin war akta mit Eiter watdans der Blisse entleret Urin war akta mit Eiter wer-

miseht. Nachdem sich noch eine Urethralüstel mit starker Entsündung des Penis gebildet und längere Zeit hohes Fieber bestanden hatte, trat Ende Mai Heilung ein. Es mag hier an den von Weisbach mitgetheilten Fall erinnert sein. (Jahresberieht für 1874.)

#### VII. Militair-Krankenpflege.

#### A. Allgemeines.

 De l'usage des eaux minérales dans les rapatriement des blessés et malades des armées, pendant et après la guerre. L'Union méd. 25. Mai. p. 789.

#### B. Specielles.

# 1. Die Hülfe in ihren verschiedenen Stadion.

2) Le congrès international du service de santé en campagne. L'Avenir militaire vom 21. August. p. 2.

— 3) Die Blessirtenträger. Kine vergleiehende Betrachting. Wiener med. Presse No. 29.

— 4) O Serviço de ambulaneia no exercielo de cavallaria. Gazeta dos Hospitase militares. p. 5.

#### 2. Hospitäler, Zelte und Baracken.

5) Aligemeine Grundsites für den Neuhau von Friedenskaarchen von 19. Juni 1878. Berlin. Herusgegeben vom Krägsministerium. — 6) Chas nagne, ifopiuma sane chique et å parillens siolis. Pars. 84 pp. kundig Archief. 1. Jahrg. p. 518. — 3) New man, Neuwigs den in der bette det skinner, den den krigerie en der krigerie

#### Sanitätszüge, Evacuation und schwimmende Lazarethe.

11) Regulativ über die Einrichtung der Eitenbahnst für die Aurväctung der Samitistenige, vom 27. August 1876. No. 37. u. 38. (Ausung aus Kirchner, Landbuch der Mittlarbrygene, ") — 13) Ferry, Essai sur Forgasiston des convois samitistens en campagne. These convois samitisten en campagne. These convois samitisten en campagne. These convoises are campagned to the convoise samitisten en campagne. Eitenbalancen. Circuitar-Verordnung des k. tösterneibehnlancen. Circuitar-Verordnung des k. tösterneibehnlancen. Circuitar-Verordnung des k. tösterneibehnlancen. Circuitar-Verordnung des k. tösterneiben eine Samitisten eine S

#### Berichte ans einzelnen Heilanstalten nnd üher dieselhen.

 — 22) Wacquez, Extrait da rapport zemestriel de Phipital militare d'Avers. Arch. adde hig, 1. Theil, p. 11. — 23) Célarier, Extrait du rapport vemestriel de Phipital militare de Louvain. Bide, p. 15. — 24) Vasconcellos, Sérviço balico-thermo-mineral. Gataci des hepitase militares, p. 14. — 25) Protras, atol des hepitase militares, p. 14. — 25) Protras, spital, Netley, during the year 1877. Army medical Department Report for the year 1877. London, 1879, p. 195. — 28) Dè hêln, v., Militina brunase ch hadantalten i Vieby. Tüksirli i militar behovide, p. 31.

### 5. Freiwillige Krankenpflege.

27) Verhandlungen des zweiten Verhandtages der Deutschen Frauen-Hülfs- und Pflege-Vereine in Dresden vom 25. bis 27. April 1878. Dresden, S, 37-49. - 28) Gurlt, Die Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878. Kriegerheil S. 17, 29, 41. - 29) Pichler, Geschichte des österreichischen patriotischen Hilfsvereins für verwundete Krieger, Militair-Wittwen und Walsen. Wien. 163 SS. - 30) Die Genfer Convention und die freiwillige Sanitätsbummelei. Militairärztliche Aphorismen. S. 6-12. - 31) Kirchenberger, Ein Beitrag zur Geschichte der Genfer Convention. Militairarzt No. 23 u. 24. - 32) Décret portant règlement pour le fonctionnement de la société de secours aux blessés militaires. Bullet. de la méd. et de la pharm. milit. p. 373. - 33) Estlander, J. A., Den finska föreningen för sårade och sjuka krigares vård. Tidskrift i militär helsovård. Stockholm. p. 413.

#### 6. Technische Ausrüstung,

34) Linroth, Anteckningar från verldsutställningen i Philadelphia. Tidskrift i militär helsovärd, Stockholm. p. 62. — 35) Gori, De militaire chirurgie, de legerverpleging, de militaire en vrijwillige gezond-heidsdienst op de internationale tentoonstellingen te Philadelphia en te Brussel in 1876. Amsterdam, 1877. 182 pp. - 36) Riant, Le matériel de secours de la société à l'exposition de 1878. Paris. 184 pp. - 37) Exposition internationale universelle de 1878. Lo Moniteur de l'armée. 21. Juin. - 38) Wittelshöfer, Bericht an das k. k. Reichs-Kriegsministerium üher den internationalen Cougress für den Sanitätsdienst der Armee im Felde. ahgehalten in Paris vom 9 .- 14. August 1878, und über das Militair-Sanitāts-Materialo in der Weltausstellung in Paris 1878. Wien. 24 SS. - 39) Die Sanität auf der Weltausstellung 1878. Wiener med Presso. S. 1023. — 40) Ruysch, De Hollandscho hoerenwagen ingericht voor ziekenvervoor te velde. Nederlandsch militair geneeskundige Archief. 2. Jahrg. p. 23. - 41) 0 Material de amhulancia do exercito portuguez. Gazeta dos Hopitaes militares. 1877/78. - 42) Frölich, Militairmodicinischer Boricht über die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1878 und die mit ihr verbundene internationale Militair-Sanitäts-Conferenz. Deutsche medicin. Wochenschr. No. 40-42. - 43) Report of a board of officers to decide upon a pattern of ambulance wagon for Army use. Washington. - 44) Nicelai, Der La-Bine kriegschirurgische Studie, militairürztl. Zeitsehr. S. 335. - 45) Beschreihung der neuen Kranken-Trag-, beziehungsweise Rüderbahre. Mi-litairarzt No. 13. — 46) Ruysoh, Een nieuw model brancard-voldbed. Nederlandsch militair geneeskundige Archief. 1. Jahrg. p. 380. - 47) Anleitung zur Herstellung von Strohverbänden im Felde. Dentsche militairarzti. Zeitschr. Amtl. Beihlatt No. 2. - 48) Verbandmittel-Reserve. Ebendas. No. 6. - 49) Post, Doclmatige spalken voor gebruik op de noodverbandplaatsen hij een leger to velde. Nederlandsch militair geneeskundige Archief. 1. Jahrg. p. 33. — 50) Hildebrandt, Ueber Aufbewahrung der Blutegel. Deutsche militairärstl. Zeitschr. S. 136. — 51) Zur Frage der Einführung von Gesundheitshlättern. Militairarst No. 7. — 52) Etwas über Gesundheitsblätter. Ebendas. No. 6. — 58) Etwas gegen Gesundheitshlätter. Ebend. No. 9.

# A. Allgemeines.

Gegenüber den bedeutenden Verlusten durch Krankheiten in der russischen Armee wird die Frage aufgeworfen, warum nicht die Heilunellen des Kaukasus bei diesen Kranken mehr angewendet würden, da bei den Verwandeten des Krimkrieges ausgezeichnete Resultate durch die Sendung derselben in die Büder erreicht worden seien (1). 1874 und 1875 hat ein französischer Gelehrter François auf Ansuchen der russischen Regierung die Quellen des Kaukasus untersucht. In seinem Bericht weist François darauf hin, dass er zu jener Zeit die Gründung von Militärbadestationen zu Piatigorsk und Groznaia für den Norden, Tiflis und Abaz-Tuman für den Süden vorgeschlagen habe, zu welchen die Eisenhahnen Wladikahkaz-Rostow und Poti-Tiflis benutzt werden. Von den asiatisches Bädern wird von Francois Brousse besonders empfohlen.

#### B. Specielles.

#### 1. Die Hülfe in ihren verschiedenen Stadien.

Bei des Verhandlungen des Internazionales Congresses über den Gesundheitsienet im Feber met Paris (2) war die ernte Frage über die Grzg abziation der Frzitlichen Hilfe zur dem Schlachteide. Es ergab sieh bierbei, dass fast alle Armeen, ausgenommen die franzisische, besondere Truppenbriis zum Zweic der Aufbelung der Verwundsten habet. Die einstimmige kannleit jung dahin, dass deratige Truppen von Aerzein befohligt sein missen und direct scheinfants abstehen 301en.

Die zweite Frage bei dem Congress in Paris bestand darin, wie weit die Möglichkeit der Un terbringung für ehirurgisch untransportable Verwundete auf dem Schlachtfelde selbst möglich sei. Diese Frage ist, wie der Verf. dieses Berichtes ausführen konnte, in der deutschen Armee durch die kleinen Feldlazarethe zu nur 200 Kranken soweit gelöst wie es möglich ist. Einwendungen wurden gegee dieses System nur für den Fall erhoben, dass die Armee sieh überhaupt zurückziehen müsse, da der Schutz der Genfer Convention nicht immer ausreiche. Im Princip wurde das deutsche System als das richtige anerkannt und in den daranf folgenden Resolutionen angenommen: Die Militärchirurgie aller Länder muss nach den Beispielen der dentschen Armee in den Stand gesetzt werden, die untransportablen Kranken und Verwundeten von dem Schlachtfelde in Lazarethe neterzubringen

Der Artikel "die Blessirtenträger" (3) macht darauf aufmerksam, dass die Sanitälspatronillen eine selbastsändige Thätigkeit, die kanm einer andere Truppe zufiele, hätten, es aber in den österreichischen Regimentern, bei welchen 40 Blessirtenträger einschliesslich 4 Unterofficieren von der Truppe gestellt würden, an ausreichenden intelligenten Leuten fehle. Trotzdem sei Oesterreich hierin den anderen Staaten voran. In Italien würden die Blessirtenträger von den Militäriarzten bei den Districts-Cemmandos ausgebildet, was weniger zu empfehlen sei, in Deutschland habe jede Compagnie ihren Lazarethgehülfen und kämen die Blessirtenträger im Frieden nicht in Betraeht, in England trüge das sehr entwickelte Sanitätspersonal sehon im Frieden das rothe Kreuz. Sehliesslich erregt Frankreich, wo die Musiker diesen Dienst thun, mit Recht das Erstaunen des Verf.

Eine portugiesische Zeitung hat darüber geklagt, dass bei den Manövern der Cavallerie keine unmittelb are Hülfe vorhanden wäre, weil die Wagen zu schwer wären um folgen zu können. Die darauf befindlichen Medicinkästen sollte man auf Lastthiere legen, deren Führer über nicht zu Fuss sein dürfte. Bei den heutigen sehnellen Bewegungen der Cavallerie kann die Hilfe nicht so schnell bei der Hand sein, zumal bei rückgängigen Bewegungen (4).

# 2. Hospitäler, Zelte und Baracken.

Die allgemeinen Grundsätze für den Neubau von Friedens - Lazarethen ergeben die Grundsätze, welche das Kgl. preuss. Kriegsministerium hierbei verfolgt (5). Die Bausysteme bestehen in Pavillonsystem (isolirte Gebäude nach den Krankheitsformen wie nach dem Betriebe) und Blocksystem (die Krankenzimmen int den Verwaltungsräumen in einem Hause vereinigt). Die Militärverwaltung hat nun ein combinirtes Pavillonsystem angenommen, bei welchem Krankenblocks, Pavillon und Baracken, letztere event. als Iselirgebäude bezeichnet, angewendet werden.

Das Nähere muss in dem Bericht für 1878 nachgesehen werden.

Chassagne spricht in seiner Schrift Des Höpitax sans étages et à pavillons isolés (6) zanächst gegen die alten llospitäler als Quelle einer hohen Sterblichkeit, indem das Verhältniss der Tollesfälle zu den ins Lazareth aufgenommenen durchschnittlich 1:28 beträgt und wendet sich daranf zu den Resultaten der amerikanischen Barackenlazarethe. Nach Besprechung der versehiedenen Kriege 1864 bis 1870 zieht er einen Vergleich zwischen den Lazarethen der verschiedenen Formen, um endlich auf das Dringendste das System Tollet zu empfehlen. Da dasgendste das System Tollet zu empfehlen.

Die allgemeinen Verhältnisse bei dem System Tollet sind bereits in dem Abschnitt "Casernen" erwähnt worden. Das Lazareth zu Benrges soll nach seiner Vollendung aus 12 Pavillons bestehen, die 12 kranke Officiero und 331 Mann aufnehmen können, vorläufig ist es uur für 12 Officiero und 232 Mann. Die Beschreibung des Lazareths muss in dem Bericht für 1878 eingesehen werden.

Der Artikel: "Onze Hospitalen" (7) giebt eine Webersieht über die von der Lazarethhygiene zu stellenden Anforderungen an Lazarethbauten und vergleicht, inwieweit die helländischen Lazarethe diesen Anforderungen entsprechen.

Als neuere Formen des Hespitalbaues werden die neuen Krankenräume für ansteckende Kranke in Stamford in England, sewie die runden Krankenräume beschrieben (8).

grossen Krankentuum für 5 Betten, Fenster auf 3 Seiten und einen Vorraum nebst Wärterzimmer zerfällt. An zwei Eeken des Vierecks springen von dem Krankentaum thurmartig einerseits das Bad und der Wasehraum, andererseits das Watereloset und der Wasehraum, etc. Viernamen der Generalen der Viernamen der Ofen steht in der Mitte. Altes Material ist so glatt und hart wie möglieh. Zeichnungen geben das Detail. Die runden Krankenräume werden in joder Riehtung als das Beste empfohlen, z. Z. ist es nur ein Vorschlag.

Eine sehr grossartige Anlage bildet das nach den Angaben von J. Billings, dem rühmlich bekannten amerikanischen Militärarzt, jetzt im Baue begriffene Hopkins Hospital in Baltimore, bei welchem wehl alle neueren Lazaretherfahrungen benutzt sind (9). Es sind 770000 Doll. ausgeworfen worden. Dasselbe ist ein Pavillonlazareth mit 10 einstöckigen Pavillons à 24 Betten und 2 Isolirhäusern, iedes mit 20 kleinen Zimmern. Die Pläne geben vellständigen Aufsehluss über die Construction, welche für alle neuen Krankenhäuser Beachtung verdient. Die einzelnen Reports behandeln das Detail der Einrichtungen, bei welchem die gleichzeitigen Bestimmungen zu einer medicinischen Schule mit in Betracht kamen. Billings hat seine Erfahrungen in dem nach ihm erbauten Soldiers Home bei Washington hier ebenfalls verwerthet und mitgetheilt.

Castro beschreibt das Militärlazareth D. Petro V. zu Oporto, welches auf Voranlassung dieses Menarchen nach den Angaben von Marques gebaut ist (10).

Dus Lazareth wird im Allgemeinen als nach den neuesten Formen gebaut geschildert und sind im Ganzen dafür 4 Millionen Reis ausgeworfen. An der Disposition wird getadelt, dass das Gebäude für ansteckende Kranke den andern Gebäuden zu nahe steht. Das Wasser wird von Brunnen bezogen und genügt in der Menge und Qualität, die Nähe fliessenden Wassers wäre ein Vortheil gewesen.

# Sanitätszüge, Evacuation und schwimmende Lazarethe.

Auf dem internationalen Congress in Paris (2) bildete die Ausnutzung der Eisenbahnen für den Transport der Verwundeten die dritte Frage. Der Chef des russischen Sanitätsdienstes, Geheimrath Koslow, gab die Resultate des russischen Feldzuges, in welchen mehr als 200000 Kranke mittelst Eisenbahnen evacuirt worden sind. Es wurden weiter die in der österreichischen und deutschen Armee getroffenen Maassregeln besprochen. Frankreich befindet sich in allen diesen Fragen hinter den genannten Armeen weit zurück. Endlich wurde folgende ke-

solution angenommen: Specielle Sanitätszüge für den Krieg vorräthig zu halten ist nicht zu empfehlen, dagegen ist es unbedingt nöthig, die Güterwagen der Eisenbahnen so einzurichten, dass sie im Kriegsfalle möglichst schnell zum Verwundetentransport dienen können.

Ein Regulativ des sohweizerischen Bundesraths vom 27. August 1878 (11) enthält die Bestimmung, dass sämmtliche neu zu erbauende Personenwagen III. Classe schweizerischer Bahnen so construirt sein müssen, dass sie im Bedarfsfalle nach Hinwegnahme der Bänke und Zwischenwände zu Lazarethwagen benutzt werden können. Zu diesem Zwecke müssen sämmtliche Thüren, sowie die Perrongeländer 0,96 Meter gööffnet werden können und muss die Heizungsanlage die Lufterneuerung befördern.

Ferry giebt zunächst einen Ueberblick über die Bestrebungen aufdem Gebiete der Sanitätszüge (13) und formulirt dann seine Forderungen für Frankreich dahin: Das Material für die Sanitätszüge soll schon im Frieden mit derselben Sorgfalt wie das der kämpfenden Truppen selbst vorbereitet werden. Sanitätszüge sollen aus Packwagen hergerichtet werden, die durch Thüren an den Stirnseiten, Plattformen zwischen den einzelnen Wagen, Tragbetten, befestigt an den Seitenwänden und an 4 vertical aufgerichteten Säulen durch Haken adaptirt werden. Eine detaillirte Beschreibung der Einrichtung fehlt; den Kostenpreis der Umwandlung eines Packwagens in oben skizzirter Weise veranschlagt Verf. nach Morache auf 2700 Francs. Das Sanitätspersonal der Züge soll möglichst aus den Aerzten der freiwilligen Hülfsgesellschaften sich recrutiren, damit die militärischen Berufsärzte den Armeen erhalten bleiben. Die Vortheile der Krankenzerstreuung setzt Verf. des Weiteren auseinander.

Die in der k. k. österreichischen Armee aufgestellten Normale für Schiffsambulancen (14) haben die Bestimmung, den Abschub Schwerverwundeter (Schwerkranker) von jenen Punkten aus, wo die Einschiffung von Krankentransporten erfolgen kann, entweder bis an deren Bestimmungsorten, oder, falls diese Orte ausnahnsweise nicht an den betreffenden Flusslinien lägen, an jene Punkte zu vermitteln, von wo aus die Weiterbeförderung der Kranken und Verwundten in die zu ihrer Aufnahme vorbereiteten Heilanstalten geschieht.

Die Schiffsambulancen sind selbstständige Feldsanitätsanstalten nit einem zugelheilten Personalstande (1 Regiments., 1 Reserve., Ober- oder Assistenzarzt, 1 Medicamenten-Reserveaccessist, 1 Führer, 1 Corporal, 3 Gefreite, 20 Sanitätssoldaten, 2 Officiersdiener). Sie sind mit den nöttigen Mitteln zur Anfnahme, Besorgung und Fortbringung der Verwundeten und Kranken ausgerüstet und haben eine normale Belegsfähigheit für 11 6—132 Verwundete und Kranke.

Rücksichtlich des Dienstbetriebes und der Unterordnung sind diese Anstatten den Eisenbahn-Sanitätszügen gleichgelalten; sowie den Chefärzten der letzteren ist auch denen der Schiffsambulanzen über die beigegebene Sanitätsmannschaft das Disciplinarstrafrecht im Ausmaasse des Commandanten übertragen.

# 4. Berichte aus einzelnen Heilanstalten und

Die Krankenbewegung im temporären Kriegslazareth zu Sistowo vom 18. August bis 18. November 1877 (15) war folgende:

Es wurden aufgenommen 323 Mann, übergeführt und geheilt entlassen 203 Mann, es starben 26 Mann und verblieben im Bestande 94 Mann. Die Mortalität war hiernach = 8,1 pCt. Der Art der Verwundung nach waren es meist Schussverletzungen der Extremitäten (247 Fälle bei einer Gesammtzahl von 319 Verwundungen, also <sup>3</sup>/<sub>4</sub> der letzteren), vorzugsweise der oberen, und ausserdem mehr Schussfracturen und Gelenkschüsse, als Weichtheilschüsse. Die beiden erstgenannten Verletzungen erwiesen sieh an den oheren Extremitäten weniger gefährlich, als an den unteren (Mortalitäts-Procent dort = 6, hier dagegen = 27,7). Bei allen Vortheilen, die der Gypsverband für die Fixi-rung der zersehmetterten Gliedmaassen während des Transportes hat, wurde für die Lazarethbehandlung die Gewichtsextension mit offener Behandlung der Wunden vorgezogen, und zwar mit bestem Erfolg. Untersuchung des Schusscanals mit dem Finger wurde möglichst vermieden, da fast regelmässig darnach Temperatursteigerung beobachtet war; ausserdem nur ganz oberflächliche, völlig gelöste Splitter entfernt, sonst nach Einlegung eines Drainrohres die Wunde möglichst ruhig gelassen. Von den 23 Gelenkschüssen betrafen allein 13 das Kniegelenk; von letzteren starben 6, d. h. 46 pCt. Es bleibt hierbei zu erwähnen, dass bei diesen Verletzungen der Lister'sche Verband deshalb nicht in aller Strenge zur Anwendung kam, weil die Fälle meist erst nach ein- bis mehrwöchentlicher Zwischenzeit nach der Verletzung in die Behandlung des Lazareths und zwar stets ohne Lister'schen Verband aufgenommen worden waren. Doch wurde auch dann noch möglichst antiseptisch verfahren und der Verband unter Spray mittelst Protectiv, Salicyl- oder Carbol-Watte oder -Jute und Makintosh angelegt. - Unter 15 Brustsehüssen mit Lungenverletzung verliefen 5 tödlich, 4 sind ge-heilt und 6 noch in Behandlung. — Der Verlauf der Gesichtswunden', meist Schüssel durch Ober- und Unterkiefer, war ein sehr günstiger; von 19 Fätlen wurden 16 geheilt, 3 blieben in Behandlung. - Von den beiden in Behandlung gekommenen Unterleibs-schüssen war der eine, Milzverletzung, bereits verheilt, der andere Fall, Schuss durch die Leber, noch in Behandlung und anscheinend günstig verlaufend. Als allgemeiner Grundsatz für die Therapie der Gliederschüsse wird hingestellt, dass die conservative Methode trotz ihrer grossen Erfolge doch nur innerhalb gewisser Grenzen durchführbar sei.

Stabsarzt Spanner bietet eine Skizze der seit 1825 als Unterabtheilung des Militärinvalidenhauses zu Tyrnau bestehenden Militärirrenheilanstalt (16), welche in einem ehemaligen Nonnenkloster untergebracht ist.

Anfänglich ein Asyl für durch Geisteskrankheiten, Epilepsie oder Trunk invalide gewordenen Mannschaften, wurde dasselbe auf das äusserste vernachlässig, bis seit 15 Jahren ein Fortschritt zum Bessern eingetreten ist. Behandelt werden gegenwärtig 32 Officiere und 84 Soldaten in einem Gebäude in getrennten Bisgen an folgenden Krankheitsformen: Mania cum caaltatione 8, Insania 28, Melancholia 3, Perturbatio 44, Anoia 29 und Epilepsia e. alien, ment. 4. In einem 10jährigen Zeitraum wurden behandelt 442 Mann, ds. von als gehelt 97 und gebessert 27 entlassen, 7 in aarona 18 geheit 97 und gebessert 27 entlassen, 7 in aarona 20 den 20 den

dere Anstalten gebracht und 195 gestorben, davon 3 durch Selbstmord. Als grosse Uebelstände sind zu beklagen: Unterstehen der Anstalt als Theil des Invalidenbauses unter der Verwaltungs-Commission dieses, wodurch der ärztliche Einfluss sehr geschwächt wird, Raummangel und zu häufiger Weehsel der als Wärter fungirenden Sanitätssoldaten.

Die italienische Armee verfügt über eine verhältuissmässig grosse Zahl von Bädern, über deren Gebraueh Manayra für das Jahr 1877 berichtet (17). Die Resultate waren:

Die Summe der sämmtlichen Mineralbädern Zugegangenen betrug 356 Officiere und 623 Mann. Ausserdem verfügt die italienische Armee über die Seebäder Genna, Livorno, Civita-Vecchia, Neapel, Palerme. Ancona, Venedig, wo S8 Kranke mit 78 Heilungen, S8 Besserungen und 22 erfolglosen Kuren waren. Kaltwasserheilanstalten sind Monte Catini und Recoaro, in letzteren waren 101 Officiere und S3 Mann, von denen 19 Officiere, 24 Mann geheilt, 73 Officiere, 55 Mann gebessert und S Officier und 4 Mann vergeblich behandett wurden. Im Ganzen sind den italienischen Bädern 1350 Kranke behandelt, von denen 397 geheilt, 779 gebessert, ohne Erfolg 172 und 2 gestorben sind.

Zu dem obigen allgemeinen Bericht giebt Saggini einen schr eingeheuden Specialbericht über die Wasserheilanstalt zu Recoaro (18), welche in 4 Perioden im Ganzen vom 10. Juni bis 5. September benutzt wird. Das Nähere über die schr eingehende Casuistik, welche 101 Officiero und 183 Mann umfasst, muss im Artikel selbst nachgesehen werden.

Drei portugiesische Artikel schildern die Art und Weise, in welcher Kranke aus dem Lazareth in Lissabon in Soebäder geführt worden sind und welche Maassregeln im Speciellen zu ihrer Unterkunft getroffen wurden (20). Ebenso schilderte Vasconsellos und Pessoa den Besuch der Bäder Caldas da Rainha (24 u. 21).

Enrico schildert zwei Monate auf der chirurgischen Station der Sanitätsdirection in Turin (19) und zwar besonders eingehend Fälle von Pedarthrocace und Gonarthrocace, die beide amputirt und geheilt wurden.

Ferner einen Fall von Zersehmetterung der Hand direch eine Dynamityatrone mit einer ebenfalls glücklich verlaufenen Amputation des Vorderarmes, sowie ein Fall, in welchem sich ein Soldat durch einen Absexs in der rechten Hand eine Menge von Tabaksblüttern brachte. In seinem Bett wurden 8 Cigarrenstummel gefunden, er selbst genoss sonst Tabak in keiner Form. Es traten sehwere Gehirnerseheinungen mit Collaps und profusem Schweiss ein, in welchem Zustand der Tod erfolgte.

Waequez beschreibt aus dem Militärhazarch in Antwerpen einen Poekenfall, dessen Vorläufer den Ausfall von Scharlach voraussetzen liessen und einen Fall von tödtlich verlaufender Meningitis. Von derselben Station wird ein Fall von Pyämie ohne äussere Verletzungen beschrieben, bei der Seetion fanden sieh Abseesse in der Leber, den Lungen und dem Gehirn (22).

Célarier giebt aus dem Hospital in Louvain einen Fall von Lungentubereulose mit Meningitis, sowie einer Labyrinth-Entzündung (Maladie de Meniere), welche unter Anwendung von Jodkalium heilte (23).

Wie alljährlich giebt Porter (25) auch für das Jahr 1877 eine Uebersicht der in der Army Medical School zu Netley gemachten Operationen.

Es sind 2 Amputationen von Fingern und Zehen, 2 Ellenbogen-, l Handgelenksresection, 2 partielle Resectionen des Unterkiefers bezw. des Radius nach complicirtem Vorderarmbruch, 24 allmälige und 2 gewalt-same Erweiterungen von Harnröhrenstricturen, 1 Urethrotomie, 3 Phimosenoperationen durch Circumcision, 4 Exstirpationen von Hämorrhoidalknoten, 8 Spaltungen von Mastdarmfisteln, 1 Unterbindung der linken Art. iliaea externa (wegen Aneurysma der Art. femoralis), 1 Exstirpation eines Tumors (?) der linken Gesiehtshälfte, I l'unction eines Kopftumors, 2 Entfernungen eines Theiles der Unterlippe wegen Caneroïd (davon 1 Fall mit plastischer Wiederherstellung des Defects), 1 Entfernung des Nasenbeins, 1 Resection des harten Gaumens und Oberkiefers, 2 Hauttransplantationen und 1 Punction eines Leberabseesses. - Gestorben war von den Operirten Niemand. - Die Resectionen hatten, soweit sie beim Abschluss der Arbeit schen aus der Behandlung entlassen waren, zum Theil ganz vorzügliche Resultate ergeben.

Döbeln (26) giebt zuerst eine Beschreibung der Verhältnisse in Vichy und bespricht dann das Höpital militaire, wo 137 Officiere und 60 Unterofficiere und Soldaten untergebracht werden können. Die letzteren erhalten freie Verpflegung, Bad etc., die ersteren (bis zum Capitān) gegen Abgabe der Hälfte ihrer Besoldung. Bei einer Badezeit von fünf Monaten können in der Weise ungefähr 600 Officiere und 300 Unterofficiere und Soldaton jährlich baden.

# 5. Freiwillige Krankenpflege.

Die Verhandlungen des 2. Verbandstages der detschen Frauen-Hülfs- und Pflegevereine gaben Veranlassung zu einem Referat über die freiwillige Krankenpflege in der Kriegssanitätsordnung vom 10. Januar 1878 (27). Roth legte in demselben die Aufgaben klar, welche der freiwilligen Krankenpflege nach der neuen Kriegssanitätsordnung zufallen. An der Hand einer schematischen Darstellung der jetzigen Organisation des Etappen- und Feldsanitätswesens werden als Aufgaben der freiwilligen Krankenpflege die Mitwirkung beim Krankentransport, der Krankenpflege, der Sammlung und Zusendung freiwilliger Gaben und der Vermittelung von Nachrichten über die Kranken erwähnt.

In der Beurtheilung der Kriegssanitätsordnung vom 10. Januar 1878 spricht sich Gurlt dahin aus (28), dass die berechtigten Erwartungen der freiwilligen Krankenpflege nach ihren grossartigen Leistungen im Kriege 1870/71 in keiner Weise erfüllt seien, keine neuen Zugeständnisse gemacht, im Gegentheil ihr noch mehrfache Beschränkungen auferlegt seien, es wird sogar ihre feste Gliederung in Deutschland durch die gegebenen Bestimmungen einer Desorganisation entgegengeführt. Es wird nun dargelegt, wie durch die gemeinsame Organisation der freiwilligen Vereine es möglich geworden ist, unter Leitung des Centralcomités 1870/71 die Summe von 18 Millionen Thalern zusammenzubringen. Es wird demnach als unberechtigt bezeichnet, dass der Militärinspecteur der freiwilligen Krankenpflege in vielen Dingen diejenige Stellung einnimmt, die der Natur der Sache nach den Vereinen und namentlich dem Versitzenden

des dentschen Centralcomités znkommt. Namentlich ist das Eigenthums- und Verfügungsrecht über die den Vereinen anvertrauten oder von ihnen gesammelten Mittel durchans nicht gewahrt, da nach der nenen Instruction die Vereine nur Sammelstellen sind, welche ihre Gahen an die Sammelstation eines jeden Armeecorpsbezirks schicken, we sie von Delegirten verwaltet werden können und nach den Bestimmungsorten hegleitet werden können. Besonders angegriffen wird aber die Bestimmung, dass der jedesmalige Versitzende des Centralcomités der dentschen Vereine als Mitglied der Centralstelle des kaiserlichen Commissars der Bearheitung der bez. Depots- und Rechnungssachen vorsteht, was geradezn als eine entwürdigende Stellung für die Spitze der freiwilligen Vereinstbätigkeit bezeichnet wird. Dem gegenüber wird auf die viel zweckmässigeren Grundbestimmnngen für die freiwillige Hülfsthätigkeit des Königreichs Bayern im Kriege vom 10. November 1878 hingewiesen.

Pichler schrieb die Geschichte des österreichischen patriosiache Hilfsrereins für verwandete Krieger, Millärwittwen und Weisen (29). Die vorliegende Festschrift zur Peier des 1. Decenniums des permanenten österreichischen Hülsvereins gieht einen historischen Überhiltet sowahl ühre das in diesem Decennium von genannten Verein als das von seinen Vergängern, den patriosischen Hülfsrereinen auf Kriegesdauer 1859, 1864 und 1866 geleisistete.

In den Artikel. Die Genfer Convention und die Freiwillige Sanitäts-Bammelei (30) wild und wie Aufliche Sanitäts-Bammelei (30) wild zumächst die Nöglichkeit angezweifelt, jemals den Kriegen einem humanen Chameter zu geben. Ze wirf ernor die Neutzelliät des Sanitätspersonals als eine böchst zweifelahnt Soche bezeichnet, der Gehrauch der Neutzelliät des Sanitätspersonals als eine böchst zweifelahnt Soche bezeichnet, der Gehrauch Krankenplage und die Bedetung eingerännt, dass her zu der Sanitätspersonals der Sanitätspersonals der Sanitätspersonals der Sanitätspersonals der Leistungen der gründliche Reform des Militärsentitätsliegens um zuschebben.

Die Stellung der freiwilligen Krankenpflege in der französischen Armee ist durch ein Reglement des Kriegsministeriums vom 2. März 1878 geregelt worden (32). Die Grundzüge sind folgende: der französische Verein zur Pflege verwundeter und erkrankter Krieger der Land- und Seemacht kann in

Kriegszeiten im Rücken der Armee Hospitaleinrichtnngen treffen und unter den hier angegebenen Bedingungen den Dienst der Evacuations- und Bahnhofslazarethe unterstützen. Die Unterstützung darf sich auf die activen Lazarethe nur in dem Falle erstrecken, dass deren officielle Mittel nnznreichend sind nnd zwar nnr mit Genehmigung des Ministers oder der commandirenden Generale. Alle zn gleichem Zwecke sich hildende Vereine müssen sich, sofern sie nicht als Einrichtungen öffentlicher Nützlichkeit anerkannt sind. dem Hülfsverein anschliessen. Das Personal muss aus Franzosen besteben und militärfrei sein, ausnahmsweise können Mannschaften der Reserve, der Territorial-Armee mit Genehmigung des Ministers eingestellt werden. Den Verein vertreten beim Kriegs- und Marine-Minister der Präsident und in jedem Armee-Corps ein Bezirksdelegirter, bei den Armeen Armeedelegirte, hei dem Evacuationsdienst hesendere Delegirte. Executivpersonal wird ausschliesslich vom Verein ausgewählt, eine Liste erhalten die Militärhehörden durch die Delegirten. Das Personal ist hei den Armeen den Militärgesetzen und Reglements nnterworfen. Den Umfang und Ort der Vereinsthätigkeit bestimmt hei der Mobilisirung der Kriegsminister und macht dieses dem Präsidenten hekannt. Alle Delegirte stehen ausschliesslich anter den Generalen. Alle Lazarethe dürfen par mit Genehmigung der Militärhehörden eingerichtet werden, sie können im Minimum 20, im Maximum 200 Betten enthalten. Die Lazarethe werden ganz vom Vereine ansgestattet, etwaiges Material kann ihnen vom Kriegsministerinm gelichen werden. Die Militärbehörde bestimmt die Categorien von Verwundeten nad Kranken, deren Behandlung in Vereinslazaretben stattfinden kann. Die Art der Behandlung sell sich möglichst an die der Militär- und Civilhospitäler anschliessen, wird von den Bezirksdelegirten überwacht nad kann ansserdem rücksichtlich der Controle und Disciplin von den Militärbebörden heanfsichtigt werden. Es sind genane Bestimmungen für Aufnabme, Entlassung, Todesfälle und Listenführung gegehen, der rechnungsführende Beamte überreicht täglich der Militärbehörde einen Rapport über die Krankenhewegung. Der Hülfsverein erbält für jeden Behandlungstag des Kranken 1 Franken als Staatsheitrag. Das Vereinspersonal trägt die Genfer Binde, die durch den Bezirks-Militär-Intendanten ausgegeben wird mit Stempel und Nummer, ansserdem wird eine auf den Namen lantende Karte vom Bezirksdelegirten und Intendanten verabfolgt, welche der Träger stets mit sich zu führen hat. Den fremden Hülfsvereinen kann eine Thätigkeit im Verein mit dem französischen Verein nur durch eine förmliche Erlanhniss des Kriegsministers dann gestattet werden, wenn sie sich der Leitung des Vereins nnterstellen, an das französische Reglement halten and nur in den von dem Kriegsminister ihnen vorgeschriebenen Bezirken thätig sein wollen.

Auf der Tagesordnung des Congresses zn Paris stand nun die wahrscheinlich durch die obigen Bestimmungen herbeigeführte Frage: "welche s soll im Kriege die Thätigkeit der civilen Hülfsgecellschaft für die Verwundeten sein und wie lässt sich ihre Thätigkeit vortheilhaft mit dem Sanitätsdienst der Armeen combiniren?" Dieser Gegenstand musste wohl auf Grund des obigen Reglements zur Discussion kommen, indem in den obigen Bestimmungen zwar die Unterstellung der freiwilligen Krankenpflege unter die Commandobehörden erwähnt ist, dagegen der Beziehungen zum Sanitätsdienst. der doch recht eigentlich mit der freiwilligen Krankennslege in beständiger Berührung ist, auch da nicht gedacht ist, wo es sich um die Inspicirung der Lazarethe als solche handelt. Es kann dies, wenn man einigermaassen die Sachlage in Frankreich kennt, durchaus nicht befremden. Unter der Militärbehörde ist eben die Militärverwaltung und unter dieser die Intendanz verstanden, denn eine leitende Thätigkeit will man dem Sanitätsdienst in der französischen Armee nun absolut nicht einräumen. Die Stellung der freiwilligen Krankenpflege rief denn auch in der Sitzung eine sehr hestige Debatte hervor, in der der hestigste Gegner des für den französischen Hülfsverein eintretenden Riant Le Fort war, der selbst bei der freiwilligen Krankenpflege ungeordnete Zustände zur Genüge kennen gelernt hatte. In dem Congress drückte sich das Urheil über französische Festsetzungen in der Annahme folgender von Longmore vorgeschlagener Resolutionen aus:

Der Chefarzt einer Armee im Felde, welcher dem Commando und dem Lande für die Interessen der Kanken und Verwundeten allein verantwortlich ist, muss den alleinigen Befehl über den Sanitätsdienst und das gesammte dabei thätige Personal, sowohl auf dem Schlachtfelde als in den Lazarethen, das Personal der freiwilligen Krankeupflege mit eingeschlossen, führen. Dazu kannen noch unter anderen Zusätzen: Die Milstgesellschaften dürfen nur durch den Chefarzt und die Corpsärzte mit dem Commando verkehren. Die Unterordnung des Sanitätsdienstes unter eine andere Beisfenz von parallelen Dienstzweigen, die nicht von dem Chefarzt abhängen, sind unverträglich mit einer zweckmässigen Organisation des Sonitätsdienstes.

Estlander beschreibt die Organisation etc. des .Finländischen Vereins für Verpflegung von Kranken und Verwundeten im Kriege" (33) und die Wirksamkeit der von diesem Vereine ausgerüsteten Ambulance von 50 Betten. Diese wurde der kaukasischen Armee zugetheilt und war vom 12. August bis Anfang November in der Nähe von Erivan, später bis Anfang Februar in Tiflis stationirt. Durch Mangel an Transportmittel und die Entfernung von dem eigenlichen Kriegsschauplatze war die Wirksamkeit der Ambulance sehr gehemmt. E. bedauert, dass die Ambulance für die Herstellung eines festen Lazarethes ausgerüste und deshalb nicht mit Transportmitteln versehen war, was sich besonders unter den localen Verhältnissen Kleinasiens als nicht practisch crwies.

### 6. Technische Ausrüstung.

Linroth war als Corvettenarzt eine kurze Zeit bei der Ausstellung in Philadelphia anwesend. Er klagt zuerst darüber, dass "die medicinischen Expositionsartikel" nicht an einer Stelle gesammelt waren, was die Uebersicht sehr schwierig machte. Er beschreibt genauer das in Fairmountpark gebaute Feldlazareth für 24 Kranke, die Modelle der Barackenkrankenhäuser und den zweiräderigen Verbandtransportwagen (Transportseart) nach Modell von 1876 (34).

Gori giebt Berichte über die Militärchirurgie, die Armeeverpflegung und die militärische und freiwillige Gesundheitspflege auf den Ausstellungen zu Philadelphia und Brüssel (35). Beginnend bei der ersten Hülfe anf dem Schlachtfelde, finden die einzelnen Gegenstände Besprechung, in die hier nicht speciell eingetreten werden kann; ein Referat wurde im vorigen Jahresberichte versucht. Es folgen hieranf die Transportmittel, Tragen, Ambulancewagen, worauf die Lazarethe und zwar permanente und provisorische, Sanitätszüge und schwimmende Lazarethe besprochen werden, endlich die Instrumente und Utensilien. Hierauf folgt unter dem Titel: "Die Verbesserung des Looses des Soldaten" eine Uebersicht über das, was für Wohnung, Kleidung und Ausrüstung geschehen ist. Den Schluss bildet eine Besprechung der Organisation des Vereinigten-Staaten-Sanitätsdienstes. Das Buch ist sehr klar und anschaulich geschrieben und mit guten Zeichnungen versehen.

Die Ausstellung zu Paris 1878 bot im Ganzen und Grossen ein sehr reiches Material (37, 38, 39), leider war dasselbe nicht vereinigt.

Am reichhaltigsten war die Ausstellung des Kriegsministeriums (42), deren Beschreibung im Bericht für 1878 einzusehen ist.

Dieselbe umfasste fünf Wagen, davon zwei zum Derwundetentransport (ein zwei- und ein vierriädriger), ein Instrumentenwagen, ein Medicamentenwagen und eine Pferdeapotheke. In demselben Pavillon finden sich auch Mediein- und Bandagenkästen, Verbandtasehen für die Aerzle der Infanterie und Cavallerie. Bei der Cavallerie giebt es ein Paar Verband-Satteltasehen für je 2 Escadrons, welche hinter dem Sattel eines dem Regimentsarzte folgenden Reiters Platz finden und zusammen 15½ Kilogrm. wiegen, während die Infanterie-Verbandtassehe nur 13 Kilogrm. wiegt. Die amtlichen Diagnesetäfelehen, welche in dedeutschen Armee nur von versehiedenen Farben sied, ohne Vordruck, lassen in der französischen Form neun Fragen ausfällen.

Von den übrigen Ausstellungsgegenständen, auf die sich bei ihrer Reichhaltigkeit hier nicht näher eingehen lässt und deren nähere Beschreibung in den oben erwähnten Berichten nachzusehen ist, mögen Modelle und Ausführungen des Tollet'schen Systems (s. Casernen und Lazarethe), ein vom Grafen d'Osmoud construirtes Modell eines Eisenbahnwagens, dessen Wände sich nach aussen drehen und die Kranken sich so einladen lassen, dass man den Wagen gar nicht betritt, besonders erwähnt sein. Sehr zahlreich waren die verschiedenen Krankentrans-

portwagen, von denen die zweispännigen Wagen für 4 Verwundete die grösste Zweckmässigkeit heanspruchen, mit zum Theil sehr sinnreicher Construction für die Einführung der Tragen, so namentlich von Lohner aus Wien; ein Wagen mit gleichzeitigem Ambulancezelt von dem niederländischen Genie-Oberstlieutenant Kromhout, 4 spännig, für den niederländischen Colonialdienst hestimmt, welcher die Möglichkeit gieht, einen Verhandplatz mit demselben allein aufzuschlagen. In der Ausstellung der Hülfsgesellschaften fand sich der bekannte Bonnefond-Mnndy'sche Eisonbahnung, aber in weniger eleganter Ausführung als in Wien. Sehr werthvoll war eine Amhnlance haraquée für 14 Betten, inuerhalb deren das Balkenwerk auch hei Holzconstruction vollständig vermieden war, Ein sehr vollkommenes Zelt für 12 Betten mit doppelten Leinwandlagen, einem herumlanfenden cementirten Graben und einem versenkten Heizofen, der gleichzeitig zum Kochen diente, erfüllte alle an ein solches zu stellenden Anforderungen. Eigenthümlich war anch das von Olive ausgestellte Zeltlazareth, welches durch Combination einer Anzahl in einem Wagen verpackter Zelte oin ganzes Zeltlazareth für 20-28 Verwundete anfzuschlagen gestattete. Es muss für die nähere Beschreibung dieses interessanten Materials auf das Werk von Riant (36) verwiesen werden, welches sehr gute Ahhilduugen enthält.

Das Ambulancematerial der portugiesischen Armes füllt eine Reihe Artholder Jahrgian 1877 und 1878 der portugiesischen militärirstlichen Zeitung aus (41), in welchen eine günstige Umänderung der Räder bahre in den portugiesischen Armes besonders berorgehoben wird. Weiter werden Operationstätieb besprechen. Bei den Wagen wird das sehr gebirgige Terrain aus dem Lager bei Tankos besonders berorgesbeit

Ruysch sohligt vor, die hollindischen Bauernwagen in der Weist zur Verwundetentransport einzurichten, dass in demselben auf Querstähen zur Tragen eingehängt werden, von denen die eine vorm obber hängt, als die hintere, welche noch in Stück nöter dieselbe herundergreift. R. weist mit füdsischt auf die Erfahrungen der neuene Kriege auf die Nothwendigkeit hin, gerade die improvisirten Transportmittet zu verhessen (40).

Auf Bechl des Kriegs-Departments der Vereinigten Staaten Amerikaa trat im April 1875 im Washington sine Commission zusammer, um ein Noalle innes in der Armee einzuführenden Krankentransportwagens zu berathen und festutastellen (43). Die Commission kam dahn inherein, dass and enn eun zu construirenden Wagen folgende Anspriche zu stellen zeien 1. eine solehe Construction der Richer und des Untergestellen, dass ein Umwenden und fest jeden mit des Untergestellen, dass ein Umwenden und fest jeden die Studier gestellen der Wagens bei möglichat gerasser Bodenflicher (bie der Wagens bei möglichat gerasser Bodenflicher Kannten im Insenne der Wagens ühren der Mitter sondern auch in sitzender Stellung transportrien zu Kohnen; 5. die Möglichkeit, dem Wagen zwecks eren.

tueller Verladung anf Schiffen leicht auseinandernehmen und verpacken zu können.

Man fand, dass diesen Ansprichen am meisten das Wheeling- and flucker Modell ands känn. Nachbeim man mit diesen Wagen eingebende practische Versnehe augstellt hatte, einigte nan sich, dem kriegen bepartnent ein Modell vorzuschlagen, das mit Vernidung aller aufgefendenen Nachbeim begighetst albeväuge der Freheexemplare vereinigen sollte. Dieses enfagilität angenommen und dem detschen Krathenran-portwagen wicht handle gegegen und hat vier Kaler, er binnen in dem detschen Krathenran-portwagen wich handle geograp und hat vier Kaler, er binnen in dem selben irransprintt werden zest iver wundete auf dem Bock nehen dem Kutscher und in Innen, auf Elabran liegend, noch zwei (derf. in sätzur-der Stellung noch sechs) Verwundete. Wegen der Beschreibung mige man das Original einsehen.

Auf synthetischem Wege gelangt Ni colai (44) zu dem Resultate, dass eine Trage, welche deu werktten Theile und dem ganzen Körper eine vollstänige Rundinge ermöglichen soll, den Körper in der Mitzwischen vollständiger Extensions- und Pflexionsteilung im passenden Gleichgewicht der antagsone Miskelgruppen und Gelenbähnder halten müsses. Nabdiessen Princip hat er einen an des Standlibersen vollsten der der der der der der der der der nenden Lagerungsapparat, den 3 Tafein veranschinlichen, erfunder, weicher die Nachheile des ersteren Gehrauchsfähigkeit für nur eine Art von Verletzungen und unsieher Trasport vermeidet.

Der durch Hinzufügen der Tragenden als Bähre der eines Rades als Bäderbahre, sowie auch zur Saspension im Bahnwagen verwendtune Lagerung währesd der Heilung, als Operationstisch und beim Verhandssechel Ameredung inden. Der Konta Lagerung währesd der Heilung, als Operationstisch und beim Verhandssechel Ameredung inden. Der Konta auf seinem Stabl sich ohne Schaden transportirem lassen, einen wesentliches Vortheil im Kringe zu leisten.

Die in Oesterreich neuerdings zum Transport von Kranken aus Casernen und Privatwohnungen in Lazarethe an Stelle der bisherigen Trage eingeführte Raderhahre (45) besteht ans einer abnebmbaren gewöhnliehen Tragbahre und einem mit ihr durch Riemen verhundenen Rädergestell mit freischwingenden Druckfedern. Dem letztern sichern beim Beladen an seinen beiden Enden angebrachte, während der Fahrt anfanbindende hölzerne Füsse eine sichere Stellung. Die mit einschiebbaren Tragebebein versehene Tragbahre hat das Lager, sowie ein Schirmdach und eine Spritzderke aus starker Segelleinwand, ein stellbares gepolsteries Kopflager, unter dem sich eine Tasche für die Sachen des Kranken befindet, seitliehe bewegliehe eiserne Flügel zum Schntz gegen das Herabfallen und ein Fussbrett. Bewegt wird die zweirädrige Babre durch einen, bei schlechten Wegen 2 Mann.

Rnysch beschreiht eine neue zngleich als Feldhett dienende Trage (46), welche folgende Vortheile hietet: Dieselbe besteht aus zwei Holmen von Eschenhotz.

an welche die Handgriffe verschiebbar angebracht sind. Die Füsse sind von Risen und Können eingeschlagen werden, sie legen sich dann in den Holmen und ei steht nur eine Rolle vor. Die Schienen hahen in der Mitte ein Charnier. Der Bezng besteht aus diehter, doppelter Leinwand und zwar aus 4 ein Ganzes bidenden Thellen, welche durch Befestigung an den Querrehieme gespannt chaltur werden, ein Theil dieut als Kopfibell und kann als besonderes Kissen gefüllt erwickliche der Schaffell und kann als besonderes Kissen gefüllt erwickliche Schaffell und der Schaffell und der Schaffell und der Schaffell und der Schaffell und Schaffell und Schaffell und der Schaffell und sein der Schaffell und sein

Die Kriegsministerialverfügung vom 18. December 1877 giebt eine Anleitung zur Herstellung von Strob-

verbänden im Felde (47)

Künftighin sollen jährlich bei Gelegenheit der prastuchen Krankentigerübungen Nothverhandstüteke aus Strob angefertigt werden. Als Material werden 84 kgr. gesunden rostfreien Strobs, säatt dessen im Felde erent, auch auf den Halmen stehendes Getreide dient, 500 Grm. Bindfaden, sowie gerade eckige oder runde Stäbe von 0,22 bis 1,16 Mtr. Länge und versehiedener Dieke geliefert. Als Notherebände werden aus Strob gefertigt:

Seile, Kränze, Matten, Schiemen, Rollen, Roste und Laden, Im Felde werden die Strohverbände von den Krankenträgern der Sanitätsdetachements angefertigt, in der Zeit der Musse auf Vorrath und vom Krankentransportwagen his zum Wagenhalteplatz mitgenommen, nm dort von den Trägern auf den Tragen beliebig befestigt beim Aufheben der Verwundeten verwendet zu werden.

Ausser zu den eigentlichen Strohverbänden lässt sich Stroh auch zur Herstellung von Strohtragen und zur Herrichtung von Leiterwagen zum Transport Schwerverwundeter verwende

Nach den mit der Contralisirung der Arzenei-Liefe vun gemachten günstigne Kirhrungen hat die Medicinal-Abhleilung des Jel, preuss. Kriege-Minist, nur Versorgung der Dippensir-Ansalten eines Orgabeiriks mit den etatsmässigne Verbandmittellu und zur Anfrischung der Verbandsmittelbestände im Train-Depot und den Festunge-Lazareth-Depots, da von keine localen Schwingiedein varliegen, die Centralisirung der Verbandmittel-Lieferung in einem Oerpbezirk angegerdnet. Die Vernatverliebskeit für die probemäsige Beschaftenbeit des Materials trägt der ärrtliche Vorstand der Verbandmittel-Reserve, bes. der Chefartdes Garnisonluzareths am Sitze des General-Commandos (48).

Post (49) bespricht die an Schienen zu sellenden Anforderungen und verlangt geringes Volumen, leichte Anbrigstarloit, Festigheit und billiges Materal, Schienen, die nerhandigsbrandt werden könen, erdiemen den Verzug. Sehr gerichte werden den Franzeiteren der Verzug zu der die der Verzugpolop. Schroberfahe klik Post für zeitrunbender au Orpsverbände (ist nicht ganz zuterflend W.R.), welche letzteren er, wie gleine zeitrunbender Verhand, in die Feldlanzertbe verweist. Die modelliten Schienen von Mer schie werden durch die Festelkigkeil letzt unbrauebhar. Die Zünkschienen nach Gaillery klik P. für auss sehr dinnen, ordinker fülk ausgestrist, der so uns sehr dinnen, ordinker fülk ausgestrist, der so biegam wie Pappe ist und dadurch den Nercheisschen Schienen entspricht. Er will dieselhen über die Kleider an gebrochenen Gliedmassen als Transportverband anlegen. Aus einem Blatz Link, 2.25 Mr., lang, 1 Mr., breit im Werthe von 3,60 Gnilden wurden 38. Schienen geschnitten, welche sich sehr gut verprasele lassen. Sie sind nicht zierlich, entsprechen aher durchaus den Anforderungen des Nutherbandplatzen.

An Stelle der regienentsmässigen Aufbewahrung des Blutege in frischem Wasser empfehlt Hildebrandt (50) ein mit Nutsen in einer Apothek angewendetes Einbetten derreiben nie einen mit Wasser angegrührten dicken Terfbrei in einzelnen Schichten mit je 2 Cm. Abstand. Ein Gefäss von c. 3. Eitern labalt kann 60—80 Blutegel fassen, die bei monatlich, bei gebrunderte Blategel nabe webkentlich einmaliger. Füllung sich vorzüglich halten, Nur das Umherwilhen im Terf beim Beransenkene ist nannsegenchen.

Der anonyme Verf. bedauert lebhaft, dass der österreichische Soldat von der Truppe ohne Diagnose und Anamnese dem Spital überwiesen wird nnd plaidirt für die Einführung von Gesundheits-Büchern oder -Blättern, welche von der Truppe geführt und vom Arzt revidirt werden und den Soldaten seine ganze Dienstzeit hindurch begleiten, an Stelle der derzeitigen Marodenbücher und Marodenprotokolle (51). Ein anderer Artikel stimmt dem bei (52) unter der Mittheilung, dass ein gestellter amtlicher Antiag zur Einführung von Gesundheitsblättern generell abgelehnt worden sei. Ein anonymer Gegner bestreitet den Nutzen der Gesundheitsblätter (53) und hält eine Abänderung der derzeitigen Marodenbücher, welche compagnieweise geführt werden, weder für nothwendig, noch für zeitgemäss.

### VIII. Statistik.

 Militär-statistisches Jahrbuch für das Jahr 1874. II. Theil: für das Jahr 1875 I. und II. Theil. Ucher Auordning des k. k. Reichs-Kriegsministerinms, bearbeitet und herausgegeben von der III. Section des technischen und administrativen Militäreomité. Wien. - 2) Relazione medica sullo condizioni sanitarie dell' escreito italiano nell'anno 1876, compilata al comitato di sanità mili-tare (nfficio statistica). Giugno, Roma. Giornale di medicina militare. p. 1056. - 3) Maestrelli, Considerazioni sulle cause delle perdite per malattie dell' eser-eito italiano. Ihid. 1877. p. 1061. — 4) Sormani, Considerazioni critiche sulla mortalità nell' esercito italiano. Ibid. р. 29. — 5) Врачебно-статистическій отчеть о гостопий здоровы нойскь за 1973 годь. Саньтиетербургь 1-7-. - 6) Statistiseb overzicht der hy het nederlandsche leger, in het jaar 1877, behandelde zieken. Nederlandsch Tijdsebrift voor Geneeskunde. - 7) Annual Report of the Surgeon general, U.S.A. Washington. p.4. - 8) Army medical Department Report for the year 1877. London 1879. p. 1. - 9) Estado del movimiento y neerología de los heridos y enfermos que han sido asistidos en los hospitales militares permanentes y provisionales, en los eivico-militares y enfermerías de la Península, Islas adyaecntes y posesiones de Africa durante los anos de 1868 à 1876. La Gaceta de Sanidad militar. p. 330. — 10) Edholm, E., Beväringsbesigtningarue 1877. Tidskrift i militär belsovård. Stookholm, p. 186.

stalten.

Das österreichische militär-statistische Jahrhuch für 1874, 11. Theil, und für 1875, 11. Theil behandelte die Sanitätsvorhältnisse des Heeres (1).

Der erste Theil des Militärstatistischen Jahrbuches für 1875 enthält eine Uebersicht üher das Ergebniss des Ersatzgeschäftes 1875 in Oesterreich-Ungarn (1). Die sehr umfangreichen Zahlonangaben sind im Jahresbericht für 1878 einznsehen.

Nach einem Berieht über die sanitären Verhältnisse dos italienischen lleeres 1876 (2) betrug die durchschnittliche Truppenstärke 190376 Von diesen wurden behandelt 190571 in Heilanund zwar vom 1000 in Militairlazarethen 415.

in Civillazarethen 96, in Infirmerien 490. Das Morhiditätsverhältniss beträgt 1001 auf 1000. Die mittlere Behandlungsdaner in den Militairlazarethen betrug 20, in den Civillazarethen 18 und den lufirmerien 7 Tage. Nach der Zahl der Behandlungstage im Jahre wurden auf 1000 Mann täglich hehandelt von den Militairzöglingen 50, den Carabinieri 16, von der Cavallerie 49. der Infanterio 43, der Feldartillerie 42. Die grösste Morhidität fällt in den März mit 53 p. M. in den Lazare-then and 51 in den Infirmerien. Täglich waren 45 then and 51 in den Infirmerien, Täglich waren 45 Mann vom Tausend ausser Dienst. Das Minimum hatte der December, 28 in den Lazarethen und 31 in den Infirmerien und nur 31 ausser Dienst. Die ungesundeste Garnison ist Lucera in der Division Bari, wo ieder Mann 1-2 mal ins Lazareth und 2-3 mal in die Infirmerie jährlich kommt. Die häufigsten Krankbeiten unter den 79179 Kranken der Militairlazarethe und Infirmerien waren Malariafieber 9272, Syphilis 11219, die sehwersten Krankheiten Pneumonie und Plenritis 3876, Masera 1550, Tuberculose kam 418, Typhus 697 mal vor. Die Mortalität betrug 11,24 p. M. (2139 Mann). Die höchste Sterblichkeit hatte die Division von Salerno (16,9 p. M.), dann folgt Perugia mit 14,8 und Parlua mit 14. Die geringste Sterhliehkeit hatten Messina 9,4, Bari 9, Palermo 8,9 and Alessandria 8,7. Typhus war in Padua, Palermo, Salerno vor-wiegend, Malariafieber in Rom, Lungenkrankheiten in Perugia, Chieti und Salerno. Nach den Dienstjahren fällt die höchste Sterblichkeit auf das 1. und 2. Dienstjahr, entsprechend dem 21. und 22. Lebensjahre. Nach den Monaten fällt die grösste Sterbliebkeit in den März, die geringste in den December. Die Todesnrsaebon sind von 2094 Mann ermittelt. Es starhen an Typhus 333, Tuhereulose 244, Lungenentzündung und Bronchitis 515, Malaria 109, Masern 105. Ausserdem wurden durch Ertrinken 37, durch Selhstmord 82, im Dienst 15 Mann getödtet. 12 verunglückten durch Pferde, 4 kamen in einem Schneesturm um, 1 starb am Sonnenstich. Invalidisirt wurden 15,13 p. M. Die Hanptnrsache waren

Von den 11320 Officieren starben 97 nnd wurden 432 in Lazarethen hehandelt.

Von den Impfungen lieferten 37 sichere, 18 ansichere und 45 keine Resnitate.

Tuberenlose und Lungenkrankheiten.

bis 12 p. M. beträgt (4).

Maostrelli hatte in einem Aufsatz (3) die mittlere Sterbliehkeit in der italienischen Armee auf 13,14 p. M. in dem fünfjährigen Zeitraum von 1871 bis 1875 angegeben. Sormani hat dagegen dieselbe für die Zeit von 1870 his 1876 auf 11,6 p. M. herechnet und führt noch mehrere Daten an, wonach die Sterhliehkeit der einzelnen Jahre nur 11

Der russische Sanitätsbericht über das Jahr 1873 behandelt in 3 Abtheilungen die Merbidität. Mortalität und Dienstuntauglichkeit in der russischen Armee (5). Die Morbidität für 1873 ergiebt folgende Ta-

| eno. |         |           |                  |          |
|------|---------|-----------|------------------|----------|
|      | Die gan | ze Armee  | Wirklich im Dien |          |
|      | Revier- | Lazareth- | Revier-          | Lazareth |
|      | kranke  | kranko    | kranke           | kranke   |
| 1872 | 614,3   | 332,8     | 1063,7           | 540,2    |
| 1873 | 533,7   | 292,1     | 951,5            | 488,9    |

Die Morbidität in den einzelnen Bezirken war am höchsten 1872 wie 1873 in den Militärbezirken Kaukasus, Kasan, Charkow and Orenburg. Die geringste Morbilität zeigen Ost-Sihirien, Wilna, Finnland und St. Petersburg

Die Vertheilung der Merbidität nach den Waffengattungen mit Ausschluss der Revierkranken zeigt wieder 1872 die grösste Morbidität bei den Garnisontruppen 594 p. M., die geringste hei den Ingenieuren. Die Vertheilung der Morbidität in den Monaten zeigt die böchsten Zahlen für März, Mai, April und August, die geringsten für December, November, October und September.

Die Vertheilung der Morbidität nach den einzelnen Krankheiten ergiebt, dass die häufigsten derselhen Weebselfieber, 13,5 pCt., Syphilis 4,6, Augenentzündung 3.4. Ficher 3,3, acute Catarrhe der Athmungsorgane 2.4, Rheumatismus 2, Entzündung der Bauchergane 1.9. Durchfälle 1,8, Abscesse 1,6 und Typhus 1,4 sind.

Die Mortalität stellt sieh folgendermaassen;

|              | Sterbliebkeit           |                                        |  |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
|              | der ganzen Armee        | der wirklich im<br>Dienst Befindlichen |  |
| 1872<br>1873 | 14,73<br>11,10          | 18,42<br>12,69                         |  |
| Die vern     | inderte Sterblichkeit i | ı<br>m Jahre 1873 ist aul              |  |

die Ahwesenheit der Cholera in diesem Jahre zu rechnen. Ohne dieselbe beträgt die Sterhlichkeit 1872: 14,3 p. M. 1873: 11,6 p. M.

Wie im Vorjahre hahen die niedrigste Sterblichkeit beibehalten die Bezirke Odessa, Wilna und West-Sihirien (ohngefähr 1 p. M.) die böehste Sterhliehkeit Orenburg und Warschau (obngefähr 12/4 p. M.). Es wird weiter die Sterhliebkeit hei den Truppen verfolgt und die höehste bei den Garnisontruppen, die geringste bei der Cavallerie angegeben. Weiter folgt die Vertheilung der Sterhlichkeit nach den Monaten Hiernach lag 1873 die höchste Sterbliehkeit in den Monaten Marz, April und Mai (103-107 vom Tausend der Gestorbenen), 1872 Juli und September (100-102) Nach dem Dienstjahre fällt die grösste Zahl auf das 2

In den Lazarethen starben vom Tausend 20, in den Der dritte Abschnitt behandelt die Dienstuntauglichkeit. Es wurden vom ganzen Heere 18,82 p. M. entlassen, gegen 18,77 im Vorjahre. Die höchste Zabl

Hospitälern 33 und in Civillazarethen 34.

der Entlassungen kam in beiden Jahren auf Warschau. die geringste auf Turkestan Der Krankenrapport der niederländisches Armee für das Jahr 1877 (6) weist 43469 Kranke

auf, von denen 27463 in den Lazarethen (Binner-

dienst) und 16006 im Revier (Buitendienst) behandelt worden sind.

Von den im Lazareth Behandelten sind 24,235 hergestellt, 2111 evacuirt, 149 gestorben, 968 in Behandlung verblieben. Im Verhältniss der einzelnen Krankheitsformen zur Gesammtkrankenzahl betragen die innerliehen Kranken 1: 1,82, die äusserliehen Kranken 1:3,55, die Augenkranken 1:11,44, die Venerisehen 1:12,07, die Krätzigen 1:1830,86. Das Verhältniss der inneren, änsseren, venerischen und Krätzekranken ist im Vergleich mit dem vorigen Jahre fast dasselbe geblieben, das der Augenkranken dagegen, in Folge der in einigen Garnisonen epidemiseh vorgekommenen granulösen Augenkrankheiten, ein ungünstigeres. Die 149 Gestorbenen stellen ein Verhältniss von 1:184,31 dar. Unter den 149 Verstorbenen kommen auf Typhus 17, Tuberculose 33, Meningitis 16, Bronchitis 7, Pneumonie 13, Peritonitis 6. Im Revier wurden behandelt 16006, von welchen 13837 geheilt, 570 evacuirt und 121 verstorben sind; 1478 verblieben im Bestande. Das Verhältniss der Krankheitsformen ist für die innerliehen Kranken 1:1,24, die äusserlichen Kranken 1:9,11, die Augenkranken 1:12,77, die Venerisehen 1:144,19, die Krätzigen 1:246,24. Ein Vergleich mit den Verjahren ergiebt für die Inneren, Aeusseren und Syphilitischen fast das gleiche Verhältniss, während die Augenkranken ein ungünstigeres, die Krätzigen dagegen ein günstigeres Verhältniss darstellen. Von den 121 Verstorbenen kommen auf Meningitis 8, Bronehitis 7, Pneumonie 6, Tubereulose 20. Ueber die weiteren Angaben ist der Berieht selbst einzusehen.

Die Armee der Vereinigten Staaten (7) bestand vom 1. Juli 1877 bis 30. Juni 1878 durchschnittlich aus 20794 Weissen und 1895 Farbigen.

Von den weissen Truppen erkrankten 1489 p. M., davon 1270 an Krankbeiten, 219 an Wunden und Unglücksfällen. Täglich krank warep 41 p. M., davon 31 an inneren Krankbeiten, 10 an äusseren. Die Zahl der Todesfälle betrug 12 p. M., 6 an inneren Krankbeiten, 6 an Wunden und Unglücksfällen. Es kommt 1 Todesfall auf 121 Krankheitsfälle. Wegen Unbrauehbarkeit wurden 29 p. M. entlassen. — Von den farbigen Truppen erkrankten 1813 p. M., von diesen floor an inneren Krankbeiten, 206 an äusseren. Beständig krank waren 42 p. M., davon 34 an inneren, 8 an äusseren Das Verhältniss der Todten zu den Erkrankten ist 1:107. Wegen Unbrauehbarkeit entlassen wurden 22 p. M.

Die im Jahre 1877 geführte Klage, dass das Personal nicht ausreiche für die Abtheilung der Rapporte und Pensionen ist durch die Anstellung von 32 Bureau-Beamten erledigt worden. Es waren noch 18178 Fälle unerledigt geblieben.

Der Army Medical Department Report for the year 1877 (8) für die englische Landarmee giebt in seinem ersten Theil, wie gewöhnlich, eine Uebersicht der Gesundheits- und Krankheitsverhältnisse der weissen Truppen in europäischen und aussereuropäischen Garnisonen im Jahre 1877 und zum Vergleich daneben die entsprechenden Ziffern für die Jahre 1867 bis 1876. Die Iststärke an Unterofficieren und Mannschaften ist — mit Ausnahme von einigen nicht in England sich recrutirenden Truppentheilen — gewesen 1877: 174884; 1867—76: 1679414. Die Krankenbewegung hat sich so gestaltet:

1877: 1867—1876: Ins Lazareth aufgenommen 165371 1712219 (945,6 p. M.) (1019,5 p. M.)

|                                                   | 1877:         | 1867-1876:    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gestorben                                         | 1723          | 23369         |
|                                                   | (9,55 p. M.)  | (13,91 p. M.) |
| Wegen Krankheit nach Haus                         | e             |               |
| (Netley) gesehiekt                                |               | 31052         |
|                                                   | (36,37 p. M.) | (36,88 p. M.) |
| Invalidisirt                                      | 4095          | 35934         |
|                                                   | (22,71 p. M.) | (21,40 p. M.) |
| Durchsehnittlich wegen<br>Krankheit nicht dienst- |               |               |
| fähig                                             | 774668        | 75079         |
|                                                   | (44,97 p. M.) | (44,71 p. M.) |
| Durchsehnittliche Krank-<br>heitsdauer für jeden  |               | 10.02 =       |
| Mann der Iststärke                                | 16,41 Tage    | 16,32 Tage    |
| Durchschnittliche Behand-<br>lungsdauer für jeden |               |               |

Krankheitsfall ...... 17,23 " Es lässt sich also genau, wie im Vorjahre, constatiren, dass der Krankenzugang und die Sterblichkeit ganz beträchtlich abgenommen und dass die Invalidisirungen - wenigstens im Verhältniss zu den Jahren 1875 und 1876 - zugenommen haben. Der geringste Krankenzugang fiel ebenfalls wieder auf die an Bord von Transportschiffen befindlichen Landtruppen, nämlich 1877: 468,1 p. M. und 1867—1876: 543,3 p. M.; Canada 1877: 557 und 1867—1876: 640,3; England 1877: 806.4 und 1867-1876: \$20.2; ebenso der höchste wieder auf Mauritius, nämlich 1877: 2326,3 p. M. und 1867-76: 1799,7 p. M.; dann folgen Ostindien (1877: 1232,9 p. M. und 1867-76: 1409,4 p. M.), China und Straits Settelments (1877: 985,0 p. M. und 1867-76: 1338,4 p. M.), Ceylon (1877: 979,6 p. M. und 1867-76: 1033,4 p. M.), die westindischen Colonien (1877: 977.9 p. M. und 1867-76: 916,5 p. M.) u. s. w. Während die Fidji-Inseln noch im Jahre 1876 den höchsten Krankenzugang (2000 p. M.) hatten, zeigen sie für das Jahr 1877 nur noch 604,2 p. M. auf. — Die geringste Sterblichkeit - nämlich gar keine - zeigten 1877 die Fidji-Inseln, demnächst folgt Bermuda mit 4,79 p. M. im Jahre 1877 (in den Jahren 1867-76 dagegen Gi-braltar mit 6,7 p. M.). Die meisten Todesfälle kamen vor auf Mauritius (1877: 23,31 p. M. und 1867-76: 22,38 p. M.). Dann folgt 1877 Ceylon (17,64 p. M.) und 1867-76 Ostindien (21,85 p. M.) u. s. w. - Die wissenschaftlichen Aufsätze, die der zweite Theil des Berichts noch enthält, haben bereits in anderen Capitcln ihre Bespreehung gefunden.

Statistik der Sterbliehkeit unter den Verwundeten in den Lazarethen Spaniens und seiner Besitzungen 1868 bis 1876 (9).

| Jahr. | Bestand ver-<br>blieb am 31.<br>Decbr. 1867. | Zugang. | Geheilte. | Gestorbene. | Blieben Bestand am 31.<br>Decbr. 1876. |
|-------|----------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| 1868  | 41                                           | 1369    | 1171      | 103         |                                        |
|       |                                              |         |           |             | _                                      |
| 1869  |                                              | 962     | 908       | 92          | ******                                 |
| 1870  | _                                            | 412     | 445       | 31          | _                                      |
| 1871  | -                                            | 252     | 260       | 13          | _                                      |
| 1872  |                                              | 533     | 470       | 18          | -                                      |
| 1873  | _                                            | 2454    | 1778      | 155         |                                        |
| 1874  |                                              | 8649    | 8281      | 437         | _                                      |
| 1875  |                                              | 6629    | 6261      | 426         |                                        |
| 1876  | -                                            | 4230    | 4341      | 296         | 45                                     |
|       | 41                                           | 25490   | 23915     | 1571        | 45                                     |

Auf 1000 Verwundete sind 61 gestorben.

Dieselbe Statistik für die Kranken.

| Jahr. | Bestand ver-<br>blieb am 31.<br>Deebr. 1867. | Zugang. | Geheilte. | Geslorbene | Blieben De-<br>stand am 31.<br>Deebr. 1876. |  |
|-------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------|--|
| 1868  | 4351                                         | 55936   | 55401     | 1894       |                                             |  |
|       | 4331                                         | 52454   | 50429     | 1483       | _                                           |  |
| 1869  |                                              |         |           |            | -                                           |  |
| 1870  | -                                            | 54325   | 52531     | 1616       |                                             |  |
| 1871  | -                                            | 46893   | 45976     | 1499       | -                                           |  |
| 1872  | -                                            | 39769   | 38606     | 1255       | _                                           |  |
| 1873  | _                                            | 65062   | 60434     | 2324       | -                                           |  |
| 1874  |                                              | 111099  | 104579    | 4546       | _                                           |  |
| 1875  | -                                            | 131590  | 123352    | 5029       | _                                           |  |
| 1876  | -                                            | 92623   | 95026     | 4883       | 3639                                        |  |
|       | 4351                                         | 649751  |           | 24129      | 3639                                        |  |
|       |                                              |         |           |            |                                             |  |

Auf 1000 Kranke sind 37 gestorhen.

Adhalm gicht die Nusterungs-Statistik für 1877 (00). Die Zahl der um Kriegoleim Untsuglichen ist forwihrend im Abnehmen: während das Kossalionsen ist forwihrende im Abnehmen: während das Kossalionsen und 36,66 sebandate, war en für 1877 21,64. Nor 2077 Dienstyflichtigen der ersten Altersklasse waren 800 bei den Beiechtigungen abwesend (p. von den arwenenden 3006). wurden 3621 = 15,45 pc. 1. angewenden 3006, der hier der stehe macht der steh

[Salomon, Bidrag til en Sygdomsstatistik for kongeriget Danmark. Ugeskrift for Läger. R. 3. Bd. 25. p. 420.

In den 11 milltärischen Krankenhäusern der Königrichs Dänenark wurden im Jahre 1877 6350 Kranke behandelt, von welchen 52 starben und 2607 entlassen uurden; von diesen beitzen uurden 511 disastnatunglich erblicht (132 mr temporär, 356 für immer and 21 als tauglich zum Dienste ohne Waffe). Die Kranken litten un 6290 Krankheitsfälen, davon 100 Typhoid (15 Tottley), 566 Hroeshitzalarathe, 233 Lungen- und Brautfellenbindung (12 Tottley). Die surten Liebarbenausbung, 27 eighent Tottley). Die surten Liebarbenausbung, 27 eighent Geschwire, 18 Syphilis, Woler Dynenterie, exauthen. Typhus, noch Poschen kamen in irgned sieme Krankenhause vor. Von Hospitalturankbeiten wurden 2 Fälle von Erysiphota und 3 Fälle von Pysiabe bemerkt.

Joh, Möller (Kopenhagen).]

#### IX. Marinesanitatswesen.

 Wenzel, Statistischer Sanitätsbericht über die knierlich deutsche Marine für den Zeitzum vom 1. April 1877 his 31.März 1878. Beilage zum Marine-Verordauurgsch. No. 23. Berlin. — 2) Statistischa Beport on the health of the Navy for the year 1877. London. — 3) Lancet, I. Theil. p. 59. — 4) bild., I. Theil. p. 572. — 5) Sor man i, Belazione sulle condizioni sanitarie dei copie della R. marina durante il quadriennie 1873—1876. Giornale di medicina militare. p. 98. - 6) llerwig, Ueber Schiffshygieine an Bord von Auswauderrsehisten. Eulenherg's Vierteljahrsschrift für genehtliche Mediein und öffentliches Sanitätswesen. Neue Folge. XXVIII. Bd. - 7) Beitrag zur Kenntniss der Wärmeverhältuisse in den inneren Räumen der eisernen Schiffe im Vergleich mit denen der Holzschiffe. Beihelt zum Marine-Verordnungshlatt No. 23 vom 30, Juni. Berlin. - 8) Zusammenstellung der Erfahrungen im Verwundetentransport bei dem Uebungsgeschwader 1876 und 1877. Ebendas, No. 22 vom 31. März. - 9) Marinkelle, De Zickensloep. Besproehen von van Lent. Nederlandsch militair geneeskundige Archief, 1. Jahrgang, p. 43 - 10) Beiheft zum Marine-Verordnungsblatt No. 22 vom 31. März. Berlin. S. 40. - 11) Steinbach, Zur Pathologie der Seekrankheit. Wiener med. Presse No. 14. -12) Red cross fleets and naval numbulances. Lancet. 11. Theil, p. 129. - 13) Navy Clothing, Ibid. II, Theil

Nach dem stulistischen Samitätsbericht über die Kaiserlich Deutsche Marine vom 1. April 1877 bis 31. März 1878, herausgegeben vom Generalarzt Wenzel (1) haben sich die Gesundheitsrehältnisso der Marine im Berieltisjahren ur Geleich mit deu beiden Verjahren günstiger gestaltet.

gleich mit deu beiden Vorjahren günstiger gestaltet. Die gesammte Kopfstärke belief sieh im Jahre 1877 78 auf 8916 Mann, wovon sieh durchsehnittlich 5118 au Bord and 3798 an Land hefanden. Der Gosammtkrankenzugang betrug 13809 Mann, d. h. jeder Mann erkrankte im Laufe des Jahres durchsehnittlich ungefähr 1,5 mal, also 4 mal mehr, als in der Landarmee. Der tägliche Krankenbestand von 30,7 p. M. ist gegen die Verjahre durehaus günstig; die Verminderung ist ausschliesslich für die Fälle an Bord constatirt. Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 11,4 Tage für Revier- nnd Lazarethkranke, 3-4 Tage für Schonungskranke. In ursächlicher Hinsicht waren von den verschiedenen Krankheitsgruppen die Krankheiten der äusseren Bedeckungen, der Bewegungsorgane und die meehanisehen Verlotzungen am meisten vertreten, daran reihen sieh die sogenannten Erkältungskrankheiten. Auffallend häufig waren veneriseho Erkrankungen, besonders an Bord (114.89 p. M. zu 106.37 p. M. an Land). Dienstunbranchbar wurden üherhanpt 126 Mann, davon die relative Mehrzahl (31 Mann) wegen Augenleiden, ferner 20 Mann wegen Eingeweidebruehs. Invalidisir wurden 51 Mann = 5,7 p. M. der Iststärke (allein 22 Mann wegen Leiden der Bewegnngsorgano). Die Gesammtsterhlichkeit betrug 5.82 p. M., und zwar durch Krankheit 4,94, Selbstmord 0,22, Unglücksfall 0,64. Die Todesrate durch Selbstmord beträgt mit der entspreehenden Ziffer für die Landarmee vergliehen noch nicht die Hälfte der letzteren. Die meisten Todesfälle (23) traten in Folge von Lungenleiden ein, davon 17 durch Lungensehwindsucht: die nächst häufigste Todesursache an Land hildete Nieren-, Bauchfell-, Gehirn- und Rückenmarkentzündung mit je 3 bis 4 Fällen; an Bord waren die Todesfälle meist Folge von acuten Infectionskrankheiten. Das Nähere ist im Jahretbericht für 1878 eizusehen

Das Capitel der Schiffshygiene hehandelt eingehender die Desinfection und Reinbaltung der Schiffsräume, die Wärme- und Ventilationsverhältnisse und die Veroflegung.

Der Samitätsbericht über die englische Flotte (2) pro 1877 constatirt im Ganzen sehr gün-

stige sanitäre Verhältnisse.

Aus dem ersten Theil, der sich mit den an Bord hefludlichen Officieren und Mannschaften beschäftigt, geht hervor, dass bei einer Iststärke von 44940 Mannschaften.

CO 121

aur 245 Schliften ein Kraukenungung von 9583 Mann statfond d. h. 125.56 p. M. der Iststütte (7.12; p. M. weniger als 1876). Taglehe waren kraut 1924.85 Mann d. h. 124.51 p. M. erniger als im Vorjahr, weniger als 1876). Tederfolle kannen im Ganzen ver 317 d. h. 70, p. W. (21) p. M. weniger als im Vorjahr), der Verlust an Todten durch Krautherit allem betrug 4-27 p. M. (eggen 6.92 p. M. m. abard 1950). An Deutsch 4-27 p. M. (eggen 6.92 p. M. m. abard 1950). An Deutsch Tage pro Kepf der Iststärke (1,85 weniger als im Vorjahre).

Im Vorgleich zu dem Vorjahr 1876 hat der Vertust durch Ted fast durchgelenda shegenommen (in den heimischen Häfen, Nordamerika und Westindlen, Södochtätist evo Annerika, Stillen Osean, Westläste von Afrika und Cap der guten Hoffnung, Australien, unregeminssige Macht), zugenommen zur im Mittelmeer, Ostindien und China. — Selbstmorde kamen im Ganzen vor 7, 4, h. 0, 136 p. M.

Angebängt ist diesem ersten Theile ein Verzeichniss der Kriegsschiffe, ihre Station, die Zeit ihrer Indienststellung und die Namen der an Berd diensthuenden Fleet-, Staff-Surgeons auf Surgeons.

Im zweiten Theil kommen zunfehst sanitäre Notizen über die 4 Narine-Divisionen, dam folgen Nachrichten über die Krankubehandlung und drem Recultate in den Marinelazurtelne Halstar, Pymouth Chathan, Ibailbowline und aus der Irreanstatt Great Varrouth. In diese Lazurethe verden alt dieseigne Krankon trantrottit, die wegen der langen Dauer oder der der Eigenthünischkeit imes Leidens notwede eine sorgfaltigere Behandlung und Berbachtung als auf suwirtigen Stationen oder am Bred der Schiffe möglichen sixt, erheisehen oder wiede grössere Operationen derzhanden oder aber der Schiffe möglichen ist, erheisehen oder wiede grössere Operationen derzhanden oder aber bette unterfest.

Zum Schlusse sind 2 Tabellen angehängt, um den Einfluss des Contagious Diseases Acts auf die Verminderung bezw. Zunahme der vonerischen Infection nachzaweisen. Das Nähere ist im Jahresbericht für 1878 einzusehon.

Lancet protestirt auf das Entschiedenste gegen die Idee, die office des Director general im Sanitätsdepartement der Flotte abzuschaffen und verlangt im Gegentheil, dass dieser Stelle ein viel grösserer Einfluss eingeräumt werden solle (3). Dieselbe solle nicht Recommendations, die ignorirt werden können, ansgeben, sondern in allen sanitären Dingen zu Befehlen berechtigt sein, Bezüglich des Marinesanitätsdienstes verlangt ein weiterer Artikel (4), dass kleine Zurücksetzungen, wie sie namentlich bei der Wahl der Kammern am Bord vorkommen, vermieden werden sollten. Abgesehen von derartigen Unannehmlichkeiteu sei die Stellung der Marineärzte nach ibren Einkommen mit jeder anderen zu vergleichen, solbstverständlich müssten auch Unannehmlichkeiten in den Kauf genommen werden.

Der Generalarzt der italienischen Marine, Mari, hat unter dem 5. September 1877 einen statistischen Bericht über die Gesundheitsverhältnisse der italienischen Kriegsmarine veröffentlicht, von welchem Sormani einen Auszug gieht (5).

Die mittlere Stärke hetrug 1200 Mann, weven die eine Hälfte am Lande, die andere eingeschifft war. Die Krankenzahl betrug vem Tausend im Jahre 1873 am Lande 447, an Bord 566, 1874 am Lande 703, an Berd 440, 1875 am Lande 731, an Berd 311, 1876 am Lande 900, an Bord 311. Von den einzelnen Corps kamen in die Lazarethe vom Tausend der Seeleute 528, der Marine-Infanterie 863, der Sanitätscempagnie 529, Officiere 22. Die Seelcute werden indessen am Lande auch viel zu Hause behandelt. Von Behandlungstagen kamen 1873-76 auf den Kopf in den Lazarethen am Lande 23-36, in den Infirmerien 4-7, an Bord 9,6-11,6. Die wiehtigsten Hespitäler am Lande waren Spezzia. Neapel und Venedig. Die Krankheiten folgen sieh nach ibrer Bedeutung so, dass Syphilis (wie bei der Landarmee), Krankheiten der Respirationsorgano, Augen-krankheiten die erste Stelle einnehmen. Von den Impfungen hatten 33,47 pCt. Erfolg. Die Sterhliehkeit betrug 1873 3,70, 1874 3,27, 1875 4,91, 1876 2,90 der Effectivstärke, wohei wie bei der Landarmee eine Mehrzahl nicht mit eingerechnet sind. Ven 1000 Behandelten starben in den 4 resp. Jahren 7.31, 5.44. S.97, 4,68. Nach den Cerps betrug die Sterbliehkeit der Seeleute 3,2, der Marine-Infantcrie 6.5, der Sanitätseompagnie 10,0. Die hauptsächlichsten Todesursachen sind Krankheiten der Respirationsorgane und Typhus. Die ersteren von 176 Todesfällen 92, von letzteren 20 umfassend. Es werden u. a. felgende Resultate gezogen: Die Merhidität steigt beim Aufenthalt auf dem Lande, fällt beim Dienst an Bord, wo die Verhältnisse sehr gut sind. Es ist nur 1 Scorbutfall in 4 Jahren vorgekommen. Die Krankenzahlen der Marine-Infanterie und der Sceleute verhalten sich je nach dem Dieust am Bord oder Lande entgegengesetzt, im Verhältniss zur Schwero des Dienstes.

Herwig spricht über Schiffshygiene an Bord von Answandererschiffen (6) und tadelt sehr. dass anch die neuesten Dampfer nur Ventilatoren haben, welche direct unter der Decke des Zwischendeckes münden, während doch dieselben theils naten theils oben münden resp. beginnen sollten. Da die Luft in dem neben dem Maschinen- und Kesselraum gelegenen Theile des Zwischendeckes drückend heiss ist, so sollte die Belegung des betreffenden Raumes bei Reisen nach New-Orleans oder südlicher unbedingt untersagt worden. Andererseits müsse aber besonders für Segelschiffe bei Winterreisen in kaltem Klima die Heizung des Zwischendeckes verlangt werden. - Die englische Diät der Handelsmarine bat den grossen Nachtheil, dass sie das gesalzene Rindfleisch als einzige verschriftsmässige Fleischnabrung kennt, Dieses Fleisch ist ohne allen Nahrnngswerth und schafft eine Prädisposition zum Ausbruch verschiedener Allgemeinerkrankungen, besonders des Scorbuts. Die Verpflegung der Zwischendeckspassagiere auf den deutschen Lloyddampfern ist eine vorzügliche nnd überschreitet weit das von der Gesetzgebnng geforderto Minimum der Veroflegungssätze. Zur Aufbewahrung des Trinkwassers besitzen die Tanks den Vorzug, da das Wasser in ihnen nicht fanlt und sie ausserdem den für sie bestimmten Raum genan ausfüllen und somit eine verhältnissmässig grössere Wassermenge enthalten, als die grössere Zwischenräume bedingenden Holzfässer. Das in den Tanks sich bildende Eisenoxyd dient anämischen Passagieren oft als bestes Heilmittel. Um dem Wasser den etwa verloren gegangenen Wehlgeschmack zu geben, schüttle man dasselbe in zwei

auf einander gestülpten, möglichst dieht schliessenden Gefässen, wodurch ihm atmosphärische Luft beigemengt wird.

Die Auswanderung auf Segelschiffen nach allen Orten, welehe regelmässige Dampfschiffverbindungen besitzen, sollte absolut verboten werden, da mit der kürzeren Reisedauer der Dampfer eine bessere Reinlichkeitspflege, bessere Versorgung mit frischem Fleiseh und Vegetabilien etc. verbunden sind. Alles dieses hat auf den Gesundheitszustand der Auswanderer einen grossen Einfluss.

Gegen den Scorbut ist der Citronensaft (lime juice) von susgezeichneter Wirkung. Nach der Statistik des Seemannshospitals zu London hat sich seit 1867, wo der Citronensaft für die englisehe Handelsmarine zu einem obligatorischen Verpflegungsartikel erhoben wurde, bis 1873 die Häufgkeit des Scorbuts um 70 pCt, vermindert. — Verf. will für jedes Schiff, das über 100 Passagiere an Bord hat, einen Schiffsarzt angestellt wissen; für Segelsehiffe ist dieses noch nothwendiger als für Dampfer und zwar wegen der längeren Reisedauer. Die Schiffsärzte soll man zu Reichsgesundheitsbeamten machen und von ihnen ärztliche Reiserapporte verlangen.

Es ist zu beklagen, dass die Revisionsbehörden in den Seestädten, z. B. in Bremen, so einseitig zusamengesetzt sind. Die drei Beamten sind Capitäne, und als Reichseommissar fungirt ein früherer Capitän zur See. Ueber die wichtigsten Punkte der Schiffshygiene hat auch dieser kein ausreichendes Urtheil, denn sonst würde er doch wohl z. B. die Ventilation der Schiffshospitäler besser berücksichtigt haben. In jeder Commission sollte deshalb ein Kaufmann, welcher speciell Waarenkenntniss für die den Proviant betreffenden Artikel besitzen muss, ein Seemann, ein Schiffshauer und ein Arzt vorhanden sein.

In Veranlassung der 1876 auf dem deutschen Kannenboot, Cyclop " in Ostasien vorgekommenen Ruhrepidemie war eine Commission zur Untersuchung der Ursachen dieser Erkrankungen eingesetzt worden (7). Dieselbe sprach sieh dahin aus, dass die inneren Räume des aus Eisen construirten Schiffes an heissen sonnigen Tagen vollständig durchgüht würden, ihre hohe Temperatur auch nach Sonnenuntergang eine Zeit lang beibehielten, jedoch bald während der Nacht erheblich abkühlten, und dass in diesen Temperatursehwankungen, welche auf Holzschiffen in gleichem Grade nieht beobachtet würden, die Ursache zur Entstehung von Erkältungskrankheiten zu suchen sei.

Die angestellten Beobachtungen haben ergeben, dass auf dem Eisensehiff "Cyclop" eine relativ etwas höhere Erwärmung des Zwischendecks stattfindet, wie sie in gleichem Grade auf dem Holzschiff "Nautlius" nicht beobachtet wird. Diese höhere Erwärmung beträgt bei Tage durchsehnittlieh höchstens 0,6%, bei Nacht 0,7% und im Mittel 0,4%. Die Temperaturschwankungen im Zwischendeck stellten sich auf 0,5%,

Bei heisser, sonniger Witterung trat eine Aende-

rung dieser Wärmeverhältnisse nur insofern ein, als das Zwischendeck auf "Cyelop" am Tage um 0,4° relativ sich mehr erwärmte und Nachts um 0,6° sich mehr abkühlte, als das auf "Nautilus".

Von einer Durchglühung des Schiffes am Tage kann daher ebenso wenig die Rede sein, wie von der behaupteten erheblichen Abkühlung Nachts.

Die Zusammenstellung der Erfahrungen im Verwundetentransport bei dem Uebnngsgeschwader 1876 und 1877 beschätigt sich mit den Verbandplätzen, den Transportstationen und dem Transportpersonal an Bord wie bei Landungen (8). Das Nähere ist im Jahresbericht für 1878 einzusehen.

van Lent, Sanitätsofficier in der holländischen Seenacht, bespricht ein von dem niederländischen Lieutenant zur See 1. Cl. Marinkelle angegebenes Boot zur Ueberführung von Kranken an Bord der Schiffe (9); folgende Gesiehtspunkte werden aufgestellt: 1) Die Aufnahme der Kranken in das Boot darf ihnen keine Sehmerzen verursaehen; 2) sie müssen ruhig im Boot liegen; 3) gegen die Sonne geschützt sein; 4) ohne Gefahr auf das Schiff gebracht werden können.

Die Einrichtung einer vierzehn- oder zwölfriemigen "marine sloep" ist im Jahresbericht für 1878 einzusahen

Steinbach führt das Wesen der Seekrankheit (11) auf Störungen im Gebiete des Norrus vagus zurück, durch welche sich die vornehmlichsten Erscheinungen der Krankheit. Athmungsverminderung, cerebrale Benommenheit, Herzsehlagbeschleunigung und Magenentleerung erklären lassen. Dieselben Erscheinungen werden bei experimenteller Durchschneidung des Norrus vagus beobachtet.

Die Anwendung von einer Flotte des rothen Kreuzes wird von Russland aus empfohlen (12). Dazu sollen alle Kriegsdampfschiffe mit der Flagge des rothen Kreuzes und commandirt von Officieren der Handelsmarine gebraneht werden, welche indessen nur da. wo das Meer vor dem Feinde sieher ist, zu verwenden wären, da sie oft weggenommen werden. Wo Flotten zur Hafenvertheidigung mitwirken, kann ein solcher Dienst sehr practisch organisirt werden. Jedenfalls lässt sieh die Thätigkeit der freiwilligen Krankenpflege im Seekriege noch sehr weit ausdehnen.

Bezüglich der Kleidung der Seeleute macht Lancet (13) darauf aufmerksam, dass nach den Erfahrungen in Cypern, wo ein Theil der Flottenbesetzung stark unter der Hitze gelitten hat, man eine Aenderung der Marineuniform für heisse Climate vornehmen sollte. Der Prinz von Wales rieth auf seiner Reise nach Indien den Marineoffleieren dringend zur Annahme des indischen Helmes.

### X. Verschiedenes.

 Ennes, José, Homens e livros da medicina militar. Lissabon, 1877. — 2) Sachse, Reisebericht aus England. Deutsehe militairäuztl. Zeitschr. S. 87. — 3) Dominik, Reiseerinnerungen aus Marokko. Ebendas S. 133. — 4) Necrologie, Dr. Antonius Mathijsen. Nederlandsch militair geneesk. Archief. 11. Jahrgang. p. 392. — 5) Necrologie, Dr. H. Slot. Ihid. p. 603.

Ennes giebt eine Uebersicht über die Entwickejung der Militärmedicin in den verschiedenen Ländern mit Auszügen aus den wichtigsten militär-medicinischen Werken, nehst Berichten von den letzten Ausstellungen. Das Buch zeigt eine umfassende Belesenheit (1).

# Thierkrankheiten

bearbeitet von

Prof. Dr. BOLLINGER in München.

#### Allgemeine Schriften und thierarstliebe Journale.

 Armbrecht, Aug., Lehrbuch der Veterinär-(hirurgie. 4. (Schuss-) Lig. Wien. — 2) Stockfleth, E. V., Handhuch der thierarztlichen Chirurgie. 3. u. 4. Liefg. Leipzig. - 3) Banmeister, W., Die thierärztliche Gehnrtshülfe nehst den Krankheiten der Mutterthiere und Jungen, f. Thierärzte, Thierzüchter etc. Stuttgart. — 4) Falke, J. E. L., Thierärztliche Jahr-bücher. Universal-Repertorium der Leistungen und Fertschritte auf dem Gehiete der Veterinärwissenschaften. I. Jahrg. Leipzig. - 5) Vachetta, Elementi di patologia chirurgia degli Animali domestici. Milano. 1877. (Nachträglich anfgenommen.) - 6) Günther, K., Die Königl, Thierarzneischnle zu Hannover in den ersten 100 Jahren ihres Bestehens. Ein Beitrag zur Geschiehte der Thierheilkunde. Festschrift zum 100jähr. Juhiläum am 5. Aug. Hannover. — 7) Röll, M. P., Das k. k. Thierarznei-Institut in Wien während des I. Jahrhunderts seines Bestehens. Eine historische Skizze, Mit einem Sitnationsplane. Wicn. - 8) Frieker, Die Entwicklung der Thierheilkunde in Württemherg von der Gründung der Thierarzneischule in Stuttgart an. Rede etc. Stuttgart. - 9) Morell, Ernst, Das Veterinärwesen in Schweden, Oesterr. Monatschr. No. 6. - 10) Deutsche Zeitschrift für Thiermediein and vergleichende Pathologie von Bollinger and Franck in München. Bd. 1V. (Deutsch. Zeitschr. f. Thiermod.)\*) - 11) Oesterrejehische Vierteljahrsschrift f. wissenschaftliehe Veterinärkunde, Hrsg. v. den Mitgliedern d. Wiener k. k. Thierarznei-Institutes. Red.: Müller u. Forster. Bd.: 49 n. 50. (Oesterr, Viertelj.) — 12) Archiv für wissenschaftl, u. practische Thierheilkunde, Hrsg. von Roloff, red. von C. F. Müller und J. W. Schütz. 4. Bd. Berlin. (Berlin. Arch. f. Thierbeilk.)

— 13) Monatsschrift des Vereins für Thierärzte in Oesterreich. Redigirt von Dr. Bayer und Konhäuser. I. Jahrg. (Monatssehr. des Vereins österr. Thierärzte.) - 14) Oesterrejehische Monatsschrift für Thierheilkunde mit der Revue für Thierheilkunde als Beilage. Redigirt von Alois Koch. (Oesterreich. Monatsschr.) -15) Repertorinm der Thierheilkunde angefangen von Obermed.-Rath v. Hering, fortgesetzt von Prof. Dr. Vogel. 39. Jahrg. (Rep.) - 16) Der Thierarzt von Prof. Dr. Anacker. (Erscheint monatlich.) XVII. Jahrg. (Thierarzt.) - 17) Thierarztliche Mittheilungen. Redigirt von Landesthierarzt Lydtin in Carlsruhe. XII. (Bad. Mittheil.) — 18) Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht, redigirt von Th. Adam in Augshurg. 22. Jahrg. (Wech.) - 19) Mittheilungen aus der thierarztl. Praxis im Preuss. Staate. Mit Bewilligung d. Königl. Ministerii für die landwirthschaftl. Angelegenheiten aus den Veterinär-Sanitätsberichten d. Kgl. Regierungen zusammengestellt von C. Müller und F. Roloff. Neue Folge. III. Jahrg. (Berichtsjahr 1876/77.). (Preuss. Mitth.) - 20) Jahresbericht X. der Kgl. Thierarzneischule zu Hannover pro 1877 von Med .-Rath Prof. Günther. Hannover. (Hannov. Jahresh.) 21) Jahresbericht der kgl. Central-Thierarzneischule in München. 1876—1877. Leipzig. (Münch. J.-B.) — 22) Bericht üher das Veterinärwesen im Königr. Sachsen f. d. J. 1876. Hrsg. v. d. königl. Commission für das Veterinärwesen darch G. C. Hauhner, 22. Jahrg. Dresden. (Süchs. Ber.) — 23) Recueil de méd. vétérinaire. Publié sous la direction de H. Bon ley. VI. Ser. Tom. V. Paris. (Recueil.) Als Beilago dio Berichto der thierarztliehen Centralgesellschaft von Paris unter dem Titel: Bulletin de la société centr. de méd. vétér. (Bull.) - 24) Archives vétérinaires publiées à l'école d'Alfort, 3. année. Paris. (Archiv. vétér.) — 25) Annales de méd. vétérinaire, publiées sous direction de prof. Thiernesse. 27. année. Bruxelles. (Annal.) -26) The Veterinarian, a monthly journal of Veterinary science. Vol. 51. London. Edited by Simonds. (Vet.) - 27) Tidskrift for Veterinaerer. Red. at H. Bagge og H. Krahbe. Kjöbnhavn. Ed. 1X. (Tids.) - 28) Il medioo veterinario. Anno VII. Torino. (Il med. vet.) 29) Archivio di medicina veterinaria. Anno 111. Milano. (Arch. med.-vet.) - 30) Giornale di Anatomia, fisiologia e patologia. Pisa. (Giorn. di Pisa.) - 31) Zündel, A., Der Gesnndheitszustand der Hausthiere in Elsass-Lothringen in der Zeit vom 1. April 1877 bis 1. April 1878 nach den amtlichen Berichten der Kreisthierarzte. - 32) Société vétérinaire d'Alsace-Lorraine. Thierarzlicher Verein von Elsass-Lothringen. Bulletin No. 14. Procès - verhal de la réunion tenue à Strasshourg le 17. Juin 1877. Strassbourg. - 33) Schmidt, Max, Die Krankheiten der zahnarmen Thiere. Dentsche Zeitschrift f. Thiermed. Bd. IV. S. 197. - 34) Derselbe, Die Krankheiten der Einhufer. Ebendas. S. 207. - 35) Derselbe, Die Krankheiten der Dickhäuter. Ebendas, S. 360.

<sup>\*)</sup> Ref. bedient sich in Folgendem bei Anführung der Originalquellen dieser Abkürzungen.

Schmidt (33—35) liefert als Pertsetung seiner "Zoslogischen Klusit" (vergl. diesen Berieht I, 1875. S. 623 u. 624: ferner für 1876. S. 539) eine Menegraphie über die Krankheiten der zahnarmen Thiere, der Einhufer und der Die khäuter. Die verligenden Schliederungen, dies han ma Aussug micht eigenen, liefen eine Pülle wohlpreinstein und missum gesammelne Materials, notse die Arbeit für missum gesammelne Materials, notse die Arbeit für den die Verfasser anschließen.

#### I. Thierseuchen und ansteckende Krankbeiten.

#### Allgemeines.

1) Tabourin, F., Des générations dites apontanées et de leurs rapports avee les maladies parasitaires, infeeticuses et virulentes. Roeneil. p. 305 u. 609. - 2) Jäger, Gustav, Seuchenfestigkeit und Constitutionskraft und ihre Beziehung zum specifischen Gowicht des Lehenden. Leipzig. - 3) Die Verhreitung der ansteckendon Thiorkrankheiten in Preusson während des Quartals April Juni 1878. Voröffentl. des k. deutsch. Gesundheitsamtes No. 44, 45. — 4) Müller, Referat, hetreffend die Verhreitung der ansteckenden Thierkrankheiten im II. Quartal 1877. Berl, Archiv für Thierheilk. Bd, 1V. S. 53. - 5) Dersolhe, Referat für das III. Quartal 1877. Ebendas, S. 173. — 6) Dorselhe, Referat für das IV. Quartal 1877. Ehendas, S. 303. — 7) Göring, Amtlicher Bericht über die Verhreitung ansteckender Thierkrankheiten in Bavern in den Jahren 1875, 1876 und 1877. Separat-Ahdr. aus Wochensehr. für Thierheilk. (Bayerischer Ber.) - 8) Dersethe, Die Verbreitung ansteckender Thiorkrankheiten in Bayern im I. und II. Quartal 1878. Wochensehr. No. 38. — 9) Ansteckende Thierkrankheiten in der Schweiz in der ersten Hälfte des Jahres 1878. Beilage zu den Veröffentl, des k. deutsch. Gesundheitsamtes No. 42. -10) Die Verhreitung der ansteckenden Thierkrankheiten im Königreich der Niederlande während der Jahre 1876 und 1877. Ehendas. No. 31 u. 49. - 11) Janné, A. J., L'état sanitaire du bétail en Nécrlande (année 1876) d'après les documents officiels. Annal, belg. D. 436. — 12) Thierseuchen in D\u00e4nemark im Jahre 1877. Aus dem Jahresbericht des veterinären Gesundheitsraths in Dänemark 1877. Aarsberetning fra det veterinäre Sundhedsraad for 1877, Kjöhenhavn. (Dän. Aarsh.) -13) Die Verhreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in Grosshritannien während des Jahres 1877. Beitage zu den Veröffentl. des k. deutsch, Gesundheitsamtes No. 19.

### 2. Rinderpest.

1) Denkschrift über das Verkenmen der Rinderpest in Deutschland während der Jahre 1872—1877 und über die bei den Massergerin zur Absrehr und zur Untertrieltung der Seuche genankten infrafrungen. Ausgezut, von dem vörtrünkraft Mitglebod des L. Gesand-derpest heterfünd. Webensche 1. 8 [15. — 3] Die Rinderpest in Runaktien. Veröffentt. des k. deutsch. Gesandehitsantse, No. 3. — 4] Sechmuler insch. J. Einiges über voternärspilitziliche Massergeitn in Russland. Wechensche 5, 39.

In dem Beriehte von Schmulewitsch (4), der die Maassregeln aufzähilt, die in Russland zur Vorheugung und Tilgung der Viehseuchen, besenders der Rinderpest, in den letzten 9 Jahren getroffen wurden, finden sich interessanle Angaben üher die Rinderpest.

. Nachdem ein Regulativ die Bestimmung getroffen hatte, dass alle seuchekranken einheimischen Thiere getödtet werden, ist seit 1870 in allen Gouvernements des europäischen Russlands Rinderpestausbrüche überhaupt seltener geworden. In den Weichseldepartements war der Verlust in den ersten 4 Jahren (1870-1873) auf 17766 Thiero — gefallene und getödtete — gestie-gen, durchschnittlich 4441 jährlich; für die letzten 4 Jahre (1874-1877) verminderte sich der Verlust auf 7556 Stück, mithin auf führlich nur 1889 Stück. Im Gouvernement Grodno betrug der Verlust in den ersten 4 Jahren 14412 = 3603 Stück jährlich, in den letzten 4 Jahren nur noch 2643, mithin durchschnittlich 880 Stück per Jahr. Da im Weichselgehicte der Hornvichhestand 2430000 und im Gouvernoment Grodno = 395800 Stück hetrug, so ergicht sieh für die Periode 1870-1874 der Viehverlust an der Pest im Weichselgehiete auf weniger als 1 pCt. (0,18) und im Gouvernement Grodno weniger als 1 pCt.; in der Periode 1874 his 1877 hetrug der Verlust im Weichsolgebiete weniger als 1/10 pCt. = 0.077 und im Gouvernement Grodno ca. 1,5 pCt. = 0,22.

Vorkommen der Rinderpest in De utschland sährend der Jahr Sier-2-1871 ware in diesem Zeitzussen 342 Gehöße verseucht; 174 Süde Kindvich sind gelbken, 2436 Granbo und indierie) wurden getödett aus Der Aufmand, weber daturch den Beiche zur Latfelt, hat 1771252 Mark betragen. Dasse entfallen auf die erste Invasion im Jahre 1877 allein: 29 verseuchte Gehöfte, 111 and er Suebe gefählen, 1253 geößetz Kinder mit eines Kostonaufrunde von 1025654 Mart, und bear der Stellen gehören.

Nach einem von Adam (2) gegehenen Auszuge aueiner Denkschrift des kais. Gesundheitsamtes über da-

439840 Mark Entschädigung für gefallene und getödtete Thiere, 157440 vernichtete Sachen, 6027 enteignete Plätze,

3729 Taxgehühren, 153751 Kosten der Tödtung, Versehnrrung, Sachvernichtung und Desinfection, der militarischen Hilfe.

In Preussen erlangte die Rinderpest während der Monate Januar und Fehruar 1877 eine bedeutende Verhreitung.

Die Seuche herrsehte is 10 Regierungsbeziehen, 24 Ortekafaten und 31 Gehöfen und verrurschte einem Gesammtverfust von 910 Stüte Ründrich (unter diesen S1 auf pelleziehe Annehmang gelötelte), 325 Sehalen und auf pelleziehe Annehmang gelötelte, 325 Sehalen und seine Gehöfen der Schaffen der Annehmang der Ründrich und der Schaffen der Annehmang der Ründrich gehöfen der Schaffen der Schaffen der Welderhalte Gehöfen für die Verbreitung der Ründrich und der Schaffen der Massergel, dass die Schalenkrichmärkte der grossen Stüte in Zukunft sofert bei jedem auch nech ab eschrädist scheinenden Ausburch der Ründriche sie eine Schaffen der Schaffe

Im Königreiche Sachben kam die Rinderpest im Jahre 1877 im 19 Orten, hei 33 Besitzern bei 171 Rindern vor, von 36 starben, während 253 theils er krankte, tholls der Ansteckung verdächtige Thiere preddett wurden. Die Verselbepung der Seuche ginz vom Dresdener Schlachtvichmarkte aus, (Sächs. Er S. 88.)

### 3. Milzbrand.

1) Oemler, H., Experimentelle Beiträge zur Milzbrandfrage, Berl, Arch, f. Thierheilk, Bd. IV. S. 261. - 2) Feser, Untersuchungen und Versuche mit vergrabenen Milzbrandeadavern. Deutsehe Zeitsehr. f. Thiermed. Bd. IV. S. 23. — 3) Pasteur et Colin, Charbon et virulenee. Bull. de l'acad. de méd. No. 12. p. 253. (Pastenr theilt seine Versuche an Hühnern mit, die unten referirt sind; Diseussion mit Colin.) -4) Pasteur, Joubert et Chamberland, Sur le charbon des poules. Ibid. No. 24, p. 737. - 5) Dieselben, Sur le charbon des poules. Compt. rend. LXXXVII. No. 2. — 6) Bouley, Pasteur, Colin, Etiologie du charbon. Bull. de l'acad. de méd. No. 30. p. 777. — 7) Colin et Pasteur, Discussion sur charbon et virulence. Ibid. No. 11. p. 221. (Lebhafte Discussion zwischen Colin und Pasteur; zum Auszuge ungeeignet.) - 8) Colin, La haute température de certaines animaux est-elle un obstacle au développement des affections charbonneuses? Ibid. No. 20. -9) Derselbe, Sur le développement snecessif de foyers virulents pendant la période d'incubation des maladies charbonneuses. Ibid. No. 10. — 10) Toussaint, H., Preuves de la nature parasitaire du charbon. Identité des lésions ehez le le lapin, le cobaye et le mouton. Compt. rend. LXXXVI. No. 11. — 11) Derselbe, Théorie de l'action des bactéridies dans le charbon. lbid, LXXXVI. No. 15. (Hypothesen über die Wirkung der Milzbrandbacterien.) — 12) Derselbe, Du ehar-bon ehez le eheval et le ehien. Action phlogogène du sang charbonneux. Ibid. LXXXVI. No. 18.—13) Rabe, Anthrax dreier Waschbären. Hannov. Jahresber. X. S. 123.—14) Henninger, Ueber die Verbreitungs-Ursachen des Milzbrandes. Bad. Mitth, S. 129. - 15) Reuss, H., Ueber das Auftreten einer Hochwildseuche in den Forsten der Fürstl. Kolloredo - Mannsfeld'sehen Domaine Dobrisch. Separatabdr. aus der Vereinssehr. für Forst-, Jagd- und Naturkunde. Prag 1879.

Im Berichtsjahre 1876/77 herrschte der Milzbrand in Preussen, am verbreitetsten in den Provinzen Posen, Schlesien und Rheinprovinz, während in der Provinz Sachsen verhältnissmässig wenig Todesfälle vorkamen. Eine große Zahl von Erkrankungen, besonders der Schafe, kommt übrigens nicht zur Anzeige.

In den Beriehten wird augeführt, dass 39 Mensehen an Milzbrand erkrankten, wovon 13 starben und 25 genasen (in einem Falle ist der Ausgang nicht mitgetheit). Im Kreise Sprottau starben im Primkenauer Parke von 600 Stück Wild (namentlich Dammwild) 269 an Milzbrand. Die Erkrankungen verliefen sehr rasch. (Preuss. Mitth. S. 59).

In den Jahren 1875, 1876 u. 1877 kam der Milzbrand in Bayern in 488 Fällen vor, von denen 202 auf Oberbayern und 97 auf Unterfranken treffen. Im Jahre 1874 hatte die Zahl der erkrankten Thiere allein 748 betragen. — Von der ersteren Zahl sind 42 Thiere genesen, 133 wurden getödtet und 293 sind gefallen. — Zu bemerken ist, dass eine grössere Zahl der als Milzbrand aufgeführten Fälle dem Rausehbrande zuzurehnen ist. — 7 Mensehen wurden mit Milzbrandgift infleirt, von denen 2 starben und 7 genasen. (Bayer. Bericht.)

Der Milzbrand kam im Jahre 1877 im Königreiche Sachsen in 59 Ortschaften, bei 63 Besitzern und 112 Thieren (meist Rindern) vor. Mehrere mensehliche Infectionen werden näher mitgetheilt. (Sächs, Bericht. S. 79.)

Der Milzbrand kam im Jahre 1877 in Württemberg bei 61 Rindern, 1 Sehweine und 1 Mensehen vor. Letzterer inficirte sich, indem er bei der Section zufällig etwas Blut an das Auge brachte. Ausgang in Genesung. (Repertor. 39. S. 250 u. 253.)

In Elsass-Lothringen kam im Berichtsjahre 1877.73 der Milzbrand selten vor; in den als Milzbranddistricten bekannten Gegenden des Kreises Forbach tat kein einziger Fall dieser Seuche auf und selbst in den sonst arg heimgesuchten Kreisen Chateau-Salins und Saarburg war die Krankheit eine seltene. Die Krankheit wurde aussehliesslich beim Rindvieh beobachtet und trat immer in der apoplectischen Form auf. In 18 Gemeinden und 32 Gehöften wurden 50 Todesfälle constatirt, ohne dass jedoch diese Angabe irgendwie auf Vollständigkeit Anspruch machen könnte. (Elsass-Lothr. Ber. S. 192)

Milzbrand kam im Jahre 1877 in Dänemark als Milzbrandemphysem in einer Rinderbesatzung auf Fünen und in drei in Jütland vor. Unter anderen Formen zeigte sieh die Krankheit in einer Rinderbesatzung auf Seeland, einer auf Fünen und einer in Jütland, und in zwei von diesem wurden zugleich andere Hausthiere angegriffen. Ferner kam Milzbrand bei Schafen in einer Besatzung auf Fünen und bei Schweinen in drei Besatzungen vor, von welchen zwei auf Seeland und eine in Jütland. (Dän. Aarsber.)

Oemler (1) suchte das Verhalten der äusseren unverletzten Haut gegen das Milzbrandgift zu erforschen und stellte an einer grossen Zahl von Säugethieren (146 Stück - Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze, Kaninchen, Hasen, Eichhörnchen, Ratte, Maus, Fuchs) dahin gehende Versuche an. Auf unverletzte Hautstellen wurde infectiöses Blut gebracht, wobei die Epidermis intact blieb. Von allen diesen Thieren starben 1 Schaf, 1 Ziege, 2 Kaninchen an Milzbrand. Bei 67 Vögeln (Gänse, Enten etc.) blieb das vorsichtige Besudeln der feinen Haut unter den Flügeln mit infectiösem Blute gänzlich resultatios. Auf Grund seiner Versuche glaubt Oemler, dass die Uebertragung des Milzbrandes auf Menschen und die genannten Thiergattungen von der äusseren Haut aus bei intacter Epidermis unmöglich sei (?). Bei den Versuchsthieren, die positive Erfolge ergaben, seien kleinste Defecte von Verletzungen der Epidermis doch vielleicht vorhanden gewesen. Durch seine weiteren Versuche konnte Oemler feststellen, dass die ihrer Integrität beraubte äussere Haut den Eintritt des Anthraxgiftes in den menschlichen und thierischen Körper gestattet, und dass schon der kleinstelDefect, überhaupt die geringste, macroscopisch gar nicht sichtbare Continuitätstrennung der Epidermis das Zustandekommen einer Infection ermöglicht. Die den äusseren Gehirngang auskleidende Haut nimmt, wie sich aus zahlreichen Versuchen ergab, aus infectiösem Anthraxblut, welches in das Ohr hineingebracht wurde, den Infectionsstoff nicht auf.

Feser (2) stellte Versuche an mit Cadavern mitzbrandiger Thiore, die verschieden lange Zeit verscharrt waren, um zu erfahren, ob und wie lange das Anthraxgift in derartig behandelten Cadavern wirksam bleibt. Durch zahlreiche Versuche mit den verschiedenartigsten Bestandtheilen von 25 Milzbrand-cadavern konnte Feser feststellen, dass mit der eingetretenen intensiven Fäulniss das vorher massenhaft vorhandene Milzbrandcontagium zu Grunde geht. Auf

Die Frage der Haltharkeit der Virulenz in vergrahenen Milzhrandcadavern ernehtet Verf. durch seine Versnehe noch nicht für völlig entschieden; dieselben sind an verschiedenen Orten und unter den verschiedensten Bedingungen zu wiederholen.

In Berug nuf das Futter, welches auf derartigen Verschartungsplätzen gewachen ist, hat Feser schatter, das Futter (Gras, Heu, Grünhafer, Kohl, Gemásy, welches auf Milzbrandrenchartungsplätzen gewachen war. massenhaft an Rinder, Schafe und Ziegen ohne allen Nachthell verfüttert und anden genochen eine Form von Rüben, Rettigen — woh und gekobet hohe Nachthell verschrit werden knon.

Pasteur (4) berichtet über Versnehe mit Milzhrandgift, die er mit Joubert and Chamberland an Hühnern angestellt hatte und welche das Resultat hatten, dass Hühner, die mit Milzbrandgift geimpft sind, an Milzbrand erkranken, wenn man die untere Körperhälfte (1/2 des ganzen Körpers) in Wasser taucht, welches eine geringere Temperatnr (25°) hesitzt, als der Thierkörper. Weitere Versnche haben bewiesen, dass man mit Milzbrandgist inficirte Hühner wieder zur Genesung hringen kann, wenn man sie sogleich wieder erwärmt. Im letzteren Falle verschwinden die Bacteridien wieder. -- Colin, der das Experiment ehenfalls anstellte, bestreitet die Richtigkeit der von Pasteur hehanpteten Thatsache; er setzte die Temperatur der Hühner von 426 auf 39,26 dnrch äussere Kälte herab und konnte keinen Milzbrand erzeugen, In einer gereizten Diseussion vertheidigen beide Beohachter die Richtigkeit und Beweiskraft ihrer Experimente.

Nachdem Pasteur, Joubert und Chamberland (5) nachgewissen hatten, dass es möglich sey, bell ühn ern Nilsbraud zu erzeugen, wenn man ihre Köppertungsernte benabest, zeigten weitere Versuche, dass es möglich selt, solche lühner wieder zu belien, wenn man sie reutzeitig wieder erwärnt. Im lettzeren Falle werden die Bucterdien wieder resorbitt. Die Heilung finden inicht mort sattt in den letten Lebenstanden, wenn das Blut zu stark mit Milstenandasterdieln gesättigt ist.

Bouley (6) berichtet über die Versuche Pasteur's, die er als Mitglied einer Commission zu controliren hatte und die an Hühnern behinf Erzongung von kinstilchem Anthrax vorgenommen wurden. Die Commission, die ausserdem ans Colin, Davaien, Valpjan und Bouley bestand, überzengte sine der Richtigkeit der Angaben Pasteur's, der nakseiner bekannten Methode im Stande war, ärher Mithrand mit Bacteridien im Blute bei Hühnern zu erzeugen.

Colin (8) gelangt auf Grund seiner Versuche zu folgenden Schlussfolgerungen: Es existirt keine Beziehung zwischen der normalen Temperatur der Thiere und ihrer Disposition oder Nichtdisposition für den Milzbrand. Unter gleichen Verhältnissen der Körpertemperatur sind die einen Thiere disponirt für den Milzbrand, die anderen dagegen widerstandsfähig. Die künstliche Erniedrigung der Temperatur der llübner auf 40° ist nicht im Stande, die Entwickelung des Anthrax zu begünstigen, obwohl bei 40° dieser Process sich rasch entwickelt heim Schaf, beim Kanischen und anderen Thierarten. Die künstliche Herabsetznng der Temperatur auf 38 und 37e ist nicht im Stande, bei Fleischfressern - erwachsenen Hunden nnd Katzen - Milzbrand - nach Impfungen - erzeugen zu helfen. Die niedere Temperatur der Haut oder des Unterhautbindegewebes, gleichviel ob sie durch Entblössung oder durch kaltes Bad hervorgebracht ist, scheint keinen merkharen Einfluss auf die Verandernngen ausznühen, die sich an der Impfstelle mit Milzbrandgift entwickeln.

Derselbe (9) gelangt durch seine Versnche zu folgenden Resultaten: Die Lymphdrüsen sind diejenigen Organe, welche zuerst virulente Eigenschaften bekommen in Folge einer Ablagerung oder eines Eindringens milzbrandigen Giftes an einem Punkte des Organismus. - Die Drüsen werden allmälig virulent in der Reihenfolge ihrer Lage im Lymphgefässsystem, ausgehend von den Inoculationsstellen. Durch die Zufuhr und die Regeneration des Milzbrandgiftes in ihrem Gewebe und in ihrer Flüssigkeit wandeln sich die Drüsen in virulente Herde um. Die Lymphdrüsen sind his zu einem gewissen ziemlich lange dauernden Moment - gemeinschaftlich mit der Impfstelle und und dem umgebenden Oedem - die einzigen Theile des Thierkörpers, die virulente Eigenschaften hesitzen. Dieselben hahen virulente Eigenschaften in ihrem Gewehe, bevor Bacteridien vorhanden sind. Diese Drüsen, als Receptacula und Regenerationsstätten des Giftes, sind als Krankheitsherde in voller Thatigkeit während der Incubation und his zu den letzten Perioden der Krankheit. Die active Thätigkeit der Drüsen giebt sich kund durch die Anschwellung, das Oeden, die rothe Farhe, die interstitielle Blutung, mit einem Worte durch die specifische Irritation, durch neu bervertretende Eigenschaften und durch die Entwickelung der Bacteridien. Die Drüsen sind gemeinsam mit der Impfstelle und deren peripherischer Infiltration die Herde, von welchen hanptsächlich, vielleicht ausschliesslich, die allgemeine Infection des Organismus erfolgt. - In der folgenden Discussion widerspricht Pasteur den Behauptungen Colin's und findet ausserdem nichts Neues in denselben.

Nach Toussnint (10) sterben Kaninchen, die mit Milzbrandgift geinght werden, in Folge von Verstopfung der Capillaren der lebensrichtigen Organamentlich des Gehirns und der Langen. Im Momentades Todes sind alle Capillaren nagefüllt mit Bacteridien. Als Beweise, dass des Milzbrandgift kehr und von der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der ein besteht, führt. T. folgende Vernnehe an:

1) Das frische Milzbrandblnt nnter Abschluss der Lnft und der Fäulniss in Röhrehen conservirt, verliert nach 7-8 Tagen seine ansteckenden Eigenschaften, besonders wenn es einer höheren Temperatur (38-40°) ausgesetzt wird. 2) Die Filtration milzbrandigen Bintes durch 8 Lagen Filtrirpapier genügt, demselben die contagiösen Elemente zu entziehen, indem die Bacteridien zurückbleihen, während kleine Körnehen und manehmal auch weisse Blutkörper hindurchfiltriren. 3) Bei der directen Transfusion vom Blutgefäss eines milzhrandigen Thieres in das Gefass eines gesunden Thieres, kann man beliehig die Zeit bis zum Eintritt des Todes bestimmen, ja sogar die angehliche Insuhationsperiode vollkommen zum Versehwinden hringen. Wenn man 3 Kaninehen anf diese Weise inficirt, das erste mit 1500 Millionen Bacteridien, das zweite mit 75 Millionen und das dritte mit 500, so stirbt das erste nach 7 Stunden, das zweite nach 12-13 Standen, das dritte nach 36 Stunden. Bei virnlenten Giften verhält sieh das anders, indem die wechselnde Inchhation von anderen Umständen, nicht aber von der Menge des eingeführten Giftes ahhängt, - Durch weitere Versuche heweist T., dass die Menge der Bacterien in geometrischem Verhältniss zunimmt. - Beim Schaf, das mit Milzhrandgift geimpft wird, ist das Verhältniss ein ähnliches, ebenso

beim Esel und Pferd. Toussaint (12) sucht durch verschiedene Versuche zu beweisen, dass neben den Bacteridien dea Milzbrandes sich eine Sabstanz vorfindet, eine Art Diastase, secernirt von den Microparasiten, welche intensive phlogogene Eigenschaften besitzt und die für die Interpretation der krankhaften Veränderungen beim Milzbrand von grosser Bedentung ist, Diese phlogogene Substanz ist verschieden je nach dem Thiere, von dem die Bacteridien stammen; nach der Ansicht von Toussaint können die verschiedenen Thiere in dieser Richtung folgendermassen rangirt werden: Kaninchen, Meerschweinchen, Schaf, Esel, Pferd and lfund. (Dass neben den Milzbrandbacillen noch andere chemische Gifte im Milzbrandblute vorkommen. welche die Ursache des Fiebers und der übrigen Erscheinungen abgeben, hat Ref. schon im Jahre 1872 [Zur Pathologie des Milzbrandes. München, 1872. S. 136 u. 155] behauptet und zu beweisen versucht.)

Nach den Mittheilungen von Renas (13) wurde in der zweiten Hällte des Juni 1877 füsst gleichzeitig an allein wilklesstaten Revieren der Kölleredo-Mannafeld'sechen Denisie in Böhnen eine Sterlichkeit unter dem Roth- und Dam mwild constaint, die zunächst im nerdedüllehen Reviere der Herschaft nm sich ginft, bald such in dem Rothwidthiergarten sich bedenklich wildgarten geräte retten Tagene des folls im Dammvollgarten geräte her von Sterleiten des Aufrigen nahm. Durcht ungestegene Suchwerständige wurde festgezteilt, dass es gich hier zu Milzbarad handle, das

die Milz sowie die Gekrösdrüsen die entsprechenden Veränderungen zeigten,

Durch das Fleisch der gefallenen Thiere, das öfters von Bauern erschnift wurch, surden wännebenfillelt auch infectionen der landetribeskättlichen Natisthiere vererscheiten werden konnte. Das Wild soll plättlich zussammer gebrechen und unter Zittern and kurzen Zuckungen Schrieben und unter Zittern and kurzen Zuckungen Schrieben und sollte Zittern and kurzen Zuckungen Schrieben und von Schlieben und von der Zittern and kurzen Zuckungen Schrieben und Schlieben und der Verlauf beim in Procenten ausgehöldet, betrug der Verlauf beim in Procenten ausgehöldet, betrug der Verlauf beim Erschrieben und den Schrieben der Schlieben und den Schlieb

[Dahl, Udbredning at Mithrandi Norge, Norsk Magaz, for Isagevid, R. 3, Bd. 8, Forhandi, p. 163, Ogaz, for Isagevid, R. 3, Bd. 8, Forhandi, p. 163, Commen von Mithrand in Norwegen and nametrich gewisse hegrenzte Heerden, wo die Knankbrit sich viele Jahre hindurch erhalten hat. Be sind nun räftlige Massregeln genommen, u. a. die Verbrennung der todten Thiere statt des Vergrabens.) 24h. Riller (Kopenhagen.)

### Rauschbrand (Emphysema infectiosum).

1) Bollinger, Ueber Rauschbrand heim Bind, Aortl. Intelligenalt. No. 26. — 9. Son mer, J. J. Bericht über die zur Erforschung der sogenannten Plugnanheit auf vorarbergischen Alpen im Sonmer 1876 eingeleiteten Studien. — 3) Der zel be, Bericht über die mit krönenhang der sogenannten Plugkrankheit auf vorarbergischen Plugkrankheit auf vorarbergischen Landwirthachafts-Vereins. Bregenz.

Bollinger (1) berichtet in der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München über den sogenannten Rausebbrand der Rinder und gelangt zu folgenden Resultaten:

In gewissen Bezirken der bnyerischen Alpen, besonders im Bezirke Werdenfels, sowie in den Milzbranddistricten der Alpen kommt jäbrlich wiederkehrend - am häufigsten in der wärmeren Jahreshälfte eine merkwürdige enzootische Krankheit beim Rinde vor, die als Ranschbrand, Geräusch, Rauscher, Milzbrandemphysem, St. Antoniusfener u.s. w. bezeichnet wird. Ausserdem findet sich derselbe Process enzootisch in gewissen Bezirken Unterfrankens (bei Hassfurt), im nördlichen Baden (Schenkel- oder llinterbrand), sowie ziemlich verbreitet in gewissen Gegenden der Schweiz (Glarus, Granbünden, Berner Alpen, Jnra), we die Krankheit seit langer Zeit als Plag, Kroser, Geränsch etc. bekannt ist. Diese räthselhafte Krankheit wurde bisher fast allgemein als eine Milzbrandform (Milzbrandemphysem) betrachtet, nenerdings von Professor Feser als eine Art Sepsis.

Dieser Process, an dem in den bayerischen Alpen jährlich eirea 100 Rinder zu Grande gehen, auf manchen Weiden sogur regelmässig 1—5 pCt. des gesammten Viehstandes, ist wesentlich characterisirt durch ein höchst acnt anftretendes Emphysem des Untrabautzelleswebes und der Musculatur, verbanden mit serös-lämorrhagischer Infiltration der betroffenen Thoile, besonders der Ilinterschenkel. Das Emphysem verbreitet sich manchmal über den grösseren Thoil des Körpers und tödtet die Thiere in der Regel in 1—2 Tagen. Die Krankheit geht, soweit bekannt, niemals auf den Menschen über und ebenso wenig auf Thiere anderer Gattung. — Im Jahre 1875 hat Ref. auf Grund einer mieroscopischen Blutuntersuchung und melnerer negativer Impfversuche an Kaninchen schon die Vermuthung ausgesprechen, dass die in Rede stehende Krunkheit nicht zum Milstbrand zu rechnen sei.

Vor Kurzem wurde nun dem Vortragenden ein lebendes, mit Rausehbrand behaftetes Rind, welches aus Freimann bei Münehen stammte — aus einem Stalle, wo im vorigen Jahre mehrere Rausehbrandfälle vorgekommen waren, — zur Verfügung gestellt, und wurde diese Gelegenheit zu Impfungen und sonstigen Untersuchungen benitzt, die über das Wesen der räthselhaften Zoonose Aufsehlus geben sollten

Durch eine Reihe von Impfungen mit Blut der erkraukten Thiere gelaug es, den eharaeteristischen Krankheitsprocess bei verschiedenen Impfthieren (2 Rindern, 2 Schafen und 1 Ziege) künstlich zu erzeugen; die mit 2-25 Tropfen Blut - zum Theil intra vitam entnommen, oder unmittelbar nach dem Tode - subcutan geimpften Thiere starben nach 21-33 Stunden, und crwies sich der Impfstoff durch 5 Generationen hindurch virulent. Von der Impfstelle aus entwickelte sieh unter mässigen Fiehererscheinungen das charaeteristische, mit serös-hämorrhagischem Infiltrat verbundene Emphysem des Unterhautbindegewebes und der Musculatur in rapidester Weise. Das in grosser Menge offenbar durch den Infectionsstoff erzeugte Gas erwics sich, am lebenden Theile untersucht, als geruehlos, brannte mit bläulicher Flamme und bestellt somit mit grösster Wahrseheinlichkeit aus Sumpfgas (CH4) (Prof. J. Forster). - Bei der Section der künstlich inficirten Thiere konnte der ganze eharacteristische Befund des Ransehbrandes eonstatirt werden: ein weit verbreitetes, von der Impfstelle ausgehendes Emplysem sämmtlieher Weichtheile, die geimpften Extremitäten meist bis zum Doppelten des normalen Umfanges aufgetrieben, die emphysematösen Muskelpartieu, die ein dunnes, lackfarbiges und gashaltiges Blut entleeren, zeigen auf der Sehnittsläche ein förmlich spongiöses Ausschen. lm Blute allenthalben Gasblasen, die Lymphgefässe in der Umgebung der erkrankten Theile perlschnurartig mit Gasblüschen gefüllt, ebenso alle Lymphdrüsen; ferner die Leber, Milz, Nieren, Lungen mehr oder weniger emphysematös. Die Milz nicht vergrössert. Im Körperblute sowie in den specifisehen Localisationen fanden sieh regelmässig in mässiger Menge kurze, stäb-chenförmige Spaltpilze (Bacillen) von eirea 5 Mieromillim. Länge, die eine eigenthümlich rotirende Bewegung um ihre Längsaxe zeigen. (Diese Stäbehen hat Feser bereits früher — vergl. diesen Berieht f. 1876, S. 549 - besehricben.) Fäulnisserscheinungen fehlten selbst an Cadavern, die 1-2 Tage an der Luft in einem kühlen Raume lagen.

Nachdem so die Impfbarkeit des Rauschbrandes estgestellt war, suchte Ref. weiter vom Verdauungseanale aus die Krankleit zu übertragen. Ein Kalb 
wurde mit einer geringen Menge Blut von einem an 
Impf-Rauschbrand gestorbenen Rinde gefüttert, ohne 
dass sieh im Verlaufe von 48 Stunden krankhafte Symplome einstellten. 53 Stunden nach der Fütterung 
verendete jedoch das Thier plötzlielt. Die Section ergab anstatt des erwarteten intestinalen Emphysems 
einen durchaus negativen maeroscopischen Befund. Mieroscopisch fanden sieh im Blute, das nur in den grossen Venen des Hinterleibes gashaltig war, die erwähnten kurzen beweglichen Baeillen. Um ganz sieher zu

geben, wurde alsbald nach dem Tode des Thieres ein Schaf und eine Ziege mit stäbehenhaltigem Blute von demselben subcutan geimpft: beide Impfthiere starben nach 20 und 21 Stunden mit characteristischem Emphysem behaftet, das von der Impfstelle ausging. Damit war bis zur Evidenz bewiesen, dass das mit Bluggfütterte Kalb an Rausehbrand ohne Localisation gestorben war. — Der Versuch, ein Kalb vom Mastdarm aus vermittelst eines Clysma's mit virulentem Blute zu infleiren, blieb erfolglos. — Weiterhin gelang es, eine Ratte und eine Maus durch Impfungen mit minimalen Blutmengen innerhalb 24 Stunden zu tödten: die Section ergab kein Emphysem an den Impfstellen, wohl aber kurze Bacillen im Blute. — Die Fütterung mit Fleisch rausehbrandiger Thiere an 15 weisse Mäusergab ein negatives Resultat.

Die wichtigsten Ergebnisse seiner Versuche fasst der Vortragende schliesslich in folgenden Sätzen zusammen: 1. Der sog. Rauschbrand der Rinder ist weder als eine Milzbrandform, noch als eine septische oder putride Infection, sondern 2, als eine specifische Infectionskrankheit zu betrachten, als eine Mycose der gefährlichsten Art, die immer letal verläuft. In letzterer Richtung ist der Process der Wuthkrankheit an die Seite zu stellen, übertrifft letztere jedoch noch durch seinen rascheren Verlauf. 3. Der Infectionsstoff besteht mit grösster Wahrscheinlichkeit aus einem beweglichen Spaltpilz (aërogener Bacillus), der sich endogen (im kranken Thierkörper) und - mit Rücksicht auf das enzootische Vorkommen des Processes auf gewissen Weiden - auch ectogen vermehrt. 4. Der Rauschbrand gehört wie der Anthrax zur Gruppe der impfbaren Bodenkrankheiten. Krankheit - abgesehen von ihrer Impfbarkeit nicht contagiös ist, so ist die Bezeichnung als contagiös-miasmatischer Process ebenso verwerslich und unhaltbar wie beim Milzbrand. 5. Der Infectionsstoff lässt sich nicht bloss durch Impfung in das subcutane Bindegewebe, sondern auch auf dem Wege der Fütterung auf gesunde Thiere übertragen -- ebenso wie der Milzbrand. 6. Der Rauschbrand lässt sich künstlich auf Rinder, Schafe, Ziegen, Ratten und Mäuse übertragen, während er bei seinem natürlichen enzootischen Vorkommen nur das Rind befällt. 7. Bei künstlicher Infection vom Verdauungscanal aus (intestinale Infection) kann der Rauschbrand ohne Localisation verlaufen - als reine Hämatonose, ähnlich wie Variola sine exanthemate oder wie der Anthras ohne Localisation. 8. Als wissenschaftliche Benennung des Rauschbrandes dürfte sich der Name "Emphysema infectiosum" empfehlen.

Sommer (2) berichtet über Untersuchungen, die er im Auftrage des vorarlbergischen Landwirthschaftsvereins über die auf den AlpenVorarlbergs enzootische sog. Flngkrankheit (Flug, Brand. Rauschbrand) anstellte.

Die Flugkrankheit, die offenbar dieselbe Krankbeit darstellt wie der auf den bayerischen Alpen herrscherde Rausebbrand oder das Geräusch, herrseht vorwiegend auf der Alpe "Gsehwend", Gemeinde Dornbirn, auf den Alpen Schadona und Körb, Gemeinde Schröcken und Hoeikrumbach im Bregenzerhalde. Zunächst giebt Seine geographische Beschreibung der geuannten Alpremit Angabe der Temperaturverhältnisse. Den geschichtlichen Bemerkungen über die Flugkrankheit ist zu

entnehmen, dass dieselbe eine der am längsten bekannten und gefürehteten Rindvichkrankheiten in Vorartherg ist, die hereits im vorigen Jahrhundert und ausgebreiteter als jetzt dort herrsehte. Auf manchen Alpen ist die Krankheit verschwunden, wo sie früher bösartig herrschte und amgekehrt ist die Krankheit auf Alpen vorgekommen, wo sie früher nicht vorkam. Dieser Umstand erklärt sich vielleicht daraus, dass in der Benutzung der Alpen öfters ein Weehsel eintritt, indem einmal nur Jungvich (Galtalpen), ein anderesmal nur Melkvich (Melkalpen) auf denselhen geweidet wird. Krankheit hefällt nnr Jungvieh im Alter von 1, his zu 3 Jahren, mit besonderer Vorliebe besser genährte Thiere. Das Fleisch der erkrankten, ja sogar der umgestandenen Thiere wird immer ohne Nachtheil verzehrt; einzelne Menschen, die seit vielen Jahren derartiges Fleisch geniessen, erfreuen sich der besten Gesundheit und erreiehen ein hohes Alter. - Was die Symptome der Krankbeit hetrifft, so verläuft sie immer höchst aent, kommt nur unter dem Rindvich während der Alpzeit vor, fast nur heim Jungvich, verschont andere Thiergattungen und eharacterisirt sieb durch das Auftreten von emphysematösen Anschwellungen. Sehr selten befällt der Flug ein älteres Thier oder im Winter bei Stallfütterung. — Die Ursache der Krankheit sucht Verf. in einer inneren Anlage, bedingt durch die Haltung der Thiore in zu heissen, dunstigen, überfüllten Stallungon, wo sie den Winter über sieh befinden; ferner in einem ahnormen Ernährungszustande (?). Weiter gieht Verf. eine Schilderung der im Lehen beobachteten Erscheinungen, sowio des pathologisch-anatomiseben Befundes, der sieh an das hisber Bekannte anschliesst. Ohne besondere Beweisgründe aufzuführen, reehnet Verf. die Flugkrankheit, die er öfters vergeblich zu impfen suchte, zu den putriden Infectionskrankheiten - offenbar unter dem Eindruck der Angaben Feser's (vgl. diosen Borieht f. 1876, L, S. 549). Die Heilversuche baben bisher immer negative Resultate ergeben und werden die Thiere aus diesem Grunde nach Feststellung der Diagnose gewöhnlich geschlachtet. Auf Grund amtlicher Anfzeichnungen gingen unter 39,294 Rinder, die im Jahre 1876 in den Bezirken Bregenz, Feldkirch und Bindenz gealpt wurden, 293 Stück an der Fluckrankhoit zu Grunde. Die Rinder vertbeilen sieh auf 299 Stiere, 23,004 Külte, 35I Oebsen, 15,640 Kälber und Jungvich, von welch lotzteren also fast 2 pCt. der Flugkrankeit erlagen. Nach einem 8-12jährigen Durchschnitt gehen auf einigen Alpen von den Kälbern 5,8-10,6 pCt. zu Grunde, von den 2 jährigen Rindern 1,7- 3,7 pCt. Am meisten betroffen von der Flugkrankheit werden die Galtalpen Schadona und Wöster, Hochalpen, die über 6000 Puss üher der Meeresfläche liegen.

Auf Grand seiner Beobachtungen hält S. die Flagkrankbeit für nieht eontagiös, nieht übertragbar und nieht für versehleppbar — offenbar mit Unreeht, wie

sieh aus den Vorsuchen des Bef. engiebt.
Interessant ist, dass auf den vorariberger Alpen bisher nur die Flugtrankheit und kein Mithrand beohachtet wurde. In Betreff der Cadaver, die bisber unvorsebarzt liegen blieben, sehlägt Verf. vor, dieselben
mit phenylsucem Kalk der mit roher Carbolsüne zu
begiessen und die Gruhen mit grösseren Steinen zu hedecken.

Aus dem zweiten Berichle Sommer's (3) für das Jabr 1877 eigebist sich, dass im Sommer 1877 mit viel Regen eher eine Verminderung der Fälle von Plugkrank beit im constatiere mar, ohne dass sich jedoch ein bestimmter Einfluss der Witterung auf die Krankheit nachweisen liess. Der Durnschnittsverlust auf 14 Galtalpen betrug für das Jahr 1877 bei den Kilbern 7,6 pCL, bei den Rindern 2,9 pCL. Die am härtesten hetroffenen Alpen werden alle mit Namen anftgeführt. Am Schlusse seines Berichter resumirt Verf. seine Beobachtungen noch einmal dabin, dass die Flugkrankheit keine Mitzbrandform darstelle, dass sie nieht übertragbar und niebt ansteckend sei (daber keine Seuchenkrankheit), sondern einen septischen Character bestize.

#### Lungenseuche.

1) Pütz, Herm., Die Lungrausende als Gegenstader der Veterinks-Samitispelinke. Plugi Vorträge, F. Prährärtet. Heft 6 u. 7. Leipsig. (Plädirt für die Impfrang der Lungensseches als Schutzuftet) gegen diese Krankgesternen Mitchmeieren. Menatssehr d. österr. Vereins der Theirarket. I. 8. 19, 36, 72. — 3) Wolfern m. Ucher Lungenseuebe-Impfrang. Ebendas. S. 14.

Im Berichtsjahre 1876;77 kam die Lungensouche in Preussen in 608 Gehöften bei 2951 Rindern vor, von denen 252 gesterben, die ührigen getödtet wurden. (Prouss. M. S. 49.)

Im Jabre 1877 kam die Lungenseuche im Königreiche Saehsen in 185 Fällen vor, von welchen 12 starhen, 165 getödtet wurden und 81 genasen. Im Wesontlichen blieb die Sache auf dem Stande des vorbergebenden Berichtsjahres. (Sieh, Ber. S. 75.)

Die Lungenseuche kam in Bayern in den Jabren 1875-1877 bei 1855 Rindern zur Beobachtung, von denen der grössere Theil in Überbayern (29 pCt.) und in Unterfranken (38 pCt.) beobachtet wurde. (Bayer, Ber.)

Im Jahre 1877 kam die Lungenseuebe in Württemherg hoi 365 Rindern vor. (Repertor. Bd. 39. S. 243.)

Die Lungensouehe, die seit 1867 in Blaasslotbringen nicht vorgekommen war, wurde in Beriehtsjahre 1877/78 constatirt in 9 Gemeinden und 19 Gehöften. Unter einem Vielbestand von 294 Stück erkrankten 97 Rinder, starben 8 und wurden getüttet 290 Stück. (Elsass-Jouthing. Der, S. 15.)

An Lungenseuebe erkrankten im zoologischen Garten zu Brüssel im Jahre 1877 2 Yaks, 3 Bisons und 1 Büffel; der letztere wurde getödtet, die übrigen 5 Thiere sind gestorben. Die Sottlon der Thiere stellte die Veränderungen der Lungenseuehe fest, welche als characteristisch gelten. (Veröffentl. des Kais. deutsch. Gesundbeitsamtes.)

#### 6. Pocken.

Die Verbreitung der Schafpocken in Preussen während der Zeit vom 1. April 1876 his I. April 1878. Beilage zu den Voröffentl. des Kais. Deutschen Gesundheitsamtes. No. 25.

Die Verbreitung der Schafpocken in Preussen im Berichtsjahre 186,77 zeigte deutlich, dass dieselbe in erster Linie durch die Schutzimpfung der Lämmer bedingt ist. Die zahlrichsten Ausbrüche der Schafpocken entfallen auf das 2. und 3. Quartal des Berichtspares, d. h. auf die Zeit des Jahres, in weleber die Schutzimpfung am bluffgsten vorgenommen wird. (Preuss. M. S. 33.)

 konnte. Die Häufigkeit der originären Kuhpocken in Württemberg liegt nicht, wie der betreffende Referent glaubt, in einer besonderen Disposition der Kühe in Württemberg, sondern in der Prämie für die rechtzeitige Anziere, (Repertor, Bd. 39, S. 352.)

tige Anzeige. (Repertor. Bd. 39. S. 352.)
Die eehten Kuhpoeken wurden in Württemberg im Jahre 1877 bei 5 Kühen constatirt, wishrend unechte Poeken in Form pustulöser Aussehläge oder Abortiv-Poeken 5 mal, Kröchen oder Spitzpoeken 1 mal, Bläselen 3 mal, Wasserpoeken 4 mal, Krustenbildungen 15 mal bebachtet wurden. Nur einmal ging ein Allgemeinleiden dem Poekenausbruehe voraus. (Repertor. Bd. 39. S. 246.)

Die Kuhpoeken wurden in Dänemark im Jahre 1877 in 436 Fällen beobachtet und zwar in 72 Geböften — meist im nordöstlichen Seeland. Diese Fälle vertheilen sich folgendermassen: Februar 2, März 3, Mai 4, Juni 5, Juli 10, August 29, September 9, October 4, November 3, December 3. (Dän. Aarsberet.)

Die Schafpocken kamen im Jahre 1877 im Königreiehe Sachsen nur in einer Ortschaft bei einer Heerde von 344 Stück zur Beobachtung. (Sächs. Ber.

5. 79.)

Die sonst in Elsass-Lothringen fast unbekannten Schafpoeken wurden im Berichtsjahre 1877/78 in den Kreis Saarburg eingeschleppt In 3 Gemeinden und 20 Gehöften erkrankten bei einem Gesammtbestande von 705 Schafen 82 Stück, von denen 41 starben. (Elsass-Lothr. Ber. S. 20.)

### 7. Rotz.

1) Lustig, Zur Diagnose der Rotz-Wurmkrankheit. Hannov. Jahresber. X. S. 52. - 2) Bollinger, Ueber Lungenrotz. Woeh. No. 25. (Auszug aus einem Vor-Lungenrotz. Woen. No. 22. (Auszug aus einem vortrage.) — 3) Werner, C., Der Lungenrotz des Pferdes. Berlin. — 4) Derselbe, Knochenrotz. Berl. Arch. f. Thierheilk. Bd. IV. S. 137. (Mit Abbildungen.) — 5) Friedberger, Chronischer Rotz beim Pferde. Münch. J.-B. S. 57. — 6) Anacker, Der Pferderotz und das Angiom auf der Nasenscheidewand. Thierarzt. No. 1. — 7) Gotteswinter, Beitrag zur Diagnose der Rotz-krankheit. Woch. S. 25. (Hochgradiger Rotz der Luftröhre und der Bronehien. Nase frei, in den Lungen ronre und der Bontenen, ausschlieben fast keine krankhaften Symptome.) — S) Schwarzmaier, D., Beitrag zur Diagnose der Rotzkrankheit. Ebendas. S. 121. (Fall von selbständigem Rotz der Luftröhre, ohne dass das Thier in einem anderen Organe rotzige Veränderungen zeigte; im Leben nicht das geringste Symptom des Rotzes, ) — 9) Hochberger, Beitrag zur Actiologie des Rotzes der Pferde. Monatssehr. des Vereins der Oesterr. Thierarzte. I. S. 101. (Lange Latenz — von 16 monatlieher Dauer - des Rotzes bei einem Pferde.) - 10) Die Verbreitung der Rotz-Wurmkrankheit in Preussen während der Zeit vom 1. April 1877 bis 31. März 1878. Beilage zu den Veröffentl, des Kais. Deutsehen Gesundheitsamtes. No. 41. — 11) Lustig, Vorläufige Mittheilungen zur Diagnose der Rotz-Wurmkrankheit, Hannov, Jahresb. X. S. 83. (Bei rotzverdächtigen Pferden fand L. Dyspnoe bei Bewegung, meist rothe Blutkörperehen im Nasenausfluss und Eiweiss im Harn, Vermehrung der weissen Blutkörperehen.) -12) Derselbe, Nasen-Reflex-Spiegel zur Untersuehung rotzverdächtiger Pferde. Ebendas. S. 84.

Im Berichtsjahre 1876/77 wurden im Preussen in 1526 Gehöften 2753 Fälle von Rotz wurm krankheit eonstatirt, von denen 137 gestorben sind, während die übrigen getödtet wurden. Gegen das Vorjahr ergiebt sich eine Steigerung um 304 Fälle. Diese anseheinende Zunahme der Verbreitung der Krankheit lässt sich auf zahlreiche alte Rotzherde zurückführen, die vor dem Erlasse des neuen Seuehengesetzes verheimlicht wurden.

Die Ursachen, warum sich keine erhebliche Abnahme der Krankheit constatiron lässt, sind hauptlich folgende: zu späte Anzeige und Verheimlichung, die Häufigkeit der Fälle von latentem Lungenrotz, die häufige Infection soleher Pferde, die andauernd zu Reisen beurzt und in inficirte Stallungen gestellt werden, endlich die zu späte Tödtung rotziger Pferde, sowie die zu frühzeitige Entlassung verdächtiger Pferde aus der Observation. An Entschädigungen wurden bezahlt für rotzikranke Pferde 479817 Mark. (Preuss. M. S. 16.)

Die Rotzwurmkrankheit kam in Bayern in den Jahren 1875—1877 bei 322, 329 und 327 Pferden vor. Getödtet wurden im Ganzen 815 Pferde, gefallen

sind 70. (Bayer. Bcr.)

In Württemberg kam die Rotzkrankheit im Jahre 1877 bei 101 Pferden (1876 = 100 Fälle) vor. (Repertor. Bd. 39. S. 241.)

Die Rotzkrankheit wurde im Jahre 1877 im Königreiehe Sachsen bei 76 Pferden constatirt. (Sächs.

Ber. S. 81.)

Die Rotzkrankheit der Pferde wurde im Beriehisiahre 1877/78 in Elsass-Lothringen bei löt
Pferden = S2,2 auf 100000 Pferde constatirt. Diese
Zahl vertheilt sieh auf 50 Gemeinden und 69 Gehöfte.
Besonders verbreitet herrsehte die Krankheit im Kreise
Diedenhofen. (Elsass-Lothr. Ber. S. 11.)

Diedenhofen. (Elsass-Lothr. Ber. S. 11.)
Rotz- und Wirmkrankheit kam in Dänemark
im Jahre 1877 etwas häufiger vor, als im vorhergeheden Jahre. Von 52 erkrankten Pferden (39 auf Seland, 6 auf Lalland, 7 in Jütland) starben 3, die übrgen wurden ersehlagen. Die vor der Tödtung des Ersatzes halber vorgenommene Taxation der als rotzig
ersehlagenen Pferde betrug 21043 deutsche Reichsnark,
wovon 1074 Mark Pferde betrafen, bei welchen die Section
keine Rotzkrankheit auswiss. (Dän Aarsb.)

Lustig (1) gelangt auf Grund verschiedener klinischer und anatomischer Beobachtungen zu folgenden Sehlussfolgerungen: Die Rotzkrankheit verläuft in der Regel fieberhaft und die Höhe des Fiebers steht im graden Verhältniss zur Ausbreitung und Intensität der loealen Rotzprocesse. - Durch die polizeiliche Contumacirung rotzverdächtiger Pferde werden dieselben in Verhältnisse gebracht, die ein Zurücktreten der characteristischen Symptome (Heilung localer Processe) begünstigen; auf diese Weise wird das Gegentheil von dem bewirkt, was man erreichen will, nämlich ein offenes Hervortreten der Rotzsymptome. Letzteres wird bewirkt durch tägliche Benutzung der Thiere zur Arbeit. Je angestrengter rotzverdächtige Pferde benutzt werden, desto grössere Fortschritte machen die localen Rotzprocesse, desto deutlicher treten in Folge dessen die Krankheitserscheinungen hervor und desto schneller kann eine siehere Diagnose gestellt werden. Fast nach jeder anstrengenden Bewegung der Pferde wird der Ausfluss stärker, die Drüsensehwellung deutlicher und namentlich tritt in der Regel ein oder mehrere Tage nach anstrengender täglicher Bewegung bei fieberfreien rotzigen Pferden eine Fiebertemperatur und bei siebernden eine Steigerung des Fiebers ein.

Gegenüber neuerdings zu Tage getretenen Anschauungen, welche die Lungenrotzknoten als einfache Entzündungsproduete betrachtet wissen wollenbetont Bollinger (2) die Eigenschaft eines grossen Theiles der Knoten beim Lungenrotz als acuter Neubildungen, obwohl sich andererseits Neubildung und Entzündung beim Lungenrotz häufig neben einander finden. - Die Frage, ob es einen idiopathischen Lungenrotz (ohne Nasenrotz) gebe. ist bejahend zu beantworten, nachdem zahlreiehe Beobachtungen jeden Zweifel gehoben haben. Von pathologischen Processen, die in der Pferdelunge vorkommen und mit Rotzknoten verwechselt werden köunen, sind auzuführen: 1) Die Miliartubereulose der Lungen, deren Vorkommen beim Pferde noch nicht allseitig anerkannt ist; 2) embolische ältere Lungenabseesse bei Pyämie; 3) einfaehe kalkige oder kalkig-käsige Knötchen im Lungengewebe, die besonders bei älteren Pferden öfters beobachtet werden. Bei diesen Knötehen sind die Bronehialdrüsen durchaus normal; 4) herdförmige Lobulärpneumonie. - Weiter stellt B. das Postulat, die Rotzgebilde der Lunge nicht mit den unzweekmässigen Namen "Miliar- oder Rotztuberkel" zu belegen, da dies nur Verwirrung erzeuge.

In Bezng auf die klinische Diagnose des Rotzes bemerkt B. schliesslich, dass in der Contumazklinik der Münchener Thierarzneischule mit Vortheil die künstliehe Beleuchtung der Nasenhöhle verwendet werde. Die negativen Resultate bei künstlich angestellten Impfungen auf Kaninehen, Ziegen etc. sind nach den Fehlimpfungen bei Pferden selbst zu beurtheilen. Die anatomische Untersuchung der excidirten Kehlgangsdrüsen, die meist eharaeteristische miliare trübgelbliche Knötchen und Abseesse enthalten, ist eins der zuverlässigsten Mittel, den Nasenrotz im Leben zu diagnostieiren.

Friedberger (5) beschreibt einen Fall von Rotz beim Pferde, bei dem die Diagnose lange Zeit nicht gestellt werden konnte, obwohl die Trepanation einer Kieferhöhle sowie Impfungen auf Kaninchen vorgenommen wurden.

Die Treparationswunde heilte ganz normal, trotzdem in unmittelbarer Nähe ein localer Rotzherd sieh befand. Mit dem eiterigen Belege der Nasengesehwüre, die bei der Seetion festgestellt wurden, wurden 3 Kaninchen geimpft; bei sämmtlichen bildeten sieh Impfgesehwüre aus, die bei einem Thiere bald heilten, bei den zwei übrigen zu weiteren Geschwüren und sehliesslich zum letalen Ausgange führten. - In einem weiteren Falle wurden 3 Kaninehen mit übelriechendem Nasenausfluss eines an ehronischer Kicferhöhlenentzündung leidenden Pferdes geimpft. Im Anfange heobaehtete man eine stärkere örtliche Reaction, später trat vollständige Heilung ein. Alle diese Versuehe bestätigen die Ansieht, dass nur das positive Impfresultat für die Diagnose des Rotzes verwerthbar ist, ferner zeigen sie, dass die Feststellung, ob die künstlich erzeugten Geschwüre rotziger Natur seien oder nieht, einer gewissen Uebung, Beobachtungsdauer, sowie womöglich seeundärer Rotzaffeetion bedarf. F. hält die Auto-Inoculation der rotzverdäehtigen Pferde zur Zeit noch für das sieherere Mittel, um die Diagnose festzustellen,

Werner (4) sehildert einen Fall von Rotz mehrerer Rippen, der sieh seeundär nach primärem Lungenrotze entwickelte. Von der Lunge aus hatte sich der Process auf die Pleura und von dieser auf die Rippen fortgepflanzt. Zunächst entstand eine rotzige Periostitis, die zur Entwickelung von Hyperostosen führte.

Anacker (6) beschreibt ein in Ulceration übergegangenes Angiom der Nasenseheidewand bei einem Pferde, welches im Leben die Symptome des Nasenrotzes gezeigt hatte: einseitigen Nasenausfluss, Schwellung der entspreehenden Submaxillardrüsen.

### 8. Wuth.

1) Müller, F., Rückblicke auf die in den letztverflossenen drei Jahren in Wien und Umgebung aufgetretene Wuthseuche unter den Hunden. Oesterreich. Vierteljahrssehr. Bd. 49. S. 81. - 2) Frasbot, Sur les symptômes rabiformes présentés par les chiens qui ont la manie d'avaler des corps étrangers. Bull. p. 209. — 3) Reul, Ad., Un cas de rage chef le cheval. Annal. belg. p. 140. — 4) Sowa, Franz, Wuth bei einer Wölfin und den von derselben gebissenen Mensehen und Thieren. Monatsschr. des Vereins der österr. Thierärzte. Bd. 1. S. 114. — 5) Wirgler, Thomas, Wuthfalle bei Hausthieren. Oesterr. Monatssehr. No. 7. (Wuth beim Hund, Rind, Schaf und Ziege.) — 6) Anaeker, Sectionsbefund bei Hundswuth. Thierarzt. S. 80.

Im Beriehtsjahre 1876/77 kam die Wuthkrankheit in Preussen in nicht sehr grosser Verbreitung vor; die meisten Fälle treffen auf die Provinz Preussen, dann auf Sehlesien und die Rheinprovinz. Nach den Beriehten der amtliehen Thierarzte sind 10 Mensehen an Wuth gestorben. Ein Knabe, der ein Paar in der Begattung begriffene Hunde störte, wurde von einem derselben stark in den Unterkiefer gebissen und erkrankte 8 Woehen später an der Wuth, während der Hund gesund blieb. Der Berichterstatter Jacobi vermuthet, dass der Knabe an Starrkrampf gelitten hat. -Ein Thierarzt vergiftete sieh bei dem Hervortreten der ersten Erseheinungen der Wuth mit Cyankali 42 Tage nach dem kritischen Hundebiss. (Preuss. M. S. 79.)

Die Wuthkrankheit kam im Jahre 1877 im Königreiche Sachsen bei 108 Hunden vor, Wuthverdacht bei 38. Im Ganzen wurden 35 Menschen gebissen,

ohne dass einer erkrankte. (Sächs, Ber. S. 84.) 1m Jahre 1877 kam die Wuthkrankheit in Württemberg bei 17 Hunden vor, während 47 wuthverdächtige Hunde an anderen Krankheiten litten. Von 17 gebissenen Menschen starb 1 an Wuth. Das Fleiseh des betreffenden, angeblieh wegen Bissigkeit getödteten wüthenden Hundes wurde von den Nachbaren ohne Nachtheil verspeist. (Repertor. B. 39. S. 254.)

Die Hundswuth kam in Baiern in der dreijährigen Berichtsperiode 1875-1877 in folgender Häufigkeit vor: 1875 = 458 Fälle, 1876 = 241 und 1877 = 140 Fälle. Die Wirkung der Hundesteuer ist demnach eine unverkennbare. Neun gebissene Menschen starben an der Wuth, ferner 15 Pferde, 102 Rinder, 58 Schafe, 21 Sehweine und 7 Katzen. (Baier. Ber.) Die Hundswuth kam im Jahre 1877 in Däne-

mark nieht vor. (Dän. Aarsberet.)

Müller (1) beriehtet über die Wuthseuche, die in den Jahren 1874 (180 Fälle), 1875 (173 Fälle) und 1876 (69 Fälle) in Wien herrschte und die in Bezug auf die Zahl der erkrankten Thiere, wie in Bezug auf Ausbreitung alle früheren Ausbrüche der Krankheit übertraf. Im Ganzen kamen im Thierarzneiinstitut zu Wien zur Beobachtung im lebenden Zustande 215 Thiere mit rasender Wuth, 100 mit stiller Wuth, 18 unter den Symptomen des Wuthverdaehts; von todten Hunden wurden 42 mit Wuth und 62 mit Wuthverdacht behaftet überbracht. Im Weiteren verbreitet sieh M. über die Ursache der allmäligen Ausbreitung, über die Symptome der Krankheit, deren Dauer, über den pathologiseh-anatomisehen Befund. Eine grössere Zahl von Menschen, die von wüthenden Hunden gebissen waren, ätzte M. nach Auswasehen der Wunde mit Salzsäure; keiner der so behandelten Menschen erkrankte an Wuth. Im Ganzen starben in Wien während des Herrschens dieser Wuthscuche 4 Menschen an Wuth. Als wesentliehes Mittel gegen die Verbreitung der Wuthsteuehe eigent sied der Maukurh, wobei alle jene Hunde, die ohne solebes ausserhalb der Wohnungen Den Maulterb heteratekt M. als ein wiebtigen Berahlusagsmittel für die Menschen und ein Sicherungsmittel gegen den Biss im Allgemeisen. Die allgemeine Enfohrung dieses Verbeutgasgmittels hat einen machtel Gemütbanstand sieht gehabt.

#### 9. Maul- und Klauenseuche.

Die Maul und Klauenseuche hat im Berichtsiche 1867/67 in Preussen keine sendenhöte Verbertung erlangt, sondern test nur sporadisch auf. Der Verlauf zur state gutertig, es sternen nur 46 Binder Verlauf zur state gutertig, es sternen nur 46 Binder tigteten Verberiete der Seuche sind die Trieb-Schweinscherden, dass mit Stennahn beforten Einzdetwirt und onflich die Schlachtviehmärkte. Von Seiten soleher Deutert, die Klachtverlenath betreiben, wurft die Kranktoff der Senchemausbrücke im ihrer Einzahme gosenhölte der Senchemausbrücke in ihrer Einzahme gosenhölte werden. (Preuss Mith. S. 35)

Die Man1- und Klauenseuche kam in Bayern in den Jahren 1875, 1876 und 1877 hauptscheilten in ertsgenanten Jahre vor, während 1877 die Seuche am wenigsten ausgebreitet herreibet. Urhertragusgen auf den Monsehen werden nicht beriehtet. (Bayer. Ber.) Die Mau! und Klauenseuche berreibet im Jahre 1877 in Württemherg in den vier ersten und drie letzten Monaten des Jahres in epizoistieher Ver-

hreitung. Die Seneho verlief sehr mild. Ein Beriehterstatter (Leutge) sieht die Vögel, welehe sich zu Handerten auf den Weiden zwischen dem Vich aufhalten, als wesentliebe Verhreiter der Krankheit an. (Repertor. Bd. 39. S. 247.) Im Jahro 1877 kam die Maul- und Klauenseucho

im Janro 1877 kam die Mauffund Klapenseuero im Königteiche Sachsen in 162 Ortschaften bei 179 Besitzern vor. (Süchs. Ber. S. 77.)

Die Maul- und Klauenseuche kam im Jahre 1877 in Dänemark nur in ganz vereinzelten Fahre vor. Maalsouche bei Pferden wurde in 355 Fällen beobachtet, ohne dass ein Todesfall vorkam. (Dän. Aarsher.)

Die Maul - und Klauenseuche kam im Beriebtsjahen 1877/8 in Elasss - Lehringen nieht selten ror, theilweise in den ersten Monaton des Jahres 1877 – als Uchrelheiden des Seuchenungers von 1874 – 755 – dann als neue Iurasion im Monat September 1877, die his zum Prilipher 1876 danerte. Die Krankleit verlief gutarigi und nacht, für Lankleris Strassburg Kühner grünsen, latten, ein leichet Lennehleit, Reklerbergmensen, latten, ein leichet Lennehleit, Reblechen und ein leichter Aphthenausschlag im Nurde bestachtet. (Eksas-Johrk Ber. S.)

### Verschiedene Infectionskrankheiten.

(Schankerseuche, Stomatitis contagiosa der Pferde, amerikanische Senchen, Diphtheric, Typhus, Hämoglobinuric etc.)

1) Blazeković, Fr., Beobashtungen iber Schmikresuele. Oester, Vierfelgharssen, Bl. 50. S. 71. – 2) Saint-Cyr., La dourine. Annal. do Dormatol. et 2) Saint-Cyr., La dourine. Annal. do Dormatol. et Monories art a dourine. Arch. vieler. p. 721. – 4) Eggeling and Ellenberger, Stomatikis pustuloso contagiosa der Pferfol. Berl. Arch. I. Thierheile. Bd. IV. S. 284. – 5) Mayer, John Cont., Deber die in Protra Bd. 29. 8296. – 6) Sachas, Carl, Ueber eine protra Bd. 29. 8296. – 6) Sachas, Carl, Ueber eine

Pferdeseuche in Venezaela. Aus den Llanes. Schilde. rung einer naturwissenschaftliehen Reise nach Venezuela S. 155-157. Leipzig. - 7) Saur, Die Rothlaufkrankheit des Schweines bezüglich der Geaiessbarkeit des Fleisches. Repertor. Bd. 39. S. 321. - 8) Rabe. Zweifelhafte Infectionskrankheit hei Wapiti-Hirschen (Cervus casadeasis). Hanaov. Jahresher. X. S. 126. -9) Toussaint, H., Sur une maladie à forme charbonneuse, causée par un nouveau vihrion aérohie. Compt. rend. LXXXVII. No. 2, p. 69. - 10) Blazeković, F., Zur Kenntniss der Kälberdipbtherie. Deutsehe Ztsehr.
f. Thiermed. Bd. IV. S. 64. (Beschreibnag einer enzootischen Dipbtherie bei 24 Saugkälbern.) — 11) Semmer, E., Ueber die Hühnerpest, Ebendas, S. 244 - 12) Kouhauser, Ucher Croap und Diphtherie bei dem Hausgeflügel. Monatsber. des österr. Vereins der Thierärzte. Bd. 1. S. 49. — 13) Mégaia, P., Observation de pathologie ornithologique. Recueil. p. 1052. (Behandelt die Tuherealo-Diphtherie des Geflügels.) -14) Letzerich, Ludw., Els Fall vos Puerperalfeber hei einer Bluthüsdin; Tod. Ansteckage öher Hirsch-hündin; Heilung. "Der Haud" 1876/77. No. 3. und Monatssehr. des österr. Vereins der Thierärzte. 1. S. 30. - 15) Bollinger, O., Pyämie beim Fohlen, ausgehend von eiteriger Nabelveneaentzündang (Fohlenlähme). M. J. B. S. 22. (Vergl. diesen Ber. f. 1873. S. 599.) — 16) Pflug, G., Typbus und Status typhosus rom ve-terinär-medieinischen Standpunkte aus besprochen. Pflug's Vorträge für Thierarzte. Hft. 11, 1. Ser. Leipzig, - 17) Koppitz, Typhus heim Rind, Monatsschr. des österr. Vereias der Thierauzte. 1. S. 41. (Eia Fall von langsam verlaufendem Milzbrand; im Lebea rinderpestähnliche Erscheinungen.) - 18) Frastour, Ueber die sogen. Hundekrankheit, ihre Contagion und die Vaccination als Mittel, sie zu verhüten oder abzusehwächen. Gaz. des Höp. 146. — 19) Utz, Uober die sogenannte schwarze Harnwinde. Bad. Mitth. S. 177. — 20) Werner, Die Windrehe. Deatscho Zeitschr, f. Thiermed. Bd. IV. S. 219 und 327. (Zum Auszuge ungeeignet.) - 21) Weisskopf, Windrehe der Pferde. Woeh. S. 116. -22) Kocourck, F., Zwei Fälle von Hämoglobinurie ("sehwarze Harnwinde") bei Pferden. Monatssehr. des österr. Vereins der Thierarzte. Bd. II. S. 180. - 23) Pawlát, K., Ein Fall von sogenaauter Windrehe und schwarzer Harnwinde. Wien. Vierteljalursschr. Bd. 49. Ann. S. 71. — 24) Robin, Albert, De l'urine dans l'hématurie des vaches. Recueil p. 993, - 25) Friedberger, Erkrankungen bei Pferden der Königt, baver. Armee an Influenza. Woeh. S. 11.

Saint-Cyr (2) beschäftigt sieh in 4 Vorlesnagen eingehend mit der Beschälseuche der Pferde und spricht sich nach einer kritischen Umsehau der eiesehlägigen französischen und deutschen Literatur in Belroff der Actiologie dabin aus, dass die Beschälsouche eine virulente contagiose Krankbeit sei, die sich oinzig und allein durch die Ansteckung verbreite. Alle die verschiedenen von den Nicht-Contagionisten aufgeführten ursächlichen Verhältnisse bezeichnet Saint-Cyr als nicht stiehhaltig. Zur Unterstützung seiner Ansicht führt Verf. folgende Momente an: 1) Die Krankheit tritt bei Pferden versehieder Racen and ie versehiedenen Ländern auf, 2) Wenn die Krankbeit spontan und aus versehiedenen Ursaehen sieh eatwickeln würde, so müsste sie fortwährend und alljährlich verkommen, wie z. B. Lungen- oder Darmentzundnngen. 3) Die Krankeit verhält sieh in ihrem Auftreten und Verlauf wie andere Seuchen. 4) In der Regel lässt sieh die Einsehleppung der Krankheit durch einen fremden Hengst nachweisen. 5) Die Krankbeit rerhreitet sich durch den Begattungsact auf dem ausschliesslichen Woge der Ansteckung,

Eggeling und Ellenberger (4) beschreiben ein nustuloses acutes Exanthem von höchst infectiosem Character beim Pferde. Die Krankheit hat vorwiegend ibren Sitz in der Maulhöhle, ferner anf der ausseren Kopfhaut in der Umgebnng des Maules und der Nase. Der entzündlichen Knötchenbildnag folgt die Bildung einer Pastel und eines Geschwüres, das mit Rotzgeschwüren verwechselt werden kann und in kurzer Zeit heilt. Durch eine grössere Zahl von Verguchen wurde festgestellt, dass am meisten empfänglich sind für diese wenig gekannte Infectionskrankheit Pferde, dann folgen Rinder, Mensohen, Schaf und Schwein. Wie gross die Empfänglichkeit der Ziegen, Hunde und Kaninchen ist, konnte aus den wenigen Experimenten nicht gefolgert werden. Manche Individuen - auch Pferde - sind immun, Der Ansteckungsstoff ist fixer Natur und ist dessen hauptsächlichster Tracer der Speichel. Die Infection erfolgt meist nur dana, wenn der lafectionsstoff die verletzte Muoosa oder Cutis trifft; bei Pferden genügt zur Infection auch die Berührung mit den unverletzten Häuten. -Auf Menschen ging die Krankheit, die in 12-14 Tagen heilte, sowohl bei absichtlieher, wie bei zufälliger l'ebertragung über. (Die Krankheit wurde unterdessen von Fried berger ebenfalls beobachtet und näher beschrieben. Vergl, den nächstjährigen Bericht, Ref.)

Mayer (5) giebt eine Schilderung der in Amerika anter dem Namen Texas-Viehseuche, Texasfieber. Splenicfieber bekannten Rinderseuche, Die Heimath der Seuche soll die Region des mexikanischen Golfes sein, von we dieselbe in die östlichen und nordwestlichen Staaten Nordamerika's verschleppt wird. Entleerang eines hänfig blutgemischten Urins, Versiegen der Milch, Appotitlosigkeit, Schwäche, Speichelfluss, schliesslich Torpor bilden die Hauptsymptome. Darmentleorungen weich und öfter mit Blnt gemischt, frequente Respiration und Bluteireulation. Bei der Seotion finden sich die Veränderungen einer Gastro-Enteritis: Schwellung der Leber, Milz und Nieren, im Urin rothe Blutkörperelien, am Herzen Ecchymosen. Der Verlauf der Krankbeit ist sehr acut, in 2-4 Tagen verendet die Mchrzahl der erkrankten Thiere. Die Krankheit entsteht hauptsächlich durch Ansteckung, vielleicht auch durch spontage Entwicklung, Praeventivmassrogeln hat man trotz der nngeheuren Verheerungen, die die Seuche anrichtet, noch nicht ergriffen. Die Incubation beträgt 2-3 Tage, vielleicht anch 3 bis 5 Wochen.

Sach a (6) berichtet über eine eigent hümliche Pfret des nuch ein Veneuveln in (logender Weise: In Laufe unserer Interhaltung erhielt ist einige Mitchilungen über die "Peter", eine Dflereuden, weiche im Jahre 1843 ankbrach und die Ursache einer bestehe im Jahre 1843 ankbrach und die Ursache einer bestehe in den Jahre 1843 ankbrach und die Ursache einer bestehe in den Jahres werde. Die Knaubeit bestand in einer ganz pflätlich, in Laufe weniger Sturedn sich anbeidenden Lahansun geder hinteren Externation, die anbeidenden Lahansun geder hinteren Externation, die musseen aber ihrer Nutziesjetzt haber natzliche gesödet werden. Oegon 6—7 Müllonen Thiere, Pfrete, die Gegen 6—7 Mü

Maulthiere und Reel, sollen dieser Krankheit erlegen sein; man erheit einzene Thiere durch Fütterung längen Zeit am Lehen, ohne dass die lähmung sich im Besette, Der Urgarung der unter den Namen, Desi omado<sup>2</sup> bekannten Pest wird von den länsor romanisch ausgeschmickt und als Polge einer gotteslästerliehen Aeusserung eines Hateres bezeichnet, worlther Pace, ausführlich betriebtet.

nommen hatt. Zuit herrachte eine rübenblaße SterbZur selben den Schrichten Berühenden der Steinen,
mannetälich des Apure, von dessen Gebiet die ganze
Erneheinung debtaupt ausgenz, Eine gross Neuge
todier Oresofile und zahlbes Jässen von Fischen wurden termahwären gestellte ernebet. Auch die die
menschlichen Berühende seine Zuit eine Verschlichen Berühende seine Zuit eine
verderbliche; Fischer von besondere Fischartigkeit zufätzlich
und gestellt der Zureichne weg. Daugent ist inde
bei den der Stere der Stere der Stere der
Delemand, g. bei Mennehe geseit hat pipelen des

Noch jutt (November 1876) ist die Seube unter den Pferfen nicht ertosken, es werden noch von Zeit zu Zeit Fälle derzelben beobachtet. Man betricktet, dass bei Seelionen solcher Theer Zersförungen im Rückenmart durch Blutergisse beobachtet worden seien. Sach ha teist wisherend der genam Zeit soller Abressenbeit vergebieb bemildt, einen Fall dieser Art zur Seelon zu bekommen; unt sie der Mehrender einen Erkritzung der Rückenmonn; unt sie weit betriebtet, mit der eine Erkritzukung der Rückenmonspiecher Parasiten verbunden, hier

Mit dem Blute eines Pferdes, welches sehr raveh unter den Symptomen des Milzbrandfiebors zu Grunde gegangen war, machte Toussaint (9) eine Reihe von Impfungen. Das Impfblut, welches keinen putriden Geruch zeigte, wurde 60 Stunden nach dem Tode des Pferdes (im März) zuerst auf einen Lapin übertragen, der nach 24 Stunden starh, ohne dass sich im Körper Bacteridien nachweisen liessen. Von einem zweiten Lapin, der nach 13-14 Stunden zu Grunde ging, wurden 54 Thiere geimpft, die eine grosse Uebereinstimmung in den Symptomen und Veränderungen zeigten. Im Blute der Thiere fand Toussaint überaus kleine Vibriouen in Form sphärischer oder etwas ovaler Körper. Der Durehmesser betrug 0,0004 Mm., die Länge 0,0005-0,001 Mm. Die Vihrionen zeigten eine sehr geriuge Bewegung und fanden sieh an Zahl 5-10 mal häufiger vor, als ein Blutkörperchen. Toussaint glaubt, jene Krankheit vor sieh zu haben, die Leplat und Jaillard als Milzbrand ohne Baeteridien und Davaine als "Maladio de la vaehe" bezeichnete. (Compt. rend. T. LX1, 1865.)

Semmer (11) baschreikt unter dem Namen Hibner pest eine contagiös-miasmatische Infectionskrankheit der Hibner, die anatomisch durch eine beelgradige Entertits characterist't und klustlich übertragen werden kann. Im Bittet und im Darminhalt finden sich zablreiche Bacterien und hat das Gesammtbild am meisten Achnlichkeit mit der Chleste im die Verlegen.

sten Aehnlichkeit mit der Uholera. Konhänser (12) beschreiht die croupös-diphtheritische Entzündung der Augenbindehaut, der Maul- und Rachenschleimhaut beim Geflügel, die er wegen ührer souchenartigen Verbreitung als Infertientsvarkahler undfasst. Manchund britt die Kraubheit unter den Symptomen eines heftigen Darmactarrhes auf. Nach Aussich des Ref., der zahlreiche Ähnliche "Ertwangen in den letzten Jahren anstemisch untersucht hat, handelt es sich in vorliegender Arbeit um mehrere ganz verschiedeur Processe, die, K. offenhar mit Unrecht als klüologisch einheitlich betrachtet und beschreibt.

Ans dem Vortrage Pflug's (16) ist als wicktig hervorzheben, dass or der Neimung deere bejulichtet, die einen Typhus bei den Hausthieren — naalog dem (Abdemind) Typhus bei metweshen — nbleuge nen, im Uebirgen entlähl der Vortrag, wie Verf. selbst uur auf einige Krankheitssussides aufmerkam menchen, die muxefielhaft in nichster Bezichung zu den sogenanten Pferdeyphus stehen, der nach der Neinung des Verf. den ergrippleitissen und phlegmenösen Zuständen nabe verrandt ist.

Utz (19) giebt eine Schilderung der Hämoglobinurie der Pforde, die sich in dem klinischen und austomischen Theile an die von früheren Beohachtern gegebene Beschreibung anschliesst.

Nach Utz hefaltt die Knaukeit auch Mitätzpferte, die dech auswellseich mit Hafer und Heu gefützter werden nod in laftigen, gut venülten Stallungen stehen. Im Bezieck Villiagen kommt die Knaukeit verführet verführet. Auch die Kräätlung zul nach die Knaukeit verführet verführet. Anch die Kräätlung zul nach Utz nicht die Rolle spielen, die Viele in verancheiten, in der sich auschliesenden Ditension wurden von den Theilendemen an der 14. Gerenatvensamlung absiliser Theiritert die terzebietensten Anschauungen verrieten. und Röbenführerung von, in einem anderen Bezirke und ein der Richtspielen von einer Seite wird Erkätlung als Kraubeitsunsselbe betreitet.

Robin (29) gelangt durch die chemische Analyse des Harnes zweier Kühe, die an Hämaturie litten, zu dem hemerkenswerthen Schlinsse, dass die Krauikheit mehr eine Hämoglobinurie, als eine wirkliche Hämature darstelle. Das tihrige Detail ist im Originale nachzulesen. Influenza der Pferde kam in Dänemark im Jahre

IS77, hesonders im Anfango des Sommers, ver mit 654 Erkrankungen; die Mortalität betrng 9,9 pCt. (Dän. Aarsber.)

Nach den Mittheilungen Friedherger's (25), der eine Zusamenstellung Gräf'ff's benutzte, sind im Verlaufe von 17 Jahren (1857-1857), mit Ansnahme der Jahre 1863, 1864, 1865 und 1868) in der hayer. Armee 4229 Pferde an Influenza erkrankt, von welben 327 = 7, pCt. gestorhen sind. Die Jahre, in denen Mobilisirungen der Armee stattfanden, zeigten besonders häufige Erkrankungen.

#### II. Chronische constitutioneile Krankheiten,

#### 1. Tuberculose.

1) Göring, Ph. J., Die Verbreitung der Tuberculess des Rindes in Bayern in Jahre 1877. Im Auftrage des k. bayer. Staatsministeriums des Innern bearbeitet. Deutsche Zeitschr. für Thiermed. Bd. IV. S. 291. — 2) Adam, Th. Leber die Häufigkeit des Vorkommens der Tuberculose beim Schlachtrich im Jahre 1877. Wochenschr. S. 41 u. 53. — 3) Sied amgrotzky, Zur Kenntniss der Lungenschwindsucht des Rindes. Berliner Archiv für Thierheilk. S. 401. - 4) Anacker, Perlknoten im Euter einer Kuh Thierargt 5) Bollinger, O., Käsigo (screphulöse) Darm- und Lungenentzundung beim Sebwein. Münch. Jahrb. S. 25. — 6) Derselbe, Tuberculose der Schleim-haut der Nase und ihrer Nebenhöhlen beim Binde. Ebendas, S. 24. - 7) Derselbe, Localisirte Plenra-Tuberculese heim Rinde. Ebendas, S. 24. — 8) Der-selhe, Tuberculöse Arthritis und Periarthritis beim Schwein: seenndare Miliartuhereulose der Lungen. Ebendas, S. 28. (Die Erkrankung hetraf das Ellenbegengelenk.) - 9) Vallin, E., Le lait des vaches phthisiques peut-il transmettre la tuberenlose? Arch. vétér, p. 681. (Bespricht in referirender und objectiver Weise den gegenwärtigen Stand dieser Frage; am Schlusse wird mitgetheilt, dass der Verf. Experimente begonnen hat, deren Resultate er später mittheilen wird.) - 10) Superarbitrium, betreffend die Geniessbarkeit des Fleisehes von mit der Franzosenkrankheit (Tuberenlesis) behafteten Rindern. Berliner Archiv für Thierheilk. Bd. IV. S. 466. — 11) Semmer, E., Zur Frage über die Geniessbarkeit des Fleisches und der Milch perisüchtiger Rinder. Revue für Thierheilk. No. 2. (Referirender Artikel.) - 12) Frashot, Tuberculisation miliaire non morveuse ebez un cheval. Bullet. p. 491.

Göring (1) giebt einen Bericht über das Resultat der Erkelmungen, die im Bayeren im Jahre 1872 durch die Thierärzte über das Vorkommen und die Vorbreitung der Ri inder zu her en loss gegefügen wurden, wobei gleichneitig and die Sammlung aller Erkärrungen und Beobachtungen Bedacht genommen wurde, die sich auf die Actiologie dieser Krahleits, sowie auf die Schäflichkeit oder Umschäflichkeit des Genusses von Fleisch und Wilkt habergoliser-Thiere bezieben.

Die Zahl der an Perfaueht leidenden Rinder, sowit dieselbe bei den Schalenhungen constatit wurfe, betrug 4976. Auf die Gesammtzahl — Vichzahlungen = 1,82 tuberculöse Rinder. Von den perfaliehige Thieren waren 859 männlichen, 4107 weblichen Geschliehts. Der Vichgattung nach behanden sich darunter 146 Salver. 662 Ochson, 5005 Kaller, 258 Jungmider falle nach dem Lehen nat Iter engielt:

```
64 unter 1 Jahre . . . . . 1,31 pCt.

528 von I — 3 Jahren . . . 10,81 m

1846 von 3 — 5 m . . . . 37,80 m

2445 von üher 6 Jahren . . . 50,07 m
```

Bei der Vergleichung des Sitzes und der Aushreitung der Tuberculose der geschlachteten Thiere ergaben sich:

tubercules befundenen Schlachtthiere wurde:

I. Qualität 455 mal = 10 pCt. II. 1921 = 45 III. 1902 = 45

III. .. heobachtet.

In Bezug anf die nrašeblichen Verhättnisse wird die Heredität aligemein als ganz bestimmte Thatsache aufgeführt. In 123 Fällen konnte die Vererhung special anf die Mutter, in 43 Fällen und das Vaterhiter zurückgeführt werden. Der Vererhung durch Verwandtschafzucht werden 22, dem Autenhalt in demekhen Stalle, wo sich tubercutöse Thiere befanden, 24 Fälle zugeschrieben. Ausserdem wird in einzelnen Fällen Infesschrieben. Ausserdem wird in einzelnen Fällen Infesschrieben. Ausserdem wird in einzelnen Fällen Infestion durch den Begattungsact, ferner die reichliehe Michseretion, vorausgehende Eiterherde als Ursache aufgeführt. — In Bezug auf die Race zeigt das Algüuer Vich, das sich übrigens durch Mitchergichigkeit ausziehnet, eine grössere Disposition zu tuberenlösen Erbrankungen als die ührigen hayerischen Landschläge.

Leher eine gesundheitsschädliche Wirkung von Milch eder Fleiseh tubereulöser Rinder auf den Menschen tonnten keine positiven Erfahrungen beigehracht wer-den. In einem Beriehte wird erwähnt, dass ein Schwein saheru 5 Monate lang mit Fleisch von einem hochgradie tahereulösem Thiore gefüttert wurde, ohno dass sich beim Sehlachten Symptome von Tuberenloso vorfanden (Brell, Mindelheim). - In 4 Berichten ist einer schädlichen Wirknng der ungokochten Milch von tuberculösen Kühen anf junge Schweine Erwähnung gethan. - Ausserdem werden verschiedene Erfahrungen mitgetheilt, wonach der Genuss von Milch und Fleisch tuherculöser Rinder ohno Schaden für die menschliche Gesundheit blieb. Mancho Familien, besonders die von Wasenmeistern, nähren sich jahrelang mit Fleisch und Würsten von tubereulösen Rindern - ohne den geringsten Sehaden. - Den Sehluss des interessanten Berichtes bildet eine Uebersichtstabelle über das Vorkommen der Tuberculose in Bayorn.

Unter 12,799 über 1 Jahr alten Rindrichs 1 ücken, die im Jahre 1877 in Augshurg zur Schlichtung kanen, fand Adam (2) 277 Thiese mit Trihoreulose and the Adam (2) 277 Thiese mit Trihoreulose Alter von durchschnittlich 3 Wochen 4 Stück = 0,015 date zur durchschnittlich 3 Wochen 4 Stück = 0,015 date zu horeulosie erwisen. Was den Unternollsie auch dem Alter betrifft, so betrug derselbe — ohno Berdeissichtigung der Kälber —

bei 28 tubereulösen Rindern zwischen 1-3 Jahren,

Unter der angoführten Zahl von Tuberenlosefällen fanden sieh nur 6 Jungrinder (2 männl., 4 weihl.). Im Uchrigen ist die Tuhereulose bei weihlichen Thioren weit häufiger als bei männlichen.

Was den Sitz und die Aushreilung des Tubereulose-Processes betrifft, so fanden sieh die pathologischen

Producte: bei 149 Thieren in der Lunge and auf den sorösen Häuten,

92 , in der Lunge allein, 33 , auf den serösen Häuten allein, 3 , nnr in der Leber.

Bei 77 tuberculösen Rindern fanden sich nehen den pathologischen Producten in den Lungen und auf den serösen Häuten auch Tuberkel in der Leber, hei 11 Stücken in der Mitz, bei 2 kühen in den Ovarien und bei 1 Rind in den Nieren. In allen Fällen waren die Lymphdrüsen, namentlich die Bronchialdräsen mehr oder weniger stark vergrössert und mit Tuberkelmassen durchsetzt.

Die Vertheilung der Tuhoreulose in Bozug auf die einzelnen Racen und Schläge ergiobt keine bemerkenswerthen Unterschiede.

Der Ernährungszustand war bei 17 tubereulösen Rindern ein sehr guter (l. Qualität), bei 66 mittelmässig (H. Qual.), bei 194 gering (HI. Qual.); von 23

massig (H. Qual.), bei 194 gering (H. Qual.); von 23 Tbieren wurde das Fleisch als ungeniensbar für den Menschen beseitigt. Von anderen Schlachtthieren wurdeunur 2 Schweine von 24,817 zur Schlachtung gekommenen — tuber-

culös befanden, insbesondere fanden sieh bei einem Zjährigen Muttersehweine swohl Miliartuberkel in sehr grosser Menge in den Lungen, als auch sarcomatöso Auflagerungen auf den serösen Häuten, gauz ähnlich wie bei der Perlsucht des Rindes.

Während von S743 geschlachteten männlichen Rindern nur S4 = 0,96 pCt. tuberenlös hefunden wurden, waren von 4056 geschlachleten weiblichen Rindern 193 4.75 mit Tubereulose hehaftet. Dabei isl jedoch an berülekischtigen, dass verhältnissmässig die meisten Erkrankungen an Tuherenlose auf soleho Vichstüleke entfallen, die im Alter üher 6 Jahre zur Schlachtung gekommen sind, und dass vorwiegend nur Kühe dieses Alter erreieben, die männlichen Rinder dagsgen meist sehon vor diesem Alter geschlachtet werden.

Siedamgrotkly (3) gieht zanächst eine Beschribbung der känigen Praumenie der Rinder, wie sie in den Freiberger Hüttenranehabezirken häufig aus Beobachtung kommt. Die Langtouwerinderung stallt demank kiese primier Tuberculose dar, sondern einen chronisch-extarrhainsten Process, eine Desquamalitypennomie, die zu fakiger Nerebiose gazene Langenläppehen, des zeiligene Exandales wie des Lungengeweben selhst führte.

Dioso käsige Pneumonio ist als Inhalationspneumonie aufzufassen, indem massenhafte Kohlepartikelehen in der Lange, in den Lymphdrüsen aufgefunden und ausserdom durch Anätzung entstandene Gesehwüre der Bronchien und endlich Arsenikgehalt der Lungen nachgewiesen wurden. Die Intensität der Erkrankungen ist jedenfalls darauf zurückzuführen, dass der Hüttenrauchsstanb neben den Erde- und Kohlepartikelehen, die nur moohanisch zu reizen im Stando sind, noch ätzende metallische Substanzen enthält, die in erhöhtem Maasse entzündungserregend einwirken mussten. Eine specielle Disposition des Rindergeschlochts, ein zähes, zellenroiches Bronchialsceret zu liefern, das das Bronchiallumen verlegt und dadurch Anlass zu Parenchymerkranknigen giebt, begünstigt das Zustandekommen der ganzen Krankhoit.

Ein grosser Theil desson, was man als Lungentuberenlose des Rindos hurreys beschenet, stellt nach S. nichts Anderes dar, als käsige Preumonien. Gegrüßber der sogenanten Perluucht verfient die vermeintliche Lungentuberenlose wegen ihres häufigeren Vorboumsenden Zusammenstellungen Ad am 3' über den Sitt der Tuberenlose beim Rind Kanen auf 1127 Fälle, die von 1871—1877 zur Beobackung kanen, Fälle von

Im Weiteren giebt S. eine Schilderung der einzelnen Erkrankungen, die gewöhnlich als Lungentuhereulose zusammengefasst werden. Rierher gehören die käsige Pnenmonie, die von einem ehronischen t'atarrhe der kleinen Bronehien ihren Ausgang nimmt und hesonders in den hinteren nateren Rändern, im mittleren Lappen und in zweiter Linio in den vorderen Lappen ihren Sitz hal. Die Erkrankung ist immer eine lobutäre, Auf die Verstopfung des Bronehus folgt Ateleetase des zugehörigen Lobulus, Hyperämie und Oedem, an welche sich eine desquamative Pneumonie anschliesst mit Verkäsung des zelligen Exsudates wie des Lungengewehes, oder es entwickelt sich eine Perihronchitis mit indurativer Pneumouio oder seltener entstehen Bronehieetasien, Vorf. schildert die degenerativo Pueumonie der Rinds-Innge eingehend, die zur käsigen Entartung führt. Die Affection tritt localisirt auf und nesterweise. - Die indnrirende lobularo Pacumonie entwickelt sich ebenfalls aus Atelectase und Ocdem, tritt selten selbständig nuf, manchmal als Complication neben desquamativer Pneumonie. Ausgedehnte Bronchieetasien entwickeln sieh bei ganz alten Kiihen ebenfalls aus ehronischer Bronehitis, wobei als nähore Ursaehen wahrseheinlich forcirte Inspirationszüge hei verminderter Elastieität der Bronchialwand wirken.

Bei allen (3) Formen der zur Verkäsung führenden

Langenerkrankungen findet sich Schwellung und Verkäsung der Lymphdrisen, die wahrseheinlich durch eine diffuse zellige Hyperplasie — weniger wahrseheinlich durch vorangehende Tuberkelbildung eingeleitet wird.

Was die eigentliche Lungentubereulose, die miliare disseminirte Tubereulose betrifft, so sitzen die Nooplasmen zerstrent durch die ganze Lunge. Sitzen dieselbeu als Tuberkeloonglomerate in einem Läppehen, dann kommt es zu Oedem, zur desquamativen und küsigeu Pneumonie als Complicationen. Die Tuberkel sitzen als Zelleninfittationen in den Wandungen der Alveolen und Infundibula, enthalten im Innern eine oder mehrere Riesenzellen mit 6—15 Kernen. Zur Tubereulose gesellt sieh eine beschränkte desquamative Pueumonie, die zur Verödung des Lungenläppehens führt. In den Broneltien finden sieh Tuberkel in Knöchenform oder geschwärig umgewandelt, auf der Pleura entwickeln sich einzelne Perfknoten.

In einer 3. Gruppe von Erkrankungen findet man neben einer der beschriebenen käsigen Pneumonien Tuberculose bald nur der Pleura, bald auch der Lungen.

Bei der Entscheidung der Frage, ob diese Processesämmtlich tuberenlös sind oder nicht, sind vom genetischen Standpunkte aus dreierlei Processe zu unterscheiden: 1) Die primärer Lungentubereulose, 2) Chronisch entzündliche Processe, die in allen Fällen zur Verkäsung führen und am besten als käsige Pneumonien zu bezeichneu sind. 3) Gemischte Zustände, in welchen sieh der käsigen Pneumonie ein seenndäre Tubereulose zugesellt hat.

In Bezug auf die Aetiologie bemerkt S., dass die Vererbung und Ansteckung nicht alles erklären können. Versehiedene Einwirkungen, die eine Schwächung, eine Disposition zu sehleichenden Entzündungen bedingten, wie die Ernährung, dauernde Stallbaltung, das Kalben, die Milehseeretion, sehlechte Luft, Erkältungen, Einathmung von Futterstaub ete. führen zu Bronehialeatarrhen und schliessich zur Tuberenlose.

Anacker (4) fand bei einer Kuh, die Perlkuoten in Lunge, Leber, Mitz, auf dem Netze und Peritoneum besass, im Euter dicht gedrängt sitzende, haselnussgrosse und kleinere, im Centrum öfter verkäste Perlkuoten ten Das grösstenkleils atrophische Drüsengewebe bestand fast nur aus Knoten und Knötchen; die Sehleimhaut der Milcheanäle zeigte die Veränderungen des ehronischen Catarrhs-

Bollinger (5) schildert einen Fall von käsiger Lungen- und Darmentzündung beim Schwein.

Ausserdem fand sieh Adhäsiv-Pleuritis, desquamative Bronchitis, markig-käsige Entzündung der Bronchial- und Gekrösdrüsen, eitrige Pollieular-Entzündung der Rachen- und Gaumensehleimhaut. Allgemeine Blutarmuth. — Die Krankbeit herrschte enzotisch unter der Aufzueht eines Gutes und tödtete die Thiere regelmässig nach einigen Wochen. Die Krankheit wird offenbar vererbt und stimmt überein mit der von Roloff (vergl. diesen Bericht f. 1875. S. 643) beschriebenen käsigen Darm- und Lungenentzündung. Die Krankheit, die B. als tubereulöse Serophulose bezeichnen möchte, kommt in Norddeutschland häufig, in Süddeutschland selten vor.

### 2. Leukämie.

1) Siedam grotzky, Otto, Ueber die Leukänie bei den Hausthieren. Mit einer Tafel. Pflug's Vorträge für Thierärzte. Hoft 10. I. Serie. Leipzig. — 2) Derselbe, Lymphatisehe Leukämie beim Schwein. Sächs, Eber. S. 17. — 3) Derselbe, Geringgradige lienale Leukämie eines Schweines. Ebendas. S. 21. — 4) Derselbe, Lienale Leukämie beim Hunde. Ebendas. S. 21. — 5) Derselbe, Leukämie der Wand des Uteruskörpers und der Blase, sowie der breiten Mutterbänder eines

Rindes. Ebeudas, S. 22. — 6) Leblaue et Nocard, Un eas de leucocythémic chez le clien. Arch vétér, p. 1. — 7) Brosse, Un nouveau cas de lymphadénie chez lo chien. Ibid. p. 696. — 8) Eberth, C. J. Leukämie der Mans. Virchow's Arch. 18d. 72. S. 108. (Die Milz un das dreifache vergrössert, leukämische Infiltration der Leucer, Lymphdrüssen normal, so dass hier eine rein lienale Leukämie — die farblosen Blutkörner vermehtt — vorlag.)

Siedamgrotzky (1) sehildert die Leukämie beim Pferd, 3 beim Rind, 5 beim Schwein. 12 beim Hund, 1 bei der Katze genauer beobachtet und beschrieben. Ausserdem sind seit längerer Zeit zahlreiche Veränderungen bei versehiedenen Thieren besehrieben worden, die wahrscheinlich als Leukämie aufzufassen sind. In Bezug auf die Details der erschöpfenden Arbeit verweisen wir auf das Original.

Siedamgrotzky (2-5) beschreibt mehrere Fälle von Leukämie bei Hausthieren.

Der erste Fall (2) betraf ein 6 Monate altes Schwein mit lymphatischer Leukämie. Sämmtliche Lymphdrüsen vergrössert, besonders die Gekrösdrüsen, in deren Umgebung an dem ganzen Bauchfell leukämische Lymphome; lymphoide Infiltration der Pfortaderwand. In den Nieren zahlreiche leukämische Lymphome. In den Lungen leukämische Infiltration der Bronchialwand bis zum vollständigen Untergange der Lungenläppehen. Verhältniss der weissen zu den rothen Blutkörperehen 1:2-4. Dauer der Erkrankung 4 Woehen. - Im zweiten Falle (3) war das ebenfalls 6 Monate alte Schwein mit lieualer Leukämie behaftet. Milz hypertrophisch, 49 Ctm. lang, 7 breit, 3½ diek, weisslieh gesprenkelt. Leber vergrössert durch leukämische Infiltration. Bronchialdriisen bedeutend geschwellt. Vegetationen an den Mitralklappen, Abmagerung, - Der dritte Fall (4) betraf einen 3 Jahre alten Pinscher mit geringgradiger lienaler Leukämie. Tod durch Gehirnblutung. Milz über das Doppelte vergrössert. Leber lymphoid infiltrirt. Knochenmark dunkelroth, weich. Verhältniss der weissen zn den rothen Blutkörperchen 1:20-50. - Im vierten (5), einer lymphatischen Leukämie bei einer Kuh, fanden sieh die Wände des Uteruskörpers, der breiten Mutterbänder und des Blasenhalses enorm lymphoid infiltrirt. Verhältniss der weissen zu den rothen Blutkörperehen 1:10-15. Das Thier hatte 3 Monate verher gekalbt, einige Tage vor dem Tode durch Schlachtung den Urin nur tropfenweise abgesetzt.

### 3. Rachitis und Osteomalacie.

1) Eberth, C. J., Die fölale Rachitis und ihre Beziehungen zu dem Cretinismus. Festschrift zu der 100jährigen Stiftungsfeier der Thieratzneischule in Hannover, den 5. August 1878, dargebracht von der Thieratzneischule zu Zürich. Mit 3 photolithogr. Tafeln. Leipzig. — 2) Siedam grotzky, Fötale Rachitis beinem Kalbe. Sächs. Ber. S. 49. — 3) Derselbe, Rachitis eines Schweines. Ebendas. S. 48. — 4) Stock. Rachitis eines Schweines. Ebendas. S. 48. — 4) Stock (18th. N. V., Knochenweiche bei Ferkeln und Laufschweinen. Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. Bd. IV. S. 1. — 5) Utz, Die Lähme oder Knochenweiche (Rachitis) der Schweine. Bad. Mitth. 145. — 6) Perd an, Andr., Knochenbrüchigkeit des Rindes. Monatsber. des Vereins der öster. Thierärzte. Bd. I. S. 151.

Die Arbeit Eberth's (1) beschäftigt sich mit der wichtigen Frage der fötalen Rachitis. Im 1. Abschuitt lespricht Verf. die fötale Rachtitis beim Menschen und führt die wichtigeren neueren Beobachtungen an, mn ein Gesammthild der für diesen Process characteristischen Stürungen zu gewinnen. Ueber die fötale Rachtitis bei Thioren worden die einschlirigen Beobachtungen führer Forscher recapitultt, besonders die wichtigen von II. Müller in Würzburg, der diesen Process zurzet riegekend beim Kalbsturdirte und daran ankaüpfend wird ein mit fötaler Rachtitis behafteles Kalb eingehend beschrieben. Das von dem Verf. als Kalbscretin bezeichnets Thier war während der Gelwurt verendet um zeichnets ein duch bechgradige Zwergbildung und bulldoggähnlichen Kopf ans.

Boi der Discussion des Verhältnisses der fötalen Rachitis zur Rachitis überhaupt scheint Verf, sich der Ansicht znzuneigen, dass die zum ersteren Process gerechneten unter sich häufig nicht übereinstimmenden Affectionen nicht schlechthin der extranterin erworbenen Rachitis gleichzustellen sind. - Den Schluss der Arbeit bildet ein Capitel über das Verhältniss der Rachitis zum Cretinismus. Während die fötale Rachitis die characteristischen Veränderungen des Cretinismus zu erzengen vermag, ist dies bei der eigentlichen Rachitis noch nicht bewiesen. Die bei der fötalen Rachitis constatirien Difformitiiten des Skoletts stimmen allerdings mit den bei erwachsenen Cretinen gefundenen in der Hauptsache überein und können sohin als cretinische bezeichnet worden; jedoch beherrschen die das Skelett difformirenden Störungen den cretinischen Process nicht allein, sondern "die Störungen in den verschiedenen Provinzen, Skelett, Muskeln, Unterhantgewebe, höheres Nervensystem, sind auf eine gemeinschaftliche Grandursache zu beziehen, denen Abweichangon der histologischen Entwickelung zu Grunde liegen, deren Effecte in der am spätesten ihre Wirksamkeit entwickelnden Provinz (Hirnhemisphären) am meisten hervortreten. Diese Hypothese liesse sich stützen durch den Versneh, in den Abweichungen der nervösen, besonders der geistigen Thätigkeiten die Spuron des Stehenbleibens auf verschiedenen Stufen embryonaler oder kindlicher Bildung in grösseren oder kleineren Kroison nachzuweisen" (H. Müller).

Der certinische Process, bei dem die histologische Difformität – plumpe Form, aptysiech Anordmung der Knorpel- und Knochenkörper, sehleimige Beschaffenbeit der Knorpel- und knochenkörper, sehleimige Beschaffenbeit der Knorpel- in beim Ausdracht, in der größerem Massgestaltung erhält, ist eine bechgraftige Entwiedelungstörung. Darch sie orhält der Korper einem mehr embergnalen Gharacter, der Besanders auf der Schaffenbeit und Kurze auch Schaffenbeit sieh Characteristist.

Sie damgrotzky (2) beschreibt den Kopf eines rachitischen neugeborenen Kalbes, das von einer gesunden und normal ernährten Kuh stammte.

Der Kopf war unförmlich und den bekannten rachitischen Köpfen ganz ähnlich. Bei derartigen Fällen von Rachitis sind nach S, die so stark hervortretenden Auftreibungen der Kieferknochen mest seeundärer Natur, nicht die Peigen der Zerungen und Questebungen von Seiten der Iseder eingefügten Zähne, sendern das trunddies ist der im auftreiben ausgeprühet, wo die meiste Knechenanbildung stattfändet. — In dem bestyrechenen Falle war das Gehärn in der Entwicktung zurückgebieben. Zum Schlasso übeh 8. die Unterschiede seines der generatie der Seiten der

Derselbe (3) schildert den Kopf eines 4 Menate alten Schweines mit hochgradigen rachitischen Veränderungen:

Auftreibung der Kieferknochen, Zurückbleiben des Unterkiefers hinter dem Oberkiefer, Weichheit der Knochen. Im meerirten Zustaude wog die eine Kopfhälfe mit Zähnen 180 Grm. Die von Hofmeister vorgonommene chemische Analyse des linken Unterkiefers erzab folgrades Resultat.

Es waren enthalten in 100 Theilen frischer Substauz:
des rachitischen eines normalen Unterkiefers von
einem gleichalterigen Schweino

| Wasser            |       | 36,4   |
|-------------------|-------|--------|
| Fett              |       | 11,9   |
| Knochenknorpel    | 12,20 | 18,5   |
| Mineralsubstanzen | 10,20 | 33,2   |
| Kalk              | 5,05  | 17,0   |
| Magnesia          | 0,13  | 0,7    |
| Phosphorsäure     | 4,27  | 14,4   |
| Specif. Gewicht   | 1,10  | 1,326. |
|                   |       |        |

Stockfleth (4) beschreibt die Rachitis, wie sie in den letzten Jahren sehr ausgebreitet unter den Ferkeln und Laufschweinen in Dänemark vorkam.

Die ersten Symptome äusserten sieh bei Ferkeln. die 8-9 Wochen alt waren. Die Thiere wurden steif und lagen meistens. Die Beine sehwollen im Umfang der Gelenko an, jede Berührung verursachte Schmerzen. Dio Fresslust war verringert, der Appetit häufig pervers, indem die Thiere ihren eigenen Urin tranken. Dieselben blieben klein und mager, einige starben, andere wurden in einer schlechten Verfassung getödtet. Die Untersnehning mehierer erkrankter Thiere ergab krummu und schiefe Vorderbeine - wie beim Dachshund -. die Hinterbeine in den Gelenken zusammengebogen, so dass die Thiere auf dem ganzen Hinterfuss krechen. Die Untersachung des Skeletts ergab die bekannten Veränderungen der Rachitis, wio sie bei Kindern verkommt. - Die Ursachen der Rachitis sucht S. in Erkrankungen der Verdanungsorgane (Magencatarrh), in unzweckmässiger Pflege und Behandlung der Ferkel. In Folge von Erkältungen in Betonstallungen, sowie des Trinkens ihres eigenen Urins acquiriren die Thiere Diarrhöen und sterben massenhaft. Zu der ganzen Treibhauspflege kommt noch eine unzweckmässige Auswahl der Zuchthiere. Zum Schlusse macht Verf. Vorschläge, wie die Krankheit prophylactisch zu verhüten sei und berichtet fiber einen Fall, der unter geeigneter Pflege heilte, obwohl das Thier etwas eigenthümlich zwergartiges in seinem Aeusseren behielt.

Nach der Mitthellung von Utz (5) kommt "die englische Kranbeit" der Sechwein in neuerer Zeit und namentlich zeit der Einführung der euglischen Schweinerseen viel häufiger als früher vor. Die Krankbeit rittt nach beweißter Stugereit auf und verursacht die bekannten Symptome. Toditlicher Ausgang wird selten bebuchtet. Die Krankbeit herrscht hauptseillich im Winter und hauptschiltet dann, wonn eine gund Kartofeltente vorausgegangen war. Bei Weideschweinen kommt die Krankheit überaus selten vor. Als Heilmittel soll sich die Verabreichung von Knochenmehl am besten bewährt haben.

## III. Thierische und pflanzliche Parasiten und Parasitenkrankheiten.

## 1. Thierische Parasiten\*)

1) Linstow, O.v., Compendium der Helminthologie. 8. Hannover. — 2) Davaine, C., Traité des Entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des animanx domestiques. 2. éd. Avec 110 fig. Paris, 1877. 1003 pp. (Schluss erschien 1878.) — 3) Mégnin, P., Ucher Parasiten und parasitäre Krankheiten, welche durch den Genuss von Fleisch erkrankter Thiere auf den Mensehen übertragen sind. Paris. (Separatabdruck ans dem Bullet. de la société de médeeine publ.) -4) Derselbe, Sur un parasite des oreilles chez le furet. Bullet. p. 209. — 5) Siedamgrotzky, Ueber-tragung von Sarcoptes suis. Sächs. Ber. S. 66. (Ge-lungene Uebertragung auf 2 Menschen, vorübergehende Infection cines Hundes mit spontaner Heilung, misslungene Uebertragung auf eine Ziege.) - 6) Derselbe, Die Uebertragbarkeit von Knemidokoptes viviparus. Ebendas. S. 66. — 7) Schwarz, Aug., Ueber den Zusammenhang zwischen Fesselwunden und der Fussräude der Pferde. Woehenschr. No. 8. — 8) Mégnin, P., Mémoire sur le Demodex folliculorum, Owen. p. 666. — 9) Arvay, A., Dasselbeulen bei Pferden. Monatsschr. des österr. Vereins der Thierärzte. Bd. I. S. 66. (Die ursächlichen Bremsenlarven gehören nach der Bestimmung Bauer's in Wien einer bisher unbe-kaunten Bremsenart an.) — 10) Mégnin, Sur des mouches provenant de larves trouvées dans le pharynx d'un cerf. Recueil. p. 601. (2 Exemplare von Ocstrus-larven [Pharyngomyia picta] aus dem Pharynx eines Hirsches.) - 11) Friedberger, Zur Kenntniss der Egelscuehe der Schafe. Deutsche Zeitschr. für Thiermcd. Bd. IV. S. 145. - 12) Kerbert, C., Zur Trematodenkenntniss. Zoologischer Anzeiger. S. 271. 13) Bassi, R., Il pentastoma moniliforme (Dies.) nella pantera. Il medie. veter. p. 529. - 14) Gellé, Pentastome taenioïde dans l'oreille du chien. Annal. belg. p. 347. - 15) Rosenkranz, H., Ein seltenes Vorkommen von Bothriocephalus cordatus. Deutsche med. Woehenschr. 1877. No. 51. (Nachträglich referirt.) — 16) Rivolta, S., Di una nuova specie di tenia nella pecora. Taenia ovilla. Giornale di Anat. Fisiol. e Patol. degli animali. Pisa. Fase. VI. Nov. e Dcc. p. 302-308. - 17) Grassi, B., Ueber eine der ägyptischen Chlo-roso des Menschen (Anchilostoma-Anacmie) analoge Krankheit der Katzen (Intorno ad una nuova malattia del gatto, analoga alla chlorosi d'Egitto [anaemia da auchilostomi] dell' uomo). Gazz. med. ilal. Lomb. 16. Nov. No. 46. p. 451—454. — 18) Generali, G., Note elmintologiche. 10 pp. mit 1 Taf. aus Archivio di medicina veterinaria Fasc. 3. — 19) Mégnin, P., Sur la pneumonie vermineuse des moutons d'Afrique. Recucil. p. 636. (Beschreibung eines neuen Strongyliden: Strongylus minutissimus, aus der Lunge afrikanischer Schafe.) - 20) Derselbe, Epizooties vermineuses chez les jeunes faisans. Ibid. p. 828. u. 927. (Beobachtungen über Taenia infundibiliformis und Syngamus trachealis.) - 21) Derselbe, Note à propos de la fréquence de la bronchite verminense chez le veau et l'agneau, cette annéc. Ibid. p. 1174 - 22) Carnet, X., Epizootie de bronchite vermineuse. Arch. vétér. p. 121. (Beschreibung einer Lungenwurmseuche, die in Algier bei Rindern und Schafen beobachtet wurde und wobei von ersteren mehr als ein Drittel, von letzteren nahezu die Hälfte zu Grunde ging.) - 23) Condamine et Drouilly, Description de la filaire femelle (cause déterminante des boutons hémorrhagiques) chez le cheval. Recueil. p. 1145. (Neue Filaria-Form im Unterhautzellgewebe, die von Megnin [ibid. p. 1151] näher beschrieben und abgebildet wird.) — 24) Perroneito, Sulla tenia cenuro del cane. Ibid. p. 337. - 25) Derselbe, Echinococco nella parete esterna del ventricolo sinistro etc. di una vacca. Ibid. p. 442. -26) Slowak, Ferdinand, Entartung der Leber durch Echinococcus multilocularis beim Schwein. Monatssehr. des Vereins der österr. Thierarzte. I. S. 99. (Aus der Beschreibung geht nicht mit Sieherheit hervor, dass es sieh um einen eehten Fall vom multiloeularem Echinococeus gehandelt hat.) - 27) Engel, Peritonitis und Pleuritis bei einem Schweine in Folge von Cysticereus eellulosae. Wochenschr. S. 165. (Die tödtliche l'eritonitis angeblich durch C. cellulosae crzeugt, der auch subpleural in der Lunge in zahlreichen Exemplaren nachzuweisen war. Ob hier keine Verwechslung mit Cystic. tenuicollis vorliegt, zumal von dem Vorhandensein des Parasiten in den Muskeln und im Herzen keine Rede ist.) - 28) Bollinger, O., Cysticereus tenuicollis am Peritoncum eines Schweines. Müneh. Jahrh. S. 43. - 28a) Derselbe, Cysticereus pisiformis in der Leber des Feldhasen. Ebend. S. 44. - 29) Derselbe, Tricenophorus nodulosus in der Leber eines Fisches (Riette). Ebendas. S. 44. - 30) Baillet, L., De la ladrerie considérée au point de vue rédhibitoire. Recueil. p. 367. — 31) Eulenberg, H., Ueber die im Jahre 1876 in Preussen auf Trichinen und Finnen untersuchten Schweine. Nach amtlichen Quellen mitgetheilt. Vierteljahrsehr. für gerichtl. Med. u. öffentl. San.-Wesen. Bd. XXVIII. S. 149. — 32) Perroncito. E., La trichina spiralis in Italia. Il med. veterinar. p. 49. (Betrifft einen Fall von Trichinose beim Hund.) - 33) Bollinger, Ueber die Ursache des Molluscum contagiosum. Vortrag, gehalten auf der 51. Versammlung doutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel.
Section für innere Medicin und patholog. Anatomie am
12. Sept. Tagebl. dieser Versamm. S. 159. — 34)
Raillet, Rapport sur une note de M. Morot, relative à la psorospermose hépatique du lapin. Recueil. p. 1171. - 35) Zürn, Fried. Ant., Die kugel- und eiförmigen Psorospermien als Ursache von Krankheiten bei Hausthieren. Pflug's Vorträge für Thierarzte. I. Serie. Heft 2. Leipzig. (Zum Auszuge ung eignet.) - 36) Rivolta. S., Una forma di croup prodotta da un infusorio. Giornale di Pisa. p. 149. — 37) Derselbe, Una specie di epatite cascosa prodotta da un' infusorio nel piecione. Ibid. p. 154. — 38) Piana, l'ietro, Sopra i Psoro-spermi intestinali del canarino. Ibid. p. 159. — 39) Rivolta, S., Della gregarinosi dei polli e dell' ordinamento delle gregarine e dei psorospermi degli animali domestiei. Ibid. p. 220.

Die Schafräude herrsehte im Beriehtsjahre 1876.77 in Preussen in den Prov. Schleswig-Holstein und Hannover, sowie im Reg.-Bez. Wiesbaden fast allgemein und so verbreitet, dass die grösste Mehrzahl der bäuerlichen Schafbestände als räudekrank bezeichnet werden musste. (Preuss. M. S. 22.)

Die Räude der Pferde wurde im Berichtsjahre 1876/71 in Preussen in grosser Ausbreitung beobachtet, besonders in der Provinz Preussen. Im Ganzen sind 56 räudekranke Pferde theils gestorben, theils getödet worden. Uebertragung der Sareoptes-Räude von Pferden auf Mensehen wurde öfter beobachtet. — In einem Falle wurde Uebertragung der Räude von einer Kstre (Sareoptes eati) auf 3 Pferde eonstatirt. (Preuss. M. S. 22.)

<sup>\*)</sup> Mehrere Referate über thierische Parasiten (16, 17, 18) verdankt Ref. der Güte des Hrn. Professor Dr. Graff in Aschaffenburg.

Dio Rände der Pferde ist in Bayern in der 3 jährigen Berichtsperiode 1872-1877 in 105 Fällen beobachtet worden, von denen 14 getödtet wurden oder starhen. — Die Sehafräude ist in derselben Periode hei 112,881 Sehafen vorgekommen; von diesen mussten 12,961 getödtet werden oder sind gestorhen.

Im Jahre 1877 wurde die Schafräude in Württemhorg bei 17,912 Schafen constatirt. (Repertor. Bd. 39, 8, 245.)

Räude heim Schafe kam in Dänemark im Jahre 1877 ansser in Jütland in einigen Besatznagen auf Seeland und auf der Insel Lolland vor.

Siedamgrotzky (6) fand hei einem Papagei einen eigenthämlichen Hantansschlag, bedingt durch Knemidoscoptes viviparus (Fürstenberg).

Üm die Augen fanden sieh heite Ringe, die Stirn, die Kehlgeund, die Umgehung des Afters und die befiederten Beine waren foderlos und mit geblieben, trock-nen Schiller und Berken bedeckt, nech deren Batterung die verliekten Baarbäige knopfartig herrorsprangen. Am Schanbelgrundet trekenen briecklige Fojder miswuberungen. Altenthalben fanden sich die handlung war erfolgte, das Thie stah an Blattraumh. Urbertrangusversueke suf Tauben, auf einen Spering und einen Kanarienvoge hilben erfolgte.

Nach Schwarz (7) ist die Hillie alter Pferde, die an Pessekwanden leiden, mit Dermatophagus e qui an den lintefüssen behäftet. Der durch die Milhen veranlasste Juckreit veranlasst die Pferde, sich mit den Zähnen an den Pesseln und Schienbeinen der Hinterfüsse zu schünern; bei dieser Gelegenheit kommen sie leicht in die Kette oder in den Abhöndriemen mei sie leicht in die Kette oder in den Abhöndriemen

und acquiriren so eine Quetschwunde, Friedberger (11) beschreiht eine Massenerkrankung bei Schafen, die, durch Leheregel hedingt, in den Monaten Docember (1877) und Januar (1878) in einer Heerde auftrat und in kurzer Zeit eine grossere Zahl von Thieren tödtete. Die klinische Beobachtung und Section mehrerer erkrankter Schafe bewies, dass die Invasion der Wurmbrut bei den verschiedenen Thieren zu verschiedenen Zeiten stattgefunden hatte, ferner dass die Egelhrut wiederholt hei einem und demselben Thiere eingewandert war. Ans dem Entwickelungsstadium der Loberegel liess sich ferner sehliessen, dass die Invasion anffallend spät im Winter vor sich gegangen war; da die Thiere bis Mitte December die Weide hesucht hatten. so ergicht sich daraus, dass starke Kälte (4-6°) der Lobons- und Entwickelungsfähigkeit der Distomenbrut keinen Eintrag thut. In den vorliegenden Fällen handelte es sieh ausschlicsslich um Distomum hepaticum, In Bezug auf den Modns der Einwanderung spricht sich F. dafür aus, dass die Distomen vom Zwölffingerdarme aus in die Gattengänge einwandern und von ictzteren aus in das Lehergewebe und dessen auderweitiges Canalwerk übertreten können. F. erwähnt einen Befund Bollinger's, der in drei später untersuchten Lungen von Schafen derselhen Heerde, die in der Lober zahlreiche Lebereget heherhergten. Leberegel nachwies, eingeboltet in hämorrhagische Gänge and Herde; letztere waren offenbar auf embolischem Wege ans der Leher in das rechte Herz und von diesem in die Lungenarterien gelangt.

Bei der Section eines im September 1877 im zoologischen Garten zu Amsterdam verstorhenen Königstigers fand Kerbert (12) in den Lungen Distomeen.

Dieselhen fanden sieh — immer zu zwei Exemplaren — im Innern ziemlich dieker, hornartiger Kapseln, die an der Anssenfläche der Lungen durch ihre etwas hlaue Farbe sofort auffielen.

Mit den frührer durch Coshold in den Longen einer Vierra munges (Ditt conpartum Cobb.), und durch Natterer in den Langen einer Lutta braillierien Reit scheme Parasi nicht idennisch. Verf. neurst diesen neuen Parasilen: Dittoma Westermanii. Der Körper der oda, geschwolka, vom den sangespitt, seite start gewöllt, lauerheicke etwa abgefincht. Länge 7-10 Vms. Breit 4-6 Vms. Det 2-3 Vms. — Mundund Banebaugrapf — einer 2 Vms. von einnader entvon 0,78 Nms.

Die Cutieula ist mit diehten Querreihen feiner Stacheln besetzt. — Die ovalen zusammengesetzten mit einer gelben Schale und einem Deckel verscheuen Eier, die massenhaft in den Utruswandungen angehäuft waren, sind 0,75 Mm, lang nud 0,04 Mm. breit. — Der Verf. versprieht nähere Mittheilung in einer grösseren Arbeit.

Rosenkranz (Id) beschreibt einen Bandwurm bei einem Hasen, den er als Pethroesphalts oordatus erkunte, ein Farseit, erhabet mur indendat beebverjingend und zeigte eine lanzettförrnige Gestatt. Der Saugspaparat sittt auf der platten Seite des Kopfesti die ganze Länge betrag 20 Cin., die lettern Glieder der Seigen der Seigen der Seigen der Seigen der Seigen zu der Seigen der Seigen

Der von Rivolta (16) in einem, leider kopflesen Kennplaw im Schaf gefundene ilst and urur hat vies Kennplaw im Schaf gefundene ilst and urur hat vies welch beiden er vielleicht schon über verwechselt wurde. Von dieser unterscheidt im Jeebon in eine die Schaffen beit der Guehleitstäffungen, Die Geschlechtsöffungen biltereinander, dann folgen aber sitest anneh auf der anderen Seite zest Oseffungen. Da digierige Seite der neuen seite zu der der der der der der der der der ein kommt, sätzler verspringet, als die andere, so ist der Seiterwand der Kette auch nieht mit paarweisen Zühnen versehne wie bei den genunch anderen beiden

Die gesammte Länge des ganzen Bandwarmes dürfte 11, Mtr. hetragen hahen und heginnt derselbe mit einem dünnen langen "Hals", während ein soleher bei T. expansa nur wonig, hei T. dentienlata gar nicht entwiekelt ist. In der Mitte der Kette messen die Glieder 7 Mm. Breite hei 1 Mm. Länge und zeigen folgenden Bau des Gesehleehtsapparates. Die Hodenhläschen licgen randständig, ausserhalh der sehr deutliehen Längsgefässe in den hlasig aufgetriehenen Seitentheilen der Proglottis. Hinter dem meist zur Gesehlechtsöffnung heraushängenden Penis verläuft die Vagina, die sieh nach innen vom Längsgefäss zur Ves. seminalis erweitert und hier die Ausführungsgänge der weihliehen Drüsen anfnimmt. Dieso letzteren bestehen aus einem vorderen aus zwei ungleichen Partien bestehenden Keimund einem dahinter gelegenen Dottersack. Die erste Anlage des Uterus hildet sieh in Form eines am Vorderrande des Gliedes von einem Längsgefässe bis zum anderen gesehlängelt verlaufenden engen Canales.

Grassi (17) giebt jetzt eine genaue Schilderung einer parasitären Krankheit, nachdem er bereits früher (Rendiconti R. Instituto Lombardo, ser. 2a, vol. 10., fasc. 6.) den dieselbe hervorrufenden Parasiten in Gemeinschaft mit C. Parona als Dochmius Balsam i beschrieben hatte.

In der Provinz Rovellasca fand Verf. in Jahren 1876 und 1877 fast in jeder erwachsenen Katze 6—8 Exemplare dieses Parasiten, bisweilen aber bis 200 Stück und darüber in der Dünndarmschleimhaut befestigt. Besondere Mithe verwandte Verf. auf den Nachweis, dass dieser Parasit ebenso wie Doehmius (Anchylostoma) duodenalis Blut saugt und so in der That die Ursache dieser als hoeltgradige Anämie sich darstellenden "Doehmissis" ist. Die üusseren Symptome dieser meist tödtlich verlaufenden Krankheit sind: Traurigkeit, Abmagrung, profuse Diarrhoe, deren sehwärzliech Massen den Schwanz stets befleckt erhalten und sehliesslich auch Erbrechen. Schon im Beginn findet man die Fäces erfüllt von den Eiern des Parasiten, welche denen von Doeh. duodenalis vollkommen gleichen.

Generali (18) berichtet über verschiedene Entozoen und zwar:

1) Ueber das Vorkommen einer Ascaris megalocephala im Dnetus panercatieus des Pferdes. Ein Individuum dieses Parasiten war aus dem Dünndarm, der noch zahlreiche andere Individuen enthielt, daselbst hineingewandert. Doch stak es nur mit dem vorderen Dritttheil darin, während das Hinterende in den Darm heraushing. Die Wand des Ductus panercatieus zeigte sich sehr angeschwollen, während die Drüse selbst keinerlei Veränderung aufwics, auch gewiss die Entleerung des Secretes nicht behindert war.

2) Ueber die Erzeugung eines Aneurysma an der Arteria mesenteriea des Esels durch Strongylus armatus. Der Fall bietet nichts, was nicht von dem viel häufigeren Vorkommen dieses Parasiten beim Pferde schon durch Leuckart und Bollinger bekannt ge-

wesen wäre.

- 3) Beschreibt Verf. zwei in der Sammlung der Thierarzneischule zu Mailand befindliche Bothriocephalen vom Hund, von denen der eine 206 Ctm. lang ist und sich bloss durch die Grösse der reifen Glieder von dem durch Ercolani beschriebenen Bothr, canis unterscheidet. Die andere Art, die zwar viel Achnlichkeit mit Krabbe's Bothr. fuseus besitzt, sich von dieser aber durch Grösse der Glieder (8-11 Mm. breit und 5 Mm. lang) und Eier (ovale von 0,048 Mm. Länge und 0.036 Mm. Breite), sowie Anwesenheit von Kalkkörperchen unterschoidet, ist nur durch abgerissene Stücke der Proglottidenkette vertreten. Mehrere Abnormitäten wurden an diesen beobachtet, als: Fehlen der sonst durchgängigen schwarzen Färbung der Uterusrosette. Duplicität des Uterus und vor Allem schr schöne Fälle von Einschaltung "überzähliger" Glieder und dadurch bedingter Versehiebung der regelmässigen Aufeinanderfolge der Proglottiden.
- 4) Beschreibung dreier Bothriocephalen einer Phoea (spec.?), die zu Mailand in einer Menagerie verstarh. Einer der beschriebenen Parasiten ist wahrscheinlich identisch mit Bothr. Phocarum Fabric, während es von den anderen beiden ungewiss blieb, ob sie mit sehen bekannten Arten und speciell mit den von Krabbe beschriebenen Bothriocephalen der Phoken identisch seien oder nicht.
- 5) In der Galle ebendieser Phoca fanden sieh ovale Eier, ähnlich denen des Dist. hepatieum, nur etwas kleiner, dazu Hautfetzen mit Reihen kleiner Stacheln — wahrscheinlich Integunentstücke eines Trematoden.

6) An der Oberstäche der Leber eines Kaninchens

fand sich neben zahlreichen Psorospermienknoten ein etwas grösseres Knötehen von gelblicher Farbe, das zahlreiche kleine Nematodon (Species unbestimmt) enthielt

lm Jahro 1877 sind im Stadtbezirke Dresden 42,651 Schweine geschlachtet und auf Trichinen untersucht worden = 19,802; von diesen erwiesen sich 6 Schweine als trichinös. (Sächs. Ber. S. 122.)

Die Trichinoso der Schweine wurde im Berichjahre 1877.78 in Lothringen beobachtet. Von 19 Soldaten, die in Diedenbofen im Mai 1877 an Trichinose erkrankten, starben 7, von 7 gleichzeitig erkrankten (Evilpersonen starben 2. Die Infection wurde durch 2 einheimische Schwein verursacht, deren Fleisch rob genossen worden war. Unter dem Fleischsalate, durch welchen die Infection verursacht worden war, befant siehe niche Schweinefeisch auch solches von amerikanischem Schwinefeische auch solches von amerikanischem Schwinefeische auch solches von amerikanischem Schninken. Die Schweine der boiden Gehöfte, aus welchen die infectierte Schweine stammten, wurden erfolglos auf Trichinen untersucht. (Elsass-Loth, Ber. S. 24.)

Eulen berg (31) giebt eine interessante Uebersicht über die im Jahre 1876 auf Finnen und Trischtinen untersuchten Schweine, wobei die Bemerkung vorausgeschickt wird, dass die obligatorische microscopische Fleischbeschau noch nicht zur allgemeinen Durchführung gelangt und am wenigsten in der Rheinprovinz vertreten ist, während die Previnz Sachsen wegen der dort nicht zu vertilgenden Sitte, rohes gehacktes Schweinofleisch zu geniessen, die Initiative in dieser wichtigen Angelegenheit ergrifen hat.

Die microscopische Fleischbeschau ist in manchen Regierungsbezirken nur in den Städten eingeführt. Im Regierungsbezirk Danzig ist die mieroscopische Fleischbeschau nicht eingeführt und deshalb die bezüglichen Rubriken leer. - Im Regierungsbezirk Erfurt sind seit der Durchführung der mieroscopischen Fleischbeschau Fälle von Trichinosis bei Menschen nicht mehr vorgekommen. - Im Landdrosteibezirk Hannover geschieht in allen Fällen, in welchen Trichinen aufgefunden werden, die vorsehriftsmässige Nachprüfung durch die Kreisphysiker. - In der Stadt Osterode (Hildesheim) war das trichinöse Schwein ein Wildschwein. - In Steinheim, Kreis Höxter (Minden), wurde ein trichinöses Schwein aufgofunden, welches nachweislich todte Ratten gefressen hatte. - Ein Fall von Triehinose in Lippspringe war durch den Genuss von Wildsehweinefleisch aus Schlesien veranlasst worden.

In den Regierungsbezirken Schleswig, Cöln, Aachen, Coblenz, sowie in der Stadt Berlin ist die mieroseopische Fleischbeschau noch nicht eingeführt, in der Landdreit Aurich erst durch Verordnung vom 30. April 1876.— Von menschlichen Erkrankungen an Trichinose werden in den Berichten etwa 100 erwähnt, von denen 11 föld-

lich ausgingen.

Im Regierungsbezirk Erfurt müssen die Pleisebbeschauer bei der mieroseopischen Untersuchung der Schweine auf Trichinen die betreffenden Fleischtheile selbst entuchmen oder in ihrer Gegenwart entnehmen lassen, so dass auf diese Weise auch leicht Finnen entdeckt werden. Allerdings lassen sieh manehe zuverlässige Mieroseopiker abhaten, unter diesen Bedingungen dæ Function eines Fleischbeschauers zu übernehmen.

Unter 1,728,595 untersuchten Schweinen wurden 800 als trichinös befunden; letztere vertheilen sich auf 358 Gemeinden. Ausserdem wurden 220 amerikanische Speckseiten und Schweinefleiselpräparate trichinös befunden. Mit Finnen behaftet waren 4705 Schweine. Da Zahl der amtlichen Fleischb-schauer betrug 11,915.

Die Nothwendigkeit einer sorgfältigen Untersuchung

auf Triebinen ergiebt sieh u. A. daraus, dass in der Sudt Alsieben (Merseburg) 3 Sebweine als triebines sudtgewiesen wurden, bei denen in einem Falle in 30 Fragaraten 40 Triebinen vorkamen, in dem zweiten aber in 35 Präparaten und in dem dritten sogar erst in 40 Präparaten nur eine Triebine aufgefunden wurde. In 2 Fällen wurden sogerannte Essignabe (Anguillula)

acti) von den Fleischbeichauern, die Essig zum Bescalent for Fleischmeinschauer und danz unrechnett. Die Pfeischheichauer und danz von der
tranzt und die Kraipalyniker angewissen worden, die
sur Früfung als Fleischbeschauer sich Meldenden auf
den Vorkenmatse anterekann ern andehen. – Utwerpräfung seitem der Kreisphysiker unbachen. – Utwerpräfung seitem der Kreisphysiker wünschensverth (warum ticht Seitem der Kreisphysiker wünschensverth (warum ticht Seitem der Flieferäufer Ed.). So ist z. B.
in Regierungsbeitrik Merschung der Eigenfaltung eines
Köhnens berecht eigt, die nechmänige (Internehung)

des Sehweines durch den Kreisphysikus eder Kreisthierarzt auf eigene Kesten bewirken zu lassen.

Um die Beaufsichtigung der Fleischbeschauer zu gegle, hat die Regierung zu Erfurt ein von 3 zu 3 Jahren sich wiederholende Bersison der Unternachungsbehr und Mierosopie der Paisenheschauer eine Gleicher und Mierosopie der Paisenheschauer eine Gleiche zu den dem Medicinalbeamten benutzt, um sich von den Medicinalbeamten benutzt, um sich von den der Mehrenben gerichten Usfähigung der Fleischbeschauer im Gebrauche des Mierosopies zu unden vielfache Unregelmässigsleiten bei Führung der unden vielfache Unregelmässigsleiten bei Führung der

surden violfache Unregelmassigkeiten bei Führung der Bücher und Handhahung der Microscope abgestellt und zerbessert. Um den Eifer der Fleischbeschaner nech anzuregen,

baben die Städte und Landkreise Mühlhausen und Nordbausen Prämien ven 15-30 Mark für den Nachweis

curst trichinösen Schweines festgesetzt.

Klagen über Mangel an geeigneten Fleischbeschauern
and nur in einigen Bezirken laut gewerden. In dieser
Beziehung erscheint die Heranzichung des weiblichen
Persenals wohl erwähnenwerth, da es sich durch
Audaner bei der Unterpuchung auszeichnet nud daderch sehon eine grössere Zuverfässigkeit gewährt.

Ueber die Actislegie der Triebinssis bei Schwein en sind keine neuen Thatschen behandt geworden. Triebinsen bei Wildsdweinen wurden im Jahre geworden. Triebinsen bei Wildsdweinen wurden im Jahre bei Wildsdweinen wurden im Jahre bei Beit behandt, hand des Wildsdweinen, wenn im Aus gegebe Putter mangelt, auch Minno frist oder selbst die Leichen von Pickbenn, Andertunden Weisen und Hist aufundt, also Thierendaver, in denn ebenfalls Trichinen sugerteffen worden. Andertunden sieht des Set, dass ausgetreffen worden. Andertunden sieht des Set, dass der einem und verfolgen; es lieft daher die Vermutlung nach, dass auch hei der Infection des Wildsdweinen hab, dass auch hei der Infection des Wildsdweinen.

die Ratte eine Rolle spielt. Im Regierungsbezirk Bromberg machte man die

Wahrnehmung, dass in den vorwiegend pelnischen hresen die meisten triehinösen Schweine gefunden worden sind und glaubte die Ursache dieser Thatsache in dem Umstande zu finden, dass dert die Schweine bei der geringen landwirtheshaftliehen Cultur mehr als a anderen Kreisen auf freiem Felde gehütet werden und daher auch mehr als bei der Stallfütterung der

lafetien durch triehnisse Thierondwer ausgesett sein. Dass übrigens auch bei der Stallfütterung die Auten am meissten Gelahr bringen, unterliegt keinen hilber der Stallfützerung der lich für einen einen internationale der nit Platten belegten Beden eine unnabweisbare Massergel ist, um die Batten ovir als möglich fern zu halten. Jeder Stall, in dem vir als möglich fern zu halten. Jeder Stall, in dem einer Versechrift der Reperung zu Erfurz gründlich greinigt und nebst den Absgüngen der Schwene einer

Jede Race des Schweines ist der Triehinesis unterworfen und lässt sich nicht behaupten, dass die eine Race mehr als die andere zu dieser Krankheit disponirt ist.

Nach der eben mitgetheilten Uebersicht kemmt ungefähr 1 tricbinöses Schwein auf 2000 untersuchte.

In den einzelnen Regierungsbezirken ist dies Verbältniss ein sehr verschiedenes: so z. B. kemmt triebin. Sehwein auf untersuchte

| m | RegBez.   | Bromberg     | 1     | 223 |
|---|-----------|--------------|-------|-----|
|   | Kreis Gue | seu (Bromber | rg) 1 | 141 |
|   | RegBez.   | Kenigsberg   | 1     | 149 |
|   | *         | Pesca        | 1     | 207 |

Die übrigen Bezirke lieferten ein weit günstigeres Er-

Die meisten flunigen Sebweine fanden sieh in den Regierungsbeirken Danzig, Königsberg, Liegnitz, Breslau, Bromberg, Düsseldorf, Frankfurt a. O., in den Landdrosteien Osnabrück und Hannever, in den Regierungsbezirken Marienwerder und Pesen.

Das Verhältniss der finnigen Schweine zu den untersuchten (4705 auf 1,728,595) ist wie 1:367. — In den einzelnen Regierungsbezirken

| Danzig          | wie | 1: 66 |
|-----------------|-----|-------|
| Königsberg      |     | 1: 69 |
| Liegnitz        | -   | 1:136 |
| Breslau         |     | 1:143 |
| Bromberg        |     | 1:147 |
| Düsseldorf      |     | 1:157 |
| Frankfurt a. O. |     | 1:161 |
| Osnabrück       |     | 1:197 |
| Hannever        |     | 1:210 |
| Marienwerder    |     | 1:214 |
| Pesen           |     | 1:337 |
|                 |     |       |

Obgleich die Finuen von grosser Wichtigkeit und eine allseitige sanitätspolizeilich Berücksichtigung vordienen, lässt die Vellständigkeit der Untersuebung noch sehr zu wünsehen übrig. So unvollkemmen die vorliegende Statistik auch ist,

so gestattet sie deeh den Sebluss, dass die Sehreinefinne (Cystiecreus cellulosae) viel häufiger vorkenmt, als die Triebine. Der Santätispolizei feht es nicht an zwingenden Gründen, der Finne dieselbe Aufmerksamkeit wie der Triehine zu windene, da der Menseh nicht allein durch sie die Taenia zeitum acquirirt, sendern aueb indirect belensgefährliche Finnen.

Molluscumkörperchen enthält. Der Vortragende hat sehon im Jahre 1873 (Virchow's Archiv, Bd. 58) eine äbnliche höchst ansteckende Hautaffection bei Hübnern besehrieben, bei der sich in den pockenartigen Hantefflorescenzen ebenfalls eigenthümliche Körperchen. ähnlich den Molluseumkörperchen, vorfanden. Damals glanhte der Vortragende die Körnerchen als eine eigenthümliche Modification der Zellkerne der pathologisch gewucherten Epidermiszellen erklären zn müssen. Neuerdings angestellte Untersuchungen über das Epithelioma contagiosnm bei Hühnern und Tanben, wobei das Material aus München, Wien und Dortmund stammte, haben den Vortragenden überzeugt, einmal, dass diese Geflügelkrankheit, die früher als Geflügelpocken beschrieben wurde, durchaus analog sieb verhält dem Molluseum contagiosum des Menschen. ferner, dass die eigenthümlichen Molluscumkörperchen sowobl beim Mensehen wie beim Goffügel nichts Anderes darstellen, als Gregarinen oder permanente Amöben, deren Entwickelung und Vermehrung auf dem Wege der Theilung und Abschnürung vor sich geht. Bei den jüngeren Entwickelungsstafen lässt sieh die Zusammensetzung der Körperchen aus thierischem Eiweiss leicht nachweisen, später beobachtet man dentliehe Bildnng des Zellkerns mit Kernkörperchen sowie einer äusseren Umhüllungsmembran. Dass es sich hier in Wirklichkeit um einen einzelligen Zooparasiten handelt, wurde dem Vortragenden von Prof. Häckel an übersandten Praparaten hestätigt. Während das menschliche Molluscum contagiosum für das Leben ungefährlich ist und häufig von selbst heilt, tritt diese Affection beim Geflügel als eine bösartige Infectionskrankheit auf, die die Thiere hänfig in kiirzester Zeit tödtet besonders dadurch, dass sieh der Zooparasit in der Mundhöhle, im Rachen und Kehlkopf festsetzt und grossartige diphtherieähnliche Zerstörungen erzeugt. Da die angestellten, allerdings nur vereinzelten Uebertragungsvorsuche vom Huhn auf den Menschen und umgekehrt bis ietzt resultatlos blieben, so lässt sieh nicht mit Sicherbeit angeben, ob der Parasit des Molluseum contagiosum beim Menschen und Geflügel identisch ist, obwohl der Vortragende, gestützt auf die Uebereinstimmung der anatomischen Verhältnisse der Nenbildung wie auch der morphologischen Eigenschaften der Parasiten, dies nicht bezweifelt. - Eine Beobachtung, die bei einer Enzootie von Molluscum contagiosnm bei Tauben (Dortmand) neuerdings gemacht wurde, lässt daran denken, dass die Infectionsquelle vielleicht in den bekannten Gregarinen der Kaninchen zu suchen ist. - Die Uebertragung der Krankheit vom Geslügel auf den Menschen und amgekehrt ist auf alle Fälle höchst wahrscheinlieh. - In der sieh ansehliessenden Discussion bemerkt der Vortragende, dass Virchow's und Lnkomsky's Fälle mit seinen beim Menschen beobachteten vollkommen übereinstimmen, dass beim Hnhn die Krankheit entschieden zooparasitärer Natur ist, und die Ueberimpfung auf Hühner stets Präparate ergiebt, an welchen man die Lebensformen genannter Wesen in allen Entwickelungsphasen sehen konnte. Die Körperehen beim Molluscum contagiosnm des Menschen sind unbeweglich und zeigen mehr die kernlosen alten Formen und sind wohl aus diesem Grande die Impfungen damit weniger erfolgreich. Ferner weist der Redner die Verwechslung mit weissen Blutkörperchen znrück und fasst seine Ansicht dahin znsammen, dass er die Molluscumkörnereben beim Menseben den alten Formen beim Huhn ganz ähnlich gefanden,

#### Pflanzliche Parasiten.

 Siedamgrotzky, Actinomycose. Säehs. Ber. S. 28. — 2) Bollinger, O., Actinomycose der Rachenschleimhaut in Form eines faustgrossen Tumors. Münch. J.-B. S. 45. — 3) Derselbe, Funf Fälle von Actine-myeose der Zunge beim Rind. Ebendas. S. 45. (Sechs weitere Fälle von Actinomycose beim Rind; vgl. diesen Bericht f. 1877, S. 602.) - 4) Rivolta, Sch., Vorlesnng über die sogenannte Krötenkrankheit von Frutta und über den Aetinomyces bovis (Harz). (Sul cosdetto mal del rospo del Frutta c sull' actinomyces bovis di Harz.) Clinica Veterinaria del Prof. N. Lauzillotti-Buonsanti. No. 7. 8. 9. - 5) Neusehmied, Johann, Rine neue Pilzkrankbeit beim Rinde, Oesterr, Monatssehrift No. 8. (Fall von Aetinomycose der Zunge und der Lymphdrüsen beim Rinde.) - 6) Fisehkrankbeit durch Pilze. Reporter. Bd. 39. S. 350 ans: Nature Mai. - 7) Herpes eircinnatus beim Rinde. Ebendas. S. 277. - 8) Siedamgrotzky, Ueber die Lebenszähigkeit von Trichophyton tonsurans. Sächs. Bericht S. 65. — 9) Mégnin, Sur les teignes des animaux de-mestiques. Bull. p. 205. — 10) Derselbe, Inoculation de la teigne tonsurante du veau ou ebeval. Ihed. tion de la teigne tonsurante du veau ou ebevai. Ind. p. 831.— 103) Derselbe, Exemple de teigne favense ebes le lapin. Ibid. p. 832.— 11) Derselhe, La teigne faveuse. Arehiv, général. de Méd. Sepith. p. 295.— 12) Bollinger, O., Ueber myeotisebe Erkankungen bei Vögeln. Aerztl. Intelligenzbl. No. 10 und deutsche Zeitsehr. f. Thiernach. S. 255.— 13) Jourdain, S., Les moisissures dane les voies respiratoires. Annal belg p. 348. (Mycosen dureb Schimmelpilze in den Luftsäcken einer Eider[gans] und einer Ente.) - 14) Bollinger, O., Ein Fall von myeoti-seher Endocarditis beim Rinde mit myeotiseben Metastasen in der Lunge und localer Drüsentuberculose. stasen in der Lunge mai order Drusenwordenor-woch, No. 14. — 15) Siedam grotzky, Mycosis in-testinalis. Sächs. Ber. S. 32. — 16) Desenne, F., Sur la "piedra", nouvelle espèce d'affection parasitaire des cheveux. Compt. rend. LXXXVII. No. 1. S. 34. (Beschreibt eine Pilzkrankheit der Haare, die bei des Eingeborenen in La Causa in Columbien vorkommt Kleine Knötchen ziemlich hart, erzeugen eine Crepitation, daher der Name piedra [la pierre]. Niebt an-steckend. Heilung durch Einsalhen des Kopfes.) – 17) Harz, C. O., Eine neue Mierococcusform im lebenden Thiorkörper. Dentsche Zeitschr. f. Thiermed. Bd. 11.

Siedamgrotzky (I) beschreibt mehrere Fälle von Actinomykose beim Rind (vergl. diesen Bericht f. 1877. l. S. 602), die Bollinger zuerst in zahlreichen Neubildungen beschrieben hat,

S. 313,

Im Seblunde eines Rindes fanden sich bunderte kleiner sareomartiger Knötchen, flachkugelig, 1-4 Mmim Durchmesser. Dieselben standen meist gruppen-weise zusammen, die kleineren hatten die Farbe der Sehleimbaut, die grösseren hatten im Centrum einem gelblichen Kern. Manchmal hildeten die Geschwülte flächenhafte Packete von 10-20 Ctm. Durchmesser, d.e. sieb fest und höckerig anfühlten. Der Bau der Ge-sehwülste war wie gewöhnlich. — Ferner wurden zwoUnterkiefer von Rindern, mit Actino-Mycose behaftet, untersucht. — Die Culturersuche, die theils in der feuchten Kammer, theils im Brutofen ausgeführt wurden — mit Zusatz von Zucker, Salzlösung, Pasteur'scher Plüssigkeit — ergaben, ebenso wie Üebertragungsversuche auf 3 Schafe und 2 Ziegen, nur negative Resultate. — In der patholegisch-anatomischen Sammlung wurden die Plize nachgewiesen in Kiefergeschwälsten, Schleimpolypen des Schlundkopfes und in einem Zungenstücke vom Rinde, fehlten dagegen in versehiedenen Geschwülsten vom Pferde und Rinde.

Aus dem Vortrage Rivolta's (4) erfahren wirdass die in Deutschland als Holzzunge, Zungentberculose bezeichnete myootische Erkrankung der Rindszunge in Italien unter dem Namen Kröten krankheit bekannt ist — wegen der Rauhigkeit und weisslichen schwieligen Flecken, die sich an derart erkrankten Zungen finden — und dass Trutta in Neapel schon 1785 diese Krankheit erwähnt.

Toggia (1822) betrachtete die Krankheit als eine Art Scirrhus, während Hering, Gerlach und Bianchi sie als eine Form der Tubereulose beschrieben, Ercolani (1865) dagegen als ein Cancroid. - Schon im Jahre 1867 und 1875 will R. in der Mitte der Zungenknötehen seheibenartige Körper geschen haben. Nachdem R. die Mittheilung Bollinger's niber die Actinomycose der Rindszunge (vgl. Deutsch. Zeitschr. f. Thiermed. Bd. III. S. 334. 1877) erwähnt, beschreibt er eingehend das Cancroid der Pferdszunge sowie der Rindszunge, ferner die Sarcomyeosis (Sarcoma a foeolari), wie Rivolta die durch den Strahlenpilz bedingte Rinderkrankheit nennen will. Hieher gehört nach ihm die Glossitis, die Palatitis, die Angioleucitis, die Rinitis et Angioleucitis sarcomatosa, ferner das Fibro-Sarcom (Osteosarcom) des Rindes. — Die Strahlenpilze, die R. als Corpuscoli discoidi bezeiehnet, hatte der Verf. sehon in den genannten Jahren im Verdacht, dass sie pflanzliche Gebilde seien, aber da er in ihnen keine Aehnlichkeit mit bekannten Mierophyten fand, enthielt er sieh ein Urtheil auszusprechen, und zwar um so mchr, als R. im Jahre 1868 und 1875 zwei Kaninehen geimpft hatte, um zu seben, ob das Sarcom mit den scheibenförmigen Körperchen sich übertragen lasse, jedoch mit negativem Resultate.

Rivolta zieht aus der Thatsaehe, dass zwischen dem Vortrage Bollinger's über diese neue Pilzkrankheit (16. Mai 1876) in der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie und der Veröffentlichung im Me-dinischen Centralblatte (No. 27, 1877) eine so lange Pause liege, den Sehluss, dass die Mitglieder der gedachten Gesellsehaft lange gezögert hätten, die pflauzliche Natur der in Rede stehenden Pilze anzuerkennen. Ref. kann diese Bedenken dahin beruhigen, dass auf Grund der microscopischen Demonstration sowie des Vortrags selbst die Sachverständigen die Pilznatur des Endophyten in keiner Weise bezweifelten und dass die verspätete Publication ganz andere für die Sache selbst gleichgültige Gründe hatte, als Rivolta supponirt. -Auf Grund seiner Studien über den vorliegenden Microparasiten verwirft Rivolta den Namen "Actinomyces" und schlägt als allein richtigen Namen "Discomyees bovis" vor, während er die durch den Pilz bedingte Krankheit "Sarcomycosis" genannt haben will.

Zum Schlusse berührt Äivolta noch in Kürze die Diagnose der Krankheit, die mit Hülfe des Microscopes eine leichte ist; die Prognose ist eine ungünstige; nur kleine Tumoren an den Gliedern, die abgetragen und geätzt werden können, lassen Heilung erwarten

In den nördlichen Theilen von England und Schottland hat sieh im Frühjahr 1878 eine tödtliche Seuche unter den Flussfischen (Lachsen, Forellen, Aalen etc.) gezeigt, die besonders den Kopf, die Flossen und den Schwanz befällt; die Schuppen werbensen zurten, der Baunwolle oder einem Reif ähnlichen Ueberzug bedeckt, die Kiemen und das Maul werden verstopft, die Augen erblinden und der Kopf bekommt ein ekelhaftes Aussehen; der Tod ist die Folge davon. Nach den Untersuchungen von Smith ist ein Pilz — Saprolegnia ferox — die Ursache dieser Fischkrankheit; die ausserordentliche Vermehrung des Pilzes wird der ungewöhnlich milden Witterung des Frühjahrs zugeschrieben; man beobachtete, dass nur die in den Flüssen lebenden Fische erkrankten, die an den Flüssemindungen lebenden aber frei blieben (6).

Leytze (7) beobachtete, dass von einem Zuchtfarren, der mit der Kranzflechte (Herpse eireinnatus) behaftet war, sämmtliche besprungene Kühe angesteekt wurden und sich die Pilzkrankheit auf diese Weise im ganzen Orte verbreitete. Der Sohn und die Toehter des Farrenhalters wurden im Gesichte, auf den Armen und an der Brust von dieser Flechte befallen, die heftige Schmerzen verursachte und erst nach längerer Zeit heilte.

Siedamgrotzky (8) berichtet über Versuche, welche die grosse Tenacität von Trichophyton tonsurans beweisen.

Während die Borken eines an Herpes tonsurans leidenden Pferdes bei der 63/4 Jahre nach der Abnahme angestellten Uebertragung auf eine Ziege sich unwirksam zeigten, enthielten die Borken von einem an Herpes tonsurans leidenden Bullen, in einem verschlossenen Gefässe aufbewahrt, noch lebensfäbige Conidien, indem ein 1/2, plat nach ihrer Abnahme auf eine Ziege übertragen, Herpes tonsurans erzeugten. Bisher hatte man als Maximum der Keimfähigkeit des Triehophyton ½-1 Jahr angenommen. Es seheint jedoch, dass derartig erzeugter Herpes tonsurans gegen Medicamente wenig widerstandsfähig ist.

Mégnin (11) recapitulirt die Beobachtungen von Draper und Saint-Cyr über Favus bei Thieren — bei Mäusen, Ratten, Katzen und Hunden — und fügt eine Beobachtung über Favus bei Kaninchen bei,

Ein Dutzend Kaninehen aus einem Stalle zeigte Favusborken am Halse, an der Basis der Ohren und unter dem Bauche. Herpes tonsurans findet sieh häufig bei jungen Pferden, bei Kälbern und weniger häufig bei Hunden und Katzen. Die Pilze des Herpes tonsurans beim Pferd und Kalb stellen nach M. zwei verschiedene Arten derselben Gattung (Trichophyton) dar; der Pilz der Pferde, der in seinen Characteren mit dem des Hundes und der Katze übereinstimmt. verdient den Namen Trichophyton tonsurans, während der Pilz der Kälber als Trichophyton depilans zu bezeichnen ist. Beide Arten gehen leicht auf den Menschen über. Weiter bespricht M. die Area Celsi (la teigne pelade), die er beim Pferd und bei Vögeln beobachtet haben will. Beim Pferd bezeichnet er die Affection als eine trophische, bei Vögeln als eine parasitäre, erzeugt durch Microsporon pterophyton. In derselben Weise dürfte die Krankheit auch beim Menschen vorkommen. Zum Schlusse erwähnt M. eines Falles von Vitiligo (Teigne achromateuse) beim Pferd, ein Process, der nicht parasitären Ursprungs ist.

Bollinger (12) schildert eine Mycose der Trachea und der Lungen bei einem rothen Kardinal.

Das Thier war unter Respirationsbeschwerden ge-

storben und zeigte bei der Section in der Trachea einen geblich-weisen, das Lumen der Luftröhre vollständig verschliessenden Pfropf, der fast ausschliesslich aus den verschliessenden beforen von Aspergillus glaueus und Eiterkörperchen bestand. In den Lungen ebenfalls splenisitet, dunkelbraumrethe Herde, die Sporen und Mycelien desselben Pilzes enthielten. In der Luftföhre fand sich an der Stelle, wo der Pilzpfropf sass, eine umschriebene diphtherieähnliche Verschorfung. Einen ähnlichen Fall vou Mycose der Bronchien, bedingt durch Aspergillus nigrescens, bei einer Taulbe bebochette B. bald darauf,

Ferner beschreibt B. einen Fall von mycotischer ulceröser Endocarditis der Klappen des linken Herzens bei einem Huhn.

Die Vegetationen, die die Aortaklappen theilweise zersfört und eine Stenose des Ostiums bedingt hatten, bestanden fast aussehliesslich aus Spattpilzen in Form rundlicher und ovaler Microeceencolonien (Zoogloeshorm). In der Leber, Milz und in den Nieren, bensowie im Blute, zahlreiche Microeceeen. In dem betreinden Gefligelhofe waren in kurzer Leit an 50 Stück Geflügel zu Grunde gegangen und konnte in einem Falle eine myeotische, durch Spattpilze bedingte Pneumonie nachgewiesen werden, so dass es sich wahrscheinlich um eine infectiöse, seuchenartig auftretende Myeose handelte.

Derselbe (14) beschreibt eine uleeröse, herdförmige Endocarditis der reebten Vorkammer und der Trieuspidalis bei einer hechträchtigen Kuh mit Bildung pilzhaltiger erweielhter Thromben, in den Lungen ebenfalls metastatische, pilzhaltige, embolische Herdte. Die nebenbei bestandene locale Tuberculose der Bronelial- und Mediastinaldrissen führt Verf. ätiologisch auf die verkästen Lungenmetastasen zurück. — Im Leben zeigte das Thier Brscheinungen ähnlich denen der Septicämie. Schliesslich erwähnt Verf. einen zweiten Fall von mycotischer Endocarditis beim Pferd, wobei im Lebon als Complication hartnäckiger Gelenkrheunatismus beboachtet wurde.

Siedamgrotzky (15) untersuchte das Herzblut eines Mannes, der bei der bekannten Massenerkrankung in Wurzen in Folge des Genusses von Fleisch einer kranken Kuh gestorben war, ferner ein Stück Wurst, nach deren Genuss eine ganze Familie aufs Schwerste erkrankt war.

Weder die microscopische Untersuchung, noch Impfund Fütterungsversuche, ergaben einen Aufschluss über die Natur des Giftes. Auf Grund der klinischen und anatomischen Befunde bezweifelt S. nicht, dass die Erkrankungen in Wurzen eine intestinale Mycose darstellen; ob letztere mit Milzbrand zu identifieiren sei oder als putride Infection aufzufassen ist, ist nach Lage der Sache nicht zu entscheiden. Im Anschlusse daran lenkt Siedamgrotzky die Aufmerksamkeit auf eigenthümliche Erkrankungen bei Hunden, die sich anscheinend den Intestinalmycosen des Mensehen anschliessen und die wahrscheinlich auf putride Vergiftung - durch Pökelfleisch, Pökelbrühe oder fauliges Fleisch - zurückzuführen sind. S. schildert die Erscheinungen im Leben und im Tode, wie er sie bei zwei Hunden beobachten konnte; in einem Falle wurden bald nach dem Tode Bacillen im Blute gefunden. Der Versuch, einen Hund mit alter Pökelbrühe zu inficiren, führte zwar zu schweren Störungen im Leben (heftiges Erbrechen, blutiger Durchfall), das Thier erholte sieh aber rasch

Harz (17) beschreibt einen neuen eigenthümlichen Pilz, den er im Harne einer schwerkranken Kuh nachweisen konnte.

Der dunkelbraun gefärbte Urin enthielt massenhafte

gallertartige Massen von unregelmässiger Form und verschiedener Grösse, hirsekorngross bis zu 1.5 Ctm. Durchmesser. In dieser Gallertmasse fanden sich mieroscopisch zahllose rundliche Körperehen von 50-125 μ. Durchmesser. Dieselben erwiesen sieh als solide Kugeln, die durchaus aus Micrococcon bestanden; letztere führten theilweise einen tief indigblauen Farbstoff. Die botanische Characteristik des Pilzes lautet: Ascococcus globosus n. s. familiae e Micrococcis decoloribus vel hine inde pigmentum coeruleum gerentibus exacte globosae 50 — (rarius) 125 μ. diam.; gelatinae voluminosae incumbentes. Gelatina achroa hyalina homogenea et duriuscula fragmenta magna irregularia formans. Habitat in membranis bovis. - Achnliche Gebilde fanden sich auch im Nasenschleim des Thieres, welches am 7. Tage der Krankheit starb. Die Section konnte nicht vorgenommen werden. Bemerkenswerth ist, dass in demselben Stalle 2 weitere Kühe erkrankt waren, die jedoch nach 5 Tagen ohne weitere Hülfe wieder gesund waren.

# IV. Sporadische innere und äussere Krankheiten.

## Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane.

1) Charcot, Ueber Hystero-Epilepsie, Zoopsie und Katalepsie bei Thieren. Gaz. des höp. 138. 141. 144. — 2) Friedberger, Walmvorstellungen (Hallucinationen) bei einem Hunde. Münch. J.-B. S. 100, - 3) Derselbe, Zur sogenanuton Eclampsic säugender Hündinnen. Ebendas. S. 103. - 4) Derselbe, Starrkrampf beim Pferde, Ebendas, S. 108. (4 Fälle von idiopathischem, 1 Fall von rheumatischem, 1 Fall von traumatischem Tetanus.) — 5) Hartmann, A., Zur Therapie des Tetanus. Monatsschr. des österr. Vereins der Thier-ärzte. Bd. I. S. 54. — 6) Lustig, Ein Fall von Schwindel beim Pferde als Folge eines Aneurysmas der Lungenarterie. Ein Beitrag zur Diagnose der Gefässkrankheiten des Pferdes. Deutsche Zeitsehr, f. Thiermed. S. 17. (Sehwindelanfälle im Stande der Ruhe. Die Section ergab Hypertrophic des rechten Herzens und ein bedeutendes Aneurysma der Pulmonalarterie in der Gegend des Botallischen Ganges [18 Ctm. Durchmesserl 7 Ctm. oberhalb der Lungenarterienklappen.) — 7) Bollinger, O., Hydrocephalus acutus internus beim Pferde. Münch. J.-B. S. 49. — 8) Derselbe, Wahre Knochenbildung in einem atrophischen Auge beim Pferde. Ebendas S. 51. — 9) Schütz, Ein Fall von gelber Hirnerweichung (Encephalomalacia flava) beim Pferde. Berl. Archiv f. Thierheilk. Bd. IV. S. 145. — 10) Blazeković, Fr., Die Augenblennorrhoe der Pferde und ihre Formen. Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. B. IV. S. 429. — 11) Bayer, Zur Pathologic des Auges. 1) Fadenwürmer im Schapparate. Oesterr. Vierteljahrsschrift. Bd. 49. S. 113. - 12) Derselbe, Zur Pathologie des Auges. 2) Epithelialcarcinom. Enucleation des Auges. Ebendas. S. 130. (Mit 1 Taf.) 3) Influenza; Regenbogenhautentzündung mit massenhaftem eiterigen Producte. Heilung. Ebendas. S. 135. - 13) Vogel, Zur Diagnose der Mondblindheit. Repertor. d. Thierheilk. 39. Jahrg. S. 1 und 318. — 14) Mülter, Colobom des Pferdeauges. Woch. S. 125. - 15) Perroneito, Oftalmia erupale nei polli. Il med. veter. p. 445.

Bayer (12) beschreibt einen Fall von Filaria im Auge eines Pferdes.

Das Thier zeigte eine starke Injection der Bindebaut, Schwellung der Lider, Injection der Cornes. In der Mitte des oberen Hornhautrandes eine hirsekorngrosse Erhabenheit, von der aus eine <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Cftm. breite allmälig zunehluende mitehige Triibung der Hornhaut bemerkbar war. Dieselbe erstreckte sieh im äusseren oberen Quadranten bis nahezu gegen die Mitte des äusseren Randes nnd endete dort mit einem kleinen, mit apregelmässigen Rändern versehenen Substanzverluste. Aus diesem ragte in mehrfachen Achtertouren ein weisser Wurm hervor, der deutliehe Bewegungen machte und immer undeutlicher werdend bis in die Nähe der erst erwähnten Erhabenheit sieh verfolgen liess. Die Filaria hatte sieh innerhalb der Hornhantlamellen einen Weg gebahnt. Als die Extraction am nächsten Tage vorgenommen werden sollte, war der Wurm verschwunden, der offenhar aus der Cornea hervorgekrochen and durch die Thränen weggesebwemmt worden war. Die Hornhanttrübning versehwand allmälig und verlor sieh sehliesslieh vollkommen. Oh hier Fi-laria laerymalis, oder papillosa vorlag, konnte nieht festgestellt werden. Im Anschluss an diese Beobachtung giebt B. eine Uebersicht über die bisherigen Beobachtungen über Filarien im Schapparate bei den Hausthieren.

Mölter (14) beobachtete bei einem Pferde, welehes im Leben keine Störungen des Schremögens erkennen hess, ein Colobom. Die Iris zeigte am unteren Rande einen eirea 5 Mm. tiefen, fast rechtwinkeligen Aussehnitt, der beim Fehlen einer Hornhautverletzung als eine Defeebbildung aufzufassen ist.

Vogel (13) definirt das Wesen der sogenannten Mondblindheit oder periodisehen Augenentzündung der Pferde als eine Combination folgender Entzündungsformen: Cyclo-Chorioiditis, Irido-Cyclitis und Iride-Kerattiis.

Im Weiteren giebt Verf. eine detaillirte Besehreibung der Symptome dieser verschiedenen Processe, wobei er sich hauptsächlich auf die Beobachtungsresultate von Berlin (Stuttgart) stützt. Dass die Mondblindheit mit dem Glaucom niehts zu thun hat, wird näher erörtert. Den Schluss des Mondblindheitsprocesses bilden Trübungen des Linsensystems, Einlagerung feinen Kalkstaubes in die lichtbrechenden Medien (Cataract) und natritive Störungen des ganzen Bulbus, Zurücktreten des Augapfels in Folge von Atrophie des hinteren Fettpolsters, ohne dass eine eigentliche hulhäre Atrophie cintritt. Für die Diagnose und forensische Würdigung des Processes bleibt immer der Nachweis einer Irido-Chorioiditis das Bestimmende. Den Schluss der Arbeit bilden Bemerkungen zur Differentialdiagnose dieses wiebtigen Processes.

### 2. Krankheiten der Respirationsorgane.

1) Fiedler, G., Beiträge zu den physiologischen und pathologisch-anatomischen Unterlagen der Adenitis equorum und ihrer Complicationen und über die häufigste Todesursache jener Krankheit. Inaug.-Dissertation. — 2) Schneider, Ad., Ueber die sogenannte Schnuffelkrankheit der Schweine. Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. Bd. IV. S. 182. — 3) Oemler, Sarcom in der Nasen- und Rachenhöhle. Preuss. Mitth. S. 122, (Im Leben rotzverdächtige Symptome.) - 4) Kristhaber, Sur la trachéotomic sous-cricoïdienue chez le cheval. Bullet. de l'Acad. de méd. No. 44. - 5) Bollinger, O., Ucher Croup bei den Hausthieren. Müneh. J.-B. S. 18. (Zwei Fälle von Darmeroup beim Rinde, Croupose Tracheo-Bronchitis bei 2 Pferden durch Einwirkung von Rauch, ebenso durch letztere Ursache Trachealeroup beim Rind.) — 6) Friedberger, Phthisis pulmonum heim Pferd. Ehendas, S. 72. — 7) Derselbe, Leber den möglicherweise lebensrettenden Werth der Thoracocentese bei pleuritischen Exsudaten. Ebendas. S. 78. (Entleerung von 24 Liter flüssigem Exsudats mittelst der Tutschek'schen Spritze beim Pferd; Heilung in 22 Tagen.) - 8) Derselbe, Plötzlicher

Tod darch Herpaniyse uhread Vornahme der Thonecoentese bei einem Hunde. Woch S. 288. — 9) Lustig, Verlänige Mitheliangen zur Diagnose des roeisilera Lungcomphyseus. Hunner, Jahrscher, Xuroeisilera Lungcomphyseus. Hunner, Jahrscher, Xugangricases du chaval. Lyon médical. No. 3. (Beschreibung eine Falles von Lungswinde beim Pferd, der in 11 Tagent Edicie Verlief. Nach P. entstiht der Lungsübende für Firde einswehr auf mechanischen Wege durch Versolyfung der Bitterfanse, oder in Folgo des Lungsübendes in Folgo von Frendlörpern, die beim Einschütten der Arzesien in die Lungen gelängen, sehein P. nicht zu kennen. (Bed.)

Fiedler (1) gelangt auf Grund seiner Untersuchungen und Beobachtungen zu folgenden Resultaten: Die Adenitis (Druse, Drüse, Kropf, Strängel, Kehlsneht, Morbus glandulosns, la gourme) besteht ans einem infectiösen Nasencatarrhe, der regelmäsig zu einer seeundären Affection der Submaxillar-drüsen führt.

Bei jungen Pferden besteht die Affection der Submaxillardrüsen in einer Lymphadenitis suppurativa, die sieh bei erwachsenen Pferden auf eine Lymphadenitis acuta beschränkt; Ausnahmen kommen vor. Die Adenitis ist daber keine specifische Füllen-

krankheit und führt meistens zu Complicationen.
Diese Complicationen besitzen die Eigenthümlichkeit, dass sie regelmässig zu seeundären Erkrankungen derjenigen Lymphdrüsen führen, die die Lymphstämme

aus dem erkrankten anatomischen Gehiete aufnehmen. Laryngitis und Pharyngitis siud die bäufigsten Complicationen, besonders bei jungen Pferden und können im weiteren Verlaufe zu einer Vereiteitung der retro-

pharyngealen Lymphdrüsen fübren.
Die häufigste Todesursache der Adenitis besteht in
einer Frendkörper-Fneumonie, die gewöhnlich durch
die Entleerung der retropharyngealen Absessse in die
Rachenhöhle, in seltenen Fällen durch andere Frend-

körper hervorgerufen wird.
Die im Verlaufe der Adenitis öfter vorkommende
Lungenentzundung steht daher mit jener Krankheit in

directem Zusammenhange und nimmt fast immer einen tödtlichen Verlauf. Die Anschwellung der Ohrdrüsengegend wird meistens bedingt durch eine Lymphadenitis der unter der

Parotis gelegenen Lymphänenten der niene der der Lymphstämme des Larynx und Pharynx aufnebmen, und verusacht keine hechgradigen Krankheitserscheinungen.

Hochgradige Schluekbesehwerden und laute mit Dyspace verbundene laryngeale Geräusche bilden eine

Vitalindication für die Ausführung der Tracheotomie, Die laryngealen Geräusehe entsteben durch eine durch die Geschwulst bedingte Stenese der Glottis und werden durch Vibrationen der wahren Stimmbänder verstärkt.

Die im Gefolge der Laryngitis anftretende Dyspnoe ist Folge jener Stenose und einer Functionsstörung der Erweiterer der Glottis.

Die Adenitis ist zu den Erkältungskrankheiten zn reehuen, zu deren Entstehung noch ein anderer uns unbekannter Factor mitwirken muss.

Schneider (2) giebt eine Beschreibung der sogenannten Schnuffe Ikrankbeit der Schweine, die im Nassau seit 70—80 Jahren enzootisch herrseht. Von den verschiedenen Autoren wurde die Krankbeit als bösartiger Naseneatznk, als Entzindung der Nasenmuschellu und des Siebbeins, als Osteomalacie oder Rachitis bezeichent. Auf Grund verschiedener UnterBouley beriehtet über eine neue Metbode der Tracbeotomie, welche er als subericoïdale Tracbeotomie hezelebnet, und die Krisbaber (4) mehrmals bei Pferden ausführte. Bonley bestätigt die leiebte Ausführbarkeit dieser Operation aus eigener Erfahrung.

### 3. Krankheiten der Circulationsorgnne.

 Friedherger, Chronische Endocardits heim Hunde. Münch. J.-B. S. 69. — 2) Lustig, Ein Fall von ehronischer uleerironder Endocarditis mitralis bei ciner Kuh. Woeb. S. I. (Nach Maul- und Klauen-scueho entstanden.) — 3) Derselhe, Ein Fall von ehroniseher uleerirender Endocarditis am rechten Ven-trikel hei einer Kuh. Bhendas. No. 40. — 4) Bollinger, Jauchige Peri-, Endo- und Myocarditis beim Rinde, Sepsis. Münch, J.-B. S. 52. (Wahrscheinlich durch einen von der Haube aus eingewanderten Fremdkörper bedingt.) - 5) Derselbe, Traumatische Pericarditis beim Rind mit seeundärer Myocarditis. Ehendas, S. 52. - 6) Frasbot, Observations sur l'endocardite du cheval etc. Archiv. vétér. p. 201. - 7) Derselbe, Observation d'endocardite chronique chez une jeune truie, Ibid. p. 529.— 8) Münich, Herzberstung bei einem Pferde. Woch. S. 129. (Ruptur der vierten Herzkammer.)— 9) Albrecht, Ueber Herzklopfen heim Pferde. Ebendas. S. 358. - 10) Walley, Diffuse spermatic aucurism. Edinburg, med. Journ. Juni. p. 1083. (Anenrysma der l. Arteria spermatica, dessen Inhalt an Blut einem Gewicht von 25 Unzen entsprach.) - 11) Peuch, Une observation de mort chez un cheval par introduction d'air dans les veines. Lyon médical No. 2. (Plötzlicher Tod in Polge von Durchsehneidung eines Astes der Jugularvene in der Parotisgegend, we eine melanotische Geschwulst exstirpirt werden sollte.) - 12) Siedamgrotzky, Phlebitis der hinteren Hohlvene einer Kuh. Säehs. Ber. S. 16.

#### 4. Krankheiten der Digestionsorgane.

1) Friedherger, Einklemmung eines Nacchens in der Inschenhälte beim Runde. (Verfüssehung von der Inschenhälte beim Runde.) (Verfüssehung von der Inschenhälte und der Verfüssehung von der Verfüssehung von der Verschlausen zu grosser und frender Korper bedigten Kankbeter des Rundes Pflags Vertüge für Thieritzte. I. Ser. Heft 3. Loping — 30 Hebren. Osserr. Verteilghierbei. Be. 49. S. 143. (Betrifft sies Massenerkrankung bei Kähne durch verramb bei zuem Bund durch et angeleite Kerndenstüdet.) — 4) Degive. A., Bouchens de liege dans Tritestin der einen Annahälte, p. 381. — 3) Serdam greitzt, durch den Bauerbechnitt. Siehs. Ber. S. 62. (Opprative Allermung eines 64 üren Serbern Weistelner).

Heilung in 8 Tagen.) — 6) Lustig, Die Kolik der Pferde, Hannov, Jahresber, X. S. 66. (Unter 153 Kolikpatienten starhen 29.) — 7) Luelfing, Ueber Kolik der Pferde und deren Behandlung. Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. Bd. IV. S. S. - 8) Guzzoni, M., Patologia e Clinica della Peritonite ed Idrope-ascite negli animali domestici. Archiv. med.-vet. p. 241. — 9) Friedberger, Zur Kolik der Pferde. Münch. J.-B. S. 90. (Die Zahl der an Kolik erkrankten Pferde hetrug 56,7 pCt. aller innerlieh erkrankten Thiere; die Mortalität hetrug unter 214 Kolikpatienten 33 Todes-fälle = 15.4 pCt.) — 10) Derselbe, Eingeklemmter Darm-Leistenbruch beim Hengste. Ebendas. S 96. — 11) Bollinger, O., Darm-Invagination beim Rind. Ehendas. S. 53. - 12) Fischer, Der Ueberwurf oder das Verhängen, auch innerer Bruch des Oehsen genannt. Bad. Mitth. S. 83. - 13) Schlotterer, Mangel des Afters (Imperforatio ani) hei einem Kalbe. Ebendas. S. 91. - 14) Degive, Un cas de hernie inguinale traumatique énorme chez une chèvre en état de gestation. Autopsic. Annal. belg. p. 297. - 15) Siedamgrotzky, Myomartige Hyperplasie des M. sphineter ani internus bei einer Kub. Sachs. Ber. S. 36. (Leiomyom.) - 16) Bollinger, O., Eiterige Follicular-Entzündung des Darmes beim Schwein. Münch. J.-B. S. 54. - 17) Derselbe, Hydrops der Gallenblase beim Kalh durch augeborenon Verschluss des Ausführungscanales. Ebendas. S. 54. - 18) Derselbe, Panereassteine hei einer Kuh, Schwund des Panereas. Ehendas. S. 54. - 19) Guzzoni, M., Sugli strozzamenti intestinali interni negli animali domestici. Arch. med.-vet. p. 321 u. 401. — 20) Bollinger, O., Adenom der Leber beim Rinde. Müneh. J.-B. S. 34. — 21) Siedamgrotzky, Interstitielle Hepatitis einer Kuh. Sächs. Ber. S. 37. (Gewicht der Leber 20,8 Kgrm.) - 22) Derselbe, Carcinom der Leher bei einem Hahn, Ebendas, S. 38. - 23) Derselhe, Cysten in der Leber eines Löwen. Ebendas, S. 39. (Retentionseysten, von den Gallengängen ausgehend.) -25) Lareher, O., Rapport sur la question de la pigmentation mélanique du foie chez le cheval. Mélanges de Pathol. comparée. Fasc. VI. p. 257. Paris.

— 26) Guzzoni, M., Sui disordini circolatorii del
fegato negli animali, Archiv. med.-vet. III. S. 6. 27) Bollinger, O., Dermoideyste (Balgfedergeschwulst) aus der Bauchhöhle einer Gans. Münchener Jahres-Bericht S. 38.

Sebmidt (2) besprieht die versehiedenen pa:hologischen Vorgänge, wie sie im Schlunde der Rinder in Folge Versehlnekens zu grosser Gegenstände und im Magen durch versehluckte frem de Körper häufig vorkommen.

Luelfing (7) beriebtet über die Methode seiner

Behandlung hei kolikkrankon Pforden. Von 3187 Pferden, die er vom Mai 1854 his dahin 1873 im k. Thierarzei-Institute zu Göttingen an Kolik behandelte, starten nur 122 Stück = nicht ganz 4 pCl. Nach anderweitigen Angahen stellt sich die Mortalität der Berde, die an Kolik erkranken, auf 13 p.C. Das Makre über die Behandtung ist in Originale nachmuschen. Als Beitrag zur Statsfük übeilt Lus (ling zum Schlasse nebe interessate Erkalmungen mit: Von einem durzebenheittlichen Pferfestunde von 59 Stöfek auf einer Domanne in der Mich Göttlingens kauen im 19 Jahren 244 koliktranke Pferfe im Themrane-Institute zu födt-innen in Behandtung, efennech Jahren 18<sup>12</sup>, follte intere in Behandtung, efennech Jahren 18<sup>12</sup>, follte über 25 Kolikfelle votrommen, die artifiche Benederine erfordern.

### Bollinger (20) beschreibt ein mannskopfgrosses Adenom der Leher beim Rind.

Die Geschwulst ist nach aussen von der stark gespannten und leicht verdickten Leberkapsel umzehen und zeigt äusserlich eine dunkelgrüne, stellenweise auch röthlieh-graue Farhe, letzterer Ton durch die Kapsel bedingt. Beim Einschneiden besteht die ganze Geschwulst aus einer gleichmässig balbweiehen Masse von der Consistenz des Hirnmarks und zeigt durchweg eine dunkel olivengrune Farhe, ist sehr hint- und saftreich. Im hinteren and oheren Theile ist die Geschwalst in hohem Grade hämorrhagisch infiltrirt und erscheint dort feiu marmorirt grünlich-hraunroth oder dunkel-gelhlich gefärht. — Von dem angrenzenden Lehergewebe ist die Geschwulst durch eine Bindegowebskapsel scharf getrennt. Kleinere Herde jeuseits der Kapvel im Leberparenchym fehlen vollständig. In dem linken Leberlappen sicht man die Galtengänge daumendick erweitert mit hedeutend verdickten Wandungen, deren Schleimhaut kalkig inkrustirt ist und die zahlreiche Exemplare von Distomum hepaticum, eingehüllt in eine schmutzig graue, hräunliche Galle, beherhergen. An einer Stelle findet sich ein kleiner Gallenstein. — Die portalen Lymphdritsen vollkommen normal

Mieroseopisch besteht die Lebergeschwalst aussebliesslich aus Leberzellen in unregelmässiger Anordnung; der grösste Theil reichlich mit dankleglebem und gränlichem Gallenfarbstoff angefüllt. Gallengänge fehlen in dieser seitenen Nenhildung vollkommen.

#### 5. Krankheiten der Harnorgane.

1) Anaeker, Epizootisches Auftreten der Hämaturie unter Rehen. Thierarzt. S. 36. - 2) Münich, Exstirpation der rechten Niere bei einer Kuh. Woch. S. 17. - 3) Siedamgrotzky, Carcinom der Niere cines Pferdes. Siehs. Ber. S. 41. (Gewicht 26,4 Kilogr., Ruptur, Verhlutnig in die Bauchhöhlo.) - 4) Derselhe, Carcinom der Niere eines Pferdes. Ehendas. S. 41. (Geschwulst von 26,4 Kilogr. Gewieht.) - 5) Münich, Ein grosser (faustgrosser) Nierenstein bei einem Pferde. Woeh, S. 200. — 6) Siedamgrotzky, Cancroid der Harnblase eines Pferdes mit seeundären Knoten am Bauchfello. Sächs, Ber. S.142. - 7) Bollinger. 3 Falle von Epithelkrehs der Harnblase beim Rind, Münch. Jahrh. S. 30. (Ausser diesen 3 Fällen erwähnt Verf. 2 weitere Präparate aus der Sammlung der Münchener Thierarzneischule, Blasenkrebs beim Rind und Pferd darstellend.) - 8) Koppitz, Carcinom in der Harnhlase hei zwei Ochson. Monatsschr. des Vereins der österr. Thierarate. Bd. I. S. 177. - 9) Adam, Th., Einheitung eines Kantschnkschlauches in die Harnröhre eines Wallachs, Woch, S. 160. - 10) Vigezzi, Dario, Spostamente e grande diverticolo della vesica urinaria in nna vacca. (riorn. di Pisa. p. 164 -- 11) Bouley, Concrétion calculeuse. Bullet. de l'acad. de méd. No. 42. (Darmstein von nabezu 3 Kilogr. Gewicht vom Pferde.) - 12) Colin, Remarques sur le lieu et le mode de développement des calculs intestinaux. Ibid. No. 43. (Nach Colin hilden sich die Darmsteine des Pfordes nur in der diaphragmatischen Erweiterung des Colon; ein Fremdkörper giebt immer den Kern des

Enterolithen ab.) — 13) Virchow, Rud., Ein grosser Blasen- (Cloaken-?) Stein von oiner Meerschildkröte. Virch. Arch. Bd. 73, S. 629.

Anaeker (1) constatirte bei einem Rebbooke, der aus der Nishe von Düsseldorf stammte, wo im Laufo des Sommers 1877 in einigen Forsten ca. 40 Rehe zu tirande gegangen waren, dass das ursächliche Leiden in Hämaturio bestand, deren Entstehen A. auf deu Genuss saurer, die Nieren reizender Pflanzen zurückfübrt.

Münich (2) exstirpirte eine stark vergrösserte, in eine Eitereyste mit 5 Litern Inhalt umgewandelte Niere durch den in der rechten Flanke gemachten Bauchschnitt. Tod des Thieres am 11. Tage nach der Operation, wahrscheinlich in Folge von Peritonitis.

Virchow (13) heschreibt einen grossen Stein 351 Grm. sehwor, 14 Ctm. lang. 8,6 Ctm. hreit und 5 Ctm. diebt, der zum grössten Theite aus Kalk-, zum kleineren aus Magnesiavalzen bestand. Da dieser Stein in der Blase an der Uehergangsstelle in die Gloake wahrscheinlich seinen Sitz hatte, so stellt er einen gemischten Körper, balb Daren, halb Blasenstein dar.

### Krankheiten der Geschlechtsorgane.

1) Leblane, C., Cancroide de la verge chez le cheval. Resultats de l'amputation par l'écraseur. Recueil. p. 635. - 2) Railliet. Hernie de l'utérus chez une chienne; conception; dystocie; gangrène de la portion heruiée; mort. Archiv. vétér. p. 401. - 3) Degive, A., Opération césarienne chez la chienne. Annal. helg. p. 241. — 4) Siedamgrotzky, rarameterso und Peritonitis bei einer Kuh. Sächs. Ber. S. 45. — 5) Dogive, Un cas de rapture de la matrice avant le part chez la vache. Emphysème putride généralisé chez le foctus. Annal. belg. p. 177. — 6) Walley, Vollständige Drehung des Cervix uteri mit heträchtlicher Verdickung und Ditatation des Os hei einer Kuh. Obstetr, Journ. 1V. p. 576. (No. 69.) - 7) Bolliuger, O., Mumificirter Fotus vom Rind. Müneh. J.-B. S. 55. (Der Fall ist deshalh von Interesse, weil die Knh wiederholt die Erseheinungen der Bruust zeigte.) - 8) Esser, Dermoideyste des Ovarium bei einer Hündin, Preuss. Mitth. S. 124. - 9) Siedamgrotzky, Dermoideysteu im Eierstock eines Pferdes. Sächs. Ber. S. 45. — 10) Müller, P., Ueber Rinds-zwillinge ungleichen Geschlechtes. Wich. Vierteljahrschrift Bd. 49. S. 67. - 11) Reul, Ad., La ponte abdomiuate chez les oiseaux. Annal. belg. p. 9. (Besehreihung von 10 Fällen bei Hühnern und Tauben, hei denen die Eier in verschiedenen Entwickelungsstadien in die Bauchhöhle gelangen, ein Zustand, der his zu einem gewissen Grade analog ist der extranterinen Thätigkeit der Sängethiere.) — 12) Derselbe, Contribution à l'étude de la dystocie. Ibid. p. 137. -13) Bormann, Das Kalheficher als Acramic. Deutsch. Zeitschr. f. Thiermed. Bd. IV. S. 251. — 14) Harms, Carsten. Das Milchfleher des Rindes. Nach eigenen Beohachtungen, Untersuch ungen und Versuchen hearb. gr. 8 Hannover. - 15) Macario, Scheidenträebtigkoit hei einer Kuh, einzig bisher hekanuter Fall. Revue vétérinaire u. Oesterr. Vierteljahrschr. Bd. 49. S. 154. - 16) Münich, Habitueller Scheidevorfall bei einer Stute. Woch. S. 93. (Der Fall betrifft eine 4 jährige, noch nie trächtig gewesene Stute.) - 17) Stockfle th. H. V., Ucher das Verwerfen (Ahortus) der Kühe. Doutson Zeitschr. f. Thiermed. Bd. IV. S. 167. -18) Koppitz, Enzostischer Ahortus bei Kühen. Mo-natssehr des Vereins der österr. Thierarzte. 1. S. 87. - 19) Bollinger, O., Schalenlose, mangelhaft entwickelte Eier aus dem Eileiter einer unfruchtbaren Henne. Münch. J.-B S. 55. — 20) Landeis, II., Misshildungen bei Hühner-Eiern. (Mit 26 Abbildungen

monströser Formen.) Der Zoolog. Garten. No. 1. S. 17.

— 21) Die ekerhoff, Die zu Stendorff in Holstein herrschaude infectiöse Euterentzündung der Kühe. Woch. No. 11. — 22) Fouerstein, Infectiöse Euterentzündung Monatsschr. des österr. Vereins der Thierfürzte. I. S. 28. (Bei 23 Kühen eines Stalles eine infectiöse Euterentzündung mit Bildung von Absecsen.) — 23) Sie damgrotzky, Ansteckende Euterentzündung Sächs. Ber. S. 69. — 24) Harms, Carsten, Furnukel im Euter bei Kühen. Hannov. Jahresber. X. 596. — 25) Lel oir, H., Cystenfbromyxom der Brustdrüse mit Knec henproduction bei einem Hunde. Gaz. de Paris, 52. p. 644.

## Siedamgrotzky (9) beschreibt einen Fall von Dermoidcyste des Ovariums eines Pferdes.

Der ganze Eierstock bestand aus mehreren Cysten, von denen die grösste Kinderkopfgrösse zeigte, während die anderen einen Durchmesser von 4, 2 und 1 Cem. zeigten. Die Umhüllungsmembran bestand aus lederatiger, mit Epidermis, Talgdrüsen und Haarbälgen ausgestatteter Haut und enthielt Massen von braunen Haaren mit käsiger Sehmiere untermiseht. In der Wand selbst fand sieh ein Kuochenstüke kingebettet.

Müller (10) untersuchte 2 unfruchtbare Kalbinnen, die beide als Zwillinge geboren und deren Brüder normale Männehen waren, in Bezug auf die Abweichung der Gonitalien.

Bei beiden Thieren fanden sich zweiertei drüsenshuliche Köpper, nämlich kleine Köpper an der Stelle der normal vorkommenden Ovarien, ferner grössere Körper weiter richewärts, die M. als Ueberreste der Wolffsehen Körper deutet. Ob letztere als rudimentäre Hoden und somit die Kalbinnen als Zwitter aufzufassen sind, hält M. für fraglich. Die Ursache der Unfruchtbarkeit bei derartigen Kälbern ist demnach in einem Stehenbleiben der Entwicklung der Geschlechtsdrüsen auf der frühesten Stufe der Entwicklung, in welcher das Geschlecht überhaupt nech indifferent ist.

Landois (20) beschreibt die Missbildung der Hühnereier:

An monströsen Hühnereiern, d. h. solehen Eiern, welche von der ovalen Gestalt abweichen, besitzt Verf. in seiner Sammlung gegen 150 Excuplare. Derselbe schiekt seiner Abhandlung über die Varietäten in Grösse, Gestalt, Farbe etc. eine kurze Beschreibung der Bildung des Hühnereies voraus. Was die Grösse der normal gestalteten Hühnereier betrifft, so ist besonders die bedeutende Differenz zwischen Maximum und Minimum in den versehiedenen Durchmessern auffallend. Bei deu grössten ihm vorgelegten Exemplaren mass Verf. einen Läugendurchmesser von 77 und 83 Mm., deren Querdurchmesser 59 und 48 Mm. betrug. Das kleinste misst 14 Mm. in der Läuge und 10 Mm. in der Breite.

Im Gegensatz zu der neuerdings von Fr. M. Balfour aufgestellten Behauptung führt Verf. an, dass das Ei nicht mit dem spitzen Ende, sondern in der Regel mit dem stumpfen Ende voraus geboren werde.

In Hinsieht auf die verschiedenen Formen führt. Verf. Stücke aus seiner Sammlung vor, welche als Typenformen der Eier sämmtlicher Vogelordnungen dienen künnten. Da tritt die Birnform, wie sie bei Schnepfen, Kibitzen ete. ganz normal ist, auf, dann die Spindelform, wie wir sie bei den Colymbiden stets finden, ferner die Kugelform und noch eine Menge anderer Varietäten mit den manuigfaltigsten Uebergängen von der einen zu der anderen Gestalt.

Doppeleier finden sich aneinander und ineinander, Oft liegen dieselben so aneinander gelagert, dass sie kaum von einem einzigen Ei unterschieden werden können. Liegen sic nieinander, so kann entweder das Innere ein normales Ei sein, oder nur Eiweiss enthalten. Dreifache Eier fand Vorf. nur ein einziges Mal und bei einem sehr alten Huhn. In dem Eileiter steekten 4 Eier, von denen jedes aus dreien zusammengesetzt war. Nachdem der Vortragende noch über das Korn der Hührerieschale, die in allen Nüaneen vertretene Dieke der Schale, dann die bei einigen Racen verschiedene Farbe gesprochen, erwähnt er jener seltenen Fälle, wo feste Theile von fremden Thieren (z. B. Maikäferbeine) in Hühnereiern gefunden worden sind Fremde Einschlüsse anderer Art, die im Eiweiss eingebettet liegen, werden ziemlich häufig in Hühnereiern gefunden. So ist der Fall ...incht selten, dass ein Ei in dem anderen steckt. Entweder ist dann das eingeschlossene Ei normal, mit Dotter, Eiweiss und Schale, und es wird von einer zweiten Eiweissschicht nebst zweiter Schale ungeben, oder der Einschluss bestcht aus einem Ei-weissklumpen, der äusserlich mit einer Eischale versehnen ist.

Abnorm kleine Eier enthalten in der Regel nur Eiweis. Sehr grosse kommen auch mit zwei Dottern vor und werden vom Verf. Fälle aufgezählt, wo bestimmte Hühner das ganze Jahr hindurch nur doppeldotterige Eier letzen.

Ueber die Bewegungsrichtung des Eies im Eileiter, erwähnt Verf. schliesslich, geben namentlich die schraubenförmig gedrehten Eier Aufschluss.

Nach dem Berichte Dieckerhoff's (21) herrschte auf dem Gute Stendorff seit 1873 eine eigenthümliche Euterkrankheit bei den Kühen.

Nachdem im Juli und September 1873 9 Kühe erkrankt waren, wurden vom März bis September 1874 8 Kühe von der Krankheit befallen, die auch im Jahre 1875 nur vereinzelt auftrat. Im Jahre 1876 erkrankten, von den Wintermonaten angefangen bis zum Herbste. 140 Kühe - bei einem Gesammtbestand von 180 bis 200 Stück Melkvich -, von welchen mehrere, nachdem sic wieder genesen, zum zweiten und selbst zum dritten Male in die Krankheit verfielen. Während des Wizters 1876,77 sind vereinzelte Krankheitsfälle neu hirzugetreten und im Sommer 1877 erkrankten nach und nach wieder 100 Kühe. Bei der Untersuehung der Heerde fand Verf. noch 64 Kühe krank. — Auf einem benachbarten Meyerhofe (Bergfeld) wurde eine Färse und ein 9 Monate altes Kalb von der Krankheit befallen. chenso auf einem benachbarten Hofe (Redingsdorf), wo die Krankheit seit drei Jahren unter der 100 Stück zählenden Heerde auftrat.

Die Erkrankung, die sich als eine einfache parenchymatöse Mastitis erwies, die nur in den hochgradigen Fällen auf das interstitielle Gewebe übergreift und im letzteren Falle zur Verödung der ergriffenen Partie führt, beschränkte sich sehr oft auf ein Euterviertel, ebenso häufig wurden zwei, zuweilen auch drei und selbst alle vier Viertel der Milchdrüse gleichzeitig ergriffen. Im Allgemeinen erkrankten die hinteren Viertel häufiger als die vorderen. Die Krankheit entwickelt sich sehr schnell. Man bemerkt eine entzündliche Anschwellung der Zitzen, die sich auf die Drüse ausdehnt. Die Drüsen fühlen sich hart an, beim Melken wird ein dickes Gerinnsel mit gelblicher Flüssigkeit entleert Das Secret scheidet beim Stehen einen starken Bodensatz ab, der aus käsigem Gerinnsel, Fettklümpehen, Epithelien und Detritus besteht. - Bei häufigem Ausmelken verlieren sich leichtere Erkraukungen manchmal in einem oder in mehreren Tagen, in anderen Fallen dauert das Uebel, trotz des häufigen Ausmelkens, Wochen und Monate. In den höheren Graden zeigen die Thiere Fieber, erhöhte Temperatur, Schüttelfrost, Appetitmangel. Schr selten kommt es zu Eiterung und Bildung von Abscessen.

Die zuerst von Franck beschriebene Krankheit soll in den Milehwirthschaften Dänemarks und Schwedens öfters beobachtet werden. Die Entstehung dieser seuehenartig auftretenden Euterentzündung beruht auf einer örtliehen Infection des Euters, da sich anderweitige Ursachen ausschliessen lassen. Das eigenthümliche Ferment, welches hier im Spiele sein muss, ist seiner näheren Natur nach unbekannt. Einige Beobachtungen machen die Verschleppung dieses Fermentes sehr wahrscheinlich.

Als einzig heilsames Mittel erwies sieh das häufige Ausmelken der betreffenden Zitzen. Prophylaciten empfichtt Verf. sehliesslich sorgfältige. Sammlung des Secretes der kranken Drüsen, unsehälliche Beseitigung, desselben, gründliche Desinfection der inficirten Stallungen.

ungen.

Siedamgrotzky (23) untersuchte die Milch von Kühen, die an der von Dieckerhoff und Zürn (vide diesen Berieht für 1877. S. 604) beschriebenen infectiösen Euterentzündung litten. Die Krankheit herrschte seit längerer Zeit auf der Domäne Stendorf in Holstein.

Die Milch enthielt Eiter- und Drüsenzellen, die baufenweise zusammenhingen und in versehiedenem Grade fettig degenerirt waren. Ausserdem fanden sieh Microeoecen, vielfach zu langen Mycothrixfäden vereint. Durch Injeetion des Bodensatzes in das Euter einer Ziege wurde sehliesslich eine Euterentzündung erzeugt; die Milch enthielt Eiterkörperchen, rothe Blutkörperchen, Drüsenzellen und förmliche Rasen von Mycothrixfäden. Vom 8. Tage an bildete sieh der Process zurück. Das infeetiöse Agens vermuthet S. in den Mycothrixketten.

# 7. Krankheiten der Bewegungsorgane.

 Duschonek, J. Otto, Amputation der Zunge bei einem Pferde. Monatsschr. des österr. Vereins der Thierärzte. Bd. I. S. 57. — 2) Merkt, Heilung eines Bruches des Hinterkiefers bei einem Pferde. Woch. S. 175. — 3) Bollinger, O., Angeborenes melanotisches Sarcom der Schädelbasis vom Kalbe (30 Tage alt). Melanämie; Melanose der Lunge, Leber, des Endocardiums, des Bindegewebes und der Lymphdrüsen, Münch. J.-B. S. 37. — 4) Harms, Carsten, Zur Amputation der Klaue beim Rind. Hannov. Jahresber. X. S. 92. — 5) Godfrin, Cas de cysto dentaire (chez le cheval). Annal. beig. p. 259. (2 Fälle von Zahneysten — erratische Zähne enthaltend — an der Basis des Ohres bei einem drei: und achtjährigen Pferde.) — 6) Benjamin, H., Sur une dent extraite de la portion pfetrée du temporal. Recueil. p. 1072. (Erratischer Zahn Jer Schläfengegend bei einem Fohlen.) — 7) Sahlertz, J.v., Nottz über retardirte Milchzähne. Zoolog. Anzeiger. S. 338.

Nach der Meinung von Sahlertz (7) findet in gewissen Fällen die Entstehung überzähliger Backenzähne eine natürliehe Erklärung darin, dass unter den bleibenden Zähnen noch ein Milchzahn persistirt.

Als Beispiel für diese Anschauung, wonach es Mitchahne giebt, die in anomaler Weise nie vertreten werden, berichtet Verf. über 3 Schädel von Haushunden, die diese Behauptung rechtfertigen. Bei einer alten Hündin landen sieh im Oberkiefer jederseits Z. Reisszähne, von denen der vordere unstreitig der Reisszahn des Mitchebisses ist, wie sich aus seiner Grösse und Form erziebt. — An einem zweiten Schädel, von einem alten Hunde stammend, findet sich eine ähnliche Abweichung: jederseits im Oberkiefer zwei Reisszähne, von denen der vordere dem Mitchegbisse angehört. Bei dem dritten lundeschädel sitzen die zurückgebiehenen Mitchzähne im Unterkiefer. Links hinter dem ersten einwurzeligen Lückenzahn sitzt ein Doppelanh, von denen der äussere

ein Milchzahn, der innere der Ersatzzahn ist. Rechts ist der zweite Lückenzahn ein zurückgehaltener Milchzahn, während der Ersatzzahn vollständig fehlt.

### 8. Krankheiten der Haut.

1) Bollinger, O., Melanotisches multiples Spindelzellensarcom beim Pferd. Münch. J.-B. S. 35. (Primäre Geschwulst am linken Hinterknie, metastatische Knoten im Gehirn, in der Lunge, Leber und Milz.) — 2) Mégnin, P., Die Sehorf- oder Grindkrankheiten bei Thieren. Revue f. Thierheilk. No. 5. - 3) Johne, Alb., Ueber die Ursachen der Mauko oder Schlämpemauke (Träberaussehlag, Fussgrind, Fussräude, Fussmauke) des Rindes. Sächs. Ber. S. 148 und Separatabdruck. Dresden. 64 SS. — 4) Eberth, C. J., Fibrosareom der Konfhaut einer Forelle. Virchow's Archiv. Bd. 72. S. 107. - 5) Hingst, Bemerkungen über rheumatische Hufentzündung (Verschlag) und über Beseitigung der durch diese Krankheit entstandenen Deformitäten des Hufes. Berlin. Archiv f. Thierheilk. Bd. IV. S. 39. — 6) Sacke, H., Pigmentitrer Speck. Ebendas. B. IV. S. 226. — 7) Bollinger, O., Miliare Kalkherde aus dem Unterhautbindegewebe eines Huhnes. Münchener J.-B. S. 40. - 8) Anaeker, Verkalkte Neubildungen im subeutanen Bindegewebe eines Huhnes. Thierarzt. S. 105.

In einer ausführlichen Arbeit bespricht John e (3) die sog. Mauke des Rindes. In Bezug auf die eigentliche Ursache dieses Uebels kommt Verf. zwar zu keinem definitiven Resultat, sucht jedoch die von Rabe (vgl. diesen Bericht f. 1876, I., S. 553) aufgestellte Ansicht, dass die Mauke eine parasitäre Affection, hervorgerufen durch eine Krätzmilbe, Dermatophagus bovis, sei, zu widerlegen. Die eingehende Darlegung des Verf., die sich auf ein ausgedehntes Material stützt, ist im Original nachzulesen.

Eberth (4) beschreibt ein Spindelzellen-Sarcom der Kopfhaut einer Forelle. Die Geschwulst war hökerig und hatte sich binnen Jahresfrist an Stelle einer Narbe zu einer mehrfach gelappten polypösen Geschwulst entwickelt, die aus mehreren erbsenbis bohnengrossen Knollen bestand.

### V. Vergiftungen.

1) Dammann, Ueber Glycosurie nach Morphium. Hannov Jahresber. X. S. 100. — 2) René, Albert, A propos de l'inmunité des bêtes a comes pour la nicotine, Quatre cas d'empoisonnement. Gazette des hôpitaux. No. 101. — 3) Möbius, Vergiftung einer Kuh durch phosphorhaltige Mäusepillen. Wech No. 50. — 4) Koppitz, Wilh., Vergiftung von Kühen durch Phosphorzündmasse. Oesterr. Monatschr. No. 10. — 5) Derselbe, Vergiftung durch Colcheium autumnale beim Rinde. Monatschr. des österr. Vereins der Thierärzte. 1. S. 23 u. 40. — 6) Herelo, Ant., Plüzergiftung beim Rindvieh. Woch. No. 28. (Vergiftung durch Tilletia Caries, auf 7 Erkrankungen ein Todesfall.) — 7) Sehlüter, Bleivergiftung mit Edditichem Ausgange bei 6 Milehkihen. Preuss. Mitheil. S. 130. — 8) Raupp, Bleivergiftung von Rindvichstücken. Bad. Mitth. S. 71. — 9) Guzzoni, M., Il saturnismo negti animali domestici studiato dal punto di vista della Clinica. Archiv. med.-vet. p. 81. — Knipp, Vergiftung durch Aleohol bei Kühen. Preuss. Mitth. S. 110.

Dammann (1) suchte durch Versuche am Pferde

die Entstehung der Albaninurie und Glycourie nach Worphism gaben zu studien. Kleine Dosen Morphism (2 Dgrm.), selbst längere Zeit bindurch gegeben, erzeigen keinen Diahetes, wihrend dann eine immalige starke Dosis von 7 Dgrm. solort Zucker im Harn erzeichein Bast. Mech dem Wegfall der Merphismiditenung versebwand und der Zucker. Mit dem auch Elweis im Harn auf. Past regelmäsig text auch Elweis im Harn auf. Past regelmäsig text nach der lajection eine kleine Steigerung der Pulzuahl und eine unbedeunde Erhöhung der Koppreinspartur ein. Text des undauerd guten Appetits magert das Thier sichtlich ab und wurde auflälend schwach.

René (2) lougnet die von O. Nasse - auch für neugeborene Katzen - hehauptete Immunität der Mäuse gegen Nicotin und herichtet über 4 Pälle von Nicotinvergiftung bei Rindern, welche Tabakhlätter gefressen hatten. Die nähere Beschreihung der Vergistungserscheinungen ist sehr fragmentarisch (hauptsächlich Zittern in den Beinen); von Interesse ist, dass ein Sachverständiger in einem Falle das Fleisch einer derartig vergifteten Kuh zum mensehlichen Genusse nicht zuliess, während R. mehrere Monate hindurch mit dem Fleische von Kaninchen und Vögeln, die mit Nicotin vergiftet wurden, Hunde ernährte, ohne dass letztere in ihrer Gesundheit heschädigt wurden. - Dass Rinder für Nicotinvergiftung empfänglich sind, wird in Deutschland auf Grand vielfacher Erfahrungen von Niemanden hezweifelt (Ref.).

#### VI. Missbildungen.

1) Gurlt, E. F., Die neuere Literatur über menschliche und thierische Missgehurten. Virehow's Archiv. B. 74. S. 504. (Zum Auszuge ungeeignet.) — 2) Benjamin, H., Sur un eheval didactylo. Recueil. p. 1074 u. 1108. — 3) Mégnin, Sur un cas de monstruosité double, polymélique, observé sur une poule. Ibid. p. 533. — 4) Derselbe, Sur nn autre cas de polymélie chez nn ponlet. Ihid. S. 534. — 5) Bollinger, O., Agnathus beim Schwein. Monodactylus heim Kalh. Cyclops rhynchänus beim Schafe. Gohurtshinderniss durch eine Kalhsmissbildung (Schistosomus reflexus contortus). Gehartshinderniss durch Wasserkopf (Hydrocephalus congenitus) beim Kalh. Dicephalus hicollis beim Hühnehen, Münch, J.-B. S. 41 u. 42. - 6) Lareher, O., Etude sur la fissure médiane de l'are maxillaire inférieur chez les mammifères domestiques. Mélanges de Pathol. comparée. Fasc. VI. p. 163. Paris. - 7) Derselhe, Remarques à l'occasion d'un cas d'absence de la conque auriculaire chez un lapin domestique, Ibid. p. 273. Paris. — 8) Rabe, Missgehurt vom Rinde (Rhachipagus). Hannov. Jahresber, X. S. 130. - 9) Siedamgrotzky, Kalbsmissgeburt mit partiellem Mangel der Rückenwirbe säule und des Rückenmarkes (Perosomus elumhis Gurt-Siels. Ber. S. 52. — 10) Derseihe, Kalbsmisgehts mit doppeltem Becken und vier Hintergliedmasse: Ebendas. S. 53.

#### VII. Verschiedenes.

1) Lei er ing, Th., Andreas Christian Gerlad. Norelong, Berlin, Archy in Thrushelli, Bal. IV. S. 1.— 2) Hau liner. Die durch Hütternuch veranlasster. Die Jurch Ernelburger flitten Stenden. S. 19. 20. 41.— 3) Zeit del, Aug. Die Thermanetrie bei den Hausthieren im der del, Aug. Die Thermanetrie bei den Hausthieren im Erzie der Theiserter. I. Serie, Heft. S. Leipig. — 4. Engel, T. emperaturnessungen bei einigen Thiertrankeiten. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. Wech. No. 3.— 5) Yill (1978); E. Die Stenden. Wech. Wech.

Hanhner (2) hespricht ausführlich die Krankhe ten der Rinder, die durch Futter, das durch Hütter ranch getroffen wird, veranlasst werden. Die schäd lichen Bestandtheile sind die Säuren und der Arsend während Blei als unschädlich nachgewiesen wunde H. unterscheidet eine Säurekrankheit, d. h. eine Sieehkrankheit, die durch einen Sänrezustand im Or ganismus, zunächst in den ersten Wegen, verantass wird and mit einer vermehrten Ausfuhr von Knochen salzen verhanden ist, wodurch die Knochen ihre Wi derstandsfähigkeit einhüssen und hrüchig werden Diese Säurekrankheit wird in den Hüttenrauchställe durch Einwirkung der sehweseligen Sanre des Hütten rauches anf die Futterpflanzen veranlasst, - Ein zweite durch den Hüttenrauch orzenete Krankheit is die Tnbereulose, die hei 80 pCt. aller Rinder von kommt. Die Tuberculose ist eine secundare, die sie aus einer eatarrhalischen oder käsigen Pneumonie enl wickelt. - Ferner erzengt der Hüttenrauch entzünd liche Zustände und Anätzungen im Magen und Darm endlich entsteht machmal ehronische Arsenikvergiftung Das Detail der interessanten Arbeit ist im Origin nachzulesen.

Die Temperaturmessungen Engel's (4) b treffen das Kalbefieber, die Windrehe, Indigestion, pue perale Vagnitis, acuten (ielenkrheumatismus, Metril und Parametritis, traumatische Pericarditis, acute Lu gentubereulose, Processe, die meist beim Rind bes achtet wurden. .



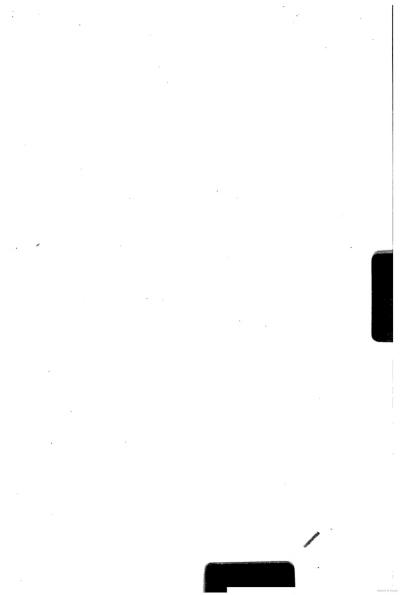

